

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden,
- + Keine automatisierten Abfragen Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



HARVARD COLLEGE LIBRARY

. • .

|   | • |   | • |  |
|---|---|---|---|--|
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   | · |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
| _ |   |   |   |  |
| _ |   |   |   |  |

Returned any ciga counting

### Blätter

für

# literarische Unterhaltung.

Jahrgang 1831.

Erster Band.

Januar bis Juni.

(Enthaltend: Nr. 1-181, Beilagen Nr. 1-18, literarische Anzeiger Nr. I-XV.)

Ecipzig: F. A. Brochaus. 29.179

HARVARD INIVERSITY LIPRAET

1876, Oct. 23.

### Blatter für literarische Unterhaltung.

Sahrgang 1831.

Erster Banb.

· ·

. 7

.

.

### Blätter

fåt

## literarische Unterhaltung.

Sonnabend,

Mr. 1.

1. Januar 1831.

Bur Aagricht.

Bon biefer Zeitschrift ericheint außer ben Beilagen taglich eine Rummer und ift ber Preis für ben Jahrgang 42 Thir. Alle Buchbandlungen in und außer Deutschland nehmen Bestellung barauf an; ebenso alle Vostamter, die sich an die königt. sach ische Zeidung bervehition in Leipzig ober das fürst. Thurn und Aarische Pastamt in Altenburg wenden. Die Bersendung sindet wochentlich 2 Mal, Dienstags und Kreitags, statt.

Eringerungen in Italien; in frechtliber, gefftiger und politischer Beglebung.

Italien ist bas Land ber Kirchen. Das Impre vieler ist reich mit Marmor, Gold und Gemälden ausgeschmuckt. Carbinal Casini, der zu Anfang des vorigen Jahrhunderts sebte, war einer der ausgezeichnetsten Prediger, welchen Italien je hervordrachte. Unter den spatren Rednern ist Monsignor Auchi, Bischof von Parma, der im Jahre 1803 starb, der berühmteste. Die aber hat es einen italienischen Redner gegeben, der mit Bourdaloue, Massillon und Bossuet verglichen werden könnte.

Die Prefigten, bie man jest in Reapel und überhampt in Stalfen hort, geben teinen Beweiß von ber Ge-Lebriamteit und bem Rebnertalent ber itallenischen Beift lichbeit: Indepe fie fich bemuben, Die Gebeimniffe bet Meligion au erfiaren, befchranten fie fich auf bie romifche Dogmatit, auf die Sacramente, die 7 Abbfunden, auf das jungfte Gericht, die Solle, bas Fegfeuer und Paradies. Roch por Aurgem borte ber geistreiche Bleuffeup in ber Rirche Lo Spitito Santa einen Priefter, ber fich fo weit verirum toante, bag er, um feinen Buhorem einen Begreff vom ber Dreismigleit gut geben, guriber alten Men thologie feine Zuffricht nobrn und als Bemleich Jupitet, Reptun und Pluto aufftellte. . Andere geben, wenn fie van ber Sitteniehre reben, oft in ungarte ober ine Las derliche fattende Details ein. Einer von ihnen prediate por einer großen, größtentheils aus Frahengimmern be-Bebenden Berfammlung von den bofen Holgen einer leis denschaftlichen Liebe, mobei en mit bochft lebendigen Karbest ihren Anfang und ihr Fortschreiten fchilberte, bas Augenipiel, die Liebesbuiefe, die Bufammenkunfte u. f. m., Alles, um feine Buborerichaft por biefem fo verberblithen Treiben zu warnen. Die neapolitanischen Geiftlichen verficheen, bas bies ber eintige Weg fei, ihren Reben Bingang bet der Menge zurverschaffen. Die wandernden, Dreidiger, welche in Neapel auf offener Strase von einer Bank ober einem Studie herab, größtentheils aber nur zu den Lazzaroni, reden, bevienen sich oft der gemeinsten Ausberücke, denen ihre rohen Juhörer indessen mit, der größten Ausmerksamseit zuhorden. Manche derselben stürzen auch am Schinsse der Vredigt wuevoll auf ihre Anie nieder, wie dem auch nicht seiten Sines oder der Anders aus der Menge dem Redner nach Hans folgt, seine Sunden beichztet, gestohlene Sachen zuräcksicht, seinen Keiner nachsten wiederholt:

Wie auch konnte bie krichtiche Betebtfamkeit in einem Lande gebeihen, und Herz und Geift entwickeln, wo bie Freiheiteliebe als Emporungsgeiff, und die Baterlandeliebe beinahe als Gögendienst dargestellt wird, und wo das Ale terthumsstubium, wie jebe Donthewiffenschaft, eine aus priefterlichen Autoritaten bestehenbe Wiffenschaft geworben ist, an der Vernunft und Gestimung keinen Theil mehr haben? In Italien ist die Hanbhangigkeit bes Gedankens aus bem ganzen Erziehungsspftem fo verbannt, baf man bie Rebe = ober Dichttunft, nur gemaß aufgestellten Autorttaten und als eine neue Rechtglaubigkeit lernen tann. In Italien werben die Zalente erftigt. Ein junger Ita-Coner benkt nicht, und fühlt nicht einmal bas Bedürfnis, zu benten; fein tiefer Dußiggang ware eine Qual für ben Rordlander, wenn auch die Ratur biefen weit weniger thatig, weniger ungestum geschaffen hatte. Das Kindess alter ift in Italien fo ausgefüllt worben, als wollte man 28 gegen bie Uebung feiner Berftanbesfichigfeiten verwahren. Die feine Befichaftigung, leitenben Monche haben von felne. Bebeten alle Inbrunft, von seinen Studien alle Aufs meekfamiteit, von feinen Kreuben alle Empfindung, von feinen Verbindungen alle Innigfeit ausgeschieben. Die argmebnifthe Monchegewalt lehrt ihre Schuler, bem Denschen zu mistrauen. Freundschaftsbande Allern wurde in ihren Augen der Ansang einer Berführ Lung sein; eilig zerreißt sie sie. Sie belohnt die Angebereien, und schenkt Dem. welcher seinen Mitschiler opfert, ihre ganze Gunft.

Dem, welcher feinen Mitschiller opfeet, ihre gange Gunft. Unglicklich muß bie Ration und im Burften verborben fein, bie fo ergogen wird und unger ber Betrs fchaft einer Rirche fteht, Die bas Unfichen ihrer Doctete umb bie Enticheibungen ber Rirchenbater an bie Stelle bes Lichts und bes Gewissens, und bas Studium ber Cafuiften an die ber Moratphtiosophitz fest, die bie edeifte Geiftede bilbung burch eine trochtifche Gewohnung Gerbrangt unb auf ber oberften Stufe unter ben Schulbigften bie Reber. Baldmetiler und Gottestäfterer ben Mitmenleben jur Berfluchtung barftellt. Mer biefer frevleri be Dag und Roms abichenliche Lehren rachen fich arm fürchterlichften im Italien felbft. In Colmen Lambe ift bis Gentrellefterime. ble ben proteffantifch te Bollecht gang & atauntt ift, fo febr zur lafterhaften Gewohnheit geworben als in Sinlim. Die Berfolgung ber Gottestafterer bat 3' liens Gentibtes bofe zu allen Beiten beschäftige Bos : anbern Bols in ben Anfallen bes Joens nur plumpe, willenlofe Flitche find, bas find bei ben Stallenern Schmahungen gogen bee Getcheit, mit bem Millen; fie burch bengleichen Ausfalte ju beleibigen. Aber fo etwas ift mur moglic in einem Lande, in welchem ber Abest aube, unaufbleild mir bem Unicianben in Streit, alle ? 1490: fanbe bes Gul tus verfteinlicht und auf die Stufe co. : Renfchen berabs gezogen bat. In glaubhaften Berichten lieft man: bas in Reabel noch vor Aurzen bas Boll feinen Untergass ben b. Januarine, ine Buffer gu wuefen brobte, falls et nicht ferblaft Regen von Gott bem Bater erwielle.

Chilefische Applica ber ebruifchen Kirche, if inde Burchführung bes romifde ble ci Eatholiften \_ machenben Lebne und bet Glaubenseil" the matt die berechenbe Matericheis bunk ber Tobfanben von mit enaglichen Gunben, bie verwirrte Bibre von ber Buse, Beichte und Losipcedung, wohite haben alle biefe Bebitel priefterlicher Willen in Italien geführt? Offenbar mer zur Berlantung bos gemeinen Bolts in heibnifa : roben Abergiauben, in Schwache und in Dablucht, jur Berfiellung und Deuchelei ber Gebilbeten, Bermuth, ber Mauber Giftenischer und Battoni ; sum Wibermillen gegen jebe bie Leibenschaften in mainkenbe burgerliche Ordnung, fowie zur Gefahr und jur Falfchheit, welche aus allverbreiteter with ben Berbindumgen entfpringen In Reapel au jammie tobin them Januarine, bann auch bas ber belde snie o. it progrimmet unteren u. 2., foreie den dien anne entrie bie bie ber areith, wird auch bie Acqua tofana, l'acquite de titlit en men bereitet, bas von der ffender einem Wirtgereit, al : womit die Jesuiten "netfchieridag ma uden ingeren. Den Meonche haben ver bil bie Riofter am bevorziel .1101 . it ftipwestigten noch in ben 80er Jahren an 40,000 'dutiff i - in Faulheit. hier verstummeln entmenfchen, ihr finber, um bie 80 Sanger in ber Capelle to manters gu Rom volle

gahlig zu erhalten! Bier wiederholte Ronig Ferdinand I. vor feiner Abreife nach Laibach, aus eignem Antriebe, ben Sibichwur auf bas Evangelium, ber Berfaffung treu gu bleiben, weil er mußte, baf ber Dapft von allen Schwunen losbinden tann, und fein Rachfolger rutschte in anno santo (1825) auf ben Rnien zu Rom ble heilige Treppe hinauf. In gang Italien feben tagtich ffir Jebermanie wom Morgen bis jum Abend bie Rirchen offen; ju jeger Tageszeit fieht man Reiche und Arme, Ebelleute und Bettler in bie Gottesbaufer mallen, wo ber Gottesbienft mit jenem Glanze begangen wirb, ber ichon fo manchen protestantischen Frembling romisch gemacht hat. Es if: wahr, das bas prachtige und geschmachvolle Innere ber ttalienischen Rirchen, ihre glanzende Erleuchtung und eine theatralifthe Ritchenmufit etwas ungemein Erhebendes bat. Bofenbure führte fich bie baran nicht gewöhrtse Geele aus ber Stanbetweit binatifgetragen ju bobern Spharen. man fuble, es muß ein Jenfeits geben, mo einft alle uns fere Beiben enden, wo wir teine Thrane mehr vergießen werben. Man follte meinen, bier muffe ber Denfch gut fein und gludlich, und boch ift er weber bas Gine noch bas Andere. Stalien fteht in moralischer eind industrieller hinficht : miehriger als jedes andere ewillisirte gand. Der priesterliche Sitocco entnervt bort alle geistigen und tor= perlichen Rrafte, und ruft alle Lafter hervor. Mit innis gem Mitteld für biefe von ber Ratur fo reich und uppia ausgestattete, aber von ben Menfchen fo fchrecklich gefchandete Ration fiebe man fie burch Unwiffenheit, Srethum und fchwere Berichuldungen, gum tiefften Abichen fur ans bere Boffer, wenn auch nicht burchgehenbs, boch nach bet Mehrheit befleckt. Sotteefürchtige Banditen, bie beichten und vorfchriftmäßig fasten, treiben faft ungehindert ihr geensiches Sandi it. Die Priefter leben von ben Ginben und Schreden bes Bolle, ber fterbenbe Simber verfcwendet bas oft auf mirechten Wegen gefammelte Gelb, um Deffen und Rofentrange gu bezahlen; er beschwichtigt vermittelft bes Golbes fein Gewiffen und begrinbet in beit Angen bet Menge feinen Frommigleiesenf. Das ift ber unfelige Einfluß ber Lehre vom fchendhlichen Ablag, Die ben von eben vergoffenem Blute noch triefenben Dorber anddchtig faften und auf neuen Morb finnen, und bie hurr neben ihrem Lager ein Bilb ber heiligen Jungfram anbeingen laft, vor bem fie anbachtig ihren Rofens Erang herfagt. Frommigfeit und fumliche Luft find in bem italienifchen Bergen enge Beoblimbete: Die ungemeine Reigharteit ber Italienerinnen wird etwedt burch eine Religion, vall von Moftevien, Mertiaben von Seiligen von beiben Gefthlechtern, beren Bilber in ben Rirchen mit bem gangen Banber ber Runft eines Rafael, Guibo, Cocreggio und anderer großen Deifter bargeftellt find; vor Allem aber bie Anbetung ber beiligen Jungfrau, jenes mpftifchen Befent, bat, engelrein und bemuthevoll, babei aber in hingebenber Liebenswürdigkeit und als bie natürliche Befcugerin ihres Geschlechts, als ein Berein von Jugend, Schonheit und Angend erfcheint. Rein Wunber, wenn biefer Bauber bie Derzen ber schönen Unbachtigen bewegt und ihnen Gefühle einfloft, melde bie Bewohnerinnen ber

protestantischen Welt mit wahrer Anbacht unvereinbar halden mitfen.

Das game Leben in Stallen gleicht einem hin : unb herwurf von fundigem Genuß zu buffender Entbehrung. von irbifder Begierbe jur Sehnfucht nach bem himmel, in ber That, von einem Egoismus zu bem anbern. In biefe Art bes Daseins rokete bas Gemuth ber italienischen Mehrheit fest sich ein, und es gibt vielleicht tein zweites Land, wo burch bie Durftigfeit der burgerlichen Ginrichtung die Leidenschaftlichkeit zu solcher Gewält und die eigentlichen Tagebiebe zu einer fo bebeutenben Bahl erwachfen waren, als in Stalien, wo ber Sang zum Duffiggang eine Bauptquelle ber Lafter und Armuth feiner Bewohner ift. Jedes Wert geht hier nur schlecht und langsam von ftatten, und bie Arbeiter scheinen teinen anbern 3med ju haben, als thre Herren fo viel als moglich zu betrügen und für ihren Lohn so wenig als möglich zu schaffen. Es fclafen die Staliener ihr Leben hin, baher find fie verweichlicht und traftios. Selbst bas Sprechen scheint ihnen oft laftig gu fallen; treibt fie nicht eine ihrer Leibenschaften ober sonft ein machtiger Beweggrund zum Re ben an, giebe: fie es vor, fich burch Geberben verftandju machen. Diefer hang jur Tragheit ober ju bem fogenannten dolce far niente ift größtentheils an ber Armuth ber niebern Classen schuld. So auffallend ift biese, bas man an Festragen und bei ben vielen Prozessionen unter Taufenben von armfelig gefleibeten Menfchen taum einen erblidt, ber eine sciamberga ober einen anstandigen Rod tragt. Eine hauptsache ber Apathie, Sorglofigkeit und Armuth ber Italiener muß in der verderblichen Lehre ihrer Priefter von ber Aufopferung von But und Gelb gefucht werben, die zur Bedingung bes ewigen Seils, ja zur Be-wissensfache gemacht wird, und die faft 2 Drittheile bes Grundbefiges zum Eigenthum ber Beiftlichkeit gemacht hat. Rom hat burch seine falsche Wohlthatigkeitelehre die Als mofen ohne Unterschied in Sang gebracht, die bas Lafter und ben Dufiggang geforbert haben. Die hauptsumme ber öffentlichen Boblebatigfeit entwenbet ber Rirchenstaat mi Gunften des Bettelmonchs. Jeder Papft stiftet neue Ribfter und Rirchen, Afple für die Berbrecher, schafft aber Beine neuen Meierhofe und gludlichen Unterthanen. Die Majoratsherren regieren in Buften, über fieberfieche Unterthanen in der Ebene, und über Rauber und Banditen im Bebirge. Noch gab tein Papft bem irbischen Reiche ein einfaches Gesethuch und ben Berwaltungen Laien und Kamillenvåter zu Borftanden. Bernachlaffigung ber lanbesterrichen Pflichten fieht man überall im Rirchenstaate. Fabritatur, Sandel, und weltliche Gefetgebung gedeihen bort nicht, jum offenbaren Beweis, bag, wie Ruber \*) febr treffend bemerkt, "die in geistlichen Dingen nach ihren Dogmen untrugliche Regierung bie nachtheiligfte für bie Unterthanen in weltlichen Interessen ist, weil sie bie Mittel, beren Glud und Rahrung zu beforbern, nicht kennt und, von

andern vereierungen zu lewen, zu firle, alfo gewiß in weltlichen Dingen bie triglichfte ift und bewiefen bat. baff eine absolute Bierarchie bas weitliche Glud ber Unterthanen micht zu beforbern bestimmt ift".

So ift es in Italien, und es wird unter ber eurias liftischen Regierung bort noch laumer schlimmer werben, jemehr die Mittel abnehmen, burch welche bie Geiftlichkeit fonft viel baares Gelb aus allen Weltzheilen einzutreiben wußte. Die Zeiten, wo vieles Gelb für Bullen und Inbulgengen giach Rom floß, find vorbei.

(Der Befdlus folgt.)

Die Freige bes Unterright mit befonbereit Rudfiche auf bas Frigreich ber Rieberlande und bie gegenwartige Opposition in bemselben, von einem mahrheitellebenben St. beiger. Bonn, Beter. 1829. Gr. 8. 1 Thir. 12 Sr. \*)

Es magallit für bie genen band binblidt, bas, in fich gers Betrachtungen derbietet, taum ein interesanteres Bert als bas eben angezeigte geben. Der Gang ber Begebenheiten im Innern bes Königreiche ber Rieberlande und bie merdwürdige Entwickelung eines 3! n. ren Jahren bestig fich zeigenden Opposi-tionegeistes gegen ball bermalige Regierungssoftem, besonders in Bezug auf den Antericht, haben die Abfassung befselben mahrscheffle 394 anlast. Der Gegenstand ift, wie unsern Befern aus ben 30 diesen Blattern ofters gemachten Anzeigen bekannt sein wird, zwar schon wehrsach zur Sprache gekommen; niemals aber in der Sestalt, in welcher er gegenwärtig sich anständigt (s. Borvede S. 1). Cowol in staatsrechtlicher, als in padagogischer, wie auch gang vorzäglich in bistorischer Beziehung wird dieser interessants Geagenfand einer nahern Prüfung unterworfen: es werden die verschrechten Meinungen nebeneinander auf gestellt (G. 121) und man gebrangten Geschichte und Startiffe bes Ergiebelig 13 1111111 22 ichtemesens in verschiedenen Des rioben und Canbonung 3100 sirrhaltniffe in ben Rieberlanden befondere Rudfiche getfehmen und 309). Die Frage bes Tages, bas Getriebe ber Parteien, ber mabre Stand ber Sache und bie eigentliche Tenbeng ber Regierung biefes ganbes, hinfichtlich bes bffentlichen Unterrichte, werben in biefem Berte freimuthig und aufrichtig auseinanbergefest.

Inbem nun ber geiftreiche Berf. auf biefen allgen Standpunkt fich gestellt hat, so berührt und behandelt je nicht ber undekannte Ansichten und Soft pries, unter der Maste bes Lichen Freiheit und ber Maste und ber Maste und ber machtes und wenn es deministration in the leist und bestellt neswegs falfdenter dungeite ...... 17: unnfprige ........ 18 4 19: 41. Rastrogela in den pleak van allen, zu zerkreuen, so kon nen wir ihm beit Adrin ill niene midstiffspieliten, bas er ste in so manders den ill niene midstiffspieliten, bas er Rachbem bes einstelle Den andere und den erstelle des

Steformation und Bandarde Oniff 1857 at Alenthichen Unterricht in

<sup>\*)</sup> In feinem foeben erfchienenen, für bas Stubium ber neueften Statiftit fo wichtigen ale reichhaltigen "Genealogisch : gefoidtlich : ftatiftifchen Jahrbuch für bas Jahr 1891" (Belpnig, 1831), 6. 25.

<sup>9</sup> Mit bem vielfagenbeit millomille un fin't soudent par croire à la réalité de certe 3916C. Lies qui n'existent, à force de s'entendre répétage 🦙 Haristent ou de se les répéter a soi - même".

Grondreich mabrend bes Confclats,' ber Raiferregierung unb ber Reformation (Bourceon und Chaptal, Die Gefriten, Roper-Collard, San, Ch. Dupin), wie über ben Unterright in ben constitutionnellen Staaten Deutschlands, Schweten, England und Rorbe amerita ausgelaffen und babei manche intereffante Bemertung, manche neue und geistreiche Ansicht (wir machen nur auf Das auswerksam, was G. 51 Wer Montesquieu's Ansichten von ber Staatsverwaltung und auf Das, was G. 70 über ben öffentliden Unterricht in Frantreich wahrend ber frangofischen Revolus tion gefagt wirb) ausgesprochen bat, geht er gu ber Gefchichte bes offentlichen Unterrichts in ben Rieberlanben, und gwar inebefonbere in Belgien, über (G. 186-258). Dochft intereffant find bie Rachweisungen, welche er uns aber ben Unterricht in ben bitreichischen Rieberlanben mahrent ber Regierung ber Raiferin Maria Theresia gibt. Sie war es, welche bie jest zum Abeil noch bestehende tonigl. Stubiencommission zu Bruffel einfeste, beren Prafibent ber befannte Graf Renp war, und bie, wie aus ben noch vorhanbenen Aftenfruden bervorgeht, hinfictlich ber Religion , ber Sitten und ber Bucht bie großte Bachfamteit ausubte, und baber in Rurgem Unglaubliches gu Stanbe brachte.

Bum Schluffe theilt une ber Berf. noch von S. 258-346 gum Belege feiner uber bie Freiheit bes Unterrichts in bem Ronigreich ber Rieberlanbe aufgestellten Behauptungen bie Beweisftace mit. Bir haben sie sammtiich und namenttich ben "Rap-port du Ministre de l'intérieur au Roi", wie auch ben "Discours prononcé par M. le Recteur magnisique I. Kinker de l'université à Sa Majosté le Roi, pendant leur sejour à Liège" mit großem Intereffe gelefen, und wir find burch biefelbe, wie überhaupt burch bas gange Bert bes leiber unbefannt gebliebenen Berfe., von Reuem von ber Bahrheit bes großen Gebantens burchbrungen worben: "Il faut apprendre a apprendre". (Bor allen Dingen muß man lernen, wie man lernen soll.)

Beifelhiebe in Form satyrischer Aussage, bem Zeitgeist beigebracht, von Eduard Philipp, außerorbentlichem Poeten und vieler gelehrten Gefellichaften unbefanntem 16 Gr. Mitaliebe. Breslau, Aberholz. 1830. 8.

Es wirb jest Mobe, Satyren bruden ju laffen, bie, nach gewohnter beutfchen Beife, Riemand treffen, Riemand berleben, indem fie fich bas Unsehen geben, gegen Alle gerichtet zu fein. Bu diesen unschulbigen Bachern, beren Berf. von der abschreckenben Perspective auf die Kosten und die Qualereien eines beutichen Injuriemprozesses, um 8 Biertheil ihres Salents betrogen werben, gebort auch bas vorliegenbe. Es hat gang gute, gang treffenbe, gang gefällige Partien; allein, bie Baghaf: tigteit bes Berf. umwickelt die Spite seiner Pfeile mit Baumbolle und schnellt fie in die Luft, anftatt, das Auge fest auf Win Biel geheftet, bies gu erreichen.

Borne bat gefagt: "Rein Menfc flirbt am Big", unb wer einmal Satyren fcpreibt, ber barf auch bas Ricochett feiner Pfeile nicht fürchten. Thut er bas, fo eile er, feine Feber auszufprigen obet fein Dintenfaß gugupfropfen. Babme Satyren wie biefe, find wie Bucererbfen, mit benen man Maufe gu ver-

giften trachtet; fie leden nur begierig baran.

Mebrigene bietet auch unfere Beit gar feinen Stoff gur Satyre bar; fle ift viel zu ernfthaft; man mußte bie Bolfer fatpriffren, und eine gute Satore tann immer nur Indivibuen, nicht einmal Raften gur Bielfcheibe haben. Es ift eine Beit, wo fich Riemand lacherlicher macht als bie Rationen; die Thorheiten ber Individuen find vollig unbedeutend, gegen die ber Stamme gehatten; allein, folde Satyren werben bittere Diafriben, und die Bitterleit tobeet ben Big. Alfo, es ift ansgemacht, amfere Beit hietet, gum erften Dal fo lange die Belt Beht, gar teinen Stoff gur Satore bar!

Diefe Betrachtung wird und ju einer milben Beurtheilung bes angezeigten Buchs veranlaffen, beffen Berf. gethan bat, mas er gu thun vermochte, um fatprifch gu fein. In Ermans gelung jedes andern Gegenftandes, benn bis jest hat nur Borne Die Ruhnheit gehabt, ben mabren Gegenftanb ber mobernen Satyre, die Rationen, gur Scheibe feines Biges gu nehmen, fchleubert er feine Pfeile gegen Recenfenten und Schauspieler, alfo gut Salfte gegen uns, ober wie er fagt, gegen fich felbft. Albein, er thut es mit fo viel Gutmuthigfeit, bas wir noch teine Blutfpuren an uns bemertt haben. Arog bem bat ber Berf. Big. und einige Proben aus feinem Borterbuch für Schauspieler tom nen biefe Behauptung belegen. 3. 28-

Balerie. Gin Streifen bes Beltalls, wo bie Runft von erbabenen Standpuntt betrachtet und in ben 3mifchengtten

Branntwein und frifche Wurft fervirt wirb.

Brotneib, f. bramatifche Runft. Bravo! Du haft ben Regeln ber Kunft entgegengehan-

beit und beshalb mir gefallen.

Runftgefdmad. Gine geiftreiche Habel ber Beit. Mift elft im me. Runfttone, bie nach Broterwerb flingen u. f. w.

Gine gute Satyre ift ferner folgende: "Dringenbe Bitte um Fortfegung meiner Borlefungen. Da meine Borlefungen bramatifder Probuctionen, befonbers aber eigner Meifterwerte, meinen raufchenben Beifall gefunden haben, fo fühle ich mich bringend veranlagt, die offentliche Auffoderung an mich ergeben zu laffen, mir nie bas tief empfundene Glud bes claffifchen Selbstvergnügens fo schnell zu entziehen und minbestens noch für bie Dauer eines Jahres bamit fortgufahren, nach beffen

Ablauf ze. Der große Aimpe genannt literarifcher Pfahl". Einige andere Wiefpiele find niedrige Wiederholungen fcon oft bagemesener Sachen, wie die "Tobesanzeige" ac. Der "Bis Schiwaschi bes Professor &" ift toll genug, und ber Brief eis ner lebenetlugen Dame gut, wie ber Oper "Cobhallelnjabe". Das Meifte von ben übrigen Auffagen ift unbebeutenb. 3m Bangen ift einiges Salent für bie Satyre nicht zu vertennen; allein, wie gefagt, ber Parpyenbig bes Spottes ift wie bas Streicheln einer Rage, wenn er nicht Individuen ober Bolfer trifft. Bir find gu febr an ble Satyren gegen Gefellichaften, Raften und Corporationen gewöhnt, und Jeber fchiebt gu febr einen folden Spott feinem Rachbar gu, als baf bergleichen Pfeile noch rigen tonnten.

Allgemeine Biographie. Lebensbeschreibungen ber bentwürtige ften Personen aller Stanbe seit bem Untergange bes Alter thums bis auf die neueste Beit. Erstes bis brittes Beft. Frankfurt a. M., Friederich. 1830. 8. Das Heft 44 Ge.

Der 3med biefer Befte ift, an und in Bebensbeschreibungen bie neuere Geschichte feit bem Untergange bes alten Romerreld's nach ihren bedeutenoften Beziehungen und Epochen flar vor ber Anschauung und bem Gebanten bes Lefers zu entwickeln, burch Unterhaltung zu bilben und zu belehren. "Retigion und Polletit, Runft und Literatur, Beroismus im Rriege und bebem tungevolles Birten im Frieden follen in biefem gefchichtlichen Pantheon ihre Reprafentanten finben", fagt ber Berausgeber in bem Borwort. Bir haben bie 3 bis jest erfchienenen Defte mit Theilnahme burchgegangen und uns überzeugt, bag ber Berf. mit Ginficht und Liebe gearbeitet hat und bem großern Theile bes Publicums eine ichagenswerthe Gabe bietet. Die Auswahl ber Biographien, ihre Zusammenstellung, bie sinnige Art, wie bas Berwandte anemandergereiht ist, die einsache Darftellung verbienen alles Cob. Das 1. Deft enthalt Mohame meb und Beinrich ben Lowen, bas 2. Juffinian I. und Raifer Ariebrich II., bas 8. Salabin, Dante und horut Barbaroffa und Bairebbin. Das Meußere ift febr ansprechend.

### literarische Unterhaltung.

Sonntaa.

Mr. 2.

2. Zanuar 1831.

Erinnerungen an Italien, in firchlicher, geistiger und politischer Begiebung. (Befdlus aus Rr. 1.)

Die Nachwelt wird es kaum glauben, bag bas Land ber Alterthumer und ber erhabenen Erinnerungen, bas Land der schönen Kunfte, das Land Horag'ens, Dante's, Macchiavelli's, Birgil's und Taffo's, Tibull's und Petrarca's, bas Geburtsland Scipio's und Cicero's, bas Land, bas Doria, Tizian, Correggio, Ariosto, Alfieri und Canova gebar, bas Land, bas bie beften Solbaten, bie beften Politiker gab, daß endlich bas Land ber Kreiheit und bes Ueberfluffes, ber Bervolltommnung und bes Gluds jest ein faft burchgangig verobetes Land ift, wo bie Dalaste in Trummer fallen, und wo man sich im Lande ber Tobten glaubt; benn Alles erinnert nur an die Schwäche bes gegenwartigen Geschlechts und an die Rraft ber ihm porbergegangenen Geschlechter.

Italien liefert zur Geschichte ber Menschheit ben anschaulichsten Beweis, bag ein Bolt seine schopferische Kraft in dem Augenblicke verliert, in welchem ihm bas toftlichfte aller Gesammtguter, seine Areiheit, genommen wirb. Fur bas 19. Jahrhundert ift Italien eine Barnungstafel für Fürften und Bolter; benn es macht mit ben Folgen vertraut, die eine vollkommene Abhangigkeit von ber Geistlichkeit nachsichzieht. Italiens Qual und Schmach beginnt recht eigentlich mit ber Umkehrung, welche in ber romischen Kirche um bie Mitte bes 16. Jahr= hunderts vorsichging. Die Papste Paul IV., Pius IV., Pius V. und Gregor XIII. bewirften fie; ihre verfolaunassuchtige Glaubenswuth anderte ben Beift bes romifchen Sofes und ber italienischen Rirche ganglich; und zu gleicher Beit fette bie tribentinische Rirchenversammlung bie festeste und furchtbarfte Organisation an die Stelle bes oft schlaffgewordenen Bandes, bas bie Kuhrer ber Rirche mit ihrer gabireichen Dilig vertnupfte. Satten fruher bie Papfte eine Art Bund mit den Boltern gegen bie Berrfcher gestellt, und verdankten fie früher, mas tein Ge fcichtstundiger wied leugnen mogen, ihre Biberftands= mittel ber ber roben Rraft entgegengefetten Beiftesmacht, Die fie aus Politik entwickelten und baburch gleichsam als Beschützer ber Literatur und ber Freistaaten die offentliche Meinung für sich gewannen, so anderten fie von bem Augenblicke an, als ber burch fie geweckte Freiheitsfinn felbständiger noch murbe und burch ben Aufschwung ber Reformation sich ihrem boch immer bruckenden Rirchenfoch gu entziehen mußte, ihre gange Politit. Geft biefer Bett standen fie nicht mehr an ber Spise ber Opposition gegen bie Monarchen, sondern schlossen mit ihnen den engsten Bund wiber die Wolfer und wiber bie freisinnigen gurften, Grafen und Ebelleute. Mit Philipp II., der unter Allen bie Gewaltherrschaft am hochsten trieb, waren fie am engs ften verbunden. Seitbem waren alle ihre Bemuhungen nur barauf gerichtet, bie Gewiffen ju beugen und ben menschlichen Geift ju unterjochen. Selbst bie Bebilbeten fügten sich in bie regen Schranken bes Rirchenglaubens, theils, weil sie bazu gezwungen wurden, theils aber und vielfach nur jum Scheine. Sie legten ber Menschheit ein Joch auf, bas fie noch nie getragen hatte, und bas besonders die Staliener zu einem unglucklichen und herabs

gewürdigten Bolt gemacht hat.

Seit ber erften frangofischen Staatsummaljung, bis zum Tobesiahre Napoleon Bonaparte's (von 1789-1821), nahete bas Papstthum bem Untergange. Aber es rettete fich, tros allen Gegenbemuhungen ber Gelehr ten und Geschichtschreiber ber Protestanten und Phis losophen, burch feine Grundfage von ber Mileinherrs Schaft und ber Abstammung von Gottes Gnaben. Es erschien manchen tatholischen Dachten als ein fanftes Bert zeug zur Beruhigung ber Bolfer und Sicherung ber Mlleinherrschaft. Darin lag ber Grund von ben mertwir bigen Schritten ju feiner Wieberverstartung in ber neues sten Beit. Der heilige Bater und Statthalter Chrifti concordirte mit ben Potentaten. Der Orben ber Sefut ten wurde hergestellt. Die Reactionen in Spanien, Frank reich und anderwarts geschahen größtentheils im Geifte bes Papftthums. Rom wollte in Paris bie Dberhand gewinnen, von ba aus follte bie Welt ultramontanischer als je beherrscht werben. Dort gab man im Jahre 1825, auf Betrieb ber Jesuiten, bas Staatsgeset fur atheistisch aus und promulgirte in bemfelben Sahre bas anticons stitutionnelle Sacrilegiumsgeset. Das Naturrecht wurde 1826 für eine Reberei, und 1827 die Todesstrufe gegen Berfaffer tegerifcher Bucher fur zwedmaßig ertlart. Die Druckschriften ber romisch = katholischen Partei wurden im= mer gabtreicher, immer offenbergiger, immer romifcher, ims mer eifriger. Die Schriften bes Bischofs von Dermopos

Us allein reichen schon bin; eine Unschaufing Son Siefen: Progression zu erhalten. Die allmalige Unterbruckung ber Schulen bes wechselseitigen Unterrichts, Die Aufftellung und, möglichste Geltendmachung eines Inder, die Bulaffung ber Jesuiten, die Herstellung einer Sorbonne, die Unklage auf Depotriffe gegen bie 2 protestrenben Togeblatten und noch. wieles andere in Frifder Erinnerung Stehenbe Diefindrationsmittel follten bem Papfithum gegen ben gemeinsamen Keind, namlich gegen den Geift der Freiheit und feine Confequengen, ben Sieg verschaffen. Aber bie vollige Un= terbruckung ber Preffreiheit, Die Die fanatische Partei unter einem schwachen Sonig und bei einem fervilen Mitti= Berium eingeleitet batte, reizte bie constitutionnelle Partei gum gerechten Born. Dit bem Sturge Raris X. und beffen Ministerium ift bas Papstthum mehr wie je gu eis mem Schatten geworben. Es fteht politisch und firchlich ohnmachtig ba, und fowie es feinen Ginflug auf bas im geistigen Gebiete selbstanbig bastebende Deutschland verlie ren wird, so auch steht zu erwarten, daß es fernet nicht hemmend in ben Entwidelungsgang ber italienischen Ration eingreifen werbe. Diese hat den Keim jum Großen nicht verlaren. Man laffe sie die Wege gehen, welche alle mbere Nationen gehen, alsbann wird man feben, baf fie wurdig ist, sich noch in jener Laufbahn zu meffen, die fie 2 Mal fo ruhmlich burchlaufen hat. Der Rampf, melcher in Krankreich und Deutschland, in Belgien, Spanien und Portugal allen politischen und religiosen Berbaltniffen gilt, wird auch fur Italien fpurlos nicht borabergeben. Dort ift die Erinnerung an die alte Beltberrichaft, an bie innere politische Freiheit nicht fo feht perloschen, bag man nicht verlangen follte, bas Berlorene wieder zu gewinnen. Auch ift die Bildung der alten Belt nie jo gang aus Italien gewichen, bag ber baare romische Satholizismus unter ben Gebilbetern innerlich heimisch geworben ware. Selbst in ben Rloftern circulirt jest Boltaire, und ein Abt eines Rlofters bei Ancona, einem beutschen Reisenden bies eröffnend, fagte: "Wir frommen Manner find in ben Grundfagen eben auch Carbonari; alle benkende Manner in Stalien find es", \*) Schon Machiavelli war ein Carbonaro. Er schrieb ("Discorsi sopra la prima deca di T. Livio", l. I, c. 12): "Quanto è vedere, come quelli popoli che sono più propinqui alla chiesa romana, capo della religione nostra hanno meno religione - per gli essempi rei di quella corte. questa provincia (l'Italia) ha perduto ogni divozione ed ogni religione. - Habbiano adunque con la chiesa e ce i preti noi Italiani questo primo obligo, d'essere diventati senza religione e cattivi; ma ne habbiamo ancora un maggiore, il quale è cagione della rovina nostra. Questo è che la chiesa ha tenuto e tiene questa nostra provincia divisa". Thiersch (in feiner Schrift: "Ueber gelehrte Schulen", 1826, 1. Abth., S. 28) fagt:

Riegends ift ber Unterricht mehr geschwächt als in Rom, und bennoch trefft ihr bort, wie überall, die Klage über einen sich mehr und mehr verbreitenben Unglauben an der Tagesorbnung. Die Reformation, sagte dem Berfasser Lagend der

fromme and geloprte Cancelliert, hat ber Kirche einzelne Aefte abgehauen; ber Unglaube, welcher sich jego am meisten in ben unterrichteten Classen, gleichsam fu ben Küßen bes papstichen Abrones, verbreitet, legt die Art an ihre Wurzeln. Junge Manner ber verschiebensten Gemuthbart und Bildung erklaren mit der größten Unbefangenheit, daß ihnen die Lehre des Eptitur gliein vernunftaenas und andehmieber geschiere bes Eptitur gliein vernunftaenas und andehmieber geschier

ber größten Unbefangenheit, daß ihnen die Lebre des Epitur glien vernunftgenäß und annehmbar erscheine. Die ergerkthen Sitth so manther Papite, ihre Si-monie und vielfache Ruchlosigkeit mußte naturlich in Italien am fruheften auffallen. Die Schrift: "De tribus impostoribus", aus bem 13. Jahrhundert, stammt aus Stallen. Die berüchtigte Frivolitat ber Frangofen aus ber Beit Ludmige. XIV. ift fcon im Boccag (geb. 1313, geft. 1375) ju finben, und fein "Decamerone" und bie allgemein gunftige Aufnahme beffelben geben schon allein einen Mafftab für die italienische Religiositat. Die The fen von Die von Mirandula (geft. 1494) waren verbammt, ehe Luther bie feinigen anschlug. Pomponatius (geft. 1525), die beiben Soggini, Latius (geft. 1562) und Fauftus (geft. 1604), Carbanus (geft. 1576), Banini (geft. 1629), Galilei (geft. 1642), Campanella (geft. 1639) und fo viele andere geiftreiche Reformatoren waren Staliener. Bolingbrote und Boltaire find nur matte Rachahmer ihres italienischen Borfpottere Bruno (geft. 1600), feine Schrift: "Spaccio della bestia trionfante in lingua volgare", gerftorte mit braftischem Spotte ben letten Beiligenichein, welcher noch ben romifchen Stubl umgitterte.

Bruno wurde zu Rom verbrannt; aber seine Grundssate erhielten sich. Wahr und treffend sagt Carové \*), ber unter ben neuesten tlassischen Schriftstellern ben Rirchenstaat am grandtichsten und schafsinnigsten ins Auge gefaßt hat!

In Italien und am appigsten in der Nahe des römischen Stuhles wucherten die im 12. und 13. Jahrhundert aberall hervortreibenden haresten. Ebenso ging von den gebildetern Italienern zuerst die sogenannte Start, und Freigeisterei aus, beginnend mit der Berdäckigung der heiligen Urtunden als geschmiedeter Wertzeuge priesterlicher habsucht. Der Geist, weicher willkärlich über ihre Zeit fortgesete Beschränzungen immer von Reuem abzuschütteln vergeblich versuchte, wandte sich eisend gegen das Beschränzende seicht; aber die kirchlich-weltliche Macht, sich stügend auf den blinden Glauben der roben Menge, blied äußerlich herr über das innere Areisden, während der Wilderspruch beider parteien immer durchgreissen, während der Wilderspruch beider parteien immer durchgreissender, immer schärfer und greller ward, sodas ein geistvoller Reisender sich über Italien zur Aeußerung veranlaßt sand: das Wasser scheine bier über dem Geist zu schweben. \*\*)

Es bedarf bemnach nicht erst eines Raths, um bin Italiener geneigt zu machen, vorwärtszugehen. Es har eine heilige Glut die beste Mehrheit derselben ergriffen und zum Kampse für ihr gutes Recht, für ihre bürgerzliche Freiheit und geistige Unabhängigkeit begeistert, und es scheint uns ein thörichtes Unternehmen der curialistischen Regierung zu sein, das Rad der Zeiten auch in Italien selhalten zu wollen, oder sich dem nothwendigen Bemühen des von Gott erschaffenen Berbesserungstriebes

<sup>\*)</sup> Allgemeine politische Annalen, 1824, VIII., 159 fg.

<sup>\*)</sup> In seinem berühmten Buche: "Die romisch statholische Kirche im Berhältnis zu Wissenschaft, Recht, Kunft, Wohle thätigkeit, Reformation und Geschichte" (Göttingen, 1827, C. 101 fg.).

<sup>\*\*)</sup> Allgemeine polit. Annalen (1894), VIII., S. 176.

zu widersegen. Die Erfahrung aller Beiten Whret, daß eine Berfassung, an welcher der vernünftige Wille der Menschen nicht andert und bessert, in Trümmer zerfallt. Italien seufzt über diese Wahrheit, ist aber erwacht. Abslaß und Anathem, womit der Papst seine Regierten verzichnt und schreckt, ist jest eine so verrusene Münze gesworden, daß sie auch der leichtsinnigste Italiener nicht mehr annehmen will.

Möchten die Mächtigen, in beren Sanben das Schickfal eines so großen Boltes rubet, die gerecht, gut und milb und jest mehr wie fonft geneigt find, bas Bolk auch ate eine Duiffance und die Rechte bes Menschen. als Mitglied ber-Kamilie, der burgerlichen Gefellschaft und bes Staates, wohlanguerkennen und politisch zu garantiten, die großen Ungelegenheiten auch Staliens aus allge meiner Menschenliebe für ihr philanthropisches Forum giehen, bamit bem pharifaifchen Papfithum, bas nur noch fein Rlerus, eine ben Privilegien ergebene Abelstafte und Die Freunde bes in statu quo eines gewissen Staatsmannes aufrechterhalten mochten, ein gebeihliches Ende gemacht werbe, wie es die freie geiftige Regung ber neuen Welt verlangt! Einst war ber Bertehr zwischen Italien und Deutschland, wie überhaupt zwischen ben Boltern Europas, allgemein, ber gegenseitige Einfluß verbreitete Segen, Dahin muß es wieder kommen. Italien ift noch immer die Heimath der Kunst; aber es muß zu einer neuen Schopfung, ju neuen Ginrichtungen, neuen Gefegen eilen. Es bedarf einer Wiedergeburt. Ihr haben Sarpi, Beccaria, Muratori und Filangieri in tiefen Grundzuaen vorgearbeitet. Doge fie fanft vonstattengehen; und mogen biefe Erinnerungen, nach ber Abficht ihres Berfaffers, als ein Sandtorn jum großen Bau unserer gro-Ben Zeiten betrachtet werden!

Réflexions sur la France; vices de son gouvernement; causes du mécontentement des Français sous le ministère de Polignac etc. Par St.-Maurice. Condon, 1830.

Da bet Sturz Karls X., feiner Opnaftie und feines Minifteriums, und die Arfachen biefes furchtbaren Ereigniffes bereits zu ben weltbekannten Dingen gehoren, wird es hinreichen, ben Inhalt obengenannter Schrift mit leichten Jugen zu flizziren.

Sobalh Polignac an die Spige des Ministeriums gesstellt war, trat auch, mit Regünstigung der Jesuiten, die Geneigtheit war, trat auch, mit Regünstigung der Jesuiten, die Geneigtheit und das Bestreben, die Wirkungen der Revolution zu vernichten und allen liberalen Ansichten entgegenzuarbeiten, worauf Karl X. und seine bigotte Schwiegertochter schon längst gesonnen hatten, ohne weitern Rückhalt hervor. Auch der Dauphin, wenn anders er früherhin seiner Familie nicht beigestimmt, und wenn er den Abgrund, dem die Kerblenbeten zurannten, wahrgenommen hatte, wurde beschwichtigt und durch die herrrscherischen Leibenschaften seiner sanatischen Genossin mit sortgerissen. Unter dem alten Abet, der den Abron umringte, war Riemand, der Einsicht oder Ehrlichteit genug besessen hätte, vor der Sesahr zu warnen. Die Priester herrschen, dereint wit der Dauphine, unumsschränkt über den Konig. In ihrer Rachzier bedachten sie auch das nicht einmal, das sie eben durch die Destigkeit ihres Anlauss ihr ziel verseblen bonnten. Ein

obes & Rrieger aus Rapoleons Schule ftanben in Gunft bei Hofe; aber ihre gewohnte Berachtung bes Bolts und ihr bline bes Bertrauen auf bie Bolgfamteit bes Deeres machte gerabe fie gu ben ichlechteften unter allen Rathgebern, inbem fie Denen, welche fich biefer ebenfo grundfattofen als unterthanigen Berte geuge bebienen wollten, ben Duth verftartten. Auch hinfichte lich ber Collegen Polighac's war ber blinbe Bof in großem Ire thume befangen und mußte bemnach auch hier in feinen Ermartungen fich taufden. Labourbonnane war ein Dann von Chre und Grundfas, aber glubend fur Berftellung willfurlicher Sewalt und für Bernichtung aller burch bie Revolution berbeigeführten Berbefferungen. Rirche, Thron, Parlamente, Lehnewefen, Abet, Priefterschaft, - Alles follte bie alte Stellung wiebergewinnen. Einige wenige unbefannte und unbebeutenbe Manner, wie j. B. Ranville, tonnen nur als unwefentliche Butbaten getten. Giner aber war noch ba, wo man munichen mochte, auch er mare unbefannt geblieben: General Bourmont. Das er vom Beere gehaßt ober verachtet wurde, eben biefes gewarn ibm bas Bertrauen ber verblenbeten Bourbons. Dem. ber fich in ihre Arme geworfen und ihrer Gnabe hingegeben hatte, trauten fie nun um befto mehr. Da fie aber in ben Reis hen bes Beeres, ohne es zu beleibigen , ihn nicht konnten fteben taffen, verfesten fie ihn an die Spise bes Kriegsministeriums. Roch biente gu feiner Empfehlung, baß er in jenem ichmache wollen Belbzuge gum Umfturg ber fpanifchen Berfaffung bes Dauphins Dulfsmann gewefen war. Und ba er einen 3weig ber Baurbone in Stand gefest hatte, braufen bie freie Berfaffung zu gertrammern, fo meinte man, fich feiner nun auch beftens bebienen gu tonnen, einem anbern 3meige biefes Saufes brinnen hierzu behuiflich ju fein. Die Antunbigung folder Ramen vervollftanbigte ben Einbruck, ben, wie man as berechnet hatte, Polignac's Erhebung machen follte, und verbreitete Beftarzung burch gang Frankreich. Auf bem Throne er-blitte man einen Fürften von schwachem Berftanbe, aber ele friger Bigotterie und offener Beinbichaft gegen religible und burgerliche Freiheit, woburch er, unter ber Beitung feines Beichtvaters, ben himmel gu verbienen hoffte. Daffelbe galt von ben fungern Mitgliebern ber Familie, fobas bier alle hoffnung befferer Beiten verfdwinden mußte. Der erfte Dinifter mar ein fcmacher und forglofer Frommler, beffen Stumpfheit und Leicht finn teinen Strat ber Bernunft guließ, und ben boch gugleich ber Fanaticismus gegen alle Furcht festmachte. Seine Colle-gen waren 1 ober 2 buftere und verzweifelte Abenteurer, gapnchenführer ber Ultraropalisten, wozu bann noch jener schon obens genannte Ausreißer am entscheibenben Tage von Baterloo tam. Unter ben Bertzeugen, womit biefes fcauberhafte Cabinet feine Gefchafte betrieb, befanben fich einige ber grunbfaglofeften Generale Rapoleons, Menfchen, auf ber Bahn ber Graufamteit, Ruchlofigfeit und Unterbrudung grau geworben, jest aber jene boffice Geschmelbigfeit, die fie in spatern Jahren an bes bespotischen Usurpatore Dofe erfernt hatten, bei ben Bourbons betreibend und ftete bereit, in ben Strafen ber hauptftabt jene alten Schlachtereien, womit fie in jungern Jahren vertraut geworben, noch einmal zu wieberholen. Gelten ift wol eine fo ungegeheure Berbundung von argen Planen, blinder Gewaltthatigfeit und gewiffenlofen Wertzeugen gegen bas Glud eines Bolts in Schlachtorbnung gestellt worben. Große Fehler mußten fie bei ihrem Borhaben machen, sonft war bas Lanb verloren. Sie machten biese Fehler, und bas Land warb gerettet.

Eine Zeitlang aber ging Alles gut. Es gab teine Urfachen zur Unzufriedenheit oder zum Widerstande, und so hörte man benn täglich jene unheitvolle, aber doch auf Beschwichtigung der Schwachtopfe wohlberechnete Lehre erschallen: "Richt die Maner soll man ansehen, sondern die Mastregeln! Berdammt boch die Manner nicht, bevor sie nichts thun, was Berdammung verdient! Ihr werdet gewiß, wenn ihr nur Geduld habt, mit ihren Mastregeln zufrieden sein tonnen". Die Richgern hielten es nicht für rathsam, so lange zu warten, die es zu spat ware, um wirksamen Widerstand zu leiften und dann

von ben Betrügern ansgelacht ju werben. Gie faben ein, bas, wenn man bofen Leuten freie hand last, fie bann ihre Beit erfeben tonnen, alle Bertheibigungsanftalten gu untergraben, und baß fie, allgemach fortichreitenb, zulest eine Macht gewinnen, ber nachmals nicht mehr wiberftanben werben tann. Go erhub benn bie gange Bevolterung Frantreichs ein lautes Gefdrei: bas jugleich verhafte und verachtliche Minifterium muffe entlaffen werben! Aber ber Dof ließ fich hierburch teineswegs erschuttern; ber buntelvolle Polignac behauptete feinen Blass bie Rammern aber wurben aufgeloft, in hoffnung, bas eine neue Babl bie Unterthanigfeit berfelben erhoben murbe. Die Freunde bespotischer Gewalt biesseits und jenseits bes Canals was ven überzeugt, ber Sieg fei gewonnen. Alle Dafchinen, Cob und Ehren, Drohungen und Bestechungen, wurben in Bewegung gefest. Ja, fogar bie noch unangefochtene Fortbauer ber Dp. naftie wurde baran gewagt. Durchaus wollte man gefälligere Bollevertreter gewinnen. Der einschläfernbe Buruf: "Richt bie Da anner, sonbern bie Da afregeln!" erscholl von Reuem. Aber bas frangbifiche Bolt ließ fich nicht bethoren. Es wählte vertraute Manner und verwarf bie verbächtigen. Go trat nun eine Rammer ins Beben, welche entschloffen mar, bas Baterlanb por der Unterjochung zu schirmen, und die Augen Europas war ren auf sie gerichtet. Auch in England hatte damals ein verachtetes Minifterium bas Parlament aufgeloft, um in bem neuen ein gefälligeres zu gewinnen, hatte fich aber gleicherweise in feiner hoffnung betrogen. Bahrend biefes neue Parlament aus mancherlei Rudfichten und Beweggrunden mit bem ernftlichen Angriffe einstweilen noch zogerte, hiett bie neue frangbiiche Rammer ein solches Berfahren mit ihren Pflichten gegen bas Baterland undereinbar, griff bie Minister an und schlug fie aus bem Felbe. Es lag nun am Tage, bağ entweber bas Miniftes rium, ober bag bie Dynaftie felbft, wenn fie bie Minifter beffenungeachtet halten wollte, fallen mußte. Alle Welt nahm mit Schaubern bie verzweifelte gage ber Regierung mabr: Alle begriffen, bas, bei folder Schwache, fie burchaus unfahig fei, auch nur gegen gang gewöhnliche Schwierigfeiten einen Rampf gu befteben; bas Mittel, mas fie gu ihrer Gulfe anwenden wollte, wer hatte es errathen tonnen? - wer anbere als ein Monds füchtiger hatte es fich traumen laffen tonnen, bas, ba bie neue Bahl fo übet ausgefallen war, man zu einer neueften feine Buflucht nehmen wurde, bie, bei folder Berhohnung bes Bolles, beffen wohlbebachtig gewählte Bertreter man foeben verworfen und baburch bie boseften Absichten hatte kund werben laffen, noch nachtheiliger für ben hof ausfallen mußte? Dennoch beehrten viele Leute biefes Tollmannsftud Polignac's mit bem Titel "unerschutterlicher Entschloffenheit, außerorbents licher Rraft, ungemeiner Staatstlugheit". Go war benn bie Aufthfung ber neuen Rammer verfunbet! Alle harrten angftlich bes nachften Schrittes jener bethorten Menfchen. Und berfelbe erfolgte unverzüglich. Jene unvergeftichen Orbonn angen flo-gen aus, die eine Entscheidung hervorbrachten, welche, so lange bie Belt fteht, im Anbenten bleiben wirb. Die Bahnsinnigen wollen Angefichts von 30 Millionen, burch einen Reberftrich bie Constitution vernichten, bas Bahlgefes veranbern, bie Preffe gertrummern! Die Kriegsvoller innerhalb und außerhalb Paris find mit Ausführung bes Decrets beauftragt. Sest frei-lich möchten bie Minifter bie furchtbare Berantwortlichkeit für biefe "Dagregeln", bie man nun ploglich von "ben Dannern" ausgeben fab, gern auf den Deren schieben. Aber man lese nur bas ausführliche und mit Darlegung aller Gründe abgefatte Dacument, und man wird über bie wahren Autoren teinen Augenblick in Bweifel bleiben tonnen. Much wurde es bamals von Bielen als bas "Meifterftud einer Staatsschrift" gepriefen. Beboch biefe fcamlofe und freche Dagregel rief ftrack einen unmittelbaren Biberftanb hervor. Alle erblickten bie nabe, graß. liche Gefahr, hielten fich nicht auf bei weitlaufigen Berhand-lungen für ober wiber, bei fpigfindigen Erbrterungen u. bgl., fonbern griffen rafch zu ben Baffen, bem einzigen, fichern bulfsmittel gegen Gewaltthatigkeit. Man hatte sie herandgesobert. Sie stellten sich zum Kampf auf Leben und Aod. Die elens ben Urheber dieser Greuel, diese von so Bielen als sest und muths voll gepriesenen Staatsmänner, wo waren sie, während die Soldateske, die sie gegen die Bürger losgesassen und angeheht hatten, zerscheiterte? Man weiß nur so viel, daß da, wo die Schlacht währete, sie nicht gesehen worden sind, und daß, als die Wöglichkeit einer Bezahlung mit dem Leben sir die Schuld eintrat, Polignac und seine Collegen nach verschiedenen Richtungen sich auf die Flucht begaben. Für eine Slizze der obem genannten Schrift, und mehr haben wir nicht geben können, werden biese Zeilen hinreichen.

Kampf bes Lichts mit ber Finsternis. Ein Andachtsbuch für jeden bentenden Berehrer bes Alwaters. Reustadt a. b. D., Wagner. 1830. Gr. 8. 154 Bogen. 1 Thir.

Allen bentenben Berehrern Gottes ift biefes Anbachtsbuch bestimmt. Besonbere aber ift es I, allen gum Lichte aus Gott hinburchgebrungenen, nicht minber ben religibs Befangenen und Irrenden, vornehmlich aber Denen gewibmet, welchen es Gots tes Sache ift, ben Segnern bes Evangeliums muthig und trafts voll in ben Beg gu treten und, felbft erlenchtet burch Beins Chriftus, beffen himmlisches Licht über ben Erbereis verbreiten gu belfen, jest, mo es noch Zag ift, bevor bie Racht tommt, wo Riemand wirten tann". Daburch bat ber Derausgeber gugleich ben 3wect bes Unbachtsbuches und ben Standpuntt gur richtigen Beurtheilung beffelben ziemlich beutlich angegeben, und gewiß erscheint es banach nur als ein nühliches und beachtungswerthes Unternehmen. 3m Borworte felbft fpricht er fich noch ausführlicher barüber aus, indem er barin bie Rothmens bigfeit, gegen Priefterherrichaft und Geiftestyrannei, Aberglaus ben und Bertegerungssucht in ber romifchen, Cauheit und Inbifferentismus in ber protefantifchen Rixde, gegen unfruchtbare Frommelei und gefahrbrobende Schwarmerei, wie gegen Unterbrudung ber Bernunft in biefer, gegen romifchen Dbfcurantis-mus und gegen bie Umtriebe ber papftlichen Saniticharen, ber Befuiten, aberhaupt gegen ginfterniß und beren Berte, traftig fich zu erklaren und zu wirten, turz andeutet und geltenbmacht. Bugleich fpricht er auch im Borworte (G. x) bie Meinung aus, bağ es wol an ber Beit und zwedmäßig fei, gegen bie Aractatchen, womit bie Finfterlinge Licht und Bernunft gu unterbrie den eifrig bemuht find, umfichtig und mit wahrhaft driftlichem Sinne bearbeitete Flugschriften unter bas Bolt zu verbreiten, worin man bemfelben fein mabres religibfes Intereffe anfchaus lich mache, baburch auf bie Berebelung feiner Dentart unb Danblungsweise einwirte, bie bochft einfachen Lehren und Fobes rungen Jefu den unbiblifchen Lehren und Anfpruchen bes Paps ftes tlar gegenüberftelle, um bie Bahl zwischen ber tobten Dongsreligion und bem Borte Chrifti, bas lebenbig unb fron mache, bem Lefer gu erleichtern, inbem man barin auch fernet bas undriftliche, unfittliche, unvernunftige und faatsgefahrliche Softem ber romifche tatholifden Rirche, gur Barnung und gur Belehrung, veranschauliche. Bir erinnern uns, einen abnlichen Borfchlag in ber barmftabter "Rirchenzeitung" gelefen zu haben. Medite er nur beffer, als es bort gefchehen zu fein scheint, beherzigt und befolgt werben! Jebe Kraft will ihre Gegentraft haben; und biefe lettere ift um fo nothwendiger, je mehr fle nur die Sache ber Wahrheit und ber Bernunft beforbert. Der gesammte Inhalt bes Unbachtebuches gerfallt übrigens in 10 Rubrifen, unter welchen wir nur folgenber: Urchriftenthum; Romifder Ratholicismus; Glaubensfreiheit fichert bie Throne, Glaubenszwang untergrabt fie: Glaubenstämpfe und Protestantismus besonbers bier gebenten, und er befteht theils aus eignen Auffagen bes Berausgebers, theils aus anbersmober Entlehntem. **2**9.

### literarische Unterhaltung.

Montag,

Mr. 3.

3. Zanuar 1831.

Bur Runbe bes innern Afrifas ...

Bir haben im Jahre 1827 (Nr. 120 — 122) eine allgemeine Ueberficht ber neueften Bemuhungen ber Englander zur Erforschung bes innern Afritas gegeben und ber großen Schwierigfeiten gebacht, welche einem gludlichen Erfolge berfelben ber gesellschaftliche Bustand jenes Erd= theils, bie Berhaltniffe ber Wolferftamme, ihre Gitten, ihre Intereffen entgegensen. Die neueften Schickfale bet Reifenden, von beren Bemuhungen wir Bericht erftatteten, haben biefe Schwierigkeiten von Reuem ins Licht gefest, und bas Tagebuch ber letten Reife des unermudeten Clapperton, bas wir ber Gorgfalt feines treuen Dieners und Begleiters, Richard Lanber, verbanten, gibt auch barüber mehre Aufschluffe. Es ift erschienen unter bem Titel: "Journal of a second expedition into the interior of Africa, from the Bight of Benin to Socatoo. By late commander Clapperton, of the royal navy" (Conbon, 1829, 4.). Wie tommt es, baf diefer Theil ber Welt moch immer in Duntelheit verhullt ift, wahrend bie übrigen Erbtheile abwechselnd burch bie Kadel ber Wiffenschaft erleuchtet und ihres Lichts wieder beraubt worden find? Diefe Frage beangt fich auf. Beber bie geographifche Lage, noch Mangel an aufmunternbem Beisviele ertlatt bas Rathfel. Die Gefittung ber alten Belt brang in das nordliche Ufrika und in einen Theil ber Ruftenlander bes oftlichen. Die Mauren verbreiteten bie Reime bes Islams und Kenntniffe über bas ganze afrikanische Westland, und boch hat teine Unnaherung zu ihren gesit-Etern Brudern die Ureinwohner, so viel wir fie bis jest tennen gelernt haben, je aus ihrem herabgewurdigten Bu-Rand erhoben. Die Frage zu lofen, wurde eine genaue Erforfchung, ein forgfültiges Stubium ber verschiebenen ofritanischen Bolterstamme in ihrer Beimath felbft unb bes Gitfluffes ihrer vollsthumlichen Sitten auf ihren Bufand nothwendig fein. Nur fehr wenige Europäer aber, bie sich entschlossen, die physischen und moralischen Gebeimniffe Afrikas zu erforschen, sind fahig zu folchen Untersuchungen gewesen und wol am wenigsten die Englanber, Unter den von England in neuern Zeiten Ausge= fandten war Burchardt ohne Zwafel ber fähigfte und unterrichtetfte Beobachter, mabrend Clapperton, Denham und Laing der Bartenntnisse ermangelten, ohne welche

auf biefem Felbe feine grunblichen Forschungen ju machen find. Belgoni ftand auf gleicher Linie, Reisen macht gewohnliche Menschen gewiß nicht zu Philosophen, und man tann Bieles feben, ja, bas Gefehene traftig und gefchickt beschreiben, ohne sich barauf zu verstehen, Thatsachen gu wurdigen und allgemeine Wahrheiten aus vielfaltigen Beobs achtungen abzuleiten. Betrachten wir bie bis jest gewone nenen Ergebniffe, fo muß man es fur eine Berfchwendung von Menschenkraft und Menschenleben ertlaren, .. tapfeve, kuhne und ausbauernde, aber mit geringer Geistesbildung ausgeruftete Manner ju entfenden, um unbefannte Lans ber zu erforschen, wo die Gefahren zahlreich und unvermeiblich find, und felbft ber glucklichfte Erfolg, ber fich erwerben ließe, verhaltnigmäßig unbedeutend fein wurde. Die Kenntnig von ber geographischen Lage biefer ober jes ner niedrigen und schmuzigen, von schwarzen Wilben bes wohnten Buttengruppen ift ohne Zweifel fehr unfrucht bar, wenn sich nicht ein ausführbarer Plan barauf grum ben laßt, jene Wilben aus ihrem unglucklichen Buftande zu erheben, ober boch aus einem Bertehr mit ihnen einige Bortheile für ben gesitteten Theil ber Menschheit zu zies hen. Einem glucklichen Erfolge ber Bemubungen ber englischen Reisenben ist überdies auch wol ber Umftanb im Wege gewesen, daß sie überall als Englander reisen und ihre volksthumlichen Sitten und Gewohnheiten nicht verleugnen ober verbergen wollten. Der Franzose Caille ideint ben richtigern Beg gefunden zu haben.

So wenig inbeffen, in Bergleichung mit ben erlitte nen Berluften und aufgewendeten Roften, ber Erfolg ber feitherigen Bemühungen belohnend gewesen ift, so find boch die einzelnen Ergebnisse keineswegs herabzuseten. Is ber Reisebericht aus Ufrita hat unsere Kunde von den Sitten und bem Beift ber Bewohner und von den Gis genheiten bes Landes vermehrt und eben baburch Mittel an die hand gegeben, funftige Unternehmungen mit riche tigerer Beurtheilung und befferm Erfolge ju magen, und seibst Clapperton, so wenig Renntnisse er auf seine Reise mitnahm, und fo wenig er mit befonbern geiftigen Sahige feiten begabt mar, hat uns in feinem fruhern, wie in feinem nachgelaffenen Berichte anziehende Nachrichten über bie verschiebenen afritanischen Stamme gegeben, burch beren Gebiet er reifte.

Berfen wir einen Blid auf feine lette Reife und

ibre Ergebniffe. Die Reisegesellschaft brach am 7. De gember 1825 von Babagry, auf ber Rufte von Benin, auf und fuhr in offenen, mit Eleinen Gefchuten bewaffneten Boten den Flug Lagos hinan. In der erften Racht fchliefen fie unter freiem Simmel; aber ungeachtet jene Ruften= gegend furmpfige und mit undurchbringlichen Balbern und Geftruppen beweit if, hert man nicht eine Mustitofliege fummen. Am nachften Tage verliegen fie ihre Bote und ben Strom und kamen ju bem Dorfe Puta, wo fie von bem zahlreich herbeistromenden neugierigen Bolte freund= lich empfangen murben. Clapperton gab gleich beim Untrict feiner Beife einen Beweis feiner Untauglichkeit gu einer folden Unternehmung burch bie geringe Sorgfalt, bie er auf seine Gesundheit wendete, und 2 Tage nach bem Aufbruche von ber Rufte feben wir ihn querft in Pantoffeln, weil neue Stiefeln feine Fuße aufgerieben und Blasen, gemacht hatten, auf einem Pferbe ohne Sattel meiten und enblich barfuß auf einem Wege geben, wo die Ameifen oft feine wunden Suge fchmerglich reigten. Clavperton fand fcon jest Gelegenheit ju ber Bemertung, bag Die Ufrikaner, fo mangelhaft ihr Berftand ift, boch feines: wege menschlicher Theilnahme ermangeln. Er wiederholt gmar bie abgenuste Rlage über bie Geschwäßigkeit ber Beiber, aber gerade von den Beibern erhielt, er bie baufigsten Beweise von Wohlwollen und Aufmertfamkeit. Eine Frau, bie er am Wege fand, vergoß beinahe Thranen, als fie nicht im Stande mar, ben Reisenden etwas jur Stillung ihres Durftes ju verschaffen. Bei ber Unfunft ber Reisenden in einem Dorfe versammelten fich gewöhnlich die Bewohner und tangten die gange Racht fingend um' die Sutte, wo bie Fremden Schliefen.

Je weiter die Reisenden in bas Binnenland vorbrangen, befto reizender murben bie Gegenden, die Balber bichter, ber Unbau bes Landes allgemeiner, bie 26= wechselung von Berg und Thal angenehmer, die Thafer aut angebaut und mit Baumwollenstauben, Korn und Pams bepflangt. Das Gebirge Tschaft, burch welches ber Weg fich gieht, bietet furchtbarwilbe Landschaftebilber bar. In jeber Schlucht aber amischen ben machtigen Granitfelfen, wo nur fruchtbarer Boden fich fand, fah man Sutten mit Heinen Pflanzungen von Sirfe, Dame ober Pifang. Auf bem bochften Gipfel liegt bie volfreiche Stadt Tichafi. Der Ronig von Juriba wollte die Reis fenden feben. Gine Bande von Mufitanten begleitete fie. Ein gablreicher Schwarm von Mannern, Weibern und Rindern folgte. Rach einer Stunde tamen fie zu bem Saufe, por welchem ber Ronig unter einer Beranda fag. Stlaven hielten 2 rothe und blaue Schirme mittels lans ger Stangen über feinem Saupte. Die Sofbeamten fpraden mit bem Ronig und tamen barauf wieder ju ben Reifenden. Es war von Rieberwerfungen vor bem Ro: nig bie Rebe. Clapperton erflarte, er murbe augenblicklich umtehren, wenn auf biefer Foberung beharrt werben follte, und er wollte fich blos bagu verfteben, ben Sut abzunehmen und bem Konige bie Sand zu bruden, wenn es beliebt wurde. Man verglich fich barüber. Clapper= ton und feine Begleiter gingen vorwarts, mabrend bes

Ronigs Diener viel Mube hatten, ihnen ben Weg burch bas Gebrange zu bahnen, wobei Stocke und Peitschen, aber meift ohne raube Sarte gebraucht wurden, wie benn überhaupt ber Juribaftamm ein fanftes Bolt, freundlich gegen Weiber und Kinder und gegen einander, und feine Regierung zwar unumschrantt, aber bod fehr milbe ift. Als die Reisenden ben belben Schlichen gegenüber miren, hatten fie einen offenen Weg vor fich. Sie gingen mit ben Buten auf bem Ropfe, bis fie in ben Schatten tas men, mo fie bas Saupt entblogten, fich verbeugten und bem Ronige bie Sand reichten. Der Ranig hob ihre Hande 3 Mat auf und sprach: Ato! Ato! (Wie gebts?) wahrend bie hinter ihm ftehenden Beiber, bie Fremblinge begraffend, austiefen: D! D! und bie entferntern Bu= ichauer einstimmten. Es waren ber Weiber fehr viele, und fie ftanben fo gebrungt, bag man fie nicht gablen fonnte. Der Konig trug ein weites, weißes Demb, mit einem blauen barunter, um ben Sals etwa 3 Schnure von blauen Glaskugelchen, und auf dem Ropfe eine Art von europäischer Krone von blauem baumwollenen Zeuche, über Pappe gezogen, vermuthlich die Arbeit eines Euro paers und von der Rufte von Benin gesendet. Rach ei= nem langen Gesprache über die Reife ber Fremdlinge fagte ber Ronig feinem Gafte, es ware ihm nicht genau bekannt, wie viele Weiber et befafe und wie viele Rinder er gezeugt hatte. Er ließ eine feiner Tochter kommen. bie er einem Beamten gum Weibe gegeben hatte. Seine Tochter tonnen Jeben, ber ihnen gefallt, jum Manne ober zum Buhlen mahlen, aber wer eine ber Frauen bes Konigs anrührt, muß mit bem Tobe bagen. Der Cohn bes Konias muß nach bes Baters Tobe alle Witmen un= terhalten. Der Konig hatte fein Geficht mit bem feinen Pulver eines rothen Solzes, bas zu einem Teige gemacht war, bemalt. Diese Schminke ift allgemein im Gebrauche. Nach der hoffitte muffen Diejenigen, die Bebor erlangen, fich zuerst, mit Staub auf bem Saupte, vor bem oberften Berschnittenen nieberwerfen und, wahrend fie mit bem Ronige sprechen, fich auf die Erbe nieberftrecken, und ber Berschnittene, ber sich gleichfalls neben ihnen niebermirft, sagt dem Konige ihr Anliegen. Wenn Dersonen gleiches Standes fich begegnen, laffen fie fich auf ein Anle nieber, Weiber aber auf beibe Inie, mahrend fie bie Gil= bogen auf die Erde stugen. Ihre Tobten begraben die Juriba in eine tiefe und schmale Grube, worin ber Leichs ngm in eine figende Stellung gefeht wirb, bie Ellbogen zwischen den Anien. Arme werben ohne alle Keierlichkeis ten begraben. Bei dem Grabe eines Reichen merben Ge wehre abgefeuert und seine Freunde und Diener trinten Rum. Stirbt ber Konig, fo muffen einige Sofbeamte, 4 Beiber und viele feiner Lieblingsfflaven einen Gift= trank nehmen, ben ihnen bie Fetischschuler in einem Papageienel reichen. Wirkt bas Gift nicht, so erhalt ber bem Tob Geweihte einen Strick, wonnit er fich in seinem Hause hängen muß. Deffentliche Opfer find nicht gebrauchlich, wenigstens keine Menschenopfer, und beim Tobs bes letten Konigs burfte Niemand fterben, weil er nicht eines natürlichen Tobes gestorben, sonbern von ber Sand

feines Sohnes gefallen war. Die Beiber werben gefauft, und ber Preis richtet fich nach ben Umftanben bes Brautigams. Drei Tage nach bem abgeschloffenen Sanbel führt er, in Begleitung feiner Freunde, die Braut in fein Saus. (Der Befdlus folgt.)

Erinnerungen, Ueberblide und Marimen aus ber Staats: funft bes Alterthums, in Gemalben aus bem flabtischen Leben und aus ben Geschichten und Berfassungen ber Phonizier, Griechen, Karthaginienfer und Romer gusammengestellt von Seinrich Gettlieb Reichard. Leipzig, Weibmann. 1829. Gr. 8. 3 Ahlr. 8 Gr.

Das ichongeschriebene Buch hat zum Bwede, von ber innern Politik der auf dem Titel genannten Bolker des Alters stums nach ihren Anfangen und nach ihrer Entwickelung gebrangte Ueberblicke und allgemeine Busammenfaffungen gu geben. hauptgesichtepunkt ift bem Berf., wie er felbft in ber Borrebe, S. vi, ertlart, geblieben, nach bem Gange ber innern politis fchen Beranberungen bie Ausbildung ber offentlichen Dacht und bie wichtigften gefellschaftlichen Claffificationen (bie Morpholo: gie ber Regierungsthatigfeit und ber Boltsabtheilungen, bie Abfachungen und Bertettungen ber gefellschaftlichen Elemente) in klaren Umriffen ju zeichnen und bie innern politischen Gestaltungen in ihrer Wechselmirfung zu fcilbern. Bugleich ift von ber außern Geschichte ber Staaten fo viel eingewebt, ale bems felben nothig erfchien, um ben Standpuntt bes Befondern unter bem Milgemeinen bestimmter ertennen gu laffen, ben Bufammenhang bes innern und außern Staatslebens gu erflaren und ben hodwichtigen Ginfluß, welchen bie innern gefellschaftlichen Ginrichtungen auf bie außere politifche Stellung ber Staaten ausüben, zu beweifen.

Bu biefem 3wede feiner literarifchen Stubien führte Berr R. bie Betrachtung unferer gegenwartigen Beit und ihrer mannichfachen Beftrebungen, im Spftem und in ber Praris eine genügenbe politifche Geftalt ber Staaten hervorgurufen. Die Relignien aus ben Staatsbildungen ber Alten gehoren unftret tig gu bem Schatbarften, was fie ben nachtommenben Gefchlech: tern gur Rachachtung und Barnung hinterlaffen haben. Bum Gegenstanbe ber vorliegenben Untersuchungen aber bat ber Berf. biejenigen Bolfer bes Alterthums gewählt, welche gerabe auf bie Civilifation bes Abenblanbes am entschiebenften eingewirft

Richt gelehrte Untersuchungen und antiquarifche Driginalität findet man hier, wol aber eine verständige Auswahl und Bufammenftellung Deffen, was fich aus der Daffe bes Geichichtlichvorbandenen nach ben zuverläffigen Forfchungen Xelterer und Reuerer, eines Montesquieu, Gibbon, Johannes v. Muls ler, Deeren, Sugo, Lesvesque, Riebuhr, Bodth, Buchhorn, Bulls mann, Littmann u. A. am wahrscheinlichften ergab. Go ift benn auch bie Schrift nicht ben Belehrten vom gache bargebos ten, sonbern für ein größeres Publicum berechnet. "Mannern ber Rechtspflege, Bliebern ber Staate: und ber Communalver: waltung, Mitgliebern von fanhifden Corporationen und von fabtifchen Gemeinbereprafentationen, Lehrern auf Schulen und Universitaten, allen Gebilbeten in ben verschiebenen Glaffen bes Privatftanbes, bie mit geschichtlicher und politischer Literatur vertraut find, follte biefe Arbeit als handbuch für bie Wieberholung bes Befannten, als gebrangte Recapitulation unferer Damptrefultate aus ben einschlägigen neuern Gefchichtsforschungen, ober ale ein Bulfemittel bienen, ben Weift ber innern Staatstenft bei ben berühmteften Bolfern bes Alterthums mit fconellem Ueberblick fich gu vergegenwärtigen".

In biefer hinficht empfehlen wir bas Buch, welches nicht nur mit großem Bieife gufammengetragen und in anfchaulicher Entwickelung ber verschiebenen Materien behandelt ift, fonbern such von einer unbefangenen, politischen Ansicht seines Berfaffees zeugt. Bon besonderm Werthe sind daher auch die Resterbenen, welche bersetbe über die Construction und Reigung ber von ihm bargeftellten politifden Berfaffungen mittheilt, unb mobei er immer auf ein gefundes, traftiges Bechfelverhaltnis ber verschiebenen Elemente bes Staatslebens ein Dauptaugenmert richtet. Er bebt mit Umficht und Scharffinn bie Borguge wie bie Mangel, bie Fortschritte und Ruckschritte ber Politik jener Botter hervor und entwittelt bie verfchiebenen Principien bes Regimentes theils aus bem Umfange ber Rechtsphilosophie, theils an ben gefchichtlichen Beifpielen bes Alterthums. Bisweilen fnupft er feine Erinnerungen aus ber vorchriftlichen Beit an bie Geftaltungen ber neuern Gefchichte lehrreich an. Bir theilen aus ben Betrachtungen bes Berfe. folgende Stelle gus aleich als Beispiel feiner Darftellung wie als Beugnis feiner politifchen Gefinnung mit (G. 685):

"Die Geschichten ber Staaten zeigen 3 hamptformen ber gefellschaftlichen Entwickelung. Die Racht ber Sesellschaft ift entweder in ber hand eines Einzigen (Monarchie), ober bee herrschaft rutt bei einer Gemeinheit, bie auf gewisse Personen fich beschräntt (Genofratie und Timofratie), ober bie Glieber ber Gesellschaft hanbeln in Maffe bei Dem, was ihr Gemein fames begrunden und regeln foll. Jebe von biefen Formen allein fuhrt mehr ober weniger Schwachen in fich und fann bem Bedurfnis ber Gefellichaft nicht genugen. Bebe von biefen Formen allein artet um fo leichter aus, je weniger fie burch bie anbern modificirt ift. Die Ratur will Mannichfaltigfeit in ber Bufammenfebung und freie Bewegung ber gefellichaftlichen Elemente neben einander. Gin Princip muß bas andere maßis gen, regeln, fraftigen. Die Monarchie fteht rubig, ftart und fest, sie erfcheint erhabener, und fie tann mit Sicherheit ihre wohlthatige Bestimmung erfullen, wenn fie als Krone auf einer Poramibe ruht, beren Grund eine freie Gemeinbe und bered Mittelfat eine felbftanbige Ariftofratie bilbet; bie Monarchie wird auf ber Bahn ber gefellschaftlichen Intereffen erhalten, wenn fie in bem Recht einer unabhangigen Ariftofratie und eis ner felbftanbigen Burgergemeinbe ihre Daffigung finbet; wenn fle bie Gelbitthatigleit ber übrigen gefellichaftlichen Glemente zu achten verpflichtet ift. Als wohlthatiges Mittelglied zwischen ber Alleinherrichaft und ber Demofratie, als naturliches Dus Eularsystem, an welches bie gefellschaftlichen Gruppen fich folies Ben, als praktifches Berkzeug, bie Richtung ber Gefellichaft gur Einheit zu leiten und ben Rachbrud ber Gefammtbewegung gu verftarten, als lebenbige, wirkfame Schrante, welche auf eis ner Seite ben Uebertreibungen ber monarchifchen Gewalt bes gegnet, auf ber anbern Seite ben Berirrungen einer aufgeregs ten Demofratie Einhalt ju thun fahig ift, fteht bie Ariftofrae tie; ihre Berirrung zur Selbftiucht wird burch bie Kraft bes Monarchen und burch bie Selbständigkeit einer freien Gemeinbe verhutet. Für ben Monarchen als wirtfames Begengewicht neben einer Ariftotratie, bie jur Selbftsucht und jum Ueber-muthe fich neigt, fur bie Ariftotratie als wirtfamer Beiftanb gegen absichtliche ober unwillturliche Ueberschreitungen ber bochs ften Gavalt, für Die Bemegung bes gangen Staats als lebense traftiger, gu taufenbfacher Birtung verftartter Bebel ftebt ein freies, in ber Gelbftthatigfeit fur feine Intereffen gefcuttes Burgerthum, eine fur felbstanbiges Danbeln in mobigemeffener Ordnung befähigte Gemeinbe".

"Frifches Leben burchftromt ben Staat, wo bie Rraft bes Kraft begegnet, wo bas eine Princip bas anbere bewacht und bebingt, wo bie Ginheit ber Strebungen nur im Abftogen bes Einseitigen gefunben, wo bas Gefes burch freie Berftanbigung ber Staategenoffen und burch gleichmäßige Rudficht auf alle Rechteguftanbe vermittelt wirb".

Sonberbar mag es manchem Lefer vortommen, bas eine Schrift, welche fich über ein fo großes hiftorifches und politie sches Gebiet erstreckt, mit einem speciellen Auffag: "Neber die Bebeutung ber Stabte bei bem Gange ber Menschencultun überhaupt" eröffnet wirb. Inbessen verset fich or. R. auch auf diesem engern Felde bald auf ben Standpunkt, von dem er seine ganze Aufgabe und die großen Richtungen des Menschen und Bollerlebens, in die sie ihn eingehen heißt, überblickt. Wiederholungen theils des geschicktlichen Apparats, theils der Darlegung der politischen Meinungen des Verse, waren unvermeidlich. Doch hätte wol das Sanze gedrängter gefaßt, auch die sprachliche Darstellung weniger üppig gehalten werden können, ohne daburch an ihrer Anschallichkeit zu verlieren. Die eble Begeisterung für Recht und Bollerwohl, die überall hervorleuchtet, hat besonders da, wo die geschichtlichen Erscheinungen mit dem Wunsch und Joeale des Verfassers zusammenstellen, in einen breitern Vortrag sich ergossen.

#### Die lutherische Rirche in Breslau.

Auch in b. Bl. ift icon vor einiger Beit berichtet, baß Mitglieber ber evangelischen Rirche in Breslau, ber Professor Steffens an ber Spige, geglaubt haben, ber unirten Kirche sich nicht anschließen zu burfen, und beshalb bei bem Konig einzgesommen sind, um in ber ursprünglichen Berfassung ber lutberischen Kirche fortzubestehen. Thatsache und Beweggründe find indes, besonbers in andern Berichten, so vielfach entstellt, baß

eine furge Ungabe Beiber gerechtfertigt ericheint.

Die Ginführung ber neuen preußischen Agente fand fruber in Schlefien unter ben geiftlichen Beborben und ber Debriahl ber Beiftlichen nicht geringern Biberftand als in anbern Provingen. Erft gu Unfang vorigen Jahres erflarte fich bie Dajoritat bes Confiftoriums und ber Beiftlichkeit fur bie Unnahme, und turg por bem porjahrigen Confessionefeste befahl ber Dagiftrat, ale ftabtifches Confiftorium, ben ihm untergeordneten Beiftlichen bie Unnahme ber Agende, welche ber Ronig ale oberfter Bifchof vermoge feines jus in sacra eingeführt habe, womit gleichzeitig eine von 19 lutherischen und 2 reformirten Beiftlichen unterzeichnete Blugfdrift ben evangelischen Bemeinben ber Stadt bie von bem Magiftrate gleichfalls angenommene Union empfahl. Anordnungen murben aber getroffen, bie es ben Bemeinbegliebern, welche bie Union nicht annehmen wollten (800 Familienvater haben fich unaufgefobert als folche gemelbet), unmöglich machten, bei Beiftlichen, die in allen Studen ber augsburgifden Confession treu geblieben waren, die Sactamente zu empfangen. Blos außerlich betrachtet, erscheint dies Berfahren als ein Disbrauch, por bem Sact in feiner Schrift über bie Bereinigung ber beiben protestantischen Rirchen gewarnt hatte. 67,000 lutherifche Laien, unter benen gewiß Biele burch Gelehrsamteit, Geift, Frommigteit und Gifer fich auszeichneten, sollten fich in Glaubenssachen ohne Weiteres nach einem Befoluffe von 19 Seiftlichen und 24 Magiftrategliebern richten! Diefer liegenbe innere Grunde bewogen inbes 2 Geiftliche, bie Annahme ber Agende beharrlich zu verweigern, um welcher Beigerung willen ber Dagiftrat biefe fuspenbirt hat. Dierauf wandten fich benn, wie bereits erwähnt worben, am 27. Juni und in fpatern Borftellungen, 12 Danner an ben Ronig, um bas felbffanbige Fortbefteben ber lutherifchen Sirche und ihrer uralten Privilegien von ihm zu erbitten. Bu glauben, biefer Schritt fei aus Parteisucht ober Oppositionsgeift gegen bie Beborbe hervorgegangen, gestattet weber ber hinlanglich befannte Charafter jener Ranner, noch ber Inhalt ihrer Eingaben, in welchen fie fich in allen burgerlichen Dingen ber Obrigfeit unbedingt gehorfam erweisen, Glaubens: und Gewiffensfreiheit aber allerbings in Anfpruch nehmen. Ebenfo weit find fie entfernt, Diejenigen vertegern gu wollen, welche bie Ginführung ber Agende fur gulaffig ober loblich gehalten haben. Gatten inbef Gingelne fich in biefer Dinfict allgu eifrig ausgefprocen, fo moge bie Aufregung fie entschuldigen, in welche fie ber mahrhaft betrübenbe Buftanb ber Gemeinbe, gu ber fie fich gablen, verfest hat.

Benn nun bie Dehrerwähnten auch glauben, fich ber bor-

genannten Union nicht anschließen ju baefen, fo gift ihre Dpposition teineswegs blos einer Union, als folder, sonbern vor guglich ber in Preußen, und zwar in unmittelbarer Berbindung mit ber neuen Agenbe verfuchten. In biefer namlich finben fie ganzlichen Mangel an irgend einem positiven, bie Berirrungen unferer Beit abweifenben Glaubensbetenntnis, ein blofes Regiren, und fomit einen Ausbrud bes nur allgu febr im Beifte ber Beit liegenben Inbifferentismus. Der obrigfeitliche Befehl ber Union tonnte nur fo viel beißen, ale, ber Staat gebiete, bie urfprunglichen Unterfchiebe beiber Rirchen fur gleichgultig gu halten. Run halten aber jene brestauer Butheraner g. B. bie in ben Sebeten u. f. w. ber neuen Agende in ber einfeitigen Berftanbesrichtung ber reformirten Rirche bargeftellten Lebre vom beiligen Abendmahl teineswegs für gleichgultig, fonbern vielmehr für ben Schlufftein ihres Glaubens. Bas aber für biefe Gine Behre gefagt ift, gilt mehr ther weniger bon ben übrigen; benn ber urfprungliche Unterfchied ber lutherifchen und reformirten Rirche ift, tiefer aufgefaßt, tein einzelne Rebenbings betreffenber, fonbern ein alle Theile bes driftlichen Lebens und Dentens ergreifenber.

Da nun aber in ber Lehre vom Abendmahl und von der Tause die neue Agende dem lutherischen Lehrbegriff völlig himt tenanseth, so glaudten die erwähnten Manner, trog der außerlich gemachten Arennung, bennoch Union und Annahme der Agende nicht von einander scheiden zu durfen. Rur dann ware Lehteres möglich, wenn Denen, die an der betreffenden Fassung der Gebete Anstoß sinden, desentlich nicht bios gestattet, sondern sogar ausgegeben würde, an deren Stelle die altherkommlichen zustanderen; in welchem Falle dann der Gebrauch der übrigen, geständigermaßen unversänglichen Abelle, aus Liebe zu strechtigter Dednung, nicht serner verweigert werden könnte. Und sogeht denn der Wunsch dieser jest protestirenden Lutheraner nur dahin, daß ihnen gestattet werde, in einer der 10 bisher lutherrischen Krichen von Breslau ganz ihrem alten Bekenntnisse gemäß Gottesdienst zu halten, und daß sie mit den übrigen Gemeinden des preußischen Staats, die der Union nicht beigerteten

find, vereinigt in einem gesehmäßigen Berhältniß zur unkrten Kirche stehend, als Lutheraner ferner in ben alten, der lutherissichen Kirche gewährten Rechten geschüt ober minbestens gedulb bet werden.

#### Literarifche Rotigen aus Frankreich.

In Paris ift ein neues periodisches Blatt: "Annalen ber christlichen Philosophie", angekündigt, in welchem Alles gesammelt und bargestellt werden sell, was Geschichte, Archalogie, Astronomie, Geologie, Naturgeschichte, Botanit, Physit, Chemie, Anatomie, Physiologie, Medizin und Jurisprudenz das Sprisenthum Besorberndes enthalten möchten. Jeden Monat soll eine Rummer in ar. 8. erschelnen.

Martinez be la Rosa, ein in Frankreich lebenber spanisscher Flüchtling, von bessen literarischen und bramatischen Werzen schon einige Male in d. W. die Rede gewesen ist, hat ein Drama sur das Abeater Et. Martin in Paris geschrieben e, Aben pumeya, ober die Mauren unter Philipp II.", von welchem die Kritiker Frankreichs behanpten, es sehle ihm weder an Zierlickkeit noch an Krast. Sehoben wird es durch Pracht der Scenerie und die Composition einiger eingewehren Lieder, die ebenfalls von einem Spanker, Somis, componier sind.

Die vor Kurzem gebilbete und bereits aus 600 Mit gliebern bestehende Gesellschaft für allgemeine Statistit hat einen Preis auf die beste Elementarstatistit Frankreichs geset.

Dr. Cloquet hat soeben fein großes Bert: "Andomie de l'homme", vollenbet. Es enthalt 850 Platten lithographirtes Abbilbungen und kann als eine ber ausgezeichnetsten Erscheinungen blefer Art betrachtet werben.

### Blätter

fůr

### literarische Unterhaltung.

Dienstag,

Nr. 4. —

4. Januar 1831.

Bur Kunde bes innern Afrikas. (Befolus aus Rr. 8.)

Der Juribaftamm verehrt einen Gott, bem man Pferbe, Rube, Schafe, Biegen und Geflügel opfert. Bei bem jahrlichen Fefte werben alle Opferthiere im Fetifch= baufe geschlachtet. Etwas von dem Blut der Thiere wird auf ben Boben gegoffen. Darauf wird bas Fleisch sammt= licher Opferthiere getocht, und ber Ronig, in Gefellschaft mit felnem gangen Bolte, Manner und Beiber, nehmen Theil an ber Mahlzeit, wobei fie, wie man fagt, gang nacht erscheinen und reichlich Pitto, eine Urt Bier, trinfen. Der fich bei biefen Gelegenheiten eine Unanftanbig= teit erlaubt, wird mit dem Tode bestraft. Wie Clapper= ton horte, hangt es von bem Belieben bes Fetischpriefters ab, ob ein Mensch oder ein Thier geopfert werden foll. Ift es ein Menfch, fo wird ftets ein Berbrecher und nur ein einziger bazu genommen, Bu gewiffen festlichen Beiten werben Schauspiele ober Pantomimen aufgeführt. Der Schauplat ift des Konigs Luftwald, vor ber Sauptthure, wo er gewöhnlich figt. Gin Fetischhaus fieht jur Linken, fubmarts 2 machtige Granitblode, auf ber Morgenseite Schone Schattige Baume, und gegen Mitternacht bes Konigs Saus. Der gange Raum hat gegen 800 Ellen ins Gevierte. Unter Baumgruppen in ber Ditte, wo man eine hohe Facherpalme fieht, fagen die Schaufpieler, in weite Cade gehullt, die ben gangen Leib be= bedten. Bunte Streifen von Geibe und Baumwollenzeuch bilbeten ihren Ropfput. Mustanten mit Trommeln. bornern und Pfeifen, bie ohne Unterlag ertonten. Der erfte Aft bestand aus Tanz und Sacklaufen. Im zweiten Aft wird bie Boa constrictor gefangen. Buerst kam Einer ber Seeleute heran und kniete nieder. Dann erschien eine lange majestätische Gestalt mit einem Ropspuse und einer Daste von feltsamer Geftalt, glangenb fcmarz zuweilen, einem Lowen auf einer Belmgier, zuweilen einem fcmar= gen Perrudentopfe gleich, bei jeder Wendung anders er-Scheinend. Diese Gestalt hielt ein Schwert in ber Sand and schien, nach ihrem glanzenden Unzuge und ihren Bewegungen, bas Spiel ju leiten, benn bie Schauspieler fprachen nicht ein Wort. Die lange Gestalt tam bann gu bem Manne im Sade; ein anberer Sadlaufer marb herangeführt, und als jene ihr Schwert geschwungen hatte, ward er neben ben andern Sadmann gelegt. Die

Enben beiber Sade wurben geoffnet und bie Manner trochen in einen. Die lange Gestalt schwang nun gewaltig the Schwert, als ob Ropfe hatten fliegen follen, und alle Schauspieler versammelten fich um die liegenben Eingesactten; alle aber zerftreuten sich bald und nur bie lange Geftalt blieb jurud. Die Boa constrictor ftredte ihren Ropf aus bem Sade, worin fie fich befand, und wollte die lange Geftalt beißen; als biefe aber-ihr Schwert fcmang, wendete fich bie Schlange nach einer andern Seite, um bem Streiche zu entgehen. Gie froch bann allmalig aus bem Sade und machte fehr naturlich alle Bewegungen einer Schlange, wiewol fie ein menig zu beleibt war; fie offnete und schloß ben Mund - vermuthe lich bes Schauspielers Sande - auf bie tauschendfte Weise. Das Thier behnte sich bis auf 14 Kuß aus, und eine Bededung von gemaltem Beuche, bas bie Farbe ber Boa genau nachahmte, vollendete bie Tauschung. Sie folgte eine Zeitlang ber langen Gestalt, bie ihrem Biffe burch die Schwingungen bes Schwertes auszuweichen fuchte; und endlich wurde ben übrigen Schauspieler ein Beichen gegeben, sich zu nahen. Die lange Geftalt naberte fich bann bem Schwanze ber Schlange und schwang ibr Schwert, als hatte sie in ben Schwanz gehauen. Die Schlange wand fich in heftigen Schmerzen, und als fie beinahe tobt mar, nahmen bie verlarvten Schauspieler fie auf ihre Schultern und trugen fie in bas Fetischhaus. Im britten Afte trat ber weiße Teufel auf. Die Schaus spieler gogen fich in ben Sintergrund gurud, mabrent nur Einer mitten auf bem Schauplage blieb. Sein Sack fiel allmalig nieder und man fah einen weißen Ropf, bei befe fen Anblid alle Anwesende ein gellendes Geschrei ausstie fen. Endlich war die ganze Geftalt, von ihrem Sacte frei, die Caricatur eines Weifen. Gie machte oft eine Bewegung, ale ob fie Taback fcnupfte, und rieb fich bie Sande, und wenn fie ging, benahm fie fich fo ungeschickt wie ein weichfüßiger Weißer, ber zum erften Mal auf frischgefrorener Erde barfuß geht. Damit schloß die Borstellung, und alle Schauspieler gingen ins Ketischhaus. In ben 3wifchenakten fangen bes Ronige Beiber im Chor.

Im Allgemeinen fand Clapperton die herabwurdis gendste Sklaverei und den rohesten Aberglauben unter allen Bolkkclassen. Der afrikanische Despot scheint durch

die robe und beleidigende Ausübung seiner Gewalt ben Saf feiner Unterthanen berauszufodern, wenigstens febr gleichgultig gegen ihre Buneigung zu fein. Go fchlimm bie Lage ber Weiber in allen barbarifchen ganbern ift, fo findet man boch wol nur in Afrita Ronigeweiber, bie in der ausbrücklichen Absicht geheirathet werden, um sie in alle Stabte und Dorfer ju fchicen, wo fie Sandel treiben und durch alle moglichen Mittel Geld für ihre Gebieter machen muffen, wie Clapperton erzählt. Wir haben übrigens noch viel ju wenig Rachrichten, um ein vollfidnbiges Gemalbe bes moralischen Buftanbes ber Bewohmer Ufritas entwerfen zu tonnen. Die Berichte ber Reifenben, bie von verschiebenen Unfichten geleitet, von verfchiebenen Gefühlen geftimmt wurden, widersprechen fich oft, und bie Meinungen ber Philosophen und Raturforicher, bie auf jene Berichte fich ftusen muffen, find noch abweichenber. Go berricht über einen Dunkt, Die Religion ber Reger, bie auffallendfte Berichiedenheit ber Deinungen. Einige balten ben Schwarzen im innern Afrika für einen roben Wilben, ber teinen Gott ehrt, mabrenb Andere, und ginter ihnen ber unbefangene Clapperton, ihm fehr tiefe religiofe Gefühle beilegen, obgleich biefe Gefühle burch Aberglauben und Unwissenheit verberbt find. Bei einer Belegenheit bemerkt er zwar, ber Reger bete nie, als wenn er in Furcht fei ober ein Bedurfniß habe ; aber fürs Erfte find die Beforgniffe und Bedurfniffe der Menschen so baufig, zumal in einem gesellschaftlichen Bustande, wie man ihn bei ben afrifanischen Bolfern findet, bag biefe Beobachtung eber fur bie allgemeine Unficht unfers Reisenben fprechen mochte; und fürs 3meite burfte man fragen, ob fich auf bie Buverlaffigleit jener Beobachtung bauen laffe. Die ungunftigen Meinungen über den fittlichen Zustand der Neger haben bessern Grund. Die Che wird in dem größten Theile des heidnischen Afrika verach: tet ober ift vielmehr gang unbefannt; es ift ein großes, endloses Borbell, und von Reuschheit weiß man nichts. Daber jener gräßliche Mangel natunlicher Buneigung, ber bie Aeltern babin bringt, ihre Kinder zu verkaufen, und fie gleichgultig lagt, wenn man fie ihnen entreißt, um fie de Stlaven in fremde Lanber ju bringen. Clapperton fpricht ben Regern jeboch teineswegs gute Eigenschaften ab. Er hatte oft Belegenheit, ihnen fur empfangene Bemeife von Gaftfreundschaft und Wohlwollen seinen Dank darzubringen; und als in feiner letten Arankheit feint trener Diener Bergiftung argwohnte, wies er ben Berbacht ernstlich ab. Bang grundlos scheint jedoch biefer Argwohn keineswegs zu sein; und obgleich die Unvorsich= tigkeit bes Reisenden, ber sich, nach großen Unftrengungen, euf fumpfige, feuchte Plate jum Schlafen nieberlegte, bie Urfache ber Rrantheit hinlanglich aufklart, beren Opfer er wurde, so konnte noch der Charafter der Elenden, die gu bem hofftaate bes Sultans Bello gehorten, wol auf bie Bermuthung leiten, bag man bem Reisenden Gift gegeben habe, um bie Kortschritte ber Krankheit zu beschleunigen.

History of the Covenanters in Scotland, by the author of the Histories of the reformation, Christian Church etc. 2 Banbe, Coinburg, 1830.

Dies Bert ift ben verfchiebenen ichagenswerthen Arbeiten bes Thomas M'Erie verwandt. Grund genug, warum ber Berf, jenem gelehrten und wolgesinnten Manne fein Werf bebicirt. Die Gefchichte ber Reformation und ihrer vorzüglichften Berbreiter in ben tatholischen Lanbern, namentlich in Schotte land, Spanien und in Italien, bie wir bem M'Grie verbanten, ift allgemein befannt und burch leberfehungen und Bearbeir tungen in ben Banben Aller, bie fich für ben Gegenftanb lebbaft intereffiren. Auch bies Wert verbient eine abnliche Auf merkfamteit, sowol wegen feines bochft intereffonten Inhalts als auch ber Borgage wegen, burch welche die Arbeit felbit fic auszeichnet. Es ift von jenem Geifte ber Bahrheit eingegeben und jenem Sinn fur bie Freiheit ber Gewiffen und Gebanten burdwebt, bie jener Manner felber murbig ift; bie fur bie Freiheit ihrer Rirde gegen bie Gewalt ber fatholifch englifchen Ronige und bas felbftsuchtige Streben ber Bifcofe ihre toftlichften Gater aufquopfern nicht anftanben. Diefe hoben Beifpiele von grofartiger Aufopferung fur bie belligften Menfchenrechte aus bem Duntel ber Bergeffenheit hervorzugiehen, ift überall und gut jeder Beit ein bochft bantenswerthes Unternehmen, namentlich aber in ber neuften Beit, wo ber hinblick auf fie fo viel Ermuthigens bes und Belehrendes hat, wo bie Racht ber Finfternis wieber ihr haupt erhebt und, wenn auch nicht mehr mit foldem Blad. birfelben Mittel angewandt werben, woburch fo viele rubmwurbige Manner als traurige Opfer fielen, Darum fcheint es faft über fluffig, bas ber Berf. noch in feiner Borrebe eine Apologie feje nes Unternehmens gibt, ba in religibfer und politifcher Begies hung fcwerlich eine intereffantere Periode in ber ichottifchen Gefchichte gefunden werben tann als bie ber Manner whose blood watered the plant of renown, non her succeeding ages have eaten the pleasant fruits. Denn wer mag leugs nen, bas, fo furchtbar auch bie Antaftrophen waren, welche bie geiftige Revolution überall und auch in Schottland veranlafte, fie bennoch, wie immer, ben beilfamen Bolgen ber Gewitter gu vergleichen und nur glorious ju nennen feien. "Denn", ber mertt ein Schriftfteller febr treffend über blefe Beit, "their standards on the mountains of Scotland indicated to the vigilant eye of William, that the nation was ripening for a change". Der Berf. bat nun aus ben authentifchen Quellen auf eine bochft lichtvolle Beife bie einzelnen Begebenheiten ente widelt, welche vor bem Beginn biefer Kirche bis zur Revolution 1688 fich gugetragen. Der 1. Banb geht bis jum 3. 1679 und ergablt in 10 Capiteln querft bie burch bie Reformation veranlafte Abichaffung bes Papftthums und bie Errichtung ber Presbyterialverfaffung in feinem Baterlanbe, ben Dag bes Ro nigs Jatob VI. gegen biefelbe, und feine Berfuche, auf bocht willtartiche Berfahrungsweise bas Pralatenthum wiebereinge führen. Rarl I. tritt nun viel entschiebener auf, errichtet in Ebinburg einen Bifchoffit und veranlaßt ben unglucklichen liture gifden Streit, ber und febr an ben neuen preußifden erinnert. Die natürlichen Folgen bei ber bamaligen leibenschaftlichen Aufregung ber Gemuther waren Aufftanbe und revolutionnaire Auftritte, und ein Bittidreiben an ben Ronig. Die Auftritte wem ben heftiger, ba alle Berfuche, bie petitioners und tables gu trennen, mislingen. Rugios, fogar schäblich für ben König was feine Proclamation gegen fie; er veranlagt nur ihre Berbinbung und ihren Busammentritt, feit welcher Beit fie ben Ramen Covenanters führen. Ebenfo ichaben bie Commiffaire bes Ronigs burd ihr untluges, übereiltes Berfahren und bewirten eine volltommene Restauration bes Presbyterianismus. Rriegserklarung Raris gegen bie Schotten und Borbereitung ber Covenanters. Begebenheiten im Rorben. Samilton lanbet mit einer Flotte. Die Schotten ziehen an die Rufte. Schrecken ber Englander. Gin Bertrag wird geschloffen, ben Karl aber fogleich wieder bricht. Beibe Theile bereiten fich gum Rampfe.

Die Covenenters bringen in Engfammlung zu Aberbeen. land ein und gwar mit foldem Glud, baf fie einen Bergleich bewirfen. Generalversammlung ju Coinburg. Rart tommt nach Schottland mabrend biefer Riebermegelung ber Protestanten in Irland. 3m 45. Cap. berichtet ber Berf. Die traurigen Schicks fate Raris I. bis zu feinem tragischen Enbe, und Raris II. Proclamation, Aronung und Schwur zu Gunften ber Cover nanters. Indes Gromwell erobert auch Schottland wieder, und die momentane Rube bafeloft erlaudt bem Berf. einen im tereffanten Blid auf ben bamaligen Buftanb ber Rirche ju werfen. Wit ter Burudrufung Ratie II. vom englifchen Parlas ment Schließt er bies Capitel. Leiber zeigt auch ber taum gum Enhigen Befig ber herrschaft gelangte Karl IL gar balb feine able Gefinnung gegen bie Cavenanters und erregt balb bie großte und allgemeinfte Ungufriebenheit. Es werben mehre Prebiger eingezogen, und auf bie furchtbarfte Art wird gegen allgemein geachtete Manner verfahren. Sie fallen als Opfer, und über ihrer Afche wird nun die Biederherstellung des Pralatenthums proclamirt, Bifchofe in Condon geweißt und, in Schotte land angetommen, in alle frabern Rechte und ihre fonftige land angetommen, in aue jengen vergen Ausrottung ber Macht eingefest, die fie bald jur ganglichen Ausrottung ber thnen feinblichen Presbyterialverfaffung benugen. Durch bie gewaltfamen Mittel, bie man fich zur Berbannung ber Prebt ger bediente, bewirft man eine ftarte Reaction, Aufruhr wogt aberall auf, ba gu bem Priefterbespotismus noch bie Graufams Leit wilber Rrieger tritt, um bas Unglud vollftanbiger gu maden und bie Gemuther auf ben bochften Grab ber Erbitterung gu treiben. Das blutige Berfahren gegen bie Conventifel war, wie gewöhnlich, fo weit entfernt, fie gu unterbruden, baf fie im Gegentheil nur noch in bemfelben Grabe wuchfen und fich berbreiteten, in welchem ihre Reinbe triumphirten. Bahrenb biefer Beit fann man auch barauf, burch eine Bermifchung ber beiben Parteien bie Gemuther gu befchwichtigen. Go wollte Beigbton Pralatenthum und Presbyterialverfaffung verfchmelgen. Raturlich verbarb ers mit beiben Parteien. Doch was follen wir alle bie einzelnen Bage von Graufamteit aufführen, bie bei ben immer von Reuem aufwogenben Unruben fowol . von Uns terbrudern als auch von ber Rache ber Unterbrudten begangen murben ? Der Berf, muß leiber umftanblicher barin fein, ba fie theils Motiv gu folgenben Greigniffen und Commentare gur Ertlarung ber mertipurbigften Erfcheinungen finb , theils aber im Allgemeinen einen traurigen Beleg von ber Erbitterung ber Parteien gegen einanber und ber Robbeit Aller und leiber auch einen Beweis bavon geben, wie fehr bie Menfchen, fobalb bie Beibenschaft bes Daffes und bes Borns ihrer Derr geworben, fich gleichen, b. b. bem Thiere abnitch werben. Die gegen bie Coves nanters verübte Graufamteit vertrieb ihre Berfammlungen von ben Gotteshaufern auf bas Felb, und hier feben wir eine ungeheure Angahl von Bubbrern versammelt. Außer ben mertwürdigen Dans nern, beren hinrichtungsberichte fo manche Seite diefer Geschichte mit Blut farbt, treten von Seiten bes Dralatenthums intereffante Charaftere auf, fobag ber Lefer gewiß einen hohen Genuß bei ber Lecture biefer tragischen Scenen haben wird. Dit bem Tobe bes Erzbischofs Sharpe schlieft ber 1. Band. Bom 11. bis 19. Cap., welche ben 2. Band unfers Bert's fullen, fahrt ber Berf. Die Geschichte ber Covenanters bis jum Jahre 1688 binunter. Intereffant ift bie Proclamation gegen bie Conventitel und die Morber Sharpe's, mit welcher biefer Theil beginnt, als ber zweite Aft biefes großen Dramas. Die haupt: sage tes Berfahrens ber kaniglichen und bifchoflichen Partei und bes Betragens ber Covenanters bauern fort, boch mit fo mannichfaltigen Rugneirungen, baß man feineswegs burch ein traus riges Ginerlei ermabet wird. Es fommt zu ber traurigen Schlacht von Bothwell, wo ber Bergog von Monmouth ben Covenanters eine grafliche Rieberlage beibrachte und bie Ges fangenen auf bie furchtbarfte Art behandeln ließ. 3weihunderte unbfunfzig Covenanters schiffen sich nach Amerika ein und weichen so einer Macht, der fie zu widerstehen immer unfähi-ger werden. hinrichtungen und Berbannung solgten fortwäh-

rend auf einanter, und man glaubt sich in die Aodtengefilde ber fpanifchen Inquifition, auf bie Benterbubnen bes Auto ba Be perfett. Die Erbitterung von ber anbern Seite nimmt naturlich mit ihrer Ohnmacht ju, und fie begnügt fich mit Spottliedern und bergl., um ihre Rache gu tublen. Dennoch bleibt ber Starfinnn ber Covenanters ungebeugt. Dit bem Aobe Karls II. ift wenig gewonnen, ba Jatob VII. bie Dafregein ber Graufamteit feines Borgangers verfolgt. Inbes ge-lingt es ihm, nach manchen blutigen Scenen, ba er bie Unmoglichfeit einfieht, auf biefem Bege gu feinem Biele gu gelangen, burd proclamirte Inbulgengen ben großern Theil ber Geiftlie den zu gewinnen. Die Protestanten feben einer ganbung Bil-beims von Dranien mit Gehnfucht entgegen. Enblich wirb ihre Doffnung erfult, Jatob geht nach Frantreid und hat Beit, feine vertehrten politifchen Dafregeln und feine und feiner Borganger Graufamteit gu betrauern. Dochft intereffant ift ber Schlus bes Bertes, mit bem ber Berf. auf ben mertwurbigen Buftand ber ichattischen Rirche tommt, bie in Bezug auf ihre Organisation so viel Bewunderung und Reib erregt hat. Berubmte beutiche Rirchenlehrer haben bie Berfaffung berfelben für bie ausgezeichnetfte, unb, ber reformirten Unficht gemaß, für ein Ibeal gehalten, ja fogar fich nach Schottland begeben, um fich eine beutlichere Anschauung von ihr zu erwerben. Die firchenrechtlichen Fragen über bas Berhaltniß ber Rirche gum Staat, und bie nothwendige Berfaffung erfterer find in neuern Streitigleiten vielfach berührt, geboren aber bier nicht ber, fo fehr uns ber Gegenstand auch barauf führt.

Der unterhaltende und belehrende Frauenanwalt, oder bie weiblichen Rechte, Borrechte, Pflichten und Obliegem heiten, aus dem Gesichtspunkte des gemeinen bürgerlischen Rechts betrachtet. In einer Reihe romanähnlicher Erzählungen und interessanter Gemälde aus dem wirklichen Leben, worin das weibliche Geschlecht auf das anschaulichste und unterhaltendste über alle Rechtsverphältnisse belehrt wird, die ihm als Jungfrau, Braut, Gattin, Mutter, Wittwe und Vormünderin zu wissen nühltch und nothig sind. Mit einem Sachregister und einem Anhange der hierauf bezüglichen Bestimmungen des preußischen Landrechts, von F. G. Ungewitter. Imman, Boigt. 1830. 8. 2 Thir.

Dies, nach einigen Abkürzungen, ber Titel einer Schrift, bie ber Berf. beim großen Publicum auf sehr ungewöhnliche Weise einsuhrt. "Wenn je", so beginnt die Borrede, "ein Werk der Rachsicht bebarf, so ist es das vorliegende. Der Berf. ist zu sehr von der Ueberzeugung durchbrungen, das es zu mangelhaft sei, als daß er es wagen sollte, einer günstigen Beurtheilung entgegenzusehen". Die Ersahrung, wie schwer es sei, die Aufmerksamteit der Mädchen und Franen auf so ernste und schwiszige, und bennoch für ihr Geschlecht so höchstwichtige Rechtssverhältnisse zu leiten und darin seit zu halten, und das günstige Urtheil, mit welchem Guichard's "Code des semmes, de leurs droits, privilèges, devoirs et obligations; ou récita et entretiens etc." in Frankreich ausgenommen, sührt unser Berf. als Entschulbigungsgrund an, daß er den Bersuch wage, ges lehrte Segenstände im romantischen Sewande vorzusühren.

Aber weber biefe sonst so feltene Bescheibenheit, noch ble unleugbare Wahrheit, wie wenige selbst ber gebilbetesten und achtungswerthesten Frauen klare Unsichten von ihren bürgertischen Psichten und Rechten besigen, ober sich bieselben auch nur aneignen mögen, vermochten Beserenten gegen eine so unrissens schaftliche Behandlungsweise ber ernstesten Gegenstände milber zu klummen; was sollen, so sagte er sich beim ersten Durchblätetern bes Wertes, biese Abeatersiguren, an die sich vermittels tern bes Wertes, biese Abeatersiguren, an die sich vermittels

unscheinbarer Faben bie langen Discussionen über kanenisches, ober irgend ein anderes, nur noch bruchstückweise, ja nur in einzelnen Provinzen guttiges Eherecht zc. anreihen? Was soll biese immer wiederkehrende Frau Ariegscommissairen pabstel und Frau Majorin Polzelin und Consorten? Hinweg mit bem ganzen romantischen Apparat, und es wird ein tüchtiger Wegeweiser übrigbteiben, der das liede und immer rathbedurstige Weschlicht durch alle die Labyrinthe glücklich durchführen wird, in denen bald das eigne schwache herz, bald Mannertrug die Unglücklichen sesthätt und zu Grunde geben läßt; denn zahllos

find bie Opfer fo beillofer Berblenbung!

Diefe Betrachtung machte bem Ref., ber felbft vor ben hors d'oeuvres ber fonft fo anziehenben Rurnberger'fchen Aftronos mie gurudichrecte, es leichter, bas Buch, feiner Pflicht gemaß, von vorn bis jum Schluffe ju burchlefen, und chen weil er mit fo gang anberer Anficht bavon fcheibet, unb, nach ber erften Eintleibung gu urtheilen, viele Lefer bie fruber ausgefprochene Anficht theilen mochten, fuhlt berfetbe fich ju bem Betenntnis gebrungen, daß fr. Ungewitter eine febr verbienftliche Arbeit geliefert babe. Es find wenig Berhaltniffe unberührt geblieben, in welchen die Jungfrau bis jum Bitwenftande Rath bedurfen fann, und biefer ift fo flar, ale ben Befegen gemaß, gegeben worben. Der Faben, welcher fich als romantifches Band binburchzieht, ift teineswegs als entbehrlicher Flitterftaat zu verwerfen, er bient vielmehr als Belegenheit, eine folche Reibe von Beispielen und Wechselfallen aller Art herbeiguführen und fest guhalten, ale ber Bweck bes Berfe. es ersoberte. Diese bele-ben bas Intereffe, machen ben Fall anschaulich und flar unb gestatten eine viel einfachere Anwendung auf bas in ber Birt-Lichfeit etwa vorhantene, eigne Berhaltnif ber Rathbedurftigen, als bie trocene hinweifung auf die Gefesftellen felbft es fur biefes Publicum je vermocht batte; und bochft lobenswerth ift bie Refignation, mit welcher alle biefe poetifche Beigabe nur auf bas Unerläßliche befchrantt worden. Ref. empfiehlt baber jebem Bater, ber eine Tochter aus feinem Baufe entlaft, wie jeber Sattin als eine febr toftliche Ditgabe biefe Schrift, welche auch mit Recht bie Balle hervorgehoben hat, wo Richtbeachs tung ber Befebe jum Berberben führte.

Lobende Erwähnung verbient auch bie Buchtigkeit, mit welscher bas fonft verfanglicher Scheinenbe, wie z. B. die Lehre von ber Rullität bereits geschloffener Chen, behandelt wirb.

Ob einzelne Beispiele nicht eine leichtere Darstellung ge-statten mochten, moge ber Berf. selbst erwägen. Eine durch bas Ganze gehende Kabel veranlast zu viel Absichtliches, das unsehlbar verstimmt. Wie der ehrlame Pfarrer Cap. 11 gegen bie Nationalisten ind Feld zieht, schien Res. befremdend, da ausgenscheinlich eine Ideenverwechselung zum Grunde liegt. Der Styl ist disweilen etwas veraltet, man sehe den Aitel, der auf 1730 zurückzuschen scheint, auch nicht immer ganz correct, wie z. B. S. v die doppelte Regation, keineswegs, weder.

Gine neue Auflage murbe, fo fcheint es, ein anderes Ges

wand und eine andere Form verlangen.

#### Chodgto über Polen.

Ms Napoleon 1806 bie Polen insurgirte und Frankreich mit gespannter Ausmerksamkeit auf diese Land bliekte, schrieb ber bekannte Seograph Maltebrun, um des Publicums momentanen Wünschen zu entsprechen, von einigen in Paris lebens den Polen unterstückt, sein "Tableau de la Pologne ancienne et moderne" (1807), nicht ohne ein apologetisches Wortchen wegen der Mängel eines in dem Zeitraum von 6 Monaten geschriebenen Werts. Indessen ward es viel gelesen, und als der Raiser 1812 zum zweiten Mal an die Weichsel ging, kaufte ein Speculant den Reft der Exemplare, die er zu Nug und Krommen seiner Landsleute nach Wilna sandte. Als aber die

Ruffen Bilna wiebernahmen, wurden biefe Exemplare ein Raub ber glammen. Unterftuet von einigen funbigen Polen, wollte Maltebrun eine neue Ausgabe bes Berts veranftalten, als fein Sob biefes Unternehmen hinberte. Rach einer Uebere einkunft und Bereinbarung mit Maltebrun's Erben und Berleger, machte sich nun t. Chobzto an bas Bert, welches im vorigen Jahre zu Paris in 2 Abeilen unter bem Titel ans Licht getreten ift: "Tableau de la Pologne ancienne et moderne, publié en un volume par Maltebrun; nouvelle édition, refondue et augmentée par L. Chodzko". Det 1. Abeil bietet eine geographische, statiftische und geologische Berschreibung bes bandes, wobei or. Chobzes die erfte Ausgabe jum Grunde gelegt hat; ber 2. bagegen ift nach ben Manus fcripten einiger feiner gelehrten Canbeleute gearbeitet und gibt, nebft einer hiftorifchen Stigge über bas Bolt, einen Berfuch über Polens frubere Gefengebung, von 3. Lelewel, und einen Blick auf Polens frutere Literatur, von Podczaszynsti. Liefert auch der "Précis historique" nicht viel Reues, so last er fich boch angenehm lefen, besonders in ben Abschnitten, welche bie Grunde bes politischen Untergangs bes Landes berühren, und die Erzählung ber Berschmbrungen, die 1825 und 1827 in Polen, Bithauen und Pofen ausbrachen, ober richtiger, ausgubrechen brobeten, ift nicht ohne Intereffe. Binfichtlich bes Benehmens ber 3 Machte, Die bas Cand gerftudten, gegen ihre neuen Unterthanen, wird Preufens mit verbientem Lobe gebacht. In ben Fragmenten über polnische Literatur werben bie bas Canb bewohnenden Bolter, ihrer Abstammung nach, alfo clafe fisicirt: Die erfte Claffe find bie Polnifd fprechenden Slavonier, bie altesten Siedler, bie ursprünglich Bestpolen und bas ebes malige Palatinat Rrafau bewohnten; gur zweiten Claffe geboren die Rufinen ober die Rugniaten, urfprünglich ein frandinge vifcher Stamm, ber im 9. Jahrhundert Romgorob und Riem eroberte, fich bis zu ben Rarpathen ausbehnte und bie offlichen und fublichen Theile bes neuen Polens einnahm. Gie bilbeten bie Staaten, die Beiß:, Schwarg: und Rothrufland genannt werben, und hatten eine Beitlang ihre befonbern Beberricher. Durch Mifchung mit flavonifden Stammen nahmen fie verfchies bene Dialette an, die inbeffen vom eigentlichen Polnifc nicht febr abweichen, und bas Ibiom ift vom Moscovitifchen wefents lich unterschieben, indem fich in bem Lettern nicht wenige affge tifche und tatarifche Worte finden. Bur legten Glaffe find bie Beruler zu rechnen, welche Lithauen, Samogetien, Rurland und Preußen einnahmen, und beren Dialeft noch beutiges Tages in ben lestgenaunten 8 Gegenben gesprochen wirb, mabrenb er in Lithauen bem Glavonischen gewichen ift. Dem Charafter nach, ift ber eigentliche Pole beiter und fluchtig, ber Rufniate bagegen finnend und leibenschaftlich, weshalb auch fein Rationalgefang Schwermuth athmet und ungludliche Liebe und tragifche Greigniffe mittheilt. Diefe Lieber find von polnifden und ruffischen Schriftstellern gesammelt. Die Bewohner bes platten Banbes vom eigentlichen Preugen, von Samogetien, Rurlanb und zum Theil auch von Lithauen haben eine nicht unbebeus tenbe Bahl von Liebern im berulifchen Diglett, von benen Podezasztonski-fagt, es fei bemertenswerth, baf fie ben schot-tischen Rationalgesanger ahnlich feien und fich bas Wort Glan fogar baufig in ihnen finde. Ebenberfelbe bemertt, bas bas Candvolt von Groß: und Rleinpolen und von Mafovien, welche bie civilifirteften finb und als eigentliche Polen betrachtet werben, teinen Rationalgefang hatten, ber nicht neuern Urfprungs fei. Ihre Lieblingelieber find Couplets, bie fie gu ihren Boltetangen fingen. Manches Belehrenbe und Bemers tenswerthe findet fich endlich in bem "Catalogue raisonne", bez uns hier, begleitet mit biographischen Rotigen, von frn. D. über bie verschiebenen polnischen Autoren geboten mirb, bie entweber lateinifch ober polnifch hiftorifche, poetifche, philosophifche ober naturgeschichtliche Berte geschrieben haben.

# Richard terminal material and anticompanies of the control of the

### literarische Unterhaltung.

Mittwod,

Nr. 5. —

5. Januar 1831.

1. 3. Jacotot's Lehrmethode bes Universalunterrichts. Mus bem Frangofischen von Bilb. Braubach. Erfter Band. Muttersprache. Marburg, Garthe.

1830. Gr. 8. 1 Thir. 6 Gr.

2. Jacotot's Lehrmethobe, ober ber allgemeine Unterricht vollständig und fur Jebermann faglich barges ftellt von 28. A. Durieg. Aus bem Frangofifchen von 3. P. Krieger. 3weibruden, Ritter, 1830. Gr. 8. 20 Gr.

3. Bollftanbiger Cursus von Jacotot's allgemeiner Unterrichtsmethobe ic. Rach ben beften frangofis ichen Gulfsmitteln fur Deutschland bearbeitet von Friedrich Weingart. Ilmenau, Boigt. 1830. 8. 12 Gr. \*)

So lange es noch teine pabagogische Statistit gibt, bie ben Barometerftand ber Boltserziehung in ben taufetib emb abertaufend driffilichen und nichtchriftlichen ganbern und Landchen, in welche bas gefammte Restland unfere Dlaneten zerfallt, für eine vergleichende Beobachtung vollstanbig und authentisch barlegt, so lange wir uns nur noch mit jenen durftigen Abriffen ber Geschichte ber Pabagogit begnugen muffen, bie balb ale integrirenber Theil, bath nur als Bugabe in bie Shftente ber Erziehungswiffenschaft aufgenommen zu werben pflegen — selbst die treffliche Arbeit in bem großen Schwarz ichen Ergiehungsfoftem, bie fast bie Salfte bes gangen Berte ausmacht, durfte nur ale Anfang, nur ale Borarbeit anzuseben fein -, fo lange wird es fur ben beutschen Pabagogen, und nicht blos für biefen, sonbern noch vielmehr für jenen unferer lieben Mitburger, ber nur ale Dilettant, ale blo-Ber Praktiker für das Erziehungswesen sich interessitt, hochst schwierig fein, ein gerechtes und mahres Urtheil über nichtbeutsche Pabagogit, über bas Berhaltnig biefer gur beutschen Boltbergiehung, über ihren specifischen Werth und Gehalt u. f. w. abzugeben. Mislich bleibt es eben barum fogar auch, vom beutschen Standpunkte aus unfern nachsten Nachbarlanbern nach Beften umb Gubwesten bin in dieser Beziehung gerecht zu werden, und, genau genommen, tonnen wir nur fo biel mit Gewißheit fagen, bas ichon an die frangofische, belgische, englische Bolkserziehung zur Beurtheilung ihres Standpunktes ein

gang anderer Magitab gelegt werben muffe, als ihn bie Schatzung beutscher Pedagogit in Anspruch nimmt, inbeg die Bestimmung bieses Masstabes selbst zur Zeit und bei bem Abgang guverlaffiger ftatiftifcher Rotigen, größten theils nur von Sprothefen und Combinationen einer zue meist blos vermuthenden Reflexion abhängig gemacht werben tann. Ueber ben enten Theil biefer Behauptung laft uns die allgemeine Kenntnis von dem Zustande ber Boftbergiehung, in ben genammten Lanbern feinen Zweifal; wenn in Frankreich ein Drittheil ber Bevolkerung, in ben großen Stadten Belgiens wenigstens ebenso viel und in England ohne Zweifel ein noch größerer Theil seiner Infulaner ohne allen Unterricht aufwachst, so leuchtet wol ben Befangensten ein, bag mindestens im protestantischen Deutschland, ein gang verschiebenes Berhaltnis flattfindet. Um nun aber bie entsprechenben Goefficienten fur bief Berhaltniß zu geminnen, wie viel mehr mußten wir üben bas Allgemeine und über bas Besondere ber Pabagogis in ben genannten nichtbeutschen Lanbern wissen, als wie wirklich wiffen! welche umfichtige und genau instruirte Schatzung ber Individualitat, ber speciellern Berfaffung, der besondersten Bolksthumlichkeit und tausend anderes Einzelheiten mußte uns zu Gebote fteben! Wer aber bar fagen, und wenn er, felbft ein zweiter Niemeper, als Augenzeuge von jenen Nachbarlandern referiren fann, daß er im Befit aller zu einer folchen Schatung erfoberlichen Data fich befinde? Soll nun aber ben boch baruber ein Urtheil abgegeben werden, sowie es eben möglich ift, so bleibt offenbar tein anderer Weg übrig, ale die abs gehenden reglen Beugniffe und Entscheidungsgrunde burch eigne Refferion und Combination zu erfeben, und Dems jenigen wird in biefer Beziehung bas größte Berbienft zuerkannt werben muffen, beffen Sypothefe bie Ericheie nung am vollstänbigsten erklart und bie wenigsten Ginwendungen zuläßt,

Referent hat fich gebrungen gefühlt, feiner biesmaligen Mittheilung die verstehende allgemeine Betrachtung als eine Art captatio benevolentiae seiner Leser voraus jufchicen, indem er felbft im Begriff fteht, über eine padagogische Erscheinung in bem nachbarlichen Belgien und Gallien fein Urtheil abzugeben, für welches er, bes noch nicht einmal fo gludlich war, die naturliche Grenze seines beutschen Baterlandes, ben vielgepriesenen Rhein,

<sup>\*)</sup> Bal Rr. 5 u. 861 b. Bl. f. 1880.

pu erreichen, geschweige zu überschreiten, mit ganz besonders durftigen Realien ausgestattet ist; für welches er mithin das Meiste aus dem kleinen Schatz seiner eignent Resterion und Speculation herausholen muß. Man gonne ihm, seine Hypothese so stattlich, als es ihm möglich ist, auszupulgi; man kasse mudglieger seinem kreuen Eiser, der gereichen gereichen gemeinen ber Babeheits und der Sache selbst, nicht ihrer bloßen Form und Schale, gewidmet zu haben sich bewußt ist, Gerechtigkeit widersahren, und er wird sich sewußt ist, Gerechtigkeit wiersahren, und er wird sich sewußt ist, Gerechtigkeit wiersahren, und er wird sich sewußt ist, Gerechtigkeit wieren er mit seinen bei besmaligen Gabe auf die reichgeschmuckte Ansell der literarischen Unterhaltung die freundlichen Gaste wierker sie welcher sie meinen, der Gegenstand verden wermag, dei welcher sie meinen, der Gegenstand verden wol, noch näher erwogen

Die in ber Auffchrift gerteinten: Bucher nennen Klimmitlich den Namen Jacobot's, eines Mannes, der feit Sobren selbst viel geschtieben, und zu woch wett mehr Schriften Beranlaffung gegeben hat. Unfere beutschen Beltblatter haben nicht unterlaffen, feiner vielfach zu ges bentem und auf feine mit einem warmen Gelbfwertrauen; wie es vielleicht nur noch in ber Geschichte bes beruhms ten' Schopfere bee ,,Ochie pactuse, Aines Comenius, vor-Comint, ausgesprochenen Berbeigungen aufmertfam gui mas then. Franen wie blefett Borbeiffungen, fo ift es mit ben Bemubungen Jacotot's auf nichts Geringeres abge feben, ale eine vollige Umgestaltung bes gangen Unters tichterbefens herbeiguführen, umb, um es etwas fchroff auszubelichen, in einem Universalmittel - wahrlich omis nos ift ber Rame: Univerfatunterricht - enblicht jes nen langgefuchten Deldtor ber imeerichtenben Welt zu bieten, burch welchen in jebe ber 4 Behirmbanbe, wie mit in welcher Geftalt fle gegeben fein mogen, bas Fluts bum aller Beisheit und alles Biffens gefaßt werben Incotot, ein Zögling ber jungft erft aufs Reue mit ihrer Borliebe für Rablealreformen fo mertwurdig geworbenen polytechnischen Schule in Paris, wurde nach einer bochft wechselvollen Carrière, die ihn burch Gerichte: und Sorfale ine chemifche Laboratorium ber Artillerie und felbst ine Cabinet geführt hatte, vom Konig ber Meber= lande jum Professor ber frangosischen Sprache nach Los wen berufen, und begann nun hier, nachdem er schon fiber bie mittlern Lebensjahre hinaus war, feine Dfe fenbarungen über ben "geiftentfeffelnben" "univerfalen" Unterricht. Die Theorie mußte ind Leben eingeführt wer: ben. Es entftanden Jacotot'sche Institute und Schulen in Lowen, Bruffel, Antwerpen u. f. w.; und bas nach: bariiche Frankreich durfte am allerwenigsten der Frucht, bie eigentlich boch in seinem Schofe empfangen worden war, bas Burgerrecht verfagen. In Paris machte man Berfuche, und felbst bis ins fubliche Frankreich find bereits die Fechser und Setlinge dieses neuen Erkenntniss baums verbreitet worden. Mangel an Gelegenheit, das neue Gewachs tennen und ichagen zu lernen, ift es gewiß nicht, wenn Deutschland nicht balbigst "universale" Unterrichteinstitute in feiner Mitte aufbluben fieht. Die Berfaffer vorllegender Schriften, wadere und unterrichtete

Mannet, Dr. Braubach in Sießen, Prof. Krieger in Zwelbrücken, und ber Perausgeber der sehr ehrenwerthen zuleteaturzeitung für Deutschlands Volksschullehrer", Friesberich Weingart in Großsahner bei Gotha, thun bafür schon in eben diesen Schriften das Mögliche; umd die Pitter'sche Buchhandlung in Zweibrücken kundigte bestitt im Ankunge bes borigen Jahres eine vollständige Uebersehung der sammtlichen Jacotot'schen Schriften über die "geistentsessen" Lehrmethode in 4 Banden, mit beisgefeuten Berichten und Zenantsten. an

Es gehört zur Zeit der padagogische Jacototismus nur noch Frankreich und Belgien an, und seine wichtigste Berheisung beschränkt sich auf die Ankündigung einer Lehrmethode. Indem wir ein Urtheil über diese Erscheisung zu gewinnen suchen, glauben wir vorzüglich folgende 2 Punktei ins Auge saffert zu mussen: 1) Welches ist das Eigenchunkliche dieser angekundigten neuen Lehrmethode? 2) Welche Ansprüche kunn sie auf allgemeine Anwendung, auch über die Grenzen ihres Geburtslandes

hinaus, machen ?

In der Braubach'schen Uebersehung liegt der 1. Theil ber eignen Schriften Jacotot's vor une, welcher bie Un: wendung feiner Methode auf das Studtum ber Mutter= fprache ettwickit. Dariet gibt in feinem von Rrieger überfesten Sand : und Dufterbuch eine Unweifung gum Gebrauch biefer Methobe fur ben gangen Rreis bes gu ertheilenden Unterrichte; und. fo unverkennbar feine Abs ficht ift, die neue Methode in ein verfohntes Bechaltnif zu ihren altern Schwestern zu bringen - ein Berfuch, ber überall feine großen Gefohren bat -, fo muß man ihm bennoch die Gerechtigkeit widerfahren laffen, bag er in den Geift Jacotot's eingebrungen ift und mit vieler Sicherheit und Mahrheit im Gebrauch ber Principien feines Meifters verfahrt. Beingart bat in feiner Schrift. fo viel wir wiffen, ben erften Berfuch gemacht, bie neue Methode felbft ins Deutsche ju überfegen, b. h. fie für Deutschland zu bearbeiten und anzuwenden. Er umfaßt ebenfalls das Gange, und vielleicht thun wir ihm nicht ju großes Unrecht, wenn wir meinen, fo gewiß ihm ber Beift bes Urbebers nicht fremb geblieben ift, fo gewiß hat er seine Arbeit etwas zu flüchtig und besultorisch ausgehen luffen. Wir wenden uns nun gu ber Aufgabe, nach ben Resultaten, ju welchen und bas Stubium ber angefogenen Schriften geführt hat, zuvorberft ben Charakter der Jacotot'schen Methode selbst zu bestimmen und unterscheiben babei bie "Meinungen", wie fie ber neue Lehrer felbst nennt, und von welchen er bei ber Confiruc= tion seiner Methode geleitet worden ift, aus welchen er das Einzelne derselben zu erklaren versucht, und das Meterial felbft, bas in ber Methode in Bewegung gefest und in Unwendung gebracht wird.

Es rebet ber Berf. tausenbfaltig von emancipation intellectuelle, was man in beutscher Unbeholfenheit mit Geistentsessellen wiedergegeben hat, und in ihr sieht er Basis und Zweck seiner Methode, und hatte er daran nicht noch andere Paradorien geknüpft, so würden wir ums leicht mit ihm über dies Princip vereinigen können.

Soll fidinklich biefes "Breitnachen bes Ertenntnifvermdgens" nichts Anderes bebeuten, wie bies ja Jacotot felbft wieberholt zugesteht, als bas Beftreben bes Lehrers, fei= nen Schuler felbftthatig beim Unterricht zu erhalten und feine Selbftthatigfeit, wo fie fcblummert, anguregen, über: haupt babin zu arbeiten, bag ber Bogling bes ihm Dic getheilten nun auch in einem vollig freien Bewußtsein gewiß werbe und fonach mit bemfelben nach allen Rich= tungen bin frei schalten konne; turg, daß die Frucht bes Wiffens als lebendig aus Mart und Caft bes geistigen Baums hervorgewachsen, nicht als kunftlich und für Die nahe Faulnif an den Chriftbaum, ber den Schnitt vom Leben, um mit homer zu reben, bereits im Balbe gu: rudgelaffen hat, angebunden erscheine, so mochte ich wol miffen, melde nur einigermaßen rationelle Unterrichtslehre zu biefem Grundfat fich nicht bekennte. Mag die Un= wendung ber Theorie in einzelnen Fallen immerbit noch so wenig entsprochen haben, ich getraue mich jede Wette einzugeben, um zu beweisen, bag ber pietiftische Unterricht fo gut wie ber humanistische, und ber philanthropische nicht minder als ber ettettifche, mehr ober weniger deutlich ausgesprochen, von dem Princip aus= geben: Biffen tann nur als Ertennen, b. h. ale Refultat freientwickelter Gelbitthatigkeit Werth haben. Wer nur ein Wort von ber Unschauung verfteht, die Pestalogi fo burchgangig fobert, ertennt auch in bem Lettern auf ben erften Anblick einen "Geiftentfefler" in ber Tenbeng wie ihn Jacotot nur immer im Ginne haben konnte. Ba, ber Geift Peftalozzi's ift fogar noch etwas Gangeres als Jacotot's Intellectuelles.

(Die Fortfehung folgt)

großen Bietwofen Feuerbach gemacht, beffen vortreffice, bochft lehrreiche und geiftvolle Darftellung mertwärbiger Erminatrechtsfälle, über welche and gegenwärtige Blätter rub mend berichtet haben, bis jest die neueste herrliche Sabe biefes großen Mannes für die deutsche Eriminalrechtemisenschaft ift. Wenn nun auch unsere Rachleierer (man wird uns gewiß mit Bergnügen dies Wort wegen seines schonen Simpler: Leier, bas fogar an Apoll erinnert, verzeihen) ihre Sache etwas andere gemacht haben, als ihr Borleierer ober Mufaget Feuerbach, so muß man ja bebenten, baß auch die armen Paganie niften burchaus nicht im Stande find, wie sie selbst versichtern, ihrem Paganini es gang gleich zu thun; und es ist ja auch wol die durchaus nicht unmögliche Möglichkeit vorhanden, daß fte es ihrem Bormann und Meister noch zuvorgethan haben. Ei, warum nicht? hore ich Einen sagen, haben es doch auch die Kantianer ihrem großen Kant in der schonen Klarheit der Begriffe und Allgemeinverständlichkeit für Burger und Bauer u. f. f. fo weit zuvorgethan! - Run, Gebuld, wir wollen bas Mues feben.

Freilich hatte ber gute Feuerbach bie etwas schwache Ansicht, die Wiffenschaft (jene alte graue Theorie) burch feine Darftellung von Eriminalrechtsfallen grunblich ju forbern. Diefe Anficht haben unfere Berfaffer (man muß es ihnen gum Ruhm nachfagen; benn wozu braucht es noch mehr Gelehrfamfeit?) fich teineswegs ju Schulben tommen laffen. Scitfamerweise, als batten es bie Berfaffer beiber Sammlungen von eine ander gelernt ober abgefchrieben, fangen fie auf gleiche Art ihre Borworte (eigentlich Borworter) mit ber ebelmuthigen Ertid. rung an, bas ibre Eriminalgeschichten nicht im Geringften fut bie eigentlichen Juriften gefchrieben feien, fonbern ein weit gro-Beres Publicum in Anspruch nehmen. Und fie haben bamit Et-was gesagt, wobei fie nicht leicht Jemand Lugen ftrafen wirb. Denn ein Jurift mußte in ber That nur im Conntagerock etwa biefe gulante Becture, beren er in feinem juriftifchen Alltage. rock ebensowenig, als seine bestäubte Bibliothet, wurdig sein wurde, vornehmen. Und es läst sich hierbei soger wieder eine Art von Abstusing in der galanten Meisterschaft beider Verfasser wadrnehmen. Wenn namlich or. Kart Muchker feinen Criminalgeschichten und Gefchichtchen (benn einige seinen Eriminalgesationen und Gezaigungen vonn einige sind sehr kurg!), ungeachtet des doch schon etwas zu wissen, schaftlichen Titels: "ein Beitrag zur Ersabrungsseelendunde", die tressend Ivez ausgeführt hat, von der geführten Umtersuchung und Bertheibigung, sowie von den daraus sich ergebenden juristischen Motiven der Beurtheilung und Bestrasseiten fung der bargestellten Sandlungen, wo moglich, gar nichte zu geben, um bie unjuriftifchen Befer nicht bamit gu febr gu incommobiren; fo haben bagegen bie Derren v. haupt und Belbe mann (in benen man foon ein mehr fubliches Rlima bemerte) bie vortreffliche Anficht ausgeführt, bas ihre, "bei allen Ratio nen fich ereigneten (wie gut gefagt!) und im Geifte threr Beit und Gefeggebung (bies: "ihre" verfteht ein Bentley gewiß zu beziehen!) entichiebenen, sowol peinlichen als andern bentwurdigen Rechtsfälle, an Interesse, Mannichsaltigkeit und bramatischer Berwickelung bem Roman abnlich, vor letterm noch ben Borzug historischer Bahrheit behaupten" sollen. Man fieht, wie weit es biefe Derren mit ihrer Kalophiffe trog ber Peinlichkeit ihrer Rechtsfälle gebracht haben. Ja, noch mehr! Man berrachte einmal ben Eitel: "Bibliothet merkwürbiger Grimmale und Rechtsfälle"; wer die Verfaffer, die allerbings bie Anklage und Bertheibigungereben, quantum satis, mit theilen, hier einer gu affectirten Biffenfchaftlichkeit befculbigen will, ber bat es mit mir gu thun, bem erklare ich bffentlich hiermit ben Arieg. Wie, frage ich, kann man beffer beweifen, bas man über bie liebe Wiffenfchaftlichkeit hinweg ift, als wenn man von "Griminal = und Rechtsfallen" fpricht? - Denn ein wiffenschaftlicher Pebant murbe freilich ach! und weh! rufen, und wurde fagen: bomi bomines! und benn bie Eriminal-fälle teine Rechtsfälle? Der find benn etwa bie Civilrechts-fälle allein Rechtsfälle? Doch wir laffen ben Pebanten re-

<sup>1.</sup> Eriminalgeschichten. Ein Beitrag gur Erfahrungeselenkunde. Herausgegeben von Rarl Dudbler. Bweiter und britter Band. Berlin, Ratorff u. Comp. 1829 -30. 8. 2 Thir.

<sup>2.</sup> Bibliothet merkwurdiger Criminal- und Rechtsfälle ber altern und neuern Zeiten und aller civilisirten Voller. Rur Lefer gebilbeter Stanbe berausgegeben von Theo= bor v. Saupt und Friedrich Selbmann. Erftes Bandchen. Darmftabt, Leste. 1830. 8. 12 Gr.

Gothe fagt an einer Stelle feines "Wilhelm Deifter": So oft fich ein Birtuos horen last, finden fich immer Einige, bie zugleich baffelbe Instrument zu lernen anfangen". In Diefex Aeuferung, die freilich, humoriftisch aufgefaßt, nicht viel Anderes enthalt, als das bekannte Sprüchwort: "Ein Rarr macht ihrer zehn", liegt gleichwol viel Wahres. Der Nacha-mungstrieb, dieser Fortpflanzer der Kunfte auf der Erde, wie ber Rachaffungstrieb, biefer Berbreiter ber menfchlichen Thorbeit unter allen Bonen, lagt teine bebeutenbe Erfcheinung auftommen, ohne verwandte Rrafte ober Schwachen im Denichen au Bleichem ober boch ju Aehnlichem aufzumuntern. Irren wir uns nun nicht gang, so befinden sich bie herren Berfaffer vor-ftebender Sammlungen von Eriminalgeschichten in bemselben Ralle ber Befriedigung biefes fo bochft lobenswerthen, allgemein menschlichen Gefchlechtstriebes (improprie dictum!), burch melchen unfere Literatur fchon fo außerorbentlich und faft überfluffig, wie man ja weiß, bereichert worden ift; und fie haben fich an teinen folechten Birtuofen, wie es fceint, namlich an ben

ben, ben lieben Gott einen guten Mann und bie Criminaffalle teine Rechtsfälle seins und noch dagu haben wir gesagt, daß "ber Titel biefes Werts im Allgemeinen seinen Inhalt verkunbige" und das wird und Riemand abstreiten. Rein! und faft glaube ich, bie herren tonnen fich noch anftanbiger gegen ben Debanten vertheibigen; befanntlich ober unbefanntlich machte namlich ber große Civilift Dugo fcon barauf aufmertfam, bag bas Civilrecht vorzugeweise bas Recht zu nennen fei, auch nennt ber beruhmte Segel bas Privatrecht bas abstracte Recht ober bas Recht in besonberm Sinne. Warum sollte man nun nicht auch, mit feiner hindeutung auf biefe sommia virorum doctorum, von Criminalfallen und von Rechtsfallen fprechen? -Aber es gibt noch anbere Beweise von ber herren Berf. unter Rr. 2 Grhabenheit über bie vebantifche Doctrin. Go 3. B. fagt Berr Belbmann mit einer tubnen Berrichaft über bie Runftaus: brude &. 28: Martin Guerre habe fich außer 6 anbern Berbrechen zugleich bes Plagiats fculbig gemacht. In einer gelehrten Rote wird nun bemerkt: "Man begeht biefes Berbreschen, wenn man eine Person, 3. B. ein Weib, bas einem Andern gehort, in seiner Gewalt behalt". Diefe Rote ift wirklich werthvoller, als fie aussieht; benn nun hat bes herrn Berfs. Erfindungsgabe freien Spielraum, nun hat es nichts zu bebeus ten, baß wir armseligen Juriften unter Plagiat einen literari: fchen Raub aus ben Schriften Anberer verfteben, basjenige Ber: brechen aber, welches ber helbmann meint, Plagium nennen. Es ift eine Beine Detathesis, bie fich ein folder helb unb Mann wol erlauben tann. Chenfo wird G. 59 (vom Grn. v. Saupt oder vom Seher?) "accortirt" anstatt accordirt. Auch spielt bas Wort: "Botin" anstatt: "Botin" und namentlich bas liebe: "fchier" eine große Rolle. Doch dies thut in unsern liberglen Beiten alles nichts, es ift vielmehr ein fconer Beweis pon ber Erhabenheit über bas engherzig boctrinelle Befen. Gr. Muchler, Berf. von Ro. 1, hat es an intereffanten, ichaubers und graufenhaften Gefchichten nicht fehlen laffen, ja einige lefen fich nicht weniger angenehm, als bie lieben zeitvertreibenben Anethoten. Charafteriftifch ift es, bag nur 2 von ben vielen Difibrchen aus gerichtlichen Acten entnemmen finb. Auch find fie im Gangen , jum Aroft ber lefeluftigen Jugenb, als erbauliche contes moreaux gehalten, und felbft bie intereffanteften barunter führen fo bergftartenbe Ueberfdriften, wie etwa bie Darthen in ben Behren ber Beisheit und Augend fur bie liebe Sue genb. Go beift es g. B.: Der vermeintliche Canbesverrather; Bolgen einer unfittlichen Danblung; Gin Martyrer ber Unbulb: famteit; Schreckliche Folgen frivolen Leichtfinns; Robe weibliche Rachfucht; Die Inspirirten; Folgen bes Aberglaubens und ber Beichtglaubigfeit; Der falfche Pring; Rathfelhafte Ermorbung eis nes fpanifchen Donche u. f. w. Unter jenen folgen einer unfittlichen handlung ift aber 3. B. die intereffante Geschichte bes burch Beleibigung ber Dabame be Pompabour fo ungluck. lich Beworbenen be la Tube gu verfteben. Aber wer wollte ben Reichthum von Schandthaten und Schanblichkeiten, ben biefe Lecture für bas große Publicum enthalt, gu ericopfen vermos dem open ench unt nerlichen 5

(Der Befdlus folgt.)

#### . Literarische Rotizen aus Rufland.

Ein neues Erzeugnis Puschkin's: "Pultawa", hat fich einer ebenso gunstigen Aufnahme von Seiten bes Publicums zu ersfreuen gehabt wie ein'ge feiner frühern Arbeiten. Mazeppa, auch hier als ein ruftiger Berkechter ber Freiheit auftretend, ift der helb bes Sebichts, welches freilich nicht viel mehr als ein Fragment ift, aber doch dem Berk. den schmeichelhaften Beinamen eines ruffischen Byron bestätigt und erhalt.

Gin anderer, ebenfalls ichen bekannter Dichter, Podolinek, ift mit einem poetischen Product: "Boroky", ausgetreten, welsches die Kälte verdient, mit welcher russische Kritifer darüber sich vernehmen lassen. Der Delb ist ein mysterioser Sentimenstalist, und das Ganze ift mager.

Unter bem wunderlichen Titel: "Duratskii Kolpak" ("Die Rarrenkappe"), ist ein anommes Poem, nicht ohne Berdienst, and Licht getreten. Der Berf. beweist durch Erzählung seiner eignen Abenteuer, daß er berechtigt sei, seinem Buche diese diesen. Zeboch ist der fatyrisch komische Ton nicht immer gehalten, wie dies besonders im 14. Capitel sich bekundet, wo in gebrehter, gezwungener Phraseologie die Bortheile der Juruckgezogenheit von der Welt geschilbert werben.

3mei niedliche Bandchen: "Zapiski Moskvitcha", find bes merkenswerth. Sie enthalten anmuthige satyrische Stiggen über bie Sitten bes Tages und 2 artige Ergählungen, von benen bie eine bie ergöhliche Geschichte eines weinerlichen Patrons mitteilt, durch welchen bie Ultrasentimentalschule ber Romanschreiber gegeißelt wird.

Bulgarin, ber Gunftling bes lefenben ruffifchen Publicums, hat einen historischen Nationalroman herausgegeben, bessen hellen Detb ber geheimnisoolle salche Demetrius ist. Dieser Roman ist die erste Originalproduction in russischer Gprache und macht vielze teicht ebenso viel Glud wie ber ebenfalls von B. geschriebene "Ivan Vuezhijin" ("Der russisches Blas"), bessen erste Austage in 3 Wochen vergriffen war, ein in den Annaten der russischen Literatur unerhörter Fall. Ivan ist ind Französische und ind Deutsche übersetzt und stellt ein ebenso lebendiges Bild russischen bekundet. Gewandtheit im Erzählen bekundet.

Khmelnigft hat burch eine vollständige Sammlung seiner bramatischen Werte seine zahlreichen Bewunderer erfrent, die bisher dieselben nur in mehr ober weniger incorrecten hands schriften lesen konnten. Die Bande sind mit des Berfs. Bilbe und andern Aupfern geziert.

Somov hat jungft einen Beitrag zu ber Sattung von Lie teratur gegeben, in welcher seine Lanbeleute bieber wenig Drie ginales besaßen, namlich burch 2 Banbe von Ergählungen, betitelt: "Razskazie Puteshestvennika", b. i. "Ergählungen eines Reisenden".

Der Dramatifer Bagostin hat einen hiftorifchen Roman gefchrieben, beffen Gegenstand bas Interregnum von 1612 iff, und als Penbant zu bemfelben eine Gefchichte aus bem Jahre 1812.

Baisty's "Haidamak", eine Ergohlung aus Aleinrufland, von welcher einige Auszüge in periodischen Blattern bie Aufmerksamteit bes russischen Publicums angezogen hatten, ift ebenfalls complett erschienen.

Rußland hat vor nicht langer Zeit 2 seiner besten Schriftsteller durch ben Tod verloren. Der erste derselben ist Bladimir Jamailov Alerander Gridoledov, der jedoch nicht mit dem Fadulisten Alerander Jamailov verwechselt werben darf. Grisdoledov ist Berf. der "Reisen in Südrustland", die 1800 zum ersten Male gedruckt, 1805 in einer neuen Auslage erschienen sind. Er war einer von den Ersten, die in Rußland das Drama bereicherten, und sein "Gore ot Uma", d. i. Undeil aus "Uebersschwang von Wise", welches als sein Meisterstuck betrachtet wird, gestelt die Sitten der höhern Stände in Moskau. Bekannt ist, daß er, als Bevollmächtigter Auslands am Gose von Tederan, im Jahre 1829 bei einer Bolksempörungs das Leben verlor. Der andere ist Naraelchnd, Berf. verschiedener Erzählungen und Sebichte, als des "Aristion", "Die beiden Jwan", "Bursat", eines Romans, der in Kleinrußland spielt, der "Slavonischen Kbendftunden" u. a. m. Das lehtgenannte Buch wird am mehften geschähte.

### literarische Unterhaltung.

Donnerstag,

Mr. 6.

6. Januar 1831.

4. 3. Jacotot's Lehrmethobe bes Universalunterrichts. Bon B. Braubach. Erfter Banb.

2. Jacotot's Lehrmethobe ic. Don 3. P. Krieger.

3. Bollfidnbiger Cutfus von Sacotot's allgemeiner Unterrichtsmethobe ic. Bon F. Beingart.

(Fortfetung aus 'Rr. 6:)

Richt minber einfach, naturfich und in Wahrheit auch allgemein angenommen find bie Anfichten unfere neuen Meisters von ber Entibidelungsfolge, in welcher bas intellectrelle Leben befreit, b. h. ber Schuler gelehrt werben foll. Wird man boch felbft versucht, ju meinen, Ineotot habe hier bas Allgemeine so allgemein gefaßt, bag unter Deutschlands großen Dabagogen auch nicht Einer gefunben wirb, ber nicht um manchen Schritt weiter gegangen mare und bem Allgemeinsten nicht boch noch etwas mehr Rern und Inhalt gelaffen hatte. Der madere, aber freis Uch etwas enthufiaftische Duries nimmt in ber Ginleitung gut feiner Schrift einen gewaltigen Unlauf; er fucht in feiner Begeisterung nichts Geringeres nachzuweisen, als baf alle großen Philosophen bes 18. Jahrhunderts nur Borlaufer :bes "universalen" Lehrmeisters gewesen feien and in der geiftentfeffeinden Methode erft ihre Erfüllung gefunden haben. Und welche find nun bie Glieber, in Die fich jenes oberfte Princip J.'s zerfett, aus welchen es fich feine Realitat etbaut? Es wird wiederholt verfichert vom Deffer fowel als von ben Jungern, bag zuerft bas Sedachtniß geubt und in baffelbe die gehörige Daffe niebergelegt werbe (ber mnemonifche Theil), fobann bie Analpse, die bas im Gebachtnif Riebergelegte burch Reflexion zerlegt und maceriet, folge (ber analytische Theil), und endlich bie Synthesis als die eigentliche Ber-Dauung fich anschließen muffe, bie aus bem Macerirten nun bas neue Aleisch und Blut construirt (ber fonthes eische Theil). Was ware in dieser Stufenfolge wol Reues und unsern Dabagogen Unbefanntes? Man mußte benn bahin rechnen, daß Jacotot bie einzelnen Momente in der Theorie mehr, als es dermalen bei unferm vorgefchrittenen Unterrichtewesen einem beutschen Lebrer nur in bie Gebanken kommen kann, jebenfalls zu schr isolirt hat. In ber Pragis felbft, bas ift unverkennbar, find bie Geiftentfester nur ju bemuht, biefe Ifolirung, fo viel als es bei ber Unbeholfenheit ihres Materials möglich ift, wie der zu beschränken und zu ermäßigen. Wir können und

gar teine andere Foige benten, ba, wo etwas aufgebaut werben foll, ale bie, bag zuerft ber Stoff gegeben, biefer bearbeitet und bann jum Gebaube felbft jufammengefest werbe; allgemeiner tonnen taum bie Linien gezogen werben; und follte bas auch nur Einer ber vielen Lehr = und Schulmeifter Deutschlands haben übersehen tonnen? Ge hat bies Reiner übersehen, umb nur, wie schon angedeus tet, die Trennung biefer Elemente nicht soweit ausge behnt, bag es ihm g. B. gum theoretifchen Grundfat geworben ware, bas Gebachtniß tonne in ber rechten Beife nur bann geubt werben, wenn bei bem ihm gu ubergebenben Stoffe alle Beibulfe ber Refferion forafaltig abgehalten wurbe. Wir muffen an biefer Stelle unfere Bermunderung barüber aussprechen, daß ber mackere Braubach in seiner bochstgeistvollen Zugabe (S. 332 fg.) es unternimmt, freilich nicht im Ernfte, fondern "um durch parabore Bemerkungen grundlichere und tiefere Abweis fungen zu veranlaffen", die gefuchte Jacotot'iche Isotirung bes Gebächtnisses zu rechtfertigen. Wir können uns mit folder Sophisite, beren wir auch weiter unten bei ber Bertheibigung eines in Jacotot's Anwendung allerdings wiberfinnigen Sabes ben gewandten Ueberfeber antlagen muffen, unmöglich arefohnen, "Bo", fragt Braubach (S. 334), "wird bas Gedachtniß am meisten gestärkt werben, ba wo bas Gebachtnis bas Auswendiglernen allein vollenden muß, ober wo ber Verftand ihm hilft? Bende ich mehr Kraft an, wenn to eine Last allein hebe, ober wenn mir im heben geholfen wird? Wird meine Rraft mehr geftaret, wenn ich leichte ober wenn ich schwere Las ften beben lerne? Leichter wird aber bie Laft, wenn zum Heben Hulfe kommt". Hatte boch ber gewandte Sophist ben Schluffas nicht beigefügt, ber freilich feine gange Argumentation vernichtet! Bie, fragen wir an unserm Theile: die Geistentfester legen ihren Schulern schwerere Lasten auf, um sie frei zu machen? Sollen fie nicht sonach, um confequent ju fein, ben nieberbrudenbften Beiftesbespotismus als ben geeignetften Beg gur Befreiung anertennen? Sollen fie nicht wie die Rabicalreformer auf Berftdrung aller Maschinen, Dampfichiffe, Saug- und Drudwerte u. f. w. antragen, um nun auf Galeeren, in Schachten, am mubfamften Webftuble u. f. w. fur ihre Stlaven freien Raum ju finden? Und, was freilich schlimm genug sein mag, wenn nun ber analytische,

ja, gar noch ber synthetische Theil endlich auf ban Ramps plat erscheinen; wenn biese gewaltigen Entsesseter auf den Nacken des armen, mit so vieler Borliebe gepsiegten under monischen Theils treten, was wird alsbann geschehen? Was Anderes, als daß diesem "sein Harnisch, darauf er sich verließ, genommen und der Raud ausgetholt wird"? sodis am Ende der ganze Gewinn von der gesuchten Ausstesstätung in dem Aerger und Berdruß besteht, das muhisam, mit schmählicher Verleugnung der Freiheit errungene Gebäude in Schutt und Trummer zerstäuben zu sehen.

In allem bisher Angeführten haben wir sonach über bie Principien des Unterrichts in Jacotot keine neuen Aufschlüsse erhalten. Das Gute und Wahre in der Grundslegung ist schon langst allgemein anerkamt und ausgesprochen worden; nur hat man das Kalsche und Verkehrte anderwärts glücklicher zu vermeiden gewußt. Allein, der berühmte Urheber der Geistentfesselung hat sich durch seine im Princip richtige Theorie noch zu einigen andern Meinungen verführen lassen, die wir, um vollständig zu sein, nun einer kurzen Prüfung unterwersen mussen. Sollen wir ihm Glück wünschen, daß er an Brauhach einen sophistischen Vertheidiger dieser gefunden hat, dem der Satyr nur zu deutlich über die Schultern schaut? Eine geist volle, aber in der That seltsame Zugade, die wir in der

Braubach'ichen Schrift (G. 313 fg.) lesen. Gludlich in ber Kreube über bie vermeinte neue Entbedung, daß felbstthatige Entwidelung ber Geiftestraft bie Seele bes Unterrichts fei, lagt fich nun Jacotot, um feinem Ruwel eine rechte Glanzatmosphare zu verschaffen, gu ber Behauptung hinreifen, bie mit Recht als bie Hauptlehre bes neuen Spftems gepriesen wird; alle Menfchen haben gleiche Beiftestraft (gleichen Ber ftand, gleiche intellectuelle Anlagen). Ifte freis lich fo, bann ift bas große Geheimniß ber Degalan= thropogenesie offenbar geworben, und es heißt nun: ex quovis trunco fit Mercurius; nur haben wir, bei aller angestrengten Reflerion, die Begrundung biefer Deinung bei Jacotot in nichts weiter finden konnen, als in bem allerbings fehr subjectiven Bunfche beffelben, feiner De thode ben möglichst besten Namen zu verschaffen, die ohne allem Bergleich pruntvollste Ankundigung ihr zu gewäh: ren, Der Bergog von Levis, gar tein Gegner bes Jacototismus, tann nicht widerstehen; er muß biefe Deis nung mit den nahe genug liegenden Waffen bes Wiges und bes Ernftes angreifen; er thut bies in einem Briefe, ber bei Braubach (S. 286 fg.) abgebruckt ift, und Jaco: tot erwidert: "Sie verstehen ben Universalunterricht nicht, Herr Herzog". Wie merkwurdig aber, bag Braubach, ber (S. 313) eine abweisende Prufung dieser Hauptlehre als zu leicht schon an und für sich, und besonders, weil fie mit feiner Unficht übereinstimmen wurde, verschmabt, nun eine, fonach blos illusorische Bertheibigung berfelben unternimmt! Wie noch viel merkwürdiger aber, bag feine Hauptvertheibigungsmaffe aus ber Ruftfammer ber theologischen Polemik entlehnt ist! Der gewandte Abvokat unterscheibet zuerft die Intelligenz, inwiefern fie vor aller Erscheinung als eriftirend gebacht wird und inwiefern

ed mit ihr beitlich gur Erfcheinung tommt. gur jene fodert er von der gottlichen Gerechtigkeit vollige Gleichheit und meint, in ihr ichon eine Berichiebenheit und Abstufung annehmen wollen, bas falle mit ber Behauptung ber Prabestinatianer zusammen, nach welcher ein Theil der Menfchen ifchon von Ewigtelt gur Berbanments, ber anbere ebenfe gur Sefigfeit von Bott porherbestimmt fei. Bur beffern Colorirung feiner Unficht fügt er noch hinen: es burften bie Denfchen eine Prabeftination gur Dummbeit noch viel übler vermerten als Pradeftination ju fittlicher Unmurbigfeit. Wir fegen ihm blos bie Frage entgegen: hat ber gewandte Sophist nicht bebacht, bag ber Unterricht die Intelligeng vor ihrer Erscheinung gar nicht ju behandeln, daß er es nur mit ber erfcheinenben und bereits erschienenen ju thun bat? Und welcher Dienft ift nun wol mit foldher Berthelbigung feinem Commits tenten geworden? Ich weiß nicht, ob die Racotot'sche Sauptlehre jemals vollständiger wird widerlegt werden fónnen.

Jebe Berkehrtheit aber wird in ihrer folgerichtigen Entwicklung nur immer mehr zur Caritatur, und so kounte die Jacotot'sche Hauptlehre in ihrer Evolution nur neue und größere monstra gebaren. Sie finben fich auch in ihrer gangen abschreckenben Gestalt; bas Chaos fenbet immer neue Schreckgeburten an bas Licht. Wir boren noch folgende Meinungen von Jacotot: Was der Menich will, ernstlich will, das kann er, b. h. was in gend Giner fann, bas tann jeber Denich, menn er nur ernstlich will (Braub. S. 323). Atles ift in Allem; Dichts ift in Dichts. Und, feben wir uns beim Ruchlick auf die "Meinungen" bes hen. Jacotot, die er seinem Universalunterricht zum Grunde legt, zu dem Urtheil nicht genügend und vollkommen ins struirt: Was in ihnen wahr ist, bas ist nicht neu, ist langst erkannt, und das Neue berfelben muß vor jedem unbes fangenen Richterftuhl fur falfc, wo nicht fur Abermis erflart werben!?

Wir haben somit die Prüsung der Jacotot'schen Meinungen beendigt und wenden uns zu der nachstem Untersuchung, die es mit dem Material zu thun hat, welches der Universallehrer in Bewegung setzt, um seinem Princip Realität zu geden, um die berühmte Geistentsesselung wirklich zu Stande zu bringen. Man sollte wol meinen, sur ein solch geistiges Ziel müßte auch die geditigste Handreichung nicht geistig genug sein können, und es dürfte wol frappiren, wenn sich unsern Blicken gleich deim Eintritt ein recht crasser Mechanismus darstellt. Indes, da es sich hier zumächst um die Methode handelt, sa verschieden wir noch vor der Hand unser Urtheil und schieden eine allgemeine Bemerkung über Methode übers daupt voraus.

Es will uns bedünken, als könne man die fast unübersehbare Masse von Methoden, welche die alte und neue Zeit gebracht hat, gar füglich nach einem doppelten Charakter, wovon der eine diesem, der andere jenem heere aufgeprägt ist, classiscien. In die eine Classe rechnen wis alle Methoden, die, auf rationellem Wege gefunden, in

folibem Sime auch bent gangen demifchen Proces ber Uns Berweifung au confiruiren fuchen; in bie gweite Claffe bies jenigen, ble, rein empirifd, auch gur Bafis threr Construction eine maffive, materielle, empirische Unterlage etmablt haben. Der Charafter jener Dethoben gibt fich sornehmlich barin tund, baf a priori in freier, reflectirender Bestimmung bie Unterrichtsmittel gewählt, ihre Kolge geordnet, ihre Anwendung bebingt wird. Der rationelle Methodifer schafft sich felbft seine Mittel, wählt fie mir nach ihrer Angemeffenheit zu bem 3wed, welchem fie bienen follen, und verschmaht Alles, was erft auf ein Profrustesbett gelegt werben muß, um bie paffenbe Form au erhalten. Die zweite Claffe greift ein außerlich ge= gebenes Material auf, fugt fich nach feiner Starrheit auf alle Weife und bildet fich ein, ben Bogling, an einen folchen feften Pfahl gebunden, am ungehindertiten und ficher: ften formen und boffeln zu konnen. Der Empiriter kann bes Mittels Ausbehnung und Umfang nicht beherrschen, wol aber muß er fich nach bem Gegebenen bequemen und hat fomit felbst feine Suge an einen Blod gelegt, ber feine freie Bewegung hindern muß. Wahrend die Sterne rationeller Methoden hell leuchten am pabagogischen Sim= mel bes protestantischen Deutschlands, so kennen wir, Das abgerechnet, mas die Praris in biefer Beziehung unter jedem Himmelestriche trägt, hauptsächlich 3 Methoden, die biefen empirischen Charakter an fich haben. Wir nennen, was uns am nachften fteht, zuerft: bie Grafer'iche Dethobe, bie, fast ominos, um an bie Schnede, bie von ih= rem Saufe fich nicht trennen tann, zu erinnern, bie Cons ftruction eines Saufes als ben Anduel betrachtet, aus weldem fie nun alle Kaben ber humanitat herauszuspinnen bemuht ift. Die zweite, die wir meinen, ift die Bell-Lancafter'sche, die, ihre naturlichste Entschuldigung in ber Nothwendigfeit, auf gange Maffen wirten gu muffen, finbend, ben Mechanismus des in dem Lande, in welchem fie murzelt, zur bochften Ausbildung gekommenen Dafchi= nenwesens auf ben Unterricht anwendet und nur durch bie recht eigentlich a posteriori aufgedrungene Erfahrung, bag bie Babl ber zu Unterrichtenden jede andere als eine reinmechanische Methode unmöglich mache, ins Leben gerufen worden ift. Die britte ist uns die Jacotot'sche felbft, fie, beren ganges Bebeimnig barin befteht, ben Telemach auswendig ternen zu taffen und nun diefen verschluckten Stein burch alle Runfte ber Unalpfis und Spnthesis zu einem mahren Stein ber Welsheit auszubilden und auszukernen. Es ist gewiß Abweichung von bem Grundmefen biefer Methobe, follte auch Jacotot felbft schon sie sich haben zu Schulden tommen laffen, wenn, nach Durlet, für die lateinische Sprache die epitome historiae sacrae, für Arithmetit ein arithmetisches Lehrbuch, für Geographie eine Landfarte, für Geschichte Boffuet's allgemeine Geschichte u. f. w. auswendig gelernt werben muß; ein beutscher, lateinischer, englischer, italienischer ic. Telemach follte, genau genommen, "Alles in Allem", follte, man verzeihe uns die Wiederholung eines unebeln Bilbes, ber Trichter sein, burch welchen alle Jacotot's fche Beisheit filtrirt wurde. Mit und burch ben gepries

fetten Telemach lermen bie Univerfallehrlinge le fen (in ber bei und langit verurtheilten Bortlefelehre), fchreie ben, felbftbenten, geiftliche und weltliche Re ben fertigen, improvifiren, in fremben Bune gen reben u. f. m. Er ift mehr als Bibel und Rates dismus, benn auch biefe Bucher tragt er in fich; er ift bie große Weltzwiebel, in welcher alles Willen, Schale über Schale, gusammengefaßt ift; ber Lehrer hilft ben Schülern Schale um Schale ablosen; bie Schüler legen wieber forgfaltig Schale auf Schale, und ber Univerfale unterricht ift gegeben und empfangen. (Der Befdluß folgt.)

1. Criminalgeschichten. Bon & Duchter, 3meiter und britter Band.

2. Bibliothet mertwürdiger Criminal = und Rechtsfalle ze. Bon Th. v. Saupt und Fr. Selbmann. Erftes Banbchen,

(Befdlug aus Mr. 5.) In ber mertwurbigen "Bibliothet" Rr. 2 gibt es in ber That auch nicht wenig Mertwurbiges, und was ben gegebenen Untersuchungefachen ein befonderes Intereffe fur uns Rorbbeutfche verleiht, ift bie eigne fcone Oberflachlichkeit ber meiften Berhandlungen vor ben Jurys in Frankreich und Subbeutschland, welche bier in ihrer gangen Pracht zuweilen erfcheint. Der Ibee bes Romans gang angemeffen, find getreue, lebensvolle Bilber dieser Berhandlungen gegeben, ja selbst das eigens thumliche Bersahren der Romanschreiber, Etwas, wovon man auch nicht ein Wort zu hören bekommt, mit allen Posaunen des Lodes herauszuheben, z. B.: "Der Prässbent hielt einen tresslichen Bortrag, ber Generalabvotat fprach febr überbacht und einleuchtenb, ber Sachwalter führte ben tief burchbachten, lichtvollen und mufterhaften Beweis" u. f. w. fehlt nicht. Sammtliche Criminalfalle übrigens, bie bis jest gefchilbert find, haben por ben Gefchwarnengerichten ihre Untersuchung und Enticheis bung gefunden, bei allen ward bie offentlichemundliche Gereche tigfeitspflege angewendet, bei einigen ziemlich ungerecht. Bier find por ben frangofischen, 2 por ben mainger Affifen verhambelt. Im anziehenbsten, obicon nicht am wichtigften, ift ber Eriminalproces gegen ben geiftreichen und gelehrten Paul Louis Courier wegen Beleibigung ber Dajeftat und ber offentlichen Moral burch feine Schriften. Daß biefer geniale Solbat, Phis lolog, humorift und Binger, ber fogar ein noch ungebrucktes Bruchfidt bes Longus ju Floreng entbedte, enblich ermorbet warb, wiffen felbft bie Damen aus ber Spinbler'ichen "Damenzeitung", Rr. 203 fg. f. 1880, wo benn auch ",2 merkwurdige Rechtsfälle" gegeben sind. Man sieht, wie boch fich die Juris prubeng erhoben hat, sogar bis auf bie Rabtische bes Damen! Allein, wir möchten in ber That unfern Lefern, wegen bes zu Interessanten und Pikanten in ben Teuserungen Courier's, wenigftens einen Theil feines von ihm felbft befdriebenen und bier nur überfesten Berbors vor bem Affigengericht ju Paris mitthete len; fie werben fich baran erbauen. Der Prafibent beginnt alfo: "Bie haben Sie fagen mogen, baß ber Abel feine Große und feinen Glang blos bem Meuchelmorbe, ber Ausschwelfung

und ber Proftitution verbante ?

Courter: 3ch habe gefagt: es st für bie Ebelleute, for wie far alle Diejenigen, bie nichts thun wollen, nur Gin Mittel, ihr Glud gu machen, und biefes Mittel ift bie Proftitution. Der hof nennt es Galanterie. Ich wollte mich bes mechten Bortes bedienen und die Sache bei threm Ramen nennen.

Prafibent: Rie bat bas Bort Galanterie biese Bebeus tung gehabt. Benn übrigens bie Gefchichte abeligen Familien einige Borwurfe gemacht, fo laffen fich biefelben ebenfalls auf gamilien anwenben, bie nicht vom Abel finb, Cour. Bas nennen Sie Bormarfe, herr Prafibent? Alle Denkschriften ber Zeit rummen biese Galanterie, und der Abel war auf dieselben als auf sein schnstes Privilegium stolz. Der Abel behauptete, aus seiner Mitte allein den Fürsten Maitressen zu durfen, und als Ludwig XV. die seinigen aus dem Bargerstande nahm, beklagten sich die adeilgen Damen darüber.

Praf. Rie hat bie Geschichte ber Profitution eine Cobrebe gehalten.

Cour. Der Galanterie, herr Prafibent, ber Galanterie!

Spaterbin vernimmt man Folgenbes:

Praf. Unter bem alten Abel gibt es Familien ohne Matel, welche ben Weibern nichts zu verbanten haben: bie Rogilles, die Richelieu — — —

Cour. Die Richelleu! Jebermann kennt ble Geschichte bes Pavillons von Sanover und des Kriegs in Deutschland, Da Frau von Pompadour erster Minister war — —

Draf. Genug; feine Personalitaten!

Cour. Ich antworte blot auf Ihre Fragen, herr Prafibent. Ohne bie Frau von Maintenon wurden bie Roailles -----

Praf. Man fragt Sie nicht um biefe hiftorischen Details. Cour. Um bie Prostitution, herr Prafibent; immer um bie Prostitution.

Es folgt sobann:

Praf. Aber mas verfteben Sie unter bem hof?

Cour. Es ware schwer, ibn zu befiniren. Inbeffen sage ich: ber Dof besteht aus Possingen, aus Leuten, die durchaus kein anderes Geschäft haben, als ihre Ergebenheit, ihre ehrstunchtsvolle Unterwürfigkeit, ihre unverlehliche Areue geltendzumachen.

Praf. Es gibt bei uns keine Aitularhöflinge. Der hof find bie Generale, die Marschälle, die Leute, die den Konig umgeben. Und was wollen Sie noch damit fagen: die Priefter geben Alles Gott? Das ift gegen die Religion.

Cour. Gegen bie Priefter bochftens. Berwechfeln wir boch teineswegs bie Priefter mit ber Religion, wie man es immer thun will!

Praf. Die Priefter find uneigennühig; fie wollen Mles

nur fur bie Armen.

Cour. Ja, ber Papft nennt fic Eigenthumer ber gangen Erbe, wahrscheinlich also, um fie ben Armen zu geben. Uebrigens beleibigt Das, was ich geschrieben, nicht einmal die Priefter; benn es will blos sagen: Die Priefter möchten, daß Alles Gott gewidmet wurde".

Dies und vieles Andere, was Courier über die Berberbtsheit des öffentlichen Lebens in Frankreich und über das unbegreifliche Berhängnis der ausgezeichnetsten französischen Schriftsteller, auf der Bank der Angeklagten im Assienhof zu erscheinen, ausspricht, z. B.: "Der Gerichtshof der Assien schein Rebeninstitut der französischen Akademie geworden zu sein Nebeninstitut der französischen Akademie geworden zu sein u. s. w., gibt einen Ausschlichen über die Gründe der legten merkwürdigen Revolution in Frankreich.

Aber wir kehren zu unserer merkwarbigen-,, Bibliothek" zurud und bekennen, das der Proces des Courier und der leste des ganzen Bandgens, der des Taubstummen Filleron, jedensfalls das Beste des Ganzen it, sodas wir, tros dem alten Poeten, in die Seele der Verfasser oder Bibliothekare auscusen konnen: Finis coronat opus!

Und nun sei es uns noch vergönnt, ein kleines hors-d'oenvre an der Stuccaturarbeit dieser Recension anzubringen. Man denke sich nämlich einmal solgende Rhetorik eines französischen Abvokaten, die in Em Büchlein vorkommt, in dem Munde eines sächsischen Abvokaten, etwa aus einem kleinen Abdera oder auch aus der Residenz: "Mensch und Bürger, ebe ich Abvokat murde, erschreckt durch die Erzählung der Berbrechen, deren traurige Details die blutigen Blätter der Anklagacte sällen, und deren tragisches Gemälde man Ihnen entworfen: Was, meine herren, soll ich sagen, und wie soll ich Das, was ich mir felbst, was ich ber Gerechtigkeit, ber Wahrheit und bem ach tungswürdigen Stande schulbig bin, dem ich die Ehre habe augugehören, mit den Rücksichten vereinigen, die dem Unglück, mit der Schonung und der Näßigung, die dem Unglück, mit der Schonung und der Näßigung, die dem Angeklagten gebähren, dessen Bertheibigung mir anvertraut ift?" — Gewiß schoren, dessen Nunde eines sächsichen Abvolaten von zwiesach tragischer, schlagender Wahrteit! Sa der That, wir rathen den herren Abvolaten angelegentlichst, sich dies Buch anzuschaften und diese hohe Phrase in ihre erste beste Wefenston aufzunehmen; es wäre in der That ein monumentum nere perennius von Charactersstill des sächsischen Abvolatenstandes, wenn nicht der tolle Pobel eine neue Papierwuth an den Acten der Archive ausläßt.

Reisetaschenbuch für Donausahrer, ober geographische historische Schilderung alles Merkwürdigen an ben Ufern bes Donaustroms, von seinem Ursprunge bis Presburg. Bon A. J. Groß. Rebst einem Anhange, einer Stromtarte und 5 Ansichten. Wien, Doll. 1830. 16. 1 Thir. 18 Gr.

Wenn bie unzählige Masse von Taschenbüchern aller Art, wie fie jest an ber Sagesordnung ift, langft untergegangen fein wird, fo werben fich boch noch bie erhalten, bie eine wifsenschaftliche Tenbenz haben und babei Das bezeichnen, was sie wirklich sind. In diese Kathegorie sind benn vorzüglich die Reffetafchenbucher zu fegen. Bas ift natürlicher, als bag ein Reifenber, wenn er auch noch so einfach eingerichtet ift, zu feinem unumganglich nothigen Bebarf auf einen Wegweiser rechnet? ja, er ift ihm gang unentbehrlich, wenn er feinen vorgenommenen Reifezug mit Umficht bewertftelligen will. Berfolgen wir biefe Anficht weiter, fo find es vorzüglich Dauptftrafen und Dauptftrome, auf bie sich bas Interesse und das Bedürfnis bes Reisenden zunächst wirft. Bem follte nicht in biefer Beziehung Schreiber's "Copograph. Befdreibung bes Rheinstroms" bekannt fein, und welden Reifenben in jenen Segenben follte fie nicht bochft nuslich gewesen fein? Diefer Schreiber'ichen Arbeit follest fich ehrenvoll vorliegendes "Reisetaschenbuch für Donaufahrer" an. Dez Berf. hat in bemfelben nichts unberücksichtigt gelaffen, was bem Reisenben zu wiffen wunschenswerth fein muß, und Ref. glaubt baber, bas es nur einer geborigen Befanntwerbung bebarf, um ihm ben gehorigen und ju munichenben Gingang gu verfchaffen. Aber auch in geographischer hinficht hat bas Bucheichen großen Werth, da es, außer dem Beften, was von Arndt, Bundschuh, Marfigli, Pittwein, Dobe, Pflaum, Memminger, Jenny, Belbmann, Schriger und Schultes fiber einzelne Theile bes Donaustroms gesagt worden ift, eine gang neue und originelle Befdreibung ber Streden von Brigach bis Ulm unb von Bien bie Prefburg enthalt. Doge boch ber fr. Berf. Gelegenheit und Dufe haben, bie andere Balfte ber Donaureife von Prefe burg bis zur Dunbung ber Donau unter feine für folche Gegenftanbe febr geubte Feber gu nehmen!

Die einzelnen Gegenstände diese Reisetaschenbuchs sind solgende: Rame, Ursprung, Gesälle, physische und historische Merkmurbigkeit und Schiffsahrt der Donau. Bom Zusammenslusse vordsigkeit und Schiffsahrt der Donau. Bom Zusammenslusse der Brege und Brigach die Ulm. Bon Ulm die Regensburg. Bon Regensburg die Passan. Bon Passan. Bon king. Bon king. Bon king. Bon king die der Donausahrt von Passan die Wien. Irrt Ref. nicht, so sind die beigesügten 12 Kartchen, so weit sie östreichsische Gebiet betreffen, reducirte Copien der Karte, welche nach der tresslichen Donaustromvermessung, unter der Leitung des Wasserbaudirectors v. Kuriosko, officiell angesertigt worden sind, und welche ihnen daher einen erhöhten Werth geben. Endlich muß auch noch rühmlichst der 5 netten Kupser, des saubern Drucks und der sonst westen Tueks and der sonst werden Aussert geben.

Sugaran a shi hard sagar

## literarische Unterhaltung.

greitag,

Mr. 7.

7. Januar 1831.

1. 3. Sacotot's Lehrmethobe bes Universalunterrichts. Bon B. Braubach. Erfter Banb.

2. Jacotot's Lehrmethobe zc. Bon 3. D. Krieger.

3. Bollftanbiger Curfus von Jacotot's allgemeiner Unsterrichtsmethobe. Bon F. Beingart.

(Befdlus aus Mr. 6.)

Gewiß, wir haben die neue Methode mit biefen we nigen Bigen vom Unfang bis jum Ende charafterifirt; wir find und bewußt, beim treuesten Studium nichts weiter: ale biefes immer wiebenfehrende Berlegen bes auswenbiggelernten Telemach gefunden zu haben, und muffen eben barin bas Charafteriftische berfelben erkennen. Ein fo ziemlich zufallig aufgegriffenes Product ber Erscheinungewelt, das Sahrtaufenbe funger ift als bas Bedurf= nif, ju lehren und ju unterrichten, foll nun mit einem Male jum Spiegel erhoben werden, in welchem Alles, im Simmel und auf Erben, was wiffenswerth ift, fich abbilbet und, um erfannt ju fein, nur beschaut ju werben braucht, bient fortan als bas erfte und lette Gefaß, in welches alle geistige Nahrung für die Jugend gefaßt, aus welchem sie allein von ihr genossen werben gann. Das ist Kern und Stern ber Jacobot'schen Universalmethobe. -Wir hitten, das volle Mag von Rationalismus abzuson= dern, bas ber begeifterte Erfinder und feine enthufiafti= fchen Junger zur Anwendung ihrer Methode mitgebracht haben. Und wenn unsere Leser biese nothwendige Reduction vornehmen und dann die nactte Thatfache, wie fie vorllegt, ine Auge faffen, konnen fie einen Augenblick Bebenten tragen, die Jacotot'sche Methode in die Classe ber echtempirifchen, ja, mechanischen su verweifen? Sa. und burften sie, bei einem solchen Resultate, wol noch langer anfteben, die Ueberzeugung zu gewinnen, bag eine De= thobe diefer Art gewiß den hochgebildeten, rationellen bes protestantischen Deutschlands gegenüber ihren Stand unmoalich behaupten tonne? Es fleht feft, ber rationelle Weg ist überall ber kurzeste und sicherste zum Biele, und jebe Empirie tragt bas Streben in fich, zulest in Ratiovalismus fich aufzulofen, wenn auch zugegeben werben muß, daß in der geschichtlichen Entwickelung Dechanismus und Empirie die Prioritat behaupten. Wo aber die Principien der wahren Lehrweise noch nicht gefunden sind, oder locale und nationale Verhaltnisse ihre Anwendung unmoglich machen, da mag man und soll man ein Surrogat,

bas bie Erscheinungswelt barbietet, und bas ebenbeshalb feine ursprungliche Legitimation nicht aufzuweisen im Stande ift, gebrouchen, und es gebührt dem Manne Dant und Achtung, ber ba, wo bas Befte nicht geschehen tann, boch bas Sute thut. So wird in Oftindien und in England ber Sogen, welchen ber Belllancastrismus gebracht hat, nicht banthar genug ertannt werben tonnen, benn es ift gar nicht zu leugnen, daß bort und bier die unübersehbare Maffe der Unterrichtsobernben in ihrem Misverhaltniffe zu ben porhandenen Bilbungsanstalten ber Unwendung einer rationellen Lebrweise unüberwindliche Hinderniffe entgegens fest. Much in Frankreich ift bem gegenseitigen Unterricht nur größere Musbehnung zu munichen, sowie ba und in Belgien vielleicht für Jacotot noch immer baneben ein großes Felb bleiben wird. Aber das hoffe man nicht, baff burch iraend eine in ihrem Befen empirische Unterrichtsmethode die hochfte Aufgabe ber Pabagogit von biefer Seite werbe geloft werben fonnen, fo wenig es bem Empirismus in ber Medizin gelingen wird, in einem Arcan bie Univerfalmebigin ju entbecken. Nur was aus bem Born bes Beiftes, ber boch über ber Erfahrung und ber Erfcheis nungswelt waltet, geschöpft wird, und was, so gewonnen, frei und felbstbestimmend über, nicht unter ber Em= pirle steht, biese barum sich unterthan macht, nicht ihrer Starrheit sich anzubequemen genothigt ift; nur das wird in der hochsten Berklarung bas Licht des mahren Biffens über bem ju unterrichtenben Geschlechte heraufführen konnen. Wohl und in unferm lieben beutschen Baters lande, daß wir biefen Polarstern gefunden haben, ihm freudig aufteuern, wenn wir auch fein volles Licht noch nicht schauen und wenigstens burch keine noch so schime mernben Glangwolfen, Die ber Guben Europas fenbet, von feinem Strale gang abgezogen werben konnen!

Man bezieht sich, um unser Urthell über Jacotot aufzuhalten, auf die wunderbaren Erfotge, die sein Wirsten gehabt hatz und er sethst ruft dem Herzog v. Levis in einem kräftigen Selbstgefühlte sein: Komm und sieh! entgegen (Braub., S. 296). Der Froussart'sche Bericht über den Universalunterricht an die Gesellschaft der Merthoden in Paris, den Braubach (S. 299 fg.) mitgetheltt hat, ist voller Lobeserhebungen über die Gewandtheit, mit welcher ein 17jähriges Mädchen, das 18 Monate Jacotot's Unterricht — vorber gar keinen? — genossen hatte,

acht und eine halbe Minute über eine fliegenbe Mude improvisirte. Wir wollen nicht einmal viel Werth barauf legen, baß Jacotot irgendwo jugibt, feine Schuler feien in einer Prufung mit anbern nicht bestanden, und baß im sublicen Frankreich von ben nach ber Universalleselehre unterrichteten Rindem nur eine vormarte, big ubrigen aber nicht von ber Stelle gekommten find (Braub., S. 344, Anm.). Wir wollen vielmehr bie Thatsachen gugeben. Aber wir muffen an bie fehr tiefbegrundete Unterscheibung Braubach's (S. 336) swischen subjectiver und objectiver Methobe erinnern, wenn wir ihre Bebeutung auch etwas anders fassen. Die rationellste Dethobe wird in ben Sanden des geift und trafflosen Lehs rere gur tobten, nichts bauenden und bilbenben Form. Aber ber ernfte, fraftige, regfame Getft weiß auch bas tobte Material zu beleben und Munderbares mit bem scheinbar Unbeholfenften zu bewirten. Sat boch felbit mancher echtrationelle Pabagog es zuweilen nicht verfcmabt, jest um ber eignen Luft willen, fest von ben außern Berhaltniffen gebrangt, in bie ftarrefte Form feinen Geift au bauchen, und es fproften heerliche Bluten und reiften kolkliche Früchte. In, irre ich nicht fehr, so hat es bei uns schon langft mehr als einen beutschen Jacotot geges ben, ber, mehr ju fcherzweifem Berfuche lange, ehe Belgien bie neue Beise nur ahnen tonnte, ein gang ahnliches Das terial wie bas ber geiftentfeffelnben Methobe anwendete und fruchtbar zu machen wußte. Aber hier eben zeigt sich ber Berth und bie Bebeutung ber fubjectiven De thobe. Wer mag bem wackern Jacotot Geift, Gifer. Ernft, wer mag ihm tiefe und vielfeitige Bilbung und Belehrsamteit absprechen? Und wie? gefellen fich ju eb nem neuen Meifter und Propheten etwa bie ichlechteften Ropfe, die unerregbarften Gemuther? Sind die Gewonnenen nicht vielmehr, fo lange ber Reiz ber Neuheit bauert, jedesmal bie Entzunblichsten, Feuerfangenoften, feis auch, bağ bie Flamme gar balb ausbrennt? Bunbern wir uns nicht, bag ber madere Jacotot Großes wirft burch bie lebenbige geiftvolle Weise, womit er bas ungelente Dram feiner Methobe handhabt. Wie vielmehr wurde er aber nicht bennoch wirken, wenn er benfelben Beift und vor Allem biefelbe Liebe einer echtrationellen Dethobe auwendete? Bunbern wir uns nicht, daß seine Junger nicht weit hinter ben Meifter gurudbleiben. Sie find noch in ber erften Begeifterung, in ber erften Liebe. Ber bemertt nicht mit Wohlgefallen bie bialektische Gewandtheit, ben Scharffinn, ben Big fogar, womit Jacotot feine Analyfen von Lection ju Lection burchzuführen weiß? Run gebe man aber ben Universalunterricht in bie Sande eines mechanischen, wenn auch treuen, boch talentlofen und unerregbaren Lehvers, und was wird bas Ergebnif fein? Wahrlich, es ware allzu große Bescheibenheit, wenn Jacotot und feine Pauptlehre entgegenhalten wollte: Alle haben gleichen Berftanb!

Wir eilen bem Enbe zu; wir haben unsere Leser vielleicht schon zu lange aufgehalten. Und was ist nun bas Endurtheil? Welche Ansprüche kann die geiste entsessenbe Methode auf allgemeine Anwens

bung, auch aber bie Grengen ihres Geburte. landes hinaus, machen? Wir tonnen uns mit ber Beantwortung ber letten Frage nach unfern gegebenen Pramiffen fehr tury faffen, und bag in ihr zugleich bie Erwiderung auf die erfte enthalten fein mußte verfteht sich wol von felbit. Ich fprede es freudig aus bas ich bie Jacotot'sche Schrift ther bie Anwendung feiner :De thobe auf die Muttersprache mit großem Interesse gelefen babe, und ben übrigen 3 Theilen, welche bas Erlernen frember Sprachen, ber Mufit und Muthematif in ben Foens bes Universalunterrichts ftellen werben, mit Bentangen entgegensehe. Ebenso ist die Duriet'iche Schrift bei aller philosophischen Gravitat, bie ihr wenigstens in ber Einleitung mitunter ein komisches Anschen gibt, bochft les senswerth. Es weht in ihr ein warmer, lebenbiger Geift. Gewiß, eine fehr ansprechende, geist = und lebenvolle Indis vidualität gibt fich in Facotot kund. Das, was man an feinem Methodenbuche, ale foldem, vielfaltig ausgestellt hat, bie endlosen Abschweifungen und Digressionen in oft gar wißigen und finnvollen Ausfallen gegen feine Beftreiter. mit ben geistweichsten Ausstralungen, bie von vielfacher Beobachtung und gebiegener Gelehrfamteit zengen, haben mir ebenfo unterhaltend als belehrend gefchienen. Es tommen treffliche Bemertungen über bas Einzelne bes Uns terriches, über Abstufung und Rolge ber Lehrgegenftanbe. namentlich über geschichtlichen Pragmatismus und Berebtfamteit vor; ber wackere Jacotot zeigt in ber Unalpfe eine ebenso ausgezeichnete Kertigleit als Sicherheit, fobaff er in der echten Ratechisirtunft Bielen als Mufter vorge= stellt werben tann, und babei regt fich bas Sange in eis ner hochst frischen und gewandten Sprache, bie bie frangoffiche Leichtigkeit mit echtem attischen Salze zu paaren weiß. Da bente ich benn freilich an meine obige Unterscheidung der subjectiven und objectiven Methode und meine, ber fubjective Sacotot folle recht weit über Rhein und Elbe herüber verbreitet und getrieben werden. Bol mancher rationelle Padagog, ber auf seinen Lorbern ruben zu konnen meint, wird hier eine heilfame Ers regung finden, die ihn, gewiß nicht zum Nachtheil feines Birtungstreifes, aus feinem beginnenden Schlummer aufruttelt. Es liegt in der Ratur der Sache, daß Ginfeitigfeit ber Anficht, in einem originellen Geifte entwickelt und ausgebildet, eben die Punkte, auf welche fie fich wenbet, mit besonders hellem Lichte bestralt, und fo treten auch in Jacotot's Mifroftop namentlich bie Berhaltniffe, in welchen bas Gedachtnif gum Berftanbe, und bie Thatigkeit bes Schulers ju ber bes Lehrers fteht, mit einer überraschenden Alarheit hervor, und da erscheinen selbst manche Handgriffe, um fozusagen, manche Uebungen und Runftvortheile bes Universallehrers theils neu, theils beftimmter hervorgehoben, immer aber hochft beachtenswerth. Solchen Gewinn, folche Goldtorner, nach Musscheibung bes tauben Gesteins, forgfaltig nach Deutschland und mitten in die rationelle Dabagogie hineinzuverpflams gen, bas ift freilich eine heilige Pflicht, und fie legen wit unfern lieben Landsleuten bringend ans Berg. Allein, ben objectiven Jacotot - ich wußte nicht, wo ich eine

Stelle fur ihn in unfern Schulen, Inflituten und Penfionen finden follte; ich wußte nicht, wie ich anders tonnte. als vor feinem Gebranch und feiner Nationalifirung bei ums ebenfo fart zu warnen, als vor ben Universalrobs, Tincturen und Effengen, bie Paris, auch nach feiner flingften Restauration, noch freigebig genug ausbietet. Wir wollen ben wackern Weingart teine Borwurfe machen, baß er die Universalmethode ins Deutsche überfest hat; fein Bersuch ift gut, zumal er hin und wieder so ziemlich als Caricatur fich gestaltet, um als Beinprobe berumge= geben zu merben. Aber bei und barf ble Ueberfegung, wirb fie nur Uebersegung auf dem Papier bleiben. So bleibt alfo die Univerfallehre, objectiv verstanden, in den Grenzen ihrer Geburtelander, und, wird fie ohne Schaben, ja fogar fich vielfaltig nublich machend, noch weiter nach Guben fich verbreiten konnen, fo mochten wir fie wol auch Denen, fenfeits bes Ranals empfehlen, um vielleicht burch heils fame Rivalitat ber, wie uns scheinen will, fast etwas fchlafrig werbenben, ebenburtigen Schwester, ich meine bie Methode bes gegenseitigen Unterrichts, eine erwunschte Aufregung zu geben. Wird fie ba wirklich von Werth, von Ruben fein konnen? Ich zweifle keinen Mugenblick baran. Wir wollen noch ein Gleichniß gebrauchen. Was man auch gegen Empirismus und Universalmebizin einwenben mag, wo bie wiffenschaftliche Arzneikunde noch nicht in ihre vollen Rechte bat eingefest werben tonnen, noch teis nen Eingang gefunden hat, da wird immer eine Stelle für jene bleiben muffen, ba wird fie als das Supplement eines Vacuum feinen Plat einnehmen. Ja, als ber nathrliche Borlaufer und die bahnbrechende Borbereitung des mit ber Beit nachkommenden Beffern und Bollfommenen wird ber Empirismus in ber Medizin fogat feinen Werth baben und am Ende nicht einmal blos gedulbet, sondern, unter möglichet Aufficht, empfohlen werben muffen. In einem ahnlichen Sinn hat bie Methode bes gegenseitigen Unterrichts in England und Frankreich mit Recht Unterftubung und Aufmunterung gefunden; in einem gleichen Sinn wird auch ber Jacototismus in ben genannten ganbern fich Bahn und Forderung zu erhalten wiffen; wenn wit auch gleich ber Meinung find, bag ber Lancastrismus, ba fein Mechanismus boch formalerer Natur ift, als ber allerbings ziemlich materiale Jacototismus, jedenfalls in ber Schatzung einen hohern Preis behaupten muß. Es fteht fest und tann nie in Abrede gestellt werden, so wenig man und eines folden Urtheils wegen, wie wir auszufprechen im Begriff fteben, ber unbescheibenen Anmagung anklagen mag: Der Weften und Guben Europas moge erft für Bolkbergiehung und Unterricht fo viel und Umfaffendes als bas protestantische Deutschland und seine standinavischen Glaubensgenossen thun, ehe er hoffen barf, daß echtrationelle Unterrichtsmethoden allen Reft von padagogischer Quatfalberei und Charlantanerie bei ihm wer ben austilgen tonnen.

Wir schließen mit einer Frage, die wir uns nicht zu beantworten vermögen: wo findet in der Universallehre das religiöse Element seinen Boden? seine Pflege? Soll auch da der Telemach der Träger des Evangeliums sein und etwa

burch ben Seibenvorhof ber griechischen Rymphen und Gottinnen jum driftlichen Seiligthum binleiten? Die haben in ber gangen Universalität biefes Universalismus auch nicht bie kleinste Lucke gefunden, burch welche wir batten hoffen burfen, biefes univerfalfte Biffen nur auf eine einigermaßen erträgliche Beife einzureihen. Es burfte biefer Umftand eine nicht unbedeutenbe Ginfprache gegen ben pratendirten Universalismus einlegen. Bon gangem Bergen aber munichen wir, daß ber mutbenbe Sturm, ber bermalen über Belgien einberbrauft und auch Lowen nur su fehr aufgerüttelt hat, die Birtel bes gewiß reblich bes geisterten Jacotot nicht geftort haben moge! Sein rebits ches Streben fobert Anerkennung und es mare fehr Schabe. wir fprechen es mit Wehmuth aus, wenn die Bolfentfeffelung mit ber Beiftentfeffelung in feinbfeligen Conflict gerathen ware. Das Genus ift ja vielmehr fonft ber Erager ber Species.

#### Rirchliches und Statistifches.

Ans ber geiftvollen und trefflichen Schilberung Irlands. welche in ben "Briefen eines Berftorbenen" \*) niebergelegt ift, entlehnen wir folgende Rotig über bas Berhaltniß ber tatbollfchen Beiftlichfeit gu ber proteftantifchen in biefem Banbe, fowie ihrer Gemeinden zu einander. "Im Gangen genommen, geho-ren etwa 2 Drittheil der Bevollerung Irlands der katholi-schen Kirche an; allein in den füblichen Provingen ift bas Berbattniß noch viel ungleicher. In ber Grafichaft Tipperary 3. B. finden fich ungefahr 400,000 Katholiten, unter benen faum 10,000 Protestanten gerftreut wohnen. Demungeachtet toftet ben Einwohnern bie proftestantifche Geiftlichteit jabrlich folgenbe Summen: ber Ergbifchof 25,000 Pf. Sterl., ber Dean de Summen: der Erzbischof 25,000 Pf. Sterl., der Dean 4000 Pf., die 50 Parispes im Durchschnitt 1500 Pf. St. (zussammen 75,000 Pf.), welche Ausgaben alle den Katholiken zur Laft sallen. Die meisten dieser Pfründener leben gar nicht eine mal in Irsand, sondern stellen arme Teufel mit 40—50 Pf. jährlich hier an (die Vicars), die ihre Geschäfte verrichten, was dalb abzeihan ist, da viele Gemeinden nur aus 10 Mitgliedern bestehen, ja in einer Parish gar kein Protestant wohnt, auch keine Kirche vorhanden ist, sondern wo die geschliche Karee der Verdick in einer Muine abzeistet mirh nad ber Predigt jahrlich in einer Ruine abgefptelt wird und wobei ein gemietheter Ratholit ben Rufterbienft verfieht. Bab. renbbeg tritt ber Beifiliche Jahr aus Jahr ein bas lonbner ober parifer Pflafter und fuhrt ein fo ungeiftliches Leben als moglich. Der Berf. borte von einem folchen, ber in Beulogne eine große Summe im Spiel verlor, barauf Danbet betam, feinen Gegner im Duell erichof und fich nun genothigt fab, fich schnell auf feine Pfrunde guruckguziehen, wo ihn Riemand ftorte. Gelbft die hohern Geiftlichen sparen nur, um ihre Kammilien zu bereichern, und zu biesem Ende ift eine Art von Betrug in ber englischen Rirche gesehlich geworben, wonach es ben Besigern von Kirchenpfrunden erlaubt ift, bie Revenuen berfels ben auf viele Sahre veraus gegen ein Paufcquantum ju ver-pachten, was naturlich bem Rachfolger oft um bas ihm Gebuhrende bringt. Kann man sich wunbern, baß folche Inftitutionen bas Bolf gur Bergiveiftung und Emporung trieben? Jebes Dal indes find feine Ketten nur fcharfer angezogen und blutiger ins gleifch fcneibend geworben. Quelle excellente obose, qu'une religion d'état!"

Aus einer anbern Stelle: "Folgenbes ift bie Lifte ber Pfarreien und Gemeinben in ber Dibces Gafbel:

Aburlas hat 12,000 Katholiten und 250 Protefianten Cashel 11,000 700 700 5142 82

<sup>4) 18</sup>gl. Nr. 298 b. 181. f. 1880.

| Cappawhite | 2800 | Ratholiten | unb | 76  | Protestanten |
|------------|------|------------|-----|-----|--------------|
| Killenaule | 7040 | • .        |     | 514 |              |
| Bobelaban  | 5000 |            |     | 25  | • '          |
| Reathard   | 7600 |            | •   | 400 |              |
| Kilfummin  | 2400 | •          |     |     | •            |
| Mictarli   | 7000 | •          | •   | 80  | •            |
| Golben     | 4000 | •          |     | 120 |              |
| Anacarto   | 4000 |            |     | 12  |              |
| Donisteath | 5700 | •          |     | 90  |              |
| Reu-Arin   | 4500 | £          |     | 80  |              |

Ane 18 Difiricte 78,182 Katholiken und 2379 Protestanten.

Zeber dieser Difiricte hat nur einen katholischen Pfarrer, aber 4 bis 5 protestantische Pfründner, und im Durchschnitt kann 20 Seelen auf eine protestantische Semeinde. Kilkuminn ist der Ort, wo diese gar nicht eristirt, und der Gottedbienst, welcher gesehlich einmal im Jahre stattsinden muß, mit hulfe eines katholischen Küsters in einer Rume abgehalten wird. In einem andern Bezirk, Tollamane, wo ebenfalls kein Protestant ist, sindet dieselbe Farre statt. Nichtsdestoweniger müssen den adwesenden Pfründnern dei heller und Pfennig ihre Behnten und Abgaben gezahlt werden, und nichts wird unerdittlicher eingetrieden als Kirchenrevenuen. Kein Erdarmen! Wer dem protestantischen Seisstlichen den Decem oder die Pacht bes Kirchenlandes nicht zahlt, sieht seine Auh und sein Schwein verkausen Usend gezehlt. Sieht seine Kuh und sein Schwein verkausen Usend preisgegeben. So lange dergleichen noch stattsfinder, und unsere Enkel werden hieraus einst hinabsehn, wie wir auf die gesehlichen Greuel des Mittelalters. Im Staat

Gegen folde lebel vermag, nach bes Berfs und aller Bernunftigen Meinung, bie Emancipation nichte: England gab
biefe nur nach, um ein anderes Spftem von Misbrauchen noch
einige Jahre lang unter biefem Deckmantel ungeftort fortbestehen zu laffen. Allein die Berzweiflung bes irlandischen Bolts
wird biefen Schleier hinwegzuzichen und einem so unnaturlichen

foll bas Gefet allein regieren, wie in ber Ratur; Religion wisd Aroft im Unglud, hobere Steigerung bes Gtuds im Glud

gemabren: aber herrichen und regieren barf fie nicht.

Rechtezuftanbe ein Enbe gu machen wiffen.

Doch wir klagen über die Uebel der Fremde, and überseten bei dieser Sympathie, die der Geist unserer Zeit ist, oft die Misbräuche in unserm eigenen Hause. Der Schreiber diesses kennt hier in seiner eignen Prodinz Sch... eine protesstantische Kirche, zu der auf einen Raum von vielleicht Luadratmeilen 22,000 Seelen eingepfartt sind. Diese große Semeinde, deren Mitglieder zum Kheil 2 Meilen weit von ihrer Kirche entsernt wohnen, hat 3 Prediger, während auf demssselben Flächenraum aus alter Zeit her sich 5 oder 6 katholische Kirchen und Psarreien erhalten haben, die zum Theil gar keine Mitglieder zählen. Dieselbe Farce, welche in Irland gespielt wird, wiederholt sich auch dier, nur im umgekehrten Berhölten wis. Eine katholische Kirche ohne Semeinde sieht jährlich einmal einen katholischen Psarrer einziehen und vor leeren Währben Wesse lesen; höchstens sind einige neugierige Protestanten zugegen. Auf diese Art erhalten sich Misbräuche: es sind beren, was die Kirche betrifft, überall; wir dürsen sie in der Fremde nicht aussuchen; ja, es scheint sast wür habe die Kirche, mitten in dem allgemeinen Streden der Bölter nach Verbesserung, ein Privilezium gegen dieselbe. Wenn aber werden wir die neue Welt in ihren Fortschritten einholen?

#### Aus Stalfen.

Die Literatur ber gelehrten Gefellichaften erhalt vielleicht in teinem Canbe fo fleißige und bebeutenbe Rachtrage als in Italien. Mit mufterhafter Thatigkeit fest bie Gefellichaft für Biffenschaften in Mobena ihre ganbeleute von ben Untersuchungen in Kenntnis, bie fie in allen Zweigen menschlichen Forschens

beschäftigen und ber 20, Abell ber Mamorie di matematica e di fisica della Soc. Italiana residente in Modena", ber 1829 bei Camerate in Mobena beraustam, ift ebenfo empfehlenswerth burch bie Mannichfaltigfeit ber Gegenftanbe, als burch ben Rlang ber Ramen, bie ben Abhanblungen porangeben. Recht wirb von eignen Atabemien bem Elemente alles Stage tenwohles, bem Lanbbau in allen feinen Breigen, jest ein Gie fer zugewandt, beffen er fonft fich nicht ruhmen fonnte. Bio-reng gab burch feine Georgofili bas Beifpiel. Bas in Berong für den gleichen Zweck geschah, der Abate Ios. Zamboni in der "Storia dell' Accademia di agricoltura, arti e commer-cio di Verona, negli anni 1827, 1828, 1829" (Berona, 1830, 8.) und die t. Società agraria in Aurin gibt wenigstens burch einen "Calendario georgico" beachtenswerthe Beichen thret Fortbauer und ihres thatigen Strebens. Für die exacten Wif-fenschaften, bas eigentliche Gebiet wiffenschaftlicher Bereine, scheint bie Reigung immer allgemeiner gu werben. In Floreng trat ein bisher noch nicht genannter Gelehrter im 3. 1829 mit meistens analytischen Untersuchungen auf ("Memoires de mathematique et de physique, par Guill. Libri", Tome I, Florenz, 1829, 8.), bie versprechen, baß sein Rame balb zu ben geachtetften aller wiffenichaftlichen Bereine geboren wirb. Auf eine belehrenbe Art gab bie "Bibl, ital." (Maibeft) einen Bericht über ben gegenwartigen Stand ber elettrifch magnetis fchen Studien in Italien, ber einen Mann verrath, bem bie Aburen ber Atabemien nicht geschloffen find; und bie beruhme ten Mitherausgeber biefer Beitschrift verschmaben teinen Unlag, Puntte aus ber Opbraulit, aus ber Geologie mit einer Grunde lichteit zu erortern, die fur den Laien felbft von großerm Intereffe ift, wenn es anders nur mit Geift geschieht, als oberpflächliches Darüberhingehen. Go werden die Bemertungen über eine Thonerbe in Burago Marinone, bie fich besonders beim Bronzegießen brauchbar zeigte (Juniheft), bann ber "Rapporto sulle acque che invagano il pavimento del tempio di Giove Serapide del cav. Ant. Niccolini" (Reapel, 1829, 4) und bie Beurtheilung mehrer neuern hybraulischen Werke ber Stallener (im Septemberhefte) gewiß von Riemand ohne Belehrung bei Seite gelegt werben.

Unter einem Dache wohnt in Paris bie Atabemie ber Biffenfchaften mit ber Atab. ber Infdriften, und verwandte Reigung pflegt biefe hausgenoffenschaft in Italien. 3mar murbe bort noch vor nicht febr langer Beit geftritten, ob bie Banbedfprache wol zu Infdriften zu brauchen fei, ober ob biefer Et: renvorzug allein ber romifchen gehore, bie in Italien beimisichern Rlang hat (m. f. bas Juniheft ber "Bibl. ital.", 1828, S. 319 fg.); aber maren auch alle Stimmen ber Gelehrten fur bie Burbe und Rarge ber alten Sprache gewefen, mas fie nicht waren, fo wurde bie gefunde Ginficht bes Boltes ihre Enticheibung fur bie Tochter boch geltenbgemacht haben. Italienische Inschriften haben obgestegt umb fteben jest fogar bet Literaturfreunden in Anfeben; benn in turger Beit find mehr Sammlungen von italienischen öffentlichen Inschriften erfchienen als in Deutschland vielleicht feit 50 Jahren. Gine "Nuova raccolta di epigrafi italiane di autori diversi" (Rom, 1829) wurde von Binc. Poggioli, eine "Scelta d'iscrizioni moderne in lingua italiana" (Pefaro, 1829, 12.) von Terenzio Mas miani ba Rovere, eine andere Sammlung unter bem Titel: "Iscrizioni", von Gianfr. Rambelli (Eugo, 1829, 8.) gegeben. Auch ber Marchese Malaspina bi Cannazaro nahm in bie Sammlung von Inschriften, die in feinem Saufe fich findet "Iscrizioni lapidare raccolte dal Marchese Malasp. di Sannazaro nella di lui casa in Pavia ed altre relative corredate di illustrazioni", Mailand, 1830, 4.), welche aus ber neueften Beit in italienifcher Sprache auf und gab burch ihre Befanntmachung ein nachahmenswerthes Beispiel, wie fie gemeinnübig und belehrend zu machen waren. Mochten bei uns in Deutsch-land, wo freilich die Wande viel ftummer find als in Italien, biefe Stimmen nicht pollig überhert werben.

## literarische Unterhaltung.

Sonnabend,

Mr. 8.

8. Januar 1831.

Parifer Zournalwesen. I. Zukunft ber französischen Literatur. Reue Zournale.

Noch hatte Karl X. das franzosische Gestade nicht verlassen, die neue Regierung war noch nicht von den hohen Machten anerkannt, viele Stadte Frankreichs waren noch ohne Obrigkeit, und im Hotel Dieu klafften die Wunden patriotischer Bürger; da fragte schon ein pariser Jourzaal seine Abonnenten, eine genfer Flugschrift ihre Kauser, und in allen deutschen Blättern wurde die wichtige Frage wiederholt: Welchen Einsluß übt woldie neue Umwätzung auf die französische Literatur? Seit dieser Zeit hat der Mond erst 4 Mal die Reise um die Erde zurückgelegt, und schon wundern sich viele Leute, daß noch kein Dichter ein Epos über die Revolution gesungen, daß noch kein Thiers oder Mignet der Umwätzung ein großes geschichtliches Denkmal errichtet bat.

So ging es von jeher. Man hatte stets bie Theorie: wenn in der Welt ein großes Ereignis vorgehe, so
musse augenblicklich die Literatur einen neuen Aufschwung
nehmen. Alexander von Macedonien war derselben Meinung; er zog von der Donau dis zum Ganges, um einen Homer für seine Thaten zu suchen, fand ihn nicht
und bezahlte schlechten Dichtern für jeden Vers ein Goldstück. Stenso unglücklich, entschloß sich Napoleon, seinem
Feinde, dem Dichter Andre Chenier, ein Gnadengeld aufzudringen. Nie wurden größere Thaten verübt als von
Alexander und Napoleon, und Beide fanden erst nach
threm Tode oder Sturze würdige Dichter und Historiker.

Der Theorie zum Trote, beweist also die Ersahrung, baß nach ben glorreichsten Thaten, sogar nach bem beutschen Freiheitsktieg immer einige Zeit vergeht, ehe geniale Dichter, Künstler überhaupt und Geschlichtschreiber die Ziether ober das Reimlerikon, den Meißel und die Feder ergreisen, um jene unsterblichen Thaten zu verewigen. Der Grund ist einfach. So lange die Handlung, der Kampf bauert, führen die Rüstigen das Schwert, und nicht Jeder ist Casar genug, um während des Kampses Commentare zu schreiben. Wenn man haspelt, kam man nicht spinnen. Die Herren Thiers und Mignet sind jest Unterminisser, Ausseher der Archive und haben vor Allem für die Zukunft, nicht für die Bergangenheit zu sorgen.

Bittor Confin, bessen philosophische Abhandlungen über bie neuesten Ereignisse erwartet wurden, ist jest Universe tatsrath, also tein Philosoph. Derselbe Gelehrte ist Utabemiter geworden, braucht also nicht mehr zu schreiben. Nur Guizot horte sogar als Minister nicht auf, in seinen Reden, Rundschreiben, Proclamationen geschichtliche Forsschungen anzustellen, versor aber dadurch sein Ministerium.

Rurz, die Erfahrung widerspricht der Theorie. Wenn ein Eroberer ober bas Menschengeschlecht einen großen Sieg bavontragt, fo ericheint nicht augenblicklich eine neue Literatur. Buerft verfundet ber Sieger feine Thaten burch Rriegsbulletins; wenn ber Rampf vollenbet, fo berichten bie Theilnehmer gemachlich, Jahre lang, inwiefern fie und ihre Freunde ju bem Siege beigetragen; noch fpater, wenn der Glang jener Zeiten verschwunden ift, ruft bie Einbilbungefraft ber Dichter jenen Glang wieder hervor, bamit er im Epos, in ber Lyrit, im Drama ber Nache welt vorleuchte; bann tommen bie Geschichtschreiber. Nut scheinbar greifen Gingelne, vorwitige Gelegenheitsbichter, habfüchtige Siftoriographen jenen ftete wiederkehrenden, alfo nothwendigen Erscheinungen guvor; und nur in benjenis gen Landern erhalt man nach großen Begebenheiten weber Demoiren, noch Dichtungen, noch Geschichten - blos in benjes nigen Lanbern, wo es unmöglich ift, ben Grund anzugeben.

Run fieht es freilich aus, als ob hier in Paris nicht blos die Theorie, auch die Erfahrung sich nicht bestätigen wolle. Rebellen gegen Theorie und Prapis tras ten zuerft Gefchichtschreiber hervor: Baron Lamothe Lans gon fchrieb 8 Tage nach der Revolution, die herren Roffignol und Pharaon 14 Tage fpater bide Octavbande über jene Begebenheit. Bor bem Louvre erhoben fich fleine Denfinaler ju Ehren ber Gefallenen; Die Comnungecapelle bes Bergoge von Berry, ein Triumphbogen Napoleons werben retroactiv zu Monumenten ber Thaten vom 29. Juli. Br. Gento hat unter bem Titel: "Neuilly et Saint - Cloud", ein fleines Epos, Delavigne ein lyris sches Gebicht über die Revolution verfaßt; alle Theater spielten Stude über baffelbe Thema, und im Gymnase dramatique erfcheint Ronig Lubwig Philipp in eigner Perfon. Allein, bie meiften biefer Erfcheinungen find vorübergebend; bas ermabnte Epos, bas lprifche Gelegens heitegebicht find verflungen, die revolutionnairen Baubes villes haben aufgehort, und ber Theorie jum Sohn, ber frühern Erfahrung gemäß, halt bie aus ber letten Revolution hervorgegangene Literatur in regelmäßigem Gange noch an ibrer erften Stufe, an ben Bulletins.

Bas bei einer auswärtigen Eroberung bie Kriegs= bulletins verrichten, übernehmen bei einem Giege im Innern bes Landes die Proclamationen und die Sournale. Gegen 200 in Paris erscheinende Blatter, von denen fich fruher teines ausschließlich mit Politit, viele nie hiermit abgegeben hatten, nahmen, vom 26. Juli an, ohne auf ben vaterlichen Rath ber Ordonnangen zu achten, aus: folieflich:politische Farben. Unftatt bleedurch Stoff zu verlieren, mußten fie im Segentheil ihr Format ermei: tern. Die literarischen Blatter konnten schon beshalb bas Gebiet ber Potitif nicht verlaffen, weit alle Dpern, Baubevilles, Dramen fich mit nichts Unberm beschäftigten als mit Politit. Erft tam die jetige Revolution, bann Rapoleon, barauf bie frubere Revolution auf die Buhne; jest fingt man Complete uber Diplomatit und Rrieg. Der Streit gwifchen Claffitern und Romantitern ift vergeffen; nur als Rachhall rief noch ber "Corsaire" im August mit allem Gifer, welcher bamals bie Gemuther entflammte: "A bas Shakspeare!" Die mediginischen Blatter find politifch geworden und troften die Bermundeten im Sospitale Sotel Dieu; Die juriftifchen verhandeln po= litische Projesse. Das Blatt "Omnibus", zu Anzeigen bestimmt, fpricht von Berfchangung der Sauptftabt. Der "Gastronome" murgt fich mit politischem Salze, und bie "Petites affiches", worin juvor Rochinnen und heirathe: luftige Damen ihre Sand anboten und Saushalterinnen fich anempfahlen pour tout faire, auch die "Petites affiches" murben von bem Strudel ber Beit fortgeriffen und berichteten ber Rachwelt die Bulletins von ben glorreichen Thaten bes Juli.

Die Journale, Borkimpfer der neuesten Revolution, waren, wie gewöhnlich die siegreichen Deere, zahlreicher nach, als vor dem Rampse. Sie hatten das droit divin angegriffen, und man wollte sie vernichten. Während der dreitägigen Sündslut ertranken aber blos die Blatzter: "Le drapeau dunc" und "L'universel". Die andern retteten sich, in Ermangelung einer Arche, in Cadbriolets und strömten durch Paris. Auf allen Straßen, wo die Menschenmenge wogte, ließen sie einen Ballast von Proclamationen unter das Bolt sliegen. Um nicht und den Barricaden zu scheitern, warfen sie die Stelne hinter sich; und wie einst aus den Steinen des Deutalion und der Pyrrha ein neues Menschengeschlecht hervorwuchs, so entstanden aus den blutgerötheten pariser Pflasterskeinen eine Menge neuer Journale, die ich ausgählen will.

Der Apfel fallt nicht weit vom Stamme, und die neuen Journale mußten den Charafter des Bodens trasgen, aus welchem sie hervorsproßten. Der Boden war vulkanisch; die erste Ankundigung der Blatter glich einem Erdbeben, und wie eine Lava ergossen sich die ersten Nummern über Pacis und die Provinz. Die Sturmglocke ertonte noch, da läutete auch schon das Blatt: "Le tocsin", Alarm, zugleich: "Le furet de Paris", "La révolution de 1830", "Le patriote", "L'ami du peuple", "Les

Das zweite ber ebengenannten Blats u. a. ter war fruher auf einem und bemfelben Bogen mit ber "Contre-révolution" erschienen, mar aber bennoch bas eifrigfte, benn es tannte am beften, mas es anzugreifen batte. Der "Patriote" wird von Sen. v. Bethune herausmegeben, ber guvor in Belgien politifchen Proceffen unters lag. Furet heißt Frettden; feiner Ratur gemiß wollte es die Absolutisten aus ihren Schlupfwinkeln verjagen. Furet bedeutet ferner "eine Arinei, welche die verftedtes ften bofen Gafte im (Staate-) Rorper auffucht und austreibt". Endlich ift furet "ein außerst vorwiziger Mensch, ber insonderheit alle Beimlichkeiten ber Kamilien auszus fpahen fucht". Ber alfo bas "Parifer Frettchen" weits laufig und richtig beurtheilen will, braucht blos eine halbe Seite aus bem Worterbuche abzuschreiben. Den nublich: ften 3med unter ben ermabnten Blattern hatte bas lett genannte, bie "Communes". Es wollte bie Parifer mit den Bedürfniffen der 44,000 Communen Frankreiche bes kanntmachen. Da aber die Pariser nicht sehr neugierig hiernach sein mochten, so verband sich diefes Journal mit dem öfter erwähnten ausgezeichneten, jest 2 Mal wos chentlich erscheinenden "Courrier des électeurs", welcher bie Bahlmanner ber Ptoping und die Communen mit Dem befannt macht, mas in Paris porgeht.

Die ermahnten neuen Blatter gehoren jest ichon gu ben alten, benn aus jungern Reimen find fcon jungere hervorgesproßt. Als die Arbeiter die Maschinen gerbrechen wollten, kam ber "Artisan" und noch ein anderes Journal heraus, welche für je 10 Francs bas Jahr bie Ars beiter zur Ruhe ermahnten und zugleich ihr Interesse vertheidigten. Die Nationalgarde machte ben Unruhen ein Ende, und zugleich las man an allen Strafenecken ben "Garde national" und die "Garde nationale". Man organisirte die Communalgarbe rund um Paris, ihr Blatt heißt: "L'extra-muros", und den Titel ausgenommen, ist dies Journal in verständlichem, witigem, Paul-Louis Courier'ichem Dorffinl geschrieben. Geiftliche verfagten ben Gib und pruntten mit ben 3 Farben; Lamennais gab fein "Avenir" heraus. Dagegen erhob fich, als man von Krieg und Frieden sprach, "Gilblas", "Sentinelle de la liberte"; gestern sah man zum ersten Male bie "France régénérée", heute bas Blatt: "Le peuple". Morgen, wahrend biefer Artitel nach Leipzig abreift, wirb offenbar wieder ein neues Journal erschienen sein. Andes rer Orten lagt man, wenn etwas Reues vorgeht, einen Artitel bruden, in Paris ein neues Blatt. \*)

Rheinbaiern, eine vergleichende Zeitschrift für Berfassung, Gesetzebung, Justizostege, gesammte Berwaltung und Boltsleben des constitutionnellen In: und Austandes, zumal Frankreichs. Herausgegeben von E. hoffmann und Dr. Siebenpfeiffer. Ersten Bandes erstes Heft. Zweibruden, Ritter. 1830. Gr. 8. 6 Gr.

Deffentliche Blatter haben bie Sage verbreitet, biefe Beitfchrift fei mit ihrem Erfcheinen in Baiern unter Befchlag ge-

<sup>\*)</sup> Es werben noch 2 Artifel folgen.

nommen worden. Dies ift fdwer zu glauben; auch geht jest foon bas entgegengefeste Gerucht, bas namlich bie erfte Musgabe biefes Beftes vergriffen fei und an einer zweiten Auflage ungefiort gebruckt merbe. Bir halten biefes Legtere fur glaubs licher. Denn wie tonnte eine freifinnige, aufgetlarte Regierung, blos etwa weil ein Minifter in einer Schrift bart angelaffen worben, biefelbe barum unterbrucken, wenn im Uebrigen, wie bier, aller Sabel mit fo viel Ernft, fo viel Babrbeiteliebe, fo viel Schonung, fo viel ungeheuchelter Revolutionsfchen ausge-fprocen ift. Gerabe um biefer Eigenschaften willen verbient Die Beitfdrift: "Rheinbaiern" im gangen beutfchen Baterlanbe befannt und verbreitet ju werben; bie Berf. ichauen von ibrer Rheinwarte feineswegs blot auf ihr nachftes Beimathland ber: unter, fie merfen belle und freie Blice auf bas große Dutterland und hinuber ju bem Rachbar, ber jest Aller Augen auf fich zieht. Doch holen fie fich bei biefem Bestern teineswegs eine unbestimmte rabicale Freiheits : unb. Reuerungeluft; ihre Befinnungen, ihre Anfichten und ferndeutsch, ihre Rlagen und Borfchlage geben von bem Bestehenden aus und auf bas Bestebende gurud. Dabei ift ihr Bortrag leibenfchaftlos, flar, ubergeugend, geiftreid. Golde Manner, folde Staatebiener follten nicht gehindert werben gu fpreden; fie verbienten es, bas bf: fentliche Bobl erheischte es, daß sie, sei es vom Bolt in seine Lanbesgemeinbe, fei es vom Furften in feinen Rath, als Opreder berufen murben.

Ref. erfahrt ben Ramen ber Berf. jum ersten Mal, er ist bem Banbe, in welchem und fur welches sie zunächst schreiben, politisch fremb; bas entschieben Bob, bas er hier ausspricht, ist also wenigstens von biefer Seite unbefangen. Das es aber überhaupt nicht übertrieben und unwahr ift, wird vielleicht schan aus wenigen Bruchstüden, die hier mitgetheilt werden sollen,

erbellen.

Der erfte Auffat: "Rur teine Revolution in Deutschland", fpricht unzweibeutig bie febr gemäßigten Grunbfage ber Berf. que, orientirt fich in Deutschland und verstreitet fich endlich über Das, was Roth thut, mit Worten, bie in jeber beutschen Bruft einen Biberhall finden werben:

"Wo eine wahrhaft nationale Regierung besteht", heißt es S.7, "geht sie mit dem Volk, nimmt sie undemerkt die Berandberung der Zeit in sich auf, ift Eins mit ihr, und erstaunt gewahrt sie den Umschwung erst, wenn er vollendet ist. In dieser einsachen, allbekannten und doch nirgends genug genug gepurdige ten Bahrheit liegt das ganze Aathsel unserer Zeit. Das Leben ist vorangeschritten, die Formen, welche man sesthalt, sind erstartt. Kein Fürst spricht nehr zu seinem Unterthan die Sprache des Mittelalters, aber die dssentlichen Acten tragen woch ganz das Gepräge des Bardarismus".

"Und welcher Geist ifts, der burchdringen, durch alle Damme brechen will? Es ist der Geist des Burgerthums, Civilisation. Ift Civilisation, ift Burgerthum benn etwas so haffenswerthes, Sefährliches, das man fich ihm überall so entgegenfremnt? Freie Entfaltung des Geistes, freie Bewegung der Dands find seine Losung, ist Alles, was der gefürchtete Geist verlangt. Alle Rohheiten, alle Ueberdseihsel barbarischer Zeiten mussen schwinden. Das schreckt freilich ab. Aber nur erst mit Kraft vonnothen. Das schreckt freilich ab. Aber nur erst mit Ernst begonnen, damit die Bolter wieder hoffen konnen".

"Mögen bie Großmächte bes Festlandes berathen, mögen neue ..... Beschlässe dem Schreckensspikeme hutbigen, die Herre in Betwegung seizen; die Jusunst wird lehren, wohin es führt. Wir bitten, wir beschwören die beutschen Regierungen, nicht ein fremdes Losungswort abzuweisen, sondern zu thun, was ihnen wohl ansteht, was ihren Boltern ziemt. Bersammelt, erhabene Fürsten, die Stellvertreter des Bolts, redet Worte des Arostes, der Erhebung, der Freiheit! Gestattet eine offene, unverhüllte Darstellung gegründeter Beschwerden, die gefunde Wehrheit wird nichts Unbilliges, nichts Unmögliches verlangen; sie wird einen Wall um Ahron und Bersassung bilben, wiedein Wöhnchsthum, teine Jesuiten, keine Ultraropalisten zu dies

ben vermögen! Reine Truppenbewegungen, fie erbittern nur, fie fouren nur die unterirbifche Flamme; fondern Bewaffnung ber Candwehr, ber Sicherheitsgarben, ehe bie Gewalt in Danbe fallt, bie fie jum Berberben anwenden. Die farisbaber, die Bundes. beidiuffe von 1819 haben ben Regierungen mehr gefchabet; als langiahrige Beisheit gutmachen tann. Das Untlugfte mar. baß man ber in jeder ebeln beutfchen Bruft baburch erregten Erbitterung nicht einmal gestattete, fich in armen, machtlofen Worten auszuhauchen, indeß feile Anechte bes Abfolutiem, fcams lofe Diener bes Pfaffen : und Altcathums unter bem 3manges fdilbe bes gottlichen Rechts ungeftraft ben craffeften politifden Aberglauben lehrten, bie aufgetlarteften und unameibeutigften Areunde des Bolts und ber Regierung als Revolutionnaire verfdrien, die Bolter felbft als unwurdig und rechtlos hinftellten und fo gum materiellen Drud noch ben weit bartern ber Schmach gefellten. Aber bas Das ift voll; Beit ifte, bag man einlente. Darum versammelt, erhabene Fürften, fo fleben wir noch eine mal, versammelt bie Stellvertreter bes Bolles! Aber balb, balb muß es gefcheben; auf eine Beife muß es gefchehen, bie teinen 3meifel uber bie Abfichten übrig tagt, mit jener freien unb offenen Bieberteit, welche ben Deutschen charafterifirt, und womit erft fürglich ber beutsche Reftor auf bem Rathhause gu Ale tenburg alle Bergen ber Burger gewann".

Der zweite Auffas: "Bas Roth thut", bezieht fich zwar zum Theil auf bie nachfte Umgebung ber Berf., boch wirb man bie allgemeine Beziehung und Anwendbarteit mancher

Rathichlage barin nicht vertennen.

Der dritte: "Die Mauth", spricht von einer hauptmaße regel in Rheinbaiern, welche man lange voraus als eine Bobls that fur bas Land verkundete und endlich auf eine Beife eine treten ließ, baß fie gum Berberben gereicht, einer Dagregel, welche ben offentlichen Beift bes Rheintreifes umgewenbet bat: von ber Banbels: und Mauthverbindung, woburch ber Rhein= treis nicht befreit, fondern gefeffelt worben ift. Auch biefe Abs handlung hat einen allgemeinen Eingang, in welchem Worte fteben, welche bem Griffel eines Tacitus Ehre machen wurben: "Ein ebler Furft fprach im Jahre 1818 gu ben Profefforen eis ner Dochfchule; 3ch furchte, man habe mehr verfprochen als man fpater wird halten tonnen ober wollen. Siebzehn Jahre haben nur zu sehr erprobt, wie bell er gesehen. Bas gefolgt ist, weiß Jebermann. Polen abermals getäuscht, bas schone Italien ben verhaßten Deutschen und Jesuiten, Spanien bem Mondthum, Portugal bem Deineib, bie Schweiz ben Ariftos traten, Franfreich ben Bourbonen überliefert, Belgien mit fets nen Antipoben vereinigt, bie iconen Rheinlande gerfplittert .... Der Politit fremb und nur mit bem Rachften, Dringenoffen uns beschäftigenb, untersuchen wir nicht, welchen Antheil bie Dacht ber Berhaltniffe, welchen ber Dangel an Beitheit ober gutem Billen an jenen Dafregeln gehabt haben mag; fie finb da, die unheilbaren Mirfungen liegen am Lage, ber Augenblick fobert Abbulfe. 3wei Thatfachen faffe man mobl ins Auge: allgemeine Gabrung, Die beim leichteften Unftog gum Musbruche tommt; leichte Befriedigung, jubelvolle Rudtehr gur Orbnung, wo die Macht ben gerechten Roberungen entgegenkommt. Barum wartet man allenthalben, bis es ju biefer unheilvollen Rrife tommt? Rarl X. ließ feiner Partei fagen: le roi ne cedera pas, und er fiel. Der Ronig von Solland, fich nicht fpiegelnb, wird Belgien verlieren. In Sachfen nahm ber Ronig einen bem Bolfe werthen Pringen gum Mitregenten an; ber Bergog von Braunfemeig irrt als Alüchtling umber, im Ructen bie Blammen feines Refibengichloffes; ber Rurfürft von Beffen, von ahnlichem Schickfal bedroht, versprach endlich die Stanbe gu berufen, wozu ihn bie Bunbesacte vor 15 Jahren foon verpfliche tete; anderwarts . . . . muß es in Deutschland, biefem claffe schen Lande der Arene, zu solchen Auftritten kommen?"

Wir überlaffen ble grundlichen, ftrengen und boch gemäs sigten Auffage: "Rheinbaiern" und ble "Gerichteverfaffung bes Rheintreifes", der ernstlichen Prufung bes Tochter- und Mutterlandes und schließen unsere Anzeige mit einigen Stellen aus ber legten Abhanblung, bie ben Titel: "Der Burgerto nig",

"Es ift bas Spstem, welches die Erziehung der Fürsten leitet. Darum hatte der herzog von Bordeaur einen Tharin zum Erzieher; jeht, wenn die "Gazette" Wahres berichtet, einen Eleven der polytechnichen Schule, die seine Dynastie gestürzt hat! Eben jener Czar Peter (der sich, wie der Ausste berichtet hatte, selbst zu der Betre bekannte, das der Fürst um des Bolket willen da sei), wer hat Größeres und zugleich Greuticheres verübt? wer mehr und zugleich weniger Selbsteherrschung gezeigt? Will man das Eine ihm selbst, das Andere der Zeit beimessen, so sage ich: er stand hoch über seiner Zeit, sein Geist Leuchtete weit über sie hinaus. Je mächtiger der Wille, je größer die Kraft, desto nöttiger ist die Schrante; ja, der ebeiste Wille bedarf ihrer vielleicht am meisten, weil nichts leichter zu Gewaltmitteln verleitet, als das Bewustlein guter Ibsichter".

"Bietet uns die Seschichte tein Beispiel des Burgertonigsthums, so überschüttet sie uns mit Beispielen, wie gefährlich der Absolutism, die Lehre vom göttlichen Recht ist: nicht aus Deutschland, wo stets mehr ein väterliches als absolutes Recht zu Hause war; und sah es auch zuweilen etwas stiefvärerlich aus, so möchte es doch immer noch mit der Höhe oder vielmehr mit der Tiese der Zeit sich vertragen. Aber anderwärts, zumal im Süden und Westen Europas, wer benkt an die Berbrechen und Greuel in Portugal, Spanien, an Reapel, Piemont, Frankreich, wo ein Windhauch die ältesten Throne hinwegwehte? Wo die Schne, würdig der empfangenen Erziehung, mit Psassen und "den Stügen des Throns" gegen die königlichen Bäter sich verschwören? Ja, wer siehr den entsessichen Fall Karls X. und fragt nach Beispielen von der Gefährelicheit des göttlichen Rechts?"

"Als ob wir nicht mußten, was die Formel: burch Gottes Gnade, ursprunglich bebeuten sollte! Als ob fie was Anderes als die Demuth ausbruden sollte, daß ein unwurdiger Mensch gleichfam Stellvertreter Gottes auf Erben ju fein fich unterfange".

"Umftürzende Bewegungen, das zeigt die Geschichte, geben allezeit entweder von den Spigen der Gesellschaft, oder von den unterften Classen aus, nie vom Mittelstande, dem eigentlichen Burger, bessen Abolisand, dessen ganzes Dasein auf Rube, Ordnung, gemäßigte Freiheit sich stagt. Bon dort entspringt die Unterdrückung, von hier Gesellichseit. Bersuchten es Meuterer, versuchten es Arusald beinen und der Burgerthron Konig Philipps zu fürzen, welch einen undurchdringlichen Mall wärde der Mittelstand um ihn bilden. Dies hat der lichte Seist des Herzogs von Orleans erkannt; er hat sein glückliches Privatleben nicht dem Glanz eines darbarischen Abrons, aber dem Glück seines schönen Vaterlandes, dem ganz neuen, dem reinsten, dem fralendsten Ruhme, dessen gun zu lind, wir wiederholen es, er wird Rachabmer sinden; das neunzehnte Jahrsundert wird noch mehr als Einen Fürsten devoundern, der sein sichosert wird noch mehr als Einen Fürsten devoundern, der sein sich gedonken Schmuck im einfachen Bürgerkleibe sindet".

Ja, so geschebe es, sprechen wir und schließen mit bem Bunfde, baß ein so berebter Mund recht oft und laut zu ben beutschen Farsten und Boltern sprechen moge, baß er fortmasernd zu ihnen sprechen barfe.

126.

Neber den Ursprung des Lehnsverbandes. Auch unter dem Titel: Abhandlungen aus dem Gebiete des deuts schen Privat= und Lehnrechts. Bon L. Peters. Erften Bandes erstes Heft, Berlin, 1831.

Unter biefem Titel ift soeben ein Wert eines jungen Mannes erschienen, welches in mehrfacher Beziehung unsere ganze Ausmerksamkeit verdient. Es ift die Ruhn beit, in unsern Ragen ein Institut wie bas Behnswesen nicht allein vertheibigen, sonbern auch sogat wieber aufrichten und zu Ehren beingen zu wollen, um bie Ruhe und Wohlfahrt ber Bolter zu sichern! Wenn wir und auch in dieser Beziehung den Anslächen des Verfassers durchaus ganz und gar entgegen erklären, so verdient das Werk bennoch Dank und Ausmerksamkeit, indem das Geschichtliche des Ursprungs vom Lehnrecht aus den Dueblen selchichtliche des Ursprungs vom Lehnrecht aus den Dueblen selchicht und und in einer correcten, klaren, sehr zu los benden Sprache vorgetragen worden ist, soda auch der Laie mit Bergnügen und Rugen diesen ist, soda auch der Laie mit Bergnügen und Rugen diesen vor den Ansichten des Berfs., welche mit blendenden Worten und Scheingründen in dem Bors wort aufgestellt werden.

Das Wert zerfällt in 2 Theile; ber exfte Theil beschäftigtsich mit bem Lehnsverband im Allgemeinen und gibt ein intereffantes Bilb von der germanischen Berfassung, insoweit sie bei dem Entstehen des Lehnsverbandes in Betracht kommt; der zweite Theil beschäftigt sich mit der Entstehung des Lehnsver-

bandes bei den Franken.

Der Verf. begegnet dem Borwurf, das es leicht für verslorene Mabe gelten könne, Forschungen über ein Rechtsverhältenis anzustellen, weiches der Zeitgeist vielleicht dalb der gänzlischen Bergessenheit übergeben möchte, mit folgenden Worten, worin er zugleich seine Ansichten über den Werth des Lehnsverdandes und die nach demselben geordneten Staats. Agrarund Familienverhältnisse ausspricht, nämlich: "Hernach durste allein der Staatsverdand, weicher sich auf den Lehnsverdandstützt, seinem Oberhaupte eine ehrenvolle Stellung, seinen Unsterthanen eine dauernde, wahrhaft glückliche Lage, seiner Berschstung eine allen Stürmen trogende innere Berbindung der einzelnen Theile und unerschützerliche Krast gewähren; es dürsten Agrars und Familienverhältnisse, nach den Grundsähen des Lehnrechts geordnet, der ganzen Kation sowol wie jedem Einzelnen einen durch Generationen fortbauernden Wohlstand sichern, die Privatinteressen am besten und innigsten mit dem Staatssinteresse einigen, und Jeden der vollendetsten sittlichen Bildung sähig machen".

Das Werk ist gut gebruckt und empsiehlt sich durch sein Aeußeres; der Versasser hat es dem wirklichen Seheimenrath v. Kamph zugeeignet. 98.

Denkwurdigkeiten bes Scharfrichters unter ber Schredensherrschaft. Ein Beitrag jur Geschichte ber franzostschen Revolution, von Grégoire. Leipzig, hartmann. 1830. 8, 1 Thir. 6 Gr.

Es gehort nicht unter bie fcwierigen Aufgaben, ein Buch ju produciren, wenn man ben blutgebungten Boben ber frane zofischen Revolution zum Saatfelbe mahlt; freilich aber wirb bie Ernte fein, wie die Saat gewefen, und wenn man Untrant pflangt, wirb auch nur Untraut aufwuchern. Bu biefer unb feiner anbern Gattung ift bas vorliegenbe Buch zu gablen, bas feinen Titel wol nur ber gunftigen Meinung verbantt, welche fein Berf. von ber Angabl ber fraftigen Gemuther batte, bie fich burch hinrichtungsgeschichten, wie Ravaillac's, Patkul's, Grumbach's u. f. w, angezogen fublen. Doch auch biefe mete ben fich in ben "Dentwurbigfeiten bes Scharfrichters" febr ges taufcht finben. Man bente fich ein aus gabireichen Unefboten, biographischen Rotigen u. bergl. bunt gufammengewürfeltes Bert, ohne fonberliche Greuelfcenen, meiftens aber tuchtig langweilig, mit geiftlosen Schilberungen und matten bramatifden Converfationen burchwebt, worin vom Scharfrichter gleich nach ben erften Seiten nicht mehr bie Rebe ift. Wer auch immer ber Berf. diefes Dadwerts fei, fo bat er vielleicht boch noch am meiften babei gemonnen, weniger wol fcon ber Berleger, am allerwenigften gewiß ber Lefer.

Paged wronger from here

# the concentration of a control of the control of th

# literarische Unterhaltung.

i aller auf der der Geben der Gereite der Geben gegen der gestellt der Geben der gestellt der gestellt der geben der

Sonntag.

Ntr. 9."

9. Januar 1831.

1, Blide auf Deutschlands Lage', seit bem wiener Congres, und auf die neuesten Bollsbewegungen. Schleite Richel. 1830...8. 4 Thir.

Bie fein ble eigentliche Tagedpolitich biefen Blattern auch gehalten werben mag, fo wied boch bestwegen Riemanb' verfennen , bag bie Gefthichte, bie große Lehrerin; bie aus jebet Bergangenfelt mit bem. lebenben Gefchlicht Abet Die Butunft freicht; fit werm gangen Umfange Raunn finden wirk, und baf am allemvenigften Beitabfchnitte buraus verbaimt werben burfete, Die in ben Raum weniger Nahre, in Wochen und Eage, Die Resultate bergangener Nahrhunberte gufammenbrangenb, gugleich ben Reim für Maenbe Generationen atwickeln ; und wir; vor beren Augent so große Ereigniffe, Gestalt und Parbe rufflos wechfelnd, oft blendend und finkverwirrend, vorübergeffen; bedurfeit und wahlen igelen einem Bereinigungepunkt, von welchem aus wit; als entferntere Buschauer, bas große Drama richtiger in und aufnehmen tonnen. Die neuefte Literatur bietet einen folden und bur; wenn bie Schrift-Keffer treu aufgefaßt und felbft einen hiftorischen Ueberburt geworinen haben. Eins wie bas Andere ist unerlaslidt, wenn nicht neue und nich verberblichere Muftonen auftauchen follen ... Dies alfo erivagend, konnte Hef, biefim sugetheilte Beurtheilung ber vorliegenben Schrift nur ats eine willtommene Anfgabe betrachten, und wir wer= ben im Berfolg feben, wie weit ber umenannte Becf. jenen Foberungen entsprochen habe. Echt bramatifch beginnt bie Einleiftung ju bem fturmbewegten Gemalbe, mit Schilderung ber tiefen; taum von fernen Betterwolten bedrohten Rube, die jum erften Wale feit ben Drangfalen eines halben Sahrhunderts fich über Europa zu verbreiten begann, wie ba, unter bem allgemeinen Jubel ber lovalsten Freude aber bie enblich bezwungene Geerduberrotte, gleich einem Wetterftral aus heiterer Luft, ber Aufricht boch emportoberte, ber Thron ber Bourbonen am britten Tage zusammenbrach, und gang Europa, aufgefcheedt, ber buntelften Butunft entgegenfab. Dit ftartem Zabel bezeichnet bet Betf. bie Berblenbuttg, in ber bie ungludliche Dynasie sich und bas Bost bem Berberben entgegentreiben ließ und bafur jum britten Dale Blucht und Entihronung gewonnen hat. Es wird ferner gezeigt, wie, bei so regem Boltervertehr, dies auch Deutschland aufregen mußte, Leidenschaften weckte, die, ohne dies fru Schlag, noch lange geschemminert hatten, jedem Schnerz Worte; jödet Possung ungemessenen Raum gab, und wir, inmitten mannichsachen Imboliosse, eine solche Zerwärsist allet Parteien habe hervorzehen mussen, daß nun vom einem Theise als Jatobiner gehaßt werde, wer von billisgen Foderungen des Bolkes an seine Beherrscher, von gessynnäßigen Becfalsungen, Segenseitigkeit der Rechte und Psichten spreche, während andererseits jede hinwels imig auf Burgerpsicht und beschenen Erwartung der durch Fürskenwort verhessenen bessetzt Institutionen als Stimme des Fürskentnechts, des Bulksvereachers vertrufen werde, zwiesuch Verdammung aber das Loos Dessen sei, der dies in der Mitte zu Kehen trachte.

Wählen wie mit bem Berfasse, der freilich von dem lauten. Ruf der linken Seite sich diswetten hat mithins überziehen iassen, demnoch jenen mittlern Plat, der alziein eine vichtige Ansicht des Ganzen gewährt, so sehen wir allerdings auch, daß seit Napoleons Sturz esine Phantasmagerie mehr im Stande sei, das weit verdreitete Zbealeiner auf möglichst allgemeine Wohlsuhrt, auf Licht und Ordnung gegründeten Gestaltung der Staaten aus Gesmitchern hinvegznzaubern, die, weise gewodden unter den Sturmen der Zeit, begriffen haben, was der Menscheit so unadweislich Noth thut, daß endloses Borenthalten, oder gar Vorschreiten im entgegengeseten Sinne sortan nur zum allgemeinen Grade der Civilisation suhren könne.

Der Berf. führt uns nun bie Schilberungen ber einzelnen beutschen Staaten immer in Bezug auf jenen Beitraum vor, beginnt zwar mit Deftreich, fügt aber febr richtig bingu, bag biefer Theil Doutschlands, obgleich bem beutschen Bunde prafibirend, bennoch eigentlich nur in gesgraphischer und ftatistischer Sinficht ju Deutschland gerechnet werben tonne, ba beffen Bolter nach Sitte, Denkweise, Berfaffung, vollig abweichenden Prefigeseten von andern beutschen Bolfern nicht nur verschieben, sons bern vielmehr isolirt sind. Ref. mag hier nicht Dehl haben, wie hochft unbillig es ibm immer gefchienen, wenn man von einem Staate, ber burth fo viele Radfichten: auf feine Rebenlanber anbern Stammes, anberer Spras de und fehr verfchiebener Gulturftufe festgehalten with, bie Ginführung, ober auch nur thatige Begunftigung fols cher Inflitutionen fobert, für weiche ber Rorden und 200sten des deutschen Bundes langst empfangsich war, sowie andererseits wol nicht angenommen werden darf, daß eben diese Macht bahinwirke, dem übrigen Deutschland der Zeit gemäße und von ihr gebotene Verbesserungen

porzuentbalten.

Unfer Beef, geht band auf Pragen über, beffen der Ranig laut ertart, habe, baft feine Chche und bie feines Boltes bie namliche fei, und er biefem, mas es beburfe und burch fo große Opfer fo wohl verdient habe, geben wolle; auch wird anerkannt, daß, obgleich burch. mannichfache Rucffichten gebunden, bie Reconstruction ber Monarchie groar langfamen, aber festen Schritts nach ben wohlerwogenen Foberungen ber Beit vorgerudt fei. Ref. aber barf tabelnb bemerten, bag unerwahnt gebiles ben, wie burch offene, freiwillige Darlegung bes Bubiets, ein febr wefentlicher Bunfch erfullt worben, ber mittels ber Provinzialftanbe amerlebigt bleiben ju muffen fcbien, und wie ber Burger mittels ber trefflichen Stab: teverfassung, ber Landmann aber burch bie fo überaus erleichterte Ablosung jeder auf ihm selbst personlich, ober auf feinen Grundftuden baftenden Laften einem Grabe burgerlicher Tuchtigkeit und Selbständigkeit gugeführt mor-

ben, ben feine frubere Beit gefannt bat.

Bir übergeben, mas von Baiern, Burtemberg, Baben gesagt worden, und geben ju Beffen über, mo Aur= fürft Wilhelm I. mit ber Bemertung: "er habe 7 Sahre hindurch geschlafen", wieder eintrat; ber Dberft ftellte fich als hauptmann, ber Staatsrath als Secretair ober Berichtshalter wieder in die alte Dienstreihe, nicht nur die abenteuerlich veraltete Tracht, sondern auch Stockpringel murben beim Beere, auf bem Lande aber bie unter ber Frembherrichaft abgeschafften Frohnbiens fte wiebereingeführt; tie hauptstadt verobete im Bergleich gegen bie Beit, ba fie ber Mittelpunkt eines bes beutenben Ronigreichs gewesen war. Dagegen berief ber Quefürst bie Lanbstande gusammen und gefellte ihnen gum erften Dale auch Bertreter aus bem Bauernstande gu. Die erfte Foberung bes Souverains war die, bag 4 Millionen Thaler, die 1814 (im Buche fteht 1824) jur Ausrustung ber bestischen Truppen von ihm aufgewendet worben, von ben Unterthanen besonbers aufgebracht und bem Landesherrn gurudgezahlt murben. Erbohung ber Steuern auf eine Reihe Jahre hinaus wurde bazu als Mittel bezeichnet. Die Stanbe erkannten biese Berpflich: tungen, wunschten aber ju prufen, ob biefe Summe nicht aus anbern Mitteln bes Staatsvermogens gebedt werben Bonne, verwiesen auf Staatscapitalien, auf bie empfangenen hohen Subsidien 20.3 auch ergab sich, daß die Rothwenhigfeit einer Steuererhohung wirlich nicht vorhanden ware. Das Sahr 1815 brachte bem bestischen Deere neuen Ruhm und bem Souvergin, außer abermaligen englischen Subsibien, 5 Millionen France frang. Contribution, von welcher ber Rurfurft fich erbot, bem Lanbe, bas foeben zur Deckung ber von bem Kurpringen contrabirten Pris patschulden 200,000 Thir, bewilligt hatte, 40,000 Thir. gur Tilgung ber Staatsichulben beigutragen. In biefe Beit, 1816, fallen auch die erften Bewegungen in Die-

berheffen. Whorhaft rubrende Bitten find es, mit benen 77 Borfteber, Richter und anbere Lanbleute vom Diemelftrom um Milberung ihrer Laften bitten, "bie fdwerer als gur Beit bes Drucks einer fremben Berrs ichaft und bes Rrieges, nun unter bem angeborenen Fürfen und nach einem glorreitien Frieden auf ihnen lafte din". "Bir wiffen wohl", fagten fiere,baf mir foulbig find zu geben, was zur Erhaltung bes Staats nothwenbig ift, und wollen es gern thun, fo lange es nur moge lich ift, aber barin eben liegt bas Unglud, baf wir gar nicht wiffen, was bas Land eigentlich braucht". Gie fragen bann an, wie es mit bem vielen Geibe fiebe, welches bas Land Deffen ausstehen habe, ob es etwa bem Lanbe nicht gehore; wunschen zu wiffen, wohin benn eigentlich ihre Abgaben fließen und wie fie verwendet werben, und halten eine fefte Berfaffung bes Lanbes, mo ohne Genehmigung ber Stanbe nichts aufgelegt noch gefobert werben burfe, für febr nothwendig, weil es boch recht und billig fet, "bağ Derjenige, ber geben folle, auch gefragt werbe, wie viel er geben tonne? Dies waren nun freilich Worte, bie nicht angenehm lauteten, unb, wel auch außer Befs fen, in manchem andern ganbe; lange Beit bindurch ums gebort verhallt find. Dier war bas nachfte Refultat eine obrigfeitliche Betanntmachung in ber Raffeler Beitung, worin gefagt murbe, "eine Untersuchung habe ergeben, bag mit ben Unterschriften bochft leichtsinnig verfahren worben fei, auch hatten bie Landleute erklart, ben Inhalt ihrer Eingabe nicht verstanden ober gehörig burchgesehen zu haben". Gegen biefe Darftellung protestirten nicht nur bie Unterzeichner vor ben noch versammelten Lanbstanden, sondern 1400 Bewohner ber hauptstadt traten ihnen offentlich bei. Die Stanbe felbft naberten fich nun burch nicht unbillig scheinenbe Foberungen und Erbietungen der Regierung, erregten badurch jedoch und burch ble angehangte Stipulation: "bag mit bem Sahre 1817 eine neue. burch Uebereinkunft zwischen ber Regierung und ben jest versammelten Stanben festzusetenbe und von zwei beute fchen Dachten ju garantirenbe Berfaffung eintrete", ben Unwillen des Souverains in foldem Grabe, baf bie heftigsten Burechtweisungen, jedoch auch bie Busicherung erfolgte, es folle bie Erftattung ber im Jahr 1814 für bas Land ausgelegten 4 Millionen Ruftungstoften vor ber Sand beruhen. Unterbeffen mar auch bie Lage bes Beeres febr traurig. Die Offiziere ber aufgebobenen Landwehr und felbft bes ftehenden Seeres unterlagen, ber durch fie felbft erworbenen Subsidien und Ariegscontris bution ungeachtet, ben größten Entbehrungen, und bie Stimmung wurde um fo bitteren, ba man glaubte, ber Rurfürft, ber für ben reichsten Fürsten Europas galt, halte die reichlich erhaltenen Mittel ben Darbenben por. Mehre Offiziere wandten fich an die Landstande, und es barf, nach ber Militair = Dienstorbnung, wol nicht befrem= ben, baß ber Erfolg fehr übel war. Einige wurden mit Festungearrest und Dienstentlassung bestraft, andere, bie nicht unterzeichnet hatten, zu hohern Graben beforbert. Die Landstande felbst verwendeten fich, wiewol Anfangs auch ohne Erfolg, wegen einer Bulage von 20-25 Proc.

Das Misveranfigen wurde jeboch immer allgemeinet, man entlief bie gefangenen Offiziere und bewilligte eine geringe Bulage; befte trauriger blieb bagegen bas Loos bes remeinen Kriegers; die Dienstzeit war auf 12 Jahre fefts gefest, und nur erft nach 24jahrigem Dienft hatte ber Unteroffigier eine Penfion von - taglich einem Grofden ju erwarten,

(Der Befdluß folgt.) .

Taschenbuch für die vaterlandische Geschichte. Perausgegeben von Joseph Freiheren v. Sormapr. Neue Folge. 3weiter Jahrgang. München, Frankh. 1831. 2 Abir. 12 Gr.

Rachbem bies Taschenbuch eine Reihe von Jahren erschies nen ift, fcheint es taum mehr gulaffig, über feinen Charafter im Bangen ju fprechen, ba man biefen vielmehr als allbefannt voraussegen barf; inzwischen haben historische Aaschenbucher in neuefter Beit auch eine neue Saltung betommen, und es fragt fich, wie nimmt fich neben biefen jungern Genoffen bas hormant'fche aus.

Sier muß aber zuerft bemerkt werben, baf mahrend g. B. v. Raumer's "Biftorifches Tafchenbuch" feinen Gegenstand, bie Diftorie, in wiffenschaftlicher Allgemeinheit fast, bas Pormayr's ihm fofort eine Befchrantung burch subjective Beziehungen gibt, indem es sich als ein vaterlandisches kundgibt und biese Eigenschaft der vaterlandischen haltung sich zunächst nur auf Den. v. Dormapr's heimath, b. h. fonft auf Deftreich, jest auch auf Baiern bezieht.

3weitens aber trägt nicht nur bie Befdrantung bes Stof. fes einen fehr fubjectiven Charafter, fonbern auch bie Auswahl und bie Behandlung ber einzelnen Materien ift größtentheils unwiffenschaftlich und nach bem Dagftab subjecttver 3wede ges meffen.' Beziehungen einzelner Familien, einzelner Orte machen fich breit, und fogenannte Ahnentafeln und Burgenbefdreibungen 3 aber jene nicht in scharfen genealogischen Untersuchungen, welche einer wiffenschaftlichgehaltenen Specialgeschichte zu Gulfe kommen konnten, sondern flizzenartig, und hier und da mit affectirter Genialitat romantische Buge ober fententible Reflerios nen binwerfend; biefe ftatt, mas fo munichenswerth mare, mit bem Auge bes Architeften forfchend befchreibenb, Grunbriffe lies fernb, Arummer ergangenb, ober bie Beziehung ber Burg gur Lanbichaft, bie Beziehungen freier und boriger Beifagen, Guter u. f. w. erlauternd, vielmehr in wunderlicher Abwechfelung balb voll Gentimentalitat über bie hinfalligfeit gewesener Berrlichfeit, balb voll neumobifchen Triumphes gegen bie bagemefene Robbeit, bas Bichtigfte bei Seite liegen laffend ober geringfügig abfertigenb.

Bu biefen Elementen kommt nun noch bas Element romantifcher Gebichte, bie hiftorifche Buge gum Gegenstanb haben und von Berth find, wenn fie von orn. v. Schent ober anbern geschmacbolien Dichtern herrubren, obgleich auch ba noch bie Behanblung biftorifden Stoffes in kleinen Liebern immer noch ihre großen Schwierigkeiten sehen lagt, so leicht die Sache auch aussieht, bagegen von blos subjectivem Berth wieder, wenn fie Leute wie orn. Grun und Seibl gu Berfaffern haben.

Das unter folden Buridtungen bes Sangen biejenigen Glemente im Grunde allein gebeihlich gepflegt werben konnen, wel-che ihrer Ratur nach eine folche fubjective Paltung haben unb verlangen, verfieht fich von falbit; babin gebort bie Sammlung pon Sagen, Legenben, Beichen und Bunbern, bie Beitrage gur Geschichte ber Sitten ber Borgeit. Gie find bie einzige Partie biefes Zafchenbuches, welche burchgangigen Werth hat, und ber verftorbene Bulpius in Beimar, ber feinen "Curiofitaten" eine abnliche haltung gab, befdrantte fich mit richtigem Satte faft gans bierauf.

Et geht aus alle Dem herver, bas bas Bormanr'ide Zafchenbuch eben nur auf ber Grenze ernftwiffenfchaftlicher Befirebung und leichter, perfonlicher Bergnügung gehalten wird, und bag es fic auf biefer Grenze halt, verbantt es nur einzel

nen Auffagen.

Als von einem folden bobern Berth geichnet Ref. in bem vorllegenben Sahrgange aus Rr. 6: "Anbreas III. bes Benetianers und legten arpabifchen Ronigs in Ungarn Beerfahrt nach Destreich im 3. 1291", von Johann Szech, Senator ber königt, Freistabt Raab, welcher Auffag ebenso wahrhaft specialisstoris schen Werth hat, als Auffage wie ber 13.: "hanns hafellober", ein humoristischer Boltsbichter im 15. Jahrhundert, vom Usterarbiftorifchen Standpuntt bantenswerth find. Berner geichnet fich auf bas vortheilhaftefte unter ben Auffagen, welche bie Befchreibung und Gefchichte von Burgen gum Gegenftanb haben, aus Rr. 14: "Das Schloß Ed im Unterbonaufreife", vom Reichsarchivfecretair Lubwig Benter.

Bas die Darftellung in ben meiften Auffagen, von wie verschiedenen Banden fle auch herrubren mogen, anbetrifft, fo tragt fie einen Charatter, ben man in ben meiften Schriften fubbeutscher Schriftfteller (mit Ausnahme naturlich ber Schwaben und Schweiger) wieberfinbet, namlich ben bes Richtuberwundenfeins mancher Bilbungselemente und bes Bumvorfcheintommens biefer Mannichfaltigfeit am unrechten Orte. Broden Shatfpeare'fcher Belefenbeit fteben neben mullerirenben Benbungen und Sentengen, freisinnige Kraftaußerungen, bie einer schalen liberalen Richtung angeboren, neben fentimentalen Empfinbungen über bie Innigfeit ber alten Beit, bie eben nus burch bie aus ber beillofeften Che machiavelliftifcher Staaterichtungen und mercantiler besgleichen, und burch bie aus biefer Che erzeugte mobern-mechanische Unficht bes bffentlichen Lebens

gebrochen worben ift.

Referenten tommen öftreichifche, bobmifche und bairifche Schriftsteller in biefer Beziehung mannichfach vor, wie bie nordameritanifchen, bei benen auch bie Gigenfchaft nicht Rertiggeworbenfeine mit vielen frembartigen Bilbungselementen gu einer gewiffen Richtung auf plattburgerliche Rüglichfeit und Bequeme lichteit fich vermablt, und welche bann auch noch eine andere Gigenichaft mit einem Theile ber fabbeutichen Schriftfteller gemein haben, namlich eine blubenbe Diction als Requifit einer guten Darftellung angufeben und fie erzwingen zu wollen, felbft mo fie nicht angeboren ift. Gine gewiffe Gefcmadlofigteit, bie fich in balb übertriebenen Bilbern, balb in pausbactigen Krafts ausbruden, balb in ber Unficherheit in ber Bahl eblerer Ausbrude für gemeinere, gemeinerer Ausbrude für bobere Begies hungen zeigt, if bavon bie Folge. Dem Einen fcwillt, wenn es gilt, bie rechte Bittelsbacheraber, ein anberes Mal nahrt Johann Bista von Arocznow ben furchtbaren Gebanten voller greulicher Rache im eifernen Bergen; bann werben wieber bes großen Kaunig Sonberbarkeiten im hauslichen Wefen "Ausluftungen und Indulgengen genannt, bie er fich, nachbem er bes Lages Baft getragen, nicht versagen wollte", ober es schließt ein sentimentaler Lopos fich folgendergeftalt an eine Erummerbefdreibung an; "Biel ift fcon eingefturgt. Grabesftille herrscht in biefen bben Raumen, taum unterbrochen burch bas Braufen bes tief unten forte fließenben Stromes, bes vom Binbe gepeitichten naben Doch malbes, burch bas Gefrachze ber Raubvögel und burch bas Getrachze ber Baubvögel und burch bas heulen und Pfeifen bes Sturmes burch bie Rigen und Edder. Gelten, aber immer tiefergreifenb, klingt bazwischen vom jenseitigen Ufer bie Glocke bes uralten Rirche leins von Schwallenbach".

Es ift nicht zu leugnen, baf in biefen Tafdenbuchern bes orn. v. hormayr manche eble Perle fich auch fur ben ernften Diftoriter finbet; aber man muß fie bann als einzelnen Auffas auszeichnen und ruhmen; im Gangen ift bas Unternehmen mehr in gefellichaftlichen und gamilien Intereffen gewiffer Gegenben als in einem wiffenschaftlichen Intereffe gehalten, was fich ja auch mit Specialgeschichten, Blographien, Genealogien und

Beschreibung von Saulickeiten und Bobenverhatinissen verbinden läßt. Was die Genauigkeit der Forschung in manchen Auffägen anbetrifft, so ist darüber schon früher in diesen Blättern (in Kr. 326 f. 1830 unter der Ueberschrift "Historische Wahrheit") eine Rüge zu sinden, die nicht so ernst ausgesprochen hätte werben sollen, da es bei einem Almanach von im Sanzen so sudjectiver Haltung an Ungenauigkeiten nothwendigerweise, möchte man sagen, nicht feblen kann.

Bon ben biesem Jahrgange beigegebenen schön gearbeiteten Portraits haben nur die des Kronprinzen von Baiern und des Erafen von Armannsperg ein allgemeineres Juteresse. Der Graf von Chotet und die herren Thomas Raguly und Paul Palgy werden dem größten Theile der deutschen Leser die dang unbekannt gewesen sein,

### Mus Stallen.

Die mehrmals erwähnte, aber immer auffallenbe Sitte, bie besonbere in Benebig febr verbreitet ift, jungen Reuver-mablten am Lage ber hochzeit gelehrte, zu ihren Ehren ver-faste und gebruckte Differtationen zu überreichen, bat einige intereffante Untersuchungen neuerlich veranlagt. Denn bie gelehrten hausfreunde eines im Ronigreich Benedig lebenben herrn Porto haben feinen Dochzeittag benust, ihre "Forfchungen über ben alten Buigi ba Porto" bem Drucke gu übergeben, ber, als ein Borfahr bes Gefeierten, gwar gunachft biefe Bieber-erwedung verbiente, für uns aber, die nicht mit am hochzeittifche fagen, nur baburch ber Ehre werth wirb, weil er querft in feinen mit Uurecht vergeffenen Werten bie Sage bearbeitete, bie bem Lieb "gewebt aus Lieb" und Leiben," Shatfpeare's "Romeo und Julie" gum Grunde liegt. Wer einen folden Ditt fand ober aufschliff, verbiente ebenfo gewiffenhaft bem Andenten ber Rachtommen erhalten gu bleiben als Die, welche wirkliche Diamanten auf ben Markt brachten, und Luigi ba Porto bat in feiner Rovelle einen Anachites zu Tage geforbert, ber wirkfamer manches hers gum Gefühle bes Schonen und Menfchlichen erhoben, bas in Unruhe und Befummernis verfunten, als alle Kronjuwelen ber Erbe. Ohnehin gewinnt ba Porto, als ein Reprafentant feiner Beit, mo Biffenschaft, Krieg und Biebe fich im Beben ber Staliener fortwahrend burchbrangen, auch fur uns an Interesse, und ein Auszug aus Siac. Milan: "Notizie intorno alla vita e agli scritti di Luigi da Porto" (Pabua, 1830) wirb barthun, bağ er wurdig auf ber Staffel seiner Beit ftanb. Luigi war 2 Jahre nach Rafael, 1485 zu Bicenza geboren; aber wie biefer erhielt er am hofe von Urbino, ber für die geiftige Belebung Italiens die ausgezeichneiften Ele-mente vereinte, feine erfte Bilbung. Dort wurde er Peter Bembo und jener hochgefeierten Beronica Gambara befreundet, beren Einstuß auf ihn sich durch seine Werte nachweisen last. Die Liebe zu den Musenkansten begleitete ihn aus diesem Areise in den Waffendienst, zu dem er sich darum auch mehr aufgerusfen füh'te, weil 1509 seine Baterstadt Bicenza in Kaiser Marimilians Sande siel. Seine Familie hielt es mit Benedig, und Luigi gelang es, mit ihr jufammen bie herrichaft bes Marcus-lowen wieder in Bicenza zu begrunden. Geine Bemuhungen wur-ben von ber Republit durch eine hauptmannstelle belohnt; aber er genoß biefer Auszeichnung nicht lange; benn bei einem Befechte in Friaul warb er so schwer verwundet, bas er den Ariegsbienst ausgeben mußte. Ansangs in Benedig, dann in feiner Bater-stadt, suchte er bei den Musen und im Dienste der Frauen eine Gutschädigung. Besonders geseiert findet man in seinen Werten eine fcone Frau, Ginevra, bie er unter bem Bilbe eines Bachholberstrauchs (ginepro), ber in Petrarca's Garten beranwuche, verherrlicht. Go von ber Dufe getroftet und burch burgerliche Burben geehrt, ftarb E. ba Porto 1529. Aber aus feinem geistigen Rachlaffe hat nichts ihn fo lange überlebt als

fene Bearbeitung bon Romeo unt Julle unter bem Mitet: Mistoria novellamente titrovata di due abbili Amund; cu la loro pietosa morto; Istervenuta già nella Città di Ugaro-na. Nel tempo del Signer Barthalomeo della Spala." Das jest hinlanglich befannte Ereigniß wird burch ibn ins Jahr 1303 verfest, und ein anberer Epithalamifte bes noch lebenben Derrit Porto hat baber bie Frage unterfucht, welche Quellen babei vorlagen, ober welche Beugniffe bas rutprunds Ereignus gefcichtlich begrunden. ("Del case di Giulietta e Romeo. Lett. di Gius. Todeschini a Jacopo Milan". Padua, 1880.) Bei Dante, ber ber Montecchi und Capelletti zwar im "Fege feuer", VI, 106, gebenkt, wird ebenfo wenig als bei feinen Erflarern mit einem Borte verrathen, bag ihnen ein berartiget Borfall bekannt war. Rein Chronift ober Gefdichtigveiber Beronas gebenkt besselben früher, als bis bie Erzählung burch ba Porto Aussehen erregte. Go ift bie Rachricht im X. Buche von Sirolamo bella Corte's 1594 erschienener Geschichte Beronas offenbar aus biefem entlehnt. Much bas Grab, bas man ber glaubigen Pietat ber Relfenben in Berona noch jest zeigt, tann gur Erfindung ber Gefchichte teinen Anlag gegeben haben. Es ift ein weißmarmorner Trog ohne Inschrift, ohne Bappen und felbft ohne Deckel, ber fich jum Familienbentmale ber Car pelleti gar nicht geeignet hatte, wie er boch, nach ben fpatern Erzählern, barftellen follte, ber ficher feinen Ramen erft erhielt, als die fo anziehende Geschichte bie Bergen gerührt hatte. Richt alter kann er fein als 1524; benn in biefem Jahre forleb Buigi ba Porto feine Rovelle. Sie erfchien querft ju Benebig im Drutte obne Angabe bes Jahres; jum zweiten Male 1585; und oft ift ffe feitbem wieber abgebruckt worben, am prachtigften 1819 in Mais land bei Giegler. Da gefchichtliche Begrunbung fich nicht nachweisen last, so fragt siche, ob bie fpater burch Cligie von Berona (Berona, 1553) in Stanzen, burch Matteo Banbells in Profa ausgefchmuctte Ergablung ein Bert von ba Porto's eigner Erfindung ober ein entlehntes war. Das Lettere ift wahricheinlich. Durch herrn Tobeschini's Bleif, ber biefer Umtersuchung vorzüglichen Gifer gewibmet bat, ift namlich in ber 32. Rovelle von Mansuccio's aus Salerno, 1476 gum erften Male erschienenen "Novollino" eine Onelle nachgewiesen, bie ben ganzen Inhalt bergab, ben ba Porto nur anderer Dertifchtett und andern Personen anpaste. Doch fremdes Eigenthum burch so gludliche Umgestaltung zu bem eignen zu machen, spricht schon für Talent, das Luigt da Porto auch in ernftern Darftellungen fiets bewährt hat. Aufmertfam auf ihn geworben, fragten namlich italienische Gelehrte bei bem gefalligen Bibliothetar der Marcusbibliothet ju Benedig , Abbate Bettlo , an , ob nicht handschriftliche Rachlaffe noch fich vor finden follten; und fiebe, 25 Briefe aus ben Jahren 1509 -15, alle über ben venetianifden Krieg, tamen baburch gut Rage, bie auch über anbere Beitverhaltniffe gewunfchte Muskunft verbreiteten. Durch Deren Tefta berausgegeben, findet man diese in ber Schrift: "Alcune lettere inedite di Luigi da Porto, scritte dall anno MDIX al MDXIII (Dabug, 1830) jufammengebrudt und bem Brantpaar gu Ehren, bas feinen Ramen mußte vorfegen laffen, mit gelehrten Roten erlautert.

Ein ahnlicher Anlaß, als ber erwähnte, brachte auch einige Reliquien Gasparo Gozzi's (geb. 1715, gest. 1786) in Erinnerung, die in der Sammlung seiner Werte noch sehlten. Gozzi's Rame hat guten Klang, nur muß man den ehrbaren Gasparo nicht mit dem phantastisschen Machenerzähler Carlo, seinem Bruder, verwechseln. Bielleicht hatte man baher die "Kacconti di Gasp. Gozzi che non si leggono impressi tra le sue opere" (Benedig, 1830) und die "Alcuni seritti di G. G., che non si leggono etc." (Benedig, 1830) rubig in den Zeitschrift ("Sognatore italiano") schlasen sassen, wo sie seit 1768 begraben lagen.

# literarische Unterhaltung.

Montag,

Mr. 10.

IO. Januar 1831.

1. Blide auf Deutschlands Lage, seit bem wiener Consignes; und auf die neuesten Bollsbewegungen.

dia mie al con no cest enu -

Bleichzeitig gebieb bet ungleiche und unglickliche Rampf mit ben westfälischen Domainentaufern gur trauriaften Dublicitat. - Und fie hatten fich an ben Landese berrn, bemenbet, wehielten aber auf ihre Bitte um Ritche erffettema bes von ihnen : wezahlten Raufpreifes bie Unts wort: , jes konne auf ihr gung austatthaftes Gefuch gar Beine Rudficht genommen werben". Der Staatstangler pon Sarbenberg aber ficherte ihnen m. bag auf bem Bunbestage, wohin bie Sache gehore, Preugen fie unterftus sen werbe; auch ftimmten alle Bunbebgefanbten, Defte reich voran, auf traftige Bermenbung bei bem Aurfürsten. Diefer wies, jebuch in tiner fratten Rote feines, Bunbese, taasgesandten jebe Intercession; geschweige Mutoricht bes beutschen Bumbestage gurud: "es habe Gr. fon. Sobeit", heißt es unter Anberm barin, "bodift auffallend fein mufsfen, bağ beutsche Bunbesversammlung einem Untertban nachlaffe, Befchwerbe gegen Sie einzureichen, und wie dieselbe fich gleichfam als eine oberrichterliche Behorde barftelle, ba fie boch allezeit nur Bermittlerin, nie Richter fein folle. Ueber bie Beschwerbe bie te. Soffmant wir-, ben S. . Dobeit beschieben, mas Ihnen gerecht und biltig erscheine, muffe aber die Einwirkung bes Bunbestages in lange verbitten, bis biefelbe burch ein, unter Allerhochst Ihrer Mitwirkung veranlagtes organisches Ges fet batu ermachtigt fein werbe". In ernfter, einstimmis ger Sprache beantwortete ibie bobe Berfammlung folche Rebe, verwies zuvorberft im Milgemeinen auf bie, vorzuglich nur aus Seffen eingehenben vielfaltigen Beichwerben und fugte (S. 132) bingu: "fie werbe, eingebent ihrer boben Bestimmung, nie vergeffen, sich bebrangter Unterthanen felbst anzunehmen, bamit auch blese es inne wurden, bag Deutschland nur barum mit ihrem Blute von frembem Soch befreit und Lanber ihren rechtmaßigen Regierungen mirhetgegeben worben; um, anftatt ber Milfin, einem rechtlichen Buftand überall eintroten ju laffen; und werbe fie, auf fernein Untrag bes ic. hoffmann, in diefem wie in jebem andern Falle bas Ungemeffene befchließen". Die historische Treue erfobert es, zu bekennen, daß, die fer ehrenvollen Besittnungen ungeachtet, meber von Seiten bes beutiden Bunbestages .. mach bes fpater bamit ber

fchaftigt geweienen nachner Congresses ben bellifchen Dos mainenfaufern irgend eine wefentliche Sulfe zu Theil geworben fei; nach S. 135 aber follen, ber von Preugen und iBaben gewährten fraftigen Unterftugung ungeachtet, Die majora vota auf milbe Mafregeln bingewiesen haben und ber Reclamanten zu verfteben gegeben worden fein, "baß ihr gutes Recht wol flar genug fei, aber fich nicht fo fimma burchfechten baffe". Immietelft wurde in Deffen von Seiten bes Rambesheren ein Berfuch gemacht, biefen Staat mittels einer eignen Cenfur von bem im 18. Artitel ber Bunbebacte für gang Deutschland bestehenben Censurgefeten au ifoliren, jeboch wegen bes Roftenpunktes wieber befeitigt. Dem lanbftanbifchen Ausschuffe aber theilte man nun einen ziemlich liberalen Conftitutionbentwurf mit (S. 155) und außerte babei, wie man fich bohern Orts zu Ertbeilung einer folden Berfaffung wol entschließen durfte, wenn die Stande 800,000 Kl, und eine gehnjahrige Exanefteuer verwilligen wollten. Die Stande wiesen biesen Antrag zurud; und als man endlich in Kassel und spater auch an andern Orten auf die Bemerkung verfiel, daß der 13.: Artifel, der Bundesacte nur gefagt "es werden", nicht aber "es follen" landstånbische Werfassungen eingeführt werben, fo gerieth bas gange Berfaffungswerk hier, wie anderwarts auch, ins Stoden. Seffens erfter Kurfürst wurde nun endlich von bem Schauplat abgerufen, ben er gleich einem Reprasentanten eines langft verschwundenen Beitalters fo lange innegehabt hatte; die erften Sabre feines Sobnes und Thronfolgers erlangten bunch die mofteriose ober mpftificirende Berschwörungegeschichte eine befrembliche Gelebritat; fonft berrichte tiefe Rube im Lande; die öffentliche Stimme hatte fich auf bem langen Landtage ausgesprochen, sie war ungehört verhallt und schwieg nun in ftiffer Resignation. Der Berf. bes flagt ben neuen Regenten, von feinen Umgebungen nur übel berathen, nicht auf Das, wodurch allein die Rube der Bolker und Sicherheit des Throns erlangt werde, hibaneitet, worden au fein. "Bielleicht", heißt es S. 291, "faße Rarl X. noch auf feinem Throne, wenn er feinem Billen feine Anfichten hatte vorwalten laffen. Der Ronig von Preußen lebt, angebetet von feinem Bolte, gang rubig unter ibm, weil er in ber Dahl feiner Rathgeber mit größter Borficht zu Werte geht". In Raffel mar, während ber Kurfürst nach einer schweren Krantheit noch

in Rarisbab verweilte, Unruhe unter ben Sandwettern ausgebrochen; er eilte mit bem Aurpringen nach Gifenach, um in ber Rabe ben Sang ber Ereigniffe ju verfolgen ; bort vernahm er, bag bie Burger ber Refibeng ben Bunfc ber Entfernung zweier Perfonen aus feinem und feines Sohnes Gefolge ausgesprochent hatten, "fo fin' fie Bille Bebr ber Legtern fte erfteuen werbe, fo fei bod Utiles au furchten, wenn biefem Buniche nicht nachgegeben wurbe". Der Rurfürft tehrte mit feinem Sohn gurud, Alles lief ruhig ab, und bie Stadt fdmamm in Jubet, als ber Rurfurft balbige Busammenberufung ber Stanbe gelobte und einige Abgaben erließ. Der Berf. Connte et ned nicht berichten, und Ref. fügt mit befto größerm. Bergnugen bingu, bag eine Berfaffung unter gegenfeitigen Garantien, wie bas Lamb fie nur je hatte wanfchen tons ten, ben langen Bermurfniffen enblich, und Gott gebo für immer, abheifen wirb.

"Bir haben abfichtlich", fagt ber Berf. 6. 117, "bei ber Gefchichte Deffens ausfahrlicher als bei einem anbern beutschen Staate verweilt, weil bardus am beuts Achften hervorgeht, wie fehr bie Foderungen bes Beitgels ftes verkannt worben, und was man fich Mies gegen bie treuen, tapfern beutfchen Boller erlauben au formen glaubte"; Ref. ift fint hierin gefolgt und glaubt burch biefe ausjugsweife Mitthellung - ber Berf. hatte bie Ereias niffe ber letten 15 Jahre, etwas ftorenb, jahrweife burch alle beutiche Staaten fortgeführt - bie Lefer auf bie gange fehr intereffante Schrift hingeleitet gu haben, mochs te aber auch um beswillen eben bie heffichen Borgange hervorheben, weil bier ber fonft oft gehorte zwiefache Bors wurf einer Ueberfeinerung oder fremden Ginfluffes am wenigsten Plat greifen, vietnehr bie Thatfache wie bie Urfache eines burchs gange Land verbreiteten Dievergnas gene am untrüglichften bor Augen liegt.

Was von Sachsen gesagt worden, ist schon zu viele sach besprochen, und was sich in Braumschweig ereignete, noch zu sehr im Werden, als daß hier größere Aussuhrtichkeit angemessen scheinen könnte. Res. verweist daher wergen beiber Länder, vorzüglich auch hinsichtlich Dessen, was über Zollsperren innerhalb Deutschlands, schon nach dem Erasmus die mira Germanorum insania, serner über Presse und Eensur, die demagogischen Umtriebe und Schus des deutschen Handels gesagt worden, auf die sehr lesenstwerthe Schrift und glaubt, der ihm ferner gewordenen Aufgabe besser zu genügen, wenn er, sei es auch nur des Resteres wegen, 2 andere, das Ausland bettessende Schriften mitausnimmt, zumäl er über diesen ganzen Gegenstand wenige allgemeine Vetrachtungen als Schlissworte besynstigen wünscht.

Jene Schriften find

2. Die Misgriffe ber Bourbons in Frankreich feit 1814. Bon \*c. Leipzig, Fest. 1830. 12. 6 Gr.

3. Staats: und Liebesabenteuer von Karl X., eher maligem König von Frankreich; aus dem Französischen nach der "Histoire scandaleuse politique et anecdotique de Charles X." Leipzig, Allgemeine niederlandissche Buchhandlung. 1830. 16. 14 Gr.

Mt. 2. fft ein im "Leipziger Tageblatt" mit Interesse gelesener und beswegen hier zusammen wiederabges druckter Aussat. Aber wie sehr das ganz Außerordentliche der dringenden Erscheinungen hier die Elle der Berziggshandlung autschuldigen und der Aussat an innerer Durcharbitung, sich por sehr dielen, ben meisten, chnlischen auszeichnen mat, so läst die Bemerkung des der scheibenen Verfasser, das Manches anders ausgebrückt, besser aus den Quellen belegt, vollständiger mitgetheilt worden wäre; wenn er einer solchen größern Verbreitung hätte entgegensehen können, es doppelt bedauern, das unter diesen Umständen nicht noch eine letzte Hand angelegt marben ist.

Bu bem gangen, leiber allgu reichen Stoff haben wir eben jest aus bem Munte einen der gelftreichsten frand goffischen Redmer in wenig Worten einem Commentar erhalten, ber bas Grumbübel, wenn auch nicht erklart, boch in feiner Erscheinung wunderbar ergreifend barftellt. "Wer ber vorigen Regierung", sprach Guisot in eis ner, burchaus in conciliatorischem Sinne in ber Des putirtenkammer gehaltenen Rebe, "aufmertfam gefolgt ift. ber wird benierkt haben, daß fie von einem guten und einem bofen Genius beherrscht worden fei; von einem Beifte, ber bem Intereffe und ben Gefinmungen bes Landes angemeffen, und von einem anbern, ber mit beiben im Miberspruck mar. Dennoch widerstand sie 15 Rabre als len Angeiffen, wie fie bas erhaltende Princip, als bie ibr eigne Burgichaft, in fich aufgenommen hatte; ber aute Genfus war ein Rath bes Friedens, ber Achtung por wohlerworbenen Rechten und Anerkennung ber gewonnes nen Refultate, ber mabren Principien ber Revolution: und hierin allein lag bie ganze Kraft ber Donastie. Auf ber andern Seite gab fle fich bofen Einfluffen bin, benn fie verbarg im Jamern ben Wunfch nach einer mmms fchrantten, über alle Gefete erhabenen Gewalt und zeigte fich ftets geneigt, alle Disbrauche und Soberungen ber alten Ordnung ber Dinge und namentlich bie Berrichaft ber Ariftofratie und ber Geistlichkeit zu beganftigen". Das ber feit 14 Jahren unaufhörlich innerer Rampf und Schwanken; und fo war benn die Ratastrophe in vorans ju feben, bie unfer Berf. mit erfchutternber Birtuna in Calberon's Borten am Eingange bes Berts ichilbert:

> Ronig sei er, traumt der König, Und, in diesen Wahn versenkt, Derricht, gebietet er und leukt; Alles ist ihm unterthänig. Er erwacht, und aus ist Alles, Und von seinem hoben Sisch Bleibt ihm keine Spur zuwäck, Als der Schreck ob seines Falles.

Was sollen wir dem Verfasser durch alle ungläcklichen, schon oben bezeichneten Schwankungen und Irrwege des ungläcklichen Königshauses solgen; sie waren unvermeiblich aus dem vielfach wiederholten: "im langen Ungläck nichts verzessen und nichts gelernt!" hervorgegansen; aber wie verderbilch auch die allgemeine Opposition gegen alle Resultate der Revolution, beren Haupthandlungen als ebenso viele Verdrechen galten, Begünstigung

abergländischer Geremonien, von benen die lebende Gemes ention sich keinen Begriff mehr machen konnte, Albster und Jesuien, Wahl von Ministern, deren Name vom ganzen Lande nur unter Verwünschungen genannt wurden und in denen man endlich nur Agenten einer fremden Politik du sehen glaubte: wie verderblich, sagen wir, dies Alles auch eingewirkt haben möge, so hat Res. doch die West nung noch die hente nicht ablegen können, dast die Wahle berfässchungen, deren sie sich schundig gewacht, diese allein, wenn auch spätern, doch unvermeiblichen Untergang des reitet haben; und von dieser Seite betrachtet, sallt ihr Untergang ein schweres und sehr ernst warnendes Blatt in der Geschlichte unsers Geschlechts aus.

3. Die chronique scandaleuse, so west ste les mours de Charles X betrifft, burfen wir bei Seite lafe fen; man kann biefe ohne alle Gewähr einem so tief gebengten Baupte nachgerufenen Richtswurdigfeiten nicht obne innern Efel und Indianation burchlaufen. Ref. erfreute fich babei ber Ueberzeugung, bag fur bas beutsche literarifche Publicum überhaupt biefe Art Schriften gang ohne alle Angiehung fet. Der beutsche Geift ift ernfter, gerechter; auch) in Frankreich hat bet beffere und wol großere Theil ber Ration, wie abhold er ber Dynaftie fein mochte, fich unstreitig nur allenfalls wahrend fie in vollem Glanze herrichte, gewiß aber nicht mehr, feitbem bas Unglud über fie bereingebrochen, folcher Lecture bins gegeben; und am allerwenigften follte die Afche ber ihrem tragifchen Schickfale unterlegenen Konigin aufs Neue bes fdimpft werben.

Recht interessant ist bagegen Manches, was sonst über die Person des Königs und seines Hauses im zweisten Abschnitt gesagt worden, zumal der traurige Ausgang eines in Frivolltat begonnenen Lebens daraus gewissermaßen erklart wird. Der Dauphin und die ungluckliche Enkeltochter Maria Theresias sind Ref. immer als hochtragische Personen, schuldlose Träger eines gewoaltigen Schicksals erschienen; aber nie hat er geglaubt, daß sie berufen sein könnten, Frankreich beherre

ichen ju muffen.

Kaffen wir nun in wenig Worten zusammen, was nach Lefung biefer 3 Schriften, die wir nur als Reprafens tanten ber großen Ereigniffe betrachten wollen, als allgemeines Refultat in ber Seele gurudbleibt, fo wirb man barin übereinkommen, bag ber Benius ber Denfcheit im Beitraume meniger Bochen bie Boller einen Weg von Sahrhunberten hindurchgeführt hat. Offenkundig liegt es por allen Augen, daß fortan es nur noch möglich fei, ein Bolt mit Sicherheit zu beherrichen, fo lange das mabre Wohl ohne alle Rebenruchsichten die einzige Richtschnur bleibt; daß ferner die Nationen von ihren Dberhauptern fobern, fie follen nicht nur an Intelligenz, fondern, und gang eigentlich, an sittlicher Burbe und Reinheit als ein bervorragendes Mufter und zur Nachahmung reizenbes Borbis bafteben; daß vorzüglich Mangel ber lettern Eigenschaft gur Richtachtung und gum Berberben führt; bag, wer ben Lauf bes Rechts bricht, seinen eignen Untergang bereitet (es war nicht nur ein Papier,

bat bem ehrwürdigen Aribunal in Wolfenbuttel gerriffen vor die Fuße geworfen murbe) daß aber die große Daffe bes gebilbeten Mittelstandes, bet mabre Kern ber Ration. fich schnell und furchtlos um fein betrobtes Aurstenbaus jum Schube gegen Pobelherrichaft und Angrobie auf-ftellt, gern bas Fehlerhafte nur ben Beamten beimeffen mag, wenn nut die Berricher felbft nicht fich ber Ans fpruche auf Achtung und Liebe begeben haben und, wie fie, wo fo ungludlicher Kall verhanden - mit welch freudigem Gefühl benet Ref. bes ebein Ronigs von Preugen - eis nem verwaiften Bienenftod abnlich, nicht raften, bis fie ein neues wurdiges Saupt gefunden und gewonnen bas ben. Diebrauche und, mas bie Menge, oft mehr nach einem bunteln, moralifchen Gefühl als Unrecht abnet. Beamtenwillfur find es weit mehr als bie Laft felbik fcmer brudenber Abgaben, welche gur Emporung fuhren. Berfagen zeitgemaßer Institutionen, Dietennen bes Gra= bes, zu welchem sich bie Intelligenz einer Ration gehoben bat, barin liegt eine andere Quelle diefer Unruhe; und die ungludliche Deinung, man muffe felbft anerkannt nutliche, ja nothwendige Reformen verweigern, wenn fie auf ungiemente Beife gefobert werben, bat unfagliche Berwirrung und Unheil bervorgebracht, Ref. las unlangft in einem vielgesenen Provinzialblatt wenige, aber gewichtiae Worte über bie Gefahr, welche baraus hervorgeben "Erft", hieß es, "werben die Denfchen - Boltann. ter barüber mievergnugt, bann werben fie fchmierig und dann einig, und gulest werben fie Rebellen". Größtmogs lichfte Publicitat in Allem, was ber Burger wiffen barf. aber Staatshaushalt fomol als Gemeinbeverwaltung. werben alsbann taufend unbillige Urtheile ffegreich wis berlegen. Die entgegenstehende, einer langst vergangenen Beit angeborende Maxime hat manchen redlichen Beams ten unverdientem Mistrauen blosgestellt, und nicht ohne fehr fcmergliche Empfindung brangte fich Ref. Diefe Betrachtung auf, ale er las, wie in Dr. 1 eines einfichtes vollen und hochverdienten Staatsmannes auf fo ungarte, unwurdige Weise gebacht worden.

Das Bertrauen wird über bas gange Land fich vers breiten, ber Burger und Landmann bie feftefte Schutwehr nach Innen und gegen Außen gewähren; ben eigentlichen miles perpetuus, bie Solbatesca ber letten 3 Jahrhunderte baben wir ja obnehin nicht mehr, wo num feitbem jebe jugenbliche Kraft wehrhaft gemacht ber Reihe nach in ben Kriegerstand, aber balb wieber gurud in ben Kreis burgerlicher Birkfamteit tritt; und welche Laft wird bann burch Minberung ber ftebenben Beere ben Bolfern abges nommen werben tonnen. Gine folde Bestaltung bes offentlichen Ecbens ift es, die einem großen Theil unserer Beitgenoffen naber ober ferner entgegenwinkt, und wir werben bann, wie vor Aurzem ber englische "Courier", ein im ftrengsten confervatorifc = monarchifchen Sinne rebigirtes Blatt, bei Beranlaffung bes frangofischen Thronwechsels sich ausbruckte : "jene gefährliche Lehre von absoluter Macht und gottlichem Rechte, die dem gesunden Menschenverstand ebenso widerstrebend als für die menschliche Gludfeligfeit fcablich ift", getroft ben verfloffenen

Jahrhunderten jurudlaffen tonnen, bie fie hervoekiefen und ihrer noch bedurften. 18.

Memoirs of his own life and times; 1632-70. By Sir James Turner. Comburg, 1829.

Sier haben wir ben leibhaftigen Rittmeister Dalgetti in Balter Scott's "Montrose"! Wer fich in jene finstern Bei-ten bes Kampfes zwischen Karl I. und ber Parlamentspartei, imb bann Karis II. gegen bie schottischen Presbyterianer guruckverfegen will, wird durch biefe Gelbfibiographie Aurner's (geb.
1614), ber in biefem gräßlichen Gewirr balb ber einen, balb ber andern Partei seinen Arm vertauste, bazu gelangen. Wie Dalgett, socht auch Aurner Anfangs in Deutschland unter Konig Guftave Fahnen (1630—40). Rach biefes ebeln helben Tobe ging auch im schwedischen Deer alle Ordnung und Kriegszucht Bu Grunde, und bie Greuel, welche es an Freunden und Frins ben verübt, find unvergeffen geblieben. "Unfere beiben Compage nien", fcreibt Zurner, "wurben fchlecht behanbelt, balb bort, balb ba bem Feinde entgegengeschleubert, und ohne Begahtung. Aber ich lernte so viele Pfife und murbe fo wachsam, jede gunftige Gelegenheit zu benugen, baß es mir bennoch nie an Pferben, Rteibung, Rahrung und Gelb fehlte, benn ich feste in Uebung, mas ich gelernt hatte". "In Deutschlanb", schreibt er an einer andern Stelle, "hatte ich, ohne weiter barüber zu philosophiren, eine fast gefährliche Marime erlernt, welche bort von ben Rriegeleuten inegemein befolgt wurbe, namlich biefe: wenn wir nur unferm herrn ehrlich tienen, fo tommt weiter nichts barauf an, wer eben unfer herr fei. Demnach, ohne weiter bie Gerechtigkeit ber Sache zu prufen ober meine Pflicht gegen etwelschen Furften ober etwelches Land zu beruchichtigen, ließ ich es barauf antommen, welches erfte beste Schiff sich mir (bei ber Abreife aus Deutschland) barbieten wurde". Da bot fich ein fcottisches Schiff bar. "Und bies allein", schreibt Zurner weister, "hinderte mich denn, dem Konige meine pflichtmaßigen Dienfte gegen bie Covenantere jego angutragen". Go focht er benn eine lange Beit fur bie ichottifchen Presbyterianer gegen Ronig Karl I. und befonders auch gegen beffen Felbheren in Schottland, Mont-rofe (1647). Rach mancherlei Ginckswechfeln und Abenteuern aber trat er in ber Folge, als Karl II. bie Krone guruderhalten hatte, nun in bes Konige Dienft und befehbete und quatte feine ehemaligen Freunde, die Presbyterianer, arger als irgend ein Anberer, fobag enblich er felbft von ben Seinigen vor Gericht geftellt werben mußte, aber, wie leicht gu erachten, gut burchtam. Dier feben wir uns auf ben Schauplag ber "Presbyterianer" Balter Scott's zuructverfest! — Turner war nun ploglich ein so eingefleischter Ultraropalist geworben, bas ihm Morb und Sobtsichlag unter Autorisation eines gekronten Sauptes fortan als bie unschuldigften und preiswardigften Thaten erfchienen. Go außert er fich aben Ballenftein's Ermorbung, bei einer Gafterei, burch Gorbon, Erelie und Devereur, so: "Diese ihre Abat war, nach meinem Urtheile, ebel und hochberzig, wiewol Andere bas Gegentheil behauptet haben". Und über ben an Pring Wilhelm pon Dranien perubten Meuchelmorb außert er fich folgenbermas fen: "Ich fann ben Thater nicht einen Morber nennen, ba er einen ausbrudlichen Befehl von feinem Souverain, bem Ronige von Spanjen, hatte, jenen auffatigen Fürsten aus bem Wege ju raumen". In biefer Umwanblung als Ultra gibt er nun auch ben Schotten gerabehin Schulb, sie hatten Kart I., als er fich, vor Cromwell fliebend, in ihren Schus begab, nuehrerbies tig behandelt und zulest gar für eine Summe Gelbes ben Tobfeinden bertauft. Beibes aber ift unwahr. Denn, was be-fonders jene Gelbsumme betrifft, fo war England ihnen biefelbe für geleistete Rriegsbienfte schulbig, und bas Parlament hatte fels bige icon 4 Monate fruber formlich bewilligt. hier begegnen wir alfo bem gewöhnlichen Fehlschluß: post hoc - ergo propter

ken. Auch hatte Karl bement, wech niemer gerentet desten können, wenn er unt sich hatte reiten lassen wollen. Denn die schnenen, wenn er unt sich hatte reiten lassen wollen. Denn die schnenen, wenn er unt sich hatte reiten lassen wollen. Denn die schreitigen ges Königs unterhandelten, daten ihn suksällig, jeho nachzugeden, in Erwägung der großen Gesahr, worin et selbst und sie der der den dem der Rack der Gectiver und der Keinde der Nonarchie schwerten. Aber Kart verwarf hartnäckig alse ihre siehenstlichen und nur zu gegründeten Borkellungen. Er dlieb dadet, es sur eine Gewissenstliche zu halten, das das Episcopalsyssen herrschen mitse; oder mit andern Worten, er hielt das dischliche System seiner monarchischen Wacht für diemsamer als das presövperianische. Kan lese nur seine eignen Briese an seine Rathe Iermyn, Eulpepper und Ashdure ignen Briese an seine Rathe Iermyn, Eulpepper und Ashdure jam sin Clarendon's "Stato Papers", Bd. 11, E. 260, 274). "Zeigt mir einen Fall, wo presöpterianische und königliche Regierung dessammen waren ohne unausschliche Empörungen! Und das war die Ursate, weshald mein Bater die Regierung in Schottland dadaderte. Und seitost im Krantreich, wo die Presöpterssichen doch nur geduldet waren und sich demnach hätten mäßigen sollen, sasen sie nie still, so lange sie noch irgend verwögend waren, sich zu empören. Und es kann auch nicht anders sein Benn der Grund ihrer Lehre ist antimonarchisch. Kurz! es hat nie einen weisern Mann gegeben als Salome, wenn er spricht Rein Bischof — kein König!"

And tabelte Karl seinen eignen Prebiger, R. Blair, gen seinen Gebete den Papst Antidrift genannt hatte. Denn ba der Kanig in dem Papst einen haupte begünstiger des Absolutismus erblickte, war er demselben nichts weniger als abhold. "So geschieht denn nichts Reues unter der Sonne!" sprechen auch wir mit dem weisen Salomo.

### Literarische Motizen aus Italien.

Aroh bes Prefzwanges wächst in Italien ber Seschmack an Lecture, und speculative Buchändler machen sich biese Resgung durch wohlseile Sammlungen verschiedener Merke zu Rube. Bu diesen Sammlungen gehört die von Pomba zu Aurin herausgegebene "Biblioteca popolaret", von der wöchentlich ein Bändschen zu 10 Sols ans Licht tritt. Er hat 10,000 Subscribenten, worunter nicht wenige Aussetze und handwertsleute sich besinden. Die Sammlung besteht aus früher in Italien gebruckten Werten über Geschichte, Reisen, Naturgeschichte und Kunst, und die ganze Serie wird zum wenigsten 100 Bändigen enthalten.

Bwei neue historische Romane sind in Mailand erschienen: 1. "Falco della Rupe", von Bazzoni, bem Berf. bes "Castello di Trezzo"; 2. "Irene Delfino", eine venetianische Geschichte aus bem 6. Jahrhundert, deren Berf. sich nicht genannt hat.

Der schwedische Conful zu Aripoli, hr. Graberg be hemso, hat in einigen Rummern ber "Antologia" von Florenz anziehende Berichte über Aripoli und Algier, namentlich über die bort eingesührte Ausübung der Bell: und Lancaster'schen Methode mitgetheilt.

Pr. Agresti, toniglicher Generalsiscal am Gerichtshofe von Reapel, wo noch ber Code Napoléon mit geringen Mobistationen gilt, gibt eine Gollection von "Decisioni delle gran corti civili in materia 'di diritto", nach bem Borbitbe ber Werte bes Baron Strey und bes Prn. Dalloz in Frankeich berans.

Der unermubliche Philolog Clampl hat in Florenz einige bis jest unbekannte Briefe bes Konigs Iohann Sobiesti, bie manches Licht auf Polens Institutionen werfen, herausgegeben.

### Blätter

## literarische Unterhaltung.

Dienstag,

Nr. 11.

11. Januar 1831.

Hatim Lais Abenteuer. Eine morgenlanbische Er gablung. Aus bem Englischen von ... 2 Theile. Leipzig, Wienbrack. 1831. 8. 2 Ihlr. 12 Gr.

Diesen in Deutschland noch unbekannten perfischen Roman verbanken wir ber Oriental society, welche fich in London fur bie Uebertragung morgenlandischer Sauptwerke aus ben Ursprachen gebildet hat: ein Unternehmen, bas fich eines europaifchen Beifalls erfreuen barf. Die vor une liegende Uebersetung hat die wortliche englische mit berjenigen Kreiheit behandelt, die man bei einem Schongeistigen Werte nicht blos entschulbigt, sons bern verlangt. Es ift eine vorzüglich forgfame und fleis fige Arbeit, bie bem unbefannten Ueberfeger Ehre macht. Der Ton bes Bangen, bas sprachliche Colorit, ift vortrefflich und im schonften Ginklange mit bem Stoff und ber Ausbrucksweise bes Prients. Die Ginleitung zeigt von einem verständigen und feiner Aufgabe gewachsenen Geht es irgendwo abenteuerlich zu (und von Abenteuern ift ja bie Rebe), fo ift es in biefem Buche. Bofe und gute Beifter, Feen, Bauberer, verborgene Schase und glanzende Palafte, Talismane und Rathsel, Wuften, Meere und Ungeheuer, Genien, Drachen und Riesfen, reizende Meermadchen, Furften und Derwifche bil ben in buntem Wechsel ben Stoff, welchen die morgen= lanbische Phantasie mit glanzenden Farben und mit einem Reig ber Erfindung, der felbst die Monotonie bes Stoffes befiegt, zu belleiben weiß. Allein, alle biefe Bunber find felbft nur ein reizenbes Rleid fur ben Bebanten. und die Moral desselben blickt so anspruchelos und oft so unerwartet und fo bedeutungsvoll burch biefen Schleiet, bag wir nicht anfteben, biefen perfifchen Roman fur eines ber vollendetsten Marchen anzuerkennen, welche wol irgend eine Literatur aufzuweisen haben mag. Der Abel ber Seele, die fast übermenschliche Reinheit bes Bergens, bas unbestegliche Gottvertrauen, die Menschenliebe, die fich barin malen, find eines morgenlandischen Beiligen, wie Hatim ift, wurdig; er ist ein liebenswurdiger Fa-natifer für die Tugend, ber aimableste Fakir, ber sich benfen lagt. Reben biefem Grundelement ber Dichtung reigt und in biefem schonen Werte ber Phantaffe ein Fluß ber Gebanten, eine Leichtigkeit ber Erfindung, eine Drbnung, welche unfer Staunen erregen. Diese hohen !

und glubenden Kictionen find so anspruchlos erfunden und scheinen sich bem Dichter so leicht und naturlich bin= jugeben, bag wir beim Durchlefen berfelben unwillfurlich an einen Rreis halbschlummernber Orientalen erinnert werben, in beffen Mitte fich ein beinahe traumender Dar= chenerzähler befindet, ber mit leise murmelnden Worten biese Wunder vorträgt. Gine rofige Glut, ein balfamis fcher Duft ruht über bem Sangen; aber nichts verrath bie geringste Unftrengung bes Beiftes, ober irgend eine lebhafte Bewegung bei bem Erzähler. Die hochsten Spruche eis ner von allem Irbischen entkleibeten Moral, wie bie glanzenbften Schilberungen von irdifchen Reizen entftromen fast ohne alle Theilnahme seinem Munde; er ruhrt, belehrt, erschuttert ober reift uns jur Bewunderung bin, niemals burch ben Ausbruck, sonbern stets burch ben

blogen schmucklosen Gebanken.

Ein folches Wert ift zu eigenthumlich, als bag ihm eine große Theilnahme verfagt werben fonnte. Gelbft von den Marchen der taufend und einen Racht unterscheibet fich bieser Roman in wesentlichen Studen. Der Triumph einer allem Irbifchen fremben Moral ift bas lette Biel des Berfaffers; biefer reinfte Menfc, biefe Personification ber Ethit ift ibm fein Selb, Satim, ben ber Drient als einen Beiligen verehrt. Gin solches Bilb ware ohne die tief glubende Phantafie des Morgenlans bes nicht lange zu beschauen, aber eben biese ftille Glut erhebt es ju einem Runftwert erften Ranges, und wir behaupten breift, bag Satim Zai in feiner Art nicht zu überbieten sei: er ist ein Muster des "moralischen Mars dene" und zugleich bie reinfte Schopfung in biefer Gattung, unter bem Gefichtspunkt ber Runft. Wir haben in bies fem Werke ben Topus und zugleich bas Borbild aller ber Erzählungen, welche bem halbwilben Araber, unterm lichten Sternenzelt gelagert, wie dem Monarchen auf bem Throne, ober dem Raufmann in feinem Raffeehaufe fo reizend erscheinen, und in ber That, wir konnen, nach bem Einbruck, ben biefe Erzählung uns gewährt hat, feine Freude baran fur teine robe und feine Theilnahme für teine geschmacklofe mehr halten. Erzählungen wie biefe und andere, im Beift des bekannten "Saiji Baba", nehmen ungefahr ben gangen Rreis von Ideen auf, web che bem orientalischen Marchenerzähler wie bem Ros manbichter gu Gebote fteben.

Wir wollen mit wenigen Worten von bein Inhalt biefes Romans Rechenschaft geben. Die Erzählung beainnt mit einer Art von Borfpiel, in welchem berichtet wird, wie huen Banu bie schone Tochter bes Burgath burch einen rauberischen Derwisch aus ihrem Erbe pertrieben wird, in die Bufte fluchtet, hier ben Schat ber 7 Könige entbeckt, und nachdem fie ben Rauber bestraft, eine prachtige Stadt, Schahabad, grundet, wo fie ihre Reichthumer ber ichrantenlofesten Gaftfreundschaft. widmet. Bon ihrer Schonheit entbrannte ber Pring Schah= gada, er eilt zu ihr, wird wohl empfangen, aber seine Werbung gurudgewiesen, bis er 7 Fragen geloft. Die erfte lautet: "Was ich einst fah, mocht' ich noch einmal feben!" Er foll ben Mann entbeden, ber bies gesagt hat und mas er gesehen. Troftlos pilgert ber Bungling fort und trifft auf Satim Zai, ben Furften von Bemen und den Belben ber Ergablung, ben fein Rums mer ruhrt, und ber, als bie erfte Probe feiner unbegreng= ten Menschenliebe, für ihn die Losung feiner 7 Aufgaben übernimmt. Er pilgert in die Bufte, und nun beginnen feine Abenteuer. Wir tonnen biefe nicht auf: gahlen; aber ben Grundgebanten berfelben muffen wir bervorheben. Durch feine unbegrenzte Liebe zu allen Ge-Schopfen Gottes, bie fich fo weit erftrect, bag er, um einen hungernben Bolf ju fpeifen, ein Stud aus feiner Lende ichneibet, bestegt er bie Bauber, bie ihn umringen. Bolf, Spane und Drachen werden baburch überwunden und muffen ihm bienen. Alle Lodungen irbifcher Reige, bes Reichthums, ber Wolfust, ber Freude tonnen ihn feinem edeln Borfas nicht untreu machen, und die Thiere der Bufte, bavon gerührt, führen ihn eins jum andern felmem Biele zu. Die schone Moral, bie fich hier gurudfpiegelt, gewinnt baburch an Reig, baf wir alle biefe Thiere bald nur als Bauberwerke erkennen, die der Feind feiner übermenschlichen Tugenb auf feinen Weg aufftellt, um ihn gu verirren. Alles bies verfnupft fich fo ans fpruchsfrei und muhelos, bag wir mit einer Theilnahme, die Marchen in der Regel nicht erregen, den Abenteuern Hatim's folgen, bis er die Losung ber ersten Frage ent= bedt. Die zweite Aufgabe: Thue Gutes und wirf es ins Waffer! wird ebenso gelost, und Hatim kehrt von Neuem nach Schahabab gurud, um bas Serg ber Liebenben gu erfreuen. Die Thiere ber Bufte führten ihn ju ber Lofung ber erften Aufgabe; hier find es Beifter von Berbammten, beren ichwere Bugen fur Beit, Seuchelei, Reib und andere Lafter er ffeht, beren Leiben er linbert, und bie ihm die nachsten Aufgaben lofen. Die Rraft ber Phantafie, welche ber Dichter bier fundgibt, fteht ber bes Dichters bes "Inferno" um fein Daar breit nach; ja, bie Leiden bes Beigigen, bes Gewaltliebenben u. A. ringen in Absicht auf Erfindung und Ausführung felbft mit bem berühmten Schabel bes Ugolino um ben Rebenbei feben wir, wie viele Fabeln, Sagen und Erfindungen bes Morgenlandes bas Abendland nach und nach aufnahm, und wer feinen Boccaccio ober feinen "Orlando" gut tennt, bat bier oft bie Freube, unerwartet auf ben Quell ju troffen, aus bem ein

ansehnlicher Theil ihrer geistreichen Erfindungen her=floß.

Es ist bewunderungswürdig, wie viel Ordnung und innerer Zusammenhang in diesen scheinbar ganz willkürzlich und absichtios an einander gereihten Ereignissen hetrscht. Frellich sind es nur Fabein, Zauber und Marchen; aber Alles trägt und hält sich wechselsweis, und die seltsamsten Zules trägt und hält sich wechselsweis, und die seltsamsten Zaubereien sind mit einer Art von magischer Natürlichsteit behandelt und lassen ein Geseh durchblicken, das uns von dem Nachbenken und dem beständigen Selbstewußtsein des Verfassers Zeugniß gibt. Dieser oder jener von dem Leser schon vergessen Talisman kommt dem Helben in der größten Noth gewiß immer zu Hüsse, und niemals lösen seine Versuchungen sich gewaltsam, sondern stets gewissermaßen nach natürlichen Gesehen der Zauberei.

Eine einzelne Probe von der Erzählungsweise bes Berf. wird dem Leser nicht unwillsommen sein; sie mag jugleich für den Styl des Uedersegers sprechen. Hatim sucht die Lösung der zweiten Ausgade: "Thue Gutes und wirf es ins Wasser!"

"Bas bebeutet ber Sinnfpruch, Chrwurbiger", fragte Das tim, "ber uber Deiner Pforte gefchrieben ift?" - "Dore auf meine Rebe, junger Mann", entgegnete ber Mite, "fo will ich ihn Dir ertiaren. In meiner frubern Jugend war ich ein tub= ner Rauber und lebte von ber Beute, bie ich meinen Rebens menfchen mit Gewalt abnahm. Doch alle Lage, wenn ich von meinen funbhaften Arbeiten ausruhte, but ich 2 große Baibe Brotes, wogu ich bas Dehl mit fußem Del und Buder mifchte und marf fie in ten fluß und fprach: "Dies opfre ich, mir bie Gunft bes himmels zu erwerben." So ging eine beträchts liche Beit bin, als ich eines Zages fo beftig frant wurde, bas meine Geele ihren Rorper gu verlaffen fchien. Da bantte mirs, als nahme mich ein Mann bei ber Dand, zeigte mir den Beg nach ber Polle und sprach: "Dies ift ber Ort, bestimmt für Dich." — Und wie er im Begriffe war, mich mitten unter bie Berbammten gu fchleubern, tamen 2 Junglinge von himme lifcher Schonheit im Angesicht und engelgleicher Geftalt ju meis ner Rettung herbei. Gie nahmen mich ein Jeber beim Arme und fagten: "Wir werben nicht gestatten, bag biefer Mann in bie Bolle tomme; fo funbenvoll er ift, fo foll er boch bas Pas rabies haben, und babin laft uns ihn fubren!" Schnell eilten fie mit mir in bie Bohnungen ber Geligen, wo ein Engel von boberm Rang aufftand und fie fragte: "Barum brachtet 3he biefen Dann hierher? Er bat noch bunbert Jahr gu leben. Co. gibt aber noch einen feines Ramens; biefen folltet 3hr bringen." Beibe Engel, welche mich zu ben Pforten bes Parabiefes ge-führt hatten, brachten mich wieber ins haus gurud und fprachen beim Scheiben: "Bir find die 2 Laibe Brotes, die Du in ben Fluß zu werfen pflegteft, die Fische zu futtern und so zu thun, was bem Allmachtigen angenehm fein mochte!" — Beim Erwachen aus meinem Traume ftanb ich auf und nahm meine Buflucht zur gottlichen Barmberzigkeit. Betend rief ich aus: "Snabiger, ber Du barmberzig bift, ich berene meine bofen Thaten und eile zu Deinem Ihron, Schut zu suchen. Schone mich . . . und verleibe mir , was mir gut ift." — Als meine Sefundheit bergeftellt war, bereitete ich ? Brote wie fruher und ging mit ihnen gu bem Blus, um fie ins Maffer gu werfen. Da fand ich am Ufer 100 Denare, nahm fie auf und trug fie in meine Wohnung. 3ch ließ fie offentlich ausru-fen, bamit, fo Semand bas Gelb vertoren batte, er es von mir wiebererhalten möchte. Doch Riemand fam, es abzufobern. So legte ich fle bei Seite, unb . als ich auch am nachften Morgen, meiner Gewohnheit nach, wieber gum Bluffe ging und

meine 2 Brote int Baffer warf, erfchien eine neue Gumme von 100 Denaren am Ufer. 3ch bob fie auf wie bie erften, und 10 Tage binter einander begegnete mir Daffelbe. Abenbe bes elften Zages, als ich folief, erfchien mir im Befichte ber Racht ein Mann, mit ben Borten: "Diener bes Mamachtigen! Deine 2 Laibe Brotes haben fur Deine Sache im himmel entichieben; ber barmbergige Schöpfer hat Dir bie Gunbe vergeben - bie Denare gebrauche nach Deinem Willen, und was Dir nicht wonnothen ift, vertheile als Almofen ben Armen."Sch ermachte und wendete mich gum Gebet und brachte bem gutigen Geber meinen Dant. Geitbem babe ich bies Baus gebaut und barüber ben Sinnfpruch gefdrieben: "Ihne Gutes und wirf es ins Baffer!"

Diese schone Parabel, welche ber Philosophie bes Morgenlandes zu nicht geringer Empfehlung bienen tann, bebarf für ben Lefer von Gefchmad feiner Berglieberung. Nicht eine, sondern hundert ahnliche finden sich in dem weiten Rreis von Satim's Abenteuern gerftreut, und bas gange Werk ist eigentlich blos eine in Berbindung gebrachte Rette von Parabeln, Parampthien und Fabeln biefer Urt. Die meiften berfelben haben einen größern Glanz von Erfindung und Ausstattung für sich; allein, wir haben absichtlich eine ber anspruchlosesten und ein= fachften Stellen im gangen Buche mitgetheitt, um auf feinen Kall ben Wormurf ju verbienen, von biefem fo anglebenden Werke bes Lobes zu viel gefagt zu baben.

Bom 2. Theil ober bem vierten Buch an, mifcht fich Satim's eigne Liebe jur Schonen Barinposch in bie Rahrlichkeiten, die er fur feinen Schupling befteht, und die Abenteuer werden immer feltsamer und munder= Das Meußerfte greller Darchenfiction ift bas licher. Abenteuer vom blutigen See und bem Baum voll Ropfe. Die Phantafie bes Berf, zeigt fich bier in ih= rem freiesten und wilbeften Fluge, und es ift in der That taum moglich, ihn hierin ju überbieten. Unfere fubniten Marchenerzähler find jahm und jaghaft gegen ihn, und Chaucer, Ariofto, Wieland und Soffmann find ichuchterne Anfanger im Bergleich mit dlefem perfischen Erzäh= ler. Dabel aber bleibt Alles im Charafter; die Riefen, bie Damonen, die Feen sprechen und handeln, wie biefe Wefen sprechen und handeln mußten, wenn sie dawaren, und besonders find die Thiere mit einem Charafter wiedergegeben, ber uns reigt und überrascht, und ber ber Kabel wie bem Marchen wesentlich ist.

Allmalia loft Satin eins jener moralischen Rathfel, welche ihm Suen Banu aufgab, nach bem andern, und wie jum Spiel noch 3 Fragen einer andern Pringeffin Bulett übermindet er burch Muth, Begeiste= rung und Gottvertrauen, unter wunderbaren Fahrlichteis ten, auch ben fürchterlichen Bauber, der feine geliebte Barinposch bindet, tehrt nach Schahabab gurud, vereinigt bie Liebenden und herrfcht bann lange und gludlich über

Demen auf bem Thron feiner Bater.

Es ift zu bedauern, daß ber talentvolle Ueberfeger, ber feine Aufgabe, einen perfifchen Roman unverfürzt und charaktertreu in beutschem Gewande wieberzugeben, fo trefflich geloft hat, nicht über bie Geschichte biefes Werts einige Notizen gesammelt und feiner Arbeit hinzugefügt bat. Denn je großer die Theilnahme ift, welche feine aeschmactvolle und musterhafte Ueberfehung einflogt, um so willkommener ware eine solche Bugabe gewiß jedem Les fer gemefen.

### Diftorifde Romane.

1. Der Glodengiefer. Rovelle, nach einer beutschen Boltsfage bearbeitet von Bubwig Stord. Leipzig, Bartmann. 1830. 12. 1 Thir. 8 Gr.

Schiller's "Glode" ftrophenweis erlautert, ju einem graff. lichen Rachtstud, in bem tein Lichtlein funtelt, vereint, bem jedoch etwas Urfprungliches unterliegt, in bem bie Robbett, Beschränktheit, der bumme hochmuth ber Kleinftabter in ber ersten halfte bes versioffenen Jahrhunderts, jusammt ihrer uns gelenken Manier, ihre gemeinen Triebe zu außern, wohl dar geftellt ift und fur ein getreues, aber nicht verfconertes Sits tengemalbe gelten tann. Gin holbes Mabchen, unfchulbig unb bod nicht fab, bie einzig Reine unter halb und gang Berborbenen, fallt ben craffeften Borurtheilen, ber niebrigften Rache fucht, bem tleinlichften Reib gum Opfers unerbittlich ftraft bie Remefis ob biefes Bergebens Schulbige und Schulbiofe, im greuften Distaut enbigt fich bie Ergablung, ber man ebenfowol ben Mangel an Supne als bie Berfchwenbung ber Perfon bes Teufets ober einer feiner Famuluffe vorwerfen tann. Bann werben benn unfere Schriftsteller einmal gu ber Uebergeugung gelangen, bag man nicht um jeben gump willen ben Teufel bemaben muffe; fold Bolt verführt fich fcon felbft, und es tann bem fcmargen herrn auch nichts baran liegen, mit ihnen bie Bolle gu füllen.

2. Iwan , eine historisch = romantische Erzählung von Carlo Minona. Schneeberg, Schumann. 1830. 8. 18 Gr.

Abermals bie Cantalusarbeit, einen burch Schulb ber Ras tur ober ber Behanblung mit Blobfinn Behafteten in einen darmanten jungen Dann vom beften Son umzuwanbein! Die früher mit bem unbantbaren Geschäft fich befagten, verzichteten auf bie vielen Roten "hiftorifch" unter bem Tert und hatten mit bem Charafter bes joune premier ein leichteres Spiel und großere Freiheit. Aber halt, auf dem Titel fteht "romantifch", und ba ber Begriff biefes Beiworts febr weitschichtig ift, fo tonnte es unfer Berf. wol in ber Abweichung von ber Bahrheit, im Individualifiren ber vortommenden geschichtlichen Personen fuchen. Die Fürftin Dafchtow wird mit Schonheit, ihre Somes fter, bie in einem mehr als zweibeutigen Berhaltniß mit bem Raifer lebte, wird mit Sittsamfeit und Tugend befchenet, ber Monarch fpricht wie ein Professor ber Moral, und bie Raiferin Ratharina zeichnet fich burch nichts aus als burch eine fenbers bare, bisher noch nicht getannte rothe Schminte, bie nicht auf ben Bangen, fonbern burch beren blenbenbe Beiße fchimmert. Der arme Pring Iwan hatte in ber That ein trauriges Gefchich, bas nicht einmal mit feinem Leben fich enbet. Als er langft tobt und vergeffen, gerren bie Romanfdreiber fo lange an ihm herum, bis fie ihn gu ber beliebigen Belbenfigur gurechte gereckt. Man follte ihm boch enblich Rube gonnen.

3. Johanna bie Erfte, Ronigin von Reapel, Grafin von Provence; ihre Schicffale und ihre Umgebungen. Rebft einem Blid auf italische und provençalische Literatur und Sitten im 13. und 14. Jahrhundert. Rach bem Englischen im Muszuge frei bearbeitet von Karoline Stille. 2 Theile. Bremen, Schunemann. 1880. 8. 2 Thir.

Ebenfo grundlich als bas vorhergebenbe feicht; und wenn bies weber zu bem himmel ber Poeffe emporfteigen, noch auf bem festen Boben ber Birtlichteit wurzeln tann, fo ftebt 30hanna sichern Fußes auf bem Funbament ber Geschichte. Doch ftens tann man bem ungenannten Berf. einige Parteilichfeit für feine schone und geiftvolle Belbin vorwerfen, bie er, sowol was ibre Perfonlichkeit als was ihre Schickfale betrifft, mit gutem

Fug und Recht mit ber ebenso reigenden und ungladlichen Maria Stuart vergleicht. Doch auch jene Parteilichkeit latt sich rechtsertigen; benn die Stimmen, die sich wider sie erhoben, kamen weder aus einem reinen noch aus einem vorurtheilsfreien Semuth, und viele der ihr geschenen Beschuldigungen wider legt das Leben ihrer spatern Jahre. Mag die Frau auch gessevelt haben; untadelig glänzt die Regentin der Geschichte, neiner gährenden, trub verworrenen Zeit, wo selbst Oberhäupter der Epristenheit sich nicht entblobeten, Areubruch und grobe Berbrechen zu begehen, und staatstuge Manner sich zu unredlichen oder mindestens unbesonnenen handlungen verleiten ließen.

Rächst ber Biographie ber ausgezeichneten Konigin, beren tragisches Geschick, ben schaben Undank, ben sie ersuhe, wir bemitteiben werden, wemm sie uns auch nicht siedenlos scheint, erhalten wir einen gedrängten, aber umsichtigen und urtheilsträsten Wie einen gedrängten, aber umsichtigen und urtheilsträsten. Petrarca, Boccaccio, und eine Uebersicht der siteratur, dahre, Petrarca, Boccaccio, und eine Uebersicht der sübsschlichen Dichtkunft, nehst Einzelnheiten der merkwürdigsten Arousdadure, schlichte Abatsachen, ohne verschönernde Jusabe der Phantasie. Bon einem strenghistorischen Werte wie dieses sodert man Genauigkeit auch in Rebendingen, ja, sie gehort nothwendig zu ihrer Glaubwürdigkeit, und so befremdet es, in der Geschichte der Borsahren der Königin Iohanna auf dem Ahron von Neapel die Mutter des letzten Hohenstaufen, Konzadin, nicht Elisabeth, sondern immer Margaretha von Destreich genannt zu hören, die bekanntlich die Gemahlin von Destreich, dem ättern Bruder von Konradins Vater, Konrad, war, und auch den Freund des singeopferten Inglings den unrichtigen Namen heinrich von Destreich, statt Friedrich von Baden, tragen zu lassen: ein Bersehen, das die Uebersehen verbessen konnte.

4. Antonius, Prior von Krato. Geschichtlicher Roman aus ben Zeiten ber Unterjodung Portugals durch Spanien in ber zweiten Palfte bes 16. Jahrhunderts. Bon F. L. 3816-ner. 2 Bandchen. Gera, heinstus. 1880. 8. 2 Ahlr. 9 Gr.

Antonius, rechtmäßiger Thronfolger bes verschollenen Ronig Sebaftian, wenbet umfonft Muth, Geiftesgegenwart, bie Ereue und Rlugheit thatiger Freunde auf, feine Anspruche geltenbgumachen. Umringt von Gefahren, fann er fich gludlich preifen, fill in Frankreich ein freuden : und ruhmlofes Dafein gu enden. Unbere ift es mit feinen eifrigften Unbangern; bie lanben froh im Dafen belohnter Liebe und hauslicher Bufrieben-beit, nachbem fie burch ungegrunbete Giferfucht ben Berfol-gungeeifer tuchifcher, heuchlerifcher Monche und burch hinterliftige Greaturen Konig Philipps von Spanien fcmere Drangfale erlitten, bie Rerter ber Inquisition fie bereits aufnahmen unb ber Dolch auf ihre Bruft gezudt mar. Die Begebenheiten und Sanblungen, noch mehr aber bie Charaftere fcmimmen giemlich auf ber Oberflache, lettere find niemals Individuen, taum Gattungen, und zwar von ber Art, wie man nach Theaterobfer: vang die Rollenfacher eintheilt. Aber es lagt fich leicht wegles fen und wird, ba bie Schreibart weber gefchraubt noch platt ift, feinen Plas in ben Leibbibliotheten nicht als bloffer Ballaft behaupten.

5. Don Fernando. Novelle aus ber Beit ber letten fpanifchen Revolution, von August Tgfchirner. 2 Banbchen. Bunglau, Appun. 1830. 8. 1 Thir. 6 Gr.

Auch hier Anquisitionsgreuet, doch mit schonenber Sand möglichst verdeckt, ungleich grundlicher und gelehrter wie das vorige Buch; statt daß jenes kast blos erdichtete Personen ausstellt, mit harmlosem Leichtsun sich über Zeit und Dertlichkeit wegseht, oder doch nur im Allgemeinen bezeichnet, will "Don Fernando" belehren, König Ferdinand, Riego u. A. m. werden geschilbert, spanische Bolksthumlichkeit und Dertlichkeit beschrieden, charafterisrende Züge und Anekboten eingestreut. Trob des besten Wissens und Strebens, bunkt und ber "Prior" wegen seiner Anspruchlosigkeit und der Frische seiner Romanensiguren

lebendiger als der Spanier, von dem wir die Warme, die Alars heit in der Darstellung seiner Landsleute erwarten, wie sie Salvandp, huber und selbst Lesmann gegeben, und nun dios unverarbeitete Materialien sinden, zu abgerissen, um einen Gessammteindruck zuzulassen, zu kalt und trocken, um anmuthige Einzelnheiten herausheben zu können. Deutlicher als spanissige Rationalität geht aus dem Sanzen hervor, daß die emphatische Rede, in der diese Spanier sich ausdrücken, epidemisch auf die sichen Engländerin und deren Bater, die dem bedräusten helben so heildringend sind, wirktes sie vergessen den guten, geselligen Zon seiner Zirkel und verwechseln wie die Leute, dei benen sie sied eindargerten, Bombast mit Eleganz.

Spontini in Deutschland, ober unparteilsche Würdigung seiner Leistungen während seines Aufenthalts baselbst in den letzen 10 Jahren. Leipzig, Steinacker u. Hartstnoch. 1830. Gr. 8. 16 Gr.

Um so größeres Intereffe erhalt gerade jest biefe Bros fcure, als Spontini auf bem Rudwege von Paris nach Berfin ift; feine Abwefenheit muß felbft feine bofeften Beinbe mit ihm verfahnt haben; benn fcon in biefer turgen Beit ift ein Rudidreiten, ein Berfall, ein Bertennen, mas bie Oper eigents lich fein foll, zu fühlen. Regativ hat bie Generalintenbantur zu Spontini's Ehre und Anerkennung gewirkt und baber biefer angezeigten Schrift ben Stempel ber Bahrheit aufgebrudt. Mit großem Bergnugen wird Rebermann bas in einem blubens ben, febr gu lobenben Styl geschriebene Bert lefen und barin bes Berfe. grundliche Renntnig in ber Dufit, feine Unparteis lichkeit in ber Beurtheilung anberer Runftler ertennen; und ift bie Borliebe für ben ausgezeichneten Mann auch vielleicht gu hervorftechenb, führte bie Freundschaft ben Berf. ofters ju weit, fo bleibt bas Gange boch febr geitgemaß unb tonnte bem ungerechten Theil Des Publicums wol bie Augen offnen theils uber Spons tini's grofes Berbienft, theils aber auch, bag in bem Reich ber Tone, in Runft und Biffenschaft nicht nationale Abneigungen stattfinden burfen und man barin feine Auslanderei gu rugen befugt ift, ber wir übrigens in jeber anbern Beziehung ftrenge entgegentreten und es wol zwedmäßig fanben, bag baruber ein ernftes Wort gefprochen murbe.

Rur Berfehltes ift feit Spontini's Abmefenheit in ber Oper zu Berlin zum Borfchein getommen, und wir fürchten, bag "Die Rauberbraut", welche jest gegeben werben foll, auch bazu wird gerechnet werben muffen. Sticht fei bies als Tabet für bas Bert felbit ausgesprochen, fonbern es fcheint uns jest nicht ber Beitpunkt gur Aufführung, inbem fich foeben 2 ernfte hafte Opern gefolgt find, bie nicht gefallen haben; bie Intene bantur hatte größere Umficht gezeigt, wenn "Die Rauberbraut", von Ries, bem "Templer und ber Iboin" gefolgt ware. Bolle ftandig wurde ber Beweis nun geliefert werben tonnen, daß bie jest leitenbe Sand in ber Generalintenbantur ber Schaw fpiele zu Berlin weber bas Theater noch bas Publicum gur Genuge fennt, und man mit Sehnfucht bem Manne entgegenfieht, ber, fraftig eingreifenb, bem Gangen wieber Baltung unb Leben zu geben vermag. Daher fann Spontini ju teinem glude lichern Beitpunkte heimtebren. Er hat es nunmehr in feiner Gewalt, burch Freundlichkeit, kluges Rachgeben, wo es beilfam für ihn und für das Allgemeine ift, Bescheibenheit und Anfpruchelofigfeit feine alte, feine erfte Stellung wiebereingunehe men und zu veranfaffen, baß bie von ihm begangenen mannich fachen Bebler ganglich vergeffen werben, gehler, hamptfachlich berbeigeführt burch Distennen feiner Stellung und ber Gigenthumlichteiten beutichen Dublicums und beuticher Runfiler. Gein fcharfer Berftand wirb es ihm jest faffen, wie er bas Publicum verfohnen und fich fowol jum Liebting beffelben als auch bes Opermperfonats machen fann.

right of the fill of the constant, then the constant is Beiefe Cialigne, ju de in egangen. Demany pad

than a well the red engineer with many some but without bad recognitive

# and the first of the second of the contained of the conta

12. Fanuar 1831.

Mintelle auf bas'teipfiget Stabetheatet. "Ent'Bet-trag gir Gefchibte bes leipziger Theaters, nebst allgenielnen Beniertungen über bie Bubnenleitung in artifficher wie finanzieller Binficht, von Rarl Eheovor Ruftner. Leipzig, Brotthaus, 1830. 8. . 1 Thir. 12 Gr.

कोर्प क्षेत्र (१६ लोइ) । अलोगी कर्ष विशेष चर्य प्रति होते.

1' 1 188 molicbe in ine Allgenwinent febr tabeliebwenth fein, modifien, wies, ifo febr andy undere Ichimertiamiteic auf the drofe-Beltbuhne gerichtet und bahin gebonnt wird, iber Schaubahne alle Achtung ennieben: Gie fchibert mis, wenn auch im Rleinen, bie Wett, bas Leben und bie Denfchen, und führt und immer zu Borgleichungen mit ber und umgebenden Rabe. : Wie oft Ternen wir aus Ben- duf- bett. Wrenrim, Die: bie- Weis bebeuten; gefchildenten Edarakteren bie Personen konnen, die im Leben und mahr Rebent! wie vielfeitig folle Adh und auf ber Banne bie Welt und das Dafein dar, into wie offen fteat bisweilen bas Leben mit all feinen Begiehungen von unfein Angen Da! Die Buhne ift ber Spienel unfere engern, ber Geat ber unfere weitern Lebens, Durum verbient ier es wol, daß wit, auch wenn von Anfin Sturmetung bedrohen, hineinschauen und teunen lernen, was uns in einzelnen Begiebungen Roth thut. Denn wir finden in sihm alle Die Bilder, bie im naben Leben und umgeben. Befchedben wir ben Kreis, ben wir gezogen, enger, for mit Alles uns nahet berühren, mas auf unfere ftanbifden und ftabtifchen Intereffen fich bezieht, und burum auch unfer eigmes Theater unfer Aller Anthett: madhig aufregen; wenn wir nur fonft bon beffen Ruson iderzetten find, Schatte, daß wir von einem folthen nur als unvelen teben könmen und wol fchwerfich ju erwaten fehr, bag wir bas fcwer Erlangte und leicht Berlorene bald wieber erhalten werden! Um so erfreulicher und verbimstichet ift es baber, daß der frühere Director bes lettziger Seabtshenbers eine Schilderung feiner Beltung in Meschichtlicher wie in metificher und finamgieller Sinfiche rudfichtith bes epwahnten Theaters offentlich 'genadht bit, ' hat er auch nicht bei diefer Einthellung un das omne trimum perfectum gebache, fo hat er boch in ber Ueberzenauma, bas bie Befchreibung einer Theaterbirection in bretfacher Beziehung von Wichtigkeit fel hauch feinem Buche eine folche Cintheilung gegeben. Folgen wie Am bier-Auchte, und in

rengen, Runftenner, Billettint und: Gneumh: bes Theaters muß auf bes Deifters'eigne Bonte, bonen. Es foll, alfo biefe Anzeige mit ben Lefern gewibmet fein, welche wiffen wollen, was fie ein Suffner's "Ruchlick" erwarten fonnen und finden merbett.

3n bem Bormorta su vorliegenber Deinen Dettbungeme' gewidmeten Schrift - ber Berfaffer Al fettbem als Mitintenbant bes großherzogl. Theaters ut Darmftabt unter dem Ditel eines geheimen Sofrathe von Leipzig abges gangen - gibt ber Autor, ber fur feine Rimft und beren Darftellung mit reger Liebe und Luft lebt', ben Stand: puntt berfelben und beren Berbindung mit Blumner's burch Areund Dullmer und beffen Rritit noch intereffanser gewordenen ... Befchichte, bes leipziger Theaters" uns bie Weraniessung ju biefer Beroffentlichung und ber bamit verbundenen allgemeinen Mitebeilungen ausführlicher an, deren Richtigkeit jeber unbefangene, nicht auf einen Spert: sis abonninte Lefer ober Buschmer wol unterschreiben wirb. Bir fagen bies nicht ohne Grund, benn wir furchten, daß ein folder wol ben Autor genothigt haben wird, ben Director aufzugeben. Spater und zu anderer Beit ausführlicher bavon.

Die eigentliche Schrift, derfallt, wie ichon ermabnt, in 3 verschiebene Abtheilungen, die wir turg berühren wollen. Dem pur wenig wird fich barüber fagen laffen, wenn wir nicht unnothig wiederholen wollen, mas Rufts ner uns berichtet. Im erften Abschnitte ergablt er uns, wete ies gekommen, daß Leipzig, nachdem es von der Res gierung, ober richtiger, vom Sofe abhangig gewefen, ein eignes felbstenbiges Theater betommen; wie beffen Befteben nach und nach ins Werk geset worden; wie baffelbe vorbereitet und bie Buhne eröffnet worden, und wie das leipziger Stadttheater in einer Reihe von 10 und meht Inhren bestanden. Hier ift nur das Geschichtliche beffelben beruchichtigt, nur bie Beitfolge beachtet, bas Ents fteben und Berichwinden in Berathung gejogen worben, mas bier aufzugablen uns viel zu weit führen wurde. Hier: mußte, denn es kommt ja nur auf die Erzählung eingelner Thatfachen und Ereigniffe an', alles Ginformige vermieden, und det Lefer, der sich für das Geschichtliche interessirt, nur darauf verwiesen werden. Das Sanze wird burch ben :Anfang ber Buhne und beren Schluß begrengt

und ift gleichsam ber Grundftein bes gangen literarisch-

theatralifchen Gebaudes.

Der zweite Abschnitt ift von allgemeinerm Intereffe. inbem barin ber Berfaffer an bas fpecielle Inftitut genes rolle Bemerbungen Enthoft. Er betrachtet in biefer Abs theffung feige Theaterleitung in artiftifches Sinficht, ers waitent bler bas Beftreben und bie Tendeng betfelben; in bem er gugleich bie Perioben ber altern und neuern Dichts und Schaufpieltunft berudfichtigt, in Bezug auf bas Ders fonale feines mit mahrer Liebe geteiteten Theaters bas einzelne Repertaire aufzählt, babei gebenft, wie er Ders ftellung und Arrangement vorbereitet, und wie er burch bies Alles jeben Borwurf, ber ihm von mehrfach umberufenen Seiten: gemacht worden, ju widerlegen gesucht. Es ift ja leicht: tabelli, aber fcwer und wett fchrewer, i beffer machen . jumal wo uns ein fo viettopfiges Ungeheuer wie bas Dublicum gegenüberftebt. Dier handelt fiche barum, es Allen und jedem Ginzelnen recht zu machen, und - bas ift mabrlich nicht fo leicht, jumal ba, wo es aufs Seben und Befebenwerben anfommt. Beibes muß ber Director beachten, jumal wenn er nicht von ber Beborbe unterftust, fonbern mir von bem Publicum erhalten wirb. Das Alles bebenten bie Deiften am wenigken und glau: ben bennoch, am füglichften barüber urtheilen zu tonnen. Man bat Ruftner'n, besonbere als es jum Ende feiner Unternehmung tam, ben Borwurf gemacht, bag er gu viel auf Meußeres, auf Decorationen, auf Dper, auf Garbes robe gewendet und über biefe Rebenfache bie Sauptfache vernachlaffigt habe. Sat man auch babet alle befondeze Rudfichten beachtet? hat man bie Beftumftanbe, Die Stellung bes Directors jum Dublicum, Die einzelnen Begie: bungen ins Muge gefagt? Das ift wol zu bezweifeln, und es haben vielmehr die Deiften nur vom Sperrfige aus das Gange in Berathung gezogen. Man weiß im In = und Auslande recht mobl, bag man ba nicht bequem, fondern beengt fist.

Durch ben britten Abschnitt erfahren wir, wie Rufts ner langer als 10 Jahre hindurch bas leipziger Stadtthea: ter hat fortführen und erhalten tonnen. Dan muß, auch wenn man noch fo eingeschrantten Getftes und Laie im Theaterwefen ift, erstaunen, wie es moglich gewefen, bei folden von Lanbes :, Staats : und Stademegen aufer: Legten Steuern und Befchrantungen, ein Inftitut gu unternehinen und fortgufeben, bas boch nur von Rusen für Stagt und Stadt fich erwiesen. Aber freilich ber Grunds fag: Qui habet commodum, etiam habere debet incommodum, wird heutzutage nicht fo ftreng mehr beach: tet. Je weniger von ber ftabtifchen Beborbe beachtet worden, daß ber Director bes ftabrifchen, alfo eigenthum: lichen, Theaters mancherlei Abgaben ju leiften verpflichtet worden, befto verbienftlicher ift es, bag er, ohne fein perfonliches Intereffe gu berudfichtigen, für bie Armenanftalt Borftellungen gegeben und einen Penfionefonde begrundet bat. Referent ift durch Bufall naber mit ben Borarbeiten bes lettern und biefem felbft bekanntgeworben und fann baher ber Bahrheit gemaß verfichern, bag Ruftner, unter Berudfichtigung fcon bestehenber Inffitute ber Art.

mit mabrer Uneigennutigfeit und Liebe für die Sache bei biefer Einrichtung zu Berte gegangen. Demnach wird ihm auch ber Dant von Mitgliebern bes biefigen Theas tere fruber, jest und fanftig folgen, wo er auch fei; benn mer bem mabren, bleibenben Intereffe gehulbigt, mer im Schaufpfeler auch bere Danfchen geehrt und deachiet bet, the verbient ben Dant ber Dies und Rachwest im bechfien Grabe: hat er boch gelebt für tommenbe Beiten! Am Schluffe biefer Abtheilung gibt Ruftner bie Grunde an, welche das Ende feiner Unternehmung berbeigeführt; meldes die Mittel für eine leipziger Bubne find, und um ter welchen Berhaltniffen Leipzig ein ftebenbes Theater auch fernerbin behalten tanu. Berudfichtigt man bie Beit, wo der Berfaffer feine Arbeit geschrieben, Die Ums flande, -unter benen es geschehen, und bie Borgusfehum gen, die babei jum Grunde gelegen, fo wird man bes Berfs. Anficht ebenfo unparteilsch' als mahr finben. Wir überlaffen dem Lefer, das Resultat baraus zu ziehen und zu bestimmen, wie es gefommen, bag Leipzig bermalen

tein eignes Theater mehr befist.

Sollen wir noch einige wenige Resultate beifügen?! Sie bestehen nur in Babien und werben baber nur für Die, welche barin leben und weben, von einigem Intereffe Der erfte, Abschnitt bes Bertes (G. 1-191) gibt über bie in jebem, einzelnen Jahre gegebenen Das ftellungen, Gaftfpiele zc. Rechenschaft und fchilbert bas Geschichtliche des Instituts. Der zweite Abschnitt (S. 195-284): ftellt uns ein Bild bes leipziger Stadtthes tere unter Rufiner's Leitung, wie as in artiftischer Dinficht wary und eine Schilberung mancher bramatifchen Dichtungen bat; die auch jest noch von Bichtigkeit find. Etlangt boch jedes bramatische Bebicht erft burch bie Darftellung Leben und Dafein; barum fann, mer bies ibm eingubauchen weiß, auch am beften bie Striche gum Gemalde liefern. Wir empfehlen allen Theaterbirectionen und Freunden des Theaters vornehmlich die Ueberficht ber von Ruftner in Scene geseten Trauerspiele, Schauspiele, Dpern u. f. w., wie solche (S. 241 fg.) gegeben morben; man : mag barque lernen, was in fo furger Beit und mit fo wenigen Mitteln geleiftet werben tann. Aus bem britten Abschnitte (S. 289 - 353), einer Ueberficht ber Theaterleitung in finangieller hinficht, bemerkt Ref. bas bas jahrliche Abonnement von 3400 Thirn, bis auf 11,153 Thir. gestiegen; daß die jehrliche Einnahme 68,000 Thir: im Durchidmitt betragen; daß in ben Deffen 30,000 Phir, und mehr eingenommen worden, und daß die Fremden außer den Meffen wol 12,000 Thir, beigetragen: Richt minder intereffant ift im Uebrigen, wenn man jumal erwagt, bas Ruftner'n ber Bormurf eines ju großen Aufmandg, in Decorationen und Garberobe gemacht worden, daß big Untoften jur Dper "Dberon" nur 2460 Thir. betragen (G. 313), mabrend die Oper im Sanzen 19,047 Thir. in, 15 Monaten und in 42 Borftellungen eingetragen; bag ju ber bagu ge borigen Garberobe und ben Decorationen nur 1200 Thie. verwendet worden, und überhaupt ber Unternehmer nur 6000 Thir., jahrlich himmy, perbraucht habe. Auch wird

hie Freunde bes. Abegters besonders interessien, was der Berf, über die Ginnahme und Ausgade mehrer Theater mitgetheilt hat (S. 320 fg.), da hieraus eine Bergleischung mit dem früher bestandenen leipziger Stadttheater leicht anzustellen sein wird.

Mas ift wol naturlicher, als bag wir, nachbem wir hinter uns gescheut, auch einen Blid por uns werfen und mit ber Bergangenheit bie Gegenwart verbinden! Collen wir und benn nicht fragen', mas biefe und geboten, und ob fie uns jene erfett hat, ob auch bie grundgenauen Berechnungen ein ebenso richtiges Resultat herbeigeführt bas ben!? In jebiger Beit bat ein Jeber bas Recht, nach bem Bie und Barum zu fragen: warum follen wir nicht auch prufen, ob fich bas hoftheater ju Leipzig erhalten tonne ober nicht? Es tommt bier nicht auf bas artiftifche, sondern auf das finanzielle Interesse an, da jenes durch Bem gleichungen — fie find ja nur in ber Beit und im Raume bebingt - nicht zum festen Resultate führen tann, mab: rend dieses einen gediegenen Grund hat. Und mas fagen wol unfere Lefer, wenn wir ihnen aus sicherer Quelle Perfichern, daß die Erhaltung des Hoftheaters zu Leipzig eine Unterftutung von 20,000 Thirn., vom Juni 1829 bis Juli 1830, aus fonial. Caffen außer ber taalichen Einnahme erfobert; daß lettere nur an 50,000 Thir. betragen, und bas Abonnement in biefer Beit nur an 8000 Thir. eingetragen hat, turg, bie gange Ginnahme fich auf ungefahr 60,000 Thir. belaufen, mahrend in bemfelben Beit: raume 91,000 Thir. ausgegeben worden? Das aber ift bas Loos bes Schonen auf der Erbe, ober richtiger, ein Beweis für die Bahrheit bes langftbekannten: ne sutor ultra crepidam, b. h., baß nur Die einen Theateretat fertigen tonnen, die bavon Renntniß haben. Run, wir wol-Ien feben, wie man von Seiten ber Berausgeber von "Propofition und Opposition" auch biesen Gegenstand ins Auge faffen wirb; benn wir hegen die zuversichtliche Soffnung gu biefen, bag fie nicht ein-, fonbern vielfeis tig bas Intereffe bes Baterlanbes, es umfaffe bas Sanze, ober beachte nur bas Einzelne, ins Muge faffen werben. Es wird nicht an Mannern fehlen, die auch in biefer Beziehung mit Thatsachen und Belegen bienen fonnen.

Hambbuch ber beutschen Geschichte. Bon Friedrich Lorent, Salle, Anton u. Gelbte. 1830. Gr. 8. 1 Thir. 6 Gr.

Die neue Bearbeitung eines schon vielsach behandelten Stoffes kann nur baburch gerechtsertigt werden, bas sie irgend eine den frühern Bearbeitungen fremde Eigenthamtichkeit dars biete, und biese bestehen in dem Resultate besonderer Forschungen, ober in einer an dem Faden einer bestimmten Ansicht ford-laufenden Darstellung, oder in einer theils beschänktern, theils dielseitigern Auswahl aus dem vorliegenden Stoffe. Da der unbestimmte und weitschichtige Rame eines Handbuchs auf dem Attel des vorliegenden Buchs den Iwed desselben pochstens verzmuthen löst, so suchen und fanden wir nahere Auskunft darächer in der Borrede. Im Ansange berselben stellt der Berf. zwer den Bortrag der beutschen Geschichte als ein herrliches

Mittel bar, ,auf bie Bilbung ber Jugand ju wirfen unb bie politische Immoralitat, welche fich ja ben 2 erften Decem nien unfere Jahrhunderte auch in Dentschland unter verfchie benen Formen und auf bie nichtswürdigfte Art geaufert bat. an ber Burgel ansjurotten", und veranlaft bie Erwartung. bas er fie behandeln werbe, als ein Gegengift gegen bie aus Frantreich nach Deutschland gebrachten politischen Steen und Phrasen; allein am Enbe bes Borworts ertlatt er, bag er in feinem Dandbuche weniger biefe Anficht burchauführen als viele mehr eine Ueberficht ber Dauptthatfachen gu geben gefucht. bebe, eine Bufammenftellung Deffen, mak man im Ropfe haben muffe, um baran bie gange Gefchichteentwidelung angureiben. Sowie er fein Buch namlich gunachft als Leitfaben für feine eignen Borlefungen ausgearbeitet bat, fo bietet er es auch als folden andern Lehrern für ihre Bortrage an; als Rorm für bie Abfaffung eines folden ftellt er aber auf, baf er einem Mer delle gleiche, in welchem bes Dauptfachliche und Charafteriftis fde im Rleinen angebracht fet, was nachber bie Ausführung ins Geofe arbeite, und daß er folche Punter und Winte gebe, wodurch der Aundige (und als folchen durfe man auch den Schäler nach gehörtem Bortrage des Lehrers betrachten) in ben Stand gefest werbe, ibn fich in Gebanten ju erweitern. Diefe Meußerungen berechtigten uns gu ber Erwartung, eine überfichtliche Behandlung ber beutschen Gefchichte, mit Benubung ber Ergebniffe ber bisherigen Forfchungen, mit ftrenger Zus wahl bos Befentlichen und in einer jum richtigen Urtheil am-leitenben und überall Unfnupfungspunkte zu weiterer Erörterung darbietenben Darftellung, ju finden; und biefe Erwartung wurde vollkommen befriedigt. Wir konnen namtich verfichern, bas unfere hiftorifche Literatur tros ber großen Menge von Lebr : und Danbbudern ber vaterlandifden Gefchichte bem ge-bilbeten Lefer noch teines barbot, welches, fowie bas vorlies genbe, Bollftanbigfeit mit Befchranttheit bes Raums vereinigt, mit folder herrichaft über ben Stoff, mit fo rubigem und rich tigem Urtheile und in so einsachem und boch veranschaulichendem Style geschrieben ift. Was die Einrichtung des Buchs betrifft, so ist es in 15 Abschiltte getheilt; welche nach Maßgabe ber großern ober geringern Menge wichtiger Begebenheiten. bes frubern ober fpatern Gintretens bes Epoche machenben Ers eigniffes von größerer ober geringerer Ausbehnung find; jebem ift eine Ueberschrift gegeben, welche theils ben Inhalt angibt, theils die im Abschnitte bargefiellte Beit turz charakterifirt; eine Uebersicht ber Dauptquellen und hulfsmittel für die beute iche Geschichte ift bem Buche angefügt und bie meiften berfele ben find mit Urtheilen begleitet, welche ben Gebalt berfelben beftimmen und bes Berf. nabere Befanntichaft mit bemfelben be-

Um bem im Allgemeinen Gefagten noch etliches Gingelne beigufügen, moge gunachft bemertt werben, baß gegen bie faft gewöhnliche Meinung, welche, die Wichtigleit der erften 5 ober 6 Jahrhunderte überschähend, dieselben nicht ausführe lich genug darftellen zu konnen glaubt, biese bier in einer ben Grenzen eines handbuche sehr angemeffenen Beschränfung bes hanbelt find, die Befchichte ber einformigen und nicht enticheibens ben Rriege ber alten Deutschen gegen bie Romer nur mit Be nigem beruchligt, und ber Raum bagegen, mit Burudweifung alles nur Oppothetifden, für eine gebrangte, aber beftimmte Befdreibung bes Charafters und ber Berfaffung ber beutichen Stamme benust ift. Diefelbe richtige Befdrantung zeigt big Behanblung ber Gefchichte bes frantifchen Reichs, bei welchen vornehmlich bie Geschichte Auftrasiens berücksichtigt und bas mehr ber Gefchichte Frankreiche angehörige Reuftrien und Burgund meift auf bie Geite geftellt ift. Gigenthumlich ift ferner bem Berf., bas er weber ben Tob Rarle bes Großen, noch ben Bers trag gu Berbun, ober bie fpatere vollige Abtrennung grants reichs an bas Enbe eines Abschnitts fiellt, wol aber einen fole chen folieft und beginnt mit bem Jahre 804, als in welchem alle beutschen Stamme im farolingischen Staatsspftem vereinigt wurden. Das die Bereinigung ber romifchen Raifertrone mit

ber bentfcien Konigetrone ale Epoche gebraucht ift, bebarf teimer Rechtfertigung, indem burch biefe Begebenbelt win entichet benber Wenbepuntt in die beutsche Geschichte vintritt und faft Das gefammte bentiche Mittelalter, vornehmlich bie politifche Ent wickelung beffeiben, bestimmt worben ift. Das bie folgenben 8 Jahrhunderte bis jur Babi Rubolfs von Sabeburg burd bas wormfer Concorbat in 2 Beitraumen gefchieben find, gleichfalls hinlanglich motivirt; benti wenngleich ber 3wiefpalt und Streit gwifden ben Raifern'und Bapften nach wie vor je ner Epoche bas Baupfintereffe gewährt, fo ging Berfelbe be por jenem Beitpunkt von einem anbern Unfange ant und nach einem anbern Biele bin als nach bemfelben. Die Befchaffenbeit bes unter Raifer Friedrich I. beginnenben Streites beutet ber Berf. in einer Stelle an, welche wir um fo lieber hier mitthe len, ale fle auch bie Bestrebungen jenes Fürften naber warbigt und bezeichnet. "Friedrich I., von ben Stattenern Barbaroffa genannt, nahm eine andere Politit an als feine Borganger und gwang feinen Rachfolgern elne Richtung auf, bie fine biefe ebens fo ungludliche als fur bie Entwickelung ber einmat beftebenben Berhaltniffe in Deutschland wohlthatige Bolgen gehabt bat. Die Macht ber Großen war fcon fo befeftigt, um fte mit Grfolg fturgen ju tonnen; jeber Gingriff in bie angemaßten Rechte berfelben führte einen Bargerfrieg in Deutschland berbei und biente nur zur Demuthigung bes toniglichen Anfebens. Frieb. rich fuchte baber mit ben Rraften Deutschlands fich auswarts eine bon ihm vollig abhangige Dacht gu granben, und bagu folen bas burch hanbel reiche und von innern Parteien gerriffene Stallen am geeignetften. Die Schonung ber beutichen Berhaltniffe gab bem Ronige bie nothige Unterftubung, und obgleich fein Streit mit ben Papften ibn ale einen Feinb ber Rirche erfcheinen ließ und ihn bem Rirchenbanne aussete, regte fich boch in Deutschland felbft teine papftliche Partei; benn bie papftli den Bannfluche gegen Friedrich I. gingen aus ben politischen Berhaltniffen Staliens und nicht Deutschlanbs berbor". - Cbenfo mobibegrundet ift bie Begrengung bet folgenden Abfdnitte; beren letter bie Beit von 1806 - 90 umfatt. Bas ben Inhalt ber einzelnen Abschnitte betrifft, fo mimmt eine wohlgeorbe nete Ergablung ber ftete zweitmäßig ausgewählten Begebenheis ten ben größten Raum ein; eine Entwicklung bes politifchen umb geistigen Buftandes fügt fich berfelben an paffenben Stellen ein ober schlieft fich ihr an. Auch in Beziehung auf biefen Sheil ber Darftellung muß anertannt werben, bas ber Berf. auf bas zwectmäßigfte ben Raum benutt habe; jedoch wurde es vielleicht feinen Befern willtommen gewefen fein, wenn er fich hierin einen, wenn auch nur um etwas großern Raum geftats tet batte; inebefonbere batten wir gewunfcht, bağ er ben Bus fand bes beutschen Rirchen: und Rlofterwesens noch mehr berudfichtigt, bağ er ber Poefie bes fcmabifchen Beitaltere aus: führlicher gebacht (zumal bies in Beziehung auf die Reifters fangerei gefcheben ift) fowle ber beutiden Baufunft bes Dite telaltere, und daß er auch ben sittlichen Buftanb in einigen 26 fcnitten einer genaueren Burbigung für werth gehalten batte. Inbeffen laffen fich freilich über bas Dehr und Minder in folden Dingen nur fubjective Banfche aussprechen, teine allgemein guttige Renein aufftellen; ein Sabel murbe fich nur bann begranden laffen, wenn, was im vorliegenden Buche nirgends gecheben ift , Befentliches Unwefentlichem und Entbebrlichem aufgeopfert mare, und wir fcheiben von bemfetben mit bem Bunfche, bas bem Berf. eine genügende Dufe ju Theil werbe, um Balb burch bie Bergusgabe ber von ihm versprochenen Ser fchichte ber tarolingischen Beit noch bie Berbienfte gu vermehr ren. welche er fich um bie beutfche Gefchichte burch bie Ausar. beitung eines Lebrbuche erworben hat, bas ebenfo febr ben an einen Beitfaben gu machenben Anfoberungen entspricht, als es auch bem gebilbeten Lefer einen geiftreichen Ueberblid jener Gefchichte und einen tiefern Einblid in bie Beife und bas Befen beutscher Entwickelung gewährt.

Bie merkutebigsten Begebenheiten aus bet Lebensgeschichte von Johann Heinrich Stobwaffer, seinen Freunden gum Andenken und zum Besten der Krankencasse der Stobwaffer'schen Fabrik herausgegeden von C. H. Stobwaffer'schen Fabrik herausgegeden von E. H. Stobwaffer. Braunschweig, Bieweg. 1830. S. Br. Er.

... Sarwahr, ein Langes und::feliges Leben. ift es, bas wir hier bor und porubergeben feben, und Bef. ift ber Meinung, bag auch die größte Berfchiebenheit in religiblen Unfichten ben burchaus wohlthuenben Totaleinbrud nicht fowachen werbe, ben bie Enfung biefer einfachen Biographie hinterlaft; ja, er geht noch weiter und glaubt, bag Benige bas Buch ohne ben, wenn auch nicht tiar ausgesprochenen, boch innern Bunfc, bereinft auf ein biches leben gurudfeben ju tonnen, aus ber Dand legen werben. Und bennoch ein Beben, in grafter Durf-Ligfeit begonnen unter taufend Sorgen und Enthehrungen, aber gugleich voll findlichfter Treue und hingebung; benn fcon als Anabe wurde St., bem nachmale fo viele Familien Erwerb and. Boolftand verbauften, bie einzige Stuge, man Binate fagen, das haupt feiner barbenben Familie, Rathgeber, Bub-rer feines Baters. Unermubet war fein Aufftreben gur Bervolltommnung bes frubgemabiten Gewerbes, Badmalerei, bas er fpater jur Runft erhob und auf eine Stufe von Bolltommens heit führte, auf ber St. lange unerreicht blieb und von Reinem übertroffen morben ift. Aber auch hier wieber vietschriger Druet und Gorgen von allen Seiten, und endlich Blindbeit im boben Miter.

Alles bies aber verschwindet in Nichts vor dem innern Frieden, der sein ganges Wesen erfüllte; ja, jede neue
Widerwärtigkeit schien nur hereingebrochen zu sein, um ein
so sested Gottvertrauen — Mancher warde es als Fatolismus bezeichnen — zu rechtsertigen. Er wich in allen Bershältnissen des Lebens nie von dem Wege ab, den er einmal,
in der Ueberzeugung, es sei der ihm angewiesene, betreten
hatte.

Die ganze Erzählung ist im höchften Grade anziehend und überall edel gehalten; und wem die Sprache des religiösen Bereins, dem er sich in spätern Jahren anschloß, befremdet oder abstößt, der übertrage sie in die ihm für Gesühle und Possungen solcher Art ausreichend scheinende. Haben früher Thomas a Kempis, Spener und A. D. Franke eine ahnliche gesührt, so wird man noch weniger verkennen, das burch Bemantelung das ganze Gemälde an Wahrheit verloren haben wurde.

Das beigefügte Portrait gibt bie äußere Erscheinung bes Mannes in sprechenber Achnlichkeit.

Der Berftorbene hatte in seinem 72. Jahre in zweiter Che eine Berbindung mit der Witwe des einst so berühmten Edenisten Geh.:Commerzrath Rontgen, Bater des helbenmuthigen Reisenden, geschossen; ein anderer Sohn desselben ward St. & Schwied gersohn. Ref. glaubt, daß es nicht nur ein schorer Pendant zu. der vorliegenden Biographie, sandern überhäupt eine der anziehendsten literarischen Erscheinungen sein wurde, wenn uns das Leben des Bater Rontgen, eines Mannes, dessen hohe Genialität ihm wol noch mehr als seine Amanes, dessen hohe Genialität ihm wol noch mehr als seine kamals unerreichte Kunst bei Friedrich II., Kathurina II., dem französischen und fast ausen andern Sosen Butritt verschaffte, in ähnlicher Weise beschrieben würde.

Gegen biefen höchft lebhaften und in vieler Beziehung am berorbentlichen Mann hatte frellich unser Stodwaffer nur ein ruhiges Stilleben gesührt, aber eben um so anziehender und beiehrender wurde ein solches Doppelbentmal schner Pietat sich barktellen. Ober sindet fich über das vielbewegte Lesben des G. A. Rontgen vielleicht schon irgendwo eine Ref. uns bekannte, vollständige Rachricht?

## literarische Unterhaltung.

Donnerstag,

Mr. 13. -

13. Januar 1831.

Bolk und Regent.
(Eine Epistel für ben Spivesterabend bes
Sahres 1830.)

Bolk, wie Kind, urtheilt nach bem sinnlichen Ginbruck, benkt nicht weit genug, um die Tugend in ber Entfernung zu bewundern, und wird wenig von Wohlthaten gerührt, die es nicht unmittelbar fühlt, ist bagegen um fo empfindlicher gegen ben naben Schmers. Um biefe Wahrheit mahnen unsere neueften Erscheinungen. Deit schenhiebe und Diehandlungen tuhner Reiter will man mit schafmäßiger Gebuld nicht mehr ertragen. Man verlangt wechselsweise Liebe und Zuneigung, ohne welche fich tein Glud gwifchen einem Furften und feinem Bolte ben= ten lagt. Regent und Bolt leben in einer Art ehelis chen Berhaltniffes zu einander. Unfangs begegnen fie fich mit vieler Warme und Buthatiakeit; biefer Bus stand kann allein burch Kunst und kluges Betragen bauernd gemacht werben; fobalb fich aber im minbeften Ralte und Bernachläffigung auf einer Seite sehen läßt, so ftockt bas Butrauen fogleich auf beiben; und wird vollende for Interesse getheilt, fo nehmen auch Liebe und Bunefgung einen traurigen Abschied ohne Wieberkehr. Wo Das bintangesett wird, was vorzüglich bem Kurften bas Recht au regieren gegeben hat: bas Wohl bes Bolles; mo ber Regent einmal ben Glaubensartifel angenommen hat, daß er darum an der Spipe ber Uebrigen ftehe, um bas Mark ber Erbe zu verschlingen und seinen Begierben und Leis benschaften ungehemmt ben Buget schießen zu laffen; wo er for feine Person und abgesondert vom Bolte groß werben will ober Schate zusammenrafft, indeß ber Burger verarmt; wo bas ungluckliche Bolk nicht anders von eis nem Uebel, worunter es achat und bas ungludlicherweise feinem Deiniger muchert, befreiet werben tann ale fur einen blutbeträuften Preis: ba läßt sich wol schwerlich ein beutlicheres Mertmal aufbringen, daß es einem folchen Kurften an Liebe zu feinem Bolte fehle; und die Erbitterung bes lettern gegen ihn und jedes Bertjeug feiner Macht ift unausbleiblich. Daburch, daß er seine vater-tiche Bartlichkeit aufgibt, sett er seine Unterthanen selbst in ben Buftanb ber Natur jurud und gibt fich ben Anariffen und Gewaltthatigkeiten jeber Partel preis, bie etwa ein bentenber Ropf an ihre erkoschenen Pflichten und ben freien Gebrauch ber überwiegenben Bolfseroft erinnert.

Ungeheuchelte Leutseligkeit und Großmuth find wesentliche Eigenschaften für einen Fürsten, welcher die Liebe feinet Nation gewinnen will, die nun einmal ben Kern nach ber Schale beurtheilt und, weil sie einen beträchtli= den Theil ihrer Freiheit und Starte, ihres Bergnugens und Gelbes aufopfert, um gut regiert ju werben, ebenfo= wol freundliche Worte und ein gefälliges Aleugeres als qutes Begiment erwarten zu burfen glaubt. Finbet ffe blese, so raumt fie 2 Gunstbezeigungen für ein einziges Lachein ein; wo nicht, so wird sie halbstarrig und boshaft, benn bie Tugend felbst wird ohne Leutseligkeit und gute Laune rauh, fprobe und zurückstoßend. Dhne Großmuth bes Fürften tann fich bie Boltsliebe nicht entfalten. Ihre Musubung macht ben Fürsten populair. Sie last ihn die Schwachheiten und Leibenschaften der Menge bemitleiben, balt ibn ab, feinem Bolte harpyen= artige Bollner und verhafte Beamte aufzudringen. Der Fürst, der diese Tugend nicht ubt, erzeugt bei seinem Bolle Gleichgultigkeit, diese aber frift um fich und artet gar leicht in Haß und Berachtung aus. Was Fürst und Bolt am meisten von einander trennt, das sind die Schmeichler und Fucheschmanger, die ben Erstern fagen; "Ihr konnt kein Unrecht thun. Bortrefflich! Thut alfo so viel Unrechtes als ihr wollt, es ist boch kein Unrecht, benn - ein Fürst thut nie Unrecht". Go wird benn freis lich ber mabrite, wichtigfte, fegensvollfte Sas in Rluch und Unfegen vertehrt, bie Kurften erlauben fich vielleicht Ungerechtigkeiten, Musschweifungen, und das Bolk lernt' fie berachten, statt sie zu verehren. Wenn daher ein erst vor wenigen Jahren gu Jena verftorbener gelehrter Profeffor eine Differtation geschrieben hat: "De principe legibus soluto", so war es ein wahres Glud, daß die Fürs ften und ihre Softinge vielleicht bies Latein nicht verftanben. Michts ift verderblicher, als ben Fürsten zu fagen, sie konnten sich über bie Gesethe hinmegseten, mahrend man ihnen vielmehr unaufhörlich ins Dhr raunen follte, bas Riemand gesetlicher zu handeln hat als eben fie, weil fie ber Sobepunkt find, auf ben bas Bolt fieht und nach bem es fich richtet. Es ware fehr übel, wenn manche Fürsten bie golbene Regel, daß sie ihren Bolfern vor allen Dingen auch als sittliche Borbilder vorzuleuchten haben, mitunter vergagen. Befest, ein gurft hatte Etwas versprochen, sogar mit einem Gibe versprochen, und

bennoch machte er fich fein Gewiffen barants, biefen Gib au brechen; ober er verlore große Summen in Sagards fpielen, bie in feinem Lande verboten find; ober er mare ein Seelenvertaufer, ruinirte Felber und Saaten burch übermäßige Jagben und Wilbstand; ober er machte Schuls ben und erklarte ben Bankeroft; ober er übenließe gumeiten bas Scepter ber Regierung feinem Ganfiling , feinem Beichtvater, bie teine verfaffungemäßige Berantwortlichkeit baben: was ware bann bie unvermeibliche Rolae? Das Bolf, mit einer guten Portion naturlichen Berftandes ver= feben, wurde biefe Ausschreitungen tabeln und barüber murren. Es konnte ihm g. B. einfallen, fich wiber ben meineibigen Fürsten aufzulehnen, ihn wol gar (exempla sunt in promtu) jum Lande hinauszujagen; es fonnte fich unterfteben, bem Urguchtigen nachbrudlich Worhalt ju thun; es tonnte ben Duth faffen, an ben wilben Jager, ben Seelenverkaufer, ben Spieler und Schulbenmacher, ben Frommler, ben Schwachling Deputationen abzufenben; es konnte fich einfallen laffen, Gelbfthulfe ju üben und Erceffe zu bogeben: wem leuchtet alsbann nicht ein, Daf Alles ruhig geblieben mare; bag bas Boll bie ihm tiefeingepfignite Chrfurcht vor feinem Regenten , ben ftils len, geregelten Behorfam gegen feine Fürften beibehalten baben murbe, hatte es nicht gelernt, bas Betragen ber= felben als gefehwibrig ober unsittlich ju verachten, ju misbilligen. Une buntt, es fei fehr an ber Beit, bag biefer Bunkt von Denen, bie er angeht, reiflich erwogen werbe. Das Bolt hat eine große Borliebe für Rube, Stetigkeit, Dronung, aber es hat auch viel fchlichten, geraben Sinn, viel gefunden, klaren Verftand, und man wird wohl thun, biefen nicht groblich zu verlegen, ihn nicht gar zu unvorfichtig aufzuregen, er konnte bann leicht weiter geben als gut mare. Sang unvertennbar liegt ben meiften ber jest! gen Bolfbunruhen in ber Welt ber Wunfch jum Grunde, in ben Stabten und Staaten eine bessere Ordnung bes Haushalts, in den Schloffern und Palaften mehr Sitte und Treue hergeftellt ju feben. Achtung vor Recht und Sitte fodert man von Furften und Behorden lauter und nachbrudlicher als je; baber bie gang eigne Bemertung, bag hier und ba ber Boltsauflauf befonders auch gegen gewiffe übelberüchtigte Saufer gerichtet mar. Underewo hat ein Schauspieler jum Anftoß gereicht, der, von oben begunftigt, fich einer unnaturlichen Liebe ergeben hatte; noch anderewo hat man gegen bas fürftliche Maitreffen= wefen und ben damit verbundenen Anstof und Aufwand geeifert. Diefer Bolessinn ift an fich ehrenwerth, und man wurde bamit Biel ausrichten tonnen, wenn man, ftatt ihn au überfehen, vielmehr zu leiten und zu benugen mußte.

Biel Unglud stiften alle offentliche ober heimliche Hofetikettenbucher, welche die Fürsten am Gangelbande ber sie einzig umgebenden Abels und Rierusaristokratte führen, ohne daß es die Geführten oder Angeführten selbst wissen. Die Hofetikette scheibet die Fürsten von shrem Bolke; sie sehen es nie anders als im Prisma der Entfernung, und so lernen sie es nie recht kennen. Ist nun diese Hofetikette so staatsdiener, stehe er auch in dem

ehrenvollsten Posten, 3. B. in ber Function eines Ministerials rathe ober gar eines Departementschefs, von ber Rabe bes Surften fern halt, wahrend ber unbedeutenofte abelige Kahnrich ober Accessift eiligst bei Sofe augelassen, ju ben Sof= girteln eingeladen wird : fo entsteht nothwendig in bem Bemuthe jebes rechtlich gesinnten burgerlichen Staatsbies wers eine beimliche Erbitterung, die in jetiger Beit am wenigsten zu wunschen ist, und bie, wir glauben uns nicht zu irren, hier und ba wol geeignet fein mag, fich auf bie Bolksstimmung nachtheilig zu außern. Talent und Berbienft begehren heutzutage ihr Recht und wollen nicht langer mit ftolzer Nichtachtung überfeben und zurudgefest fein. Das Lächerliche und Gehaltlose ber Dinge, Die den Butritt bei Sofe gestatten und einen Soffabigen auch au-Berlich bezeichnen, fallt jest starter als je in die Augen. Es verlett gewiß den gesunden Sinn, einen Staatsminiz fter mit bem golbenen Rammerberrenschluffel hintertheilig gefchmudt einherstolziren zu feben. Man sieht aar wohl ein, daß bisweilen Ordensbander und Ordenskreuze bet ben geringfügigsten, verdienstlosesten Unlaffen an Golche vergeubet werden, die in den Augen des Bolks wenig Beltung genießen, ja oft geradezu verachtet find. Dabin gehoren denn auch bie goldenen, reich mit Brillanten befesten Tabatieren, die bei manchen Gelegenheiten an Ders sonen ausgetheilt werben, die aus der Kremde babertom= men und dem Fürften ein Bort ber Begluckwunschung. ober des Beileids, ober irgend eine werthlose Melbung bringen. Alles biefes find Erfindungen einer Rafte, bie gern nur alle Gunft der Fürsten für fich allein aufschnap= pen mochte, und die nicht weiß, wie viel faurer Schweis ber Unterthanen an einer folden koftbaren Gunftbezeigung haftet. Man hat erst noch kurzlich in den Zeitungen ges lesen, wie lacherlich sich Rarl X. auf feiner Reise nach Cherbourg baburch machte, bag er nicht an einer runden Tafel speisen wollte, weil die frangosische Sofetilette bem Konig mur an einer vieredigen Tafel ju speisen erlaubte, und daß er seinen Hauswirth, ber boch ein wackerer Land= edelmann war, nicht mit zu Tische zog.

Diefe Debanterie erinnert an eine Anetbote, bie wir fürzlich in ben Denkwurdigkeiten und Reisen bes verstorb. berzogl, braunschw. Obersten von Nordenfels gelesen bas Der berühmte banische Schauspielbichter Holberg hatte namlich aus seinem eignen Bermögen die große Ritterakabemie zu Soroe errichtet. Der Konig von Das nemart erwies ihm bafur bie Chre, fein Gaft zu fein. Die Mittagstafel war fervirt, und eben schickte sich ber hochverdiente Gelehrte an, seiner Pflicht als Wirth Ge= nuge zu leisten, als unter ben herren bes hofes bie wich= tige Frage: ob ein Mann, der nicht von hohem Abel fei, mit Gr. Majeftat und bem hofe an einer Tafel speisen burfe, ernsthaft bebattirt und verneinend entichies ben wurde. Go speiste benn ber hof auf Roften bes Stifters ber Ritterakademie, und der eble Wirth mußte fich in ein Nebenzimmer zurudziehen und allein effen. Derfelbe Berf. ergablt von Sanover im 3. 1807, turg vor ber Grundung bes Konigreichs Westfalen, Folgenbes: Bufallig traf ich bort ben Pachter einer handverschen

Domaine, welcher bei ber nach allen Rücksichten ausgebilbeten Beamtenaristofratie etwas zu fuchen hatte. Er befand fich foeben unter ber Dreffur feines Ceremonienmeifters, bes Lohnlataien, welcher mit bem größten Ernft von ber Melt porbemonstrirte; er bedurfe bazu nicht meniger als 5 verschiebene Unguge, namlich querft grande tenue (frangbfifcher Schnitt bes Rleibes, chapeau bas, Schoofweste, wethseibene Strumpfe und Schnallenschuhe, mit Degen), bann halben Angug (fcmargfeibenes Unterterzeuch, frangofisches Rleid, Rlapphut, ohne Degen), ferner fcwarzen Frad; bann Anzug mit bem runben Sute, und Gott weiß, was fonft noch fur feine Ruancen, bie alle, nach Rang und Burbe haarscharf abgemeffen, bochft wich= tig und nothwendig waren, - "benn bem Rammerrath" (fagte er) "im frangosischen Rleibe aufwarten, beißt ben Geheimenrath beleibigen". Auch bie Beit ber Bifften war ftreng gesondert, und es war von hochster Wichtigkeit, zu wiffen, bei welchem herrn man vorfahren und zu welchem man ju Sug geben muffe, wo man Rarten abzuge ben habe und mo nicht. Die Absonberung bes Abels, nicht nur vom Burgerstande, fondern fogar unter fich felbst nach den verschiebenen Classen bes hohen und niebern, bes alten und neuen Abels, fand fich nirgend fo Seitbem haben aber scharf markirt als in Hanover. bie Franzosen dort mehr Popularität eingeführt, und ber Herzog von Cambridge gibt jest bas Beispiel einer ebein humanitat. Jedoch foll bort noch immer viel Raften = Jefuitismus herrschen, und felbst mancher übrigens aufge= Plarte, ja vielgepriefene beutsche Sof foll von ben Formen einer veralteten Etitette noch fehr befangen fein; hier und ba foll es fogar gegen fonst bamit noch schlimmer fteben. Sollte man nicht berechtigt sein, biese Geheimniffe der Hofceremonielbucher einmal ans offene Lageslicht zu ziehen? Dan wurde aus ihnen, biefen Rleinobien bes feligen Mittelalters, Bunberbinge erfahren, und forvie fie find, tonnen fie ficherlich nur von Jesuiten verfaßt fein.

### Britifche Recenfenten und Diebuhr.

Bir theilten in Rr. 3 b. Bi. f. 1830 bas Urtheil ber Ionboner Recensenten über Riebuhr's tritische "Romische Geschichte" mit. Jest geben auch bie ebinburger ("Edinb. review", Rr. 1.02, Juli 1830) ihre Stimme ab. Wiewol sie ben ausgezeichneten Berbiensten unsers Landsmannes um die Geschichte Roms vollkommen Gerechtigkeit wiberfahren lassen, so billigen sie boch im Allgemeinen die Grundsahe nicht, wonach R. bei seinem Werte sich hat leiten lassen.

Was die Lichtseite betrifft, so geben sie der "Gelehrsamteit" Riebuhr's, die sie mit Auszeichnung eine "wahre" nennen,
den Preis (und das will bei jenen stolzen Insulanern viel sa
gen!) selbst vor Dem, was britische Gelehrte in diesem Felde
je gelesket haben oder dermalen irgend leisten können. "Denn",
sagen sie, "man hat jest das Richtmas der Gelehrsamkeit in
Britannien etwas zu tief gestellt, und die jungen Männer, welche die Akademie verlassen und schon für gute Gelehrte gelten,
haben doch erst kaum Das, was sie schon von der Schule zur
Akademie mitgebracht haben sollten, sich erworben". "Te
mehr man R's Werk studiet, desto wunderdarer nimmt es
sich wie ein Strom, der voll und rasklos vor

bem Befer babinflutet, vergleichbar bem Rheine ober ber noch unericobrflichern Philosophie ber alten Belt". Rachft biefer wahren Gelehrsamteit Riebuhr's ruhmen fie beffen "ebeln Sinn", ber fich tunbthue in einer furchtlofen Freimuthigfeit, in große muthiger Schonung Irrenber, in froher Unertennung fremben Berbienftes und in garter Pietat bei Berührung folder Stellen, welche zwar mit mefentlichen Behren bes religibfen Glaubens in Berbinbung fteben, nicht aber wefentliche Bestandtheile biefes Glaubens ausmachen. Bei biefer Gelegenheit werben einige britische Finfterlinge, welche Riebuhr und bie britischen Ueber-feber feines Bertes, Dare und Thirlmall, 2 Geiftliche, ju vertegern fich bemubten, mit Unwillen gurudgewiesen und bafür ben beutschen Theologen Lobspruche ertheilt wegen ihrer grunds lichen Gelehrfamteit, ihrer Freimuthigteit und Bohlgefinntheit; und es wird ihnen gum hohen Berbienft angerechnet, baß fie bas "theologische Studium" mit bem "Prafungegeift bes gegenwartigen Beitalters" in freundliche Berbindung gebracht haben. [Etwas zu viel Ehrel Jo. 13, 10] Roch wird bemertt, es fei burch leberfegung bes Riebuhr'ichen Bertes ins Englifche bas felbft bas feit langer Beit vernachläffigte und faft entfchlafene Studium ber romifchen Alterthamer und anderer wichtigen Ger

genftanbe wieber erweckt und neu belebt worben. Weit langer aber' und, wie es scheint, mehr con amore als bei ber Lichtfeite, verweilen bie Cbinburger bei Dem, mas fie als die Schattenfeite bes R.'fchen Bertes bezeichnen. Sie heben mit ber Bemerkung an: Man konne bie Denker jebes Beital-ters in 2 Claffen theilen, 1) in solche, welche Alles und 2) welche Richts auf Glauben annehmen. Währenb ber Kirchenberrichaft Roms habe Rr. 1 bie Debrgabl ausgemacht; mit ber Reformationezeit aber habe Rr. 2 bergeftalt zugenommen, bas, nachbem aller Grund und Boben untergraben worben, ber Sturg in einen Dzean von Zweifeln und Ungewißheit erfolgt fei. Dann machen fie, betreffend ben munblichen Bortrag, aus welchem ursprunglich bas R.'iche Wert hervorgegangen fei, die Bemertung, daß hierdurch auf beutschen Atabemien bie Biffenschaften allerbings fehr beforbert werben, was man in England leiber vernachlaffige, meinen aber, es fuhre boch ber munbliche Bortrag ben Lehrer, wenn er nicht febr auf feiner But fei, gar leicht gu "Paraboren". Denn ba bie Berergabe lung bes Bekannten unb Gewohnlichen einfchlafere, fo befchleiche ben Bebrer bie Berfuchung, gur Belebung und Berftartung ber Aufmertfamteit, nach Reuem, Ungewöhnlichem, Absonberlichem auszujagen. Damit er nun aber Freiheit gewinnen moge, einen alten Gegenstand neu zu behandeln, ergreise er folgendes ihm zweckdienliche Mittel: er suche der "alten Zeugen", welche Dem, was er jest "neu" vortragen wolle, widersprechen war-ben, loszuwerben, indem er ihre Angaden der Glaubmurbig. keit vernichte. Riebuhr wenigstens befehbe, ohne Gemiffentbiffe gu empfinben, ben Charafter ber Schriftfteller, an beren Treue ju glauben man feit alten Beiten fich gewohnt habe. ' Sacitus gelte ihm nur ale Beobachter und Ergabler feiner Beit, nicht aber ale Erforfcher feiner Borgeit, weil er ba nicht geborig combinitt babe. Livius werbe verworfen, weil man in feiner Geschichte gu oft "Biberspruchen" begegne. Der Rhetoriter Dionpsius fei, als tritifder und forschenber Geschichtschreiber, nicht ber Rebe werth. Rachbem R. auf folche Beife fich jene und noch einige andere Alte vom Salfe geschafft, habe er nun freie- hand gewonnen, eine Geschichte Rome ohne weitern Wiberspruch besorgen zu burfen, nach eignem Belieben zu er-finden. Den Griechen, welche sich mit romischen Sachen befaßt, ergebe es nicht beffer als jenen Romern. Appian werbe als geiftlos, unwiffend und oberflachlich, Plutarch, fouft gang liebenswurdig, als ichwach an Urtheil und Kenntnif in rombifchen Sachen bezeichnet, und Diouys von halikarnas finbe zwar ba, wo er mit R. gleiche Anficht theile, Gnabe, wo er aber anberer Meinung gu fein fich erfuhne, werbe feine Gefchichte "unerträgliche Beitungenachrichten" genannt. Der genialifde Diftoriter verfahre mit feinen Gegnern wie ein orientalifcher Sultan, er ftrangulire fie obne weitere Umftanbe. Bene aude'-

dern, welche man ben Preußen als Rationalzug gufchreibe, habe R. pon feinen neuen Canbeleuten reichlich angenommen, benn es fei boch ein etwas tuhnes Unterfangen, ju behaupten, bag man gu Berlin , Bonn und in Ditmarfen nach 2000 3abren beffere Austunft geben gu konnen meine als in Rom felbft, nur 700 Sabre nach ben Begebenheiten, wo fo manche feitbem verfcwunbene Quellen noch zuganglich gewefen. Rur Polybius und Salluft bleiben bei R. in Chren und werben zu hochften und unbestreitbaren Autoritaten erhoben, wol aus bem Grunbe, weil Das, was von ihren Schriften übriggeblieben, fich nur auf "befchrantte" Beitabschnitte beziehe, fie also "im Allgemeinen" bem freien Spiele ber historischen Imagination und Erfindung Ries bubr's nicht eben binberlich werben tonnten. Wenn man eine jebe Schrift, welche einer Lieblingshppothefe wiberftreite, flugs für unecht, und eine jebe ungunftige Stelle fur verfalfcht ertiaren und ben Tert eines Mutore, wenn er ben verlangten Ginn nicht geben wolle, burch Conjecturaltritit emenbiren burfe, fo fei es allerbings leicht, jebe hiftorische Behauptung burch Autoritat ber Alten gu beweifen, ober aber auch, vermittelft ahnli-cher Mittel, bas Gegentheil barguthun. Diefes Berfahren aber maße fich R. ale ein beiliges Recht an. Bebeutenben Beiftanb aur Begrunbung bes Neuen, was er vortrage, möchte ihm aber auch "bie Etymologie" leiften, wobei benn mitunter febr geswungene und unnaturliche Ableitungen vortommen. Und wenn bie Alten ibm hierbei in ben Weg traten, mußten es fich bie fonft von ihm "fcarffinnig" genannten Griechen und Romer gefallen laffen, bas ihnen "unaussprechliche Absurdität" in ben Bart ge-worfen wurde (g. B. bei ber Ableitung des Ramens "Italien"). Rachbem R. nun auf biese Weise sich bas Recht erworben habe, bas bestimmte Beugniß bisher beglaubigter hiftoriter, wenn fie thm misfallig feien, ju verwerfen; ju entfcheiben, bag ein Bert unecht ober eine Stelle verfalfcht fei; ben Tert nach Beileben au anbern ; mittels unbeschrantten Etymologifirens jebem Wort einen anbern Ginn beizulegen, fo eroffne er bann feine Unficht von ber frubern Geschichte Roms und ertlare traft mehr als papftlicher Obergewalt, bas jene ganze frubere Be-Schichte ein Gebicht fei. Bas er aber hiermit eigentlich für eine Meinung verbinbe, habe man noch nicht recht ausfindig machen tonnen, ba er eine Menge muftifcher und technischer Borte, mit welchen man teine beutlichen Begriffe verbinben konne, hierüber ausstreue, benn er rebe balb von "ben rein epissien Beiten ber Konige", balb vom "alten, epischen Charatter", balb von "mythischer Erzählungsweise", balb von "poetischen und unhiftorifchen Berichten". Dowol bas Wort "Gebicht" bie Angel fei, auf ber feine ganze Theorie fich brebe, fo werbe boch ber beftimmte Sinn, in welchem er jenes Bort gebrauche, nirgends genau entfaltet. Es fei überhaupt zu bezweifeln', ob bie Bbee, welche es mitsichführe, ben Romern in jener Periobe überall betannt gewesen fet, und ob bamals biefelbe beftimmte und icharfe Unterscheibung zwischen Poeffe und Diftorie, welche erft in fpatern Beiten ju Stande getommen, flattgefunden habe. Benn man auch, mas R. vom Ennius und ben attern lateinis fchen Dichtern behaupte, zugeben tonne, fo tonne man boch fei-neswegs einraumen, bag auch vor Bivius' Augen fortwahrenb ein Webicht gegautelt habe. Bas aber "bie Inschriften auf alten Grabbentmalern" betreffe, fo mochten bas immerbin Berfe fein, hatten aber übrigens ebenso wenig Beweistraft gegen die Glaubbarteit ber romischen "Geschichte", als man aus abnitchen Inschriften auf unsern Kirchbofen folgern konne, baß 3. B. Madintosh's "Geschichte Englands" blos eine "artige Epopde", eine "mythifche Erzählung" fei, einen "alt epifchen Charakter" trage und "rein poetisch und unhistorisch" sei. Uebrigens wolle man gar nicht in Abrebe ftellen, bas in ber fruheften Gefchichte Rome allerbings manche Biberfpruche und große Berfchiebenbeiten angetroffen werben. Daß es mit ber Regierungszeit ber erften 7 Ronige Roms, obicon ein folder gall felten vortommen moge, bennoch feine Richtigfeit haben tonne, laffe fich gar wohl benten. Dan tonne Riebuhr's zwar genialifchen, aber mit unter etwas phantaftifchen Speculationen in ter Chronologie,

welche, wenn auch felbige in vielen Rallen febr verbienftich feien, bennoch zuweisen einem Salmubiften ober Gnoftiter nicht abel fteben murben, nicht immer beipflichten. Betreffenb ,Beichen und Bunber", mußte man bie Chroniten bes Mittelalters mahr: lich wenig kennen, wenn man ihnen alle Gewißheit in ber "Gefdicte" beshalb absprechen wolle, weil "Beichen und Bunber" und poetifche ober mythische Greigniffe in bie gewohnlichen Borfalle eingemifcht feien und mit gleichem Ernft und berfelben Gleichgultigfeit ergabit murben. Und follten wir beshalb jene Berichterftatter, wie R. ben Livius, verwerfen, fo fei nichts gewiffer, als baß bie Gefchichte, wenigftens eines "Jahrtaufenbe", namlich bes zwifchen bem Umfturg bes romifchen Reichs und ber Wieberherstellung ber Biffenschaften, als eine eitle gabel, ein leerer Traum, unwurdig ber Betrachtung eines fritifchen hiftoriters ober Philosophen, aus bem Gebachtniß hinweggesichafft werben mußtes ja, wenn bie Geschichte nach Riebuhr's Richtmas follte gemeffen werben, fo muffen wir uns barein fue gen, faft bie gange Gefchichte bes menfchlichen Gefchlechts, bis auf 2 ober 3 Jahrhunderte vor unfern eignen Beiten, fabe ren gu laffen. Gei benn aber nicht manche Geschichte wahr in ber Dauptfache, wenngleich auch, mancher Urfachen halber, febr wiberfprechenbe Berichte von biefen ober jenen Borfallen gegeben worben feien? Gollen wir nun aber einmal wegen mander vortommenben Biberfpruche und wegen mancher eingemischten Beiden und Bunber bie gange Daffe ber Beltgeschichte binmegwerfen, fo bitten wir (fagen bie Gbinburger) Riebuhr unter-thanigft um bie Gefalligfeit, uns eine gang neue Gefchichte uns fere Planeten von feiner Erfinbung, beftebenb blos aus folden Greigniffen, welche er fur mabricheinlich halten wirb, und aus folden banblungen, welche er und feine Befannten vollbracht haben wurben, und teine andere fcreiben zu wollen. Die "Babtdeinlichteit" fei (fahren fie fort) freilich ber Schluß . und Prufftein ber fritifchen Gefchichte; aber es muffe babei Bebem uberlaffen bleiben, über biefe Bahricheinlichteit fein Privaturtheil gu haben, und es burfe bier Riemand es fich anmagen wollen, nur er fei in jebem Sall zu einem richtigen Schluß gelangt. Begen "Stepticism", vereinigt mit "Dogmatism", muffe man als gegen eine ungluckliche Bermablung burchaus protestiren. Deshalb tonne man es benn auch teineswege billigen, baß R., nachben er, ale Steptifer, fich binter fo viele und unnehmbare Bollwerke des Iweifels verschanzt habe, daß ihm mit erwiefenen Thatfachen fchlechterbings nicht beigutommen fei, bennoch wies berum, als Dogmatiter, Thatfachen feftftellen wolle. Bas bie "Leichtglaubigteit", welche R. an Unbern table, betreffe, fo habe boch auch er feibst sich ba, wo er von ber Liebe zum Reuen und Absonberlichen beschlichen werbe, nicht immer bavon frei erhalten. Dies fei g. B. ber Fall, wo er mit ben langft ver-lorenen "Faftis" fo betannt gu fein glaube, als habe er felbft fie gelefen; auch ba, wo ihm in Dem, mas ihm eine Schmiebstochter am tarpejischen Fels von ber schonen Tarpeja vorgeschwast, flugs bie Spur einer wirklichen, burch 25 Jahrhum berte herabgekommenen munblichen Trabition erschienen fei, obgleich bas Mabchen fein Marchen wol aus ber truben Quelle gemeiner Bolfebachlein gefcopft haben moge. Bas "bie Liebe jum Paraboren" anbelange, fo muffe man felbige einem beute fchen Gelehrten fcon zugutehalten, wie nicht minber bas Xenbern ber Anfichten bei Bergleichung ber neuern Ausgabe bes Werks mit ber altern. Denn in Deutschland wechseln bie Belehrten mit ben Theorien wie anberwarts bie Frauenzimmer mit ben Rleibungen, und was aus ber Mobe getommen fei, werbe in die Plunderkammer geworfen. Deshalb begegne es benn wol einem Muslanber, baß er in Deutschland nach einem . Buche, welches ihm ale reich an eigenthamlichen und glangen-ben Ibeen angepriesen worben, fich erkundige und gu feinem Erftaunen erfahre, baß felbiges fcon langft burch neuere und neuefte Speculationen überholt und ausgestochen worben fet. Gin beutscher Schriftfteller, wenn er bei Ehren bleiben wolle, muffe bemnach flets barauf bebacht fein, unablaffig binlanglichen Berrath von "neuen" Caben nachzuftofen.

### Blätter

füt

## literarische Unterhaltung.

Freitag,

Mr. .14.

14. Sanuar 1831.

Seidichte.

- 1. Flüchtige Bemerkungen über bie neueften politis fchen Creigniffe (von A. von Behr). Rothen, Aue. 1830. 8.
- 2. Die Unruhen in Bruffel, Lowen, Luttich u. f. w. Treu geschildert von mehren Augenzeugen mit Beisfügung der hieher gehörigen Aktenstude. Nebst einer Sammlung interessanter Anetvoten und Charakterzüge aus dieser Epoche. Nach dem bruffeler Driginale übersetzt. Aachen, Mayer. 1830. 12. 8 Gr.
- 3. Amtliche Darftellung ber unruhigen Borfalle in ben erften Tagen bes Septembers 1830 in ber Stadt Elberfelb, als Handschrift gebruckt (vom Obersbürgermeister Bruning baselbst). Elberfelb, Stahl.
- 4. Der Aufftand ber Braunschweiger am 6. und 7. September, seine Beranlassung und seine nachsten Folgen (vom Geheimensecretair Koch). Braunsschweig, Bieweg. 1830. Gr. 8. 8 Gr.

Unsere Zeit hat die Gewohnheit, daß jedes Ereigniß, melches nicht gerade in die bunteln Regionen von Europa falle, hundert fertige Febern in Bewegung fest. Gewiß ift bies aut fur bie Reugierbe, nicht fo gewiß fur bie Gefchichte, wenigstens mag ber historiter bie erfte Generas tion ber Memoiren entweber ruhig untergeben laffen, ober nach Umftanben hingu = oder davonthun; benn wer von enns barf fagen, mas er will, wenn er Die Wahrheit auch weiß? Richt baß eben bie Cenfur fo fchlimm ware, teis meswegs; wir find überzeugt, daß bas Allerargfte am leich= teften jum Drud ju bringen ift. Die Schwierigfeit liegt barin, bag Jeber von une Rudfichten zu nehmen hat und über Dinge ber Gegenwart nicht nach ber Wahrheit, fonbern nach feinen 3weden rebet. Dies finbet vollige Umpenbung auf vorgenannte Schriften, finbet fie aber auch auf die Untersuchung über die Ursachen und Be schaffenheiten ber Unruhen felbft in eben bem Dage und. wenn man will, fogar auf Reben felbft. Wenn uns biefe Betrachtung um nichtsbestoweniger zu einem Urtheile fommen laft, fo muß ein gang besonderer Grund eben in biefer Sphare ber Gegenfage vorhanden fein, und fo ift ed. Recensent wünscht namlich, diese verschiedenen Stand: semtte ein wenig zu beleuchten zur beffern Drientirung.

Es ift bekannt, bag bie ganze Welt in 2 Gegenfate auseinandertritt, wovon ber-eine Das liebt, mas ber andere haßt, ber eine Das angreift, was ber andere vertheibigt. So hat es sich auch sogleich bei dieser Angelegenheit hers ausgestellt. Gobald bie Bolesbewegungen entstanden, waren viele Leute der Meinung, jest entstehe öffentliches Intereffe und Patriotismus, der französische Hahn habe Morgen gekraht u. f. w., wahrend Andere fagten, jest ents ftehe Unordnung, Polizeiverbrechen, ja fogar Raub, Mord, Brand und alle Berruchtheit des Bandalismus. Die eine Salfte sind die offentlichen Anklager, die andere die offentlichen Abvokaten der Menschheit. Hier ift es sehr schwierig, noch eine Mitte ausfindig zu machen, benn aller Mangel an Interesse ist gleich Rull, alles Uebrige aber ein Decilliren zwischen ben beiben Gegenfagen. Wenn Rec. fich gedrungen fieht, die ganze ephemen historische oder vielmehr Bulletinliteratur in diese 2 nothwendigen Salften zu theilen, so sieht er wohl ein, daß er wegen seis nes schwachmuthigen Borurtheils, bas ihm immer noch Menschen statt "Bandalen" und "Kannibalen" zeigt, nicht wird vermeiden konnen, feine garte Ratur blobzugeben; und so wurde er freilich bann schlecht fahren, wenn ihm die scharfen Wolfszähner der andern Classe in die Wolle kamen, bas, hofft er aber, foll biesmal noch keineswegs ber Fall fein. Er will namlich teinen Larm und Streit; baber seine unparteiliche Langmuth. Zuerft, wie billig, unsere Bruber von ber driftlichen Ratur (wozu Rr. 4 und Dr. 3 fcon wegen ihres halbofficiellen Charatters gehoren, inbem "guter gemeiner Stabt" in alle Bege jum Beften gerebet werben mußte). Diefe Gattung geht von bem Staate aus, ben ein halbofficieller Dann fcon lange predigt: "Alles, was von vernünftigen Wefen ge-Schieht, barin ist Vernunft". Auf diese Weise, wir wols ien es nicht leugnen, tommt fie bisweilen ins Gebrunge, wenn fie num schnell sagen soll, wo hier ober ba bie Bers nunft ftedt; inbeffen, ba Rec. es im Allgemeinen, wie schon gesagt, mit dieser Partei halt, so fuggestirt er ihr ein für alle Mal die Antwort: in einem abgeriffenen Stud folle man fo wenig wie in ber großen Behe Bernunft fuchen, im Sanzen aber nur im Busammenhange werbe ber große Mann mit feinem vernunftigen Sage nie zukurzkommen. So sei es verrucht, abscheulich, mordbrennerifch, einen Palaft niederzubrennen. Womit

wollen die Schafe das rechtfertigen? schreit ein zorniger Anklidger und will schon zusahren; aber halt! was sagt der Geheimesecretair Koch? Er zeigt, unter den Umstanden hatte die braunschweiger Nationalerbitterung mit Nothwendigkeit dahingesührt, und wenn ein gewisser Herzog der zweiten Classe nur ein "kleines, unschädliches Neroschen und sehr erträglich schiene im Bergleich mit jenem mordbrennerischen Bandalen", so schiene wahrhaftig dem guten Desensorden der Pobel in Braunschweig zwar zornig, zwar wutchend, zwar gewaltthätig, aber immer doch noch menschilch, ja, sie sindet sogar Zuge von Edelmuth auf; und wenn es einzelne speculirende Berbrecher gibt, so sind, nach ihrer Unsicht, keineswegs ganze Horben "ausgedienter Dienstnehmenwollender und Bösewichter" auf

ben Beinen gewesen.

Diese gutmuthige, beschonigende Art geht nun noch einen Schritt weiter, fie gerath gelegentlich in Begeiftes rung, ficht bie Butunft und preifet bie Entel gludlich, wenn aus bem Aufruhr nur ein erträglich gutes Resultat "Die große Ration! unfer Baterland! die entiprinat. beiligen Rechte ber Menschheit!" bas find Borte, bie fie mit Rugen anwendet, oft ift gar ein Gefühl dabei, und es ift nicht zu leugnen, daß fo bewegte Gefühle bes Bolfdrumpfes einen festen Ropf verlangen, besonders wenn fie fo überrafchend fcnell in Birtfamteit treten. Bei biefer Gelegenheit tommt Rec. auf ben Gebanten, bag bie beutschen Unruhen allerdings zum Theil bas Unsehen von Rehlgeburten haben, weil boch die betreffenden Mutter fich noch gar nicht einmal recht schwanger gefühlt hatten, es mußte benn fein, baf fie biefen Buftand mit bem Prefamang fo lange verheimlicht, bis die Ratur ploblich alle Kunft gesprengt. Dber hat Braunschweig lange ges nug in ben Weben gelegen? Wenigstene icheinen felbft Seffen und Sachsen nicht im Stande zu sein, eine folche Nothwendigkeit, einen folden Rechtstitel und eine folche Realisirung ber populairen Foberungen aufzuweisen. .In biefer Betrachtung liegt bie Frame nach der Entftehung folder Ungelegenheiten febr nabe, und ohne 3meifel wird trgend ein oberflächlicher Lefer mahnen, biefelbe murbe hier fogleich mit Ginem Bort beantwortet werben, mah: rend fie boch in ben erften 10 Sahren jum allerwenigsten noch nicht zu erledigen ift, Bier find zuerft nur Undeutungen von biefer Seite, b. h. von ber apologetischen mog= tich, und ba ift benn mit Ginem Wort ju fagen, baß fich, wie bie Geschichte fast jedes Sahrhunderts lehrt, qu jedem garm irgend eine allmalig aus Umftanben ents ftebende Urfache findet und feineswege burch eigne garm= macher von Handwerfern mitgebracht wird, bag aber felbit in biefem Fall die Entstehung des larmenden Princips in bem Larmer zu untersuchen sein murbe.

Allein, es ware sehr thoricht, wenn wir uns bie Freude versagen wollten, nach Durchblatterung vorstehender Schriften, bem anklagenden Commentar der schaffern, biffigern Classe Gehor zu geben, besonders da sie in hochst origineller Weise auftritt, sodaß es bis jest noch zweiselbaft bleibt, ob es Fronie oder Ernst ist. Dhue Zweiselnahulich wissen die Geschäftsmänner, besonders im Justiz-

und Polizeifache, mur zu genau, bag bei Emporungen bie Emporer nicht unschuldig find; bennoch aber liegt es in ihrem Intereffe, biefe Emporer als getreue, nur momentan verleitete Unterthanen barzustellen, bei welcher Geles genheit es benn ungefahr fo beißt: "Menfchen von ber nies brigsten Classe find von fremben Emissairen bestochen worden, schreiend und larmend haben fie die Stragen burchzogen. der Pobelhaufe ist gewachsen, die Ercesse sind verübt worben". Als die erste französische Revolution stattfand, da gab es ein berühmtes Schreckensgefchrei von ben "Brigande", ba mar es bas englische Gelb und bie Bestechungen Orleans', die allen Aufstand anzettelten; jest magt fcmerlich Jemand, ber nicht verlacht werben will, folche Er flarungen; aber bei unfern Duodegrevolutionen in Deutschland magen viele Leute immer noch gang diefelben. Man kann fich leicht überzeugen, daß an allen Orten, wo Auf stande und Unruhen unangenehm überrascht haben, bie Schuld auf "Emissaire" geschoben wird, nicht, um sich aufzuklaren, sondern um sich geflissentlich zu tauschen. Denn in welcher beutschen Stadt ift auch nur ein beutfcher Emiffair entbedt worben? und wurden 1000 Emiffaire im Stande fein, in einem gerecht regierten Lande ploblich folche Beschwerben ins Leben zu rufen, wie in Braunschweig jum Vorschein gekommen sind, Beschwer ben, welche sowol ber Ronig von England als bie hohe beutsche Bundesversammlung in Erwagung zu nehmen fich veranlagt gefehen? (Der Beidluß folat.)

Karl Ludwig Sand und sein an dem kaiserlich ruffischen Staatsrath von Kobedue verübter Mord. Eine psychologisch eriminalistische Erörterung aus der Geschichte unserer Zeit, von E. E. Jarde. Berlin, Dummler. 1831. 8. 1 Thir. 12 Gr.

Daß ber Deutsche kein Freund von tlebereitungen sei, ist bekannt, sowie umgekehrt, daß einige Saumseligkeit bei und nicht leicht streng gerügt werde, wie schon die ungewöhnliche Menge der von zu großer Schnelligkeit abmahrenden Sprichworter beweist, als: "Eile mit Weile"; "Zum Laufen hilft nicht schrege ist es Dinge, weiche so entsestie"; "Zum Laufen hilft nicht aber gibt es Dinge, weiche so entsestich spat kommen, daß ste badurch salt allen Werth verlieren, und hierunter gehort diese Wert, welches um so mehr zu bedauern ist, als dies mit Klarheit und Wahrheitsliebe versaste Buch in jener Zeit, wo über den von Sand an Kogedue verübten Word so unendlich viel Unsinn gesprochen und geschrieben wurde, gewiß belehend gewirtt hatte, während es seht nur noch, wie jede andere, ungewöhnliche Eriminalsalle abhandelnde Schrift, ein psychologischiuristisches Interesse haben kann.

Die burch viele Briefe, wefentlich burch Auszüge aus einem weitläusig geführten Tagebuch hinlänglich entwickelte Individualität Sand's beweist, das berselbe ohne alles hervorstechende Talent, mit mäßigen Anlagen begabt und ohne alle bissenigen Eigenschaften war, welche im Studentenleben eine gewisse Superiorität erwerben, wozu besonders der gänzliche Mangel natürlicher Beredtsamteit gehört. Dagegen besaß er eine ungewöhnliche Dosis von Eitelkeit und wollte als held vor der Studentenwelt glänzen, welche ihn, nach seiner Meinung, nicht hinlänglich bewundert hatte. Wie tief diese Sietskeit in seinem Wesen begründet war, geht aus Briefen herver, welche er als ganz junger Mensch schrieb, welches der Verasser

binlänglich zu berücklichtigen scheint; so schreibt er g. B. im Jahre 1818 an seine Schwester: "Mas ben Kampf fürs Baterland betrifft, so muß ich Dir so viel sagen, daß ich es vor ber Hand nicht für nothig halte, selbst mit für unser edles Deutschland zu tampfen", welche Phrase offendar passender im Munbe eines feine Urmee aus wichtigen Grunden nicht begleitenben Potentaten als eines Schulers mare. Auch zeigt er fruh einen großen Sang Bigotterie, welche überhaupt, gang befonders aber in unferer Beit, eine Begleiterin bes Dochmuths gu fein pflegt, meshalb wir fie in ben Salons ber Ariftofratie fo haufig verbreitet finden. Die Eitelfeit und ber baburch ergeugte Bunfc, bie zwifchen einem Stubenten und einem Ge-feggeber liegende Stuft burch einen Salto mortale ju überfpringen, jog ihn mit einer lacherlichen Graftation gu ber Burichenfchaft, die er gum Theil grunden half, und fo mar der religioss politifche, eitle Fanatiter vollendet, ju jeder Berfcprobenheit und jebem Miebrauch fähig. Bu andern Beiten und in andern Ber-haltniffen mare er gleich einem Clement ober Ravaillac bas Werkzeug einer Saction geworben, fo aber warb er ein Fanatiter auf eigne Band, ber mit carifirter Frommelei munberlich hanbelte; fo g. B. fcblug er fich und prebigte an einem und bemfelben Sage, und fchried verwirrte Dinge, bie feine Gitelfeit erhaben fant. Doch biefes genugt ihm nicht. Gleich einem jungen wehrhaft geworbenen heiden ber Mythe blickt er nach Drachen, Riefen und Ungeheuern umber, burch beren Erlegung fein name berühmt wurde. Durch eine fonberbare Fronie bes Bufalls fiel fein fehr umnebelter Blick auf ben beruchtigten Berf. bes Berks: "Bahrbt mit ber eisernen Stirne", welcher eben burch ein wiber feinen Billen bekannt geworbenes Bulletire fich ale einen ruffifchen Emiffair bargeftellt hatte und um To mehr Berachtung verbiente, als er auf fervile Art die beut: ichen Universitaten, benen er feine, freilich gemisbrauchte Bil: bung verbantte, gern in Lyceen verwandeln und bem freien geis ftigen Aufschwung hemmenbe Feffeln entgegenfegen wollte. Daß bieraus teine juriftifche Entschulbigung fur Sand hervorgeben foll, verfteht fich von felbft; aber ba es ber 3med bes vorlies genben Werts ift, Sand in psychologischer hinsicht zu ergrunben, fo burfte ber Berf. nicht verfdweigen, bag ber Daß gegen Rogebue in Jena allgemein und um fo naturlicher war, als Beber fich überzeugt hielt, ber allgemein verehrte Großherzog bulbe biefes Mittelbing von Diplomaten, Spion und Schriftfteller nur aus politischen Rucfichten. Anftatt nun wie es fonft, b. h. gu meiner Stubirgeit in Jena, burfchitofer Comment gewefen ware, bem philiftrofen Scribenten ein bonnerndes Pereat gu bringen, nebft grunblichem Fenftereinwerfen und gehorigem Raglucklichen Rogebue zu erbolchen, wobei er fich in ber Glorie eines beiligen, ben Einbwurm befiegenben George erbliden mochte.

Sehr richtig bemerkt ber Berf., baß in Sanb 2 entgegen-gefeste Borftellungsarten, gleichsam 2 Seelen, thatig waren. Auf ber einen Seite malte er sich wohlgefallig bas Erstaunen aus, welches feine That erregen murbe, ben Jubel aller germas nischen Gauen, bie Reue Derjenigen, welche ibn, ben großen Rogebuetobter, fruher als unbebeutend verfannt, und fchien babei ju vergeffen, bag bie Ebat feinen Untergang nachfichzie-ben murbe. Auf ber andern Seite erfüllte ibn eine naturliche Bangigkeit vor ben nothwendigen Folgen feines Beginnens und er wanschte mehrmals, bag ein Anderer die Abat vollbringen und ihm die Ausführung abnehmen mochte. Daß die gange Sache füglich unterbleiben konnte, fiel ihm nicht ein. Inbeffen geftanb er sich biefes nicht klar, benn er spielte Kombble mit fich felbft, bewunderte sich felbft als racheburftenben Gelben; aber unwillfarlich wanschte er, burch eine Bufalligfeit an ber Ausführung gehinbert ju werben. Rur biefer aus feinen Briefen und Benehmen hervorgehende Zwiespalt mit sich selbst er-Mart fein fonft unbegreifliches contrabictorifches Banbeln. Buerft nimmt er fich einen gangen Binter Beit, ohne bie That ausgufahren, mabrend welcher Beit Kohebue nach Manheim tam. Mis er fich enblich gur Ausführung entschloffen batte, thut er

Miles, und fie unmöglich ju machen. Er fcbreibt Briefe und verwirrte Auffche, "Todesurtheil" und "Todesftos", betitelt, worin er feinen Entschluß ganz bestimmt ausspricht, welche er an seine Aeltern, mehre Freunde, die jenaische Burschenschaft, 8 Buchbanblungen abreffirt und fo offen baliegen laft, bag fie nach jeber menschlichen Bermuthung gleich nach feiner Abreise gefunden werben mußten. Run war es boch naturlich, baß feine Freunde ihm nacheilen, fowie baß feine Teltern nach Empfang ber Briefe mit Aurierpferben nach Danbeim fich begeben, und baß bie von bem confusen Borbaben in Renntniß gefesten Buchhanblungen fofort Angeige machen murben, mithin tonnte er nur bei ber größten Gile früher nach Manheim toms men, bevor Dagregeln, welche bie Aussubrung unmöglich mach-ten, getroffen waren. Dennoch brachte Sand 14 Tage auf ber Reise von Jena nach Manheim zu und fagt felbft aus: "bie Bangigkeit vor der That mit ihren Folgen, sowie die Beforgnis, bas fein Entschluß nicht ausgeführt werbe, habe ihm einen innern Kampf verurfacht und zum Zaubern beigetragen". Durch einen eignen Bufall wurden jene Briefe nicht gefunden, murbe Sand nicht aufgehalten, Rogebue nicht gewarnt, und ber Morb erfolgte auf die bekannte Art. Sehr zu bemerten ift noch, bag Sand keineswege die Absicht hatte, fich zugleich mit Kogebue gu opfern, fondern bağ er nach Bollbringung ber Ahat gu flieben beabsichtigte, weshalb er feine langen, ihn tenntlich machenben' Saare abgefchnitten hatte. Rur ber Umftanb, bas bas jungste, vierjahrige Rind Rogebne's ihm in bas Auge fiel, als er ben Bater ermordet hatte, bewog ben Schwarmer, "bem Rinde gleichsam zum Ersag", sich einen Stich beizubringen, woburch natürlich seine Flucht sehr erschwert und balb durch herzuströmen ber Menge unmöglich wurde. Die Geschichts ber Untersuchung enthalt nichts Reues, nur ift babei zu bemerken, wie Sand burch haufige Unwahrheiten folche aufhielt und babei weniger Schonung feiner Freude, bie er fogar oft in falfchen Berbacht brachte, als vielmehr bas Intereffe ber projectirten Revolution vor Augen hatte. Das vom Oberhofgericht gefprodene milbe Urtheil ber einfachen Tobesftrafe fowie beffen Bollziehung ift befannt. Mertwurdig aber ift bie Bertheibigung Sand's fowie ein am 12. Rebruge 1820 pon ibm bictirtes Protofoll, welche zu unfinnig finb, um auszugsweise mitgetheilt ju werben, aber allerbings bem gerichtlichen Bertheibiger Gelegenheit gegeben hatten, bie Burechnungsfahigteit feines Clienten in Sweifel zu ziehen.

Statt biefes einzig mögliche Mittel, bas Leben Sanb's gu retten, ju ergreifen, vergist ber Bertheibiger, Licentiat Rutt. ger, baß es bie Sache eines guten Defenfors fei, nur folde Bertheibigungegrunbe aufzuführen, welche auf bas juriftifche ober moralifde Gefühl bes Richters möglicherweife Ginbrud machen tonnen; vielmehr erfcopft er fich in einem Gewirre hohler Phrafen, fpricht von Sand's in Stralen und garben gebrochener Subjectivitat, vertheidigt ihn badurch, baß abfolut guter Bille ber Danblung jum Grunde biene, Sanb ein gutmatbiger, nach Gottahnlichkeit ftrebenber Schwarmer fei, welches nur gufallig einen Sag von Schelling misverftanben habe, übrigens physifch nicht geeignet fei, eine Strafe auszufteben, unb verlangt beffen Freilaffung und Erkennung auf Schulblofigkeit. In einem Rachtrag ju ber Bertheibigung fchilbert ber Berthelbiger Sand's That als eine hanblung ber Rothwehr, welches

eine ftarte Behauptung ift.

Wenn man überhaupt die Schriften ober vielmehr Apologien betrachtet, welche gu jener Beit über Sanb's That erfchies nen, worin er als ein Bollftrecker einer heiligen Feme, als ein Racher bes Baterlands betrachtet wirb, fo follte man allerbinge glauben, es habe ein pfpchifcher Sirocco bie Gemuther in Bahnfinn verfest. Der Berf. bebt einige bamals verfaßte Schriften, besonbers ein Bertchen bes Professors Grobmann hervor, worin zwischen "moralischem Willen" und "entgluhtem Billen" eine wunderliche Diftinction gemacht und in Bezug auf Sanb's That gefagt wirb: "Es gibt eine Begeisterung ber Runft, bie nicht mehr frei ift; eine Begeifterung bes Tugenbe

finnes, die über die Freiheit menschlichen Willens hinausliegt, eine Begeisterung der Gottesanschauung, welche die Zichgel des troischen Menschen löft und fie von aller Leitsamkeit und Regierung freimacht". Diese Worte könnten, den Wortschall abgerechnet und mit Andringung einiger Beränderungen, allenfalls das Durchgeben eines Pferdes entschuldigen, aber wenn ein akademischer Schrer so über den Meuchelmord schreibt, weiß

man nicht, was man benten foll. Wenn baber ber Berf. megen ber Maren Auffaffung bes Charafters Sand's und ber juriftifchen Darftellung bes Borfalls gewiß Dant verbient, fo ift es um fo auffallenber, bag berfelbe &. 262 fg. feine Schrift burch Ginvebung einer faft mehr fervilen als royaliftifden Stelle, worin er bas Amt eines Ronigs als eine gottliche Ginrichtung in nabere Berbinbung mit ber Gottheit bringt als andere Inftitute, entweiht. Es tann bier nicht ber Ort fein, eine Behauptung, bie fogar bem von Bigotterie nicht freien Chateaubriand ber Gottheit unmurbig und befangen erfchien, bier zu biscutiren, und ich bemerte nur, bag bergleichen Phrafen ein Beweis bes wenigen mathe matifchen Ginnes unferer Beit finb, benn fonft wurbe es einem Jeben flar fein, bag neben ber Unenblichfeit bingugefügte enbliche Großen in nichts verschwinden, und biefe gur vollenbeten Ueberzeugung geworbene Betrachtung, welche in arithmetischer hinsicht bie Lehre von dem Unendlichen begründete, auch die Philosophie vor ber Berirrung befreit habe, ben engen Dasftab, womit die menschliche Beschränftheit bas Mehr ober 20emiger einer Cache mißt, ber Gottheit unterzuschieben.

Herzog Ernste von Baiern Erhöhung, Berbannung, Pilsgerschaft und Wiederkehr; eine ritterliche Mahre von Heinrich von Beldeck, einem Dichter bes 12. Jahrhunderts. Im verkurzten Auszuge und mit ersklarenden kurzen Anmerkungen von Th. A. Ripner. Amberg, Muller. 1830. 8. 12 Gr.

Das Gebicht vom Bergog Ernft wurde aus einer gothaer Papierbanbichrift bes 15. Jahrhunderts querft abgebruckt im 3. 1808 im 1. Bande ber "Sammlung beutscher Gedichte bes Mittelalters" von v. ber hagen und Basching. Gottscheb, ber zuerst von biesem Gebichte Rachricht gab (in bem "Bucherfaal ber iconen Biffenichaften", X, 195 fg.), legte es, geftust auf Bers 2476 (bei v. b. Dagen), wo nach ber Befchreis bung eines prachtigen Gebaubes gesagt wirb, wenn Jemanb ein prachtigeres tenne, "ber von Belbeden wol ym bas gan", bem Dichter ber "Aeneibe" und einiger Lieber, Beinrich von Belbeck (Belbefin), bei. Diefe Meinung vertheibigt v. ber Sagen S. vi gegen bie Ginwenbungen, bie Docen in einem Auffage, ber fpater in bem "Mufeum für altbeutsche Literatur und Runft" abgebruckt wurde, gemacht hatte, bag aber weber in ber gothaer Danbfdrift, noch in einer wiener, gleichfalls aus bem 15. Jahrhundert, von welcher Docen großere Urfprunglichkeit erwies, ein Gebicht bes 12. Jahrhunderts in feiner urfprunglichen Geffalt enthalten fei, tonnte feit ben neuern grammatifchen und fprachgeschichtlichen Entbeckungen teinem Breifel mehr unterliegen. Reulich bat nun hoffmann von gallereleben in feinen "Fundgruben", I, G. 228 - 230, Die Bruchftude abbruden laffen, welche 2 in Prag vom Bibliothetar Danta ent-bedte Pergamentblatter aus bem Anfange bes 13. Sabrhunberts enthalten. Diefe Bruchftude gehoren ungweifelhaft bem 12. Jahrhunbert an und laffen fich bem von Belbefin nicht ohne Babricheinlichfeit beilegen.

Die Freude über biefen Fund unterbricht der verfürzte Auszug hen. Rirner's. Er berichtet in der Borrede, bei Bearbeitung des (famosen) Kaindl'schen Wertes über die beutschen Sprachwurzen (sic) sei er genothigt gewesen, "allerlei dichterische Erzeugungen des heutschen Mittelalters einzuseben", und so sei ihm auch v. d. hagen's Ausgabe dieses Gedichtes

unter bie Banbe getommen. Er fahrt fort: "bie altberfihmte vaterlanbifche Mahre jog mich mächtig an; mur baf mir bie große Beitichweifigfeit und bie treubergige Gefchwähigfeit bes Bortrage ein wenig Cangeweile machte. 3ch entfolof mich alfo, bie Ergablung ohne Rachtheil ber Gefchichte abzuturgen unb bie 5500 Reimzellen beilaufig auf bie Balfte gu bringen. Sprache und Stol bes Driginals ind durchgebenbe beibehalten worben; bie veralteten Borter und einige geschichtliche Anspies lungen find in turgen unter bem Merte ftebenben Unmertungen ertlart". Dr. Rirner ift in ber That zu bescheiben, inbem ber Anzahl feiner Berfe noch 276 bis zur halfte ber alten Umarbeitung fehlen. Er batte, ein anberer Cafpar von ber Robn, am Enbe feines Bertes fagen tonnen: "Altes Gebicht 5561 Berfe, neues 2504". Doch wird biefe Befcheibenheit burch Das, was or. R. von ber unveranberten Sprache bes Driginals fagt, noch überboten. Dit Gelbftverleugnung , überlaßt er es bem Lefer, die Dube angufchlagen, die er fich mit ber Umbilbung ber Sprache gegeben bat. Denn nicht genug, baf er bie Orthographie burchgebenbe nach heutigen Regen geanbert bats er bat faft überall auch bie Borter felbft veranbert, 2. B. B. 53 fg.:

Man zählt ihn zu ben Besten; Den Kunden und ben Sästen Sab er sür Dieuste ins Semein Rüstung, Des und Edesstein, Beinebend Silber und Gold Biel, das macht ihn hold.

Im alten Bebichte 23. 98 fg.:

Er hilt fich hu ben besten; Den kunden vnd ben gesten Sin gabe was gemerne Gewant, ors, gesteine, Beibe, filber vnd golt, Des gab er vil; man was ym bolt.

In diefer Art geht es fort bis gum Ende, wo vom Riofter Rofenfelb gefagt wirb:

Da liegt auch, bie hat angefieg't, Die werthe groß Frau Irmengart;

mabrent ber alte Umarbeiter fagt:

Die hat angesiegt, Deswerlbe groß Frau Irmengart.

Reben ben allerunnothigsten und willfurichften Abanderungen sind freilich einzelne Borter und Formen unverändert gelassen. Während 3. B. (um aus 3 ahllo sem nur Eines zu erwähnen) B. 2491 bas echte "unvergolten" in "unverlohnet" nuglos verkehrt ift, steht B. 23 und 24 folgendermaßen ohne alle Erflarung da:

Die Mutter ihn mit Fleiß erzog, Daß er ber Tugenb Diswande flob;

bas ift: baf er ben gehler, bie Tabelhaftigfeit ber Augenb flob. Statt biefes Unfinns fieht im alten Gebichte:

Der in tugenben miffemenbe floch, Die muter on mit flife bod.

Mit eben biefer Billfurlichteit, Planlofigfeit und Untenntnis find bie wenigen Unmertungen verfaßt, mit benen Dr. M. feinen Auszug verbrämt hat. Beifpiele erläßt uns ber Lefer wol gern.

Wahrend die beutsche Philologie die herrlichsten Fortschritze macht und Jakob Grimm's vorleuchtendes Beispiel die Grammatiker aller Sprachen zur Rachfolge aufsodert, wied und hier ein Buch geboten, mit dem fich in der griechischen und römischen Philologie erst dann allenfalls etwas vergleichen laffen würde, wenn etwa einmal ein Schuler einer der unterften Claffen eines Symmanglums einen griechischen Auszug aus der "Ilias" herausgabe.

Danken wir benn frn. Riener, bas er uns nicht etwa gar einen verlängerten Auszug gegeben hat (benn bas er bergleis den geben tonne, set sein Ausdruck: "vorrärzter Auszug", noraus); und fr. R. banke es bem Geschicke, bas es unter ben Deutschen Keinen Alcibiabes gibt, von bem bekannt ift, wie er ben homer rächte.

### Blåtter

fút

## literarische Unterhaltung.

Sonnabend,

Mr. 15. —

15. Nanuar 1831.

### S e f ch i ch t e. (Befchlus aus Rr. 14.)

Es find aber an manchen Orten Unruhen entflanben, wo nur fehr unerhebliche Urfachen angegeben werben Connten, und augenscheinlich hat man vielfaltig wahrend bes Larmens noch gar nicht recht gewußt, was man fobern wollte. Go war es auch in Paris. Das Gefühl bes Bolles ift tein flares Bewußt fein; ja, biefes Befühl kann sogar so interpretirt werben, wie es zuerst kaum ben Unschein ber Möglichkeit hatte, man tennt bas Fortfcreiten ber Revolutionen; aber baraus folgt feineswegs, daß das urfprungliche Gefühl felbst absichtlich zu erzeugen Ungufriebene Menfchen und gegrundete Befchwerben gibt es ju jeder Beit und an jedem Orte; aber nicht zu jeder Zeit und an jedem Orte wird es möglich sein, eine to bedeutende Angahl gur Beschwerbeführung gu veranlassen, dag die Regierung dadurch erschüttert, erschreckt, ja, wantend werden konnte. Wenn folche Erscheinungen fein follten, so muß entweder ein ganz ungewöhnlich fühlbarer Drud, ober eine gang ungewöhnlich fühlbare Rechts: verlegung, ober eine gang befonbere geiftige Disposition ber Nation vorhanden sein. Die lettere Quelle ber Bolksbewegungen konnte man in letter Instanz die einzige nennen. Es ift namlich zu keiner Revolution irgend etwas Unberes nothig, als daß die große Mehrheit bes Bolts zu irgend einem Gebanten ober einer Deis nung ober einem Billen fommt, mit bem bie Staatsgewalt in feinblichem Wiberspruch fteht. Ein folcher epis bemischer Gebante wird fich aus ben Umftanben naturge maß erzeugen, bie Staatsgewalt wird Grundfage haben, welche ihr eine Berucksichtigung jenes Gebankens ober Billeus nicht geftatten, und ein folder Wiberfpruch wirb Gewalt zur Folge haben, wenn eine Berfetung ber beiben Clemente eingetreten ift. Go wird aber auch jur Berbutung aller Revolutionen nichts weiter nothig fein als zeitige, ehrliche Beruchsichtigung allgemeinwerdender geifliger Richtungen, weniger ber partiellen und materiellen Bunfche, die zwar immer zunachst den Anlag zu Unenben geben, aber nie ohne einen burchgreifenden Gebanten der Gerechtigkeit bedeutende Gefahren herbeiführen. Man erinnere sich an die beiden englischen und franzosischen Revolutionen und an unsere religiose, welche wir Meformation nennen.

Fast kommen wir uns lächerlich vor, indem wir über einen so lange abgemachten und ausgeklärten Gegensstand so viel Worte verlieren; aber das Emissair und Anstisterraisonnement wird mit einem beisptellosen Gewicht und vielleicht gar wunderlichen Gründen neuerdings wiesder in die Wage geworfen, und da Rec. in dem Fall ist, mit den Akten nicht ganz unbekannt zu sein, aus denne diese, wenngleich nunmehr schon gewohnten, dennoch in dieser Verbindung wol schwerlich erwarteten Ausschlässe sließen, so hielt er es für seine Pflicht, das Publicum wo möglich nicht bei dieser einseltigen Offenbarung zu

laffen.

Es ist ein altes Sprichwort: Wem Gott ein Amt gibt, bem gibt er auch ben Berftanb; aber wir tonnen uns nicht entbrechen, bingugusegen: freilich manchmal fpars fam genug. Denn mare bies nicht ber Kall, fo mußten unsere Polizeiministerien die tieffte Ginficht in die Ge-Schichte haben, und auf biefe Beise gar teine Gefahren fur bie Staatsgewalt entstehen tonnen. Dennoch find fie in neuerer Beit entstanden, fie find unter unsern Augen und aus Urfachen entstanden, die man lange gekannt zu haben behauptet: wir gerathen in Berfuchung, biefe Doas lichkeit sowol, als biefe eigenthumliche Erklarung berfelben lieber aus ber zu großen Gelehrfamkeit als aus ber Beschränktheit gemiffer einflugreichen Manner zu erklaren, weil wir boch anderweitig Beweise von Urtheil bei benfels ben Mannern finden, die jest, tros aller Geschichte und allem Augenschein, bie Meinung aussprechen, solche Ereigs niffe, wie die bes Jahrs 1830, seien "schlaue Laschenspielertunftstude", "Europa fei ein Marionettentheater, und die Puppen darauf regiere eine verschworene Sand an unfichtbaren Kaben aus einem undurchdringlichen Duntel". Es follte uns leib thun, wenn diefer einft fo intereffante Ausbruck "bie verschworene Sand im Dunkeln" gegenwartig etwas außer Credit getommen ware, indem bie Leipziger, bie Dresbner, die Raffeler, die Braunschweis ger jest ben mahren Busammenhang ihrer Unruhen nicht mehr aus Aften und Buchern zu lernen brauchen, fondern gar mohl miffen, mas bavon angestiftet sein kann und mas nicht. Es ist indeffen nicht mehr als billig, bag man mit bem Alter Rachficht hat, wenn es fich in die alten guten Beiten gurudtraumt, in bie alten guten Beiten ber entbedten Finger "ber verborgenen Sand im Dunteln";

allein es ift taum ju bulben, bag bas gange Schattens fpiel noch einmal aufgeführt werbe, felbft in bem Fall, bağ ber Theaterbirector mit bem gangen alten Rram Coneurs machen follte. Die verfchworenen Studenten haben nichts ausgeführt, es bleibt nichts übrig, als ihr ganges Wefen lacherlich ju finden; die hochverratherischen Burs schenschaften find gar nicht in Frage gekommen, Studen: ten wie neulich Abech in Raffel find auf bem Bahlplat erschienen, aber Abech war ein ganbemannschafter, bie leipziger Stubenten maren fammt und fonders mitten in bem Gewühl, aber fie bilbeten bie Polizet, fie faben auf Ordnung. Wo bleiben nun die furchtbaren Clemente, bie gang Deutschland ju einem Bultan machten; wo find bie beutschen Liberalen jum Borichein getommen? Sut! fagt ber Mann von ber "dunteln hand", diese Studenten has ben ihre revolutionnaire Unfabigleit hinlanglich bargethan, beewegen wenden fich die verschworenen Manner, b. h. ber Mannerbund in Deutschland, jest an den Pobel; freilich find Rarl Follen und Bilhelm Beffelhoft in toloffaler Blucht nach Amerita geflüchtet: allein, bies beweifet nicht, Daß wir hier jest teine Berfcoworer mehr haben; im Ges gentheil, weil jene gefluchtet find, fo tonnen wir nicht wiffen, mas fie noch für Geheimniffe zu enthullen hatten, und weil wir bas nicht wiffen konnen, fo kann es noch eine große Berfchworung von Conftitutionnellen in Deutsch: land geben, es ift fogar febr mahrscheinlich, bag es eine gibt, weil es eine geben tann, und wenn es eine gabe, fo hatte fie naturlich alle Unruhen in Deutschland ans geftiftet.

Wenn und in biefer Offenbarung gefagt wirb, bag es wol fo fein tonnte, fo erlauben wir uns ju bemerten, baß es wol nicht fo ju fein brauchte. Wir finden in Deutschland bie aller specieliften Beschwerden: Dahl =, Sunde =, Laternen =, Fleischsteuer, eine Schloffergeschichte, einen verhaften Bergog, aufgefahrene Ranonen, Rlagen über einzelne Maitreffen und Beamte, lauter einzelne Infange, aus benen fich bann nach und nach bewußtere Foberungen, allgemeinere Bestrebungen entwideln. Bir fagen baber aufs allerbestimmtefte, bag es nicht so ift, wie iener gelehrte Berr aus feiner Studirftube ju beweisen fucht; wir geben gu, baß bie constitutionnellen Foberungen von Conftitutionnellen gemacht werben, allein feineswegs, bag biefe Constitutionnellen Berschworene find; ober will etwa ber gelehrte herr Manner wie bie versammelten Landstände in Seffen, die offenbar eine Conftitution wollen ober verlangen, weil fie fle ja machen und eifrig betreiben, will etwa der gelehrte Herr biefe der Berfchworung be-

güchtigen? Wir hoffen, daß es theils schon aus der Durchblatzetung der angezeigten Schriften, namentlich der braunsschweiger, theils aus der allgemein bekannten Natur sowol der deutschen Unruhen, als der französischen Jedermann klar sein wird, wie Eins aus dem Andern entstanden ist; wir mussen von herzen bedauern, daß es uns völlig unmöglich ist, dem gelehrten herrn bei dieser wiederholten Vorstellung des alten Marionettenspiels Beisall zu geben. Wie hoffen jedoch, daß er sich in die Umstände schieden

und bas allgemeine Gelächter, welches er burch gang Deutschland erregt haben burfte, sich um beswillen nicht gereuen lassen werbe, weil er boch wenigstens zur Verzbauung ber Natur beigetragen hat, weil wir zu fest von bem Charakter bes ehrenwerthen herrn überzeugt sind, um ihm andere als gemeinnüsige Absichten beizumeffen.

Richt uninteressant durste bier die Bemerkung sein, wie ganz anders sich ein Aufruhr gestaltet, der von einer Berschwörung ausgeht, als der eine allmälige Entwides lung von unten herauf nimmt. Wir erinnern in dieser Beziehung an den Ausbruch in Warschau, wo die Berschwörung sogleich Angrisse auf das Leben einzelner Hauptzgegner zur Folge hatte, welches die einzige Art und Weise ist, wie wenige Verdundene einer Staatsgewalt gesährlich werden konnen. Polen ist aber darauf wieder nicht den Verschworenen zu Gesallen, sondern ebenfalls wieder aus den weltbekannten Gründen, veranlastem Nationalitätsgesschilt u. s. w. ausgestanden; die Verschwörung ist aber, wie sich von selbst versteht, mit dem Ausbruch auch völlig beskannt geworden.

Wir schließen biese Anzeige mit dem aufrichtigen Wunsche, daß immer mehr und zwar auch immer ruhigere, unparteilschere Darstellungen der in Deutschland vorgefalles nen Unruhen erscheinen mögen, und hoffen so immer bester zu der Einsicht zu kommen, wo die Quelle der Unruhen gelegen und wie ihnen vorzubeugen sei: eine Einsicht, zu welcher jene kunstlichen gelehrten und dermalen antiquirten Untersuchungen niemals führen dürften.

<sup>1.</sup> Ibeen über die Rationalintereffen Balerns. Munchen. Gr. 8.

<sup>2.</sup> Die Gerichtsverfassung eines constitutionnellen Staates, tann sie burch bloße Berordnungen rechtsgultig geandert werden ? Nurnberg, Riegel und Wießner. 1830. Gr. 8. 9 Gr.

Unfere Lefer werben fich vielleicht beim erften Anblid wunbern, wie bie obigen beiben Schriften unter eine Rubrit in unferm fritifchen Repositorium gebracht werben tonnten. Bir hoffen fie jedoch, nach einer turgen Erlauterung, von ber guten Bogit unfere tritifchen Ginnes bollfianbig ju überzeugen. Denn erftens find beibe - Schriften, vielmehr Schriftchen, und wer fich mur irgend einmal mit bem lieben Recensiren abgab, wirb wol wissen, wie gludlich man ist, wenn sich zu einem Scriptiuntele chen von noch inicht 100 Seiten, aus dem selbst ein Schöpfer (qui mundum ex nihilo creavit) kaum etwas Rechtes zu mas den wiffen möchte, ein erfehnter Doppelganger und Leibensgefährte finbet, ber nun nach bem bekannten: "Solamen miseris socios habuisse malorum" bas schmalschulterige Broschuchen boch zu einiger Respectabilität bringt, inbem er, Arm in Arm, wie welland so manche schwindsachtige Burfchenschaftsbrüber, mit berfetben burch bie Pforten bes Dinos hinburchichreitet. 3meitens gehoren auch beibe Schriftchen zu bem Chor ber geflügelten Engel, b. h. fie find beibe Flugschriften. Drittens fprechen alle beibe, obwol mit einigen Differenzen und Mobiffe cationen, die große Wahrheit aus: weiß ift weiß und fcwarz ift fdmarg. Biertens bebienen fich beibe eines febr liberalen, von einer engherzig logischen Behandlungsweise freien, mit angenehmer Leichtigfeit ichlenbernben Sanges. Bunftens athmen fie beibe hohen constitutionnellen und conftituirenben, national intereffanten Beift (ut ita dicamus). Genetens und lestens

(bas ift eigenetich bas Erfte und auch bas Befte) betreffen fie beibe, wenn auch bie erftere ausbrucklicher als bie zweite, bie Berbefferung gewister Organisationsmängel bes Königreichs Baiern; und zwar füllt Rr. 2 gleichsam die Batralucke von Kr. 1 aus, indem die hier unter den übrigen Nationalinteressen nicht mitbetrachtete Gerichtsversassung dort speciell und auch

freilich viel grundlicher vorgenommen wirb.

Wir haben hierdurch schon ausgesprochen, bas Rr. 2 mit mehr Gründlichkeit und Gebiegenheit abgefaßt ift als Rr. 1. Man ertennt in Rr. 2 ben tuchtigen, tenntnifreichen Publick fen, ben erfahrenen Staatsmann und ben geubten Schriftstel: fer, wer er auch fei; bei Rr. 1 hingegen wird man, obicon wir gern ben guten Billen anertennen, boch allgu febr an ben biblifchen Ausspruch: "Biele find berufen, aber Benige ausers wählt", burch Stoff und form erinnert. Der Berf. Dies fer Flugschrift über Baierns Rationalintereffen fcheint fich nicht, wenigstens nicht immer, über bie eigentlichen Dangel ber bairifden Staatsverfaffung und über bie Mittel, benfelben abgubelfen, gang flar geworben ju fein, ober vielleicht wollte er bies abfichtlich nicht; benn obwol er fonberbar genug einer fethft in febr libtralen Preggefeggebungen nicht gebilligten forifffellerifden Seheimthuerei, welche fogar ben Berleger und Die Zahresgahl verfcweigt, fich bebient hat, gleich als fprache er entfestich gefahrliche und wichtige Bahrheiten aus, fo ents halt. boch fein guter Rath am Enbe nichts, was nicht langft, namentlich von Bebr, unvergleichlich flaver und fuhner gefagt worben mare, wie man benn nach Durchlefung bes Gangen auf bie Frage: Was ift nun gewonnen worden? nicht Biel ju antworten haben mochte; und anftatt offener, freier Rebe wirb ber Regierung ein fo fußer Bonig von wiebergutmachenben Bors ten gereicht, baß wol Mancher verfucht werben tonnte, gu fagen: O si tacuisses, bonus aulicus mansisses. Man bore nur g. B. folgenbe foone Rebensart: "Einen fo großen Schritt (namlich gur Berbefferung bes Binangwefens in Betreff ber Stagtefdulbentilgung) tonnen wir nur von einem gurften wie Ronig Lubwig erwarten, fo reich an Seift und Rraft, fo unermiblich in feinem Berufe zu beglüden, und, als Ronig, Bater und Privatmann, ein Bilb ebler Bestrebungen". Run, wir haben alle Achtung vor ben ebein Beftrebungen bes Ronigs von Batern, auch zeugt bie, trot ben norbbeutschen Unruben, in bies fem Staate vollig ungeftort gebliebene Rube in ber neueften Beit von ber Bufriebenheit und Liebe bes Bolts gu bem ebeln Regenten; aber folche Apostrophen follten wenigstens in einem Bude nicht fteben, bas mit Offenheit und anonymer Ruhnheit bie bochften Intereffen und Beburfniffe eines Boltes ju fcile berm vorgibt, welches fich, in Bergleich mit ben Rorbbeutschen, nangentlich mit ben Sachfen, fo haufig einer altbeutichen Ges rabbeit, Schlichtbeit und Bortbtonomie berühmt bat. Denn baß jene captatio benevolentiae eine blofe Schonrebnerei ift, wird felbft ber geiftvolle Konig gubwig (wenn ihm namlich bies Schriften jur Danb tommt) anertennen, ba es ja in ber That traurig fur Baiern mare, wenn nur beffen jegiger Regent gur Ausführung aller ber guten Rathichlage unfere Berf. fabig und geeignet fein follte. Auch fein Leben ift ja nach bem Bis belfpruch, wie bas Menfchenleben überhaupt, 70 und, wenn es boch tommt, 80 Jahr; wie übel mare nun Baiern baran, wenn teiner ber nachfolgenben Regenten bie guten 3been bes Berfs. ins leben gu fahren vermbote! Doch, wir wollen obigen fper ciellen Cab weniger urgiren; es wirb ja fo Manches "nur" gu viel gebrudt in unferer papiernen Belt. Allein, bas tonnen wir und nicht verhehlen, baf burch bergleichen Schmeichelreben ber farte Berbacht erregt wirb, es habe ber Berf. entweber gu wenig Geifteffabigfeit und Duth, ober zu wenig Unabhangig-teitsgefahl von ben mancherlei Dadchten ber Regierung, ober enblich (was jeboch bier offenbar nicht ber gall ift) ju wenig Buft an ber reinen Wahrheit gehabt, als bag er bie mahren Bolteintereffen mit Unbefangenheit bargulegen im Stanbe mare. Bir enthalten uns baber auch einer betaillirten Aufgablung ber einzelnen Borfchlage bes Berfe. und begnügen uns mit einer

furgen Angabe ber Bauptgegenftanbe, bie er befprochen bat. Seine erften Borte gelten ber Religion und Sottesverehrung; fein Bunfc hierbei ift allgemeine Freiheit bes Glaubens und ber Confession; wol ber Bunfch Aller, wenn fie auch nicht bare über fcreiben. Gobann wird bie Erziehung und Bilbung betrachtet; ber Berf. will fie vollsthumlicher, nationaler, prattischer und patriotischer haben, auch wirft er babei einen Seitenblick auf die fogenannte Auftlarung unferer Beit. Den britten Gegenstand bilbet Baierns Berfaffungsurtunde; ber Berf. verlangt besonders eine beffere Bilbung der zweiten Rammer, bei welcher auch ibm, wie dem trefflichen Bebr, bas Ausschuswefen febr nachtheilig fcheint; ferner municht er vollige Arennung ber Juftig von ber Polizei, volltommnere Deffentlichfeit und Manbe lichteit ber Rechtspflege, Umgeftaltung bes Abvotatenwefens. Am weitlaufigften verbreitet fich ber Berf. viertens über bie Binangen. Bas er bier über Befteuerung bes Boles, über Bollecredit und Staatsfoulben, über bie Debung bes Grunbbefiges u. f. w. fagt, muffen Die, welche es gunachft betrifft, felbft nachlefen, ba es theils ju wenig bestimmt, theils gu individuell für Baiern von Intereffe ift. Das Befte enthalt endlich ein Berfuch über Agricultur, Gewerbe und Sanbel, befonbers weil hier bas Motto bes Buches: "Richt bie Seelengahl allein entfcheibet über bas Bewicht ber Staaten, fonbern vorzugsweife bie Civilisation. In ihrem Schofe liegen geheimufvoll bie Reime ber Bebeutsamkeit-" was am meiften auf bie Ansichten bes Berfs. gewirkt hat. Unangenehm fallt bas ftets wiebertebrenbe: "laissen faire" auf. Sautologien wie: "immer gu allen Beis ten" und: "eine gentale, geistvolle Staatbregierung" (fo nennt ber Berf. bie bairifde) muffen in einer Schrift, bie voll Provingialismen ift (8. B.: fobin, weiters, wenigft, beantragt, ferners u. f. w.), nicht eben Bermunbern erregen. Auch fehlt es nicht an "politechnischen" Schulen, obwol wir bis bato von einer Stabtetunft noch nichts gebort haben, babingegen in jeber Beitung neuerbings von ber polytechnischen Coule in Paris fo viel bie Rebe ift.

Aber wir tommen zu Rr. 2. Biffenichaftlicher ift auf ie ben gall biefe Monographie über einen intereffanten Gegenstanb bes conftitutionnellen Staatsrechts (obwol uns bie etwas frangoffrende Confiruction bes Titels ein minber einlabenbes Aushangeschild war), nur ift bie behandelte Frage, wie jedoch auch ber Berf. felbft fühlte, eine folde, bie taum bem geringften Bweifel unterworfen unb somit auch taum ber Beantwortung beburftig ju fein scheint. Der gange Ibeengang bes Berfs. ift namlich folgender: Das Befen eines jeden conffitutionnellen Staates besteht barin, daß Alles, was die Freiheit, sowie bie Rechte ter Burger überbaupt betrifft, ein Ausfluß ber vereinten Thatigfeit ber Boltsvertreter mit ber bes Regenten fein muß, welche vereinte Thatigfeit allein ten Ramen bes "Gefes ges" verbient, babingegen einfeitige Dispositionen bes Regenten blos mit bem Ramen : "Berordnungen" bezeichnet werben tonnen. Run betrifft offenbar bie Berichteverfaffung in einem Staate die Freiheit und die Rechte ber Burger überhaupt febr nabe; alfo muß nothwendig auch jebe Beranberung ber Werichteverfaffung in einem conftitutionnellen Staate ebenfowol, wie die erste Organistrung berfelben, ber vereinten Bestimmung bes Regenten und ber Bolfevertreter überlaffen bleiben, ober (wie ber Berf. fich ausbruckt) eine Cache bes Gefebes fein, mithin kann biefelbe unter keiner Bebingung blos vom Regenten verfügt werben, ober (wie fich nun hier bie Terminologie geftaltet) in einem conftitutionnellen Staate fann eine rechtegule tige Aenberung ber Gerichtsverfaffung burch bloge Berorbnungen teineswegs geschehen. Der logische Schluß ift scharf und richtig; tein Menich tann an besten Folgerichtigkeit zweifeln; aber auch die Sache unterliegt teinem Zweifel, sobas sogar in Staaten, bie bisber noch feine Conftitution hatten, bie Abanberung ber Gerichtsverfaffung ju einem Gegenstanbe ber Entichei-bung aller Beborben, nicht blos bes Cabinets, gemacht zu werben pflegt. Die gange Sache beruht auf bem einfachen Sabe: bas Organisationen im Staate ftets nur von ben verfaffunge mäßig organistrenden Behörden ausgehen können. hiermit sagt man aber in der That nichts aus, als daß Mittag Mittag und Mitternacht ift. Mit dieser Uederzeugung beginnt und schlieft aber auch der Berf., und er selbst sagt, er wolle gern Eulen nach Athen getragen haben, wenn die gute Sache stege. Scharssinnig benucht auch der Berf. die bairische Berfassurzunde selbst zu seinem Zweck. Sein Motto ist: "Discite justitiam monitil"

70.

### Siftorifche Romane.

1. Die Schweben im Rlofter zu Ueterfen. hiftorifcher Roman von Theobor von Robbe. Bremen, Raifer. 1830. 8. 1 Abir. 4 Gr.

Artiges, sauber gemaltes Genrebilden, beffen kleinbargerliche und kleinstädtische Zustände durch das hinzusügen einiger Personen von bherer Bedeutung historischen Werth und selbst einen romantischen Ankrich erhalten. Swedendorg beurtundet seinen Prophetengeist und durchschaut die verderbliche Richtung, welche das Halbwissen, das inwohnende Damonische eines seiner unwürdigen, eigensüchtigen, wild leidenschaftlichen Jüngers von ihm nehmen wird. Eine schone, gefählvolle Lappländerin (eine funkelnagelneue Romanenlandsmannschaft errettet den treulosen Geliebten, einen nationalisten holsteiner, ihr Opfertod bringt ihn zur Einkehr, zur späten, aber nicht frucht losen Reue. Alles steht natürlich, mit lebhaster, keineswegs überladener Färdung vor uns, die Geschichte schleppt nicht; kurz, man hat in jeder hinschle Ursache, mit ihr zusrieden zu sein.

2. Seheimnisvolle Reisen bes Dr. Martin Luther von Augsburg ind Augustinerklofter nach Mindelheim im Jahr 1518. historische Originalnovelle, nach authentischen Quellen bearbeitet von Abolf von Schaben. Stuttgart, Brobhag. 1880. 12. 1 Ahlr. 6 Gr.

Keine Berherrlichung bes werthen, traftigen Gottesmannes, ber beinahe nur als Rebenperson erscheint, weit untergeordnet ber anziehenden Gestaltung seines ebeln Gegners, des helbenmuthigen Georg von Freundsberg. Die hauptsache der Erzählung ist, außer einem Liebesbundnis, ohne das nicht leicht eine Geschichte bestehen und das hier nur unglücklich seine fann, die Darstellung der Ausschweifungen, welche die Resormation in Mindelheim hervorbrachte, namentlich unter den zügellosen Monchen: eine nicht eben erfreuliche Beodachtung.

3. Sau-turtschan, ober: Die gleichmäßige Beirath. Ein chinesisches Sittengemalbe. Rach ber französischen Bearbeitung übertragen von Matthias Beise. Leipzig, hartmann. 1830. 8. 1 Thir. 3 Gr.

Zuch nach europäischen Begriffen, konnen bie Bermählten Bieb tichung ju und Schueh ping fin fur ein liebenswerthes Paar gelten; er ift muthig, ja, fur einen Chinefen, verwegen, von feiner Sitte und angenehmer Perfonlichteit; fie fcon, fittig und flug, fast verschmist, womit sie, ba es ihr auch nicht an Berghaftigleit fehlt, fich aus ben verwickeltften gagen giebt, ungestume Freier abweift, von ben nachsten Berwandten verrathen, alternlos, boch fich au behaupten und ihren Billen burchgufegen weiß. Erfinberifch an nothgebrungenen Ranten, trop einer Soubrette bes altfrangofischen Luftspiels, halt fie boch aberaus strenge auf Schicklichkeit und Anstand und will bem Mann, welchen fie liebt, fich nicht vermablen, weil er fie vor ber Dochzeit gefeben und in ihrem Daufe gewohnt, mas, gang im Gegenfag mit europaifchem Bertommen, bie Che mit ihr perhindern und fie ubelm Gerebe aussegen muß. Der Beliebte theilt ihre Bebenklichkeiten und erhalt ob feines richtigen Gefühls bafür bas bochfte Lob, felbft vom Raifer. Befonnenheit fceint in biefem Fall tein großes Berbienft; benn bie Liebenben finb giemlich lau, wenigftens nach unfern Unfichten, bie

hierin von den chinesischen beträchtlich abweichen. Das Rationelle gibt der Erzählung einen ganz eignen Reiz, man wird nicht müdezt das Sleiche und Ungleiche mit unsern Sitten und Besinnungen sestzigetellen. Bereits in den 60er oder 70er Jahren des vortigen Jahrhunderts erschien eine deutsche Uedersetzung diez ses Sittengemäldes, wenn Ref. sich nicht irrt, von Ruro, in deren altväterischer Sprache sich die weitschweisigen chinesischen Somplimente recht wohl ausnehmen; vielleicht ebenso gut wie in der gelenken Schreitsat dieser neuen Uedersetzung, die man für kein Original halten wird; sie ist mitunter steil, wm den Ausdruck verlegen und sich am Buchstaden halbend, wodurch zuweilen etwas Irriges entsteht, wie z. B. einen gesalteten Ofensschirm statt Fächer vor das Kaminseuer zu halten u. s. w.

L. Historische Originalromane aus Deutschlands helben umb Bitterzeiten. Derausgegeben von G. F. Horvath. Biereter Band. Enthält: Der strasende Burggeift, ober ber Bersfall ber harzbergwerte. Geschichtlicher Roman aus ber Beit Kaiser Deinrichs IV., von Clodwig. Mit einer Abbildung. Fünfter Band. Enthätt: Konig Ottotar ber Stolze, ober ber Bohmen Kreuzzug im Preußenlande. Historisches Gesmälbe ber Borzeit, von Theodor Montanus. Mit einer Abbildung. Meißen, Gobsche, 1850. 8. 1 Ahlr. 12 Gr. \*)

Der Burggeift ift ber wohlbefannts, Bucht und Sitte braftisch handhabende Gnome auf Scharzfelb, in bem Mancher bas humoristische, schallhafte Butchen wittert, ber bei Raifer Deine riche wolluftigen Liebeleien, bie mit jener Bargfage in Berbins bung gebracht wurben, auch gang an feinem Plas ware. Patte fich ber Berf. bie Aufgabe geftellt, die launige Sage von aller Deiterfeit und Poefie gu entlieiben, ben Geift jum langweiligen Sittenprediger, ben Raifer gum ichalften Buftling gu machen, fo ift ihm bas Beugniß unbebingt zu ertheilen, baß er bas Bore haben auf bas allerbunbigfte erfullt. — Konig Ottokar hat Leben, Bewegung und bie angemeffene Rebe und murbe befriebigen, wenn nicht von Anfang gaben angefnupft maren, bie gu ber Meinung bes Ginschurzens in bas Gewebe berechtigen und bennoch nicht wieber jum Borfchein tommen. Es muß bies um fo mehr befremben, ba jede episobische Person in ber golge gefliffentlich vermieben, ja felbft die in Ottotars Schidfal wes fentlich eingreifenden taum ermahnt find, die Befchichte fich beim Solug entfeslich überpoltert und tein Motiv jugelaffen ift. Beleibigte Liebe, getrantte Ehre follten, fo mus man meis nen, bamonifc auf ben Ronig wirten, gum folimmen galls ftrid werben; und, fiehe ba, fie verfdminten fpurtos. Der gros Ber: Ergahlung find noch 2 turge, finnreiche Bolfefagen aus ber Laufig angebangt. Die Abbilbungen vollig unerwähnt gu laffen, ift bas Beste, was ihnen wiberfahren tann.

5. Erzstufen. Sagen und Erzählungen vaterländischer Regebenheiten, im romantischen Gewande dargestellt von Ewald Dietrich. 2 Bande. Mit einem illuminirten Aupfer, einen Bergaufzug vorstellend. Freiberg, Craz und Gerlach. 1850. 8. 2 Abtr.

Rein taubes Gestein, aber auch nicht überreichhaltiges Erz; burch das Schleifen eher an Werth verlierend als gewinnend, was besonders für die erste Stuse gilt: bramatisirte Scenen aus dem Leben König Heinrichs I., dann für die Oertlichkeiten, die nicht so ausgeschwäckt wurden, daß sie den damit Undefannen interessiren können, und die überhäusten, herbeigezogenen Lobpreisungen sächsischer Fürsten, wodei der Gang der Gesap des Ersaufens nahe kommt. Sitderblicke sind selten in der Schmelzbitte wie im Leben, und so ist es nicht bestemblich, wenn unter sammtlichen ausgestellten Tabiertsstäcken nur dem Teuselsgraden an der Goheischliche der romantische Silverblick zuzussprechen ist. Bose Schwaden vergisten nicht die Stusen, blos die Verzierung das gänzlich mistathene Aupfer.

<sup>\*)</sup> Bgl. Rr. 128 b. Bl. f. 1880.

## literarische Unterhaltung.

Sonntag,

Mr. 16. —

16. Januar 1831.

Beteranenworte von G. S. Rotger. 2 hefte. Magbeburg, Creut. 1829 — 30. Gr. 8. 20 Gr.

Es geziemt fich wol, baß ein Dreißiger die Worte bes Achtzigers einführe. Denn unter ben Alten werben es vielleicht nur Wenige fein, welche fich bie Beit neh: men, biefe "Beteranenworte" mit Fleiß zu lefen, weil fie ihre eignen Grillen und Rlagen vorrathig haben, Wentgere aber noch werben, wenn fie bie beiben Defte gelefen, fich mit Inhalt und Ton einverstanden erklaren. Dit Ginem Borte, Die Stimme Des Beterans, ben wir hier vernehmen, ift so jugendlich fraftig, so von ben Bersudungen eines vorgerudten Alters, hier Gramlichfeit, bort Bedenfinn, frei erhalten, fo mit bem Berftandniffe ber Beit in ben verschiedenartigften Begiebungen fortgeschritten, baß wir ihr tein befferes Lob gollen ju tonnen glauben, als welches in bem wohlgefälligen Eindrucke liegt, ben ber ehrwurdige Berfaffer unter bem Gefchlechte, bas um 50 Sahre hinter ihm fteht, hervorgerufen hat. Das schonfte' Borbild für die Jugend, zumal in bewegten Beiten, wie bie gegenwartigen find und wol noch mehr bie jufunfti= gen fein werben, ift ein liebenswurdiges Alter, gestüst auf ben feften Grund religiofen Sinnes, moralifcher Rraft und intellectueller Bilbung, begleitet von ruhigen Erinnerungen, beschäftigt mit wurdigen Gebanten, froben Musfichten Fine sich selbst, milden Winken und Worten an Undere, ben sittlichen Ernft mit einer besonnen-heitern Unschauung ber Dinge gepaart. Ein folcher Greis rebet hier zu feis nem Bolfe. 3mar bie unmittelbarfte Beranlaffung ju bem ersten der vorliegenden Geftchen ist ihm die Amtejubelfeier eines hochverbienten Freundes gemefen, bem er baburch ein Beichen ber immer noch mit ber erften Warme fortglubenden Bergensneigung gab. Mus ber Bahl und Bufammenftellung der behandelten Gegenftande ergibt fich jedoch von felbft, daß die Gabe nicht sowol bem alten Haus- und Herzensfreunde, sonbern allen, und vorzüglich ben jungern Beitgenoffen bestimmt ift. Und fur biese ift benn auch gegenwartige Nachricht von bem Buchlein ae-Schrieben, um fie zu beffen forgfaltiger Lefung einzulaben. Für Jeben enthalt es ein Beteranenwort in religiofer, moralischer, politischer, gesellschaftlicher, pabagogischer, linguiftischer hinsicht. Nehme fich nur Jeber heraus, was thm past, und er wird bas Wort freundlichen Rathes und ernster Wahrheit gerne in einem feinen Bergen bewegen, wo ihm anders ber eblere Sinn unter bem flatterhaften Treiben der Mobe und ber fabent literarischen Genufsucht unserer Tage nicht erstorben ist.

Liebenswürdig ist uns der Beteran schon in Demjenigen erschienen, was er über religible Materien fpricht. "Ueberall ein Fortschreiten in Gottes Welt" ift eine Wis berlegung ber bei altern Personen so leicht eingeschlichenen Meinung, daß es mit der Welt schlimmer ober boch um nichts beffer werbe. Der Kreislauf ber Natur wirb vorerft von ber Bestimmung des Menschengeschlechtes unter-Schieben, bann aber felbft in ben Beruf ju hohern Ents. widelungen emporgezogen. Das Glaubensbekenntnig bes Berfs. in Betreff ber menschlichen Aufgaben und Schickfale geht bahin, er febe nicht alles Gute mehr, was er in ber erften Jugend gefehen und gleichsam vorgefunden; aber boch febe er im hohen Alter bes Guten im Gangen mehr unter den Zeitgenoffen seiner spatern Sahre verbreis tet und freue sich beffen von gangem Bergen. Die gange lange Beit eines vollen Dreivierteljahrhundert habe er die Erdenwelt gefehen, beobachtet, beurtheilt und die Jahre biefes langen Lebens unter fich und mit ben Jahren ber Worzeit verglichen. Jest, wo er feinen Wanberftab nie derlege und gang fertig gur Abreife in eine-Welt neuer und umfaffenderer Beobachtungen baftebe, bante er ber Borsehung, daß sie ihn Fortschritte der Menschheit in Renntniffen, in Geiftesvereblung, in Lebensbegludung erleben laffen, als waren es 3 Jahrhunderte, nicht Biertel eines Jahrhunderts gewesen; und burch solche Erfahrungen habe sich benn in ihm auch bie Hoffnung befestigt, daß die Menschheit ins Unendliche wachsen und gedeihen werbe. - Bermandt mit biefem ichonen Auffate ift ber ruhrende Dialog: "Ich und mein Pubel", wo ber Glaube an die Fortbauer ber Thierfeelen wie ber Menschenfeelen auf gleiche Beweise zu ftugen versucht wird. Außer 3 epts grammatischen Lehrgebichten, welche bie rationale Besonnenheit ber Religiositat unseres Beterans aussprechen, ift eine Beantwortung ber Frage: "Woher bas Uebel - wofer bas Bofe in ber Welt?" im Ginne ber altern naturlichen Theologie aus der Leibnig = Wolffschen Schule geges ben. Das Bose ist ihm einzig und allein ein Mangel, eine unvermeibliche Folge ber Abstufung ber Beiftervolltommenheiten und :linvolltommenheiten auf ber unermess lichen Stufenleiter ber Natur, die mehr als sonft irgend

etwas bie Herrlichkeit bes Schopfers auf bas lauteste und entzudenbste verfunbigt. Bolltommen tonnte teine Gin= zelheit und keine einzelne Classe in bem Reiche ber ge schaffenen Dinae, moralisch vollkommen auch tein endlicher Beift, tein Geschlecht vernunftiger Befen fein. Es muste eine burchgangige Abfinfung von oben nach unten stattsinden. So mußte es auch in der unabsehlichen Reihe ber Geifter, ber vernunftigen, theils jum Beharren im Guten fraftigen, theils aber nur gur Moralitat bin= ober wieber gurudguleitenben, ja, einer eben nur noch möglichen Bereblung fahigen Befen fein. Wenn es bem Dreifiger erlaubt ift, eine Wiberrebe gegen ben verehrten Achtgiger zu führen, so mochte er zweifeln, ob mit bem Begriff einer bloßen Regation, eines Mangels unfer eig= nes Schulbbewußtfein fich aufriebenftelle; er mochte be baupten, bag bentzufolge bas Bofe mur fur Den, ber es thut, und nur fo lang er barin befangen bleibe, ein Poficives - für ben beiligen Weltordner dagegen und für Die, bie burch Glauben und Tugend in seine Gemeinschaft wieber eingetreten finb, eine bie fittliche Entwickelung bes bingende Regation und Schrante ber enblichen Naturen fet. — Mit vollster Zustimmung und bankbarer Freude has ben wir aber ben Schluß biefes Auffages, als ein Beng: nif ber lebenbigen Unficht bes Berfaffere vom Eubfer, fowie bie 2 furgern Beteranenworte: "Bon ber Rothigkeit ber Gebetbucher", und, "Ift es in ber Menschenreligion ein Beburfnig, fich Gott finnlich barguftellen?" gelefen. Urberall ein tiefreligibser Sinn und praktischelles Urtheil.

Auf bem Bebiete ber Moral langt sber vielerfahrene Greis nur ein einziges Beteranenwort aus feinem gewiß fehr reichen Borrathe hervor; aber auch welch ein Wort! Unftreitig bas Erefflichfte, Gebiegenfte und Durchbachtefte unter Allem, was er gibt: "Warum es mir nicht recht ift, bag bas Bergnugen bes Rartenfpiels in unfern Ge fellichaften immer vorherrichender wird". Diefe feine pfv= chologische Analose ift für Aeltern und Erzieher, für Junglinge und Mabchen eine heilige Urfunde, ebenfo mit bem Griffel ber Liebe wie im hohen Ernste eines gewissenhaf: ten Freundes umb Rathgebers gefchrieben. Naturlich ift amischen bem Spielergewerbe und ber Spielluft wohl un= terschieben und nur bie lettere als ein Gegenstand bes Bebentens und großer Gefahr fur die sittliche Bilbung und Murbe bes Menschen behandelt. Der Berf. ent widelt bas unwillfürliche Erwachen unfittlicher Regungen bet der Gewohnheit des Spielens; er fest das Fade des blogen Bergnugens baran auseinanber, beutet bie vielfeitigen, nachtheiligen Folgen ber Spielliebe und ber bamit verbundenen Gewinnsucht an, macht aber besonders auch auf ben baburch herbeigeführten Beitverluft aufmertfam, auf bie Unterbrudung des Ginnes für andere, eblere Be-Schaftigungen, Renntniffe, Runfte u. dgl., und Schlieft mit einer einbringlichen Apostrophe an Junglinge und junge Manner, Tochter aus bessern Familien und junge Frauen, bie in biefe eintreten. Es ift wol keine Ruchficht hier übergangen, tein Entschulbigungegrund ober Ginwurf unbeantwortet gelaffen, und bas Alles in bem herzlichen Tone eines Baters, ber teinen Bergnugungshaß ausspricht, ber nicht, wie gramliche Zeloten, auf Theater, Gebichte, Romane, Concerte a. a. ein Wehe herabschleubert, sondern der wahre Seselligkeit mit reiner Sitte und Tugend vereinigt zu sehen wunscht.

Sein Intereffe fur bie burgerlichen Ginrichtungen legt ber Beteran burch 2 fcone Abhandlungen : "Der Grundstein ber preufischen Juftigpflege", und , "Meine Meinung über bie Grenze ber Dimberiahrigteit", an ben Tag. Dort weist er nach, bag Konig Friedrich Bilhelm L von Preußen burch ein Rescript vom 3. 1713 feinen Rachfolgern und bem ganzen übrigen Deutschland in Kefts ftellung einer unabhangigen Civilrechtspflege vorangegans gen fei. Dier wirb gegen bas in bet preufischen Mongre chie geltende Gefet, wonach die Bollidhrigkeit beiber Ge-Schlechter erft mit bem 25. Rabre eintritt, bie fruber im Berrogthum Magbeburg beobachtete Ordnung, die Minberjahrigteit mit bem geenbigten 20. Lebensiahre aufhoren zu lassen, aus vielen mehr ober weniger einleuchtenben Grunden vertheibigt. Einen besondern Werth legt babei der Berf. auf den eigentlichen burgerlichen Lebensbefis, der burch eine langere Bormunbschaft verkummert und verkurt werbe. Mogen seine bem Leben und ben Bedurfniffen ber verschiednen Stande selbst entnommenen Rathschlage pon einsichtsbollen und einflugreichen Dannern beachtet, ges pruft und beherzigt werben!

Bir wenden uns von ben ernftern Betrachtungen gu ben heitern, die ben hohen Ernst in launiger Beise vor= tragen. Das "Project zu einem Facstmileorben" rugt hochstergoblich bas Gesuchte und Lacherliche in ben Ra= mensunterschriften, bie man auf altern Dapieren und Aften ganz einfach und leserlich finde, die aber seit jenen tunftiofen Beiten fich fehr veranbert haben; "Runftwerte in Schlangenlinien, Bickzacken und Ralbergahnen, ober auch wol in Arabeskenmanier wurden aus den sonst so simpel bastehenden Namen. Freilich fehlt es biefer Erfindung noch an einem griechischen Ramen. Doch, die Philologen werben ja ben Naturforschern in ihrem Roffelsprunge burch Deutschland nichts nachgeben. Bei ihrer erften Berfammlung wird man ber Geschäftsmannererfindung auch biefe Krone gewiß noch auffeten". Wir überlaffen es Se= bem, die weitere Ausführung biefes Gegenstandes im erften hefte felbst nachzulesen, und führen bagegen aus bem verwandten Auffate: "Rur teine Gracomanie!" bie nachfol-

genbe Stelle beispielmeife an:

Birklich, das so höcht schädliche Universaliren, welches Staatsmanner des leichtern Befehlens wegen von jeher liebten; das Ausdehnen der Prätensionen, dessen sich die Stellvertreter dersehren; das handeln und Graminatoren nur mit Rühe erwehren; das handeln und Schreiben mit Ofientation, das sich Keiner leichter als ein Universitäts und Symnasialmanm aneignet, geht doch auch in der Absicht, wovon hier die Rede ift, nachgerade und num immer mehr gar zu weit. Auch ifts ja schon ganz zur Mode geworden, daß jeder Ersinder, wenn er Aussehen und Beisall sinden will, einen griechischen Kamen sur Justen und Beisall sinden will, einen griechischen Kamen sier Das, was er Reues liefert, herbeischaffen muß, sollte er ihn auch nicht schreiben und aussprechen können. Wie wären uns ser dicht der hochgelahrte, seinem Aussehnmachen gelangt, wenn es nicht der hochgelahrte, schwer zu behaltende Rame gethan dätte! Wie könnte ein neues musstallsches Instrument ohne grischische Benennung gefallen! Selbst mechaniche Werertzuge mussen in Athen ersunden zu sein scheinen, und dalb werden unsere Wussels

dore nur griechifche Inftrumente bigfen und ftreichen und felbft

unfere Bauern mit griechischen Pflugen und Eggen adern. Run benn, ift Dem burch Bernunft nicht mehr zu wehren, fo möge auch biefer Misbrand nur immer rapider bis zum Allgemeingebrand; in der Modewelt fortschreiten. Was erst herrschende Mode ift und heißt, das hat den Aod der schnellen Bergänglichkeit in sich. Ists erst dahin gekommen, daß man Augusk Wolfs warmendes Wort, man solle auch beim Griedifchlernen bie Berlen nicht vor bie Gaue werfen, rein vergefs fen hat; ifts babin getommen, bas Reiner einer Burgerschule porfteben, Reiner Stabtfecretair beißen tann, Reiner Actuarius ober Regiftrator werben tann, ohne nachgewiesen zu haben, bas er wenigstens nicht einmal, um balb bann bem Bergeffen freubige Opfer gu bringen, ben fcmeren Cophoties lefen tonnte; min, fo ift nur noch Gin Schritt bagu ubrig, auch ben tunftigen Galanteriebanblern, die ja ohnehin nun balb handelsverbindungen mit moreotischen Pugmachern anknupfen möchten, bas Griechisch. lernen gur ftrengen Pflicht gu machen und Reinem berfelben einen Gewerbefchein gu ertheilen, ber nicht Stellen im homer, welche Quellen ber Runftgeschichte fein tonnen, zu interpretiren, bas Gebite'iche Bortregifter auswendig und im Schneiber'ichen Beriton alle ba oft versteckten Worte aufzufinden weiß u. f. w.

Dieser Scherz ist ein ernstes Wort zu seiner Zeit. Möchten ihn Biele, insonderheit die Meister des bairischen Schulplans erwägen! — Noch haben wir breier Auffabe gu erwähnen, die naher ins Gebiet ber Philotogie einschlagen: "Ueber bie beutsche Orthographie - ein Noli me tangere", worin die tausend Inconsequenzen der deutschen Rechtschreibung nachgewiesen und zu — nicht burchgreifend gewaltsamen, benn biese haben immer fehlgeschlagen, son= dern zu — langsam fortschreitenden Berichtigungen und Ausgleichungen verständige Winke gegeben werben; "Ueber Die Aussprache bes Griechischen", worin ber Berf. ben Streit zwischen Erasmus und Reuchlin burch seine Bemertungen über bie ichone Dannichfaltigfeit ber altgrie difchen Sprachweise aufzuheben weiß, und: "Ueber bas Lefen lateinischer Berse", wo gleichfalls bas Phyllidamant alias ber Virgil'schen Worte: "Phyllidam amo ante alias", gerugt und eine weiche Berschmelzung ber aufeinanderfols genden Bocale empfohlen wird, wo es uns aber verwunbert hat, teine himveisung auf die Art und Weise zu finden, wie die Italiener ihre ahnlichgebauten Berfe rhoth: mifch ju lefen gewohnt find.

Unfere Anzeige ift bereits lang geworben. Bir fchlie-Ben fie mit herzlichem Dante gegen den ehrwurdigen Beteran für bie Belehrung und Unterhaltung, bie und feine Worte gewährt haben, und mit der mahnenden Bitte, bag ber guten Dinge mehr als zwei sein sollen.

Paul Clifford, vom Berf. des "Pelham", des "Berftoße= nen" und "Devereur". Ueberfest von C. Richarb. 3 Theile. Aachen, Maper. 1830. 12. 4 Thir. 12 Gr.

Deutschlands im philosophischen und allegorischen Roman und ber Borzug Frankreichs in ber wisigen, socialen und lasciven und reinhistorischen Erzählung. Mit bieser allgemeinen Aner-kennung verbindet sich zugleich ber ebenso allgemeine Borwurf ber Geschmacklosigkeit in einzelnen Bilbern und ber Borliebe sur Scenen bes niebrigen Lebens, ein Bormurf, von bem felbft ber Meifter ber Gattung, Scott, nicht frei ift. Gin anderer, ber ber Breite, ift feit Richardson's "Clariffa" ein durchgehender Bug bes englischen Romans, ber feinen lesten Grund im Ratios nalcharafter felbft hat, fo gut wie bie Reigung ber englifchen Malereifchule fur Scenen bes Stilllebens. In allen biefen Borgugen und Mangeln nimmt auch "Paul Clifford", als ein Ratios nalwert, feinen gebuhrenben Untheil, und man tann nicht wuns fchen, baß bem anbers mare. Die Driginalitat, und mit ibr immerbin bie befte Gigenschaft eines Beifteswertes, ginge bamit verloren, ja, wir murben einen Ueberfeger tabeln muffen, ber uns folche Scenen entweber gang unterfolige ober fie vere Schleiern und entnerven wollte, wie bies in fruberer Beit mit Bielbing's und Smollet's Deifterwerten gefcab. Dr. C. Ris chard ift in biefen gebler nicht verfallen, er hat uns ben "Paul Clifforb" gang fo geliefert, wie er fich in ber Urfprache barftellt, gemifcht aus ben verschiebenartigften und nicht immer mufters haften Bestandtheilen. "Paul Glifforb" hat neben bem Charafter eines sittenschiernben vorzüglich ben eines politischen Romans. Die Gebrechen ber englischen Sefeggebung in grellen Bilbern und allen ihren verberblichen Einfluffen ju zeigen, marb ein Belb gemablt, ber auf bie mannichfachfte Beife unfere Theile nahme, unfer Bedauern in Anspruch nimmt. Gin mit ben glans genoften Gigenschaften ausgestatteter junger Mann, fein von Ankand, heiter, schon, humoristisch, Besieger aller Frauenherzen und gebilbet an Geift, Hauptmann Clissord, wird, Dank den Institutionen seines Baterlandes, zum Strafenrauber. Dies Ge-schäft ubt er mit der größten Galanterie, mit Big, mit hu-mor aus; er sindet Entschuldigung, begeisterte Bertheibiger. Er entlarvt une die Beuchelei, die Parteifucht; bie verworfenen Kunftgriffe ber englischen Parteifahrer werben und aufgebeckt, und eine furchtbare Schilberung ber moralifchen golgen einer hochft mangelhaften Gefeggebung entrollt fich por unfern Augen. Clifford ift ihr nothwendiges Opfer. Gewinn von Dacht, Anfes hen und Sewalt ift bas große Biel, bem jeber Englanber nachftrebt, und bas Reinem unerreichbar bleibt, ber burch Berechnung und Auslegung ben Ginn bes Gefeges für fich gu beugen weiß. Bei biefem Ringen fest fich ibm feine Schrante entgegen als bie Deffentlichteit und bie Satpre. Der planvallften Bosheit, die nur die erfoderliche Borficht beobachtet, tritt tein anderer Beind entgegen als fie; baber ber unermesliche Ginfins ber Ironie und ber Satyre auf bas englische Bolteleben, ein Gins flus, von bem wir in Deutschland kaum eine Borftellung baben; fle ift bas einzige, aber lebenskräftige Correctiv ber folechte ften allen Gefengebungen.

Unter biefem Gesichtspunkt wollen Romane, wie ber vorliegenbe ift, betrachtet werden. Die Satyre barin ift um fo energifcher und wirtfamer, je wahrer, tubner und greller bie Schilberung ber fcab. haften gefellichaftlichen Buftanbe ift, auf beren Befferwerben bas Bert abzweckt. Dierbei tam es alfo weniger auf Bierlichteit ober Ses fcmad als auf traftige Beichnung, im hogarth'ichen Styl, auf Energie und Birbung an, und biefe erreicht ber geiftvolle Berfaffer. Dat er im ,Derbert Milton" mehr bie Schwachen und Bacherliche feiten ber englischen Gefellschaft gemalt, fo find es bier bie Las fter berfetben, ber Alles beflegenbe Egoismus, bie Gewaltliebe, bie Rauflichkeit, ber Misbrauch bes Gefebes, mas uns por Tugen tritt. Er zeigt biefe, verschieben gebrochen und colorirt, in ben hochsten wie in ben geringften Stanben, mit welchen lettern es besonders ber 1. Theil zu thun hat. Manches barin muß bem Ueberfeger große Bebenten erregt haben; es erfcheint uns fast allgu "nationalenglisch", allgu niebrig, allgu grell. Ein Dauptpuntt hierbei war ber Dialett, in bem bie Gauner, die Belfershelfer, tury alle bie verschiedenen Gorten von "Richtswurdigen" fprechen, die hier auftreten. Der Bea-

br. C. Richard ist ein ruftiger und gewandter Ueberseger englifcher Romane, und er mabit feine Driginale mit Befchmack und unter ben beften Erzeugniffen biefer Gattung que. Wir tennen ihn als tieberfeger bes "Derbert Milton" und bes Cope be Bega, als Bearbeiter bes geiftvollen "Belham", bes philofophischen "Berftogenen" und bes wisigen, romantischen "Devereur" - Werke, welche wie der vorliegende Roman den talentvol-Ien Coward Entfon Bulmer jum Berfaffer haben. Die obfies genbe Meifterschaft Englands im fittenmalenben und politischen Roman ift ziemlich allgemein anerkannt, so gut wie ber Triumph

beiter hat fich bafür einen Dialekt gebilbet, ber halb jubifch, halb berlinifch tlingt. Bir muffen tiefe Erfindung tabeln, wies wol wir, wie wir gern gestehen, nichts Besseres bafür gu segen wiffen. Bielleicht hatte bie Sprache weniger abweichend gu fein gebraucht und boch ihren 3wed erreicht. Der Lefer mag selbst urtheilen; es macht einen unangenehmen Eindruck, daß ber Roman sogleich in diesem Kauderwelsch beginnt. S. 4 bez ginnt Aoms: "Laß mich sprechen; ich sag', erst ging 'ch zu Mutter Altvettel, bie's Morgens un's Abends de Madchen's de Roppel fcmuf't (vorbetet); nu be fragt ich naber'ne Bibel, un ba fagt 'ch hab' man 'n Begleiter gum Altar, fagt fe, aber 'ne Bibel bent 'ch hat Talger, ber Altflicker, benn ber prebigt'. So geh 'd benn zu Talger un ber fagt, 'd hab tein' Bibel nothig ; und m'rum, 'd preb'ge ohne u. f. m." So orginell biefe gange Scene ift, in ber Toms berichtet, wie er (trog allen Bibelver: einen) in bem unermeflichen Conbon feine Bibet fur eine Ster: bende auftreiben tann — biefe Sprache, bogenlang fortgefest, ermubet und erfchrecht uns boch. Der Ueberfeget hatte minder unverftanblich foreiben follen, wenigftens fo, bas es feiner eige nen ertifcenben Unmertungen niemals bedurft hatte. In bem 2. und 3. Theil hat ber Berfaffer es mehr mit den hohern Stanben und beren Galimathias von herglofer Empfinbfams feit, patriotifc aufgeftustem Egoismus und menfchenfreunblicher Senubgier gu thun. Dier finden fich bie trefflichften Scenen, ben beruhmteften Schilberungen im "Berbert Milton" an Berbienft gleich. Bas find alle Stiggen, Bilber und Scenen que Eng: land, von Deutschen versaßt, gegen bie Wahrheit und die Kraft in ben Beichnungen bes Berfs.? Dier schwingt die Satyre ihre luftigste Geißel, bier waltet echte Romantit, tiefes Gefühl, Feinbeit, bier wird in ergreifenden Scenen bas geheimnisvolle Bes webe menfchlicher Leibenfchaften entwirrt, Gelbstfucht und See-lengroße, Schwache und Lafter, eble Aufopferung und freche Bosheit treten bier in lebenvollen Bilbern tunftlerifch gruppirt hervor. Der feine Gentleman, ber aufgeblafene und felbstfuch= tige Richter, ber rantevolle Abvotat, ber Krititer, ber Dichter, ber Beitungefdreiber, ber Gauner, ber Dieb, ber politifche Betruger, bas Parlamenteglieb, ber Bolferebner, ber Rauber enb: lich wie ber Thronerbe, muffen bem Berf. figen; er malt fie alle "wahr und ohne Schonung". — Bas ben Belben ber Gefchichte betrifft, fo gebort er zu ber Gattung, bie jest, wie bas Gefchlecht ber Bblfe, in England fast verschwunden ift. Er ift ein englischer Dighwayman, verlarvt, gut bewaffnet, beritten, einer ber schönften Schurten, "bie je über bie hounds-lowhaibe trabten", und gerabe so, wie wir biese Beifter ber Racht aus Archenholz kennen gelernt haben. Sein Wig, sein leichtfertiger humor, feine Galanterie verleugnen fich nie. Dies fer Mann bilbet ben Bertnupfungspuntt für alle biefe Bilber, bewegt fich burch alle Stanbe, bie besten selbst nicht ausgenommen, und finbet Freunde und Berfolger in allen; bie Damen besonbers lieben ihn, die Feigen beargwöhnen ihn, allein er ents folupft ihrem Argwohn. Dies Bild, biefe Geftalt ift ebenfo neu, als treu und consequent behandelt; es ift endlich ein Ros manhelb, ber Aller Theilnahme in Unfpruch nehmen muß. Die glanzenhften Satyren, selbst bie so frembartige gegen bas Handwerk bes Prickelns, gegen ben Unfug ber Kritik, fteshen in enger Berbindung mit ihm; nickts ift isoliert, nichts blos fes Beimert. - Diefe reiche und treffliche Ergablung ift im Ganzen untabelhaft überfest: wir haben barin bezeichnet, mas wir anbers munfchten; alles Uebrige befriedigt burchaus, unb ber Bearbeiter hat eine ebenso heitere als lebenvolle und viels fach belehrende Lecture geliefert.

#### Literarische Motigen aus Schweben.

Einen großen Verlust hat Schweben burch ben Tob bes Staatssecretairs Karl Wilhelm Leopold gehabt. Er war Commandeur bes Polarsternorbens, einer ber Achtzehn ber schwebischen Akademie und Ehrenmitglieb vieler auswärtigen gelehrten

Gesellschaften und Atabemien. Er war ben 2. April 1756 ju Stodholm geboren, wo fein Bater als Bollcontroleur von einem sparlicen Gintommen lebte. Der Anabe ward von einem franablifchen Lehrer in ber Sprache Frankreichs unterrichtet, in ber er es fo weit brachte, daß er fie in Rurgem fo gut fchrieb und fprach wie feine Mutterfprache. Seine Unbemitteltheit hatte einen wefentlichen Ginfluß auf die Fortfegung feiner Stubien. Im Sabre 1778 bezog er die Universität zu Upfala, wo er ein Programm: "De origine idearum mornlium", herausgab; 1778 fchrieb er eine Dbe auf bes Kronpringen Guffav Abolf Geburt. welche Beranlaffung murbe, baf er mit Rellgren, bem Rec. berfelben, in ein enges, freundschaftliches Berhaltnis trat. Durch raftlofe Arbeit und Sparsameeit gelang es ihm, eine kleine Summe auszubringen, die ihn nothburftig in ben Stand feate, bie Universitat in Greifemalb gu befuchen, wo er 1781 Doctor der Philosophie warb. Er febrte 1784 nach Schweben gurud, und ber gelehrte Liben vertraute ibm bie Oberaufficht und Sorge über bie Bibliothet an, die er ber Universität ju Upfala zum Geschent machte. Durch bie Berwendung zweier feiner ebeln Freunde, bes Baron Chrenheim und Grafen Creuz, warb er Guftav III. bekannt, ber ihn nach Stochholm einlub, ihm ein Bimmer in feinem Palaft einraumte und ihn mit einer Summe Gelbes erfreute, bie ibn in ben Stand feste, feine Schulben bezahlen gu konnen. Im Jahre 1786 grunbete ber Konig bie fcwebifche Akabemie und ernannte 18 Mitglieber, welche noch 5. erwählen follten, um bie Bahl 18 vollzumachen. Leopold war unter ben 5. Im Jahre 1788 betam er bie Aufficht über bie königliche Bibliothet zu Drotningholm und wurde balb nachher bes Ronigs Geheimfecretair. Er begleitete ben Ronig auf feinen Felbzügen gegen bie Ruffen, wo er Oben bichtete, wenn ber Sieg feinen herrn tronte, und Elegien, wenn bie Siegegottin ibm uble Laune zeigte. Im Jahre 1790 ward fein Trauerfpiel "Dbin" jum erften Ral auf bem Thear ter gu Stocholm gegeben, welches bes Ronigs Beifall in bem Grabe erhielt, bag er bem Dichtet einen fostbaren Solitair unb 2 auf Birgil's Grabe gebrochene Lorbertrange gusandte. In bemfelben Sahre verband er fich mit einer Tochter bes banifchen Justigraths Ferman, einer schönen, talentvollen Frau, bie nas mentlich mit ber frangbifichen Literatur innigft vertraut mar-Der Tob bes Ronigs erfcutterte Leopolb's Glucksgebaube gen waltig. Die fcwedifche Atabemie ward fury nachher vom Die nisterium unterbruckt und Leopold aus ber hauptstabt entfernt, wohin er nicht eher gurudtehrte, bis bie Atabemie von Guftav Abolf IV. wiederhergestellt murbe, ber ihn ehrenvoll in feinen Posten miedercinsegtes auch behielt er benfelben nach Suffans Abfegung, und ber Bechfel ber Dynaftie hatte teine verberbliche Folge auf feine außere Stellung. Schon fruber haben wir in b. Bl. gezeigt, baß Leopold als Saupt ber Schule in Schmeben betrachtet werben muß, die ihr Rufter und Borbild in Frantreiche bramatifden Beftrebungen und in ber frangofifden &iteratur überhaupt findet; boch, wenn man ermagt, wie Unficht und Befühl fich in diefer hinficht fowol in Schweben wie in anbern Canbern fo bebeutenb verantert haben, fo tann man wol fagen, Leopold hatte feinen Rufm überlebt. Ueberhaupt waren feine 10 lesten Lebensjahre traurig. Rach breijährigen torpewichen Leiben erblindete er ganglich; feine Gattin ward wahnsinnig und farb in biefem Buftanbe ben 3. Mai 1829; ibr Gatte überlebte fie nur 6 Monate.

Unter dem Tieel: "Svensk Bibliographi", erscheint jest in Schweben allmonatlich ein Verzeichnis aller neuherausgekommenen Bücher, Karten, Musikalien, Kupferstiche und Lithographien. In dem Januarstück v. 1880 sindet sich ein Verzeichnis der Zeitungen und periodischen Bidtter, die im Lande and Lichtereten; ihre Anzahl beläuft sich auf 78; nämlich 21 in Stockholm, 7 in Gothenburg, 4 in Upfala, eine gleiche Jahl in Kalmar, 8 in Strengnas und ebenso viele in Lund wie in Wishy ze. 5.

hierzu Beilage Rr. 2.

Paged wing from here

## Blätter

für

# literarische Unterhaltung.

Montag.

Nr. 17. —

17. Januar 1831.

Nohann Gottlieb Fichte's Leben und literarischer Briefs wechsel, herausgegeben von seinem Sohne I. H. Fichte. Erster Theil, die Lebensbeschreibung enthaltend. Sulzbach, Seidel. 1830. 8. 1 Thr. 16 Gr.

Unter ben Dannern, welche gur Ausbilbung ber neuern beutschen Philosophie thatig gewesen, behauptet Richte seinen entschiedenen Plat. Was er gewirkt, ift meniger bas Ergebnig eines abgeschloffenen Spftems, welches, in ben Schulen fortgepflanzt, fich fur bie Bebanblung ber verschiedenen Biffenschaften folgereich erweist, sondern Ergebniß ber speculativen Rraft und ber baburch hervorgerufenen mannichfaltigen Anregung zur Speculation. Er trat zugleich auf in jener frischen Beit bes beutschen Lebens, wo man eine Reuwerdung ber menschlichen Wiffenschaft mit bem entschiebensten Butrauen verkundigte und glaubte; wo in Frankreich die alten Fugen bes Staates und ber Kirche auseinanberwichen; wo es Reigheit ober Unfahigfeit ichien, jurudzubleiben, fobag Jebmeder fortgeriffen murbe von dem ihm vorschwebenden Be ruf, bas nabe Beil ber Menschheit berbeizuführen und zu forbern, wenn nicht burch wirkliche Gestaltungen ber Ge fellschaftsverhaltniffe, so boch vermittelft Erhöhung eigner Einficht und ben Fund genügender theoretischer Biffenschaft. Kichte mar hierbei nicht blos ber Sprecher bes Lehrstuble, sondern auch ein ausgezeichneter Charakter; bie Starte feiner Speculation verband fich mit Starte ber Gefinnung und des Willens, und was in beiden außergewöhnlich hervortrat, war bei ihm zur feltenen Ginheit gebiehen, die Lehre leiftete Burgichaft fur ben Dann und ber Mann für bie Lehre. Daher ber entschiedene Ernft and bie feste Ueberzeugung, womit er vortrug und schrieb; baber bie fcroffe Bleichaultigfeit gegen außere Beiftim= mung ober Widerspruch; baber bas unerschütterliche Be harren auf Grundsagen und Lebensansichten, welche bei Bielen als Ginfeitigkeit und Unfügfamkeit galten, Fehler, bie mit selbstandiger Kraft zusammenhangen und bei bem Mankelmuth und ber vielseitigen Schwache bes gewohnlichen Menschentreibens fast eine Gestalt von Tugenben annehmen. Beit genug pflegte Fichte fortzuschreiten, wenn er einmal bestimmte Richtungen einschlug; was baraus erwuche, war nicht seine Sorge; er gelangte unter Un-

berm durch ben Einbruck und bas Beispiel ber frangofis schen Revolution zu einer Theorie ber Bertrage, welche aller Stabilitat ber Gefellichafteverhaltniffe ein Enbe maden mußte, wenn fie gang gur Unwendung tame, und entwickelte nach ben Grundfagen bes einseitigen Mertantilfpftems in ber Nationalwirthschaft bie Ibee eines ge-Schloffenen Sanbelsstaats, angeblich Bernunftstaats, worin vollendeter Despotismus empfohlen und bas außere Wohlfein der Burger mehr gestort wird, als bis jest durch vertehrte Magregeln und zwangvolle Beschrantungen im Wirklichen je ber Kall gewesen. So sehen wir ihn benn in vorliegender Biographie, aus ungunstiger Lage traftvoll fich emporringenb, ju ichriftftellerifcher Bebeutfamteit, bann als Lehrer auf Hochschulen mit Glanz und Nachdruck auftretend, jugleich aber fich Berbrug bereitenb, in feinen hauslichen Berhaltniffen glucklich, in ben Befreiungsjahren Deutschlands ber großen Sache hingegeben und burch schnellherbeigeführten Tob ein Opfer berfelben. Ues ber eine Beranderung feiner Denkweise, welche ben Le fern feiner Schriften nicht unbetannt fein wird, bemertt ber Sohn:

Mit starken Charakter, aber zugleich mit tiesliegendem religibsen Sinne, von ungünstigen Berhältnissen jeder Art umgeben, warf er allmälig jeden Druck ab und erhob sich, wachsend an Muth und Kraft, mit steigenden Mahseltigkeiten endlich zur thhnsten Selbständigkeit in Denkart und Leden. Aus dem stillen, saft sansten Knaben war ein stolzer Jüngling, ein kräftiger Mann geworden. Da wandte er sich in der halbseid des Lebens, im reifsten Mannesalter wieder der ursprünglichen Milbe zu 3 der inniger in sich rückehrende Geist besam sich auf das göttliche Urbild in der Tiefe des eigenen Bewustseins, und katt der stolzen, willensstarken Moral wurde jeht Religion der Mittelpunkt seiner Gesinnung, und ein ruhigharmonisches Dasein begleitete ihn aus dem Leben.

Bon dem Geburtsort unsers Philosophen (geb. 19. Mai 1762), dem Dorfe Rammenau in der Oberlausis, rühmt der Herausgeber viel Schönes, namlich Fruchtdarteit der Gegend, Fleiß der Bewohner, alterthümliche Sitte, wenigstens noch vor 50 Jahren, und das Forterben eines gewissen Charakters in den Familien, unter denen die Borditern Fichte's, besonders sein Bater, ein Bandweber, als vorzüglich rechtliche Männer galten. Ueber den Neugeborenen, Johann Gottlieb, sprach ein Großoheim der Mutter dei der Taufe seinen Segen, verhieß den Aeletern durch ihm Trost und Freude, starb balb darauf und

war schon immer wegen seiner Erdmmigkeit und fast-pro= phetischen Weisheit überall verebe. Man glaubte bem Morte und ließ bem beranwochen. Anaben Freiheit in Worte und ließ bem heranwachten Anaben Freiheit in Reigungen und Beschäftigungen. Dieser war zuruckgezogen in fich, tonnte ftunbenlang einsam auf bem Felbe in Die Ferne schauen. Kinder folcher Ant werden oft von thren Umgebungen misverstanden, und es ist vielleicht die fcmerfte Aufgabe ber Erziehung, Diefe Dieverstandniffe au permeiben, von benen bier ein mertwurdiges Beispiel angeführt wirb. Der Bater, welcher ben Sohn felbit unterrichtete, gab ihm gur Belohnung feines Bleifes bie Geschichte bes gehörnten Siegfrieb. Dieses Buch erfullte ben Lesenben gang und machte ihn unachtsam und fahr: laffig, was ihm Bestrafung juzog. Der Anabe beschloß, bas Buch zu entfernen und zu strafen, und warf es nach einem Rampfe mit fich felbft ins Baffer. Raum fab er es schwimmen, fo übermannte ibn ber Schmerz bes Ber: luftes, er begann bitterlich ju weinen. Der Bater gurnte weren Bernachlaffigung feines Geschents und bestrafte ihn mit ungewöhnlicher Sarte. Wem find nicht ahnliche Dis: perstandnisse ber Erzieher aus ben Rinderjahren gegenwar= tig? So wenig die Philosophen mit ihren Speculationen fich untereinander verfteben, fo wenig Berftanbuiß gibt es oft zwischen Aindern und Meltern, und biefer Umftand ftellt bas fogenannte Glud ber Rinberjahre in ftarte Schatten.

Am besten wird noch ein eigenthumlicher Geist ber Dorfjugend vom Pfarrer begriffen und erfannt. Der Knabe Johann Gottlieb vermochte bem madern Pfarrer Dienborf febr genau ben Inhalt seiner Sonntagspredigt wie berguergablen. Ginft kommt ber Freiherr von Miltis Sonntage zum Befuch bei bem Ebelmann bes Dorfes und bebauert, bie Predigt verfaumt zu haben. In halbem Scherz ruft man ben Knaben zur Wieberholung. Er beginnt fie mit ungewöhnlichem Feuer. Der Freiherr wird aufmerkfam, will für ben jungen Rebner forgen, nimmt ihn mit fich und vertraut ihn ber Pflege einer trefflichen Predigerfamilie im Dorfe Riederau bei Deigen. Bon bort tommt Richte fpater nach Schulpforte bei Raum: burg. Die Borguge und Nachtheile biefes Institute find nicht unbekannt. Damals brachte bie klofterliche Lebens= art und die Abhangigkeit von altern Schulern ben Gin= getretenen gur Flucht, nur ber Gebante an feine Meltern ließ ihn zurucktehren. Glucklicherweife warb ber Rector burch seine offene Erzählung gerührt, erließ bie Strafe und gab ihm einen andern, milbern Obergesellen. Fichte marb fleißig in regem Wetteifer mit ben ubrigen Schus Lern, las mit besonderer Freude Lessing's damals erscheis nende Streitschrift gegen Goge und bezog im 3. 1780 bie Universitat Jena, um Theologie ju ftubiren. Manches mochte ihn schon bort und hernach in Leipzig ber Philos fophie entgegenwenden, wenigstens außert er in Briefen einen entschiedenen Determinismus, lernt ben Spinoza kennen und macht sich erst los von beffen Lehre durch Die Entwidelung feiner eignen, namlich ber Freiheit, ber Selbstbeftimmung als bes allein Wirklichen. Sehr rich= tig bemerkt hierbei ber Berausgeber, wie eine jebe eigens thamiliche Ansicht, auch in ber Philosophie, bie Indivi-

Mit brudenben außern Berhaltniffen, jumal ba fein Pflegevater gestorben, war ju tampfen, vergebens fuchts ber Beburftige ein Stivenbium; es icheint, man fant in feinen Predigten ju wenig theologische Rechtalaubigfeit. In der größten Roth verschafft ihm Weiße eine Hauslehrerftelle in Burich bei bem Befiger bes Gafthofs gum Schwert. Er macht fich bort geltend in seiner Erzies hungsweise, predigt einige Male mit entschiedenem Beis fall, macht Bekanntschaft mit Lavater und andern ausge zeichneten Mannern, will eine Rebnerschule errichten, mas nicht gur Musfuhrung tam. Entscheibend für fein Leben war der Butritt im Daufe bes Wagemeifters Rahn, fele nes nachherigen Schwiegervaters, beffen Saus einen gefelligen Mittelpunet fur Burich bilbete. Sichte lernt bie Tochter kennen, welche gang fur ihren Bater lebte. 3he gegenseitiges Berhaltnig liegt offen vor uns in ben vertrauten Briefen, welche ber Sohn mittheilt, wofür er be fondern Dant bes Lefers verbient und feiner Rechtferti= gung bedarf; benn ber Bater erscheint barin von einer fconen Seite, bie bem Ref., offen fei es geftanben, fruher unbefannt geblieben, namlich von Geiten bes Bemuthe, ber liebenben Anhanglichkeit und fanftern Eme pfindungen, welche einem energischen Charatter gur beson= bern Bierbe gereichen.

Zwar gewohnlichen Romanenstol und bie Sprache ins genblicher Leibenschaft zeigen bie Briefe nicht. Bu Unfang scheint bie verftanbige Freundin im Zweifel gewesen zu fein. ob auch bes Freundes Reigung teine blos zufällige fei, aus Mangel anderer weiblichen Umgebungen entstanden. Er antwortet: "Nie habe ich gegen Eine empfunden, mas ich gegen Sie empfinde. So ein inniges Butrauen, fo eine Unhänglichkeit, in die bas Geschlecht auch nie ben entfernteften mertlichen Einfluß hatte, fo eine mabre Hochachtung für Ihren Geist und Ressanation in Ihre Entschließungen habe ich noch nie empfunben". Er übergablt inzwischen die von ihr erhaltenen Briefe wie ein Beiziger seine Schape, fehnt fich bei geringer Entfernung nach ihrem Wieberfeben, wenn auch nur auf Augenblicke. begleitet mit feinen Gebanten ihre Beschaftigungen und ift in anderer Gesellschaft schweigsam und troden. Diese Buge bezeichnen eine Reigung, welche mehr ift als bloge Freundfchaft fonber Einfluß bes Gefchlechts, und er felber muß es auch eingestehen: "Sie haben ein Geheimniß, ein unertlarliches Geheimnig, immer ftarter und fefter an fich ju fetten; meine Unhanglichkeit an Sie entstand nicht urplöglich, wie sie sonst wol zuweilen entsteht und ebenso ploglich verschwunden ift. Dein Genius gwar beutete mir. als ich Sie das erste Mal sah, ganz leife, daß biese Betanntschaft für mein Berg, für meinen Charafter, für meine Bestimmung nicht gleichgultig sein werbe. Aber so wie ich Sie naher kennen lernte, jog mein Berftand und mein Berg mich immer naber ju Ihnen bin, und jest zieht sich bas Band immer enger zu. In Ihnen ruht ein Schat, ber fich nur willfurlich eroffnet, und einer gleichgestimmten Seele eröffnet er sich immer mehr und nieht fie an fich". Doch fpater heißt est "Welch ein gang neues, froblicheres, herrlicheres Dafein ich habe, feits bem ich ficher bin, von Ihnen geliebt zu fein, bies kann

ich Ihnen nicht aussprechen".

Diesem frohlichen Dasein folgt bie Elegie ber Liebe. Richte batte wegen mancher Unannehmlichkeiten feine Sauslebrerftelle (1790) aufgegeben, wollte versuchen, als Rubver eines Prinzen auf Akademien ober als Lector bei eis nem Sofe burch Rahn's und Lavater's Berbindung Inftellung zu erhalten, mußte Burich verlaffen und außert im Borgefühl ber Trennung: "Glud ifts nicht, was ich fuche; ich weiß, ich werbe es nie finden". Der Abschied von feiner Freundin Schlieft ihren Bund vollkommen; Richte reift in fein Baterland, mit Empfehlungeschreiben an ben murtembergischen Sof und nach Weimar versehen. Boll gartlichen Andentens und liebender Sehnsucht schreibt er nun: "Deine Briefe führe ich in meiner Brieftasche und lefe fie alle Abende vor dem Schlafengehen aur Ers bolung von ben Beschwerben bes Tages". Auch Rofenblatter, von ihrer Sand gepflegt, find ihm heilig, werben neben bem erften Beilchen und bem Spacinthen= ftrauß, ben fie in ber Stunde bes Abschieds ihm gereicht, vermahrt. Unter taglichen Beschäftigungen, auf allen einsamen Spaziergangen sind seine Gebanken bei ber Beliebten.

So fommt Sichte wieder nach Leipzig. Berwendungen Schlagen fehl, mit Schriftstellerei will es nicht geben. Das Studium ber Rant'schen Philosophie gewährt bem Unruhigen Bedibigung; er gewinnt Grundfate einer eblern Moral. Mit einigen Zöglingen aus Leipzig will er nach Burich gurud und bort unter Unberm die Rant'sche Phis losophie verbreiten. "Nur an Deiner Seite erwartet mich ber Kriebe, ober er erwartet mich nirgends unter bem Monde", fagt ein Brief, "nimm mich bin, theures Dab= den, mit allen meinen Kehlern!" Dit Recht bemertt ber Berausgeber, Diefe Epoche bes Lebens fei fur Fichte entscheibend gewesen, er habe feste Richtung gewonnen, fei burch Philosophie zur Ginigkeit mit sich felbft, zur Rlatheit und gur Entschiebenheit über feinen außern Be ruf gelangt, bie fittliche Weltanficht, ber fein Charakter halb unbewußt fich zuneigte, habe ihm fruher gefehlt. Eine Auswahl von Briefen an Berschiedene bestätigt auf

lebrteiche Beife dies Urtheil.

Burudgefehrt nach Burich, bachten bie Berlobten fich (1791) zu verbinden. Fichte's Abreise mar schon festge= fest, als ber Banterott eines Saufes, bem Rahn fein Bermogen anvertraut hatte, alle Plane zerftorte. Gin Antrag, als Erzieher in bas haus bes Grafen von D. ju Warschau einzutreten und die Leitung des einzigen Sohnes zu Hause und spater auf Reisen, wie auf ber Akabemie zu übernehmen, tam jest gelegen. Man lieft mit Theilnahme bie briefliche Reisebeschreibung. Aber Fichte in Polen! Sein Frangofisch hatte zu viel beutschen Ac cent, er fprach nicht mit gehöriger Submiffion. Rur burch Beharrlichkeit und felbst Drohungen wird ihm eine Entschabigung zu Theil. Run faßt er ben Entschluß, Ros nigsberg zu befuchen, wahrscheinlich weil Kant bort lebte. Det erfte Empfang wat teineswegs zubortommend, bie Borlefungen bes Mannes befriedigten nicht Sichte's Erwartungen, Ein befferes Berhaltniß fommt ju Stande, ale er Kant bas Manuscript seiner "Kritit aller Offenbas rung" überreicht. Es wird gebrudt, und g. übernimmt wieder aus Noth, ungeachtet feiner Abneigung, Die Sauslebrerftelle bei bem Grafen v. Krotow, in ber Dabe von Dangig, unter ehrenvollen Bedingungen und angenehmen Berbaltniffen.

Mittlerweile macht bas gebruckte Wert erstaunliches Glud, und ba es jufallig gegen ben Willen bes Berfaffers ohne Ramen erschien, auch gang Kant'schen Inhalts war, halt man es für eine Arbeit bes unfterblichen Phis losophen von Konigsberg, und Recensenten preifen es über bie Maßen. Obgleich Kant selber in einer Anzeige ben mahren Berf. nannte und baburch bie warme Berehrung etwas abfühlte, behielt bennoch die Schrift für bie bamalige Beit einen halbofficiellen, wiffenschaftlichen Charafter; man bisputirte über ihren Inhalt, Gegnet und Bertheis biger traten auf, ber Ruf bes Autors mar begrundet. Bus gleich gelingt es feiner Berlobten, einen Theil bes bebrobten vaterlichen Bermogens zu- retten und bas Erhaltene ju vermehren; bie eheliche Berbindung fommt ju Stande (22. Det. 1793). Der Gludliche fchreibt: "Geuß, Du gute Seele, eine gehaltnere Rube in mein fturmenbes herz unter ber talten Stirn, geuß Sanftheit und herzge winnende Milbe in meinen Feuereifer fur bie Berebelung meines Brubergeschlechts. In Deinem Bergen will ich mich bilben, bie ich nuslicher bervortreten tann".

Als nun Reinhold seine Lehrstelle in Jena mit Riel vertauschte, ward Richte fein Rachfolger (1794) in bet glanzenoften Periode Kant'scher Philosophie, an beren Berbreitung und Fortbilbung alle ausgezeichneten Kopfe Theil nahmen und Wahrheit fich felbftbentenb ju erzeugen ftrebten. Der Sohn fagt nicht ju viel vom Bater, wenn er spricht: "Freie Rede, munblicher Bortrag war bie Form ber Mittheilung, zu welcher Richte geboren mar; mit mels der Lebendigkeit, mit welchem Gingehen in alle Seiten bes Gegenstandes, wie in alle Misverstandniffe bes Schus lers er sowol beim akademischen Bortrage als im wissenichaftlichen Wechselgesprach fich bewegte, haben ihm Die lebende bezeugt". Entschiedenfter Beifall und regite Theilnahme empfingen ben Mann und feine Schriften (bie ersten Darstellungen der Wissenschaftslehre) bei dem Beginn feines akademischen Lehramts. Freilich kamen auch literarische Streitigkeiten, in benen Sichte mit fartem Rraftgefühl auftrat und unter Andern feinen Collegen und Gegner Schmib in Jena als Philosophen, in Ruckficht auf fich, fur nicht eriftirend erklarte. Will man bie Harte folden Verfahrens tabeln, so burfte man boch zugleich bebenken, bag bei entschiedenem Gegenfas ber Der sonlichkeit und Denkweise ein wechselseitiges Aufgeben ber Eriftengverhaltniffe vielleicht bas beite Beruhigungsmittel heißen tann.

(Der Befdluß folgt.)

#### Siftorifde Romane.

1. Die Burger von Roln. Diftorifch romantifche Darftellung aus bem 18. Jahrhunbert, von Friedrich Baun. 2 Theile. Leipzig, Partmann. 1850. 8. 1 Ahlr. 16 Gr.

2. Louise von Degenfelb. Geschichtliche Rovelle von bemselben. Dresben, Arnolb. 1830. 8. 1 Ihr, 12 Gr.

Die erfte Erzählung lehrt aus einem aufgeschlagenen Blatt im großen Buch ber Geschichte, bas gewiffe Greigniffe und Stims mungen fich immer wieberholen und nichts bie vorgeschrittene Bilbung hinbert, in die Brrthumer roberer Jahrhunderte gurud. Der Erzbifchof von Roln ftreitet fich mit ben Burgern und Patriciern ber Reiche : und hauptftabt feines Bis: thums, auch mit ber Geiftlichteit, sowie Rath und Burger unter fich in 3wiespalt find. Bon jeber Geite ift viel Unrecht und einiges Recht, bie Wenigften tennen und wollen es und geben ernftlich barauf aus, Disbrauchen auf eine verftanbige Beife abzuhelfen, bie Dehrzahl will nur bas eigne fleine Intereffe ober Privatrace uben, ober larmt aus gangweile und weil es ihr in ben gingern judt, fich zu raufen. Des has berns und ber baraus entftebenben Unbilben enblich mube, verfohnt man fich; ob ber Friebe beffer gegrundet fei ale bie Bekehrungen und bie Sluctfeligfeit beim gallen bes Borhangs am Schluß bes Stude, mochte man fast bezweifeln. Die Berwor-renheit ber Ereigniffe hat auch auf die Schreibart Einfluß geubt, gang wiber bes Berfs. Gewohnheit ift ber Periodenbau foleppend, und die Wortfügung fo feltfam, baß es zuweilen Dube fostet, ben Sinn herauszuninden. Um bem nichts weniger als garten Stoff einen lieblichen Schimmer zu geben, beherrscht eine schone, stolze herrin, die besser ist wie ihr Ruf, und in der aulest die Tochter bes Erzbischofs sich entbedt, diesen Kirdenfürften und andere Gewaltige, thut Gutes und beffert bas Schlechte; und bag fie einen fcon Bantelmuthigen von ber ebenfalls gleichgultigen Braut abzieht, ift eber ein lobens : als tabelnswerthes Wert, bas mit einer gludlichen Che und nicht mit ber Ermorbung bes Geliebten am Dochzeittage hatte belohnt werben follen. Die Scrupel ber verlaffenen Braut, bie fich bei bes Berlobten Beben mit feinem Anbern vermablen wollte, konnten wegfallen, befonders ba fie vermuthen last, baß fie Drei auf einmal liebt; bei bem Ginen hat fie fich es einmal eingebilbet und balt gewiffenhaft bie boble Puppe, aus ber Abonis fclupfte, für ben geliebten Schmetterling felbft; baf fie bem 3weiten gut fei, glauben bie Leute und Lefer, und bag fie ben Dritten liebt, weiß nur fie allein. Außer biefer Liebe bie Kreug und Quer, tommen noch icheintobte Sigungen bes Bemge-richts, totette Beiber, aus Liebesgram fterbenbe Jungfrauen und mancherlei por, mas bie Geschichte aufpust. — Ungleich einfacher ift bie Rovelle Rr. 2. Es handelt fich um die Berhaltniffe des Kurfürsten Karl Ludwig von ber Pfalz in seiner rechtma-Bigen Gbe und ber gur linten Sand mit ber Freiin von Der genfelb. Die jahgornige, ftarrfinnige, unweibliche, aber fitte liche und mit manchen guten Gigenschaften begabte Rurfürftin, eine geborene Pringeffin von Beffen, ift nicht gefchmeichelt, aber auch nicht überlaben, und ihr nicht mit Unrecht bie größere Schuld beigemeffen, bag ihre Ebe unglücklich war. Strenge Beschichtschreiber mochten aber boch ben Kurfürsten nicht so matellos wie in ber Rovelle, und bas Fraulein nicht fo unfchulbig engelrein als ben Schutgeift ber Rurfürftin, ben fie von fich fließ, ansehen. Barum ber Berf. zu wieberholten Malen Konig Rarl I. von England ben Schwager, und nicht ben Obeim bes Rurfürften nennt, ift nicht zu begreifen, ebenfo wenig wie bie jugenbliche Liebesverirrung beffelben in England, bie ohne Bufam= menhang mit bem Charafter und ben Begebenheiten bes Rurften ift. 5. Die Freunde. Piftorifc: romantisches Gemalbe aus bem griechischen Befreiungefriege, von G. D'Ihel. 2 Abeile. Leipzig, Wienbrad. 1880. 8. 2 Abtr. 8 Gr.

Könnte ebenso wohl Tagebuch eines Philhellenen heißen, ber nach Janing und Konstantinopel gesenbet worden und , nachdem er sein Missallen an den Greueln, die von den Groberern in Aripoliga verübt wurden, das heer der Griechen verließ und sich in Morea ansiedelte. Was von Liebe und eigentlichem Moman noch vorkommt, könnte, unbeschadet der Wahrhaftigkeit der Schilberungen, zwischen den wirklich erlebten und erdichteten Borssallen mithingehen. Es ist auch wol nur da, um Keuten, die, wenn sie ein Buch zur Unterhaltung nehmen, keine politische Beitung lesen wollen, den Stauben deigubringen, es sei wirklich ein Roman, und so, in das mundende Sastachen eingewickelt, gleitet eine Uebersicht eines Zeitabschnittes im griechischen Bescheungskriege unvermerkt in die Seele. Hübsche Abbildungen illustriren den Aert, Landschaftsgemälbe und die Bildnisse von Ali von Janina, dem türksischen Kaiser, Markos Bozzaris, Mausvofsvatos, Normann u. A. m. Iwar sind sie nur geschrieden, aber deutlicher, frischer und wol auch treuer, als ware es mit Pinsel und Srissel geschehen; es wäre zu verwundern, wenn sie nicht dem Buche Beisall erwärden.

4. Reuer Rovellentrang, von Bilbelm Blumenhagen. 3weiter Banb. Braunfdmeig, Bieweg. 1830. 8. 2 Thir.

In der Manier Scott's und, wenn es gluckt, auch im Scott's fchen Beift. Dogleich gebrangter, ift bie Darftellungsweise bennoch nicht so veranschaulichend, so Theilnahme erregend wie bet bem großen Bekannten; wir wurden sonft nicht allein das Rleinleben im "Monch" mit Liebe, Fleiß und Areue ausgemalt erblicken, sondern auch an den Kampsen des braunschweiger Bergogs mit ben hilbesheimern und ihrem Bifchof ju Anfana bes 16. Jahrhunberts nicht gleichgultig vorübergeben und an bie Sebers und Combinationsgabe bes Monchs inniger glauben, als es jest gefchehen burfte. In Der Griminalgefchichte: "Der Derenteich", treten Lieblingefiguren Scott's auf: Begelagerer, bie es burch bie Dacht ber Umftanbe wurben, in bie Gefchichte eingreifende Berrudte u. f. w.; aber bie Feubalherrichaft und heillofer Aberglaube bruden fcwerer als in feinen Sagen. Die Geschichte ift schaubervoll, aber gerunde und auch als Gemalbe ber Sitten und Dentweise im 16. Jahrhunbert von Berth. "Liota" liegt une fern wie bie altgermanische Borzeit. Dan fieht bie Geftalten ber Bittifinbe, ihren Schwerts und Spillmagen, bie weisen Frauen und ebein Saffen, nebft ihren Gignen, gar nicht burch bie absonberlichen Beime, Bullen und Berbramungen, noch tann man ihrer Rebe froh werben, weil man erft, um ihre Ausbrude und Beziehungen zu verstehen, sieifig in ben Roten nachlesen muß. Dbenbrein niftet sich ber Bweifel ein, ob nicht biefe Reden und Fürftinnen und fcone Magebein mastirte Leute feien, bie von bem Saffenthum fo wenig mabren Befcheib wiffen wie bie fpaten Entel: ein 3weifel, ber biefe Erzählung tief unter bie obigen ftellt.

5. Das Blamlein Bunderhold, oder Abenteuer bei dem großen Freischiefen zu Strasburg im Jahre 1576. Aomantische Erzgahlung von C. Spinbler. Stuttgart, Franch. 1880. 12. 1 Thir. 6 Gr.

Wunderhold, ein reizendes, geschämiges Jungfräulein, rechtsertigt den Ramen; die Krantungen, die es erfährt, werden bald ausgeglichen und lassen die Wose der Freude aus den Dormen der Prüfung erbluben: denn die biedern und verkändigen währer von Strasdurg siegen großsprecherischem, betrügerischem Gesindel und albernen Rachrednern ob, die dulbsamen, wahrehalt frommen Geistlichen sind gewichtiger als sanatsiche Baalsepfassen, und eine lose Junge und siedertige Besinnung sicht mitunter über einem recht wackern, ehrensesten Gerzen.

Das Talent bes Berfs., seine Lefer gleichsam ble Bege benheiten miterleben, sie die Dertlichteiten schauen zu lassen, geschichtliche Anekboten, wie hier die Leberbringung des heißen Dirsenbreies von den Baselern nach Strasburg, geschickt dem Ganzen einzussechen, bewährt sich auch in dieser Geschichte, die keine dumkte Blume in Spindler's Chrenkrange ist. 84.

### Blätter

fåı

## literarische Unterhaltung.

Dienstag,

Mr. 18. —

18. Januar 1831.

Johann Gottlieb Fichte's Leben und literarischer Briefs wechsel 2c. von I. H. Fichte. Erster Theil.

Sier wird nun biographisch mertwurbig, wie ber von Buhorern, Collegen und Publicum hochgefeierte, von ber Regierung und personlich von dem Berzoge ausgezeichnete Dann, feiner Stellung gewachsen und burch alle Eigens fchaften jum gunftigften Erfolge ausgeruftet, im Beitraum weniger Jahre es mit ben Stubirenden verbirbt, mit bem Dublicum verbirbt und endlich auch mit ber Regierung, moburch er dann über die Grenze des gelobten Landes zu manbern und eine neue Laufbahn einzuschlagen gezwungen ift. Saben ihn Biele in biefer Beziehung ber Unttugheit, bes Starrfinns, ber Rudfichtelofigfeit auf Umftanbe und obwaltende Verhaltniffe beschuldigt, so ift biefer Tabel bop= pelfinnla, benn er bezeichnet zwar einen gehler, aber einen folden, in ben bie Schwache, bie geschmeibige Abalattung und Charafterlofigfeit niemals verfallt, ber hingegen mit Grnft bes Billens, reblichem Gifer fur bas Befte und Bertrauen auf bie eigne Kraft mehr ober weniger genau verbunden scheint. Forberg schildert in einer damals erfchenenen Druckschrift ben Mann im Ganzen richtig: "Der Grundzug von Fichte's Charafter ift bie hochfte Chrlichkeit. Ein folder Charafter weiß wenig von Delicateffe und Keinheit. Das liebreiche, anschließenbe, hingebenbe Wefen Reinhold's fehlt ihm gang. Seine Grundfate find ftreng und wenig burch Humanitat (follte beffer heißen, weiche Nachgiebigkeit) gemilbert. Gleichwol vertrügt er, mas Reinhold nicht vertrug, Wiberfpruch und verfteht, mas Reinhold ebenfo wenig verftand, Scherz. Sein Beift ift ein unruhiger Geift, er durftet nach Gelegenheit, viel in ber Belt zu handeln" (S. 296). Die Sache ift nun eigentlich biefe: Wer regfam und eifrig ift zur That unb im Bewuftfein bet Rechten und Beilfamen jeden Unlag ergreift, hertommitche Engen und Geleife feines Lebens: weges zu verfassen, ber wirtt, wenn ihn bie Umftande begunftigen, überrafchenbe Erfolge. Die Umftanbe aber fteben nicht in feiner Sand, find nicht burch ihn felber gu fchaffen ober herbeigufichren, und was er ohne diefelben rafch ergrefft, enbet gemeinhin fpurlos und zu feinem eignen Schaden. Jene burch Thatenerfolg Hervorragenben unfere Ge fchlechts find in ihre eingeschlagene Richtung ftets ebenfo

sehr hineingezwungen worden als sie selber etwas erzwans gen, und haben ihre Kraft erst durch die Noth und den unadweislichen Drang des Nächstliegenden entwickelt, him geführt zu einem Ziele, welches sie Anfangs nicht ahnes ten wie Luther, und welches ihnen erst im Fortgange zus Klarheit gedieh. Gleichwol sollte man vorzüglicher halten, Jeder wisse gleich vom Anfang, was er wolle, nur bricht sich diese Bestimmtheit meistens an der Unbestimmtheit fremder Gesinnung, an unerwarteten dußern Hinderussen, welche dann der umsichtigen, leise auftretenden Klugheit Anlaß geben, zu urtheilen: es war nicht reif, es war nicht an der Zeit.

Buvorberft wünschte Fichte, im offentlichen - bies gefchah burch feine ftartbesuchten Bortrage - wie im Pris vatverhaltniß mit Junglingen ihre fittliche Befinnung gu bilben und fie zur Speculation ju erziehen. Letteres tann auf einer ftartbesuchten Universität nur fur Wenige ge schehen, bie fich naher bem Lehrer anschließen. Converso torium und Disputirubungen fur Alle, welche Sichte hielt (S. 310), haben ihre Schwierigkeiten und fruchten im Ganzen wenig bei ber großen Unreife und Ungeschlachtheit ber Menge. Auch zogen fich von jenen Conversatorien -Ref. war bei einigen gugegen - balb bie Deisten gurud, und unter ihnen ausgezeichnete, ber Philosophie ernftlich befliffene Buhorer. Dhne Anleitung und ordnende Auto ritat bes Lehrers gelang Manches beffer, wie benn über haupt bie Jugend fich lieber von three Gleichen anregen, gur Ginficht bringen, ja felbst nach Umftanben beherrichen und vorschreiben lagt. Inbeffen erwuchs hieraus tein ans berer Rachtheil fur ben Urheber ber Wiffenschaftelehre, als baf er bie Wirkungen feines Gifers im Lehren und Schreiben weniger mahrnahm, welche ihn, hatte er fie wahrgenommen, volltommen zufriebenftellen konnten. Borübergehend war der Berdruß, ben ihm einige am Sonns tage gehaltene Borlefungen, für fammtliche Stubirenbe eingerichtet, brachten, weil bas Confistorium barin eine Berletung ber zeitherigen gottesbienftlichen Berfaffung fab; fie wurden eingestellt. Im schlimmften ging es, als \$. eine grundliche Befferung ber Sitten burch Bertilgung ber Burgel bes Uebels, ber Orbensverbinbungen und Landsmannschaften, berbeiführen wollte. Der Gegenftand ift feitbem oft zur Sprache getommen, von fehr verfchie benen Standpunkten betrachtet worden, und Diejenigen,

melde mit Universitatsverhaltniffen vertraut sind, muffen wol einraumen, es fei bochft schwer, auf gebeihliche Weise einzugreifen, bas Borhandene aufzuheben, umzuandern ober etwas Neues an beffen Stelle ju fegen. Naturliches Beburfnig ber Gefelligfeit und Reigung ju ftatutenmäßiger Freude, Gemeinschaft und bem baburch bewirften Anfeben führt bie akademische Jugend zu folchen Berbruderungen, welche fich von Gefchlecht ju Geschlecht fortpflangen und nach ber verschiedenen Beschaffenheit ihrer einflugreichsten Glieber ober eines burch andere Umstande herrschenden Beiftes eine wechselnbe Gestalt annehmen. Wol feiner unter ihnen laft fich zu jeber Beit alles Gute fo wenig wie alles Schlimme nachsagen. Weil bas Schlimme in Raufhanbeln oft genug hervorgetreten, haben die atade mifchen Gefete burch Berbote und Anbrohung von Strafen entgegenzuwirken gesucht und baburch nicht bie Auftofung, fondern bie Burudgiehung ins Geheimnis bewirtt, welches bann, wie alles Geheime, bie Gemuther noch ffarter feffelte und als ein wohlbewußt Geleswidriges von selbst schon einen Reim des Unsittlichen pflanzte. In feis nem Kall ift es eine Aufgabe für die Lehrer, als folche, ober ben einzelnen Lehrer als folden, hiergegen nachorudlich zu verfahren; es ziemt ihrem vaterlichrathenben und miffenschaftlichen Berhaltniß zur Jugend weber eine ftrenge Musführung ber nach bem Gefet verwirkten, febr viele außerbem vielleicht lobenswurdige Individuen, . treffenden Strafe, noch auch eine werkthatige Theilnahme gur Berbefferung ober heilfamen Leitung von Genoffenschaften, benen fie felber nie gang angehoren tonnen; fie muffen bei jenem erften Ginschreiten fich ben bag ber Jugenb gugieben, baburch ihren Belehrungen Gingang rauben und bei bem zweiten Berfuch auf die mannichfaltigfte Beife bintergangen und betrogen werben. Bas Sichte von Ermedung des Willens wie des Chrgefuhls (nach S. 324) erwartete, ift auf unsichern Grund gebaut, benn ber Wille einer Menge, besonders wenn er am Gebeimnig Gefchmad gefunden, ift wandelbar, und bas Chraefuhl hat fich mit bem Bestehen und Aufrechterhalten ber Genoffenschaft in enge Berbinbung geseht. Dem Ref. ift fehr wohl eringerlich, bag F. jum Beginn der Ausführung feis nes Planes eine ftartbefuchte treffliche Borlefung über gebeime Gefellschaften hielt, bas Unnothige, 3medwibrige, Gefahrliche berfelben entwickelnb; bie Folge war - nicht Belfall, sondern Tabel und eine in Besug feiner fonftigen Borlefungen unerhorte Wegwerfung, enblich, tros ber großen Berehrung und Liebe jum Phitosophen - bas nachtliche Einwerfen seiner Fenfter von irgend einer Horbe.

Unfere Biographie erzählt ben Berlauf bes Unternehmens. folgenbergestalt. Es sei Fichte nach jenen Borlesungen und nach Privatverhandlungen von den 3 damals in Jena bestehenden Orden seierlich erklatt worden, man wolle die Berbindungen aufgeben und ihm die Ordensbucher und Statuten überliesern. Als er deshald an den Prorector gewiesen, habe dieser das Geschäft abgelehnt und gerathen, es vor die höchste Landesbehörde zu bringen; diese, im langsamen Geschäftsgange, habe eine Com-

miffion nach Bena gefanbt, namenverzeichnisse gefobert, Furcht habe fich ber Studirenben bemeiftert; Sichte habe bann unter Busicherung voller Straflosigkeit ber Betheis ligten bie Statuten und Namenverzeichniffe in Empfang genommen und fich fur deren Wahrheit verburgt, burch bie Langfamteit ber Unterhandlung aber fei ber gunftige Mos ment vorübergegangen, Ein Drben fei jurudgetreten, und awar in leibenschaftlicher Stimmung gegen Sichte, woburch Erceffe veranlagt worden maren. Sichte, nicht gewöhnt an bergleichen Auftritte, "bie von andern Universitätslehrern mit unglaublicher Gebuld ertragen wurden", verlangte vollstandigen Schut bei ber atabemischen Dbrigfeit, welche ihn nur unvollkommen gewährte und an ben Sof verwies. Mit hochfter Bewilligung entwich barauf Fichte während eines Sommersemesters nach Osmanftabt bei Beimar. Einige seiner Buborer, unter benen auch Ref. haben ihn bort besucht und in philosophischer Thatigfeit und heiterkeit gefunden. Wie aber die Borgange auf feine Stimmung gewirkt hatten, zeigen einige Briefe aus Demanftabt. Darin beißt es: "Bon neuen entscheiben= ben Magregeln gegen biese Unruhen habe ich in Beimar nichts gehört. Die Kaulheit und Sorglosigkeit gewisser Leute ist unglaublich groß... Ich habe die thörichtste aller Hoffnungen, daß aus Jena je etwas werden konne, auf= gegeben ... Wenigstens entsteht aus biefem Allen bas Bute, bağ ich nicht mehr mein Berg an bas Project hange, aus biefen roben Menschen etwas machen ju wollen, meinen Stiefel Schlecht und gerecht bin lebren werbe; Gott gebe nun, daß fie gute Menfchen, ober bag fie im Bergen Schalte feien" (G. 336). Unfere Beduntens mar ein folder Einbruck auf bas Gemuth bes Lehrers und bie Storung feines fconen Berhaltniffes ju ben Studirenben schlimmer als die Sehlschlagung ber Plane felbst. Bald barauf ftarb bem Gefrantten fein Schwiegervater, 76 Sahre alt, der ihm in die neue Welt gefolgt war, und ein Sohn ward ihm geboren.

Die Wiffenschaftslehre, als eigenthumliches philosos phisches Softem, hatte inzwischen bei einem Theile bes philosophischen Publicums Unerkennung gefunden und mar in Polemit wiber die Begner nicht mußig geblieben. Sie berührte bann auch, was jeber Philosophie natürlich ift, bie religiofen Borftellungen von Gott. Rach ihrem Stand= punkte, dem Bewußtsein des Ich von sich selbst und feis ner freien Willensthatigfeit, entwickelte fich ein Begriff sittlicher Weltordnung, als bas bochfte, mit bem Begriffe Gottes Zusammenfallende, sodaß weder Bewußtsein noch Personlichkeit ober befondere Substantialität Gott beigelegt werben konnte. Gott war nach biefer Lehre nicht Gegen= stand irgend eines Denkens, sondern nur im moralischen Gefühl, im sittlichen Glauben und handeln zu erfaffen, nicht zu begreifen, fonbern zu erleben. Die Strenge. womit dies Resultat gegen herkommliche religiose Ueber= zeugungen ausgesprochen murbe, erwectte bem Urheber ben Borwurf bes Atheismus. Diefer Borwurf ift allemat, wo wir ihm in ber Geschichte ber Philosophie begegnen, von Barte und Dieverstandniffen begleitet gewesen, beren hinwegraumung ben Betheiligten felten gelang, und wo-

bei m fragen mare, ob nicht bie scharfen Dentbestimmungen philosophischer Lebrgebaube ftets von ben gangbaren religiofen Borftellungen ber Menschen abweichen werben. Bier nun glaubte ein turfürstlich fachfisches Oberconfiftorium in Dresben Druckschriften, welche bergleichen ents bielten, verbieten und ein Requisitionsschreiben an bie Erhalter ber Universität Jena erlassen zu muffen, weil bie Lebre ,nicht nur mit ber christlichen, fonbern felbft mit ber natürlichen Religion in offenbarem Widerstreit fei" (S. 354): Fichte wollte bem Sturme begegnen mit ei= ner "Appellation an bas Dublicum" (Jena u. Tübingen, 1799), machte aber burch bie barin enthaltene Gegenantlage und die unverschnliche Zusammenstellung beiber Unfichten bas Uebel arger. Die Regierung in Weimar wollte bie ganze Angelegenheit fo unbedeutend als moglich behandeln, fucte einen Mittelweg zur Befriedigung ber Antlager und gur Schorung bes Angeklagten; Fichte ftellte Alles auf bie Spike. Daher misfiel seine "Appellation" und seine in bemselben Beifte verfaßte gerichtliche Berantwortungsschrift. Er wollte entweder ehrenvoll freigesprochen oder als Irrs tehrer feines Amtes entfest fein. Die Regierung warb baburch verlegen und unwillig, benn sie hatte es mit Dube bahingebracht, bag auf bie Frage nicht eingegan= gen, fonbern mit einem allgemeinen Berweise ber Unverfichtigkeit die Sache abgemacht werben sollte. Fichte, ber bavon borte, war entschloffen, einen offentlichen Berweis fich nicht gefallen zu laffen. Er melbet bies burch Pri= vatschreiben einem Mitgliebe ber weimarischen Regierung, und bag er im Kall eines ehrenrührigen Berweises fei= nen Abschied nehmen werde, wozu auch mehre mit ihm gleichgefinnte Collegen, die man als bedeutend für bie Universitat ansehe, entschloffen seien. Der Empfanger legt dies Privatschreiben zu ben Aften, ber Berweis erfolgt und mit ihm ohne Weiteres die Dimission. Kichte nimmt fie an; bie Collegen wurden ihrem Entfchlug untreut; ber akabemische Senat that nichts; bie Studirenbert gaben eine Bittschrift ein und liegen eine Dentmunge pragen. Bas foll man urtheilen? Der Philosoph legte gu vielen Werth auf feine Perfonlichkeit, war in Abficht eines Bermeises zu empfindlich. Regierungen ertheilen bergleichen bei weit geringern Beranlassungen; ein patriotifcher Burger hat fich baran ju gewöhnen. Entfteht burch ben Einzelnen eine Berlegenheit ber Behorde: sie laßt ihn finten, jeber Schein von Drohung ober tiefer Entruftung gilt ale beleidigender Angriff; Niemand wahne, unentbehrlich ober unerfesbar zu fein; felbst wenn er es mare, geht ohne ihn die Welt bennoch ihren Bang. Dem Freunde, ber unfreundlich ein Drivatschreiben zu ben Aften brachte, schlug vielleicht sein Reglerungsgewissen, vor wels chem bas Anfehen ber Person verschwindet; Collegen mit Befolbung und Familie tonnen ein Berfprechen nicht halten, welches aus bem erften Einbruck ber Theilnahme und ber hoffnung eines guten Ausgangs entftanben; Bitten ber Anhanger, ja felbst bie Gesammtmeinung bes Publis cums bleiben allemal ohne Wirkung. Der Schlag war gefchehen.

Wohin nun sich wenden? In Jena als Privat-

mann konnte Richte nicht bleiben wollen, er wünsichte im Rubolstädtischen einsam und zurückgezogen zu leben; ihm ward eine abschlägige Antwort, burch birecte Schritte feis ner bisherigen Regierung veranlaßt. Der Minister v. Dohm brachte barauf burch einen gemeinschaftlichen Freund Preußen in Borfchlag; Fichte reifte im Juli 1799 plos. lich nach Berlin. Auf eine Anfrage beshalb beim Ros nige antwortete biefer: "Ift Fichte ein fo ruhiger Burger, ift er fo fern von allen gefährlichen Berbindungen, wie ich vernehme, so gestatte ich ihm gern ben Aufenthalt in meinen Staaten. Ift es mabr, baf er mit bem' lieben Gott in Feindseligkeiten begriffen ift, fo mag bies ber liebe Gott mit ihm ausmachen, mir thut bas Richts" (S. 391). Gegen Enbe bes Jahres finden wir ben Ents lassenen und feine Familie in Berlin wohnhaft; Schrift= stellerei und Privatvortesungen follen ihm eine unabhängige Eriftens verschaffen.

hiermit beginnt ber lette Lebensabschnitt, verbunden augleich mit einer Wiedererneuerung philosophischer Dent weise, wie ber Derausgeber sich ausbrudt, welche statt ber blos moralischen Ansicht die religibse hervortreten läßt und, wenn wir es tury bezeichnen wollen, fatt einer moratischen Weltordnung, als bem mit der Gottheit jusams menfallenden Begriff, ein absolutes Gein als das Bochfte fest, beffen Gelbstoffenbarung im Bewußtsein ju Stanbe kommt. Fichte naberte sich hierdurch ben spatern pantheis ftifchen Borftellungsweisen, welche in Deutschland mannichfaltigen Musbrud gefunden, hielt fich aber bennoch mit ihnen in einem polemischen Berhaltniß, beffen Be-Schaffenheit nicht vollig jur Entwickelung gebieb, weil et überhaupt geringe Notik nahm von feiner philosophischen Mitwelt, fremde Urtheile wenig achtete, polemische Gegenschriften in ber Regel gar nicht las und auch die politi= schen Umwalumgen ihn biesem Kreise ber Untersuchung entzogen. Dennoch erwahnt ber Berausgeber einiges im handschriftlichen Nachlaß Borhandene, was hierüber nabern Aufschluß ertheilen burfte. Fichte lebte in Berlin gurud gezogen mit wenigen Freunden. Bur Anstellung in Preu-Ben schien Anfangs geringe Aussicht vorhanden; die Herausgabe einer neuen Bearbeitung der "Wiffenschaftslehre" ward auf unbestimmte Beit hinausgeschoben, er wollte fich ein empfangliches Dublicum erft vorbereiten und zubilden. Das konnte am besten burch Borlesungen geschehen, und fie hielt er in Berlin vor einem mannichfaltig gemischten Auditorium. Bald darauf (1805) ward ihm eine akades mische Lehrstelle in Erlangen zu Theil, mit ber Erlaubniß, ben Winter in Berlin gubringen ju burfen. Dur ein Semefter hindurch war Fichte an jener Universitat thatig, die Ariegsereigniffe ftorten feine Wirkfamteit, et winschte, ale. Reduer dem Beere beigefellt zu werben, welches man ablehnte. Nach dem Berluft ber Schlacht bei Rena flob er mit andern ausgezeichneten Mannern, feine Familie in Berlin zuruckassend. Gine Professur in Ros nigeberg ward angenommen, wo es F. nicht febr gefiel; zum Vorlesen kam es wenig. Durch das rasche Vorbringen bes Feinbes mußte F. fogar nach Kopenhagen; mit bem Frieden tehrte er endlich nach Berlin gurud. Dier

warb von ihm bei Gelegenheit ber Stiftung ber neuen. Universität ein Dian dazu entworfen für einen gegenseitig "nach Geiff und Inhalt fich erganzenden Unterricht, aus der Ginheit heransstrebend und als Resultat auch Einheit erzeugenb". Die Universität sollte bemgemäß eine Kunst: fchule bes wiffenfchaftlichen Berftanbesgebrauchs werben; man bat fpater hierauf beine Rudficht genommen. Dit nicht geringem Muth hielt er, umringt von bewaffneten Keinden und Aufpaffern, feine Reben an die Deutschen (1807-8) und entging nur burch besonderes Glud ber brobenden Gefahr. Wunderbar genug, daß biefe ge brucken Reben Beranlaffung gaben, feinen Ramen, als er langst gestorben, in die Aften der mainzer Centralbehorbe zu bringen. Gie find gewiß von mainzer Bormurfen frei und tragen, nach ber Bemerkung bes Sohnes, eine unverkennbar antike Karbung, welche aus K.'s bama: ligem Stubium ber romifchen Profaiter hervorgeben mochte, aber feinem enggeschloffenen, scharfen Bortrage auch in anbern Schriften nicht fehlt.

2018 Lehrer an der neuen Universität Berlin, deren Stiftung er heilsam bielt wegen reichern Wechselverkehrs ber Dersonen in einer großen Stadt, minderer Befahr befchrantten Raftengeistes, Schlendrians und bes roben Bur ichenwelens, befleibete Richte in ben beiben erften Jahren bie Rectormurbe und molte nun feine Grundfase ber Universitatebisciplin burchführen. Er meinte, wenn man gewiffe Dinge Schlechthin nicht butbe, fo gefchahen fie auch nicht mehr. Bon ihm ftammte bie Dagregel ber Ehrengetichte, in welchen bie Stubirenben, unter Bormundschaft bes Senats, ihre Streitigkeiten selber schlichten follten; pon ihm ber Gebante allgemeinerer Bereine unter ben Studirenden, worin man die erften Spuren ber Spatern spaenannten Burschenschaft entberken konnte. Naturlich las gen bie Ausartungen ber lettern und bas geringe Ge beihen ber erftern feinem Beifte fern; weil er aber in feis nen Umgebungen Wiberstand aber halbe Magrogeln ges mahr wurde, bat er noch vor ber abgelaufenen Beit um Entlassung vom Rectorat. Nabere Umftande find vom Sohne nicht angeführt; inzwischen ift, nach ben schon zu Jena gemachten Erfahrungen, taum zu vermuthen, bag bie Entwürfe und Rathschläge bes raschen Mannes zu einem erfreulichen Biele geführt haben mochten. Bahrenb bes Befreiungsjuhres hielt er, weil ihm nicht vergonnt wurde, ind Felb ju gieben, die wortrefflithen: Borlefungen "Neber ben Begriff bes mahren Krieges", welche nach felnem Tobe im Dud erschienen.

Seine Frau war eine der Ersten, weiche sich zur Pstege der Kranken in den überfüllten Spitckein Berlins erbot. Rach fünsmonaticher ununterbrocherter Ausübung dieses Geschäfts ward sie vom Rervensieder dem Lode nahe gedracht. Fithte war stark genug, auch während der hochsten Gesahr seine Borlesungen nicht zu unterbrechen. Sie genas, ihn ergriff die Krankheit, er starb (27. Jan. 1814) im Alter von nicht ganz vollendeten 52 Jahren, in ungeschwächter geistiger und körperlicher Krast. So endete, für ihn selber rühmlich, für die Seinen beklagens

werth, für Lehrwirksamkeit zu fruh, ein vielfach bewogtes, unter wechseinden Kampfen beharrlich vollendetes, zwischen Glanz und Widerwartigkeit mehr wie bei andern feiner Wiffenschaftsgenoffen hin und ber geworfenes Leben.

Das der Biographie beigefügte Bilbnis des Mannes stellt die kräftigen Züge desselben treu und wahr vor Augen.

## Ueberbleibsel aus ben Zeiten bes Faustrechts. (Eingefanbt.)

In feiner "Befdreibung bes Konigreichs Burtemberg"
(Dberamt Reutlingen, S. 96) ermahnt Prof. Remminger gu Stuttgart eines Bergtegels, ber ein Gigenthum ber Stadt Reutlingen ift. Auf ber Spige beffelben ftanb ebebem eine Burg. von welcher ber Berg noch jest ben Ramen ble Alteburg führt. Raum ertennt man noch bie Stelle, wo bie Burg ftanb. Die Befiger maren ehrenfefte Ritter, welche an Conntagen in rothen Manteln in ber Rirche bes benachbarten Orte Gomas ringen erfchienen, um ba bie beilige Deffe ju boren. Bon ibrer weiten Gernficht berab erfpabten fie mabrenb bes Tags bie Umge= genb, jogen bes Abends aus und beraubten bie Bordberreifens ben. Go verbanben fie, wie noch jeht bie Rauber im Rirchens ftaate und Reapel, ben Religionscultus mit bem Diebshandwerte. Es fcheint, bie Rachtommen jener Rothmantler haben fich, nach Berftorung ihrer Burg, nach Reutlingen gezogen, wo, unter bem Schus einer fogar verfaffungemaßigen Regierung, ber Buchernachbrud feine Refibeng aufgefchlagen bat. Diefe Beute geben an honorat fur Gelehrte nie einen Grofden aus, fie laffen biefes bie rechtmäßigen Berleger bezahlen, muftern bann in ber Gile bie neuesten Deftataloge und fallen wie beif-hungerige Botfe uber aufgefpurte wichtige Geifteserzeugniffe ber, von benen fie nur ben materiellen Gaft, ben Diebegewinnft, fich angueignen fuchen. Dan ergablt von einem biefer Schame lofen, er habe erklart: "Mit Gelb tann man bie Schanbe glangend machen". Und fo ift es auch. Die Berlagsbandlung bes "Conversations : Beritons" hat jedem ber 12 Banbe ber fiebenten Auflage aus Calberon bas Barnungemotto por angeftellt:

Wie sie ber Berfaffer schrieb, Nicht, wie sie der Diebstahl bruckte, Dessen Ruh' ift, baß er richte Andrer Rube fiets zu Grunde.

Meischauer und Spohn au Rentlingen hingegen (ein Diebesmitglied bieses ehrbaren Aleeblatts, J. R. Finth (?), nannte sich
nicht, weil achtbare Kausseute bieses Namens es nicht dulben
wollten, und sein Bater Mitglied ber würtembergischen zweiten
Kammer der Stande ist) haben von eben dieser siedenten Orie ginalauslage einen "wortlichen Abru En, was bescheiden kingen soll, als Nachbruck, affentlich, seihft in dem zu Giuttgart unter den Augen der Regierung erscheinenden "Schwählichen Merkur" angekündigt, dem sie zugleich auch ein Probestück ihrer altendunger Industrie beisügten. Einsender hofft, das die Berlagshandlung in Leipzig gegen diesen Rand, den die Reglerung nicht hemmen zu wollen scheint, weil er aus Erhähung der Gewerdkeuer liedlich einwirtt, Mostegesin der Rothwehr ergreisen wird, und schlägt einstweilen jenem Rochbruckreitseblatt ohne Ehrgesühl, Fleischauer, Spohn und Finkh, vor, ihrem "wörtlichen Abbruck" des leipziger Originalwerks das Mototo voranzuselellen:

Wie es ber Berteger gab, Und mit fcwerem Gold bezahlte, Deffen Pfilcht es ift, daß er Das erkaufe, was wir rauben.

Brochaus.

# literarische Unterhaltung.

Mittwod,

Nr. 19. -

19. Januar 1831.

Parifer Journalwefen. N. Reuigkeiten. Plagiate. \*)

Die Hauptsache fur ein politisches Blatt ift naturlich, tagtaglich eine große Menge Reuigkeiten zu liefern. Die Parifer verstehen sich fehr gut auf biefe Runft. In beiben Rammern Schreiben für jebes Blatt 2, 3 Stenos graphen die Reden nach, und, um recht genau von Allem, mas in ben bobern Regionen ber Politit vorgeht, unterrichtet zu werben, ruben bie Journale nicht eber, bis einer ihrer Mitarbeiter, wenn nicht jum Minifter, wenigftenes jum Deputirten ermablt wirb. Als die Sigungen ber Dairstammer noch nicht offentlich waren, nahmen fid die Mitglieder berfelben zuweilen vor, ihre Berhand= lungen nicht unter bas Publicum tommen zu laffen. Birflich fprachen fie mit Riemandem bavon, nur mit thren Gemahlinnen; biefe lofen Bungen aber vertrauten in Gesellschaft bie Geheimnisse ihren Befannten, fügten jedes Mal hinzu: es bleibt unter uns; am andern Lage war bas Beheimniß burch bie Journale weltbekannt. Da man nun den herren Pairs nicht füglich verbieten tann, fich zu vermablen, fo hat man ihre Sigungen offentlich gemacht. Die britte Person in jeber parifer Gesellschaft ift ein Journalift; Schlautopfe erzählen baber oft Lugen in Gesellschaft, um sie Tags barauf gedruckt zu lesen. Un ferner ju miffen, mas auf den Strafen, in ben Schenken, vor ben Thoren vorgeht, miethen bie Blatter ehemalige geheime Polizelagenten. Diese Leute muffen platterbings Reuigkeiten bringen und follte auch nichts Neues vorgefallen fein; ihr Brot hangt davon ab, und man behauptet, daß sie manchmal felbst Meuerungen anfangen, um barüber berichten ju tonnen. Endlich hat jebes Blatt einen Pfortner ober einen holgernen Raften, in welchen Jebermann Neuigkeiten werfen tann. Es scheint, bag gemiffe Leute es fich jum Geschafte machen, Erfinbungen hineinzuwerfen, aber jedes Mal in die Schachtel bes "Nouvean journal de Paris". Rampfen I. und B. um bie Deputation, und tragt A. ben Sieg bavon, flugs wird in ben Kasten jenes Blattes geworfen: "Durch Kurier, B. ist Deputirter". Das "Journal de Paris" bruckt, und auf diese Weise fehlt es ihm nie an Reuigkeiten.

Im Grunde braucht ein Blatt weber Pairs noch

Deputirte, noch Polizeiagenten, noch Kasten; es hat auch ohnedies Stoff. Richts ist leichter auf dieser Welt, als von dem Schweiße des Nebenmenschen zu leben. Läst demnach der "Courrier des tribunaux" die gerichtlichen Reden nachschreiben, so können die andern Blätter die Mühe sparen und drucken den "Courrier" nach. Stenographiren 3 Abendblätter in der Kammer, so können die Morgenzeitungen, wenn Nachmittags schones Wetter ist, spazierengehen. Ein Blatt enthalt einen merkwürdigen Artikel, man nimmt ihn auf und setzt davor: "Man tiest in einem Journal". Noch kürzer ist, sich den Artiket geradezu anzueignen, und muß man für dies Vergehen 25 Fr. Strafe bezahten, so hat man immer noch das

Doppelte baburch gefpart.

Es ift jum Lachen, wie ein Blatt bas andere abschreibt, ohne ju bebenten, was in bem Artitel fieht. "Einer unserer Abonnenten melbet und: 1465 habe ein Sr. Lafapette einen Sen. v. Polignac wegen Emporung gefangen genommen". Alle Blatter fchreiben nach: "Giner unferer Abonnenten". "Bir haben", flagt ein Journal, "in bet Rummer vom 10, einen bebeutenben Sehler begangen, ben unfere Lefer entschulbigen werben". Diefer Sat fteht in ber Mitte bes Artifels und geht in bie ans bern Blatter über. "Unfere Nachbarn, die Englander", melbet ein in Paris verfagter, von London batirter Brief, und im Chor laffen fich bie Collegen bes falfchen Cerrespondenten von London aus schreiben: "Unsere Rachbarn, bie Englander". So oft ich bergleichen Bersehen in ben parifer Blattern finde, also taglich, bente ich an den spanischen Politiker und Geographen Minano. Er schrieb ein geographisches Worterbuch, und weil er es vielmehr nicht schreiben wollte, fandte er Rundschreiben an alle Beiftlichen ber Salbinfet: "Bitte, geben Sie mir, beilles gendem Schema zufolge, Rachrichten über Ihre Pro-ving, Stadt, Fleden, Dorf, Beiler". Da schrieb nun ber Eine unter Andern: "Der Ebro", der Andere: "Der Guabalquivir fließt burch meine Stadt, an meinem Saufe vorbei". Und ba Br. Minano nicht Beit hatte, alle Briefe burchzulefen, fonbern ungeanbert nach einander drucken ließ, fo bente ich taglich, wenn ich Berfeben, wie obenerwahnte, in ben parifer Blattern finde, an ben spanischen Absolutiften und Worterbuchmacher, Ramens Miñano.

Der Grumb jener Berfeben leuchtet Jebem ein. Man gibt fein Blatt beraus, um Anbern', fonbern um fich felbit einen Namen zu machen, am allerwenigsten, um fich felbft einen übeln Ramen zu machen. Saae ich num: Dieser und Jener hat folgende Neuigkeit zuerst mit: getheilt, folgende intereffante Bufammenftellung geliefert, To beißt bies mit anbern Worten: ich habe fie nicht guerft mitgetheilt, ich habe fie noch nicht geliefert. Die frango: fifchen Publiciften find außerft geiftreiche Manner und, mas bei folden etwas felten ift, perfonlich bescheiben. Perfonlich unbescheiben, sind geistreiche Leute als Schrifts fteller oft bescheiben, bie frangosischen Publiciften unge Behrt. Das Loos ihrer Unternehmung hangt bavon ab. Sprecht mit ihnen als Freunde unter vier Mugen, und fie fagen euch Sotratifch: Wir wiffen Richts; geht aber ale Abonnenten gur Redaction, fie fagt euch: 3ch bin Go: Erates ober allwiffend; ich habe Correspondenten in allen Theilen ber Welt, die bebeutenbften Gelehrten von Paris arbeiten für meine Beitung. Lefen Sie nur (ich laffe bas parifer Blatt "Le temps" (prechen) ben mertwurdis gen Artitel über bie Sitten bes Drients, bas pers fifche Papier, bas Siegel ber Schahs u. f. w. Der Abonnent lieft, bewundert, gablt. Run laffe ich es mir aber nicht nehmen, bie Geschichte jenes mertwurdigen Ars titels zu erzählen. Er ift ein Auszug aus Rennaub's Wert, über bie Kunftsammlung bes Bergogs von Bla= cas. Der Auszug wurde in 2 Mummern eines beutfchen Blattes gebrudt, wovon bie erfte ihre Quelle angab, bie zweite nach Paris gelangte und von bem erwahnten frangoffichen Blatte ohne alle Ungabe ber Quelle überfest wurde. Hr. Reynaud erstaunte nicht wenig, bag ein pas rifer Journal gerabe biefelben Gebanten aussprach, biefels ben Forschungen anstellte wie er felbst, nur mit verans derten Worten. Rennen die Journale ihre Nachbarquels len nicht, um wie viel weniger die fremben. Da trifft es fich manchmal, bag aus bem haupte eines Publiciften ein kleiner geistreicher Artikel entspringt e ein College ichopft ibn auf und gießt von bem Seinigen bingu; ber Artitel ftromt nach England, nach Oftindien, gelangt wie geist reicher Wein, ben man nach bem Cap ichictt, geistiger nach Europa zurud und wird von Neuem in Europa ge gapft und aufgefüllt, um von Reuem nach Ditinbien gu fahren. Es geht ben Artiteln wie ben Moben: alte Moben find bie neuesten, es gibt nichts Reues unter ber Sonne.

Wenn es irgend etwas Neues unter der Sonne gibt, so ist es unsere deutsche Ehrlichkeit: die Ehrlichkeit unser Zeitungen. Wer hat je eine deutsche Zeitung gesehen, die ihre französischen, englischen u. s. w. Quellen nicht pünktlich angibt? Im Gegentheil, sie macht es sich sast gur Ehre, daß sie zu dem Fremden nichts Eignes hinzussest. In einer gelehrten deutschen Zeitschrift stand vor 2 Jahren ein anziehender Reisebericht. Die "Annales des voyages" übersehten ihn, sehten aber den Aufang des Artikels zu Ende, das Ende zu Ansang und nannten ihre Quelle nicht. Die Uebersehung kommt nach Deutschsland und wird in demselben Lande, in dersehben Provinz,

in ber namlichen Stabt, Straße, im namlichen Hause, wo ber Artitel zuvor erschien, ins Deutsche übersetz, barunter mit Eursvichvist: "Annales des voyages", Das nenne ich mir französische Gewandtheit, deutsche Chrischeit! \*)

Was ist Rechtens, wenn die oberste Staatsgewalt dem Zwecke des Staatsverbandes entgegenhandelt? Erdretert und beantwortet von Friedrich Karl von Stromsbest. Braunschweig, Vieweg. 1830. 8. 8 Gr. †)

Wenn neuere Beitereignisse ber Behandlung ber aufgeworfenen Frage ein erhohetes Interesse geben, so brauchen wir beshalb die Gegenwart nicht ber Ruckschritte bei ber Entwides lung bes Staatslebens zu beschulbigen. Es bewährt sich nur bie alte Ersahrung, daß Beschränktheit, Irrthum und Laster wider Gesitzung anstreben, und daß ber Ginfluß, welchen diese auf einzelne Menschen gewinnen, durch seste Begründung bes Rechtes beschränkt werden muß, um das heil der Bolter zu lichern.

Der Berf. ber vorgenannten Schriften, in ber Literatur als scharfbeobachtenber Raturtunbiger, als grundlicher Philolog und Rechtsgelehrter und, was mehr als biefes fagen will, als Mann befannt, ber ben sittlichen Beruf bes Menfchen von feinbe feligen Demmungen zu befreien ftrebt, fagt offenbergig und freimuthig in ber Borrebe: "Der Berf. hatte lebiglich bei ber Ausarbeitung biefer Abhandlung bie Absicht, in wenigen, aber flaren Borten zu entwickeln, was fo vielfaltig verkannt wirb. Er hat fich bemuht, auf bas einfachfte bas Wefen ber ober-ften Staatsgewalt barguftellen, ihre Beiligfeit zu zeigen, um bargulegen, unter welchen auferften Umftanben es allein bem Bolte erlaubt fein tonne, ju bem gefährlichen Dittel gu ichreiten, ihr ben Geborfam aufgutunbigen; ein Ertrem, welches fo grafitich ift, das ber Kinge bavor schaubert und es Fallen vorbehalt, die (Dant ber Borfehung!) fich taum nach Sabrbunberten wieberholen". Auch beutet er icon bier in ber Borrebe bie in ber Schrift felbft nabermotivirte Ibee an : in Deutschland jebe vom Bolte ausgehende Gelbfthulfe wiber bie höchfte Staatsgewalt burch Errichtung eines Bunbesge-richtes rechtlich und politisch unmöglich zu machen. "Wäre ein solches vorhanden, könnte auch ein von dem Farsten unterbrudtes Bolt burch feine Reprafentanten, ja felbft ein gemishanbelter Gingelner Recht und Gerechtigfeit bei einem obers ften Gerichte finden, bann tonnte eine Rothwehr nie rechtlich begrundet erfcheinen, und jeder Aufftand gegen die bochfte Gewalt ware oo chverrath". Die Beantwortung ber hauptfrage wird von bem Eintritte ber Rothwehr bedingt; bei nas herer Betrachtung jener wird die Stufenleiter bes bem 3wecte bes Staates Entgegenhanbeine angegeben nach ben gewohnlich fich folgenben Gewaltschritten: im Unftreben, bie Berfaffung bes Staates zu frurzen, in ber Berwandlung bes Monarchen in einen Despoten, eines Befchthers bes Menfchenvereines in ele nen Feind besselben. Wie vorsichtig auch auf unbestreitda-ren Grundlagen ber reine Rechtspunkt bargefiellt wird, so ver-schweigt ber Berf. boch nicht, bas bie Theorie leicht, — fcwie-rig, ja gefährlich nur ihre Anwendung fei (C. 7). Boher biefes tommt, mag fich Jeber leicht felbft beantworten. Dier ift barauf hinzuweifen, bas ber einmal beftehenbe Staat fo betrachtet werben muffe, ale fei er burd Bertrag ente ftanben, nur auf biefe Beife tann bas Inflitut, welches man Staat nennt, als ein rechtlich begrunbetes Inftitut erfcheinen (6. 9). Bum eignen Befteben ber Regenten muß man annehmen, es fei ein Staatsvertvag (wenn auch ftillfomeis

<sup>\*)</sup> Es folgt noch ein britter Artikel.

D. Reb.

<sup>†)</sup> Hgl. Kr. 864 b. Bl. f. 1880.

D. Beb.

gend, geschlossen) vorhanden, und der Sehorsam der Unterthanen sei an Bedingungen gebunden (S. 10). Diese Grunbsate gehören einer Abeorie an, welche die scharssinnigen Denker aller Zeiten philosophisch begründeten; die größten Resgenten ber lettern, an Aufregungen so reichen Menschwenalter beitlen es ihrem Standpunkt angemessen, sich theils entschieden zu ihnen zu bekennen, theils ihren Aussprüchen schweigend zu hulbigen. Dem Borbilde eines Friedrich II., einer Katharina II., eines Isoseph II., eines Rapoleon u. s. f. fraten andere Regenten um so entschiedener entgegen, da sie in dem Absolutions der Machtvollkommenheit Rothweir gegen manche Unbill der Gegenwart zu sinden hossten; ihre lautesten Wortführer waren oft Geisteskranke, deren Fieberparoxismus heraldie

ide Stammbaume fur Parabiefeepalmen anfab. Mus bem Begriffe ber Dajepat bebucirt ber Berf. bie Un: verantwortlichfeit und Unverleglichfeit bes Regenten (G. 14), jeboch nur im Staate, bas heißt, fo lange, als ber bochfte Staatsbeamte nicht durch Richtbeachtung ber Bebingungen bes Staates aus bem Rreife feiner Rechtsbefugnig fceibet. Bei folchem Treuebruch ift auch (G. 18) bas Bolt von ber befcworenen Treue entbunden. Das Bolt tommt jum Regenten in ben Buffand ber Rothwehr (G. 25). Diefe mit philoso phischem Scharffinne burchgeführte Entwidelung wirb mit Schriftstellerautoritaten, bier gunachft aus ben Berten Cocceji's und Pollnig's belegt. Der fdwierigfte Puntt ber gangen Umterfuchung bleibt immer bie Enticheibung, wenn und ob ber Ball eingetreten fei, wo ber Burft bem 3wede bes Staates entgegenhanbelt. herr von Strombed mist biefe Enticheibung bem Erfolge bei (S 27). "Goll alfo", fahrt er bann fort, "mit Recht, bies beißt bier, nach Dem, mas in ber Praris nuglich ift, pon bem Bolle ber Gebotfam bem Fürften aufgefunbigt werben burfen, fo muß von biefem boslich ein folder Buftanb berbeigeführt worben fein, baß zu befürchten ftebt, bie öffentliche Sicherheit, Recht und Gerechtigkeit geben gang und gar unter; wobei benn freilich nicht fo lange zu warten ift, bis bie Rrafte bem Bolle verloren gegangen, bie Wiberftand moglich machen. Der gluch ber Boller trifft Diejenigen, welche leichtfinnig zu einem Mittel greifen, welches nur bas au berfte fein muß". hieraus ergibt fich, wie ber Berf., anftatt ber Kunbigung bes Gehorfams gegen ben Regenten bas Wort gu reben, ibr bie engeften Schranten anweift und ben gorbifden Rnaten nicht gewaltsam burchichneibet: er zieht bie moralische Zurechnung in besondere Erwägung ("boslich") und sest hiermit politische Berücksichtigungen ("bag zu befürchten steht" u. s. w.) in ge-naue Berbindung. Dann wendet er sich (G. 29 fg.) zu der Relhefolge der Vermittelungsversuche, welche, da Friede und Rreibeit bie iconften Guter bes Staatelebens finb, angewanbt werben muffen, ehe bas Boll gum Biberstanb fcpreiten barf. Er findet Beranlaffung, mit naberer Erwagung bes Buffanbes bes beutschen Stuatenbunbes, die Rublichkeit und Rothwendigs teit ber Errichtung eines Bunbesgerichtes, vor welchem Boll und Gingelner Recht wiber Rechtsbebruchungen ber Bunbesfürften finben tonnten, gu entwickeln; vermittelft eines folchen Inftitutes, jum Erfage fur bie ebemaligen bochften Reichsgerichte, wurde ein bebeutenber Borfcpritt in ber Civilifation gemacht und jebe rechtliche Möglichkeit einer Biberfehlichkeit wiber bie Regenten Deutschlanbs wegfallen; nur mußte biefes Bunbesgericht ein boberes Araftprincip in Rechtsspruch und Boll-ftreckung in fich haben als feine, in biefer Begiebung, so übelberüchtigten Borganger, bie Reichegerichte.

Als Schlußstein der Untersuchung wird festgestellt. "I. Ein Bolt, dessen naturliche und bürgerliche Rechte, also auch dessen Staatsversassung der Fürst verledt, hat, als auferstes Mittel, das Recht, ihm den Gehorsam ausukundigen, wodurch die oberste Staatsgewalt unmittelder auf seinen rechtmäsigen Rachfolger dergeht. II. Das Bolt handelt scherrer und der Politik gemäß, wenn es einen solchen Fürsten vorläusig nur unschählich macht, die endlichen Verstagungen aber zwischen bem Rachsolger des Regenten und den verwandten, verbündeten und

bominirenben benachbarten bofen ausmachen lagt". Wenn biefer zweite Sag baran erinnert, baf große unter feinen Augen vorgehende Begebenheiten ben frn. Berf. auf biefe Unterfus dungen leiteten, so ift biefes auch ber Fall bei ben gehaltreje chen Worten, welche er über bie Unverleslichteit bes Staats. oberhauptes und aber bie Berantwortlichkeit feiner Minifter nachträglich beibringt. In ber genauern Beftimmung ber Ginen und in zwedmäßiger Anordnung bes bier eintretenben Rechts. ganges, bie Andere rechtlich gu verfolgen, liegt bie ficherfte Barantie ber oberften Staatsgewalt (G. 44 u. 45). reihet ber Berf. bie Untersuchung ber Frage: "Sind bie Staats burger nach ben Grunbfaben bes allgemeinen Staatsrechtes berechtigt, bie Berbefferung einer fehlerhaften Staatsverfaffung nothigenfalls mit Gewalt, b. i. burd Berfagung bes Geborfams, gu fobern ?" welche unbebingt verneint wird, wenn bie oberfie Staatsgewalt bem 3wede bes Staatsverbandes (herrschaft bes Rechts) nicht entgegenhandelt. Richt verschwiegen wirb, daß es immer problematisch bleibt, wie nach Beit und Umftanben eine volltommene Staatsverfaffung angethan fein muffe. - Im Schluffe wird in einer "Rachschrift" eine Ueberficht gegeben aber ben politischen Buftand Europas, welcher, auf Frankreich, Belgien, Irland, Spanien, Portugal u. f. f. verweisend, als besorgniferregend bezeichnet wirb. Polens und Italiens murbe nicht namentlich gebacht. Far Deutschland findet ber Berf. Die zuverläsigfte Begrundung ber Staatswohlfahrt in einem Bunbesgerichte, in verantwortlichen Miniftern und in ganbfianben. An Fingerzeigen gu einer richtigen Beurtheilung ber in ihrer Art einzigen Begebenheiten, welche in ber heimath bes Berfs. ftattfanben, fehlt es nicht; fie werben mit Recht ,,ein Raturereignif" genannt. Der 3med biefer Berichterftattung tann tein anberer fein, als barauf aufmertfam gu machen, wie zeitgemaß biefe Untersuchung und wie belehrend ihr Resultat fei:

#### Ein Ortis redivivus.

Seit jener Beit, wo ugo Foscolo feine "Ultime lettere di Iacopo Ortist fchrieb, haben fich Meinungen und Sefuble in mehrfacher hinficht geanbert. Die franthafte Empfinbung bes Berfallenfeins mit ber Belt, ftets ein untrugliches Sompetom geheimer Gemuthetrantheit, ber bem Eigenbuntel enttele menbe Unwille über unbefriedigte Leibenfaften und Launen, bie Uebertreibung unferer perfonlichen unbebeutenben Beiben, welche man unerträgliches Glend gu nennen beliebt, bie fortrodprende Beneigtheit, allen Jammer in ber menfchlichen Befellschaft bem focialen Berhaltniffe, ber Regierung, ber Borfehung felbst gugus schreiben, ba bie Menschen boch gewöhnlich bie eignen Schöpfer ibres Jammers find, ein vernunftlofes, miterrechtliches Sich-hingeben an leibenschaftliche Borliebe ober an Autipathien, mit einem Borte bas Werthersieber und die phantaftische Ortissophifterei, bie gegen Enbe bes vorigen Sabrbunberte fo febr im Schwange waren, find in unfern Tagen ganglich aus ber Mobe getommen. Die wirtliche Calamitat ber Beit hat Gewinsel, Schmachten und Ragen um metaphpfifche Bebrangniffe und Bibermartigfeiten tief in Schatten geftellt; ftatt ihrer erheifchen bie jedigen Beltverhaltniffe eine geregelte Abatigfeit für bas wirkliche Leben, moralischen Muth, Ausbauer, Gelbftbeherrfoung und befonders Maßigung in unfern Bunfden; bennoch ericeint ein in Italien geborener, obwol in Paris vor bie Mus gen ber Wett gestellter neuer Ortis unter bem Titel: "Lot-tere sentimentali e politiche d'ua giovine Italiano" (Par ris, 1850). Freilich tann er auch nur aus Italien fommen, einem Banbe, welches wir in verschiebene Gouvernements gerftadt feben, in benen fich finanzieller Sammer mit moralifcher und politischer Schwache eint, wo ein gemeinschaftliches Intereffe und unternehmenbe Capitaliften fehlen, wo zahllofe hemmitode in die Speichen des Rabes ber Industrie fabren, und wo nicht wenige Individuen ber gebilbeten und halbgebitbeten Stanbe in ben qualenben Buftanb bes Staffigganges und langfamen Berberbens verfest werben, woburch fie mit fich felbft, mit ihren Mithurgern, mit ihren Regenten und mit ber gangen Belt gers fallen. Gin junger Dann, in einer toscanifden Stadt gebos ren, ber nach bem Tobe feines Baters von gefühllofen Ber-wandten feines Erbguts beraubt wirb, gefellt fich bem gabllofen Beere politifcher Malcontenten gu und wird in ihre gebeimen Berbindungen, bie nach ber Reftauration von 1814 fich überall bilbeten, verwickelt. Dit geheimen Diffionsauftragen burchtreugt er Italien und theilt in Dufeftunben einem Freunde feine Ges fuble und Anfichten fcriftlich mit. Ueber jene politischen Affor ciationen geben inbeffen bie Briefe fo wenig Austunft, wie auch über ben eigentlichen Grund feiner perfonlichen Leiben, und er balt fich vielmehr immer in bem weiten Felbe allgemeiner Des clamation, in welcher Bahres mit Falfdem fich mifcht; boch ift ber Ton minber heftig als ber im "Ortis", und fein Befen ift fanfter und burch Erfahrung in gewiffen Schranten gehals ten. Dier eine Stelle, bie ben Mangel bes Rationalgefühls unter Italiens Bewohnern beflagt: "Aber wo ift bie größte Befahr? In Beiten politifcher Umwolzungen treten gewiffe Inbivibuen auf, bie wir fur außergewohnliche Wefen halten, bie aber, genau betrachtet, benfelben Leibenschaften, benfelben moralb fchen Mangein, die wir felbft haben, unterworfen find, die jedoch burch Beit und Umftanbe und momentanen Enthufiasmus in Delben und Genies umgewandelt gu werben icheinen. Rachbem fie bem Bolte Plunberung und Morb geftattet, woburch es fich felbst fcwacht, und ihre eigne Buth erfchopft haben, ergreifen fie ben gunftigen Augenblick, fich ju Beschügern ber Freiheit und Bachtern personlicher Sicherheit zu erklaren, und verhei-ben Allen Frieben und Gerechtigkeit. Der bem Menschen naturliche Bantelmuth mißt ihnen Glauben bei und hebt fie ale Befreier ihres Baterlandes auf ben Triumphmagen. Gold ein ungludfeliger Sterblicher fest fich bann rubig auf ben Thron, von welchem er einen Anbern verjagt bat, um Diejenigen fpe ftematifch gu berauben und gu bruden, bie, nachbem fie Anbere beraubt und gebrudt haben, ohne es zu miffen, bie Bertzeuge feiner Erhebung geworben find; ja, fie werben genothigt, um ihrer eignen Sicherheit willen jenen Thron burch bie fcwerften Opfer und dietersten Demattigungen zu erhalten". Es sins ben sich einige anziehende Charattere in dem Buche, 3. B. der eines neupolitanischen Bechtsgelehrten, ber, in die Philosophie ber Alten verliebt, die Meinung offenbart, bie Welt tonne erft bann gludfelig werben, wenn fie bie Grunbfage Geneca's, Beno's und Epiftet's befolge. Ebenfo anziehend erscheint ein Eremit barin. Im Laufe feiner politischen Kreuge und Querguge macht ber belb bie Befanntichaft eines jungen grauen: simmers aus auter Kamille, naturlich ein Ibeal weiblicher Bolls kommenheit; aber, wie Lotte und Aberefe, ift fie einem Anbern bereits zugefagt. Unabnlich bem Werther und Ortis, fast er je-boch ben ebeln Entschluß, die Rube biefer trefflichen Familie nicht zu fibren, und entflieht. Ebenfo wenig entschließt er fich gum Selbstmorb, und biefen Bug feines Belben rechnen wir bem Berfaffer als eine Wirtung feines ethischen Gefühls gu. Im Sabre 1319, turg vor Ausbruch ber neapolitanifchen Revolution, gieht fich bann ber belb in bie Stille eines beichaulichen Bebens nach Genf gurack, wo er mit gebrochenem Bergen ins Grab fintt.

Das Buch ber Erinnerungen. Bon Chuard Mabit. Rempten, Dannheimer. 1830. 8. 20 Gr.

Diese gebrucken "Erinnerungen" waren beffer im Sebachtnis oder wenigstens im Schreibpult bes Berfs. verschloffen geblieben. Wir wiffen in ber That nicht, was wir baraus machen sollen. Einmal ift von Erinnerungen bei alle biesem Gebrucken-nicht bie Rebe; eine-Reihe von völlig faben und bebeutungelofen Ergablungen, ein Luftipiel, voll ber größten Arivias litat, und einige feinfollende Berfe ohne alle Poeffe bilben biefe Sammlung, bie weber irgend eine erkennbare Tenbeng noch bas gewöhnlichfte ftpliftifche Talent tunbgibt und weber gur Belehrung noch gur Unterhaltung tauglich ift. Die Schreibart bes Berfe, ift in Babrbeit bas fonberbarfte Gemifch von hoche trabenden Rebensarten und Arivialitaten, bas man feben tann, und nur eben burch ben oft genug lacherlichen Contraft unterhaltend, ben biefe Difchung barbietet. Bir tonnen bem Berf. nicht ernft genug rathen, auf bas eiligfte eine Laufbahn zu verlaffen, für die er nicht bas fleinfte Salent miterhalten bat und bie ibn nur verirren muß. Es fehlt ibm an allem Bewußtfein von Dem, mas Poeffe ift; und wenn einige Phantafie in ihm ift, was wir nicht ganglich ableugnen wollen, fo ift biefe boch fo richtungelos und wird fo wenig von Gefcomact und Ginficht geleitet, bas es beffer für ihn mare, fie mare gar nicht ba. Unfer Urtheil über Erftlingsarbeiten ift felten fo hart wie bies, und es ift unfere Reigung, in jeber berfelben gern aufzusuchen, was hoffnung geben tann, biefen Puntt bann hervorzuheben und nach Kraften zu ermuntern und anzuleiten. Allein, hier treffen wir auf nichts als Berirrung, eingebilbete Kraft und Befchmademangel. In gebunbener wie in ungebunbener Rebe ift ber Berf. gefpreigt, gerfallenb, ohne bestimmten und flar angefchauten Gebanten; babei begnügt er fich nicht mit ben gewohnlichen Sprachformen unfere Ibioms, fonbern bilbet neue, in benen er ben gaben verliert, und, mit Ginem Bort, er zeigt fich ebenfo untraftig als anspruchevoll. Solche Berirrungen, bei Beiten aufgebedt, verpflichten jum Dante. Die Erfinbungen in ben Erzählungen: "Begludte Liebe", "Etebe und Leben", "Briefe eines liebenben Dabchens" u. f. m., find über alles Das fowach und fabe. Allein, ber Berf. fceint etwas von Jean Paul gelesen zu haben, und bemubt fich, biesen Meifter in Marchen ("Duntan") und empfinbfamen Fragmenten ("Schmerz und Erinnerung") nadiguahmen. Wir wollten, er hatte fich babei ber erften Regeln eines logifchen Style erinnert. Gin einziges, ohne Ausmahl citirtes Bruchftud mag für bas fprachliche Unvermögen bes Berfs. zeugen: "Doch, ich mochte nicht tangen ohne Dich und versagte meine hand, was mir manche Berbrieflichkeit zuzog. Borzüglich meine Mutter war febr erftaunt über meine Buruckgezogenbeit und tonnte fich taum vor Berwunderung erholen (—), wie es tame, daß ich bem Tanz entsagte, bem ich von je fo gern beigewohnt" u. f. w. Dber: "Dazu tam noch ein physischer Umftanb, namlich ber aberftanbenen Schlaflofigfeit, welcher ben Jungling mehr als fruber überwaltigte. Endlich ift es allerbings ein fritisches Moment (!), nach zweimaligem Giege ben britten legten Rampf noch zu befter ben, und nur mit Scheu tritt Der in die Schranten, ber weiß, wie wenbifch bie Denge ift und gar leicht all bes Bergangenen vergeffen wirb, fo balb bas Enbe bem Beginnen ungleich". Doch genug! Achnlich find bie Poeffen, g. B. "Die Liebenbe":

Liebesbangen
Meiner Bruft:
Polb Berlangen
Bittre Luft
Reine Liebe
Bofe Welt
Die uns jebe Freub' zerfchällt! (1)
Schmerzenstfranen
Erfter Lieb'
Und mein Auge
Raß und trab!

Lauter Borte ohne verbinbenben Ginn!

Der Berf., in einer verworrenen Stunde von ber gefährlichen Luft, ein Schriftsteller zu fein, gekigelt, eile boch ja, seine Studien mit ber deutschen Syntax zu beginnen. 40.

## Blätter

für

# literarische Unterhaltung.

Donnerstag,

Mr. 20.

20. Januar 1831.

#### Schriften und Rarten aber Migier.

Mirb bas' alte Jomnium \*) endlich, nach 1800 Jahren, ein Puntt in ber Beitgeschichte werben? Diefe Frage fiel uns ein, als wir ben Bericht im "Moniteur" wom 16. November vor. 3. lafen, in welchem gefagt wirb: "Der Dbergeneral (Claugel) ift auch beswegen nach Ufrifa gefanbt worden, bamit er bie Eroberung von Maler beenbige und Frankreich alle Bortheile fichere, bie es in bein Belige Diefer großen Colonie finben t Frankreich zu behalten entichloffen icheint". bert Algiers tubne Groberer ben Bergmall be fturent und bas alte Lamiba (Debea) befest; nifche Bei von Titery ift gefchlagen und wil werfen. Bas einft ben Romern unter bem Claudius gelungen mar, als ffe biefen The Rumibiens, unter bem Ramen bes oftlichen I (Mauretania Caesariensis), in eine Proping batten, bas gelang bem Ronige Rarl X. bure pfern Bourmont am 5. Juff 1830; bas bollenbet gegenwartig Lubwig Philipps L. Felobert, ber gefeierte Glaus gel. Dan bente über Bourmont, wie man will: bas Schwerfte, was Reiner vor ihm that, hat er! von bem madeen Duperee wirtfam unterftust; mit 32,000 Dinnn und 55 Mill. France Roftenaufwand, binnen 20. Lagen vollbracht. Jest kann er im holproob bas bekannte sic von non vobis etc. auf fich anwenden. \*\*)

Deffenungeachtet ift bas Schwerste noch ju thun abrig: Die Civifistung biefes Raubblenenftode, ber 300 Sabre hindurch ber Dacht von Europa, bent Bolberrech-

te und allen erlittenen Buchtigungen Sohn fprach, bent Englands felbstfuchtige Polite bulbete, ben ber aachner Congreß ju vernichten befchloß, ben endlich bas verrufene Minifterium Polignat's mit ber Wurgel ausrif. Das Schwerfte ift, fagen wir, jumal fur Frangofen, ein fo verwilbertes Land git civilifiren. Gie felbft betennen es: und fehlt gu folden lang bin fich giebenben Unternehmungent jene Behartlichkeit, Die alles Feinbfelige flug vermitteit, die alles hemmenbe verftandig befeitigt, die Deuth und Ginficht mit Feftigfeit und Gebuld vereinigt. "Moniteur" glaubt jeboch', baf General Claugel ber Mann fel, bas große Bert ber Colonisation geschickt auszufuhren. Was ber frangoffiche Oberfelbhert feit bem 4. September, nir welchem Tage Bourmont und Duperre Algler verließen, gethan hat, fcheint biefe Meinung ju beftatigen. Shon wird von ihm eine Mufterwirthichaft errichtet, welche 1000 Deftaren Land anbauen und bie mahren Grundfage bes Aderbaues unter ben Gingeborenen verbreis ten foll:") Bugleich gewöhnt er Araber, Juben und Ros loublis an eine gefehlich geordnete Berwaltung und Rechtspflege, indem er fie felbft baran Theil nehmen laft. \*\*) So, hoffen wir, foll er auch ben größern Steg erkampfen, ben Sieg ber Beharrlichkeit. Möchte boch ber eble Menfcenfreund, ber Abbe von St. : Pierre, biefe Beit erlebt haben, welche feinen langftvergeffenen Plan gur Bertligung ber afritanifden Geerauber, ber mit in feiner Ibee eines ewigen Friedens, vom Cardinal Dubois ber Traum eines ehrlichen Mannes genannt, enthalten war, jest erft nach 100 Jahren jur Ausführung beinget Much er wollte biefe Bertilgung burch Civilifation bewirs fen, und ben von ihm baju vorgeschlagenen Mitteln tonns te man wenigstens bie Ausführbarteit nicht abfprechen, Bie aber fcon bes guten Abbe Plan mit bem ewigen Brieben gufammenhing, fo ift auch jest bas junge Leben

\*\*) Das ein Aheater in Afgler eröffnet wirb, und bas ein hikox-politemitit. Journal baseihft u. d. A. "L'estasette d'Alger" erscheint, wollen wir hier nicht mit anschlagen.

<sup>\*)</sup> Wir wissen wohl, das D'Anville das atte berühmte Jol, Juda's Residenz und von ihm Cassuran genannt, für das heutige Algier hält; allein, Shaw hat ihn midertegt; nach thm lag hier das atte Icasium. Spätern Untersuchungen jusigge, wurde das heutige Algier von einem arabischen Kuften, wurde das heutige Algier von einem arabischen Kuften. Des alters stümsten wurde, ihn das I 995 auf den Trümmern des alters stümssichen Municipalikabi Jonnium erdaut. Die Araber nannten die Bucht, ihndere die Stadt, Al-gamair, d. i. die Insein, auch Al-gamair, d. i. die Ansein.

<sup>\*)</sup> Bourmont's Jug nach Algier hatte jeboch nicht ben Beker fall ber liberalen Blatter. Diese verwarfen Alles, was von Polignac's Minsperium herfam. "C'est une croisade en Afrique", sagten sie, "qui doit délivrer en France le saint tembeau de l'ancien régime, tombé aux mains des

<sup>\*)</sup> Das Symbol von Afrifa ift die Jungfrau mit den Kornsahren in beiben Sanden. Und bennoch liegen in der Resgentschaft von Algier 3 Biertel der Landereien wegen Manget an Einwohnern unangebaut! Diese Barbaren versteben nicht einmal die Kunft des Bangens, mit gleichwol ernten fie nie unter 10. die 12fach, zweiten sogar 70- die 80faktig!

der algierischen Bilbung an ben Landfrieden von Europa- ! gefettet. Denn, wenn ber Triumph ber belgifchen Bolts: fouverainetat, welcher bereits taufend Ausschweifungen gur Welt gebracht und Taufenbe ins Clend gefturgt hat, um bie utopischen Ibeen einiger Chrgeizigen mit Journa= liftenruhm zu kronen, Europa in Flammen feten follte, fo wird diefer Brand jugleich die Reime ber Civilifas tion von Afrika auf lange Beit hinaus vernichten, bamit aber auch eine Burgichaft von Europas gludlicherer Bus tunft zerftoren. Wo offnet fich namlich für unfere über: reiche Bepolkerung ein Schonerer Wohnplat, für unfern uppich wuchernden Gewerbfleiß ein reicherer Martt und für unfern Ueberfluß an Talenten und Rraften ein wills kommner Kreis ber Thatigkeit als in bem Atlaslande, beffen hulflose Natur nur auf Europas Schut harrt, um Libpens Schage unferm Fleife ju fpenden?

So viel, um zu beweisen, wie tief die Colonie Algier, als der Hebel von Afrikas Cultur, in die höhere europaissche Politif eingreift, und mit wie großem Rechte dieser Punkt der Geschichte der Menschheit angehört. Darum war es natürlich, daß der französische Heereszug nach Afrika eine Menge von Schriften und Karten auf den Büchermarkt rief, von denen wir jest nur die wichtigern nennen wollen.

Noch ehe die Flotte in Toulon segesfertig war, zählete ber pariser Buchhandel, im Mai 1830, 34 Schriften und Abhandlungen über Algier, ohne die sehr aussührlischen Zeitungsartikel, welche Beschreibungen vom Lande und dem Einwohnern gaben. Unter jenen 34 Schriften haben einige politisch=militairischen, andere historisch=statisskischen Werth; auch erschienen einige arabisch=französische Wörterbücher, deren Vers. aber freilich von unsere Fretzag's "Lexicon arabico-latinum") keine Ahnung haben konnten, noch neben diesem Gelehrten genannt zu werden verdienen.

Ein Werk, das zu keiner Zeit seinen Werth verliert, des berühmten Reisenden Thomas Shaw "Travels or observations relating to several parts of Barbary and the Levant"\*\*) wurde jest von Mac. Carthy unter dem Titel: "Voyage dans la régence d'Alger" (2 Bde.) überset und, mit Zusähen begleitet, neu herausgegeben. Doch hätten dabei Joh. Abolf Freihrn. von Rehbinder's trefsliche "Nachrichten und Bemerkungen über den algierischen Staat" (3 Bde., Altona, 1798 — 800, mit Karten und Kupfern), welche viele Angaben Shaw's ergänzen und berichtigen, genau verglichen werden sollen. Auch erschie jest, zum ersten Male ins Französische überset, des leipziger Prosessors Hebenstreit\*\*\*) Reise, die er 1731 sg. auf Besehl Augusts II., Königs von Polen, unter-

\*\*\*) 30h. Ernft. Debenftreit ftarb 1757 als Professor ber

nommen hatte, unter dem Titel: "Voyage à Alger, Tunis et Tripoli". Endlich erinnerte man sich eines andern ebenfalls sehr verdienstlichen Werkes: "Avanture e osservazioni sopra le coste di Barberia" von dem Toscaner Filippo Pananti (3 Bde., Mailand, 1817), das ins Englische und aus dem Engl. schon 1820 zu Paris ins Französische überseht wosden war. Außerdem sind in mehren neuern geschichtlichen Schristen über Algier auch noch andere frühere Werke über diesen Raubstaat oft, ohne sie zu nennen, theilweise abgeschrieben worden, z. B. die von Laugier de Tassp mit treuer Unbesangenzheit und rühmlichem Eiser versaste "Histoire du royanme d'Alger" (Amsterdam, 1725).

Unter jenen neuern Werten find bie vorzüglichften: 1) bie aus bem Englischen von X. Biancht überf. "Esquisse de l'état d'Alger, considérés sous les rapports politiques, historiques et civils" (27 Bogen, mit einem Plane), von Bill. Chaler, bie ju Bofton 1826 erichies nen mar. 2) 4 Auflagen erlebte binnen 4 Bochen, ichon im Mai, Renaudot's "Tableau du royaume, de la ville d'Alger et de ses environs; état de son commerce, de ses forces de terre et de mer, description des moeurs et des usages du pays; précédés d'une instruction historique sur les différentes expéditions d'Algeré (feit Rart' V. bis auf die des Lord Ermouth), mit Rupf. und Rarten. Der Berf., ein ehemaliger Barbeoffigier bes frangof. Confuls zu Algier, bat seine Beobachtungen und eingesammelten Rachrichten gut zusammengestellt unb lebhaft vorgetragen. Wir haben von biefer fehr gelun= genen Schilberung 3 beutsche Bearbeitungen erhalten, welche bem Lefer eine ausreichenbe Belehrung über ben vielbesprochenen Gegenstand barbieten :

a) Algier. Gemalbe von bem Konigreiche, ber Stadt Algier und ihren Umgebungen. Bon Renaubot. A. b. Franz. von (bem durch mehre gelungene Uebertragungen schon bekannten) Friedrich Schott. Nebst einer Karte und Unsicht von Algier (einer Inschrifttafel) und den Trachten seiner Bewahner (mit 6 Kupfertafeln). Leipzig, Lehnhold. 1830. 8. 1 Thir.

b) Algier. Eine Beschreibung des Königreichs und der Stadt Algier und ihrer Umgebungen ze., nebst einer Schilberung der Sitten und Gebrauche des Landes und einer historischen Einleitung ze. Bon Renaudot. Ausd. Franz übers. v. Ph. v. M. Stuttgart, Schweizerbart. 1830. Gr. 8. 1 Thir. (Wit einer Karte, einer Anssicht der Stadt, einer latein. Inschrift und Abbildung der Trachten.)

c) Algier. Gemalbe bes Staats und ber Stadt Algier ic. Rach Renaudot. Mit einem Plan, einer Ansicht und einer Karte ber Stadt und ber Umgegend. Leipzig, Kohler. 1830. 8. 12 Gr.

Der Ueberseter hat das Original zusammengebrängt, aber nichts Wesentliches weggelassen. Die Abbilbung ber Trachten und die Inschrifttasel fehlen; dagegen ist ein

<sup>\*)</sup> Halle bei Schwetschfe. 1830. Gr. 4.

\*\*) Orford, 1738, Fol. Supptem. 1746 Fol. 2. Ausg. Lond.,
1757, 2 Bbe., 4. Deutsch, Leipzig, 1765, 4., mit Apfrn.
Shaw (gest. 1751) hielt sich viele Jahre in Algier als
Kaplan ber englischen Factorei aus. Er hat die natürliche
Beschaffenheit des Landes sorgsältig untersucht und die Erinnerungszeichen an die altern Zeiten mit Einsicht ausgefucht und gedeutet.

Mebigin in Leipzig. Sein Reisebericht steht in Bemoutill's "Sammlung tleiner Reffen".

Plan von Algier beigefügt, ben bie erfte und zweite Ues

berfehung nicht haben.

3) Statistisch = militairische Wichtigfeit hat ber "Aperen historique, statistique et topographique, sur l'état d'Alger, à l'usage de l'armée expéditionnaire d'Afrique avec carte, plans, vues et costumes, rédigé au Dépôt général de la guerre". Dritte Ausg., mit einem Atlas. Diese Schrift ist ein Beweis, daß die Regierung bas heer von Afrifa nicht als ein blindes Wertzeug des Ge= borfame betrachtete, fondern ben Muth beffelben burch bie Ibee und bie Kenntniß ber Sache aufzuklaren und daburch für ben Erfolg zu begeiftern wußte. Auf die Belehrung bes frangofischen Rriegers war auch ber "Guide des Français à Alger", im Auszuge aus Alex. Laborde's Berte von 2 Arabern bearbeitet, berechnet; ahnlicher itinéraires nicht zu gebenken. So war in jeder Hinsicht die große, bereits in mehr als einer frangofischen Dbe bes fungene Unternehmung zwedmäßig vorbereitet worben. hoffentlich werben auch bie guten Beobachtungen und bie gum Theil febr gegrundeten Bemertungen, welche Maurice Mart in feinen vor wenigen Wochen zu Paris er: schieneren "Considérations sur la difficulté de coloniser la régence d'Alger" mitgetheilt hat, von ber Regierung beachtet werben; weniger vielleicht bie kleine Schrift bes Sin. Babron: "Il faut garder Alger, l'honneur français l'ordonne", welche ble alliance entre la Russie et la France - désirable finbet.

Unter ber Unzahl kleiner Schriften, die zum Theil in die Classe der catch-penny gehören, suhren wir nur einige an, welche sich durch geschickte Auswahl und Beshandlung des Stosses den Weg ins Publicum gedahnt haben: "Alger, tel qu'il est etc.", von D. G. Trapani, m. Kps., Paris im Juni 1830, und die zu Madrid herausgegeb. "Noticia historica del reino e de la ciudad de Argel", mit einer Karte und einer Ansicht der Stadt, bes Hafens und der Umgegend. Besonderes Interesse hatte die Erinnerung an Lord Ermouth's Unternehmung im Aug. 1816, die man aber nur als eine Palliativcur jener Siterbeule des Bolkerverkehrs ansehen konnte; darum erlebte die "Histoire d'Alger et du bombardement de cette ville en 1816" (mit einer Karte und der Ansicht

von Algier) in Kurzem mehre Auflagen.

Auch haben sich verschiebene Zeitschriften mit biesem Gegenstande des Tages und — des Jahrhunderts besschäftigt. So würdigte Berghaus in seinen "Annalen der Erds, Rölkers und Staatenkunde" die "Description historique, geographique et politique de la regence d'Alger" (Paris, 12. Apr. 1830) eines Auszugs. Im 6. Dest des "Bibliomappe annuel", eine geographsch statistische Zeitschrift, welche das Bureau central de geographie zu Paris herausgibt, theilte Hr. Vivien seine "Description geographique et historique de l'état d'Alger" mit, nebst einem beurtheilenden Verzeichnisse der über Algier ersschienen Schriften, einer Karte, einer topographschen Stize der Umgebungen und einer Ansicht der Kustenlage Frankreichs und Algiers. Auch die "Antologia" (Giornale di scienze, lettere e arti) zu Florenz gab schon im Aprischete s. 1830

eine aussuhrliche geograph. : statistische Abhandlung über bie Regentschaft von Algier.

Unter ben Schriften, welche bis jest ben erften Erfolg und ben bisherigen Fortgang bes afrikanischen Beers zuges erzählt haben, find ums 2 befannt geworben: "Relation complète de la conquète d'Alger" von Derrot. mit einer ichonen Rarte (Paris im Gept. 1830), bie nicht blos Beitungeberichte, sondern auch eine Menge uns bekannter Angaben enthalt. Die ichon im August erschie nene "Histoire résumée de la guerre d'Alger, d'après plusieurs témoins oculaires, avec un portrait du Dey" gibt, außer bem Bekannten, einige fluchtige biographische Radrichten von ben handelnden Dersonen: Bourmont. Duperré u. A. Genauere Nachweisungen über bie Ges Schaftsleitung biefes mertwurdigen Rriegszuges finbet man in bem vor wenig Wochen herausgegebenen "Précis historique et administratif de la campagne d'Afrique" (mit 6 Apfn.) vom Baron Dennide, Oberintendant bes Eppeditionsheeres.

Außer ben bei ben genannten Schriften befinblichen Rarten und Unfichten, find in Paris noch besonders etschienen wenigstens ein Dugend verschiedene Ruften = und Landfarten von Algier und 4 topographische Plane. Unter biesen umfaßt das "Théâtre de la guerre en Afrique" von Fremin faft bas gange Beden bes mittellanbifchen Meeres. Mus ben vom Dberften Boutin im Lande felbft angestellten geographischen Forschungen entstand bie gute Karte von Berthe, welche Algier, Tunis und Tripolis enthalt. - Auch Barbié bu Boccage's "Vue et plan de la ville d'Alger avec un texte explicatif" ist ein vorzügliches Blatt auf Steinbruck. Ein anberes Blatt von Bonne, durchgesehen von Seriffon: "Baie d'Alger, plan topographique d'Alger pour servir aux opérations de 1830" enthalt, außer Algier, noch Fez, Tunis und Tripolis. Ein ebenso methobisch als geschmachvoll geordnetes Banges ift bas große, in Cotta's literarifch = artiftischer unb geographischer Anstalt, unter Leitung von E. S. Mithaelis bearbeitetes Blatt: "Algier und bas Mittelmeer", Auf 26 par. Boll Bange und 19 par. Boll Breite überfieht man alle Ruften bes Mittelmeeres und einen Theil bes schwarzen Meeres. Um Rande findet man bas als phabetische Ortsverzeichniß von Maier und Tunis; in besondern Kelbern aber, welche die Specialkarte von Algier und Tunis einschließen, bie Rhebe, bie Unficht, ben Plan und die Umgebung von Algier. Diefes Schone, überaus lehrreiche Blatt ist von Pobuda in Stein gestochen und unter Gelb's Leitung gedruckt. Es macht ber Anstalt: Ehre und barf in teiner Rartensammlung fehlen,

Reimchronit bes Appenzellerkrieges. Bon einem Augenzeugen verfaßt und bis 1405 fortgesett. Herausgegezben von 3. v. Arr. St. Gallen, Huber u. Comp. 1830. 8. 1 Thir. 8 Gr.

Irren wir nicht, so ist biese Thronit schon im I. 1826 in St. Sallen, obwol in anderm Berlag, erschienen und jest nur mit einem neuen Titelblatte verfeben worden. Wie bem auch sei, ber vielverbiente Dr. v. Arr hat sich burch bie Derausgabe

ward von ihm bei Gelegenheit ber Seiftung ber neuen. Universität ein Plan bazu entworfen für einen gegenseitig "nach Geift und Inhalt fich erganzenden Unterricht, aus ber Einheit herausstrebend und als Resultat auch Ginbeit erzengenb". Die Universität follte berngemäß eine Kunft: fcule bes wiffenfchaftlichen Berftanbesgebrauchs werben; man bat fpater bierauf beine Rudficht genommen. Dit nicht geringem Duth hielt er, umringt von bewaffneten Feinden und Aufpaffern, feine Reden an bie Deutschen (1807-8) und entging nur burch besonderes Glud ber brobenden Gefahr. Bunderbar genug, daß biefe gebruckten Reben Beranlaffung gaben, feinen Ramen, als er langft gestorben, in bie Aften ber mainger Centralbeborbe ju bringen. Gie find gewiß von mainger Bormurs fen frei und tragen, nach ber Bemerkung bes Goimes, eine unverkennbar antike Karbung, welche aus K.'s bamas ligem Studium ber romifchen Profaiter hervorgeben mochte, aber feinem enggefchloffenen, fcharfen Bortrage auch in anbern Schriften nicht fehlt.

2018 Lehrer an der neuen Universität Berlin, deren Stiftung er heilfam bielt wegen reichern Wechfelvertehrs ber Berfonen in einer großen Stadt, minderer Gefahr be schränkten Raftengeistes, Schlendrians und bes when Burg Schenwesens, befleibete Richte in ben beiben erften Jahren bie Rectorwurde und wollte nun feine Grundfase ber Universitätsbisciplin burchführen. Er meinte, wenn man gewiffe Dinge Schlechthin nicht buibe, fo geschahen fie auch nicht mehr. Bon ihm ftammte bie Dagregel ber Chrengetichte, in welchen die Studivenben, unter Bormundschaft bes Senats, ihre Streitigfeiten felber schlichten follten; pon ihm ber Gebante allgenwinerer Bereine unter ben Studicenben, worin man die erften Spuren ber fpateen sogenanuten Burschenschaft entbecken könnte. Natürlich las gen bie Ausartungen ber lettern und bas geringe Ge beihen ber erftern feinem Beifte fern; weil er aber in feis nen Umgebungen Wiberstand ober halbe Dagregeln gemahr wurde, bat er noch vor ber abgelaufenen Beit um Entlassung vom Rectorat. Nähere Umftande find vom Sohne nicht angeführt; inzwischen ift, nach ben schon gu Jena gemachten Erfahrungen, kaum zu vermuthen, baß bie Entwurfe und Rathschlige bes rafchen Mannes gu einem erfreulichen Biele geführt haben mochten. Bahrend bes Befreinngsjahres hielt er, weil ihm nicht vergonnt murbe, ins Feld ju gieben, bie wortrefflichen: Borlefungen "Ueber ben Begriff bes mahren Kvieges", welche nach feinem Tobe im Druck erschienen.

Seine Frau war eine ber Ersten, weiche sich zur Pflege ber Kranken in ben übersüllten Spitateten Berlins erbot. Rach fünstmonatsicher ununterbrochener Ausübung dieses Geschäfts ward sie vom Nervensieber dem Lobe nahe gebracht. Fithte war stark genug, auch während der höchsten Gesahr seine Borlesungen nicht zu unterbrechen. Sie genas, ihn ergriff die Krankheit, er starb (27. Jan. 1814) im Alter von nicht ganz vollendeten 52 Jahren, in ungeschwächter geistiger und körperlicher Krast. So endete, für ihn selber rühmslich, für die Seinen beklagens

werth, für Lehrwirksamkeit zu fruh, ein vielfach bewogtes, unter wechselnden Kampfen beharrlich wollendetes, zwischen Glanz und Wiberwartigkeit mehr wie bei andern feiner Wispenschaftsgenoffen hin und ber geworfenes Leben.

Das der Biographie beigefügte Bildnis des Mannes stellt die kräftigen Züge desselben treu und wahr vor Angen.

## Ueberbleibsel aus ben Beiten bes Fauftrechts. (Eingefanbt.)

In feiner "Befchreibung bes Konigreichs Bartemberge" (Dberamt Reutlingen, G. 96) ermahnt Prof. Memminger ju Stuttgart eines Bergfegels, ber ein Gigenthum ber Stabt Reut= lingen ift: Auf ber Spibe beffelben ftanb ebebem eine Burg, von welcher ber Berg noch jest ben Ramen bie Alteburg führt. Raum ertennt man noch bie Stelle, wo die Burg ftanb. Die Befiger maren ehren fefte Ritter, welche an Conntagen in rothen Manteln in ber Rirche bes benachbarten Orts Gomas ringen ericienen, um ba bie beilige Deffe gu boren. Bon ihrer weiten Fernsicht berab erspähten fie mabrenb bes Tags bie Umgegenb, gogen bes Abende aus und beraubten bie Borüberreifens ben. Go verbanben fie, wie noch jest bie Rauber im Rirchens ftaate und Reapel, ben Religionscultus mit bem Diebehand-werte. Es fcheint, bie Rachtommen jener Rothmantler haben fich, nach Berftorung ihrer Burg, nach Reutlingen gezogen, wo, unter bem Schug einer fogar verfaffungemaßigen Regierung, ber Buchernachbrud feine Refibeng aufgeschlagen bat. Diefe Leute geben an ponorat fur Gelehrte nie einen Grofden aus, fie laffen biefes bie rechtmäßigen Berleger bezahlen, muftern bann in ber Gile bie neuesten Deftataloge und fallen wie beißhungerige Bolfe über aufgefpurte wichtige Beifteserzeugniffe her, von benen fie nur ben materiellen Gaft, ben Diebsgewinnft, fich anzueignen fuchen. Man ergable von einem biefer Schame lofen, er habe erklart: "Dit Gelb kann man bie Schanbe glangend machen". Und fo ist es auch. Die Berlagshanblung bes "Conversations : Berifons" hat jebem ber 12 Banbe ber ffebenten Auflage aus Calberon bas Barnungemotto pors angeftellt :

Wie fie ber Nerfaffer fcrieb, Nicht, wie fie der Diebstahl bruckte, Deffen Rub' ift, bag er richte Andrer Mube ftets ju Grunde.

Aleischaner und Spohn zu Reutlingen hingegen (ein Diebesmitglied dieses ehrbaren Aleeblatts, J. R. Finth (?), nannte sich
nicht, weil achtbare Kausleute dieses Namens es nicht dulden
wollten, und sein Bater Mitglied der würtembergischen zweiten
Kammer der Stände ist haben von eben dieser sedenten Dris
ginalauflage einen "wörtlichen Abdruck", sedes bescheichen
kingen soll, als Nachdruck, äffentlich, sethst in dem zu Stuttgart unter den Augen der Regierung erscheinenden "Schwäbischen Merkur" angekündigt, dem sie zugleich auch ein Probestück ihrer altendurger Industrie besigketen. Einsender hosst, daß die Verlagsbandlung in Leipzig gegen diesen Kand, den die Argierung nicht demmen zu wollen scheint, weil er auf Erhähung der Gewerdsbeuer liedlich einwirkt, Mastregeln der Rothwehr ergreisen wird, und schlägt einstweilen jenem Rachbruckerliedlatt ohne Ehrgefühl, Fleischhauer, Spohn und Finkh, vor, ihrem "wörtlichen Abdruck" des leipziger Originalwerks das Rotto doranzustellen:

> Wie es ber Berleger gab, Und mit fawerem Gold bezahlte, Deffen Pflicht es ift, bas er Das ertaufe, was wir rauben.

Brodbaus.

## literarische Unterhaltung.

Mittwod,

Mr. 19. ——

19. Januar 1831.

Parifer Zournalwefen. II. Reuigkeiten, Plagiate, \*)

Die hauptsache fur ein politisches Blatt ift natur= tich, tagtaglich eine große Menge Neuigkeiten ju liefern. Die Parifer verftehen fich fehr gut auf biefe Runft. In beiben Kammern Schreiben für jedes Blatt 2, 3 Stenos graphen bie Reben nach, und, um recht genau von Milem, mas in ben hohern Regionen ber Politie vorgeht, unterrichtet zu werden, ruhen die Journale nicht eber, bis einer ihrer Mitarbeiter, wenn nicht jum Minifter, wenigftens jum Deputirten ermablt wird. Als die Sigungen ber Pairstammer noch nicht offentlich waren, nahmen fich die Mitglieber berfelben zuweilen vor, ihre Berhand: lungen nicht unter das Publicum tommen ju laffen. Birflich fprachen fie mit Riemandem bavon, nur mit thren Gemahlinnen; biefe lofen Bungen aber vertrauten in Gefellschaft bie Geheimniffe ihren Befannten, fügten jebes Mal hinzu: es bleibt unter und; am andern Tage mar bas Beheimmiß burch bie Journale weltbekannt. Da man nun den herren Pairs nicht füglich verbieten tann, fich zu vermablen, fo hat man ihre Sigungen offentlich gemacht. Die britte Perfon in jeber parifer Befellichaft lit ein Journalist; Schlautopfe erzählen daher oft Lugen in Gefellichaft, um fie Lags barauf gebruckt zu lefen. Um ferner zu wiffen, mas auf ben Strafen, in ben Schenken, vor den Thoren vorgeht, miethen die Blatter ebemalige geheime Polizelagenten. Diese Leute muffen platterbings Reuigkeiten bringen und follte auch nichts Neues vorgefallen sein; ihr Brot hangt davon ab, und man behauptet, bag fie manchmal felbft Reuerungen anfangen, um barüber berichten zu tonnen. Endlich hat jebes Blatt einen Pfortner ober einen holgernen Raften, in welchen Jebermann Neuigkeiten werfen tann. Es scheint, baf gewiffe Leute es fich jum Geschafte machen, Erfinbungen hineinzuwerfen, aber jebes Dal in die Schachtel hs Nouveau journal de Paris". Rampfen I. und B. um ble Deputation, und tragt U. ben Sieg bavon, flugs wird in ben Kasten jenes Blattes geworfen: "Durch Kurier, B, ift Deputirter". Das "Journal de Paris" brudt, und auf diese Weise fehlt es ihm nie an Neuigkeiten.

Im Grunde braucht ein Blatt weber Pairs noch

Deputirte, noch Polizeiagenten, noch Kasten; es hat auch ohnedies Stoff. Richts ist leichter auf dieser Welt, als von dem Schweiße des Rebenmenschen zu leben. Läst demnach der "Courrier des tribunaux" die gerichtlichen Reden nachschreiben, so können die andern Blätter die Mühe sparen und drucken den "Courrier" nach. Stenosgraphiren 3 Abendblätter in der Kammer, so können die Morgenzeitungen, wenn Nachmittags schönes Wetter ist, spazierengehen. Ein Blatt enthält einen merkvürdigen Artikel, man nimmt ihn auf und setzt davor: "Man tiest in einem Journal". Noch kürzer ist, sich den Artikel geradezu anzueignen, und muß man für dies Vergehen 25 Fr. Strase bezahlen, so hat man immer noch das

Doppelte baburch gespart.

Es ift jum Lachen, wie ein Blatt bas andere abschreibt, ohne ju bebenten, mas in bem Artitel fteht. "Einer unserer Abonnenten melbet und: 1465 habe ein Hr. Lafapette einen Hrn. v. Polignac wegen Emporung gefangen genommen". Alle Blatter fchreiben nach: "Giner unserer Abonnenten". "Wir haben", klagt ein Journal, "in ber Rummer vom 10, einen bebeutenben Fehler begangen, ben unfere Lefer entschulbigen werben". Diefer Sat fteht in ber Mitte bes Artifels und geht in bie anbern Blatter über. "Unfere Rachbarn, die Englander", melbet ein in Paris verfagter, von London batirter Brief, und im Chor laffen fich die Collegen bes falfchen Correspondenten von London aus schreiben: "Unsere Nachbarn, bie Englander". Go oft ich bergleichen Berfehen in ben parifer Blattern finde, also taglich, bente ich an den spanischen Polititer und Geographen Minano. Er Schrieb ein geographisches Worterbuch, und weil er es vielmehr nicht schreiben wollte, sandte er Rundschreiben an alle Beiftlichen ber Salbinfet: "Bitte, geben Gie mir, beillegendem Schema zufolge, Nachrichten über Ihre Pro-ving, Stadt, Flecken, Dorf, Weiler". Da schrieb nun ber Eine unter Andern: "Der Cbro", der Andere: "Der Guabalquivir flieft burch meine Stabt, an meinem Sause vorbei". Und ba Gr. Minano nicht Beit hatte, alle Briefe burchzulefen, sonbern ungeandert nach einander bruden ließ, so bente ich taglich, wenn ich Berfehen, wie obenerwähnte, in ben parifer Blattern finbe, an ben spanischen Absolutisten und Worterbuchmacher, Ramens Minano.

\*) Bal. Rr. 8. b. Bl.

D. Reb.

Der Grund jener Berfeben leuchtet Jebem ein. Man gibt fein Blatt heraus, um Anbern', fondern um fich felbft einen Namen zu machen, am allerwenigsten, um fich felbft einen übeln Ramen zu machen. Sage ich nun: Diefer und Jener hat folgende Reuigkeit querft mitgetheilt, folgende intereffante Bufammenftellung geliefert, To heißt bies mit andern Worten: ich hobe fie nicht zuerst mitgetheilt, ich habe fie noch nicht geliefert. Die frango: fifchen Publiciften find außerst geistreiche Manner und, mas bei folden etwas felten ift, perfonlich befcheiben. Perfonlich unbescheiben, find geistreiche Leute als Schrift; fteller oft befcheiben, die frangofischen Publiciften umge Behrt. Das Loos ihrer Unternehmung hangt bavon ab. Sprecht mit ihnen als Freunde unter vier Augen, und fie fagen euch Sofratisch: Wir miffen Nichts; geht aber als Abonnenten zur Rebaction, fie fagt euch: Ich bin So: frates ober allwiffend; ich habe Correspondenten in allen Theilen ber Welt, die bebeutenbften Gelehrten von Paris arbeiten für meine Zeitung. Lesen Sie nur (ich laffe bas parifer Blatt "Le temps" fprechen) ben merkwurdis gen Artitel über bie Sitten bes Drients, bas perfifche Papier, bas Siegel ber Schahs u. f. w. Der Abonnent lieft, bewundert, gablt. Run laffe ich es mir aber nicht-nehmen, die Geschichte jenes mertwurdigen Artifels zu erzählen. Er ift ein Auszug aus Repnaud's Wett, über die Kunstsammlung bes Herzogs von Blas schen Blattes gebruckt, wovon die erfte ihre Quelle angab, bie zweite nach Paris gelangte und von dem erwähnten franzosischen Blatte ohne alle Ungabe ber Quelle überset wurde. Hr. Rennaud erstaunte nicht wenig, daß ein parifer Journal gerabe biefelben Gebanten aussprach, diefelben Forschungen anstellte wie er felbst, nur mit veranberten Worten. Nennen bie Journale ihre Nachbarquels len nicht, um wie viel weniger die fremben. Da trifft es fich manchmal, bag aus bem haupte eines Publiciften ein kleiner geistreicher Artikel entspringt; ein College schöpft ton auf und gieft von bem Seinigen bingu; ber Artitel ftromt nach England, nach Oftindien, gelangt wie geistreicher Wein, ben man nach bem Cap schickt, geistiger nach Europa zuruck und wird von Neuem in Europa gegapft und aufgefüllt, um von Neuem nach Oftindien zu fahren. Es geht ben Artifeln wie ben Moben: alte Moben find die neuesten, es gibt nichts Neues unter ber Sonne.

Wenn es irgend etwas Neues unter der Sonne gibt, so ist es unsere deutsche Ehrlichkeit: die Ehrlichkeit unseren Zeitungen. Wer hat je eine deutsche Zeitung gesehen, die ihre französischen, englischen u. s. w. Quellen nicht punktlich angibt? Im Gegentheil, sie macht es sich sast gur Ehre, daß sie zu dem Fremden nichts Eignes hinzusekt. In einer gelehrten deutschen Zeitschrift stand vor 2 Jahren ein anziehender Reisebericht. Die "Annales des voyages" übersehten ihn, sehten aber den Insang des Artikels zu Ende, das Ende zu Ansang und nannten ihre Quelle nicht. Die Uebersehung kommt nach Deutschland und wird in demselben Lande, in derselben Provinz,

in ber namlichen Stadt, Strafe, im namlichen Hause, wo ber Artikel zuvor erschien, ins Deutsche übersetz, barunter mit Gursivschrift: "Annales des voyages", Das nenne ich mir französische Gewandtheit, beutsche Ehrlichkeit! \*)

Was ist Rechtens, wenn die oberste Staatsgewalt dem Zwecke des Staatsverbandes entgegenhandelt? Erdetert und beantwortet von Friedrich Karl von Strombe K. Braunschweig, Vieweg. 1830. 8. 8 Gr. +)

Wenn neuere Beitereignisse ber Behandlung ber aufgeworfenen Frage ein erhöhetes Interesse geben, so brauchen wir beshalb die Gegenwart nicht ber Ruckschritte bei ber Entwickelung bes Staatslebens zu beschulbigen. Es bewährt sich nur die alte Erfahrung, daß Beschränktheit, Irrihum und Laster wider Gestitung anstreben, und daß der Einfluß, welchen diese auf einzelne Menschen gewinnen, durch seste Begründung des Rechtes beschränkt werden muß, um das heil der Botter zu sichere.

Der Berf. ber vorgenannten Schriften, in ber Literatur als scharfbeobachtenber Raturtundiger, als gründlicher Philolog und Rechtegelehrter und, was mehr als biefes fagen will, als Mann befannt, ber ben fittlichen Beruf bes Menfchen von feinbe sellgen Demmungen zu befreien ftrebt, sagt offenherzig und freimathig in ber Borrebe: "Der Berf. hatte lediglich bei ber Ausarbeitung biefer Abhandlung bie Absicht, in wenigen, aber flaren Borten zu entwickeln, was fo vielfaltig verkannt wirb. Er hat fich bemuht, auf bas einfachfte bas Befen ber obers ften Staatsgewalt barguftellen, ihre Beiligfeit gu zeigen, um bargulegen, unter welchen außerften Umftanben es allein bem Bolte erlaubt fein tonne, ju bem gefahrlichen Mittel gu fcreiten, ihr ben Behorfam aufzufunbigen; ein Ertrem, wels des fo graflich ift, bas ber Rluge bavor schaubert und es Ballen vorbebalt, bie (Dant ber Borfebung!) sich kaum nach Sabrbunberten wieberholen". Much beutet er fcon bier in ber Borrebe bie in ber Schrift felbft nabermotivirte Ibee an : in Deutschland jebe vom Bolte ausgehenbe Gelbfthulfe wiber bie höchfte Staatsgewalt burch Grrichtung eines Bunbesge= richtes rechtlich und politisch unmöglich zu machen. "Bare ein solches vorhanden, konnte auch ein von bem Furften unterbrudtes Bolt burch feine Reprafentanten, ja felbft ein gemishanbelter Gingelner Recht und Gerechtigfeit bei einem obers ften Berichte finben, bann tonnte eine Rothmehr nie rechts lich begrundet erfcheinen, und jeber Aufftand gegen bie bochfte Gewalt mare hochverrath". Die Beantwortung ber hauptfrage wird von bem Gintritte ber Rothwehr bebingt; bei nas herer Betrachtung jener wirb bie Stufenleiter bes bem 3mede bes Staates Entgegenhanbeins angegeben nach ben gewohnlich fich folgenben Gewaltschritten: im Anftreben, bie Berfaffung bes Staates zu frürzen, in ber Bermanblung bes Monarchen in einen Despoten, eines Befchigers bes Menfchenvereines in eis nen Feind bessetzt, eine Bergagers des Arenigenvereines in eis nen Feind bessetzten. Wie vorsichtig auch auf unbestreitbarren Grundlagen der reine Rechtspunkt dargestellt wird, so versschweigt der Berf. doch nicht, daß die Theorie leicht, — schweierig, ja gefährlich nur ihre Anwendung sei (C. 7). Woher biefes tommt, mag fich Jeber leicht felbst beantworten. Dier ist barauf hinzuweisen, baß ber einmal bestehenbe Staat fo betrachtet werben muffe, ale fei er burch Bertrag ents ftanden, nur auf biefe Beife tann bas Institut, weiches man Staat nennt, als ein rechtlich begrunbetes Institut erscheinen (6. 9). Bum eignen Befteben ber Regenten muß man ans nehmen, es fei ein Staatsvertrag (wenn auch ftillfdwei-

<sup>\*)</sup> Es folgt noch ein britter Artifel. †) Bgl. Kr. 864 b. Bl. f. 1880.

D. Reb. D. Beb.

gend, geschlossen) vorhanden, und der Sehorsam der Unterthanen sei an Bedingungen gebunden (S. 10). Diese Grundsche gehören einer Theorie an, welche die scharssingen Denker aller Zeiten philosophisch begründeten; die größten Resymten der lettern, an Aufregungen so reichen Menschwenalter beiteten es ihrem Standpunkt angemessen, sich theils entschieden zu ihnen zu bekennen, theils ihren Aussprüchen schweigend w huldigen. Dem Bordilbe eines Friedrich II., einer Kathanim II., eines Isoseph II., eines Rapoleon u. s. s. f. traten andere Agenten um so entschiedener entgegen, da sie in dem Absoluminus der Machtvollkommenheit Rothwehr gegen manche Undil der Gegenwart zu sinden hossen, ihre lautesten Wortführer waren oft Geisteskranke, deren Fiederparoxismus heraldische Stammbaume für Paradiesespalmen ansah.

Mus bem Begriffe ber Dajefiat beducirt ber Berf. bie Un: verantwortlichfeit und Unverleglichfeit bes Regenten (S. 14), jeboch nur im Staate, bas heißt, fo tange, als ber höchfte Staatsbeamte nicht durch Richtbeachtung ber Bebingungen bes Staates aus bem Rreife feiner Rechtsbefugniß scheibet. Bei folchem Areuebruch ift auch (G. 18) bas Bolf von ber befcworenen Treue entbunben. Das Bolt tommt jum Regenten in ben Buftand ber Rothwehr (6. 25). Diefe mit philofos phifchem Scharffinne burchgeführte Entwicketung wird mit Schriftftellerautoritaten, bier gunachft aus ben Berten Cocceji's und Pollnig's belegt. Der ichwierigfte Puntt ber gangen Unterfuchung bleibt immer bie Enticheibung, wenn und ob ber Ball eingetreten fei, wo ber gurft bem 3wecte bes Staates ente gegenhandelt. herr von Strombed mist biese Entscheidung dem Erfolge bei (& 27). "Soll also", fahrt er dann fort, "mit Recht, dies beißt hier, nach Dem, was in der Praxis nüblich ift, von bem Bolle ber Gehotfam bem Fürsten aufgefunbigt werben burfen, fo muß von biefem boslich ein folder Buftanb berbeigeführt worben fein, baß zu befürchten ftebt, bie öffentliche Sicherheit, Recht und Gerechtigfeit geben gang unb gar unter; wobei benn freilich nicht fo lange gu warten ift, bie bie Rrafte bem Bolfe verloren gegangen, bie Wiberftanb möglich machen. Der Bluch ber Boller trifft Diejenigen, welche leichtfinnig gu einem Mittel greifen, welches nur bas au berfte fein muf". Beraus ergibt fich, wie ber Berf., anstatt ber Runbigung bes Geborsams gegen ben Regenten bas Bort gu reben, ihr bie engeften Schranten anweift und ben gorbifden Anaten nicht gewaltsam durchschneibet: er zieht die moralische Zurechnung in besondere Erwägung ("boblich") und seht hiermit politische Berücklichtigungen ("bas zu befürchten steht" u. f. w.) in genaue Berbinbung. Dann wenbet er fich (G. 29 fg ) gu ber Reibefolge ber Bermittelungeversuche, welche, ba Friebe unb Freiheit bie iconften Guter bes Staatslebens finb, angewanbt werben muffen, ebe bas Bolt gum Biberftanb fcreiten barf. Er finbet Beraniafjung, mit naberer Erwagung bes Buftanbes bes beutschen Staatenbunbes, bie Ruslichteit und Rothwendigs feit ber Errichtung eines Bunbesgerichtes, por welchem Bolf und Einzelner Recht wiber Rechtsbebruckungen ber Bunbesfürften finben tonnten, gu entwickeln; vermittelft eines folchen Inftitutes, gum Erfage für bie ehemaligen bochften Reichsgerichte, wurde ein bebeutenber Borfdpritt in ber Civilifation gemacht und jebe rechtliche Möglichkeit einer Biberfeglichkeit wie ber bie Regenten Deutschlands wegfallen; nur mußte biefes Bunbesgericht ein höheres Kraftprincip in Rechtsspruch und Bollftredung in fich haben als feine, in biefer Beziehung, fo übelbandtigten Borganger, bie Reichsgerichte.

Als Schusstein der Untersuchung wird festgestellt. "I. Ein Bolt, dessen natürliche und bürgerliche Rechte, also auch dessen Staatsversaffung der Fürst verlett, bat, als außerstes Mittet, das Recht, ihm den Gehorsam aufzukundigen, wodurch die oderste Staatsgewalt unmittelbar auf seinen rechtmatigen Rachfolger übergeht. II. Das Bolt handelt sieherer und der Bolitik gemäß, wenn es einen solchen Fürsten vorläusig nur unschählich macht, die endlichen Berfügungen aber zwischen bem Rachfolger des Regenten und ben verwandten, verbündeten und

bominirenben benachbarten Sofen ausmachen latt". Wenn biefer zweite Sag baran erinnert, baf große unter feinen Augen vorgebende Begebenheiten ben frn. Berf. auf biefe Unterfuschungen leiteten, fo ift biefes auch ber Fall bei ben gehaltrejs chen Borten, welche er über bie Unverleglichfeit bes Staatsoberhauptes und über bie Berantwortlichkeit feiner Minifter nachträglich beibringt. In ber genauern Beftimmung ber Gie nen und in zwedtmäßiger Unorbnung bes bier eintretenben Rechtsganges, bie Unbere rechtlich ju verfolgen, liegt bie ficherfte Sarantie ber oberften Staatsgewalt (G. 44 u. 45). Dieran . reihet ber Berf. bie Unterfuchung ber Frage: "Sinb bie Staats burger nach ben Grunbfaben bes allgemeinen Staatsrechtes bes rechtigt, die Berbefferung einer fehlerhaften Staatsverfaffung nothigenfalls mit Gewalt, b. i. burch Berfagung bes Gehorfams, au fobern ?" welche unbedingt verneint wird, wenn bie oberfie Staatsgewalt bem 3wede bes Staatsverbanbes (herrichaft bes Rechts) nicht entgegenhanbelt. Richt verfdwiegen wirb, bas es immer problematifc bleibt, wie nach Bett und Umftanben eine vollkommene Staatsverfaffung angethan fein muffe. — Im Schluffe wird in einer "Rachschrift" eine Ueberficht gegeben über ben politischen Buftand Guropas, welcher, auf Frantreich, Belgien, Irland, Spanien, Portugal u. f. f. verweisenb, als besorgniferregend bezeichnet wird. Polens und Italiens wurde nicht namentlich gebacht. Far Deutschland findet ber Berf. Die swertafligfte Begrundung ber Staatswohlfahrt in einem Bunbesgerichte, in verantwortlichen Miniftern und in ganbftanben. An Fingerzeigen gu einer richtigen Beurtheitung ber in ihrer Art einzigen Begebenheiten, welche in ber heimath bes Berfs. ftattfanden, fehlt es nicht; fie werben mit Recht ,,ein Raturereignis" genannt. Der 3wed biefer Berichterftattung tann tein anberer fein, als barauf aufmertfam gu machen, wie zeitgemäß biefe Untersuchung und wie belehrend ihr Resultat fei:

#### Ein Ortis redivivus.

Seit jener Beit, wo ugo goscolo feine "Ultime lettere di Iacopo Ortis" fdrieb, haben fich Meinungen und Gefühle in mehrfacher hinficht geanbert. Die franthafte Empfinbung bes Berfallenfeins mit ber Belt, flets ein untrügliches Sympo tom geheimer Gemüthetrantheit, ber bem Eigenbantel enttels menbe Unwille über unbefriedigte Leibenschaften und Launen, bie Uebertreibung unferer personlichen unbebeutenben Leiben, welche man unerträgliches Glenb gu mennen beitebt, bie fortrodbrenbe Beneigtheit, allen Sammer in ber menfchlichen Befellschaft bem socialen Berhältniffe, bez Regierung, ber Borfehung felbst zuzu-schreiben, ba bie Renschen doch gewöhnlich die eignen Schöpfer ibres Jammers finb, ein vernunftlofes, miberrechtliches Gichhingeben an leibenschaftliche Borliebe ober an Antipathien, mit einem Borte bas Wertherfieber und bie phantaftische Ortissophifterei, bie gegen Ende bes vorigen Jahrhunberte fo fehr im Schwange waren, find in unfern Tagen ganglich aus ber Bobe getommen. Die wirkliche Calamitat ber Beit hat Gewinfet, Schmachten und Ragen um metaphpfifche Bebranguiffe und Bibermartigfeiten tief in Schatten geftellt; ftatt ihrer erheb fchen bie jedigen Beltverhaltniffe eine geregelte Abatigfeit für bas wirkliche Leben, moralischen Muth, Ausbauer, Gelbftbeberrfoung und befonders Dagigung in unfern Bunfchen; bennoch erscheint ein in Italien geborener, obwot in Paris vor bie Aus gen ber Belt geftellter nener Ortis unter bem Titel: "Lettore sontimentali e politiche d'un giovine Italiano" (Parris, 1830). Freilich fann er auch nur aus Italien fommen, einem Lande, welches wir in verschiedene Gouvernements gereftuckt feben, in benen fich finanzieller Jammer mit moralischer und politischer Schwäche eint, wo ein gemeinschaftliches Intereffe und unternehmende Capitaliften fehlen, wo gabliofe Demmitiode in bie Speichen bes Rabes ber Induftrie fahren, und wo nicht wenige Inbivibuen ber gebilbeten und halbgebilbeten Stanbe in ben qualenben Buftanb bes Magiaganges und langfamen Berberbens verfest werben, woburch fie mit fich felbft, mit ihren Mitburgern, mit ihren Regenten und mit ber gangen Welt gerfallen. Gin junger Mann, in einer toscanischen Stadt gebos ren, ber nach bem Tobe feines Baters von gefühllofen Ber-wandten feines Erbguts beraubt wird, gefellt fich bem gabllofen Beere politifcher Malcontenten gu und wird in ihre geheimen Berbinbungen, bie nach ber Reftauration von 1814 fich überall bilbeten, verwickelt. Dit geheimen Diffionsauftragen burchtreugt er Italien und theilt in Dugeftunben einem Freunde feine Ses fable und Anfichten fcriftlich mit. Ueber jene politifchen Affor ciationen geben inbeffen bie Briefe fo wenig Mustunft, wie auch über ben eigentlichen Grund feiner perfonlichen Beiben, und er balt fich vielmehr immer in bem weiten Felbe allgemeiner Des clamation, in welcher Bahres mit galfdem fich mifcht; boch ift ber Ton minder heftig ale ber im "Drtie", und fein Befen ift fanfter und burch Erfahrung in gewiffen Schranten gehals ten. Dier eine Stelle, bie ben Mangel bes Rationalgefühls unter Italiens Bewohnern beflagt: "Aber mo ift bie größte Befahr? In Beiten politifcher Ummalgungen treten gemiffe Inbivibuen auf, bie wir fur außergewohnliche Wefen halten, bie aber, genau betrachtet, benfelben Leibenschaften, benfelben moralis fchen Mangeln, die wir felbft haben, unterworfen find, die jeboch burch Beit und Umftanbe und momentanen Enthuftasmus in Belben und Benies umgewandelt gu werben icheinen. Rachbem fie bem Bolte Plunberung und Morb geftattet, woburch es fich felbft fowacht, und ihre eigne Buth erschopft haben, ergreifen fie ben gunftigen Augenblick, fich ju Befchugern ber Breibeit und Bachtern perfonlicher Gicherheit gu erflaren, und verheis fen Allen Frieben und Gerechtigfeit. Der bem Menfchen naturliche Bantelmuth mißt ihnen Glauben bei und bebt fie als Befreier ihres Baterlandes auf ben Triumphwagen. Solch ein ungluctfeliger Sterblicher fest fich bann rubig auf ben Thron, von welchem er einen Anbern verjagt bat, um Diejenigen fp-ftematifch zu berauben und zu bruden, bie, nachbem fie Anbere beraubt und gebruckt haben, ohne es gu miffen, bie Bertzeuge feiner Erhebung geworben finb; ja, fie werben genothigt, um ihrer eignen Sicherheit willen jenen Ehron burch bie fcwerften Opfer und bitterfien Demuthigungen zu erhalten". Es finben fich einige anziehenbe Charaftere in bem buche, g. B. ber eines neapolitanifchen Rechtegelehrten, ber, in die Philosophie ber Alten verliebt, die Meinung offenbart, die Belt tonne erft bann gludfelig werben, wenn fie bie Grunbfage Geneca's, Beno's und Epittet's befolge. Ebenfo anziehend ericheint ein Eremit barin. Im Laufe feiner politifchen Kreug : und Duerginge macht ber belb bie Befanntichaft eines jungen Frauengimmers ans guter Familie, naturlich ein Ibeal weiblicher Bolltommenheit; aber, wie Botte und Therefe, ift fie einem Anbern bereits augefagt. Unabnlich bem Werther und Ortis, fast er jeboch ben ebeln Entichlus, bie Rube tiefer trefflichen Familie nicht gu ftoren, und entflieht. Ebenfo wenig entschließt er fic gum Selbftmorb, und biefen Bug feines Belben rechnen wir bem Berfaffer als eine Wirtung feines ethifden Gefahls gu. Im Jahre 1319, turg vor Ausbruch ber neapolitanifden Revolution, gieht fich bann ber belb in bie Stille eines befchaulichen Bebens nach Genf zurück, wo er mit gebrochenem Perzen ins Grab

Das Buch ber Erinnerungen. Bon Chuard Mabir. Rempten, Dannheimer. 1830. 8. 20 Gr.

Diese gebruckten "Erinnerungen" waren besser im Sebächtnis ober wenigstens im Schreibpult bes Berfs. verschlossen geblieben. Wir wissen in ber That nicht, was wir baraus machen sollen. Sinmal ift von Erinnerungen bei alle biesem Gebruckten-nicht bie Rebe; eine-Reihe von völlig faben und bebeutungelofen Ergablungen, ein Luftspiel, voll ber größten Arivialitat, und einige feinfollenbe Berfe ohne alle Poeffe bilben biefe Sammlung, bie weber irgend eine ertennbare Tenbeng noch bas gewöhnlichste stylistische Aalent tunbgibt und weber gur Belehrung noch zur Unterhaltung tauglich ift. Die Schreibart bes Berfe, ift in Bahrheit bas fonberbarfte Gemifch von bochtrabenden Rebensarten und Trivialitaten, bas man feben tann, und nur eben burch ben oft genug lacherlichen Contraft unters-haltend, ben biefe Mifchung barbietet. Wir konnen bem Berf. nicht ernft genug rathen, auf bas eiligfte eine Laufbahn zu verlaffen, für bie er nicht bas tleinfte Salent miterhalten bat und bie ibn nur verirren muß. Es fehlt ihm an allem Bewußtfein von Dem, mas Poeffe ift; und wenn einige Phantafie in ihm ift, was wir nicht ganglich ableugnen wollen, fo ift biefe boch fo richtungstos und wird fo wenig von Gefchmad und Ginficht geleitet, bas es beffer fur ihn mare, fie mare gar nicht ba-Unfer Urtheil über Grftlingsarbeiten ift felten fo bart wie bies, und es ift unfere Reigung, in jeber berfelben gern aufzusuchen, was hoffnung geben tann, biefen Puntt bann hervorzuheben und nach Rraften zu ermuntern und anzuleiten. Allein, hier treffen wir auf nichts als Berirrung, eingebilbete Rraft und Geschmademangel. In gebunbener wie in ungebunbener Rebe ift ber Berf. gefpreigt, zerfallend, ohne bestimmten und flax angeschauten Bebanten; babei begnügt er fich nicht mit ben gewohnlichen Sprachformen unfere Ibioms, fonbern bilbet neue, in benen er ben gaben verliert, unb, mit Ginem Bort, er zeigt fich ebenso untraftig als anspruchevoll. Golche Berirrungen, bei Beiten aufgebectt, verpflichten jum Dante. Die Erfinbungen in ben Ergablungen: "Begluctte Liebe", "Liebe und Leben", "Briefe eines liebenben Dabdens" u. f. m., find über alles Das fdmach und fabe. Allein, ber Berf. fdeint etwas von Jean Paut gelefen zu haben, und bemaht fich, biefen Meister in Marchen ("Duntan") und empfindsamen Fragmenten ("Schmerz und Erinnerung") nachzuahmen. Wir wollten, er hatte fich babei ber erften Regeln eines logischen Style erinnert. Gin einziges, ohne Musmahl citirtes Bruchftud mag fur bas fpraciliche Unvermögen bes Berfs. zeugen: "Doch, ich mochte nicht tangen ohne Dich und verfagte meine hand, was mir manche Berbrießlichkeit guzog. Borguglich meine Mutter war fehr erftaunt über meine Burudgezogenbeit und tonnte fich taum vor Berwunderung erholen (—), wie es tame, daß ich bem Tang entsagte, bem ich von je fo gern beigewohnt" u. f. w. Dber: "Dagu tam noch ein physischer Umftanb, namlich ber fiberftanbenen Schlaflofigfeit, welcher ten Jungling mehr als fruber überwältigte. Enblich ift es allerbings ein fritifches Moment (!), nach zweimaligem Giege ben britten legten Rampf noch' zu beftes ben, und nur mit Scheu tritt Der in bie Schranten, ber weiß, wie wenbifch bie Menge ift und gar leicht all bes Bergangenen vergeffen wirb, fo balb bas Enbe bem Beginnen ungleich". Doch genug! Aehnlich find bie Poeffen, g. B. "Die Liebenbe":

Liebesdangen
Meiner Bruft: holb Berlangen
Bittre Luft
Beine Liebe
Bofe Welt
Die uns jebe Freud' gerschällt! (1)
Schmerzensthränen
Erfter Lieb' Und mein Auge
Raf und trüb!

Lauter Borte ohne verbinbenben Ginn!

Der Berf., in einer verworrenen Stunde von der gefährelichen guft, ein Schriftsteller zu fein, gekielt, eile boch ja, seine Studien mit ber beutschen Syntax zu beginnen.

# literarische Unterhaltung.

Donnerstag,

Nr. 20. —

20. Januar 1831.

#### Schriften und Rarten über Algier.

Bird bas' alte Jomnium \*) enblich, nach 1800 Jahren, ein Duntt in der Beltgeschichte werben? Diese Frage fiel uns ein, als wir ben Bericht im "Moniteur" vom 16. November vor. 3. lafen, in welchem gefagt wird: "Der Dbergeneral (Clauzel) ift auch beswegen nach Afrika gefandt worden, bamit er die Eroberung von Algier beenbige und Frankreich alle Bortheile fichere, Die es in bem Belige diefer großen Colonie finden muß, welche Frankreich zu behalten entschloffen fcheint". Seitbem hoben Algiets tuhne Groberer ben Bergmall bes Atlas er= fturmt und bas alte Lamida (Medea) befests ber thrafonische Bei von Titery ift geschlagen und will fich unterwerfen. Bas einst ben Romern unter bem blobfinnigen Claubius gelungen mar, als fie biefen Theil bes alten Rumibiens, unter bem Namen bes oftlichen Mauretaniens (Mauretania Caesariensis), in eine Proving vermandelt batten, bas gelang bem Konige Rarl X. burch feinen tapfern Bourmont am 5. Juli 1830; bas vollendet gegempartig Ludwig Philipps L Feldherr, ber gefeierte Claugel. Man bente über Bourmont, wie man will: bas Schwerfte, was Reiner vor ihm that, hat er; von dem madern Duperre wirkfam unterftutt, mit 32,000 Mann und 55 Mill. France Roffenaufwand, binnen 20 Lagen vollbracht. Jest kann er in Holprood das bekannte sic

vos non vobis etc. auf sich anwenden. \*\*)
Dessenungeachtet ist bas Schwerste noch zu thun übrig: die Civiliscung biefes Raubbienenstocks, der 300 Jahre hindurch ber Macht von Europa, dem Bolterrech-

te und allen erlittenen Buchtigungen Sohn fprach, ben Englands felbstfüchtige Polite dulbete, den ber aachner Congres zu vernichten beschloß, ben endlich bas verrufene Ministerium Polignar's mit ber Burgel ausrif. Das Schwerfte ift, fagen wir, jumal für Franzosen, ein fo verwildertes Land ju civilifiren. Gie felbft betennen es: uns fehlt zu folchen lang bin fich ziehenben Unternehmuns gerr jene Beharrtichkeit, bie alles Feindselige flug vermittelt, bie alles Demmenbe verftanbig befeitigt, bie Duth und Ginficht mit Festigkeit und Gebuld vereinigt. "Moniteur" glaubt jeboch, baf General Clauzel ber Dann fel, bas große Bert ber Colonisation geschickt auszuführen. Bas der frangofische Oberfeldhert feit dem 4. September, an welchem Tage Bourmont und Duperre Algier verließen, gethan hat, fcheint biefe Meinung zu beftatigen. Sthon wird von ihm eine Mufterwirthschaft errichtet, welche 1000 Bettaren Land anbauen und bie mahren Grundfage bes Aderbaues unter ben Gingeborenen verbreis ten foll.") Bugleich gewohnt er Araber, Juben und Ros loghlis an eine gefehlich geordnete Bermaltung und Rechtspflege, indem er fie felbft baran Theil nehmen laft. \*\*) So, hoffen wir, foll er auch ben größern Steg erkampfen, ben Sieg ber Beharrlichfeit. Mochte boch ber eble Dens fchenfreund, der Abbe von St. : Plerre, biefe Beit erlebt haben, welche feinen langftvergeffenen Plan jur Bertilgung ber afritanifchen Geerauber, ber mit in feiner Ibee eines ewigen Friedens, vom Carbinal Dubois ber Traum eines ehrlichen Mannes genannt, enthalten war, jest erst nach 100 Jahren zur Ausführung beingtt Auch er wollte biefe Bertilgung burch Civilisation bewirs ten, und ben von ihm baju vorgeschlagenen Mitteln tonns te man wenigftens bie Ausführbarteit nicht absprechen. Wie aber schon bes guten Abbe Plan mit bem ewigen Frieden zusammenhing, so ist auch jest bas junge Leben

<sup>&</sup>quot;) Wie wissen wohl, das D'Anville das atte berühmte Jol, Juda's Residenz und von ihm Caesarea genannt, fix das hentige Algier halt; allein, Shaw hat ihn widerlegt; nach ihm lag hier das alte Icasium. Spätern Untersuchungen jusalge, wurde das heutige Afgier von einem arabilden Kuften, Jussell Beirt, um das I. 995 auf den Trümmern der alben einstehen Municipalstadt Jountum erbaut. Die Araber nannten die Bucht, späten die Erdet, Al-gemair, d. i. die Anseln, auch Al-gemair, b. i. die Anseln, auch Al-gemair, b. i. die Anseln, auch Al-gemair,

<sup>\*)</sup> Bourmont's Jug nach Algier hatte jeboch nicht ben Wele, fall ber liberalen Blätter. Diese verwarfen Alles, was von Polignac's Ministerium herfam. "C'est une croisade en Afrique", fagten sie, "qui doit délivrer en France le mint tombean de l'ancien régime, tombé aux mains des indébles.

<sup>\*)</sup> Das Symbol von Afrika ist die Jungfrau mit den Kornachten in beiden Sanden. Und bennoch liegen in der Resgentschaft von Algier 8 Viertel der Ländereien wegen Manget an Einwohnern unangebaut! Diese Barbaren verstes ben nicht einmal die Kunst des Dangens, und gleichwol ernten sie nie unter 10: die 12sach, zuweilen sogar 70- die Sosaitig!

<sup>\*\*)</sup> Das ein Abeater in Agier eröffnet wirb, und bas ein histox.:polit.:milit. Journal daselbst u. b. A. "L'estalette d'Algar" erscheint, wollen wir hier nicht mit anschlagen.

berfelben bie Korfcher beutscher Sprache und Geschichte zu neuem Dante verpflichtet. Seitbem man ertannt bat, bag ber 3med ber Befdichte nicht blos ift, Befdebenes ju erforichen und gu ergablen, fonbern auch von ben Buftanben fruberer Beiten ein treues und lebenbiges Bilb barguftellen, feitbem ift auch ben Reimeroniten bes Mittelalters eine großere Mufmertfamteit gugewenbet worben. Denn freilich, wer aus folden Reimdronis ten nur neue Thatfachen gu lernen hofft, ber wirb fich baufig getaufcht finben, inbem bie ergablten Begebenheiten nicht felten anberweitig befannt find. Aber indem fie bie Umriffe ber Befcichte mit Farben fullen, verschaffen sie eine lebendige Unfcauung, und mas alle gleichzeitigen Ergablungen gemabren, neben bem Berichte von ben Begebenheiten zugleich ein Beugniß gleichzeitigen Urtheils, bie Ereigniffe und ein Gemuth, in bem fle fich abspiegeln; bas ift in ben beffern Reimchroniten, welde Mittebenbe von bentwurbigen Geschichten verfaßt haben, oft in noch boberm Grabe gu finden, ba fcon bie außere Form bewegbarer Darftellung fich auffobernb barbot, wenn erlebtes Bohl und Weh bas Gemuth erregte. Rein Berftanbiger wird au biefen Reimchroniten mit Unfoberungen treten, bie er fic nach ber Ginfalt und Burbe und Unabsichtlichfeit bes vollethumlichen Epos ober nach ber Abrundung, Feinheit und Planmaßigfeit ber Runftpoefie gebilbet bat; aber icon in ber Gris

fteng ber Reimchroniten liegt Poefie genug.

Der Appengellerfrieg, ben bie vorliegende Chronit ergablt, wirb von Joh. Dauler im 7. Capitel bes 2. Buchs befchrieben. Reue Aufichluffe uber ben Urfprung bes Rriege und eine lebens bige Ausführlichteit, bie überall bes Graablers eigne Unichanung bezeugt, geben biefer Chronit eine bebeutenbe hiftorifche Bich. tigfeit, jumal ba überall lautere Bahrhaftigfeit unverfennbar ift. Der Berf. ift unbefannt, boch folieft ber Berausgeber aus einzelnen Spuren, bie fich in bem Gebichte finden (wie es fcheint mit Recht), bag er abeligen Gefchlechts und wohnbaft in St. Gallen war. Weniger ftimmen wir bem Urtheile bes Beraus, gebers über bie Sprache bei. Denn wenn or. v. Arr biefelbe "ein Gemengfel aus alterer und neuerer Beit und verfchiebenen Munbarten" nennt unb, um bies zu beweisen, eine Anzahl Borter und Bortformen anführt, Die fcon in frubern Jahrhunderten vortommen, fo ift hiermit gar nichts erwiesen, zumal ba er feltsamerweise Formen wie ban, lan, folan, ftan vorbringt, die fich nicht nur in weit fpatern Schriften, fonbern auch noch jest in Bolfemundarten ftatt ber in heutiger Schrift ublichen: haben, laffen, fchlagen, fteben, finben. Gbenfo wenig find bie übrigen Beifpiele, die er anführt, in bem Beitalter bie: fer Chronit unerhort. Ueberhaupt liegt jenem Urtheile eine falfie Ansicht jum Grunde. Bon ber heutzutage nicht feltenen Gefchmadlofigfeit, die mitten in die alltäglichfte Rebe absichtlich alterthumliche und verschollene Borter mengt und fo ein unertragliches Gemifch hervorbringt, aus jenen fruhern-Sahrhunber, ten Beifpiele beigubringen, durfte fcwer fallen. Einzelne alte Borter und Formen, bie anberswo überrafchen, benn in ber vorliegenben Chronit fallt taum etwas bergleichen auf, erklaren fich, wenn wir bebenten, baß im Munbe bes Bolts manches in ber Schriftsprache langft abgeborrte Bort fortlebt. Richt weniger hatte bem unbestimmten Urtheile über ben Dialett eine tiefere Untersuchung vorangehen follen. Gerabe manches Auffällige tonnte gu Bereicherungen ber fcweizerifchen Dialettologie anreigen, bie bis jest mehr aus bem Fluffe lebenbiger Dund. arten als aus ber Quelle alter Schriften erlautert ift. Much in ben Anmertungen vermiffen wir eine tlefere Renntnis ber Sprache, und Irrthumer find nicht ausgeblieben. 3. B. C. 20: "Buni von Batt bub uff und rebt an, er fprach" 2c., ift ertlart: "bob auf bie hand". Bielmehr ift es unfer heutiges hob an, fing an zu sprechen. G. z. B. "Diutista", 8, 12. Beweise zu haufen ist unnothig. Ueberhaupt ermangeln bie Anmerkungen bier und ba grammatifcher Genauigkeit. Doch ift Bleif unverkennbar und ber Behler find im Gangen wenige. Die geschichtlichen Anbeutungen bat ber Berausgeber aus bem

reichen Schabe seiner Arnstniffe erlautert. Das Gange hat er in 17 Abschnitte getheilt, beren jeben er mit einer Inhaltsanzeige versehen. Auch hierdurch hat er bas Berfiandniß erleiche tert und sich ben Dant ber Leser verbient. 153.

#### Rotig. Cuba und beffen handel.

Aus Europa und ben Bereinigten Staaten werben bafelbft faft fur 100 Millionen France Producte eingeführt. Die Ausfuhr bon Producten betrug 1828 gwifchen 65 und 66 Mill. Spanien führt ungefähr ben britten Theil ber angegebenen Summe ein und ben vierten aus; boch hat in ben legten Jahren bies abs genommen und ber Bertebr mit Rorbamerita ift bafur großer geworben. Die Danfeftabte fubren bort ebenfo viel ein als Enge land; ihre Auftaufe find bedeutenber als bie ber Englander. Frantreich führt fast ebenso viel nach Cuba als England ober die Banfeftabte; bie Ructfrachten ber frangbfifchen Schiffe finb bagegen bei weitem geringer. Bon ben übrigen europaifchen ganbern ift ber hanbel nach Cuba nur gering; boch bat fich in neuerer Beit bie Berbinbung mit Rugland febr gehoben. Bei genauerer Betrachtung ber eingeführten Artitel findet man, bağ Europa und bie Bereinigten Staaten an Dehl nur fur ungefahr 5000 Menfchen einfuhren, alfo für etwa ben 137. Theil ber Bevollerung ber Infel. Dagegen ift in Cuba bie Ginfuhr bes Reifes großer als auf trgend einer anbern ameris tanifchen Infel ber beißen Bone. Der Beinverbrauch ift febe ftart; man tann annehmen, daß jahrlich 12—18 Mill. Flas. fchen eingeführt werben. Ebenfo groß ift ber Berbrauch von Del, Butter u. f. m. 3m Gangen ber Ginfubr betragen bie gur Rahrung bestimmten Gegenstanbe ungefahr ben fecheten Theil bes Sangen, die Baumwollengemebe ben vierten Theil, Seibengeuche ben gehnten Theil, Bollen: und Lebermaaren, jedes ben funfgehnten Theil. 1828 führte Suba 68,400 Barriquen Bucker und 28 Mill. Rilogr. Raffee aus. Baummolle wird nur theilmeife auf Cuba gebaut, Sabact aber befto mehr. Ginen reichen Musfuhrartis tel gibt ber bonig und bas Bache. Jahrlich laufen zwifchen 18-1900 Schiffe ein, mit einer Konnenlaft von ungefahr 277,000 Zonnen. Die Bereinigten Staaten liefern hierzu 3. Spanien to, England &, Frankreich 30, Danemart und bie Rieberlande 40.

#### Literarische Anzeige.

Durch alle Buchhandlungen und Poftamter bes In . und Auslandes find Probenummern von folgender im vorigen Jahr begonnenen und hereits der größten. Berbreitung und der allgemeinften Achtung genießenden Beitschrift zu erhalten:

### Der canonische Wächter.

Eine antijesuitische Beitschrift

Staat und Rirche und für alle driftlichen Confeffionen. Derausgegeben

### Alexander Müller.

Es erscheinen von dieser Zeitschrift außer den Beitagen wochentlich knummern in gr. 4., und ber Preis des Jahrganges von 104 Rrn. mit den Reilagen beträgt 5 Thir., oder 9 A. Rhein. Die Postamter wenden sich mit ihren Besteilungen an die Ibnigl. sachtungserpedition in Leirzig, oder an das konglipreuß. Grenzpostamt in halle, die Buchhandlungen an die unterzeichnete Commissionshandlung.

Leipzig, im Jamuar 1831.

F. A. Brodhaus.

får

# literarische Unterhaltung.

Rreitag.

Nr. 21. —

21. Januar 1831.

#### Antwerpen.

Mis ich im Sabre 1828 ein paar fchone Berbfttage in Antwerpen verlief, wollte ich mir feinen Augenblick sum Schreiben erlauben, um teinen Augenblic der Anfchauung ju verlieren. 3ch vertraute meiner Borliebe für diefe Stadt, bie, gefchichtlich entftanben, burch wiederholte Anwesenheit fich ftets gesteigert hatte, bas mein Ge bachtniß mir Alles treu bewahren werbe : auch ift mir Die Erinnerung fo gegenwartig geblieben wie von ben Mohnplaben und Ereigniffen erfter Jugend. Barum ftorte mich in der aufblubenden Stadt eine abnende Beforaniff, bag es bie letten Augenblicke maren, die ich mit eis ner Scheibenben vor ihrem Untergange gubnichte? Alle Rrafte ichienen bamals nur auf bas Schaffen, auf bas Berberrlichen gerichtet, und bie innere Berriffenbeit ber belgischen Bollerschaften, bie in Bruffel fich icon beutlich aussprach, wo bie mallonische Race mit ihrem Leichtfinn, threr Nachahmerei und Streitluft fich mit bem flamischen Ernst und Gifer seltsam gepaart bat, erfchien bier nur noch wie ein beluftigendes Beitungsgefecht, bas aber die biefigen flamifchgefchriebenen Beitungen nur felten mitau: führen fich veranlagt fühlten. Dbgleich fich auch hier elniger Sochmuth gegen bie Bollander außerte, weil bie Untwerpner fich einbilbeten, ihren Sandel funftig gang anfichaubringen, wie fie benn wirklich ben Stabten Amfterbam und Rotterbam ichon manchen Abbruch gethan batten, fo war boch wieberum eine große Ergebenbeit gegen die Sandelektugheit ber Sollander damit verbunben ; in Amfterbam blieb boch immer ber Sit ber Handelsseele. Der Bortheil Untwerpens lag aber inebe fonbere in ber Begunftigung ber nieberlanbifchen Kabris ten beim Colonialabsat; ba nun biefe meift erft burch bie Berbindung mit Bolland entstandenen und vergrößerten Kabrifen großentheils in Belgien lagen, fo mar Antwerpen ber Rudbefrachtung naber als jene hollanbifchen Stabte und bem Rheinhandel auch nicht entfernter. 3ch fab bas erfte Guterbampfichiff von Untwerpen nach Roin abgeben, bis babin hatten fie fich ber rotterbamer Dampf= fciffe batu bedient; fo brachte jebes Jahr neuen Buwachs, neue Berbinbungen, wozu, nach ber Ansicht eines antwerpner Raufmanns, allerdings beitragen mochte, daß alle Ginrichtungen bier neu, alfo feine ber übeln, toftspieligen

Sewohnbeiten fich vorfanden, welche in ben hollanbischen Stabten zu einer Art Sanbelbrecht geworben, wo jebe Bemuhung bei Speditionen boch angerechnet wird. Die fer wohlfeilere Berteht hatte benn auch so viele beutsche Raufleute mit Anftragen ober gum Lernen ber Sandlung hier versammelt, bag bie Borfe Deutsch zu reben schien. als ich nach erlegtem Eintrittsgelbe mich geschäftslos um ter ben Geschäftigen umhertrieb. Diese Borfe, ein pracht volles Denemal ber erften glanzenden Beit Antwerpens, erbaut im Jahre 1531, von 180 guß Lange, bei 140 Ruß Breite, von 44 Saulen umgeben, ift bennoch bem jehigen hanbel zu enge geworben, sodaß man burch biefe tleine Abgabe bem Andrange der Neugierigen wehren mußte. Bur Beit Rapoleons, als ich bas erfte Mal hier war, brauchte tein Gintrittsgeld gegeben ju werben, fein Sandelsschiff konnte wegen ber Englander einlaufen, bie Borfe war leer, nur bie Rriegefchiffbauten beschäftigten bie armern Claffen und einige Lieferanten. Dennoch trifft man gar nicht felten auf Leute, die jene Beit ruh: inen und ber bollanbischen Regierung einen Borwurf baraus machen, baß fie ihre Rriegsschiffe, ihre Schiffswerfte nicht borthin legte. Die Sabsucht ber Flamlander mochte Alles anfichreißen; fie bebenten nicht, bag biefe Schiffs Derfte im Terel ungerstort übergeben wurden, daß aber benen in Antwerpen noch gar viel überhaupt fehlte, viel burch bie englische Befapung! zerftort murbe. Uebrigens hatten die Rriegsschiffe in bem auf Napoleons Bes fehl gegrabenen Beden nicht mehr Plat, es ift von Rauffahrern eingenommen, obgleich auch die altern Canale, welche die Schiffe zu ben Magazinen führen, mit Schiffe . fen befest find. In der Mitte jenes ausgegrabenen Be dens liegt bas alte, 1568 erbaute hanseatische Saus, ein prachtvolles Magazin, Biereck, jebe Seite von 230 Fuß, bas ein langewährenber Prozes ben Hansestädten zurückge geben hat. Auf ber einen Seite ift bas prachtvollfte Raffeehaus, in einem Salbrund errichtet, in beffen Kreife, nach nieberlandischer guter Stadtsttte, Stuhle und Tische vor ber Thure im Freien fteben, um mitten in ber Stabt ber Luft und ber regfamen Umgebung sich zu erfreuen. Auf der andern Seite ragen hohe Borrathshauser aller Art empor, die ausgeschiffte Waaren aufnehmen. Alle Ras tionen tann man hier fruhftuden feben und in ihren bols gernes schwimmenden Sausern belauschen; es gibt keine

, 80

angenehmere Befriedigung ber Reiseluft. Die breiten, foohle' gepflafterten Ufer gewähren binlanglich Raum; ba ift tein Drangen und Stoffen wie in andern Seeftabten, tein Schmut, benn aller Abgang ift ein Reichthum fur ben fleißigen Acerbauen ber Umgegend, fa, ein Dampfbagger, ift ftete feschäftigt; was furch Regen ober Bufalligfeit an Mober im Beden gefammett woeden, als reichen Dungeftoff fortzuschaffen. Gine Schleuse verschließt bas Beden, fie wird gur Cbbezeit geschloffen, bamit bie Schiffe auf bem Baffer ungeftort bleiben, mabrend fie in ben andern Canalen, feltsam schief gebeugt, halb im Sande, halb im Waffer liegen, wodurch bas Laben gehindert wied. Die Scheibe bat meift febr bobe Flut bei Untwerpen, gewohnlich über 11 Kuß Wasserunterschied. Much biese Abwechselung betebt ben prachtvollen Strand; eigentlich wal bas Herrlichste, was die Stadt aufzuweisen hat; er ist in feiner jegigen Breite mit Baumen befest, von ben ichonften neuen Saufern begrengt, ein Wert ber neuesten Beit, in Binficht ber Hauferbanten noch nicht vollendet, wo noch fest bie größte Thatigkeit waltet. Dies Jest begieht fich Tivilich auf iene rutige Friedenszeit; die ich da verlebte, benn wenn ich die Zeitungsberichte verstanden habe, so find biefe neuen Saufer, mo bie Belgier ihre Kanonen gegen bie Schiffe ber Bollanber aufgestellt hatten, von biefen meilt gerteummert und in Schutthaufen verwandelt worden. Unter ben Baumen biefes Stranbes sammelten fich bei ber Rudfehr bet Klut eifrige Speculanten und mußige Mengierige, Die ankommenden Schiffe aus ber Ferne gu errathen, bann mit ihnen Wertehr anzuenupfen : es machte ben Eindruck, als ob ba Gluckloofe für Jebermann ge gogen wurden; arm: Fifcher fentten thre Dete jum Rrabbenfang, Jager schlichen über bie grunen Biefen ber Ge gentufte, ben Schwarmen von Waffervogeln beigutommen, wahrend bas Dampfichiff, welches blos bazu gebaut ift, beibe Ufer ber Schelbe ju verbinden, und regelmäßig abfahrt, wie ein hoheres Wefen bes irbifchen Wechsels von Flut und Ebbe nicht achtet, ein unwandelbares Gefet auszusprechen scheint, mas bie beiben Ufer ausgleiche Wirklich tommt ein Reichthum von Fruchten bes Land= baues aus jener grunen Flache nach ber Stadt und wied gegen bie Fruchte bes Welthanbels umgefest. Rur wenige Daufer, meift Gafthaufer, bienen bort im umwallten Brudentopfe, bem Ropf von Flanbern, wohin bas Dampf= boot fur eine Reinigkeit bringt, ben Ueberfahrenben; boch geben taglich mehre Gilwagen von dort ins Land. Bahrscheinlich ist biefer Kopf von Flandern und ein kleines Kasemattirtes Wert, welches jenseits in den Wiesen liegt, von ben Sollanbern unter Chaffe befest geblieben, moburch fie die freie Berbinbung mit ber Umgegend möglich machen, auch ihre Schiffe gegen treugendes Feuer fichern. - Die Befestigung bes Ortes erregt von hier aus fo-

wol wie von der Spite des Pries erregt von hier aus 10= wol wie von der Spite des Thurms die Aufmerklamkeit auch in geschichtlicher Berücksichtigung. Die alte derühmte Belagerung möchte sich nur schwer deutlich machen lassen; es hat sich so viel seitdem in der Stadt verandert, obgleich noch so bedeutende Bauwerke alter Zeit vorhanden sind. Das Ausgraden des Bedens hat die Be-

felligungen nach jener Geite gang hinausgeruckt; neuere Werte find bingugekommen, die Niederung nach mehren Seiten gibt Saltbarteit. Nur die Citabelle Scheint noch unverandert, wie fie Alba erbaute, hauptfachlich um ber Luhnen, reichen Stodt verfichert zu fein, ein Funfed mit 5 Bollwetten, nur mit Einen Thore verfehen. Der Balle amtreis beträgt oben 2500 guß. Bon ber Stabt ift f burch eine weite Flache getheilt, wo Rinder fpielten und Solbaten eingeübt murben. Die Schweizer, tuchtige Mins ner reifen Altere, - lachten bes lingeschicks ber jungen Rieberlander; fie mußten, daß fie entlaffen werben follten, und es fam ihnen feltsam vor, daß biefe ihre Stelle eine nehmen tomten. Ein Offizier meinte, bag, außer ben Wallonen, bie Nieberlanber etwas zu schwerfallig für ben jekigen Militairdienst maren; Die Entlassung ber Schweis ger wollte er nicht loben, fie waren zwerlaffig, wenngleich ihre Offiziere in hinficht mititairischer Kenntniffe meift ben Rieberlandern nachstanden, die jest aus recht auten Bilbumgsanstalten bervorgingen. Erfparnif, fagte er, fei ber hauptgrund diefer Entlaffung, benn jener bebenkliche Wiberwille gegen bie Schweizerregimenter in Krankreich finde fich nicht in ben Nieberlanden; Die gegenseitige Gie fersucht zwischen den nordlichen und sublichen Provinzen fei wenigstens viel lebhafter und wurde bei Unruhen manches Unternehmen bemmen. Uebrigens hoffe man, meinte er, daß die meisten Schweizer nach verzehrter Löhnung in miederlandische Regimenter eintreten murben und auf bie sem Bege bem Dienste wiedergewonnen werden konnten Benn wir jest in den bruffeler Beitungen lefen, daß fich bort Schweizer anwerben laffen, fo find es mahrscheinlich Solbaten aus diefen Schweizerregimentern, die bei ber Trennung der Armee bort lieber Dienste nehmen als uns ter den Sollandern. In biefer Citabelle ftand bie Statue Alba's in Bronze, wie er ein boppelkopfiges Ungeheuer gertritt; fie wurde gar übel gemishandelt, als bie Stadt in bie Sande feiner Gegner gefallen war, und im Jahre 1635 au einem Chriftuebilbe umgegoffen von Gothals. welches bas hauptthor ber herrlichen Frauenfirche gierte, von den Jakobinern im 3. 1797 heruntergefturgt, aber vor einigen Jahren wieder aufgerichtet murde. -Die der Boben ber Stadt Paris burch bie unglaubliche Menge ber abenteuerlichsten Thierversteinerungen einer Borwelt bezeichnet ift, von der wir weiter nichts wiffen, fo ruht bie abgehauene Sand ber Riefenzeit, welche burch bie Borte Sand und Werfen den Namen Antwerpen gegeben haben foll, noch immer blutig an biefem reichen Ufer; besonders bat aber feit der Beit ber Religionefriege bie blutige Kriegshand sich in diesem Orte sichtbar ge macht. Außer ber Bilberfturmerei, im 3. 1566, mutheten barin im 3. 1576 die spanischen Solbaten, benen ber Solb nicht bezahlt worden, und mit gleichem Eifer die spanische Garnison, welche aus ber Citabelle einen Ausfall machte. Debr als 600 Saufer wurden zerftort, über 10.000 Einwohner getobtet; die Plunderung dauerte 3 Tage. Diesem Unglud folgte die Belagerung im 3. 1585, welche ein volles Jahr dauerte, durch Schiller's lebendige Beschreibung wohlbefannt. Gegen biese Schrechiffe fteben

bie fodtern Belagerungen und felbft bie letten Ereigniffe bes por, Jahres jurud. Das verbrannte Arfenal und die Bollnieberlige waren feine ausgezeichneten Gebaube, obgleich von großem Umfange. Die zerftorten Wohnhauser waren gierlich, aber ohne alle eigenthumliche Runft, wie benn in ben Dieberlanden bei so vielen neuen Bauten sich boch nirnends ein eigenthumlicher Geift wie in alter Beit ent: widelt hat, sodaß auch hier wie im politischen Treiben ein blokes Nachbilden parisischer Muster vorherrscht. Unter fo vielen neuen Gebauben in Untwerpen und Bruffel fah ich keins, wo die nahverwandte Kunft bes Bilbhauers in Unspruch genommen worden; ungendstet so vieler neuen Wheater fah ich feins, was fich nur entfernt mit bem neuen Theater in Machen vergleichen konnte, alle litten am Mangel guter Berhaltniffe, an einer eigenthumlichen Schwere und Zierbelosigkeit. Das mag in etwas troften über ben Untergang fo vieler neuen Gebaube, befonbere wenn wir vernehmen, bag bas Sauptgebaube ber Stabt, Die Frauenfirche, in Gefahr war, aber gludlich gerettet wurde von ber Wirtung ber einfallenden Bomben. Mag auch der Thurm bem strasburger Munfter an Schonbeit nachstehen, die Rirche übertrifft in ihrer Bollenbung alle andere, bie mir vorgetommen find und foweit mir beren Eindruck gegenwartig geblieben ift. Sie ift über 500 Fuß lang, 230 guß breit und 360 guß boch, 125 ber herr: lichften Saulen tragen 230 Gewolbebogen. Bor ber Berftorung burch bie Revolutionsmanner im 3. 1797 waren 32 Altare barin aufgerichtet; boch mochte wol bie jesige größere Einfachheit einen freiern Ueberblick ihrer ichonen Berhaltniffe geftatten, wogu noch kommt, bag bie Bahl prachtvoller Bilber, welche jest an ben geeignetsten Stellen aufgehangt find, ohne einen Berbau von Altaren (früher ein Eigenthum anderer Rirchen, bann nach Paris von ben Kranzosen zusammengeschleppt, burch die Berbunbeten enblich 1815 wieder befreit und gurudgegeben), einen Eindrud von Runftreichthum geben, wie ich ihn in feiner Rixche empfunden. Zwei der prachtvollsten Bilder von Rubens, unter benen bie Rreugabnahme mit ben ichonen Seitenflügeln, find ba wie bloße Seitenornamente ber Mauer im herrlichften Lichte aufgehangt; man wirde fich nicht munbern, wenn ber Boben fich mit Golbstuden gepflaftert fande. Die Berftellung ober vielmehr die Erneuerung bes hauptaltars, worin bie himmelfahrt ber Maria, von Rubens, als Hauptbild erscheint, hat mit den kolosfalen Marmorarbeiten über 100,000 Gulben getoftet und ift allerdinge, wenn auch nicht paffend zu bem gothischen Rirchenstyle, boch an sich ein herrliches Wert; prachtvoll find bie bunten Marmorfaulen. Die Dreieinigkeit als Ardnung oben in weißem Marmor ift von großer Wirtung. Nur bas Innere bes mailander Doms mochte fich ber antwerpner Rathebrale vergleichen laffen. Wenn ich mich fo lange babei verweilte, ungeachtet biefer Bau bes Meisters 3. Appelmans oft genug beschrieben, so geschah es nur, um anzubeuten, wie viel in neuester hollanbifcher Beit für ihn geschehen, benn, außer jenen Ausstellungen bon Bilbern und Altaren, außer ber Befferung bes Innern, wurde auch ber Thurm mit großen Roften aus

langerer Bernachlaffigung hergestellt, sowie benn auch bie andern Rirchen ausgebeffert wurden. Ein eigenthimlicher Reichthum biefer Kirchen find bie Graber und Grabkas pellen. Wor allen ist bie ber Familie Rubens in ber St.=Natobetirche burch eins feiner herrlichsten Werte ausgezeichnet, auf welchem er felbit ale beiliger Georg mit feinen beiben Krauen erscheint: ein Bilbniswert, bas für fein Meifterftud gelten tann. Der Grabftein bes Quintin Messis an der Außenseite des Fragenthurms, nabe bem eisernen Brunnen, ben er entweber in fruberer Sands wertsbestimmung, vielleicht auch fpater gur Erinnerung an jene frubere Beschäftigung gearbeitet haben foll, führt mich in bas reiche, auch erft in hollanbischer Beit einges richtete Mufeum ber ehemaligen Barfügerfirche, wo fein Meisterwerk, Die Abnahme vom Krenze, in ber Mitte, auf bem einen Flügel Berodias, auf bem andern ber heilige Johannes im fiebenden Dele mit einer fo eigenthumlichen Urt fich barftellt, bag bies Bilb fast fur alle andere abs tobtet. Dennoch findet sich hier eine fehr reiche Samme lung zur Kenntniß antwerpner Maler, beren Afabemie wol die alteste jenseits ber Alpen fein mag. Hier wirb auch der Stuhl bewahrt, den Rubens in biefer Malers akademie besessen hat. Doch lernen wir ihn besser in feis nem Saufe tennen, bas fein reiches, behagliches Leben mehr charakterifirt als feine Malerstube in einem andern Sauschen, wo jest Bier und Branntwein geschenkt werden. wo, außer einem feltsamen Ramin, nichts Geltsames gu feben, als daß man die Ueberzeugung gewinnt, er habe bier nur kleinere Bilber malen konnen. Wahrscheinlich war hier nur feine Schule, nicht feine eigne Wertstatt. Dier konnten feine Schuler mit fcmuzigen Schuhen eingehen, konnten es sich bequem machen; man muß nicht vergeffen, daß er nicht blos Maler, sondern auch zuweilen Staatsmann war.

(Der Befdluß folgt.)

#### Neuere Ueberfetungen bes Decameron.

Das "Decameron" bes Boccaccio warb (nach Bouterwet in bessen, Dechickte ber Poeste und Berebtsamkeit", Th. IX, S. 197) schon im 15. Jahrhunbert verbeutscht und bis zum Jahre 1519 3 Mal gedruckt; und die Portiede der Deutschen stagen, bie dem Uebersehen besonders hold sind, eher zu als abgenommen zu haben. In dem noch nicht verslossenen Drittel diese Jahrhunderts sind wenigstens 4 Uebersehungen, welche mir vorliegen, erschienen, nämlich die erste von Soltau, im Amsang dessehen, eine zweite in München 1827, eine dritte zu gleicher Zeit in Quedlindurg von I. D. H. Schaum, und endslich eine vierte von diesem Jahre in Leipzig det Brockhaus, deren erstere kleinere Halse Prosesson von wiesem Fleiß und guter Kenntnis der Urschrift, aber er hat den schien Periodendau nicht selten ausgelöst und auf Wohlklang wenig Kücksicht, gemommen, der Ausdruck streist diesenien an das Platte und Semeine, und die Behandtung ist hin und wieder so frei, das die

<sup>9)</sup> Das Decameron. Bon Giovanni Boccaccio. Aus dem Italientschen übersett. Mit einer Einseitung. 3 Abeile. Leipzig, Brodbaus. 1830. 12. 2 Abir. Bilbet ben 20. bis 22. Band ber "Bibliothet classischer Romane und Rovellen des Auslandes", die in berseiben Berlagshandlung erscheint. D. Rob.

Meberfetung faft gur willfürlichen Umbilbung wirb. In bem lettern Puntt übertrifft ihn bie munchner aber bei weitem. Die pon Schaum caratterifirt Bitte in ber Borrebe folgenberma-Ben: "Ich habe nur ein wenig hineingefehen und allein bie fechgebnte Gefchichte vollftanbig gelefen. Diefe enthalt benn, und fie gehort zu ben targern, nicht weniger als 24 ber grob-fen Ueberfehungsichniger zc. Die foonen Lieber, bie Boccaccio in feine Profa verflicht, werben, ohne ein Bort gu fagen, wege gelaffen, und bie Sprache ift fo von allen Banben beicheibener Grammatit, gefchweige benn einigen Boblflangs frei, bag nur bie Babl gu bleiben fcheint, ob man bies Product ein Schuterexercitium ober ben roben Berfuch eines Austanders nennen will". So fcarf biefer Tabel ift, fo gerecht ift er boch; und Rie-mand hat wol ein großeres Recht, ihn auszusprechen, als wer an fich felbst als Ueberseber so ftrenge Roberungen macht, wie wir fie in biefer Borrebe lefen. Die Stelle ift wol bes Abfchreibens werth: "Richt, wie ich bie gleiche Geschichte heute vortragen wurde, wollte ich fchreiben, sondern wie Boccaccio gu feiner Beit ergabit haben murbe, mare bas beutige Deutsch ftatt bes bamaligen Stalienifchen feine Sprache gewesen. In biefer Aufgabe liegt eine theilweife Unmöglichfeit ber Lofung; benn jebesmalige Sprache, Sitte und Beit hangen fo genau gusammen, bas Boccaccio im heutigen Deutsch manche feiner Gefcichten vielleicht gar nicht, anbere nur in vollig verfchiebener Einkleibung erzählt haben wurbe. Bie manches feine Biswort Blingt nicht im Deutschen allein ber veranberten Sitte wegen plump! Bortfpiele, an benen Boccaccio taum minbern Gefallen fintet als Shaffpeare, find wegen ber Entlegenheit ber Spraden bei jenem noch viel weniger nachzubilben als bei biefem. Bie fcmer ift es enblich, im Deutschen etwas nachzuftumpern, bas bem prachtigen Schritte ber volltonenben, funftlich verfloch: tenen Perioben bes Decameron nur einigermaßen gliche! Go überzeuge ich mich benn taglich mehr von ber Schwierigteit, ja gum Theil von ber Unlösbarteit ber Aufgabe bes Ueberfegers. Dag ber Bebenkliche und Bogernbe, trog feiner großern Dabe, fich von bem Lefer oft nicht mehr, wo nicht gar wenigern Dunt perhient als ber Leichtfertige und Rede, weiß ich, und vermuth-Hich mag biefe Ueberfegung bavon ein Beispiel bieten. 3ch boffe aber, man wirb ihr zugefteben, bas ihr Berfaffer mit Befonmenbeit verfahren ift und wenigftens bas Beftreben nicht aus ben Augen verloren bat, fluffig und verftanblich zu fein".

Wenn man nun dem Uederseger nicht blos dies Bestreben zugestehen, sondern wenn man sich freuen muß, wie er sast durchaus, wenigstens in den von mir verglichenen prosaischen und poetischen Stellen, etwas Gelungenes und nach dem jeht gen Standpunkt der deutschen Sprache nicht leicht Uedertressdares geliesert hat, so darf man um so mehr bedauern, daß er "die ursprünglich verheisenen Fristen" nicht halten konnte, daß ihm, wie er selbst sagt, antweder aus pedantischer Gewöhnung, über keinen, wenn duch beildussgen Zweisel, ohne ihn erwogen zu haben, hinwegzuellen, oder wegen der übergrößen, in bester Absicht zusammengedrachten Last von Ausgaden, kritischem und erklärendem Apparat, seiner Ausgade, je weiter ei in der Arbeit vorrückte, besto schwerer erschien, und daß er beswegen mit den Vereicht, besto schwerer erschien, und daß er beswegen mit wierten Tage des Becameron geschlossen und die Ergänzung des Werts durch die übrigen 6 Ange, d. h. die größere Pässte der Ganzen, einem Andern überlassen hat.

Damit Jeber felbft urtheilen tonne, gebe ich ben Anfang bes erften Zages in ber Urfdrift und in ben 4 Ueberfetungen, und füge einige Bemertungen bei:

"Quantunque volte, graziosissime donne, meco pensando riguerdo, quanto voi naturalmente tutte siete pietose, tante conosco, che la presente opera al vostro judicio avrà grave e nojoso principio, sicome è la dolorosa ricordazione della pestifera mortalità trapassata, universalmente a ciascuno, che quella vide o altrimenti conobbe, dannosa, la quale essa porta nella sua fronte".

Soltan: "Go oft ich in meinem Dergen bebente, meine lies

ben Damen, wie fehr Sie alle von Natur zum Mittelben geneigt find, so oft überzeuge ich mich, daß Sie den Unfang biefes Wertchens traurig und langweitig finden muften; denn die schmerzliche Erwähnung der neulichen todgebärenden Peftseuche, womit sich diese Blätter ankangen, kann nicht fehlen, diesen Eindruck auf einen Jeden zu machen, der ihre Verdeerung sehort hat".

Minchner Ueberfehung: "So oft ich, garte, reizende Schonen, mir bente, wie Guch die Ratur so mittelbevoll schuf, so sehe ich es wohl ein, daß gegenwartiges Wert, Eurem Urtheile gemäß, einen etwas langweiligen und unangenehmen Eingang haben wird. Ich schildere freilich das Anbenten an die tobtliche Pett guerft, welche allen Denen, die Zeugen davon waren, so mendelich gefährlich wurde".

Schaum: "So oft ich, geneigtefte Leferinnen, in meinen Gebanten mir vorftelle, wie Ihr von Ratur zu jedem menichtichen Gefühle so geneigt seib, so erkenne ich beutlich, daß gegenwärtiges Werf, Gurer Meinung nach, einen eben so ernften und verdrießtichen Anfang haben muß, als die schmerzliche Ruckerinnerung an jene durchlebte morderische Pest im Allgemeinen seinen Jeden, der sie selbst fab, oder auf eine andere Art kennen gelernt hat, nachtheilig ift, da dieses Watt sie an der Stirn traat".

Bitte: "So oft ich, o holbe Damen, in meinen Sebanten betrachte, wie Ihr von Ratur so mitteibig seid, erkenne ich auch, das in Eurer Meinung gegenwartiges Wert einen betrübten und bittern Ansang haben wird, da es die schmerzliche Trwähnung jener verberblichen Peffeuche, die vor Aurzem et nem Ieden, der sie sah oder sanft kennen lernte, in Arauer versetet hat, an seiner Stirn rragt".

Die Anrebe an die Frauen dei Soltan durch "Sie", wenn es gleich die bei und übliche ift, entspricht doch dem Tone des Ganzen vielleicht weniger als das für uns etwas feierliche "Ihr". Der Ausdruck, "meine lieben Damen", hat aber gewiß etwas zu Sewdhnliches. "D holde Damen" dei Witte kommt dem Italienischen "graziosissime donno" näher, ohne es zu erreichen. Huldreichste, anmuthsvollke, holdseligste, wenigstens holdeste Damen, oder vielmehr Frauen, würde ich vorschlagen. Vergleicht man die ganze Periode im Original mit den Uebersehungen, so sieht man leicht, daß die lestere die treuste und vielleicht fotren wie möglich ist, ohne der Flüssigsteit zu schaden, obzleich wirt wie halung von 3 auf verschiedene Weise gesügten Zeite wörtern am Schlusse, "kennen lernte, in Trauer verset hat, an seiner Stirn trägt", nicht gefällt.

Roch weniger halt Soltan eine Bergleichung mit Witte in ben eingemischten Liebern aus. Dier ift ersterer viel freier als in ber Prosa. Die Berse läst er reimlos und erleichtett sich dammech die Mühe freilich ungemein, zeigt aber zugleich, wie wenig ihm auf den Wohlklang ankommt.

Bom fünften Tage an, wo, wie schon erwähnt, ein Anderer fortgefahren hat, habe ich nur die erste Seite mit der Ursschrift verglichen, und "per lo dilettevole giardino" ("in bem angenehmen Garten") durch "in dem hintern Garten" überfegt gefunden. Wenn ich bieraus auf einige Gorzlosszeit schließe, soch nich boch vielleicht Unrecht haben, und ich wünsche dies, noch mehr aber, daß die übrigen Uebersehungen, welchen diese eingereiht ist, ebenso preiswürdig sein mögen wie dies deutsche "Decameron" von Witte.

#### Literarische Rotiz.

or. Chesy hat eine Quartausgabe ber "Sakontala" in ber Originalsprache, wie sie vor ein paar Jahren von bem Englander William Jones ins Englische übertragen war, veranstattet. Der Originaltert ist aus den Manuscripten in der königl. Bibliothet genommen und ist begleitet mit einer franzosischen Roten.

8. 5.

# literarische Unterhaltung.

Sonnabend,

Nr. 22.

22. Januar 1831.

## Antwerpen. (Befchlus aus Nr. 21.)

Much biefes Mufeum ift, nach bestimmten Beitungsnachrichten, gerettet, ber Borfteher hat die Bilber in feste Reller tragen laffen. Rubens, van Dock, bie Boffe lernt man hier nach bem gangen Umfange ihres Talentes be: wundern, insbesondere, wenn man bas noch fortlebenbe Bolkselement ihrer Bilber, bie flamischen und wallonischen Gefichter, biefe reichlich genahrte und boch nicht geiftlofe Sinnlichfeit sowol in ihrem luftigen Lebensvertehr, wie in ihrer Art Gottesfurcht fennen lernt. Runftler fur alle Welt und fur alle Zeiten gibt es nicht; wohl Denen, die wenigstens ihren Areis vollständig aufgefagt haben! Bergleichen wir bamit ein Sauptwert bes Sauptmalers ber jegigen Atabemie, bes orn, van Bree, in ber Augustiner-Birche, ber fich -nach Untiten und frangofischen Borbildern fleißig gebildet hat, fo muffen wir eingestehen, daß biefe Allgemeinheit etwas vollig Richtiges ift, bag er fein hals bes Leben barum geben tonnte, fo ju verzeichnen, aber auch fo ju coloriren wie jene antwerpner altere Dalerfchule; feine Bilber find colorirte Gipefiguren, obgleich meift von bebeutenbem Umfange, richtiger Beichnung und geschmadvoller Bufammenftellung ber Figuren.

Prachtige altere Sachen enthalten mehre Privats sammungen, bie Haufer erfreuen zugleich burch althers dimmischen Reichthum und Behaglichkeit, sind geräumiger als in Amsterdam und geschmucht mit kleinen artigen Sacten, wie man fie in der alten Stadt nicht erwartet,

Rach biefen Runftbesuchen führte mich ber Lohnbebiente nach bem Fischmartte, um meine Begierbe nach Der enge Fischmartt mit Abstrufuns Muftern ju ftillen. gen, die Fifcherweiber in feltfamer Tracht, endlich bas Birthshaus, wo die Austern bei trefflichem Bier verzehrt wurden, welches unmittelbar am Fifchmartte lag, verfegten mich zuruck in mehre ber angeschauten Bilber. Das hundert Auftern toftete 1 Franc; es hat ba in ber See: fabt nichts Auffallenbes, fie unmittelbar bei einer Aliche: rin aufbrechen zu laffen und zu verzehren, beren Bormutter ichon zur Beit bes Rubens muß umgewandelt fein; et hatte fie beim Befuche ber Maria in bet Franen: tirche verewigt. Belch eine feltsame Berbindung von blanen Augen mit braunen Augenbraumen und von braunen Angen mit blonden Augenbraumen findet man umter

biesem Bolte! Fast ebenso feltsam ift Uraltes und Mobenneues gemifcht in Sitten, Ginrichtungen, Trachten, insbefondere beim Landmann biefer Gegenden, mo wir bie eigentliche bobe Schule des Ackerbaues begrüßen konnen. Da finden wir die neueste Pflugeinrichtung und bavor ein Pferd, mit altem Geschirr voll meffingener Ragel belaftet, eine Erfindung, die vielleicht noch aus ber Beit der Turniere herstammt; frangofische Restaurationen vor ben Thoren und Spiele, wie wir fie auf alten Bilbern abgebilbet finben, wie fie in lacherlichen Allongemperruden und gallonirten Rleibern unter einer hangenden Sans burch= gefahren werben, biefe abzuschneiben suchen und, wenn es nicht gelingt, in bem lacherlichen Staat an bie Erbe fal-Das Armbruffchießen erhalt fich neben bem Buchfenschießen. Die Vornehmen mochten balb als Englanber, balb als Frangofen erscheinen und boch babei Belgier Mitten im Genuß aller Arten Freiheit, trefflis ther Municipaleinrichtungen, fprechen fie mit Sehnsucht von alten Privilegien, die gar nichts bebeuteten und über bie fie lachen wurden, wenn fie fie wiebererhielten.

Es geht bem Bolte wie einem Menschen, ber zu rasch sein Glück gemacht hat, er weiß sich vor Uebermuth nicht zu lassen, er zürnt, wenn er sich die Mühe geben muß, in die Tasche zu greisen, um das Geld herauszu-holen, das ihn brückt und belastet. Das Bolk besindet sich in der Lage des Lehrjungen, der heftig weinte, weil er dei seinem Lehrherrn alle Tage Fleisch bekomme, da

muffe bie Welt balb untergeben.

Wer die Fortschritte bes Ackerbaues kennen lernen witt, bem ift, außer Schwarz, Grouner's "Reise nach ben Rieberlanden" ju empfehlen (2 Theile, Paffau, 1827). Gegen Saben findet fich bie berühmte Birthschaftsmethobe bes reichen Bobens von Contid ; im Westen bas Waesland, wo hochste Cultur eines Mittel= bobens zu bewundern ift; nach Often die Kampe auf bem Heibeboden, wo ohne vorangehende Bebauung felbft Riefern nicht fortfommen; gegen Norben enblich bie reich n Polber, welche bem Meere abgewonnen find. Die Saufer ber Landlente find, ungeachtet bes meift mur febr Eleis nen Landbefiges, bauerhaft aus tleinen Badfteinen erbaut, meift mit einem Rohrbache; überall berricht erwunfchte Boblhabenheit und Reinlichkeit. Niemand bente aber mit dem Unterricht in biefen Wirthschaftsmethoden gleiden Wohlstand in fein Baterland ju übertragen, auch biefe bichtbevolferten vielen Stabte, ber Sanbel und bie Rabrifation fur andere Welttheile muffen baju beftehen, babei die Anhaufung von Geld, wie es Jahrhunderte gefammelt haben. Die Nieberlande, obgleich im Anfange und am Schluffe bes Revolutionsfrieges Schauplas beffelben, haben boch, wie es scheint, viel weniger als andere Lander gelitten. Ihre Reichen wußten fich in Sicherheit gu feben, benn ihr Reichthum bestand nicht sowol in liegenben Grunden ale in Capitalien, tie arbeitenbe Claffe fand viel Befchaftigung fur ben Rrieg. Go fam es, baß eben bei ber Menge teine große gurcht vor Arlegen mar: ein folches Ereigniß, wie ber Brand von Untwerpen, bat mabrend bes gangen frubern Rrieges nicht ftattgefunden.

Rur bas Unglud macht Boifer flug.

Mein Lohnbedienter, ein Mann von hochster frangofifcher Bilbung, ber mit mir Auftern gu effen verftanb und auch mit allen Wirtheleuten wohl bekannt war, zeigte mir Die porübergehenden Geiftlichen, behauptete, fie verführ= ten bas gemeine Bolt, befonbers auf bem Lande, gum Mispergnugen, benn fie tonnten fich nicht gufriedenge= ben, bag fie nicht auch in ben Generalftaaten fagen, babet fet aber auch ber Ronig mit feinem Drudfen und Bogern bei bem Concordate und beffen Ausführung Schuld, ferner mit feinen Erziehungsplanen ber Beiftlichkeit, bie nun einmal nicht gelehrt fein wollte. In bem geiftlichen Bolt ift nichts zu beffern, meinte er, in der Jugend maren es Jakobiner, und bie rothe Duge ftedt ihnen noch immer unter bem geiftlichen Baret. Gehen bie Beuchler nicht aus, als ob fie alle Poftien vergiftet hatten? Ich konnte bas nicht leugnen, und doch gefielen fie mir wie harafteriftifche Bilber, fie waren boch nicht flach fonbern berb ausgeprägt; ein alter Maler hatte fie trefflich brauchen tonnen, um bas Befindel ju malen, welches ben Beren verspottete, ale er mit Dornen gefront mar. Sat= ten wir mehr große Grundbesiger auf bem Lande, sagte noch ber Lohnbebieute, fo mare ber Ginflug ber Geiftlis den bort nicht fo ftart; aber biefe fleinen Leute muffen ben gangen Tag graben und Dift tragen, ba haben fie feine Beit jum Nachbenten, ben Geiftlichen macht bas Schwagen mit ben Frauen Spaß, ba bringen fie die alle auf ihre Seite, fobag auch ber verftanbigfte Mann, ber beimlich über biefe fogenannten Seelforger fpottet, boch iffentlich ihre Partei nehmen muß; ich wurde es auch nicht unterlaffen tonnen.

Rein feltfamerer Unblid ale ber Safen am Abenb. Die Geschäftigkeit auf ben Schiffen bort auf, wie bie Sonne fintt, die Matrofen, welche noch Geld von ihrer Lohnung haben, inebefondere bie neuangekommenen, mollen fich in turgefter Beit aller Freuden bes feften Landes bemachtigen, fie fpringen umher wie die Rinder, die eben ben Schulbanten entlaufen find; in ber Ungebulb tommt es leicht jum Streit zwischen ihnen; Bachholberbranntwein buftet überall; weibliche Bestalten, wie bie ausge= fonittenen Bilber an ben Schiffen bemalt, erscheinen ih= nen wie Gottinnen ber alten Beit, wie Circe und Ralppfo, ein kurzer Checontract auf wenige Rage ift bald geschlof-

Die Franenkirche und bie andern Thurme ichquen ernsthaft hinuber mit ihrem ichwarzen brobenben Beiges finger, aber die Leute bliden nicht babin, fie verfteden fic bald wie Abam und Eva nach bem Gundenfalle. mitten durch biefen leichtfinnigen Saufen ichreiten ohne Umblider ernfte Bestalten, bie ihre Beuft bon ben Gorgen und Beschaften bes Tages erleichtern wollen, aber vergebens. Denn bei ben bunkeln Schiffen, die noch im Fluffe geantert liegen wie angespießte fcmarge Balls fische und in die Canale jum Abladen noch nicht gelangen tonnten, fallen ihnen neue Speculationen ein, fie benuben bie letten Sonnenftralen und bas erfte Sternenlicht, um in ihrer Sand Bagnif und Gewinn zu berechnen. In weffen Rechnung ftand wol bamals bas freugende Feuer

von der Citabelle und Son ben Schiffen?

Ich benutte biefe letten Stralen, mich noch eine mal recht umzusehen, Alles recht in ber Erinnerung gu bewahren, als ob ich die Berpflichtung übernommen, es aufzuzeichnen. Run mar es buntel, und ich fragte ben Lohnbedienten nach einem anftandigen Orte, mo bie Daffe ber Fremden gum Abend gufammentame, bag man fie überfeben tonnte. Er führte mich in ein neugebautes Edhaus, wo fich ein großer, wohlerleuchteter Caal, mit vielen Menfchen er= fullt, aufthat, in beffen Mitte frangofifche Tange aufgeführt murden. Seltfam, alle bie eigenthumlichen, finnlis chen Gefichter bes Golbius, bes Dog, bes Jodocus von Binge und anderer Riederlander maren ba noch vollftan= big jum Tange beisammen, im Umfreise fagen ruhige, ernfte Burger, Weltumfegler, praffend bei Effen und Erin= ten, gang ein Bild ber Beit bes Weltunterganges, bes jungften Gerichts, wie ihn nieberlanbische Maler fo oft bargeftellt haben' Ich blidte burch bas Fenfter, ob ber Herr schon zu Gericht site am hohen Himmel. Da trat ber Mond hervor aus einer bichten Wolkenschicht, ber gange Simmel ichien bewegt von belebten Geftalten, als ob fle überall ben Lag des Gerichts verkundeten; die Schwelger sahen es nicht. Dennoch hat Antwerpen noch 2 Sahre feit jener Beit gestanden und, wenn mich nicht Alles täuscht, wird bieser Tanzsaal vor allen andern zerftorten Ginrichtungen zuerft hergeftellt werben. 3ch fragte ben Lohnbedienten, ob es mahr fet, mas in bem Buche "Délices des Pays-bas" ftande, baf die Antwerpner febr keusch und zuchtig maren, weil keine Barnison ba lage. Er meinte, bas Buch muffe fehr alt fein; einmal mare jur Beit ber Frangofen hier fehr farte Garnison gemes fen, dann aber fei es wol richtig, daß biefe Frauen, melche fich gur Schau ftellten, meift von ber Sochschule gu Bruffel tamen, um fich bier mit bem Seewefen befannt jumachen, ich wurde fie meift an ber Sprache als mallonische Madchen erkennen; bennoch konne er jenes Lob ber Antwerpnerinnen nicht gelten laffen, ja fehr viele mur= ben es fich verbitten, weil fie lieber elegant erscheinen möchten als tugenbhaft. — Gahrung ift hier im Lande, fuhr er fort, bas ift unvertennbar, aber nicht jebe Gabrung ift richtig. Die Frangosen sind uns beigemischt worden wie verborbene Defen bem frischgetochten Biere, fie haben eine falfche Gabrung hervorgebracht, bas Bier

ist nicht Kar geworden. Unfer König mag benten, bie Leute find, wie fie fprechen, ober er vertraut auch auf bie wohlhabend geworbene Mittelclaffe, auf Fabritanten und Sandwerker. Die muffen erft wieder arm werben, daß fie bie Sand fur ihn aufheben. Der Abel ift aber verbrieß= lich, weil er keinen glanzenben Sof macht, die Beiftlich= Teit, weil er nicht tatholisch ift, beibe fprechen offen; die aber heimlich wirfen, find bie alten Bonapartiften, bie jest treuz und quer reifen, alte Rriegetameraben aufreben, weil sie nicht in ben ersten Stellen fteben, sie mochten ben Thron ber Bourbons von bier aus umftogen, graben fich hier ein und machen Minen. Sie haben meift Gelb, und das wirft; wie fie es jusammengeftohlen, bas weiß alle Welt. Sie konnten bamit rubig leben, aber es ift, nach Urt ber alten Weiber zu reben, ein Sandgelb bes Teufels, fie muffen bafur ihre Beit ausdienen. Es gab fo viele Gelegenheit, wo biefe unruhigen Leute hatten be-Schaftigt werben tonnen, ber Turte fchlachtete Chriften, ba hatte ber gange Haufe nach Griechenland und Uffen übergefest merden fonnen; aber bas wollte bald bie eine Dacht nicht, bald hinderte es die andere. Bom Widersprechen lebt aber der Mensch nicht, er muß etwas haben, behaupten, an etwas glauben, bas größer und wichtiger ift als alle Bernunft.

Bielleicht hatte ber Mann nicht fo Unrecht, der Rrieg auf Java wurde lange ohne Energie betrieben, überall war ein Qualen um Rleinigkeiten. Go blieb die Rhein-Schifffahrt 14 Sahre ohne Erledigung von ben Nieberlan: den beschwert und zwar zum eignen Rachtheil berfelben. Der Mann hat Recht, von bloger Regation und Opposition lebt nur ber Teufel, rechtliche Kurften geben aber babei ju Grunde in thatiger, unternehmenber Beit. Die Miederlande maren wieder entstanden burch eine gemeinsame That, burch Aufopferung ber großen Staaten; wie balb mar bas vergeffen in leerem Tros auf Souverainetat. Dieser unselige frembe Ausbrud Souverginetat bat fich fo oft unverftanden in die Ropfe ber Staatsmanner gedrangt, die fonft vielleicht jur Bewahrung ihrer Wollmacht barauf gefehen hatten, wie fie entstanden, wer fie ihnen verliehen. Die spbillinischen Blatter ber Ge fchichte werben nur erft aufgeschlagen, wenn es zu spat ift, wenn nichts mehr gut gemacht werben tann . ia, bei bem allgemeinen Fortfchreiten in geiftiger Entwis delung, in Ausbildung aller irdischen Berhaltniffe mah: rend biefer ichaffenden Friedensjahre hatte mancher Boblmeinende es fur Frevel gehalten, auf biefe marnende Stimme ber Gefchichte ju boren, die Sicherheit Der Belt damit ju ftoren.

Bibliothet ber Novellen, Marchen und Sagen. Herausgegeben von Th. Echtermeper, Ludwig Benichel und Karl Simrod. Erftes und zweites Bandchen. Berlin, Finde. 1831. 8. 3 Thir.

Keine Beit ift vielleicht reicher an Werten, bie aus bem Bestreben hervorgegangen sind, die alten meift verklungenen Ebne ber Sagen bes Mittelalters wieder zu werten, als biegensfere. Während die gelehrtesten Geschichtforscher ihren Bild auf biefe Beiten richteten, um aus ben oft burftigen Quellen eine

beglanbigte Gefchichte ber europalichen Boller in ibrer Biege, gu entwickeln, bas Sagenhafte von bem reinen biftorifden Gee balt gu fcheiben und bas intereffante Gefchaft bes Chemiters in bas Belb bes Befchebenen binubergutragen, um bie Reime ber neuern Belt bis gu ihren frubeften Spuren fpabenb gu verfole gen, find von ber anbern Seite Berfuche genug gemacht, bie Sagen jener Beit, wie fle ein hauptmoment in bem innern Beben aller jungen Bolter finb, aufzufaffen und ju fammeln. Bu biefen Unternehmungen gebort vorliegenbe, bie, bem Plane bes Bertes gemäß, ein Gegenftud ber unter bem Sitel: "Zaufenb und eine Racht", "Tausend und ein Tag", beliebten Samme lungen orientalischer Marchen und Ergahlungen bilben foll. Sie befdrantt fich alfo auf bas Gebiet abenblanbifder Bagen, bie fredich nicht ohne Spuren vielfaltiger Berührung und Bermis foung mit bem Morgenlanbe, biefer Biege unferer gangen romantifchen Sagenweit, auftreten und gebacht werben tonnen. Der große geiftige wie taufmannifche Bertebr gwifchen ben Banbern bes Morgens und Abends mußte einen Austaufch nicht allein ber gruchte ber ganber, fonbern auch ihrer bichterifchen Producte veranlaffen. Gin Genuefer ober Benetianer borte in Konftantinopel, an ber Rufte von Rleinaffen ober Trapegunt, ober bie Kreugfahrer im gelobten Canbe QBunberfagen, bie er, nach Saufe beimtebrenb, ben neugierigen Canbeleuten, fei es fingend ober blos ergablend, mittheilte. Der Begenftand mar intereffant, mochte Bahrheit ober Fiction babei thatig gemefen fein, und, vielfach mobificirt im Munbe ber Gradbler, wurden fie enblich von einem Schrifteunbigen aufgefaßt. Danche Begebenheiten, bie burch bie Staliener namentlich über bie ganber bes Abenblanbes verbreitet, noch fpatern Dichtern, ja tem Chatfpeare Stoff gu unfterblichen Werten gegeben haben, finben fic im Morgenlande überall wieber. Go foll ber berühmte Munro, ber in Indien fo thatig wirtte und bie vielen arientalifden Sprachen gu erlernen bemuht war, ein perfifches Manuscript gefunden haben, wo ber betannte Stoff vom Sholoft fich wie trfinbet in ber Ergablung von Cagi von Emeffa. In ber "Asiatic roview", welche biefe Mittheilung aus bem bekannten Berte uber Munro's Leben gemacht hatte, bemertt ein Correspondent in einem folgenden Banbe, daß man Zweifel bagegen hegen muffe, ob dies orientalische (perfische) Manuscript alter als die occidentalische Bearbeitung burch Giovanni Fiorentino sei, ba am Anfang und Enbe ber Danbfdrift Luden maren, bie bie Beit ber Abfaffung gu beftimmen unmöglich machten. Der "Pecorone" bes Fiorentino fallt übrigene ine Sahr 1878. Gs ware also bie grage: ob, wie boch bochft mabricheinlich ift, bie Sage vom Orient ins Abendland übergetragen fei ober umgefehrt. Bum Jahr 1787 bemerkt bie "Asiatic review" von Munro: "He had good fortune, to discover the story of Shakspeare's Shylock, which eluded the search of all the poets commentators, in a persian tale of the Cazi of Emessa, which is appended to the play of the Merchant of Venice in Malone's edition of Shaksp, and stated to be furnished by Insign. Thomas Munro". Gine ahnliche Sage foll Glabwin's "Persian Moonshee XIII." enthalten, mo 2 Bettenbe ben betannten Preis gefest, und ber Gewinner auch nur burch ben flugen Urtheilfpruch von feinem graufamen Beftreben abgebracht wirb. Go find benn biefe Sagen, beren Inhalt bem Beift bes Mittelalters fo febr gufagte, ber an Effect, an fchneller Entscheibung, spiefindiger Entwidelung fo viel Gefdmad fand wie an bem Bunberbaren und Ungewöhnlichen, in ber Beit ber Ergablungen über bas gange Abenbland verbreitet. Aebnliche findet man überall, und es ift nicht unintereffant, ihrem Gange nachzuspuren und gu bemerten, wie fie immer auf verschiebene Beife nach ber Gigenthumlichteit ber Bolter fich geftalteten, bie fie aufnahmen und gu ihrem Gute machten. Borliegenbes Wert enthalt nun bie Rovellen, Marden und Cagen, bie Quetlen zu Shaffpeare's Studen find: "Romeo und Julia", nach Banbello, in Form und Sprache bem Geifte bes Driginals tren nachgebilbet. Ginfalt, Raivetat ber Sprache, bie oft baburch tomilo mird und gegen unfern beliebten Gradblungefipl beben-

tenb abflicht, zeichnet bie Ueberfegungen MRer aus, und bie 8 Unternehmer fcheinen in gleichem Geifte zu arbeiten, was ihrem Berte bie erfoberliche Einheit gibt, beren Mangel fonft febr fibrend, obgleich nicht auffallend fein murbe. Dit bemfelben Intereffe, wie man ben Driginaten wegen bes Baubers ber Rathrlichfeit folgt, haben wir biefe gelungenen Bearbeitungen ges lefen und bemerten bies von ber erften, um es auf alle übrigen gugleich ju beziehen. Auf "Romeo und Aulie" folgt die "Sage von Amleth", nach Saro Grammaticus mehr ausgeführt, boch bem Beifte bes Deiginals treu. Uebrigens ift bies bie erfte Sage, welche bie norbifden Reiche gum Gegenftanb hat unb von einem Ultramontanen berichtet ift. Die übrigen find fublichen Urfprungs. Bir wiffen nicht, wie bie Berf. bie Ergablungen orbnen wollen. Allerdings ift Shatfpeare ein bebeutungsvolles Binbemittel ber Producte verfchiebener Bonen, ber Cafar wie Bear mit gleicher Deifterhand geichnete. Sonft warbe bie Unordnung berfetben nach ben Boltern, beren geiftie ges Gigenthum fie maren, munichenswerth gewesen fein. Die beitte Ergablung ift bie von Giralbi Ginthio, bie bem Shatfpeare'fden "Das fur Das" gum Grunbe liegt. Dann folgt nach bemfelben bie Gefchichte bes "Dobren von Benebig". In Bezug auf ben " Kaufmann von Benedig" find 3 Erzählungen gegeben. Buerft ber icon erwähnte "Pocorone", von Gievanni Fiorentino, bann "Die 8 Kaftchen", nach ben "Gestis romanorum", und endlich "Die beiben Kaften", nach Boccaccio. Bu "Cymbeline" ift nach Boccaccio "Weibliche Treue" mitgetheilt. 3been, bie ber große Dichter gu feinen ,, Bufligen Beibern von Winbfor" benutt hat, finden fich in ben 3 Engablun: gen: "Die Runft zu lieben", nach Giovanni Fiorentino, bann "Die Rache", nach Straparola, und enblich "Der Ring", nach bemfelben, wieber. Den Befchluß biefes Theils machen: "Die begahmte Reiferin", nach bemfelben, und "Ende gut, Mues gut", bie befannte Ergablung von ber "Giletta von Rarbonne", nach Boccaccio. Bir brauchen nicht git ermahnen, bag biefer leste Stoff ofters benust ift. Die tiefe, unbiegfame Liebe, bie felbft burch die Berzweiflung an ber Gegenliebe nicht getubt werben tann, wie fle fich in fo vielen ebeln Bergen geltenbmacht, ift ein reicher poetischer Stoff, wobei Dichter wie Pfpcholog gleich fcone Ausbeute finben tonnen. Die befannte altenglifche Sage, bie fich in einer Ballabe fo rubrend ausspricht, wo ein Bauermabden ihren Guteberrn liebt, ohne von ihm einmal bemertt zu werben, und wo biefer erft burch bie Borte, bie bas Mabchen im Traume ausftoft, von ber Liebe berfelben überzeugt und burch fie überrafcht wird, flingt bier febr an und ift, wie in bem altenglischen Lieb benn auch ber Rame Rathchen portommt, gu bem berühmten Drama biefes Ramens Unlag gewes fen. Allerbings fpricht fich bier bie viel großere Ziefe ber Auffaffung bei ber norbifden Darftellung aus. Dier ein Gemuths: leben, mahrend die italienische Erzählung, vielmehr im gewöhns lichen Beben gehalten, burch viel gewöhnlichere Triebfebern geboben wird und vorzüglich eine gewiffe Lufternheit nicht verbirgt, welche bie Bebeimniffe ber Liebe aufzubeden ftrebt, eine Wigenthumlichkeit, bie fich fast in allen mitgerheilten Rovellen biefer Sammlung wieberfindet. Doch pragt fich barin bas ebeliche Leben ber Sublanber febr darafteriftifc aus. Bochft ans ziehend ift bie naive Darftellung biefer Partien, bie meift ben Anoten ber gangen Gefchichte ausmachen. Die finblichen Bemertungen, wie z. B., "ba ertannte fie, baß ber junge Dann, ber vor ihrem Genfter vorüberging, im Begriff fei, fich in fie gu verlieben", fallen une auf, ba bas Spftematifche bes gangen Berfahrens in ber Runft zu lieben uns fremb liegt. Wer aber weiß, bas bamale bie ars amatoria nach Dvib und nach ben fpige findigen Untersuchungen und Fragspielen ber Troubabours fo fcolaftifc ausgebilbet mar und vorzüglich gum Gegenftand ber Unterhaltung der Gefchlechter biente, bem wird Boccaccio und feine Beit nicht auffallen, die jener so nabe stand. Gelbft in ben Dramatikern, g. B. Calberon, werben biefe Fragen ja noch baufig Begenftanb galanter Diecuffionen: ein Beweis, wie febr sie noch im Geiste seiner Zeit lagen; und was sagen wir? ist

nicht bie unfere und wahrscheinlich jebe fich barin gleich? Belebt nicht biefer Wegenftand ewig bie Unterhaltung engerer gen fellschaftlichen Rreife? 114

#### Preisaufgabe.

Der unterzeichnete Berleger bes Taschenbuchs Urania. von bem Bunfche befeelt, baffelbe immer murbiger und intereffanter auszustatten, fobert alle beutsche Dichter und Dichterinnen auf, ju einem Preise ju concurriren, ben er hiermit für bie

Novelle ober Erzählung

auslett. Diefer Preis besteht barin, bag er bie Rovelle ober Erzählung, die von den eingesendeten für die ausge= zeichnetste und werthvollste erkannt wirb, mit

zehn Louisdor in Gold für den Bogen von 16 Seiten honoffren wirb.

In der Wahl des Stoffes wird vollige Freis heit gelaffen und nur binfichtlich bes Umfanges beftimmt, bag berfelbe funf Bogen nicht überfchreiten barf, wenigstens wurde, wenn einer Novelle ober Erzählung ber Preis zufallen sollte, die im Drud mehr als 5 Bo= gen betruge, bann überhaupt nur bie Summe von funfzig Louisdor bafür gezahlt merben.

Außerdem verspricht der Unterzeichnete, alle Novellen ober Erzählungen, die zwar nicht des Preises murbig ertannt werben, aber bie er boch fur bie Urania geeig= net erachtet, und ju beren Benutung Raum vorhanden

ist, mit

fünf Louisdor in Gold für den Bogen von 16 Seiten zu bonoriren, jeboch unter ber obigen Ginschrantung, bag über 5 Bogen gar tein honorar gezahlt wird. Es wird von allen Ginfendungen angenommen, daß fie ju biefen Bedingungen benugt werden durfen, wenn ihnen nicht ber Preis aufallen follte.

Die Zahlung des Honorars findet nach der Ausgabe bes Taschenbuchs fatt. Uebrigens fann erft 5 Jahre nach der Erscheinung des Taschenbuchs jeder Autor über

feinen refp. Beitrag anberweitig verfügen.

Jede Ginfendung ift mit einem Motto zu bezeich= nen, bas auf einem versiegelten Bettel, ber ben Ramen und Wohnort des Berfs. enthalt, ju wiederholen ift. Bis Enbe Dary 1831 bleibt bie Concurreng offen, und Ende Mais erfolgt bie Entscheibung, fobag wer im Laufe des Juni feine Nachricht erhalten, daß feiner Gin= sendung der Preis zuerkannt ist, oder dieselbe doch benutt wird, barüber verfugen tann. Gin Jahr lang bleis ben die Manuscripte zur Disposition ber Ginsender Hes gen, nach biefer Beit aber werben fie nebft ben verfiegelten Betteln vernichtet,

Es wird um recht beutliches Manufcript gebeten, und alle Einsendungen werden franco ober burch Gelegenheit erwartet.

Leipzig, 15ten Juli 1830.

R. A. Brockbaus.

## Blätter

fút

# literarische Unterhaltung.

Sonntag,

Mr. 23.

23. Nanuar 1831.

Johann Friedrich VI., Berzog zu Sachsen Beimar. Historische Novelle in bramatischer Form von D. E. B. Wolff. Leipzig, Hartmann. 1831. 8. 15 Gr.

Die Novellendichtung ist an der Tagesorbnung. Shaffpeare machte aus Novellen Schauspiele, jest beainnt man aus Dramen Rovellen ju machen, vielleicht um boch ben beliebten Titel zu haben, ber so anspruche= los und boch so anerkannt ift. Die bramatische Form ift aber keineswegs bloge Form, und ber Berfaffer hat fich allen Rolgen berfelben überlaffen muffen, ba er fie einemal gewählt hatte. Die Sache verhalt fich in ber Rurge fo: Novelle ift bas tleinfte Epos, geht baber nicht gern auf ben Sohen bes Lebens, schilbert mit bem Scheine bes hiftoriters und entwickelt und in ihrem Dis niaturbilbe Charafter und Gefühl von compendieusen ras fchen Begebenheiten; bas bramatische, unmittelbare Beraustreten bes Charakters und geiftigen Lebens ift freilich nicht ausgeschloffen, allein, die Erzählung ber Geschichte und bes Meußern hat ihr ben Ramen gegeben. Schon eine historische Novelle ist somit miklich, weil man sich boch wol fürchten muß, durch bas Große zum Allgemeis nen fortgeriffen zu werben und ben compendieusen Charafter zu verlieren; fcneibet nun vollends bie bramatifche Form auch noch bie Schilderung bes Meußern hinmeg, fo kann faum mehr von bem novelliftischen Princip bie Rebe fein, es mußten benn einige Personen bas Umt bes Erzählers recht ex officio übernehmen und von Beit zu Beit nachhelfen.

Man kann nun freilich leicht erachten, wie unbebachtsam ber Titel dieses Buchleins gewählt ist; aber wir wollen dem fruchtbaren Hrn. Verf. das bedeutende Wort lassen: "Grau, Freund, ist alle Theorie u. s. w.", denn wenn sie ihm nicht grau ware, so hatte er ihr sicher nicht gleich auf dem Titel so ind Gesicht geschlagen. Es kommt hier indessen nicht so sehr darauf an, was der Verf. gewollt zu haben scheint, als was er geleistet hat, und wir wolten dieses historische Trauerspiel in seinen beiden Elementen, dem Historischen und dem Dichterischen, näher betrachten, und zwar das Historische nur, sosenn es den Dichter angeht, d. h. als Geist der Zeit, das Dichterische aber vorzüglich in Rücksicht auf die Ibee des Charakters. Dies ist ums im vorliegenden Kalle ziemlich leicht gemacht, benn ber Verf. führt in ber Nachschrift selbst seine Quelle an, und sie ist allerdings ausreichend. Er nennt die bekannte Monographie: "Johann Friederich VI., Herzog zu Sachsen, ernestinischer Linie. Ein biographischer Versuch von Bernhard Rose" (Neustadt a. d. D., 1827), — ein Buch, welches hier um so zwecknäßiger ist, da es keineswegs zum blinden Glauben verpsichtet, sondern einem Jeden zur eignen Prüsung die Quellen mitgibt, welche theils als Aradition in den Anmerkungen, theils als Urkundensamms lung beigedruckt sind.

Rach herrn Rofe's Bericht ftellt fich nun die Gesichte bes ungludlichen Prinzen folgenbergeftalt bar:

Bergog Johann III. von Sachsen- Beimar hinters ließ bei feinem Tobe im Jahr 1605 feine Gemahlin Dorothea Maria und 8 Pringen, von benen ber altefte elf=, ber jungfte einjahrig mar. Die fromme, streng lus therische Kurftin vermandte allen Fleiß auf Die gelehrte und besonders religiose Erziehung ihrer Gohne. Diefelbe folug jeboch nach ben verschiebenen Charafteren fehr ver-Schieben aus, namentlich blieb ber regsame, ftarte Beift Johann Friedrichs nicht in ben Seffeln bes Betenntniffes, vielmehr kam er im Glauben vielfach ju einem Gegens fat, und in ber Biffenschaft - jur Dagle, jener bas male so beliebten Runft, die man jedoch in schwarze und chriftliche Magie theilte und namentlich in bem erften Breige für fundlich und verfolgungewurbig bielt. Der Charafter biefer Beit ift nun Aberglaube in ber verschies benften Farbung, eine mabre golbene Beit in ber Regies rung feiner fatanischen Majestat. In diese Richtung bes Beiftes, auf bie ichwarze Runft und Teufelsbannerei wandte Johann Friedrich feine gange Kraft und Beharm lichteit, besonders feit ber Rudtehr von feiner Reife nach Frankreich. Dabei verfteht fich, bag er teineswegs feis nes fürftlichen Stanbes uneingebent mar, er hatte viels mehr alle Vorurtheile bes Aursten und Cavaliers in vols lem Mage und besonders ben außersten Sochmuth und bie kiblichste Ehre, bie ihm, wie er sagte, mehr galt als bie Seligkeit, mas freilich in feinem Munbe nur eine Art hergebrachter Betheuerung war, indem er an die Uns sterblichkeit ber Menschen so wenig als an die bes Bie hes zu glauben behauptete. Der inconsequente Rationas lismus, ber an Gott zweifelte, aber an ben Teufel glaubte, biefer eigenthumliche Charafter ber bamaligen Magie, perbunden mit bem offenen Furstentros, ber fich uber jebes menfchliche und gottliche Gefet erhaben mahnte und teine Macht furchtete und anerkannte, jener 3meig der absurden reichefürstlichen Freiheit biefer Beit, bringen Johann Friedrich in einen unheilbaren Widerfpruch mit bem Leben. Dies zeigte fich, fobalb er in baffelbe ein= griff und am auffallenbften im Telblager, wo die vielfals tigften Berührungen feine gange Perfonlichfeit nothwens big berausstellen mußten. Bei bem Beer bes Markgras fen von Baben = Durlach, mo er mit feinem Bruder Berns bard geftanden und fpater unter Christians von Brauns fcmeig abenteuerlichen Sahnen, mar fein Charatter freis lich noch nicht auffällig hervorgetreten, benn bie unglud: Uchen Schlachten von Wimpfen und Stadt=Lohn loften beibe Deere ebenfo ichnell wieder auf, als fie zusammengetreten maren; allein befto verhangnifvoller murbe bas Lager bes Ronigs Chriftian von Danemart. Sier brachte er es balb babin, bag man ibn für einen feltsamen Raug hielt, bann feine Grundfage überhaupt verdachtigte und fein ganges geheimes und fchlecht verhehltes Getreibe theils mit Spott, theils mit Ernft anfeindete.

Seine große Reigbarteit, ein gufahrendes Befen und bie Gewohnheit fürftlicher Willeur brachten taufenb Bans del und Berlehungen bes Dienstes und ber Subordina= Bald hatte er alles Bertrauen verloren, man behandelte ihn wie einen Unfinnigen, ließ fich Dan= ches von ihm gefallen, wich feinen Ausfoderungen aus und vermied ihn. Ale er baber einmal mit feinem Bruber Bernhard in Gegenwart bes Ronigs über bem Spiel in Streit gerieth, mar es tein Bunber, bag man ihm vorläufig Unrecht gab. Der Ronig befahl feine Berhaf= tung, er wiberfette fich, fie wurde mit Gewalt ausgeführt und gwar burch feinen eignen Bruber, ben General 30: In ber außerften Erbitterung ichwur er bann Ernft. "auf einen Blutetropfen", fich an feinen Brubern gu rathen. Dem Ronig ertlatte er: "Seine Chre mare ihm geraubt worden, alfo mochte man ihm ben Ropf vor die Klife legen; man habe aber ju verantworten, bag es auf bas Meußerste mit ihm gekommen sei, wodurch er nicht felig, fondern bes Teufels werben muffe". Charafteriftifch tft, daß die gerichtliche Untersuchung niedergeschlagen, da= gegen von Seiten bes fachfischen Gefammthaufes ein refigiofes Befehrungeverfahren eingeleitet wurde. 216 bies jedoch nichts fruchtete, fonbern vielmehr zu befürchten ftand, ber Bergog werbe fich alles Ernftes "bem Teufel ergeben", um burch ihn nur feine Freiheit wiederzuerlans gen, ließ man ibn frei. Ungft vor Berfpottung und Bers unglimpfung wegen feines Schwures mar ein großes Sins berniß ber Aussohnung. Dennoch tam fie zu Stanbe burch Bermittelung bes regierenben Bergogs Wilhelm.

Darauf lebte Johann Friedrich in der größten Zurückgezogenheit in Ichtershausen am Thuringerwalde; aber wohl Beobachtet und vielfach verleumdet "wegen seines Umganges mit dem Bosen," und wirklich gerieth er immer tiefer in die Magie hinein. Auf der 46. Seite des biographischen Versuchs heißt es in dieser Beziehung:

Bon ber Strasbarteit seiner Grundsäse zwar nicht überzeugt, aber doch durch sie in Zurcht geset, hing er fortwährend fest an ihnen und ftürzte sich dadurch in Widerspruch mit sich und mit der Welt. Er suhlte es wol, allein, ihm sehter entweder die Krast oder der Wille, sich davon loszureisen. So groß war der Reiz des Geheimnisvollen! In der neisten Schwermuch, der gewöhnlichen Begleiterin eines solchen Justandes, im Uederdrusse des Lebens reiste der unglückliche Fürst alle malig zu dem Opfer, welches sich der sinstere Geist seiner Zeit in ihm auserwählt hatte.

(Der Beschlus folgt.)

(Cook Copyright Cooks)

Der Verkehr mit Staatspapleren im In- und Auslande. Bon Joh. helnr. Bender. Iweite umfassendere und überall berichtigte Ausgabe. Göttingen, Bandenboed u. Ruprecht. 1830. Gr. 8. 3 Thic.

Schon lange bevor man noch ben Staatspapierbanbel tannte, warb auf ben großen Borfenplagen Guropas, nament tich ju Amfterbam, Condon und Paris, ein fcwunghafter Actienvertehr getrieben, wodurch gleichfam jener befonbere in neuern Beiten fo uppig emporgefcoffene Bweig ber Banbeleinbuftrie porbereitet ward. Es geborten namlich fcon frubgeitig, pornehmlich aber feit Anfang bes 17. Sahrhunberts, Speculationen in großen Danbelsgefellichaften, vorzüglich nach entfernten Welt-gegenden, unter Autoritat und Schus ber Regierungen, ju ben beliebteften Unternehmungen. Die Gelbtrafte Gingelner reichten felten zu beren Ausführung bin, weshalb fich benn Bereine gu biefem 3mede bilbeten, in welche auch Auslander aufgenommen wurden. Der Capitalftod einer folden Gefellichaft wurde burd bestimmte Ginfchuffe fammtlicher Theilnehmer gebilbet, bie gum Beweis bes Eintritts und ber Zahlung ihres Beitrags eine auf ihren Ramen lautenbe Befcheinigung erhielten, bie von ber Die rection bes Bereins ausgeftellt mar und Actle bief. Rar num gemeinhin Unauftundbarteit bes geleifteten Einschuffes eine ber haupthebingungen bes Gefellichaftevertrage, fo blieb es bagegen ben Besiger ber Actien unbenommen, biefe an Dritte gu veräußern und benfelben ihre Ansprüche auf ben Gewinn, ber verbaltnismäßig auf jebe Actie zu vertheilen war und baber Dividend hieß, abzutreten. Die Ausficht auf biefen Divibend, ber im Berhaltniß bes mehr ober minber gludlichen Erfolgs ber Befellichafteunternehmungen flieg und fiel, mar bie Daupttriebfeber ber nunmehr fur biefe Art von Befchaften auftauchenben Speculation, von beren Umfang und Bechfelfallen ber Berf. bie Refultate, welche bie große hollanbifchoftinbifche Compagnie lieferte, ale erftes Beifpiel anführt. Die Unternehmungen biefer Compagnie namlich, bie aus ber Bereinigung mehrer Eleinern Gefellichaften 1602 entstand, waren balb fo glucklich, bas ihre jahrliche Ausbeute auf 50 Procent ftieg, obwol bie Actien felber nach bem breißigjahrigen Rriege auf 80 Proc. herabgefunten waren, ihre Schulben aber fich gegen Enbe bes 18. Jahrhunderts auf 120 Millionen Gulb. beliefen. Seine hochfte Blute erreichte jeboch ber Actienhanbel im 18. Jahrhunberte, befonbers in beffen erftem Biertel. In England zeichnete fich bamals bie Gubfee-Compagnie aus, beren Actien, als fich bas Berucht verbreitete, Port : Dahon und Gibraltar follten gegen mehre fefte Plage in Peru vertaufcht werben, auf 1000 Pf. St. bas Stud fliegen, innerhalb ber nachften 2 Bochen aber, nachbem fich jenes Gerücht als falfc bewährt hatte, auf 150 Pf. St. im Preife fielen. Das nämliche Jahr (1720) war beson-bers reich an Luftprojecten ahnlicher Art. Richt weniger als 168 Actiengesellschaften, größtentheils zu ben sonberbarften Unternetmungen, bilbeten fich gu jener Epoche in England. Das bin geboren, beispielsweife, bie Millionenbant, bie Stridergefellichaft, Degenklingengefellichaft, eine Affecurang gegen Ber-luft burch Bebiente, gegen Diebftahl und Raub, ein Berein jur Erbauung von Dospitalern für unebeliche Sinber, jur Gin-

führung von Efelsbenaften aus Spanien, an beffen Spiet ein Beiftlicher fanb, gum Danbel mit Menfchenhaaren, gum Daften ber Schweine, gur Reinigung ber Abtritte, gur Beilung venerifcher Krantheiten u. f. w. Aber alle biefe Gefeuschaften waren mur bon furger Dauer und brachten, wie leicht zu erachten, ben Abeilnehmern ungeheure Bertufte. Bu ber namlichen Beit etwa trat in Frankreich ber Schotte Law mit feinem befannten DRif Appiproject bervor, beffen Actien balb nach Grunbung ber Befellicaft (1717) auf ihren zehnfachen Rennwerth fliegen, bis innerhalb weniger Jahre bas gange Project gleich einer Geis fenblafe gerplatte, nachbem es ben allgu fanguinifchen Specus lanten unermesliche Berlufte jugezogen hatte. Go lichtvoll und biftorifchrichtig orn. Benber's herleitung bes Ursprungs bes Anlehnsspftems ift, fo scheint es uns boch, als lege er bem sogenannten Staatscredit einen allgu großen politifchen Berth bei, inbem er fpaterbin zugleich bie aus bemfelven entfpringen: ben Uebel, befonders in ftaatswiffenschaftlicher Dinficht, nicht hinlanglich in Erwagung gieht. "Seit ber Befeftigung bes Staatscrebits in Europa", fagt er unter Anderm, "ift nicht mehr berjenige Staat ber machtigere, welcher bie meiften Unterthas nen, bas größte Bebiet, ober bie ftarifte Beeresmacht bat, fone bern berjenige, welcher ben meiften Grebit befist, ber alfo feine Unleben am leichteften und mobifeilften machen tann; alle Dos litit fußt feitbem (feit ber frangofifchen Revolution von 1789) auf biefem Bertrauen". Der Berlauf ber Revolutionetriege hat Diefes Axiom eben nicht bewährt; benn Frantreich verbantte feine lange Jahre hindurch behauptete Praponderang teineswegs ber hohern Entwickelung feines Staatserebits. Much bilbete fich biefer überall erft in ben gulest verlebten 15 Friebensjahren aus. Der Butunft wollen wir nicht vorgreifen; immerbin aber ift es Thatfache, bas, feitbem fich biefe Butunft getrubt, ber respective Staatscrebit fich im umgetehrten Berhaltniffe gu ber politifchen Bedeutsamteit ber Reiche und ganber mehr ober wes niger behauptet hat. Bei Untersuchung ber Frage, ob es mun: fcenswerth fei, baß eine umfaffenbe Befeggebung fur ben Bertebr mit Staatspapieren erfolgen moge, und bie, beilaufig gefagt, . B. verneinend beantwortet, gelangt berfelbe jur Erbrterung einer anbern Rebenfrage, beren Resultat mit ber Deinung ber ausgezeichneten Staatswirthschaftslehrer, bie ben namlichen Gegenftand behandelten, im offenbaren Biderfpruche fieht. Dr. Benber namlich untersucht, ob bie von Bielen aufgeftellte Bebauptung richtig fei, bas ber Bertebr mit Staatspapieren, "bem wahren panbel nachtheilig und biefem, ben gas briten, Bewerben und bem Aderbaue bas befte De art ausfange". Er vermag, fagt er, bies nicht einzufeben. Es fehlt nicht an Baaren, wie aus ben Rlagen aller Rabritanten und Großbandler bervorgeht, die taum noch wiffen, wohin fie ihre ungeheuern Borrathe absehen follen. "Schafft Abfah", ruft er aus, "ba liegt ber bofe Bleck! Die vielen Taus fenbe von Banben für Fabriten und Manufacturen finb jeben Zag wieder ju haben, wenn nur bas nicht liegen bleibt, mas fie, fammt ben Dafchinen, fchaffen". Der Staatspapierhanbel erscheint bem Berf. schlechterbings nicht als Urfache ber Bes brechen unserer Inbuftrie, sonbern vielmehr als eine nothe wendige golge berfelben. Bei ber betreffenben Beweisführung forbert berfelbe allerbings manche bebergigungswerthe Babrheit gu Tage; nur trifft er, unfere Bebuntens, nicht ben Ragel auf ben Ropf. Go bat er gang Recht, wenn er fagt: "Die Quellen ber Gebrechen liegen in bem Abgange eines neuern Rarttes, auf ben ein auswartiger fich ftuben tonnte, in ben Mauthanftalten, bie überall, wenigftens im Ginzelnen, auf eigenthumlichen von einander abweichenden Regulativen beruhen und haufigem Bechfel ber Anordnung, nicht felten gerabe gu einer Beit, wo eine erhebliche Unternehmung in ber Ausführung begriffen ift, unterliegen, fobas teine irgend bebeutenbe Specus lation ohne großes Rifico, bas einen Schaben fürchten laft, ben als bann Riemand mehr bem Unternehmer erfest, eingeleitet werben tann; ferner in manchen Mangeln ber Rechtepflege, bie allerwarts verschiebenartig ift und bem Raufmann zu felten

ben rafchen Rechtsweg vor einem Banbels : und Rechfelgericht bffnet." Inbeffen begreifen wir nicht, wie O. B. ben Staats. papierhandel gegen ben Bormurf ber Unprobuctivitat gu vertheibigen auch nur unternehmen tonnte. Der Befer mag felbft urtheilen, ob biefe Apologie auch nur einige Saltbarteit hat. "Dem Staate", fo beginnt unfer Berf. biefelbe, "muß es gang gleichgultig fein, auf meldem Bege feinen Bewohner Rugen und Ertrag fuchen, fo lange biefe Bege teine rechtswidrigen find, benn niemals hat eine Staatsregierung gu beftimmen, welche Gefchafte ein Raufmann machen folle, fonbern nur barüber gu machen, bag biefelben innerhalb ber Schrans ten ber Befehmäßigfeit bleiben; bag aber bas in Staatse papierhandel ftedende Capital ein tobtes fei, bavon tonnen wir uns nicht überzeugen. Man ift ben Beweis noch fculbig, bas blos biejenige Thatigfeit bes Danbelsmannes eine fruchts bare und productive fei, wodurch Gegenstande bes portbeilhaften Abfabes an bas Ausland erzeugt werben (!?); uns fcheint jeber Gewinn, ben ber Gingelne macht, auch ein Gewinn für bas Gange gu fein, einerlei, aus welchem erlaubten Gefchaft er entspringt; warum also nicht auch ber im Staatspapierbanbel mögliche Gewinn? Dan weiß freilich von unbedingtem Berluft in biefem Banbel gu fprechen; allein, geht man ber Gas che auf ben Grund, fo überzeugt man fich, bag nichts Reelles babinter gu finben fei. Gin mahrer Bertuft mare bier nur bann vorhanden, wenn ber innere Berth ber Staatspapiere herabgefest, ober man genothigt fein murbe, gerabe jest bei fote otem Preis loszuschlagen; allein, biefe Borausfegungen bilben boch mabrlich nicht bie Regel bei bem Staatspapierhans beln, ober find ihm nicht ausschließlich eigen, vielmehr brobt bet erftgebachte Umftand ben vielen Zaufenben, bie fich mit Gelbe gefchaften abgeben, im gleich boben Grab; ber zweite Rache theil aber ift leicht baburch ju vermeiben, baf Jeber, bevor er Staatspapiergefcafte unternimmt, feine Arafte genau prufe, um fie nicht zu überfpannen..." Aus vorstebeiben Anführungen geht hervor, bag or. Benber in einem großen ftaatewirthe Schaftlichen Irrihum befangen ift, wenn er annimmt, nur ber sogenannte Activ-handel mit bem Auslande werbe probuctiv genannt. Segentheils verbient biefe Benennung jebmeber handelsvertehr, woburch bem betreffenden Begenftande irgenb ein reeller Berth bingugefügt wirb. Gin Pfund Raffee im Baben bes Rleinbanblers feines Ortes bat fur ben Confus menten offenbar einen großern reellen Berth als berfelbe Begenftand im Schiffe bes Rhebers eines entfernten Seeplages. Alle biejenigen Danbelsoperationen, mittels beren jenes Pfunb Raffee gur Stelle gelangt, find baher im eigentlichen Ginne probuctiv zu nennen. Aus ahnlichem Gesichtspuntte find bie Gewinnfte ber Baarenhanbler gu betrachten. Sie bedingen fic teineswegs wie die Gewinnfte bes Staatspapierbanblers burch ihren entsprechenden Berluft bes andern Theiles; fondern viels mehr burch ben Gebrauchswerth, ben bie Baare in ben Augen bes enblichen Consumenten bat. Diefe fluchtigen Unbeutungen mogen genügen, um bie Unhaltbarteit ber beabfichtigten Beweisführung unfere Berfs. für bie Productivitat bes Staatspapierhanbels barguthun. Richt viel gludlicher ift er, nach unferer Meinung, wenn er benfelben gegen ben Borwurf ber Unfitte lichteit in Schut zu nehmen fucht. Inzwischen wollen wir mit orn. Benber gern zugeben, bas eben fener Sanbel gerabe nicht beshalb unfittlich zu nennen fei, weil er bem Giactichen einen leichten, fast mubelofen Gewinn gewährt; auch ift nicht in Abrebe zu ftellen, bas fich Papierspeculation gang wohl mit ber Moralitat bes Individuums, bas fich berfelben bingibt, vereinbaren tast. Allein, andererfeits lehrt es auch bie tagliche Erfahrung, baß fich gerabe unter biefer Claffe von Speculanten verhaltnismasig am haufigften jenes unfittliche und ,ftrafwurbige" Beftreben außert, mittels "verachtlicher Manipulationen" auf ben Preis ihres Danbelsobjeets einzuwirten und fich einen Gewinn ju verschaffen. Sicherlich verbient aber, nach bem allgemeinen Sprachgebrauch, basjenige Gewerbe ein unfittliches genannt zu werben, bas, feiner Ratue nach, am haufigften gur

Berlehung bes Sittengesehes verleitet. Bermag bie Kritik ber faatswirthichaftlichen Seite bes Berts nicht unbedingten Beis fall zu ertheilen, fo ift fie befto bereitwilliger, bie Berbienfte bes Berfs. in Betreff ber juriftifchen und taufmannifchen ober vielmehr technischen Behanblung feines Gegenstanbes anguertens Das zweite Buch, "Bon bem Rechtsverhaltniffe ber Staatspapiere" betitelt, zeichnet fich in biefer Beziehung gang befanbers aus. Dabei ift bie Darftellungsweise bes Berfaffers wahrhaft populair zu nennen, fobaf fein Bert von allen Ges fcafteleuten, welches fonft auch ber Grab ihrer wiffenfchaftlie chen Bilbung fein mag, in fcwierigen gallen nur mit Ruben wird zu Rathe gezogen werben. In eben biefer Beziehung muf-fen wir folieflich auch noch bes Anhanges erwähnen, worin fich alle, bie verschiebenen Staatspapiere betreffenben Berordnungen ber refpectiven Regierungen jufammengeftellt befinben, Formus lare von jenen Papieren angebogen find, und enblich bie im Bertebr mit benfelben üblichen Rebensarten, Die ein gang eige nes, bem Laien giemlich unverftanbliches Ibiom bilben, ertlart

Reue Stizze einer Sommerreise burch Italien, Destreich, Steiermart, Salzburg, Lirol. Bon Gottfried von Dreger. Wien, Lenbler. 1831. 8. 1 Phir.

Dhne gu behaupten, bag bem Berf. biefer Reiseftigge alle Anlage, eine gute Reifebefdreibung ju liefern, fehle, tonnen wir fein Buch boch nur als eine bochft unbebeutenbe Gabe biefer Art anerkennen. Gine Reisebefchreibung burch Italien bat Das mit einem Sanbbuch ber Geometrie gemein, baß es faft unmöglich ift, etwas Reues und noch nicht Dagewefenes gu fein. Eine folde Arbeit erfobert jest, wenn fie nur ben ge-ringften Berth befigen foll, eine folde Daffe von Borftubien, fo viel Urtheil und eine folche Befanntschaft mit altern Berten biefer Gattung, bas fie wirflich nur ausgezeichneten Ropfen auf befriedigende Art noch gelingen tann. Der Berf. biefer Stigge gebort nicht zu biefen Bevorrechteten; er gibt auf treus herzige und stemlich anspruchslofe Beife feine Reifebemerkungen wieber; allein, es fehlt ihm fichtbar nicht blos an ber Kenntnis Deffen, was über Stalien icon gefdrieben ift, fonbern auch an bemjenigen Urtheil, welches bas Bebeutenbe vom Unbebeus tenben und bas Anziehenbe vom Gleichgultigen unterscheiben lehrt. 3hm ift Alles neu und barum Alles wichtig; bie Runfttennerschaft, ohne welche ein Reisenber in Italien nichts ift, geht ibm ab und wird weber burch ben Beift erfest, ber aus bem Individuellen und Geringerscheinenden allgemeine Gebanten gu entwickeln weiß, noch burch ben Reig bes Bortrages, ber über bie Abwefenheit von Geift und Kenntnis oft zu tauschen verftebt. Seine Bemertungen find von ber fluchtigften Art und erinnern nur ju oft an Birthstafelgefprache und Ciceronenges lebrfamteit. Er macht auf humor Anfpruch, aber feine Laune ift jo fcwerfallig, als fein Styl verworren und fein Seban-tentreis befchrantt ift. Auf biefe Art hat er fur bie Belehrung feiner Lefer nichts, fur ihre Unterhaltung wenig geleiftet und ein Buch geschrieben, bas, in Briefe an vertraute Freunde gerlegt, für biefe angiebenb, für bas großere Publicum aber ohne Musbeute ift. Mittelmäßigen Ropfen, welche Italien besuchen und bas Berlangen in fich fuhlen, bies Banb, bas Jeber befchreibt, auch nach ihrer Art schilbern zu wollen, tonnen wir nichts angelegentlicher empfehlen, als irgend einen bestimmten Begenstand, fei er auch noch fo unbedeutend, fest ine Auge gu faffen, fich auf biefen mobl vorzubereiten und biefen gum Sauptthema ihrer Schilberung zu nehmen. Auf biefe Art allein tann ihre Arbeit einigen Berth erlangen; benn noch immer finb manche Richtungen bes italienischen Bolkslebens fast unausgebeutet. Allein, beinahe Beber wirft fich mit ober ohne gug

til die Aunstlennerschaft und zieht es vor, lieber hier Unbedeus tendes zu liefern als etwas Achtbares zu leisten, wenn er so die Administration, die Sandescultur, die Industrie, das Mas fchinenwefen ober bie bauslichen Ginrichtungen jum Gegenftanb feiner besonbern Beobachtung genommen hatte. Auch ber Berf. biefer Stigge ift in biefen gehler einer gu allgemeinen und richtungslofen Auffaffung verfallen unb bat und feine tleinen, perfonlichen Abenteuer und Erlebniffe als Etwas hingegeben, bas ber allgemeinen Theilnahme werth ware, ohne boch auf biefe ben geringften Anspruch ju haben. Doch, wie benn tein Buch fo unbebeutenb ift, bag es nicht in irgenb einer Begiehung brauchbar mare, fo ift auch biefe fowache Stigge als ein fluchtiges Reisehandbuch nicht zu verwerfen, und ber Berf. hat ihre Brauchbarteit, als foldes, burch einen ftatiftifch bifforifden Anhang über alle Orte, Gebirge und Gewäffer, welche bem Reisenden auf ber Strafe von Wien nach Rom begegnen, er bobt. Der bier eingeschlagene Beg ift neu, und bies alphabes tifche Bergeichniß aller Mertwarbigteiten auf und neben ber Strafe verdient Bob, felbft wenn auch nicht alle feine Rotis gen volltommen richtig erscheinen, und manche berfelben als ungenagend und luckenhaft angefochten werben konnten. Der Bleif in biefem Theil feiner Arbeit leiftet einigen Erfat für bie Flüchtigfeit und Unbebeutenbheit ber erften Balfte feines

#### Besteuerung bes Diebstahls.

(Eingefanbt.)

Burtemberg bat einen Rlachenraum von 360 Seviertmeis len und anderthalb Millionen Ginwohner; ber Finangminifter aber fcwebt mit feinen Belbfoberungen immer um 10 Dillionen Gulben herum, fobaf im Durchiconitt auch ber Bettler jabrlich zwifchen 6-7 Gulben zu ben Staatslaften beitragen muß. Unter biefer Summe find bie Gemeindelaften noch nicht begriffen. Man finbet in ben bortigen Steuerzetteln eine eigne Rubrit unter ber Benennung: "Stadt: und Amteschaben", welche unter ihrem weiten Mantel eine Menge Gingelnheiten bedt, bie man nicht befonbers benennen mag. Burtemberg ift reich an Salg, aber auch biefer Artifel unterliegt einer boben Befteuerung; es wird ben Bewohnern biefes falgreichen ganbes, welche nicht einmal bie in ben Rocherfluß ablaufende Gole ichopfen burfen, mit einem Auffchlag von mehr benn 100 Procent vertauft. Der Beweis hiervon ift augenfällig: man liefert 3. B. bem Canton Bern fein erfoberliches Salz, frei bis gur Grenze biefes Cantons, für zwei Kreuzer bas Pfund, ber Burtem= berger aber muß vier Rreuger bafür gablen, und biefer Auffchlag von 500,000 gl. wird gu ben Penfionen ber Beamten, ihrer Bitwen und Rinder verwendet, wiewol ber gange Penfionenbetrag, felbft ben Canbftanben gegenuber, gu ben Finanggeheim-niffen gebort. Bir laffen bies beruhen und fprechen von einem anbern Segenstand. Auf bie vielen Rlagen hat man bie Srundfteuer ermäßigt, bagegen aber ift bie Gewerbsteuer eingeführt morben, welche nach Befinden erhoht wirb. Die Rachbrucker wers ben hierzu ftattlich beigezogen. Enslin zu Reutlingen, welcher von Raumer's "Dobenftaufen" nachbrudt, fchrieb einem feiner Abnehmer, er muffe jahrlich 43 gl. Gewerbfteuer gablen, und bie Fleifchauer'iche Bittib bafelbft, welche unter bem Schus ber murtembergischen Gesete gegenwartig bas "Conversations-Beriton" nachbrudt, wirb, weil ihr Gefchaft viel größer ift, biefelbe noch überbies am Ralenbermonopol Untheil bat, nach Berhaltniß bas Doppelte zu gahlen haben. Dug man nun nicht in Berfuchung tommen, ju glauben, mich begunftige in Burtemberg ben biebifchen Rachbruck, um auch burch biefen Inbuftriezweig, neben bem Ertrag ber Privilegien, die Binangmittel gu verftarten ? \*)

\*) Bgl. Rt. 18 b. Bl.

D. Reb.

## Blätter

## literarische Unterhaltung.

Montag.

Mr. 24.

24. Nanuar 1831.

Johann Friedrich VI., Bergog ju Sachsen : Beimar. Von D. L. B. Wolff.

(Befdlus que Rr. 23.)

Arawohn, Spott und Treulofigkeit feiner Umgebung brachte ihn zu graufamen Sandlungen, welche erwiesener= magen zweien Lanbleuten bas Leben tofteten. Inbeffen mufite wol die alte Liebe zu ben Waffen wieder in ihm erwacht fein, benn ploblich mar er von Ichtershaufen ver-Schwunden, ohne daß irgend Jemand mußte, wobin, bis bie Nachricht einlief, er sei zu Lippstadt in spanischer Gefangenschaft. Auf Bermenben seiner Bruber murbe er freigelaffen und lebte nun wieder eine Beitlang in alter Beife, jedoch viel mehr noch als vorher beargwohnt, ausfpionirt und angeschwarzt. Die Geiftlichkeit trat offents lich gegen ihn auf, er wieberum gegen bie Beiftlichkeit und felbft ohne Berudfichtigung beiliger Orte und Sandlungen, feine Diener verliegen ihn , feine Bruber furchteten ihn, fürchteten feinen Krieg mit ber offentlichen Deinung und, feitbem er fcon Gin Beispiel eines rafchen und heimlichen Entschluffes gegeben hatte, auch Schritte, Die bas ftrenglutherische Saus Sachsen compromittiren Bonnten, etwa burch Unnahme faiferlicher ober liquiftischer Rriegsbienfte. Daber wurde ernstlich in Erwagung gegogen, ob diefem Treiben nicht burch Saft und Be-Tehrung ein Ende ju machen sei. Johann Friedrich entfloh, man mußte wieder nicht, wohin und mit welchen Planen, Bei Nordheim fließ er auf Tillp'iche Borpoften, gerieth mit ihnen in Wortwechsel und Gefecht, murbe verwundet, gefangengenommen und in Tilly's Gewahrsam gehalten, bis er, nach Beimar ausgeliefert, in eine Sefangenschaft gerieth, die in anderthalb Sahren, unter ben mannichfaltigen Qualen rober Uebermaltigung feiner Widerfeslichkeit und Raferei, aber mehr noch unter ber ewigen Folter lutherischer Inquisitoren fein elendes Leben gewaltsam beenbigte. Db er fich felbft, ober ob ihn ein Anderer ermorbet, ift ungewiß. Man fand ihn eines Morgens mit flaffender Bunbe tobt in feinem Rerter. Bei feinem Begrabniß icheint ber Rath bes mibermartigften Prieftergebirns, welches aber fur jene Beit recht normal gebaden gewesen fein muß, ba es feinen Inhaber jum altenburger Superintenbenten avancirt hatte, befolgt worben zu sein: Consultissimum esse, ut in loco obscuro terrae corpus maledictum demandetur, ne Satanas aliis, suis spectris quod agat, habeat.

Dies ungefahr mare Johann Friedrich und feine Beit. Die Sage stellt ihn als Ungeheuer, bie Acten als Berbrecher bar, Dr. Rofe glaubte baber fur ibn auftres ten zu muffen. Den wahren Seelenzustand und bas mabre Glaubensbefenntniß bes Bergogs zu ermitteln, wirb freilich immer nicht geringe Schwierigkeiten haben, und in Rudficht auf bie Magie bat ihn ber Br. Rofe vielleicht etwas zu rationaliftisch gehalten, ba zu bebenten war, bag es in ben Berhoren in feinem Intereffe lag, die schwarze Kunst wegzuleugnen, und wirklich thut er bies burchgehends mit sichtbarer Aengstlichkeit. Wie fehr man ihn aber auch zu erniedrigen und zu bemuthigen wußte, ber alte Stolz und ber furchtbarfte Grimm verließen ihn nicht und brachten fein Schidfal zu schnellerer

Enticheibung.

Die gange Darftellung bes herrn Rose leistet mehr für bie Charafteriftit jener Beit als bes Bergogs felbst, beffen Bild freilich immer erft burch Schlaffe aus ben Acten ju gewinnen mar, mabrend bie Beit aus jebet Beile berfelben mit ihrem eigenthumlichen Beifte zu uns redet. Die Aufgabe ber biographischen Runft ift somit auch ber Sache nach feineswegs geloft. Die Form vollends ift fcmierig, und bie intereffanteften Dinge find feineswegs in ber angiebenbften, leichteften Sprache vorgetragen; bennoch tann man mit einiger Dube aus bem Bus che bie Zeit und ben Mann finden, und somit hat herr Rose allerdings auf gewisse Weise ben 3med seines biographischen Bersuchs erreicht und gewiß auch Lefet gefunden, bie bas Berbienftliche feines Unternehmens in feinem vollen Umfange anerkennen, befonbers in einer Beit, wo man beim Geschichtschreiben auf alles Berbienft von Seiten ber Darftellung eines Gefundenen gu verzichten und nur noch eine gehörig beglaubigte Unterfuchung bor ben Mugen bes Bolfes Scheint gelten laffen au wollen.

Allein, eben die mehr acten = als kunftmagige Darstellung und vorzüglich die fehlende anschauliche Charafteriftit bes Bergogs mußten auch zu einer Bearbeitung bes Stoffe nach ben funftlerischen Unfoberungen binbrangen, beren Zwedmäßigkeit im Allgemeinen wir alfo anzuerken=

nen haben.

Wenn wir jedoch das Gedicht des herrn Wolff in Betracht ziehen, so finden wir den Geist der Zeit weit matter ctitrt, als er aus den Quellen und erscheint und zu und redet. Alles schwimmt in einem traurigen oberstächtichen Rationalismus, Johann Friedrich ist ein vollständiger rationalistischer Prosessor, "der von keinem Geiste weiß", ja er hat schon als Kind Gespenst gespielt und die alten Leute erschreckt, glaubte also schon damals nicht, kaum daß die verschiedenen Pfassen glaubig sind, und Witzersheim vollends ist der ausgeklarteste Intrigant unserer

Lage, ben man fich benten mag.

Die hochft poetischen Clemente biefer Beit viel oberflächlicher und unpoetischer aufgefaßt zu haben als ber Biograph, ift ein trauriges Ereignif fur bas Gebicht. In ber Geschichte, in ber Sage, in ben Acten lieft man mit ben auffallendsten Bugen ewig wiederholt: Johann Fried: rich ging ju Grunde burch ben Wiberfpruch mit ber Beit. Der lag aber teineswege blos in feiner aufgeklarten Den: Eungeart, fondern vielmehr in feiner rationaliftifchen Da= Die Pfaffen und ber religiofe Aberglaube feiner Bruber murben fein Berberben; in bem Gebicht wirb es mehr fein unfinniger Charafter, ber Sag feiner Brus ber und bie Tude bes beleibigten Wittersheim, bem bie Berletungen bes offentlichen Gemiffens vollig fremb und gleichgultig find und nur jum Bormande bienen. Der Gegenfat, welcher aufgewiesen wird, mar allerbings ba. aber er ift nicht genug in feiner Gigenthumlichkeit, Bahr= heit und Tiefe ergriffen und bei weitem mehr gur Miturfache als jur Haupturfache ber Rataftrophe gemacht. Rurg, Witterebeim und bie allzu weltlichen Differengen mit ben Brubern, indem ihr 3wift ichon in ben Rinders ighren nachgewiesen, und in ber Unficht Johann Frieds riche: "Bute Dich vor Allem, mas Familie heißt", ju febr aufe Allgemeine gebracht wirb, biefe Elemente verberben bas Berhaltnif bes Bergogs ju bem Beitgeifte, indem fie die Rraft des Fanatismus vollig badurch labmen, bag fie ihn haufig als Rebenwert, immer als ungulanglich für fich und mandymal fogar ale blos vorgewen: bet erscheinen laffen. Außerbem ift Wittersheim au fehr ein alter Befannter, als bag er mit Recht einem lutherifchen Inquisitor vorzugiehen ober auch nur gleichzustellen mar. Die Rraft bes beschrantten, orthodoren Fanatis: mus und die Wahrheit bes Aberglaubens, ber felbft bei bem Rationalismus noch auf unerschutterlichem Boben fteht, waren viel tiefere und zeitgemaßere Begenfage ale Auftlarung und Drthoborie, beren Be-Kanntichaft man noch alle Lage auf einer Reise nach Salle machen fann, ohne fich ju ben Ucten ber Beren: prozesse ju bemuben.

Reidenschaftlichkeit, Rachsucht und hochmuthiger Starrfinn sind das Hervorstechende in des Herzogs Charakter. Seine Empsindlichkeit ist nicht aus dem Miderspruch mit den Menschen und der Pratension auf Ehre, wahrend er schon durch seine geistige Richtung die Meinung aller Menschen gegen sich hat, motivirt, sondern ursprünglich in seinen Charakter gelegt. Denn schon als Kind, so täßt ihn der Verf. erzählen, habe er seine Brü-

ber gemieben, um mit feiner Sie fein Unglud anzurichten. Diefer Charafter wirb von feiner Ibee regiert, er ift ber erscheinende Unfinn und zwar in dem Dage, bağ er uns zumuthet, aus feiner Unfinnigkeit follen wir uns unmögliche Sandlungen erklaren laffen, g. 23. auf ber 102. Seite bas Musichlagen ber Tilly'ichen Rriegs= bienfte, bie er zuerft gefucht bat. Es ift nicht zu leug= nen, daß es fo abfurde Menfchen gibt, wie Johann Friedrich in biefem Gebichte ift, aber in bem Gebicht muß ber Charafter im Dienfte einer vernunftigen 3bee und seine Handlungen baburch, daß fie ihr gemäß find, mahr= Scheinlich fein. Gin unfinniger Menich, ber gar nicht weiß, mas er will, eine Erscheinung, die keinen anbern Sinn als ben Gigensinn hat, und eine Rraft, die nur im Dienfte ber Billfur fteht, find teine Gegenftanbe für bie Dichtung, wo Alles nach festen, geistigen Befeben bestimmt fein will. Es stand bem Dichter' frei, ber anerkannten geistigen Richtung auf rationalistische Magie. ober auf ben Rriegeruhm gur vorherrichenden ju machen und beibe Beftrebungen mit einander, ja noch mit man= cherlei Sinderniffen im Charafter ftreiten ju laffen, aber teineswegs ben Belben burch kindische Geberbung und Eigenfinn bie Idee feines Lebens verlieren ju laffen. Dber hat Johann Kriebrich bie Ibee feines Lebens nicht verloren, well er teine hatte? Wenn bie 21c= ten allen moglichen Unfinn auf fein ungluckliches Saupt haufen, fo folgt baraus teineswegs, bag feine gange Beftrebung teinen Sinn gehabt, und wenn fie fo feinen su haben schien, war es die Aufgabe ber Dichtung, ihr einen zu geben.

So wie er jest ist, kann Johann Friedrich uns nur als eine verunglucte Copie erscheinen und nicht anders als unangenehm berühren, wenngleich wir zugeben, daß er in seiner absurden Weise allerdings erscheint.

Menn wir auf biefe Weise gezwungen werben, fo= wol ben historischen als ben bramatischen 3weck für perfehlt und das Gedicht von aller tiefern Bedeutung ents blogt zu finden, so wollen wir doch auf ber anbern Seite nicht leugnen, daß die Darstellung leicht und lebendig, die Charakteristik zuweilen sehr mahr und die Sprache an eis nigen Stellen charakteristisch fur jene Beit ift, wahrend fie freilich wieder an andern, namentlich in Johann Friedriche aufgeklarten Betrachtungen gang mobern wird. Bas re nun für eine Novelle bie gefällige Copie bes Lebens hinreichend, erfoderte sie keine geistige Bedeutsamkeit, und zwange namentlich hier nicht Stoff und Form zu ben Anfoderungen, die wir zu machen genothigt maren, fo mußte man anerkennen, bag biefes offenbar improvisirte und ohne hohere Tenden; aufgewachsene Gedicht recht ars tig mare. Man wird es mit Leichtigkeit und Bergnügen burchlesen, aber auch bei jeber ftrengern Prufung beten= nen muffen, daß ber fruchtbare herr Berfaffer mehr Leich= tigkeit, Reminiscenzen und Talent als Tiefe, Driginalität und Benie bewiesen hat.

Betrachtungen über die Finanzen und Sewerbe im preus fischen Staate, veranlaßt durch die Schrift des Hrn. G.=D.=F.=R. Ferber über Preußens gewerblichen und commerziellen Zustand. Berlin, Logier. 1830. Gr. 8. 8 Gr.

So intereffant biefes finanzielle Tractatoen ift, fo beutlich bie Bertrautheit bes Berfs. mit feinem Gegenstanbe aus bems fetben hervorleuchtet, fo tonnen-wir boch nicht umbin, fogleich ab ovo 3meierlei an bemfelben auszuftellen, namlich 1) bag ber Rern beffelben in einer viel gu weiten Schale ftedt, und 2) baf biefer Rern felbft nur febr locter gufammenhangt; ohne Bild: der Titel sagt viel mehr aus, als die Schrift enthalt, and die Schrift selbst folgt nur ungefahr dem allgemeinen Sange der Ideenassociation des gewöhnlichen Lebens. Diese beiden Ausstellungen compensiren sich jedoch insofern miteinander, als ber eigentliche Gegenstand ber Schrift, namlich bas preußische Steuer : und Bollmefen (feineswegs bas gange ginang : und Gewerbswefen bes preußischen Staates, wie man nach bem Ditel erwarten follte) allerdings in jener mehr prattifchen als wiffens fcaftliden Dentfolge bie rechte Form ihrer Betrachtung gu ba: ben fcheint. Es bliebe alfo eigentlich nur ber Tabel bes Titels abrig; tag biefer aber gerecht ift, beweift ber erfte Blid auf bie Inteftina ber Schrift. Denn nach einem furgen Sage von bem gunftigen Ginfluffe ber Danbels: und Gewerbefreiheit auf bie Betriebsamteit und Bohlhabenheit ber Rationen im Allgemeinen unternimmt ber Berf. fogleich ben Ragenfprung auf bie unabwenbbaren Steuern und auf bas von ihm auch ganglich verworfene Probibitivfpftem, beffen Rachtheil er jugleich an eine gelnen Beifpielen, bie England und Frantreich liefern, bargu-thun fucht; und fo tommt er benn auf bas preußische Bollund Steuermefen insbesondere, welches nun auch bis ans Enbe ben Unterhaltungeftoff barbietet. Der Grund bes allgu umfaffenben Titels fcheint aber weniger in bem allgemein menfchlis chen Eriebe nach großartigen Titeln als in bem gufälligen Um: ftanbe gu liegen , bas bie vorliegenbe Schrift ein mittelbarer Defcenbent einer anbern Schrift: "Ueber Preugens gewerblichen und commergiellen Buftanb" ift, und fonach unwillfurlich ben Ramen ihres Abscenbenten angenommen hat. Das Berbaltnis portiegenber Brofchure ju ber Ferber ichen Schrift ift übris gens nicht etwa bas ber Biberlegung ober Berichtigung, fonbern bas echt verwandtichaftliche ber Ergangung und Fortfuts rung, wie aus mehren Stellen fich ergibt. Roch muffen wir, ba wir nun einmal um biefe Schrift erft fo von Augen herum: geben, bemerten, baß fich bas Motto berfelben aus ber preußifden Regierungeinftruction von 1808 : "Es ift unrichtig, wenn man glaubt, es fei bem Staate vortheilhaft, Sachen bann noch felbft gu verfertigen, wenn man fie im Austande wohlfeiler taufen tann. Die Dehrtoften, welche ibm bie eigne Berfertigung verurfacht, find rein verloren und batten, maren fie auf ein anberes Gewerbe angelegt worben, reichlichen Gewinn bringen Bonnen. Ge ift nicht nothwendig , ben Banbel gu begunftigen, er muß nur nicht erschwert werben", baß fich, fagen wir, biefes Motto au ber großartigen Stelle G. 10 fg. etwas fonberbar ausnimmt, wo es heißt: "Dem preußischen Staate war es vor: behalten, nachbem er ben Aderbau fowol als bie übrigen Ge-werbe con ben aus frubern Beiten ber auf ihnen laftenben Bef. feln, fowie ben Bertebr im Innern von ben Binnengollen befreit hatte, auch enblich bem Banbel bie ibm fo nothige Freis beit jugugefteben, inbem in bem Bollgefet vom 26. Dai 1818 ber Grumbfat angenommen wurbe: bag alle frembe Erzeugniffe ber Ratur und Runft im gangen Umfange bes Staats einger bracht, verbraucht und burchgeführt werben fonnten, allen intanbifchen Erzeugniffen ber Ratur und Runft bie Ausfuhr verstattet murbe, und bas bie auf bie Ginfuhr, Durchfuhr und Ausfuhr gelegten Steuern nur maßig fein follten". Inwiefern bie Realiffrung biefer liberalen Ansicht bem preußischen Staate vorbehalten gewesen, und ob nicht bereits vor bem Sabre 1818

in manchem andern Staate Deutschlands biefelbe ins leben actreten fei, biefe Frage bebarf nicht erft ber Beantwortung; ebenfo mochte wol Mancher bei ben "maßigen Ginfuhr: unb Durchfuhrabllen", burch welche bie Blute bes Sanbels unter: ftust worben fein fou, bie Achfein guden, mas (tropifch genoms men) fogar unfer Berfaffer felbst burch gegenwartige Schrift thut, indem er hauptfachtich bie vielen fur bas Interesse bes preußischen Bolts und Staats zu hohen Schubfteueranfage, befonbers fur raffinirten Buder, Wein, Sabad, baumwollene Stuhlmaaren, feibene Stuhl: und Strumpfmaaren, halbfeis bene Baaren, appretirte Leinwand, Bwirnfpigen, Bollenwags ren, fertige Rleibungsftude, turge Baaren, Lebermaaren, Porgellan u. f. w. aus fehr verschiebenen Grunden, aber meift fiegreich und überzeugend bekampft. Der hauptgrund des Bere faffere hierbei aber, ber jugleich feinen bobern politifchen Sinn und feinen richtigen flaateofonomifchen Blick bewahrt, ift bas Princip ber burchgangig ineinanbergreifenben Begenfeitigfeit bes Bollerhandels, vermoge beffen ber erleichterte Abfat frember Baaren in einem Staate bemfelben wieder gum Bortheil wirb, ba fich ber Bertehrsgewinn ftets in gegenfeitiger Bewegung bes finbet, mabrend jebe Erfdwerung ber Ginfuhr, fowie jebe Art ber Banbeleftodung bas Danbelbleben gwifchen 2 Bollern abers haupt lahmt und sonach jeben bavon erwarteten Bortheil burch ihren Rachtheil weit überwiegt. Ebenfo hat ber Berf. Recht, wenn er namentlich bei benjenigen Gegenftanben, welche bas Austand unverhaltnismäßig wohlfeiler als bas Inland geben tann, eine bobe Befteuerung fur bochft nachtheilig erflart, ba burch lettere bas besteuernbe Cand offenbar in einen nicht gu berechnenden Rachtheil gegen ben ganzen übrigen Continent tritt und fich felbft fomit unleugbar ben großten Schaben thut. Denn ein Beben ber eignen Induftrie wirb, wie ber Berf. mit Recht fagt, burch Entfernung frember Producte weit weniger als burch anfpornende Concurreng erreicht; er bat biefe Bahrheit in Beziehung auf ben preußischen Staat burch Beispiele ber Erfahrung bargethan. Enblich ift, außer mehren Reben-grunden, 3. B. ber Roftspieligkeit ber Grenzbewachung bei einem fo ubel arrondirten Staate, wie ber preußische ift, ber gros Ben Gefährbung ber Moralitat, ja jum Theil fogar bes Lebens ber Burger wegen eines oft febr geringen Buwachfes ber &i= nangen u. f. w., noch befonbers als hauptmotiv gu Berminberung und Erniebrigung ber Steueranfage angeführt: bag burch biefelbe bas Quantum bes Steuergewinnes im Gangen bennoch fich fteigere, indem nun eine unverhaltnismaßig großere Daffe bon Baaren eingebracht werbe. So parabor biefer Sag flingt, im Sangen ift er gewiß mahr, wenn auch nicht allemal von untruglicher Sicherheit. Der Berf. beruft fich gur Beftatigung beffelben auf Rufland, wo nach bem ermäßigten Bolltarif von 1820 fich in 2 Jahren bie Bolleintunfte um mehr als 20 Pros cent vermehrt haben follen. Burbe jeboch, fo fagt ber Berf. weiter, wirklich ein Dinus fur bie Staatscaffe aus ber berabfegung ber nach ben Grunbfagen ber Rinangwiffenschaft bisher gu boch gebaltenen Bollanfage fich ergeben, fo mußte man et-nige fruberbin noch unbefteuert gewefene Gegenftaube in ben Steuerzwang mit einschließen, ober man mußte bafur eine ma-Bige, jeboch allgemeine Ausfuhrsteuer anordnen, ober endlich, man mußte einige inlanbifche Probucte, namentlich g. B. Baums wolle, Leinen, Seibe, Bolle, welche bebeutenb find in ber Probuction und in ber Confumtion, mit einer ertlectlichen Abgabe belegen. Mit biefem guten Rathe ift es unferm Berf. aber nicht anders ergangen als bem Schiffer, von weichem jener alte Dichter fagt: "Incidit in Scyllam, qui vult vitare Charybdim". Und bies ift auch der hauptwiderspruch, der sich in ber Schrift um fo auffallenber offenbart, ba biefelbe übrigens fo viel Befonnenheit und grundliches Rachbenten verrath. Man hore nur, wie ber Berf. auf S. 6 mit einer ziemlichen Ste derheit ausspricht: "Dieraus scheint flar zu fein, bag in einem Staate von großerm Umfange bie Ginfuhrung neuer Schusfteuern niemals gerechtfertigt werben fann". Und nach 50 Seiten rath er felbft gu biefem Mittel, bas Deficit gu beden,

bas burch bie Berminberung ju großer Steueranfage hervorgen bracht werben murbe! Run, wir wollen une bamit troften, bağ irgend ein Philosoph einmal gefagt hat, Confequeng an fich fei noch teineswegs Babrbeit. Dagegen ift wieber febr ins tereffant, mas ber Berf. über bie Bollvertrage Preugens mit anbern Staaten, fowie über bie preußifche Rheberei fagt, welche lettere ibn am Schluß ber Schrift gu ber Unficht bringt, ber preußische Ctaat murbe vielleicht weife hanbeln, wenn er einen Theil bes ungeheuern Aufwandes fur feine bewaffnete Dacht bagu benugte, fich eine eigne Marine gu verfchaffen. Merkwurdig ift hierbei folgende ftatiftifche Ungabe: "In Preugen ift gegenwars tig beinabe die Balfte fammtlicher Staatseinfunfte fur bie Bertheibigung bes Staates, und zwar lebiglich burch ein Lanbheer bestimmt, mahrend in England und Frankreich, ben Dauptfees machten Europas, bie Unterhaltung ber Band: und Geemacht gusammengenommen, noch nicht ein Drittel fammtlicher Staatseinfünfte erfobert". Richt minder mertmurbig find eine Menge ans berer Stellen bes Buchs, g. B. gu Unfang G. 8 uber England, wo gezeigt wirb, bas bie ungeheure Steuer, bie bafelbft bie Ginfubr fremben Beigens unterbruckt, bie Brunbbenger umenblich reich, bie Pacht ber Grunbftude enorm boch, bas Betreibe und Brot beshalb entfestich theuer und baburch jenen Abstand zwie fichen Reichen und Armen in England fo fcreiend macht wie in teinem anbern Staate. Bon Frankreich wirb gefagt, bas Die bobe Besteuerung bes fremben Gifens bafelbft burch bie Bertheuerung ber Gifeninftrumente fogar bem Ackerbau nache theilig geworben fei. Run, man fieht hieraus, mas es fagen will, in einem Staate ginangminifter gu fein.

#### Romanenliteratur.

1. Gifersucht und Gigenwille. Gine Ergablung von Frans gista Dalben. Jena, Schmib. 1830. 12. 1 Abir. 9 Gr.

2. Geraphine. Gin Roman in Briefen. Ober: Berbftrofen. Bon Bebwig Bulle. Bremen, Bepfe. Zweiter Banb.

1830. 8, 1 Abir. 12 Gr.

3. Die Leiben und Freuben einer Babereife. Bon ber Berfaf: ferin ber "Bitber bes Lebens" und ber "Pauline Gelbach". Barich, Drell, gafti und Comp. 1880. 8. 1 Ihr. 8 Gr.

4. Der gurftenfohn. Gine Gefchichte unferer Sage, von Bib helmine Boreng. 2 Theile. Leipzig, Wienbrad. 1830. 2 Thir.

5. Die letten Gradhlungen von Charlotte Bollmer. Das Pfarrhaus gu Schlieben. Die Zwillingsschweftern. graue Fraulein. Leipzig, Raud. 1830. 8. 1 Thir. 16 Gr.

- 6. Marchen und Ergablungen von Cophie Grafin von DR.., geb. Pringeffin v. G. R. Erftes Banbchen. Prufungen ber Liebe. Der Juwelenlieferant. 3weites Bandchen. Dathilbe, bie Erfcheinung in ber Ginfiebelei im Part. Darchen aus ber Geifterwelt. Maing, Rupferberg. 1830. 8. 1 Ablr.
- 7. Bollefagen, gefammelt von Agnes Frang. Befel, Rlonne. 1830. 8. 1 Able. 8 Gr.
- 8. Erjählungen, Polterabend, Scherze, bramatifche Scenen, Befte und Belegenheitsgebichte von Botte Buife Rraufe. Breslau, Aberholz. 1830. 8. 1 Thir.

Sammtliche Ergablungen gleichen fich barin, baß fie fich wenig, manche gar nicht zieren, baß fie bas Lieblingethema fchriftftellernber Damen, Entfagung, nicht als actives Regativ abhandeln; bochftens, wenn man einmal barauf erpicht ift, fie zu treffen, ließe fie fich als reines Regativ fpuren, namlich in ber Barftellung manches lebels, bas entfteht, weil fie nicht porhanden. Gin Drittes, bas biefe Schriftftellerinnen gemein haben, möchte ihnen vielleicht nicht angenehm gu boren fein, und boch ift es viel, viel beffer, teine weibliche Genialitat als eine erzwungene, miegeleitete.

1. Reben bem Gleichen ift bas Ungleiche überall mertlich,

jebe Leiftung bat Hr Gigenthamliches. Giferfucht und Gigen wille ftoren beibe Chen eines ichonen, nur ihren gaunen folgenben Frauleine, beren Unarten nicht fo pitant bargeftellt finb, daß fie ihr verziehen wurden und wir warmen Theil an ihr Bare fie liebenswurbig, wir fanden ihr enbliches Schicfal graufam , jest nur gerecht.

2. "Ceraphine's" Berfafferin meint es gut mit ihren Ditfcmeftern und modice burch bie Buftanbe felbft ihnen bie Rothwendigfeit, recht zu handeln, um gludlich zu fein, lehren; fie predigt bas nicht troden und burre bin, fpricht hubfc und richtig aber Empfindungen und Gefühle; aber man glaubt nicht fo gang, bag fie die leute haben, fie find zu wortreich, und ber Baftling fereibt faft ebenfowie bas fittfame, unerfahrene Mabden.

3. "Die Leiben und Freuben einer Babereife" fnidern ebenfalls nicht mit Borten, aber auch nicht mit Gebanten; bie Befchichte, beren Ber- und Entwickelung gleich in ben erften Seiten fich errathen laft, ift bie binbenbe Schnur fur antige, feibst finnige Anschauungen bes Batelebens in Pfeffers und ben naben Gegenben; fein Berfuch, mit Borten ju malen, und

boch beutliche, anmuthig gefarbte Bilbden. 4. "Der Fürftensohn", mehr Bahrheit wie Dichtung, ift bie innere Bitbungsgeschichte eines vor wenig Sahrzebenben verftorbenen Fürften, beffen treffliche, menfchliche Tugenben nur von Ginigen, bie ihm nabe ftanben, ertannt wurben, weil fein fco nes, liebebeburftiges berg in feinen garteften Empfinbungen vielfach getrantt, verhöhnt und getaufcht, er fast gezwungen wurde, fich in sich abzuschließen und wenigstens außerlich bie Miene bes Menfchenhaffers angunehmen. Die wirkliche Geschichte bes ebein, verkannten Fürsten war eine Rette von Entfagungen für fich und Die, welche er liebte; alfo burften fie ber Rachbilbung nicht fehlen; gludverheißenb, rubebringenb finb biefe abgebrungenen Entfagungen nicht. Die Ergablung murbe gewinnen, wenn fie ba, wo fie in Betrachtung, ober auch mitunter, wo fie in Dlalog übergebt, nicht ju fichtlich bas Beftre-ben anlichtruge, fich mit Bierlichteit auszubruden.

5. 6. Die Erzählungen ber burgerlichen und die ber fürftlichen Dame mifden Romaneningrebiengen nach guten Recepten, ja fogar mit bem Unftrich von Reuheit. Die Burgerin loft eine Beiftergeschichte naturlich auf, ohne bag es albern und trivial wirb; bie Durchlauchtige nimmt Beifter und geen gu Bulfe, wo fie mit Menfchen ausgetommen ware. Das ift vornehmer und alfo ihr angemeffen, sowie bas nachlässige, um nicht gut sagen, fehlerhafte Deutsch ihrer Schreibart und bas schone Pas

pier, ber elegante Druck biefer Banbe.

7. Derbloße Rame ber Berfafferin ber "Boltsfagen" ift fichere Bargichaft, daß die Art ber Darftellung die zwedmäßigfte fet und fich in jeber hinsicht über bas Mittelmäßige erhebe. In ber That bat Agues Frang burch bie Form ben Stoff erneut, ja verebelt, in ben "Rheinischen Sagen" theils mehre mit Sinn und Gefchmad verbunden und bas bagu Erfundene aus einem Buß mit dem Borhandenen entstehen laffen, theils Schrof fes gemilbert, durch Reinheit bes Begriffes verklart, wie in ber allbefannten Cage "Die Bruber". In "Belen, ber Bogelfteller", ift bas Graufige und Duntle ber uralten, beibnischen Borzeit Mahrens mohl getroffen, "Die Entstehung von Aberdbach" ift fo phantaftifch gehalten, mit einem fentimentalen und felbft leifen, humoriftischen Antlang, wie bas wunderbare Bel-fenlabyrinth felbft, gleichsam ein sichtbar geworbenes Marchen, ein verfteinerter Traum.

Beinabe mochte man bem Bufall Absicht gutrauen, wie ex Rr. 8 bas lette Buch in biefer Anzeige fein lief. Die Mehrgahl ber barin enthattenen Dinge, gumal ber gereimten, geborten einem engen Sreis an, ber bie Beziehungen unb Scherze verstand und fie um biefer willen liebgewinnt, statt baß fie bie bamit Unbekannten (gewiß ben großern Theil her Lefex) tale laffen.

# literarische Unterhaltung.

Dienstag,

Mr. 25.

25. Januar 1831.

Shaffpeare und das herrschende afthetische Princip bes 17. und 18. Jahrhunderts.

Von Frang Horn. \*)

f. 1. Daß man Shakspeare auch hassen könne, ist von mir gelegentlich behauptet, ja sogar wiederholt worden, boch hat ein wohlmeinender Recensent diese Behauptung in Broelfel gezogen. Ich banke ihm dafür, benn er gibt mie Gelegenheit, den nur hingeworfenen, doch nicht unwichtigen Gedanken auch historisch zu erdreren.

Wir wissen hossentlich stemtlich Alle, was wir uns unter ber großen romantischen Poesie des Mittelalters zu denken haben, und bei dieser Ansicht wird es und klar, daß sie ihren hochsten Ariumph dann seiern mußte, als die höhere Erkenntniß, welche durch die Resormation hervorgegangen war, sich mit der Gemüthskraft und Phantasie jenes Mittelalters vereinigte. In diesem Zenithskehren Weichthum kunstlerischste Weit zu erschaffen und zu formen vermochte, und ihm zunächst Gervantes, doch in einem kleinem Kreise, weil jene höhere Erkenntis nicht in dem Mase zu ihm gedrungen war. Einige früher eingesogene scholasisch kritische Borurtheise hemmten ihn zwar nicht bei dem Roman, wol aber bei der Ansicht und Dichtung der Schauspiete, wo er deshalb minder glücklich erscheint. \*\*)

Auf bieser höchsten Sonnenhohe konnte sich jedoch bie Poesse und das Leben nicht halten. Was früher als scherer Religionssriede sich hatte geltendmachen wollen, war nur ein langer Wassenstillstand gewesen, in welchem sich beide Parteien — gleichsam wie die Brüder Hermannt und Flavins — friedlich angeredet hatten, während mehr als der Strom sie schied; jest aber brach ein neuer Arieg aus, und zwar ein solcher, wie ihn die Welt nie gesehen

hat und auch schwerlich jemals wieder sehen wird, jener breißigjährige, über bessen surchtbare Bedeutung und grauens volle zweite Halfte ich schon in frühern Schriften geredet habe. Sin solcher Krieg hob gewissermaßen die gesammte Zeit aus ihren Fugen, veränderte die Richtung des geistigen Strebens nach allen Seiten hin und (mas ich besonders accentuiren möchte) war keineswegs zu Ende, als man ben Frieden einlautete. Sinen solchen Fürsten-, Priesster-, Böller-, Wähler- und Brüderkampf konnten keine beschriedenen und besiegelten Pergamente, wie sie uns Münster und Osnäsbrück reichlich gaben, zum Schlusse bringen, und es möchte bedenklich sein, bestimmten zu wollen, wann er eis gentlich wahrhaftig geendet habe, falls er überhaupt besendigt worden.

§. 2. Eine seiner nie genug hervorzuhebenden Folgen, auf die in hinsicht ber Poefie und Runft hier Alles antommt, war: die Robbeit ber Sitten, die fich in bas gesellschaftliche Leben eingebrangt hatte. Der Rrieg mit allen seinen Schreden hatte sich nicht wie ein furchtbares Gewitter vorüberrauschend entladen, sondern er marb jus lest gleichsam ale ein naturgemäßer fester Buftand betrach-Jest freilich hatte man aus Erschopfung eine Art von Frieden Schliegen muffen; allein, es war felbft bie Bebeutung biefes Wortes fast verlorengegangen und bie entzügelten Leibenfchaften tonnten fich nicht zur Rube begeben. Bon jener Schonen Ritterlichkeit; welche bie ungeheuere Rraft und Wildhelt oft genug gemäßigt und durch Liebe verschnt hatte, war jest kaum die Rebe mehr. Das Thier im Menschen hatte zu fehr und zu lange Beit bie Dberhand gewonnen, um fo fchnell wieder gehorchen zu ternen; bie Robbeit bielt fich fur rechtmaßig berrichenb tind zeigte fich in widerlichem Gelbftbehagen. Much regte fich zuweilen fogar bie Luft am Gemeinen und Saglichen, bie bem fundhaften Buftande eine Burge leihen follten.

Wo war hier nun Hulfe zu finden? Rur in dem Umschwunge der gesammen Kraft der Menschheit ware sie zu finden gewesen. Wet aber hatte einen solchen zu geseben vermocht? Man suchte deshalb Hulfe in einer geswissen einseltigen Erkenntnis und Verstandesbildung, die noch am ersten zu erreichen war und wenigstens dem Ausbrüchen der gesteigerten Rohheit in den Verhaltnissen zur Geseisschaft und zur Kunst wehren sollte. Man durfte nicht mehr wagen, sich selbst in Freiheit zu sehen, wie

<sup>\*)</sup> Als Probe aus bem zur Oftermesse erscheinenben 6. Bb. von des Berf. "Erläuterungen zu Shakspeare's Schauspielen". D. Reb.

Dinter allen genialen Spaniern bes 16. und 17. Jahrhunsberts (infoweit wir sie durch ben Druck kennen) ist Sers vantes vielleicht ber Einzige, der von dem ihn umgebenden Papismus wechig oder gar nicht derührt worden ist. Wir sinden ihn oft so frei und heiter, daß man versucht wird, ihn sit einen evangelsichen Protestanten zu hatten. Desshalb habe ich ihn auch bier in Beziehung auf den derugaus klar weligiösen Shalpeare nennen dürfen.

man ehebem hatte wagen konnen, und in ber steten Schen vor ber durchbrechenden thierischen Leidenschaftlichkeit mußte man selbst der Naturlichkeit den Eintritt verdieten. Spus ren von dieser Ansicht (bewußt oder bewußtlos, verworren oder deutlich ergriffen, ist hier die Frage nicht) sinden sicherall und in allen Ledensverhältnissen. Die Erziehung wurde die zur Hate freng, und die Ausdehnung der Vater= und Lehrergewalt erinnert sogar an altrömische Sitte. Die Religiosität erwachte zwar hier und da von Reuem, zeigte sich aber meistens nur als Uhnung in Inechtsgestalt, ohne Anmuth, herbe und starr wie bei Menschen, die sich selbst nicht trauen.

6. 3. Das Schonfte, was bie Ratur geschaffen bat, ber menschliche Korper, murbe gleichsam wie ein Berbrecher betracheet und nicht blos unmäßig verhult, fonbern wie mit Abficht burch bie häflichften Moden entftellt. ergend afthetischen ober auch nur angeborenen naturlichen Sinn bat, muß bei ben greulichen Perruden, ben baufthigen, jede Grazie ber Beroegung hemmenben Roden, ben bis jum Rnie berabgesteiften Beften ber Danner, fowie bei ben im grellen Uebermaß ber Gefchmadlofigteit erfun: benen Reifroden und ben fcheuflichften Ropfverzierungen ber Krauen am Ende des 17. und ju Unfange des 18. Sabrhumberts gurudichaubern, benn es ift hier feineswegs blos von einer haflichen Mobe bie Rede, fondern von ber gefammten Richtung bes Geiftes, die bergleichen nicht nur ertragen tonnte, fondern überhaupt bas Safliche als Schones zu betrachten befahl. Aus bem gesellichaftli= ben Ton war mabrend bes langen Krieges jede Grazie entflohen, und man tonnte fie jest nicht gurudgaubern; um aber bie Robbeit ju entfernen, erfand man bas Befchlepp von Complimenten, mit bem jebe Unterhaltung fich wie mit einer Bache umgeben mußte. Dan hatte nicht mehr ben Duth, mit freier Bilbung fich heiter und murbig auszusprechen, benn jene Bilbung war fast überall verforengegangen, und man mußte nur barauf benten, bie bon feinblichen Leibenschaften erfullte Bruft, ben an Rob= beit gewöhnten Geift, die erhipte Bergweiflung, ober die trube Berworrenheit gufammengufdnuren. Daben wir bies Alles genau aufgefaßt, fo wird uns bas Ginten im Gebiet ber Biffenfchaften, befonbers in beren Bortrage, fowie in aller Runft, volltommen beutlich.

6. 4. Frankreich hatte während jenes Krieges am wenigsten gelieten und am meisten an außerlicher Stärke gewonnen, indem es erst dann den germanischen Löwen angegriffen, als dieser schon halb verdlutet war. Um so ruhiger konnte es den Gang der Verhältnisse überschauen, und um deswillen ging auch van ihm die geistige Gestaleing der nach ken Zukunft aus. In Hinsicht auf Kunst kam hier noch der üble Umstand hinzu, das Frankreich damals noch keine sestigeründete Literatur gehabt hatte, sowol wir dort allerdings einige Dichter und Schriftseller sinden, die mit dem wahrhaft Schonen umd Lebendigen vertraut waren und wenigstens das Leichte und Angenehme auch darzustellen vermachten: — Einzelheiten, die jedoch keine Literatur bilden können. Stets aber hatte in Frankseich die Verstandbeserkenntnis als Princip aller Lebensver

haltnisse vorgeherrscht, und jest sollte sie auch als herrschendes Literaturprincip, und ganz besonders in der Poesse vorherrschen, weil man in ihr am meisten die Ausbrüche des frühern Freiheitsgefühls fürchtete. Hier nun traten 2 Manner auf, die in dieser Beziehung schwerlich jemals vewint genannt worden sind und die doch wost am meisten zu diesen Wendepunkt der poetsschen Bestrebungen beitrugen. Es ist der Cardinal Richelieu und der Dichster Corneille,

6. 5. Der "Cib" bes genannten Dichters ift von ber außerften Wichtigfeit, benn er bilbet ben Endpunkt ber alten und ben Anfangepunkt ber neuern Beit. In bie fem Drama find noch manche Elemente von ber Berrlich feit und bem Glange ber Scheibenben Deriobe por unser Auge gestellt, die tiefe Liebe einer ebeln Jungfrau zu bem Bunglinge, in welchem fie ben Selben erft noch ahnet, aber mit Sicherheit, weil die echte Liebe nicht irren fann. Aber bas Geschick pruft biefe Liebe auf eine furchtbare Roberichs Bater wird von Chimenes Bater auf eine Weise beleidigt, welche nach den Geseten ber Belt, ber Alle angehoren, ben Sohn zur Rache anfeuert, und ber Beleidiger fallt im Zweifampfe mit ihm. Da muß bie Geliebte, wie fehr fich auch ihr Berg ftrauben mag, bei dem Konige felbst um Bestrafung des Geliebten bitten: boch ehe noch die konigliche Entscheibung sich vollständig ausgesprochen bat, erscheinen bie Mauren vor Sevilla, und ba jest jebe Privatangelegenheit jurudtreten muß, wird Robrigo burch einen herrlichen Gieg ber Retter feines Baterlandes. Immer hoher wachst Chimenes Liebe für ihn, aber immer beutlicher sieht sie auch die Pflicht ein, um die Beftrafung bes Morbers ihres Baters ju bitten.

In solchen Clementen bewegt sich bas ganze Stuck, und es wird in uns der Gedanke rege, wie wol etwa Shakspeare in schooner Unbefangenheit der Freiheit einen Stoff wie diesen aufgefaßt und dargestellt haben wurde. Auch an Corneille ist hier Bieles zu rühmen, er ist mit dem Berstande völlig Herr des Stoffes geworden, und er weiß ihn so machtig zusammenzusassen, daß wir — besonders da einzelne schone Herzenslaute unmittelbar zu unserm Gestühl sprechen — leicht getäuscht werden und für poetisch bramatisches Leben halten können, was doch nur Verstanzbesorganisation zu nennen ist.

s. 6. Es ist sehr loblich von dem Dichter, daß er uns die ganze trüde Berwirrung und den Kampf der Leidenschaften stets deutlich überschauen läßt, aber er thut es mehr nach der Weise eines Richters, der beide Parteien mit kugem Sinn angehört und, während die Zuhörer alle sich in das Ohr flüstern: "Wie wird das enden?" zu sagen scheint: "Ich allein, der ich so künstlich Berwicketes vor mir sehe, kann auch ent wickeln". Es ist ein sehr debeutendes Wort, jenes wohlbekannte: "daß vom Erhabenen zum Lächerlichen nur Sin Schritt sei", und es gilt gleichfalls von poetischen Werken. Auch in diesem "Cid" tritt dieser Fall zuweilen ein. Corneille hat gewiß recht strenge über die Art nachgedacht, wie Chimene bei dem Könige um die Bestrafung sires Seliebten bitten musse, aber der Verstand gibt auf eine solche Frage keine

erfreutiche Antwort, weil er überhaupt die ganze Bitte für unverständig erklart. Er wurde, falls er sich gestagt sahe, ruhig antworten, nach den einmal eingesührten Gesetzen der Ritterschaft habe Roderich nicht anders handeln können, und ihr Bater habe sich durch sein höchst ungedührliches Benehmen den Tod selbst zugezogen. Das sei nun zwar für die Tochter sehr traurig, doch werde sich dergleichen Gesuhl wie alle menschliche Schmerzen schon mit der Zeit legen, und dann könne sie, nach abgelegter Trauer, doch noch eine vergnügte Dochzeit mit ihrem Geliebten halten. Den König endlich mit Nachebitten zu behelligen, sei vollends unstatthaft, theils weil man klugerweise überhaupt nicht gegen den Geliebten sprechen durse, theils weil auch solche Ehrenzweikampse nicht wie andere Mordthaten bestraft zu werden pseeten.

Die Poesse hat eine andere Antwort; weil aber Corneille beibe horte, aber beibe nur einzeln und halb, so können jene Scenen Chimenes und des Königs nicht ganz ohne Lächerlichkeit sein. Dasselbe gilt von Roberichs Zusammenkunft mit ihr, wo der höchste Aufwand rhetorischer Kraft, zwischen conventionneller Erhabenheit und Süssigkeit schwankend, doch kein rechtes Mitgefühl erweckt. So macht auch Roberich, wenn er zu häusig den bloßen Degen der Geliebten reicht, damit sie ihn durchstechen möge, wenig Sindruck, da wir nicht wohl glauben können, das Fraulein werde sich eines so gesährlichen Instrumentes gegen ihn bedienen, was ohnehin der Dame übel ansteben möchte.

6. 7. Weit entfernt aber, bag jene Beit, bie den "Cib" ent= fteben fah, diefe Unficht getheilt hatte, erflarten bie fritifchen Stimmführer baffelbe für viel zu poetisch und phan: taftisch. Es ift bekannt, bag Richelleu selbst, ber auch Die Poefie ale eine Dienerin feiner Staatstunft gu be trachten ichien, ale ein machtiger Wiberfacher bes Stude auftrat, und bag bie parifer Atabemie ber Wiffenschaften und freien Runfte bie Unfichten bes gefürchteten Mannes gu ben ihrigen machte. Corneille felbft erschien auch fpaterbin als ein Anberer, gleichsam als habe er fich barein ergeben, es tonne bie Beit teine echte Poefie mehr ertragen, und es war ihm hinfort genug, erhabene Gedanten und beroifche Gefühle in wohltonenden Berfen auszusprechen. Diefe wurden bann irgend einem griechischen ober romifchen Konige ober Felbherrn gelieben, Roniginnen und Pringeffinnen in abnlichem Styl waren gleichfalls gur Sand und gehabten fich in nicht minder furchtbaren Tiraben, und bas Trauerspiel war vollenbet. Buweilen über: Schlich ihn wol noch feine umfaffenbere Ratur, und bie rubige Rraft &. B. in ben allbefannten Worten bes alten Horatius: "Qu'il mourut!" erinnert an ben echten Dichter, ber burch ein einziges einfaches Wort eine gange Situation erleuchten kann. Aber er will kein echter Dichter mehr fein, und indem er es nicht will, ift er es auch fcon nicht mehr. Go fest er benn, gleichsam um fich für bie beiben iconen Worte zu bestrafen, die gezierten hingu: "Ou qu'un beau désespoir alors le secourut". wodurch fogleich ber gange Eindruck verberbt wirb. \*)

6. 8. Wir wiffen ferner, baf Racine, weil die Cote neille'iche Erhabenheit bei einem gemischten Publicum boch nicht immer allein ausreichen wollte, noch bie gartlichen Paffionen in feinen Tragodien ju zeigen versucht, wobel ihm der fanfte Bellenschiag feiner Berfe fehr zu Sulfe kam, bis endlich Boltaire, auch bamit noch nicht zufries bengestellt, etwas Philosophie in die Tragbie hineins brachte, was man zu seiner Zeit so etwa in den Salons Philosophie nannte. Die mathematisch = Huge und genaue Unordnung diefer Stude machten fie beliebt und bewuns bert. Den Ausbrüchen ber Robbeit war überall Thur und Thor versperrt, aber auch ben Lauten ber Natur und bes Bergens, mithin ber Poefie felbft. Es bat Beiten gegeben, wo die Poeffe aus allen gebruckten europaifchen Schriften, wie aus bem Leben felbft faft gang verbannt war; und wollte ja einmal die alte Beit an fich und ihre Poefie erinnern, fo erklatte man mit gelaffener Recheit: man verachte beibe. Man hatte fich fo weit von ihr ents fernt, daß man sie aar nicht mehr ahnete. Es ist sehe ju beklagen, daß Shakspeare, aller Bahrscheinlichkeit nach, weber Corneille'n noch Racine'n jemals zur Sand gefom: men ift. Beibe hatten ihn burchaus verabscheuen muffen, und es wurde intereffant fein, fie über ibn zu vernehmen. Boltaire hat bekanntlich ein paar Werte von Shakspeare wirklich in ber Sand gehabt, einige Blatter von ihm gu überfeten versucht und bann gar fehr auf ihn gefcholten. Für ihn und seine ganze Natur aber bat er bei weitem nicht genug geffolten. Satte er feine wieelnbe Abneis gung und tede Anfeinbung, bie zum Theil auch wol aus Unkenntniß der Sprache entstanden ift, zu wirklichem Haffe und Abscheu gesteigert (was bei ihm so vollig confequent gewesen mare), so wurden wir ohne Zweifel einen mertwurdigen und hiftorifch = wichtigen Auffat betommen haben, wobei die Ueberzeugung: "Shatspeare ober ich; nur Giner von une tann gelten", ihm gewiß neues Rebefeuer geliehen hatte. Bas er aber jest über ihn vorgebracht hat, ift bekanntlich ein vollig gehaltlofes, unnütes Geplauber.

(Die Fortfehung folgt.)

Wilhelm hauff's sammtliche Schriften, geordnet und mit einem Vorwort versehen von Gustav Schwab. Erstes Bandchen. W. Sauff's Leben, von Gustav Schwab. Sebichte. Stuttgart, Brobhag. 1830. 12. 3 Gr.

In einer Reihenfolge von 32 kleinen, elegant ausgestatteten Bandchen erscheinen so die fammtlichen Dichtungen des frat Dingeschiedenen, der in der kürzesten Zeit eine beinahe unsglaubliche literarische Abatigkeit an dem Aag gelegt und durch die Lebenbigkeit seiner Darftellungen, durch die Inmuth und Brische seines Zones in Erzählung und Satyre sich die Zuneigung des lesenden Publicums erworden batte. So wenia bas

<sup>&</sup>quot;) Neberhaupt ift es febr bebentlich, bag aus ben fogenann-

ten Classifern jener Zeit so häusig einzelne Stellen als ganz "was Besonderes" angesührt werden, denn das sie wirklich etwas Besonderes sind, ift eben das Unglud. Bei Arschylus und Sophoties ift Alles aus Cistem Stud, aus Sinem Sus.

poetische Talent, bas ihn belebte, ein originelles und großartisges genannt werden kann, so trägt boch die ganze meteorähnliche Ersicheinung des Dichters, sein Glück und sein Berschwinden etwas so Ungewöhnliches und Merkwürdiges an sich, daß man sich kaum des Gedankens an zauberische Kraft und geheimnisvolles Welen dabei erwehren mag. Dies wird um so niehr befestigt durch biographische Andeutungen der ganzen Jugendentwickelung Wischelm Hauff's, wie solche im vorliegenden 1. Bandchen der Sammlung enthalten sind, daß derselbe als Knade gegen andere Kinder weit zurückzestanden und keine hossnung für eine ausgezeichnete Laufwahn gegeben habe, während nur in leisen und allmälig lautern Gruren seine Anlage zur Auffassung und Darstellung des werschilchen Seenes in freien phantastischen See bilden bervoortrat.

Der verehrte herausgeber von Wilhelm Muller's Schriften hat auch seinem schwäbischen Landsmann und Freunde die Thre erwiesen, die Sammlung zu ordnen und mit einer biographischen Schilberung des Dichters zu bevorworten. Die schwen noetischen Rachruse von Schwab und Uhland sind gleichfalls abgebruckt. Eine Anzahl von Sedickten W. Pausse füllt den übrigen Raum des 1. Bandchens. Diese Dichtungen sind, wie Schwab in seiner Lebensbeschreibung demerkt, großentheils mehr von der Eelegenheit als von der Stimmung hervorgerussen; aber sie besigen eine gestälige Diction und charakterisstren den Geist der Jünglingsjahre, welchen sie beinahe durchgängig angehdren, als einen edeln, krästigen, sür Freundsaft und Barterland hochentslammten. Das erste unter diesen Sedickten: "Der Schwester Traum", welches zuerst im "Tachenbuch sur Damen" auf 1828 als Erklärung eines englischen Stahlstiches stand, soll der Schwanensang Daufi's gewesen sein und hat auch wol durch seinen Inhalt eine innere Beziehung zu den Ahnungen, die den damals schon erkrankten Dichter dei dessen abgen.

Auch die übrigen Bandchen ber Sammlung sind nunmehr (Rov. 1830) dis zum 28. erschienen, und bald wird das Ganze vollendet sein. Die Folge ist diese: 2—9, "Lichtenstein"; 10, "Dthello"; 11 und 12, "Die Bettlerin vom Pont des arts"; 18, "Jud Süß"; 14 und 15, "Das Bild des Kaisers"; 16, "Die letten Ritter von Marienburg"; 17, "Die Sängerin"; 18, "Stigen"; 19—24, "Memoiren des Satans"; 25—28,

"Darden".

Dem 1. hefte ift ein lithographirtes Portrait bes Dichters beigegeben. Obwol nach ber unübertrefflich mahren Bufte von Theodor Bagner gefertigt, bat es boch keine erfreuliche Aehnlichkeit mit bem schonen Original. 12.

#### Aus Stalien.

Keine Entbectung, bie von Herculanum und Pompeji ausgenommen, mochte für die archäologischen Studien so folgenzreich sein als die Aussindung der Gräber von Betulonia durch einen glücklichen Jufall auf den Gätern des Prinzen von Carnino. Alle ausgebauten Systeme über die früheste Bevölkerung Italiens erhalten dadurch einen Stoß, und ausgegebene oder als unhaltdar verworsene Behauptungen kommen durch die austauchenden Schäe dieser Gegend wieder zu Ansehen. Jene alte tyrrhenisch zuriechische Bildung, der Roms Siege ein Ende machten, tritt hier glänzend und Bewunderung gedietend aus tausendischien Schlummer ans Licht, die Berscherung der Auten bestätigend und neue zu vorellige Schüsse wiederigend. Während man disher das Auscische nur kannte, d. h. Das, was nach der Bestegung des alten tyrrhenischen Stammes durch die Rasener, noch mehr dann die Oberhand gewann, als von Elusium aus Lars Porsena die Macht des alttyrrhenischen Borrortes Ausquinis brach, zeigt jest sich auf einmal von mehren Seisen her das ursprünglich Berkannte wieder. In der Fläche, genannt Savalupo, unweit des Berges Sucumella, gab im

Anfange bes 3. 1828 ein Bufall bie erfte Spur ber perborge-Man entbedte eine Grotte, bie etrustifche Genen Schabe. faße, richtiger torrhenische, enthielt; burch bie Bermalter bes Pringen von Canino, bes Befigers biefer Begenb, wurden bie guerft und bei einigen fortgefesten Grabungen aufgefunbenen Sefase an Drn. Dorow vertauft. Bald aber war ber Pring von Sanino von bem Borfall unterzichtet; augenblicklich begab fich feine Semahlin an ben Ort bes Funbes, und binnen 4 Menaten tamen aus jenen Oppogaen, ftete an bemfelben Blede, aber 2000 Stude zu Tage, von beren Berthe jest bie italies nischen Kunstblatter voll sind, da sie durch Form, Inschriften u. f. w. das allgemeinste Interesse erregen. Aber zum besten Beugniffe fur jene fpater verbrangte und neuerbings vertannte Gulturperiobe fand man in ber neueften Beit auch in Abria. einft Atria, einer torrhenifch pelasgifchen Stadt, in bem Bands ftriche, wo Do und Etich bem Meere gustromen, Ueberrefte, welche ben Glauben an eine torrbenifche Gulturperiobe befidte ten, wenn man nicht hanbelseinfuhr annehmen will, bie gewohne liche, boch ftete mieliche Austunft. Denn um 350 ber Stabt Rom ward hatria burch Bojer erobert', und bag feitbem Ginfubr griechischer Runftwerte bort fattgefunben, wird man taum annehmen mogen. In einer fur Runftwerte ergiebigen Stelle hat man nun jest Gefaße gefunden, bie burch Infdriften fich auszeichnen, alle im Befige einer Familie Bocchi in Abria, in ber Liebe zu folchen Reften vererbt ift, und einen neuen Unhalt zur folgenreichften Bergleichung. Geftügt auf biefe taftbaren Belege, mochten bie neueften Italiener ("Bibl. ital.", April 1880) ben Briechen fogar ben Ruhm ftreitig machen, in ber humanitat ihren Altvorbern vorangeftanten gu haben.

Als ber glaubigfte Bewunderer ber Berbienfte Champole lion's fpricht fich or. 3of. Acerbi, f. t. Generalconful für Aegopten, in einer Befchreibung Rubiens und Aegoptens nach feinen erhaltenen Monumenten aus, bie im August: und Septemberhefte 1830 ber "Bibl. ital." aufgenommen ift. Dine bie 3meifel nur zu ahnen, bie gegen Champollion's Lefearten vorgebracht worben finb, gibt er in bem nublichen Bege weiser über Alles, was archaologische Reisenbe auf ber gabrt mit bem Rile von Babibalfa an aufzusuchen haben, bie Ramenschilber, bie an ben Gebauben fich finben, jum Theil ausgefdrieben, jum Theil nur überfest. Der Reifebericht reicht bis Denberah, ben legten Ort ber großen agpptischen Dentmale, mit Ausnahme ber Ppramiben; und Staliener, benen bas von Deutschen und Englandern Geleiftete über mehre Theile ber Topographie fremb ift, konnen wirklich glauben, hier gute Be-lehrung gu finden. Genauer befeben, ift eine Abhanblung aber, wie Dr. Parthen's "Comm. de Philis insula ejusque monumentis" (Bert., 1880), mehr werth als die hier gegebene, zwar auch auf Autopfie, aber fluchtiger, beruhende Befdreibung. Dam foligt eine von Parthey gegebene Bemertung, bag bie an ben Saulen gelefenen Ramen, vorausgefest, baf fie richtig verftanben wurben, noch nichts für bas Beitalter ber Aufrichtung beweisen, eine Menge ber Angaben nieber. Aufgefobert, ber Bibliothet ber Brera zu Mailand eine Pappruerolle und eine Mumie zu verschaffen, machte or. Acerbi ihr in patriotiichem Gifer eine entwickelte und eine unentwickelte Rolle gum Gefchent, bie er in Aegypten erworben, zugleich aber auch eine unechte, die er in Gurna gefauft, ein Probuct fpeculirenber Araber. Seit fo viele echte jest gur Renntnis bes Publicums getommen, mare es wol munichenewerth, bas bie unechte gu-nachft befanntgemacht murbe. Gine gabrit ber Art tann nur . burch Abnehmer bestehen; und wie viele mogen fonach in Eng= land und außer England fich finden, die zur gleichen Glaffe gehoren! Es mare gut, fie tennen zu lernen. Der Brief aus Exieft vom 80. Juni 1830, der biefe Geschenke dem Director ber Brera, Orn. Gironi, anmelbet, erwähnt zugleich, bas Die chale Diffabichi, ein Sprer, ber Borfteber ber Druderei gu Bulat, gestorben, und baf es fcwer fein möchte, ihn zu er-

## literarische Unterhaltung.

Mittwod.

Mr. 26. —

26. Januar 1831.

Shakspeare und bas herrschenbe afthetische Princip bes 17. und 18. Jahrhunderts.

Bon Frang Dorn. (Fortfehung aus Rr. 25.)

§. 9. Das Princip der französischen Tragobie, sowie überhaupt sammtlicher für die Geseilschaft vom ersten und zweiten Range berechneter französischer Gedichte wird stets der genauesten Betrachtung wurdig bleiben, und es ist, so viel ich weiß, noch niemals als eine welthistorische Bezgeben heit und That amerkannt worden. Und doch hat es diese Geltung, und um so mehr, da es in der ganzen europäischen Literatur siegend wurde.

Benden wir und nun auch an ben beften und gefühlvollften Menichen, der fich aber von Rindhelt an ganglich in biefe Lehre begeben bat, und fragen, wie ibm bei einem Chatipeare'ichen Stude zu Muthe werbe. Er tft nicht abgeneigt, an ben Leiben fo anziehender Wefen wie Romeo und Julie Theil zu nehmen, aber um bas au tonnen, muß ihm bas gange Befchick biefer Liebenben anders, burchaus anders vorgetragen und gleichfam juge: eichtet werben. Er wird freilich auch jest bier um ba wirklich ein wenig gerührt; aber ba kommt ihm ploglich bie Amme und Peter, nebft ber gangen Schar munberlicher Bebienten in bie Quere, er traut kaum feinen eignen Augen und vermag nicht zu begreifen, wie Chaffpeare eine so ganzliche Geschmackofigkeit begehen konnte. Er rafft fich noch einmal auf und will fich an die blogen Dauptpersonen halten, aber auch bei biesen tommt er nicht aus bem Berbruffe herans. Julie fagt 3. 23. unbefangen genug zu bem Beliebten:

Benn Deine Blebe, tugenbfam gefinnt, Bernachlung wanfcht u. f. m.

Er entsett sich vor bieser Offenherzigkeit und weiß für blesselbe keinen Plat unter ben nobeln Passonen. Er ist längst gewohnt, bas Giftmischerei, Chebruch, Blutschanbe und bergleichen eine Hauptrolle in den Tragobien spielen, aber eine solche unbefangene, rasche, Alles entscheibende Erklärung im Munde einer jungen Dame ist ihm noch nie vorgekommen.

Ich mochte ihm zu bebenten geben, daß der Duft einer Blume, die sich zu der andern hinnelgt, doch wol nicht viel Anderes bedeuten könne, als was Julia eben ausgesprochen hat, nur daß die Blume glücklicher ift und

teines Priefterfegens bebarf, ben freilich felbst ber weife Prospero im "Sturm" mit Recht'fur nothig halt. Ueber haupt aber ift jenem Krititer bebentlich, bag fich 2 Denfchen fo munberbar und vollig lieb haben, als wollten fie aus ber bekannten Dlatonifchen Ibee wirklich Ernft machen, wie es benn auch bem Plato gewiß Ernst bas mit gewesen ift. Bir trauen jenem Lefer wirtlich gu, bas er fobann bei ber Dachtscene ber beiben vereinten Liebens ben mit freudiger Ruhrung verweilen werbe, benn ber Troft ber Nacht, bie Nachtigall, und bie Lerche, "des Tage Berkunderin", werden ihn schwerlich kaltsinnig bleiben laffen; aber er fragt fich boch mit angfillichem Dergaopfen, ob bergleichen auch auf die Buhne gehore, ja ob uberhaupt die Poefie bas Recht habe, die garteften Geheims niffe bes Lebens anzubeuten. Seine Eritifchen Freundinnen, die Marquife A. und die Bicomteffe B. wurden die Frage gewiß verneinen, und er fieht bas Diefallen biefer ge daten hohen Personen vorber. Auch biefe Damen tonnen vielleicht nicht bafür; fie find einmal baran gewöhnt, daß die Prinzestinnen in den Trauersvielen, ebe fie fic bereit ertiaren, ju lieben, erft Bedingungen machen und fehr betrachtliche Gefchente haben wollen, g. B. ein Ros nigreich, ober furchtbare Rache für frgend ein Berbrechen, bas vielleicht vot 20 ober 30 Jahren begangen worden u. f. w. Much ist die Liebe, welche fie verheißen, eine streng calcus lirt metenhyfische; ein moglichst gartlicher Blid ift bas Sochfte, mas geleiftet werben tann, und ein Pring, ber etwa gar um einen Ruß bitten wollte, murbe ale barbas rifch und Graufer erregend abgewiesen werben.

S. 10. Bei den Lustspielen tritt derselbe Fall ein. Wer z. B. die Frauleins in Destouches Komobien als Norm gelten läßt, wie kann sich der in eine Rosalinde und Ealie sinden? Und wer Regnard's Liedhaber als ersfreuliche Leute erachtet, wie muß Dem Orlands vorkommen? Wer seit Jahren oder Jahrzehnden gelernt hat, die eigne Brust zusammenzuschnüren, weil es der gesellsschaftliche Anstand so haben wist, wie kann Der Freude sinden an Shakspeare's in den mannichfaltigsten Farben des Wiese glanzender, reichhaltiger Narrengalerie? Und doch berühre ich hier nur das Einzelne und habe noch nicht einmal gefragt, wie ihn das Ganze dieser Stücke ergreisen und überwältigen würde! Er müste sich wie betauscht fühlen; aber es könnte kein süser Rausch sein,

benn jebe Ueberwältigung ift lästig; und ift es -nicht nasturlich, ben Ueberwältiger zu hassen? Don Carlos freilich erwählt bagegen ein schönes Mittel, benn als er sieht, baß er Posa's Größe nicht erreichen werde, entschließt er sich, ihn grenzenlos zu lieben, um so des Freundes Tuzgend auch zu der seinigen zu machen. Wer aber möchte einem Batteur oder Laharpe zumuthen, sich die Versahsrungsweise des jugenblichen helben, des jugenblichen Schiller zueigenzumachen? Sie und Alle, die auf ihren Wegen wandeln, mussen Shakspeare hassen, und je unumwundener sie dieses Misbehagen aussprechen, desto interessanter ist es.

6. 11. Der Sang ber afthetischen Bilbung in England feit Chatipeare's Tobe ift in biefer Beziehung noch bei weitem nicht genügend betrachtet worden, und ich werbe auf biefe bochft wichtige Betrachtung noch jurud: kommen. Sier fei es genug, nur die außerften Spigen ber Dinge ju berühren, um ju bem bezweifelten 3mede gu gelangen. Bei ber porherrichenben Staatsburgerlichfeit bes englischen Boltes gingen bie Dichter, vom Element ber Erde gefeffelt, mit ben Beitbegebenheiten fast ben gleis den Schritt. Unfange glaubte man noch, man tonne fich auf Shaffpeare's Pfaben halten; und ba man noch nicht zu ber Einsicht getommen war, daß Shaffpeare eis gentlich gar teine Manier, sondern nur Stol hat, fo fdrieb man Begumont und Fletcher, Daffinger u. f. w., als einen Chatfpeare Dr. 2, 3, 4 in den fritischen Regimenteliften freudig auf. Wie aber ber Srrthum, ums fichgreifend, immer neue Brethumer erzeugt, fo fing man nun auch balb an, bie Nachahmer bober ju ftellen als ben Rachgeahmten, bis man enblich auch den neufrangofis ichen Weg einschlug.

Es war wirklich bie bochfte Beit, benn, bie Willfur für Freiheit haltend, war man von einer afthetisch = morali ichen Gunbe in bie andere verfallen, und bie buntefte mar die liebste geworben. Selbst in Ben Jonson ist bas Luftige nie ohne Barte und fauerlichen Nachgeschmad; Blet der verfinkt oft in bas Gemeine, wenn er zu ergoben hofft, Otway lacht in ber Bergweiflung und weiß, wie Dryben, taum mehr Frechheit von Luftigfeit ju unter-Scheiben. Daß bei folden Umftanben Chaffpeare guruds treten mußte, verfteht sich von felbst; und wenn man ihn noch bier und ba mit Bewunderung und Lobeserhebung begrüßte, fo war dies febr aft nur dem alten Bertommen gemaß, nicht lauteres Urtheil, benn, mit wenigen Musnahmen (j. B. bes ungludlichen Dtway, ber fich tief unterordnete), glaubten bie Dichter im Allgemeinen, in Bilbung und Geschmad weit uber Shatspeare ju ftehen. Es Connte aber zur bamaligen Beit in England auch nicht wohl anbere fommen, weil, wie bereits oben gebacht worben, Die Poefie gern gemeinschaftliche Sache mit ber Politit machte. Die Lahmung in ben bedeutenbsten Lebenerich= tungen fing bereits in ben letten Regierungsjahren Sas tobs I. an, und bie unfittliche Gabrung unter Rart I. zeigt fich auch in ber Poeffe, ber Milton's ftarre Erhabenbeit und icholastische Doftit nicht aufhelfen tonnte. Rubrend ift es, bag ber ungludliche Ronig mit einer großen Liebe fur Shatfpeare in feiner traurig verwandels ten Welt fast allein stand, sowie benn auch eine Zeit, bie, einem Cromwell huldigend, ben rechtmäßigen Fürsten bas Blutgerüst besteigen läßt, von Puritanern verdumpst, gar nicht verdiente, Shakspeare zu lieben. Was hatte sie z. B. nicht Alles aus des Dichters der englischen Geschichte selbst entnommenen Schauspielen, z. B. aus Hein tich IV. V. VI., lernen können? Hier ist Shakspeare nicht blos das Ibeal eines rückwärts gekehrten Propheten, sons bern auch eines mit scharfem Blick vorausschauenden, und so darf man behaupten, daß ein Bolk, salls es die genannsten Werke völlig verstanden hätte, niemals zu jenen fürchsterlichen Bürgerkriegen, sowie zu der dumpfen, Geist und Seschmad lähmenden Puritanerherrschaft gekommen sein wurde.

6. 12. Die Biebereinführung bes Saufes Stuart auf ben Thron von England konnte hochstens eine außerliche Rube auf turge Beit hervorbringen; aber bie Sittenlofigteit war fo groß geworben, bag man felbit eine außer liche Beuchelei, eine Art von Angst por ber Ibee ber Sittlichkeit, hatte wunfchen mogen. In jedem Falle ftand man tief unter Frankreich, wo felbft ber 3wang, mit Anstand verbunden, einigen Glanz und vielen Schimmer verbreitete. Gang besondere finden wir die bramatischen Dichter Englands um biefe Beit ohne alle Scham und Scheu. Sie stellen bie nacte Gunbe in ihrer Frechheit fiegend : luftig bar, gleichfam als fei bies fo eben recht, ber Beltmann konne nicht anders, als fo schilbern, und burfe auf bas Seufzen ber Creatur nicht horen. Es gibt enge lische Dramen, welche Stoffe behandeln, die fich jeder rechtliche Mensch auch nur zu traumen verbieten ober im fchlimmern Falle fchamen wurde, getraumt gu haben, fowie es fur Frauen fogar unmöglich fein mußte, bas bloße Personenverzeichniß solcher Dramen ohne Errothen zu burchlefen ; nicht ju gebenten bes Bunbers, bag bie Schau= fpielerinnen fich herabließen, bergleichen Sachen zu fpielen. wie fie auch spater noch unter Wilhelm III., sowie unter ber Konigin Unna gespielt wurden, bis endlich eine grund= lichere Ehrbarteit unter Georg L von Neuem ben gebuh= renben Plas behauptete.

6, 13. In jedem Falle burfen wir beshalb ben weitern Sieg ober Salbsieg des frangofischen Literarspftems in England um den Anfang bes 18. Jahrhunderts (nach bem Frieden zu Utrecht) als ein relativgluckliches Ereige nig betrachten. Die eble Freiheit, bie, als folche, nothwendig Eins ift mit ben ewigen Gefeten ber Schonheit, bedarf teines Bugels, wol aber bedarf beffen bie Willfur, und zwar eines fehr ftrengen. Den lieh jest Frankreich ber, und man war mit Erfolg bedacht, biefen Bugel fo glanzend auszuruften als möglich. Als Kinder, aber auch als Suhrer biefer Beit find Abbifon, Pope und Steele ju betrachten, in beren Gebichten und Rrititen fich alles Gute und Schlimme vereint, was aus jenem Spftem ju entspringen pflegt. Den eigentlichen Konig ber mobernen Poeffe, William Shatfpeare, behandeln fie mit nuchternem Anstand und loben manches Einzelne an ihm; fein Banges aber ift ihnen verborgen, und mas fie fur fein Samges halten, ift ein Befpenft, auf bas fie febr fcheiten.

Da se übeigens gute Patrioten sind und bes großen Dichters Berühmtheit doch auch mit zu dem englischen Rationalreichthum gehört, so lassen sie ihn sich nicht nehmen. Auch muß das trastvolle Bolt, das Shatspeare'n auf seine Weise liebt, geschont werden; und so klagt man lieber des Dichters Zeit als roh und ungeschlacht an und

bebedt bamit feine fogenannten Sehler.

Die Sache wate ziemlich leicht ins Reine zu bringen, wenn man die Summe von Geist und Poesse, die unter Elisabeth und Jakob I. an den Tag kam, mit der unter Georg I. vergliche, dann ließe sich auch wol versmuchen, daß nicht blos in der "Schenke zum wilden Schweinskopf", sondern auch in der Shakspeare-Jonsons Fletcher'schen "Seejungker" weit mehr Wis und Humor verbraucht wurde als in Pope's und Abdison's Lieblingstaffechause. Wolten diese Manner ganz consequent sein und rein von der Brust herans sprechen, so müsten sie Shakspeare gleichfalls abgeneigt sein, wobei es ziemlich gleichgültig ist, ob diese Empfindung ihnen selbst ganz kar war oder nicht, da sie meist nur als Bedauern sich zeigt.

§. 14. Ueber ben Sang ber Poeffe in Deutschland und wie sie sich namentlich seit ber zweiten Halfte bes 17. Jahrhunderts gestaltete, habe ich in frühern Werten meine Ansichten bereits aussuhrlich mitgetheilt, und es möge beshalb zum gegenwartigen Zwecke Folgendes hinreichen.

Das eigentliche Blutenalter ber beutschen Romantit war schon zu ber Reformationszeit nicht blos vorüber, fonbern langft vergeffen, und in ebelm Streben nach Bahrheit gerieth man fpaterhin - wie nun einmal bie mangelhafte Ratur bes Menfchen ben Brrthum erzeugt auf die Bernachlaffiaung ber Phantafie und bes Schos nen. \*) Gelbst bie begabtesten Dichter bes 17. Sabr= bunberte knupften leiber ihre Doefie an teine Bergangens best an, hochstens, und felten genug, an einzelne Do= mente ber Borgeit, die fie burch Tacitus ahneten. Dhne gewugsame Renntniß, und also auch ohne genugende Liebe für die Nibelungen, Minnefanger u. f. m., fingen fie bie gange Sache von vorn wieder an, gleichfam ale babe es feliberhin noch gar teine beutsche Poefie gegeben, und fo= bald wir ihnen diefen traurigen Grethum vergeben, fo fühlen wir uns für Manches, was fie geleistet, nur noch m großerer Reigung und Bewunderung bingeriffen. Inbeffen tonnten biefe einzelnen Stimmen ber immer weiter umfichgreifenden Robbeit nicht Einhalt thun. Gin breißig= jahriger ober, wie ich lieber fagen mochte, funfunbbreifig= jahriger, beispiellos muthenber und graflich zerftorenber Krieg hatte gang Deutschland aus feinen außern und innern Sugen geriffen, und ber von Fremben bictirte meftfalifche Friebe tonnte furs' erfte nichts weiter bewirten als ein gezwungenes Beglegen ber Schwerter, mit benen man fo lange gegen bie eignen Bruber gefampft hatte, bis ends lich beinahe die Salfte ber Ginwohner burch Schlachten. Dunger und Peft ausgerottet mar.

5. 15. In folder Lage mußten wol bie Genien ber Anmuth und ber Poefie weit hinwegfliehen, und flatt ihrer zeigte fich verhaltener Grimm ober offene Rache, Robbeit, Storrigfeit u. f. w. Die alte Religiofitat unb Gemuthetiefe, die Treubergigfelt, Raivetat, Unbefangenheit u. f. w. lebten allerbings noch in ben eigentlichen Repras fentanten ber Deutschheit fort, und fie mußten fortles ben, weil ohne fie gar tein Deutschland möglich ift; aber die Menge war verwilbert, und biefe Berwilberung hatte fich burch alle Stande hindurch verbreitet. Selbft um ber außern Ruhe willen mußte man nach möglicher Berfeinerung ber Sitten ftreben, benn felbft bie fonft frobe lichen Gefellichaften waren nicht felten gu - Schlachtfels bern geworben, auf benen bie entzügelten Leidenschaften gu ben Schwertern griffen. \*) Da aber bie mahre Berfeinerung nur aus einer freien Bruft hervorgeben tann, fo war, was burch außerlichen 3mang erreicht werben mag, teineswegs fchon gu nennen, fondern nur ein Roths behelf, ber jeboch burch bie Roth felbft begriffen und entschuldigt werben muß.

So entstanden die theils prächtigen, theils steisen, theils langweiligen Formen in dem geselligen Leben der Deutschen, jene Wolke von weitschweisigen Hössichtetestedensarten, jene Unzahl von Complimenten, von denen auch nicht ein Buchstade erlassen wurde. Die zwängenden Formen unter den europäischen Fürsten, besonders unter den Deutschen, sind allgemein bekannt, da sie tief in unserv Geschichte eingreisen, aber sie gehen auch durch sämmteliche strenggetrennte Stände hindurch. Wieberall machte sich Reglement in den Verhältnissen der Gesellschaft kund, überall galt das Fachwerk, das Geländer, die

<sup>&</sup>quot;) Man bente nur an den Teuerbank und vergleiche ihn mit den Ribelungen!

<sup>\*)</sup> Wer Gelegenheit gehabt hat, Tagebücher teutscher Ebelleute und Burger aus bem 16. und 17. Jahrhundert zu
lesen, wird wissen, wie oft bei größern Festmahlzeiten,
Dochzeiten und Aindtausen die Degen und die Dolche gegäckt wurden, und wie oft bei der fast allgemeinen Berauschtheit in der tumultuarischen Mitternacht Wunden
und Tod erfolgten. Selbst der edle Kampf um die Resormation hatte, einseitig geführt, die Grazien schon früher
verscheucht.

<sup>\*\*)</sup> Ber barüber Austunft haben will, lefe Gottfrieb Stieve's "hofceremoniel" (Leipzig, 1715), und er wird for gleich (S. II bes Borberichte) belehrt werben, bağ bas Geremoniel einer ber "fublimften" Theile ber "Biftorie" fei. Er wird erfahren, bas noch im 3. 1697 bie Gefandten gu Ryswif Monate brauchten, um fich über au-Berliche Bormen, Mitel u. f. m. gu einigen ober boch gu bermahren, ehe man auch nur bagu gelangte, über ben für alle Theile bochft nothwendigen Frieben gu verhandeln. Diefes Ruch tann aber auch Jeben, ber es noch nicht weiß, belehren, bas burchaus nicht bie Deutschen allein, fonbern fammtliche Botter Guropas ber farrften Geremonielwifs fenichaft hulbigten; baß aber Robbeit und Grobbeit mit ihr Dand in Dand ober boch neben ihr wanbein tonnen, tann Riemanben befremben, ber jene Biffenfchaft als ein Product der Angft por ber Robbelt betrachtet. Sie galt aberall, und wenn fie bier und ba noch burch einige Granbiofitat gemilbert warb, fo wehrte fie boch im Allgemeinen faft jebem hobern Aufschwunge, fobas in gefelligem Bertehr Formen und Titel bie Danbhaben wurden, bei benen man fich allein faffen tonnte.

Schranden. Seber unterrichtete fich genau, wie viel Ehre er zu geben aber auch zu sobern habe, und es starrte gleichsam das gedruckte Conduitenbuch in das lebendige Neben besehlend binein.

(Der Befdlut folgt.)

### Parifer Journalwefen. III. Schnellichreiber. \*)

Die Stenographen spielen in Paris eine sehr bebeutenbe Rolle. In den Hofflen der besten Prosesson, in den Gerichtssäten und in der Kammer, überall sind die besten Plaze von Schnellschreibern besch. Der Prosesson sind der Prosesson bei Stenograph schneibet seine Feder; der Prosessor signen in gezogenem Ton die Cinleitung, und die Feder des Stenographen gleitet genächtlich über das Papier; Prosessor und Feder gerathen in sortwöhrendem Crescendo die zur schnellmöglichsen Wewegung, und halt der Prosessor plosesson, so siehen sich in der Bedernen und halt der Prosesson, die die Buschauer und notiet: Vis applaudissomens. Sedermann weiß, zu welcher Ferstgleit die Stenographen in England und Frankreich gelangt sind. Wird viele Meilen weit von London eine Rede gehalten, so erschein sie Genellschen Aben in der Hauptstadt gedruckt, und die Schauspieldirectionen haben sich mehr als ein Mal darüber vorst auf andern Buhnen ausstächern zu lassen.

In Paris fchickt jebe Beitung 2, 8 Schnellfchreiber in jebe Rammer. Diefe Journaliften nehmen ber Rebnerbuhne gegens über einen bebeutenben Raum ein. Jeben Augenblick ftargt ein Bebienter gu ihnen berein, - um ihre Blatter in bie Rebaction gu tragen, und wahrend fle bas Enbe einer Rebe nieberfdreis ben, ift manchmal ber Anfang gebruckt. Raturlich fcpreiben fie nur bie wichtigen ober angiebenben Reben vollftanbig auf; unb bamit fie bie geborige Auswahl treffen, nimmt man Beute, welde fich auf Politit verfteben und biefelbe politifche Deinung baben wie bas respective Blatt. Spricht ein Freifinniger, fo runbet ber liberale Stenograph feine Perioben, ber absolutiftis fche macht fie fo edig als er tann. Murrt bie Berfammlung gegen einen jesuitischen Rebner, so halt ber liberale Stenograph bas Murren fur beftig, ber Schnellschreiber ber "Gazette" ba: gegen ift taub. Bon ben Journaliften in ber Rammer bangt es ab, ob Br. Biennet gut fpricht ober folecht, wieberermablt ober ausgefchloffen wirb; fr. Biennet tann ruhig fein. Go oft er ben Schnellichreibern in ihrer Loge einen Befuch abftat: tet und ihnen bie in ber Rammer eirculirenben frifcheften Reuigteiten ergabit, ebenfo oft balt er in ben Beitungen bes folgenben Tages bie mertwurbigften Reben, benn Doflichteit verbient Anertennung.

Ich glaube, Langbein hat ein pubelnärrisches Original absgezeichnet, das aus der Haut fahren möchte, weil ein Mitreissender jedes Wort, das es spricht, jede Geste, die es macht, schleunigst zu Papier bringt. Mag nun dieses Original Zippel heißen oder nicht, den verständlichen, lustigen Langdein sindet man noch nicht in Paris, während man dort Jean Paul überscht, und, sans comparaison, den herren Deputitren geht es zuweilen wie desagtem Original. Und das Blättchen "Figaro" hat seinen Stenographen in der Kammer. Ihm ist wenig daran gelegen, od die Staatsmänner über das Departemental= und Munizipalgeseh und andere große Ungelegenheiten deliberiren; weit mehr, od der Kriner, welcher eben spricht, einen Lockentopf hat oder einen Kahlsopf, od er den Eindogen aussehnt der mit beiden Armen auf die Bühne schlägt, od er dei einem eigenen Wisse bescheiden thut oder aber sich belächeit. Hat nun gar ein Redner, besonders ein Ultra, das Unglück, einen Sprach-

fehler zu begehen ober ber Bafferstafche, bie neben ihm steht, eine Ohrfeige zu versegen: nächsten Worgen lachen eine Wills lion Menschen über ben armen Deputirten; und tommt ber Kigaro-Stenograph etwas zu spät in die Loge, so fragt er von Allem seinen Rachbar: Y a-t-il eu du scandale?

Friedlich sien hier nebeneinander die Stenographen der "Revolution da 1850" und des neuen Blattes "L'avenir". Wenige Tage nach dem 29. Juli, als man sich noch in der Rähe von Paris schiug, kenographirten die dusersten Parteien in geößter Eintracht. In Paris nämlich brücken sich die Heilschaft die Hände, und ein Redacteur der "Loudillenne" machte unlängst seine Auswartung in einer Abendgessellschaft dei Lasapette. Trisst man sich aber "draußen im Freien", so wird der Aumys erneut, zuweilen blutig. Bor einigen Monaten geriethen 2 Widarbeiter eines Blattes in Streit; der eine glaubte, hr. Suigot sei ein guter Minister, der andere, ein schlechter; ein Wort gab das andere: Tags darauf wechselt ten sie 4 Augeln. Sie waren eifrige Gegner der vorigen Negierung gewesen, standen seit Jahren unter den Bordermänsnern der Opposition, aber am 28. und 29. Juli tämpsten sie nicht mit. Dieser Kamps war wol zu unbedeutend. Aurz nachser meinte der eine, der Guigot sei ein guter Minister, und was der andere glaubte, kann man oden sehen; das war von Wischiestet, und es ist ein Glück, das Bede sehlschossen. So soch seine Gegur mit Gourgaud wegen des todten Kaisers; während der Schlachten aber schlichen Cohinet.

### Rotiz.

Der Rrieg in Algier. \*)

Unter bem Titel: "Histoire résumée de la guerre d'Alger", ift eine Brofdure erfdienen, die wir hier nur beshalb erwähnen, um vor Taufchung gu fichern. Man finbet in bem Wertchen burchaus nichts Reues und Bebeutenbes, weber aber bas Land felbst, noch beffen Cinwohner ober beren Gefinnungen gegen die Franzosen. Chenso unbebeutenb ift ber biographifche Theil. Bon Bourmont und beffen Benehmen wirb mit einer Burackhaltung gesprochen, ble fast wie Billigung aussleht. Bei bem Abmiral Duperre wird bagegen ein Bug verfdwiegen, ber vielleicht ber glanzenbfte feiner Caufbabn 3m Jahr 1815 von ber reftaurirten Regierung gum Befehlshaber ber frangbifichen Antillen ernannt, führte Duperre eine einzige Fregatte nach Martinique. Auf ber Rhebe lag eine englifche, weit großere Fregatte, beren Lieutenant, in Ab-wefenheit bes Capitains, es fich einfallen ließ, unter ber englifchen Flagge einen breifarbigen Bimpet umgefturgt aufgugiebe und so bie Frangofen gu bohnen. Die 3 Farben waren bamals befanntlich proscribirt, aber ber brave Duperre vermochte es nicht, gu bulben, bag bie gahnen, unter welchen fein Bolt fo oft geflegt batte, beschimpft wurden; und obicon eine englifche Escabre in ber Rabe treugte, fo ließ er boch fogleich auf feiner Fregatte gum Angriff fchlagen und bem englischen Lieutenant fagen, bas, wenn er nicht fogleich bie breifarbige Flagge ehrenvoll aufrichte, er ihm eine volle Labung geben wurbe. Dies wirfte, und die durch fo viele Siege unfterblich gemachte Rabne wehte mit allen militairifden Ehren von bem großen Daft bes engliichen Schiffes berab. Als aber ber englische Commobore anlangte, ba beftanb Duperre barauf, bas jener Lieutenant vor ein Rriegegericht geftellt und gur Rechenschaft gezogen murbe. Dies gefchah, und bas Urthell war Caffation. Diefer Beweis von Energie und Rationalehre verbient wol aufbewahrt gu werben; und so wenig Duperre bies auch bet ben entarberen Bourbons in Sunft seste, so gibt es boch ein Dappelgengnis seines Berdienstes, ba biese namlichen Bourbons gerabe ihm bie wichtige Erpebition nach Algier übertrugen.

<sup>9)</sup> Bgl. Rr. 8 unb 19 b. Bl.

### Unterhaltung. literarische

Donnerstag,

Nr. 27. —

27. Januar 1831.

Shaffpeare und bas herrschenbe aftbetische Princip bes 17. und 18. Jahrhunderts. Bon Frang horn. (Befchlus aus Rr. 26.)

6. 16. Wie fich nun in einer folchen Beit bas barftellenbe Talent bei ben Deutschen geaußert hat, Darüber habe ich an einem andern Orte ausführlich gefprochen. Die Poefie wurde zu einer armen Gefangenen, ber man mit starrem Geifte eine Menge von irrigen und beschwerlichen Geseten gab, sodaß wir in ber eigentlich vornehmen Poefie, bem Roman, ber Tragobie u. f. w., taum noch einen reinen Ratur= und Gemuthelaut zu horen betamen. Nur in bem Liebe, fobalb es fanabar werben wollte, findet fich noch die schone Spur alter Geiftesfreiheit, sowie in ben Bolksschauspielen und Puppentomobien fich noch zuwellen Refte von bem alten hohern und frohlichern Leben zeigen. Spaterhin fiel auch bas hinmeg; und wie die Erziehung fo mancher Fürften, Ebelleute und pornehmen Burger burch frangofische Lehrer und Lehrerin= nen beforgt wurde, so entschloffen sich auch endlich die meiften Dichter, bei ben Frangofen in die Schule zu geben und gwar auf bie allerunterthanigfte Beife.

Bwar fing gegen 1740 eine beffere Beit an; aber bas Geffirr ber alten Feffeln mar boch noch oft ju bo: ren, bis endlich mit "Gog von Berlichingen" und "Werther" die Urquelle aller Poefie wieder aufgebedt erschien. Diefe Werte und Leffing's Rritit, Die auch ale eine poe tifche That ju betrachten ift, gaben ben Deutschen aueuch, mas man ihnen langft genommen hatte: ben Muth, in fich felbit und in ber mit freiem Blide angeschauten

lebendigen Welt bie Doefie zu finden.

6. 17. Sier ift ber leuchtenbe Puntt, von wo aus fich uber biefen gangen Auffat, ber, wie ich nicht verhehlen will, etwas Wichtiges wenigstens andeuten mochte. Licht verbreitet. Die Aufnahme jener Werte ift von grober Bebeutung. Daß fammtliche orbinaire Leute bavor mit Abscheu gurudtraten, mahrend boch ein großer Theil bes traftigen Bolles bas Dargebotene mit ungeftumer Liebe ergriff, ift nicht die Hauptsache, wol aber daß felbit ausgezeichnete, rechtliche und gelehrte Danner und folche, bie ihr ganges Leben ber Poefie gewibmet hatten, burch biefe Erscheinungen mahrhaftig bestürzt und erschreckt murben, weshalb sie auch ihre Abneigung und ihren Abscheu

theils leise und mit Scheu, theils unumwunden barüber aussprachen. Erinnern wir uns nur, um aus ben vielen Belegen, die fich und bieten murben, bes einzigen Umftanbes, baf felbft ber burch Horaz gebilbete Ramler einen heftigen Wiberwillen gegen "Gob von Berlichingen" zeigte, und wir wollen ihn loben, daß er es laut und muthig that. Richt diefes gebrechlichen Urtheils wegen, fondern weil une ber in so mancher Sinsicht schapbare Dichter einen Beleg für jene richtige Ansicht gibt, bag man nicht an 2 Tafein jugleich speisen, b. h. einseitig funftlich und allseitig kunftlerisch zu gleicher Beit fein tonne. Gelbft wenn Borag, ale vortefflicher Dbenbichter, Ramler's eins giger Lehrer gemesen mare, fo murbe er ihn nicht gum Berftandniffe des "Gob" haben leiten konnen; als uns nachahmlicher Satyren = und Epistelbichter hatte er ibn schon weiter führen konnen, aber als solcher war er von Ramler bei Weitem nicht genugsam gekannt. Auf ber andern Seite ftanben nun bie frangofischen Geschmades richter, unter benen ber beutsche Dichter bem armen Bat teur zwar nicht ben gangen, boch bie Salfte bes Lehr stuhle eingeraumt hatte. Unter solchen Umstanden mus sen wir die Kraft bewundern, die sich Ramler bennoch erhielt, sich zwischen Horaz und Batteur ein ziemlich statts liches poetisches Saus zu bauen. Dag er aber fur ein welthistorisches Drama wie "Gog", welches schon burch feine Form aller fruhern bramatifchen Form widerspricht (weil es bieselbe gewissermaßen von ber lockergewordenen beutschen Reichsverfassung entlehnt, um sie parobisch zu rudaufpiegeln), und daß er fur Werther's Liebe und Leiden, Naturansicht und Styl den gehörigen Sinn ho ben solle, ist schlechterbings nicht von ihm zu verlangen.

6. 18. Leffing, ber es wirklich verlangte, erreichte bei bem sonst so folgsamen Freunde diesmal nicht das Hinreichende und außert fich barüber in einem Briefe nicht ohne Bitterfeit. Er, bem bie Engheit und Gebundenheit ber neuern Poefie niemals zugefagt; ber unter allen Deutschen zuerft in ben vollen Krühling ber alten romantischen Poefie und besonbers in die Chaffpeare'sche geschaut hatte, begriff nicht ober wollte vielmehr nicht begreifen, baß fich irgend ein fluger Mann gegen biefelbe verschließen. tonne, \*) Bei ber afther

<sup>•)</sup> Und boch zahlte auch er, ber Treffiche, burch bas Wisverfreben Werther's, wobei fogar ein ungludliches Misves

etschen Dictatur, die er verwaltete, und dem Ansehen, das er in ganz Deutschland genoß, wagten freilich seine Freunde am wenigsten, irgend etwas gegen seine Liebe und Verehrung für Shakspeare vorzubringen, denn der galt nun einmal für genial. Allein, wie wenig seine Anssicht bei Manchem dersessen Wurzel geschlagen hatte, sah man deutlich, als nun wirklich Werke, nicht etwa im Shakspeare'schen, sondern überhaupt in romantisch zeiem Geiste hervorgebracht wurden, an der Aufnahme, die dieselben ersuhren. Daß der enge und in der Engheit sast erstarrte Sulzer den "Gob" verhöhnte, daran war wenig gelegen; doch daß auch der weit höher stehende Ramler ihn, wie gesagt, ablehnte, das schmerzte den Freund, und es soll selbst uns noch schmerzen, wenngleich wir es durchaus nicht wunderbar, sondern sehr begreislich sinden.

Undere, größtentheils frangofisch gebildete, berühmte Schriftsteller ließen sich auf die Lessing'sche Berehrung Shat peare's niemals recht ein, j. B. Wieland. 3mar hat er das große Berdienft, den Dichter jum erften Male beutsch reben gelaffen zu haben; boch war es eben fein fonberliches Deutsch, mas er ihn reden ließ. Man fieht bei naherer Betrachtung leicht, bag ber gange Entschluß thm jum Theil von außenher getommen ift, und bag ihm bei ber muhfamen Arbeit nur ber Gebante mach erhalt: es ift boch wenigstens ein hochstmertwurdiges Ungeheuer, bas ich ben Deutschen zeige, und von den Perlen, die er juweilen auch hat, laffen fich manche fur eigne Barnituren wol brauchen. Uebrigens außert er auch bei feis nem leichten Sinne, nicht felten unverhohlen, wie febr er bie Shaffpeare'iche Geschmadlofigfeit verabscheue; er laft nicht nur mehre einzelne Stellen, fonbern gange Scenen aus, und zeigt fich in ben Unmerkungen balb wilb, balb fart. Auch ward er nach und nach immer verbrießlicher und ergriff bie Belegenheit gern, die Beendigung ober, wenn man lieber will, bas Wieber-von-vorn-anfangen bes gangen Unternehmens einem jungern Freunde gu überlaffen.

6. 19. Doch weniger tonnte fich ber fanfte, mur sierlich-frangofisch gebildete, bennoch in mancher Sinficht perbienftvolle Beife mit Chaffpeare vertragen. Er fchrieb noch in ben fechalger Jahren einen Richard III., nahm aber babei - es ift febr ber Dube werth und ergoblich ju ergablen - von Chatipeare gar teine Rotig. Dafur wurde er freilich in ber "Dramaturgie" ftreng und grundlich getabelt; allein er fuhlt fich badurch nur verlett, aber nicht geneigt, feinen Gefchmack zu verbeffern. , Bielmehr nahm er in ber Borrebe ju feinem armen, von Froft erftarrten, leblofen "Romeo" bie Gelegenheit mahr, feine Abneigung gegen Shaffpeare, und infonberheit gegen beffen Liebes: schauspiel auszusprechen, und Leffing, ber bekanntlich jenes Stud als ein "von ber Liebe felbft bictirtes" gepriefen batte, war nun freilich auf einmal und fur immer über Die Unmöglichkeit, seinen Jugenbfreund mit Erfolg zu be lebren, in bas Reine getommen.

3ch konnte bas Berneichniß ber bem Dichter entschieben

fteben bes Christenthums von Reuem gur Sprache tommt, einen tranrigen Tribut an manche feiner Beitgenoffen ab.

abgeneigten berühmten beutschen Schriftsteller noch sehr vermehren, doch sei es an diesem genug, um darzuthun, daß gewisse Naturen ihn nicht blos hassen können, sondern mussen.

Daß ferner sammtliche Lefer und Buschauer, bie nur leichtfinnig und oberflächlich weniger angeregt als ange tippt fein wolfen, Shatfpeare'n wibermartig finben, ift 3 bermann begreiflich; boch gehort bies taum hierher. Ba folde Menfchen, fobald fie nur ben Muth hatten, geradeheraus zu fprechen, ihren haß gegen Alles, mas Tiefe hat, gefteben wurben. Wichtiger ift es, auf eine gewiffe, bei Beitem hoher ftehende Claffe hinzubeuten, bie, tros ihrer weitern Bilbung und ihres tiefern Gefühle, ben Dichter dennoch unerfreulich nennen. Sier tann ich Beine fehr berühmte Ramen nennen, benn bie wenigften haben fich drucken laffen; doch wird, wie ich hoffe, meine Er= fahrung der Erfahrung manches finnigen Lefers begegnen. Bu jener Claffe rechne ich bie ju Barten und geistig Krantlichen, die den Blid in biefes Dichters Sonnenauge nur mit Muhe ertragen. In guten Stunden fprechen fie wol mit Andacht und Ruhrung von dem großen Genius, aber in ben gewohnlichen erklaren fie ihn fur einen Graufas men, ber feine Gewalt über bas menschliche Berg mis= brauche und mit dem Meffer bes Bergliederers im Innern des Menschen schonungslos muble. Sest fich vollends eine Redensart bei ihnen fest, wie 3. B. die ebengenannte: "das Meffer bes Anatomen", fo werben fie endlich ver= hartet und wenden fich gang von ihm ab.

§. 20. Daß man in den Fasten oder an Bußtagen "Tuda mirum spargens sonum" vortreffisch singen könne, begreisen sie sehr wohl; nicht minder auch nach Ostern: "Rosen auf den Weg gestreut"; daß aber Besdes (die Tuda und die Rosen) in Einem Stude erscheint, ist ihnen argerlich. Billig sollte es sie hoch erfreuen, weil es in der That immer so sein muß, wenn die Bollständigkeit der Lebensanschauung erreicht werden soll.

Sie sind bei Weitem nicht so flach wie Lebeau in: "Wie es euch gefallt"; aber mit Shakspeare gehen sie nicht viel besser um wie dieser mit dem poetisch = tuhnen Orlando, bis sie endlich auch sagen: "Lebt wohl, ebler Sir, in einer bessern Welt, wie diese, wunsch' ich mir mehr von Eurer Liebe und werthem Umgang". Es ward ihnen bange bei bem Gewaltigen, und so nahmen sie Abschieb.

Es gibt noch Andere, die den ganzen Werth des Dichters ziemlich anerkennen, in der Praris sich aber nur an das Einzelne halten, woraus dann folgt, daß anderes Einzelne ihnen zuwider ist. Sie geben allenfalls zu, daß ein Werk wie "Lear" manche Richtungen der Weltgeschichte selbst zurückfrase und deshald, um diese Ansgade zu lösen, eine gewöhnliche Gutherzigkeit und Weichheit des Lesers im Einzelnen nicht schonen könne; in andern Stunden aber nennen sie doch wieder den Dichter graufam, weil er Gloucester so leiden und Cordelien so unskommen läst u. s. w. Shakspeare selbst ist vielleicht in früher Jugend dieser Meinung gewesen, da er in seinem ersten "Lear" Alles sanft und milde aufgefast und gelöst hat. Und wahrlich, dieser frühere "Lear", durch dessen

ein Denma, das man micht gening fcfiften und lieben tann, nur nicht auf Koften bes fpatern "Lear".

6. 21. Sollten nicht aber auch, fo fragen bier vielleicht einige Lefer, alle blos und reinclaffifch gebilbete Belebrte Chaffpeare'n im Gangen abgeneigt fein und ibm wenigstens ben hohern Geschmad absprechen muffen? Sierauf errofbere ich das entschiedenste Rein; und biefer anne Auffat hat eben zu diesem Nein hinleiten wollen. Shat speace ift in seinem tiefften Innern vollig einig mit allen mahrhaften Claffifern, und mas ihn von ihnen unterscheis bet, ift nur unwesentlich ober gehort ber Beit an; boch ift feine Beit feineswegs unglucklicher zu nennen als irgenb eine, die über Griechenland waltete. Wer homer, Mefchp-Lus und Sophofles mahrhaft liebt, d. h. ihr Jumeres erfaffend liebt, der muß auch Chaffpeare'n lieben; ja, wir burfen, wie fcon fruber, behaupten, baf g. B. ber berrliche Sophofles im Chaffpeare vorhanden fei, mabrenb man biefem nicht Genuge leiften wurde, wenn man nur fagen wollte, er fei in Sophofles. Chaffpeare's Belt ift eine noch reichere und mußte es fein, ba er, bei gleichem tragischen Genie, nicht blos bas Glud einer bei Weitem größern Geschichtserfahrung befaß, sondern auch vor Allem das Christenthum, welches allein diefe Erfahrungen gu abein und zu verklaren vermag, ihn innig burchbrungen bat. Wir wollen nie vergeffen, bag Copholles, g. B. im "Debipus", mit ber bewundernewurdigften Gemutheerhebung fich ber reinen aottlichen Anschauung nabert, so febr mabert, daß er fie gang ju erfassen scheint; bennoch burfen wir Chatfpeare'n als ben Gludlichern preisen, weil er auch bas heilige Wort besaß, bas jene Anschauung ausspricht, und ben Weg zeigt, ber zu ihr fuhrt. Daffelbe gilt von ben claffischen Siftorifern. Wer fie tennt, mußte, um Chaffpeare's vollige Einigkeit mit ihrem Beifte zu leugnen, fich felbft erft bie Augen gewaltfam verschließen ; benn eine wunderbarere Eintracht, als zwischen ihm und Tacitus in ber Weltanschauung herrscht, kann schwerlich gefunden werben.

Darum noch einmal! Lasset uns das Endergebnis aufstellen: Mit Allem, was in griechlicher und romischer Wet Allem, was in griechlicher und romischer Wet mahrhaft classisch ist, steht Shakpeare in selbstänzbiger; aber liebender Gemeinschaft; Alles aber, was man im 17. Jahrhundert als classisch sanctioniren wollte, stellt sich ihm feindlich gegenüber, und es kann keine Verschrung zwischen dem in der tiessten Tiese Unverträglichen zu Stande gebracht werden. Darum: Nur immer offen beraus mit der Sprache, daß man seden redlichen Freund, aber auch jeden redlichen Feind erkennen möge!

Alhambra. Dramatisches Gedicht in 3 Theilen. Bon Joseph Freih, v. Auffenberg. Karlsruhe, Groos. 1829 — 30. 8. 6 Thir.

Diese große und mit poetischen Schönheiten mannichsacher Art geschmickte Arbeit, eine Frucht des Fleißes, der Borliebe und einer echten Begeisterung zugleich, macht auf eine eindringendere Wirdigung Anspruch, als ihr hier zu Abeil werben kann. Unsere Anzeige davon kann nur eine Stizze sein, bekimmt, die Absicht und die leitenden Ideen dieses wahrhaft co kinstellem Werkes anzubeuten. Offendar schwebte dem Dichter der Sedante vor, die gange Welt des Morgenlandes, wie sie ihm erscheine, von Beligiln; bon Deiestrufin: und von Steie begeistert, in biesem großen Gebichte, seinen Leisen vorzusühren. Sitte und Weltanschauung bes Orients im Gegenfas zur Sitte und zur Weltansichen Des Orients in dramatischen Bildern, die unter sich im Jusammenhang die Biute und den Berfall bes unter sich im Jusammenhang die: Biute und den Berfall bes unaurischen Schrigreichs in Spanien darftellen, vorzusühren, ift das Jiel dieser poetischen Schopfung, die schon durch ihren Umsang allein alle abnliche Bersuche dieser Art in umsever Eisteratur hinter sich zurücklicht.

Die eigenelich bramatifche Birfung ber 4 Dramen, aus benen fich ber "Albambra" gufammenfest, ift wenig bebeutens. Diefe Wirtung ift offenbar ein untergeordneter 3wed, und wie wol ber Dichter ber Meinung ift, bag fie burch Rurgung bubnengerecht gu machen feien, fo theiten wir biefe Deinung boch nicht. Der Zon bes Gangen, bie gum Theil mehre Bogen fale lenben Schilberungen, Bifionen und Grzahlungen find fichtbar für ben rubigen Befer, nicht für ben Bufchauer berechnet, bie Danblung felbft ift foleppend, oft gang ftillftebend, und bann wieber fpringend und übereilt; bie Oprache ift burchweg mehr lorifc ale bramatifc; turgum, Miles in biefen Dramen fest fich ber eigentlich bramatifchen Birtung entgegen. Und bennoch ift ber Beurtheiler ber Meinung, daß fr. v. A., ber viele buhnengerechte Schauspiele gefdrieben, weber ein fooneres noch ein bantenswertheres bramatifches Wert geltefert bat als "Alhambra" ift. Die innigfte Bertrautheit mit ben religible poetischen Anschaumgen bes Drients malt fich in jeber Beile biefes Bebichts ungleich bichterifcher, erhabener, begeifterter und am Ende auch mabrer als in bem Mahomeb eines gewiffen von bem Duntel ber Allwiffenheit geblahten Drientaliften. Der Dichter Beigt fich uns im vollen und freien Befit einer Biffene fchaft, von ber wir taum bie Glemente bei ibm vermuthet batten, und überrafcht une ebenfo febr burch ben Umfang und bie Tiefe feines Biffens als burch bie Runft und die großartige. Borm, in ber feine Biffenfchaft fich bichterifch vertiart, unb durch die Schopfertraft, mit der er fie gu einem organischen Gangen umgebilbet bat.

Rach diesen allgemeinen Bemerkungen muffen wir in einer gebrangten Stigge bie einzelnen Leiftungen, welche ben "Albams bra" bilben, wenigftens fluchtig überbliden. Den erften Banb erfullen bas Borfpiel: "Boabbil in Corbova", in einem Aft, und bas Trauerfpiel: "Abenhamet und Alfaima", in 4 Aften. ber die bramatische Birtung biefer beiben Stude haben wir uns im Allgemeinen fcon ertlart; wir glauben nicht, baf fie je mit Erfolg auf ber Buhne bargeftellt werben tonnen. Die erften Sturme, welche bas maurifche Ronigreich erfcuttern und es endlich auf Granaba befchranten, bilben ben biftorifchen Inhalt biefes Bandes. Allein es ift weit weniger bies, als bie fcone und reine Wegenüberftellung ber poetifchen und religiofen Gefinnung bes Drients in Mulen und feinen Sohnen, in Sarracinna, Alfaima und ben Begrie, mit ber rein chriftlichen Dentweise in Ponce de Beon, Mendoga, Corteg und Colombo, welche ber 3wed bes Dichters ift und bie ben boben Reig biefer großartigen Schopfung eigentlich ausmacht. Die Scharfe ber Charatteriftit, ber Reichthum und ber Abel feiner Bilber, bie Burbe ber Sprache, bie effectvolle Schonbeit bes trochaifden Berfes, ben ber Dichter gang beherricht, find bie Mittel, ber er fich ju feinem 3wed bebiente. Das leberrafdenbfte in biefem Berte aber ift ber faft unerreichte und blendende Glang poetischer Bifionen, lprifcher Gelbftvertiefungen und elegifcher Ep:foben in biefen Dramen. Sarracinna's Apotalppfe im zweiten Aft bilbet ein bewundernswerthes Wert für fich, ein Geitenftut ju Dante's "Parabies", bas hierbei vorges fdwebt haben mag, und bem es an Tiefe und Rubnbeit pergleichbar ift. Barracinna fieht bas Parabies ber Glaubigen; ihre Delben vor Gott, ihre Propheten, ihre Beifen, ihre Dich-ter und Imane um ben Dochften hergruppirt, feinen Thron ftugend und ihr bie Butunft enthullend. Der Prophet ift ifr Führer und jeber Andere fieht an ber Stelle, bie ihm fein Berbienft anweift. Diefe Bifion falt über 100 Geiten; fie mar

while bie genauefte Renntnis bes Wrients gar nicht zu unter nehmen, und ber Dichter zeigt fich bier im Befit einer Biffen-Schaft, mit ber minber Bertraute als er fich bruften. ABir halten biefe "Offenbarung" für bas Schonfte, mas ber Berf. geliefert, und aberhaupt für eine ber erhabenften Poefien, ju benen ber Orient aberall ben Stoff hergegeben bat. Gingelne Arrthamer mogen barin ju entbeden fein; allein bie bobe Doe As bed Gangen überträgt fie. Den zweiten Band biefer großen Eris logie erfüllt bas Schauspiel: "Die Granbung non Santa ge", in 5 Aften. Dier tritt bas Chriftliche mit bem Morgentanbis fchen in Conflict; bis babin faben wir beibe Glemente gefons bert und für fich. Die Abencerragen nehmen ben Borgrund ber Danblung ein, bie bier lebenbiger und feffelnber auftritt als im erften Theil. Das größte Intereffe nimmt jedoch ber Ber-fchleierte, Mufeirah Molathemoun, ber Drache vom Atlas genannt, in Anfpruch. Diefe Beffalt, welche auch ben britten Theil mit feinem finftern Balten erfüllt, gebort vielleicht zu ben größten Schöpfungen, welche bie bramatifche Pcefie überhaupt aufguweifen bat. Er ift halb Menfch, halb bofer Geift, bas Oberhaupt jener finftern Secte im Drient, die unter bem Schein bes Islamismus bofen Geiftern ber Borwelt verlobt ift und bie Magie beherricht. Das Reich Boabbil's hat ibn in ber bochften Roth gu Butfe gerufen; er rettet es mit feinen witben Bers bern, allein der Untergang fnupft fich an feine Schritte. Die beimliche Burcht ber Glaubigen vor biefem finftern Refter, bie Beiffagungen, die ihm vorausgehen, und bas buftre, nachtliche Balten biefes rettenben Berberbers felbft find mit Deifterhand gefchilbert. Diefem gegenüber fteht bie driftliche Reinheit Cara's und ber übrigen Belben Fernando's, bie glaubige Demuth Boabbil's, ber eine große Schuld zu verfihnen hat, bie begeis fterte Sarracinna und bie liebenbe Boraibe. Wir tonnen nicht erbrtern, wie alle biefe Glemente im Biberftreit fich verwidteln und lofen. Santa fo wird gegrunbet, und bie Begeifterung bes driftlichen heeres verfpricht bie Schmach gu rachen, bie bem Arens burch ben Drachen vom Atlas wiberfahren ift. Diermit eroffnet fich ber britte Theil ber Axilogie, ober bie "Eroberung von Granaba", in 6 Atten. Boabbil bat gefiegt; allein ber Argwohn gegen Dufeirah erwacht. Riemand weiß von bem finftern Baft Anberes als erfchreckente Sagen gu ergabten; ber verbannte Bater Muley und ber beleidigte Almanfor verfohnen fich mit Boabbil; Rufeirab entbedt fich uns im nachtlichen Opferbienft ber alten Gotter Arabiens; Geir's, bes Abencerragen, Bifion entspricht ber ber Sarracinna im erften Theil, inbem er uns aus bem Islam in bas Chriftenthum überführt und beibe in bem Ruf: Bebovab! verfcmitgt.

Der Beihtag fralt wie Sions Wieberschein, Er gräßet Abenzurrahs eble Sohne: Bor seinem Glanze trodnet jebe Abrane, Ihr werbet Kampfer Jesu Christi sein!

Das Christenthum hat gestegt: ber ebelste Gegner besselben ift von einem Enget burch bas Paradies geführt, und ber Elaube hat seine Brust erfüllt. So schließt dies große Gedicht, völlig abgeschlossen und befriedigend. Die Masse der poetischen Schonibeiten zu entwickeln, die darin niedergelegt ist, sei einem andern Orte ausgehoden; wir aber siehen nicht an, dem Dichter zu diesem außerordentlichen und begeisterten Wert, das seinen Nation unssere Literatur erhalten wird, Elick zu wünschen und ihm unssere Bewunderung unverhohlen auszudrücken. 75.

Ueberficht über die Galerie der bemalten altgriechischen Bafen im königlichen Museum zu Berlin. Entworfen von A. Lewezow. Berlin, 1830.

Bef biefem Entwurf einer Ueberficht über bie Bafensammlung fiel uns bie Unterschrift ein, welche wir vor Jahren bei einer punctir-

ten Beiduung fanben: Grunblinien gur Cfigge Bines Entwurfe ber Ibee eines Ruinenfragments. Birb lich ift auch hier nicht mehr gegeben, es mußte benn ein leberfictiger barin mehr feben, wenn wir z. B. lefen Rr. 5 — 26 ,,22 ber großen Prachtgefche von 1 Fuß 10 Boll bis 8 Fuß 6 Boll aus Campanien, Bastlitate und Apulien"; ober "Clastifch Ar. 18"; "19 jum Theil ausgezeichnef große und fleinere Gefaße verfchie bener Form und gabrit aus Bafilitate und Tpulien". Das bier nicht etwa aus Recenfententude eine fcmache Stelle berausgehoben, mag fich baburch beweisen, bag von 1163 aufge-ftellten Basen nur 4 Stude turg befchrieben find, alle andere aber mit folden allgemeinen nichtsfagenben Formeln fcodweis abgefunden werden. Bem foll nun folch ein Bergeichniß nugens gewiß bem Gelehrten fo wenig wie bem Ungelehrten. Bei eis ner offentlich aufgestellten Sammlung murbe aber inebefonbere ber Lettere gu berudfichtigen fein, eine Ginleitung mußte bie verfciebenen Meinungen über bie Berfertiger biefer Runftfachen auführen, bie einzelnen Bafen mußten turg befdrieben, ber 3mhalt ber Darftellung, so weit die Forfchung gelungen, ertlart werden, ba nur auf biefem Bege bas Intereffe bafür erwedt, ber Befchauung ein bleibenber Rugen abgewonnen werben tann. Run feben wir freilich ein, baß nicht jedes Bafenbitb, befonbers in einer Sammlung, die feit fo turger Beit erft in Berlin fic befindet, fogleich vollftandig und ficher erflart werben fann, boch wird ba die Befdreibung genugen und gu weiterer Entbedung reizen.

Das einzige Brauchbare ift bie Ginteitung, welche bie Entftehung ber Sammlung ergablt. Den erften Grund legte ber jegige Konig burch Antauf von 888 Gefagen, welch herr Deenic (?) in Paris gefammelt hatte, im Jahre 1805. Außer mane den einzeinen Erwerbungen wurden im Jahre 1822 von brn. Guarjunto (?) 27 fcone Gefafe gefauft, und im Jahre 1824 von frn. Minutoli 76 Gefage. Dazu tamen Gefchente bes Grafen Sad, auf einer griechischen Reise erworben, ferner Befase aus ber Sammlung bes Grafen Ingenheim, ferner 128 fchbne Gefase aus frn. Bartolby's Rachlaffe. Die Sauptermerbung ge fcah aber im Sahre 1828 burch Anfauf ber aus 1348 Gefä-gen bestehenben Sammlung bes oftreichischen Felbmarschallliem tenante von Roller, welcher mabrent feiner einflugreichen Dille tairverwaltung in Reapel mit großem Gifer, vieler Ginfict unb bebeutenbem Gelbaufwande unter ben gunftigften Berhaltniffen feine Sammlung begrundet hatte. Die gange Sammlung befteht jest aus fast 2000 Gefagen. Die neue fehr bebeutenbe Erwerbung ber Dorow'ichen Sammlung, von ber Boblunterriche tete als gewiß fprechen, wirb biefe Sammlung, bie fcon jest gu ben größten in Europa gebort, auch in hinficht jener neuentbedten gunbgruben trefflich ergangen: Alles ein Gigenthum ber Tobten (2 Rachbilbungen alter Graber, und wie bie Bafen barin aufgestellt find, finden fich in ber Sammlung) wie bie agpptifche Sammlung, für beren Erben wir uns erflaren gu konnen glaubten, weil uns bas Ginbringen in ihr Biffen, in ihre Sprache einen Theil unfere beften Jugendlebens getoftet bat. In Sinficht bes Runfteinbrucks biefer Bafen und ihrer Beidnungen haben bie erften Entbecker und Befdreiber im Alle gemeinen ben Werth etwas zu boch angefchlagen. Wir gefteben. bağ wir teine frele Beichnung barin entbecten tonnen, fonbern nur ein mechanisches Copiren, wie benn auch unfere gefchicktern Sopfer fich balb Methoben erfannen, bergleichen Bafen und Bafenzeiche nungen nachzubilben, ja fie viel größer, ebenmäßiger und reinlicher auszuführen. Gbenbesmegen wirb biefe Sammlung ber Menge nie fonberlich gufagen und ift fcon jest febr wenig befucht, fie erfcheint ben Beuten als etwas langft Gefebenes, mabrend die Geltfamileiten ber agoptischen Graber, obgleich viel ferner ber eigentlichen Runftbilbung, boch unwiberfiehlich amgiebend und verwunderlich fich ber faumenben Menge erfchlie

## literarische Unterhaltung.

Freitag,

Mr. 28.

28. Nanuar 1831.

Algier und Paris im Jahre 1830. Zwei Rovellen von Lubwig Rellstab. Erster Band: Die Anenture. Berlin, Laue. 1830. 8. 1 Thir. 12 Gr.

fr. Lubm. Rellstab gehort zu ben jungen Schriftftellem unter und, welche oft aus einem überaus wegwerfenden und anmagenden Tone fprechen, ju bem ber noch fdwantenbe Ruf ihrer Arbeiten fie keineswegs berechtigt. Wenigstens tennen wir tein Beifteswert des heten Reliftab, bas, in irgend einer Bibliothek aufgeftellt, ben Staub nur eines Jahrgebends aufzulam: mein bestimmt schiene; und wenn er mahnt, daß bas Scharren und Pochen, mit bem er die berliner Theaters Eritit beigerricht, noch bei ber Nachwelt vernehmlich fein merbe, fo lebt er in einem offenbaren Brrthum. Bei fo geringen Anspruchen auf Unfterblichkeit ift feine Rritik bennoch ftets eine ebenfo launige als scharfe, unb es widerfahrt thm alfo nur fein Recht, wenn auch wir biefe feine por uns liegende Arbeit mit mehr als gewöhnlich Scharfem Blide und gefteigertem Richterernft anfeben.

Was zunächst die Form betrifft, in welcher diese Arbeit auftritt, so belehrt uns der Verf. in dem Vorwort, daß er eine Zwillingsnovelle beabsichtige, in der beide Theile sich wie Geschwister zu einander verhalten sollen, mahrend er jedoch wimscht, daß man sie mehr mit einem engeverbundenen Chepaar vergleichen möge. Dessenzungeachtet räumt er ein, daß beide Erzählungen eigentlich wenig oder nichts mit einander zu schaffen haben, und gibt und so das Recht, von dem wir Gebrauch machen, sie abgesondert von einander und eine jede für sich zu beurtheilen.

Wir haben es also hier mit ber "Aventure" zu thun. Jeber Zeitungsleser weiß, daß dies der Name einer der beiben französischen Briggs ist, welche vor der Eroberung Algiers an seiner Kuste strandeten, sodaß ihre Bemannung ihre früh unterdrochene Heldenlausbahn in dem Bagno von Algier beschloß. Was nun die poetische Ersundung betrisst, zu welcher dieser Borsall dem Berf. die Hand gereicht hat, so ist eine solche recht eigentlich gar nicht vorhanden. Der Erzähler bemächtigt sich eines unglücklichen Ereignisses, eines Schissburchs, schildert dessen Zufälle und erzählt die Jedenmann bekannten Schässlale der Berungsläcken, wie wir genetisches vorsichem dinnen, ute

weniger anziehend, viel weniger romantifch, ja viel weniget ergreifend als die frangofischen Beitungen. Reues, Poets fches, ober auch nur Erichutternbes und Tragifchwirffames ift nicht hinzugetommen, es gelte benn bafür, baß Einer ber 180 Berungludten Brautigam ift. Dabei aber wagt der Berf. fich auf ein Feld hinaus, bas ihm febr gefahre tich fft. Man sieht nämlich auf jeder Seite biefer Cer gahlung, baß ber Berf. wol fehr vertraut fein mag mit Dem, was auf bem Sandmeere ber Mart vorgeht und fich fügt; allein, bag er burchaus nichts von Dem weiß, was auf bem großen "Naß" begegnet, bas wir fchlechte weg das Meer nennen, ja, daß er, fern davon, felbf eine Seefahrt erprobt zu haben, mahrfcheinlich nie ein Meerschiff betreten ober vielleicht auch gefehen hat. 3wat hauft er eine Menge von fonberbaren Schiffscommanbes, aber to no propose, wie ber Englander fagt. Denn, um es mit einem Wort auszufprechen, wate bes Capitaline Affigny Benehmen bas gewefen, welches ber Berf. Ihm unterzuschieben fo graufam ift, fo mußte er gur Stunbe vot ein Kriegsgericht gestellt und ohne Smbe fusilet werben. Der Lefer glaube nicht, baf wir bierbei einen Incibentpunkt aufgreifen; ber Schiffbruch ift bie Samp fache an diefem Buch und nimmt ben bedeutenbften Theil bes Werts ein. Sbenfowie ber Berf. Geemann if, fo ift er auch Krieger. Richts Scherzhafteres in ber That als jener Arfegerath, bem Dr. v. Affigny vorfist, und in bem man in purer Tapferteit beschließt, nach Algier zu marschiren, um fich bem Den als Kriegsgefangene angubieten. Wir erfahren gar nicht, was ihn aus feis nem Schiff verbrangt; fein Baffer bringt ein, teine Pumpe wird gerührt, tein Boot ausgesest, turg, auch nicht bee geringfte Berfuch wird gemacht, bas Schiff ju tetten. Dabei ftopen wir auf bie allersonberbarften Inconsequen gen: einmal ist bas Schiff fo nahe am Lande, bas bet abgehauene Daftbaum, ben fich ber Berf. wahrscheinlich von unermefilther gange benet, bas Land berührt; und bann wieder ift die Rufte fo fern, das man bas Land für Bolten anfieht, und hundert ahnliche Dinge. Doch wir raumen ein, ber Berf. hat ein Recht, andere Beuts theilungsgrunde zu fobern ats fremannische und militat rifche. Er begehrt afthetische, bichterische. Aber wo treffen wit auf Bestandtheite in biefem Buch, auf welche solche Benetheilungogrunde angunvenben wiren ? Aliss ift factfich: tarin; Schiffbruche ohne Bahl, Gefechte, Megeleien, Robbeiten aller Art bilben bie Summe biefer Ergablung; von Romantit, von poetischer Erfindung taum eine Spur. Bie arm bes Berfs. Phantaffe fei, und wie gering feine Erfindungsgabe, bavon nur einen Beweis. Das Intereffe ber Geschichte beruht auf bem Umftand, bag ber Oberft Glermont mit einem Tochterlein, Engenie, aus Frankreich gefinchtet und verschwunden ift. Diese Gugenie wird von Bictor, einem ber verungluckten Difiziere ber Brigg, als Araberin wieber angetroffen; wir ertennen fie auf ben erften Blid. Bei ber Ergablung, wie Buleima - Euges mie - in biefen Buftanb tam, haufen fich wiederum 2 Schiff: bruche binter einander, und es scheint bemnach, bag ber Berf. entweder ju arm war, eine neue Combination zu erfinnen, oder bag er in der That glaubt, jede Geefahrt muffe von Rechtswegen mit einem Schiffbruch enben. Ferner: ble beiden Bruber Bictor und Abolf werden getrennt; allein, in ben Begebenheiten ihrer Gefangenichaft wiederholt sich alles Widerwartige auf die monotonfte Beife. Drittens mag als Beweis, wie reich ber Berf. en Charafteriftit fei, bienen, daß er zwischen ben beis den Brubern eigentlich teine andere Borfchiedenheit gu bes erunden weiß, als daß der Gine 3 Jahr alter ift als ber Anbere. Sehr überraschend, für jeden Argt wenigstens, wird auch die Behandlungeweise ber vom Schred ertrantten Leontine fein, und nicht minder der Umftand, daß Die traftige Matrofenbraut an Schwachherzigkeit fterben mus, wahrend die gefühlvolle Leontine den harm uber lebt. Des Matrofen Jean humor ift von einer Gattung. Die wir nicht zu bezeichnen magen; die Armuth bes Wiges fericht fich in jedem Bort aus, bas ihm in ben Dund gelegt wirb.

So finden wir benn weber eine geiftvolle Erfindung, nech eine Schöpferische Charakteristit, weber Situation, Die ben babern geiftigen Foberungen des Romans entsprache, noch Laune, wie fie eines poetischen Wertes wurbig mare, in dieser Ergablung. Aber vielleicht macht der Berf. alle biefe Mangel burch einen reigvollen Stol, burch Schwung ber Gebanten, burch hinreißenbe Sprache vergeffen? Wir wollen feben, benn es ift richtig, daß bies zuweilen schon eldeben ift. Des Berf. Stol hat die Pratension, feurig und poetisch zu sein. Diefer Aufschwung endet wie alles Gewaltsame oft in Niedrigkeit. Wir tonnen Die Beispiele bavon nicht alle citiren. Allein, S. 71 fin= bet fich a. B. folgender Gas: "Der trop feiner Anfichten (1) boch fehr tuchtige Seemann und Alles mit ungemeinem Scharfblid mahrnehmende Bictor u. f. w. hatte ben Sims mel beobachtet" (D weh!). S. 63 hebt eine lange Periode en: "Auch Leontine u. f. w. Denn felbft bas betrübtefte Serg u. f. w. Und sie fand überbies u. f. w. Und mahr lich, recht lebhaft fühlte fie u. f. w. Denn jede eblere Erbebung u. f. m." Alles bies vollig verbindungslofe Berebe bitbet einen einzigen Sas. S. 141 beift es: "Man führte die Gefangenen in eine Art von Bucht, die keine Kenster hatte u. f. w." hier hat sich ein gemeiner berliner Provinzialismus (Bucht für Rammer) eingeschlichen. G. 142 fagt Jean : "Gie rechnen aus, ob es ihnen mehr einbrinat. unfern Ropf (flatt: und bie Ropfe) abjufchneiben". Dber baben alle diese Leute etwa nur einen Ropf in Gemeinschaft? Faft follte man glauben, fie batten gar teinen. Sr. 2. Reliftab, ber fich fo gern mit Lorbern fcmucken mochte, muß in ber Birtlichteit nie einen folchen Baum gefeben haben; benn G. 158 haben bie Brbern Dornen. und einige Seiten weiter gar Stacheln. S. 278 hat bas Rameel einen fo fanften ruhigen Schritt, bag ber vers wundete Bictor bas Glud ber Rube enblich genießt. Bu bemerten ift, bag Ruppell, Seegen u. A. einen Ritt auf bem Rameel für bie anftrengenbfte Arbeit ertlaren, bie es gibt. Alles Dies zum Beweise, wie trefflich ber Berf, feine Localfarben studirt hat, und wie er in Afrika zu Saule ift. S. 159 findet fich jum Beweise, wohin ber gefchraubte Schwung im Stpl bes Berf. juweilen ansmundet, folgende Tis rade : "Eine namenlose Sehnsucht ergriff ihn. D hatte er jest Flügel gehabt, ober hatte nur ein Boot mit Rubern am Strande gelegen!" Erft Flugel - bann bolgerne Ruber welche ichone Untillimar! Doch genug und übergenug! Die Lefer umserer Blatter mogen nun aus allen diesen Unbeutungen, benen wir noch Bieles hinguguseten hatten, entnehmen, welche belehrende und unterhaltende Lecture (wiemol in einem neuen Wortverftanbe) ihnen bier geboten wird, und mit wie vieler Neugierbe fie bem zweiten Inbivibuum biefer 3millingenovelle entgegenzusehen baben. Denn, wievol alle Personen biefer Beitungsgeschichte für ben Lefer vollig abgefunden und sozusagen tobt find, fo leibet es boch keinen 3weifel, daß fle auf die Bestellung ber Berlagshandlung im 2. Theile sofort wieber aufleben merben.

Deutschlands Bergangenheit und Bukunft, die Gefahren, welche ihm broben, und die Mittel, denfelben ju begegnen.

Unter biefem Aitel (Baag, Gebr. Bartmann, 1830) ift uns foeben eine Schrift, aus E. Dunch's "Aletheia", 1830, Deft X, besonders abgebrucht, zugetommen, bie, ba fie bas gemeinfame beutfche Baterland und beffen gegenwartige Lage jum Gegenstande bat, wol auch in b. Bl. einer Befprechung nicht unwirdig ift. Sie verbient vielmehr bie Beachtung sowol eines jeben bentenben Beitgenoffen, als besonders aller mabrhaft patriotifd gefinnten Deut fchen und vornehmlich auch aller Diplomaten, vorzäglich berer, welche auf bas Schickfal bes beutfchen Baterlanbes Ginfluß gewinnen tonnen. Daben biefe nur fonft guten Bil-ten, fo werben fle auch balb gur beffern Ginficht von Dem, was noth ift, gelangen und - handeln, ba es noch Beit ift! Die genannte Corift füber ben Berf. tann man nicht im Geringften in 3weifel fein) tunbigt fich als "ein Bort ber Beit, bes Friedens, und ber Ginigung an bie Re gierungen und bie Ration" ausbrucklich an; und fie if auch wirtlich ein folches Bort, wenn man nur fonft feine Bett und beren Bedürfniffe recht gu verfteben und ju würdigen gutwillig gemeint und im Stande ift, wenn man nur font bem Beifte ber Beit genügen und ben Beburfniffen blefer Beit und ber Bolter abbelfen will. Es tann jedoch bier ber Ort nicht fein, weber bie (jungfte) Bergangenheit noch bie nicht troffende und beruhigende, aber boch auch nicht heil- und rettungelofe Gegemwart Deutschlands, noch auch besonders bie Cefahren, welche ihm broben, nach dem Bergange bes Ber-

faffers auseinanderzufeben; es gilt bier einzig und allein, bie Mittel, mit beren bulfe jenen Gefahren begegnet und Deutichlands Butunft in bem Ginne, in welchem es einft eine Bergangenbeit gehabt bat, igefichert werben tonne, turg, angugeben, wie ber Berf. ber genannten Schrift, mit ber Umficht und greimuthigfeit, in ber Beit ber Gefahr allein bes Stres bens nach Bahrbeit und reiner Baterlandeliebe fich bemußt, biefelben als Deil mittel verordnet. Er geht bavon aus, baß Die beutsche Ration burchaus teine Revolution, aber baß fe wirklich und mahrhaftig eine Ration fein wolle, reprafentirt nach Außen als großer, jusammenhangenter, politischer Rorper, mit einem fraftigen Centralfengte und mit einer Ichtung gebietenben Bunbesmacht. Bu biefem 3wede muffe mes niger bie Bunbesacte nur revibirt, als vielmehr ein neuer germanifcher Bunb gestiftet werben. Das Prafis bium beffelben muffe gu einer Art von Dictatur, in Anfebung aller gemeinfamnationalen und vollerrechtlichen Beziehungen und in Rolge freiwilliger Uebereinkunft aller abrigen Bunbesglieber, erhoben und biefe Dictatur tonne nur an Preufen übertragen werben. Der Dictator bes Bunbes muffe ausgedehnte Bollmacht haben, in Beiten ber Roth unb bei Berhandlung eu ropaifcher Fragen allein hanbeln gu tons men; er muffe ferner eine Art Intriative bei Bestimmung aller Bebarfniffe bes Bunbes und ber Mittel ju ihrer Befriedigung haben, auch bas Organ bes Bunbes bei ben übrigen Großmachs ten und zugleich ber Generalissimus ber bewaffneten Macht fammtlicher beutschen Staaten fein. 3hm gur Geite follte ein Ephorat fteben, bas aus ben Bevollmächtigten ber übrigen Staaten erften und zweiten Ranges zusammengefest mare (und wahrscheinlich in bemfelben Berhaltniffe, ber Daupt tenbeng mach, jum Dictator ftebe, in welchem einft in Lacebamon bie Sphoren zu ben beiben Konigen ftanben); fowie jene Bevollmachtigten felbft und bie ber Staaten britten und vierten Ranges und ber freien Stabte gusammen ben Rationalfenat bilbeten. In biefem Bunbe mußte fich bie gange germanifoe gamilie politifch gegen Außen bereinigen, und es mußten fich baber gu ihm auch bie Rieberlande, Danemart unb bie Schweiz gefellen. Die Birtfamteit bes Bunbes burfte fich jeboch, ohne Gefahr fur bie ein gelnen Couverainetaten, mur in Anfebung bes gefammten Bunbes und feiner Stel lung nach Außen fundgeben. Richt nur Rationalgarben ober eine Bandwehr wie in Preugen mußten in allen Bunbesftaaten organisirt, fondern auch landstanbifche Berfaf: Tungen nach freier Entwidelung in jedem Staate eingeführt werben. Ale Refibeng ber germanifden Confiberation fei Frantfurt am Main, ale hauptstädte feien Bien, Berlin, PRunden, Sruttgart, Danover, Dresten und Rarisrube, und bie 4 freien Stabte, nebft Roin und Konigeberg, Rurnberg, Augeburg, Manheim, und bie hauptfladte ber 3 mit Deutsch= tanb ju foberirenben Staaten: Amfterbam, Ropenhagen, Bafel ober Burich, feien ale Danfeftabte ju erflaren. Denn auch bie Brage felbft: ob bie Bieberberftellung einer Art von Danfa nicht febr zwedmäßig fowol fur bie Bieberbelebung bes beut: fchen Sanbels als fur ben Flor ber commerziellen Berbaltniffe ber norbifden Ditverbundeten fein murbe, burfe nicht ununterfucht bleiben. Ferner batten fammtliche ganbftanbe ber einzelnen Bunbesftaaten aller 2 ober 8 Jahre je einen ober 2 Abgeordnete gu mablen, welche in ber Refibeng bes Bunbes jufammentamen und ein Aribunat bibeten, befe fen 3wert fein folle, über bie Intereffen ber eingelnen Bunbes-Dolfer und bie Berfaffungen ber einzelnen Staaten gu machen und fie gu fotigen. Diefes Eribunat muffe bas Recht ber Petition und Confultation haben, fowie auch bas Recht bes Beto ober boch wenigstens bas ber Borftellung und Reclama: tion gegen Beschluffe des Genats, welche verlegend für die Siderbeit bes Gangen ober für bie Rechte irgend eines einzelnen Bunbesftagtes und feiner Berfaffung fcheinen tounten. Es muffe fobann auch in allen Bunbesftaaten eine fefte und zweckmisige Cemeinbeverfaffung eingeführt, sowie Prestreis

beit, jeboch mit ftrengem Gefete gegen Prefvergeben, ober boch eine milbe Genfur, mit einer Art Jury in ftreitigen gale len, gewährt werben. Das Militair muffe in allen Buns besftaaten ben Gib auf bie Bunbesverfassung im Allgemeinen und auf bie Landesverfaffung inebefondere leiften. Die proter fantifchen Geiftlichen feien fabig, gleich anbern Staatsburgern, gu Deputirten ernannt gu werben, tatholifche aber nur bann, wenn eine beutfche Rationaltirche gu Ctanbe getommen fei. Bas biefelbe betrifft, fo follten bie Rational pnoben, als beren Borfteber ble Metropolitane ju betrachten feien, gu entscheiben haben, welche zeitgemaße, mit ben firengen Grundfagen bes reinen tatholifchen Rirchemechts abereinftime mende Berbefferungen in Gultus und Liturgie vorzunehmen was ren; aus ben Metropolitanen aber folle ein Primas ber beutichtatholifden Rirde gemablt werben tonnen, web cher bie Berbindung mit Rom gwar unterhalten, aber gugleich bie Intereffen ber Ration vertheibigen folle. Die proteftam tifden Regierungen mußten fich jugleich bagu verfteben, bie Freiheit ber Unterfuchung und ber Lebre in Gaden bes Dogma und des Cultus zu gewähren und bie Agenden bem freien Billen ber Gemeinten ju übertaffen; bie tathold fchen bagegen mußten fur Abfchaffung bes Colibats gemeine ichaftlich fich bemuben ober boch fich verpflichten, bie Priefterebe ba, wo fie bereits vollzogen worden, gu fchugen. Aller geheime und birecte Berfebr ber fatholifden Priefter mit Rom muffe, als ben Jutereffen bes Staats juwiber, bei Berluft ber Pfranben verboten werben. Chenfo feien alle religiofe Gefellichaften, welche mit ben Grundgefegen ber 3 herrichen ben Confessionen im Biberfpruche ftanben, und beren Statuten und 3mede ber Staatsgewalt nicht befannt waren, namentlich bie Befellschaft Befu, nicht minter alle geheimen politie fden Berbinbungen ftrenge zu unterfagen. Die Suben musten für alle burgerlichen Rechte infofern emanicipirt werben, als fie gleichen Theil an ben Staatslaften tragen, und ihre Rim ber in die bffentlichen Schulen, mit Ausnahme bes Religions. unterrichts, ichiden; jum Militairbienfte maren fie gleichfalls verbunden. Die han bels verhaltniffe aller Bundesftaaten folle ten burch einen neuen Danbeleverein berathen, geregelt und ber Confoberation jur Beftatigung vorgelegt werben. Der Deutsche und ber Malteferorben follten, in einen eingie gen verschmolgen, wieberhergestellt werben, und gwar mit ber Bestimmung, Colonisationen in Rorbafrita und in Griechenland gu beforbern und angulegen. Alle gaften, welche mit frühern Beibeigenschafts verhaltniffen in Berbindung ftanben, folle ten, nach angemeffener und gefehlicher Entichabigung , aufgeboben werben. Die Curatoren auf ben Universitaten maren ju unterbruden, und bagegen fei ber engere Senat, unter bem Borfige eines Ranglers, ber jeboch nur eine berathenbe und überwachenbe Gigenschaft haben tonne, berguftellen. Rothwendig fei endlich noch eine Reform bes Beamtenmefens, eine gwedmaßige Organisation ber Rechtspflege (ob Jury und offentliches Berichtsverfahren flattfinden folle, ware burch einen Ausschuß von Rechtegelehrten in jebem Staate gu berathen und von ben Canbftanben gu entfcheiben), Eman cipation ber Gemeinben von ber Billfurberrichaft ber Schreiber, und Erhebung bes Abvotaten fanbes. - Das ift in ber Daupt fache, und was bie angebeuteten Deils mittel anlangt, ber vorzüglichere Inhalt ber bemertten Schrift. Es fann nicht andere fein, als daß fie bei unfern Diplomaten Intereffe erregen und Auffeben machen werbe; mege man nur auch von allen Seiten Alles weislich und wohlmeinend prufen und bas Befte nicht blos behalten, fonbern auch fraftig und

Englische Tafchenbucher auf 1831.

Benn wir foon bei unferer Ueberficht ber englischen Daichenbacher für 1850 \*) bemertten, baf fie insgesammt in chele Lographischer Sinficht ausgezeichnet feien, in Atterarischer bages gen sehr, sehr viel zu wamichen abrig Ließen, so gilt bies noch viel mahr von denen für 1831. Die Aupfers und Seabilische in benen, welche wir bereits gefeben haben (und es find bies bei weitem die meiften), find fo fcon, baf man taum eine gubbere Bollommenheit fur möglich hatten tamn; bie biblichen Darfteilungen im "Koopsuke" jumal fann man ohne ben Gebanten, wie fo etwas zu teiften mbglich fei, micht betrachten, und man muß ben englifden Rupferftedern, trot bem, bas Manthe febr viele Stade geliefert haben, unübertroffene, faft möchten wir fagen unbbertreffliche Deifterfchaft gugefteben. Die Dersausgeber und Berleger wenben aber auch ungeheuere, faft uns glaubtiche Gummen auf bie Ausftattung biefer verzogenen unb perhatfchelten Rinberchen ber Biteratur. Go foll g. B. bas Portrait ber Laby Georgiana Agar Glis (von Lawrence gematt and von Watt geftoden) im "Literary souvenir" 150 Guineen getoftet baben. Go viel Geib ift nun bas Blattchen, trop als ber feiner Bortrefflichtoit, gewiß nicht werth. Es wird immer beutlicher, bas bei biefen Zafchenbuchern bie Rupfer bie Daupts fache find, und ber literarifche Inhalt nur fo als eine unbedeus tembe Rteinigkeit mit in ben Kauf gegeben wirb. Denn weiche Erbarmlichkeiten finben wir ba! Gine Menge fchulerhafter fogenannter Gebichte, Abfall von ber Safel großer Geifter ober erfte Berfuche gang Unbefannter (vorzüglich Damen), wingige, ein Paar Seiten lange Rovellden und Erzählungen, beren Stoff fcon taufend und abertaufend Dal behandeit und mishanbelt worben ift, in einem bochft trivialen, geiftlofen und lang: weiligen Style, bas ift es, was fie enthalten. Wer ein englifices Safdenbuch, ohne etwas ju fiverichlagen, vom Aufange bis ans Ende lefen tann und vom Gabuen bie Maulfperre nicht befommt, der ift entweber eine Lefevie.fraf ober ein - Englans ber. Wem bies Uerteil gu hart erfcheint, ber nehme bas erfte befte englische Zafchenbuch von 1831 und mache ben Berfuch, wher lefe unfere Angeige weiter, wo wir bas Urtheil beweifen werben.

Uebrigens muffen wir, ehe wir zur Beurtbeilung ber eins weinen übergeben, noch bemerken, baß eine große Menge neuer zum ersten Mate erscheinen, namentlich: Sperikan's "Comic wiering", "The humourist", "The new comic annual for 4881, by Bir John Falstaff", "Le Kospsake français", "The talisman", "The camee", "The remembrance etc.", nebst einem halben Dugend Linders und musikalischer Anschen butter.

Forget-me-not; a christmas, new years, and birthday present for 1881. Edited by Frederic Shoberl.

Diefes altefte aller englischen Safchenbucher enthatt in bem vortiegenben Jahrgange 14 (mit Einschluß bes Titels) bilblidge Darftellungen, die benen ber frühern Jahrgange in nichts nachfieben, vielleicht manche noch übertreffen. 1) Queen Esther, tin wirklich wunbervolles Blatt, von Martin in gewohnter Meis Bericaft gezeichnet und von ginben ebenfo geftochen. Der Runfter mablte ben Moment, wo ber Ronig Ababverus aus bem Satten in ben Speifefael guractommt und Daman bie Ronigin um thre Bermenbung bittet. Es ift eine von machtis gen, herrlichen Gaulen getragene balle mit bem Ehrone unb ber Speifetufel, und man fleht durch biefetbe bindurch in ben Sarten, Die Stabt und ben Salgen ba, wo er immer fein follte, in ber Berne. Rur bie Ronigin ift etwas mierathen, was aber bei biefen winzigen giguren taum anbers mbglich war. 2) The falso one, ein Gefellchaftssaal, mit vielen gepunten Derren und Damen, vorn bas arme Daboben, bas ben Schwaren eines Mannes glaubte und, teine Gettenheit! betrogen wurde. Bes erübt, mit gefenttem Ropfchen fteht fie ba, fo in Gebanten verfunten, bağ fie mahricheinlich gar niches mehr bentt. 5) An Ralian scone, mit Ruinen, Bergen, Walb und Gee und einem wahrhaft füblichen Dauche. Meifterhaft wie alle Landichaftsgeichnungen Barret's. Die abrigen Stabifliche fint im ,,Saichenbuche für Damen" für 1881 enthalten.

Bus nun bie literarifche Musftattung betrifft, fo last fich

allerbings bavon nicht viel Butes fagen. Boran fieht ein Gra-tulations : und Lobgebicht gum 9. Geburtsfeste bes Almanache. "A son story" (von bem Ethrich-Schaffer). Ein Schiffequi tain bringt ein Dabden auf bem Weere um; als er auf eines anbern Reife wieber auf jene Stelle fommt, fleigt eine Geftatt perauf, bie man auf bas Schiff nimmet, Sturm veranlast und enblich ben Schulbigen mit fich int Meer veift. Im gemeinen Schottifchen Dialett graabit. "Daddy Davy, the negro". Sang unbedeutend: ein alter Reger tomint betreind in ein Daus, in welchem er feinen ehemaligen herrn aus Amerita wieberfinbet. "An adventure in Italy", eine ganz gewöhnliche italienische Räubergeschichte. "The grave of the indian king", weniger eine Erzählung als eine Abhanblung über die 5 Indianerstämme in Rordamerita, und als folde intereffant. "The Benshee of Shane", eine graufige Gefpenftergefchichte, mit Donner, Stie und Erbbeben. "The haunted hogsbead", fchlecht, mochten wir fagen, wenn nicht hubiche Bortfpiele barin vortamen, um berentwillen bie Gefchichte auch gefdrieben gu fein fcheint, "The amuggler", ein junger Schleichhanbler, eine Beliebte, ein widerfpenftiger Bater, Morb bes Brubers, Rincht und Bem fcwinden, bies find bie Etemente biefer Gefchichte. "The sacrifice", eine indifche Ergabtung, bie ats folche, trop ihrer Rurge, unenblich langweilig ift, ale Beitrag gur Sittenfcilberung Inbiens aber Berth hat. "The painter of Pisa", bie eingige Rovelle, welche auf etwas Driginalität Aufpruch machen tann, ift in ber leipziger "Mobezeitung" überfest erfchienen. "The death of Charles the first", eine beamatifde Stene von Mis Milford, nicht ohne Kraft und Intereffe. "The haunted chamber", fcon wieber etwas Unbeimliches! Co fcheint es, es wird bas Gefpenfterifche aber nur benugt, um ben vor Grome well fliebenben Rart vor Rachftellungen in einem Bimmer gu verbergen und barque bann enttommen gu laffen. Gine beiges gebene Liebelei ift bies gur Musbehnung ber Gefchichte ba. "Father Bustacio", ber feine Liebe im Rlofter, wobin er fich por berfelben gerettet hat, nicht loswirb, ift feine Seitenbeit. "The three vows of Fite-Ausher", tann blos far Ben ins tereffant fein, ber ein Freund ber Jagb und der Befchreibung biefes Bergnügens in früher Zeit in Schottland ift, benn biefe nimmt S Biertel ber Ergablung ein.

Die vielen Gebichte, welche zwischen biefen Erzählungen eingeschoben find. haben gang ben Werth ber wenigen, bie fich in beutschen Taschenbuchern finden.

8.

Das Religions:, Rirchen: und Schulwefen ber Mennoniten ober Taufgefinnten. Bon Abraham hunginger. Spener, 1830. 8.

Die Berte von Arnold, Bracht und Start, fowie bie altere Schrift über bie Taufgeffinnten von Serhard Roofe find in bem geschichtlichen Theile biefes Wertchens mit vieler Umficht benutt; eine tiefer gebenbe Forschung wird aber nicht angeftrebt, was jedoch bem Buche, bas gang populair gehalten ift, nicht num Zabel gereichen foll. Der erfte Theil bes Buches hanbelt von ber Abstammung ber Mennoniten und bem jegigen Buffanb fpres Religions: unt Soulwefens; ber zweite enthalt Betrach-tungen über die Puntte, woburch fich die Mennoniten von ben Ratholiten, Lutheranern und Calviniften unterschelben; ber britte und wichtigfte endlich gibt Berbefferungsvorfchlage in Betreff bes Religions: und Schulwefens ber Taufgefinnten. Der gefcante Berf. legt mit einbringenber Barme bie Rothmenbiafeit einer Reform bei ben Rirchengemeinden ber beutschen Mennonis ten bar, und es laft fich hoffen, daß feine mobigemeinten Binte aber bie Art einer folchen Berbefferung um fo eber beatitet werben, als nur baburch bem Berfall vieler Gemeinden porger beugt wird, und bie große Angabl ber beutschen Taufgesinnten Preufen allein gabtt beren 16,000) eine Beradfichtigung von Geiten ber Staatsreglerungen wol verbienen barfte.

### Blätter

fúr

## literarische Unterhaltung.

Sonnabend,

Mr. 29.

29. Nanuar 1831.

Mus bem Solfteinifchen.

Dezember 1830.

Auch bieses gluckliche, rubige und mit vaterlicher Milbe und Weisheit verwaltete Landchen hat Versuchen bes Unverstandes nicht ganz entgehen können, Samen der Unzufriedenheit auszustreuen und wesentliche Guter aufs Spiel zu sehen, um eingebildeten, unerreichbaren nachzusiagen. Sie sind an dem gesunden, treuen Volksimn gesscheitert und konnten den unterrichteten Beodachter niemals irre machen; da aber ihre Urheber schwerlich unterlassen werden, sich und ihre Umtriede im Auslande für bedeutender, wohlwollender und zeitgemäßer auszuschreien, als ihre Heinath anerkennt, so gebe ich Ihrer Aufsoderung nach, soviel mit gewissenhafter Wahrheitsliede darüber zu berichten, als einem Leser in der Fremde verstandlich sein kann.

Schon im August b. 3. erschien von einem Schriftfteller, ber klüglich that, sich nicht zu nennen, klüglicher gethan haben wurde, burch neue Zudringlichkeit bas Gebachtniß an frühere nicht aufzufrischen, auf 19 Octavselten ber

1. Entwurf einer Bittschrift an beutsche Fürsten: Allerhochste bieseiben wollen Allergnabigst geruhen, die religios = positissichen Berhältnisse Ihrer Unterthanen in Erwägung zu ziehen und geeignete Maßregeln zu treffen, welche es benselben möglich machen, ihrer religiösen Ueberzeus gung gemäß zu leben. Riel, Universitätsbuchhandlung. 8. 4 Gr.

Der Berf. spricht im Ramen unterzeichneter Bittskeller, die nicht unterzeichnet sind, angeblich größtentheils von christlichen Aeltern lutherischen Glaubensbensbekenntenisses erzeugt, in den Religionsbegriffen dieser Kirche unterrichtet, aufgewachsen und durch Firmelung in dieselbe aufgenommen, die späterhin entdeden, daß sie nach den Begriffen ihrer Kirche keine Christen sind und in keinem vorhandenen christlichen Bekenntnisse ihre religiösen Ansichten erblicken. Dogmen können sie nicht anerkennen, dem das Ewige hat keine nothwendige Form; Symbole mögen nothwendig sein, kein bestimmtes scheint ihnen ausschliebend nothwendig; Ritus mag jede Religion verlangen, ihnen dunken sie willkurlich. Als Christen wollen sie school darum nicht austreten, well sich auch Ifraeliten

unter ihnen befinden, bie keineswegs geneigt find, ihren angeborenen Glauben gegen bas Christenthum zu vertaus fchen. Dichts Positives vereinigt fie, nur ber negative Bunich, nicht langer fur Mitglieber einer firchlichen Ges meinschaft, weber driftlicher noch jubifcher, angesehen gu Sie begehren ben Genug voller burgerlichen Rechte, ohne sich zu irgend einer kirchlichen Gemeinschaft gu bekennen, und die Ueberzeugung ber Regierung, fle wurden beffenungeachtet ihre Staatsburgerpflichten mit nicht geringerer Treue erfullen. Berburgen tonnen fie freilich nicht, daß fie felbft über mehr als bie allgemein= ften Puntte religiofer Ueberzeugung jufammenftimmen; bem fei aber burch bas gefoberte Glaubensbekenntniß jes bes Einzelnen leicht abgeholfen. Auf eine nach Inhalt und Form fo unverburgte und vielbeutige Bittschrift tonnte die nachsichtigfte Regierung nichts erwibern, wenn fle nicht etwa gerathen fand, ben Schreiber ber Pflege eis ner Beilanftand ju übergeben. Jebermann weiß, ober tann und foll wiffen, bag ohne zuversichtlichen Glauben an bas Sittengefet, ohne Sulbigung beffelben bas Glud und ber Bestand aller menschlichen größern und kleinern Berbindungen gefährbet ift, und bag bie Ertenntnig und Anwendung biefes Sittengefetes nicht von Willfur und Laune ber Unwiffenheit ober ber Rlugelei abhangen barf, ohne ungablbare Uebel herbeiguführen. Alle Religionsvers einbarungen verbanten ihren Urfprung nicht bem Betruge, fondern bem tiefgefühlten, allgemein verbreiteten Beburfs niffe der Abhangigkeit von einem Befen, bas an Dacht, Beidheit und Gute ben Erbenburger übertrifft. Der bes scheibene Menschenfinn bedarf ber beruhigenben Buverficht: bas Sittengeset, bem Jeber gehorchen foll, sei teine bloße Erfindung menschlicher Grubelei, sonbern innere und aus Bere Offenbarung gottlichen Billens, beffen Beibheit ibm immer verftanblicher werbe, je mehr feine Bernunft fich ausbildet, und er fei weber verpflichtet noch ermachtigt, ben schweren Beruf bes Gefeggebers, sondern ben ungleich zugänglichern des gewissenhaften Befolgers wohlverstans dener Gesetze zu übernehmen. Diefe Beruhigung gewährt bie driftliche Religion ihren aufrichtigen Betennern in einem Grade, ber ihnen nicht erlaubt, irgend eine ans bere zu beneiben; und die Obrigkeit eines driftlichen Banbes ift nicht nur befugt, fonbern gerabezu verbunden, soweit es ohne Gewissenszwang geschehen kann, einen so

beilfamen Glauben ju nahren, ju ftarten und jeben Berbacht zu vermeiben, ale ob fie gegen beffen Segnungen mempfinblich fei. Das geschieht in ben Lanbern, Die bem banifchen Scepter unterworfen finb. Niemand wird feines offentlichen Religionebetenntniffes wegen angefein= bet, noch angehalten, fich über feine Privatmeinung gu er-Schus und burgerliche Dulbung genießt Jeber, ber bie Sicherheit bes Staats und die Sittlichkeit ber Gefellichaft nicht untergrabt. Dan tann fich aus jeber Birchlichen Geographie und Statistit unterrichten, wie viel verschiebene, jum Theil verschriene Religionsparteien frieb: lich neben einander wohnen. Much hat es feit mehr als einem Sabrhunderte nicht an Sprechern und Schriftstellern gefehlt, benen man Lehrmeinungen befremblicher Art zu perlantbaren nicht unterfagte. Wollten fie aber biefe, felbst menn es aus mobimollender Absicht, wenn auch nicht obne Unftrich fritischer Gelehrfamteit und Redetunft gefchah. ber protestantischen Gemeinde aufbringen, so sah sich die umfichtige Candebregierung allerdings berechtigt, fie in die Schranten Gleichgefinnter gurudguführen. Das Beste= bende bleibt nie ohne Tabel. Die Bibelerklarung, ber Ratechismus, Die Liturgie, bas Gefangbuch foll noch und wird nie geschrieben werben, wogegen eigenfinnige Denter nicht jum Theil gegrundete Ausstellungen erheben burften. Der Stubengelehrte, ber Mann, ber fich nur in gebilbeten Rreisen bewegt, überrebet sich leicht, ein bergebrachtes Kormular, eine Rebenbart, ein Lieb, von ben Batern und Altworbern mit Andacht vernommen, entspreche bem Ginn umb Geift ber Rinber und Entel nicht mehr und bleibe binter feinen Fortschritten gurud. Es ift taum moglich, frommer, herzlicher, faglicher, verständiger zu singen als Gellert; begeifterter, feuriger, hinreifender als Us; gebie= gener, abgewogener als Bollitofer: und boch vereinigen fich Auuftrichter, die in teinem Grundfage gufammenftimmen, um folder Leiftungen mit Achselauden und Undant gu erwähnen und ftatt ihrer Aelteres, Reueres ober gar nicht Borbandenes zu begehren. Die Regierung verfuhr bei einem Borfall biefer Art mit vaterlicher Beisheit. Gegen Ende bes vorigen Jahrhunderts hatte fie bem Buniche bescheibener Freunde der Aufklarung, welcher ohne Zweifel auch ber ihrige war, nachgegeben und bem Bolf angeboten, was fich mit ber reinen Lebre bes protestantischen Christenthums wohl vertrug, ohne ben Unfpruchen eines gelauterten Gefchmadt, einer gereiften Sinnesart Unftog zu geben; aber fie bestand nicht barauf, ben Anhangern des Alterthumlichen, die gahlreicher und angstlicher auftraten, als fich erwarten ließ, zu entwenden und zu untersagen, was fur fie ben Werth bes Beilig: thums batte. Gie überließ ber Bahl jedes Eingefeffenen, fich nach der Beile feiner Borfahren ober feiner Beitgenoffen zu erbauen, und ber Beit und ben Fortichrit= ten bes Unterrichts, ju entfernen, was die Bergangenheit und ber pormalige Standpunkt bes Beiftes berbeigeführt Diese Magregel bat ihres beilsamen Ginfluffes nicht verfehlt. Das Mistrauen hat ben Anschein seiner Begrundung, bie Berleumdung ben Borwand gerechter Beschwerbe verloren, und die Babl Derienigen, die ibren

Glauben nicht mehr zu verleugnen wahnen, weil fie ihn nicht in befremblichen Bilbern aussprechen, bie jest begebren, mas ihnen vor Sahren verwerflich ichien, machit felbst untet niebern und ungelehrten Boltsftanben, in ber Stadt und auf bem Lande, von Tage zu Tage. Bas die Regierung gethan hat, ohne fich burch Rathgeber ber Uebereilung fremachen ju laffen, burgt fur Das, mas fie thun wird. Freiheit des Gewiffens und Korichens, bie nicht in unsittliche, bem Bobl ber Staatsgesellschaft widerstrebende Handlungen übergeht, wird den Unwillen oberer Beborben nie erfahren. Much werben fie ben Genoffen einer kirchlichen Gemeinschaft, fo lange er fich felbft nicht von ihr losfagt, gern fur Das gelten laffen, wonach er fich benennt, und bem Gifer ftrengglaubiger Bunftiger nicht erlauben, die Schranten vernunftiger Rachficht gegen ihn zu überschreiten. Es ift aber meber thuns lich noch ersprießlich, nicht einmal verantwortlich, mit bies fer Nachficht zu prunten und Bielen Mergerniß zu geben, um Einem ober Wenigen zu gefallen. Ber ftorenbes Auffehen erregt, muß gewarnt, muß bestraft werben, wenn Warnung nicht fruchtet. Bas auch bie Ringelei unferer Tage vorbringen mag, es gibt allerbings ein crimen sacrilegii, eine ftrafbare Berunglimpfung bes Beheiligten; und es ift gewiß nicht einerlei, ob Jemand einen Schweinftall verunreinigt ober eine bem Gottesbienft gewibmete Statte, ein Gefaß zu Unehren bestimmt ober ben Racht mahletelch. Rein besonnener Gefetgeber und Berwalter wird Handlungen, die nur eine Aufwallung ber Tollhauslerei zu begehen im Stanbe ift, mit einer Graufamteit ahnben wollen, bie bas verftanbige Gefühl bes Erbarmens und ber Billigfeit emporen mußte; aber feiner wird auch bie Pflicht vertennen, ben übermuthigen Bahnfinn in Bucht zu nehmen, auf bag er nicht anftecenb werbe. Unfere Beitgenoffen haben die bittern Fruchte übertriebener Rachficht reifen feben, und was man von nicht minber gewaltsamer Gegenwirkung fagt, erborgte feine Rechtfertis gung von ihr. Nicht Alles, was einseitige Rechthaberet für Religion halten ober ausgeben mag, verbient die Dul= bung und bas Bertrauen einer weisen Obrigkeit. weniger tann fie bem blogen Gebrauch eines folchen Ras mens ben vollen Genug burgerlicher Rechte einraumen und Einem oder Dehren erlauben, ihrer religiofen Ueberzeugung gemaß zu leben, ebe fie weiß, worin biefe Ueberzeugung besteht. Der neue Prophet galt begreiflicher= weise nichts in seinem Baterlande, und eine bald bar auf, gleichfalls im Riel (Universitatsbuchhandl., 8. 4 Gr.), auf anderthalb Bogen erschienene

2. Unmaßgebliche Wurbigung des Entwurfs,

bie mit großer Mäßigung geschrieben ist, enthielt auch für Nichtunterrichtete, was zu ihrer Beruhigung hinrelschen konnte. Der Entwerfer saub bemnach selbst gerathen, auf 21 Octavseiten

3. Grunbfage ber religiofen Bahrheitsfreunde ober Philalethen (Riel, Universitätsbucht., 8. 4 Gr.)

ber Lesewelt vorzulegen. Sie sollen für ben Entwurf eines allgemeinen Glaubensbekenntnisses gleichgefinnter Bitts steller gelten und treffen im Ganzen mit ben Borstellum

gen Derer jufammen, bie ihre eigne Bermunft gir alleinis gen Erfinderin und Gefetgeberin aller religiblen und mo= ralifchen Begriffe und Pflichten erheben. Wenn aber ber Berf, unter andern Caben auch ben aufftellt, es fei irres ligios, in einem Staate anfaffig zu fein, beffen Gefete mit feinen religiofen Grunbfagen in Biberfpruch ftehen, so ift zu befürchten, es werbe ihm nicht immer gang leicht fallen, ben Schein ber Bereligiofitat von fich abzuwenden. Much Mingt ber Borfchlag etwas feltfam, jebe von ber Allgemeinde feiner utopischen Berbindung angenommene Liturgie-und firchliche Einrichtung folle 334 Jahr unveranbert bleiben, bann aber ber Prufung und Abanderung ameier Commiffarien und 4 Deputirten unterzogen werben. Die Erfahrung ber Borgeit und naherliegender Jahrhun= berte hat erwiesen, bag ber Deientus und beffen offent liche Art ber Gottesverehrung bem allgemeinen Boltofinn fo wenig zusagt, baß er ihm fogar anftogig wirb; und bei ber Dulbung, beren bie rationaliftischgenannte Partei, wahrscheinlich in allen protestantischen ganbern, gewiß in ben banischen Staaten genießt, scheint weber bem Bohl bes Einzelnen noch bes Staats gerathen, eine offentliche Lossagung von bem Namen ber Christen gutzuheißen und au begunftigen, bie ber Regierung ben Berbacht zuziehen Bonnte, als fei ihr felbft bas Chriftenthum gleichgultig ober gar verachtlich. Dem Bernehmen nach haben fich Stimmen bes Ernftes und bes Spottes gegen ben ungeitigen Borfchlag erhoben, die nicht zu meiner Runde ges kommen find, und hoffentlich ift bas tobtgeborene Rindlein ohne Sang und Rlang gur Erbe bestattet, um nie gu neuem hinfalligen Leben zu erwachen.

Berechneter, versuhrerischer und verbreiteter schlen das Unternehmen, die Gemuther der Einsaffen des Laudes ihrem rechtmäßigen Oberherrn zu entfremden und Beide zu übereilten Schritten gewaltsamer Beränderung zu versleiten. Während sich in den verschiedensten Staaten aus ben verschiedensten Ursachen eine Erschütterung oder Umswälzung der bestehenden Berhältnisse regte, deren Folgen nicht zu ermessen, deren Triedsedern und Ergebnisse kaum in der Rähe, sicherlich nicht in der Entfernung zu würzdigen sind, ward gegen Ende Oktobers eine Flugschrift

4. Ueber das Verfassungswerk in Schleswig-Holstein. Von U. J. Lorn sen, Landvogt auf der Insel Sylt in Nordfriesland, Kanzleirath, bisher Comptoirches in der schleswig = holstein = lauendurgischen Kanzlei in Kopenbagen. Kiel, Mohr. 1830. Gr. 8. 3 Gr.

werbreitet:

Man hat französischen Ausgewanderten nachgeredet, sie hatten in einer langen Reihe von Jahren nichts verzessen und nichts gelernt. Dem Berf. ist einzuräumen, er habe von den Genossen der Wartburgsseier eifrig gelernt und so, bleibenden Eindrücken treu, nichts vergessen als die Begnadigung, den Schutz und das Vertrauen seines Landesherrn. Die Maßregeln, welche er auf 14 Detavseiten als dringend nothwendig und unerlässlich vorschreibt und für allgemeine Weinung ausgibt, stimmen mit dieser so wenig zusammen und sind dem wesentlichen Bedürfnisse einer dauerhaften Wohlsahrt des Staats so

unaemaß; bag beren Untvenbung allgemeinen Brolefpale und viel großeres Ungemach, viel brudenbere Laften berbeifichren mußte, als ihr Ungeber beilen und erleichtern ju tons nen fich bruftet. Burgerliche Freiheit, Sicherheit ber Derfon und bes Eigenthums, Gemiffensfreiheis, umpartetifche. weise- und milbe Gerechtigteitspflege ift befonnenen Pflege befohlenen ber beftehenden Staatsverwaltung in jeber ibs rer Berfügungen fo volltommen einleuchtenb, bag fie ohne Reib und Groll auf Staaten größern Umfangs, ftarterer Boltstahl und abweichenber politischer Ginrichtungen bliden. Libertas sub rege pio! Seit vor mehr als einem Mens schenalter Friedrich VI. Die Leitung ber Geschäfte übernahm, ift tein Sahr vergangen, bas fich nicht burch mobils thatige, wohluberlegte und gludlich ausgeführte Unorbs nungen auszeichnet. Biel Gutes ift gefcheben, viel Rachs theiligen entfernt und manches Borurtheil ausgerottet, bas man in Lanbern, Die burchaus nicht fur verfinftert gelten tonnen, taum ju berühren magt ober, wol gar ju begen fich gemußigt fieht. So viel gelang ber Regierung, weil fie jebes Auffehen vermieb und ber Ueberzeugung bes Bus ten Raum ließ, fich ju nahren und zu ftarten, ohne burch frantenbe Strenge felbft bas Gute verbachtig ju machen, Die bruberliche Berbindung ber banischen und beutschen Provinzen bes Staats ift ihrem beiberfeitigen Bortheil fo aufagend, bag tein verftanbiger Baterlandsfreund beren Muflosung wunschen tann und ber Regierung Dant mifs fen muß, die Alles entfernt, was einen Bruder bem ans bern entfremben mußte. Das sie sich oft verkennen wol len, lehrt bie Geschichte; aber eben biefe Geschichte bes zeugt auch, baß fie es nie gethan, ohne fich felbft baburch ju fchaben. Frühere, nicht in bofer Abficht noch ohne Schein bes Rechts und ber Billigfeit unternommene Berftudelung der Landestheile und ihrer Bermaltung bat manches Unbeil veranlaßt, und Jahrhunderte find pergangen, ehe bie Gintracht wiederhergestellt werden fonnte. welche bie Bater taum zu hoffen magten, und beren bie Rinder freudig genießen, ohne jum Theil ben gangen Ums fang ihrer Segnungen zu ahnen. Auf bem Papier, in ben Lehrbuchern ber Schule, die fich Welt und Menichen schafft, wie fie ihrer begehrt, ift an ber Große bes Staats: vereins, an ber Bahl feiner Genoffen nichts gelegen, und ber fleinfte tann ber beneibenswurdigfte fcheinen. Aber bie Dauer Diefer Burbe, Die Saltbarteit Diefes Beftanbes wird nicht blos burch Beisheit und Rechtmagigfeit, fonbern auch burch Starte verburgt, und es ift thoricht, auf biefe verzichten zu wollen, wo bas Schickfal moglich ges macht hat, fie zu bewahren, ohne bie Gebote bes Bolfers rechts und eingegangener Bertrage au übertreten. Sprache. Sitte und Befet ber Danen und Deutschen find zwar verschieden, boch verwandt, und ber Landesherr, ber Beibe mit gleicher Liebe umfaßt, Reinen auf Roften bes Unbern begunftigt, erfullt die edelfte feiner Obliegenheiten, inbem er diese Bermandtschaft burch Banbe ber Liebe taglich inniger befestigt und einer Berschiebenheit, bie, auf lange Gewöhnung geftugt, nur nach und nach verschwinden tann, infofern fie verschwinden foll, jeden gerechten Borwand benimmt, in Neid und Haß auszugrten. Das gelidleht mit musterhafter Alugheit und unverkennbarem Erfolg. Der Konig, aus beutschem Blut, ift in Danemart geboren, und es aibt unter feinen beutschen und banischen Unterthanen teinen ehrlichen Mann, ber nicht ein Berg zu ihm hatte, bem es einen Angenblick einfiele, ihn nicht als Landsmann anzusprechen, nicht von ihm verstanden zu merben. Diese Ueberzeugung theilt bas gange Land, fie belebt und befeligt ben Sochsten und Riebria= ften ben Mermften und Reichsten im Bolt: und wie un= aufrieden Diefer und Jener auch mit feinen Privatverhaltniffen fei; wie wenig er fich auch barein finden mag, bag bie gange Welt und Alles, was barin geschieht, nicht blos seinerwegen basei und geschehe; man wird nie boren, bağ er fich beeintrachtigt glaubt, weil er ein Dane ober ein Dentscher ift. Dieverftandniffe, welche bie Spracha verschiedenheit herbeiführen tann, gehoren gu ben feltenften Erscheinungen. Das Riederbeutsche bat mit bem Danifchen fo viel Mehnlichkeit, bag fich die untern Boltsftanbe nach wenig Tagen ohne Unterricht verstehen, und Die Gebilbeten, bei benen ber Ginn fur Beifteswerte un= verkennbar zunimmt und zunehmen muß, vereinigen fich in neiblofer Bewunderung beutscher und banischer Erzeugniffe und williger Einraumung eigenthumlicher Borguge jeber besondern Sprache, die feine andere gang erreichen kann. Bormaltendes Bekenntniß ber protestantischen Religion, mit ausgezeichneter Schonung und Achtung gegen andere Refigionsparteien verbunden, tragt ohne 3meifel, wenn auch taum bemertt, boch wefentlich bagu bei, Gemuther, die fich in lebenbiger Unerkennung eines Sittengefehes begegnen, fich auch in wechfelfeitiger Bertraglichfeit begegnen zu laffen. (Der Befdluß folgt.)

Romanen literatur,

1. Firn Matthes, bes Wilbschüsen Flucht. Scenen im bairis schen hochlande. Eine Novelle von harro haring. Mit Liebern nach Bolksweisen. Leipzig, Wienbrack. 1831. 8. 21 Gr.

Allerliebstes Genrebilden, recht aus bem Beben gegriffen, bie Gruppen mohl geordnet, bie Figuren nur fo viel verschonert, als die Runft es erfobert, bie eine Stufe bober fteben muß als die Birtlichfeit. Die Weiber, gumal die geschämige Bals purgis, Firn-Matthes' Liebchen, find bergig, einfach, treue Ras turfinder; die Manner berb und tuchtig, Die, welche die ichmarge liche Schattenpartie ausmachen, nicht überlaben, fie thun bas Bofe, weil es ihnen bas Rechte bunkt ober Bortheil brinat. bochftens aus einer rachfüchtigen Regung. Bilbichugen geboren gu den privilegirten Indivituen, fur bie faft ein Beber, ber nicht burch fie beeintrachtigt wirb, Partei nimmt, weil er burch ibre Berfolgung bie Raturrechte verlest glaubt. Matthes ift ber Reis gung ter Befer um fo gewiffer, ale er an fich gar ein maderer Befelle ift Wir trennen uns von ihm, gewiß mit Bufriebenheit, als pon einem vergnüglichen Paus- und Ehewirth. Die lanbschaftlichen und übrigen Beiwerte find fleißig ausgeführt, ordnen fich jeboch, wie fich's gebuhrt, ben Gruppen unter. Die Stegreifelieber und Strophen fugen fich fo gut in bie Gefangweisen, baß ein Seber ber biefe nur einmal borte, jene gleich mitfingen, jobeln ober, wenn's nicht weiter mit ber Stimme geht, brummen wirb. 2. Lebenswindungen. Bahrhafte Schichfalsfeenen nicht berühm ter Personen. Beimar, hoffmann. 1830. 8. 1 Thir.

Mit Leichtigkeit und feinem Anstand bewegt fich ber Berf. in hobern Spharen, in benen er tein Krembling ift, mit Geift

und Scharfblid gewahrt er die flächtige Erscheinung und erklart sie, ein guter Logiker, aus Dem, was er in den Niefen des menschlichen derzens, den Blasen des Gehirus erspähte. Das mit reizender Personlichkeit und dem besten Ion vornehmer Kreise gemeines Denken und Handeln sich verdinden kinder zeigt er in der Erzählung: "Lydia, das Ehrenfräulein", die, von einem minder gartfühlenden; minder das Schickliche beachtenden Autor vorges tragen, leichtlich "sujet à caution" werden gekonnt. "Die Tante, oder die erste Liebe" trägt das volle Gepräge der Wahrheit, geschaut vermittelst der läuternden Wiederspiegelung durch einen Denker, der einsieht, wie viel und was auf Schickalc, Jusas und Stels lung der Sesst der Zieht der Zieht der Jugend einwirken. "Das Gerlädde" ist so artig erzählt, das man ihm die Atrape verzeiht. 3. Erzählungen von Otto von Deppen. Erstes Bändchen. Leipzig, Schumann. 1830. 8. 18 Sec.

Der Berk. gebt von dem richtigen Grundsa aus, daß Viel bester als Bieles sei, und so reicht er uns nur 3, aber verdienstiche Erzähfungen. Die erste: "Das Testament", gade Stoss zu einem recht fröhlichen Bustspiel, wenn der dramatische Schristzeiteller ihn so gut zu bearveiten wüßte, wie der erzählende estehan. "Der Undekannte" schürzt und löst Misverständnisse, sinne reich durch sie seiselnt und sinnreich durch die Art und Weise. Dabei ist eine Parallele zwischen Schiller und Sothe gezogen, eine der unparteisschen, die Referenten vorgekommen. "Der Goldmacher", Washington Irving nachgebildet, spannt, zieht an und hat dei allem Düster den romantischen Silberblick, der einer Geschückte, die im Baterland der Romantik, in Spanien, sich zus trägt, nicht sehlen darf.

4. 3willinge. 3wei Erzählungen von Theobor Mörtl. Pafe fau, Ambrofi. 1829. 8. 10 Gr.

Magere Erfindung, schaler Big, verbrauchte Romanenscoups, für ben Spaß zu gut und für ben Ernst zu schlecht.

5. Lebensbilber in Ergablungen, von Rarl Burger. Erftes Banbden. Baireuth, Grau. 1830. 8. 12 Gr.

Bu matt mit ihrem ruhigen Gang, ihrer burern Moral far unfere fturmische Beit, ber fie nur baburch sich anpaffen, baf fie wenig Raum einnehmen.

6. Leben und Araume. Gine Sammlungen von Erzählungen, Sagen und Gebichten. Derausgegeben von Georg Bil: helm 3immermann. Bamberg, Drefc. 1831. 8. 1 Ahr.

Schillert schon kraftiger als vorhergehende Bilber, wie benn auch der Kriegsmann berder austreten muß als der Einistst. "Die Traume" sind sogar satyrisch-polemisch-politischer Rastur und haben Spigen, wenn auch nicht viel Wig und Laune. Im mindesten ist die Idysle: "Der arme Siegsried", geglückt, dürftig an Allem, außer an wässeriger Schwulft. Im Uedermaß von Phantalie tranten die Gedichte auch nicht, zumal nicht das erste: "Der Frühling", bessen Berse der unhössiche Seissporn im Shakspeare's "Deinrich IV." Messerschwiedsreimen vergleichen würde. Gut, daß die Prosa so sehr das Uedergewicht über die sogenannte Poesse in dieser Sammlung hat; in dieser möchte auf kein Avancement zu hoffen sein.

7. Derbstblumen gur Unterhaltung in Binterabenden, von C. Bon a fon t. Schneeberg, Schumann. 1829. 8. 1 Thir. 8 Gr.

Kein so geringsügiges Buch, entschuldigte sich einmal Jemand, ber mit seiner Lesesucht geneckt wurde, das nicht etwas Lehtreiches enthielt: eine Behauptung, die man hier anwendbar sinden wird. In Manches bei der gestigen Lumpensammerei durch das abermalige Betasten noch mirber geworden, so merkt man doch, daß, ehe sich's unter den Haben zerried, es einem tüchtigen Stück Zeuch angehörte, und wo dyl. nicht aufzuspüren, erfährt man doch Reues, Undekanntes, 2. B. daß es in Samarkand Bildner gab, und daß Rousseau's Frau eine überaus zursfählende liebevolle Gattin war: Dinge über die man bieber in großem Irrthum geleht und erst durch diesen Autor aufger klart wurde.

### Blåtter

fů

## literarische Unterhaltung.

Sonntag,

Mr. 30. -

30. Januar 1831.

Aus bem Solfteinischen. (Befchluß aus Rr. 29.)

Der Sang, ju trennen, mas verbunben, ju gerreis fen, was nicht ohne große Sorgfalt und augenscheinliche Saltbarteit gefnupft ift, befeelt ben vorlauten Neuerer au fobern, die oberfte Staatsbehorbe, Die bas Bemeinwohl aller nicht übergroßen noch weitgeschiebenen Lambestheile zu überbliden und in hochfter Inftang zu entscheiben hat, solle für die Berzogthumer Schleswigs Solstein nicht mehr wie von jeher in Kopenhagen, son= bern in Schleswig ihren Sig haben, und ber Ronig felbft mahrend bes Winterhalbenjahres an die Stadt Schleswig gebunden fein. Gin fluchtiger Blid auf die Landkarte, einige oberflächliche Renntnig von politischen, finanziellen und ofonomischen Rudfichten, die ber oberften Staatsbeborbe nicht erlauben, fich zu einer pilgernden zu machen, fft binreichend, um den Borfchlag unter die unhaltbarften hirngespinnfte gu verweisen. Seine Unnahme murbe bie Seichafteführung erichweren und vertheuern, nicht erleich= tern und beforbern. Bebenkt man vollenbe, bag bie Leis tung bes Staats bei biplomatischen, finanziellen und Sanbeleverfügungen und Bertragen nicht blos innere, fonbern auch außere Verhaltniffe ins Auge zu faffen hat, fo liegt am Tage, bag Ropenhagen, eine Seeftabt erften Ranges, ungleich geeigneter ift, Angelegenheiten biefer Urt richtiger und ichneller ju überfeben, ben gunftigen Mugenblick ju benusen, die entfernte Gefahr zu entbecken, als bie Lands Stadt Schleswig. Aber bem Berf. lag freilich baran, felbft bie emigen Gefebe ber Natur und Bernunft gu verleugmen, um jebe Beisheit ber Borfahren verbachtig machen mu tommen. Den Ronig hat fein eignes Berg und bas bobe Pflichtgefühl feines Berufs getrieben, ungufgefobert und oft die Begirte, welche feiner Pflege unterworfen find, au Burchreifen, mit eignen Mugen gu feben, mit eigner Besonnenheit zu prufen, feiner munblichen und schriftlis den, naben und fernen Unsprache fein Behor zu verweis gern; Gerechtigfeitepflege ift überall gegenwartig, bie uns tern Inftangen, nach bestehenben, nicht willfürlichen Gefeben verfeben, find wohlvertheilt, weber überhauft noch ermangelnd, und ber Postenlauf, schuell an sich, bringt taglich Erleichterung bes Bertehrs. Bielleicht gibt es, arofer und ausgebehnter Reiche gar nicht zu erwähnen, feinen Staat zweiten und britten Ranges auf ber bes

wohnten Erbe, bem ber bleibende Gis ber bochften Behorde naher und zuganglicher ift, ber fich einer schleunis gern Beforberung Deffen ruhmen fann, mas gur bochften Runde gereift ift. Naturhinderniffe, die nicht im Norden allein, die überall eintreten, wo es Sommer und Winter, Berge und Strome gibt, werben ohne Saumnig beseitigt. gehoren glucklicherweise zu ben Seltenheiten und find überhaupt weder so bedeutend noch so nachtheilig einwirs tenb, als ber Eigenfinn bes Ungebulbigen fie vorfpiegelt. Wer ein Recht hat ober auch nur einen Schein bes Rechts, fich auf die Entscheidung ber oberften Behorde ju berufen, wird durch teinen Spruch ber untern überbortheilt; aber man erlaubt ihm freilich nicht und barf ibm nicht erlauben, bis babin eigenmächtig fich bestehender Befebe ju überheben. Werben Centralfige, welche bie Bewohnung von Sahrhunderten, die Bequemlichkeit des Inund Muslandes für fich haben, unnothigerweise verlegt? Nicht einmal Kramlaben, Sandwertsbuben und Schenken. Wer von einer reprafentativen Berfaffung, wie fie ber 13. Artitel ber beutschen Bunbebacte verheißt, nicht mehr noch weniger erwartet, als fich von jebermenschlichen Ginrichtung mit Billigfeit erwarten lagt, und bie Ungewißheit aller Erfolge erwagt, barf ihrer Einfuhrung in einem Lande, wo Fürft und Bolt fich gegenseis tig befreunden, nicht ohne hoffnung beilfamer Wirtfams feit, aber ohne Ungebuld entgegensehen. Reinem ift unbekannt, wie willig ber Regent ihrer Korberung entgegens getommen, welche Manner, bie bas Bertrauen bes Landes feit Jahren befigen, er beauftragt hat, Beitgemaßes voraubereiten. Es ift handgreiflich, baf ihm, ber nicht eins mal unangenehme Geschäfte je verfaumte, selbst baran lies gen muß, das Wohlthatige, bankbar Aufgenommene, nicht von fich abzuweisen oder einem Nachfolger zu überlaffen. ber fich freilich burch Gigenschaften bes Beiftes und Bergens, burch Tugenben und Kenntniffe auszeichnet. bem aber an unmittelbarem Bohlwollen gegen feine Unterthas nen nicht nachzustehen, ber gute und wurdige Ronig ebenfo ermachtigt als entschlossen ift. Nur hat biefes Gefchaft, außer ben Schwierigfeiten, bie überall eintreten, für den König von Danemart, für ben Beherricher von Schleswig = holftein-Lauenburg noch feine gang besondern. Das zulest bingugekommene Lauenburg ift mit ber bergebrachten Berfaffung mobl zufrieben, bie ibm fein neuer

Lanbesherr unvertummert gelaffen bat. Solftein befist alle Anlagen und vorläufigen Bebingungen einer Berfaffung, bie mit ber Sitte, bem Bertommen und Rechtes gebrauch eines beutschen Bolesftammes übereinstimmt, und gehort, wie vormals jum beutschen Reich, fo gegenwartig gum beutschen Bunbesftaat, bem es an Rechten und Berpflichtungen gleichgeftellt ift; und nur die Unwiffenheit vermag zu verkennen, baß eine folche Berbindung Ginrichtungen mancher Art nothwenbig macht, die auf biesem Berhaltniffe beruhen. Schlesmig, eigentlicher Gubjutlanb, tit von uralten Beiten ber eine Proving bes Danenreichs. von ber Giber begrengt, hat banifches Recht, banifches Bertommen und unter ben niebern Bolteftanben großen: theils banische Sitte und Bunge. Mur bas Corps ber Ritterfchaft und großen Landeigenthumer bat fich nach und nach bem holfteinischen genabert unb, so weit es ihs sem Bortheile entiprach, mit ibm verschmolgen. Es ift Beine teichte Aufgabe, ju prufen und ju fichten, mas uns ter folden Berhaltniffen gefchehen burfe und muffe, um gerechten Unfpruchen und billigen Foberungen bes banifchen und beutschen Staats, banifcher und beutscher Eingeseffes men nichts zu vergeben, Gutes zu bemahren, Befferes zu beforbern und Richts beigubehalten ober abzuschaffen, mas mit Recht getabelt ober vermißt werben burfte. Der Regent, ber fich feinem Gewiffen und feinem Bolt verants wortlich fuhlt, barf eine folche Umgestaltung fo einfeitig micht beschließen, so rafch nicht unternehmen als ber unperantwortliche Staatstlügler, ber feine Welt fennt als bie feiner Schopfung, teine Außendinge als feine Traums gestalten, ber vergist, im Laumel übergroßer, theoretifiber Beisbeit, Die einfache, praktifche Thatfache, bag wir nicht mehr in unverbundener, fonbern in verbundener Welt leben, beren ungablige Berflechtungen nur bem Auge des aberften Lenters fichtbar find, und ihm nicht geftatten, auch bei innern Berfügungen feiner unftreitigen Befugniß einzig bas ftrenge Recht geltenbaumachen und bie Freunds Sthaft, bie Achtung und Schonung nachbarlich Berührter Er hatte es Alles Macht, aber es geringznachten. frommt nicht Alles. Welche Unfalle ber banifch = beutiche Staat, welche Bebrangniffe er von Freunden und Feinben , aufgebrungenen Bundesgenoffen und unverschuldeten Begnern, feit 50 Sahren erlitten, ift weltbundig, aber in threm gangen Umfange taum bem heimischen Beobachter einigermaßen sichtbar geworben. Es bedurfte ber ausges geichneten Befonnenbeit und unerfcontterlichen Reftigleit bee fcwergepruften Steuermannes am Ruber bes Staates fchiffes, um nicht Alles aufs Spiel ju feben, um geitges miß fchmergliche Opfer ju bringen, bamit gerettet werbe, mas zu retten war. Er befand fich in ber traurigen Lage, nicht Alles thun au tonnen, mas er wimschte, und nicht mehr von Dem, was er mußte, als unvermeiblich war, unter wibrigen Storungen und Sturmen, gwifden Sands banten und Rieppen, bas ihm anvertraute beschäbigte Sahrzeug endlich im fichern Safen zu retten. Das war nur ber Einheit bes Willens, ber Faffung möglich, bie fich nicht irremachen ließ und mit feftem Blid auf ben Compag bie Richtung verfolgte, welche biefer vorschrieb.

obne von trügerischen Aussichten verleitet zu merben. Gs ift fehr begreiflich und auch großern und reichern Staas ten nicht erlaffen, bag unter folden Umftanben bie Ausgabe bie Einnahme überftieg, ber Ausfall von ben Gingefeffenen nicht aus genblidlich aufzubringen war, burch Unleihen gebedt, unb, mo biefe nicht hinreichten, Papiergeld in Umlauf gefest wer ben mußte, bas, wie überall, bas Metallgelb verbrangte und an Werth ebenso viel verlor, als es in ber allaemeis nen Meinung unter bem Werthe, bes Metallgelbes ftanb. Aber bas gange Land weiß auch, bag teine Ausgabe unnothig vermenbet ift, daß der Landesberr und feine Kamis lie einfacher und sparfamer leben als mancher wohlhabenbe Privatmann, ber für teinen Berichwenber ailt, ball ane hofe nicht gepraft wird, mahrend bie Unterthanen fich einschränken, daß die Unleben vorsichtig geschloffen und teine Belegenheit verfaumt worden, hochverzinfte gegen niebriger ginsbare ju vertauschen. Der Punktlichkeit biefer Binsgablung verbanten bie banifchen Staatspapiere einen Gurt. ber fie por manchen andern begünstigt und mobl bemährt. bak über ben Credit nicht blos Macht und Reichthum. sonbern vor Allem Treue und Glauben entscheibet. Aber es ift eine so garte Sache um ben Crebit, daß ein wohle berathenes und solides Sandelshaus sich wohl in Acht nimmt. ben Belauf einer Geldverlegenheit, ber zu fteuern es nicht perameifelt, auf offentlichem Martte auszurufen und fich felbst um bas Bertrauen und die bereitwillige Geneigtheit Derer zu bringen, beren augenblickliche Unterftugung es bebarf, ober ihnen wenigstens Luft einzuflößen, fich biefe Unterftubung theuer bezahlen ju laffen. Die Staatsverwaltung verfahrt nach abnlichen Grundfahen und handelt pflichtwidrig, wo fie nicht nach ihnen verfahrt. Es ift nicht bem geringften 3weifel ausgefest, bag anch bie bas nisch = beutsche fich über bie Schulden, welche fie fich aufburben muffen, vollkommen rechtfertigen konne; baf fie Denen, welche schon jest ober in Bukunft berechtigt fein mogen, über bie Bertheilung biefer Schulbenlaft auf einzelne Landestheile zu Rathe gezogen zu werben, genügenbe Austunft ertheilen werde. Db aber die Stunde gekom: men fei, die Gefammtsumme biefer Schulden zu allgemeiner Runde au bringen; ob bie Schuldner felbft babei gewinnen wurden; ob nicht fogar ben Glaubigern Nachtbeil barans erwachfen tonne? fcheint großen Bebenklichkeiten ausgefest und mit fo oberflächlichen Worten nicht abaes than, als Dr. E. baran wendet. Dichte indeffen feine Klugschrift mit ihren ganzen und balben Unwahrheiten bem Beitstrom rubig überlaffen bleiben, ber wol beffere Erzeugnisse nach turgem Auftauchen auf ewig verfinden laßt. und ber Möglichkeit Raum geben, ihr Berf. habe es fliche fchlimmer gemeint als fein Borbild, ber beliebte Dermann pon Bremen; ber gewählte Angenblick ihrer Erscheinung und die Art ihrer Berbreitung erlauben nicht, ihn für so barmlos in balten. Danner, beren Wahrheiteliebe, Boltsthumlichkeit und Ginficht über jeben Berbacht ber Befangenheit erhaben ift, g. B. ber ehrmurbige und bemabrte Oberbibliothetar Cramer in Riel," bezeugen, fie fei auf bie schamloseste Weise verzettelt, unter eine unwissende Menge vertheilt und burch herumtrager fogar auf Dors

fern ausgefrent worben, um, wo moglich, bie Ropfe ber Barren zu verbreben und die Ibee in ihnen zu erweden, bas Regieren fei nun an fie getommen, und ihr erftes Befchaft beftebe barin, fich aller Steuern und Abaaben les und ledig zu machen. Dem Bernehmen nach, ift auch bas Brufibilb bes Apostels in gablreichen Steinbruden ans gefertigt, bamit bie Physicanomiter gleichfalls tommen und ihn anbeten. Die Beit konnte nicht untauglicher gewählt fein, um irgend einer guten Absicht gunftigen Er: folg an fichern. Tage allgemeiner Berwirrung in ber als ten und neuen Belt, widersprechender Geruchte, brobens ber Gefahr und banglicher Erwartung find wenig geeige net, Beranberungen bes haltbaren Beftehenden vorzunehmen, Reuerungen einzuführen, beren wohlthatige Folgen ein Blid auf bas Ausland zweifelhaft macht. Rimmt man bingu, bag ber Regent, ber fein Fürstenwort nie gebrochen, beffen unablaffige Borbereitung einer guten und zeitgemäßen reprafentativen Berfaffung landeundig ift, von Beinem Gemiffenhaften beschuldigt werben burfe, er wolle bie Erfüllung feiner Bufage bintertreiben ober unnothig verzögern, und daß jeder nicht in die Staatsgeheimniffe eingeweihte, nur besonnene Beitungslefer mehr als eine triftige Urfache meifer Buruchaltung anzugeben weiß, fo kann man fich ber Ueberzeugung taum erwehren; ber gus bringliche Roberer habe blos beswegen schon jest begehrt, was zu gehöriger Beit weber ausbleiben tann noch foll, weil er ben weigernben Landesherrn verhaft, ben nachgies bigen verächtlich machen wollte. Denn es ift von jeher Die Tattit ber Unruheftifter gewesen, was fie febr gut wußten, bas im Berte fei, ungeftum und brobend an beifchen, um bie Willensreinheit bes Gebers verrufen, ben Empfanger unbankbar zu machen; und ber plumpe Kunstgriff, auf Schadenfreude und Unwiffenheit berechnet, woran es unter ber Menge nie gebricht, bat felten gang verfehlt, feine Birtfamteit ju außern. hier hat er es bis jett. Die bedeutenofte, unabhangige Berbindung ber Landftande. bie Ritterschaft beiber Bergogthumer (independent country-gentlemen), ber Dagiftrat angesehener Stabte, bie Gemeinden mehrer Diftricte haben nicht gefaumt, ihre Abneigung gegen übereilte, unzeitige Schritte, ibr Bertranen zu bem Bort und ber Weisheit bes geliebten Lanbesberen unaufgefobert und ungeheuchelt zu außern und aleich vertrauliche und liebevolle Erwiderung zu empfangen, wie aus öffentlichen Blattern erhellt. Much einzelne Stimmen ehrenwerther Genannten und Ungenannten haben fich in bem namlichen Sinne in gabireichen Flugschrif: ben ausgesprochen, die wol beweifen, daß es fehr möglich ift, echte Baterlandeliebe und unerschutterliche Treue gegen ben Landesberrn mit ber Ueberzeugung zu verbinden, daß Manches gebeffert werden tonne, aber nichts verhindert, bas wunschenswurdige Gute auf bem Bege ber Friedlich: feit, ber Gintracht und bes gesetlichen Berfahrens zu erlangen. Doch tonnen biefe nicht weitlaufigen Blugfchrifs ten, ihrer Absicht nach, nur Lanbeseinwohnern vollkom: men genügen und nach Murbe geschätt werben, welchen 3med fie auch erreicht haben und zu erreichen fortfahren. Auswärtigen burften barüber vorzüglich nut

Einige Worte über die Schrift des herrn Kangleiraths Lornsen. Schleswig, Taubstummeninstitut, 1830. ju empsehlen sein, deren ehrenwerther, mir ganzlich under tannter Urheber sich gar' nicht genannt hat, aber als einen Weister klarer, überzeugender, verständiger und herzlicher Darstellung bewährt, dessen 24 Octavseiten ganz abgeschrieben werden müsten, wenn nichts übergangen werden sollte, was der Ausbewahrung werth ist. Diese gemeinschaftlichen und einzelnen Bemühungen werden hoffentlich hinreichen, das Uebel im Keim zu ersticken und weder Ihre noch meine Ausmerksamkeit in Anspruch zu nehmen, um einen so unangenehmen Segenstand von Neuem zu berühren.

Histoire de la régénération de l'Égypte; lettres écrites du Caire à M. le comte Alexandre de Laborde par Jules Planat. Paris, 1830.

Mobammeb-Mi's Beftrebungen, bas feiner Regierung anbertraute Bolt zu civiliften und fo gleichfam beffen Biebergeburt gu bewirten, find feit langer Beit vielfaltig in Journalen und größern Werten befprochen worben. Europa hat bemfelben, wie man weiß, Offigiere, Gelehrte, Runftler und Gewerbsleute aller Claffen geliefert, bie unfere Zattit, unfere Disciplin, une fere Biffenfchaften und mablichen Runfte auf biefen balb-barbarifden Boben gu verpflangen unternehmen; ja, ber Pafcha bat felbst nach Paris eine gabtreiche ägoptische Jugend gefondt, die in ben bortigen Schulen und in dem Studium der französischen Sitten Beifpiele und Lehren Schopfen, um fie gur Beforberung ber Reuerungen anguwenben, mit beren Ginfahrung ihr Gebies ter fich befchaftigt. Diefer Rampf ber Civilifation gegen bie Borurtheile und die trage Sorglossett bes Drients gewährt sicherlich ein merkwürdiges Schauspiel; und so verschieden auch die Meinungen über die Angemessenheit der Bersuche eines uns umferantten Derrichers und über bie Refultate, bie man fich bavon versprechen barf, fein mogen, so tann man boch nur mit lebhaftem Intereffe alle feine Schritte auf ber fcwierigen, aber ruhmvollen Bahn verfolgen, bie er betreten hat. Ingwischen ift nicht in Abrebe gu ftellen, bas bie Bewunderer Mohammeb's in ihren Lobpreisungen oftmals zu weit gegangen find, fei es, indem fie bie perfonlichen Salente biefes allerdings außerorbentlichen Mannes zu hoch erhoben, sei es, indem fie fich viel-leicht unwillturlichen Taufchungen binfichtlich seiner handlungen und ihrer bemnachftigen Folgen aberließen. Den. Planat's Wert enthält über das Alles viele schähdare Rachweisungen und thatfachliche Angaben, bie ben Mann und feine Art in ihr mabres Bicht gu ftellen beitragen. Diefer Offigier, nach bem gelbe guge von 1815 aus frangofifchen Dienften entlaffen, ging in ber Abficht nach Aegypten, beffen Regenten bie von ihm erworbenen Renntniffe zu widmen, weil er überzeugt war, baf in einem unter ber Buchtruthe bes Militaltbespotismus gebengten Banbe bie politifche Biebergeburt mit bem Rriegebeer beginnen muffe. Er warb mit aller ber Buvortommenheit und Achtung aufgenommen, wogu ihm nur immerhin feine Salente berechtigen tonnten. Dan übertrug ihm bie Errichtung einer Schule bes Generalftabe, und burch feine Bemühungen wurden nach fanfjabe rigen Anftrengungen die erften agyptischen Artillerie: und Ge-neralftabboffigiere gebilbet, die biefes Ramens murbig waren. In Folge ber individuellen Stellung bes Berfs, tann man leicht erachten, daß fein Buch, bas aberhaupt in 35 Briefe getheilt ift, viele hochft lefenswurdige Aufschläffe über die Armee und beren erfte Feldgage enthalt. Seve, wie Dr. Planat fruberbin frangbfischer Offigier und, nach seinem Uebertritt gum Islam, unter bem Ramen Soliman-Bey bekannt, ward mit ber Orga-

misation bes regelmäßigen Beeres beauftragt, womit jeboch allerbings erft nach Bertreibung ber Disvergnügten aus Aegypten ber Anfang gemacht werben konnte. Diefer Offizier wirb uns als ein Mann von Ropf und Berg geschilbert. Die Anetboten unb Charafterguge, bie bier von ibm ergablt werben, beweifen, baß ihm Andere, vielleicht aus haß wegen seiner Apostasie, sehr oft Unrecht thaten. Raum waren bie 6 erften Regimenter gebilbet, fo ward bas erfte Regiment auf eine Expedition nach Gennaar und Rordofan, bas zweite aber nach Bedjag entfandt; balb aber ruftete fich Mohammeb-Mi, auf bringenbes Erfuchen ber Pforte, gu bem bekannten Deereszuge nach Morea, um bie griechischen Insurgenten zu unterwerfen. Diese Armee bestand aus 4 Regimenten, gusammen 16,000 Mann; sobann aus 4 Compagnien Sapeurs, 700 Mann Cavalerie, 2 Batterien Felbartillerie und einem kleinen Belagerungspark. Kaum war biese Expedition unter Segel gegangen, fo organifirte man mit ber Depot mannfchaft ber 6 erften Regimenter, unter bie man neugusgehobene Leute ftedte, 8 andere Regimenter. Dan ließ aus Frantreich ben General Boper tommen, ber fich burch einen Contract verbinblich machte, bie agyptische Armee innerhalb 5 Sahren vollftanbig ju organifiren, und ter gegen Enbe von 1824 ben Seneral Livron, ben Oberft Gaubin und mehre andere Offiziere mit fich nach Tegypten brachte. Dan ftiftete Infanteries, Generalftabe: und Medizinschulen; man errichtete ein Generalftabe: corps; man bewirfte nugliche Reformen bei ber Berwaltung bes Arfenals; man baute Pulvermublen und legte ten Grunb gu einer Militaithierarchie und ju einer orbentlichen Armeeverwaltung und Juftigpflege. Enblich beschäftigte man fich auch noch mit bem Seewelen, gu beffen Fortidritten ber Schiffscapitain Betellier und ein gewiffer Bilnit bas Meifte beitrugen. Alle biefe mit ziemlichem Erfolg unternommenen und ausgeführten Reformen gaben ber Armee innerhalb weniger als 8 Jahs ren ein gang anderes Unfeben. Unwiffenheit, Tragbeit und religibfer ganatismus traten freilich ber Entwidelung ber neuen Militaireinrichtungen nicht felten hindernd in ben Beg; gleichwol lieferten bie vorermahnten Schulen genug Subjecte, um bie in ben 11 auf europaifchen guß gebilbeten Regimentern erlebigten Stellen befegen gu tonnen. Allein nicht blos uber bie Armee, fonbern auch über bie Staatsverwaltung Mohammebs, fowie über bie Sitten und ben Charafter ber Bevolferung Megnptens liefert Drn. Planat's Bert manche recht intereffante Rachweifuns Sich in feinerlei Beife ben unbebingten Cobrebnern bes Bicetonigs anschließend, gibt er zu, daß berfelbe in staatswirthe fchaftlichen Dingen eben teine großen Ginfichten befiet Um fich bavon zu überzeugen, fagt er, brauche man nur bie Augen auf ben Buftand von Erschöpfung zu werfen, worein sein Monopol-spstem Aegypten verseht hat. Fahrt er auf biese Beise fort, ben Banbel, bie Induftrie und felbft ben Acerbau bes gangen Bolts allein ansichzureißen, fo wird er bei feinem Tobe Aegypten fcwacher, als er es fand, hinterlaffen. Gein Steuererhebungefpftem ift abgefchmacht, und auch bie Recrutirung ber Armee ift nicht viel verftanbiger; bochft feltfam aber find bie Mittel, woburch ber Dafcha feine Unterthanen von ber Ruslichs feit ber Ranale und anberer offentlichen Unftalten zu überzeugen fucht. Aller blefer Uebel ungeachtet, bie vielleicht bas nothwendige Refultat einer ploglichen und rabicalen Umwandelung find, magt es ber Berf. feineswegs, bie bereinftigen Beftimmuns gen bes civilifirten Legoptens im Boraus anzugeben. Done, nach vielen Anbern, ju wieberholen, es fei ber Stamm ber De: manen wefentlich für Civilifation unempfanglich, fei es nun wegen feiner naturlichen Unlagen, ober megen feiner Religionsbegriffe, fo erachtet er es boch fur angemeffen, ju untersuchen, ob in ber That bie Möglichteit bagu nicht vorhanden fein burfte. Rlima und viele andere Umftanbe wurden zwar immer ben Bewohnern jener Gegenden einen gewiffen Biberwillen gegen bie Civilifation, fowie wir biefelbe verfteben, b. h. fur bie euros paifche Lebensweise einflogen; gleichwol aber mußte man, um

bie Butunft berechnen zu konnen, fich babei vor allen Dingen auf Thatsachen ftuben und biese zu erforschen suchen, sofern man sie nicht kennt. Unter biesen Thatsachen gibt es nun Gine befonders, bie felbft Diejenigen, welche lange Tegopten bewohnten, feither nicht genug in Erwagung gogen, und bie gleichwol einen großen Ginftuß auf die Folge ber Begebenheiten ausüben au follen fcheint. Es ift bies die eingeborene toptifche unb arabifche Bevolkerung, wordber bie vom Berf. angestellten Betrachtungen ungemein bebergigungewerth finb. "Die arabifche Ration", fagt br. Planat in biefer Beziehung unter Underm, "bie zu teinen hoben Staatsamtern gugelaffen wirb, bie an bas Joch gewöhnt ift, bie aber bie Gewalt ber Turfen verabicheut, tonnte fich leicht in bie neuen Ginrichtungen fugen, jumal ba folche von ber Autoritat ausgeben. Man hat bemertt, bas fie fich leicht über Borurtheile binwegfest, bas fie ungleich großere Gelehrigkeit befiet, und daß fie, weil fie weniger folg und gravitatifch ift, auch mehr Empfanglichfeit für jebe Art von Uns terweifung gu Lage legt. 3m Umgange mit ben Europäern find fie febr fanft; felbft ihre Religion fcheint taum eine Scheibungelinie gu bilben; und ihr Moralifches, jest burch Stlaverei gefdmacht, tonnte in wenigen Jahren febr an Starte gewinnen. Warum hat man benn nicht gefucht, fofort biefe Ration wieber gu beben, ba fie fabig ift, einen Rang in ber Belt eine gunehmen? Barum ftellt man fie nicht wenigftens auf gleiche Stufe mit bem gefellichaftlichen Rorper ber agpptifden Zurten? Es gibt Riemand, ber bie Urfache bapon nicht errathen follte: bie Liebe gur Civilifation namlich ift noch feither bei teinem Zurten fo weit gegangen, baß er bie bespetische Regies rung ber Gefahr eines Rationalangriffe aussegen mochte. 206= bann find aber auch bie Biebergeburteentwurfe auf ein falfches Princip gegrunbet, wofern nicht Beit und halbe Dagregeln es bewirten, bag fich beibe Raften unmertlich miteinanber verfchmelgen". In einem andern Orte fpricht ber Berf. von ber Art und Beife, wie fich ber turfifche Stamm in Megypten recrutirt und fortpfiquat. Es wird hier von ihm nachgewiefen, baß folche, fo lange eben biefelben Urfachen fortbefteben, niemals, weber burch Familienverbindungen, noch burch Bererbung in bem Banbe bauernbe Burgeln gu fchlagen vermag , mithin auch Eroberung und Befig jeber Legitimitat ermangeln. Aus biefem Umftanbe aber, verglichen mit ber oben angeführten Stelle, geht flar hervor, bas es von hoher Bichtigfeit fei, auf jene einheimis fche Bevolterung, woran feither Riemand bachte, bie größte Aufmertfamteit gu verwenden. Enblich findet man in biefen Briefen auch noch fehr beachtungewerthe Fingerzeige fur biejenigen Guropaer, welche bie hoffnung, ein fcnelles Glud ju machen, nach Aegopten führen follte. Rach frn. Planat's Unfict, murbe bas Boos biefer Gluderitter febr erträglich und um ter Umftanben fogar recht angenehm fein, wenn fie nicht dort wie in allen fremben ganbern, wo fie einander begegnen, fich gegenfeitig burch Umtriebe und Kabalen zu beeintrachte gen fuchten.

Literarifche Anzeige.

Durch alle Buchhandlungen bes In: und Austandes ift von mir zu beziehen:

Codex diplomaticus Hungariae ecclesiasticus ac civilis. Studio et opera Georgii Fejér, bibliothecarii regii. 6 Bände in 12 Abtheilungen nebst Index und mehren Ankängen. Ofen, 1829—30. Gr. 8. 13 Thlr. 8 Gr.

Leipzig, im Januar 1831.

F. A. Brockhaus.

## Blätter

fůı

# literarische Unterhaltung.

Montag,

Mr. 31. —

31. Januar 1831.

Franz Bacon's neues Organ der Wissenschaften. Aus bem Lateinischen übersetzt, mit einer Einleitung und Anmerkungen begleitet von Anton Theobald Brud. Leipzig, Brodhaus. 1830. Gr 8. 1 Thir. 4 Gr.

Die Meiften, bie von Bacon wiffen, feben bie Rraft und Große bes Denkers burch die Schwache bes Staats: kanzlers in Schatten gestellt. Man lagt auch bie verschiedenartigsten Urtheile über bie Tenbeng und ben Werth feiner willenschaftlichen Leiftungen gemahren, ob fie ruhms fpendend von Anhangern ber Empirie und des Reglismus, verwerfend von der Partei der Encottopabiften oder eines boamatistrenden Idealismus tommen. Es ist baber ein wirkliches Berbienft bes Ueberfebers, eines ber wichtigften Werte bes englischen Philosophen, worin er gang ungweis beutig fein eigenthumliches Streben theils an und fur fich, theils im Gegenfate mit den Anfichten und Dethoden fetner Beit auseinanberlegt, bem größern Dublicum in einer Haren und schonen Uebertragung nicht nur bes erften, ben früher ichon Bartholby bearbeitet hatte, fonbern beiber Theile bargubieten; benn fo bebeutfam bie Polemit bes erften Theiles ben Berf: als scharffichtigen Renner bes Rrebes schabens und aller einzelnen Disgriffe bet scholaftischen Philosophie ju ettennen gibt, so intereffant ift bie Ent wickelung Deffen, was Bacon im zweiten Theile als bie Grundlage und Methobe ber, feines Erachtens, mahren Wiffenschaft ausführt. Dr. Brud fucht, wie er S. 20 feiner Einleitung erflart, burch Empfehlung eines ber por Buglichsten Berte bes großen Mannes einen Theil seines letten Willens ju vollftreden, worin berfelbe Gott feine Seele, feinen Ramen und fein Undenten ben fremden Mationen befahl, weil, fagte er, bie feinige ibn nicht begriffen habe. Bugleich hat ber Ueberfeter mit ber Liebe, bie ber große Beift von feinen Schulern ju fobern bas Recht hat, auch bas Leben und ben Charafter Bacon's nach allen Werhaltniffen und Motiven, bie jum Sturze mie sum Sehltritte bes Staatstanglers beigetragen haben, bargestellt. Wir werben milber gestimmt über ben Bielfach: beschuldigten, wenn wir u. A. folgende Bemerkungen über bie Schickfalswendung Bacon's lefen :

Seit vielen Jahren burd brudenbe Auflagen und unerhorte Monopole ber Gunflinge und Repoten Budingham's gereit,

verlangte enblich bas Bolk Rechnungsablage von allen jenen neuen Taren, bie, wie befannt mar, teineswegs gum offentlichen Bobl verwendet wurden. Der Großtangler Bacon, bem es gus gestanden batte, fich feft und frei folden Ungerechtigleiten ents gegenjuftellen, hatte nur milbe Borftellungen gegen bie habfuchtigen Anftalten ber Mutter und ber Bermanbten bes Grafen Bucling. ham gewagt; allein vergebens. Der oberfte Gerichtshof, von welchem feit langerer Beit viele Ungerechtigfeiten ausgegangen waren und welchem Borb Bacon als Staatstangler porftanb, wurbe nun einer formlichen Revision unterworfen. Ge blieb bem Konige (Jatob I.) nur die Alternative, feinen Liebling Budingham als bie mahre Quelle alles Unbeits anzuerkennen ober bie Schulb auf Bacon gu malgen, ber es hatte gefchehen laffen. Er gog Legteres vor und nahm ihm auch noch bas Recht, fich vor bem Bolte ju vertheibigen; benn es war vorauszusehen, baß ber berebte Kangler im Parlamente einen großen Theil bes Unrechts, beffen man ihn allein beschulbigte, auf bie mabre Quelle guruchleiten wurde. Einem Spezialbefehle bes Ronigs Folge leiftend, erschien Bacon unter bem Borwande ber Krantheit nicht bor Gericht. Eine Menge Beugen traten wiber ibn auf, beschulbige ten ihn ber Beftechlichkeit und anbern Unrechts. Bebentt man, wie groß bie Bahl ber Feinbe und Reiber bes Staatstanglere war; erwägt man, bag, trog allen jenen Befchulbigungen, bennoch in ber Bolge teines ber Urtheile, welche Bacon gefallt, jurud. genommen wurden: so gelangt man zu einiger Beruhigung, bast bier mehr bie Kabale gegen Bacon's Schwache als gegen wirts liche Ungerechtigfeiten bas Belb gewann.

Als Philosoph war Bacon für ben Scholasticismus jener Beit, was Kant für ben Dogmatismus bes 18. Jahrhunderts. Beibe brachen eine neue Bahn, indem fie bem Transscendiren der Berftandesschluffe wehrten, und ber Gine ben Weg zur Wahrheit burch eine Kritif ber Naturbeobachtung, ber Undere burch eine forgfaltige Ausmeffung ber Grengen bes menschlichen Erfenntnifvermogens überhaupt einschlug. Bacon zerftorte bas logische Gerufte, welches die Theoretiter feiner Beit jur Phyfit ftempelten, mahrend Rant dem metaphpfischen Bollwerte ber Bolf ichen Schule ben Untergang brachte. Jeber ging von bem Bustande und ben Beburfniffen ber Biffenschaft, wie er fie gerade vorfand, aus, sodaß es ben englischen Denter unter bem Gewirre spitfinbiger Spielereien und gelehrter Seifenblafen gu einem feften, gebiegenen Reglismus brangte, ber tonigeberger Weise bagegen aus ben haltlofen Constructionen ber natürlichen Theologie in die engen, jedoch fichern Grenzen feiner praktifchen Bernunft fich jurudjog. Beiben that eine fraftige Stepfie Roth. Beibe, ob fie felbst auch mannichfaltig irrten, haben boch im Wesentlis

chen bie Richtung jum Heile ber Wissenschaft vorgezeiche net; Beibe waren die Propheten ber hohern Philosophie, welche die 2 Pole ber Forschung mit gewaltigem Arme zusammenfaste und beren Entwickelungsgang im 19. Jahrs hunderte mit Schelling begonnen, aber auch nur erst be-

gonnen bat.

Schon beinahe 400 Jahre vor Bacon hatte fein Namensvetter Roger Bacon ben Rampf mit bem Ariftos telismus bes Mittelalters eröffnet, hatte zur richtigen Auf: faffung bes Stagiriten, ben er mahricheinlich genauer fannte als Frang Bacon, bas Stubium feiner Schriften empfohlen und eine felbständige Beobachtung der Ratur -angestellt. Aber bem armen Donche mußte ber fo ftolge als trage Saufe kirchlicher Aristoteliker jebe Art von Unbill und Gefahrbe zu bereiten. Richt fo erging es, nachbem ber Morgen ber Reformation angebrochen mar, unter bem Scepter ber Glisabeth namentlich, bem machtigen Rangler. Seine Angriffe gegen ben bestehenben Unfug, feine Bers fuche jur Ergrundung ber Naturgefege, feine Bortrage über ben neuen Weg, den die Wiffenschaft einschlagen muffe, tonnten ohne ein offentliches Sinderniß gefcheben. Freilich war auch Frang Bacon ben Fortschritten ber geis ftigen Cultur um ein Großes vorangeeilt. Geine Beit tonnte ihn ebenso wenig faffen als ihm genugen. Erft nach 2 Jahrhunderten sollte die von ihm geweckte Raturs philosophie recht ins Leben treten. Aber beshalb eben find feine Berbienfte um fo großer, feine Leiftungen, und wenn auch in mancher Sinficht febr unvolltommene Berfuche, um fo bewunderungswurdiger, weil er ber Erfte und Gins gige war, welcher einen so festen als tiefen Blid in bie Bebeutung bes Raturftubiums warf und dabei weber in Materialismus untersant noch überhaupt bei einzelnen Das ten ber Empirie ftehen blieb, fondern fich befliß, ben gros Ben Busammenhang bes Gangen von jeder Stelle aus aufzufinden und mit besonnener Prufung Schritt vor Schritt in bie geheimsten Facher bes Beltorganismus einzubringen.

In bem erften polemischen Theile bes "Meuen Drgans ber Wiffenschaften" entwidelt Bacon bie Bertehrtheit und be Rachtheile ber bisherigen Theorie und Naturbetrachs Richt bie Logit, bie an und fur fich leer fei, fons bern die Erfahrung gebe ben Stoff des Biffens und ben Beweis ber Bahrheit. Die Ratur muffe erforicht und nur an bem Leitfaben ber Naturerforschung konne eine Wiebergeburt ber Wiffenschaften gewonnen werden. Dit ungemeiner psochologischen Scharfe weift hier B. Die Bres thumer und Ginfeitigkeiten, bas Borfchnelle und Unklare in ber Beobachtung ber Naturerscheinungen und im Buruch geben auf die Naturgefete nach. Dahin gehort nament lich die Tafel ber Borurtheile, die ben Beift vom Stres ben ber mahren Philosophie abhalten und benen man ftrenge und feierlich entfagen, ben Berftand von ihnen reinigen und freimachen muffe, indem "ins Reich der Menfchen auf Erben, welches in der Biffenschaft begrundet tft, : Niemand anders eingehen tonne als ins himmelreich, namlich baburch, bag er werbe wie bie Kinder". Darauf werben bie Schlechten logischen Beweismethoben abgewiesen, bie "gern bie Welt ganzlich bem menschlichen Berstande und biesen wiederum ben Worten unterthan machen moche ten". Es heißt ferner:

Unftreitig ift ber befte Beweis bie Erfahrung; nur muß fle fich nicht über ben bezüglichen Bersuch hinaus erftrecten gie ift eine trugerische Sache, sobalb fie auf anbere scheinbar abnliche Gegenstände unvorfichtig und unordentlich angewandt wird. Allein, Die bisherige Erfahrungsmethobe ift furglichtig und befdrantt; benn indem man auf bochft unficherm Bege umherirrt und tappt und fich burch Das, mas Einem zufallig in ben Beg tommt, bestimmen last, fangt man gwar Bieles an, beschickt aber wenig. Dan übereilt fich, man wird abgezogen , man finbet Etwas, was man anberswo fuchen follte. Das führt nun faft zu leerer Spielerei; man veranbert betannte Berfuche in Rebenfachen; und tommt babei nichts gum Borfchein, fo wird man es überbruffig und lagt Alles liegen. Anbere, bie es mit ben Berfuchen ernftlicher meinen und mit Gebuld und Fleiß austarren, beschranten fich bann leicht auf Eine Materie, g. B. Gilbert auf ben Magnet, bie Chymiften auf bas Gold; ebenfo unverständig und kleinlich! Nimmermehr werbet Ihr bas Befen eines Dinges mit Erfolg am Dinge felbft erforschen, sondern Ihr mußt Eure Untersuchung aufs Allge-meinste ausbehnen. Auch geschieht es, bag fie, gleich Atalanten, um einen golbenen Apfel aufaubeben, im Bettlauf innehalten und ben Preis verlieren. Wer aber bie Laufbahn mabrer Erfahrung zu betreten und barauf fogleich Entbettungen zu mas den gebentt, muß fich bie gottliche Ordnung gum Dufter nebe men. Im erften Tage nomlich fcuf Gott nur bas Licht; bas mit, ohne etwas weiteres Materielles gu ichaffen, brachte er ben gangen Sag gu. Ebenfo foll man im Bereiche ber Erfahrungestubien zuerft bie Urfachen aufsuchen und richtige Grunds fage feststellen und nicht um fruchtbare fonbern um licht bringenbe Berfuche Gorge tragen.

Die Schilberung der bisherigen Philosophie zeigt auf der einen Seite eine Speculation ohne Erfahrung, auf der andern die Erfahrung mangelhaft, schief und übereilt. Um für die wahre Wissenschaft die ersoderlichen Grundsätze zu gewinnen, musse man einer neuen Inductionsmethode sich bestelsigen, dabei zuerst trennen und sondern, alsdann nach hinreichender Anzahl von Negativen auf die übriggebliebenen Positiva schließen und auch hier von dem Besondern zum Allgemeinen und zu höhern Principien nur allmälig, "nicht mit Schwingen bestügelt, sondern mit kleinerm Gewichte von allem Sprunge zu-

rudgehalten", auffteigen.

Die nabern pofitiven Andeutungen nun barüber, wie man jur mabren Philosophie ober Raturphilosophie ge lange, liefert ber zweite Theil bes Mertes. Als "Darftellung ber gefehmäßig bestimmten und unabanderlichen Formen" gilt hier die Metaphofie; Phofie bingegen ift "bie Dar= ftellung bes Wirtenden und ber Materie, bes verborgenen Prozesses und ber innern Eigenthumlichkeit, welches insgesammt ben gewöhnlichen und orbentlichen Lauf ber Ratur, nicht aber bie ewigen Grundgefete in fich fagt". Bas con eroffnet nun vorläufig feine Unfichten über bie richtige Erklarung ber Ratur; benn einem größern Werke mar bie Ausführung bavon vorbehalten. Er geht zur Untersuchung ber Erscheinungen bie verschiebenen Instanzen burch, welche gum fichern Resutate leiten sollen. Dan bewundert bier nicht allein die Bielfeitigkeit der Renntniffe, fondern auch bie Scharfe ber Beobachtung und bes Urtheils, wenngleich bie physikalischen Bersuche unvollkommen waren und bie

barauf geflüßten Behauptungen zum Theil nicht anbers als einseitig und verkehrt fein konnten. Aber hier eben zeigt B., baß und in welcher wefentlichen Richtung bie Natur erforicht und ben philosophischen Studien eine feste Basis gegeben werden muffe. Wenn seine gange Theorie fich jum Materialismus zu neigen und namentlich Gingelnes, mas ins Bebiet pfpchologischer Untersuchung ftreift, burch bie Unschließung an physitalische Beobachtungen bies gu beftatigen scheint: fo liegt es boch hinwieder in ber Tenbeng bes gangen Bertes, ben Sang und bas Schaffen ber Ratur bis zu ihrer Evolution als freie Bernunft= und Billenstraft im Menschen zu verfolgen, zumal ba Bacon, was man ihm mit Unrecht vorgeworfen bat, als bas Sochfte im geiftigen Leben bes Menschen die Religion, und auch diese in ihrer lautersten Erscheinung, im Chris ftenthum, fo willig anerkennt. Noch ungerechter aber mar es, ben geiftvollen Denfer jum Diener ber Empirie berabguftempeln, bem es um Erfindungen allein und um ben praktischen Ruben ber Wissenschaft sei zu thun gewesen. Dagegen erhebt er fich an vielen Stellen, wie burch ben Beift ber gangen Schrift, mit entschiebener Richtung auf ben bochften 3med aller Philosophie: Weltanschauung.

Diese kurze Anzeige möge bas gehaltvolle Buch in viele Hande einführen, bamit es bem Empiriter einen universeilern Sinn und geistigern Blick, dem Idealissen Ausmerksamkeit auf das Buch der Natur und die Stimmen der Ersahrung mittheile, Beide aber zur Bewunderung des großen Denkers vereinige, der, damals ein Prediger in der Wüste, die Wiedergeburt der Wissenschaften verkündigt hat. Die Anmerkungen des Uederseiters werden Manchem als ein willkommener Fingerzeig zum Verständniß Bacon's und zu seiner Vergleichung mit andern Erscheinungen in der Geschichte der Philosophie dienen.

### Correspondengnachrichten.

Berlin, im Januar 1881.

Seit 5 Jahren pflegt herr gr. Forfter bas neue Jahr jebesmal mit einer Runde bes großen Rurfurften gu eröffnen. Im Jahre 1827 benutte er namlich guerft bie Sage, bag um Die Mitternachtsftunde bes Splveftere bie Bilbfaute bes großen Rurfurften auf ber hiefigen fogenannten langen Brude von ih. rem Sig herabsteige und bis Glode Gins burch bie Strafen ber Stabt reite und fich alles Reue betrachte. Gine folche Legenbe mochte einmal bearbeitet von Intereffe fein; aber wenn, wie es Or. Forffer thut, bie Sache jebes Jahr und gwar immer auf biefelbe Weife wieberholt wirb, fo wird fie benn boch nachgerabe langweilig. Man muß nur bebenten , bag biefe Legenben weiter nichts enthalten, als herrn Forfter's eigne An-fichten über Politit, Runft und Literatur, die er mit vielem Behagen bem Aurfürfien in ben Mund legt. So werben benn oft bie profaifchften Dinge in Berfe gebracht, jene Anittelverfe, worin Gothe ein fo vortreffliches Dufter ift, bie aber bei gor fter oft mabrhaft barbarifch flingen. Dabei tritt ber Daupt fehler hervor, bas er bas Marchenhafte biefer Sage fo wenig barguftellen verfteht, bag ber Lefer niemals in bie nothwendige Mufion gerath. Man fieht, es ift immer nur bem Berf. bars um gu thun, feine neueften Meinungen an ben Mann gu bringen. Seine biesiahrige "Funfte Runde bes großen Aurfürften

in ber Reujahrsnacht 1831, eine Legende von g. g." (Berlin, haube und Spener) trägt num auch alle bie oben im Alla gemeinen gerügten Dangel. Sie beginnt mit ber Gradhlung, bas or. Förster gegenwartig Custos ber altdeutschen Aunstesammlung ift, die sich auf dem königlichen Schlosse befindet. Dort sas or. Förster und las bis in die Nacht hinein, als auf einmal bas Schlachtichwert von ber Rand fallt, bas einft ber Rurfurft getragen; unb eben tommt es ihm in ben Ginn, bag heute Splvefter ift, als es auch fcon mit hellem Rlang unb ehernem Aritt bie Stufen hinanfgeschritten tommt. Es ift ber große Rurfürft, ber in ben Saal tritt. Gr fieht fich bie Selo tenheiten, bie in ben Schranten bewahrt liegen, an, worunter auch manches liebe Befannte aus feiner eignen Beit, und movon uns benn ber Dichter eine ungeheuer weitlaufige Befdreibung liefert. Es ift eine Art catalogue raisonne in Berfen. Der Rurfurft begibt fich hierauf in ben gweiten Saal, mo er bas Standbild Friedrichs bes Großen findet. Mit biefem lagt er fich nun in ein Gefprach ein, woraus wir als Probe fur bie Lefer biefer Beitschrift einige Reben ausgleben wollen. Briebe rich II. fpricht:

Bas tummern mich bie Dietiften, Die mich nicht achten fur einen Chriften : Much jenfeits mein Bebenntniß beißt: Bebenbig macht allein ber Beift! Bas tummern bie Deutschen mich, bie mirs verbacht, Das ich frangofifche Berfe gemacht : Sa borte juft nicht bei Rofbach Blagen, Das ich mich wie ein Brangos gefchlagen, Und liebt' ich auch Boltaire's Beift und Bis, In Preußen blieb ich ber alte Brig! Und trifft fiche einmal auf Deiner Runde, Fragt wer nach mir, gib ihnen Runbe, Bie Friebrichs Chr' am Dimmelsgelt Roch immer gute Bache balt, Und findent Du noch Obfcuranten. Die mich und meine Beit vertannten. Dit frommen Gifer bagegen fprachen. Als ich ließ ein Gefangbuch machen, Die mich vertetert icon auf Erben. Beil ich bem Bauer fein Recht ließ werben. Sag ibnen, mas fie auch mateln und muntele. Meinen Stern, ben werben fie nicht verbunteln. Und tommt bie Beit ber Gefahr beran. Sag ihnen, was wir gewagt und gethan, Wie wir bei großer Bewegung ber Belt Uns an bie Spite felbft geftellt. Wenn aber von jeber Peft und Roth, Die Boll und Burften je bebrobt, Ummaljung und Revolutionen. Dit Blut befledte Ronigetronen Das größte Unbeil gewefen ift, Grinnre mein Bolt ju jeber Brift, Wer einst bas Baterland bewahrt Bor einer Rrantbeit fo bofer Art. Denn bas Shr verfcont bliebt allbier. Dantt es bem Doctor Luther unb min! Bas er einft für bie Kirche that, That ich fur Biffenschaft und Staat. Richt baut' ich dinefifche Mauern vor, Solof an ber Grenze nicht Thur und Thor; Da bilft tein Corbon, ben man gezogen, Der Morbus tommt burch bie Suft geflogen, Drum fann ich ein andres Mittel aus, 3d nahm bas Gift wie ein Argt ins Dans, 36 impft es mir und bem Bolle ein, Go follten wir Alle gerettet fein, Run murbe bas Gift ju gefundem Blut, Und wie auch bie Rrantheit mit Sturmesmuth Durch alle Banber fahrt unb blaft, Und ficts nicht an, probatum est.

Dies find, fprach ber Aurfürft, auch meine Gebanten, Und nimmer wird mein Glaube wanten, Sind wir im Innern fest vereint, Wir fürchten beinen außern Beind. Erft in ben lehten Artegesjahren, Wir habens zu unserm heil erfahren u. f. w.

Rachbem sie früher schon auf bas Wohl unsers gegenwartigen Tonigs und seines hauses getrunken, leeren sie jest einen Becher "für König und Baterland". Und babei läßt hr. Forger ben Aursuchen eine Probe seines Wiges geben, welchen, ba er nur wenige Zeilen füllt, wir ben Lesern auch nicht vorents balten wollen.

Da fprach ber Aurfürft: Es thut mir leib, Daß ich dier nur mit beutschem Wein Ann bienen von unserm alten Ahein. Und ist in diesen letten Aagen Der Franzwein ganglich umgeschlagen, Der Ghampagner bat zu viel gegodren, Der Burgunder dat ju viel gegodren, Bordeaur in Tygland wird versetl, Chateau Lasitte steht in der Blute jest, Da lätt man ihn lieder im Keller rudn, Dat nicht gern in der Kammer mit ihm zu thun.

Das Gebicht endigt, indem uns noch etwas von humboldt, Ehrenberg, Lichtenstein, Chamisso u. A. erzählt wird. Kaum war nun "Die Runde des großen Kursürstein" von Förster ersschienen, als ihr eine andere nachsolgte, unter dem Ramen: "Wahrhafte Runde des großen Kursürsten", von U. H. (Berlin, Dehmigke), die nicht, wie man nach dem Aitel glauben sollte, eine Parodie oder eine Entgegnung der Förster'schen ist, sons dern ein ganz selbständiges Gedicht. Form und Darkellung sind unendlich schöder und poetischer als in der Förster'schen. Ich vernecht, das der Raum es mir verdietet, einen Kaugdaraus au geben, kann aber Iedem, der sich das kleine Büchelin anschasst, versichern, daß er eine angenehme Lecture daran haben wird.

Die Rachtrage zu heine's "Reisebliber", bie in ber vorigen Woche bei ben hieligen Buchhandlern ankamen, sind in dies fer Woche schon verboten und in allen Buchhandlungen von ber Polizei eingezogen worben.

Unsere Aheater, namentlich bas königliche, werben noch immer träger im Geben neuer Stude. Selbst Raupach war sparsam. Wir sahen nur ben "Kaiser Phistope" von ihm, eine historische Aragodie, Fortsetung seines "Aaiser heinrich VI.", welcher aber weit weniger gestel als ber Lettere. Gine neuges gebene Umarbeitung bes alten Dramas: "Agnes Bernauer", fand auch nur wenig Beifall.

Die hiesige "Musstalische Beitung" ist eingegangen, well ber herausgeber, Dr. Marr, außerordentlicher Professor an ber Universität geworden ist. "Der Freimuthige" geht auf die alte Beise fort; doch erklärt sein herausgeber, Dr. Dr. Däring, daß er je nach ben Beitereignissen, die sich inicht voraussehen ließen, Inhalt und Kendenz besselben andern wurde. Man

sieht, er winscht eine Erleichterung von den Jesseln der EensurRoch habe ich einer recht aussallenden, aber spahaften Seschichte zu erwähnen. In meiner letzten Gorrespondenz theilte
ich Ihnen einige Rachrichten über die hiesige Kunstausstellung
und die Recensenten berselben mit. Bon den Meisten dieser Lettern konnte ich nur wenig Lobenswerthes sagen; doch schienen
mir die Kritisen eines Drn. Gruppe noch die leiblichsten. Mit
diesem freisich etwas negativen Lobe war Dr. Gruppe so wenig
zusrieden, daß er gegen mich auf eine ihm und Wenigen seines Gleichen eigenthumliche Weise zu Felde zog. (M. s.
ben Bemerker Kr. 3 zum "Geseisschafter" von 1831.) Er
räckt nämlich mit recht grobem Geschät heran, und, um
eine Probe seiner Laktit zu geben, will ich nur die Wassen,

beren er sich gegen mich bebient, hier mittheilen. Er (wie soll ich es anders ausdrücken?) bellt mich nämtich solgendermaßen an: "Aritische Munmerei, Larve, Leerheit (aus dieser Molls nant bellt er Ikal, aus vielen der solgenden in Dur nur 2 Mal), journalistische Aunstgrisse, Willedge, Langweile, Mull und Richts, Unwissendet, Arroganz, Ausgediasendett, leichtsertige Nahrichten, Laune der Flüchtigkeit, schliemme Art der Undesangenheit, völlige Ignoranz, Unverschämtheit, Unswahrbeit, Rohheit, Ungezogenheit, plumpes herausplaßen, Schamlosisseit, Gipfel der Frechheit, Stelfgefälligkeit, Berrstachen, Vernustalten, Armseligkeit, Oftentation, literarischer Bettelstolz, doshaft, hämisch, schaenfroh, ruchlos, frosige Späße, Schwaßen, Ausgeblasendet, erbärmliche Albernheit, hohlbeit, Berächtlichkeit, Staramuz, Esel, im Arreise wirbelnder theoretischer Dunft, Verworrenheit der Begrisse, Impotenz, Armseligkeit, Einsättigkeit, Seichtheit, gewerdsleisiger Schriftsteller, Uebelkeit eines verdordenen Ragens, Stümper u. s. w. u. s. w."

It biefer Menich nicht ein feltenes Sewachs? Gewiß haben es einige berüchtigte Journalisten, bie ich nicht zu nennen brauche, in biefer Art bes Angriffs und ber Bertheibigung weit gebracht, hier aber ihren Meister gefunden. Man merke sich nur für die Jukunft, wie ber Mensch heißt: Otto Friedrich Gruppe, gedoren in Danzig, bis vor Aurzem Student in Bertin. Er ift zu merkwardig.

Aber ich frage jeben unbefangenen Befer: Kann ein Mann bon Chre einem folden Begner antworten? Das Gingige, was man thun tonnte, mare, thn mit feinem eignen Stempel gu brandmarten. Dies ift aber nicht bas Amt eines Runfts, fons bern eines Scharfrichters, und ber rebliche Schriftfteller übers last ein folch trauriges Geschäft gern ber Beit, bie es gewif-fenhaft an Berühmten wie Unberühmten vollzieht. Und boch war es bie eigentliche Absicht bes frn. Gruppe, einen Uterarifchen gauftampf mit mir ju beginnen. Denn wer bie rus hige, leibenschaftlose und von aller Personlickeit entfernte Sprache meines lesten Berichts (in Rr. 332 des vorigen Jahrganges b. Bl.) gelesen hat, wird nicht begreifen tom nen, wie or. Gruppe badurch so in harnisch gerathen konnte. Das Rathsel ift aber leicht geloft: Rur alle 2 Jahre ift hier eine Runftausftellung, bie etwa 2 Monate bauert. Babrenb biefer Beit recenfirt or. Gruppe biefelbe. Die Dauer biefer herrlichteit ift ihm aber viel gu turg, er mochte fie gern über bie Bebuhr erweitern, und brum verfucht er es, es tofte, mas es wolle, immer weiter und weiter von ber Runftausstellung gu reben und fich felbft auf jebe mögliche Beife babei geltends gumachen. Bir wollen ihm bies Bergnugen gonnen, obwol ich glaube, bag bas Publicum auch bas Gerebe über bie Runftausftellung mube werben kann und schon jest gang und gar keinen Antheil mehr baran nimmt. Ich werbe baber sowol aus biefem Grunde, als noch mehr weil es die Ehre nicht gestattet, fich mit einem Gegner einzulaffen, ber fich folder Baffen bes bient, funftig, wenn es ibm gefallen follte, noch weiter über biefen Segenstand fich zu ergeben, ganglich fcweigen und ihm offenes Relb laffen.

Eine Bemerkung sei mir nur noch erlaubt: Es wird in ber Regel anmaßend, ober boch wenigstens lächerlich sein, wenn ein Autor über eine Kritik sich öffentlich beschwert; welche Figur spielt nun aber ein Rec., ber geifert und vor Wuth schumt, weil man ihn nicht für unfehlbar halten will? Niemand soll bie eigne Meinung dem Publicum aufzwingen wollen; in der literarischen Republik hat jede Ansicht neben der andern Raum, und nur die Wahreit bricht sich Bahn. Dierauf harre gedulzbig Autor und Aritiker!

Diergu Beilage Rr. &

Project wire in From

### Blätter

## literarische Unterhaltung.

Dienstag.

Mr. 32. — 1. Februar 1831.

### Bur Nachricht.

Bon biefer Zeitschrift erscheint außer ben Beilagen taglich eine Rummer und ift ber Preis fur ben Sabrgang 12 Abir. Alle Buchhandlungen in und außer Deutschland nehmen Bestellung barauf an; ebenfo alle Poftamter, die fich an die tonigl. fachfische Beitungserpedition in Leipzig ober bas furfil. Thurn und Zarifche Doftamt in Altenburg wenben. Die Berfendung findet mochentlich 2 Dal, Dienstags und Freitags, statt.

#### Ueber Spanien.

Beschichte ber spanischen Monarchie, von 1810-23. Bom Dberften von Schepeler. 3weiter Theil, nebst Berbefferungen bes erften Theile, auch bes Berts über bie spanische Revolution. Bon 1813-14. Borin die Geschichte ber gewöhnlichen Cortes, Ueberficht ber Kriegsbegebenheiten auf der halbin-fel und Umfturz der Constitution 1814. Aachen, Mayer. 1830. Gr. 8. 2 Thir. 6 Gr.

Als Ref. in Mr. 280 und 281 d. Bl. f. 1829 eine Beurtheilung bes 1. Theils bes vorliegenden Wertes einruden ließ, fand ber Berf. beffelben bamals fur gut, eine Urt von Manifest in biefe und mehre andere Blat: ter einruden zu laffen, worin er fich über befagte Beurtheilung und beren (ihm gang unbekannten) Berfaffer fehr wunderlich und ungeberdig anftellte. Ref. hielt es Damals nicht fur nothig, irgend etwas barauf ju erwibern, theile weil es ju offenbar bas Geprage gefrantter Autoreitelfeit trug, theils weil es im Grunde nichts bewies, als was Ref. bem Berf. in Bezug auf jenes Werk vorgeworfen hatte: bag er weber flar zu benten, noch Mar zu ichreiben vermoge und beshalb zum Geschichtschreis ber keinen binreichenden Beruf habe - theils aber und besonders weil Ref. gerade etwas Befferes zu thun batte, als (was freilich eine leichte Dube gewesen mare) feinen erbitterten Gegner zu perfifliren, ober fich auf einen solchen Streit einzulassen, bem ber Berf. einen bochft Meinlichen, perfonlichen und abgeschmachten Charafter gu geben brobte. Dir batten in der That bas Danifest und ben Born bes Berf. rein vergeffen, als wir biefen 2. Theil bes Werts zur hand nahmen mit ber froben Erwartung, auch hier wie im 1. Theile zwar teine Ge-Schichte, aber recht wichtige Beitrage und Materialien gu einer Geschichte jener merfwurdigen Epoche ju finden.

Diese Erwartung ift nun zwar keineswegs getäuscht worben, bagegen aber fant Ref. zu feiner Bermunberung und Betrübnif, daß der Born des Verf. sich noch nicht gelegt, indem derselbe jener Beurtheilung einen ganzen Absat in der Borrede dieses 2. Theils widmet. Wir halten ben Dberft Schepeler fur einen Ehrenmann, ob= gleich es fein Loos gewollt hat, baß fein Rame an eines ber größten Bubenftude einer heuchlerifchen Politit gefnupft murbe; wir gestehen fogar, bag, obleich wir recht gut mußten, welche unschulbige Rolle ber preußische Charge d'affaires in Mabrid bei ber unseligen Intervention von 1823 gespielt, wir bennoch einen gewissen Wiberwillen gegen biefe biplomatifche Perfon erft gu uberwinden vermochten, nachdem wir biefelbe als Schriftsteller in bem vorliegenden Werke (und beffen unter anderm Litel ers fchienenen Anfange) tennen gelernt. Daraus aber, bas herr von Schepeler ein Chrenmann, ein tuchtiger Offizier ift, bag er Spanien und bie Geschichte Spaniens in ben letten 30 Jahren beffer kennt als alle Diejenigen, die bis jest über biefen Gegenstand geschrieben haben - baraus folgt noch teineswegs, bag er gum Befchichtschreiber berus fen fei; und, bag er bies nicht ift, beweift er auch in bies fer Fortfegung feines Wertes burch biefelben Fehler, bie wir bamals gerügt: ben hochsten Grab von Berworren= heit in der Darftellung, einen unerträglichen, balb gerrifs fenen, bald ichwulftigen, oft gang unverftanblichen undeutfchen Styl. Diefen Borwurf also muffen wir hier, wollen wir anders unfere felbftubernommene Pflicht erfullen, wieberholen, obgleich es uns mahrhaft betrübend ift, ju feben, wie ein fo motivirter, ohne bie geringfte Bitterteit, mit Unerkennung ber mahren und großen Berbienfte bes Werkes ausgesprochener Tabel einen Mann, wie ber Bf. ift, so tief franken und zu Aeußerungen wie bie folgende hinreißen konnte: "Bare es boch möglich, daß biefe Berren ein Leben wie das meinige von 1798 bis jest burch-

Saben fic nun ihre Jugenbtage, Dannetraft, Glud und Gludegut einer großen Sache geopfert; faben fie fich felbft burch Umftanbe im Unglud, wenn biefe vols tig gefiegt; finden fie fich nach langer Abwesenheit im Baterlande von Widerwartigfeiten aller Art bedrangt; schlägt ihnen Alles fehl, mas fie versuchen, um ihre ges bructe Lage au verbeffern; muffen fie beftanbig mit Dans gel fampfen, bann mogen fie endlich auf literarischer Bahn noch unter folche — Recensenten fallen. Beffez res, als mir geschah, kann, Schlimmeres will ich ihnen nicht munichen". Wir überlaffen es getroft jedem Unbefangenen, ber biefe Meußerung mit unferer Beurtheilung vergleicht, ju entscheiben, auf welcher Seite bie Ungerech: tigfeit ift. Diefe Meußerung von einem folchen Manne bat aber etwas fo - Wehmuthiges (er moge uns ben Ausbruck verzeihen), daß wir und in der That ganglich entwaffnet fublen und um fo weniger auf eine Erwides rung benten, ba ber Borwurf bes Berf. mehr bie Belt, bas Leben im Allgemeinen treffen muß als uns, die wir nur bie ungludliche Beranlaffung bagu maren. Einen anbern, bie Sache felbft betreffenden Bormurf tonnen wir jedoch nicht gang übergeben, ba wir es bem Berf. und bem Lefer schuldig find, uns gegen ben fruher und jest pon ihm ausgesprochenen Zweifel an unserer Competeng Der Berfaffer führte in feinem dama= m rechtfertigen. ligen Manifest als Beweis an, daß wir nichts von ber Sache verftanben, die wir gu beurtheilen uns erbreiftes ten, "wir verwechselten Derfer mit Gervilen, nah: men partem pro toto"; und hier wiederholt er ben= felben Bormurf. Der Berfaffer vergift aber, bag ber Ausbrud: "Perfer ober Servile - Perfer und Sers vile", beffen mir uns bedienten, feinesmege nothwen: big eine Gleichfebung, Ibentitat beiber Musbrude bebeute; auch war bies nicht unsere Meinung, obgleich wir jur Roth behaupten tonnten, daß biefe beiben Musbrucke im Berlauf ber Beit allerbinge im gewöhnlichen Leben zuweilen als ibentische Schimpfnamen gebraucht murben. Bum Beweise tonnen wir, außer unserer eignen Erfahrung, bes Berfs. eigne Borte anführen: "Des las derlichen Einganges megen", beißt es G. 377, "nannte man die Berfaffer alsbann, und fpater auch Servile, Perfas. Dit bem alten Spignamen Panzistas (Bauch: linge) wechselte biefe Benennung fur bie Gervis ten ab". Wirb ein Lefer, ber Deutsch verfteht, aus bie fem Sag etwas Unberes verfteben, als bag bie Benennumgen: Pancistas und Persas abwechselnd ben Servis len im Allgemeinen beigelegt worben? Wird er es begreifen tonnen, wie ber Berf. in einer Unmertung gu bies fem halben Sage fagt: "Der gelehrte Dann, ber in ben Bl. f. l. U. ben 1. Theil biefes Wertes fo fein recenfirte, bat fich an ben Perfern verfeben, er nimmt partem pro toto, nennt alle Servilen fo ?!" Dhne eben ein gelehrter Dann ju fein, tonnen wir bem Berf. bie Beruhigung geben, bag wir wirklich, wenn wir auch weit entfernt find, eine beffere Geschichte fchreiben ju tonnen ober ju wollen ale er, boch im Stande find, ble feinige au beurtheilen, foweit Renntnif bes Landes, bes Boltes und bet meiften über biefen Gegenftand erschienenen Schriften bagu gebort. \*) Wichtiger als alles Dies (was in ber That nur burch ben Berf. wichtig wirb) fcheint es une, wenn berfelbe ebenfalls in ber Borrebe faat: "Die ausgesprochene Meinung über Spanien tam ich nicht anbetn, und flar wird es in furger Beit liegen, mer fich irrte: ich ober meine Recensenten in ben Bl. f. l. U. von 1827, 28, 29". Bas Andere gefagt haben, miffen wir nicht, konnen es auch nicht vertreten; ware ber Berf. aber nicht fo gang von feinem Born geblenbet, fo hatte er gefunden, daß wir in unserer Beurtheilung und im Befent lichen vollig einverstanden mit ben Unfichten bes Berf. über Spanien und bie Spanier erflaren. Diese Uebereinstimmung tann bem Berf. febr gleichgultig fein, auch haben wir babel nicht ihn, sondern die Sache im Auge, finden jedoch in diesem sonderbaren Dieverstehen von feis ner Seite eine Beranlaffung, hier umfere Anficht über biefen Gegenstand in möglicher Rierze auszusprechen .- bie besonders in Bezug auf den gegenwartigen Augenblick als lerbings innerhalb bes Gebiets b. Bl. liegt. Bir finb weit entfernt, die Staatsweisheit ber neuern Beit, die mit bem Anfang bes vorigen Jahrhunderts entwickelt, burch einige Fürsten (wir nennen nur Friedrich ben Großen und Joseph II.) ins prattifche Staatsleben eingeführt worden ift und endlich burch die Revolution ihre größte Ausdehnung und ben entschiedenften Sieg über bie Grundfate, Elemente und Einrichtungen bes Mittelalters erhalten bat wir find weit entfernt, biefe Grundfage unbebingt zu bewundern, aber wir halten uns an die Thatsache, daß in Spanien wie in anbern Staaten biefe Grunbfate es waren, welche die Einrichtungen und Elemente des Mittelalters, beren ganglicher Berfall und Entartung ben Staat unter den letten Kurften bes Saufes Deftreich feinem Untergange nabe gebracht, unter einem neuen Regentenftamme allmalig erfetten und verbrangten und ben Staat ju einem Grabe von Rraft erhoben, ben er fruber nie erreicht hatte. \*\*) Wir glauben allerbings, bag ba-

<sup>\*)</sup> Der Berf. scheint mich (seinem Maniseste nach) für einen altern, vertappten Feind zu halten; damit er sich mit bergleichen Gedanken nicht plage, gebe ich ihm das Ehrenwort, daß vor jener Beurtheilung, die ihn so erbittert hat, ich nie auch nur seinen Ramen zu Papier gebracht hatte. Ich theile zwar vollkommen die in einem frühern Blatt ausgesprochenen Ansichten über Anonymität und gestehe keineswegs jedem Narren das Necht zu, meinen Namen zu wissen; liegt jedoch den. von Schepeler ganz besonders daran, so glaube ich ihm meine ausrichtige Achtung nicht besser beweisen zu können, als indem ich die Red. ermächtige, ihm auf sein Berlangen meinen Ramen zu nennen.

<sup>\*\*)</sup> Ein in mancher Dinsicht sehr gehaltreiches und viel zu wenig beachtetes Wert: "Spanien und die Revolution", 1821 (bessen Berf. Spanien sehr genau kennt und bessen Beobachtungen in dieser hinsicht mit unsern eignen wessentlich übereinstimmen, obzleich er zu ganz entgegengeseten Schlußfolgen gelangt), spricht es, unsers Wissen, zwerst und allein sehr bestimmt aus, das der Aufang der spanischen Revolution in die Regierung Karls III. oder eigentlich Ferdinands VI. zu sehen ist, indem in der Abat Das, was man gewöhnlich kevolution nennt, nichts Anderes war als eine andere, durch Umskände bedingte Art, densei-

bei ber Staat fich beffer befand als das Bolt; bag Die beffere Benutung aller Sulfemittel fur ben Be: barf bes Staats mehr berudfichtigt wurde ale bas phys fifche und moralische Wohl bes Bolts; aber ber Staat war es auch eigentlich und nicht bas Bolt, ber ber Erafs tigften Regeneration bedurfte, follte er anders eine Stelle Jebe Beit bat neben ben übrigen Staaten bebaupten. ihre Aufgabe, bie fie, mit Aufopferung aller andern auch ber wichtigften Intereffen, loft; und bies mar die Mufaabe bes 19. Jahrhunderts für Spanien. Sie schien Anfanas einer friedlichen Lofung fabig, fo lange die Burften felbit fie übernommen, allein, biefe Soffnung wurde gerftort, als Rarl IV. und Ferdinand VII. fich ben Geg: nern ber Regeneration bes Staats in die Arme marfen. Die Ueberzeugungen und Interessen, die fich in einem balben Jahrhundert an bie neuen Grundfage gefnupft, in und burch fie entwickelt hatten, mußten nun die Los fung jener Aufgabe und ihre eigne Selbsterhaltung burch eine Revolution erzwingen, burch eine Berfaffung in ih= rem Sinne befestigen. Zeußere Sewalt, eine bewaffnete Intervention, gerftorte bies Bert und ichob bie Lofung ber Aufgabe wieder aufs Unbestimmte binaus, indem fie fie jugleich febr vermidelte und erschwerte, besonders auch beshalb, weil inbeffen die Beit ichon wieber eine neue Aufgabe herbeigeführt hat, beren Losung die Bol-Ber, jebes auf feine Art, ju befchaftigen anfangt, namlich : auf ber Bahn, welche bie Revolution burch Berftorung bes Mittelalters eröffnet, und auf ber fich bis jest nur ber bureaufratische und industrielle Materialismus tums melte, ein neues geiftig und religios begrunbetes Boltele: ben zu entwickeln.

Die Frage ist nun in Bezug auf Spanien blese: finden sich in diesem Lande Clemente, die zu der Hosszung berechtigen, daß auch hier die, freilich nur als nothzwendiges Uebel, wunschenswerthe Revolution den Sieg der neuern Zeit über das Mittelalter und über den Despotismus, dem dieses dlenstdar geworden, erkampsen werde?

Den meisten Stimmen nach zu urtheilen, bie sich über biefen Gegenstand vernehmen lassen, ware biefe Fras ge ohne Umstande vernelnend zu beantworten, und mit

ben Grunbsahen ben Sieg zu verschaffen, die unter jenen beiben großen Fürsten allmälig in die Staatsverwaltung eingeführt wurden. Wenn der Berf. jenes Werkes (gegen die gewöhnliche Ansicht) die Staatsverwaltung unter diesen Bergen eben gewöhnliche Ansicht) die Staatsverwaltung unter diesen Tortes, so ist er wenigstens consequent, und gegen beibe Läst sich unstreitig, wie gegen jede dürgerliche, menschilche Sinrichtung, viel sagen; aber der Berf. begeht (wissentlich oder nicht) den Fehler, daß er die Einrichtungen des Mittelalters beständig idealisiert, und dann wenn wir ihm andzugugeben, daß es, theoretisch genommen (in Spanien beson, wünschenswerth gewesen ware, diese Einrichtungen und Elemente, statt sie umzustoßen und abzuschaffen, neu zu beleben und zeitgemäß zu entwickeln, so erweist er doch niegende (warauf es doch ankame) die praktische Mogliche leit einer sol dien Begeneration unter gegebenen Umständen und bei der gänzlichen Unstähzleit und dem leibenschaftelichen Egoismus Dersengen, die sich zu Bertheibigern des Alten auswarfen. Was blieb also übrig?

bem beliebten Spruch: "Das Bolt ift noch nicht reif zur Areibeit", und einigen allgemeinen Rebensarten über Dries sterherrschaft und Mangel an Aufklarung glaubt man Als les abgethan. In ber That scheinen bie Ereignisse ber 10 letten Jahre in Spanien auf ben erften Blid und bei einer allgemeinen, oberflächlichen Renntnig berfelben folche Urtheile zu rechtfertigen; allein, eine genauere Bekanntichaft mit biefen Begebenheiten beweift, fo parador es klingen mag, gerabe bas Gegentheil, beweift, bag bie Spanier so reif find wie irgend ein anderes Bolt in Europa. Alles ift übrigens relativ, und bier tommt es vor allen Dingen barauf an, fich barüber zu verftanbis gen, mas eigentlich mit biefem Ausbrudt: "reif fein gur Freiheit" gemeint fei. Soll bas beißen , bag ein Wolk oder die Mehrzahl besselben oder auch nur eine sehr bedeutende Angabl von Individuen auf einer folchen Stufe fittlicher und geiftiger Musbilbung ftche, baß fie mittelbar ober unmittelbar thatigen Antheil an ber Staatsgewalt gu nehmen im Stande mare, und gwar gum Seil und Beften bes Gangen, fo gestehen wir in ber That, baß wir nicht begreifen tonnen, wie man von irgend einem Bolte in Europa behaupten tonne: es fei reif zur Freis heit. Dhne weiter zu gehen, wollen wir bei Frankreich fteben bleiben, mas ben beften Dagftab in biefer Sache abgeben tann. Bas finben wir bier, wenn wir uns nicht mit gang allgemeinen, Alles und Richts fagenden Dbras fen beanugen ober blind ben Ginbrucken bes Mugenblicks hingeben wollen? In Frankreich gibt es 15 Millionen Menschen, die weder lefen noch schreiben tonnen; find biefe reif zur Freiheit? Roch folimmer: es gibt in Frankreich weniaftens 25 Millionen Menschen, die feit 30 Jahren bas schmahlichste Joch ber Bureaufratie tragen - bie von allen möglichen Rratien unftreitig bie entwurdigenofte, geifts und herztobtenbfte ift - find biefe reif gur Freiheit? Nach dem Wahlgesese, was bisher in Kranfreich galt. gab es unter den 32 Millionen Bewohnern diefes Lanbes 100,000 Bahler, b. h. 100,000 Menfchen, bie a c tive Burgerrechte befagen. Die größte Ausbehnung, mels che die Gefetgeber Frankreichs nach ber glorreichen Revolution vom Juli bem Wahlrechte geben zu konnen glaus ben, wurde Frankreich etwa 320,000 Mahler geben, bas heißt, es wurde etwa der hundertste Theil der Bevolles rung als reif jur Freiheit in biefem Sinne anertennen, Wollen wir nun auch annehmen, daß eine neue Commus nalverfaffung, beren Rothwenbigkeit allgemein anerkannt wird, diese Angahl verdoppele und dem funfzigsten Theil ber Bevolkerung active Burgerrechte verschaffe: wo bliebe benn nun die Reife gur Freiheit in bem oben angenom= menen Sinn?\*) In ber That tann von einer folchen Reife bei bem gegenwartigen Buftanbe ber Boltsmaffen in Europa, so lange wie bieber die sittliche und religiose Bilbung bes Bolts fo fcmahlig vernachlaffigt wird, gar nicht die Rede fein, und diefe Reife tann vernunftigerund praktischerweise nur so verstanden werben, bas in einem Bolt eine hinreichende Anzahl von Individuen von

<sup>· \*)</sup> In England ift bie Bahlber activen Barger noch viel geringer.

handen sei, um die Staatsverwaltung im weitesten Sinne nach den Begriffen und Bedürsnissen der Civilsation des 19. Jahrhunderts zu organissren, zu leiten und gegen die dieser Civilisation entschieden seindliche Partei im aufersten Fall auch mit den Wassen und im Bürgerkrieg zu schühen. Hieraus geht dann auch schon die zweite Bedingung hervor, daß die Masse des Bolkes wenigstens in soweit reif sei, daß sie sich nach jenen Grundsähen regieren lasse, daß sie ihnen keinen positiven Widerstand entgegensese, daß sie nicht das Werkzeug der Gegenpartei werde.

(Die Wortfegung folgt.)

Dentwurbigkeiten eines Hoflakaien. Bruchstude aus seis nem Tagebuche. herausgegeben von D. L. B. Wolff. Erster und zweiter Theil. Munchen, Franch. 1830. 12. 2 Thir. 18 Gr.

Diefer Titel hat nur jum 3wed, bie fleinen Gefdichten und Ergablungen bes Berfs. unter einem anbern als ihrem mahren Ramen einzuführen. Inbeg ift bie Individuas titet, an welche er sie geknüpft hat, gut erfunden, und bie 6 kleinen Rovellen, welche die Geschichte von 6 Bocken erzählen, sind geschmackvoll und gewähren eine angenehme Lecture. Die Personlichkeit Paul Dabermann's, des Delben aller biefer Gefchichten, ift nach gewiffen Geftalten Jean Paut's ftubirt, bie, urfprunglich Borit'icher Abstammung, bei bem beutschen Lefer Ruhrung und Abeilnahme zu erwecken felten verfehlen. Es ift eine von ben Raturen, welche von ihrer Ehrlichteit gehindert werben, irgend ein Glud in ber Belt au ergreifen, mabrend ihre Bergenereinheit fie jebes beften Gludes wurdig macht. Paul Sabermann behauptet feinen fentimentas len humor, wiewol er es nicht weiter gu bringen vermag als bis jum hoflataien und Theaterfecretair in Rattenhaufen, und ergablt uns in bem Styl, ber biefer Seelenftimmung entfpricht, auf fragmentarifche Art feine Schidfale, inbes ber Berausgeber burch eine Ginleitung bie Buden ausfullt. In biefer Ergabe lung ift fo viel Babrheit, baß man an bie Perfonlichteit bes Belben ju glauben geneigt ift, und bies ift ein bebeutenbes Bers bienft biefer Erfindung. Die Beife bes Bortrags ift bem Charatter Paul und ber ermabiten form entfprechenb, meift fens timental, gumeilen bumoriftifd, boch fo, bag ber humor burch Thranen blickt. Die 6 Cocennovellen find hubich erfunden und wohl erzählt, und besonders gewähren Rr. 2 und 3 eine ange-nehme Lecture. Rr. 4 ist etwas abenteuerlich und unwahr-scheinlich. Das zweite Bruchfidt: "Die Primadonna und ihre Anbeter", worin ber Berf. felbft eine Rolle übernimmt, ift fomach und langweilig, wie ber Berausgeber felbft anertennt, es hatte alfo ungebruckt bleiben follen; benn mas ift eine Ros velle, bie Riemand gefällt? Der Berf. hat Gebantenvorrath und weiß biefen in felbft ermablten und neuen Formen auszufprechen; es fehlt thm weber an Lebenstenntniß noch an Phans taffe, ben beiben hauptelementen ber Ergablung; fein Stol ift gewandt, er weiß ju verfnupfen und verfteht es, bie gofung feiner Berenupfungen binauszuschieben und effectvoll eingurichs ten, und hiermit ift fein Salent fur bie tleine Ergablung, wels de fich in burgerlichen Berhaltniffen bewegt, anerkannt. Db ihm auch großere Gemalbe im heroifchen Styl gelingen, werben wir bei einer anbern Belegenheit untersuchen. Biewol wir ibm Sewandtheit bes Style guertannt haben, fo ift feine Diction boch nicht immer rein. Bir rugen aus biefem Bande probeweis nur 2 logifche und grammatifche Unrichtigfeiten, G. 92, wo er fagt: ,,Bas mir zugleich an meiner hausgenoffin gefiel und abfließ" (bie beiben Beitworte laffen fich ihres verfchiebenen

Regimens wegen fo nicht verbinben), unb G. 149, "acht Tage, mahrend welcher ich mich regelmäßig ein und ben Bruber jebes Ral nicht höflicher, bie Schwefter jedoch viel gartlicher vor-fand", eine humoristisch sein sollenbe Sprachform, die wir nicht billigen konnen. Rach dieser aussubrlichern Betrachtung bes 1. Theils biefer "Dentwurdigfeiten" tonnen wir uns mit einer blogen Inhaltsanzeige bes 2. begnugen. Diefer enthalt unter ben Ueberschriften; "Die Schuler Bopola's", "Die Berlobung", "Die Brandstifterin" und "Die Bekehrte", 4 andere "Fragmente aus habermann's Tagebuch", bie uns in bem gunftigen Theil unfere Urtheils über ben Berf. beftarten. Die Schuler Lopola's liefern einen Schwant in Berfen in bans Sache'icher Belfe, ber in Erfindung und Gintleibung voll Berbienft ift. Die Randgloffen baju erweden Achtung por ber unabhangigen Dentweise und vor bem Biffen bes Berf. Die Jefuiten find fle los, fagt er, ber Jesuitismus ift geblieben, er erscheint überall, wo 2 Geiftliche ftreiten. "Die Berlobung" ift von unsbebeutenber Ersinbung; aber "Die Branbftifterin" bietet uns eine gang vorzüglich erfundene Rovelle, mahrhaft neu und rubrend in ber Situation und von großer Kraft in ber Charatterentwickelung bar. "Die Betehrte" tragt in ber Gefchichte eines echtchriftlich gefinnten Juben und eines ebenfo chriftliden Prebigers, ber feine betehrte Schwefter heirathet, bas große Thema ber Dulbung vor. Im Styl find biefe beiben legten Bruche ftude bie vorzüglichsten, und bas Ganze ift ein Buch voll Geift und an Bebanten nicht arm.

#### Notiz.

John Manner, beffen Schidfal unb Befangens fchaft mahrenb feines Bojabrigen Aufenthaltes unter ben Inbianern in Morbamerita.

Dies unterhaltenbe und belehrenbe Bert ericien im poris gen Jahr gu Reuport in englischer Sprache, berausgegeben von bem Dr. Edwin James. John Aanner war noch jung, ale er-ben Befchluß faste, unter ben Indianern zu leben. Geine Aeltern, bie am Dbio eine fleine Rieberlaffung bewohnten, ubertrugen ihm haufig bie Aufficht und Wartung feiner jungern Gefchwifter. Dies Amt langweilte ben lebhaften Knaben, er entflob gu ben Indianern; aber bie gehoffte Freiheit, bie er hier zu finden gebachte, mar fo lange eine traurige Anechtfchaft, bis er, berangewachsen, ein tubner Jager murbe. Die Schilberung biefes Theiles feines Lebens ift ein reiches, mannichfaches Bilb bes Buftanbes uncultivirter Bolfer, rober Sitten, Borurtheile und Leibenschaften, bie gewaltig mit ben ichonen Bilbern contraftiren, welche Dichter und Romanfchreiber fo oft von bem gemuthlichen und unschulbigen Dafein ber Raturmenfchen machen. Im Schluß feiner Erzählung melbet Zanner, baß er 8 von feinen Rinbern bei ben Indianern gurudiges laffen hat: einen Sohn, ber nichts fehnlicher wunfcht, als in feinen Balbern als Jager zu bleiben, und 2 Tochter, bie bagegen banach verlangen, unter ben Beifen gu leben. Das Wert gibt zugleich viele Auffchluffe über bie Sprache jener Wilben, vorzüglich bes Stammes, bei welchem fich Tanner aufhielt. Die Schriftzuge, welche bei ihnen im Gebrauch finb, erinnern gum Theil an bie hieroglyphen ber Aegypter. Bemertens= werth find bie von ihm mitgetheilten Gefange biefer Wilben und ebenfo feine Rachrichten über ihre Refte und gottesbienftlichen Bebrauche. Bie immer, bat auch bei biefen Boltern bie menige Ausbilbung ber Sprache gu einer Menge Bilbern im Ausbruck geführt, beren burch ben Berausgeber gemachte Bergleichung mit ben bei anbern Boltern ber alten und neuen Belt ablichen intereffante Refultate gibt. Der Boltsfiamm, unter welchem Sanner lebte, nennt fich Ditbeway und bat manches Eigenthumliche vor ben anbern in jenen weiten Segenben umberfdweifenben Borben porque.

## literarische Unterhaltung.

Mittwod,

Mr. 33.

2. Februar 1831.

### Ueber Spanien. (Fortsehung aus Rr. 82.)

In biefem, bem einzig prattisch anwenbbaren Sinne mun find allerbings die Frangofen reif gur Freiheit, und es ift ihnen baburch bie Doglichkeit, die Bahn eröffnet, es in einem hohern Sinne mit ber Beit zu werben. Das haben die glorreichen Julitage in Paris bewiesen, mehr aber nicht - bas hat aber auch der glorreiche 7. Juli 1822 in Mabrid fur Spanien bewiesen, obgleich unter Denen, bie fich ein Urtheil über Spanien erlauben, nur Benige find, bie biefen Tag auch nur dem Ramen nach noch tennen. Man tausche sich nicht; die 3 Julitage waren ber ents fcheibenbe Sieg ber liberalen über bie antiliberale Partei, entscheibend, weil er in ber hauptstadt erfachten murde : er unterwarf die Daffe des Bolts der liberalen Partei und einer nach ihren Grundfagen geleiteten Berwaltung, ber biefe Maffe gehorchen wirb, fowle fie bisher ber Burequeratie in ben Sanben ber antiliberalen Partei ges horchte. Ohne 3weifel wird bas Bolt jener etwas lieber, wil: liger gehorchen, wenn fie Wort balt und bie materiellen Portheile wirklich gewährt, die fie verspricht; aber glauben, baß die Julicevolution von ber Maffe des Bolts ausgegangen fei und die Maffe beffelben ergriffen habe, bieße Aranfreich und unfere gange Beit febr wenig tennen. Wir Kommen nun auf Spanien. Wenden wir hier ben Dagftab ber Reifheit an, wie wir fie oben befinirt haben, fo fteben wir teinen Augenblid an, ju behaupten: daß Spanien vollkommen reif zur Freiheit ift, bas heißt, daß in Spanien bie durch ihre Ansichten und Interessen ber Stoillsation des 19. Jahrhunderts (sowie fie nun einmal ift) angehörende Partei vollkommen ftart genug ift, um biefen Aufichten und Intereffen gegen bie ihnen feinb: liche Partei ben Sieg zu verschaffen, daß die Daffe bes Bolts reif genug ift, um biefen Intereffen und Unfichten teinen thatigen Wiberftand entgegenzuseben, um nicht gum blinden Bertyeng in ben Sanben ber Gegenpartei gu werben. Der Unterschied gwischen Spanien und Frantreich ift in biefer Sinficht nur ein größerer ober gerin-In Frankreich, wie in Spanien, rubt die Kraft ber liberalen Vartei (wir wollen uns des einmal berges brachten Ramens bebienen) in den größern Stabten, in den industrieellen Classen im engern Ginn; ba aber Frank

reich verhaltnigmäßig mehr große Stabte, eine gahlreichere industrielle Bevolkerung bat als Spanien, fo ift auch bie liberale Partei verhaltnismäßig ftarter; beffenungeachtet aber bleibt die Sauptsache in beiben Landern biefelbe: in Gpanien wie in Frankreich ift die liberale Partei ftarter als bie Begenpartei und ftart genug, um biefe ju unterbruden. Run bie Beweise? Gie liegen in ber Geschichte von Spanien feit ber Mitte bes vorigen Jahrhunderts. Doch bleiben wir bei ber Geschichte ber spanischen Revo= Intion im engern Sinne fteben. 1820 gelang'es ber lis beralen Partei, ohne irgend eine Sulfe von Außen, in wenig Bochen ben vollständigsten Sieg über bie fervile Partei (auch hier laffe man uns ben gebrauchlichen Ramen hingeben) zu ertampfen, ohne bag irgendmo bie Daffe bes Bolts fich für biefe erklart hatte. Bon 1820-23 ver: machten die Liberalen gegen alle Umtriebe ber Gervilen bas entscheidendste Uebergewicht zu behaupten, obgleich diese Sims mel und Erde und Solle bewegten, obgleich fie von Frankreich jede Art von Beistand erhielten, ber sich ohne offene Kriegserklanung mit bem Gewiffen der Congregation und bem Botferrecht ber beiligen Allianz vertrug, obgleich ends lich Fehler und Uneinigkeit ber Liberalen ihnen vielleicht mehr Borichub leifteten als alles Dies. Dennoch gelang es ibnen nirgende als in den Gebirgen ber Grengprovins zen (wo ganz locale Urfachen sie begunstigten) auch nur einen Augenblick die Maffe bes Bolks für ihre Sache in Bervegung ju feben; bennoch vermochten fie nur einige Solbaten = und Pobelaufftanbe ju Stande ju bringen, die von den freiwillig bewaffneten hohern und mittlern Standen ohne Dube unterbruckt wurden. \*) Der 7. Juli

<sup>\*)</sup> Belege zu dieser Behauptung anzusühren, erlaubt uns ber Raum nicht, und freilich würden wir sie nicht aus Zeitungsnachrichten schöpfen, sondern aus eigner Beobachtung und Ersahrung. Wir wissen auch wohl, das alle möge lichen Abatsachen nicht hinreichen werden, um die bequemen Vorurtheile und Phrasen vom Einstuß der Seistlichsteit, des Katholicismus, Fanatismus u. s. w. zu zerstden; wir begnügen uns auch nur zu unserer eignen Gewissen; rettung zu erklären, das nichts lächerlicher und unrichtiger ist als die gewöhnliche Ansicht, als wenn die Geistlichkeit in Spanien die Masse des Bolls nach Sutdanken für ihr Interesse ist als die gewöhnliche Gesen konne. Das spanische Rolls hat weit mehr Ursache, die Geistlichkeit zu ehren und zu lieben als die weltliche Westerung, und die englische Aristokratie, die französsische Burraukratie brücken viel härter auf das

1822 in Mabrib bilbet in biefer Sinficht bie entscheibenbe Arife. Es blieben nun nur noch einzelne wenig zahlreiche Banben im Innern ju verfolgen und in den Grenzprovinsen blieb ein Burgerfrieg ju erftiden, ber, begunftigt burch Die Unthatigfeit, Schlaffbeit ober Berrath ber Minifter und ber Majoritat, bie vor bem 7. Juli an ber Spife ber Bermaltung standen, fich von ben Gebirgen über Thafer und Sbenen bis an ben Ebro und an die Rufte von Catalonien bin verbreitet hatte. Der Kampf war hartnadig und bluttg und von beiben Seiten mit ben Granfamifeiten verbunden, die vom Burgerfrieg ungertrennlich find; im Fruhjahr 1823 aber waren bie Emporer auf affen Punkten gefchlagen und (einige Saufen, die fich in Die unzuganglichsten Schluchten gurudgezogen hatten, ausgenommen) auf frangofifches Gebiet gurudgetrieben. Die Thatfache, bag bie liberale Partei in Spanien flarter ift als bie fervile, und daß bie Maffe bes Bolts unebatig awischen beiben ftebe, war unumftoflich erwiesen, und bie bewaffnete Intervention Frantreichs war felbft eine feierliche Anerkennung biefer Thatfache. Es mußten 100,000 Banonnette und einige 100 Millionen Francs in die Bagfchale geworfen werben, um ber fervilen Partei bas Ut bergewicht ju verschaffen. Rach bem bisher Gesaaten bebarf es nur einiger Borte, um ben leichten Erfolg biefer Anvaffon zu erklaren. Die Liberalen konnten einem folden Angriff, ber in ber gangen Dacht ber beiligen Alliang feinen Rudhalt batte, nur bann wiberfteben, wenn fie ihre Sache gur Sache ber Daffe machten, entweber, inbem fie bie Leibenschaften ber Maffe aufregten und compromitties ten, ober wenn fie ihre Sache in den Augen des Bolls mit ber Sache ber Rationalindependens verschmolzen. Das Erftere hatten fie beftanbig ab fichtlich vermieben, bas 3weite war bei ber Urt, wie die Intervention auftrat, nicht au erwarten, und mare in ber That eine Taufchung gemefen, benn die Unabhangigfeit Spaniens, foweit fie ber Maffe bes Bolts verftanblich fein kann, tam bei ber gan= gen Sache nicht in Betracht. \*) In einen Bolfefrieg war offo nicht zu benten, und es blieb nur ein mehr ober weniger harmactiger Wiberftand ber von einer folchen Ues bermacht angegriffenen Partei übrig. Es ift hier nicht umfere Abficht, biefe Partei gegen bas etelhafte, abges schmadte Geschwas feiler und unwiffenber Schmierer zu vertheibigen, bie wie Raben und Beier über fie herfielen, nachbem fie in bem ungleichen Rampfe unterlegen mar es wird aber hoffentlich eine Beit tommen, wo biefe Mars torer wenigstens ben Lohn ber Anertennung empfangen werben: bag nie eblere Danner unschulbiger gelitten ha= ben und niederträchtiger verleumbet worden find. Es ge-

Boll als die spanische Abeofratie — bennoch aber weiß bas spanische Boll sehr gut die Kirche, ben Glauben von ihren Dienern zu unterscheiben.

nuat uns bier, bewiesen zu baben, bag ber Umffurz ber Cortes durch die bewaffnete Intervention von 1823 burchs aus nicht beweift, mas man gewöhnlich baraus zu beweisen fucht: bag bas fpanifche Bolt nicht reif gur Freiheit fei, wenn diefer Ausbruck überhaupt eine verftandliche, praftie iche Bedeutung hat. Nirgends in Spanien erhob fich bie Daffe bes Bolts gegen bie Intervention, aber auch nirgends für fle; dies ift eine Thatfache, die alle Declamationen frangofficher Ultrablatter ber Beit und die Art, wie fie bie Musfchweifungen bes niebrigften Pobels gegen bie bes flegte Partei barftellen, nicht umftoffen tonnen. Die Daffe des Bolks ließ fich von der Partei, die fich ber beiligen Alliang jum Berkzeuge ihres Sieges bebient hatte, ebenfo ruhig regieren, wie fruher durch die Gegenpartei, bie burch eigne Rraft bie Dberhand erhalten hatte, und in ber That hatte diefer Wechfel fehr wenig Ginfluß auf ben Bustand und das Wohl der Masse. Die Bortheile, die eine Staatsverwaltung im liberalen Ginn allenfalls für fie haben tonnte, waren jebenfalls fehr entfernt, und auch die unsinniafte Bermaltung ber Camarilla tonnte fie im allerschlimmften Fall taum in eine schlimmere Lage verfeten, als die der Maffe des Bolfs in allen andern Lans dern Europas ift. Die liberale Partei bagegen murbe nun mit Bulfe bes frangofischen Beeres entwaffnet, ihrer Kubrer beraubt und einem formlichen Schreckensspften unterworfen, welches es ihr auf Jahre hinaus unmoalich machen mußte, irgend etwas mit ber geringften Wahr scheinlichkeit eines Erfolges zu unternehmen, wenn nicht gang besonders gunftige Umftande eintraten, ober fie von Außen Hulfe fanden. Für Solche (und bas ist freilich die Mehrzahl unserer politischen Drakel), die nur den Aus genblick sehen, ist es baber leicht entschieben, bag biefe Dartei in Spanien vertilgt ift, wenn fie überhaupt jemals einige Bedeutung hatte; gibt man fich aber Dube, bie vorhergehenden Thatfachen, Urfachen und Wirfungen (beren wesentliche wir oben bezeichneten) in Ermagung zu ziehen: bebenkt man, ob die materielle Unterbruckung einer Partei, beren Unfichten und Intereffen geitgemaß finb, jes mals die Babl ibrer Unhanger vermindern tounte, fo wird man leicht einsehen, bag bie liberale Partei auch jest noch. obaleich sie die unterdruckte ist, bennoch eigentlich die ftartere ift. Dies ich eint nur parabor, aber ein Gleichs niß wird es fehr klar machen. Ein 3werg fann mit Sulfe zweier Manner leicht einen Dritten binben, und, einmal gebunden, wird biefer fich gefallen laffen muffen, was ber 3werg auch gegen ihn unternehmen mag, und boch wird Niemand behaupten, bag ber 3merg wirklich ber Startere fei. Go mit ber liberalen Partei in Spanien Alles kommt barauf an, bag fich Jemand finde, der bie Feffeln, welche ihr die Intervention ber beiligen Allana angelegt, zerschneibe, so wird fie die Begenpartei, beren Uebermuth fie jest bulben muß, ebenfo leicht bezwingen, wie 1820. Aus dem bisher Gesagten find benn auch die Plane und Aussichten ber fpanischen Patrioten, Dina's und feiner tapfern und ebeln Genoffen, leicht ju murbt gen. Rur unfern politifchen Rannegiegern tann es eine fallen, dabei an einen Aufstand ber Masse bes spanischen

<sup>\*)</sup> Die Franzosen traten nicht nur als Befreier des Königs, sondern auch als Bundesgenoffen einer Partei in Spanien auf, die jedenfalls mehr Antlang in den Begriffen des Bolls sinden muste als die Liberalen, wenn auch ebenso wenig thätige Abeilnahme. Wie sehr die Franzosen und die heil. Allianz das Wertzeug dieser Partei wurden, hat der Erfolg gesehrt.

Botts zu benten, und weil blefer nicht erfolgt, bas gange Unternehmen für thoricht, ja verbrecherisch zu erklaren. Es fam und kommt nur barauf an, mit einer Macht in Spanien einzuruden, bie binreichend ware, um ben nachften Wiberstand zu übermaltigen und bann im Innern bis zu einigen ber größern Stabte vorzubringen und bort bie gefeffelte Uebermacht ber Gleichgefinnten au befreien, gugleich aber auch unterwege ben mehr gerftreuten Anbangern Baffen, Duth und einen Stuspunet anzubieten. Bon der Maffe bes Bolls erwartet man dabei Nichts, als worauf man ficher rechnen tann: Unthatigfeit. Bu einer folden Unternehmung aber mar bie von ben fpanischen Kluchtlingen an ber Grenze zusammengezogene Dacht volltommen hinreichend, zwar nicht um ben Ausgang zu fichern, benn biefer bing am Ende immer von bem ameifelhaften Loos ber Baffen ab, aber boch um bie Moglichkeit burch ben Erfolg und bie Nothwendigkeit und Beitmäßigkeit bes Unternehmens ju rechtfertigen.

Alle biefe Berechnungen und Ausfichten find furs Erste burch die Dagregeln der frangofischen Regierung ger: ftort worben. Die Musführung mußte übereilt und mit Faum 2 Drittel ber batu bestimmten Rrafte sowol an Mannschaft als an Baffen und andern Sulfemitteln unternommen werden, und mußte also fehlschlagen, um fo mehr, ba burch biese unerwartete Berwirrung aller ge= troffenen Anstalten auch die Berbindungen und Berabrebungen, auf die man unter ben tonigt. Truppen gerechnet hatte, für ben Augenblick nutlos wurden. Dies Kehl-Schlagen beweist also burchaus Richts gegen bie Doglich: Leit und Bahricheinlichkeit bes Gelingens ahnlicher Unternehmungen unter gunftigern Umftanben, und, trot feines Mislingens, bleibt biefer Berfuch bedeutend und heilfam, indem er beweift, wie weit biefe Manner davon entfernt finb, ihre gute Sache aufzugeben. Das Gefecht bei Bera iff eins ber ehrenvollsten ber neuern Rriegsgeschichte; und wenn man ben helbenmuthigen Wiberftand biefer fleinen Schar gegen eine gehnfache Uebermacht bebentt, fo tann man einigermaßen berechnen, was die Gefammtmacht ber Bertriebenen vermocht hatte. Dan hat als entscheibenb auführen wollen, daß teine tonigl. Truppen zu den Con-Witutionnellen übergegangen und daß das Bolk fich gegen fie ethoben habe. Erfteres beweift gar Richts für die Stimmung bes Beeres im Allgemeinen, benn es laft fich Leicht benten, daß die spanische Regierung nur solche Trup= pen in bie erfte Linie gestellt hat, auf bie fie fich am meis ften verlaffen tonnte, und man muß einen fonderbaren Begriff von folden Dingen haben, wenn man glaubt, bag es einerlei fei, ob ein noch fcmantenbes Regiment von einer kleinen schlecht bewaffneten Schar zum Abfall auf: gefobert wirb, wie es bier ber Kall war, ober von einer gahlreichen, wohlgerufteten, wie es ohne die ftorenden Magregeln der franzosischen Regierung der Fall gewefen ware. Bas aber bie Stimmung bes Lanbvolls betrifft, fo beweift gerade ber mit fo geringem Berluft bewertstelligte Rudzug auf frangofisches Gebiet, bag bie Daffe bes Landvoles fich nicht gegen bie Angreifer erhoben bat, benn foust ware teiner von ihnen entfommen, und bies ift

um fo bemerkendwerther, ba bie Basten burch bie Conflie tution ihre Privilegien verloren haben und wieber verlies, ren mußten. Als Resultat alles Angeführten also bleibt ims: baß bie Ereigniffe feit 1823 burchaus nicht wiberlegen. was die Ereignisse von 1820 bewiefen haben, bag Spanien reif gur Freiheit ift, in bem oben angebeuteten Sinne. Hieraus geht aber ichon hervor, bag fruber ober fpater, aber jedenfalls binnen Rurgem und bei ber erften gunftigen Gelegenheit biefe Freiheit in Spanien ben Sieg davontragen wird. Rein fachtundiger, unbefangener Beurtheiler wird nun awar fich schmeicheln, bag bamit bann auch gleich alle Uebel, an benen Spanien feit Sabrs hunderten leidet, geheilt fein werben. 3m Gegentheil, bas Sochste, mas wir hoffen tonnen, ift, daß Spanien vielleicht, eben weil es spater beginnt, einige ber Frrthus mer, ber tiefen Wunben und freffenden Gefchwure erfpart werben mogen, welche bie Civilisation bes 18. und 19. Nahrhunderts in dem Staats: und Bolksleben anderer Lander erzeugt bat. Unferer Unficht nach find in ber That die Aussichten Spaniens fur die Butunft ohne Beraleich weniger buntel als biejenigen ber meiften anbern Lander. Gine nur balbwegs vernunftige Regierung murbe binreichen, allen wefentlichen Bedurfniffen und billigen Bunfchen abzuhelfen, ba bas Land noch eine fo große Menge von gang unberührten Sulfsmitteln barbietet, und ba die Maffe bes Bolks noch gefunder (wir mochten fas gen jungfraulicher in Bezug auf die Uebel ber Civilisation) ift, als in ben meiften anbern Lanbern Europas. Diefen Gegenstand auszuführen, ift hier nicht ber Drt, und wir begnugen une, nur auf England hinguweisen, wo biefe ges waltige Zeit, die fo viele Lugen in ihrer Nacktheit zeiat. fo viele Berbrechen zur Rechenschaft zieht, auch enblich ben bichten Schleier gerreißen wirb, ben Beuchelei, Gigens nut und Unwissenheit fo lange über ben mabren Buftanb ber Dinge geworfen haben. Wir geftehen, bag wir für England, nach menfchlichen Begriffen, teine Rettung feben, und wenn Engel vom himmel ins Ministerium tamen, wahrend wir in Spanien alle Elemente und Doglichkeis ten einer (freilich vergleichweise) gludlichen Butunft feben, wenn nur halbwegs rechtliche, kraftige und einfichtevolle Manner an bie Spite ber Bermaltung famen. besitt aber Spanien fo viele wie irgend ein anderes Land. und bie Babricheinlichkeit, ja Gewißheit einer folden Beranderung haben wir hoffentlich jur Genuge nachges wiesen, wenigstens fur Solde, bie im Stande find, berges brachten Borurtheilen zu entfagen, wenn Thatfachen fie wiberlegen.

(Der Befolus folgt.)

#### Romanenliteratur,

1. Maden und Schmetterlinge. Derausgegeben von August Agfdirner und bem Berf. ber "Bauberlaterne". Grfes Banben. Bunglau, Appun. 1880. 8, 12 Gr.

"Die Mucken store man nicht in ihren Spielen, sie werben bann sich gewiß artig betragen und Niemanden verlegen". Mit bieser Warnung scheucht der Bers. furchtsame und gemächliche Kritiser von einer genauen Bestättigung seiner Creaturen weg. Doch nicht Alle der Angeseindeten lassen sich wie das Siteigeworm burd Dampf vertreiben, wel aber, wenn fie benten wie unfereins, burch Erwedung bes Mitleibs fich gewinnen. Raum eins biefer geplagten und plagenben Gefchopfe, ober vielmehr ihr Stachel, ber wol fcon mehr als einmal hat ftechen muffen, ift eben fonberlich gu farchten. Sest, wo bie Stacheln gum neuen Gebrauch gefchictt gemacht wurden, brach ben meiften bie Spige, burch bas Dehnen, Reden, Anfegen und Farben verloren fle Form und Befchick und glichen unbeholfenen finbifchen Rachahmungen. Den Schmetterlingen brachte bie Detamorphofe denfalls teinen Bortheil, in ihrer alten Geftalt tonnten fie unbetrittelt am Boben triechen, jest will man bie Flügel fich entfalten, fie in ben Mether tragen feben; ja, wenn fie nicht fcmer von Staub belaftet maren, fo febr, baß felbft bas feber: leichte Richts zu einem bofen Etwas wirb, bas bem fcwebenben Mudentang, bem leichten Schmetterlingefluge Bleigewichte anhångt.

2. Licht und Schatten, in Ergablungen und Rovellen, von

Eginharbt. Gotha, Flinzer. 1881. 8. 1 Ehir. Baffe fich ber Mutor boch ja nicht burch ben felbftgewählten Pathen in ben Irrthum verloden, fich in bie Beiten bes Ge-beimfchreibers bes großen Raifers juruckzutraumen, wo bas Schreiben ein gar fcwieriges Ding und alfo um fo verbienft-Ucher war, je langer man fich bamit beschäftigte! Deutzutage verfallt man eber ins andere Ertrem und überfchatt bie Rurge bei einem Buche. Dbiges ift in feiner erften Erzählung offenbar gu fehr in bie Bogen gearbeitet. Die übrigen find bei minberer Ausbehnung unterhaltenber und freier von mubfam jufammengeflaubten Metaphern.

3. Freifchuffunten. Drei Erzählungen von Moris Reichenbach. Der Jungferntrang. Beilchenblaue Seibe, Morgen Er ober Du. Drittes Bandchen. Leipzig, Kollmann. 1890. 8. 1 Abir. 18 Gr.

Areffen fie auch nicht ins herz, regen fie teine großen ober neuen Gebanten auf, fo wirten fie boch auf bie Ginbitbungefraft und funteln und gauteln lebenbig bin und ber. Rr. 1 ift ein berabgetommenes Glieb ber großen Sippfchaft ber mabnfinnigen Prophetinnen, von benen Deg Merrilies bie Shefrau ift, Die leiber von ihrem Geist wenig jum Aunkellehn hinterlies. Rebenbei wird in ber Geschichte bie Unschulb arg verleumbet, gulest aber mit Sieg und Glud gefront. Rr. 2 batirt fich, bem Wefen nach, aus ben harmlofen Beiten ber, wo Rurften noch binlangliche Dupe batten, verfleibet berumaus manbeln, vertannte Eble, arm und geringgefcat, in ihrem gangen Berth tennen gu lernen, fie gu erbeben und gu belobnen, nicht gu gebenten ber Berfcwenbung empfinbfamer unb lautschallenber moralifchen Gemeinplage, an bie Unterbructen und bie Unterbruder gerichtet, welche im lesten Auftritt beim Auftnopfen bes Ueberrode und Sichtbarwerben bes Sterns ber fürftliche Born nieberbonnerte. Rr. 5 reichlicher Stoff gu einer graufigen Schicffalstragobie, herber als Berner's und Dull: ner's Februare. Der willfürlichen Rechtspflege und mancher anbern Abweichungen vom hertommen wegen mochte es gut gewesen fein, die Geschichte in eine ferne Borgeit, nicht in ben Anfang bes 18. Jahrhunderts zu ruden.

4. Benore, ein Roman nach ber Barger'fchen Ballabe, von Bictor. Leipzig, Kollmann. 1830. 8. 1 Ibir. 8 Gr.

Der Schluß wortlich mit jenem vielbesprochenen Bebicht übereinftimmend, im Uebrigen Goltei's Melodrama nachgebilbet, nur bağ ber pitante Bachmeifter, bie verführerische Grafin fehlen, und Bilbelm mit 2 artigen Schweftern in Bittau aus purer gangweile liebelt. Es wird einmal in einer Rote um Bergeihung megen eines Ungeronismus gebeten. Der Berf. hatte fie nicht fur ben einzelnen Fa'l erbitten follen; er hat nicht nur mehre Berftofe wie mit der damals ichon vorhandes nen Composition gur "Schweizerfamilie" gemacht, sonbern ift auch, und bas ift fclimmer, nirgends in die Gefinnung, bie Art, fich ju außern, bie Beit bes fiebenjabrigen Rriege eingebrungen und muthet feinen Lefern bas Unglaubliche gu, fich vorzuftellen,

bas ber Bater eines boben Offiziers (benn Bitbelin avancirt fogleich vom Lieutemant jum Oberftlieutenant) 5 Jahre obne Radricht von ihm geblieben fei. Db es überhaupt nothig gewefen, Lenoren auch die Romanenform anzupaffen, mochte febr au bezweifeln fein.

5. Mittheilungen ams bem Sagebuche eines norbifden Geemans nes. Berausgegeben von Deinrich Smibt. Berlin, Beche

tolb und Bartie. 1830. 8. 1 Ihlr.

Gin bentenber Seefahrer, felbft wenn er perfiffirt, eber fentimental und ernft als jovial und wibig, erzählt, was ex fab und erfuhr, und was man ihm mittheilte. Er vergleicht benn auch wol, was ihm vortommt, in ben Bechfelbegiebungen. ben Stellungen gu einander und zeigt fich als vielfeitig gefcide ter Maler; benn er entwirft Bildniffe, Lanbichaften und Cees ftude. Bum Schluß gibt er noch eine Arabeste, ben windmaschenben Finnen, echt ichaurig und in bem Marchenhaften mabr und wahricheinlich, fobaf man, fern vom Meere, baran glaube und mit bem ehrlichen Finnen bergliches Mitleib fühlt, bas er aus Bohlmeinen für einen ihm Gutgefinnten Berentunfte treibt, bie ihn, ben Finnen, nothigen, bem Leben Balet gu fagen. Bur Runbung bes Gangen, bas eine treue Beranfchaulichung bes Thuns und Treibens, ja, ber Meinungen und Borurtheile ber Seefahrer ift, gehorte nothwendig biefe Sage, ein bebeuts famer Schlufftein.

Drei beutsche Autoren vor bem Forum ber englischen Aritik

Die Urthelle finden fich im 12. Stud bes "Foreign quarterly review" (Ottober 1830), und bie beurtheilten Autoren find Dichael Beer, Frang Grillparger und B. A. Ouber. Ueber Beer's Arauerfpiel: "Struenfee", beginnt bie Recenfion: "Abermals ein Bewerber um bramatifche Borbern in Deutfds land, wo folche Bewerber heutiges Tages fo zahlreich find, bas man beforgen muß, ber beilige Baum werbe aller feiner Blatter beraubt werben. Dichael Beer, ber hier gum erften Dale als Tragiter auftritt, ift, wie wir glauben, ein Bruber bes berühmten Componiften Mayer Beer und wirb ben Anfpruch ber Ramilie auf bes Dublicums Gunft nicht fcmalern; benn fein Product foll fich bes entschiebenften Erfolgs zu erfreuen gehabt haben. Seine Tragobie, ein biftorifches Stud, fcheint mehr in Chaffpeare als in Schiller's "Balleuftein" ein Borbilb ges funden gu haben. 3hr hauptverbienft liegt, nach unferer Det nung, in ber Rraft und ber genauen Unterfcheibung ber Chas rattere, vom Belben an bis zu ben unbebeutenbften Perfonen binab". - Bon Grillparzer's Trauerfpiel: "Gin treuer Diener feines herrn", heißt es: "Wenn auch G.'s Genius unter Schib ler und Bothe fleht, fo ift er boch entschieben einer ber Erften von ben taufend Autoren, die fur bie Bubne Germaniens jest fcreiben. Sein funftes Erzeugniß liegt vor uns. Die 4 erffen waren fammtlich von verfchiebenem Stol, von verfchiebenem und eigenthumlichem Berbienft; fein lebtes mar immer bei weitem fein beftes und in ber That gewohnlich ein febr grtiges (clover) historisches Stud. Bie ungebulbig maren wir baber, feine neue Tragoble gu feben; aber, obgleich fle auch ihr Berbienft bat, wurden wir boch getäufcht. Ihr hauptfehler liegt in ber Geschichte, bie fich ale bochft unbramatifc bemabrt, und beren Ratastrophe angenügend ift". (Inbeffen wird spaterbin bie meis fterhafte Beichnung einiger Charaftere gerühmt.) — Bon Dus ber's "Geschichte bes Cib Run Diaz Campeador von Bivar" beift es: "Benn wir - auch inbem wir ibn belachein - ben glubenben Enthuffasmus gern haben, mit welchem bie Deutschen fich auf jeben Gegenstand richten, ber im geringften auf menfche liche Sympathie Anspruch macht, so muffen wir angleich bas energifche Leben bewundern, burch welches fie biefem Enthufiasmus eine langere Dauer zu geben wiffen, fowle ben gebulbigen gorfcherfleiß, ber gewohnlich in feinem Gefolge ift. Diefe Bebauptung wird auch burch bas tleine Buch vor uns bewies fen u. f. w," · 5.

### Blätter

für

# literarische Unterhaltung.

Donnerstag,

Nr. 34. —

3. Februar 1831.

### Ueber Spanien. (Befchlus aus Rr. 88.)

Wir kehren nun zu hrn. von Schepeler und feis nem Berte gurud. Nachbem wir oben im Allgemeinen bemerkt haben, mas wir baran ju tabeln finden, berufen wir une in biefer Sinficht auf unfere Beurtheilung bes 1 Theile und geben um fo weniger auf Ginzelnheiten ein, ba bes Berfs, heftiger Born über unfern Tabel uns ben beften Beweis liefert, daß er fich badurch getroffen Sollte berselbe aber durch ein ahnliches Manifest Desfails einen Bunfch aussprechen, fo find wir gern erbotig, ihm auch aus biefem Theile feitenlange Belege zu unferm Tabel ju liefern. Biel angenehmer jeboch ift uns Das Gefchaft, mas une nun hier noch übrig bleibt, nam= Eich zu erklaren: bag auch diefer Theil des Werkes alle über biefen Gegenstand erschienenen Schriften an Bolls Ffanbigfeit, Genauigfeit und Unparteilichfeit in ben Berichten ber Borfalle bei weitem übertrifft \*), und beshalb, trop jenen Sehlern, unftreitig allen jenen Schriften vorzugieben und gang unentbehrlich ift fur Jeben, bem baran Liegt, biefe Begebenheiten in ihrem mahren Lichte und frei pon ben Unwahrheiten zu erbliden, womit man fie von verschiedenen Seiten um die Bette verwirrt und entstellt bat. Das große Berbienft bes Berf. befteht aber barin. bag er ben Antheil, ben die Spanier an den Rriegsereigmiffen hatten, gegen bie partelifchen Berichte ber Englan-Der und Kranzosen vindicirt, und zwar nicht mit allgemeinen Phrasen, wie man fie in Deutschland las, als es moch Mobe war, fich fur die Spanier ju enthuffasmiren, fonbern ale fachkundiger, unparteilscher Augenzeuge, mit ben genauesten und unzweifelhafteften Belegen. Wer nicht weiß, bis zu welchem Puntte in England, bem Lande ber Preffreiheit, Die Unwiffenheit über alle Begebenheiten geht, bie auf bem feften Lande mahrend 50 Jahren stattgefunden, wer nicht weiß, mit welcher plumpen Gelbsttaufdung, mit welcher bobenlofen Seuchelei die Wahrheit von allen Seis ten erftidt, von Nationalvorurtheilen geschmeichelt wird. ber fann auch nicht einsehen, wie wichtig es war, bag gerabe über biefen Gegenstand endlich einmal bie Bahr beit bekannt werbe, um fo mehr, ba unsere Bucherfabris

kanten seit einiger Zeit auch diesen Zweig der engl. Literatur mit ihrer gewohnten Sachkenntniß und ihrem Scharfssinn abzuweiden anfangen. Welche Gründe die Englander haben, um den Antheil der Spanier an dem glorreischen Kampse zu verkleinern, liegt am Tage, da in selbem Maße ihr eigner Ruhm zunehmen mußte; welche Gründe die Englander haben, daß überhaupt über ihre Politik und ihr Versahren in Spanien die Wahrheit nicht bestamt werde, wird Jeder begreifen, der in dem vorliegenden Werke wenn auch nur einen Theil der Wahrheit erzsährt. Was die Kriegsbegebenheiten und den Antheil, den die Spanier daran nahmen, betrifft, so wollen wir des Verf. eigne Worte anführen, die und in jeder Hinssicht treffend und bedeutungsvoll erscheinen:

Die Feldzüge von 1808 und 1809 (heißt es S. 160 im 6. Capitel) hatten große spanische heere vernichtet; aus ihren lteberreften und der Masse bes Volks waren Corps, auch strekenbe Trupps entstanden; trästige Männer bildeten aus diesen und neuen hausen geregelter Soldaten tüchtige Krieger. So traf schon der Ausgang des Jahrs 1812 die Spanier, und so erschienen sie 1813. Wer diese Seschichten mit Ueberlegung liest, wird leicht die Stufen sehen, auf welchen die Beharrlicke keit der Ration die zu dieser Endwirdung stieg. Biele Gesechte zeigten, daß der spanische Soldat dem französischen, so hoch durch Siegesruhm gestellt, im freien Felde nun auch gewächsen zeigten, dur noch kurze Dauer des Krieges, und in Spanien traten Feldherrn, sur große Schlachten, große Unternehmungen gedilbet, glänzend auf, hätten sich als solche auch ohne Bundeszenossen gezigt. Der Brite schreibt, was die Ratur des Mensschen, des Kriegs und die Zeigkassen, auf seines Wellington's Berdienstäarte. Biel that der Brite, sehr viel; doch mehr der Spanier in seinen sürchterlich durchstörten Lande, und ohne ihn blieb Wellington — nur Welleslev.

Diese Ansicht, an einem einzelnen Fall burchgeschhrt und belegt, sindet man z. B. in dem Berichte von der Schlacht bei San=Marcial (30. Aug. 1813). Die Spanier trugen die Last der Schlacht, und wir mussen hier eine Stelle in des Englanders Jones "Geschichte des Krieges in Spanien" rügen; er sagt: "Sowie der Lord in sessen Susauen zeigen wollte, so that er mit den Spaniern auf dem Berge San=Marcial". Die Portugiesen standen dei Busaco in Linie mit Englandern untermischt, schlugen sich drav, und das heer wurde sast vernichtet. Jene Portugiesen waren meist neue Truppen, die noch mie den Feind gesehen; die Spanies unter Freire de Sans

<sup>•)</sup> Soll ich bem hrn. Berf. erklaren, inwiefern fich biefes Urtheil mit bem oben wiederholten Aadel verträgt? Auch hierzu erwarte ich seine Auffoderung.

Marcial bagegen waren zum Theil gebiente, kampfge wohnte Rrieger, die ichon in 2 Feldzugen bem bamals noch fürchterlichen Feinde ble Stirn geboten hatten; nur 3 neue Bataillone, fast lauter Guipuzcoaner, tamen als Referve in bie Schlacht und hielten fich brav. Freire ftand auf San-Marcial, Giron bei Lehalar, weil fie boch irgendwo ftehen mußten. Der Lord gab ihnen eine feste Steffung, aber rechts bavon hielten bie Briten eine eben: Butrauen hat ber englische Golbat erft fo feste befest. durch manches Treffen, feit 1808 burch Wellington's Baubern und gludlich berechneten Sang gewonnen, aber im Unfang bes Rrieges hatte auch er feibft bies nos thig u. f. w. Wo in einer Schlacht bie Spanier als Referve ftanben, hieß es: "wir Englander haben bie Schlacht allein gefochten"; ftanden fie, wie hier, in ber Linie, fallt bes Feindes Macht auf fie, fo heißt es: "wir wollten ihnen Butrauen auf fich felbft geben, ftanben gur Bulfe bereit!" Als wenn bies nicht des Berbundeten Pflicht mare u. f. w. - Wir konnten viele ahnliche Beispiele anführen und bemerten nur noch, daß hier que nachft vom großen Arieg bie Rebe ift, ber gegen bas Enbe bes Rampfes ben kleinen Rrieg immer mehr verbrangte (aus leicht begreiflichen, oben angedeuteten Urfachen); bie unfterbliche, entscheibenbe Birtfamteit ber franischen Gues rilleros fallt mehr bem 1. Theile des Werts anheim und ift bort gehorig gewurdigt und gezeigt, daß ohne sie bie Englander gar nichts vermocht batten. Auch diefer Theil jeboch enthalt einige schone Buge zu biefer Seite bes herrlich blutigen Gemalbes, j. B. ben Winterfeldzug Mina's (1812-13), "ber" (sagt ber Berf.) "wie eine Krone auf bem Saupt bes großen Guerillero glangt : verwegene Ruhnheit ift in ihm mit einer fich nie verwirren= ben feften Neberlegung gepaart". Go waren Billacampa, Du: ran, Empecinado, et Medico auch in biefen beiden Sah: ren nicht mußig. Ware biefe absichtliche Entstellung ber Thatfachen, die Berleumbungen, die Unwiffenheit, wovon bie englischen Berichte biefer Begebenheiten voll find, bas einzige ober größte Unrecht, mas ihnen Spanien vorzuwerfen hat, fo tonnte man biefe, wie fo viele Lugen, ber Bergeflichkeit unferer Beit überlaffen; aber Schanblichkeiten wie bie, welche bei ber Eroberung von Babajos, von San-Sebaftian verübt wurden, erwarten fruher ober fpater Bergeltung, muffen wenigstens bis babin bem heuchleris fchen, frechen Gelbftlob biefer Befreier Europas und Gpaniens entgegengestellt werben. Die Bewohner von San-Ges baftian erwarteten mit Sehnfucht Befreiung von bem frangefischen Joch, sie hatten noch ben Lag vor bem ent-Scheibenben Sturm, ber Rache ber frangofischen Besabung tropend, englische Gefangene und Bermundete mit Auf: opferung ihrer letten Borrathe gepflegt und erquickt, fie eilten ben Belagerern, für beren Sieg fie in ben Rirchen gefleht hatten, freubetrunten, jubelnb, noch unter bem Feuer bes framofischen Geschützes entgegen, und San-Ses baftian wurde 3 Tage lang von den Englandern und eis nigen engliffrten Portugiesen geplundert, und 3 Tage lang wurden ohne Unterschied bes Alters, bes Geschlechts, bes Standes an ben Ginwohnern Greuel verübt, wie fie taum

ven tatarischen Sorben berichtet werben. Die Stadt wurde in Brand gesteckt, und wahrend die Franzosen von der Citadelle ihr Feuer einhielten, um das Loschen möglich zu machen, schoffen die Englander die Bewohner nieder,

welche zu loschen versuchten.

Bas aber biefe Infamien eigentlich charafteris ftifch macht, ift, bag Wellington, ber nicht bie geringfte Anstalt getroffen hatte, um dem Plundern Ginhalt zu thun, ber im Lager ben offentlichen Bertauf bes Raubes gestattete: - bag biefer Beros ber Briten bie bringenben wiederholten Bitten ber hulflos umberirrenben Ginwohner, ihnen 2000 Brotrationen zu überlassen und die wenigen noch übrigen Gebaube einzuraumen, talt, fast ironisch von fich wies; - bag er auf Borftellungen ber Regentschaft gang naiv antwortete: "er habe noch nie gehort ober ge= feben, bag eine mit Sturm genommene Stadt nicht ges plundert worden ware". Um aber bas Charafteriftische biefer Sache vollständig zu machen, burfte es an heuchleris fcher Berleumbung nicht fehlen, und fo erklarte ber eble Bergog unter Anderm auch: "es thue ihm fehr leib, daß ber Feind bie Stadt aus Duthwillen gerftort habe" wahrend die Beitungen zugleich zu verfteben gaben, bas Sange fei eine wohlverbiente Buchtigung ber frangofisch ge= finnten Bewohner.

Diese Greuel können vielleicht als einzelne Ausnahmen, unvermeibliche Kriegsercesse angesehen werden, wenn sie nicht wieder mit der kaltesten, berechnendsten handelspolitik zusammenhingen, womit die Englander in Spanien Alles zersidrten, was die Möglichkeit einer Wiederbelebung des handels und der Industrie der Spanier geben konnte.

Um endlich ein vollständiges Bild von der englischen Politit in Spanien ju haben, muß man feben, wie fie alle ihnen ju Gebote ftehenden Mittel anwandten, um bie Confolibirung einer freien Berfaffung, einer Berwaltung unter einfichtevollen freifinnigen Patrioten zu ftoren, wie fie offen ober heimlich bie Umtriebe ber Gervilen begimftig= ten, man muß bie tuckische Aufwiegelung ber subamerika= nischen Colonien, bas Burudbrangen Spaniens am wiener Congreß, man muß endlich die liftige Frechheit fe= ben, womit am Ende des Rrieges England mit Spanien abrechnete und ihm eine Schuldrechnung vorlegte, ju beren Anerkennung mit 18 Millionen Francs es 1823 bie Noth der Cortes benutte. Bas eigentlich von ber von englischen Schriftstellern so jum Ueberbruß gepriesenen Großmuth und Freigebigkeit Englands gegen Spaniert gut halten fei, zeigt ber Berf. im 10. Capitel. Reben ben Kriegsbegebenheiten und ben außern Berhaltniffen lagt der Berf. Die bochft wichtige Entwidelung ber innern Angelegenheiten nicht außer Acht; ba ber Raum ums aber teine ausführlichern Auszuge mehr gestattet, fo muffen wir uns begnügen, mit einer Ueberficht bes Inhalts ber verschiedenen Capitel zu schließen, wonach ber Lefer ihr verhaltnifmaßiges Intereffe leiche beurtheilen mag. Das 1. Capitel enthalt eine Uebersicht bes Zustandes von Europa und der Ereignisse im Rorben im Anfang von 1813. nebst beren Rudwirfung auf Spanien, bann ber englischen Politik in biefem Lande und ber Stellung bes Konigs

Joseph und seines Anhanges; und hier empfehlen wir auch befonders jur Beherzigung, mas er uber biefe Lestern fagt, ba er faft ber einzige Schriftsteller ift, ber ihnen Berechtigkeit wieberfahren laft, ohne boch ju vertennen, wie febr Einzelne biefer Bartei alle ihnen gemachten Borwurfe verdienen. Einige diefer Menschen find es, bie jest als fanatische Benkersknechte bes Throns und Altars gegen die spanischen Patrioten wuthen. Dit Recht unter: icheibet ber Berf, übrigens bie eigentlichen Josefiner von bem Gefindel, was fich um die franzofischen Darschalle fammelte. Das 2. und 3. Cap. enthalt bie Winterfelde enge ber Guerilleres, ben Rrieg in Catalonien, Suchet's Keldzug in Balencia und Murcia bis ins Fruhjahr 1813. Das 4. Cap. bie Eröffnung bes enticheibenben Feldaugs bon 1812 burch Wellington, Die Schlacht bei Bittoria, Mina und Duran in Saragossa. Das 5. Cap. Mur: tap's unruhmlichen Angriff auf Taragona, Suchet raumt Balencia, Rrieg in Catalonien. 3m 6. Cap. libernimmt Soult ben Oberbefehl des Sauptheeres ber Frangofen, blutige Rampfe bei Sorauren, San-Marcial. Erfturmung und Berftorung von San : Sebaftian. Das 7. Cap. Gin: bruch in Frankreich, Gefechte an ber Nivelle. Das 8. ben Felbjug im Binter und Fruhjahr 1814 bis gur Schlacht bei Toulouse. Das 9. Suchet's gleichzeitige Bertheibigung in Catalonien, Berhandlungen mit Ferdis nand VH., beffen Freilaffung, Raumung von Catalonien. Das 10. und 11. endlich bie innern Ungelegenheiten: Cortes von 1813 und 1814, Umtriebe ber Servilen, Ruck tehr bes Konigs, Umfturg ber Berfaffung und Reaction bon 1814.

Es fallt in bie Augen, baf biefe beiben letten Capitel von besonderer Wichtigkeit fein muffen, besonders wenn, wie wir febr hoffen, der Berf. auch die folgenben Begebenheiten: Die Revolution von 1820, Die Gegenrevolution pon 1823 in einer Kortfesung feines Bertes auf: nehmen follte, benn biefe Ereigniffe bleiben unverftanblich, ohne eine genaue Kenntnis der Begebenheiten von 1814. Das Ungluck jener Epoche bestand freilich nicht darin, daß der Konig die Berfassung der Cortes nicht anerkannte. Diese oder jene Form war damals und ist jest noch febr gleichgültig; worauf es aber bamale und jest anfam. war, daß tuchtige und wohlmeinende Danner an die Spite ber Berwaltung geftellt murben. Bare bas 1814 gefchehen, fo hatte kein Mensch an Revolution gedacht, weil ohne Revolution bas unumganglich Rothwendige für die Erhaltung bes Staates, bas Bohl ber Ration erlangt worden mare; mare bas 1823 gefcheben, fo hatte tein Menfch Urfache, ben zweiten Umfturg ber Conftitution gu beflagen. Aber ftatt beffen ward ber Konig, ber Spanien 1814 ohne bestimmte Anficht ober Abficht betrat, sogleich von ben schlechtesten Elementen bes alten Dofes, ber fanatischen Priefterpartei und bes mabrend bes Freiheitstampfes entftanbenen militgirifchen Despotismus, umgeben; fein an fich mistrauis fches, furchtfames Gemuth mit Schreden und Groll ge gen bie Cortes und ihre Unhanger, gegen bie eigentlichen Befreier bes Baterlandes, die Retter bes Konigthums, die Blute ber Nation erfullt. Ginige Fehler von ihrer Seite,

gu viel Bertrauen auf ihre reinen Absichten, ihre geleiftes ten Dienste kamen bagu, und bennoch enthalt bas verhangnisvolle Decret des Konigs aus Balencia pom 4. Mai, wodurch er bie Cortes und ihre Berfaffung ums warf, in bem bestimmten Berfprechen einer auf freifinnige Grundfabe berubenben , burch eine Rationatreprafentation unterftubten Berwaltung bie Anertennung ber Bunfche und Bedürfniffe bes Bolts. Nicht biefes Decret alfo machte bas Unglick Spaniens, sonbern bag bies Decret unerfullt blieb, daß bas freiwillig gegebene königliche Wort gebrochen wurde. Wenn tiefe Indignation es guliefe, fo tonnte man wol spotten über die platte, bumme Gleisnes rei gewiffer Menfchen, bie in allen Lanbern, besonders aber in Deutschland hinter einer füglichen Mäßigung, ihre burch und burch fnechtischen Gefinnungen verbergen und in Staatszeitungen aller Art über Reuerungefucht pinfeln, damit ja die Dachtigen ben Ernft ber Beit und bie wahren Ursachen ber Bolksbewegungen nicht inne werben. Mit freudiger Dankbarkeit hatte das spanische Bolk 1814 vom Konig als freies Gefchent die Wohlthaten aufgenommen, bie ihm die Cortes und ihre Berfaffung ber= heißen hatten; aber auf irgend eine Weise, von irgend einer Seite ber mußten die Foberungen der Beit erfullt merben, und nur daß ber Konig fie feibst zu erfüllen verfprach, machte ben leichten, wiberftanblofen Umfturg ber Cortes moglich, und wir konnen nicht genug bas gang un= verbachtige Beugniß des Berf. empfehlen: daß 1814 bie Stimmung ber großen Majoritat ber Nation ber Berwaltung und ben Grunbfagen ber Cortes teinesweges un= gunftig, die bes beften, ebelften, gebilbetften, mobilhaben= bern Theils ber Nation aber entichieben gunftig für fie war, daß die Servilen damals, wie jest, nur eine Kaction bilbeten, die damals burch Betrug und Intriquen, burch schändlichen Misbrauch bes königlichen Wortes, 1823 aber burch fremde Bulfe bie Dberhand behielt. als der Konig in Mabrib einzog, mar er vollig gum blin= ben Werkzeug in ben Sanben bes Abschaums iener Kaction geworden - es begann bie Schandliche Berfolgung gegen bie ebelften Bortampfer ber Freiheit, gegen bie treues ften Diener bes Konigthums, gegen Alles, mas burch Tugend und Berbienft jene Kaction beschamte - es war nun entschieden, daß vom Konig fein Beil, feine Rettung zu hoffen fei, und bie Blute ber Nation fab fich mit blutendem Bergen zu Berschworungen, zu Revolutionen verurtheilt. Ein trauriges Gefchent blieb Spanien aus ber Beit feines glorreichen Rampfes: eine gewiffe Claffe von Menschen, die freilich in andern gandern schon langer einheimisch waren und die sich hier in der Rapoleonischen Schule gebilbet hatten, bureaufratische und militairifche Regierungswertzeuge, bie fich ber jebesmaligen Macht unentbehrlich machen, weil fie felbst ohne traend eine Art von Gewissen, von politischem ober religiosem Glauben in jeder Berlegenheit Auswege finden und bie Magregeln bes fanatischen Despotismus mit einem gewiffen Unftrich und mit ben Phrasen ber Civilisation ausauschmuden missen. Diese sind es auch, die burch die elendeften Sautelspiele ben mabren Buftanb von Spanien

zu verbergen suchen, um die Gelbspeculationen ihres nichtswurdigen Helsershelfers Aguado zu unterstühen, und unfern Staatszeitungen Stoff zu gemäßigten Phrasen geben. 21.

1. Beriel's bes infernalischen Schauspielbirectors Reise auf bie Oberwelt. Bon F. Nort. Leipzig, Literar. Mufeum. 1830. Gr. 12. 1 Thir. 4 Gr.

2. Belial und Astarte, ober: Die Liebe ber Teufel. Ein Sittengemalbe bes neumunbfunfzigsten Jahrhunderts nach Erschaffung der Welt (des zweiundzwanzigsten nach der christlichen Zeitrechnung). Nach dem Höllenoriginale des biabolischen Gelehrten Kathbi Kimmone Taib deutsch bearbeitet von F. Nork. Ebendas. 1831. Er. 12. 1 Thir. 4 Gr.

Ref. gehort gewiß nicht ju Denen, welche fich verachtenb abgewenbet haben von ber heutigen Sagesliteratur, ober tein Beil mehr hoffen mogen von bem verworrenen und burcheinans ber gabrenden Treiben, aber wenn ibm folche Bucher, wie bie oben angezeigten, zugefchickt werben, verliert er boch zuweilen ben Muth, benn gu feiner Beit, in feiner Literatur, bei feinem Bolte berrichte fo biefer literarifche Sansculottismus, aus mels chem bie beiben genannten Beifteserzeugniffe bes Orn. &. Rorf und viele andere abnliche ober ihn an Fertigkeit und Salent noch überragenbe bervorgegangen finb. Er berricht freilich, Bott fei Dant! nicht biefer literarifche Sansculottismus, aber er greift boch um fich, er wirft Staub auf, und es gibt Rar-ren, Rusigganger und feile Schriftsubler genug, bie ihm bas Bort reben, und welche bie fcmuzigen Staubwolfen, bie er am Bortzont ber Literatur bilbet, als eine bewundernsmurbige Er: fceinung ausschreien. Go ift in einer ber fogenannten gelehr ten Literaturzeitungen, ich glaube gar es war in ber fonft fo ehrenwerthen Zenaer, die Rebe bavon gewefen, daß "Beriel's bes infernalischen Schauspielbirectors Reise", von F. Nort, ein geist-reiches, mit Weltkenntnis und Wie geschriebenes Buch sei. Zeber, ber bies mit ebenfo großem Erfchrecken als wir gelefen, follte benten, bie Rritit mußte in Deutschland jest grenzenlos und unrettbar gefunten fein; aber man erinnere fich nur, auf welche munberliche Beife oft Bucherlob und Buchertabel in gewiffe Literaturzeitungen, bie ihren Raum ohne honorarvergutung fulten muffen, eingeschmargt werben tonnen. Der himmel mag nun wiffen, wer es war, ber orn. &. Rort für einen geiftreis den, wieigen und fenntnifreichen Mann anfab; aber fo viel wiffen wir, bag biefe ehrenben Beimorter unnug und ohne Grund an ihn verschwenbet finb, benn er bat, von feiner Seite wenigftens, burch feine Schriften teine Beranlaffung bagu gege: ben. Die größte Rrantheit, woran er leibet, ift bie, bag er fich vorgenommen hat, fatprifch gu fein. Gebilbet und vorbereitet hat er fich gu feiner literarifchen Laufbahn ohne 3meifel burch eine fleißige Lecture ber Schriften bes frn. DR. G. Gas phir; und ba er fab, baß es beutzutage ohne Big nicht mehr geht, verfiel er auf bie ungludliche Ibee, felbft ein mibiger Schriftfteller gu werben. Run hat er vielleicht noch bas Dalbeur gehabt, von irgend einem obfcuren Journalredacteur gu Ebcaterfritifen veranlaßt worden gu fein. Auf biefe Beise ers bielt er ein Freibillet und Gelegenheit, ofter ins Theater ju geben, es gelang ihm vielleicht, Sandel zu ftiften , er erwarb fich fogar geinbe (bas ift icon viel fur unfere Beit, wo bie Schrifte fteller im Durchichnitt fo wenig mehr erleben), Der ober Jener wird ihm auffaffig, weil er Den ober Jenen in feinen Recenfionen gelobt ober getabelt hat; ba glaubt er nun, bas Thea-ter tennen gelernt gu haben, er finbet es grunbichlecht, lebensfatt ergreift er bie Feber, fest fich bin und fchreibt 2 fatprifc

fein follenbe Bucher aber bas Theater, worin er bie gang gewohnlichen und icon bunbert Dal abgeleierten Gottifen über bas Theaterwefen noch einmal jum Beften gibt. Ref. hat gar nicht bie Ehre, ben frn. F. Rort auch nur feinem hinter ber muthmaßlichen Pfeudonymitat verborgenen Ramen nach zu tennen, fonbern bie Lecture feiner Schriften, bor benen ber himmel jeben vernunftigen Lefer bewahren moge, hat ihn einzig und allein barauf gebracht, fich bie Entftebung berfelben fo zu ertlaren. Das Bibermartigfte bei Mlem ift, bag ber Berf. nicht nur felbft bas überaus Spagbafte feiner eignen Bige fublt und es felbft burch ein wohlgefälliges Rotabene ins Licht gu fegen fich gebrungen fieht, fonbern bag er auch bem Lefer gue traut, es tonne fich berfelbe fur ben Frofchmaufetrieg, ben or. R. Rort in feinen Schriften gegen feine Feinde führt, irgendwie intereffiren. Da hat ihn irgend ein anberer obfeurer Lite rat einmal geschimpft, es ift vielleicht zu einer Injurienklage getommen, und ber eine ober ber anbere Theil hat figen ober Strafe bezahlen muffen, und nun halt er feine bochft trubfeligen Feindschaften noch fur wichtig genug, fie vor bas Puble cum zu bringen und auf literarifchem Wege weiter auszufechten, indem er ben ober jenen Literator und Journalrebacteur wieberum tuchtig ausschimpft. Und wenn noch etwas Big babei mitspielte! Aber es ift bie reine bulfebeburftige Beifteenuch ternheit, bie fich in matten Evolutionen Buft macht, benn ber Berf. befist nicht einmal Energie genug, um recht aus bem Grunde boshaft gu fein, fonbern Mues ift mehr Product eines mattherzigen und nervenschwachen Rigels. Aber barauf wollen wir ben Berf. ernstlich aufmertfam machen, bag er fich por ben allgu ichnoben und aufs Allgemeine bin gewagten Anfpielungen auf Beltverhaltniffe, bie er gewiß nur oberflächlich und vom Sorenfagen tennt, haten moge. In feinem "Belial und Aftarte" findet fich unter Anderm G. 40 folgende Stelle: "Rach verfloffener Lehrzeit marb Lina mit mehren ihrer Befpielinnen gum Chor ber in biefer Stabt eingerichteten Dper verwenbet. Sie hatte eben bas fechzehnte Sahr angetreten, und ihre aufblubenben Reize richteten bereits bie Blide ber fammtlichen Mannerwelt auf sich. Aber biefe Borzüge waren es auch, bie ihr als ein wesentliches hinberniß im Wege stanben, jemals eine bebeutenbe Befchaftigung von bem Theaterbirector gu erhalten. Diefer, ber fich für einen Priefter ber bramatifchen Dufe hielt, glaubte fich baber auch berechtigt, wie bie Priefter einer gewiffen Gottheit bei ben Alten bie Erftlinge von jeglis cher Frucht gum Untheil zu erhalten. Ale erfahrener Theaterinspicient mußte er ju gut, baß fast alle (!!) Priefterinnen Thaliens und Delpomenens beim Gintrit in ben Dienft ihrer Gottin auf ben Altar berfelben ihren toftbarften Schmud, namlic ben jungfraulichen sowie Ronnen ihre haupthaare als Opfer barzubringen pflegen. Ihm, als Dberpriefter, mußten baber eber als ben Laien bie Erftlingegaben gereicht werben u. f. m." Möchte fr. F. Rort, ber feine literarifche Laufbahn fo leichtfinnig begonnen, von bem Publicum und bem Beruf eines Schriftstellers wurdiger au benten anfangen und feinen fatyrifchen Stachel erft gegen fich felbft tehren, ebe er es unternimmt, bie Thorheiten ber Belt zu geißeln!

Literarische Anzeige.

Durch alle Buchhandlungen bes In: und Auslandes ift von mir zu beziehen:

Beipzig, im Januar 1881. F. A. Brodhaus.

Heynn's russisches Lesebuch, ober Auswahl auserlesener prosaischer und poetischer Aussale aus den besten russischen Schriftstellern. (Mit einem französischen und beutschen Wörterbuch.) Riga, 1805. Gr. 8. 141 Bogen auf Druckpapier. 12 Gr.

## Blätter

får

# literarische Unterhaltung.

greitag,

Nr. 35.

4. Rebruar 1831.

Wahrheit aus Jean Paul's Leben. Fünftes heftlein. Breslau, Mar. 1830. 8. 1 Thir. 20 Gr. \*)

Eine so große Freude es fets für ben Ref. war, von diesem Buche zu sprechen, so hat er es doch schon früher sowie jest empfunden und geaußert, daß ein eigent: liches Urtheil über bas Buch nicht wohl auszusprechen fei. Es ift eine Sammlung brieflicher Denkmale eines großen Dichters, eines verehrungsmurdigen Mannes, Die uns ben intereffanteften Commentar ju ben Buchern, ju bem Leben deffelben gibt, aber durch einen zu lofen Faben aneinandergereiht ift, um ein eigentliches Wert gu bilden. Die an fich geiftreich geschriebenen Auffage ber Wermittelung ober Berbindung verhalten fich ju den Bie chern felbst nicht eben anders als der Commentar eines Classifers zu biefem. Indeg dies ift gewissermaßen bas größte Lob bes Buches; teine frembe Feber wird uns uber Zean Paul fo trefflich belehren, als er felbft es thut, ber sein ganges Leben hindurch sein Bogling und fein Lehter jugleich gewesen ift, indem er mit unermublicher Gelbftbeobachtung und ftetem Bachen über feine Geele forts bauernd bie schwierigste Aufgabe - wenigstens halt fie ber Gott ju Delphi bafur - ju lofen fuchte, namlich Die: "Renne bich felbit". Bir muffen baher ber Befcheibenheit bes Berausgebers (feit ber Freund Dtto burch ben Dob biefem Geschafte entnommen ift, tonnen wir benfelben nicht einmal mehr namhaft machen), mit der er fich fo fremd und fern als moglich zu dem eigentlichen Inhalt bes Wertes stellt, die achtendste Anertennung widerfahren laffen. Ueber bas Buch felbst berichten wir wol am beften hiftorifch und ercerpirend, wie benn überhaupt tein Mutor fich fo gum Spitomanben barbietet als Jean Paul, da er erftlich felbst ein Epitomator war, und zweitens in jeder Zeile gang er felbst ift, wie Kroftalle haufig sich nur in bem Gangen abnliche Rorper gersplittern.

Das Buch umfaßt die Lebensgeschichte unsers unvergesilichen Dichters in den Jahren 1796 u. 1797. Das Weiste, das Wesentliche derselben ersahren mir durch seine eigne Feder, durch die Briefe, welche aus jener Zeit übrig sind. Es sollte keiner vertoren gegangen sein, denn J. Paul, der

ben Grundsat hatte, Alles mit ber vollsten Anstrengung zu thun, schrieb seine Briefe wie seine Bucher und machte sie baber zu eben solchen literarischen Schäben als biese.

Die Lebensperiode, welche vor und liegt, ist besons bers anziehend durch die zahlreichen Bekanntschaften mit bebeutenben Beitgenoffen, welche fich in biefen Jahren für ben Dichter anknupften, ber nunmehr erft recht gelesen ju werben anfing. Wir machen ben Lefer, ber Seitens zahl des Buches folgend, auf die intereffantesten Briefe Buvorberft ift ber Brief, welchen Moris aufmertfam. Bruder dem Dichter schreibt, hochst merkwurdig. Wir has ben icon fruber darauf aufmerklam gemacht, daß Moris fich bas unvergangliche Berbienft erworben bat, ber Erfte gewesen zu fein, der in Jean Daul ben Genius erkannte. Dier finden wir, daß die eriten Beilen des Briefes. ben 3. Paul ihm geschrieben, ihn von dem Borurtheil, einen aufdringlichen, schlechten Autor vor fich zu haben, vollig heilten. Und in der That, bem aufmerksamsten Rennerauge konnte es nicht anders ergeben, benn ber fleinste Brief, ja, bas fleinste Billet bes großen Dannes ift ein Funte feines eigenthumlichen Genius. Andere Dicha ter find im Bau bes Bangen groß; er ift auch in bem kleinsten Theile bewundernswerth und gleicht allein ber Natur, bie bei ihrem Reichthum im Großen und Gans zen boch dieselbe schopferische Kraft in jeder noch so gering scheinenben Einzelheit offenbart. Und boch hatte ber von ihm vielleicht zu hoch verehrte Berber nicht ben Blid, bies zu erkennen. Gehr anziehend ift in biefer Periode Jean Paul's Reise nach Weimar. Man erwartete ihm bort mit einer Ungebuld, die an Sehnsucht grenzte. Die geistvolle Berzogin Umglig batte an allen Thoren Befehl geben laffen, bag man ihr feine Ankunft fogleich melden folle. Der Erwartung entsprach bie Aufnahme, bie ber große Mann fanb. Ueberall tam man ihm mit einer Begeis fterung, die fich auf das feltsamfte mit vertrautefter Berge lichkeit verschmolz, entgegen. Nur Gothe und noch mehr Schiller theilten biefe Gefinnung nicht gang; thre Bahn zur Unfterblichkeit mar eine fo volltommene geworben, bag fie ben eigenthumlichen Genius, ber ihnen fo fern gu stehen schien und boch so nahe war, nicht sogleich zu fasfen vermochten. Es ift gewiß von Intereffe, ju boren, wie sich I. Paul selbst über die 3 Heroen, die er in Weimar antraf: Cerder, Gothe, Schiller (Wieland war ver-

<sup>\*)</sup> Bgl. Rr. 120 u. 121 b. Bl. f. 1828 u. Rr. 260 u. 261 f. 1829.

seist), dußert. Zuerst über Herber, dem er im Freien, als er mit Anebel ging, begegnete: "Und wir gingen ihm entzgegen, und unter dem freien Himmel lag ich an seiner Brust, und ich konnte vor erstickender Freude kaum sprechen und nur weinen, und Herder konnte mich nicht sattumarmen. Und als ich mich umsah, waren die Augen Anebel's auch naß". Wem fällt hier nicht Horaziens brundissische Reise und die Begegnung mit Virgil ein:

O quot amplexus! --Unders fleute fich die erste Befanntschaft mit Gothe. 3. Paul fchreibt baruber : "Ich tam mit Scheu ju Gothe. Jeber malte ihn gang talt für alle Menschen und Sachen auf ber Erbe. \*\*\* fagte, er bewundere nichts mehr, nicht einmal fich; jebes Wort fei Gis, zumal gegen Frembe, bie er felten vorlaffe. \*) 3ch ging ohne Marme Sein Haus (Palaft) frappirt; es ift bas eingige in Belmar im italienischen Geschmad, mit solchen Treppen, ein Pantheon voll Bilber und Statuen. Gine Ruble ber Angst preffet die Bruft; endlich tritt ber Gott ber, fait, einsplbig, ohne Accent. Sagt Anebel g. B.: "Die Franzosen ziehen in Rom ein". "hm", sagt ber Sott. \*\*) Seine Gestalt ift martig und feurig, fein Muge ein Licht. Aber endlich schurt ihn nicht blos ber Champagner, sondern die Gesprache über Runft, Dublicum fofort an, und - man mar bei Gothe"

Wurde das Berhaltnis zwischen Beiben nicht das ber Freundschaft, so war es doch freundlich, und Gothe erwies sich nicht nur im hohen Grade gastlich gegen I. Paul, sondern sprach auch mit wirklicher Warme von ihm gegen Anebel und Schiller.

Als britte Blume aus bem reichen Kranze pflucken wir die Mittheilung J. Paul's über die Bekanntschaft mit Schiller heraus, die er am 25. Juni 1796 in Jena machte. Er schreibt barüber: "Ich trat gestern vor den selssten Schiller, an dem wie an einer Klippe alse Fremde zurückspringen; er erwartete mich aber nach einem Briefe von Sothe. Seine Gestalt ist verworren, hartektig, voll Ecksteine, voll scharfer, schneibender Kräste, aber ohne Liebe. Er spricht beinahe so vortressich als er schreibt. Er war ungewöhnlich gesällig und sette mich (durch seinen Antrag) auf der Stelle zu einem Collaborator der "Horen" um, und wollte mir eine Naturalisationsakte in Irma einbereden".

Diese lettern Zuge beweisen, daß Schiller, obgleich burch eine zu einseitige althetische Ansicht dem Streben und Wirken I. Paul's fremder, doch seiner Person mit großem Interesse und Wohlgefallen entgegenkam und die Bebeutung des großen Genius huldigend anerkannte, inzbem er ihn zu der Mitwirkung an seinem Journal aufsoderte, ja in ihn drang, sich zu einem Bürger Jenas

zu machen. Es ware vielleicht nicht ohne großen Bortheil für I. P. gewesen, auf den letztern Borschlag einzugehen. Denn dei seiner ungemeinen Gabe, Alles aufzusassen. Denn dei seiner ungemeinen Gabe, Alles aufzusassen und zu nutzen, und namentlich die Kritik, wo sie micht Afterweisheit war, zu ertragen und zu achten, wurde ihm der sortwährende Umgang mit großen Männern, des beutenden Gelehrten, unendlich vortheilhaft gewesen sein und eben dadurch und, der Welt. Rec. erinnert sich sehr wohl darans daß I. P. ihm selbst zu Baireuth sagte, er sühle den Mangel an vielseitigem wissenschaftlichen Umzang in Baireuth sehr oft und wünsche einen Mann wie Lieck in seiner Nähe zu haben.

Wir fahren in unsern Mittheilungen aphoriftisch sort. Der Aufenthalt in Weimar ift noch reich an anziehenden Schilderungen der dort lebenden Personen. Mit Interesse wird man einen Brief der herzogin Amalia an

ben Dichter lesen (S. 156).

3. Paul ift fortwahrend in mehren Freundschaftsverhaltniffen zu bedeutenben Frauen. Wir finden auch eines der Liebe wiederum angefnupft. Bielleicht hatten bie Berausgeber nicht zu gart gegen bie Mitlebenben, fons bern forglicher für die Nachkommen benten und uns ben genauern Bufammenhang biefer Berhalmiffe, nebft ben Grunden ihrer Auflosung mittheilen sollen. Es scheint gwar, bağ baraus nicht viel Bunftiges für bie Rrauen (wir erinnern babei zugleich auch an ein in einem frühern Bande angebeutetes Berhaltniff) hervorgehen wurde; allein. besto ebler, fester, reiner wurde uns 3. D. basteben. Ware Rec. der Perausgeber, er wurde die Schonung nicht fo weit getrieben haben. Gine Frau, die fich an bem größesten, ebeiften Bergen und Geifte versunbigte, muß auch die Strafe tragen, die ein folches Bergeben mitfichführt; ift fie foulblos, fo wirb felbft fur einen Schmerz ber Tugend die spate Anerkennung noch ein Balfam fein.

Bon ben mancherlei Berhaltniffen ber Krauen zu 3. Paul und ben Briefen, welche fie an ihn richteten, heben wir als bas wichtigfte und bie anziehenbften, bas und die ber Emilie v. B. heraus und leiten ben Lefer barauf hin. Es scheint, daß auch hier mehr Geift als Gemuth vorwaltete. Ihre Briefe find mit großer Gewandtheit des Ausbrucks, mit tiefer Kenntniß des weibs lichen Bergens geschrieben. Allein, fie scheint fich auch auf die Runfte ber Frauen, mit ben Bergen gu fpielen, fehr genau zu verfteben; mit Freuben fieht man baber, wie die halben Wahrheiten, die halben Bekenntniffe an bem Scharfblid und bem reinen Sinn 3. Paul's fcheis Auch mit Frau v. Krubener (wir muthmaßen jeboch nur, bağ es dieselbe ift, welche spaterhin burch ihre pietistischen Umtriebe so viel Auffehen erregte) tam 3. D. in Berührung. Einige auf biefes Berhaltnif bezügliche Briefe find fehr anziehend, und burfen wir es baber nicht unterlaffen, ben Blid unferer Lefer barauf bimuleiten Wir konnten noch manche Briefreihen von Interesse her: vorheben, allein wir ziehen es vor, einige einzelne zu bezeichnen. Darunter nennen wir ben ber Berzogin Amas lia von Weimar, weil es in jehigen Beiten fo ungemein

<sup>\*)</sup> Dem war in einer gewissen Periode vollkommen so. In spätern Jahren, wo die Gesinnung des Dichters milber und mittheilender wurde, schrieb er einem Freunde: "Ich komme mir vor wie eine geballte Faust, die sich nach und nach für grußbarbietende hand öffnet".

<sup>\*\*)</sup> Diefer Bug malt treffend Gothe's auferliches Befen.

wohlthut, eine Fürstin kennen zu lernen, beren schönster Schmud ihr Beift und ihre Seele ift. Wir mochten Riemanbem, ber fich nicht bagu verstehen will, burch bie truben Glafer ber Devotion ober ber friechenben Schmeis chelei zu feben, anrathen, fich in Deutschland zu fehr nach einer abnlichen Furftin umgufeben; wir furchten, er findet fie nicht fo leicht. Ein zweiter und letter Brief endlich tft auch nicht von J. Paul, benn bie feinigen sind alle mertwurbig, vortrefflich, unschatbar, fonbern von bem alten Rector in Schwarzenbach, feinem Lebrer im Griechischen und Bebraifchen, und in ben frubern Beiten tummerlichen Behelfe auch seinem Wohlthater. Daß 3. D. dies nicht bergeffen, lernen wir eben aus bem Briefe, ber als eine fcone Chrenfaule auf bem Grabe bes Dingefchiebenen fteben mag, ber fast noch beffer als groß mar, ober beffen Gemuth noch ben Werth feines Geiftes überwog.

Den epistolarischen Theil des hochft intereffanten Buches batten wir somit erschopft. Allein, es ift noch ein anderer vorhanden, ber uns mit Gaben aus ben mit hochs fter Sorgfalt und Ordnung verfaßten Ercerpten des Dich: ters beschenkt. Es ift fcwer, Dieselben ju beschreiben, allein eine Probe gibt boch einen Begriff bavon: Unter ber Ueberschrift "Bahlen" und ben Unterabtheilungen Eins, 3mei, Drei u. f. w. finden wir Rotigen, die gang zeigen, welche Aufmerkfamkeit 3. P. feinen vielfachen Gleichniffen, seiner bilblichen Sprache widmete, wie er fie burch Studium und forgfaltige Auffammlung porbereitete. Wir wählen die Rubrik Drei, und finden daselbst notirt: "Drei: Drei himmel, - Feiertage, - Manner im feurigen Dfen, - poetische Einhelten, - Weise aus Morgenland. Tripelalliance, Terzett. Terne, Drillinge, Dreis Hang. Dreieinigfeit. Triumvirat, Dreitägiges Rieber, Tertium comparationis u. f. w."

Werben wir uns nun wundern, wenn ein Mann, ber so reiche Vorrathskammern anlegte, uns oft so überreich mit Gleichnissen, Anspielungen, Metaphern u. f. w. beschenkte?

Ginge jeber Autor mit seinem Wiffen so forgfaltig um, nahme Jeber seine Pflicht so ftreng, so wurden wir in dem Meftatalog mehr Bucher treffen, die dem hier angezeigten an Werth naher standen. Und wie gern wollten wir sie anzeigen, befordern, verbreiten!

2. Rellstab.

Topographisch : statistische Beschreibung ber königt. preussischen Rheinprovingen. Bon F. v. Restorfs. Bertin, Nicolai. 1830. Gr. 8, 4 Thir.

Der Berf. dieses sieisigen und lehrreichen, und baher sehr schaten Berks sagt in der Borrede: "Die in defentlichen Blattern hin und wieder geäußerte Bemerkung, daß es noch immer an einer umfassenden Beschreibung der königlich preußischen Meinprovingen sehle, und daß es wunschenswerth sei, daß eine solche bald erscheinen moge, hat den Berf. dieses Werks bewogen, dasselbe dem Druck zu übergeben, wenn es gleich früsher nicht dazu bestimmt war". Der Berf. hat während einiger Jahre, als er sich in diesen Provinzen ausgehalten, sich eisrigst bemüht, sie genauer kennen zu lernen und ein Bild von ihrem

frühern und gegenwärtigen Zustande, von ihrer Beschassenheit und von ihren Berhältnissen zu entwerfen. Er hat bei diesem Studium alle Quellen, theils gebruckte, theils ungedruckte, inssoweit sie ihm nur immer zugänglich waren, zu benugen gessucht, und so entstand nach und nach dieses Wert jahrelanger Forschungen. Diernächst gebenkt der Berk der Luellen, aus welchen er geschöpft hat und wobei ihm von besonderm Werthe die während des Abdrucks dieses Werts erschienenen "Beiträge zur Statistik der konigl. preußischen Rheinlande aus amtlichen Rachrichten" waren.

Das Wert zerfällt in 2 Capitel. Das erfte besteht aus einer statistischen Uebersicht, behanbelnd die Bestandtheile, die Sage und Grenzen, die Größe, die natürliche Beschaffenheit, die Einwohner, die Production, die Fabrikation, den handel, die Bersassung und Berwaltung, die Finanzen und das Militair. Das zweite liefert eine topographische Beschreibung, und zwar der nuns mehr aufgetösten Provinz Jülich Alever Berg und der Riederrebein.

Sewis jedem Statistier wird bieses einen großen Reichtum von Materialien gur Kenntnis einer ber wichtigsten Provvingen ber preußischen Monarchie enthaltende Wert sehr wille kommen sein. Es zeigt fast auf allen Seiten das Borwartssschreiten in ber Cultur bieser kander, seitdem sie ber so verftanzbigen preußischen Regierung zu Theil worden sind.

Die ftatifischen Sablenangaben reichen bis zum Sabre 1828; wir finden bafur S. 96 bie Bevollferung der einzelnen Regierungsbezirke folgenbermaßen angegeben:

Regierungsbezirt Köln. . . . 877,835 | Duffelborf 684,521 | Koblenz . 405,035 | ohne Milltair 247,282 | Exier . . . 2,172,545.

Dagegen erfahren wir aus ber in ber "Preußischen Staatszeitung", Rr. 216, mitgetheilten Populationsüberficht, bas am Schluffe bes Jahres 1829 bie Bepolferung obiger 5 Regierungsbezirke folgenbermaßen ftanb:

Jusammen, . . . 2,305,643

Es geht baraus hervor, daß die Gesammtbevällerung der Rheinländer in dem Jahre 1328 um 138,098 Individuen zugenommen hat, welches ungefähr den liebeiter Lieit der Berdlekerung ausmacht. Der Reglerungsbezirk Arice allein ist im gedachten Jahre um 95,088 gewachsen; und derzleichen ganktige Berhältniszahlen lassen sich durch mehre Branchen der nemern statistischen Angaben in Rheinpreußen nachweisen. So 3. B. betrug 1825 der Geldwerth der Aussuch 17,410,700 Ahr., und 1827 22,822,000. Im Jahre 1824 wurde als Gewerdersteuer 294,660 Ahr. 10 Sgr., und 1828 387,072 Ahr. 15 Sgr. eingenommen. Der Geldwerth der Durchsuhr machte im Jahre 1825 31,944,000 Ahr. und 1827 35,692,000 Ahr. aus.

Die zweite ber Topographie gewidmete Abtheilung bes Werks ift ebenso steigig, so umsichtig und so volkfandig bearbeitet als die erste; nur daß, wie dereits erwähnt, Inlich-Alever, Berg noch als eine Prodinz ausgeführt ist, was inzwischen ausgehort hat, da dermalen Rheinpreußen nur eine Prodinz mit 5 Regierungsbezirken ausmacht. Bei der Angabe der wichtigken Ortschaften ist jedes Mal das Geschichtliche derelben vorausgesschicht, was gewiß sehr interessant ist. Weie ganz ins Detall das Werk eingreift, mag zum Beleg blenen, daß sogar der einzelnen Braunkohlenwerke, die um Badorf, einem Dorse unweit Kdin, herum liegen, gedacht ist. Was läst sich mit einem so ausgesührten Werte für Staatszwecke nicht Ales teisten! Run

bie Shilberung der Staatstrafte auf solche Weise vermag eine reine Ausicht des Steigens und Fallens, des Wachsens und Abenehmens, des Gewinnstes und Berlustes zu gewähren. Aber Dank sei auch der weisen, verständigen Regierung, die aus Gegenständen, die auf Aller Wohl Bezug haben und die disentlich vorliegen, keine Seheinmiskkamerei macht, sondern vielmehr den ruhigen, verständigen Forscher willig die Einsicht in ihre Busreaus gestattet. Am Schusse Berks sindet man ein über 10 Bogen parkes Ramenregister, welches den Gebrauch des Werks außerordentlich erleichtert,

Extendsen es die Berhättnisse bes Berfs., die Proving Westfalen wie die Aheinpreußen zu untersuchen und darzustellen, so würde dadunch für die Statistik des gesammten westlichen Theils des preußischen Staatstörpers außwordentlich viel gewonnen werden. 99.

Die Helben ber Benbee. Aus bem Frangosischen. Wien, Sollinger. 1830. Gr. 8. 16 Gr.

Rast ein halbes Jahrhunbert ist seit den Bürgerkriegen in ber Benbee verfloffen und nicht mit Unrecht follte man erwarten, baß ein folder Beitraum, ale ein binreichenbes Abtuhlungsmittel fur politische Leibenschaften, ber Geschichte nur mehr rubige und unparteiliche Darftellungen guführen tonnte. Allein bis fest ift bem Strome unferer Beit, ber fich in immer neuen Birbein und Cataracten gu gefallen icheint, ble Rube nicht gegeben, burch welche allein feine Dberflache ein flares Bilb feiner Umgebungen gurudwerfen tann; noch bis por wenige Monate tonns ten es bie Schuler ber "Quotidienne" nicht unterlaffen, ihren Royalismus an bem Delben: unb Martyrerthum ber venbeer Bauern zu ermarmen, inbeffen in gleicher Weise jest bie blutige Marfeillaife bie Wegleitung ju ben Friedenshymnen bilbet, welche taglich von ber Eribune ber parifer Kammern ertonen. Das vorliegente Buch ift ein lestgeborenes Rind ber Restauras tion und bemnach jest eine Baife, beren fich in unfern fchlimmen Beiten wol fcwerlich Biele annehmen werben. Beftimmt fowol bas Anbenten ber ausgezeichnetften venbeer Belben gu bemahren, als auch namentlich biefe Erinnerungen .. bem Gifte ruchlofer und revolutionnairer Schriften" entgegenzusegen, ents halt es eine nicht fehr flar georbnete Befdichte jenes Aufftanbes und ber aus bemfelben bervorgegangenen Unternehmungen. Reicher ift es an Schilberungen einzelner Thaten ber ropaliftis fchen Anführer, fowie namentlich von Anetboten, fammtlich gum Beugniß ber Frommigteit, Capferteit und logalen Gefinnung ber Benbeer hingeftellt. Bare bas Buch nicht gu febr Parteifdrift, fo wurde es unstreitig ein großeres Publicum interessiren, zu-mal ba man baraus eine ziemlich beutliche Borffellung von ber Art und Weife betommt, wie jene Bauern mit rober Kunft ben Rrieg gladtich zu fahren wußten, wenngleich ber Berf. tein Militair ju fein fcheint. Um brauchbarften mare baffelbe als Materialienfammlung für einen hiftorifchen Romanfchreiber, melder Geift genug befäße, Intereffe ju erweden fur bie Geftalten biefer Ebelleute, bie aus friedlichen Landjuntern ploglich Rriegehelben werben, biefer Bauern, bie mabrend fie ben Rofenfrang im Knopfloch und mit Knitteln in ber gauft eine feinbliche Batterie fturmen, fich mitten im Rugelregen auf bie Anie werfen, um ein Diffionefreug angubeten, und gu bem allen im Gegen: fas jene wilben Republitaner, beren fanatifche Sapferteit ihrem neuen Bogen fich und ihre Gegner gum Opfer fchlachtet. Bie aber tonnte bas vorliegende Buch in unferer Beit Glud machen, wo ber verjährte Rogalismus ber Benbee langft von ben Er: innerungen bes Raiferthums erbleicht, neuerbings aber burch bie Belbenthaten ber Julitage ganglich ber Bergeffenheit überliefert morben ift? 152.

## R û g e, Beine, Abler und Lorbern.

Ich glaube, ber Blick, ben ich bem Abler guräckverf, war noch ftolger als ber feinige, und wenn er fich bei bem erften besten Borberbaum erfundigt bat, fo weiß er jest, wer ich bin" Diefe Borte lefen wir foeben in ber Fortfebung ber "Reifebilis ber" von Beine, und wir gefteben, bag wir nach ziemlichem Rachbenten une mit ber Bwerficht zu beruhigen fuchten: bat bem Abler quasetionis mahricheinlich eine fcharfere Faffungegabe verlieben worben fei als uns, bie wir burchaus nicht bes greifen tonnten, mas br. Beine mit bem Borberbaum gu fcafe fen haben tonne, und inwiefern felbiger bem frechen Abter als Begweiser und als Signalement zur Betanntschaft bes frn. heine dienen konnte. Als wir aber weiter in dem opus geblate tert, als wir saben, wie or. heine fich als einen Martyren und Bortampfer der Freiheit, des Jahrhunderts darftellt, an beffen Grabe Rnaben und Junglinge weinen werben, wie ex von Siegen fpricht, bie er um ben Preis feines Gergblutes em tampft, und wie es nur bei ihm febe, feine hohe Stellung, feinen Ruhm, feine Grundfage für eine fette Sinecure gu vers faufen, mas er aber nicht thun werbe, obgleich er in ber lete ten Beit mager und nicht fett geworben fei, wie feine Beinbe ihm nachfagten - als wir alles Dies mit jenem Borberbaum gusammenftellten umb mit ber wieberholten Meuferung bes frn. Deine, baf er fich febr frant und angegriffen fable, ba ging uns ploglich ein furchtbares Bicht auf — und fo ift benn leiber taum mehr baran ju zweifeln. Diefer talentvolle, geiftreiche Jungling, ber fo fcone hoffnungen von fich gegeben, ift alfo wirklich - wie follen wir uns iconenb genug ausbruden, wie follen wir Beutschland, ber Belt bas Unglad verfunden, bas fie betroffen - or. Deine ift - nun, es mus boch beraus -Dr. Deine ift übergeschnappt, bie Gicelfeit ift ibm gu Ropfe gestiegen und hat bort eine mobleonbitionnirte, allen Ansprüchen arztlicher Lerminologie genugenbe fire Ibee, Monomanie ergeugt. Dr. Deine bilbet fich namlich leiber ein, er fei formlich ein großer Mann — fo von ben gewöhnlichen großen Mannern ein laurentus - eine wichtige Perfon in ber Beit. Bas ift babei ju machen? Die Sache ift um fo trauriger, ba biefer Rachtrag von Reifebilbern fcon gang offenbar bie Kolgen jener bellagenswerthen Beranberung anfichtragt. Es find offenbar bie Defen ber gruche, und bas Befte, mas wir bavon benten tonnen, ift, daß ber Buchbanbler mehr als ber Berf, felbft fte ausgepreft. Unter biefen Umftanben ift es gu loben, baß ben größten Theil bes vorliegenben Banbchens einige Artifel über England einnehmen, bie vor langerer Beit jum erften Mal in ben "Allg. politifchen Unnalen" erfchienen, und bie noch ber fruhern beffern Periobe bes Berfs, angehören und neben mandem Unfing viele febr gute Bemertungen über England ents halten und, was noch mehr werth ift, aus einer tiefaufgefaße ten und mahren Gefammtanfict entiprungen find. Doch unfere Abficht mar nicht, eine Recension biefer "Reifebilber" gu fchreis ben, fondern blos alle gute Chriften und Philanthropen aufzufobern, bas Ihrige gu than, um orn. Deine von feiner fon-berbaren Monomanie gu curiren. Ernfilich aber gefagt, ift es ein munberliches Beichen ber Beit, bag ein fo geiftreicher Mann wie Dr. Beine auf folche Grillen gerathen tann, und wol noch bebenklicher, bas es nicht an ehrlichen Leuten fehlt, bie ibm aufs Bort glauben werben. Roch mboten wir orn. Deine bitten, boch bie italienischen Ramen nicht fo gu fchreiben, bas man glauben follte, er tenne nicht mehr italienifc als fein Dr. Gumpert, ober wie ber Mann beißt - g. B. boch Francesca, nicht beutsch Franfchesta - Dichiele, nicht Ditfchiele. Es Beine fich ausgibt, in Lucca gu Baufe gu fein wie in feiner Rocttafde. \*)

<sup>\*)</sup> In eine ber nachften Bieferungen tommen wir auf Deine gurad. D. Steb.

### Blätter

für

# literarische Unterhaltung.

Sonnabend,

Nr. 36.

5. Februar 1831.

Reise in Serbien im Spatherbst 1829. Von D'tto von Pirch. 2 Theile. Berlin, Dummler. 1830. 8. 3 Thir.

Die vorliegende Reifefchilberung gehort unftreitig gu ben beachtenswertheiten Betten biefer Gattung, welche in ber fungften Beit erfchienen finb, ju benen, beren Berfaffer Gifer mit Biffen und Gefchmack in einem nicht ge= wohnlichen Grabe vereinigen. In und fur fich ift ber Stoff biefes Bertes ein belohnender und anziehender, bilbert uns ein zur Gelbständigkeit nach langem nem Range unter ben europaifchen Rationen ringenbes Bolf. bas enblich, unter einem allgemeinverehrten Rurften vereinigt, bie Segnungen ber europhischen Gultur ju geniegen hofft, bie ihm fo lange ein verbotenes und mit Gefahr verbundenes Gut waren. Allein, biefer schon an Ach Intereffe erweckenbe Gegenstand ift auch einer fehr geschickten hand zur Schilberung zugefallen. In einer anspruchelofen, hingebenben Darftellung malt une ber Berichterftatter mit ben treueften, marmften und mahrften Localfarben Land und Bolt, seine patriarchalische Regie: rung, Die robe Naturlichteit ber Sitten, Die alte Schmach, Die neue Chre, Die hoffnungen und den Stolz bes Lanbes, feine alten Erinnerungen, feine neuen Ausfichten, feine Bunfche und feine Leiben. Wir muffen an feinem Bilbe unwilleurlich einen großen Antheil nehmen, benn Die erfte aller Foberungen, welche an eine Arbeit biefer Art gestellt werben, Die Bahrheit und Treue, tritt nicht minder baraus hervor als ber Geschmad, die Biffenschaft und die Theilnahme erweckende Derfonlichkeit des Berfaffer8.

Wir sind gewiß, daß wir von unsern Lesern um so mehr Dank verdienen werden, je mehr Bruchstücke wir aus diesem vorzüglichen Werke mittheilen, das uns einsmal wieder mit so vielen und gehaltlosen Reisebeschreisbungen auszusöhnen geeignet ist, wie unser Markt sie darbringt.

Bon Interesse für das Land gewonnen, mit einiger Sprachkenntnis ausgerüstet und mit wenigen Empfehlungen versehen, durchweist der Verf. Serbien unmittelbar nach dem Friedensschluß von Abrianopel, in einer Periode, welche alle frohe Hoffnungen des Landes zu verwirklichen

anfing und feine langen, muthigen Rampfe zu belohnen versvrach. Die Bergen waren in einer folden Beit besonbere offen und öffneten fich noch leichter, bem Berfaffer gegenüber, ber als Preuge bem Bolt angchorte, beffen Cabinet auf ben ichnellen Friedensichluß einen bedeutenden Einfluß ausgeubt hatte. Die Chenen amischen Thereffopol und Reufas werben ichnell durchreift; ichon bier trifft man auf einen gablreichen ferbischen Stamm, Nachsoms men von Auswanderern aus bem 17. Jahrhundert, bie Sprache, Lieber und Erinnerungen bei fich erhalten haben. Sinter Carlowis erblicht man bie ferbische Grenze, den Bergrucken des Awala; Belgrad felbst wird erst in Semlin fichtbar; ber Berf. braucht 2 Stunden jur Ueberfahrt über die Donau. Bevor er bas Land betritt, gibt er eine Ueberficht ber Geschichte Gerbiens, scines jegigen ftaatbrechtlichen Berhaltniffes zur Pforte und feiner ftati= ftischen Bedeutung. Bulgarien, Albanien, Macebonien, Rumelien, feine Nachbarlander gehorchten, fie maren ber Pforte vollig unterworfen; nicht blos ihre Regierung, das Bolt, als foldes, mar untergegangen. Unders war es mit Serbien, nur fein Thron war gefturgt; bas Bolt hatte seine Selbstänbigkeit behauptet so gut wie bie Dereoten und die Inselgriechen. Die geschichtlichen Saupt-momente nimmt der Berf. in folgenber Art auf. Stebentes bis zehntes Jahrhundert: Bulgaren und Gerbier laffen fich zwischen ber Donau und bem Samus, im alten Mofien, nieber. Elftes bis vierzehntes Jahrhundert: bas ferbifche Konigreich umfaßt Gerbien, Bosnien, Dacebos nien, Albanien. 1356-89: König Steph. Duschan rus ftet fich, Griechenland ju erobern; mahrenbbef faffen bie Turten festen Kuß in Europa. Sein Sohn Urofch, frafts lofer als er, theilt bas Land unter Anefen (Statthalter), unterliegt gegen bie Turten in ber Schlacht auf bem Amselfelde (15. Juni 1389), die das Reich nach 30jah= riger Blute vernichtet. Bierzehntes bis achtzehntes Jahr= hundert: bas Reich ift untergegangen, bas Bolf nicht; die Bernichtung war keine moralische, sondern eine poli= tische. Die physische Erhaltung bes Boles hatte ihren Grund in ber Art ber Befigergreifung bes Giegers; turs kifche Krieger murben bie Grundherren; Die moralifche Erhaltung mar ber Religion, ber Sprache, ber Poefie ju banken, bie bas Anbenken an die alte Selbständigkeit nicht untergeben ließen. Rein Abfall von ber Rirche fand hier

ftatt wie in Bosnien und Albanien, und biefer treuen Ausbauer beim Altar Chrifti verbankt Griechenland und Serbien feine heutige Wieberherstellung. Die Rlofter hats ten Giniges von wiffenschaftlichem Beift gerettet; an Diefem fcmachen Funten entzundete fich das neue Boles: leben, jum Beweise, bag ein Bolt, bas fich felbft nicht perläßt, niemals gang verlaffen ift. Seit 1792 Erwachen ber alten Kampfesluft in Gerbien. Der Aufstand Das: man Dglu's hatte die Pforte verleitet, die Gerbier gegen Die Emporer in die Waffen ju rufen. Die gange Nation ftand auf, befiegte Pasman und erwartete ihre Beloh: nung. Sie blieb aus; bies war ber Augenblid ihrer Wiebergeburt. Bon 1804-29: Rara Georg befiegt Die Sanitscharen und wirft fich Rufland in die Arme. Als dies ihn verließ, blieb er lange siegreich; endlich ent= fant ihm der Muth, er fich; Milofch Obrenowitsch, ber iebige Kurft, blieb mit wenigen Treuen allein gurud. Er fampfte und unterhandelte endlich auf ehrenvolle Bedin: gungen; er ward jum Oberknesen von Rudnik ernannt; Die Gerbier behielten ihre fleinen Baffen. 1815 brach ber Aufstand von Neuem aus; Milosch an der Spige fiegte burch 3 Dinge: Festigkeit des Willens, Ginheit ber Ruhrung, Menschlichkeit gegen Beffegte; Die Turten mußten feine Bebingungen annehmen. Gin neues Rechtevers baltniß warb gegrundet. Die Turken, auf die Festungen befchrankt, hatten feinen Untheil mehr an ber Landesver: maltung; bie Nation ftand um Dilofch gefchart, ben fie 1817 jum Dberhaupt ermahlte, und biefer Bahl verbankt fie ihre Wiedergeburt. Fürst Milosch ift ein außer= orbentlicher Mann; er reorganisirte bas Land, er allein blieb fest und seinen Bertragen treu, als 1828 ber Rrieg begann; bie Nation brannte von Kriegsluft. Rugland achtete feine Festigkeit, der Tractat von Ubrianopel bestå: tiate Gerbiens innere Unabhangigkeit. Der Gultan er= nennt ben Pafcha von Belgrab als Rriegsoberhaupt; Fürst Milosch fteht an ber Spite ber Civilverwaltung. Er liefert bie großen Tribute birect an bie Pforte. In ben Dorfern und Stabten burfen teine Turten wohnen; ollein die Spahis, ber kleine turfifche Abel, befigen ben aroften Theil bes Grund und Bodens ale Lehnstrager ber Pforte und Bineberechtigte. Die turfifche Befagung in ben Keftungen beträgt 9000 Mann; bie große Strafe von Wien nach Konftantinopel durchschneibet Gerbien und er= balt es in Bertehr mit Europa; bas Land ift mit Bebirgsmalbern bebedt; bie Morawa, ber hauptflug, nimmt 4 Rebenfluffe: Mlama, Det, Poretich, Rolubara, auf; bie hauptorte find im Norben: Schabay, Beigrab, Smeberemo (Semendria), Poscharemaz (Paffarowis); im Guben: Krajugemas (Milosch's Refidenz), Jagobina, Tjuprija, Ufchiga, Afchatschaf und Karanowag; alles Uebrige find Dorfer von Erdhutten, jedes Gehoft besonders mit Pallisaben von Bretern umgeben. In Belgrab angetom= men, macht der Berf. bem Befir Baffein Pafcha feinen Besuch. Er ift ber Sohn einer Chriftin und gilt für menschenfreundlich und für einen guten Familienvater. Seine Unthatigfeit, feine Unwiffenheit tommen ben Gerbiern ju ftatten; er bewohnt 3 fleine Bimmer feines Ros nat, die er faft nie verläßt; ben gangen Lag fcweigfam, seinen Tschibat in der Hand, eingehüllt in eine weiche Pelzmasse und einen weißen, goldgestickten Turban, ruht er auf Riffen am Fenfter. hier fitt, fpeift er, em= pfangt Besuch und Schlaft; Alles an derfelben Stelle. Die Unterhaltung mit ben beiben Grenden, einen oftreichifchen Aurier und bem Berf , ift anzichenb. Auf die Frage! wer er benn eigentlich fei, antwortet er burch ben Dols metich : ein Tranneburgi : Bafchi ; bie Turten fennen Preufen nur unter bem. Namen "Aranneburg". Rach eint: gem Sinnen folgt bie Frage: ob es bort auch Springbumben gabe; wie bie größte Stabt im Lande beifie: wie es tomme, bag es in Berlin meniger warm fei, es muffe alfo wol große Berge bort geben, ba auf Gbenen bekanntlich bein Dolg wachse u. f. w. Nun klatschte er in bie Sande, und Achmed, der Schreiber, erfchien, nach neuer Sitte ichon ohne Turban, bas meffingene Schreibzeug im Gurtel. Er malt bas Rothige gur Beglaubigung ber Fremben auf Reine Papierftreifchen und fie merben hof= lich entlassen. Der Berf. findet die Baschis (Offiziere) febr munter, aufgewedt und liebenswurdig; bie turfifche Sprache flingt ihm mit ihrem jambifchen Tonfall mebe wie ein Aufgablen einzelner Worte ale eine Rebe-Das Unglud ber Pforte im letten Rriege erflart ber Berf. burch bie allgemeine Abpeigung, fich fur عليك tan zu ichlagen, ber, nach ber Deinung ber Tu felbft ein Djaur, ein Mostow geworben fei. Ihre Jubolens übersteigt allen Glauben; selbst jest nach taum beenbigs tem Kriege war bie Festung Belgrab im elenbesten Bus stande, und ber Berf. meint, bag biefe überhaupt feine Belagerung bestehen tonne. Der Konat bes Wegiers befteht aus einer Menge von Schuppen, Galerien und Bus den, voll zerlumpter, rauchender und schlafender Türken. Das Rauchen ber Turten ift mehr ein Rauchern, felten burchzieht der Dampf den Mund. Diefer Sof hat ein Aussehen der Greuelthaten wurdig, die hier vollzogen murben. hier murbe ber griechische Ganger Rhigas gerfagt; hier ftarben, 1815, 36 Gerben am Pfahl, Manche nach fiebentagigem Tobestampf. Sang anbers ichon fieht es im Sotel ber ferbischen Magistratofnesen aus. Sier ift Alles einfach, aber reinlich und fpiegelblant; ihr Geschaftsgimmer gleicht einem norbbeutschen, bie Tracht ber Berren ift turfifch. Der Furft hat einen Konat in Belgrad, ben er jeboch nie besucht; hier wird ber Berf, wie von gartlichen Freunden empfangen. Die Civilverfassung bes Lan= bes ift folgende: Jebes Dorf mablt feinen Ameten; mehre Dorfer jusammen haben einen Anesen, mehre Aneschinen lenkt ein Dbortnes, beren 13 find und die unter bem Fürsten fteben, Die Anefen find befolbet, fammeln ble Steuern und handhaben bie Polizei; jede großere Stadt hat ihre Magistratelnesen. Der Fürft ift ber allgemeine Bater; sein Regierungsspftem ift bas patriarchalische; bas Bolt vertraut ihm unbedingt. Schulen find gegrundet, an einem guten Gefebbuch wird gearbeitet; bie meiften Einrichtungen find vorbereitet und erwarten nur bes bes lebenben Bortes.

(Die Bortfegung folgt.)

Deuterostopie, ober merkwürdige psychische und physiologische Erscheinungen und Probleme aus dem Gebiete der Pneumatologie für Religionsphilosophen, Psychologen und dentende Aerzte. Eine nöthige Beilage zur Damonomagie, wie zur Zauberbibliothet von Georg Konrad Horft. 2 Bandchen. Frankfurt a. M., H. Wilmans. 1830. Gr. 8. 2 Thir. 12 Gr.

Die Debication biefes Berts \*), beffen pomphafter Titel faft mehr auf einen reifenben Bahnargt benn einen Doctor ber Theos logie als Berfaffer foliegen laffen follte, verbantt Balter Scott, wie es fcheint, nicht feinem ausgezeichneten, bie Romantit gu einem neuen verebelten Dafein hervorrufenden Salent, fonbern vielmehr ber Schattenfeite feiner Benialitat, bem fcheinbaren hinneigen gum Aberglauben ober wenigstens, um mich an bem großen Reifter nicht gu verfanbigen, bem nicht hinlanglich an den Tag gelegten Das gegen biefe Misgeburt einer trankelnden Phantasie. Das andere Gesicht, second sight, bessen übrigens Balter Scott in feiner Befchreibung ber Kriege bes Montrofe felbft nur als einer Gautelei ber fcottifden Geber gebentt, gibt bem Berfaffer Gelegenheit, baffelbe als eine wichtige pfp= difche Ericheinung einer weitlaufigen Untersuchung gu unter: werfen. Es foll baffelbe in bem Bermogen befteben, Begeben: beiten und Thatfachen, welche fich weber in ber Wegenwart ober in ber Bufunft ereignen werben, vermittelft ber Organe bes nas turlichen Gefichte auf eine symbolische Beise mahrzunehmen und zwar alfo, das das Abwesende und Butunftige als dabei vor ben Augen gegenwartig erscheint und in symbolischen Reprasentatios nen angeschaut wirb. Diese fogenannte Deuteroftopie foll fich nur auf bie Ophare bes gemeinen Lebens erftreden und bas wefentliche Mertmal, welches fie von anbern Bifionen unterfcheis bet, bas Symbolisch-bivinatorifche berfelben fein. So g. B. ift es ein ficheres Angeichen bes Tobes eines Menfchen, wenn ein Deuteroftop ein Leichentuch um ihn gefchlagen fieht, beffen Bohe bie Beit ber gu erwartenben Begebenheit angeigt; eine Frau, linte neben einem Mann ftebenb, bebeutet beren Dochzeit; Blutflede einen Morb u. f. w.

Dit biefer vortrefflichen Gigenfcaft follen bie Schottlan: ber vorzugeweise begabt fein, boch fintt biese psychisch-pneumatifche Erfcheinung bebeutenb in niebere Regionen berab, benn fie erftrect fich, nach ben von bem Berfaffer gefammelten glaubwurdigen Rachrichten, nicht nur auf fleine Rinber, fonbern auch, vermuthlich vermoge einer eignen Art von Bahlverwandtichaft, auf hunbe, Pferbe und Rube, welche burch Schreien, Bittern, Davonrennen u. f. w. gu ertennen geven, bag bas bem Deuteroftopen aufgegangene Beficht auch von ihnen gefchaut werte, worauf fich vielleicht eine bestiglicherationalistische Ertlarung bes ungewöhnlichen Benehmens von Bileam's Efel grunben liefe. Unfer Berfaffer liefert eine große Angahl von Ergablungen, wo fcottifche Deuteroftopen Tobesfalle, hochzeiten, fremben Befuch u. f. w. vorherfahen, und fammeit auch aus ben Rachrichten von anbern Lanbern Beispiele abnlicher Bifionen. Er ergablt verschiebene Befdichten, mo Schamanen, alte Stanbinavier, gapplanber u. bgl. munberliche Dinge gefeben batten, bermifcht auch mit biefen Darchen bie befannte phyfifche Ericheis nung ber Luftspiegelung (mirage), welche in bas Gebiet ber Mathematit und nicht in bas ber Damonomagie, bie ber Autor ju feinem Lieblingsftubium ertoren gu baben fceint, gebort.

Mit besonderer Weitlaufigkeit verweilt der Autor dei Erzählungen eines Doctor Losius, welcher im Anfang des vorigen Jahrhunderts Professor und hofprediger in Königsberg war und nebst seiner Familie das Talent der Deuterostopie besaß. Dies ser fromme Mann, dessen Gebete mehrmals auf wunderdare Art sast augendlicklich erfüllt wurden, sah die Kirche, in der apredigen warde, im Traum, während die Seinigen Feuersbrünste, Dochseiten, Todessielle und Duelle von Studenten prophezeiten.

Mehre abnliche Beispiele, wo ble Scene in Deutschland ift, foli len beweifen, bas Schottland nicht ber einzige Gis ber Deutes roftopie aber boch bas Mutterland berfelben fei. Dein erfter Gebante bei Lefung biefer absonberlichen Geschichten, welche ber Berfaffer als biftorifche, unbezweifelte gacta recht falbungsvoll vorträgt, war Mitleiben mit bem armen vom Dorag wegen feiner Beichtglaubigfeit fo arg verfchrienen Juben Appella, melder gegen unfern Autor wol noch ein grger Steptiter gewefen fein mag. Bald aber, mir auf einen Augenblich die Sache möglich und bas second sight in Schottland einheimifch bentenb, tonnte ich mir bas Schictfal ber armen hochlanberinnen, benen ein folder, hausliche Greigniffe im symbolischen Geficht vorausschauender Deuteroftop als Gatte zufiel, nicht qualvoll genug vorftellen. Bahrend bie arme Schone im heitern Sinne auf bie Balle in Chinburg fich freut und mobigemuth ben balb gut tangenben Cotillon trallert, geht vielleicht bem griesgramigen Gemabl feine verbammte Deuteroftopie auf, er fieht in fyms bolifder Biffon fich ftolg und erhaben fteben auf bes boche lands romantifchen Boben, aber, verwandelt in einen jagbbaren Dirid, und er weiß die Symbolit gu beuten; wehe ber harmlofen Battin! Inbeffen, Schottland eriffirt noch, und fo wird es auch fo arg bort nicht fein. Auf bie von ihm in ziemlicher Quantitat angeführten Beifpiele erwähnter Art fich ftubenb, gebt ber Berfaffer auf ben philosophifchen Theil feines Berfs uber und ftellt bie Fragen auf: 1) ift bas andere Geficht als eine naturliche Anlage ober verborgene Kraft bes menfchlichen Beiftes überhaupt und an fich ju betrachten? Dber 2) tann baffelbe, wie man in frubern Beiten faft alle Arten von Erfdeinungen und Gefichten fich ertfarte, aus trgend einer rathfelhaften Einwirtung von geiftigen Potengen flar gemacht were ben? Dber enblich 3) ift Alles, mas man in alter und neuer Beit bavon berichtet und geglaubt bat, lauter Trug, Taufchung und toher Aberglaube gemefen? Die britte, freilich einfache Erflarung findet ber Berfaffer nicht gulaffig, benn wo bleiben fonft die iconen Erzählungen von Ehren Lyffus und Conforten? Die zweite Ertlarung misfallt bem Berfaffer: benn bon bem fichtbaren Erscheinen ber Beifter und bes Teufels fcheint er nicht vollig überzeugt zu fein, welches fehr hart fur ben armen Teufel ift, für beffen Grifteng und Sichtbarteit boch manche Arabition fpricht, die gerabe biefes Buch, als Beitrag gur Das monomagie, nicht verwerfen follte. Bei ber erften Ertlarung, als bem Schluffel gu ber pneumatifchepfpchifchen Deuteroftopie, wie biefer Aberglaube mit affectirter Belehrfamteit genannt wirb. fteben bleibend, entwickelt ber Autor noch einige Ansichten über Diefe vortreffliche, nach S. 72 auch hunben, Pferben und Rie ben verliebene Gigenfchaft.

3m 2. Theil beginnt ber Berfaffer mit Schwarmes reien fruherer Jahrhunderte, wie g. B. bes Apollonius von Thana, fowie mit Ergablichgen finnlofer Biffonen einzelner Reus platoniter und Beiftererscheinungen, welche ber Berfaffer fammtlich in bas Gebiet feiner Deuteroftopie giebt, bie er gleichfam in ein wiffenschaftliches Softem zu bringen fucht, worauf er auf bie Mantit ober bie Runft, bie Butunft gu entrathfeln, über geht. In biefer Runft ift ber vor mehr als 100 Sabren Bonbon in Erstaunen segenbe Duncan-Campbell noch erfahrener als unfere beutschen Beren im Prophezeien aus Raffeefat, aber ein Deutscher, Dr. v. Edartshausen, macht ihm ben Rang auf bies fem gelbe bes Unfinns ftreitig, sowie auch alte Beren in Schottland baburch, bas fie einen magifchen Rreis um einen Mene fchen gieben und um ihn berumgeben und feine Butunft enthallen, welches Deafilgeben beißt. Traume, Fernsehen, Sichsetbstfeben, Abnungen bringt ber Autor unter gelehrt klingenden Bort-schällen in nabere ober entferntere Berbindung mit ber abgehandelten Deuteroftapie, erzählt bavon Beifpiele aus allen Gegenden Europas und wagt fogar kleine Ercurftonen in bas Gebiet bes Magnetismus. Die Geschichte, wo Karl XI. von Schweben in einer Bifion bas funftige Schicfal feiner Succefe foren fieht und eine gespenftische Erfcheinung "Bebe über bas Saus Bafa!" ruft, fowie bie erbauliche Ergablung, bas bie

<sup>&</sup>quot; Gir Balter Scott mit bober Berehrung jugeeignet.

Abnigin Ulrike Eleonore von Schweben, im Sarg liegend, die weit entfernte im gleichen Augenblick ebenfalls sterbende Grafin Steenbock umarmt, fast ber Autor mit einer Art von Ehrsurcht auf und tadelt von sich selbst ben Ausbruck: "bas diese Beges benheiten sich zugetragen haben sollten", indem ein 3weifel

baran Bermeffenbeit fei.

Um Schluffe bes Werts zeigt ber Berfaffer, wie bie Gabe bes second eight, auch wenn fie nicht angeboren ift, von farten und verwogenen Raturen willfurlich und gleichfam gewalts famerweife erworben ober vielmehr ertrost werben tonne. Es ift unter Anberm bas Saighiren ober Seufeletagenopferfeft eine amechienliche Manier. Diefer wahnfinnige, emporenbe Proges befteht barin, bag eine große Menge ungludlicher Raben gufammengebracht und nach und nach lebenbig gebraten werben, fodaß immer ein armes Schlachtopfer bes menfchlichen Babufinns lebend am Spiege fein muß. Der pfochischepneumatifche Philosoph, benn biefes muß er, nach bes Berfaffers Unficht, wol fein, welcher ben Ruhm eines Deuteroftopen erftrebt, barf wahrend biefer Opferung weber Speife noch Trant gu fich nehmen, fonbern muß fortwahrend, wenigstene & Zage und 3 Rachte binburch, Ragen fpicfen und braten; boch bafur winkt ihm ein herrlicher Lohn, er erhalt bie Gabe bes second sight. Allan Maclean, nebft feinen Gebulfen, erhielt, nachdem er fich 4 gange Bage auf biefe wiffenschaftliche Art beschäftigt und eine Unfumme fculblofer Ragen gespießt und gebraten hatte, bie Gabe bes anbern Gefichts, welches ber Berfaffer gang naiv als ausgemachte Babrheit berichtet und fich nur über bas lange gaften bes verehrlichen Maclean munbert.

Daß ber Berfaffer sich feibst als einen aufgeklarten Mann, welcher bem Aberglauben keineswegs zugängtich fei, schilbert und gleiches bob benjenigen Personen beilegt, von benen er die erwähnten Bunbergeschichten erzählt, versteht sich, und es muß baber bem Beser überlaffen bleiben, inwiesern er an diese Bers sicherung glauben will.

#### Reue italienische Beitschrift.

Gine folde erfcheint nun auch, nach tem uns vorliegenben Profpectus, in Berona, unter bem Titel : "Poligrafo, ossia giornale di scionze, lettere ed arti". Für bie einzelnen Gegenftanbe, mit benen fie fich befaffen foll, find 8 Sectionen gebil bet worben, namlich: 1) Ernfte Biffenschaften: Theologie, Dathematit, Philosophie, Moral, Rechtemiffenschaft, Staatswirthe fcaftelebre; 2) Raturmiffenschaften: Raturgefchichte, Boologie, Botanit, Geologie, Mineralogie, Physit, Chemie, Aftronomie; 5) medizinifche Biffenfchaften: Anatomie, Physiologie, Pathologie, Pharmacle, Rlinit, Chirurgie, Thierarzneitunde; 4) Rosmologie, Geschichte, Chronologie, Archaologie, Geographie, Statiftit; 5) Literatur: Philologie, Rebefunft, Rovellen, Roman-gen, Dichttunft, Muthologie; 6) Schone Runfte: Malerei, Bilbs hauertunft, Bautunft, Aupferftecherfunft, Dufit; 7) Sandwerte: Mgricultur, Gautentunft, Band: und Bauswirthichaft, demifde, mechanifche und ofonomifche Fertigfeiten, Strategie; 8) Bermifchtes: encoelopabifche Berte, Reifen, Lebensbefchreibungen, Retraloge, Deteorologie. — Theils follen in Bezichung auf Diefe einzelnen Gegenftanbe Originalauffage, theils Auszuge aus ben vorzuglichften Werten und Beisschriften bes Auslandes gege: ben werben. Much will man von Seiten ber mehren Berausgeber auf intereffante Erfindungen und Entbedungen in Anfebung obiger Gegenstanbe, auf bibliographifche Rotigen, topographifche Ungeigen, Rachrichten von Universitaten und bgl. Ructucht nehmen. Jeben Monat foll ein Band von ungefahr & Bogen ericheinen; ber Preis bes gangen Jabrganges ift auf 24 oftreichische Lire (20 Rreuger), alfo 5 Abir. 8 Gr. Sachfifch beftimmt. Bie wir von einem ber Berausgeber boren, bat bie Begrunbung biefer Beitschrift manche Schwierigkeiten von Geis ten ber Regierung gemacht; ihre Befiegung von Seiten ber Bearimber zenat indes für beren Gifer und ihre tiebe jur Sache. Much

Italien will vorwärts, trot fo mander hemmungen von Anfenil (Siehe ben Auffat in b. 28. 1881, Rr. 1, 2.) 29.

### Preisaufgabe.

Der unterzeichnete Berleger bes Taschenbuchs Uranta, von bem Bunsche beseelt, baffelbe immer wurdiger und interessanter auszustatten, sobert alle beutsche Dichter und Dichterinnen auf, zu einem Preise zu concurriren, ben er hiermit für die

#### Rovelle ober Erzählung

aussett. Dieser Preis besteht barin, bag er bie Rovelle ober Erzählung, die von den eingesendeten für die ausgezzeichnetste und werthvollste erfannt wird, mit zehn Louisdor in Gold für ben Bogen

von 16 Seiten honoriren wirb.

In der Wahl des Stoffes wird vollige Freisheit gelaffen und nur hinsichtlich des Umfanges des stimmt, daß derselbe fünf Bogen nicht überschreiten darf, wenigstens wurde, wenn einer Novelle oder Erzählung der Preis gusallen sollte, die im Druck mehr als 5 Bogen betrüge, dann überhaupt nur die Summe von funfzig Louisdor dafür gezahlt werden.

Außerbem verspricht ber Unterzeichnete, alle Novellen ober Erzählungen, die zwar nicht bes Preises würdig erstaunt werden, aber die er doch für die Urania geeigenet erachtet, und zu beren Benuhung Raum vorhanden

ist, mit

fünf Louisdor in Gold für den Bogen von 16 Seiten zu honoriren, jedoch unter ber obigen Einschränkung, daß über 5 Bogen gar tein honorar gezahlt wird. Es wird von allen Einsendungen angenommen, daß sie zu diesen Bedingungen benutt werden burfen, wenn-ihnen nicht der Preis zufallen follte.

Die Zahlung des Honorars findet nach der Ausgabe des Taschenbuchs statt. Uebrigens kann erst 5 Jahre nach der Erscheinung des Taschenbuchs jeder Autor über

feinen refp. Beitrag anderweitig verfügen.

Jebe Einsendung ist mit einem Motto zu bezeichenen, das auf einem verstegelten Zettel, der den Namen und Wohnort des Berss. enthält, zu wiederholen ist. Bis Ende Marz 1831 bleibt die Concurrenz offen, und Ende Mais erfolgt die Entscheidung, sodas wer im Laufe des Juni keine Nachricht erhalten, daß seiner Einsendung der Preis zuerkannt ist, oder dieselbe doch des must wird, darüber versügen kann. Ein Jahr lang bleiben die Manuscripte zur Disposition der Einsender liegen, nach dieser Zeit aber werden sie nebst den verstegeleten Zetteln vernichtet.

Es wird um recht beutliches Manuscript gebeten, und alle Einsenbungen werben franco ober burch Gelegenheit erwartet.

Leipzig, 15ten Juli 1830.

F. A. Brodhaus.

# literarische Unterhaltung.

Sonntag,

Mr. 37. —

6. Rebruar 1831.

Reise in Serbien im Spatherbst 1829. Bon D. v. Pirch. 2 Theile.

(Fortfegung aus Rr. 86.)

Die Stadt Belgrad wird ausführlich und lebhaft gefchilbert; fie befteht aus mehren unter fich getrenn= Gine lange Dauptstraße, meift Buden ten Stabtchen. mit offenen Rlapptischen, und einige Rebengafchen bilben bie obere Stadt; ein ichlechter Rahrmeg mit eingelnen Saufern und Gemauer führt zur Bafferftabt berab; bie Raigenftadt bilbet eine borfartige Borftadt; ein Meiner Fled am Gubweftenbe. Die Dberftabt bilbet eis nen hubschen Plat. Dier liegt bas Saus des Fürsten, baneben im Biered ble Kanglet, eine Rirche, Die Schule und ein Thurm, Ales einfach, aber folid; ein neues Da= lais von Rachwert ift im Bau; die neue Ordnung ber Dinge wird Belgrad fehr heben. Im Innern ber Quarrees, welche bie Boutiquen bilben, wohnen bie reichen ferbifden Raufleute, von ber Strafe aus unfichtbar, in gefcmadvollen Ginrichtungen. Biele fleine, außerft faubere Saufer, Stallungen und Garten bilben biefe gleich: fam verftedten Bohnungen. Sier lebt ber Gerbier binter unscheinbaren Buben mit Beib und Kind in Boblhabenheit; hier bat er feine Baffen, feine Bucher, bier walten bie Frauen, hier ubt er bie ichrantenlofefte Baftfreunbschaft gegen ben betrauten Fremden aus. 3m Borbaus ober in ber Ruche empfangt ihn die Frau mit ben Rindern. Sie bringt Wein von Ritopet, Fruchte und Confituren, auf welche bie Turten fich trefflich verfteben. Der Frembe muß ergablen - von bruben; Befundheiten merben ausgebracht, und ein Nachbar führt ihn bem anbern zu, bamit er biefem gleiche Ehre erweife. In biefen Meinen Saufern fieht man die eriginelisten Ginrichtungen. Das eine ist gang europaisch: Sopha, Spiegel, Stuhle, Rupferftiche find hier; bie gang mobifch europaische Garberobe ber Frau. Das zweite ift orientalifch : Divan, Baffen und ferbische Unguge. Die meiften Raufleute sprechen etwas Deutsch. In biefen innern Saufern find offene Pavillons angebaut, wo die Frauen im Freien fisen und fliden. Der Gerbier liebt bas Freie, und in ben Stra-Ben fieht man fast nie ein weibliches Wefen. Die Tracht aller Stande wird gefchilbert. Die ferbifche Sprache nimmt burch ihren Bohllaut und ihre Ausbildung die Stelle unter ben flavifchen Oprachen ein, welche ber italienifchen

unter ben romanischen Sprachen gebührt; fie ift jum Ges fang, zur Poefie geschaffen, fie hat bie Schriftzeichen ber ruffischen, ber fie im Wortbau gleicht; ihre Grammatit ift jedoch einfacher, und unter allen flavischen Sprachen ift fie die leichtefte. Die Dungen find turtifch. "Es gebort einiger Entschluß bagu, mit Turten gur Lafel gu fiben", fagt ber Berf. "Ihre Scheu vor Deffer und Gabel, ihre Unart, die Speisen mit den Kingern jum Munde gu führen, bas Berreißen berfelben mit ben Sanben und bie geräuschvolle Art, biefe alle Augenblicke abzulecken, ift nicht febr appetitlich. Dagegen aber ift vielleicht tein Bolt so maßig als die Turten". Auch bie Gerbier find außerst genügsam, und ber Berf, traf auch einen folchen, ber fich einen einzigen Rrebs jum genügenben Rachtmahl gurechtmachen ließ. Dagegen find Alle große Rafcher; fo fieht man in Belgrad Leute mit verbecten Blechichliffeln umbergeben, am Gurtel ein Tafchchen mit verschiebenen Spateln. Diefe vertaufen in vielen Formen eingetochte Sprupe und bunten Buckerstaub. Bon den Borubergebenben angerufen, tauchen fie ben Spatel in Sprup, barauf in ben Buckerstaub und streichen ihn ben Begebs renden burch ben Dund, wofur fie ihren Dara empfane gen. Jeber Turte bat feine Tafchenubr von enormer Große, um bie Stunde bes Bebete nicht zu verfaumen; biefe werben besonbers für fle in England gemacht, bem bekanntlich rechnen die Turken die Stunden nach altita= lienischer Art, vom Sonnenuntergang an. Die Ziffern sind fleine Reilchen in verschiebener Bahl. Belarab bat noch teinen Buchladen, aber einen industriosen Buchbinder, Namens Gawrilo. Gein Laben veranlagt bei ben Turten die narrischsten Dieverstandnisse; balb foll er ihre Uhren verbessern, balb ihnen den Bart scheren u. f. w.

Der britte Abschnitt umsaßt die Reise zum Fürsten Poscharewaz. Die neuen Postanstalten sind gut; in jeder Stadt stehen 20—30 Reitpferde zum Gebrauch für dem Fremden bereit, das Pferd zahlt 30 Para (24 Sgr.) für die Stumde oder 4 Meilen, und der Berf. gibt für 3 Pferde 14 Stunden dis Poscharewaz 314 Piaster (34 Ahr.). Die Einrichtung der Reise hängt dabei ganz von dem Reisenden ab; die Pferde sind klein, aber bequent und dauerhaft. Schon zu reiten versteht kein Türke oder Serbier; ihre Kunst ist ein wildes Tummeln des Thieres. Südlich von Belgrad kommt der Reisende über die

Braticharbugel. Die Schilberung bes Landes ift in jeber, vorzüglich aber in militairischer Begiehung nicht ges mug qu loben; ber Berf, zeichnet ben großen Contour, wie bie Localfarben ber Gegenden, bie er durchreift, mit gleicher Lebendigkeit und Anschaulichkeit. Ernfte Turten, im malerischen Reisecostum, und zerlumpte Bigeunerhau-fen, Brunnen, Gafthauser, Strafen und Fluffe und mas bem Reisenden sonft begegnet, fteht in lebhaften und treuen Bilbern vor uns. Die Beobachtunasmeife bes Berfe, ift eine burchaus praktifche, thatfachliche; nirgende leere Phrasen und Refferionen. Dagegen hebt er Mues bervor, mas ber Furft bereits fur fein Land gethan und und mas er vorbereitet bat, und erfullt uns fo mit Reugier und Achtung fur biefen feltenen Dann, ben er uns balb perfonlich kennen lehrt. Die Schonheit ber Donau feffelt fortmahrend bas Auge; Gichen:, Rug: und Pflaumenbaummalber beschatten bie Bege und bezeugen ben Bolgreichthum bes Landes; die Dorfer find armlich, aber reinlich, und bei ben Ameten und Anefen trifft ber Reis fende überall auf bieselbe patriarchalische Gaftfreundschaft. Alle Stragen find burchaus ficher, in ben Rave=hans (Raffeebaufern) findet man leicht Untertommen und bereftet, mas man mitbringt. Fleifch, Brot und Wein ift überall ju finden. Semendria wird berührt, turfische Mufit und Mimit beschrieben, endlich Poscharemag, von freundlichem Anblid, erreicht. Alles ift hier wohnlicher, orbentlicher als in Belgrab. Der Berf., an Srn. Dawibowitich, ben Secretair bes Fürften, empfohlen, wirb pon biesem zur Tafel gelaben. Der Palast bes Milosch befteht aus einer Menge fleiner Gebaube in einem von Daliffaben eingeschloffenen Sof. Alles ift tuchtig und nett. In ber Mitte biefes Sofes fand ber Reifende ben Furften; in einiger Entfernung bie Berren feiner Umgebung. Burft Milosch ift 48 Jahr alt, kolossal von Gestalt, blond, von heitern, offenen Bugen, in feinen Bewegungen murbevoll. Er fieht aus wie ber Seld feines Bolts, ber er ift. Seln Coftum war reich und turtifch; er trug Distolen im Gurtel. Dawidowitsch, fast aller europais fchen Sprachen machtig, ftellt ben Fremben vor; ber Rurft fpricht nicht Deutsch und tann weber lefen noch fcreiben, allein fein Ropf ift hell, und er tennt bie euro: phische Politit volltommen. Seinem Bolte ift er Alles in Allem: Richter, Bater, Bertheibiger und Dufter. Sein Ausbrud ift feurig; er fragte theilnehmend nach bem Befinden bes Ronigs, nach bem Raifer von Rusland, ber Raiferin. Raffee und Tichibut werben herumgegeben; es erfchien einer ber Secretaire; ber Furft hort Die Briefe an und gibt feinen Befcheib mundlich. Sierauf schilbert ber Berichterftatter bie Personen seiner Um= gebung, feiner Mittampfer und erften Diener: querft Di= lentin Dawlowitch, ben Archimandriten, bas Dberhaupt ber Beiftlichkeit, ben treuesten Baffengefahrten bes Fürften in ben heißen Rampfen von 1815; bann Baffilfi Popowitch, einen Bermandten des Fürften und Dberknes von Tichatschaf, flug im Rath, ber erfte Landwirth feis nes Bolts, bas ihn hospodar (herrn) Bafo nennt; bann ein alter Mann, groß, ernft, unbeweglich, Simeon Pafch-

trmaz, Kahnentrager Kara Georg's, ben bas Bolk Amischda (Ontel) nennt. Er ift Chef ber Momten, Knappen bes Fürsten, und beffen fteter Begleiter; er ift, tros feines ernften Unfebens, feiner Laune und feiner Satyre wegen berühmt; bann ein Mann von abnlichem Unseben, mit bem Profil Blucher's, Joefa Milofawlowitch, Anes von Poscharemag: Dies find Die Rampfgenoffen bes Fürften. mit benen er oft allein, oft fluchtig, in Schlunden und unzuganalichen Bergen ben verzweifelten Rampf fortführte, bis fein Keiner Saufe wieder anwuchs und er bem Feinde in der Chene begegnen tonnte. Run folgen feine Ge Schaftemanner. Buerft: Dimitriji Dawidowitch, erfter Co cretair, Chef bes auswartigen Departements, urfprunglich Mrgt, Gelehrter, Schriftsteller, Liebling bes Bolte und bes Burften rechte Sand; Aletfa Popowitch, zweiter Gecretair, ein gewandter Arbeiter, bes Deutschen machtig; Dr. Steitsch, Leibargt, Ueberseter ber "Makrobiotik", Freund Jewrem's, Bruber bes Furften, von feinem Benehmen. Er ift ber Gingige, ber am hofe frankische Rleibung tragt. Die Fürstin Gospa Ljubiza, etwa 40 Jahre alt und noch eine Schone Frau, empfing ben Fremben im zweiten Sofe. Ihre Buge deuten ben festen Charafter an, ben fie in ben Beiten bes Kampfes entwickelte; ihre Saltung ift ebel. ihr Angug bochft einfach. Sie ift eine thatige Dausfran. leitet alle Angelegenheiten bes Saufes, lagt fpinnen, weben, ordnet die Ruche, erzieht ihre 2 Knaben und tennt bie europaische Sitte. Sie war dem Fürften eine treue Ge fahrtin in allen Sturmen feines Lebens, folgte ihm in Die Gebirge, ermuthigte ibn und rief bem Aluchtigen fogar einst selbst gu: "herr, bort find bie Turten!" Gie lub feine Waffen und ftartte feine Rampfgenoffen mit Dem. was ihre Sande bereiteten. Gie ist die Selbin ihres Bolts, das fle Gospa (herrin) anredet. Ihre zweite Dochs ter, Jelisaweta, ift gut erzogen, spricht Stalienisch und spielt Klavier; Milan von 12 und Dichajlo von 7 Jahren find bes Fürften Gohne. 3mei Bruder find Dber thefen von Brusniza und Schabaz. "Gegen 11 Uhr wurde Die Mittagsglode gelautet. Alles versammelte fich in ber Escherolate (Galerie), wo bas Baschmaffer gereicht warb. Ein einfaches Efizimmer war gang europaisch gebedt. .... Sie werden hier Alles gang patriarchalisch finden" fagte Do widowitch". Er hatte Recht. Der Furft nahm bas Dhers ende der Tafel ein, Jeber entblogte bas Saupt, ber fleine Michailo fprach bas Tischgebet. Dann überreichte bie Rurftin ihrem Gemabl ein Glas Ratija, ber Fürst bielt eine turge Rebe, Jeder nahm Plat, nur die Fürftin und ihre Tochter blieben ju beiben Seiten bes fürstlichen Ses fels fteben, um ben Furften und feine Gobne zu bebie nen: so will es die altserbische Sitte, die jedoch bier und ba abzukommen anfangt. Jeber leert fein Glas Raffia und richtet babei einige Borte, Gludwunfche, an ben Fürsten. Dan ift von ginnernen Tellern, auf schonens Tifchzeug, mit filbernen Deffern und trinkt aus filbernen Bechern und ichongeschliffenen Glasern. Die Fürftin, in einer Ede bes Bimmers, legte bie Speisen vor und brachte fie bem Fürsten, ihre Tochter ben Brübern und bem Archi manbriten; ben übrigen herren fcidten fie. Brot unb

Rafe machten ben Anfang, bann Reissuppe, Rinbsteisch, Rubeuter, Lammfleisch, Hubner, Alcoa, ein turkisches Gericht von honig und Schmals, febr mobischmedenb; ges badener Rifch, Buffelmilch und eine Dorte: weifer Bein von Semenbria für ben Reifenben und ben Surften, ro= ther fur bie anbern herren; Diemand trank über eine balbe Flasche. Die Unterhaltung war lebhaft und frei, auch die Fürstin nahm baran Theil; die Tafel bauerte eine Stunde. Der Karft fprach fehr bescheiben von feis nen Muhen für fein Baterland u. f. w. Fürft Dilofc tft liberaus thatig; er ftebt vor Tage auf, tritt in ben Dof, empfangt die Berren ber Ranglei, meiftens mit ber Deiterften Laune, expedict die Geschafte, bietiet, wiewol er micht fcreiben tann, in bem beften Stol, befieht neue Bauten, ordnet an und gonnt fich nicht, eber als um 6 Uhr Abende Rube, bann fpielt er Rarten, mobei ihm Die Beitungen vorgelesen werben; um 8 Uhr wird gegeffen, um 9 Uhr geht er gur Rube. Er ift gleichgultig gegen jebes Wetter, ein trefflicher Reiter, gewandt im Dziribfpiel, und feine Stimme ift ein Schlachtruf. Das von ibm vorhandene Bilb in But's Lebensbeschreibung gleicht ihm nicht. Im Ronat, ber großen Ranglei gegenaber, ift die Bache; 12 Dann, in der Tracht der Lands Leute, bilben fie, geubt in Sandgriffen und mit oftreichis Schen Gewehren bewaffnet; der Furft halt einige Sundert Mann Militair, ohne feine Momten. Der Berf, wohnt noch einem großen Keft in der griechischen Rieche und eis nem Staatebiner von 60 Couverts bei und verligt bann. bon Buvortommenheiten überhauft, in Begleitung eines Secretairs und eines Momten des Fürsten, Doscharemag, um. mit allem Rothigen ausgeruftet, querft nach Poretich au geben. Bum Abschied tust ihm die Fürstin auf die Stirn.

(Der Befdlus folgt.)

Wahlverwandtschaft zwischen dem sogenannten Supernaturalisten und Naturphilosophen; mit Verwandtem. Auch gegen neue Umtriebe des Obseurantismus, vornehmlich im deutschen Osten und Norden. Nebst Aufsschlüssen über Neues im Siden. Von I. Salat. Landshut, Thomann. 1829. Gr. 8. 2 Thir. 4 Gr.

Diefes Buch bat auf ben Ref. einen angenehmen und unangenehmen Ginbruck bervorgebracht. Der angenehme tam gunachft von ber Bahrnehmung ber, wie ber Berf., ohne fich gu bem Dienft einer Soule verpflichtet gu haben, feine eigenthumlichen Anfichten im Gebiete ber Philosophie, namentlich ber Doral und Metaphyfit, unter bem Gewitre ber Beit und unter außern Berhattniffen, bie ber offenen Bertheibigung feiner Theoste ungunftig find und feine amtliche Birtfamteit vielfach gefahrbet haben, ohne Bebenten und ohne Rudhalt ausspricht. Bie oft hat es bie Erfahrung gezeigt, daß um ber Berhaltniffe willen Meinungen verftedt, Behren zweibeutig vorgetragen, das Entgegenftebenbe gemabrt, Biberfprache Scheinbar ausgegtie den und fo, inbem man ben Mantel nach bem Binbe bielt, Dasjenige, mas nach innerfter Ueberzeugung ber Biffenfchaft und bem Leben, bem Staate und ber Rirche Berberben ju bringen brobt, gutgeheißen murbe. Salat, ber vor balb 40 Sahren fich an ben Rampf ber Rritit gegen ben Leibnig-Bolf's fcen Dogmaticismus angefchloffen, aber auch zugleich bem

Stepticismus, ber fic aus ber fritifchen Schule burch Richte entwidelte, burch entidiebene Erennung bes logifden Berftanbes und ber realen Bernunftfraft fich gegenübergeftellt, auch fpater bas Reale, welches er in ber Bernunft auf ethifdem Bege fanb, als ein bem Phylifchen Entgegengefestes, Detaphys Afches, Supranaturales gegen Materialismus und Raturphilos fophie, ferner als ein Schopferifches, als bie Offenbarung bes Dochften und Deiligften in ber Menfcheit, gegen bie Cophe ftit bes Positiviften, welcher behauptet, bie Materie ber Erstenntnif und fogar bas Kriterium ber Bahrheit fonne bem Beifte nur bon Außen ber, burch Ratur und Erfahrung ober burch bie Dogmen ber driftlichen Rirche gutommen, vertheibigt hatte; Salat ftefft mit berfeiben Entfchiebenheit auch in bem porliegenben Berte bie Anfichten bar, bie er in frabern Berfen auseinanbergefest und burch eine eigenthumliche Rritit bes Erfenntnifvermogens gu begrunben verfucht batte. Rach ben verfchiebenften Richtungen bin Bemubt er fich hier gerabe, ju geigen, wie der Pofftivismus, fet er nun ber Theologie ober ber Rechtswiffenfchaft ober gar ber Moral jugewendet, beehalb, weil er bas bochfte Reale nur von Außen tommen laffe, bier gus spanischen Inquisition ober gum orthoboxen Buchftabeneifer bes Protestantismus, bort gur Despotie in Staat und Rirche, gur monchifden Moral und Afcetit fubre, und wie mit bem Allen Ibeatiftif und Raturphilosophie, insbesondere aber ber ebenfe bequeme als herrschfuchtige und alleinseligmachenwollenbe Begriff ber Degel'ichen Schule gusammenfalle. Diefe Radweis fungen find von nicht geringem Intereffe, zumal ba der Berf. bas Treiben bes Dbfcurantismus und den Bund zwifchen Gw pernaturaliften, Positiviften und Raturphilosophen an Ort und Stelle tennen gu lernen vieljahrige Gelegenheit batte. Er bat auf ber einen Seite bie gefährlichen Abfichten, auf ber anbern bie unabweislichen fclimmen Folgen einer Philosophie gezeigt, welche bas reale überfinnliche Befen ber Bernunft leugnet unb ben leeren Sad mit ben Baaren ber bies: ober jenfeitigen Dogmatit und Disciplin nach Belieben und mit Gulfe bes Me les rechtfertigenben logifden Berftanbes ober ber Miles farbenben mpftifchen Phantafte anzufullen weiß. Benngleich wie mit bem Berf. nicht barin übereinstimmen, bag in Dem, was Moral und Metaphyfit als Bernunftwahrheit barbieten, bas Dochfte ber Menfcheit Bebem, ber fittliche Burbe bewahrt, gegeben und somit alles Positive, gumal bas Ehriftliche, erf an und auf jenem Boben ber Philosophie gu erbauen und gu ertennen fei; wenn wir ben Reim ber Religion aus eigenfter Erfahrung und pfpchologifcher Beobachtung nicht von ber Doe ral erft uns ichenten laffen, fonbern tief im innerften Lebensbewußtfein auffinden; wenn wir Chriftenthum und Philosophie unabhangig nebeneinander fteben, nicht aber, burcheinander bebebingt, eine ber anbern guffchemel fein laffen: fo achten wir gleichwol bie ehrenwerthe Treue, womit Salat feine Theorie verficht; wir ertennen es, wie heilfam feine Lebren unb Schrife ten als Gegengift wiber ben bogmatifchen Abfolutismus und bie Sophistit irgend einer Partei wirten tonnen, und wir loben ben Scharffinn, womit er bie moblvermabrten Blogen feines Gegner burchichaut.

Aber wir würden unsere Pflicht gegen den verehrten Meister und gegen das Publicum nur halb ersüllen, wenn wir nicht auch von dem unangenehmen Eindrucke sprächen, den die vorwliegende wie eine frühere Schrift des Berfs. auf uns gemacht haben. Er erzählt nämlich nicht sowol im Allgemeinen die neuesten Bestedungen des Obscurantismus in Destreich, Baiern und dem übrigen Deutschland, sondern vorzüglich die Angrisse, die auf seine eigne Person, seine Ansichten und Schristen, seine amtliche Stellung und diffentliche Wirfamkeit geschehen sind. Auch das Lehtere ist ganz angemessen und bei dem litzerarischen Ramen, den sich Galat erworden hat, um so wichtiger sir das um die Zeichen der Zeit nicht gleichgültige Publicum. Doch muß eine solchen der Zeit nicht gleichgültige Publicum. Doch muß eine solche Darstellung diesenige Haltung und Rürde haben, die den weisen Mann deurkundet, welcher über seinem Missessiche kehr und nur um der Aus-

Marung willen fpricht. Allein, bies vermiffen wir an bem Berf. De hat fich bie Krantungen, bie ihm geworben finb, namentlich feine Quiescirung bei ber por 3 Jahren erfolgten Ueberfiebelung ber Dochfchule von Bandshut nach Munchen, gu febr gu Bergen genommen und, inbem er feinem gepreßten Bergen Luft machte, eine Menge von Geschichten, Perfonlichkeiten und bgl. anger bauft, bie wir einem Gelehrten von feinem Beift und Berbienft gern erließen. Bas auch elenbe Gubler über ihn in bie Belt binausschreiben, bies Alles gibt fich bem unbefangenen Befer von felbft als eine unschickliche Sache ju ertennen. Und wie follte es einem atabemischen Lehrer und Schriftfteller, ber, fo lange er aber bie Gegenftanbe ber Biffenfchaft unb bes Lebens nachbentt, gegen farre Dialektit, ausschweifenbe Mpftit, bespetischen Posfitivismus und eine materialiftische Richtung ber Philosophie geeifert hat, wie follte es ihm, gumal im beutfchen Suben an Reibern, Rlatichern, bamifchen Recenfenten, atabemifchen Bie berfachern febien? Dan muß aber fürchten, bag er burch vorliegenbes Buch feinen Gegnern wieberum reichen Stoff und Reig au neuen Angriffen gegeben habe. Ref., weber mit bem Berf. noch mit feinen Reinden in Berührung ftebend, glaubt ihm feine Achtung nicht beffer aussprechen gu tonnen als burch ben Bunfch, bağ er in ungetrubter Forfchung nach Babrbeit bie Unbill ber Beit vergeffen und fich ben Frieben echter Lebensweisbeit fichern moge.

Eine traurige Erfahrung aber bleibt es immer, wie gerabe in der neuesten Zeit deutsche Universitäten von einzelnen Factionen, wo nicht gar Familien beherrscht und zerrüttet werden. Dier drängt sich unter idealischen Formen römisches Psassenthum, dort in rohen Ausbrüchen Lutherischer Pietismus vor. Richt nur positive Wissenschaften, mit denen Segel die Pollosphie amalgamiren lehrt, sondern auch die unschuldige Mathematik theilt man Mannern von der Partei zu. Die Wissenschaft wird eine Wagd politischer Zwede, kirchlicher Institutionen oder ehrgeiziger Privatplane. Wie klingt das zum Jahr 1830? "Despotie der Wissenschaften", sagt Bacon, "und Selehrtenpolizei drückt Alles zermalmend nieder". Wöge es doch gerade auch in dieser Hischt besser werden im beutschen Roten und Güben! im Boden freier Wissenschaft erblühet die Krast und Bildung der Bölker und wollte sich Deutschand selbst um den Bortritt bringen?

#### Rûge.

herrn Bit von Dorring's Dentwurbigfeiten.

Bas wir über ben vorhergehenben Banb biefer "Dentwarbigfeiten" gefagt haben, überhebt uns ber Dube, bes foeben erfchienenen, hoffentlich letten Banbes aussubrlich zu erwahs nen. \*) Wir nahmen bamale orn. Bit's Babrheitsliebe gegen bie meiften ber gegen fie erhobenen 3weifel in Schus, theils weil wir fur bie Richtigfeit vieler feiner Angaben anberweitige genügenbe Beweife haben, theils weil bie Unrichtigkeit ber anbern von teiner Geite erwiefen worben ift. Bir bemertten ferner, baf Bit's Betragen, Beweggennbe unb Charafter allerbings von manchen Seiten nicht billig beurtheilt worben, bas er Berfuchungen unterlegen, benen wenige biefer Gattung von Menfchen ausgefest find, bie boch gerabe in Deutschland gablreich genug finb; wir fanben aber enblich als Refultat feiner eignen Darftellung feiner felbft, baf er ein Menfc ohne Charafter, ohne Grunbfage, ohne ernftes Streben fet, beffen vor-berrichende, enticheibende Triebfeber von jeher Gitelfeit gemefen und duch bei ber Befanntmachung biefer "Dentwürdigfeiten" noch fei. Dies Urtheil muffen wir benn auch fur biefen legten Band wieberholen, ber bes Berfe. Entfernung ans ber Schweis, feine Berhaftung in Baiern, Anslieferung an Preu-

Ben, bas gegen ibn von Seiten biefer Machte und ber mainzer Commission einzeleitete Bersahren, seine Austieserung an Destreich, endliche Freitassung, turz, feine Abentener die zu feinem testen Aufenthalt in München und seine Berweisung von dort 1829 enthalt. Die unheildare Eitzikeit bes Berfe, zeigt sich benn auch hier besonders barin, bas er bochft triviale ober fchiefe, unpraftische Unfichten über Potitif im Allgemeinen und abet einzelne Staaten, g. B. Deftreich, Frantreich, befonbers England, wie Dratel eines ergraueten Staatsmannes von fich gibt. Muf Gingelnes einzugeben, scheint uns wirtich nicht ber Dabe werth; die Beit ift feit ber Erfdeinung des Buches fo bedeus tend und verhangnisvoll geworben, bas es mahricheinlich jest ichon fo gut wie vergeffen ift. In einer hinficht jedoch ift die fer Beitrag jur Geschichte einer hoffentlich nun beschloffenen Periobe teineswogs unwichtig. Der Berf, verfichert, bag auf ben Congreffen jener Beit haufig von ihm bie Rebe war, unb wir haben leiber teinen Grund, baran gu zweifeln. Gr verfte chert, bag nur ein Bufall verhinderte, bag er eine geheime Mus bieng beim Raifer Alexander erhielt, in ber er ibm bie Augen aber bie Lage Guropas eröffnet und baburch bem Schicffal Guropas eine gang anbere Wenbung gegeben haben wurde. Bit haben leiber zu viel Urfache, ju glauben, bag Bit bie Bahrbeit fagt, bas wirflich folde armfelige Renfchen wie er bas male einen folden Ginfluß auf bas Schidfal ber Bolter und ber Auften ausgeubt haben ober ausüben tonnten. Bas bie Erfahrung uns gelehrt hat und noch jest lehrt über bie heuch lerifche, blobfinnige Politit jener Epoche erlaubt uns leiber nicht, baran gu zweifeln, bağ in ber That es nur an einem 3m falle lag, bas nicht biefer Menfch, biefer Bit, eine Stimme in bem Schickfal Europas erhalten hat. Sollen wir uns noch wundern, bas bie Staatsmanner jener Belt, nachdem fie 15 Jahre Frift von Gott exhalten, nichts gefchaffen haben, was in Geift und Bahrheit und Liebe ber Bolfer begrundet mare; baf fie noch heute fich auf nichts zu finden wiffen als auf materielle Gewalt, und wo biefe ihren Banben entschlupft, weil fie auch biese zu handhaben oft nicht einmal Energie genug besigen, in Furcht und Iwang Das thun, was fie langst freiwillig und mit Chren hatten thun follen und tonnen? Auf weffen Berantwor tung fallt die Schulb und bas Unglud ber Emporungen, bie gur Cagesordnung, ju nothwendigen Uebeln geworben find? Doch zu unferm Wit jurud. Gin großer Theil biefes Banbes ift bagu bestimmt, gu beweifen, bas ber Berf. in Berlin aus ben ebelften Absichten feine vormaligen Genoffen verrieth, bas bie Auffchluffe, bie er bort gegeben, von ber größten Bichtigteit und Senauigfeit gewefen feien. Bas bie gute Abficht betrifft, so raumen wir fie gern ein, haben aber nichts bamit ju schaffen und fragen nichts barnach. Was in aller Welt liegt daran, ob or. Wift fich aufrichtig von feinen bemagogifchen Regereien befehrt habe ober nicht? Er muß es inbef am beften wiffen, und fo glauben wir ibm ohne Samieriateit. Bas aber die Bahrheit seiner Aussagen und Aufschluffe in Berlin betrifft, fo wird er es uns nicht verargen, wenn wir feiner Berficherung bas entscheibenbe und febr gewiffenhafte Beugnif Deffen porgies ben, bem er eben jene Auffcluffe gemacht, namlich bes Minis ftere von Schudmann, ber bei einer Belegenheit offentlich und officiel erklart hat: Bit fei ein Abenteurer und habe ber Unterfuchungscommiffion etwas aufgebunben. Das find zwar nicht bie Borte. Diefe find aber in Bit's Buch und in ber "Dr. Staategeitung" nachzulefen, und wir tonnen ihnen um fo wenis ger ben Glauben verfagen, ba Bit felbft nicht genug von ber bonne foi und Gerechtigfeit ber preugifchen Regierung rubmen fann. Bas bem Berf. 1829 in Münden und Augeburg begege net (und es ift feinem Berichte nirgends wiberfprochen worben), ift ein neuer Bug zu einem Bilbe von bem bamaligen Buftanbe von Baiern und " a ber Art, wie bort conftitutionnelle Freihelt von Bureaufraten verftanben und gehanbhabt wirb.

# literarische Unterhaltung.

Montag,

Mr. 38. —

7. Rebruar 1831.

Reise in Serbien im Spatherbst 1829. Bon D. v. Pirch. 2 Theile.

(Befdlus aus Dr. 37.)

Ueber bie Stellung ber Frauen bringt ber Berf. bie anziehenbsten Bilber bei. "Bei allen biefen" (Ceremonien ber Gaftfreunbichaft), fagt er (S. 244), "fallt bem Frem: ben nichts mehr auf als die bienstbare Stellung ber Frauen, jugleich aber auch ber Unftand und bie Burbe, mit ber eine ferbische Sausfrau fich ben Dienftleistungen für ihren Satten und ihre Gafte unterzieht. Dit ben Sanben auf der Bruft gefreugt, aber ohne gebeugte Stellung, erwartet fie, an ber Thur ftebend, ben Augenblick, wo ihre Sorgfalt nuten fann. Es ift ein weibliches Malten, febr verschieben von ber Gile, mit ber eine Magb biefe Dienste verrichten wurde; es ift bas Bewußtfein, bag Niemand so gut und mit so vielem Anstand ihnen porfteben murbe. Bacht ber Saft am Morgen auf, fo fteht bie hausfrau ftumm an ber Thur bereit. bie Deden und Teppiche feines Nachtlagers fauber gusammengurollen. Dann reicht fie ihm, ein gesticktes Sanbtuch über ber Schulter, bas Baschmaffer; ben gangen Eag, bei Tifche bebient fie ihn, und am Abend bereitet fie ihm bas Fußbad. Es ist wahr, bas mannliche Gefcblecht ift im Gangen iconer, die Debryahl ber Danner ift moblgebaut; bie Buge ber Frauen find im Allgemeis nen ftart, ihre Farbe verbrannt, allein fie haben ichone Augen, schöne Haare und Bahne. Paltung und Bewegung find leicht und voll Anstand. Es ist außerordent-lich, was die serbischen Frauen leisten. An ihrem Anzuge und bem ihrer Famille ift fast Alles ihre Arbeit. Die Dolomas, die braunen Jacken und Mantel ber Manner, bie bunten Schurgen und Lagerbeden, Die Borten, Befabe, bie bunten Strumpfe, die Sandichuhe mit Glasverlen und Alittern, Alles haben fie gewebt, gefarbt, gestickt; bie langen Winterabenbe find biefen Arbeiten geweiht, bie mehr in Bierlichkeit als Nothwendigfeit ihren Urfprung haben". Ueberall trifft ber Berf. in ben Ronats bes Rurften und feiner Bermanbten auf eine fich felbft überhietenbe Gaftfreundlichaft. Diefe und eine ungerftorbare Beiterteit, besonders unter ben Alten, find charafteriftifche Buge aller Gerbier. Die Meiften haben babei bas renfte Berlangen, in ber Civilifation vormarts ju fchreiten und mie ber hof felbft ein flaces Bewußtfein Deffen, was

bazu Noth thut. Sie freuen fich liber jeben kleinen Bug, ber biefe hoffnung nahrt; ber Befuch bes Fremben aber tft vollends ein Keft für fie. - Die Reise nach Poretch wird gum Theil ju Baffer, zwischen ben pittoresten Feldufern ber Donau, gurudaelegt; bas Fahrzeug ist ein Baumstamm, von 3 Ruberern überaus geschickt regiert. Der Reisende überschreitet bie Ratgraften ber Donau von Tachtali und Demircapi, die immer noch gefahrlich genug find. Poretch liegt reizend auf einer Donauinsel. Der Furft hat biefen Puntt, wenn erft Alles geordnet fein wird, jur Quarantaineanstalt bestimmt. Richts beweift mehr, wie klar er bie mabren Bedurfniffe feines Lanbes ertennt, als biefe Gorgfalt. Goll Gerbien mit Europa in freien Bertebr treten, fo muß es ber Deft gegen feine turfifchen Grengen bin webren. Er ftrebt, Mergte ine Land ju gieben, beren bie jest erft 5, ein Turte, ein Jube, ein Ruffe und 2 Gerben vorhanden finb. Sochft originell ift bie Schilberung bes jubifchen Doctore Djorjiji. Diefe Gegend ift bie wilbeste von Gerbien; es werben hier jahrlich bis 100 Baren erlegt, für bie ber Fürst eine Pramie zahlt. Betterbin bes ruhrt ber Berf. ben Thalteffel von Daibempot, bie reichste Bergwertsgegend bes Lanbes. Alle Gruben find verlaffen; die neue Ordnung der Dinge wird fie wieber ins Leben rufen. Ruinen altferbifder Rlofter und Feften, besonders aus Stephan's und Rnes Lafar's Beit, werben überall angetroffen. Diese Bauwerke beweisen mit ihren Bilbhauerarbeiten und ihren Gemalben, wie die Runk einst hier bluhte. Einzelne gutmuthige und beitere Monche (Ralabgers) bewohnen und bewachen fie. Ein Sauptleiben bes Landes, bas jest auch fein Enbe hat, find die fremben, von ber Pforte gefandten griechischen Bischofe. Die Schilberungen eines armfeligen ferbischen Dorfes erhalt ber Lefer bei Debelileig; die Sutten ragen taum über die Erbe bervor, ber Rauch bringt aus allen Fugen, und ber fleine, enge, niebere Raum wimmelt von Kindern, Ragen und Rleidungsftucken, bennoch wohnt hier die schonfte Gaftfreunbschaft. Diefe Gegend wird von wlachischen Ginwanderern bewohnt, die sich burch ihre romanische Sprache, noch mehr aber burch Tragbeit und Schmuz von ben Serben fehr unterscheiben. - Die nachfte Reife geht nach ben Rloftern von Gornjak an ber Mlama und ben Ruinen der Burg von Stephan-Despot (1192 erbaut)

und Manaffia benannt. Diefe gange Lanbichaft verfest unwillfurlich ins Mittelalter; gang Gerbien gibt bas treuefte Bilb ber gefellichaftlichen Buftande bes 14. und 15. Jahrhunderts. Weiterhin, bei Sagabin, berührt ber Berf. Die große Strafe von Wien nach Konftantinepel und fchilbert bas bewegte Leben, bas biefe verbreifet. Der Strafe felbft fehlt wenig, um fur eine Chauffee gu gelten; Die Sicherheit ift volltommen; Jagodin ift ein febr freundlicher Drt. Sier eine Anetbote von bem narrifchen Dr. Djorjiji, Der griechische Bischof hielt an ber Tafel bes Gospodar Jewrem bas Tifchgebet und rief babei wol 20 Mal febr fcnell bas bekannte: "Gospodin promiluj" (herr, vergib uns!). Rach ber Tafel trat ber jubifche Doctor ju ihm und rief in einem Uthem 20 Dal: "Geben Gie mir eine Prife! Geben Gie mir eine Prife!" "Bort boch auf", fprach ber Bifchof ungebulbig, "glaubt Ihr, daß ich taub bin!" "Run", antwortete Bener, "glauben Gie benn, bağ unfer herrgott taub ift und nicht ungebulbig werben tann fo gut wie Sie ?" Alles lachte.

Der 2. Theil beginnt mit ber Reise nach Ticha= tichat, burch bie gesegnete Schumabia; hier ift Alles Gultur und Boblftand, und bie Trummer altferbifcher Grefe, Burg Stalag und Rrufchemag fcmuden biefe Gegenb, in ber auch gang vorzüglich bie alten Boltslieber wiebertonen. In Echatschaf besucht ber Reisenbe ben Goes pobar Jowan, Bruber bes Furften, und fein Konat ift feine Wohnung; eine Bermanbte ber Furftin feiert hier thre Dochzeit, Die ber Reisende auf Die anziehendfte Weife Schilbert. Gine Rirche, von Rnes Lafar erbaut, bient jest gur Mofchee, in welche bee Berf. ohne Schwierigfeiten Einlag finbet. Auf bem Bege nach Ufchige berührt ber Reisende bie Mofterreiche Gegend von Dwifchar und Rablar; bas Land ift rauh und talt, von einzelnen Gehof= ten bevolkert, die ber Furft in Dorfer gu fammeln ftrebt, fobald ber' fehnlich erwartete Sattifcherif, ber Gerbiens Freiheit ausspricht, erscheint. Uschize, die größte Stadt Gerbiens nach Belgrab, foll Metta gleichen; ber Boben ift burr und fcwarz gebrannt und vom bufterften Unblid. Sier lernen wir einen jungen Turten, Gefellichaf= ter bes Muffelim, tennen, ber von ber Unwissenheit bes Westre weit entfernt ift. Die Stubien sind feine Leibenfchaft und haben ihn abgezehrt. "Als ihm 3wjetto mein Baterland nannte, fprach er von ber branbenburgifchen Befchichte, wenn auch nicht mit genauer Renntniß, boch fo, bağ er baruber gelefen haben mußte, und boch hatte er biefe-Gegend nie verlaffen. Wir famen nun in bie Politit, und es war zu bemerten, bag ber Duffelim einen beffern Blid in Die Berhaltniffe ber Turtei gethan als ber Befir von Belgrab; man fprach von Island und Auftralien, von Don Miguel und Bolivar". In Rragujewag, ber Refibeng, trifft ber Reifenbe wieber mit bem Fürften gusammen. Diefer hat jum Beweis feiner tole: ranten Politit bier eine Mofchee erbaut. Der Drt ift Blein, aber freundlich. Die Familie bes Fürsten stammt von hier, wo fein Bater ein wohlhabenber Landmann mar; er felbft hat in ber Jugend hier gebient, und feine alte herrin ruhmt fich beffen. Der Rnes von Berfchiti,

Sosp. Jowan's Schwiegervater, empfangt ben Reisenben mit ferbifcher Saftfreundschaft. "Die Gerben find ftreng in ihrem Urtheil über weibliche Schonheit; aber unfers Births 9 Tochtern mußte felbst ber Strengfte Gerechtigs feit miberfahren laffen; ber Bahl nach ben Mufen gleich, wurde Manche von ihnen bem Bilbe einer folchen ents fprochen haben". Die unjuganglichen Gebirge von Rud= nit (noch unter Rara Georg reich an Bergwerten) find nahe, und bies ift wol der hauptgrund, warum der Rurft feine Refibeng hierher verlegt hat. In feinem Ronat herrscht europaische Ginrichtung. Sier findet ber Berf. ben Gosp. Jewrem, bes Fürsten jungften Bruber, ber in bem gräßlichen Rerter ju Belgrad feine Gefundheit eins gebuft bat. Die Reprafentanten ber Ration find in Rras quiewag versammelt; es handelt fich um bie wichtigften Dinge, die Berhandlungen mit ber Pforte wegen bes Sats tischerif. Der Empfang bes Furften gehort ju ben ans giehenbsten Bilbern biefes an Gemalben reichen Bertes. Ueber bie Gesegebung, über bie Drbnung ber Steuern folgen nun die angiehenbften Details. Der Steuern find piele, aber außerorbentlich geringe; bennoch hat ber Furft burch Ordnung und Sparfamteit einen Staatsichan von 10 Mill. Piaftern (1 Mill. Thaler) gesammelt. Für fich felbft lebt er von feinen Familiengutern und nimmt aus bem Schat nicht mehr als 3000 Thaler. hier erfolate bie bekannte Riederlegung feines Amte vor bem Bolt. Der Berf, halt diefen Schritt fur feine Farce. Es war bem Fürsten Ernft bamit; jest, ba eine neue Ordnung der Dinge begann, follte und mußte die beftreitbare Bahl bes Bolts fich beutlich und bestimmt aussprechen. Seine einstimmige Wiederwahl ift bekannt. Das Bolt fühlt feine Berpflichtungen gegen ihn und mas es ihm verbankt. Bugleich wird Srn. Dawidowitch's Absendung nach Kons ftantinopel jur birecten Berhandlung mit ber Pforte bes Schloffen. Gin febr Schwieriger Puntt ift bie Einverleibuna ber 6 alten Diftricte. Der Berf. fieht tein Beraustom= men als burch neuen Kampf. Im Allgemeinen hat bie Pforte biefe Einverleibung erlaubt; boch, ber Furft fühlt bie unglaubliche Schwierigkeit ber Ausführung und geht behutsam, fast versucheweise zu Werte. Er hat mit einem Diftrict angefangen; boch bas große Uebel ift, bag aller Grundbefig in ben Sanden von Mohammebanern ift. Soll man biefe burch Gewalt vertreiben, fie burch Gelbrente abfinden? Das Gine ift unmöglich, bas Unbere febr fcmer. Es erfobert Steuern und bas Land ift arm. Allein, bie Erwerbung ift und bleibt fur Gerbien wich tig; man rechnet, baß es feine Bevolkerung von 700,000 auf 1,100,000 Seelen erheben murbe. Die nachite Bus funft muß barüber entscheiden; ber Rampf ift mahricheinlich. — Von Kragujewag tehrt ber Berf. nach Belgrab gurud; feinen Reiseplan nach Dalmatten über Seralio und burch Bosnien gerftort ber fruhe Winter; ichon ben 30. Ottober fiel (in gleicher Sohe mit Floreng) Schnee. In Belgrad hort ber Berf. endlich bie Guole, einsaitige Laute mit einer Sehne von Pferbehaaren, bas einformige und obligate Accompagnement zu ben Boltsliedern. Dies bilbet ben naturlichen Uebergang ju biefen, bei benen ber

Berf. befonders hervorhebt, baß fie alle (im Gegenfage zu Den neugriechischen Liebern) alte Trabitionen find. Dierauf gibt er eine vollstanbige Ueberficht ber ferbischen Literatur und analysirt ben Streit zwischen Buf und feinen Gegnern. But ift bet Rorais ber Gerben, ber Berthei: biger ber Bolkssprache gegen bie Unmagungen ber alten Rirchensprache. Geographisches und Statistisches macht ben Befchluß, nebft einer Revifion ber Rarten Gerbiens.

Unsere Lefer haben sich aus biesen Rotigen von ber Richtigfeit biefes Reifewerts überzeugt. Allein, wir verfprechen ihnen neben biefer Rudficht jugleich bie erfreu-Tichfte und geschmachvolifte Lecture, und munichen schließ: lich bem Berf. von Bergen ju feinem trefflichen Debut Glud.

#### Romanenliteratur.

1. Mareb und Dlavibes, ober die Freischar ber cantabrifden Sebirge. Romantifche Ergablung aus ber letten Balfte bes 18. Jahrhunderte, von Giovanni Morani. 2 Theile. Leipzig, Rollmann. 1831. 8. 2 Ihlr.

Erflectliche Inquisitionsgreuel, hubich ftart von garbe wie bie Bilber ber Bantelfanger, noch leuchtenber und von iconern Couleuren bie großmuthigen Rauber, Tugenbbunbner ber gran: biofeften Art, babei in lauter gangen Schlagen fprechenb. Solche Pracht : und Pfunbnotenrebner tennt man nun wol; apart ift es, bag einige barunter noch von ber echten Maurerrace finb, bie fich nicht allein in ihrem Glauben, fonbern felbft in Sitten und Rleibung in Spanien erhalten tonnten. Diefe Beute, et-was verblichen, gleich ben Baaren, bie, lange an ben Fenftern ber Bertaufer ausgehangt, fich felbft jum Schilb bienen, fie und ein gesittigter Indianer, ber gar nicht in feine Balber gurudverlangt, verburgen bem in Rauber= und Ritterromanen wohl Belefenen, baß bier wirflich etwas Reues voribm fic auftbue. 2. Eppreffenzweige, von G. Berner. Erfter Banb. Das Kreug auf bela. Fuhre uns nicht in Berluchung. Ines be Saftro. Roslin, Benbes. 1830. 8. 16 Gr.

Gleicht bie vorige Erzählung einer Theaterbecoration von ber Band eines Malers, ber am besten auf Analleffecte fich berfteht, fo tann man biefe "Bweige" als von einem Manne aes Beichnet annehmen, ber bie Runft nicht gum blogen mechanisch geubten bandwert berabgieht, ber Menfchen, Griebtes und Erlebbares barftellen will und fann. Gein "Rreug" wird 2 Liebenben gum Dentmal gefest, bie nach vielen Irrfahrten, Ange-fichts bes fichernten hafens, noch scheitern. Der zweite Bweig erinnert an houwalb's,, heimtehr", und auch etwas an ben ,,24. Bebruar", ohne barum Gelbstandigfeit einzubufen. "Ines be Cas ftro" ermangelt ber Gewandung ber nadten Gruppe, an ber man nicht bie Bahrheit, sonbern bie Schonheit vermist, fobaf wir bie ungluctliche Ines taum mit ber Bettlermunge eines tub: Ien Mitleibs beidenten.

3. Weibenroschen, von C. M. Pefdel. 2 Banbden. Bung-

lau, Appun. 1830. 8. 12 Gr. Much biefem Schriftsteller gelingt wie fo manchem anbern bas Ernfte, Sentimentale beffer wie bas Launige, Scherzhafte. "Die Calirtiner" entwerfen ein fürchterliches, fcmerlich ubertrie benes Bilb von ben Schrechniffen bes huffitentrieges, ben Gunben, bie von beiben Seiten verübt worben. Procop, ber tubne Bauptling, zeigt, baß menschlich milbe Regungen auch in ber Bruft bes wilben Rachers wohnen tonnen. Pater Unfelm's Chriftenfinn verfohnt mit ber Slaubenswuth ber ihm unahnlichen Bruber. Durch Deutung von Ortenamen und manches Darauf Bezügliche nabert fich bie Ergablung ber Sage, gewinnt an Intereffe und Bewegung. "Coeurdame" warnt gegen Spiels wuth; "Sebaftian's Rreug - und Querguge" tonnen nur ein

überaus icabenfrobes Gemuth ergoben, jeber nicht von Barts gefühl Entblofte wird fich uber bie Diebanblungen bes armen. pon ber Ratur vermahrloften Buriden emporen, nicht fich baran weiben. "Gimpel's Reife" hat nicht bas Berlegenbe, aber, wie jene, Erzwungenes in ber Spaßhaftigfeit. Dem "Schlafpelz", nach aufgegebenen Borten gefertigt, fieht man bie Dibe bes Probucirens und Componirens gu beutlich an, als bag er einen reinen Benuß gewähren tonnte. 3mifchen Scherz und Ernft fcmantend, flicht bas romanhaft Abenteuerliche am ftartften in biefer Erzählung hervor, bie mit "Sebaftian" im 2. Bandchen biefen gar febr am Berth ton bem erften abfallen laffen.

4. Die Grafen von Bowenhaupt. Siftorifch romantifches Bemathe des 18. Jahrhunderts, von August Leibrock. 2 Abeile. Leipzig, Kollmann. 1830. 8. 1 Ahre. 18 Gr. 5. Der Teufel und fein Liebchen, ober ber Stubent von Unts

werven. Tragifomifche Gefchichte, von Dr. M. Dr. 3. Berausgegeben von Auguft Leibrod. Leipzig, Rollmann. 1831. 8. 21 Gr.

Berbalte es fich nun mit bem Berausgeber, wie es wolle, anbere ift "Der Teufel" als "Die Grafen", origineller, und bas von Rechtswegen. Bener ift gleich gang erbarmlich, wenn er ausschaut wie jeber gump; bei biefen nimmt man es fchon wes niger genau, und hatten bie Bicariategrafen auch manchen Bis gu erbulben, fo ließ man fie boch gelten. hier geigen fie fich als femperfeine Berren, bie mit tudifchen Pfaffen, verbuhlten und lammfanften Beibern, treuen Dienern u. bergl. eine Ge schichte abspielen, bie, jumal auch geheime Bange, nächtliche Erscheinungen u. f. w. nicht gespart sinb, an bie außer Gurs geseten Ritterromane erinnert, nur baß fie in jeder hinsicht reiner, juchtiger und geschmachvoller ift, und bie historischen Ereignisse nicht wie in den "hasper a Spada" und Consorten eitel Faseieien, sondern wirklich gegründet sind, wodurch das Ganze Haltung und Ernst gewinnt. Der Teufel tritt nicht in Verson auf, noch schiedt er einen meistens aberwisigen Stellverstreter, Alles löft sich natürlich auf, das Stud von Wachnsins nigen, bie fich eingebilbet, fein Liebchen gu fein, tommt gue Bernunft und ift babei nicht nuchtern, noch Rachaffung. Biels leicht fußt fie am festeften im 16. Jahrhundert, alle Uebrigen, und por Allem ber Stubent, mit ihren Anspielungen, Big- unb Stachelreben find unfere Beitgenoffen, ba es aber unterhaltenbe Leute, ohne Anspruche auf hiftorifche Beglaubigung find, befine bet man fich gern in ihrer Gefellichaft.

6. Stiggen in ber Manier bes feligen X. G. Meifiner; nebft litergrifdem Rachlaffe bes Dr. Wilhelm Sauff. Berausge geben von Abolf von Schaben. Bierte und lette Samme lung. Augeburg, Jenisch und Stage. 1830. 8. 1 Ibir. 16 Gr. \*)

Manier hat fo etwas von Efelnamen an fich, gumal wenn fie als Manier eines Manieristen auftritt; aber bas Kinblein ift beffer als fein Rame, weber gegiert, noch fteif, noch breit. Dauff's Beitrage, aus ber Unterwelt gefenbet, tonnen nicht ben frifchen Jugenbmuth und lebermuth ber Erzeugniffe bes noch lebenben Autore haben; ber Satyr ift bebachtiger geworben; aber fein bon Schaben citirter Schatten ift nicht allein ein Beift, er hat auch welchen, und zwar von gutem Schlage, und fo fet er fammt feinem Befchworer uns willfommen. 84.

Lebens : und Regierungsgeschichte bes Kurfursten von Baiern Karl Albert, nachmaligen Kaifers Karl VII. Berfaßt von F. J. Lipowsen. Munchen, Giel 1830. Gr. 8. 1 Thir. 12 Gr.

Sowol burch bie Berwanbtschaft bes Gegenstanbes als auch burch biefelbe Beife ber Forfchung und Darftellung fchlieft fic biefe Biographie ber vor nicht langer Beit erschienenen und auch in b. Bl. berudfichtigten Gefchichte bes Rurfurften Rarl

<sup>\*)</sup> Bgl. Nr. 27 b. 181. f. 1880.

Theodor an. \*) Diefelbe Senauigfeit in ber Benugung aller vorhanbenen Quellen. Diefelbe Umftanblichfeit in ber Ergablung and ber Greigniffe, welche bem Privatleben bes gurfien anges boren, baffelbe Berreifen bes Stoffes in viele fleine Paragraphen umb biefelbe Bernachlaffigung einer funftvollern Darftellung finbet fich in beiben Biographien, und auch barin zeigt fich eine Mebereinstimmung, bag bie Perfonlichteit beiber Fürften nicht febr bebeutenb ift, Beiber Geschichte aber auch auf mehren Puntten n bie allgemeine Geschichte bes 18. Sahrhunberts eingreift. Benn wir ble Perfonlichkeit des Rurfurften Rarl Albert eine nicht bebeutenbe nennen, fo wollen wir bies auch burch eine Stelle aus Lipowety's Bert belegen, welche zwar eigentlich pon bem Rurpringen gilt, aber auch auf ben Rurfürften anges manbt merben tann und zugleich eine Probe von bes Berfs. Darftellungsweise fein mag. "Baierns Aurpring, Rarl Albert (beißt es &. 61), ber vom wiener Dofe mahrend feines Aufentbaltes gu Rlagenfurth und Gras eine religible, miffenschaftliche und folibe Bilbung erhalten hatte, war religibs, gut gefittet und befcheiben, fein Benehmen gegen Jebermann war leutfelig, artig und fanft, er ließ feine vorherrschenbe Leibenschaft blicken, batte einen richtigen Blick, eine gute Beurtheilung, ging naturkich in eine Sache ein, handelte mit Umficht, urtheilte nicht rafc, fonbern überlegte mohl, the er in einer wichtigen Gache handelte, ober auch nur fprach, behauptete toerhaupt einen beutichen, feften Charafter, trog feiner jugenblichen Sabre, und liebte Wiffenfchaften und Runfte febr. Bieles verfprach fich von Diefes Rurften Talenten und ebelm Charafter bas bairifde Baterland, Großes ermartete baffelbe, wenn er einft bie Bugel ber Regierung faffen und felbft leiten murbe; vorzüglich aber hoffte bas Bolt, bag im Saushalte eine weife Sparfamfeit und fiberhaupt Staatsotonomie eingeführt werbe; allein, bes Rurpringen Charafter anberte fich nach und nach; benn er fand Gefallen an bem glanzenben Rimbus und ber Schwelgerei bes Bofes, vertanbette bie Beit mit Jagben, Spleten und Buftbarteiten guer Art, fühlte Abneigung gegen Alles, was Rachbenten, reife Erwägung und Mabe erfoberte". Bwar führte er beim Anfange feiner Regierung mande Erfparungen, befonbere am Dofe, ein und ichien baburch bem Banbe, welches burch bes vorigen Rurfürften Theilnahme am fpanifchen Erbfolgetriege und verschwenderische hofhaltung mit Schulben belaftet mar, einige Erleichterung verschaffen gu wollen; allein, nur gu balb prerfiel er, an Pracht und Freigebigfeit gewöhnt und ben Freuben bes Lebens gewogen, in die alte Erbfunbe gurud, ftellte Anfangs einzelne, bann mehre ber abgestellten toftspieligen Er= gogungen und Befte wieder ber, berief Ganger und Gangerinnen aus Italien, errichtete ein frangofifches Theater mit einem ben Sinnen fcmeichelnben ftattlichen Ballete, vergrößerte feinen hofftaat und bie Bahl feiner Dienerschaft". Bir brechen bier ab, indem bas Mitgetheilte genugt, um ben Charatter bes Rurfürften gu zeigen und zu beweisen, bag auch feine Regierung ben gabireichen unerfreulichen Erscheinungen bes beutfchen Dof: und Staatenwesens im vorigen Jahrhunberte beigus gablen ift. Die Gefchichte einer folden Regierung tann aber, umal in einer fo weitlaufigen Darftellung, wie hier gegeben ift, nur geringes Intereffe erregen; gefteigert wirb bies aller: bings mabrenb ber legten Sahre, beren Begebenheiten einen weitern Gefichtetreis erbffnen und einem größern Sangen angeboren; allein, gelahmt wird es wieberum, wenn bie Darftellung fo umftanblich wirb, bag bie Befchreibung ber Raifertronung Raris und ber mit berfelben verbunbenen Feierlichkeiten faft 40 Seiten anfullt. Selbft wenn zu folder Ausführlichkeit ber Berf. jum Theil burch bie Abficht, ein wohlgepruftes und mohlgeordnetes Material ju liefern, bestimmt worben mare, wurbe burch ein beschränkteres Das solchem 3weite Genüge gesches tem fein 28. ben fein.

Rotigen.

| Zahl ber Abonnenten ber<br>geblätter im lesten | parifer Biertel | polic | ifden<br>1830. | X de |
|------------------------------------------------|-----------------|-------|----------------|------|
|                                                | Cant            |       | O 54 . 5       | _    |

|                    |     |     |     |   | Schremosi.      | : Dittober |
|--------------------|-----|-----|-----|---|-----------------|------------|
| Le constitutionnel |     | •   |     | • | 14,536          | 14,476     |
| Journal des débats |     |     |     |   | <b>. 85</b> 80  | 8880       |
| Le temps           |     |     |     |   | . 5200          | 4794       |
| Le courrier        |     |     |     |   | . 35 <b>9</b> 9 | 8645       |
| Le messager        | •   |     | ٠.  |   | . 2170          | 2594       |
| Le national        |     |     |     | • | . 1758          | 2834       |
| Le journal de com  | mei | 100 |     |   | . 1555          | 1525       |
| Le moniteur        |     |     |     |   | . 1500          | 1391       |
|                    | ٠   | •   |     |   | . 1224          | 1158       |
| La révolution      |     | •   | •   |   | . 845           | 186        |
| La tribune         |     |     | • . |   | . 258           | 246        |
| Le patriote        |     | •   | •   |   | . 44            | 57         |
| Gazette de France  |     |     |     |   | . 9229          | 9407       |
| La quotidienne .   |     | •   | •   |   | . 4495          | 4224       |
|                    |     |     |     |   | 53,273          | 55,167     |

Die ruffifche Cenfur.

Ein köftliches Beispiel von der kostbaren (in beiben Bebend tungen des Worts) ruffischen Gensur durfte das folgende sein. 1815 wollte ein Kusse die Beschreibung seiner Beise herausgeben, die er 1812 in Frankreid gemacht hatte. In der Schilberung der französischen Sitten und Gebrauche, in der Erzähle lung seiner Abenteuer u. s. w. sand man nichts Anstößiges, nichts Berwerstiches; da aber die Eensorgn meinten, ein echter Russe durfte und könne nicht öffentlich gestehen, zu jemer Zeite in Frankreich, dem feindlichen Lande, gewoesen zu sein, so septen sie fatt Frankreich und ben Titel wie überall im Texte Engeland und erlaubten nach diesen Keinen Aenderungen die heraussgabe der Schrift.

Die Beitfdriften Großbritanniens.

In ben vereinigten 3 Ronigreichen erscheinen 285 Beite fdriften; bavon tommen allein auf Bonbon 13 Tage = unb 24 Bochenblatter u. f. w., gufammen 37 Beitfdriften, auf 26s verpool 8, Manchefter 7, Ereter 6, auf York, Sheffielb, Bath und Briftol 4, auf Brighton, Leebs, Coventry, Rottingbam, Leicefter, bull, Canterbury 8, auf Birmingham, Bury, Carts tele, Cheltenham, Chefter, Chelmsford, Cambridge, Derby, Durham, Ipswich, Kendal, Malbftone, Norwich, Reucafile, Orford, Plymouth, Portomouth, Prefton, Reading, Spesborne, Shrewebury, Stafford, Stamford, Truro und Borcefter 2, auf Apleebury, Barnftaple, Berwich, Bladburn, Bolton, Bofton, Bribgemater, Chefterfielb, Colchefter, Deviges, Devons port, Doncafter, Dorchefter, Falmonta, Gloucefter, Salifar, Dereford, Bertfort, Banley, Bancafter, Bewes, Lemington, Bincoln , Litchfield , Macclesfield , Monmouth , Rorthampton, Rencafte : on : Tone, Rochefter, Calisbury, Couthampton, Stocks port, Taunton, Badefield, Barwich, Bindfor, Bolverhampton, Bhitehaven und Wincheffer 1. In Bales erfcheinen: in Bans gor, Caermarthon und Swanfen 1. In Irland erfcheinen 58 Beitschriften, bavon 14 in Dublin, bie übrigen in Belfaft, Cord, Clonmel, Galway, Kilfenny und Baterford 3, in Caftlebart, Ennis, Limerid, Stigo, Tralee und Berford 2, und in Carlow, Clave, Drogheba, Ennistillen, Leitrim, Bons bonberry, Mullingar, Rewry und Strabane 1. In Schotte land tommen 87 Beitfchriften heraus, 11 bavon in Chinburg, bann in Glasgow 7, in Aberbeen 8, in Dumphries, Dunbee, Invernes, Relfo, Montrofe, Stirling 2, und in Cucar, Angus, Paisley und Perth 1. Auf bie großbritannischen Infeln tommen 8 Zeitschriften, namlich auf Guernsey 8, auf Jersey 2 und auf Man (Douglas) 3.

Diergu Beilage Rr. 4.

<sup>\*)</sup> Bgl. Nr \$78 b. Bl. f. 1889.

Blätter

Par in million

fåı

# literarische Unterhaltung.

Dienstag,

Nr. 39. —

8. Zebruar 1831.

Bissenschaftliche Expedition ber Franzosen in Griechenland.

All umfer Wiffen über Griechenland war bisher Gekeinert. Sogar nach den Beobachtungen von Gaustier und Sunnth, die sich widersprachen, waren unsere Kartenzeichner nicht im Stande, die Kusten mit Beskimmtheit anzugeden. Im Binnenlande waren die Gestirgszüge, die Berghöhen, die Einzelheiten der Flußspeteme sast unbekannt. Die Kunstreste über dem Boden waren an wenigen Orten, die unterisdischen sast niegends vollständig untersucht. Griechenland war dieher nur von vereinzeiten Gelehrten bereist worden. Und je mehr sich unfere Kenntnis von diesem wichtigsten aller Eulturländer exwelterte, desso weniger war umsere Wishbegierde befriedigt.

Im Januar 1829 kam enblich eine wissenschaftliche Expedition nach Griechenland zu Stande. Drei Akademien vereinigten sich, um Gelehrte zu diesem Zwecke zu erwählen; die französische Regierung beschüte und bezahlte das Unternehmen. Wit sollten endlich über Griechenland ähnliche und noch vollständigere Forschungen erzbalten wie früher über Aegypten.

Man tennt bereits einige turze Borlesungen über ben Erfolg ber Expedition von Mitgliedern ber Académie des inscriptions und den Bericht über die Nachgrabungen des Hrn. Dubois zu Olympia in dem officiellen Blatte, dem "Moniteur". Das erste Wert über die Expedition ist erst vor Aurzem erschienen unter dem Titel:

De la Grèce moderne et de ses rapports avec l'antiquité, par Edgar Quinet, membre de la commission envoyée par le gouvernement en Morée. Paris, 1830.

Hr. Quinet reiste als Archaologe. Ohne in bem erwähnten Banbe alle seine Materialien mitzutheilen, deutet er ihre Resultate an, Wir beeilen und, die deutschen Gelehrten damit bekannt und ihnen möglich zu machen, sich ein allgemeines vorläufiges Urtheil über den Erfolg der wissenschaftlichen Erpedition zu bilden.

Hr. Quinet beschränkt seine archaologischen Unterssuchungen auf eine geringe Anzahl von Dertlichkeiten. Er spricht in bieser Hinsicht besonders von der Homer'schen Stadt Polos, von Korone, Mantinea, Megalepolis und Sparta; die genannten Punkte maren bas hauptsächliche

Biel seiner Forschungen, von ben übrigen wird beiläusig, gesprochen. Diese Specialität machen wir dem Reisenden teineswegs zum Vorwurf. Stanhope beschränkte seine Untersuchungen auf Olympia, gelangte nicht zu dem Hauptsresultate, auf welches er ausging, und dennoch ist sein Wert dei Weitem nüglicher als die bandereichen Schriften anderer Reisenden, die ganz Griechenland sahen, über alle Städte sprachen und über keine etwas Reues mittheilten.

Ueberdies gehoren jene Stabte wirklich ju ben Puntten, auf welche der Archaologe seine besondere Aufmertsamteit richten mußte. Es ift von bobem Intereffe, bie Lage ber homer'ichen Stabte naber tennen ju lernen; diese Untersuchung ist nicht blos für die Erdeunde von Wichtigkeit; und die Gegend von Polos, ob nun in Defsenien ober in Elis, gehort gerabe ju benen, worüber bie Reisenden von Paufanias' Beiten bis auf die unserige am wenigsten Aufschluß gaben. Fast anziehender noch erscheis. nen die Untersuchungen über Mantinea und Megalopolis. Die Ruinen dieser Stadte liegen außerhalb der Linie, welche gewöhnlich von turtifchen Aurieren, europaischen Confule und Archaologen bereift wurde, und find ebenso unbekannt als bie Trummer von Sparta, von wo bie Rurcht vor ben Bergbewohnern gu viele Reifenbe gus ruchielt.

Die erste archäologische Untersuchung des Hen. Quinet bezieht sich auf Pylos. Seit langer Zeit war das gelehrte Publicum auf das Resultat gespannt, denn man las in einem Briefe der wissenschaftlichen Expedition an ein pariser Journal die angenehme Nachricht: "Wir has ben das Homer'sche Pylos entdeckt".

Rec. hatte aus dem Worte "entbedt" den Schluß gezogen, durch die neue Untersuchung würden die frühern Ansichten über die Lage von Polos widerlegt, und ersstaunte nicht wenig, als er in dem Buche Quinet's (S. 12) bei Gelegenheit von Polos die Worte las: "Nous suivons ici l'opinion générals".

Allgemein war nun freilich bieber teine Ansicht über bie Lage bes homer'schen Pylos; allein, Biele schloffen sich an die Ansicht Mannert's an, welcher zufolge biese Stadt in der Rahe bes jetigen Ravarin lag. hat also hr. Quinet wenigstens zu den Gründen des bentschen Geographen gewichtigere Gründe hinzugefügt, wodurch seine Bestätigung zur Noth eine Entbedung genannt wer-

ben tonnte? Rein, seine Grunde find ebenbiefelben wie bei Mannert.

Mur ift es mertwurbig, auf welche Weise ber Berf. bie Angaben Mannert's benutt, und ich muß mit Leib: mefen bemerten, biefe erfte Probe gibt teine bobe Deis nung von bet Sorgfaltigfeit, ich will nicht fagen von ben Reuntniffen bes frangofischen Philologen. Mannert bes mertt (S. 539): "Alle biefe Umftanbe paffen einzig auf biefes fubliche Polos, beffen hohe Lage ber Dichter ausbrudt, alnd mrolledpor". Bon ben beiben griechischen Morten ift alnb, erhaben, basjenige, welches Mannert bervorheben wollte. Dr. Quinet benutt ben angeführten Sat in Rolgenbem: "Il est difficile à celui qui jette l'ancre devant le vieux Navarin, de douter que ce soit là la Pylos sablonnesse, inaccessible d'Homère, nua-Joeis, nrolledpor" (sic). Um also bie Erhabenheit ber Lage ju bemeifen, hebt fr. Quinet bas Wort "Stabt", nicht bas Wort "erhaben" hervor, und bies verrath gum wenigften teine große Sorgfalt.

Immerhin fügt ber Reisenbe zu ben früher bekannten Gründen einen neuen hinzu. Sein neuer Beweis kann den Leser um so eher einnehmen, als er ebenfalls aus der Natur der Gegend gegriffen ist und weil man nicht erst nach Griechenland zu reisen braucht, um die Thatsache, worauf sich Hr. Quinet stütt, zu untersuchen. Jedermann weiß, daß Navarin am Meere gelegen, daß der bortige Hafen einer der besten an der Kuste der Halbe insel ist. "La plus magnisique rade de tout le Péloponnèse", solgert Hr. Quinet, a da dere le centre du culte de Neptune, qui était celui de la ville des Né-

léides". Rec. halt ben Grund, worauf ber Reisenbe mit folder Bestimmtheit baut, wenn nicht für gang falfc, boch für unbebeutenb. Die Alten verehrten ben Deeresgott nicht fowol, wo er gute Safen gewährte, fonbern haupt: fichlich, wo er bie Schiffe mit Gefahren bebrobte. Aber amgenommen, die Releiden hatten nothwendig bei Ravarin ienen Gott verehren muffen, eben weil ber bortige Safen fo gut ift, fo hatte Sr. Quinet fchon aus Dannert lernen konnen, bag berfelbe von ben Alten wenig bemust murbe. Rec. glaubt bemnach, wenn Reftor wirklich an Diefer Stelle bem Pofeibon Opfer brachte, fo gefchah es eber megen bes Borgebirges als wegen bes guten Safens. Bas fur bie Schiffe ber Alten ein guter Safen war, ift oft fur bie unserigen ein schlechter und umge-Bebrt. Der Sandgrund bes feichten Meeres an ber pho= migifchen Ruffe einerfeits, andererfeits ber Safen von Ras parin tonnen als Beifpiele bienen.

hat also Hr. Quinet über die Lage des Homer's schen Polos richtig geurtheilt, so ist einer seiner Beweise ohne Sorgfalt aus Mannert genommen, der andere uns richtig aufgestellt, und auf keinen Fall können wir zugeben, daß unfer Reisender in Bezug auf die Lage jener Stadt irgend etwas entbeckt hat.

Die zweite Entbedung bes hrn. Quinet bestimmt bie Lage ber altmeffenischen Stadt Korone. Wir konnten bei Gelelegenheit bieser Stadt von Neuern auf den Uns terfchieb bes Bortes "Bafen" bei Alten und Reuern gurudtommen, ba man burch Berwechselung biefer Begriffe bie gewagtesten Schliffe gezogen bat, namentlich mas bie phonizische Rufte betrifft. Roron war im Alterthum eine Safenstabt, bie Benetianer betrachteten fie noch als folche und ftritten baber lange um ihren Befig; jest hingegen fommt ber bortige Dafen nicht in Betracht; Pouqueville nennt ihn unbebeutenb. Unftatt bierbei zu verweilen, beschäftigen wir uns mit ber Entbedung bes brn. Quinet. "Ce qu'il y a d'étonnant", effert et (S. 23), "c'est que dans les meilleures géographies de notre temps. telles que celle de Mannert, une fausse analogie de son fasse encore prendre Coron pour Coroné, au lieu da bourg de Colonides, quand d'ailleurs cette erreur est si manifeste et Pausanias si précis sur ce point". Es ist möglich, daß Mannert irrt, bas Pausanias ibn wis berlegt; ba man aber bisher bas Terrain ber Umgegend von Koron nicht fehr genau tennt, fo maren wir Dra. Quinet fehr bankbar fur bie Auftlarung gewesen, ine wiefern Paufanias unfere neuern Geographen wiberlegt. Einstweilen wollen wir als gewiß annehmen, baff bie Ibentitat ber Lage von Korone und Kolonibes mahr, baß sie eine Entbedung ift; wir fugen aber, weil ber Berf. es nicht fagt, schnell bingu: bie Ebre ber Ents bedung gehört feineswegs Den Duinet.

Ich kann leiber nicht angeben, wer eigentlich ber Entbeder ist. In meinen handschriftlichen Rotizen über. Griechenland sinde ich die Worte: "Koron an der Stelle, von Kolonis?" Die Worte sind aus einem Reisebericht genommen, dessen Titel ich aber in diesem einzelnen Falle anzusuhhren vergaß. So viel ist gewiß, daß jene Notig alter ist als die Reise des Hrn. Quinet; er ist also nicht Entdeder der Lage von Korone, und ware er Entdeder, so hatte er seine Ansicht nicht bewiesen.

In unfern Erwartungen über Dolos und Korone getaufcht, suchen wir Erfas in ben Untersuchungen über Megalopolis und Mantinea. Arkabien ift für ben Archaologen, ber fich nicht mit ben Beschreibungen ber Alten begnügt, ein noch brachliegenbes Land ber Forfchung. Die imposanten Ruinen, die man im gegenwartigen Jahr hundert im innern Peloponnese fand, jumal ber Tempel von Baffa, fleigern unfere Erwartung von ben Resulta= ten funftiger Reisenben. Dan bat es ofter bemertt, jest besonders war es Beit, die Rachforschungen in Griechenland, namentlich im Binnenlande, zu vervollftanbigen, man tonnte fagen, ju beginnen. Denn wie in Italien gur Beit bes Biederauflebens von Runft und Biffenschaft bie bebeutenbiten Schape unter ber Erbe und in Rloftern verscharrt waren und, nachbem fie auf biefe Weife bem Mittelalter getrost, wieber jum Borfchein tommen tonne ten, fo konnte auch jest nach Beenbigung bes Mittelale ters von Griechenland, nach Berbrangung ber Turfen, mabrend die Stabte verheert, ber Boben brach lag, eine reichliche Ernte für Runft und Biffenschaft ausgegraben merben.

Wer in Attila reift, wo Gelehrte ohne Bahl, ober in Argolis, wo Sir William Gell die Geschichte ber Kunst und die Inschriftensammlungen bereicherte, sindet immer noch ohne große Muhe einige Nachernte. Es ist bekannt, daß auf den Mauern von Argos inedirte Inschriften auf Reisende warten; unter dem Schutte von Athen sah Or. Quinet interessante Kunstreste. Um wie viel größer ist das Interesse an dem ursprünglich armern, jest aber verhältnißmäßig reichern Arkadien, und besonders an dem östlichen Theile, worüber kaum einige englische Reisende und A. F. Didot armlichen Bericht abgestatet haben!

Bon bem Gelehrten, welcher Artabien bereift, ermartet man die größte Ausführlichkeit. Man wunscht, baff er fein ganges Tagebuch mittheile, teine Einzelheit foll und entaeben, und man entschuldigt fogar Den. Quis net, wenn er folgenbermaßen unfere Reugier fteigert: "C'est dans les champs des environs qu'il faut cheroher les traces de Mégalopolis". Et sucht und findet endlich die "schonen Daffen von Mauern, ahnlich benen pon Meffene". Schon glauben wir die Refte bes Alterthums naber tennen ju lernen, welche A. A. Dibot fluch: tig anbeutet: "des inscriptions et des bas-reliefs que les pluies mettaient à découvert". Bon einem Reisenben, bem ein frangofisches Beer zu Gebote fteht, bas nichts Unberes ju thun bat, erwarten wir noch mehr. Wir hoffen, bag bie Inschriftsteine von ber Erbe befreit. bag bie Basreliefs abgezeichnet werben, und bag man fich Die Dube nehme, ju untersuchen, mas etwa neben biefen Runftreften ble Erbe fonft noch verbirgt. Gitle hoffnung!

"Mein Agiogatis und ich", erzählt uns hr. Quisnet, "wir sehten uns also auf eine von den Stusen des Theaters comme de mal-adroits spectateurs qui attendent encore sur leurs sièges, quand déjà la pièce est achevée". Bei solchen ernsten Segenständen läst man sich nicht gern zu einer ironischen Aritik verleiten; wenn man es aber wollte, so ware es schwer, zur Selbskkritik des Hrn. Quinet noch mehr Fronie hinzuzusügen. Wie? wenn man als Archäologe von Heidelberg nach Paris, vorr da nach Navarin, von da nach Megaloposis reist, nach aller dieser Miche ist es dann Zeit, sich auf die Theaterstuse, oder wie man in Deutschland sagt, auf die Ausle Bank zu sesen, anstatt rustig nachzugraben?

Sehen wir endlich zu Mantinea über, bessen Unzgegend der Berf. mit Recht "la partie la plus curieuse
et la plus obscure du Pëloponnèse" nennt, so läßt hier
von Neuem Hr. Quinet unsere Wisbegierde ohne bedeutende Austidrung. Er spricht zwar von "herrlichen, zum
wenigsten 15 Fuß breiten Mauern", allein man ersährt
nicht, ob an oder unter diesen Uederbleibseln irgend eine
Inschrift erhalten ist, die und über die hochberühmte, uns
bekannte Versassung von Mantinea Ausschluß geden könnte,
Wie es scheint, war die Jahredzeit, die Witterung gerade
sehr geeignet zu Nachgrabungen, denn A. F. Didot neunt
den Boden von Mantinea "un marais setide", Quinet
sand nur "un sol nu, inculte, humide", und stellte dennoch keine Nachgrabungen an.

Dr. Quinet hat nirgends nachgegraben. In Athen ware es ihm unmöglich gewesen, weil die Turken es nicht

zugegeben hatten. Bu Mantinea unterließ er es vielleicht beshalb, weil er an einem Resultat verzweifelte. Unverantwortlich ift es bagegen, wenn br. Quinet an folden Orten nicht nachgrub, wo ihm teine Turten im Bege standen und wo er fest überzeugt war, beim Rachgraben ein bedeutendes Resultat zu finden. Go in ber Gegend von Sparta. Der Demogeront von Schiavo-Chorio führte ihn eine halbe Stunde offlich von diefem Orte nach eis nem Dentmal ("monument fort extraordinaire"), wels ches fogar in Mistra noch wenig befannt mar. Einige Jahre zuvor hatten 40 Mann in 23 Tagen ben Abbang bes Hugels, worin sich bas Monument befindet, burche graben. Seitbem mar bie Erbe bes Singels eingefturgt und hatte bas Dentmal verschüttet. Immerbin tritt ein 10 fuß langer Stein hervor. Dr. Quinet glaubte barin ben Architrav einer Pforte gleich ber vom Schabe au Mocena zu erkennen. "Wenn man bie Denkmaler von Argolis gefehen", fügt er hinzu, "fo ift man gewiß, baß bier unter bem Grafe ein Ueberbleibfel aus bem Beite raume ber Pelopiden vergraben liegt. Dies ift ber einzige Rest ber achaischen Cultur von Amptla und Therapne, und man hat die Bahl, es für ein Grabmal der Rafsandra, ber Dioskuren ober ber Belena zu halten".

Es war wol ber Dube werth, biefe Frage ju uns terfuchen, und wenn es nicht möglich gewesen ware, ffe zu entscheiben, wenigstens bas Dentmal aufzugraben unb abzuzeichnen. Biel leichter ale einige Sahre guvor batten sich 40 Arbeiter gefunden, und ber frangofische General Schneiber wurde schwerlich ein Beines Sulfscorps ausge schlagen baben: seine Solbaten waren bem Brn. Dubois bei den Rachgrabungen zu Olympia fehr behulflich. Anftatt jedoch Arbeiter zu suchen ober Bericht nach bem Bauptquartiere ju fenden, begnügte fich Dr. Quinet, feis nen Rubrer anzuhoren, ber auf biefem Bugel eine Belbenthat gegen bie Turten ausgeführt hatte. Wie viele Jahre werben nun vergeben, bis man Aufschluß über bas verschuttete Dentmal erhalt! Wenn Belehrte, Die auf Roften ber frangofischen Regierung unter Bebeckung eines Beeres reifen, folche Ernten unbenutt laffen, wie konnte ein Privatmann, bem geringe Mittel zu Gebote fteben, jene Gelehrten überbieten? Die Nachläffigkeit unfers Archaologen war nirgends fo unverzeihlich als bei bem erwahnten wichtigen Denkmal, und er fceint es felber burch folgende tronifche Selbstfritit einzugesteben: "None n'étions donc occupés sur ce tombeau achéen que d'un obscur fait d'armes d'un pallichare; la même chose nous est plusieurs fois arrivée" (S. 165).

So erhalten wir benn von Neuem keine bedeutenden Rachrichten über die Kulnen von Sparta. Anstatt sich zu entschuldigen, sagt und der Berk. kurweg, seine Art zu reisen habe ihm eben Vergnügen gemacht. "Was mich anbelangt", erklärt er (S. 160), "so hatte ich mich in Zeit von wenigen Tagen daran gewöhnt, jeden Worgen, auf meine Matte hingestreckt, die Hügel des Phöbeums und der Akropolis zu betrachten, hinzugehen, mein Disvenmahl einzunehmen und Wasser aus dem Eurotas zu trinken. "Cette vie me semblait ne devoir jamais sinir".

Allerbings geht nichts über ein fo romantisches Leben, aber baju fdidt man feinen Archaologen nach Griechenland. (Der Befdluß folgt.)

An historical Atlas; being a series of maps of the world as known at different periods, constructed upon an uniform scale, and coloured according to the political changes of each period; accompanied by a narrative of the leading events, exhibited in the maps; forming together a general view of universal history from the creation to A. D. 1828. By The maps engraved by Sidney Hall. Edw. Quin. 1 vol. super royal quarto. Condon, 1830.

Rur Deutsche wird, was frellich Quin feinen Banbeleuten verfdweigt, es fein Geheimnis fein, bas unfere Rrufe wohlbe: tannter, großer Atlas ber europaifthen Staaten als ber Ba: ter biefes jungern, Quin'icen, betrachtet werben muffe. Lets terer unterfcheibet fich von bem erfteen nur baburch, bag er fich nicht auf bie europäischen Staaten beschrantt, fonbern bie gange befannte Belt umfast. Diefes erhellt nicht blos aus obigem Ritel bes Berts, fonbern auch aus ben in ber Untanbigung (im Ditaber 1880) angegebenen Perioben: 1. Der Beginn ber Belts gefchichte. — 2. Ber Chrifto 1491. (Erobus. Das Guifteben ber agyptifchen, fprifchen, affprifchen, babylonifchen Reiche.) — 3. 763 v. Chr. (Grunbung Roms. Das affprifche Reich bleibt leitenber Grundjug.) — 4. 529 v. Chr. Cyrus. — 5. 823 v. Chr. Meranber. — 6. 801 v. Chr. Bertheilung jenes Reichs in die fprifchen, agpptischen, macebonischen, thracifchen Reiche. — 7. 146 s. Chr. Romifches Reich, am Schluß bes zweiten puni-ichen Krieges vorherrichenb. — 8. Augustus. Rom. Reich auf bem Sipfel - 9. 337 nach Chr. Rom. Reich unter Ronftantin. -10. 395. Theilung burch Theobofius. — 11. 476 Umftur; bes weftrom. Reichs. — 12. 814. Erftes Reich ber neuern Beit burch Rarl. - 13, 912, Theilung biefes Reichs. - 14, 1100. Rreugguge. Politifches Entfteben mehrer europäifchen Rationen. — 15. 1294. Didingisthan. - 16. 1498. Amerita. - 17. 1551. Rart V. Mirbt. — 18. 1660. Restauration der Stuarts. — 19. 1783. Rorbameritanischer Freiftaat. — 20. 1811. Rapoleon auf bem Gipfel. — 21. 1828. Sehiger Buftanb. 6.

#### Rige.

Der Dberft Juan van Balen. Obgleich wir ben Unterfchied zwischen ber frangofifchen unb belaifchen Revolution nicht in Abrebe ftellen und überhaupt bier mit ber Dauptfrage in biefer Ungelegenheit nichts ju fcaffen haben, fo tonnen wir boch nicht umbin, zu bemerten, tas man bei und febr geneigt ift, bie Belgier gu allgemeinen Gunden: boden ber Beit gu machen, und daß febr viele martere Leute, vor threr eignen Ruhnheit erfchrectenb, womit fie ber frangoff: fchen Revolution Beifall und Theilnahme gefchentt, fich burch einen um fo bitterern Tabel ber Belgier mit ihrer eignen ober mit anberer Beute Lopalitat wieberabzufinden fuchen; baber benn bie etethafte mauvaise foi \*) - bie Sache ift leiber bei und hinreichend einheimifch, obgleich wir teinen gang entfpres denben Ausbrud bafür haben — womit Alles, mas auf Bels aien und bie Belgier Bezug bat, von unfern Journalen behan; belt und berichtet wird, mabrend bie revolutionneiren Journale bod wenigstens de bonne foi und frifdmeg lugen. Go ift es benn auch mit bem Oberften Juan van Balen gegangen, ber fich an bie Spige ber Bertheibigung von Bruffel ftellte, fpater, ben belgifchen Revolutionnairs felbft verbächtig, eingezogen, aber bekanntlich wieder in Freiheit gefest worden ift. Was bat nicht ermangelt, bem Oberften fein Betragen als eine fcanbe liche Unbantbarteit gegen ben Konig von Solland vorzuwerfen, ber ihm eine Buflucht in feinen Staaten vergonnt, b. b. ihm erlaubt hat, Enft, Waffer und Erbboben in feinem Reiche gu genießen; man hat ihn mit dem beliebten Ausbruck Abenteures abgefertigt, womit gleifnerifche Augenbieneret und fatte, felbfte füchtige Behaglichteit Diejenigen fo gern brandmartt, weiche bie Sturme ber Beit aus ihren rubigen burgerlichen und Kamilienverhaltniffen geriffen und in ber Frembe gerftreut haben, well fie ben Whuth hatten, ihre Erifteng an eine Sache zu wagen, bie fie für recht und ebel hielten. Man hat fich benn anch beeilt, in van halen's früherm Leben Buge aufzusuchen, bie ben ausgesprochenen Bann und bie Acht rechtfertigen follten, und unter Anberm bie Art, wie er 1814 bie liebergabe einigen von ben Frangofen noch befesten Teftungen bewirtte, als eine ihm gur Schanbe gereichenbe Areulofigfeit bargefiellt. 3mas haben biefelben Menfchen bei andern Belegenheiten feinen Instand genommen, jede an Franzosen verübte Areulosigkeit als eine Belbenthat barguftellen; in biefem Falle aber folgen biefe gemäßigten, unparteilichen herren ohne weitere Unterfuchung und mit inniger Freude bem billigerweife gang parteilfchen Be richt eines Franzolen, bes Maricall Suchet. Bir balten es nun, ohne bağ uns ber Dberft van halen meiter etwas ans ginge, aber weil wir alle Urfachen haben, ibn fur einen wackern Mann gu halten \*), für unfere Pflicht, gegen biefen Bericht bes Frangofen auf die fehr umftandliche, unparteiifche und volltemmen glaubwurbige Ergabtung biefer felben Borfalle auf-mertfam gu machen, bie fich in bem 2. Banbe von bes Oberften von Schepeler "Geschichte ber fpanischen Monarchie von 1810-23 finbet" \*\*), und wornach bas Betragen bes Dberften van Balen als eine burchaus gu rechtfertigenbe Rriegelift er-icheint. Er hatte, febr jung, bem Bunfche feines Baters und perfonlichen Berpflichtungen gegen ben Konig Jofeph getren, bem Beifpiele febr vieler trefflichen Spanier folgenb, unter Joseph Dienste genommen und war ihm gegen feine eigne Reigung treu gebileben, bis berfelbe ibn felbft auf eine febr trantende Beife feiner Pflichten gegen ibn überhob. Bon bem Augenblice an konnte und burfte er keine andere Pflicht mehr haben als gegen fein Baterland. Um biefem einen wichtigen Dienft ju leiften, nahm er eine Anftellung unter Guchet an und entriß ben Frangofen burch Lift, fettene Rubnbeit und Sethftverleugnung bie feften Plage Mongon, Leriba und Me-quinenga, indem er fich burch eine Dame die Chiffres bes Maxfcalls verfchaffte und Befehle an Die Commandanten biefer Plage, fie zu übergeben, unterfcob, die er felbst überbrachte. "Wenn es fehischlägt", autwortete er bem General Exoles, "fo tobten bie Frangofen mich allein, bie Spanier aber werben mefner Afche Gerechtigfeit wiberfahren laffen". Rachbem ber tubne Streich gelungen, ftellte van halen fich als Gemeiner in ein Ruraffierregiment, bis er von ben Cortes sum Rittmeifter beforbest wurde. Das Guchet fich über biefe bift als über eine hime melfcreiende Treulofigkeit beklagt, ift zu entschulbigen, obgleich er nicht vergeffen follte, bas bie Frangolen alle biefe und andere feften Plate in Catalonien und in Spanien überhaupt mitten im Arieben burch wirkliche Areulofigleft in ihre Gewalt betommen batten.

of Melbatt befonders, weil fie ben Unichein ber Arenbergigfeit und Sopalitat und Dafigung nimmt. Meinte boch letthin ein Correfonbent eines vielgelefenen Blattes: ju große Ehrlichteit unb Arglofigteit fei ber einzige Bebler, ben man ben bollanbern bors werfen tonne!! Bahrlich, ber beutiche Danbel ber Rheinfchiffs fahrt hat befonders Urfache, diefe Bebler ju bellagen!!

<sup>\*)</sup> Freilich nannte eine Staatszeitung auch Mina unb.feine Gefahre ten Gefinbel. Benn boch nur an irgend einer Staatszeitung fo tactige, rectlice, patriotifde Ranner gearbeitet batten ober arbeiten murben und tonnten als biefes Gefinbel! \*\*) Bgl. hierüber Rr. 88-84 b. Bl. D. Reb.

# literarische Unterhaltung.

Mittwoch,

Nr. 40. —

9. Februar 1831.

## Wissenschaftliche Erpebition ber Franzofen in Griechenland.

(Befdluf aus Rr. 89.)

Großere Sorgfalt als auf die Untersuchung unter: irbischer Monumente zeigte Gr. Quinet beim Copiren ber Inschriften. Er Scheint eine große Ungahl abgefchrieben au haben, gab fie aber nach feiner Rudfehr ber Atabemie und macht fie nicht in vorliegenbem Berte befannt. Er bemerkt u. A., in Deffenien habe er eine Inschrift gefunden, burch welche bie frühere Copie Fourmont's bestä= tigt wird. Da es sich aber bei der Frage über die Slaubwurdigfeit Fourmont's hauptsächlich um die In-Schriften von Lakonika handelt, so ist man neugierig, ob Diejenigen, welche Quinet in Lakonika fand (S. 154 angebeutet), icon in ben Kourmont'ichen Manuscripten vorhanden waren; der Berf. unterläßt, fich hierüber zu er-Haten. Ein Urtheil über die hiplomatische Genauigkeit Quinet's steht uns naturlich nicht ju, ba wir seine Abschriften nicht kennen. Wir leben nicht mehr in einer Beit, wo es Reisenden einfallen tonnte, aus bem Stegreife Inschriften aufzuzeichnen, wie Kourmont es, einigen Ge lehrten jufolge, gethan haben foll. Quinet aber covirte gumeilen vom Sattel aus (S. 59), und wir burften bieraus nicht folgern, daß er etwas cavalièrement abschrieb, wenn und nicht feine eignen Meußerungen gu diefem Borurtheile führten.

Unser Reisenber lernte namlich unterwegs einen "blonben jungen Mann" kennen, "einen herzensguten Menschen, der bei Sonnenausgang eine kleine heerde Ziegen und Kühe ausweckte", dieser Mann fragte hrn. Quinet, "ob er gekommen sei, eine alte Stadt wiederauszubauen", und "il nous aidait d'ailleurs à déchisser des inscriptions". Wie half sich nun hr. Quinet, als sein gelehrs ter Schäfer ihn verließ? Wenn er alsbann oder auch in Anwesenheit des Schäfers Bode schoß, so liegt der Fehler an unsern deutschen Universitäten, wo hr. Quinet stubirte und wo man jest keine Vorlesungen über Paldographie halt.

Das Vorurtheil gegen bie biplomatische Genauigkeit unsers Reisenden wird bestärkt, wenn man auf die fehlerbafte Orthographie der griechischen Wörter in seinem Bestichte achtet. Er spricht von einem "astinome" (S. 232) und von dem Flusse "Céphyse" (S. 366, 369). Der

britte Theil seiner griechsschen Wörter ist unrichtig gesschrieben: "Sycione" (S. 109, 283 fg.), "Tyrinthe" (S. 109, 228, 233 fg.): so geht es, wenn man zu viel an "Opthiramben" benet, benn wir lesen (S. 199): "dythirambe".

hr. Quinet bekennt sich zu ber neuen literarischen Schule Frankreichs, ben Romantifern. In Deutschland. ausgebilbet, Ueberfeger von Berber's "Ibeen", gebort er zu den eifrigsten Berfechtern ber von Deutschland und England eingewanderten Anfichten, benen Frankreich fcon manche originelle Beisteswerte verbankt. Man wird fich wundern, daß ich in einem archaologischen Artifel auf bie frangofische Romantit ju fprechen tomme, aber br. Quis net ift eben ein romantischer Archaologe ober ein archaologischer Romantiter. Bis in die geringften Gingelheiten seiner Forschungen und Erzählungen läßt er jenes poetis Sche Clement, jene Ginbilbungefraft, jene Art von laisser-aller ober Nachlaffigkeit vorwalten, woburch ein Dichter fein Werk anziehend, ein Archaologe bas feinige unausstehlich machen tann. Wenn und ein Dichter fagt: "Es waren 2 Bruber, fo alt wie wir", fo verzeihen wir, bag er bas Datum feiner Geburt nicht angibt; aber in einem archaologischen Berichte fallt es uns auf, wie bei Quinet (S. 71). S. 96 lefen wir fehr poetische Riagen über die Ralte in Artabien; aber in welchem Donate war Gr. Quinet bafelbit? G. 284 ift weitlaufig von ber Stadt Sprione die Rede; bei dieser Gelegenheit batten wir gerne Deues über bie Lage bes alten Sicpon gebort, benn es bleiben 3weifel übrig; Gr. Quinet fpricht aber von dem "großen Rasen, wo die Lerche singt" und eine ganze Seite in bemfelben Ton. Wenn ein Archaologe von Beibelberg rebet (3, 277 - 280), fo erwartet man Ercerpte aus ben bortigen inebirten Banbichriften; unfer Reifenber bagegen behaudtet, "biefer melancholifche und traumerifche Drt, mahrer Dichteraufenthalt" fei "noch nicht beschrieben worden", und fügt hingu: "Tout vous invite à vous circonscrie dans cette vallée si bien enclose, qui, s'enfermant elle-même de ses replis, imite le mouvement de l'âme qui se presse" u. f. m., benn bies gehört mabrlich nicht hierher.

Uebrigens ist das vorliegende Wert in einer hine sicht von Wichtigkeit. Es zeichnet die von hrn. Quinet bereiste Euroe von Ravarin die Athen und gibt uns mar tein klares, aber immer boch ein Bild, teine wissenschaftliche, aber boch eine Beschreibung bieser Strecke und bes Gulturzustandes der Einwohner. Anstatt unsere Borwürfe zu vermehren, denn wir erwarteten Aufschluß über die Dialekte des Neugriechischen und die Ueberbleibssel der alten Dialekte, über Musik, Instrumente, über Berghöhen und vieles Andere, wir hegten große Erwarztungen von der Fähigkeit des Hen. Quinet — anstatt dieser Borwürfe wollen wir unsern Archäologen dafür loben, daß er und in Ermangelung archäologischer Entdeckungen manche anziehende Thatsache über das seizige Griechenland erzählt, und für seine geistreichen, in Herderschlen Ranier versählten geschichtlichsphisosophischen Zusammenstellungen.

Das vorliegende Wert zeigt uns, wie Griechenland in feinem jegigen Buftande nebeneinander bas Antiefte und Mobernste, das Ursprunglichste und Erschöpftefte, das Unmittelbarfte und Durchdachtefte barbietet, jugleich homer's fche Brauche und bie Routine von Rangleien, ben hirt Meleager und bie Berechnungen eines neuporter Depusirten, epifche Rhapfoben und bie Methode Lancafter's. Dr. Quinet bestätigt die frühern Rachrichten über bie Berbreitung bes Unterrichts in Griechenland. "Nirgends in ber Belt", bemertt er, "ift bie Lernbegierbe großer als bort. Man bort in vielen Ortschaften feinen anbern Laut ale bas fortwahrende Gebrumm ber Schulen für gegenseitigen Unterricht. Die Rinber figen im Rreis unter freiem himmel, von Sichtenzweigen bebedt. Ein Das Das flebt in ihrer Mitte und birigirt jenes Gebrumm; bie Borübergebenden zeigen bie größte Achtung; weber Datrofe, noch Solbat, noch Reiter halt inne, um nicht ben Unterricht ju ftoren". Jene Rinber lernen freilich nichts Underes als lefen; ber Berf. zeigt aber, bag auch ber bobere Unterricht fehr leicht gebeihen wurde, und man ers faunt, im Innern von Morea, in ber Gegenb von Sparta, Leute ju finden, bie, ohne ihr Land verlaffen ju baben und fo turge Beit nach Abwerfen ber Turtenherrs fcaft, fich mit Philologie und Rant'icher Philosophie bes fchaftigen; bie hierauf bezügliche Stelle verbient vollftan: big mitgetheilt zu werben: "In ber Rabe eines Pomes cangenhains, in den Ueberbleibfeln eines verbrannten Saus fes, neben feiner Schwester mit bem weißen Turban, welche gitternb bem Banderer eine filberne Taffe und eine Pfeife bon Rirschbaumholz bringt, fühlt fich ein junger Dann, wie viele Andere in Griechenland, beffen Bergensreinheit und angeborene Sanftmuth burch die Gefahren und ben Unblid eines bauernben Blutbabes verdoppelt worden, ohne Morea verlaffen ju haben, inmitten ber Ausrottung ber Seinigen, ergriffen von einer traurigen und einfamen Biebertehr jum Alterthum; er umringt fich mit Infchrifs ten und Bucherfragmenten, fucht eine Bariante in St.= Bafil, belehrt euch, wo bie Sandichriften verscharrt liegen, frebt nach bem Dichterleben ber beutschen Universitaten, Die er nicht kennt, und zeigt euch, wie mir, auf feiner Binfenmatte bie neugriechische Ueberfepung ber Rant'schen Metaphpfit, welche Kopma 1828 herausgab". Bei biefer angiehenden Mittheilung Quinet's haben wir uns nur bartiber zu beschweren, bag er nicht angibt, me bie Dande schriften verscharrt liegen und ob er inebirte gefunden hat, ber Bariante zum heil. Basil gar nicht zu gedenken. In seinen Beschreibungen von Naturschen, in allem Andern ist unser Reisender so ionisch oder französisch-ausführlich, als man es nur wunschen kann; blos in gelehrten Saschen ist er lakonisch.

Bon G. 241 an wird man mit Bergnugen eine Busammenftellung nachlesen, welche ben Gebanten ents widelt, die alten Bolterwanderungen feien gleichen Schritt mit ben Bugen ber Bogel gegangen. Die Megarenfer folgs ten einem Kranichschwarm; Turteltauben führten bie Bewohner von Chalcis nach Ruma; Bienen zeigten ben attischen Romphen ben Weg nach Lybien. Im Allgemeis nen mehr für sombolische als für geschichtliche Erflarungen eingenommen, vertrauter mit Crenger als mit Bof. findet bennoch Br. Quinet in ben erwähnten und ben meiften abnlichen Angaben einen reinhistorischen Sinn. Wie nun ber Menich ben Bogelzugen folgte, fo auch umgekehrt. Der Storch, welcher Anfangs nur bis jum schwarzen Meere tam, folgte allmalig bem Pelatger nach Theffallen, Argolis und weiter. Dr. Quinet Menge Bogel, bie noch jest jeben Fruhling Weg von Kaschmir nach Europa nehmen wie Menschengeschlecht. Gie gieben burch Rran. ben Kaukafus. In Europa verlieren fie ihr

sehen, was die nordischen Geschnge gegen das ind Das Werk entwickelt noch mehre andere selben Art. Man erkennt, in ihrer Darstellung den beledenden Einsluß Herber's. Die Unterschinzelnen mussen wir den Natursorschern übert Quinet scheint in dem ganzen Bereiche der Nschaft bewandert zu seinz er spricht sehr ausstügeologische, botanische Einzelheiten, aber bei Avenia über Archaologie.

Gefieber und find in Bergleich mit ihrem fri

Es ift übrigens ein Glud, baf fich ber ber frangofisch swiffenschaftlichen Erpedition mit senschaft abgegeben hat. Denn ber eigentliche scher, Dr. Born be St. = Bincent, batte fich Unter bem Billele'ichen Ministerium ichrieb er im Bes fangnisse St.=Pélagie viel Politisches und wurde baburch febr populair. Montloffer wollte 6000 Francs, honorar feines zweiten Bertes gegen bie Jesuiten, bergeben, um hrn. Born ju befreien; biefer nahm es nicht an. Der Minister Martignac machte ber linken Seite Die Concesfion, Brn. Born an die Spite ber miffenschaftlichen Er= pedition zu stellen, und hoffte, ihn baburch von politischen Schriften abzulenten. Aber, taum in Griechenland anges langt, melbete ber Raturforscher bem Minister, er arbeite an einem Memoire über bie gutunftige Berfaffung von Morea. Das amtliche Schreiben an Se. Epcellenz war unterzeichnet: "Ihr ergebener Landsmann B. d. S.:Bincent". Es ift also ein Blud, baf fich Dr. Quinet me nigstens faft ausschließlich mit Botanit, Geologie und Boo: logie abgegeben hat. Sonderbar! Der Archdologe treibt Botanit und ber Botaniter Politit.

Dr. Quinet, ber nach Morea geschickt wurde, weil er in heibelberg Griechisch studirte, stand unter einem ans bern Archdologen, Hrn. Dubois, einem vortrefflichen Zeichener, ber aber tein Wort vom Griechischen versteht. Dich buntt, ber Zeichner hatte unter bem Philologen stehen sollen, und auf jeden Kall tomnten Beide vereinigt mehr ausrichten als vereinzelt.

Bon ungefahr mußt' einen Blinben Gin gahmer auf ber Strafe finden.

Der Philologe hatte alsbann angegeben, wo man graben und zeichnen sollte, und der Zelchner hatte gezeichnet. Ich glaube wahrlich, daß diese meine Behauptung keines Beweises bedarf. Anstatt bessen reiste Dr. Quinet ins Binwensand und ließ Hrn. Dubois an der Kuste graben.

Durch alle biese Gründe werden unsere hohen Erwartungen von dem Ersolge der wissenschaftlichen Expedition sehr herabgesett. Wir hatten geglaubt, die Resultate würden bedeutender sein als früher bei der ägyptischen Expedition. Die Gesahr war geringer. In Legypten mußten die Gelehrten unter dem Feuer der Eingeborenen und der Engländer ihre Untersuchungen anstellen; in Morea sand man nur Freunde. Die Kunstschäe, welche früher das Mittelmeer passirten, wurden zum Theil von den Engländern aufgesangen; diesmal war Friede. Und überdies bietet eine griechische Antike größeres Interesse dar als eine kanntische.

So unvollständig aber auch die Untersuchungen ber wissenschaftlichen Expedition in Morea sein mochten, so darfen wir dennoch nicht daran verzweiseln, daß sie von Wichtigkeit für das Studium des Alterthums sein werden. Die Sammlungen sind in den Händen der Atademie. Männer wie Letronne und Hase, welche durch Forschungen über griechische Inschriften Aegyptens, durch Vervosständigen des Lydus eine unvergleichdare Meisterschaft an den Tag legten, können auch die fragmentarischsten Hüsssmittel dazu benuten, die Wissenschaft einen Schritt weiter zu bringen.

Die sehnlichst erwarteten Abhandlungen bieser gelehrsten Akademiker werden uns hoffentlich bald Gelegenheit geben, ber französisch zwissenschaftlichen Expedition einen zweiten und erfreulichern Artikel zu widmen.

La confession. Die Beldte. Ben Joh. Jul. Jas nin. Leipzig, hartmann. 1830. 8. 21 Gr.

Unfere an seitsamen Ersindungen reiche Beit hat kaum eine seitsamere auszuweisen, als das angezeigte Buch sie ausstellt. Der Berf. ift offendar ein Mann von Geift, aber von einer wunderlichen Richtung bestellten. Das jest herrschade Wesen des Nomans miskällt ihm, er will die Weise des singern Erdebillon, von dessen Grzengnissen in Deutschland nur so viel bet kannt ist, daß sie grelle Schilderungen eines frechen Sittenzuskandes mit großer Wahrheit und scharfer Satvre darstellten, wieder zu Ehren bringen. Seine eigentliche Meinung dabei wird und, troß seinen Erklärungen in der Borrede, nicht ganz kar. Spott und Eiser verwirren sich so die ihm, daß wir nicht mit Gewisseit durchschauen, ob er wirklich als Borkampser ftreng katholisches Dogmen gegen den jest in Frankreich siegerichen Deismus austritt, ober ob er vielnehr, unter der Raste eines

Bertheibigers ber tatholifden Disciplin, nur thre Bibfen aufgubeden und eben biefem Deismus zu schmeicheln ftrebt, ben ex scheinbar befampft. Er sagt in ber Borrebe: "Das 18. Jahrh. schlief bei ben Sitten, ben Staatsaussichten, bei ber Achtung und bem Ruhm im Auslande; es fummerte fich nicht um fcmachvolle Scenen, Chebrache, Maitreffenherrichaft, Schabvere geubungen; es fab ben naben Tob vor Augen und war wegen feiner irbifden Angelegenheiten unbeforgt. Dagegen befchaftigte es fich febr mit gottlichen Dingen, ber Beele, bem gutunftigen Beben, ber Bolle; es machte fich gum Atheiften, als legtes Res ligionszeichen. Bang anbers bas jedige Jahrhundert. Dies macht aber feine Sitten, fein Leben, fein Bermogen, es beschäftigt fich mit Politit und Gelbsachen; es fiebt, bas es lange ju leben hat, und schlaft nur bei religibsen Dingen. Die Gleichgaltige teit ift ihm bom herzen in ben Ropf geftiegen". Diefe Schilberung hat ihr Babres, befonbers foweit fie grantreich im Auge hat; bie Gleichgultigfeit gegen bie außere Rirche ift bort alle gemein, und Robespierre's Bernunftblenft ift, trog allem Ropas lismus, eigentlich bie bortherrichenbe Religion geblieben, wenige ftens fur ben Rorben und fur bie bobern Stanbe. Der Ueberfeber biefer Schrift ift ber Meinung, bas fr. Janin fich von weitem unferm Jean Paul ju nabern fuche. Davon haben wir unferer Seits nichts bemertt; im Segentheil fcheint er uns eine burchaus prattifche Richtung tunbzugeben, und in ber Form wie in ber Tenbeng Jean Paul eber entgegengefest als vermanbt. Doch wir muffen ben Inhalt biefes nicht gewohnlichen Buches wenigftens fliggiren, um unfern Lefern von feiner Bebeutung eine Borftellung ju geben. "Gin ehrlicher Berbrecher", beginnt ber Berf. "tann jest teinen Aroft mehr finden. Gs gibt teinen wohlthuenden Glauben, feinen Priefter mehr". Diefe wenigen Worte enthalten bas Thema bes Buchs. Anatole (ber Ueberfeger fcreibt Anatolus), ein junger Denfc, weich von Seele, aber voll Beibenschaftlichteit, foll heirathen. Er mabit lange, verwirft, fcmantt; bas Enbe biefes Schwantens unb 3weifelns ift, bas er von einem Ganschen gefangen wirb. Er erkennt feinen Irrthum noch als Brautigam; allein, er hat bie kraft nicht, zu slieben ober zu brechen. Die hochzeit geht vor sich; Grimm und has begleiten ibn in die Brautkammer; hier erkennt er ben ganzen Umfang seines Unglude; seine Braut kirbt unter seinen Sanben am Schlagssuß, wie man glaubt. Ihr Gespenst verfolgt ihn; er hat teine Ruhe mehr auf Erben. Sein einziges Sinnen und Streben geht von jest an babin, einen Priefter gu finden, bem er feine Tobfunde beichten tonne. Er findet feinen, wie er ihn braucht, fraftig, felbft tugenbhaft, ein ftrenger Richter und Beftrafer feiner wilben That. Dies ift feine Bergweiflung. Der Gine ift bie personificirte Gleichgultigfeit, ibm verfagt fich bie Bunge, gur Beichte bereit. Der Anbere fühlt fich felbft nicht murbig, ein großes Berbrechen im Beichtfluhl anguboren. Gin Dritter ift ein bummer ganatiter, ber nicht verfteht, mas ber Arme leibet. Gin Bierter will ion absolviren, ohne ihn angehort zu haben. So wenig Aroft wie im Beichtftuhl finbet er auch in ben berühmteften religibfen Aroftschriften. Er geht fie burch; nichts past auf feinen Hall, bie 3weifel und bie Bergweiflung reiben ibn auf. Endlich bort er von einem berühmten spanischen Priefter. Fra José ift bie Doffnung aller gertnirfchten Gunber, ein ftrenger, beiliger Beichte vater. Anatole fucht ihn auf, findet ihn in einer Dachbobens ftube, 5 Arepven boch in Paris; die hoffnung erwacht in feis ner Seele, fcon will er biefem Beichtvater wie er fein muß gu gußen fturgen: ba bemertt er ibn in einer verbachtigen Confereng mit einer jungen Schonen. Seine Bergweiflung erreicht ben bochften Grab. Da aber naht fich ihm ploglich ber rechte Dann. Ungefucht fteht er vor feinem Bett, reift die Borbange bes Schlummernben auf und zeigt fich ihm in furchtbarem Ernft. Anatole erbebt; ber lange Gesuchte ift gefunden; aber nun verfoliest bie gurcht feinen Dunb. Er befoliest, nicht ju beichten. Doch ber furchtbare Mann entreift ihm in einer treffie den Scene fein Beheimnis, ober vielmehr er weiß es icon, und nathigt ihn nur, es felbft ju betennen auf feinen Anien,

swar kein klares, aber immer boch ein Bild, keine wissenschaftliche, aber boch eine Beschreibung bieser Strecke und des Gulturzustandes der Einwohner. Anstatt unsere Borwürse zu vermehren, denn wir erwarteten Aufschluß äber die Dialekte des Neugriechischen und die Ueberbleibssel der alten Dialekte, über Musik, Instrumente, über Berghöhen und vieles Andere, wir hegten große Erwartungen von der Fähigkeit des Hen Quinet — anstatt dieser Borwürse wollen wir unsern Archäologen dafür loben, daß er und in Ermangelung archäologischer Entdeckungen manche anziehende Thatsache über das seizige Griechenland erzählt, und für seine geistreichen, in Herderscher Manier versähten geschichtlich-philosophischen Zusammenskellungen.

Das vorliegende Wert zeigt uns, wie Griechenland in feinem jegigen Buftanbe nebeneinanber bas Antiefte und Mobernite, bas Uriprunglichfte und Erschöpftefte, bas Unmittelbarfte und Durchbachtefte barbietet, zugleich homer's fce Brauche und bie Routine von Kangleien, ben Sirt Meleager und bie Berechnungen eines neuporter Depus firten, epifche Rhapfoben und bie Dethobe Lancafter's. Dr. Quinet bestätigt bie frubern Rachrichten über bie Berbreitung bes Unterrichts in Griechenland. "Rirgends in ber Belt", bemerkt er, "ift bie Lernbegierbe großer als bort. Man bort in vielen Ortschaften teinen anbern Lant als bas fortwahrenbe Gebrumm ber Schulen für gegenseitigen Unterricht. Die Rinber fiben im Rreis unter freiem himmel, von Richtenzweigen bebedt. Gin Das Das fteht in ihrer Mitte und birigirt jenes Gebrumm: ble Borübergehenden zeigen die größte Achtung; weber Da= trofe, noch Solbat, noch Reiter halt inne, um nicht ben Unterricht ju ftoren". Jene Rinder lernen freilich nichts Underes als lefen; ber Berf. zeigt aber, bag auch ber bobere Unterricht febr leicht gebeiben wurde, und man erflaunt, im Innern von Morea, in ber Segend von Sparta, Leute zu finden, die, ohne ihr Land verlassen zu baben und fo turge Beit nach Abwerfen ber Turtenherrs schaft, fich mit Philologie und Kant'scher Philosophie befcaftigen; bie hierauf bezügliche Stelle verbient vollstan= big mitgetheilt zu werben: "In ber Rabe eines Pomes rangenhains, in ben Ueberbleibseln eines verbrannten Saufes, neben feiner Schwefter mit bem weißen Turban, welche sitternb bem Banderer eine filberne Taffe und eine Pfeife von Kirschbaumholz bringt, fühlt fich ein junger Dann, wie viele Andere in Griechenland, beffen Bergenereinheit und angeborene Sanftmuth burch die Gefahren und ben Anblid eines bauernben Blutbabes verdoppelt worben, ohne Morea verlaffen ju haben, inmitten der Ausrottung ber Seinigen, ergriffen von einer traurigen und einfamen Biebertehr jum Alterthum; er umringt fich mit Infchrifs ten und Bucherfragmenten, fucht eine Bariante in St.s Bafil, belehrt euch, wo die Sandschriften verscharrt liegen, frebt nach bem Dichterleben ber beutschen Universitaten, Die er nicht fenut, und zeigt euch, wie mir, auf feiner Binfenmatte bie neugriechische Ueberfesung ber Rant'ichen Metaphpfit, welche Kopma 1828 herausgab". Bei biefer angiebenden Mittheilung Quinet's haben wir uns nur darüber zu beschweren, bag er nicht angibt, wo bie Dands schriften verscharrt liegen und ob er inebirte gefunden hat, ber Bariante zum heil. Basil gar nicht zu gedenken. In seinen Beschreibungen von Naturscenen, in allem Andern ist unser Reisender so ionisch oder französisch-aussubstich, als man es nur wunschen kann; blos in gelehrten Saschen ist er lasonisch.

Bon G. 241 an wird man mit Bergnugen eine Busammenstellung nachlesen, welche ben Gebanten ents widelt, die alten Bolfermanberungen feien gleichen Schritt mit ben Bagen ber Bogel gegangen. Die Megarenfer folgten einem Kranichschwarm; Turteltauben führten bie Bewohner von Chalcis nach Ruma; Bienen zeigten ben attischen Romphen ben Beg nach Lobien. Im Allgemeis nen mehr für sombolische als für geschichtliche Erklaruns gen eingenommen, vertrauter mit Erenger als mit Boff. finbet bennoch Br. Quinet in ben ermahnten und bem meiften abnlichen Angaben einen reinbiftorifchen Sinn. Wie nun der Menfch ben Bogelgugen folgte, fo auch umgefebet. Der Storch, welcher Anfangs nur bis jum schwarzen Meere tam, folgte allmalig bem Delasger nach Theffalien, Argolis und weiter. Dr. Quinet nennt eine Menge Bogel, die noch jett jeden Frühling benfelben Weg von Kaschmir nach Europa nehmen wie früher bas Menschengeschlecht. Sie ziehen burch Fran, Armenien. ben Kaukasus. In Europa verlieren sie ihr glanzenbes Gefieber und find in Bergleich mit ihrem fruhern Ans sehen, was die nordischen Gesange gegen das indische Epos.

Das Wert entwickelt noch mehre andere Ibeen berselben Art. Man erkennt, in ihrer Darstellung besonders, ben belebenden Einsluß Herber's. Die Untersuchung des Einzelnen mussen wir den Natursorschern überlaffen. Dr. Quinet scheint in dem ganzen Bereiche der Naturwiffenschaft bewandert zu sein; er spricht sehr aussuhrlich über geologische, botanische Einzelheiten, aber bei Weitem zu wenig über Archdologie.

Es ift übrigens ein Glad, baß fich ber Archaologe ber frangofisch swiffenschaftlichen Erpedition mit Raturmis senschaft abgegeben hat. Denn ber eigentliche Raturfors fcher, Dr. Bory be St. 2 Bincent, hatte fich feit vielen Jahren mehr mit Politik als mit ber Natur beschäftigt. Unter bem Billele'schen Ministerium Schrieb er im Ges fangniffe St.=Pelagie viel Politisches und murbe baburch febr populair. Montloffer wollte 6000 France, Honorar feines zweiten Bertes gegen bie Jesuiten, bergeben, um Srn. Borp ju befreien; diefer nahm es nicht an. Der Minister Martignac machte ber linken Seite bie Conceffion, hrn. Borp an die Spige ber wiffenschaftlichen Erpedition zu stellen, und hoffte, ihn baburch von politischen Schriften abzulenten. Aber, taum in Griechenland anges langt, melbete ber Raturforfcher bem Minifter, er arbeite an einem Memoire über bie gutunftige Berfaffung von Morea, Das amtliche Schreiben an Se. Ercellenz war unterzeichnet; "Ihr ergebener Landsmann B. b. S.:Bin: cent". Es ist also ein Glud, baß fich Sr. Quinet we nigftens faft ausschlieflich mit Botanit, Geologie und Boos logie abgegeben bat. Sonberbar! Der Archaologe treibt Botanit und ber Botanifer Politik.

Dr. Oninet, ber nach Morea geschickt wurde, well er in heibetberg Griechisch studirte, stand unter einem ansbern Archdologen, hrn. Dubols, einem vortrefflichen Beichner, ber aber tein Wort vom Griechischen versteht. Mich binet, ber Zeichner hatte unter bem Philologen stehen sollen, und auf jeden Fall komnten Beide vereinigt mehr ausrichten als vereinzelt.

Bon ungefahr mußt' einen Blinben Gin gabmer auf ber Strafe finden.

Der Philologe hatte alsbamn angegeben, wo man graben und zeichnen sollte, und der Zeichner hatte gezeichnet. Ich glaube wahrlich, daß diese meine Behauptung keines Beweises bedarf. Anstatt dessen reiste Dr. Quinet ins Binwensand und ließ Hrn. Dubois an der Kusse graben.

Durch alle biese Gründe werden unsere hohen Erwartungen von dem Ersolge der wissenschaftlichen Erpedition sehr herabgeset. Wir hatten geglaubt, die Resultate würden bedeutender sein als früher bei der agyptischen Expedition. Die Gesahr war geringer. In Aegypten mußten die Geleheten unter dem Feuer der Eingedorenen und der Engländer ihre Untersuchungen anstellen; in Morea sand man nur Freunde. Die Kunstschäe, welche früher das Mittelmeer passirten, wurden zum Theil von den Engländern aufgesangen; diesmal war Friede. Und überdies bietet eine griechische Antike größeres Interesse dar als eine kapptische.

So unvollständig aber auch die Untersuchungen ber wissenschaftlichen Expedition in Morea sein mochten, so datsen wir dennoch nicht daran verzweiseln, daß sie von Wichtigkeit für das Studium des Alterthums sein werden. Die Sammlungen sind in den Händen der Atades mie. Männer wie Letronne und Hase, welche durch Forschungen über griechische Inschriften Aegyptens, durch Verzwösständigen des Lydus eine unvergleichdare Meisterschaft an den Tag legten, können auch die fragmentarischsten Hüssseiter dazu benutzen, die Wissenschaft einen Schritt weiter zu bringen.

Die sehnlichst erwarteten Abhandlungen biefer gelehrten Akabemiker werden uns hoffentlich bald Gelegenheit geben, ber französisch wissenschaftlichen Expedition einen zweiten und erfreulichern Artikel zu widmen. 65.

La confession. Die Beichte. Ben Joh. Jul. Jas n in Leipzig, hartmann. 1830. 8. 21 Gr.

Unsere an feltsamen Ersindungen reiche Beit bat kaum eine seltsamere auszuweisen, als das angezeigte Buch sie ausstellt. Der Berf. ist offendar ein Mann von Seift, aber von einer wunderlichen Richtung desselben. Das jest herschade Wesen des Romans missällt ihm, er will die Weise des jüngern Erdebillon, von dessen Ergeugnissen in Deutschland nur so viel dekunt ist, daß sie grelle Schilderungen eines frechen Sittenzustandes mit großer Wahrheit und scharfer Satvre darstellten, wieder zu Ehren bringen. Seine eigentliche Meinung dabei wird und, troß seinen Erklärungen in der Borrede, nicht ganz Uar. Spott und Eiser verwirren sich so dei ihm, daß wir nicht wit Gewisseit durchschauen, ob er wirklich als Borkampfer streng katholischer Dogmen gegen den jest in Frankreich siegereichen Deismus austricht, oder ob er vielmehr, unter ber Maste eines

Bertheibigers ber tatholifden Disciplin, nur ihre Blogen auf anbeden und eben biefem Deismus ju fcmeicheln ftrebt, ben er scheinbar bekampft. Er fagt in ber Borrebe: "Das 18. Jahrh. schlief bei ben Sitten, ben Staatsaussichten, bei ber Achtung und bem Rubm im Muslanbe; es fummerte fich nicht um fcmachvolle Scenen, Chebruche, Maitreffenberrichaft, Schagvers geubungen; es fab ben naben Tob vor Augen und war wegen feiner irbifchen Angelegenheiten unbeforgt. Dagegen beschäftigte es fich febr mit gottlichen Dingen, ber Seele, bem zufunftigen Leben, ber Bolle; es machte fich jum Atheiften, als lestes Res ligionszeichen. Sanz anbers bas jegige Jahrhundert. Dies wacht aber feine Sitten, fein Leben, fein Bermogen, es beschäftigt fich mit Politit und Gelbsachen; es siebt, daß es lange ju leben hat, und schläft nur bet religibsen Dingen. Die Gleichgultige tett ift ihm bom herzen in ben Ropf gestiegen". Diese Schiberung hat ihr Wahres, besonders soweit fie Frankreich im Auge hat; bie Gleichgültigkeit gegen bie außere Rirche ift bort alle gemein, und Robespierre's Bernunftbienft ift, trog allem Ropas lismus, eigentlich die bortherrichenbe Religion geblieben, wenige ftens fur ben Rorben und fur bie bobern Stanbe. Der Ueberfeger biefer Schrift ift ber Meinung, bas fr. Janin fich von weitem unferm Jean Paul ju nabern fuche. Davon baben wir unserer Seits nichts bemerkt; im Gegentheil scheint er uns eine burchaus praktische Richtung kundzugeben, und in der Form wie in der Tendenz Jean Paul eher entgegengeset als verwandt. Doch wir mussen den Inhalt dieses nicht gewöhnlichen Buches wenigftens fliggiren, um unfern Lefern von feiner Bebeutung eine Borftellung ju geben. "Gin ehrlicher Berbrecher", beginnt ber Berf., "tann jest teinen Eroft mehr finben. Ge gibt feinen wohlthuenben Glauben, feinen Priefter mehr". Diefe wenigen Borte enthalten bas Thema bes Buche. Anatole (ber Ueberfeger fcpreibt Anatolus), ein junger Denfc, weich von Seele, aber voll Leibenfchaftlichfeit, foll heirathen. Er mable lange, verwirft, fcmantt; bas Enbe biefes Schwantens unb 3weifelns ift, bag er von einem Ganschen gefangen wirb. Er ertennt feinen Irrthum noch als Brautigam; allein, er bat bie Rraft nicht, gu flieben ober gu brechen. Die Dochzeit geht vor fich; Grimm und haß begleiten ihn in bie Brauttammer; bier erkennt er ben gangen Umfang seines Unglude; feine Braut ftirbt unter seinen Sanben am Schlagfluß, wie man glaubt. Ihr Gespenft verfolgt ihn; er hat keine Ruhe mehr auf Erben. Sein einziges Sinnen und Streben geht von jeht an bahin, einen Priefter zu finden, bem er feine Tobfunde beichten tonne. Er finbet teinen, wie er ihn braucht, fraftig, felbft tugenbhaft, ein ftrenger Richter und Beftrafer feiner wilben That. Dies ift feine Bergweiflung. Der Gine ift bie personificirte Gleichgultigfeit, ihm verfagt fich bie Bunge, gur Beichte bereit. Der Unbere fühlt fich felbft nicht wurbig, ein großes Berbrechen im Beichtftuhl anguboren. Gin Dritter ift ein bummer ganatiter, ber nicht verfieht, was ber Arme leibet. Gin Bierter will ion absolviren, ohne ihn angehort zu haben. Go wenig Aroft wie im Beichtftuhl finbet er auch in ben berühmteften religiblen Eroftschriften. Er geht fie burch; nichts past auf feinen Rall. die 3weifel und die Berzweiflung reiben ihn auf. Endlich hort er von einem berühmten spanischen Priefter. Fra Jofe ift bie hoffnung aller zerfnirschten Gunber, ein ftrenger, beiliger Beichte vater. Anatole fucht ibn auf, finbet ibn in einer Dachbobens frube, 5 Treppen boch in Paris; Die hoffnung erwacht in feis ner Seele, fcon will er biefem Beichtvater wie er fein muß ju Bufen fturgen: ba bemertt er ibn in einer verbächtigen Confereng mit einer jungen Schonen. Seine Berzweiflung erreicht ben bochften Grab. Da aber naht fich ihm ploglich ber rechte Mann. Ungefucht fteht er por feinem Bett, reift die Borbange bes Schlummernben auf und zeigt fich tom in furchtbarem Ernft. Anatole erbebt; ber lange Gefuchte ift gefunden; aber nun vecfoliest bie gurcht feinen Dunb. Er befoliest, nicht zu beichten. Doch ber furchtbare Mann entreißt ihm in einer treffile den Scene fein Bebeimnis, ober vielmehr er weiß es fcon, und nathlat ibn nur, es felbft zu betennen auf feinen Rnien,

mit bebenber Lippe. Rach biefer furchtbaren Beichte muffen ihn feine Bermanbten auf ein halbes Jahr ins Irrenhaus bringen; er geneft, er ift verwandelt. Er betet, fingt und fchlaft wieber, er ergibt fich froben Duthes bem Boblleben, er ift Ggoift, ft gludlich und fuhlt teine Gewiffensbiffe mehr, als wenn er Die Bigilien verfaumt bat, benn er ift Priefter. Dies eine Bort ift fo voll ber traftigften Gronie, bag es ben gangen Bau bes Buchs, beffen Schlufwort es ift, ploglich umgufturgen fcheint. Der Lefer moge feine Meinung über Tenbeng und An-Rot bes Berfe. nun felbit bilben; allein, wofür er ihn auch balte, für einen Berfechter ober für einen Berachter ber Beichte, er wird jugeben muffen, bag bas Gemalbe, bas von ihm ent: rollt warb, ein ebenso neues als fraftiges ift, und bag nur ein farter und freier Genius fo gu geichnen und gu fchilbern, uns fo gu erschuttern und aufguregen fabig war. Wiewol nicht geneigt, alle Partien biefes Buchs unbebingt gu loben, ift bas Sange boch offenbar bas Wert eines gentalen Menfchenbeobsachters; ber Ausbruck ift ted, oft gerreifenb und fchonungslos; aber eben bies bestätigt, was wir von ber fcproffen aber geifts vollen Geltfamteit bes Berfs. im Anfang biefer Angeige fagten. Es ift noch viel Tuchtiges von ihm zu erwarten. Der Ueber: feger hat feiner Aufgabe genügt, die Ueberfegung ift treu und fprachgewandt; boch verbient es Ruge, bas ber Urfprung biefer Erzählung auf bem Titel nicht, wie es Gebrauch ift, angebentet worben ift.

#### Tenbeng bes bobern Unterrichts.

Berfchiebenheit ber Art und Beife (Methobe), bes 3wedes und ber Mittel bes bobern Unterrichte, ber Ansichten über zweds mafigere Organisation ber Unterrichtsanftalten, ber Gelehrten: und hochfculen hat unter ben Gelehrten vom gache ftets flatt-gefunden und wird, fo lange menfchliche Ginrichtungen bleiben, was fie nur fein tonnen, unvolltommen, gur Erhaltung bes Berbefferungseifers nie fehlen. Das Streben nach Biffenichaftlich teit ift bie Mutter bes Streites, und je bober biefer fleigt, befto abweichender find bie Bege, und gablreicher bie Mittel, auf welchen und burch welche man fle zu vollenben benit. Bie machtig ber Rampf ber Meinungen über Organisation und Reorganisas tion ber bobern Unterrichtsanftalten in ben Rieberlanben, Baiern, Prantreich und England, minber heftig im Baterlande fich ents gunbet, ift allgemein bekannt, und welche Partei am Ende fiegend aus bemfelben hervorgeben wird, welche Erfolge biefe Reibungen haben werben, ift noch nicht zu bestimmen. Schon haben bochgeachtete Danner ihre Stimme abgegeben und mande fie fraber boren laffen, als man organisirte; aber man hat fle taum beachtet, und manches Rornlein Untraut ift unter ben Beigen gefallen. Das es ben Beigen nicht übermachfe und nies bertalte, wimfchen wir; bas es nicht Samen trage und fich nicht we'ter verbreite, baver muß gewarnt und barüber gemacht werben. Auch aus ben Riebertanben last fich eine gewichtvolle Stimme vernehmen. Ph. B. van Deusbe, Platon's Schuler und Freunb, fuhlt burch feine Senntniffe, feinen Beruf und feine Erfahrung fich verpflichtet, über Erziehung und Unterricht nicht gerabe und allein in Beziehung auf bas Baterland, fonbern fur Alle, welche jene bodwichtigen Gegenftanbe ber Menfcheit ihrer Aufmerts famfeit wardigen, fein Botum abzugeben, fchrieb es aber angeblich nicht felbft nieber, fonbern theilte es einem feiner Freunde in freundschaftlicher Unterhaltung mit. Diefer, von feinem Werthe abergeugt, theilt es in einer Reihe von Briefen mit, bie burch ihren bialogiffrenden Bortrag ben Ramen vergeffen ma-chen, und ein Ref. gang umbekannter D. B. in C. überfeste sie aus bem hollandischen. Sie liegen vor und führen folgenden Titel: "Briefe über bie Ratur und Tenbeng bes bobern Unterrichts, berausgegeben von Ph. 28. van Beusbe, aus bem Bollanbifden frei überfest von Leon. Beib mann" (Grefelb. gunte, 1850, gr. 8., 1 Thir. 4 Gr.). Unfer uetheil im Mis gemeinen haben wir icon ausgesprochen, wenn wir van beus-be's Stimme eine gewichtige nannten. Ginige nabere Beftimmungen in ber Borrebe uber bie Gefer biefer Briefe burfen wir nicht vergeffen. Borrebe G. III beißt es: "Aber, wer foll benn bas Buch lefen? Riemand, ift meine Antwort; es muß fich felbft empfehlen, mas tonnte fonft meine Anpreifung helfen ?" Bur Riemand gefdrieben, und boch foll es fich felbft empfehlen ? Soll es fich Lefer mablen? Das tann es; wer tann aber ben Rreis ber Lefer beffer beftimmen als ber Berf. ober Berausgeber? Jemand ober Biele find es boch immer, benen ju Gute es geschrieben ift. Der Borrebner lentt ein und gibt es im MIIgemeinen Allen, bie mit Sachtenntnif ben Bunfc bes Guten verbinden. Diefe follen Stoff jum Denten und, mas mehr fagt, neue Ermuthigung finden, mit Gifer und Stanbhaftigfeit bem Guten nachgustreben, ohne fich je burch tleine Bebenten aufhalten gu laffen. Richt nur verheißen, nein, wirfich bargeboten wird in ber Schrift bies Alles. Wer bentt aber babet nicht an Manner, bie an ber Spige ber bobern Unterrichtsam-ftalten ober als Mitglieber ber bochften, bie Angelegenheiten ber Belehrten : und Dochfchulen teltenben Beborben wirten? Doch biefen weiht ber Berausgeber biefe Beiefe nicht, fonbern (Borrebe G. Iv) "Jünglingen von glücklichen Anlagen, von echtes Bilbung und von boberer burgerlichen Beftimmung, gleichviel, ob hier ober in ben fublichen Provingen, und welcher Runft, welcher Biffenschaft fie fich wiomen". Ref. mag nicht in Ubrebe ftellen, bağ einzelne Briefe über Segenstanbe fprechen, wele the Junglingen große und beiliame Babrbeiten gu Gemith fubren. Sie werben nicht ohne Einfluß auf Geffunung und Leben bleiben, vorzüglich bie letten Briefe, in welchen ebenfo berebt als grunblich bargethan wirb: bas Riemand ein guter Staatsburger fein tann, ber nicht erft ein gehorfamer Gobn, ein fleis Biger Schuler und ein treuer Freund mar; bag man ein Baterfant haben und bafür leben muß, um ein Bort über ftaats-rechtliche Freiheit mitgureben; baß teine Baterlandstiebe ohne mabren Freiheitstrieb, aber auch teine Freiheit ohne Gelbftanbigfeit und feine von beiben ohne Religion und Augend beftes ben tann; bag, um ein großer Mann ju fein, glanzenbe Salente nicht hinreichen, fonbern bas Ropf und herz mitrinander übereinftimmen muffen. Die Lecture biefer Briefe murben wir Munglingen, welche im Dienfte bes Staats und ber Rirche einft wirfen wollen, felbft empfehlen; mas aber über bie bobern Une terrichtsanstalten mit fo vieler Umficht und Erfahrung bier nies bergelegt ift, tann nur Mannern gefagt fein, bie belfen unb beffern konnen und wollen. Jebem, bem bas Beil und bie Birtfamtelt jener Anftalten von Gott und Staat anvertraut find, feien fie empfoblen!

Literarische Angeige.

F. A. Brodhaus,

In meinem Berlage wird zur Oftermesse 1831 erscheinen:
1. Ein Anhang zu dem "Lehrbuch ber Minerasogie vom F. S. Beubant, beutsch bearbeitet von K. F. A. Hartmann" (1826, 4 Thir.), worin das Neue ber zweiten Aussage bes Originals aufgenommen wers ben wird.

il. Ein Supplementheft zu bem "handwörterbuch ber Mineralogie und Geognofie von K. F. A. harts mann" (1828, 3 Thtr. 8 Gr.), worin alle Bereiz cherungen, die diese Wissenschaften in den letten Jahr ren erhalten haben, mitgetheilt werden sollen. Leipzig, im Januar 1831.

# literarische Unterhaltung.

Donnerstag,

Nr. 41. —

10. Februar 1831.

Bur geschichtlichen Anficht ber bevorstehenden staatsburgerlichen Resorm bes britischen Bolls und Staatslebens; von einem in England eingeburgerten Auslander. \*)

Nach einer 15jahrigen trügerischen Ruhe ist Europa aufs Neue aufgeregt: Fürsten und Bolfer stehen mit Mistrauen einander gegenüber, Aller Hand liegt am Schwerte, und es scheint nur eines Zeichens zu bedürsen, um noch einmal die Furie des Krieges über unsern Welttheil loszulassen. Wie wichtig wird da nicht der Beruf Derer, welche Zusall oder freie Wahl in den Kall geseth hat, mittels der Zeitschriften auf die Gesinnungen der Mitwelt zu wirken! Wenn sie nicht so unmittelbar die Leidenschaften zu erregen vermögen als einst der Redner des Forums, so ist ihr Publicum um so größer und die Bewegung, die sie hervorrusen, um so umwiderstehlicher. Ich frage mich also, auf welche Weise kann ich in meiner gegenwartigen Lage nüben, wie die Gemüther mäßigen und beruhigen delsen, ohne daß dabet das Kleinod verloren gehe, wonach

in biefer Zeit bie Bolker streben? Aber was wollen die Boller? ist die nachste Frage. Sucht man hierauf eine Antwort, fo fann bie Rebe nicht bavon fein, mas irgendwo ober allenthalben Thoren, Leichtsinnige ober Bos fewichter suchen; biefen ift es offenbar nur um Berwirrung, um biefer felbft willen gu thun; fie wollen Revolutionen, weil fie entweder folche fur etwas Schones, Mobisches halten, ober weil fie im Truben ju fifchen hoffen. Die Wolker aber wollen Sicherheit ber Person, Sicherheit bes Eigenthums, Sicherheit ihrer Industrie und ihres Berkehrs; sie wollen, daß die Regierungen Mittel werden jum Schut und zur Begluckung bes Ganzen, und nicht 3med zur Ernahrung einiger bevorrechteten Familien in Dochmuth und Mußiggang auf Roften bes Gangen; furg, fie wollen nicht langer theuer bezahlen, um schlecht regiert und unterbruckt zu werben. Ich gebe es gern zu, daß die Maffe biefe Anficht noch nicht mit klarem Bewußtsein ergriffen bat, bag bie Deiften nur barum in Gahrung find, weil sie sich unbehaglich fühlen, weil sie bei aller Fleifanftrengung fich nicht bie Bedurfniffe ober boch bie manchetlei Genuffe bes Lebens verschaffen tonnen, welche Lettere in unfern Tagen bei einer weit größern Ungahl Bedurfniß geworden find, als fie es fonft maren; auch weil die allenthalben erhöhten Abgaben ale brudenbe Burbe auf ihnen ruben. Dennoch, wenn man bebenkt, wie groß jett in den meiften Landern bie Menge Derer ift, welche ihre Lage und die Lage ber Belt begriffen haben, fo barf man ichon bie Behauptung aufstellen, obgleich ber Ausbrud jum Gemeinplag geworben ift, bag bie europais fche Menschheit mundig geworden ift! Der Grundfat aller Regierungen, buntt mich nun, follte ber fein, bag ber Denich im Staate Alles thun burfe, mas nicht verboten ift, bagegen aber Nichts verboten fei, was bas allgemeine Befte nicht zu verbieten nothwendig macht! Ueberhaupt sollten die Regierungen mehr negativ als positiv fein, mehr schützend und zurückbrangend als leitend ober gar treibend. Das Uebel fast aller Constinentalregierungen ist, baß sie zu viel regieren; baß sie ben Burger zu pabagogisch behandeln und ihm so ben freien Muth und bas Gelbstvertrauen rauben, welche ben Englandern (welche fich felbst regieren durfen) zu ihrem boben Standpunkt verholfen hat, auf welchem fie, tros

<sup>\*)</sup> Wir geben biefen Auffat, ber bis jest nur handschrift war, nicht als eine Abhandlung, bie bem Renner ber britifchen Geschichte und bes britifchen Staates viel Reues barbietet, fonbern als eine hiftorifch politische Darftellung bes gegenwartigen Stanbes ber Beitentwickelung in England. Wie Alles in biefem Infels, Banbels unb Gelbs reiche ein eigenthumliches Geprage bat, bas man auf bem Continente gewöhnlich nicht flar und beutlich genug anschaut, so wird auch die machtige Rudwirtung, welche bie große Erfcutterung bes Burgerthums auf bem feften Banbe bort in bem mit uns burch bie ftartften materiellen Intereffen verbunbenen Bolte unb Staatsleben ausabt, ein eigenthumliches Beprage zeigen, und ber Bang ber bevorftebenben Reform ber britifchen Bollevertretung, bes ariftofratifchen und firchlichen Gemeinwefens, bes bem Bruche entgegenwantenben Disverhaltniffes gwifcen Reichthum und Armuth, swifden Grunbbefig und Arbeit, fowie bes unformlichen politifchen Bufammenhanges ber irtiden Infel mit ber großbritannischen, wird fich in jenem herkommlich constitutionnellen Infularreiche anders entwickeln und in feinen Ergebniffen anders gestalten als in ben neuen Schopfungen bes Burgerthums auf bem feften Banbe. Diefer Muffag nun bebt bie eigenthumliche Seite ber organisch ober gewaltsam — bas ift bie Frage! jest ausbrechenben britischen Staats-, Rirchen- und Raftenreform sachtundig hervor. Darum hat er hier einen Plat.

allen Uebeln und Gefahren, mit benen fle gu tampfen haben mogen, alle Bolter ber alten und neuen Belt über: treffen. Saben wir nun aber einmal unfern 3wed richs tig ins Auge gefaßt, fo geziemt es uns, mit Reblichkeit und Ernft nach ben Mitteln ju fuchen, woburch biefer 3med zu erreichen. Da ich zunachst für Ihr schones Sachsen fchreibe, fo bin ich bier ber unangenehmen Aufgabe überhoben, ble fich bei Lanbern barbietet, wo noch Kursten und Boller, ober vielmehr die privilegirten Drben und bas übervortheilte Bolt einander in ftorriger Bei Ihnen ift, Gott-Reinbfeligfeit gegenüberfteben. lob! ber Rampf vorüber, und alle Stande icheinen bar: fiber einverstanden, bag bie Beit endlich getommen fei, mo bas Berhaltnig awischen ben Regierenden und Res gierten auf eine vernunftgemaße, rechtliche und folglich bauerhafte Bafis gefest werben muffe. Anch ift es bei Ihnen entschieben (und hoffentlich allenthalben), bag eine erbliche, burch ein Grundgeset beschrantte Monarchie bie einzige zwedmäßige Regierungsform für Sie (wie für faft alle Bolfer) fei. Aber bei ber Bilbung eines folchen Grundgesetes, bei ber Anordnung ber manchertet gur Gicherung biefes Grundgefetes gegen willfurliche Berletung erfoberlichen Inflitutionen ift fo viele Unificht nothig, bag man ummöglich ju viel Berfaffungetenntnis unter Ihrer Nation verbreiten tann. Und wo mare folche haufiger zu finden als in Altengland, wo feit fo vielen Sahrhunderten, felbft in den Schlimmften Beiten fürftlicher Willfur oder Abelstyranet, bie Spuren jener Gewichte, "bie ber bebrangte Mensch an feiner Dranger raschen Willen band", nie gang gefehlt haben, wo feit wenigstens 200 Jahren bas Bertretungespftem (obgleich noch unvoll-Manbig) in voller Rraft geblühet bat?

Ich werbe also allmalig ben Buftand Grofbritan: niens in ftaatsburgerlicher Sinficht, und zwar praktifc, wie solcher in ber That ist (und nicht wie er nach ber Theorie fein tonnte ober follte), barzustellen fuchen, und bann im Fortgang meiner Correspondenz bie Tagesbege Benheiten auf jenen Buftand gurudführen. \*) Ein folches Berfahren Scheint mir um fo nothwendiger, weil man, trob ben vielen Buchern, welche über England geschrieben worben find, beffen Berfaffung auf bem Continente boch noch fo wenig tennt. Gewohnt, jeden folgereichen Schritt von obenher befohlen und geleitet zu seben, schreibt man oft bie freien Thaten einzelner Briten bem Ginfluß ber Regierung gu; und, vertraut nur mit blindem Gehorfam ober Alles umfturzendem Aufruhr, wähnt man oft auf bem feften tambe, England fei am Ranbe bes Berbers bens, weil etwa bier und da eine gemiffe Claffe des Bol-Bes etwas berb thr Raturrecht zu behaupten fucht. Setbft Die, welche in hohen Memtern und Burben fteben, ten: nen ben mahren Stand ber englischen Berfassung nicht, fonft batten bie Machte, welche 1814 über bas Schick: fal Frankreiche entschieden, voraussehen muffen, bag bie Berfaffung, welche man Ludwig XVIII. geben ließ, und bie man nach bem Dufter ber englischen zugeschnitten zu haben glaubte, in Rurzem zu einer reinen Demokratie fubren mußte. Es ift bier nicht ber Drt für geschichtliche Abhandlungen, boch ift es nothig, fo weit auf die Gefchichte gurudgubliden , um ju zeigen , bag Englands Berfaffung nicht bas Wert von Theoretitern, fonbern ein or= ganifches Gebilde ber Beit fei, bas mit bem Bolte felbft herangewachsen ift. Der Rampf, welchen bas Fenbalmefen nothwendig zwischen bem Lehnsherrn und ben Großen bes Lanbes bervorrufen mußte, und ber in Deutschland in der Souves rainetat ber gurffen enbete, und in Frantreich, bis auf bie neueste Beit, alle Gewalt in ben Sanden bes Monarchen vereis nigte, beachte in England einen Buftand ber Dinge berpor. worin die Souverainetat zwischen Konig, Abel und Bolt aetheilt wurde. Die Monarchen, vom hohen Abel gebrangt und gezwungen, bemfelben einen bedeutenben Intheil an ber Canbesverwaltung abzutreten, funben es ratio fam, ben in biefem Lande frubreifenben Burgerfand qu ben Berathungen über bie innere Graatsangelegenheit mit einzuladen: zuerft die Bertreter der Graffchaften ober bes niedrigen Abels, welcher mit ben Großen ben Guterbefit theilte und welche baber noch Ritter geneunt merben, dann bie ber Stadte, fowie folde jur Bebeutung empormuchsen, und endlich ber großen Corporationen, fowie ber Universitaten Orford und Cambridge. Dies mas ren bie Anfange bes jest fo machtigen Unterhauses, wels ches, tros feiner urfprunglichen Unbebeutenheit neben ben machtigen und ftolgen Baronen von Jahrhundert gu Jahr bundert fo erftartte, bis es endlich bie gebietenbe Dacht wurde, burch beffen geschickte Behandlung man noch allein im Stande ift, die alten Formen ju behaupten, welche and in Trummer gingen, sobald unter Rart I. ber Sof fich bemfelben feindselig gegenüberftelite. Bas ibm ama meisten zu bieser Starte verhalf, mar auf einer Geite bie Schwachung des Abels durch die verberblichen Kriege gegen Frantreich und zwischen ben beiben Rofen, und auf ber andern bie ichnellzunehmenbe Wohlhabenbeit ber Gemeinden durch Gewerbfleif und Sanbel. Allmalig marb es jur Gewohnheit, bağ bas Parlament, welches nur bann und wann und nach ben Launen ober Bedürfnissen bes Konigs berufen zu werben pflegte, jebes Jahr verfammelt ward; lange wehrte fich bie Krone jeboch bagegen, bag fie bem Befteuerungsrechte entfagen follte, aber bas Unterbaus wußte es fich am Ende, man barf fagen ausschließe lich, jugueignen; und von nun an ward berfelben ein Borrecht nach bem anbern entzogen, bis ihr jest nichts übrig bleibt als ber Glang ber Souverainetat. Das Parlament bestimmt nicht nur bie Steuern, sonbern auch bie Art, wie solche erhoben und wie fie angelegt werben follen; die Angabl ber Truppen und die Menge ber Schiffe. sodaß es jedes Jahr in beffen Macht fteht, biefelben guverabschieden und ben Ronig ohne Beer zu laffen. Der Ronig ernennt freilich bie Minifter; wenn biefe aber ber Mehrheit im Parlamente, befonbere bes Unterhauses misfallen, so tonnen fie nicht eine Woche besteben. Er ente scheibet (ober vielmehr feine Minifter) über Rrieg und Arieben; aber ba biefe bem Parlamente am Ende Rechen: schaft geben muffen und biefes über alle Mittel jum Kriege gebietet, fo ift es auch in diesem Puntte entschie-

<sup>\*)</sup> Wir muffen hier bemerken, bas biefer Auffag unfprunglich für eine politische Zeitung bestimmt war, beren Correspondent ber Berf. ift. D. Reb.

benen berr. Der Rania fram and cianer Billensboth Commenheit fein Gefes, teine Berorbnung machen; ja, er burf folche nicht einmut über ben Buchftaben hinaus erklaren; ja, man unterwirft fich lieber ber Unbequemlich= Beit, ein Befes in der Zwifthenzeit von einer Geffion gur andern unbenute liegen zu laffen, wenn beffen Berfugungen aufällig unverftanblich ausgebruckt fein follten, als bag man ber abministrativen Beborbe gestatte, bieselben zu beuten Freilich feht bem Konige bas Recht gut, ob wenr ihen vorgelegten Gefetesvorschlag (Bill) seine Unter fcheift zu verweigern, mas man bas Recht bes Veto (ich verbiete) nennt; aber ba feit mehren Menfchenaltem tein Monarch von bielem Rechte Gebrauch gemacht hat, wahrend jebes Jahr noch eine Rantmer Das verworfen, was die andere angenommen batte, so ift bas fcon Beweis genug, daß jebes Ministerium, in dem boch eigentlich allein die Regierung ruht, so lange es ertftirt, mit bem Darlamente im Einverständniß arbeiten muffe und im Grunde nur ber Diener beffelben ift. Wie febr and nun einige unferer Blatter über ben "Burgertonig" bie Nasen rumpfen mogen, so ift es boch nicht zu leugnen, daß unfer Wilhelm IV. ebenso wenig felbstherrliche Dacht befist als Lubwig Phie kipp I. Ein Jober von ihnen hat nur eine andere Aut von Gebietern: in Frankreich herricht bas Bolt, ober doch derjenige Theil, aus dem die Nationalgarde hervor gegangen ift, und hier größtentheils bie Gutsbefiger. Der Theorie nach wurde die Macht zwischen ben Warlamentebaufern ziemlich gleichgetheilt fein; und wußte man, bag alle Macht sich in ber That im Unterhause vereinigt batte, so wurde man vermuthen, bag alle Autoritat im Boife ruhe, welches sich im Unterhaufe barftellte. Aber bem ift nicht alfo. Seitbem bas Darlament feine fefte Gestaltung erlangt hat, und besonders seit ber Union mit Schottland, haben fich bie Konige stillschweigend bes Rechtes begeben, neue Ditglieber ins Unterhaus an berufen. Dun aber find viele ber Ortschaften, welchen in alten Beiten biefes Borrecht gugeffanben worben, fo febr in Berfall gerathen, bag fast gar feine Einwohner mehr ba vorhanden find. Diese find meistentheils bie Pachter ber Grundeigenthumer und von biefen abhangig, und blefe binwieber meistentheils vom boben Abel; biefer Umfand min und die Vertretung der Graffchaften durch Re prafentanten, von benen die Gutsbesiger zwei Drittel ausmachen, bewirkt, bag aus einer Versammlung van 658 Personen (bies ift namlich bie Angahl ber Mitglieber bes Unterhaufes für die vereinigten Konigreiche) über die Salfte Sohne, nahe Bermanbte von Mitgliebern bes Oberhaufes find ober boch burch beren Einflug ermablt -fein Die Gutsbesiber also sind es, welche Großbris tannien beherrichen, außer jeboch in ben Fallen, wo fie ber öffentlichen Stimme huldigen und, die Menge bei guter Laune zu erhalten, ihrem anscheinenden Bortheil entgegens arbeiten muffen. Much begab es fich jum Glude, bag feit Rakob II. die Aristokratie sich in die bekannten Partelen der Bhige und Tories getheilt habe und auf biefe Beife eine reine Dligarchie ober Abelherrschaft unmogs lich marb. Die Phigs (meistentheils Berren, welche

burch die Ausselms der Richter durch Heinetch VIII. gewonnen) waren es, weiche die Stuarts vertrieden mid zuerst Willelm von Oranien, und später die Wellsen von Hanover auf den britischen Ahron riefen, während die Tories, Ansangs Anhänger des alten Glaubens und später von Parteihaß geleitet, die Gache ber Stuarts seibst mit den Wassen in der Hand vertheidigten. Doch sund es Seorg IVI., als alle Furcht vor der Rucklehr der alten Hersschamilie verschwunden war, rathsam, sich diesen ehemaligen Gegneen seines Hausses in die Anne zu wersen und ihnen die Leitung der Staatsangelegenheiten anzuvertrauen. Nun traten die Whigs in Opposition und suhren, um sich zu verstärten, die Sache des Wolkes.

(Der Befdlus folgt.)

#### Romanentiteratur,

1. Der Maurer, Gin Gemothe parifer Bollbfitten. Rad M. Raymond von 8. Arufe. 4 Thelle. Leipzig, Collmann. 1830. 8. 4 The.

Rein Gemalbe, bas Leben felbft. Dan meint ben bie Mafche liebenben atten Doagones Mortan und feine thatige mattresse femme, bie treffliche Sochter, bie bus Rechte thut aus Inftintt, letbhaftig vor Augen zu feben; man folgt ihnen in ben Saben, in bie Schenke, troftet fich, bas bie frangofischen Maurer laffig find wie bie beutschen, wundert fich wol auch, bas bas fleinburgeruche Leben in Paris ungefahr ebenso ift wie bas einer tleinen beutfthen Stabt. Aber nur im engen Samllientreife, in ber Arbeit gu Daufe gleichen biefe leicheglaubigen, gutherzigen, ungebilbeten, aber gar nicht unverftanbigen Spiets barger unfern bemifchen Bricheln; im Dut, in ber Conversation find fie ihnen weit überlegen, bie Phrafen find gwar luftiger Schaum, aber ohne Gemeinheit, ber Groffinbe unferer niebern Stanbe. Berberben find manche biefer Bente vielleicht noch mehr als unfere Danbarbeiter und geringern Danbwerfer, aber ihre Rante und Aniffe und Betragereien und bie Beichtfertigteit ber quemathigen Dirnen bat einen fo netten Anfirid, das man nicht ungern in ihrer Gefellichaft, bie teine gute ift, fich befinbet. Bretlich ift bies Berbienft bes Tutore, ber weber fchlapfrig, noch aus übertriebener Anftanbigfreit unanftanbig, noch gefchraubt wurde; er ift wahr, und die Unfchuth wird bennoch bei feinem Schilberungen nicht errothen. Die Charaftere find unvergleiche lich aufgefast und burchgeführt; ber fcwache, fich fiart bum tenbe und, an biefer Seite gepattt, qu Mem zu verleitenbe Gautier, fein nachfter Ramerab, ber madere Bauauffeber, von einer unbeugsamen moralischen Kraft, bleiben sich bis in bas Rleinfte gleich, tein Bug, ber nicht bezeichnete, ber überfluffig mare. Indeffen find biofe Indibibualisaten fart ausgeprägt und leichter gu treffen als bie garte, fittliche Schonbeit Susammens, beren Portrait fur ein Meisterwerf zu crachten ift. Die bochfte Reinheit im Denten, Fublen, Sandeln, umb boch nie bie Schranken überfliegenb, welche ber schlichten Bargerin von gefundem, aber nicht originellem Berfand, richtigem, nicht überspanntem Geschl durch Antennage und eine febr einsache aberpaansem Gestaft wurden. In sedem Lebensverhaltnis muster-bak, erhebt sie sich nicht durch den Flug ihrer Gedanken über die ihr angewiesene Sphäre; sie hat die schönste weibliche Wil-dung, die des Herzend, und die ist unabhängig von andern eie-ganten Formen, Unterricht und Kenntnissen. Die Begebenheis ten bienen zu Aragern ber Charaftere und geben in bet zweiten halfte bes Buchs zu febr ins melodramatisch : Peinliche. Auch ohne bas Original zu tennen, last sich ber Ueberfesung verdientes Lob ertheilen. Sie ift fitebend, naturlich, ohne Gals licismen, die in diefem galle nicht leicht gu vermeiden waren. Die Umgangsfprache ber feinen Melt übertragt fich allenfalls mit

einiger Gemandtheit aus der franzoklichen in die deutsche Sprache, aber nicht so die eigenthümlichere, accentuirte des Bolls, die ist grundverschieden bei beiden Nationen, Misverständnisse, leere, schielende, gezwungene Ausdrücke sind kaum zu vermeiden, und doch umschisste der Leberseger glücklich die bedrohlichen Klippen; er that weder der franzosischen Boltsthümlichkeit, noch dem Seist und dem Buchstaden der deutschen Sprache Unrecht, sondern dewies, daß er beide Idiome genau kenne und, ohne den zarten Dust abzustreisen, für den richtigen Begriff auch das richtige Wort gefunden habe.

2. Schriften von D. E. R. Belani. Elfter Band. 3wei Zage auf dem Broden. Novelle. 3wolfter Band. Mittheis lungen aus dem Narrenspital der Zeit. Erstes Bandchen: Die Buchmacherei. Burschenleben und Demagogentreiben. Braunschweig, Meyer. 1830. 8. 2 Thir. 10 Gr.

Die Rovelle gleicht bem Brodengespenst, bas, in einer gewissen Ferne gesehen, ein schönes Trugbild, in der Rabe Redel und Dunft, ein körperloses Richts ift. In den "Mittheilungen" ist das Reue nicht gut, und das Gnte nicht neu. Hoffmann, Mulner, Saphir, Rohebue u. A. m. wurden nolons volens beschmauft; die eignen Schüsseln dei dem Pickenick sind keineswegs die besten.

3. Die Tobeswette. Roman in LBanben, von A. Rabeliffe. Frei nach dem Englischen bearbeitet von E. von Alven & Leben (Gustav Sellen). Meißen, Göbsche. 1830. &.

Thir. 12 Gr. Weniger unnatürlich und phantastisch überlaben wie die frühern Erzeugnisse ber Dame, beren Romane sich gegen die ihrer Rachahmer verhalten wie echtes Wedgwood gegen schleites Steingut. Aber auch in der vereinsachten Gestalt frappiere die Justande, Situationen, Vegebenheiten, und die Ersindung übertrisst die Charakterzeichnung. Die Uebersehung liest sich gut; ob sie (was nicht unmöglich wäre) das Original durch Abkürzen und mitunter angebrachte Effecte verbesserte, läst sich,

bei ber Untunbe von jenem, nicht mit Sicherheit behaupten. 4. Schriften von Guftav Schilling. 3weite Sammlung. Siebenundvierzigster und achtundvierzigster Band. Die Ueberrasfchungen. 2 Theile. Dresben, Arnold. 1830. 8. 3 Thir.

Das lieberraschende an diesen "lieberraschungen" ist das ausbauernde Talent des Berfs., immer neue Situationen zu seinem sessischenden Plane, die Enthüllung der Launen des Jusalls und der Liebe, zu sinden. Die Situationen und die Beschreibungen geriethen diesmal besonders gut, das Schalkhaste preddenten nicht wie ehebem, das Komische regt sich in den ungerleckten Bären und gepresten Soldaten nicht ungezogen, nur die neidssche, geizige alte Jungser sammt ihrer Compagnie ist cariliet. Die Katastrophe löst behutsam den Knoten und prest den Stoßseufzer zu: das doch Alle, die das Leben drückt, oder die durch ihr Dassein das der Andern vergällen, aus der Weltscheiden möchten, wie es hier im Stoman geschieht!

#### Aus Stalien.

Die russische Regierung besolbet einen gelehrten Gorrespondenten in Italien, der von Zeit zu Zeit es für seine Psiicht hatt, desentich darzuthun, daß er den Titel und den Gehalt seiner beibehalten wolle. Gorrespondenten dieser Art sind manchmal in Berlegenheit. Man weiß, wie Kohedue sich half. Der polnsische Abate Ciampi ist ader gelehrt und weiß sich anders zu helfen. Polens literarische Beziehungen zu Itazlien mögen sich freilich durch interessante Belege nicht leicht dartegen lassen. Doch auch aus Richts wird unter geschiedten handen ein Buch. Siampi wollte die Polen in seinem Specimen an Johann Sobiest erinnern. Da er über ihn nichts ausgusschalen vermochte, so begnügte er sich mit Briefen, die zu desten Beit (1676—87) von Rännern aus Italien, die mit Polen in Berbindung standen, geschrieden waren, und gab dem Ganzen einen Titel, der das Uedrige ersette ("Sobesciade ita-

liana"). Die "Lettere militari con un plano di riforma dell' esercito polacco del Rè Giov. Sobiecki ed altre de' suei segretarj italiani, pubblicate da Ab. Ciampi" (Florenz, 1880, 8.) waren fertig, und viel Muhe wird das Wert nicht gefostet has ben, benn die aufgenommene Biblioteca ragionata italiana-polacca-russa hat teere Fächer; die Briefe tannte man gum großen Abeile auf gedrucken, und den Ramen Sobiesti's tragen alse mit Unrecht.

Kaft gleichzeitig hat Abate Ciampi in einer kleinen Schrift bas Grgebnis einer literarifchen Unterfuchung befanntgemacht bie gwar, nur um einen angeblichen Brief von Boccaccio fich breht und boch auf einen großern Lefetreis als bie obengenannte rechnen darf. Die Sache verhalt sich so. Bor nicht langer Zeit hat Bart. Samba eine neue Ausgabe bes Briefes bes Glov. Boccaccio an ben Prior von St.-Apostoli in Florenz besorgt. Der Brief ift unecht, wie or. Ciampi meint, baber Gamba in feiner Ausgabe zuerft bie Echtheit bes Ramens glaubte erweis fen zu muffen. In feiner Bertheibigung hatte Samba ibn ge-gen alle 3weifel ficherzuftellen gesucht. Siampt replicirt baber aufs Reue mit verstarten Bebenten. Er ift jest entschiebener als früher in seiner Meinung. Das sagt gleich der Titel seiner Schrift: "Sulla falsitä della lettera di Giov. Boccaccio al priore della Chiesa de S. Apostoli Esame critico di S. Ciampi, con la lettera del medesimo Giov. Bocc, a Zanobi da Strada" (Florenz, 1830, 8.). Roch fcheint ber Streit jeboch baburch nicht beigelegt. Dem bie Berausgeber ber "Bibl, italiana" find weit bavon entfernt, ibm beiguftimmen ober Recht gu geben. Freunde ber italienischen Eiteratur, bie Bollftanbigfeit in ihren Sammlungen beabsichtigen, tonnen bie fleine Schrift jeboch nicht gut entbebren.

Das manche ganber ein gleichfam angeborenes Anrecht an manche Erfindungen haben, ift eine allbetannte Erfahrung. Ber murbe bei einer Montgolfiere an einen Andern als einen Frangofen, bei Dampfboten an einen Anbern als einen Eng= lander benten mogen? Bahrt bie Gefchichte fpaterbin auch auf andere Spuren, fo findet fie boch nur mubfam Glauben, und ihre Beweife werden burch die allgemeine Meinung vertummert. So geht es jest ben Italienern. Aus einem vergeffenen Berte von Bitt. Bonca: "Nuovo teatro di machine e di edifici" (Pabua, 1607) liefern fie ben Beweis, bas fie auf mehr als halbem Wege ju ben Gifenbahnen waren, bag fie fcon bie flet-nen Ranate befagen, Die Bulton in neuerer Beit mit fo vielem Erfolge in England wieder in Anwendung brachte. Bas wirb es helfen? Die allgemeine Stimme wird fie boch England verbanten, weil biefes burch feine Publicitat fie gum Gemeingute aller europaifchen Bolfer machte. Fur Beitmann's ober Poppe's "Gefchichte ber Erfinbungen" tonnte bochftens bie Chre geretz tet werben. Freunde ber Biffenfchaft feien ubrigens aufmertfam gemacht, baß 5 Diglien von Benebig, zwifden ben Lague nen und ber Brenta, an einem Plate, genannt il carro di Lezzafosina, fruher ein Bafferbau ftanb, ber wirklich bie Theos rie ber Gifenbahnen in Anwendung zeigte. Bur leichtern Berbindung zwifchen beiben Puntten maren bort 2 auf ihrer bobe verbundene forage Blachen von feftem Mauerwert angebracht, auf benen Granitgleife in ber jegigen Art eingelaffen maren. Beiter zeigt daffelbe Buch, bas wegen ber Befchreibungen bas mals in Italien üblicher Maschinen wichtiger ift als wegen ber eigiten Erfinbungen feines Berfs., eine Zuchpreffe, bie ber jest gebrauchlichen gleichtommt; eine fabrbare Duble für Eruppen im Felbe, bie in unfern triegerischen Sagen wieber wichtig Auch bie berühmte Schleuse (conca) von werben tonnte. Stra finbet man barin abgebilbet, bie erfte und beruhmtefte Grundlage aller funftlichen Schifffahrt. Rur bie Schleufe von Biarenna gilt als alter; beibe ftammen aus ber erften Balfte bes 15. Jahrhunderts. Rach neuern Forfchungen maren Phis lipp von Mobena und Fioravante von Bologna, bie Bertmeis fter ber Bergoge von Mailand, ihre Erbauer.

#### Blätter

fåt

### literarische Unterhaltung.

greitag,

Mr. 42. -

11. Februar 1831.

Bur geschichtlichen Unsicht ber bevorstehenden flaatss burgerlichen Resorm bes britischen Bolts: und Staatss lebens. Bon einem in England eingeburgerten Ausständer.

(Befdluf aus Rr. 41.)

Diesem Charafter gemaß waren fie bie Gegner bes Rrieges gegen die amerikanischen Colonien, fowie besjenis gen, welcher fpater gegen bie frangofische Revolution und gegen Rapoleon geführt murbe. 218 Opposition fuchten ffe bie Gebrechen in ber Berfaffung auf, welche ben To: ries, bie allein die Bortheile berfelben genoffen, für matels tos und unverbefferlich galt. Sie zeigten allmalig, baß bie Gefete zu ftreng und blutig, bie Rechtspflege oft zu langwierig und immer zu toftspielig, vor Milem aber, baß es ungerecht und unpolitisch fei, ben Ratholiten langer bie burgerlichen Rechte vorzuenthalten und bem Bolte nicht eine vollkommene Bertretung im Unterhaufe zu geftatten. In biefe lettern Ansichten stimmten freilich nicht alle Bhige mit ein, Danche bavon haben fogar ein gro-Bes Intereffe gegen bie fogenannte Parlamentereform, bas gegen gab es manche Tories, die feit 20 Jahren fur die Emancipation ber Ratholifen waren. Genug aber, ein Theil ber Ariftofratie spielte bestänbig bie Reformator= volle und fand babei beffere Unterftubung als Manche barunter wol felbst wunschten. In einem Lande, in welchem bei alle Diesem bas bemokratische Princip lange ichon fo vielen Spielraum hatte, mußte es inzwischen nothwendig eine offentliche Meinung geben; aber bie vor 40, 50 Jahren war biefelbe mit turgen Ausnahmen faft ansschließlich unter ber Leitung ber Aristokratie. Seitbem jeboch haben fich mehre Elemente entwidelt, welche die öffentliche Meinung nicht nur der Aristotratie entzogen, fonbern berfelben entgegengefett haben: 1) Das Wachsthum ber Fabriten und bes Sanbels. Vormals gab es fast nur London, wo eine bebeutende Angahl Menfiben beifanmen und burch ihren Runft : und Sandels: fleiß vom unmittelbaren Ginfluß der Großen frei lebte; bie Fabriten aber jogen hunberttaufende noch auf vielen anbern Puntten bes Landes gufammen, und riefen eine große Bevolterung ins Dafein, welche (obgleich fie, wie wir fpater zeigen werben und wie fich fcon von felbft ver ftebt, ale Deifter und Gefellen oft feinbfelig einander gegenüberftebt) allezeit ein gemeinsames Intereffe gegen

alle Territorialprivilegien haben muß. 2) Das Wachsthum ber Nationalschulb und bes ftebenben Beeres. Die erfte hat zwar baburch, bag bie Glaubiger fast alle Burger bes Landes find, eine Classe gebilbet, welche ein bes sonberes Interesse an ber Erhaltung bes Staatsgebaubes und ber offentlichen Rube bat, die aber auch, nebst bent reichern Fabritanten, Raufleuten, Sandwertern und Rrdmern, auf ihre Besithumer ftolg, trotig bem Abel und ben Grundherren gegenüberftehen, benen fie theils ihre Vorrechte beneiden, theils sie als Diejenigen betrachten, welche dem Lande die Burbe der Rationalschuld und der Armee aufgelegt haben, welche besonders jenen wohlhabenden Mittelftand brudt, ber fich barüber manchen Genug und Lupus verfagen muß, an ben er fich in ben blubenben Beiten des Krieges gewohnt hat und nun gerne jedem Borschlage ein williges Dhr leibt, ber Erleichterung zu verheißen icheint, wenn nur der eigne, unmittelbare Bortheil nicht baruns ter leibet. 3) Die Ginfuhrung großer Pachthofe, woburch viele fleine Dachter an ben Bettelftab gebracht und fast überall die Tagelohner ihres Gartenlandes beraubt werben, und in vielen Graffchaften bie theilweise Bezah= lung des Tagelohns aus ber Armensteuer: biefe Dagregeln haben bie armern Claffen ber Lanbleute eines Theils über bas Bedürfniß des Anbaues vermehrt, und anderntheils ben Charafter berfelben fo verfchlimmert, daß alle Bande, die fie fonft an ben Gutsherrn und Pachtet feffelten, zerriffen fcheinen und fie biefelben, fowie bie Beiftlichkeit, als ihre wirklichen ober vermeintlichen Bebrans ger, nur mit haf und Reid betrachten. 4) Endlich bie Entwidelung bes Beitungemefens. Bor ber ermahnten Belt waren bie Zeitungen in England so elend, als jest noch in manchen Gegenden Deutschlands, ein schlechtges brudter Bifch; welcher wenig Biffenswertbes mittheilte und teinen Ginfluß, weber jum Guten noch gum Bofen au üben vermochte. Man bebattirte und ftimmte im Parlament, ohne daß bie Nation je anders als burch zufällige Mittheilungen in Buchern ober Flugschriften ers fuhr, was irgend ein Mitglied gesagt und wie es gestimmt Dr. Johnson war der Erfte, welcher eine Reihe von Debatten befanntmachte, und obgleich man wußte, baß bieselben größentheils fingirt waren, so fand boch bie Nation etwas fo Erquickliches barin, taglich, Rachrichten von dem Reben und Thun ibrer Legislatur zu erhalten.

bağ allmalig bie Beitungen es auf fich nahmen, biefe Dittheilungen au machen; und bie Sache ift fo gur Ges wohnheit geworden, bag, obgleich beibe Parlamentehaufer fich offiziell anstellen, als wußten fie nicht, bag Frembe bei ihren Berhandlungen jugegen find, und Miles, mas fie für gut finden, nieberichreiben und bekanntmachen, und Diefe Bekanntmachung felbst gefehwibrig und strafbar ift, es gewiß zu ben furchtbarften Gahrungen, ja vielleicht au einer Revolution fubren wurde, wenn man foldbe wirklich verhindern wollte. Ja, man will es jest wiffen, und erfahrt es auch burch bie Beitungen ziemlich genan, wie jebes Mitglied über irgend eine wichtige Frage ge= stimmt hat, obgleich man wirklich bei ber Abstimmuna alle Kremben entfernt. Ebenfo werben alle Berhandlungen ber Gerichtshofe, alle offentliche Reben, bas Thun und Treiben ber Großen, gleichviel ob es jur Ehre ober Schande ber Individuen gereicht, besondere aber bie Sandlungen ber Regierung vor bas Forum bes Boles gebracht. und babei mit einer Freimuthigfeit beurtheilt, welche in ben Beiten "ber guten Konigin Beb" bem Commentator Die Ohren, und felbft noch unter Georg III. oft feine Rreiheit gekoftet hatte. Bon ben Beitungefchreibern banat alfo in großer Daffe ber Sang ber offentlichen Deinung ab; und ba biefe beinahe alle aus bem Bolte bervoraes gangen find und mit wenig Ausnahmen vom Bolte les ben, fo ift febr begreiflich, bag bie meiften und barunter die fraftigften und einflugreichften Journale auf ber Seite bes Bolts und gegen bie privilegirten Orben Freilich hat man in England von ben frubften Beiten an Bolksaufftanbe und Revolutionen gehabt. Die erftern aber waren boch meiftens ortlich und leicht uns terbrudt; und von ben Revolutionen war bie, welche Karl I. bas Leben raubte, mehr bas Wert bes Glaubenseifers als einer berechnenden Politit, und bie, welche feinen Sobn Satob vom Throne trieb, fast ebenso febr bie That ber Aristofratie, ale bie Erringung ber Magna charta von bem bosartigen und schwachen Johann. Die Revolution, bie und aber jest bevorfteht, ift eine mahre Boltsrevolution; und es handelt fich um nichts Geringeres als um die Berbrangung ber Bornehmen von ber ausschließlichen Regierung bes Landes, indem man ju ber Uebergeugung gefommen ift, baß fie biefelbe bisher gu fehr gu ihrem eignen Bortheil geführt hatten. 3war gibt es bier tein Gefet, welches ben Plebejer von irgend einem Amte ausschloffe (und man hat beren noch ju allen Beiten felbft bis zu ben hochsten emporklimmen feben); ber Abel bilbet feine ausschließliche Rafte, benn Berbienft und Reich= thum haben Bielen ben Weg in bie Pairstammer eroffnet, und außer bem alteften jeber Familie, treten alle übrige Mitglieber in ben burgerlichen Stand gurud; auch find ihre Guter nicht fteuerfrei. Aber ba berfelbe und Die burgerlichen Gutsbesiger bisher bas Parlament beherricht und bas Land mit wenigen Ausnahmen mit Diniftern verfeben baben, fo meint man: 1) daß fie die Be-Teuerung fo eingerichtet, bag bie großte Laft auf bie aewerbetreibenden Glaffen falle; 2) daß fie (ba nach ben bestehenben Befegen alle liegenben Guter an bie altesten

Sohne geben) um fur bie jungern 3weige ber Kamillen tu forgen (bie, obgleich meistentheils für ihren Stand unbemittelt, ju ftolg find Sandel ober Gewerbe ju treiben), eine ungablige Menge mublofer Stellen und unverbienter Den= fionen erfchaffen, unnothige Ariege gefiehet, viele Colonie erobert ober gebilbet, bie nichts eintragen, bie Darin und Armee, besonders aber bie Offiziere beiber Baffen ungebuhrlich vermehrt, bie Befolbungen erhobt, bie Bisthumer und andere reiche Rirchenamter unter fic und ihre Geschöpfe vertheilt, und, wo biefe nicht hinreich= ten, mehre Pfrunden auf einzelne Dersonen angebauft batten - Alles jur Bermehrung ber Laften ber arbeis tenden Claffen; endlich 3) baß fie ju ihrem Borthell bie vielen strengen Gesetze gemacht, welche, bis ihnen bie offentliche Meinung fraftig entgegentrat, die Balgen und felbit jest noch die Gefangniffe mit Opfern anfullen, befon= bere burch die, mittels welcher fie fich zu ausschließlichen Bers ren bes Wildes aufgeworfen haben; und vor Allem, bak es um ihrer felbft willen fei, bag fie bas auswartige Be treibe besteuerten und ber Ration im Allgemeinen bas Brot pertheuerten. Dies find die Urfachen, weswegen man um Varlamentereform fcreit. Man hat (bis jest) nichts bagegen, bag bas Dberhaus ausschließlich aus Landeigenthumern beftehe und unter biefer Claffe erblich bleibe; auch will man es nicht verhindern, bag Nichtadelige aus bie= fer Claffe bie Aderbauer im Unterhaufe vertreten und burch ben sittlichen . Einfluß ihres Charafters und Bermogens von benfelben ausschließlich gewählt wurden. Aber man besteht darauf, bag in biesem Saufe Niemand Sis habe, ber auf bas Geheiß irgend eines vornehmen Man= nes ober für fein baares Gelb hatte gewählt werben tonnen. Man will nicht langer gestatten, bag bie Minis fter Diener bes Parlaments jum Bortheil einer erfauften Mehrheit feien, sondern fie follen Diener ber Ration werben, welche ihren Willen in ihrer Vertretung ausgespros chen haben will. Diefe Foberungen maren ichon por ber erken frangofischen Revolution allgemein und gur Beit ih= res Ausbruchs laut und brobend. Aber die blutigen Ausichweifungen jener Revolution tamen bamale ben Gegnern ber Parlamentereformation trefflich ju flatten: bie friedlichen Burger entfesten fich vor jenen Greueln, und mabnend, bas jeber Berbefferungsversuch in einem Staate ju abnlichen Auftritten fuhren muffe, beschloffen fie lieber bie Uebel, die fie brudten, ju ertragen, als ju unbefannten ju fliehen; und es galt lange Beit als einen Beweis ber Unterthanentreue, bag man Jeben, ber auf irgend eine Berbefferung antrug, für einen Robespierre und Marat verschrie; und ba nun endlich gar ber gemeine Pobel sich zu Reformatoren erhob, ba ward es gar ein Zeichen ber Boblaezogenheit, Antireformator zu fein. Die Gabelbiebe ber freiwilligen Reiterei zu Manchester im Jahre 1818 beschwichtigten bas gemeine Bolk für einige Zeit; und nun fingen bie mittlern Stanbe allmalig wieber an von Reform zu reben; benn bie Greuel ber Revolution ma= ren verblichen, ber Pobel war ftill, und bie Folgen bes Friedens (vermindertes Gewerbe) fowle bie Folgen bes Krieges (bie ichwere Schulbenlaft) ließen fich immer bris

denber fablen. Lord Caftelfan's Loi, ble ingiffhe Ge walt von Canning's glangenbet und gleißenber Rebetunft, amb per Allem die sogenannte katholische Frage hielt ben allgemeinen Ausbruck noch guruck. Als man aber fo lange mit jener Rrage gespiett batte, bis fie gum Spiel ju ernit: Saft wurde und entschieden werben muste, ba ward es immer lauter mit ber Koberung um Reformation bes Unterhauses, ja bie offentliche Stimme erhob fich bis gum Donner, als die Frangofen in den letten Tagen, des Juli bes wiefen, wie viel ein Bolt verma, wenn es nur ben Duth hat, zu wollen. Der Bergog von Wellington war thoricht gemig, ju glauben, feine Erklarung gegen Reform und sum Bortheil bes alten Spfteme murbe die Koderung ber Ration hemmen; aber er mußte weichens und ber Lauf ber Begebenheiten hat nun biejenige Partei ber Aris pokratie and Staateruber gebracht, welche, ale in ber Opposition, feit vielen Sahren fur Reform gefampft hat. Aber wird sie so viel gewähren mollen als die Nation verlangt? Wird fie bas Uebergewicht bes "Orbens" zerftoren wollen, für beffen Erhaltung fich Graf Grep, bas Saupt biefes Ministeriums, por nicht langer Beit zu fterben bereit erklart hat? - Schwerlich! - Aber wird man fich mit weniger begnugen, in ber hoffnung, burch biefen erften Schritt weiter gu gelangen? Möglich, ja mahrscheinlich, fo weit es bie mittlern Claffen betrifft. gewiß nicht bei ben Claffen ber Arbeiter in Stabten unb Dorfern. Wie übelgefinnt biefe Lettern find, haben fie erft vor Rurgem bewiesen und beweisen es noch; benn obgleich ber ftarte Arm bes Gefetes allen offentlichen Aufftanben ein Enbe gemacht hat, so bauern bie Brandfliftungen boch fort. Die in ben Stabten marten jest auf Das, was die Minister thun wollen; wenn bas einmal entschieden ift, bann'erft befürchte ich eine Bewegung unter biefen, welche es nothwendig machen wird, alle bemittelten Burger zu bewaffnen. Daß es biefen gelingen wird, ben Pobel im Baum gu halten, ift nicht gu bezweifeln, aber ebenso wenig, bag fie bann felbst bie Reformen erhalten werben, die ihnen die jegige Berwalstung verweigern wird. Es ift möglich, daß alles Dies fes blutlos von ftatten gehe, aber mobificirt wird umfere Berfaffung fo werben, daß man es eine Revolution wird nennen muffen - ob zum Beften bes Lanbes - fann nur bie Beit lebren.

Les deux fous, histoire du temps de François I. Par P. L. Jacob. Paris, 1830.

Das hikorische Sujet ober die Fabel bieses Romans ist bie Geschichte Franz I., Königs von Frankreich, und der scholenen Diane von Poitiers; insofern es sich aber weniger um Perssonen, als um Dinge handelt, die Geschichte des alten Paris. Die haupthandlung geht im Jahre 1523 vor, eine ziemlich seltsame Epoche, weil es unmöglich ist, sich zu derselben nur mit einer einzigen Abatsache, mit einem einzigen Menschen zu beschäftigen, da alle Menschen, alle Borgänge sich so sehr den zugen. Man erwäge nur, wie verwickelt, wie ereignisreich die Ansänge des 16. Jahrhunderts waren, und man wird die Schwiezristeit sühlen, in deren Schilberung Einheit zu bringen. Eine und dieselbe Ration schreitet zugleich vor und zurück. Siner:

feits Broadra mett ben politifden Ginflet Chanlens, anderep feits ben liberartichen Ginfing Frankreiche, immitten biefer 2 Dadhte aber Cuther, ber bei beiben betheiligt ift; und an ber Spige biefes Bortidreitens in ben Biffenschaften, biefes Rud-fchreitens auf ber politifden Baufbahn, Frang I., biefen ritterlichen, poetischen Konig, ben Delben von Marignano unb ben Gefangenen von Pavia; fobann Scheiterhaufen und Turniere; nichts Bestimmtes weber in ber Philosophie noch in ben Sits ten, noch in ben religibfen Glaubeneweifen, noch binfichtlich ber Gefege.; Gegentummalgungen bei jeber Berantaffung, jogar bei Gelegenheiter von Manfarb's Conetten. Grforfct man biefe Spoche gemut, fo wird man bort fcon bie Reime gu Frank veiche tunftigen. Schickfalen finben: Die Elemente. ber Rafereien ber Ligue und ber literarifden Beftrebungen bes großen Sahrhunderts. Diefen Reim aufzufinden, ift freilich teine leichte Aufgabe; und, nach unferm Bebanten, war Dr. 3. berfelben nicht gant gewachfen. Gleich Anfange fcheint er une bem gar gu großen Reichthume ber Materialien gleichsam zu erliegen, und zwar nicht blos bei Decoration ber Scenen, fonbern auch bei Borführung ber hanbeinben Perfonen. Es tam bier barauf an, bas ulte: Paris, nach Sauval's Borbilbe, gang fo, wie es bamals war, wieberherzustellen, fobann aber hier in That unb Rebe einen Dof ju fchilbern, ber, was bie Bahl und bie Mans nichfaltigfeit ber Rollengaben anbetrifft, vielleicht niemals feines Bleichen hatte. Daber tommt es benn auch, baf man nicht felten biese über ben Schauplat ihrer Sandlungen seiber vers gift, wie z. B. ben Monarchen, wie er in seinen Palaft eins zieht, über die Beschreibung, die ber Berf. von biesem Gebäude entwirft. Rudt man in ber Lecture bes Buches meiter por, fo wirb ber Effect ber Folterqualen bes orn. be Saint-Ballier burd die Schilberung bes Grand-Chatelet und ber Martermertzeuge gefcwächt, die man heutiges Tages gar nicht mehr tennt; und fo geht es immerfort, fobaf man gar nicht weiß, worauf man feine Aufmertfamteit lenten foll, ob auf bie Menfchen ober auf bie alten Dentmaler. In Mitte ber bramatifden Sanbe lung treten ploblich eine Menge Rebenperfonen auf, bie man alle tennen lernen will, woruber man aber bie gabel bes Ros mans gu vergeffen Gefahr lauft. Stubenten, Mergte, Gefetete manner, Freudenmabchen, Gaftwirthe und bergleichen mehre treten alle als ebenfo viele Inbivibuen auf, bie einen besonbern Charafter zu Tage legen und bie Aufmertfamteit in Anfpruch nehmen. Sie alle nehmen auch Theil an ber Sandlung. Das beutige Paris ift fast ftill und einfam im Bergleich gu jenem alten Paris zu nennen. hier ift tarm und Aufftanb an allen Green. Balb brangt fich bas Bolt auf bem Greveplag, um eine Bere verbrennen gu feben; balb eilt es nach Montfaucon. wo man einen Bigeuner hentt; bann wieber nach Clerc's Biefe, um einem Faustfampfe ju Guiffen bes Ariftoteles beigumobnen ; Turniere, Teufelsbeschmorungen, Processionen, Mufterien, Alles ift biesem Bolte gut genug, wofern es baffelbe nur in Bemegung fest, abgefeben von ben politifchen Gebaffigteiten, bie ce, taum ben Banben bes Bergogs von Bebford entronnen, noch fpalten, von bem Religionshaß, ber aufguglimmen im Begriff ift; babei aber hat ber pof fcon feine Poeten, tas Bolt nicht minder als ber hof lieft Rabelais. Bas biefer fo mannichfals tigen Schilberung ein wenig Einheit zu geben vermochte, bies ift bie leibenfreie und fast immer fich gleichbleibenbe gigur Brang I. Diefer Burft, ber uber Alles in einem Jahrhunbert lacht, mo Mles von feiner ernften Seite aufgefast wirb, ber bereits Steptifer ju einer Beit ift, wo man noch heren vere brennt, ber fich in Sammet und Seibe Heibet, artige Berfe macht und inmitten innerer Rampfe und außerer Rriege fic Liebeleien hingibt, mit einem Borte, biefer Ronig, ber ein mahres Gegenftud gu ber Epoche feiner Regierung liefert, if in ber That eine bramatifche Perfon, von ber jedoch bie frangofischen Dichter hausig Misbrauch gemacht haben, ohne fich ihrer je wurdig zu bedienen. Der Berf. verstand bies gang wohl. Daher erscheint benn auch Franz I. als die Samptperson ber Sandlung; nachft ihm seine schone Geliebte und sodann bie

Beiben Mitelperfonen bet Romital, querft Artboulet, im Gegen? fas mit bem Renig , bernach Caillette , als Contpaft von Aris boulet. Alle biefe Rollen waren, als fich ber Berf. an bie Ars beit feste, mit Rlugheit vertheilt; allein, wie fcon angebeutet, im fernern Berlaufe ber Darftellung entftanb Bermirrung; und bevor fr. 3. noch bis gur Ditte feines Buches gelangt war, berlor er feinen Standpuntt; baber benn jenes Durcheinanber, bas man felbft in ber Sprache mabrnimmt, bie balb ein Patois, balb rein frangofifch ift, wiewol fcon ber Rrititer Boileau felbft Moliere's Bauern ihr Patois nicht einmal gestatten will. Enblich barf man unferm Berf. auch noch ben Bowwarf machen, mit gar gu bastichen Bugen bas frangbfifche Bott jener Beit gefchilbert gu haben. Man findet wirflich in bem gangen Buche feinen einzigen rechtschaffenen Dann, nicht eine fittfame grau, Teinen Burger von ber minbeften Berghaftigfeit. Gelbft Dante's "bolle" warbe fich vor ben Lenten fürchten, bie barin vor- tommen. Paris im 16. Jahrhunbert gleicht einer Doble bes Lafters. Diefe Sittenschulderung tann unmöglich mahr fein. Sogar Eriboulet's Charatter ift fallch gezeichnet. Der mum tere Eriboulet mit feiner Schellentappe auf bem Kopfe und feiner Pritsche in ber banb, ber Jebermann irgend einen Schalks ftreich fpielte, war ein Rarr und weiter nichts. Dagegen ift Caillette, ber belb bes Buchs, eine originelle Schopfung. Unter ber bunten Jade verbirgt er bas Berg eines Ebelmannes; er ift Rarr von Beruf und ein Beifer von Kopf. Im Muf-trag bes Konigs führt er Dianen nach Paris, liebt fie, ohne es ihr gefteben ju burfen, ift Beuge jenet Liebe, bie ibn tobtlich quelt, und flirbt am Enbe bes Buchs.

Bibliothet driftlicher Denker, herausgegeben von Ferbis nand Serbft. Erfter Band. Johann Georg Sa-Friedrich Beinrich Jacobi. Leipzig, Barth. mann. 1 Thir. 6 Gr. **1830.** 

Richt genug, bas or. Berbft bas Anbenten an jene origie nellen und philosophischen Geifter, bie bei ben unermeglichen Rluten ber fchriftftellerifchen Probutte, und besonbers feitbem Die Politit alle gebern und Preffen in Anfpruch nimmt, immer mehr in Bergeffenheit tommen tonnten, ju erneuern unb gu erhalten ftrebt, ift es ibm hauptfachlich auch barum gu thun, gerabe biefe Glaffe ber Philosophen, bie feinem ibealifti foen Ginne fo gufagt, als Reprafentanten einer Philosophie aufzustellen, "bie aufbort (G. vi) blos abstracte Wiffenschaft gu fein". "Auf die Urthatsachen in der Geschichte alles Ber-bens gerichtet, gewinnt sie mehr und mehr ben Charafter einer transscendentalen Beltgeschichte und ihren Shepuntt in ber driftlichen Offenbarung finbend, wird fie im eminenten Ginne driftliche Philosophie. Das Streben nach ihr regt fich fcon im patriftifden Beitalter in buntler Uhnung (- man follte bod wol benten, je naber bies bem Urchriftenthum mar, befto beller mußte ibm biefe Beisheit vorschweben -) und eine fortlaufenbe Reibe murbiger Reprafentanten und eine reichhaltige Literatur knüpft fich baran". Das Bebeutenbfie, zunächst aus bem 18. Jahrh., will baher ber Berf. nach und nach zusammenstellen. Spriftliche Denker find ihm aber nur folche, "bie bas Chriftenthum nehmen, wie es ift, nicht wie es fich nach gufalligen Gefichtspunkten beuten last; bie aber auch weit entfernt find von fenem ftarren geiftlofen Dogmatismus, ben man zuweilen wol auch für driftliche Philosophie ausgegeben hat"; solche, "bie in bem positiven Behalte bes Christenthums jugleich die Licht= puntte fur die philosophische Speculation erkannten und bie eigenthumlich driftlichen Ibeen jur Energie lebendiger, indivi-bueller Gegenwart fich machten". Das Rationaliften und Phi-losophen, welche klare, belle Begriffe lieben, die Gefühle einer Prufung unterwerfen und burch Bernunft gugeln, für ben Glauben auch tuchtige Grunbe fobern , nicht gu ben driftlichen Denfern tonnen gerechnet werben, verfteht fich von felbft. Rec. bat

Bleies mit Bergungen in bem Buche pelefen, besonbers manche treffenbe Ausspruche von jenen Dentern über bie philosophifchen, moralifchen und religibfen Richtungen ihrer Beit. Aber binbende Autoritat konnen fie nur für Den haben, ber in ihrens Softem befanger und nicht mehr freien Geiftes ift. Mag baber immer bie "Allgemeine beutsche Bibliothet" nicht ohne Grund ber Auftlarere beidutbigt werben, fie bat auch abers glaubifches und abgeschmadtes Blendwert genug zerftort; unb was ber Berf. gegen bie Bernunft fagt, wirb er gu feiner Bett als nicht fonberlich vernunftig ertennen. Much Rechtglaubige, felbft im alten Ginne bes Borts, haben fich bereits über bie Borts und Safdenspielerei ertlant, wie man bie Dreieinigfeit, Die Erbfunde, Die Berfohnung u. f. w. in ber neueften Philofophie ertlart und verfteht. Allein, wer follte fich verfucht fühfen, biefer neuen, alleinseligmachenben Rirche mit ihren Rirchens lichtern einen anbern Weg zeigen zu wollen, ba fie mit ber Wernunft und unt Bernunftgrunden nichts zu fchaffen haben will? Die Belt will einmal, eine Beitlang wenigstens, betrogen fein; man fpricht von Erleuchtung und Fortidritten, tage aber immer ein Rlofter nach bem anbern aufbauen; freut fich, baf man glaubt erwiefen gu haben (G. 113), "Chriftus fei ber Goel, ber Stern aus Juba"; aber bie bobe 3bee eines Gottesreiches, bas, über alle philosophischen Speculationen und alle theologischen Spissindigkeiten erhaben, eine Berbrüberung ber driftlichen Staaten, Rirchen und Bemeinden ftiften foll, ift foldem Settengeifte noch ferne.

#### Notizen.

Die englische hanbelemarine. Im Jahr 1829 wenbete England ju feinem hanbel mit Rufland 16,000 Matrofen an, mit Preugen 5800, mit Deutschland 5200, mit ben Rieberlanben 6800, mit Franfreich 9000, mit Portugal 2500, mit Spanien 8400, mit Italien 8000, mit Inbien 4800, mit China 2800, mit ben Bereinigten Staas ten 2700, mit ben englisch = oftinbifchen Colonien 14,400, mit Canaba und ben Colonien im norblichen Amerita 20,000, mit Brafilien 1800, und jum Ballfischfang 4400; alfo im Gangen 122,000. Die Tonnenlaft ber Sandeleschiffe gusammen betrug 2.184,000 Tonnen.

Bunabme ber Bevolterung in Rochefter.

Diefe im Staat Reuport gelegene Stabt wurde 1811 ge-grundet. Damals bestand bas Sange aus wenigen Baufern, und icon 1828 gabite ber Ort mehr als 10,000 Ginmohner. Diefen fonellen Fortichritt muß man befonbere bem Griecanal gufdreiben, burch welchen ein ungemeiner Bertebr in biefe Ge gend gebracht wird, fobas fich faft taglich neue Rieberlaffungen bafelbit grunben.

Ueber Merolithen.

Durch ben Prof. Silliman zu Reuhaven in ben Bereinige ten Staaten find mehre Beobachtungen über ben gu Teneffee unb und im Staat Georgien gefallenen Merolithen angeftellt worben, bie in verschiebenen Puntten von ben bieberigen Babrnehmuns gen bei bem Fall biefer Korper abweichen. Go fturgte 3. 29. ber Aerolith in Georgien aus einer kleinen, fcwarzen Belle mit einem Bischen herab, abnlich bem, wenn man glübenbes Eisen in Waffer taucht. Das Gewicht bes Steins betrug 36 Pfund. Das Eisen in bemselben ift volltommen rein und gebiegener, als bie Runft es batte machen tonnen. Da man bie Maffe noch nicht in ihrer Busammensegung burchaus unter-sucht hat, so lagt sich auch nicht genau angeben, in wie welt fie in ihren Beftanbtheilen mit anbern, einer Prufung unterworfenen Merolithen übereinftimmt. Auf bem Bruch unterfcheis bet fie fich jeboch in mehrfacher hinficht von biefen. Das Gis fen ift hier in glangenden Puntten auf einem graufichen Grunde eingesprengt und läßt fich leicht durch ben Magnet trennen. Die specifische Schwere ift 3,57.

# literarische Unterhaltung.

Sonnabend,

Mr. 43.

12. Februar 1831.

Schiller's Leben, verfaßt aus Erinnerungen ber Famislie, seinen eignen Briefen und ben Rachrichten seisnes Freundes Körner. Erster Theil. Stattgart, Cotta. 1830. 8. Preis für 2 Theile 3 Thir. \*)

Benn uns ber' "Briefwechsel zwischen Schiller und Sothe" ein lebenbiges Bild von bem tunfflerifchen Stres ben bes Erstgenannten ber beiben unsterblichen Rational= bichter verschafft hat," so verspricht und bas vorliegende "Leben" eine Reihe von Beitragen zur Charafteriftit Schiller's bes Menfchen. In biefer Hinficht fullt bas Buch, bas aus ber Feber einer vertrauten Freundin Schiller's, ber Krau bon Bolgogen, feiner Schwagerin, gefloffen ift, beren Schriftstellername in ber jungftvergangenen glans genben Periode unferer fchonen Literatur mit Ruhme genannt wird, manche fuhlbare Lude ber bisherigen Biographien Schiller's aus, fethft ble Korner'sche nicht ausgenommen, ale beren weitere Musfuhrung fich bie gegens wartige bescheiben antunbigt. Frau von Bolgogen fand in dem Rachlaß ihrer Schwefter, ber Witwe Schiller's, viele Rotigen über fein Leben, meiftens Erinnerungen aus feinen Gefprachen mit ihm, welche fie felbft in ein Gans ges zu faffen gebachte. Diese Rachtlange ber Liebe, Ers innerungen aus Schiller's Jugendzeit, von feiner altern Schwefter mitgetheilt, Nachrichten eines treuen Jugenb= freundes und bas eigne lebenbige Undenten ber Berfaffe rin an bie 17 Jahre, bie fie in innigster Freundschaft mit ihm und größtentheils in feiner Rabe verlebte, liefers ten, laut ber Borrebe, manche Buge gur Bollenbung ber Darftellung eines Lebens, bas ber Welt fo lieb und wichtig geworben ift. Dazu fommt noch, wenigstens in biefem 1. Theile, eine gute Anjahl von Briefen Schiller's, bie gum Theil auch fur ben Sang feiner afthetifchen Bilbung von großer Wichtigkeit find, in jedem Fall aber das Charakters bild Schiller's erft recht in feiner Bollendung barftellen.

Der erste Abschnitt bes Buches gibt uns eine Schils berung von Schiller's Aestern, Kindheit, Studien und Jugend, zum größen Theil aus Körner's Lebensadriß entlehnt, doch mit manchem bisher unbekannten Umstande bereis hert, und mit ebenso gemuthlichen als lebendigen Zusazen vermehrt. "Schiller", erzählt ums das Leben S. 6 fg., war vom frühesten Alter an ein zartes Kind. Die

gewöhnlichen Rinbertrantheiten griffen feinen Rörper hart' an, und er litt oft von trampfhaften Bufallen, bie jeboch feine gute Ratur balb überwand. Schon im 4. und 5. Sabo was es auf Alles aufmerkfam, was ber Bater im Bandkentreife vorlas, und unerfchopflich in Fragen, bis er den Inhalt recht gefaßt. Um liebften borte er gu, wenn ber Bater Stellen aus ber Bibel vorlas; jum Morgen : und Abendgebet, mas ber Bater im Rreis der Geis nen laut fprach, eilte er von feinen liebsten Spielen ber-Seine altere Schwester gebenft: ""Es war ein ruhrender Unblid, ben Ausbruck ber Andacht auf dem lieblichen Kindergesichte zu feben. Die frommen blauen Augen gen himmel gerichtet, bas lichtgelbe Baar, bas bie belle Stien umwallte, und bie fleinen mit Inbrunft gefalteten Banbe gaben bas Unsehen eines Engeletopfchens"". Welche religible 3meifel auch fpaterbin Schiller'n bedrangen mochten, bas Gemuth, bie Innerliche teit, die bei jedem guten und reinen Menfchen am Ende bas Band swifchen himmel und Erbe machen, was ren fruh in ihm gewedt und gebilbet. Durch feinen gtoßen Geift verklart, follten fie einft nicht allein ibm Befriedigung und Rube geben, sondern ihn auch fabig machen, Gottes Wege auf Erben in großen Bilbern ben Meufchen barguftellen".

Sehr angiebend ift bie Ergablung vom Leben ber Schiller'schen Familie im Dorfe Lorch (G. 8 fg.), nur ift ju bebauern, bag ble Berfafferin jene lieblichen Localitas ten nur aus Anderer Munde zu kennen scheint und bas ber einige Unrichtigkeiten und Bermechselungen fich gu Schulden tommen läßt, die ben fcmabischen Lefer ohne Ameifel floren werben. Aber freuen wird es Jeben, bem jene anmuthige Baldgegend theuer ift, bag Schiller immer große Unhanglichfeit an Lorch behalten hat, und bag bie fer Ort, als er bie Abademie verlaffen hatte, bas Biel bes erften Ausfluges war, ben er mit feiner Schwefter "Jebem fühlenden Menschen ift bas Paradies feiner Kindestraume werth. Doppett werth ift es einer genialen Ratur, ba ihre Traume reiner und flarer find und bas Geheimnis ihrer innern Gestaltung fie burchwebt".

Mit Dank wird der Leser auch die Mittheilungen bes Medizinalrathes von Hoven in Nurnberg, eines Spiels und Schulgesollen Schiller's und bessen vertrauten Freun:

bes auf ber Karlsakabemie in Stuttgart, amehmen (S. 13 fg.). Diefe verbreiten fich befonbers über Schiller's Aufenthalt in ber lettern Anstalt und machen es uns febe anschaulich, bag bies gerühmte, in vieler Sinficht rubmenswerthe Inftitut, bem, fowie feinem fürstlichen Belinder auch umfere Berf. Volle Gerethtigfeit wiberfahren lagt, auf unfern Dichter nicht wortheilhaft wirken Es berrichte in diesem Treibhause bes Geiftes, in welchem Schiller, feiner jugendlichen Reigung gur Theo-Logie entfagend, febort mit bem 15. Jahre bas Stubium ber Rechtswiffenschaft begann, bas er fpater gegen bas bet Medigin vertauschte (vergl. S. 16 fg., 22 fg.), bet peinlichfte phyfifche Bwang, und es toftete ibm bei ber Lebhaftiateit feines Geiftes und bei feiner naturlichen Liebe gur Freiheit viel Gelbfiberwindung, fich immet in Die eingeführte militairische Ordnung zu fügen; boch mache ten Energie bes Charafters und feine mehr nach Innen als nach Außen gerichtete Thatigfeit ihm biefe Gelbit aberwindung weniger ichwer. "Schiller bemerkte aber im reifern Alter, bag bie Bielfeitigkeit ber Ausbilbung, bie fich viele andere Boalinge in der Afabentie erworben, gerabe für ihn verloren gegangen fei. Ein Commandowort tonnte ben innern Rreislauf feiner Ibeen nicht feffeln, Won einem Lehrsaal in ben andern folgte ihm seine Bilberwelt, und die Worte Des Lehrers wurden oft nur unwillig vom Gebachenif aufgenommen. Doch verlannte er die großen Bortheile biefer Anstalt nicht, Mangel an freier Bewegung, die biefem Alter fo nothig ift, war ein Hamptubel, bas fie veranlaßte. Auch die Unfabigleit mancher Auffeber, ein reines Urtheil über bie Fabigkeiten und bie Moralitat ber Rnaben fallen gu tonnen, nahrte ein bumpfes Gefühl erlittener Ungerechtigfeit. Die flofterliche Einschrantung ber Janglinge, Die, aus ber Freiheit ihres Familientreifes geriffen, binter Mauern von ber Welt burch eiserne Thore und Schildwachen geschieben wurden, mußte ihnen bart und brudend erscheinen. Die Mitter und noch unerwachfene Schwestern burften am Sonntag Sohne und Bruber besuchen. Die Eingeschloffenen vernahmen, wie fich bie Welt um fie ber bewegte, traumten von Genuffen, die ihnen, als unerreichbar, boppelt reigend erichienen, und wenn fie aus bem Rreife ber Ibrigen in ihre oben Gale gurudfehrten, mußte bie Gehn= fucht nach Freiheit, mit Unmuth gepaart, fie ergreifen" (G. 31 — 33). "Daß in Diefer Abgeschioffenheit vom wirklichen Leben und all seinen freundlichen Eindracken die productive Phantasie zuerst grelle und gigantische Formen, wie fie in ben "Raubern" bafteben, ergriff, mar naturlich. Tiefe Ehrfurcht vor bem Recht, das beilige Sehnen nach verlorener Unschulb, biefe reinen Grundzuge ber energischen und reichen Junglingefeele, gaben biefem Product einen eignen Bauber; ber Dbem ber Kreibeit, einer ebeln Seele Lebensluft, hatte ihn aus feinem Plus tarch angeweht. Die engen Weltbande, bie ihn umgas ben , wurden burch Bilder ber Borgeit gerfprengt. Er wollte nur hohere Naturen barftellen in Tugend und Laften und wenn er bas gemeine Leben ergriff, fo war es von der komischen Seite. Die Boglinge ber Akabemieburften Abende nur bis zu einer bestimmten Stunde Licht brennen. Da gab sich Schiller, bessen Phantasie in der Stille der Nacht besonders lebhaft war, oft als krant an, um in dem Krantensaale der Bergünstigung einer Lampe zu genießen. In solcher Lage wurden die "Rauber" zum Kheil gescheichen. Mandmit vistigte der Hetzog Karl den Saals dan suffern die "Ränder" unter den Lisch; ein unter ihnen liegendes medizinisches Buch erzeugte den Glauben, Schiller benuse die schlastosen Nachte für seine Wissenschafe" (G. 35—37).

Wir reihen an biefe vortrefflichen Bemerkungen noch eine Betrachtung, welcher fich ber Geift einer Frau viels leicht absichtlich entzogen bat. Der hauptnachtheil jener Elofterlichen Erziehung fur Schiller war gewiß auch feine gangliche Abgeschiebenheit von ber grauenweit. Wie ber lebend und lauternd ber Umgang mit ebein Fratien auf bas von ben widerfreitenbfien Tulebett umb Geffihlen bes fturmte Junglingsherz wirft, bas lehrt Jebent, ber in gelicklichen und naturlichen Berhaltniffen aufgewachsen ift, bie Erfahrung. Das Berberbliche ber gewaltsamen Borent haltung jenes Umganges wirb aber nicht nur an gewohnliden Menfchen fichtbar, bei welchen fie entweber linki= fche Blobigfeit ober gettieine Sittenlofigfeit fur bas gange Leben hat; fondern auch an ben beffern und bochbegabten Beiftern, welche jenen Mangel aus ber eignen Phantafie und aus ber Bucherwelt ju erfeben fuchen und bei bem ebelften Streben auf die unnaturlichften Abwege gerathen. Eben beti fruheften Schöpfungen Schiller's von Frauenchas rafteren, ber Amalie in den "Raubern", ber Louise Dils lerin, ber Frauen im "Biesco", und felbft noch im "Don Carlos" mertt man jene Erfahrungelofigfeit gewaltig an. Roch empfindlicher mar ber Ginfluß jenes 3wanges auf Schiller's tyrifche Poefie, wie fie fich um jene Beit in feiner "Anthologie auf bas Sabr 1782", einem Buche, bas jest nur noch in wenigen Sanben ift, concenteirt bat. Bahrend bes Dichters bas Sochfte poffulirenber Geift fich in felhen Dramen in bie Lufte fcwang, machte fich hier bie niebergehaltene Leibenschaft gewaltsam Luft und bie wille Begierbe tobte ted und trogig aus. hier iff ber Tummelplat jener jugenblichen Thorheit und jenes Gin= nentaumels, von welchem auch bie Berf. S. 39, freilich mit Scheu und darüber hinwegeilenb, fpricht. Auch finden wir es gang glaublich, wenn fie uns ergablt, "bag wir bie Gebichte an Laura einem Liebesverftanbniß mit einer mehr geiftreichen als ichonen Rachbarin verbanten, und bag fie mehr bas Erzeugniß eines ihm bis jeht unbekannten eraltirten Gefühls als mahrer Leibenschaft für ben bestimmten Gegenstand entsprungen feien". Schiller's Flucht aus Stuttgart vor bem Unwillen bes gereigten Bergogs, bie wir hier S. 41-55 ausführlich etgahlt lefen, und fein Aufenthalt in Manheim (G. 56 -62), aus welchem vieles Anziehende und bis jest Unbetannte berichtet wird, trugen nicht bagu bei, jenes Dieverhaltnis feines Beiftes zu heben, ihm die reinere Stim= mung, bie ber Dichter fo nothig hat, ju geben und feine eigne bis jest fest verschloffenene Semutheweit ihm auf= guthun. "Ungefchicklichteit in otonomifchen Ginrichtungen,

bie aus Unbekanntschaft unt ber West enisprangen, Mosmente bes jugendlichen Leichtsinns, zu benen bas Leben mit der Theaterwelt locke, und die sich immer durch Reue und Schwermuth rachten, trubten die gange Lage" (S. 58).

Reine ber Biographien Schiller's batte uns ben Ues bergang bes Dichters aus fener nicht felten roben und gemuthlofen Laune feiner fruheften Producte gu ber ftil: len fittlichen Burbe und bem heiligen Ernfte, bie fich balb barauf in feinen übrigens funftlerifch noch unvolls Fommenen Geifteswerten fühlbar machen, und beren Fulle bie fratern Erzeugniffe feiner Dufe befeelt und vertiart. pfochologisch begreiflich gemacht. Erft bie Berfafferin biefes Lebens loft une bas Rathfel, ohne bie Lofung mit Worten auszusprechen. Wir sehen Schiller'n von der Dichter erziehenben Borfebung, in ber Einfamteit einer wilb= fchonen Ratur ber Pflege und bem Umgang einer ber ebelften Frauen zugeführt, und neue Saiten ertonen rein und voll in bem lange verftimmten Bergen. Rorner's Les bensabrif erwähnt nur turg bes Jahres, bas Schiller (1782 - 83) in ber Rabe von Meiningen zu Bauerbach, einem Gute ber Geheimerathin von Wolzogen, zubrachte, beren wohlwollende Aufnahme er feiner Berbindung mit ihren Sohnen, bie mit ihm in Stuttgart ftubirt hatten, verbantte. Bon welcher Bichtigfeit biefes Jahr für Schiller's immeres Leben war, erhellt erft aus unferm Buche (S. 62 fg.). Jene Dame war "eine Frau von feltener Bergensgute und scheute tein Opfer, wenn es bem Glud ih= rer Freunde galt. Ihr lebenbiges Berg und ein angebos rener Sinn für alles Gute und Schone machte ihren Ums gang anmuthig und wunschenswerth und erwarben ihr überall Freunde. Schiller schloß sich mit wahrhaft kinds licher Liebe an diefe gute Frau an; auf ihrem Gute lachs ten ibm Einsamteit und Freiheit, bie ihm in ber gegens wartigen Lage bas Winfchenswerthefte Schienen, freundlich entgegen, bas Dorf, unter ben Ruinen bes alten Schlof= fes Benneberg gelegen, war bicht mit buftern Sichtenwalbern umgeben, bie von noch bobern Bergen rings ums schlossen murben. Aber ber Sauch ber Freiheit mar Schile ler'n wohlthatig, und feine Phantaffe gefiel fich in ben Bilbern ber Einobe zwischen ben schroffen Selfenabhangen, über benen bie bunteln Balber hingen. Lange lebte bier Schiller umerkannt von Seiten bes Beiftes in ben rauben Umgebungen. Gin einziger Freund in Deiningen, Reinwald, ber in ber Folge fein Schwager wurde, kannte die Lage bes geheimnisvollen Fremblings; biefer, als Bis bliothetar, verforgte ihn mit Buchern und befuchte ihn auch zuweilen. hier machte er ben Entwurf ju "Don Carlos" und bachte auch schon an "Maria Stuart". Bas bei leichtem, froblichem Jugenbfinn, in belterer Ums gebung fich vielleicht in einzelnen Lichtfunten gerftreut hatte, concentrirte fich in Ginfamteit und Ernft gu einem machtigen Bilbe. Wie bas jugenbliche Berg, bewegt von Daß und Liebe, schlägt, wie alle Lebensbilber vor ber bich= terifchen Imagination balb als toloffale Rebelgeftalten. balb im lichten, freundlichen Sonnenschimmer fieben, geis gen bie Briefe, bie Schiller aus Bauerbach an feine mur felten bort wohnenbe mutterliche Freundin und beren

Sohn (Bilhelm von Wolgogen) fchrieb und bie am Ende biefes zweiten Abichnitts mitgetheilt find. Sebe Laune bes Lags, ja ber Stunbe fpricht fich in ihnen aus. Tiefes und reines Gefühl, bas aus allem fraufen Ger wolf ber Phantafte hervorbricht, und Billigkeit bes Ure theils, bas im Clement bes flaren Berftanbes immer obs waltet, bringt unfern Freund allen ebeln Seelen nur naber, Bie empfanglich er fur ben Genuß garter Gefelligfeit war (ober burch biefe vortrefflichen Menfchen wurde), wie innigen Antheil er an bem Wohl ber Famille nahm, ber er eine Freistatt verbantte, wie bas Schicffal aller feiner Umgebungen feinen freundlichen, echt humamen Sinn beruhrte, zeigen biefe Briefe auf bie liebenswurbigfte Weife" (6. 62-70). Bir beauchen gu biefen Mittheilungen, bie wir gern in weniger gebrangtem Auszuge gegeben bats ten, nichts bingugufügen, und verweifen ben Lefer auf bie Briefe felbft, bie in Bauerbach vom 4. Janner bis gum 30. Mai 1783 reichen und von Manheim aus bis zum 15. Juni 1764 fortgeben (S. 71-199). Sie leiben teine Auszige; benn gerade ber gleiche, reine, innige Zon. ber fich burch bas Gange fortfest, bie Seele, bie fich im Gangen fpiegelt, machen fie fo angiebend und veranschaulichen uns ben Gang von Schiller's herzensbilbung. Reinen kleinen Antheil an biefer lettern scheint bie einzige Tochter ber Frau v. 2B., Lotte, gehabt gu haben, Die gegen bas Ende feines bauerbacher Aufenthaltes bem jungen Mann eine lebhafte, wiewol unerwiberte Reigung eingeflößt hatte (S. 130 — 132).

(Der Befdlut folgt.)

Natur, Bollsleben, Kunft und Alterthum in Italien. Als neuestes allgemeines Handbuch für Reisende. Von Karl Friedr. Scholler. Erster Band: Italienische Reise. Leipzig, Hartmann. 1831. Gr. 8. Preisfur 2 Bande 3 Thir. 8 Gr.

Die verdienstvollen Arbeiten über Italien häusen sich ders gestalt, daß man ansangen muß, sie in Classen au theilen, um bem Leser anschaulich zu machen, von welcher Gattung von Arbeiten gerade die Rebe ist. Die vorliegende gehört zu den stein frengen, zu den kunstwissenlichastricken, gelehrten und hält etwa die Mitte zwischen Aumohr's Forschungen und Thiersch' oder Arphalides mehr miszellenartigen Arbeiten. Der Berf. ist ein tichtiger Aunstelmer, wiewol er selten seine eigne Meinung gibt. Allein, er gibt gewissenhaft die seiner Vorgänger und prüst sie. Watthisson, Kephalides, Elise v. d. Recke, Thiersch, Fiorillo, Numohr, Lanzi, Winckelmann, Dirt, Sickler, Rieduhr, Böttischer, Agincourt und Sicognara werden von ihm ohne Unterlaß elter und in ansschirtichen Anmerkungen nebeneinander gestellt, und für den mit Aunstzwecken Reisenden kann dies Buch daher als ein tressliches Compendium aller iener großen Werke die nen, die man nicht immer bei sich führen kann. Alles nicht aus Kunst oder Aunstzelchiche Bezügliche ist dagegen ungendigend und schwach dargestellt, und der Leser, welcher sich über Bollssitte, gesellschaftliche Stellung, Literatur oder herrschende Gestinnung in Italien unterrichten will, wird zu andern Werken seine Bussucht nehmen mössen.

Die verdienstoolle Arbeit bat ben Bebler ber meiften Reifeschilberungen von Italien. Sie ift im Anfang zu breit, zu
betaltreich und umfaßt bas Unbebeutenbe mit zu großer Ausführlichfeit. Dieser fast allgemeine Behler ift verzeihlich. Dem
kunststungen Reisenden, ber Italien zum erften Mal betritt,

Icheint Alles neu, Alles wichtig und bebentend. Erft späterhin, nachbem er ben Suben bes Lanbes erreicht bat, ertennt er, wie Das, was ihm in Rorben bebeutent erfchien, nach und nach an feinem Berth einbuft und von anbern Intereffen übermogen wirb. Sowie unfere Literatur über Italien, bie eine recht anfehnliche Bibliothet fur fich bilben tonnte, jest ftebt, follte eine Retfebeschreibung burch Italien nur bei bem zweiten Befuch ber halbinfel ober wenigftens von Guben ber begonnen werben, es fei benn, bag Jemand biefe Schilberung mit gang weuen Bwecken unternahme. Gang besonders aber möchten wir biefe Berhaltungereget folden Reifenden empfehlen, die über Runft und Runftgeschichte ju fchreiben bie Absicht begen; benn auf biefem Bege allein tonnen bie Gegenftanbe bie Stellen gewinnen, welche fie ihrer Bebeutung nach einzunehmen bestimmt finb. Der Berf. ift biefem Grunbfat nicht gefolgt, und es hat faft bas Unfeben, als habe er abfictlich bas minber Bichtige in biefem 1. Banbe gufammenftellen wollen. Er folgt bem bertommiichen Bege; allein, er burchfahrt Floreng bei ber Racht, und biefer Theil endet mit ber Untunft in Rom. Go find es benn Mailand und Benedig, die er und hier besonders tennen lehrt, und nebenher etwa noch Bologna, Perugia und Affisi. Beboch auch Mailand bat er nur ungenugenb gefeben; über Benedig ju fcreiben, ift nach Thierfch, Weper u. A. faft nubtos, und in Perugia und Affifi bringt er nur einige Stunben Bei einer fo rafchen Reife ift taum Beit gur Beftftellung eines felbftanbigen Urtheils; und wenn man vollends noch bie nothige Muße zur Berzeichnung feiner Rotigen abrechnet, fo begreift man taum, wo ber Berf. bie Beit hernahm, alles Das gu feben, von bem er fpricht. Go gelehrt alfo bies Buch ift, fo ift es bennoch nicht mehr als ein gelehrtes Resums Deffen, was Unbere gefugt haben, und nur in biefer Beziehung tann es empfoblen werben.

Der Berf. ift bewunderungswarbig prompt in feinen Citaten. Ueber jeben Segenftanb hat er ein folches bei ber Danb; man fieht, er hat Alles gelefen, und burchreift Italien in ber Absicht, ein Buch barüber herauszugeben. Indef hatte es in ber That taum aller feiner Citate bedurft. Wer gibt fich z. B. bie Mube, über bie borromeischen Infeln die 10 ober 12 Bus der nachzulefen, bie er anführt; und wogu? Er citirt bei biefer Belegenheit Morgenftern, "Gugenia's Briefe", bas "Tagebuch" ber Brun, Matthiffon's "Erinnerungen", Ebel's "Unleitung", Reicharb's "Guide", Garlo Amoretti's "Viaggio" etc., Bernuc ca's "Viaggio", "Voyage de Genève" etc., Bruun Reergoarb's "Voyage pittoresque" u. f. w. Barum nicht auch Jean Paul's "Zitan"? In Dailanb befchreibt er ausführlich bie Procedur bes allbefannten Morraspiels. Dies Beibes nur gum Beweis, wie viel Unwichtiges ihm im Anfang seiner gelehrten Reise als wichtig erscheint. Leonardo da Binci's Abendmahl gibt zu einer langen Abhanblung über ben malerifden Moment biefes Begenftandes Unlaß. Dergleichen gebort taum in eine Reife burch Italien; es ift barüber leicht bin und ber zu fprechen, ohne alles Refultat. Bir begegnen bem Berf. lieber vei rein:tunfthiftorifchen Untersuchungen, wie g. B. bie über bie torinthi-fchen Pferbe zu Benebig. Der Berf. hat ben Bortheil, bie neuefte Reifebeschreibung getiefert zu haben: Alles, mas zwischen blefer und frubern Arbeiten gefdrieben ift, fteht ibm gu Bebote und er hat gewiffenhaft Alles gelefen. Gein Ruufturteil ift offenbar ein gewichtiges, beachtenswerthes, und als befonders neu und bantenswerth ift uns feine Ansicht über Tigian aufgefallen. Er betrachtet bie venczianische Malerschule überhaupt als in einem ahnlichen Berhaltnis zu ber italienischen Malerei im Allgemeinen, wie bie nieberlanbifche ju ber beutfchen. Dann fahrt er G. 242 fort: "Gine Bergleichung gwifchen Rafael und Digian muß zu fehr bebeutenden Ergebniffen führen. Jener ging von einer Manier aus (ber bes Perugino), bie fo ftrenge gefchloffen war als bie irgend eines alten Deifters. Durch subjectiv-theale zierliche Formen binburch bilbete er fich nach und nach zu jener flaren Raturanichauung empor, vermoge welcher in feinen bochften Berten Ibeal und Birtlichfeit, Geift

und Ratur in barmonischer Durchbringung erlcheinen. Ein anderer war ber perfonliche (?) (foll wol beifen: funftlerifche) Charafter Tizian's. Bo Rafael in früherer Beit garte, gier-liche Geftalten in ber Manier feines Meifters font, ba feben wir Migian frifd, lebenstraftig, faft verwegen, meift gewohnlie der, oft gemeiner Ratur verwandt. Doch balb verlies er bie Schule und trat felbstänbig auf. Bon Raturanicanung ausgebenb, erhob er fich in feinen testen Berten gum 3beal; auf bem Sipfel ber Runft trifft er mit Rafael gufammen, nachbem Beibe auf gang verschiebenen Begen gu biefer Dobe gelangt finb". Diese Auficht ift neu und gut; allein, wie in allem Kunftraisonnement, ift boch auch viel Rhetorisches babei. Bas bebeutet g. B. bies Busammentreffen Ligian's mit Rafael auf ben Soben ber Runft ? Ginb Beibe eins? Unterfcheiben fie fich nicht mehr? Ift ber Gine nicht immer wefentlich ibealis ftifch, ber Andere ebenfo entfchieben realiftifch in feinem Stres ben? Bas ift alfo mit alle Dem gefagt? Babrlich, wir umfererfeits find feit einiger Beit babin getommen, bas une alles bereartige Runftraifonnement bochft verbachtig ift; bas Meifte babet tommt auf hohle Rebensarten, auf Flosteln und rhetorifden Schmud hinaus. Und bies ift bie Biffenfchaft, in ber wir Deutsche allein ftarter find als alle übrigen Rationen gufammengenommen, die Biffenschaft, die unfern Stolg nabet und unfern Dochmuth geboren bat, biefe, wie ein geiftreicher Mann es ausbruckt, "leere und buntelhafte Biffenschaft bes Ueberfcauens". Doch gurud! Der Berf. fest von Benedig feine Reife fort, fo fcnell, bağ er febr Bieles, mas wir gefeben bas ben, nicht fieht. In Perugia wird viel barüber gesprochen, welches Rafael's erfte, welches seine lette Arbeit fei, bevor er nach Siena ging; Alles ziemlich ertraglos. Das Befte enthalten, wie immer, bie Anmertungen. In Affifi ift ber Berf. febr ungenügenb; ein Mann wie er hatte bier für 8 Tage vollauf zu thun. Ueber bas "Sacro convento" tennt er R. Bitte's bebeus tenbe Arbeit nicht einmal. Rumohr felbft ift bier ofter voll gewagter Bermuthungen, und boch begnugt fich ber Berf. mit ber Aufgablung ber Annahmen biefes gelehrten Runftenners. Bon nun an geht bie Reife noch rafcher und enbet an ben Thoren Roms.

Sollen wir unser Urtheil über diese Arbeit noch einmal wie in einer Summe zusammensassen, o lautet es folgendermaßen: Als ein Repertorium aller gelehrten Meinungen über die bedeutendsten Kunstgegenstände Italiens ist es, seiner compendiblen Fassung wegen, sehr schähder; auch ist es beachtenswerth als das neueste kunsthistorische Werk über Italien, dese merth als das neueste kunsthistorische Wert über Italien, dese eignen Urtheile des Bert. dagegen sind selten bedeutend und keineswegs unangreisbar; als Kunstphilosaph zeigen einige Abhandlungen, wie z. B. über das Abendmahl, die Pferde des Lysipp u. s. w., von scharfem Denken und vielem Wissen; in allen übrigen Beziehungen ist diese Reise unbedeutend. Wir werden auf die etwa nachfolgenden Bande zurücksommen und hossen, das der Verk, einmal in Rom angelangt, das Unwichtige in ein besseres, einmal in Rom angelangt, das Unwichtige in ein besseres Berhältnis, als die zet geschehen, zu dem Wisichtaen und Bedeutenden stellen wird.

Literarische Angeige.

Interessante Beuigkeit.
Soeben ist bei mir erschienen und burch alle Buchhandlungen bes In- und Aussandes zu bezieben:

Briefe

Paris und Frankreich im Jahre 1830

Friedrich von Kaumer. 3wei Aheile. 12. 26 Bogen auf feinem Druckpapier. Seh. 5 Ahir. Leipzig, im Januar 1831. F. A. Brochaus.

## literarische Unterhaltung.

Conntag,

- : Nr. 44. -

13. Rebruar 1831.

Schiller's Leben, verfaßt aus Erinnerungen ber Familie, seinen eignen Briefen und ben Nachrichten seines Freundes Korner. Erster Theil.

(Befching aus Rr. 43.)

Much fur bie mitgethellten Briefe Schiller's an Reinwalt in Meiningen muffen wir fehr bantbar fein, ba fich ber bamalige Sang feines Beiftes und besonders bie erfte Entstehung bes "Don Carlos" barin kundthut. In biefer hinficht verdient ber Brief vom 14, April 1783 (S. 99 - 107) besondere Ausmertsamteit; benn es spricht sich barin eine Ansicht aus, bie der Aesthetiker zwar teis neswegs billigen tann, und welche Schiller gewiß 12 Jahre später belächelnd perworfen hätte, die aber ein belles Licht auf die Behandlung der Charaktere in ben "Räubern", bem "Fiesco" und bem "Don Carlos" wirft. Schiller entwidelt namlich in jenem Briefe bie Behauptung, baß ber Dichter ber Freund feines Belben fein muffe, ja, beffen Daboden, beffen Bufenfreund; bag bie Dichter bann am meiften ruhren, erschuttern und entflammen, wenn fie felbft gurcht und Mitleid fur ihren Belben gefühlt haben. Gehr ruhrend ift ber Schlug biefes Briefes; nachbem er sich in gewaltigen Worten abgerungen, um ahnen ju laffen, was Alles er in "Don Carlos" barftellen wolle, fagt er am Ende: "Theurer Freund! ich bin nicht, mas ich gewiß hatte werben tonnen. Ich hatte vielleicht groß werben konnen, aber bas Schicksal ftritt zu fruh wider mich".

Der 3. Abschnitt zeigt uns ben Dichter wieber in Danheim, mit ber außern Belt, mit der Aufführung feiner Stude, mit feinem Ruhme befchaftigt, aber voll Sehnsucht nach ber Ginsamteit, die er verlaffen, nach dem ftillen, hauslichen Leben, bas er kennen gelernt bat. Man fublt es, daß von nun an fein Beift gegen die Ginfluffe ber außern Welt gestählt ift, baß er Schutgeister gegen bas Bofe gefunden hat. "Ich übergebe Gie" (fchreibt er am feine geliebte, mutterliche Freundin vom 11. Sept. 1783) "bem Urm bes unendlichen Gottes, und flehen Gie ibn um Sous fur mein Berg und meine Jugend. Meine Freundschaft, wenn ber Gedante Ihnen Freude gewähren fann, bleibt Ihnen unwandelbar und gewiß und foll mein allmachtiges Gegengift gegen alle Berführung fein. Gie waren bie erfte Person, an welcher mein Berg mit reiner, unverfalichter Buneigung bing, und eine folche Freundschaft

ist über allen Wechsel ber Umstände ethaben". Welche Sprache bes himmels gegen die tobenben, himmelftare menden Berse ber "Anthologie!"

Bon Manhelm aus außert er auch ein unerwartes tes Berlangen nach hauslicher Niederlassung, nach einer heirath (S. 197). Die Verf. klart und diesen Bunfch auf, indem sie und die erwiederte Neigung des Dichters zu Margarethen, einer gelstvollen und liedenswürdigen Lochter des Buchhandlers Schwan, bekanntmacht, der aber bieser Lettere entgegen war (S. 206 — 209).

Ein unerwarteter Ruf ber Sympathie ertonte unferm Dichter nun in ber Mitte bes Jahres 1784. Wir laffen ihn felbst ergahlen: "Bor einigen Jahren widerfahrt mir die herrlichste Ueberraschung von der Welt. Ich betomme ein Patet aus Leipzig- und finde von 4 gang fremben Personen Briefe voll Barme und Letbenschaft für mich und meine Schriften. 3wei Frauengimmer, fehr schone Gefichter, maren barunter. Die Gine hatte mir eine kostbare Brieftasche gestickt, die Andere sich und die anbern 3 Personen gezeichnet, ein Dritter hatte ein Lieb aus meinen "Raubern" in Musik gesett. Go ein Ge-Schenk von gang unbekannten Sanden, durch nichts ale bie reinste Achtung hervorgebracht, ift mir großere Belohs nung als ber laute Busammenruf ber Welt, bie einzige fuße Entschädigung für taufend trube Minuten; und wenn ich bas nun weiter verfolge und mir bente, bag in ber Welt vielleicht mehr folche Birtel find, die mich unbefannt lleben und sich freuen, mich zu kennen, daß vielleicht in 100 und mehr Jahren, wenn mein Staub ichon lange verweht ist, man mein Andenken segnet und mir noch im' Grabe Thranen und Bewumderung zollt, bann, meine Theuerste, freue ich mich meines Dichterberufs und vers fohne mich mit Gott und meinem oft harten Berhang: nif" (S. 195 — 197).

Die Freunde, die Schiller's Genius in der Sendung begrüßten, deren dieser Brief erwähnt, waren Körner und Huber, 2 junge Gelehrte in Leipzig. Minna Stock, Körner's Braut, und ihre Schwester Dora hatten die freundlichen Gaben-gearbeitet. So sollte Schiller nie ohne weibliche Schutzeister bleiben. Im April 1785 folgte er der Einladung, sich in Lelpzig diesem glacklichen Kreise anzuschließen. Hier wirkten alte und neue Werbindungen, die ihn die Frenden vertrauter Freundschaft genießen lie-

Ben, umb bas Anschauen einer fremben beweaten Reit wirfte wohlthatig auf seine Gemuthestimmung. Das Buch führt uns anmuthige Bilber aus biefem Aufenthalt vor und bes richtet uns fortwahrend über Schiller's literarische Arbeis ten. (S. 943 fg.); auch erzählt es uns. von einer Leiben: fchaft, bie bem Dichter bier eine ausgezeichnete Schenbeft einflogte, bie jedoch feiner nicht wurdig war. Schils ler's Freunde retteten ibn aus diefem Baubernete (G. 220 fg.). Im Krubling 1787 finden wir den Dichter in Weimar, Gothe war damals in Italien. Bon Wieland und Derber wurde Schiller mit Wohlwollen aufgenoms men. "Bir werben fcone Stunden haben", fchreibt Schiller an einen Freund; "Wieland tft jung, wenn er Indeffen wirkte bie weimarifche Welt im Gangen mehr bilbend als belebend auf Schiller. Der Ion ber Gefellichaft war Eritifirend, mehr abweichend als entges gentommenb. Bon theinischer Liberalitat und fcwabischer Berglichkeit mar wenig ju finden. Sein guter Genius batte inbeffen fur eine neue Richtung feines Lebens aes Am Ende bes Oktobers 1787 machte et eine Reife nach Meiningen ju feiner bort an feinen Freund Reinwald verheiratheten altesten Schwester und der treuen Freundin Frau von Boljogen, Die fich eben ber Anwes sembeit ihres Sohnes erfreute. Diese Reise führte ihn in neue Berhaltniffe (G. 222-226), welche uns die Berf. in bem 5. Abschnitte biefes Theils (G. 227-308) un: ter ber Ueberschrift: "Reigung, Rubolstadt" berichtet.

"Deine Schwefter", ergablt fie, "lebte mit meiner Mutter und mir in Rubolftabt, am Ufer ber Gaale, in einem Thale, bem ferne großgezeichnete blaue Gebirge und nabe malbumfrangte Unboben, von benen es umgeben ift, fo großen Reiz verleihen. Die fanfte Krummung bes Bluffes, die 3 frischen und angebauten Thaler, Die fich bem Muge eroffnen, geben ber Gegend einen eignen Baus Unfer trefflicher Bater (herr von Lengefelb), ber als Korstmann berühmt mar, hatte eine große Belt: und Lebensansicht und wollte bie Tochter beffer unterrich: tet feben, als es in bem fleinftabtifchen Wefen, bas uns umgab, gebrauchlich mar; und unfere Mutter, in beren liebenswurbiger Ratur Empfanglichteit für alles Schone lag, bie auch felbft eine beffere Erziehung genoffen, ging gang in feine Gefinnung ein. Wir hatten fruh Bielerlei, wie es ber Bufall bot, gelefen, meiftens Bucher, bie bas Berg und Gemuth ansprechen; Schiller scherzte spaterhin oft mit uns und behauptete, man werbe es uns immer anmerten, baß wir mit bem Grandison aufgewachsen Die Phantaste bot uns ihre schönften Freuben; bağ aber bies Leben in ihr uns nicht schablich murbe, bas für forgte der Bater auf zweierlei Beife. Er bemuhte fich forgfam um bie Ausbilbung unfers Rorpers und forgte für bie Entwidelung unfere Berftanbes. Wir lernten fruhzeitig fuhlen, mas wir suchen sollten. Ein Befühl bes mabren Werthes bet Menfchen, ber mannlis chen Wurbe insbesondere faste Burgel in uns; benn bie verehrte Gestalt bes Baters, welche Festigkeit in Grunds faben ber Chre und fcone Sitte ausbrudte, war ihr reines 266UV (S. 229—234).

Der Bater war schon lange tobt, als in biefen auf eine solche Erscheinung wurdig vorbereiteten Areis Schiller eintrat, nachdem er ein halbes Sahr früher die flüchtige Befanntichaft biefer Familie gemacht hatte. "In einem tenben Nevenstertage in Sabr 1787 tarnen & Beiter bie Strafe berunger. Ge maren in Mannt einge Millit wir ertannten unfern Better Bilbeim von Bolgogen, bet fich scherzend bas halbe Geficht mit bem Mantel verbarg; ber andere Reiter mar une unbefannt und erregte unfere Renaier. Es war Schiller, besten Zukunft fich an bies fen Abend-taupfte. Er fühlte fich wohl und frei in unferm Kamilientreife Entfernt vom flachen Weltleben, galt uns bas Beiftige mehr als Altes; wir umfaften es mit Bergenswarme, nicht befangen von fritifchen Uethein len und Borurtheilen, nur ber eignen Richtung unferet Natur folgend. Dies war es, was er bedurfte, um fich felbft im Umgang aufjuschließen. Der Gebante, fich uns ferer Familie anzuschließen, schien schon an jenem Abend in ihm aufzubammern, und ju unserer Freube fprach er beim Abschiede ben Plan aus, ben nachften Sommer in unferm Thale zu verleben" (G. 236 - 238). \*) Und nun folgen Briefe an Frau von Wotzogen, an Korner und endlich eine ganze Reihenfolge an Lottchen von Lengefeld felbft und an ihre altere Schwefter, bie Berf., bie bamab an einen herrn v. B. verebelicht war. Alle biefe Briefe fprechen ben wohlthatigen Ginbrud aus, ben blefer eble weibliche Areis auf Schiller'n gemacht hatte, und zeigen, wie fein Derz zu feiner nachmaligen Lebensgefährtin fich gezogen fublte, und welche Hoffnungen er an bie Bekanntschaft mit ihr knupfte. "Meine Schwester", schreibt Frau v. B., "tonnte wol in jedem Sinne eine winfchenswerthe Berbinbung für Schiller fein. Sie hatte eine fehr anmuthige Geftalt und Gefichtsbilbung. Der Musbrud reinster Bergensgute belebte ihre Buge, und ihr Muge blitte nur Bahrheit und Unschuld. Ginnig und empfanglich für alles Gute und Schone im Leben und in ber Kunft, hatte ihr ganges Wefen eine fcone hars monie. Maßig, aber treu und anhaltend in ihren Reis gungen, ichien fie geschaffen, bas reinfte Glud ju ge nießen. Sie hatte Talent jum Lanbschaftzeichnen, einen feinen und tiefen Ginn fur Die Natur und Reinheit und Bartheit in ber Darstellung, Auch sprach fich jedes erhobtere Gefühl in ihr oft in Gebichten aus, unter benen einige, von ber Erinnerung an lebhaftere gartliche Bergensverhaltniffe eingegeben, voll Grazie und sanfter Empfindung sind".

Rach biefer Schilberung wird ber Lefer die Briefe Schiller's, welche eine reine und starke Reigung, in stetem Wachsen begriffen, darstellen, mit boppetter Luft lesen und nachschlen. Sie sind zu reich an schonen, gemuthvollen Stellen, als daß umsern Lesern mit wenigen Auszügen gebient sein könne. Wir wollen es baber bei einer einzigen

<sup>\*)</sup> S. 252 bes Lebens berichtet uns über ein Monument, bas ein tunftliebenber Berehrer Schiller's zu Rubolftabt auf einer kleinen Sobe, die ein Walboen tront, errichtet hat, wozu Dannecker seine kolosfale Bufte zu einem Bronzeabguß verehrte.

Probe bewenden lassen: "Meinem blesigen Unigang mit Ihnen hat Ihre Sute seinen besten Werth gegeben", schreibt Schiller ums Frühjahr 1788; "ich suhle selbst wecht gut, wie zusammengebunden und zernickt ich oft gewesen bin. Biel mehr din ich nun wol nicht, aber doch tum etwas Weniges besser, als ich während der kurzen Zeit miserer Bekaimtschaft und bei den Außendingen, die uns umgaben, in Ihren Augen habe erscheinen können. Eine schwiere Sonne, hoffe ich, wird etwas Bessers aus mie machen, umd der Wunsch, Ihnen Etwas sein zu können, wird dabei einen sehr großen Autheil haben. Auch in Ihrer Seele werde ich einmal lesen, und ich freue mich im Boraus, bestes Frausein, auf die schönen Entdedungen, bie ich darin machen werde" (S. 249, 250).

Den Lefer, ber ein folches Buch nur jum Blattern in die Hand nehmen könnte ober burfte, möchten wir noch besonders auf die Seiten 255, 265, 274 fg. (über ben Tob der Frau v. Wolzogen, Aug. 1788), 278 fg. (über Götte), 281 fg. (über "Die Götter Griechenlands"), auf Wieland's Briefe S. 284—294 aufmerksam machen.

Mertwurbig ift bie Strenge und Gelbstertenntnig Schiller's, wenn er von feinem literarischen Streben fpricht; fie offenbart fich in ben bier mitgetheilten Briefen gerabe forvie in feinem Briefwechfel mit Gothe. Go fchreibt er (S. 271) an feinen Freund Korner: "Ich lefe jeht fast nichts als homer; die Alten geben mir mabre Bemuffe. Bugleich bedarf ich ihrer im bochften Grabe. um meinen eignen Geschmad zu reinigen, ber fich burch Spisfinbiateit, Runftichteit und Bigelei febr von ber mahren Simplicitat ju entfernen anfing". Bortrefflich bezeichnet S. mit biefer Gelbftbetrachtung ben lebergang feines Beiftes in die neue Periode, welche mit Abschliegung bes "Don Carlos" beginnt, beren erfte glangende Krucht nach ber Raft, welche ihm feine hiftorifchen Studien gemahr ten, ber "Wallenftein" war, und in welcher fich ber lange Umgang mit reingebilbeten Denfchen, ebein Frauen und ben ebewurbigen Beiftern bes Alterthums erft recht mert thatig offenbarte.

Der innige Briefwechfel mit Fraulein von Lengefeld und ihrer Schwester fest sich auch in bem 6. und letten Abschnitte bieses Theiles fort, in welchem Schiller's Aufenthalt in Beimar vom Spatjahr 1788 bis gum Rrubling 1789 und feine Borbereitung auf die Professur in Sena enthalten ift (S. 309-402). Unfere Angeige ift ju folder Große gebieben, daß wir aus biefem reichhaltis gen Abschnitte bem Lefer unfere Blattes nichts mehr porlegen als die Charafterschilderung, welche Schiller von feinem Freunde Korner entwirft : "Es ift felten, daß fich eine gewiffe Freiheit in ber Moralitat und in Beurtheilung frember Sandlungen ober Menschen mit bem zartesten moralischen Gefühl und mit einer instinktartigen Herzensgute verbindet. Er hat ein freies, kuhnes, philoforbifch aufgeklartes Gewiffen für die Augenden Anderer und ein angstliches für fich felbft; gerade bas Gegen: theil Deffen, was man alle Tage fieht, wo fich bie Menfeben Alles und ben Debenmenfchen Dichts vergeben". Bewiß hatte Schiller nicht so über seinen Freund urtheis

len können, wenn er nicht selbst so gesinnt gewesen ware, und eben biese Gesinnung leuchtet aus den hauptdocumenten bieser trefflichen Biographie hervor.

Geschichte ber griechischen Literatur von der frühesten mysthischen Beit dis zur Einnahme Konstantinopels durch die Türken, von M. S. S. Scholl. Rach der zweisten Auslage aus dem Französischen überseht, mit Berichtigungen und Insahen des Verfassers und des Ueberssehes, von J. Franz J. Schwarze, dann Mostin Pinder. 3 Theile. Berlin, Duncker und humsblot. 1828—30. Gr. 8. 9 Thir.

Seit mehren Jahren schon ift bie frangofifch gefchriebens griechische Literaturgeschichte bes fru. Scholl in allen Sans ben, bas Buch machte feiner Beit mit Recht Epoche, es war unfere Biffens bas erfte, welches bie große 3bee einer nicht deronologifden, fonbern wiffenfchaftlichen Behandlungsart ber Siteraturgeschichte im Allgemeinen an ber Entwidelung ber grisdefchen Belt im Befonbern in folder Ausführlichkeit verwirklichte. Grobbet hatte turg vorber feine gebrangtern "Initia" berausgegeben; taum tonnte er für fein fruchtbares Unternehe men ben gebubrenben Dant ernten; ber Lob entrif ibn feinen Schalern, feinem Rreife und ber gelehrten Beit, menfchlichem Bebanten nach, ju frab. Mochte es nun ber mehrfach ausgefprochene Bunfch, ober mochte es bas immer fahlbarere Bebarfnis einer beutsch geschriebenen Geschichte ber griechischen Li-teratur fein (Mobnite blieb unvollenbet); turg, ber wurdige Berf. bes frangofifchen Originalwerts entschloß fich im Sabre 1828 ju Meviston, Bearbeitung und lieberfegung. Es war wol natürlich, bas ber bamals vielfach beschäftigte Staatsmann fich bem mechanischen Theile bes Geschäfts — ber Uebersegung nicht unterzog; er legte biefelbe einem orn. Schwarze auf, fic felbft rathliche Rurgung, nothige Erweiterung, überall meifternbe Befferung vorbehaltenb. Go erfchien benn bereits im Jabre 1828 ber 1. Band, fr. Schwarze fügte bier und ba bibliogras phifche Rotigen, namentlich bie beutschen leberfebungen ber claffifchen Autoren bingu und gab außerbem in icharf gesonbere ten, edigen Rlommern Bufahe, welche inbeffen (wir glauben nicht ju viel ju fagen) ber Barmonie bes Gangen nur Abbrud thun; fo werben wir burch G. Iv ber Borrebe jum 2. Banbe auf eine ebenbafelbft G. 19 fich befindende Rote aufmertfam gemacht, in welcher fich biefe Disharmonie gwifchen Berf. und Ueberfeher auf bochft verbriefliche Weife ausspricht; ein Bufame menfaffen, ein Berarbeiten ift bei Dergleichen burchaus nothig. Um inbeffen mit wenigen Borten (benn es ift bier nicht ber Ort fur eine ins Einzelne gebenbe Beurtheilung) bie Arbeit bes frn. Ed. an biefem 1. Banbe (bis 886 vor Chr.) gu charatterifiren, genage Bolgenbes: ber Heberfeber bat ben Ginn bes Driginals burchaus unverfalfcht wiebergegeben, er bat bie in ber fremben Sprache begrunbete Bortparabe vernunftig abges wiefen, auch hier und ba Bufahartitel gearbeitet; boch fcheint ihm fo Manches gefehlt zu haben, wodurch es ihm möglich geworben mare, feiner Arbeit einen hobern Grab von Bolltom. menheit zu geben. Bar es ber Mangel an wiffenschaftlichen Datfsmitteln, vornehmlich Entfernung von neuen und neueften Erscheinungen, ober waren es andere aufere Granbe, turg, feine Arbeit (und fie erftredt fich in ben 2. Band binein bis 6. 155) entbehrt jener Bollenbung, jener befchrantten Abgeschlossenheit, jener mashaltenben Bollftablefeit, welche, unserer Meinung nach, vornehmlich Borzüge eines Buches dieser Art sein muße sen. Dr. Pinber übernahm die begonnene Arbeit, und fcon jest tiegt biefelbe in ihrem 8. Banbe vollenbet por. Manchen, ber bas Original in feinen 8 Banben fennt, mag es befremben, bag ihm bier nur beren 3 geboten werben, es barfte fo, bem außern Scheine nach, wefentliche Abtargung ver-

muthen, ja vielleicht gar an einen Auszug benten. Doch nichts meniger als bies; er moge überzeugt fein, bier nicht nur bas pollftanbige Driginal, sondern felbft mehr als bies ju finden; Dr. D. furgte nur felten, ja meiftens nur ba, mo bie frangos fifden Phrafen, ins Deutsche übertragen, laftig und wibermar-tig geworben maren; im Befentlichen nie. Dagegen ging er (nur bei wenigen Puntten tonnten wir bisher bie genaue Pritfung vornehmen) auf bie Quellen grundlich gurud, benugte alle und jebe neue Erfcheinung auf biefem mabrtich nicht fleinen Gebiete, prufte die Ergebniffe neuer Forschungen und arbeitete felbftanbige Artifel. Go freuen wir und recht febr, S. 311—318 bes 2. Banbes einer Abhanblung über bie Danbfdriften auf Pappens begegnet zu fein; es enthalt biefelbe eine Ueberficht alles Deffen, was von englischen, frangofischen und beutschen Belehrten bisher hier geforscht und zu Tage geforbert ift; au-Berbem bielt es br. D. für angemeffener (und wir Rimmen ibm wollfommen bei), jene hemmenben Bufabgeichen wegzumerfen und in einem Guffe zu arbeiten: bies im 5. Banbe mit um fo größerm Rechte, als ber frangbfifche Berf. an bemfetben teinen Aucheil bat. Es ware biefes, hatte Or. B. nach bem Beifall ber Wenge hafchen wollen, nicht rathfam gewefen; fo aber kann er verfichert fein, es werbe ber Runbige beim Studium feines Buches feineswegs jene Stellen überfeben, wo bie ou, on assure, nous ne savone où ni comment des Driginals verbannt und ftatt ihrer erschipfende Behandlung bes jedesmaligen Ge-genftanbes bargeboten ift. Es ift bies eine wohl anzuertennenbe Bescheibenheit und Resignation! Aufmerksame Beachtung fo mancher beim Erscheinen bes Driginals gemachten Ausstellung fabrte orn. B. gur Ausarbeitung ber Inhaltsangaben mancher Schriftfteller, über bie man im Original zu flüchtig hinweggesfahrt wird; eine folche ift g. B. für ben Athendus gegeben und, was man leicht vermuthen mochte, nicht etwa aus irgenb einer guten Ausgabe entnommen ober überfest, fonbern fichtlich aus dem Schriftfteller fetbft gearbeitet. Der wefentlichen Bereichen sungen find viele und mancherlei. Mogen Manner von Fach bas Buch gur Danb nehmen und es nur an einigen Stellen mit bem frangofifchen Text gufammenhalten; wir find übergengt, bas fie unferm Urtheile beipflichten werben. Bie oft ift nicht bas Marchen von ber jagellofen Buth ber Kreugfahrer bei ber Berftorung von Konftantinopel gegen bie Schage ber Literatur ergabit und wieberergabit worben! fr. P. manbte fich an Rie cetas, Billebarbouin und Balbuin und gibt Bb. III, 6. 18, bie Ergebniffe feiner Forfdung. Das Befen ber politifchen Berfe wirb 6. 80 grundlich beleuchtet; es lag gerabe bier eine Bergleichung mit bem Urtert nabe: wir tonnen nur munichen, es moge fie noch Mancher anftellen; bas Urtheil, wem ber Borgug gebühre, ergibt fich bann wol von felbft, R. E. Struve's Schrift: "Ueber ben politifchen Bers ber Mittelgriechen u. f. w." (Dilbesbeim, 1828) batte Berudfichtigung ver-bient. G. 93 wirb ein bisber buntles Berbaltniß gwifchen Theoborus Probromus und Manuel Philes beleuchtet. Es fanu inbeffen unmöglich bie Aufgabe biefer Blatter fein, in ein naberes Detail einzugeben; moge bies Anbern fur anbere Orte aufbewahrt bleiben ; wir erlauben uns nur noch , auf ben fehr fleißig gearbeiteten Abichnitt ber byzantinischen Gefchichtschreiber aufmertfam ju machen und bes nicht minder intereffanten: "Die Berbreitung ber griechischen Literatur im Abenblande" gu gebenken. Sollte orn. Vinder Chr. Fr. Boerner's Buch: "De doctis hominidus graecis literarum graocarum in Italia instauratoridus liber" (Leipzig, 1750), entgangen sein? Wir vermiffen es wenigstens Bb. III, S. 488, neben hoby, Deeren und Deiners! In ben Bufagen beftrebt fich ber Berf., fo manches von feinem Borganger Berfaumte nachzuholen; er gibt außerbem ben vollftanbigen Inhalt ber Bachmann's, Boifs fonabe's, Rorais's, Dajo'ichen Cammlungen, mas Bielen, benen bie in Dentfchland feltenen Berte fcmverlich gutommen, febr ermanfcht fein burfte, gebentt einiger intereffanten Schriftfteller

ster bas Rednische ber Conerie bei den Griechen, nementich ber Kenntnis ber Perspective, und Anderer, die, mit Meisch und Jeder gleich bestrundet, herrliche plastische Werte schusen und die Regeln, welche sie durch ihre vollkommenste Amoendung so veranschäulicht hatten, demnächst zu Aud med Froumen Anderer niederscheieben: so Pospilet! Ein sehr vollständig ges Register ereichtert den Gebrauch des tresslich ausgestatteten Buches. Zwei chronologisch-sphematische Uedersichten sind edenso zweidmäßig als bequem.

Roch ein Bort über Beren Chriftian Derm. Beige's Gott,

Der von uns febr geehrte icarffinnige Philosoph, beffen Borftellung von ber Gottheit wir in Rr. 328 b. 21. vom vorigen Jahre nach ber von ihm vorläufig in feiner " Tefthetit" bas von, wir miffen nicht ob bott nur oberflachtie, gegebenen Rotig mit einigen Bemertungen unb, wie er in einer beabfichtigs ten Berichtigung in Rr. 341 b. Bl. richtig bemertt, mit mehren Frage- und Bermunberungezeichen neittheilten, glaubt in biefer Berichtigung feine Borftellung baburch zu rechtfertigen, wenn en gegen ben in jener Mittheilung gebrauchten Ausbrud Perfecs tibilität proteftirt, inbem biefer ben erniebrigenben Rebenbegriff einer Mangelhaftigeeit enthalten foll, und die Perfecti-bilität nicht ber Gottheit, sondern der Schöpfung anheimfalle. Da nun aber die Schöpfung und alle Erscheinungen berfelben eine 3bee ber Gottheit, als bes abfoluten Geiftes, if, fo wurde ja jebe Unvolltommenheit berfelben auf ben Schopfer gw radfallen. Run mödte eine gefunde und fich befcheibenbe Unficht wol nicht zugeben, bas irgend Etwas in ber Schopfung mangelhaft fei, fonbern bag Jebes in feiner Art, nach Dem, was es sein soll, das Bolltommenfte ift, gehore es zur unorganifden ober organifden Ratur, jum materiellen eber geiftigen Reide. Der unbebeutenofte Grasbalm ift fo volltemmen, als er nur immer fein tann, und fo ift es benn auch bie Denfchens natur an fic. Jebes Enbliche muß fich aber entwickein, und bier konnen im Materiellen wie im Geiftigen Storungen und hemmungen durch ben Conflict mannichfaltiger Rrafte eintreten im Gingelnen, Storungen, die fich im Gangen immer wieber ausgleichen, und im Geiftigen um fo mehr, je allgemeis ner bas Selbftbewußtfein ber Bernunft erwacht. Db bie Gottheit immerfort und nothwenbig immer volltomm. nere Berte, bas beift benn bod wol bobere geiftige Ras turen fchaffe, und wenn bles nicht, ob bann ihr ftetes Bir ten und Schaffen unnothig fein warbe, bas bleibe dabinges ftellt, benn bas tann nie Gegenstanb unferer Ertenntuis, auch nicht ber fpeculativ-biateftifchen werben; bas aber fcheint uns in ber 3bee bes abfoluten Beiftes gu liegen, baß biefer fich weber in fich entwidele noch in fich verbreite und vertiefe, fonbern aus und in aller Gwigfeit ein und berfelbe und auf gleicher Stufe, wenn man biefen Begriff bier anwenben barf, fei und bleibe, und ftets mit gleich tiefem und verbreiteten Bewußtfein. Das Abfolute ift feiner Erweiterung fabig, benn es ift bas XII im Gins und bas Gins im XII. Gine innere Xusbilbung ber Gottheit, auch im Auffteigen gu immer bobern Ibeen, buntt une ein mabrer Biberfpruch und eine Erniebris gung. Die Perfontidfeit ber Gottbrit fceint une hinlanglich burch bie Ertenntnis bes Abfoluten als Geift gefichert. Bon Berkegerung ober Beschuldigung ber Impietat mar übri-gens bei unserer Aufstellung seiner Ansicht gar nicht die Rebe. Dr. Beiße stellt sie ja nur als eine speculativ-philosophische auf. Bir tonnen nur nicht begreifen, wie frn. Weife's 906 lofophie fich bei einer folden, wie uns wenigftens fcheint, fdwantenben Borftellung befriedigen fann, fowie es une überrafchte, bağ ein Philosoph, als folder, Achtung vor einem Srr. thume fobert

fåt

### literarische Unterhaltung.

Montag,

Nr. 45. —

14. Rebruar 1831.

Concordia. Die symbolischen Bucher ber evangelischen lutherischen Kirche mit Einleitungen herausgegeben von Fr. Aug. Koethe. Leipzig, Brodbaus. 1830. Gr. 8. 1 Thir. 12 Gr.

Dbgleich Rec. fchon mehre Ausgaben biefer Bucher befist, so hat er boch mit Beranugen biefe bingugefügt, ba fie fich burch Schonheit bes Drude und Papiers, burch ben so billigen Preis und durch schabbare historische Notigen in ben Einleitungen, fowie es von bem wurbigen brn. Herausgeber ju erwarten mar, auszeichnet, und baburch auch ben Laien in ber Theologie Bieles verftand= Dem Text liegt größtentheils die Ausgabe licher macht. von S. J. Baumgarten (Salle, 1747) jum Grunde; ble Berichiebenheit ber Lebarten ift berudfichtigt; boch will-Burliche Menberungen hat fich Br. R. nicht erlaubt; Drudfehler find möglichst vermieben. Die Apologie ber augsb. Conf. hat ber Berausg, aufs Reue überfest, obichon die frühere von Justus Jonas schon in das Concordienbuch aufgenommen ift, und ihr badurch symbolische Auctorität gesichert zu fein scheint, benn Dr. R. außert: "Die Rirche ift nicht an eine alte Ueberfepung gebunden, die bei un= vertennbarer Gebiegenheit, body offenbar mit großer Bill= Bur bie Urschrift mannichfach veranbert, balb abturat, balb Vornemlich aber trankt fie an einer ihfebr erweitert. rer Beit angehörigen Barte und Scharfe, welche weber bem Berf, eigen, noch bem Beifte unserer Rirche angemesfent ift". hierin Scheint une nun ber Dr. Berausg, bei feinen fonftigen Anfichten von ben fombol. Schriften gang inconsequent zu fein. Hat einmal die Rirche durch ihre Reprasentanten 1550 die Uebersegung von Jongs in das Concordienbuch aufzunehmen für gut befanden, so muß fie ja ihre Grunde gehabt haben; die Melanchthon'sche Milbe war es eben, welche endlich angeblich zu einer Concorblenformel nothigte, und "bie Scharfe und Sarte", ber Uebers. von J. Jonas war freilich "der Milbe" des Wf. ber Apologie , nicht angemeffen", aber was tann bas bel-Auch "nicht bem Geifte unferer Rirchen ift jene Scharfe und Barte angemeffen", Sang gewiß, wenn fie bie mahrhaft evangelische des Neuen Teft, ift. Aber sind bie sombolischen Bucher die Grundlage, wie sie Dr. Dr. A., Br. Bifchof Eplert, Dr. Archib. harms ansehen, wovon der Erste eine gewaltige Strafpredigt (S. v11) au die Richts

symboliker halt, der Zweite gar meint, "daß die evangelische Rioche mit dem Lehrbegriff der symbol. B, stehe und falle" ("Ueber ben Werth und ble Wirkung ber preuß. Agende", S. 6), was gar wenig. Butrauen zu Gott und Jesu und ber heil. Schrift, befto mehr aber zu Luther, Melandython, Andred, Chemnis u. a. beweift; ber Dritte enblich in feiner Jubelpredigt 1830 die augst. Conf. "ben Augapfet der Rechtatäubigen, die Wurfschaufel auf threr eignen Tenne, thr Glaubensschild, ihr schugens bes Beiligthum nennt, bei welchem, wenn wir es behals ten, es mit uns ninuner Roth habe"; "bag wir fie nicht von Melanchthon, fondern von Chrifto, b. h. aus bem Simmel erhatten haben", "bag uns mit ihr bie beilige Schrift gewommen wurde, weil nur in ihr, ber Conf., ber rechte Berftand ber Schrift befaßt fei", und wie fich biefer bei allem ungeschickten Eifer boch mit ben Neus evangeliften zerfallene arme harms fonft noch fombololas trifch duffert: - find die Sombole mehr als Das, wofür fle die Verfasser ausgeben, mehr als Zeugnisse ihrer damalis gen Uebergeugung; find fie lebr = und glaubensarm für alle Beiten, bonn fprecht, wenn ihr bie Beschichte, nur Luther'n mit feiner Abendmahlstheorie, tennt, nicht von einem Geift ber Liebe. S. vil findet fie fich eben nicht. Bir horen und lefen gern, mas auch für die entgegengefette Meinung fich fagen lagt, aber nimmer kann die Chriftenheit eine Deerbe unter einem Sirten werben, wennt die Annahme menschlicher Bestimmungen über unbestimmte Aussprüche ber Schrift, menschlicher Dentungen von buntein Teugerungen bie Remneichen echter Chriftlichteit fein und bleiben follen. Bas foll man aber fagen, wenn bie neue preuß. Agende boch 1829 bas bem Athanafins untergeschobene Symbol wieder hat abbruden faffen, wennt 9 der angesehensten Lehrer burch ihre Unterschriften bieses Machwert, bas anmagent und unchristlich behauptet: "wer biefen Glauben" (wie ihn ber Speculant fich ausgegrus belt hat, benn nimmermehr wird man sein spisfindiges 1=3 und 3=1 aus ber Bibel beweisen tounen) "nicht gang und rein balt, ber wird obne 3meifel verloren as ben", body abermals ins Leben rufert und bamit Jebem bas Wecht geben, barnach ben Menschen felig gur preifen ober zu verbannnen? Bas haben benn bie 3 erften Symbole für die Erhaltung bes reinen Christenthums vor der Reformation gewirft? Wer hat einen Wiclef, Suf, Luther'n erleuchtet? Die Bibel. Moruber baben bie Lebs rer nach ber Reformation am meiften geftritten? Etwaüber bie Sebermann flaren Lehren? Dein, fonbern über bie Bestimmungen, bie fich bie Menfchen ausgebacht haben; unfer fonft fo berrliche Luther und feine blinden Unhanger über bie Lehren im Abendmahl; Caloin aber bie Gnabenwahl, Andere über bie Erbfunde, ob fie eine Sub: ftang ober eine Accideng fei. Das Schwere, bas Wichtige im Gefet wurde vergeffen. Bir tennen nur einen Puntt, worüber Jefus ein Berbammungevrtheil aussprach: er bes traf bie Bosheit ber falfchen heuchlerifchen Gefinnuna. bes Mangels an gutem Willen; übrigens bieg es bei weit wichtigern Lehren, als die Speculationen über bie Snabemvirtungen find: Ihr irret, und wift bie Schrift Und wie viele Lehrer, die recht viel vom alten Blauben fprechen, find ihm benn gang treu geblieben? Man hore boch nur orn. Dr. hahn in feinem "Lehr: buch bes chriftlichen Glaubens", S. 43, und lohnte es fich ber Dube, ober mare gu hoffen, bag man burch recht beutliche Beweise manche befangene und vom Sauerteige ber Sectirerei einmal eingefauerte Theologen eines Beffern überzeugen tomnte: fo follte es uns gar nicht fchmer fals len, aus ber "Svangel. Rirchenzeitung", Tholut's "Literar. Angeiger", in Sarms' "Prebigten" fo viele untirchliche und inconsequente Behauptungen aufzufinden, bas Flacius, Cas lov, Quenftebt u. bgl. biefen Drthoboren recht murben au Schaffen machen; ftellte boch bie Bunft ber Regerjager an einem Spener 264 Brethumer auf. Sury, die trefflis chen Borte, bie Br. R. S. vin: "Bir wiffen aber -Sohnes Gottes", hatte er nicht durch das ungerechte Urtheil über Anberebentenbe (S. vi) befleden follen. geben ihm gu, bağ es febr tabelnewerth fei, "wenn felbft evangelische Beiftliche unfere Symbole nicht genau tennen ober fie verächtlich machen"; biefem Uebelftanbe mogen bie Framinatoren mit abhelfen; aber (G. vII) "baß auch Ungelehrte bie Betenntnifichriften prufen follen", ift viel 34 viel von ihnen verlangt. 1830 gibt es gang andere Beinbe, zu beren Befampfung auch gang andere Ruftungen und Waffen vonnothen find als 1530. Wem aber baran gelegen ift, nicht allein bie fombolischen Schriften unferer Rirche, fonbern auch ihre geschichtliche Bedeutung und bie Beranlaffungen gu ihrer Abfaffung tennen gu lernen, bem empfehlen wir biefe Ausgabe.

Mheinbaiern, eine vergleichenbe Zeitschrift u. f. w. Derausgegeben von Siebenpfeiffer. Ersten Bans bes zweites und brittes heft. Zweibruden, Ritter. 1830. Gr. 8. 12 Gr. \*)

Unsere hoffnung ift nicht getäuscht worden; biese geiftvolle Beitschrift wandelt ungestört ihre freie Bahn, wenn auch ihr jest alleiniger herausgeber (benn hoffmann hat sich, wie ber Umschlag sagt, Kräntlichteits halber von ber Redaction, jedoch nicht von ber Mitarbeit losgesagt für seine Person nicht ganz mit beiler haut bavondommen sollte, wo anders es wahr ift, was sübbeutsche Zeitungsblätter berichten, baß berfelbe bereits ben Laufpaß nach einem altbairischen Zuchthause wersteht sich,

\*) Bgl. Rr. 6 b. BL

als Borftanb beffelben — erhalten hat. Dem sei wie ihm wolle, bis jest scheint seine Beitschrift febhlich in Rheinbalern zu gebeihen und ift fortwährend würdig, die Ausmerksamleit, ber Deutschen überhaupt zu fesseln.

Das 2. Deft bringt uns außer einigen Auffagen von localerm Inereffe eine Betrachtung aber ben Unterricht, als "Araume, welche wirflich werben mogen". Der Berf. geht in biefem Auffage von bem oberften Grundfat aus, baf aller Um terricht bei une formal europaische Civilisation und babei Ausbilbung inbivibueller Bolfsthumlichfeit bezweden muffe. 36m gundchft ftellt er ben Grundfag woller Lehrfreiheit in Begiebung auf Spftem, Anftalten u. f. w. "Gemif", meint er, "beburfe biefer Sat ber Begranbung nicht, hatten nicht bier Anrannei ber Machthaber, bort Borurtheil und Bertebrtbeiten aller Art jebe Lebensthatigleit mit Drang und 3wang belegt und bie Anfichten ber Wenichen bergeftalt verfruppelt, bag man am vollen, hellen Zage Diogenes' toterne nothig batte, um gefunben, folichvent Nage Bogenes Leterne notzig gatte, um geinden, initig-ten Menschenverstand zu suchen. Riemand wird übrigens auf den Misverstand kommen, als ob unter der hier verlangten Freihelt ein gedungloses Auseinanderschren gemeint wäre. Rein! Der Mgendgarten soll ebenso wenig eine Wildniß als ein Treibhaus sein". Roch macht or. Siebenpseisfer darauf aufmertfam, bas bas moberne Staatenleben himmelweit von jenem ber Griechen und Romer verschieben ift. "Dort ging alles Privatleben im bffentlichen auf. Alle Befcaftigung, alles Streben wor auf ben gemeinfamen Staats wed gerichtet, womit Religion und Sittlichfeit, Runft und Lebensfreube in Gins fieben. Andere bei und. Goll auch ber Staat feine bloge Rechteanftalt fein, fo find boch allerbings Recht und Drbnung bie Sauptaufgabe bes Staates, bamit bie Rationalbetriebfamteit in ihren unenblichen Bergweigungen burch Privatmittel frei, ungeffort und gebeihlich von fatten gebe. Somit hat ber Staat blos far Recht, Sicherheit und Orbnung auch in binficht auf bas Unterrichtswefen ju forgen, und will er fich meis ter einmifchen, fo fei es blos burch Bewilligung von Bulfemitteln, wo es ben vereinten Privattraften baran gebricht". Das Bebiet ber Freihelt umfast alfo, nach bem Berf.: Die Grimbung ber Anftalten. Reine Gemeinbe, tein Berein, teine Pris vatverfon wirb ber Erlaubnis bedurfen, eine Schule ober fons ftige Lehrankalt gu errichten; ebenfo wenig wird 3wang fattfinden. Geloft bie Grundung pon Universitaten nimmt ber Berf, von biefer Freiheit nicht aus; und wenn bergleichen in Deutschland auch nicht wie in England burch Privatmittel gu Stande tommen, fo tonnte boch, mit Unterftubung burch folde, jeber Land : ober Provingrath ba eine errichten, we bas Bebarfnis fie erfobert. Der befürchtete Berfall bes Unterrichte, als Folge ber Freiheit, ift, wie ber Berf. eingesteht, allerbings nicht ohne Grund und wurde mabricheinlich eintreten, wenn man von bem jegigen 3wangfpftem ploglich zu ungebunbener Freiheit übergeben wollte. Das große Unglad ift nur, bağ ber mondifchafcetifche (?) Beift fich ben Ropfen fo einges wohnt, ber hergebrachte Schlenbrian fich fo befeftigt hat, baß ein aufrichtiger, geborig fortidreitenber tebergang von einem Spftem gum andern nicht gu erwarten febt, fowie nur bie traurige Aussicht bleibt, bag ber Unterricht wie alles Anbere nach ein paar Jahrhunberten noch ungefahr auf berfelben Stufe fich befinde, wenn nicht eine vollsthumliche Umwalgung irgend einem Dachthaber ben gefahrvollen Duth gibt, Spftem mit Spftem ploglich zu vertaufchen,

Unter allen Umständen aber bleibt der Sat stehen, das Iwang in geistigen Dingen nichts taugt. Recht und Pflicht der Regierung stellt der Verf. natürlich nicht in Abredes er sest nur die einzige Bedingung, daß die Regierungen keine andern Zwecke verfolgen als die Boller. Je mehr sich die Interessen der Erstern mit denen der Boller identssieren, ist Freiheit des Unterrichts eben das einzig wirksame Mittel, denselden dem Iwecke des Staats gemäß zu gestalten. Wie die Kründung der Lehranstalten, so sei auch ihre Ausstattung lediglich Sache des Gründers und der Abstinehmer. Alles, was der Staat hierdei

Bie tann und foll, ift Unterftauing, wo bie Privatmittel uns pureithend find; besgleichen bie Auswahl ber Behrer aus ber Babl geprufter Canbibaten; nicht minber Lehrfpftem, Unterrichtes methode und Bucher. Mögliche, ja, haufige Diegriffe und Disbrauche gibt ber Berf. auch bier gu. "Bie aber ?" fagt "wenn ein folder Disgriff unter amtlicher Autoritat ges fchiebt? Ift bas lebel nicht viel arger, eingreifenber, harts nadiger auszurotten? Im wenigsten gern gefteben bie Regies rungen, bas fie gefehlt haben, weil fie fich mehr als Einzelne, for unfehlbar anfehen und überbies ber irrigen Deinung finb, daß fie fich burch ein Bugeftanbniß, burch Burudnahme einer Freiheit bes Unter: noch fo vertebrten Dagregel bloggaben. sichts bringt Concurreng; biefe erwedt Gifer, Ueberbietung, swingt gum Rachbenten, fortschreitenber Berbesserung und halt ben Unterricht fiets auf ber Dobe ber Beit. Bolle Breibeit pofinitrt auch ber Berf. in Anfehung ber Behrgegenftanbe. Bie tann ein Schulpian, ben ein paar Stubengelehrte fur ein gans ges Reich entwerfen, jebem Begirt, jebem Orte geben, mas ihm Roth thut? Bo Freiheit ift, ba werben in einer hane beleftabt bie Bewohner neben bem allgemeinen Unterrichte Bors febung treffen für ben Bortrag ber Danbelswiffenschaften; eine Gewerbestabt wird bie Technologie als ein hauptbeburfniß anfeben, eine Universitatsftabt bie Borbereitung fur bobere Stubien; eine Acterbau treibenbe Proving wird auf bahin einschlas 3rr genbe Begenftanbe befonbers Bebacht nehmen u. f. w. thamer und Disgriffe wirb bas Bebarfniß fcnell beilen". bie Polizei bes Unterrichts wie für beffen Leitung reclamirt ber Berf., damit sie fern von aller plumpen Einmischung bleibe, eine Jury gebildeter Angenbfreunde. Dieser Ausschuf soll, seiner Bestimmung nach, der Aräger der Ides Unterrlichts, teine sormlich beschließende, anordnende, zwingende, abrigkeitliche Behörde sein. Er soll seine wohlbegrundeten Anschriftliche Behörde sein. trage, irgend eine Schulanftalt betreffend, an bie Bemeinbe ober ben Begirt, benen bie Schule angehort, ftellen. Gleiches gefdieht in Abficht auf Musfiattung. Derfelbe Musichus pruft bie Behramtscanbibaten, übermacht ihre Amteführung und ben Bang ber Anftalt, berath bie Lebrgegenftanbe, berichtet, wenn 28 Roth thut, an bie obere Beborbe. Das Binbemittel ber Ausschaffe bitbe eine Kreisjury, wogu ber gandrath bie Glie-ber bezeichnet. (Incibenter: wo bleibt bier bie poftulirte Freis beit, zumal ba biefe Kreisjury bie leitente Ibee alles Unter-richts fein foll?) Der Staatsregierung enblich foll, nach bem Berf, bie Sorge bleiben, ne quid respublica detrimenti capiat.

Die Grundlage alles Unterrichts foll Sittlichfeit fein, nicht fogenannte Religion. Religioneunterricht gehort in bie Rirche, nicht in bie Schule. Diefe lehre philosophische und driftliche Moral, welche gereinigt mit jener eine ift. Glaubens. betenntniffe find verganglich, tonnen Brrthumer, Thorheiten, ja, Schandlichteiten und Bladphemien enthalten! Cittlichteit ift unveranderlich, rein und lauter. Alfo fein Geiftlicher, als folcher, in ber Schule. Alle Bermengung bes Beltlichen mit bem Geiftlichen ift ein Uebel. Roch verlangt ber Berf., baß alle Erziehung mit einem Unterricht in ber politischen Canbes: Bunbe fcbliege, und endlich will er alle eigentliche Schulftra: fen verbannt wiffen. Ber bie beilige Statte bes Jugenbun: terrichts mit Buchtfrafen entweiht, ift bes hohen Berufs fo

unwarbig ale unfahig: binweg mit ihm.

Ref. gefieht, bag, mabrend er bie Unfichten bes Brn. Siebens pfeiffer in einem gebrangten Auszuge regiftrirt, fich eine gange Saat son Breifeln gegen bas Gingelne in ihm erhebt, bie hier gar nicht Staum hatte, fich auszubreiten. Er bemertt baher nur turg und im Allgemeinen, bag man es biefem Auffahe gewaltig anmertt, bas berfetbe in einem ganbe geschrieben ift, wo in ber Sache bes Unterrichts en bie Stelle alter Anarchie ploblicher Despotismus getreten, und unter einer Confestion, bei welcher fich bie Sittlichkeit allmalig vom Glaubensbetenntniß getrennt, ja leiber in manchen gallen bas lettere mit jener fich in Biberfpruch gefest bat. Enblich mochten bie wirflich in vieler Bin-Richt fconen Breiheitstraume in ben meiften Staaten bes beutfchen Baterlandes (bie wenigen gang großen ausgenommen) fcon barum fich taum realifiren laffen, weil es Privaten unb Ges meinden ganglich an ben nothigen Mitteln fehlt, weil, wie ber Ref. gang neulich einen geiftreichen Staatsmann wigig bat fagen boren, in biefen Staaten allen ber einzige reiche Mann im Staate der Staat felbst ist; weil er also auch in Sachen bes Unterrichts aus bem einfachen Grunde Miles thun muß, weil ohne ihn so gut als nichts geschehen wurde.

Das 3. Deft ber Beitschrift "Rheinbaiern" enthalt einen grundlichen Auffas beffelben Berfe. uber bie Inftitutionen Sheinbaierns und ein paar Worte über Ripper und Wipper (b. b. über Mungwucher) im 19. Jahrhundert. Endlich fullen beibe Befte fast gur Balfte Muszuge aus Doffmann's "Staatsburgerlichen Garantien". Da inbeg bies, fcon nach biefer Dittheilung zu urtheilen, febr ausgezeichnete Bert in b. Bl. wol auf einen eignen Berichterftatter Unfpruch machen fann \*), fo enthalt fich Ref., von biefen Auszugen Auszuge zu veranftale ten, und begnügt fich gu fagen, baf fie, nach feiner Deinung, eine rechte Bierbe biefer 2 weitern Befte finb.

Nachtrage zu ben Reisebilbern von H. Heine. Hamburg, Hoffmann und Campe. 1831. 8. 1 Thir. 16 Gr. \*

Beine's Art und Beife ift befannt. Freunde und Beinbe haben für und gegen ibn langft Partei genommen, die gefammte Befewelt ift in feinem Betreff fcharf nach gwei Geiten gefpals ten ; und felbft bie Unfichern und Bantelmuthigen, welche, gefdredt, feine Seite verlaffen, ober, angezogen, gu ihr übergeben, veranbern in bem Bangen biefer zwiefachen Stellung nichts.

Schonungslofe und oft unnothige Scharfe, unerhorte Dreis ftigteit, außerfte Bagniffe fowol hinfichtlich ber Sachen als auch bes Wortausbrucks, haben auch bie Freunde Beine's ibm bisber nicht ungerugt gelaffen; eigenthumlicher Ginn, ungemeiner Beift und außerorbentlicher Bis, babei große Empfindung und fuße Anmuth ber Sprache find ihm auch von feinen Zein-

ben nicht abgestritten worben.

Alles dies findet fich auch in bem vorliegenben Banbden wieber, bas, wie uns icheint, als ein Abichlus fur biefe Reihe von Darftellungen gelten foll. Die beiben febr verfchiebenen Balften: "Die Stadt Lucca" und "Englifche Fragmente", find burch eine "Rachschrift vom November 1830" verbunben; unb wenn man finden muß, baf in jener Abtheilung bie finnliche, ja man barf fagen weltlich und geiftlich frevelhafte Rectheit eis nes italienifchen Genuflebens athmet, in der zweiten Abtheilung bingegen die gebilbete Grobheit und barbarifche Behaffigteit eis nes englischen Parteifinnes berricht, fo last fich in ber verbin-benben Rachschrift ber hauch und bie garbe bes frangefischen Beiftes nicht vertennen, wie er fich in ber bezeichneten Epoche kunbaethan hat.

Bei foldem Inhalte fobert inbeg bas Bud um fo mehr unsere Schonung, als bemfelben, wie wir horen, gleich nach seinem Erscheinen ein widriges Geschick begegnet ift. 2Ber mit ten Beborben verunfriebet ift, wer gleichsam icon vor Gericht gezogen fleht, ben barf fein unbefangener Buichauer noch mehr bebruden und antlagen, fontern halt lieber gurud, mas er etma fcon Bartes gegen ben Leibenben auf ber Bunge hatte.

Man findet bas Buch irreligibs und revolutionnair. Bir geben gu, bağ bie Borte barin nur allgu oft biefe beiben garbungen haben. Doch möchte Bieles fehlen, bas auch ber Sinn burchaus einer folden Richtung angehorte. Denn abgefeben, bağ mehr als anbere Gegenftanbe gerabe Religion und Staat, wenn fie bie rechten find, auch etwas muffen vertragen tonnen und gar nicht bei jebem icheinbaren Angriffe fo leicht gefahrbet werben, so sind hier in der That manche Angriffe nur scheinbar

<sup>\*)</sup> Ueber bie erfte Auflage wurde foon vor langerer Beit in biefen Bl. berichtet, über bie neue Aufl. fprechen wir nadftens aus-D. Reb. führlich. D. Reb.

<sup>∞)</sup> 昭gl. Nr. 85 b. Bl.

und geben aus ber beften Cefinung bervor, welche bie Religion | von ber Beuchelei, ben Staat von ben philifterhaften unb burfchitofen Berroilbern, die fich immer für bas Wahre und Mechte ausgeben wollen, forgfaltig trennt und bas Beilige nur um fo

reiner perebrt.

Ueberhaupt aber möchten wir ein Buch, welches, wie biefes, weber in ber Sprache bes Bolte gefdrieben ift, noch gu ben Bolteleibenfchaften fpricht, bas ohne fentimentale Barme unb gleißnerifche Gufigfeit nur immer in Bib und Bitterfeit vertehrt, bas feiner Ratur nach nur auf gebildete und vornehme Lefet berechnet ift, ein foldes Buch möchten wir niemals ein gefährliches nennen. Die vornehme Welt ift es ja, bie mit ber gtrichen Stoffen und Geftaltungen ohnehin flete erfult ift, bergleichen Gift immerfort erzeugt und verzehrt, fich bamit unterbalt und vergnügt, ja ihr Gefchaft baran bat, und welche boch bie ihr fetbft bamit jumeift gebrobte Schattichteit am wenigsten barin finden will. In ber hochften Sphare ber Gefellschaft find Spott und Big über bie bochften Wegenftanbe am meiften gang und gabe, man gerreift bort am fconungstofeften ben Rimbue, ber fie umgibt, und man fucht und verfchafft fich, wo ber nachfte Deris nicht genug Stoff ober Freiheit für biefen Arteb barbietet, aus ben entlegenften ble anftofige Waare; bie folupf rigen Romane, bie verleumberifchen Pamphlets, bie giftigen Lieber und Blatter, Die erfchrecklichften und bebenklichften Caris taturen, tast man aus Franfreich und England fommen, und hat dabet fein größtes und, wir wollen es breift behaupten, in ben meiften gillen wirklich fein harmlofes Ergögen und Be-hagen. Bas foll baber in biefem Kreife, der mit folcherlei fcon von jeber ficher und vergnugt umgeht, fur ben bas Arge fich neutraliffet, bas Berbotene faft wieber erlaubt wird, mas foll ba Beine's Buch fchaben?

Ge ift aber nicht blos vermuthenbe Borantfegung, es ift beftimmte Thatfache, bie wir vielfaltig erfahren haben, bas Beine gerabe in ber vornehmen Bett am meiften gelefen, gefchatt und gepriefen wirb, wo bod ein großer Theil feiner Sabe unftreitig bem ftartften Biberfpruch bloefteben muß! Wenn, wie behauptet wirb, bas große, treffende und gu ver-bienter Celebritat getommene Biewort vom hofbemagogen urfprunglich Beine'n angehort, fo burfte bie Spige biefes einbringtichen Bortes rudwartsgebogen nun faft ihn felbft berwunben, inbem man ibn, feiner Art und feiner Birtung nach, allenfalls einen Salonrevolutionnair nennen tonnte, ber bas Spiel - aber nur bas Spiel, wisig und beißig - ber revolutionnair genannten Anfichten und Ausbracke jur Unterhaltung ber vornehmen Beit barftellt. Ihn felbft beshalb revolutionnairer Gefinnungen und Absichten gu befchulbigen, mare ebenfo ungerecht, als Jemanben, ber Beranger's Lieber überfest ober fingt, für beren Inhalt verantwortlich ju machen, ober ben berühmten Publiciften, ber uns ben Sipfel ber englifden Preffreiheit in ben überfesten Junius : Briefen burch bie wiener "Jahrbucher" vorgelegt bat, für einen Theilhaber ber barin ausgebruckten

Schmabreben zu erflaren!

Aber man wehtlagt über bas Aergernif in ber beutschen Literatur! Es ift mabr, bas Mergernis tann nicht geleugnet werben. Aber wie viet find wir beffen nicht schon gewohnt, über wie Bieles gladlich hinausgetommen! Dan gebente ber "Zenien", ber "Eprenpforte", ber "Burinde", bes "Athenaum"; bas Gefchrei war entfeglich, aber es ift verhallt und bas Zachtige in jenen Schriften befteht. So auch wird bas Beiftige und Sebiegene in Deine's Arbeiten trot ihrer gufälligen Unarten befteben, und wir halten uns fcon jest an jenes, nicht an biefe l

Notizen.

Die frangofifde Pairie. In einer im vorigen Oftober zu Berfailles erfchienenen Brofchare: "Dixième lettre d'Icilius" betitelt, bie, obschon nur

18 Geiter umfaffenb, bod außerft reich an treffenben Reme tungen aber bie Gegenwart, besonbers in Franfreich, ift, wirb über bie Pairie biefes Lanbes in einem turgen Ueberblick ihrer neuesten Geschichte gesagt: Die unter Lubwig XVIII., Karl X. und Louis Philipp ju Pairs geworbenen Senatoren von Bos naparte verbienen ben Borwurf, ben bie Mutter bes lebten Konigs ber Mauren in Granaba bem fcmachen Sohne machte: "Gebe nun bin und beweine wie ein Beib ein Reich, bas Du nicht wie ein Mann gu vertheibigen wußteft". Bonaparte auf einer einfamen Infel fterbenb, die exilirten Bourbons und bas feine Aobten des Jult beerdigende Frankreich tonnen alle die Schwäche biefer Menschen vermunschen. Was thaten sie? Aries dend unter bem taiferlichen Scepter, zeigten fie fich als Inechte unter ber Restauration, und aberalt borte man fie nur Jahrgehalte für gutunftige Dienfte fich votiren. So haben fie mit eignen Danben fich bas Grab gegraben, an beffen Rand fie ohnmachtig, verachtet, verftummett und bebrobt fteben. Schon por einem Sabre fagten wir: ber frangofilchen Pairie fehlt bie moralifde Kraft, welche allein halt gibt; vergebens wird fie in ben Lagen ber Gefahr, wenn ber Bolfsfturm loebricht, bie schwache Stimme boren taffen; ftatt ben Sturm zu beschweren, wird biefer ben ohnmachtigen Zon verwehen und fremb bem Banbe und beffen Bunfchen und Beftrebungen, wird fie bulflos untergeben, benn ein Bolt bort nur auf Die, bie in feinem Intereffe handeln und bie es fennt. Rachbem ber Berf. bie neuers bings begangenen Disgriffe ber Pairetammer mit Rube unb ohne Uebertreibung bargelegt, kommt er zu bem Schluß: So hat also bie Pairie, abwechsetnb beauftragt, die Gimzriffe bes Ronigthume und der Demofratie gurudzuweifen, teines von beis ben gethan; ihre Unfahigfeit, bie ihr gegebene politifche Diffion ju erfullen, liegt vor aller Welt Mugen; bie Ginficht fagte es veraus, bie Chatfachen baben es bewiefen und um ben lebe ten Schleier binfichtlich ihrer fallen gu taffen, gab ibr bas Gefchick noch auf, die alten Minifter gu richten. Sand in Sand aber mit biefer fleigenben Schwache ber ohnebem ichon fo fchmas chen Aristotratie ging bie wachfenbe Kraftzunahme ber Demotratie, beren Gegengewicht jene Pairie fein follte.

Magregeln gur Erleichterung bes Boofes bez arbeitenben Claffe in Englanb.

Die von dem Parlament niedergefette Commiffion gur Unterfuchung bes Buftanbes ber Arbeiter und Abbulfe ber biefelben brudenben Uebel hat ben Borfchlag gemacht, in allen Manufacturftabten und Diftricten bes Canbes Bereine gur Unterfiche bung biefer Claffe ju grunden. Die Leitung biefer Bereine und beren Fonds follen von einem burch Stimmenmehrheit gewähle ten Comité verwaltet werben. Jeber Arbeiter foll, fo lange er beschäftigt ift, wochentlich ober monatlich ein gewiffes Quantum von feinem Berbienft abgeben; wirb er brottos ober hurch Krantheit am Berbienft gehindert, fo empfangt er bagegen Umterftugung. Wie weit biefer nügliche Plan bis jest icon gur Ausführung getommen , vermögen wir nicht gu fagen; boch muß man munichen, baf es in größemöglichfter Ausbehnung gefchebe.

Longhi's Abhanblung über bie Rupferftedtunft.

Bon biefem langft von allen Runftfreunden erfehnten trefflichen und umfaffenben Unternehmen ift gu Mailanb ber erfte Band und fast gleichzeitig in Paris eine Ueberfepung erschienen. bem ber 2. balbmoglichft folgen foll. Diefer 1. Banb befchafe tigt fich ganglich mit ber Theorie; bem 2. werben eine Ungale Stiche von Longhi feltft gur Grlauterung ber gegebenen theo retifchen und medanifden Borfchriften beigefügt werben. Der frangofifde Berausgeber hat feine Arbeit in Mebereinstimmung mit bem Berf. ") gemacht unb fich überhaupt burch feinen Mufentbalt in Italien und feine Bekanntschaft mit ber Runft bierau besonders befabigt.

\*) Er ift leiber vor Rungem geftorben. D. Reb Diergu Beilage Rr. 5.

There is a second of the secon

# literarische Unterhaltung.

Dienstag

Mr. 46.

15. gebruar 1831.

Briefe aus Paris und Frankreich im Jahre 1830, von Friedrich von Raumer: 2 Theile. Leipzig, Brodhand. 1891. 12. 3 Phit. \*)

Der Berf, reifte gu Ende Februar 1830 von Ber-In nach Paris, vorzugeweise um feinen biftorischen Forfcungen über neuere Gefchichte nachzugeben, bann abet: auch befonders um einmal mieder, in andern Rreifen eine: jener Auffeischungen burch bas Leben. mu fuchen, berem ber Belehrte, por Allem aber beg Befchichteforider befone berg nicht entbehren kann. Es barf ihm ja auf teine Weise bas Leben in ben verschiedenen Ruancen der Gesgenwart fremb werben, beren ganger Ueberblick ihm ebens to gelaufig fein muß als ber über bie gange Bergamenheit von jeder Stelle aus, wo er jedenmal mit feiner Betrachtung weilt. Wenn bie mahre Geschichtschreibung. eben die Darftellung des Lebens in der Beschichte, jeber Moment ber Siftorie aber ein Product ift aus ber Bergangenheit und ber jebesmaligen gangen Gegenwart in all ihrer Breite, ferner ein Product aus Dem, mas wechselt, und aus Dem, was unveränderlich und ewig ift im Menschen und bei Bolfern, so muß ber, Bistorifer, b. b. ber Kenner ber Geschichte, bie bagemefen, auch ein: Philosoph fein, um bie Ratur bes Emigen und Berang berlichen im Menichen und in ber Geschichte geborig au-Schauen, zugleich aber auch mit ber Begenwart im volls ften Mage und auf bas innigfte vertraut fein; benn nur in biefer Gegenwart tann er jenen ewigen Grund, ben Menfchen und beffen Bariationen, ben Frangofen, ben Deutschen und jedes Bolt lebendig und richtig schauen ternen. Darum wunschten wir immer, bag hiftorifer reiften, um den Menfchen in feinen verschiebenen Ruancen, die Boller in ihrer ewigen und veranderlichen Eigenthumlichkeit zu feben, sowie wir immer munichten, bag Diftoriter Geschäftsleute gewesen und fogar blieben. Denn nur mitten aus bem Leben bes Staats bergus, beffen Ruancirung in ber Eigenthumlichkeit, ber verschiebenen Boller wieder bie Befchichte ift, lagt fich ber Staat fo lebenbig fchauen, wie er gefchaut werben muß, um ibn aum Gegenstande einer mabrhaft tunftlerifden Darftellung gu machen, wozu aber gehort, bag er als Leben gefast

\*) Wir haben in Mt. 825'n, 358 b. Bl. f. 1830 Einiges baraus mitgetheite. D. Arb.

werbe und nicht als bloper Begriff, als Anschauung, Gesbanke, Ibee oder wie es die Schule eben pennt, welche Art, ben Staat zu schauen, sich einer mahrhaft historischen Darstellung irgend einer Form oder Erscheinung desselben ebenso entschieden widersetz, als eine sotche Art, die Poesse zu ersaffen, eine wahrhaft paetische Darstellung ummöglich macht. Ganz natürlich, denn Poesse und Geschicke sind als Wiedergeberinnen der höhern Wahrheit des Lebens ganz enge verschwistert, und am Ende ist nur die Form ihrer Darstellungen recht eigentlich verschieden.

Wenn nun Jemand, ber viele ber bier gefoberten Eigenschaften und Bedingungen erfullt, ber vielfaltig ge= reift iff und wirklich gefehen hat, ber im Staate eine Beitlang mitbagefeffen, mo fich bie verschiedenen Faben bes Lebens concentriren, bem Staate auch nachher nie gang fremb geworden; ber ferner, anerkennend, wie bie bobere Ibee in der Geschichte allerdinas nie fehle, fie viels mehr nur baburch erft Geschichte und Leben fei, biefe Ibee aber als der Beift Gottes viel zu reich und zu weit fei, um von uns gang geschaut ober ausgesprochen gut werben und fich fo gur mabren Chrfurcht vor dem eigents lichen Leben, ober mas baffelbe heißt, jum Anerkennen und Lieben alles Eigenthumlichen, zu dem echtgeschichtlichen Schauen herauferzogen hat: wenn ein folder gerade mitten in die größte Weltbegebenheit der Zeit hineingerath und nun seine täglichen Beobachtungen und Erfahrungen, seine Urtheile über Perfonen und Sachen, feine Art und Beife, bie Dinge anzusehen, mittheilt, fo ift es wol nicht anbers zu erwarten, als bag wir bereichert ober boch gesichert in, bem frühern Befige bavon weggeben.

Es mag unter ben gegenwartigen beutschen und fremden Historikern Manchen geben, der überall tiefer und philosophischer denkt, der schoner darstellt, besser schreibtz sicher aber ist Keiner, der es Hrn. v. R. an den größten Eigenschaften eines Historikers zwoorthate, am begelssterter Liebe für die Wahrheit, an echter Billigkeit, wie sie nur ein Denker und ein Menschenfreund begen kann, an resnem Willen, das Eigenthumliche überall, wo es als ein Ausstuß des Göttlichen im Menschen erscheint, mit gleicher Bereitwilligkeit anzuerkennen, überati gern das Sutz und Rechte darin nachweisendz Keiner, der es ihm zuvorthäte an gerechtem Wiberwillen gegen das Lasster aller Laker, die Lüge, den Hochmuth, dem man das

ber die meist herbe und zuweilen etwas zu Jurschlofet Form gern verzeiht; an diesen Cardinaleigenschaften eisnes echten Historikers, sowie an klarer Auffassung aller. Staate und Lebensverhaltnisse im Großen wie im Rielsnen, an scharfem Urtheile über Ariebsedern und nothwens dige Folgen der Begebenheiten in diesem Allen thut, es hin. v. R. sicher Keiner zuwor; wir sind in Berlegen-

heit ju fagen, wer ihm hier gleichftebe.

Mit biefen Glaenschaften und Rabiateiten finben wir ben hiftorifer auch in der vorliegenden Sammlung von Briefen wieber, beren bei Weitem größter Theil nothwenbig Politit enthalt. Die Mitte bes gangen Streites ift richtig und billig bezeichnet, burch bas Beftreben auf ber einen Seite, bie Frichte bes Withrigen Rampfes ju ers balten, eine neue, auf bie gange Breite ber Gefellichaft fich baffrenbe Ordnung ber Dinge herzustellen, tu welcher kein Theil ber Gesellschaft mehr als bloke Sache gitt, welche ein Anberer wie ben Grund und Boben betrachten barf, worauf er fein boberes burgerliches, politisches und geistiges Dasein aufbauen will, wozu er meint ein Recht pon Gott ju haben, mas boch entschieden unchriftlich und gottlos ift. Dem gegenitber aber ftebt bas menfchlich freilich fehr naturliche Begehren, eine verlorene Dacht, welche als mit Gewalt entriffen betrachtet wird, wieder guerwerben. Es ift hochft anziehend, fo bicht vor ber Entwidelung ber großen Tragobie einen icharfen Beuts theiler bie Lage ber Dinge betrachten ju feben, ber aus Reigung und Abficht und mit mahrer Unparteilichfeit, b. h. mit gleicher Strenge gegen bas Unrechte und Uns mahre, wo es fich auch zeigt, mit allen Parteien in Ber-Bebr tritt, meift nur mit ber Absicht, fich ju unterrichten, Wir machen bas gange politische Treiben, ble ungeheuere Bahrung mit, auch baburch, bag ber Berf. felbit, auch gegen feinen Willen, immer wieber auf bie Ungelegenheis ten bes Tages jurudtommt. Das Raifonnement, bas Urtheil über bie Dinge erhalt aber baburch einen befons bern Reig, bag, feitbem ber Borhang ichon gefallen und bas Resultat bes großen Trauerspiels, von einer Seite menigftens und infofern ber bamalige Streit gemeint ift, ichon vor uns fteht. Der Refrain jeder politischen Betrachtung ift aber immer ber: es ift fein Rudfchritt gum alten Regime moglich; fo entschieden Frankreich teine Revolution will, fo fehnlichft es wunscht, fich mit ber Legitimitat in ber neuen Ordnung ber Dinge ju vereinis gen, fo ift ber Entschluß, fich bie Charte nicht entreißen gu laffen, noch viel fefter, viel allgemeiner; versucht es Die Regierung, fie umzuwerfen, fo folgt eine heftige, aber furge Bewegung, weil ber Wiberftand gegen ben Billen ber ungeheuern Mehrzahl nur momentan fein tann. Gine Revolution von 1789 fei aber unmöglich, bazu fehlten afte Elemente in ber außern wie in ber innern Lage bes Bolts, wol aber eine à l'anglaise von 1688. Auf bas haus Orleans wird vornehmlich hingewiesen. Wegen ber großen Schwäche ber Partei de l'ancien regime, bem auch ber größte Theil bes Abels abgeneigt fet, welcher feine burch die Charte erlangte politische Stellung ebenfo Beb habe wie ber andere Theil, das Bolt, feine er:

landten holificien Rechte und burgerlichen Garantien: jene Schwache, welche fo groß ift, bag ber Berf. mehre Male fagt, bas Ministerium habe gar feine Partei, ift bie eigentliche Meinung ber Briefe, es werbe nicht gum Musbruche tommen, es fei unmöglich, baf bie Regierung fich über ihre Rige taufchon binne. Monn man mun jest grfahrt, wie gelbis bie Minifter, jum Theil meniggend gegen bie Dafregeln gewesen, so staunt man uber bie Berblendung bes unglucklichen Konigs und finbet tein Urtheil über bie Benigen ju bart, melche bei feiner ents Schiedenen, wenn auch mangelhaften religiosen Richtung thren Ginfluß micht fo benutten, bag ft ibn einfach auf die heilige Pflicht aufmertfam machten, feinen Schwur gu halten, fatt ihm ble Bieberherftellung ber alten Dobnung ber Dinge als seine hobere Pflicht gegen Gott und feine Rirche darzuftellen. Es ift feinem Breifel unterworfen, bag ber fonft gute Ronig biefen Schandlichen Gophiftereien ehrgeiziger Pfaffen unterlegen, die fich hernach, wie fie es immer verstanden haben, ans bem Gebrange guruckiehen und, wenn auch nicht' fich ins Fauftchen lachen (benn bagu fühlen fle ihre Befabr au febr), both auf anbern Begen mieberteinnien und wie in Belaten etwa Sutobiner werben. Diefe Mich=: tung ift offenbar bie etelhaftefte unter allen, welche ber Tag angibt, weil bie Luge, ber Sochmuth am offensten zu Tage liegen, und biefe Lafter befto etelhafter, je heiliger bie Dinge find, für welche fie fich ansgeben, für welche fie an tampfen vorgeben mochten. Wie ber geiffige, fo ift auch ber gelftliche Dochmuth ber wibermartigfte. Richt ben Ministern, sondern bem Beichtvater und ben geiftli= den Umgebungen bes Ronige follte man ben Prozef machen; fe follten eingestehen, was fie bem gutmuthigen, nicht febr flar febenden Berrn tuglich vorgeredet haben. Entschieden ift es, daß, wenn diefe ihre Pflicht erfullt hatten, der Konig sich offen der neuen Richtung bet Dinge hingegeben, um fo mehr, als gewiß fein Berg und fein Berftant ben einfachen Argumenten, welche bier gele tenbzumachen gewefen, offengestanden hatten. er wollte, wie jeber gute Konig es will, bas Glack feis nes Bolles, bas allgemeine Befte; er wollte nicht Konig fein für feinen Sof, für ben Glanz ber Rirche, fonbern får ben Geringften im Bolte fo gut wie fur ben Erften, und befonders für die Menge, die des Thrones besonders bebarf. Dazu aber liegt immer nur ein Mittel por: Sei fur Alle bas Gefes, handhabe bas Recht, was gerade Recht ift; jebes Ruhren an bem Rechte ift in feinem Erfolge nie ju ermeffen, ift Unrecht, und bem Unrecht folgt bes himmels Strafe. Die abfolute Gewalt ift teine Segen, fie labet absolute Berantwortlichkeit auf. Die unermeglichen Berwickelungen eines großen Staates find obne Deffentlichkeit und ohne Theilnahme ber am meisten bet ber Ordnung, wie fie besteht, Intereffirten nicht gu überfeben: Es find tigliche Disgriffe nothwendig und biefe labet man alle, und mit Recht, ber absoluten Sewalt auf, die fich vor teinem religiosen und sittlichen Richter= ftuble rechtfertigen laft. Ein driftlicher Ronig tann teur absoluter sein wollen, und er frage fich in feinen frommen

Momenten und borche auf bie Untwort. Mag Jeber fonft an bie unmittelbare Diffion bes Simmels glauben; nur er felbft tann es nicht. Wenn nun auch bas bestimmte Borberfagen ber Rataftrophe, wie fie getommen, bem Berf. nicht zu boch anzurechnen ... weil es eben allgemeine Deis mung war, bağ es fo fommen mußte, fo ist es boch besto mehr bas bestimmte Ableugnen, bag, mas auch geschehe, eine Bolesberrichaft auch nur augenblidlich moglich mare, wie es benn ber Erfolg bestätigt. Fur Jeben, ber ohne Leiben-Schaft und mit biftorischem Blide fieht, liegt eine Wendung wie die frühere entfernter als jede andere; ein Burudrus fen Beinrichs V. ift mahrscheinlicher als eine Satobiners herrschaft. Auch 1789 fturzte fich Frankreich nur biesen Weg, weil Reiner wußte, welchen Sang bie Dinge neb: men; - beute ift tein Gefühl in Frankreich fo allgemein als die Furcht vor det Ungrebie, und feine Kenntnif fo allgemein verbreitet als bie bes Bufammenhanges politis fcher Buftanbe, wie einer aus bem andern hervorwachst; man liebt die Freiheit taum fo fehr, als man ihre Auswuchse fürchtet; und auch wenn es nicht fo mare, lage bennoch keine Beranlaffung für bas Ausland ba, sich in ble innern Angelegenheiten Frankreiche ju mijchen; es mate ungerecht und unting. Die Grenzen von Frantteich find bie Grenzen ber Dacht, fut bie Frangofen wie für bas Ausland. Die Frangofen find wenigstens für jett noch, und fo lange fte fich in biefer Bahn ber Das Bigung halten, auf ihrem Boben unüberwindlich: aber ents Schieden Schwach, sowie fie aus freier Beranlaffung ihre Grenzen verlaffen. Der Grund biefer Erfcheinung aber ift, weil die Grenzen Krankreichs auch die Grenzen der öffentlichen Meinung find, und biefe jest und zu allen Beiten die Welt beherricht bat, beherrichen wird, beherrs schen muß, auch beherrschen soll, die echte, mahre offents Hoe Meinung namlich, nicht bie bon ben Schmeichlern ber Ebrone ober ber Bolter fo getaufte und beschimpfte. (Det Befolus foigt.)

Demosthenes als Staatsmann, Redner und Schriftsteller, von Albert Gerhard Beder. Erste Abtheilung. Literatur des Demosthenes. \*) Quedlindurg, Beder, 1830. Gr. 8. 1 Thir, 6 Gr.

Schon seit 1797, wo ber Berf. seine Uebersehung "Auserlesener Reben bes Demosthenes und Aeschines" bewausgab, ist Dr. Dr. Becter bekannt als einer ber Atterthumssorscher, welche sich mit ben griechischen Reduern und unter diesen besonders mit dem bei weitem größten, mit bem Demosthenes, beschäftigen. Dem ersten Ueberseherversuche folgte nach salt Sosährigem, mit immer gleicher Liebe sortgesehtem Studium die vollständige Uebersehung der "Philippintichen Reden" (Palle, 1824—26, 2 Abeile), beren Werth entschiedene Anerkennung sand, wähzemd beigessige Einzelne Schriften des Vert, den tächtigen Philologen sterall kundgaben. Unter senen besondern Schriften, der Geschäfte der griechischen Beredtsamkeit zugehörig, verdient nach Umsang, Inhalt und Bedeutsamkeit die erste Stelle, Becker's "Demosthenes als Staatsmann und Redner" (Palle, 1815, 2 Abeile), welche hier bedeutende Rachträge erhölt, indem zugleich in der Vorrede eine neue Bearbeitung derselben verheißen wird.

Die vorliegende "Literatur bes Demofibenes" gerfällt in 8 Abschnitte, beren jeber Beugniffe bes fleißigen Sammeins und sachtundigen Prafens liefert; fie führen bie Ueberschriften: Duellen für bas Leben bes Demofthenes, Burbiging bes D. als Menich und Staatsburger, als Redner und Schriftftel ler. Borbanbene Berte bes D.; Scholien, Inhaltsanzeigen, Danbidriften, Ausgaben, Ueberfegungen und Erlauterungsfchrife Dier tann es nur barauf antemmen, ben Befer b. BIL auf biefe geiftvolle, umfangereiche Bufammenftellung auf-mertfam gu machen ; fie ift eine im Plane erweiterte unb vervollftanbigte Umarbeitung ber Literatur ber "Philippinifchen Reben", welche am Schluffe ber vorgenannten Ueberfetung (Ihl. 2, S. 546 fg.) fteht, und empfiehlt fich burch Bollftanbigteit, Richtigfeit und Sicherheit. Daß erfere vielleicht noch manche Rachtrage gulaft, gefteht ber Berf. befcheiben mit hinweifung auf ben großen Umfang ber Literatur bes Demoftbenes. Bie geiftvoll er biefen Reichthum auffaßt, ergibt fcon folgende Stelle ber Borrebe: "Belche Betrachtungen aber tnupfen fich fur ben Rachbentenben an bie Ueberficht ber Gefammtliteratur bes D.! Gewiß ift es g. B.: eine beachtungswerthe Erfcheinung, bas, wahrend ein großer Theil ber Berte bes Alterthums im Strome ber Beit gu Grunde gegangen ift, Demofthenes' ausgezeichnetfte Reben bagegen faft ohne Ausnahme und ohne bebeutenbes Berberbnis fich ju und herübergerettet haben. Wer an bem Balten einer beiligen Macht in ber Leitung ber menfchlichen Dinge, im Geofen wie im Rleinen, fefthalt, wird bei biefer Erfchei nung auch bie Dinge nicht überfeben, burch welche biefe Erhale tung vorzüglich bewirtt gu fein fcheint. Eines biefer Mittel war, wie man annehmen barf, Liebe und Bewunderung unfers Rebners, woburch in ben frubern Jahrhunberten ber driftlichen Rirche bie achtungswurbigften Lehrer driftlicher Babrheit fich veranlast fühlten, gleich jenem, nicht blos in einer nach ibm gebilbeten ebein Darftellung, fonbern auch gang in feinem Seifte bie Behler und Thorheiten ihrer Beit gu beftrafen, wie einft auch et feine Beitgenoffen unerschrocken getabett unb für bas Rechte unb fittlich Gute unablaffig gu erheben gefucht hatte. Auf eine bewunderungewurdige Art wurden mithin jene Bebren Bermittler bes Gottlichen und Menschlichen; und man irrt mol nicht, wenn man annimmt, baß biefe Binneigung ber ehrmer-bigften Bater ber Rirche gu bem ernften und ftrengen Sittenrichter feiner Beit auch fpater, wenigstene in ber driftlichen Rirche bes Drients, lebenbige Achtung gegen ibn und feine Schriften erhalten und mithin auch bie Fortpfidngung ber legtern gefore bert haben moge. Ueberbliden wir ferner bie große Babl von Ausgaben und Ueberfegungen einzelner Reben, welche gur Beit ber Reformation und balb nachber erfcbienen finb, follte man nicht glauben, bag auch burch fie in jener bentmurbigen Beit Demofthenes' hoher Ginn fur Bahrheit und Recht in Schulen und auf ben Univerfitaten Deutschlands, Stallens und Frants: reiche fich weit verbreitet und fraftig erftartt haben muffe, mabet rend wieber in bem folgenden Jahrhundert, fo scheint es wenige ftens, faft Riemand um feine Berte fich befummerte? Rur bie gegenwartige Beit laft fich in biefer Begiebung mit jener per aleichen, benn feit ben lehten 15 Jahren ift für Rritit unb' Ertlarung mittelbar und unmittelbar mehr geleiftet als in ber gefammten frubern Beit!" Den Ruhm, biergu reblich mitgewirft ju haben, wird Riemand bem verbienftvollen Berf. ftreitig machen.

Juri Milostawsti, ober die Ruffen im Jahre 1612. Ein historischer Roman von M. Sagostin. Aus bem Russischen übersett von Erhard Göring. 2 Theile. Königsberg, Unzer. 1830. 8. 2 Thic.

Ein ruffischer Roman ift noch gar tein gewöhnliches Gericht auf ben Lesetischen und in ben Lesetuchen, und ich tann mir benten, wie mancher Gaumen nach diefer frifchen Speife luftern werben wird, wenn ich ihm nur erzähles baf Ge. Ma-

<sup>&</sup>quot;) Auch unter bem Aitel: "Literatur bes Demofthenes, von L. G. Beder".

jeftat ber Raifer fethft bies Bert bes frn. Michael von Cas gostin "ben erften ruffifchen Roman" genannt haben. In Rufs land bat noch tein Buch fo viel gurore gemacht als biefer Rationalroman, ber in einem Ginne, wie wenige Darftelluns gen es find, ein vaterlandifcher Bolbe : und Gittenfpiegel ges nannt werben tann. Bir vermutheten Anfangs einen ruffifchen Balter Scott, und es ift nicht unwahrscheinlich, bas Sagnetin bies Borbild vor Augen gehabt, ober winigftens burch baffelbe angeregt murbe, vaterlanbifche Gefchichte und Rationalitat als Gegenftanb eines hiftorifchen Romans aufgufaffen; aber in ber gangen form ber Darftellung find fich beibe Schriftfteller febr unabplich. Sagoelin bat alle jene unerträglichen Breiten unb unpoetifchen Auswichse, an welchen ber große Befannte leibet, bei fich abgeschliffen, und seine Darftellung ift burchans gemessen, regelmäßig und harmonisch, sowie auch aus bem Ganzen eine sehr sommetrische und tunstmäßige Anordnung spricht, die bei Balter Scott vergeblich gefucht wied. Rur in bem Zalent, bie hiftorifden Greigniffe, Berhaltniffe und Charaftere felbft gu fcibern, und in bem Glud, grofartige und bebeutenbe Stoffe für fein Talent gu haben, ift ber Britte bem Ruffen um Bies les poraus, bei welchem Lettern bas Intereffe ber Gefchichte gegen bas bes Privatlebens gu febr in ben Schatten tritt, wenn es einmal auf ben Begriff eines hiftorifchen Romans, womit er sich ankanbigt, ankommt. Die objective Rube und Erunblichs teit ber Darftellung bei Sagottin ift bagegen um fo bewundez rungswardiger, weil fie bei ihm mit fo vieler Eleganz und Bierlich teit hervortritt. Sonft übertrifft er ben Bamerley-Autar bei weis tem an poetifchem Befuhl, obwol baffeibe and bei ihm nur bichft felten als foldes fich geltenbmacht und faft nie in einem eraltirten Ausbruch mahrgenommen wirb ; aber er verfteht, fein poetifches Ges fubl in feine und finnig angelegte Berbaltmiffe zu verkleiben, bie einen mabrhaft bichterischen Ginbeuck gu machen im Stanbe find.

Der ruffische Roman behandelt bie fturmischen und anardifden Beiten ber ruffifden Gefdichte, welche ber Ehronbefteis gung bes Saufes Romanow gunachft vorhergingen. Die wefents lichten Bauptzuge bes Stoffs, fowie bie am bebeutenbften im Roman hervortretenben Perfonen felbft, fcheint ber Berf. aus gegebenen und überlieferten Berhaltniffen aufgenommen gu baben; aber bennoch bat er auf teine Weise Das geliefert, was man eigentlich unter einem historischen Roman zu erwarten gewohnt ift. Er fest namlich die historischen Greigniffe, an welche fich bas Schickfal feines Gelben und ber mit ihm gufam-menhangenben Figuren enupft, burchgangig als jebem Lefer betannt vorans und läßt fie meiftentheils nur als Rahmen bes Gemalbes im hintergrunde bliden, ober fertigt fie, wo er fie nicht umgeben tann, mit wenigen, fluchtigen Pinfelftrichen ab. Bortrefflich find jeboch bie Sittenfchilberungen bes rufflichen Bolfelebens, welche noch ebenfo fehr für einen Spiegel ber Bes genwart gelten tonnen, obwol fie ben Aufang bee 17. Sabre hunderts bezeichnen; benn feit 2 Jahrhunberten hat fich in ben außern Buftanben beffeiben taum Etwas verantert, und es wirb mabriceinlich noch mandes Jahrzebend hingeben, ebe. bie in Buffand erft aus gang neuer Beit battrenbe Gultur auch bas Bolfeleben fo machtig burchbringen wird, um auf bie Umgeftaltung feiner außern gormen einen Ginfluß gu üben. Dies ift mertwarbig, wenn man begegen bebentt, welchen vollig polaren Gegenfat eine beutsche Sittengeschichte aus bem 17. und eine aus bem 19. Jahrh. im Berhaltnif zu einander barbieten wurden; aber ein ruffifcher Roman, ber vor 2 Jahrhunberten gefchrieben mare, murbe in biefer hinficht noch nicht veraltet fein.

Die frische Gestaltung, die nordisch traftigen Raturm, ber Reiz ber noch wenig zu Romanen verwandten Socalität, sowie bie zarte und innerliche Interessen berührenden Schickale des Juris Milostawski werden schwertich des Einbrucks auf irgend einen Seser versehlen. In Musland ift der Leseiser gegen die deutsche Leseiser noch immer sehr schwach; aber dennoch wurde die erste Austage dieses Romans schon nach einigen Wochen vergriffen, und die unlangst augekündigte deitte ist wahrscheinlich

schon erschienen. Eint enguiche Uebersetung und S franzbsische, welche sich auf einmal angekündigt haben, beweisen die allgemeine Anerkennung, die sich das Wert des hru. Gagestin zu erweden sähig ist. Die vorliegende beutsche Lebersetung, des hru. Erhard Göring, eines in Wostau lebenden Deutsche, ihre und gründlich, und nur zweilen verräth is sich die dem sonit gewanden Ausbruck, das dem Ueberspeer die Ausbruck.

| Rotizen.                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------|
| Die parifer Theater im Jahre 1880.                                      |
| In bem vergangenen bentwürdigen Jahre find auf ben                      |
| Theatern ber hauptftabt Frantreichs folgenbe meue Stude aufe            |
| geführt worben:                                                         |
| Académie royale de musique 3 (2 Opern u. 1 Ballet).                     |
| Theatre italien 5 (4 beutfche u. 1 italien, Oper).                      |
| Theatre français 12 (4 Amuerfpiele, 6 Dramen u.                         |
| 2 Buftspiele).                                                          |
| Opéra comique 9 Opern.                                                  |
| Odeon 24 (3 Trauerfpiele, 6 Dramen, 14                                  |
| Euftspiele u. 1 Baubeville).                                            |
|                                                                         |
| Gymnase 10 (9 Saudevilles u. 1 Orama).                                  |
| Vaudeville 21 (20 Baubevilles u. 1 Parebie).                            |
| Variétés 24 Banbevilles.                                                |
| Nouveautes 17 (9 Baubevilles, 5 Dpern, 2 Luffe, fpiele u. 1 Pantomime). |
| Gainte 14 (5' Melobramen, 5 Luftfpiele,                                 |
| 4 Batthevilles).                                                        |
| Ambigu-comique 18 (10 Melobramen, 5 Buffpiele                           |
| u. 3 Banbevillet).                                                      |
| Porte Saint-Martin 9 (4 Delobramen, 4 Sufffpiele                        |
| u. 1 Baubeville).                                                       |
| Cirque olympique 9 Melobramen.                                          |
| 175 neue Stucke                                                         |

Die periobifde Preffe auf ber Infel Cuba. Auf ber Infel Cuba erfcheinen bereits 10 Beitfchelften, namlich: 1. Beitung von Davanna, ein officielles, politifch - beonomifches Tageblatt; 2. Danbelsneuigfricen, ein ber Politif; Detonomie, befonders aber Banbelsangefegenheiten gewebmetes Abendblatt (biefe beiben find bie alteften Journale ber Infel); 8. Die Murora, politifch : literarifch (eine ber beften Beitfchrife ten Cubas); 4. Gouvernementezeitung, erfcheint erft feit bem 1. Dezember 1829, berechtigt aber gu großen Erwartungen 3 5. Beitung von Erinibab; 6. Beitung bon Port: au- Princes 7. Danbeisneuigfeiten von Cuba (biefe 3 julegt ermabnten find blos Echos ber anbern Beitschriften ber Infel sowie jener bes Festlanbes); 8. Preiscourant ober handelszeitung (in englisscher Sprache); 9. Die Mobe, ober Erholung des schonen Gefchlechts (biefe beiben ericheinen wochentlich); 10. Wiffenfchafte liche Annalen, erfcheinen monatlich und befaffen fich mit bem Aderbau, bem Sanbel und ben Runften.

Beitschriften bei ben alten Romern. Dr. Andrieur erzählt uns in feinem Trauerspiele: "Brutue", daß biefer ber Erfinder ber Nationals ober Communals garbe gewesen fei; benn er fagt:

Que par les citoyens la ville soit gardée. Richt weniger merkwürbig ift, bas Julius Chfar bie Zeitscheften erbachte (Speton. vit. Jul. Caesar.). Dieser große Romer wollte, bas ein Bericht über die Berhandlungen und Reben der Scnatdren dem Bolke borgelegt werde, eine Art Moniteur. Diese Dessentichkeit ward leider von dem van Horaz, und Kirgil so sehr gepriesen August unterdrückt, aber diese Organ der Regierung, was kaum glaublich ift, jedoch von Kacitus ausdrücklich erzählt wird, unter Tiberius wieder int Leden gerrufen. Der Hauptredacteur dieß Junius Kusticus. Kacitus hat jedoch zu erwähnen vergessen, ob diese Schieft die Sensur passiren, Caution erlegen und gestempelt werden nurte.

### Blätter

fåt

### literarische Unterhaltung.

Mittwoch, .

Mr. 47. —

16. Rebruar 1831.

Briefe aus Paris und Frankreich im Jahre 1830, von F. v. Raumer. 2 Theile.

(Befdlus aus Rr. 46.)

Entschieden wird in den Briefen auch eine Lieblings= behauptung ber Beit wiberftritten; Die ber Erifteng bes Comité directeur, welcher nach gewiffen Unfichten, felt lange an ber Spite ber jatobinischen Richtung ber Beit ftebend, feine Berrichaft nicht nur über Frankreich, fon= bern über die gange Erbe ausbreite. Die neuesten Begebenheiten haben bas Ganze als eine entschiebene Traumerei bes alle Throne untergrabenben Ultramefens ge= brandmarkt. Ober mare es dennoch in dem Prozesse der Minister nicht jum Borschein gekommen? Es gibt freilich Leute, benen mit nichts beigutommen ift, und fur diefe gilt bann auch wol biefe Thatfache nichts. Freilich bat in Frankreich eine Berschworung existirt, aber sie war von ber Art, wie etwa die in Deutschland gur Beit ber frangofifchen herrichaft - fie war überall und nirgende, Reiner hatte Theil baran, und boch Jeber. Diese Ibee von Berschwörung ift eine ber ungludlichsten, welche bie Machthaber überall umlagern tann; sie ruht auf Argwohn und fchafft ihn; bas gegenseitige Distrauen fleigert fich, bis gulett bie Dinge auf einen Puntt tommen, wo nur ber Rampf enticheiben fann. Wenn man bann aber, wenn es so weit gekommen ift, fragt: wo ift bas erfte Un= recht? so ift die entschiebene Untwort : bei ben Regierungen, fie baben immer, im Guten wie im Bofen, die Initiative, fie tragen wie ber Oberfelbherr allen Ruhm bes Guten, aber auch allen Tabel bes Schlimmen, und de jure. Richt die Botter machen Revolutionen, sondern die Regierungen. Rur fcmache und schlechte Regierungen find pon jeher gestürzt worden, noch nie eine aute und starte. Die gewöhnliche Berwechselung zwischen Urfache und Dir= tung erzeugt alle bie ungerechten Beschuldigungen gegen Die Bolter, und besonders jum Beile ber Regierungen, ber Sicherheit der Throne megen, welche die Boller lie ben wie fich felbft, wenn fie uber ihr eignes Bohl aufge= Mart genug find; es follte Jeder banach trachten, biefe falfchen Beschuldigungen gegen bie Bolter ju befampfen; ben Regierungen bie Ueberjeugung einpragen, baf Alles von ihnen abhangt, was geschehen foll. Dur ihren Willen muffen fie zuerft reinigen, bag fie nicht Egoiften find, nicht fich um ihrer felbft willen wollen, fonbern um des Boltes willen. Das hochste Sittengeset herrscht in ber Geschichte wie in einzelnen Menschen. Der Egoismus tobtet; bet Liebe, ber Singebung und Bereitwilligfeit, Alles ju opfern, wird Alles gegeben. Die Liebe hat Alles, weiß Alles, gonnt Alles; ber Eigennut verliert Alles, gerftort Alles. Die Regierung ift am festesten, welche fich fagt, fie trete morgen gern gurud. Und warum auch nicht? Inngrlich und außerlich ift ja nur Gewinn babei, ber herrschaft los zu fein; bas Berrichen ift nur eine ichwere Pflicht, welche erfüllt wirb. Das find driftliche Principien; jene aber, welche nur die Gewalt ber Berrichaft als folche im Muge haben, find heibnische und haben tein Recht, bie Unterwerfung zu fobern, fie erhalten fle, fo lange fie tonnen, aber fie graben fich ihr eignes Grab: fo will es bie hohere sittliche Weltordnung. Das Recht ist nicht das bochfte Princip in ber Geschichte; Die Geschichte geht ihren Sang nur burch eine ewige Berletung bes Rechts; fonbern die Liebe ift es, wie auch die Liebe bie bochste Weisheit ift.

Dem Ultramesen wird in ben Briefen überall fo hart mitgespielt, daß wir ble Form nicht immer verthele digen mochten. ` Aber die Quelle, aus der Alles fließt, was bagegen gefagt ift, ift rein; es ift bie Liebe jur Babs beit, ber Saß gegen jebe Luge, jebe Thuerei, feben Soche muth. Es zeigt fich immer beutlich, was barunter ver standen wird; es ist die falsche aristofratische Richtung. jener Hochmuth, ber ba meint, er ware aus befferm Thone geformt; jene Luge, bie fich mit Frommigkeit und patriar chalischer Dilbe unter puritanischer ober tatholischer Korm verkleidet, mabrend ihr diese Dinge nur bie Mittel fur ihren Eigennut fint; jene Beuchelei, welche bie Throne umlagert und bie Bolfer verleumbet und boch nichts will, als das Instrument sein, wodurch die Throne gezwungen maren, die Berrichaft ju üben; es ift am Ende auch jene beffere Sefinnung, welche gwar alles Gute will: Gerede tigfeit, Milbe, Bobiftand; aber fie will bie freiwillige Geberin alles Deffen fein; fle will schenken, was als ein Recht gefobert werben tann, und biefes Robern ift ibe gerade verbrieflich, das ift ihr ber Jakobinismus. Sehr icharf zeigt ber Berf. an bem Belfpiele bes Srn. v. Saller, wie jenes Wefen nur bas anbere Ertrem von Dem ift, wogegen es fich als bas einzige Beilmittel ausgibt; biefelbe Rrantheit, biefelbe Schlechtigfeit wie ber Satobinismus, beffen eigentliche Mitte naturlich nicht biefe ober jene gewahlte Korm bes Staats ift, fonbern ber Sochmuth, weldet feine Emficht über bie Geschichte fest, fich einen Staat conftruirt und nun, ohne fich umzusehen, mit fanatis fchem Gifer barauf losgeht, diefe Idee, beren Wille meb frend, Reber felber ift, ju verwirtlichen. Go ift Sr. v. Satter und Alle, die thn anbeten und ihm nachbeten, ebenfo ficher Sakobiner als irgend einer der theoretischen Belben ber Assemblée constituante ober des Convent. Throne follten bies zuerft gewahr werben, fie mogen nur nachsehen, was ihnen in einem folden Saller'ichen Staate bleibt, ob er mehr ift, als was die Constitution von 1791 and. Wie jebe Unficht, wenn fie ohne eine milbernbe philosophisch : welthistorische Anficht bis ju ihrer Spige burchgetrieben wirb, gang nahe an ben Bahnfinn führt, lebrt auch bas Beispiel bes Drn. v. Saller; man lefe fein Recept für ben Buftand Frankreiche und frage fich, wie weit ein folder Rath von bem eines vollig Bahn: finnigen noch entfernt ift. Es tann nicht oft genug gefagt werben, und Jeber, welcher ble Throne liebt, hat bie Pflicht, es oft und immer wieder zu fagen: Rathgeber aus ben Reihen biefer Leute bas find Die, welche Throne an ben Umfturg bringen, und es ift ein Sauptubel, wenn fich herricher fo umgeben. Rein Beift ift ftart genug, um fich gegen Srrthumer, welche ihm mit ber Schmeichelei ber fingirten ober wirklichen Unbanglichkeit bes beiligen Intereffes fur ben Gefalbten bes herrn taglich vorgefagt werben, aus eigner Rraft gehorig ju maffnen; am wenigften, wenn er jugleich feine tiefften menfchlichen Reis Die Berricher follten gungen babei belampfen muß. immer nur Leute um fich haben, welche ihre Reigungen bekampften, feine aber, welche ihnen ichmeicheln. Leute, welche immer widersprechen, find viel nuglicher als folche, melche beltandig lacheln und ja fagen, ober mit Gewandt beit Das für ihre eigne gefahrvolle Meinung ausgeben, woven fie miffen, bag es ben Dhren bes herrn mohlaes fällige Nahrung ift.

Wenn ber Berf. gegen eine Partei ungerecht ift, fo ift es vielleicht gegen bie Doctrinnairs, beren Wefen und Anfichten er und zu eng einzuschließen scheint. Es find aber bies jene Etlettiter in ber Philosophie und im Staate, welche die Weisheit und bas Leben lehren, die theoretifchen Praftiter ober praftischen Theoretiter, benen bie Biffenschaft mur bas Leben lehrt und das Leben Die Biffenschaft, und ichon beshalb find fie nothwendig teine Gp= ftemmacher, ja, es find Spfteme ihrem gangen Denten und Treiben am entschiedensten entgegen. Damit ift aber nicht gefagt, daß man nicht für jeden Kall bes Tages feine beftimmte, auch theoretische Ansicht haben burfe; im Gegentheil, ohne eine folche gibt es auch wieber tein ficheres entichiebenes Eingreifen. Es mag gefahrlich fein, jebes bestimmte Thun jur bestimmten Stunde auf eine theoretifche Unficht zu beziehen, aber abfolut falfch ift es auf feine Beife, wenn es eben nur das Theoretische ber Beit Mt, und nicht eine allgemeine in zu engen Grenzen sich bewegende Theorie, welche leitet, auf welche ich Alles begiebe, an welcher ich mich orientire. Dber ift es nicht auch eine theoretische Ansicht, welche lebrt - eines ift nicht für alle Zeiten, jede Zeit hat im Staate ihre bes sondere Form, in welcher sie ben gerade vorherrschenden Gedansten Gottes in der Geschichte darstellen will, und ist eine solche Ansicht nicht auch der Anfang aller richtigen Praris, kann Jemand zu einer Zeit geoßer Bewegung Staaten regies ren, der nicht eine richtige theoretische Ansicht über die Zeit hat? Ob diese Erklärung, wie wir sie hier geden, auf die Einzelnen oder auf die Meisten, welche sich oder welche Andere Doctrinnairs nennen, gerade paßt, das freislich könnte nur die Prüfung im Einzelnen darthun; das Bollsommene einer historischen Richtung paßt freilich auf Niemand ganz, auch Luther war nicht das ganze Luthersthum, aber die Hauptzüge mussen stimmen, und von den Korpphäen der Richtung, Roper-Collard, Guizot, möchte ich es behaupten.

Bei biefer Gelegenheit beflagen wir es febr, bag ber Berf. weber mit ben Schriften noch mit ben Schulen bes St. : Simon in Berührung gefommen. Rach Dem, was uns bavon bekanntgeworden ("Le système industriel", und ber "Catéchisme des industriels") ragt er über Alles hinaus, was die neueste Beit auf bem Gebiete philosophischhistorifcher Betrachtung und theoretifch : praftifcher Staats weisheit in Frankreich und überhaupt hervorgebracht bat. Es ift da eine Liefe bes geschichtlichen Blicks, eine weitbistorische Anschauungs = und Combinationsgabe, welche jum Propheten macht, wie er es benn fo balb und fo schnell wie nie ein Unberer geworden. Man febe, was er por 10 Jahren gefchrieben, und wie es num heute in Frankreich steht. Dan vergleiche, was auf biefem Kelbe von Andern geleistet worden; ben Buftand ber Gesellichaft haben auch wol Andere schon richtig als eine Uebergangs= epoche bezeichnet, aber Riemand hat fo beutlich gezeigt, wo= her und wohin? und hat jugleich so beutlich und klar auf ben außern Bang hingewiefen, welcher befolgt werben mußte, um die Gefellschaft in biefer Epoche zu fahren und nicht von ihr fortgeriffen zu werben. Auch Undere haben wol fchon gefehen, bag eine Art Auftofung ber Gefellichaft ftattfindet, eine Art Chaos, wie fie jeber neuen Schopfung vorangehen muß; aber fatt bag Andere, wie Schlegel, Abam Muller, Saller, Bonald, Maiftre baran eine Reihe thorichter, unhistorischer, unphilosophischer, gottlofer Beschulbigungen tnupften, beren Ditte bie Behaups tung ift, es habe bie Gefelfchaft jum großen Theile ihre sittliche und religiose Bafis verloren und mare nur zu retten durch eine entschiedene Ruckehr zu biefem ober jes nem Alten; fatt biefer entschiebenen Thorheit fieht biefer Ceber auch in biefem Buftanbe nur Entwickelung, Streben nach einer immer festern und breitern Grundlage eis nes echt driftlichen Buftanbes ber Gefellichaft; eine Grund= lage, die keine andere als die Arbeit ift, die da vornehm gemacht werben foll in all ihren Geftalten, vom Denten an bis jum einfachen Bert ber Banbe. Rur ber Die Siggang und bie Doffahrt follen teine Plate mehr haben in der Gesellschaft. In bieser echt sittlichen und christiks den Rrifis fieht er die Geschichte begriffen, eine Rrifis, welche naturlich nicht die Gesundheit ift, aber ber nothi wendige und sichere Weg dagu. Diesen Weg zu-ertennen, fieht er unter bem Ramen ber Boutbons alle Throne an, beren Glang und Beftehen ihm ber Schlufftein bes neuen Gebaudes ift. Rubrend ift feine einbringliche Sprade beshalb, wir mochten fie mit ihm führen, weil wir bie Throne lieben wie er, bie Stugen echter Freiheit; aber auch fleben mochten wir wie er, bag fie fich nicht taulichen, fich nicht verblenden, feben, mas klar zu Tage liegt, und banach handeln, nicht eine Stute fuchen, wo feine mehr ift, befonders aber auch fich überzeugen, daß in der Richtung ber Beit nichts Schlechtes, fonbern burchaus etwas fehr Gutes und fehr Tiefes fiege. Der mahrhafte Beift ber Beit ift immer ber Geift Gottes. Freilich muß er zuerst bie Rolle ber Opposition, also bes Miegitimen übernehmen; fo mar bas Chriftenthum ber Opposition bas Illegitimes, fo war es die Reformation; fo ift es bie Revolution, die, wenn man vor dem Worte nicht erfchrecken will, nichts Anderes ift als die neue Beit. Freis lich ift die Bewegung, die Unruhe, das Berbrechen, was fie im Schaffen und Wiberfteben erzeugt, nicht Das, mas fie will, sondern Das, mas bahinter fleht: Die größtmoglichfte, mabrhaft driftliche Befreiung Aller. Dber mare etwa in biefer Richtung nichts mehr zu thun? Wer mare fo frech Das zu behaupten? Und wenn bafur viel zu thun ift, kann es bas Alte fein, muß es nicht Reues fein? Ist also bas Streben bangdy nicht recht, nicht gut? Richt die Sache also ist es, die man zu beklagen hat, fonbern nur die Bege; und bas ift offenbar bas größte Rathsel in ber Geschichte, bag biese Wege so munderlich verschlungen burch und übereinander hergeben. Das Bose ift überall, wie im Menfchen, fo in der Geschichte bas große ungeheure Rathfel, nothwendig freilich zu eben bies fer Erifteng, welche Menich und Geschichte heißt; aber bennoch stehen wir immer fragend bavor, ob es nicht anbers fein tonnte.

Wir tehren zu unserm Buche gurud und finben ba noch einen Abschnitt über bie frangofische Philosophie, ber febr überfichtlich und jufammengebrangt ben Buftand bet Lehre in Krankreich barftellt, wundern uns aber von Neuem, ben Namen St. : Simon auch hier nicht zu fins Die Spipe bezeichnen bier bie Auslaufer beutscher Philosophie, um bie es freillch etwas beffer fteht als um Die Nachfolge in ber Poeffe, wenn es bas fein foll, was man jest als romantique bezeichnet, zu welchem bas Einzige, was wahrhaft romantische Poesse ist, Bitet's Trilogie, nicht - gezählt wirb. Bumberlicht Bie bie Deutschen fast nirgends respectabler find als in ber Universalität bes Berftebens alles Fremden, fo bie Frangofen nirgends lacherlicher als gerade hier.

So febr nun die Politit, wie billig, die große Menge ber Seiten bes Buchs fullt, fo ift fie boch teines: wegs ber einzige Inhalt. Aunft und Wissenschaft treten vielfaltig bazwischen. Ueberall findet man auch hier ben verstandigen, Karen Sinn für bas Rechte, Eble und Bahre. Es ift uns taum ein Urtheil, eine Unficht aufgeftofen, gegen welche wir trgend etwas Erhebliches ein= guwenden wußten, dem wir uns nicht bis auf einige gu farte Berbe und Derbheiten gern und willig anschloffen.

Co wunfchen wir benn bem gelftreichen ebeln Buche recht viele, offene Lefer, besonders in ben bobern Regios nen ber Gesellichaft, benn ba ift am meiften bier ju ler-Die prattifche Gefchichte lehrt am Enbe nur bte Runft, zu regieren; und wo ift bie Runft nothiger als ba. wo regiert werben foll? Buften bie Regierungen au regieren, es batte (wie fcon Platon im "Gorgias" fagt) noch nie eine Berjagung ber Berrichenben ober eine Ummatgung, ja taum eine Bewegung gegeben. Dars um follte man auch vielmehr hierum bitten und bes ten als auf bie Bolter ichelten, beren Gunden immer nur bie Folgen ber frubern ber Regierungen find; nicht ben Boltern ben paffiven Gehorfam prebigen, ber nicht burchauseben, sondern ben Regierungen Weisheit: fo folgt ber ethte und rechte Behorfam, ber aus Liebe, von felber. Für jeden Einzelnen ist ber bulbenbe Gehorsam Tugend und Pflicht - aber nur die geschichtliche Unmundigkeit fobert ihn von Boltern und gerfchellt baran im Brethum, und bas ift tragifch - ober in Serrichfucht und Lieblo= fiateit, und bas ift Recht. \*)

#### Siftorifche Movellen.

1. The youth and manhood of Cyril Thornton. 3 Banbe. Chinburg, 1827.

2. The Chelsea pensioners, by the author of .The subaltern". 3 Banbe. Lonbon, 1829.

S. Tales of military life, by the author of ,, The military sketch-booke. 8 Banbe. London, 1829. 4. Stories of Waterloo. 5 Banbe, London, 1829.

5. The night-watch, or tales of the sea. 2 Banbs. Conbon. 1829.

6. Sailors and saints, by the authors of "The naval sketchbook". SBande. London, 1829.

7. Tales of a tar, by one of the authors of "The naval sketch-book". Conbon, 1850. 8. The navel officer. 3 Bande, Conbon, 1829.

9. The king's own; by the author of "The naval officer". 3 Banbe. Condon, 1830,

Romane und Rovellen, in benen Bahrheit und Dichtung verfchmolzen erfcheinen, find auch in England, befonbers burch 23. Scott gur Tagesorbnung gefommen. Die Berf. ber obens genannten hiftorifchen Rovellen find Rriegemanner (bei Rr. 1 hamilton, bei Rr. 2 Gleig, bei Rr. 8 Maginn, bei Rr. 6 und 7 Glaffoct, bei Rr. 8 Maryat). Babricheinlich haben fe biefe Form beshalb gewählt, um die schwerern Pflichten bes Geschichtschreibers aber auch ben Berbacht ber Unmagung gu vermeiben. Ueberbies sindet die Rovelle, indem sie neben ber Belehrung auch ergost, leichter ein größeres Publicum, als die ermfte Geschichte fich beffen gemeiniglich zu erfrenen hat. Aber bie Berf. hiftorischer Rovellen mogen ja bebenten, bag bie Einmifchung wirklicher Abatfachen und Personen bem Speer bes Ithuriel gleicht, indem burch biefelben bie innere Bahrheit ber übrigen erbichteten Ereigniffe und handelnden Versonen schaff gepruft werben kann und wird. Deshalb find jene hiftorischen Buthaten, bei ungeschickten handen, ein gefahrlicher Schmuck und Beuge. Wenn fie in Balter Scott's und anberer Meifter (wo wir befonbers Lied nennen) Berten bas Intereffe nicht geftort ober gar zerftort haben, fo rührt biefes baber, bas auch ber erbichtete Abeil bes Inhalts von fo vollfammener, innerer, abstracter Babrheit ift, daß ibm die Rachbarfchaft bes hiftoris

<sup>\*)</sup> Wir werben noch einmal auf Raumer's interessante Briefe

fcen Abeils ber Rovelle (ober bes Drama) burchaus feine Ges fahr bringt. Bebe aber bem Rovelliften (und über wie viele berfelben mußten wir biefes Bebe auerufen!), ber bie wirflis den Perfonen und Ereigniffe gwifden ein lockeres, gerriffenes Semebe von Unwahricheinlichteiten verftreut und feinen leben = und charafterlofen, unnaturliden Duppen wirfliche Ramen anhangt! Bie grell freten ba bie Biberfpruche hervor! Wie lacherlich und wie wibermartig erscheint uns bas Unmahre, wenn es nun, neben ber Bahrheit, erft recht augenfällig wirb! Der fchlechte Rovellift muthet uns ju, bag wir um einiger wenigen echten Rornlein willen einen haufen Raff und Spreu mitnehmen fob Ien. Welche Unverschamtheit! Erbichtete Perfenen, welche nicht eben als Theilnehmer an einem wohlbekannten öffentlichen Er: eignif aufgeführt werben, betrachten wir wol mit Rachficht; werben fie uns aber als Theilnehmer an folch einem Greigniß bargeboten, fo verlangen wir, bag fie mit biographischer geber gefchilbert werben, und bas jeber Puntt ihres Berhaltens mahr: fcheinlich und confiftent fei. Dogen unfere Rovelliften bebenten, bag einige wenige hiftorifche Ramen und Begebenheiten nicht mit fo gewaltiger Bauberfraft begabt find, um alle übrige Ummahricheinlichkeiten und Berrentungen bem Blide burch ein Abracababra entruden ju tonnen! Dogen fie ferner bebenten, bag Scott's und anberer wenigen Reifter hiftorifde Romane und Rovellen nicht beshalb bewundert werben, weil historische Perfonen und Greigniffe eingewoben find, fonbern beshalb, weil fie überall ben Geift ber Geschichte athmen! Gerabe bie Perfonen, welche nicht wirfliche finb, ericheinen uns bier ofters als bie angiehenbften, g. B. in Scott's Berten: ber Alterthumler, Suy Mannering, Baron Bradwarbine, Mac : Ivor, Jeanny Drans und beren Bater Davib u. f. w. Und ebenfo verhalt es fich auch mit ben Begebenheiten. Gerabe bie Perfonen, welche ber Benius bes Dichters erichaffen bat, geben uns ben bestimmteften, lebenbigften Ginbrud ber Gefühle, Denkungsart, Sitten ber Beit, in welche ber Dichter uns verfegen will. Es ift bier aus verschiebenen gerftreuten Quellen gerabe Dasjenige gefammelt und gufammengestellt, mas die mabre Gefchichte nur gar ju oft ungefammelt und unbeachtet gelaffen bat, fobas man bier in ber That in Berfuchung gerath, ob man einen folden Roman nicht bobern bibattifden Werth beilegen foll als ber Beschichte felbft.

Doch wir tommen auf bie obengenannten 9 hiftorifcheros

mantifchen Berte gurud.

Sie find größtentheils fo gut gefdrieben, bas man ben Romantifer über bem Biographen, Reife: und Gefchichtschreiber ofters faft aus ben Mugen verliert. Ueberbies liefern fie, als wirkliche Theilnehmer an wichtigen Begebenheiten unferer Beit, uns einen guten Borrath neuer Belehrung, ben wir anberewo fdwerlich finben burften. Sie fuhren uns in bas Innere bes Rriegs: und Geelebens und ergablen une Bieles, mas uns bie mabre Gefchichte nicht melbet, ober mas uns boch hier burch bie Art, wie es ergablt und mit anbern Umftanben verflochten wird, lebhafter angieht. Befonbers machen fie uns mit ben furchtbaren Birtlichteiten bes Kriegs befannter und gerftreuen jenen taufdenben Schimmer, woburch Mars, aus ber Ferne anger feben, fich fo Bielen anempfiehlt. Bir feben ben einzelnen Gefangenen, Bermunbeten, Sterbenben nun nahe vor Augen. Und biefes wirkt anbers als bie hochtonenbe Runbe aus ber Kerne vom Fall Taufenber. Die Scene im "Cpril Thornton" ift wechs felnb gu Balifar, Bermuba, Teneriffa, Sibraltar und bann gu-legt in ben Schlachten ber pprenaifden halbinfel (Moleia, Bufaco, Albuera). In ben "Chelsea pensioners" gehoren bie angiebenbften Ergablungen bem Rampfe ber Briten mit ben Rorbameritanern an. Die "Tales of military life" beziehen fich auf ben bekannten gefahrvollen Rudjug John Moore's nach Coruña, leiben aber bftere an ben oben gerügten Unwahrfcheinlichteiten. Es ift Alles auf Dervorbringung ftarter Effecte berechnet. Die "Stories of Waterloo" zeichnen fich burch tabnen, freien, kräftigen, soldatischen Styl aus, sind sehr unterhaltend, kränkeln aber auch bin und wieder an Unwahrscheinlickleisten; Wahrheit und Dichtung wollen diers nicht wohl zusammengehen. "Night-watch" schilbert in geistreichen, hell-duns kein Gemälden die ungläckliche Unternehmung der Briten gegen Reu-Orleans aus jüngsvergangener Zeit. "Sailors und seinte" verseht uns durch sprechende Wahrheit auf das Meer und erzoht durch echte Pumoristik. In den "Tales of a tar" wers den vor Augenzeugen der Empdrung zu Spishead (1797) und machen personiche Bekunntschaft mit dem herrlichen Gesehlben Sollingwood. Auch die 2 lesztgenannten Schriften, erste Bersluche des Capitains Narpat, keicht, iedendig, drematisch, durch schafgezeichnete Charaktere anziehend, erwecken die besten Hosse ungen.

#### Rotizen.

#### Eiterarifdes Guriofum.

Bom banifchen Oberhofprediger Johannes Laffenius in Ropenhagen haben wir "Das betrübte und von Gott reichlich getrbftete Cphraim", ein bides, oft aufgelegtes Erbauungebuch, bas in "184 geiftlichen Anfechtungen" Aroft gufpricht. \*) Das bide Buch ift in mehrerlei Art mertwurbig. Erftlich foll Job. Laffenius, bevor er Beiftlicher wurde, Ditglieb einer im 17. Jahrh. herumziehenben Schaufpielergefellichaft, ber Aren'ichen und angeblich ziemlich erften in Deutschland, geroefen fein. Beweise bavon habe ich nie erhalten tonnen, aber in ber "Ge-fchichte bes beutschen Theatere" von Lowe (Damburg, 1766) finbet fich S. 13 bie Angabe, welche nachber in vielen fpatern Schrife ten wieberholt worben ift. Et wirb berin fogar als "einer ber porzüglichften Acteure" berfelben bezeichnet. Da gaffenius gu ben berühmteften und beliebteften Theologen bes 17. Jahrhunberts geborte, fo muste es febr willtommen fein, wenn man erfahren tonnte, wie er 2 fo gang verfchiebene Pfabe gu verfolgen veranlagt wurbe. Lowe befam feine Rotigen hauptfach lich von Ronr. Ethof, bem allerbings auf feiner Laufbahn etwas bavon zu Ohren gekommen fein konnte. Ausgemittelt burfte bie Sache jeboch wol nie werben. Dann aber kommen wunberliche "geiftliche Anfechtungen" vor, worin gaffenius Eroft ausprechen mußte. Go bat er g. B. in ber 77. Rebe Ginen gu beruhigen, der fich "ebemals bem Teufel mit Leib und Geel' verschrieben und die Pandschrift auch wirklich (bem Teufel) ausgehanbigt hat". Der arme Gunber furchtete nun alle Tage, vom Teufel geholt gu werben, weil biefer Schwarz auf Beis batte. Es follte boch wol für einen jebigen Geiftlichen gewiß eine fcwere Aufgabe fein, einen von folder Ginbilbung gequalten Menfchen zu beruhigen. Laffenius wuhte fich gu belfen. "Gefest", ruft er unter Unberm, "ber Teufel weift Guch eine folche Banbichrift auf, fo weift Ihr ibm wieber bie Quittung, ble 3hr habt in Gottes Wort". Wenn freilich ber Teufel eingewendet bat, bag bie Quittung von einem Anbern als ibm felbft nicht gultig fein tonnte, fo wird ber Schuldner und beffen geiftlicher Unwalt in große Bertegenheit hekommen fein. Bille Du mit mir Kombbie fpielen? hatte er ben ci-devant "Acteur" Baffenius fragen tonnen.

Ueber bie Inden hat man boch immer geklagt. Als Titus Jerusalem erobert hatte, kamen viel Taufende Juben als Sklaven nach Italien, und balb nachher rief Claus bus Rutilius Rumantianus in feinem Gebichte: "De redita suo":

Ach war Inda-nimmer unterjocht boch worben; Richt von Pompejus und vom Kaifer Kitus nicht! Best greift die Seuche dieses Boltes weiter, Und die Besiegten qualen ihre Sieger nun!

<sup>\*)</sup> Meine Ausgabe ift bon 1780 und in Drefben erfchienen; bermuthe lich ein Racibrud.

## literarische Unterhaltung.

Donnerstag,

Mr. 48. —

17. Februar 1831.

Die Haimonskinder. Ein Gedicht aus bem Sagenstreise Karls bes Großen in 4 Seingen von Lubwig Bechstein. Mit 5 Vignetten. Leipzig, Hartmann. 1830. Gr. 12. 1 Thir. 12 Gr.

Die heutigen Dichter, unter beren Sanben Alles gu Berfen wirb, gleichen bem Dibas barin wenigstens nicht. bag unter beffen Sanben Alles ju Gold murbe. Wie bem Monde, ber nur bas Avemaria fannte, fein Gebet, fo oft er es fprach, im Munde jur Blume wurde, fo wird bem mahren Dichter jebe Erfcheinung innerlich jur Poefie, nicht eben außerlich zum Doem. Ein Misgriff vor Allem ift es, bie wildgewachsenen Baume ber Sage in allerhand zierliche Beremaße zu verschneiben, bas buntele Didicht auszulichten in ehrfame, regelrechte Reimalleen. Und was une bamit geholfen ift, bie fchlichte und trens bereige Eradblung einer alten Sage verfificirt ju feben, bas ift fcmer auszufinden. Es ift fast wie ein bunner Buderauf auf nabrhaftem Sausbrote, wie Budermaffer ftatt ber frischen Quelle. Dem mahren Dichter freilich, ber gur Quelle tritt, ballt fich, wie in ber inbifchen Sage, mas er schopft, von felbit in ben Sanben; es ift bas reine, einfache Clement, aber gestaltet von ber munderbas ren Rraft heiliger Sanbe.

Als wir den Attel dieser Haimonskinder erblickten, fühlten wir bereits alle die Leiden, die ein neumodisches Spos über den armen Leser verhängt, der es düßen muß, daß die Ermahnung, welche die epischen Bolksgedichte, die nun zu neuem Leben erwacht sind, deutlich ergehen lassen, an dem Versasser unvernommen vordeigerauscht ist. Die Herrlichteit jener Gedichte, die Stralen untergegangenen Lebens, die durch geheimnisvolles Dunkel brechen, sollten doch endlich abschrecken von frevelhaften Versuchen, den Wiederschein eines in sich einigen Volksledens, die großen Schatten, die eine mächtige Zeit wirft, durch Lampenlicht und Schattenspiel nachzustumpern. Es ist leicht, eine Aehre im Nunde zum Blüchen zu bringen, aber die ernährende Saat, die, mit dunten Blumen geschmuckt, im frischen Winde wort, wurzelt im Erdoden.

Die Besorgniß, einem jener Undinge, welche ble Berfertiger epische Gebichte nennen, indem fle mit aller Mobernität sich als Rhapsoben ober Barben ober fahrenbe Sanger geberben, auch hier zu begegnen, hat sich und jeboch nicht in bem Mage, wie wol sonst, bestätigt, Dies Gebicht mit feinen 4 Sangen und 5 Bignetten ift nichts mehr und nichts weniger als das Polksbuch von ben Saimonskindern in allerhand Metris versificiet. Der Berfaffer hat namlich feine Berfe in 4 Gange (bie fich mahricheinlich von Befangen bedeutend unterscheiben) eins getheilt und jeben dieser Same wieder in 12 Lieder gers freilt. Soffe aber Niemand, einzelne Romangen gu finben, bie bie Stralen ber Sage in einem Brennpuntte zusammenfaffen und fo Das leiften, was heutzutage ein Dichter, ber es einsieht, wie eitel es ift, bem Rubme eis nes epischen Dichtere nachzustreben, leiften tann, und mas Uhland z. B. in ben Romanzen, die sich auf Karl ben Großen beziehen, in herrlicher Bolltommenheit geleiftet hat. Dbwol in fo viele Lieber mannichfaltiger Bersarten gertheilt, schreitet boch bie Erzählung ohne Unterbrechung fo zu fagen epifch fort, indem jede Romanze ber porbers gebenben gleichsam in ben Schwanz beifit. 3. 23. wenn die eine Romanze fich fchließt:

Und Riant nun eilig lentt Bum Gebieter feine Schritte, Der in buftern Balbes Mitte harrt und glaubt ihn fcon gebentt

(b. h. umd ihn schon gebentt glaubt), fo bebt bie folgende an:

Reinold mannte, bag ber Ronig Seinen Boten henten laffen, Parrte lange, garnt' nicht wenig, Rummer brudt ihn fcwer und tief.

So zieht ber Berf., wie Munchhaufen die Enten, feine Lieber an einem Faben, hinter fich her. Munchhaufen ents führten die Enten in den Mond. Das hat der Berf. nicht zu befürchten. Seine Enten find alle fehr niedrigen Fluges.

Er rühmt sich im Anhange S. 245, ben Stoff, ber ursprünglich schon Gebicht gewesen und ben erst eine spåstere Zeit zur Prosa umgeschmolzen, wieder in poetische Form gedracht zu haben, "einsach und ohne modernsphantastischen Auspus". Wir wollten uns solcherlei Ausputz, die satsche Fronie, welche heutige Dichter, die sich dunkelhaft zu alten Sagen und Märchen herablassen, so gern befällt, allerhand frahenhafte Abenteuerlichkeiten und mehr dergleichen gern gefallen lassen, denn die falsche Richtung schließt doch Offenbarungen lebendiger Dichterkraft nicht aus, und die drofte Verkehrtheit kann doch possendaft ergögen; aber aus der trossso den Mittelme

Sigteit rettet nichts. Und mittelmäßig ift bier Mues. Aus ber eintonigen Ergablung erhebt tein boferer Gebante, Bein geiftreiches Bilb erfrifcht ben muben Lefer. Sprache ift glatt und geläufig, aber ohne Gigenthumlich= feit und nicht ohne Sarten. Flichworter finben fich in Menge und profaifcher Ausbrude nicht wenige; &. B. G. 106:

Und bes Bolts jabllofer Erubel (trouble) Folgte nach bis an bas Schloß,

über welches Wort wir in teinen reimenben Jubel geras then; ober S. 114:

"Unflath!" rief ber Rede,

was ein weniger reckenhafter als retelhafter Ausbruck ift; ober G. 117:

Ihr Daar ift Sonee, ber Ruden trumm. Mis rub' auf ibm ein Caculum,

in echt Langbein'ichem Tone. Den Reim gebraucht ber Berf. mit ziemlicher Gewandtheit, aber nicht ohne uners laubte nachlaffigleiten, wie g. B. gleich in ber erften Strophe fanbte und Lanbe fich reimen foll. Die Bers: mage find meift gludlich gewählt und nicht ohne Gefchicklichteit burchgeführt, aber auch hier gibt es Ausnahmen. Es tommt in biefem Buche, wie leiber jest in fo vielen, ein Beremaß vor, welches fur bas ber Nibelungennoth gelten foll; ein febr ichlechtes Surrogat! 3ch führe aus 6. 129 folgende Strophe an:

Rach Montalban geritten war Reinolb wieberum. Es fehrten bie Berfolger gum Frankentonig um Beriethen auf bem Bege, mas fie vertunben follten, Und wie fie wegen Reinold ben herricher taufchen wollten. In biefem eintonigen Geflappe geht es 8 Seiten fort, nur bağ hier und ba ein Dattplus gleichfam einen Sprung macht, ber fich gu bem gefetten Gange gar nicht fchict. Das Beremaß ber Ribelungennoth enthalt in ftrenger Regelmäßigleit unendliche Mannichfaltigleit burch mannliche und weibliche Reime, welche bie Bahl ber Bebungen bebingen, und burch bie wurdig Schliefende Langzeile. Es ift verstattet, Denen, bie fich biefes Bersmaßes bebies nen wollen, einiges Studium beffelben anzugathen. In neuerer Beit ift 'es einmal mit großem Glude angewendet worben von Friedrich Begemann, in bem ein Dichter fruh geftorben ift, in ben "Blumen von ber Saale" (Jena, 1828), die in bem großen Rrauterfelbe ber beutschen Literatur unverbient verborgen und vergeffen find.

In bem Unhange bringt ber Berfaffer Giniges über Die Literatur ber Sage von ben Saimonstindern bei. Dierbei fehlt aber gerabe bas Wichtigfte, die Angabe bes althollanbifden Driginals, von bem bas beutsche Gebicht eine wenig gelungene Ueberfetung ift. G. Soffmann's "Sundgruben", I, G. 207.

Zafchenbuch jur Berbreitung geographischer Renntniffe. Gine Ueberficht bes Neuesten und Biffensmurbigften im Ges biete ber gesammten Lanber= und Bolfertunde. Ders ausgegeben von 3. G. Commer. Reunter Sahr gang. Mit 6 Aupfern und Stahltafeln. Prag, Calve. 1831. 16. 2 Thir.

Belder Schilbete wurbe nicht mit Bergnugen und Berlangen bem Erfcheinen bes vorliegenben Safchenbuchs entgegen-

gefeben haben? Gleich nüglich als angenehm befriebigt es jeben Lefer, indem es auf eine bochft gefällige Weise mit bem Intereffanteften ber neueften geographifchen Literatur befanntmacht.

Den Anfang macht, wie biefes auch icon in ben frubetn Jahrgangen gefchehen ift, eine allgemeine Ueberficht ber neues ften Reifen und geographischen Entbedungen. hier fagt ber Berf., und wir theilen volltommen feine Unficht: "Unter ber Menge von Reifenben, welche im lettverfloffenen Jahre fur bie Erweiterung ber Lanber: und Bolfertunde thatig gewefen find, verbienen ber berühmte Freiherr Alexander von humbolbt, Prof. Banfteen aus Chriftiania und Dr. Erman aus Berlin unftreitig bie erften Plat:". Der wiffenfcaftlich volltommen erreichte 3wed biefes Erftern bestanb barin, Untersuchungen über bie Golbgruben von Beresomet, bie Malaihitgruben von Sumefchefeft Sagitet und vornehmlich über bie Golbmafchereien anzuftellen; auch geboren bierber bie fo wichtigen Beobachtun= gen im Uralgebirge, welche auf biefer Reife über bie Temperas tur ber Erbe, Die Reigung ber Magnetnabel und bie Starte (Intension) ber magnetifchen Rraft angestellt murben; auch bat biefe Reife Beronlaffung gur Entbedung von Diamanten im Uralgebirge gegeben. Danfteen's Reife nach Sibirien gewahrt bas vorzügliche Refultat, bas einer ber von ihm angenommenen 2 magnetischen Rordpole unter 119 o offt. Lange von Ferro liege, also um 8 ober 9° offlicher, als er geglaubt hatte. Die Intensitat hatte von Rifdinei-Romgorod aus, bis gu biefem Puntte nach Often bin, betrachtlich jugenommen. Dr. Erman, ber Sobn bes berliner Raturforfchers und Profeffors, war bis Pobolet Danfteen's Begleiter gewefen, trennte fic aber bier von ihm und reifte allein nach Obboret, an bie Dunbung bes Obi, und von ba nach Irtutet, wo er wieberum mit Banfteen sufammentraf.

Ein anberer Reifenter, Prof. Parrot aus Dorpat, bat im Arabling 1829 eine Reife gur Erforschung bes Araratgebirges unternommen. Die Sohe bes großen Ararat wird von ihm zu 16,200 franz. Fuß berechnet. Auf ber Rudreise nach Rusland ift auch der Weg von Aftrachan langs ber Bolga bis Afarptfin und von ba bis zum Don und biefen Fluß entlang bis Reus Afchertast barometrifch gemeffen worben. Ebenfalls wurde im Sommer, auf Borfdiag bes ruffifchen Generals Emmanuel, eine miffenfchaftliche Reife, unter ber Leitung bes Prof. Aupffer gu Rafan, nach bem Raufafus, insbefonbere gur Erfteigung und Meffung ber bochten Gipfel beffelben, ber Berge Rasbet und Glbrus, unternommen. Der Sipfel biefes lettern Berges murbe nur von einem bie Reifegefellschaft begleitenben gemeinen Efchers teffen, Ramens Riliar, erreicht. Rupffer bestimmt bie Dobe bes Sipfels über bem Spiegel bes Meeres auf 16,800 (vermuthlich parifer) gus, alfo nur 588 gus geringer als Bicinoweti im

Jahre 1818.

Bon ben Erfolgen und Schicfalen bes frangbfifchen Phyfiters Ravergie, beffen Reife nach ben Pafchalits Rars unb Atalgit fruher angezeigt wurde, fieht man noch einer Runbe entgegen.

Bu ben verunglucten Reisenben gebort in bem gurudgelegs ten Jahre ber Prof. Schulz aus Gießen, ber in Rurbiftan er-

morbet worden ift.

Bon Bibal's Schicksal hat man zur Zeit gar nichts erfah-und Das, was wir über bes Capitain Mignan's Reife nach Bagbab, Bila und ben wenigen Ueberreften bes alten Bas bylon erfahren, enthalt, nach bem Berichte von garenaubiere barüber, zwav teine wichtigen neuen Entbedungen, aber boch manches Bemertenswerthe.

Mittheilungen über Dichaub's Reife nach Palaftina fteht

får die nächte Folge zu erwarten. Bon ber Reise bes jungen Arzees Coma de Rords aus Ciebenburgen, welcher fich an ben feitbem verftorbenen Englanber Moorcroft auf beffen Reife nach Tibet angeschloffen hatte und mit Dr. Berard biefelbe fortfeste, erfahren wir, baf berfelbe bei einem tibetischen Lama bie Sprache und Literatur ber Tibeter ftubire, ja bas er fogar beabsichtige, von Tifchu: Lumpu und Slaffa gelehrte Lamas tommen gu laffen und mit ihrer Buffe auch bie mongolifche Sprache zu erlernen.

Aus ber Menge anderer Reisenden, eines Kolff nach ben Moludenarchipels eines Pariset nach der Levante und Aegypten, um Rachsorschungen über die Pest anzustellen; eines Welford nach dem Innern von Afrika von Aegypten aus; eines West nach Eripolit, zeichnen wir besonders aus, was an Resultaten ber endlich nach einer langen haft aus. Januar 1830 nach Antwerpen zurückgekehrte Ratursorscher Dr. Siedold mitbringt. Seine Sammlungen, welche 120 Kisten füllen, scheinem von großem Werthe zu sein.

Kaft alle geographische Beitschriften haben berichtet, was bem jungen Frangofen Caille auf feiner Reife nach Tim: buttu Intereffantes und Biffenswerthes begegnet ift, als auf einmal im "Quarterly review" gegen feine gemachten Beob: achtungen porzüglich in aftronomischer hinficht, febr wichtige Ginwendungen gemacht werben. Ber nicht Gelegenheit hat, Die foeben gebachte englische Beitschrift felbft zu lefen, finbet bas Bichtigfte aber ben bier betreffenben Segenftanb in bem porlies genben Sommer'ichen Tafchenbuche. In ber fummarifchen Schilberung ber Refultate ber Reifenben in anbere Beltrbeile gebenft nun bas Tafchenbuch ber Gebrüber Richard und John ganber gur genauern Ermittelung bes Baufs bes Riger; bes Capans fieblers A. G. Bain nach bem Innern von Afrita; ber britis fchen Marinecapitains Dwen, Cutfielb und Bibal gur Aufnahme ber Oft : und Beftfufte von Afrita; bes vom Capitain Boteler befehtigten britischen Schiffs Delta, gleichfalls zur Untersuchung ber Besttufte Afritas; bes Dr. Lyall und beffen Schicksale und Entfernung von Mabagascar; eines herrn Billis aus Shrewsbury; ber nach bem Innern von Rorbamerika unternommenen Reise ber herren Laroque, Pothier und Rocheblave und ihrer Reise nach bem Innern von Canada, zwischen bem Flusse St.= Moris und bem Flusse ber Utawas; bes Dr. Coulter wegen einer Reise nach Catifornien; bes Schiffslieutenants hardy in Betreff feiner Reife nach Merico; bes englischen Geeoffigiers Daw, von beffen im vorigen Jahrgange ermahnten Reife, befonbers nach Peru und Brafilien, bas vollstänbige Tagebuch nun erschienen ift; ber Schicksale bes russischen Staatsraths von Langsborff, welcher feit mehren Jahren in bas Innere von Brafilien gereift mar, von bem man aber feit 2 Jahren teine Radricht erhalten hatte; bes Frangofen Deffalines b'Drbigny, hinfichtlich feiner Reife nach Patagonien; bes gurudtehrenben und fo lange Beit von Francia in Paraguan gurudgehaltenen Raturforichers Bonpland; bes Gebeibens ber britifchen Rieberlaffung am Schwanenfluffe in Reuholland; ber Erforschungen bes Capitain Sturt unter 145° offi. Bange in ber Parallele von 30° fublich; bes Berichtes bes Dr. Madlot in Betreff ber von ber nieberlanbifden Regierung beabsichtigten Rieberlaffung an ber Rufte von Reuguinea; bes Capitain Fofter in Betreff feiner Untersuchung ber Gubpolgegenben; ber von 2 norbe ameritanifchen, von Privatperfonen ausgerufteten Schiffe, ber Annaman und Scraph, ju einer Danbels : und Entbedungereife, gleichfalls nach ben Gubpolgegenben; bes Erfolgs ber neuen Reife bes englischen Capitains Rop nach bem norblichen Gismeer, und bes Seefahrere Butte, bet in Berbinbung mit mehren anbern beigegebenen Belehrten auf Befehl ber ruffifden Regie rung nach Bland fegeln foll, um hier Magnetnabel: und Pens betbeobachtungen anzuftellen. Bir muffen, fo leib es uns auch thut, aus Mangel an Raum manches tleine aber bochft intereffante Detail biefes Reife : und Entbedungerefume bier übergeben; aber aus biefer febr gebrangten Stige wird man abnehmen tonnen, wie reichhaltig bie Sommer'iche Darftellung felbft ift. Die eigentlichen Abbandlungen bes Taschenbuchs betreffen folgenbe theils burch neuere Forfdungen befonbers betannt gewor bene, theils burch bie neueften Beitereigniffe befonbers interefe fant geworbene Gegenffanbe: 1) "Metta unb Mebina, bie beis ligen Stabte ber Mohammebaner", nach Burcharbt; 2) Budings ham's "Reise nach bem perfischen Meerbusen"; 3) "Die 3m fein bes ägalichen Meeres", als Fortfebung bes im vorigen Jahrgange begonnenen Auffabes: "Bur Kenntnif bes beutigen Sriechenlandes"; 4) "St. Petersburg im Jahre 1827", ent-lehnt aus Granville's Beschreibung seiner im Sommer 1827 tahln unternommenen Reise; 5) "Statistische Nebersichten", unter welchem Titel ber Derausgeber von jest an die wichstigsten statistischen Momente der vornehmten Staaten des Erdos vons diesem Taschenduge einzwerleiden gedenkt und daher einstweisen diesem Taschenduge einzwerleiden gedenkt und daher einstweisen den Ansang mit Sroßbritannien, Frankreich und Ansiland macht. Die Quellen sind die neuesten, welche die zum Mai 1830 zu Gebote standen, hauptsächlich aber das "Bullotin des sciences geographiques", das "Quarterly review", die "Pertha", die "Annalen der Erd, Wilser und Staatensfunde", und für Russiam insbesondere Schnigler's "Kasai d'und statistique générale de l'empire de Russia".

Wer follte nicht mit ber sammtlichen glücklichen Auswahl biefer Gaben volltommen einverstanden und dem Berf. bankbar verpflichtet sein? und es kann nur die Fortsehung des lehtern Abschnittes, wenn es überhaupt noch möglich ist, den Werth diesses so schädebaren und gemeinnühigen Aaschenbuchs erhöben.

Die dem Taschenduche beigegebenen 6 Aupfer sind gleiche falls sehr gut gewählt und, bei Berücksichtigung des so kleinen Raums, tresslich ausgeschurt worden. Sie enthalten solgende Gegenstände: 1) Buckingham's Bildnis (aus Buckingham's Biele); 2) Unsicht der Stadt Buschei am persischen Meers busen (ebendaher); 3) und 4) Griechische Trachten siene aus Dupre's "Voyage", diese aus Krazeisen's "Aildnisse ausgeszeichneter Griechen und Philhellenen"); 5) Unsicht eines Theils des Admiralitätsgebäudes, des Ladanoss schiege aus Dr. Grandischund ber Isaatsliche zu St.-Petersburg (aus Dr. Grandischus "St.-Petersburg"); 6) Unsicht des Admiralitätspalastes und der Boulevards zu St.-Petersburg (aus demselben Werte).

Moge boch ber so fleißige und umsichtige Berf. biefes Laschenbuchs auch fur bie Folge sich ber besten Gesundheit und
gehörigen Duse erfreuen, um in bem geographischen Fach, wo
er schon so vieles Treffliche geleistet hat, immer thatig fein zu
können!

Das merkwürdigste Jahr aus bem Leben eines alten Kriegers. Ein historischer Roman aus den Zeiten Friedrichs II. und Maria Theresias. 2 Theile. Halberstadt, Helm. 1830. 8. 2 Thir.

Die Zeiten bes "großen Konige" liegen nicht burch bie abfolute Entfernung, wol aber burch bie bagwischengetretene Site tenummalzung fcon fo weit hinter uns, bas ihre Erinnerung fast ber an eine langfiverschwundene Beit, an ein Mittelalter ber europaifden Sittigung gleicht; und faft gebort ichon ein Stubium bagu, uns biefe eben erft verfloffene Beit mit treuen Farben zu malen. Der Berf. bes porliegenben Romans bat bies unternommen. Seine Ersnabung ift bochft einfach. Ein junger Mann burgerlichen Standes liebt eine junge Grafin und wird Golbat, um auf diese Art wo möglich ben Standesunterfchieb gu überfpringen, ber ibn von feiner Geliebten trennt. Wie sich erwarten last, trifft er auf Familienstolz und Auma-fung genug; ein rober Bewerber, Graf Kasimir, eitel, leer und buntethaft, aber von ber Mutter begunftigt, vertritt ihm ben Beg. Doch er wirb ber Freund bes Brubers feiner Therefe; er rettet biefen aus großen Gefahren, gerath felbft in folche, wird von dem Dantbaren gerettet und fiegt enblich über alle biese Schwierigkeiten. Diese Begebenheiten gehen wahrend bes weiten schlessichen Reldzuges vor, und die Personen besseiben, besonders aber Graf habit, der Oberbeschishaber, Belling und Aleist werden uns aussuhrlich geschildert. Der Berf. tampst auf hirrechischer Seite; allein, Sendungen und Gesangenschaften, nebft vielen anbern ungewöhnlichen Berwickelungen, lebren ibn bas preutische heer tennen, tas febr zu feinem Bortheil bier erscheint. Die Begebenheit felbft ift von maßigem Intereffe und fo gefaft, baf fie fur Ginzelbilber Raum und Theilnahme abriglaft. Der Stol ift mittelmäßig, ohne große Erhebung, wie ohne tiefen Fall, ziemlich monoton, aber nirgends ungefällig ober geschmackes. hin und wieder sehlt es nicht an guten Resterionen ober lebhaften und fast bramatischen Scenen. So beginnt das 5. Sapitel im 2. Theil mit solgender Resterion,
die zugleich als Stylprobe bienen mag: "Der Mann, der nahe
an des Greises Jahren steht, seiert seinen Geburtstag mit andern Geschihlen als der Jüngling. Dieser übersieht Vergangenheit und Gegenwart, er legt in seiner Seele das Gemätbe einer schonen Zukunft mit den reizendsten Farben an, er lebt
in ihr, erwartet sein Guck von dem kommenden Tage. Anders
der Greis, er blickt zurück auf den dei weitem größten Abeit
des zurückgelegten Lebensweges, die Erinnerung ist stärker
als die Hoffnung. Die Zukunft verheist ihm wenig u. s. w."
Wehre solcher iddlichen Stellen machen diesen Roman zu einem
der bessern in der Flut schlechter Schriften dieser Art, währ
rend die treue Schilberung der Zeit, mit ihren veralteten Ber
kredungen, ihren vergessenen Misbräuchen, ihrem Kassengeist
und ihren Vorurtheilen, das Interesse an dieser Erzählung erhöhen.

Warum hat die "Leipziger Zeitung" das sogenannte polnische Manisest (vom 20. Dezember 1830) nicht mitgetheilt? Erwiderung auf eine Frage in Nr. 29 der "Sachsenzeitung".

Die Redaction konnte hierauf mit einer Belle antworten, wenn sie auf die dritte Beile von unten in der zweiten Spalte, S. 243 der "Leipziger Beitung" vom 1. Februar verwiese; allein, der Kragende in der "Sachsenzeitung" vergonne ihr das langere Wort.

Bir tonnten bas "Manifest beiber Reichstammern bes Ronigreichs Polen", welches guerft burch bie "Barfchauer Beitung" vom 11. Januar als eine ins Deutsche überfeste Beilage berfeiben (f. Rr. 16 ber "Leipziger Beitung") in unfere Banbe getommen war, fruger als jebe anbere beutiche Beitung in Deutschland bekanntmachen; fur eine junge Beitungerebaction gewiß tein geringer Reig! allein, wir faben unter bem bochwichtigen, verhangnifvollen fogenannten Danifefte, bas wie eine Branbfactel bes Rriegs in bas Derg bes Ronigs von Polen gefchleubert werben follte, mabrend 2 polnifche Deputirte und unter biefen ein Banbbote in St. : Petereburg bas Berg ihres Monarchen für Polens Recht und Freiheit gewinnen und 2 feindlichgetrennte Brubervoller ausfohnen wollten, weber Sag, noch Ort, noch Ramensunterschrift. Gin Manifeft aber, bas nicht die Unterschrift ber Regierung hat, bas also nicht publi-cirt murbe, ift tein Manifest; auch abgesehen von ber Sprache beffelben, bie bier, gumal unter ben vorhandenen Berhaltniffen, nichts weniger als ben Charafter eines Manifeftes, wie Battel ibu bezeichnet, anfichtragt, fonbern mehr einer Berausfoberung homer icher Belben gleicht. Wir glaubten fonach in ber Schrift nichts weiter gu feben als bie von einer - nicht officiellen warfchauer Beitung, mittels ber betanntlich noch fehr jungen polnifchen Preffreiheit, auf jeben Ball gu fruh veröffentlichte Meinung eines Theiles ber Rammern. Seibft in bem Intereffe Polens handelten wir nur im Ginne ber Gemaßigten, wenn wir eine von ihrem bamals hochgefeierten Dictator, mithin von ihrer eignen Regierung nicht anerkannte Erklarung - einen blogen Entwurf - als ein biplomatifches Actenftuck in bie facffifche ganbeszeitung aufzunehmen uns nicht entschließen tonnten. Andere beutiche Blatter haben biefes fogenannte Danis feft, ohne Unterfchriften, mitgetheilt. Die parifer Blatter baben es jest ebenfalls in einer frangbilichen Ueberfegung, und gwar guerft mit ben Unterschriften ber Rebactoren und fammtlicher Mitglieder bes mit ber Prufung beffelben beauftragten Comiters bes Reichstages bekanntgemacht; aber felbft ber "Moniteur" mußte Schreibfehler nachtraglich verbeffern; auch bie "Timest, vom 25. Januar, haben es, nach Galignani's "Messengert, nebft jenen Unterfdriften, gegeben. Daburch erhalt es allerbings mehr Bebentung. Doch felbft mit biefen Unterfchriften fann

bie beutsche ober französische Uebersehung eines blos in polnischer Sprache actenmäßig vorhandenen Aussachs nicht als eine besglaubigte Staatsschrift der Geschichte und der Diplomatie angeshören. Ueberhaupt durste diese sogenannte Manisest erft seit dem Beschlusse des polnischen Reichstages vom 25. Jan., der den polnischen Ahron für erledigt erklärt hat, sormlich bekanntsgemacht werden. So lange ihm also der Stempel der Regierung sehlt, so lange ist ausbentische Urkunde.

Dieser Meinung ist auch ber polnische Landtagsmarschall Oftrowell, einer von Denen, beren Ramen als Unterschriften ber franzosischen Uebersehung beigefügt sind. Dieser hat namelich in der Sigung der Landbotenkammer am 21. Jan., auch ben Antrag des Landboten Roman Soltyt, daß die Ausschließung der jedigen Opnastie ausgesprochen und jenes Ramisest abgeändert werden sollte, Folgendes erwidert: "das Manisest ein noch nicht öffentlich bekanntgemacht, sondern nur dem Dictator vorgelegt worden; dieser habe jedoch die Publication desselben nicht gestattet, und nur die Blätter hätten es, jedoch ohne Unterschriften, mitgetheilt, auch ins Ausland-sei es nur auf Privatwegen, nicht durch biplomatische Agenten gelangt, und es musse dahrt erst noch von den Kammern anerstannt, dann aber den europäischen Mächten auf antlichem Wege zugesertigt werden". Damit war auch der Landbote Swidzinsti (den einige Blätter als den hauptversasser Manisselbs bezeichnet haben) einverstanden.

Die Geschichte hat baber noch nichts verloren, wenn bie Rebaction ber "Leipziger Zeitung" bas nunmehr allgemein bestannte sogenannte Manifest in feiner apolrophischen Form auf-

gunehmen Bebenten trug.

Daß aber die Redaction bei dieser Gelegenheit nicht voreilig handelte, wird, glauben wir, auch noch aus andern Grünsben von jedem Sachsen gebiligt werden, der sich erinnert, welche Berluste die Berbindung mit Polen und Warschau unssern Grünzben der gebracht hat. Haben wir vergessen, das Each sen viele Jahre lang nichts weiter war als die Brücke zwischen viele Jahre lang nichts weiter war als die Brücke zwischen Frankreich, Polen und Russand? ein Heerlager sir Europa? Man denke nur zurück an die Geschichte des J. 1812 und an die Folgen des 12. Julius! Wer aber mitten in dem brausenden Strome der Zeitereignisse die stille, ernste Machnung der Geschichte überbört, den verweisen wir auf Polici's Geschichtswert: "Die Regierung Friedrich Augusts, Königs von Sachssen", II, S. 83 sg.

Bum Schlusse: Die polnische Sache hängt nicht von der "Leipziger Zeitung" ab; die Sache unsers Baterlandes aber,

Bum Schlusse: Die polnische Sache hangt nicht von der "Leipziger Zeitung" ab; die Sache unsers Baterlandes aber, und Leipzige insbesondere, durfte nicht durch eine vorlaute Berbreitung der nicht beglaubigten Beilage einer warschauer Zeitung gefährdet werden. Doch kein Bort mehr. Wir werden Diejenigen, welche von der geschichtlichen polnischen Eintracht und Abetsbemokratie andere Borftellungen haben als wir, nicht überzeugen. Konnen sich aber Lindividuen irren, so konnen sich bisweilen auch 100 irren, ja seicht ein ganzer Reichstag-

Leipzig, 2. Februar 1831.

Die Rebaction ber Leipziger Beitung.

Literarifche Ungeige.

Soeben erscheint bei mir und ist in allen Buchhanblungen Sachsens zu erhalten:

An die Stände

Ronigreich & Sachsen. Im Februar 1831.

8. Seh. 6 Grofchen. Leipzig, 11. Februar 1831.

R. A. Brodhaus.

### Blåtter

für

## literarische Unterhaltung.

Freitag,

Mr. 49.

18. Rebruar 1831.

Dramatische Bucherschau für bas Jahr 1830.

Erfter Artitel.

Wenn wir uns noch der beinahe religiösen Scheu erinnern, mit ber jur Beit ber bochften Blute in unferer Literatur hochbegabte Beifter an eine bramatifche Arbeit gingen, und biefen Buftand ber Dinge ernfthafter mit ber Leichtigfeit, ja mit bem Leichtfinn vergleichen, welchen jest jeben noch fo ungeubten Dufenjunger verlockt, Tragobien, Dramen und Schauspiele auf ben literarischen Martt au schleubern, so muffen wir glauben, bag Das, mas noch vor wenig Decennien fur ben bochften Gipfel ber fcmerften aller Runfte galt, heutzutage jum leichten Rinder= fpiel geworben fei. Gin Sahr, bas zu jener Beit 5 ober 6 neue und nennenswerthe Schauspiele bervorbrachte, Schien ein außerordentlich fruchtbares; heute find 50-60 Dramen mit ahnlichen Unspruchen ble gewöhnliche Ernte eines folden. Rechnet man hierzu die ftets mach: fende Schwierigfeit, neben ber Leibenschaft fur bie Dper ein gutes Drama auf die Buhne gleichsam einzuschwar: gen, ober neben ber Borliebe fur ben Roman bem Schaufpiel Lefer zu gewinnen; berechnet man ferner die Geringfügigkeit ober die Unficherheit einer anftandigen Bergeltung für eine so muhevolle Arbeit, so beutet es in ber That auf eine Art von nationalem Rausch unter uns hin, auf eine tiefwurzelnde Leidenschaft fur bas Theater, wenn biefer Theil bes literarischen Marktes noch immer so reich verforgt wird, wie bies in ben letten Jahren geschehen iff. In ber That find wir Deutschen, neben ben Frangofen, bas einzige Bolt in Europa, bas bie Ehre ber bras matischen Duse noch durch Thatsachen vertheibigt; bie Englander, im Byron'fchen Gumpf vergraben, find feit vielen Jahren aus ben Schranken verschwunden; bie Italiener magen fich gar nicht hinein; bie Spanier haben nicht Beit ju fo eiteln Wettfampfen, und bie flamische Dufe fammelt erft Krafte zu folchen.

An welchen Uebeln unsere Buhne leibet, sesten wir als bekannt voraus: Berriffenheit der politischen Interessen, die überhandnehmende trage und bequeme Schaulust, welche nur durch gewaltsame Effecte gefesselt werden will, und die Unsicherheit des belohnenden Ertrages für den Schausspielbichter. Und boch, ift es nicht vielleicht gut, daß biese Sindernisse da sind? Wer rettete uns sonst vor eis

ner Flut, die nur den Durchbruch jener Damme erwartet, um über und herzustützen? Die alten Wehren: Scheu vor der Aritik, und die Schwierigkeit, einen echt dramatisschen Stoff entweder zu bereiten oder zu entdecken, die Sprsurcht vor anerkannten Meistern, die bescheidene Selbstsprüsung, alle diese alten Schranken gelten nichts mehr. Jeder glaubt sich zu Allem besähigt, nachdem es ihm geslungen in seinen Namen einmal gedruckt zu sehen. So wollen wir denn aber den Hindernissen, welche den wahs ren Dichter beunruhigen, danken, daß sie ihn vor der Semeinschaft mit einem übermüthigen Hausen retten, dem es sonst vielleicht durch Geschrei und Kabale gelänge, auch noch die wenigen ausgezeichneten dramatischen Erzeugnisse zu unterdrücken, die wir aus der Menge austauchen sehen.

Diese Betrachtungen, störend und trostreich zugleich, mögen uns zu der Uebersicht ber bramatischen Literature bes Jahres 1830 als Einleitung dienen. Im Allgemeinen gibt eben dies Jahr zu geringern Klagen Anlaß als die vorhergehenden. Das Uebertriebene und Ercentrissche ist etwas weniger vorherrschend, ein wenig mehr Ordnung und Maß wird in den diesjährigen Hervordringuns gen sichtbar, etwas weniger Begierde nach Uebertragung ausländischer Producte, und etwas mehr Wahl wird bei diesen demerkbar. Dagegen ist aber auch das Geniale und Außergewöhnliche seltener als in den vergangenen Jahren, und die ganze Masse der bramatischen Hervordrinzungen geringer als in ebendenselben.

Mir beginnen unfere Ueberficht mit:

1. Ernst Raupach's Schauspiele und Arauerspiele. Erster Band. Damburg, hoffmann und Campe. 1830. 8. 1 Ahlr. 16 Gr.

Die beiben Tragobien "Rafaste" und "Die Tochter ber Luft", welche ben Inhalt bieses Bandes der gesammelten Dramen Raupach's bilden, sind schon in unsern frühern Jahres übersichten aussührlich besprochen worden. \*) Wir können und hierauf zurückbeziehen. Keine von beiben ift eine vollens bete Tragodie und dennoch sind sie vielleicht seit "Wilhelm Tell" und mit "Sappho" und "Ariedrich II." die besten Arbeiten, zu welchen die deutsche Welpomene begeistert hat. Raupach gehört vorzugsweise zu den deutschen Dramatikern, welche den großen Iwiespalt zwischen Bühnenkücken ohne Poesse und zur Lecture bestimmten Dramen mit zuviel Poesse vermittelnd auszussüllen suchen. Ein solches Bestreben sollte man achten, wenige

fens iconenb beurtheilen, ba es boch in ber That ben tranten Bied unferer tragifchen Dufe beilend berührt. Statt beffen aber gefallen fich Reib und Diegunft barin, Raupach als einen Rogebue redivivus barguftellen, bem man tein anderes Salent als bas, Worte zu machen, zuzuerkennen braucht. Grelle Ungerechtigkeit! Schnober Unbant! Jebermann ift so ziemlich baraber einig, was unserer Bubne fehlt, und boch — kum magt es ein begabter Beift, bas Fehlende in allerhand achtbaren Berfuchen fuppliren gu wollen, fo fallt Freund und Feind fos gleich einverftandig über ihn ber, um ihn gu gerreißen. Raus pach verantwortet fich nie; er fchreibt, und er thut Recht bars Auf biefem Tummelplas unbeiliger Begierben, ben man ben beutschen Parnas nennt, wird ein verftanbiges und gemaßigtes Bort nicht mehr gebort. Much wir haben ben Mangel funftlerifden Bewußtfeins und einer immergleichen bich: terischen Burbe ichon ofters an Raupach's Arbeiten getabelt; allein, die Ratur hat ihn mit unermublicher Schopfertraft und einem fo thatigen Gefühlsvermogen, mit fo viel Gefchmad und fo viel gemiffermaßen unbewußter Empfindung fur bas Richtige und Gefällige ausgeruftet, baß ber Mangel an felbstbewußter productiver Kraft sich erst bem tiefen, eindringenden Blick of fenbart. Er ift von Rechtewegen ber erfte Dramatiter unferer Beit und vielleicht ber Borlaufer einer beffern, bie aus feinen Brrthumern Rugen gieht. In Absicht auf Sprache, Bers und Ausbruck ift er geradezu Muster, und in dieser Beziehung sind "Rasale" und "Die Tochter der Luft" unübertrossen, ja viels leicht unerreicht. Seit ihrem ersten Erscheinen hat der Berf. leicht unerreicht. wieber fo viel Reues producirt, bag wir faft glauben, er habe biefe Arbeiten icon vergeffen. Dies Reue ift in bemfelben Geift. Rampach verachtet bie Rritit, und fo auch bie unfere; wir aber, angeseben bie verzweifelten Umftanbe biefer fconen Runft, vergeiben ihm bies. 2. Melpomene, von August Klingemann. Enthaltenb: Die

Melpomene, von Angust Alingemann. Enthaltend: Die Braut vom Annast, Schauspiel in 4 Aufzügen, und Bianca di Sepolcro, Arauerspiel in 5 Atten. Braunschweig, Meyer.

1830. Gr. 8. 1 Ihir. 12 Gr.

Zuch Klingemann gehort zu ben Schaufpielbichtern, bie Alles thun, was in ihren Kraften steht, um ben Rif zwischen Bubne und Drama burch vermittelnde hervordringungen auszufüllen. Er versteht es, sich eines bramatischen Stoffs zu bes machtigen, ihm die ganstigten Richtungen abzugewinnen; er ist in ben Effecten oft gludlich, in feiner Diction oft echt bramas tifch und in seinen Katastrophen energisch und bewältigend. Die bobere tragische Selbstbeberrichung fehlt ihm jeboch, er ift oft gufrieben mit halbwurbigen Gebanten, gewaltfam in ben Sie tuationen, in Rebenscenen verloren und bem Melobramatifden wehr als ben Foberungen ber wahren Tragdbie zugethan. Mas, ruhige Wurde und die hohere Weisheit, die in den Erscheinungen des Lebens nur den Ausbruck seiner Sittengesetze sieht, wers den bei ihm vermißt. "Die Braut vom Kynast" ist als Schaus fpiel nicht zu verachten. Der fagenhafte Stoff ift gwar von fo gebrangter Rurge, bas es Anfangs unfere Berwunderung erregt, wie er fur 4 ftarte Atte ausreichen foll; allein, ber Berf. bat fich fo gladlich einer Menge von Rebenumftanben bemachtigt, bie fein Big bebeutend macht, bag wir in ihm ben erfindungs: reichen Buhnenbichter nicht vertennen konnen. Kunigunde will fich nur bem Ritter ergeben, ber ihren fcmalen Burgwall ums reitet. Abalbert ftellt fich ber Probe. Bon Rubezahl befcutt, ber in ber Beftalt bes gichtifchen Bauers Rube auftritt, beftebt er sie. Kunigunde hat für sein Leben gezittert; sie liebt ihn; er bemuthigt ihren Stolz, verwirft sie, um endlich ber Berzweis selnben als ihr Brautigam zu gußen zu fturzen. Diese Auffaffung ber Cage ift gludlich; Rube's zweifelhafte Geftalt belebt, verfnupft bas Gange; bes Raftellans, ber Anechte Berwirrung ift ergoblich, wenngleich bie Grunbe bagu etwas ge-fucht erfcheinen, bie Sprache ift entsprechend. Der Bere ift nicht übel, wiewol gleich ber erfte unvolltommen ift. Der Big in ben Profascenen ift bisweilen gut, bier und ba etwas gewaltfam, Abalbert's Schwefter ift eine gludliche Erweiterung

ber Sage und das Sanze ein achtbares Schanspiel, dem eine würdige Idee, Abweisung weiblichen Stolzes, zum Grunde liegt.

Wir sollten, bem Bertommen gemäß, einige Stellen citie ren; es mag an einer Sprachprobe genug sein. S. 102 ruft Abalbert aus:

Brich aus der Bruft hervor, betämpfte Glut, Entfeffelt euch, durückgebämpfte (gebämmte?) Flammen; Du bift mein Kampfpreis, holbe Kunigunde! Mein Stolz hat nur dem Deinen Aroh gedoten, In Liebes dorn hab' ich mit Dir gerungen, Bis Frauenanm uth mild den Streit entschieden. Bor ihrem fansten Zwange kniet die Stärke Und dublat dienend der Gebieterin. u. f. w.

Solder gefälligen Stellen enthalt bas Drama viele. Bie je-boch ein Dichter, ber fich burch frubere Berte fo achtbar gezeigt bat, bagu getommen ift, einen fo tollen Stoff, wie ber in bem folgenben Trauerfpiel behandelte ift, nicht zu verwerfen und auf ein foldes Unding Fleif und Liebe gu berfcwenden, ift uns unertlarlich. "Bianca bi Sepolero" ift nach einer Schefer's ichen Rovelle gearbeitet; es ift ein Trauerspiel von lauter Bahnfinnigen bargeftellt. Der Erfinder bes Stoffes hat offenbar die Absicht gehabt, burch ein Aufgebot aller bentbaren Schreden, Berwandtenmord, Blutschande, Tempelentweihung, Leichenverstummelung, Brand, Kindes: und Schwesternmord bie beliebteften Schredensgeschichten zu überbieten und fo burch Caritatur bie Gattung felbft zu tobten. Or. Rlingemann bemachtigt fich biefes grausenvollen Stoffes, ber von 2-3 aus Wibernatürlichem besteht, und macht ihn burch bramatifche Behandlung noch graufenhafter. Bieles, was in ber Erzählung noch erträglich erfcheint, wird, wenn wir Augenzeuge ber banblung fein folles, vollig unerträglich; bas Bort milbert bie Schrecten ber That. Diese Schrecken aber finb hier fo gehauft, baß fie zulest gar feine Wirtung mehr hervorbringen. Bie gefagt, alle Personen hanbeln im Bahnfinn: Beliobor, ber Mas ler, Baftard bes Grafen, liebt beffen rechte Tochter, bie ber Graf in baffelbe Rlofter fperrt, wo Beliobor's Mutter als Ronne ftirbt; bie Amme Sibplla verloct Beliobor, feine Beliebte gu rauben, ben Leichnam feiner Mutter aus ber Gruft ju nehmen, ibn burch Brand zu verftummeln und in ber Belle feiner Geliebten für biefe felbft gelten gu laffen; Gleonore, bie Seliebte, wird hierüber mahnsinnig und flüchtet in die Rirche; man entbedt ben greulichen Betrug; Deliobor ermorbet bie Comager, bie Beliebte, fich felbft.

Und Alles schliest im tollen Abtentang. Bie war es möglich, einem solchen Stoffe, bei dem Oer Schäbel sich entblöst und bas Gerippe, Die Anochen lustig durcheinander klappern -

Fleiß umb Borliede zu schenken, wie der Berf. es gethan bat? Sein Bers ist trefflich; die Bilber sind furchtbar; man sollte glauben, er nahme an dem allgemeinen Wahnstim Theil. Der 1. Alt, mit seiner ahnungsreichen Vorentwickelung, ist von der höchsten Wirtung; man erkennt, was der Berf. dei Mößigung und Geschmack vermocht hätte. Bom 2. Alt an wird Alles zu einem tollen Gewirre von Schrecknissen, Newwänschungen und Ausbrüchen der Naserei. Run machen wir das Buch zu. Die Sünde des Unmaßes ist an diesem Stücke auf belehrende Art zur Schau gestellt; wäre dies die Absicht des Berfassen, so müsten wir ihn loden. Allein, er nimmt die Sache ernst, verwechselt dramatische Wirkung mit Abscheu und Schauder und glaubt ein zutes Kühnenstück geschrieben zu haben. Dier ist Stoff zu 20 Relodramen!

3. Der lette Delb von Marienburg. Arauerspiel von Sofep b Freih. von Eichenborff. Sonigeberg, Borntrager. 1830. Gr. 8. 20 Gr.

Or. v. Eidenborff hat sich barauf gesett, ein preußischer Sopholies zu werben. Er wählt vorzugsweise Stoffe aus ber Beschichte bes alten Großneisterthums, ober gar ber helbnischen

Beit Pruthenigs. Wir wollen ibm feine Borliebe nicht verleiben; allein, er mahlt nicht immer glucklich; wir haben ihn in anbern Stoffen mannichfaltiger, poetischer, beffer gefunden. Ber ift biefer legte Belb von Marienburg? Ge ift fcon fclimm, wenn wir bergleichen erfragen, wenn wir bem Delben einer heroischen Aragobie ein Signalement gleich einem anbern ehr-lichen Sterblichen beigeben muffen. Graf heinrich von Plauen kocht tapfer für ben Orben, bessem Sturz er einen Augenblick lang aufhielt. Dier enbet, was die Fama der Geschichte von ihm erzählt. Diesen an sich magern Stoff hat der Berf. durch allerband Gingelbilber und eine wilbe Leibenschaft aufzupusen Die Frauen mit gange und Schwert wie Rominta find feine Liebhaberei; allein, alles diefes gibt fein Trauerspiel. Das vorliegende verläuft fich baber auch ganz in das Gebiet ber Ritterschauspiele, wie sie vor 80 Jahren beliebt waren. Die Diction ift ungefahr biefelbe, bie wir an Babo's und Rogebue's Studen biefer Art tennen, vielleicht noch um einen Grab über-triebener, gewaltsamer und fcmacher als in jenen. Dit Bers und Sprache, mit ber Chronologie und ben Gefegen ber Babrfcheinlichkeit nimmt ber Berf. es nicht febr genaus ja, oft verlest er bie ber Logit, ober gar bie ber Grammatit. Go fagt Schwarzburg S. 157:

D fceibe nicht - was foll ich ohne Dir (!!) In biefer oben Belt . . .

6. 82 ruft gangichentel:

Rutig , ich zerbrud Dich

Bie'n Pfeifenftiel fonft zwifden meinen gingern . und wie willfurlich ber jambifde Bers behandelt ift, bavon gibt jebe Geite Proben. 3. B. "Komm nur - noch fteht Marien: burg - auf ben Trummern u. f. w."

Die Solonerscenen in Profa find voll gewaltsamen Wiges; bagegen aber bruden fic Wirsberg und Plauen oft in guten Reben aus und ein gewiffer poetischer Anflug fehlt weber ihren Charakteren noch ihrer Sprache. Der Berf. bat schon Befferes gefchrieben, und bies Trauerfpiel gehort gu feinen mittelma-Bigften Arbeiten.

(Der Befdlus folgt.)

Reise von St.=Petersburg in die Arim und die Lander bes Rautafus im Jahre 1825, nebft einer Darftellung bes naturlichen Reichthums, ber Große und Bevolkerung ber ruffischen Provinzen jenseit bes Rautasus, von B. Sager. \*) Leipzig, Partmann. 1830. Gr. 8. 1 Thie.

Das Bert bilbet 2 volltommen getrennte Theile, wovon ber erfte bie eigentliche Befdreibung ber Reife, ber zweite beren Refultate in Betreff ber transtautafifchen ganber liefert. Die erftere ift gleichfalls meift aus bem naturbiftorifchen Gefichts. puntte gefchrieben, ja, es finden fich am Ende jedes Capitets hunderte von Infekten aufgezählt, die der Berf. als eifriger Sammler auf den Stationen beim Pferdewechsel eingefangen. Ueberdem ift barin eine interessante Auskunft aber Bustand und Berfaffung ber Rofaten am fdmargen Meere vom Generalmas ior Debou abgebruckt. Seltsam und neu find bagegen bie Erfahrungen bes Berfe. über ben ruffifchen Rationalcharafter, aber ben er golgenbes fagt:

"peftige Liebe, enthuffaftifche Freundschaft, fortbauernber Saf, langegenabrte Rache find ihm ganglich unbefannt; verliebte Abenteuer, Liebesintriguen find bies unerhorte Dinge. Go mobnt bobe Bilbung, ja felbft Gelehrfamteit vorzugeweife bei ben bobern Stanben, von benen Biffenschaften und Runfte bochverehrt und großmuthig unterflugt werben. Bubem ift ber Buffe freisinnig, gutmuthig im höchten Grade; er besigt Groß: muth; er ist ebel mit Aufopferung, wohlthätig mit Berschwen-bung; er ist ein treuer Gatte, ein sorgsamer Bater; er besigt Liebe für fein Bolt und Baterland; er behanbelt feine Beibeige nen mit Milbe, ift maßig und nuchtern".

Wenn bie Sachen fo fteben, warum alebann europäische Cultur nach Rugland verpflangen; warum nicht lieber ruffifche Milbe, Gemuthlichkeit, Ebelmuth und Liberalität nach Deutsch-land, Frankreich und England? Doch moge ber Leser nicht zu voreilig urtheilen; unfer Berf. betrachtet unbefangener in

materiellern wiffenfchaftlichen Dingen.

Die Reife beginnt mit einer Befdreibung ber großen pea tersburger tleberfcwemmung im 3. 1824, bann geht es rafc binab in bie Rrim, wobet fluchtige Blide auf ruffifche Sitten, bie Berberblichfeit ber Juben, Deuschrecken u. f. w. geworfen werben. Eine unangenehme Seereise, wobei ber Berf. schon im Dafen von Dbeffa feetrant wirb, bringt benfelben nach Cherfon; bann bereift er bie Rrim gu Pferbe, bei welcher Gee legenheit ihm mitten unter Sataren eine beutsche Bellfeberin in Theodofia eine Rebe über religibfe Gegenftanbe balt, fest nach Saman über und geht ben Ruban binauf nach Georgiewell und Setaterinograb, von wo er mit einer militairifchen Raras wane die Rabarde burchzieht und langs ben Ufern bes Teret bei Bladistautas und Darniels (Porta caucasica) ben Raufas fus in einer bobe von 9000 guß überfteigt. Diefer Theil ber Reife ift ber intereffantefte, wiewol in ber Birklichkeit mit gros Ben Schwierigteiten vertnupft, für welche bie berrlichen und grofartigen Gebirgefremen inbeg hinreichenben Erfag geben; aud wird in ben wohlgeheigten Stationshaufern unfere Reifegefelle fchaft ofters mit gebratenen Steinboden bewirthet, aus beren gewundenen Hornern fie in georgischem Beine zechen, wahrenb taukasische Kurften, von Kopf bis zu Fuß bewaffnet, unter schallendem Gelächter groteste Tanze auffahren. So tommt den Berf. nach Tiflis, von wo aus er eine Ausflucht nach Raches tien, "einem irdischen Paradiese", macht und die ruffischen Grenzposten bereift, von welchen Jüge bewundernswerther Laspferkeit mitgetheilt werden. In Tistis fand der Berf. die Franzelen Castellas und Didelot, welche eine große Unternehmung in Seibenproduction bort unternommen haben, beren intereffans ter Prospectus in der zweiten Abtheilung des Werks zu finden ift. Die Lebensmittel find baselbst so wohlfeit, bag ein Dofe gegen 6 Ehlr. toftet. Bon ba reifte ber Berf. fo fchnell als moglich nach Petersburg gurud und machte namentlich bie legte, 104 beutsche Meilen lange Strecke von Mostau bis an fein Biel in 49 Stunben.

Die zweite Abtheilung bes Buchs enthalt eine Aufzahlung ber Probucte Eranstautafiens und ift, wenn man auch große artige Anfichten vermißt, boch immer fcagbar, fowie überhaupt bas gange Bert in Betreff bes Cammelns und ftatiftifcher unb naturbiftorifcher Ungaben zu empfehlen.

#### Rüge.

Die fieler Philalethen.

Bor einiger Beit tam uns eine fleine Brofdure ju Dans ben: "Entwurf einer Bittfchrift an beutsche gurften: Allerbochftbiefelben wollen Allergnabigft geruben, bie religide:politis iden Berhaltniffe einer Angahl Ihrer Unterthanen in Ermagung gu gieben und geeignete Dafregeln gu treffen, welche es bene felben moglich machen, ihrer religiofen Ueberzeugung gemaß gu leben" (Riel, 1830), und balb barauf faben wir eine andere fleine Schrift, welche bas Glaubensbekenntniß einer Gefte ober Gefellichaft enthalt, bie fich bie Philalethen nennen, und beren Dauptfis ebenfalls Riel gu fein fcheint. .) Bei bem Wunfche,. übet biefen Gegenftand einige Bemertungen ben Lefern b. 281. vorzulegen, find wir in ber Berlegenheit, bag einerfeits bie Sache theoretisch fehr wichtig erscheint, andererseits aber prattifd als specieller Fall taum eine Beachtung verbient. Die Berf, ber genannten Brofchuren fagen, bag burch manche gefeeliche Ginrichtungen, bie jum vollen Genuß burgerlicher Rechte gewiffe Banblungen, Geremonien vorschreiben, welche ben Blau-

<sup>4)</sup> Auch unter bem Mitel: "Berfuch einer Darftellung bes naturlis den Reichthums, ber Große und Bevolterung ber ruffifchen gane ber jenfeits bes Rautafus".

ben an bie Dogmen irgend einer ber gefehlich anerkannten driffs lichen Getten voraussehen, viele Menschen, und unter anbern bie Berf., beren religible Ansichten nicht die irgend einer jener Setten und überhaupt nicht bie bes Chriftenthums feien, in bie harte Alternative geseht werben, entweber ben von jenen Gere-monien abhängenben burgerlichen Bortheilen zu entsagen, ober biese ohne ben babei vorausgesehten Glauben mitzumachen, also fich eine Benchelei zu Soulben tommen zu laffen. Sie verlangen nun, bag ibr Gewiffen einem folden 3wange nicht ferner unterworfen werbe, baf ber Staat fie von jenen Geres monien befreie und ihnen, wenn er es gu feiner Sicherheit nosthig erachte, andere mit ihren religibfen Anfichten verträgliche auferlege, gu welchem Behufe fie bereit feien, ihr Glaubenebes tenntnif ber geeigneten Beborbe vorzulegen. Bir tonnten als les Dies auch furger fo ausbruden : ber Begriff und Grundfat Don Glaubensfreiheit und von Freiheit bes Gottesbienftes, ber bis jest auch in ben Staaten, wo man ihm die größte Ausbeh: nung gab, fich nur auf bie verfchiebenen driftlichen Confesios nen und auf die Juben erstrecte, foll auch auf alle Diejenigen ausgebehnt werben, bie weber Chriften noch Juden find, und biefe follen nicht wie bisher genothigt fein, beim Gibe und bei ber Ehe Gebrauche mitzumachen, Worte auszusprechen, ohne welche ber Staat beibe fur ungultig ansieht, bie aber porausfegen, bağ Der, welcher fie mitmacht und ausspricht, Chrift ober Aube fei. Bebenten wir nun im Allgemeinen, bas ber Grunds fas ber Glaubens : und Dentfreiheit allerbings, wollen wir ans bers confequent fein und nicht ben erften Schritt zu jeber Art von Inquisition anerkennen, fo weit ausgebehnt werben mußte, wie es bier verlangt wirb; — bebenten wir, mas leiber wahr ift, baß bie Amalgamation ber weltlichen Dacht und ber Rirche ein haupthinbernif ber Berbreitung und bes Sieges bes mahr ren Chriftenehums ift, welches awar nicht bie Bitrfteller, aber wir allerbings als bie wefentliche Aufgabe bes Staats und Bottelebens anfeben ; - geben wir auch zu, bağ Ungablige in bem Ball find, bie vom Staate vorgefdriebenen driftlichen Ceremo. nien mitzumachen, ohne Chriften zu fein: fo ift boch auf ber anbern Seite noch teineswegs genugend bargethan, bas bie confequentefte Anwenbung ber Glaubensfreiheit, woburch ber Staat gang aufhoren wurde, einen religiblen Charafter gu haben, niche bie Erreichung bes oben ausgesprochenen 3weckes noch mehr erfcweren murbe, und bie furchtbaren Uebel, die aus bem jegigen Buffand ber Dinge unleugbar entfteben mochten, am Ende boch bie geringern nebel und biefer beshalb vorzugieben fein. Ift es aber auch unfere fefte inbivibuelle Meinung, bas eine folde unbegrengte Freiheit enblich bem Siege ber Bahrheit, b. b. bes Chriftenthums, gunftiger fein wurbe als ber gegenwartige Buftanb, fo gabe es boch nur einen prattifchen gall, wo wir einer oberften Staatsgewalt zumuthen konnten, eine immer fo außerft bebentliche Beranberung felbst berbeiguführen und ins Bert zu feben, namlich ben, bas wirklich eine Majorität ober boch eine verhaltnismäßig bebeutenbe Angahl von Staatsburgern eine fo ausgebehnte Unwendung bes Grundfabes ber Glau-Benefreiheit als ein Recht ober als ein bringenbes Beburfniß verlangte. Diefer Fall ift aber, was auch die Berfaffer jener Bittidrift fagen mogen, nicht nur nirgenbs vorhanben, fonbern taum bentbar; ja, wir zweifeln gar nicht, bag bie meiften Derer, bie in biefem Rall gu fein glauben, fich felbft taufchen, wovon ein febr einfaches Raifonnement überzeugen wirb. Es ift hier namlich die Rebe von einer wirklichen ernften Gewiffens: fache, und ba leuchtet es ein, baß, fo viele Menfchen auch in bem gall fein mogen, driftliche Geremonien mitzumachen, driftliche Gibe gu leiften, driftliche Gben gu fchließen u. f. m., ohne Spriften gu fein ober vorftellen gu wollen, bennoch nur unenb-lich Wenige barüber irgenb betrachtliche Gemiffenebiffe erleiben, weil fie, fie mogen fich barüber Rechenschaft geben ober nicht, fehr richtig fo foliefen: "Da wir an bie Dogmen, welche biefen Dandlungen jum Grunde liegen, nicht glauben, fo boren fie fur uns auf, tirchliche, beilige Dandlungen ju fein, und wer-

ben zu gewöhnlichen bargertichen, gefehlich vorgefdriebenen Pflichten, bie une gwar laftig fallen tonnen, beren wir, wenn es ohne großes Auffehen gefcheben tonnte, gern überhoben waren, aber unfer Gewiffen ift babei gang und gar nicht bethelligt". Go bentt bie große Mehrzahl Berer, bie in bem angegebenen Fall find, ober fo wurde fie benten, wenn fie fich Rechenschaft von ihrer handlungsweise gabe, und fie wurde volltommen Recht haben, benn es liegt ein gang offenbarer Biberfpruch in ber Behauptung: bas Gewiffen leibe es nicht, eine handlung mitjumachen, bie in ber ertlarten Anficht Deffen, ber fie mitmas den foll, teine bobere Bebeutung bat und eine gang gleichgut-tige wirb. Wollen wir nun auch theoretifch zugeben, bas es folche gang absonberlich beschaffene Gewiffen gabe, bie, trog bies fes Biberfpruchs, tros ber offenbaren Abfurbitat, bie barin liegt, bennoch burch folde handlungen belaftet und beangftet wurden, bie fie bennoch als Entweihung ober Beuchelei fublen, so ift bod und tann ihre Angahl möglicherweise nur so gering fein, baß fie in ber That por Gott und Menfchen und nach allen vernunftigen und anwendbaren Grundfaben ber Staatsverwaltung nicht verlangen tonnen, man folle um ihrentwillen bie bestehenden Berhaltniffe umstoßen und bas Bohl bes Cangen auf eine fehr gefährliche Probe feben. In einem folden Berlangen feben wir in ber That ebenfo fehr einen Mangel an Liebe als an einer feften, freudigen Ueberzeugung irgend einer Art, was une benn freilich bei einem offenbaren Bosfagen vom Chriftenthum nicht befremben tann. Wir geben zwar zu, baß es hart ift, von Jemanben zu verlangen, er folle fich bas Recht, eine eigne Religion gu haben, baburch ertaufen, bas er für fie gum Martyrer werbe, aber bennoch tann ber Staat, ber bas Bobl bes Gangen bem wirklichen Bobl bes Gingelnen nicht aufopfern tann und noch viel weniger ber Gitelfeit, ben fowans tenben, wechfeinben Unfichten Gingelner, mit Recht fragen: 200 find bie Martyrer Guere Blaubens? womit beweift 3br, bag es fich hier wirklich um eine tiefe religibfe Ueberzeugung, nicht um ein eitles Spftem handelt? Bir glauben aber in ber That nicht, daß fich bis jest Martyrer fur biefe Sache gefunden baben. Sang abgesehen aber von allem Anbern, tonnten wir gu-geben, bas unsere Staaten bei einer folchen Ausbehnung ber Glaubensfreiheit ebenso gut bestehen tonnten wie bie nordame-ritanischen Freiftaaten, bie uns übrigens in hinficht auf wahre, bobere Civilifation hoffentlich nie gum Dufter bienen werben ; aber auch in biefem Fall muß ber Borfchlag ber tieler Bitts fteller: ihr Slaubensbefemntnis ber Staatsbeborbe gur Beurtheilung zu übergeben, alfo bem Staate bas Recht und bie Pflicht zu ertheilen, zu entscheiben, ob die religibsen Unfichten ber Staateburger sich mit ber Sicherheit bes Staats vertragen, und ihnen angemeffene Gibesformulare und Checeremonien anguordnen, als ein sonderbarer und in ber That lacherlicher Wiberspruch mit bem 3wed ber gangen Bittschrift erfcheinen, ba baburch ein Gewiffenszwang eingeführt würbe, gegen ben ber jest bestehenbe gar nicht in Betracht tame. Und ba taum 10 Richtjuben und Nichtdriften sich sinden werden, die ein Glaubensbetenntuis unterschreiben konnten, und ba teiner von Allen versprechen konnte, bas seine Ansichten abere Jahr noch biefelben fein werben, fo batte bie Regierung balb nichts gu thun als die Glaubensbekenntniffe ber Unterthanen anzuboren. Der Gegenstand ift ju ernfthaft, als bas wir biefe in ber That febr tomifche Seite weiter ausmalen mogen; wenn aber bie Bittsteller sagen: "ihre religibse Gesellschaft konne nur eine folde fein, die teine andern Dogmen haben wurde als folde, die icon burch ben Begriff Religion überhaupt bebingt find", so beweift das blos, das fie recht gut fühlen, wie schwach biefe Seite ihrer Sache ift. Tus bem bisher Gefagten geht fcon hervor, weshalb wir nun auf das eigentliche in der zweiten Brofchare enthaltene fogenannte Glaubenebefenntnif ber Philalethen feine Bichtigfeit legen tonnen. Das Befentitche barin ift gang trivialer Deismus, bie gorm bis jum Romifchen willfurlid.

### literarische Unterhaltung.

Sonnabend,

Mr. 50. -

19. Februar 1831.

Dramatische Bucherschau für das Jahr 1830. Erfter Artifel.
(Beschutz aus Nr. 49.)

4. Die Schleichhanbler. Luftfpiel in 4 Aufgagen von Ernft Raubach. Damburg, hoffmann und Campe. 1830. 8. 1 Ablr.

Der Dauptfehler biefes außerft migigen und unterhaltenben Lufipiels ift unstreitig ber, daß Alles am Ende auf einen Spaß hinaustäuft, ben sich Till, diese bekannte Maske des Dichters, mit seinen Umgebungen gemacht hat, ein Spaß, der blos um feiner fetbft willen ba ift und fein außer ihm liegenbes ernfteres Motiv bat. Denn nicht einmal bie Begunftigung ber Liebenben tann man als ein foldes ansehen, ba wir von ben binberniffen ihrer Liebe gar nicht im Ernft unterrichtet werben. Diesburch bekommt bas gange Stud etwas ungewohnlich Billtarliches und Traumhaftes, und hierin liegt es unftreitig, daß es uns mehr als einmal unwillfurlich an ein Coggi'fches Darden ober auch an ben "Commernachtstraum" erinnerte. Schelle's Myftisication ift gang Willfur, Caprice, und die gange Berwickelung steht wie auf einer Rabelfpige. Sie halt uns nur in Taufchung, weil Till ober der Dichter es will, den Perfonen und der handlung gleichfam zum Trog. Dennoch sind "Die Schleichhandler" ein Lustspiel, das aufs Reue vom Aa-lent des Dichters zeugt. Die Laune darin ist keck; Aill, wie motivlos er auch handle, ift so unterhaltend, und die Schwachheit, welche in der Gestalt des Frauteins Kiekebusch schwachett, weiche in der Splate der Grundleit, bas wir darüber bie Grundlosigkeit der ganzen bramatischen Handlung fast vers gessen. Wie sehr Raupach Buhnenkenner sei, und wie sehr er auf seine Darfteller rechnet, ift bekannt. Der bocht spas-hafte 6. Auftritt awischen Till und Schelle enthalt eigentlich nichts und empfangt Alles burch die Darftellung. Gein Bort-wis ift ebenfo gludlich. Riemand tann die Berborfcene obne Bergnügen lefen, und wenn Schelle auf den Ruf: "Gensb'arm!" Elaglich auebricht: "D gnab'ger herr, bin ich ber Dann, gegen ben man Armeen zu Bulfe rufen muß!" fo muß auch ber Ernft felbft lacheln. Dil, ber Riemand ausreben last und feis nen Principal baburch in Berzweiflung fturgt, ift hier beinabe eine neue Geftalt, ebenjo migig als boshaft; bie Bigeunerliebe bes Frauleins und bie Duftification bes alten Barbiers bilben mit feinen Sentenzen, mas bas Stud an vis comica enthalt. Es ift Buft und Leben barin, wenn ihm auch jum claffifchen Luftspiel faft Alles fehlt: Charatteriftit, classifde Sprache und eine fich felbft begrunbenbe Danblung.

5. Drei Tage aus bem Leben eines Spielers. Dramatifches Gemalbe in 8 Abtheitungen. Aus bem Französischen bearbeitet von Ah. Dell. Braunschweig, Bieweg. 1830. 16. 1 Ahr.

Ein Melobram und, als solches, ein Muster in seiner Sattung, wo man ben Aunstwerth berfelben in die Erreichung bes möglichst größten Effects sest. Das Thema ift basselbe, das Issand in seinem "Spieler" behandelt hat; allein, dies Studt,

wiewol an Effecten nicht arm, ift leblos und unwirklam im Bergleich zu ben "Drei Zagen". Wir haben genug gegen bie Battung gefagt: aller Mahnungen jum Arot burgeet fie fich bei uns ein und gewinnt fo nach und nach ein Recht, als eine felbftanbige, wenngleich abweichenbe Form bes Dramas betrachtet zu werben. Die Grenzen, die man ihr ziehen, und die Gefete, die man ihr geben kann, beschränken sich darauf, daß sie lelbst durch Uebermaß ben Effect nicht zerstöre; das Melodrama, als solches, ist gut, so lange es Wirtung hervordringt und so lange es auf teine anbere Schabung Anspruch macht. Die Wirkung aber wird Riemand diesem Stude, selbst bei ber bloe Ben Lecture, abstreiten. Das Lafter felbft, feine Berführungen und Taufchungen, und enblich feine unaufhaltfamen erfchutternben Folgen find naturgetren geschilbert. Jebe ber 8 Stabien bes Spielers, in welche Beblen's Laufvahn bier zerfallt wird, ift entfehlich, aber wahr. Jebe hat ihre eigne Katastrophe. Die erfte Abtheilung schließt mit bem Bluch bes fterbenden Baters, die zweite mit bem Berluft jeder Dabe und mit Freunbesmorb, die britte zeigt uns ben Ungludlichen als Bettler unb Morber, ber im Branbe feiner Batte untergeht. Gine ergreifenbe Scene folgt auf bie anbere; nur 2 ober 3 berfelben leis ben an Uebertreibung. Gin trefflich beobachteter Bug aber ift es, bag Behlen und fein Berführer am Ranbe bes bochften Glenbs, Beibe Bettler, noch Entwurfe gum Gewinn von Millionen machen. Der Schluß ift allgu graufig und leibet gugleich an Umwahricheinlichteit, bie felbft bem Melobrama nicht erlaubt ift. Die Ueberfegung ift fo fliegend und loblich, wie Ih. Dell's Arbeiten in ber Regel finb.

6. Johann von Schwaben. Trauerspiel in 5 Alten. Bon Fr.

Dorne. Berlin, Schlesinger. 1830, 8. 16 Gr.
Der Berf. dieser sehr achtbaren Arbeit hat für seine Aragbbie die strenge, dem Elassischen Verwandte Form gewählt und diese an einem historischen Stoff mit großer Sicherheit durchgeführt. Es ist zum Voraus dekannt, daß diese Form sich die Darkellung kleiner und mitwirkender Motive versagt, daß sie sich nur für die Auffassung weniger und großer Jüge eignet, und man wird sie daher für nicht sehr geschick erkennen müssen, einen so complicirten historischen Act darzuskellen, wie der Raiser Albreches I. durch seinen Ressen Johann von Schwaden ist. In der Ahat sah sich auch der Verf., durch seine Form einmal gedunden, gendthigt, die sammtlichen geschicklichen Motive auf einige wenige allgemein menschliche zu reduciren und die tragische Handlung daraus zu entwickln. Die Mishandlung der Gesiedten Iohanns, Ludmilla, ist, nächt dem Tasseldichen Stolz, der dem Fürsten sein Land verweigert, zum Hebel der Aragbbie geworden. Sowie in diesem Punkt, dat sich auch in allen übrigen die freieste Behandlung der bistorischen Oaten eingebrängt, und der Verf. benutz den geschicklichen Stoff nicht anders als ein Arknen, mit dem man sich jede Willer ersauben darf. Der eigentliche Instifter des Mordes ist Palm, der seiner erwordeten Bater an Albrecht zu rädchen hat; dieser treibt durch eine unsellige List den unglücklichen

Jangling gur That. Die übrigen Berfcworenen, Rubolf v. b. Bart, Cichenbach und Tegenfelb, haben eigentlich gar keinen Antheil baran. Agnes, bes Raifers Lochter, liebt Johann, und ihre unerwiderte Beidenschaft fourst mefentlich ben tragifden Anoten. Der Aufftanb ber Schweizer tritt bagegen gar nicht in die handlung ein, und der Bogt Landenberg ift nur ein blin-ber Scherge ber faiferlichen Tytannei. Albrecht felbft ift von Stols und Gigenmacht verblenbet; er gleicht bem Philipp II. Mifferi's, an ben bies Stud uberhaupt oft erinnert; biefelbe Ralte wie bort weht une baraus an, und fo fehr wir fonft geneigt finb, ber tragifchen Rube und Dagigung bas Bort gu reben, hier ericeint uns beinahe ju viel Starrheit und Froft. Deffenungeachtet ift biefe Tragobie eine talentvolle Arbeit. Daben wir bem Berf. einmal bie freie Berfügung über bie Siftorifchen Thatfachen gugeftanben, fo maffen wir ben einfas chen Gang feiner Sandlung, die icharfe, aber wenig mannich faltige Entwidelung ber Charaftere, feine rubige, oft echt tra-gifche Sprache loben. Er folgt offenbar feiner Ratur ohne allen 3wang, ohne Sewalt, und wir tonnen ibm nur rathen, ber eingefchlagenen Bahn treu gu bleiben. Das Stud enthatt niel fcone Stellen, Bers und Diction find mufterhaft, flar, poetifch und von wenigen, aber affectvollen Bilbern geschmuct. Neberall ift Das und Gelbstbeberrichung sichtbar, die Charattere gerfallen in gute und bofe, und von ben Mitteltinten ift nicht viel bie Rebe. Rirgends aber wird ber gute Gefchmack verlest, und bie negative Bortrefflichfeit bes Stude ift unangreif. bar. Johann überlebt ben Sob bes Raifers nur, um feinen Brrthum ju entbeden; Lubmilla, bie er allgu fchnell ermordet glaubt, lebt; nun trennt er fich von feinem Berfuhrer Palm, und biefer fturgt fich in fein eignes Schwert. Dier hatte bie Befdichte respectirt werben follen; Palm gefangen, Johann obs Dachlos umberirrend, batte berfelben einen beffern tragifchen Schluß gegeben als fein Sob von eigner Sanb. Doch genug; bie Aragobie geugt von echtem Berftanbniß und von mahrem Bernf für die tragifche Dufe, und baf auch die Romantit bem Berf. nicht feinblich ober fremb fei, bafür tann Lubmilla und bie Scenen zwifchen ihr und bem Pringem gum Beweis bies nen. Sang trefflich ift ber Auftritt gwifchen Lubmilla und bem Raifer, ben sie ftanbhaft als Kaifer zu ertennen fich weigert, nachbem er an ihr zum Rauber geworben ift. Das Stud ift ben Buhnen gu empfehlen.

7. Roland und Maria. Romantifches Arauerspiel in 5 Aufgagen, aus ben Beiten ber Kreuzzuge. Bon Larl Babrs. Silbesheim, Gerftenberg. 1880. Gr. 8. 1 Ahr.

Gine gleich beachtenswerthe Arbeit wie bie vorhergebenbe, wiewol im Geifte biefer vollig entgegengefest. Benn jene bie firenge, classische Form ber Frangolen, Abbison's ober Alfiert's jur Schau ftellt, so ift bas Borbitb bes Dichters ber vorliegenben Aragobte Galberon und Lope. Den Ramen eines Dichters verbient ber Berf., wie wenig wir auch mit biefem Ras men ber Beihe freigebig zu fein gewohnt find. "Roland und Maria" ift burchaus ein Gebicht und ein schönes Gebicht. Bir wiffen nicht, ob bem Berf. eine Sage ober bergleichen als Stoff porlag; allein, werm bies ber gall war, fo verschwindet biefer Kern unter ben poetischen Attributen bes Gebichts. Wir muffen bie Grunbibee biefes Dramas in wenigen Bugen anbeus ten. Roland von Binbed, genannt ber Beu vom Rheine, ift ber Bort bes Kreugheeres von Berufalem; er allein feffelt ben Bieg. Er liebt bie in Deutschland gurudgebliebene Maria, bie. nachbem fie von einem Scheintobe erwacht ift, von ihrer Dutter bem Rlofter geweiht war. Bir lernen bas Kreugbeer tennen in feiner profanen Geftalt, burch Aubert, Laurifton und Bobabilla, feine gubrer, reprafentirt. Raum einer (Otto von Tiefenau) hat ben mahren Geift erhalten. Diefe Schilberung ift eines Meifters wurbig. Ploglich ericheint Maria als Pil-gerin. Jest entbrennt bie himmlische Liebe in Roland's Bruft, er wirft bas Schwert weg und halt vor ihrem Rlofter Bache. Maria ift gang Braut bes himmels, jebe finnliche Empfindung ift ihr fremb; fie liebt Roland nur ale Berfechter Chrifti. Dies fer felbft liebt nur ihre Seele. Zener reinen Liebe gegenüber wird uns bie sinnliche bes Drients in Soliman und Dirga bargeftellt. Bebe Erhebung, ber biefe fabig ift, und jene wirb und nach und nach burch eine freilich marchenhafte Entwickes lung ber tragifchen Danblung bargeftellt, und biefer Gebante ist ebenso wurdig als woerisch und anziehend durchgefahrt. Wie feben Roland auf Marias Befehl siegen; wir sehen Maria auf bem Scheiterhaufen und Roland neben ihr ben Tob erwarten, in ibrem Unichaun verloren; wir feben Dirga, welche ben Beichling Soliman fliebt, um Roland nachqueilen; Maria, burch jebe Seelenmarter gequalt, ihren Gott getreu; Soliman gwis fden Grofmuth und Graufamteit fcmantenb; ben farren Do: hammebanismus in bem treuen und tapfern Ali vertorpert; bas Chriftenthum in aller feiner Reinheit und feiner Aufartung und bie bochften Intereffen bes Denfchen im Spiel gegenein= ander. Diefer foone Gebante ber Dichtung bat fich in ber murbigften Sprache verklart. Die Diction ift burchweg rein und poetifch's es ift die Sprache Calteron's. Fast jebe Seite enthalt in irgend einem fconen Bilbe irgend einen wurdigen und fconen Geban= ten. Der Bere ift oft gebrochen, aber barum traftiger; wei= de Runbung ift nicht bas Biel bes Berfs. Bur Probe:

Roland.
Ich wollt' es ware Racht und hullte mich In tiefe Einsamkeit. Die Segend dunkel Und ernst wie meine Seelt; ein kubler hauch Bom Meer herüber wie ein leiser Gruß Aus Deiner heimath! Aus den Wolken stiege Der Ubendkern empor: Dein Bild, Geliebte. Wie Du, so schon, so rein und ach, so fern!

Dort athmet fie, Dort ruht ber himmel auf der Erde gern! Bann darf ich mich auch fetnen Pforten nahn? D fei mit ferner treu, Du fchoner Stern, Und leuchte freundlich meiner bunkeln Bahn! D leite Du mich aus den Mitternächten, Die mir so difter Perz und haupt umflechten, Das ich nicht weiß in dieser Irrsal Noth, Was foll ich manichen, Leben ober Tob!

Die Tiefe und die Süßigkeit ber Gebanken in biefer Arasgobie macht sie dem "Standhaften Prinzen" vergleichdar. Der Berf, hat ein so schönes Talent kundgegeben, daß wir beklagen würden, wenn er nicht auf dieser Bahn sortarbeitete. Im Ganzen wissen wien nichts in der Richtung zu tadeln, die eringeschlagen hat, wenngleich uns schient, daß er die dramatische Wirtung etwas sester ins Auge sassen und den grellen Schluß seiner Aragddie hätte milbern können. Daß Mirza zur Morberin Marias und Roland's werden muß, ist nicht genug vorbereitet und störend; doch wieder, wie echt dichterisch ist Koland's Sterben, der sich töbtet, damit Maria ungefährdet heimzehre, und, das Schwert verborzen in der Brust, den Sultam naht, um diese Vitte eines Sterbenden an ihn zu richten, tie kein Russelmann verweigern dars!

8. Philottet. Schauspiel von Sopholies. In 3 Atten für bas Theater überfest von Rarl Bunfc. Berlin, Laue. 1830. 8. 10 Gr.

Wenn wir den besten unter den romantischen Aragbbien bieses Jahres die Bearbeitung eines classischen Stüdes des Aleterthums unmittelbar folgen lassen, so geschieht dies ohne Fronie; der Eeser mag vielmehr sur netre Unparteilichteit zwissehen Systemen darin einen Beweis sinden. Der "Phislottet" des Sophostes ist, unserer Uederzeugung nach, eines der unvollendetsten und schwäcksten Dramen des Alterthums, einestheils, weil er an sich auf wenig würdige und national egofflisse Grundidern sich stützt, und anderntheils, weil er an sich ohne ausreichende Motive eine handlung entwickt, der es an dem höhern menschlichen Juteresse gebricht. Bechnen wir dazu, das die Darstellung des körperlichen Clends ein der echten Aragddie unwürdiger Segenstand ist, und das die Katastrophe der handlung zu den willkürlichten gehort, die wir aus dem Als

terthum kennen, ba fie auf dem Erscheinen eines Deus ax machina beruht, so wird unser Urtheil gegründet genug sein. Unter allen Dramen des Alterthums thut uns der "Philoktet" am wenigsten wohl; dennoch kann eine so streng gedundene, so höchst einfache und boch nicht unwirksame handlung als Correctiv unserer zerfallenden und verwickelten bramatischen Hauptund Staatsactionen sich zur Darstellung empfehlen, und der Bearbeiter hat wenigstens alles Mögliche gethan, um diese etwas seltsame Erscheinung uns mund und bühnengerecht vorzusstäten. Die Beardeitung ist in jeder Beziehung lobenswerth; die Chore sind entweder in die Handlung verschmolzen oder weggeblieden; die Sprache ist ebel und der Bers rein. Rur am Schluß bemerken wir Etwas, wozu das Deiginal wol schwerslich Anlas aad. Philoktet ruft scheidend:

Ihr Quellen, ihr fåßen Gewässer Wir trennen uns, trennen uns fcon, Bas nimmer guvor uns geträumt!-(!)

Sollten die Quellen und die Gewäffer in Lemnos wirklich fraumen? Jebenfalls ist der Ausbruck ein unebler und fidrender. 9. Johann Friedrich VI., herzog von Sachsen-Weimar. Die storische Novelle in dramatischer Form. Von D. E. B.

ftorifde Rovelle in bramatischer Form. Bon D. E. B. Bolff. Leipzig, hartmann. 1831. 8. 15 Gr. \*)
Die Geschichte bes ungladlichen Johann Friedrich von Beimar ift bier nach ben Acten und größtentheils auch im Actenftyl bargefteilt. Bas ber Berf. tabei, außer bem Bonorar: gewinn, für einen funftlerifden Bived verfolgt haben tonne, ift ans nicht flar; bie Arbeit ift, als ein Runftwert betrachtet, unter aller Rritit. Satte Gr. Bolff uns eine Geschichte gegeben, fo tonnten wir ihm bafur banten, ba ber Wegenstand ber hiftorifden Beleuchtung an fich nicht unwerth ift; allein, in biefer Geftalt fpringt ber Berf., ber etwas Befferes ju leiften vermag, in bie Schaben'ichen Productionen über, und wir wen-ben unfer Auge von ihm ab. Ober hat er etwa Bitet's lebenvolle hiftorifche Scenen nachzuahmen unternommen ? In biefem Ball ift seine Nachahmung Caricatur geworden, und wir bebauern feinen Gefchmack, wenngleich bies noch ber einzige Gefichtspunkt ift, unter bem fich fein Product als ein Werk ber Runft betrachten lagt. Wir fegen babei bie hiftorische Richtigfeit feiner Darftellung bei Seite, wir laffen fie als actenmaßig gelten. Allein, wie ift ber Berf. gu biefer tiefen und bewuns berungswürdigen Renntnis ber Bachtflubensprache gelangt, bie er hier entwickelt? Ift er vielleicht Unteroffizier in - ichen Diensten gewesen, und bat er feine fconen Erinnerungen bier burch ben Pregbengel verewigen wollen? Saft muffen wir bas glauben; wie tonnte fonft ein gefitteter Menfc, ein Schriftfteller, ein Dicter fo etwas fchreiben! hat ber Berf. nie ben "Ballenftein" mit Bebacht gelefen ? Dat er nicht bier gelernt, wie man wahr und treu fcreiben tonne, ohne gemein gu fein? Und fur welche Art von Pobel ift bies Buch berechnet? Der Lefer urtheile felbft, wir citiren ohne Babl: Johann Friebrich fagt: "Aber ich bin gum Unglud geboren; weiß ber Satan, bie Johann Friedriche in unferer Familie bas find bie Gunbenbode für alle Anderen (..?). Blenbet mich ber Teufel, daß ich bei Lippstadt ben fatermentischen Spaniern in die Bande falle; enblich tam ich frei u. f. w." In biefem liebenswurbigen Zon fpricht ber Delb burchweg, und es mochte taum eine Semeinbeit in ber Sprache, eine Pobelhaftigfeit im Ausbruck, eine Sprachwibrigfeit in unferer Boltsfprache geben, bie aus biefem trefflichen Buche nicht zu rechtfertigen mare. Die anbern Derren, Paftores, Prinzen und Seheimen Rathe, fprechen im Ac-tenftyl, ber nicht minber erbaulich ift als jener. Jacques fpricht wie finnlos, halb frangbfifch, halb beutsch; einige Andere sprechen lateinifc. Roch einmal, für wem ift bies Buch bestimmt? Ober hat or. Bolf bamit für feine fentimentalen Rovellen ein Segengift liefern wollen? Wir haben eine beffere Meinung von ihm gehabt unb fcamen uns berfelben nach biefem Buche. \*\*)

D. Reb. D. Reb. Aux étudians, sur les derniers événemens des écoles de droit et de médecine de Paris etc., par Jules Sambuc. Paris, 1. Desember 1830. Hugschrift. Preis 15 Sous.

Ich schiefe Ihnen schon wieder eine Fortsehung meines enha losen Artitels über das pariser Journalwesen. \*) Der junge Studios. Juris Sambuc namlich, ebenderselbe, welcher unlängst die schone Resaute mich der Plan gefaht, ein Studentenjournal herauszugeben, und ist nicht der Mann, der gutwillig ein Nowbaben ausgubt. Glückyt! Wir haben zwar schon eine: "Gazetta d'école", ein "Journal de l'instruction publique" und ein "Lycde"; diese Blätter werden von sehr wohlgesinnten und gesehrten Männern redigirt und haben schon zur Genüge wieders holt, es siehe mit dem Unterrichtswesen in Frankreich noch nicht zum Besten. Was man abst einsupen foll; wissen diese Blätter vortressung, und ber junge Stud. Samduc hat in seinen 27 Seiten, wordder ich Bericht abstatte, nehr Reues angerathen als jene Blätter seit einer Ewisseit.

Bor Allem will also Dr. Stud. Sambuc ein Journal fifeten, sür Studenten, nur von Studenten geschrieben, aber von allen Studenten. Es soll kein Blatt sein, worin, wie in den gewöhnlichen Journalen, einige Menige der Nehrzahl ihre Neten nung auswingen; Ieder kann seine Meinung ausdrücken und zum Austausche der Ideen das Seinige beitragen. Beförderung den Wissensche der Ideen das Seinige beitragen. Beförderung der Wissenschaft wird natürlich der Hauptzweck bieses Blattes sein, Mir durfen es nicht verkennen", erinnert Dr. Sambuc, "daß wir noch Bieles von Deutschland lernen können; schon danken wir ihm viel in Bezug auf Philosophie und Geschichte: laft uns also diese Mine erschöpfen, ohne übrigens unserer Institutieliten.

bivibualitat zu entfagen!"

Um das Journal herauszugeben, mussen die Studirenden eine friedliche Berbindung schließen, und hr. Sambuc empsiehlt dei dieser Setegenheit die sogenannten Cooperativgesellschaften, die in England längst bekannt sind, und weiche der Schwiegersschn abgreiste freht. Dr. v. Lastevrie, in Frankreich einzusühren im Begrisse steht, dr. v. Lastevrie hat berechnet: wenn 3—400 Personen ein gemeinschaftliches haus beziehen und zusammen eine gute haushaltung sühren, so konnen sie für je 700 Franken jährlich ziemlich gut in Paris auskommen, während jeht ein einzelner Wann kaum mit 8 Mal so viel bestehen kann. Wenn nun die Studenten auf biese Weise alle, ober ein Theil verseiben zusammenvohnten, so würde sich das Blatt als lerdings noch leichter redigiren lassen als jeht.

Der Berf. ber Flugschrift sinnt auf Mittel, die Berbinbung der Studenten zu Stande zu bringen, und erinnert an das Beispiel von Laufanne, wo die Studenten ihren Consul, einen Bibliothekar, Gensoren, Luaktoren, einen Schahmeister und Sexcretair haben. Wie in der Schweiz, sollten alsdann auch die Studenten Frankreichs Jusammenkankte halten. "Ihr sagt: Wir kennen uns nicht; aber das ware gerade ein Wittel, eins ander kennen zu lernen, und die Franzosen gehören nicht zu Denen, welche schwer Bekanntschaft machen. Nein, die Sache ist nicht unmöglich, sie ist nur neu, wir sind nicht daran gewöhnt, und well sie noch nicht eristirt, meint man, sie könne es nicht. Dieser Schluß sie salhe. Wenn die Sache einmal eingerichtet ist, wird man gar nicht begreisen können, warum sie nicht schon krüber da war".

Bum Schlusse sobert or. Sambuc auf, bie Studenten mochten sich in einem Saale nabe ber Rechtsschule versammetn, um bort iber bas Journal und alles Andere zu berathschagen. Dies ist auch schon gescheben. Man wollte Anfangs im Pantenon beliberiren; die Obrigkeit erschrat barüber und stellte Arupen vor diesem Tempel auf. Die jungen Leute begannen daher ihre Reden unter freiem himmet, spürten aber bald wegen ber Kälte einen Saal auf, wo sie eine Aribune improvis

<sup>\*</sup> Bergi. Nr. 28 und 24 d. Bl.

<sup>\*\*)</sup> Es folgen noch einige Artitel.

<sup>\*)</sup> Bgl. Nr. 8, 19 u. 26 b. Bl.

Erfen und es ber Deputirtentammer nachmachten. Gine Pairtstammer wollen bie jungen Leute nicht, auch teine Majorate.

Sie haben sich überdies an die Kammer der Abgeordneten gewendet und sie ersucht, die hohe Zeitungstare abzuschussen, weil sonft die Ausschurung ihres Unternehmens erschwert sei. Das ist tein Grund für die Kammer; die Studenten mussen baher wahrscheinlich neue Wahlen abwarten. Man hat ohne Ursache der Mehrzahl unserer diesigen Studirenden gesembrige Plane zugeschrieben; sie wollen im Gegentveil ihre Absichten nur mit Ersaudnis der Obrigkeit ausschnen, dessen schoo die Stimme des Seine-Präfecten, und auf jeden Fall ist die Anstündigung eines Studentenjournals, warum es sich hier allein handelt, eine Erscheinung, die in der Literaturgeschichte gewissermaßen Epoche macht.

#### Auszug eines Schreibens aus Ropenhagen.

nnter die Einwohner der Herzogthamer verdreitet, theils durch biffentlichen Berkauf, theils unentgeltlich von ihm und seinen Areunden weggeschenkt; auch bier ist eine große Angabi voerstauft morden. Der Berf. selbst reiste im Lande herum und hatte Bersammlungen mit Bürgern und Einwohnern, an die er feirkiche Reden hielt; sie hörten ausmerksam zu und ließen sich eine von ihm versaßte Petition wegen der in seiner Schrift projectirten, dem Bestechenden ganz zuwidersausenden, neuen Administration Schleswigs und holsteins vorlegen. Höcht possessischen Gerk nachdem dernsen, von dem Amtmann, in dessen Bezieft er als Landvogt angestellt ist, ausgesodert, sich in sein Amt zu kegeben, ihm frei heraus erklärte, er wolle die Bewohner seiner Landvogtei dazu zu vermögen suchen, die Constitution, um welche er sich bemühre, zu erstreden, ward er in Rendsburg verhaftet und gerichtlich belangt. Eine Nenge

ftens in ben herzogthumern, einige aber auch bier erschienen. Wie es gewohnlich in volfreichen Stabten geht, baf bie Gegenstanbe ber Conversation fonell wechseln und fich gegens feitig verbrangen, fo verloren auch jene Schriften und bie Sache fetbft febr balb die allgemeine Aufmerksamteit und Theilnahme; biesmal aber wirklich fruber als bei bem großen, vielfach ers regten Intereffe fich erwarten ließ. Gine fleine, geniale Schrift gang verfchiebener Ratur und gar nicht politifchen, fontern poes tifden und afthetifch = polemifchen Inhalts bemachtigte fich ber allgemeinen Conversation. Das Buchlein (nur 7+ Bogen) führt ben Titel: "Gjenganger: Breve, eller poetifte Epiftler fra Pas rabis" (,, Beifterbriefe, ober poetifche Epifteln aus bem Parabiefe") und hat in ben gebilbetern Girfeln eine Senfation erreat, bie lange nicht in unferer literarifchen Belt einer Schrift folden Inhalts zu Theil murbe. Es find biefe poetischen Epifteln im Ramen bes verftorbenen 3. Baggefen gefdrieben, und ber poetifche Styl und bie leichte Berfification biefes befannten geiftvollen Dichtere mit Wie und Elegang febr taufchend nachs geahmt. Riemand weiß ben Berf. gu nennen.

Unter denjenigen Schriften, zu welchen die vorerwähnten Lornfenischen Regungen Beranlassung gaben, darf eine umfangsund inhaltsreichere Grundtvig's: "Politiste Betragtninger", nicht übergangen werden, theils ihrer selbst, theils deswegen, weil diese Schrift in kurzer Zeit eine zweite Auflage erlebte. Die in ihren ersten Abschnitten scher Aufstand und Ständeversamms lungen) vorwallenden großen politischen Ansichten haben noch keine diffentliche Widerlegung oder Burdigung gefunden, bedurfen aber auch einer solchen nicht; denn sie widerlegen und würdigen sich selbst. Bon den Begebenheiten der Julitage in Frankreich (welche der

Berf. "bas Ritterspiel ber parifischen Schulknaben!" neunt) ift seine Meinung: "baß, wer ba glaubt, baß ber Aufftand ben hundstage (sic) rühmlich sei, baß er sich rechtsertigen ober auch nur entschuldigen ließe, der ist offenbar als Ratdgeber in Staattsfachen ein gang und gar untüchtiger Mann". Grundtrig ist bekanntlich einer der ausgezeichneten Schriftseller Danesmarks, der viel Achtungswerthes geleistet hat, zugleich aber ist er unter denselben Derjenige, der es in der Paradorie am weitesten trieb.

Unter Berten, bie fich auf Gegenftanbe ber Togesorbnung nicht beziehen, fonbern nur eignes Intereffe haben und foeben erschienen finb, nenne ich Ihnen zuerft Peterfen's "haanbbog i ben graffe Literairpiftorie" ("Danbbuch ber griechifden Literairgefchichte"), in einem Banbe, etwa 80 Bogen ftart. - Tuf Roften ber Arna : Magnaanifchen Stiftung ift bas mertwarbige altefte islanbifche Gefegbuch: Gragas genannt, von 3. %. 28. Schlegel in ber Driginalfprache und mit einem hiftorifch : tris tifchen Commentar in lateinifcher Sprache berausgegeben worben. Das Wert macht 2 Theile in gr. 4. aus. -"Dm Begrebet af ben driftelige Dogmatit" ("Bon bem Begriffe ber driftlichen Dogmatit") verbantt, sowie bie turg vor ber erfchienene Schrift beffelben Bfs. : "Ueber bie Pfnchologie", feis nen Borlefungen auf bem Paftoralfeminarium ben Urfprung. -A. S. Derfted hat fein Sanbbuch ber banifchen und norwegte fchen Rechtelebre ("Den banfte og norfte Cookynbigheb") mit bem 4. Banbe fortgefest. — Gine neue banifche Blumens lefe hat Molbech angefangen ("Danft poetift Anthologie 2c.", 1. Deel), um Proben ber beften neuern banifchen Dichtungen in ber tyrifchen Poefie nach ber Beitfolge, von 1750 an gereche net, gu liefern. Die mitgetheilten Proben befteben in gangen Studen, und bie Sammlung enthalt nichts Fragmentarifches. Ueber jeben Dichter gibt eine feinen Gebichten vorausgefchictte Ginleitung biographifche, literarifche und fritifche Bemertungen, bie überall mit grundlicher Renntnig und fritischem Ginn, fos wie meiftens febr unbefangen und inftructiv abgefaßt finb. Det 1. Theil (etwa 25 Bogen ftart) fangt mit Qullin (geft. 1765) an und fchlieft mit Ewalb (geft. 1781). - D. G. Anberfen, ein junger Dichter, hat eine Sammlung "Phantafien und Stige gen" herausgegeben: ein poetifches Salent, bas, Anfangs in gefchmactofe, breite Spase fich verirrenb, almalig eine wur bigere Bahn ju finben icheint.

Die neuesten Beiträge aus Norwegen zur Literatur ber dänischen Sprache sind mir noch unbekannt. Bon einem großen Gedicht eines jungen Poeten, D. Wergeland: "Meunestet og Skabelsen" ("Der Wensch und die Schöpsung"), welcher in der Mitte des vorigen Jahres erschien, urtheilte man in Norwegen, daß es nur eitle Träume eines kranken Sehlens (vana somnia aegri) enthieltez jedoch möchten in dieser ganz versehlten Composition, oder eigentlich in dieser unzusammendangenden Masse mehre poetische Funken zu entbeden sein. — Die "Bersmischen Gedichte" des beliebten norwegischen Sängers Bierres gaart kand ich erst neulich in dönschen Zeitungen annoritt, sowie eine neue periodische Schrist: "Aumindeligt norst Massendsklrivt" ("Augemeine norwegische Monatschrist"), wovon der 1. Pest ans Licht gekommen war.

#### Die große Boche ber Polen.

Unter biesem Titel (poln. "Wielki Tydzien Polakowa") erschien in Warschau gegen bas Ende des vorigen Jahrs eine Broschüre, die die dortigen Begebenheiten in den ersten ? Tagen nach dem verhängnisvollen 29. Rovember erzählt, den Ramen für sie der grande semaine der Pariser nachbitdend. Als Einleitung steht voran eine Aufgählung der polnischen Beschwesden, dann folgt eine Darstellung der Berschwörung und ihres blutigen Ausbruchs, wie dieses Ereignis nach der Erzählung eines der Ansührer, des Unterlieutenants Myssogly, bereits von mehren deutschen Tagblättern mitgetheilt worden ist.

<sup>\*) &</sup>quot;Ueber bas Berfaffungswert in Schleswigbolftein" (b. i. Schleswig und holftein!). Bon U. J. Bornfen. Riel, 1880. Bir tommen pfelleicht auf biefe und mehre hierbergeborige Schriften wieber zurud.

### Unterhaltung. literarische

Sonntag,

Mr. 51.

20. Rebruar 1831.

Sefrath Birt bei ben Untiten in: Dresben. Bon Beinrich Safe.

Dr. Sofrath Sirt befuchte auf einer Durchreife nach Teplig im Sommer bes Jahres 1829 die Sale bes Augufteums zu Dresben und erneuerte bort bas alte Gaft: recht, bas ihn mit biefer Sammlung und ihren Auffehern perbindet. Das er fand und wie er bas Gefundene antraf, erzählte er bann in einem Buche: "Runftbemertungen auf einer Reife über Wittenberg und Deißen nach Dreeben und Prag" (Berlin, 1830) \*), Allen, die lefend guhoren wallten, und begreiffich fehten fich Die Borfteber ber brutbner Sammlungen auf Die erften Bante. Uls Br. hofrath hict im Sommer 1830 wieder in Dresben eintraf, gab es baber reichlichen Stoff gur Befprechung. Denn in feinen Bemerkungen batte er gerichmt und getabelt, hatte er Worfchlage gethan und gewarnt, Gingel-nes genques bestimmt und Anderes andere gedeutet; wert Die Sammlungen naher am Bergen lagen, ber fühlte fich baber zu mancherlei Betrachtungen und 3weifeln, an Bus ftimmung und Ginreden auf bas lebhaftefte angeregt.

Much mir wurde die Kreude, wit Son, Sirt au wie balein Malen in bem Saben ben Angusteums Sabe burchmiprechen, bie frine "Rumftbemerbangen" hingeftellt hattent bart vor ben Monntmenten gut prufen, was er über senfor Mutiken gesagt bat und an Drt und Stelle zu ers wigen. Siniges, was mir beim erften Dunchlesen bes Buche bebendich erschienen, hatte ich bem verehrten Berf. tiench: bie Bermitfelung: biefer Bilitter gur Drufung vorle get wolfen. Bufülligheiten hatten bie Ausführung biefes Marineles verhabert. Test wetbe alfe munblich verhans belt. ; Belb: gab es Unlag. jum Umgriff., balb. gur Abwehr. Go verningen im Wechfellampfe Stunden: Die bamale melindtich gedußerten Einwielfe gegen einige Gate hat Spr. Solet in einem ein Bottiger's "Artiftifchem Rotigenblatte" (4839, Rr. 22) abgebruchten Auffage berintfichtigt. Was bie :folat, foll biameuf eigentlich iteine Replit fein, fonbem cine. Unmbe ber Granbe; Die mir voridingebten und bie vielleicht develocht woondeller beitigen, Stet veranlaffen.

" Bei einer welblichen balbenetfielbeten Stathe mit eis dem Belphin (Eif. 194 in Beder's Rupfetwerte, und

Dr. 153 ber jesigen Aufstellung, die boch wol fur Die batte berudfichtigt werben follen, bie in ber Sammlung Den. hirt's Bemerkungen nachlesen wollten) bestimmte bas Diadem im Haare und der Schleier (χρήδεμνον) baruber ben Berf. bes Ratalogs, fie Leukothea gu nens nen. Dr. hirt will eine Betare barin ertennen, eine Mime; breifter im Namengeben als bie gelehrten Erflas rer ber "Pitture d'Ercolano", bie (I., Taf. 19 fg.) eber auf mimische Tanzerinnen weisenbe Frauengestalten boch mit biefem Ramen nicht zu bezeichnen wagten. Alles abs gerechnet, was am bresbner Marmor neu ift, und felbst ben Delphin jur Seite nicht in Anspruch genommen, bleibt eine jugendliche, bis zur Scham nachte weibliche Ges ftalt nach, die in zierlicher Bewegung wie nieberfteigt, Ihr baju gehöriger Ropf, in ben Gesichtszugen Portrait, wird bemerklich durch diesen Schleier, ber einft mit reis chern Falten ihn umgab, jest durch ble Erganger etwas abgearbeitet ift. Der griechische antile Rame für einen folden Schleier mare, wie Dr. v. Robler auseinanbergesest hat ("Deser. d'une Améthyste du cabinet des pierres gravées de S. M. l'Emnereur de toutes les Russies". St. = Petersburg, 1798, S. 37), eben κρήδεμνον. Dag biefes Rredemnon ber Leukothea gang eigenthumlich jutomme, ift burch ben Alexandriner Clemens ("Ad gentes", S. 50 ber Potter'ichen Ausgabe) ausgesprochen. Sr. Sofrath Sirt braucht barauf nicht aufmertfam gemacht zu werben. Aber ba es bier mit einem burch Bergierungen geschmudten Detallstirnbanbe, ber orewarn gue fammentrifft, bas gewöhnlich ber Sere und ben obern Got= tinnen gebührt (m. f. Muller's "Archaologie", g. 353, 5), fo konnte ber Berf, bes Katalogs fich nicht versucht fuhlen, an eine Mime zu benten, sondern er suchte den Ramen für die Statue in ben bohern Rreisen mythischer. Befen, Es ging ihm wie ben Erklarern ber herculanis fchen Bilber, bie burch ein Scepter, bas eine jener gierlichschwebenden Frauengestalten tragt (,,Pitt. d'Ercolano", I. Laf. 24), fich verleiten ließen, fie fur Bere ju nebe men ; ein Brethum, ber fogar noch jest Anhanger findet. Wahrscheinlich batten sie vorausgelest, daß die Betare burth die Mitra werde bezeichnet sein, die zu Juvenal's Zeit und wol auch früher eine bei biefer Urt von Weibern gemobiliche Tracht gewesen ju fein scheint. Dr. hirt wird aber bem Erginger vergeben, daß er burch einen beigefüge

ten Delphin eine Benus aus ihr zu machen, bem Berf. bes Katalogs, baß er eine Meeresgottin in ihr zu erkennen wagte. Denn eben die genannte Stephane entschulbigt ben Ersten; und gebenkt Hr. Hirt eines Reliess (in ben "Admir. Romae" gezeichnet), jest im Museum des Louvre (Bouillon, V, 1), bessen er gewiß gebenkt, so werzben ihm auch Gestalten von Nereiden gegenwartig sein, die in der Anmuth der Bewegung, in der Entkleidung u. L. w. mit der dresdner Statue zusammentressen.

Ein Rumpf (Dr. 293 ber jehigen Aufstellung) war bam bei feinem Befuche orn. Sirt aufgefallen, weil bie Bortrefflichkeit ber Arbeit in ben erhaltenen Theilen jedes geubte Auge anzieht. Er ruhmt ihn mit ber warmften Anertennung. Aber beim Aufschreiben ber Bemerkungen fpielte ibm feine Erinnerung einen Streich. Er behaup: tet: "Die Arbeit bes Rumpfes in Dresben ift wirklich portrefflich, aber nicht vergleichlich mit ber herrlichen Statue im capitolinischen Museo" (bem sogenannten moribondo, ben Sr. Hirt gang beutlich als bas Urbitt ber dresdner Statue ertennt). "Uebrigens geben bie Gefichts: formen, bas ftruppige Spaar, ber Schnurrbart, ber Anos chenbau ber Bruft (bies mehr im Original als in ber Copie) hinreichend ben Gallier und Barbaren gu erten= nen" (S. 161). Wo mag Sr. Sirt im J. 1829 bas Senannte alles an ber fogenamten Copie gefehen haben? Schon seit dem Sommer 1827 ift dieses Fragment feis ner alten Ergangungen entlaftet, und es fehlt folglich feitbem biefem Torfo, mit bem Ropfe ftruppiger Saare, Schnurrbart und Alles, mas jum Geficht gehort. Richts ift felt 1827 übrig als ber Rumpf, von bem Schluffels bein an bis zur Gesaffmustel. Doch, gleiche Tauschung befing ihn, ale er in biefem Fragmente eine Copie bes befannten fterbenben Sechters erblidte. Genauere Uns terfuchung murbe ihm gezeigt haben, daß bas bresbner Fragment einft als Statue ben linten Arm nach Innen bewegt und nach Dben gehoben hatte, ber im romischen Marmor auf bem Schenkel aufliegt. Dr. Dirt geminne es über fich, die nachfolgende Auseinenders fegung zu beruchfichtigen, zu der ich, der forma artis wes gen, einen jungen, fehr tenntnifreichen Anatomen jugog, fo wird er fich überzeugen, bag zu einer Untersuchung, wie die aufgenommene, viel Muße gehort, die unserm geehrten Freunde fehlte. Die Bewegung bes linken Armes nach Innen und gleichzeitig nach Dben beweift nam: lich am breebner Fragmente offenbar ber pectoralis major und vorzüglich sein oberer Theil, bie pars clavicularis, beren unebenes und ungleiches Unsehen eine augenschein= liche Thatigfeit barthut, mahrend ber untere Theil, bie pars sternalis, bes Bruftmustels mehr ausgebehnt er: Scheint. Die kleine Falte, die nach Dben an diesem Dubtel bemertlich ift, fpricht ebenfo fehr für eine Richtung nach Bormarts, als fie beim fferbenben Fechter, wo fie mit 2 anbern Falten weit ftarter ausgebruckt ift, bie Richtung nach Unten begleitet. Der deltoideus, beffen Geschäft bas Emporheben bes Oberarmes ift, thut, foweit er ertennbar vorliegt, unvertennbare Thatigfeit bar. Borzüglich beweist aber ber coracobrachialis die angoge

bene Richtung bes Oberarmes. Er tritt ftark neben und unter bem deltoideus herver, fobag eine bebeutenbe Berdefung zwischen ber pars clavicularis und bem processus carocoideus fichtbar wird: eine Bertiefung, bie mahrend ber Rube diefer Musteln taum auffallt, Bon ben Rusteln bes Schulterhattes find die obern offenbar in Than tigfeit; wihrend ber fteres major und minor und ber größere Theil bes infraspinatus nicht angespannt, wol aber burch bie genau angebeutete Bewegung bes Dbergr mes ausgebehnt fint. Der infraspinatus wirft aber bier ebenfalls als einarmiger Bebel jur Emporhebung bes Dberarmes mit. Fur die Thatigfeit bes lettern Dustels zeugt außerbem, bag bie spina scapulae taum in ibrer Richtung hervortritt. Die scapula felbst ift mit ihrem untern Binkel nach Born gezogen, wahrend ber obere innere Winkel weiter nach hinten geht: wol ber bents lichfte Beweis gegen die Deinung, daß ber Urm nach Unten muffe gebacht werben. Batte Dr. Birt fonach mit lebhafterer Bergegenwartigung bes capitolinischen Marmore ben bresbner untersucht, fo murbe er boch wol ans gestanden haben, ihn für eine Copie von jener auszuges ben. Denn außer ben angeführten entscheibenben angtos mifchen Grunden, widersprechen biefer Behauptung auch eine Menge Einzelheiten in der Bilbung bes Thorax, bes Rabels, des sternocleidomastoïdeus und omohynideus, sowie benn bie gange eble Korm biefes Rumpfes durche aus nichts von Dem ansichträgt, weburch ber moribondo im Capitol als Barbar fo beutlich bezeichnet ift.

In ber bresbner Sammlung finbet fich eine ingends lichfchlante Dabbengeftalt im bodaufgeschurzten Gewande. welche die eine Bruft bloß läßt, mahrend die andere von ber Saut eines Boddens bebedt ift, in beren Baufche fie ein Ret tragt (Rr. 279, bei Beder im "Augusteum", Taf. 53). Dr. Hirt mochte bas liebliche Bilb lieber Britomartis, bas fuße Dabben, als Diana nemen. benn unter jenem Schmeichelnamen ward Diang in Rreta verehrt (G. 138). Sollte hen, hirt ble von Sollmes gegebene Deutung bes Ramens Britomartis nicht pe dieser Bermuthung veranlagt baben? Leiber find die neuen: etymologischen Forschungen jeboch biefer Solinifchen Deutung gar nicht gunftig (m. f. Schwent's "Etomologische mythologische Andeutungen", S. 218). Und wiffen wir benn mehr als ben Namen von biefer Britomartis? Wollen wir offen fein, fust burchaus nichts weiter. Sie war eine tretifche Gottin bes Minoifchen Dhythentreifes, bie, wie Soed, Oufe. Miller's Ausemanderfebung in ben "Aegineticis" folgend, berthut, anfänglich von Die tonna Artemis verschieben und auch spater noch im Los calcultus von ihr getrennt blieb. Erst nach Einwandes rung ber borifden Artemis auf Rreta bei ben Epbonia ten ging biefe. Bereinigung vor fich ; und bei Ariftophas. nes ("Frofche", 1538) find Dictonna und Artemis fchen vollig in Eins verwachfen; boch gerabe bort ftellt ben Scholiaft ihr Britomartis entgegen. Glauben wir gber, bag mit bem eigenthumlichen Ramen eine eigenthumliche Gestaltung verbunden war, fo feben wir uns auf ungriechische Formen bingerbiefen; ba, wie Bog in ben

r fr

"Motholog, Bet." bargethan hat (R. A. III, S. 166), bellenische Cultur felbst burch Abwandlungen bes Ramens Britomartis ibe bas Phonizische abzustreifen beeifert war. Bas wird bann aus bem fußen Dabden? Sr. Sirt mag alfo einige Zweifel gegen ben Ramen Britomartis gestatten, wenn er auch, burch bie Apollinischen Beine aufmertfam gemacht, richtig Diana erkannt bat, bie felbft unter den Bronzen von Serculanum (II, Laf. XI, XII) mit einem Sirfchfelichen und mit bloker Bruft ebenbort (Zaf. XIII) vortommt,

Den fo gehaltreichen "Runftbemerkungen" ließen fich vielleicht ahnliche Einwurfe mehr entgegenstellen; aber wo ware Raum für ihre Besprechung, und was tonnte ohne Auseinanderfetzung Lefern mit breiften Ausspruchen und Ahnen Bermuthungen, mas tonnte besonders dem bochgeehrten Berf. bamit gedient fein, ber auch barin wol nicht zuruchtlieb? Denn ist wol jedes anmuthige wurfelfpielende Rind nach alten Begriffen eine Charis, jebe ftrengbekleibete Frau auch eine Duse?

#### Georg IV. König von England.

Raum war Georg IV. verschieben, als bie erfte ber beiben Schriften, mit benen wir unfere Befer befanntmachen wollen:

1. George IV. Memoirs of his life and reign, interspersed with numerous personal anecdotes; to which is prefixed an historical account of the house of Brunswick from the earliest period. By H. E. Lloyd. London, 1830. Erschien, und faum hatte man ben Leichnam bes mächtigen Ro-

nigs ber Erbe zurückgegeben, als ihr bie andere:

2. Life and times of his late majesty George IV., with anecdotes of distinguished persons of the last fifty years.

By the rev. G. Croly. Condon, 1830. machfolgte. Die erfte tritt febr befcheiben einher und will meber eine ftreng : genaue Charafterfditberung bes Berfdiebenen noch eine Burbigung feiner politischen Laufbahn geben, fondern ergabit gang einfach bie mertwurbigften Borfalle in bem Beben und ber Regierung bes Konigs. Dennoch fangt ber Berf. bei nabe bei Abam, wenigftens mit Bonifag (769) an, zeigt uns bie Uhnen bes Berftorbenen und tommt bann auf beffen Jugend und Erziehung, last fich ziemlich weitlaufig auf bie chronique scandalouse bes Pringen von Bales ein, ergabit eine Menge befannter und unbefannter, intereffanter und bochft un-bebeutenber Amethoten von biefem, feinen Freunden, Gegiern 2c. amb lehrt uns gulest in etwas verworrenem Styl einige ber Freunde und Bertrauten George tennen, wie gor, Burte, Shesiban zc. zc. und Unbere, bie man in biefer Gefellichaft freilich nicht gefucht hatte. \*)

Bichtiger ift auf jeben gall bas zweite ber angezeigten Berte, bas mehr philosophisch behandelt ift, und bas mit Recht, benn wie Bord Bolingbrote bie Gefchichte befinirt, ift fie eine burch Beifpiel lehrende Philosophie und muß also philosophisch behandelt werden.

Eine Geschichtsperiobe aber, bie fo reich ift an großen Ereigniffen, fo ausgezeichnet burch bie Talente Deret, welche auf ber Schaubuhne bes politifchen Dramas handelnd auftraten, gu Schilbern, bagu gebort icharfes Urtheil Yowie bie bochfte Unparteilichteit und gewiffermaßen ein Beraustreten bes Berfs. aus feiner Beit, eine Stellung über ber Beit. Und trog Dem tann ein Beitgenoffe auch bann noch nur unparteilsche Meinungen geben, bas Bahre von bem Falfchen zu unterfcheiben fuchen ; benn einestheils tann er fich ber Ginbrude, welche bie Beit, bie er befdreibt, auf ibn felbft machte, aller feiner Bemus

hungen ungeachtet nicht ganglich bemeiftern, und anberntheils haben fich bie Folgen Deffen, was in ber Beit gethan ober verfaumt wurde, noch nicht fo weit entwickelt, bas eine vollstanbige und genaue Burbigung bes Gerhanen und Berfaumten möglich mare. Darin ift nur bie Rachwelt eine unparteiifche Riche terin ber Wegenwart. Derr Croly hat bie Schwierigfriten, bie ibm bei ber Abfaffung feiner Schrift entgegenftanben, gefannt und bebacht und fie nach feinen Rraften ju überwinden gesucht. Ge last fich nicht leugnen, daß fie überall den Stempel ber Bahrheits. liebe anfichtragt, und Leibenschaft und Parteilichfeit teinen, ober boch nur febr geringen Untheil baran gehabt baben,

Ueber bie Rinbheit George IV. geht ber Berf. mit wente gen Worten hinweg und ichilbert babet ben Charafter George III.

in folgender Stelle, wie wir glauben, febr treffenb. "Der Ronig wollte burch und burch ein echter Englandes fein. Bie jeber vernunftige Dann verachtete er alle Biereret und Affectation, besonders aber bie Rachaffung austanbifcher Sitten und Gebrauche. Ehre gegen Sott und Gerechtigfett gegen Menschen, im öffentlichen Leben Achtung für Religion und im hauslichen Befolgung ihrer Gebote, öffentliche Bucht und Sitte und personliche Augend, ein ernfter aber ebler Gifer für die Burbe feiner Rrone und feines Bolts, eine wachfame aber liebevolle Aufficht über feine Famille und Daushaltung:

bas waren charafteriftische Bage Georgs III."
Ueber bie Erziehung bes Prinzen burch Markham und Speril Sackfon und spacer burch hurd und Arnalb werben inter-

effante Berichte gegeben, g. B.: "Ihre Majeftaten ftanben gewöhnlich um 6 Uhr auf, frabe ftudten um 8 mit ben beiben alteften Pringen und ließen bann bie kleinern Rinber tommen. Dierauf erschienen bie verschiebe nen Behrer, und bie Beit bis jum Mittagsmable marb mit fleis figer Erlermung ber Sprachen fawie anberer 3weige ber Gee lehrfamteit, mit Befchaftigungen mit Dufit, Beichnen u. f. w. bingebracht. Der Ronig war oftmals babei gegenwärtig, mabe rend bie Konigin, wie eine echt englische Mutter, bie Aufficht über bie jungern Rinber führte. Die beiben alteften Pringen hatten Unterricht in ber griechifden und lateinifden Sprace. und es ward ihnen ihres Ranges wegen burchaus nichts nachs gesehen ober erlassen. "Wie sollen, nach bem Bunfche Ew. Majestat, die Prinzen behandelt werden?" fragte Markham ben Konig. "Bie die Sohne jedes andern gebildeten Englan-bers", war die mannliche, eble Antwort; "wenn sie es verbies nen, fo guchtigen Sie sie; thun Sie gang, als ob fie in Befte minfter waren". Benn Lubwig XIV. in hochgebilbeter Gefelle fchaft feine eigne Unwiffenheit und mangelbafte Erziehung felbft empfand und fubite, tabelte er oft bie thorichte Racifct, melde ihm die Dube bes Bernens in feiner Jugenb batte erfparen wollen und bebiente fich babei gewöhnlich bes Ausbrucks: ,,Bas ren benn in bem Balbe von Fontainebleau nicht Birten genug?" Georg III. wollte nicht, baß ihm einmal ein abnitcher Borwurf gemacht werben follte". Bei bem erften offentlichen Auftreten bes Pringen von

Bales fagt Croin:

"Er war bamals einer ber fconften Danner Guropas. fein Geficht offen und mannlich, feine Figur groß und außer-orbentlich gleichmäßig gebilbet, fein ganges Benehmen ebet. Beine Beitgenoffen fchilbern ibn als bas Dufter eines Mobemannes und klagen über die Ausartung ber Beit, bie teine fole den Manner mehr hervorbringe. Aber er befaß Gigenfchaften, bie auch unter einem weniger vortheilhaftern Teugern Bewunberung verbient hatten. Er fprach mit ziemlicher Fertigfeit bie vorzüglichften neuern Sprachen, war in feinen fruhern Sahren volltommen mit ber englischen Literatur pertraut und befat eine genaue Renntnis bes Alterthums, teine gemeine ctaffifche Gelehrsamkeit sowie bas wichtige Talent, offentlich gewandt, einbringlich und fcon ju reben"

Araurig genug, bas ber Pring ben allgemeinen Grwam tungen, bie man von ihm hegte, fo wenig entfprach, baf er Schmeichlern und niebrig Geborenen, ober vielmehr niebrig Ge-

<sup>7</sup> Die Schrift von Lloyd wird ihrem wefentlichften Inhalte nach in Str. XVII ber "Beitgenoffen" mitgetheilt.

finnten, in die Sande gerieth, aus benen er leiber als ein ganz Anderer hervorging. Doch wir mabien noch eine und die an-

bere Stelle aus bem angiebenben Berte aus:

"Als ber Pring von Bales feine offentliche Laufbahn ans trat, war ber gefellichaftliche Ton abgeschliffener, belebter ober verdorbener als je, und bie Ursache bavon bas Cantagium ber frangofischen Revolution. London war, bis auf ben Ramen, Paris: Spiel, Betten, Pferberennen und andere folimmere Abweichungen von bem rechten Lebenswege galten fur bie naturs Uchen Berfconerungen bes Ranges und Bermogens. Liebhaber: theater, eines ber fraftigften und ficherften Mittel gur Unters grabung weiblicher Schuchternheit und weiblicher Tugenb, ftan: ben allgemein in Gunft; Frauen mischten fich in bas offentliche Beben, perflochten ibre Schmache in Die Absurbitaten politischer Intriguen und brauchten ihr Anfeben gur Unterbruckung ober Erhebung irgend einer Partei. Mitten in biefer uppigen Des rtobe erfchien ber Pring von Bales gum erften Dale bffentlich. Schon feines Ranges wegen tonnten ihm Schmeichler nicht fehlen; aber er befaß noch andere Gigenschaften, die ihm Freunde, mabre und falfche, gewinnen mußten. Beibe Gefchlechter gollten ihm Bewunderung, aber leiber größtenthelis nicht wegen feiner ruhmwurbigen Eigenschaften; feine Schritte wurden fammtlich von ben Polititern bewacht und geleitet, und jeder biefer Schritte fturgte ibn tiefer in pecuniaire Berlegenheiten, bamit man ihn immer mehr von feinen naturgemaßen Berbindungen abmende, und er in feiner hulflosigfeit fich endlich einer Faction in die Arme werfen muffe. In andern gabern ift der Konig ein Desnot und ber wahrscheinliche Ahronerbe ein Rebell; in England wird biefes Berbaltnis geanbert: ber Ronig ift ein Tory und ber Thronerbe ein Bhig. Wir wollen, was bie Beit verhullt hat, nicht wieber aufbeden; aber fo viel ift gewiß, daß es nicht an Lockungen fehtte, die den Prinzen von Males auf die Seite der Opposition riefen. Rach den beftebenben Gelegen von jeber wichtigen Theilnahme an ber Regierung ausgelchloffen; burch bas herkommen zu einer ftummen Rolle bei bem Drama ber Gefebgebung verurtheilt; burch bie Etiguette von ber Uebung alles Deffen abgehalten, was ben Geift bes Menfchen erfreut und erhebt, ift bas leben bes Erftgeborenen bes Thrones gu einer glangenben Sinecure berabgewurdigt".

Die Portraits ber Freunde des Prinzen zur bamaligen Zeit find in bem beften Style entworfen und mit unparteufchem Freimuthe fliggirt; bie mertwurbigften find For, Burte, Cheriban, Gretine und Gurran. Bon bem Erften fagt ber Berf .: "For, zu edelstunig und erhaben, um fich zu einer gewöhnlichen Berschwörung zu erniedrigen, vielleicht auch zu friedliebend und bequem, um die Rolle eines Catilina zu spielen, hatte aber Gigenschaften eines Cajus Gracchus: bie Berebtfamteit, bie Berabbeit, bie republifanifde einfache Lebensweife und ben augenfälligen, Alles auffaffenden Gifer fur bas Bobl bes Bolts. For murbe ber erfte Tribun gempefen fein. Er befag ohne 3meifel alle Eigenschaften, um zur bamaligen Beit ber gefährlichfte eng: lifche Unterthan gu werben. Sein Leben ift ein ewig bentwur-biges Beifpiel, an welchem fich ber Stolz bes Talents fpiegeln tann. Smog feinen ungemeinen Sabigfeiten, trog ben berrlich: ften Gelegenheiten, sie zu zeigen, war fein Leben nichts als eine Reibe von Unfallen. Er foll beim Beginn feiner parlamentarifchen Laufbahn erflart haben, bas fein Chrgeis nach 8 Dingen ftrebe, welche er fammtlich erlangen muffe: namtich, ber populairfte ober einflugreichfte Mann in England, und Premierminifter zu werben, und die fconfte Frau zu bekommen. Er erlangte Alles, aber in welchem Grabe! Er mar ber populairfte Mann in England, wenn die Babler von Westminfter bie englische Nation find; seine Beirath brachte ihm Schonheit, wenn auch fonft nichte; und Premierminifter blieb er lange genug, um bei bem Lever bes Ronigs ju erfcheinen. In einem 58jabrigen Leben mar er 19 Monate Cabinetsminifter, mabrend Ditt, 10 Jahre junger ale er und im fiebenundvierzigften Jahre gestorben, fast von feinem Gintritte in bas Parlament bis an

sein Ende an der Spide des Landes stand. Eurran wird mit den wenigen Worten: "Ohne den lauten Beisall des Bolfs zu erhalsten, war er bessen Idot; ohne Belohnung oder Bewunderung für seine Westen grangen zu erlangen, war er anerkannt ein Wetere in der irischen Justiz und ein Stern erfter Erdhe dei Anfel", — Sheridan dagegen weitläusig und ebenso tressend geschildert.

Bir haben keinen Raum, uns in die Berhandlungen über die Bermählung und Trennung der Ehe des Prinzen einzulaffen, und heben über die legtere blos eine Stelle aus Croty's Schrift aus :

"Bei der gangen Sache war der Pring der schulde Abeit. An ein keben, das hauslichem, ehelichem Glücke geradezu entgesgenstand, gewöhnt, gab er sich zu einer Convenienzheirath her, und als der Bund geschlossen war, brach er ihn wieder auß Convenienz. Durch das Belspiel seiner sogenannten Freunder und Anhänger verlestet, blickte er läckelnd über die Pflichtem und religibse Berbindung aufertegt hatte, warf sie wie ein ihner überdrüsse gewordenes Spielzeug weg und lud daburch die. Schuld der Bertirungen der unglücklichen Frau, welche er verstaffen hatte, auf sich".

Ebenfo geistreich, unparteissch und ausprechend schildert beet Berk die franzblische Revolution und deren Folgen, dem spanisschen Krieg, das Ministerium Wellington's und desten Dandslungsweise, besonders die Emancipation der irischen Katholisen, über welche er sich so ausspricht, wie jeder wahre Freund der Areiheit und der Boller sich aussprechen muß.

In einem Anhange gibt ber Berfasser noch eine beträchte liche Angabl größtentheils schon bekannter und gebruckter Anetboten und fhließt sein Wert mit einigen Rotizen über ben Siba nig Withelm und beffen liebenswürdige Gemahlin.

#### Motizen.

Rosebue's Bielfdreiberei.

In von Brede's und Rapierety's "Algemeinem. Schriftfiele lerlenion der Provingen Livland, Efthland und Austand" (Mitau, 1829) füllen Rogebue's Schriften 39 Seiten, von S. 509—539, und find wol niegende sonk so vollständig engestübet.

Ist bas möglich?

Rach Bengenberg in seiner Schrift über bie Daltonfife Theorie waren im Jahre 1815 bie Gilbert'ichen "Ammalon ber Physit" gar nicht in der Bibliothet bes franzolischen Inflitud, und dus Exemplar in der großen Edniglichen Bibliothet wargar nicht einmat aufgeschnitten. Bengenborg hat dies seich im Paris geschen.

Der gesammte wiffen schaftliche Berlag beutscher Eleteratur, ber seit 1800 bis jeht gebruckt ift, hat, in Gine Gummeund Abrechnung gebracht, nicht Gewinn, sondern nur Capitalverlust ergeben. Ein zuverlässiger Buchhander wurde bei Aufsmachung der Bilance erklaren, das haus deutsche Literagtur muß seine Beschäfte einstellen, wenn es nicht Bankrott
machen will. (Perthes über den beutschen Buchhandel in Philip's"Jahrbüchern", 1829, I, G. 42.)

#### Literarische Anzeige.

Soeben ist bei mir erschienen und burch alle Buchhandlungen bes In- und Auslandes zu erhalten: Erzählungen von Therese Huber. Gesammelt und herausgegeben von B. A. H. In sechs Theilen. Erster und zweiter Theil. 8. 50 Bogen auf seinem Druckpapic. 4 Thir. 12 Gr. Leipzig, im Januar 1881.

g. A. Brodhaus.

## literarische Unterhaltung.

Montag,

Nr. 52.

21. Zebruar 1831.

Bur Beurtheilung ber politischen Bewegungen unser Beit.

Es hat sich in ber neuesten Beit, namentlich auch in Folge ber frangofischen Revolution vom Juli 1830. in bem Leben ber Bolter eine auffallende Bewegung fund: gegeben, bie, wenn fie auch in einzelnen Meußerungen eine unerfreuliche und bebauernewurbige ift, boch im Allgemeis nen die Frage: Bas biefe Bewegung eigentlich bezwecke and wie fie angefehen und behandelt werden muffe, wenn ffe jum Beile ber Bolter und jum Wohle ber Denschheit geleitet werben folle? nicht allein rechtfertigt, fonbern pielmehr nothig macht. Denn bas Befet ber ewigbauern= ben Bewegung wirtt ebenso machtig in bem Beltspfteme als in ben Reichen ber gefammten Ratur, und biefes Gefet verlangt ebenfowol in bem Leben einzelner Menfchen als in bem Leben ganger Bolfer und Staaten feine Anertennung. \*) Diese Bewegung aber, infofern fie fich in bem Reiche lebenbiger Gelfter, infofern fie fich in bem Leben ber Boller und ber Staaten offenbart, ift nicht eine im ewigen Rreislaufe wiebertehrenbe Bewegung, fonbern fie beruht auf bem Streben nach Berbefferung und Berpolitonimmung, und fie kann also auch bann nur richtia beurtheilt und behandelt werben, wenn moalichite Bolls kommenheit als bas Biel, nach welchem fle ftrebt, erkannt und felbit erftrebt wirb. Denn offenbar ift es ein freventlicher Jrrthum, jene Bewegung im Allgemeinen, als ob ihre Tenbeng auf ben Umfturg ber Throne und auf Bernichtung aller gesehlichen Ordnung hinziele, verbams men und ihr teine andere Beachtung, als wie fie am Schnellften mit ber Gewalt ber Baffen unterbrudt und zum Stillftanbe gebracht werben tonne, fchenten ju mollen. Der unbefangene Beobachter feiner Beit, ber gefunben Ropfes und Bergens ift, tamm auch in jenen Bewes aungen bas Streben nach Berbefferung und Bervolltommnung nicht vertennen, und er fann bemgufolge auch fur Die Lember ber Bolfer die Rothwendigkeit. Diefe Bemes gungen im Allgemeinen und Einzelnen nach Ursache und 3weck naher zu prufen, nicht aber sie gewaltsam ohne solche Prufung unterbrücken zu wollen, durchaus nicht ableugnen. Es ist daher auch die Pflicht eines Jeden, der sich des Strebens nach Vollkommenheit als des Prinscipes im Leben der Bolker bewußt ist, wie er nur sonst es vermag, dazu beizutragen, das dieses Prinscipes im Leben der Bolker bewußt ist, wie er nur sonst es vermag, dazu beizutragen, das dieses Princip in allen Berhältnissen des Staatenlebens immer mehr thatsachliche Anerkennung gewinne, wie es auf der andern Seite die Wissenschaft als solches erkennen muß. Daß der Berf. des nachfolgenden Aufsahes einen solchen Beitrag in demsselben habe geben wollen, gesteht er mit dem Wunsche gern ein, daß er den angegebenen Zweck wenigstens in Etwas befördern möge!

Nach ben finstern Zeiten bes Mittelalters fingen bie Pfeiler Des Gebaudes des Lehnswesens, worin fich damals ein großer Theil ber Nationen Europas eingepfercht fand, von mehren Seiten zu wanten an. Das Burgerthum bes gann fich zu entwickeln; wiffenschaftliche Bilbung blieb nicht mehr Geheimniß einzelner Raften; ber Abel mußte fich beffern Beariffen vom Staate und von beffen 3meden fügen; die Bolker fingen an, Etwas zu gelten, und ber zwiefache Despotismus, womit Aristofratie und hierarchie auf ben Boltern bisher gelaftet hatte, mußte nach und nach, wie er auch nur nach und nach fich entwidelt hatte, von seiner angemaßten und willfürlichen herrschaft ein Theil nach bem andern aufgeben. Bas frühere Sahrhunberte vorbereitet hatten, trat mit ber Reformation im 16. Jahrhundert ins Leben. Der Mensch empfing bas Recht, von ben feinem Geschlechte von Ratur verliehenen und barum unveräußerlichen und unverjährbaren Rechten: ber Freiheit bes Dentens, Prufens und Glaubens, auch wirk lich Gebrauch zu machen, wieder zurud; bem Christen offneten fich die bisher verschloffen gehaltenen Quellen bes Evangeliums Jesu, und wie bie in bemselben enthaltenen Lehren ber ewigen Bernunft und allseitiger Freiheit in alle Berhaltniffe bes hauslichen, ftaatlichen und kirchlichen Lebens eindrangen, so begrundete und beforderte ihre Inwendung auf biefe Berhaltniffe auch bie Entwickelung et ner wahren religios = firchlichen und burgerlichen Freiheit. Die Wirkung fener Reformation ber Kirche führte baber nothwendig auch zu einer Reformation ber Berhaltniffe

<sup>\*)</sup> Es mag in bieser Beziehung ber Schrift bes Dr. Idrg in Leipzig: "Der Bervollkommungstrieb ber Wölker u. s. w." (Leipzig, 1881) hier nur turz gebacht werben. Sie verbient aber die besondere Beachtung der Sesegeber und Politiker, damit sie nicht die Bolker als eine lebs, willens und rechtlase Masse anseigen und behandeln.

im Leben ber Staaten, jum Beweife, baf ber Staat bem Sinfluffe ber Rirche fich nicht entziehen tann, und bag er fich vielmehr bes wohlthatigen Ginfluffes berfelben gur Ers reichung feiner eignen Zwede, jur Beforberung bes 3medes ber Menschheit bedienen muß, jum Beichen, bag Staat und Rirche in ichonem Bereine ju Ginem 3wede, wenngleich auf verschiebene Weise, mit einander wirkfam fein muffen. Jene Reformation ber Rirche befchrantte fich auch in ihren Wirkungen nicht nur auf bie Rirche felbft, welche baburch, nach ben im Chriftenthume begrundeten Grundfagen einer vernunftigen Freiheit in Sachen bes religiofen Glaubens und ber Wiffenschaft, wie in ben Berhaltniffen ber Rirche und bes Staates, ju biefen Grundfaben gurudtehrte und offen fich betannte; ihre Wirkungen erftredten fich auch auf diejenige Rirche, welche fortan in ben Feffeln unchristlicher Unvernunft und unter ber angemaßten herrschaft egoistischer Glaubenstyrannei beharrte und bie Freiheit bes religiofen Glaubens ber herrichsucht einer ftolgen und anmaglichen Geiftlichkeit noch fernerhin jum Opfer brachte. Aristofratie und Rles roftatie, Abel und Beiftlichkeit fanden fich auf diese Weise, bei immer mehr überhandnehmenber Aufklarung in Staat und Rirche, in ihren Rechfen, mit benen eine weniger erleuchtete Beit fie gleichsam belehnt hatte, vielfach ge= frankt und verlett; und war bies in Unfehung des Abels in allen Lanbern Europas, beren ftaatliche Berhaltniffe auf bem Grunde bes Lehnswesens nun einmal beruhten, ohne befondere Einwirkung der Reformation, ber Fall, so fab fich bagegen bie Geiftlichkeit in der romifch-tatholischen Rirche, bei bem feindseligen Charafter berfelben gegen Freis beit und Auftlarung jeder Art, durch die Folgen ber Res formation, eben insofern fie namentlich uber die tatholis fche Rirche fich verbreiten mußten, in ihrem erschlichenen Einflusse und ihren vermeintlich verjahrten Rechten vielfach bedroht. Der Abel fand seine Prarogativen und Privilegien in allen Staaten Europas mehr oder weniger gefährdet, und er fah sich ihrer sogar theilweise schon beraubt; bie Beiftlichkeit aber war es fast ausschließend nur in ber katholischen Rirche, bie in einem gleichen Berhalt: nisse wie ber Abel sich befand. Abel und Geistlichkeit fahen fich baher auf diese Beise, gegen die nicht vollen= bete, sonbern immer noch fortschreitende Reformation in bem Leben ber Staaten und in ben Berhaltniffen jener Rirche, ju bem Spfteme ber Reaction genothigt, wollten fie nicht bem beffern Beifte ber Beit die in finftern Jahr= hunderten ihnen zu Theil gewordenen Rechte jum Opfer bringen. Das aber geschah nicht. Bielmehr nahmen bei ber im Allgemeinen fich immer mehr verbreitenben Aufflarung, und inbem richtigere Begriffe von Burger-, Rirs chen = und Staatenthum fich immer mehr geltenbmachs ten. Abel und Beiftlichkeit eine um fo feinbfeligere Stels lung gegen biefe Aufklarung und gegen biefe richtigern Begriffe ein; und manche Regierungen, welche, sich felbst und ihr Befisthum nur auf bas angeerbte Regierungs: recht grundend, dazu auch abnlicher Stugen fur fich beburfen zu muffen meinten, bebienten fich, als folder, ber abgeschlossenen und schroff bastehenden Raften bes Abels

und ber Beiftlichkeit, fie unterflüten wieberum beren Unfpruche und traten fo auch felbft ber Reaction berfelben gegen bie Reformen und gegen den Geift ber vorwarts= Schreitenben Beit bei. Es ift nicht nothig, bies Alles burch Beispiele im Ginzelnen ausführlich zu belegen. Bas ber Beift eines auf bas Lehnswefen gegeindeten Abels an und für fich mitfichbringt, und mas im Wefen einer von bem papftlichen Rom nach feinen 3meden geleiteten Beiftlichkeit an und fur fich begrundet ift, bas weiset bie Geschichte wirklich auch nach. Man braucht fich übrigens bierbei nur ber Stellung bes Abels und ber Beiftlichkeit in manchen kanbern Deutschlands, in Krantreich, Spas nien u. f. w. in ben Jahrhunberten nach ber Reforma= tion (und in Unsehung einer gang unprotestantischen, viel= mehr der außern Stellung nach papstlichen Geiftlichkeit in ber protestantischen Rirche z. B. ber in England, auch fur unfere Beiten noch) zu erinnern, um inne ju merben, inwiefern biefe Glaffen entweder fur bie Regierungen ober mehr felbständig für sich selbst, boch immer feindlich ben Bolfern gegenüberstanden, und zwar meniger vereinzelt in ben einzelnen Lanbern, als in einer gewiffen, wenn auch außerlich weniger fichtbaren, engern Berbinbung. Denn eben das innerfte Wefen diefer Institute und ber 3med beiber, worin fie fich überall gleich maren, bebingte auch ihre beiberfeitige Stellung und führte fie zu einander in eine Art von Berschwörung gegen bie natürlichen Freiheis ten und Rechte ber Nationen. \*) Rlarte num über biefe bie in allseitiger Aufflarung vorwartsschreitenbe Beit immer beffer auf, so konnten ober wollten boch jene von ber Beit nicht laffen, die fie und ihre Privilegien erzeugt batte. Und sie mußten dabei ihre 3wecke um so leichter erreis chen, je unmundiger bie Bolfer noch maren, und je mehr bie Regierungen noch nicht eingesehen hatten, baß bie Bolfer wirklich Etwas (wenn nicht vielmehr Alles) feien und gelten muffen; je mehr bie Regierungen nur in Abel und

<sup>\*)</sup> Wie wahr ift es bod, und wie ganz gehort es hierher, was in ber "Vio de Scipion de Rioci etc." (Bruffel, 1825), Th. I, S. 201, gefagt wirth, "Quand une nation", beist es ba, "par la force de l'habitude, a servilement soumis son intelligence à l'autorité des prêtres et des grands, elle cesse de réfléchir et perd tout désir de s'éclairer. S'abandonnant peu à peu comme à un sommeil léthargique, elle même se ferme à jamais la veie pour sortir de cet état de torpeur. Le clergé et la noblesse profitent habilement de son ignorance et de son inertie, et au moven des petites séductions qu'ils savent lui présenter à propos, ils la guident sans peine à leur gré et selon les vues de leurs intérêts. On voit alors, que, quoique ces deux classes soient toujours rivales entre elles et jalouses l'une de l'autre, quand il s'agit de dominer, cependant elles ne manquent pas de se hguer fortement, chaque fois qu'il faut combattre ceux qui menacent leurs priviléges et qui travaillent à romger Menacent geure provinge et du traumient a rom-pre l'enchantement de leur pouvoir, pour améliorer la sort du peuples. Die neueste Goschichte bestätigt die Maheheit Dessen in Frankreich von 1815 die Juli 1830 und in Belgien seit 1815 (s. in lehterer hinsicht: "Kom und Belgien u. f. w.", 1881), von andern echtsatholischen Lanbern und unter protestentifchen von England weiter nicht ju reben.

Brittlichkeit nicht allein bie Stugen ihrer Throne, fonbern auch bie eigentliche Nation felbst zu erkennen und pflegen zu muffen meinten. Wie eine folche Stellung des Abels und der Geistlichkeit, und die einseitige Begrundung ber Throne auf diese mittelalterlichen Raften überhaupt, in ben einzelnen ganbern mehr ober weniger theils die Intereffen bes Staates, beffen 3med ein allfeitiger ift, und bie Rechte bes sogenannten britten Stanbes verlette, theils bem Beifte ber in Bilbung und Entwides lung ber stagtlichen und kirchlichen Berhaltniffe vorwartsfcreitenden Beit wiberftrebten, fo zeigte fich im Befonbern bas Unnaturliche und Ungerechte beffen Allen vorzüglich in Franfreich; und es konnte, ba außerbem mehres Uns bere von Innen (Nationalschulb, Boltsauftlarung, Unfittlichkeit bes Hofes) und von Außen (nordamerikanischer Freiheitetrieg) fich bagu vereinigte, bie Wirtung folcher Unnatur und Ungerechtigkeit auch um fo weniger ausbleiben. (Der Befdlus folgt.)

#### Poésies gothiques françaises. Paris, 1830.

Unter biefem auffallenben Titel erschienen einige kleinere frangofische Bebichte aus ber frubern Beit, bie bis babin meit mur in Pantfchriften vorhauben waren. Es find nur fehr wenig Gremplare abgezogen worben, weshalb wir etwas aussubrlicher aber biefelben fein tonnen, ba sich in Bentschland vielleicht mehr Freunde ber altfranzosischen Poeffe finden durften als in Frankreich felbft. Wenigstens werden wir nicht burch bie gothis iche Schrift, bie man beim Druck beibehalten, noch burch bie Art, wie man überhaupt bie Gestalt ber hanbschriften, ihre Bergierungen u. f. w. im Drucke nachzubilben fich bemuht hat, abgeschredt werben: eine Curiositat, die für manden Fran solen Reig haben mag und ficher Berantaffung gu bem sonberbaren Titel gegeben hat. Bas benkt man bei gothisch s fran-Bofffcer Poeffe ? Gine 3witternatur, bie fo ungeheure Contrafte enthält, bag man fich nach Erklarung umfieht. Da bemertt man, bag bios bie gothifde Physionemie, bie Schnbrtel und farbigen Ausschmadungen bie Poefie fo munberbar gefarbt haben. Allerbings tragt ber Inhalt bas Geprage eines gewifs fen Alterthums, bas anziehend ift, aber bennoch, wie man aus ben mitgetheilten Stellen feben wirb, teineswegs von ber jebigen Sprache und Orthographie fo abweicht, baf man an bie alten, fabelhaften Sanger ber Gothen benten mußte. Es herricht ber einfach naive Von ber noch nicht lange verfloffenen Sahrhunderte, jene Lebensphilosophie, jene Erfahrungsweisheit, bie in gereimten Berfen ausgesprochen ift, ohne bebeutenben Anspruch auf Poefie zu machen. Die einzelnen Banbchen enthalten fleine Piecen, oft mehre Fragmente; und es ift nicht gu leugnen, fie find intereffant an fich und namentlich in ber Beziehung, bas fie einen Bleinen, aber nicht unwichtigen Beitrag u bem Geift ber damaligen Zeit geben und für ben Sprachforfer, ber ja vor Rurgem auch eine Grammatit ber altern frangofifchen Sprace erhalten, von Bebeutung fein magen. Bol ware gu munichen gewefen, bag bie Derausgeber biefer Manuferipte einigen kritischen Apparat hinzugethan. So wenig wir fonft von Borreben, Ginleitungen u. bergl. Freunde finb, fo batten wir boch bier einige Rotizen über bie Gefdichte ber Danbfchriften, ihr muthmaßliches Alter u. f. w. zu lefen ge-wanfcht. Charafteriftisch ift bie naive Scharfe und ber beie tere, lebensfrohe Lon, in bem alle Gebichte biefer Sammlung gehalten find. Der Germon über bie Leiben ber Che ift febr lebenbig und mahr, und bie tomifchen Buge barin bochft treffenb. Bir wanfchten, baß ein alter Junggefelle fich veranlaft fanbe, gur Unterhaltung feiner Leibenegefahrten und gum Beften

Derer, bie burch ihr System lebendwürbiger Gatten und Ernahrer beraubt werben, diesen Sermon zu überseigen. Sie würden ein Document ihres Ordens badurch erhalten, der noch nebenher die Bequemlickseit darbietet, daß er, wie die Gesche der Alten, wegen seiner Kürze sich zum Memoriren vorzüglich eignet. Er sührt den Litel: "Sermon nouveau et sort joyeux", mit der Ueberschrist: In nomine Bacchi Sileni, und ist, wie der Ansang andeutet, eine Art Parodie einer geistlichen Rede, wie sie in katholischen Ländern wol noch oft gehört werden. Der Lert ist lateinisch: Matrimonii matrimonia vitia producunt omnia. Darüber heißt es nun unter Anderm also:

Quant le iour des nopces est pres
Il faut se mondre a pompe grande
Et achepter de la viande
Louer menestriers et farsenrs
Maistres d'hostels et rotisseurs
Avec la salle tapissee
Paree de mays et de ionéhee
Et puis faut donner aux parens
Les plus prochains et apparens
Robes: pour poinetz: chausses bonnets
Panthouffles: chapperons: corsetz
Et aux filles de l'assemblee
Touteiour chappeaulx et livree
Ce nest rien: mais tout couste argent.

und weiter unten beißt es:

On conche au soir la maryee
Et puis le monde se retire
Et alors le poure martyre
Recreu: travaille: et lasse
Du labeur prins le iour passe
Aupres delle s en sa coushes
Mais s il vient a luy atoushis
Tantost elle rechignera
La mondra: les gratigners
Tant quil sera tout escoyche
Et si diriez quil a couche
Ceste nuict en quelques pour chatx
On iouste aves les chatz,
Eneor a il paour quon les coute etc. etc.

So geht benn das Ungläck der Brautnacht fort. Får Pferbeliebhaber und sonstige Freunde des Reitens wird solgende wissige und jene Zeit charakterisirende Zusammenstellung interessant und lehrreich sein: "Pour connoistre den cheval et la condicion, dont il doit estre: et soulz correction de ceulx, qui sy cognoissent: il me semble que ung cheval qui doit estre don sans sy doit avoir XV deches donnes: specifices sur cinq manieres de destes par sigure. Et affin de le vous donner a entendre ie les ay voulu mettre par escript dont les troys premiers sont dune puecile, trois dun regnart, troys dun cers, troys dun asne et troys dun beus.

Pucelle. Belle poictrine
Beaulx crins
Doulx au monter.
Reynart. Petit teste
Courtes oreillee
Grosse queue.
Cerf. Courte eschine
Court poil
Jambe seiche
L'as ne. Bon rains
Bonnés dans
Bon pie et sain.
Beuf. Bon oiel
Bon boyau
Courte jambe.

Und dabei bemerkt der Berf., daß das Pferd ebenso wenig wie pucelle restif ne rebelle a monter sein dürse, und fügt dann hinzu: "Et pour ce se aucun a vouloir den avoir, sil a este tromps en semmes, se garde de le estre en chevaulx". In einem andern kleinen Gedichte dieser Art sind die nothwendigen Requisite der verschiedenen Stande und Lebensbedürsnisse sollendermaßen zusammengestellt: "En prince loyaulte, en clerc humilite, en prelat sapience, en advocat loquence, en drap donne couleur, en vin bonne saveur, en marchant soi tenir, en subjet obeir, en semme contenance c'est un tres bonne ordennages".

. Bir begnugen uns, bie Ueberfdriften ber übrigen Gebichte beraufeben, bie, wie bas fonft gewöhnlich war, nicht ein Rath: fel auf bas Buch, fonbern eine Inhaltsanzeige beffelben gu fein pflegten. Bon bem "Chasteau damours" ift ber Berf. P. Gringore genannt, und bies ift schon von einer tunftvollern Form. Es ift bialogifirt, und nachbem ein Acteur bas Sange eingeleitet bat, beginnt bas Raifonnement über Bortheil und Rachtheil ber Liebe. Es erinnert bies Gebicht an bie unauf-borlichen Berfuche, biefen ewig neuen Gegenftand bes intereffanten Gefprache gu erfcopfen. Die Allegorie ober bie Cage von bem chasteau d'amours ift gang in ber Beise bes Mittels alters und bat bekanntlich zu einer Menge Troubabourpoeffen und Ergablungen fowie ju bem gangen romantifden Bauber Aulas gegeben, burch ben bie moberne Liebe ein fo eigenthum-liches Colorit erhalten hat. Wer bachte hierbei nicht an bie vielen Streitfragen über bie Liebe, bie an bem cours d'amour follen entschieben fein, obgleich fr. Dies in einer ebenso gelehrten als scharffinnigen Abhanblung bie gange Sache gu einer blos Sen Riction und einem Disperftanbnis machen wollte; eine fritifche Arbeit, bie barin ber Beurtheilung von Gib's Leben febr gleicht, bas fie barthut, wie wenig bas tritifche Deffer ber romantifchen Beit anftebe. Biele in biefen Gebichten ausgesprochene Bemertungen erinnern an bie "Ars amatoria" bes alten Baters bies fer Literatur, bie unter ben Troubabours fo fleißig ftubirt unb realifirt murbe. Es mare fur einen Rrititer ein verbienftliches Unternehmen, bie Stellen aus ben Alten nachgumeifen, aus benen biefe Stellen gefchopft finb, auch mit moglichfter Beftimmtheit herauszubringen, ob fie unmittelbar baraus entnoms men, was eine Kenntnif bes Dvib bei bem Betf. vorausfesen ließe, ober ob er feine Runbe ber Lecture ber Tronbabours verbante, ober gar biefelben Bemertungen von fetbft gemacht. Achnlichen Geiftes ift bas Gebicht: "Le debat du vieil et du toune", welches burch ben Titel fcon genuglam analpfirt ift und, nach dem damaligen Stol, beginnt: "Cy commence le de-bat du vieulx et du ioune". Ferner "Le caquet des bonnes chamberieres declairant aulcunes finesses dont elles usent vers leurs maistres et maistresses imprime par le commendement de leur secretaire maistre Pierre Babillet". Coenfo gehalten ift bas Gebicht, bas burch feinen Titel ebenfalls feinen Inbalt binlanglich anbeutet und mit bem Streit zwifchen Jung und Alt viele innere Tehnlichkeit bat und haben muß; namlich "Le debat de liver et de leste: avec que l etat present de l homme: et plusieurs joyeusetes". Bu biefen geboren eben bie am Anfang befprochenen fleinen gereimten Bemertungen.

Allerbings gebort gegenwartiges Wert wegen feines jegigen Erscheinens zu benen, weiche bie Theilnahme, die auch die Frangofen für ihre altere Voeffe zu empfinden anfangen, aufs Reue beweifen, wie fich benn in berfelben manches viel Erfreulichere findet als in der einer spatern, so vielfach bewunderten und beloboriesenen Beit.

Reise im steirischen Oberlande. Mit besonderer Ruchsicht auf Maria-Bell. Gin belehrender Reisegefährte für Fußgänger und Fahrende von J. C. Beidmann. Mit einem Panorama der Bellergebirge. Wien, Tendler. 1830. 8. 1 Thir.

Gin Bud, bas feinem 3wed und bem befchelbenen Ehrgeig feines Berf. entspricht, indem es burch Schauftellung ber Reize

ber fteirifchen Avennatur zu ihrem Befuch anlockt und Dem, bet biefer Auffoberung folgt, ju einem treuen und guverlaffigen Begweifer bient. Der Berf. ift barin ju loben, bag er auf jebe Art von Besuchenben Rudficht genommen bat und bem Invaliden sowol wie bem ruftigen Bergfteiger und Dem, ber in bequemer Autsche ben Candwegen folgt, so gut feine ihm er-reichbaren Raturscenen empfiehlt und schilbert, als Dem, ber jungen Blutes voll, über bie fteilften Berggipfel bin feinen Beg nimmt. Er verlaßt Reinen, bezaichnet Jebem fein Gebiet, feine Grengen und feine Genuffe. Dies ift ein Puntt, ber in Reisewerten biefer Art nur ju oft vernachläffigt wird und bann bei ben Setauschten Rlagen und Ungufriedenheit veranlagt. Die Schilberung ift mefentlich pittoreet, boch frei von falfcher Emphase und bertommlicher Uebertriebenbeit. Rebenbei verfaumt fie auch bas hiftorifche, bas Ctatiftifche und felbft bie materiellen Bebarfniffe bes Reifenben nicht. Ueberall finbet ex wiffenfchaftliche Undeutungen und zwedmäßige Berhaftungere-geln. Rur bas Mineralogifche und Geognoftische lag gang außerhalb bes 3beenfreifes bes Berf.; bis auf biefen Puntt ift feine Arbeit vollständig und genugend. Die verfchiebenen Reis ferouten nach Maria-Bell, in ben Mittelpunet ber feirifchen MIpen, find mit großem Detail gefchilbert. Empfehlenswerth modte besonders bie zweite Route (G. 44 fg.) fein. Auf bie fem Bege fieht ber Reifenbe fo giemlich Miles, was eine Alpenreise Reizenbes haben tann. Die Route umfast einen ber iconften Theile Oberfteiermarts, man befteigt bie bochten Gipfel Unterofitreiche, ben Schneeberg, 6672 g. boch, ben Detfder, 6094 F., und ben Riefen unter ben Bruder Alpen-gipfein, ben hochschwab, 8300 F., bie Schneealpe und bie Raralp. Den erhabenen Ernft ber Gletscherwelt abgerechnet, genießt ber Reifende bier, in einen fleinen Rreis verfammett, geningen Beize einer Dochgebirgsreise, bei geringem Zeit- und Ko-ftenauswande. Dieser Weg, welchen der Berf. in 20 Sages marsche zerlegt, ift besonders ruftigen jungen Leuten zu empfehlen, er umfaßt im Gangen von Bien aus und babin gurud 184 Stunden Beges, beren zwedmäßige und bequem gu erreis chenbe Rubepuntte ber Berf. anbeutet. Gin gang anberer Beg ift ber für Bagenreifende, welchen ber gabrer in 10 Zage abe theilt. Auf beiben Strafen belehrt uns feine betaillirte Schile berung hinveichend über Alles, was bem Reisenben an febensund tennenswerthen Begenftanben auffbift, in einer lebhaften und loblichen Sprache. Ein lithographirtes Panorama ber geller Alpen ift eine angenehme Bugabe, wiewol bie Arbeit baran nur unbebeutenb ift. Bir empfehlen bies feinen Bwed erfüllende Buch ben Reifeluftigen, mit bem Bemerten jeboch, baß, wenn mineralogifche ober geologische Absichten ihrer Banberung gum Grunde liegen, Sartori's "Reise burch Deftreich und Steiermart" (Wien, 1811), ober Blumenbach's "Landeskunde von Destreich unter ber Ens" (1816) ihnen bennoch unent-behrliche Begleiter sein möchten.

#### Literarische Anzeige. Perangesetzter Preis.

Aus dem Berlage von E. J. G. hartmann in Riga habe ich an mich gebracht und ist burch alle Buchhandlungen des Ins und Auslandes von mir zu beziehen:

Karamsin's Geschichte bes russischen Reichs. Rach ber zweiten Driginalausgabe übersett. Erster bis zehnter Band. Mit Karamsin's Bildniß. Riga, 1820—27. Gr. 8. 231 Bogen. Früherer Preis 20 Ihlr. Herabgesetter Preis zehn Thr. (Einzelne Bande koften 2 Thir.)

Leipzig, im Januar 1831.

F. A Brodhaus.

fůt

## literarische Unterhaltung.

Dienstag,

Nr. 53. -

22. Februar 1831.

Bur Beurtheilung ber politischen Bewegungen unserer Beit.

(Befdlus aus Rr. 69.)

Die frangofische Revolution brach aus. Sie fann, ans einem hobern Gefichtspunkte betrachtet und von ben Karben, welche fie in ben einzelnen Wechfelfallen annahm, wie von ben Auswuchsen, zu benen fie führte, entkleibet, nur als eine Geltenbmachung ber ewigen Menschenrechte und ber natürlichen Freiheiten bes Boltes gegen bie Regierung und biejenigen Claffen bes Bolfes, welche allein Die Nation auszumachen schienen, angesehen werben; ffe muß, in diefer Auffaffung, als ein Geitenftud gur firche lichen Reformation im 16. Jahrhundert gelten: war diefe ursprünglich gegen ben Despotismus des Papftes, fo war iene ursprunglich gegen ben Despotismus ber Regierung und ber privilegirten Stande gerichtet; mar jene eigents lich politischer, so war diese eigentlich firchlich-religiöser Urt. Und wie bie Reformation sich nicht allein auf Sachsen umb nicht allein, in ihren Folgen, auf die protestantische Rirche beschrankte, so blieb auch jene, nur einseitig theils pon ben Regierungen, von Ariftofraten und Dierarchen in ihrer Tendeng felbft, theils in ihren Auswuchsen von befangenen Gefchichtsichreibern und fonft getabette und gelafterte, Revolution nicht in Frankreich allein fteben, fonbern fle verbreitete fich, vielleicht nicht immer auf bie rechte Beise und so, bas ihre Spuren nothwendig balb wieder verschwanden, auch auf andere Lander und Welts theile, und ebenso wenig beschrantte fie fich nur auf bie Berhaltniffe im Leben ber Staaten, sonbern berührte auch bie ber Kirche und Religion. Auch in andern Landern, miffer Frankreich, ermachte bas Gefühl für Denichempurbe umb Menfchenrechte, fur beffere Ausbildung bee Ibeals ber burgerlichen und tirdlichen Areiheit; und biefes Gefibl bereitete allmalig einen Anftanb ber Dunbigteit ber Boller por, beffen Gintritt ben Claffen ber Ration, burch welche ble Regierungen bisher eine mehr ober weniger beudenbe Bormunbichaft über bie Boller ausgeübt hatten, allerbings um folder zeitherigen Bevorzugung willen gefahrlich werben mußte. Der Gintritt biefes Buftanbes konnte auch nicht verhindert werben, weber burch bie in Kranfreich selbst und in andern Landern burch Wafs fengewalt verfuchte Unterbradung ber Revolution, noch burch Gewalt anderer Art, burch Lift, Treulofigkeit u.

f. w.; und auch felbst bie Ausartung ber frangofischen Revolution in einen entgegengesesten Charafter (ber Mann, welcher ihr biefen Charafter gab, hatte feine Beit in Geift und 3med ber Sauptbeftrebungen berfelben gewiß wohl begriffen, aber er tam au fruh fur feine Beit, und ber Mangel biefer Ertenntnig ihrer Zeit bei feinen Gegnern machte auch ihn zu Dem, was fie felbft waren, zu einem Gegner jener Revolution, nur in einer extensio umb intenfiv offenbar viel großartigern Geftalt) tonnte ben Eintritt jenes Buftanbes im Allgemeinen nicht aufhalten, fie mußte ibn vielmehr nur beschleunigen. In ber frangoffichen Revolution und ihren unmittelbaren Folgen reprafentirt fich im Allgemeinen bie Sache ber Bolter gegen. bie Regierungen und gegen burgerlichen und firchliche religiofen Despotismus, bie Sache ber vorwartsichreitens ben Reuzeit gegen bie Ausgeburten bes Mittelalters. Bon beiben Seiten suchte man feine Sache auf feine Beife zu führen; und ift auch hierin von beiben Seiten, nicht allein von Seite Derer, welche bas gute alte Recht für fich hatten, und welche barum auch bes Abels und bet Beiftlichkeit zu ihren 3weden fich bebienten, mannichfach gefehlt worden, fo wird boch baburch bie in ihren 3weden reine Sache ber Boller felbft nicht gefchanbet. Allein, obgleich die Bolker in dem Kampfe, von welchem die Regierungen die Wiedererlangung ihrer verlorenen Rechts hofften, die Bolter bagegen bie Anerkennung ber von bem Beifte einer neuen, befferen Beit für fie geltenbgemachten Rechte erwarten tonnten, für bie Regierungen fich geopfert hatten: bennoch ward bie Sache ber Bolfer Europas, hiet früher, bort fpater, theils offenbar unterbruckt, theils wenigstens nicht anerkannt in ihrer Gerechtigkeit; im Allgemeinen aber entwickelte bie obenerwähnte Berfchwarung ihre contrerevolutionnairen Plane feit 1815 um fo offenbarer, ale, nach vermeintlicher Bestegung ber frangofischen Revolution in bem Ginen, ber fruher beren Univer falerbe geworben war, fie ihre veralteten Rechte und Ansprüche um so leichter geltenbmachen zu konnen meinte. Das geschah nicht allein in Frankreich, mußte aber boch gerade in Frankreich um so mehr gefcheben, als die Inhaber des dort glucklich testaurirten ancien régime sichtliche Spuren ber Revolution und manche Früchte ihrer Saat in biefem Lanbe vorfanben, auf beten Bernichtung fie bas Gebäube ber Bestauration gründen zu muffen glaub.

ten. Das geschah aber nicht allein in Frantreich. Auch anbermarts, trot ber Dunbigfeit ber Bolter, ertannte man biefelbe und bie Bedurfniffe ber Beit boch nicht an, fon= bern restaurirte ben fruhern Bustand ber Dinge und reas girte gegen Alles, mas ber beffere Beift ber Beit etwa ins Beben gerufen hatte, verfprach vielleicht auch als Lobn und aus Gnabe für die Aufopferungen ber Bolfer, mas man aber fpater wieber gurudnehmen gu tonnen ober nicht balten zu muffen meinte, und gewährte wol auch manche Koberung ber Beit; aber es war und blieb boch im Allaes meinen mehr tobte form ohne ben rechten Beift, ber fle allein befeelen und beleben tonnte. Indes - ber Geift ber auf perminftige allseitige Freiheit gerichteten Revolution mar mit beren außerer Unterbrudung und mit ber theil: weifen Bernichtung ihrer fichtlichen Spuren und Fruchte wicht unterbruckt worden : benn ber Beift ber Beit fteht über ber einzelnen That, und er lagt fich von Ranonen umb Bavonnetten nicht übermaltigen. Eros ber eifrig bes gonnenen und leibenschaftlich fortgefesten Restauration und Reaction, bilbete fich diefer Geift der Revolution in ben Boltern fort und entwidelte fich immer weiter und führte fie gur politischen Mundigkeit. Manche Foderung ber Beit Connte nicht langer verweigert werben, und man geftanb fie wol auch bier und ba im rechten Beifte ju; bennoch war nicht zu vertennen, bag bie Contrerevolution fast nur gezwungen Schritt vor Schritt gurudwich und in freis milliger aufrichtiger Unerfennung, um bes Princips willen, fast Richts jugestehen wollte. Go blieben fich bie Revos lution und die durch fie geführte Sache ber Bolter einer: feits und bie Contrerevolution, beren fich die Regierungen mit Bulfe ber bevorrechteten und bevorzugten Claffen gegen iene bebienten, immer noch feinblich gegenüber, alfo, bag ein offenbarer Rampf nicht mehr lange ausbleiben tonnte. Durch die planmaßig eingeleitete und, mit Bulfe ber Abelsund Priefterpartei, beharrlich fortgefeste Contrerevolution in Krantreich ift im Juli 1830 biefer Rampf aufe Reue zum Ausbruche getommen; aber er bat fich auch biesmal nicht auf Frankreich allein beschränkt, und er wird fich diesmal ficher auch noch weiter als fruher erftreden. er auch im Gangen (einzelne Auswuchse und Schatten: feiten feblen auch bier bem Gangen nicht!) weniger blutig gemefen, und bat er auch bereits in fchneller Entwickelung bier und bort die Sache ber Revolution begunftigt (Beis bes zeugt offenbar für die moralische Kraft biefer Revolution!); fo ift er boch gegenwartig um Bieles gar ernfterer Mrt. und es scheint, bas er biesmal wirklich ausgefochten werben und ju sicherer Entscheibung führen muß. Es ift gewiß ein um fo gultigerer Beweis fur ben Geift ber Beit und die burch fie begrundete Mundigfeit ber Boller, ebensowie für bie großere Schwache ber Sache ber Cons trerevolution, baf biesmal bie Revolution ohne besondere Gewalt der Waffen fich Anertennung im Allgemeinen verfcafft hat; aber man barf fich über bie Absichten ber Geaner nicht taufchen; man barf es um fo weniger, je mehr biefelben im Allgemeinen nicht undeutlich bewiefen baben, baß fie wol die Munbigfeit ber Boller ertannt. aber ben Geift ber Beit felbft und bie Rothmenbigleit, biefem nicht gewattfam zu wiberftreben, sonbern fich zu fitgen, nicht begriffen baben. Wir tonnen es uns, wenn wir auch bier bie einzelnen Erscheinungen ber Beit in ihrem Busammenhange mit bem Geifte berfelben betrachten, wenn wir feine einzelnen Erfcheinungen, entlieibet von bem außem Gemande, in welchen fie fich barftellen, als ein Eneugnig bes Strebens ber munbiggewortenen Boller auffassen, teineswegs verhehlen, bag bie Frage: ob die Anspruche ber Bolter auf allseitige vernunftige Rreis beit mahre Anerkennung verbienen ober nicht; ob bie Sache ber Bolter einseitig ju Gunften ber Regierungen entschieben werben muffe, ober ob fie nicht aus einem bohern Gefichtspunkte und nach ben Grundfagen mahrer Areiheit und ben Roberungen bes 3medes ber Denichheit. für die Bolter, aber barum nicht gegen bie Regierungen, entschieben werben muffe und tonne, nunmehr erlebigt werben muß. Es gilt jest im Allgemeinen ben Rampf ber Rechte ber ewigen Bernunft und ber allseitigen Kreibeit, ben Rampf ber Aufklarung in ben Berbaltniffen bes staatlichen und tirchlich = religiofen Lebens gegen Unbernunft und Despotismus jeder Art; und ware es wirklich bes 19. Jahrhunderts wurdig, die Entscheidung folden Rampfes noch auf bie Spipe bes Degens ju ftellen? konnte es aber, wie und mit welchen Waffen er auch getampft werben, und wenn er auch, früher ober fpater, ents schieden werden moge, wirklich zweifelhaft sein, wie bie. Entscheidung ausfallen muffe? Ließe Napoleons Wort: "In 50 Jahren ift Europa constitutionnell ober - tofactifch". wirklich einen Zweifel zum Nachtheile ber Sache ber Bols fer und ber gefammten Denfcheit ju?

Wie ernst und tummervoll auch nach diesem Allenber in die Bufunft gerichtete Blick bes unbefangenen Beobachters seiner Zeit sein muß, fo kann boch in bieferhinficht bie Ueberzeugung, bas bie Menschheit immer mehr jum Beffern vorschreite, und bag ein solches Subren jum Beffern in bem Plane ber Beltregierung liegen muffe, ju ficherm Trofte gereichen und ben Menschenfreund nicht verzweifeln laffen. Und genügt etwa nicht folde Betrachtung bes ewigen, aber boch immer in feiner Ents widelung unerforschlichen Weltgesetes, unfere Buversicht su ftarten, so mogen wir uns der ausdrücklichen Erklas: rungen sowol in ber Acte ber heiligen Alliance, als in ber Declaration von Aachen (b. 15. Nov. 1818), bas bie Stifter jenes Bunbes entschlossen feien, "sowol in ber Berwaltung ihrer Staaten, als in ihren politischen Berbaltniffen mit jeber andern Regierung, allein bie Borfchriften ber driftlichen Religion zur Regel zu nehmen", bak ferner die Theilhaber an jener Declaration feierlich ertennen. "bas ihre Pflicht gegen Gott und gegen die Boller, welche sie beherrschen, ihnen gebietet, ber Welt, so viel an ihnen ift, bas Beispiel ber Gerechtigkeit, ber Eintracht und ber Maßigung ju geben", wol erinnern und erfreuen. Diefe Grundfate muffen jest zur Anwendung tommen! und

Gruft ist der Andlick der Rothwendigkeit; Richt ohne tiefen Schauer greist der Mensch In des Geschicks geheimnisvolle Urne! Voyage archéologique dans l'ancienne Etrurie. Par M. le Docteur Dorow. Avec 16 planches contenant une suite d'antiquités trouvées par l'auteur ou conservées dans la Galérie de Florence. Traduit de l'allemand sur le Ms. inédit de l'auteur. Par M. Euriès. Parié, 1829. Sol.

In teiner Biffenschaft muß man so sehr darauf gefaßt sein, morgen Etwas für irrig anzuerkennen, was gestern noch für ausgemacht galt, als in der auf Denkmälern beruhenden Alterthumskunde, oder der Archiologie im engern Sinne. Mit dem bochsten Ausgebote von Wissen und Scharssinn bestreitet heute Jemand den Sat, daß die Alten Scharsginn bestreitet huten morgen wird ihm eine wirklich antike bei neutichen Grabungen gesundene ins Haus geschickt, das ganze Sespinust seiner Sate damit zu zerschneiden.

Auch bas vorliegende Wert ift eine solche Schere ber Parzen. Im Wiberspruche mit altern toscanischen Gelehrten hatten einige neuere, Winckelmann folgend, ben Etrustern saft alle Kunstbentmale abgesprochen, die ihnen zum Abeit ohne Prüfung waren zugetheilt worden. Wahrend man zu Gort's Zeit vielleicht zu weit ging in der Hochstellung der etrussichen Kunstertigkeit, stellte Lanzi und seine Zeitgenossen sie wieder zu ties, und durch Gründe mancher Art glaubte man zu der Ueberzeugung gekommen zu sein, daß, außer einigen Bauwerken von großartigen Formen, die Etrusker nicht Viel zu leisten im Stande gewesen. Dieses Gespinnft von verssochtenen Schlussen zerschnei-

bet fr. Dorow burch Das, mas er vorlegt. 3m 3. 1827 machte er eine Reife nach bem fühmeftlichen Toscana in der Absicht, die bort vorhandenen Denkmale mit eigenen Augen zu schauen. Alles, was alte und neue Kunft hervorgebracht, wurde von ihm beachtet, und hobogetisch führt er uns an diefen fo mannichfaltigen und reichen Dentmalen vorüber. Berra Rovella, Cortona, Chiuft und Aresso find bie Orte, die feine Reife berührte, und baß bort Dufeen, Liebhaberfammlungen und Banbler alle reichlich verforgt find, tann barum wol nicht befremben, weil Liebe für claffifche Erinnerungen in jenen Gegenben ftets in Ehren gehalten war und ber Boben immer fich bantbar bewies, wenn er verftanbig und forgfam burchforfct warb. fr. hofrath Dorow fant alfo reichlichen Stoff, ber ihn boppelt anzog, weil er, ein zweiter Dibbin, Gelegenheit hatte, fogar Bieles zu erwerben; aber ber Stoff mar auch wich: tig, und fr. Dorow ift nicht ber Mann, ber eine Begiehung, woburch er es wirb, verfdwiegen gu haben fich vergabe. Durch feine eigne an Ort und Stelle erworbene authentische Samms lung und burd Stude aus ber großberzoglichen ju Bloreng, bie auf ben 16 Steinbrudtafeln gang ober theilweise abgebilbet beiliegen, thut er bar, was echt etrurifche Werte find, und wie bertegt baburch zwar augenfcheinlich bie von Lanzi ausgespro-denen Zweifel, weift aber auch Gort zurecht, ber nur folche Berte für bie alten Etruster botte in Anfpruch nehmen follen. Befonbers belehrend war ein Rund bei Chiufi, ber eine bisher vollig unbefannte Art von fcmargen, lufttrodenen Gefagen gab, bie aus ber Blache hervortretenbe Bergierungen haben. Diefe Bergierungen felbft bienen bem überall bewanberten Berf. gur Beftatigung von Anfichten, bie er fcon in frabern Schriften geaußert hat. Go fieht er auf boppelhentlichen topfformigen Gefagen Tiger und Doni (Taf. VIII, Fig. 4, abgebilbet), bie freitlich Augen, die mit Indien weniger vertraut fint, weniger fo erscheinen. Aber ift Alles treu abgezeichnet, was die Kafeln wen, und man barf nicht baran zweifeln, ba Dr. Dorow fo fireng feine Borganger wegen Ungenauigfeit tabelt, fo werben mande Spfteme, bie blos von Griechenland ber bie Ginwirkung auf Etrurien zugeben, in gewaltige Berlegenheit kommen. Ka-nopusformige Arüge (Acf. V, VI) und Schalen mit Reliefs, bie an Aegypten oder Perfepolis erinnern (Acf. I — IV), sind hier in Menge vorhanden. Wie dieser Jusammenhang der alten Bewohner Staliens mit ben genannten Gegenben ju ertid. ren fel, galt bei Bielen für eine geschichtliche Aufgabe, bie große

Schwierigkeit habe. Seichter fceint ihre Borung Drn. Dorous, ber in einer 1829 zu Beibelberg erschienenen Schrift: "Etruvien und ber Orient", bie 3age und Wanderungen ber alten Bewohner biefer Gegenden in so großen Umriffen nachweist, bas auch bier eine neue Parzenschere in seinem Beste zu sein scheint.

Ungern nur last Professor Orfr. Müller in seinem tresstischen Werke die Etrusker (Einleitung 2, 7) pelasgische Apropener namittelbar aus Lybien nach der italischen Küste (von der Marta an die zur Tider) zieden. Eine neue Anslage wird dies ändern mässen, denn her. Dorom gibt ihm dieselben strumb sertig als semitische Anwanderer mit einem semitischen Sprackzusies (S. 15 sg.) und belegt Alles mit seinen Saseln und ist teressanten Stymologien "Q wooder Anoldor unsprück.

#### William Hazlitt.

Billiam Paglitt, ber auch in Deutschland, befonbere burch fein "Leben Rapoleons" befannt ift, war aus Spropfbire ges burtig, warb in bem Unitarian college gu Dadney erzogen und schien sich anfanglich ber Maleret widmen zu wollen, die er seboch bald verließ, um sich ganz dem literarischen Leben bins zugeden. Er sing als reporter an, b. h. er besuchte die Sie zungen des Parlaments, um die Reben der austretenden Spred der für eine politische Beitschrift aufzuzeichnen. Zwischen 1809 u. 1810 versah er bies Umt für bas "Morning chroniele", fchrieb aber auch Originalabhanblungen für biefe Biatt. Später marb er gum Theaterreferenten beforbert. In allen feinen Kritifen war er gewöhnlich fehr bitter und heftig, sowie auch in seinen politischen Auffagen, traf aber gewöhnlich ben rechten Fleck, Begen Aleinigkeiten faste er maustofchliche Borurtheile und Abneigung, obgleich er febr gutmuthig war und Jebermann, felbft feinen Begnern, ftets gefällig und bienftfertig zu fein pflegte. Seine bauslichen Berhaltniffe mochten bie haupturfache feiner Bitterfeit fein; er folof ein übereiltes Chebanbuif und warb baburch ungludlich. Er trennte fich gwar von feiner Gattin, einer fehr gartfühlenben, etwas ercentrifchen grau, lies fich aber bennoch wieber mit einer Anbern ein, mit welcher er eine Beitlang in wilber Che lebte, bann fie auch verließ. Er mochte in febr fruben Jahren mit einem Mabden in Liebesverhaltniffen gestanden haben, die auf fein ganges Leben einwirtten. Seine Leibenschaften brachen fonell hervor und tannten weber Mas noch Biel. Mit Perry (bem herausgeber bes "Morning chro-nicle") stimmte er burchaus nicht, ihre Berbinbung konnte best-halb nicht von Dauer sein. Ueberbies waren seine politischen Auffage, obgleich bisweilen vorzüglich, zu heftig für bies Blatts er wollte fich aber auch teine Tenberungen gefallen laffen. Es trat beshalb balb eine Spannung mit Perry ein, die mit gang-licher Arennung endigte. Pazlitt eignete sich überhaupt nicht gut zu einem Mitarbeiter an einer Zeitschrift, weil seine Aus fage ber maflofen Ausbrucke wegen ftets burchgefeben und gemilbert werben mußten.

Rach seiner Arennung von Perry arbeitete er an vielen Beitschriften und für viele Buchhändler, kam aber nie aus den Geldverlegenheiten heraus. Er farb am 18. Sept. vor. 3. und hinterließ einen Sohn.

Gine Aufgablung feiner vorzäglichern Werke, die größtentheils Sammlungen feiner früher in Zeitichristen erschienenen Aufsahe sind, deren Zahl Legion heißt, dürste vielen unserer Beser nicht uninterestant sein. Seine erste Schrift war : "Bersuch
über die Ursachen der Handlungen des Menschen", worin er vies
len metaphysischen Scharssung zeigte. 1808 gab er in 2 Bonben "Die Beredesamkeit des dettischen Senats" heraus, eine
Sammlung der besten Reden der ausgezeichnetsten Speccher des
Parlaments vom Ansange der Argierung Karis I. die auf die
damalige Zeit, mit diographischen, kritischen und erkärenden Anmerkungen. 1810 erschien von ihm eine "Reue und verbesfrette Grammatik der englischen Sprache für Schulen, worin zum
ersten Rale die Entdeckungen horne Tooks's und anderer neuern Schriftfteller über die Bildung der Sprache angeführt sind". In Berbindung mit Leigd hunt, schried er hierauf "Wochentliche Bersuche" für den "Kxaminer", die 1817 unter dem Aitel "Aafetrunde, eine Cammtung von Abhandlungen über Literatur, Menschen und Sitten" (2 Wde., 8.) zusammengedruckt wurden. In demselben Jahre gad er auch "Sparaktere der Shakspeare'schen Schauspiele" in einem Bande, und 1818 einen "Ueberzbild über die englische Bühne, in einer Reihe dramatischer Aristiken" heraus. In demselben Jahre ward er auch veranlaßt, in der Surrey Institution eine Reihe Bortesungen über die englische Dichtkunft und die Dichter der Kation zu halten, weiche gedruckt erschienen.

Unter seine beisällig ausgenommenen Schriften gehoren auch bie solgenden Sammlungen von Aussahen in Beitschriften: "Tische gespräche", "Der Seift der Zeit" und "Der offene Redwert". Sein größtes und jedenfalls bestes und ausgearbeitetstes Wert ist jedoch sein "Leben Rapoleons" in 4 Bdn., obgleich wer auch darin nicht ganz parteilos geblieben ist. Ferner geborte haglitt zu den Mitardeitern an dem Supplement zu der "Encyclopaedia Britannica" und gab außerdem noch "Politische Bersuche", eine Schrist "Ueber die britischen Galerien der Aunst", einen "Brief an William Gistorb", die "Literatur des Zeitalters Elisabethe" und "Der neue Phymalion", vor Aurzem noch "Bemerkungen auf einer Reise durch Frankreich und Italien" und endlich kurz vor seinem Tode "Unterhaltungen mit James Northcote" beraus.

Im "Attas" hat ein Freund von ihm feinen Charakter als Menfch und Schriftfteller geschilbert. 8.

Liebschaften und Galanterien ber Könige von Frankreich, oder historische Memoiren über die Concubinen, Maitressen und Favoritinnen dieser Fürsten. Bom Unfange der Monarchie bis zur Regierung Karls X. Bon Saintsebme. 2 Bande. Schneeberg, 1830. Gr. 8. 3 Ihlr.

Der Ueberfeger biefes Berts, Dr. Johann Sporfdill in Leipzig, bat, indem er fich in einer Borrebe über bie Bahl feiner Arbeit gleichsam rechtfertigt, unftreitig ben richtigen Gefichtepuntt aufgefaßt, welcher auch einer Beurtheilung berfelben gum Grunde liegen muß; wir meinen ben hiftorifchen. Der Berf. felbft hat tein frivoles Buch gur Unterhaltung mußiger Stunben fcreiben, fonbern burch geschichtliche Untersuchungen, bie man gelehrt nemnen tann, nuglich fein wollen. Und wenn bie Schriften bes Brantome, Baffompierre u. M. m. uns ein fo lebenbiges Bilb ihrer Beit entwerfen, warum follte man ben Stab aber ein Bert brechen, welches faft nur aus Ercerpten, aus einer Menge abnlicher Quellen befteht und noch bagu in ernftem und gelehrtem Styl, ber mit feinem Gegenftanbe etwas feltfam contraftirt, gefdyrieben ift? Der Liebhaber hiftorifder Curiofitaten wird barin vollftanbige Befriedigung finden, aber auch ber tiefere Beobachter von Menfchen, Beiten und Sitten es nicht ohne Intereffe burchblattern. Das Buch beginnt mit einer turgen Darftellung aus bem romifchen und altgallifden Kamitienrechte, namentlich in Bezug auf ehelliche Institute, unb fuhrt bann bie Reihe ber koniglichen Geliebten von Bafine an, welche Chilberich, Konig ber Franken, ums Jahr 456 feinem Gaftfreund Bafin entführte, bis auf bie Grafin bu Capla berab. Manes Gorel, la belle Feronnière, Diana von Poitiers, Florette, Gabrielle b'Eftrees, bie la Ballière u. f. w. geben nebft vielen Andern an uns vorüber, beren Anzahl fich auf 190 nas mentlich genannte beläuft. hiervon tommen 50 allein auf Beinrich IV.; aber auch Rapoleon fteht mit 18 auf ber Bifte, worunter fich bie berühmte Schauspielerin Georges befindet. Mit Lubwig XVIII. schließt bas Buch; sonft wurden freilich bie Liebichaften Rarls X. bas zweite Bunbert auszufullen nicht ermangelt haben. Der Ratur ber Sache nach, mußte biefe Schrift eine scanbalbse werben; bennoch aber ift es erfreulich,

auf fo angiebenbe Berbattniffe gu ftoben, wie bie innige und romantifche Liebe Lubwigs XII. und ber ebeln Genueferin Thomasine Spinola, die bem Konig zuerst bas Geständnis ihret Buneigung that und enblich auf die falfche Rachricht feines Tobes ftarb. Danches Unbere ift wieber nicht ohne ergobliches Intereffe, 3. 28. bie Lage bes Grafen von Angouleme, nachherigen Konigs Frang I., ber, von Liebe gur Konigin, Gemablin Lubwigs XII., hingeriffen, vergaß, bag nur, im gall ber Ronig finderlos fturbe, er felbft beffen Rachfolger fein murbe, aber nach ber Warnung eines alten Ritters, "fich nicht etwa felbst einen herrn ju geben", bies Berhaltnif schleunigst abzus brechen eilte. In ben Beiten bes Parc aux corfs, bessen mos natliche Unterbaltung über 150,000 Livres toftete, werben freis lich biefe Erzählungen wiberwärtig. Dennoch aber würbe man Unrecht thun, bas Buch in bie Kategorie gewöhnlicher ober wol gar gemeiner Schriften zu fegen. Die Usberfegung ift correct; fatt ber Roten bes Ueberfegers batte jeboch berfelbe ein ber vielen Ramen wegen munichenswerthes Inhaltsverzeichnis beifügen tonnen.

#### Notiz.

Der Almanach von hobart : Lown für 1859. Benfeits bes Dzeans auf Banbiemensland, entfprungen aus einer Berbrechercolonie, erhebt fich jest eine anfehnliche, lebhafte Stabt, hobart : Town genannt, mo Bucher gebruckt und bas Relb bes Beiftes angebaut wird wie in Europa. Seit einigen Sabren erscheint bafelbft ein Almanach. **Unfanalid** brachte berfelbe nur Gegenftanbe ber Daus- und Relbwirthichaft ober ber nachftliegenben Gewerbe jur Sprache; nach und nach, mit ber fteigenben Bevolkerung, bem machfenben Bohlftanb unb ber Cultur, umfaste ber Ralenber auch anbere Gegenftanbe, unb fo g. B. in bem oben erwähnten Jahrgang einen intereffanten Bericht über eine Reife in bas Innere bes Banbes. Bir beben hier in ber Rurge einige Stellen aus. Beite Strecken, einsam und bbe, boten fich bem Blick bes Reifenben bar; nur bin und wieder war ein Kangurub zu feben, bas bei ber Unnaberung bes Buges die Flucht ergriff. Endlich gelangte man on einen Binnenfee von nicht bedeutenber Große. Gine horbe von 60-70 Bilben lagerte an bem Ufer beffelben. "3ch tannte", fahrt ber Reifenbe fort, "bereits Debre aus ihrer Mittes fie waren bftere nach hobart-Town getommen und hier fowol von ben Beborden als ben Ginwohnern freundlich aufgenommen und mit allerlei Dingen, Rleibern, Deden, Munbvorrath u. f. w. beschentt worden. Ihr schlanter, fraftiger Buchs, bas Freie, Ungezwungene ihrer Bewegungen contraftirte febr mit unferm europaifchen Benehmen und unferer Paltung. Giner von ihnen brachte ungefähr ein Dugend Opoffums und warf fie einen Augenblick in bas Feuer, um ihnen nachher mit einem Scharfen Stein bie Saut abzuziehen. Rachbem bie Wilben bies Wilbpret balb rob gefpeift hatten, eilten fie gu bem Gee, bier ihren Durft gu ftillen, indem fie fich platt auf die Bauche nieberwarfen und fo bas Baffin gewiffermasen zur Trintichale machten. Fruber lebten biefe fleinen Bolterftamme in ungeftorter Rube; je mehr fich aber ber Unbau bes Lanbes verbreitete, je mehr wurden fie gurudgebrangt und leiber hierbei nur ju oft bie Beute rober und habgieriger Menschen. Schan ift zwischen mehren Pflangern und ihnen ein Rampf ausgebrochen, ber zu emporenben Repressalien von Seiten ber Wilben Berantassung gegeben hat und wie in Amerika nur mit der Bernichtung der Stämme ber Ureinwohner enben wird, bie hier um fo gewiffer vorausaufeben ift, ba alle bisher gemachten Berfuche, bie Eingeborenen zu civilifiren, an ihrer entschiebenen Abneigung fcheiterten. Je mehr fich bies bisher burch Erfahrung beftatigte, um fo rühmlicher ift es von ber englischen Regierung, hierin nicht gurudgefdredt worben ju fein und erft neuerbings wieber auf ber fleinen Infel Brune eine Art Inftitut gur Erziehung von Rindern ber Gingeborenen angelegt gu haben: eine Dafregel bie hoffentlich nicht fruchtlos bleiben wirb".

## literarische Unterhaltung.

Mittwod,

Nr. 54.

23. Februar 1831.

In die Stande des Konigreichs Sachsen. Im Februar 1831. Leipzig, Brodhaus. 1831. 8. 6 Gr.

Diese kleine Schrift ist im rechten Augenblick erschienen. Denn zum 1. Marz sollen sich die alten Feubalstände des Königreichs Sachsen zum lesten Male verssammeln, um verfassungsmäßig die Auflösung ihrer disherigen Form auszusprechen und sich mit der Regierung über den von dieser ihnen vorzulegenden Plan einer Umwandlung der herkömmlichen Repräsentation der Corporationen und der Privilegirten des Königreichs Sachsen in eine svahre Stellvertretung der Nationalinteressen zu der rathen und zu vereindaren. Die Sache ist nicht so leicht, als Viele glauben, die seit 40 Jahren an 120 verschiedene Constitutionen haben entstehen und an 40 davon

wieber untergeben faben.

Sachsen ift einer ber altesten constitutionnellen Staaten, weil bie erften Erscheinungen feines fanbischen Les bens bis ins 12. Jahrhundert hinaufreichen. Man konnte baffelbe fogar, wie Abelung in feinem "Directorium" gezeigt hat, an die alteste germanische Organisation biefes ben Slaven abgefampften beutschen Landes anknupfen, wenn bamals von einer Sache, die so nathrlich mar, baß fie fich von felbit verstand, viel gesprochen oder barüber geschrieben worben mare, Freilich maren jene Placita provincialia ber freigeborenen Gutebefiger (ju Colmen fur Meißen, zu Schlöhlen fur bas Diterland, und zu Mittelhusen für Thuringen) sehr formlos; boch bie Haupt= fache wurde gewiß nicht vergeffen, und felten ging man unverrichteter Sache nach Saufe. Aber mit jedem Jahrhunderte wurden die Formen fester und funftlicher. Fürst und Stande banben fich burch gegenseitige Bertrage und Reverse; selbst bie neue Form einer auf 40 Stande be= schränkten Wahl (seit bem Decret vom 16. Okt. 1820) wurde in die alte kunftlichverschlungene und vielfach verbriefte ftanbische Berfassung so eingeflochten, baß ber Grundcharafter ber alten Feudalform baburch nicht unterging. \*) Dazu tam, bag Sachsen nicht eine, fondern mehre verschiedene Constitutionen nebeneinander hatte: Die ber alten Erblande, ber beiben Lausigen, ber Stifter, des Fürstenthums Querfurt und von Benneberg.

Die Berfaffungetenntnig war baber bei ben fachfischen Staatsbeamten ein wefentliches Erfobernig ber Dienft= praris. Daburch geschah es aber auch, bag zulest bie Formen fo überhandnahmen, bak man burch biefelben hindurch nur mit Muhe zum Hauptzweck gelangte; vieles Andere aber von einem Landtage jum andern bis auf bie Entel forterbte und ber Erledigung entgegenharrte. Diese Unvollkommenheit jedoch fiel fast allein der Gebrech= lichkeit bes Alters zur Laft: benn an fich mar bie Seele aller fachfischen Staatsformen Treue, und Worthalten ber feste Ritt dieses ehrwurdigen Bundes von Ueberlieferungen und Reversalien. Lettere insbesonbere banden auch bem weisesten Fürsten bie Sande; er konnte ohne bie Bustims mung ber Stanbe in ber Grundvefte nichts anbern. Das Meiste geschah noch unter ber Regierung bes vorigen Ronige, besonders feit bem großen Riffe, ben ber wiener Ariebe in bas gothische Staatsgebaube unfere funftlichen Landescompleres gethan hatte, jedoch meift unter Mitberas thung ber Stanbe. Denn nie erfolgte in Sachsen ein Machtstreich, ein Aet ber Willeur. Darum, und nur barum ift es jest fo schwer, ein altes Gebaube mit fo tiefer Substruction und mit folden Strebepfeilern umgus bauen und in einer verjungten, einfachen Form herzu= Gleichwol fann Alles leicht vonstattengeben, wenn die Stande felbft bagu die Sand bieten, wenn fie mit ebelm Gemeingeifte ben Reversalien entfagen und ben Plan ber neuen ftanbifchen Berfaffung unbefangen prus fen. Wollte man aber Altes und Neues, ba wo Beibes fich wiberfpricht, wie Feuer und Baffer zusammenkitten, fo wurden bie Schwierigkeiten ben Baumeifter übermaltis gen. Berfaffungemäßig alfo, b. h. mit ben Standen und burch fie, foll bas neue Werk beginnen und vollbracht werben, ein Bert, bas nach fo vielen Borgangen und jum Theil mufterhaften Borbilbern ben Erwartungen gewiß entspricht, benn wo die Gerechtigkeit die Bage halt und bie Beisheit ben Scepter führt, tann nur Gutes ents fteben. Rein Recht alfo, bas nicht an fich ein Unrecht war und ist, wird anders als mit freier Zustimmung ber Bevorrechteten aufgehoben, und bem Eigenthumsrechte insbesondere wird jede Aufopferung burch allmälige Umwands lung der Berhaltniffe erleichtert. Doch an dem gludlich ften Erfolge tann Niemand zweifeln, wer die Stande Sachsens aus ihren Schriften in und außer bem Land-

<sup>\*)</sup> Die Deputirten ber Amtfassen und bie ber Stabte wurben von jeger aus ber Mitte ihrer Corporationen gewählt.

tage kennt. Ihr Bille ift ber reblichfte, ber meigens nubigfte, und unter ihnen figen erleuchtete Danner, welche bas vollste Bertrauen ber Beitgenoffen befigen. Wer follte baber nicht erwarten, bag bas Sauptwert in feinen Grunds formen balb — benn auch baran liegt fehr viel — zu Stande tommen mußte? Rur ber weitere Musbaut, bie Umbilbung bes gangen innern Saushaltes ift schwierig und erfobert Beit. Doch, was ift nicht schon bem verftanbis gen und bem besonnenen Deutschen gelungen? Er ift von jeher mehr ein größerer Meifter im Muf= und Musbauen gemefen als im Dieberreißen; er hat verhaltnismäßig bie wichtigsten Dinge erfunden ober folche vervollkommt, die andere Bolfer nur angefangen hatten \*), und wo bie Machbaren etwas Tuchtiges zu Stanbe bringen wollten, ba haben fie nicht felten beutsche Rrafte mit zu Bulfe genommen. Was aber von ben Deutschen allt, bas ailt

auch von ben Sachien. Der Berf. ber vorliegenden fleinen Schrift hat 215 les, worauf es hier antommt, wohl erwogen. Er geht pon bem eigenthumlichen Wefen unfere Staatstorpers aus und bemerkt in ber lesenswetthen Borrebe, bag "mande Grunbfabe, fo ted und allgemein fie auch ausgesprochen werben mogen, both auf unfere besondere Lage nicht Anwendung finden tonnen". Das hier und bort fich aus Bernbe (nach unferer Unficht ungerechte) Distrauen finbet er (S. x1) zu naturlich, als daß es nicht ernfte und milbe \*\*) Beachtung verbienen follte, und zwar "boppelt megen ber unberechenbaren Storungen, womit die im gemaltigen Kortgang befindliche Rrifis bes europaischen Staatenspftems auch uns nabe ober entfernter bebroht!" Se mehr aber alles ordnungewibrige, ungebuldige Eingreifen und Worgreifen bie Beilung eines tranthaften Rorpers bemmen, ftoren und vereiteln tonne, um fo forgfaltiger muffe man auf fichere Mittel und Wege benten, welche ber neuen Berfaffung den ruhigen Fortschritt ihrer innern Bervolltommnung und Entwickelung verburgen. In biefen Worten liegt, nach unferer Unficht, ber mahre Charakter jebes menfch= lichen Werts, bas bem Gebiete ber sittlichen Welt angebort. Es muß organische Lebenstraft haben, um fich felbit ausund fortbilben ju tonnen. Es muß, wie bie menfchliche Das absolut Befte fann fein Matur, perfectibel fein. Befehaeber aufftellen; mas aber unter ben vorhanbenen Umftanben und Bebingungen gut ift, bas foll er geben. Mill er jenes, fo muht er fich vergebens ab und bringt nicht einmal biefes zu Stanbe; barum fagt bie Erfahrung: Das Befte ift ber Feind bes Guten. Doch wir Bebren ju unferm Schriftsteller jurud, ber bie Wiffenfchaft bes Lebens im Staate gewiß prattifcher verfieht, als wir und viele Andere mit uns.

Er verbreitet fich vorzüglich über folgende 6 Se genftanbe, bie bei bem Entwickelungsprozeffe ber fachfi= fchen Staatsveranberung in rubige Ueberlegung gezogen werben muffen. Der 1. ift bie Berbanblung barüber felbft. "Gie werbe mit hintanfebung jeber Drivatrudfiche burch Giniafeit und Bertrauen, burch Bereinfachung bes Gefchaft 8 ganges\*) beschlennigt". - "Alles fommt barauf an, bas Land möglichen, von uns felbst unabhängis gen Greigniffen, in fich traftig und zu jeder unabwendbaren Anstrengung bereit, entgegenzuführen". (Dies ift wahrhaft eine beutsche Rationalpflicht; wir Sachsen, Baiern, heffen, Braunichweiger, Babner, Burtemberger, Raffauer u. f. w. find verloren, wenn wir vergeffen, was wir bem Sanzen, bas noch bie beutsche Nation politisch zusammenhalt, schuldig find. Salten wir nicht fest am Bunde, fo werben wir abmechfeind die Beloten ber Arangofen ober Ruffen fein, wie wir vor Beiten bie ber Schweben ober Spanier maren.)

2. Die Stellung der Regierung zu den Standen ist die der Geftellung der Betändernittelung der bestehenden Rechte der Einen mit den nicht minder begründeten Ansprüchen der Andern. Die gemeinsame Aufgade Beisder ist die Ausstellung einer alle Interessen des Bolkes vertretenden Berfassung. Die Regierung dietet den Entwurf dar (der Berf. deutet die wesentlichen Eigenschaften einer dem Bedürsnisse und der Bildung der Zeit entsprechenden Bersassung an); die Stände prüsen ihn; die Majorität entscheidet über die Annahme. (Welch eine Berantwortlicheftit liegt also auf dieser Versammlung; aber auch welch ein Berdienst in dem Urtheile der Mitz und Nachwelt!)

3. hofft man, bag jest endlich bie Laufis mit ben Erblanden ein Ganzes werde. "Der Umftand, bag bie Befreiungen ber laufigischen Stande ohnehin geringer find als die der erblandischen", fann die Ausgleichung nur erleiche tern. "Einige besondere abministrative Einrichtungen find nicht als jura privatorum, sondern vielmehr als Auftrage von ber Regierungsgewalt, im offentlichen Intereffe an Privaten ertheilt, ju betrachten; fie unterliegen, als folche, weniger ber Rechtsbeurtheilung als bem Ermeffen ihrer 3wedmäßigkeit". Auch sind fie nicht in bem bohmischen Traditionsreceffe namentlich gebacht. "Den laufiger Stans ben war in abministrativer Sinficht zeither ein freierer Spielraum gu öffentlicher Wirtsamteit vergonnt als ben erblandischen, und fie haben benselben im Bortbeil ber Proving auf ehrenwerthe Beife erfullt. Aber irren wir nicht, so wird die kunftige Berfassung diesen Wirkungs= freis auf die Stande bes gangen Landes erftreden, nur mit bem Unterschiebe, bag neben ber Stanbes : und Bes sisqualification auch ber Beruf burch bas offentliche Bertrauen in die verfonlichen Eigenschaften ber Bertreter und burch bie bamit bestimmte Bahl eintreten foll".

Die Beispiele sind nahe. Die Franzosen bauen seit 40 Jahren an ihrem Gemeinwesen und fangen in vielen Studen immer wieder von vorn an; wie schnell dagegen hat der zerrissene, ausgepreste, halbvernichtete preußische Staat sich ermannt, und wie verständig hat ex in wenig Jahren sein ganzes hauswesen geordnet! Die bies die Rheinländer jest begreisen, wo sie die Sontrasse sonden, daß sie den Schein von der Realität doch wol unterscheiden sollten?

<sup>\*\*)</sup> Bgl. bie Stellen vi, 28 fg., aus welchen echte humanitat fpricht.

<sup>\*)</sup> Darum tonne, sagt ber Berf. S. 17, von ben nur burch ben Gebrauch allmalig gewonnenen, obifchon fpater in gesehliche Form gebrachten Borrechten ber Unsschäffe in biesem Augenblicke nicht mehr bie Rebe sein.

4. Die Stellung ber Stanbe au bem Bolte: war bisher, wenigstens ihren Formen nach, mehr von bem Bolle trennend als ein verbindendes Mittelalied zwischen biefem und ber Regierung. Trefflich ift, mas hieruber geschichtlich und politisch bemerkt wirb. Der Berf. scheint S. 27 die Aufhebung der Patrimonialgerichtsbarkeit rathlich ju finden, und fpricht fich unbedingt für bas Princip ber freien Dabl aus. Der Raum geftattet nicht; über 5., Steuerausgleichung, und 6. die neue Grund fteueranlage (Angelegenheiten, welche vorzüglich ber Berathung mit ben gufunftigen neuen Standen unterliegen) bem fachtunbigen Berf. ju folgen. Moge Giner von ben Dit arbeitern an ber Beitschrift "Baterland" biese hochmichtigen Gegenstände ausführlich und grundlich besprechen! Unfer Berf. betrachtet fie mit ebenfo viel Umficht und Einsicht als Mößigung und Besonnenheit. Die Grund: lagen, welche er vorschlagt, find naturgemaß und einfach.

Das Gange schließt ein kraftiger Epilog, ber nicht ungehort verhallen wirb. 22.

#### Baffenftillftanb ber Romantiter.

herr Azais hat wahrlich Recht, und so freundlich ich unlängst die "Compensations" vieses Philosophen beurtheilte, habe ich ihm boch nicht die gehörige Bewunderung gezollt.") Er behauptet mit vollem Rechte seit 40 Jahren in bicken Banden, dünnen Flugschriften, langen Vorlesungen und breiten Plaidopers den kurzen merkwirdigen Sah: "Il y a toujours compensation", auf welchen mich mein heutiges Ahema zurückführt. Kein Mensch ift aber ungläcksicher als hr. Azais. Wie Kassandra sagt er die Wahrheit, und man glaubt ihm nicht. Er sagt die Wahrheit, nur kann er sie nicht beweisen. Allein, so viel ist gewiß, er hat Recht; "il y a toujours compensation"; und sowie man neulich gezeigt hat, daß die Lebensverhältnisse dieses Philosophen den klarsten Beweis davon schren, und auzerdem die Weltzeschichte ebenso oder vielmehr weit klarer, bestätigt benselben Sah die neuste Geschichte der kanzössischen Literatur.

Rachbem in der politischen Geschichte Frankreichs seit 15 Jahren von keinem handgreistichen Kampse zu erzählen war, trat der berühmte Freiheitstamps des 29. Juli ein, und dies war schon eine Art von Compensation. Während der 15 Friedensjahre hatten sich die Varteien einen rastlosen Federzäumpf getiesert; jeht siehen sie so ziemlich vereint da, und dies ist eine eigentliche Compensation. In der Literargeschichte vollends wüthete der surchtdarste Streit während des kangen Rriedens; der romantische Apsel, den die kemüther entzünder vo. Stael, ins Land geworsen, hatte die Gemüther entzünder seit dem 29. Juli dagegen ist von der Konantis nicht mehr die Rede, und jener Apsel liegt ausgeborrt vor dem verzüngten Baume der Freiheit. Ein neuer Beweis für das Spstem des hrn. Azais.

Die beiben literarischen Parteien haben am 29. Juli eis nen ewigen Frieden geschlossen. Er tauert noch immer fort. Er verspricht sogar, noch lange zu dauern, denn er bietet für beibe Theile die größten Bortheile dar. Man halt den Friedenstractat geheim, und ich will ihn daher meinen Lesern mittheilen.

Im ersten Artitel bes Bertrags haben bie Romantiter für sich und ihre Rachsolger stillschweigend zugesagt, daß sie nichts mehr schreiben wollen. Es mögen noch so große Begebenheiten in der Welt vorgeben, welche den Dichter zum Gesange begeistern: die Komantiter haben es eben versprochen und scheiben nicht mehr. Die jungen Manner sind jest zum Theil auf Reisen; das Dunkelblau des italienischen himmels und der ergreissende Cesang in wiederhallenden romischen Kirchen, der gravitär

tifche Aublid fpanifcher Radur und Menfchen, und bie in Bergeleich zu Paris ibplifche Lebensart in unferm lieben Deutschap. land, alles Dies, sollte man glauben, mußte die reisenden Romantier zu einem seelenvollen Gedichte begeistern. Rein, sie haben es sich vorgenommen und versprochen, sie schreiben nichts mehr.

In ben beutschen Correspondenten, der aus den Btumen und dem Golde frangosischer Romantit honig und honoras schöpfte, ift nun freilich jener urste Artikel des so ewigen Tractates hochft bitter, und er tann fich nicht genng über bas eiferne Bettalter ber jehigen frangofifchen Literatur beklagen. Allein, für bie parifer Glaffiter ift unfer erfter Artitel gerabe recht, fo recht, bag fie teinen zweiten verlangten, und mit bem Merger ber Claffiter hat es ein Enbe. Diefelben brauchen nicht mehr wie früher Joup und Jap Bucher, gegen ihre Feinde gu fchreie ben, ohne Kaufer und Befer zu finden. Sie brauchen nicht mehr: wie Biennet einen Band Epiffein, eine Philippide und Saty-ren zu schreiben, blos um in die Afabemie zu kommen; man nimmt fie auch ohne bies auf, und ware ein Benjamin Con-ftant ihr Mitbewerber. Roch weniger brauchen fie jest eine Bittidrift an Rarl X. ju richten, um bie vorhanbenen unb gus funftigen romantifchen Dramen vom Theatre français verbram gen zu laffen, car tel est mon bon plaisir, unb, auf bas es geschehe malgre haro et cri de charte normande. Unb was brauchen fie außerbem nicht? Wer woingt fie von nun an, eine sogenannte Banbe ju bezahlen, die im Parterre, in Form eines Carre's, unterhalb bes Luftres fist und bort von ihrer Banbe Arbeit lebt? Lobenbe Beitungen ju ftiften, fich in Annoncen, gu 30 Sous die Beile, gu vertheibigen und fich bei allebem vom Publicum verfpotten gu laffen ? Riemanb, benn, mem Riemand Unrecht gibt, ber bat immer Recht.

erwähnt sein und lautet: Die Classifter sollen ihren nunmehrtigen Freunden die besten Stellen bei der Regierung überlassen, Dieser Artisel wurde mit ziemlicher Punklichteit ausgeführt. Bwei Anhänger der Bomantist wurden sogar Minister. Der eine, de. v. Broglie, ist mit einer Tochter der französischen Eris versmählt: der auserlesene Zirkel ausgeklärter Männer, die sich in den Sälen der Frau v. Stasi gedrängt und- meist weder deim Kaiser noch dei den Bourdonen Antichambre gemacht hatten, diese Männer und ihre jungen Freunde, sämmtlich Romantiker, gelangten mit einem Male zu hohen Ehren und waren zum Aussühren ihrer Theorien berusen; jest sollten sie handeln, schreiben dursten sie nicht mehr. Ihr. habt, sagten die Classister, das wir es nur gestehen, unter dem Kaiser das veställische Feier poslitischer Freiheit genährt; unter den constitutionnellen Königen, so lange sie es waren, kämpstet Ihr sür Eure sogenannte Freiheit der Eiteratur; empfangt Euern Eohn, die Bedingungen tennt Ihr schon. Und die Bomantiser ließen es sich nicht 2 Mal sagen. Sie warsen sich in die neue Bahn, mit eden der ungeregelsten Unadhängigkeit wie in die frühere. In der Eiteratur hatten sie, weder Aristoteles, noch Boileau, noch irgend eine Schule ans

Der zweite Artitel bes ewigen Friebens will aber auch

welche originelle Berfe geschrieben hatten, wurden Generalse cretaire, Divisionsches bei den Ministerien. Dr. Bitet, der so gestirriche Romane gedichtet hatte, ward Oderausseher der archie tettonischen Denkmaler. Dr. Fauriel hatte besser als trgend ein Anderer über neugriechische Poesse geschrieben und wurde das ber zum Professor des Provenzalischen ernannt. Dr. Girardin, der sich mit Politik beschicht hatte, wurde Lederr der Literatur, und Guizot, ein ausgezeichneter Gelehrter, wurde Minister —

ertennend, fich ihrer Inspiration überlaffen : in ber Politit folge

ten fie, ohne bie Schule burchzumachen, ihrem Inftinkt. Leute,

Da wurben seine Geschwifter Bei hof' auch große herrn.

Die Classifter athmeten auf. Sie konnten jest schreiben, allein schreiben; in der Roth kamen die Berteger wieder zu ihnen ins Daus, und sogar die Schauspielbirectoren. Bon "Dernant" war nicht mehr die Rede. Andrieur bagegen ließ seinen "Brutus" aufführen, und die Romantiker klatschen ironisch mit. Das alte Acpertoire feierte seine Wiederauserstehung, man tangte

<sup>\*)</sup> Bal. Rr. 290 b. Bl. f. 1880.

nicht mehr um die Baffle Macine's im Theatire français, und Joup durfte sich von Reuem ungehindert Boltaire II. nennen lassen. Rurz, alle Welt war zufrieden. Die Classifier konnten Ruckschritte machen, die Momantiker Fortschritte. Sie schritten so hurtig vorwärts, daß sich die alten Gegner wieder zu ärzern ansingen; da ergriff aber Wictor Hugo die Initiative, schrieb eine Ode, und der erfte Siege stellte den Frieden her. Schnell wurde der glorreiche Friede benust. Er waren noch einige Mairien und Präsecturen ledig; man deseste sie mit Romantikern. Der Kampf divergirender Elemente war vorüber, das Chass klarte sich aus, und die Abeilung war vollendet.

Gang fpåt, nachbem bie Aheifung långft gefchebn, Raht' ein Poet, er tam aus weiter Gern'...

Dr. F. Grille hatte unter ber Restauration eine Stelle bei ber Begierung bekleibet und baburch Zeit gewonnen, sich mit Poesie zu beschäftigen, und ba Poesie eine freie Aunst ist, so seite mam ihn ab. Als er nicht mehr im Staatsbienste war, sing er an, sich mit Politif zu beschäftigen, und damit er biese Arbeit nicht fortsege, gab man ihm seine Stelle wieber. Dr. Grille aber glaubte, man habe ihm bie politische Stelle wiebergegeben, damit er sich mit Politis abgebe, und wurde wiederabgeseht. Schaben macht klug; Dr. Grille legte sich auf Poesse, und man ber klummerte sich nicht mehr um ihn.

Er hatte sich ins Dorf l'Etang be Ret bei Marky zuruckgezogen: "Dort ist bie Landichaft tostlich. Ein kleines Thal, Sehols, eine auserwählte Bibliothet, eine angenehme und friedliche Gesellschaft, alles Dies war geeignet, den Seist unsers Exverwalters zu beschwichtigen, und er spielte nun die Rolle eines Philosophen". Die Musen besuchten ihn in l'Etang de Ret und versührten ihn bermaßen, daß er hauptstadt, Instellung und Politit vergaß. Da brach die Revolution aus, da erfolgte der Sieg, da theiste man sich in die Stellen, und als Erresike sich vom Freudenschrecken erholt hatte und als Stellenbewerber nach Paris gelangt war,

Ad)! ba war aberall nichts mehr gu feben, Und Alles hatte feinen herrn.

Schiller erzählt uns nicht, ob sich nach ber Theilung ber Erbe ber Dichter bamit begnügte, "im himmet" zu leben. Nach unsern heutigen Dichtern zu schließen, ist es nicht wahrscheinlich. Rach ber Revolution machten bie Meisten ihr Stäck; Hr. Erikleinlich. Rach ber Revolution machten bei Meisten ihr Stäck; Hr. Erikleinlich. Bach baber gesen bas Ministerium. "Dat es nur Stellen für Die, welche mit ihm in die Schule gegangen, mit ihm unter ben Abvokaten, auf dem Balle, in Iheater: und Salonscoterien gewesen simd? Darüber ließen sich ganze Seiten und schone Liraben schweiben". Pr. Grille kündigte also Tiraben an und hielt Bort. Es waren Romantiker in der Verwaltung, er schrieb also gegen die Romantiker, verletze den heiligen Wassenstillsstand; was soll daraus werden?

Die Romantiker bachten zwar, hr. Grille sei ber herzog von Nr..., und es verlohne fich nicht der Rühe, sich gegen ihn zu wehren. Diese Politik ist aber grupfbalfch. Wenn man den kleinen Feind gewähren läßt, so werden die großen kühner. Schon hat hr. Grille ein Manifest von 79 engegedruckten Seisten und in Alexandrinern gegen die Romantiker eriassen.

Das Manisest heißt: "Le jeune romantique, tableau satirique en 5 parties et en vers", und ist bei Levavasseur ersschienen. Es hat noch einen andern Aitel: "La dascule litteraire", allein, dies scheint nur eine Satyre gegen den. Levavasseur zu sein, der in seinen literarischen und politischen Amssichten, der Sewohnheit franzdischer Berleger zuwider, wie eine Schausel hinauf und herad schwantt, heute classische, morgen romantische Sachen drucken läßt, und vor der Revolution die Ultraschrift "Biographie impartiale des 221" herausgab, jest aber sehr liberale Schriften.

Das Abema des hrn. Grille ift folgendes. Zwei Freier, ber gite Classifer Derval und ber junge Romantiter Ostar

werben um bie vomantifche Nochter bes claffifchen frn. Dor-feuil, welcher fich fo enticheibet :

Virgile fut mon maître, Homère est mon héres, Et Derval, qui sur eux modèle ses travaux, Epousera ma fille..

Frau Dorfeuil bagegen halt es mit Dolar, um so mehr als bieser seurige Ingling zugleich für seinen Ruhm und für seine Borse bedacht ist:

Un poète, à présent, est un industriel Qui divise en éeux parts son active existence: L'une erre dans le vague avec toute licence, L'autre va terre à terre et mesure ses pas; L'une ranime l'autre, et ne l'égare pas.

Run schreibt Detar ein großes Drama, wird beklatsche, Derval gibt in seinem Terger alle Anspruche auf, und Dorfeuil refignirt sich, seine Aochter dem Romantiter Detar zu geben, wünscht aber zugleich dem Classicismus glucklichere Tage und fleht dem Dimmel an:

.. que mettant un terme à leurs plaintes funèbres, Faust, Obéron, Macbeth rentront dans les ténèbres! Das ganze Stud ift eine Satyre gegen ben siegreichen Romanticismus. Dr. Grille gibt gu, baß jener flegreich war, ift aber nicht bamit gufrieben. Er reigt feine Gegner gum Rampf, bas mit ber Baffenftillftanb aufhore; er macht ihnen leichtes Spiel,bamit fie ja antworten; allein, bie Romantiter thun es nicht. Der erfte Artifel lautet: fie follen nicht fcreiben. Dr. Grille geht weiter, er laft fich in Beitfcriften loben; ben Romantis tern gerathen bie Finger in Bewegung; allein, fie tennen ihre Gefahr und fcreiben nicht. Gs hanbelt fich um bie Butunft ber frangofifden Literatur; icon nehmen bie erzelaffifden Schrifs ten überhand, ichon vergift bas Publicum bie literarifden Reue rungen ber letten 15 Jahre, und bie Schriftfteller fcbreiten ges machlich ins vorige Sahrhunbert guruck; es hanbelt fich um ben ewigen Ruhm ber Romantifer; allein, fie benten an bie Gegens wart und haben es fich fest vorgenommen, fie foreiben nicht mebr.

#### Råge.

#### Segen fäge.

Bahrend eine Menge ber trefflichften, gebilbetften und in jeber hinficht um Ronig und Baterland verbienteften Spanier feit Jahren als Berbannte im Glenbe fcmachten, von allen lopalen Seelen und gemäßigten heuchlern mit Abicheu und Berachtung genannt ober ignorirt und jest in Frantreich, bas fie frei betraten, als Rriegsgefangene behanbelt werben, ift es nicht gang überfulfig, ju zeigen, wie anbere Denichen anbere Schicksale gehabt. Da ift 3. B. ber Banquier schen andere Schicksale gehabt. Da ist g. B. der Banquier Ag uabo in Paris, an bessen. Difch zu speisen sich jeber Diplomat und Minister zur Ehre rechnet, ber alle Bortheile und Genusse, ble bas Gelb gibt, und besonders die Berehrung aller lopalen Seelen im Ueberfluffe befiet; biefer Menfc ftellte fich mabrend bes spanischen Freiheitetrieges an bie Spige einer fur frangbiiches Gelb und auf Befehl bes Maricall Coult geworbenen Banbe und beging bie unerhorteften Greuel in Anbalusten gegen bie spanischen Patrioten, gegen Die, welche bem Konig Ferdinand und bem Baterlande treu geblieben waren. Spater ging er nach Paris und lebte vom Cigarren- und Beinflaschenhandel, bis bie burch bie beilige Alliang bewirkte Reftauration von 1828 auch ihn, wie fo viele Clenbe, gu Ehren brachte. Er wurde Banquier bes Konigs Ferbinand und erwarb fich burch bie bekannte und als officielle Betrigerei in ihrer Art einzige Speculation mit ber renta perpetua 40 Millionen und ift, wie so viele Andere, die früher ihr Baterland an die Franzosen verkauften, z. B. fein Delfershelfer und Pagliazo Minano, eine der hauptflügen der legitimen Regierung Ferdinande VII.

## literarische Unterhaltung.

Donnerstag.

Nr. 55. ---

24. Rebruar 1831.

## Die Musenalmanache für 1831.\*)

Es war eine schone jugenbliche Beit ber Poeffe in Deutschland, ale bie Dusenalmanache noch ein allgemeis nes Interesse veregten. Jeber, ber als Dichter etwas galt oben ju gelten strebte, beeifgrte sich, zu ben poetischen Gaben bes Jahres etwas beizutragen. Anerkamte Meifter stellten ihre Namen an die Spite biefer Sammlungen, und bie jungern Dichter wurden burch jene einges führt auf den Rampfplat, auf dem fie fich ben Lorber au erkampfen bofften. Go fanben fie fcon burch bie blobe Aufnahme ihrer Dichtungen Belohnung und Anreis nung für ihr Boftveben. Damals war bas poetifche Tas lent ein feltenes und geachtetes, weil es nicht Seber fich gutraute. Wie fo gang andere the es jest! Saft gibt es Riemand mehr, ber fich nicht fur einen Dichter bielte, Bogn jest Almanache? Wird man Bogothecken anlegen, wo Miles von Rachtigallen, Lerchen und Rangeienvogeln wimmelt? Der Gefang der Dichtervogel erschallt alle Tage so ununterbrochen und laut, bas man ibn ichon gar nicht mehr bemerkt. Rur, wenn er ploblich einmal aufhorte, wurde man aufmertfam werben auf Die Stille und fragen, was man gehort hat. Rein Wunder alfo, bağ bie Musenalmanache Lein Gika machen. Rach eis mem Beitraums von vielen Sahren find endlich 1830 amei folche erschienen; beibe haben jest bas zweite Lebensiahr beschritten und zeigen fich in neuer Blute; einer von ihnen (ber berliner) fcheint jeboch mit ben Dubfeligeeiten bes literarischen Lebens schwer ju tampfen, benn schon hat er feine garte Burgel einem anbern Berlage eingefenkt. Soll ein Musenalmanach in unfern Tagen fich über bem Strom erhalten, fo muß et alles Mittelmafige ftreng ausschließen, mit ben bebeutenbften Dichternamen prangen und nicht zu großen Umfang haben.

1. Der Musenalmanach für bas Jahr 1831, herausges geben von Amabeus Wenbe,

erfullt biese Bebingungen, wenn auch nicht vollkommen, boch in hohem Grabe. In seinem Inhaltwerzeichniß vermist man nur wenige ber jest als bedeutend geltenden Dichternamen, er ist reich an trefflichen Beitragen und enthalt bes Mittelmäßigen bagegen nach Berhältniß nur wenig; auch ift sein Umfang auf nicht volle 20 Bogen beschränkt. Schon baß Dichter wie Gothe, Tied und Uhland ihn mit ihren Beiträgen beschenkt haben, beweift, baß er ihrer Achtung und Forberung werth ift, und sein Inhalt bekundet dies noch mehr.

Bon Gothe findet man hier, außer einer Parabel, mehre vortreffliche Gnomen, von welchen folgende biefen

Bericht und unfern Lefer gu erfrifchen biene:

Willft Du Dir ein gut Leben zimmern, Wust um's Bergangne Dich nicht bekümmern; Und wäre Dir auch was verloren, Erweise Dich wie neu geboren.
Was jeder Asg will, sollst Du fragen; Was jeder Asg will, wird er sagen.
Wust Dich an eignem Ahun ergögen, Was Andre thun, das wirk Du schäen; Besonders keinen Menschen hassen,
Und das Urbrige Gott überlassen.

Wie der Dichtergreis mit frischem heitern Auge, mit immer noch jugendlicher Theilnahme Welt und Zeit des schaut, und wie die scharfe eigenthümliche Betrachtung ihm sogleich zum sinnigen Spruch wird, wohl geeignet, der jungern Mitwelt zu Trost und Lehre zu gereichen, ist wahrlich ein erfreusicher und belebender Anblick.

Aleck hat einige vorzüglich burch seine Stellung zum Theater veranlaste Gelegenheitsgedichte beigetragen Sie tragen sammtlich den diesem Dichter eignen tweisch-musikalischen Charakter, wie denn Tieck's sprische Gedichte überhaupt mehr einen nunskalischen als plastischen Eindruck bervorbringen. Man lauscht ihnen mit dem Bergnügen, mit dem man dem Rauschen des Wasserfalles, dem Flüstewedes Laubes, dem Naturgesang der Begel horcht. Gern läst man sich von dem Strom der Empfindungen durcherauschen und fühlt nicht das Bedürfniß, sich des Einzelwin klar bewust zu werden. Das aber auch das Lehtere ein Genuß sei, sühlt man wie dei einem tiesen musselischen Kunstwert erst bei wiederholtem Lesen.

Bel Uhland hingegen stellt sich Alles mehr als harmonisch geründetes einsandes Bild dar: der Sindruck ist plastisch. Er hat nur 3 Gedichte gespendet, die aber wahre Meisterstücke sind. Wornehmlich gehort "Tell's Lob" gewiß zu den besten Schöpfungen dieses tresslichen Dichters und ist eine Hauptzierde des Almanachs. Lei-

<sup>\*)</sup> Durch Abwesenheit bes Referenten ift biefer Bericht febr verspatet worben. D. Reb.

ber muß bie lodenbe Bersuchung, es, trof feiner Lange, mitsutheilen, ber Beschränkung bes Raumes weichen.

Bon Fr Rudert finden wir Rachbilbungen fans ftritifcher Liebesliebchen aus Amaru - Satatam ober Amaru's hundert Strophen, die hochft intereffant und lieblich find. Ihrem Inhalte nach gleichen biefe Dichtungen bem italienischen Dadrigal, burch Form und Benbung nahern fie fich bem griechischen Epigramm, baber benn auch ber Ueberfeger biefe lettere Form haufig gu feis ner Nachbilbung gewählt bat. Bei allen feinen Ueber= bichtungen morgenlandischer Originale icheint es bemfelben mehr barauf angutommen, fein Urbild nicht nur bem Sinne mach, fonbern auch in Musbrud und Farbung, in der Stellung und Berbinbung ber Borter, turg, in jeder feinsten Ruauce fo treu als moglich wiederzugeben, wes miger aber auf eine beutscher Sprachbilbung und beutschem Dichtungsgeifte entsprechende Reinheit ber Form. 3ch nehme nun meinerfeits hieran burchaus teinen Unftog, bie große gugfamteit ber beutschen Sprache gereicht mir vielmehr au immer neuer Freude, wenn ich die fremben, oft überraschenben poetischen Gestaltungen ber entfernteften Welthewohner in bem flaren Clement ber Muttersprache gleichsam urlebenbig abgespiegelt febe und immer wieber finde, baß fie ju feiner Bemegung, feiner Anstrengung ihren Dieuft verfagt. Es mare mir baher fogar noch lieber gemefen, wenn ber Dichter fich ber griechischen Diftichenform gar nicht bebient hatte, benn einestheils bringt biefe etwas Ungleichartiges in bie orientalifch = uppis gen Blumengewinde und paft auch nicht gu ben auf fanferitifche Beife funftlich gufammengefügten Bortfor= men, anderntheils bewegt fich auch ber Dichter nicht frei und leicht genug in diefen griechischen Rhothmen. In noch ftrengerer Unnaherung an bie Form und Beife ber Driginalbichtungen wurde ber Ginbruck biefer Rachbilbun= gen reiner und traftiger fein. Dies ift inbeffen mein gang individuelles Gefühl, und ich glaube, baß die Debes gabl ber Lefer fcwerlich barein einstimmen, fich vielmehr für befriedigter ertlaren murbe, wenn ber aus bem Sindie fchen gefchopfte Stoff in zwanglofer Geftaltung als vollenbetes und gerundetes beutsches Gebicht fich jum Genuffe barbote, wo bann aber freisich von feiner innerften Ratur gar Bieles hatte aufgeopfert werben muffen. Diefe burch Reuheit und frembartigen Reig fo intereffanten Dichtuns den tann ich nicht porubergeben, ohne bem Lefer einige Proben mitzutheilen.

Bweier auf bemfeiben Lager abwarts reblos schmollenber, Gegenseitig herzergebner, aber ernstehnen wollenber Gatten, wie die Blicke leise sich burch Augenwinkeistreifung Mischen, schwand ihr Groll unter fester Palsergreifung.

Ich weiß nicht, wann ber Freund fich zeigt und bringet liebe Worte vor, Db alle meine Glieber bann gum Auge werben ober Ohr.

Das Muge ber Liebenben.

Sehnsuchtsvoll, ba von fern er nabete — fiannend, betroffen, Als er ben Gruß ihr bot — rothlich vor Born, da den Arm Er um sie schlang — als ihr Rleib er umflammerte, wolfig von Braue — Alls er zu Fuß ihr verfibrt ftürzte, von Ahränen gefüllt, Warb es das Auge der Stolzen, o Wunder das scharfblickreiche, Weil es am Liebsten entbeckt eine verborgene Schuld.

"Aborin, was willft Du verbringen in traurenber Strenge bie Tage?

Faffe nut Muth! thu' ab Aren', und Beftanbigfeit las!"
So von der Freundin ermuntert, erwidert bie Schuchkerne leifes Wird mich nicht horen der Freund, welcher im herzen mix wohnt?

Mus bem erften ber mitgetheilten Beifpiele wirb mon erseben, welchen 3mang ber Dichter ber Sprache angulegen weiß, um bie concentrirte Rurge und Berfchrantung ber Driginalbichtung nachzubilben. In bem zweiten Beis spiele erscheint bagegen die Sprache in gwanglofer Schon= heit und doch vielleicht bem Originale nicht minder treu. 3m vierten ift ber feine, garte Gebante bes Driginals febr gludlich in die Korm bes griechischen Epigrammes gegoffen, im britten bagegen findet fich 3wana und Ungelentigteit, welche gerabe in biefer Form am wenigften erträglich ift. "Er um fie" ift feineswegs ein Dattolns. sondern ein Amphibrachps, ber fich hier besonbers schlecht macht. Die garte Reinheit und Tiefe, mit welcher wir Empfindungen und Berhaltniffe ber Liebe ausgebruck fine ben, zeigt uns Sinboffan auf einer Bilbungestufe, bie uns mit Nammer und Mitteib über feinen gegenwartigen Buftanb erfullen muß.

Derselbe Dichter, Ruckert, der seine Sprache mit saft tyrannischer Herrschaft zu den schwierigsten Bewegungen und Tonen zu zwingen weiß, wenn es ihm gile, durch ihr Organ die Melodien des Orients vor unserm Ohr ertonen zu lassen, läßt sie wie ein liebliches Kind im sorgloser Annuth vor uns spielen, wenn er sein Dicheterhetz in eignen Tonen ausschließt. Mehre sehr schone eigne Gedichte von ihm zieren diesen Almanach, unter welchen "Die sterbende Blume" (S. 177) besonders ausgezichnet ist. Bon dem zur Einführung der übersetzen "Hamasa" (einer altarabischen Boltsliedersammlung) verssätzen tresslichen Gedichte theile ich die Schlußverse hier mit. Nachdem der Dichter das Leben der Araber im schoften Idonsten Idonsten Interlich dargestellt, redet er diese seine geliebten Raturschne in solgenden Strophen an:

Ich hab' Euch bei ber Deerhe Und bei bem herb gesehn, Gelernt bis zur Geberbe Die Sprache zu verstehn, Bei Euern wilden Fehben, Bei Euern stolzen Reben, Bei Euerm suben Minnestehn,

Ich hab' in Euern Ahâlesn Die Brunnen all' erspürt, Und bin von Euern Fehlern Und Schwächen selbst gerührt; Run fehr' ich beim nach Rorben, Boch Brüber sind wir worden, Euch sei mein Feuer bort geschickt!

Wie Ihr als Tifchgenoffen Mich liebreich habt gespeift; Wie Ihr mir aufgeschloffen Eu'r herz und Euern Geif, \*\* 10.9

So will ich nun Ench laben.
Bu meinen Gaftgefichen, Wenn Ihr bie Ehre mir erweift!

Es ift mein Bolt, bas große, Das fendet taglich aus. Die Sohn' aus feinem Schoße, Bu fahren in fein Dans Die Bolten aller Jungen, Und wunderbar erklungen Ift da ein Weltgesprach beim Schmans.

O kommt im schlichten hembe Bum buntgemischten Mahl! Ihr follt, und seib Ihr frembe, Richt fremd hier sein gumal. Ich bring' Euch als die Meinen, So möget Ihr erscheinen Im beutschen Gastversammlungssal, (Der Besching folgt.)

Walter Scott's Geschichte von Schottland. Aus dem Engstschen von Friedr, Vogel. Erster Band in 2 Abtheilungen. Darmstadt, Leske. 1830. Gr. 12. 1 Thir. 8 Gr.

Wenn Walter Scott fich burch feine "Gefchichte Rapo-leone" einen etwas zweibeutigen Ruf als historiker erworben hat, fo mag ihn, gum Theil wenigstens, bie Schwierigfeit ber Aufgabe entfculbigen, in beren Cofung Allen ober auch nur Bielen zu genügen, in gegenwärtiger Beit noch faft umnöglich fceint. Bum zweiten Male erfcheint er vor bem Publicum als Diftorifer, indem er bie Gefchichte feines Baterlandes befchries ben bat, und zwar unter Bebingungen, welche ihm bies Gefchaft erleichterten und forberten. Seine Aufgabe war namith nur, eine allgemeine Stigge ber fcottifchen Gefchichte au entwerfen, weiche ale Theil bes gegenwärtig in England erscheinenten wif-fenschaftlichen encyklopabischen Werts sich an einen abnischen Abris ber englischen Geschichte von Madintofh \*) und ber itlanbischen von Ahomas Moore anschließen follte; es tam also nicht barauf an, neue auf die Quellen guradgebenbe Untersuchungen anguftellen, fonbern hauptfachlich nur ben Refultaten fruberer Forfdungen Dasjenige zu entnehmen, was einem Gebilbeten gu wiffen nothwendig ift und ihm zugleich Belehrung und Unterhaltung gewährt.

Gine biftorifche Darfteltung biefer Art ift nicht fcwer. wenn eine gulle bes mannichfachften Stoffes vorliegt, fie ift ets was fcwieriger, wenn ber Stoff burftig und einfbrmig ift, und bas gilt großentheils in Begiehung auf bie Gefchichte von Schottland, welches Anfangs buntle ober geringhaltige Jahrhunderte, bann meift aus gleichen Urfachen entfpringenbe, in febr ahnilder Beise sich entwickelnbe innere Unruhe und lang-wierige Kriege mit bem benachbarten England barbietet und enblich auf einer noch nicht hoben Stufe ber Entwickelung mit biefem Ronigreiche vereinigt wirb. Bei einer folchen Befchafs fenbeit tann guverlaffig nur burd vornehmliche Berudfichtigung ber bem Banbe eigenthumlichen innern Beftaltung, burch Burudfegung einer auch bebeutungelofe Ramen nicht verfchmabenben Bollfianbigfeit und burch verfürste und gebrangte Darfiel-lung gleichformiger Begebenheiten ber fraglichen Aufgabe genugt merben. Betrachten wir nach biefen Unfichten Scott's Arbeit, fo zeigen fich nicht unbebeutenbe Dangel. Bunachft befriedigt bie Darftellung ber Culturgefchichte nicht, indem fie weber mit ber auch unter ben vorhandenen Bebingungen moge lichen Bestimmtheit, noch von einem binlanglich vielfettigen Gefichtspunkt aus entworfen ift; namentlich, um nur Gines anguführen, ift bie in ihren Anfangen fo eigenthamliche Geftaltung

her Mottiffen Kings an undt, bendekatigt, obgleich es boch lebt mot algemein anerkannt ift, bas die Geschichte keines en ropalischen kanne, wenn die Eirchlichen Berdalmisse bestieben nicht erwogen werden. Ferner sinden sich, besonders in den frühern Zeiten, nicht wenige so unbedeutende Ramen, daß dies sehen in einer Mannen Darftellung selfen menn der Reuf. felben in einer fliggenartigen Darftellung, felbft wenn ber Berf. jelben in einer jeigenarigen Parsteuung, jewie wenn ver weres vorridmilich, schottliche Leser vor Augen gehabt hat, überstüssig erscheinen. Endlich ist die Geschichte der Ariege, namentlich her mit England geführten, mit einer Aufführlichkeit beschieden, welche das Publicum, für welches die Arbeit bestimmt ist, ermüden und langweisen muß, um so mehr als selbst diesenigen Kampse, bei welchen es die Behamptung politischer und nationaler Unabhängigkeit galt, nicht mit der Haltung und Erhebung dargestellt sind, welche ein solcher Gegenstand ersobert und dem Beschreiber salt ausbringt. Das Mas der Aussächtlichkeit kann aber haraus abgenommen werden, das der vorliegende 1. Band auf 540 Seiten die Geschichte Schottlands nur bis auf ben Lab Ziftabs IV. im Jahre 1618 herabführt. Wir schlie hen unfere Beurtheilung mit einer allgemeinen, auch burch Scott's Arbeit wiederum angeregten Bemertung über die Behandlungeweife ber ichottifchen Gefchichte. Schottland fleht aud mabrend ber gangen Beit feiner Geibftanbigteit in enger, forte bauernber Berbindung mit England; es perbante biefem faft feine gange Cultur, feine verbreitetere Sprace, feine innern pae litischen Einrichtungen, seine auswartigen Berhaltniffe bezieben fich faft insgesammt auf Dieses gand, selbst wenn fie fich nach bem Kestlande ausbehnen, und Kriege mit England bilben ind besondere einen haupttheil seiner Geschichte. Deshalb erscheint es als febr paffend, gugleich Wieberholungen verhindernd und richtiges Berfteben ber Begiehungen gwifden ben beiben benachs barten Banbern forbernb, wenn bie Gefchichte berfelben als eine Gesammtheit ausgefaßt und bargeftellt wird. Je leichter sich aber bieses Berfahren anwenden last, wenn es nicht auf durchgangig neue Forschung antommt, befto mehr muffen wir bedauern, daß man es nicht bei bem Unternehmen, welchem bie vorliegenbe Wefcichte Schottlanbs ihre Entftehung verbantt, und bei ante den Unternehmungen burdauführen verfucht bat.

Bittoria Sturbibe. Siftorisch = romantisches Gemalbe bes mericanischen Freiheitskrieges, von Wilhelm von Lubemann. 3 Theile. Zwiden, Schumann. 1830. 8. 3 Thir.

"Der Berf. bietet", bemerkt bas Borwort, "ber Lefewelt bier ein Bert bar, bas er nur ungern mit bem Ramen eines Romans bezeichnet feben mochte. Er felbft bat es ein biftos rifch : romantifches Gemalbe bes mericanifchen Freiheitetrieges genannt". Es fragt fich nun, ob or. v. Eubemann mehr oben weniger als einen Roman gegeben zu haben meint, ober ob er überhaupt ein Bebicht hat liefern wollen, benn bei einer Runft. gattung tann eigentlich nie von einem Debr ober Beniger bie Rebe fein, und ein Runftwert verbient bekanntlich nur biefen Ramen, wenn es fich felbft mit feinem Inhalt in einer volltome menen Ibentitat befindet. Dr. v. Bubemann ift ein gu gebilbeter Schriftfieller, ale bag wir annehmen tonnten, er verbinde mit bem Ramen Moman noch alte aberglaubische Borftellungen und halte benfelben gar fur ein geringes und verachtliches Webiet, auf bem nur bas Untraut ber gabritidriftfteller muchere, aber teine Doefie gebeibe. Um fo unbegreiflicher aber ift es, warum er fein Wert nur ungern mit bem Ramen eines Romans begeichnet haben mochte. Dat fr. v. Labemann vielleicht vor-nehm thun wollen? Dagu mare bier tein Grund vorhanden, benn bie von ihm gebrauchte Bezeichnung: "Diftorifcheromantie fches Gemalbe" ift bagegen eine fo ordinaire, bag une ein Schrifte fteller, ber fich mit etwas fo Larem und Unbestimmtem, als ein Sematbe im Ginne poetifcher Darftellung ift, begnugen fann, im Boraus mit feiner Runftbilbung verbachtig ericeint. Es

<sup>9</sup> Ueber bie beutsche Uebersetung bes Madintofbischen Werts ber richten wir nachftens. D. Reb.

gibt abet matichaffig beutyattige file titten burftellenben Bidfiet nichts Chrenvolleres und Bebeutenberes, worin er mehr fein Satene gefaen fonnte, sit thun, als einen guten Roman gu fchreiben.

bent geigen tounte, gut thun, als einen guten Roman gu fchreiben. Der Berf. hatte taum einen generichern und reichern Stoff wählen konnen als ben mericanischen Freiheitskrieg, ber besoni bers wegen feines überwiegend indivibuellen Intereffes, wegen ber einzelnen Gruppen, in benen er fich entwickelt und fortber wegt, wegen seines immerwährenben Jusammenhanges mit personilch hervorragenden Gestalten, welche die Ereignisse anregen, twegen feiner geobartig romantifchen Eocalität und enblich wegen feiner humanen Bebeutung für die Gefchichte ber Menfcheit ein ausgezeichneter Wegenftahb für ben Daufteller ift. Der Berf. hat feinen ergiebigen Stoff mit Gefchic und Gewandtheit bes nutt, obwol bas eigentlich poetifche Salent, bie productive Durchs bilbung bes Stoffes, nicht befonbere boch barin anguschlagen ift. Das Biftorifche war ibm, wie er felbft bemertt, bie Sauptfache, und es last sich nicht leugnen, bas er an basselbe ein nicht gewordt nicht gewardt bat, wie man es in bifforligen Romanen nur felten antrifft, obwol bas bekannte Wert von Buffamente fcon eine giemtich gebebnete Bufammenftellung ber Begebenheiten bes Bargertrieges barbot. Dauptfichlich war es thm jeboch, nach feinem eignen Geftanbnis im Bormorte, barum gir thun, bem Befer eine angenehme Unterhaltung gu gemahren, und er hat fich benu aller Bittel bebient, bie einem Romans bichter nur erlaubt fein burfen, indem et gu bem naturlichen Stoffintereffe, welches bie Gefchichte lieferte, noch mancherlei eigne Gestalten hinzuerfand. So find Bittoria Sturbibe, Die Schwefter bes mericanischen Freiheftshelben, und Don Luis be Binegas, welche Beibe fo bebeutend in bie Entwidelung bes bier anfchaulich gemachten Sangen eingreifen, von ber Erfindung bes Berfe., und icon beshalb fann bas Wert auf ben Charafter eines fixenghifterifchen Semalbes teinen Anfpruch machen, wie es auch überhaupt baburch, baf bie fammttichen, vielfach wech: feinben Greigniffe bes 14jahrigen Burgertrieges an bas Schickfal einer einzigen gamilie gefnupft finb, entschieben in bas Ges biet bes Romans tritt. Die meiften anbern Figuren bes Bor-Bergrundes find freilich biftorifch. Sturbibe felbft, ber verbannte und nach feiner ungludtichen Rudtehr erfchoffene Raifer Depicos, ift mit befonderer Borliebe gezeichnet und wird ale eine reine, liebenswurbige Geftalt auf bem bunteln, blutigen Grunde bingeftellt, wie fich auch gegen bie Reinheit feiner Gefinnung, bie fo wenig getrubt erfcheint, als es unter ben obwaltenben Berhaltniffen moglich war, taum ein 3weifel in ber Gefchichte wird begrunden laffen. Reben Iturbide treten auch bie Geftalten seiner Borganger im Freiheitstampfe, bie Guerillas : Anführer Morelos und hibalgo, in lebendig martirten Bilbern hervor. Die wunderbare Expedition bes Mina, die Figuren ber Guerrero, ber Guabelupe u. f. w. find intereffante Episoben, bie thre Wirtung nicht verfehlen. Far bie iconften und eigenthum-lichften Partien in ber Darftellung bes Berfs. mochten wir jes boch bie Schilberungen ber Localitat, ber ameritanifchen Ratur und Sitte halten, worin Gr. v. Eubemann fein ichon oftmale in biefer Binficht bewährtes Malent nicht felten in ber binbenbs ften gute zeigt. Der gange Roman tann als eine febr anfpredenbe und unterhaltenbe Becture empfohlen werben.

Einige Blide auf ben religiofen Zustand ber Bereinigten Staaten im Jahre 1830.

Daburch allein unterscheiben sich schon die Bereinigten Staaten wefentlich von den Ländern des alten Continents, daß dort die Kirche vollkommen getrennt ist von dem Staate. In Guropa glauben Tiave und Scepter sich gegenseitig stühen zu mussen, um besteden zu können; in Amerika bilden der Staatsbürger und der Glaubende Loblig getrennte Wessen; es gibt keine Staatsreligion und keinen bezahlten Cutus; die Regiezung beschöftigt sich nur mit den weltlichen, die Kirche nur mit den geistlichen Dingen, und bennoch werden in keinem Lande

weber Regierung noch Mirche fo genaftet wie bort. Dies ift jebenfalls ber ichlagenbfte Beweis gegen bas Reben, bas Thron und Attar fich wechfelfeitig halten muffen. Der religibse Geift hat im Laufe bes lesten Jahres wieber große Fortschritte auf bem amerikanischen Continent gemacht. Die Bibelgefellschaft ift in ihrer Birtfamteit außerft thatig gewefen; ungerechnet einer Menge Unterabtheilungen, bat fie bermalen 657 Bulfege» fellschaften; die Ginnahme betrug 143,184 Doff., Die Ausgabe 147,081. Ueber 200,000 Bibeln unb Reue Teftamente wurden verthaitt. Die Mifitonsgefellichaften, geleitet von ben verschiedenen einzelnen Setten, waren nicht minder thatig. Auch hier fielen die Einnahmen febr bebeutend aus; auch hier gefchab gum Beften ber Menfcheit Bieles, und befonbers ruhmlich zeigs ten fich hierin bie Gefellschaft ber Diffionnaire fur bas Innere bes ganbes, b. h. fur bie Wirkfamteit unter ben Ureinwohnern. Bon ben Aractatengefellschaften (630 an ber Bahl) laft fic bas Gleiche fagen. Es find eine ungeheuere Menge von Schrifs ten von ihnen vertheilt worben, und ein großer Theil waren wahrhaft nühliche und nicht blos, wie leiber die meiften ber in andern Eandern von folden Bereinen ausgegebenen, folde, bie bios auf eine mußige myftische Gefühlsspielerei hinaustaufen. Bur Beforberung ber Sonntagefeier, ber Sittlichfeit, ber Das Bigkeit, ber nuglichen Renntniffe zc. eriftiren in jenem Conbe eine große Bahl freier Bereine, beren Birtfamteit burch Ber mehrung der Mitalieder zc. von Jahr zu Jahr steigt und von demen viele bereits Welege ihrer großen Rubbarkeit durch die Shat gaden, mahrend alle schon durch ihre Errichtung ein an-erkennungswerthes Zeichen des guten und zugleich praktischen Sinnes der Rorbamerifaner geben. Befonders wohlthatig hat sich bas Wirken: ber Gesellschaft ber Freunde ber Mäßigkeit er wiesen. Reigung ju ftarten Getranten geborte gu ben Daupte laftern bes Boltes in ben Berein. Staaten, und welche Quelle anderer Bafter und bes Glenbe biefer Dang ift, betarf wol taum einer Ermabnung. Es war baber ein wirflich fegensvoller Gto bante, burch einen Berein achtbarer Manner biefem Uebel 30 ftenern, feine Beiterverbreitung ju verhindern und feine Quat-len gu verftopfen, und bie fchnelle Ausbreitung, welche ber Berein durch alle Provingen der Union Jand, und die Große Deffen, was er bewirkte, zeigen, wie es nur eines Anstopes bedurfte, um ben beffern Geift in ber Ration ju werten. Die Rlagen ber Branntweinbrenner in fast allen Orten ber Berein. Staaten über verminberten Abfat; bie Klagen europäischer Sanbeitbaufer, von benen manche, namentith aus frangofifchen hafen, fonft jahrlich mehre taufend Orhoft Branntwein nach Amerita abfesten; ber Mem bie Berminberung ber fonft in ben meiften ameritanifchen Stabten bis jur Ungebuhr gehauften Arinthaus fer und Kneipen beweifen mehr als Alles, wie traftig bereits biefer Berein bem Uebel entgegenwirtte, und nicht unerwahnt mag fein, baf im Jahre 1830 über 50 Detachements ber gandmilizen unaufgefobert bie bffentliche Erflarung ablegten, bent Genuß gebraunter Baffer entweber ganglich zu entsagen ober ihn auf sehr kleine Portionen zu beschränken. Das übrigens bas Uebel, gegen welches biefer Berein kampft, in ben lesten Sahren baber zu einer surchtbaren She in ben Berein. Gtaas ten gestiegen war, geht daraus hervor, daß, nach genauen Berechnungen, im Durchschnitt sahrlich auf jeden Kopf (Beie ber und Kinder mit eingerechnet) bis 5 Gallons Brannts wein kam, daß sich zu gleicher Zeit die Zahl der Bettser und Armen sak vervierkachte; daß jahrlich über 80,000 Mens fchen blos burch bie Wirtung bes Truntes in ein zu frühes Grab fanten, und bas in mehren Stabten immer unter 4 Ber-brechen, bie begangen wurden, 5 als aus bem Ernnt entftanben fich zeigten. Diefer abscheuliche Buftanb ber Dinge bat nun. wie gefagt, feit Errichtung jener Gefellichaft auf bas exfreue lichfte ju andern fich begonnen, fobaf man bei weiterm Erfolge hoffen barf, nach und nach jenes wahre Canbesubei ganglich verschwinden ju feben.

## literarische Unterhaltung.

Freitag,

Nr. 56. —

25. Rebruar 1831.

Die Musenalmanache für 1831. Erster Artifel.
(Beschlus aus Nr. 55.)

Unter ben bekanntern Dichtern ift zunächst Abalbert von Chamiffo ju ruhmen. Die Gebichte, mit benen er biefen Almanach beschenet hat, gehoren zu den besten im Buche und zu ben beften des Berfe. "Frauenliebe und Leben" ift ein toftliches Lieberidnut, fo gart als tief, fo naturwahr als tunftreich. Die schonften Glemente bes weiblichen Lebens find in ihrer gangen ibealen Allgemeinbeit aufgefaßt und boch in individueller Geftaltung in bes ftimmten icharfen Bugen trefflich wiebergegeben; bas Gange in febr gefälliger, anmuthiger form. Diefe Gedichte burften Lieblingslieber ber Frauenwelt werben, befonders wenn ihnen bas verbiente Glud gu Theil wurde, gute Melobien ju Begleitern ju finden. In einer burchaus andern, nicht minder trefflichen Weise ift "Das Morde thal" gebichtet. Die wilbe, großartige Natur bes ameris fanischen Buftensohnes in ihrem fraftigen Gegensat gegen bie Hügelnbe Gefinming bes Pfleglings europaifcher Bilbung tritt mit ihrer schaudererregenden Gewalt her por und erhalt bas Gemuth von Anfang bis zu Enbe in ergreifender Spannung. Man mochte fagen, bag bies Gebicht ben Sinn bes Lefers ebenfo riefenfest pact wie ber Arm bes Wilben vom Ontario ben nachtlichwandern= ben Europäer, ber fich als feine Beute fcon verloren gibt. Dies ift bie Poefie ber naturfraft. Der prachtige Terzinenstrom, in bem bas Gange fich ergleßt, gibt bem Bilbe, mahrend feine Geftalten fich in ber gewaltsamften Bewegung zeigen, Die tieffte epische Rube, wodurch bie machtige Wirtung vollendet wirb. In Sinficht ber wirts famen Darftellung einfacher, naturmenschlicher Buftanbe fteben biefes und einige ahnliche Gebichte bes Berfs. als unubertroffene Mufter ba.

Bon Hoffmann v. Fallersleben findet sich ein wackeres, muthwilliges "Arinklied". In den Gedichten von Justinus Kerner sucht eine zurwehmuthige Gemuthsestimmung durch kunstlosinnigen Ausdruck einen Anklang in dem Herzen des Lesers und hat ihn in dem meinigen gefunden. Auf die lobenswerthen Gedichte von E. Langsehr aufmerksam zu machen ist um so mehr Psticht, als dieser Dichtermame noch weniger bekannt ist. Es sind ihrer 3, von welchen besonders "Des Ahnherrn Ers

wachen" einen gludlichen Gebanten murbig und forgfaltig ausführt. Auch barum ist mir basselbe lieb, weil bie vergangene Große ber ritterlichen Borgeit bier nicht in ber mobischwiberlichen Manier einiger ritterthumlichen Dichter von heute bewinfelt, sondern, wie es unferm, bem burgers lichen Beitalter einzig gebührt und ziemt, als ber Reim eines großern, geistigglucklichern Lebens gepriefen wird. Durch biefe Beziehung bahnt mir baffelbe ben Weg zu einem Gebichte von Guftav Schwab. Es ift bies ein Gesprach, gehalten im Jahre 2031. Der blinde Greis, von seinem Urentel in bie Sommerluft hinausgeführt, fragt, ob ber Wald grun, ob ber wildgeschwollene Strom fich schlängelnd burch bas Thal brange. Statt bes Balbes machsen Ruben, statt bes Kluffes schleicht ein Ranal. - Aber Ruberschlag, schwellende Segel, lachende Schiffer werden boch barauf fein? - Mit nichten! Das rauchenbe Dampfichiff hat jedes andere neben fich verbrangt. - Und auf der Landstraße, bort man nicht Rossestrab? — Der Knabe fah nimmer ein Pferb. Der Dampfwagen macht so eble Thiere überflussig. — Auf ber Weibe keine Rube? - Die liegen weichgelagert im Stall; ba werben fie fett. - Und die tropig aufstrebende Ruine mit dem Giesbach? — Da steht bie Fabrik mit bem schonen rothen Biegelbach; ber Bach flieft in holzerner Rinne und fpult bas blaue Garn. — Sist ber Storch noch auf bes Thurmes fpigem Dach? - Da fteht bas Bethaus breit und flach. — Und die Tone ber Glocke? — Der Schallstab ruft gellend zur Undacht. — Das ift zu viel. Der Greis will in fein Saus gurud. Run aber erschaut fein inne res Auge die Pracht und Fulle feiner Jugendzeit. Bets gangenheit wird ihm gur Gegenwart. Die lette Begeie sterung rafft ihn babin. Er geht in bie Sutte jurud jum ewigen Schlaf und Traum. Man fieht, wie es bem Dichter gelingt, felbft unfere für tahl verschriene Gegene wart als schone große Vorzeit in die Poesie ber Bukunft einzureihen. Gebuld, Gebuld! Much unfere Grofe wird einst toloffal bafteben in einer mitroftopischen Kolgezeit. Wie viele unserer Pigmaenentel wird fie einst als Ries fenzelt vor jedem Unwetter schuben, die unermefliche Ramafche, bie ben Fuß eines heutigen Dustetiers bedect! Welche kunftliche Daschinerien werben bazu gehören, um diese Welt von Leinwand und ginnernen Andpfen fortzu-Schaffen! Dann weint und flagt um eure Borgeit, ihr

Poetlein ber Rachwelt! - 3wei andere Gebichte von Guftav Schwab: "Raifer Beinrichs Waffenweihe" und "Der Dichter und die Fremden" find ihres Meifters wurdig.

Anaftafius Grun, ber fich burch einige gludliche poetische Bersuche schon einen guten Ramen erworben, hat auch zu biesem Almanach ein Gebicht beigetragen. Der bemfelben jum Grunde liegende Gebante ift ichon, in ber Ausführung aber viel weitlaufiger als nothig ent midelt. Ein gutes Gebicht gestattet teinen Auszug; ber Lefer foll aber urtheilen, ob bem folgenden Musjug aus bem erwähnten Gebichte zur vollständigen Ausführung noch etwas fehlt.

Der legte Dicter.

Mann werbet ibr Poeten Des Singens einmal mub'? Bann enblich ausgefungen Ift's alte em'ge Lieb?

So lang bie Racht ben Mether Mit Sternenfaat befa't, und noch Gin Menich bie Buge Der golbnen Schrift verftebt;

So lang noch Benge granen und Rofenlauben blubn ; Co lang noch Mugen lachein Und bell vor Freude fprubn;

So lang noch Gräber trauern und bie Eppreffen bran, So lang Gin Auge weinen, Ein Berg noch brechen tann:

So lange wallt auf Erben Die Gottin Poefie, und mit ihr wandelt jubelnb Wem fie bie Beibe lieb.

Und fingend einft und jubelnb Durche alte Erbenbaus Bieht als ber legte Dichter Der leste Menfc binaus.

Ein strenger Splitterrichter burfte, wenn er auch bie trauernden Graber und die beiben harten Elifionen im 2. und 4. Berfe ber 1. Strophe als poetische Licenzen vorüberließe, boch vielleicht von diesen 6 Strophen wol noch ein Paar zu einer verschmolzen munschen. Das Gebicht hat aber 14 Stro: phen und wenn unter ben 8 hier weggebliebenen sich auch eis nige recht schone finden, so bulbet die Gottin Poefie boch auch bes Guten nicht zu viel, oder vielmehr, was ihr zu viel ift, tann nicht gut fein, und wenn es bas Befte ware.

Rachbem nun von ben bedeutenbern Gebichten bieses Ulmanachs so ausführlich gesprochen worden ist, als es ihr Werth und die Wichtigkeit diefes ber Aufmerkfam= teit fo wurdigen poetischen Sahrbuchleins erfoberte, mag bie Reihe ber übrigen befanntern Mitarbeiter unter fluch: tiger Erwähnung an ben Leser vorübergeben, ba bie Enge bes Ra.- ies zum Schluffe brangt.

E. M. Arnbt. Gute, fernhafte Gefinnung und richtiger Blick. Mehr Leidenschaft als Rraft. thumlichkeit genug, aber zu wenig Renheit. Das befte ift: "An die von Beiland", S. 96.

Rarl Egon Chert. Freie, reine Dichternatur in ungezwungener Ergiegung. Sochft gewandt in ber Form,

konnte fich jeboch etwas mehr concentriren. "Der Mhos. nealeticher" fpricht tiefer an als bas Gebicht "Im Rhein bei Bafel".

R. Maner. Seine frifchen, lieblich bellen Gebichte verbienen freudige Erwähnung. Ich mochte fie Balblieber nennen, weil fie die Empfindungen, Die einen reinen, Eraftia simnigen Wanberer im frischen buftigen Walbgebirge burchathmen, in einfachen Naturtonen reizend wiedergeben. El= nes ber fleinern jur Probe mitzutheilen, muß mir boch noch erlaubt fein.

#### Balbfrieben.

Im Kreis von Balb unb Binfen, Bebedt mit Bafferlinfen, Bie ruht ber fleine Gee! Bu ben geheimften Stellen, Umgautelt von Libellen, Aritt bier ein babenb Reb.

D fei nicht ichen und bibbe! Bei mir ift teine Rebe Bon Jagb, Berlegung, Tob; Mir thut ber Balbesfrieben, Den Gott auch Dir befchieben, Ja felber einzig Roth.

2. Schefer. Sein "Abschieb von Griechenlanb" ift ein Gebicht in wohlklingenben Stanzen, in welchem er über das schone Land, von bem ber alte hohe Geift ges wichen ift, in ftiller Wehmuth feinen fcheibenben Blid gleiten läßt.

Graf von Platen. Bollenbet Schone, antife Form. Der Gebanke ebel, aber felten originell. Diefer Dichter weiß, wie man bichten muß, und kann es bennoch nicht. Er hat das Wie, aber es fehlt ihm das Was. "Afchermittwoch" verbient ben Preis von feinen übrigen Beis tragen.

A. B. von Schlegel. Schone Stanzen ju Gothe's Geburtefeier.

2B. Waiblinger. Gin wortreicher Dichter, ber fich meift in poetischen Rebensarten und Reminiscengen hin und her bewegt. In diesem seinem Charafter finden fich hier 7 schlecht verfisirite Gebichte in elegischem Spiz. benmaße, die er "Sicilianische Lieber" nennt. Beffer iff fein "Abschied von Sicilien", ber in wohlklingenben Stangen einige schöne, wenn auch nicht eben neue Bilber und Gebanten zusammenreiht.

3. C. Freih. v. Beblit. 3wei Nomangen, von Des nen eine, "Die Mutter", das Gefühl milb umb wohlthuend anspricht, die andere "Der Ritter und bie Daste" aber

falt läßt.

Absichtlich ift in biefem Berichte Alles, was bem . Wendt'schen Almanach einen Werth gibt, mit Genauig= keit berührt worben, um ben Lefer auf ben Reichthum: beffelben aufmerkfam zu machen. Des Unbebeutenben, mas Fallstaff "Futter für Pulver" nennen wurde, ist auch bem Raume nach nur wenig barin vorhanden, und so ist benn biefer verbienstvollen, ber Forberung und Erhaltung echter Poeffe fo zuträglichen Unternehmung eine lange Forte bauer wol zu wunschen.

Die Berlagshandlung hat ben Almanach mit Lube.

wig Lied's willommenem Conterfei ausgestattet und überhaupt bem geistvollen Buchlein einen zierlichen typographischen Körper gegeben, von welchem man kaum glauben sollte, baß Reimer'sche Druderschwärze auf seinen Blättern ruht.

Politische Dekonomie ober Grundsase ber Wiffenschaft ber Reichthumer. Bon Joseph Droz. In beutscher Uebersehung herausgegeben mit einem Borworte von Keller. Berlin, Dummler. 1830. 8. 1 Thir. 8 Gr.

Das Driginalwert vorliegenber Ueberfesung wurde in Frantreich mit allgemeinem Beifall aufgenommen, und ben Lefern ber ",Revue encyclopedique i mirb erinnerlich fein, wie im 42. Banbe, Juni 1829, Diefer frangofifchen Beitfdrift, Die "Ronomie politique ou principes de la science des riches-sen" von Joseph Drog, welche in bemfelben Jahre erft erschienen war, von Rast Renouard in fo vieler Beziehung, namentlich auch wegen ihrer reigvollen Rlarbeit und wegen bes gro-Ben Berbienftes ber Ordnung und logischen Aufeinanderfolge ber Ibeen, gerühmt murbe. 3mar ermannte ber Beurtheiter gugleich tabelnb eine allgu gefchmuctte Ausführlichkeit einzelner Theile; und es ift nicht zu leugnen, bag bas Lob ber logischen Darftellung, von einem Frangofen ausgesprochen, einen Deutschen noch nicht zu außerorbentlichen Erwartungen veranlast, ber Tabel einer zu eleganten und blubenden Darftellung hingegen, ben ein Frangofe ausspricht, ben Deutschen leicht jene frangofische Gigenichaft ber galanten Oberflächlichfeit befürchten lägt, bie ein darafteriftifches Unterscheibungszeichen ber frangofischen Literatur im Bergleich mit ber beutschen ausmacht. Richtsbeftowenis ger zeigt eine Prafung bes Wertes felbft febr balb, bag ihm allerbings bas Lob ber gefälligen Klarheit und ber ftreng logi-fchen Behanblung bes Stoffes in ausgezeichnetem Grabe gutommt, und bag ber Tabel ber allgu gefchmudten Ausführung einzelner Theile nicht eben von großem Belang ift, obicon bier und ba vielleicht ein wenig Rhetorit hatte gestrichen werben tonnen, ohne ber Sache ju fcaben.

Diefelbe Ueberzeugung gewann auch ber Berausgeber por liegender beutscher Ueberfehung, als er bie Schrift genauer finbirte. Und ba ihm fchien, als werbe bie Luce eines in fich abgeschloffenen Spitems ber Rationaldtonomie für Anfanger in biefer Biffenicaft, welche bas Wert in ber Urfchrift ausfüllen follte, auch in Deutschland empfunden , fo entschos er fich, basfelbe in einer beutschen Ueberfegung auch ber vaterlanbischen &iteratur queigengumachen. Bir find ibm bafur in ber That allen Dant foulbig; benn obicon wir an ben trefflichen Sp ftemen von Storch, Buchanan, Rau, v. Goben, 206, Lips u. A. nicht Geringes befigen, fo ift boch burchaus noch nicht ein Bert vorhanden, bas ben Sironen in ber Boltewirthfchaftelehre einen fo lichtvollen und fichern Pfab in bas Innerffe biefer erhabes nen Biffenschaft ebnete, wie bies Wert von Drog. Dabei bat es bas große Berbienft, mit einer mahren Meifterhand in bie großen, voluminbfen Beerwelten ber unfterblichen Begrunber und Fortpflanger biefer Biffenschaft einzuführen, ohne bag man es bemertt, mit welchen Stubien bie Befanntichaft mit biefen Sbeen auf einem anbern Bege batte errungen werben muffen, In biefer hinficht ift bas Drog'iche Bert auch fur bie Danner vom gach ein wahrer Schab, welches benn auch ber geift-reiche Berfaffer felbst in feiner Borrebe mit bescheibener hoffnung ausspricht. Bir muffen in biefer Beziehung auch bem Berausgeber volltommen beiftimmen, wenn er G. vi feines Borwortes fagt: "Es tommt mit biefem Buchlein gunachft auf ben Berfuch an, ob nicht für bie Glaffe ber Gefcaftemanner, bie nach banbereichen, ebensowol in bie Breite als in bie Tiefe gebenben wiffenschaftlichen Werten in ber Regel nicht febr lu ftern ift, burch eine leichtere, bialettifch gewinnenbe Darftellung hinlangliche Borbereitung und zugleich Anreig zum grünblichen

Studium der fast schon verschollenen, und gleichwol an elassische Und Külle des Geistes noch unidertroffenen Untersuchnisgen Sinhe und Külle des Geistes noch unidertroffenen Untersuchnisgen Smith's zu gewähren sei. Wer einmal von diesem Baume der Erkentnis sein unpassends Bild an dieser Stelle!] gekorket, wird nicht leicht dann auch die Werke eines Sap, Sismondi, Storch, Starbeck, Malthus, Micardo, Mill, Buchanan, M'Gulloch, Seniox, Hufeland, Kohn, Soden, Rau und Anderer außer Anspruch lassen". Wir haben die Uederzeugung, das dieser Bersuch durch das Wesesen des Buches selbst schon a priori gelungen sei. Denn wer sollte durch eine ebenso reiche Kenntznis als edle Begeisterung für wahre humanität, wahre Freiheit und wohres Menschengläck nicht angereigt werden zum Fortsscheiten auf gleicher Bahn?

Das Syftem bes Berfe. ift, infofern man ihm eine Richtung nach einer einzelnen Seite bin beimeffen fann, bas gelanterte Industriespftem, von welchem aus er jugleich bie wiche tiaften geschichtlichen Momente ber Staatswirthfchaft beurtheilt. Wie edeln Sinnes berselbe sei, wird man schon aus folgenden ersten besten Bruchstüden bes Buches ersehen. "Go lange Dr. hustisson im englischen Ministerium war", sagt ber Verf. in der Borrede, "boten die Gigungen des Parlaments ein großes Intereffe bar: bie Abbantung biefes ausgezeichneten Mannes ift ein allgemeines Erabfal". "Weit entfernt (lieft man ferner in ber Schrift), jemals bie Befchaftigungen bes Geiftes, welche teine Reichthumer erzeugen, geringgufchagen, follte man viel mehr bie Arbeiter, beren Biel ein materielles ift, erheben burch Bugefellung Anderer, die eine gludliche Ausbildung der sittlichen Anlagen vorausseten". "Die politische Dekonomie, recht ver ftanden, wird allzeit die Bulfsgenossin der Moral. Last uns die Reichthumer nicht als Bweck ansehen; sie sind nur ein Mits tel. Ihre Bichtigfeit ergibt fich aus bem Bermogen, bas fie verleihen, Befchwerlichkeiten gu befeitigen; und bie merthpolle ften find biejenigen, welche ber größten Ungabl Menfchen gum Boblergeben gereichen". "Colbert's Rame verbectte por ben Augen vieler Personen lange Beit bie Manget ber frangoffichen Reglemente, Doch wollen wir biefen großen Mann nicht leicht finnig befchulbigen. Bir tonnen nicht wie er aberfeben an. welcher Lage er Frankreich fand und über welche Bulfemittel er verfügen tonnte, um ben Gewerbfleiß gu beben; boch, was fag' ich, erft hervorgurufen, benn eigentlich hatten mir nur plumpe gabriten". "Die Grunblage eines guten Finangfoftems tann nur in ber Berminderung ber Ausgaben befteben". "Stewart meint, man muffe ben Armen bas Deirathen verbieten. Diefe Ansicht ift emporend; sie verlest Rechte, welche aus bem Bafein selbst fließen. Die Gefellschaft wurde burch die Lafter, beren großere Berbreitung fie veranlaßte, am meiften beftraft werben; fie murbe rechtmäßige Rinber gegen eine größere Am zahl von Kindern der Luft austaufchen. Die Gewaltthatigkeit ift eine schiechte Rathgeberin; bie Weisheit muß fanstere und wirtsamere Mittel haben, bas Gute zu erzieten". Wir enthalbten uns fernerer Anführungen, ba in ber That die gange Schrift bon bem ebelften Beifte burchbrungen ift.

Die Eintheilung bes Sanzen ist, wie schon bemerkt wurde, ungemein klar und einsach. Bier Bücher umfassen ben gesammeten. Stoff ber Darskellung. Das erste Buch handelt "Kon der Bildung der Reichthumer". "Iwerd der politischen Dekonomie, Reichthumer, Rühlickseit, Werth und Preis, Production, Arbeit, Sparsambeit und Capitalien" sind die Segenstände der Easpitel dieses Buches. Das zweite Buch spricht gemeinsam "Bon der Bildung und der Verthellung der Reichthumer". Die einzelnen Capitale dieses Buches handen von der "Wichtigkeit der Verthellung der Reichthumer", von der Verthellung der Keichthumer, von dem Eigenstum, von der Abeitung der Freichthumer, von dem Eigenstum, von der Abeitung der Srundbessäungen, von der Gewerbefreiseit, von den Seseheriebe" vorschreiben, und von denen, "welche die Sitz der Waaren bestimmen" (welche beibe gänzlich gemisbilligt werden), "Bon den verschiedemen Artem des Handels, von den Bällen, von den Kadaze, von den Papiecen, welche die Künze ersehen, von den nothwendigen Ausmunterungen für den Gewerdesich". Das

beitte Buch rebet ausschließlich "Bon ber Bertheilung ber Reichthmer". hier wird in 6 Capiteln die Lehre "Bom Einkommen, von ber Grundrente, von der Rente des Geldes, von den Gewinnsten und dem Lohne, von den Naschinen und von der Bevölkerung" abzehandelt. Das vierte Buch endlich stellt die Grundsche "Bon der Berzehrung der Reichthumer" dar, und bessen 4 Capitel sprechen "Bon der Kerwendung des Einkommens, von der Besteurung, von den Anleihen und von dem Misbraude, de, den man von der politischen Dekonomie machen kann".

Die Borrebe bes Berfe. enthalt fehr schabare und werths volle Betrachtungen über bie Literatur ber von ihm bargestellten Wissenschaft. Aus bem Borworte bes herausgebers ber beutschen Webertragung konnen wir nicht umbin, einen Seitenblick auszuber ben, auf: "den langweiligen Chorus jener rebseligen Begriffsplinfel, welche von ben Lehrstühlen der sich selbst zu ben Metallen (ad flava motalla) verurtheilenben Weltweisheit herab die Wirklicksteit anbeten, wie sie benn zu allen Zeiten, das Vernünstige aus dem Etende bes Bestehenden herauszusinden, zu der würdigen Ausgabe gemacht haben, ihres eignen Preises werth zu sein".

Es fei am Schlusse noch bemerkt, das ber herausgeber nicht selbst die Uebersehung ausgearbeitet, sondern (wahrscheinlich wegen überhäufter Staatsgeschäfte) durch einen Dritten bat besorgen lassen. Doch revidirte er dieselbe genau, und sie ist auch im Ganzen ebenso correct als geschmackvoll.

Die Archiche Archdologie, bargestellt von F. H. Rheins walb. Mit 2 lithographirten Tafeln. Berlin, Enslin. 1830. Gr. 8. 3 Thir. 12 Gr.

neber biefen 3weig ber hiftorifchen Biffenfchaft befitt bie neuere Beit 2 große Berte, bas eine in romifchem Geifte abges fast von Binterim, bas andere mit protestantischer Kritit bes banbelt von Augusti. Auch hat Lesterer ein "Lehrbuch ber frechlichen Alterthamer" bearbeitet. Man findet aber in diesen fammtlichen Schriften, was man von Gelehrten, die fich gern bie Dube nehmen, in einem Bufte von gefchichtlichen Quellen und Documenten fich langfam gu bewegen und bem Troctenften einen eifernen Bleif gu wibmen, immer auch foon gu erwarten pflegt, bei bem Reichthum geschichtlicher Kenntnis und bei ber Schärfe antiquarischer Krilit einen Mangel an Geschmad und Darftellungsgabe. Wenn bagegen ber Schriftsteller, aus beffen Feber bie vorliegenbe kirchliche Archaologie gefloffen ift, vielleicht weniger eigne umfaffenbe Stubien gemacht bat, nicht gerade von eigenthumlicher Forfchung auf bem Boben bes driftlichen Alterthums mertwarbiges Beugniß ablegt, vielmehr ben Resultaten fruberer Untersuchungen, 3. B. feines Meiftere Reanber, Giefeler's, Augusti's, fich anschließt, fo gebuhrt ibm ber Ruhm einer ichonen Anordnung bes Bangen, einer lichtvole len Darftellung bes Gingelnen. In einer überfichtlichen Gins leitung entwickelt er vorerft bie Archaologie ber firchlichen Ges fellschaftsverfaffung, sobann bie bes Gultus und bie ber firchliden Sitte. Anstatt gehaufter Citate führt er in ben Anmer-Bungen bie wichtigften Beweisftellen wortlich in ber Urfprache auf. Das er manche archaologifche Streitfrage unentichieben babinftellt, macht feiner Achtung vor ber Bahrbeit Chre. Mochten es ihm hierin alle jungern hiftorifer gleichthun, bie ben Lefer fo gern mit eignen unbegrundeten Onpothefen übers fchatten!

Wie billigen es, daß der Berf. unter die Materien, die sonft ungehörig in die kirchliche Archäologie eingemischt werden, namentlich die Geschichte des Märtyrer: und Mönchtbums sowie die kirchliche Geographie rechnet. Er schließt ferner die christische Aunstzeschichte davon aus und hat nur in einem Andange eine Archäologie der christischen Bildwerke und Sinnbilder gegeben. Wir begreisen jedoch nicht, warum? Es hat war in den S ersten christischen Jahrhunderten keine Wilder in

ben religibsen Bersammlungshäusern der Christen gegeben, und die blidende Aunst ward aberhaupt von den Bekennern des Evangeliums angeseindet, weil man den Gedanken an das Deisbenthum und den Sobendienst von ihrer Psiege nicht trennen zu können glaubte. Aber doch kamen von Konstanins Zeit an Bilber in die Kirchen; sie machten bald darauf schon in gewissen Gegenden einen Bestandtheil des Cultus aus, und wenn sie früher auch dem Gottesdienste nicht zugehörten, so waren sie boch in den Familien heimisch, schwückten die Wohnungen der Lebenden und der Todten. Sonach schein der Archäologie der Kunst wenigstens mit der Archäologie der kunst wenigstens mit der Archäologie der firchlichen Sitte im Jusammenhang zu stehen. Die andere Seite der Kunst, die redende und tönende, bleibt ja doch auch nicht ausgeschlossen von dem Berf.

Paganini in seinem Reisewagen und Zimmer, in seinen redseligen Stunden, in gesellschaftlichen Cirkeln und seinen Concerten. Aus bem Reisetagebuche von Georg Sarry 6. Braunschweig, Bieweg. 1830. 16. 10 Gr.

- Aus biefem wenige Bogen umfaffenben Buchlein lernen wir einige Befonberheiten bes berühmten, burch Runft und eigene thumliche Perfonlichkeiten fo angiebenben Runftlers tennen, bie gewiß von allen Denen mit Intereffe gelefen werben, welche fich an bem Spiel bes wunderbaren Deifters erfreuten und von feis ner feltfamen, fo bodift ungewöhnlichen Erfcheinung angezogen murben. Es ift febr lobenswerth, bas ber Berf. fich nicht auf pathetifche Dichtungen über Paganini's Runft, über bie Eigens thumlichkeit feines Genius eingelaffen hat; bas Deifte biefer Art ift unglaublich leeres, hobles Bortgeprange. Aber wir feben Paganini bier wie er ift, namlich wie fein außeres, gufälliges Sein beschaffen ift, wie er in seinem Zimmer, im Schlafrod und in Pantoffeln fich ausnimmt; erfahren, was er im Reisewagen, was im Gafthof thut, wie er fich in Gefelb schaften benimmt, wie er über Dies und Jenes, was ihm im täglichen Leben aufftoft, bentt. Dies Alles ift freilich nicht sonderlich wichtig; aber es ift boch interessant, und wir erhale ten baburch viel fleine treffenbe Buge gu bem Bilbe bes außerorbentlichen Mannes. Rec., ber benfelben aus eignem Umgange ziemlich genau tennt, barf ber Treue und Aufrichtige feit, mit welcher biefe fleinen Buge wiebergegeben finb, ein gultiges Beugniß ausftellen. Cehr erfreut es, aus bem Buchlein nicht nur bie literarifche, fonbern auch bie menfchliche Befcheibenheit bes Berfs. gu ertennen, ber ein fo fchonenbes, fo vollig leibenschaftlofes Urtheil über einen Dann ausspricht, von bem er als zweimonatlicher Gefchaftsführer und Reifegeführte gewiß Manches ertragen mußte, was bei Anbern Erbitterung erregt haben murbe. Wir empfehlen baber allen Kreunden Vas ganini's bie Durchlefung bes fleinen Buchleins und fleben nicht an, biefen wenigen Blattern großern Berth zu verleihen als bem aufgeschwollenen, von fremben Bebern bicht ausgestopften Buche bes hrn. Schottky.

#### Literarische Anzeige.

Soeben ist bei mir erschienen und in allen Buchhanblungen bes In : und Auslandes zu erhalten:

Bibliothek beutscher Dichter bes siebzehnten Jahrhunderts. Begonnen von Wilhelm Muller. Fortgesett von Karl Förster. Zwölstes Bandchen: Auserlesene Gedichte von Friedrich Spee. 8. 15 Bogen auf feinem Schreibpapier. Geh. 1 Thtr. 8 Gr.

Das erste bis elfte Bandchen (1822 — 29) toftet 15 Ahls. Leipzig, im Januar 1851.

g. A. Brodhaus.

## literarische Unterhaltung.

Sonnabend,

Mr. 57. –

26. Februar 1831.

Für bie Bilbner ber neuen Stabteordnung in Sachfen.

Ein allgemein anerkannter Kortidritt zum Beffern. ber aus ben verhangnigvollen Ereigniffen bes Septem= bers des verfloffenen Jahres in Sachsen hervorging (wie aus jebem Uebel julest ein Gutes als Residuum bervorgeht), ift bie Reformirung ber Stabte= und Ges meindeverfaffungen, welche feierlich jugefagt und bereits mit Eifer begonnen murbe. 3mar, wir tonnen es ans nicht verhehlen, find wir Sachsen auch bierin, wie in fo vielen anbern Studen, hinter ben rafch vormartsfcreitenben beutfchen Nachbarftaaten einigermaßen guruck geblieben, und auch hier ift, was ein hoher fachfischer Staatsmann einft zu uns fagte: "Wir Gachfen wollen immer bas Befte und verfaumen barüber bas Bute!" als lerbings geschehen. Baiern bat langft eine gelauterte Bemeindeverfaffung von feinen Regenten erhalten, und wer tennte nicht die feit Jahren fcon im preugischen Staate bestehende und vielbesprochene Stadteordnung? Allein, wir Sachsen baben nun ben Bornug bes bedachtigen Fuggan= ders, baf wir einestheils bie Fufffanfen und wol auch Die Buftritte ber rafchen Borlaufer au Lehre, Beifpiel und Warnung benuben tonnen, anderntheils auch fo fichern Schrittes einherzugeben vermegen, bag hoffentlich tein Burudwanten ju befürchten fein wirb. Das ift eben bas unschatbare Privilegium bes Stabilitatssuftemes ober bes Spftems ber allmaligen Reformen (wie es Polis mennt), bağ man, wenn man schreitet, immer nur vorwarts, nie wieber rudwarts zu fchreiten braucht, und baff. wie das beutsche Sprichwort fagt: "Langsam tommt auch ans Biel", ober, wie schon jener parabore Lehrsat bes als ten Mathematiters von ber bebachtigen Spinne, bie ben fonellfußigen Achilles am Enbe überholt, jur Genüge bewetft, man mit befto größerer Sicherheit fich julest am Biele Möchte nur nun das begonnene Werk ber Stabteordnung in Sachsen fich eines lebenbigen, unauf-Saltfamen Fortganges zu erfreuen haben, möchten insbefondere auch biejenigen ehrenwerthen Manner, benen bie Abfaffung biefer Stadteordnung aufgetragen ift, bie Anfoberung bes Beitgeiftes an die Rechtsgefeggebung, ber beutichen Boltsthumlichfeit und bem Nationalcharafter aberhaupt sich enger anzuschließen, treu beachten! Möchte ienes afterromifche Confuins, Pratoren : und Senatoren

wesen, mit feinen kleinen und großen Tyranneien, bet beutschen Burgerthume = und Schoffenverfaffung weichen. bamit die Stadtebewohner fich ber milben vaterlichen Leis tung ber von ihnen felbst gewählten Obern mit ganger Seele erfreuen burfen! Die beste Soffnung, bag bies in Sachsen geschehen werbe, ift uns gegeben. Materialien gur Ausbilbung einer mahrhaft vollemäßigen Stadtevers faffung find in ber Schriftwelt genugend vorhanden. Richt blos die berühmten Werte eines v. Raumer, Streckfuß. v. Ulmenftein über bie preußische Stadteordnung, sowie bie treffliche Schrift von Behr über bie Bunfche und Beburfniffe Baierns, bieten reichen Stoff jur Bergleichung und Erwägung bar. Es find neuerdings noch fo manche unverkennbar wohlgemeinte und tuchtige Bersuche über diesen Gegenstand ans Licht getreten, welche nicht zu überfehen find, und wir erlauben und unter Anderm naments lich auf eine lehrreiche und grundliche Arbeit eines jungen Schriftstellere aufmertfam zu machen, ber fich burch feine jungst erfchienene Abhandlung über ben Sanbel \*) bas Butrauen bes Dublicums schon erworben hat. Es ift bies folgende Schrift:

Die Semeinbeverfassung in ihren Wirtungen auf Gemeindewohl, nebst Gebanten zu einem Entwurfe für bie Rheinlande aus bem Gesichtspunkte eines Verwalteten. Von Anton Freiherrn von Mylius. Koin, Bachem. 1830. 8. 16 Gr.

Der Ausbruck: "aus dem Gesichtspunkte eines Berwalteten" kann sonderbar scheinen, und er ist es auch; mindestens bleibt er ungrammatisch und er ist es auch; mindestens bleibt er ungrammatisch und deshalb unverskändlich. Indes hellt sich dem Leser der Begriff, welchen der Verf. damit verdand, allerdings auf, leider aber erst auf der 9. Seite, wo man Folgendes vernimmt: "Noch sast alle Schriftsteller über das Communalwesen gingen von dem Standpunkte und den Erfahrungen aus, die sie als Beamten oder Verwalter gewonnen hatten; und einen Unterschled muß es immer in den Ansichten der Verwaltenden und der Verwalteten geben, zu welchen Lehtern der Verfasser gehört". Früher (nämlich in der Vorrede) hat man erfahren, daß gewisse Verhältnisse den Verfasser mit dem praktischen Geschäftsleben entzweiten, und so erklätt es sich nun, daß derselbe unter dem Gesichts

<sup>\*)</sup> Bgl. Rr. 261 b. Bl. f. 1829.

puntte bes Verwalteten seinen eignen Geschitspunkt, als ben eines von ben Geschäften ber Staatsverwaltung unabhängigen Bürgers, mit einem Worte: eines Unterthamen, versteht. Dhne bas Buch zu lesen, wurde man freilich wol kaum auf den Sinn dieses Wortes, der nur durch den Gegensas klar wied, fallen. Das ist wer micht aut!

Defto reiner und fehlerfreier ift bie Darftellung in ber Schrift felbft. Bas bem Berfaffer als Sauptibee porschwebte, mar: bas Unwurdige und Ungenugenbe ber frangoffichen Communalordnung, biefer brudenben Ge meindebevormunbung, fur bie preußischen Rheintanber barmithun und fobann mit Rudficht auf bie liberalere preu-Bifche Stabteordnung einen Entwurf fur diefe blubende Proving Preugens ju geben, nach welchem bie Gemeindeverfaffung bafelbft ebenfo notional als mit Burgerfelbftanbigfeit vereinbar begrundet werben moge. Diejenigen, fagt ber Berf., welche eine Liberalitat und hohe Weisbeit in bem frangofischen Gefete feben, bedenten nicht, bag es, trop allen Mobificationen, immer eine brudenbe Bormundschaft und in mancher hinsicht fehr nachtheilig für bie Gemeinden ift, wenn fie ihre Beamten nicht felbst mablen burfen; bag bas framgoffiche Gefen jedenfalls die Reprasentation ber Gemeinbeglieber fehr mangelhaft ans geordnet und ju manchen Berationen Getegenheit übrig= gelaffen hat, bie auch in der Birklichkeit nicht außgeblieben find. Erwagt man übrigene, daß jest faft all= gemein bie Behorbe, ohne alles Buthun ber Gemeinben, und ohne fich an irgent eine Beschräntung ju binden, bie Bemeindebeamten ernemt, fo bedarf es faum erft eis ner Prüfung bes frangofifchen Communalwefens, Dichtsbestoweniger unternimmt ber Berfaffer biefe Prufung and ftellt die Uebel, die aus ber mangelhaften Communglordnung entsprungen feien, nicht ohne Rubnbeit Es ift in ber That erfreulich, in gegenmartiger Beit patriotifche Gefinnungen wie folgende gu vernehmen: "Preußen hat den Grundfag, daß mit dem forgfaltig organifirten und felbstandig geleiteten Gemein= Dewefen bie ficherfte Entwidelung ber burgerlichen Freis beit und die innigste Unhanglichfeit an bie Regierung und bas Baterland gufammenhangt, langft anerkannt, mahrenb Frankreich bei aller feiner gepriesenen Freiheit, nach fo vielen Sturmen und Blutscenen, trot ben neuerdings gepflogenen Berhandlungen, bei feiner Bormundichaft über Die Gemeinden beharrt, und fo lange die Berantwortlich: Leit der Minifter in dem frangofischen Sinne besteht, be-Ber follte nicht in Preugens Stabteorb: nung, fei er Preuße ober Auslander, ben großartigen, mil: ben und freifinnigen Charafter ertennen und bewundern, ber unfern Monatchen vor allen Fürsten Europas bezeichnet! Ber follte nicht aus feinen ber Stabteorbnuna vorquegeschickten Worten bie vaterliche Fürforge für bas Bobl bes Boltes entnehmen?" Wir stimmen von Bergen in biefes Lob ein, obwol wir glauben, bag ber große, bescheibene Monarch, tame ihm biefes Buch in die Sand, aus bem : "vor allen gurften" wol ein : "unter" machen ober es gar ausstreichen wurbe.

Wir fahren fort, den Inhalt bes Buches im Allge-Rachbem also ber erfte Abschnitt meinen anzugeben. beffelben von ben ernannten und von ben burch bie Se meinde felbft gewählten Gemeinbebeamten, naturlich gu Gunften ber Lettern, gefprochen hat, liefert ber zweite ben Entwurf einiger Grundzüge go einer Communiorbnung Dir bie Meinpropingen. Et wird hier guerft, von ben Gemeinden überhaupt, bann von dem Localburgerrechte. brittens von den Wahlen gehandelt. 216 Sauptgrund= fat ftellt ber Berf. in letter Beziehung auf: "baß, je beffer und forgfaltiger die Bablformen bestimmt find, d. b. je mehr es ber öffentlichen Stimme gestattet ift, fich fundzugeben, man auch um fo gewiffer fein tann, baß aus den Bablen tuchtige Danner bervorgeben. Rindet aber Letteres statt, so bedarf es auch nicht genauer und angflicher Borfdriften fur beren Gefchafteführung". Bon ber Bahl= und Stimmfabigfeit schließt ber Berf, nur bie gang Bermogenslofen, die Leute von nicht unber scholtenem Rufe, die Beamten, die Michtchriften und alle ubrige Dersonen aus, die schon nach gemeinem Rechte als unfelbständig angesehen sind. Am Schlusse wird von ben Bemeindebeamten felbft- gehandelt. Sie follen burchans frei und von ber Bemeinde felbit gewählt merben Ues brigens follen diefelben in einer boppelten Beborbe beffes ben, in einem Gemeinderathe und in einem Burgermeis Die einzelnen Bestimmungen lefet 3hr Sachfen, bie Ihr von gleichen Intereffen bewegt merbet, felbft nach und veraeffet nicht ben Schluß bes Buches: "Rur ba wo vereinte Krafte wirken, geht Großes bervor!"

Lettres sur les États-unis, par le prince Achille Mui, rat, fils de l'ex-roi de Naples, à un de ses amis d'Europe. Paris, 1830.

Der Rorben, Amerikas bletet in biesem Augenblicke ein Schauspiel bar, das wahrhaft wurdig ift, bie Ausmerksankeit bes Brobachtere zu fessen. Behn bis 12 neue Staaten sind seeben im Werden begriffen; sie sind gang frischen Ursprungs, burften aber balb auf bem jungfraulichen Boben ber Civilifas tion zu betrachtlicher Große heranwachfen. Achille Murat, Sohn bes ehemaligen Ronigs von Reapel, ben ihre reifenben Fortschritte in Erstaunen setten, entwirft bavon eine mobige-fallige Schilberung in biesen Briefen, bie aus Basciffa, nabe bei Lanahaffée in Floriba, battet und an einen feiner Freunde in Europa gerichtet find. Go ernft nun auch ber Berf. feinem Gegenstand behandelt, fo tommt barin boch gar Mandes vor, worüber man fich bieffeits bes Dzeans wol nicht bes Lacheins erwehren burfte. Dabin gebort 3. B. bie Befchreibung bes Bablverfahrens. Rudt biefe Epoche heran, ergabit A. DR., fo. feben fich bie Canbibaten in Bewegung. Gie geben von Bobs nung gu Bohnung, fich um bie Stimmen ber Babler zu be-werben. Enblich fommt biefer Lag: bie Bahlrichter schwören, indem fie bie Bibel tuffen, ihre Amtsverrichtungen mit Rebliche teit gu erfallen. Sie figen um einen Zifc, nabe bei einem Benfter. Gine alte gufammengeflictte Cigarrenbuchfe, mit einem Boch im Dectel, ein Bintt Papier und ein Schreibzoug bilbers bas Material bes Locals. Die Babler erfcheinen Giner nach dem Anbern vor bem Fenfter, geben ihren Ramen an und fteden ihren Stimmzettel in bie Budfe. Beim Kommen und Beggeben ftolpern fie guweilen ein wenig. Es tommt bies baber, weil bas Boll jener Gegenben gern trintt. "Die Babler finb baber fcom am frühen Mangen halb beraufcht". Man tann baraus leicht

auf ihren Buftanb gegen Mittag unb vornehmlich am Abenb fchließen. "Gelten bemnach", bies find bes Berfs. eigne Borte, "entfagt bas fouveraine Bolt feiner Gewalt ohne eine allgemeine Schlacht". Zebweber übrigens unterwirft fich ber Dehrheit. "Vox populi, vox dei ift fein abfolutes Axiom". Als eine wahre Landplage Amerikas werben die Abvotaten bezeichnet. "Die meiften berfelben", wird gefagt, "vermogen nicht, fich aus bem Schmuz zu erheben. Erbarmliche Chicanenmacher, fuchen fie nur Streitigfeiten unter ben armen Unwiffenben bervorgurus fen und fchleppen fie por allen Gerichtstofen berum, um einige Dollars ihnen abgupreffen. Biele von ihnen verbienen nichts, weil fie teine Prozeffe baben, und werfen fich alsbann auf bie Politit". Gine noch großere Plage aber bebrobt ben fleinen Staat, beffen Fortschreiten uns geschilbert wirb. Raum fangt er an, ju einigem Boblftanbe ju gelangen, fo fcheinen auch bereits Bagabunben, Banterottierer, Agioteurs aus allen Theilen ber Union fich bafelbft ein Stellbichein ju geben. Gie find bort fo gabireich und erlangen eine fo große Bebeutfamteit, baß es ihnen oft gelingt, die Bablen gu beherrichen und fich ber Res gierungsgewalt gu bemeistern. Allein, wird bingugefügt, bies ift nur fur ben Augenblid. Mit gunehmenber Bevolkerung werben auch bie rechtlichen Beute wieber bie Oberhand gewins nen und am Enbe bie fchlechten Subjecte befeitigen. Man gemabrt aus biefen Bugen, bas M. DR., fo febr er auch gu Gunften feines neuen Baterlandes eingenommen ift, bemfelben boch Leineswegs fcmeichelt. Er fpricht mit Offenbergigteit, vornehm: lich bei Schilberung bes eben nicht fehr liebenswurbigen Charafters ber Bewohner ber 6 Staaten Reuenglands, von jenen ehrfamen Pantees, "bie man an ber Gewandtheit ertennt, mit ber fie nich Babkungeverbindlichkeiten zu entziehen miffen". Ihre Capitalien find unermeglich; allein, alle Mittel, fich gu bereis dern, find ihnen ichon recht. "Sie besiten eine schamlose Gewinnfucht". Gleichwol find bies, wie ber Berf. bemerft, eben jene außerft ftrengen Presbyterianer, benen es ein großes Mergernis gibt, die Ratholiten Sonntage fo froblich ju feben, inbes fie felber fo traurig find und an jenem Lage nicht einmal spazirengehen wollen, aus Furcht, ihn zu entheiligen. Rurg. Uch erhielt ein Brauer aus ihrer Gemeinde in der Kirche einen Berweis, weil er am Samftage Bier gebraut, bas Getrant mit: bin folgenden Tages ju arbeiten (gu gapren) Gefahr lief. "Bere Sittenlehre besteht jeboch weit mehr barin, Sonntage nicht fpagiren ju geben und ju fingen, als teinen betrügeri-fchen Banterott ju machen". Diefe 6 Freiftaaten finb jedoch nicht blos ber Sie bes commerciellen Eigennubes, fie finb auch noch," wie M. DR., um fie fich wieber gu Freunden gu machen, belobend hingufagt, ber Sig ber Aufflarung. Der Unterricht ift bort allgemein verbreitet. Schulen, Universitäten findet man in Menge. "Bofton, ihre Dauptftabt, ift bas Athen ber neuen Belt". Endlich gibt es vielleicht in biefen 6 Freiftaaten mehr erleuchtete Manner als in allen 18 übrigen. Dat man jeboch mit ihnen irgend etwas abzumachen, wobei bas Intereffe ins Spiel tommt, fo moge men fich wohl in Acht nehmen, benn diese Athenienser find sehr pfiffig. Man findet in Amerika 2 politische Parteien von ganz verschiedener Tendeng: die fobera-listische und die demokratische. Auch A. M. erwähnt ihrer in feinen Briefen. Er beurtheilt beibe mit giemlicher Unparteis lichteit; gleichwol verrath er einige hinneigung zu ben Demo-traten. Uebrigens versichert er, es feien biefe Parteien nicht gefährlich. "Der ruhige und majestatische Gang unsere Freikaats", fagt er, "beweift bies". Der Miserfolg bes lesten Kriegs Ameritas mit England fcheint inteffen barguthun, bas, ohne biefen Swiefpalt ber Parteien, ber Freiftaat einen, großere Ichtung gebietenben Gang genommen haben murbe, und nothigen-falls tonnte man fich beshalb auf A. M. felber als Mutoritat berufen. Er ergablt uns namlich über bie Babl bes vorletten Prafibenten ziemlich feltfame Dinge, bie, maren fie mahr, ben hoben Begriff ein wenig fcmachen murben, ben er une von ber Majeftat feines Freiftaats geben will. Ungeachtet ber als Grunbfot angenommenen und anertannten Unfehlbarteit bes fouverais

nen Bolle namlich, vermochte man es nicht, fich ju verftanbegen, und ba teiner ber Canbibaten bie erfoberliche Stimmens mebrbeit erhalten batte, fo murbe bie Bahl bes Prafibenten, nach Borfdrift ber Berfaffung, ber Reprafentantentammer ans beimgegeben. fr. Abams wurde ernannt. Cofort aber fcbrie man von einem Enbe Ameritas bis jum andern iber Scambal, Bestechung, Bertaufüchteit. Und A. M. findet felbst, bas man, biefen Ruf zu erheben, Grund hatte. Die Beweife eines ger baffigen Raufhanbels fcheinen ibm flar gu Sage gu liegen, Diefe und mehre andere Charafterzuge, welche die Briefe ent-halten, fuhren aber endlich zu ber Schlufziehung, baf eben jener von vielen Enthusiaften ber Freiheit fo febr bewunderte Freiftaat bas Gewand ber Unichulb icon langft nicht mehr traat, und bag man bort neben ben Borgugen ber Civilifation auch bie meiften Bafter berfelben beifammenfinbet. Bir maren enblich nicht wenig erftaunt, in I. Dr. einen Bertheibiger ber Stlaverei zu gewahren. Er felbft befigt Regerftlaven, ift feft entichloffen, fie nicht frei ju geben, und beweift etwa in folgenben Borten fein Recht über biefelben: Gin Denfch fangt ein Pferd ein und gabmt es; er bat über bas Pferd ein gefellichafts liches Recht, b. h. ein Recht, bas die Gefellschaft ihm fchast und verburgt. Entlommt ihm bas Pferd, so erleichtert die Gefellschaft bem Gigenthamer die Mittel, beffen wieder habhaft zu werben. Diese Beweisführung ift freilich so gar triftig eben nicht, benn es ift allerbings einiger Unterfchieb gwischen einem Pferbe und einem Menfchen. Ingwischen ift unfer Berf. felbft Stlavendifter; er fucht baber alle Grunde aufgubieten, um feine Intereffen gu vertheibigen. Er geht babei noch weiter als anbere Ameritaner, bie ber Stlaberei bas Bort reben und beren Rothwendigkeit behaupten, ohne in Abrebe gu ftellen, bas fie ein Uebel fei. A. DR. betrachtet fie im Gegentheil als etwas Sutes. Ohne Stlaven, meint er, tonnte man teine großen Capitalien auf ben Ackerbau verwenben, weil burch die hige bes Alimas jedwede anhaltende Arbeit für ben Beißen tobtlich wird. "Der Stlaverei", fagt ber Berf., "verbantt man bie reifenb fcnelle Bevolterung unferer Buffen. Dabei gewährt fie noch einen andern Bortheil: ber Pflanger, frei von jeber mechanifchen Befcaftigung, hat weit mehr Beit, feinen Geift ju bilben". Dies beift nun freilich beweifen, bag bie Staverei etwas Gutes ift, jeboch immer nur fur ben herrn bes Staven, ber feis nestheils wol einige nicht fo leicht zu befeitigenbe Ginwent bungen bagegen au erheben baben mochte.

Scherben. Novellen und Erzählungen, mit einer lyrischen und einer dramatischen Zugabe. Bon D. L. B. Wolff. Erster und zweiter Theil. München, Franch. 1830. 12. 2 Thir. 18 Gr.

Der Berf. führt seine bisweilen recht gefälligen Erzählumgen unter allerhand sonderbaren Titeln der Lesewelt vor; hier sind es Scherben, die wir erhalten, und wir wünschen, daß sie dem Beser mehr werth erschienn mögen, als Scherben es gewohnlich sind. Schon bei einer andern Selegenheit haben wir dem Berf. ein gewisses Talent für die Reine, sentimental-humosistische Erzählung, die sich in bürgerlichen Kreisen bewegt, zugessprochen, und dies Urtheil sindet an den vorliegenden Bekanntsmachungen einen neuen Beleg.

Die 5 Rovellen, welche uns hier gegeben werben, genügen, über bie Saben bes Berfs. aufzuklaren und bie Satung zu ertennen, wo biese am meisten zu seinem Bortheil erscheinen. Sie bezeichnen zugleich die Grenzen des Gebiets, auf dem er sich mit Freiheit bewegt, und lehren uns erkennen, daß, wiewol er im Fortschreiten begriffen scheint, gewisse Conceptionen nie völlig von ihm beherrscht werden mögen. Se ist die kurze, gerschlung von ihm beherrscht werden mögen. Se ist die kurze, gestählung von ihm gelingt; in gedsern Bildern tritt Jerstreuung ein, und die kichter werden matt und undefriedigend: Seine "Denkwürdigkriten eines hoftakaien"

und in diesen Banden "Die schon Ibbin" und "heifung burch Krantheit" beweisen bies. Gein Erpt verschmaht bisweilen niebrige und nicht fchriftfaffige Ausbrude nicht, und feinen Gitugtionen fehlt et oft an Gefchmad. Allein, einfachere Erfinbungen beherricht er gut, feine Darftellungsweise ift febr lebens big, reich an Wechfel und oft faft bramatifch. In biefer Art t fein "Schiffstoch" ausgezeichnet. Der Grund ber Ergabs lung ift zwar nur eine Criminalgeschichte; allein, bie Charatterifif und bie Rorm bes Bortrags ift trefflich. Doch, wir wol len bie einzelnen Leiftungen in der Reibe, wie fie uns vorgelegt werben, etwas naber ansehen, um auf diefem Wege zu einer beffern Begrundung unferes Urtheils über ben Berf. zu gelan-gen. Die erfte Erzählung: "Die Berftummte", ift ziemlich roh und bisweilen fast tinbifch. Das Intereffe an Untoniens Schick fal ift gering, bie Charaftere find gewöhnlich, die Erzählungsweise von einer Aunftlosigkeit, die nicht ohne Anspruche ift. "Die fcone Spinnerin" ift fast nur Stigge, aber beffer im Bortrag; bie Erfindung ift unbebeutenb, es fehlt an aller Berwickelung, und bie Ginführung Buibo Reni's leiftet fur bies sen Mangel nur geringen Ersat. In "heitung durch Krankbeit" zeigt sich die Darftellungsweise des Berfs. in ihrer Eigenthämlichkeit; sie ist mannichsaltig, von wechselndem Kon und bramatisch. Allein, die Ersindung ist wiederum schwach und ber Sebante gewöhnlich. Der Rahmen bes Bilbes ift ein großerer, und nicht aller Raum barin ift auf ansprechenbe Beije ausgefüllt. Unter ben angehängten Poeffen hat Einiges Bebeutung. Die Dbe ber Boo-whuy zeigt von poetifcher Kraft; Anderes, wie die Aanbeteien in fubweftichen Beifen, find burch Formgebung bervorftedenb, wiewol meiftens nur Rachahmungen, aus bem Italienischen, Spanischen, Portugiesischen, hollanbischen und Franzosischen. Die mabecassischen Lieber find nicht übel. Im 2. Banbe zeigt fich ber Berfasser bebeutenber. Buerft liefert er eine historischeromantische Erzählung: "Die schone Ichin", aber bie Gefchichte Alfons VIII., Konige von Caftilien. Diefe Cattung sagt ber Feber bes Berfs. nicht zu: hier verliert er jebe Art von Originalität, und es bleibt kaum eine schwache Rachahmung ber Ban ber Belbe, Spinbler und Ischofte übrig. Die gange Ergablung fcheint nur gefchrieben gu fein, um als ein 3biotifon bes Jubenhebraisch zu bienen! Gange Seiten Lingen, wie folgt: "Chas Bescholom (bas fei ferne), bag ich dein Rossiach (Morter) werbe", erwiderte Ruben. "Belden Reibach (Rugen) hatte ich bavon! Es waren Besser ba als Du, Kecholl Hajam!" (wie Sand am Meere) "Bas sagk Du von meiner Dabsucht" erwiderte Rabel "bist Du es nicht, ber mich zu allen biefen Houphin (Foberungen) antrieb, Ernf Vobuker. Aber verfcwarzen will ich, wenn ich Dir wieber folge". "Haschem liechmereini" (Gott behate mich), rief ber Rabbiner, "daß ich mich an Dir vergreife. Gebore ich nicht zu ben Aschkenes (Deutschen)? Was Du bift, Rabel, verbantft Du meinen Lissim (Bobithaten), brum folge mir. Bitte Dir als ein Cheset (Gnabe) aus, ben Melach (Konig) noch einmal gu feben, wirf Dich zu feinen Raglaim (Faßen) und dann Emormat vo-ouwe Harbe" (fage wenig und thue viel) u. f. w. Das über-fteigt bie Erlaubnis, und der Berf. hatte seine Erzählung ebenfo wohl hebratich schreiben und fie bann ins Deutsche überseben konnen. Die Geschichte enbet natürlich mit ber Enttaufchung Alfons und bem Berberben ber fconen Subin. Auf biefe nicht befonders erfreuliche Erzählung folgt die treffliche Robelle: "Der Schiffstoch". Die an fich anziehenden Elemente der Geschichte find hier mit großer Aung zu einem fo feffelnben Gemalbe ver-entipft; als Aruse ober hoffmann nur immer geliefert haben. Das Berbrechen und seine allmälige Entbedung, die Charaftere, bie Episoben, Mues zieht uns an, und wir glauben, bas bies bie Sattung ift, fur bie ber Berf. ein ausgesprochenes Salent befundet. Bir fellen biefe Gefchichte bem "Fraulein von Scuberi" an bie Seite. Der einzige Puntt, ber uns barin nicht vollig befriedigt, find bie Motive bes Schweigens fur Deterfen; Gelb und Gut follte in biefem gall nicht als Motiv

gebraucht fein. Die Episobe von bem frommen Schubmacher ift febr gut. Diefen Band befdlieft eine bramatifche Bugabe: "Der ewige Jube", bie als ein Bruchftud bie Durchführung ber Ibee wunschen läßt. Es zeigt fich hierin ein nicht gewöhnlis des Talent, eine schöpferische Kraft und eine Tiefe ber Beobachtung, welche ber Ermunterung wurdig find. Die Auffaffung bes Abasverus ift ohne Bergleich bichterifcher als bie in bez Rlingemann'ichen Tragobie; ber Stabtrichter, wie bie Burger, find Urbilber ber Albernheit, und die Geftalt Bilhelms ift uns Areitig eine ungewöhnlich traftige und fcone bramatifche Couception. Uns fceint, ber Berf. wurde wohlthun, feine Rrafte einmal auf biefe Production gu concentriren und fein bisheris ges Umberfdweifen auf allerhand Bebieten aufzugeben, um etwas Auchtiges im Drama binguftellen. Die gegenwartige Gleichgaltigfeit gegen Erzeugniffe biefer Art barf ihn nicht gurudfdreden, es wirb bamit foon beffer werben! Allein, Berftrenung fowacht, und ber Berf. muß mit feiner Rraft haushalterifch umgehen, wenn fie nicht gang verfdwinden foll. Dit biefem wohlgemeinten Rath entlaffen wir ihn, unfern Lefern fein Buch als ein unterhaltenbes anempfehlend.

#### Notis.

Unter ben artistisch-wissenschaftlichen Unternehmungen unserer Beit verdient ber in ber herber'schen Buchhandlung zu Freiburg erschienten "Atlas von Europa" in 222 Blättern besondere Auswertsamteit, und Ref. glaubt, die Leser d. Bl. zu verpflichten, wenn er ihnen einige Worte darüber mittheilt. Der Masstad, die Größe der Blätter, sowie die Bahl berselben für jeden einz zelnen Staat, welche als besonderes Ganzes abgelassen werden, ergeben sich aus dem Prospectus, welchen abzuschreiben wie keine Reigung haben; dassir sagen wir dem durch ähnliche mistenaussen Wersuche mistrausschaft gewordenen Publicum gern, das es hier etwas Ausgezeichnetes erhalte.

Die Charte ift in Stein gravirt, mit einer Sauberteit unb Glegant, wie man fie felten finbet, aber freilich von ber Danblung erwarten burfte, aus welcher bas fcone Bert über bie babifche Rheingrenze hervorgegangen ; babei wirb ber Gebrauch ungemein burch bie ingenibfe Einrichtung erleichtert, bie Beichen für die Ortschaften, sowie alle Strafen (nach breifacher Abstufung) roth einzubruden. Dies find Unnehmlichkeiten, welche allerbings für bie Richtigteit noch feine Burgichaft gewähren, und ein umfaffenbes Urtheil last fich erft abgeben, wenn man Blatter ans ganz verfchiebenen Gegenben vor fich hat und diese nach ben vorhandenen Materialien genauer prüft. Inbeffen mußte es bei Ref. ein febr ganftiges Borurthell erweden, bas er einige von ben bisber erfchienenen 10 Blattern Frankreichs theils aus eigner Anficht, theils bei Bugiebung bochft guverläffiger bulfe-mittel, burchaus richtig fand, benn Rieinigfeiten, wie g. B. Somme tourpe ftatt tourbe u. f. w. tonnen babei nicht füglich in Betracht tommen. Auf biefen Blattern bemertt man noch gern bie Departements und Cantongrengen, bie Begeichnung ber Prafecturen, Unterprafecturen, Gerichtshofe, Pofiffationen, ber Bergwerte u. A. m., fobaß bie Charte für ben Reifenben, ben Zeitungsleser, Geschäftsmann und Militair gleich brauchbar ift. Legterm möchten wir fie vorzäglich auch gum Stubium ber Kriegsgeschichte empfehlen, wogu fie ausnehmend angemeffen fein möchte, wenn auch ber Dasftab nicht geftattet bat, alle Dorfer aufzunehmen; mit ber Donnet'fchen Rebuction braucht fie ben Bergleich nicht zu scheuen und greift beim Gebrauche gewiß bie Augen weniger an ale biefe fonft gang fcagbare Arbeit.

Ein solches Unternehmen, welches Deutschland wahrhaft Ehre macht, verdient alleitige Unterstähung, und wir wünschen fis bem Berleger um so mehr, da es außerordentliche Kosten vervanlassen muß, und der Preis doch verhältnismäßig ausnehmend billig gestellt ist.

# Blåtter

# literarische Unterhaltung.

Sonntaa.

Mr. 58. —

27. Rebruar 1831.

Bemerkungen über ben Buftanb Polens unter ruffis icher herrichaft: im Sabr 1830. Rach eignen im Lande felbft gemachten Beobachtungen gufammenge fellt von C. G. Freimund. Leipzig, Brodhaus. 1831. 8. 6 Gr.

Als die Rachricht von dem Aufftande in Barschau Curopa im Fluge burchlief, ertonte.. unter werschiednen Nationen pur Gine Stimme: "Rein Bolt bat größeres Recht jum Aufftande ale bie Polent", und nur Gin Bunfch: "Doge Polen in verjungter Kraft als unabbangiger Staat mit einer zeitgemaßen, conftitutionnellen Berfaffung wieber in die Reihen europaischer Staaten treten und bie Bormauer bes cultfoirten Europas gegen ben ruffichen Rolog... bilben!" Bene: Stimme, Diefer Wunfch floffen großtenrijeils aus ber Entruftung über bie an Polen verübten, jedes fittliche Gefühl, jeden Rechts-finn verhöhnenden Gewaltthaten früherer Beit und aus ber Abneigung ober bem Abschen vor ber Willfürberts Schaft eines Autofraten. Und in der That, der Aufstand ber Polen für ihre Unabhangigkeit und ihr Recht für Die Rettung ihrer Rationalität scheint schon ge rechtfertigt ju fein, wenn mur ein Blid auf bie Geschichte biefes ungludlichen Boltes, von ber erften Theilung im Sabr 1772 bis auf bie jungste Beit, geworfen wirb. Mur engherzige ; selbstsuchtige Berfechter eines alle Nationalität vernichtenben Gemalt= und Eroberungsfoftems, wie es von Napoleon; ber keine Bollsthumlichkeit aner-Kannte ober achtete und Boffer wie Deerden geruff und Stagen wie Bauernhofe vertheiltey über Deutschlath ausgeübt worben, tonnen biefem Polen, bas gmar nicht obne eigne Schuld gefallen, aber burch ein fo mablaffis ges, ernftes Mingen nach ber Berftellung ber verlorenen Selbständigkeit alle civilisirten Nationen mit sich ausgefobnt bat, ibre Achtung und Theilnahme perfagen. Gelbft auf bem Congresse zu Wien, wo jum, letten Dal von ben Groffmichten bas Schicffal. Poleus entichieben murbe, fchien man einen Augenbijd baran gu benten, bas alte Unrecht zu führen und die Rechte der poinischen Nationalität zu achtens Lord Caftlereagh bemeekte unter Anberm in einer Note an die Machte, von benen Polens Schickfal zunächst abhing, "daß bas Glud ber Polen und his Muha bieles withtigen Theils von Europa nick befor fligt werben tonnten, wenn man ihren Gewohnheiten und allen ihren Nationalgebräuchen Gewalt anthue. Ein solcher Berfuch habe nur bagu gebient, in ben Polen bas Gefühl bes Misvergnugens und ber Berabwurdigung gu erweden, Unruhen zu veranlaffen und in ihnen bas Uni denken an vergangenes Elend wieder aufzufrischen". Rusland, Preußen und Deftreich erflarten fich im Ginne bes englischen Bewollmachtigten whie beiben Erftern machten Bus ficherungen von Verfaffungerechten, und vorzüglich mertwardig ift bie Antwort bes Lestern auf bie englische Note: "es wurde die größten Opfer nicht gescheut haben", erklarte es, "bie beilfame Wieberherftellung eines unabhängigen Ronigreiche, Polen , beffen Regierung ber polnischen Ration anvertraut wurde, wiederzuerzielen, wenn 46 nicht burch ausbruckliche Busagen an bas Theilungsspftem gebunden ware. Diefes fei unbezweifelt ber ficherfte Beweid, bag der Raifer weit entfernt fet, in Dem; mas bie polnis fche Rationalitat betreffe, einen Grund jur Gifersucht ober Unruhe für ben Umfang seines Reichs zu ers Bu teiner Zeit babe Deftreich bas freie und unabhängige Polen als eine feindselige Nebenbuhlerin betrachtet, und bie Grundfage, welche bie etlauchten Bone fahren bes Kaifers und Sr. kaiferlichen Wajestat selbst bis auf die Zeiten der Theilungen von 1772 und: 1793 acieitet batten, feien nur burch bas Busammentreffen gebieterischer und von bem Willen ber oftreichischen Moe narchen unabhängiger (?) Umftanbe aufgegeben worden".

Aber Polend Loos war geworfen; der größte Theil bes herzogthums : Barfchau, 2270 Quabratmeilen, mit 34 Millionen Etuwahnern, fiel, nach ber Mebereinfunft. gu Wien, Rufland gu, das ibereits von dem alten Pos len 7679 Quadratmeilen und über 8 Millionen Einwohner (Lithauen und beinache gang Aleinpolen) feinepe Reiche einverleibt hatte.

Ueber ben Auftand biefes miest mit Ruftand perais miatent, in ein Roniareich verwandelten Palend unter rufe Flore Perschaft gibt: wie Schrift, mit melder die Bente sche, Literatur, üben die jungsten Ewignisse, in Poleti eroffe net wird, febr baherzigningsweithe undr intensfante. Bos mertungen, bie bei jebem Unbefangenen, auch abgefeben von dem unvertilgbaren Rechte jeder unterbrückten Retion. welches auch ben freimuthige Berf. agerteunt, the bent er S. 9 Jags: "Bebes Bolt, bas einen anbeen, ibe

Sprache und Sitten gang verschiebenen, burch bie Ratur sur Selbstanbigfeit bestimmten Stamm fich gewaltsam unterjocht, muß jeben Augenblick gewärtig fein, bag bet unterbruckte Stamm feine beiligen Rechte wiebergeltenb: mache", ben Aufstand ber Polen- ertlarlich machen und "Unpartelichfeit und Bahreitellebe baben rechtfertigen. the geleitet", fagt ber Berf. im Borworte, und wir muffen ihm bas Beugniß geben, bag wir unter feinen Bemertungen, die er in Polen felbst ju machen Gelegenheit batte, teine einzige gefunden, die nicht burch Thatfachen belegt mare. Dit Recht erinnert er auch im Bormorte: "Die schwerern Anklagen gegen die ruffische Regierung, welche fich bier vorfinden, durfen nicht auf Rechnung bes ebeln Raisers Nitolaus tommen u. f. w." Die meiften Uebel fanben fich ichon tief eingewurzelt vor feinem Re gierungsantritt vor, und ihn über die mahre Lage Do-Lens zu taufchen, mag den hobern, von Egoismus geleis teten, in ber Servilitat erstartten Staatsbeamten nicht schwer gefallen fein.

Der Berf. fellt S. 10 die Frage auf: "Bas hatte Polen unter ruffischer Berrichaft gewonnen?" Gie qu beantworten, beutet er mit wenigen Bugen Bolens gerruttete und ungludliche Lage an, in ber es fich zur Boit befand, als es Rufland zufiel, und halt es fur ben erften Sewinn, bag Alexanders von ber Politik geleitete Großmuth ein neues polnisches Konigreich bildete und Diesem Leine auf Aberale Ibeen bafirte Conftitution, die wenige ftens ein Element ber Berinngung bes Staates fein tonnte", gab, ihm Sprache, Nationafarbe und Wappen ließ. Dann verbantt Poten ber ruffischen Berrichaft die Errichtung einer Universität in Barfchau, die Begrundung einiger Lyceen und Anftalten zur Ausbildung int technischen und Relegswiffenschaften, für Landwirthschaft und Sewerbe. Religiofe Dufbung ift erft burch bie rufs fifche Berichaft in Polen heimisch geworben, ,,alle chtift-Hiche und jubische Religionsparteien, ja selbst bie Dobatts mebaner haben freie und offentliche Religionsubung". --Mugerbem war bas hauptaugenmert ber Regierung fett ber Bilbung bes Ronigreiches auf ben Staatshaushalt, auf Banbel und Gewerbe und auf außere Berfchonerungen im Lande und in ber Sauptftabt gerichtet. Die Rinami gen bes Staates waren in ber letten Beit, vorzuglich durch die Einficht und Thatigkeit des Ministers Lubecki -Deffelben, ber als Abgeordneter von Warfchan nach De tersburg gefchickt worben, bie Sache feines Baterlanbes vatlaffen hat und vom Reichstage bes Dochverrathe fchulbig erklart worden ift - wohl geschnet, ber Crebit bes Stage tes burch die Anlegung ber Bank in Warschau, burch bas Pfandbrieffpstem und anbese wohlthatige Einrichtungen gefichert worden; ber Bergbau wurde burch Unftels lung tildhiger Auslander gehoben und bie Landwirthfchaft burch linterstügung, vorzüglich ber Schufzucht, geforbert; Das Fabritwefen war burch Erleichtermin ber Colonifation frember, vorzüglich beutscher Zubritanten, in einzelnen Bweigen wenigstens, bis zu einem: hohen Grade von Wolls tommenheit gebieben, fowie ber Dambel burch ben Bau von Aunkstrafen, . Landleir, burch bas Schiffbars und

Unichablichmachen ber Fluffe und burch Einrichtung mebrer guten Posten belebt, und die Berbindung mit Rufland trug nicht wenig bagu bei, ben polnischen Kaufleus ten einen vortheilhaften Abfat ju fichern. Fur außere Berfchonerungen wae auch genug geschehen. Biele nems erbaute Baufer, worzaglich Bofthaufer und Gafthofe, fallen ben von Kalifch nach Warschau Reisenben eingenehm ins Muge, und Warschau selbst hatte sich feit 1815 so pers schonert, daß es Früheramvesende taum wiederertannten. Die Regierung bemühte fich fortwahrenb, offentliche Gebaube aufzuführen, elende Sutten burch icone Saufer erfeben zu laffen, und alle besuchtere Theile von Bar= fcau bezeugten biefes ruhmliche Streben ber Regierung. Sobann war auch bas freilich icon zu Rapoleons Beit vorgebilbete polnische Seer gut organistet worben. Ales biefes find, ruhmliche Bestrebungen, bie auch jeber vernunftige Pole bantenb anerkannte. Da sie jum Theil vorzhallch bem Fabritanten = und, Sanbelsstande zugute= kamen, und folde vorzüglich in Geschäften nach Dolen reisten, und Reisende überhaupt bei furgerm Aufenthalte nur bas jundchft in bie Augen Kallende beobachten fonnten, fo trug bies naturlich baju bei, bas man bie Polen für recht glücklich bielt". So beantwortet der Berf, bie gestellte. Frage und erläutert bas Einzelne in Anmertumgen; , die manche intereffante Angaben enthalten. Rach biefer Anerkennung Deffen, mas Polen unter ruffischer herrichaft gewonnen hat, geht er gur zweiten Frage über: "Inwiefern erfullte bie ruffifche Regierung nicht bie Soff= mingen, welthe Alexanders Grofimith Anfangs in ben Polen erregte? Belche Ansichien iburben auch in Polen geltend gemacht, bie, in Rufland vielleicht noch nothig, Die Polen verftimmen und erbittern mußten?" Dit gleis cher Ruhe und Bahrheiteliebe wird auch biefe Frage geloft. Die Sauptklage bet Polen gegen bie Regierung war, bag bie mit Rugland fcon feit 1772 vereinigten Provingen nicht, wie Alexander es versprochen hatte, mit bem Konigreich verbunden, und baf bie Confficution bes Konigreiche sowol als ber Sinn, in bem fie gegeben war, ju oft verlett murben. Erfteres mar ein großer politie feber Disgriff. Bar es mit ber Bilbung eines eignen polnischen Königreichs und mit ber Erhaltung ber polnis feben Rationalitat, was man auf bem wiener Congreffe felerlich genug verficherte, ehelich gemeint, fo hatten alle Polen gleiche Anforuche barauf, und bas ficherfte Mittel Rufe und Bufriedenheit berbeiguführen und zu erhalten. wate eine Bereinigung aller bem rufffchen Scepter gen hotchenden Polen ju einem Stnate gewesen; burch bas befolgte Svitem wurde tein Theil befriedigt. "Man taner fich bentent, bemeett bet Berf., "welcher Stoff ju Gabi rungen aufgehauft werbeit mitfte, wenn in einent Theile ber: altpelefischen Provinzen' buich Bertvilligung einer Conflieution, burch Deganiffren eines abgefonberten Beeres, burch Berftattung ber poinifchen Sprache in allen Regies rungsangelegenheiten, burch Beibehaltung voffstfünnlicher Farben und Bappen bas alle Polen einigermaßen berjungt febien, mabrent bie gebilbeten Bewohner bes andern Theiles durch die ehemalige politifche Einhelt, burch

Sprache und Sitte mit bem verjungten Staate fortwallrend gelftig berbunden, fich burch Utafen regiert, burch ben ruffischen Abler beherrscht und burch ruffische Regies rungsformen ihrer Rationalität nach und nach beraubt feben muften".

(Det Befdlus folgt:)

Die Bonvivants. Charaftenbilber. Bon S. G. Rumfen. Erfter Theil. Leipzig, Rlein, 1831, 12. 1 Thir. 4 Gr.

Die lodere Art zu schreiben, welche wir pedantischern Leute in ein eignes Fach nicht recht unterzubringen wiffen, well sie Roman, Geschichte, Reifebeschreibung, alles eins ins andere ift, flammt schon von Lucian her. Seitbem barauf Sterne in "Porid's empindsamer Reise" mit feiner eigenthumlichen Auffaffungeweife eine Menge ber verschiebenartigften Dinge eben durch das Berhaltnis, worin er fie ju jener Stimmung feste, gu einer erfreulichen Einheit ju bringen gelehrt, feitbem tam biefe Form febr ju Ehren, und noch heutiges Tages icheint Mander ihm Dant gu wiffen fur bie gemachliche Erfindung, daß zu einem intereffanten Buche tein langer Plan nothwendig fei, anstatt, wie billig, sich sehr vor jenem Labprinth zu surchen, weit est zwar leicht ist, hineinzugerathen, aber zweiselhast, ob man den Ariadneischen Faden zu sinden und nachzuweisen wisse, wie z. B. Joria durch sein Sentiment, womit er gewissermaßen den Bersuch an der ganzen Welt macht, indem er Frankreich zum Beispiel nimmt. Nie durch wie nehr als jest wiese Stattung in welche auch Wie Burdinstell gewisseliegen bebiefe Sattung, in welche auch "Die Bonvivants" einzuschlagen su-den, gebiat haben. Wunber ift es nun freilich nicht, wenn nicht Alle bie rechte Melobie treffen, und bas Publicum hat fich wirklich nicht zu beflagen, wenn, sowie bies gegenwärtig boch noch ber gall ift, einzeine treffliche Bemubungen seinen Erwartungen entsprechen. Dies wird jeboch bet frn. Rumfen fcmer-Ach fattfinden. Gelbe, Bonotoants", welche mit einer Reife beginnen und mit einer Dunberevolution enbigen, icheinen und eine unreife, vollig ungeniesbare Frucht. Der Dichter ift von ber hohen Schule zwar abgegangen, wenn man vortheilhaft schie mill, allein noch zu fehr in Tabingen einheimisch und noch ein zu großer Berehrer ftubentitofer Streiche, als baß er bie Anfichten eines intereffanten Dannes zeigen follte. Seine Laune ift ftubentitos, feine Charaftere besgleichen, und feine Abfichen ebenfalls. Berfohnen, einen Streich spielen, außerorbent-tich luftig fein, Jemandes Schande and Licht bringen, einen Schneiber aufziehen, ehrenhafte, junterhafte Thaten thun, von Manuschen reben und in ben Ausbrücken etwas gerabezu fein, alle biefe Dinge machen bie ewig wiederkehrenden Ingredienzien bes für ben Reuling gar ju intereffanten Burfchenlebens und Burfchenwiges aus, alle biefe Dinge find ebenfalls in orn. Dr. Rumfen's ftubentifos migigem Buchlein.

Das Schlimmfte Gremplar von einem Charafter ift gleich ber erfte im Buche, ber Stuber fr. haufelmann. Bie er ge-Eleibet gewefen, tann man fich benten, vielleicht aber weniger, wie er gefinnt Mit weim es inbeffen einmal angebeutet worben, fo ift auch hiefes Intereffes hiemeg, ber junge herr ift boper-fentimental, und ber Dichter hat nun bie einfache Aufgabe, biefe liebertrubung burchzustibren. Bulegt, um, herrn Danfel-mann poetifch und in aller Meife ganglich zu miniren, muß fich noch ein alter aftfriefischer Dachter, finden, ber Mittel in Dan-ben bat, ben Armen aufe vollfanbigfte zu entscrepen, sobal er feige, Engner, Sump, blamert vor allen Leuten, Lurg, Alles wirb, was man ihm irgend zur allgemeinen Beluftigring anwunfchen

Gleich, barauf erscheint ein verborbener Pock, ber zu bem Elende eines Sanbinten boch nicht einmal gelangen tann, weil bie Stelle befest ift; mit furchtbarer Babrheit wirb er niebers trachtig und bienfibar als Lector einer gnabigen Frau, und ende lich macht er auf ebenfo weble Beife fein Glind. Die Charattete, bie gespissen Interessen, die Wahrheit ber Sesahr bes Berhungerns, ein soldes Sidc, turz, Alles vereinigt sich wieberum, um die vernichtende Kraft bieses Sebichtes aufs Pochste zu treiben und eine unvergleichliche humoristische Erhedung, namlich ben Sebanten gu erzeugen: "Alfo tann man fich bie Welt boch noch viel lumpiger bichten, als sie wirftich ift". Dann kommt ber bekannte Spaß mit bem aufgezogenen Schneiber, wogu Dr. Rumfen babiche neue Decorationen und Aufgüge er-funden bat. Des Schneibers Unterrebung mit ber Sante mate nicht übel, wenn fie in einem bessern Busammenhange ftatibe, nicht in einem Treibiagen nach gang tumpigen unnaturlichen Subjecten, sonbern in jener echten Ratur, ju ber Jeber ben Rasfab führt, und welche allenthalben fo icon vertehrt genug ift, sobas wir frn. Rumsen verfichern, er braucht nach bem Bertehrten nicht aus feinen 4 Pfahlen gu geben, wenn er nur bie Bute baben will, es gu bemerten.

Bir murben orn. Rumfen noch weiter fotgen, wenn feine Schopfung nicht bie boben Anspruche, welche fie burch bas Gintreten in jene oben bezeichnete Sattung erregt, zu febr taufchte. Uebrigens weiß ber Berf. mit Leichtigfeit und großer Lebhaftige teit gu foreiben, und bon biefer Seite ftapbe bem jungen Mann, außer einigen Befcmactlofigfeiten, wenig im Bege, auch bie Charatteriftit wurde ihm gelingen; aber Alles ift vergebliche Dabe, wenn er bem Menfchenleben nicht eine bebeutungsvollere Seite abzugewinnen weiß, als biefe Charatterbilber heraustehren. Bare es bier an uns, ben jungen Schriftellern einen guten Rath zu geben, so wurde er ungefahr babin aussallen, lieber bie blofe Ratur, wie sie ihnen in bie Augen fallt, abzuschrei-ben, als bem Scheine einer gereiften Weltanficht auf Roften ber Babrheit bes Gefühls nachzujagen und nebenbei bie unanges nehmften Blofen einer bebauertichen Unreife gu geben. In vie-Ien belletriftifchen Bertftatten berricht die bequeme Deinung, eine gewiffe geiftreiche Geberbung foliefe fcon alles Babre und Liefe in fich, und je ungewöhnlicher und abenteuerlicher bem Schreibenben fein Befdriebenes vortomint, befto mehr Blud berfpricht er ihm. Bollte man gegen folde Lente behaupten, baß in irgend einem blos treuwiebergegebenen Lebensabfcmitte taufend Mal mehr Beift und humpr liegen wurde als in ben unfäglich froblichen, leichtfußigen Caricaturftucchen, bie nir-genbe ein Gegenftud haben, fo liefen fie freilich Gefahr, bas man ihnen ben gangen Born ber Genialität gutrate; allein, fie wußten auch ein Mittel, namlich ihre innige Berachtung, aller pebantischen Grunblichkeit: und auf biefe Weise bleibt nichts ührig, als haß eben ein Jeber sein Schicksal versuche.

Miniaturgemalbe von Rugen und Ufebom, von Wilh. Meinhold. Greifewalb, Roch. 1830. 16. 6 Gr.

Diese kleine aber inhaltbreiche Schilberung ber bekannten Raturschönheiten Rudens und ber wenig bekannten auf der In-fet Ufedam verdient alle Empfehlung. Sie soll, nach des Berfs. Absicht, weniger vorerzählen, als vor- und nachempfinden laffen, und diesen Zweck erreicht diese kleine Schrift, welche ursprunglich für ein auslänbisches Journal bestimmt war, gut und volls ftändig. Der Berf. hält bas rechte Mittel zwischen trockener Befchreibung und enthusiaftifder Scenenmalerei und berfaumt nebenher nicht, in turge hiftorifde und antiquarifche Unterfudungen überzuschweifen, gu benen feine Gegenben fo viel Auffoberung barbieten. Anzeiger Diefes, wiewol weit entfernt, bie Schonheiten Rugens mit benen Giciliens zu verwechseln, liebt bie ftille und beimliche Ratur biefer Infel, bie tein Deutscher von Gefchmact unbefucht laffen follte, mit ihren awar felten er habenen, aber oft genug überrafchenben Scenen, mit ihren Seen und Bobben, ihrem Berthawall, ihrem Rugard, ihren hiftoris fchen Grinnerungen, ihren Gunengrabern und bem leuchtenben Glang ihrer Stubbentammer, Er liebt fie, ungefahr wie er ein

Lieb nen Matthiffen ober Solty liebt; freilich in unfern Tagen geringgeschabte Seifter, ba man vergeffen gu haben icheint, bas, außer bem Großen und Genialen, auch bas Liebliche und Gefühlvolle zu bem Stralentreise gehört, in bem bie Sonne ber Schönheit erscheint. Er vergleicht nicht ohne guten Grund bie Raturscenen Rügens mit bem Reiz unserer attern byeik. Das Geordnete, bas Sinnvolle, bas Beimliche und bie ruhige Anmuth rubt auf biefer norbifden Ratur wie auf Rirchhoff: liebern und Monbicheinsenen unferer fruhern Borit, und wir ballen Den für einen gang frivolen, vollig unpoetifchen Geft, ben ber Anblic bes herthafees auf Rugen nicht mit Gefühlen bichterifder Behmuth erfult. Unfere Belt' lebt freilich mehr bas Gigantifche, Betriffene und Contraftirenbe in ben Ratur: scenen bes Sabens, und das Sabinergebirg oder Sicilien ber friedigen eine solche Geelenstimmung mehr. Allein, selbst diesen nach großen Effecten haschenben Seelen konnen wir aus eigner Erfahrung nicht genug empfehlen, eine Reffe von Calabrien nach Rugen ju unternehmen, wie wir es felbst gethan haben, um zwifden ber Berichiebenartigfeit von Raturreigen unterfchei: ben du lernen. Doch wir verlieren unfern Gegenftand aus ben Mugen. Die Barftellung und ber Styl in biefer fleinen Schrift ift lebhaft, anziehenb und loblich. Der Berf. vertheibigt mit Borllebe und Recht bie antiquarifche Beruhmtheit feiner Infel, beweift (S. 16 u. 17) recht gut, daß Rugen wirklich bie In-aula Oceam bes Tacttus und ber Sig bes herthabienftes fei, und führt die Dertlichkeit ihres Castum nemus, wofar er lieber Fanum lesen mochte, überzeugend auf ben bekannten berthofee zurach, der gewiß Jebem erinnerlich bleibt, der ihn einmal sah. Er sobert von der Gesellschaft für pommerische Seschicke und Atterthumskunde, daß sie Rachgrabungen ans ftelle und einmal etwas Thatiges über biefen Standpuntt bekanntmache, und wir schließen uns dieser gerechten Foberung am. Ueber die Landabsputung bei Artona bringt er Daten bet, die unsere alten Zweisel heben, ob auf diesem jest so en-gen Raum wirklich einst eine Stadt Plag gehabt haben konne. Reu ift an dieser Schilberung die Beschreibung von Usedome, bas wir hier gum erften Dat als eine Rivalin von Rugen gepriefen horen. Diefes ift hinreichend belebt, befucht und ge-ichilbert; die Reugier wird fich alfo nach jenem Punkt ihren Weg bahnen. Gin Anhang über bas Seebad von Putbus fit bantenewerth. Mochte er genugen, biefem jest faft aufgegebes nen Babe ben mobifden Bubrang wieberzugewinnen, beffen es fich vor 10 Jahren ruhmen tonnte! Der Berf. fchilbert ben Auffenthatt als reigenb, und hierin geben wir ihm Recht; er fchtibert ihn auch als billig, und hierin bat er, unfere Grachtens, nicht Recht.

Shellen.

Shellen war ohne Zweifel ein sehr talentvoller Mann, vielleicht ein Genie und für das Schone hochbegeistert. Und boch mangelte seinem Teiste ein Etwas, und dieser Mangel veranlaste die Beschulbiqung des Atheismus, die man ihm oft machte. Seinem Charakter und seinen Reigungen nach, soll ex sanft und siebenswürdig gewesen sein und, too seinen metaphysischen Jurthamern und Schwärmereien; troe seinen Mahigekeit, den wirklichen Justand der Dinge zu begreisen, die schönigen, ebelsten Eigenschaften des menschichen herzens desesten haben. Er bewanderte Bord Byron's Geist aufrichtig und ward bafür von dem Lord geschätzt und geachtet.

Shelley war einige Jahre janger als Byron und ber als tefte Sohn Sir Timbth: Shelley's, Baronet, von Caftle Goring in Suffer. In seinem 13. Jahre kam er nach Eton, mischte fich aber setten unter die Spiele und Bergnügungen ber anbern Anaben; benn er war schüchtern, zurückhaltend, liebte die Einsameit und hatte beshalb wenige Freunde. In den gewöhnlichen Schulftubien zeichnete er sich eben nicht aus; im Gegen-

theil, or vernachtaffigte biefelben, um mit besto größerm Gifer Beurfc und Chemfe betreiben zu tonnen. Geine Geiftesgaben waren ausgezeichnet, wurden aber feiber von seinem erentrichen Weben verdunkelt. Im 16. Jahra tam er auf die Universität Orford, wo er fich balb burch eine Brofchure unter bem abfurben, noch bagu anftofigen Altel: "Die Rothwendigkeit bes Atheismus", bekanntmachte, bafür aber auch von der Univer-sität verwiesen wurde. Dies trubte alle feine Aussichten und hoffnungen, und bie Behandlung, die er von feinem Familie erfuhr, war gar nicht geeignet, ihn von feinem Jerthume gu-enchantengen. Gein Bater verzieh ihm fedoch balb, und er lehrte zu thm gurud, fand aben fo wenig Befchmad an bem bortigen Leben, daß er fich balb wieder entfernte und nach London ging, wo er ein junges Mabchen kennen lernte, mit dem er fich in Gretna : Green trauen lief. Sie waren jufammen 32 Jahre alt; und ba man die heirath fur feinen Rang und seine Aussichten nicht passend sand, erzürnte sich ein Bater so sebr, das er alle Berbindung mit ihm abbrach. Rach der Berbeirathung wohnte das junge Paar einige Zeit in Edinburg, begab sich aber balb nach Irland, wo Shelley in den dortigen Unruben eine vernünftigere politifche Stellung annahm, . als man hatte glauben follen; er hielt ju ben Gemäßigten. 3n biefe Beit fallen auch feine poetifchen Arbeiten, bie leiber alle ben Einbruct feiner verfehrten Beltauficht an fich trugen. Seine abereilte Che marb balb zu einer unglactlichen; nach ber Geburt aweier Kinber erfolgte, nach beiberfeitiger Uebereinstimmung, eine Trennung, und Mrs. Shellen nahm fich bas Leben. Darauf heirathete er eine Lochter Gobmin's, bes Berfs. von "Caleb Williams", und fie lebten einige Beit wegen ihrer Bobithatige teit febr geachtet und geliebt zu Great Marlow in Bucking-hamfbire. Unterbeffen hatten feine irreligibfen Meinungen bie offentliche Aufmertfamteit erregt, und wegen feiner Begriffe von ber Gottheit wurden ihm, mahricheinlich auf Untrag feines Ba-ters, burch einen Befehl bes Corbtanglers feine Rinber genommen, mas, nebft feinen immer zunehmenben Belbbebrangniffen. ihn veranlagte, mit bem Borfage, nie gurudautehren, England

Er befand sich eben in ber Schweiz, als bord Boron, ebenfalls von häuslichen Unannehmlichkeiten vertrieben, in Genfankam, wo sie einander kennen lernten. Er ging darauf über die Alpen, erneuerte in Benedig die Freundschaft mit dem geniaen bord und begad sich dann nach Kom, wo er sich langere Zeit aufhielt. Später besuchte er Readel und schug seine beständige Wohnung in Toscana auf. Dier studirte er eifrig, seine Fähigkeiten entwickeiten sich immer mehr, und er wäre ohne Zweisel kein gewöhnlicher Wersch geworden. Er war sedoch mehr Metaphysiser als Dichter, obgleich sich in seinen Werken auch höcht poetische Stellen und Erausse finden.

Bei einer Luftpartie ertrant Shellen zu Livorno burch ein plogliches Umfchlagen bes Bootes.

#### . Literarische Anzeige.

Auteressante Benig freit.
Soeben erscheint bei mir und ift in allen Buchhanblungen gu erhalten:

Die große Boche ber Polen,

ober Darfiellung ber merkiebigen Begebenheiten in Barfcau vom 29. November bis jum 5. Dezember 1830. Aus bem Polnischen überfest.

Gr. 8. Geb. 6 Grofchen. Beipgig, im Rebenar 1831.

g. A. Brodhaus.

## Blätter

füı

# literarische Unterhaltung.

Montag,

Mr. 59.

28. Februar 1831.

Bemerkungen über ben Zustand Polens unter russischer Gerrschaft im Sahr 1830. Nach eignen im Lande selbst gemachten Beobachtungen zusammengestellt von C. G. Areimund.

(Befdluß aus Rr. 58.)

Im Ronigreich Dolen felbit wurde bie von Raifer Alexander ben 27. Nov. 1815 ertheilte Constitution burch Gewaltthaten und ungefehliche Einmischungen jeder Ert baufig genug verlett. Die Constitution verburgte feier lich bie Sicherheit ber Perfonen, aber hunberte wurden nach bem Befehl bes Groffürsten Konstantin Cafarewitsch, bes Dberbefehlshabers des lithauischen und polnischen Beeres, "ber schlechterbinge nicht geschickt mar, feinen milben Bruber Ritolaus in Polen an reprafentis ren", verhaftet, eingekerkert, mit entihrenden Strafen be-Bertheidigung, ohne gerichtliches Urtheil. Dit welcher barbarifchen Strenge gegen die 1821 wegen ber Bilbung eines polnischen Studentenbundes verfolgten Junglinge, von benen mehre in ben Rellern bes großfürstlichen Dalaftes fcmachteten, verfahren wurde, ift auch in Deutsch= land nicht unbefannt geblieben. Als Beispiel von Gingriffen in die Rechte ber Personen fuhrt ber Berf. an, bag ber Chef einer bedeutenben Behorde ofters in Warschau ankommenbe arme Frembe, die in Warschau ein Unterfommen fuchten, durch Berweigerung ber Paffe als Bedienten, Rochgehulfen, Gartenarbeiter u. f. w. in seinen Dienst zu treten zwang, wo sie nothburftig Rleiber und elende Roft und gar tein Beld betamen. Die Constitution verburgte feierlich bie Siderheit bes Eigenthums ber Ration, wie ber Ginzelnen, und bennoch verkaufte bas Kinanyministerium gegen ben Willen bes Reichstages Nationalguter, nicht Kronguter, und verschlimmerte baburch ben Buftand ber Land= leute, welche auf ben Nationalgutern mehr Rechte unb Freiheiten hatten, welche durch bie neuen Eigenthumer, felbft mit Bulfe ber Regierung, vernichtet wurden. Die Constitution verburgte feierlich die Freiheit der Meinungen, Dreffreibeit; aber fein Artitel ber polnifchen Charte wurde mehr und frecher verlett. Es herrschte bie voll= ftanbigfte, brudenbfte Cenfur; alle frangofifche Beitungen, ansgenommen bie "Bagette be France" und ber "Moni-

teur", waren verboten, alle übrige erlaubte frembe Beis tungen wurden erft 24 Stunden nach ihrer Unfunft von ber Cenfurbehorbe ausgegeben, ober nach Belieben guruds behalten. Die im Lande felbft erscheinenden wenigen Tag= blatter ftanden unter ber ftrengften Cenfur; teines burfte es magen, Disbrauche zu rugen ober Borfchlage, die auf bie Staatsverwaltung Bezug hatten, zu machen. Auch alle übrige, ber periodischen Preffe nicht angehörenbe Bucher, welche im Lande felbst gebruckt ober aus bem Muslande eingeführt wurden, unterlagen ber Inquifition ber Cenfurbehorde. Unter bie verbotenen Werte gehorte bas "Conversations = Lexifon", was aber heimlich unter bem Ramen "Realencoflopabie" eingebracht wurde. Much Jean Paul's Berte maren in Polen eine verbotene Baare und wurden von ber Cenfurbeborbe confiscirt. Unter gleicher Dbhut ftand bas Theater! "Die Stumme von Portici" und das Baudeville "Avant, pendant, et après" 3. B. burften nicht gegeben werben. Deben ber Cenfur, welche ben Beift in Fesseln schlagen und ben freien Ibeenaus: taufch hemmen und unterbruden mußte, hatte bie Regierung zu bem schmablichsten aller Mittel, bas allein fon hinreichte, eine herrschaft verabscheuungewurdig gu machen, ihre Buflucht genommen: fie hatte ein vollstanbiges Spftem geheimer Polizei gegrundet, und befolbete jahrlich mehre hundert (bie von bem Berf, S. 33 in ber Unmert. beigebrachte Bahl 4000 beruht auf einem Irrthume) geheime Polizeiagenten, Spione, Angeber, Agens provocateurs, welche Worte und Mienen freisinniger oder ber Regierung verhaßter Manner bewachten. Bu folchen Dienftleiftungen brauchte bie Regierung meistentheils Diebe und andere ju langwierigem Gefangnig verurtheilte Berbrecher, außerbem befonders Berichmender; felbft manche Ramen von ausgezeichneten Talenten und fogar einzelne Glieber aus den erften Kamilien Polens erniedrigten fich fo tief, unter ben Spurhunden Rogniedi's einen Plat einzunehmen. Raffeebaufer, Gafthofe, Borfale, Theater und alle übrige offentliche Orte wurden beständig von Spionen befucht. Die Commission, welche in Barfchau mit ber Untersuchung über bie ichon 1815 gleichzeitig mit ber liberalen Conftitution Aleranders eingeführte geheime Polizei beauftragt war, theilt in ihrem Berichte unter Anderm auch ben Gid mit, welchen bie Glieder ber gebeimen Polizei schworen mußten, und wir konnen uns nicht

enthalten, biefes von einem Chef ber geheimen Polizei, Salej, eigenhandig 1824 geschriebene frevelhafte Actenftud theilmeis wiederzugeben. "Ich fchwore", fo lautet ber Gib, "im Angesichte bes allmachtigen Gottes und ber beiligen Dreifaltigfeit, im Angeficht ber heiligen Jungfrau, ber Mutter Jesu Chrifti, und im Angefichte aller Beiligen und meines Schuppatrons, baf ich ben gegenwartigen, von ber Regierung mir angetragenen Dienft mit größtem Els fer erfullen und allen Artiteln ber Inftruction nachkommen will, bie man mir geben wirb. 3ch fchwore, bag ich bie tieffte Berichwiegenheit und bas unverbruchlichfte Gebeims nif über Alles halten will, mas mir burch meine Borges festen anempfohlen, geboten ober anvertraut wird, fodaß ich weber meinen Bermanbten noch Beamten in einer ans bern Abtheilung ber Polizei, noch ben Borftebern bers felben, noch anbern Personen, und am wenigsten ben auswartigen Feinden meines Baterlandes, Ruflands und Polens, bas Beringfte offenbaren werbe; bag ich alle Dbliegenheiten meines Dienstes gerabe fo erfallen werbe, wie fie mir ambefohlen find; bag ich nie lugen werbe, daß ich Michts weder verschweigen noch verändern will, baß mich teine Rucficht von irgend einer Urt bestimmen foll, weber Parteilichfeit, noch Sag, noch Freundschaft, fonbern bag ich meinen Pflichten mit ber größten Aufrichtigkeit, Rechtschaffenheit und Punttlichkeit nachkommen will, wie es einem treuen Diener ber Regierung und bes Monarchen geziemt zc. zc." Aus allen biefen Thatfachen feben wir, daß bie Conftitution fur bie Polen teine Babr: beit war; und wie hatte fie es neben einem folchen Regies rungefostem fein tonnen? Bie fcmerglich mußten fich Die Polen in ihren Soffmungen und Erwartungen getäufcht finden, wenn fie ihren Buftand mit ben großmuthigen Busagen Alexanders verglichen, wenn fie fich feiner Worte erinnerten, bie er bei ber Eroffnung bes erften Reichstas ges am 27. April 1817 fprach. "Die conftitutions nelle Regierungsform", bieß es in feiner Rebe vom Bermaltung angewenbet. Die Gerichtsverfaffung wird organifirt werben, Gefebentwurfe im Fache ber Cis bils fowol als ber Eriminalgesetgebung werben ju Enrer Renutnig gebracht werben. Ich hege bas Bertrauen, bag Ihr fie mit anhaltender Aufmertfamteit prufen und Gefebe ichaffen werbet, bestimmt, bie toftbarften Guter gu verburgen: Die Sicherheit Gurer Derfonen, Die Gures Eigenthums und bie Freiheit Gurer Meinungen.... Reprafentanten bes Ronigreichs Do= len! Erhebt Euch ju ber Dobe Gurer Bestimmung. Ihr feib berufen, Europa, bas feine Blide auf Euch beftet, ein großes Beispiel zu geben. Beweiset Guern Beitgenoffen, daß die liberalen Institutionen, beren auf immer gebeis ligte Grundfate man mit ben revolutionnairen Lehren, bie in unsern Tagen bie gesellschaftliche Ordnung mit eis ner fürchterlichen Rataftrophe bebrohten, ju verwechseln brobt, tein gefährliches Blendwert finb, fondern bag fie, mit Redlichfeit ine Bert gefest und vor Mem mit reiner Absicht nach einem erhaltenden und für die Menschheit nuglichen Biele geleitet, fich vollfommen mit

ber Ordnung vertragen und in Semeinschaft mit bieser bie wahre Wolfahrt ber Nationen bewirken". Ware in Polen nicht nur nach biesen constitutionnellen Grundsassen gesprochen sondern auch gehandelt worden, wahrlich, Polen wurde nicht zum lehten Mittel eines unterdrückten Volkes geschritten sein.

Der Berf, führt noch verschiebene andere Disbrauche und brudenbe Einrichtungen von Seiten ber Staatsverwaltung an, vorzüglich in Beziehung auf unnaturliche Befchrantungen ber Universitat, auf Ertheilung von brudenden Monopolen, auf bas Protectionswesen und bie Beschränkungen beim Militair u. f. w., was Alles bazu beitragen mußte, bie Polen jum Saß gegen bie Ruffen und die Ruffen gur Berachtung jener gu reigen, und schließt seine zwar Leine, aber inhaltschwere Schrift, bie gewiß bazu beitragen wirb, die öffentliche Meinung in Deutschland über die Borfalle in Polen auf ben mahren Standpunkt ju verfeten, trot ber beifern Stimme ber Absolutisten, die alles Recht nur in der Gewalt und alles Seil nur in bem Gehorfam finden, wie ber Abonnent in ber "Preuß. Staatszeitung" Dr. 349, mit folgender Stelle: "Daß bei biefem Buftanbe ben Dolen eine Mens bewung wünschenswerth fein mußte, lagt sich begreifen. Und dazu lebte unter allen Polen, die nicht burch ruffis fche Gunftbezeigungen gewonnen maren, ein vollsthumlis cher Sinn , belebt burch bie Erinnerungen einer iconern Borzeit, als unter ben Sigismunden, ben legten Sproßlingen bes glorreichen Zagello, in bem politisch geeinten und vom Auslande gegehteten machtigen Reiche auch bas geistige Leben burch ein gluctliches Busammenwirten aufgerer Anregung und innerlich frei entwickelter Bilbunges traft einen boben Grab ber Bolltommenheit erreicht batte. Und biefer Sinn lebt fort und fort; von ben Riedes rungen ber Duna bis ju ben Sohen ber Rarpathen, von ben Ufern des Oniesters bis ju ben Arunmungen ber Wartha tont die schone Sprache ber Sarmaten, und bier berrscht nur Ein beiliger Glaube, nur Eine beilige hoffmung in ben Seelen ber Menschen". Doge biefer beilige Glaube an eine Bieberherstellung ber Ration, als solcher, in Erfullung gehen und mit ihr bes scheibenben Rodciuszto's letter Wunfch, baß feine Bebeine von freier Erbe bebedt murben! 154.

#### Suftav Thormob Legis

firebt, mit eilsertiger Feber Geschichte und Religion der trodlfer des Nordens zu erhellen und, wie er irrig meint, die Deutschen zuerst damit bekanntzumachen. Seinen "Fundgruben des alten Nordens", sollen denen des Orients von v. hammer nachlauten, und Dehlenschäger's "Göttern des Nordens", von ihm idersetzt seinen "Nichten des Nordens", von ihm idersetzt seinen "Nichten des Nordens und quellengerecht ausgearbeitete Wythologie des Nordens unter dem Namen: "Nichtan, nordische und nordslawische Mythologie", mit 19 Aupfern, einer tosmologischen Karte und Stammtaset (Leipzig, hartmann, 1831, gr. 8., 2 Ahr.), deren Anzeige und übertragen ist. Große Erwartungen, weiche dergleichen Schriften ost sich zu sinden von einem Manne, der seine Ieite und Kraft einer Wissenschaft zuwendet, und durch ein Werf, das er selbst

lobt, obaleich eine gewichtige Stimme gegen bie Grunblichfeit feiner etymologisch-mythologischen Forschungen botdar ward und seine eigne diese nicht betäubte (Siehe b. Bl. f. 1880, Rr. 851.) Doch irre uns dies Alles nicht. Wir sind an Das gewiesen, mas mir baben und prufen; mas ber Berf. erreichen wollte, und ob er es wirklich erreichte, ob er vermochte, wonach er ftrebte, baran zweifelt er felbst nicht: "Ich tenne Al-les, was die bentsche, banische und schwedische Literatur in dies fem Sache aufzuweisen haben; tonnte jeboch nur Gingelnes aus ben Beitragen Geijer's, Grunbtvig's, Finn Magnufen's unb Grater's verwenden. Bas Suhm, Rycrup, Mone, Stuhr, Deiberg und einige beutsche Scribler, wie 3. g. Scheller, G. A. Bulpius, D. A. D. Berger, geliefert haben, ift van mir unberück-fichtigt geblieben". Warum? fagt ber Berf., Borrebe & Ix, turz vorher: "Er will ben Berbacht ber Gelbstanpreisung feiner Schriften vermeiben, wenn er bie Mangel und Gebrechen ber über ben Gegenstand bereits vorbanbenen Schriften nicht anbeutet und zu ihrem Cobe auch mit bem beften Willen Richts gu fagen weiß". Alfo nicht über Bruden, bie Anbere baueten, fondern feinen eignen Weg will er in und burch bas nor-bifche Dunkel fuchen und gehen. Seinen beutschen Brübern bifde Dunkel fuchen und geben. Seinen beutschen Brubern foll ein helles licht über ben Rorben aufgeben in bem vorliegenben "mit Liebe und Luft" ausgearbeiteten Bertden. Er be-ftimmt es für Freunde und Kenner beutsch-norbischen Alterthums und fobert gugleich vaterlanbifche Dichter und Runfiler auf, einen Blid bineinguthun und fich jum Bebufe tunftlerifder Darftellung mit ben Gottergeftalten und Belbenbilbern ber norbifchenationalen Borgeit vertraut zu machen. Rach folden Berficherungen barf man nichts Gewöhnliches erwarten, besonders, wenn bas Reue auch in neuen Formen erscheint, bie bier, Borrebe S. Ix, "gang nen und abweichend" genannt und mit gro-fer Gelbstgefälligkeit als "sachgemäß und natürlich" gepriesen

Entspricht nun aber auch bem Borte bie That? ira et studio wollen wir barüber berichten, bamit ber Berf. burch ben "Romet" ober ber "Romet" burch ben Berf. uns nicht tunftiges fcweres Unglad broben. Für Runftler, benn Dichter werben nicht burch Bilberchen begeiftert, wird burch eine mp. thologifche Bilbergalerie, bie "burdweg Ibeale" barftellt, nebft (poetischen) Erläuterungen von E. Bechftein, an ber Bahl 15, gesorgt. Der Kunftler mag sie ganftig beurtheilen, ber Mytho-log kann es nicht. Er sieht Dbin auf bem Ticelkupfer ohne Raben auf feinen Schultern und ohne Bolfe gu feinen gugen, wol aber mit bem Ring, Draupnir, am Beigefinger und einen griechischen Gotterftab in feiner Rechten. Sollen bie Ibeale, welche bie alten Dentmaler erfegen muffen, bie mythischen Gebilbe veranschaulichen und Berfinnlichungsmittel ber quellenges recht ausgearbeiteten Mpfhologie fein, fo muß ber Begriff bes Ibrale befchrantt werben und baffelbe fich nothwendig nach ben in ben Quellen vorhanbenen Befdreibungen ber Gotter geftalten. Wenn ber mythologisch-ibealisirende Runftler fich an bem Erften aller ver mythologischelbentstrenoe aunpere pas un vem westen und nordischen Sotter so schwer versündigt, wie mag seine Phanta-sie die Gebilde der übrigen ohne Rücksicht auf ihren Mythos zur Anschauung gebracht haben? Das ift in der Ahat eine neue und adweichende Art, wethologische Abbildungen einer Mythosgie beigugeben; aber doch wol nicht die rechte? Wenn nur aber der Mythos selbst durch des Berfs. quellengerechte Behandlung gang umgewandelt worben mare und eben biefe Ibeale fo und nicht anders geschaffen batte? Es beschlich uns biefer Gebante, und wir forschten besto forgfaltiger in ben ber eigentlichen Mythologie vorausgeschickten Borftubien. Ster wirb aben mals terfucht, was icon fo Bielen mislungen: aus Affens Dochebenen, vernehmlich aus Perfien auf ben Rorben Germaniens bie Stralen ber Sonne fallen ju laffen, bas Entferntefte und Wetrenntefte, wie bas Berfchiebenartigfte gu vereinigen ober richtiger, ju verwirren. Er halt jeboch bie nationalen Sagen und Dichtungen (G. 4) für bie reinfte Quelle bes attnorbifchen Glaubens und Wiffens. Wer tann ihnen auch Glauben verfagen, fo lange nicht die beutlichften Beweife uralter Bollers, Stes

ligione ., Sprach . und Stammberbinbung vorliegen? Grft muß ber Mythos auf bem eignen Grund und Boben, wo er wurgelte, untersucht werben, fein Urfprung in Cocalitat, Sitte, Brauch und Bilbungeftufe bes Bolts, bem er angebort, erforfct, und bann, wenn bas Gegentheil aus biefen Unterfuchuns gen hervorgeht, gefragt werben: Rober wanderte er ein? und weiter gurudgegangen werben. Erft wenn man aus den por banbenen Quellen bie Mothen und Sagen eines Bolles in ib. rem gangen Umfange und Lichte fennt, blickt bas Muge bes Rorfchers uber bie Grengen in bie ungefannte Ferne, um gu erspahen, ob sie irgend einen Mythos gebar. Und warum gerade aus Beutschlands Rorden so weit und fern bas Auge herumsschweisen laffen? Findet man nicht in den S. 6 angegebenen Quellen und in ben extiarenden Schriften ber Reuern einen feften Grund? Welcher Erfiarung man fich auch jumenbe: ber biftorifchen, welche bie uralte Canbes: unb Bolfegefchichte in ben Mothos gehüllt meint, ber phyfifchen und aftronomifchen, wele de in ber klimatifchen Gigenthumlichfeit bes Lanbes und in bem burch bie Sterne in Beiten und Jahre theilenben himmel Aufichluß gu finden glaubt: einen bestimmten Ginn muß jeber Mythos haben und in feinem Bilbe veranschaulichen. Ref. frimmt nicht bafur, bab ber altnorbifche Mythenforfcher einer ber berahrten Ertlarungsweisen allein folge, fonbern was er auf hiftorifchem Bege finbet, auf feine Quellen guructführe, fei es ber himmel, ein Gegenftanb aber ober unter ber Erbe. Denn bie norbische Mythologie entftanb ja nicht im Ropfe eines burch Alter, Ginficht und Sapferteit Musgezeichneten; fie ift Boltse philosophie, ber Inbegriff aller naturgeschichtlichen und biftos rifchen Renntniffe bes Rorbens. Gern brangen wir tiefer ins Einzelne dieses "neuen" mythologischen Systems, um das Reue und von dem bisher in diesem Fache Seleisteten Abweichende, also den Charafter des Buches zu bezeichnen; aber wir haben uns bei bem Mugemeinen tanger aufgehalten , weil wir bes Reuen wenig gewahrten. Eben barum muffen wir es febr mis-billigen, bag ber Berf. aber Subm, Rperup, aberhaupt aber beutiche Scribler", benen er felbft fo viel verbantt (er führt nur felten feine Quellen an), ein fo wegwerfenbes Urtheil fpricht. 11.

Die Tonkunstler Schlesiens. Ein Beitrag zur Kunstges schichte Schlesiens vom Jahre 960 — 1830. Enthals tend biographische Notizen über schlesische Componisten, musikalische Schriftsteller und Pabagogen, Virtuosen, Sanger, Cantoren, Kammermusiker, Instrumentmascher, sowie über Beforderer und Liebhaber der Tonskunst. Verfast und herausgegeben von E. J. A. Hoffsmann. Breslau, Aberholz. 1830. Gr. 8. 1 Thir. 12 Gr.

Wir haben hier ein provinzielles Aonkinstierterikon vor ums, welches uns oft sehr anziehende biographische Rotizen mittheilt. Es versieht sich von selbst, daß man ein solches Werk nicht gerade lieft, sondern es nachschlägt, oder, kalls man es kennen leenen und mehr anzeigen als beurtheilen soll, durchblättert. Nachteilch wählte Ach, um die wesentliche Belanntschaft des Busches zu machen, d. h. um den Geist desseinen zu sernen, den Weg, dekannt Ramen auszuschlagen und zu sehen, was er unter diesen Anziehendes an diographischen Kitthellungen oder Untstellen über die Leistungen der Künster sinden würde. Da das Lexikon nicht dies verstorbene, sondern auch noch lebende Konztünkler mit Aussährlichseit ansährt, so waren es zuerft die jeht in Brestau thätig für die Russt wirkenden Männer, über beren nähere Lebensumfände sich Rest, zu belehren suche. Exscab sich vollkommen durch Das, was ihm gewährt wurde, der friedigt; vielleicht geht der Aussissellen eine zu geoße Meinung von den Leistungen seines Zeitzenossen und Kitbärger; allein,

auf ber anbern Seite muß man gugeben, baß für bie Mitwelt ein Buch burd ausführliche Mittheilungen über Mitlebenbe febr an Intereffe gewinnt, und bag es hier mehr barauf antam, bas verbienfliche Birten Derjenigen barguftellen, die in Schles fien fur bie Dufit thatig gewefen find, als ein Urtheil über ben Berth ihrer fritifchen ober Runftleiftungen im Allgemeinen und im Bergleich zu benen anberer Individuen abzugeben. Dit gro-Bem Intereffe hat baber Ref. bie Radprichten über manche ihm gum Theil befreundete Manner, beren mufitatifche Birtfam-teit im Allgemeinen anertannt ift, gelefen. Man tennt fo Manche, erblict fo Manche auf einem angefebenen Standpuntte, obne gu wiffen, wie er babin gelangt ift, und nicht immer geftatten es bie gefelligen Berhaltniffe, fich im perfonlichen umgang barüber Austunft gu verschaffen. Das vorliegenbe Buch wird uns biefen angenehmen Dienft anweisen. Ber g. B. eine Reife nach Breslau ju machen beabfichtigt, bem empfehlen wir es recht febr, bie Artitel über ben ehrwurbigen Beteran ber Mufit, Schnabel, über ben fo thatigen Rufitbirector an ber Univerfitat, Mofevius, über ben in feinem Gifer unermublichen Bohann Gottfrieb Dienefc (ben Berausgeber ber febr fchapens-werthen pabagogifc-muitalifchen Beitfchrift "Gutonia", uber bie talentvollen Organisten Robler, Beffe und noch über manche andere Manner von Renntniffen und Talent ju lefen, welche ben in ber That auf erfreulicher Bobe blubenben Buftanb ber Mufit in Breslau theils bewirft haben, theils erhalten. Gine folde Borbereitung, bie uns mit ben Bebensverhaltniffen acht: barer Runftler befanntmacht, ift ungemein viel fur ben Reifens ben werth, ber Rugen und Belehrung aus bem Umgange Derfes nigen ziehen will, welche er ihres Rufs wegen auffucht, ben man meiftens beffer fennt, als bie Leiftungen, worauf er begrunbet ift. Indes hatte Breslau vielleicht noch eine glangenbere musikalifche Periobe, namlich bie, wo Maria Beber bort feine Baufvahn ber gann, wo Berner's Salent und Renntniffe Bieles forberten, wo ber Grund gu einer Oper (und bamit im Bufammenhange auch gu einem Theater überhaupt) gelegt wurde, wo bann wie einft von Manheim große Talente ausgingen, bie nachmals auf ben erften Buhnen glangten. Ueber jene Beit finden wir in bem Bud burch eine umftanbliche Schilberung bes Lebens und Treibens biefer Runftler febr anziehenbe Belehrungen; namentlich wirb baburch ein febr fchagbarer Beitrag gur Bervollftanbigung ber Lebensgeschichte bes unvergeflichen Weber geliefert, ber feinen boben Runftwerth burch eine fo bochft angiebenbe geiftreiche Ders fonlichfeit auch fur ben gefelligen Bertehr geniegbar gu machen wußte. Außerbem enthalt bas Buch manches mit Fleif und Benauigfeit über bas Leben fruberer fchlesischer Zontunftler Bufammengefiellte, g. B. über Abam Diller, ber zwar nicht in Schleffen geboren ift, jeboch bafelbft vielfach wirfte, wie benn überhaupt auch biejenigen Rufiter in bas Bert aufgenommen find, die ihre Runftthatigfeit in Schleffen fanden. Biele Arti: tel enthalten freilich nur noch Ramen, die außerbem langft in bie Racht ber Bergeffenheit begraben maren; allein, bie Boll: ftanbigfeit fobert bergleichen, und mitunter mogen Artifel barus ber auch von localem Intereffe fur Bermanbte ober Rachtom: men fein.

### Rotigen über Saiti.

Bur Wahrung seiner Hanbelsinteressen sanbte England 1828 einen Consul nach bieser Infel. Man mahlte hierzu ben Schottländer Madenzie, einen unterrichteten Mann, dabei aber auch einem eingesteischten Engländer, b. h. einen Menschen, ber Alles, was nicht so war wie in Altengland, mit vorurtheils vollen Augen ansah, trog bieser Einseitigkeit aber bennoch, verwöge, seines anderthalbjährigen Ausenthaltes auf der Insel und ber in Folge seiner Stellung angeknüpsten Berbindungen und gemachten Reisen im Lande, Gelegenheit hatte, Biel und Mancherlei zu beobachten. Was dem Consul am mehrsten missiel,

war die vollige Gleichheit unter ben verschiebenen Glaffen ber Einwohner; die wenige Sorgfalt, welche man fowol auf bie Lanbstraßen ale bas Innere ber hauptstabt wendete; bie unerfcutterliche Rube ber Einwohner, bie fich burch nichts aus ihrem gewohnten langfamen Gleife bringen liefen, und vorzuge lich ber Borgug, ben fowol ber Prafibent als bas Boit ten Frangofen vor ben Englanbern gaben. Die bei bem beißen Klima leicht erklärliche Trägheit ber Bewohner, verbunden mit ben Nachweben vieljabriger politifder Unruben, hat ben öffents lichen Bobiftand noch nicht befonders emporbluben laffen. Als les, zu beffen Betreibung bedeutenbe Capitale geboren, wie 3. B. ber Anbau bes Bucters, Raffees, Cacaos, ber Baume wolle u. f. w., hat seit der Befreiung der Infel abgenommen; bagegen ift der Andau und Berkehr mit Taback, Farbebolgern und ahnlichen Producten gefliegen. Roch immer herrscht eine große Berschiebenheit zwischen den einst Spanien und Frankreich gehörigen Canbestheilen; ber Charafter ber beiben fraber hier gebietenden Rationen hat fich ben Ginwohnern auf eine auffallende Art eingeprägt. Bu Port: au : Prince ift ber banbel ziemlich lebhaft; auch befinden fich bier mehre Buchbandlungen und ein paar periodifche Preffen, aus beren einer eine Beitung, "Der Telegraph" genannt, aus ber anbern ein Jours nal für Banbelenachrichten bervorgeht. Unter ben verschiebenen Berichten, welche man über ben Tob von Chriftoph bat, burfte es nicht unintereffant fein, Das, was Dr. M. baraber als aus guten Quellen geschöpft melbet, hier anzuführen. Als bas tonigl. Geer, welches gur Unterbrudung ber in St. : Marc ausgebrochenen Unruhen abgefendet murbe, fich fur bie Sache ber Repolution ertlart hatte, wiegelten einige ungufriebene Chefs (unter ihnen ber Gouverneur von PortsausPrince und bie Generale Rorb und Proffete) bie Garnifon auf, fich gegen ben bamals in feinem ganbhaufe Sans fouci trant barnieberliegens ben Chriftoph gu erklaren. Sowie biefer aber bie Rachricht bavon empfing, raffte er fich mit feiner gewohnten Energie auf und stellte sich an die Spige ber wenigen ihm treu gebliebenen Truppen. Seine torperliche Schwäche zwana ihn aber balb Seine korperliche Schwäche zwang ihn aber balb wieber auf bas Rrantenbett gurud's er übergab einem Berwanbten, bem Prinzen Joachim, bas Commando; batte er es behalten konnen, fo murbe er wahrscheinlich nicht unterlegen fein, benn feine Gegenwart allein galt ein kleines heer. Balb brachen nun auch unter Joachims Corps Meutereien aus, ba ber Solb ein paar Mal ausblieb. Christophs Geiz mußte fich jest zu bem ichweren Opfer entichließen, feine Schage angus greifen; bies ftellte bie Orbnung auf turge Beit wieber ber, und bas fleine Corps marfchirte nun gegen die bei bem fogenannten Haut du cap fichenden Rebellen. Rach einigen fruchtlofen Un-terhandlungen follte ber Angriff beginnen; aber, ftatt Feuer gu geben, ging ber größte Theil von Joachims Truppen gu bem Feinde über; bie übrigen ergriffen bie Flucht. Gin Secretaiz von Chriftoph, von welchem ber englische Conful, als einem Augenzeugen, biefe Rachrichten ethielt, langte querft mit biefer Ungludenachricht in Sans fouci an, wo fich Chriftoph gerabe mit feinem Leibarzt, bem Doctor Scott, in einer Unterrebung begriffen befand, um von biefem zu erfahren, welcher Theil bes menschlichen Rorpers am verwundbarften fei. Sowie Chriftoph den Bericht feines Secretairs vernommen hatte, theilte er bie Sache feiner gamilie mit und gebot bann, bas man ihn allein laffen folle, bamit er ungeftort über bie gu nehmenben Dagres Er war babei so ruhig, bağ man gein nachbenten tonne. burchaus feine Beforgnis feinetwegen begte; als er jeboch balb barauf fein Bimmer verfcbloß, ba trieb Reugierbe einen Domestilen, burch bas Schluffelloch zu schauen, eben in bem Augenblic, als Christoph, in einem Armfinhl sigend, zugleich 2 Pistolen, bie eine auf ben Ropf, die andere auf bas Gerg gerichtet, gegen fich losbruckte und fo, ehe man noch herbeieis len tonnte, feinem Leben ein Biel feger.

Diergu Beilage Rr. 6.

### Blätter

fút

# literarische Unterhaltung.

Dienstag,

Nr. 60., —

1. Marg 1831.

### Zur Nachricht.

Bon biefer Beitschrift erscheint außer ben Beilagen taglich eine Rummer und ift ber Preis für ben Jahrgang 12 Thir. Alle Buchhandlungen in und außer Deutschland nehmen Bestellung barauf an; ebenso alle Postamter, die sich an die königl. sach sische Beitungserpedition in Leipzig ober das fürstl. Thurn und Tarische Postamt in Altenburg wenden. Die Bersendung sindet wochentlich 2 Mal, Dienstags und Freitags, statt.

Schreiben bes heren Betters in Munchen an feinen herrn Better im Lande Streichen auf ber Insel Rugen, die Aushebung ber Preffreiheit in Baiern betreffenb.

Mit biefen Beilen melbe ich bem herrn Better, bag ich Ihm nicht mehr schreiben barf, barum weil wir eine neue Cenfur befommen am 28. Januari, bem großen Raifer Carolus zu Ehren, burch eine reitenbe Drbonnang, wie fie fagen; ich hab fie aber nicht trottiren gehort und meine, fie fet gang leise hereingeschlichen in einem alten Kelleisen. Da bei bem herrn Better bas Schreiben noch erlaubt fein wirb, fo thu Er halt ein Uebriges und antworte mir befte ofter; es follen bann Geine Dommer fchen Briefe von Beit ju Beit gebrudt merben, an Warum auf Ein Mal ein solches Ge= bot gegen Drudfreiheit babier ausgegangen, weiß ich nicht. Sie fagen, es hatte nicht mehr langer anfteben tonnen. Das conftitutionnelle Zuwag = Cbict über die Freibeit ber Preffe fei fchon feit bem 26. Dai 1818 ergans gen und hatte also jest einmal exequirt und vollzo= gen? werben muffen; und wundert mich nur, wie fie ben armen Sunder, ohne ihn zu erequiren, fo lange has ben figen laffen mogen. Anbere meinen, bas Drucken in Baiern fei im Grund barum verboten worben, um bas Papier zu ersparen, welches sonft zu ben vielen eignen Schreibereien nicht mehr aufgebracht werben tonn= te, und es fei schon baran geftanden, ben armen Leuten bas, hemb vom Leib zu ziehen, nur um Papier barqus zu machen. Wenn man heutzutag einen jeden Menschen, auch den armften Schacher, in Das einwickeln wollte, was vom Lag feiner Geburt an über ihn gefchrieben werben muß, ben Geburtsschein, ben Taufichein, ben Impf= schein, die Schulattefte, die Gin : und Ausschreiben ber Lehrjungen und Gesellen, die Wanderbuchlein, die Leumuthezeugniffe, die Confcriptionen, die Einberufungen, die Urlaube, die Entlaficheine, die Confense gur Anschiffigmas dung, bie Meifterbriefe, bie Raufbriefe, bie Schulbbriefe, die Heirathsbriefe, die Berkundscheine, die Trauscheine, bann hintennach bie Scheibbriefe, bie Gantbriefe, bie Stedbriefe, bie Tobtenschauscheine und bie Tobtenscheine, so wurden die Leute wie lauter papierne Rirchthurme berumgehen und auf 20 Stunden weit 'zu feben fein. Es ift anzunehmen, baß die Mehrheit ber Menschen ftirbt, obne fo viel im Bermogen zu hinterlaffen, als nur bas Papier gefoftet, bas über fie hat verschrieben wers ben muffen. Das Allerkläglichfte bleibt am Enbe, baß auf 10 Menfchen, bie etwas fchreiben, nicht Giner ift, ber es lieft, es fei benn, bag man bas matte Bier mit Pfeffer zu verscharfen und bamit annehmlicher zu machen weiß. Die Sache übrigens, so viel ich davon vernommen aus bem Mund des hrn. Amtsschreibers, der sie gewaltig lobt, ift von biefer reitenden Ordonnang recht gut angegriffen worben, fobag ber Saas, er mag hupfen wie er will, über biefe Cenfurlappen nicht hinüberfeben tann. Denn es ift wol in ber hauptsache, und namente lich ben herren Journalisten erlaubt, zu schreiben und bruden zu laffen, was ihr Berg geluftet, nur mit folgens ben gang unbedeutenben Ausnahmen: 1. Ueber Richts, was Außen ift; "außere Staateverhaltniffe und außere Regierungerechte, f. 3 u. f. w." Der hert Better fieht baraus, wie tapfer wir auch außer unferm eignen Land tarauf losregieren. 2. Ueber Dichts, mas Innen ift. Die Cenfur von ber innern Politit u. f. w. 6. 4. Sat mich ein Bruber Raseweis gefragt, was benn bie innere Politit bebeuten foll? Politit, fo viel er verfteh er versteht halt nicht viel - sei bas Berhaltniß zweier ver-Schiebenen Dachte gegeneinanden Dbe benn im Innern auch mehr als Eine Dacht gebe? Ich hab aber gesagt: Schweig mir ber Berr! Politik, wenn fie jest braugen

ift, muß boch vorher brinnen gewesen sein. Politik ift halt Politie; bas hatt' ja ber herr ichon finden tonnen im Plato, Ariftoteles, Beno und Tenofrates, Fauft und Mephistopheles. 3. Ueber Richts, mas bereits porhanben ift; "aus bem Birten ber offentlichen Behorben u. f. w. 6. 2, ober, wie es ber herr Better fich noch bestimmter vorstellen tann: "über Richts, mas im wirkli: den Augenblid ber Wirklichkeit wirklich gewirkt wirb". 4. Ueber Richts, was noch nicht vorhanden ift und erft Nachrichten von zu erwartenben ermartet wird. Regierung smafregeln u. f. w. Lassat ogni speranza! 5. Ueber Richts, mas nicht fogleich auf ber Stelle verburgt werben fann. 6. 4. Dr. 1. Rachrichten, bie nicht verburgt ericheinen; lit. b. Berbreitung unverburgter Beruchte. Bitt alfo ben Berrn Bettern, er wolle mir eine Partie pommericher Pfandbriefe ichiden, bamit, wenn ich mas fchreibe, ich gleich jeben Sat bepositalmäßig verburgen fann. 6, Unterbleiben follen alle Raifonnements, nach ber alten militairischen Rraftsprache: Raisonnir nicht! 6. 5. Raisonnements werden nach bem vorhergebenben 6. 5. behandelt. Sag mir ber Better, mas find bas für Figuren, biefe 66. ? . Sie feben mir jest ichon aus, wie 2 Deifter Klipps Rlapps. 7. Der Landtaa foll fich vom Prafibenten fleißig gur Ordnung verweifen taffen, womit fodann bas Drucken gleich fein Ende habe. Die Berichte bes Landrathe follen vorher bie Genehmigung bes Drude erwarten. Einmal zwar ift une bie Suh aus bem Stalle gelaufen, aber bas Bufperren tft boch gut für bas zweite Dal. 8. foll man teinen Label aussprechen, ber in Schmabung ausartet, nach bem alten Operntert: Micht gelachelt, nicht gespottelt! Doch ift bas Loben erlaubt. Wenn das Loben Schnupftaback mare, ließe man es auf allen Mauthen paffiren. Das Loben macht tein Riesen, und wenn man es faustweise fcnupft. 9. ift es unterfagt, bie burch bas Streichen ber Cenfur entftebenden Luden beim Drud bes Blattes offen ju laffen. f. 13. Denn man ftraft folche Mann-Schaft im Sofe ber Censurcaserne bei verschloffenem Saupts thor ab, bamit man fie auf bem Ganfemartt ber Lefer nicht schreien bort. Sochstens foll erlaubt fein, in bie Luce bas ergangende Bilb einer Cenfurschere als Bianette zu fegen, in antiquarischer Form, Scher, Schpr, baber vielleicht gar bie berulischen Schpren und Schepern gefommen. So viel ich jest vernehme, laufen bereits von allen Berlegerehafen Rutter und Brander aus, um die Freiheit bes gesperrten Schreib= und Rebefluffes wieder herzustellen. Diese Fastnacht tommt auch bas Aufgebot unferer Landboten gufammen und foll bleiben bis erften Da wirds erschreckliche Langweile feten; ich hoff aber einen guten Abfat zu machen durch den Bertauf meiner Glasguderlein, bie man fcuttelt und bann immer wieber mas Anderes fleht: Krippelein, Kapuziner und Nonnen, Jefuitenmuten, Congregationetreuglein, Gots teslammlein mit rothen Pietistenfahnen, 10 Gebote, Turtentopfe, freie Preffen und Maultorbe. Ich batte mich auch gern wieber zu biefem Landbotenzug anwerben laffen : man befommt eine fcone Lohnung, 5 Gulben taglich; aber ste haben mich nicht mehr angenommen, weil ich zu viel Pulver geladen und zu stark geknallt unter das Praffidialcommando hinein, was unsere herren Commandanzten nicht leiden können. Jest leb halt der herr Better in Pommern wohl, und wenn er mir das Geld schicken wollte für die vielen Gesundheiten, die Er zu viel und zu seich getwunken, so wurde mir eine große Hüsse damit geschehen.

Reflexions on the decline of science in England and on some of its causes. By Ch. Balbage. London, 1830.

Babbage gibt hier seinen stolzen Sandsleuten bittere Wahrheiten anzuhdren, Während ber lesten 15 Friedensjahre habe
man (mit Ausnahme weniger) in den Staaten des europäischen Kestlandes den Künsten des Friedens den löblichten Eiser gewidmet und die Beforderer berselden auf alle Weise ausges
muntert. Aber England allein sei darin zurückgeblieben, habe
seine ausgezeichneten Seister mit Geringschäung behandelt und
die wissenschaftlichen Anstalten vernachlässigt, weshald denn die
Künstler und Künste, sammt deren Ersindungen und Waschinerien, aus dem undankbaren Baterlande hinweg zu den Fremben ausgewandert seien. Dahtn, in das Ausland, möge man
blicken, um ein würdigeres Bersahren zu schauen! Frauenhoser,
der Berbesserrer des achromatischen Teielvops in Baiern, als
eine Zierde seines Baterlandes vom Könige glänzend ausgezeichenet, dazegen Dollond in England ohne Ehrenerweisungen
im Leden und im Tode. Auf dem Continent von ältesten Zeiten her Diesenigen, welche sich um höhere Wissenschaft oder als
Erssinder Berdienst erwarden, emporgehoben; in England vernachlässigt (Wollasson, Voung, Watt u. A. m.), kein Ehrenzeis
chen, nicht einmal ein Denkstein!

Und die wissenschaftlichen Institute, verglichen mit dem Auslande? Dort überstrakt Frankreich, betressend die Jahl, die Mannichsaltigkeit der Institute, die Besoldungen und Ehrenauszeichnungen der Mitglieder, alle übrige. Dann folgt Preußen, die Akademie der Wissenschaft, die neue berliner Universität, die Musen u. s. w. Welche Mamer! wie geehrt! die Liebe des Königs für jede Art von Talent und für jede eble Bestredung in Wissenschaft und Kunst. Der König seicht, mit seinem Hause, seinem höchsten Staatsbeamten in der Witte der Bersammlung der Katursorscher aus allen Landen (1828). Dann Rußland, Schweben, Danemart, Destreich, Baiern, Reapel, Niederlande u. s. w., kurz, überall, nur nicht in Portugal, Spanien, Kürsei und England, die ausgezeichneten Geister auch durch Fürst und Staat ausgezeichnet und unterstüht. In Engeland die Rückseite des Gemäldes. Hier nicht ein einziger Wissenland die Rückseite des Gemäldes. Her nicht ein einziger Wissenschaft wir der vorzugeigen bie undebeutendsten Diener der Krone freigebig genug ist, vorzuzeigen hätte, sei es Gunft des Königs, Freundschaft der Winsser, oder Sehalt, um einer Familie auch nur kärzlich durchzubelsen, oder Sehalt, um einer Familie auch nur kärzlich durchzubelsen.

Dalton, ber erste Chemiter, Ivory, ber erste Mathematister, von Rahrungsforgen gebrückt, auf Privatunterricht hingswiesen. Was ist da bei ben jüngern Rachsolgern zu erwarten? Brown, ber Botaniker, Kater, Barlow, Christie, South, die Phyliker, Thomson, denry, Faraday, Entbeder im chemischen Gebiete, Murboch, Bell, Babbage, burch die bebeutendsten Tresindungen ausgezeichnet, sammtlich vernachläsigt! Wie mancher genievolle Mann endet, wenn er sein Privatvermögen den Bestrebungen für Wissenschaft und Kunst ausgeopfert hat, vom aller bssensigen Hulle verlassen, in Trmuth oder im Schulderburmt.

Und noch einmal auf die wissenschaftlichen Inflitute gurucke gutommen! die Board of longitude, fo wichtig für Erbeunde und Schifffahrt, 1828 aufgehoben! Die "brei Leuchtthurmbeborben" gablen unter allen ihren Mitaliebern feinen einzigen Dann von Biffenfchaft. Cbenfo ifts mit 3 anbern Beborben ron wiffenschaftlichem Charafter in Schottland (fur Manufactur, Fie scherei und Ruftenverbefferung), beren Commiffionaire unbefol bet, und beren befolbete Officianten unwiffenschaftliche Leute finb, ja, nicht einmal einen tuchtigen Ingenieur aufzuweisen baben. Und bie Rufte foll verbeffert werben ? Bas "bie 8 wiffenschaftlichen Societaten" Grofbritanniens anbelangt, fie fteben unter Personen, bie eben mit ben Biffenschaften wenig befannt finb, werben burch Beitrage ihrer eignen Ditglieber unterhalten, und nur 3 ihrer mit allen Arbeiten überhauften Beamten werben fparlich befolbet (von 600-150 Thirn.). Gelbft für bas Local ibrer Sammlungen muffen fie bem Staate Die

the bezahlen. Dhe! So gibt es benn in England feine Lage, teine Stellung, wo für Den, welcher fich boberer Biffenfchaft wibmet, auf fei nem muhevollen Pfabe ein Sternlein ber Poffnung schimmerte. Aber noch find ja bie berühmten Universitäten ba? Auch bier find bie Gehalte meiftens fo tnapp, baß fie wol ben Gingelnen, aber nicht eine Ramilie ernabren. Außerbem gibt es ber Ras theber nur wenige, und die Zeit, dahin zu gelangen, liegt somit in der Ferne. Es tommt hingu, das bei der Befehung berfel-ben politischer Einsluß ober Gunft der Patrone vorherrscht, also für bas mabre Berbienft wenig übrigbleibt. Und aud Diejenigen, welche auf bem Ratheber ernten wollen, muffen fich in Die Modewahl ber Gegenstände und in den Modeton des Bors trage ichicen und ihre Baaren mit commercieller Speculation, bem Beitgefchmade gemäß, auslegen. Die Tiefe bes Stubiums gebe babei naturlich verloren. Ran wird es fich nun erklaren tonnen, weshalb bie großen Erfindungen und Entbedungen bes lesten Jahrhunberte in England nicht auf ben Universitaten, sugrunderte in Engand nicht auf ein ben untverstätten, sondern außerhalb berselben gemacht worden sind. (Bradley, Dollond, Priefiler, Cavendish, Maskethne, Kumsord, Bact, Wollasson, Young, Davy, Chenevil, Dalton, Ivory, Brown, Oatchett, Pond, Herschel, Babbage, henry, Barlow, South, Karaday, Nurdoch, Christie.) Seit den legten 15 Jahren ist auch nicht eine einzige Erfinbung ober Entbedung von Bebeus tung aus einer englischen Universität hervotgegangen, ja, es gibt auf allen 8 Universitaten nicht einen einzigen Dann, von bem man auch nur wuste, bas er mit originalen Forfchungen beschäftigt mare. In ber Mathematit geschieht gar Richts. In ber Chemie ift man mit ben neueften Fortschritten und Ents beckungen (8. B. Derfiebt's, Bergefius', Balarbo's, Gerullo's u. A. m.) fo gut wie unbefannt. Sollte man von einem Banbe, bas eben burch mechanische und Manufacturbeftrebungen allbe-Fannt ift, folde Bernachlaffigung ber fcwierigern und abftractern Biffenschaften vermuthen? (Ueber bie Bernachlaffigung ber Biffenfchaften, wie uber manche anbere gehler auf febr berühme ten Comnafien, 3. B. ju Cton, finbet man ausführliche Rachs richt im "Edinburgh review", Rr. 101, C. 65 fg.)

Wie bringen sich aber die einzelnen, noch immer erschei-nenden, aber von den difentlichen Instituten und der Regierung vernachlässigten, wahrhaft wissenschaftlichen Manner unter so traurigen Umftanden durch? Traurig genug! Sie sind ge-drückte Lehrer an Militairschulen, oder halten Privatvorlesungen, ober ichreiben für periobifde Blatter und populaire Complationen, wogu fich, bes Gelbgewinns wegen, felbft manche ber befotbeten Profefforen bergeben, aber barüber bann ihren bobern, elgentlichen Beruf bernachlaffigen.

Bie Dem abzuhelfen mare? Einigermaßen baburch, bag auf ben Univerfitaten boppelte Ratheber errichtet murben, einer für einen Emeritus von großem Ramen, um burch seinen Ruf bie Schuler herbeizuziehen, und einer für einen nachftrebenben, tacheigen, jungern Lebrer; bag man bie miffenschaftlichen Gos cietaten beffer organifirte und ausgezeichnete Mitglieber berfel ben anganbig befolbete; bag man überhaupt ben literarifden und wiffenschaftlichen Dannern, wie anbern Stanben ber Ses fellicaft, bie ermunternbe Ausficht auf Chrenauszeichnungen im Staate eroffnete. Man bente nur an bie gabllofen Ritter, welche im heer und in ber Blotte, unter ben Juriften, Mergten, Apothetern, Buchhandlern, Malern, Bilbhauern und Gehulfen an ber politifden Dafdinerie aufgetaucht find; aber nur 15 Manner von echter Biffenfchaft wird man mit aller Dube bare unter auflefen. (Run, was echte Biffenschaft betrifft, ift fie auch noch in manchen anbern ganbern nicht eben immer bas Attribut ber außern Barben, Titel und Orben, und es ift gwie iden Dodwurben und hoher Burbigfeit, zwifden Chrengeichen und Chre mitunter febr gu biftinguiren. Auch bie Gewäffer bes Sunft haben ofters einen ftarten Bug nach ber Tiefe.)

Buleht rebet Babbage in seiner scharfen Kritik von bem Schaben, ber insbefonbere ben mechanischen und chemifchen Beftrebungen, biefen Grundmauern britifcher Inbuftrie und fline gender Gewinne, burch bie bochft fehlerhaften Patentgefete forte wahrend gugefügt wirb. Der Schriftsteller, fagt er, ift gegen bie geringe Abgabe von 11 Eremplaren an bie bffentlichen Bibliotheten vor ber Rachbruckerbanbe fichergestellt. Aber wer neue Dafdinen erfindet, ober neue Runfte entbedt, ift einem Deer von Piraten blosgeftellt. Arbeitet er nicht im tiefften Berfted, in ber finfterften Racht und etwa mit Bulfe ber treus ften Freunde an feinem Bert, fo rauben ihm bie lauernden Die raten feine Ibee, feine Aunkgriffe und ichnappen ibm bas Dat tent vorweg. Dat er nun aber wirklich vor biefem Unfall fich bewahrt und bewirbt fich um bas Privilegium, wozu ibn bie Patentgefehe berechtigen, fo fonappt ibm jego ber Staat nach ber Lafche. Er muß 3-400 Pfb. St., ale eine birecte Genic fteuer, gablen. Sicher aber ift er baburch noch nicht geftellt. Es tann ihm, um bie Gultigfeit feiner Sache gerichtlich gu er weisen, noch immer Gin bis mehre taufenb Pfund toften. Denn bas ihm wirklich gugefertigte Privilegium tann burch bie nichts. warbigften Chicanen (g. B. bas er feine Erfindung nicht genau genug befdrieben habe, was ofters auf blose Bortflauberei bine auslauft) umgeworfen werben. Und was gewinnt ber Staat jabrlich von biefer icon beshalb verberblichen Steuer, weil arme Erfinder babei gar nicht auftommen tonnen, und fonach ber Staat ihre unberechenbaren Dienfte einbust? Lumpige 7000 Pfb. Denn bie übrigen 38,000 ber jahrlichen Ginnahme von Patenten fallen in die Taschen ber Kronbeamten. Rur ein Paar Beispiele von Chicanen! Batt's und Dollond's berühmte Patente wurben von Schurten angefochten und tonnten nur mit Dabe und großen Roften vertheibigt werben. Ramentlich murbe Batt's Patent (wer berechnet bie Bortheile ber Dampfmas foine?) auf ben Grund angefochten, baß es fur ein Princip, nicht aber für eine vertäufliche Subftang erworben fei. Codrane's Patent für feine neue Erleuchtungsmethobe marb angefochten und wirklich umgefturgt, weil er fich bes Musbruck verbeffertes Bicht (improved lamp) hatte bebient haben follen. So erging es auch Seffop mit feiner neuen Uhr, weil nicht Al-les in ihr neu fei. Der berühmtefte Fall aber betrifft bie Spinnmafchine, beren Erfinber Bargrave, Artwright und Erumpton waren. Bargrave's Patent warb von einer Banbe Virafen ans gefallen, und ber Mann ftarb in tieffter Armuth inmitten einer Bevölkerung, die er reich gemacht hatte. Arkwright wurde von bergleichen Gesindel angeklagt "man hatte feine Dafchine nicht nach feiner Befdreibung anfertigen tonnen" und verlor ben Proges por ber Rings Bench (1778). Aber 1785 bezeugten anbere Bertineifter, fie hatten allerbings bie Dafdine nach feiner Beschreibung ansertigen konnen, und nun gewann er ben Prozes. Deffenungeachtet erfolgte im selbigen Jahre ein neuer Angriff, wo er verlor. Dies war bas Schickfal einer Erfindung, welche England ungeheure Summen eingetragen hat. Sollte man nicht, fragt Babbage, endlich auf ben ver-nunftigen und rechtlichen Gedanten tommen, neue Erfinbungen vor einer miffenschaftlichen Beborbe prufen und bie Befdrei-bung nothigenfalls berichtigen ju laffen und bann ben murbigbefundenen Erfinder mindeftens für 14 Jahre ficherzuftellen? So geht es ber im gepriefenen England!

Raiser Julian ber Abtrumige, ober bie traurigen Folgen ber Berunftaltung bes veinen Chriftenthums. Bon Julius Korner. Schneeberg, Schumann. 1830.

In einem Roman, b. h., in freier poetischer Geftaltung bikorifder Thatsachen und psichologischer Erscheinungen wird ber große Apostate bier vorgeführt. Bon ber Geschichte feiner fruben Rettung vom Tobe an wirb bie Entwickelung feines aufern und innern Lebens, die Ausbildung feines Charafters und feiner Anfichten, feine Abneigung gegen bas bamalige Chriftenthum, feine Berbindung mit ben Reften heidnischer Philosophie zur Aufrichtung eines Reuplatoniften Gultus an ber Stelle ber entarteten, bem frommen Gemuthe ebenfo febr Grauen erweden: ben, als ben Spotter mit Dobn erfullenben drifflichen Rirche erzählt und zubem noch bas gange Gemalbe burch freie Composition bes heimtritts Julians in ben Schos bes richtiger er-kannten Christenthums verherrlicht. Das Buch ift in einer flie-Benben Sprache gefchrieben; bas Gange hat Lebenbigteit und Brifche. Gleich ber Anfang fest ben Lefer mitten in die hiftogriche. Steich der Anfang fest den teier nitten in die hinds rische Berwicklung hinein, und wenn auch hier und bort eine Erstadung des Dichters die geschichtlichen Reihen unterbricht, um das epische Gewebe zu ergänzen, so tritt boch äberall das ernstliche Streben nach Wahrheit hervor, nach jener Wahrheit, durch welche auch die poetische Fiction nur aus den charafteris stischen Elementen der einzelnen Personichkeit, sowie der ge-kommten Leiterschichte für getentellt. Debti, weine wien fammten Beitgefchichte fich entwidelt. Dahin rechnen wir ge-rabe auch ben erhebenden Schluß bes Romans, in welchem Julian ben echten Rern ber driftlichen Babrbeit nach ihrer theoretifchen und praktischen Seite fennen lernt und fich wieber jum Bekenntniffe bes Eribfers wendet. Wenn auch Julian nicht eben vorzüglich deshalb, weil bas Christenthum bet damaligen katholischen Kirche dem nach Wahrheit und Frieden durftenden Seifte teine Befriedigung reichen tonnte, fonbern, wie Reanber behauptet, weil fein Gemuth überhaupt nach Glangenbem unb Scheinenbem hafdite, bas Deibenthum anziehenber fanb und fich von ben Saufiers und Bahrfagertunften ber beibnifchen Philos fophen taufchen ließ, fo ift es boch gar nicht unwahrscheinlich, bağ berfelbe, batte er langer gelebt unb regiert, burch bas Dislingen feiner Plane von ber Ungulanglichfeit feiner philosophifchen Theorie und von ber Dachtlofigfeit feiner Gotter fich überzeugt und die in ben Schictsalen ber gebrudten und verfolgten Rirche hervorleuchtenben Stralen mahren Martyrerthums und überbaupt einer driftlichen Gefinnung anertannt haben murbe; mas ihn nun, wenn er anders redlich war, auch zur dffentlichen Aenderung feiner Grundfage und Magregeln bewegen mußte. Uebrigens scheint uns Julian in ber Schilberung, welche ber Berf. von ihm entwirft, nicht bie geborige Gelbftanbigfeit in feinen Entschließungen und Banblungen gu haben. Roch wents ger naturtich aber ift wol ber Cunude, ber als Miniffer und Ganftling bes Kaifers Konftantius bem Leben und Emportommen Julians entgegenarbeitet und burch ben von Julian nach feiner Thronbesteigung niebergefesten Gerichtshof verurtheilt wirb. Singegen ift bie Darftellung bes Konftantius in feiner Charafterlofigfeit und Abhangigfeit von feinen Umgebungen trefflich; nicht minber bas Bilb ber Raiferin und bes Bifchofs Martos, ber beiben Schubengel Julians. Bas uns jeboch in bem werthvollen Bilbe febr fibrend war, ift bie Berwechselung bes Alten und Reuen in ben theologischen und firchlichen Diffi bien, welche boch, fogulagen, ben hiftorischen Boben ber Erzähe lung bilben. Sehr icon und richtig find zwar die Erbrterungen ber bamaligen bogmatischen Ansichten ber verschiebenartigen Parteien; und wenn ber Berf. auch nicht vom Quellenftubium ausging, fo hat er boch bie neuern Bearbeitungen ber Gefchichte ber Philosophie, ber driftlichen Rirche und ihrer Dogmen mit Gewandtheit benutt. Allein, es ift nicht zu ertragen, wenn man im Munbe ber Theologen bes nicanifden Concils, ber Freunde und Gegner bes Athanafius bie Borte Rationalismus, Supernaturalismus und andere bem neueften bogmatifden Sprachgebrauche feit taum 50 Jahren angehörigen Ausbrude bort.

Die eigentliche Tenbeng bes Buches ift inbeffen polemifc und gehort ber Gegenwart an. Der Berf. will, wie er bies, außer bem Seifte und Lone feiner Schrift, in einzelnen Unmerkungen, hauptsachtich aber in bem bialogifirten Borworte ans gibt, bie Renevangelischen, bie Pietiften, bie Karren Slaubente lehrer, bie Rebactoren und Theilnehmer ber berliner "Evangelis fchen Rirchenzeitung" angreifen und an einem uralten Beifpiele zeigen, wie weit folde von bem reinen Befen, Denten unb Streben bes ursprünglichen Christenthums entfernt feien, und wie verberblich fie auf bie religibse Bilbung ber Beit, nament-lich auf die Beurtheilung bes Christenthums bei Freiergesunten und Aufgeklarten, einwirten. In biefer Beziehung ift ber Berf. insbefondere ju loben. Freilich aber bat auch feine Polemit und Apologie bie Rarbe ber Partei. Ohne Imeifel ift er berfelbe Beiftliche, welcher in einer unlangft erschienenen Schrift ben Rationalisten als Bolts- und Jugenblehrer in Schut ges nommen hat. So predigt er auch hier ben Rationalismus, obwol nicht ben trockenen und talten bes fogenannten gefunden Menfcenverftanbes, ber in feiner Ginfeitigteit bie Beugniffe bes myftifchen Gefühles abweift, wie er bie Offenbarung ber Gefchichte meiftert; bamit hatte wol auch ber alte Martos, ber ben Jus lian bier betehren foll, weber biefen noch fich felbft befriebigt. herr Korner neigt fich gur tiefern gemuthlichen Auffaffung ber rationaliftifden Anficht bin, offenbar berjenigen, welche bem aber ben Wegenfaben fcwebenben Beifte bes Eribfers naber ift, weil inniger, warmer und lebenbiger als jene.

#### Motia.

Mertwärbig!

Der befannte Budlingham begann vor brittehalb Jahren eine Beitschrift, "The Argus", bie beinahe einen gangen Dos nat lebte und bann ben Beg alles Bleisches ging. Er beschrieb barin Dinge und ergabite Reuigfeiten fur mabr, von benen man entweber gefprochen, ober von benen er getraumt hatte, ober von benen vielmehr Riemanb weber gesprochen noch getraumt batte, und es findet fich barunter Giniges, bas man jest für

Prophezeiung halten tonnte, g. B.:
"Corb Brougham, ber Corbtangler, hat u. f. w."
"Rarl X., ber Extonig von Frankreich, wohnt

noch immer in Pregburg in Ungarn".

"Frankreich. Rach Mittag begrußte eine Calve ben anstommenben Prafibenten ber Republit, ben ehrwurbigen Lafapette, ben ber General Gerarb, Ariegeminifter, A. Dupin, Minifter bes Innern, und Lafitte, Finangminifter, begleiteten". Das ift nicht fo gar weit vom Biele geschoffen; bas Allermerkwurbigfte aber wol Kolgenbes:

,Man hofft zuversichtlich, bag es ben vereinten Bemühungen biefer Dachte (Großbritannien, Deftreich unb Frantreich) gelingen werbe, ben funfjahrigen Rrieg gu beenbigen und ben Raifer Ritolaus gu vermogen, bie Unabhangige teit ber Krone von Barfcau anzuertennen".

### Literarische Anzeige.

Bei mir ist erschienen und in allen Buchhaffluugen des In - und Auslandes zu erhalten:

Lehrbuch der reinen und angewandten Krystallographie

Karl Friedrich Naumann. Zwei Bände. Mit 39 Kupfertafeln. Gr. 8. 69 Bogen auf gutem Druckpapier. 7 Thir. Leipzig, im Januar 1881. F. A. Brockhaus,

### Blätter

fåt

## literarische Unterhaltung.

Mittwod,

Mr. 61.

2. Marz 1831.

Bur Lebensweisheit und Menfchenfunbe.

Es gibt Bucher, die nichts weniger als vollenbet sber auch nur ausgezeichnet find, und bennoch viel Gutes und Rübliches enthalten. Man kann fie nicht entbehren, ungefähr wie die Scheibemunze in der mercantilischen Welt. Ein solches Buch ist vorliegendes unter folgendem langen Titel:

Der Weltburger. Ein Bildungsbuch für ben Umgang mit Menschen, oder: Geprüste Rathschläge zu einem richtigen, pflichtgemäßen und vortheilhaften Berhalten in allen ernsthaften umb geselligen Berhältnissen des Lebens, nach den Vorschristen der Moral, des Anstandes und der Lebensklugheit: auf Welt und Mensschen, wie sie sind, nicht wie sie sein sollten, berechent, und in Anigge's Geist nach den Bedürsnissen unserer Zeit zum Gebrauch aller Stände und Bolkselassen geschrieben von Friedrich von Sydow. 2 Abelle. Imenau, Bolgt. 1830. 8. 2 Abir. 12 Gr.

Benn auch Anigae's auf bem Titel feiner Ermabnung geschähe, so wurde man boch sogleich an beffen betanntes Buch "Ueber ben Umgang mit Denfchen" ben= ten. Der Berfaffer diefes "Beltburgers" hat es auch Beinen Behl, daß er feinen Borganger nicht blos als fein Mufter betrachtet, fondern auch benutt, ja feinem Berte gewiffermaßen einverleibt hat. Bir nehmen Letteres nun wie es ift, wiewol es mehr ein Bolfsbuch, als fur alle Stande gultig zu fein fcheint, obgleich barin von allen Standen bie Rede ift. Uebrigens rechnen wir Letteres bem Berf. fur teinen Fehler an, benn auch ber Riebere ober Untergeordnete muß wiffen, wie es in ben bobern Standen jugeht, und wie er fich gegen fie ju benehmen bat. Und fo folge benn nun ein turger Prospectus bes ausgebehnten Gangen, nebft einigen Bemerkungen über ben Beift und die Form bes Berts. Der 1. Theil, welcher ben Menschen als Menschen überhaupt betrachtet, gerfallt in 5 Abschnitte. Der erfte hanbelt vom Denschen im Berhaltniß zu Gott; der zweite vom Denichen im Umgange mit fich felbft; ber britte vom Menfchen im Umgange mit Andern im Allgemeinen; ber vierte vom Berhalten des Weltburgers gegen Andere, in Begiehung auf Tenwerament, Gemutheart und Stimmung; ber fünfte

vom gesellschaftlichen Umgange. Der 2. Theil handelt ebenfalls in 5 Abschnitten, querft: von Berhaltniffen bes Beltburgere, welche von ber Ratur begrundet find, als: Freundschaft, Liebe, Che u. f. m.; fobann: von bem Berhalten auf Reisen; ferner: von ben Begiehungen, welche burch burgerliche Berbindungen, Stand, Uebereinkunft und übrige Lebensverhaltniffe gebildet werden; enbli ;: von ber Bestellung bes Saufes in Beziehung auf ben Tob; gulest: von bem Berhalten bes Menschen gegen bie Thiere. Wie tonnen uns in Beziehung auf bie lette Rubrit ber Bemertung nicht enthalten, daß fie am unrechten Orte fteht: bas lebte Erbengeschaft bes Menschen pflegt bas Testament zu fein, wenn er anders Etwas zu vermachen hat. Doch wir wenden uns ju ben Sauptsachen. Hoch ist der Standpunkt bes Berfs, nicht. Der Mensch ist ihm eben Weltburger, dem vor dem Jest das Ginft verschwindet wie der dunkle Sternenhimmel am hellen Tage. Die Se genwart, b. h. bas Erbenleben, als folches, ift bie Are, um welche fich die Weisheits = oder vielmehr die Alugbeitblehre unfers Geleitsmannes burchs Leben bewegt. Dennoch liegt ihm bas Glud feiner Mitbruder am Der gen. Das gange Buch athmet Bohlwollen und Gut muthiafeit. Eindringlich, wiewol gang populair, wie es bier am rechten Orte ift, spricht ber Berf. jum Gemuth, gum Berftand feiner Lefer. Und wohl ihnen ichon bann, wann fie nur Das find und werben, wogu er fie machen will: verftandige, genugfame, Daß haltenbe, besonnene Menschen, bie es junachst und hauptsächlich um ihrer selbst willen find! Im Gangen ift der 1. Theil wol ber intereffantefte, weil er es mehr mit dem Denfchen, blot als foldem, ju thun hat. Wir rechnen bie Dru. 23 - 30 im zweiten Abiconitt unter bie gelungenften, wo von Offenbergigteit, Berichwiegenheit, Biberfpruch, Tabel, Nachficht, Billigfeit, Friedfertigfeit, Bertraglichfeit, Belehrung Anderer gehandelt wird. Der Auffat Mr. 31 im vierten Abschnitt, über ben Gelbftmorb, fowie im fünften Abschnitt Dr. 9, über bas Spiel, find beibe vorzüge lich und hochft beherzigenswerth. Dagegen find andere febr ungenügend, g. B. Abichn. 5, Dr. 12, über Lecture. Uebrigens artet auch nicht felten ber Lehrton bes Berf. in matte und leere Declamation aus, wenn es bobere Begiehungen gilt. Much einzelne falfche Begriffsbeftimmungen finden fich hier und ba, die den weniger unterrichte= ten Lefer verwirren und zu falschen Unfichten verleiten Wir führen einige aus bem 1., als bem vorguglichern Theile an. G. 27 heißt es: "Unser 3ch, unfer inniafter und treuefter Rreund" u. f. m. Dies ift febr gweibeutig. Wir felbft find unfer 3ch, und find oft mur zu fehr unfere eignen Seinde, fo gut wir es auch thit und meinen. Es mußte wenigstens beißen; unfer befferes 3ch, als worunter ber reine Beift, bie Bernunft ober bas Gewissen zu verstehen ift. S. 30: "Unfere Seele, ober berjenige Theil unfere Befens, welcher bie Triebfeber alles unfers Wirtens und Strebens ift" u. f. m. Unsere Geele find abermals wir felbst; bie Ertebfeber alles unfere Birtens aber ift ber Bille, als eine befonbere Rraft unferer Seele. S. 75: "Das Glud, bas gemeinschaftliche Biel ber Menschen" u. f. w. Der Begriff bes Glude ift viel ju unbestimmt und fcmantend, und wiederum viel ju beschrantt, um bas gemeinsame Biel Aller au bezeichnen. Die Menschen, wiffentlich ober nicht, Suchen den (verlorenen) himmel: bas wandellos heitere Dafein und Leben. G. 84 wirb ,,Bertrauen auf Gott, Menfchen und Schidfal" empfohlen. Bertrauen auf bas Schickfal? Sat bies einen Sinn, wenn es bem Bertrauen auf Gott an bie Seite gestellt wird? S. 89: Bift bu vom Rummer u. f. w. gebrudt, verfagt bie Bernunft u. f. w. bir ben Dienft: verbirg bich hinter einer beitern Daste" u. f. w. Wem bie Bernunft ben Dienst versagt, daß heißt boch wol so viel, als wer sich nitht mehr zu rathen und zu helfen weiß, ber wird wol am beften thun, fich im reinen Bergensgebet an feinen Schöpfer zu wenden, wenn er Religion hat. Sat er feine, fo wird ihm die heitere Daste auch nichts helfen und auch nicht einmal zu Bebote fteben: benn fie fest eine große Sewalt bes Menschen über fich selbst und freie Befonnenheit voraus, die ba, wo die Bernunft ben Menschen verläßt, wol fcwerlich ftattfinden tann. Uebrigens follte ber Berf. Niemandem jur Daste rathen: fie ift bie Baffe ber Luge und ber Schlechtheit. Run, folche einzelne Uebereilungen abgerechnet, findet fich, wie gefagt, eine Fulle guter Belehrungen und Rathschlage in Diesem Berte für Alle, die bergleichen bedürfen; und dies ist bei weitem bie Debrahl ber Denfchen wie fie find; und fur biefe nur bat der Berf. geschrieben. Wir zweifeln nicht, daß das Buch in diesem weiten Kreise auten Abgang finden werde, wie ihn auch die gute Absicht und die fleißige Arbeit bes Berf. verbient.

(Der Befdlus felgt.)

### Correspondengnadrichten,

Jena, Enbe Februar 1831.

Der Programmatgrius ber Universität, Abraham Eichftabt, Professor ber Beredtsamkeit und Poesse, beginnt seine Einleitung zu bem Lectionskatalog für bas nächste Sommersemester mit folgenden Borten, die wir in unserer barbarischen Sprache also wiedergeben zu mussen glauben:

"Reulich haben gewisse Leute ben ausgebreiteten Ruf ber Universität Jena burch nachtheitige Gerüchte noch mehr in ber Leute Mund zu bringen gesucht. Wir konnten dies nicht ber fremdend finden, wenn wir uns erinnerten, was feit dem Apfange biefes Sahrhunterts bas Coidfal unferer Dochfoule gewefen ift. Benn irgendwo, und gwar nicht nur wenn in unferer Rabe, nein, auch wenn an ben außerften Enben von Eus ropa, mocht' ich fagen, ben Staaten eine Gefahr brobt, eine Emporung erregt wirb, ober ein Berbacht ber Unruhe und Emporung entstebt, fogleich tauchen Menschen aus ber Finferns unf und wiffen in irgend einer Wiffe den Urfprung barok auf die Universität Jena guruchuführen, oder eiheben boch wenigstens bas Wefdret: Dergleichen betomme von bier que feine Rahrung. Unter Universitat bezeichnen fie aber porzüglich euch, ihr guten Mitburger, in beren gabireicher Anwesenheit und sittlicher haltung bie Blate ber Universität beruht. Denn über bie Cehrer haben fie feit Rurgem milbere Anfichten gefaßt, wiewol auch unter biefen einige wegen ihrer freifinigen Spras de, worin immer ber großte und eigenthumlichfte Ruhm unfever Sochschule beftant, jenen ginfterlingen fo verbachtig und verhaft fint, baf fie fich theils von fcabenfuctigen Spurern beobachtet, theils von Schmabichriften verunglimpft feben. Guch aber, atabemifche Mitburger, werfen fie por ein gugellofes Coben und aufruhrerifde Beftrebungen; und bas baben fie noch gang neuerlich mit folder Unverfchamtheit gethan, bas fie in bemfelben Augenblid', mo wir eure Erene, eure guten Sitten, eure Chrfurcht por ben Befegen, eure Folgfamteit gegen unfere Ermahnungen mittelft offentlichen Anschlages belobigten und von biefen euren Augenben, bie fich im Lichte bes Sages und vor Aller Augen bethatigt, ju unfern burchlauchtigften Dergo-gen mit ber gewiffenhafteften Anertennung rebeten — daf bem noch jene Menichen aus einer weiten Entfernung und jum Theil fogar aus einer gramtichen Ginfamteit, worin fie verbors gen wie Eremiten haufen, gang anbere Dinge ausgefund-ichaftet und zu beweisheiten hatten, baf fie biefelben Greige niffe, welche vor unfern fichtlichen Augen gefchaben, mit ihren ungeschickten Ohren bummglanbig auszuhorchen und ebenfo vertehrt wieberguergablen fich nicht entblobeten".

Mit biefen ehrenwerthen Borten hat ber berühmte fr. Programmatarius, wenn wir feine etwas bemeofte Berebtfamteit abrechnen, uns volltommen aus ber Seele gerebet. Die Borte geben aber auf wirtliche Borfalle, theils namlich auf bie allbefannte, jest freilich antiquirte Berunglimpfung bet Univerfitat, theils gegen einen langern Angriff auf Bena, welcher im leip-Biger "Gremiten" febr fcharf, aber auch febr fchlef und unge-recht ans Licht trat. Gegen biefe lettere Methobe mar es febr leicht, ein Mittel ju finben, und bie Injurientlage tonnte mel ein Ueberfluß icheinen bei ber ruftigen Bertheibigung, bie jene öffentlichen Untlagen ebenfo öffentlich nieberfolug. Biel folime mer war bie andere Claffe van Beuten, welche mit ber feinften, confequenteften Berbachtigung jahrelang fich geltenbzumachen mußten, jum nicht geringen Rachtheil biefer altberühmten Inftalt, welche bie erften Manner bes Sabrhunberts, fofern fie ber Biffenschaft unferer Ration angehoren, theils in ihren Anfangen, theils in ihrer Blute gu ben ihrigen gahlt. Indeffen hat fich jene Rebe, welche viele Sahre hindurch bie Universitat Iena als ben Berb ber Demagogie bezeichnete, weil fie in einer Beit, wie bie gegemwartige, auch nicht bie allertleinfte Abweichung vom Gefes nachzuweifen vermochte, als eine groteste Berleume bung ausgewiesen und ihre Bertheibiger als die abgefdmadteften Prediger in ber Bafte, um uns, nach ber Anre-gung bes orn. Programmatarius, einer beliebten Glegang gu bebienen.

Dies ift nun freilich auch schon eine Thatsache, und zwar eine sehr erfreutiche; aber noch viel thatsachticher, wenn solches überhaupt möglich ware, wurde die Geschichte ber sogenanne en jenaer Unruhen bie Universität rechtsertigen. Diese Unstehn waren es eigentlich nur insofern, als die Einwohner einige Wochen hindurch mit Nachtwachen beunruhigt wurden. Die epidemische Angst war Aufruhr entstand hier bei uns in Folge einer an sich hochst unbedeutenden Feuersbrunkt, die aber allerdings einen prämeditirten Charakter zu hoben schien. Darauf kamen gang gesehliche Berathungen über Pe-

titionen um Abhalfe gewiffer bodft wefentlicher Befdwerben in Gang, namentlich murbe um Belebung ftabtifder Inftitutionen und Arennung ber Bermaltung und Juftig gebeten. Dies Miles ging im Grunde bie Atabemie nichts an, und in ber That, gerabe fo benahm fie fich babei, indem fie fich ju einem eignen Bachtbienft und volliger Ignoripung ber Burgerberathungen aussonberte. Wenn man nun bie Abaten biefes Wachtbienftes prifen mollte, of fich benn-barin etwa jener Damon ber Anarchie gezeigt, so ist freilich nicht zu leugnen, bas bie Geheimens rathe, die geheimen hofrathe, die Consistorials, die Kirchens und blogen pofrathe, ja seibst die simpeln Professoren und Dos storen folechte Golbaten waren und taum bem Commando: "halb rechts" ober "halb linte" gehorig nachzutommen wußten, wenn fie bie Rethe traf eine Patronille mitzumachen. 3a, es ift fogar eine betannte Babrheit, bas ein junger Mann von ber Universitat feinen Poften, ben er als Orbonnang gu behaupsen batte; verties und ju Bette ging, barauf, nach erfolgter Entbedung, von feinem ungificlichen Bater nur burch ein balbes Dugend Siafchen vor fdwerer Berantwortlichteit gerettet wurde. Bieles mare noch außerbem intereffant, wenn bie Reuheit ber Greigniffe eine ins Gingelne und auf Perfonlichkeiten eingebenbe Erzählung gefiattete. Inbeffen and icon hieraus wird jeber Bobiwollenbe ben guten Billen und Geift entbeden, und wonn es dem Einzelnen unmöglich war, feinem Ideal von Golbaten-pfinktlichteit zu entsprechen, so ist das alte philosophische Wort eine vollgeltige Bertheibigung: "Auch das Streben nach dem Coonen ift foon".

Um naber von ber Universität gu reben , muß man freilich bie Professoren und Stubenten ermabnen, und bas ift eine febr belitate Sache, in Rudficht auf bie Profefforen beswegen, weil Diefe Berren, obgleich offentliche Charaftere, bennoch gleich auffahren, als waren fie gebrannt, wenn Giner offentlich tritifch und nicht blos lobend von ihnen robet, in Rudficht auf bie Studenten, weil biefe von me Meitern in ber Regel fchief beurtheilt werben. Deunoch untwnehmen wir Beibes, weil uns bie Deffentlichkeit bier mehr gilt, als alle Rebenruckfichten. Die theologifche Bacultatift febr mobl berathen. Unter ihren Beb. vern ift ohne Biberrebe Baumgarten-Cruftus ber erfte an Gelehrfam-Leit und Geift und far bie Univerfitat von unenblicher Wichtige teit, Dang ein geschickter, Schwarz ein beliebter Lehrer, Dafe burch feine Schriften rumlichft betannt, Schott ein gelehrter Beteran. In ber Surisprubeng bat bie Universitat an Bimmern viel verforen, baburch aber bie Beranlaffung gefunben, ben berühmten Lebrer bes Panbectenrechts Frante aus Gottingen berguberufen, v. Sorbter, ein gelehrter und febr thatiger Mann, ift ber gweite Panbectift, ber Gebeimerath Schmib als Publicift und Germanift ausgezeichnet unter ben beutschen Gelehrten, Martin für Proces und Griminalrecht. Diefe Facultat ift burch ben Rubm, ben geiftigen und gelehrten Gehalt biefer Dans ner ohne Aweifel bie ausgezeichnetfte; fowach bagegen bie me-bicinifaje, wiewol Liefer und bie beiben Start hohe Achtung in Anfpruch gu nehmen haben. Mit ber philosophischen gacultat hat es eine gang eigne Bewandtnis. Unftreitig ift ungemeines Intereffe für ihre eigentlichfte Disciplin ba; aber bennoch ift es gerade bem Manne, ber fo ausgezeichnete Leiftungen für fich hat, nicht erlaubt offentliche Bortrage aber feine Biffenfchaft pu halten. Fries ift auf Phyfit und Raturwiffenschaften ange-wiesen — Luben lehrt Gefdichte, immer noch mit ausgezeichnes tem Beifall, wiewol nicht mehr mit ben Erfolgen jugenblich begeisterter Energie, bie fonft Alles hinriß, Gottling, fowol im grammatifchen ale biftorifchen Abeil ber Philologie auf einer ausgezeichneten Bobe, Babl, ein Schiller von Thibaut und befannt burch feine Unterfuchungen über bie Optit, Dobereiner, berühmt burch mehre wichtige Entbedungen in ber Chemie alle biefe Manner beben ben Ruf ber Univerfitat. · Cheib: ter bat in ber Philosophie mehr atabemifchen als fdriftftelleris

Das Treiben und Wefen ber Stubenten tann jest icon um fo eber offentlich besprochen werben, nachbem es fich in feiner volligen Entfernung von ben Befredungen für unmittelberr Staatsgestaltungen burch bas verlangte und nunmehr genugfam bemabrte paffine Berhalten als vollig unschablich ausgewirfen bat, Denn felbft in bie gottinger Poniteng fcheinen fie nur miber Bil len und gufallig hineingeriffen ju fein, ba biefelben Roberungen, mies wol gefehlicher gehalten, burch gang hanover geben, alfo wol fchmere lich ber Universität als Urbeberin zugeschrieben werben tonnen, befonbere nach einem fo entmuthigenben Ausgange. Die jenaer Studenten haben aber feit bem neuerwachten politischen Intereffe and nicht ben fleinften Anftrich bes fonft fo vielfach gefürchteten Geiftes gezeigt, fobas man von einem gewiffen Stanbepuntt eber über Apathie und hinneigung gu tleinlichen Stubentenfahrten flagen, als Gimmifchung in Politica furchten tonnte. Der jenaer Stubent bat in neuerer Beit angefangen, fich bedeutenb zu civilifiren, bas fogenannte Altbeutfche ift ebenfo gut untergegangen wie bas tolle ganbemannichaftliche. Die jetigen Gegenfage find vielmehr bas mehr und minder Stubentitofe, felbft jenes in glemlich gefälliger gorm, wenne gleich nicht gang obne bie wunderliche Bubebor privilegirter. Ansoberungen. Diefes ertennt ben Grundfag an, bas ber Bar ger auch feine Rechte habe, und achtet fie nach Rraften. Beibe Gegenfage exscheinen von der garbe der Beit gefarbt, aber nie mals, wie fich von felbft verfteht, hinausgebend über bie jenem Alter eigne Befangenheit, fofern eben felten ein fcon Gemon benes bort gefunden mirb. Ueber Parteiungen bort man teine Rlagen mehr, bas Duell verliert an Grebit, fcheint aber ithe mer noch nicht ganglich vertilet werben gu tonnen. Die einem folden Befen muß man aufs Bollftanbigfte zufrieben fein, benn was es Unvollkommenes anfichtragt, liegt fo febr in ber Ratur jenes Alters und jener Berhaltniffe, baf nur eine ligenhafte Lobhubelei es wogleugnen und mir uitheils . und charafteriofe Berieumbung es antiagen fann.

Wenn nun unter soichen Umftanben vielfältig von Suspensbirung und Berlegung der Universität die Rede gewesen ist, wenn eine gewise Arngstlichteit in Bezug auf Iena nicht zu verkennen war, so hat dies offendar seinen Erund in einer mangelhaften Kenntnis der detaillittern Berhättnise und in einem Uebersehen der wissenschieden Richtung auf das Allgemeine, welche dem Gelehrten wol zu einem tüchtigen Philosophen, aber auch gang sicher zu einem Widerwillen gegen das Praktische und meist zu lächerlicher Unbeholsenheit, sobald es dennoch fein muß, verbilft.

Inbeffen ift auch von bem Allgemeinen, fofern bies als politifches Ralfonnement jenaen Beitfchriften erfcheint, gegenwartig nicht viel zu ruhmen. Offenbar war fast allenthalben bis auf ben beutigen Sag teine Bergnlaffung gu einem erfreulichen Gingeben auf unfere eignen Berbaltniffe; baber Bran's "Minerpa" und "Miszellen" auch gang und gar von bem gett ber Eng-lander und Frangofen leben. Was da draufen irgend Intereffen tes gethan ober gefdrieben wird, wenn es auf ben Ctaat Be dug hat, barauf glauben biefe beiben Blatter Radficht nehmen gu muffen, über Deutschland gu fchreiben, liegt theils nicht in ihrem Plane, und bas ift ling, theils burfte es feine Schwise rigfeiten haben. Gie find wefentlich berichtenb obne beftimmte garbe, aber oft von ungemeinem Intereffe, besonders unter ben gegenwartigen Umftanden. Aufer biefen beiden erfcheinen bier noch 8 andere Beitschriften: Die "Literaturzeitung", rebigirt von Cichftabt, bie "Oppositionsschrift", rebigirt von Friet, Prof. Deinrich Schmib, Dr. Schribter und Prof. Scheibler, unter Mitwirtung von Baumgarten : Cruffus und Paulus, und brittens "Der thuringer Boltsfreunb". Bon ben beiben erften reinwiffenschaftlichen Journalen ift bas. erftere, bie ,Riterature geitung", im Sinten, bas zweite im erften Aufftreben begriffen. Die Ramen, welche wir als Theilnehmer an ber Rebaction bes lettern genannt haben, laffen über bie Art und Beife ihres theologischephilofophischen Opposition teinen 3meifel übrig. Sie enthalt Recenfionen und Auffabe über Gegenftanbe biefer beiben Rader im Sinne ber fritifchen Philosophie und rationalen Theslogie und icheint fich burch die Mitwirfung jener ausgezeichne

ten Manner, fowie burd ben Tifer bes fungern Theits ber Rebaction ein anfehnliches Publicum errungen gu haben, ein Umftanb, ber bie Lebenbigleit biefer wiffenfchaftlichen Richtung

in ein gunftiges Bicht ftellt.

Bon allgemeinerm Intereffe mit unmittelbarer Rudficht auf Berfaffung und Staatsgeschichte ift, wenigftens feiner erften Unlage nach, "Der thuringer Boltsfreunb". Der 1. Jahrs gang biefes Blattes murbe von bem als Publiciften und Diforiter rubmlichft befannten Dr. herzog rebigirt und alle 4 Quartale in Polig's "Jahrbuchern" mit verbientem Bobe und mobimollenbem Rathe begruft. Gang vorzüglich mar eine bestimmte politifche Farbe, eine genaue Renntnis bes tharinger ganbes und feiner Gefchichte (bie ber fr. Rebacteur fcon fruber gum Gegenftanbe eines eignen febr gefcaten Bertes gemacht batte), eine gute Auswahl gemeinnügiget Auffage, eine gebeangte wöchentliche Webersicht ber politischen Ereigniffe in gebilbeter, leichter Sprache unter bir Tupenben biefes Blattes gu gablen. Geit bem Januar 1880 ift bie Redaction in andere Sanbe übergegangen, unb biefer Bechfel hat faft alle vorigen Tugenben bes "Boltefreundes" in ihr Segentheil verkehrt. Gine philiftrofe Lebensanficht, ein fustemtofes bin : und herfahren gwiften ben Gegenfagen bes Dags, eine Ungabl nichtebebeutenber Auffage, eine vollig ungebilbete, bisweilen ungrammatifche Rebe begegnet uns auf jeber Geite. Die Lagegeldichte wirb uns gewöhnlich in einer armfeligen Spatte bes 2 Mal modentlich in halben Bogen erscheinenben Blattes vorgehaspelt in bem Tempus ber Rinber und bes 3mbifferentiemus, bem Perfectum mit ,hat". Borber haben wir Dann ale Imbif gu biefer talten Ruche etwa einige "Charafteriftifche Buge von Ganfen" (Rr. 2) ober "von Enten" Bemoffen, ober ein Gefchichten vom icheuen Prebigerpferbe, welches bier Jebermann, wie bie papftlichen Bullen, nach bem Aufange benennt, namlich bie Geichichte: "Reulich hatte ber Dr. Pfarrer von Lunis ein recht Unglud haben tonnen". Dergleichen ift claffifch in feiner Urt und ergöst eber, als bas es verlegen follte. Biel fchimmer war es baber mit ber Behandlung ber gottinger Unruhen im 6. Stud, wo ber unfeige',, Boltsfreunb" fich folgenbergeftalt berauslaft: "Auch Sottingen, bie ariftofratifche Univerfitatsftabt, bie ben rubigen und loyalen Geift ihrer Studenten und Ginwohner immer fo boch pries, Gottingen, bas Afpl ftrenger gefelliger Etilette, bas ftolge Gottingen, bas auf unfer gutes Zena nur mit einer Art vornehmer Geringichabung berabzubliden pflegte, - auch Sottingen bat feinen Charatter verleugnet und feinen Ruhm durch eine Empbrung besteckt, die ernfthaft genug scheint". Riemand, ber sich auch nur im entfernteften zu ben ae-bilbeten Jenensern rechnet, konnte bas Unbelicate und völlig Sactlofe biefes Sriumphes und babei bie munberliche Blosffellung der jenger Universitat, als fei fie jest erft burch ben Charafter bes Aufruhrs, ben Gottingen angenommen, mit Gottingen auf gleiche Linie gefommen, anders als mit ber bochften Disbille gung empfinden und w'r Jenenser besavouiren bielen Triumph und fein Unbangfel aufs feierlichfte. Dan bat in Rolae beffen mit Recht gefagt: Gott bewahre uns vor unfern Freunden. vor unfern Reinden wollen wir uns bann icon felbft mabren; und in der That an einer folden Freundschaft, wie fie "Der tharinger Bolfefreund's betbatigt, tann bem thfringer Bolle febr wenig gelegen fein: es verhalt fich ungefahr fo bamit, ale wenn man Jemanbem mit ber aufrichtigften Theilnahme ins Geficht

Roln, Februar 1881.

mitten unter ben Ungeigen einer friegdrabenben Butunft und in ber Rabe bes herbes aller Revolutionen, woburch Gu: ropa feit 7 Mongten beunruhigt wird, haben die Kolner ruhig und forglos ihr Carneval gefeiert. Bollte man freilich ben ligenhaften Berichten im "Constitutionnel" vom 30. Rovember 9. 3. ober im , National" vom 10. Februar b. 3. Glauben beimeffen, fo mare bier bie Ungufriebenheit allgemein und bie Bebufucht nach ber framblifden berrichaft unter allen Claffen ber Bewohner verbreitet. Dann batten fie auch wol fchmerlich Buft gehabt, ben Carneval in ber alten Beife zu feiern. Aber man fühlt fich im Gegentheil bier wohl und gufrieben, man ertennt die Borzuge ber preußischen Bermaltung, man fucht fie in einzelnen Auffagen, beren die "Preußische Staatszeitung" einige mitgetheilt hat, gegen ungerechte Angriffe zu vertheibigen und bat fich alfo gu Roln auch nicht abbatten taffen, bie Bafdingsluftbarteiten gu feiern.

Da biefelben im vorigen Jahre aus manchertei Granden

febr unbebeutent gewefen waren, fo follte biefes Dal etwas Größeres gefcheben, jumal ba bie Anwefenheit bes Pringen Bilbelm von Preufen mit feiner Kamilie, ber als Generalgouperneur von Rheinland und Beftfalen feinen Gie bier bat, bies gang befonbers zu verlangen thien. Die feftorbnenbe Comité batte befchiaffen, ben Seiben Dansmurft wieber nen auferfteben gu laffen und in verfchiebenen Darftellungen fein Auftreten un-

mittelbar nach ber Geburt, feine fcoelle Reife und Bisbung in verfchiebenen Rauften, bie ibn fcnell über alle gewöhnlie Almber erhob, und feine Prufung burch erfahrene Manner ben Augen ber Bufchauer vorzufahren. Die Ibee war gar nicht abel und ward burch ein befonberes Programm (tem es jedoch im Eingange an Deutlichfeit mangelte) tunbgetban. Im 14. Rebruar fand bie Dauptfeierlichfeit auf bem Reumartte ftatt. Gine außerorbentliche Menge von Menfchen bebedte benfeiben, alle Menfter, ja felbft bie Dacher waren mit Schauluftigen erfüllt; benn wer nur in Roln an biefem Lage von feinen Gefchaften fich freimachen tonnte, war gewiß auf bem Reumartte. Dagu tam noch eine bedeutenbe Wenge von Fremben aus ben benachbarten Stabten und Dorfern. Der große Mastengug, febr gabireich und auch glangenber als in ben legten 3 Jahren, beweate fich über ben Reumartt unter lautem Jubel bes Bolls und nahm bann feinen Beg burd bie verschiebenen Sauptstras Ben ber Gtabt. Im Abend beffelben Lages fanben fich bie

Abeilmehmer beffelben wieber auf bem großen Gaele bes Kauf-haufes Garzenich ein, ber recht geschmachvoll becorirt war. hier war es num aber übermäßig voll; benn an 4000 Billets waren für biefen Abend ausgegeben worben. Die bise war faft erbrudenb, bie Gefellichaft febr gemifcht und baber auch giemlid laut, jeboch fielen teine Greeffe ober Beleibigungen vor, wie febr gedrängt die Amwelenden auch waren. Kur erft gegen Anbruch des folgenden Sages (ber Ball nahm erft gegen 10 Uhr feinen Anfang) foll der die bahin beobachtete Anstand einiger-

maßen verfdwunden fein.

Der folgende Zag war für bie tleinerr Matlengefellicaften, Banbe im tolnifchen Dialette genannt, und ihre Auffahrungen bestimmt. Gine Gefellichaft junger Beute ans angefebenen gamilien Rolns bat unter bem Ramen ber Rrabminfler Operngefellschaft fich bereits felt mehren Jahren verbienten Beifall erworben und erhielt ihn auch in biefem Jahre burch bie neuere Darftellung eines Bleinen Drama, welches für ben mit ben tolnischen Begebenheiten bes letten Jahres Bertrauten Dies len Stoff jum Lachen enthielt und ben Richteingeweihten burch leichte Duft und angenehmen Gefang ergoste. Golche Aufführungen find für bie Rolner recht charatteriftifc, fie halten fich fern von allen Perfonlichteiten und beweifen baburch, wie fern alle Persona: satyre bem echten Carneval ift, und wie fie in ben letten Jahren nur burch eine mieverftanbene Linficht von bem Befen bes Carnevals bineingetragen werben fonnte. Die abrigen Aufführungen, Gernevalswise und Carnevalsipage find ohne Intereffe für auswärtige Lefer; haben boch auch bei wei-

tem nicht alle einheimischen Bufchauer barüber herztich tachen fånnen ! Auf ben Strafen berrichte große Lebenbigleit; boch nur

febr wenige ausgezeichnete Masten waren fichtbar. Alle ernften Sefchafte haben 2 Tage lang gernbet, und erft mit bem Afcher-mittwoch hat Jeber wieber feine gewöhnlichen Berrichtungen begonnen.

### literarische Unterhaltung.

Donnerstag,

Mr. 62.

3. Marg 1831.

Bur Lebensweisheit umb Menschenkunde.
(Befolus aus Rri. 61.)

Dag man, um mit Menschen auf alle Weise gu perfehren, die Menschen fennen muß, bebarf feines Beweises; und bag fich bas Innere des Menschen vielfach burch feine außere Erfcheinung kundgibt, wer will es Leugnen? Es war alfo fehr naturlich, baf man von Mis ters her bemuht war, bergleichen außere charafteriftifche Rennzeichen bes innern Menschen zu fammeln, zu ordnen und in ein wiffenschaftliches Banges zu vereinigen, welches unter bem Namen ber Physiognomit Jebermann bekannt tft, wiewol die Physiognomen felbft weber über bas Drincip noch über die Bafis und über ben Umfang ihrer Biffenschaft jemals unter fich recht einig gewesen und ges worben find, fodaß viele Menschenforicher nicht blos an ber Erifteng, fonbern fogar an ber Möglichkeit einer Phyfiognomit zweifeln bis an ben heutigen Tag. Wer jeboch nicht ju ftreng, man mochte fagen pebantifch, an bem Begriff ber Wiffenschaft festhangt, sondern fich mit diner Mannichfaltigfeit bewährter Beobachtungen begnügt, wenn fich biefelben auch nicht, ber Natur ihrer Begen= fanbe nach, auf bie Ginheit eines Princips jurudführen laffen, ber wird bas Rind nicht mit bem Babe ausschutten, fonbern bie verschiebenen Beitrage jur Physiognomie bes Menichen, von Bopprus, bem physiognomischen Kritifer bes Sofrates an, bis auf Baptift Porta, ber im Menfchen bas Thier auffuchte, und von Lavater, bem Gefichtephp= Moanomen, bis auf Gall, ben Schabelphyfiognomen, bantbar aufnehmen, prufen und wurdigen. In biefer Sinficht mar es ein loblicher Gebante, Die phyfiognomis fchen Sauptlehren ber bebeutenbften Deifter im Muszuge aufammenzuftellen und fo ein, wenn auch nicht gur Ginbeit pereinigtes, Ganges ber Physiognomit ericheinen ju laffen. Es liegt baffelbe vor uns unter bem Titel:

Die Hauptlehren der Physiognomik, Schabellehre und emberer Theorien zur Beurtheilung des außern Mensschen nach Haltung des Körpers, Sang, Handschrift, Manier u. s. w., nach Lavater, Gall, Pernety, Camper und andern altern und neuern physiognomischen Schriftstellern bearbeitet von F. H. ungewitter. Wit 80 Abbildungen und Facsimiles auf 15 Taseln. Immann, Boigt. 1830. Gr. 8. 1 Thir. 12 Gr.

Ein besonderes Berbienft, außer bem bes Busams mentragens, bat ber Berausgeber nicht. Er macht es uns bequem, mas man in mehren Buchern gerftreut auf suchen mußte, hier beisammen ju finden. Und boch nut auszugeweise, wie gefagt, und fragmentarifch; aber, mas ein hauptmangel ift, ohne fritische Burbigung, ja fogar haufig ohne forgfaltige Auswahl. Namentlich gilt bies von ben Motigen aus altern phyfiognomifchen Buchern. Auch hat fich ber Berausgeber bas leicht zu erhaltenbe Lob der Abkurzung breiter und gehaltleerer Auseinanders fegungen entgeben laffen: ein Lob, welches er fich naments lich bei ben Auszügen aus Lavater und bei den wortreis chen aber nicht inhaltschweren Bergensergiegungen biefes gemuthlichen Enthusiaften hatte verdienen tonnen. Doch, wir wollen uns nicht bei Allgemeinem aufhalten, sondern das Befondere angeben, mas der Lefer in diefem Buche ju suchen hat. Das Gange theilt sich in 3 Bucher, movon bas erfte bie eigentlich fogenannte Physiognomit, bas zweite die Gall'iche Schadellehre abhandelt, und das britte, nur eine Bugabe ober ein Anhang ift, die Eigenthumlich= teit ber Handschriften betreffenb. Nach bem richtigen Begriffe ber Physiognomit, ben ber Berf. in ber Ginleitung aufftellt, nach welchem bie Gefammtheit außeret Rennzeichen bes innern Menschen biefe Biffenschaft ausmacht, bat er inconsequent gehandelt, indem er die Schas bellehre und bie physiognomische Handschriftentunde von der eigentlichen Physiognomit trennt. Das Princip ber Physios gnomit ift überall baffelbe; es ift bas Meußere bes Denfchen in Bezug auf bas Innere. hierzu gehort nun ebensowol ber Schabel als bas Gesicht; ebensowol bie handfchrift ale Bang und Saltung; ebensowol die Stimme als ber Blid; mit Ginem Worte: ber gange außere Denfc. Dierburch ichmelgen alle verschiebenen Anfichten ober Betrachtungepunkte bes außern Menfchen in Gins und treffen wie verschiedene Beerstraßen in einem gemeinschaftlichen Stapelplage jufammen. Diefes tonnte und follte ber Berausgeber wol beobachten; er hatte baburch mehr Drbnung, Busammenhang, ja Ginheit in bas Ganze gebracht. Fast Scheint es aber, es fei ihm um bie Bequemlichteit bes Aus : und Abschreibens zu thun gewesen, welche benn auch überall beutlich hervorblickt, fodaß ber Mann im Lehnstuhl auf bem Titelkupfer gleichsam als ber Genius ober Grenzwachter bes Berte erscheint. Wir erhalten

bemnach erfilich, unter ber Rubrit Phofiognomit, jus nachst die Notigen verschiedener Physiognomen über ein= gelne Theile bes menschlichen Rorpers (eigentlich nur bes Ropfes), namlich über haupt, haar, Stirn, Augen, Rafe, Dand (und Rinn), Bangen, Dhren (über lettere blutmenig); fobam allgemeine physicanomifche Bemertungen über ben volfsthumlichen Unterschied der Befichtejuge, über bie Aehnlichkeit zwischen Menschen und Thieren, über die Bleichartiafeit einzelner menschlichen Gestalten, über bas weibliche Geschlecht, über Achnlichkeit ber Aeltern und Rinber, über bie Tomperamente, einzelne Charaftere. Dierauf folgt nun, befagtermaßen, gang abgefonbert Ball's Schabellehre und Einiges über Sandschriften. Golls ten wir nun den Inhalt des Buche in seinen Ginzelnheis ten barlegen, fo mußten wir Seite fur Geite ercerpiren, benn jebe enthalt, die unnugen Rebendinge abgerechnet, besondere physiognomische Buge, von denen man nicht ein: mal piele hintereinander lefen tann, weil fie fast mabrend bes Lesens selbst bem Gebachtnis ichon wieder entschwinben; benn sie stehen nicht mit einander im Busammenhange, jeder ift ifolirt, und jeder deutet auf etwas Unberes im menschlichen Innern. Doch, um das hier Gefagte theils beutlicher ju machen, theils ju rechtfertigen, mahlen mir jum Beleg und beispielsmeife die physiognomifchen Beichen eines einzigen Gefichtstheils aus. Es fei bie Stirn. Und um ju zeigen, wie aufmertfam man icon por unfern Tagen, wie auf andere Theile bes Gefichts, fo auch auf biefen gewesen ift, moge jundchft bie Physiognomie ber Stien aus einem alten Buche ftehen, welches i. 3. 1594 vielleicht schon mehre Auflagen erlebt hatte (Chiromantia etc. unter ber Rubrit: "Physionomen beg gangen Ungefichts"):

Eine schmale Stirn bezeichnet vnlehrnhaftig und frafisaBrepte Stirn bedent Unzucht. Runde Stirn bezeichnet Jorn.
Riber eingebogne Stirn bebeut scham, und einer ber sich für Tafter hatet. Biereckte Stirn bebeut groffe weißheit und teckheit. hoch erhaben runde Stirn bedeut einen freyen milten Penschen, gagen seinen freunden und bekandten, frolich, guter
werkandnuß, einem andern deutschlich, dantbar, tugendhafft,
Schlechte ungerungelte Stirn bedeut ein schnoben, kriegschafftigen, betrüglichen Menschen, mehr einseltig dann weiß. Sang
keine Stirn bedeut ein einseltigen, balbt zornigen Menschen,
schneller wunderlichseit, hübscher ding begierig, höfflich.

Sierzu als Gegenstud einige fragmentarische Bemer-

tungen über die Stirn von Lavater:

Jebe Stirn ist schwachsinnig (sic), die in der Mitte und unterher, eine, auch nur kaum merkdare längliche Schlung hat. Kängliche Stirnen mit scharfangezogener, saltenloser Stirnbaut, wo auch dei seltener Freude keine lieblich-lebendige Falte sich äußert, sind kalt, hämisch, argwohnisch, dieter, eigensinnig, sberläsig, prätentide, friechend, und können wenig vergeben. Stark vorgebogene, oben sehr zurückliegende Stirnen, mit dosgensörmiger Rase und länglichem Untertheile des Gesichts, schwindeln immer an der Narrheit Abgrunde. Ie weniger Buchten, Wildelnigen, Bertiesungen, je mehr einsache Flächen oder gradzinissischenden Umrisse an einer Stirn wahrzunehmen sind, desto gemeiner, mittelmäßiger, ärmer an Ideen und unfähiger an Ersindung ist die Stirn. Stirnen, deren obere Pälste mit merklichen, desonders zirkelbogigen Falten durchsungt, deren untere Pälste siach und saltenlos ift, sind ganz zwerlässig dumm und zu allen Udskractionen beinahe unfähig. Berworrene, start gegradene, gegen einander streitende Falten in der Stirn sind immer ein sicheres Zeichen eines roben, verworrenen und schwer

zu behandelnden Charakters. Der knockiche Abeil der Stirn, ihre Form, ihre Wiblbung, ihre Berhältniffe, ihre Regelmäßigkeit oder Unregelmäßigkeit bezeichnen die Anlage und das Mas unserer intellectuellen Krafte und unserer Urt zu denken und zu empsinden. Die Stirndaut, ihre Lage, Farde, Gespanntheit oder Schlassheit lassen die Leidenschaften der Seele und den gegenwoding tigen Stand unsers Geistes (vielmehr Gemuthestimmung) erkennen,

So viel zur Probe. Bebenten wir num, bag bief Bemerkungen über die Stirn nur ein Bruchftud ber gans gen Stirnphpfiognomit find, wie bie Stirn felbft mur ein Theil des Gesichts ift, und biefes wieder nur ein Theil des gangen außern Menschen, so ift wol abzunehmen, baff bie Physiognomit eine schwere Aufgabe fur bas beste Bebachtniß sein mochte, und bag fich Rachhuise nur von ete ner Dronung, Gintheilung und Beglebung machen ließe, die wir hier ganglich vermiffen; benn ju einer Organisirung biefer Wiffenschaft, die ihr Princip in fich felbft hatte, ift, wie gesagt, noch nicht bie geringfte Unftalt getroffen. hierzu tommt, daß ja bie einzelnen physiognomischen Be mertungen vor allen Dingen gu prufen, gut fichten, gut constatiren maren; benn mas mare eine auf Baufchung und Irrthum gebaute Physiognomit? Diefe mertwurbige Biffenschaft erwartet also noch ihren wahren Bearbeiter. und was wir hier erhalten, ift nur als eine Bufuhr von roben Baufteinen anguseben, bie ber Ueberbringer bier und da zusammengelesen hat. Inzwischen wollen wir ihm auch für diefe Muhe bantbar fein: fie ift ein Erinnerungezeis den, daß kunftigen Forschern noch eine große Arbeit bevorftebt.

Co viel über das Buch. Wir konnen aber jum Schluß eine Bemertung über bas Gefahrliche ber Phys flognomie nicht unterbruden. Bie fehr Recht ber Phys flognom haben, und wie schmahliches Unrecht er gleichwos dent Menschen anthun kann, wissen wir aus bem berithms ten Beifpiele bes Bopprus, ber im enthaltsamen, nuchter nen, weisen Sofrates einen Bolluftling und Trunkenbold; turg, einen allen Ausschweifungen ergebenen Denfchen Die Anlage hierzu gestand Gofrates felbft bei fich ein; aber gerade in bem Stege ber moralifchen Rraft über die Reigung bestand feine Große. Wenn wir heutzutage lefen, mit welcher Zuverficht ber milbe, weiche, fromme Lavater feine ftrengen, barten, verbammenben Musipruche thut, mochte uns angst und bange werben. Co fagt er g. B. (S. 51): "Weffen Figur fchief, meffen Mund Schief, wessen Bang Schief, wessen Sandschrift Schief ift, beffen Dentungeart, Charafter, Manier gu handeln ift ichief, inconfequent, einseitig, fophiftifch; falfc, liftig, launifc, widersprechend, talt=fchalthaft; hart = gefühllos". Angenommen, bies fonnte fo fein ; muß es benn fein? Wir tonnen une bei Bopprus nicht genug bedanten, bag er uns Behutsamfeit gelehrt hat.

Run schließlich noch eine Entschuldigung, daß wist nichts über Gall's Schädellehre und über die physiognosmische Handschriftenkunde sagen. Das Erste geschieht darum, weil schon so Biel darüber gesagt worden ist und es gerathen bleibt, die Sache eine Zeitlang ruhen zu lassen, die man sie ganz undefangen betrachten kann. Das Lebtere geschieht darum, weil der Segenstand noch viel zu sehr im Dunkeln liegt, als daß sich etwas Klares darüber gus-

sprechen ließe. Doch toumen wir uns nicht enthalten, einige Winte Lavater's für die Interessenten beigufügen (S. 310):

Der Kern und Leib bes Buchftaben, die Form, ber Schwung, bie Sohe und Lange, die Lage beffelben, ferner: ber Jusammenhang, die Weite ober Enge der Buchftaben, die Weite, Enge, Gerabheit, Schiefheit ber Zeilen, die Reinlichkeit der Schrift, Leichtigkeit, Schwerbeit find zu unterscheiden. Wenn alles Dick harmonisch aubfällt, so ift es sehr leicht, etwas Bestimmtes von dem Hauptcharafter des Schreibers zu entbeden. 39.

Rheinbaiern, eine vergleichenbe Zeitschrift u. f. w. Derausgegeben von Siebenpfeiffer. Ersten Bandes viertes und funftes Deft. Zweibruden, Rittet. 1830. Gr. 8. 12 Gr. \*)

Das 4. Beft enthalt guvorberft eine burge Bemertung gur hairischen Deputirtenwahl. In Diefer wird als Dauptfehler bes Bablgefeges die breifache Wahl bezeichnet. Dann folgen Bemertungen über bas neue, gur Gicherftellung ber offentlichen Rube erfchienene turbeffifche Gefen vom 30. Oftober 1830, welche fich porzugemeife bamit beschäftigen, "bie Grengen bes Beborfams von (ber) Unterthapen gum (gegen ben) Regenten" festsufellen. Benn ber Regent von ben Unterthanen nur Das zu verlangen befugt ift, was ihnen bie Berfassung und versaf-sungsmäßigen Gefege als Pflicht auflegen, so find auch sie nur gu Diefem rechtlich verbunden. Daraus aber wollen wir fei-neswege, folgern, bag nun auch ber Unterthan fogleich gu thatfachlichem Biberftanbe befugt fei; benn fein Urtheil tann boch nur als ein nach individueller Anficht in eigner Sache gefälls tes, bei welchem baber leicht Taufdung ftattfinden fann, anges sehen merben, sondern er sindet sich zunächt nur zu Gegenvor-gellungen und, bei deren Ersolgissigkeit, zu gerichtlicher Rlage-tellung berechtigt. Aun ist aber allerdings der Fall gedenkbar, daß nicht nur den obern Behörden, sondern auch sogar insbefonbere ben nom Staate befolbeten Gerichten einfallen tonnte, icon jebe vom Regenten ausgebenbe allgemeine Borfdrift als ein Befet angufeben, ohne fich weiter barum gu betummern, ob auch alle jum Befege erfoberlichen Bedingungen erfult por= tommen. Dann ift es allerbings febr fchlinm far bie Unterthanen, welche nur noch bie Bahl gwiften Erbulbung bes Unrechts und thatfachlichem Wiberftande haben. Und obgleich ibnen in der Regel anzurathen ift, lieber bas Unrecht zu ertragen, fo bat boch einmal die gemisbrauchte Staatsgewalt den großen und meiftens auch ungebilbeten Baufen gereigt; und finb baburch vielleicht traurige Bewaltthaten herbeigeführt worden, fo findet fich bie Staategewalt in bie traurige Berlegenheit gefest, im galle fie bie fogenannte gefestiche Strafe auf folche Faule anwenden wollte, fich ben Bormurf ber hatte zuziehen zu muffen; oft aber wird fie burch ihr eignes Berschulben zu jener Strafvollziehung nicht mehr machtig genug fein". Endlich enthalt bas 4. Deft noch eine aussührliche, schon im Jahr 1829 geschriebene Recension bes Werkes: "Die Spsteme ber praktischen Politik im Abendlande,", von Bollgraff. Bu beffen Lobe nimmt der Beurtheiler ben Mund etwas voll; und nicht gufrieben, ihn ben beutichen Montesquieu gu nemen, ftellt er ihn fogar, mas Gelehrsamteit, Scharfe ber Begriffe, Confequeng, Klarheit und Feftigleit der Ansichten und Bollftändig-teit des Materials betrifft, hoch über jenen; dagegen gesteht ex, daß Bollgraff in Einseitigkeit und wesentlichen Grundirz-thumern mehr als jener befangen sei. "Montesquien ift Fran-zose, ein ebenso mit Lebensersahrung ausgestatteter als belese ner Bof, Staats, und Weltmann; Dr. Bollgraff ein bent fder Jurift und Profeffor, Rechtshiftoriter, wol minber reich an Bebenserfahrung als Buchergelehrfamteit. Montesquieu, obwol ein wenig Benie fur fich in Unspruch nehmend, ermangelt

nirgends der Bescheibenheit; und wenn er die Kimben des aft sentlichen Lebens mit französsischer Feinheit und Jartheit leise berührt hat, legt er meist sogleich einen lindernden Balsam. auf; während Bollgraff, den Doctorhut auf dem Haupte und vom Katheder herad, der gesammten modernen Böllers, welt den Stad bricht, wirkliche oder vermeinte Bunden mit dem schonungslosen Messer eines adgeharteten Chirurgen aufreiht und die Kranken durch die Bersicherung ihrer Unheilbarkeit der Berzweiselung überläht". Die Abhandlung bekämpst idrigens Prn. Bollgraff mit vieler Kraft, insbesondere seine Ansichten von den germanischen Böllern (S. 244 fg.), deren Sedrechen dieser su unheildar hält und benen er alle Staatsssähisteit abspricht.

Das 5. und lette Deft bes 1. Banbes beschäftigt fich zum Theil mit Frankreich. So enthalt ber Auffat uber Bollsmaßlen bie Rebe bes frambfifchen Minifters Montalivet, bei Gins führung bes neuen Gefegentwurfs in bie Deputirtentammer unb einen Theil biefes Entwurfs felbft; ber Auffat aber politifche Discussion ift burch ben berüchtigten Brief bes Grafen Rer-gorlay veranlast, fast aber zugleich Deutschland ins Auge. "Alle politische Discussion bort auf", fagt ber Berf., "wenn die überwiegende ober triumphirende Partei thre Gewalt misbraucht, ober gar mieverfteht. Bon willfürlichen, abfoluten Staaten ift bier noch teine Rebe, weil biefe überhaupt tein Recht politischer Discussion anertennen, ober (weit), wenn fie fich auch bie Miene geben, ein foldes geftatten gu wollen, bie offentlichen Gewiffen ber Berrichenben fo reigbar, bie ber Ge hordenben fo eingeschüchtert finb, baf an Freiheit ber Discuffion nicht zu benten, und Schweigen nicht nur bas Rathlichfte, sonbern auch das Ehrenvollfte und Befte ift, da bas verbiente ober erheuchelte Bob, womit man ben gelindeften Zabel eingufcmarzen fuchen muß, immer einen Schatten wirft und bie öffentliche Meinung immerbin verfalfcht. Preugen g. B., beffen gerechtet, weifer und fraftiger Regierung, abgefeben von Abfolutismus, ber bie Grunblage bilbet, ich gewiß volle Anexten-nung zolle, ift gang in biefer gage. Bie oft ble "Allgemeine Beitung" Correspondengartitel aus Berlin liefert, beinabe nie und nirgends ift ein leifer Sabel gewagt, wozu es boch obne 3weifel auch bort Gelegenheit gibt; hingegen bie Anpreifung ber Weisheit, Gerechtigfeit und Beftigfeit ift bergeftalt ber ewige Refrain, bag es bem unbefangenften Lefer gum Gtel ge-reicht. Gelten ein Artitel, ber nicht auf bie Conftitutionen anberer Staaten mit Berachtung hinweift und überhaupt alles Berfaffungswesen als nichtig barftellt, gegenhber ber mufterhaften Berwa tung Preußens, bie Gefes und Berfaffung there fluffig machen foll. Gang anders in Deftreich: bie Regierung geht ihren ftillen Bang, gestattet teinen Zabel, lobt fich aber auch nicht und fobert feine Schmeichelei; fie will alles Auffeben vermeiben und scheint zu wunschen, baß man gar nicht von ihr rebe. Bieberum anbers ift es in jenen Staaten, mo nicht blos ber Absolutismus bas Gefes vertritt, und wo somie ber Bille, wie in Preußen, ein gerechter und gemäßigter ift ober sein tann, fonbern wo ber Defpotism herricht, von Recht gar nicht, fonbern nur von Gnabe und Billfur bie Rebe fein tann. Auf Billtur, Betrug, Arglift, Deuchelei und Schreden gebant, tennt bie herrschenbe Partei teine andere Baffen als hiese: ber Galgen ift bas U und D ber politischen Discussion".

Bie lange ber Perausgeber seine politische Discussion so wird sortsehen können, scheint sehr ungewiß. Auf bem Titelblatt bes 5. heftes hat Dr. Siebenpfeisser keinen Titel mehr, und an dem Schlußaussache; "Rückblid", ber mit einigem Selbstgeschiht und mit dem Bewußtsein, die Rehrzahl der Rheindaiern auf seiner Seite zu haben, versaßt ift, wird von der "Weisheit im Reifrod aus Ludwigs XIV. Zeit" gesagt: "Den treuanhänge lichen Beamten, den schlichten, redlichen Bürger und anspruchstosen, aber wohlmeinenden und darum unverhällt sprechenden Schriftsteller stellt sie als Parteimann, als Berschwerer, als Martyrer der Bollssache hin, und die Bürger kommen und unverhangen ibn mit Siede und Achtung. Lauter Verratber! Und

was ben Rebacteur betrifft, so ift er offenbar bas haupt ber Berfcmbrung, benn er hat bie Sefuiten angetaftet. Run, er bat jest Beit, feine Gunben zu bereuen und gur Gelbfterfenntniß zu gelangen, im Buchthaus zu Caisheim unter Raubern unb Dobrbern, wenn er - hingeht".

Die Butunft wird nun lehren, wie fich bie tuhne, freie Beitfdrift "Rheinbaiern" mit bem eben in Dunchen erfchienes

nen Cenfurgefes \*) vertragt.

#### Correspondengnachtichten.

Paris, Februar 1831.

Reine Politik mehr und rafcher weggearbeitet! Aufs Ge: rathemobl burch bie Aluren ber Runft gestürmt, und im Aluge abgeriffen, mas fich erhaschen lagt, und aufeinandergeschichtet und verpackt und dem Postillon übergeben! Pilge fchiefen in einer Racht auf, und der Dai arbeitet mit langfamem Fleife an feinem Lieblingetinbe, und bas Rohr fcwingt fich mit hochs muthiger Gile aus bem Sumpfe empor, mabrent bie Giche bebachtig bas machtige, buschige Beafte entfaltet. Aber was liegt baran? Der Mugenblick fchaffe fur ben Mugenblick; es ift am Ende ja bod nur Rofuni'fche Dufit, bie wir dem Befer vor: fpielen follen. Und wozu es fich mit ber leichten Literatur fo fower machen? Dag bie Seifenblafe etwas furgere ober langere Beit fchimmern, fie gerplatt gulegt boch, und ber Ruhm ift, wie Marc Murel fagt, nur die turze Frist vom Tobe jur Bergeffenheit.

Der Politit entfagen wir gern. Die Literatur brudt im Brunde nur bas Eble und Sobere im Menfchen aus, bas, weil es in ber Birtlichteit teinen Plag findet, fich in bas Afpl bes Stealen fluchtet, und biefes Bobere und Eblere fanben mir bisher in ber Tagesgeschichte fraftiger und lebenbiger als im Reiche ber Dichtung. Jest ift Bafanette perbachtig, bleiche gurcht bat ihren Sig neben bem Throne aufgeschlagen, und in ber Boltsfouverginetat fangt man an, ein Bort zu viel gu, finben. Dabe füchtige Doflinge, burgerliche Ariftofraten nehmen bie Scene ein; mabrent bes Rampfes fagen bie herren im parfumirten Frace, mit ber blenbend weißen Bafche, hinter bem Borhang und hielten fich die Ohren zu. Sest flurgen fie über die Spo-lien ber gefallenen Partei ber wie Sagbhunde über bas erlegte Bilb. Barbier bat biefe Coureurs de salons, bie von einem Sotel sum andern laufen, gueusant quelques bouts de galour, in feinem Gebichte: "La curee", mit ben fraftigften, einfchneis benbiten Samben gegeißelt, bie vielleicht je von einem Frangofen gebichtet worden find. Dan bore, wie er bie Freiheit ichilbert :

C'est une forte femme aux puissantes mamelles,

A la voix rauque, aux durs appas,

Qui, du brun sur la peau, du feu dans les prunelles,

Agile et marchant à grands pas,

Ne prend ses amours que dans la populace;

Qui ne prête son large flanc

Qu'à des gens forts comme elle, et qui veut qu'on l'embrasse Avec des bras rouges de sang;

C'est la vierge fougueuse, enfant de la bastille,

Qui jadis, lorsqu'elle parut,

Avec son air hardi, ses allures de fille. Cinq ans met tout le peuple en rut.

Und bann bie hunbe, bie bas gefallene Ungeheuer gerfielfchen, arbeiten wie im Tagelohne; jeder will einen Knochen mit nach hause bringen, jeder will seiner hundin einen bluttgen gappen hinwerfen :

Et lui dise, en jetant son quartier de charogne

Voici ma part de royauté.

Rebst "La curée", haben wir noch eine Dbe von hrn. Lacroir auf Rarl X. und eine andere auf den Prozes der Minister von

Lamartine unter. ben neueften politifchen Gebichten bemertt. Lesteres ift eine begeifterte Aurebe an bas Wolf, in großen. fublimen Metaphern und Bilbern, bie bier aber burchaus nicht an ihrer Stelle waren, weil fie von Denjenigen nicht begriffen werben tonnten , an bie fie junachft gerichtet waren. Much bat man es fonberbar gefunden, bas Lamartine fich als einen Dartyrer barftellt, ber fich ber Boltswuth ausset, um Polignas au vertheibigen. Wenn biefe hoperbeln'nicht auf Rechnung ber bichterifchen Uebertreibung gefest werben mußten, fo murben fie bei bem Dichter eine vollige Unbefanntichaft mit ben politifden Sitten feiner Beitgenoffen porausfesen.

So hatte uns nun bie Poefie gludlich aus bem Schiete ber Politit jurudgeführt; inbeffen, ehe wir weiter geben, muffen wir noch vorher einen Blick in ben Saal bes Milfengerichts merfen, wo große Gefellichaft ift, beforibers aus bem gaubourg St. : Germain, mas uns fehr munbert, ba boch fonft bie Lehre bes orn. Camennais nicht fo gang mit den Anfichten ber übrigen Beiftlichkeit im Einflange Rent. Gin wefentlicher Unterfchieb beffeht barin, baf or. Lamennais will, ber Rierus foll feinen Emolumenten entfagen, wogegen biefer natürlicherweife febr ges wichtige Grunbe vorzubringen bat. Daß tamennais bie gallie canischen Grunblage angegriffen, bas er Boffuet einen feigen Anecht, einen Reger gescholten, bas haben sie ihm verziehen, ober auch nicht verziehen, weil es fie wenig rubrte. Aber bas golbene Kreuz gegen ein bolgernes vertauschen, aus einem Pa-lafte in eine hutte zieben und ben Spigenrock gegen ben gerriffenen Fischerrock bes hell. Petrus umtauschen, bas ware benn boch allzu apostolisch, burchaus nicht romisch und wird fdwerlich unter ber gefcorenen Schar ber Diener bes Berrn tatholifch werben. Man tennt bie Doctrin bes Berfe. "De l'indifférence en matière de religion". Er ertennt feine Dacht an, als bie von Gott ausgeht und bie fich in bem Papfte offens bart. Dieses Cehrprincip sucht er nun mit ber jegigen politte figen Ordnung ber Dinge in Gintlang ju bringen. Die Frangofen find bagu ausermablt, bie Weit gu befreien. Sie has ben bie Sauptstadt ber Christenheit bem Joche ber bygan-tinischen Despoten entriffen und die gange driffliche Belt vor bem Joche Mohammeb's bewahrt. Durch tegerische Lebren, bie man ihnen aufgebrungen, maren fie ausgeartet, fie' ichreinen aber neuerdings ihre Sendung gu begreifen, welche erhabener ift als bie ber Griechen und Romer. Allein, um bem Menfchengeschlechte bie Freiheit gu bringen, muffen fie bie Bahrheit nicht verftummein. Rebft ber Bottefouverainetat muß bie Quelle berfelben, namlich Gott, namlich ber Papft (Bere Camennais vielleicht in Butunft) anertannt werben, bie Freihelt war bisher verhaft, weil fie weber Gott noch eine Regel aners fannte; von bem Ratholigismus muß fie ternen fich mit ber Orbnung aussohnen. Die protestantische Freihelt ift bie eines Jeben gegen Alle; fie unterwirft bie Rechte Aller ber Billfur eines Jeben. Dies find ungefahr bie Gage, bie gamennais in bem von ihm gegrinbeten Journate: "L'avenir" gu verfechten fucht. An Salent fehlt es ibm bagu nicht, befonbers an jenem Salente, bas' bet unfern Rachbarn alle anbere überragt, namlich ber Darftellungsgabe, ber rhetvrifden Emphafe. Allein, vergebens wirft er bas mit herrlichen Bilbern gestidte, von ben reichften Metaphern funtelnbe Prachtgewand feiner Glocution bem fine fenben Ratholigismus um; ce tann bie erftarrenben Glieber bes abzehrenben Riefen nur vor ben Augen feiner Feinbe verhullen, aber nicht mit frifcher Lebenswarme befeelen. Bei bem großen Auffeben, bas biefer tubne und berebte Priefter feit einiger Beit hier und im Austande gemacht, werben einige nabere Rachrich ten über ibn nicht ohne Intereffe gelefen werben. Er fit jebt 48 Jahr alt, flein und fdmadflich; brennenbe Leibenfchaften, aberwiegenbe Geiftesenergie fcheinen feine torperliche Dane vergehrt zu haben. Er ift, wie Chateaubriand, in St. : Malo ge-

(Der Befdluß folgt.)

## literarische Unterhaltung.

greitag,

Nr. 63. -

4. Marg 1831.

Der im Irrgarten ber Liebe herumtaumelnbe Cavalier, ober Reise und Liebesgeschichte eines vornehmen Deutschen von Abel, herrn von St\*\*. Chebem zusammengetragen burch den herrn E. v. h.
Teht aber zum Nuhen und zur Barnung für Jung
und Alt von Neuem herausgegeben u. s. w. durch
ben Stachlichten, weiland der hochloblichen Fruchtbringenden Gesellschaft Chrenmitglied. 2 Theile.
Gedruckt im Aufshäuser 1830. Leipzig, hartmann.
1830. Gr. 12. 2 Thir. 8 Gr.

Diefer alte beutsche Roman, ber in ben Anfang bes vorigen Sahrhunderts fallt, mar bisher, wenigstens feinem abentenerlichen Titel nach, befannt, ber fogar auch einen "im Bregarten ber Metrif herumtaumelnben Cavalier" beranlagte. Ref. muß aber gefteben, baß ibn biefer Titel. ber allerbings febr amufant ift, von jeher mehr beluftigt bat als bie Lecture bes Romans felbft, ber unmöglich moch mit Appetit ju genießen ift. Um ihn spaßhaft ju finden, bagu ift er gu altvåterisch : philisterhaft; um fich am ben Aventuren zu erbauen, bazu find biefelben zu als bern und aus ber Luft gegriffen, und für feine moralifche Senbeng, bie er eigentlich überwiegend hat ober haben foll, kann man fich nun vollends nicht intereffiren, ba bie fromme Tugendprebigerei bes alten Berfaffers, unmittelbar nach ben obsconften Darftellungen, wenigstens für unfer Sefibl. noch bei weitem verlegender ift als die geschilberte Bemeinheit felbft, bie baju ben Anlag gegeben. Wie ehrlich fich auch biefer romanschreibenbe Altvorbere anzuftellen weiß, er hat wie Irgend einer ben raffinirten Runftgriff verstanden, ber in bem Schiller'schen Diftichon gelehrt wird:

Bollt ihr zügleich ben Kinbern ber Belt und ben Frommen gefallen?

Malet bie Bolluft, nur malet ben Teufel bagu!

Bu seiner Zeit mochte er biesen Zwed des Gefallens erseicht haben, aber heutzutage ist man in solchen Dingen doch um ein Bedeutendes pruder geworden, und die Kinder der Welt wollen die Wollust, wenn sie ihnen in Romanen gefallen soll, wenigstens etwas geschmackvoller und poetischer gemalt haben, als es der alte Roman versteht, und die Frommen begreisen nicht, warum es zur Erweckung einer guten Moral nothig sei, die Phantasie durch so schwazige Ersindungen zu qualen, da man einen tüchtigen moralischen Sas Jedem aufs Wort glandt. Wogn hat

man nun biefen Cavalier von ber traurigen Gestalt wie ber abbruden laffen, und noch bagu auf dem schönften Papier, mit einer fo eleganten Ausstattung, die wirklich ju gut fur ihn ift? Mancher talentvolle Schriftsteller bemubt fich vergebens, einen Berleger für nüsliche 3wecke bereitwillig zu machen, und auf folche lose Waare verwendet man Gelb und Zeit, blos weil sie alt ift und ber literarische Aberglaube immer meint, bag bas Alte auch etwas taugt. Dan laffe fich boch ja nicht verführen, die übertriebene Berehrung für die altere beutsche Literatur auch auf ben langit zerfallenen Romanplunder vom Ende des 17. und Anfang bes 18. Sahrhunderts ausbehnen zu wollen, benn bie Romane biefer Beit find gerabe bas Schlechtefte und Charakterlofefte ber bamaligen Literatur. Sie wurden wichtig und intereffant für uns fein, wenn fie originell waren und ihre eigne Beit auf fasten und ichilberten, aber bas ift nichts weniger als ber Fall, benn fie find allesammt entweder Uebersepungen ober Nachahmungen ober zusammengeleimte Dachwerte aus italienischen, frangofischen und spanischen Rovellen, Date chen, Memoiren und Aventuren. Nur in Auszügen als literarische Curiositat burften sie noch für uns ergobe lich fein, wie g. B. Lindpolander's Roman: "Die Liebe ohne Bestand, ober ber bei feiner Liebe gulett niemals gludliche Liebhaber Drontes" (Breslau, 1724) einmal in einer Beitschrift auszugsweise mitgetheilt murbe. Wenn aber der stachlichte Berausgeber burch ben erneuerten Abbrud biefes Cavaliers zeigen will, bag auch die Deutschen, wie er fagt, Memoiren à la Casanova batten, und "bas es auch unter bem beutschen Abel Belben gegeben, bie einem Duc d'Orleans und Comte be Tilly an Große nicht nachstehen", fo ift berfelbe in die guten Gigenschaften feie nes Cavallers viel ju febr vergafft, besonders indem er bingufugt, daß biefer "fein Gleifiner wie ber Graf Tilly, und tein Sed wie Monfieur Cafanova" fei.

Für ben guten Geschmad des stachlichten herause gebers spricht es eben nicht vortheilhaft, daß er den Cassandau einen Geden schilt, denn dieser geistreiche Wüsteling ist Alles, aber nur eben kein Ged, und der außessordentlichen Feinheit und Grazie, die Casanoda in allen Verhältnissen seines abenteuerreichen Lebens so zu bewahren weiß, daß er nie gemein wird und auch in der zweisdeutigsten Situation noch genial erscheint, steht dieser im

Stregarten ber Liebe herumtaumelnbe Cavalier nur als ein plumper und bornirter Luftling gegenüber, ber eigentlich nur von verbuhlten Beibern verführt wird, aber nie fo viel eigne Energie und Ritterlichkeit befibt, um felbft eine Intrique au fpinnen ober eine Schone gu verführen, wodurch man boch wenigstens vor feinem Bente einige Achtung gewinnen tonnte; abgefeben bavon, baf Cafaneva's Diemoisren burch bas bewunderungswurdige Darftellungs = und Erfinbungstalent, welches fie verrathen, einem wirklichen Dichtwerte gleichtommen, während an biefem gangen Cavaller nichts Poetisches zu erfeben ift, benn bas Befte und Erträglichfte, mas noch in bem alten Roman ju finden, ift jebenfalls von bem Berf. aus italienifchen Buchern und Rovellen ausammengeftoppelt und nicht Gigenthum Der Roman tragt auch einen feiner eignen Erfindung. verschiebenfachen und aus mehren Elementen gemifchten Charafter an fich, und bie eingelegte Episode ber weit: laufigen Befchreibung und Berfaffungegefchichte ber Stadt Benedig verrath wirklich, bag ein pedantifcher beutscher Das gifter, ber, wie ber Berausgeber einmal in einer Anmertuna faat, 6 Stod boch philologifche Correcturen macht, Diefen Roman vom herumtnumelnben Cavalier aus allen moas lichen auslandischen Buchern gusammenuberfest hat. Bei Casanova erfreuen wir' uns bagegen an einem originellen Charafter, voller Erfahrung und Menfchentenntniß, der fich in ber Belt gebilbet hat, ber bie Belt zu genießen weiß, nicht nur in ben Weibern, fonbern in bem Soch= ften und Schonften, mas Runft, Wiffenschaft und gefelli: ges Leben zu bieten vermogen. Cafanova ift ein Dann von Geift, ber fich auch fonft Berbienfte in ber Literas tur erworben und als ein genialer Ropf gezeigt hat. Der Cavaller aber lebt eigentlich nicht in ber Welt, er taus melt nur herum im Bregarten ber Liebe, benn er ift feine lebenbige und lebensfahige Perfon, fondern ein mond= Scheinhaftes Unbing, bas nie gelebt bat, und uber bas man fich wundern muß, baf es noch fo 2 Bande hindurch taumeln tam. Doch, wogu biefe Parallele gwischen eis nem Cafanova und einem folden Cavaller noch weiter ausspinnen, ba fich eigentlich gar tein Anlag gur Bergleis dung weiter bietet als bie triviale Bemertung bes Stach: lichten, ber bas Rind mit bem Babe ausgeschuttet, inbem er ben von ihm berausgegebenen Roman ben Cafanova's fchen Memoiren nicht nur an bie Seite fest, fondern fo: age verächtlich von ihnen fpricht, im Bergleich mit jenem?

Was kann einem solchen Cavalier Großes begegnen? Er wird verliebt gemacht, bringt die Nachte in fremden Hausern zu, treibt Shebruch, wird auch zur Abwechselung einmal ausgeprügelt, ermuthigt sich wieder, nimmt sans façon vorlieb von der Baronesse herab die zur Schneiz berfrau, start seine zugesehren Krafte durch Wein und Mastronen, trinkt auch gern Schnapps, ist immer bereit, jede trossbeurftige junge Dame, der ihr alter Sheherr zu kalt ist, zu befriedigen, und dann wird er auf einmal auf die beweinenswürdigste Weise fromm und geht den herges brachten Weg von der Buhlerin zur Betschwester. Wenn er noch aus innerm Antrieb fromm wurde; aber leiz der etlebt er nie einen innern Antrieb in sich, soudern

Kurcht. Aberglaube, Bolluft und Senuß find bie einzigen Sebel in seinem Charafter. Go wird er biesmal aus Furcht fromm, weil ihm Jemand einmal eine Elagliche Beschichte erzählt bat, wie einem englischen Lord von feis ner Liebiten, einer vornehmen und ichonen, aben verebliche ten Danie, ber Sals abgeschnitten murbe, weil er von bein 'geheimen Liebesverftandnis aus Pralerei etwas ausgeplan: bert batte. Indem bies ber Cavalier borte, ,fanden ihm ble haare ju Berge, als er babei an feinen eignen Les bensmanbel bachte. D Gott! faate er, wie groß ift beine Lanamuth, bag bu mich frechen Gunber nicht auch fcon wie biefen Lord mit Leib und Seele haft verberben lafe Ach mein Gott, vergib mir boch alle meine begangenen Gunben, ich gelobe bir, biefe in ben zeitigen und erolgen Tob fturgenben Diffethaten nicht mehr in begeben, sondern fortan det Bolluft ganglich gu ent fagen; verleihe mir nur bie Rraft, ihr zu widerfteben. Ja. ich will fie fliehen als die giftigften Ottern und Schlangen! Er verfiel bierauf in recht ernfte Buggebanten und verharrte über 2 gute Stunden barin". - Bulest beime thet ber Cavalier noch gang ehrbar, erzeugt Rinber und gerath in Armuth. Die lacherlichfte Bufe latt ber Berf. feinem Delden noch jum Schluf widerfahren. Einstmals fuchte ber Cavalier vor einem entsetlichen Donnerwetter. bas ihn auf ber Reise überraschte, in einer Soble Schut, worin er, ba ber Regen nicht nachließ, wiber feinen Bil len übernachten mußte. "Er mochte aber taum recht eine gefchlummert sein, als ihm im Traume, wo es anders ein bloger Traum gewesen ift, ein erschreckliches und mert wurdiges Beficht vortam. Er fab namlich einen ganz schwarzen Wagen den Berg beraufgefahren tommen, aus welchem unterschiedliche Krauenzimmer berausgestiegen tomen und sich nach und nach vor ihm im Gewolbe zeig= Er erfchrat gang ungemein, als er inne warb, bag Diefe Perfonen feinen vor vielen Jahren gehabten Geliebs ten und Maitreffen glichen. Gie gingen fo getleibet, wie er fie in Italien und an andern Orten gesehen batte. vor ihm vorbei und stellten fich ihm gegenüber in eine Reihe. Als ihm nun biefelben eine lange Beile in fols cher Stellung erschreckliche Blide jugeworfen, huben fie jus gleich ihre Unterfleiber auf und zeigten ihm einen folden Anblid, bag auch ber Beherztefte barüber hatte in Donmacht finten mogen. Lauter Schlangen, Giberen, Rroten und bergleichen giftiges Gewurm bebectten ihre Beine und bies jenigen Theile bes Leibes, mit welchen vor biefem am schandlichsten gefündigt worden mar, in welcher Stellung fie insgesammt mit gräßlicher Stimme Beb! Beb! Beb! riefen und endlich ein abscheuliches Gebeut anstimmten" Durch einen Bere aus einem Bufliebe verfcbeuchte Elbens ftein die Beifter, und in dem nachften Gafthofe ,nahm er für ben gehabten Schrecken, weil in ber Gefchwindig= keit sonst keine andere Arznei zu haben mar, eine ftarke Dofis hirschhorn und Rrebsaugen mit Sollunderfaft ein und schwiste barauf.'. - Das Beste im gangen Roman ift die Erzählung des herrn von A., der feine intereffante Liebesgeschichte mit ber Frau eines Minifters, mit ber er fich auf die naivfte Weise am Schachspiel vergnügt, ohne

daß das unschalbige Berhalting eine fcwulftige Wendung nimmt, recht anmuthig vorträgt. Diese Episode ist schwerlich von der Ersindung des Berfassers und gewiß aus einer italienischen Novelle entlehnt.

Der unter ber Firma des Stachlichten fich verschanzende herausgeber hat mehre mußigt Unmerkungen unter dem Tert hinzugesügt, die witzig sein sollen. Möchte er sein Borhaben, mehre altere deutsche Romane dieser Art von Neuem aufzulegen, unausgesichtt lassen, oder wenigstens une durch zusammengedrüngte Auszüge in Zeitschriften erfüllen, denn, wie gesagt, einen poetischen oder sonstigen Werth haben diese Romane gar nicht, und sie als bloße Curiosität zu drucken, dazu möchte die wiederholte Ausvendung von Papier und Orustossen, wodurch sich etwas Rüslicheres bezweichn ließe, zu bedauern sein. 156.

### · Correspondenznachrichten aus Paris. (Befdlus aus Rr. G.)

Lamennais führte in feiner frabern Jugend ein regellofes Les ben, fcmarmte oft Bochen und Monate lang außer bem vaterlichen Daufe umber, und wenn er bann, vom Genuffe er'fcoffe und vom Gewiffen gefoltert, gurudfehrte, fo fchlof er "No in fein Bimmer ein; Riemand burfte fich ihm naben; bie Rabrungsmittel wurden ihm wor die Spur gesteult und oft un-beruhrt wieder weggetragen. Groß war bas Erflaunen in feis wer Baterftabt, als man erfuhr, ber fcwelgerifche Inngling weihe fich bem Dienfte bes herrn. Go wie er fich fruher ber Buft mit einer alle Buget gerreifenben Energie bingegeben, fo gab er fich nun bem Phantome, bas ibm unter beh Bugen ber Religion erfchienen war, mit fturmifchet, aufopfernder Liebe bin. Aber ber Ratholigismus, fo wie er ihn fanb, tonnte einem fol-chen Geifte weber Befriebigung noch Beruhigung gewähren: Lamennais tonnte vor bem Gotte ber Befuiten nicht nieberfnien, er mußte bas Ibol erft ju fich erheben; er ruftete es aus mit ber Rraft feines eignen Genius. Mus einem Unglaubigen wur: be er ein Ultramontaner, feste bem Paptemus bie Freiheite-muge auf, rief ben Boltern gu: "Die Autorität ift bas Rriterium aller Babrbeit" und verwarf gugleich bie einzigen Garantien, welche bie Autorität barbietet, um fich zu legitimiren.

Die Auffage im Journal "L'avenir", weiche or. Lamen-nais vor bas Geschwornengericht gebracht, wurden burch bie Ernennung einiger, wahrscheinlich nicht gang orthoboren Bi-schöfe veraniaft. Er lehnte fich mit ben heftigsten Ausbrucken gegen alle Intervention ber Regierung in Rirchenfachen auf: all y a quatre moist, fagt er unter Anderm, "le gouvernement jurait de nous donner la liberté religieuse; s'il ne le pent pas, qu'est-ce que cette moquerie de souveraineté, ce fantome miserable de gonvernement ? qu'y a-t-il entre lui et nous?" Giner ber angeschulbigten Auffahe bat ben jungen Lacorbaire jum Berfaffer, ber jugleich Priefter und Mbs votat ift, und nebft mehren anbern jungen Beviten, bie Camennals zugefcnitten, an feiner Beitfdrift arbeiten. Die lange Plaiboierle bes Bertheibigers, herrn Sanvier, ift in ber "Gazette des tribunaux" vollstanbig abgebructt, ein Beweis, baf fle großes Auffehen erregt hat. Es ift eine brillante Apologie ber tatholifden Religion und ber vorhinermannten Cebre. Schluffe feiner Rebe ertidrte Dr. Jenvier, feine Glienten beg-ten ben aufrichtigen Bunfch, bie Bewegungen in Belgien unb Polen mochten gur Freiheit und gum Glude beiber Bolfer ausfolagen. Bas biefer Thologe boch nicht für fonberbare Affor ciationen ju Bege bringt! Die Legitimitatelehre und die Boltefouverainetat, Theofratie und Freiheit, Miratel und Philoso: phie, ben Glauben und ben Splogismus, bas Alles tnupft er Gud mittelft ein Paar Cophismen gusammen, und mabrend man bamit befchaftigt ift, ben Rnaul an einem Enbe loszumis deln, hat ber bebenbe Sophift am anbern einen neuen Anoten

gefclungen, und irgend ein neues Clement zu bem verwirrenten und verwirrenben Gemische feiner Lehren gefügt. Das Gefchwornengericht hat beibe Angelfagte freigesprochen.

Der erbitterifte Gegner bes "Avenir" ift "Lo globo", jest bas Organ ber Saints Simoniften. Aaglich liegen fich Beibe in ben haarent bort man bie St. Simoniften, fo ift bie Tathe. lifche Religion tobe. Bort man Bamennals, fo find bie Bestern Umplaubige, Reger, bie fich berausnehmen, einen neuen Gott fabrigiren zu wollen. handwertsneit, werben einige isfe Bigel fagen! Uns scheint die Freiheit der intellectuellen Industrie auch hier wohlthatige Wirfungen zu außern. Je mehr Gottsmacher auftreten, desto besser Waare wird am Ende gelies fert, und befto großere Auswahl hat man. Die St. Simoniften machen es aber pfiffig : fie erflaren gerabegu, Mues fei Bott, fo-baf ein fpaterer gabricant, er mag nun auf ben Altar fiellen wollen mas es auch fet, aus bem Gotte ber St.: Simoniften fchopfen unb immer als Rachbrucker und Contrefacteur erscheinen muß. Ibre Behre bat einige Mehnlichfeit mit bem Begel'ichen Pantheismus. Bir haben mehrmals ihren Inftructionen beigewohnt, die Same ftage Abende in offentlichen Tangfdien gehalten werben. Es ift eine gang eigne Empfindung, in biefen ber Buft gewelbten Statten, vor einer ziemlich gewählten Berfammlung, in welcher junge und icone grauen im eleganteften Duge nicht felten ans gutreffen finb, Cage, wie folgenbe von einem blubenben Jungling, ber eber einem fushionable als einen Theologen abnlich fieht, vortragen zu horen: "Dieu c'est l'univers; tout est en Dieu, par Dieu, pour Dieu, il est en nous, nous sommes en lui, Dieu c'est nous". Man bemerke wohl, daß dabei nicht ges lacht wird, und baf felbst das Bort par Dieu nicht bie minbefte Storung bervorbrachte. Rur als ber Brabicant ber Briefter ehrenvell ermahnte, murbe er burch heftiges Murren unterbrochen. Der Redner aber ereiferte fich feinerfeits: "Vous avez été baptise par un prêtre", rief et aus, "un prêtre bénira votre tombe" u. f. w: Solche Phrafen, wenn fie mit Pathos vorgetragen werben, wirten auf frangofifche Gemuther mit unwiberfteblicher Macht: "Bravo", hieß es nun im Auditorium, "bravo, tres-bien!" Und nun burfte ber Jungling ungefiort bie Priefter und ibre Berrichaft preisen. Dies ift eigentlich bie Bafis bes polis tischen Theils ihres Syftems: Jeber foll nach seiner Rabigfeit belohnt werben; biese Gabigleit, gu beurtheilen, ift bie Sache bes hohenpriefters ober seiner Delegirten. Erblichkeit ber Gater ift abgefchafft; Die Beiber follen Unftellungen im Staate erhalten und gleiche Rechte mit ben Mannern haben. Bo foll bas hinaus! Bu bem Pantoffelregiment foll auch noch bie Staategewalt! Aus biefen Betrachtungen wurden wir burch einige petards aufgefdrect, bie bicht hinter une geworfen wurben und worüber ein gewaltiger Sumult entftanb. Die Gigung enbigte bamit, bag bie Lichter ausgeblafen murben und Jeber fich jum Tempel binausmachte, fo gefcwind er tonnte. Sont werben in ber Regel nach vollenbeter Instruction einige Puntte von ben Buborern angegriffen, und es entspinnt fich zuweilen ein nicht unintereffanter Rampf. Gs mare hier ber Ort, von bem orn. Abbe Chatel gu reben, ber ale Stifter einer neuen Rirche auftritt, in welcher ber Gottesbienft auf Frangofisch foll gehalten werben, und gegen bie felbft ber freifinnige Abbe be Prabt in einer ber letten Rummern bes "Temps" fdimpft. gir heute ift es aber gu fpat, und ba or. Chatel wahricheinlich balb por Bericht erscheinen wirb, so wollen wir bis babin warten.

Sanz reine Literatur, ohne allen Beisat von Politik, darf man in gegenwärtigen Berhältnissen nicht erwarten. Selbst Me Romane beziehen sich meist auf gleichzeitige Begedenheiten, als: "Le drapeau tricolore", von Ricard; "Les étudians, épisode de la révolution de 1830", von Nadame Naignaud. Wir haben lesteres Wert durchblättert. Im 1. Bande sinder man einen Unterpräsecten von Bar-le Duc, der einer jungen Witwe den hof macht und eine andere Schone heirathet; im 2. geht der Sohn des Hrn. Unterpräsecten mit einer Grisette zu Bett: in welchem Bezuge dies Alles mit der Revolution von 1830 steht, haben wir nicht ausmitteln kömen, obgleich wir den 2. Band ganz ausgelesen. "Le caprios", von Dru.

Shopler, ift ein gang gewöhnliches Gemalte ber grodenlichen Merichm aus ber großen Meit; ein Diplomate, ein fandaanade, eine allertiebste Widme, das Theatre italien, das Geschie von Boulogue u. L. w. Der mabricheinich jest ichon durch eine Uederschung bei und bekannte Roman: "La rouge et la weit", dat bei den Ultras oder hielmehe Katiften großes Genebal erregt. Der Berfaste, Dr. von Etwidell, ist ein Pfeudenmu, seinen eigentlichen Ramen kunnn wur nicht. Die "Ganates de Francon", welche Gift und Galle gemich speicht, dereichtet, sein echter Rame sei im 17. Jahr hundert derchhmt gewesen, ohne fich weiter darüber zu ertlächn. Das der helb von "La rouge at la noör" ein Zesuti ist, beam den wer nicht hingunsegen; der Attel scheit und wwertlachtich. Unter einem ebenso sondern Titel scheit und wwertlachtich. Unter einem ebenso scheiden Titel. "Pliek at Plock", hat ein bisher wenig bekannter Schriftseller, dr. Sue, einige Sees Läch in Cooper's Wanier erscheinen lassen. Ge sind 2 Erzährungen. Die eine heißt: "El Gitano", die andere: "Larmak la pierste". El Gitano", die andere: "Karmak la pierste".

weffe bes Superiors eines Monchellofters und am Ende gehenkt wurd. Um feinen fein junger Freund Fastlo Aleider, die find, und verdreitet auf diese Art die nkheiten in Cadie. Ein Beremann und semtlich auf den beiden Artremen der geuch nicht intellectuellen Bildung: die beren gäge, die rande Biederkeit, die alle Manieren burchbricht, zwischen bernen der Aberbildete Dauptstädter sich regetmähr bewegt, die conf-

Sderbildete Saupffläbter sich regelmöhig bewest, ute tonifie Gempflat, was die Becke, leicht zu entzündende Aumpflat, die dem Schiffesobaten derakterikern, tonnen in einem Balon unnbalich gewes Interesse erregen. Unaushalich gewes Interesse erregen. Unaushalich stede Interesse erregen. Unaushalich steden des hem due, und dann die technischen Kasdelich gewes der dem die alle und den der in, laiser portur an plain nur in politie du und, auerer lo vonte, laiser a contro-bord!" wer versteht diese Ausdrücke, selbs mit einem Weterbuchel Dabei ist Wieles diertrieben. Als der hech, El Geton, der vermaldeite, des Krausgat, der Gohn des Conns, del einem Sciergesechte erschunt und nur seinen Kamen nannt, so entsteht daburch ein solcher Aumult, das das Abeater einkurzt. Und dem Sciergesechte erschund und nur seinen Kamen nannt, so entsteht daburch ein solcher Aumult, das das Abeater einkurzt. Und dem Krieges darftellungstaleint und originelle Characteristis verkinder, und zwar duch alle Adoe und Schoe und Sciengen hisdurch, von Schauberhaften die zum Aumultigen, von sienen Schissender, der gegend des Mundagen, der nicht der werten, der wahren der gegend der Arbeitsbung mit Ister welchen, den deuten Beiberturzus und die Uebertreibungen aller Art zu rügen, welche die in der legten Zeit erschienenn Productionen der französischen Eiteratus dier und da autstellen.

Bon Confant's Memoren liegt ber fünfte Band vor und. Er umlest die Begebendeiten von der Artis Rapoleon's nach Solland im Jahre 1811 des zur Käcklehr aus Auftand. Die Neile nach holland war ein wohrer Artumphyog. Die hatte der Laiserliche hof so weien Festen, so sieten prochvollen Aufgage beigewohnt als in dem Jahre von den Unsählen von 1812, Konfant demertte, das Bonaparte mitten unter diesen Festus diern nachentwo und ernst schiens zu dachte damald sohn am seinem Belding gegen Alexander, wenigstend läst sich dieses an sollendern fachtern. In Amsterdam fand in dem Schlastenmar der Aufsern eine Base Alexanderes, als Kapoleon die Boduung feiner Gemoblen in Augenschen nahm und diese Base demekte, ließ er sie auf der Stelle wegnehmen. In Saardam desinchte er das Hant, welchas Peter der Große demohnt datte; deim derunterern sagte er pu seinen Umgebungen: "Volik lo plus daan manumans do in Hollander". In einer Keinen Worten und in Friedland vedere wone voir avon toute in vone

Eine procque seil, nom no bene en versone que mloux. Live l'empareue!" Einem Golffer, ber ihn nebft Wenigen ans fel-nem Gefolge über bie Gwine gefabren hatte, ohne ihn ju tene nen, tief er bunbert Repoleons auszahlen umb feste ihm ein Jahrgehalt von 300 Francs aus. Weberhaupt geigten fich G. M., wer Conftant fich meift ausbrickt, febr freigebig, berab. laffend, liebenbinfirdig, und bas aus guten Gründen. Urben ben Ronig von Stom ergabt Conftant manches Reue. Der Rois fer nannte ibn "lo petit roi", und rebete ibn, wenigftent bel frürrlichen Gategenheiten mit "Bira" an. Mis einft bie fleine Majefift, "le prince à la bayette", wie Concier fugt, in ten Staatbrath fam und gerabe auf bie große Majeftat gullef, ohne fich um die Anwefenden zu kammern, fagte fein Bater zu ihme "Birn, vons n'avan par nalus cas Massiouru". Rapolesu liebte feinen Sohn leibenfchaftlich. Go oft er ibn erblicke, nahm mith in feine Armes oft bob er ibn bom Boben, festo ibn nieber, bob ibn wieber auf, und bas Rind jubeltes bann bergte ibn ban Mann, ber fo mancher Mutter ibren Cobn genoumen; mit die ner leibenfchaftlichen Innigfrit, bie vielleicht ebenfo febr fei-nem befriedigten Eprgeize als ber nathrlichen Bartlichteit jugufcpreiben ift. Er feste ibm feinen but auf, bing ibm feinen Degen an, trug ibn vor ben Spiegel und fchnitt ibm Gefichter, bas ber pottt rol bis ju Thronen lachte. Urbrigens batte er, wie fein Bater, oft heftigem Anfall bon Born, wollte fich ouf ber Erbe und ftief ein entfehiches Gefchrei aus. Bei einer feb den Gelegenheit fchlof einft feine Couvernantin, Mabant Montesquion, bie Benfter und Jaloufielaben, fobal bad Sind gang erftaunt fragte, mot bad ju bebeuten habet "Cort do punt qu'en no vone entende", war bie Latwort ber wufen Dofe metferin: puroyen-vous que les Français voulement d'un princo commo voca, c'he savaient que vous vous metten alest an colèru". Pardon, meman Quiou", antmortete bu Print. nio no lo fural plus". Roch bemerten wir, bas fie ibn getebet hatte gu beten: "Mon Dion, inspiren à papa de faire la paix pour lo bonhour de la Franco". Lis Rapoleon sinft bei dem Schlafengeben feines Bobnes jugegen wer und biefes Gebet borte, warf er einem zufriebenen Bild auf bie hofmeiftrein, ber abrigens benn boch nicht gang gut mag zu Muthe gewo-fen fein. Auch von bem Feidzuge nach Austand nefahren wete manches Intereffante. Durat batte burch feine gewaltigen Gabethiebe, feine herrliche Figur und fein reiches Coftume einen fo großen Einbrud auf bie Sofatun gemacht, baf fie ihn gu ihrem Dettmann wrochien wollten. Schanberhaft ift bas Gemalbe bes Schlachtfelbes an ber Wootway at pranete unb webte ein fcharfer Bunb, ale Rapoleon es befuchte, Bermunbete boben fich von Beit ju Beit in bie Debe, bamit man fie bemerte. Die Racht nach ber Schiacht febief Rapoleon febr mrubig : "Qualin journée" rief er von Beit gut Beit aus, "quolle journée! Cu pauvro Caulainonurt!" Es war ber Bruber bes Ministers. Am Lage feiner Abreife was er mit feiner Braut getraut worben, und batte fie aus Rudficht für fere garte Jugend als Jungfrau verlaffen. Er blieb befanntlich in biefem marberifchen Gefechte,

Auf den Abentern haben die Irfaiten und Ronnen fein Glade gemacht, die Dramen, beren heid Rapoleon ift oder fein Goba, weren bingegen febr einträglich. Die Kunft hat übeigent mit durfen Producten nichts gemein, nad wir dennden und dahre nicht damit zu befolfen. Die Decorationen, nucles despresses wirflich prachtool find, und den Jander, den die Grotcheute mirflich prachtool find, und den Jander, den die Grotcheuten und die legten Leiben Rapoleon noch immer hier ausäben, tragen des Reife zu der ginfligen Aufwehne diefer Giede dei. In dem einzigen Drama des hen, Dunnaf finder ich der und der in der legten Jeternschen Danderteichenigfer, wos in der legten Jete die dermartichen Dichte famit derwergebrucht, ift: "La nuit vänitionne" von Al. de Rusfele. Die wurde verdienterweifen ausgepicht, weil sie ohne allem benmatilchen Effect ift, allem sie ließ sich sehr gut und verrärt vergienelle Ansichen. Wie erwarten viel von diesen keden Dichte worden.

In der Opsen vonligen ift "Le diable d Seville" unfgestücht worden.

### literarische Unterhaltung.

Sonnabend,

Mr. 64. —

5. Marz 1831.

Mittheilungen über Raspar Baufer.

Rurnberg, im Dezember 1880.

Sie bitten mich, mein verehrter Freund, Ihnen authentische Radrichten über Radrar Saufer gutommen ju laffen. Gie fprechen aus, daß burch bie vielen Bemerkungen und Erorterungen öffentlicher Blatter über biefen Gegenstand, neuerdings auch burch bie "Stige ber bis jest befannten Lebensmomente bes merkwurdigen Kindlings Kaspar Sauser in Rurnberg. Mit ber naturgetreuen Abbilbung beffelben auf Stein gezeichnet von Fr. Banfftengel, Beichnungslehrer in Munchen" (Rempten, 1830); burch einen in Sigig's "Unnalen ze." befindlichen, nach biefer "Stige" hiftorisch eingeleiteten Auffat bes Premier= lieutenant von Dirch in Berlin, noch mehr aber burch bas Schriftchen: "Raspar Saufer, nicht unwahrscheinlich ein Betruger, bargestellt von bem Polizeirath Merter" (Berlin, 1830), 3hr Urtheil über ben feltsamen Fall gang fregeleitet und schwankenb gemacht worden ift, und munfchen nach bem Intereffe, mit welchem Gie ben ungludli: chen Findling feit ben erften Rachrichten über ibn begleitet haben, eine Berichtigung und Sicherstellung Ihres Urtheils, bas fo gern fur ben armen Saufer entscheiben mochte, burch bie angeregten Zweifel aber festgehalten und von ihm abgeleitet wird.

Dieser Wunsch erscheint mir, ber ich Sie kenne, sehr naturlich; nur barüber möchte ich Bebenken außern, ob überhaupt, bevor die Geschichte ihr Ziel gesunden hat, oder actenmäßig dargelegt worden ist, alle Zweisel auf die Seite geschafft werden können, da bei Thatsachen, die den Bermuthungen und Conjecturen einen so weiten Spielzraum offen lassen, nicht ein Urtheil, eine Unsicht sich seste füllen kann, die nicht besurchten muß, in dem nächsten Augenblicke wieder umgestoßen zu werden. Wie dem aber auch sei, gern will ich nach Bermögen Ihrer Bitte um umparteilsche Darlegung meiner individuellen Unsicht entsprechen, so weit es nämlich möglich war, fern von aller Kenntniß der Acten, eine Unsicht theils aus anerkannten Thatsachen, theils aus eignen Beodachtungen, theils von rationellen Gesichtspunkten aus zu constituiren.

Was zuvorberft die Haufstengel'iche wie die Merter'sche Schrift betrifft, fo ist lettere nichts Weiteres, als ein kurzer Commentar zu jener, der Wunsche und Zweifel

vom criminalistischen Standpunfte aus enthalt. Um ihn ju beurtheilen, muffen baber guforbeft jene Sanfftengel's fchen Berichte gewurdigt werben, auf bie er fich ftust. Daß biefe Berichte fehr mangelhaft einerfeits, andererfeits ziemlich unrichtig find, weiß hier Jeber, ber bie Begebenbeiten, von benen bie Rebe ift, nicht gang aus ber Ferne beschaute. 3mar beruht fie jum Theil auf einer offents lichen Befanntmachung; allein, biefe ift zu einer Beit abgefaßt, wo das Indwiduum, das fie betrifft, noch nicht im Stande war, bestimmte Einsicht in feine Schickfale zu veranlaffen; wo man also nur aus Bruchstücken eine Art von Urtheil zusammenstellen tonnte und aufrieden sein mußte, bas begierige Publicum wenigftens mit ben Ihnungen einer Erfenntnig befanntzumachen. aber amplificirt die Hanfstengel'iche Schrift und bemuht fich, eingezogene ober gelefene Rachrichten zu afthetifiren, wenn ich fo fagen barf, oder ihnen ein gewiffes comantis fches Rleib zu leihen, wie g. B. ber Kall ift mit ber Meis Berung Saufer's: "fein Fuhrer habe ihm auf ber Reife oft versichert, er tomme nunmehr zu feinem Bater und werde balb wie biefer einft als Reiter prangen", welche auf wenige Worte reducirt und mit einer großen Menge anderer Meußerungen Saufer's und anderer Thatsachen zusams mengeftellt werben muß. Go ift g. B. Die erzählte Morbges schichte sowol unvollständig als unwahr berichtet, wie alls gemein anerkannt ift. Und auf biefe Sanfftengel'iche Schrift hin baut, ohne erst zu untersuchen, ob der Grund fest ruht ober nicht, herr Merter feine Bedenten und Einwurfe, ja fein gwar problematisch geformtes, in ber That aber affertorifches Urtheil, Saufer fei ein Betruger: Ein Criminalbeamter verläßt fich auf Treue und Glauben bin auf eine Schrift, beren Urheber und beren Quellen er nicht kennt, und fpricht boch ju gleicher Beit mit ber hochften Inconfequent bem armen Findling Treue und Glauben ab; ein Eriminalbeamter thut, nicht immer bescheiben, Bunfche in Bezug auf bie Beschaffenheit ber mit D. vorgenommenen Untersuchungen, und laßt feinem Label freien Lauf, begeht zu gleicher Beit aber biefelben Sehs ler, inbem er biefelben Borausfehungen von ber Bahrs beit ber Aussagen, bie er an bem Inquirenten Saufer's rügt, bei ber Sanfftengel'ichen Schrift macht; ein Eris minalbeamter, der die Inconsequengen in Saufer's Ausfagen nachweisen will, fieht nicht einmal bie groben In-

confequenzen ein, welche in ben Sanfftengel'ichen Angaben und Erzählungen im Bergleich mit bem in ber Schrift felbft geschilberten pspchischen und physischen Buftande bes Kindlings enthalten find, wie a. B. die Reiseberichte in Form und Inhalt barthun; ein Eriminalbeamter, bet fich barübet bellagt, bag ihm bie verlangten Acten nicht mitgetheilt worben find, baburch felbft aber bie Acten für nothwendig zu einem Erkenntnig über bie Sache erklart, unternimmt es bennoch, ohne biefelben biefes Erkenntniß gu fallen, ja, ohne ben Inquifiten auch nur mit Einem Muae gesehen zu baben. Daher aber auch alle bie unnothigen und zum Theil lacherlichen Unmertungen, wenn er g. B. unter jene angebliche Aussage Saufer's: "ber Führer habe ibm versichert, er werbe wie fein Bater einst als Reiter prangen", bie Bemerkung fest : "Wie mar bem R. D. bagu getommen, fich einen Begriff von einem Reiter fu machen? Roch mehr: was bachte er fich barunter, baß er als Reiter prangen follte? Es scheint, baß & S. boch ber Sprache icon febr machtig fein mußte".

Sehr gut und überzeugend macht bas Publicum auf die Beschaffenheit der Hansstellengele Merker'schen Broschüre eine Erörterung ausmerksam, die unter der Ausschrift: "Ueber Kaspar Hauser", in Nr. 304 des "Correspondenten von und für Deutschland" stand und die für Sie abzuschreisden ich nicht umhinkann, da sie aus der Feder eines

wohlunterrichteten Mannes ju tommen Scheint.

Bei August Ruder in Berlin ift biefer Tage folgenbe Schrift erfchienen: "Raspar Daufer, nicht unwahrscheinlich ein Betruger, bargeftellt von bem Polizeirath Merter". \*) Diefes bie Neugierbe reigenbe Aushangeschilb konnte leicht gu bem Stauben verführen, daß darin folde, bem hiefigen Publicum unbekannte und neue Thatfachen ober Beweismittel gu finden feien, welche ben Berfaffer gu jener rein fubjectiven Bermuthung berechtigten, ja, bem Publicum und ben mit biefer Sache beichaftigten Beborben gegenüber, fogar bagn verpflichteten. Wer bies glaubte, ware nicht unwahrscheinlich, sonbern gang gewiß ber Betrogene; benn jene Schrift enthalt burchaus nichts Reues und nichts Anderes als eine fritifche Prufung ber Schickfale Rafpar Baufer's vor und nach feiner Musfehung in Rurnberg, wie folde bem Mustand burch bie fcon vor langer als einem Jahr von einem gewiffen Sanfftengel in Rempten berandgegebene fleine Schrift, und burch bie von bem t. preußischen Garbe-Oberlieutenant von Pirch in ber "Abendzeitung" berandgegebenen Erzählungen feiner Babrnehmungen bei Raspar Dans fer betannt geworben finb. Run ift aber bie Banfftengel'iche Schrift, obgleich fie fich auf bie befanntlich lange vorber etfcienene amtliche Betanntmachung über Rasp. Saufer's Schickfale flust, voll von Unrichtigfeiten, weil ihr Berfaffer nicht ftreng an jene officielle Erflarung fich gehalten, fonbern auch Die hieruber verbreiteten Beruchte benugt bat, mas am auffale lenbften bei ber Ergablung bes Morbverfuchs hervortritt, bie man eben beshalb gang entstellt nennen tann. Aber auch bie von Pirch'iche Darftellung ift, fo febr fie ihrer Form, ihrem Inhalt und ihrer humanen Abficht nach anfpricht, nicht gang von Brethum frei geblieben, wie aus einer Stelle berfeiben bervorgeht, wo ber Berf. aus Raspar Daufer auf ber Stelle eis nen gefchieten Reiter werben lief, mahrenb gang Rarnberg weiß, bag er es wie jeber Anbere lernen und hierbei noch gros Bere Schwierigkeiten überwinden mußte, als Boglinge feines

Die Merker'sche Schrift geht also von Boraussehungen aus, die theilweise niemals vorhanden waren, theilweise inzwisschen sehr verändert wurden und der Gegenwart nicht mehr angehören. Sie untersucht Quellen, die versiegt und an ansbern Drten unter andern Formen wieder zu Tag gekommen sind. Sie hat es mit Erfahrungen zu thun, die in den ersten 6 Wochen aus dem damals noch ganz dunkeln und schwachen Erinnerungsvermögen Pauser's hervorgeholt und, in die Armuth seiner Sprache and Gedanken verhällt, nicht als unabän-

berlich bingeftellt murben.

Unter solchen Umständen erscheint die Merker'sche Schrift als verspätet und werthlos. Stände aber auch Alles noch so wie früher, so könnte man, abgesehen von den Panskenger'schen Irrthumern, Blatt sür Blatt, Saß für Saß alle Fragen des Verfassers, Blatt sür Blatt, Saß für Saß alle Fragen des Verfassers, würde dann zur Ueberzeugung gelangen, wie gewagt es sei, in einer Entsernung von 120 Stunden über Erreignisse zu urtheilen, welche vor länger als 1 und 2 Jahren aus dem Munde eines Kindes — dem das war Pauser das mals und ift es gewissermaßen heute noch — zur Kenntnis des Publicums gekommen sind, dalb nachber von einem andern Schristfeller irrig erzählt und, auch insofern sie auf wahren Darstellungen beruhten, durch nachberige Ersahrungen von selbst berichtigt wurden.

Weit beser, glauben wir, warbe ber sonft als praktischer Palizeibeamte und Schriftfteller geschäfte Berfasser gethan haben, wenn er, wie andere ausgezeichnete Staatsmanner und Gelehrte, personlich hierber getommen ware und Raspar Sau-

fer felbft gefeben, felbft gefprochen batte. Diefe Autopfie murbe feinen nicht geftillten Durft nach Sinficht ber Acten gelofcht und ihn gehindert haben, bem Merger hieruber, ben ber Gingang feiner Schrift gu ertennen gibt, burch fie Buft gu machen. Gein Stepticismus murbe ber Dacht ber Bahrheit gewichen - aus einem Gegner Daufer's murbe ein Breund beffelben bervorgegangen fein, und feine tuchtige Reber wurde bann mahricheinlich bagu beigetragen haben, einer Sammlung, welche, tem Bernehmen nach, ausgezeichnete Denfchenfreunde fur ihn im Austande beabfichtigen, bie Bahn gu eröffnen, ftatt fie jest recht muthwillig ju untergraben. Docte Das, was wir jest gefagt haben, bie Feber eines ber gefchapten Polizeibeamten ober Richter, welche in biefer Sache gearbeitet haben ober noch arbeiten, noch naber beleuchten und ben Berf. gur Ueberzeugung bringen, bag man, wenn man auch von bem langidhrigen amtlichen Umgang mit fcwargen Betrugern gum Ristrauen gegen bie Menfcheit verleitet wirb, boch nicht überall Schwarz feben, fanbern erft vorfichtig und burch Selbftane fcauung prafen muß, ob ein Rind wie Daufer ein Betruger fein tann, ebe man folches mit einer Babriceinlichteit, bie man ihres Reiges wegen als Gewißheit annehmen tonnte, in bie Belt binausschreit!

Rarnberg, am 80. Oftober 1880.

Was die in biefer Erbrterung berücksichtigte Darstellung des Herrn von Pirch betrifft, der während eines Besuches hier Hauser gesehen und gesprochen und Ber-

e) Im Wefentlichen nur ein Tobrud bes vor einigen Monaten in ben Merter'ichen "Beiträgen zur Polizeiverwaltung" in mehren Nummern von bemfelben Berfaffer erschienenen Zuffages iber Rafpar Daufer.

anlaffung zu einem neuen bochft merkwurbigen Incibent. bas wie eine Entbeckung aussieht, gleichwol felbst wieber bas rathsethafteste Rathsel ift, gegeben hat, so ist bies ein Schreiben bes Herrn von Pirch an ben Eriminalbirector Sigia, in welchem er biefem bie Resultate feiner Beobachtungen in Nurnberg mittheilt, und bas Dr. Merter ebenfalls commentirt. Das Wichtigfte biefer Refultate ist, daß Saufer die Bedeutung ungarischer und polnischer Worter, bie man ihm porfagt: zaz (hundert), basmanateremtete (ungar. Fluchwort), matka (Mutter, poln.), oycies (Bater), môy kochany, môy chlopie (fomm, mein Lieber, fomm, mein Junge!), moja baba (meine Alte, meine Kinderfrau), miasto (Stadt), schnell gewußt hat, und baß sich an den Anblick turkischen Weigens, beffen Rorner in Ungarn ein gewöhnliches Rinderfpiel find, die Erinnerung an feine Rindsmagd Enupfte. Ropfichmergen Saufer's, verbunden mit fichtbarer Erichos pfung beffelben, sowie bie balb barauf erfolate Abreife bes Drn. v. Dirch verhinderten, die begonnene Entbedung weiter zu verfolgen. Was nun Riemanbem auffallen wirb, daß namlich Saufer plotlich ungarische und polnische Borter verftebt, bas fallt herrn Merter auf, ber bies Alles burch seine schwarze Brille begukt und eine Menge von Bemertungen himufugt, babei auch frubere Bemertungen, die alle burchaus grundlos find, wiederholt u. bgl. mehr, mahrend er hatte bebenten follen, baf bie Sprache, biefe außere Form der Borftellungen, eben, weil fie biefes ift, am vermogenbiten ift, Borftellungen, welche noch febr im Hintergrunde liegen, hervorzuloden und zu bewirken, mas fonst nicht einmal die Anschauung zu bewirken vermag. \*) Allein, in bergleichen pfpchologische Bemerkungen lagt fich herr Merter ba nicht ein, wo er es follte, und gibt fich mit ihnen ba ab, wo es nicht nothig ist. So will er g. B. oftere bie Inconsequengen in Saufer's Meuge rungen baburch nachweisen, bag er fagt, ein Denfch, ber Begriffe von Reiter, Pferd u. f. m. bat, tonne auf ber andern Seite unmöglich fo gang ohne Begriffe gemefen fein, ohne zu bebenten, bag, um Worter aussprechen zu lernen, ihr Begriff nicht nothwendig ift. Wie hundert Mal bringt sich uns die Beobachtung auf, daß Kinder gange Seiten von Auswendiggelerntem recitiren, ohne babei auch nur den geringsten Begriff vom Inhalte zu haben! Danche altere Perfonen fagen Bibelfpruche ober Liederverfe ber, die fie in ihrer Jugend gelernt haben, ohne daß fie dieselben auch nur im mindeften versteben. Ober ift es etwa nothig, auf Staar und Papagei bingubeuten?

(Die Fortfetung folgt.)

Reue Kettenglieber ans einem fehr bewegten Leben. Wahre Erzählungen. Weimar, hoffmann. 1830. 8. 1 Abir.

Kettenglieber stehen unter einander in Berbindung; nicht so die vorliegenden 5 Erzählungen, denen, wiewol der Titel nicht passen ist, doch manches Verdienst beiwohnt. Bundchk halten wir den Grundstoff dieser seltschaft beiwohnt. Bundchk halten wir den Grundstoff dieser seltschaft deinchten wirklich sich vorliegen seltschaft auf sein, der Frzähler scheint und ein ziemlich anspruckstofer Militair zu sein, der zwar Viel erlebt hat, dem wir jedoch kaum so viel Phantasie zutrauen, als dazu nötig wäre, so wunderdare Seschichten rein zu ersinden. Offendar sehnt sich jede seine Darstellungsweise ist vortressisches Ereiznis an. Seine Darstellungsweise ist vortressisches Ereiznis an. Seine Darstellungsweise ist vortressische Deckamation oder leere Mortmacherei, stellt den Lest von vorn herein auf dem anziehendsen Punkt der ganzen Begedenheit und entwickelt das Borber und Kachher so kunston, das er beständig spannet und anzieht. Nicht so löblich als seine Darstellung ist seine Styl. Dieser letdet an einem pedantischen Periodendan, ost an verworrener und nicht zu übersehver Länge, stels durch Participialsormen und zeschmacktos durch lange Insistensähe. Seine Sparakterzeichnung ist nicht sehr bebeutend, allein, das Interesse, das die Begedenheit selbst erregt, läst und was dein Seine Sparakterzeichnung ist nicht sehr bekeutend, allein, das Interesse, das die Inconsequenzen zu bemerken, deren dies einzels nen Personen sich schuldig machen. Bon dieser Seite her lassen biese Erzählungen Richts zu wünschen übrig und müssen beber leine Leihbibliothes willsommen sein.

Die erfte biefer fpannenben Gefdichten: "Das Raftden", ergabit von einer jener weiblichen Degaren, welche bie frangoffe fice Revolution hervorgebracht bat. Es ift ein fühnes Unternehmen bes Berf., ein Beib, bas, bem Billen nach, Gattens und Rinbesmorberin mar, am Enbe noch zu einer tugenbhaften Mutter gu machen. Indes ift bie Gefchichte burch Details ges winnend und eben durch ihre sonderbare Ersindung fesselnd. Der Schein ber Wahrheit ruht auf ihr. Die zweite Erzähstung: "Die Eingemauerte", ift eine doppeite Schrockensgeschichte aus Spanien. Erst wird ein tapferer französischer Capitain von 2 alten Weibern faft vor ben Mugen feiner Rameraben und auf bffentlichem Plag gu Gerona in ben Brunnen gefturgt, und bann entbedt Dorvilliers eine Reihe von eingemauerten Monchen und barunter feine Bermandte, Donna Mengichina, die pieglich verfcwunden war. Die Geschichte mit ihrem Leichnam ift faft gu grafich; aber bie Sache feibst ift auf bas Runftvollfte ergabit und burch geringscheinenbe Details fo wahrfcheinlich gemacht, baf wir ben Berf. bewundern mußten, wenn er eine reine Gr findung vortruge. Daß der Entbeder biefer Monchegreuet Trape pift wirb, ift ein Bug von feiner Ironie gegen bas Menfchen pilt wird, ist ein gug von feiner gronte gegen oas wernichentehum. Die Bersuchung" ift eine gewöhnlichere und unbedeustende Geschichte. Wenig mehr läßt sich von der folgenden Ergählung: "Die Ahnung" sagen, welche wieder unter spanischen Schreden vorgeht. Allein, die lehte Ergählung: "Der Jufall", ift ein kleines Reisterstuch ber Ersindung und der Darstellung und gibt ein hervorftechenbes Ergablertaient tunb. Die Ginleie tung ift von unübertrefflicher Beinheit, bie Bertnupfung ber fich Anfangs fremben Perfonen ift meifterhaft, und bie Befchichte bes Paters und bes Ronigs von Reapel felbft ift überque angies bend. In ber That, gerade so waltet ber Bufall und vere enuft die frembesten Glemente. Der Schluß ift befriedigend und hinterläßt bei bem gespannten Leser eine willtommene Rube. Bir tonnen biefe Ergablungen nicht entlaffen, ohne bie Doffa nung auszusprechen, bem Berf. balb wieberzubegegnen. Alles mußte taufden, ober fein Gebiet ift gang befonbere bie Almas nachenovelle. Er ift offenbar ein Mann, ber Biel gefchen unb erfahren hat, mahricheinlich Krieger in Spanien, Statien und Rufland, und Renner biefer Banber. Dit etwas mehr Freiheit und Gewandtheit im Stol (ben er burch gute Rufter birben mag) wird er ein febr achtbarer Ergabler werben.

<sup>\*)</sup> D. mochte seit 2 Jahren ofters Ambermägde gesehen haben, es mochten bei ihrem Anblicke bunkte Erinnerungen aufgestiegen sein. Allein, zur Klarheit gedieh die Erinner rung erst durch das Wort, durch welches der mit ihm unzertrennlich affocitiet Gegenstand reproducirt wirb. "Die Menschenktimme", sagt Schwarz in seiner "Erziehungslehre", "wird (dei dem Kinde) das Hauptmittel zur Erregung bes Ausmerkens und zum Wiedersinden der Vorstellung und das ganze Leben hindurch bleibt sie das Hauptzeichen für das Wiedererkennen".

Mémoires politiques et historiques de 1820 à 1830, par M. D'Egvilly. Paris, 1830.

Diefe Memoiren find freitich im Beifte ber fogenannten Mitrapartei gefchrieben, ber ihr Berfaffer angehort; gleichwol gemabren fie auch noch, feitbem jene Partei ihren Proges nebft allen Roften verlor, ein hiftorifches Intereffe, infofern als fie manche icon vergeffene Greigniffe ber Periobe, welche fie um: faffen, gulammenftellen, und antere, weniger bekannte, in ein helleres Licht fegen. Das Buch erfchien einige Monate vor ben fungft verlebten großen Julitagen, mithin gut einer Epoche, wo bie befragte Partei fich eben anschiedte, ihren Triumph zu feiern. Bon ber Moglichfeit einer Riebertage scheint Dr. D'Egvilly gar teine Uhnung zu haben, wol aber beklagt er bie Concessionen, bie man seither machte, bie Wohlthaten, bie man an Unbantbare verfcmenbete, und ben Mangel an energifchen Dagregeln, benen, wie er meint, bie Liberalen allein noch ihre Gris fteng ale Partei ju banten hatten. Die Ergahlung ber gefchichtlichen Begebenheiten, bie mit ber Ermorbung bes Bergogs von Berry beginnen, fucht es barguthun, bag biefe That teineswegs ein folirtes Berbrechen gemefen, weil berfelben fo viele andere Bers brechen, bei benen bie namliche Abficht unverfennbar, gefolgt maren. Daffin gablt ber Berf. unter Anderm die bekannte Pas tarbenverfdworung, welche, nach feiner Meinung, teinen anbern Bwed hatte, "als bas tonigliche Rind burch ben Schred zu erftiden, ben man ber Mutter verurfachen wollte". Borauf jeboch bie Feinbe ber Legitimitat, nach frn. D'Egvilln's Musbrud, vornehmlich ihre hoffnung ftagten, bies mar bas Bahls gefes vom 5. September 1816. Geit lange foderten bie Ropa-liften, es follte abgeanbert werben; allein, man achtete nicht barauf, man furchtete, ben Liberalen ju misfallen, bis enblich bas Minifterium ,, burch fcanbalofe Bablen eines Beffern belehrt" und überzeugt, es tonne mit biefem "bummen (sotte) Sefege" nicht geben, ein neues Bablgefet einbrachte. Daffelbe wurde angenommen; es heilte aber feineswegs bas lebel; es war vielmehr nur ,ein Palliativ, bas bem franten Staate: torper blos eine augenblickliche Linberung verschaffte". Die Epoche ber Wahlen von 1822 ward befanntlich gleichfalls burch Brandftiftungen bezeichnet. fr. D'Egvilly nimmt als unzweis felhaft an, bas bie Liberalen beren Urheber waren. "Buthenb aber bie Ernennung eines royaliftifchen Minifteriums (Billele), ließ bie Faction in ihrem Born ober vielmehr Bahnfinn eine Berufung an die Energie bes Bolts ergehen. Der Ruf warb vernommen und balb fah fich Frantreich mit Berfcworungen bebectt". Der Berf. beutet hierauf ben 3wect an, ben bie ans geblichen Berfcworer beabsichtigten; er nennt die Individuen, woraus fie ihre "provisorifde Regierung" gebilbet hatten, unb endlich führt er bie Ausfagen einiger Angeklagten an, bie in ben Mugen bes Staatsanwalts fo befdwerenb erfdienen, baß er in offentlicher Sigung ertlarte, er murbe, maren feine Boll: machten ausgebehnter gewefen, Diejenigen haben vorlaben laffen, bie, nach feiner Meinung, bie eigentlichen Strafbaren maren. Der Berf. bemertt, man habe an ben Thuren mehrer Bahler auf bem Banbe bie bebrobliche Ueberfdrift gefunden: "Das Beuer wird nicht eher aufhören, als bis die Bourbons nicht mehr in Frankreich fein werben. Stimme fur uns, ober Dein hof wird niebergebrannt werben". Man sindet auch noch in biesen Mee moiren eine gebrangte Analyse ber Kammerverhandlungen mahe rend ber legten 10 Jahre, befonbers aber berjenigen ber Depus tirtenfammer, "weil biefe ben meiften garm macht". Bei biefer Belegenheit werben benn auch bie vielfaltigen Debatten über Die Preffreiheit ermahnt. fr. Pasquier habe, wie ber Berf. bemertt, bie mit ber Preffreiheit verfnupften Inconveniengen und Befahren am grundlichften erbrtert und auf bas triftigfte bar: geftellt. Man tennt ben Rollenwechfel biefes Staatsmannes. Diese und mehre andere Bergleichungen abnlicher Art bilben ben pitanteften Theil ber Memoiren.

### Preisaufgabe.

Der unterzeichnete Berleger bes Taschenbuchs Urania, von bem Bunsche beseelt, baffelbe immer murbiger und interessanter auszustatten, fobert alle beutsche Dichter und Dichterinnen auf, zu einem Preise zu concurriren, bem er hiermit fur bie

### . Rovelle oder Erzählung

aussett. Dieser Preis besteht barin, daß er die Rovelle ober Erzählung, die von den eingefendeten für die ausgezzeichnetste und werthvollste erkannt wird, mit

zehn Louisdor in Gold für ben Bogen von 16 Seiten honoriren wird.

In der Wahl des Stoffes wird vollige Freisheit gelaffen und nur hinfichtlich des Umfanges bestimmt, daß derselbe funf Bogen nicht überschreiten darf, wenigstens wurde, wenn einer Novelle oder Erzählung der Preis zufallen sollte, die im Druck mehr als 5 Bogen betrüge, dann überhaupt nur die Summe von funfzig Louisdor dafür gezahlt werden.

Außerbem verspricht ber Unterzeichnete, alle Novellen ober Erzählungen, die zwar nicht bes Preises wurdig erstannt werben, aber die er boch für die Urania geeigenet erachtet, und zu beren Benutung Raum vorhanden ift, mit

fünf Louisdor in Gold für den Bogen von 16 Seiten zu honoriten, jedoch unter der obigen Einschrändung, daß über 5 Bogen gar tein honorar gezahlt wird. Es wird von allen Einsendungen angenommen, daß sie zu diesen Bedingungen benutt werden burfen, wenn ihnen nicht der Preis zufallen sollte.

Die Zahlung bes Honorars findet nach ber Ausgabe des Laschenbuchs statt. Uebrigens kann erst 5 Jahre nach der Erscheinung des Laschenbuchs jeder Autor über seinen resp. Beitrag anderweitig verfügen.

Jebe Einsendung ist mit einem Motto zu bezeichnen, das auf einem verstegelten Zettel, der den Namen und Wohnort des Berfs. enthalt, zu wiederholen ist. Bis Ende Marz 1831 bleibt die Concurrenz offen, und Ende Mais erfolgt die Entscheidung, sodaß wer im Laufe des Juni keine Nachricht erhalten, daß seiner Einssendung der Preis zuerkannt ist, oder dieselbe doch den mit wird, darüber versügen kann. Ein Jahr lang bleiben die Manuscripte zur Disposition der Einsender liegen, nach dieser Zeit aber werden sie nebst den versiegeleten Zetteln vernichtet.

Es wird um recht beutliches Manuscript gebeten, und alle Einsendungen werden franco ober burch Gelegenheit erwartet.

Leipzig, 15ten Juli 1830.

F. A. Brodhaus.

## literarische Unterhaltung.

Sonntag,

Mr. 65.

6. Marz 1831.

Mittheilungen über Raspar Saufer.

Um meisten aber zeigt fich die Gefahr, unter felbitgeschaffenen, grundlofen Borausfesungen an ein Urtheil über Thatsachen zu gehen, ba, wo Sr. De., um darzuthun, wie wenig baju gehore, in Saufer's Berhaltniffen bie Rolle zu spielen, beren er (D. Dt.) ihn verbachtig macht, unfern Saufer einigen abgefeimten Betrugern gegenüberstellt, die die größten forperlichen Qualen erdulbes ten und bennoch fest blieben. Siebt benn herr M. nicht ein, bag es weit leichtere Sache ift; mit Paffivitat, wenn auch unter großen Schmerzen, nicht aus ber Rolle su fallen, als in einer Activitat ber Art, in weicher fich Saufer befindet. Und, abgefehen biermon, wenn bie anaebliche Krau von Bulow it. noch fo lange zu betrügen wrifite, so war dies nur eine toto coelo verschiedene Unfgabe für fie, die als eine gebildete Frau auftrat und alle Keinheiten, die die angenommene Rolle vertrug, fpielen laffen tonnte, von ber Aufgabe, die Saufer ju lofen hatte, mare er Das, wofür ihn Dr. Detfer ausgibt. Bahrlicht ein Denfc, ber fahig ware, unter Saufer's Werbaltniffen bie Rolle eines Betragers fo fein, fo fertig, fo vollenbet ju fpielen, wie fle S. nach herrn De,'s' Berbacht feit feinem Auftreten spielt, ware ber großte Thor von der Welt, weil er ber gewandtefte, pfiffigfte, gefcheiteste Ropf mare. Ein Solcher follte, mabrend er burch feine Individualitat vermogend ware, fich zeitig genue auf eine aute, vielleicht glanzende Beife burch bie Welt zu bringen, nach Murnberg kommen und bort Sabre lang eine Brufe fpielen, beren gluctiche Beendigung ihm bochftens eine erträgliche burgerliche Eriftenz zu Bege bringen tonnte? Ein Golcher follte Andeutungen von vornehmer Bertunft in feine Befdichte einzumischen wiffen, bie, ba fie unter biefen Umftanben nie verwirklicht merben konnen, ihm teinen Rugen brachten als ben fortgefetter Berpflegung? Gin Golder follte fo thoricht fein ; que glauben, er werbe. fich nie verrathen, bag er bas Riffeo übernimmt, gerabe Das, was er etwa erstrebt, in einem Augenblicke zu verlieren und das Buchthaus zu gewinnen? Ein Golder follte fich glauben machen, baß feine Serfunft, fein Geburteget, feine Meltern und Bermanbten, feine Landsleute, um die er boch bis zu einem gewissen Sabre gewesen sein mußte, nie an den Lag kommen wurden

unter Umftanben, welche alle Anstrengungen ber Behorben, alle Theilnahme des Dublicums hervorrufen mußten? Ein Menfch, ber einerfeits feiner und feiner Sandlungen fo gewiß ware, andererfeits fich mit einem fo burftigen Erfolge begnügte, mare mitten in feiner unerhorten Schlechs tigkeit entweder der bescheidenfte Mensch von ber Belt ober ber größte Spagmacher, ber je eriftirt bat, ober -Beibes zugleich. In ber That, wenn man Saufer's Ges schichte von ihrem Beginne bis jest aufmerkfam begleitet :wenn man ihn selbst kennen gelernt und beobachtet hat; wenn man von bem Bange, ben feine Erziehung und ber ihm ertheilte Unterricht nahm, Notig genommen. und feine physische Beschaffenheit mit allen ihren bewuns berungewerthen Eigenthumlichkeiten tennen gelernt hat; wenn man alle Beranderungen und Berwandlungen bes trachtet, welche Korper und Geift bes Junglings erlitten, fo lacht man, ober, mas bei mir wenigstens ber Fall war, fo betrubt man fich uber ein Beginnen ber Urt, wie bas-Merter'sche ift, und um so mehr, wenn man daffelbe ges genüber bem Intereffe und ben Bemühungen erblickt: welche anerkannt fcharffinnige, geiftreiche, erfahrene Dans ner, wie v. Feuerbach, Sitig u. A., an bem jungen Denfthen nahmen, zumal', wenn man bebenkt, bag ber Era ftere als Vorstand bes Ceiminalgerichts des Rezattreifes volle Einsicht in die Acten bestet und genaue Beobachtungen fetbit angestellt hat,

Rein Menfch ift fabig, phofifche Eigenthumlichkeiten. ber Art, wie sie an Hauser hervortreten und sich je nach bet Beranderung feiner Lebensweise metamorphofict haben, trügerisch zu fingiren, und ich mochte ben Menschen tens nen, ber in ber Rabe bes Friedhofes einen Fieberanfall. herbeizuführen vermogend mare, fo ftart, bag man bei ber-Nachhausekunft bas von Schweiß triefende hemb auszus winden vermochte; ich mochte ben Denfchen tennen, bet feine Augen burch bie Beranberung bes Aufenthaltes aus ber kleinen Thurmftube in eine freiere bermagen kunftlich affieiren laffen tann, bag man fur bie Sehtraft in Beforgniß tam; ich mochte ben Menschen tennen, ber liftigerweise nicht nur in dem größten Dunkel eine folche Sehschurfe bewähren tann, daß er Buchertitel lieft und ben Gegenstand von Rupferstichen barlegt, sondern auch bag er in einer Entfernung von 5-6 Stunden bie Schießscharten einer Festung beutlich ertennt; ber bei bem

Senuffe eines Studden gebratenen Bleifches von ber Große eines halben Kingernagels fchnell ein Rieber ents fteben ju laffen vermochte; ber pfiffigerweise bas Dafein von Metallen angabe und biefe von einander unterschiebe, ohne fie ju feben und von ihrem Borhandensein ju mis fen wie S., ber biefes Bermogen auf eine erstaunens= werthe Weise befaß. Diese Eigenthumlichkeiten und viele andere gleicher Urt, wie sie im "Inlande" (Jahrg. 1830, Monat Aug., Sept., Det.) von Sauser burch seinen erften Erzieher und Lehrer, Dr. Daumer, auf bas glaubwurbigfte bargelegt worben find \*), fegen einen erhohten Ruftand bes gangen Rervenspftems voraus, wie man ihn nur im magnetischen Schlafe finbet. Diese ungemeine, ficherlich tranthafte Erregung aber ift nothwendigerweife Die Folge eines vorausgegangenen Buftanbes bes forvers lichen Seins, ber nur in ben frubern Schickfalen bes jungen Menfchen feine Erflarung und feinen Beleg finbet. Mur ein nach möglicher Berechnung 13-14iah: riges Rieberhalten ber gangen pholischen und geiftigen Entwickelung ift vermogend, mit bem Aufheben biefer Benumung zugleich jene außerorbentlichen Symptome bervorzubringen, und nur jener langebauernbe Buftand vermag Bermogen zu begrunden, wie fie der nach dem gewohnlichen Lebensgange entwidelte Menfch nicht befist. So ift es i. B. mar eine gewöhnliche Erscheinung, daß ein Blindgeborener einen scharfern Taftfinn bat; unge wohnlich aber ift die Berbindung eines icharfen Sehevermogens und eines scharfen Taftfinnes. Db nun überdies noch viele Beispiele einer fo feltenen Scharfe, wie bei S. ber Kall mar, vorhanden sind, durfte bezweifelt werden. Evibenter aber rechtfertigt fich die Burudfuhrung ber net polen Gigenthumlichkeiten Saufer's auf ben gehemmten Entwickelungsprozeg baburch, bag biefelben in bem Grabe perschwanden, in welchem seine gange Lebensweise eine ambere, geregeltere, civilere warb, fobaß g. B. bie Sehs kraft sowol als besonders der Tastsinn ihre erstaunliche Scharfe jest burchaus verloren haben. Selbst jene bes fonbere Gebachtnifftarte, nach ber er Perfonen, bie er nur ein Mal gesehen und gesprochen batte, nach Ramen und Stanbescharafter, fobalb er fie gum zweiten Male fah, unterfcheis ben tonnte, bat fich, wenn nicht verloren, doch abgestumpft.

Soll ich Ihnen nun nach den bereits von mir ausgesprochenen Bemerkungen darlegen, welcher Ansicht ich in Bezug auf H. Angelegenheit huldige, so ist es die, daß die Erläuterungen, welche er selbst zu geben im Stande war, soweit sie die bis jeht bekannt sind, keine Auschung sind, sondern auf wirklichen Ahatsachen beruhen, deren Zusammenhang und Localität auszumitteln auf jeden Fall eine schwierige, aber auch höchstohnende Bemühung sein wird. Die sie aber überhaupt aussuhrbar sein werde, oder ob nicht, kann natürlich Der nicht entschieden, welcher beine Einsicht in die Acten besitzt. Sbenso wenig aber kann um deswillen irgend Jemand den Behörden und Personen, welchen die Leitung der fraglichen Sache über-

geben ist, Bormarfe aber bie Art und Beise ihres Berfahrens machen, und ber fie gemacht hat, Gr. Merter, burfte baburch ben Borwurf ber Boreiligkeit nicht mit Unrecht auffichaezogen haben. Will man aus ben offents lichbekannten Thatfachen weitere Spoothefen bauen, fo ift bas bei einer fo umbestimmten Sache ein leichtes und weiten Spielraum bietenbes Unternehmen; nur barf man nicht vergeffen, daß jebe bergleichen Sppothesen nur fubjective Wahrheit hat, objective aber nur haben fann. nicht aber wirklich hat. 3war brangen einige Puntte. wie g. B. bas plotliche Auftauchen polnischer Borter und ber Rindermaad in Daufer's Gedachtnig von felbit zu meis tern Bemertungen, und fo tann man burch ben eben ans geführten Umftand mit Recht zu der Behauptung binges führt werben, Saufer muffe wenigstens bie 3-4 ersten Jahre feiner Rindheit in Ungarn ober Polen gelebt haben, und fo tann man mit biefer Behauptung leicht eine andere in Berbinbung bringen, bag namlich bie bes tannte buntle Erinnerung Saufer's an bas Innere eines Schloffes barguthun scheine, bag er in einem Schloffe auferzogen worden fei, und daß biefes Schloß in Ungarm ober Polen fich befinden muffe u. f. w. Will man nun bamit bie Bermuthung vereinigen, baf S. aus einer gro-Ben Kamilie entsprossen sein muffe, so mag diefe Dopothefe nicht grundlos fein, ficher aber ift fie auf teinen Kall. Dit Recht mochte man aber fagen, bag in bums feln, verwickelten Ungelegenheiten die Sucht, lofe Sonnes thefen zu errichten und auf ihnen weiter fortzubauen, ges rabe bas hemmenbe für die Entwickelung ber Angelegens heit ift, vorzüglich bann, wenn bas Publicum babel fo betheiligt ift wie in ber Sache, von ber hier bie Rebe-So ift es 3. B. vielleicht nur butch biefe Dppothefensuche babingetommen, bag 5. DR. einen befondern Grund feis nes ungludlichen Urtheils über Saufer in bem Umffanbe findet, bag haufer von Berfen aus bem horag und Birs gil traumt, mas in ber That nie ber Fall mar, ba S biefe' Berfe lediglich mit anbern zu lateinischen Schreiber übungen benutte und fie zufälligerweise zu der Erzählung eines Eraums legte, ben er aufgefest hatte.

Die ganze Börpertiche Individualität H.'s nothigt ebenfalls zu ber Amahme, daß seine Berichte wahrhaftig seien. Diese zusammengeschobene, unfreie Haltung bes ganzen Körpers, diese Unsicherheit des Ganges, die bestämbige, gleichsam trampshafte Bewegung ber Augentiber spricht unwiderlegdar für eine gestörte Berperliche Entwickelung. Noch mehr aber bezeugt der von glaubwürdigen Personen mitgetheilte Umstand, daß H.'s Beine, wenn er sie, auf dem Boden sigend, ausstreckt, so ausliegen, daß unter dem Anie keine Münze durchgeschoben werden kann, dabei aber seine Rücken in völlig sentrechter Haltung ist, dassur, daß er eine sehr geraume Beit, und zwar von dem Jahren an, in welchen der Anochendau noch zart umd leicht gewöhnbar ist, in ausgestrechter Lage zugebracht babe.

So viel einstweilen in ber nothigen Rurge über bie fragliche Angelegenheit. Ift es mir vergonnt, so werbe ich Ihnen nachstens eine Darftellung, eine Beobachtung über D.'s geistigen Zustand darlegen, um Sie auf diefe

<sup>\*)</sup> Man tann über bie fragliche Angelegenheit tein richtiges Urtheil fällen, wenn man biese höchstintereffanten Mittheilungen nicht tennen gelernt hot.

Welfe zu überzeugen, wie wenig gewagt ift, ihn für einen ehrlichen Menfchen ju halten. Ehe ich Das fchließe, fei es mir geftattet, eines Schriftchens ju ermahnen, bas ich foeben aus dem Buchladen erhalten. Der Titel ift: "Raspar Saufer, ber ehrliche Findling, als Wiberlegung ber Polizeirath Merter'schen Schrift: "Raspar hauser, nicht unwahrscheinlich ein Betruger", von Rubolf Giehrl. Mit Saufer's Bild und Facfimile (Nurnberg, 1830)". Aus diefer wenigstens fehr wohlgemeinten Brofchure will ich nur in Bezug auf Das, was ich oben über Hopothefensucht gesagt habe, folgenden Bersuch Ihnen mitthei= len, jegliches Urtheil Ihnen felbft überlaffenb: "Diefer Ungludliche ftammt entweder von vaterlicher ober mutterlicher Seite aus einer großen, vielleicht fehr wohlhabenden Familie ab. Er ift in bem verhangnifvollen Sabre 1812 geboren. Seine fruheften Lebenstage genoß er nicht im beutschen Baterlande; er fab mahrs scheinlich jum erften Dale bie Sonne in Ungarn aufgeben.

Aus unehelichem, vielleicht ehebrecherischem Beischlafe gezeugt, war sein Gintritt in bas physische Leben ber Gegenstand großer Beangstigung entweber seines Baters ober

feiner Mutter.

War A. Hauser's Vater aus einer hohen Famille; hatte er vielleicht Frau und Kinder und sich, als Sklave eines schwachen Augenblick, einmal mit einem weiblichen Wesen vergangen, das mit dem Range des sich Vergessenden und mit seinen personlichen Verhaltnissen durchaus in einer entgegengesetzen Stellung sich befand, nun so war dieses Vergessen von traurigen Folgen, und die Frucht eines verbotenen Umganges ward zu Tag geboren, um als unmittelbare Strafe dem Vergehen auf dem Fuße zu solgen.

Die Malame von El Buting. In freier Rachbilbung nach bem Arabischen bes Sulemi Ben Abballatiph Ebu Jahjah. Tübingen, 1831.

Fremdartige, frierliche Aunstsormen der Poesse sind ein vortressliches Behitel für die Parodie, wie auf dem Carneval der Spasvogel sich am liebsten in Paradetrachten alter Zeiten oder ferner Rationen kielbet. Darum werden die Freunde orienstalischer Dichtkunft, welche die meiskerhaste Behandlung der fallscher Sichen in Rackert's unübertressischen leberzesungen bewundert haben, es dem Scherze verzeihen, wenn auch er sich des saltensreichen Gewandes und des Aurdans bemächtigt, esten beutschen Studiosus damit schmäckt und ihn unter seltsamen Geberden darin einherkolziren läst. Ein solcher nämlich ist es, der uns in vorliegender Masame die aus den Zeitungen bekannte, sehr sriedlich abgetausene tübinger Revolution schildert, deren Beranlassung immerhin Stoff zum ernstern Rachbenten gibt, die aber in der Erscheinung seldst gewiß mehr ein tomisches als ein tragisches Exeigniß war.

"El Buting", erzählt der verkappte Bursche im Borbericht, "war eine noch im vorigen Jahrhundert bestehende, unter harun al Raschid gegründete Akademie der Wissenschaften in dem jest türkischer derrschaft unterworsenen Asien. Suttan Murad I. schickte als militairische Polizei eine Anzahl von Janischaren bahin, welche sehr ungern daselbst gesehen waren. Sie blieben ader mehre Jahrhunderte bis zur Zeit unsers Dichtere". Diesen, "wenig bekannten" Rachahmer der ättern arabischen Dichter in so spate Zeit, läst der Derausgeber im 16. Jahre

hundert, nachdem er in früher Jugend den Occident bereift, zu El Buting studien. "Auch in der vorliegenden seiner Maken men, d. h. Erzählungen, läßt sich, wie in allen übrigen, ein sebr bedeutender Einsinß seiner arabischen Studien, der türklichen Umgedung, der occidentalischen Sitten, sowie eine Bermengung des Alten und Modernen nicht verkennen". Damit hat sich der Berf. das Recht gewahrt, unter dem arabischen Costume den deutschen Burschenrock vordlicken zu laffen und den Biegenhainer schwingen zu durfen. Doch hören wir ihn selbst:

Es ift das Gethse ber ausgebrochenen Revolution, die über die Mishandlung eines tübinger Bürgers durch einem Gensdarmen entstanden war. Die Bursche sliegen hinab — "mit dem Schwert umgärtet die Lenden — und schwerbeladene Ziegenhaldener in Sanden... Hinab stürzten Alle und Alle, — wie der Waltschern im Falle — der Alles mit sich sortschwemmt, — was seinen Lauf da und dort hemmt". So kommen die Studiosen an die Aula, das Saus, das die Berathungsclause des Scheiks und seines Rathes ist, das Saus — "wo in Menge — und in Enge — Eraminanden in der Mause — zu ihrem und ihrer Verwandten Grause — siehen — und schlächtgaule — da ftanden wir an der Aule — wie muthige Schlächtgaule — die auf der Arompete schwetternden Auf — harren, zu heben den wetternden Duss".

Aber ftatt bes Reinbes erfcheint ber Scheit, bem Bernehe men nach, Rangler von Autenrieth, ber beharrliche Freund ber Genebarmen, ber in ber wurtembergifden Stanbeverfammlung von 1830 allein feine Stimme für jenes verhafte Inflitut erhob. bas junadit bie verbrieflichen Unruhen bes Januar veranlaft bat. Diefer fpricht mit ben Stubenten "begutenb, larmverbie tenb" und entfernt fich wieber. Dann begibt fich ber Rabi (Stabtbirector) zu ben ftreitluftigen Burfchen und erzählt ibe nen, bağ bie robe Rotte ber Gagen (fo, ober vielmehr Raten, a cacando, beißen bie Bewohner bes fcmugigften Stabtviertels ber Universität Aubingen) sich brobend gusammenrotte — ",um ber Janitscharen horben — in Scharen zu morben — weil bie Anstalt schlecht fei — und bas Bott im Bann halten nicht gerecht fei". Die Stubenten entschließen fich, auf bes Rabis Auffoberung, großmuthig, ber Beborbe im Falle ber Roth gegen bie Gagen beigufteben und bie Gensbarmen, ihre eignen Feinbe, ju fchuben. Da jeboch im Augenblide fich teine Gefahr zeigt, werben fie entlaffen. "Da erfchallte ein großes Freubenge-ichreis — nun waren bes Eroffes Leiben vorbeig — und burft er mit bem Beinde nicht ringen, — fo burft' er mit bem Breunbe boch fingen; — und burft' er ben has nicht auslafe fen, - fo burft' er bas gas boch auslaffen - und Riemanb burfte bei bem ebeln Raf ihn abfaffen". Die Stubenten improvifiren nun unter ber Leitung eines Beteranen, ihres Lafavette, eine Sicherheitsgarbe, und bie vom Aufruhr bebrobten Gens barmen werden von bem Kabi heimlich "burch ber Derwische Palaft" (b. b. burch bie Convictswohnung ber fatholifchen Stm biofen ber Theologie) jur Stadt hinausgeflüchtet.

Der übrige Abeil ber Malame ift nun ber Erzählung von ben Großthaten ber Studentengarbe, welche die Stadt gegen ben nicht ausbrechenden Aufruhr bes Pobels und gegen die nicht einbrechenden Bauern ber Umgegend hervisch zu vertheibigen hat, gemibmet. Her marschirt eine Notte an der Remma (der Ammer) breckigem Bord mit gezogenem Sabel gegen dros bende, nächtliche Gestalten und bleidt mit den spigen Rasen in den Rigen gedorstener Weibenstämme stecken. Dort sieht ein muthiger Studio einen verdächtigen Mann im Weinderge stehen und haut ihn undarmherzig zusammen, "daß ein Arm wegstog, und eln Bein und der Kopf — und der Darm sich verwickelte in den Schaps"... Die Andern entsehen sich über die grimme Wedrderei, der Leichnam wird in die Rachstude gedracht; "da stürzten sie auf die mit Entsehen erkstlende Leiche: — auf die mit Sesen umhüllete Bogelscheuche!" — Einer weindenebelten Schildwache geht die Flinte los, sie aber spricht verwundert: "Das ist mir nicht klar — ich trage den Ziegenhainer zwei Zahr — und nie wust' ich, daß er gelaben war!"

Die klugen Mahregeln ber oberften Behorden bringen übrigens hald Alles wieder ins Gleis, und die Scherze des wirtslich talentvollen jungen Dichters über die ganze Begebenheit sind um so weniger verlegend, je wackerer sich, ernstlich gesprochen, bie freier Einrichtungen so wirdige akademische Jugend Tubingens bei der ganzen Sache betragen hat, und je lebendiger man die gerechte hossening begt, daß eine weise und wohlmeinende Regierung biese Beranlassung benusen wird, um einer einst mit Recht berühmten Dochschule durch Erneuerung und Berjängung früherer, der Dauptsache nach liberaler Institutionen den alten Stoe zurückzugeben.

#### Die Sommer = und Winterfeier bei ben norbischen Boltern,

Bon bem Prof. und Archivar Finn Magnusen zu Ropenhagen ift unter bem Titel: "Den forste November og den forste August", eine hiftorifch archaologische Untersuchung über bie bei ben alten norbifchen Boltern ubliche Feier bes Binters und bes Sommers, nebft einem Supplemente, über ben Reuerdienft Rachrichten enthaltenb, erfchienen, welches legtere intereffante Aufschluffe über bie Bermanbtichaft biefes Dien: ftes mit ben fowol bei anbern alten europaifden als affatifchen Boltern (bei benen gum Theil bekanntlich biefer Dienft noch nicht gang erftorben ift) gewährt. Bei ben alten norbifchen Bolfern murbe bie Ratt vom legten Oftober bis gum 1. Do: vember als ber Gintritt bes Winters burch offentliche gufttar= teiten gefeiert. In Finnland bieß biefes Beft bas Koprifest; ein Bort, welches ber Berf. von bem islanbifden Borte Rari ober Rauri ableitet, wodurch in der Ebba ber Gott bes Bin: bes und ber Luft bezeichnet wirb. Man fang Gefange ab, ers fuchte babei bie unfichtbaren Dachte, Theil an bem bereiteten Dable zu nehmen, babete fich und bereitete bann fur bie Rifs fen ober Buftgeifter ebenfalls ein Bab; gulest fchlachtete man ein gamm. Roch im 18. Jahrhunbert brachte ein Theil bes Boltes in Schweben an biefem Tage ben Alfen Geschente an Effen, Trinten und mitunter felbft Rleibungeftuden bar. Mus ben islanbifchen Sagas geht hervor, bas man auf biefer Infel am 1. Rovember bem Gott Frepr und , feinem Alfengefolge einen gangen Dofen weihte, und noch heutigen Sages ubt bas Banbvolt in Sochichottland an biefem Sage mancherlei aberalaubifche Bebraude aus. Durch bas Feft Allerheiligen fucte hier, wie anterwarts, bie tatholifche Rirche biefe beibnifden Gebrauche ju verbrangen, ober vielmehr umzuwandeln. Der 1. August gab zu ahnlichen gesten Beranlassung. Schon im frubeften Alterthum war ber Monat Angust ber Gottin ber Ernten gebeiligt, und in Sicilien bat fich biefer Geresbienft noch in bem Gebrauche erhalten, bas Bilbnif ber Jungfrau Maria in biefem Monat mit Mehren gu fronen. In England nennt man ben 1. August lammass, ein Bort, welches von 2 altfachfifchen Worten abgeleitet wird, bie fo viel als Ruchenmeffe ober Ruchenfeft bebeuten, weil es ebebem Sitte mar, an

biesem Tage Auchen aus neugeerntetem Getreibe in ben Atche zum Opfer zu bringen, und es ist hinreichend bekannt, daß die Opfer, welche die Leichtgläubigkeit im Deibenthum einst dem Sohen ober vielmehr den Prieftern brachte, die Alles begierig ansichtafften, vorzugsweise in den katholischen Ländern von der Geistlichkeit noch immer unter mancherlei Formen und sogenannten Rechtstiteln erhoben werden. Prof. Magnusen gibt sich übrigens viel Mühe, mit einem großen Auswand von Gelehrsamkeit den Jusammenhang zu zeigen, der zwischen diesen altnordischen Gedräuchen und benen mehrer asiatischen Bölker eristirt; aus den "Mémoires de l'académia celtique" hätte er zeichen können, daß verschiedene der von ihm als dem Rorden angehörig angesührten Gebräuche selbst noch in ziemslich neuerer Zeit in Frankreich Sitte waren.

#### Notizen. Mertwurbige Monomanie.

Die fürglich erschienenen Memoiren eines berühmten enalifchen Argtes: "Memoirs of the life, writings and correspondence of James Currie, M. D. F. R. S. edited by his son, W. Wallace Currie" (2 Banbe, Conbon, 1881), enthalten ein mertwurbiges Beifpiel ber Monomanie an einem ber berubms teften britifchen Dichter, bem neuerer Beit auch in Deutschland nicht mehr unbefannten Comper. Comper glaubte feft, baß fein Bett jebe Racht von guten und bofen Beiftern umlagert fei, und bağ bie lettern gewöhnlich ben Gieg bavontrügen. Babrend ber letten 5 Jahre feines lebens bing beständig ein bufterer Schleier über feinem Beifte; mabrent biefer gangen Beit bat man ibn nicht ein einziges Dal lachen gefeben. Gurrie, ber fich mit feinem Freunde, bem befannten Dr. Johnfon, über ibn unterhielt, fragte, ob er nicht feine Umgebungen übler Abfich= ten gegen ihn beschuldige, was bekanntlich für Aerzte das Schibboleth ber Berrücktheit ift. "Allerdings", erwiderte Johns. son; "so 3. B. behauptete er sest, daß es 2 Johnson gabe, von. benen ber eine ber wirkliche, ber andere ein bofer Beift in feis ner Gestalt fei. Benn er bes Morgens aus feinem Bimmer tam, fab er mir immer forfchend in bas Beficht und wandte fich bann balb mit wohlwollenbem, balb mit angftlichem Blid von mir ab, je nachbem er glaubte, ich fei ein Menfch ober ein Teufel". Er litt viel an Dagenbefchwerben und trant unermegliche Quantitaten Thee: vielleicht eine nicht entfernte Urfache feines Uebels.

#### Roblenverbrauch in Bonbon.

Rach einer Berechnung, welche ein zu Anfang bieles Jahres erschienenes trefsiches englisches Werk, Herschel's "Natural philosophy, a preliminary discurse" (Condon, 1831), zu Lardsner's "Cabinetsencyklopabie" gehörig, gibt, wird der jahrliche Kohlenverbrauch in London auf 1,500,000 Chaldrons geschägt. Die Wirtung dieser Kohlenmasse ware hinreichend, um einen aubischen Marmorblock, der 2200 Fuß auf jeder Seite hätte, durch einen Raum, der seiner eigenen Sche gleichtäme, emporzuheben, oder einen Berg von diese Größe auf einen andern zu thurmen. Der Monte nuevo dei Pozzuoli, der durch vulfamisches Feuer in einer Nacht entstand, würde durch eine solche Araft von einer Liese von 40,000 Fuß oder 8 englischen Meiten emporzehoben worden sein.

#### Die Ericaffung ber Belt.

Wahrend unfere Gelehrten den außerordentlichsten Scharfsinn aufdieten, um die Periode auszumitteln, in weicher unfer Weltkörper entstand oder seine gegenwartige Gestalt empfing, tonnen die Russen über alle Fragen bieser Art ganz unbekommert sein; sie brauchen nur ihren Kalender aufzuschlagen, um sich zu versichern, daß die Welt jest genau 7338 Jahre steht. 163.

### literarische Unterhaltung.

Montag,

Nr. 66. —

7. März 1831.

Mittheilungen über Kaspar Haufer. (Befdint aus Rr. 66.)

Umgekehrt konnte bie Mutter K. Hauser's aus einer hohen Familie abstammen und in einem Augenblicke, ben Zusall ber Leibenschaft als gunstig eintreten ließ, sich einem Wesen hingegeben haben, an das sich die erwähnte Mutter schon lange vorher burch die Bande der Liebe unwiderstehlich hingezogen fühlte, und das vielleicht dem gemeinen, oder doch wenigstens in Beziehung auf die Mutter einem unverhältnismäßigen Stande angehörte.

Das Resultat für beibe mögliche Falle mar nun einmal eingetreten. R. Saufer warb im Jahre 1812 geboren. Das ebengenannte Jahr hat bekanntlich bie große Bolfermanberung nach bem Rorben Europas herbeigeführt: eine ungahlige Daffe Denichen hatte fich nach ber ruffifchen Grenze in Bewegung gefest; und weil bamals ber große Despot, ber ben frangofischen Thron eingenommen hatte, über ben hauslichen Frieden aller vor den Traban= ten bes gallischen Ablers gitternben Familien, weil aebachter Ufurpator über bas Leben vieler Millionen von Menichen zu bisponiren batte, fo mußten fich aus allen bekannten Binteln ber europaifchen Staaten Danner aum großen Rampfe in Bewegung feben, die nicht fcon entmeber Chraeis ober perfonliches Interesse unter die Baffen rief. Rach meiner innigften Ueberzeugung haben bie Sahre 1812-16 bas Schickfal R. Saufer's entichieben.

R. Saufer's Bater, vielleicht ein ungarischer Magnat, 1812 in bas Felb und machte bie fturmischen Sahre bis gur Ruckehr ber meiften oftreichischen Truppen aus Kranfreich in thre Beimath, im Jahre 1816, mit; viels leicht befand er fich auch bei der Decupationsarmee, welde nach Abichluß bes letten parifer Friebens von Seiten Deftreiche noch langer in Frankreich bleiben mußte, und ftarb etma bafelbft. Bor feinem Abjuge aus ber ungarifden Seimath hatte er vielleicht das weibliche Befen, mit welchem er R. Saufer erzeugte, reichlich mit Gelb perfeben und verfprochen, bei feiner bereinftigen Beimfunft für Mutter umb Rind ju forgen. Diefes Berfpreden konnte ber Magnat in jeber hinficht erfullen; mar er umverheirathet, fo tonnte er bie Mutter R. Saufer's bei feiner Rudtehr in die Heimath ehelichen; war er bereits perheirathet, fo konnte er, bei einem nicht unbebeutenden Bermogen, auf andere Beise bie Geschwachte und

ihr Kind glanzend versorgen. Diese beiben Möglichkeiten schnitt jedoch der unvorhergesehene Tod bes Baters K. Hauser's ab, und die Mutter war ihrem Schickfale überlassen.

Bis bie Nachricht von bem Tobe bes Baters nach Ungarn tam, tonnte moglicherweise ber Findling funfthalb Jahre alt geworben fein; bie Mutter, in fteter Erwartung, ben Bater bes Knaben gurudtehren und fowol fich als ihr Kind in ein forgenloses Leben versett zu sehen, wandte unter ber Beit alle mögliche Gorgfalt auf Erzie bung bes talentvollen Rnaben; er tonnte um fo leichter neben ber vaterlanbischen (ungarischen) Sprache ein paar lateinische Berse aus bem Horaz ober aus bem Dvib auswendig gelernt haben, als bekanntlich in Ungarn die lateinische Sprache in hobern Birfeln bie Umgangesprache, ja, bei Gerichtshandlungen fast burchaus bie vorgeschries bene ober übliche Sprache ift. Bielleicht, waren bie bem Anaben eingeprägten Berfe bagu bestimmt, fle bem Bater bei seiner Burudkunft vorzusagen und ihn auf eine anges nehme Beise zu überraschen. Wenigstens wurden gerade bie erften Berfe aus ber Borag'fchen Dbe: "Diffugere nives etc.", allegorisch angewendet, meine Deinung be ståtigen.

Jest erreichte die Nachricht von des Baters Tode bas Dhr ber Mutter, und mit Einem Male waren alle freundlichen Plane gerstoben. Richts war von alle ben frohen Aussichten in bie Butunft übriggeblieben; bas Un= glud allein ftanb in feiner graflichften Bahrheit ba. Jest konnte die Mutter R. Saufer's nicht mehr in Ungarn bleiben; fie berließ die Begend, welche fie allenthals ben an vergangene Freuden und an zerronnene hoffnungen erinnerte, und fie floh (eine geborene Deutsche) nach Deutschland. Jest find wieber 2 Falle moglich. Entweber verbarg die Mutter die Frucht eines fruhern ftrafbaren Umganges absichtlich vor ben Mugen ber Menschen, ober sie wurde unmittelbar nach ihrer Ankunft auf deutfchem Boben, bie, wie fr. v. Pirch glaubt, in der Gegend des fogenannten bairifchen Balbes gefcheben fein tann, von bem Tobe überrafcht. 3m erftern Salle laft bie Sache wieber weiter fich verfolgen. Saufer's Mutter mochte febr schon gewesen sein; balb nach ihrer Antunft in Deutschland mochte fie vielleicht ein unverheirathetet Mann gesehen, er mochte fie liebgewonnen und um ihre

Sand geworben haben. Diefer Mann war vielleicht in febr portheilhaften Berhaltniffen, und neuerlich ftanb fur R. Saufer's Mutter eine gludliche Butunft offen. Dies fes Glud nicht zu verlieren, mußte die Erifteng eines uns ebelichen Rinbes Geheimniß bleiben; bie Mutter hatte vielleicht aus Ungarn mehre Taufende Bermogen mitgebracht, und nun wurde ein Theil diefes Bermogens jener Familie gugemenbet, bei welcher R. Saufer bereits untergebracht mar, mogegen biefe bie Berpflichtung übernahm, emiges Stillschweigen ju halten und bafur zu forgen, baß R. Saufer bereinft bei bem Militair unterfomme, um ba vielleicht zu einem ansehnlichen Grabe sich emporzu: schwingen. Also beruhigt warf fich bie Mutter bes Knaben in die Arme ihres Anbeters und wurde vielleicht eine geliebte Gattin, eine gludliche Mutter. Diefe Stanbes: peranberung ber Mutter R. Hauser's ift wahrscheinlich fehr balb nach ihrer Ankunft auf beutschem Boben ge-Schehen. Die Familie, bei welcher R. Sauser untergebracht murbe, wohnte auf jeben Fall in einer Ginobe umb in einer gang entlegenen Gegenb, und biefe Gegenb fann namentlich aus bem Grunbe in bem bairischen Malbe mit einiger Mahrscheinlichkeit vermuthet werben, weil biefer Theil Baierns mit Melen Ginoben, bie mit unter in ben tiefften Thalern und umgeben von machti= gen Bebirgswalbungen umberliegen, ausgefüllt ift. Siers burch fcon liefe fich ber Umftand erklaren, bag ber ginds ling, als er kaum aus bem Saufe, in welchem er einge ferfert gewesen, getommen war, fogleich über einen hoben Berg hinaufgetragen wurbe.

Test schon will ich auf ben zweiten möglichen Fall, namlich auf ben Umstand übergeben, daß K. Hauser's Mutter, wie sie den beutschen Boden kaum betreten hatte, etwa in Folge einer mühseligen und kummervollen Reise plössich und gefährlich erkrankte und in irgend einer Eindbe, gleichfalls wieder im bairischen Walbe, die woshin sie sich mit ihrem Kinde noch fortzuschleppen vermochte, verstarb. Vor ihrem traurigen Ende hat gewiß die Mutter K. Hauser's den Einwohnern der Hutte, in welcher sie verschied, die Geschichte ihres Kindes anvertraut; sie hat diesen Einwohnern ihr aus Ungarn mitgebrachtes Vermögen gegen die Verbindlichkeit eingehändigt, für K. Hauser zu sorgen, und so kam vielleicht auf diese Weise der Findling in den Gewahrsam, in welchem er später ein so erbärmliches Leben führen mußte.

Um zur zweiten Hauptalternative überzukommen, namlich anzunehmen, die Mutter K. Hauser's sei aus einer großen, reichen ungarischen Familie gewesen und habe in Folge einer schwachen Stunde ein unteheliches Kind geboren, nun, so ist ja der Fall nicht neu, daß schwangere Frauenzimmer verreisen und heimlich gedären. Die Mutter Hauser's mochte an der böhmischen Grenze, da wo sich diese längs der Oberpfalz und dem mannten datrischen Walbe hinzieht, eine verwandte Familie gehabt haben, in deren Kreise sie ühre Niederkunft abwartete, oder genannte Mutter mochte tief nach Ungarn gereist sein, so war diese Mutter bennoch auf alle Fälle in solchen Verhältnissen, die es ihr möglich machten, ihrem Kinde

allen möglichen Unterricht und alle mögliche Pflege ertheilen zu lassen, und vielleicht besuchte auch der Bater K. Hauser's sein Kind öfters heimlicherweise, sodaß der Knade von Bater und Mutter Begriffe bekam. Wer kann es denn wissen, welche Verhältnisse für die hochadeslige Mutter K. Hauser's eintraten und es nothwendig machten, das Kind einer verbotenen Stunde ganz aus dem Lande, in welchem es geboren und vielleicht 5 Jahre alt geworden war, zu entsernen? Die Mutter hatte, ich wiederhole es, vielleicht Verwandte nahe an der dairschen Grenze, diesen wurde das Kind zugeschickt, um es anderwärts unterzubringen; von Seiten dieser Verwandten wurde das Kind über die Grenze spediet und bei einer vielleichz armen Familie auf einer ganz abgelegenen Eindbe unterzebracht.

In ben von mir angeführten Rallen allen mar alfo R. Haufer untergebracht, und zwar nicht als ein armes Rind, fonbern gewiß mit einem Bermogen ausgestattet. welches ihm ben Rummer für kunftige Tage ersparen fonnte, nur bag gang gewiß bie Pflegeditern bes Rinbes sogleich auf ben Gebanten tamen, bas ihnen übergebene Bermogen bes Ofleglings für fich zu behalten und mo moglich bas Rind felbst auf gute Manier aus bem Wege au schaffen. Den Knaben umzubringen, beffen scheuten fich die Offegealtern; man tam baber auf ben Gebanten, ihn burch gangliche Bernachlaffigung und burch bie allererbarmlichfte Nahrung langfam abzehren und fterben zu laffen. Dabei follte bas Rinb, um fein Enbe eber und leichter herbeiguführen, die Sonne nicht mehr feben, fic nicht mehr freuen an bem Anblice ber freien Gottesna= tur und feines Gleichen nicht mehr schauen in biefem Leben. Waffer und Brot wurde die einzige Nahrung bes Ungludlichen, und mochte er Anfangs auch in ber Angst feines Bergens ober aus hunger ofters gewimmert baben. fo tam fein Kertermeifter und pringelte ihn. Rach und nach gewohnte fich bas Rind an feine Lage, menfchliche Tone horte es nicht mehr, es war beschrankt auf bie Unterhaltung mit ein paar holzernen Riguren, und zu biefen fonnte es nur die Worte: Rof, Rof, Hund, Sund, fagen.

Wegen Mangel an Uebung vergaß ber Gefangene in Folge ber Zeit Das, was er in ben Tagen seiner Freiheit erlernt hatte; und selbst die Sprache, in der er sich früher mit seinem Bater, mit seiner Mutter ober mit seinem Lehrer unterhalten hatte, verflog aus des Ungludelichen Gedächtniß.

So mochten benn etwa 10-12 Jahre langsam hingeschlichen sein über das enge Behaltniß, in welchem ein schrecklich gemishandeltes menschliches Wesen schwarzen, als endlich der Peiniger K. Hauser's mübe wurde, ben Tod des Eingekerkerten vergebens zu erwarten. Bielzleicht auch das Gewissen oder das vorgerückte Lebensalter bes genannten Peinigers mochten das Ihrige beigetragen haben, die Befreiung Hauser's zu erwirken; und warum der Befreite gerade nach Nürnberg transportiet wurde, dafür mag der Umstand sprechen, daß in der ganzen Oberpfalz und im bairischen Walde Nürnberg nicht nur

all eine febr große, fonbern auch ale eine febr beiche ! Stabt befannt ift.

In mehrerwähnter Stadt nun engefommen, fanb ber Findling ungetheilte Theilnahme; fein Gintreffen dabier wurde beinabe ber gangen Wett befanntgemacht unb beren Interesse für ben Ungludlichen in Anspruch genome men. Jest faben jene Perfonen, benen nothwendig R. Daufer's Lebensgeschichte befanntfein mußte, etft ein, baf fie in ihren Berechnungen über bas bunftige Schicffal beffeiben fich verrechnet batten; fest tam bie Angft bor Entbedung; unb mas mar natürlicher, als bag man fuchte, jenes Beichopf aus bem Bege ju ichaffen, burch beffen fernere Erifteng einzig und allein bas ungeheuere Berbrechen entbedt werben tonnte, bas an ihm verübt, worden ?"

So weit ber Berf. Leben Gie mobl, verehrtefter Freund, und feien Sie meiner tommenben Mittheilungen freundlich gewärtig!

Ob in Baiern öffentilche Diener ohne Unterschieb jum Eintritt in bie Rammer als Abgeordnete ber Reglerungsbewilligung beburfen?

(Gingefanbt.)

Gang Deutschland bat mit bem lebbafteffen Intereffe bie Eingabe ber Stadt Burgburg an ben Ronig von Baiern ge-lefen, in welcher um Buruchnahme ber gegen ben Burgermeifter Bebr, ben von ihr gemabiten Abgeorbneten, verfügten Andfourfung, welche ben Geift ber Berfaffung verlege, gebeten wirb. In ber tonigt. Erfiarung auf biefe Bitte heitt es unter Anberm: "Es ift Wein verfaffungemaßiges Recht, Gingeinen bie Erlaubnis jum Gintritte in bie Rammer, wenn auf fie ber f. 44 bes L. Gbiets anwendbar ift, ju verfagen. Ich habe von biefem Rechte Gebrauch gw macht und erwarte, bas ERein Boll ERein Recht ebenfo ebet, wie ich bas feinige geehrt habe". Diese Antwort erscheint, neben ber murbigen, ebein Form, fo bunbig, bas bie wurzbur-ger Bittfieller bor ber Belt febr im Rachtheile baftanben, wenn wirklich jenes Recht bes Thrones in Beglehung auf ihren Abgeordneten Bebr, ber tein Staatsbiener im engern Sinne, fonbern ein Go-meinbebiener ift, fo gang unbeftritten ware. Das Legtere wird aber febr zweifelhaft, wenn wir folgenbe

Darftellung lefen, bie bem Munbe eines gewichtigen Beugen, bes bairifchen Abgeordneten Grafen Chr. E. v. Bengel. Sternau entwommen ift. Diefer fagt la feinem "Bericht über bie Btanbeverfammlung bes Konigreichs Balern vom 17. Rov. 1827 bis 18. Aug. 1828" "), S. 19 fg., im Wesentlichen Job

genbes :

Die Frage, ob offentliche Diener ohne Unterfchieb ber Reglerungebewilligung jum Gintritt als Abgeordnete bebürfen, wurde burch bie Meclamation bes jum Abgeordneten 1824 wies berermabiten Bargermeifters Bebr im Burgburg Musichliefung vom Canbtage 1825 unb beren jest be Bieberholung in Amegung gebracht. Ihre Berant Don großer Wichtigleit für bairische Bahlfreiheit im fung. Die Berfassungenrtanbe selbst verfagt hierübe allein, in dem 10. der ihr beigesügten Conftitutioneel  Mahihending beinohnen Binnen, jeboch; wern fie ju Theenthi neten gewählt werben, bie Bewilligung ber Regierung nochfus den muffen, um wirftich in bie Rammer einzutreten"

Bei ber erften Bablepoche 1819 begriff mem biefen Gas allgemein fo, bas, in Berbinbeng mit bem Borte Staette blener und Staatspenfloniften, ber Musbrudt affentlichen Dienft nur von bem eigentlichen Stantebienfte (um groberen Deutlichfeit willen Regierungebienft gu neunen) im Gegene fage gegen Gemeinber ober Municipalbient unb Diener bes eigentlichen Publicums, wie Mergte, Sachmalter #. f. w. bei Abfuffung bes Gefeges verftanben worben und auch an fich ju verfteben fei. Man fanb bas Eine fo nardrlich wie bas Anbere. Da ber Regierungebeamte fich bem Dienfie ber bodfirm Staatsgewalt ausschilesisch und ausbrucklich gewibmet bat, fo fann er bie Bollmacht ber Ration, als ermibiter Abe georbneter berfelben, mit ber namlichen bochften Staatsgewelt ju unterhandein, nur mit Wewilligung ber Regierung übernebe men. Diefer Ball eines boppelten Dienftverhaltniffet tritt je boch nicht, fonbern fein Segentheil tritt ein, wenn Magiftrath, perfonen und aberhaupt Gemeinbe- und Rorperfcoftsbeamte, ober bie nur von ber Staatsgewalt befiatigten und jugetaffer nen Diener bes Publicums, Tergte, Bacmolter u. f. m. von bie fem Publicum ju feinen Berollnachtigten erwählt

Solchem Berbaltnif ber Coche und bet Bortflunes ju Bolge, traten auch 1819 alle Abgeorbnete, bie nicht Reglen rungsbiener waren, ohne Grlanbnif ber Regierung in bie Rammer; fie wurde ihnen von ber Regierung nicht nur nicht jur Bebingung gemacht, sonbern felbft auf Anfrage beb-falls von ihr antichieben (25. Der. 1818): "baß alle Wameinbabaamte, obgleich fie gewissermaßen als für ben bffentlichen Dienft verpflichtete Inbividuen zu betrachten feien, bennoch ber tonigt Bewilligung gum Ginerite in bie Rammer nicht bebarften"

Co blieb et auch bei ber in die erfte Behlperlobe fallen-

ben Canbtageffgung von 1822.

Erft 1825, bor Groffnung ber Remmer, ftellte bas bamge lige Minifterium gegen Gadverhatenif, Bortfinn, bisherige Dofervang und feine eigne ausbradliche Enticheibung (vom 25. Dec. 1818) bem Ca auf, baf alle Bargermeifter, Magiftrattfathe und Gemeinbevorfteber, als fie ben öffentlichen Dienft verpflichtete Inbivibuen, Die befonbere the nigl. Bewilligung jum wirflichen Gintritt in bie Rammer nach-gufuchen und, im fall ihres Ausbleibens, ihren Erfagmannern ju weichen batten.

Diefe Erlaubnif erhielten mehre wiebers ober neuerwählte Abgeorbnete, unter Anbern auch ber Burgermeifter Bebr von Bargburg nicht; ber Butritt wurde ihnen son ber Ginwels fungicommiffion nicht geftattet man berief ihre Erfagman-

mer ein.

Die Rammer ergab fich hierein, und fomit gewann bie eigenmächtige, mit bem frubern Ginn ber frubern Obfervang und eigner, früherer, minifterieller Entfoliefung im foneibenben Biberiprude febenbe Borfdrift bie nur masfem geborgte Geftalt einer Interpretation ber gefestichen Worte: "bffente ficher Dienft". Aber biefe Borte waren burch bie eigne Interpretation bes Miniferiums, vom 25. Dec. 1818, nicht mehr gweifelhaft; überbies tonnte 1825 von einer mehr hie Rede feins die Berfaffung war feit 6 Jahren im Sange, die neue Wahl vorüber, die britte bandtageftang in der Erdfinung. In 3. 1818 hingegen bestageftang ber Kantur, sie wurde ert eruchtet, die erfte bandtageftang berbereitet; es war mithin bamals nur noch bie Regierung allein befugt, bie von ihr ausgegengenen Berfuffungsgefehe ja er

"Rrant gu jener Beit", fügt ber patriotifche Graf n. Bengel-Grennen bingu, "und ber herftellung weiner Gefund-beit nach bem Anspruch bes Argtes verfallen, hatte ich bas

<sup>&</sup>quot; Bie haben ausführlich in Rr. 95 m. 100 b. Bl. für 1800 berübet beridtet.

Unglad, ber Sigung von 1825 nicht beigenwöhnen. Ich neune es Unglad für mich, weil ich bierburch bie Mtoglichteit verlor, bem harten Eingriff in bie Berfaffung, so viel an mir war, zu begegnen, bie Rechte biefer Berfaffung und ber Ration zu verheibigen und zu verwahren und im äußersten Falle, wenn auch allein, lieber bie Berfammlung zu verlassen, als gegen Pflicht und Sewissen meine Ueberzeugung zu verleugnen".

Bar im Jahre 1825 wirflich ein wohlbegrundetes Beburfmiß der Interpretation vorhanden; glaubte man, fie veranlaffen gu muffen, fo tonnte nur auf bem gefestichen Bege burch Regierungsantrag, Beirath und Beiftimmung ber Stande zu biefem Gefeggebungerefut

tat gefehlich gelangt werben.

Diese Bemertungen eines ber ausgezeichnetsten Abgeordneten gur bairischen Standeversammlung sinden auch noch im Jahre 1831 ihre volle Anwendung. 167.

Blide auf bie neueste Literatur Englanbe.

Ein bochft wichtiges und babei in vielen Studen intereffantes Wert über bie Geschichte ber letten 50 Jahre ift bas soeben in Bonbon unter bem Titel erschienene: "The correspondence of the right hon. Sir John Sinclair, Bar., with reminiscences of the most distinguished characters who have appeared in Great-Britain and in foreign countries during the last fifty years (2 Bbe., 8.). Es ift in mehre Abschnitte eingetheilt, aus beren Ueberfchriften fich fcon auf ben großen Reichthum bes Inhalts fchließen laßt, g. B.: 1. Briefwechfel mit Ronigen und Ratfern; 2. Briefwechfel mit englischen Cabineteminiftern; 3. Briefwechfel mit Gelehrten; 4. Briefwechfel mit Staatsmannern u. f. w. Der erfte Abfdnitt enthalt wieber 21 Unterabtheilungen, namlich: 1. Der Raifer Jofeph; 2 Die Raiferin Ratharina; 8. Der Raifer Paul; 4. Der Raifer Mleranber; 5. Georg III.; 6. Stanislaus von Polen; 7. Frieb zich von Preugen; 8. Guftav von Schweben; 9. Bernabotte; 10. Friedrich von Danemart; 11. Der herzog von Braum fdweig und Pring Ferbinand; 12. Der Pring von Dranien; 18. Deftreichifd Flanbern; 14. Das haus Bourbon; 15. Rapoleon Bonaparte; 16. Der Konig von Sachsen; 17. Der herzog von Port; 18. Der herzog von Kent; 19. Der herzog Johann von Destreich; 20. Der Kronpring von Schweben; 21. Der herzog von Orleans (Ludwig Philipp). Bon Staatsmannern finden wir uber 200 (mit ben Mitgliedern bes Parlaments). Das Intereffe erhoben noch 200 Facfimiles.

Rurg hintereinander find in ber englischen Sprache 2 gleich borgugliche Berte über bie frangofifche Gefdichte erfchienen, namlich Balter Scott's: "Tales of a grandfather fourth series: history of France" (3 Bbe.); unb: "History of France", by E. K. Crowe (8 Bbe., ber 8. ift noch nicht erschienen), welches lettere gu Carbner's befannter "Cabinetsencyflopable" gebort. Das erftere brauchen wir blos gu ermabnen, weil bie Darftellungsart bes Berf. aus feinen "Erzählungen aus ber schottischen Gefchichte" betannt genug ift, muffen aber boch bemerten, bas, unferm Gefühle nach, biefe Ergablungen aus ber frangofischen Geschichte noch lebenbiger, inhaltereicher und ansprechenber find als jene. Much Erwachsene werben fie mit vielem Bergnugen und Rugen lefen. Growe bagegen hat aus bem reichen Materiale eine flare, in fcarfen Umriffen begrengte, mit philosophifchen Raisonnements und icharffinnigen Bemertungen burchwebte Geschichte bes mertmurbigen Banbes geliefert. Auf jeber Seite wird ber Befer bas Adent bes Berf. ertennen, und wenn er Anfichten und Meimungen auch bisweilen nicht beiftimmen tann, boch bie icharffinnige Entwickelung und bas Streben nach Babrheit ehren muffen. Der 2. Band reicht bis gum Beginnen ber Revolution, und bie intereffantefte Partie bes Gemalbes ift alfo noch ju ermarten. Da wir bei Barbner's "Encyflopabie" fteben, fo ermahnen wir,

skilleicht mandem Lefer zu Gefallen, die bereits davon erschiernenen Werke. Es sind: 1. und 4. Scott's Geschichte von Schottland; 2. und 11. Geschichte der geographischen Entdedungen (em 5. Band soll noch folgen); 3. Dauswirtsschaft, 1. Wb.; 5. Nechanik, von Kater und Bardner; 6. Leden englischen Towosaten und Richter, von Roscoe; 7. Die vorzäglichten Städte der Welt, 1. Bd. (folgt noch einer); 8. Geschichte von England, von Nackntosh (sollen noch 7 Bande solgen statt der verssprochenen 5); 9. Die Geschichte in Umrissen; 10. Geschichte der Niederlande, von Grattan; 12. und 15. Geschichte von Frankreich, von Growe; 13. Geschichte der westlichen Welt, 1. Bd.; Die Bereinigten Staaten in Rovdagreifa, und 14. Einleitende Abhandlung über das Studium der Naturtunde, von I. V. W. herschiel.

Statistif bes Konigreichs ber beiben Sicilien.

Bon dem Abbe Riccardo Petroni ist zu Reapel unter bem Titel: "Censimento, ossia statistica de' reali dominii da qua dal faro del regno delle due Sicilie", ein in statistischer hinficht febr beachtenswerthes Wert erfchienen, in welchem unter Unberm auch aneführlich und flar ber Rugen ber Bertheilung ber großen Guter gezeigt wirb. Bir ermabnen bies bier barum befonders, ba biefe Lehre, beren Anwendung Frankreich feinen Bohlstand und beren Richtanwenbung England einen großen Theil bes Glenbe feiner arbeitenben Glaffen verbantt, von fo Bielen noch immer als eine revolutionnaire und vernichtenbe bezeichnet wirb, mabrent bas gewiß allem Revolutionnairen abbolbe Deftreich, von ber Bahrbeit und Richtigkeit biefer Lebre burchbrungen, bem Princip ber Gutergertheilung in feinen ita-llenischen Provingen aufrichtig hulbigt, mabrenb Toscana und Piemont fich mohl bei bemfelben Spftem befinben, und mahrend fogar in Reapel und Sicilien jest bie Einficht von ber Gute biefes Syftems aufgeht. Gin mertwurbiges Factum bringt fich jeboch bei Lefung bes Bertes bes Abbe Petroni auf. Dan hat, wie gefagt, in Meapel feine Scheu, ein Spftem angunebmen, beffen Quelle als revolutionnair verfdrien wirb; aber mahrend man fomit, ber That nach, bem Beifte ber Reuerungen hulbigt, fürchtet man, es im Borte gu thun. Es find Borfchlage gemacht worben, bie weitschweifigen Benennungen ber Provingen, wie g. 28 primo, secundo Abruzzo ultra; prima, secunda Calabria ultra, mit turgern und bezeichnenbern ju vertaufchen; allein, bie Regierung bat Bebenten getragen, in ber Burcht, es mochten baburch unwilltommene Ibeen angeregt werben. Mus bem Ueberblick, welchen ber Berf. von ber Bevollerung ber 15, bas Ronigreich bilbenben Provingen gibt und babei ben Anfang mit ber von Reapel macht, ber er einen eignen Abschnitt widmet, geht, Alles für mahr angenommen, bervor, baß fich biefe Bauptftabt in einer vor anbern febr beneibens: werthen Lage befindet. Die Bevotterung betragt ungefahr bie Balfte von ber von Paris; bennoch fterben bafelbft jahrlich nur etwa 1600 Menfchen in ben hospitalern und außerhalb ihrer Bohnungen, obichon in Reapel weit mehr Menfchen als in Paris eigentlich beimathlos genannt werben tonnen. Die Sterblichkeit in ben verschiebenen Provingen weicht übrigens febr von einander ab. In Reapel ift bie mittlere Lebensbauer 28 Jahr, in ber Proving Molife 25, in ber Principata citra 48, obicon man im ber erftern nichts von befonbern enbemifchen Rrantheites übeln und in ber lettern teine Granbe finbet, bie für eine vorgugliche Gefundheit bes Klimas fprechen. Im bieffeltigen Abruggo ift bie mittlere Lebensbauer 29, in ber Aerra bi lavoro 85. In allen Provingen sowie auch in ber Dauptftabt ift bie Bevolterung im Steigen, jedoch nur langfam. Rach bem Berf. beträgt bas heer beiber ganber bieffeits und jenseits bes Faro 40,745 Mann. Auf bie gange Bevollerung von 5,456,664 Menfchen rechnet man in Reapel 37 hunbertjahrige, 85 Diberfen und 98 Pralaten, 27,912 Priefter, 8455 Donche und 8185 Ronnen. 9.

## literarische Unterhaltung.

Dienftag,

Mr. 67. -

8. Marz 1831.

Briefe über bie Beit, Ansichten, Begebenheiten und Menschen.

Anfang Februar 1831.

Allerbings gehort bie Art, wie von einer gemiffen Seite ber die traurige Schmache eines ge= fchakten Gelehrten zu perfiben Undeutungen und Parteis zweden benutt worben ift, gu ben Beichen ber Beit, unb awar zu benen, welche bie tieffte Indianation in jedem aes funden, rechtlichen Ginne erzeugen muß. Dit Diebuhr's Charafter, Unfichten und Berhaltniffen als Drivatmann bat bas Dublicum gar nichts zu schaffen, fich auch bisber nicht barum bekummert; feine literarifchen Arbeiten, fein Berbienft als Geschichtforscher in einem hochwichtis gen, immer aber nur verhaltnifmäßig armen und befchrantten Bebiete ber Geschichte mohlbegrundet, als Geschichtschrei: ber übertrieben, bas find unfere Berührungspuntte mit ibm, und man follte es uns Dant wiffen, daß bie feit Sabren mertlichen Bemuhungen, dem madern, unabhangi= gen Gelehrten eine Urt von biplomatifchempftifcher Glorie umzubangen, une in unferer aufrichtigen Achtung fur ben Erforfcher romifcher Befchichten nicht irregemacht haben. Bas fragen wir aber in aller Welt nach Riebuhr's Unficht von der frangofischen Revolution? Bas ift Niebuhr ober Diefer und Jener ber gewaltigen Beit gegenüber? Bare Riebuhr ex professo mit feiner Unficht aufgetres ten und ftanbe noch ba, um fie ju vertheibigen, fo murbe es wol nicht an Golden gefehlt haben, bie ihr fowie jeber andern Unficht Gingelner, je nach ber Bichtigfeit, bie fie fur Diefen ober Jenen haben mochte, entgegnet batten. Bei ber gangen Art ber Umftanbe, wie jene Meußerungen beilaufig an einem gang unpaffenben Orte als Ausbruck eines tranthaft gereizten und burch frühere Unannehmlichkeiten, ober wenn man will, Unglud gebeugten Sinnes, erschienen, und bei bem sobalb barauf erfolgten Tobe bes verehrten Mannes und gleich barauf auch feiner Sattin, murbe in jedem gartfühlenden und wohlbenkenden Sinne fich bie Trauer um einen folchen Bertuft in aller Stille mit bem wehmuthigen Gefühl verbunden haben. -bas teinen Borwurf gegen ben Ginzelnen, fonbern ein Erfennen ber Schwache und Richtigfeit menschlichen Beis ftes und menschlichen Wiffens überhaupt, bes Diebers baltniffes zwifden Biffenschaft und Leben, Wiffen und

Sein, zwifchen bem Gelehrten und bem Manne enthalt. Bill aber eine heuchlerische, pebantische Ufterpolitif auf unfere Dietat fpeculiren, verbreitet fie fchwachmuthige Meus Berungen bes verbienten Gelehrten gleich Drateln mit geheimnifvollbedeutsamem Ropfichutteln und gleifnerifche verbrehten Augen, fo muß bie Pietat ber Inbignation über ein folches Treiben weichen, und ein Sammer ift es freilich, bag noch teine Stimme fich laut bagegen erhos ben hat. Beruhte ber Buftand von Europa feit 15 Sahren wirklich auf bem Talisman, ben bie paris fer Boche zerschmettert hat, so wurde auch burch eine Uebergangsepoche von Barbarei, wie Diebuhr fie furchtet. bie Erlofung aus einem folden Buftande nicht zu theuer ertauft werden; aber Gott Lob, Jesuitenherrschaft, Bofs lingsariftofratte, Lugen und Seuchelei und ein gang uns geschichtliches, gottlofes und vernunftwidriges Legitimitats. spftem find nicht die Grundlagen des europäischen und besonders bes deutschen Bolferlebens! Einen Talisman bat bas frangofifche Bolt aber allerbings gebrochen, ben bofen Bauber, ber bie beffern Rrafte volksthumlicher Ent widelung in gang Europa zu unterbruden brobte. Der auf allfeitige Luge gegrundete Bertrag ift gebrochen, alle Rrafte, gute und bofe, find longelaffen, ber Sieg war nur bie Losung ju neuem Rampfe. Um fo mehr gilt es, frifch und freudig ju allen Opfern bereit, bas Biel, bie Fahne im Muge zu behalten.

Bei biefem Jammer um ben gerbrochenen Talisman hat man es aber nicht bewenden laffen, fonbern auch ans bere in benfelben Rram paffende Meuferungen bes armen Riebuhr find herumgehofert worden. Diefe Menichen treiben ben Scmidal wirklich bis jum Poffenhaften. Nachbem man die frangofische und belgische Revolution bat figuriren laffen, um zu beweifen, bag Riebuhr teines nas turlichen Todes geftorben fei, fieht man fich weiter um. und fo lafen wir neulich in einer Beitung eine Disgelle, wahrscheinlich aus einer anbern Staatszeitung, wenige ftens bem Beifte nach, worin verfichert wirb, mas Die buhr eigentlich ben Tobesftoß gegeben, fei bie poinifche Revolution; und bann wird bedeutungevoll hinzugefest: "Diebuhr felbft habe zu einer frubern Epoche Barfchau und Petereburg besucht, und die tuchtige Unftellige teit ber Ruffen habe ihm beffer jugefagt als bie Turbuleng ber Polen". In ber That, die Turbe-

| lenz | bet 3  | olen!   | Det   | Aus  | brud | ift be | meibe | nswer | th in | feiz |
|------|--------|---------|-------|------|------|--------|-------|-------|-------|------|
| net  | biplon | ratisty | n Ira | nie. |      |        | -     |       |       | _    |
| -    |        | _       |       | -    |      |        |       | -     |       | _    |
| -    |        |         | _     | _    |      |        | _     | _     | _     | _    |
|      | _      | . —     | _     | -    |      |        | -     | *)    | ` 16  | 5.   |

Memoiren über bas Leben von Gir humphry Davp.

Gin echter Reprafentant ber britifden Gelehrtenwelt unb augleich einer ber murbigsten war ber berühmte Chemiter Sir Dumphry Damp. "So lange bie Biffenschaft ihr Reich unter civilifirten Rationen behauptet", fagt ein englisches Journal, "fo lange wird auch ber Rame Davy mit einer glangenben Epoche ber englischen Geschichte verbunden bleiben. Benn bie Thaten ber tapfern Manner mit Ruhm gemelbet werben, bie gur Erfülung ihrer Pflicht fich genothigt faben, die Bernichtung ihres Gefchiechtes jum Studium ju mablen; wie viel großer find die Ansprache auf eine Rifche in bem Tempel ber gama, Die Mannern gufteben, beren ganges Leben ber Ausbeh: nung ber Grengen ber Biffenfchaft und ber Berbefferung bes Der Englanber Buftanbes ihrer Mitmenfchen geweiht ift!" tann fich einen Gelehrten in beutfcher Art, beffen Belt unb Leben auf fein Studirzimmer und feine Bibliothet befdrantt ift, taum benten, noch weniger wurde er ihn loben. Aber fo ernfter Korfchergeift auch Dany fein ganges Leben binburch befeelte, fo murbe er boch burch benfelben niemals ber Mugenwelt, bem praftifchen leben entfrembet; von allen ben gablreichen uno wichtigen Entbedungen, welche bie Biffenfchaft ihm verbantt, war keine einzige fo überirbifder Ratur, baß er es verfcmabt batte, fich ihrer gur Erleichterung und Beforberung irgend einer vielleicht gang alltäglichen Befchaftigung zu bebienen; bie meiften hatten aber bereits von bem erften Ausgangspunfte ber Untersuchung an, neben bem wiffenschaftlichen Intereffe, vorguglich auch ben prattifchen Rugen gum Gegenftanbe. nennen bier nur feine Erperimente, in Bejug auf bie Befchaf: fenheit und ben Gebrauch bes Dungers, welcher ju ber Berbefferung ber Unfruchtbarteit verfchiebener Bobenarten vermanbt werben fann; feine bewunderungemurbigen Berfuche jur Berfebung ber Sauren mittels ber galvanifchen Saule; feine meis ferhafte Benugung berfelben riefenhaften Rraft gur Bewirtung ber enblichen Analyse von Rorpern, bie von allen frubern Ches mitern ale einfache altalifche Gubftangen betrachtet wurben ; bie mannichfaltigen herrlichen Untersuchungen über bie Ratur bes Reuers, bie gu ber Erfinbung ber Sicherheitstampe führten; Die Entbedung ber verfchiebenen Empfanglichfeit, welche verfchiebene Metalle fur bas Orygen beffen, woburch bie Sicher rung ber tupfernen Befchlage ber Schiffe herbeigeführt wurde. Gine Burbigung ber wiffenfchaftlichen Berbienfte Davn's fann in b. Bl. unfere Aufgabe nicht fein; felbft bem Anfanger in ber Chemie ift es bekannt, bag wenige Chemiter Europas Davy ben Borrang ftreitig machen. Bir begnugen uns baber, bie Aufmerksamteit unserer Lefer auf ein turglich erfchienenes englifches Bert gu lenten, welches fowol aber bie aubern Lebensumftanbe biefes auszeichneten Dannes, als über bie innere geis fige Entwicklung beffelben bie umfaffenbften und befriedigende ften Ausschliffe gewährt: bie "Memoirs of the life of Sir Humphry Davy, Bart. late P. R. S., by J. A. Paris" (Com-bon, 1831). Richt leicht war unter ben lebenben britischen Belehrten ein anberer beffer gerignet, uns und ber Rachwelt ein treues Bild von bem keben und ber Laufbahn Gir humphry Davy's zu geben als ber Berf. Durch personliche Freundschaft mit bem großen Chemiter verbunben, hatte Dr. Paris Jutritt zu manchen Quellen, die vielleicht jedem andern Biographen verschlossen geblieben wären; außerdem sete ihn Gemeinschaft der Studien und Forschungen in den Stand, seinen Freund die auf die steilsten Sohen der Wissenschaft zu begleiten; und wenn wir dessenungeachtet in seinem Werke wenig sinden, was nicht jedem Gebildeten verständlich wäre, so gereicht dies nur der stylistischen Gewandtheit des Darstellers zur Ehre, des die schwierigsten Gegenfande auf die leichteste und saklichte Wiele zu bedandeln wuste.

humphry Davy war am 17. Dezember 1775 in ber Stabt Pengance in Cornwall geboren; icon als Rind zeichnete er fich burch Eigenschaften aus, bie gwar nicht gerabe ben großen Ches miler, boch jebenfalls einen außergewöhnlichen Menfchen versfprachen. Als Sjähriger Rnabe foll er bereits ein Buch fo fcnell durchstogen haben, ale ob er nur die Biatrer zählte, ober nach Bilbern suchte; wenn man ihn befragte, so gab er über ben Inhalt die genügenbste Auskunft. In feinem achten Jahre machte ihm nichts fo viel Bergnugen, als feinen Spielkameraben wunderbare Geschichten zu erzählen, und fein Biograph glebt hieraus ben boch wol etwas voreiligen Schluß, bas Davy, wenn feine Talente nicht eine andere Richtung genommen hatten, viels leicht in Spaterm Alter mit Balter Scott gewetteifert haben tounte. Als er bas fechezehnte Jahr erreicht hatte, murbe er bei einem achtbaren Chirurgen in feiner Baterftabt in bie Bebre gegeben; boch fcheint er von ber Anleitung beffelben wenig Bortheil gezogen gu haben, außer fofern bie Befchaftigung mit Argneien guerft feine Borliebe für chemifche Unterfuchungen wertte, mabrend bisher feine Reigung mehr auf die iconen Biffenfchaf. ten gerichtet mar. Bei mehr als einer Gelegenheit batte feine Ungeschicklichkeit eine Erplofion gur Folge, bie feinen Lebrberrn nebft allen ben Bachfen und Flafchchen beffelben in nicht geringe Berwirrung brachten. "Diefer Junge humphry ift unverbef-ferlich. hat man je einen folden Tagebieb gesehen? Er wird uns noch Mie in die Lust sprengen". Dies waren die gewöhnlichen Ausrufungen bes Doctors; bann fprach er, im Spaß, von feinem jungen Philofophen und nannte ihn auch wol Gie humphry, als ob er feine funftige Große vorbergefeben batte. Die Inftrumente, beren ber junge Davp fich zu Pengance bebiente, waren von ber robeften Art, von ihm felbft gemacht, mit bulfe ber Materialien, welche ber Bufall ibm in ben Beg warf; Ruchentopfe und Pfannen und felbft bie geheiligtern Gefafe und Inftrumente, beren fein Behrherr fich gum Behufe feines Gewerbes bebiente, Alles wurde ohne Bebenten ober Se-wiffen in Requifition gefest. Dr. Paris fchreibt bie außerorbentliche Geschicklichkeit und Erfindungsgabe, bie Davy in fpåtern Jahren bei ber Unfertigung chemifder Upparate bewies, großentheils ber Befchranttheit feiner Mittel in ber Jugend gu. "Bare er mit allen ben Bulfemitteln verfeben gemefen, beren er fich fpater erfreute, fo murbe er nie jenen Satt in ber mechanischen Bebandlung erhalten haben, burch ben er fo viele Schwierigfeiten überwand, bie bem Forfcher immer auf ben ungebahnten Begen ber Biffenfchaft begegnen muffen".

Biel trug zu ber frühen Entwickelung ber Talente humphro Davy's ber günftige Umftand bei, daß er bereits in seinem neunzehnten und zwanzigsten Jahre mit den berühmten Shemikern Silbert, G. Watt und Reddoes zusammengesührt wurde. Seine Bestanntschaft mit Gilbert verbankte er seiner nichts weniger als einnehmenden Gestalt. Ein Freund Silbert's machte biesen auf den komischen Burschen ausmerksam, indem er hinzusügte, daß derselbe ein großer Freund von chemischen Experimenten sei. "Shemische Experimente?" rief Silbert verwundert; "wenn das der Hall ist, muß ich ein Gespräch mit ihm antunfen". Gilbert wergegte sich bald von den außerordentlichen Talenten des junz gen Menschen, lub ihn in sein Daus ein und bot ihm dern freien Gebrauch seiner Bibliothek und jede andere Beihalse an, beren er zu der Fortsehung seiner Studien bedürsen würde. Durch Beddoes wurde Davy zuerk veranlast, disentliche Boxzlesungen zu halten, und durch diese wurde der Aufliche Boxzlesungen zu halten, und durch diese wurde der Aufliche Justitut erhielt und der sein ganzes künstige Stück begründete.

<sup>9)</sup> Der gange Schlus biefes Auffages ift von ber Genfur mit Rackficht auf auswartige Regierungen gestrichen worben. Bir hoffen biefe Briefe fortfegen gu tonnen. D. Reb.

Bon bem Scharffinne, mit welchem Davy ben gerinfügige ften Bufall ju ber Erweiterung feiner Renntniffe und oft gu ben intereffanteften Entbedungen benugte, fuhren wir nur ein Beifpiel an. Er fab mabrent feines Aufenthaltes in Briftol, wo er bei ber pneumatifchen Anftalt eine Stelle betleibete, in bem hause eines Freundes bie Rinber mit Schilfrobr fpielen, bas, aneinandergerieben, ein schwaches Licht hervorbrachte. "Dies Phanomen", schreibt er felbst feinem Freunde Gilbert, "veranlagte mich, bie Sache naber ju untersuchen, und ich fanb, bag 2 Robre, gegeneinandergerieben, ebenfo glangenbe Bichtfunten hervorbrachten als jene von bem Feuerfiein und Stabl. Bei ber Untersuchung ber Epibermis fanb ich, bas, wenn biefelbe abgenommen murbe, bie Robre bei ihrer Reibung tein Licht mehr gaben; einer demifden Analofe unterworfen, zeigte fie alle Gigenfchaften bes Giler. Die abnliche Geftalt ber Epibermis bei verfchiebenen Grafern führte mich auf bie Bermuthung, bas biefelben gleichfalls Riefelerbe enthalten mur-ben. Inbem ich fie mit Sorgfalt verbrannte und bie Afche analysirte, fand ich, bas fie verhaltnismäßig noch mehr Siler enthielten als bas Robr. In bem Korn und anbern Grafern befindet fich eine fo große Quantitat Potafche, bag man baraus Glas bereiten tann. Wenn man einen Beigen:, Gerften: ober Grashalm mimmt und verbrennt, indem man bei ber Spige anfangt und bie Afche mit ber blauen Rlamme erhist, fo wirb man ein volltommenes Rugelchen von bem harteften Glafe erhalten , bas zu mitroftopifchen Experimenten geeignet ift".

Eine wichtige Aera in bem Beben Davy's bilbet feine Aufnahme in die konigliche Gesellschaft ber Biffenschaften (The royal society) im Jahre 1803, als beren Prafibent er ftarb. Die erfte Mittheilung, welche er ber Gefellichaft machte, war ein Auffas uber ben Galvanismus im Jahre 1801; in bem Sabre feiner Aufnahme faßte er alle feine frühern Untersuchungen in Bezug auf bie abftringirenben Gigenschaften ber Begetabilien und ihre Unwendung auf ben Prozes bes Gerbens in einer aussährtichen Abhandlung gufammen, die in ben "Philosophical transactions" biefes Jahres erschien. Den größten Rubm von allen feinen wiffenfchaftlichen Arbeiten brachte ibm indeffen die glangende Entbeckung ber Reduction ber alfalintigen Stoffe auf ihre metallifchen Bafen; ber Gegenftand feiner berühmten Bater'ichen Borlefung ("Bakerian lecture"), bie er im Rov. 1807 in ber toniglichen Gefellschaft hielt. Als im herbft 1818 humphro Davy, jest burch ben bamaligen Pring: Regenten gum Ritter erhoben, eine Reife nach Frantreich machte, fragte Rapoleon, ber mitten unter ben Donnern bes Rrieges bie Biffenschaften nicht vergas, ba man ihn von ber Bichtigfeit ber Entbedung bes britifchen Gelehrten unterriche tete, mit feiner gewöhnlichen Beftigfeit: warum biefe Entbedung nicht in Frankreich gemacht worben fei? "Bir haben nie eine Bolta'sche Batterie von hinreichender Kraft gusammenfegen konnen", war bie Antwort. "Benn bas ift", rief Rapoleon aus, "fo foll fogleich eine gemacht werben, fie mag Belb ober Mabe koften, so viel sie will". Die Besehle bes Kaisers wurden vollzogen; und als er horte, bas bie Batterie in voller Khätigkeit sei, begab er sich selbst in das Laboratorium, um Zenge ihrer Wirkungen zu sein. Er sprach hier von dem eigenthumlichen Gefchmad, ber burd ben Contact zweier Detalle bervorgebracht wird, und mit ber Schnelligkeit, bie alle feine Bewegungen charafterifirte, ftedte er, ebe feine Begleiter bie ge-ringfte Borforge treffen tonnten, bie außerften Leiter ber Batterie unter feine Bunge und erhielt einen Schlag, ber ihn beinabe feiner Sinne beraubt batte. Rachbem er wieber zu fich getommen mar, verließ er bas Laboratorium, ohne ein Bort n fagen; auch spater hat man nie bie geringfte Bemerkung in Bezug auf biefen Borfall von ihm gehort.

Was ben praktischen Rusen betrifft, so ist die wichtigste unter allen Ersindungen und Entbedungen Davy's die Sicherheitslampe ober the Davy, wie dieselbe in den britischen Bergwerten auch wol genannt wird. Bei der Rudtehr von seiner Reise kurch Frankreich und Italien wurde er von Dr. Grap, dem Vorsteher eines Comité von Kohleneigenthumern, angegangen, irgend ein Mittel anzugeben, durch welches eine Wiederholung der surchtvaren Unglücksfälle verhütet werden könnte, die so oft die Arbeiter in den Kohlengruben betroffen haden. Die Lampe, welche Davy, durch diese Auffoderung veranlaßt, ersand, machte es möglich, daß Eruben, denne man sich länzst nicht mehr zu nahen gewagt hatte, wieder eröffnet und befahren werden konnten; und während auf der einen Seite die Sache der Menscheit gewann, indem durch jene Ersindung manche bisher unvermeibliche Gesahr beseitigt wurde, trug dieselbe zugleich zu der Vermehrung des Kationalreichthums seines Vaterlandes bei. Denn Jedermann weiß, von welcher unberechendaren Wichtigskeit die britischen Steinkohlen mittelbar oder unmittelbar für alle Zweige der englischen Andustrie sind.

Bufammengeftellt find bie frabern wiffenfchaftlichen Untersuchungen Davy's in ben "Elements of chemical philosophy bie er im Juni 1812 herausgab. Ebenfo gefcast find bie "Elements of agricultural chemistry", die im folgenben Jahre beraustamen: ein Wert, bas befonters auch burch feinen Gine fluß auf bie bobern Stande in Großbritannien bebentend ift, indem daffelbe außerordentitich viel bagu beitrug, den Gefchmad fur Bandwirthichaft und Aderbau gu verbreiten. Go febr and bie Lebensart, bie Sitten und Gewohnheiten Davy's fich veranberten, feit er gu Ehren, Burben und Reichthumern ges langte, fo war es ibm boch immer bis gu feinen letten Bes bensaugenbliden unmöglich, auch nur einen Sag unthatig gugubringen. Gelbst auf seiner letten Reise, die er im Berbst 1828 bereits in ber Borahnung feines Tobes unternahm, blieb er nie unbeschaftigt; und wir verbanten ben Dugeftunden, bie mabrend berfelben feine gefdmachte Gefundheit ihm aufnothigte, bie foone fleine Schrift, bie unter bem murbigen Ditel: "Consolations in travel, or the last days of a philosopher" \*), noch nach seinem Tobe heraustam.

Das Reich Gottes auf Erben. Bon Juftus Seifark. Leipzig, Hartmann. 1830. Gr. 8. 1 Thir.

Wir geben zuerst unsern Lesern auf, zu errathen, went wol bas Buch moge bedieirt sein; segen aber hundert gegen Eins, sie werben nicht barauf verfallen. Doch zur Characteriftit ber Schrift.

Der Berf. ift Ref. unbefannt; feine Dedication ift aus Reuftabt : Eberewalbe batirt. 6. 48 erfahrt man fo viel, bas er jest 80 Jahre alt ift, baber um bie Beit, "als (G. 44) bie gange preußifche Ration bochbergig auf ben Beinen war, um in ber Bertheibigung für Konig und Baterland gu wetteifern, wegen Ungulanglichteit ber Jahre und Gefundheit feinen Antheil nehmen burfte". Dennoch wollte fich unfer 3. C. "auf eine eigenthumliche Art um ben Staat verdient machen." Bie benn nun? "hier wollen und muffen wir es ber Bahrheit gur Chre ermabnen, bağ es unfer guter Genius gewesen ift, welcher bem königlich preußischen Finanzministerium jene fich für ben preu-Bischen Staatscredit jest so bewährende Idee, nämlich: unge-fahr den zwanzigsten Theil der Staatsschuldscheine in Papiergelb umzubilben, feiner Beit in Borfchlag gebracht hat." Diefe foon im fechzehnten Lebensjahre bes Bfs. fich entwickelnbe 3bee ift nun "gleichsam ber Grundftein zu unferer Theorie vom Rele che Gottes im breifigften Lebensjahre geworben". "Der himmel weiß es, wo wir ben Duth bernahmen" (D, ber finbet fich bei Gitelleit und feder Anmagung!), "tury und gut, obgleich noch so jung, theilten wir jene 3bee 1817 bem bochses ligen Fürften von harbenberg mit, weicher bamals glaubte, ber Plan möchte nicht ausführbar fein". Inbef hatte bes Berfs. Plan Anfangs bas Schickel: "baf ihn Riemand wiberlegte, aber auch Riemand fich bafür intereffirte", bie enblich biefe Beisbeit

<sup>\*)</sup> Wir haben in Rr. 218, 347 u. 348 b. Wi. f. 1800 barüber benicktel. D. Rob.

bod 1820 an ben Mann gebracht wurde (G. 45). Inbef follte ber Bf. feinen Plan, "ber auf bem Pulte im Minifterium lag", wieber abholen, aber er that es nicht. Im Jahre 1826 hatte er ibn icon wieber mit in bie Schrift: "Staat, Rirche und Philosophie" aufgenommen, und er halt es "fur bas größte Gidt auf Erben, wenn man feine Ibeen fich in ber wirklichen Belt bewähren fieht, follten auch einige fleine Rebenabsichten babei unerreicht bleiben". Dergleichen "einzige gang fleine Res benabsicht" war bei bem Berf. (G. 47): "eine unbebeutenbe (?) Anftellung beim Finanzwefen, wozu wir uns berufen fuhlten". Muein, bis 1830 wollte bas Finangministerium fich nicht bagu verfteben, und fo erfolgte fcon 1827 in ber Bog'fchen berlis ner Beitung "eine zweite Ibee, bie uns unfer guter Genius wieberum offenbarte, und in unferm Buche ift nun auch bavon ein Musaug mitgetheilt". Ferner macht uns ber Berf. mit fetner Politit befannt, bie ben ewigen Beltfrieben begrunben foll, und tommt auf bas Refultat: "ben gorbifchen Knoten, ben alle Despoten, Eprannen und Ufurpatoren nur burchhauen wollten (S. 9.), werbe auf biefe Beife bie Beit, ber Gott ber Spriften lofen, wir fagen, ber Gott ber Chriften, bie Beit, weil, wenn fich ber Denfch überzeugt, bag, wie die Sonne im Berhaltniß gur Erbe fteht, auch nicht bie Beit bas Princip ber Bewegung, fonbern ber Rube ift, in ber wir uns mit ben Dins gen bewegen; bag bie Beit bas Grundwefen aller Dinge, bas Daupt ber Glieber ift, unfer Univerfaltonig". "Bir nennen baber auch bie nachfolgenbe neue Regierungeform, welche als eine Ibee ber Bahrheit und als Inbegriff aller wirflich beftes benben Regierungeformen im Geifte Gottes, ber Beit, bereits wirtlich ift: Chriftofratie". Benn unfere Lefer nicht recht flug aus biefen Rebensarten werben , mas wirb bas legitime baupt, bem bas Buch gewibmet ift, fagen, wenn es baffetbe lieft ober fich vorlefen lagt? Doch, wir verrathen noch Richts. "Die Rirche", fagt ber Berf. S. 58, "ift ber Tempel ber Ratur, ber Staat, von feiner moralifchen Seite betrachtet; fie ift etn Menfc und Staat, worin Gott wohnt". G. 83 - 92 werden bann bie Beiffagungen bes Alten Teftaments unb Stellen bes R. I., "Bum Beweis ber abfoluten Ibentitat ber Gottmenfchbeit Befu", angeführt. "Gebante, Wort und Danblung finb bie 3 Seiten bes menfchlichen Charafters (G. 94), die in volls enbeter Uebereinftimmung bie Integritat ber menfchlichen mora: Ufden Bolltommenbeit ausmachen. Johannes nennt Chriftus bas Bort Sottes. Wenn wir ben Bater ben Gebanten unb ben beiligen Beift bie Banblung nennen wollen, fo haben wir auch in Gott bas Bith ber Dreielnigfeit ober gottlichen Inte: gritat. Aber auch in naturphilosophischer hinficht ertlaren mir une nicht weniger bie Sottlichfeit ber Perfon Jefus ber Chrift. A. Subject beift in ber Sprache Grundwort. Gin foldes als ler Subjectivitaten ift Gein - Gott. Gein burch, von und im Sein find 8 Subjectivitaten, wie naturlich in einer Perfon -Sott. B. Dbject, heißt 3medwort. Die Möglichfeit bes Gein, burch und aus fich einen 3weck zu fegen, ift im Gein; baber fagen wir: Sott, ber Muet, auch fich unb Richts aus Etwas Schafft, tann aus Richts Schaffen, und weil Gott fich felbft genug ift, fich felbft nie gum Breede bat, fonbern nur bie Greas turen, fo verobjectivirt fich Gott nicht um feinets, fonbern um Anberer willen. Dann fteht bas Object gum Gubject Gottes wie das Product zum Educt. Ein foldes Product ober Kind Sottes nennt die Religion Christus, ober in Christo findet man bie Berobjectivirung Gottes. C. Gein ift baber bas Grundwort aller Borter in ber Sprache Gottes, aller fubjectiven und objectiven Formen; Alles in Allem, alles Gein und Dafein -Sott!" Der Berf. fest jeboch bingu: "Aber wer glaubt unfes rer Prebigt?" Recenfent nicht, und er hatte langft von biefem "Probuct bes mertwurbigen Ebucts" gefchwiegen, wenn er nicht bie Uhnungegabe ber Lefer, wem bie Debication gelte; batte fpannen wollen. Run fo fei es benn herausgefagt : "Gr. taifer: lichen Dajeftat bem - Groffultan und wirklichen Rachtommen bes Propheten ber Osmanen, Mahmub II., in allertieffter Chr.

furcht zugeeignet bom Berf." "Dem Allerburchlauchtigften, Allerglormarbigften, Unaberwinblichften (?) und Grofmächtigften Raifer vieler Raiferthumer zc. überreicht er biefe feine Gebanten und Empfindungen und verharrt mit ber allergrößten Ehrfurcht u. f. w." Bir find begierig auf bas bulbreiche Antwortschreis ben und bie Brillantringe, Die Dr. 3. G. erhalten wird, wenn fie nicht schon eingegangen find; benn bas bat wol noch tein driftlicher Schriftsteller fo gepriefen (S. xxiv), "baß bie Pforte alle Rrantungen vergas und vergab, mehr als andere Reiche, baß fle teinen Rationalbaß, teinen Religionshaß tennt", - "baß fie tosmopolitischer Beise ber mahre Freund aller Machte in ber Roth und unendlich langmuthig fei', "baf Mohammed feine ambere Religion als die Liebe (G. 123), teinen Gottesbienft, als im Geifte und in ber Babrheit mit Gott burch Bobltbun und Gerechtigkeit umzugeben, gelehrt beie". Im liebften mochten wir aber bie Gesichtszuge Gr. hobeit seben, wenn ihr bie von uns oben ercerpirte Beisheit vorgelesen wird, ober wenn bie Bobeit bie Apporismen vernimmt (G. 155): "Bewußtfein ift bie allgemeine subjective Form ber objectiven Formen, und gwar ift fie bie qualitative form ber Quantitaten" (G. 160). "Abfoluter Raum mar: eine allgemeine fubjective Form aller objectis ven Formen, ober bie quantitative Form aller Qualitaten; abfolute Brit: eine allgemeine subjective Form aller objectiven Kormen, ober bie qualitative Korm aller Quantitaten"; ober wenn fie von "8 Urpringipen, von einer heiligen Dreieinigfeit", bort, worin "ber abfolute Raum : Gott ben Bater; bie abfos lute Beit: Gott ben beiligen Geift; ber abfolute Beitraum: Gott ben Sohn" in fich begreift. Bie "Das Reich Gottes", Mahmub II. und biefes Bortgetlingel bier aufammenfommen. fann Ref. nicht angeben.

#### Lesefrüchte.

Tilly war in Magbeburg fein Morbbrenner. Dies hat Rubhart in der von Al. Buffel berandgegebenen Beitfchrift "Antiope" (1826, I, 6, S. 487—505) behauptet und wiederholt auch in dem von ihm herandgegebenen "geben bes Thom. Morus" (S. 287) biefelbe Teußerung, nach welcher Riemand die Ginafcherung Magbeburgs fo febr bebauert habe als ber faiferliche General Tilly.

Shabernad.

Der Ronig Raamann ober Minber, ber Erbauer bes burch bie Bobe und Beite feiner Bogen im gangen Driente berfihme ten Palaftes Chawernad, ließ ben Baumeifter beffelben, Senamar, aus bespotischem Argwohne, bag er bie Baugeheimniffe anderweitig verrathen ober anwenben mochte, binterliftig pon ber Inne herabfturgen. Seitbem warb im Morgenlande bas Wort Chawernack zum Sprichworte bes Unbanks. (Sammer's "Konstantinopel und ber Bosporus", I, 268, II, 197.)

Ronig Friedrich Wilhelm I. von Preugen fragte, wie Bil-ten im "hiftor. genealog. Kalenber", 1823, S. 51, erzählt, in feinem Labackscollegium einen feiner Offigiere, ber foeben von Paris gurudgefehrt mar, wie er bie frangofifche tonigliche Familie gefunden babe. "Ad, Em. Majeftat", erwieberte ber Offigier, "es ift Mues tleines Beug, Reiner mift über 5 guf".

Als im Winter bes vorigen Jahres in Frankreich 30,000 Mann von ber Claffe von 1880 ausgehoben werben follten, meinte in ber Sigung ber Deputirtenfammer vom 3. Degember ber General Lamarque, als Berichterftatter, baf bie Berfamme lung es fich nicht moge weiter gu Bergen gieben, baß bies Dal auch junge Leute von nur 4 guß 9 Boll (ftate bes bisberigen Dages von mindeftens 4 guß 10 Boll) genommen werben follten, ba bie Frangofen nichtsbestoweniger bie große Ration blies ben. Gin foldes Argument verfehlte auch feinen Ginbrud auf bie Bersammlung ganz und gar nicht. 113.

# literarische Unterhaltung.

Mittmod,

Mr. 68.

9. Mårz 1831.

Ueber Gothe's Fauft. Borlefungen von R. E. Sous barth. Berlin, Enslin. 1830. 8. 2 Thir.

Riemand fann in Abrebe ftellen, bag ber Berf. bie fer Borlefungen wirklich ju ben berufenen Eregeten ber tieffinnigften Schopfung ber beutschen Poeffe und vielleicht aller Poeffen gehore, ju Denen, die nicht allein fur fich felbft ein genügendes Berftandnig bes großen Gebichts errungen haben, fonbern bie auch vermögenb find, Anbern, minder Borbereiteten eine ausreichende Ginficht in bie Soer, welche biefe Dichtung belebt, und in ben Organis-mus berfelben ju eröffnen. Der Berf. ift Philosoph genug, um an feine Bewunderung bie Foberung ju ftellen, baß fie vor fich felbst Rechenschaft geben muffe, und er ift nicht fo blinder Bewunderer, daß es ihm nicht gelange, fein Axiom nach reinen Gefeten ber Runftschatung aufgulofen. Er führt uns mit hellem Blid burch bie Irrgange bes großen Dramas, zeigt uns ben nothwenbigen Busammenhang bes scheinbar Berfallenben, weist uns überall bie Burbigeeit ber Ibee, bie Bahrheit bes Gebachten und bie freie Schonheit ber Korm, in ber bies Gebachte erfcheint, nach. Dabet balt er fich von aller eiteln Rhetorit fern, tabelt und verfchmaht jebe nicht auf reines Berftanbniß gegrundete Lobpreisung und reproducirt auf Britischem Wege bie poetische Ibee. Go erfullt er bie wahre Aufgabe ber Aritik und zeigt fich in biefen Borle fungen als einen Beiftesverwandten bes Dichters, ben er mehr zu verstehen als zu lobpreifen bemuht ift.

Wir nennen diese Spegese des "Faust" vortrefslich und bezeichnen sie als die erschöpfendste und genügendste, die uns bekannt ist, selbst auf die Gesahr, in manchen Sinzelheiten mit dem Verf. nicht eines Sinnes zu sein. Die ganze Form dieser Arbeit, Eintheilung, Fortschritt, Spstem der Entwickelung, Sprache und Ausdruck sind vorzäuglich, und machen sie würdig, dem Dichter selbst, wie es geschehen ist, zugesigner zu sein. Was wir gegen die einzelnen Ansichten des Verf. einzuwenden haben möchten, wird bei einer kurzen Analyse seiner Schrift Plat sinden können.

Junachst ist nicht zu übersehen, daß diese Schrift aus Borlesungen entstanden ist, welche vor einem gemischen Zuhörerkreis wörtlich und ziemlich ohne Vorbereitung gebatten wurden. Dies sehte der Sperulation gewisse Gren-

zen, bie ber Berfaffer mit Geschmad beobachtet hat; es milberte bie Ausbrucke und machte Digressionen nothig, bie vielleicht bei einer blos für ben Druck bestimmten Avbeit weggeblieben waren. Der Berf. betrachtet in der exsten Borlesung ben Dichter seibst, in seinen Berhaltnissen als Mensch und seine Poesse als Product seiner indivisionellen Lebenssage.

hier begegnen wir aber feiner neuen Ibee - bie Sludfeligkeit bes Dichters ift von allen Bewunderern feis ner Poefie als eins der vorzüglichsten Enthindungsmittel feines Geiftes anerkannt worben; wiewol man bas Axiom auch umtehren und fagen tonnte: Gothe fei ein fo glude licher Mensch, weil er ein solcher Dichter fei. Dur Das ift uns aufgefallen, bag ber Berf. mit Gifer blejenige Bewunderung tabelt, welche fich an einem Dichter, ober gar einem einzelnen Wert eines Dichters gang und ausschließe lich erschöpft, mahrend er felbft, wenig Geiten Pater, faft noch weiter ju geben fcheint als die Betabelten, indem er den Prolog jum "Fauft" als bas Sochste und Bollenbetste bezeichnet, was je gebichtet worden sei. So ergeht es oft mit unfern Speculationen und Theorien. Der Berf. ift ber Deinung, daß unter ben Berten eines wahrhaften Dichters jebe Production einen gleichen Werth haben werbe, und bag bie eine unferer Bewunderung nicht naher stehen konne als bie andere; und gleich barauf ruckt er felbft ein blofes Fragment eines einzelnen Sedichts, wenig Seiten umfaffend, in einen fo entichies ben leuchtenben Borgrund. Doch, unferer Ueberzeugung nach, ift felbft fein lettenber Gebante babei ein irriger. Allerbings, liefe ber Dichter fich von bem Menfchen vollig lostrennen, fo hatte ber Berf. Recht; allein, ift bies nicht eine taube Speculation? Rann ber Dichter nicht leibend ober gesund (physisch und moralisch), kann er nicht zu els ner Beit begeisterter, Scharffebender, tugendhafter bewegt, großmuthiger, theilnehmender fein als ju einer anbern und alfo geeigneter fein, bas Wolfenbild ber wahren Poeffe ju umarmen? Grade im Wiberfpruch ju bem Berf. mochten wir behaupten, jebes einzelne Bebicht gra-Bern Umfanges babe feine Blute und zeige den Punkt an, wo ber Dichter bem emigen Quell ber echten Poefie am nachsten ftanb und am reinften baraus fchopfte. Ja, wir find fehr geneigt, bies zu einem allgemeingultigen Sat zu exheben, bestimmt, bas Axiom bes Berf. anfaubeben, und breift provociren wie auf Gothe felbst; umuns darüber zu belehren, ob die hohe und ewige Gottin ihm bei einzelnen Stellen seines großen Gedichts nicht leuchtender und befriedigter erschien als bei andern, und dies, wiewol er von sich selbst sagt, daß er nur die reinsten Stunben seines Lebens dieser Schönfung gewomet habe. Sein Zugeständniß gu unserer Frags lingt in dieser Ansuhrung.

Ein zweiter Puntt, uber ben wir mit bem Berf. gar nicht einverftanden find, betrifft die große Frage von bem Selbstbewußtfein bes Dichters. Allerdings ift es langft anerfannt, bag bie Sage von ber bichterifchen Bes geifterung in unferer Welt eigentlich nur noch eine fcone Rabel fei, eine Siction. Allein, wie einstimmig wir auch bierin mit bem Berf. finb, fo tonnen wir boch nicht an Diejerige Urt von Gelbftbewußtfein glauben, welche ber Berf. als nothwendig jum Erzeugen eines mabren Dichterwerts voraussett. Dit einem Bort, mir zweifein, bag Shaffpeare beim "Damlet", ober Gothe beim "Fauft", mit abgewogener Rlarbeit an bie Salfte, ober auch nur an ein Bebntheil aller ber Dinge gedacht habe, die biefen Bebichten fpater Bewunderer erworben haben. Dies, wir proteftiren feierlich, foll gang und gar tein Bormurf fur Die Deifter ober tein Angriff gegen ihren Ruhm fein; fonbern gang einfach glauben wir vielmehr, bag eben, weil fe bie großen Dichter maren, die fie find, fie an alle biefe Dinge nicht far und mit Bewußtfein benten tonnten. Das ift bas Befen bes Genius, bag er aus bem Befuble schafft, was fich bem Berftand fpater als unabweisbar barftellt; baß er, indem er bie großen Buge ber Ras tur ins Muge fast und malt, bie fleinen unbewußt mitbilbet, ohne auf fle feine Aufmertfamteit ju richten; ober, um es burch ein vielleicht unpaffenbes. Beispiel ju verfinn: lichen, baf er, indem er himmelsbahnen von Planeten berechnet, babet richtige Multiplications : und Divifiones erempel volltieht. Bir tonnen biefe nebenfachlichen Kabigfeiten bewundern - aber follen wir behaupten, ber Dichter babe um jebe biefer geringen Operationen ausbrudlich gewußt? Rein, bas Geringere ift unter bem Großen fubfumirt, ber Rrititer entbedt es, ber Dichter bat geschaffen, mas gur ewigen Ordnung mitgehort, ohne um jeben feiner Baufteine befonbers ju wiffen. Go Mft fich, unserer Meinung nach, jene große Frage naturlich ges nug, und hundert Bahrheiten, bie Samlet implicite ausfpricht, wurden, anders ausgebruckt, vielleicht feibft fur Shaffpeare nen fein. Und fo hat auch ber Dichter bes "Bauft" bei weitem nicht an alle bie fleinen Schonbeiten gebacht, bie wir heute an ihm bewundern; ja, Jebem, ber mur ein kleines wenig Dichter ift, begegnet etwas Analoges im Rleinen taglich.

Richt mehr Richtigkeit wie blesem Theorem vom Alles durchbringenden Selbstbewußtsein schreiben wir jener Behauptung von der Apathie des Dichters zu, ohne welsche nichts Großes geschaffen werden soll. Es ist dies ein Sat ber modernen kritischen Schule, von bessen Wahrsheit wir uns nicht überzeugen können. Für uns besteht die rechte poetische Stimmung in einer gleichen und sich abwodgenden Mischung von Begeisterung und Berechnung,

nicht aber in einem biefer Clemente, mit Ausschließung bes andern. Begeisterung ist die Schöpferin des Sedanskens, Berechnung die des Formalen im Gedicht, und kein Gedicht kann ohne eine Bereinigung beider Thatigkeiten werden. Auch nicht heherrscht darf die eine von der ansbern sein; beide mussen geich frei wie gute Allierte auf dasselbe Bischinarbeiten; der Widerspruch, in den sich die apathische Schule verwickelt, ist mehr als klar. Der Bf. neigt sich zu diesem Bekenntnis, und dies ist der Hauptseinwand, den wir gegen ihn geltendzumachen haben; denn in dieser Ansicht liegt eine sieht leiden so verbreftete) Geringschähung der Schiller sche Muse, der wir nies mals ohne Bornestregung begegnen können.

(Der Befdlus folgt.)

Vies des grands capitaines français du moyen-âge, pour servir de complément à l'histoire générale de la France aux douzième, treizième, quatorzième et quinzième siècles, par Mr. Alexandre Mazas. 8 Bánde. Datis. 1830.

Eines ber Dauptverbienfte biefes banbereichen Bertes, ber sonders mit hinsicht auf den burch beffen Titel angebeuteten Amed des Berfe., ift die von diesem überall bewährte topes graphifche Genauigfeit bei Ermittelung ber Orte, bie gu ihrer Beit ber Schamplat großer Begebenheiten waren. Diefe Genauigleit findet man, wie bekannt, im hoben Grabe bei den ale ten Geschichtschreibern , fobas noch heute Paufanias als Beg-weifer den Reifenden bient, welche Griechenland besuchen. Durch bas Studium biefer antifen Borbilber gelangte br. Magat ohne 3weifel zu ber Ueberzeugung, bas bie Geographte eines ber Augen ber Gefchichte ift; er beschrantte fich baber nicht barauf, bie gleichzeitigen Chronitenschreiber als Quellen au ftubiren und au benugen, fonbern er befuchte balb allein, balb im Gefolge ber frangofischen Beere, mit ber Feber ober mit bem Degen in ber Sand, alle Schlachtfelber, bie er befchreibt. Um einen Begriff von ben Refultaten, gu welchen ihn biefe Forfdungen fahrten, wie von bem Berthe bes Bertes folloer gu geben, werb ben einige Beifpiele genitgen. Bu Bille, 2 Stunben von Bouvien, erkundigte fich Or. Magas nach ber Lage biefes Optes und bem Wege, ber bahin führt. Man ließ ihn jum bftern bas Wort Bouvien wieberholen, als fet baffetbe gar nicht frangoffich. Allein, bie Canbleute ber Wegend miffen gar wohl, wo die Schlacht, die davon den Ramen hat, geliefert ward, und bex. Pfarrer bes Dorfs ergabite ibm, bas an bem jebesmaligen Jahrestage berfelben, am 27. Juli, eine Deffe in ber Capelle gelefen werbe, bie an ber Stelle erbaut worben, wo Philipp August fein Gebet por bem Treffen verrichtet batte. Die in ben alten Chroniten vorfindlichen Berichte über bie Relbzüge Ebuarde III. in Frantreich genügten Orn, Majas nicht. Er begab fich baber zuerft nach Grecp. Dier konnte er fich feberzengen, bas Broiffard, oft buntel und fast unverftanblid, wenn er Thatfachen erzählt, biswellen bei Bezeichnung ber Derter febr ge-nau ift. Ebuarb, nach feiner ganbung in ber Rormanbie bis gur Comme gelangt, und von Jafob v. Mourbon verfolgt, befand fich zwifchen biefem giuffe, ber franzblifden Armee und bem Djean eingefchloffen. Alle Paffe wurden von ber zur Berzweiflung gebrachten Bevollerung bewacht. Ebuard gog Co-tunbigungen bet ben Ginwohnern ein, bie er aus ben Borfern berbeifchleppen lies, und verfprach eine gute Beishnung Demjenigen, ber eine gurth murbe angeben tonnen. Gin Bamer. Ramens Gobin Agace, leiftete ihm biefen Dienft und verlaufte fo fein Baterland fur 100 Goldnobles und einen guten Befcaler. Die Lage biefer unter bem Ramen Blanque Taque, was in ber picarbifden Munbart "Blanche tache" (weißer Bled) bebeutrt, fo berahmten gurth war feither niemals mit Beftin

rif ronfamilikelle: Dur Mokek! Schweiste? Si Moke: Sank: 1040-fift Ufern ber Comme, von Croton bis Abbenille berump obna biefe Burth finben gu tomnen, bis ibn enblich ber Bufall gu einem Gifenhanbler nach Saint-Batery brachte, ber eine prachtige Lande kartenfammlung befaß und felber in bet Geographie febr bewaabert war, Wit hulfe biefes Mannes fand Dr. Masak halb die Buuth; dies wie er berichtet; thren Manign von jeinem fleinen Bugel von Ereibeftein bat, ber auf bem rochten Ufm ber Somme liegt, Rach Ausmitteiung biefes in ber frangefifchen Geschichte fo benfwurbigen Dunktes, berichtigt ber Benfo bie dronologischen und topogrophischen Frethumer, bie man bei greiffard und allen Befchichtechreiben finbet, die ihn abidries ben, ohne bas Band gu befrichen. Roch fteht auf bem Gipfel bes Sugels, ben bie Englander befest hielten, ein einzelner Shurm, woraus men eine Windmable gemecht hat. Die ohne Ritt aufeinandengefügten Steine bezeugen bas babe Alterthe bieles Dentmals. Die Ginwohner jagen Abereinftimmend aus, es habe baffelbe fcon gur Beit ber Schladt bert geftanben Chuarb III., fagt man, nahm bier feinen Stanbpunft, um bie Franzosen beranziehen zu feben, bie unter Philipp von Abber ville tamen. 3wei Tage lang untersuchte ber Berf. bas Schlacht-felb, beffen außere Befchaffenbeit ganz umverandent geblieben ift, wiewol man nur noch bie Grundmauer bes Schloffes Brope fieht, wo der König von Frankrich ; nach dem Berluste dieser morderischen Schlacht eine Jusippatische suche. Der Sieger ließ die Aobten zählen; die Franzosen hasten einen König (den König von Böhmen); 1.1 Prinzen, 80 Barone und 1200 Kitter auf dem Plage gekaffen, denn Eduard wollte keinen Poardon geben und antwortete ben englischen Bannerherren, die ihn baten, bem Gemegel ein Biel zu feben, gang falt : "Memand wundere fic barüber, benn so war es befohlen und so follte es fein". Um zu zeigen, mit welcher Gorgfalt, mit welcher Gewiffenhaftigtet or. Magas feine Rachforschungen anftilt, mag .es bei biefer Anführung fein Bewenben haben. Geiner Dethobe treu, vergleicht er immer bas breifache Bengnis: ber Ueberlieferung, ber brtiichen Berhateniffe und ber Chroniten. Seche Monate brachte es auf feinem Befuche in ber Bretagne gu, bie mit ungahligen Dentmalern und Grinnerungen bebectt ift, und beren Bewohner gleich ihren fleinernen Thurmen und Glodenftublen bas Geprage bes Mittelalters bewahrt haben. Mehr ats 800 Weg-ftunden legte unfer Geschichtschreiber in biefer Proving zurück, die er zu Fuß in allen Richtungen burchstreifte. Allein , nicht weniger wie in vorbefragter hinficht gewährt bies Wert ein großes Intereffe unter bem Gefichtspuntte ber Berfaffung unb ber Sitten grantreichs mabrend ber Periobe, bie baffeibe ums fast: Ohne fich zu einem Lobredner bes Lehnwesens aufzuwerfen, betrachtet or. Dagas bie Inftitution bes Ritterthums als eine ber machtigften Stugen ber monarchifden Gewalt im Dit. telalter, indem fle ben großen Bafallen ber Rrone 2 ben Barbaren unbefannte Bortbegriffe, Chre unb Areue, einpragte. Mathien von Montmorency liefert in ber frangbfifchen Gefchichte bas erfte Beispiel von beständiger Ergebenheit gegen bie Ro: nige, wiewol feine Macht ber iprigen gleichtam. Befiger von 600 Behngutern, lehnt er es ab, an bee Goalition gegen Philipp August Theil gu nehmen; er entscheibet ben Sieg bei Bouvien und lift fpater bie gegen die Rindhett bes beiligen Lub-wig gebilbete Ligne auf. Erwägt man, bas ber Konig in ber That bamals primus inter pares mar, fo wird man in Dasthien, bemerkt fr. Dazas, bas machtigfte Glieb jener turgen Kette großer Ranner gewahren, die wahrend einer an Star-men so furchtbaren Beit sich den Schickfalebestimmungen Frank-reiche ganz widmeten. Rach ihm kommt Gaufer von Chatil-lon, der Schiedsrichter des koniglichen hauses unter Philipp bem Schonen und ber Bertheibiger bes falifchen Gefebes; er fab 7 garften regieren, erhielt aus ber Danb von 5 Ronigen ben Degen eines Connetable und jog mit 80 Jahren noch in ben Rampf. Duguesclin ift ber lette biefer Belben, beren Genie faft ein Abnigehum mar. Erfuhr ber Militairbienft im Laufe ber Beiten unterschiedliche Mabificationen, fo blieb boch bas Op-

on his Kulphati that minister. Den Alaig grifel her Com-can (Mandement de la Chevauchée), an his großen Respulsa. die ibn an die Aftervosallen berichinten; und fofort bebeckten se die Strafen mit Bewoffneten die dem angegebenen Hunfte gujogen, wo Ach das Deen des Konigs; befand, das aus Boldaten bestand, die auf den Pripathomainen des Mongreden ausgehoben worden waren. Als, im S. 1950 die Ledge einget führt worden waren, um die Muspelion der Propinggouver neuro gu legitiminen, erlangte ber Mafall bas Recht, in gewiffen Bellen Gehorfam gu verfagen, und fo faben fich benn die Aftere bafallen oftmala gegennen, ihren Bugerninen gegen, ben Konig gu bienen ; ber nur noch bis auf feinen eignen Gatern ausgeho benen Golbaten gut feiner Berfügung hatte. Durch Grundung ber Bemeinden erleichterte der Kaatstings Sager die Aushedung von Ariegevöltern in den Städten, ohne die Abrilnahme des Abails. Indusig det Dicke verfignd. Sich mit den Bischofen, west die Goldsten untheiden nach fie dem Bersammlungsonte geführ ren musten. Man nannte fie Cammunglimppen, und fie ficher ten bie Paniere ihrer Rirchen. Mußer ben Gbelleuten und ben Provingialmitigen, bestanben bie frangbfifchen Armeen gu jener Epoche noch aus 3 anbern Arten von Solbaten, namlich ben Sergeneb'armies, von Philipp Anguft in Baldfink ale feine orbentliche Getbe eingeführt; Godenechten, Cotterentr, von Sotterie, einer Art Allaffen genaunt, beten, fie fich mit befonderer Weichicklichkeit bebienten sund, endlich aus ben Rihaubs, einer undisciplinirten Azuppe, die aus Bagabunden aller Länder ge-bildet war und beren Rame noch jest einen stepplofen Menfchen bezeichnet, beren Rabrer aber ben Ettel "Rex ribaldorum" mmahm. Als vor ber Schlacht von Bonvien ber König fein Deer mufterte und die Contingente ber Bafallen genan gablen lief, belief fich bie Starte ber gangen Armee auf 59,000 Mann. Dierunter befanben fich 5000 Bannerherren ober Ritter, 15,000 92. bom mittlern Abet, 28,000 MR. Communaltruppen und 11,009 MR. Ribands ober Cotterraue. Bemertendwerth ift hierbei bes Misverhaltnif mifthen ber Reiterei und bem gufwolle, weil bie 20,000 Bannerberren und Colbaten vom mittlern Abel fammtita au Pferbe waren. - Die Infanterie ,, bie lange verachtet und gub erft nur bagu gebraucht murbe, bie Pferbe ber Bannerberven gu halten und Pionierarbeiten zu verrichten, war zu Anfang ber Regierung Philipps von Balois ein fast regelmäßiget Corps geworben. Einigt burch bie Arenzguge zu Grunde gerichtete Etitter gehorten bagu. Chatillon, ber ben Abel bagu angiehen wollte, brachte es beim Konige babin, bas bie vornehmften Df figiere biefer Baffe unter ben größten herren gewählt wurben. Um ber Stelle eines Grofmeiftere ber Bogenfchügen, welcher Chef bes gufvolts war, befto mehr Glang gu verleihen, ertheilte ibm ber Ronig ben Rang vor ben beiben Marichallen von Frankreich und unmittelbar nach bem Connetable. Bur Epoche ber Schlacht von Grech war bie Infanterie fcon numerifc ftarter als bie Cavalerie. Indeffen blieb der Mangel an Mannszucht unter bem Abel und den Relegevollern, bie fich ber Planberung überließen, fo lange fie nicht befolbet wurden, eine der fdmerglichften Ptagen Frantveiche, bas feine Berthelbiger fast ebenso febr als seine Feinde zu fürchten hatte. Diesem Uebel ward endlich im 3. 1645 burch Karl VII. abgeholfen, ber ben bei ibm verfammelten großen Lehntragern ben Borfchlag machte, eint beständige Steuer ju erheben, beren Ertrag jur Begahlung einer gewiffen Angabl von Golbaten verwandt werben follte. Diefe Abgade warb bewilligt, und alle Aruppen, bie Frantreich bamals auf ben Beinen batte und die fich auf 90,000 Mann beliefen, wurden in den Ebenen von Chalons versammelt. Rach ber Wufterung jog ber Connetable von Richement 2 Elitencorps heraus; bas eine beftand aus 9000 Mann gu Pferbe, bas andere aus 12,000 Mt. zu guß. Man entließ bie Uebrigen, nachdem man die ftrengften Mahregeln getroffen hatts, um biefe Landlaufer gu hinbern, fich gu vereinigen. Der bet tannte Jacques Coeur machte biefe Reform baburch moglich, bas er die erfoberilchen Gummen vorfchos, um den Gold der Arpppen auf ein Jahr zu fichern. Go ward benn eine bewaff:

viete Machischum Boelhetle bes Alugnhant Beigeftell and wate Gineichtung getroffen beren Folgen noch volle gurunfen Dagen empfunden werben. Gielchwol war das Tehnwelen noch nicht ganglich bestegt; ber lete Koloft, ben es gebet, Karl ber Kufne von Burgund, ward erft burch Ludwig All. ju Boben geworfen. In Betreff bes son Dru. Magas befolgten Coftems, Demerten wir noch follieflich, bas er gu ben bies ergebienben Gefchiche foreibern gebore, bie jebes anbern turbeit uber bie Begrunn heiten und deren Motive fich absichtich enthalten. In gibt fich dubbeilefich als einen Anhanger dies Softens tund, indem er witter Anderen in der Lebenscheschreibung Dugasschine, auf Berantoffung ber Beage, 'eb biefer butignite Rriegee ben Dienft Brantreichs, beffen Connetable 'er mar, 'hatte verlaffen follen, all ibm ber Aufrrag warb, ben Befchlug: bes Parlaments geen bie Bretagne, fein Baterlanb, gu vollgieben, fagta ,. Ce ges gen bie Werragne, jem wurennen, gu vongenten Guntte einen bafter uns nitht, zu entscheiben, ob en im biefen Suntte einen Beblet Beging 31 aufer Bweil's grot ides batten, die Werfichen gu fontberin, nicht aber fie gus benotheilente mit in ber eine Mer in

Attas vom Königreich Sachsen in 26 Karten, mit topographifch-ftatiftifchen Beilagen, jum Gebrauche für alle Geschaftemanner und Reisende. Gezeichnet von Friedz rich Abolf Lubide, herausgegeben von Johnny Rarl Beinrich von Bobel Erftes bis brittes Beft. Deifen, Gobiche, 1830.

Obicion es vietfaltig mehr ober minber gute Karten bes Ronigreichs Sachfen gibt und 2 bierher geborigen vorzüglichen Berten, bas eine vom Bnigt. Ingenieurcorps, bas andere von ber tonigt. Kameralvermeffung bearbeitet, in ber nächften Beit entgegengefehen werben tann, fo hat boch ber hier vorliegende Etlas befondere Originalität und eigenthamtichen Werth, ba er bie Cyboralverbaltniffe bes Ronigreichs gum Gegenstanbe bat. Bec, betrachtet ibn baber als einen bochft wichtigen Gegenftanb ber Statiftit von Godfen, ber von bem am Anfange biefes Nahres ins Leben getretenen "Berein für vaterlandifche Staatstunbe" nicht unbeachtet gelaffen werben wirb. Bei einer folchen Arbeit ift Alles, was Beichnung anbelangt, nur Rebensache, indem hier Alles auf richtige, fich bestimmt von einander unterfcheibende und treue Angabe der Krchlichen Berhättniffe bes Sandes ankommt. Wo 2 folche umfichtige Manner wie Dp. Buverintenbent Dr. van Bobel und fr. Pfarrer Chbide an ber Spige fteben und gu bem Unternehmen ihren Ramen bergeben, fami nur etwee Gutes & erwasten fein. Die erfie Karte enthatt an Unterschribungen bie Ephoralftabte, bie Bafallenfabte, bie fdrift : und amtfdgigen Stabte, bie Gtabte, Flecten und Dorfer, welche Pfarreien ober Fitiale haben, die Rirchen unter Rirdenvathecollatur, beigl. Die unter Patronatecellatur, bie Pfaretinden; bie Mittalfirchen, bie Rapellen, die Rittergis ter, die Rammergater; bie Angabe einzelner Guter ober Baus fer, bie Bather, die Bemberge und bie Chauffeen, Alles in Beziehung ber Epherie Dereben. Die zweite Rarte bezeichnet ben Sprengel bes tonigl. fachf. Oberwasistoriums Dresben und ber tonigl. fachf. Dberlauffg. Die britte Karte bat, bie Ephorie Pirna, bie vierte bie Ephorie Bifchofewerba, Die fünfte bie rabeberger und bie fechate bie bainer, insgesammt mit Bezeichnungen wie die erfte, jum Gegenftande. Diermit befchlieft ber erfte Rartenbeft. Beigegeben find biefem Defte moch 10 Tabellen, Die fammtlichen Ortfchafte ber gebachten Ephorien, mit Angabe ibrer Burishictioneverhaltniffe nind ber Ginwohnergabl, enthaltenb.

Das 2. Deft beginnt mit einer Rarte ber Cyborie Dei-Sen; bie baranf foigenbe bat bie Ephorie Rolbig, Balbbeim und Beifnig jum Gegenstande; fobann finden wir eine Rarte ber Ephorie Roffen, eine ber Ephorie Freiberg, eine ber Epho: rie Chemnig und eine ber Ephorie Annaberg. Alle haben bie bier anfänglich augegebinen Beichen, und 12 febr fleißig gearBeftete Aabillage Mile ben Inditbliebend und Chabiffacentiffmet-

fünigen, begletten auch biefte Deft. auf ein gefälliges Manfiere ber Rarte wenig Werth, fonbern febt ein Bert ber Ast aus bem Gefichtspuntte an, baf es ein Bilb ber firchlichen Gintheilung bes Canbes fein und alle eine felme nitt bacfelben in Berkhrung frebende Bethaltniffe (wie bie Burichietloneverschiedengeiten) erörtern und verbeutlichen foll. Et bebient baber biefes Unternehmen großen Dunt bes Dus bifcume, unb wenn es auch, nach bem Titel, "für Reifenbe" nur indentell aushilft, fo ift fle ein Schas für ben Statiftifer.

Soffentlich wird man ber Fortfegung und Beenbigung bies fes braven Unternehmens balbigft entgegenfeben Bonnen. Bei Diefer Gelegenheit bringe fich Rec. ber Bunfc auf, ob nicht the mit ben phyfifden und Cocalverbattniffen bes Konigreichs Ganffen genau betammer Argt, in Berbinbung mit einem ger wanbten Rurtengeichner, gur Bearbeitung einer Gamtatetarte Why witht vernalaft finben follte. 99.

Literarifche Ungeige.

Bei mir ift erichienen und burch alle Buchhandlungen und Poftamter gu erhalten :

> Dermes, · obet · · /

Rritifdes Tabrbuch be't, Literatun

Brftes Deft. Rebigirt under Berantwortlichteit ber Berlagshanblung

. Rati Ernft Somib.

St. 8. Ceh.: 124 Bogen: Preis bes Banbes von 2 Seften 2 Ihr. 12 Gr. Inhalt biefes Beftes.

I. über ben gegenwärtigen Stanbpuntt ber 9[0) dologie.

3 meiter Artifel. Beinroth's Lebren. Bon M. g. Badmann.

H. 1. Tableau des terrains qui composent l'écorce du globe, on essai sur la structure de la partie connue de la terre. Par Alexandre Brongniart.

2. Geognoftifches Gemalbe von Deutschland. Dit Rudficht auf die Bebirgebeschaffenheit nachbarlicher Staaten. Bon Ami Boue. Berausgegeben pon G. G. v. Leonharb. Mit 8 Steinbrudtafeln.

8. Die Umwalzungen ber Erbrinde in naturwiffenichaftlicher und geschichtlicher Beziehung. Bom Baron G. Cuvier. Rach ber fünften Driginalausgabe überfest und mit befonbern Ausführungen und Beilagen begleitet von 3. Rb. gerath. 2 Banbe.

III. Gefdichtliche Darftellung bes Banbels, ber Gewerbe und bes Acterbaues ber bebeutenbften hanbeltreibenben Staaten unferer Beit. Bon Buftan v. Gulich. Erfter unb

sweiter Banb. 1V. Berfuch einer Busammenftellung ber Materialien far bas Forfchen ber Gefchichte bes Revolutionetricges, vom Sabre 1792 — 1815, von einem ehemaligen Generalfiabsoffizier. Erfter Band. Mit 3 Rarten.

V. Rritit ber begel'iden Philosophie nad ber "Encyflopabie ber philosophischen Biffen: Schaften"

3weiter Artifel.

VI. Kritische Miszellen.

Das zweite Beft bes fünfuntbreißigften Banbes wird im-Marz 1831 ausgegeben. Beipgig, im gebruar 1831. I. A. Brodbaud.

# literarische Unterhaltung.

Donnerstag,

Mr. 69.

10. Marg 1831.

Ueber Gothe's Fauft. Borlefungen von S. E. Schubart b.

(Befdlus aus Dr. 68.)

Nachbem wir biefe allgemeinen Gefete gegen umfern Autor gerechtfertigt haben, konnen wir ben Ruben feiner Bortesungen wieber aufnehmen. Sie bilben einen mabren Golbfaben in ben laborinthischen Berwickelungen bes Ge bichte, einen Begweiser, bem wir, wir leugnen es nicht, manche Aufflarung über Absicht und Meinung bes Dich= tere verbanten. Wir glauben gunadift, bag fich ber Berf. bes vollen Beifalls bes Dichters über seine Analyse bes Bofen - au erfreuen baben werbe. Diefe Unficht ift bes größten beutschen Dichtere murbig, und ihre Entwickelung in ber Analpse bes Prologs ift trefflich. Den Inhalt bes "Fauft", fagt er, haben die Meiften nur in einer Darstellung bes unbefriedigenden Loofes bes Menschen gesucht, aleichsam als eine geheime verstedte Unklage gegen bie Gottheit und von biefem Standpunkte hat Lord Boron ben Sauft in feinem Manfred reproducirt. Allein Gothe, von einer folchen Unficht weit entfernt, hat vielmehr eine Theobicee, eine mahre Rechtfertigung Gottes, im Ginn gehabt und gezeigt, wie sogar bas Bose in biefer Welt nur als ein Reis und Dedmittel jum Guten vorhanden fel; bas, indem er fich ber Tragbeit, bem Streben nach embebingter Rube, in ben Weg ftelle, die schlummernbe Kraft des Menschen befeure und die Halbheit und Dhn= macht hefeltige. Diefen 3wed erreicht er burch Ginfuhrung bes bofen Beiftes, welcher uns von vorn herein, nicht als ein Wibersacher Gottes, sondern als ein an feinem Ebron willfommener Diener (f. b. Prolog) bargestellt wird, und bei beffen Berkorperung ber Dichter fich an bie Tradition im Buche Siob halt, nach welchem Satan jum hofgefinde bes herrn gehort, nicht etwa wiber beffen Willen bofe und ein Emporer, fonbern ale traftiger Berfucher untergeordneter Geifter beftellt fei; ein wurdiges Mitalied bes himmlischen Chors, als welches er gleich im Prolog auftritt. Die Erhabenheit biefes Prologs felbst geraliebert bie britte Borlefung. Es ift nur ein Blick in das All und feine Ordnung, aber ein toftlicher; volltommene Beherrichung, sichere Bandigung, unerreichbare Tiefe überall; Gebanten, welche ber Dichter burch ben Aufruf an umsere Bernunft fnehr als burch seine Darstellung belebt; eine Musterschau bes Unenblichen an einem Theile,

bie uns für die West gilt. In diesem Sinne erscheint Raphael, der oberfte Furft ber Geifter, und melbet, baß bie Sonne noch wie foust bestehe; schon uns naber und mittheilsamer fundet Gabriel an, baf die Erde in Licht und Finfternif getheilt, noch wie fonft ihren Zwiefpalt zeige, aber fortgeriffen im Spharenlauf bes Gangen; und Michael, burch Gefühl und Theilnahme uns ber Rachfte, verfundet bas Werben bes Schopfungefturms mit ben ruhigen Worten eines Engels; ber Menich ift nicht, er foll erft werben, mas ihm ju fein bestimmt ift. Run erscheint ber Untlager bes Menschen, Satan; nicht als ursprunglich bos, sondern nur als verstellt im Guten, und haffend bie Salbheit, das unvolltommene Gute und es verfolgend, bamit es fich fur Gut ober Bos entscheibe. Seiner Untlage lachelt ber herr, er weiß, bag er ben Menschen bestellt hat ju einer Prufung, ob er hoffnung gebe, fic des Bochften murbig ju machen, und bem er, um ihn gu flugen, bie bobe Deinung von fich, um ibn gu prufen, die Berführungen feines Dieners Satan mits gab. Diefe Amalpfe ift, ohne fehr kunftreich ju fein, schon und befriedigend, wie Alles, mas der Berf. jum Berftandnif ber ersten Scenen bes Studs in ber folgenden Bor lesung beibringt. Bon jest an wird seine Arbeit leich ter; ber erfte Grundbau ift gelegt und Alles entwickelt fich nun leicht und naturlich. Diefer Grundbau ift feft, ficher und bes großen Gebichts wurbig, bas er tragt und ftunt; es ift bie großartigfte, reinfte und zugleich frommfte Beltanficht, die je ein Gebicht ausgesprochen bat. Die Erklarung ber nachsten Scenen verwickelt ben Berf. in eis nige bialektische Spissinbigkeiten über Magie und Aber glauben, die er mit baufigen Citaten aus andern Werken des Dichters belegt, beffen naturwiffenschaftliche Leiftungen er ungewöhnlich hoch anschlägt. Diese Digressionen scheinen uns entbehrlich und wenig befriedigend; fie erinnern uns mit Dem, mas ber Berf. weiterbin über bas Berhaltniß bes Berführers ju Sauft fagt, lebhaft an jenen geiftreis chen und bewunderungswurdigen Angriff gegen bie Alles nivellirende Tenbeng ber beutschen Poeffe überhaupt, ber in ben "Liebesgeschichten" von Posgaru niebergelegt ift. In ber That findet fich hier Grund genug ju einer Unklage, wenn wir die Weltansicht bes Berfs für die allaemein herrschende ber beutschen Poeffe und Philosophie ans erkennen. Wenn felbst bad Bose in allen Begiehungen

nur relativ bofe, und nur eine andere Form bes Guten ift, fo ift unfer Saf bagegen ungerecht und verwerflich, mir werben uns gewöhnen muffen, es zu bulben, ja, wie ber Berf. will, es zu genießen. Db eine folche Unficht ber Dinge ben Charafter nicht untergrabt, uns zur Gleichs gultlateit gegen bas Gute filmmt und am Ende bas gange Gebaube unferer Ethie in die Luft fprengt, bas mo: gen Andere beurtheilen; wir, unferes Theils glauben einmal für allemal, daß diese Weltanschauung allerdings in thesi richtig und ber Gottheit wurdig fein tome, allein, bag fie fur ben Buftand ber Welt, wie er jest ift, jebenfalls noch ju fruh tomme, mit einem Wort, bag wir ja bet Reife bes Alters noch nicht gebieben feien, um ben Tenfel als Feind bes Guten entbehren zu tonnen. Wir wollen bem Dichter und feinem Ertlaret gern glauben, bag bie Kinfterniß jum Werben ber Welt ebenfo nothig fei, als bas Licht und wollen mit ihm die feindlichen Rrafte ber Ratur zu lieben uns bemuben, aber unfere Ethit ethalten wir und gern rein von biefer gefährlichen Mifchung, bie und, wie die Welt einmal fieht, jum Inbifferentismus Hieruber mare ein Buch zu schreiben; und wir beklagen es, von einem fo anziehenben Gegenftand abbrechen zu mussen.

Der Berf. ertlart ju glauben, baf eine vollig beruhigenbe Bollenbung bes Gebichts nicht nur möglich ift, fonbern auch in dem Plan des Dichters liege. Für Gretchen ift das Gebicht vollendet - sie ist gerettet; aber auch Fauft foll gerettet werben. Der Ertidrer fieht ihn nur in einer Balbschuld befangen, obgleich er, wie er oft wiederholt, burchaus ale ber freie Schopfer feiner eignen Berirrun: gen erscheint. Unter biefen Borausfehungen gibt W teine geme Schulb, bie Solle ift vernichtet! Run freitich, bas mag bie 3bee bes Gebichts fein: wir ftreiten auch gegen ibre Wahrheit nicht, sonbern gegen ihre Tauglichkeit. Den Anfang biefer Lofung fieht ber Erklarer in ben Bruchs ftuden bes zweiten Theils zum "Fauft", bem Epilog, bem Bwifchenspiel "Belena". Die Durchführung biefer Ibee ift fo über alle menschliche Kraft hinausragend, bag fie, m= ferer Ueberzeugung nach, auf eine organische Weise felbft Gothe nicht gelingen kann. Alles, was er thun kann, befteht barin, in epilogischer Form, fragmentarifch, feine 391 10 Borftellung anzubeuten umb ahnen zu laffen. bei ber "Selena" auf eine organische Entwidelung biefer Ibee abgesehen, so nennen wir biese breift eine ichone Berirrung, ein Rampf ber bei bem allgemeinen Biberfpruch ber Welt zu teinem Sieg führen tann. Der Dichter, ben wir als Urbild ber Mafigung und Gelbstbeherrschung tennen, brobt hier felbft in ein Uebermaß zu verfallen, er geht zu weit. Rebenher verfagen fich ihm die Mittel. Belena ift unftreitig ein hohes Erzeugniß der Poeffe, aber Der Fuß gleitet und aus, wir ftehen auf Wolfen, bie gange reale Bebeutung bes "Fauft" verlagt uns, wenn wir die "Belena", als eine organische Fortfetung bes' Gebichts betrachten follen. Um nur eins anzuführen, was wird aus Merhiftopheles? Fallt er nicht vollig aus bem Befen feines Charafters, indem er feinem Schuler bie Bahn ju wahrer Gludfeligfeit ebnet? Allerbings, bas ift

im letten Grunde bes Dichters Meinung, felbft Satan muß zum Glud bes Menfchen bienen. Allein, in biefem Kall lobate es gar der Dube nicht, die Solle zu verkorpern und Mephisto mar von Saufe aus ein auter Seift. Wir bewundern bem Dichter, der biefe Borftellung faffen, ber fie fo entwicken konnte, aber wir bebauern, bag fein Gebicht nicht einige Sahrtaufenbe fpater erschien. lettes Resultat bes gangen Gebichts fieht ber Ertlaver ben Gebanten an, bag bas Absolute in ber Ratur ober in der Wiffenschaft ergreifen zu wollen, Jrrthum fei, und baf es nur in ber Doefie lebe, ein Wahn, bem auf ernffem Bege und positiv nichts abmgewinnen sei und nur in Scherzhafter, tuchtiger, verneinender Beife Befriedigung und Bortheil gewähre; turz, welcher ber Phantafie angebore, bie uns über alle Grenzen und Schranten, bie bem Denfchen nothwendigerweife gezogen murben, hinausverfete. Wir wiffen nicht, ob er in biefer Erflarungsweise Recht but; ber Dicter allein kann barüber entscheibenb aussprechen; allein, in jedem Kall Scheint und bies Refultat, so gefaßt, ein unbebeutenbes, ber Sat ein langft befannter, ein taufend Dal ausgesprochener, und wenig wurdig, bas um seinetwillen himmet und Soile und ber herr ber Beerscharen selbst in bie Schranten gerufen maren. Bes the noch so arme Poeste, die franzostiche, die Kallenische 2. B. batte blefen Sas nicht hundert Mal ausgesprochen? Rein, ber "Fauft" will mehr fagen : - es ift bie Erziehung bes Menichen, bie er barffelt! Dag er mit einem Rer thum fchließen - biefer Jerthum felbft gehort gu ber Er giehungegeschichte ber Menfchbeit,

Bir haben es bei allen biefen Bemerkungen mur mit ben großen Bugen ber vorliegenben Unalvie bet "Fauft" ju thun gehabt. Die größte Freude haben und bie einzeinen und geringeren Erflarungeversuche bei Detailfdreies rinfeiten gemacht. Der Berf, überschant nicht blos bies Gebicht, sonbern bie gesammte Poeffe bes Dichters gering, um jebe folche Schwierigfeit mit geringer Duthe gu lofen; er verknupft, fondert und weift gurecht, und jeber Bereirer bes "Fauft" muß ihm fur feine gebitgene Arbeit Dant wissen. Es ist tubn zu behaupten, daß bie Eregese bes "Sauft" burch biefes Wert erfchopft fet - allein, fie ift es in der That. Stol und Darftellung bes Berf. find würdig; einige Rachlaffigfeiten gegen bie gute Diction verbienen kaum ber Erwähnung; fo finden wir einmal ben unclaffifthen Ausbrud: "untergebuttert" für unterbrudt, und find von ber haufigen Rudtehr zu "Bonaparte" in etwas geftort worden.

Det Berfaffer von Robinson Crufve. Memoirs of the life and writings of Daniel Defoe. By Walter Wilson. 3 Banbe. London, 1830.

Daniel Foe ober Defve, wie er fich gewöhnlich nannte, war ber Cohn eines Fleischers und 1661 in London geboren. Bon feinen frommen Meltern erbte er ben ftrengretigibfen Ginn, ber burch bie Bolten und Better feiner polemifchen und politischen Schriften wie ein saufter Green hindurchgtangt. Als Knabe fchrieb er, als man unter ber Regierung Karls H. allgemein bie Bieberherftellung einer papiftifchen Regierung furde

tete, ble gange Bibel ab, um bas Buch ber Bucher auch bann noch zu haben, wenn bie gebructen Eremplare verboten, berbrannt murben, ober nur in einer fremben Sprache ju haben waren. Defoe war ein Universalgenie, Satvriter, Philosoph, Krititer, Rovellift, Polemiter, Schriftsteller über Staatsverwaltung und Staatshaushalt und Dichter; boch entging auch er bem Schicffale ber meiften großen Geifter nicht, benn 1692 machte er banterott, bezahlte aber fpater, als er burch bie Sunft Ronig Bilbelms in beffere Umftanbe tam, feinen Glaubigern ebrlich Alles, was er ihnen foulbig war.

Als er von ben Glaubigern gu febr gebrangt wurde, entsflob er nach Briftol und bort wurde er in ber bamaligen Tracht, mit Degen und Berude, oft in ben Strafen gefeben, erhielt aber, weil fich feine Ausgange blos auf die Sonntage beschränk. ten, an benen er nicht arrefirt werben fonnte, ben Ramen "ber Sonntageberr". Das gemeine Wirthhaus, wo er Gefellicaft

fuchte, ift noch heute gu feben.

Defoe besuchte Bolland, Spanien, Portugal, Frankreich, a tam fogar bis nach Deutschland, bamals für einen Englan-

ber febr viel.

Im Jahre 1701 gab er feine Schrift über den Bucher mit Sigen im Parlamente beraus, worin er bie icon bamals üblichen Disbrauche bei ber Babl ber Parlamenteglieber fconungstos aufbectte und geißelte. Es foll bamals in London mehre Parlamentsmätler gegeben haben, und ber gewöhnliche Preis eines Siges im Unterhaufe 1000 Guineen gewefen fein. In bemfelben Jahre erschien auch fein erstes Gebicht (ober Cartyce vielmehr). Der Titel war "The true-born Kinglinhman" und er tabelte seine Landsleute barin, baf fie den Konig als einen Austanber und ben neuen Abel verachteten. Das Gebicht machte bas größte Auffehen und nur in ben Strafen bon Bonbon wurden 80,000 Cremplare bavon verfauft, ein Glud, por

bem felbft bie Baverlepnovellen weichen muffen.

Rach Wilhelms Tobe bestieg Anna ben Thron; ber Staat warb burch Parteiungen gerriffen, Bhige und Tories befehbeten fich heftiger als je und bie Grunbfage ber herrichenben Rirche fucten Alles, mas ihnen entgegenftanb, mit Gewalt gu unterbruden. Defoe rigte, als Wortführer ber Diffenters, ge-gen welche man einen Kampf auf Tob und Leben begann, die Berfolgungen mit seiner ganzen Energie und enthalte mit ironischem Spotte die Scheinheiligkeit der hohen Diener der Rirche in einer Brofchure: "Shortest way with the dissentorait. Diefe Schrift gog thm eine Anklage gu und bas Gericht verurtheilte ihn gum Pranger. Aber bie Schanbe fiel auf bie Richter und Defoe ftanb, wie fein Biograph erzählt, am Pranger, als batte er auf einem Throne gefeffen. Gine ungeheuere Bollsmaffe umringte ihn mit Freubengeschrei, be-Eranate ben Pranger mit Blumen, trant auf fein Bohl und zeigte ihm überhaupt die lebhaftefte Theilnahme. Aber biefer Triumph Connte ihn boch von ben Folgen ber Strafe nicht retten, benn burch bas Gefängnis und bie Gelbftrafe verlor er über 3500 Pf. St., bamals eine febr bebeutenbe Summe, und fab fich jum gweiten Male mit Beib und Rinbern bem Mangel blosgeges ben. In biefer Lage glaubte ibn bie Torppartei, die feine Talente wurbigte und feinen Ginfluß fürchtete, burch lockenbe Inerbietungen fur fich gewinnen ju tonnen, aber vergebens; er war fest gegen jebe Bersuchung und in ben Dantel feiner Rechtlichteit bicht eingehallt, bot er ted ben Sturmen, bie um ihn tobten, Aros.

Bir muffen nun einige Jahre feines Lebens übergeben, in benen er an jeber Frage, bie bas Publicum befchaftigte, mit feiner geber Theil nahm, und tommen gu einer Curiofitat in feinem literarifchen Leben, welche Balter Scott fürzlich befannt gemacht bat. Gine Shrift Drelincourt's: "Consolations against the fear of death", ging bei ihrem erften Erscheinen so schlecht, bas sich ber Berleger bitter barüber beflagte. Defoe troftete ihn und sprach: "Warten Sie, ich will Ihnen balb Absat verschaffen". Er seste sich bin und schrieb eine Abhandlung unter bem Titel: "A true relation of the apparition of one Mrs.

Veal the next day after her death to one Mrs. Bargrave, at Canterbury, the 8th of September 1705, which apparition commands the perusal of Drelincourt's book of Consolations. against the fear of death". Diese Abhandlung ward jenem bicen Buche beigelegt und biefes erlebte nun über 40 Ausgas ben. Balter Scott meint, bies fei bas genialfte Beifpiel von

Budymacherei, bas ihm befannt geworben. Die Berfolgungen, welche Defce erlitten, hatten feine Sei fundheit erschüttert. Rury nach ber Spronbesteigung George f. warb er vom Schlage gerührt und man zweifelte lange an feis nem Auftommen. Rach seiner Genesung betrat er eine neut Lausbahn und schrieb bie Dichtungen, welche seinen Ramen unsterblich machen. Balb nach ber Berheirathung einer seines Tochter, 1729, warb er wegen einer unbebeutenben Schulb ver haftet, und mi. Die bis 1780 bei Rrantheit im Gefängniffe aus halten. Um bas Das feiner Leiben gu fullen, ftanben auch feine Rinber noch gegen ihn auf und unter einem Borwande fanb fein Sohn Mittel, feinem alten, im Innerften erfcutterten Bater bas legte, was er an irbifden Gutern befaß, ju ente gieben. Das war zu viel für Defoe's Rrafte, er fprach feltene weinte bagegen besto mehr ober lag auf ben Anien und betete g einige Monate fpater, nach ben heftigften Seelenteiben, ertofte ihn enblich am 24. April 1781, im 70. Lebensjahre, ber Tob.

Mis Polititer ift Defoe jest ganglich vergeffen, als Romanens fdriftfteller aber hat er bas feltene Berbienft gehabt, gang Guropa, ja bie ganze gebilbete Wett zu bezaubern. Sein unnachabme licher "Robinson Erusoe" ift fast in die Sprachen aller gebilde-ten Rationen überset worben und vergnügte selbst die Araber, als Burcharbt ihnen benfelben vorlas. Er erwärmte das und gefellige Derg Rouffeau's, glattete bie finftere Stirn Johnson's, entgudte Scott und Byron, erfreut noch beute ben Schulfnaben wie ben Mann, ben Bauer wie ben Fürften. Belder unferes Lefer erinnerte fich nicht mit Freude an die Nage, wo er, wie ber Berf. die herrliche Schrift jum erften Male las ober viele

mehr beißhungrig verfchlang?

Aber wer glaubt es, daß biefe Ergahlung von jebem Buchhanbler Condons abgewiesen wurde? Und boch ift es fo. Das Manuscript von "Robinfon" wanberte von einem gum anbern, keiner wollte es brucken laffen, und ein gang unbekannter entschloß sich endlich aus Freundschaft mit bem Berf. bagn. Es ift merkwardig, daß sich in England mehre solche auffallende Beispiele finben. "Das verlorene Parabies" fanb mit großer Mahe einen Berteger. "Gulliver's Reifen" lagen aus bemfelben Grunbe 10 Jahre im Manuscript und Walter Scott's "Baverley" warb von 3 ber gebilbetften, tiagften Buchhanbler ab-gewiesen und wagte fich erft, nachbem er 12 Jahre im Pulte bes Dichters gelegen hatte, schüchtern und furchtsam in bie

Außer mehren anbern Schriften Defoe's erwähnen wir nur noch feine "History of the plague in London", welche bie Schilberung ber Deft in Athen von Thucpbibes gewiß in vielen Studen übertrifft.

Stimmen aus Frankreich. Von Jeremias Meyer. Muhlhaufen, 1831.

Seit den Julitagen des vorigen Jahres, dem großen Wenbepuntt in bem politischen Leben ber Boller, tonten icon viele bichterische Stimmen aus bem verjangten Ballien über ben Rhein gu uns berüber; aber gewiß wenige, bie in fo vertrauten Bauten, mit folder Starte, Reinheit und foldem Bobillange in beutschen Gemuthern wieberhallten. Der Ganger, feiner Beburt, Bunge und Bilbung nach unfer ganbemann, Dr. Deper, ift in Mublhaufen im Elfaß geboren, von Pestalozzi erzogen, auf beutiden Universitaten ausgebilbet und gegenwartig, wenn wir nicht irren, Pfarrer in Gennheim, griff vor einigen Sabe ren fcon einmal bochbegeiftert fur bie Rettung und Freiheit eis nes unterjochten Bolfes in bie Saiten und feine "Stimmen

aus hellas" beurkundeten nicht nur fein bortreffliches bichterisches Talent, fondern auch eine eble freie Gesinnung, welche ihm ben Beifall ber Nation erwarben, aber zugleich die Berfolgung ber abgeschiedenen Regierung Frankreichs zuzogen. Diese Stimmen aus Frankreich, welche er mit bem Motto von Rlops ftod!

Datt' ich hunbert Stimmen, ich feierte Galliens Freiheit! begleitet, find tiefer burchbacht, inniger gefühlt und mit noch größerer Begeisterung gefungen. In wahrhaft bichterischer Ge-ftalt sprechen sie Wahrheiten aus, die von ewigem Werth und Geprage im Reiche ber Ibeen find. In bem Borworte ift ber Grundton bes Sangen flar und fraftig angebeutet. "Barum", heißt es unter Anberm, "gieben bie Regenten bie Autoritat ber Gewalt ber Autoritat bes Rechts und ber Liebe vor? Belche Fatalitat führt fie blindlings ihrem Berberben entgegen, und läßt fie bie Magregel verwerfen, bie fie allein retten tonnte, bie Legitimitat bes Rationalwillens anguerfennen? 3ft es benn für einen menfcblichgefinnten Regenten ein fo großes Unglud, fein Polyphemerecht über bie Unterthanen aufzugeben und ihre Liebe zu gewinnen, baburch bas ibm in feinem eignen Intereffe bie Möglichkeit genommen ift, ein Boltefreffer (wie homer fagt) gu fein, feine Denfchen- und Ronigswurde und bie Pflicht gu verlegen, beren Anerkennung bie Bebingung feiner Legitimi-tat und Unverleglichkeit ift? Stratt feine Majeftat nicht mit einem milbern Giange, wenn ibm bas Bolt gugerufen: "Rex eris, si recte facies". Rur ber Dacht bes menfchlichen Duntels und Dochmuthe uber bie Bernunft einerfeits, und ber Bebulb ber Bolter und Anhanglichteit an bas Bestehenbe andererseits ist es zuzuschreiben, bas biese so einleuchtenbe Solibaritat so spat als Rechtsgrundsag sich geltend gemacht hat. Aber bie Beit ihrer allgemeinen Anerkennung wird auch tommen, fie ift nicht mehr fern. Bobl ben gurften, bie an ber Spipe ber Beit einhergeben und fid nicht von ihr nachfcleppen laffen, bie freiwillig einfeben, ebe fie gur Ginficht gezwungen werben, und nachgeben, ehe ihnen genommen wird. Einem Bolte bas Eigenthum reftituiren, ift teine Concession, es ift nicht mehr als Gerechtigfeit. Richt fein Recht verlangen, sonbern fich bem Rechte miberfegen, ift Rebellion. Sollte es aber bahintommen, bag bie Ronige bie Rollen ber Rebellen übernehmen wollten, fo mogen fie fich bor bem Martialgefete bus ten! "Co laffet Guch nur weisen, Ihr Konige!" Pfalm 2, v. 10. -

Mis Proben biefer "Stimmen" geben wir hier 2 Stellen. Sower brudt bie Stlavenkette Nationen in ben Staub, Und Soweis und Blut ber Bolter ift Tyrannenraub. Rie foll ber Morgen grauen, nach bem bie Menscheit ringt, Racht aber alle ganbe ben Gulenfittig fcwingt. Der Mohn ber Anechtschaft brudet ber Bolter Augen gu, Die Belt fintt tief und tiefer in ftumme Tobtenrub. Und eine Schlange windet ben glanggefduppten Schweif Beft um bes Erbballs Rinbe mit taufenbfachem Reif, Und enger immer enger halt fie ben Ring gefcnurt Bis fic tein Dauch mehr reget, bis fich tein Glieb mehr rührt. Doch ihr vom rechten Muge fpruht unbeilfcmangere Buth, Bom haupte ftralen Kronen mit unterirb'icher Glut. Sie halt es ftolg erhoben, fie gieht es lauernb ein, Schieft gungelnb bann gur Erbe, wie rother Betterfchein; Raid folgt vom Pfeil ber Bunge ins Mark ihr Stop auf Stop, Der Menfcheit große Leiche liegt ftumm und regungslos.

So fraftvoll ift ber Tob europä'scher Breiheit burch bie Reactionen geschilbert; aber hochbegeistert besingt er auch ihre Wiebergeburt:

Und, wie wenn die Morgensonne fammend vom Gebirg fich hebt, Und im Ahal jedes Wesen frod dem Sebensfral erbebt: Mso stralt der Freiheit Sonne hoch vom Ahron auf gand und Weer,

Und ihr jauchget Eruf ber Britte von ben freien Infeln ber;

Brenbig foat fie ber Gemane, benti an hermann Teutoburg; Durch Difpaniens Rertergitter gudt ein hoffnungeftral bime burch.

Brallend hat fich Belgiens Lowe von bem Lager anfgerafft, Schättelt grimmig feine Dabne, pruft bes Schweifs, ber Krallen

Selbst ber Abler schlägt bie Blagel ju ber Breiheit Morgengrus, Scham und hoffnung farbt bie Bangen roter an bem Albere

Alle Nation en jauchzen, bliden bann auf fich zurud, Soffend, bas die Freiheit enblich lenten wird ber Welt Geschick!

#### Rotigen.

Ahatigkeit ber nieberlanbischen Schiffewerfte. Aus bem "Nederlandsche Hermes", einer in Amsterdam seit vorigem Jahre erscheinenden, übrigens nicht besonders werths vollen Monatsschrift, ersieht man, das nach einer officiellen Angabe von 1813—29 zu Amsterdam 36, zu Rotterdam 20, zu Sapellen an der Issel 3, zu Midbelburg 3, zu hartingen 10, zu Dortrecht 9, zu Monnisendam 3, zu Blaardingen 50, zu Saardam 1, zu Iwoll 1, zu Antwerpen 31, zu Ablasserbam 1 Schiff gebaut wurden, welche zusammen 35,884 Aonnen Lasten, die A. Last zu 1000 Pfund gerechnet, enthalten.

Stanbpunkt bes ruffischen Fabrikwesens. Rach bem "Journal für Manufacturen", welches seit 1825 monatlich in Petersburg erscheint und dem seit 1829 herausekommenden "Journal des Ministeriums des Innern", das in zweimonatlichen heften ausgegeben wird, hatte 1828 Rußland 5244 Kabriken, welche 255,414 Arbeiter beschäftigten. Rächst dem Gouvernement Moskau ist das von Woldsmir dasjenige, in welchem die Fabrikindustrie am höchsten gestiegen ist. Man zählt in demselden 387 solche Ctablissements. Erwähnt mag noch sein, das im Gouvernement Aftrachan im genannten Jahre 5 Seidensabriken eristierten.

Cristoforo Colombo. So beißt ein hiftorisches Drama, welches unlängst gu Bloreng von Josef Gherardi herausgegeben wurde. Benn bie Runft erfchopft ift, fcweift fie naturlich über ihre Brengen. Da bie rein tragifchen und tomifchen Stude nach und nach ben Reig ber Reuheit verloren, entftanb bas Drama; eine fpatere Frucht besselben ist bas historische Drama, welches jest gewissermaßen die Cour burch alle Lander macht. Die Bahl bes Berf., ben Colombo zum Gegenstand zu nehmen, ift nicht gang gludlich; es bieten fich in bem Beben biefes Dannes nur 2 mabrhaft bramatifche Situationen bar; bie, wo fein Schiffe. volt mitten auf bem Dean fich gegen ibn emport, und bie, mo ber ungerechtefte aller Urtheilespruche ben Entbecker ber neuen Belt in ben Kerter wirft. Dan fieht nicht ein, warum ber Berf. bie Ungnabe und ben Tob feines Belben nicht mit in bas Spiel 30g; bas Drama ba enben, wo Colombo Ferbi-nand und Ifabella die Entbedung ber neuen Belt vertunbet, beißt, es feines ergreifenbften Theiles berauben. Dem vierten Att, in welchem ber Berf. bie Emporung ber Schiffsmannicaft brachte, fehlt es meber an Intereffe noch Beben; aber bas Uebrige bes Berts ift, wenige Momente abgerechnet, talt und fchleppend. Lange Unterrebungen zwifchen Colombo und feinen Freunden, geographische Darlegungen vor bem Rath von 3mbien und einige ohne Refultat auslaufenbe Intriguen von Feinben und Reibern haben nichts bramatifch Anziehendes, und obfoon die Sprache rein und elegant ift, fo fehit es boch bem Dialog an Feuer und ben Charafteren an Leben, was um fo mehr auffallt, ba bin und wieber einzelne Stellen ben Beweis geben, bağ ber Berf, von Salent unterftust, im Gangen batte Befferes leiften tonnen.

# literarische Unterhaltung.

greitag,

Mr. 70.

11. Marz 1831.

De l'instruction publique et des institutions nationales et philant(h)ropiques. \*) Par Adolphe de Lajous. Paris, 1831.

Seitbem ber heutige Minister bes Unterrichts in Frankreich — ich muß aber vor Allem erklaren, warum ich sage: ber heutige, ich rebe namlich vom 31. Januar 1831:

Frankeich besaß in den letten 35 Jahren 17 Fismanyminister, 22 Marines, 24 Justiss, 27 Minister des. Dauses, 27 für die auswärtigen Angelegenheiten, 34 Kriegs: und von 1794—1815, 15 Polizeiminister; ein jeder blieb im Durchschnitt 1—2 Jahre am Staatstuder, und am kurzesten war die Dauer ihrer Verwalstung nach dem jedesmaligen Reglerungswechsel, um 1792, 1814 und jest

Seitbem also ber Minister bes Unterrights, hr. Barthe, ber hoffentlich seine. Stelle langer behalten wird, ein neues Geset über ben Primair, b. h. Elementaruntericht, vorgeschlagen hat ---

Wohl zu bebenken, daß ein solches Gesetz von der geößten Wichtigkeit ist, denn "der Schullehrer", bemerkte Dr. Brougham vor 3 Jahren im britischen Parlamente, "ist der Beherrscher umserer Epoche"; sein Alphabet ist machtiger als des Soldaten Bayonnet". Als ferner Bosnaparte die Festung Toulon einnehmen wollte, zeigte er den Mund und Nase aufsperrenden Bevöllmächtigten des Convents eine kleine, seitwarts gelegene Schanze und rief: "Dier ist Toulon!" Bonaparte hatte Recht. Und wie die Einnahme Toulons von der kleinen Schanze abshing, so das Gedeihen der jehigen französsischen Regierung von dem Gelingen thres schonen Iweedes, ganz Frankzeich, besonders das südliche, der Cultur zu unterwerfen —

Welcher Styl! Aber mir geht es wie vielen Reemsenten: ich habe keinen Styl und schreibe immer wie das leste Buch, das ich gelesen, und aus diesem Grunde schreiben viele Recensenten einen sehr schlechten Styl, und ich wollte eigentlich wur sagen, daß seit jenem Gesessevorschlage eine Menge Flugschriften darüber herausgekommen sind, die vom Pru. Lajons mach früher; es ist eine gar merkwürdige Broschüre, so unverständlich wie der Anfang meines Artikels, von bem ich jeboch Folgendes verftanden habe.

Sr. Lajous, welcher feine Laubsleute im Begriff fah, bas morfche Gebaube ber franzolischen Unterrichtsmethoben einzureißen, und zugleich ihre Berlegenheit, weil fie nicht wußten, welches andere Gebaube fie an bie Stelle bes romifch=gothischen errichten follten, Gr. Lajous bittet feine Landsleute, mahrend bes Einreißens jugleich ein anderes Gebaube aufzuthurmen weber in romifch = gothischem noch in griechisch=mobernem Style, fondern nach einem funtel= neuen Spfteme, fur welches wir noch einen Ramen au suchen haben. Er rath: augenblicklich fogenannte "Theophilantropren (sic), Priefter ber Runft, Wiffenschaft und Induftrie" ju fchaffen, barauf "Abvotaten bes Armen (wer bas verfteht, ift kluger als Recenfent), Freunde ber Runft"; biefe Priefter, Abvotaten u. f. w. follen Unterricht geben und schworen, bag fie dem Konig und Gefet treu bleiben und sich stets als Chrenmanner, als gute Familienvater betragen werben. Dr. Lajous fest also vorans, alle Lebrer wurben verheirathet fein und Rinder haben. Das geht aber noch mit guten Dingen gu.

Wenn die Schule gebaut und zur Hälfte angefüllt ist, und wenn sich ein neuer Zögling melbet, so werden die Zöglinge eine Jury bilden, um zu bergehschlagen, ob er ausgenommen werden soll. Dürsten wir dem Berf. demerten, daß solche Deliberationen zum wenigsten etwas Zeitverlust nachsichziehen würden, was um so trauriger ist, als die Schüler in anderthald Jahren alte und neue Sprachen, Ackerdau, Pharmazeutik, Politik und Gott weiß was Alles noch lernen sollen.

Doch nein, die verlorene Zeit kann wiedereinges bracht werden. Die Lehrer eines jeden Departements versammeln sich sährlich einen Monat lang, tauschen ihre Iven über die einzusuhrenden Verdesserungen aus und ermuntern sich gegenseitig zum muthigen Ausharren in ihrer nühlichen Lausbahn, die jährlich nur einige hundert Franken einträgt. Das ist gewiß löblich; Ideenaustausch ist gut, vorausgeset daß Iven dasind; aber wenn das Capital noch so groß ist, und wenn die Gelehrten, wie unsere Natursorscher, Reisen machen, um, gleich den Hosmer'schen helben, goldene Ideen, die 100 Rinder werth sind, gegen zwanzigochsige eiserne Iven auszutauschen, wenn das geschieht, ist jener Wonat nicht wieder ein Zeitz

<sup>\*)</sup> Der Berf. sagt in biefem Buche, er besitze eine neue Me: thobe, bas Griechtiche zu lehren.

verluft? und werben bie trostlosen Sattinnen und Kinder Gebuld haben, jahrlich einen Monat allein zu bleiben, während ber Theophilanthrop mit den Priestern und Abvolaten ber Wissenschaft und Industrie berathschlagt?

Ich will wir Muhe geben, die Schreibart bes hen. Lajous, die mir noch anhangt, abzulegen und seine nacten Ibeen vorzutragen. Die Schüler und ber Lehrer sollen gemeinschaftlich eine Jury wählen, die über Belohmung und Strase entscheibet. Wenn es also dem Prossessor einfiele, einen Jungen 500 Verse oder griechische Wurzelwörter abschreiben zu lassen, wie es jeht in Frankreich Sitte if, flugs appellirt der junge Mann an die Jury.

Mit ber Grammatit foll es ein Ende haben; man lernt nach ber Methode Jacotet. "Kamillenvater, kauft

die Methode Jacotot!"

Wie es mit bem Religionsunterricht ftehen wirb, ift nicht leicht ju fagen; ich muß baber ben Berf. fpreden laffen. "Gine Schule", bemertt er (S. 26), "muß eine Gemeinschaftlichkeit von Ginnesarten fein, wo ber driftliche Beift fich in feiner gangen Rraft zeigen muß; ohne bas feine Religion, fie ift ein leeres Wort, bie Rinder merten es balb". Das heißt chriftlich und mit. Salbung fprechen. Auf berfelben Seite: "Die fatholische Religion herrschte lange Beit in Frankreich, lange fand fich ihr Glaube in allen Bergen; und wenn im Beitalter der Leibenschaft Einige fie verließen, fo war dies blos ein vorübergebender Brethum". Bie? bore ich rufen, ber Recenfent ift in Ungewißheit über die tunftige Richtung des Religionsunterrichts nach bes Hrn. Lajous' Suftem? 3ft Br. Lajous nicht ber befte Ratholit? Man urtheile, wenn man erft die folgende Seite der Blugschrift gelesen baben wird (G. 27):

"Die kathalische Religion hat sich nicht wie die politische Gewalt durch das Unglück gereinigt und geskählt; sie ist im Gegentheil undeweglich geblieden, ohne daran zu beneen, daß der Boden unter ihren Füßen wich. Von Neuem wollten ihre unwürdigen Helseshelsfer versuchen, Ketten zu schmieden. Frankreich war herangewachsen, überall waren freie, große Herzen; die Psiastersteine von Paris brachten Helden hervor, die Helsers

und wird nicht mehr stehen bleiben; man fühlt das heftige Bedürfniß nach einer Reform. Ueberall Gahrung — Europa ist in Erwartung einer ungeheuern Begebenheit — Das Weltall ist in Liebe — Ein unwiderstehliches Bedürfniß nach Bereinigung und Sympathie ledt in allen Perzen auf und scheint alle Nationen zu rufen, sich die Dand zu reichen und sich zu Einem Festgelage niederzussehen Mer hat nicht die brennenden prophetischen Seisen

helfer verschwanden, ber menschliche Beift ift im Ganae

spand zu teichen und jud zu Einem Peigenge merkzufeben. Wer hat nicht die brennenden prophetischen Seiten des Grafen de Maistre gelesen? Kommen wird die Beit, sie ist nicht fern, wosbie Verwandtschaft der Religion und der Wissenschaft, vereinigt in Einem Haupte,

jur Explosion gelangt, bann wird Frankreich zuerft, Europa, bas Weltall — Last uns einhalten, prophetische Laute geziemen nicht meiner schwachen Stimme; es sei genug, daß mein Gedanke hingeworfen ift". Ift bas

nun tatholisch?

Bielleicht gelingt es uns, weiter unten zu erklaren, wieso Hr. Lajous S. 26 für, S. 27 gegen ben Kathozlicismus und bennoch für die berühmten Ansichten Lemaistre's spricht. Es kann uns im Grunde gleichgültig sein, welchen Blauben ber Verf, dem öffentlichen Unterzicht zu Grunde legen will, und ich glaube übertaups, daß es beim Unterzicht weniger auf Glauben als auf Wissen ankommt. So wollen wir uns denn vor Allens nicht darum bekummern, was Hr. Lajous glaubt, sonzbern was er weiß und welche neue praktische Plane er einführen will. Er hat deren eine ganze Menge in Bezreitschaft.

Buvorberst will er bie Erziehung bis aber bie Schule hinaus erweitern. Der junge Mann soll in Zukunft eine toga virilis anlegen und ben Ramen enfant de Mars erhalten; führt er sich gut auf, so wird er nach 3 Jahren soldat-citoyen. Die Auswahl ber Besten erhalt ben Ramen Beiligie Schar, Schilbwachen ber Kreiheit.

"Die toga virilis besteht aus einer Blouse, b. f. ein farbiges Hembe, und aus einem Gürtel. — Ich würde außerbem ein Sewand von Wachstuch vorschlagen, durch welches der Regen nicht detingen kann — recht wohlseil! Der Muth, die Tugenden sind in dem Herren" (G. 36).

Die Minder des Mars follen dem Staate Leinen Pfifferling koften; sie wurden schamtoth, wenn sie Brot effen sollten, das sie nicht mit dem Schweise ihres Ung gesichtes erworben hatten. Die Soldaten sollen hubsig arbeiten, pflugen, Chaussee bauen u. s. w.

ileber diese Reuseungen ergießt sich Hr. Lajous in eine endsose Gelehrsamkeit, was mir nicht auffällt, benne et fagt, er habe mehre Braschuten gelesen. Unter Ansberm citiet er bes hen. Safficourt "Projet d'institution, nomados.

Ein anderer Borschlag: die Regierung soll Bucher bruden lassen, welche dem Volke nuglich sind, jedes zu wenigstens 50,000 Eremplaren, und soll diese Bücher an die Bibliotheken schicken, als da sind: das Alte und Neue Testament, die "Imitation de Jésus-Christ", "Perrin et Lucette", und die Methode Jacotot.

Ferner: "Wenn der Menich, die Gesete seines Drzganismus verachtend, sich durch Appetit und Geluste dazu verleiten laßt, Fleisch zu effen, alsdam seid überzeugt, daß er die Gesete seines Organismus autastet; sein Orzganismus wird dadurch leiden, eine Menge Krankheiten überfallen ibn".

"Und jest habe ich mur noch 2 Worte mit der Regierung zu sprechen, bann bin ich sertig. König und
Rammern, ihr Alle unsere Bertreter der Nation (ich
spreche nicht, sondern 32 Millionen Kranzosen), wir; die
wir so viel werth sind wie Ihr; wir, die wir mehr als
Ihr werth sind, wir haben Euch zu unsern Schuptern ernannt, aber nicht zu unsern Gebietern; wo nicht, nicht.
Um unser Interesse zu vertheibigen, haben wir Euch Bollmacht gegeben; wo nicht, nicht. Damit das Recht, die Freiheit und Ordnung berrschen; wo nicht, nicht. Damit
die Exploitation des Menschen durch den Menschen allmidig abnehme; wo nicht, nicht. Damit die Stenern weistlich zum Wohle der Massen verwendet und nicht vergeubet werden; wo nicht, nicht. Damit Ihr mit unserm Gelbe haushalten möget; wo nicht, eicht. Damit Ihr durch gute Gesehe die sorschreitende Thatigkeit des Glückes Aller erhellet, leitet; wo nicht, nicht. Auf das Ihr als treue Diener thut, was wir wünschen, was wir wollen; si non, non. Seht Karl X. an, seht die Jesuiten an, sie sind nicht mehr. Das Bolk ist Herr, das Bolk hat seinen Gott wiedergesunden; wehe Euch! Dixi".

Jest wollen wir das Rathfel losen. Der Verf. ift Saint-Simonist. Seine Ansicht ist: "Robert Dwen in England und Amerika, die Schüler Saint-Simon's in Frankreich scheinen der Bortrad einer ganz neuen Gultur zu sein, wozu unser Jahrhundert, glaube ich, noch nicht berusen ist". Das wird gewiß auch mancher Leser glauben. Leute mit so erhabenem Seiste und so bremendem Derzen werden selten von ihrem Jahrhundert verstanden. Das Büchlein des hrn. Lajous dient zum Beweise.

Da nun der Berf. Simonist ist, so kann er füglich. (S. 26) für, (S. 27) gegen den Katholicismus sprechen. Die Simonisten machen es wie unsere Jbealphilosophen, sie fangen damit an, Allen Recht zu geben, damit ihnen Jedermann Recht gebe; und da ihnen Niemand Recht gibt, so werden sie erbittert und geben gleich darauf aller Welt Unrecht. Der Gogendienst, das Jubenthum, der Protestantismus werden ebenfalls von den Simonisten sehr herausgestrichen und total über den haufen geworsen — prenez mon oms!

Es foll jest schon 93 Simonisten geben; allein, bas ift nicht mahr. Jene Bahl, bie man gewiß schon in eine Statistif aufgenommen bat, ift eine reine Erfindung ber "Gazette de France". Dies fromme Blatt tam burch die Revolution in die größte Verlegenheit. Wenn es fruber gegen bie Reger ichrieb, fo antworteten viele Blatter: "Ja, wir find Reber", blos um die Regierung zu argern. Andere erwiberten: "Um Gottes willen, wir find teine Reger!" und wollten ihre Gnabengelber behalten. Dies gab nun fortwahrend ber frommen "Gazette" Stoff zu Artifeln, Anschuldigungen; nach ber Revolution aber ging ihr ber Stoff aus, fie hatte fich festgeschwast und tonnte bemnach nicht weiter. Die Blatter gaben ihr teine Antwort. Die "Gazette", welche einen Segner fuchte, fam enblich auf einen gludlichen Gebanten und machte ben Simonisten das Compliment: es seien ihrer 93. Das nahmen bie Andern gar fur eine Grobheit, gas ben Antwort, und so haben die "Gazette" und die Simonisten Stoff ju Artifeln, Brofchuren, Predigten, Miffionen u. f. w.

Was eigentlich ber Simonismus ist und welche gute Gedanken er enthalt, barüber wollen wir späker Bericht abstatten; wir mussen zuvor einige Broschuren darüber lesen. Aber Einen Rath geben wir zum Schlusse den Simonisten, folgende Worte bes hen. Lajous (S. 57) zu beherzigen: "Nicht vage Gedanken sind es, nicht Nesbelgebilde, in atherischen Raumen verloren, sind es, die uns in ben jetigen Verhältnissen Roth thun; wir brau-

den jest Positives: es handelt fich um bie Butunft Frankreichet"

Aphorismen aus ber Theorie und Praris des Kriegswes fens von einem Beteran der preußischen Armee. Leips 3ig, Gleditsch, 1830. 8. 18 Gr. \*)

Das vom Berf. gewählte Motto, fowie bas etwas pomps hafte Borwart, in welchem berfelbe feinem Bert viele Anfechs tung aber auch viele Theilnahme prophezeit, ließ mich in bem felben eine neue Theorie des Rriegswefens, mindeftens Borfoldge zu wefentlichen Beranberungen bes jegigen Spftems erwarten. Inbeffen follte ich meinen, biefes Buch enthalte, wenn man beffen Grundibeen von ben gu febr gebauften Phrafen und ben mit einiger Affectation angebrathten Citaten trennt, burchaus nichts Reues und nur einige Modification bes Beftebenden. In ber erften Abtheilung : "Ueber ben fittlichen und geiftigen Standpuntt ber bobern Claffen bes Kriegeftanbes in ber Befellicafter, beweift der Berf., tas wiffenschaftliche Bilbung für die Offe giere nothig fei. Allerdings follte ich glauben, unfer Jahrhunbert beburfe eines folchen Beweifes nicht mehr, und fcon eine Discuffion, ob ein tenntnifreicher Militair gur Grfullung feines Berufs geeigneter fei ats ein unwiffenber Menfch, fcheint mir eine unverbiente Beleibigung bes Kriegeftanbes. Glaubte ber eine unverbiente Beleibigung bes Kriegeftanbes. Staubte ber Autor jeboch ben Ginfluß ber Biffenschaften auf ben Solbaten abhandeln gu muffen, fo batte er bas Thema wol von einer bon bern, weniger materiellen Seite betrachten tonnen, benn inbem er S. 10 jugibt, wer als hauptmann ober Dajor ju leben und ju fterben gebente und teinen Anfpruch auf bobere Stellen mache, tonne wol in einiger Ihnorang fein Dafein hinführen, aber nicht ber bem Sobern (b. b. bem Avancement) guftrebende Offigier, burch welche Unfichten bie Wiffenfchaft febr berabgewurdigt wird, wie immer gefchieht, wenn man Schiller's fco. nen Spruch:

Ber um bie Bottin freit, fuche in ihr nicht bas Meib. vergift. Bare es überhaupt erlaubt, ber ohnehin taglich mit neuen Borten überhauft werbenben beutschen Sprache noch mehr bergleichen aufzuburben, fo murbe ich gur Bermeibung jebes Disberftanbniffes bie Borter Brotfchaft, Beforberungsichaft für Diejenigen, welche in ben Biffenschaften nur ein Mittel gum Avanciren ober Unterhalt feben, vorfchlagen, bamit bas Bort Biffenichaft in feinem reinen etymologischen Sinn als Dasjenige, mas Biffen, alfo ein verebeltes Dafein ichafft, un= getrubt bliebe. Das bem Offigier gu erlernen Rothige theilt ber Berfaffer febr richtig in Dulfswiffenfchaften, eigentliche Rriegse wiffenschaften und Kriegstunft ein, woruber weiter nichts zu bes merten ift, als baß, ben philofophifchen Rugen bes Studiums ber alten Sprachen bei Seite gefest, in hinficht auf prattifche Anwendung, die Erlernung neuerer Sprachen, befonders der ans grengenben ganter, fur einen Offigier offenbar wichtiger ift: Die Bemertung, bag Ueberfehungen bie Urfdrift nicht erfegen tonnten. ift in ber Poefie, wo 3. B. bie Derameter Domer's ein griechie ides Ohr wol mehr bezaubern möchten als bie von Bof ben beutschen Sinn für Bobiklang, auch in ber Romantik mabr. aber bei Ergablung von Begebenheiten nur bann, wenn ber Uebers feger aus Untenntniß bie Sache vermirrt. Es tann bier nicht ber Drt fein, ben Streit über ben Borgug bes fogenannten claffifchen ober philanthropischen Unterrichts aufgunehmen; aber bie Berweifung an Manner, welche besonbers bie Sprachen ber Alten versteben, die ber Aufar S. 27 zu Schiederichtern aufruft, tann wol ebenso wenig bebeuten, als ob man ben Altmeister einer Innung fragen wollte, ob die Bunfte aufzuheben waren. Ginige in die Kriegswiffenschaft eingeflochtene Bweige von Wiffenschaf-

Der Prebiger in ber Biffe.

<sup>\*)</sup> Motto: Oft glauben bie Leute, ich fprache aus has gegen fie, wenn ich mit Liebe fur fie erfallt und fie bor Aborbeit und Schande zu bewahren bemuht bin.

ten, als namlich Menschenkunbe, Rugheitslehre zc. find etwas fubtiler Art. In ber zweiten Abtheilung entwidelt ber Berf. "feine Andeutungen über bie Berfchmelgung ber Canbwehr mit bem ftebenben Beer" mit befonberer Beziehung auf Preufen. Die Frage, inwiefern es nothwenbig fei, bag bas ftebenbe Detr ber Rern ber Kriegsmacht und ein bas monarchifde Princip in fich tragenbes Wefen fei, wie foldes ber Berfaffer ber hauptet, ober ob bas ftebenbe Deer nur bie Schule ber Bolts: bewaffnung, mithin bas gange militairifch geubte Band bie et gentliche Bewaffnung fein tonne, bangt offenbar von ber mehr ropaliftifchen ober literalen Anficht und von Enticheidung ber Brage ab, ob ber Regent ober bie Ration ben Rrieg ju fuh. ren habe, ift bemnach bier bei Seite gu ftellen. Um bie Ber-anberung, welche ber Berf. bei bem jegigen Spftem Preugens porfclagt, murbigen ju tonnen, ift ca am einfachften, bie beftes benbe Ginrichtung mit ber projectirten gufammenguftellen und bie in beiben Fallen erlangte Quantitat Golbaten ju vergleis chen. Bei ber jegigen Ginrichtung bient ber ausgehobene Dann 3 Jahre, bann 2 Jahre in ber Rriegereferve, wo er im Fall tines Rriegs wieber beim Regiment eintritt, mithin als beffen Beurlaubter gu betrachten ift, worauf er 7 Jahre in bem erften Aufgebot der Landwehr fich befindet. Wenn baler ber Bestand ber Armee im Frieden 120,000 Mann ift, fo wird felbige im Rrieg, abgefeben von bem Abgang ber Rriegsreferves und Bands wehrmanner burch ben Sob ober Invalibitat, burch Gingiehung ber Rriegsreferve und Aufgebot ber Banbwehr 200,000 Mann Linie und 280,000 Mann gebienter Canbwehr erften Aufgebots fart fein. Rach tes Berfe. Meinung foll bei ber Infanterie und mit geringen Mobificationen ebenfalls bei ben andern Baffengattungen Die active Dienftzeit wie jest 3 Jahre, Die Beit ber Beurlaubung ober ber jegigen Rriegereferbe auch 9 Jahre bauern, und bie Bandwehr nur im außerften Rothfall auftreten. Demnach mare im Fall eines Kriegs bie Armee 240,000 Mann fart, aber ohne Bandwehr, benn wenn bas Bandwehrinftitut im Brieben nicht geubt wirb, fo ift es im Rrieg fcwertich gu fcaffen.

Demnach reducirt sich ber ganze Borfcblag auf weiter nichts als auf die Ginführung einer Gjabrigen Dienftzeit, von welcher ber Mann 8 Jahr im Dienft und 8 Jahre auf Urlaub gubringt, welche Ginrichtung namentlich in Sachfen befteht, wo ber Gols bat ben größten Theil feiner Gabrigen Dienftzeit auf Urlaub ift. 36 follte, nach meiner fubjectiven Anficht, ben gangen Borfchlag, welcher tie Linienarmee um ein Funftel vermehrt und bie Lands wehr aufhebt, für feine Reuerung, fonbern ein Burudführen jum alten Spftem halten und begreife um fo weniger, wie ber Berf. Scharnhorft's Unfichten fo großes Cob zollen tann, mahrend er bas von biefem ausgezeichneten Mann eingeführte voltes thumliche Syftem umzuftofen bentt. Die jebige Gintheilung, mo ein Bataillon gewohnlich aus 600 Dann, nach Gingiebung ber Kriegereferve aus 1000 Mann befteht, und 5 folder Bas taillons ein Regiment bilben, welches bemnach im Frieben 1800, im Rrieg 8000 Mann gahlt, worauf 2 Regimenter eine Bris gabe bilben, wurte, nach bes Berfs. Meinung, fich babin geftalsten, bas ein Bataillon gewöhnlich 600 Mann, nach Einberus fung ber Beurlaubten 1200 DR. ftart mare, mithin murbe tann ein Regiment im Frieben 1800, im Rrieg 8600 Dann gablen, eine Brigabe bemnach aus 7200 ftatt wie bisher aus 6000 DR. befteben. Es ift baber ber Borfchlag bes Berfaffers. bie Regis mentecommandos aufzulofen und bie Brigate, welche bann aus 6 Batgillons bestanbe, als Ginheit zu betrachten, in gar teiner nothwendigen Berbindung mit ber projectirten Umgeftaltung und konnte ebenso gut bei bem bestehenden Systeme eingestührt werben, menn es anders als praktisch sich erwiese, bas man je 6 Bataillons ober 2 Regimenter, mit Ausbebung bes Regimentecommandos, bem Brigabecommanbeur unterorbnete; ja, fogar ware biefe Einrichtung jest, mo 6 Bataillons nur 6000 DR. haben, offenbar noch ausführbarer, als wenn fie, nach bem Sp. fteme bes Berfaffers, auf 7200 DR. gewachfen finb. Uebrigens

rebucirt fich biefer zweite wegen Roftenersparung vom Autor sehr empfohlene Borfchlag auf weiter nichts, als ben Regimentern boppelte Starte zu geben, wobei ein Regimentofiab erspart wirb, wie folches bei mehren Armeen eingeführt ift.

Was ber Berfasser über ben Dienst bes Seneralftabs bel Marschen sagt, ift sehr richtig und auf Ersahrung begründet, sewie es sehr wünschenswerth ware, das des Autors praktische Ansichten über Bewassnung und Bekleibung von denjenigen Commandeurs beherzigt würden, welche die Arieger als Figuren bestrahten, die zum Amusement hoher herrschaften ein plastische mimisches Tableau ausschen sollen, und weiche die Muße des Friedens zur Ersinnung von Folterwertzeugen anwenden, wosmit sie durch Riemen und Schnallen jede Spur von Wohldes leibtheit, gleich einem anmaßenden hervortreten, zurückbrängen.

leibtheit, gleich einem anmaßenden hervortreten, zurückbrangen. Gine zweckmäßige Bekleibung erleichtert übrigens besons bers bas Lixailliren, wobei wir den Franzosen ohnehin an am geborener Behendigkeit nachstehen, welche größere Uedung erseben nuß. Auch bierüber saat ber Berf. viel Zweckmäßiges.

#### Rotigen.

Bas bie oftinbifche Gefellichaft von ben Deiben erhalt.

Ge ist bekannt und am 22. September 1830 von John Poinder im Parlamente mit Documenten belegt worden, das die lobliche oftindische Gesellschaft in Indien das heisenthum begünstigt und sich dafür bedeutende Summen von den armen heiben bezahlen läßt. Der Hauptgöhentempel, der ihr Eridut zahlt, ist Juggernant, die vorzüglichsten andern sind Gra, Alslahadd und Aripetty. Wie doch sies Chindengeld im Ganzen belausen mag, ist undekannt; hr. Poinder schligt esaus folgende Weise an:

- 1. Juggernant reines Einkommen in 17 Jahren (bis Ende 1829) . . . . . . . . . . . . . . . . . 99,205 Pf. St.
- 2. Gya reines Einfommen in 16 Jahren
- Jahren (bis Ende 1829) . . . . 159,429 pf. St. 4. Artpetty reines Gintommen in 17

Jahren (bis Ende 1829) . . . . . . 205,599 Pf. St.
In 17 Jahren jusammen 920,213 Pf. St.

#### Reuefte Radridt über ben Stlavenhanbel.

Am 22. August 1850 anterte ber Primrofe in ber Bucht von Loango und erfuhr, bas die Spanier, Portugiefen und Brafitianer alle ihre Forts u. f. w. an ber füblichen Rufte geschleift und ben Stlaventauf bafelbit gang aufgegeben hatten Der Ronig von Boango batte 60 Stlaven an bie Ruffe bringen laffen und, ba teine Schiffe bawaren, faltblutig befohlen, fie gu ermorben. Die Stelle, wo bie Unglucklichen geopfert wurben, war nicht fern, und bie Offigiere bes Primrofe faben bie weißgebleichten Anochen berfelben an einem Baget liegen. Diefer Theil ift ber civilifirtefte ber fablichen Rufte, und die Bewohnen fprechen gebrochen Englisch, Spanifch, Portugiefifch und bollanbifch. Der Konig und feine Großen waren febr ungufrieben mit ber Aufhebung bes Stlavenhantels, und fe wirb ben Rrieg bafelbft aufheben; benn ohne Rampf tonnten teine Stlaven erlangt werben. Diefer Ronig fann aller 10 Tage 1500 Stas ven liefern.. Im 4. September verließ ber Primrofe bie Pringeninfel und nahm am 7. bas beruchtigte Stlavenfchiff Belos Paffagera, von 20 Kanonen und 150 Mann Befahung. Des Primrofe hatte 8 Tobte und 12 Bermunbete, ber Belos bagegen 48 Lobte und 20 Bermunbete. Er hatte 555 Stlaven am Borb und ift bas großte Stlavenschiff, bas je genommen murbe.

# literarische Unterhaltung.

Sonnabend,

Mr. 71.

12. Marz 1831.

1. Zaschenbuch ber neuesten Geschichte, berausgegeben von Wolfgang Menzel. Erster Jahrgang. Geschichte bes Jahres 1829. Mit 24 Portraits. Stuttgart, Cotta. 1830. 16. 1 Thir. 20 Gr.

2. Geschichte unserer Zeit. In sahrlichen Uebersichten ber wichtigsten Ereignisse von Karl von Schtrach. Erster Jahrgang. Das Jahr 1829. Pamburg, A. Campe. 1831. Gr. 8. 2 Thir.

Es ist naturlich, daß man die beutschen Resumés ber lettverfloffenen Sahresgeschichten, beren 2 neue Reiben in obigen Werten begonnen worden find, bei einer Beurtheilung gern vergleicht mit Dem, was Mehnliches in andern an Bilbung rivalifirenden ganbern, wie England und Frankreich, erschienen ift, und hier zeigt fich bei bem Ueberblick ber vorhandenen Annuaires historiques et pohtiques, ber Annuaries und Annual registers eine verichiebene Tenbeng besonders in ber Sinficht, ob fie mehr mit in die Sache eingehendem politischen Intereffe ober mehr als zur Ueberficht und Unterhaltnng für ben Gebilbeten abgefaßt find. Jenes ift im Gangen mehr ber Charafter ber englischen Leiftungen, bie uns befonders Das, mas im großbritannischen Reiche Politisches geschehen ift, in feinen Borbereitungen, verschiebenen Entwidelungeftu= fen und Kolgen mit einer Bollftanbigfeit und einer Scharfe ber politischen Beobachtung und Beurtheilung hinftellen, welche bas Lefen biefer englischen Resumes, Die freilich mehr Tractate als Resumes find, zu einer vortrefflichen Schule fur prattifche Politit, befonbers fur bie gange Staatswohlfahrtspolizei werben laffen. Rluchtiger, einfeis tiger bei weitem find bie frangofischen Leiftungen felbit in Beziehung auf Das, mas fie in großerm Detail über und aus Frankreich felbft berichten; boch halten fie fich jum Theil noch auf ber Grenglinie beiber Tenbengen, wenigstens bas eine gebiegenere Wert von Lefur, mas wir hier vorzugsweise im Auge baben. Bon ben beutschen Leistungen sammtlich tann man bies nicht fagen, wovon bie Schuld freilich nicht ben Mannern anheimfallt, die bergleichen unternommen haben, fonbern ber Ration im Gangen. Die viel Lefer murbe g. B. Dr. Mengel ober Dr. v. Schirach gefunden haben, wenn fie auch nur in die hauptfachlichften Details und auf die bedeutenbsten politisch = okonomischen Resultate ber Schwedischen Reichstagsunterhandlungen weits

laufiger hatten eingeben wollen? Hr. v. Schirach bat in-biefer hinficht in ber That bas in Deutschland Dog= liche gethan, benn nicht einmal aus feinem eignen Bas terlande will ber Deutsche, bas heißt ber lesende, Refu= més taufende Deutsche, bergleichen grundlicher abgehandelt lefen, wenn er nicht Mann vom Fach ift, und wenn nun gar bas Buch baburch um bas vierfache vertheuert murbe! Rurg, eben bie Bergleichung mit Dem, was England Aehnliches hat, führt, wenn man bie Berfchies benheit ber Nationen und ihrer Interessen zugleich in Anschlag bringt, auf einen Standpunkt ber Beurtheilung beutscher Resumes ber Geschichte ber letten Jahre, melcher gang andere Foberungen ftellen lagt, als man vielleicht, wenn man bie Sache pur fur fich betrachtet, gestellt batte. Es tommt in Deutschland barauf, an, mit einer bem Fortfchreiten ber Bilbung bulbigenben Gefinnung und in gebildeter Sprache Ueberblice ju gemahren über bie hauptveranderungen der außern und innern Berhaltniffe ber hauptftaaten von Europa und berer von andern Welts theilen, inwiefern biefelben irgend eine Begiebung ju ber allgemeinen Bilbung zu finden gewußt baben.

Bergleicht man nun weiter beibe vorliegenbe Berte mit ben altern abnlichen Leiftungen von Benturini und Buchholz, so tragen sie es beibe an gewandterer Sprache, unterhaltenderer Darftellung und felbft vielfach in richtigerer Beurtheilung über bas Benturini'fche Wert, an Genauigfeit und größerer Bielseitigkeit über bie Buchholz'sche Arbeit bavon, welche in einigen ihrer lettern Jahrgange befonbers in einen leiblichen Schlendrian gerathen ift, gang abgesehen von ben einseitigen Anfichten bes Berf. in polis tischen Dingen. Zwar ließe fich hrn. v. Schirach besonbers noch eine etwas objectivere haltung wunschen, b. h. es wurde seiner Darstellung zugutekommen, wenn er g. B. bei ber Behandlung ber oftreichischen Berhaltniffe fich bie Dube gegeben batte, boch auch die fconen Seis ten ber öftreichischen Berfassung und Regierung, auch bas Bernunftige, was neben manchem Bibermartigen in Schlegel's, Werner's, Pilat's u. f. w. Tenbeng ju finben ift, und bie hohe Achtbarteit gar mancher Seiten ber potitischen Thatigfeit bes orn. v. Gent bervorzuheben, und nicht blos ein Ercerpt aus Sen. Prof. Schneller's Werk mitgutheilen; wenn er uber bie fvanischen Berbaleniffe und bie freilich auf dem conffitutionnel : liberalen Standpunkt nicht zu verstehenben, aber im Leben ber Ration fest eingewachsenen und gewiß in ihrer Art auch fehr achtbaren Antereffen ber absoluten Partei etwas gemäßigter geurtheilt batte: boch ift im Gangen bie wohlgefinnte Richtung und bas Beffreben foneibende Ginseitigkeit in seiner Darftellung gu vermeiben, in bem Werte bes Srn. v. Schirach bethertbar und biefe Gigenfchaften fohnen mit einigen fchiefen Beurtheilungen im Einzelnen aus. Wenn bei brn. Mengel überall auch ein folches hinneigen nach ber con-Stitutionnell : liberalen Anficht in ber Beurtheilung folder Staaten nicht nur fichtbar ift, wo diefe Unficht felbft waltet, sonbern auch ba, wo fie am unrechten Orte gu fein Scheint, namlich wo bas Staatsleben noch gang anbere Motive zu Grunde liegen bat, fo fallt boch bies hinneigen nicht fo unangenehm bem Lefer auf, weil er bem gangen Buche anmertt, er habe es in bemfelben mit eis nem Berf. zu thun, ber noch eine andere Region bemobne als die Politif; es tommt burch diefes Berhalten bes Berf, trot ber vorherrichenben liberalen Unficht mehr Bequemlichkeit, mehr Dilbe; mehr Objectivitat in bie Darftellung, bie baburch eben, bag ber Berf. nicht wie Dr. v. Schirach fich pathetifch von feinen Gegenstanben fortreißen lagt, fur ben Unterhaltung suchenden Lefer febr gewinnt. Gine gewiffe Leichtigfeit, Die Fabigleit, pifante Einzelnheiten zu bemerten, und ohne zu großen Rach: bruck barauf zu legen, jur Sprache zu bringen, bie ftete Rudficht auf literarifches Berhalten ber Staaten fowol als ausgezeichneter Individuen find entschiedene Borguge bes Menzel'ichen Taschenbuchs, welches, sowie in Deutsch= land verftanbigermeife bie Aufgabe für eine Arbeit biefer Art gestellt werben fann, allen Anfoderungen berfelben entsprechen burfte. Dagegen ift nicht zu verkennen, bag im Ginzelnen auch bes orn. v. Schirach Wert gar manche Borguge aufzuweisen bat; als folder durfte namentlich bie ausführlichere Berudfichtigung mancher außereuropais ichen Lander Ermahnung verdienen, ferner bie genauere Behandlung ber Berhaltniffe ber norbischen Reiche und bem eigentlich politifirenbem Manne wird es über= haupt mehr zusagen, mahrend Grn. Mengel's Buch ben Beburfniffen ber gebilbeten Lefewelt nicht nur überhaupt entspricht, sondern auch in biefer hinficht bie andern abn= lichen Unternehmungen hinter fich gurudlagt. Dem polis tifchen Refume bat Dr. Mengel beigegeben eine febr willtommene fleine Chronit, welche Raturmertwurbigfeiten, Reisen wiffenschaftlich bedeutender Danner, Kunftleistungen und Alterthumer, unter ber Rubrit: "Diszellen", manche fatiftische Data und Curiofa, wie bergleichen in ben Beis tungen bes Jahres 1829 angemerkt worben, gur Sprache bringt, und welche außerbem eine Regententafel und einen Retrolog des Jahres 1829, endlich eine chronologische Tabelle über bas Jahr 1829 enthalt und sogar Bieles noch zur beguemen handhabung und angenehmen Unterhaltung für ben Lefer beibringt. Die beigegebenen Portraits in Steinbruck find leiber ichlecht genug und murben, wenn fie im jundchft erscheinenden Jahrgang um einiges verbeffert gegeben ober gang weggelaffen wurden, die außere Ericheinung bes Buches beben, bem wir munichen, bag es alle feine Lefer fo unterhalten haben moge, wie Ref., ber bie Belehrung, welche er in manchen Partien bes von Schirach's schen Werkes weitsaufiger und genauer als bei hrn. Mengel gefunden, übrigens in keiner hinsicht verkennt.

87.

### Die tatarifden Minftrels.

Don Inan van Salen, in ber neueften Beit oft genannt wegen, seiner thatigen, ja felbft allgu thatigen Abeilnabme an vellen, seiner thatigen, sa seine augu thatigen abseunamme an ben Borgangen in Belgien, hat bekanntlich bereits 1827 seine frühern Schicksel in Spanien umd Aufland in 2 Octavbänden beschrieben ("Mémoires de D. J. v. Halen", Paris, 1827). Im 2. Abeil vieser Denkwörtsgleiten erzählt er einen Feldzug, den er, in der Eigenschaft eines russischen Eavalerteosspliers, im Gefolge bes Generals gurk Dabatof, gegen bie tautafffchen Befgreibung eines tatarifchen Sangers, ber, wie man feben wirb, bas Bilb eines alten, triegerifchen Stalben ber blutigen Balballamanner vergegenwartigt. In ber Stabt Ruga, bem Dauptort eines Diftricts in Cautafien, mufterte Mabatof bas Pauptott time Diffette im Santulpen, muftett menditof son Kriegkontingent bieses Cambestheils, welches aus 300 Reitern bestand, die ein junger Tatar, von fürstlichem Geschlecht, am-führte. Er hatte bei einem frühern ähnlichen Kriegszuge sich fahrte. Er hatte vei einem jeuhern annumen arreguzuge jum ausgezeichnet und den Rang eines Offiziers in der russischen Armee erhalten; von seinen Untergedenen, den gemeinen Ariogern, unterschiede er sich übrigens, nach tatarischer Sitte, nur durch ein silbernes Sädelgehent. Seine Schar hatte ein kriv gerisches, schoose Ansehen; die Pferde waren vortressich. Die Rebrzahl folder Reiter ift jum Kriegsbienft verbunden, andere treten freiwillig in die Reiben. Es gibt namlich in diefen totarifchen Canbestheilen von Rantafien eine große Angabl von Menfchen, bie teinen anbern Erwerb tennen, als fur eine geringe Begablung im Contingent biejenigen Kriegspflichtigen gu erfegen, bie burch ihre Gefchafte im Daufe gurudgehalten wer Diefe Stellvertreter erfcheinen beritten und wohlbewaff-In ihrer Bahl befand fich bier ein alter Mann von umgefabr 60 Jahren, mit Flinte, Dold und Sabel bewaffnet und hinter fich am Sattel eine Guitarre fubrend, bie er bei Gele genheit irgend eines Rriegeguges erbeutet batte. Auf biefem Saitenspiele, von bem er fich nie trennte, waren mehre Blutflede fichtbar, und viele ertennbare Gabelhiebe bezeugten, bas feinbliche Baffen es nicht immer verfcont hatten. Diefer Mine nefanger eigenthumlicher Art war unter feinen tatarifchen ganble leuten wegen feiner Starte, feines Muthe und befonbers wegen feines Frohfinns allgemein befannt. Farft Mabatof, ber ihn ebenfalls tannte, befahl ibm, in feinem Gefolge ju reiten, weniger um fich von ibm beluftigen zu laffen, als ber Unordnung vorzubeugen, bie bie Gegenwart bes fangluftigen Alten in ben verantaffen pflegte. Der Kriegezug verließ am 24. Mai 1820 fruh Ruga und bewegte sich auf Schiewan. Die Racht warb an einem Ort, Gorab, 7 Meiten von Ruga, gugebracht. Am folgenden Morgen tamen einige berittene Rataren bem gurften Dabatof entgegen. Ihr Anfahrer ritt naber beran, und nach vielen Bezeigungen von Unterwurfigfeit unb Chrfurcht nannte er fich einen Boten bes Rhans von Schirwan, ber von feinem Bebieter ausgefandt fei, um bem gurften bie feinem Range ichulbigen Ehrenbezeigungen ju erweifen und ihm anzugeigen, baß an einem wohlgelegenen Orte für ihn und fein Gefolge ein gager aufgeschlagen fei. In ber That fanben wir auf einer frifchen, uppigen Biefe Belte aufgeschlagen. Das Lager gog fich rund um ein Muttelgelt, worin eine Berfamme lung tatarifcher Spielleute bas feft ber Bewirthung erheitern follte. Gin neben biefem Belte aufgestelltes, verbecttes Gerufte erregte unfere Reugierbe; jeboch vermochten wir noch nicht befe fen Bestimmung ju errathen, als ploglich 2 Aataren fich binter baffelbe fleuten und ein Marionettenfpiel aufführten, in bem bie Puppen nach ber Canbesart gefleibet waren und mehre bem tatarifden Gefdmad entfpredenbe Auftritte barftellten. Diefes

Schaufpiel, das bei dem Botte seit den Lieften Beiten üblich ift, wird von ihnen für die geistreichste Welukigung angesehen. Als die Borstellung geendet war, ergrist der alte Sanger, der in Ruga sich zu uns gesellt hatte, seine Guitarre und sang mit gewaltiger Stimme das Lied vom tapfern Kustan, dem helbensmittigen Ritter, dem Koland des Morgenlandes. Schwer ist es, das Entzücken, die Begeisterung zu beschreiben, mit der die tatarischen Judver den Gesang übret unermüblichen Barden vernachnen, der weit über Mitternacht hinaus die Wunder der

Tapferteit feines vergotterten Belben pries. So weit van Salen. Das mufitalifde Inftrument, web des er eine eroberte Buitarre nenut, wird wol nur bie einfache, auch bei bem ruffifchen Sanbvolle abliche Balalaita gewefen fein, beren tatarifcher Rame auf einen tatarifden Urfprung binweift, und die in ihrer roben Busammensetung einige Aehnlichkeit mit einer Guitarre hat. Wie bem nun auch sein mag, so hat bie von van halen erzählte Anetbote bei dem Ref. das Andens fen eines andern tatarifden Gangers aufgefrifcht, ben einft gu boren ihm ein Bufall gonnte. Bahrenb bes ereignifreichen Jahres 1814 mar Ref. von Bingen aus niebermarts am Rhein nach Robleng in einem Auftrage entfenbet, ber mit feinen bamaligen Dienftverhaltniffen gufammenbing. Es gefchab bies in ben Lagen, ba ein Sheil bes fchlefifchen Deeres unter Blucher bei Raub über ben Rhein gegangen mar. In St. - Boar, wo Ref. Ausfanfte und Berichte erwarten mußte, traf er auf eine gum Blacher ichen heere geborige tleine Abtheilung ruffischer Cava-lexie, die bort ftationirt war. Die Offiziere, barunter 2 givlanber, befanden fich in bem namtichen Gafthofe am Rhein, in welchen Ref. eintehrte. Da feine Muftrage auf ben Rrieg Bes gung hatten, war die Bekanntschaft mit den Offizieren balb gemacht, und, indem ein Theil des Rachmittags willkarlicher Berwendung anheimfiel, ward mit den beiden Livlandern ein Spagiergang nach ben Ruinen bes Schloffes Rheinfels verabs rebet, bie bicht über St. . Soar in malerifcher Pracht und alter Berriichkeit prangen. Rheinwein und Rheinaussicht hatten bie Beine Befellichaft froh gestimmt, und in heiterm Gefprach ging fe ben Reletteig empor, inbem bie nachfchleppenben Gabel ber beiben Cavaleriften klirrend an bie Steinftufen folugen. Eros bes Geraufches ber Stimmen und Cabel vernahm fie ploglich bie Rlange eines Saiteninstrumentes und ben Gefang einer mannlichen Rehle. Die Offiziere horchten einen Augenblick; bann fagten fiet ,, Das ift unfer alte Latar; befto beffer — fo werben Sie ihn fingen boren, was nicht immer möglich ift, benn reiten und fechten thut er genau, wie ihm befohlen wird, aber fingen nur, wenn er Luft hat". Als bie Spazierganger oben anlangten, faben fie auf einer Mauertrummer einen Dufaren figen, ber in ber Danb eine Balalatta bielt, ein Inftrument, bas von Reisenben in Rusland haufig befdrieben wor-ben, baber Ref. annehmen fann, bag es hinlanglich befannt ift. Cobalb ber Ganger ber Offiziere anfichtig marb, ftanb er auf, gog feine Dabe und richtete fich orbonnangmaßig. "Richt bod, Bruber Jatom", fprachen fie ju ihm ruffifd, "fes Dich wieber und fing une und bem herrn bier etwas vor". Er weigerte fich eine Beitlang, ftarr wie eine Schilbmache ftebenb, und Ref. betrachtete unterbeg fein langlichtes, von Bachtfeuern gefdmarates, von Pulvertornern tatowirtes Beficht; bie buntels fcmargen Daare, von einzelnen altersgrauen burchfchoffen, waren folbatifc Burg am Ropfe abgefchnitten, und ein tichter Schnurbart fentte fich über bie Dberlippe, beffen gang fcmarge garbe bie blendend weißen Babne um fo bemertbarer machte. 3wei anbere Dufaren, gleichfalls Sataren, maren feine Bubbrer gemes fen und ftanben nun auch in fteifer, militairifder haltung. Die freundlichen Worte ber Offiziere übermanben balb die Beigerung bes Sangers; er feste fich, griff ober ftrich eigentlich aber bie Saiten feines Inftruments, entrif ibm wilbe, raufcenbe, gellenbe Rlange und fang bagu in rauben, meift boben Reblentonen ein Lieb in tatarifder Sprache. Die Gefahrten fagten Ref., bas Blucher barin ermahnt fei, unb feltfam erfchien ibm ber Auftritt. In ben Arummern einer beutfchen Befte,

über ben Bogen bes Stjeins, fung oin formber Rrieger, in einer ferner, fremben Sprache von einem beutschen gelbheren; ihn umftanben feine Canbeleute und in ben beiben livlanbifchen Offizieren bie Rachtommen alter beutscher Geschlechter, bie fonft eben bier am Rhein geblüht hatten. Erfimmerhaft und traums haft ericien Bergangenheit und Gegenwart und boch beiter und genügend! Als ber Sanger schwieg, wünschte Ref. den gangen Inhalt seines Liedes zu ersahren, und die Offiziere waren so freundlich, zu versprechen, noch an bemselben Abend bem Wunsche zu willsahren. In der That, als sie und Ref. ben Spaziergang vollenbet und barauf im Gafthof beim nache barlichen Asmannsbauferwein ein larmenbes, mititairifches Compolion befchloffen hatten, warb ber alte Oufar, ber auch am Rhein feinen Propheten ehrte und feinen Bein trant, baffer aber im andern Bimmer mit einer gewaltigen Sammelteule. bem nationalen Lieblingseffen, bewirthet worben war, gur Gefellichaft befchieben und mußte bier feinen tatartichen Gefang, fo gut er es tonnte, in ruffifcher Profa wieberholen, worant bie Offigiere benfelben beutich überfesten. Auch bas Sylbem mas feiner Strophen fuchte Ref. ju ergrunben und forieb barquf ein beutiches Lieblein in genauer Rachahmung nieber. Die Lefer werten feben, bag es bie rubrenbe Rlage bes alten Kriegers über einen gandsmann und Rampfgefährten enthält, ber, wie bie Offiziere ausfagten, im Gefecht an ber Partha gefallen war. Lange lag bas Blatt unter anbern Papteren, wovon ein großer Abeit neuerbings untergegangen ift. Diefes Lieb hat sich aber erhalten und mag nun, durch ben Oruck vervielfältigt, das Gebächtniß des tatarifden Cangers Jatow um Blucher's willen bewahren :

Des Xataren Lieb. Rabe, Rabe, bift wol weit geflogen, Daft bie trabe Aunde foon vertanbet!

Sabel flirrten, und bie Buchfen tnallten, Erbe ftobnte unter Roffesbufen, Ueber Reindesleichen ging ein wilbes Rennen, Bilbes Rennen Buft und Trauer bringenb! Bor und mar ber Reind foon weit gewiden. Beit gewichen vor ber Reiter Gabel, Aber feitwarts aus bem Bufde fielen Souffe. Ihre Sousen fagen nicht ju Roffe! Dloslich mantte Mli in bem Sattel, Seine linte Danb griff nach ber Dabne, Und bie Bruft fiel auf ben Bals bes Pferbes. Und brauf fant er auf bie feuchte Erbe. Armer Ali, warft ein tapfrer Reiter, Und ein guffnecht fcos bich von bem Pferbe! 216 ber 21i alfo mar gefallen, Barf ich weinenb mich aus meinem Sattel. Bollto meinen Freund jum letten tuffen. "Bormarts!" rief ber alte Marfchall, "Bormarts, Was noch Athem hat, muß vorwärts reiten!" Bu ben Bolten fab ich, ju ben grauen Bolten, Doch ber Wind trieb auch die Wolken vorwärts. Rur ein ichmarger Rabe flog am Dimmel, Und entgegen feine Flugel fcmingenb. Guter Rabe, rief ich, fliege rudmarts Und vertunde : Mi ift gefallen, Ginfam liegt er auf ber fremben Erbe, Chriften werben ibn gur Gruft bestatten. Aber weinen follen feine Bruber, Mutter, Weis und Schwestern follen weinen. Somer ift Sterben in ber fernen Frembe, Und noch fcmerer ift es unbeweinet!

Schwarzer, guter Rabe, fliege radwarts, Dit bem alten Marfchall reit' ich vormarts!

53.

#### Das Tagebuch eines Ebelmannes.

So viel man auch von ber Freiheit ber Englanber in- und außerhalb England lieft und bort, fo barf man boch nicht ver-

effen, daß biefelbe, soforn sie überhampt in rerum naturn exis geffen, bas bestebet, jepen per mehrent gat, als man ihr flirt, jebenfalls eine gang andere Bedeutung hat, als man ihr gewöhnlich beizulegen pflegt. Die Freiheit bes Englanders ift bas Recht, frei gu fein, womit aber keinedwegs immer die Erlaubnis, ja nicht einmal die Möglichkeit verbusben ift. Scharfer als in irgend einem andern europäischen Lande, wenn wir bas mehr Affen als Guropa angehorenbe Rusland ausnehmen, ift ber Unterfchieb ber Stanbe gefchieben; und felbft in ber Lie teratur, wo doch-fonft in ber gangen Belt die volltommenfte Bleichheit herricht, wird in England biefer Unterschied mit eis ner an bas Aberglaubifche grengenben Gewiffenhaftigfeit beobe achtet. Gin faber Alltageroman, ben tein Menfch in bie Dand nehmen murbe, wenn er von einem gewöhnlichen Plebejer fruges consumere natus - gefchrieben mare, wird mit Be-gierbe verfchlungen, fobalb ein Borb als Berfaffer genannt ift; und wenn nun gar etwas aus bem wirflichen Leben eines pornehmen Berrn verlautet, fo wird bes Rachfragens, Rennens und Ropfegufammenftedens fein Enbe. gar uns, bie von bem freien Englanber fo tiefherabgefesten servile Germans haben bergleichen Producte felten bas geringfte Intereffe, und felbft unfere beighungerigen Ueberfeber haben es bisher verfcmabt, bie fashionable novels, ober bie zahllosen memoirs, letters und journals ber Briten auf ben beutschen Martt zu bringen. Rur bie Beitfdriften machen zuweilen eine Ausnahme, inbem We ihre burftigen Columnen mit Auszugen aus biefer vornebmen Maculatur fullen; von bem Reueften, was aus biefem Gebiete über ben Canal getommen ift, bem Journal eines Chelmanns - "Journal of a nobleman, comprising an account of his travels, and a narrative of his residence at Vienna during the congress" (2 Theile, London, 1881) -, ift bies for gar bereits zum Boraus geschehen; bas munchner "Ausland", welches fich überhaupt burch seine Industrie in diefer Beziehung auszeichnet, bat, nach englischen Journalen, von bem Richts bes Robleman bereits einen fo betrachtlichen Theil gebracht, baß für bie meniger eifrigen Collegen in ber That nur eine febr fpartice Rachlefe übriggeblieben fein burfte. Done biefe irgenb Bemand gu beneiben, hoffen wir in b. 281. für eine Stelle Raum gu finben, bie burch ben gegenwartigen Buftanb von Polen einiges Intereffe erhalt. Rowoffilgow, por bem Ausbruche ber Unruben ruffifcher Commiffair in Barfchau, ber Mann, ter burch feinen Ginfluß im petereburger Cabinet lange Beit bie enticheibenbe Stimme in allen polnifchen Angelegenheiten batte, foll in einer Unterrebung mit bem Pringen be Ligne, einem Berwanbten bes Robleman, fich auf folgende Beife geausert haben:

"Die Polen kehren in Gebanken immer wieder in die glanzenden Zeiten ihrer Geschichte zurück, und sie mochten, daß ihr Baterland wieder jene stolze, unabhängige Stellung einnähme, deren es sich unter den Bathory, Sigismund und Sobiekt erfreute, ohne einen Augendick an die unsermeslichen Beränderungen zu benken, welche die politische Lage von Europa seitdem erlitten hat, und ohne Rücksicht auf ihre eigenthümliche geographische Lage, die es ihnen geradezu unmöglich macht, wieder auf bemselben Fuße zu stehen, wie in frühern Zeiten. Polen ist jest an und gekettet und muß mit dem Schickslale zufrieden sein, welches seiner politischen Existenz unvermeiblich vorbehalten ist. Wenn wir diesem Lande je gestateten, völlig unabhängig von uns zu werden, so würde es uns zu einer assatlichen Ration machen, und wir haben ganz und gar keine Reigung, uns zurückrängen zu lassen".

"Burke hat gesagt", bemerkte ber Pring, "bie Aheilung von Polen werbe von ben Urhebern berselben noch theuer besahlt werben; er hatte vielleicht hinzufügen können, das bies auch mit feinen Bertheibigern ber Fall sein werbe, benn Raspoleons Einmischung in die polnischen Angelegenheiten hat in nicht geringem Grade zu dem Berlufte seiner Arone beigetrugen. Ich hoffe, daß ber Kaiser Alexander ein besteres Schickslat erfahren wird; aber es hangt Alles von der Annahme awerdmäßiger Maßregeln und von der Keststellung berselben auf

einer sichern Basis ub. Ein Boll, weiches ftolz auf fich ift, tenn bestegt werben, aber nie wird es sich ungestraft erniedrigen lassen. Die Gewalt der Wassen tenn die Eroberung ihres Landes bewirken, aber völlig unterworfen wird es blos burch eine großmuthige und gerechte Politik werben".

"Sie burfen kein Spftem ber Politik befürchten, mein lieber Prinz, itber weiches die Polen sich je gegen uns zu beklagen haben werben. Wenn Sie biefes Manuscript lefen, besten Rand
voll von Innuselungen von der eignen hand des Kaisers Alexanber ist, so werben Sie sehen, wie sehr wir das Berlangen trasgen, allen Wänschen der polnischen Ration zu entsprechen. Dies ist die Constitution, die für sie bestimmt ist. Sie wird Sie in den Stand sehen, zu urtheilen, ob die erhabenen Gesinnungen, die aus dem herzen des Monarchen entspringen, nicht als eine sichere Sarantie seiner guten Absichten betrachtet werden können. Die Institutionen diese Landes, die hierdurch eine sesse Tonnen. Die Institutionen diese Landes, die hierdurch eine sesse ausbage erhalten, werden das Mittel werden, woburch der allgemeine Friede in Europa immer aufrecht gehale ten werden soll".

"Benn bie gundamente bes Gebaubes feinem Gewicht amgemeffen und von hinreichenber Feftigkeit finb, fo werben fie ohne Bweifel fich bauerhalt erweifen, wo nicht, fo haben Sie bie Rache von Mannern zu fürchten, bie zur Berzweiflung getrieben finb".

Mit ber Erlaubnif bes Robleman wollen wir feiner Erzählung nur bie Bemertung bingufügen, bas Rowoffilgem in ber angeführten Unterrebung teineswegs gans aufrichtig gewes fen gu fein fcheint. Bir wiffen aus guverlaffiger Quelle, bas im Jahre 1815 2 Conftitutionen für bas Romgreich Polen ausgearbeitet wurben, eine von bem gurften Ggartorpeli, bem Jugenbfreunde bes Raifers Alexander, bemfelben, ber im gegens wartigen Augenblicke an ber Spige ber Bermaltung fleht, und eine zweite von Drn. Rowoffilgow felbft, ber unter ber Maste ber Freundfchaft bas Bertrauen bes gurften gu gewinnen unb auf bie undantbarfte Beife gegen ihn gu benugen gewußt batte. Der Grund, burch welchen - Alexander fur bie Annahme ber Conftitution bes orn. Romoffilgem entschieben warbe, war ber freilich nicht gang unrichtige, bag eine fo vollethumliche Berfafe fung, wie bie von bem gurften entworfene, ben Rationalgeif erweden und bemnach Polen, fatt es mit Rufland ju vereinis gen, nur weiter bavon trennen murbe. Man wollte burch bie Berleibung einer Conftitution bie Polen naturlich nur bem rufs fifchen Intereffe gewinnen, nicht ihnen ein Mittel in bie Danb geben, ben Ruffen gegenüber ihre Rationalexifteng gu behaupten.

### No.tiz.

Journalistit in England und ben Bereinigten Staaten.

In ben vereinigten Königreichen Großbritannien und Irland erscheinen 384 Journale, von benen ungesähr 20 wöchentlich berauskommen. Bergleicht man diese Angade mit einer andern in Betress der Bereinigten Staaten, so ergibt sich das Resultat, daß, nach Berbätnis der Bolkzahl, im lestern Lande 5 Mal mehr Journale gedruckt und gekauft werden als im erwern, was dadurch besonders entsteht, daß in den Bereinigten Staaten sast ieber Ort sein eignes Blatt hat, während Provinzialblätter in England beinahe völlig undekannt sind, indem hier die Aristoskratie sich möglichs dem Erscheinen solcher Zeitschriften als Mitstell der schnellsten Belehrung über die Localverhstitnisse widersseit. In den Vereinigten Staaten kommen 550 Journale tägslich, 200 wöchentlich 8 Mal und 50 wöchentlich ein Mal herr aus. Sanz Schottland mit seinen 2 Willionen Einwohnen hat nur 38 Zeitschriften; Vennsplusanien mit einer Bevölserung von 1,200,000 See'en hatte bereits 1828 110 Zeitschriften, von der nen 14 täglich erschienen.

# Blåtter

får

# literarische Unterhaltung.

Sonntag,

Mr. 72.

13. Marg 1831.

heinrich Suso's, genannt Amandus, Leben und Schriften. Rach ben ditesten handschriften und Drucken mit unverändertem Terte in jegiger Schriftsprache herausgegeben von Melchior Diepenbrock. Mit einer Einleitung von 3. Görres. Regensburg, Pustet. 1829. Gr. 8. 3 Thir.

Borftebenbes Wert hat, außer feinem nicht geringen Werthe fur die Geschichte ber Religion und bes Christenthums, noch ein boppeltes Beitintereffe fur die Gegenwart. Es tritt namlich in mehrfache Berührung einestheils mit ben Erscheinungen bes Mofticismus, über beffen gefabrliches Umfichareifen allenthalben mehr ober meniger gerechte Rlage erschallt, andererseits mit ben Thatsachen und Sprothesen bes Magnetismus und Somnambulismus. Inbeffen enthalt bas Buch felbft zweierlei, und zwar fo verschiebenartige Stimmen, daß unsere Unzeige verpflichtet ift, beibe wohl von einander zu trennen und vorerst bas Difforischwichtigere, bas Leben und bie Schriften Sufo's, nach ihrer alten ursprunglichen Bestalt in allgemeinen Umriffen und mit verdeutlichenden Belegen mitzutheilen, sobann aber erft auf die Ausbeutung und Anwendung, melde benfelben Gorres in ber langen Ginleitung gegeben bat, zurudzutommen.

Heinrich Suso, nach S. Murer im 3. 1300, nach Unbern fruber, aus ben ehrbaren und vornehmen Be-Schlechtern Derer vom Berg ober Berger und Cauffen, bie bamals in Konftang und Ueberlingen blubten, geboren, in Konstanz erzogen und trefflich unterrichtet, trat baselbit fruh in ben Predigerorben, ging fpater in bas Dominicaperfloster nach Ulm über und ftarb bier in bobem Alter, wie Einige angeben, von 80 Jahren. Schon früher hatte sich unter ben weltlichen Unruben, an welchen bie Dierarchie, je mehr fie von ber Sobe ibres Unsebens und ihrer Dadht zu finten angefangen hatte, befto eifrigern und argerlichern Untheil zu fehmen pflegte, bei bem Berfall bes Gottesbienftes und ber Sitte, bei ber Entartung namentlich bes geiftlichen Stanbes, ber ben Glauben, wie er ihn felbst nicht hatte, so auch bem Bolte nur als trodene, leere Formel vortrug und burch fein Beifpiel alle Berlehung gottlicher Borfcbriften und firchlicher Sagungen zu beiligen schien, unter folchen Umftanben batte fich langst nicht nur manche Gemeinde zu der einfachern Rir-

denordnung und ben befeligenben Bahrheiten bes Evangeliums hingewenbet, ebenbaburch aber von der größern Rirchengemeinschaft fich losgemacht und Bann, Berfolgung, Ausrottung von Seiten ber Rirchenhaupter fich jus gezogen, fondern auch im Schoffe ber fatholischen Rirche felbit wat frommen Gemuthern bas Beburfnig tieferer Andacht und eines innigern Berfebres mit ber hobern Welt entstanden, und mahrend fie an ben Dogmen und Gebrauchen ihrer Umgebung gewiffenhaft hingen, fteigerte fich ihr Gefühl, ihre Unschauung, ihr ganger Buftand in jenes eigenthumliche Berhaltniß, welches man als ben außersten Grad religiofer Doftit zu bezeichnen pflegt. Borzüglich war es in Schwaben und am Rheine, wo früher ber beutsche Minnefang erklungen war und nun Gefühl und Phantafie bes gemuthreichen Gubbeutschen in ben geheimnifvollen Kreis bes religiofen Lebens eintrat. hier finden wir, nachst Tauler, die beiben Edarde, Ludolph ben Karthaufer, Thomas ben Augustiner in Strasburg, in Konftanz aber vornehmlich Sufo, wie fich ber Rame Seuß, Suß in einen gefälligern Rlang umgebildet hatte. In flofterlicher Einfamkeit und bei afcetischer Strenge entichieb fich frube bei ibm bie muftische Reigung und entfaltete fich in einer Reihe bochft meremurbiger Biffonen, bon welchen er felbft in feinen Schriften, namentlich in feiner Lebensbeschreibung und in bem Buchlein von den 9 Kelsen, Kunde gibt. Er galt zwar für einen ausgezeichneten Prebiger, wozu er ben Beruf in feinem Dra bensgelubbe aussprach, und wirkte mannichfach unter ben Leuten auf Frommigkeit und richtigen Wandel hin. Aber am liebsten fand er feine Beschäftigung in gurudgezogener Meditation, im Umgang mit ben Erscheinungen, die et hatte, in den Aufschluffen und Borfchriften, die ihm die felben ertheilten, vorzüglich im Bertehre mit ber ewigen Beisheit, bem Gegenftande feiner unablaffigen Anbetung und Lobpreisung. Seinen Charafter und bie gange Tenbeng feines Lebens fpricht er im Aufange feiner Lebensbes schreibung bahin aus, er habe Begierbe, bag er murbe und hieße ein Diener ber ewigen Weisheit; ber Lauf, auf ben fein Leben viele Beit gerichtet gewesen mit innerlicher Uebung, fei gemefen "ein fteter Fleif amfiger Gegenwars tigfeit in innerlicher Bereinung mit der ewigen Weisbeit". Die ewige Weisheit aber liebt er in Jesu; und wenn er fagt, er habe ein minnereiches Berg, fo ift es

bie bobere, himmlische Minne, bie er meint, bas Banb ber frommen Seele mit bem Erlofer. Die Innigfeit und Marme biefer religiofen Minne weht ben Lefer ichon aus ber Sprache seiner Schriften an. In ben lieblichsten Bilbern und Tonen ergebt fich feine Rebe, welche Gorres mit Recht einen vergeiftigten Bieberhall bes alten fcmd= bifchen Minnefanges nennt, ein Lieb, bas nicht nur nicht Inrifchen Weifen erklingt, fonbern bas gange Leben und Thun bes Minnenden zu einem großen Epos ber Gottes: liebe ausbichtet und Freuden und Schmerzen, Rehmen und Laffen in biefen allvertlarenden Somnus aufnimmt, Chriftus ober bie eroige Weisheit bleibt ihm überall ber Mittelpunkt, von welchem feine Gedanten ausgehen, auf ben feine Bunfche gurudfehren, an bem feine Gefichte fich entfalten. Richt minder ift ihm bas jum großen Bor: guge angurechnen, daß er, bem umugen Grubein abbolb. Die bargebotenen Lichtblicke in bas Unbegreifliche zwar nicht perschmabt, aber boch in Allem auf das moralische Leben Rudficht nimmt, bie Bildung und Pflege der fittlichen Ratur fucht und Dasjenige, mas ihm gur Befferung bes Sinnes und Wandels unerläßlich fcheint, auch ohne Aufboren von fich felbft begehrt und feinen Freunden in Briefen, bem Bolt in Buchern und Predigten vorhalt. Bie rein bie Borftellungen waren, ju benen er in biefer Sinficht gelangt war, zeigt unter Anderm bie Stelle einer Predigt, wo er nach einer fraftigen Schilberung bes Leichtsinnes und ber Weltluft barauf hinweift, wie un: gleich beffer es fei, "Gott mit lauterm herzen und mit Kreuden biefe turge Beit ju bienen" und bann bingufest: "Bare tein Lohn mehr, ein gutes Gewiffen ift fich felbft Lohn genug" (S. 640). Auf ber andern Seite ift aber Dasjenige, mas Sufo als die Bebingung aller echten Gottesminne barftellt, bie Gelaffenheit, Abtehr von ber Belt und Gintehr in Gott, Lossagung von allen außern Beburfniffen und menfchlicher Gefellschaft, um bie ewige Beisheit allein umfaffen und genießen ju tonnen, fo mahr bies Alles im gehörigen Dage ift, boch bei ber Ufcefe, bie Sufo fobert, bas übertriebene Bugs und Rreuglieb, bas unfere Dietiften anftimmen, bas ein fraftiges Birten in der Belt einen heitern Genug der leiblichen Guter bes Lebens unterfagt und nicht zusammenklingt mit ben abermaligen Auffoderungen des Apostels jur Freude; wie benn namentlich die Meinung, daß Chriftus am gemiffeften in ber Andacht bes verschloffenen Gemaches und ber oben Belle fich offenbare, mit teiner feiner Berheißungen fich rechtfertigen lagt, mabrend er ausbrudlich fagt, wo Bwei ober Drei beifammen feien in feinem Ramen, ba wolle er mitten unter ihnen fein, und wo die Junger vor Dbrigteiten und Ronigen jum Beugniß über fie fteben wurden, ba werbe ber Beift ihnen geben, mas fie reben follen. Dazu tommt, bag Gufo feine Berbindung mit ber emigen Weisheit burch bie harteften Rafteiungen gu gewinnen und zu erhoben suchte. Die Bunge hielt er in folder but, bağ er innerhalb 30 Jahren fein Schweigen über Tifche nie brach; 16 Jahre lang ging und fchlief er in einem mit Rageln befesten Unterfleib und in ben mit Spigen reichlich bestedten Banbichuben, bie Arme zu

Nacht burch Banbe ausgespannt, ein holgernes Rleib mit vielen Rageln auf bem Ruden; fein Lager batte er auf einer alten Thure genommen, mit einer fleinen bunnen Rohrmatte überbeckt, ben Leib in einen biden Mantel gehullt, die Fuße bem Froste ausgesett; nie versuchte er binnen 25 Nahren in ber Binterfalte burch bie Dfenwarme fich gutlich ju thun. Chenfo ftreng war er im Genuffe ber Dahrung und in ber Fastenubung. Erft im spatern Alter, als burch folche Martern bie gange Ratur verwüstet war, ließ er bavon ab und erkannte, bak ihm folches nur als Mittel jum Durchbruch ins bobere Leben Roth gewesen, ja, er warnte feine geiftliche Tochter vor gleicher Strenge (S. 127). Aber nicht nur bem Leben und ber Afcese bes Monchthums, fondern überhaupt ber anaftlithen Beobachtung ber außerlichen Gewohnheiten ber katholischen Rirche hatte er fich von ganger Seele gewibs met. Seine Phantasie legte Allem eine oft bunte fombolische Deutung unter und fein lebhaftes Gefühl brangte ihn bazu als zu nothwendigen Erweisungen der Gottesliebe. War es ein Munber, bag ein reicher Beift, ein finnenbes, Schwarmerisches Gemuth, eine vielbewegliche und alübende Cinbilbungefraft bem lange Beit von ber umge benben Belt Abgeschloffenen, burch torperliche Deiniguns gen Ueberreigten, in fein Denten und Traumen Berfuntenen eine Fulle von Geftalten, von Klangen und Reben in objectiv-körperhaftem Scheine auftauchen ließ? Dhnes bin laffen fich mehre Bisionen gar nicht anders als fubjectiv ober, wie Gorres felbst zugibt (G. cxxxv), "ans ber Perfonlichteit ausgefloffen", ertlaren.

Mertwurdig ift es ferner, bag Sufo, ber feine Minne und Sehnsucht so ausschließend ber ewigen Weis: heit zuzuwenden vorgibt, nun boch bisweilen ber Beiligen in katholischem Sinne gebenken mag. Und boch thut er es noch. Wenn er fich ben Geminnten als bas Rind auf ben Armen ber gebenebeiten Mutter vorstellt, fo ift es gang am Orte, die Mutter zu preisen, ihr eine Rerge an Lichtmeß anzugunben, fie an Beihnachten mit Liebern ju begrußen, benn immer herricht bie Rudficht auf bas Rind des Segens und der Gnade vor. Aber im Biber: fpruche fteht ber von bem Geifte feines Beitalters und bes Dogmas, dem er hulbigen zu muffen glaubte, angeftedte Gufo mit feiner reinern mpftifchen Glaubensanficht, wenn er in einer von ihrer poetischen Seite aller bings herrlichen Apostrophe an die Madonna (S. 317 fg.) biefe nicht nur "Gottes ausermahltes herzenstraut, bie fcone gulbene Krone ber ewigen Beisheit" nennt, fons bern weiter fagt: "Ach bu Mutter aller Gnaben, mir iff. als ob weder meine Seele noch eine andere fundige Seele eines Urlaubs noch Mittlers gen bir bedurfe. Du bift boch bas mittellose Mittel aner Sunber. Gebente, milbe, auserwählte Konigin, daß bu alle beine Burbigfeit von uns fundigen Menfchen haft. Bas bat bich gemacht gu einer Mutter Gottes, ju einem Schrein, in bem bie ewige Weisheit füßiglich geruhet hat? D Frau, bas haben unfer armen Menschen Gunben gethan! Wie wollteft bu beißen eine Mutter ber Gnaben und ber Barmbergigfeit, benn von unferer Armfeligfeit, bie ber Onabe und ber Barmberzigkeit beburfen? Unfere Armuth bat bich teid gemacht; unfere Gebrechen haben bich über alle lautere Creatur geabelt. Epa, barum tehre ber bie Augen ber Barmherzigkeit, bie bein milbes Berg nie von einem Gunber . von einem troftlofen Menichen febrte. Dimm mich unter beinen Schirm, benn mein Troft und Buverficht liegt an dir! u. f. w." Auch artet die Darftellung ins Uebertriebene, Tanbelnbe aus, wenn er 3. B. (G. 322) bas brautliche Rofen und fuße Minnespiel ber Maria mit Gott beschreibt. Go hat sich auch an ihm bewahrt, bag ber Mofticismus, wo er fich an bie Dogmen und Satungen bes Ratholicismus anschließt, ein materieller, fleisch= licher wird, mabrend er in bem unfinnlichern Gebiete bes Protestantismus allzu leicht in ein eitles, luftiges Spiel mit Ramen, Kormeln, Bilbern u. bgl, übergeht. (Der Befdlus folgt.)

Tagebuch bes zweiten russischen Corps in ben Feldzügen 1812, 1813, 1814 herausgegeben von v. hofmann. Erster Theil. Münster, Coppenrath. 1830. Gr. 8. 12 Gr.

Da ber als talentvoller Militair geehrte Berf. bie befannten von horas jur Durchsicht eines Berts empfohlenen 9 Jahre verboppelt und 18 Jahre mit ber Berausgabe ber Befdreibung bes ruffifden gelbzugs, über welchen feitbem fo manche Schrift erschienen ift, gezogert hatte, fo lies fich etwas Borzügliches von ihm erwarten, und ich ergriff biefe Schrift in ber Ueberzeugung, unter bem bescheibenen Titel eines Tagebuches ein entweder in Eriegewiffenschaftlicher hinficht ober in politisch biftorischer Be-giehung ausgezeichnet belehrendes Buch zu erhalten. Indeffen ift es wirklich nur ein Lagebuch bes zweiten Corps ber erften ruffifchen Armee im Felbjug 1812, welches bis gur Affaire bei Das rutino unter bem General Baggowut, nach beffen Tobe unter bem Furften Dolgoruck, fpater unter bem Pringen von Burtemberg ftanb, und berührt bie anbern Kriegsbegebenheiten nur oberflächlich. Demnach hat biefes Bert fur bie Rritit ber Rriegegeschichte allerbings einen Berth, benn bas zweite rufft-fche Corps wohnte ben Schlachten von Smolenet, Borobino u. f. w. bei und ber Berfaffer, beim Stabe angestellt, hatte eine freiere Stellung, um gu beobachten, als ber in ber Linie fect-tenbe Offigier. Es haben bekanntlich wiberfprechenbe Berichte über mehre Theile biefes bentwurdigen Felbjugs einige Untlarheit verbreitet, wie folches auch bei ber größten Bahrheiteliebe ber Beobachter überhaupt in allen großen Rataftrophen ber Ball ift, benn jebe große Begebenheit, es fei eine Revolution ober Schlacht ober fonft ein erfchutternbes Greigniff, gleicht einem Eunftlich eingerichteten Diorama, burch beffen Glafer jeber ber Bu-Schauer etwas Anberes als fein Rachbar fiebt, inbem Grattation, Bunfche, eigne Betheiligung ben Betrachtenben in eine abntiche Raufdung verfegen, wie bort bie optische Berechnung. In biefer binficht tann bas vorfiegenbe Tagebuch vielleicht einige Wiberfprusde, namentlich zwischen Sourgaub und Butturlin folichten, boch murbe es zu biesem 3med noch bienlicher fein, wenn es mit Didnen und Rarten verfeben mare, welche gerade bie in Ungewißheit befangenen Begebenheiten befonbers bet ber im Unhang befinbliden Befdreibung ber Schlacht von Borobino naber betaillirten.

Offenbar wurde biefes nur für einen kleinen Theil des Publicums geeignete Buch an allgemeinem Interesse sewonnen haben, wenn der Verfasser seine gemachten Beobachtungen einigermaßen auf Schilderung der Berhältnisse der russischen Armee und Darstellung von Particularitäten ausgebehnt hatte, welches mit der Form eines Tagebuchs so leicht vereinbar war. Dergleichen Bemerkungen, welche für die Seschichte oft mehr Werth haben als militairische Facta an und für sich, sehen

gang ober find nur angebeutet, wie g. 28. bas eble Benehmen bes Barclay be Tolly, ber burch feinen gegen ben Billen ber gangen Armee gemachten Rudgug Rufland rettete und bann mit feltener Befcheibenheit fich unter bie Befehle bes ihm in teiner hinlicht gu vergleichenben Rutusom's fugte. Demnach tragt auch biefe nur bie Begebenheiten eines jeben Tages barftellenbe Schrift bei, gu zeigen, wie febr Rutusom überschat ift und wie hochft tabelnewerth seine ganze Berfolgung ber Fran-zosen war. Sein eiliger fast Flucht zu nennender Rudzug bet Malojarostawes, welchen unmöglich ber Wunsch, eine Schlacht gu vermeiben, entschulbigen tann, bie geringe Unterftubung, mel che er bem General Milorabowitfc leiftete, als biefer bei Biasma die Franzosen muthig angriff, ber Marsch auf Krasnoi in kleinen Marschen, obichon Witepet genommen und Witgenstein im Begriff mar, von biefer Seite vorzugeben, mabrent Tichite schaitof auf Minet andrang, bie faft absichtliche hinberung jebes ernftlichen Angriffs von Milorabowitich unb bem Pringen von Burtemberg bei Krasnoi felbft, wo bie um mehre Tages mariche von einander getrennten frangofischen Corps einzeln auf bie vereinten Ruffen fließen, fowie bie faft gangliche Unthatigfeit ber hauptarmee in biefem gur Bernichtung ber Reinbe geeigneten Moment, und endlich bas Tufboren ber Berfolgung nach ben Gefechten bei Rrasnoi von Seiten ber hauptarmee, wo es darauf antam, burch ununterbrochene Berfolgung bie feinbe tichen Colonnen ganglich aufzulbfen und burch ftete bei ber Menge leichter Cavalerie fo leicht ju unterhaltender Communication mit Witgenftein und Efchitschaft biefen bie Puntte ans zugeben, wo fie ben Beind aufhalten follten, welchen bie Bamte armee ihnen gutrieb, - alles Diefes find folche militairifche Unbegreiflichteiten, baß fie bes Berfaffers Bemertung, Rutufom habe bei Biasma am 3. Rovember ber zerftorenben Wirtung ber Jahreszeit nicht vorgreifen wollen und bei Krasnoi fich von ber Auflosung ber frangosischen Armee nicht überzeugt, unmöglich erklaren tonnen, benn gerabe je weniger Rutufow ben Feinb in Unordnung glaubte, um fo mehr mußte er ftreben ihn in biefen Buftanb ju verfegen. Die einzige Erflarung, welche über Rutufow's Benehmen vielleicht einiges Licht verbreiten tonnte, mare bie Annahme, bag biefer Softling, benn foldes war er, ein febr gutes Gebachtniß nebft ber nothigen Phantafie gehabt habe, um vergangene hoffcenen sich zu vergegenwärtigen, und lettere habe ihm bie im Sahre 1807 am Riemen plotlich etwas unerwartet entstandene Freundschaft ber beiben Raifer Alexander und Ras poleon, fowie beren frobliche Zagbpartie in Beimar nebft ber vertraulichen Bufammentunft gu Erfurt im Jahre 1808 vorgeftellt, wobei ihm vielleicht auch Demoifelle Georges' grazibfes Bild vorfdweben mochte, woburch er zu ber, vielleicht richtigen, Dofanficht geführt wurde, ein taiferlicher Reinb ftebe einem Monarchen obnehin naber als ber treufte Unterthan, bier fet gar eine alte Freundschaft im Spiele, und es fei baber fur feine Pofgunft am paffenbften bem ehemaligen Freund feines Ratfers, wenn auch teine golbene Brude gu bauen, boch bie ihm vom himmel gegebene Giebrude nicht gu gertrummern; mit einem Bort Rutufow meint: bei fo bewandten Umftanben tonne ein tluger Mann nichts Befferes thun, ale ein Auge zugubruden, woburch, ba ber Belbherr ohnehin einaugig war, naturlich vollige Blinbheit entftanb.

Ueberhaupt ware es leicht, ben vielleicht Manchen parador schienenben Sas durchzusübren, daß Rapoleon auf dem hinmarsch nach Mostau viel Unglück, auf dem Rüdmarsch jedoch
unglaubliches Gidd gehabt habe. Daß auf dem Hüdmarsch der
gurt Bagration, abgeschnitten von der hauptarmee, bei Mohilem nicht ausgerieben wurde und sich dei Smolenest wieder mit Barclay vereinigen konnte, lag außerhalb jeder Wahrscheinlichkeit und kann nur durch die zwischen dem Konig von Bestsalen und Davoust entstandene Zwistigkeit, welche des Erstern abschliches Idgern herbeischrte, erkart werden. Ein noch
weniger vorauszuschendes Misgeschick war es für Rapoleen, daß
ber in so vielen Schlachten erprobte kapfern Junot, während und
besonders nach der Schlacht von Smolenst durch ein seine geistigen
Bähigkeiten umnebelndes physisches Uebel im eigentlichen Sinne bes Worts anshörte, er seibst zu sein, und einen Angrist nicht vollsührte, zu bem ihn Murat anspornte und wozu er früher nie eine Anregung bedurft hatte. Auf bem Rückmarsch dages gen ertitt Rapoleon nichts als was in der Ratur der Sache lag; das Eintreten der Kälte mit dem ä. Rovember (nach dem Axessen dei Wischmar) ist eine auch in Deutschland nicht seltene Erscheinung; das eine Armee, welche auf dem Hinmarsch die Gegenden verwästete, auf dem Rückmarsch Mangel leidet, ist ziemtich nastürlich; aber unbegreissich ist und bleibt es, das eine demoralisstet, ausgelöste, mit Kälte und hunger tämpsende, von einem erditterten Feind umringte Armee zum Theil gerettet werden tonnte.

Auch zeigt dieses Wert, wie sehr die damaligen Anstrengungen der russischen Regierung und die Begeisterung der Raston uns idealisiert dargestellt sind, denn abgesehen davon, das die aus weiter Jerne andringenden Jranzosen saft siete den Aussen numerisch überlegen waren, welches dei einiger Baterlandstiebe der Kussen das der diebe der Insanterie unter Milorados witsch nur mit Pisen bewassnet war, so sehen wir S. 71, das dei Wiasama das dritte Glied der Insanterie unter Milorados witsch nur mit Pisen bewassnet war, woraus nothwendig hers vorgeht, das sein Regiment sich in Airalleurs auslidsen konnte, ohne das unglückliche dritte Glied sich selbst zu überlassen, und erssahren zugleich S. 76, das man sich über den Abgang der Miliz dei der Armee gefreut habe, indem diese wegen ihrer schlechsten Kewassnung in Reih und Glied mehr hinderlich als sobrerusch war. Dieses war im Jahr 1813 bei der preußischen Landswehr nicht der Fall.

Schliestich ist noch ber charakteriftischen Anethote zu gebenten, bas nach ber Schlacht von Borodino im gehaltenen Ariegsrathe Rutusow endlich sagte: "Plus de conseils! ma tête banne ou mauvaise agira par elle même", und hierauf Roskopfoin entgegnete: er wurde Moskau lieber vernichten als theraeken.

Denkwurdigkeiten bes Grafen von M..., eine getreue Schilberung seines Lebens und seiner Schicksale zu ben Beiten bes nordamerikanischen Befreiungskriegs, ber franz. Revolution bis zur Restauration. A. b. Franz. von Levasseur. Dessau, Fritsche und Sohn. 1829. 12. 1 Thir.

Seltsame Erlebniffe und bie Berbinbung mit vielen mertwurdigen Mannern ber Beit machen bie Memoiren bes Grafen DR. gu einer unterhaltenben Lecture. Große hiftorifche Bilber, ober wichtige Aufschluffe über Perfouen und Greigniffe find gwar nicht barin niebergelegt; aber ber Berf. malt mit anfpruchelofen, und wie es scheint, treuen Farben manche ihm kundgeworbene Begebenheit von geschichtlichem Intereffe und zeigt uns manche berühmte Personlichkeit ziemlich nacht und ungeschmudt. Seine Flucht nach Rorbamerita bringt ihn mit Semeral Lafavette in Berührung, ber von nun an ber haupthelb ber Erzählung bleibt. Dies ift eine von ben Perfonlichteiten, über bie wir nie genug erfahren, einer ber Bilbner unferer Beit, welche bie Gefchichte noch lange befchaftigen muffen, eine europaifde Gestalt, mit Dant und Berantwortlichteit überlaben. Der Berf. wird Abjutant bei ihm und lernt Bafbington tennen, ben er uns in bem liebenswurbigften Lichte barftellt. Die Schilberung ber militairifchen Operationen bat ten wir ihm bagegen gern erlaffen, fie ift jeben galls verfpåtet. Weiterhin erfahren wir über Paul Jones manches Angies henbe; bann reift ber Berf. nach Cochinchina, tehrt guruck, wanbert aus, taft fich zu Laufanne nieber, reift wieber nach Ame-rita, schilbert bie Bereinigten Staaten in biefer Periobe, gibt weitere Rachrichten von Lafavette und feiner Entweichung aus Dimus, fehrt nach Guropa gurud und finbet enblich in Trieft bie langentbehrte Rube, Dier ergabit er von Guftavfon, ber in feinem haufe wohnt unb von hieronymus Bonaparte, ben er tennen lernt. Die Ginfachheit ber Gitten in ben Ber-

einigten Staaten gu biefer Beit bilbet einen angiebenben Puntt in feiner Schilberung. Der Berf. bat eine Foberung von 50,000 fr. an bie Regierung. Durch Bafbington's Bermittelung erbalt er biefe ohne Schwierigfeit. Er befucht ben Rriegsminis fter, Den. Mac-Denry. In ber Thur finbet er teine Schilbwache; alle Bimmer ftanden offen, 2 fchreibende Sehalfen find bas gange Dienstpersonal. Endlich erscheint der einzige Bebiente bes Daufes, um anzuzeigen, ber Minifter fei gu feinem Rachbar gegangen, um fich ben Bart abnehmen zu laffen. Dr. Mac-henry empfing 2000 Piafter Golb vom Staat. Doch folgenber Bug ift noch bezeichnenber: General Start hat über Bourgopne gestegt; ber englische General, vergotbet, sagt ber Berf. wie ein Altarbecher, übergibt seinen Degen bem Steger, ber in einer baumwollenen Muge und biden Schuhen vor ihm fteht. Der Congres, in einem Anfall von Freigebigteit, bewils ligt bem Sieger bie glangenbe Belohnung von 4 Glen blauen Auche gu einem neuen Rock und 6 hollanbischen Leinwandhems ben, an benen ber Belohnte nur bie Danschetten vermiste! Beld ein Bilb eines armen unterbruckten Bolfs, bas über bie ftolgefte und anmaßenbfte Ariftofratie ben Sieg bavonträgt! -Beiterhin wirb uns ber Bergog von D. (rleans) recht gut geschilbert. Bum Schlusse noch etwas von ben Srillen seines Sostes in Trieft, Gustavson. Der Berf, zeigt ihn uns von einer liebenswurdigen Seite, und meint, daß der unglückliche Fürst viel gründliche und viel oberflächliche Kenntnisse besse. Er war ein Bater ber Armen in Erieft. Sobalb ein folder im Daufe erfchien, flieg ber Ronig feine 2 Treppen herab, um fein Almofen gu geben. Seine wenigen Diener mußten in feiner Stube ererciren. Bon ben 5 Schuffeln, bie ihm aufgetragen wurben, bob er immer eine in feinem Schrante auf, biefe genügte au feinem Abenbeffen; feine Begriffe find im Allgemeinen feft und gefund, mur bie Erinnerung an ben erfahrenen Berrath rif ihn gu Extremitaten bin. Des Berfs. Bruber (Banquier) last ihn benachrichtigen., Gr. Dajeftat ber Konig von Beffalen fei im Baufe, und fragen, mas er gu thun gebente. "Der Robig im zweiten Stod", antwortete ber Burft , "ift gar nicht neugierig, ben Konig im Erdgeschos zu seben: aber die Konigin ift meine Cousine, und ware sie nariest, so wurde ich ste wit Bergnügen besuchen". Die beiben Ermajestäten saben einanber nicht. Golder und abnlicher Gefchichten finbet ber Lefer viele in biefem gang gefälligen Buche.

### Literarische Anzeige.

Durch alle Buchhanblungen und Postamter bes In- und Auslandes sind Probenummern von folgender im vorigen Jahr begonnenen und bereits der größten Berbreitung und der allgemeinsten Achtung genießenden Beitschrift zu erhalten:

## Der canonische Wächter.

Eine antijesuitische Zeitschrift

Staat und Rirche und für alle driftliche Confessionen. Serausgegeben

## Alexanter muller.

Es erscheinen von bleser Zeitschrift außer ben Beilagen wochentlich LRummern in gr. 4., und ber Preis des Jahrganges von 104 Rrp. mit ben Reilagen beträgt 5 Thlr., ober 9 Fl. Rhein. Die Postamter wenden sich mit ihren Bestellungen an die königl. schungserpedition in Leipzig, ober an das königl. preuß. Grenapostamt in Halle, die Buchhandlungen an die unterzeichnete Commissionshandlung.

Leipzig, im Januar 1831.

8. A. Brodhaus.

# literarische Unterhaltung.

Montag,

Nr. 73.

14. Mara 1831.

H. Diepenbrod.

(Befdlus aus Str. 78.)

Gleichwal ist über die Schriften und das Leben die fes Doftiters ber Geift ber Liebe, ber Domuth, ber Ge: bulb und bes kindlichen Bertrauens fo herrlich ausgebreis tet, bag wir von feinen Brethumern und Ginfeltigfeiten uns gerne jurudwenden ju dem Wahrhaftigen und Grofen, was une in feiner Erfcheinung entgegentritt, und bie echte Mostif barin erkennen, bag ihm nicht bas Wort ber Lehre, fondern Darstellung im Leben, und auch hier nicht sowol bie außere ale bie innere Beschaffenheit, bas "Sterben und Ginssein in Chrifto" genugt. In bem Buchlein von ben neun Seisen erhebt er fich fogar gu einer ernften Strafprebigt, worin er bie Gebrechen und Lafter ber Christenheit, vom Papfte und Raifer berab, burch alle Stande rugt und im Mangel an Gelaffenheit und felbstsuchtlofer Gottesminne ben Grund alles Berberbens aufbedt. Um ruhrendften aber ift bie willige Unterwerfung in die von Gott ihm gesendete Trubsal, die fuße Gewohnheit, nach Gottes Rathichluß zu leiben, und der leife Zweifel, ob ihn die ewige Beisheit noch liebhabe, ba fie ihn eine Beitlang ohne Leiben gelaffen. Gewif, wer so empfand, so bachte, so lebte und handelte, fteht in einer wildburcheinander geworfenen Beit, trop aller Mangel, die ihm ankleben, hoch und herrlich ba.

Seben wir nun ju ben einleitenden Bemerfungen von Borres über, fo ift es die bekannte geiftvolle Weife, in welcher biefer auch den vorliegenden Gegenftand behandelt und bier ben Dofticismus bes Sufo ale ben echechriftli= den und folden als Blutenkrone alles Lebens, aller Wiffenschaft und Runft in der Menschheit barguftellen fucht. Er beginnt mit einer großartigen Schilberung ber Beitverhaltniffe, unter welchen fich ber Dofticismus bes 13. und 14. chriftiichen Sahrhunderts entwickelt hat, und fest barauf (S. xLvi fg.) seine Ansicht von ber driftlichen Mpftif auseinander, woran er schließlich ein Bild Guso's nach feinem Leben, feinen Schidfalen, theoretifchen Anfichten und feiner praktifchen Richtung knupft (S. CXXVII fg.). Der wichtigfte von biefen Abschnitten ift unftreitig berjenige, welcher bie Theorie ber Doftie enthalt. Die Meinung bes Berfs., foweit fie fich aus der phantaftischen Logie seiner Darftellung andeuten lagt, ift fol-

gende. Der gewöhnliche Menfch hat im naturlichen Buftand ber Sunde nur eine pflangenhaft bewußtlofe Sehnfucht nach bem Gottlichen, Er kann nur baburch in Berkehr mit dem Gottlichen treten, daß er die vielen Richtungen ber Seele nach Außen hemmt und fich in fein innerftes Gelbft gurudzieht. Rad ber beliebten Erlchotomie tommt er durch mpftifches Schweigen, worin fich bas Dentvermogen von den Geschöpfen ab-, ju dem Gotttichen hinlenet, burch myftisches Schweben bes Willensvermögens und burch die baraus folgende ninftische Ruhe bes Gefühles, ben moftischen Sabbath, babin, wo bie freie Einwirkung ber Seele gegen bas gottliche Wirken gurudtritt; ber Beift überftromt fle mit feinem Lichte in fanfter Etstafe ober heftigen Bergudungen. Der außere Mensch, die naturliche Tagfeite, ift in der Racht, der innere, die vorherige Rachtfeite, fteht im Tage. Aber erft allmalig entwickelt fich ber innere Berkehr mit Gott und berschwindet ber peripherische mit ber Welt. Auch hier geschleht Alles in 2 hauptmomenten. Buerft wird bie finnliche Ratur befchattet und ber "innere, überfinte liche Menfch erwacht zur Sinnigkeit". Disciplin thut bier Bieles, torperliche Begahmung und Ertobtung. Das Gefet ber Schwere hort auf ju wirten; baber bas Schweben vieler Beitigen in ber Luft. Dazu tommt ein "Schmeden" und Uhnen Gottes, ein Schauen ber Welt in allen Formen, ber Beiten vor- und rudwarts, bes Beifterreiches in turgen, aber umfaffenben Ueberblicen; Gott gibt fich einwohnend ber in ihn allmalig transformirten Seele gu "fahlen", bie Liebe Gottes entfaltet fich reicher, aber auch bie Infechtung ber Finfternis ift noch immer groß. Auf ber gweiten Stufe tritt ber verftandige Menfch in bas Dunkel, eine bobere ratio erwacht, Gott fpricht nicht mehr in Conen, Bilbern u. bgl., fonbern faet unmittelbar ober mittelbar burch hohere Geis fter bie hohen Dofterien ein; auch ein hoheres Bollen tommt über Die Seele und Gott felbft vollzieht fein Ge fet in ihr. Auf biefer Sobe ift gwar Bestand und Treme mehr gesichert, aber auch hier treten noch Illusionen und Gefahren ein. Der hochfte Grab ber Ginigung mit bem Gottlichen ift die Aufnahme bes hohern Geistes in die Intelligeng, ben Gipfel aller geiftigen Rrafte bes Denfchen. Dit bem irbifchen fubieetiven Bewuftfein und bem gleichen Sigenwillen, ble in Dacht um Rube einge

gangen find, ift nun "ber außere Menfch aller außern Dinge in ihrer Richtigfeit nacht und blos geworden". Dagegen ift ber innere Mensch gang erwacht und in bas Bolllicht ber Gottesnabe getreten, Die Liebe hat fich gur bochften Reinheit gelautert. Die Seele hat nicht nur bobere Sinne, bobern Berftand, sondern auch eine bobere Intelligens und in ihrer Mitte (?) ein hoheres Gelbft= bewußtsein gewonnen, bas in bas Bewußtsein Gottes ebenfo aufgegangen ift wie jenes fruhere in bas Bewußt= fein ber Welt. Die Seele ift in Gott abforbirt, uber alle finnlichen Bilber und intellectuellen Formen hinaus: gehoben; baber in biefem Buftande bie Doftiter Gott ebenso oft Finsterniß nennen als Licht. Schauen aber und Liebe freigern fich bier in unendlichen Fortschritten gur bochften Gulmination, wo ber Denfch die Unerforfch= lichteit Gottes in allen ihren Grunden und Abgrunden schaut und fich aufe Innigste mit Gott vereint. Doch ist bies teine Transsubstantilrung, sondern nur Transfor mirung, weshalb auch hier ein Nachlaß ftattfinbet und fogar hier bem Menichen bas Bofe fich noch anbangen tann.

Man mochte fich versucht fühlen, biese schone Theorie über Mosterien und Vissonen felbst für eine Offenbarung auszugeben, wo wir nicht bedachten, daß, nach feinem eignen Spfteme, ber zelotische Rebacteur ber "Cos" ben Durchbruch noch nicht einmal jum mpftischen Schweis gen gewonnen haben tann. Dehmen wir alfo bas Sange als eine schone Phantasie über die mertwurdigen Geschich= ten und Aussagen frommer Bisionnaire. Gine Doftit gibt es freilich, und fie ift bas Sochfte im Denschenherzen, ber Grund aller mabren geistigen Segnungen in ber Menschheit, das Hohere, woran auch die Wissenschaft sich anlehnen, und worin fich alles Streben ber Gefellichaft ale in bem gemeinschaftlichen Biele sammeln foll. Aber wir meinen die lautere Mpftit bes Evangeliums und eis nes ebenfo vom Berftande geleiteten als von ber Phantaffe befruchteten Gefühls, nicht bie Dpftit von Gorres, welcher für eine vorgefaßte kirchliche Meinung ohne Kri= tik Alles genehm findet und sonach die natürlichen Folgen einer Ueberreigung bes Rervenfpftems burch torper= liche Beinfaungen und eines vorwaltenben Banges gu Schwarmerischen Gebilden für objective Erscheinungen und objectives Schauen erklart, obgleich er felbft, wie wir schon angebeutet haben, bisweilen anfieht, alles von feinem Suso Erzählte für außere Wirklichkeit auszugeben, wie A. B. bag er an ber Mutterbruft der heil. Jungfrau fich mit ber Milch bes Beilandes genahrt habe. Ref. felbft hat an 2 Pietisten bie Erfahrung gemacht, bag bie eine ein burch lange Rrantheit angegriffenes und geschwächtes altes Weib in Traumen bas Antlig bes Erlofers in eis ner Stralensonne fich erscheinen fah und Worte bes Troftes über ihren harten Buffampf vernahm, ein Unberer bingegen, ein Mann von mittlern Jahren, Bater von 8 Rindern, ohne Mittel, oft gange Tage nahrungslos, aber je armer und hungeriger, besto frommer und froher in Bebeten und unter Gefangen ben herrn einladend, bag er ihre Seelen speise mit ber Kraft bes Glaubens und ber Demuth, fest behauptet, ihm fei Christus mit feinen Bunbenmalen auf bem Beuboben erschienen. Freilich find biese Beiben Protestanten und glauben nicht einmal so viel als die tubinger Somnambulen und weinsberger Seherinnen, benn fie wiffen nichts von der Bunschelruthe und vom Mittelreich, hoffen auch weber burch ben romischen noch burch ben brengischen Ratechismus, sonbern burch ihren Erlofer in treuem Glauben und Leben felig zu merben. Gorres aber beweift, someit er fich mit Beweisen abgeben tann, bag ber Somnambulismus nur ben gebei: men Busammenhang und bas Wesen ber Welt erblicken laffe, mahrend erft ben Beiligen bas Schauen ber Gottbeit werde, b. b., bak man außer ber katholischen Rirche nur fo weit als die Rrante von Prevorst im Schof ber alleinseligmachenben, aber in die Tiefe ber gottlichen Finfternig hinab, oder zu der Sohe der Gnadensonne hinauf= gelangen tonne, von welcher die Frau Sauffe nur eine Ahnung, Sufo bingegen eine vollige Kenntnif gewann. Wir überlaffen es gerne bem Abvofaten ber weinsberger Beilter, fich barüber mit Gorres, auf ben er fich in fefnen "Mofterien bes innern Lebens" (Tub., 1830) mit besonderm Rachbrude beruft, ins Reine gu feben. Aber wir tonnen bei Beiben nur eine Berunreinigung, eine Materialifirung ber Mpftit, eine Beraugerlichung bes Chris ftenthums burch allerlei Bilber, Formeln, Ramen u. f. w. an der Stelle bes Beiftes und ber Dahrheit erblicken; und fo hart und blind Eschenmaper gegen ben Berf. bes blauen Buchleins ("Das verschleierte Bilb zu Sais") ausfährt, so glauben wir boch zuversichtlich, daß dieser unter allen Stimmgebern am wenigsten ins Blaue bineingeredet habe. Die Rlage von Gorres, daß die Rlofter, ber hauptsis moftischer Ergiegungen, nicht mehr besteben, rubrt uns nicht; noch weniger aber erschuttert uns eine bange Aussicht, daß es den Bemühungen und Deckamationen Einzelner gelingen mochte, bie Belt aus bem peripherischen Lichte in bie Finfterniß, aus ber geiftigen Freiheit in die Gebundenheit zu locken. Bielmehr haben wir gerade an Suso, ber nichts bavon ahnte, zu welchen Zwecken man fein Wort einst werbe gebrauchen wollen, das unwilkurliche Bedürfniß des freiern Sinnes erkannt und mochten ihn, tros feines Bemubens, firchlich zu fein, boch nach feinem Buchtein von ben neun Felfen, einer epifchen Biffon, die mit ber "Gottlichen Komobie" bes gleichzeitigen Italieners burch ernfte Ruge ber gefuntenen kirchlichen Gegenwart verwandt ist, ohne Bedenken einen Propheten bes Protestantismus nennen.

Histoire naturelle de l'homme, par M. Lesson. Paris, 1828-30.

Seschieft gezeichnete Semalbe aus bem Leben ber Wilben haben im Allgemeinen für die bereits auf hoher Stuse intellectueller und moralischer Bilbung stehenden Rationen einen besonsbern Reiz, wie Erwachsene gern Kinder spielen seinen. Aus biesem Grunde haben wir aus bem genannten Werte Lesson's Einiges für unsere Leser ausgewählt, benn obgleich der Vers. seine Schrift "Histoire naturelle de l'homme" nennt, so darf man boch teine allgemeine Geschichte des Nenschengeschlechts barim

suchen, und fie ift nichts mehr und nichts weniger als eine Sammlung von Beobachtungen, die Leffon mahrend des Aufenthalts des Cognille im stillen Meere auf der Reise um die Welt über die Sitten und Sebrauche der Gubseeinsulaner gesmacht bat.

Ohne zu untersuchen, wie, wann und von welchen Menschenracen die verschiebenen Inselgruppen bes großen stillen Dzeans bevollert wurden, tommen wir sogleich auf die jesigen

Bewohner berfelben.

Bon allen ben verschiebenen Stammen, in welche die Bevöllerung der zahllosen über jenen ungeheuern Dzean zerstreuten
Inseln eingetheilt worden sind, steht sowol an körperlicher Schonheit als an Sivilisation der von Erson der ozeanische genannte
oben an. Unser Berf. will in den Seschitszügen dieser Dzeanier
Aehnlicheit mit den Hindus sinden, und auf diese Aehnlicheit
hin wagt er, die üppigen Wilden von dem kaukasischen Urstamme
herzuleiten, ohne jedoch anzugeden, wie sie von ihrem vaterlandischen Boden in jene ungeheure Ferne gekommen sein mögen. Die Aehnlicheit selbst ist gar sehr schwach, denn die Hindus
haben weder dusche Augendrauen, noch eine gelbliche Farbe,
ebenso wenig platte Rasen, große Rasenlöcher, breite Munde
und dicke Lippen wie die Dzeanier. Die Bewohner der Inseln
Rendoga und Rottuma sollen die schönsten unter diesen Lestern
sein, dann kommen der Ordnung nach die Aahitier, die Sandwichinsulaner, die Bewohner von Tonga und zulest, die Frauen

gum Dafftab genommen, bie Reufeelanber. Obgleich ben Gingeborenen von Mendoga und Rottuma nachftebenb, follen bie Dtabeiter ober Tahitier, nach Leffon, boch bie eigentlichen und echten Dzegnier reprafentiren, tropbem bas manche Schriftfteller behauptet haben, bie Bauptlinge und bas eigentliche Bolt ftammten von 2 verfchiebenen Stammen ber. Daffelbe hat man von ben Brahminen und ben untern Claffen ber Dindus gefagt; aber bie Sheiths ber Bebuinen, benen Riemand einen andern Urfprung jugebacht hat, unterfcheiben fich im Meußern nicht weniger von ben gemeinen Arabern als bie Brahminen von ben gewöhnlichen Dinbus ober bie Bauvtlinge von Dtabeite von bem Bolle. Der Unterfchieb mag gang naturlich von ber verschiebenen Lebensweise hertommen; fieht boch ein Bornehmer bei une auch andere aus als ein Bauer, mas noch beutlicher bei bem weiblichen Gefchlechte in bie Mugen fallt. Die Baut biefer Bilben bat einen gang eigenthumlichen ftarfen Geruch, ben felbst bas tagliche Baben nicht vertreiben tann. Alle Rationen, beren Rahrung gum größten Meile aus thierifchen Stoffen befleht, find mehr ober weniger mit biefem ubein Geruche behaftet; fo übertreffen bie Patagonier in Gubamerita bie Iltiffe an Geftant, mabrend bie Reiseffenben und fich baufig babenben Dinbus wie Blumenftrauße riechen. Den Befichte: und Beborfinn befigen fie in der bochften Ausbildung, fodaß fie einen Bogel im bichten baube auf einem fernen Baume erten-nen und eine Gibechfe unter einem Steine friechen boren, aber alle Rationen auf gleicher Stufe ber Civilifation haben biefe Auszeichnung; was ihnen eigenthumlich ift, find die außerorbentlich gablreichen Budeligen, bie, ebenfalls wie bie Therfiten aller andern ganber, eine befondere Munterfeit, Big und fatyrifchen Dumor befigen.

Dr. Leffon scieint ein gutschmederischer Philosoph zu sein, benn, wie homer, läßt er sich über nichts lieber und weitläusiger aus als über die wohlschmedenden Sprisen und belicaten Getranke, mit denen seine Pelden sich bewirthen, und macht die Bemerkung, daß von allen Runften, die divilisation ins Dassein ruste, die Rochtunkt die wichtigste sei. Daben unsere Leser Luft, die Delicatessen und Bereitungsart derselben bei den Otabeitern und andern Südseeinsulanern kennen zu lernen, so mögen sie das Werk selbst nachtesen, und wir versichern im Voraus, der Mund wird ihnen disweilen wösserig werden. Wir gehen darüber hinweg, obgleich es sast scheiten, als habe die französsischen Resserung zene Reise um die Welt nur in der Absicht machen lagerung wen und bet unterrivdischen Desen ze. zener Wilben kennen zu lerzen und für Karl X. und seine Minkter, wenn sie einmal Franken

reich verlaffen mußten, ein zweites Gutidmedereipfium ausfine big gu machen.

Der Iweig bes ozeanischen Stammes, welcher Reuseland bewohnt, ift burch bas Klima und andere Umstände zu einer Lebensweise und einem Charafter gezwungen worden, die jenen der Aahitier geradezu entgegenstehen, wie ihr Klima find ste rauh und stürmisch, und da es ihnen oft an Nahrungsmitteln sehlte, mußten sie, nothgedrungen, ihres Sleichen essen lernen Das Menschenseisch schmeckte ihnen, und sie essen zieht lieber als jedes andere, wissen sauch den Europäern Dank, daß sie ihenen Pulver und Schiespulver verschafft haben, mit denen sie ihre Feinde leichter-und in gedherer Anzahl erlegen können.

Auf ben übrigen Inseln und Inselgruppen sinbet man jebe Stuse ber Rohheit ober Civilisation, wie man es nennen will; bie Eingeborenen ber Inseln Sydenham und henderville haben saft nichts Menschliches als das Aussehn. Der Sauptgrund, warum die Civilisation so langsame Fortschritte doselbst mache, scheint darin zu liegen, das diese Wilden der Sonnenschein ihree herrichen Klimas kleidet und die üppige Fruchtbarkeit des Bodens nährt. Wo das Klima ze. den Menschen sothiste, auf Schuse und Hismatel zu benken, übt sich sein Beist im Denken, und der erste Schritt zur Civilisation ist gesthan. Fängt er an zu wünschen, eine bessere Kleidung, eine besser Wohnung zu haben als sein Rachdar, so betritt er die dreite Geerstraße der Bildung und die Fortschritte werden des beutender. Auf Otaheite zeigt sich, durch den starken Versehr wird Europäern veranlaßt, dieser Wunsch jeht sehr beutlich, und es steht also zu erwarten, das wir sehr erfreuliche Rachrichten von dorther erhalten werden. Wenn einmal die Otaheiter einen bemerklichen Schritt vorwärts gethan haben, so wird sich eine wohlthätige Wirtung auf die Bewohner der andern Inseln zeigen, denn Otaheite wied von allen gleichsam als der Borort des Inselmeeres angesehen.

Die Dzeanier glauben wie faft alle anbern Nationen und Stamme auf ber Erbe an bie Eriftenz eines bobern Befens, welches bie Welt ericaffen bat und erhalt. Der Geift, bem fie gute Gigenschaften beilegen, regiert aber nur ben Sag über unb muß bei Gintritt ber Racht bie Berrichaft an einen Unbern, ben Geift ber Binfternis, bes Unglade, bes Tobes überlaffen. Auch an ein Leben nach bem Tobe glauben fie, und gwar bie Eingeborenen ber Gefellschaftsinseln an eine Art Parabies, in bas bie Seelen ber guten Menfchen auf ben Alugein bes guten Beiftes gebracht werben. Rach ben Borftellungen ber Freund-Schafteinfulaner, genießt nur ber Abel eine ewige Geligteit, unb bas gemeine Bolt bort mit bem Sobe gang auf zu leben. Reufeelanber, bie, trog ihrem Rannibalismus, bie größten bichterifchen Unlagen unter ihren Rachbarn gu baben fcheinen, meis nen, bie Geifter ibrer Bater fdwebten erft aber ihren Bobnungen, tauchten bann in bie bligenben Bluten beim Rorbcap und gelangten endlich in das für fie bereitete Etyftum, welches fie Atamira nennen. Die Seelen ber im Kampf Erschlagenen aber find auf ewig ungludlich, und aus biefem Grunde, einer Rache, bie bem Bergen eines Großinquifitors Chre machen wurde, wenden bie Reufeelanber jedes Mittel an, über ihre Feinbe zu fiegen; fie wollen fie nicht blos tobten, fonbern auch verbammen.

<sup>1.</sup> Musikalische Anetboten, für Liebhaber und Tonkunftler gesammelt burch Franz Ruenlin. St. : Gallen, Huber und Comp. 1830. Gr. 8. 8 Gr.

Beldes Berbienft glaubt ber Sammler biefer Anethoten zu haben? Das ber Darftellung? Alsbann hatte er fie nicht, meift wortlich, aus andern Bachern abschreiben ober, wie Schottty in seinem berüchtigten Buche über Paganini, heraussschneiben sollen. Das bide Bert über Mogart's Leben, an

bem feine Bitwe etwas ju verbienen gefucht, bat or. Ruenlin mader genust und feine 5 Thaler bafür nicht umfonft ausgeges ben. Denn wo wir eine Unetbote von Mogart treffen, tonnen wir barauf gablen, baß fie aus jenem Buche abgefchrieben ift. Bielleicht aber ift es ein Berbienft, geiftreiche Ginfalle, brollige Antworten, tomifche Borfalle gu fammeln? Bugegeben; aber alsbann muß man benn boch einige Umficht in ber Auswahl befigen und nicht bie albernften Trivialitaten auftifchen, wie . B. eine Anetbote, bie etwa folgenbermaßen lautet: Gin be-Kannter Birtuos, ber aber febr gerftreut mar, reifte nach R. um Concert ju geben. Unterwegs trug er große Gorge fur ben Biolintaften, ben er mitgenommen batte; ale er aber antam, fanb er, bag er bas Inftrument nicht hineingelegt hatte! Der Borfall an fich mag tomifch fein; ju einer tomifchen Gefchichte aber tann er erft werben, wenn man ibn tomifc barftellt. Das hier und ba gute Anetboten vortommen, wollen wir nicht in Abrebe ftellen; aber bie meiften finb uralt, fteben bereite in Deplier's Grammatif und in abnlichen Buchern. Ran fonnte alfo wie Bof von einem Buch fagen: "Bare bas Gute nur neu, mare bas Reue nur gut!" Bon einer Angahl Anetboten gilt ferner Das, was Schlegel tiber Engel's Anetboten fagte: "Er muß noch barüber nachbenten, mas fich von folden Dingen gut zur munblichen Erzählung schieft, was nan bruden gen gut zur munblichen Erzählung schieft, was man bruden lassen barf". Diesen Unterschied burch Gesetze und Regeln sesse gustellen, wurde schwer fein. Allein, vorhanden ist er, und ein gutes, gesundes Urtheil sindet ihn in einzelnen Fällen leicht. Wer sich nicht mit der Abfastung solcher Bucher abgibt, wie bas vorliegende ift, ber pfiegt gemeiniglich einer Urtheilstraft biefer Art nicht theilhaftig ju fein. Man laffe ben Plunder

2. Der musikalische Sefellschafter. Gine Sammlung vorzäglischer Anetboten, Diszellen und luftiger Seschichten über bie berühmtesten Aonkunftler atter und neuerer Beit, ober über Musik im Allgemeinen. Bon J. E. haufer. Mit 1 Absbildung. Meißen, Gobsche. Gr. 12. 1 Thir. 6 Gr.

Ein Buch, welches bem eben recensirten so vollkändig gleicht als ein Putenei einem huhnerei, indem es sich nur durch die größere Bogenzahl von dem vorigen unterscheidet. Bisweilen haben die Berfasser aus derselben Quelle geschöpft, d. h. aus demselben Bademecum abgeschrieben, oder aus denselben Zournalen herausgeschnitten. Das Alles mochte man sich gesallen lassen; allein, die nüchterne Jusammenstellung der abgesschmacktesten Geschichten, diese Bersahren ohne alle Auswahl ist völlig unerträglich, vielleicht aber nicht undegreistich. Die Liedertasel in Berlin besieht einen Canon von Zelter, in dem es heißt!

Dann hat man ferner feine Pein Mit Poefie und Aert; Es muß wol nichts gefäet fein, Well nirgend etwas wächft.

Die beiben letten Zeiten erklaren vielleicht, weshalb., Der musikalische Gesellschafter" so bäusig mehr auf unsere Kinnlabengewerbe als auf unser Zwerzsell wirkt. Wohr die guten Geschichten nehmen? Wohre, wenn sich keine ereignen? Aber, fragen wir, weshalb ein dicks Buch drucken lassen? Aber, fragen wir, weshalb ein dicks Buch drucken lassen? Am Setd zu verbienen? Wenn nur der Zweck nicht ebensa sehlschaftlich zwie die Mittel dürstig sind! Um sedoch nicht ungerecht zu sein, müssen wie einekumen, das in diesem Buche, zum Unterschiede von dem vorigen, disweilen statt der Anetdoten Gedichte, Facta, die keine schege, dum Unterschiede von dem vorigen, disweilen statt der Anetdoten Gedichte, Facta, die keine schegafte Spise haben sollen, einzelne Abhandiungen u. dergl. gegeben werden. Aufrührig gesagt, wird aber das Ganze daburch nicht mannich niez; somisch erzählt, würden sie eine komische Wirkung thun. So z. B. die von Raumann, der, als er bei einer Probe sur Mustl in der Areuztirche zu Dreskden ries: "Der Chor sällt ein", nicht nur die schlecht paustrenden Chorschäller, sondern alle in der Areuzen Budsen Inhörer

in Schreden feste, ba fie meinten, "einfallen" bebeute bier fo viel als "einfturgen". 47.

John hinton's Geschichte und Topographie ber Bereinigten Staaten.

Diefes von bem Berfaffer mit Beibulfe mehrer, fowol in Amerita als in England lebenben Gelehrten gefdriebene, mit Rupfern gegierte und ju Philabelphia im vorigen Jahre in fei-ner erften Lieferung herausgefommene Bert verbient, foweit man aus biefer erften Lieferung einen Schluß gu machen vermag. bie Beachtung bes Publicums in einem hoben Grabe. Das Sange beginnt, wie naturlich, mit ber Entbedung und Colonifation von Rorbamerita und gibt besonbere intereffante Aufschluffe aber ben in ber Mitte des 16. Jahrb. von französischen Prostestanten gemachten Bersuch ber Anlegung einer Colonie in Rischba und ber baselbft ftattgefundenen Kampfe zwischen ben Frangofen und Spaniern, bie befanntlich fo ungludlich für bie Erftern enbeten, und wobei bie Barbarei und ber ganatismus ber Spanier fich in bem furchtbarften Bichte zeigten. Befonbers graflich ift bas Gefdict jener Abtheilung von Frangofen, bie, unter bem Befehl ihres Anführers Ribault, nach vergebenen Anftrengungen fich genothigt faben, ben vom Philipp II. mer Ausrottung ber frangofifchen Sugenotten unbegegen Anlegung einer tatholifden Colonie nach Florida gefenbeten Menenbes in bie Sanbe gu fallen. hinterliftig fchlos Renendez eine Capitula-tion mit Ribault ab, in welcher er fich verpflichtete, bie Gefangenen menfchlich zu behandeln umb fie in ihr Baterland gurud gufenben. Boll Bertrauen auf bie Beiligfeit ber Gibe, legten Ribault und feine Schar nun bie Baffen nieber; aber taum war bies geschehen, so gog Menenbeg mit feinem Degen einen Kreis um bie Unglücklichen ber und gebot, fie alle nieberzuhauen. Bebe Art von Abscheulichkeit wurde nun von ben Spaniern geubt : man hieb bie Leichen in Studen und bing biefe an ben Baumen umber auf mit ber Inschrift: "Richt weil fie Fran-zosen, sonbern weil sie Keger und Feinde Gottes waren". Der elende Karl IX., welcher damals Frankreichs Thron schändete, hatte für ben Beberuf ber Ration über biefe Riebertrachtigleit tein Gebor; waren es boch nur Dugenotten, bie bas Schwert rechtglaubiger Chriften margte! Aber aus bem Schofe ber Ration felbst erbob sich ein Racher fur bie Unthat. Gin einsfacher Burger, Dominit be Gourgues, ruftete auf eigne Roften 8 kleine Schiffe aus und ftach mit 80 Seeleuten und 150 taps fern Dannern in See. Die Spanier hatten fich unterbeffen in bem von ben Frangolen angefangenen großen Fort verfchangt und außerbem an ber Munbung bes Fluffes Dan noch 2 fleine mit Allem wohl verfebene Forts angelegt. Unerfdroden rudte Courques mit feiner fleinen Schar vor, nahm beibe Forts in einem rafchen Anlauf, lies bie Befahung unerbitelich nieberhauen und umgingelte bann bas hauptfort. Als biefes ebenfalls pon ihm genommen mar, ließ er alle Spanier herausführen, bie Fes ftungswerte Schleifen unb bie fammtlichen Befangenen an bie namlichen Baume auftnupfen, an welchen fie einft bie Leichen seiner unglücklichen Landsteute gehangt hatten. Dabei befahl er, folgende Inschrift aufzustellen: "Richt weil sie Spanier, sowbern well sie Berrather, Rauber und Morber waren". Rach biefem Act fürchterlicher Gerechtigleit fchiffte er fich mit feinen Gefährten wieber ein und tehrte nach La-Rochelle, bem bamaligen Mittelpuntt bes Protestantismus in Frankreich, gurad, wos felbft man ihn mit ungeheuerm Jubel empfing. Derfelbe gall war es, als er nach Borbeaux tam; in Paris bagegen, wohite Philipp von Spanien feinetwegen bereits gefchrieben und feinen Kopf verlangte hatte, gog man ihn ein und begann, ihm ben Prozeß zu machen; boch trauten fich Karl IX. und Ratharina bon Mebici nicht, bie Sache burchzuführen, ba bas Boll laut gu murren begann, und fo ließ man am Enbe ben tapfern, obe gleich graufamen Racher feiner Canbeleute wieber los unb gefattete ihm, fich in bie Rormandie guruckengieben. 9

## Blätter

får

# literarische Unterhaltung.

Dienstag,

Nr. 74. -

15. Mara 1831.

Seschichte ber Areuzzüge, nach morgenlanbischen und abendlanbischen Berichten. Bon Friedrich Bilten. Fünster und sechster Theil. Leipzig, Bogel. 1829 — 30. Gr. 8. 4 Thir. 6 Gr.

Mit diesen beiben Banben nahert fich ein Bert ber lange ersehnten Bollendung, welches zu ben mabren und echten Bierben unserer biftorischen Literatur gehort. Wenn bie schmudlose Beise, mit ber es auftritt, gleich nicht geeignet -ift, ben geräuschvollen, aber schnell vorübergebenden Beifall bes Martts zu erregen, fo ift fein innerer Berth befto gebiegener, Bei ber außerorbentlichen Erweiterung, welche bie Wiffenschaft ber Geschichte immer mehr gewinnt, theils vermittelft grundlicherer Durchforschung und Benubung ber fcon vorhandenen und durch hervorziehen noch unbekannter Quellen und Sulfsmittel, theils burch bie noch nie fo boch gesteigerten Foberungen an die Geschichtschreibung, so viele Kreise bes geistigen Daseins zu begehten und gu berühren, muß ein umfaffenbes, eignes Stubium ber Quellen, auch nur über die Bauptperioden, felbft bem Gelebrteften und Arbeitfamften unmöglich werben. Daber entsteht der Bunfch für einzelne Theile bes unüberfebbaren Gebietes, Berte zu befigen, welche burch mufterhafte Eritische Sorgfalt und vollkommene Unparteilichkeit im Beugenverhore auch bem gelehrten Geschichtstundigen, ber anbern Boltern und Beitraumen feinen Fleiß am meiften zugewandt hat, wenn auch nicht die Lecture einzelner Quellenschriftsteller, boch bie Durchforschung aller ersparen tonnen. Diefer Berte gibt es in allen Literaturen aus Berft wenige, aber bas vorliegende gehört gewiß zu der Babl berfelben. In bem Gleife, mit welchem ber Berf. alle ihm auganglichen Nachrichten zusammengetragen, an ber Gorgfalt, mit welcher er ihre Abweichungen gepruft und bas Ergebniß gezogen bat, wird auch die eigensinnigste Rrittelei nichts auszuseten finden. Die Beugniffe und Urtheile ber Beitgenoffen vermehrten fich ihm burch bie schatbaren Rachrichten arabischer Danbschriften, die er, vermoge feis ner orientalifchen Sprachtemtniffe, auf bas fruchtbarfte au benugen wußte, und die feltene Berbinbung biefer Forfcungen mit bem grunblichften Stubium ber griechischen und lateinischen Schriftsteller bes Mittelalters haben ihm por vielen Andern den Beruf ertheilt, der Geschichtschreis ber ber Kreuzzüge zu werben.

Diefer fichern Grundlegung bes Stoffes entiprechen in der Ausführung die Gabe einer ungemein klaren und lichtvollen Busammenftellung, eine seltene Rube und Leis benschaftlosigkeit bes Urtheils, und eine scharfe Durchs bringung des Beitgeistes. Dhne bie Ueberzeugungen, die Gesichtspunkte, die gange Dent = und Sandlungsweise je= ner Beiten, bie fich in ben Unternehmungen gur Erobes rung bes heiligen Lanbes auf fo mertwurdige Beife fpiegeln, ju überschaten; ohne fich einer entweber einseitig befcbrantten ober ertunftelten Borliebe fur biefelben binguge ben, lagt ihnen ber Berfaffer mit großer gefchichtlicher Beisheit eben badurch bie mabre, ihnen gebührende Uners tennung wiberfahren, bag er fie nur mit ihrem eignen Dagftabe mißt, die Berichte von ihren Deinungen und Thaten nicht mit Unfichten, die aus einer andern Geiftes= entwickelung bergenommen find, flugelnd und meifternd uns terbricht, nicht ben frommen Glauben jener Menschen Mahn, bie Motive ihrer Lenter Gelbftfucht und Eigen: nub, ihre Mittel Schlauen Betrug Schilt, aber ebenfo menig ihre Thorheiten und ihre Frevel zu verbeden bemuht Die Sprache ift burchaus wurdig und einfach, aber auch ohne alle Sarte und fliegenb; teine Affectation ftort ben Lefer, tein falfcher Prunt, teine ellenlangen Rrafts worte, feine ausgesteiften Prachtphrafen beleibigen feinen Wilfen will weber burch eine rhetorifirenbe Gefchmad. Sprache glangen, noch burch Sophistit verführen, noch burch bas Blendwert eines ganz neuen Lichtes, in welches bie Begebenheiten gerudt fein follen, Bewunderung erres Sein Wert bebarf biefer falfchen Reizmittel nicht. vielmehr ift es ihm burch bie große Unbefangenheit und mabrhafte Objectivitat ber Darftellung gelungen, ben Ging bruck der Urquellen wiederzugeben, ohne eine in unfern Tagen immer ertunftelte, geschmacklofe und abstofend wirtenbe Rachahmung ihrer Sprache und Darftellungsweise su perluchen.

Für Denjenigen, ber hervorstechende Momente bieser Geschichte mit den eignen Worten der Zeugen und ursprünglichen Berichterstatter sogleich während der Lecture tennen lernen will, sind die zahlreichen Anmertungen da, in welchen der Verfasser zugleich mit der größten Gewissenhaftigkeit alle nur irgend erheblichen Abweichungen in den Quellen nebeneinandergestellt und dadurch Den, der prüsen will, in den Stand geseht hat, über die Ergeb-

niffe feiner Kritit, auch ohne bie Bucher felbft zu Rathe au gieben, ein Urtheil gu fallen. Der ernfte Lefer, melder in ber Beschaftigung mit ber Geschichte mehr sucht als bie fluchtige Ergobung einer mußigen Stunde; ber weiß, wie vielfach fich ber Stral ber Bahrheit im Beifte ber Schriftsteller bricht, und baber überall nach bem Berhaltniffe bes Gefchichtschreibers zu feiner absoluten und relativen Quelte forfcht, wird es bem verehrten Berfaffer febr Dant wiffen, daß er hierin bem allzu eteln Gefchmade pieler Beitgenoffen nicht nachgegeben, sonbern neben bem Schaube felbst einen Theil bes ju beffen Erbauung nos thigen Beruftes hat fteben laffen, burch welches wir in bie Busammenfugung bes Gangen bequem hineinschauen tonnen, ohne erft anderweitig Plane und Riffe mublam ausammenzusuchen. Auch dafür sind wir ihm febr bant: bar, bag er nicht, wie er Unfangs gewollt, bie Geschichte ber fpatern Rreugzüge abgefürzt und nur in allgemeinen Umriffen bargeftellt bat. Wie bas Wert angelegt mar, mußte ein folgerechtes Chenmaß ber einzelnen Theile burch: geführt werben. Wem bas Ganze baburch zu lang wirb. bem miffen wir keinen anbern Eroft zu ertheilen als ben Samlet's an ben Polonius: "Es foll mit Euerm Barte jum Barbier".

Der Stoff dieses Werks gehört ohne Zweifel zu ben anziehendsten und bentwurdigften in der Beltgeschichte. Wie anschaulich malen fich bier bie Eigenthumlichkeiten ber Bolter auf einer frühen Stufe ber Entwickelung in traftiger, noch mit mancher Robbeit behafteter, aber alubend empfindender und handelnder Jugendzeit! Bie dicht fteht bier bas Berfchiebenartigfte beifammen; wie feltfam berühren fich bie Ertreme! Bewunderungswurdige Gelbftaufopferung und gemeiner Eigennut, offene Grobbeit und thidische Arglist, strenge Enthaltsamteit und bas losgelafs fene Toben thierischer Begier, Besonnenbeit und Leiben= fchaft, Belbenmuth und Feigheit, Ausbauer und Bergagen, Boraubficht und Unbefonnenheit, Gifer und Lafffgfeit, angeftrengte Thatigfeit und mußige Sorglofigfeit, alles Diefes geht in bem bunteften Wechfel burch einander. Die gange Erscheinung ber Rreuzzuge felbst ift feineswegs aus ber bloßen Aufregung ber für folche Abenteuer vorzüglich gestimmten und fur biefe Richtung ber religiofen Gefühle empfanglichen Beit abzuleiten, sondern hat vielmehr eine große innere Nothwenbigfeit. Die Rreuginge ftellen ben Dunkt bar, wo die driftlichen Boller bes Abenblandes, welche die Bilbung bes Geschlechts in einer noch nicht Dagewesenen Rulle in folgenden Jahrhunderten zu entwis deln bestimmt maren, mit ihren und biefer Bilbung harts nadigsten Feinden, mit ben Mobammebanern, in eine große und allgemein feinbliche Berührung, nicht in eine blos partielle wie in Spanien traten. Als bas heilige Land ganglich verloren gegangen war, borte barum boch biefe feindliche Berthrung nicht auf, bie Erfcheinung tehrte fich nur um, die Turten tamen nach Europa, gewannen uns auf unserm Boben Land und Leute ab und schmalerten den der europaischen Bilbung zugehörigen Raum gum größten Schimpfe ber gangen Chriftenheit. Stát: ten, feit uralten Beiten ber Gultur geweiht, murben in

bumpfe Behausungen gefühlloser Barbarei vermanbelt. Das Gefühl für biefe Schmach war bamals in Bielen lebendig, es knupfte fich an die Trauer um bas Grab bes Beilandes in ben Banben ber Beiben, ber Schmerz war laut und tief, aber icon ber fraftige Entichlus gum Sanbeln, die Begeisterung, bie in That übergehende Ruhs rang, welche bie Beiten ber Kreugige fo groß gemacht hatten, waren nicht mehr vorhanden; ben einzelnen Staas ten fehlte bie Dacht, und Dangel an Ginigfeit ließ es zu feiner tuchtigen Berbinbung tommen. Daneben trieb eine verkehrte Staatskunst ihr verberbliches Spiel, indem fie bas barbarifche Demanenreich als einen ermunichten hemmungepunkt gegen die Dacht gefürchteter ober beneis beter Staaten betrachten lehrte. Spater erlofch auch bas Gefühl der Schande, die Herrschaft ber tatarischen Dor ben auf dem boppelt claffifchen Boben fortbauern gu fe= hen, man freute fich vielmehr ber herrlichen, alter Borurtheile entlebigten, Philanthropie und ber praktischen Tolerang, die dem Islam feine Entwickelung fo gut gonnt wie dem Chriftenthum. Diefe Dentart verliert jest taglich mehr an Ansehen und Ginfluß, und wie lange bie jest im Imern des christlichen Europa wiederhervorges tretene Spannung und die Gespinnfte ber Politie ben Beitpunkt auch noch entfernt halten mogen, bie Kreugguge werben in einem großartigen Sinne ihre Bollenbung erbalten.

Die Periode, welche bie beiben vorliegenben Banbe bes Willen'fchen Werts beschreiben, reicht von ber Ruch kehr des Königs Richard Lowenherz und bem Tobe Sas ladin's bis zur Eroberung Astalons burch die Aegupter im Jahre 1247. Es ift bie Beit, wo ber Mangel an Ues bereinstimmung und Plan in ben Unternehmungen, bie unzureichende Starte ber pilgernben heere und befonbers ber in Afien gurudbleibenden Krieger, die mannichfaltigen Parteiungen, 3wiftigleiten und Feinbfeligfeiten unter ben Christen felbst immer beutlicher und verberblicher bervors treten, wo die Erweiterung und festere Begrunbung bes Eleinen driftlichen Staates in Sprien immer fcmieriger wird, und die Entwickelung aller Berhaltniffe auf eine nicht mehr ferne gangliche Auflofung beffelben beutet. 218 eine merkwurbige und febr angiehende Episobe gwischen biefen fleinlich geworbenen Rampfen und Reibungen in Sprien fullt ben größten Theil bes 5. Bandes bie Gefchichte ber Eroberung von Konftantinopel burch bie Rreuge fahrer und der Begrundung des ichon bei feiner Geburt mit allen Beichen turger Lebensbauer hervortretenben las teinischen Kaiferthums. Die Gigenthumlichkeit bes bys gantinischen Reiches, bie Erummer feiner Berrlichfeit, Die Rante und die Greuel feiner verberbten Großen fpielen mit feltsamen Farben in bas Leben und Treiben ber och eibentalischen Ritterwelt hinein. Auch mit biefem Boben ift ber Berf, bekannt wie Benige. Wir verbanten iber aber noch ein anberes Rachtftud aus ber Gefchichte biefes unseligen Sofes und Reiches (Undronitus Rommenus, im "Diftorifden Tafchenbuch", herausgegeb. von gr. v. Raus mer, 2. Jahrg.).

Im 6. Bande treten vorzüglich hervor: ber verures

gludte Bug nach Aegypten in ben Jahren 1218-21, wo ber mit erstaunenswurdiger Tapferfeit vollbrachten Grobes rung von Damiette ein unüberlegt unternommener und übel geleiteter Bug in bas Innere von Aegypten folgt, auf welchem ein Theil bes driftlichen Beeres unterging umb der andere nach großen Gefahren und vielen Dubfe= ligfeiten nur gerettet werden konnte burch die Wieberabtre= tung des mit dem Blute so vieler Tapfern gewonnenen Das miette; und ber Rreuging bes Raifere Friedrich II., beffen Berhaltniffe, Sinnesart und Handlungsweise, so weit fie bierher gehoren, ber Berf, mit großer Besonnenheit unb Berechtigkeit barftellt. Ueber ben Frieden, welchen ber Raifer im Morgenlande ichloß, und ber ben Chriften boch ben Befig von Jerusalem auf 10 Jahre wieberverschaff: te, find die Angaben fehr abweichend, indem Friedrich in feinen Berichten weit bebeutendere Bugeftanbniffe ber Saracenen aufgahlt ale bie grabischen Geschichteschreiber. Sr. B. erklart fich für die morgenlandischen Nachrichten, indem er febr richtig annimmt, "daß ber Raifer in ben ruhmredigen Berichten, welche er mahrend feines furgen Aufenthaltes zu Jerusalem, nicht nur an die Fürsten und Lehnsmanner seiner europaischen Lander, sondern an alle driftlichen Ronige erließ, Die erlangten Bortheile fehr vergroßerte, weil er fürchtete, bas Disfallen feiner Glaubens= genoffen durch bas Gestandnig ber Wahrheit zu erwecken. Much lag dem Raiser viel baran, die Christen zu überzeugen, daß ber Bann, welcher von bem Papfte wiber ihn war verkundigt worden, ihn nicht um den Segen und Beiftand Gottes gebracht, fonbern bag Gott vielmehr biefe Kreuzfahrt mehr als irgend eine ber frühern feines allmachtigen Schutes gewürdigt hatte".

Ein besonderes Interesse gewährt in diesem Bande die Erzählung von der Meerfahrt der deutschen und frissechen Pilger im Jahre 1217, die der Verf. nach der Chronit des Abis Emo gibt. Die Begier; mit welcher diese Wallsahrer auf ihrer langen Reise die Gelegenheit zu Kämpfen und Abenteuern ergreisen, und die Kühnheit, mit welcher sie dieselben bestehen, ihr frommer Besuch beim Papste, der Eindruck, den sie auf die Italiener machen, erinnern lebhaft an das Rittergedicht, und geben einen der vielfältigen Beweise, das die erzählende Poesse siener Zeit aus dem frischesten Leben gegriffen war. 7.

Blide in bie Zeit, in hinsicht auf Nationalinbustrie und Staatswirthschaft mit besonderer Berückschitigung Deutschlands und vornemilich des preußischen Staats. Nachtrag zu den Gedanken über die Undill, Noth und Rage unserer Zeit u. s. (Bertim, 1826. 8.) Von Friedrich Benedict Weber. Mit 16 Lasbellen, Berlin, Nicolai. 1830. 8. 2 Iblr. 8 Gr.

Der herr Berf. gebort zu benjenigen Kameraliften und Staatswirthschaftslehrern, welche nicht in geistreichen Raisonnements und Speculationen ihr heil suchen, sonbern aus muhisamer Busammentragung von einzelnen und genauen Angaben, statistischen Rotigen und Rechnungsverhaltniffen ein Facit zu

gewinnen fireben, bas ebenfo febr ein beutilches Bilb ber Birf. lichteit gibt, als es auf bie Birtlichteit gebaut ift. Diefer Reas tiemus ift, gumal in einer fo rein prattifchen Biffenfchaft, von hohem Berth, ja er ift bas einzige Mittel, burch welches erleuchtete Geifter in Stand gefeht werben, große haltbare Gyfteme ber Biffenschaft gu begrunben. Um fo mehr Dant aber verbient jene, oft Beinlich fcheinenbe Genaufgfeit, ba fie theils einen dußerft mubfamen und beharrlichen Bleif, theils einen nicht geringen Grab von Selbftverleugnung vorausfest. Letter res wird tlar, wenn man bas Eroctene folder Rotigenfammlungen erwägt, wenn man erwägt, wie febr jene fleißigen Borar-beiter in bie Objecte ihrer Untersuchungen fich vertiefen muffen, bes Senuffes einer fubjectiven Gebantenfcopfung fich enthals tend, wenn man endlich erwägt, baf fie weit mehr für bie Denfcheit als fur fich arbeiten, baf ihnen bei weitem nicht ber glangende Bobn gefpenbet gu werben pflegt, wie jenen Dans nern der Gefchichte, beren unfterbliche Berte oft ihren fleifigen Bufammenftellungen bie hauptgrundlage verbanten.

Unfer Berf. gebort ferner (was fich gu bem Borigen wie bie Birtung zu ber Urfache verhalt) gu ber gemäßigten und rubigen Mittelclaffe ber Politifer, welche burch bie Refultate bes Lebens, wie es ift, gur gefunden Mittelftraße geführt, allen Ercentricitaten Reind und nur ber Bahrheit mobimollend, bie wohlthuenbe Ueberzeugung hegen und verbreiten, bag es mit unferer Beit und mit ben Bebrangniffen berfelben, obwol mate der Grund gu gerechter Rlage, wie in allen anbern Beiten, vorhanben, boch feineswegs fo folimm fei, als bie erhigten Ropfe fo mancher nimmer gufriebenen Speculanten und Phans taften bas Bolt glauben machen wollen. Diefe Ueberzeugung, bie gewiß jedem Freunde bes Friedens und jedem Menschensfreunde überhaupt herzlich willtommen sein muß, bewog ben Berf. schon im Jahre 1826, seine "Gedanken über bie Unbill, Roth und Rlage unserer Beit in ftaats: und nationalwirths schaftlicher hinsicht" in einer zu Berlin bei Dunder und hums blot anonym erscheinenben Schrift auszusprechen. Diese Schrift erhielt ben verbienten einstimmigen Beifall ber fritifchen Blatter, welche fammtlich ber Berf. in feiner Ginteitung (vielleicht mit gu fetbftgefälliger Mengftlichfeit) bergabit, namentlich auch gegenwartige Beitfdrift. \*) Er ertlart fich hieraber in ber Ginleitung gu vors liegender Schrift ausbrudlich babin: es fei feine Abficht gewes fen, in jener erften Schrift burch Thatfachen gu beweifen, bas in unferer Beit viel zu viel und febr oft ohne alle Urfache und ohne Roth geflagt werbe, und baf im Allgemeinen unfere Beit feineswegs gu ben ungludlichen und folechten, vielmehr im Bangen gu ben guten Beiten gebore, inbem es nirgenbs ch nen allgemeinen Mangel an irgend etwas bem Menfchen Ros thigen und Unentbehrlichen, ja nicht einmal an bem Entbehrib chen, gebe, vielmehr im Allgemeinen Alle genießen, beffen fie beburfen, und fogar, bei ber meift gar nicht hohen Preishale tung faft aller Dinge, mehr genieben und genießen wollen als fie fonft gethan haben. Er erttart ferner, wie er, bie Folgen bes Kriegs von 1818 — 15 fur bie Cultur, ben Wohlftanb und bie Industrie aller Rationen voraussehend, bemuht gewesen sei, die genauesten historischen, statistischen und kameraliftischen Rotigen und Rachrichten aller Art gu einer vollständigen und unparteifden Anficht von bem gegenwartigen Buftanbe ber cultivirten Belt gu fammeln, und wie er eben jest im Stanbe fei, biefe gefammelten Rotigen gu einem gangen Bilbe gu vereints gen, bas benn bei weitem troftlicher ausfalle, als man bei bem häusigen Rlaggeschrei glauben follte.

"Bol sind nun-freilich (Ref. subrt diesen riesenhaften Sas wortlich an, um beiläusig ein Beispiel bes monstrosen Periodensbaues zu geben, bessen sich unser praktischer Berf. bedient) nicht atte die schonen und gläcklichen Erwartungen, die wir und insbesondere von der Weisheit der Regierungen der Staaten in national= und staatswirthschaftlicher hinsicht versprachen, so ganz, oder wenigstens sind sie nicht überall wirklich so in Ere

<sup>\*)</sup> Bgl. Nr. 18 und 14 b. Bl. f. 1827.

füllung gegangen, vielmehr muffen wir leiber bie noch immer allzu große und fefte Anbanglichkeit mehrer berfelben an bas alte befdrantenbe und bemmenbe Sperripftem bebauern; auch Ehnnen wir freilich wol nicht leugnen, wie die von uns nicht fo ertannte, obgleich teineswegs überfebene, allgu große Berfchulbung fo vieler Genoffen fast aller Stanbe, namentlich aber ber Grundbefiger, wirkliches, unleugbares Unglud und Hebelbefinben, und mabren Rothftand berbeigeführt hat und berbeifubren mußte; wol baben insbesondere nicht porqueaufebenbe, fcwere und verberbliche naturliche Ungludefalle einzelne ganber und Segenden bier und ba neuerlichft betroffen und in mahre große Roth verfest, und wol haben wir bemnach noch bisher, fofern wir unfere Blide auf bas Einzelne und bie Einzels nen bier und ba richten und unfere Obren gu biefen wenben, recht vieles bitteres Rlagen mit Recht boren, viele wirtliche, unbeftreitbare, arge Roth erblicen muffen und werben beibe auch noch ferner zu horen und zu erblicken haben: aber wenn wir auf bas Ganze, bas Allgemeine feben, so mußten wir und mussen auch jest noch immer jebe Rlage über allgemeine Roth, Elenbund Ungludszeit, und auch jest noch aus ben oben, in jener unferer Schrift bargelegten und faktisch nachgewiesenen, hier auch schon erwähnten Grün-ben und Ursachen abweisen und für gang unstatthaft erklären, und babei uns theils auch nochmals auf die Ersahrung berufen, bağ zu allen, auch in ben sogenannten guten alten Beis ten, geflagt worben ift, weil bie Menfchen nie gufrieben unb fogar jest in ber That noch weniger geneigt und fähig finb, fic an Dem, was fie haben, genügen zu taffen, als ehemals, theils baran erinnern, das das wirkliche Ungemach, bie mabren Un: und Rothfälle, an benen uns fere Beitgenoffen im Gingelnen leiben, an fich und ju allen Beiten eben bies gewesen, und als folde auch gu allen Beiten porgetommen und erlebt und betlagt worben finb"

Sancte Christophore, ora pro nobis! Wer bei biesem Sate bes übrigens so guten Buches die Gebuld behalt, noch ein Wort zu sagen, aut dormit aut insanit!

Geschichte ber Lanbschaft Toggenburg. Bon Karl Wegelin. Erster Theil. St. = Gallen, Huber und Comp. 1830. Gr. 8. 1 Thir. 8 Gr.

Den fleißigen und ehrenwerthen Forfchungen, welche auf bem Gebiete ber ichweizerischen Specialgeschichte angeftellt finb, feitbem Joh. von Muller fein großes Nationalwert begann, foliest fic auf wurdige, Beife biefe mit ebenfo vieler Sorgfalt als Umficht abgefaßte Arbeit an. Rachbem icon mehrmals pon Anbern fruberbin ber Entfoluß gefaßt und ber Berfuch, eine Gefchichte bes toggenburger Canbes gu fchreiben, gemacht, aber auch wieberum aufgegeben worben ift, wurde ber Berf. burch eignes burch nabere Befanntichaft mit bem Gegenftanbe feigenbes Intereffe an bemfelben und burch ben uneingeschrantteften Butritt zu ben beften und reichhaltigften archivifchen Quellen ermuntert, baffelbe zu versuchen und auszusühren. Obwol die toggenburgifche Geschichte erft im 15. Sahrhunberte ein allgemeineres Interesse erhalt, so bat ber Berf. boch auch ben frubern und felbit ben frubeften Beiten Intereffe gu geben gewußt, ohne fich beshalb von bem Bege genauer biftorifcher Forfchung gu entfernen; benn inbem er gunachft aus ben Ortsnamen febr mahricheinliche Folgerungen in Beziehung auf ben fruheften Anbau bes ganbes macht, weiß er barauf burch Die forgfamfte Benutung ber Schentungeurtunden ber Rlofter, namentlich bes Rloftere St. Ballen, ein überrafchend reiches Bilb bes Buftanbes bes Banbchens und feiner Bewohner mabrenb ber bem Ausgange bes 10. Jahrhunderts voraufliegenden Jahr bunberte zu entwerfen. Der fich biefem anfchließenbe zweite Ab-

fchnitt beginnt mit bem Aufblichen ber Grafen von Loggenburg. beren Ramen nach mahrscheinlicher Bermuthung von bem alt beutschen Mannenamen Tochin abgeleitet wirb, erbrtert ben alls mäligen Anwachs ber Macht berfelben und besonders ihre meift feinbfeligen Berhaltniffe gur Abtei St. = Sallen und folieft mit ber Befdreibung bes unter Bubolf L beginnenben und unter seinem Sohne Albrecht bis 1304 fortgesehten Rampfes ber habsburgisch bftreichischen Uebermacht gegen bie St. : Sallener Rebte, beffen Schauplat jum Theil bas Toggenburg war. Gine forgfaltige Aufgablung ber verschiebenen, in biefem Canbe einft blubenben ebein und ritterlichen Geschlechter, mit naberer Angabe ihrer Befigungen und ihrer fonftigen Familienfchicfale bient gur reichen Bervollftanbigung bes vorigen Abschnitts. Dit bem Unfange bes folgenben Beitraums, bes 14. Jahrhunberts, veranbert fich ber Charafter biefer Gefchichte mertlich: "Beit feltener als bisher gefchab, wirb namlich bie Erzählung geräufche voller Bebben und blutiger Rampfe bie Aufmerkfamkeit bes Les fere in Anspruch nehmen; es windet fich ber gaben ber Ge schichte burch friedlichere Beitlaufe, bie machtigen Gewalthaber ergreifen nicht mehr aus jeber geringfügigen Ursache, zum Berberben bes ganbes unb ber Unterthanen, gegen einanber bie Baffen, ober es werben bie entstanbenen Bwifte schneller beenbigt und manche fich erhobene Bwiftigfeit burch gutliche Das gwifchentunft zu einem erwunschten Biele geführt. Man fpurt es aus bem Fortgange ber Erzählung felbft, baß jenes ber eine ftigen Blute und ausgebreiteten Dacht bes Ritterthums allers bings gunftige Beitalter immer mehr im Dabinfchwinden begriffen ift und andere Berhaltniffe im gefelligen wie im burgerlichen Leben eintreten. Bas uns bie toggenburgifche Gefchichte in biefem Abschnitte gunddit aufweifet, find bie befonbern Schickfale, welche für einzelne Theile biefes Canbes ber Bechfel ihrer Befiber berbeiführte". Much in Diefem Abfchnitte verbient bie Sorgfalt Anertennung, mit welcher ber Berf. burch Benugung und Ginflechtung einzeiner Rotigen ein anfchauliches Bilb bes Buftandes bes Landes gibt. Die folgenden bis jum Beginn ber Reformation, mir welchem biefer 1. Band fchlieft, beradgeben-ben Belten zerfallen bei größerer Reichhaltigleit bes Inhalts und fteigenber Bichtigkeit fur bie allgemeine schweizerische Ges schicke in 3 Abschnitte, welchen ein vierter eingeschaltet ift, enthaltend eine Uebersicht ber sammtlichen Gerichtsberrichaften, welche im Umtreife ber Grafichaft Loggenburg im Jahre 1468, als fie von ber Abtei St. : Sallen getauft murbe, lagen, und somit eine ftatiftifche Ueberficht bes bamaligen Toggenburgs gewährenb. Ruhrt ber Berf. auch nicht immer feine Quellen an, so beweift boch ber gange Charafter feiner Arbeit, daß sie vornemlich in Urkunden bestehen; seine Darstellung ift einfach, gehalten und fraftig, wenn auch nicht frei von schweizerischen Ibiotismen, wie selbst die angeführte Stelle beweift.

#### Rotia.

### Der Petersburger Ralenber.

Die Atademie zu St. Petersburg gibt jahrlich in beutscher und russischer Sprache einen Almanach heraus, worin u. a. in ein solches Wert gehörigen Dingen auch Geschichtsvorfälle nach ihrer Reihenfolge ausgeschhrt werden; zwar ift nicht die Genealogie aller regierenden häuser vergessen, wol aber sehlt Alles, was auf Emancipation der Böller und Fortschritte ders selben im Reprasentativossem Bezug hat. Ueber die Berandsrungen in der Bevöllerungszahl des Landes, die Zuz oder Abnahme der Berheirathungen, der Lebensbauer einzelner Personen u. d. g. gibt dagegen bieser Almanach interessante Aussichtiste. Richt undemerkenswerth ist, daß in Petersburg die Lungensucht zu den häusigen und am mehrsten Menschen wegrassend Arautheiten gehört.

# literarische Unterhaltung.

Mittwoch,

Nr. 75. -

16. Marz 1831.

Johann Georg Zimmermann's Briefe an einige seiner Freunde in der Schweiz. Herausgegeben von Alsbrecht Rengger. Mit einem Bildnisse von Abrasham Rengger. Aarau, Sauerlander. 1830. Gr. 8.
1 Thr. 8 Gr.

Der handversche Leibarzt Zimmermann gehört in mehr als einer Hinsicht unter die merkwürdigen Personen seiner Zeit. Aus dunkeln Verhältnissen durch eignes Verdienst zu großer Celebrität gelangt, gab er in seiner Jugend ein Beispiel, wie Entsagung auf Entwickelung geistiger Kräfte hinfähren könne, und zeigte späterhin, daß Geschicklichkeit des praktischen Arztes, in Verband mit Weltbildung, einen reichen Quell irdischer Glückgüter öffne.

Leiber aber wurden so viele Borguge bei biesem Manne burch Kehler getrubt, die ibn nur zu baufig feinen Gegnern preisgaben und ihm, ber vor Bielen in ber Lage mar, ein gludliches Leben ju genießen, die bitterften Qualen bereiteten, ja julest bas Ente feines Ruhms wie feines Lebens felbst herbeiführten. Die vor und liegenden Briefe liefern manchen Schluffel bazu und find in jebem Fall ein Schapbarer Beitrag unserer Literatur. 3mei tuchtige, gleich madere Manner, ber Pfarrer Rengger und ber Rathsherr Schmib, erscheinen barin als bie Correspondens ten Zimmermann's bis an seinen Tob und in der That oft in einem wurdigern Lichte als ber eitle, auch wol boshafte, hochberühmte Berr Leibargt, beffen unerträgliches Platen und Großthun, unbelicat und fleinlich, wie es sumal gegen jene Danner ift, auch leider ben Gehalt biefer Briefe wieder schwacht. Denn, aufrichtig gesprochen, erfahrt man aus ber Salfte berfelben eigentlich nichts weis ter als bie Ehrenbezeigungen, bie bem Srn. Leibargt von vornehmen Leuten wiberfahren find, wie ihn ein Pring mon ami genannt, und eine Prinzessin aus bem Kenfter "Abieu, lieber herr Bimmermann!" nachgerufen bat. Bwar fagt er wol einmal: "Ich errothe, indem ich dieses schreibe", hat aber bennoch nicht ben Muth, die Stelle auszustreichen.

Diese schale, mit berbem hochmuth verbundene Sitels feit ist 3. schon oft bei seinem Leben vorgeworfen und seiner unglücklichen Stimunungen, die man als das Bezgengift ansehen könne, dabei gedacht worben. Beibe übertriebene Buftande hat man für Folgen der hypochons brie erklart. Und in der That mag biese Quelle richtig

Hypochondrie ist boch nur Ueberreizung ber Unterleibenerven, welche, sowie fie bas Sirnfpftem ergreift, ben Beift gefangen nimmt und bunteln Gefühlen die Berr: schaft über ben hellen Berstand gibt. Solche Menschen wahnen sich daher bald himmelhoch erhoben, bald hollen= tief herabgefunken. Daß aber ein praktischer Arzt, ein seinwollender Philosoph, ein Weltmann sich nicht wenigs stens geistig bagegen zu waffnen gewußt, muß noch einen anbern Grund haben. Wir finden ihn - benn jebe Seite bieser Briefe liefert ben Beweis bagu — in einer Rleins städterei, die der herr Ritter, trot allen Unterhaltungen mit Königen, tros Orbensbanbern und Golbstüden, boch nicht vollig ablegen konnte. Denn ware 3. nur irgend grofartig gewesen, so hatte er nicht 26 Jahre hindurch alles Riemliche, mas er an feinen ehemaligen Mitburgern bemerkt, in biefen Briefen ihnen immer aufgestochen und feine beffere Lage ihnen bagegen zu horen gegeben. Der redliche, bienstgefällige Freund, bem er fie vorprahlt, er= scheint uns achtbar, indem er biefe boch auch gegen ihn felbft nicht höftliche Manier überfieht und fich nur an bas Echte von 3.'s Charafter halt, aber feineswegs barum fcwach, macht er es auf feinste Weise baburch wett, bag er bie fpottischen, ja groben Bemerkungen an 3. gurud: berichtet, die bie Borlefung feiner Briefe bei ben bes stichelten Mitburgern erregt hat. Da schreit nun ber vornehme Leibargt über niebrigen Reid, troftet fich aber fogleich bamit, bag ihm die Brugger boch nichts anhaben fonnten.

Zimmermann war in ber kleinen, etwa 1000 Eins wohner zählenden Stadt Brugg geboren. Seine Mutter war eine Tochter des berühmten Parlamentsadvokaten Pache zu Paris, und dies könnte erklären, wie 3. viels leicht früh schon einen gewissen Stolz, höhere Meinung von sich gegen seine Mittburger, zugleich aber auch seine Erziehung und zumal volle Fertigkeit in der französischen Sprache erhalten.

Dem sei indes wie ihm wolle, 3. empfing von seinen Aeltern eine gelehrte Erziehung, leider aber auch zugleich den physischen Keim mehr als Sines Uebels, das ihm sein Leben verditterte. Sin Leibesschaden, den er erst spat in Berlin durch Medel gludlich operiten ließ, mit voller Zuversicht, daß auch ebenso gut diese Operation sein Leben endigen könne, mochte ihn, den zartsublenden, mes

lanchollichen Mann, oft'auf ben tlefften Ountt ber Traurigfeit gebracht haben, um fo mehr, ba es, wunderbar ges nug, in jebiger Beit erft eingefehen worben ift, bag fein Uebel nicht einmal einer Operation bedurfte. Bene Ge muthetrantheit aber, von ber wir vorbin Ermahnung aes than, lag noch außerbem in feinem Rorper. Dan fagt, feine Mutter habe Spuren von Bahufinn gezeigt, und bei 3.'s einzigem Sohne brach er zulett gleichfalls aus. Bielleicht bat Bimmermann burch feine unermubliche Thas tigfeit und Anstrengung ben physischen Ausbruch beffelben an fich verhindert; momilich aber tonnte man wol gar manche feiner Sandlungen aus folcher Quelle ableiten. Sein Sochmuth, fein Eigenfinn, feine literarifche Rauferei, ja, gemeine Balgerei, feine Barte gegen feine Rinder in biefen Briefen wohlweislich nie berührt, bagegen oft und, wie es fcheint, gefliffentlich ermahnt, baf feine Tochs ter fich wohl und vergnügt befinde, find bekannt. In Betreff bes lestern Borwurfes liegt uns ein mertwurdis ges Beugniß aus Gothe's Lebensbeschreibung vor, wels ches, an Gothe's Mutter von ber Tochter felbit abaeleat. wol unverwerflich fein mochte. Diefer Wahnsinn alfo, Anfangs aegen feine Rinder und feine eingebildeten literarifchen Gegner gerichtet, brach gulett unter ber Form ber Schwermuth gegen ihn felbft aus, und ber mit Ch= ren und Reichthumern ohne Gleichen überschuttete Mann verbrachte ben Abend feines thatigen Lebens in Bergweifs Schon 20 Jahre vor feinem Tobe weiß er nicht trautig genug zu jammern.

Bimmermann ftubirte Debigin in Gottingen, bilbete fic in Saller's Saufe aus und durchreifte hierauf Solland und Frantreich. 3m 24. Jahre tehrte er in feine Baterftadt jurud, um ju pratticiren. Balb jedoch fam ibm fein Publicum zu fchlecht vor, und fcwerlich wirb er es baran haben fehlen laffen, fich burch Duntel und Geringichatung bei ihm verhaft ju machen. Er jog fich baber in eine gewiffe Ginfamteit gurud, mied ben Umgang mit feines Gleichen und fing an ju fchriftftellern, wovon ihm die erften Berfuche nicht fehr gelangen. Inbeg war Benie und Beift fein Erbtheil, und bei aller Unbeholfenheit ober Breite bes Stols fchimmerten aus feinen Schriften Belefenheit und Driginalitat hervor. Wundern muß man fich jest freilich, wie ein feiner Beit fo hochgerühmtes Bert: "Ueber bie Ginfamteit", mit unfittlichen Ercurfen, obsednen Phrasen, platten Ticaden, Rlatichereien und hamifchen Musfallen überfullt, folch Blud hat machen tonnen; aber Gefdmad und Beitgeift

haben fich ja vollig geanbert.

Die erfte Ausgabe biefes Buches erfchien 1756, als Bimmermann 28 Jahre alt war. 3mei Jahre barauf gab er bas nicht minder berühmt geworbene: "Bom Ras tionalftolg", heraus, mas in fast alle europaifche Spras chen überfest wurde, und fpater bas vielleicht befte von allen : "Bon ber Erfahrung", worin er, wie man fagt, ben Label hat zu Schanden machen wollen, ben feine bereits gablreichen Feinde über ihn ausgebreitet hatten. Weniger bekannt find feine fleinern medizinifchen Schriften.

Nachdem Binmermann nun, wie ju vermuthen, in

Unzufriedenheit einige Sahre in feiner Baterfladt noch augebracht, erhielt er burch Saller's Empfehlung, 1760, einen Ruf als Profeffor nach Gottingen, ben er aber nicht annahm; erft 8 Jahre fpater empfing er burch Tiffot's Bermenbung ben als erfter Leibarat bes Konigs von England in Danover. Dabin ging er.

Mit biefer Ortsveranderung beginnt auch bie glane zende Epoche feines Lebens und zugleich diefer Briefwechsel. Denn nur wenige Briefe finben fich hier vor feiner Berufung geschrieben und enthalten meift nur aratliche Gutachten.

Schade, daß die hier mitgetheilten Briefe nicht chronologisch verbunden find, mas bie Unterhaltung an ihnen gewiß erhobt haben murbe. Go aber ift bie erfte Salfte am ben Bater bes Berausgebers, Schullehrer und nach: mals Pfarrer auf einem Dorfe bei Brugg, endlich Prebiger an ber Sauptliche ju Bern, Son. Rengger, beffen treffliches Bilbnig auch beigegeben ift, Die anbern an ben Rathsherrn Schmid gerichtet, welche die in jenen geschilberten Buftanbe jum Theil wieberholen. Schon in ben Briefen ber Beimath kunbigen fich aber Spuren bes Disverhaltniffes mit feiner Umgebung an; er melbet & B., Dr. Pfarrer Stapfer habe ihm über feine Schrift von ber Ruhr geschrieben: "Ihr machet Euch hier burch Eure allzu outrirten Elogen von Srn. Tiffot ein wenig lacherlich, weil er, ich weiß nicht warum, hier nicht viel mehr gilt und sein Buch auch nicht u. f. w."

Mit ben handverischen Briefen wendet fich jeboch bas Blatt. Gleich im ersten, vom 29. August 1768, wird zu melben nicht vergeffen, bag ber herr Premierminister sich 2 Mal bes Tages nach seinem Befinden habe erkundigen laffen und biefem Trait alles Uebrigs abnlich sebe; ber zweite, an Srn. Schmib, ift gleichen Inhalts, boch ausführlicher. Bon feinen Kinbern melbet er ihm: "fie schreien nun nicht mehr Mamma, Mamma, i weis niene bi, i ba gar schrokeli langi Bot, 's Lebe ischt so glich", sondern eine Luftpartie folge jest ber andern. Eine Base, welche glaubt, daß es ihm im nordischen Lande fchlecht gehe, wird gurechtgewiefen; bag er gwar Bier trinte, aber nur an der Tafel des herrn Premier: miniftere englisches, neben zwanzigerlei Arten toftbarer Weine, und bag er als Gemule nur Artischofen effe, gewohnlich mit Arebestielen verfest; die Louisdore geben ihm aus ben Fingern, fagt er, wie in Brugg bie Funfbatter; und schließlich fragt er an, wie man die Uebersendung fo vieler Eremplare feines Portraits in Brugg aufgenommen.

Allmalia greift Bimmermann's Praris immer mehr um fich und die fürstliche beginnt. Ein Rurier ruft ibn gum Erbpringen von Braunschweig zu beffen trantem Sohn, und in der Hofequipage galopirt Dr. 3. babin, wo benn ben brugger Freunden jebes ihm wiberfahrens Compliment beschrieben wird. Die Schreiben bes Berjogs u. A. bittet er abzuschreiben und in ber Schweiz zu vertheilen; aber bie barauf guruderfolgenden Spottereien verbriegen ihn boch febr. Er meint, es schiene, daß man ihn in Brugg noch immer für den Menschen halte, von bem man sagte: "er da nub, er wais nub, er verstobb nut vo ber Medicon, p willims is Glicht fage".

In ber That ist es unmöglich, biefe fich immet fteis gernben Sticheleien, gewürzt mit Relation von abeligen Partien und anbern Schmeicheleien, weiter mitzutheilen, bie nur baburch noch unterhalten, baß fie einerseits bie lacherliche Sitelteit, andererfeits bie wirklichen Berhaltniffe Bimmermann's barlegen. Gelten nur werben biefe Briefe burch intereffante politische Rachrichten ober literarische Betrachtungen abwechselnd gemacht. Die erfte wichtigere Episode ift bie bekannte Aubieng 3.'s bei Friedrich bem Großen in Berlin, wohin er ju feiner Operation im 3. 1771 gereist war. Aber auch hierbei erscheint er in seis ner affectirten Sentimentalitat abgeschmacht, wie er, um vor ben großen Monarchen ju treten, Gott um Beiffand bittet und hinterbrein in Thranenstrome ausbricht. Ge gen die Brugger, ja, gegen ben Freund felbft, ber ihm bisher nicht ben Titel Leibargt gegeben, wird er immer impertinenter, endlich beleidigenb.

Indes scheint es bei alle Dem, daß 3. ein glücklicher, solglich vortrefslicher, höchst gesuchter Arzt geblieben sei, dem Gold in Strömen zusloß, und der endlich nach 14 Jahren abermals zu dem großen König kurz vor dessen Aode zu wirklicher Consultation gerusen ward. Die Nachrichten von diesem Ausenthalte sind unstreitig der interessanteste Aheil dieser Briese; und wenn wir auch die 33 Unterredungen Friedrichs mit Zimmermann schon in einer eignen Schrift besigen, so wird man doch auch die hier mitgetheilten unmittelbaren Ergüsse nicht ohne Theilnahme lesen.

Balb barauf beehrt Zimmermann die Semicamis bes Nordens, die große Katharina, mit ihrem Brieswechsel. Auch dieses ist bekamt. Man hat gesagt, daß seit der zweiten Halfte des vorigen Jahrhunderts die Monarchen Deutschlands und des übrigen Nordens es zwecknäßig fanden, sich mehr persönlich um Gelehrte zu bekümmern, worin ihnen England und Frankreich um ein Jahrhundert vorangegangen waren. 3. war einer dieser Auserwählten, und gewiß kam ihm seine französsische Bildung dabei zustatten. Er versehlt auch hier nicht, die Lobstellen der Briese der Kaiserin abzuschreiben, nach Brugg zu senden und zu bitten, daß der Freund sie den Mitbürgern vorlese, die sich aber wenig daraus machen.

Endlich muß der seine ehrlichen Mitburger so oft verhöhnende Mann ihnen doch noch ins Net fallen. Ein Lebenscertificat wegen Testamentsangelegenheiten nothigt ihn, bei der Stadt einzukommen, wo er durch Höstlichkeit das erste Mal beschämt wird, noch mehr und tieser aber, als es ihm einfällt, die Schweiz und seinen Freund in der Vaterstadt selbst zu besuchen. Die ehrenhaften Brugger, alle Aleinlichkeiten dei Seite sesend, empfangen ihren ehemaligen jest so vornehm gewordenen Mitburger mit Kanonenschüssen und andern Ehrenbezeigungen, die einem solschen Mann schmeicheln können; und so ist er denn gezwungen, sich bei denselben Mitburgern vielsach zu bedanken.

Der lette Brief 3.'s ist vom 19. Januar 1795. In diesem bekennt er, wie schon seither, die Arostlosigkeit seines Zustandes, indem er versichert, daß Aummer, Sorgen, Krankheit und ein Herz voll Jammers ihm alle Lust zum Schreiben benommen. Und doch war ihm von au-

fern Stuckgutern nichts verloren gegangen; er befaß eine treffliche Gattin (er hatte sich zum zweiten Male verheirathet), und nur die eignen Kinder und sein eigner Körper hatten ihn so weit gebracht,

Bimmermann war ein vortrefflicher Argt, aber feine Eitelkeit verführte ihn, zumal als er mit bem vornehmen Abel in Berbindung lebte, fich in Dinge ju mifchen, benen er nicht gewachsen war, und mit feiner Bitterfeit Feinde aufzurufen, die, wie g. B. ber berüchtigte Dr. Babrbt, weniger zu verlieren batten als er. Er wollte als Polititer auftreten gegen die frangofischen Freiheite ibeen, gab babei feinen Gegnern Blogen und warb fich felbst ungetreu. Als gludlicher Schriftsteller in feinen obenermahnten Buchern, hat er unftreitig Berbienft gebabt; und wenn die meisten auch beutzutage bie Drobe einer afthetisch = philosophischen Rritit nicht mehr aushalten follten, fo waren fie boch ihrer Beit von bedeutenber Dirs kung. Dies bezeugen die Aeußerungen Katharinens, wie ihre große Berbreitung. Es fehlte 3. weber an Beift noch Wis und Menschenkenntnis, und ohne Zweifel war auch seine Bilbung bie jener jest langst vergangenen Beit. Darum find benn auch biefe Briefe nicht unbebeutenb, ja, fie find lehrreich.

Die Mäßigungsgesellschaften in Rorbamerita.

In Rorbamerita haben fich, um bem überhanbnehmenben Lafter ber Truntenbeit und bes Misbrauchs fpiritubfer Ges trante zu begegnen, eigne Gefellichaften gebilbet, bie ben Ramen ber Temperance societies ober Magigungegefellichaften führen. Ueber 100,000 Perfonen haben fich auf bas feierlichfte verpflichtet, fich aller geiftigen Getrante zu enthalten; ganze Corporationen, Gutebefiger, Fabritenvorfteber und Taufenbe von achtungswerthen Mannern weigern fich, ihren Arbeitern unb Dienftleuten biefe verberblichen Getrante langer gu liefern. Stubenten, Abvotaten, Beiftliche, Bolfereprafentanten, Richter baben ibre Ramen ben Beforberern biefer Reform gugefellt. Roch por 4 Jahren war bie Ausbehnung bes Uebels fo unermeglich, bağ Riemand ein Gegenmittel nur fur möglich hielt; jest berricht allgemein die Zuversicht, daß baffelbe ganz ausgerortet werben wird. Bom Norten bis zum Suben, vom Beften bis zum Often sindet man in dieser Beziehung nur Eine Stimmung. "Wir haben enblich", fagt ein Burger von Rorbcarolina, "bie Reule bes Bercules entbedt, mit ber wir, unter Gottes Beiffanb. bie Opbra ber Unmaßigfeit gu befiegen hoffen". Biele Berfude haben gezeigt, bas ber Entichlus, nur maßigen Gebrauch von hisigen Getranten zu machen, auf die Dauer nicht wirkfam bieibt, daher wurde beschloffen, bieselben ganz aufzugeben. Schon find in Rolge biefes Entidluffes eine Menge Branntmeinbrennereien eingegangen; in beinahe allen Staaten ber Union ift bie Berminberung bes Bertaufs geiftiger Getrante fo fühlbar, bas man biefelbe auf ein Biertholl, ja in einzelnen auf 9 Behntheil angibt. Der Chef eines hanbelsgeschaftes in einer ber bebew tenbften Stabte fdrieb turglich einem Correspondenten, baf ber Bertauf von geiftigen Getranten aller Art um 3 Biertheil abgenommen habe. Der Agent eines frangofifchen Saufes, welches mehre Jahre hindurch nicht wemiger als 5000 Pipen Branntwein jahrlich nach ben Bereinigten Staaten verfandte, tonnte, als er por einiger Beit bei feinen Gefchaftsfreunben anfragte, auch nicht einen einzigen Kaufer finden. Die öffentliche Meinung, welche ben Bertauf geiftiger Getrante mit einem moratifden Brandmahl bezeichnet, gewinnt tagtich an Rraft. Gin Comité von einer ber Dagigungegefellichaften erflart, bas ibm 400 Perfonen betannt find, bie aus Gewiffensgrunten aufs

gebort baben, Branntwein zu verlaufen. Dehr als 40 Schiffe find im Berlaufe einer gar nicht langen Frift ausgefegelt, ohne ben geringften Borrath von geiftigen Getranten für ihre Dann-Schaft mitzunehmen. Eine große Angabl von Miligregimentern haben befchloffen, fich berfeiben gang zu enthalten. Bor ber Entftehung ber Dagigungsgefellichaften bellef fich bie jahrliche Confumtion geiftiger Getrante in Amerita auf 56 - 60 Mil. Ballonen jabrlich; awifchen 4 und 5 Gallonen fur jebes In-bivibum, Manner, Weiber und Kinder ohne Unterschieb. Dies war für bie Confumenten ein jahrlicher Berluft von 100 Mill. Dollars. Armuth und Berbrechen wurben burch bie Truntenheit vervielfacht. Der vierte Theil aller Geiftestrantheiten, und ber britte aller Krankheiten überhaupt war eine Folge ber Uns mäßigfeit im Trunt. Rehr als 80,000 Menfchen murben jahrlich burch biefe ungluckliche Reigung in bas Grab gefturgt. Bon ben 5000 Berbrechen, bie jebes Jahr vor bie Gerichtsbofe von Reuport gebracht werben, geben 3 Biertheile aus bem Trunte bervor; und von ben 30,000 Perfonen, bie als Beugen aufgerufen wurden, war bie Balfte unter bem Ginfluffe fpiritubfer Getrante, als bie Berbrechen begangen wurben, über welche fie Beugniß abzulegen hatten. Alle biefe Thatfachen, fowie taufend abnliche beweifen ben unberechenbaren Rugen, melden bie Dasigungsgefellichaften theils bereits geftiftet haben, theils noch ftiften muffen, wenn es ihnen gelingt, ihren großen Bwect, bie Berbannung aller geiftigen Getrante, vollftanbig gu erreichen.

#### Einige altenglische Ballaben.

Die vielfältigen achtbaren Berfuche, die Poefien bes Mittelalters wieber ans Licht gu gieben, bie feit langerer Beit mit ruhmlichem Gifer fortgefest werben, veranlagten uns, einige Bemertungen über bie altengiifche Lieberpoefie gu machen; porguglich bie neueften Unternehmungen Simrod's und feiner Collegen, Spazier's und vieler Andern, Erzählungen, Sagen und Rovellen in Kranze zusammenzufügen, um ber Lefewelt inters effante allgemeine Bemalbe von jenen Beiten zu geben, wie ber Ginfluß biefer Lieber auf bie Borer fo gewaltig unb ber Ginn bafür fo groß, vorzüglich aber wie ein mertwurdiger Austaufch ber Bolter fo auffallend gewesen, bas wir auf einen viel gro-Bern Berfehr ber geiftigen Producte ichließen muffen, als man gewöhnlich anzunehmen gewohnt ist. Am wichtigsten und ans ziehenbsten find allerdings biefe Lieber ber Minstrels und Arow babours, ober wie sonft biefe Sangesmeifter unter ben romanis fcen und germanischen Boltern genannt werben mogent, infofern fie ben neuern Dichtern, fogar benen, bie unter uns bie allgemeinfte Berehrung genießen, ben Stoff gu ihren Werten gegeben. Bir feben Shatfpeare und unfere beutschen Dichter Burger, Berber und Anbere bas ihnen Dargebotene, bas fie in feinen reinen Raturtonen fo febr ansprach, ja tief ergriff, nicht verschmaben. Gie nehmen bie Begebenheit auf, ober übertras gen die fremben Tone in ihr Ibiom, ober benugen blos einige Berfe aus den alten Liebern, wie Shakspeare, um die Bolkstone, bie gu feiner Beit icon ju verhallen ober verachtet gu werben anfingen, in feinen unfterblichen Werten ju ehren und ihnen langere Dauer zu geben, als fie in ben fluchtigen Abnen ber Saiten erhalten fonnten. Denn nach einer ruhmvollen Blus te burch eine Reibe von Jahrhunderten, wo diefe Ganger bie einzigen Freudenbringer, die Banbiger ber wilben herzen tries gerifder Boller, die Trager ber fanften Empfindungen waren, fanten fie einer anbern Beit gum Opfer, bie, bobern Genuß erftrebend, feine frubere Beluftigung bem niebern Bolt gur Beute ließ, fanten fie gu Glifabethe Beit in eine Berachtung, bie nur ein Mann überwinden konnte, ber, wo die Quelle der mabren Poefie floß, fie zu wurdigen und zu benugen verftanb. Auf Diefe Beife find feine bramatifchen Berte tief mit bem inner: ften Leben feines Boltes verwandt; und bem Fremden muß immer ein Theil bes Genuffes verloren geben, ben er babei empfinbet. Es ift nicht unfere Absicht, von bem großen Einsluß zu sprechen, ben die Minstrels bei der vielsachen Beränderung der politischen Berhältnisse Englands auf sie selbst und das Urtheil und die Stimmung des Bolls gehabt, daß ihr Ansehen setost Fürsten es nicht verschmähen ließ, wenn es die Noth oder Enst soberte, ihre Rolle zu übernehmen. Rur uns einige wenige Balladen, die und erhalten sind, möchten wir als auf Quellen, woraus Werte der höhern Dichtung gestoffen, ausmertsam maschen. Ueber den Werth dieser Lieder an sich fann wol nur Eine Stimme sein, die Rowe sehr schot in den Versen ausspricht:

These venerable antient Sang-enditers
Sear'd many a pitch above our modern writers;
With raugh majestic force they mov'd the heart,
And streagh and nature made amonds for art.

Berber's "Ebwarb", ber in Lowe's Composition wieber aufgelebt ift, eine Dufit, die an Wildheit, nicht aber an Ginfacheit ber alten Minftrelbegleitung gleichkommen mag, ift bekanntlich, wie viele anbere Bebichte, bie er und feine Beitgenoffen berausace ben, ohne es bamals ahnen ju laffen, fie feien Rachbilbungen, Ues bersehungen ber schottischen Ballabe: "Quhy dois, zour brand san drop wi' bluid, Edward, Edward?" Leugnen tam man nicht, daß die herber'iche Rachbilbung gelungen zu nennen ift, ohne übrigens bas Original in jener ichlagenben Rurge ber Gebanten und bes Ausbruckes, in jener innern Berriffenbeit, bie bie furchtbare Situation ber Sprechenben in ihrem gegenseitigen Berhaltnis, und jebes Ginzelne für fich fo unübertrefflich nache bildet, ju erreichen. Bir gefteben, bag bies eine bobe Aufgabe fei. Beiber mußten noch einige Buge vermifcht werben, bie in mobernen Gebichten weniger fcmerglich finb, weil fie beren viele haben und einen einzigen leicht opfern tonnen; bier aber, wo gleichfam nur eine wibe, grafliche Stige von ber Danb eines Meisters hingeworfen ift, hier muß jeber Strich bebeutungsvoll und feine Auslofchung bebauernswerth fein. Denn wird bie Stige auch nicht verunftaltet, boch immer veranbert. Bie Ebward gum britten Date (was auch nicht ohne Bebentung) bas Beiben bekannte Berbrechen eingesteht, ba klingt fein furchtbares Betenntniß:

O! I hav killed my fadir deir Alss! and was is mee, O!

boppelt furchtbar wegen bes O! und bes deir, das er feinem Bater hinzufügt: und bas herber'sche: "Und bas, bas qualt mein herz!" erreicht bas Alas! etc. lange nicht.

He sid my feit in sonder boat And He fare ovir the sea, O!

wirb auch nicht erschopft burch :

Auf Erben foll mein guß nicht ruhn, Bill manbern übers Meer,

Die wilben, musten Bogen, ein Abbitd seiner Berriffenheit, ihr Schwanten, ein Bilb seiner Unruhe, ziehen ihn an, um. gepeitsche von seinen innern Furien, ber Schrei bes D! und Beh! burch bie flurmgepeitschte Flut übertonen zu lassen. Eben so erschüttern die Worte ber fragenden Mutter:

And quhat wul ze leive to sour bairss and sour wife Quhan ze gang ovir the sea, O?

in ihrer daktylischen Bewegung viel mehr als die Uebersehung, welche die fteigende Bewegung in der Mutter, die die surchtbarren abgeriffenen Jamben verläßt, nachzubilden, wie denn auch seine verzweiselte Antwort:

The warld is room, let them beg throw life For thame nevir mair wul I see, O!

matter wird in ben Worten: "Laß fie betteln brin", ftatt burch bas leben bindurch, wo bas Ente ihrer Roth nicht abzusehen ift. Der Fluch bes Sohnes mag bier noch schließlich eine Stelle finben:

> The carse of hell frae me fall ze beir Sic counseils zo gave to me, O! (Der Befchluß folgt in ber Beilage.) Hierzu Beilage Rr. 8.

für

# literarische Unterhaltung.

Donnerstag,

Mr. 76. —

17. Marg 1831.

Bur Geschichte bes Krieges in Spanien und Portugal.

Der Krieg auf ber pprendischen Halbinsel ift einer ber glanzenbften Abschnitte in ber neuesten Geschichte Europas. Bedeutend und großartig in ben Ergebniffen bes Rampfes zwischen geubten Beeren, anziehend zugleich und furchtbar in feinen Erscheinungen ale Boltetrieg, wich= tig in seinen Folgen für Europa. Frangosen, Deutsche und Englander haben bem Geschichtschreiber Diefes fiebeniahris gen Rampfes Schatbaren Stoff geliefert, nur wartet er noch auf die Dand bes Deifters, die ihn wurdig verarbeiten England, das eine so große Rolle auf diesem thas tenreichen Schauplage fpielte, ift befonbers nicht zurud: geblieben, feinen Untheil an ben Greigniffen barguftellen. Schon vor mehren Jahren eröffnete ber Sofbichter Robert Southen ben Reigen. Ihm standen viele Quellen zu Gebote, die Andern nicht zuganglich waren; aber fein Saß gegen Frankreich, ber mit feinen allgemeinen politi= fchen Grundfaten verflochten war, machte ihn befangen, der Einfluß seiner politischen Berbindungen machte ihn parteiisch in ber Darstellung und Beurtheilung mancher Ereigniffe im britischen Beere, und, eigner Rriegsanschauung ermangelnb, gab er in feinen Erzählungen oft Blogen. Eine glanzende Sprache konnte bie Mangel seiner Darstellung nur dem Unkundigen verschleiern. Che er noch fein auch in d. Bl. besprochenes Wert vollendet hatte, traten einige andere Schriftsteller auf, welche ihre Erinnes rungen aus jenem Rampfe in gefälliger Gestalt barboten und ben Ton ju ben vielgelefenen Dentwurdigkeiten aus bem Solbatenleben und Rriegsabenteuern angaben, ju beren Mittheilung feitbem mancher britische Offigier in ben tragen Friedenszeiten Duge gefunden bat. Diefen Reigen führte ber geiftreiche Sauptmann Sherer mit feinen "Recollections of the Peninsula" (4te Aufl. 1825), und ihm folgte Gleig in feinem "Subaltern" (1825), ber aber nur bie Ereigniffe bes letten Felbzugs in ben Pprenden feit ber Belagerung ber Fefte San : Sebaftian umfaßt. Beibe erzählen zwar nur die Vorfälle, an welchen ihre heerabtheilungen Antheil hatten, und perfonliche Abenteuer, aber auch fie tonnen bem funftigen Beichichtschreiber bes Rriegs manche Localtinten liefern. Dem Marquis von Londonderry, der als General Stewart auf jenem Rriegs= schauplate focht und als Wellington's Abjutant Gelegenheit gehabt, die sicherste Kunde zu erlangen, hatte allen außern Beruf, die Ereignisse des Ariegs darzustellen. Es ist nicht zu leugnen, daß sein Werk reichen und schähderen Stoff darbietet, mag er ihn nun selber bearbeitet, oder, wie vielleicht bosthafte Stimmen ihm vorwerfen, sich die Hulle einer gewandten fremden Hand verschafft haben; aber auch er war so sehr von dem Einstusse seiner politischen Stellung beherrscht, daß er die Ruhe und Unparteilichkeit des Geschichtschreibers verleugs nete. Ein anderer Ariegsmann, der Schottlander, Hauptsmann Hamilton, gab in seinen "Annals of the peninsular war" einen schähderen Beitrag zur Ariegsgeschichte, über welchen wir kunftig zu berichten uns vorbehalten.

Dem neuesten Geschichtschreiber jenes Rriegs, bem Oberftlieutenant Rapier, mochte bie Palme gebuhren. Seine "History of the war in the Peninsula and in the South of France, from the year 1807 to the year 1814", wovon 2 Banbe (London, 1829) vor uns liegen, wird bie vollstanbigfte Ergahlung bes großen Rampfes liefern. Gin flarer Berftand, ausgebreitete Renntniffe, eine gewandte und fraftige Darstellung zeichnen ihn vor seinen Rebenbuhlern aus. Riemand kann ihm bas Berbienst ber Unparteilichkeit und ber Gerechtigkeit gegen Freunde und Feinde streitig machen, und ber unbefangene Lefer wird ihn nicht in Berbacht gieben, wenn er ihn oft mit Geringschatzung von ben Unspruchen ber Spanier auf Belbenmuth und lautere Baterlandeliebe mit Gerings schatzung sprechen bort. Er wird nicht vergeffen, bag bie spanische Regierung Jahrhunderte lang drudende Willfurherrschaft, daß bie Religion bes Bolfes nie etwas Anderes als entwürdigender Aberglaube war, und bag man in eis nem folden Lande nicht viele Beispiele von Tugend ober Baterlandeliebe erwarten fann. Unfer Geschichtschreiber erkennt bagegen gern jene seltenen Beispiele eines reinen Patriotismus an, bie fich im Laufe bes Rrieges ibm barboten und, indem fie, tros ben schlechtesten gefellschaftlis den Ginrichtungen, tros ben ungunftigften Umftanben bervortraten, allerdings verriethen, was die Spanier unter einer guten Regierung werben tonnten. Die Thatfachen, bie er anführt, burfen uns jeboch ju bem Schlusse berechtigen, daß an bem fpanischen Bolkscharafter eigenthumliche Mangel haften, unter welchen Graufamkeit, Rachfucht und thorichtes Gelbstvertrauen auffallend find, und bag bie Spas nier wie ihre Nachbarn, die Portugiesen, wenn man aus

ihrem Betragen in Rriegszeiten fchließen barf, auf einer febr tiefen Stufe ber Gefittung fteben. Die wenigen ausgezeichneten Geftalten, bie in biefem großen Rampfe glangend hervortreten, tonnen nur als gludliche Ausnahmen gelten, welche, von bem Geifte anderer Bolfer ergriffen, aus ihrer urfprunglichen Sphare herausgeschritten finb. Da= pier führt es mit Recht als einen Beweis von Unwiffenheit und abgeschmadtem Duntel an, bag die Spanier mabrend bes gangen Rriegs wieberholte Berfuche machten, Die frangos fifchen Marichalle zu bestechen. Roch im Sahre 1810 machte Martin Carrera, ber 2000 gerlumpte, halb bemaffnete Bauern befehligte, bie nur unter bem Schuge ber britischen Bor= poften fich ethalten konnten, bem Marfchall Rep, ber Ciubab Robrigo belagerte, ben Untrag, ihm einen holen Rang im fpanifchen Seere ju geben, wenn er übergeben wollte. Ben ber Treulofigfeit und Graufamfeit ber britis fchen Berbundeten führt Rapier ungahlige Beifpiele an. Bar ein Felbherr fo ungludlich, eine Schlacht zu verlieren, fo fchrieben die Golbaten ihre Riederlage nie ihrer Feigs beit, ihrer Buchtlofigeeit gu, fonbern beargwohnten bie Reb= lichteit ihres Unflihrers und farbten mit feinem Blute ihre Baffen, bie meift bes Feindes Blut nicht vergoffen hatten. General Rebing, einer ber menschlichsten und muthigften Anführer ber Spanier, wurde von St. : Cyr bei Balls gefchlagen und jog fich, tobtlich verwundet, nach Zarragona gurud, wo ben Sterbenben nur ber Beiftanb bes britifchen Confule por ber erften Buth bee Dobels retten tonnte. Rebing's Benehmen in biefem Rampfe mar, wie ber Berf. fagt, mit Recht gu tabeln, aber, bei allem Dan= gel an Rriegefunde, mar er tapfer, reblich und menfchlich, und ju einer Beit, wo bie frangoffichen Rriegsgefangenen in Spanien mit ber wilbeften Graufamteit gequalt murben, und wo ber Abicheu gegen folche Greuel Berbacht erregen tonnte, hatte er ben ebeln Duth, allen Barbas reien Einhalt gu thun, fo weit feine Birtfamteit reichte. Bleiche Barbarei fab man unter ben Portugiefen. Rapier ergabit umftanblich bas ungludliche Schidfal ihres Felba herrn Bernarbin Freire, ber in ber Proving Enter Minho e Duero befehligte. Soult trieb bie Portugiesen vor fich ber und ructe gegen Braga. Freire, ber umfonft bie Ordnung in feinem heerhaufen herzustellen gefucht hatte, gab feinen Offizieren Befehl, fich bei ber Unnaherung bes Feindes gurudgugiehen. Dies und fein Berfuch, die Dunition gu fconen, gaben ber Faction bes Bifchofe von Braga Unlag, ben langft entworfenen Plan gu feiner Bernichtung auszuführen. Ihre Morbanichlage ahnenb, ver= ließ Freire bas heer, ward aber ergriffen und nach Braga gurudgeführt, wo er, trop allen Bemuhungen bes Barons Eben, ihn aus ben Sanden bes muthenden Pobels ju retten, ermordet warb. (Der Befdlus folgt.)

Regensburg.

Die tonigliche bairifche Regierung bes Regentreifes beabfichtet burch ben verlautbarten Wunfch: es mochten bie Magifirate ber Stabte und Martte vom 1. Ottober 1829 an Beitbucher ober Chronilen anlegen und fortfuhren, etwas Großes

und Gemeinnüsliches: ber Rachwelt eine fichere, begrundete Gefchichte ber einzelnen Gegenben, beren Stabte und ihrer Bewohner, Schicfale, Giaces und Ungladsfalle u. f. w. gu über-liefern. Ueber bie Gemeinnuglichfeit ber Chroniten tann tein Breifel malten, wenn fie von einfichtevollen Baterlandsfreunden gefdrieben werben. Sonft burfte auch ihnen von ben Rachfommen ein größerer gefcichtlicher Berth nicht beigelegt werben als von ber Mitwelt ben ihr von ber Borwelt überliefer-Infofern bie Mitwelt ber Borwelt ber Beit nach naber fteht als bie Rachwelt, und ihr noch manche Dentmaler und Schriften aus ber alten Beit geblieben find, bie auch, vielleicht balb, wie viele ihres Bleichen untergangen, ift bie Berbinbung eines turgen Abriffes ber alteften Gefchichte bis auf ben Beitpuntt, mo bie neuen Chronifen anbeben, mit biefen nicht allein bbaft munichenswerth, fonbern gewährt auch über bas Gange und Gingelne, über ben Busammenhang ber Butunft und Gegen-mart einen fcnellen Ueberblid. Fur bie Bollftanbigfeit ber neuen Beitbucher von Regensburg will ber großherzogl. medlenburg-fdweriniche geheime Legationsrath Chriftian Sottlieb Gumpelghaimer burch bie erfte Abtheilung bes vorliegenben Berts vom Urfprunge ber Stadt bis 1486 fortfcpreitenb : "Res geneburge Geschichte, Sagen und Mertwürdigfeiten von ben alteften bis auf bie neuesten Beiten in einem Abrif aus ben beften Chroniten, Gefdichtbuchern und Urtundenfammlungen" (Regeneburg, 1830, gr. 8., 2 Thir.) forgen. Biele Salfsmittel wurben ibm bargeboten, und fein Berbienft muß fich in ber treuen Benugung berfelben, ber Auswahl bes Bichtigften , unb, wie uns fcheint, hervorhebung Deffen bewähren, mas aus jener grauen Beit in die neue überging, und unmittelbar in bie Geschichte bes alten Santels, ber Stabtverfaffung eingreift. Unfere Anzeige kann weniger ber Kritik ber einzelnen Angaben geb ten als ber Bemerkung bes allgemeinen Anziehenben und Bichtigen.

Dhne eine furze Einleitung, welche über die uralte Stabtgeschichte einen Ueberblick und bon ber Umgegend ein Panorama gewährte und ben langen Beitraum burchlauft, in Abichnitte theilt u. A. m., eilt ber Berf., bie topographische und phyfifche Beschaffenheit ber Stabt ju entwickeln und ihre graften Bewohner unter ber Berrichaft ber Romer gu fchilbern. Bir bergen nicht, bag uns bie leberfchrift bes zweiten Abfchnittes: "Gefchichte ber Romerherrschaft nach ber Arabition", misfallen, und ber Berf. aus bem Borbanbenen prufent bas Befte unb Bemabrtefte, ftatt ber vielen fich als Legenben beurtunbenben Rache richten, g. B., baß fcon gu Ifaat's Beiten Regensburg bie Refibeng alter beutscher Ronige gewesen und bie 1519 vertriebene Aubengemeinde von ibren Altvatern gebort haben wolle: ein Theil ihrer Ration fei, mabrenb ber anbere gefangen nach Sprien gewandert, in bie Segend von Regensburg getommen, wels ches bamals Germannsheim geheißen, hatte gusammenftellen follen. Wogu ferner bie Etymologien bes Stadtnamens? Alle alte Ramen: Caftra Regina, Reginum, Regensbrud, Dyato-polis, Ratisbona weifen auf ben Blus, welcher fich ber Stadt gegenuber in bie Donau ergießt, ben Regen. Die erfte Runbe vom Chriftenthume brachte Beimeran von Poitiers im Sabre 649 in biefe Gegenb, zuerst an ben hof bes herzogs Theobo, beffen Kinber, Uta und Landpert, er unterrichtete. Uta bing an feinem Munde und vertrauete ihm in ber Beichte ben vertrauten Umgang mit einem Decurio, Ramens Sigboth, und beffen Folgen. Er rieth zur Seheimhaltung, aber auch zur fittlichen Befferung. Rach 8 Jahren reifte er beimlich ab. Uta vermißte ben vaterlichen Freund und Gewiffenerath ungern, verflet in Geiftesverwirrung und klagte in folder ben frommen Mann als ihren Berfuhrer an. Ihr Bruber, von jeher ungufrieden mit bem gunftigen Erfolge ber Ausbreitung bes Chris ftenthums, eilte ihm nach und ermorbete ihn gu Belfenborf. Den Leichnam bes Schulblofen, ber er in Aller Augen war, beerbigte man in ber Georgenkirche und bezeichnete seine Rubestatte mit einem Steine. Bir munfchten, ber Berf. mare weniger beme Chronitenftple gefolgt und an Worten weniger reich; bas Bert batte feinem Brede mehr entsprochen und ware um ein Dritt-

theil turger ausgefallen. Ueberhaupt fcheint bie allgemeine Geschichte ber Kaifer, beren wichtiger Ginfluß auf die Stadt teis neswegs zu vertennen und nicht ju überfeben mar, mit ber Gefchichte ber Stabt bfter in Berührung gebracht gu fein, als wol nothig war, minbestens recht Bieles aus ihr entlehnt, was bier, ohne bem Pragmatismus ber Geschichte ju nahe ju treten, entbehrt werben tonnte. Bum Beweise biene bie Schilbes rung ber Perfontichfeit Raris b. Gr., feine unerwartete Rrbnung ju Rom (G. 71 fg.). Un frommen Diftorchen, bie ber Bergeffenheit langft anbeimgefallen und vom roben Aberglauben zeugen, fehlt es, wie allen Chroniten, nicht. Go foll eine hoffartige, angesehene Frau, Rrager, im 14. Jahrh. ihr Ochof: hundden mit in die Kirche genommen und mohrend ber Ban-belung geliebtofet haben. Gine ftrafbare Unaufmertfamteit! Diefe Gunft genoß Biefes hundden 20 Jahre. Als Buse legte man ihr auf, ben bund umzubringen. Gie ging mit fcwerem hout ist der berdet aus, als er ermordet werden follte: "Ach! wie is bich so ungern verliere!" Und bas hunds chen versicherte auch fie feiner herzlichsten Juneigung: "Liebe Frau, ich verliere Dich auch nicht gern". Die Frau überzeugte fich, bag ber Satan burch ben bund gefprochen, befferte fich und ward fromm. Gin neuer Beweggrund gur Befferung! Dergleichen Dinge fnupfen ben ohnehin oft gerriffenen gaben ber Befdicte nicht, sonbern trennen ibn an mehren Stellen, und fragt man: cui bono? fo - - - . Schon im 14. Jahrh. fcheinen bie Buben im Befige großer Reichthumer gemefen gu fein, und bie Derren ber ganber, in benen fie wohnten, über fie nach Bills für verfügen zu konnen sich angemaßt. Konig Wenzel er-klarte benselben zu Regensburg, baß biejenigen unter ihnen, welchen Fürsten und Burger Summen und Binfen schulbes ten, ibre Rorberungen ftreichen, bie Schulbverfcreibungen ben Schulbnern gurudgeben und von jebem auf biefe Beife erlaffenen hunbert an ibn 15 Bulb. bezahlen follten, wenn fie nicht das Land verlaffen wollten. Man befeste militairisch das Ju-benquartier; fie mußten die Schuldbriefe abliefern, die 15 Gulb. Proc. nicht allein, fonbern auch 5000 Gulb. gablen (S. 897 fg.). Solch ein Berfahren nannte man Finanzipseulation. Do man in unserer Zeit zu solchen verzweiselten Finanzmaßregeln greifen könnte und wurbe? Bemerkenswerth ift, baß schon vor 4.330 bie erste Urkunde auf Lumpenpapier geschrieben worben (6. 410). In ben Beiten ber Buffitentampfe murbe auch ein Rinderfest wie in Raumburg veranstaltet, Birgulum genannt, weil bie Rinder unter ber Aufficht ihrer Lehrer, mit Maien und Bweigen in ber hand, ins Freie gogen und in allerlei Leibes-übungen ben froben Tag verlebten. Roch Anderes zu berühren, haben wir unterlaffen, weil wir fur Regensburgs Bewahs ner nicht allein fcreiben. Das biefe fich mit weniger Berbruß burch bie große Daffe von atten lacherlichen Legenden und unbemabrten Rachrichten burcharbeiten und ihre Bifbegier angenehmer burch biefes Buch befriedigen mogen als wir, ift unfer Bunfch. Bir fürchten aber, bağ er in Erfüllung gebe. Db burd bas vorliegenbe Bert bes Berfs. 3med, ber neuen Chronit einen Bortaufer vorauszusenben, erreicht werde, bezweifeln wir nicht ohne Grund. Eine möglichst auf Urkunden gestügte, ben Urfprung fo mancher Ginrichtung, Sitte, wohlthatiger Stiftung, bes handels, ber Schifffahrt, überhaupt aller Rabrungezweige, ihren Fortgang, ihre Schicfale bis bieber bezeugenbe fruchtbar barftellenbe Befchichte eignet fich mehr bagu.

gumeifen, wie bie verfchiebenartigften Denter aller Beiten im Befentlichen und Bichtigften übereinftimmen. Der Berf. weiht sie "allen Denen, welche ben herrn liebhaben und die Bernunft achten". Damit ift auch schon angebeutet, zu welder Richtung ber religibsen Ueberzeugungen die Ansicht bessel ben fich hinneigt. Er legt bies noch grundlicher und umfaffen. ber in ber Borrebe und Ginleitung bes Buches gu Lage. Dier tritt bem Lefer religible Innigfeit und Barme entgegen, vers bunben mit einer erfreulichen Rlarbeit bes Gebantens und Ents schiebenheit bes Ausbrucks. Es wird eine gusammenfaffenbe, nach ben Beere geordnete tlebersicht ber in bem Berte gesammelten Ausspruche vorangeftellt; und hier gerabe bemabrt ber Sammler ben freien, frommen, felbftanbigen Beift, ohne welchen folde Sammlungen niemals unternommen werben follten, weil obne ibn tein rechtes Malent bagu porbanben ift. Dabei mirb im Allgemeinen bie Reihenfolge ber gefammten Stellen beobache tet nach ben 3 hauptrubriten: Bernunft, Religion und Rirche, tet nach den 3 hauptrubriken: Bernunft, Religion und Kirche, unter welche sich als Unterabtheilungen insbesondere die Begriffe: Wahrheit, Wissen umd Wissenschaft, Philosophie, Ofesendarung, Christus, Glaube, Christenthum, Unglaube, Aberglaube, Mysticismus, Dogmattsmus, Pharifaerthum, Bibel, Theologie, Symbol, christliche Freiheit, Seistliche, Sottesdienst, Katholicismus, Protestantismus, Sekten, Zelotismus und Toleranz befassen. Die eigenthümliche Ansicht des Verfs. geht hauptsächlich dahin, daß er den Flauben als eine reale Kraft bezeichnet, nämlich eine wesentliche Ausnahme des gevalaubten Geaenstandes. wodurch er. den slacken Rationalise glaubten Gegenstandes, wodurch er, ben flacen Rationalismus, wie ben leeren Supernaturalismus unter fich laffend, in bie reine Mpftit - wir fagen reine, und fo wird uns weber ber achtungswurbige Berf., noch tonnen uns unbefangene Lefer misverfteben - bes lebenbigen Chriftenthums eingetreten ift. Mag er immerhin gegen Gefühlstheorie eifern, wie folche in unfern Tagen balb von herrnhutern, balb von Freunden bes "Genie du christianisme" verbreitet und bem flaren, thatfraftle gen Glauben Bieler gefahrlich worben ift. Aber barin muß ex felbft uns Recht geben, bag ber Glaube, wie er ihn auffaßt, fein eigenftes und unmittelbarftes Beugnif boch nur im Gefühle finbet. Doch, es ift bies bie beilige Dofit eines Lauler, es ist die großartige Mpftit, bie ben Speculationen Spinoza's zum Grunde lag, und die in unfern Tagen, nachdem herber und Jacobi als Borlaufer aufgetreten waren, Schleiermacher wieber von den Tobten erwedt hat, und bie, im Bunde mit einer besonnenen Kritit und Geschichtsforschung, das Bollwerk ber neueften Logit eben barum überleben wirb, weil fie fein Spftem aufzwingt, fondern Jebem bie freie Auffaffung und eigenthumliche Gestaltung bes religibfen Lebens anbeimgibt. Mogen nur immer mehre folder Mitfprecher auch aus ber Mitte ber Laien auftreten wie unfer Berf., bie, ohne einer Schule angugeboren, frei und begeistert reben, was ihnen im Daupt und Bergen geschrieben fteht, wie einst um Reuchlin fich Grasmus, hutten u. A. sammelten und zeugten, so wird bie Areibeit bes Dentens und bes Glaubens gewiß immer toftlicher unter ben Deutschen erbluben. Goldes aber thut Roth, fo lange die ultramontanischen Flebermause und orthoboren Gulen noch um uns fchwirren und unter uns beulen.

Die Mannichfaltigkeit und Schönheit der gewählten Sprücke und Schriftfellen ausgezeichneter Menschengeister entspricht den in der Einleitung angeregten Erwartungen. Bon besonderm Interesse ist es, daß man hier wie in elysäischen Feldern die Delben aller Jahrhunderte in bunter Mischung sindet, die gries chischen Weisen mit den Lirchenvätern. Lehrer des Morgens und Abendlandes, Stüben der katholischen Kirche und heerssührer der protestantischen Gemeinden, ohne daß jedoch die Sammlung senen leidigen Geist des Indisserentismus athmete, der sich den Ramen der Kolerang und Liebe anmast. Wir möchten daher dieses Buch in viele hände legen; gebisteten Frauen wie Männern wird es eine gesunde Rahrung und theure Unterbaltung sein.

Für Bernunft, Religion und Kirche. Zeugniffe aus allen Jahrhumberten. Frankfurt a. M., Sauerlander. 1830. Gr. 8. 2 Thir. 8 Gr.

Diese Schrift theilt in einer auserkefenen Sammlung bie Ansichten und Urtheile ber anerkanntesten menschlichen Geister aber bie höchsten Angelegenheiten ihres Geschlechtes mit und hat babei ben schonen 3wed, aus ben authentischen Quellen nach-

#### Die Zwillinge aus Siam.

Bon Bulwer, bem bekannten Berf. ber Romane: "Pels ham", "Paul Clifforb" u. m. A., bie auch in Deutschland nicht unverbientes Blud gemacht haben, ift ein humoriftisch = fatoris fches Gebicht ("The siamese twins", London, 1881) erschienen, welches bie Ueberfahrt ber zusammengewachsenen fla: mefischen Zwillinge nach England und ihren Aufenthalt in Bonbon beschreibt und bei biefer Belegenheit bie mannichsaltigen Thorheiten, an benen es in London fo wenig als in andern, Reinern Stabten fehlt, balb mit venetianischer Seife, balb mit ber icharften ruffischen Lauge maicht. Charatteriftisch ift bie Bergleichung zwischen England und Stam im Munde bes Rauf-manns, ber die Zwillinge herüberbringt. Der Ehrenmann, ber neben seinem Handelsgeschaft zugleich das eines methodiftischen Missonnairs betreibt, hat es sich in ben Kopf geset, eine Revolution in Siam zuwegezubringen:

Accordingly our saint one day Into the market took his way, Climb'd on an empty tub, that o'er Their heads he might declaim at ease, And to the rout began to roar

In wretched Siamese: "Brethren! (for every one's my fellow, Though I am white, and you are yellow), Brethren! I come from lands afar To tell you all, - what fools you are, Is slavery, pray, so soft and glib a tie, That you prefer the chain to liberty? Is Christian faith a melancholy tree, That you will only sow idolatry? Just see to what good laws can bring lands, And hear an outline of old Englands. Now, say if here a Lord should hurt you, Are you made whole by legal virtue? For ills by battery, or detraction, Say, can you bring at once your action? And are the rich not much more sure To gain a verdict than the poor! With us alike the poor or rich, Peasant or prince, no matter which -Justice to all the law dispenses, And all it costs - are the expenses! Here if an elephant you slay, Your very lives the forfeit pay: Now, that's a quid pro quo too seri-Ous much for beasts natura feras. With us no beast, or bird, is holy, -Such nonsense really seems to shame laws! And all things wild, we shoot at - solely Subject to little hints, called ,, Game laws". Your persons dun you into giving -Ours take their own - a paltry living. Each selfish wish they nobly stifle, And save our souls - for quito a trifle. Our lords are neither mean nor arrogant, Nor war against broad truths by narrow cant; Ne'er wish for perquisites, nor sinecures, Nor prop great ills, by proffering tiny cures; Our goods before their own they rate'em, And as for younger son's - they hate'em! Thus all our patriots are invincible, And, bless you! - as to change of principle -Evn if one wish'd to chouse the people, One's by the Lower House prevented; There by a slight expense of tipple, We've all the Commons represented, -And with such singular ability,

No groat's are spent with inutility. Thus do we hold both license - and Despotic fetters in ludibrium: And thus must England ever stand Erect - in triple equilibrium. These are the things that best distinguish men -These make the glorious boast of Englishmen! More could I tell you, were there leisure, But I have said enough to please, sure; Now, then, if you the resolution Take for a British Constitution, A British King, Church, Commons, Peers, -I'll be your guide! dismiss your fears. With Hampden's name and memory warm you! And, d - n you all, - but I'll reform you.

As for the dogs that won't be free,

We'll give it them most handsomely,

To church with scourge and halter lead'em.

And thrash the rascals into freedom, Wie leicht boch verwandte Seelen sich begegnen! Sollte man es für möglich halten, baß baffelbe Mittel, burch welches ber ehrliche hodges - fo beißt biefer Prediger in ber Bufte - bie ftupiben Siamefen gu ihrem Beile fuhren will, vor mehren Jahren einem vornehmen Ruffen allen Ernstes als das nächste und leichteste erschien, seinen Bauern die Civilisation beigubrin-gen? Am Ende ist Bulwer ein Schalt und will seine eignen Banbeleute laderlich machen, bie mit ihren Berfuchen, bie britifche Berfaffung nach Sicilien und nach Portugal gu verpflan-

### Lesefrüchte.

gen, ungefahr ebenfo viel Chre einlegten als Ber. Sobges

Die französische Invasion kostete im Jahre 1798 ber die fentlichen Casse ber Schweiz über 100 Mill Livres, nach Mallet bu Pan und Simond's "Voyage en Snisse". Der Organisateur bieses Raubspstems hieß Rapinat: — nomen et

Chariwari.

urfprünglich warb ber wilbe und robe tarm fo genannt, ber in vielen frangofifchen Stabten, wie in Beziers, Aulnan, Avignon und anbern, por bem Saufe einer Bitwe ober eines Bitwere, bie fich wieber verheiratheten, von ben Rachbarn am Polterabenbe getrieben wurbe. Reffel, Beden, Pfannen wure ben ba aneinanbergefchlagen und felbst in ben Rirchen mabrend ber Arauung ein frevelhafter Unfug getrieben, sobas fich bie Seistlichfeit zu vielfachen Berboten bagegen verantaft fanb. (Bulmann's "Stabtewefen im Mittelalter", IV, 161.)

A c c i f e. Die alte Ableitung bes Bortes von amisia finbet fic auch burch eine Urfunde in Gunther's "Codex diplomat. rheno-mosellanus", T. II, pag. 417, bestätigt, wo bie Borte ffeben: "Assisijam seu collectam, quae Ungelt vulgariter nuncupatur". Dies erklart Gunther von einer Abgabe, die in assinis veradredet und aufgelegt worden fei. Aber, nach Leo, in seiner "Seschichte von Italien", Bb. I, S. 373, Unm. 8, ift der Aus-bruck Accise von dem Aribute hergenommen, der im 10. Jahr bunberte ben Calabrefen von ben Saracenen auferlegt wurde.

Chauffeen. Die erfte Spur berfelben finbet fic, nach ballmann in feiner Schrift über bas "Stabtewefen bes Mittelalters" (IV, 95), in einer Urkunde bes herzogs Gottfried von Lotharingen vom Jahr 1440; wo es heißt: "Stratae publicae, quas chaucidas (chaussées) vocant". 113.

füt

# literarische Unterhaltung.

greitag,

Mr. 77. -

18. Mar; 1831.

Bur Geschichte bes Krieges in Spanien und Portugal. (Beschlus aus Rr. 76.)

Einer ber anzichenbsten Theile ber Erzählung ist ble Geschichte ber Belagerung von Saragossa im 2. Bande, die niegend so gut und deutlich beschrieben ist als in diessem Werke. Die Vertheibigung der Stadt ist ein so strabtender Glanzpunkt in dem Gemälbe jenes Krieges und ersinnert so erfreulich an den alten Heidenruhm der Aragosnen, das wir dabei verweilen dursen.

Die Spanier maren bei Tubela geschlagen, und bie Kluchtlinge marfen fich mit unglaublicher Gile auf Sara: goffa. Die Bewohner der Stadt und die Landleute in der Umgegend maren bestürzt über die ploglich drohenden Drangsale. Gie hatten sich leichtglaubig auf bie prable= rifden Versprechungen ihres Unführers verlaffen, und, mit ber mabren Lage ber Dinge unbefannt, zweifelten fie nicht, ihre Rachgier burch ble schnelle Bernichtung ber Frangosen befriedigt zu feben. Solbaten und Bauern flohen erschrocken in bie Stadt, und die Bestürzung war so groß, baß Saragoffas Ruhm mit ber erften Belagerung geenbigt haben wurde, wenn die Frangofen die bei Tudela erlangten Bor= theile fchnell und fraftig verfolgt hatten. Rapoleon batte mit feiner gewöhnlichen Rlugheit fur bie nothigen Mittel geforgt und Befehl gegeben, bas Bollwert ber oftlichen Lanbichaften Spaniens mit Rachbruck anzugreifen. Die Rrantheit bes Marschalls Lannes, bie Schwierigfeit ber Berbindungen, die fehlerhaften Bewegungen Moncey's und Ren's und bie Ungunft bes Kriegsglude vereitelten bes Raifers Berechnungen und erlaubten ben Unführern in ber Stadt, Dronung unter bie juchtlofe Menge ju bringen, ihre Schutwehren ju vollenden, Borrathe berbeigu= Schaffen und burch grausamen Machtgebrauch sich unbebingten Gehorfam ju sichern. Die Frangofen hatten ben gunftigen Augenblick ju einem ploplichen Angriff verloren. Als bie zweite Belagerung begann, hatte bie Geschicklich= feit eines einheimischen Ingenieurs bie Stadt in ben besten Bertheibigungsftand gefest. Jebes Baus mar eine Fefte. Die Baufer waren meift nur 2 Stockwerke boch, und in allen Stadtheilen ragten zahllose Rlofter und Kirchen wie Burgen über die niedrigen Gebäude hervor. Die größern Strafen theilten bie Stadt in viele Begirte von ungleis der Große, beren jeber einige feste Gebaube enthielt.

Die Burger brachten haus und hof, Leib und Leben bem Kriege jum Opfer und verbanben fich mit ben Landleuten und ben Solbaten zu einer machtigen Befatung. Die Thuren und Fenfter ber Saufer wurden jugemauert und bie Borberseiten derfelben mit Schieficharten verfehen. Durch die gemeinsamen Mauern wurden Berbindungen geoffnet und in ben Straßen Schanzen aufgeworfen und mit Geschut besett. Die Anführer festen noch andere Rrafte in Bewegung. Das Bolt wurde burch ftete Erins nerung an frubere Siege ermuntert, feine Buverficht burch die Betrachtung ber ftarten Schubwehren erhoht, und es wurde die hoffnung erweckt, daß die naffe Sabredzeit Seuchen in dem feinblichen Beere erzeugen murbe. Auch der Aberglaube murde ju Sulfe gerufen. Man veranftaltete andachtige Umgange, erlogene Bunber reigten bie Phantafie, furchtbare Unbrohungen bes gottlichen Borns erschutterten bie Gemuther ber Menschen, bie für folche Gindrucke bes sonders empfänglich waren. Die Anführer vollzogen ihre Strafen so punktlich und furchtbar, daß fich die Feigsten muthig zeigten, um Argwohn zu vermeiben. Das Puls ber mard, um Gefahren auszuweichen, nur wie es bas Bedurfniß gebot, bereitet, mas um fo leichter geschehen tonnte, ba fich in Saragoffa eine tonigliche Salpeternieber lage befand. Die Saufer und Baume außerhalb ber Bes festigungen wurden gerftort. Die offentlichen Borrathes haufer maren auf 6 Monate mit Lebensmitteln verfeben. An Geld fehlte es nicht, da auch die Kriegscaffe des Ge= nerals Castanos nach Saragossa gebracht wurde. Man warb Frauencompagnien, welche die Spitaler besorge ten und ben Streitenben Borrathe und Rriegebebarf gus trugen. Die Besatung bestand aus 13,000 Mann Rriegs= volt, und mit ben Burgern und Bauern gablte die Stadt 50,000 ftreitbare Bertheidiger, bie, bis jum Bahnfinn aufe gereigt, ben Sturm in ihren Berichangungen erwarteten. Es war ein tuhnes Unternehmen, eine fo vertheibigte Stadt mit 35,000 Mann ju belagern. Um 20. Dezeme ber begannen bie eigentlichen Feinbseligkeiten. Die Mars Schälle Moncey und Mortier ruckten mit 3 Beerhaufen vor. Schon hatte bie Belagerung ohne entscheibenbe Erfolge 35 Tage gebauert, als ber Marschall Lannes vor ber Feste erschien. Er stillte alsbalb bie Meuterelen, wozu die Zwifte der Anführer das Kriegsvolk ermuthigt hatten, fiellte bie Kriegezucht wieber ber und leitete bie

Belagerung mit ber größten Entschloffenheit. Nach helben= muthigen Unftrengungen gelang es endlich ben Krangofen, bie Spanier von ben Wallen zu treiben und in diefen furchtbaren Werten bie erfte Linie ihrer Berichangungen angulegen. Ihres farten Gurtels beraubt, erichrat bie muthige Stadt bei bem Anblide ihrer entblogten Rraft. Ihre Werte waren vor' ber Runft ihrer Fetnbe gefallen; aber alebalb murbe ber Biberftand bes Bolfes mit allen feinen Schreckniffen gur Thatigfeit aufgerufen, und als ob bas Rriegsglud ben Mugenblid, wo alle Berechnungen ber Biffenichaft aufhoren follten, hatte bezeichnen wollen, wurden die Anführer ber Ingenieurs beiber Deere ju gleis der Beit getobtet. Der Rampf nahm nun eine neue Beftalt an. Man focht in ben Strafen. Die Sturmalode ericholl in allen Stadttheilen. Das Bolt befeste die Sau= fer in ber Rabe ber von ben Frangofen eingenommenen Stellungen. Reue Schanzen und Berrammungen in ben Sauptstragen, Minen auf ben offenern Raumen. Berbindungen zwischen ben Saufern wurden vermehrt, bis fie ein ungeheures Labprinth bilbeten, in beffen Binbungen nur die Baffen und bie Leichname ber Bertheibiger ben Weg bezeichneten. Die leitende Beborbe trieb mit verboppelter Thatigfeit und Rraft gur Gegenwehr an und permehrte bie Schrechniffe ber Belagerung burch eine an Bahnfinn grenzenbe Graufamteit. Jeber, ohne Unter: Schied bes Ranges ober bes Alters, ber ben Argroohn bies fer muthenben Menfchen erregte, murbe fogleich bem Tobe geweiht, und zwifchen ben ruhmlichen Rriegsbollwerten fah man eine Reihe von Galgen, woran in jeder Racht Ungludliche aufgehangt murben, die unter bem Drange ber Gefahren ben Muth verloren, ober burch einen zweis beutigen Ausbrud, eine Geberbe ber Bebrangnif ben Argwohn ber Unführer erwedt hatten. Bom 20. Januar bis zu Anfang des Februars waren die Franzofen blos beschäftigt, sich auf ben Ballen festzuseten und burch bie Reihen ber tapfern Vertheibiger fich ben Weg zu bahnen. Wollten fie fich ber durch bie großen Strafen abgeschnittes nen Begirte bemachtigen, fo mußten fie Minen anlegen und um jebes haus fampfen. Jebe Strafe murbe von bem Geschübe ber Spanier beftrichen, jedes Saus von einer Befatung vertheibigt, die feine andere Bahl hatte, als ben Seind zu vertreiben, ober an bem Galgen gu fter: ben, ber hinter bem Saufe ftanb. Go lange Die Rlofter und Rirchen in bem Befite ber Spanier maren, machten bie Frangofen unter ben verinfelten fleinern Saufern wenig Fortschritte. Gie richteten, um diese Schwierigkeiten gu befiegen, mehre Batterien gegen 2 Sauptflofter, bie enblich erobert murben. Die Belagerten geriethen nur auf Eurze Beit in Berwirrung und erneuerten ben Rampf wieber mit fo großer Buth, bag bie Frangofen ben größten Theil ber eroberten Saufer wieder verloren. Die Erfah: rungen, bie man bei biefen Ungriffen gemacht hatte, fuhr: ten auf beiben Seiten ju einer veranderten Rriegführung. Die Minen ber Frangofen hatten bis bahin bie Wirkung gehabt, bie Saufer zu zerftoren, wodurch bie Golbaten bem Feuer ber nachsten spanischen Posten ausgeset waren. Man verminberte baber die Pulvermenge, um blos bas

Innere ber Gebaube zu vernichten, bie außern Mauern aber zu erhalten. Dies hatte guten Erfolg. Die Spanier aber, nicht minber erfinberifch, trantten Balten unb Holzwerk mit Harz und Pech und setzten die innern Scheiberbanbe in Brand, wenn fie fich nicht langer behaupten konnten, und biefe brennenden Schranken bielten bie Sturmenden oft 2 Tage lang auf. Unaufhörlich wurde gefochten. Der Donner bes Geschütes, bas Auffliegen ber Minen, bas Rrachen einfturzender Saufer, wildes Ge fchrei und ber ftete Wiederhall bes Gewehrfeuers betaub: ten bas Dhr. mabrend Rauchwolfen bie Luft verbufterten. Die Franzosen brangen beharrlich in bas Innere ber ungludlichen Stadt vor; aber es begegnete ihnen bie Standhaftigkeit ber Spanier, die mitten unter Gemehel und Berheerung ber Gewalt Gewalt, ber Lift Lift entgegenfetten, fo lange fie auf ben Trummern ihrer Stadt feften Kuß hatten.

Funfzig Tage lang hatten bie Frangofen ununterbroden gefochten, bie Mauern ber Fefte gerftort, die Rlofter burch Minen in die Luft gesprengt, Mauerluden mit bem Bayonnet erstürmt, auf und unter der Erbe gekampft, ihre Tapfersten verloren im unterirdischen Kriege, und Hungerenoth brach nun ein; aber Saragoffa mar noch unbefiegt. Die Krieger murrten. Der Marschall Lannes suchte ihre Soffnungen wieber aufzurichten. Er fagte ihnen, bie Spanier hatten großere Berlufte erlitten als fie, ihre Rraft mußte fich balb erschopfen, ihr Muth erliegen, aber wenn bie Feinde entschloffen maren, Numantias Beispiel zu erneuern, so wurden Rampf, Elend und Seuchen fie balb ganglich vernichten. Neu ermuthigt ruckten bie franzosischen Heerhaufen am 18. Februar zum Sturme vor. Mit aller Unstrengung ihrer Rrafte, ben letten entscheiben: ben Streich zu fuhren, brangen fie burch bie brennenben und fallenden Saufer. Die Minen unter bem Gebaube ber Universitat, mit 3000 Pfund Pulver gefüllt, flogen auf, und die Frangofen brangen über die Trummer. Diefem Sturme folgte am 19. ein neuer Angriff; und als eine andere Mine verheerend aufflog, murde die Stand: haftigkeit der Belagerten endlich erschüttert. **Palafor** schickte seinen Abjutanten zu bem Marschall und bot Ergebung auf die Bedingung freien Abzuges an. Lannes verwarf die Foderung. Das Feuer begann wieder. Funf: gig Gefchute am linken Ufer bes Ebro gerftorten bie Saufer am Strandwege. Die Rirche ber heiligen Jungfrau gur Saule, der besondern Schupheiligen ber Stadt, mar beinahe gerftort; 6 Minen, mit vielen taufend Pfund Pulver gefüllt, follten emporfliegen, um die noch übrigen Saufer ju gerftoren. Seit bem 10. Januar hatte ber Donner bes Geschütes nicht aufgehort und Weiber und Kinder in die Gewolbe getrieben. Der Delbampf und bie ungefunde Luft in biefen bicht gefüllten Ranmen, ungewöhnliche Nahrung und die ftete bange Aufregung ber Gemuther erzeugten Seuchen, Die fich balb unter bie Befatung verbreiteten. Starte und Schwache. ber tuhne Rrieger und bas zitternbe Rind erlagen. ber verborbenen Luft wurde die leichteste Wunde branbig und unheilbar. Im Anfange des Februars faxben täglich gegen 500 Menschen; die Ueberlebenden waren nicht im Stande, die Todten zu begraben, und Taussende von Leichen, in den Straßen zerstreut oder an den Kirchthuren aufgehäuft, blieben liegen, um zu verwesen oder von den Flammen der brennenden Häuser verzehrt zu werden. Palafor war krank. Die Unführer, welche die Entschlossenheit der Belagerten lebendig erhalten hatten, waren im Rampse gefallen. Es ward eine neue Behörde gebildet, die alsbald Abgeordnete an den französischen Heerssuhrer schiedte und sich dem Sieger ergab.

Da Njoe Testament va wi Masra en Helpim Jesus Christus. Translated into Negro-English language by the missionaries of the Unitas Fratrum or united brethren. Printed for the use of the mission, by the british and foreign bible Society. London, 1829.

Diese negro-englische Sprache, oder auch talkee-talkee (Taki-Taki), wie sie die Engländer nennen, wird nicht blos von den Regern, sondern auch den Ereolen und selbst den auf Surinam, Demerary, Paramarido u. s. w. wohnenden Surcydern gesprochen. Sie ift ein Gemisch von Englisch, Hollandisch, Franzdisch, Spanisch, Portugiesisch und Afrikanisch. In den Städten herrscht das hollandische, auf dem Lande das Englische darin vor. Außer dem obengenannten N. Aestament haben die mährischen Brüdermissonnarien auch eine Sprachlehre versast. Zur Probe hier der erste Vers des 2. Capitels des Evanz. Iohannes: "Drie deh nah dakka dem holi wan den den an Galilea; ey mamma va Jesus den de dapeh". (Englisch: "Thrie day after dack, them hold one marriage in C. in G., and mamma of Janus deen there".)

Bolingbrote wohnte bem Gottesbienfte in einer bortigen Regerfirche bei, wo Dienstags, Freitags und Sonntage fich bie Gemeinde (1800 Seelen ftark) versammelte, und fand Alles mu-fterhaft. Auch die Schule war gut; die Ankunft des obenermabnten Teftamente verurfachte eine außerorbentliche Freube. Denen, welche mit ber gebilbeten Sprache befannt finb, wirb freilich gar Manches in jener Difchmafchfprache gemein, niebrig, unwurbig vortommen; aber Leute, welche feine andere Sprache tennen und verfteben, finben feinen Anftog. Und allein fur biefe ift ja jenes Buch gebruckt. Aber baß fle num ein Buch und noch bagu ein gebrudtes haben, ift, außer anbern Rudfich: ten, befonbers beshalb fehr wichtig, weil ber Mobammebanism uns ter ben Regervollern eben baburch fo großes Bertrauen und leichten Eingang gefunden hat und noch findet, bag er bie Religion eines Buches ift, alfo, wie fie meinen, eine bezeugte Religion, fur welche ber Roran als Urtunbe und Beweis angefeben wirb. Run nimmt man auch bas gebruckte Buch bes R. Teftaments mit eben bem bobern Bertrauen an. Und 60,000 Res gerftlaven ift body teine tleine Bahl! Da übrigens als unbeftritten angenommen werben barf, bas bas echte Chriftentbum bie Menfchen nicht nur gur Seeligfeit ber Seelen führt, fon: bern fie auch civilifirt, so ift allerbings gu beltagen, bag viele Guropaer (leiber wol bie meiften!) nach einer mehr als Macchiavelliftischen Politit bie mit ber Unchriftlichkeit verbundene Unmiffenheit bes fcmargen und farbigen Menfchenftammes und baburch beffen Erniebrigung möglichft zu erhalten fuchen, inbem fie ben moralischen und religibsen Buftand biefer armen Denfcen gar nicht berudfichtigen. hatten fie biefe hohe Pflicht er-wogen und geubt, und hatten fie nicht besonders die jungen Reger wie das liebe Bieh aufwachsen laffen, so wurden biefe Menschen langt, ftatt ihres Taltee-Taltee, die europaischen Spras den ihrer herren erlernt und baburch ben Bugang gu ben Bulfsmitteln einer bobern und allgemeinern Bilbung, welchen bas Chriftenthum vermittelt, gewonnen haben. Man bente nur!

Die Kinber ber Stlaven wurden nicht getauft und ber mahren Religion nicht zugeführt, weil man meinte, "es wurde bem Chriften bann nicht langer geziemen, einen Bruber in Chrifto als Stlaven ju hatten". Dan ließ fie alfo Deiben ober Dose lim bleiben, bamit fie Stlaven bleiben mochten. Aber es gab, namentlich bei ben Englanbern, noch einen anbern Grund, ben namlich, bas man Stlaverei nicht nur nicht mit bem Chriftens thum, fondern auch nicht mit ben englischen Befegen in Gintiang bringen tonnte. Eigon (in feiner lebhaften und treffenben Schilberung ber Infel Barbabos) ergablt: "Ich war einige Beit bei öffentlichen Arbeiten angeftellt. Die Reger waren vortreffs liche holzhauer. Indem ich neue Wege bort und dahin burch bas Dicticht hauen ließ, bebiente ich mich babei, um bie Rich tung nicht zu verlieren, eines Compaffed Gin Sambo : Reger ichaute zu und munichte, bie Urfach ber Bewegungen ber Rabel und ihres Stillftebens auf einem Puntte ju erfahren. 3ch erklarte ihm die Erscheinung, ließ ihn burch Annaherung der Art Bersuche machen und fich überzeugen. "Ich werbe mir Alles merten", rief er voll Erstaunen über die Kenntnisse ber Shriften aus, "und es nicht vergeffen. Mochte ich nur felbft ein Chrift werben tonnen, um bann alle bie Renntniffe, welche mir noch fehlen und wonach ich mich febne, zu erlangen!" 3ch erbffnete bem Berrn ber Pflangung ben Bunft bes Regers, erhielt aber Bur Antwort: "Auf biefer Infel gelten bie englischen Gefehes nach biefen barf ich aus teinem Chriften einen Stlaven machen". "Aber", ermiberte ich "bas wirb auch nicht verlangt, fonbern nur, baß Sie aus einem Stlaven einen Chriften machen". Die Antwort war: "Ift ber Stlav einmal ein Chrift, fo tann ich ihn nicht mehr als Stlaven halten und werbe von allen Pflanzern ber Infel als ein Schabenftifter für Alle verflucht werden". Ich mußte verstummen, und bem armen Sambo blieb bie chrifts liche Rirche verschloffen".

Aus jener Geschichte (ber traurigen Bemerkungen, wozu sie veranlast, zu geschweigen) geht hervor, daß die Reger sich mit dem Spristenthum Kenntnisse verdunden benten. Und Beibes muß demnach verdunden bleiben. Aber diese kann nicht geschehen, wenn das Talkee-Talkee die Sprache der Religion und des gemeinen Lebens bei den christlichen Rogern und Ereolen noch ferner bleiben wird. Aus diesem Grunde darf man der obenerwähnten Bibelübersehung keinen andern Werth als den eines einstwelligen Rothbehelfs beilegen, der nur für den niedrigsten Bildungskand unwissender Wenschen und Greichen mag. Bester ist es, die Missonarien in Guiana machen tunstig allgemach das hollabische oder Englische zur Sprache ihrer Schulen und Kirchen.

#### Amerifanische Dramen.

Benn wir jene einfachen thrifden Antlange ausnehmen, bie wenig mehr als ber unmittelbare Ausbruck ber Empfinbum gen find, und bie baber ber Bruft jebes Menichen entfirdmen. ber nur nicht naturwibrig gegen biefe Empfinbungen fich felbft verhartet, fo merben wir bei allen Bollern bie Poefie erft in Rolge eines reich entfalteten, vielbewegten Rationallebens erftehen feben; Bolter, die feine Gefchichte haben, haben auch teine Poeffe, wenigstens teine Rationalpoeffe. In bem Stillfeben friedlicher Entwickelung findet fich teine Beranlaffung gu jener tiefen leibenschaftlichen Aufregung, gu jenem großartigen Enthusiasmus, welche die Schopfung eines poetischen Kunftwertes vorausfest. Auf ber anbern Seite fann bie Phantafie eines außern Anknupfungspunktes nicht entbehren, ben bas rubige, ftets fich gleichbleibenbe Dabinfließen nicht gewährt. Richt ohne Grund wollte beshalb Plato bie Poeten aus feiner Repus blit verbannt wiffen ; nur hatte es bagu teines Gefeges beburft, benn in einem ftreng vernunftmäßig geordneten Staate burfte bie Poeffe fich fcon von felbft in gar enge Grenzen zurud. ziehen.

Für Jeben, ber bie geiftige Entwidelung ber Menfcheit

mit einiger Aufmerkfamkeit verfolgt bat, liegen bie Betrachtungen fo nabe, bag wir bie Bieberholung berfelben an biefem Orte uns taum erlaubt haben murben, wenn nicht ber alte Irrthum, baf Das, mas wir Poeffe nennen, b. b. bie Darftellung phantaftifcher Gemalbe in ben verschiebenen bieber üblichen poetifchen Formen, bas fconfte und wurdigfte Element mabrer Beiftesbilbung fei, immer und immer wieder aufs Reue auftauchte und felbft Diejenigen ergriffe, die fich burch die Gunft ber Umftanbe am eheften in ber Lage befanben, die Babrheit au ertennen. Daß Rorbamerita bei bem jugenblichen Alter feines politischen Dafeins und bei ber vernünftigen Anordnung aller feiner innern und außern Staateverhaltniffe teine Doeffe, wenigstens in bem Ginne nicht, ben wir gewöhnlich mit biefem Borte verknupfen, haben tann, ift um fo leichter einzuseben und zu behaupten, ba is burch ben Thatbestand Jebermann offenbar vor Augen liegt. Dennoch fehit es felbit in Rorbamerifa nicht an Leuten, bie Das, mas uns als ein großer Boraug erfcheint, als einen wefentlichen Mangel betrachten und beflagen; und vor einiger Beit find bie Borfteber, wir erinnern uns nicht mehr, ob von einem ober von einigen Theatern fo naiv gewefen, einen Berfuch gu machen, ob fich nicht burch bie Mues foreibung von Pramien bas norbameritanifche Dichterfeuer erweden liefe. Bon 5 bramatifchen Producten, bie in ben Jahren 1829 und 1880, fammtlich zu Philabelphia, erfchienen finb, bringt eine ber neueften Rummern eines frangonifden Journals Runbe; ob biefelben nicht bereits eine Folge ber ermahnten Preisaufgabe fein mogen, ift uns nicht befannt. Der Guriofis tat wegen wollen wir, mas une von biefen 5 Bunberwerten gemelbet wird, unfern Befern nicht vorenthalten.

Das eifte: "Sertorius, or the Roman patriot, by D. P. Browne" (Philabelphia, 1830), hat bas leben und bas tragis fche Enbe bes befannten romifchen Feibherrn biefes Ramens gum Gegenstande. Die Scene liegt in Spanien, und die Beit ift jene bes Kampfes mit Metellus und Pompejus. Das gange Interesse ber handlung beruht auf einer Werschwörung bes spanischen Senates und auf ber Liebe bes Sertorius zu Maria, einer romischen Dame. Der Berrath ber Spanier führt zu ber Ermorbung bes Romers bei einem Gaftmable; feine Geliebte fallt in Dhnmacht, und ber Borhang finft. Der Berf, befolgt bie Regeln bes frangbifchen Theaters und bat baber, ftatt feinem Belben bie wechfelnbe Phyliognomie ju leiben, welche bie Befchichte zeigt, une eine durftige und magere Silhouette von ihm gegeben: einen Eroberer von Schrot und Rorn. Bon bem Menfchen und allen feinen taufend Inconfequengen ift nichts übriggeblieben. Die Anfalle von Delancholie, welche ber Ehrfüchtige batte, feine mehrfache Ructebr gur Rube und Stille bes Privatlebens, feine Buneigung gu einer hindin, die er erzogen hatte, die ihm mitten in das Getummel ber Schlacht folgte, und aus welcher ber Boltsaberglaube eine Abgefanbte ber Gotter machte: alle biefe Buge einer ties fen Poefie find weber begriffen noch angebeutet morben.

Das zweite: "Der Tob bes Ugolino" ("The death of Ugolino, by G. W. Featherstonhaugh", Philabelphia, 1830), beffen Titel eine neue kubne Schopfung, belebt burch bie fraftigen Geftalten bes Mittelalters, ju versprechen icheint, gibt uns ftatt berfelben nichts als die Ergablung bes Dante mit einigen Barianten und mit enblofen Bieberholungen. Es gibt mol fowerlich ein poetisches Intereffe, welches Tiraben von 3-400 Berfen, die in einem Athem hergefagt werben, wiberfteben tonnte; und es war eine fonterbare 3bee, bem großen Gebichte bes Italieners eine feiner fconften und erhabenften Episoben ju entlehnen, um bie fraftige Rurge berfelben burch 5 Afte bingu-

behnen.

Das britte: "Der Usurpator" ("The Usurper, by I. Mac Henry", Philabelphia, 1829) grundet fich auf eine alte irifche Geschichte, die fagenhaft genug ift, um ber Ginbilbungefraft bas freiefte Spiel ju laffen. Der Berfaffee bat inbeffen von biefer

Areibeit ben maßigften und nachteruften Gebrauch gemacht: wieber Daffelbe, mas man icon hundert Mal gefeben und gebort bat-Cartha nimmt ben Thron feines Brubers, bes Ronigs von Ule fter, ein und vertraut gebungenen Morbern bie Sorge, ibn von feinem Reffen, bem bie Nachfolge von Rechtswegen gebubrt hatte, zu befreien. Diefe, gerührt, wie dies auf dem Theater ber Gebrauch ift, burch bie Thranen bes Rinbes, fuhren baffelbe ju bem Ronige von Munfter. Der Knabe machft beran, verliebt fich, foldat fich mit feinem Obeim, und biefer flirbt burch bie Dand ber Mutter bes jungen Pringen, ein rachfüchtis ges, erbittertes Beib, bie ihren Groll Jahre lang, namlich bis gum Enbe bes Studs, im Bergen verschloffen trug. Der Stoll tommt an Schwulft und Aufgeblasenheit Dryben in feinem "Al manfor" gleich; nur fehlt leiber bas Feuer und bie Rubnheit eie nes Dryben.

Das vierte und funfte, die beiben letten ber 5 ameritas nifden Dramen, von benen wir Melbung thaten, find 2 Romos bien, beibe von Richard Penn Smith; Die eine: "Der Berftoe ficue ober bie Berfdwenber" ("The disowned or the prodigals"), eine matte Ueberfegung aus bem Frangofifchen; bie anbere : "Der achte Januar" ("The eight of January"), ein patriotifches Stud gur Feier bes 8. Januars, bas nur ungludlichermeise ben fleie nen Kehler hat, uns weber von bem ganbe ober Bolle, weldes in die Scene gelet wirb, noch von jenem, fur welches bas Stud bestimmt ift, die geringfte Borftellung ju geben.

Literarische Anzeige.

Bei mir ift erschienen und burch alle Buchhanblungen und Poftamter gu beziehen:

eitg e n o Ein biographisches Magazin fur bie Geschichte unserer Zeit

Dritten Bandes erftes Beft (XVII.)

Redigirt unter Berantwortlichfeit ber Berlagshanblung הממ

Friedrich Chriftian August Saffe, Profesior ber biftorifcen Dulfemiffenschaften an ber Univerfitat ju Gr. 8. 104 Seiten. Geb. 12 Gr.

Inhalt: Biographien und Charafteristiken.

Seorg IV.

Bernhard Erasmus, Graf von Derop. Biographische Andeutungen.

Johann Philipp Gabler. Bon Benneberg. Johann August Apel

Pierre Simon Marquis de Laplace. Miszellen.

Refrologe aus Strasburg.

Friebrich August Engelbach. Thomas Lauth. Daniel Friedrich Engelharbs Brang Daniel Reifeiffen. Georg Daniel Arnolb.

Bu Bautich's Biographie Wilhelm Beinfe's. Das zweite Beft bes britten Banbes erfcheint im Marg 1851. Leipzig, im Februar 1831.

K. A. Brockhaus.

# literarische Unterhaltung.

Sonnabend,

Mr. 78.

19. Marz 1831.

### Bengel-Sternan's Bafernbriefe.").

In Deutschland, wie in Frankreich, hat das Stresben nach constitutionneller Freiheit sich erst während des Friedens, der auf den Sturz der napoleonischen Militairperrschaft solgte, entwickelt. Ungerecht ist es daher, wenn man den deutschen Fürsten den Borwurf macht: sie warren dem deutschen Fürsten den Borwurf macht: sie warren dem deutschen Bolke wortbrüchig geworden, indem sie in der Stunde der Gesahr ihm Freiheit versprochen und, nachdem die Gesahr vorüber, ihr Versprechen zurückzenommen oder unerfüllt gelassen hätten. Die Freiheit, welche dei dem Ausbruche des französischen Krieges im Jahre 1813 die deutschen Fürsten dem deutschen Bolke versprachen, war keine andere als die Vesteiung vom fremden Joche. So und nicht anders hat jeder Deutsche, und hat besonders die große kämpsende Masse des deutschen Bolkes die Verheißungen der Jahre 1813 und 1814 verzsstanden.

Wenn nach bem Kampfe bei ber Errichtung bes beutschen Bundes bie Fürsten es unter bie Bedingungen beffelben aufnahmen, bag in allen Bunbesftaaten reprafentative Berfaffungen eingeführt werben follten, fo gefchab bies baber nicht in bem Gefühle ber Unerkennung einer Berbindlichkeit, welche fie gegen ihre Unterthanen eingegangen maren, fondern in der richtigen Etfennmif bes Geiftes ber Beit, in der Ertenntnig ber Rrafte, welche, burch ben Befreiungstampf bervorgerufen, nur unter freiern Formen bes Staatslebens jur Reife gebeihen tonn= ten und bemnach, fofern man fie nicht gewaltsam erftis den und fich baburch felbst ber treuesten helfer in ber Roth berauben wollte, eine Abstellung ber bieber gewohns ten willfürlichen Berwaltungsart gebieterisch foberten. Sich felbft, nicht ihren Bollern gaben bie beutschen Bunbes= fürften bas Berfprechen ber Ginführung frei Berfaffungen; die Erfahrung hatte bewährt, daß nicht Die materiels len, sondern die geistigen Arafte es find, welche ben Sieg entscheiben, und es murbe beshalb ju einer Pflicht gegen

ben Bund gemacht, biefe Rrafte burch Gewährung eines freien Spielcaumes, in welchem fie fich unschablich entwickeln konnten, bem Gangen zu erhalten.

Aber überall ift es leichter, bas Gute und Rechte und Rothwendige einzusehen, als im Leben es auszufüh-Die Breckmäßigfeit freier Berfaffungen batten bie beutschen Fürsten richtig erfannt; an gutem Willen gu ber Einführung fehlte es nicht; aber fobalb es fich barum handelte, ben Willen burch die That ju gemabren, Das, was man ungeftort im Cabinette ober im Raths simmer befchloffen hatte, unter bem Undrang der Befchafe te, unter ber Einwirfung ber entgegengefesteften Beftrebungen und unter dem Ginfluffe unaufhorlich wechselnder Berhaltniffe und Umftanbe gur Bollgiehung ju bringen, fo traten von allen Seiten unüberfteigliche hinberniffe entgegen. Außer bem tleinen Großbergogthume Beimar, waren von allen beutschen Bunbesftaaten bie subbeutschen, Baiern, Burtemberg, Baben und Beffen = Darmftabt, bie einzigen, benen es gelang, wenn auch nicht unmittelbar, boch in ben erften Jahren nach- herftellung bes Friebens biefe hinderniffe zu befeitigen. hier hatten die Erummer ber alten Reicheverfaffung, bas freie Burgerthum ber Reiches ftabte und Reicheborfer, die Selbitandigfeit von ungablis gen fleinen Furften, Pralaten, Grafen und herren und in ben Landschaften ber größern Reichoftunde bie Wirts famteit ber Landftande fich am langften erhalten; eine Ausgleichung ber vielfältigen, durch bie willkutliche Bufammenwerfung ber verschiebenartigften Gebietstheile entstandes nen Berwidelungen fiel, ohne Mitwirtung ber betheiligten Parteien, den Regierungen geradezu ummöglich, und es war baher nur bie Frage, ob man die alte Reichsorbnung ober Reichsunordnung wieber gurudrufen und bie ebemas ligen Reicheftabte und Reicheftifte, Reichefürsten, Reiche grafen, Reicheritter und Reichebauern, nebft ben ebemaligen Provinziallandstanben, zu Beirath und Beistand auffobern, ober ob man die schwierigere aber auch wurdigere Aufgabe losen wollte, mit Umgehung ber historis ichen langft in fich felbft verfallenen Berhaltniffe, eine Bertretung ber beftebenben Intereffen burch eine Bes fammlung von Reprafentanten ber nicht in ber hiftoris fchen Erinnerung, fondern in ber Birklichkeit vorhandenen Stande herbeiguführen. Die Wahl war nicht schwer. Eine Bersammlung, welche von ben alten hiftorischen Er-

<sup>\*)</sup> Balernbriefe, ober Seift ber vier ersten Stänbeverfammlungen bes Känigreichs Baiern. Derausgegeben am Borabende ber fünsten Ständeversammlung von Graf Sh. E. v. Bengel: Sternau. Erster Band. Ständeversammlung von 1819. Stuttgart, Mehlet. 1851. Gr. 8. 8 Ahir. 4 Gr.

innerungen gebildet worben ware, wurde gegen die neuen factischen Regierungen Ansprüche erhoben haben, welche mindestens außerst unbequem geworden waren. Es blieb daher, wenn man die Segenwart nicht der Vergangenheit opfern wollte, nichts Auderes übrig als die Einführung einer Boldvertretung in den neuern, durch die seingebürgerten sinne.

Bor bem wiener Congres und vor ben Befreiumas: Eriegen hatte Baiern, unter Berwaltung eines Minis flere, bem nur ein ausgebreiteterer Wirfungefreis gefehlt bat, um eine ber erften Stellen unter ben ansgezeichnet: fen Staatsmannern Europas einzunehmen, bie Nothwenbigfeit einer Reprafentativverfaffung erkannt. In bem eifernen Willen Rapoleone, ber bie Befahr gu abnen fchien, welche ihm von ber Entwidelung eines felbftanbigen Lebens in Deutschland brotte, brach fich ber Ens fchluf ber batrifchen Regierung. Die Constitution bes Sabres 1808, bereits in die Gefetfammlung bes jungen Ronfgreiche aufgenommen, blieb unausgeführter Entwurf; abet, auch als folder, als ber erfte Berfuth, die Formen - bes constitutionnellen Staatsforpers in Deutschland eine auführen, von boher Wichtigfeit. Merkwurbig ift es. bag Riemand, auch nachbem Rapoleon bereits auf intmer von bem Schauplage abgetreten war, baran bachte, ben bei Seite gelegten Conftitutionsplan aus bem Staube bes Reichbarchives, in ben er fich verloren hatte, wieder bervorzusuchen: ein entschiebener Beweis, daß felbft in ies nen Theilen von Deutschland, benen die Garantien einer freien Berfaffung am meiften noth thaten, bas Bolt noch Leineswens ju bem Bewußtsein biefes Bedurfniffes em wacht war.

Rach 10 Jahren, 3 Jahre nach bem zweiten Sturze Mapoleons, murbe Baiern eine zweite Conflitution vers lieben, in ben wefentlichften Grundzugen mit jener erften, wie es fcbien, vergeffenen, übereinstimmenb, aber auch in manchen nicht unwichtigen Punkten, und nicht gum Bortheile ber Freiheit, von berfelben abweichend. Mit Enthuffasmus wurde bie vom Ronige befchworene, von bem Kronpringen zugleich für bie Butunft bestätigte Berfaf-fungeurtunde in gang Baiern aufgenommen. Das buntte Streben nach freierer Thatigteit, bas, nachbem bie barteften Leiben fo vieler Rriegsjahre verschmerzt waren, fich ju regen anfing, hatte ploblich fein Bort gefunden : bon ber Berfaffung hoffte Jeber freien Raum fur bie Entwi-Gelung jeber Rraft und vor Allem Abftellung jeglicher Befchwerbe und Roth, bie felt Menfchengebenten auf bem Lande gelaftet hatten. Die Tremming ber Stanbeverfammlung in 2 Rammern, bie ber Abgeordneten und Reiches rathe, machte Riemand bebenfic, ba das Beispiel von England und Frankreich biefe Spaltung ber gefetgebenben Gewalt zu heiligen fchien; fo manche auffallende Be schräntung, theils in bem Terte ber Berfaffungsurtunde, theile befonders in ben begleitenden Sticten wurde von bem Unkundigen überfeben, von bem Rundigen in ber erften Freude geringgeachtet. Dit frifdem Ruthe fcbritt man baber in allen Rreifen bes Ronigreiches gu ben Bab-

len, und mit gespannter, freubiger Erwartung fab man im Fruhjahre 1819 ber Eröffnung ber erften Stanbepersammlung entgegen. Ruhne, freie Worte wurden in ber Rammer der Abgeordneten gefprochen; gang Baiern borte, und durch gang Deutschland verbreitete fich ber Ruf Reben den Rebutern Englands und Frantreiche murben ble Mamen Behr und Sernthal genannt; auch Beftelmaier, hofftetten, Stephani, Seuffert, Clofen und fo manche Andere blieben teinem Freunde bes Baterlandes unbefannt; fowie freilich auf ber anbern Seite and nicht Schrent, Aretin, Uffchneiber und abnliche gefallige Diener bet Sewalt. Mancher wichtige Antrag murbe burch die Schmache ber Freunde bes Guten und burch bie Lift ber Freunde bes Schlechten befeitigt; mancher fcone, herrliche Gebante, manche vielverfprechette Erscheinung im Reime erftict; aber wieviel auch bes Guten unterlaffen wurde, wieviel, nachdem man es bereits gegen feben Angriff gesichert meinte, burch bie Beigerung ber boben Reichstathe unterbrudt : Deffen, mas allen Dinberniffen jum Erot, froblich gebieb, war boch immer noch viel und wenigstens genug, um ben genugsamen Deutschen als viel zu erscheinen.

Seltbem, seit dem Jahre 1819, hat gang Deutschland theils mit Freude, Sehnsucht, Liebe, theils - wars um follten wir es verschweigen? - mit gehelmem Reibe auf Baiern gesehen; auch die Meinern constitutionnellen Staaten blieben nicht unbeachtet, aber in ber offentlichen Meinung stand vor allen, schon weil bier bas conftitus tionnelle Leben fich großartiger entfalten tonnte, Baiem voran. Um fo bober ffleg auch im Rorben Deutschlands die Theilnahme, da zu derfelben Beit, wo so erfreuliche Runde aus bem Guben tam, in ber Beimath immer beutlicher bas Bestreben hervortrat, ben Geift, ben bie Regierungen felbft gewedt hatten, indem et ihnen als nublicher Bunbesgenoffe erfchien, in bie engften Schranten gurudzudrangen. Dhne Schen behaupten wir es und ohne Furcht werden wir es vertreten: die Ungufriedenheit. bie in ber neuesten Beit an fo vielen Puntten gum Ausbruche gekommen, ift weber burch revolutionnairen Schwindel des Pobels noch durch die Umtriebe einer im Berborgenen wirkenben Partei erregt worben, fonbern burch Die Bertehrtheit einiger Machtigen, welche mit ben geiftigen Rraften ber Bolfer nach ihren Absichten und ihren Anfichten ein frivoles Spiel treiben wollten. Wie bie bodberratherischen Berbindungen ber fpatern Jahre großentheils erft durch die vieljahrigen, jum Theil erfolglosen Unterfuchungen des Jahres 1819 veranlagt worden find, fo wurde auch fo manche andere traurige Erscheinung, Die weder in min ehrenfesten Rationalcharakter bes beutschen Bolfes noch in den Foderungen ber Beit begrundet ift, burch die Prohibitiomagregeln, die fie bannen follten, gerabe erft bervorgerufen. Wie wenig baju gehörte, gang Deutschland zu bernhigen und zu befriedigen, aber freilich in biefen letten Tagen auch wie gefliffentlich man es barauf anlegt, bie Ruhe gu ftoren, zeigt bas Beifpiel von Baiern feit bem Jahre 1819. Wie viel ließen bie biebern ehrlichen Baiern fich nicht gefallen? wie geringe Augefelnbriffe machten fie gliedlich? Und bennoch beneidete gang Bentschland fie inn vies Glud,
Der Befoner folge.

1. Considérations sur la difficulté de coloniser la régence d'Alger, et sur les conséquences probables de cette colonisation, par M. A\*. Paris, 1830.

2. Possibilité de coloniser Alger, ou mémoire dans lequel on démontre les avantages industriels etc., par J. Odolant-Doenos, ex-payer adjoint de l'armée d'Afrique. Paris, 1831.\*)

Schwarz und weiß sind einander ahnticker als obige Buchlein; Rage und hund, ober um höstlicher zu sprechen, Ideals phisosophen und Ersahrungsphilosophen, Intervention und Richtintervention kommen leichter nuteinander aus, als fr. A. mit forn. Obolant-Desnos. Seht nach Algier, ruft der Eine, es ist Peru, es ist Etdorado; und wenn ihr euer dischen Gelb vok lends durchbringen wollt, ruft der Andere, so braucht ihr nur nach Algier zu gehen. Denn, die 7 Plagen, klagt er weiter, werdenzeuch heimholen und man treibt euch aus Aegyptenlandz und niegends wie in Algier, frohlockt der Andere, wird euch mahret Ledensgluck zu Theil! Run bente sich einer die Berlegundeit des Accententen, der gern beibe Schriftsteller mit gleidere höstlichkeit beurtheilen möchte; man mußte der Richter von Abbera fein, um sich aus der Verlegendeit zu belfen.

Abbera sein, um sich aus der Bertegenheit zu helsen. Das ist aber noch nicht die ganze Schwierigkeit. Da ich nicht seibe Begentschaft bereist habe, und die Dertlichkeiten, worüber deibe Schriftsteller absprechen, nicht aus glaubwürdigen Reiseberichten beurtheilen kann, weil ich nicht weiß, ob sie glaubwürdig sind, so nahm ich mir Ansags kurzweg vor, wie sin Paris Sitte ist, dem liberalsten der beiden herren klecht zu geden; aber wer von Beiden ist liberal? Ich kenne sie nicht personist die nicht weißen, aber wer von Beiden ist liberal? Ich kenne sie nicht personisch und halte mich an die Berleger: hr. Selligue (Berlegen von Kr. 1) ist dreifarbig, hr. Dentu (Berl. von Kr. 2) weiß. Aber dei Dentu ist das Buch erschienen, welches Algier behalten will, während gerade die Opposition früher Algier behalten wollte — wir kommen aus einer Schwierigkeit in die andere.

Alles ift leicht zu extlaten. Der Keldzug gegen Algier wurde nicht unternommen, um die Engländer zu ärgern, sondern um dem römischen Hose, der in der Person eines Abgessandten Ohrseigen bekommen hatte, einen Gefallen zu thun. Die Opposition, die weder England noch Iom leiden mochte, wollte dader Ansangs nichts von Algier hören, und der Abgesordnete Alexander de Laborde schried sein berühntes Büchlein gegen die Expedition. Als aber das diel erreicht war, wollte die Regierung ausgeben, die Opposition mollte es daher des die Regierung geworden, die Opposition mollte es daher der wahren und Hr. von Bussy schried sein ebenfalls bekanntes Büchlein zu Gunsten der Colonisation. Run ist die Opposition zustätlig Regierung geworden und wil den Engländern kein Dorn im Auge seinz die Anhänger der vorigen Regierung dagegen, also auch der Ex-Zahlmeister Odolant-Deknos, sind Opposition geworden und sagen: Behaltet Algier. So geht denn Alles mit guten Oingen zu.

Wenn man Etwas behalten mochte, so sinbet man kets mehr Sründe, als wenn man Etwas verlieren will, dies zeigt Hr. A., welcher Algier verlieren will, recht klar. Er will beweisen, der Franzose sei nicht Atlas genug, um die Last der afrikantschen Eroberung zu ertragen, und wan er es wäre, dann wollten es erst die Afrikaner nicht. Erwidert man ihm, diese armen Barbaren wurden sich freuen, vom despotischen Sodie zur freiknnigen Verkassung der Franzosen überzugeben, so antwortet A., die Romaden seien unabhängiger als die Franzosen. Entgegnet man ihm, Barbaren bedarften einer krästi-

gen, nicht zu liberalen Reglarung, so lautet fein Mefchelt, batfei wahr und man muffe fie baben unter ber Auchtel eines Afrikanere Deps laffen. Grunde findet also herr A., allein, blad weil er welche sucht; aus der gangen Weltgeschichte sucht er fie zusammen, allein sie find eben weit hergeholt.

Wie in aller Welt tonnt ihr daran benten, Algier zu colonistren? fragt hr. A.; wo nehmt ihr benn die Colonisten
her? Wollt ihr Guineaneger bazu gebrauchen ober aber Maunen?. Das man ihrehaupt keine Stlaven zum. Colonistren
nothig habe, kommt dem Berf. nicht in den Bian. Er ist num
einmal für die Stavere Das sie noch in englischen und nordamerikanischen Westquagen fortbauere, dünkt ihm scheußlich, allein die Afrikaner mussen Stlaven bleiben, das läst er sich nicht
nehmen, denn welchen Ruben konnten sonst läst er sich nicht
nehmen, denn welchen Ruben konnten sonst die Europäer von
den Antillen ziehen? Der Zucker ware zu theuer, rust er mit
Montesquien aus., und er ist nicht der Einzige, welcher Montesquieu's Ironie für baaren Ernst ausgibt, um damit das Unzicht ganzer Wölfer herbeizusübennz der Zucker wärt zu iheuet,
wenn das Rohr nicht von Stlaven augebaut würde!

Ich trant gerade Kaffe, als ich die bittern Worte unfers Schriftstellers las und war im Begriff, keinen Juder hinelnguben, um den Afrikanern einige Muche zu ersparen, als mir das Auch des Prn. D. Desnos in die Dand siel und bewies, das auch ohne Stlaverei der Juder in Afrika gedeihen komment, das auch ohne Stlaverei der Juder in Afrika gedeihen komment, der A. dagegen hatte sich in dem Kopf gefest, mir den Kaffe zu verbittern und meint, die Wölfer sollten nicht so viel Kaffe trinken, sondern Wein, erstens weil dies für die Weinpslanger im sublichen Krantreich nüglich, und zweitens, weil der Kaffe dem Merrnensotzen schöllich sei

dem Bervensystem schablich sei.

Dben sagte ich, daß A. seine Gründe aus der ganzen Weltsgeschichte zusammensuche; er will damit beweisen, für alle andere Bolker sei das Colonistren gut, für die Franzosen schlecht. Was ik, fragt er, aus unsern Ansiedlungen in Canada, am Cap Berton, Missisppi, Senegal, in Wadagaskar und anderwärts gewerden? haben wir nicht in Amerika den Angloaumerkansen und den Deutschen in die Hand in im Amerika den Angloaumerkansen und den Deutschen in die Hand kineningearbeitet? wie seiht es mit Capenae? Won Brennus die auf Napoleon haben wir nur erwobert, um zu verlieren. Darin hat A. ganz Recht. Aber seine Volgerung ist merkwürdig. Weil die Franzosen die jegt so viel eroberten, daß sie am Ende nicht weiter konnten, so glaudt er, sie sollten in Iukunft nicht abwarten, die man sie fortjage, sondern lieder gleich freiwillig abziehen. Und weil sie bieher zu leichtsertig waren, um bei Ansiedlungen zu gewinnen, sollten se hinsur — nicht so leichtsertig sein? Sott bewahre, sie sollen den Gewinn verschimähen.

Aber wie gesogt, Richtintervention und Intervention, bie "Goangelische Kirchenzeitung" und die Aationalisten, holland und Belgien sind einander nicht so aufsclisse als die herren Odolant-Desnos und A. A. meint, die Regentschaft einnehmen, sei die Quadratur des Jiekels, der Andere, ein Jahlmeister, Subtrahieren sein sicht so leicht; A. meint, die Ansieder kämen todt an und sturben bann vor hunger; der Andere gibt und lange Kückenzeitel von Leckerbissen, die er dort gegessen, und er, der Jahlsmeister, betheuert, man tomme bereicher von Algier zurüch; A. wettet, die spate Nachsommenschaft werde die Ansiedlung der verum, der Andere saat topp! und aeht die Mette ein.

reum, ber Andere sagt toppl und geht die Wette ein. Da man nicht füglich vor Allem auf die Entscheibung der spätern Rachkommenschaft warten kann, so läßt sich fr. Dese nos nicht irremachen und beklagt die Unglücklichen, die sich lange bestinnen und nicht nach Algier gehen. Ihr, die ihr kein Geld habt, um euere Kammer sie heizen, eilt nach Algier, dort ist es hübsch warm; hängt die Kartosseln an den Ragel und thut euch wohl mit Pomeranzen, bekränzt euch mit Myrten und prest die Sitronen, sie kosten nichts. "Alrgends in Europa dichet ein Pslanzenwuchs wie in der Regentschaft Algier; dort ist der Boden für den Himmel geschaffen und das Alima für den Boden, und im entzückenden haine Stunnlise, wo die Pslanzen der entsernessen Regionen sich begregnen, verdreiten Bäume, Stauben und Blumen den herzerquickendsten Wohlgeruch".

Wer soll benn bas tand andauen? Suinetis obet aber Maurenstlaven? fragt A. Bon Marfeille aus werden hin: Abereillen, entgegnet hr. Desnos, die 60,000 jährlichen Emigranten von der Schweiz, von Baden, Würtemberg, der Pfalz, Landau, Schwaden, Weißendurg und sogar vom Estaß — Darms, Badt hat er vergessen — und mit Brasilien und Kordamerita ist est aus. Aber die vielerlei Böllerschaften werden sich micht verstehen; sagt A. Bessex als in ihrer heimath, wird erzwidert, und sog ut wie in Amerika. Allein sie derlieren ihr Seld, wenn: sie weiches haben? Ichtein sie desnos, zussammen 5 Missonen Francs Rettogewinnst. Urtheile seldst, tieber Leser, ich lasse die Wahl freis hurtig mit hrn. Desnos nach Algier, oder wenn du es vorziehst, so las ihn allein geben.

William Waller's Wanderungen: Rach bem englischen Manuscript des Verfaffers mitgetheilt von D. S. Morgenstern. 2 Theile Berlin, Schuppel, 1830. 8. 2 Thir. 8 Gr.

Wir gefteben, nicht recht babintergetommen zu fein, ob wir es hier in ber That mit einem englischen Roman ober mit einer beutschen Rachahmung eines folden, einem neuen "Bat-labmor", zu thun haben. Wie bem jedoch auch fei, bas Rind belobnt taum bie Dube, welche bie Erforfdung feines Urfprungs machen tombe; es ift auf alle Weife nur eine gang gewöhnliche englische Geschichte, nicht ohne Berbienft in einzelnen Scenen und Gruppen, aber im Sangen ohne recht murbigen Grundges banten, ohne ein recht feffelnbes Intereffe und ohne hervorfte denbe Gigenthumlichfeit. Der Berausgeber neunt feinen Freund Bill. Baffer gu Caglesby in Dampfhire ale Berf., und wies wol une Manches ben englifchen Urfprung biefer Ergahtung verbachtig macht, fo muffen wir biefe Mustunft boch far mabr gelten laffen. Bielleicht finb einzelne Partien bem Ueberfeger noch burch andere Banbe ale bie einer getreuen Uebertragung verwandt. Der hauptfehler biefes Romans besteht in gu vies len Borten. Der Ergabler tlebt an einzelnen Situationen feft, bon benen er gleichfam umfonft lodzutommen ftrebt, wie eine feiner Belbinnen von bem Baumftamm, an ben Rauber fie feft: gebunben haben. Gben biefe Scene tann gum Beweife unfers Urtheils bienen: es ift bie erfte im 2. Banbe, giemlich ergreis fend an fich, aber burch eine endlofe Berlangerung ber Situas tion ihren eignen Effect gerftbrenb. Gin Belb, ben Beichtfinn und Erfahrungsmangel burch eine Reihe von Berhaltniffen fuh: ren, bie mit vieler Moral behandelt find, ber faft alle Stanbe burchgeht, ber in Spanien Solbat wirb, um ber genuflofen Ungebunbenheit bes Lebens zu entfliehen, ber uns die Gefellschaft von Spielern, Pedanten, Lebemannern und alle Sorten von Baufern tennen lehrt, und überall bie Radtheit ber menfchlichen Schwäche recht moralifc vor Augen ftellt - eine Belbin, bie ber Beib balb als feine Schwefter, balb als feine Braut Bebt, Duelle, Rriegsfornen, Bublerinnen, Seefcenen, Spielbanten und Buchbanblerumtriebe - alles Dies bilbet ben Inhalt biefes Romans, ber, wie alle, mit ber Entdedung bes pempirs renben Brrthums und mit einer Betrath enbet. Mues Dies ift gut und fcon; nur fohlt bie Rraft, bie Reues erfindet, ober Das fcon Dagewefene in neue Formen umfchafft, ober bie Glut und ber Reis bes Styls, ber uns vergeffen macht, bas wir eine alte Geschichte idfen. Die Scenen in Spanien find gu oft vorgestellt, um noch wirtfam gu fein; bie an ber medlens burgifchen Rufte und in Bondon entbehren aller Reuheit, Duelle und Spielhaufer find bekannt, und anbere, noch folimmere Daus fer au fchilbern, wie ber Berf. thut, ift vollig gefchmactlos und geugt von Untraft. Riemand wird leugnen, bas ber 3med bie: fes Buches ein moralifcher ift; es foll befonders vor bem unge-

meffenen Perkeikristeb kannen, ber die Jugend so oft verlodte, und vor jenem ungebundenen kebenswandel, dessen Pflichtenlessisseit uns in gewissen Jahren so reizend erscheint; es soll die Genußlosisteit eines solchen Wandels, der mit der Aftersonne der Freiheit lodt, zeigen und die Reize der Pflicht ins Auge währen. Allein, alles Dies geschieht auf etwas pedantische, langswähre und traftiose Weise; wir dleiben nicht wach genug, um uns die Weinung des Berst. eindringlich zu machen. Weitenmaßdert, es seinem Wort, es seine an Phantaste, an Schöpfertraft; die Sprache ift gut, wie gedehnt die Darstellung auch sein Bearbeiter verdirgt das englische Driginal, wenn er ein solches hatte, recht gut, seine Viction ist, ohne sehr Veledwotreit.

#### Literatifche Rotig.

Gelt bem Iulius vorigen Sabres erfcheinen in Bamburb wochentlich, auf einem Bogen in Grofquart, in S Spatten, Reinen aber leferlichen Drude: "Rritifche Blatter ber Bor fenhalte", bie fich blos mit Werten in beutfcher Sprache, ober auf Deutschland bezüglich beschäftigen, auf ftrengwiffenschafilb che Untersuchungen verzichten, und nur Schriften ins Ange faffen, beren Inhalt bie Theilnahme jebes Gebilbeten in Anfpelich nimmt. Der Ordner, Dr. Dr. Burm, innig vertraut mit ber englifden Literatur, die vielleicht Riemand in Deutschland beffer tennt, fcheint ben Umfang und bie Begrengung feiner Biatter von ber londner "Literary gazette" entlehnt zu haben, web che er jeboch an Gebiegenheit und Reife ber Auswahl und bes Urtheils weit hinter fich jurudlagt. In ber Richtung feiner freimuthigen und unverhohlenen, aber fees verftanbigen und gemaßigten, nie gehaffigen Bemerkungen über wichtige Ungelegen-Deiten bes Lages unb ber Beit ertennt man ben befonnenen Anbanger ber ehrenwerthen Bentham'fchen Schule; aber and ben Danne, ber nichte entftellen, nichts etfdreichen will, unb Die Gefcielichtete beliet, ohne in Beitfaufigleit gu verfallen, ben Schriftfeller, bem er beipflichtet ober wiberfpricht, mit fei nen eignen Worten reben gu laffen. Go wirb ihm moglich auf einem einzelnen Bogen, in ber Regel 4 ober 5 literarifche Renigfeiten vorzuführen, teine Anzeige abzubrechen, und nur über bebeutenbe Berte hier und ba einen zweiten Artifel aufginehmen. Die fcone und unterhaltenbe Literatur wirb nicht oberfiachlich abgefertigt und in ihren Dertwurbigfeiten fleifig beobachtet. Freunde bes guten Befchmade und unverfünftelter Schönheit werben nicht ohne Bergnugen bie Stimme eines Richters unterscheiben, bem bie Deisterwerke bes Alterthums und bes Auslandes ben Sinn für bas Gute, was unfer Baterland und unfere Beit barbietet, nicht abgeftumpft, fonbern gefcarft haben, ber ihnen gern Gerechtigkeit wiberfahren laft, ohne von Borurtheilen für berühmte Ramen fich verblenben gu laffen, teinen birngefpinften ertraumter Feberungen nachhangt, aber auch fophillifcher Befconigung nicht erlaubt, Die Rechte bes fclichten gefunden Berftandes gu fcmalern. Es tann bie Forb fcritte echter Rritit und bie richtige Schahung bes Berthes und Unwerthes zahllofer literarifder Erzenaniffe nur forbern. baß ein fo bescheibener und berechtigter Renner feinen Beruf für eine Befchaftigung geltenbmacht, die burch einfeitige und vor-laute Sprecher, benen fogar bas Ausland nachzubeten anfangt, um alle Beglaubigung zu kommen, Gefahr täuft. Aeberficht das Inhalts wird burch beffen kurze Angabe an ber Spiese jedes Blatts erteichtert. Die ,, Eiterarifchen Blatter ber Borfenhalle", von ben frn. Reubauer und Lubmig beforgt, enthalten Ausguge und leberfehungen politifcher und hifterifcher Schriften bes Auslandes, und erfegen bemnach eine Kunde, beren fich bie "Rritifchen Blatter" enthalten. Die Lage Samburgs begunftigt ein Unternehmen, beffen gelungene Ausfahrung bie Theilnahme bes Dublicums bezeugt.

## literarische Unterhaltung.

Sonntag,

Mr. 79.

20. Marz 1831.

### Bengel=Sternau's Bajernbriefe. Erfter Artifel.

(Befdlus aus Mr. 78.)

Und worin bestand benn nun biefes Glud, welches die Standeversammlung Baiern gebracht hatte? Die Protofolle der Abgeordnetenkammer find ju einer Bibliothet angewachsen, in welcher die Resultate der Berhandlungen ebenso sicher und ungestort begraben liegen als in bem geheimnifvollen Duntel bes Reichbrathes bie feini= gen; big Auszüge, welche bie Beitungen gegeben haben, find theils unzuverlaffig, theils — burch die bairifche Preßfreiheit abgefürzt. Niemand durfte baber fo leicht im Stande fein, unsete Frage ju beantworten; scheint boch bie Regierung felbst nur bochst unzulänglich mit bem Gange ber Berhandlungen bekannt, benn ein Erlaß in Bezug auf die neuen Censurgesete, der erst vor wenigen Wochen aus bem Cabinete ausging, beruft sich ohne Beiteres auf einen Untrag ber Standeversammlung vom Sahre 1819, ber aber in ben Protofollen, wenn wir bem amtlichen Abbrucke trauen burfen, nur gerabe bas Begen= theil von Dem besagte, was man baraus anführte.

Ein ausgezeichnetes Berbienft hat fich baber ein freifinniger Mann, ber als geistreicher Schriftsteller bekannte Graf Bengel-Sternau erworben, indem er es unternahm, burch einen lesbaren, ben Sachen nach geordneten Muszug bie Verhanblungen der bairischen Ständeversammluns gen feinen Mitburgern und allen Deutschen juganglich zu machen. Gine freilich zuweilen wol etwas ermubenbe Ausführlichkeit gewährt um fo sichrere Burgschaft ber Treue, und wir bedauern daher nur, daß die zu der Bearbeitung eines Werkes von blefem Umfange erfoberliche Zeit dem Berf. nicht gestattete, neben den Berhand= lungen bes Jahres 1819 uns jugleich auch bie weitere Entwickelung bes constitutionnellen Lebens in Baiern mab: rend ber 3 folgenben Standeversammlungen zu entschleiern, Wenn es indeffen mabr ift, woran die allgemeine Stimme kaum einen Zweifel läßt, daß bie Standeversammlung von 1819 wie die erfte, so auch die freieste und frucht barfte gewesen ift, so burfen wir wenigstens nicht befürchten, einen ungunftigen Dagftab gewählt zu haben, indem wir nach biefer ersten auch bie folgenden Bersammlungen beurtheilen. Denn daß auch mir, durch die 64 Banbe ber Protofolle uns hindurchzuarbeiten, nicht ben Muth hatten, muffen wir freilich eingestehen.

Aber noth thun diese Verwahrungen! Denn was wurden wir sagen, wenn wir horten, daß das Land, welches uns bisher als der Hort und die Heimath deutscher Freiheit galt, bei näherer Kenntniß in die tiefste, unwürdigste Abhängigskeit versunken sein solle; in einen Zustand der Geselosigskeit, von dem man, wenigstens in dem größten Theile unseres freier Verfassungen entbehrenden Nordens, seit Menschenaltern kaum einen Begriff hatte? Wenn wir läsen, daß Das, was wir in der Ferne als die Stimme der kühnsten Freiheit bewunderten, meist wenig mehr als der Ausbruch gerechter Indignation über einen zu gutem Gluck in Deutschland seltenen Druck war?

Was wir sagen murben? Bielleicht, daß auch die offentliche Meinung sich einmal geirrt habe; daß sie einen schonen Namen für die Sache nahm; daß sie, in dem Gefühle der Unzulänglichkeit mancher bestehenden Formen, vergaß, daß nicht die außere Form, sondern der Geist es

ift, der mabre Freiheit gemahrt.

Das Erfte, mas nicht eine freie Berfaffung, fonbern jebe gesehliche Ordnung eines Staates verburgen foll, ist Sicherheit bes Eigenthums. Wo biefe, die Grundlage aller Rreiheit, nicht gesehlich geschust ift, tann von Freiheit gar nicht die Rede fein. Denn wie will man fich gegen feinere, weniger in bie Augen fallenbe Rechtsverletungen vermahren, wo man nicht einmal ben Besit seis ner Sabe gegen unrechtmäßige Eingriffe ber Gewalt gu behaupten vermag? Welchen Schut aber vor und nach ber Berleihung ber Constitution bas Eigenthum in Baiern genoß, sobald es sich um eine Berührung mit ben Intereffen der Regierung handelte, dafür geben uns die "Balernbriefe", nach ben Protofollen ber Abgeordnetenkam= mer, die merkwurdigften Belege. Durch eine Berordnung, vom 4. Febr. 1809, waren Ragen gegen ben Kiscus fo gut als unmöglich gemacht worden, ba die Erlaubniß, gu -Hagen, erst von der Regierung, die man verklagen wollte, eingeholt werden mußte. Die Rammer der Abgeordneten beantragte die Aufhebung diefer Berordnung "in ber Art, baß jener Private, welcher fich burch ben tonigl. Fiscus an feinen Rechten getrantt glaube, nur verbunben fein folle, vor gerichtlicher Berfolgung feines Rechtes, wegen Abstellung seiner Beschwerbe, sich an die zunächst compes

tente Oberverwaltungsbehörbe zu wenden und berselben Entschließung einzuholen, welche jedoch, wenn sie binnen 30 Tagen nicht ersolgte, für abschlägig angenommen und die Beschreitung des Rechtsweges nicht länger gehemmt sein solle". Eine so mäßige Milberung konnte sich des Beisalles der ersten Kammer dennoch nicht ersreuen. "Die Berordnung", meinte diese in ihrem Beschlusse, bem sich denn auch die zweite Kammer nachgiebig anschloß, "solle ja nicht abgeändert, sondern nur erläutert werden, mithin müsse auch der letzte dieser beiden Ausdrücke hier erscheinen". Nächstem waren ihr 30 Tage zu kurz, und sie erweiterte den Umsang der dem constitutionnellen Staatsbürger verloren gehenden Zeit "auf 6 Wochen"

(B.: St. I, S. 546 fg.). Am naivsten ift ber Grundfat, bag, wo eine Stagtsfache vorwalte, die Gerichtsftelle nicht competent fei, in bem Rescripte vom 8. Des. 1810 ausgesprochen, burch welches bie Rlage ber Rhiftler'ichen Erben gegen ben Siscus niebergeschlagen murbe. Es ban= belte fich hier um eine Summe von mehren Sumberttaus fenben, bie zwar auf uralten Foberungen, aus ben Beiten bes fpanifchen Erbfolgetrieges, beruhte, inbeffen von ber Schulbentilgungscommission anerkannt und burch theils meife Bahlungen bestätigt worden war. Bieberholte viels fahrige Bemühungen hatten ju feinem befriedigenden Erfolg geführt, und ben Rechtsweg, ber hierauf eingeschlagen murbe, unterbrach bas angeführte- Refcript, welches bei Eröffnung ber Stanbeverfammlung eine Beschwerbe über perfaffungewibrige Juftigverweigerung veranlaßte. Der Suftigminifter, an ben bie gweite Rammer fich in biefer Un: gelegenheit wanbte, bezog fich auf eine Entscheidung bes Staatsrathes, und biefer, nach mehrfach wiederholten bringenben Dahnungen, bestätigte "auf ben Grund volls ftanbig geleifteter von Rhiftler'scher Befriedigung bie altere Berfügung von 1810, ließ aber für allenfallfige Rachfoberungen ben ohnehin nie gesperrt gewesenen Rechtsweg offen, falls folche nicht im abministrativen Wege befriedigt werben follten". Der Abg. v. Hornthal nannte biefe Entscheidung, wodurch die klagende Partei an biefelben Behorben gurudgewiefen wurde, vor benen fie ichen fo oft vergebens erschienen war, mit Recht einen Dachtfpruch; und felbft ber zweite Prafibent ber Rammer, v. Seuffert, glaubte, "fofern ben Rhift= ler'ichen Erben nicht ber Rechtsweg eröffnet werden follte, ben Kall einer Beschwerbeführung vor dem Throne vorbanben". Der erfte Prafibent, von Schrent, meinte gwar : "Ich meine, die von Rhiftler'ichen Erben burften mit bem Ausspruche bes &. Staatstrathes zufrieben sein, und die Rammer fonnte fich babei beruhigen". Aber v. Sornthal entgegnete hierauf bie ichonen Borte, bie, wie B.-St. in feinem Auszuge bemerkt, ben Ragel auf ben Ropf trafen: "Bon der Perfonlichkeit der Rhiftler'ichen Erben tft bier bie Rebe nicht. In ben Werth ober Unwerth threr Anfederungen felbft haben wir obnehin nicht einzugeben; über biefe gu entscheiben, war, ift unfere Abficht nie, tonnte unfere Abficht nicht fein. Wol aber ift es uns beilige Pflicht, für bas Allgemeine, für Beben im Staate Sorge gu tragen, bag ihm Recht zu Theil, bag Diemanb rechtlos werbe. Durfte bies in einem galle, burfte es heute stattfinden, warum nicht morgen, warum nicht in andern, ja in allen Källen? Wenn Behörden in einem Falle gegen den Inhalt ber Berfaffungeurtunde hanbein burften, warum nicht in allen? Und was bliebe bann von ber Constitution, was von gesetlicher Freiheit noch übrig? Es fteht im Allgemeinen fest, daß sich ber Staaterath in Juftiglachen nie gu mifchen, bag bas Juftigminifterium Gelbftanbigteit, volle Unabhangigteit habe, haben muffe! Das Juftige minifterjum ift ben Stanben, ber Nation verantwortlich; bas Juftigminifterium muß biefe Stellung zu behaupten Es muß sie behaupten, und wenn seine eigne Existent babei zu wagen sein sollte. Oft schon babe ich in der Versammlung dies gesagt und kann es nicht oft genug wiederholen. Sonst! was ware gewonnen? Es murbe, wie anderswo, auch bei uns fruber, nur ber Billfur Thur und Thor geoffnet bleiben!"

Rachbem auf neue Schritte ber Abgeordnetenkammer wieber — Nichts geschehen war, und endlich ber Schluß ber Sigung herannahte, bemertte ber murbige Abgeordnete Behr: "Unser Bemühen hinsichtlich bieser Sache währt nun schon einige Monate; wir erhalten awar von Beit au Beit Antwort auf unsere Schreiben, aber nie eine bes stimmte Entscheibung, baf bas Juftizministerium unabhangig ben Rechtsweg eröffnet babe. Wenn bie Bolfs reprafentanten auseinandergeben konnen. ohne die constitutionnelle Unabhangigfeit ber Juftig bergeftellt gu haben, fo mirb mol Seder ermeffen tonnen, was Deutschland von biefer Boltereprafentation urtheilen muß, und hierin liegt ein großer Auffoberungspunkt, ju bewir ten, daß die Juftig unabhangig werde. Denn konnten und burften wir auseinandergeben, ohne bies, und wurde bie Rammer feinen Befchluß barüber faffen, fo mußte ich freilich schweigen".

Und ber Abgeordnete Stephani: "Rechnen Sie es meiner traurigen Stimmung ju, baf ich fo leife ans fange - man hatte ihm zugerufen, lauter zu fprechen aber lauter will ich schon werben, benn ich darf nur meis nen Schmerz reben laffen. Stolz mar ich bisher barauf, ein Baier gu fein; noch bober flieg biefer Stolz, feitbem wir unfere herrliche Berfaffungeurtunbe erhielten. Aber jest, ba ich mit Ihnen, meine S. D., aus bem uns erftatteten Bortrage bie Uebergeus gung faffen muß, baß es, trog unferer Confti= tution, wirklich teine vollig freie und unabbangige Rechtspflege bei uns gibt, fange ich an, gang beschamt und bemuthig vor Deutsch= land und gang Europa bie Augen niebergufchla: gen. Boll gereigten Patriotismus, fchliefe ich mich nicht nur bem Antrage mehrer Rebner vor mir an, Ge. Das jestat um die Herstellung einer vollig freien und unabbangigen Rechtspflege, unserer Conftitution gemaß, ju bitten,

sonbern füge noch bie Bitte bel: ben Justigminister anzus weisen, seine Selbständigkeit besser wie bisher zu behaups ten und dadurch zu beweisen, daß er des hohen Amtes eines Justigministers ber balvischen Nation wurdig sei".

Diese und viele andere schone Worte - blieben Worte. 3mar beschloß bie Rammer ben Antrag: "baß bas burch bie Staatsrathsentschließung vom 30. Juni 1819 noch feineswegs aufgehobene Rescript vom 8. Febr. 1810, welches ben Rhiftler'ichen Erben ben Rechtsweg versperrte, ganglich befeitigt und hierburch ben berührten Erben ber Rechtsweg conftitutionsmäßig unbedingt eröffnet werbe; und bag bas Ministerium ber Juftig bie Stellung erhalte, um in Bezug auf Rechtssachen fein Umt unabhangig vom Staatsrathe ju verwalten, somit bie Berfaffungsurtunde in Bezug auf Unabhangigfeit und Unaufhaltsamkeit ber Rechtspflege vollzogen werbe"; aber biefer Antrag, ber nach einstimmiger Annahme an bie Rammer ber Reichbrathe "au gleichfallfiger Burbigung" erging, wurde von biefer - feiner Beachtung gewurdigt und blieb unter ben Acten berfelben liegen, ohne bag weber in ber erften noch in ber zweiten Kammer je wieber ein Wort bavon . verlautet mare !!! \*) (B.3St. I, S. 689 - 709.)

"Was Deutschland von bieser Bolksreprasentation urtheilen werbe?" fragtest Du, bieberer Behr? Wir glauben Deine Frage in dem Eingange diese Aufsates beantwortet zu haben. \*\*)

74.

Bericht bes Grafen von Bochols an die Aitterschaft bes Herzogthums Westfalen über die Beschwerden und Wünsche bes Landmanns und den Standpunkt der Landwirthschaft. 1830. 8.

Dieser Bericht enthalt Lesens und Beherzigungswerthes, wenn auch die Ansichten im Sanzen burchgangig nicht beisstimmend ausgenommen werden können. Dieser Bericht ist vielseleicht als ein Borlaufer der an den König von Preußen gesptellten Bitte um Sewährung einer reichständischen Bersaspung zu betrachten, welche in der 10. Pienarstyung des britten weststälischen Provinziallandtages, den 10. Januar 1831, bedattirt und mit 60 Stimmen gegen 4 angenommen worden ist.

In der Einleitung handelt Graf Bochols solgende Gegenskände ab: I. Begründung der natürlichen Stände und ihrer Interessen. II. Kändliche Berhältnisse vor Austösung des deutsschen Reichs. III. Die Souverainetätsperiode oder Zeit der willkuschen Geschgebung. Dann kommt er auf die gegenwärtigen Hauptbeschwerden und Winsche des Landmanns, nämlich: 1. über Theildwerden und Winsche des Landmanns, nämlich: 1. über Theildwerden und Beinscher; 2. Zusammenlegung der Grundstücke; 3. Aushebung des gutsherrlichen Berbandes; 4. Aushebung des Raturalzehntens; 5. den Gredit, den der Landmann bedarf; 6. Huspolizei; 9. Communalmitgliedschaft; 10. von den Staatslasten; 11. über den Rucher der Juden; 12. die Rothwerdisseit der Errichtung einer landwirthschaftlichen Lehrankalt; 13. die Errichtung eines landwirthschaftlichen Bereins.

Ein fehr bemerkenswerther Abschitt ist ber über ben Bucher ber Juden; wir lassen ihn bier solgen, weil er für das gesammte deutsche Baterland wichtig ist. Es heißt darin: "Die Einschrung ber Abeilbarkeit und willtürlichen Berschuldung des Bodens und die bei wohlseilen Jahren die hochte Roth erzeugenden Staatslassen schusen das Element der wuchernden Juden. Jeder Ort hat wenigstens seinen Juden, viele sind damit überfälle".

"Richt allein ber Staat hat bas Reich in Provinzen und Kreise getheilt, ber Jube hat bieses nicht minber auf seine Weise gethan, beren Grenzen ein Jube gegen den andern achtet; in hiesiger Gegend wird ber Reichthum bes Juben nach Bauern berechnet: dieser oder jener Jube hat so und so viel Bauern".

"Roth lehrt beten und flehlen. Die Bulfe, bie Beibes nicht hinreichend fpenbet, ober auch wol bevor fie ben Mermften gum Diebe macht, wirb beim Juben gefucht. Wenn noch verpfandbare Gegenstanbe bafind, ober noch Oppothet im Grundvermds gen zu bestellen sich vorfindet, wird die Gulfe mit Freuden ge-wahrt; der Jude gibt Gelb, Baare, bas erfoberliche Ackerpferd u. f. w., lettere jedoch, weil Zahlung nicht gleich möglich ift, ju einem erhöhten Preife; bie Binfen werben fur bie Beit bes Borgens bem Capitale hingugeredinet und über bas Gange Obligation bestellt. Sobalb ber Bahlungstermin eintritt, ers scheint ber mahnenbe Jube; bas Capital zu gahlen ift unmöge lich; Gelb hat ber Bauer nicht mehr, ber Jube brobt ju flagen, jeboch bas Befchent von einigen Dubnern, Giern u. f. w. ftimmt ben Juben gum Mitteiben; bas Capital wirb geftunbet. uber bie Binfen jedoch eine neue Obligation im Boraus beffellt und fo werben Binfen von Binfen bedungen. Auf biefe Beife wirb ber Bauer fo lange benugt, als fein Bermogen binreicht, bann wird bie Schuld eingetlagt, und wenn bas Mobiliare nicht gw reicht, bas Grundvermogen angegriffen. Finbet fich, was baufig ift, tein Raufer, fo wirb es bem Juben für jeben Preis guges fchlagen, ber auch hierin noch ein gutes Gefchaft macht, inbem er bas wohlfeil ertaufte ganb, welches anbere Bauern nicht taus fen tonnten ober mochten, nun fo theuer wie moglich an fleine Zagelbhner, fchon verborbene Bauern, ja bem ehemaligen Gigenthumer felbft in Beitpacht gibt. Der Jube ift nun reich, aben immer armer wird bie Umgegenb. Es ift bies bas Bilb ber meiften Dorfer, wohlgemertt! nicht Ginbofe bes Rars ftenthums Paberborn. Der Bube weiß bort fclau ben §. 24, C. bes preußischen Gesebes vom 21. April 1825, nach welchem ber Erwerber von Grundftuden bem bauerlichen Stanbe angeboren muß, gu umgeben; er halt felbft fur einige Pferbe Acterbau. last fich gum bauerlichen Stanbe rechnen und tauft nun unges binbert in ftunbenweitem Umtreife Bauergater, Die er vereine gelt. Im Derzogthum Beftfalen bat es fich fogar ereignet, baß, gang gegen bie noch bort bestehenben Gefege, einem Zuben ein Rittergut zugeschlagen wurde, beffen Balbungen er in einer holzarmen Gegend auf Abtrieb benugt, und wo bann ohne Zweifel bas Gange zerfplittert wirb".

"Mit diesem Judenwucher ift es schon so weit gekommen, daß in hiesiger Gegend der Studenosen, der etwa für höchstens 5 Ahaler zu kaufen ift, selten mehr dem Bauer, sondern dem Juden gehört, der dasur eine jährliche Miethe von 1 Gulden bis 1 Ahaler bezieht. Beim Eintritt der Kälte erscheint der Jude, sodern despieht. Beim Eintritt der Kälte erscheint der Jude, sodern despieht der Miethe oder droht, den Ofen herausreisen zu lassen. Edenso gehört die Kuh, die etwa für 15 Ahaler anzukaufen ist, selten dem Bauer; aus Roth miethet er sie vom Juden, zahlt dassur jährlich Linder Miethe, gibt dem Juden das Kald, und stirbt etwa die Kuh, so muß der Bauer die Sald, und stirbt etwa die Kuh, so muß der Bauer die Salfer des Berlustes tragen. Juden don mehren Suhen von Oesen und Kühen sind hier nicht selten".

"Diese Ahatsachen kann hier jeder Bauer bekunden, und sie rechtsertigen gewiß den Bunsch, baß der Staat Mittel ergreisen moge, diese Schmarobergewächse unschäldlich zu machen. Folgerecht muß bereinst das Candvolk unterliegen; diese nicht den Worten, aber ber Ahat nach schon vielfältig in Dorfern

<sup>\*)</sup> Wir konnen uns wirklich nicht enthalten, die sonft keinesweges gebilligte Manier B. St. 6, die Grade der Bewunberung burch gehäufte Fragen und Ausrufungszeichen anzudeuten, in biefem Falle einmal nachzuahmen.

<sup>\*\*)</sup> Es werben noch einige Artikel über Benzel-Sternau's "Baiernbriefe" nach bem Erscheinen ber übrigen Banbe folgen. D. Reb.

eingetretene Leibeigenschaft halt wahrlich ber strengsten, rauhesten ber Glawenlande die Wagschale. In Weststalen bestand ehemals die Judenschaft als eine eigne Corporation, die gegen eine vertragsmäßige Abgade den Schuck des Staats genoß; sie wurden als geduldete Fremde betrachtet, welches sie wirklich auch sind, und jest sieht der Landeseinwohner, zu dessen Wohlfahrt, und nicht für den Wucher der Fremblinge, vernünstigserweise nur eine Regierung gedacht werden kann, im Begriss, den heimathlichen Derd zu verlassen, um dem Juden Plat zu machen! Wahrlich, es ist arg, wohin schon todte Abeorie gessührt hat!" Soweit der Graf Bochols.

### Rachtrag, Shatfpeare betreffenb.

In bem Auffat: "Shatfpeare und bas herrschende aftbetifche Princip bes 17. und 18. Jahrhunberts" \*) ift, wie ich boffe, beutlich gezeigt worben, unter welchen Bebingungen ber Daß gegen Shatspeare nicht blos möglich, fonbern fogar nothwendig fei. Man tonnte jeboch vielleicht am Schluffe bie entgegengefeste Mrage aufwerfen: Bie verhalt fich nun bas Urtheil bes Chatfpeare: Renners und Shatfpeare-Freundes, b. b. eines Golden, ber jene weiche und freie Belt ber Poefie gefunden und in Befig genom: men bat, gu ben hauptfachlichften Berten, welche jenes fruher bezeichnete Princip hervorbrachte? Birb auch er fie haffen muffen? 3ch habe biefe Frage nicht berührt, obwol fie fehr wichtig ift, weil ich glaube, fie beantworte fich von felbft, inbeffen mag es boch gut fein, ein paar Worte barüber zu fagen; auch fagt man ja frohliche Worte gern. Buvorberft wollen wir an Shatfpeare felbft benten, von beffen Perfonlichteit und Leben wir wenigstens fo viel wiffen ober ahnen, bas er weit entfernt war, auf bie befchranttern Poeten mit hochmuth ober bag berabzublicen, und bag er vielmehr einige berfelben gu feinen mabren herzensfreunden gabite. Der Arme fann ben Reichen haffen, ber Reiche ben Armen nie. Gerabezu arm waren nun freilich manche feiner poetischen Beitgenoffen nicht; aber es war boch tein mahrhaftiger, fich immer wieber nen erzeugenber Beiftegreichthum in ihnen, fonbern mehr ein gewiffer Poltertammer = ober im gunftigften Falle (wenn man es lieber vornehmer ausbruden will) Raturaliencabinets ober Runftfammerreichthum, ber, wenn wir ihn une in Beziehung auf ben menschlichen Seift benten, nicht minber ftoren tann als eine gewiffe eble Armuth. Bir wiffen ferner gar mohl, baf uns in ber Liebe nichts fo febr bemmen tann als bie innere Unficherbeit eines geliebten Menfchen; und eine folche finden wir bei allen jenen Beitgenoffen, und gwar am meiften bei bem talentvollften berfelben, bei Bletder. Dennoch ließ fich Shaffpeare's herrliche Ratur nicht fideren, und er liebte als Menfch nicht blos ben minbern Denfchen, fonbern auch als boberer Dichter ben geringern. Die lettgenannte hemmung hatte er bei Corneille und Racine, falls er ihre Beit und Gefdmackerichtung erlebt, gar nicht gefunben, benn, wie fie ihm auch hatten wiberftreben mogen, ihre Gefichert: beit wurde er gewiß anerkannt, und was fie in ihrer von ihnen felbst leiber als nothwendig erkannten Enge bennoch Bebeutsames geleiftet, gern und freudig umfaßt haben. Es ift hier nicht blos bie Rebe von jener garten Milbe im Urtheil, bas wir bei jebem fchanen Gemuthe finden, fonbern auch von der erfreulichen aft-betifchen Bertigteit, jebes Salent, auch bas kleinere, liebenb gu erschauen und zu genießen. Daffelbe gilt von jebem echten Shatfpeare-Renner, und ich glaube allerbings: je naber wir ihm tommen, und je beffer es une gelingt, une in ben Befie feiner großen vollblubenden Welt ju fegen, je mehr werben wir uns geeignet fublen, felbft bie kleinfte Dichterwelt, wenn fie nur eine mahrhaftige ift, zu wurdigen und zu lieben. Je mehr Fulle bes Gemaths, des Berkandes und Artheils, je mehr liebende Anerkennung und besto größere Genußsähigkeit. Nur wet geistereich lieben und loben kann, wird auch wärdig tadeln und abslehnen Hanen, es sei nun mit Ernst oder Wie, ja es wird ihm dies lehtgenannte Calent durch das erke schwerere leicht zusalen. Ungern anerkennen und loben, und mit tigelnder kust häussig tadeln und schmähen bekundet einen armen und in der Arsmuth verworrenen Geist, ja es ist, wie ich bereits dei einer andern Gelegenheit unumwunden erklärt habe, das Kemzeichen eines rebellsschen Knechts.

Bergeffen wir auch nicht bes malten Worts, bas Tabeln leicht fei. Das ift es wenigstens in Bergleich mit bem echten fobe, benn für bas erfte, sobalb es isolirt basteht, bieten sich selbst bem mittelmäßigen Sopfe tausenb bequeme Formen bar.

Soll ich mit einer schlagenden Bemerkung schließen, so stehe ich nicht an, zu erklaren, das unter allen englischen Kritikern keiner milber gewesen sei als der großte Dichter: Shakspeare, er, der soge einmal mit Rowley, Ben Jonson u. A. gemeinsschaftliche Sache machte; und unter den Deutschen Sothe, der als Kritiker selbst geringhaltige Raturen stets in das günftigste Licht zu stellen und jedes Individuum, sodald es nur kein blos Sich seheinleben hat, aus sich selbst heraus zu eonstruiren weiß, sodaß es als ein entschiedenes Etwas anerkannt werden kann. (S. "Aus weinem Leben".) Berlangt wird eine solche Construction häufig genug, und das Wort ist gewaltig im Umlauf; aber zur Aussührung kommt es leiber sehr selten.

Frang Dorn.

#### , **Notiz.** Das Zagbbuch Karls X.

Mls im Juli v. J. bie Auilerien gefturmt wurden, fand man bafelbft ein mertwurbiges Document fur bie Regierungs wurdigkeit ber von Guropas Bayonneten reftaurirten Bourbons. Es war bas mit großerer Puntlichteit als bie Stantsbucher geführte Jagbbuch Raris X., welches feitbem auf 511 Quartfeiten. im Druck ericbien. Bor ber erften Revolution nahm ber Jagbe etat einen bebeutenben Plas in ber Lifte ber hausbebienten bes Ronigs ein; mit ber Restauration warb bie gute alte Beit nach Kraften zurudgeführt; bie alte Etiquette tam wieber an bie Tagesordnung, mit ihr bas Jagdunwesen besonders unter Karl K., der lieber hasen tobtschos, als sich um sein Bolt bekum-merte und mahrhaft seine Beit zwischen jesuitischen Andacte leien und bem Beibwerte theilte. Rach biefem Buche, welches bie Jagbereigniffe bes einzigen Jahres 1829 fdilbert, widmete ber legitime Ronig in biefem Jahre ausschließlich 87 Nage bem erhabenen Bergnügen ber Jagb, wofür bas Banb nabe an eine Million zu gablen hatte. Richts ift in biefem Buche vergeffen, fogar über die koniglichen bunbe gibt es erfreuliche Auffchluffe. Einst verlief sich das gute Bieh Pelote; 5 Monate beklagte man beffen Berluft, ehe es gelang, die Stelle genugend wieber gu befeben. Unter ben Perfonen, welche bie begludenbe Erlaubnis batten, bas Sagdhabit an Raris X. Gofe tragen zu burfen, befand fich auch Ge. herrlichkeit ber eble Borb Bellington. 369 titulirte hofwolfsjäger parabiren in ber Lifte bes toniglichen Sagbgefolges; wie viel Bolfe befagte Perfonen gur Freude ber armen Bauern vertilgten, ift nicht angegeben. 3m 3. 1826 erlegte Ge. Dajeftat bochft eigenhanbig nicht weniger als 7404 Stud Bilb, vom birich und wilben Schwein an bis gum fleinften Bogel herab. Das Gewehr bes Dauphins und Siegers von Trocaders war nicht gang fo gludlich; es brachte nur bie Bahl 7025 gusammen, boch übertrafen bie beiben toniglichen Minten bei weitem bie aller anbern betitelten hoffager, benn biese alle zusammen erlegten nur 5847 Stud. Bielleicht geichah es aus ichulbigem Respect, bas fie fich fo maßig bielten.

### literarische Unterhaltung.

Montag,

Mr. 80.

21. Marz 1831.

Sefchichte und Aritik bes Myfficismus aller bekannten Bolker und Zeiten. Ein Beitrag zur Seelenheils kunde von Johann Christian August Heins roth. Leipzig, hartmann. 1830. Gr. 8. 2 Thir. 12 Gr.

Benn es fcon oft gefagt und erertert ift, ein wie gefährlicher Ramtheiteftoff ber Dofticismus vornehmuch in unserer Zeit fei, so latt fich bagegen auch mit ebenso vielem Rechte fagen, bag auf der andern Geite bie Dolemit gegen ben Depfticismus eine Mobesache geworben gu sein scheint, die nicht weniger schlechte und ungefunde Stoffe in fich hat als die vielbeschriene Reantheit selbst. Es gibt jest Schriftsteller, Die fich ordentlich ein Gewerbe baraus machen, gegen Defticismus, Dietismus, Kanatismus, Obscurantismus und wie biefe Gespenfter alle bei= Ben mogen, ju Felbe ju gieben, weil bies heutentage ber pitantefte und verfanglichfte Gegenstand ift, burch ben man fich am leichteften ein Publicum gewinnt, und über ben auch schon bas bloke Schimpfen, ohne alles wissenschaftliche Eindringen in die Sache felbft, ohne zu unterfuchen, ob man wirkliche ober nur eingebilbete Uebel betampft, eine erbauliche und herzstartende Unterhaltung gewahrt. Wir brauchen nicht erft zu bemerten, bag bie oben angefundigte Schrift, die fich schon burch den Ramen ihres ruhmlichft bekannten Berfaffers unter eine anbere Rategorie stellt, mit bem gewöhnlichen und oberflachlichen Gerebe wider ben Dofticismus nichts gemein habe, fonbern fie hat es fich vielmehr gur Aufgabe gefest, bas in Rede stebende geistige Phanomen in feiner historischen Entwidelung bargustellen und burch bie Aufzeigung feiner Entstehungsgeschichte felbft zu beurtheilen. Wir tonnen bies junachft nur als ein wurdiges Unternehmen bearie Ben, das aber freilich zu feiner Ausführung einer vielfeis tig geubten und gestählten Kraft bedarf, die sich nicht nur auf bem Boben ber Speculation, sonbern auch im Gebiet ber gelehrten Korfdung als gleichbedeutend erweis fen mußte, benn ber Berf. will ben Dyfticismus als Beiltesverirrung nicht nur metaphpfifch nachweifen, fonbern auch in seinen verschiedenen Formen bei allen bekannten Bolfern alter und neuer Beit entwickeln. Was ben lettern historischen Theil feiner Schrift betrifft, fo ift bier keine neue Ausbeute von ibm au erwarten, sonbern

nur eine molaikartige Bulammenftellung ber Refultate, welche die gablreichen Arbeiten ber bisherigen Forscher über ben Segenstand geliefert haben, und ber Berf. nennt fein Buch in diefer Sinficht felbft bescheiben nur "ein Defaitgemalbe, zu welchem jeboch nur bie Steine gelieben, Ibee und Composition aber des Berfassers sind". Seine Arbeit ist eine spftematische Aneinanderreihung von Lefefrüchten, die er mit ber behaglichsten Duge, welche nicht felten zur Weitschweifigkeit wird, aus ben verschiedenartigs ften, babin gehörigen Buchern für feinen 3med gefammelt und nach bem Busammenhang ber Ibee, für bie er sammelte, geordnet hat. Eigenthumlicher ift fein Stands puntt für die innere Geschichte bes Myfticismus, indem er benfelben reinpspehologisch auffaßt und entwickelt und mit einer burch alle Beiten und Boller burchgeführten Confequent, wie es bisher noch nicht geschehen sein mochte, als Seelenstorung behandelt, fodaß wir das Phanomen burchgangig in bas eigenthirmliche Gebiet bes Berfs., namlich in die pfpchifche Beiltunde, hinübergeführt feben. Der geehrte Berf, hatte feine Geschichte bes Dofticismus ebenfo aut eine Geschichte bes Wahnsims, eine Geschichte ber menschlichen Rarrheit nennen tonnen.

Dies mag zunachft gar nicht auffallend klingen, aber es wird bedenklich, wenn wir ben schwantenben Ramen und Begriff bes Denfticismus in Ermagung gieben, benn es lagt fich boch wol nicht leugnen, daß Parteieifer ober bie Stimme ber gebankentofen Menge auch mancher tiefs sinnigen und mabrhaften Erscheinung, die über ihrem Falfungevermögen ift, biefen Namen gegeben, um baburch bas ihnen Unverständliche ober Entgegenftebende als etwas Behaffiges zu ftempeln. Der Berf. felbft unternahm die Geschichtschreibung bes Depfticismus zum Theil aus bem einen Grunde, weil er felbft, wie er in ber Borrede fagt, "im Geruch bes Mpfticismus ift", und er fo gewiffermaßen "einen ungerechten Berbacht factifch widerlegen" wollte. Man konnte jeboch furchten, daß er, lediglich aus Elfer fur die gute Sache, aus feelenaratlichem Gifer fur bie menschliche Gesundheit in seine psychische Krankenges schichte bes Mofficismus auch manches innerlich Gesunde mitaufgenommen hat, wo ihn entweder bie Symptome trogen ober feine pathologischen Grundfage vom Mofficismus ben Gesumben fur frant ansehen liegen. Dies macht fich wenigstens fogleich bemertich, bag ber Berf.

fogulagen, barauf ausgeht, überall und in allen For: men ben Mpfticismus aufausuchen, besonders in ben als tern Perioden der Geschichte und namentlich bei Betrach: tung bes griechischen Gultus und Religionswefens. Inbem er fo Das, was er finden will, sucht, stellen fich bann in feiner Schrift bei ber Erbreerung über foldbe Perioben und Momente ber Gefchichte bergleichen Fragen ein, wie wir fie baufig mit einem etwas tomifchen Ans ftrich antreffen, als: "Ift bas nicht Dofticismus?" "Kann so etwas shue Mostit abgeben?" "Mas ift bies Alles, wenn es nicht Mystif ift?" Saft nie aber hat ber Berf. folde Kalle berührt, wo ber Rame bes Dofticis: mus entweber falfchlich beigelegt ift ober mo er eine tern= gefunde Sache trifft, fonbern immer ift er feinem 3med treugeblieben, bie Rrantenfale bes Depfticismus möglichft at fullen. Gines folden Forfchere wurdig mare es gemefen, auch bas Gefunde im Dofticismus ebenfo geundlich und theilnehmend nachzuweisen als bas Krante, benn fowie in jebem franken Organismus, fo lange er fich noch lebendig zeigt, ein gefunder Stoff verborgen ift, an wel den ber beilenbe Argt fein Berfahren antnupft, fo ift and in Dem, mas wir Doftif nennen, immer noch etwas Pofitives vorhanden, benn ber reine pfpchifche Bahnfinn ober bie Salbnarrheit gehort, unfere Erachtens, nicht in bie Sategorie bes Dofficismus, fondern vielmehr in bie Prapis des Jerenarztes. Der Berf. hat aber auch foldhe Belben wie Anipperbolling und Conforten als Moftifer aufgeführt und zwar in einer und berfelben Gefchichte bes Mpfticismus, in ber auch ein Jafob Bohme, ja, ein Plato ihre Stelle erhalten. Rur Ein Mal in bem gangen umfangereichen Buche tommt es vor, bag es ben Berf. auch an die unleugbare Lichtfeite des Mosticismus mahnt (S. 401), wo er aber boch hinzufugt, daß er biefe Lichtfeite habe, "nicht wiefern er Dofticismus ift, benn biefer ift und bleibt religiofe Berirrung, und gwar, wie alles Gelbstifche im Menschen, eine bochft tabeines werthe. Allein, ber Molticiomus beurtundet in allen feis nen Formen, fowol mas bas innerfte Wefen und bas bochite Beburfniß, als was die mabre Bestimmung bes Menfchen anbelangt, auf bas Unzweideutigfte und Ents fchiebenfte, einmal, in Dinficht auf bas Erfte, unfere Gott: vermandtichaft und ben und eingepflanzten Trieb, und wieber mit ber reinen Quelle unfere Lebens und Geiftes gu vereinigen, und bann, hinfichtlich bes Lettern, bas zweifdlofe und mufterhafte Bertrauen auf Das, mas nicht gefeben, mir gehofft werben tunn, weil es gugefagt fit, turk, bus lobenswurbigfte Beifpiel Eines felfenfeften Glaubens".

In der sehr ausschihrlichen Einleitung sucht der Verf, um die Idee des Mysticismus zu bestimmen, zunächst das Verhältnis des Menschen zu Gott und den Zustand des Gemüths, das in der Entfremdung von Gott verharrt, zu entwickeln. Odwol es sich hier zwoorderst um abstracte Begriffsbestimmungen, um Definitionen von Vernunft und Verstand, von Offenbarung und Religion handelt, so darf der den Tiesen der Wetaphysis abgeneigte Leser doch nicht besurchten, hier allzu sehr in die philosop

phische Spetulation hineingezogen zu werben. Es geht Alles fein flar und bis zur Durchfichtigfeit verftanblich ber, wie ber Berf, überhaupt febr populair und bundia Schreibt. In biefen Abschnitten (G. 24) wird fogar Dulls ner, mas er fich felbft taum batte traumen laffen, ein "fehr philosophischer Dichter" genannt, weit er einmal im ber "Albameserin" gesagt hat: "Wahrheit ift Einheit!" Auf eine febr treffende Definition von Bernunft unab Berftand als zweier unterschiedener Beariffe tonnen wir jeboch nicht umbin, aufmerkfam zu machen, welche fich ebenfalls in ber Ginleitung (S. 27) ausgebruckt finbes. Rur vernichtet ber Berf, bie Bebeutung von Bernunft und Berftand gewiffermaßen wieder im Menichen, wenn er seine Deinung bennoch babin ausspricht, "baß, bie Natur und ben Geift in ibren Erscheinungen und noch mehr in ihrem Wefen ertlaren zu wollen, ber Beweis ber hochsten menschlichen Thorheit sei. Wir find aum Thun Deffen, was ba fein foll, aber nicht jum Erklaren Doffen, was da ift, war und fein wird, erschaffen" (S. 31). Es tonnte freilich Scheinen, als wenn man fic burch biefe Sinnebart von vornberein gegen alle Anfechs tungen bes Dufticismus mohlvermahrte, inbem man auf bas Erkennen und Begreifen bes Sochften verzichtet; aber gegen biesen guten Anschein mochten wie boch einwenden, bag eine folche Refignation, verbunden mit ber Uebergen gung, nur Das thun gu tonnen, was ba fein foll (was und zu ber Lehre von ber Prabeffination fichrt ober führen tann), ber nabere Weg zu mpftischen Berirrungen fei als bas Streben nach Ertenntniß, bas immer ein Bug ber Gottverwandtschaft bes menschlichen Beiftes ift, und nur barüber mochten wir bem Berf. noch feine 3weifd jugestehen, ob namild bie Befriedigung biefes Strebens bem erfennenden Seifte vergonnt ober ob es mur beftimmet fei, ein Streben zu bleiben.

Das tranthafte Streben nach Bereinigung mit bem Bochften, was vom Ertennen bes Bochften etwas febr Bericbiebenes ift, bas Begehren bes Gelbft, fich in ber Gottheit aufaulosen und die Gottheit in sich zu concentricen, fodaß Gott und Menfch im Individum entgückt jufammenfchmelzen, bezeichnet ber Berf. mit Recht als Mpfticismus. "Depfticismus nennen wir biefen Buftanb oder diefes Streben barum, weil es nach Innen, nach bem Berborgenen geht, weil es die Immerlichkeit (bas verborgene Befen) des Höchften, in seine eigne Innertichkeit. in fein eigenftes innerftes Gelbft aufnehmen will. Der grafte Dyftiter, wenn er nicht blos ein Gefcopf bes genialen Dichters mare, mare Fauft gewesen, benn er fpricht bas innerfte, tieffte Streben bes Doftifers nach bem In: nerften und Socisten auf bas entschiebenfte aus, wenn er fagt:

Und was ber ganzen Menfcheit zugetheilt ift, Bill ich in meinem innern Gethft genießen, Mit meinem Geift bas Sochft' und Lieffte greifen.

Rach ben 3 Zeitperioden: bes Alterthums, bes Mittelsalters und ber neuen Zeit, erkennt ber Verf. 3 Enwickelungsstufen bes Myfticismus, die sich ebenso sehr vonseinander unterscheiben als die Charactere dieser Zeiten

felbft. Da ber Berf, sich ber Meinung, bat bie Mostit erft eine Tochter bes Christenthums fei, wiberfest, so gieht er auch bas gange Alterthum in feinen Bereich, indem er behauptet, bag ber Mofficismus fo alt fei als bie menfch= liche Gultur überhaupt. Bei Inbiern, Perfern, Zegoptern und Griechen findet er in den altesten Theosophen bie Reprasentanten bes Dofticismus ber alten Beit, ben er feinem eigenthumlichen Wefen nach theils als speculativ und contemplativ, theils als theurgifch bezeichnet. Der Mofticismus bes Mittelalters, auf beffen Umgeftaltung Einfluffe vom Drient ber mannichfach wirten, ift, feiner Unficht nach, nicht so speculativ als im Alterthum, sonbern mehr praftifch, theurgifch und wunderfuchtig. In ber neuen Beit aber erscheint er nicht mehr fo im Unschauen verloren als im Alterthum, nicht mehr fo der That ans gehorend als im Mittelalter, fondern er zeigt fich vorwaltend in ber Sphare bes Gefühle und theilt mit bem Beitalter bie Sentimentalitat.

(Der Befdluß folgt.)

Chansons de Châtelain de Coucy, revues sur tous les manuscrits par Francisque Michel, suivies de l'ancienne musique, mise en notation moderne avec accompagnement de piano par M. Porne. Partis, Crapelet. 1830.

Es ift ein erfreutiches Beichen, bas auch bie Prangofen für bie Berte ihrer altern Poeffe eine großere Liebhaberei gu haben anfangen als friber. Bwar finb fcon vor langerer Beit bochft schäßenswerthe Bersuche, in Bezug auf die altere Bollspoefie ber Franzosen, von ihnen gemacht, boch scheinen sie fast im Auslande, namentlich in Deutschland, mehr Interesse erregt zu Austauer, namenttag in Obulchaland, inde Interspe etregt gu haben als in Frankreich. Der französische Geschmad, ber auf Alles, was vor dem siselo d'or gesungen und gedichtet, mit einer vornehmen Niene und gedührender Geringschätzung sehen zu müssen glaubte, konnte sich so leicht nicht entschließen, an eine poesie gothique zu gehen. Es ist auffallend, daß gerade in dem Lande, wo die romantische Poesse im Mittelalter einen fo glangenben, faft ben blubenbften Gie hatte, in einem mab-ren Elborabo ber Poefie, nachbem biefe Beit verklungen, ein fo großer Abicheu, wenigftens eine anffallenbe Berachtung gegen Das fich geltenbmachte, was fonft Atte bezaubert hatte. Gine gang andere Richtung wurde berrichenb, und gereimte, oratorifche Profa trat an bas Ruber. Debre Unternehmungen in biefem Belbe bes Drn. Crapelet, auf die wir am Solus tommen wollen, beuten barauf bin, daß er auf ein Publicum für biefe Literatur rechnen kann. Die prachtvolle Ausstattung, bie bem Preise angemessen ist, scheint nur auf ein sogenanntes boberes Publicum Rudficht gu nehmen, und bie beigefügte Composition ter Lieber fogar fur musikalifche Damen Interesse ju erregen. Das Bert felbft verbient nicht allein wegen ber fchagenswerthen fritischen Abhandlungen, ber umfaffenben Sammlung und Correctheit tes Drucks Anerfennung, fonbern auch als philo-Logisches Wert ift es nicht unbebeutenb. Das ungluckliche Loos biefes Martyrers ber Liebe, ter, wenn es in biefem Reich Sitte gemefen, eine Canonisation ebenfo gut verbient hatte wie viele sonftige beilige, uber beren beiligenschein lange mußte verhanbeit werben, ift allgemein bekannt. Doch wozu bedurfte er es? 3ft Gothe nicht in bem "Berliner Rufenalmanach" von biefem Sabr auch gum St. = Bolfgang erhoben worben; ein naturlicher Ausbruck ber allgemeinen Itolatrie, mit ber man biefen patriarca della litteratura todesca, wie ihn bie Italiener nen-nen, beläftigt? Gbenso oft ift ja auch bes unglücklichen Cha-

telain tragifches Schickfal von Rovelliften, Comtaires unb Traneispieldichtern befungen und gefeiert worben. Michel last sich am Anfang auf eine tritische Untersuchung ber historischen Person bieses Chatelain ein, und sein Resultat ist das gewöhn liche ber Kritif. Unter allen Meinungen über ben mahren Ramen bes Belben und feiner Geliebten bleibt nach langem Rue und Begen bie fteben, baf er einer von ben Raoul, und feine Freundin Gabrielle Chatelaine be gael gewesen. Schon im vorigen Jahrhunderte wurde fruh bie merkwurdige Geschichte auf die Buhne gebracht, umb ber Stoff wurde bei ber jegigen Bortiebe ber Frangofen für l'horrour mit vielem Glad erneuert werben konnen. De Bellay schrieb schon die "Gabrielle de Vergy, tragedie en 5 actes", und begleitete sie mit seinen schäftenswerthen "Memoires historiques sur la maisen de Coucy et sur la dame kayel". Ebenso treten in der "kayel, trago-die en 5 actes", von d'Arnaud, Maoul, Sire de Coucy, und Gabrielle, Châtelaine de Fayel, als Pauptpersonen auf, ohne daß weder Rame noch die politische Stellung der Personen hin-langlich historisch erwiesen ware. Dies liegt in der Natur des poetischen Stoffes aus ber Sagenzeit, bie fich mit ber Rritik nicht vertragen will. Uebrigens war bas Daus Coucy febr berfibmt. Die Befdichte wird von bem Roman, ber bie Saupts quelle ift und ben Titel fubrt: "Li Roumans don Chastelain de Coucy", namentlich aber von ber "Chronique du Chaste-lain de Coucy e de la dame de Fail" folgenbermagen ergabit: "Ou temps, que le roy Philippes regnait et le roy Richard d'Angleterre vivoit, il y avoit en Vermandois un autre moult gentil, gaillard et preux chevalier en armes, qui s'appelloit Regnault de Coucy et estoit chate ain de Coucy. Ce chevalier fut moult amoureux d'une dame de pais, qui estoit femme du seigneur de l'ail etc." In biesem cinsachen Chrosnitenfint fahrt nun ber Grgabter fort und berichtet, wie biefer Ritter auf einem Kreugzuge mit in bas gelobte gand gezogen, naturlich nicht ohne theure Pfanber feiner Seliebten; wie ex barauf nach manchen tapfern Abaten tobtlich verwundet worden und beim herannahen feines Tobes feinen Knappen beauftragt babe, fein herz ihm nach feinem Nobe ausgunehmen, es in einem Raftchen fauber ju verwahren, nachbem er es einbalfa-mirt, und bann mit bemfelben feine Beimfahrt angutreten, um Der fein Berg gu übergeben, ber es, fo lange es gefchlagen gehort hatte. Der Diener macht fich auf und gelangt ju bem Echlosse ber Dame seines Derrn, wird aber erkannt, und ihr Gemahl nimmt ihm bas herz ab, burch bas er hatte beweisen wollen, sein herr sei tobt und jener habe Nichts zu befürchten. Der Gemahl ber Ungläcklichen läßt ihr nun bas herz bereiten und fest es ihr vor. Done Argwohn ift fle und ift nicht wenig über die Frage ihres Gemahls erstaunt: "Scavez que vous avez mangé?" Und bald barauf sährt er sort: "Or sachez, que vous avez mangé le coeur du Chastelain de Concy!" Wie einsach, aber surchtbar ist die Antwort der Dame: "Vous m'aven fait manger son coeur, et est la derniere viande, que je mangeral onques etc." Diese ganze Erzählung ist in gothischen Lettern mitabgebrudt, bie Dr. Crapelet bei abnlichen altern Dentmalern, bie unmittelbar aus alten Banbichriften ges floffen find, angewandt bat. Außer ber Romance du due de la Vallière: "Les infortunés amours de Gabrielle de Vergi et de Raoul de Coucy", enthâtt bas Bert nur als haupts theil bie überlieferten chansons bes Chatelain, wie mehre Bes bichte von verschiebenen theils unbekannten Berfaffern, beren Babl febr reich, und beren Inhalt bem Charafter ber altern Boltspoesie biefer Art gleich zu nennen ift. Dochft schenes werth ift bas hinten angefügte Gloffaire, bas fur ben Franzos fen, bem biefe Sprache ferner tiegt, ebenso nothwendig ift wie für die Fremben. Bei bem großen Auswand von Reiß, ber bei ber Sammlung und fritischen Beleuchtung biefer lyrischen Gebichte unvertennbar ift, war es uns auffallend, bas ber Beraus. geber une nicht mit Ueberfegungen erfreut bat, ba es mol nicht unintereffant fein mochte, bas Driginal mit gefungenen Ueberfehungen in bie neuere Sprache zu vergleichen. Dem Berleger ift bei seinen übrigen Unternehmungen, die bem Erscheinen nahe sind, eine rege Theilnahme bes Publicums zu wünssichen, damit sein Interesse unterktüht werbe, denn ein solches scheint ihn wahrhaft zu leiten, da er, außer biesem bebeutensbern Wert, einige kleinere Stüde in einzelnen Bandigen unterwommen hat, welche sur die Geschichte der ältern französischen Voesse recht schone Beiträge liesern und beren Gehalt auch für seize Leser anziehend sein möchte. Was nun die Somposition betrifft, so gehört die Beurtheilung berselben nicht hierher; doch setrifft, so gehört die Beurtheilung berselben nicht hierher; doch geeignet zu sein, über einen Gegenstand, wie die Seschichte der Ausst der Troubadours und der Bolkslieder, etwas Gediegenes zu schreiben. Bekanntlich ist derselben noch ziemtlich undearbeitet und für den gelehrtern Musiker, wie sur bes Kreund dieser Weisben Indexpositen dier, wie sin Bolksliedern überhaupt, die Wolltonarten weichen hier, wie in Bolksliedern überhaupt, die Wolltonarten vorziehen.

Wes die andern Werke betrifft, die Erapelet entweder schon herausgegeben hat, oder noch beabsichtigt, so reicht ihr Ettel schon hin, den Liebhaber dieser Literatur aus ihr Erscheinen begierig zu machen. Es ist eine Sammlung der "Chansons de Thidaut, comte de Champagne et de Brie, et roi de Navarre par Roquesort et Michel", bekannt genug, um eine so splendide Ausgabe, wie die der "Chansons de Châtelain de Coucy" ist, zu verdienen. Ferner "Poésies de Guillaume de Machaut, revues p. tous les manuscrits par F. Michel", dem Herausgeber des besprochenen Werkes, zu welschem wieder der öster erwähnte gelehrte Musser derne die Musser der die Russer ebenschen Jand in Hand mit den Forschen der alten Poesse gingen, wie Verne mit Michel, um auf ähnliche Weise unsere Bollsmetoden zu Ehren zu bringen, die west von den Toperarien gänzlich, sogar unter dem Volke durch Leierkasen n. s. w., verdrägt sind. Edenso interessant ist die "Collection de farces, moralités, sermons joyeux inédits, au nombre d'environ soixante-dix publiés par trois didlichen, ist die Kusbeute dieser Sammlung, seinem Gehalte nach, sed ven sies gothiques françaises" in gleichem Kerthe.

### Notizen.

Die Roralleninfelbilbungen in ber Gabfee.

In ber Cigung ber foniglich großbritannischen geographis fchen Gefellichaft gu Bonbon, am 31. Jan. b. 3., las Derr Barrow eine Abhandlung, in welcher er auf die große Aehn: lichfeit in ben forallinischen und vulfanischen Inselbilbungen aufmertfam machte, indem beibe beinahe girtelrund finb; er folog bieraus, bas mahricheinlich bie erftern auf ben legtern bafirt und nicht, wie man bisher annahm, von ihren tunftlichen Schops fern aus bem tiefften Grunde bes Deeres beraufgeführt find. Bum Belege biefer Anficht theilte er eine vergleichenbe Befdreis bung ber Infel Deception, einer ber Reufhetlanbinfeln, und ber Rotos- ober Reelinginfeln mit. Die erftere fceint im Rleinen bas Island ber füblichen Demifphare zu fein; nicht wenis ger als 81 Dampfftralen hat man auf berfelben auf einmal gezählt, und an vielen Stellen fprubein bie marmen Quellen unter bem Schnee hervor. Auf ben Reelinginfeln bagegen ift bie vultanische Thatigfeit erloschen, und bie torallinische Formation weit fortgefchritten; aber bei beiben hat fich bie Rreisform auf gleiche Beife erhalten.

Der Tob bes herzogs von Enghien. Rach ber Bersicherung des Grasen von Survilliers (Joseph Bonaparte), hatte Rapoleon an den Tod des herzogs von Engs hien nicht eher gedacht, dis er, zu seinem Schrecken, durch die Rachricht von seiner hinrichtung überrascht warden ware. Die Frage war nicht, ob er ben Tob leiben, sonbern nur, ob er vor Gericht gestellt werben sollte. Joseph, Josephine, Cambosceres, Berthier machten bem ersten Consul die ernstlichsten Borftellungen dagegen. Joseph, der damals seinen gewöhnlichen Ausenthalt zu Morsontaine hatte und sich nur vorübergehend in der Stadt besand, sprach am 20. März, dem Tage, von der Perzog von Enzhien als Gesangener nach Paris gedracht wurde, mit seinem Bruder für ihn und vertheidigte den Enkel des Prinzen von Conde auf das wärmste; er erinnerte seinen Bruder, daß dieser ihn zur Belohnung seines Fleißes in der Ariegsschule 7 Male gekrönt habe; der crite Consul antworkete mit einer Stelle aus der Rede Casars in Corneille's "Mort de Pompée":

Votre zèle était faux, si seul il redoutait Ce que le monde entier à pleins voeux souhaitait, Et s'il vous a donné ces craintes trop subtiles, Qui m'ôtent tout le fruit de mos guerres civiles, Où l'honneur seul m'engage, et que pour termines Je ne veux que celui de vaincre et pardonner; Où mes plus dangereux et plus grands adversaires, Sitôt qu'ils sont vaincus, ne sont plus que mes frères; Et mon ambition ne va qu'à les forcer, Ayant domté leur haine, à vivre et m'embrasser. Oh! combien d'alégresse une si triste guerre Aurait-elle laissé dessus toute la terre, Si l'on voyoit marcher dessus un même char, Vainqueurs de leur discorde, et Pompée et César.

Man sieht, das Bonaparte, wenn er auch nie daran dachte, die Rolle eines Mont zu spielen, doch eine Berfohnung und Ausgleichung mit den Bourdons zuweisen wünschte und für möglich hielt.

Bonmot von Talleprand. Einer ber regierenden Fürften von Reuß sing zur Beit der franzosischem Republik eine officielle Depesche mit den Worten an: "Der Fürst von Reuß erkennt die französische Republik an". Talleprand, der als Minister der auswärtigen Angelem genheiten die Antwort zu ertheilen hatte, soll zurückgeschrieben haben: "Die französische Republik ist sehr erfrent, mit dem Fürsten von Reuß Bekannt dast zu machen".

Eiteratur.

Roch immer ist der Einfluß der Julitage in Frankreich auf bas literarische Ereiben nicht zu verkennen. Bon streng-wissenschaftlichen Berken erscheint fast Richts, wozu freilich, außer ber unmittelbaren Einwirfung ber Revolution, bie Bor-liebe viel beigetragen haben mag, mit welcher herr Guizot feine ehemaligen Collegen für ben prattifchen Staatsbienft requirirte. Defto gablreicher find Brofchuren aller Art, bie fich auf bie grande semaine, bie glorieuse revolution, bie situation poli-tique von Frantreich und Europa beziehen, wozu etwa noch einige Manuels, und unter biefen bie blanuels des gardes nationaux nicht gu vergeffen, einige memoires und traites und ähnliche Artitel von leichtem Gewicht kommen. Go bringt uns bie leste Boche ber "Bibliographie de la France" neben ben "Funf Monaten ber Geschichte von Paris im Jahr 1850" ("Cinq mois de l'histoire de Paris en 1830, par E. L. B. de Lamothe Langon") und "Einem Jahre aus dem Leben Eudwig Philipps" ("Un an de la vie de Louis-Philippe I, écrite par lui-meme, ou journal authentique du duc de Chartres, 1790 - 91"), nicht weniger als 12 patriotifche Gelegenheitegebichte (einen "Choix de chansons patriotiques" uns gerechnet) und 18 politifche Brofchuren, von benen freilich bie meiften nicht über 1 ober 2 Drudbogen umfaffen, von allgemeinerm Intereffe aber, außer einigen Fortfegungen von fraber angefangenen Berten und einigen neuen Auflagen, Richts als bie erfte Lieferung ber "Voyage aux Indes orientales", von Ch. Belanger, von ber wir, fobalb ber hiftorifche Theil ericbienen fein wirb, ausführliche Radricht geben wollen.

### literarische Unterhaltung.

Dienstag,

Nr. 81.

22. Marz 1831.

Geschichte und Artitl bes Myficismus aller bekannten Bolfer und Beiten. Bon J. C. A. Seinroth.

(Befdluß aus Rr. 80.)

Erhabene Unfichten vom Alterthum hat ber Berf. Er betrachtet es nicht auf ber ihm eigenthumlis den Stufe, welche es als bestimmtes und in sich abgegrenztes Moment ber Bollergeschichte einnimmt, sondern er fritifirt es von bem Gefichtspunkt eines frommen Chris ften aus; und so ift es begreiflich, wenn er fagt: "baß bas gange Alterthum (ein einziges, geringes und verache tetes, aber von Gott gur Berfundigung feiner Barmberniafeit ausermablies Stammvolt ausgenommen), trog ber Erinnerung früherer, rellaidser Offenbarung, ja, tros ber immer noch lebenbigen religiofen Stimmung und Rich= tung, gleichwol aus bem Bunbe mit Gott gefallen und beshalb, bei allem scheinbarmahren Lidit, der Finsterniß, bes Serthums und Gelbftbetruges preisgegeben mar". Den Mofficismus ber alten Bolfer findet ber Berf, nun theils in ihrem religiofen Gultus, und hier ift ber Name Mofticismus mit bem ber Dofterien zu vertauschen, theils in ihrer Philosophie. Co wird auffallend genug faft bie gange Gefchichte ber griechischen Philosophie in die Geschichte bes Mufticismus bineingezogen. Die Anfange berfelben, die Lehren bes Thales, Anarimander, Angrimenes, Heraklit, find ihm reinmystisch, wie sie andern Forschern für reinspeculativ gelten; und obwol fich nicht leugnen laßt, daß die Beziehung des Thales auf das Wasser, sowie die bes Beratlit auf bas Feuer mit Geheimdiensten, welche die Berehrung biefer Clemente betrafen, in Berbindung gestanden haben mogen, fo ift boch ebenso wenig in Abrede zu stellen, bag biese Lehren wirklich ber Philosophie angehoren und in der Geschichte berselben mefents liche Entwickelungestufen bilben, daß fie mithin tieffinnige und gehaltvolle Bestimmungen infichfassen, wie z. B. vom Sein und Berben, die barüber erhaben find, unter Die Krantheitsformen bes Dofticismus (benn bes Berfs. Mosticismus ist ja eine Krankengeschichte) rangirt zu werben. Auch Plato wird schon durch seinen "philosophischen Stands und Betrachtungspunkt" bem Gebiet der Moftik vindicirt, benn "er ging nicht wie Sofrates von ber Gelbsterkenntniß aus, um fich von biefer gur Gottebertenntniß zu erheben, fonbern umgefehrt ichwang er fich zunächst zu ber Ibes Gottes und ber Urbilder bes abtt-

lichen Berftanbes auf und conftruirte von hier aus bas Wefen und Berhaltnig ber Belt und bes Denfchen". Die Stellen, welche jum Beleg angeführt werben, um das "mpstische Element" ber Platonischen Philosophie gu beurtunden, find von bem Berf. nicht unmittelbar ben Schriften Plato's entnommen, fonbern aus Anführungen in Rirner's "Geschichte ber Philosophie" beigebracht. Es find bies aber Stellen, welche theils bie Platonische Erinnerung, theils die Realitat bes Dinges betreffen, in Begug auf die Lehre, daß die Philosophie "bie Dinge nicht in ihrem schein= und wandelbaren Leben, sondern in ihrem mahren Unfich, wovon das Ding in der Erscheinung nur bie außere fichtbare Darftellung ift", fchaue. Ein folches Schauen, welches bem Berf. mit ber Anschauung ber Minftiter übereinkommt, ift aber echtphilosophisches Erkennen, welches "bas reine ewige Sein ber Dinge in ber gottlichen Wefenheit ober in bem unenblichen Begriffe bes gottlichen Berftandes, namlich in ber Ibee" (Plato's Worte), ermittelt. Diefe Principien, welche ber Berf, bier bei Plate hervorhebt, siehen fich von Plato ans burch die ganze Geschichte ber Philosophie bis auf die neueste Beit und find ber Urquell, auf welchen ber Ibealismus unferer Beitphilosophien gurudgubegieben ift. Dehr Ausbeute für fein Suchen nach Mofticionus tonnte ber Berf. allerdings bei ben Alexandrinern und Neuplatonitern finben, besonders in der von den Lettern ausgebildeten und auf bie Spite getriebenen Einheit bes Subjects und Dbjects im Erkennen, welche im Berhaltniß zu Gott zu eis ner volligmpflischen Einheit wirb. Er hatte aber auch hier nachzuweisen nicht unterlaffen mogen, was bies mps ftische Subject-Object ber Neuplatoniter als reinphilosophische Rategorie in der Geschichte ber Philosophie für eine Rolle gespielt, wie es fich jum Subject-Object g. B. ber Schelling'schen Philosophie, und überhaupt jum absoluten Ibealismus unferer Tage verhalt.

Seine höchste Blute hat der Mysticismus des Altesthums, nach dem Verk., in Indien entfultet. "Der Charafter mystischer Beschaulichkeis ist keinem alten Bolke so maßlos und überschwänglich aufgedrückt als den Indiern und den sie zunächst berührenden Nachbarvölkern, namentelich den Tibetanern, deren mystische Borstellungen wo möglich noch fragenartiger sind als die der Indier selbst. Möge daber die hohe Weisbeit der Indier rühnen, wer

bagu Luft hat: ber mabren Weishelt echtes Beichen ift bas Dag". Aegupten ift bem Berf. gleichfam "ber Stas pelplas und Mittelpuntt für ben Mofticismus bes ges fammten Alterthume". "Aegypten theilt mit Indien ben hieroglophischen Ausbrud myftisch=religiofer Ibeen in ber Architettonit feiner Tempel und in ber Plaftit feiner

Sotterastalten". Sm Uebergang jum Mofticismus bes Mittelalters unternimmt ber Berf. etwas Eigenthumliches, namlich barguthun, bag im Chriftenthum burchaus tein muftifches Element vorhanden fei, und in bem Sinne, welchem alles Mpftische nur eine pfpchische Krantheitsform ift, muß man bier nicht nur von Bergen beipflichten, fondern es perfteht fich eigentlich schon von felbst, daß die positive und geoffenbarte Religion an Dorgleichen nicht leibe. Go weift ber Berf. 3. B. von ber Dreieinigkeitelehre alles Moftifche baburch jurud, bag er ju emoagen gibt, biefetbe fei fo bentbar und "werbe ber Bernunft fo leicht Mar, baf es nicht anbers fein tonne". Er bemertt gwar, daß Chrifti gange Erfcheinung ein "Bunber" fei, aber er will bas Bunber wieber auf bas Gebiet bes Bernunftflaren (ober beffer: Berftanbesmäßigen) und Dentbaren binubers führen, indem er bingufest: "wenn wir bie historifche Bahrtjeit biefer Erfcheinung (Chrifti) und alles Deffen, was mit ibr vertnupft war, anertennen, fo muffen wir eingestehen, bag biefes in feiner Art einzige Greigniß obne Bunber nicht möglich war". Daburch wieb nun freilich ber Beariff bes Bunbers nicht aufgehoben, wenn wir auch von feiner Rothwenbigfeit überzeugt werben, und bas Bunder ift immer ein Rahrungsquell bes Dofticismus. Es gibt aber, wenigstens fur uns, auch eine beis lige und mahrhafte Doftie, welche allen tieffinnigen Er fcheinungen bes Lebens, unb namentlich bem Chriftens thum, innewohnt, es ift ber geheimnifvolle Ginn Deffen, was bem nuchternen Berftanbe, ber bas Enbliche am tiars ften begreift, ewig unbegreiflich bleibt, well es bas Unenbliche ift.

In ber Betrachtung bes Dofticismus ber neuern und neueften Beit nimmt ber Berf. ein febr intereffantes und zeitgemäßes Ehema auf, wo er von bem Berhaltniß bes Dofticismus jum Magnetismus fpricht, welchen letstern er bermalen als eine ber fraftigften Stugen ber Dips fliter bezeichnet. Heber Gein und Richtfein ber magnetis feben Erfcheinungen ift fcon von Seiten bes Glaubens wie bes Unglaubens fo viel bin und ber gesprochen worben, baß man wohlthut, gar nichts mehr gu fagen, wenn man einen entschieden unglaubigen Gegner barüber bort, und ein folder ift ber Berfaffer. Auf biefe Erfcheinun: gen fann man fich nur infofern einfaffen, als man fie fetift telebt und burth Autopfie Erfahrungen barüber au gewinnen Gelegenheit bat. Der Berf, aber fpricht gang allgemein barüber ab und gibt zu bebenten, "baß eine Beifterweit, bie einem franten' Rervenfpftem vorfdwebt, ebenso wenig Realität haben tann als die Summe der Gegenstande, bie ein Fiebertranter in feinem Delirium eeblidt". "Die Sache ift bedeutenber als fie fcheint, benn durch foldbe Rrante ift mun gleichfam eine Brude in bie

Beifterwelt gefunden, und ber craffefte Mpflicismus erbalt bier feine Rahrung und feine Stute. Gines greift nun in bas Andere ein; Swedenborg's Bifionen erhalten burch bie magnetischen Bellseher ihre Beftatigung, und bie Bissonen ber Belleber burch bie Demonstrationen Swe-

denbora's thre Erflaruna".

Rachbem mannichfache Ericheinungen bes Mofficismus im 19. Jahrhundert betrachtet werben, geht ber Berf. noch auf eine eigne Art beffelben ein, welche er ben pietistischen Dofficismus nennt, bem er jeboch augesteht. baf er auf ben beiben Grundpfeilern echter Religion, bem Glauben und bem Gebet, rube, von benen freilich in bie fem Kalle ein unechter Gebrauch gemacht werbe. Diefe Art bes Dofticismus babe ichon im verfloffenen Rabe bumbert ihre Dufterbilder gehabt, die fich gum Theil burch fie als Beispiele jur Rachahmung auf bas unferige fortgepflangt hatten. Eine besonders ftrenge Beurtheilung erfahrt hier Jung : Stilling, beffen Charafter folgenber: magen vom Berf. aufgefaßt wirb : "Geine lebhafte, schwier merisch straumende Phantasie entsubrte ibn von Kindheit an aus ber wirklichen Weit und entfrembete ihn berfeiben. In bem Daufe eines frommen Grofvaters erzogen, fog er bie Elemente ber Religion gleichsam mit ber Mutter mild ein, aber fein Berftand blieb ungebilbet. Daber er. als er in die Welt trat, fich nicht in fie zu finden wußte, fonbern bie Sorge fur Tifch und Bett, für Bohnung und Rleibung und, wo er beffen bedurfte, auch fur bas nothige Gelb feinem bimmlifchen Bater überlief. Ueberall. wo andere Denfchen benten, überlegen, mablen und hanbein, turg, bie ihnen von Gott verliebenen Rrafte bruschen, überließ er fich bena blinden Bufall, ben er gottliche Kubrung nannte. Wenn ihn bie Roth, in bie er fich bei folder Sabrlaffigleit und Paffivitat felbft gebrat hatte, gar gu fehr, wie man fagt, auf bie Ragel brannte, so fturmte er tagelang in ben himmlifchen Bater mit Bebet ein, und ließ nicht ab, bis ibm bas Erwünschte, wie er meinte, burch unmittelbare gottliche Bulfe ju Thell warb. Satte er g. B. als Stubent tein Gelb, um ein Collegium ober die Hausmiethe u. bgl. zu bezahlen: fiehe ba, er betete, und ihm kam gerabe fo viel zu, nicht mehr noch weniger als er brauchte u. f. w." "Wer fich die Dtube nimmt, biefen Charafter genauer zu fludiren, wird jeboch finden, daß die tieffte Triebfeber feines Lebens bie Giteb feit war, die ihn, wie ber Wind bas Segel, überall babintrieb, wo fie die meiste Nahrung fand. Sie war bie eigentliche Berrin im Saufe, und Glaube und Gebet mengeen ihr biemen".

In der den letten Abschnitt bes Buches bilbenben Rritit bes Mpflicismus ber neuen Beit hebt ber Berf. vornehmlich 2 Kormen besselben bervor, benen er ben Ramen bes protestantischen und bes fatbolifchen gibt. Bas ben protestantischen Depfticismus betrifft, fo bezeichnet hier ber Werf. bas Streben ber erften Protestanten, welche sich von einer Rirche sonderten, von der fie meinten, baf fie fich aus bem Gottesbienft in ben Bobenblenst umgewandelt babe, und welche nun in ihrem neuen Eifer Gott wieberum naber m fommen, ober viel-mehr fich auf bas Innigste mit ihm zu vereinigen, was willfürlich und unwiffentlich auf ben alten Irrweg geries then, bağ eine folche Bereinigung nur burch hintanfebung und Berleugnung alles Irbifchen, ja bes eignen Gelbft auf die rechte Weise gu Stande tommen tonne, namlich auf ben alten Fremeg bes Mpfticismus. Der katholische Myfticismus bilbet fich, nach bem Berf., junachft fo, baß er sich als "inneres Christenthum" bem blos außerlichen ober "Ceremonienthum" entgegenstellt. Das Signal gu biefem Mpflicismus war, wie wir bei einem Molinos, bei einer Gupon gesehen, bas innere Gebet. Wenn aber ber bilbliche Ausbruck ber beil. Schrift von Brautigam und Braut im wesentlichen, ja, man mochte fagen, im fleischlichen Sinne genommen wird, so ift freilich hiermit ber Urfprung und bie Fortbilbung ber verberblichften form des Myfticismus, namlich bes Quietismus, gegeben, welder innerhalb ber Rlofter wie außerhalb berfelben fo viel Unheil und Berberben angerichtet hat, und welcher unter bem Charafter ber "Leibenblichkeit" auch ju ben Protes fanten übergegangen, noch heutzutage feine verderblichen Spuren zeigt. Go ift der Dofticismus ber neuen Beit entstanden, wiefern er in der Rollgion felbst feinen Ut fprung bat. "Unfere Rritit", fest ber Berf. abschließenb hingu, ,farm nach ben Principien, benen fie folgt, nur bas Berbammungsurtheil über ihn aussprechen". Eine beziehungsreichere Schlufbetrachtung über bie Begenwart wurde fich eröffnet haben, wenn ber Berf. feine Unterfur dungen auch auf bie Beitphilofophien, bei benen er nur Baaber als Erampftiter namhaft macht, einbringlicher unb ausführlicher ausgebehnt und fo bas Berhaltnif bes Drflicismus jur Philosophie naber ins Auge gefaßt hatte. Bom philosophischen Standpunkt ausgehend, wurde er bann bie Bahrheit in mancher truben Form, in ber fie ihm als Krankheit erschien, erkannt ober vielmehr bie Din= ftik nicht so entschieben als eine Ausgeburt der Finsterniß, sondern als ein Ringen bes Geiftes burch Racht jum Licht angesehen haben, benn bie absolute Rlarheit ist bem Menfchengeifte gerade im Gebiet bes Unenblichen am wenigsten vergonnt, und in feinen berrlichsten Bestrebungen geigt er fich oft noch von Rebein ber Dammerung umfloffen, bie ein hoberer Tag einst abstreifen wirb. Man verunehre aber bas Streben bes Geiftes nicht baburch, bag man ihn biefer Rebel wegen, mit benen er bei ben tieffinnigsten Denfern, wie bei Plato und Andern, noch bes baftet fcbeinen mag, als tranten Mofticismus brandmarte, ober man mobificire und bute biefen schwankenben und sweibeutigen Begriff und Ramen bes Dofticismus unb laffe ihn gumeilen auch etwas Gefunbes und Wahrhaftes bebeuten. Roch batten wir gewunscht, bag ber Berf. über die Mystit ber Naturphilosophie, über die Mystit ber symbolischen Auffassung ber Mythologie und andere da= bin geborige Fragen gesprochen hatte, welche bie neueste Beit tief und innerlich beruhren und charafterifiren. Aber ber Anfangs zu weitschichtig auseinandergebenbe Plan bes Buches hat bem Betf. fur die letten Abschnitte feiner Schrift ben Raum verengt.

Die Sterner und bie Pfitticher. Rovelle von R. A. Barnhagen von Enfe. Berlin, Bereinsbuchhandlung, 1831. 8. 12 Gr.

Der Rame einer Rovelle past nur bebingungsweise auf biese beinahe gang hiftorifche Mittheilung. Gine Analyse bere-felben ergibt ein taum mertbares Ingrebieng von Erfindung und poetischem Schmud. Die Geschichte hat es bier, wie an so vielen Orten, über sich genommen, ein Gebicht zu liefern, bessen Stoff zu einem biftorischen Roman trefftich geeignet ift. Der Berf. ftellt biesen Stoff nacht und schmucklos heraus, ben Eromlic ober Blumenhagen mit einer breiten Brabe von Romantit übergoffen haben wurde. Der turge gefchichtliche Im halt biefer Rovelle ift biefer. "Große, lebensvolle Beit, ba Deutschlanb", beginnt ber Berf., "im Gemeinwefen freier Stabte eine berrliche Stufe feiner Entwickelung beftieg, und ebler Bar gergeift aus beren (?) Ditte berrichent emporblitte! Benig anbere Bilbet unferer Borgeit burfen an Kraft unb Rulle bie fem gleichstehen, wenige an Dauer ber Rachwirtung es tiber treffen u. f. w." Rach biefem nicht allzu logischen Eingange und einer etwas poetischen Kobrede bes deutschen Mittelalters spricht ber Berf. von den Parteiungen, die den Frieden der Städte Italiens und Deutschlands gerriffen, Diese Bürgerstämpse sind ihm ein schönes Symbol der Kraft, der Freiheit, ber Blute. Wir laffen bies an feinen Drt geftellt fein und folgen bem Berf. nach Bafel. Schon feit vielen Jahren hatte ein Theil bes umwohnenden Abels bas Burgerrecht in Bafel gewons nen, feine Schloffer mit Burghaufern in ber Staht vertaufcht und im Danbel große Reichthumer gewonnen. Mermere Ebels leute folgten. Brotneib ber Barger und Anmagung bes Abeis mochten bie erften Reibungen zwischen ben Beiben bier wie überall hervordringen. Aurgum, bald feben wir Burger und Abel, in 2 tampfbereite Parteien geschart, einander gegenüber-fteben. Jebe Partei hatte ihre gabne. Die bes Abels zeigte einen weißen Stern im rothen Felbe; ihr vorzäglichfter Ber-bunbeter extra muros war ber Graf Rubolf von Dabeburg. Die Burger, in trogigen Anstalten nicht guruckbleibenb, hab ten sich mit ihrem Bischof, einem Grafen von Reuenburg, enge verbanbet und wurden von ihrer gahne, die einen grunen Pfits tich ober Papagei zeigte, bie Pfittider genannt, wie ihre Geg-ner bie Sterner hiegen. In ihrem Befie war bie Bargermeis fterfielle, die ihnen die Oberhand sicherte. Ihre Sauptfate aber war das Geschlecht der Monchen, welches in 10 Iweigen zahlreich blühte. An der Spige des Abels stand der atte Rit-ter Ramftein. Sein Sohn Dietrich kehrt eben aus Italien heim, als ber Kampf ber Parteien zum Ausbruch tommt. Er liebt seinen Bater innig, aber er tann seinen Daß gegen die Pfittider nicht theilen; benn in feiner liebereichen Geele lebt bas Bilb Gertrubens, ber Tochter bes Burgermeifters. Der Rampf beginnt, ber Abel wirb fliebend aus ber Stadt getries ben, und Dietrich muß fich mit feinem Freunde Reinhard unter Sefahren zu ben Seinigen hinausschlagen. Der tragfice Bib berftreit in feiner Seele ift gut gemalt. Er ift bie Stuge, bie Hoffnung bes Abels, und während er, mit Kriegsmacht und von Rubolf von Dabsburg unterftügt, vor Bafel lagert und ber Stadt Berberben und Untergang brobt, schmachtet seine Seele nach Gertrubens Liebesblick. Er wagt sich, sie zu feben, vertleibet in bie Stadt; er wirb ertannt, gefangen, gefeffelt, vor Gericht gestellt und, auf Betrieb des erzürnten Burgermet-fters, zum Tobe verurtheilt. Entfegen im Lager des Abels. Alle Angebote für ihn sind vergeblich; fein starrer Aobseind hort keins an. Richts kann ihn retten als ein Begnabigungsport teins an. Stages tann in retten als ein Begnabgungs befehl bes Kaisers, und seit langer Zeit ermangelt bas Reich des Oberhauptes. Seine hinrichtung ift auf den folgenden Morgen seitgesetz; umsonst hat sich Sertrub dem Bater zu Füßen geworsen; die Entdeckung macht ihn nur unbeugsamer. Der alte Ramstein ist in Berzweiselung, Rudolf selbst ist tief bekammert. Da, beim herannahenden Morgen, erscheint eine Gefanbtichaft von grantfurt im tager; ber Burggraf von

Rurnberg wird bei Rubolf eingeführt; fogleich finft er ihm gu Rugen und begrußt ibn als Raifer bes langeverwaifeten Reichs, als ben erften gurften ber Erbe. Rubolf, ahnungslos, erftaunt. Die Radricht bringt in Bafel ein; por ber gebeiligten Burbe ber Majeftat bfinen fich bie feften Thore; Rubolf giebt ein; er fteigt, umgeben von Jubel, im Saufe ganbetron's, bes Burgermeifters, ab. Er fohnt bie Parteien aus, legt, bem Das auf immer ju wehren, Gertrubs Sand in die bes ebein Dietrich von Ramftein. Diefer Begenftanb ift von iconer Birtung, er mag fich finben, wo er will, im Roman, im Drama, in ber Romange. Um wirtfamften aber ift er viels leicht in ber naiven und tunftlofen Darftellungsweise bes Berfs., bem bie hiftorischen Ergahlungen im "Detameron" gum Borbilb gebient zu haben icheinen. Diefelbe anfpruchelofe, ruhige Entwickelung, baffelbe Daß im Ausbruck, berfelbe Bohllaut und ein abnlicher Abnthmus ber Profe machen biefe fleine Eradblung zu einem Mufter bes Stots. Gine frangbfifche Ueberfehung hat biefe Rovelle erweitert und mit frembartigen Buthaten perunaiert.

#### Rotigen.

Byron's Briefe.

Ein interessantes Supplement zu ber Biographie Byron's von Moore bilben bie "Briefe und Tagebücher" ("Letters and journals of Lord Byron", London, 1831), die fürzlich von Murray in London berausgegeben worden sind. Wie oft man es auch wiederholt haben mag, daß Riemand sich selbst kenien lerne, so bleibt doch so viel gewis, daß niemals selbst ber vertranteste Freund einen ausgezeichneten Menschen so wahr und treu geschildert hat als eine Zeile von seiner eignen Hand. Selbst die Handschrift, mit den unendlichen Variationen, deren sie sonabschrift, mit den unendichen Variationen, deren sie sonabschret vielleicht vergessen kleinen Zug, den der schärfte Beodachter vielleicht vergessen haben würde; und num gar eine Briefsammlung, ein Tageduch, in welches der Geist in seinen undewachtesten Momenten sich ergiest! Nie würde Moore, wenn er auch mit ebenso großem Fleise gearbeitet hatte, als jest seine Rachtässigleit gewesen zu sein schieden, Boron so aut dargestellt haben als er sich selbst. Ein einziger Brief an seinen Buchhändler, und noch dazu in Geschäftssachen, diene uns zum Beleg.

"Sie bieten mir 1500 Guineen fur ben neuen Befong (ben legten von "Chilbe harolb"); ich will fie nicht nehmen. 3ch verlange 2500 Guineen bafur, bie Sie entweber geben werben ober nicht, wie Sie es gut finben. Er befchließt bas Bebicht, es enthalt 144 Stangen. Die Roten find gabireich und größtentheils von orn. Dobboufe gefdrieben, beffen Rachforfdungen unermublich gewefen find, und ber, wie ich ohne Anstand behaupte, mehr mabre Kenntnif von Rom und feinen Umgebungen bat als irgend ein Englanber, ber feit Sibbon bort gewesen ift. Beilaufig, um alle Disverftantniffe gu verhaten, halte ich es für nothig, zu erklaren, daß er, Dr. hobhouse, nicht bas geringste Interesse an bem Preise ober bem Gewinn hat, ber von bem Bertauf bes Gebichts ober ber Reten gezogen wirb, und zwar ebenfo wenig mittelbar ale unmittelbar, fobaf Sie nicht etwa vermuthen burfen, es fei fur ibn ober um feinetwillen, bas ich für biefen Gefang mehr fobere als für ben vorhergebenben. Rein; aber wenn fr. Guftace 2000 für ein Gebicht über bie Erziehung haben foll; wenn Moore 3000 für "Lalla" haben foll; wenn Campbell 3000 haben soll für seine Prosa über Poesse — ich will alle biese Berren in ihren Arbeiten teineswegs herabfeben — aber ich fobere ben vorherbestimmten Preis fur bie meinigen. Sie werben mir entgegnen, baß ihre Producte beträchtlich langer find; febr mahr; und wenn sie bie ihrigen kurger machen, will ich bie meinigen verlangern und weniger fobern. Sie mogen bas Mfcr. orn. Gifs

ford und 2 andern herren, bie Sie felbst bestimmen tonnen (orn. Frere oder Cooler, oder wem Sie sonkt wollen, nur nicht solden Burschen, wie Ihr — 8 D-8), vorlegen, und wenn biese sagen, daß bieser Gesang als Sanges schlechter sei als der vorbergehende, so will ich von ihrem Spruch nicht appelliren, sondern das Micr. verbrennen und die gange Sache laffen, wie sie ist".

Beildusig bemerken wollen wir, bag man in biesen Briesen bie vollständigkte Auftlärung über die Gründe und Beranslassungen der Schässeit sindet, mit welcher der bekannte Leigh hunt den Berd in seinen Nemoiren behandelt hat. Byron batte sich der Hunt angenommen, weil er diese ungerecht verssolgt sah; er hatte dies als den Grund-seiner Freundschaft in einem Briese ausgesprochen, den Murray indiscret genug Jedermann sehen ließ, und, von Leigh hunt, in Bezug auf dies sem Bries, zur Rede gestellt, sagte er ihm seine Meinung gerade und offen heraus. "Hunt", sagte er ihm seine Meinung gerade und offen heraus. "Hunt", sagte er ihm seine andern Briese, "war schwer beleidigt und wird mir nie ganz vergeden; aber ich kann darum nichts andern" ("He was vielently hurt, and nover will forgivo me at bottom"). Wie gut kannte doch Byron seinen Mann!

#### Reue Entbedungen in ber Gubfes

Der Ballfifch und Seehundsfang in ben fublichen Polar. meeren beschäftigt in ben Bereinigten Staaten von Rorbamerifa allein an 200 Schiffe, ble, jedes zu 725 Tonnen berechnet, 29 Monate brauchen, um eine Fracht von 1700 gaffern Thran einzubringen. Die Ballfischfanger, die haufig in febr bobe Breiten vorbringen, baben manche nicht unwichtige Entbedimgen gemacht, bie fie aber felten öffentlich befannt werben lafe Bor anberthalb Jahren hat die Regierung ber Bereinigs ten Staaten enblich eine Erpebition gur nabern Erforfchung biefer Gemaffer ausgefanbt, und in bem Bericht, welcher bae mals bem Staatsfecretair ber Marine, in Begug auf biefe Unternehmung, vorgelegt wurde, find über 200 Infeln, Rippen und Riffe angegeben, die man auf ben beften Rarten entweber gar nicht ober falfc bezeichnet finbet. Die bebeutenbften finb: Dybra, entbect vom Capitain Rule im 3. 1828, unter 11º 48' . B., 164° 47' BB. E. (von Greenwich); Sols und Bifche in Beberfluß. Bonin, entbeckt vom Capit. Coffin 1824, unter 26° 80' S. B., 141° D. E., eine Bruppe von 6 fleinen 3m feln, mit bolg und Baffer, aber vollig unbewohnt. Bier Infeln, entbeckt vom Capit. Mary in ben 3. 1823 - 25: Gine ungenannte, 59° C. B., 91° BB. E.; Seebunbe in Menge. 3. Philipp, 11° 20° C. BB., 148° 50' BB. E.; nieberes Arerain, mit Geftrauch bebect, unbewohnt. Gine ungenannte Infel, 5° 30' S. B., 155° 50' 28. E.; nieberes Banb. 5 Meilen im Umfang. Armftrong, 21° 21' S.B., 161° 40' BB. E.; fruchtbar und fehr bevollfert. Gine ungenannte Insel, entbecte vom Capit. Ruy 1825, 26° 82' S. B., 103° 59' BB. E., nngefahr 6 Längengrabe öftich von der Ofterinsel Perstuad, entbedt vom Capit. Bunter 1828, unter 210 17' S. B., 1590 40' 28. E., 20 Meilen im Umfange, von ungefahr 5000 Menfchen bewohnt. 165.

### Literarifche Ungeige.

Coeben ericeinen bei mir und find in allen Buchhanblungen Sachiens gu erhalten:

Aurzer Abrif ber bisherigen stånblichen Verfassung im Königreiche Sachsen. Im Februar 1831. 8. Seb. 8 Gr.

Gerhard (Withelm), Blid auf einige Steuerverhalts niffe im Königreich Sachfen. 8. Geh. 6 Gr. Leipzig, im Marz 1881.

K. A. Brockbaus,

### literarische Unterhaltung.

Mittwoch,

Mr. 82. -

23. Marz 1831.

### Broschürenliteratur.

- 1. Sebanten über Niebubr's Unficht ber Europa brobenben nachsten Butunft, von Ferber. Berlin, Trautmein. 1831. 8. 4 Gr.
- 2. Actenmagige Burbigung einer Schmabschrift, welche unter bem Titel: "Antlage bes Minifteriums Munfter im Königreiche Hanover", verbreitet worden ift. Hanover, Habn, 1831. Gr. 8, 4 Gr.

3. Ueber mabre Kreibeit. Buruf an bas bestische Bolt beim Beginn bes Jahres 1831. Bon Konrab Matthias. Raffel, Krieger. 1831. 8. 3 Gr.

4. Ueber Preffreiheit und Buchercensur im Allgemeinen und mit besonderer Beziehung auf Ungarn. Bom Gras fen Joseph von Defemffy, überfest von C. F. Leipzig, Wengand. 1831. 12. 12 Gr.

5. Portrait Josephs II. Gezeichnet von &. G. Forfter.

Ilmenau, Boigt. 1831. 12. 6 Gr.

6. Geschichte Wilhelm IV., Konigs von England und Ludwig Philipp I., Königs ber Franzofen. Rach bem Franz. bearbeitet und mit einer hiftor. Einleitung verfehen von Fr. Gleich. Leipzig, Deeters. 1831. 8. 16 Gr.

7. Die Staatsschulben und Staatspapiere mit besonberer Rudficht auf Großbritannien, Frankreich, Deftreich, Preußen und Rufland. Eine Ueberficht für Staatsbeamte, Capitalisten und Kaufleute. Bon C. A. Lep. Leipzig, Hinrichs. 1831. Gr. 8. 10 Gr.

Benn wir 7, ihrem Gehalte wie ihrem Inhalt nach fo weit von einander verschiedene Schriften in unferer Beurtheilung unter einer Rubrit zusammenfaffen, so tonnen wir freilich voraussehen, bag ein geneigter Lefer und vielleicht schon vor ihm die Redaction b. Bl. ben Ropf schutteln und uns fragen werben, wie in aller Belt wir bazu tamen, aus biefen Stoffen ein Ragout gufam: mengubrauen. Bas bie Rebaction betrifft, fo liegt unfere Bertheibigung gum Glud in ber Rabe, ba wir uns nur darauf zu berufen haben, daß sie felbst die 7 Sachen quaestionis une forgfaltig in ein Pactet zusammenge padt überschickte; es mare anmagenb von uns gemefen, ju tremmen, was ber Spaggato einer lobl. Rebaction jusam= mengefügt hatte. Nicht gang so leichte Sache burften wir mit unfern geehrteften Lefern baben; boch hoffen wir, auch fle zu beruhigen, sobald wir versichern, daß wir

allen Ernstes zu unferm scheinbar willfürlichen Berfahren bie beften Grunde hatten. Denn abgefehen bavon, baß wir über bie Nem. 3, 4, 5 u. 6 eigentlich wenig gu fagen wiffen und baber die Titel gern in ben Rauf geben, fo ift teine einzige unter ben angezeigten tleinen Schriften, felbft unter benen nicht, über bie wir fonft gar nichts Anderes zu fagen wüßten, bie uns nicht zu ber Unterftubung und Begrundung unsers Lobes von Nr. 1, ja wir konnen sagen unserer Bewunderung für diese Dr., die ausgezeichnetsten Dienste leistete; weniger burch ben Gegensat als gerade burch bie absolute Rullitat; benn wie komten wir unsere Anerkennung einer 1 gerechter und wurdiger ausbrucken, als indem wir ihr 5 bis 6 Rullen anhängen? Wie manche Eins ist mehr werth als so manche Million! aber sie zählt eben boch nicht eber unter ben Millionnairen, als bis fie die erfoberliche Anzahl von 000000 in bem Beutel führt.

Dr. 1, der Berf, der "Gedanken", führt uns naturlich auf diese Betrachtungen. Denn wenn wir bedenten, was Niebuhr war, in welchem Range und welchem Ansehen er in der Welt, in der politischen wie in der gelehrten, ftanb, welchen Einfluß er nicht blos auf bie Biffenschaft, sondern auch auf bas Staatsleben übte, fo muß uns in der That schon die Kühnheit in ein freudiges Erstaumen verfeten, mit welcher ber bisher nur burch einen Panegyricus auf das preußische Gewerbswesen bekannte Berf. der "Gebanken" seine Ansichten der Ansicht des berühmten Namens entgegenstellt. "Niebuhr's Tod", hatte die "Prenßische Staatszeitung" am 8. Jan. d. I. berichtet, "sei der tiefe Schmerz über die mannichfachen revolutionnairen Bewegungen in Europa mabrent ber let ten Monate feiner Rrantheit gewefen. Er habe namlic jene Bewegungen als Zeichen allgemeiner Entsittlichung betrachtet und beren fernerer Entwickelung mit banger Uhnung entgegengesehen". Ift es benn wirklich fo weit mit dem bodenlosen Unglucke gekommen, das uns und unsern Enkeln broben soll? so fragte Jebermann fich be forgt, ber biefe Schredensnachricht las. Sind bie Beiten ber romifchen Imperatoren gurudgetehrt? "jene fcredhaften Beiten, mit benen bas 3. Jahrhunbert enbete, als ber Thron ber Cafaren [jest ber Bourbonen] gefallen mar, Griechen und Romer [Franzosen und Preußen] aufhörten au fein, als die Deere burch entschiedenes Uebergewicht

über bie oberherrliche Macht berrschten und ihren Keld! herren gefährlicher wurden als bem Keind; als Unordnung und Schwäche allenthalben offenbar wurden, ob fonach bie jebige und funftige Generation bem Befige jedes rubigen Bludes entfagen muffe, jedes Leben und Eigenthum gefahrbet, jebe jest noch beftehende Berrichaft ungewiß fei, ob, mit turgen Worten, die lettverfloffenen Monate mehr Beichen einer überwiegend werbenben europaischen Entfitt= lichung ober einer festbegrundeten, fortgeschrittenen Befittung und also mehr begründete Beranlassung zur Kurcht ober gur hoffnung fur bie nachfte Butunft gegeben haben?" (S. 2) Jedermann holt Athem und ftarrt. Rur ber Berf, ber "Gebanken" hat bei biefem Bilbe ben Duth nicht verloren, mit festem Blid schaut er ben brobenben Ge fahren entgegen, betrachtet er bie Buftande und Berbalts nisse, aus benen sie hervorgehen, und, nachdem er Alles erwogen, Alles gepruft hat, ertheilt er uns bie troffliche Berficherung, bag die Krankheit, an welcher Niebuhr geftorben fei, noch keinesweges den Untergang und Tob bes ganzen übrigen Menschengeschlechtes zu bedeuten habe. Die Entfittlichung, von welcher Riebuhr in feinen letten Augenbliden gefabelt, fei ertraumt; nur Frantreich, England und Polen litten einigermaßen an Unsittlichkeit, aber nach einer weisen Fügung eben nur, um der übrigen Melt jum abichreckenden Beispiel ju bienen, wohin es komme, wenn die Nationen sich nicht an strenge spartaniiche Sitte und an bie Diat ber ichwarzen Suppe halten; etfreulich fei es bagegen ju feben, wie in Italien, Spanien und Portugal, Deftreich, Preugen und bem gangen übrigen Deutschland, in bem europäischen und felbft in bem afiati= fchen Rufland, ja fogar in ber Turtei bie Ge fittung taglich bie munberbarften Fortschritte mache (G. 13).

Rachbem bie letten verbangnigvollen Monate verlebt finb. (beißt es in ben "Gebanten"), barf man breift behaupten, bag in allen beutschen Staaten ohne eine einzige Ausnahme, einige Stabten und Dorfer im Eurenburgifchen allein ausgenommen, bie Orbnung und bie Achtung fur bas Gefes niemals fefter fanben als eben jest. Gben jene fonell vorübers gegangenen Bewegungen ber letten Monate gaben, ohne meis tere ungluctiche Folgen gu hinterlaffen, blos ben Regierungen ber Staaten, in benen fie leiber boch ftattfanben, Gelegenbeit, bie allerbings bier und ba auf eine febr zu betlagenbe unb tabelnemurbige Beife vorgetragenen Bunfche und Befchwerben ihrer Unterthanen tennen gu lernen, gu prufen, bie als gegrunbet gefundenen zeitgemäß ju befriedigen und fo bas wohlthatige Banb, bas herricher und Unterthanen vereinigt, fefter ju finipfen. Dies war unter anbern befonbers ber gall in Sachfen und Rurbeffen. Der Pring Mitregent von Sachfen bedurfte nur ber ebelmuthig gelprochenen Borte: Bertrauen erzeugt Bertrauen, um bie beftig aufgeregte Berfammlung flagenber Unterthanen vertrauenb um fich gu vereinigen. Der Regent ber Aurheffen opfert wohlberathen Gewohnheit und Reigungen, bie feinen obwol unglemlich bittenben Unterthanen gefährlich für bie Boblfahrt bes Banbes erschienen, willig auf und jog ben locker geworbenen Kreis feiner Familie wieber fefter gufammen. Gine anbere Garantie bes lebergewichtes beutfcher Gefittung gaben bie ungladlich geworbenen, vorbin fo lovalen und gladlich gewefenin Bewohner bes herzogthums Braunfchweig. 3hr Derjog hatte fich unter betlagenswerthen, allgemein bafur anerfactifd auf Regent zu fein. Da gingen bie febr bebrungten unb aufgeregten Braunfcweiger nicht gur Entfittlichung über,

sonbern sehren fir vielmehr augenblicklich Schranken. Große Gute, mit seitem Ernst gepaart, rief augenblicklich die Ordnung in dem fleinen Theile des Konigreiches hanover gurud, der sich hocht unerwartet von ihr entsernt hatte. Docht beachtenswerth ift so die in den lestverstoffenen Monaten erhaltene Gewisheit, daß auf dem jehigen deutschen Boden das heillos Unstraut des Aufrruhrs durchaus nicht gedeihen kann, weil es die Appig empore ftre ben de Gelitt ung überall erftickt, wo es sich zeigt (G. 16).

Mus biefen und vielen anbern eben fo fprechenden Thatfachen schließt ber Berf. mit Recht, bag bie von Ries buhr gefürchtete "Entsittlichung" noch teinesweges in eis nem fo beunruhigenden Grade vorhanden fei; zwar hat feitbem burch ben Abfall von Mobena, Parma unb ber Romagna bas Gebiet ber Entsittlichung wieber etwas weis ter umfichgegriffen und mertwurbig genug find es bier nicht die unterften Claffen, fonbern gerade bie bochften ber Gefellschaft, die an ber Spige eines fo "troftlofen Beis fpieles" fteben; aber die Rraft ber logifchen Schluffe und Folgefage bes Berf. ber "Gebanten" wird baburch jum Glud nicht gebrochen, ba man nur bie fchabhaften Glieber aus ber Rette herauszunehmen braucht, um biefelbe wieber in statum integrum hergestellt zu feben und vollkommen beruhigt zu fein. Das Ginzige, wovon ber Sittlichkeit ets nige Gefahr broben tounte, ware ein allgemeiner Rrieg, aber biefer ift auf feine Weife gu furchten; benn erftens tonnen die Fürften feinen Rrieg führen, weil fie gwar Schulben in Ueberfluß, aber fein baares Belb haben ; zweitens, wenn fie auch konnten, wollen fie nicht einmal, und gwar nicht etwa aus Furcht, bewahre! fondern lebiglich aus Liebe jum Frieden. "Richt Furcht", fagt ber Berf. ber "Gebanten", "gang gewiß nicht Furcht, sonbern unverkennbar mur bie Liebe jum Frieden und die Sorge fur bie blubenbe Wohlfahrt ber eignen Staaten hielt bis jest bas europais sche Schwert in der Scheibe" (S. 30).

Wenn aber auch wirklich bennoch ein Krieg ausbräche, ungeachtet alle Cabinete erstens keinen Krieg führen konnen, und zweitens keinen Krieg führen wollen, so wäre auch davon für die Sittlichkeit noch keine Gefahr vorhanden. Nur in Belgien und auf Frankreichs eignem Boden könne der Krieg geführt werden, wenn die eroberungslustige französsische Jugend ihn erzwänge; und Frankreich möge sich daher wol in Acht nehmen. 36,000 Mann wären auf den ersten Wink von dem berkiner Ererzierplaße an den Rhein marschirt; und mehre preußische Landwehrmänner "eilken" sogar "mit Ertrapost zu ihren ruhmbekrönten Fahnen, um ja nicht zu spat zu kommen" (S. 19).

Man muß die "Gedanken" selbst lesen, um sich zu überzeugen, mit welcher Beredtsamkeit, mit welcher herzlichen Warme die hier angedeuteten Ansichten entwicket sind. Alle Besorgnisse, die Nieduhr irgend gehabt haben kann, sinden hier ihre vollständigste Widerlegung; und Wenige werden diese kleine Schrift aus der Hand legen, die nicht mit dem Vers. der Meinung sind, daß "nur Krankheit Nieduhr vermögen konnte, ein so kleinmuthiges politisches Testament zu hinterlassen und manchen schwachen Seist daburch zu entmuthigen" (S. 34). \*)

(Der Beschlut sogt.)

<sup>\*)</sup> Bgl. über Riebuhr auch Rr. 67 b. Bl. D. Reb.

### Correspondengnadrichten.

Daris, Mary 1861.

Der Boben unter bem Throne bes Burgertonigs ift bobl. Sobalb fich ihm eine handvoll Tambourins mit einigem Ungeftame nabern, fo fangt er an zu brobnen und zu schwanken. Fruh ober fpat muß er sich aufthun, um ben garften ober bie Meuter gu verschlingen. Der Aufruhr ift bier an ber Sages: ordnung. Sind 14 Kage ruhig verfloffen, fo wird man bes forgt; je langer ber Bwifchenraum von einer Explofion gur ans bern ift, je großer wird bie gurcht. Der Couverain hat Laus nen und Duth und Uebermuth. Richt ber Couverain im Palais Royal, ber vielleicht einmal mit Krone und Scepter vor ber Ration erfcheinen wird, fich einftweilen aber mit bem Regenfchirme und bem Spazierftode und bem grauen hute beanugt, sondern ber Souverain, ber in ben Borftabten hauset; ber Souverain in manchesterner Jade und gerlumpten Beintleis bern, mit bem fcmargerauchten Pfeifenftumpfe gwifden ben fluchreichen Lippen; ber Souverain enblich, ber hungert und friert, ber gu Beiten ben Teufel, b. b. Richts im Leibe bat unb fich bann in feinen Schlupfwinteln redt und bie Bahne fletfcht und in ein paar Sagen vor bem Schloffe feines Committenten fteht und zu feinen Fenftern binaufprullt und Brot ober Arbeit fobert. Als wir unfer legtes Schreiben ichloffen, erfturmte ber Pobel bie Kirche St.: Germain l'Aurerrois; in bem Augenblide, wo wir bie Feber ergreifen, um unferm heutigen Bericht gu beginnen, wird die Rationalgarbe gu ben Baffen gerufen. Gis nige hunbert Arbeiter wollten in ben hof bes Palais Royal bringen und vor ben Benftern bes Ronigs einen Freiheitsbaum aufpflanzen. Bebe Partei Klagt bie anbere biefes Unfugs an. In jedem Falle sind solche menterische Demonstrationen eine Balge ber Schwäche der Regierung. Aurz vor den Begeben, beiten des 14. Februar war Befehl gegeben, die Lilien auf den Fahnen der Armee wiederherzustellen, und nun muß sie der Ronig von feinen Autschenschlägen, von ben Fenftergesimsen feis ner Wohnung abnehmen laffen. Auf ber Auppel bes Pantheon und ber Sorbonne find Gerufte aufgefchlagen; bis an bie aus Berfte Spige ber in bie Wollen ragenben vergolbeten Bronge verfolgt man bas Bappen ber Bourbons; fogar auf ben Beis gern bes Bifferblattes am Palais des beaux arts ift es ausges loscht worben. Daß ber Konig bas Bappen seiner Familie vom Pobel durch ben Strafentoth schleifen lassen, es selbst mit eignen Rußen gertreten mus, mag ibn im Innerften seiner Seele fomerzen, und bas Schmerzlichfte babei ift, daß felbft biefe burch Aufruhr erzwungene Arennung von ben Felbzeichen feiner Bater bas Anfeben ber Rvone eher fcmacht als befeftigt. Das System du justo miliou muß auf die Dauer die Regierung gum Sturz bringen. Roch ist übrigens nicht Alles verloren. Bas bis jest das Ministerium hinderte, mehr Energie zu zeigen, war, bas bie Dajoritat in ber Rammer ber Deputirten mit ber Majoritat ber Ration nicht im Einklang ftanb. Rach Auflofung ber jegigen und Einberufung einer neuen Rammer tann man einer Tenberung in bem Cabinete und folglich in ber Polis tit mit Gewisbeit entgegenfeben.

Mehr noch als die Angelegenheiten des Baterlandes interessiren hier die polnischen Angelegenheiten. Es sind wenig Franzosen, welche nicht mit Freuden für Polen sochten. Arohder günstigen Rachrichten, die von Warschau aus dier eingestrossen sind, zweiselt man, daß dieset heldenmuttige Bolt der lebermacht der Aussellen auf die Daner wird widerstehen könder Lebermacht der Kussen, fürwahr, man würde der franzbsischen Sollte es unterliegen, fürwahr, man würde der franzbsischen Wat is en Unrecht thun, wenn man sie beschuldigte, ihre ehemasligen Wassender verlassen zu haben. Es bedürfte nur eines einzigen Wortes aus dem Cadinet des Palais Royal und Hunzbertausende würden an die Weiches eilen. Einsammeln thut man, was man kann. Es werden Concerte gegeben und Westen gelesen und Collecten veranstattet. Die Todtenseier Koszeinszlo's hat das "Journal des debata" sehr in Harnisch gestracht; sie wurde in dem großen Bazar in der Straße St.-Hos

nord gehalten. Gine Meffe in einem Meublesmagagin, bem gewöhnlichen Aufenthalte galanter Grifetten, und eine Deffe auf Frangoffich! Dr. Chatel, ber befannte Stifter ber frangde fifchen Rirche in ber Strafe ga Sourbière hielt biefe Regermeffe. "Beim Gingange gabite man 8 France", berichtet ber Redacteur der "debate"; "nu benefice des Polonnois" batte er berglich gern weggelaffen, wenn fiche hatte thun laffen. "Die Priefter", fahrt er fort, "mußten burch bie vorbere Thare eingeben, wie bas Publicum. Diefe Priefter haben noch tein Beiligthum, fie lagern noch, fie betteln noch um einen Tempel zu einer Beit, wo frine mehr gebaut werben!" Da haben wir bie religibse Tolerang biefer Perren! Diese Gebete, bie im Ramen ber gangen Gemeinbe gesprochen werben, von ber gangen Gemeinbe follen verftanben werben, bas ift in ihren Augen ein Schisma. Wenn man bebentt, daß biefes Journal bas Dre gan ber fambfen 221 ift; bas Rarl X. aus Burcht vor biefen 221 feine Ordonnanzen erlaffen, fo muß man sich freuen, daß er diese nicht beffer gefannt und aus Furcht vor folden Des magogen seine Krone aufs Spiel geseht. Das Sonderbarfte bei biefer Feierlichkeit war, bas Leon Dalevy, ein Jube, bie Worte zu ben meisten Singstuden gebichtet. Delavigne hat eine Uebersehung bes "Dios irno" bei berselben Beranlassung gefchrieben. Die "Varsovienne" von bem namlichen Dichter wurde in einem gleichfalls fur bie Polen gegebenen Concerte gefungen. Delavigne bat bem Pompe feiner erften Dichtungen, ben rhetorischen Trabitionen ber Schule entsagt; bafür ift aber jest feine Poeffe mager und hart. Dier und ba ragen erfa. bene Gebanten hervor wie nactte Belefpigen in einer aben Gehier folgen einige Strophen aus ber "Varbirgegegenb. sovienne":

Il s'est levé, velci le jour sangiant,
Qu'il soit pour neus le jeur de délivrance?
Dans son casor, voyes notre aigle blanc
Les yeux fixés sur l'are-en-eiel de France,
Au solail de juillet, dont l'éclat fut si beau,
Il a repris son vel, il fend les airs, il crie:
"Pour ma belle pairie
"Liberté, ton soleil eu la nuit du tembeau."
Polonais, à la balonacite,
C'est le cri par neus adopté,
Qu'en roulant le tambour repète:
"A la balonacite!
Vive la liberté!"

Pour toi, Pologue, ils combattrent tee file,
Plus fortunés qu'au temps où la victoire
Mélait leur ceudre aux sables de Memphis,
Où le Kremlin s'écroula sous leur gleire.
Des Alpes au Thabor, de l'Ebre au Poat-euxin
Ils sont témbés vingt aus sur la rive étrangère,
Cette fois, e ma mère,
Coux que meurront pour toi, dormerent sur ten sein,
Polonais etc.

(Der Befdlut folgt.)

### Rotiz.

Die verbienstvolle Schrift bes frn. Prosessor Rumpp in Stuttgart: "Die gelehrten Schulen nach ben Grunbsagen bes wahren humanismus und ben Ansoberungen ber Zeit" (Stuttgart, 1829) \*), welche ben gesstäddenben Unterricht in den so genamnten lateinsichen Schulen in Watremberg bei ber frühen und sat ausschließlichen Beschäftigung mit dem Lateinischen ins Licht seht, daß Manchem, der gerade darin das wahre hell der gerühmten wartembergischen gelehrten Schulankalten sand (die nichtgelehrten kamen kaum in Betracht und stehen auf kei-

<sup>\*)</sup> Bir berichteten barüber in Rr. 23-84, 263 u. 269 b. 281. f. 1820.
De Reb.

ner bebeutenben Stufe), bie Augen übergingen, hat bereits be-gonnen, Früchte fürs Baterland zu tragen. Ein feltenes Glad in Bartemberg, wo es nicht an trefflichen Ibeen, noch an vorgaglichen geiftigen Rraften gu ihrer Ausfahrung fehlt, felten aber eine, und am wenigften unverfruppelt gur Musfuhrung gebracht werben tann. Es ift ein Erziehungs : und Bebrinftis tut nach ben Riumpp'fchen Grunbfagen in Stetten im Remtthale, einem ber milbeften und lieblichften Thaler Burtembergs, wo ein vorzäglicher Wein wächft, in ber Rabe ber Residenz-Rabt Stuttgart und ber nicht unbebeutenben Dberamteftabte Eflingen, Kanuftabt, Baiblingen, Schornborf und Lubwigsburg gelegen, von bem bortigen Pfarrer, einem claffichgebilbeten Manne, Dr. Rlaiber, und bem hof : Rameralverwalter Biebersheim eroffnet worden, welchem ber Ronig bas bortige ichone geraumige Schlof, bie ehemalige Sommertefibeng bes unlangft verftorbenen Obeims bes Ronigs Bergogs Bilbelm, bagu eingeraumt hat. Dr. Prof. Klumpp hat babei, soweit es feine Berufegefcafte erlauben, feine thatigfte Mitwirfung jugefagt. Der Dauptgrunbfat ift: innige Berbinbung bes Dumanismus und bes Realismus. Die Antunbigung fagt barüber: "Rach bem oben ausgesprochenen 3wecke ber Anftalt wird unter bie Unterrichtsgegenftanbe, neben bem Stubium ber claffifden Sprachen und bes claffifden Alterthums, bas bisher in ben gelehrten Schulen bas baufig unverhaltnifmaßig Ueberwiegenbe war, auch ber Cach: ober fogenannte Realunterricht beigezogen, und zwar fo, bas auf ber untern Stufe bes Unterrichts vorzäglich ber formalbitbenbe Ginfluß bes legtern beradfichtigt, ber materielle Gewinn aber gunachft nur als nothwendige, für ben fpatern praktifden Bebarf allerbings febr wichtige Bugabe betrachtet wird, und biefes Stubium erft in bem zweiten Bauptcurfe (bas Sange theilt fich namlich in bie gemeinschaftliche Bor-foule bis ins 14. Jahr, und in ben bobern Curs bis ins 18. Sabr), neben ber wiffenschaftlichen, auch gugleich eine entschiebenprattifche Richtung nimmt. Darum wirb quo mit biefem Realunterrichte und bem (bisher beinahe gange lich vernachlässigten) ber Muttersprache vorzugsweise begonnen; ber lateinifche aber, welcher auf ber elementarifden Stufe entichieben unfruchtbarer ift, erft auf eine zweite Stufe (im 10. Jahre) verfcoben, auf welcher bie Rrafte fcon etwas erftartt, bas Urtheil etwas gereifter und burch einigen Borrath an Renntniffen vorbereitet ift. (Bisher wurde mit bem Latein bereits im 6. Jahre begonnen.) Reben Dem, baß biefe Anords nung bes Unterrichts als bie naturgemäßere und fruchtbarere erfcheint und geeigneter ift, ben Schuler vielfeitig anguregen und alle feine geiftigen Bermogen nach bem Dafftabe ber Ents widelungeftufen zwedmäßig zu entwideln, foll fie befonbers auch burch ben gleichzeitigen Erwerb von Sprach: unb Cache tenntniffen ben wichtigen Borthell gewähren, bas ber Bater nicht in bie Berlegenheit tommt, fcon im 8. ober 9. Jahre, menn bie meiften Rrafte feines Rinbes noch unentwickelt folummern, bie oft beinabe unmögliche Entscheibung geben zu muffen, ob ber Knabe eine gelehrte ober prattifche Richtung nebmen, und beswegen ber lateinifchen ober ber Realfcule gugewiefen werben foll. Bugleich aber foll fie noch zweitens auch bem funftigen Gelehrten bie gegenwartig unerlagliche Aus-Rattung mit mehrfeitigen Renntniffen und allgemeinerer Bib bung gewähren. Der Unterricht ift bemnach fo berechnet, bas ebenfowol Diejenigen gebilbet werben tonnen, welche gu gelehrten Studien bestimmt find, als Diejenigen, welche in die verfchiebenen Berufsarten bes praftifchen Lebens und in bie bobere Sewerbathatigfeit übergeben wollen, alfo in letterer Begiebung namentlich folde, bie fich bem Militair, bem Ramerals, Forfts und Bergwesen, ber Landwirthschaft, ber handlung und bem Fabritwesen u. f. w. widmen, und endlich auch Solche, welche sich zu tanstigen Reallehrern bilben wollen. Sie soll ben Schulcurfus vom 6. - 18. Jahre umfaffen". Fur ben Glementarcurs find bie Begenftanbe vom 6. - 10. Jahre: a. Anfchauung

ber gorm und Bahl, alfo: Raturgefchichte mit vor gaglicher Beachtung ber Botanit; Bablenlehre, geometrifche Formenlebre; Geographie, von ber In-fchauung ausgebenb; b. Sprachunterricht, in ber Mutterfprache, und in Berbinbung bamit bie fogenannten Berftanbesabungen (eine elementarische Bogit); c. Relis gionsunterricht, von ber biblifchen Gefchichte ausgebenb; d. Sefchichte, namentlich vatertanbifche in ber für biefes Alter geeigneten Form und Auswahl; e. technischer Um-terricht: Lefen, Schreiben, Beichnen, Gefang. Bom 10—11: a. Religionsunterricht; b. Sprachunterricht (por augeweife): Latein, Frangbiffd, Deutsch, Griechifch (tritt in ber Regel erft im 18. Jahre ein); c. Sachun terricht: Ariche metit, Geometrie, Raturgefchichte bis ins 12. Jahr noch, Roturlehre, elementarifc behandelt, vom 12. — 14. Jahr, Geographie, Gefchichte; d. Dechnifcher Unterricht: Schreiben, Beichnen, Gelang, und bei entsprechenben Anlagen auch Mo vierspiel. Für ben hobern Gursas, ber in 2 Richtungen ger fallt, find bie Gegenftanbe: a. lateinische, griechische, frangosische und beutsche Sprache und Eiteratur, mit befonderer Berudfichtigung mundlicher und foriftlicher Reben und Stylibungen, jumal in ber Muttersprache, englifte und italienische Sprache; b. Cinteitung in bie Philoso phie burch Anthropologie, Logit und Raturrecht, mit populairer Gefegestunde, befonders mit Rudficht auf bie bie Univerfir tat nicht besuchen Boglinge; c. Religionslehre: Glaus bens : und Sittentebre, Religionsgeschichte; d. mathe matis fiche Facher: Algebra, Arigonemetrie und praftifche Geometrie, mit Plan: und Architekturzeichnung, Technologie; e. nas turmiffenfcaftliche gader: Raturgefchichte, Phyfit unb Chemie, allgemeine und technifdes f. Gefdichtes g. Geographie: mathematifche, allgemeine, Statiftit und Danbele geographie; h. Beichnen, Gefang unb Rlavier. Die Boglinge beiber Richtungen nehmen an ben allgemeinen Unterrichtsgegenftanben gemeinschaftlich Theil, aber bie ju Belehr ten bestimmten Schuler werben vorzüglich in bas Stubium ber lateinifden und griechifden Claffifer, bie gur prattifden Richtung bestimmten mit Ernft und Grundlichfeit in mathematifde und naturwiffen daftliche Stubien eingeleitet werben, welches befonbers in ben Privatftubien, bie auf biefer Stufe eine Sauptrolle fpies len, beruchfichtigt werben foll. Die Erziehung foll fo viel als möglich eine Familienerziehung fein (wofür aber in et-nem folden abgefchloffenen Inftitute im Grunde faft alle Bebingungen, wozu fcon vorzüglich bie Bermifdung ber Gefchlechter gebort, fehlen), und wirb (woran wir feinen Augenblick zweifeln) fowol bie geiftige, namentlich fittlich : religibfe Behandlung ber Böglinge, als bie allgemeine und besonbere Rorperpflege (zu welcher lettern bie benachbarten Garten und ber geraumige Pofplat erwanschte Gelegenheit geben, sowie benn bas Zurnen einen wefentliden Theil ber körperlichen Uebungen bilben und burch Feftfegung bestimmter Tageeffunben bafür mit ben übrigen Unterrichtsgegenftanben in eine Reihe geset werben) nicht vermissen laffen. Der Unterrichtsgegen-ftande sind wahrlich nicht wenige! — Mit 14 3dglingen im ersten Alter ift die Anstalt eröffnet, auf 20 ift sie berechnet. Die Penfion ift nach bem Alter verfchieben, aber maßig. Rach jeber Möglichkeit ift bei biefem Berfuche einer zeitgemäßern 3w genbbilbung auch für Diejenigen, mit welchen berfelbe angeftellt wird, nichts gewagt bei bem Eifer und ben vorzüglichen Krafe ten ber Unternehmer, welche, für fich felbft in geficherter bar gerlicher Lage, nichts Anberes bamit bezwecken als ben factischen Beweis ber relativen Bortheile ober Rachtheile eines Spe ftems, wordber beim blofen, theoretifchen Streite Richts ente schieben werben tann. Bir wunschen ihm bas befte Gebeihen, und freuen uns über bie Theilnahme, welche biese wichtige Um ternehmung bei bem Monarchen gefunden bat.

## literarische Unterhaltung.

Donnerstag,

Nr. 83.

24. Mars 1831.

Brofchut en literatur.

Rr. 2 bient jum Belege ber treffenben. Borte, bie ber Berf, ber "Gebanken" in Being auf hanover fprach. Eine alberne Schmahschrift hatte es gewaat, bet vaterlichen Regierung bes Königreiches Sanover bie ungegrunbetften Borwurfe zu machen. Gollte man es fur moglich halten, bas ein Sanoveraner auftreten und die Behauptung anssprechen tonnte, sein Baterland habe fich uns ter bem frangofischen regime beffer befunden als unter seiner gegenwartigen beutschen Bermaltung? Und bach ist bies gefcheben, "Die handversche Regierung", heißt es in einer unter bem Titel; "Antlage bes Minifteriums Minifter vor ber offentlichen Meinung", erschienenen Schrift, bie ju mehren Taufend Eremplaren burch bas gange Ronigreich verbreitet wurde, "hat alle Fortschritte und Berbeffes rungen, die unter ber frangofischen und westfälischen Res alerung eingetreten waren, wieber rudgangig gemacht, bie aufgehobene Leibeigenschaft, sowie alle Privilegien bes Abels, mit ihrem gangen Gefolge von Fenbalrechten wiederherges ftellt, die eingeführte Gemerbefreiheit aufgehoben, die Treis heit der Rede und des Gedankens in Keffeln geschlagen, einen beträchtlichen Theil ber Staatseinnahmen ber offent lichen Kenntnif entzogen, und die Auflagen mitten im Frieden nicht vermindert, sondern vermehrt. Und um biefes gange Treiben vor bem Bolke fo viel als möglich zu verberaen und zu beschönigen, hat man endlich, unter ber Form bes 3weitammerfoftems, bie alten Keubalftanbe wie bereingeführt, die angeblich die Ration, in ber That aber nur die privilegirten Stande vertreten". Go freche Beschulbigungen verdienten eigentlich, wie bie "Actenmagige Burbigung" richtig bemertt, gar teine Biberlegung ; auch tann man die "Burdigung", welche berfelben burch bie vorliegende Schrift widerfahrt, in der That kaum eine Wiberlegung neunen, ba fie fich mit weiser Dagigung begnügt, bas gange Getriebe ber fchanblichften Berleums bungen burch einfache Darlegung ber Thatsachen in fein gebührendes Licht zu segen. Wahrlich, man follte seinen Mugen taum trauen: "jun Beit ber Frangofen eingetretene Berbefferungen!" Bie tonnten wol, fragt bie "Burbigung" mit gerechter Indignation, Berbefferungen in ber Aerwaltung unter ben Franzofen eintreten, ba biefe fich ja in Sanover fortwahrend in Keindes Land befanden ?.

Die framösische Besisnahme, wenn sie auch noch so lange gebauert batte, mar ein unrechtmaffiger Gemaltftreich; und was in Folge berfelben geschah, konnte baber nie Anspruch auf rechtstraftige Gatigteit machen. Sobaid bie rechts miffige Regierung zurucktehrte, verfdwand Ales, was ber Feind inzwischen gethan hatte, ipso facto, und ber alte fegenereiche Buftand, in bem unfere Bater und Grofvas ter gludlich gewesen waren, murbe nicht wieder zweltiges führt, fonbern er war ichon gang von felbft wieber vothanben, \*) Daß in biefem Buftanbe bie Leibeigenschaft miteinbegriffen fet, ift eine hamifche Berleumbung; in gam Sanover tennt man feine Leibeignen, benn in bem Fürstenthume Denabrud, einem Theffe von Sanover, gibt es mar Landbeute, die leibeigent find, aber Jes bermann weiß ja, baß fie nicht Leibeigne beißen, fom: bern , Eigenbehörige"! Dag bie höbern Stantestellen felt ber Restauration nur mit Abeligen befest wurden, wie in ber Schmabfchrift unter ben Privilegien bes Abels angeführt wird, ift nicht mahr, ba "mehre Manner burgerlicher hertunft seitbem Stellen erlangt haben, die vor der feindlichen Occupation nur von Abeligen belleibet zu metden pflegten"; und wenn, bied, felbft mahr mare, ergabe sich baraus wol ein Borwurf? "Gewiß ist es wunschenss werth", erinnert die "Burdigung", "daß Talente und Berbienfte auch bei bem Burgerftande immer geehrt und auf die Stellen gebracht werben, wo fie bem Battes lande reichen Rusten gewähren; wenn aber ber Abel allerbings manche Dienststelle betteibet, ift benn nicht auch in anbern Lanbern ein Gleiches ber Kall; und fehlt es uns. an Beispielen, bag gerabe burch Danner von altem. Abel die wohlthatigften, auf fpate Generationen fortwirtenben Unftalten geschaffen und eingerichtet find ?" (G. 23.) "Die Gewerbefreiheit fei aufgehoben worden". Freikich wol, aber "bisher haben die Stubte (bie Bunfte und Immuns gen) noch nie ben Wunfch zu ertennen gegeben, bag ibre alten Gewerbseinrichtungen und Borrechte mit Ginent-Schlage vernichtet werben mochten" (S. 11). Bas bie

<sup>\*)</sup> Etwas bebenklich hat uns, bei aller gerechten Bewunder rung ber "Burbigung", biefer (S. 6 fg.) ausgeführte Sagboch gemacht, benn was sollte aus allen europäischen Staaten werben, wenn mit Einem Male das Eroberungsricht ungültig erklart wurde? Bielleicht beantwortet ber scharffinnige Berf. der "Burdigung" gelegentlich biese Frage.

Gebankens ober Dreffreiheit betrifft, so ift biefe, wie Jebermann bekannt, nicht von ber handverschen Regierung, fondern von bem beutschen Bunbestage in ihre rechtmas Bigen Schranten gurudgewiesen worben; jedenfalls tonnen baber auch nicht ber erftern die biefe betreffenden Berfugungen zur Laft gelegt werben. Muf abnliche Beife fallen, bei naherer Beleuchtung, alle-wiber bie Berwaltung von Hanover in ber "Anklage" erhobenen Beschulbiguns gen in ein leeres Richts gusammen; und wenn die "Actens maffige Burbigung" jugibt (G. 11), "baf bie Regierung feit langerer Beit mit ber Ermagung zeitgemager Res formen befchaftigt fei", fo glauben wir, nichts als biefe Bufficherung anführen zu durfen, um jeden Reft von Beforgnif, ben bie angebeuteten Auftlarungen in unfern Les fern noch gurudgelaffen haben tonnten, vollenbe gu ger: ftreuen.

Der "Buruf", Rr. 3, ist ein erfreulicher Beweis von der Rudtehr ber "Gestitung" in hessen. Der Verf. ist gewiß ein sehr wohlmeinender Mann; und wenn er uns auch nicht gerade viel Neues sagt, so zeigt er uns doch recht überzeugend, um seine Ansicht durch ein einziges Wort zu charakteristren: wie "die Freiheit in der alleseitigen herrschaft des Gesetes besteht, oder darin, daß ein Jeder nicht mehr thun konne, was er wolle, sondern was er solle" (S. 6). Der Ton hatte, unserer Meinung nach, nicht auf das "Nicht", sondern auf "ein Feder" gelegt werden mussen.

Dr. 4 ift die freie Ueberfegung eines Votum separatum ober einer fchriftlichen Bermahrung bes Grafen Deffemffi bei bem ungarifden Reichstag, in Bezug auf bie Preffreiheit. Der Dr. Graf weist ziemlich einleuch: tend nach, daß bie gegenwartig in Ungarn bestehende Cenfar fo gut als gar teine gefetliche Begrundung habe. Das ungarische Corpus juris gebenkt zwar in ben Art. 26 u. 67, pom Rabre 1791, ber Cenfur; ber 15. Art. beffelben Jahres gestattet aber ausbrudlich für gang Un: garn bie Preffreiheit, und ber 67. Art. fpricht erft von ber Borlegung eines im Ginverftanbniffe mit ber Literarbeputation zu entwerfenden Cenfurprojects, mabrend ber 26. Art., 6. 5, amar ber Cenfur ermabnt, aber nur in Begug auf bie theologischen, sombolischen und Andachtes bucher ber beiben protestantischen Confessionen, welche von eigende bazu aufgestellten und ber tonigl. Statthalterei angezeigten Genforen gepruft werben follten. Rirgende ift pon einem Ginfluffe ber wiener Cenfur bie Rebe, bet überbies, nach bem von ber Unabhangigfeit bes Ronigreis ches handelnden §. 10, gefehlich gar nicht ftattfinden barf. Das in fruhern Belten bie jest nur misbrauchlich abge-Schaffte Preffreiheit wirklich vorhanden war, geht aus den Art. 24 v. 3. 1553, und 45 v. 3. 1599 unwibers leglich hervor. "In Betreff ber von Gr. Majeftat en mahnten, irrige und gefahrliche Grundfage verbreitenben Buchet, lautet ber erfte, vermogen die Stande feinen Befchluß zu faffen, inbem ihnen nicht bewußt ift, baß bergleis den auf ihren Befigungen gebruckt und ausgegeben werben".

Rr. 5 scheint eine Schulerarbeit, die, als solche, alle Ausmunterung verdient. Was Joseph U. für die offreichische "Gestittung" gethan hat, ist zu bekannt, als das wir es hier zurückrusen sollten. Dem Verf. des vorlles genden Exercitiums wollen wir besonders einige logische Schärfe empfehlen; es ist gar zu storend, wenn man auf der ersten Seitz eines sokchen Specimens liest: "mützlischer als aller Unterricht, welcher ihm ertheilt wurde, war für ihn das Beispiel der Augenden, welche er seine erhas benen Aeltern ausüben sah"; und gleich auf der solgendenen: "dadurch, daß seine Mutter — eine so große Fran sie auch war — der Geistlichkeit und dem durch Seburt gegebenen Rang einen, das wahre innere Verdienst bissweilen beeinträchtigenden Borzug gewährte, sowie durch eignes Nachdenken, wurde der junge Fürst stützeitig darauf geführt, Beide geringzuschähen". Dies scheint uns in der That eine eigne Art, das Beispiel nachzuahmen, welches "die erhabenen Aeltern" gegeben hatten!

Rr. 6 ift eine recht fließende Uebersehung einer fram zösischen Gelegenheitsbwschure. Die beiden Portraits Wishelms IV. und Ludwig Philipps I., die auf dem Titel nicht erwähnt sind, werden dem Lefer eine angenehme Zugabe sein. Manche Nachlässigkeiten im Ausbruck, wie z. B.: "Der herzog von Orleans schrieb an den König von Spanien, sein em Berwandten", und abnische, bat-

ten vielleicht vermieben werben konnen.

Dr. 7 gibt einen gwar etwas fragmentarischen, aber burch lichtvolle Anordnung fich empfehlenden Ueberblick ber gesammten Lebre von den Staatsschulben und Staats papieren. Weniger als ber allgemeine Theil, ber in ber That, bei aller Rurze und Gebrangtheit, fehr vollständig ift, hat uns ber besondere befriedigt, welcher eine Darftellung bes Schulbenwefens ber 5 großen europaifchen Machte versucht. Das Schuldenwesen von England und Krantreich, fur welches freilich auch wol die umfaffenbiten Quellen vorhanden maren, wird auf 16, bas von Defte reich, Preußen und Rugland zusammen auf 12 Octapleis ten abgehandelt; bag baher Bieles nur angebeutet, Richts im Detail ausgeführt und erschopft werben tonnte, liegt in ber Sache. So viel wird auch ber Ununterrichtetfte aus diefer kleinen Schrift mit Rugen erfeben, bag ber Berf. ber "Gebanten über Riebuhr's Unficht" nicht fo gang Unrecht hatte, wenn er bie Friebensliebe und bas Schulbenwesen ber europäischen Dadhte in ben genaueften Busammenhang stellte. Sochst mahrscheinlich mare "bas euro= paifche Schwert" langft gezogen worben, wenn man nur Gelb genug hatte, um es bei ben Juben und Banfiers auszulosen, bei benen es in Berfat fteht. Schon jest find bie Abgaben in beinahe allen europaischen Staaten unerfdwinglich; neue Unleihen wurden neue Auflagen nothig machen und, bei aller Achtung, bie wir vor ber "Gefittung" nicht blos von Portugal, Spanien, Italien, Ruffs land und ber Turtei, fondern felbst von unferm armen, burch ben Rrieg vermufteten, burch ben Frieben erfchopften Deutschland haben, halten wir es unter ben gegens wartigen Umftanben fur leichter, neue Auflagen guszuforeiben als zu erheben. Frieden, wie die Berhaltniffe fich auch verwideln mogen, winfeben und erwarten baber auch wir; schlimmften Zalls aber teinen langen, und ann me

nigsten, wie hr. Ferbet an einer Stelle (G. 24) seiner geistreichen Broschütze fast befürchtet, einen breißigjahris gen Krieg.

### Correspondenznachrichten aus Paris. (Befolus aus Rr. 28.)

Die Literatur liegt in ben legten Bugen; faum baf es uns gelingen will, irgendwe eine Reuigkeit aufzufinden. Unter ben wenigen Publicationen, benen bie politifche Polemit Raum last, Demerten wir bie "Memppe" von einem orn. Pécoutal, eine politische Satyre. Der Berf. gehort bem mouvement an, b. h. ber duperften Linken. Er geißelt bie Doctrinnairs, die Staatsmanner vom juste milion mit trefflichen und treffenben Berfen. Freunde literarifcher Genuffe muffen gu ben Journalen ibre Buflucht nehmen; allein, and hier bezieht fich bas Befte und Reuerfte auf die Politif. In bem Journal "La mode", welches nicht mit ben gewöhnlichen Mobejournalen verwechselt werben barf, finben wir: "Le roi d'Yvetot, petite intrigue pasterale en 8 scènes et 6 couplets". Mitspielende Personen find : La père Lapipe (face bourgeonnée, maintien de magistre, éloquence verbeuse); Jeanneton, sa femme (bonne ménagère); Grand - Poulot, l'ainé des leurs sept enfans, insolent, l'air minis; Lamour, 2e file; eine fehr transparente Cari-catur ber jehigen tonigl. Familie. Das Abeater ftellt bas Innere einer forme nouvellement replatrés vor. Der pere La-pipe liegt zu Bette, seine Frau liest in einem lateinischen Ge-betbuche. Dann weckt sie ihren Mann, ber sich kaum bagu verfteben tann, um 12 Uhr aufzufteben. Auch betlagt er fich, bie Leute meinen, er habe fo viel Gelb u. f. w. Bahrend fie fruhstuden, fommt Grand-Poulot; er wird wegen seiner galanten Abenteuer zur Rebe gestellt. "Mon papa", sagt er, "no mo donnez pas le fouet, d'abord parceque j'al dixhuit ans et ensuite parceque je suis un innocent". Dann solgen eine Menge Anspielungen auf bie Beitereigniffe, alle mehr ober meniger wisig, aber alle gleich bitter. "Papa", fragt unter ansbern Grand-Poulot, "ai vous deveniez jamais un véritable roi, que deviendrait notre ans? ...il deviendrait rétif, globeste, St.-Simoniste, pensif, poussif, et raisonneur comme l'ane de Balaam". Der pere Lapipe erflart, bas, wenn er je Ronig merbe, er alle Sonntage fein Minifterium anbern wurde. "Je no ferais ni une ni deux; ministre, attrape. mon gaillard! quand il aurait eu pendant deux jours le porteseuille sous le bras, il ne dirait plus tant de mal des autres". Dann fommen ber Bergog und bie Bergogin von ber Rormanbie, welche bem p. Lapipe einen Befuch abstatten. Bulest ericeinen 4 Pebanten (Doctrinnairs), welche bem Derzog erklaren, fie wollten ibn nicht mehr, und die Krone bem pero Lapipe anbieten. "Je ne la demande pas", etwibert er, "mais ai on me la donne, je la prendrais" etc.

Eine chnliche Diatribe gegen die jetige Regierung ist ein Aussatz in den folgenden Rummern desieben Journals: "Histoire de la fille adoptive d'un roi". Sie erzählt, daß ihre Cousine Carta unter dem Geschrei: "Vive Carta!" der graben worden sei; sie sethst, die Tochter eines Bankiere, sei vom Konige atoptirt worden. Ihre Großmutter war Frau Deucentvintun (221). Rachdem Popule großährig geworden, habe ihr Psiegevater sie ihm zur Gattin gegeben. Popule vernachlässige sie aber, weil sie sehr schwächtich sei; sie deburse der Gonne des Juli, um sich wiederzuerholen. Ihre Großmutter Deucentvintun liege im Sterben u. s. Wie man sieht, tragen alle siterarischen Verduckt der Zeit die Spuren der politischen Ausregung; die wir dis jest angesührt, sind die ditterssten nicht. In der "Revue de Paris", dem Journale der aris kokratischen Salons, sinden sich das offene, grode Aussäus auf die bebeutenden Ranner von der äußersten Linken, dalb gistige, wnter der anschenden Bedeutungskosigsteit einer Anzeige verzstette Epigramme. So lassen wir neulich in diesem Zournale

folgenbes: "Le propriétaire du musée des automates, galérie Boufiers , a offert au comité polonais sa recette de trois jours. La présence du général Lafayette à cette musée est annoncée pour dimanthe prochain". Um bas Bosbafte, has in biefer Ankanbigung liegt, zu begreifen, muß man wiffen, baf Lafapette bei ben Ariftotraten fur einen Automaten gilt, ber bie liberale Partei nach Billfur leitet. Unter allen biefen vehementen und zornigen Streitgebichten zeichnet fich bie Sacture bes orn. Antony Deschamps, bes Ueberfegers von Dante's "Gottlicher Comoble": "Adieux à l'Italie", fowol burch Barme und Kraft, als burch heftigkeit und ans Flegelhafte streisenbe Grobbeit aus. Nach einigen Bersen über bie romische Campagne, ben Papst und Rom kommt er, so gut es nur eben gebt, zu seinem Gegenstand und fallt über die liberalen Jours nale ber, und über bie Dramen, beren Beib Rapoleon ift, und in benen die jegige Rammer befonders arg mitgenommen wird. Enblich fcleubert er ein Dugend impertinente Berfe gegen ben jest abgefesten Seineprafecten, Orn. Dbilon-Barrot, ab, um beffentwile len eigentlich die übrigen Berfe gemacht zu fein scheinen. Dr. Dbis lon-Barrot ift jest bas talentvollste haupt ber partie de monvement, die einen Thron, umgeben mit republikanischen Juftitutionen, will. Bahrenb ber verfchiebenen empbrerifchen Ber wegungen bat er mehre tubne Proclamationen ans Bolf erges ben laffen, es gebust und ihm feine Liebe verfichert. Daber fagt' ibm Dr. Deschamps:

Et qu'avons nous besein, fat, de ton amitié? Tous ces grands aira chez toi sent à faire pitié.

Und bamit Jebermann wiffe, wen er meine, fo fügt er hingu: Gouverno nous, prefet, et no nous alme pas.

Die .Revue de Paris" enthalt übrigens mitunter recht gute Auffabe. In ben legten Rummern befinden fich einige Artitel über bie niebere Bretagne von frn. Romieu, bem Berf. ber "Proverbes romantiques". Besonders hat uns angezogen, was er über die Geistlichkeit bieses Landes berichtet. Seine Mittheilungen laffen einen tiefen Blid in bie Berhaltniffe ber ard-Bern Bewohnerzahl in den tatholischen Provinzen überhaupt thun. Ber tann gegen ben Ginfluß ber Pfarrer in ber mebern Bretagne ankampfen, ba außer ben Gingeborenen nicht leicht Jemand ihre Gerache verfeht? Sie konten im Beisein bes Konigs predigen: ber Antidrift sei neigner Person da, ohne sich ber Gefahr auszusehen, verrathen zu werben. Kein Bauer weiß etwas vom Papste; taum daß sie wissen, bas sie einen Bifchof haben. Alles, was auf ihr moralifches und intellectuel-les Leben wirtt, ift in ber Pfarrfirche concentrirt; hier ift ihr eigentliches Baterlanb. In ben Danben ber Geiftlichen ift bas Schickfal biefer Populationen. Gbenfo verhalt fich es im fublichen Frantreich. Dan tann baraus leicht abnehmen, bas es an Stoff ju Burgerfriegen nicht fehlt. Doch ba tommen wir icon wieber gur Politit gurudt. Dan mag fich fluchten, wohin man will, man finbet fie überall wieber. Um unfere Ueberficht ber literarifden Journale gu vervollftanbigen, bliebe uns noch Einiges aus ber "Gazotto litterairo" ju berichten; aber auch bier schlagt wieber bas Intereffantefte in bas Gebiet ber Beitgeschichte. Wenden wir uns baber zu ben Theatern. Da fins ben wir zuerft eine tomische Oper: "Le diable à Seville"; bie Mifit ift von einem Spanier, Ramens Somes, ben die Fransofen Somis nennen. Sie wird als bochft originell gepries Man mußte, fagt bie "Revue de Paris", bei jebem Motive ftehen bleiben, um alles Schone und Reue nachzuweisen. Bon ben 13 Studen, aus benen bie Oper beffeht, ift nicht eins, was nicht sein eigenthumliches Gepräg hat. herr Somez bat ben horizont feiner Aunft erweitert. Im Theatre du gymnase macht ein Baubeville pon orn. Scribe und Baparb: "Les trois mattresses" ziemlich viel Glud. Die 8 Maitreffen bes Grafen Buftave find eine Grifette, eine Bangerin und eine herzogin. Die Grifette wirb guleht hofbame und Grafin Gus fave; wie fich bas Alles macht und wie fich biefe Liebschaften burchs treugen, miffen wir uns nicht recht mehr gu entfinnen. "Lo marechal Brune", Melobram von Grn. Fontan und Dupenty,

wird unter großem Applant im Thiltre da la porte St. Martin gegeben. Beitbem wir bie beiben erften Tufguge bes "Spielers" von orn. Ducange gefeben, haben wir tein anderes Relobram mehr feben wollen. Wir tonnen über gegenwartiges Stud blos nach ben hiefigen Journalen berichten. "Diefes Ges matbe ber royaliftifchen Schandthaten und Leidenschaften im Jahre 1815", sagt die "Gazette litt.", "if unftreitig die drama-tische unter allen Productionen, welche die gleichzeitigen Thorbeiten, Berbrechen ober Siege auf unfern Buhnen haufen. Ge bringt eine grafliche Birtung hervor; es erregt Befühle, die fomerzhaft, ftechend find wie ber Racheburft, ben Burgertriege entflammen ; aber es ift wenigstens nicht platt, trivial, noch lacherlich, bas man folche Stude fürchte, wie man einen Den: foen fürchten wurde, ber ein gaß Pulver in eine Feuersbrunft folenbern wurde; bagegen haben wir nichts einzuwenden; es ift uns hier blos um ben bramatifchen Berth bes Stude ju thun. Der Maricall Brune wurde von einem Cadtrager (porte-faix). Ramens Roquefort, ermordet. Die Berf, bes Melobrams haben biefe Morbthat auf Rechnung bes Arestaillou's gefeht. Diefer Morbinecht wird guleht wie hercules alle monarchischen und religibsen Großthaten bes fablichen Frankreichs auffichnehmen muffen". Kuf bem Theatre de l'ambigu-comique ift "Joachim Murat" erfchienen, erft als Seminarift, bann als Brigabier in meurar" erschienen, erst als Seminarit, dann als Brigadier in einem Husarenregiment, dann als General, dann als König deiber Sicilien. Zuleht sehen wir ihn auf der Flucht, und vor einem Kriegsgerichte. Seine hinrichtung schlieft diese seine Melodram, gegen welches mehre Reclamationen in den diffentlichen Bildttern erschienen, ohne daß man sich weiter daran gekehrt hätte. Das Théatre das nouveautés hat auf die Cholera speculier; die Abeater sind ebenso krant als die Liesenten der Ruchkondel und der Kandel inkendeut. In einem ttratur, ber Buchanbel und ber Bandel überhaupt. In einem Baubeville: "Les pillules dramatiques ou le cholera-morbus" efficien nach einander bas Théatre français, die Académie de musique, bas Theatre du vaudeville u. a. bei einem Arate, um fich von ber Brechruhr beilen gu laffen. Dies ift nun eben teine febr Beitere Ibee; indeffen tommt Manches jur Sprache, mas von ben Theaterverwaltungen und ber Regierung berudfichtigt gu werben verbient. Um mislichften fteht es mit ber großen Dper, bie neuerbings unter bie Leitung bes orn. Beron, Directors ber Revue de Paris, geftellt worben. Dr. B. Dugo und Dr. Meranbre Dumas haben fich erboten, bas Theatre français ohne Bufchuß von Seiten ber Regierung gu übernehmen, unter ber Bebingung jeboch, bas man ihnen, fo oft ein Stud aus bem alten ober claffifchen Repertoire aufgeführt wirb, 2000 Francs gufichere; bis jest ift noch Richts barüber entschieben mor-ben. Bon Delavigne wird ein neues Arauerspiel: "Louis XI" apgekundigt; von Drn. Dumas ein Drama in Profa: "Antony". "Le changement du ministère", als Euftspiel von Ems pis und Mageres, foll nachitens auf bem Dbeontheater gegeben werben. "Charlotte Corday", ein Drama von hrn. Regnier, Berf. bes "Rapoleon", ber auf bem Theatre de la porte St.-Martin gegeben wird, ift vom Lesecomité bes "Th. français" engenommen worben.

Diefer Sage murben 7000 glafchen feine Beine, bem Er-Bonige von Frantreich gugeborend, offentlich verfleigert. Es befanben fich barunter einige Flaschen Conftantiamein, bie vor 50 Jahren im Reller bes Stathoubers waren; Mustatwein von Spracus von 1750; 2 glafden Gillery, von benen bie eine beim Rronungsfefte Ludwigs XVI., bie anbere beim Aronungsfefte Rarls X. figuriet hatten; ein gemeiner Dandwerter taufte beibe

Mr 16 Kranken.

#### Rotizen.

neber Rationalmufit. Gine Brofcore von Spagier: "Scherz und Ernft über Dresben, wie es ift", bie ju Anfange bes v. 3. erfchien und auferhalb bes begrengten Kreifes, für ben fie beflimmt war, wenig befannt geworden fein burfte, enthalt, neben mandem Dberflächlichen, einen Gebanten; ben wir weiter ausgefährt zu sehen wanschen. "Die Dufit", sagt ber Berf., "ift für bad Gefühl bie Beltsprache, weiche in anderer Art die Philologen fich aufzufinden bemühten, bamit bie Leute in ber gangen Belt obne Dolmetfder mit einander vertebren. Diefelben Tone brus den aberall biefelben Gefühle aus. Der Unterfchieb ift nur, bas bie Gefühle bei ben verschiebenen Rationen verschieben find, und baber, wenn auch nicht die Aone an und für fich, boch bie Melobien. Am flarften und beutlichften wird bies in ben Boltsliebern; aber in jeder Gattung ber Dufit, felbft in ber ausgebilbetften bramatifchen, fpricht es fich aus. Bas ift am Enbe. in allen Inftangen, bie bramatifche Mufft als bas weiter ausgeführte Boltstieb?" Die Anbeutungen besonbers, wie bei Deutfchen, Franzosen und Italienern aus bem Bolteliebe ber muftalifche und aus bem Marchen ber poetifche Theil ber Oper ermacht. verbienten, nicht blos Anbeutungen zu bleiben.

Die Infel Ophiufa.

In ber tonigt. großbritannifchen geographifchen Gefellichaftgu Bonbon las am 10. Jan. b. 3. Capitain Smyth eine Mbhanblung über bie Columbreten, eine kleine Gruppe von vultenischen Infeln in ber Rabe von Majorca, von benen bie größte, wie der Capitain gegen die Meinung mehrer franzöfichen Scheitfteller wahrscheinlich macht, die Ophiusa der Alten war. Sein Beweis ftugt fich hauptsächlich auf die große Menge Schlangen, welche auf jener Insel gesunden werden, wie dies von den Aleten, in Bezug auf Ophinfa, berichtet wirb; mabrend bie Ginwohner von Formentera, welches bisber gewöhnlich für die alte Ophiufa galt, sich ruhmen, bas tein giftiges Thier auf ihren Infel leben tonne. Die Lage bes Observatoriums, bas Capiname teorn ronne. Die Lage des Objectatoriums, das Capte-tain Smyth auf ben Columbreten errichtete, war 39° 53' 38'' R. B. O° 44' 27'' S. 8. von Greenwich. Die Formation: rein-vultanisch; Begetation: Iwergdlbaume, Geranien, Myethen-und anderes Gestrauch; die Zoologie: außer zahllosen, I-D kuf langen Schlangen, auf Kaninisch beschränkt; an der Kift, die einen recht guten, girfelrunden Safen mit 5—12 gaben Diefe bilbet, Krabben und andere Schalthiere im Ueberflus. Brifdes Baffer, bas man burd Graben erhalten foll, tonnte Capitain Smyth nicht finben.

Ruffifde Gefetfammlung.

Im Marg bee v. 3. ift ber Drud ber im 3. 1826 begons nenen "Sammlung ber Gefete bes ruffifchen Reiches von 1649 bis jum 12: Dez. 1825" vollenbet worben. Dies Bert, bas aus 43 Quartbanben besteht und im Labenpreise 500 Rubel. toftet, foll, auf Befehl bes Raifers, an alle Departements bes! Senats sowie an alle Tribunale und alle Beborben ber Couvernements vertheilt und in bem gangen Reiche fo viel als möglich verbreitet werben; es besteht aus 4 Abtheilungen: 1. Die erste Gesessammlung, ber Tert ber Gesege bes russischen Reiches von bem Sobornole Dulogense (ber allgemeinen Berordnung) bes 3. 1649 bis gu bem erften Ufas bes Raifers Rifas laus (+2: Deg. 1825), in 40 Quartbanben, 30,920 Gefebe, Berordnungen, Bertrage und andere Staatefdriften umfaffend. 2. Ein boppeltes dronologisches und alphabetisches Register. 3. Die Etats bes Personals und ber Berwaltungsausgaben ber Beborben und bie Sarife vom 3. 1711 bis jum 3. 1825, an Bahl 1850. 4. Gin Atlas von Planen und Beichnungen, bie gur Erlauterung verfchiebener Berordnungen und Gefehe bienen. Die Berordnungen bes Kaifers Ritolaus bilben eine zweite Sammlung, die mit bem 12: Dez. 1825 anhebt, und zu ber jahrlich ein Supplement erfcheinen foll. Eine besondere Samme lung foll aus ben attern Gefegen (vor bem 3. 1649) gebildet werben, welche man als veraltet betrachtet, bie inbeffen fur bie Seschichte von der höchsten Bichtigkeit find.

# literarische Unterhaltung.

Freitag.

Mr. 84.

25. Marz 1831.

Dramatische Bucherschau für bas Jahr 1830. Smeiter Artitel.")

10. 3mei bramatifde Berfuche. Bon Bartholma. Rurnberg, Bauer und Raspe. 1829. 8. 12 Gr.

Done faliche Bescheibenheit - Bersuche! Der Berf. bat einige Sprachgemanbtheit und ift im Gebrauch bes Berfes genbt; allein, er bat nur eine geringe Borftellung von ben bramatifchen Gefegen und verrath feine große Productionetraft, wenn er biefe beiben Berfuche fur wirkliche Dramen balt. Das erfte Stud: "Der Schneiber von Samartanb", ift ein bramatifirtes Marchen, ohne bie bobere Ibee, bie einem folden unentbehrlich ift. Dan erwedt burch feine Rlagen fein geftorbenes Beib, bie ihm untreu wirb und als Buße bafür wieber ftirbt. Bas ift an biefem Stoff? Weber Bahrheit, noch Poefie! Auch an Big gebricht es, ober er ift niedrig und schwerfällig. "Das große Loos", wie bas erfte Stud in trochaischen Bersen, ift noch unbebeutenber, weil alle Motive barin noch verbrauchter und trivialer find. Es fehlt ihm an Allem, an Charafteren, handlung und Dumor. Bir burfen uns bei folden Arbeiten nicht aufhalten und rathen baber bem Berf. in aller Gil, einen Weg gu verlaffen, auf bem teine Lorbern fur ihn zu erringen fteben.

11. Theaterbefanntichaften. Dramatifder Boculichern mit Eleinen Gefangpartien, in einem Aufzuge von Freimund Ohne

forgen. Berlin, Bagenfuhr. 1829. 8. 8 Gr. Berliner Poffe, nicht ohne Big und Laune! Tine, Mine, Pine, und ihre Liebhaber Groß, Rlein, Mittel mpftifigiren ben tunftliebenden Buffel und seinen Sancho Pansa, Libe, vortrefflich; boch ber Kern ber Posse ift, das die 3 Liebhaber sich für 8 Schauspieler bes tonigestädter Abeaters ausgeben, für welche biefe Rollen in der Ahat geschrieben wurden. Dieser Gedanke ift so scherft als nachahmenswerth. Das Stud ift eine echte Localpoffe, wie fie fein muß, und ber Bf. gibt gute hoffnung fur biefe Sattung, welche vor Allem fo frifche garben und übermuthige Laune verlangt, wie fie bier gu finben finb.

12. Bertram. Romantifches Drama von Maturin, eingeführt von 23. Scott und Borb Byron. Ueber 20 Dal nach einanber aufgeführt auf bem Drurplanetheater in Bonbon. Freie metrifche Ueberfehung von C. Iten. 3weite, vermehrte Ausgabe nach ber flebenten Auflage bes Originals. Rebft einem Anhang, enthaltenb eine turge Geschichte ber bramatischen Dichtfunft ber Englanber und eine Anleitung gur leichtern Aufführung biefes Studs. Bum Beften ber Griechen. Bre-

men, Beieler. 1830. 8. 8 Gr.

Das echte Drama ift in England verftorben. Richts bient mehr bagu, uns Dies zu beweifen, als bas Stude wie bas vorliegenbe Furore machen und 20 Mal hintereinander gegeben werben konnen. Bebe Deutschland, wenn, wie es allen Anschein bat, auch wir zu biefer bramatischen Darre verurtheilt werben follten, wie sie auf England laftet! Für jest aber tonnten bie Englander noch von uns lernen, benn felbft bie fchlechtefte Ue-

berfegung von Studen, wie, um bei biefem Jahretertrag fleben gu bleiben, "Johann von Schwaben" und "Roland und Das ria" finb, ware viele hunbert Dal mehr werth als folche Berschrobenheiten, wie biefer "Bertram" fie barftellt. Und boch gilt bies buftere, wilbe, unnatürliche und abschredende Trauerspiel für eines ber geiftreichsten Stude, bie feit vielen Jahren in England erschienen find. Siehe ba die Folgen des Unmasses, der Uebertreibung und der Berachtung alles guten Seschmack! Das Stud ist im Byron'schen Geist. Berwarsenbeit, Verzweissung, die dusterten Seiten der Menschennatus nach Außen gefehrt und mit Borliebe ine Licht geftellt, nicht ein Funten von Licht, Reinheit, hoffnung, Glaube; bies Alles grell beleuchtet, und alle Kraft ber Poeffe barauf vermanbt, Bergweiflung, Berachtung bes Menfchenthums und Abichen vor feis nem Geschick hervorzurusen! Bertram hat Imogene früher go-liebt als ihr Gemahl, ber ihn verfolgt hat; er kommt als Schiffbrüchiger in ihr Schloß und nimmt hier die Gestalt bes Raubers an. Imogene ift ein fanftes Beib, bie hieruber mabnfinnig wirb; Bertram ermorbet ben Gatten unb fich, und bie Tragobie ift aus. Die Ueberfegung mag treu fein; allein, fie ift febr holprich; es fehlt bem Bearbeiter lebung im Berfe und Gewandtheit ber Sprache; viere, funfe und fechefufige Jame ben wechfeln mit gewaltfam gemachten Borten und unebeln Zusbruden! Der Anhang ift wenig bebeutenb. Das Befte an bem Stud ift, bas es jum Beften ber Griechen verlauft wirb, als beren großen Freund wir ben Ueberfeber - fchagen. Dier mar er auf einer falfchen Bahn.

13. Karl ber Erfte, Ronig von England. Arauerfpiel in S Aufzügen von E. Raifer. Leipzig, Gerig. 1830. 12. 5 Gr.

Dramatifche Schilerarbeit eines gang Ungeweihten, ohne Plan, ohne hiftorifche Richtigfeit, ohne ben geringften poetifchen Bebanten und in einer widermartigen Sprache gefdrieben. Det Ronig halt einige Reben, die feine Situation malen follen, Cromwell gibt einige Befehle, einige Sandwerter fprechen über Ronig und Parlament bin und her, und die Aragobie enbet damit, bag Rarl auf bas Schaffot hinaustritt. Bon tragifcher Danblung, Berwickelung, Leibenfchaft, Rataftrophe tein Borts ber Berf. muß nie ein auch nur mittelmäßiges Trauerspiel gelesen haben. Folgendes sei eine Probe von der Diction des Bers. S. 36. Konig (allein). "So din ich denn geschmickt wie ein Rewermählter — der heutige Tag (des Gerichts) ist es schon werth, etwas mehr Sorgsalt auf den Anzug zu wenben wie gewöhnlich. Als ich noch zwischen Aurcht und Doff-nung babinschwantte, war mein Benehmen so unficher wie meine Lage; jest bin ich muthig, ba ich weiß, was es gilt u.

14. Dramatifches. Bon D. Ronig. Danau, Ebler. 1829. Gr.

hier ist Talent unverkennbar und obenein ein fehr achtbares, wenngleich noch ungenotes und in ber Entwickelung be-griffenes. Der Berf. bentt bescheiben von feines Arbeit unb icon Das beweift, bas er noch befferer fabig ift. Man fiebt. er behalt viel in petto und bas erweckt hoffnung. Bifcofritter" ift ein tubn entworfenes, fragmentarifd behan: beltes Drama, voll fcbpferifcher Rraft in ben Charafteren, voll Babrbeit und voll Birfung. Die 3bee eines ritterlichen Bis fcofs, ber eben an feinen ritterlichen Gefühlen gu Grunbe gebt, ift neu. Der Berf. liebt aber, geiftliche Stoffe und ben 3wiefpalt bes Gemuthe barguftellen, ber von ber Rirche einer: und von ber Belt andererfeits angeregt wird, wie uns frühere Arbeiten pon ihm: "Der Rofenfrang", "Die Ballfahrt" gezeigt haben. Bein Thema ift ihm febr vertraut, und er entlehnt ihm immer neue und überrafchenbe Gefichtspuntte. Abelbert, ber Bis fcof, gibt burch feine weltlichen Tugenben feinen Berfolgern Bibgen, bie ibn, ber ber romifchen Despotie nicht hulbigt, ins Berberben fturgen. Dies ibeenreiche Abema ift in einer einfachen, aber tabngezeichneten Intrigue entwickelt; ber rantes füchtige Abt buft mit bem Lobe, Abelbert gieht mit ben Ereugebliebenen nach Jerusalem jum Rampf für bas beilige Grab. Es ware leicht, bem Berf. einige Bormurfe ju machen.

Welberts Berg hatte von ber Liebe gu Grene freibleiben follen und mandes Andere tonnte andere und beffer fein. Allein, bas Gange geugt von Begeifterung, von bichterifcher Kraft, von Geherblid, und an folden Erguffen tabeln wir benn Gingelnes ungern. In der Diction follte etwas mehr Mas herrichen. hier und da ift ber Ausbruck übertrieben, aber er ift wenigstens immer traf:

tig, wenn auch nicht immer fcon.

Bie wunberfam begegnen fich bie Menfchen! Mus Gaben tommt mit feinem Rinb ber Bater Und findet Ruh' in frembem Boben bier. Und weht ber Sturm nach jener Gegenb fort, Und bilft bie Gegenb nicht - es bilft ber Rampf. -Go rattelt Gott und freut bie Menfchenfaat.

Auf bies achtbare und großartige Fragment folgen 2 Ges legenheitestude von geringerer Bebeutung: "Die Stiftung" und: "Bomit wir icheiben". Der Berf. hatte sie ungebruck laffen sollen; sie fibren auf merkliche Beise ben Einbruck, ben uns sein erftes Gebicht hinterlaffen bat. Sinb fie auch nicht ohne Zas lent, fo ertennen wir die hohe und begeifterte Stimmung in ihs nen boch nicht wieber, bie "Der Bifchofritter" eingab. Gie fca ben ber Meinung, bie biefer uns von bem Berf. eingiofte. Dug benn duch Miles gebrudt werben ?!

15. Der Keine Corporal. Dramatifirte Anetbote aus Rapoleons Beben von R. Frieb. Leipzig, Bengand. 1830. 12. 6 Gr.

Der Belb von St. : Belena ift jest ber Delb ber parifer Borftabttheater geworben; naturlich, baß er zu feiner gahne versammelt, was sich sonft um feine Bahne sammelte. Wir in Deutschland sollten solche Erinnerungen fliehen wie bas Anbenten an eine alte Schmach. Db bas vorliegenbe Studden Driginal ober Rachahmung ift, wiffen wir nicht, ba ber Berf. es nicht fagt. Bebenfalls ift es mehr als unbebeutenb. Der fleine Corporal besucht Brienne wieber, wo er einer guten Pachterfrau einige Sous für frifches Doft foulbig geblieben ift, beglückt eine liebenbe Braut und einen alten agpptifchen Invaliben und verschwindet. Voilà tout! Das Gange ift weber gut noch folecht und funbigt besonders barin, bag wir den Bertappten eber ertennen als bie Personen, ju benen er spricht. Schulb bes Titels! Die Sprache ift leiblich.

16. Macbeth. Deroifche Oper in 8 Aufgügen. Rach bem Frang. bes Rouget be Bille frei bearbeitet v. G. DR. Beigel. Mufft pon Chelarb. Manden, Michaelis. 1829. 12. 6 Gr.

Biemlich freie Behanblung bes bekannten Stoffes, aufge-pust burch ein Liebesverhaltnis zwischen Moina, Duncan's Loch-ter, und Douglas, Prinz von Calebonien (?). Diefer ift ber Besteger Macbeth's; die Laby tobtet sich selbst; Macbeth wird pon ben Deren in Beffein gelegt. Schone Decorationen, Theatercoups, hollische Gluten! — Es ift wenig gegen bie Behandlung bes Stoffes zu sagen; die Sprache ift gut, und einige Acien sind vernünftiger und selbst poetischer, als dies in Operaterten gewöhnlich der Fall ift. Go ift Moina's Lieb, G. 56,

für biefe Gattung mufterhaft; ber Berf. hat es verftanben, bas mufttalifche Intereffe gu iconen, und feine Situationen wiberfprechen biefen Intereffen nicht.

17. Moris, Rurfurft von Sachsen. Baterlanbisches Schausviel in 5 Aufzügen. Bon Guftav herrmann. Leipzig, Darts mann. 1851. 8. 18 Gr.

Der Berf. ergablt uns in ber Borrebe bie Schickfale biefer feiner Arbeit. Buerft von ber leipziger Buhne angenommen, verbarb ihm die Cenfur feine Freude, weil Moris ein zweibeus tiger Charafter fei. Ift das bes Dichters Schulb? Dat er fich nicht alle erbentliche Mube gegeben, ihn so wenig zweibentig wie moglich, fo rein wie moglich barguftellen? Ja, fann man nicht eigentlich fagen, bag ber Berf. fich felbft, ober wer nigftens bie Geschichte fur feinen helben aufgeopfert hat ? — Uns minbeftens find Morig Racksommen lieber als Morig felbft! Dies Schaufpiel (eigentlich Trauerspiel) ift loblich; allein es bat einen Sauptfehler: ber Dichter (wir nennen ibn fo, weil fein Stud wirklich ein Gebicht ift) umfaßt in ben 5 Aften feis nes Dramas bas gange Lebensbrama feines Delben; er beginnt mit Mahlberg und endet mit Sievershaufen. Bir ftellen ibm bie Frage, ob es nicht beffer gewesen ware, bie Rernhanblung aus Morigens Leben, ben Belben vor ber ehrenberger Rlaufe g. B., berauszuheben, bas Borangebenbe in ber Rurge gu fliggiren und feinen flegreichen Untergang abnen gu laffen, als auf biefe Art bem Ralenber zu folgen und alle Ginheit ber bras matifchen Banblung einem untunftlerifden 3med aufmopfern. Der Tragobe ift ja tein Chronift, und feine Runft ift, bie Beschichte ihm bienftbar gu machen, nicht ihr gu bienen. Abgefe ben hiervon verbient die Arbeit mannichfaltige Anerkennung. Einmal ift es ein ganz patriotischer Gegenstand, bas Interesse steigert fich gut, einige Charaktere find kahn und mit kraftiger hand gezeichnet, wie Moris und vor Allen ber Raifer; bie Rurfürftin ift ein fcones, aber Grafin Emilie ein wiberwartiges Bilb, und Alba und Ronig Ferbinand find gang verfehlt. Der Erfigenannte ericheint wie ein hafelant, eine Art von gelegentlichem Spasmacher; nichts ift unwahrer als bies Bilb; König Ferdinand aber ist so sehr nigaud, das wir ihn immer mit Bittern und Bagen auftreten feben, aus gurcht, bas et irgend eine Albernheit fage. Er fpricht nicht anbert gu bem Bruber als: "Dein hoher und gnabiger Kaifer!" Gin Konig von Ungarn und Bohmen! Auch die übrigen herren bes bentichen Reichs (und faft bas gange beil. romifche Reich kommt hier gusammen) reben viel zu bemuthig; man tann bem Raifer vor folden Kriechern feinen Stolg nicht verargen. Die Intrigue mit ber Grafin Emilie, einem weiblichen Ungeheuer, bie, um fich wegen verfcmahter Liebe gu rachen, ihren Bruber einterfert und ihn glauben macht, bas tame von Moris, ift allgu wilb. Sie ift zugleich unnaturlich und wiber bie Babrichein-lichteit. Indes erreicht ber Berf. feinen 3wed, und Graf Raras tobtet wirlich feinen Freund. Doch genug bes Sabels, und nun gum Lobe. Wir haben Moris und ben Raifer icon als schone Charafterbilber genannt; auch Johann Friedrich und ber Landgraf find es. Die Scene des Kniefalls ift vortrefflich gehalten, bie Theilnahme am Gangen bleibt, trog ber fragmentarischen Entwickelung ber haupthanblung und trot ihrer nutlofen Unterbrechung durch Leiebesintriguen, in fteter Spannung, und ber Schlus ift echt tragisch und von nicht geringer Birtung. Die Sprache ift burchweg ebel und bramatifch. Die Pilger tonnten wegbleiben (ber Berf. fpart ben Raum nicht), fein größter gebler ift Mangel an Concentration. Gingelne Bilber find nicht genug zu loben, wir rechnen babin bie Scene S. 115, wo ber herold bes Aurfürsten endlich die Binbe von bem Auge bes Raifers fallen macht:

> Derolb. Bif Du ber fpan'fche Ronig ? Raifer Rasl.

Daft Du nie Mein Antlig in ber Schlacht Gewähl gesehn? Berragend, muthig? Rie und auf bem Whetn.

Das goldne Scepter in ber Banb, gefcaut? 36 bin ber fpan'fde Ronig und ber beutfde Raifer. Ber fenbet Dich? u. f. w.

Ginige folimme Berfe haben fich zwischen viele gute eingefollichen. Go fagt, G. 21, Johann Friedrich:

Der Aranez, ba ich noch frifc und mobl auf bin.

Dber, G. 25.

Der Deutsche bringet unter wath'gen (!) Rubel Sein iconftes Erbtheil finneslos (!) ju Grabe.

u. f. w. Doch genug! Der Berf. hat gute hoffnungen erweckt. Roch ift fein Geschmad nicht gang rein (jum Beweife bient uns feine Emilie), seine Sprache nicht gang ohne Anstob; aber es ift Begeifterung in ihm unb Kraft, und biefe Beiben vermögen, wo nicht Alles, boch Biel! (Der Befchluß folgt.)

Beantwortung der Frage: Ift eine allgemeine Ueberschwemmung der Erde etwas mathematisch Unmöglis . ches? Bergnlagt burch Bretfchneiber's Senbichreiben an einen Staatsmann u. f. w. Salle, Kummel. 1830. Gr. 8. 6 Gr.

Es war einmal eine Beit, wo man burch holzschnittsigur-chen eine Recension mit einem Male abzuthun pflegte, und jest gum ersten Ral bedauert Ref., bas fie vorüber ift, benn fo Aupib, armfelig und lacherlich wie diese Schrift ift uns lange

Richts vorgetommen.

or. G. S. Bretfcneiber in Gotha außerte in feinem betannten Genbichreiben : "Db evangelifche Regierungen gegen ben Rationalismus einzuschreiten baben" u. f. w., febr richtig und vernünftig, bag, wenn auch im Ginne ber alten Belt, welche mur bie ganber am mittellanbifchen Deer fannte, eine Gunbe flut als allgemein und alle Berge überströmend angesehen werben tonnte u. f. w., bies boch jest, wo man bie gange Erdoberflache und bie bybroftatifchen Gefete tennt, etwas mathe matisch Unmbgliches fei; zumal aber, bas ber Theolog ben Beweis nicht zu führen im Stande fein werbe, wie von allen Thieren ein Paar mit gutter in ber Arche Plat gehabt und nach-

mals ins Baterland gurudgetommen fei u. f. w.

Segen biese lettere Betrachtung ift sicher kein Ausweg of fen; eber wurde ein Phyfiter noch das Ueberfteigen ber Gewäfe fer 30 gus über bie bochften Gipfet theils burch Annahme einer Regenbilbung, bie bie Baffermenge geliefert, und fich burch Berbunftung im Beltraum nachmals wieber verloren, theils baburch retten konnen, daß er die Berge später höher werden ließe; aber bas feichte Gefchmas bes anonymen Berfaffers biefes heftchens, mit einigen feinfollenben Berechnungen ausftaf firt, ba, wo es auf Prufung ber Pramiffen allein antommt, zeugt von einer feltenen Unwiffenheit und Bornirtheit. Diefer ungewöhnliche Physiter, ber fich immer mit ber Phrase waffnet: ich behaupte", ober "ich nehme baberan", behauptet, bie Erbe fei ein hohles gaß, an beiben Polen offen; nach feiner Geo-gnofie befteht bie Erbrinbe nur aus Granit, Flotegebirge (mo), Ralt, oben barüber Lehm u. b. gl., und bie Granitrinbe ober Erbfchale ift ihm nur 15 Meilen bick. "Es war alfo unnothig", fahrt er S. 12 fort, "biefen Erbball bis auf ben Mittelpuntt mit Erbe, Sand und Stein auszufüllen (wie einen alten Stadtgraben), und ber Ellweise hat Das, was unnothig war, gewiß nicht gethan!" Gewiß nicht! — "ich behaupte, baß ber große Raum mit Waffer ausgefüllt fei", G. 15; "bavon bin ich aber abergeugt, bas gur Beit ber Sanbfluth 10,580,000 (notto) Rubitmeilen Baffer aus bem Innern ber Erbe getommen finb, um bie gange Dberfidche 26,892 guß (netto) boch, ju fiberfcwemmen. 200 ich eine große Birtung gewahr werbe, da fete ich auch eine große Urfache, eine große Kraft voraus",

Run bebauptet ferner unfer unvergleichlicher Phofitus (Bid-

tenberg fagte einft, man folle Phofitus und Phofitant wie Diufitus und Dufttant unterfcheiben), und wer es nicht glauben will, bas es gebruckt fteht, ber lefe es felbft 6. 24, fage 8. vierundzwanzig: baß ber Beltregierer einft jur Beit ber Gunds flut ben Rordpol um 234 Grab fentte. Dabei judte naturs lich bie Erbe; bie obengenannte Quantitat Baffer tam vom Subpolloche beraus, überfchwemmte (ob nach allen Seiten, fagt ber Physitus nicht) ben gangen Erbball von Guben nach Rorben, und floß zum Rorbpolloch wieber hinein. Bieberholents lich versichern wir, bag Dies &. 24 gebruckt flest.

Und nun schließlich ben Arumpf, ben Geologus zulest ge-gen herrn Bretschneiber auffest, S. 36: "Eine folche totale Ueberschwemmung ber gangen Erbe, 50 guß über bem bochften Berge, taft fich auch benten, ohne babei ein Bunber angunebmen. Dagegen bei einer partialen Ueberfdwemmung, fie mag nun 2542, ober 5085 guß boch angenommen werben, bas Buns ber ftattfinden mußte, bag bas Baffer lange Beit fo boch ohne Mauern ftand. Indem ich nun bas Beugniß ber heiligen Schrift fur mich habe, bin ich ber Meinung, bag an ber Ueberfcmemmung ber gangen Erbe gar nicht zu zweifeln fei, bes haupte, baß fie wirklich ftattgefunden, baß fie mathematifche Gewißheit habe. Man fchreibt gwar nur ben Lehrfagen ber Das thematit mathematifche Gewifbeit gus aber auch Das, was ber Bahthaftige geoffenbart bat, ift eben fo mahr und mathematisch gewiß. Run ift uns geoffenbart, baß eine Ueberfcmem: mung ber gangen Erbe gemefen fei, folglich ift fie mathematifc gewiß; und hierauf foliefe ich juruct: ift eine allgemeine glut, bie alle Berge bebedt bat, wirflich gewefen und mathematifc gewiß, fo ift fie nicht etwas mathematifc Unmbgliches, fonbern etwas mathematifch Dogliches!"

Dieses Deft hat einen braunen Umschlag und ist in Commission bei C. A. Rummel in halle wirklich zu haben. 46.

### Ein Brief eines Italieners über Deutschland,

Die Bewohner Italiens haben von jeher einen bochft fon berbaren Begriff von ben ultramontanen Barbaren gehabt, bie freilich ihrem Unmuth und Dag burch bie Starte ihres gewiche tigen Armes und ihrer gepangerten Bruft Stoff genug gur Jumi genrache gaben. Die Deutschen trugen in ber That viele Jahrs hunberte hindurch Richts dazu bei, die alten Borurtheile ber Ros mer von ben Germanen, bie fich, wie alle, in ben italienifchen Gemuthern festgefest hatten, ju vernichten. Rein Bunber, wenn bas unbeimliche Gefühl, bas fich bei bem Ramen biefer Barbas ren fcon erhob, fich erhielt und fich in ben wunderbarften Graghlungen von bem Buftanbe Deutschlands offenbarte. Bie bie Alten alles von ihnen norbwarteliegenbe ganb mit emiger Racht und Schnee bebeckt, ja lettern gleichsam in der Luft erstarrt glaubten, so war die geographische Ansicht ihrer Rachtonmen nicht viel besser, da bekanntlich die Schulen und mit ihnen die Geographte in Italien sich nach Ausbildung noch sehr seinen, von ber man fo viel fur bie Religion fürchten gu muffen glaubt. Eine von den taufend Schilberungen Deutschiands biefer Art mag bier Plat finden. Der Carbinal Bentivoglio foreibt von Bruffel aus an bie Ratharina Livia, Conteffa bi Firftenberg, folgenbe Romenclatur feiner Beiben in Deutschland. "Btrade pessime, leghe eterne"; was wurde ber herr Carbinal ges fcrien haben, wenn er, 3. B. in Medlenburg, an einem Sage eine Deile guruckzulegen Rube gehabt batte, ba Beibes, bie Schlechten Strafen und bie eine Ewigleit bauernben Meilen, namentlich bem gufpilger bort nicht felten bie Salle in bittere Bewegung fegen! Doch weiter! "Montar e scendere del continovo, passar mille fiumi con mille pericoli, nevi sin al gi-nocchio" — muß ein bebeutenberer Binter gewesen sein als bet jetige — "venti, che fendon le labbra, e le orecchie: osterie succide, ostesse, che subito inlordan, e non toccon la mano, stafe pozzolenti, vini, che tuttavia tiranz il mosto, vivande pieni di spezierie - alloggiare ora fra Calvinisti, ora fra Loterani; non poter dir messa, nè udirla nelle feste più principali, caminar mille giorni senza trovare alcua luogo di qualita". Stingt bas nicht, als wenn ber Berr Carbinal mit ben Augen eines Parifers gereift mare, ber, nachbem er burch Berlin gefahren, um nach Betersburg ju geben, fich nach einer Stadt umfab und feine Augenglafer ju Gulfe nahm? Derter von Bebeutung sollte er boch mol getroffen haben. Bas wir ihm aber glauben wollen, ift ber Schmerz, ben er in einem Lanbe empfinden mußte, wo Lutheraner und Calviniften und Reger aller Art burch einander und zwischen fatholischen Chris fen leben. Gewiß mußte ibm ba unbeimlich gu Duthe werben. Doch wollen wir billig fein. Bir tonnen es ihm auch nicht verargen. Begreifen tonnen wir febr leicht, mit welcher Stims mung er unenbliche Touren machen mußte, ohne eine Deffe gu boren, ober gu lefen. Es ging ihm wie einem Protestanten, ber, neben feinem Runftfinn und überfluffigem Gelbe, noch etwas Frommigteit über bie Alpen in bas große Mufeum, Italien, ges bracht hat, wenn er überall feinen protestantifden Gottesbienft entbehrt und ihm unter bem Geflingel, Beraucher und feftlis den Promeniren unbeimlich wirb. Jeber nach feiner Beife. Raturlich, baß bie Sitte bes Ginen bem Undern fern liegt, wunderbar und zuwellen laftig wirb. 3mar miberruft Bentis poglio als Cortiggiano bie frubere fchergend übertriebene Schils berung und behauptet, leibliche Bege, extragliche Meilen, über Rhein und Donau gluctliche Ueberfahrt, bequeme Gafthaufer und liebenswurdige Birthinnen, herrlichen Rectar, und Rhein-wein gefunden ju haben, und ift so galant, sich gegen eine Dame nicht in tieffinnige Untersuchungen über Eutheraner und Salviniften einzulaffen (was befanntlich gegen ten guten Aon ift), sondern bemertt febr scharsfinnig, "il cui Calvino e Lutero non e altro, che il mangiare ed il bere". Dennoch fieht man es biefem fcherzhaften Biberruf an, bas er Manches vermifte und ber Deutschen ju Ehren Deutschland erträglicher fand, als er es fonft wurde bargefiellt haben, und er troftet fic mit der hoffnung: "benche di già tutto sarà paese catolico quello, per deve io paeserd da qui inanzi". Drei Stabte nent er noch beiläusig: namid, "Speier, eine bekanntere, als schone Stadt", ferner "Ulm, vaga città", die ihm sehr ger fallen hat, und Augusta (Augsburg), augusta negli edifizi, nelle atrade, e nel popolo, e par me credo, che la Germania non possa aver città più bella di questa". Die andere Meußerung, über bie beiben Reformatoren, bie wir borbin am führten, bag fie Effer und Erinter fein, tragt unvertennbar ets was Damifches in fich, nicht allein in Bezug barauf, baf fie die Baften aufgehoben, bie ben Deutschen beschwerlicher fallen mochten als ben hungerleibern in Stalien, fonbern vorzüglich auf Die Gfluft ber Ditramontanen überhaupt, die immer fo viel Gelegenheit ju Bigeleien gegeben bat. Es fiel uns folgende Anets bote babei ein: Bahrend ber Reformationegeit fragte man eis nen braven Schweizer, welches Glaubens er fei, und als echter Rosmopolit antwortete bas Universalgenie: er fei Buthera. ner, benn er haffe bas gaften; er fei Ratholit, benn er liebe bie Beiertages er fei Reformirter, benn er bore fich gern gur Arbeit ermuntern, bie er nur vollbringe, fich gegen hunger gu founen. Diefer Mann geborte ficher gu ben beften Gifettis tern! Bie viele Philosophen tonnten es ihm gleichthun, und ber Stein ber Beifen mare gefunden.

Die philomathische Gesellschaft in Barschau.

Bewunderungswürdig ift die unerschütterliche Ausbauer, mit welcher die polnische Ration auch im ausersten linglud nie die Erhaltung ihrer Rationalität und die herftellung des Bater-landes aus dem Auge verloren hat. Rachdem durch die britte Theilung von Polen selbst der polnische Rame von der Erbe vertigt schien, sammelten sich in Italien polnische Legionen, die in ihrem Feldlager sich ein neues Baterland, ein neues Polen

schiefen; als im Jahre 1801 biese Legionen vernichtet wurden, entbecke der Scharsium der Baterlandbliebe einen neuen Weg, um zum Ziele zu gelangen. Ahabdaus Czacki, Franz Omoschweit und der Bischof Albertrandi gründeten zu Warschaud die Gesellschaft der Freunde der Wissenschaften (Towarzystwo krolowskio przeiaciol nauk), die unter dem Scheine reinlitzerarischer Bestrebungen den Zweck versolgte, den Rationalgeist zu erwecken und, so lange die politische Eristenz von Polen nicht wiederhergestellt werden konnte, wenigstens die Sprache vor dem Schiekale, welches die Slawen in Böhmen und Mähzen, Schlessen, der Lausse und Pommern getrossen hatte, zu bewahren.

Wahrend der wenigen Jahre dis zur Errichtung des Derzgogthums Warschau leistete die Gesellschaft die wichtigsten Dienste. Der König von Sachsen, den schon die Constitution vom 3. Nai 1791 auf den polnischen Abron gerusen hatte, jest durch Rapoleon Großperzog von Warschau, gewährte der Gesellschaft seine Protection, verlieh ihr den Titel einer königslichen und bestimmte, daß der B. Mai allichtlich durch eine disentliche Sieung der Gesellschaft geseint werden sollte.

Das Jahr 1815 führte die vierte Theilung von Polen her bei; felbft ber geringe Reft bes Reiches ber Piaften und ber Jagellonen, ber unter bem Ramen bes Bergogthums Baridan einen Schatten von Gelbftanbigfeit wiebererhalten batte, burfte nicht ungerftudt bleiben; 8 verschiebene ganber wurben aus ihm gebilbet: bie Republit Krafau, bas Großherzogthum Pofen und das ruffifche Konigreich Polen. Aber mabrend bie Genfur, bie geheime Polizei und die willturlichfte Gewalt jebe Regung bes Rationalgeiftes zu erftiden fchienen, ging von ben Univerfitaten Wilna, Barfchau und Krakau eine große Anzahl von wiffenfchaftlich gebilbeten und einfichtsvollen Burgern hervor, und mit ber Berbreitung ber Aufflarung hielt die Entwickelung bes Retionalgefühle, fo wenig baffelbe auch außerlich fich zeigen burfte, gleichen Schritt. Die philomathifche Gefellichaft batte jest nicht mehr nothig, bas Baterland gegen bas Ginbringen ber Sprache und Sitte ber Deutschen gu vertheibigen; fie richtete ihre Kraft ungetheilt auf die Beforderung ber Biffenschaften und auf die Ausbreitung einer volksthumlichen wiffenschaftlichen Bilbung. Rach bemt zweiten Artitel ihrer Statuten gerfalt bie Gefellichaft in 2 Claffen: bie Claffe ber Raturwiffenfchafe ten, ber Dathematit und bes Gewerbwefens, und bie Glaffe ber Rationaltiteratur. Rach bem vierten Artifel find bie Baupt. aufgaben beiber Claffen : erftens, gemeinnutige Berte abzufaffen, die auf der einen Seite die polnische Sprache bereichern, auf ber andern bie Fortfchritte ber Runfte und Gewerbe beforbern; gweitens, bie claffifchen Autoren gu überfegen ; brittens, bie wichtigften Berte, befonders alterer Rationalschriftfteller, wieber abbrucken gu laffen, mit Commentaren gu verfeben und burch niebrigen Preis fo viel als moglich zu verbreiten.

Stanislaus Stafzic, vom Raifer Mexanber gum "Minifter ber Aufflarung" im ruffifchen Konigreiche Polen ernannt, war bie jum 3. 1826 Prafibent ber Gefellichaft, er baute für fie, auf feine Roften, einen prachtigen Palaft in einer ber Daupt-ftragen von Barfchan und trug außerdem beträchtliche Sum-men zu der Errichtung des Monumentes zu Ehren des großen polnifchen Aftronomen Copernicus bei, welches, ein Deifterwert von Thorwaldfen, dem Palafte ber Gefellschaft gegenüber aufgeftellt ift. Der gegenwartige Prafibent ber Gefellicaft ift Julian Riemcewicz, ber Baffengeführte und Begleiter Rose cinszto's, einer ber verbienftvollften und ausgegeichnetften Bur ger feines Baterlandes. In bem Palafte ber Befeilschaft finbet man eine Bibliothet von 50,000 Banben, eine Cammlung von Rationalalterthumern und ein numismatisches Cabinet. Den Baffenfaal, ber ben Ramen Gaal bes General's Dombrowsti fubrt, tann tein Pole ohne bie fdmerglichften, aber auch ftolgeften Gefühle betreten. Roch ift Polen nicht verloren, wird jeder Pole benten, fo lange biefer Rame in Polen noch genannt werben barf.

### Blätter

fůt

### literarische Unterhaltung.

Sonnabend,

Mr. 85.

26. Marz 1831.

Dramatische Bücherschau für das Jahr 1830.

Bweiter Artitel.

(Beschlus aus Nr. 84.)

18. Dramatisches Bergismeinicht für das Jahr 1831, aus den Garten des Austandes nach Deutschand verpstanzt von Th. Dell. Achtes Bandchen. Dresden, Arnold. 1831. 8. 1Ahr. Diese unsern Eesern bekannte und allen Bühnendirectionen willsommene Erscheinung liesert diesmal in "Christinens Liede und Kntlagung" ("Die Kdnigin von 16 Jahren") nach dem Franzein zweiaktiges Drama, das an vielen Orten den Beisall des Bühnenpublicums gesunden hat. Die Kadel des Schäts ist durchaus französsisch, d. h. leicht und ohne viel Prüsung hingeworfen, mit ziemlicher Berachtung der Wahrscheinlichkeit und ohne weitere Begründung durch Sharaster oder historische Umstände. Friedrich von Burd lernt die Königin als ein Keines, munteres Mädden kennen; er gefällt ihr, wird erhoben und weiß nicht von wem, und soll endlich der Königin Semaşl werden, während er sich mit seiner wahren Geliebten, Emilie, des Ministers Richte, verdindet. Shriftine bezwingt sich und belohnt Kangau, der ihren Entwurf muthig zerstört hat. Alles Dies ist nicht ohne rührende Wirtung. Die Bearbeitung sließt in guten Jamben leicht dahin; der Sonversationston herrsche derind vor und gestattet Freiheten, die bie höhere tragssche Dertind vor verwerfen müßte. 3. B.

Gie meine Antwort und bie neuen Friedense Bedingungen -

"Der Enkel", Schauspiel in einem Alt, nach bem Frang.
ift geringer; die Ersindung ist, nedendem, daß sie unnaturlich
ist, sogar schlecht; die Handlung ist gedehnt, ohne Leben und
voll Breiten franzdsscher Sentimentalität. Die Sprache ist gut, wie immer bei diesem mit Geschmack und Buhnenkenntnist ausgestatteten Bearbeiter ausländischer Dramen.

19. 2. B. Both's Buhnenrepertoir Frankreiche, Englands u. Italiens; in Berbeutschungen. Rr. 1. 2. 3. Berlin, Cosmar und Krause. 1830. Gr. 8. Der erste Band koftet 1 Khlr. 12 Gr.

Diese neue Erscheinung verbient Beifall; die Uebersehungen sind gut, der Druck splendid und außerst villig, und die Austwahl bis jest geschmackvoll. Der Bearbeiter unternimmt eine Meise nach Paris und London für diese Arbeiter — Much ado about nothing —; sein vorzüglichstes Berdienst wird wol das bleiben, daß er so schlechte Sammlungen, wie z. B. die von E. Blum begonnene war, von dem literarischen Markt verdrängt. Sonst sehen wir nicht ein, wie es einer Reise nach Paris der bürsen fönne, um Scribe'sche Stücke zu übersehen. Ar. 1 enthält den "Ersten Eindruck", Lustspiel von Scribe in 1 Akt. Butes Sujet, seine Situationen, gebildete Sprache. Die Lehre, daß der erste Eindruck oft sehr sasch leitet, ist gut versinntigt alle Personen erweisen sich am Ende andere, als sie zuerst erschienen. Die Situation in der achten Scene ist in der That neu. Rr. 2 gibt in dem "Erwarteten" basselbe Stück, das wir

in ber vorhergehenden Sammlung unter bem Ramen bes "Emtels" tennen lernten. Die Bearbeitung ist hier viel freier und mehr beutsch als dort. Es kommen jedoch auch viel Irrthümer darin vor, wie S. 2, wo sich der Affesson Rekrendar nennt und der gange Sinn dos Originals versehlt wird. Rr. 3 enthält den "Jeune mari" von Mazeres, deutsch von Preußz ein sehr beliedtes und lodwürdiges Luftspiel. Die Sprache ist belebter und frischer als in den vorhergehenden Rummern.

Doch alle biefe Berbeutschungen sind wie Mehlthau auf ben Bluten unsers nationalen Luftspiels; sie entziehen bem trankelnden Baumchen feine lette Rahrung und werden bachts enden, es gang zu ersticken. Welche Buhne foll ein deutsches Luftspiel honoriren, wenn sie fur 6 Gr. ein französisches haben kann? Die herausgeber sugen jedem Stuck einige gute Winke für die Aufführung hinzu.

20. Shill und die Seinen. Arauerspiel in 5 Auftägen. Bon Arnold Ruge. Stralfund, Loffler. 1830. 8. 20 Gr.

Bir nahmen biefe Arbeit mit geringen Erwartungen gur Band, und wir legen fie mit Achtung und Anertenntnis fur bie poetifchen Saben bes Berfaffers gur Geite. Ber follte glaus ben, baß ein fo reiches, mahrhaft bichterifches Gemuth, wie ber Dichter hier tundgibt, sich in seinem Gegenstand so vergreifen tonnte? daß ein Mann, der einer so mächtigen und ibeenreiden Arbeit fabig ift, Fleiß und Mube auf einen so undankbaren und burch sich selbst zur Richtigkeit verdammten Stoff verwenden wurde? Dies Rathset ift fur uns unauslosdar. Schill ift taum ein hiftorischer, viel weniger aber ein tragischer beid, und die schonen Reben, die ber Berf. einem Müller, Rubolf und Otto in den Mund legt, haben in uns in der That eine Empfindung erregt, wie wenn man Perlen in den Sumpf tritt. Ueber ben Stoff gu reben, ift verlorene Arbeit, er ift über alles Mas mager und undankort. Der Berf. hat ihn naturlich durch eine Liedekintrigue erweitert, die an sich einsach und gut angelegt ist; allein, sie dient nur dazu, die Abgezehrtheit des Stoffes selbst um so sichtbarer zu machen. Da es an Handlung selbst, so ermiden seine sichden und alle seine Poesse ift à pure perte verschwendet. Schade, brei Dal Schade! Denn jebes Citat aus biefem Trauerspiel warbe unfern Lefern bie trefflichften Anlagen und Proben einer wahrhaft tragifchen Begeifterung antunbigen, bie nun, weil es ihr an allem Boben gebricht, tlaglich verloren geht. Schill's Untergang ift flar, und so ebel ber Berf. ihn auch aufhalt, er hat far uns ben Charafter einer alten und befannten Anethote; eine tragische Wirtung ift nicht möglich. Doch wir tommen jum Einzelnen. Der belb hat bas klare Gefühl feines Unterganges — bas ift noch bas Befte an ihm, wiewel eben Dies bie Tragoble um ihren Inhalt betrügt; benn fo ift er von Saufe aus ein Gelbftmor ber. Pagen's Berrath ift ohne rechtes Motio und nicht gluch lich behandelt. Rubolfs und Emiliens Liebe ift fcon. Die Charattere ber 3 Freunde Schill's find icharf und wirtsam gefonbert; auch bie beiben feinblichen Generale machen bem Berf. Ebre; die Refrutenscenen und Anberes zeugen von feiner bramatifden Rraft. Alles Dies mußte zu ber erfreulichften Frucht ge-reift fein, wenn ber Stoff nicht fo ungludlich ware. Doch bas mabre Berbienft bee Bfe. zeigt fich in feiner Sprache, bie echt tragifd, mahrhaft bichterifd und auberft effectvoll ift, ohne jeboch im genb nach Bilbern ober nach Effecten gu hafden. Bare unfere In-Beige mehr, als eine allgemeine Charafteriftit, fo warben wir Manches tabeln muffen, g. B. Dagen's Schlugrebe, G. 17; al-lein, Die wirtitich erhabenen Stellen in biefer Erbeit und ber allgemeine Non echter Begeifterung, die bichterifchen Bilber, die fconen Blige von Lebensweisheit und die Kenntnis bes menfolichen Gemuthe, bie fich barin malen, laffen uns einzelne Berfiche gegen Gefcmad ober Reinheit gern überfeben. Schill's Mon ift ber eines Deiben und eines Beifen. Go ruft er G. 82 gegen feige Rathgeber aus:

D Freulen, Freuler ! - Doch fie wiffen's nicht! Und boch - auch ihre Stunden find gegablt. Das Schiefal folagt auch auf ein weigernb Deupt Das ohne Dant, tein freies Opfer, fallt; Denn allgewaltig zwinget ein Gebot Des Geiftes, ber bas Menfchenleben meibt, Den niebern Ginn, ibm felber unbewuft, Mit beil'gem Bugel ju bes Beffern Babl! . . . Das Eble gilt - fie ftehn gu meinen gabnen. Die ich mit fowacher Doffnung neu erhobt: Db flegend wir ber Freiheit Gaffe bahnen, Die aber Erengefall'ne lieber geht. u. f. w.

Bie ber Dichter feine Personen fprechen ju laffen verfiebe, mogen 2 Bruchftude beweisen. Muller ift versenbet, er tehrt surud :

MESTIVY. Bie ? war ich Dir ju langfeint Sab ich bed Bwei Pferbe icaument fturgen unter mir! Und auch bas britte trug mich taum gur Stelle!

Beil ich Did fo gefannt, entbehrt' ich Dich!

Und fanbteft mich boch wohlbebachtig fort?

Bobl mander Mann trintt einen bittern Trant, Um ju gefunben, und verfagt fich Gaßes. Gin foldes Mittel war auch Deine Reife.

Ø. 91 fagt Dtto:

Und bift entichloffen, auf ben guten Glauben Den Rampf und feine Bolgen ju beftebn ? . .

Es ift mein Mmt, ben Glauben an mich felbft Und an mein Bolt im Rampfe ju beweifen.

Dite.

Me ift bas meinige, Dir zu geberchen.

Miles vertäßt ben Delben; Sagen verrath ihn, bie Burgerfcaft bringt auf Uebergabe; ber feinb bringt ein. Schill erfchlagt Dagen, ruft:

Dift bennoch Dies bie Stunde meines Tobes,

ab Milirgt, mit einer feberischen Erhebung in bie Bufunft und mit bem Mustuf:

Maklan! fo touch ins hert, bu Frantenkahl!

in bie ihn umringenben Bayonnette. Ginige Ergabtungen finb portrefflich, fo bie bes Schill'ichen Golbaten, G. 106. Stubolfs Monolog, &. 68.

In bein gelindes Licht, erhabne Bolbung u. f. m.

geboet zu bem Seelenvollsten, was in biefer Art geschrieden ift; mit einem Wort, ber Berf. hat sich als Dichter, im gangen Sinne bes Worts, angekindigt. Wir burfen stolg barauf fein , baß Arbeiten wie biefe in Jahr und Sag bei und vergeffen werben! In Frankreich und England erfchienen,

warben fie Auffeben erregen, gepriefen, commentiet und von und überfeat merben. \*)

#### Drudfreibeit in Burtembera.

In einem Sinne bericht Drudfreih eit unbefcrantt in Burtemberg, namlich im Rachbrud, um ben fich bie wurtembergifchen Bandftande, und namentlich ein berühmter Jurift unter ihnen, Griefinger, ein unfterbliches Berbienft erworben haben, indem fie, ben Anordnungen aller übrigen cultivirten Staaten entgegen, bies Raubfpftem gefehlich machten. Auch foll es in Borfchlag fein, bem berühmten Berfechter bes Rachbrucks in unferer guten Stadt Reutlingen, unfern bem Plate. wo bie offentlichen Ausstellungen gescheben, ein Stanbbild gu errichten. Mit ber bitterften Ironie wird übrigens biefe wartembergifche Gefehlichfeit von ben Rachbruckern felbft perfiflirt, inbem fie nicht ermangein, fich in allen Anzeigen auf biefe Befestichteit zu berufen und auch angeben, wie leicht es fei, fich por ihren Rlauen zu huten, wenn man namlich, wie ber Rachbruder bes Conversations Ceritons befagt, ber Regierung für bie Sicherung bes Eigenthums 15 gl. bezahlt. Bir waren bes Glaubens, bas ein folches Privilegium, obgleich nur auf 6 Jahre, boch unentgeltlich ertheilt wurde. Bie foll fich bas Fortbefteben eines felbft in Burtemberg allgemein verache teten Gefeges bei ber betannten Rechtlichfeit ber Regierung ertlaren? Der Matel fallt boch auf fie, bas fie ben Lanbftanben fein neues Gefes über bie Rechte bes Schrifftellers unb Berlegers, Rechte, die boch unfehlbar bestehen, vorlegt. Die Erbaltung ber Sporteln fur bie gu ertheilenben Privilegien fann nicht ber Grund sein. Aber was benn sonft? Mahrscheinlich wol ein schiefer Begriff von Gewerbfreiheit, bem, bei eigner Misbilligung eines solchen Attentats auf frembes Eigenthum, noch nicht gang flar ift, ob es fich wirklich, nach rom ifchem Rechte, als Diebstahl qualifigire. Aber wenn auch Einfichten fcmer eingeben, fo follte boch bas Strauben bes Rechts gefühle, bas fich ja laut genug ausspricht, schon enticheiden, bei wenigstens zweifelhafter Ginficht. Dagu tommt benn noch wol die Rudficht, das so viele Etabliffements auf biefes ehrenvolle Gewerbe fich - auch neuerbings wieber - gegründet has ben, bie in Berlegenheit tommen tonnten, wenn fie bas Dates rial ihres Gewerbes nicht mehr rauben burften, fonbern wie bie redlichen Sewerbe bezahlen masten. Bas im anbern Ginne bie Druckfreiheit in Burtemberg betrifft, - wir meinen namlich nicht, wie's an manden Orten verftanben gu werben fcheint, bie Freis beit, bie Preffe ju bruden, fonbern Freiheit ber Preffe, ju brus den - ohne welche eine constitutionnelle burgerliche Freiheit gar nicht besteben tann, fo geht es bamit fcon beffer. Für Stuttgart machte querft ein Tagblatt, "Die Stadtpoft" betietelt, Gebrauch bavon, bas im Franch'ichen Berlage erschien, ober auch Misbrauch, wie man will, benn ftatt öffentliche Gebrechen und Wunsche an ben Tag zu bringen, wozu ein solches Blatt so segensreich wirken konnte, brachte es ehrenrührige Rlatschereien aus Privattreifen ober abgefcomactte Angriffe auf ehrenwerthe Manner vor, benn es wurde von einem allbefannten Baffertopfe rebigirt, ber, ohne innern gonbs, ber Gemeinheit ben Bugel schiefen lief. Das Ding fanb bier und ba Betfall und — bie Preffreiheit wurde respectirt. Enblich fab fich aber ber Berleger boch, bei abnehmenbem Abfat - bas Blatt wurde gar zu fabe — genothigt, bie Rebaction zu veranbern, unb Dies wurde balb fichtbar, benn nun tam Befentlicheres ofter gur Sprache und manche gute Birtung wurde fichtbar. Der Rebacteur Lobbaner trat aber balb wieber ab, um bie Rebaction eines neuen Bolleblattes von boberer Senbeng, "Der Dochwachter" betitelt, zu übernehmen, und bie Redaction ber "Stabtpoft". tam, wie man fagt, an einen gewiffen herrn Bolmer (betannt burch eine Reife nach Griechenlanb), über ben man fich wundern muß, wie er in ber Ditte bes fluttgarter Publicums

<sup>\*)</sup> Es folgen im April und Mai noch 2 Artitel.

noch herumwandern, und wie diefes ihn herumwandern feben mag. "Der hochmächter" fand Anfangs Schwierigkeiten, fein constitutionnelles Stecht burchzufechten; allein, er wuste es geltendgumachen, und obgleich wir nicht behaupten können, das die jest — er ift in den 70 Rummern — bei einem Auffase ein Misgriff vorgewaltet habe, so ist im Ganzen doch Tendenz und Ton zu loben. Er bringt oft freilich Dinge zur Sprache, die Manchem start die Augen beißen, der dann wol meint, so Ctwas follte nicht geftattet werben; allein, man muß babei auch febr bie gangliche Ungewohnheit aller Deffentlichfeit in Anschlag bringen, und die allzu große Empfinblichfeit bafür wird fich mot legen. Wie unumganglich nothwendig ift es nicht, mit Frei-muthigkeit — nur nicht mit Frechmuthigkeit — über Sogen-kande von allgemeinem Intereffe fich offenelich außern zu durfen, bie, wenn es bagu an einem Organe fehlt, fich bem Biede nur gu gern entgleben und im Finstern nur um fo nachtheiliger wer-ben! Ber hatte ohne ben "hochwächter" bas Rabere von ben abergläubischen Proceduren erfahren, welche in Stuttgart von Mitgliebern bes Stadtrathes nachtlicher Beile auf bem Rathhaufe vorgenommen wurben, um ben Dieb zu bannen, ber eine Stadtcaffe auf eine unbegreifliche Beife befrohlen hatte? wer von dem nicht ju billigenben Schritt mehrer fluttgarter Geift: lichen, burd Bebrohung ber Entziehung bes beichtvaterlichen Beiftanbes privatim, ber von ihnen mit volltommenem Rechte als bochft verberblich betrachteten Auffoberung von Beiten ber tonigl. Theaterbirection an die Burgertochter, an ber Theatertangichule jum Figuriren auf bem Theater Theil gu nehmen, entgegenguwirten, ba fie fich offentlich bei ber Regierung bagegen hatten ertidren follen? Auch find barin achtbare Stimmen über bas Unwefen in Zabingen, wegen ber bochft nachtheiligen neuen Organisation ber Lanbesuniversität und ber allgemeinen Stimmung in bem an fich ruhigen Bofte erfcollen. Wenn bies Blatt mit geboriger Dagigung auf biefem Wege fortfahrt, so muß es alle Stimmen für sich gewinnen, benn es schont auch teineswegs die Borurthelle im Bolt, welche oft dem besten Willen der Regierung entgegenwirten; und welch ein Bortheil, wenn bem Bolke von einem Organe, welches es für bas feinige ertennt, richtigere Anfichten gutommen! Dies wirkt beffer, als alle Belehrungen ber Regierung, gegen bie im Bolle leiber nur gu oft ein Distrauen ftattfinbet. Auch zeugt es von vielem Satt und gutem Billen, baf bie intereffanten Mittheilungen aus altern Chroniten bes Banbes am jebesmalle gen Anfange bes Blattes febr baufig folde Buge berausbeben, burch welche bie Gegenwart nicht, wie's fonft wol bei anbern Blattern erftrebt wirb, in ein nachthelliges, fondern vielmehr in ein vortheilhaftes Licht gefest wirb. Die Darftellung trifft babei ben Bolfston oft recht gut, wenn fie auch hinter ber "Dorfgeitung", ober hinter Debel, gefegneten Anbentent, noch guradftebt. Um von bem Dafftabe ber Freimuthigleit unb bes Nattes in ber Behandlung belicater Materien im "Doch-wächter" einen Begriff zu geben, entheben wir der uns eben in bie Sanbe fallenden Rr. 70 einen turgen Auffag, zu beffen befferm Berftanbnif wir bemerten, baf vor einiger Beit in bem gu Strasburg erscheinenden Beiblatte bes "Rieberrheinischen Kuriers": "Das confitutionnelle Deutschland", mehre Auflage aber Burtemberg erfchienen, welche großes Auffeben machten unb nicht gu leugnende, auf Thatfachen fich grundende Babebeiten enthielten, bie aber in einem offenbar perfontich gereigten Son und mit Leibenschaftlichkeit, ohne alle Bernchfichtigung bes boch auch unteugbar ftattfinbenden Guten, befondere im Jache ber Juftig, verfast waren. Man ergabite fic Mancherlei bavon, wie die Regierung gefucht habe, biefen Angriffen ein Biel gu fegen, und

darüber enthält ber "Dochwächter" Folgendes; "Barum lieft man neuerlich im "Conftitutions nellen Deutschland" nichts mehr von Burtemberg?" Diese Frage läßt ein mehrfache Beantwortung zu. 3um

"Diese Frage last ein mehrsache Beantwortung zu. Bum erften ihft sie das Gerucht. Dan sagt, die Reduction jenes Blattes fei bestimmt worden, feinen Article, der von wurtembergischen Angelegenheiten handelt, ferner mehr auszunehmen, und

bringt bamit bie vielleicht auch blos in ber Sage ertfitrenbe unlangft gemachte Reife eines ftuttgarter Beamten nach Strusburg in Berbinbung. Che wir nun unterfuchen wollen, ob unb in wie weit etwa unfere Regierung aus Grunben ber Bernunfs wirtlich folde Schritte thun mochte, fei bebacht, bas jum zweis ten ber Ball moglich ift, baß jene in berbem, vielleicht niche gang leibenschaftlofem Son be ben Beilagen gum "Rieberrheini-ichen Rurier" vorgebrachten Befchwerben, bie namentlich bas gegenwärtige Justigministerium trasen, von einem und demsels ben Verfasser herrührten, der sich irgend bemüßigt sehen konnte, mit dem einmal Ausgeschütteten sich zu begnügen. Es ist sehe möglich, daß die Reigung, sich in ausländischen Blättern über vaterlandifche Angelegenheiten ju außern, unter ben loyal ge-finnten Burtembergern nicht febr verbreitet war und um fo weniger es warb, als fich in ber Witte bes Baterlanbes gerabe gu ber Beit ein Organ ber Deffentlichfeit erhob, bem bie Reju der Beit ein Degan ver Deffentigen Freiheit ber Rebe über gierung, nach mehren fichtlichen Proben, Freiheit ber Rebe über innere Angelegenheiten, nach verfassungemäßigem Recht, in vollem Maße gestattet hat. Auf biefem Puntt unserer Betrachtung angelangt, bemerken wir aber, baß er einen Standpunkt abgibt, von dem aus wir die ernfte gofung ber obigen Frage unbedingt wurdigen gu burfen glauben. Wenn unfere Regierung, woran nicht zu zweifeln, aufrichtig es mit ber Freiheit bes Bortes in Burtemberg über Burtemberg meint; wenn fie eine gefehlich freie, also verantwortliche Preffe will, so ift ihr auf ber ans bern Seite nicht zu verargen, wenn sie ahnliche Stimmen aus fer Murtemberg, also auer bem Bereiche ihres Aribunals für Pregvergeben, lieber verftummen als laut werben laffen will. Bas im Innern, im Rreife bes Baterlanbes, angewendet, jum Schleichwege murbe, ift, im Auslande gebraucht, gewiß erlaubte Politit; benn inbem die vollig gugellofe Freiheit leicht ausgrtet, taucht fie ihre Baffe unversehens in bas Gift ber Ber leumbung; und inbem fie gefet und rechtswidrig verlett ober boch verlegen tonnte, erlaubt fie eine etwa auch pravenirende Retorfion, bie ben verberblich fich erhebenben Arm mit unficht baren eleterischen Mitteln labmt. Sei also bem wie ihm wolle, wir wollen getroft und zuverfichtlich einen Pfab verfolgen, auf beffen Richtung auch in bie weitefte gerne eine freifinnige Begierung mit uns Freien gewiß freundlich blict".

The life of Titian; with anecdotes of the distinguished persons of his time. By James Northoete. 2 Banbe. 2 Conbon, 1830.

Wir können das vorliegende Werk nicht rühmen. Die Wasterialien sind so ordnungslos untereinandergeworsen und so abne alle Auswahl von Kritik zusammengestellt, daß wir das Werk wirklich blos sur eine Sammlung von Naterialien ansehen können, wonach eine Biographie des großen Malerd erst geardeistet werden sollte. Drei Viertel des L. Bandes enthalten körigend Duplicate von dem 1., die nur in der Benennung verschieden sind. So heißt z. B. ein Theil der Schrift "A life" und ein anderer "Iliustrations", beide sind aber von gleichem Inhalte. 100 Seiten ungesähr nehmen ferner die Briefe Bassar's ein, die Licht über den Justand der Künste zu Aizian's Beit verdreiten sollen; einige 40 andere Seiten enthalten Aussasses aus hazlitt's Schrift ider Sendlbegalerien, sodas die pomphse Ankändigung des "Ledens Tigian's" von einem berühmten Mitgliede der londner königt. Lunstatademie, genau besehen, ein Betrug ist, und die Schrift zu einer werthlosen Buchsmacherei herabsinkt.

Wir warnen beshalb bas Publicum vor dem Antaufe. Und mit welcher undegreiftichen — Müchtigkeit, wollen wir sagen, ist es geschrieben! Ein Beispiel mag es beweisen. Auf S. 1 und 2 des 1. Bandes sieht: "Die Zeit seiner Geburt ist noch nicht genau bestimmt. De Piles in seinen "Ehronotogischen Taseln" und der Berf. des "Abrege des vies des peintres"

feben fie in bas Sahr 1477 und laffen ibn 99 Jahre alt fterben; ba jeboch Giorgione alter als Tigian und 1478 geboren mar, fo bin ich lieber Bafari und Sandrart gefolgt, Die Digian 1480 gu Capo bel Cabore geboren werben laffen".

Dier folgt Rorthcote mit beutlichen Borten Bafari's In: gabe und fest Digian's Geburtsjahr in 1480. Rommt man aber im Beiterlesen zur Seite 78 im 2. Bande, so sindet man du Ansange der "Illustrations": "Diziam war in der pieve (Landbechanel) Cadore im Jahre 1477 geboren!" Damit dies fer Biberfpruch bem Lefer ja nicht entgebe, bangt ber Berf. biefer Stelle bie Rote an: "Die glaubwurbigften Documente und alle Schriftsteller, mit Ausnahme Bafart's (!), ber niemals febr genau in ben Daten ift, feben feine Geburt in 1477, ber Lettere in 1480", und gleichwol hatte Rorthcote von bemfelben Bafari, "ber nie genau in ben Daten ift", fcon gefagt: "Ich bin lieber Bafart u. f. w. gefolgt". Die Rach: läffigleit bes Berfs. wird fich aus biefem Beispiele beutlich genug ergeben haben. Das Bichtigfte aus Tigian's Leben ift ber Belt lange bekannt, er bat eine Menge Biographen gefunden, die mit bem größten Bleife jebe Rachricht von bem großen Deifter auffucten. In biefem neueften Berte über ibn finben wir nicht bas geringfte Reue, und fein einziges Berbienft find bie bier und ba eingestreueten Reflexionen über Runft und Runftler, welche besonders für Maler von Bichtigfeit und Rugen fein

### Notizen.

#### Mufdeln auf bem Simalib.

Bor ber physikalifchen Gefellichaft in Calcutta las, nach englischen Blattern, furglich Dr. Gerarb eine Abhandlung über bie Geologie von einem Theile bes himalibgebirges (hima: lapa). Unter anbern intereffanten Thatfachen, bie biefer Muffat enthielt, findet fich bie Entbedung von foffilen Dufcheln in großer Menge, in einer bobe von mehr ale 16,000 guß, ober einer Deile, fentrecht über ber Meeresflache. Sein Erfaunen bet biefem Anblid glich jenem des Barons Ramond, als er bie manchots de Neptune auf bem Gipfel des Mont Perbu fanb. Geit jener Beit haben wir inbeffen nicht nur bie Ginfict gewonnen, baß jene Meereseefte burch mechanische Rrafte gu jenen atherifden Regionen erhoben worben finb, fonbern wir haben fogar gelernt, nach der Gattung, ber fie ange-boren, und nach ber Gebirgeart, in ber fie gefunden werben, bie Periobe ihrer Erhebung und jener bes gangen Berges gu berechnen; und es ift befannt, baß gerabe bie bochften Gebirge, fowol in Guropa und Afien, als ber neuen Belt, biejenigen finb, welche gulest ber Erbrinbe entfliegen.

#### Reue Ausgabe bes Boltaire.

Die erfte fritifche Ausgabe von Boltaire's Berfen (follte man, bei ber an bas Aberglaubifche grengenben Bewunderung ber Frangofen fur biefen Patriarden ihrer Literatur, es fur möglich halten?) ift erft im Jahre 1829 bei Firmin Dibot in Paris begonnen worben und bis jest noch nicht vollendet. Bollftanbig ift biefe Ausgabe, bie sich ber großen "Collection des classiques français", bei Lefebre, anschließt, auf 70 Banbe gr. 8. berechnet, von benen inbessen erft 31 erschienen sind. Wer Boltaire, wie er ift, und nicht, wie fo oft bie Berleums bung thu barftellt, tennen lernen will, barf blefe Ausgabe nicht überfeben; benn abgefeben bavon, baß bier gum erften Dale feine fammtlichen Berte nach ben zuverläffigften Terten, nebft allen einigermaßen erheblichen Barianten, in einer foftes matifchen Orbnung abgebruckt werben, fo bat ber Berausgeber Beuchot auch bie Dube übernommen, bie verschiebenen Dei: nungen, die bei einer fo langen literarifchen Laufbahn Boltaire naturlich auf verschiedenen Stadien berfelben außern mußte, unter einander zu vergleichen und die Irrthumer, bie man ihm so oft und so bitter vorgeworfen bat, zu berichtigen. Aus bie fer verbienftlichen Arbeit geht hervor, bas Boltaire feine Anfichten teineswegs fo leichtfinnig bingeworfen bat, wie man gewohnlich annimmt; baufig, wenn er, in Folge fpaterer Stubien, eine frubere Meinung als falfc ertennt, berichtigt er fie felbit; und wo bies auch nicht ausbrucklich gefchieht, fucht er boch immer in fpatern Ausgaben zu vermifchen ober gu milbern, was ibm inzwischen als irrig ober als übertrieben erschienen ift. So fagt er g. B. in ber "Lettre sur l'infini et la chronologie" in der ersten Ausgade: "Elle a encore (la terre) uns révolution singulière tout-à-fait inconnue jusqu'à ces der-niers tems". In den spatern Ausgaden heißt es: "Une révolution singulière, plutôt soupçonnée que connue jusqu'à ces derniers tems". Dande Brrthumer Boltaire's find freilich lacherlich; aber welchem Sterblichen murben nicht lacherliche Brrthumer begegnen, wenn er eine tleine Bibliothet von 70 Bonben gr. 8. fdriebe?

Renigteiten ber frangofifden Literatur. Die lette Boche bes Februars hat, wie fich bies freilich bei ber fortwahrenben politifchen Aufregung nicht anbers erwarten ließ, in Frantreich an literarischen Reuigteiten ebenso wenig Bebeutenbes gebracht als bie frubern Zage und Bochen. Mu-Ber ben immer in betrachtlicher Bahl vorbanbenen Brofchuren und Flugschriften, bie aber nicht bas geringfte allgemeine Im tereffe barbieten, finden wir nur ein paar Baubevilles: "Angelique et Jeanneton, par Xavier, Dupeuty et Villeneure", nach bem Roman bes Pigault : Lebrun; und "L'entrevue, ou les deux impératrices, par Villeneuve, Masson et Ernest"; ein Drama, von bem man, außer bem Titel, in Deutschland wol schwerlich viel erfahren wirb: "Corinne, drame en trois actes et en vers, par M. H. Monnier de la Sizeraune" (aufgeführt auf bem Theatre français am 23. Sept. bes v. J.), und eine neue Bearbeitung eines altern Dramas: "Dominique ou le vinaigrier, drame de Mercier, remis en un acte, avec des couplets par M. Brazier". Dann ein paar Uebersebungen beutscher Romane, welche jest beinahe bie englischen gu verbran gen scheinen: "Le menetrier, ou une insurrection en Suisse, par H. Zschokke, traduite par A. Loeve-Veimars" und "Véronique, ou le Beguine d'Arau", gleichfalls von 3fcotte und gleichfalls von Bovz-Belmare überfest; baneben eine neue Rache ahmung ber befannten Memoiren von Bitocq: "Le forçat, ou vingt ans de galères, contenant la vie et les aventures des plus célèbres voleurs qui ont été condamnés aux fers et des détails curieux sur les bagnes de Rochefort, Toulon, Brest et l'Orient, par M. G." (2 Banbe, 18.), zum Rugen und Frommen bes gemeinen Boltes bestimmt, wie aus Titel und Format zu erleben. An Gehaltvollem nichts, außer einigen Fortfegungen fruber angefangener Werke, wie bie achte Liefe rung ber hiftorifchen Abtheilung von Duperrep's "Voyage autour du monde" unb wenige abnliche.

### Literarische Notik

Bei mir ist erschienen und in allen Buchbandlungen des In - und Auslandes zu erhalten:

### Lehrbuch der reinen und angewandten Krystallographie

Karl Friedrich Naumann. Zwei Bande. Mit 39 Kupfertafeln. Gr. 8. 69 Bogen auf gutem Druckpapier. 7 Thir. Leipzig, im Marz 1881.

F. A. Brockhaus.

## literarische Unterhaltung.

So'nntag,

Mr. 86.

27. Marz 1831.

Mufterung unserer bebeutenbften fritischen Journale. Dit Rudficht auf die Beitumftanbe.

Man hat vielfältig und nicht ohne Unschein von Bahrheit ben Deutschen die politische Ehre streitig gemacht, bie bie neueften Beiten mit ben ichlagenoften Gegenbeweisen hervotgetreten find; es gab lange Beit teinen Gebanten von Boltsgefühl, bis ein gewaltiger Dann por feiner verkannten Gewalt vom Throne fturate. Seitbem schläft es wieber, und wer bavon rebet, muß fast befürchten, jum Gelachter ju werben, fo febr hat man es im Dunde bes Unverftandes alleingelaffen und officiell besavouirt; ja, die Deutschen hatten in biefer Begiebung fo gang allen Ginn fur bie Satore verloren, bag bas einzige Nationalinstitut, welches ihnen übriggeblieben mar, es fich geraume Beit hindurch zum hauptgeschaft machen Connte, gegen ben überlaftigen, wenngleich finbischen Da= triotismus ju Felde ju liegen, ein Schickfal, welches auf fein Gegenftud wartet. Dennoch find wir zwar eine finmige Nation, aber teineswegs flumpffinnig, wenn auch ein außerliches Unfeben Beibes ziemlich nabe aufammenratt, und je fuhllofer im außern, befto regfamer im innern Leben. Wir find mit mabrhaft nationaler Einheit auf bem Dartt ber literarischen Erscheinungen im thatigften Gifer ber bebeutenbsten Gegenfage begriffen und baben bie lange Dufe bes Rriebens als echte Theoretifer aufs befte auszutaufen gesucht. Go fteben wir vor ben Thoren ber umfturgbrobenben Butunft, und je mahricheinlicher es ift, bag uns jenes machtige Bolksgefühl noch Einmal wird erretten muffen, befto frommer barf bie Betrachtung fein gegenwartig einziges Felb, die Literatur, fefthalten, ichon bamit getroftet, bag es nur ba ift. Wir find inbeffen teineswegs gefonnen, ben ordnenden Eros in bas Chaos ber beutschen Bucherwelt zu bringen, wenden uns vielmehr gleich von vornherein an ben Berftand beffelben, ber es wie ber vous bes Anaragoras beherrscht, an bie literarischen Tribunale und versuchen, ihren gegen= wartigen Buftanb in Betracht zu gieben.

Nicht mit Unrecht steht hier die "Allgemeine Literaturzeitung" obenan. Man weiß, daß sie zu Jena im Jahre 1785 gestistet, baselbst von Bertuch, Schütz und Hufeland redigirt und erst im Jahre 1804 durch Schütz und Ersch nach Halle verlegt wurde. Gleich das erste Jahr ihrer Stiftung war für sie ein verhängnisvol-

les. Sie erkannte und verkundigte in ihrem 4. Des natshefte ben beutschen Gelehrten bie große Ummaljung ber Philosophie burch die Rant'sche "Kritit ber Bernunft". Damit ergriff fie bamals Partei gegen bie große Daffe von ber alten Schule, aber ihre Prophezeihung murbe mahr, und bis auf diesen Lag hat fie bie Farbe dieser Schule, ber fritischen. Es ift genugsam befannt, wie einflugreiche Junger ein berühmter Philosoph in Berlin gezogen; man bat fogar gefagt, feine Philosophie fet Staatsphilosophie geworben und bie Leute fprachen nicht gern gegen ihn; wie mahr ober wie falfch bies fein mag, wagen wir nicht zu entscheiben : fo viel ift gewiß, niemals erhielt bis jest biefe Philosophie eine Stimme in ber "Allgemeinen Literaturzeitung", vielmehr fah fie fich in berfelben und fieht fich noch fehr haufig ernftlich darin gepruft und gerichtet, wie 3. B. sogleich die erften Blats ter biefes Sahrganges beweifen tonnen, die eine fo um partelische als grundliche und geistreiche Beleuchtung ber Begel'ichen "Encoflopabie" burch Berbart in Ronigeberg ge bracht haben. Gehr wichtig ift fur eine gelehrte Beits schrift die philosophische Karbe, und bag darin die hallis fche "Literaturzeitung" eine fehr gludliche Bahl gleich in ihrer Wiege gethan, ift eine anerkannte Bahrheit. 3hr Charafter ift in biefer Beglehung ein rationales, gebieges nes Wefen, bem felbft eine gemiffe Schwerfalligfeit und Unbehülflichkeit in Rudficht auf die geiftreichen Reuerer nur zu bebachtsamerer Prufung, wenn auch mitunter wol gu Ungerechtigkeiten Urfache wurde. In diefer Farbe und in biefem Wefen hat fie bie Gewähr ihrer Unabhangige teit, welche fie selbst in dem theologischen Salle nicht eine bufte. Wir haben Salle ein theologisches genannt; man tonnte es theologisch = philosophisch nennen, um anzuden ten, welches bort bie regften Intereffen finb. Streitfrogen, bie man anderswo nur febr vereinzelt hort, find bier an ber Tagesordnung; ben ewigen Gegensas zwischen Rationalismus und Orthodorie ober, in neuerer Beit, Mpftis cismus muffen felbft Juriften und Debiginer mit abhanbein helfen, wenn die theologischen Studiosen fich eine Kahne wählen. Freilich liegt in ber Anerkennung und Durchfechtung biefes Gegenfages eine gewiffe Befchranete heit, die mehr zu theologischem Wiffen als zu philosophischereligibser Bilbung, ber einzigen bermalen genügenben führt; aber wieberum gibt bier bas entschiebene Uebenaewicht bes Mationalismus, ber in ber "Literaturgeitung" fein Draan bat, eine Hare wiffenschaftliche Richtung. Philosophifche, exegetische, historische, als vorzugsweise gelebrte Formen weisen fich hierbei in den Recensionen aus. Der Ginflug ber Philosophie bagegen auf die theologische Rritte ift nicht fo bebeutenb als man von vornherein alauben folite, benn bie meiften Theologen erlauben fich ein bausbadenes Raisonnement, wenn fie einmal raisonnis ren muffen, ohne an ben tiefern Genuß bes philosophifchen Bornes getommen zu fein. Die Theologie ift aber gegenwartig bas vorherrschende Element in der "Allgemeis nent Literaturgeitung". Wir erinnern ums noch gar wohl an bie Sunbflut ber Jubelichriften, bie barin aufmar: fdirt waren, und an ben beruchtigten Streit, ber eine große Rrifis ju werben brobte, ber aber vorüberging burch eine noch großere, ble gang Europa gufammen: und refp. auseinanderruttelte. Micht Unentschiedenheit, fonbern eine mobiberechnete Bedachtfamteit verzogerte biefe Angelegenheit, und als fie bereits burch die Geschichte entichieben mar, fand bas befolgte Spftem feine wohlverbiente Anerkennung. Die entsprechende juriftische Partei durfte noch nicht in folder Bestimmtheit als Opposition berausgetreten fein, ja, bie Rebaction scheint fogar in bies fem Rach antirational ju fein, ohne bag es besonders auf: fallt, wie benn überhaupt bier erft bei einem regern pos litifchen Leben bie Bichtigleit ber rationalen Unficht ent= fchiebene Parteien, aber bann auch bie allerheftigften ber: porrufen muß. Wichtiger konnte bie Frage nach ber Saltung im Publiciftifchen und Siftorifchen fein, und hier tft leiber nicht viel ju ruhmen. Denn theile liegt bies gu fern von ber eigentlichen Sphare biefes Inftitutes, theils haben hier gang eigen organifirte Manner bas Bort, Beteranen, brave Leute von anno 1, Ariftotraten und Beamte, wie fich bei uns Deutschen von felbft verftebt, ober gar officielle Dogmatiter. Mit trauriger Geberbung ber Grundlichteit greifen diefe Leute in die icharfe Rlinge ber Beit und leugnen bann ihre Scharfe, wenn fie fich auch noch fo arg geschnitten haben sollten. Sehr merkwurbig ist in bieser und wahrlich auch noch in an= berer Beziehung bas Dezemberheft vom vorigen Sahre, mo fich unter ber Rubrit: "Gefchichte", und nach Un: ache von 4 Flugschriftuteln ein ziemlich ausgebehnter reinpolitischer Auffat vorfindet. Diefer Auffat recensirt freis lich die Bucher nicht, die er an der Stirn tragt, aber er recenfirt bafur ihren Inhalt, bie beutichen Un= ruben, unmittelbar felbft, und fein Berfahren babei tit fo originell und individuell, bag fchon beswegen awar von Gemeingultigfeit gar nicht die Rede fein tann, aber bestomehr von Erbauung. Wir wiffen aus Rr. 275 b. Bl. f. 1830 eine Thatfache, die hier jum Tert genommen gu fein icheint. Es wird bort ber Ab= gug Raris X. und feines Gefolges befchrieben. Wohin fie tommen, allenthalben weht die dreifarbige Sahne, bie fareiten Beweise ber nationalen Uebereinstimmung treten ihnen taglich unter bie Mugen, bennoch "find fie fo mit Blindheit gefchlagen, baß fie weber bie Urfachen noch ben Gang ber Begebenheiten

begreifen. Es fdeint bei ihnen gur figen Ibee geworben gu fein, bag es ein angezetteltes Complot gewesen, bag bie Orbonnangen nur gum Vorwand gedient u. f. w." So unglaublich bies scheint. fo fehr ift es burch einstimmige Berichte von allen Seis ten außer Zweifel gefest. Wie unfinnig aber eine folche Anficht fein mag, bie Leute wiffen boch ju fagen "wie" und "wo". Dagegen bat unfer Recenfent ber beutschen Unruhen ein viel mislicheres Spiel gespielt. Er legt gwar ben Sab ber guten Sofleute Raris X .: "bas Gange fei ein angezetteltes Complot gemefen", jum Grunde seiner Betrachtung, hat nun aber die gang oris ginelle Aufgabe, ju zeigen, baf bie Unruben in Deutschland burch einen "Mannerbund", wel der burch gang Deutschland gebe, angeftiftet feien, bag man zwar tein einziges Inbivb buum beffelben tenne, baf aber feine Eriftens aus feinen Birtungen, ben beutichen Unruben, flar fei. Wenn es nun etwas Reues ift, baf die neuesten volltischen Ereignisse in der "Allgemeinen Lis teraturgeitung" eine Kritif erfahren, fo ift es gewiß noch viel neuer, daß eine folche Unmöglichkeit von einem Beweise möglich gemacht worden ist, und außerbem, wenn die conftitutionnelle Partei im Staate gewiß ber rationa liftischen in der Biffenschaft entspricht, und wenn nun in diesem Auffape eben biefe Partet als leer, unwiffenb. schlecht, staatsgefährlich verfolgt wirb, fo muß man fich billig verwundert fragen, wie tommt die rationaliftifche hallische "Literaturzeitung" zu bieset absolut = apostolischen Antiquitat, ju biefem Philosophem von holprood? Es muffen gang besondere Rudfichten ber Artie feit ju biefer Berleugnung ber Ibee verführt haben. Der Literaturzeitung ift was Menschliches begegnet. Bunbern muß man fich aber auch barüber, baf dieser heftige Angriff auf die sehr ehrenwerthen Constitue tionnellen in einem Staat, ber fo viel Berfaffung, ber im Grunde mehr Conftitution ale ber frangofifche bat (val. "Preuß. Staatszeit.", Nr. 38 b. 3.), bie Censur paffirt ift. \*) Die abgeschmackteften, robeften Unsichten von politis ichen Dingen find übrigens in Deutschland im Allgemeis nen weiter teine Mertwurdigfeit; viel wichtiger ift bie Sache an fich, ber Einbruch einer politischen Parteischrift in das Allerheiligste der Literatur, und zwar mit einem fo vernichtenden Strudel, daß in bem gangen Monatsbeft nur einige flägliche Feben fogenannter ichoner Literatur noch Plat behielten. Es ift gewiß febr ju munichen, bag ein aufgeklarter Publicift an der Rebaction bes Blattes Antheil befomme und neben ber übrigen Selehrfamteit auch im Politischen eine Rritit begrunde und jur Sproche fommen laffe, bie mit volliger Unabhangigfeit und Scharfe bie Chre diefes fehr und fehr mit Recht geschätzten Jours nals vervollständige. Unter diefer Bedingung tann ber halleschen "Allgemeinen Literaturzeitung" die geistige Emans cipation bes germanischen Europas, die fich vom Juli 1830 batirt, nur erwinfcht fein. Ihr eignes Princip,

<sup>\*)</sup> Bergl. über ben erwähnten Auffat in ber "Allg. Literaturzeitung" auch Rr. 14 u. 15 b. Bl. D. Reb.

das rationale, ift bort jur Anwendung gekommen, bas Recht zur Kritit wird fich auch in ben Staatsverhaltniffen immer mehr geltendmachen, bas ekelhafte Lob ohne die Möglichkeit bes Tabels wird jebes freien Mannes un= wardig fein, bie Aufweifung bes Mangels nicht mehr für Bosheit und schandlich, sondern für Patriotismus und ehrenhaft gelten durfen, und bann wird es alsbald nicht mehr verwegen scheinen, sondern als nothwendig gnerkannt werben, bag bie Rritit im Politischen fo unabhangig bafleht wie im Philosophischen. In ber schonen Literatur finden wir in der Regel ein unabhangiges und gebildetes Urtheil, wenngleich nicht ju leugnen ift, daß bisweilen einige fteifleinene Kritifer mit verbrauchter Metrif umb gelehrter Poefie ins Felb ruden, fehr haufig auch gang aphoriftifch unbegrundete Dachtfpruche mit überfluffiger Bornehmthuerei die eigentliche Nationalliteratur franken und verunglimpfen; allein, was hier mangelhaft und schief iff. findet anderweitig eine mehr als vollstandige Ergangung, feitbem bekanntlich fur biefen 3weig ber Literatur eigne, fehr wefentliche Gerichtshofe conftituirt finb.

Bekanntlich find nach bem Mufter ber "Allgemeinen Literaturgeitung" 2 andere entftanben, bie jenaische (feit 1804) und die leipziger (feit 1800), von benen die erftere unter ben Aufpicien bes ju feiner Beit vielgeltenben Philologen, Gichftabt, afferbings eine Beitlang glucklich mit ihrem Borbilde mettelferte, gegenwartig aber, obgleich bie Redaction nicht verandert, fonbern nur alter gewor= ben, wol. fcmerlich noch einen Bergleich munichenswerth finden burfte. Mitarbeiter wollen gu bet Ueberzeugung gelangt fein, baß fie wol nicht ber Duffequellen fich rub: men tonne, welche die hallesche befigt; bagu ift ihr Charafter feineswegs fo entschieden und beshalb ihre Stimme nicht von bem Gewicht. Raturlich fpiegelt fich unter biefen Umftanden auch die Beit nicht fo hell in ihr, obaleich fie gerade burch Ergreifung des Reuen und Wegraumung altvaterischer Strenge einen Reig mehr ju ges winnen gesucht haben mag. Daß aber gegenwartig nur eine Berjungung der Redaction ihren Schwachen abhelfen tonnte, ift eine Sache, die nur aus gang inbividuel len Grunden noch bezweifest werben burfte. Dennoch ift nicht zu leugnen, daß fie nicht felten recht fchabbare Sachen bringt, was um fo mehr Unerkennung verbient, wenn wir bezweifeln, ob die gelehrten Arititer bies um geitlis der Bortheile willen thun. Man muß auch anerkennen, baß fle weniger von irgend einer theologischen Partei influenzirt und alfo hierin auf bem richtigen fritischen Standpunkt ift. Schließlich ift zu bemerken, daß fie ben Ramen : "Jenaer Literaturgeitung", feineswegs in bem Sinne führt, als fei fie ein Organ ber Univerfitat, ba gegenwärtig wenigstens faft tein Gingiger von den bebeutendern Mitgliebern biefer Universitat baran arbeitet. Daher wird der Wunsch gerecht erscheinen, daß dieses Inftitut wieder zu einem akademischen und somit zu bobeter Bebeutung erhoben werben moge. Den britten Plat enblich in biefer Sattung raumen wir ber "Leipziger Lis teraturgeitung" ein. Gine gewiffe charafterlofe Liberalitat, Mangel an Scharfe und Strenge fteben ihr bis jest gar sehr im Wege und haben sie noch nicht auf gleiche Sobe weber mit ihrer halleschen noth auch mit der jenaer Rebenduhlerin kommen lassen. Indessen hat sie sowol in der Loucalität als in der Redaction die gerechtesten Gründe zu der Hossung, wenigstens dem jenaschen Institute, wenn es in seiner gegenwärtigen Versassung verharren sollte, den Rang abzulausen

Diefe 3 Journale fleben fammtlich auf bet Geite ber Eritischen Philosophie, und zwar jundchft an bem Inbifferentismus bas jenaer; in ber Mitte, als Reprafens tant des bekannten leipzigifch = beutschen Liberalismus und fogenannten gefunden Berftandes (common sense), bas leipziger; auf bem entschiebenften Puntte (wiewol nicht confequent), gewaffnet mit fprachgelehrter Theologie und Rant'fcher Philosophie, bas hallefche. Dabei mußten naturlich Ungulanglichfeiten und Ginfeitigfeiten fublbar merben, besonders feitbem in ber Philosophie bas Ibentitates foftem eine fo ausgezeichnete Macht errungen und in ber-Theologie die fromme Partei in der neuen (muftifden) Form hervorgetreten, Beibe Parteien fonbetten fich aus und foufen eigne Drgane fur fich. Go unbedeutend bas theologische ju fein scheint, so bebeutend murbe bas philos sophische, seit 1827 unter bem Titel: "Jahrbucher für wiffenschaftliche Kritit", erscheinend und von Berlin aus redigirt. Rimmt man biefe Beitschrift als eine Ergans gung ber vorigen, fo tann man ihr bas gerechte Lob, ber trefflichften murbig jur Seite ober, wenn man will, ges genüberzustehen, nicht verweigern; fragt man aber nach ber Bebeutung ihrer hochftarroganten Erflarung: "Bles berherftellerin einer wiffenschaftlichen Rritif werben ju mole len", fo tonnen wol nur febr überfpannte Berliner einen Sinn in folder Berheißung finden, ale hatte es außer ihrem Rreife teine Biffenfchaft und tein Urtheil gegeben. Dabei muß man fich erimiern, bag ber gefchnurte preufis fche Charafter auf ber einen Seite gwar ein gehaltenes Wefen und eine tuchtige Grundlichkeit, auf ber anbern aber auch einen Duntel und eine gelehrte Ueberfpanntheit mitfichbringt, die wol in allen Beiten ihres Bleichen fucht, fodaß man nach ber alten Jean : Paul'ichen Regel nur bas Ibeal baranguhalten braucht, um bie fchonfte Romes bie zu lefen, gang ahnlich bem Berichte bes preußischen Regierungsrathes über die preufifche Poefie auf Schulen, welches Aftenftud wir in ber "Borfchule gur Aefthetit" abgebruckt finden.

(Der Befclus folgt.)

### Romanenliteratur.

1. Dan von Beland, nach bem Frangofifchen bes Bictor Dugo ins Deutsche übertragen von B. Laubner. 5 Theile. Meifen, Klinticht. 1830. 8. 5 Thir.

Es ift betribt, daß auch die bessern Geister durch irgend eine Mode, meistens eine häßliche, mit dem Arof ihrer Zeitgenoffen zusammenhängen, gleichsam als wollten sie dadurch den Reid entwassen, der feine Krallen gegen Alles ausstreckt, was aus der Masse sie erbebt. Der talentvolle Berf. dat dem verv derben Geschmack der neuesten Zeit gehulbigt und sich ins eleibaft Atroce verirrt, er, der auch durch diese Erzählung beweist, daß er das Geschihvolle, Anmuthige, das Biederberzzig. Dumpsristische zu erkennen, zu empfinden und wiederzustralen vermag!

Sein erfter Liebhaber bat ben frifcheften, beiterften Jugenbmuth, mannlich und innig, werth, von ber Ethel geliebt gu fein, bie ben beutlichen Beweis gibt, bas bie echte Unschulb fich mit bem Gartel ber Grazie fchmacten tann und feineswegs fab gu fein braucht. Anziehend, wie die Jugend, ift auch bas: After in ber Person von Orbner's Obeim, bes launigen, gutmathigen Gou-verneurs, und bes ftarren, menschenfeinblichen, aber großartigen Batets ber Ethel, ber wiberrechtlich ber Freiheit beraubt wurde. Das Dilbe mit bem Starten gabe wol einen guten Rlang, wenn in bas Gilber und Erz fich nicht bollifches Dech, giftiger Schwefel und bergl. grafliche Ingrebienzien eingefchmuge gelt und ben gangen Gus verborben hatten. Die vornehmen Bofewichter find mehr bumm und albern als schlecht; aber bie gemeinen, ber Rauber Dan, ber Scharfrichter und fein Beib, find bermaßen bestialifd, bas man mit bem entschiebenften Abfceu fich wegmenbet und ebenfo gern Holterfcenen und bie Martern, womit bie Brotefen ihre Gefangenen qualten, mitanfeben mag. Da folche Stellen, wo jene dramatis personae eingreis fen, nicht fich überfclagen laffen, mochten wir teiner Krau rathen, bie nicht gu ben berüchtigten tricoteuses ber Schreckensgeit gebort, bas Buch au lefen.

2. Die Fanatiter. Siftorischer Roman aus ber zweiten Salfte bes sechzehnten Jahrhunderts, von Bubwig Starch. Theile. Leipzig, hartmann. 1851. 8. 2 Thir.

Die Chirurgen auf Ceplon, benen ehebem oblag, Bimmt und Rellen zu prufen, pflegten bie wundgebeigte Junge burch ben Genuß von gettigfeiten gu beilen, und ba mochte leichtlich Manches linbern, was nur nicht brannte und bif Gin folches befanftigenbes Del baucht Ginem biefes Buch, und boch berichtet es von ben Greueln ber Bartholomausnacht, und was ihr vorausging und folgte, und boch ist das Liebliche nicht so reisend und einnehmend wie im "han" in die Erscheinung geseht. Aber tein Affasbitabust betäubt uns, fein glübendes Gewürz gerftort Gefcmad und Beffinnung, bas Bragifche wird nirgends gum Emporenben, fein wohlgefalliges Berweiten bes Autors bei bem wiberlich Efelhaften, felbst fein Plastron Anbre ist ruchlos ohne Entmenschung und, in Bergleich jener Bestien, ein Mann ans ber guten Gefellfchaft. Recht fanatifch find bei allebem Papiften und Sugenotten bes Romans nicht, wenigftens nicht in religibfer Richtung, aber leibenfchaftlich und begierig, rach-füchtig, wenn es juft ihre 3wecke forbert, und fie, unbeschabet bes eignen Bortheils, ihr Muthchen fuhlen konnen. Das Erbichtete ift mit bem Birtlichen gut verbunben, bas burch jenes einen Anbauch von Reuheit erhalt, ohne bag ber Berf. zu bem Bigarren greifen mußte, um bas Betannte zu etwas Frifchem zu machen; feine Portreits, zumal bie Karts IX., ber Koni-gin Katharina, zieben burch Kraft, Wahrheit und Ratur an, und man wirb, fo viele geubte und ungeubte Meister sich schon an biefem Gegenftanb versuchten, boch gern von Reuem ibn, von biefer Danb gemalt, betrachten.

5. Historische Originalromane aus Deutschlands helben: und Bilterzeiten. Herausgegeben von G. F. Horvath. Sechster Band. Enthält: Albrecht ber Bar, ober die Gründung von Berzlin. Romantische Erzählung aus der Zeitperiode des zwölften Jahrhunderts, von Ewald Dietrich. Mit einer Abbildbung. Meißen, Göbsche. 1830. 8. 1 Ahr. 6 Gr. \*)

4. Aswin ber Ruhne, ober Arene Liebe fiegt. Romantische Darftellung von R. Geute. Leipzig, Glad. 1830. 8. 18 Gr. Erftes Buch ift für ben mittlern Schlag ber Leibbiblios

Erstes Buch ist für den mittlern Schlag der Leibbibliothetsleser, zweites für den gemeinen Arof diese Publicums berechnet; in jenem ersährt man doch, daß Bertin seinen Ramen
von einer Perle, einem Baren und dem wendischen Wort Berln,
das ein auf Pfählen gebaute Stadt bebeutet, hat, auch noch
einiges aus Sproniken gezogene Geschichtliche. Die lestere
Schrift enthält kein Altelchen mehr, als der alltäglichste Liebese,
Räuber: und Ritterroman nothig macht, höchstens noch das passive Berbienst, nicht weitschweisig und schmuzig zu sein.

5. Romantik und Liebe. Eine Sammlung von Erzählungen nach bem Engl. von & von Alvensleben (Gustav Selelen). Zweiter Theil. Lelpzig, Kollmann. 1831. 8. 1 Ahr.\*)
6. Die Geistererbschaft und andere Erzählungen von Demselben. Leipzig, Lauster. 1830. 8. 1 Ahr.

Beibes, Fremdes und Gignes, unterhält angenehm, Wie und heiterkeit sind nicht lahm, Ernst und Empsindung sließen aus reiner Quelle, die Anekdoten aus dem wirklichen Leben tragen das Gepräge der Wahrheit und sind rasch erzählt, welches letzt Verdienst bei den größern Geschichten aus dem Englischen wol auch mehr das des Beardeiters als das des Originalautorksein mag. 7. Abendobibliothek für die elegante Welt, herausgegeden von Karl Wunfter. Erstes Bandchen. Bunglau, Appun. 1831. 8. 12 Gr.

"Prinz Wilhelm von Deffen", Novelle von Bertha van ber Belde, füllt ben größten Raum in bem Bandchen aus; sie beurkundet das Talent der Berfasserin, deren Wagekutt, Tursink Morig von Sachsen redend einzusühren, gut aussiel. Der junge helb, des Kurürsten Schwager, ift noch wärmer als Freund benn als Liebender, trot dem aber so geartet, daß er der Juneigung der Frauen gewiß sein darf. Die Männer haben zur Augenluft eine sanste, schächterns und eine kotette Schöne, sodes Leser und Leferinnen Bergandgen an der Geschichte knien Monen. "Der fallche Canning", von Elemens Hurup, bestätigt die alte Wahrnehmung, daß partiell Wahnsinnige nicht setten von ihrer sien Idee geheilt werden, wenn man sie nicht bekreitet, sondern darauf eingeht und scheindar Mittel anwendet, das eingebildete Uedel wegzuschaffen. "E-Möll", von Demfelben, wunderdares Eingreisen diese Accords in die Lebensverhältnisse eines Ehemanns und seines Lindes, ahnungsvoll, ohne alle Bpielerei. Die beiden Balladen von Schwarz sind als Jugade zu betrachten.

8. Probiernabeln. Ergahlungen von Karl Stegmaper. Bien, Abolph. 1828. 12. 12 Gr. Ift bas eble Metall nicht allgu fart mit unebelm legin,

Ift bas eble Metall nicht allzu ftark mit unebelm legin, so soll man nicht murren; es läst sich boch Rügliches und Zierliches baraus arbeiten, wenngleich es kein Dukatengolb ist und nicht augsburger Probe hält. Also wollen wir uns bie längern und kürzern Erzählungen, welche uns vorgelegt wurden, wohlgesalten laffen, sie sind anspruchelos, keine Zerrbilder und von angenehmer Form.

#### Notiz.

Transactions of the Albany institute.

Die Acten bes gelehrten Inftitutes zu Albany find vorzüge lich für bie Raturgefchichte von Intereffe, geben aber auch g gleich ein febr rühmliches Beugniß von ber vielfachen Shatigfeit ber Mitglieber jenes Bereins. Bemertenswerth icheint uns befonbers eine im Juniheft vom vorigen Jahr von bem Dr. 3ames M'Raughton mitgetheilte Geschichte eines gugleich phofi-ichen und intellectuellen Rrantheitsubels gu fein, bas in jenen Segenden zuweilen vorkommend, den damit Befallenen nach ei-nigen Bochen eines durch nichts zu befeitigenden Hanges, sich aller Nahrung zu enthalten, in das Grad fturzt. Der Unglact-liche sieht sein nahes Ende voraus, erwartet es aber mit einer jugleich religibsen und ftumpffinnigen Rube. Gine Erschutterung ber Geiftestrafte ift abrigens nicht gu bemerten unb bei bem speciellen Fall, welchen ber Dr. M'Raughton bier fchilbert, bielten fich auch bie Rorperfrafte auf eine überraschende Art mehre Bochen ohne bebeutenbe Abnahme, bis enblich nach 58 Sagen ber Sob biefem ungludlichen Buftanbe ein Enbe machte. Darf man bem Bericht bes Argtes glauben, fo machte ber ermannte Rrante, nachbem berfelbe 6 Bochen lang einer volligen Abftineng fich unterworfen hatte, noch mabrend einem Theile bes Tages ziemlich weite Spaziergange in bem feiner Bohnung nabe gelegenen Bebolg.

fåt

# literarische Unterhaltung.

Montag.

Mr. 87. —

28. Mara 1831.

Musterung unferer bebeutenbsten kritischen Journale. Mit Rucksicht auf die Zeitumstände. (Besolus aus Nr. 98.)

Der wirklich vortrefflich geordnete und verwaltete preußische Staat ift burch seine grundliche Tendeng und bie baraus entspringenben Prufungecommissionen, Auffichtsbehorben, Conduitenliften u. f. w. gleichsam eine große Schulftube geworben, bas Militairische tommt bingu, und fo ift bie Subordination ebenfo mefentlich als bas Avancement, und vor allen Dingen hat hier eigent= lich ber Subalterne nichts zu raisonniren. Diefer Charatter, je entschiedener und schroffer er auftritt, um fo mehr muß er unterjochend fein; und wenn es nicht ju verten= nen ift, bag gerabe bie Gelehrfamteit an feiner gegenwar= tigen Gestaltung burch bas aufgeklarte Souvernement ben bebeutenoften Untheil hat, fo ift von vornherein zu erwarten, bag eine Societat fur wiffenschaftliche Rritit in Beelin fich gang in biefem Sinne conftituiren muffe. So geschah es. Det Jahresbericht für 1827 (Februar: heft 1828) fpricht fich aufe entschiedenfte aus und zwar mit folder Sicherheit, daß es recht beutlich wird, wie in fols cher Umgebung und bei folcher Belftebrichtung ber Bebante an eine Anlaffigfeit verschiebener Unfichten gar nicht aufgekommen. Rachbem zuerft geschichtlich mitgetheilt worben, wie fich eine allgemeine Ungufriebenheit mit bem Betreibe bes Recensirmesens in Deutschland in ben Gemus thern feftgefest habe, und bei ben Buchhandlern Uebermuth, bei ben irgend namhaften Autoren Berachtung gegen biefe gelehrte Korm entstanden fei, werben 3 Beilmittel bagegen vorgebracht: eine öffentlich bastehenbe namhafte Societat, bie fcon baburch jeben Bebanten an eine blos auf Privatvortheil berechnete Fem ausschließt, eine beffere Auswahl der zu recensirenden: Werte, und endlich Ramensunterschrift und Rambaftigfeit ber Recenfenten. Es heißt namlich bort, in Bezug auf biefen letten Punet: "Baren bie fritischen Gerichtshofe burch ungenannte Richter befest, bie meiftens nicht namhafter wurden, wenn man fie auch gezwungen hatte, bas Biffe zu offmen, fo mußte auf genannte und bekannte Urtheiler als auf bie Grundbedingung alles Rechtsprechens überhaupt gehalten werben". Und in ber Ueberzeugung, baf bies bie einzigrichtige Methobe fel, fahrt ber Br. Berichterftatter gleich barauf also fort: "Es ist auffallenb, bag man

gerade biefe 3 Samtfate, bie als bie Grundlage unfers Inftitute betrachtet werben tonnen, jeben inebefonbere und alle insgesammt anzufechten fich nicht gefcheut hat". Aber trop biefes guten Bertrauens, zeigt fich balb bas Ungehörige in ben großen Reformen; gleich im nache ften Sahresbericht find Rlagen über die Erägheit und Unguverläffigfeit ber namhaften Berren gu lefen, und gleich barauf ruckt bas Gestanbnis beraus: "Es konntent auch folde, bie nicht formlich als Mitglieber in bie Gocietat aufgenommen worben, angetragene Arbeiten verfers tigen, und es fei bies ein gerigneter Beg, jungere Se lehrte in eine Beziehung dup Gefellschaft ju fegen"; und in ber That, man lieff unter ben Recensionen Ramen genug, die mit geoffnetem Bifir um nichts namhafter find, ober es wenigstens erft burch biefes ewige Deffnen bes Biffre werben Dit ber Bertheilung ber Schriften burch bie Societat geht es nicht viel beffer, eben weil bie ges lehrten herren ihre Busagen nicht halten. Bon ben 3 großen Reformen bleibt also nichts übrig als bie Nas menbunterschrift, Die im "Bermes" Regel, in ben "Bies ner Jahrbuchern" immer, in ber halleschen "Literaturzeis tung" febr haufig ift, alfo tein großer Borgug, wenn es überhaupt einer ift, bleibt, und endlich bie hier noch nicht erwähnte formliche Genfur jeder einlaufenden Recenfion. Im Allgemeinen muß man jugefteben, bag biefe Prus fungecommiffion und bie immer ftattfindende Ramende unterschrift ihre Bortheile haben und unumgänglich fogleich eine gewiffe Solibitat bewirten. Allein, ber Rame, wenn er berühmt ift, führt leicht gur Autoritat, fatt gur Rritit; wenn er unbefannt ift, offenbar zu Richts als etwa zura Rafenrumpfen, wahrend, wenn nur ber allge meine Charafter bes Blattes im hintergrunde fteht, bem Urtheil nicht von Reuem Buneigung ober Widerwillen sich beimischt und wol felten in bem Grabe als bei hinzutretender Perfonlichkeit. Bas aber die hochlobliche Prüs fungecommiffion anbetrifft, fo wirb naturtich eine folche Eraminicerei in Beziehung auf gewiffe Leute gleich gue leeren Form, Unbere aber ertennen mit vollem Recht bas hochweise Gericht nicht für competent, benn in ber gen lehrten Welt wird die hochste Freiheit in Unspruch genommen und gilt bie empfindlichfte Ebre. Ber einmal als Mitarbeiter zugelaffen ift, bei bem tann nur eine aus Berorbentliche Urfache bie Abweifung feiner Arbeit rechtfer

tigen. Das erlaubt fich aber auch jebe Bebaction, unb man gesteht ihr gerne noch mehr gu, nur muß fie es nicht allgu formlich und allgu foulmeifterlich in Anfpruch nehmen. Wer im Allgemeinen als Mann von Wiffen: fchaft und Urtheil anertannt ift, bem muß man im Ginminen vertranen; wen aber Bernunft und Ehre nicht re gieren, ber wird felten zu jener allgemeinen Anertennung gelangen. Auf teinen gall ift folden Inftituten, ble eis nen bestimmten Bred und Charafter offentlich betennen und bann jebes von Grunden unterftugte Urtheil, wels des ihrem Befen nicht widerspricht, julaffen, Anarchie porgumerfen, benn bie Billigung bes Publicums, Die fich aufbrangenbe Rothwenbigfeit, nichts Unbegrunbetes ju fa= gen, alfo Bernunft und Chre, find Regierung genug. Aber jemen gelehrten Berren Scheint ber Grundfat, "baß man fo wenig als moglich regieren muffe", auf ihrem gang eigenthumlichen Standpunkte wuft und anarchifch. Ein pebantischer Formalismus und ein lächerlicher Soch: menth, ber fich ofter auf jenen fteift, bliden leiber ju fehr eus biefem Institute hervor. Darin ging man guerft fo weit, daß es in ben monatlichen Berichten zu beifen Pflegte: "R. hat fich gemelbet und ift in bie Societat aufgenommen", felbft wenn man bem R. ben Untrag basu gemacht hatte. hierüber entftand indeffen bas Bewußtfein, und es hieß fpater bescheibener: "R. ift ber Societat beigetreten". Doch genug von biefen Meu-Berlichkeiten, bie nur ein Bilb bes Innern und nur als foldes biefer Worte werth find. Die "Jahrbucher" has ben bennoch große Unertennung gefunden und verbient, werst naturlich weil sie wirklich, selbst in ben eigentlich: ften Organen jener Philosophie, viel fritisches Talent und wiffenschaftliche Grundlichkeit, ja, in vielen Dingen allers bings einen bedeutend hobern Standpunkt als felbst bie Balle'fche "Literaturgeitung" verrathen; bann, weil fie in Preufen aus ben angebeuteten und anbern Grunden, nas mentlich burch ben Untheil ber einflubreichften Manner an ber Rebaction, die offentliche Meinung fur fich haben, ja fogar ber Stute ber offentlichen Autoritat, wie unter fo bewandten Umftanden naturlich, nicht entbehren follen. Rocherichend ift in ihr die Philosophie, und zwar die Begel'iche, welche fich fur ben "beutigen Standpunkt bes philosophischen Bewußtseins" halt und als folches Berr= fchaft und Allgemeingultigleit in Unfpruch nehmen muß, baber ihre ausgesuchte Grobbeit gegen die Uebrigen und Die nothige Gelbstvergotterung, wie benn Begel eine Res cenfion ber "kleinen Jagb", die eine Zeitlang gegen ihn bebrach, mit ben Worten bes alten Fris fchließt: "Sieht er, mit foldem Gefindel muß ich mich herumschlagen!" Dier mare es gut gewesen, wenn ber genigle Mann mehr common sense angewendet hatte. Eine folche Sprache von oben berah ift aber nicht Ausnahme, sonbern Ton in ben philosophischen Recensionen dieses Blattes, - Die Theologie erfennt bier vor allen Dingen die Richtigkeit der rationaliftischen Gottesgelahrtheit und bie Unwissenfchaftlichteit ber Frommen, auch zeigt fie, was es mit jenen leeren Gegenfaben bes Rationalismus und Gupernaturalismus auf fich habe, wird aber dabet, wie fich von fethft verfteht, eine Bente ber Begel'fden Philosophie, wenngleich nicht zu leuguen ift, daß in der neuesten Beit auch geniesbarer gestaltete Becensionen Raum gefunden.

In der Turisprudens foll nur dem Uebermaß der historiiden Schnie gesteuert werben, und offenbar hat ber Einfluß eines berühneten Mannes hier einige Unentschies benbeit veranlast, befonders ba bie Philosophie feineswegs so ungeschickt ift, das fie bas Wahre in jener Schule nicht follte berausstellen tonnen. Sie ift aber entschiebes ner geblieben, als fie es vielleicht ermartet und gewieniche hat. Der Philologie, Historie und Kunst muß man viele leicht ben angemeffensten Standpunkt, eine febr ebrem werthe Erhebung über ben blos grammatifchen, altphilologischen Stamm im Sprachlichen, über die Bernachlifffs gung bes Philologifchen im Siftorifchen, und über claffis iche Bornirtheit in ber Runft jugefteben, wenngleich mit unter eine unfruchtbare melancholische Gelehrsamfeit and hier noch zu Worte kommt und bann nathrlich besto eis friger ins Geschirr gebt.

In der ganzen Bestredung dieses Blattes liegt um streitig von der einen Seite die Bedingung der Bortreslichkeit, von der andern aber auch einer so individualisies ten Sestaltung, daß es die außerste Berwunderung erregen muß, wenn diese Partei, die sonst doch mit der Indisse renzirung der Gegensage und der Unzulänglichkeit der Eptreme so gut umzugehen weiß, den unklaren Anspruch auf Allgemeingaltigkeit ihres Philosophems macht, und zwar mit einer Sicherheit, wie sie vielleicht nicht einmal der

selige Sichte aufzubringen vermocht batte.

Diefes ftarre, pedantifche, ariftotratifche Befen, met ches in Berlin feinen Sis hat und allerdings ein febr intereffantes Getreibe barbietet in bem Berfuche, auch das Unbedeutenbste seines Organismus a priori festuftels len, findet ben beweglichen, heitern, bemofratischen Gegenfat in bem fublichen Deutschland und besonders in Frantreich. Sofern es nun auf bas Praktifche antommt, hat das vorige Jahr, wie es scheint, einen Kampf auf Tob und Leben vorbereitet. Durch bas gange germanifche Leben geht ein Gegenfat, gang abnlich bem bes griechis fchen im Dorismus und Jonismus, und mit fo poiltome menem Bewußtsein auf beiben Seiten, bag ein furchtbe res Bufammentreffen ber Ertreme bevorzusteben fcheint. Dabei wurde die Frage sein, ob biese bieber vollständig berrichenden Formen, in benen fich bas norbifche Leben bewegt, und die von uns foeben betrachtete literarifche Erscheinung ihren Boden und Salt bat, ob biefe Fors men bem Nationaldharafter fo volltommen entsprechen. das alle Lockungen und alle Angriffe bes Subens fie nicht zu modificiren vermogen, ober ob fie fich ohne Beis teres soweit modificiren werben, daß tein schneibenber Be gensat und also auch geringere Bahrscheinlichkeit zu eis nem Principientriege übrigbleibt. Die Dacht ber Ges schichte über bie Theorie ift unenblich, und je mehr bieselbe gerade in ber Schule, die über die berliner "Sabre bucher" herricht, ihre Anertennung finbet, befto gefahr licher icheint ihnen bie neueste Wendung ber europaischen Angelegenheiten werben ju muffen, indem ein ihnen vole

Ag feinbseilges Philosophem (vgl. Degel's "Ratner." S. 293) bie Berrichaft in Anspruch nimmt und tagtich mehr ergreift. Mit Uebergehung ber minberbebeutenben "Gottinger Angeigen", bie felten mur überhaupt urtheilen wollen und ihr Berbienst vorzüglich in ber Inhaltsans geige bebeutenber, besonders englischer Schriften fuchen, ber oftreichisch beschrantten wiener "Jahrbucher" und fonftiger Beitschriften von beschränktern Rreisen und 3weden, kommen wir auf ein Journal, das ohne Widerrede bas erfte in Deutschland ift, wir meinen ben feit 1819 nach bem Muster bes "Edinburgh review" in Leipzig erscheis nenden "Hermes". Er tam bis zum Jahr 1825 in vierteliabrlichen Banben beraus, feitbem aber in fleinern Deften und ichlieft 2 wefentliche Beftrebungen ber gewohnlichen Literaturgeitungen gang aus. Buerft geht er nicht barauf aus, ben Freunden der Wiffenschaft einen fcnels len und vollftanbigen Bericht bes Reueften, mit turger biftorifder Angabe bes Inhalts, ju liefern; und zweitens ebenso wenig die fammtlichen neuern Erzeugniffe ber Lite ratur als einzelne für fich ftebenbe Erscheinungen aufzus faffen, um entweder blos referirend die Lefer mit bem Inhalte bekanntzumachen, ober burch eine ins Detail eins gebende Kritit bas einzelne Wert zu erganzen und zu berichtigen. Go unterscheibet fich ber "Bermes" ausbruck lich in der Ankundigung seiner mit dem Jahr 1825 be ginnenben außern Beranberung von ben übrigen fritischen Journalen und fligt bann noch hinzu: "Der "hermeb" muß vielmehr Das, was wir hiemit nicht etwa als Uns bern fehlend ansprechen wollen, was sich aber bort sehr oft mit andern 3meden verbindet, zu feiner alleinigen und ansichlieflichen Aufgabe machen: überall nur bie Korts foritte ber Wissenschaft und Runft anzuge ben, ben Standpunet ju bezeichnen, auf welchem fie in ihren einzelnen 3weigen fleht, ein jedes wichtigere Wert mit bemfelben gufammenguhalten, um ben Gewinn murbigen gu tonnen, welchen es ber Biffenschaft bringt, aber auch Schriften, welche vielleicht an sich nicht als Bereicherung ber Literatur betrachtet werben tonnen, als Unlag zu brauchen, um über die Luden ber Literatur, aber falfche Richtungen und verfehlte Beftrebungen ber Beit ernfte und wo moglich heilfame Worte auszusprechen".

Wenn man im Allgemeinen von einem Fortschritt ber Wiffenschaft und Runft spricht, so bleibt dies noch immer ein angefochtener Gas, und bie Wiberfacher tons nen bas billige Berlangen ftellen, bies im Gingelnen nach gewiesen zu feben. Freilich ift bies fur bie Rrafte bes Individuums unmöglich, und auch fur Biele wird es immer fcwierig bleiben. Dennoch muß man gefteben, baß ber "Bermes" feinem Berfprechen in ben meiften Sachern ber Literatur fo vollkommten nachgekommen ift, wie es ber ftrengfte Ausleger jener Berbeifung nur irgend er: warten konnte. Nicht leicht wird man wirkliche Rachweisungen über ben Fortschritt seiner Wiffenschaft ober boch über ihren bermaligen Standpunkt und bie barauf nothwendig gewordenen Anfoderungen an diefelbe vermifs fen; und wenn auch ber "Bermes" wegen ber encoklopas bifden Berfaffung ebensowie die gewohnlichen Literas turzeitungen und vielleicht wegen des höchsten Stands punktes in der Wissenschaft noch mehr Fremdartiges für den Einzelnen bringt, so entschädigt Jeden die nirgends außerdem so vollständig zu erlangende Orientirung in seiner Wissenschaft; für den Mitsortschreitenden eine große Bequentlichkeit, für den Anwachs die beste Einweihung in den letzten Grad der gelehrten Loge.

Außerdem find die mancherlet philosophischen, geschiche lichen, philologischen, publicistischen, afthetischen Unterswehungen von allgemeinem Interesse, besonders da die gange Aufgabe des "Hermes" einzelne Data und trockenes rezgistermäßiges Aufgahlen verschmaht und allemal zu einem dunstlerischgestalteten Ganzen hindrangt. Wer aber eine mat dieses Ziel sassen muß, der wird auch gezwungen, den Weg dahin mit sorgfältigern Schritten zu durchmessen, um eben im Einzelnen die Mühe der Gestaltung des Ganzen nicht zu verderden, und so sindet sich, dei aller Gelehrsamkeit und Gründlichkeit in den Sachen, meistens ein gebildeter, classischer Stot in dieser Zeitschrift: ein Worzug, den die Mitthellungen gelehrter Manner sonst

bekanntlich nur gar zu oft entbehren.

So mußte man im Allgemeinen biefe fehr verbiente Beitscheift darafteriffren, wenn ihr Berhaltnig ju ber Belt und ihren Gegenfaben nicht weiter und genauer in Frage tame. Dies Berhalmiß aber ift von bem bochften Intereffe, fofern in biefem Journale bie größte Rraft gegen jeden dunkelvollen Dogmatismus, jede Ueberschuttung bes wahren Kernes ber Wiffenschaft, jebe Berunglimpfung ber geiftigen Freiheit und Strebsamteit ins Leben getres ten ift. Die Philosophie, als eine ins Unenbliche form fcreitenbe, von Dichtung und Dogma gleich fern ju hale tende Untersuchung, die Geschichte als Rritit der Thatfas chen und das den Fortschritt bes Lebens begleitende Bemußtsein, die Jurisprudeng unter bem Scepter ber Idee ber Gerechtigfeit - alfo Gegenfat gegen naturphilosophie fche, Unenbliches einzäunende und Unmögliches möglich machenbe Bestrebungen, Begenfat gegen stationnaire Une flarheit und politische Robbeit, und Gegensat gegen bie historische Schule im Recht, welche im Grunde ebenfalls nur aus einer unklaren Auffaffung bes Princips ber Ge schichte entsprungen ift - bies find die Hauptgesichts puntte, welche bie Richtung bes "hermes" in Sas und Gegenfas bestimmen, und wonach bie Behandlungsart ber übrigen Wiffenschaften, sobald fie bier gur Sprache tome men, je nach ihrer Art ebenfalls abgemeffen und mobifie cirt wirb.

Freilich ist ber "hermes" sonach bas einzige Jounnal, welches die Ibee der Geschichte des Geistes auf eine
burchgreisende klare Weise gefaßt und ihre immer wieders
holte Berwirklichung, die jedesmalige wirklich erstiegene
Stuse des so oft angesochtenen "march of intellect" und
bie etwaigen Unklarheiten auf der andern Seite nachweiz
set; aber dennoch durste auch ihm die sturmische Beit, und
vielleicht ihm am meisten, je weiter er von dem Bulletins
charakter zu einem reinwissenschaftlichen Wesen fortges
schritten ist, verderblich entgegentreten. Jene können ihre
Zweike andern, und dann sortbestehen; der "hermes" kann

kein Titelchen an dem seinigen andern, so gewiß als eine innere Rothwendigkeit ihn gebietet und mit seinem Charakter zugleich seine Bedeutung vollig verloren ginge. Dem sei aber, wie ihm wolle: Ehre für immer dem tresslichen Borsechter für Geistessreiheit und sebendige Wissenschaft, den alten Ruhm des ersten Bolts der Erde!

"Des ersten Bolts", das in seiner innern Zerrissens beit mit banger Erwartung den Ereignissen entgegensieht und wol kaum in der Fulle seiner Wissenschaft, in der Tiefe und Innigkeit seiner Auffassung, in dem Freiheitsssimme seiner Staaten die Sicherung sindet, welche das les dendige Nationalgesühl (auch außer der Wissenschaft) ihm nothwendig geben müßte. Dennoch ist es kein geringer Trost, den Zustand unsers Geistesledens zu betrachten, wie wir es soeden an einem wichtigen Theile desselben versucht haben, besonders in einer Zeit, wo der Gedanke die Materie so siegreich unterworsen und mit Bligesschnelle die germanisch zeuropäische Staatensamilie zu durchdringen und zu ergreisen vermag. Daher, wer es vermag, der pslege den Gedanken der rettenden Nationalität, damit er in den Zeiten der Gesahr nicht schummere. 153.

Die homdopathische Berschlimmerung. Ein romantisches Gemälde von Iwan Asper. Leipzig, Lauffer. 1830. 8. 1 Thir.

Bir baben in unfern Bl. wenig Raum übrig für fo ang unbebeutenbe unb talentlofe Bervorbringungen, wie biefe eine ift. Das Gange foll eine Satore gegen bie neue Bebre ven ber Domdopathie fein. Allein, fo wenig Bertrauen wir, als Laien, auch bem Dahnemann'ichen Grundgefes: Similia similibus, fcenten tonnen, ja, fo vernunftwibrig er in thesi uns auch ericheint — bie Debigin ift ihrem wefentlichften Elemente nach Erfahrungswiffenfchaft, und lagt, als folche, teinen Streit über Abeoreme gu. Der Berf. fuchr bie hombopathie auf alle Beife zu verbächtigen, erfinnt zu biefem 3wed eine gang gefcmadfofe Geschichte, gibt bie neue Lebre Pfuschern, verborbenen Barbieren, lieberlichen Studenten in die Danbe und hat nun fein Bert gethan. Er muß wol ein Studiosus medicinae fein; allein, auf weiche gelehrte Art er fein Stubinn betreiben mag, bavon erhalten wir burch ben einzigen Umftanb hinreichenben Beweis, bağ er fortwährenb, und vielleicht gu hundert Malen, in feinem Buch von ber Allbopathie fpricht. Er tennt alfo nicht einmal die etymologische Bertunft bes von ihm vertheibigten Spftems. Einer feiner hombopathischen Detben, Arfaus, geht in Glenb und Bermorfenheit gu Grunde, ber andere, Meris, beirathet eine Bitwe, trennt fich, beirathet Therefen und ift gladlich. Der Grundgebante ift babei, bag beibe Belben fich homdopathifch verehlichen wollen und über bies fem Gebanten ungludlich werben. Doch: Jam satis! Gprache und Stol bes Berfs. fteben mit feiner Erfindung im Gin: Elana.

### Rotizen. Zafob Cats.

Der vollsthumlichfte unter allen nieberlanbifden Dichtern ift ohne Zweifel Jatob Cats. Familien von altem Schrot und Korn, wie man beren in allen Gegenben ber Rieberlande noch in Wenge findet, bewahren ihren Cats neben ber Bibel; und Laufende wiffen wenigstens ben einen und ben andern von ben finnreichen und scherzhaften Spekchen ihres Lieblingsdichters auswendig. Als ein gutes Beichen für die allmälige Bereinigung der süblichen und der nördlichen Provinzen, die jest auf einmal wieder weiter von einander getrennt sind als je, konnte es daher betrachtet werden, daß turze Zeit, nachdem eine amstersdamer Buchhandlung einen wohlsellen Abdruck des alten Cats für das Bolt verankaltet hatte, ein brüsser daus in ibblichem Wetteiser eine Prachtausgade begann, von der noch im Sommer des v. I. die erste Lieserung erschien. In einem festlichern Gewande ist nicht leicht ein niederländischen Dichter erschienen als der alte Bater Cats, wie er gewöhnlich genannt wird, in bieser brüsseler Ausgade. Aber durch die Unruhen, die dies unterbrochen haben, möchten jest wol auch: "Al de Werkan van Jacob Cats" (Brüssel, 1830, m. Rups.) mit ihrer erssten Aslevering abgebrochen sein.

### Sheltema's Plan für eine Befchichte ber Wieberlanbe.

Bie man auch die gewaltsame Lobreifung ber belgischen. Provinzen von bem Konigreich ber Rieberlande beurtheilen mag. so ift boch bie Thatsache nicht zu verkennen, bas 15 Jahre ber Bereinigung bie außere Berbindung ber nordlichen und ber fablichen Provingen noch feineswege in eine innere verwandelt bate ten, als ber Ausbruch ber Unruben auch jenes außere Banb lofte. Richt blos in Belgien, fontern ebenfo entschieben fprach fich bies Disperhaltniß bei mehr als einer Belegenheit auch in Dolland aus. Der Ronig fobert burch einen Befchus vom 23. Dezember 1826 bie nieberlanbifchen Gelehrten auf, ihre Gebanten über bie zwedmäßigfte Bearbeitung einer vaterlanbis fden Befdicte einer gur Prufung berfelben eigens niebergefet ten Commiffion mitgutheilen. Bon Geiten ber belgifden Gelehrten ging, fo viel wir in Erfahrung gebracht haben, nicht ein einziger auf biefe Ginlabung ein; bon Seiten ber hollandifchen wurde bie Aufgabe fogleich auf bie Gefchichte ber 7 verel nigen wurde vie Aufgade jogietst auf die Geschieden in seiner sonft verdienstichem, Verhandeling over het dewerken van de Geschiedenis der Nederlanden" (Haartem, 1829). Die Geschiedenis der süblichen Provinzen, meint der gelehrte Berf. dieser Abhandlung, musse won einem Sädniederländer, die Geschieden provinzen, meint der gelehrte Berf. dieser Abhandlung, musse won einem Sädniederländer, die Geschieden provinzen Geschiederländer, die Geschiederländer die Geschiederlä fcichte ber nordlichen bon einem Rorbnieberlanber gefdrieben werben; bie Bereinigung in ein Bert fei unrathfam, weil feit ber Abichworung Philipps, im Jahre 1581, bis gum Jahre 1814, bie 10 füblichen Provingen bes Reichs von ber Republik ber vereinigten Rieberlande getrennt, ohne unabhangige Grifteng, erft Spanien, bann Deftreich und zuleht Frankreich unterwor-fen gewesen und fich baber historisch leichter mit ber Geschichte biefer ganber verbinden all an bie nieberlandifche Befdichte anknupfen ließen. Ueberdies ruft ein hollandischer Journalift in einer Angeige biefes Auffages aus: "Bie tonnte ber Gefchichts fdreiber, ohne ben Schein ber Parteilichfeit auffichzugieben, ben Stand ber Dinge in ben norblichen und fublichen Banbichaften ber Bahrheit gemaß befchreiben und nebeneinanberftellen ? Auf ber einen Seite bie jugenbliche Kraft bes aufblubenben Ge meinwefens, mit Freiheit und Gelbstanbigfeit; auf ber anbern bie Lebensbeschreibungen von fdwachen spanischen und oftreichie fchen Monarchen; - bier bie Biffenschaften und bie Dichtfunft auf ben Gipfel erhoben, bort nur einige Musbilbung jener Runfte, welche ber Stattlichfeit und Pracht bes Gottesbienftes forberlich fein tonnen". Bie war es moglich, fragen wir, baf es je gu einer mahren innern Bereinigung von Rords und Gubniebers land fommen tonnte, wenn jene Danner, von benen bie Bils bung ber Ration ausgeben mußte, aus ber Bergangenhelt immer nur die trennenben Momente und nie bie vereinigenben berporhoben? Wenn holland im 16 und 17. Sahrhundert traftis ger war ale Belgien, fo war biefes bagegen in fruberer Beit ben norblichen ganbichaften überlegen; und auf welche Beife bie Entwidelung ber Bufunft fich geftalten wird, mochte in biefem Augenblide noch fcwer ju entscheiben fein.

Dienstag,

Nr. 88.

29. Marz 1831.

Die Musenalmanache für 1831.
Bweiter Artitel.

2. In bem "Berliner Musenalmanach für 1831", berausgegeben von Moris Beit, sindet sich weniger Kunst als Liebe zur Kunst. Er trägt den Charakter des Disetantismus und der Kunstsiungerschaft und sodert daher mehr zu Neigung und Wohlwollen als zum Urtheil auf. Richt blos nach dem Ort seines Erscheinens, wo der Kunstdilettantismus recht eigentlich zu Hause ist, sondern auch weil seine meisten Mitarbeiter in der nordischen Kunstresidenz leben und weben, sührt er den Namen "Berliner Wusenalmanach" mit vollem Rechte. Von dem leipzigerunterscheidet er sich auch darin, daß er mehr Gesammlung wenger glüdlich gewesen zu sein sche Sammlung wenger glüdlich gewesen zu sein sche Sein Mitstreiter im Apoll.

Mogen nun einzelne Mitarbeiter nach jufälliger Orbnung an uns vorübergehen, so wird sich ein Bilb bes

Sangen vielleicht von felbft baraus gestalten.

Der Berausgeber, Moris Beit, tritt mit einer bichterischen Bearbeitung aus bem Alten Testamente auf. Seinem "Elias" mangelt es nicht an einzelnen poetischen Schonheiten. Er lagt fraftige Lebensbilder, ein orientalifch glubendes Bolt, einen gewaltigen Rampf bes Gottlichen mit ber Sunbe jener fittlich roben Beit vor une aufgeben. Allein, ju einem poetischen Gangen ift ihm bas Leben bes Propheten nicht geworben. Auf einer Seite hat er sich allzu streng an den biblischen Text gehalten. Diefer gibt une von Clias nur Fragmente, bie zur poe tifchen Conftruction einer tubnen und zugleich forgfaltigen Ergangung bedurften. Gine gewiffe Graufamteit und Robbeit ift in bem Charafter bes Propheten zu grell fteben geblieben, bie ber Beit und bem Bolt, in welchem er wirtte, und bas uns feine Thaten in nationaler Darstellungsweise aufbehalten hat, angemeffen war, in ber Poeffe aber fein Bilb verunglimpft. In ber Gefchichte wird uns bie nacte Bahrheit burch teinen Greuel, teine Bilbheit und Schlechtigkeit verleben, weil unfer sittliches Urtheil über ihr fteht und bas Uneble burch fein Berbaltnif gur Nothwendigkeit ausgleicht. In ber Poefie ift es anders. Sie soll uns bas Factische nicht in der Form

ber Natur, sondern in ber ber Kunft barftellen. Die Noths wendigkeit soll uns als Freiheit, bas Sittengeses als Ibeal ber Schonheit erscheinen und unfer sittliches Urtheil mit bem Gefühl für biefe zusammenfallen. Der Prophet wird uns wiberwartig, wenn er 400 Baalspriefter mit eigner Sand wie Opferthiere abschlachtet und ber Poet, bas Bild wohlgefällig ausmalend, ihre Leichen auf ber rothen Flut an uns vorüberschwimmen läßt. ner andern Richtung bin, nach ber ber poetischen Sprache und Ausmalung, hat fich ber Berf. wieder zu weit von ber Einfalt und Ruhe bes alttestamentlichen Tertes ent= fernt, in welcher die traftvolle Sandlung und Gefinnung bei weitem wirkfamer ift als in ber poetischen Ausführlichkeit bes heutigen Dichters. Die bichterische Behandlung alttestamentlicher Stoffe bat überhaupt viel Disliches. Das Poetische in diesen Stoffen ift so gang Ratur, baß bie Runft es nicht erhohen tann, bas Unpoetische in benfelben aber ift ebenfo febr Ratur und babei fo ftare und so innerlich mit jenem verwachsen, daß ber Dichter es ohne Schaden bes poetischen Bestandtheils nicht bavon auszuscheiben vermag. Im Borbeigehen ift noch zu bemerten, bag, nach ber Schrift, es nicht Ahab, fonbern Achasja war, dem Elias seinen Tod auf dem Krankenlager verfundigte. - Bon ben übrigen Gebichten beffelben Berfs. ift "Cancta Juventus" auszuzeichnen, aus bem eine zeitgemäße Begeifterung fich in mahren und ergreifenden Tonen erhebt; dagegen hat bas Gelbstopfer bes Napoleonschen Grenadiers in der "Saule auf dem Plas Bendome" etwas zu irdifch Fanatisches, um poetisch anguregen.

In den Gedichten, die Heinrich Stieglis aus seinen "Weltgräbern" mitgetheilt hat, vermist man das Bestimmte, Charakteristische, das von solchen Gedichte ten mit Recht gesodert wird und wozu die Geschichte bier so treffende Züge dot. Als Attila gestorben war, bewirthete Ellak, sein Sohn, das ganze Bolk. Inmitten der Nacht wurde der Leichnam in einen goldenen, dieser in einen silbernen, beide endlich in einen eisernen Sarg, gelegt, Pferde, Wassen, kostdare Insignien mit ihm des graben und alle Arbeiter am Grade umgebracht, damit die Ruhestätte des Humnenhelden nie verrathen werde. Die geschichtliche Spur ward abssichtlich vertigt, gleichsam damit der Sturm, der zerstörend über die Welt hins

<sup>\*)</sup> Bgl. ben erften Art. in Rr. 56 u. 66 b. Bl. . D. Reb.

liche Dinge zu erzählen, wie bas auch wol Reisenben begegnet, bie keine Stlavenhandler gewesen find. Interessant war uns, was er von bem Einbrucke berichtet, ben bie erfte Rachricht von ber Abschaffung bes Stlavenhandels auf die Schwarzen machte.

"Es war ben Sauptlingen und ben Gingeborenen von ben Capitainen ber Schiffe, die por mir getommen waren, gefagt worben, baß ich bas lette Schiff befehligte, was nach Bonny fegeln wurde, um Reger einzutaufen. Dein Freund, Ronig Sonntag, begab fich bater, fobalb wir angetommen waren, an Bord und fragte, ob biefe Rachricht mabr fei. Bir hatten, wie man fich benten tann, ein langes Palaver (eine lange Uns terhaltung) über biefen Gegenstand, und ber Ronig sprach fich, so viel ich mich erinnere, auf folgenbe Beife aus: "Growe", sagte er, "Du und mich tennen einander lange Beit, und mich wiffen, Du mir Bahrmund fprechen (bie Babrbeit fagen), benn alle Capitaine tommen gu Flug, mir fagen, Dein Ronig und Deine großen Beute einhalten, wir Danbel; und bent, bas mahr, mas wir thun? Denn Du wiffen, mich haben gu viel Beib, bas fein wir Canbmobe, und haben gu viel Rind, und manche mo: gen werben große Schurfenmanner, wie wir feben, manche fcblechte weiße Danner fur manche Gure Schiffe, und wir bos ren, gu viele weiße Manner werben große Schurten fur Guer Banb. Aber Gott machen, Ihr wiffen Bucher und bauen große Schiffe; bann Ihr fenben Gure folechten Leute weit weg anber Band, und wir boren, Ihr hangen viele Leute und zu viele Leute geben tobt fur Guer Rrieg. Aber Sott machen uns schiff, für senben schecket Leute in mehr gand; und une Gefes ift, bentt manche unfere Rind werben folecht, und wir nicht konnen fie verkaufen, wir Bater muß tobtichlagen bas eigne Rind, und wir zwingen, zu viele Rind fo tobtichlagen. Aber wir bent, handel nicht aufhalten, benn alle wir Jew-Bew-man (Priefter) fagen uns fo, benn fie fagen, Guer ganb tann nie bofe thun wiber Gott allmachtig". Diefe legten Borte wies berholte er mehre Dale; und ber Befer, glauben wir, wird feine Bemerkungen nicht gang ohne Ginn und Ginficht finden".

Allerdings nicht, wenn nur herr Capitain Crowe uns hier, bei aller feiner Ehrlichkeit, nicht ein kleines quid pro quo gespielt hat; benn bie Ansichten bes Regerkonigs seben beien bes Capitains so auf ein haar gleich, bas wir uns in ber That nicht wundern wurden, wenn hr. Crowe sie bei bieser Gelegens beit vielleicht aus Bersehen einmal gegen einander ausgetauscht hatte.

178.

Die Charafteriftit bes Bergogs Albrecht von Preußen.

In unferer Beit bat, wie befannt, faft Riemand Beit, bem Anbern bie Beit gu bieten (b. h. einen guten Morgen ober gute Racht zu fagen), und boch ift wieber teine Beit fo fehr mit ber Beit geplagt, ober auf bie Beit verfeffen (b. b. auf bie Begens wart, und gwar bie purfte und beshalb fo oft misverftandene allergegenwartigfte Gegenwart) wie bie unferige. Und vollends Dant zu fagen, bagu hat man fich auch in anbern Beiten felten Beit genommen; benn Danten foll, fo bore und lefe ich haufig, ein unbequemes Gefchaft fein. Das finde ich nun gar nicht, und ich mochte g. 28. hierburch bem wackern Johannes Boigt für feinen Auffat: "Bergog Albrecht von Preugen und bas gelehrte Befen feiner Beit", in bem biebjahrigen, inhaltschweren ,biftorifden Rafdenbuch" von Briebrich von Raumer, recht innig banten. 3ch barf wol fagen, bas ich bie Danner, welche bier an ben trefflichen Bergog fchreiben, fo giemlich tenne; auch habe ich langft gewußt, bas ber treffliche Bergog ihnen gunftig war; was er aber ihnen antwortete, und wie er gegen fie hans belte, barüber fehlte eine genaue Auskunft. Bir wiffen Alle aufs haar anzugeben, welche Penfionen und Gefchente - febr

sonbertich waren fle eben nicht - ber reiche Lubwig XIV. ben Belehrten und Dichtern gab, bie ihm besonders moblgefielen, weil fie ibn lobten; benn barüber finden wir überall bie genauefte Rechnung abgelegt. Bie tonnten wir auch rubig ichlofen, wenn wir Das nicht mußten? Bas aber ber eble, wenig begaterte Albrecht fur wactere beutiche Manner that, bie ibn meiftens nie offentlich lobten und nur mit großer Dagigung loben burften, bas babe ich erft burch ben angefahrten Auffas erfahren. Früherhin vernahm ich nur, es hate fic ber Farft gar loblich gegen Luther, Welandthon u. f. w. benommen und fei überhaupt ben Gelehrten gunflig gewefen; jest aber tenne ich ihn bom Scheitel bis gur Ferfe in allen feinen Burgeln und Abern, und er fteht vor mir als einer ber reinften und bedeus tenbften Charaftere, welche bie beutsche Geschichte mit Liebe und Berehrung nennen foll. Diefe wurdige Bernbegierbe, biefe reine Befcheibenheit, biefe großartige Freigebigteit, bei nur begrengtem Bermogen, biefes freundliche Gingeben in bie Bunfche ber Bittenben, biefe liebenswurdigen Ertunbigungen, wie er wol am beffen fich bantbar beweifen tonne gegen Die, welche nicht baten, biefe Bebulb bei feltfamen, unausführbaren Bitten u. f. w.; dies Alles ftellt ibn uns fo boch, baf ich bagegen nur mit Laceln an Macenas benten tann, ber ja ohnebin felbft von Chaffpeare (in "Antonius und Alcopatra") mit leifer Gronie behandelt worben ift.

Wir haben Alle oft genug und bis gum Ueberbruffe in Antunbigungen gelesen, bas Buch "Go und fo" befriedige ein grofee Bedürfniß bes fcmachtenben Publicums und fulle eine traurige Lude in unferer Literatur auf die anmuthigfte Beife aus. Als bergleichen Rebensarten noch neu waren, fragte fich ber ehrliche beutsche Lefer im Stillen: "Dab' ich wirklich jenes fcmergliche Beburfniß gefühlt? und hat mich die Anschauung jener Eucke, ober, um das angenehme Bort nicht zu oft zu gebrauchen, jenes auftlassenben literarischen Spalts wirklich sehr betrübt? Ich tann es eben nicht fagen; ba ich mich aber batte betrüben follen, fo will ich boch bas Buch gleich taufen, um allen Parteien genugguthun". So war es einft, jest wirft bas Gerebe von Beburfnis, Buden u. f. w. nicht viel mehr, weil es fich oft genug gezeigt bat, baß weber von einem Beburfnis, noch von einer Bude bie Rebe fein tonnte. hier ift bas fcone Wegentheil ber gall: ber Autor befriedigt wirflich ein mahres Beburf= nif und hilft auf bie grundlichfte und angenehmfte Beife einem Mangel ab, ben wir fcmerglich empfanben. Dat aber ber Berf. über fein Berbienft geschwiegen, fo wollen wir nicht bavon schweigen, sonbern anerkennenb für bie erfreuliche Belebrung

Aber was ift es benn nun mehr mit einem solchen Dank? Gerabe bieser Umstand, baß einige Lefer vielleicht so fragen können, zeigt eben, wie kalt und satt ein Theil bes Publicums zeworben ist, und wie sehr wir zu streben haben, baß auch in bieser hinsicht eine bestere Zeit hervorgehe. Rur ber Tab ist kalt; bas Leben ist lebendig und warm. Franz horn.

### Literarifche Anzeige. Meber Palen.

Bei mir ift erschienen und in allen Buchhandlungen bes Ins und Auslandes zu finden:

Bemerkungen über ben Zustand Polens unter russischer Herrschaft im Sahre 1830. Nach eignen, im Lande selbst gemachten Beobachtungen zusammengestellt von C. G. Freimund. 8. 3 Bogen auf Schreibpapier. Geh. 6 Gr. Leipzig, im März 1831.

F. A. Brodbaus.

Mittwoch,

Nr. 89. –

30. Marz 1831.

Die Musenalmanache für 1831.

3 weiter Artitel.

(Befdluß aus Dr. 88.)

Die "Sinngebichte", von Frang horn, find mehr gnomischer als epigrammatischer Urt, in dieser Urt aber gut. hier 2 davon dem Leser zur Erfrischung:

> Daß Jugend keine Augend hat, So die Philister schrein. Daß Augend immer Jugend hat, So wird es beffer sein.

Fluch und Seufger. Ber Teufel hol' ein liebelofes Leben! Er holt es nicht; es ift fein eignes Leben.

Die Gebichte von E. U. von Urnim haben, inbem biefes geschrieben wird, den Berf., der fur bas Gute und Schone fraft: und finnvoll lebte, schon überlebt. Er war in profaischen und metrischen Dichtungen fruchtbar, reich an tiefen Unschauungen und originell in ber Erfinbung, aber es fehlte ihm bie Babe, mit confequenter Ordnung und Rlarbeit bas Erfundene burchzuführen. Der Stoff rif ihn mit fich fort und beherrschte ihn zu febr, wodurch er ben ichon gewonnenen Lefer oft ermubete, verwirrte und von sich abwandte. Auch in ben hier mitgetheilten Gebichten finbet fich biefer Charafter und eine gewiffe ihm eigne Unbeholfenheit wieber. Die beiben Bebichte von Gothe find Beugen einer im hohen Alter noch feften Runftlerhand und einer unter bem Schnee ber Greisenloden fortalubenben Liebe. Sein Gebicht auf "Reiter's 71. Geburtstag" erfreut ben Lefer burch ben Ausbruck einer Freundschaft, die so lange ben Freunden toftliche, ber Runft noch langer toftlichere Früchte trug, und jeber stimmt herglich ein in den Buruf:

Waget laut und flar zu nennen Sein Bemühen, seine Augend; Denn ein herzlich Anerkennen Ift bes Alters zweite Jugend.

Auch Abelbert von Chamisso hat zu den Sasben dieses Almanachs reichlich gespendet. "Der Tod des Räubers" ist einem kräftigen Lebensbilde von Delavigne kräftig nachgebildet. In der "Rede des alten Kriegers Bamte-Schlange" erkennen wir das Talent des Berfs., volksnatürliche Zustande mit hoher Wahrheit poetisch zu

gestalten. In "Mateo Falcone" hat ben Dichter feine Borliebe für bas Machtigergreifenbe fchon gu einem gu herben Stoffe bin-, in bem "Crucifir" aber weit uber die Grenzlinie bes Schonen hinausgeführt. Ein Bildhauer, ber einen iconen Jungling hinterliftig ans Rreug schlägt und nach bem in breitägiger Agonie Sangenben mit unerbittlicher Runftverbiffenheit ein Crucifir meißelt, ift ein Stoff, ben tein mahrer Runftlerfinn, fonbern nur bie Begierde nach Effect jum Gegenstande eines Gebichts wählen kann. Möchte boch bas gluckliche Lalent bes Dichters vor biesem Abwege zu warnen fein! Roch wate bie beizende Scharfe des Stoffs zu milbern gewesen, wenn er in bem gepeinigten Jungling Ergebung in ben qualvollen Tob und Bergebung bem Morber als Begenfas hingestellt hatte. Bielleicht hatte biefes auch bie Berfohn lichfeit bes gemarterten Lefers zu einem milbern Urtheit über die Dichtung vermocht. Dies hat ber Berf. vermieben. Ergreifen foll ber Dichter feinen Lefer, boch nur, um ihn, auch felbst burch Schmerzen, ju erheben, nicht aber um ihn ju radern. Bas hilft es, bag ber Berbrecher ben eignen Rreugestod im fernen Drient auffucht und wie eine füße Limonabe zur Kuhlung ber Gewiffensglut mit bem Bohlgeschmad ber burftigen Bufbegier himum terschlurft? Der driftliche Sinn mag baburch versobist werben, der poetische nie. Wenn auf bem Beliton Citronen wachsen, so mag ber Dichter ihren Saft in feine Schale bruden und mit bem reinen Arat feiner Begeifts rung mifchen, fein Punsch soll uns behagen. Aber comcentrirte Schwefelfdure, mit Altohol vermischt, gibt ein Teufelselirir, wofür tein afthetischer Gaumen abgehartet genug ift. Ref. hat große Freude an bem Talent biefes Dichters; baburch aber hat er ein um fo ged-Beres Recht zum Label, wo er ihn auf folchen Sumpfwegen findet. Er schilt aus Liebe, Qui bene amat, bene castigat.

Die außere Ausstattung bes Buchleins ist anspruchlos, aber zierlich und geschmactvoll, und bas als Titelbisd angebrachte Conterfel bes Walther von ber Bogelweide zeigt unsern Gubig in der Holzschneidefunst auf einer Hohe, die seine Mitbewerber in allen Landern weit unter sich zurudläßt.

Wahrend nun die herren Wendt und Beit burchalle Gauen, wo man mit beutscher Bunge fingt, iber Rege ausgespannt haben, um uns mit ben seltensten und glanzendsten Bogeln zu erfreuen, hat ein anderer Dichter, Dr. R. Meper, sich seine eigne Bogelhecke angelegt, wo er durchaus keinen fremden Bogel dulbet. Sammtliche Bogel sind von seiner eignen Bucht, und er übergibt sie und in einem einsachen, aber zierlichen Bauer, nämlich in einem rosenrothen Taschenbuch mit goldenem Schnitt, von welchem nun sogleich die Rebe sein wird.

3. Eros. Poetisches Taschenbuch auf 1831, von R. Meper. Lemge, Meper. 1830. 12. 1 Thir. 12 Gr.

Der Berf. hat bie Gaben, mit welchen die Dufe im Laufe eines langen Lebens ihn befchentte, in eine Sammlung vereint, Die er ale poetisches Zaschenbuch fur 1831 auf Subscription herausgegeben und bem regierens ben Großherzoge von Oldenburg gewibmet hat. Mit Recht gab er ihr ben Ramen "Gros", benn alle Befuche ber Iprifchen Muse verdankt er allein ber Furbitte bes fleinen Gottes, ber ihm auf feiner Laufbahn ein fteter Begleiter war. Durch biefe bewogen, gab fie ihm eine leichte, wohlklingende Berfification, richtigen und angemeffenen poetifchen Ausbruck, angenehme, warme Bilber, wiewol nicht eben in reicher Fulle und neuer Gestaltung, und eis nen ficbern Tatt fur Chenmag und Rundung. Er felbft brachte einen freien, aber befcheibenen Sinn, eine nie verloschende, warme, boch immer reine Liebe mit, und fo connte es benn nicht fehlen, bag er eine Fulle gang ans muthiger, bem Gefühle gutgestimmter Lefer recht wohls thuender Gedichte hervorbrachte. Wir haben nun in allen Sprachen, und vornehmlich in ber beutschen, schon fo viele erotische Gebichte biefer Gattung, und unter biefen felbit To viele vortreffliche, bag ohne eine fart hervortretende Dris ginalitat und Rraft teine Lorbern mehr barin gu erringen find; an Beiben aber fehlt es biefem Dichter. Die Gaben, die er befitt, find fo vielen Sterblichen verliehen, bag fie ihm teinen hervorftechenden Glang verleihen ton: nen; befferungeachtet aber hat Ref. fich nicht ohne Buneigung und Anregung in feinem bichterifchen Sain er= gangen. Auch bas Laub unferer Gichenwalber befteht aus altbefannten, einander vollig abnlichen Blattern, und bennoch luftwandeln wir fo gern in ber buftigen Balbnacht. Es ift mabr, bag bie Lieber unfere Dichtere in Stoff und Form nichts eben Neues bringen, baf fie alle, in beiben Begiebungen einander gleichend, immer nur baffelbe ein= tonige Gefühl erzeugen, und baß fie baher, jebes fur fich betrachtet, wie einzelne Gichenblatter uns wenig reigen murben. Aber gerabe ihre Fulle gibt ihnen ben Reig etnes dichtbelaubten Balbes. Die Begeisterung der Liebe bat eine eigne anziehenbe Rraft; von ihr befeelt, vermag bie beschränktefte Ratur unsere Reigung ju gewinnen, wie viel mehr benn ber gebilbete, feuntnifreiche Mann, ber fein Gefühl in wohlflingenben, gierlichen und reinen Berfen auszusprechen vermag. Go wird benn auch bies fem Dichter bas Wohlwollen bes Lefers, ber fich ihm unbefangen hingibt, nicht fehlen, benn feine Poefte ift ber Ausbrud einer unverfennbar mahren Liebe, um welcher willen man ibm einige Beitlaufigkeit und bie oftere Bieberfehr abnlicher Bilber und Windungen gern überfieht.

Bie nun biefes Lebensprincip in ber erften Liebe bes Junglings am reinsten und traftigften hervortritt, fo begleiten wir auch ben Dichter am liebsten durch bie erfte und zweite Abtheilung feiner Gebichte, wo wir die Liebe zu feiner Laura entfteben, ibn fein Glud fublen und geniegen, bann aber beffen Berluft betrauern feben. Opatechin wird bie Theilnahme fcwacher; benn hier fucht ber Dichter, nachben feine Wunde verharricht ift, bas innere Bedürfniß der Liebe auf eine kunstliche, mehr be mußte Beife zu befriedigen, ja, fie bin und wieder ale vorübergebenden Lebensgenuß zu erhafden. Giniger Unbeftand tritt hervor. Es folgt ber Laura eine Cleonore; eine Ling, Liba u. f. w. wechfeln ab, und man fieht nicht. mo fich bes Dichters Reigung endlich firirt. Bur poetis ichen Berichonerung folcher Berhattniffe gehort aber eine größere, bichterifche Lebenstraft als bem Berf. eigen ift. baber benn in biefen Abtheilungen nicht felten bas Befühl als ein gemachtes, und bas Berfemachen als bie Wirtung einer poetischen Angewohnung erscheint. Dr. Dr. bewegt fich übrigens in romantischen und antifen Bersmaßen mit vieler Gewandtheit, baber feine Gebichte, uns geachtet ber ihnen eignen fanften Schwache, einen, wenn auch nicht tiefen, boch gefälligen Ginbrud machen. Dit= theilung einzelner Proben tonnte bem Dichter bei ben amgeführten Gigenschaften nur nachtheilig fein; boch mogen bie folgenden beiben Epigramme gum Beweise bier folgen. baß ber Berf. wenigstens im guten Gefchmad arbeitet, von welchem er fich, was in unfern Lagen leiber icon fo viel fagen will, niemals entfernt.

> An eine Råde, bie ibr ins Auge geflogen war.

Gladliche Made, bu fanbest ben Sob in bem offenen himmel; — Mir auch glanzt er; auch ich suche verwegen ben Sob.

Die verlofchenbe Rerge. Sieh biefe Flamme! Sie hebet noch einmal fich fraftig gum Leben,

Sinkt bann auf immer, und Racht hallet bie Statte bes Lichts.

Schwindet bas Leben mir einft und winket ber Engel bes Sobes,

Stufet noch einmal mein Wimb: Caura! — und athmet nicht mehr.

An bem ersten ber obigen Spigramme ist nur zu tadese, daß Das, was in der Ueberschrift steht, nicht mit in das Gedicht gezogen worden ist. Ein Gedicht muß Aus, was zu seinem Verständnisse nothwendig ist, in sich selbst enthalten.

Die unter der Ueberschrift: "Freundliche Bugabe" mitgetheilten Gelegenheitsgedichte geben nicht viel über die mittlete Qualität gangbarer Familienpoesse hinaus. 87.

Collana degli antichi storici greci, volgarizzati.

Eine Sammlung von Ueberfestungen ber alten Claffiter in umfere mobernen Sprachen bat, tras ben Einwendungen und Ausstellungen, bie gegen solche Unternehmungen gemacht wurben, boch fo viel Abeilnahme im Publicum überall erregt, baf fie gu ben beften Buchbanblerspeculationen geboren. Deutschland, jest bie thatigfte und fruchtbarfte Bertflatte ber Uebers fegungefunft, bat folder Sammlungen viele aufauweifen, und Italien foliebt fich ibm an. Biel eleganter ift bie Ausftattung biefer Ueberfegungen, und meift von namhaften Dannern ents worfen, beren Ramen fcon ihren Producten Butrauen und gutie Borurtheil fichert. Sind nun bie Italiener in Drud und Papier nachahmungswurdige Dufter fur bie beutschen Buchs handler, fo fteben boch ihre Ueberfegungen noch feineswegs unfern Meifterwerten gleich und zeigen beutlich, bag unfere Spras de burch lange Uebung in ber Rachahmung es weiter barin gebracht bat als jene frembe. Bir reben nicht von ben Dich= tern; felbft bie biftorifchen Berte ber Alten find ums gemiffer: maßen Gigenthum geworben, nachbem fie auf unfern Boben ebenso verpflangt find, wie bie antile Bilbung uns feit Jahrs bunberten eingeimpft ift. Wie vielen Schaben bie Ueberfeguns gen burd Misbrauch gu fogenannten Gfelsbruden auch immer gestiftet haben mogen, so gilt boch auch hier bas: abusus non tollit usum. 3war, was man gewöhnlich zu ihrer Enischuldt-gung und Empfehtung sagt, bas namlich ungelehrte Gebilbete, bie die Alten in ihren Sprachen nicht lefen könnten und es boch oft sehr wunschten, baburch ihrem Munsch genügen könnten, mag eben nicht sehr bebeutenb sein. Denn wie viele von ben Geschaftsteuten, bie es in ihrer Schulzeit zu einer gewiffen Birtuofitat im Berfteben ber Claffiter gebracht, benten in ihren fpatern Jahren baran, biefe Lecture vorzuneh. men, ba ihnen taum Beit bleibt, bie nothwendigften in ihre Biffenfchaft einfclagenben Schriften gu lefen ? Und bie Dans ner vom gach werben boch ber Unterfichungen nicht beburfen. Aber immer bleibt es ein Gewinn fur bie Sprache, wenn fie burd Rachbitbung an eigner Entwickelung gunimmt, gumal, wenn die Bilbsamteit berfetben fo groß ift, wie die ber unserigen. Außerbem liegt Manchem auch nur an bem Stoff, und er Zann bie philologifche Bearbeitung um fo mehr entbehren, ba fie oft nur einen unenblichen Ballaft von Conjecturen, feinen Sprachs bemertungen u. bgl. enthalt, ben er gern ausschuttet. Borliegende Sammlung ift nun icon ziemlich angewachfen. Es ift auser Thuch. bibes und Appian, beren leberfegungen wir naber beleuchten wollen, Diodor. Siculus von Campagnoni, Kenophon von Gandini, Dio Cassius von Biodani und Bossi, Derodian von Manzi, Dionpsius von Halicarnas von Mastrofini, herodot von Mustoribi, Plutarch von Pompei und Abriani, Polybius von Coben, Arrian von Maftrofini, Paufanias von Siampi, Apollobor von Campagnoni, Procopius von bemfelben, Strabo von Mehren, und einige Andere überset, sobaß eine recht artige Biblios thet baraus entstanden. Sammtlich find fie recht sauber ges brudt, nicht in bem Augenpulverformat, fonbern mit fcbinen gro-Ben Bettern, außerbem mit ben nothigften Rarten und mit Rupfern gegiert, bie nach Aneiten bie Buften ber berühmteften Delben, ober in Mungen bie Bilbniffe ber Konige barftellen. Das Wert bes Appian führt in ber lieberfegung ben Titel: "Le storie romane di Appiano Alessandrino, volgarizzate dall' Abb. Marco Mastrofini"; ber 1. Abeil enthalt die guerre civili, ber 2, die guerre esterne. Ersterer bietet eine saubere Rarte vom alten romifden Reiche bar, bie nur bas Unbequeme hat, bağ bie Ramen ber Stabte oft zu groß gebruckt, viel gu entfernt von ihrer eigentlichen Lage fteben, mober es benn Commt, bag Athen in Photis ober Colris ju liegen fceint. Der fo fchagenswerther ift bagegen fur bas Berftanbnis ber Ratas ftrophe biefes Rrieges ber "Piano nei contorni di Philippi nella Macedonia, dove Bruto e Cassio perderone la battaglia", obgleich er allerbings ben ausgezeichneten Planzeichnitigen nicht orgierig er auervings ven ausgezeugneren Pranzeignangen nicht gleichkommt, die man jest zu sehen gewohnt ist. So sind die Lidfe Strimon und Restor und die sich zwischen beiden ausdehnenden Sümpse, hinter welchen sich die Unglücksgenossen verkeckt hatten, die Baume und Krieger viel zu grob gezeichnet. Doch erfüllen sie den Hauptzweck, die Anschaulichmachung des Schlachtselbes. In der Einieltung verdreitet sich Makto-

fini über bie Methobe, wie bie Mien meift ihre Gefchichte dronitenartig aneinanderreihten, ohne eine Begebenbeit bis au Anfang und Ende ju verfolgen. "Livio e Tacito", fagt er, "pennelleggiarono le cose romane, riunendo in ciascun anno, quante ne avveniva in Roma, e fuori; dunque Appieno anzi che reunire, separò le cose romane, delineando in tanti libri a parte, secondo i tempi diversi, lo stato interno di esse a lo esterno in verso delle nazioni, onde fa meglio conoscere ciò, che valse questo o quel popolo contro le armi romane, e qual più e qual meno seppe obbedire, portando o riscuotendo di tratto in tratto il giogo per aver una liberth, che non sapera non custodire, e perpetuare fra loro le sciagure, la desolazione, il pianto". Run entwickelt er die Bortheile und Rachtheile einer jeben Methobe ber historischen Gefammtbarftellung, inbem er Livius und Nacitus Berfahren mit bem feines Autoren gufammenbalt. Dann finben wir ben gewöhnlichen philologischen Apparat ber einzelnen Ausgaben, Uebersegungen u. f. w. Im 2. Abeil in ber guerre ester-no hat er bie Ordnung ber Begebenheiten befolgt, die gewöhns lich ift. Bu ben guerre di Spagna finden wir eine Rarte bieses Candes nach D'Anville, zu dem des Hannibal in Italien ebensalls eine davon. Doch die darauf solgenden gwerre pu-niche, co' Macodoni, Siriache, mitridatiche und illiriche und co' Parti entbehren ber geographischen Dulfsmittel, bie man boch bier am liebsten gehabt hatte. Statt beffen hat man biefen Theil mit Dungen ausgefchmudt: ju bem macebonifchen Rriege ben Ptolemans Epiphanes, Perfeus, Gumenes II., Gengius; ju bem forifden Antiochus ben Großen, Seleufus, Am-tioch. Epiphan., Demetrius Soter, und ben Mithribat gu ber Schilberung feines mertwarbigen Rampfes gegen bie Romer. Die Ueberfehung felbft ift möglichft treu, ohne bennoch babet bem Genius ber italienifchen Oprache gunahezutreten. nicht fowol biefelben Borter, als benfelben Gebanten in bez. ben Gefeben ber Sprache angemeffenen Beife fucht fie wies berjugeben. Doch glauben wir, bag ber Philologe wenig Ausbeute in ihr finten werbe und fich bochftens burch Reugierhe und Liebhaberei fur bie italienifche Literatur überhaupt werbe angezogen fühlen. Bas nun bie Ueberfepung bes Thuchbibes betrifft, fo ift fie um fo viel bebeutenber, als biefer Schriftftel ler über Appian erhaben ift, und fpannte unfere Aufmertfamteit im bochften Grabe. Dan muß es bem Dangt (benn biefer bat, außer Derobian, biefen ausgezeichnetften ber griechischen Die ftoriter für unfere Sammlung übertragen) laffen, bağ er bas rechte Das ber treuen Rachahmung und ber freien Darftellung getroffen und namentlich in ben mit Recht fo bewunberten Stellen, wo wichtige Reben ben Diftorifer und bie Berbaltniffe, bie er entwickett, gleich portheilhaft beleuchten, ober wo Schife berungen unfern Kunftfinn in Anfpruch nehmen, allen Bieis aufgeboten hat, bas Original zu erreichen. Bir verfagen es uns nur mit Bebauern, einige Stellen ber Ueberfegung gum Beweis hierher gu fegen. Diefe Ueberfepung bes "Thucidide delle guerre del Peloponneso del Greco in Italiano tradetti" ift von Mangi bem. Chateaubriand gewibmet, und wiederum fehr reichlich ausgestattet. Sie enthalt 2 Karten, bie eine von Briechenland, bie andere insonberbeit von Uthen, nach ben neueften Reifen. Außerbem finbet fich von Anfang eine Doppelbafte bes Thucybibes, und fpater an ben Orten, we fie wichtig werben, bie bes Themistokies und Periftes. Go verschieben nun auch bie Berfaffer blefer vorgenannten neber-fehungen find, fo tonnen wir nicht leugnen, bas fich in allen ein seiches Streben zeigt, diesem an sich schon lobenswerthen Une ternehmen Chre zu machen, die Abeilnahme ber gelehrten Welt au erregen und zu verdienen. Mailand, wo diese Samme lung erscheint, zeichnet fich überhaupt jest, wie es fcheint, fak am meiften unter ben italienischen Stabten burch ein reges lis terarifches Areiben aus, wie benn bie meiften jest erfcheinenben Werte in Italien bort beraustommen.

Movellen von August Lewald. Erfter Theil. Sambburg, hoffmann u. Campe. 1831. 8. 1 Thir. 12 Gr.

Der robere Geschmack liebt an Romanen und überhaupt an Unterhaltungefdriften tunftvoll verwickelte Begebenheiten, Spannung burch biefe, unverhoffte Entwidelungen, Scenen bes Schredens, Schauer und Furcht, Sofungen burch Blut ober Entbedungen forgfaltig verwahrter Gebeimniffe. Der feinere Sinn bes gebilbeten Lefers verlangt Bahrheit ber Charaftere, Beobachtung bes Lebens, Malerei ber Darftellung, Blice in Die Diefe des Gemuthe, geiftreiche Form der Darftellung, Beis: beit. Alle biefe Gigenfchaften laffen fich leichter an einer tunttlofen und einfachen Begebenheit entwickeln, als ba, wo bie Beds feifalle gehäuft, ober bie außerften Stufen bes Glude und bes Ungluck im Leben gemale werben. Allein , biefe Dafigung in bem Gewebe ber gabel ift fcmer, und mehr als ein gutes Sas lent fcheitert an ber Berfuchung, burch Effecte in bem Gefchichts lichen ber Erzählung zu glangen. Diese Gattung von Phanta-fie wohnt Bielen bei, und in diesem Augenblid laffen fich hundert Ramen von Autoren aufführen, die burch fcwunghafte Phantas fie, burch Erfindung finnreicher Gewebe und burch gute und geschickte gubrung einer verwickelten und überrafchenben gabel achtbar finb. Defto geringer ift bie Babl Derer, welche in ber gegenüberftebenben Sattung von Grzablungen glangen: bie burch Charafterfdilberung, Malerei ber Seele, Feinheit, Lebensweisheit, Ergrunbung, burch fittliche Gemalbe in einfachen Erfindungen sich einen Ramen geschaffen haben. Die erfte Schar bilbet eine Begion, bie zweite taum eine Cohorte. Blumenhagen, herlof: sobn, Tromlig, viele Damen, viele Deftreicher, Kruse, hepben, Militie, Marfano, Beisflog, van ber Beibe gehoren und ges borten ber erftern; Died, Rochtis, Schefer, gumeilen Rinb, Steffens, ber Berfaffer ber "Liebesgefchichten", mitunter Schils ling, Doring, St. Schute geboren ber zweiten Schar an.

Der Berf. ber vorliegenben Rovellen irrt gwifden beiben Deeren umber, boch mit einer fichtbaren hinneigung ju bem großern Daufen. Seine Befchichten find burch Erfindung mehr als burch Charafteriftit ausgezeichnet; er verrath mehr Talent für die geschickte Berwickelung einer gabet als für die Begruns bung und Motivirung feiner Greigniffe; er ift mehr ein fpannen: ber als ein lehrreich unterhaltenber Erganler. Gein Salent liebt blutige und erfchutternbe Musgange, aber er befigt eine fcone Babe, uns mitten in feine Befchichte gu verfeben, ben Berfonen Leben einzuhauchen, Begebenheiten ju verschlingen und ungeahnete Sofungen herbeizuführen. Buftanbe wechfeln mit Danblungen; aber biefe behaupten bas lebergewicht unb finb mit Borliebe ausgemalt. Wir nehmen an ihnen Theil, fie feffein unfer Auge; und wiewol bies nicht die hochfte Aufgabe ber Grzahlung, als Runftwert, ift, fo laffen wir uns auch folche Bilber gefallen, wenn fie mit Beift ausgeführt an une por: übergeben. Der Gefcmack macht zuweilen Ausstellungen gegen feine Bilber; aber eigenthumliches und organifches Leben ift ibnen nicht abgustreiten.

Die erfte Seschicke: "Aus dem Tageduche eines Guillotinirten", spannt und erschüttert. Einer der Mitverschwornen
Georges' und Cadoudal's liesert und seine Brieftasel aus. Es
ist viel Unnatürliches darin, die Liedesintrigue ift ganz schwach
gehalten, der Rettungsversuch ist ganz unglücklich; aber theils
ist die Form originell, theils sind einige Seelenzustände gut colorirt. Die Empsindungen des zurücklehrenden Emigrirten deim
ersten Wiedersehen des Baterlandes sind das Beste in der Erzachlung. Die Berzdgerung des Todesstreichs am Schluß ist
wider Ratur und Wahrheit. Die zweite Seschicke: "Der Fas
milienschmuck", eine wahre Begedenheit, ist die haupterzählung
diese Bandes. Die Geschichte hat in ihrer Inlage den Fehrer,
burch 3 ober 4 Senerationen die auf den Vers. berad zu spielen. Wie verieren uns in diesem Ladyrinth von Begedenheiten,
und die besten Charastere verd:assen unter der Renge unbedeu-

tenber. Abgesehen hiervon ift bie Ergablung anziehend, feffelnd, finnreid. Das Bocate ift trefflich gemalt; ber alte Jube Defe fet ift eine hervorftechenbe Geftatt; feine fcone Entelin Rebetta, beren Gitelteit ben Knoten fcurgt, ift ohne Zabel, ber griechifce Pring ift ein Rufterbild von Leichtsinn, und Paffah ber The pus aller alten Rupplerinnen. Das gange erfte Drittheil ber Erzählung läßt eine vorzügliche Rovelle erwarten; nachher waltet Billfur, Uebereilung und Uebertreibung. Marto's Mord-that ift ohne rechtes Motiv, und ber Tob ber Farftin ift fcmach. Auch bie Ausfohnung am Grabe Rebettas, fo ruhrend fie ift, gibt wenig Befriedigung; bas beste Theil ber Erzählung bleiben bie Scenen im Jubenviertel ju Frantfurt, Deffel und feine Familie. "Rouffeau's Kanarienvoget", die folgende Erzählung, ift nur ein Bild, aber ein gefälliges. Diefe Gattung ibollenartiger Gradblung scheint bas Felb zu fein, bas ber Berf. mit bem größten Gluck bebaut. Auch im Dramatischen haben wir ibn in Sujets biefer Art nicht ohne Berbienft gefunden. "Das Geheimnis" ift eine unaufgelofte Schreckensgeschichte. Ce ift nicht zu leugnen, baf "R.'s Denfwurbigfeiten", ober vielmehr bas Bruchftad daraus, anziehen und uns ben Wunsch nach lofung jener furchtbaren Diffonanz zurücklassen. Allein, es ift boch zu sichtbar auf Erregung des Schredens abgesehen, und es fehlt ju febr an einem Durchblid ber Bahrheit, als bas wir biefe Befdichte, auch in ihrer Art, unbebingt loben tonnten. Bie mußten ben Bufammenhang wenigstens ahnen tonnen, bie Dertunft bes Marquis, bie Auferstehung Rataliens mit ben Borgangen im Baterhaufe bes Ergablers auf irgend eine Beife gu reimen im Stande fein. Statt beffen bleibt Alles Gebeimnis — es ist ein Rathsel, nach bessen Wort wir umsonst suchen. S. ober F." ist ein bloßer Lückenbußer und obenein ein geichmactofer. General D. verlangt einen Golofanger, und bie Freundin fchickt ihm einen Golofanger, ber wie ber erwartete bund behandelt wird und endlich bie Tochter beirathet. Dierüber ist nicht viel Anderes zu fagen, als daß nicht leicht ein gebilbeter Wefchmack an biefer Erfinbung Bergnugen finben with.

Die Sprache bes Verk. ist rein und lobenswerth. Er kopelt nicht Bilber auf Bilber, sondern erzählt im einsachten Ton, mit Seschmack und Ratürlichkeit. Stylistische Unarten sind selten, und wir gebenken als solcher nur des breisachen er in hesselt's Rede S. 47: "Erschaut, erstehen, erlassen et singt schlecht im Munde des alten Juden. Dagegen gibt es oft wie dige Wendungen, wie S. 222: "Die Leibenschaft geht ihren stillen Sang, doch mit Siedenmeilenstieseln". "Der Abschied der beiben Liedenden war so romantisch als möglich". "Ein Farten, plätschernde Springbrunnen, Rosenheden, Mondschien en abondauce", u. s. w. Der Verk- sollte sein Talent einmal an einem gedhern Roman versuchen. Die Rovelle ist für Leser und Dichter gleich versührerisch, aber sie verwöhnt den Geist und dringt ihm am Ende eine enge, nicht mehr abzustreisende Korm aus.

### Roti .

Heinrich Frauenlob, ein Rieberländer. Unter unsern alten beutschen Meikerfängern ist keiner noch gegenwärtig so allgemein bekannt als Frauenlob. Bon der Beimath desselben erinnern wir uns nicht irgendwo eine Ausbeunft gesunden zu haben; aber überraschend war es uns, kliebeich in einem holländischen Journal: "Algemeene Konst- en Letterbode" (1880, Rr. 38, S. 190), ihn als Landsmann angesprochen zu sehen. Der Grund, daß er in Ziegleri "Illustrium Germaniae virorum historiae aliquot singulares" (Ingolstadt, 1562, S. 49) natione Belgs genannt werde, scheint uns jedoch etwas gar zu dürstig; und es wäre ausselneh, wenn sich die Peimath des alten Barden nicht genauer ausmitteln ließe; wahrscheinlich der Niederrhein?

Donnerstag,

Nr. 90. —

31. Marz 1831.

Geschichte ber Philosophie von heinrich Ritter. Zweiter Theil. hamburg, Perthes. 1830. Gr. 8. 2 Ahlr. 18 Gr. \*)

Bahrend in Frankreich gar Bieles, was man Philosophie nennt, diesen Namen gar nicht verdient, und Cousin mit feinen mehr in die Tiefe gehenden Beftrebungen fast allein steht, zeigt Deutschland in biefer Begiehung noch immer eine bochft erfreuliche Thatiakeit und Bielfeitigkeit. Burbe alfo jemals unter uns aus= gesprochen: Die Philosophie sei auf Universitaten und in Akademien entbehrlich oder gar schadlich, so mußte man biefe Behauptung unwiffenschaftlich und undeutsch zugleich nennen. Da wo die Philosophie ohne Erfahrung, ober biefe ohne jene ein abgesondertes Reich errichten will, wird fich die umfaffende Entwickelung bes menschlichen Beiftes jedesmal in einseitige, oberflachliche Richtungen auflosen, und die Unmaßung bes Philosophen mit leeren Eraumereien enbigen, ber Physiter und Siftoriter bagegen unter ber Laft geiftlofer Maffen zu Grunde geben.

Dem Deutschen genügt es ferner nicht, nur bie lette Entwickelungeftufe ber Philosophie ju tennen; er will ben Busammenhang berfelben mit bem Krubern erforschen, Aehnlichkeiten ober Gegensage auffinden und bie Wiffenschaft mit ber Geschichte verbinden, wie wir es foeben verlangten. Daher stammt der Reichthum unserer hiftorisch-philosophischen Literatur. Bu bem Berbienfte bes Kleißes und der Grundlichkeit (welches man den Deutfchen gemeiniglich zugesteht) tommt bei bem Berfaffer ein gweites, welches fie felten erwerben: namlich Rlarheit, Deutlichkeit und Gewandtheit der Sprache, Anordnung und Darftellung. Wer ba meint, es fei fur einen Gelehrten überfluffig, ja feiner unwurdig, die Wiffenschaft burch bie Runft ber schriftstellerischen Behandlung anziehender und verständlicher zu machen und sie mit Unmuth und Schonheit zu umgeben, wird jest nicht mehr blos von Englans bern und Franzosen, sondern auch von allen mahrhaft gebilbeten Deutschen für einen ungeschickten Debanten gehalten. Bucher untunftlerischer Art behalten bochftensals Borrathshaufer fur Andere einen Werth, und felbft Werke ber bochften Beiftestraft verlieren einen großen Theil ibs rer Mirkfamteit, wenn ihnen bas Geprage nationaler Bollendung und kunftlerischer Abrundung sehlt. Darum g. B. wird noch jest Platon mehr gelesen als ber uns so viel naberstehende Leibnis.

Schwerer ift die Frage zu beantworten: inwieweit ber Geschichtschreiber ber Philosophie fein eignes Syftem sum Makstab für alle übrigen machen und danach in Lob ober Tabel aburtheilen burfe. Mehre Borganger bes Berf., g. B. Tennemann und Rirner, haben bies augenscheinlich gethan und find beshalb wol getabelt worben. Mit Recht, im Kall fich ergibt, baß fie burch falfches Bormalten ihrer Individualität wirklich gehindert wurden, ben Ibeengang Anderer unbefangen aufzufaffen und riche tig zu murbigen; übertrieben aber icheint uns jene Robes rung, wenn man verlangt, die Individualitat bes Schrift. ftellers folle gang vernichtet und ber fpatere Bang ber Entwickelung bei Darstellung des Frühern gar nicht ans gebeutet werben. Dies führt auf eine unmögliche ober boch gang negative Dbjectivitat. Im Herodot, Thue cybibes, Zacitus, in allen großen Meiftern ber Gefchichte schreibung fpricht fich gerabe bie Inbivibualitat am bestimmteften aus, unbeschabet ber behandelten Gegen= ftanbe. Ferner ift es allerdings irrig, alle Beiten lediglich mit ber Facel ober bem Binfenlichte bes letten Tages ju beleuchten; andererfeits aber erscheint es unnaturlich und erfunftelt, wenn Jemand (wie Barante) Sprache, Form und Unficht ber Gegenwart gang verschmaht und fich burch einen Sprung unbedingt in die Bergangenheit verfegen will.

Des Berf. letzte eigne Ansicht tritt in scinem Werke fast nirgends hervor, und wenn er auch einzelne Luden und Unvollommenheiten einzelner Systeme nachweiset, gesschieht es nie in dem Tone eines padagogistrenden, alls weisen Hosmeisters. Ja, wir wunschen fast (da seine Darstellung der neuen Systeme sodald noch nicht erscheisnen kann), er hatte, ware es auch nur in einzelnen Noten, angedeutet, wie antike Gedanken von spatern Meisstern aufgegriffen und ausgebildet oder umgebildet wurden. Wer das Neue kennt, sindet dadurch leichter den Weg zum Berständnis des Alten, und ungekehrt.

Der vorliegenbe 2. Theil handelt von ben unvolle kommenen Sokratischen Schulen und von Platon. Wit geben einen Auszug des Inhalts, nicht um das Lesen bes trefflichen (auch schön gebruckten) Wertes entbehrlich zu machen, sondern um alle Diejenigen dazu aufzumuntern,

<sup>.\*)</sup> Bergl. Nr. 234 unb 235 b. Bl. f. 1829. D. Reb.

welche fich fur bie Entwidelung bes menfchlichen Geiftes

irgend intereffiren.

Sowie Athen ber Mittelpunkt bes ganzen hellenisschen Lebens geworden war, so erscheint daselbst die Phistosophie als Mittelpunkt des wissenschaftlichen Bestrebens, und wiederum gehen alle philosophischen Schulen (nur mit Ausnahme der epikurischen) mehr oder weniger vom Sokrates aus.

Die erften philosophischen Beftrebungen ber Griechen fuchten bie Natur zu erklaren und fich mit ihr in Sarmonie ju fegen; allmalig aber bemertte man bie bem Menichen eigenthumliche, nirgends fonft in ber Natur anschaubare Rraft ber Bernunft; es erwachte das Bewußtfein, biefelbe fei feine Raturfraft, fonbern etwas burchaus Anderes, und bie Meinung von der Gleichartig: Beit feiner felbit mit ben Rraften ber umgebenben Weit marb ichwantend, ober ganglich zerftort. Das Sittliche mufite alfo in feinem Gegenfate gegen bie Ratur feftge: ftellt werben; um aber auf biefem Wege nicht 2 entges gengefette, fcheinbar nie ju vereinende Wiffenfchaften ju erhalten, war es nicht minber nothwendig, burch boheres wiffenschaftliches Denten beibe wieder zu vereinigen und bas naturliche wie bas Bernunftige gleichmäßig in ber Ertenntniß zu umfaffen.

Durch dieses Streben nach einer allgemeinen Wissenschaft, welches von dem Bewußtsein über die Einhelt des Wissens ausgeht, hat die Philosophie, seit und durch Sostrates sich von dem besondern, einseitigen Interesse stein gemacht, welches die frühern Systeme leitete. Hierin ertennt man vorzugsweise den Charakter dieser Periode, welche eigenthümlich und lebendig fortschreitet, dis mit einer eklektisch gelehrten Philosophie und dem Skepticis:

mus ber Gintritt einer neuen fich befundet.

Die Sophistit war ju bem Scheinbaren Ergebniß getommen: fur ben Menfchen gebe es feine Bahrheit, er fonne blos mit bem Scheine berfelben fpielen, und ber fei ber größte Weise, welcher fich in biefer Begiehung aller hoffnung entschlagen habe und nur Undern feine eiane Leere in tunftlerifchen Formen vorzuspiegeln die Gewandt= beit befige. Aus biefem Abgrunde ber Leerheit gab es nur einen Ausweg: man mußte an bem Gewiffesten im Menfchen fich halten, an bem fittlichen Gebote; Die Ues berzeugung: es gebe eine fittliche Ordnung und Wahrheit in ihr, mußte man ber Sophistit entgegenstellen, wenn man fie mit Erfolg befampfen wollte. Bon ber Ethit alfo ging Sofrates (mit Burudfebung ber Phofit) aus. um pon etwas Keftem, Bahrem, Gemiffem ju ber allge meinen Wiffenschaft vorzubringen; ja, er fand in biefer ben Mittelpunet und bas Biel aller andern Bestrebungen. So lange ein Denten und Sanbeln nicht über fich felbft Rechenschaft geben tann und über seinen Busammenhang mit allem übrigen Denten, ift es blos ein fcmantendes Meinen.

Sokrates muß als der Begründer des wissenschaftlischen Berfahrens bezeichnet werden, ohne welches gar kein mahrtes Denken zu Stande kommt. Wenn er einerseits wußte, daß der hochfte Gegenstand des Wissens ein Uederschwengsliches, das wahrhaft Gottliche sei, so begte er andererseits

bie Ueberzeunung, in ber gangen Welt herrsche Uebereins stimmung mit ber Bernunft in und, Alles sei nach vernunftigen 3weden gebildet und gebe Zeugniß von der allgemeinen Bernunft, aus welcher unfere vernunftige Seele stamme und in welcher sie lebe. Das Gottliche ift bie reine Benunft, welche als Grund aller Dinge, aller Er fceinungen und als Biel alles menschlichen Strebens von ihr verehrt werben muß. Der mahre, vernunftige Gott, ohne allen Dualismus, ohne phosische Beschräntung und obne pantheistische Bernichtung bes Individuellen, mar vor Sofrates teinem Philosophen bekannt gewesen. Das Ertennen bes Guten und bas Sandeln nach biefem Ers kennen betrachtet er als das wahre menschliche Gut; 3wed bes Lebens ift ihm Bernunftigfeit und Beisheit; fein fittliches Streben ftebt mit feinem miffenschaftlichen in ber engsten Berbindung. Denn nur ber Biffende ift, nach feiner Unficht, einer vernunftigen Babl fabig und wirb. als folcher, das Gute mablen; ja man kann fagen: bie Tugend ift bem Sofrates bie transcendentale Bollenbung. bas hochfte Gut, und insofern mit ber Wiffenschaft eins.

Obgleich nun Sokrates weder ein Spftem der Ethit, noch ber Phyfit, noch ber Dialektit entwidelte, hat er boch zu Allem die Anregung gegeben und gewiffe leitende Grundgebanken hingestellt oder eingeübt, welche sich in verschiedenen Mannern und Schulen weiter, obsgleich einseitig, in Platon bagegen ausst tieffinnigste und

umfaffenbfte entwickelten.

So fand die Lehre des Aristipp in Sokrates ihren Ausgangs -, wie in Epikur ihren Endpunkt. Das Streben des Erstern nach ungedundener Freiheit legte der Gegenwart einen übertriebenen Werth bei, und die Lust, welche den Augenblick erfüllt, mußte ihm als das wesntblicke Gute erscheinen, obgleich er noch verlangt, daß die Seele eine Herrschaft über die wahre Lust ausüben müsse. Aulest fällt aber doch auf diesem Wege die Einheit des sittlichen Iwecke ganz weg, und dem Leben werden so viele Iwecke geseht, als Augenblicke desselben gegeben sind. Das Handeln wird etwas sittlich Gleichgültiges, da Alles bei den Eprenaikern nur auf den Erfolg, auf Lust oder Unlust ankommt; die Augend kann ihnen nicht zum Iwecke dienen, sondern nur Mittel sein, und Vernünstige keit höchstens die Unlust vermeiden lehren.

In der weitern Entwickelung diefer Lehren burch Theodoros findet sich keine Spur der Sokratischen Mäßigung mehr; Alles verrath die Unverschamtheit eines Sox phisten, der am Guten und Schönen keine Lust oder Freude sindet, sondern nur an dem hochmuthigen Dunkel vom seiner eignen Selbstgenügsamkeit. Der Gipfel dieser Lehre im Hegesias mußte alles Handeln und alles Leiden als etwas Gleichgültiges darstellen und sich in dem Sahe aussprechen: dem Thoren zwar scheine das Leben ein Sut, dem Bernünstigen aber sei es gleichgültig und der Tod ebenso wünschenswerth als das Leben.

Gang nach ber entgegengefesten Seite richtete fich Antifithenes; und wenn Aristipp seine Freiheit in fletem Genießen der Gegenwart suchte, wollte fie jener in der Unabhangigkeit von Bedurfniffen finden, gerieth aber ba-

burch in einen ierigen Biberfpruch gegen bie Berbaltniffe feiner Beit gegen Wiffenschaft und Gultur. Die Tugend, fehrte er, fei hinreichend zur Gludfeligfeit, aber fcon feine Tugend nahm eine fchroffe Wendung, und die fpatern Conifer ericheinen in ihrem Sochmuthe und ihrer Bers achtung aller gefellschaftlichen Ordnung als eine ebenfo

arge Caricatur wie die lesten Corenaiter. Auch die Megarische Schule zeigt nur eine einseitige Richtung, und wenn fie bie Unwandelbarkeit bes Wahren und Guten festzuhalten ftrebte, verwarf fie in ihrem übers triebenen Gifer gang bas Werben und die sinnliche Ers Bang anders wie biefe Schulen ber unvolls kommenen Sokratiker tritt Platon auf und fucht zuvor: berft mit aller Anstrengung ben Begriff bes Biffens und ber Wiffenschaft zu ergrunden, um von diefem Mittels puntte aus uber alles Andere Licht zu verbreiten. Die Wiffenschaft ift bem Platon bas Das aller andern Un= tersuchungen, und die Dialektik foll nicht nur in andern Wiffenschaften Richtiges und Unrichtiges zu unterscheiben wiffen, fondern auch, fowie fie bie Ertenntnig anderer Wissenschaften bat, so auch fich selbst erkennen. Mur baburch erhalt alles Wiffen Ginheit, und wo mahre Bif= fenschaft vorhanden ift, ift auch Sittlichkeit und Tugend. So geben theoretisches Ertennen und prattisches Sanbeln unzertrennlich Sand in Sand, und Eins begrundet und bedingt immer bas Unbere. Alles menfchliche Denten und Thun ift aber nur ein unvolltommenes und im Berben begriffen; die hochfte Weisheit und Tugend hat nur Gott, welchem ahnlich zu werben als die bochfte Aufgabe bes

So wird bie Dialettit bem Platon ju ber Wiffen-Schaft, welche sowol das Denten als bas Gein in fich begreift, fofern beiben ewige Bestimmungen gutommen. Daher tampft er gegen bie Lehren bes Beratit und Drotagoras, benen Alles im Fliefen und Werden ober als blos wechfelnbe Empfindung ericheint, und ebenfo gegen bie Cleatische Lehre: Alles in ber Welt fei blos ein bes

barrlich Seienbes, ohne Berben und Wechsel.

Menichen ericheint.

Babe g. B. jebes Empfinden an fich fcon gleiche Erfenntnig und Bahrheit, fo murbe tein Denfch weiser fein konnen als ber anbere, und keiner ein Lehrer bes anbern. Indem die Lehre: Die Wiffenschaft fei Empfindung. Die mabre Allgemeinheit bes Wiffens aufhebt, widerfpricht Es gibt etwas Beharrliches in un= fie auch sich selbst. ferm Denten, etwas Befentliches; barauf bezieht fich alle mabre Philosophie und Erkenntniß. Bon biefer Ueberzeugung aus erscheint es naturlich, bag Platon weit mehr bie Betrachtung bes ewigen Befens der Dinge verfolgte, als die Wahrheit bes Werbens erforschte, und bag die Lehre von ben Ibeen in feiner Philosophie so wichtig ward. Es muß, bies lehrte er, Ibeen geben, welche bie unveranderliche und ewige Bahrheit ber Gegenstande aller Wissenschaft barftellen, bamit es eben eine Wiffenschaft pon biefen Gegenständen geben tonne. Da nun in Allem, mas ift, ja in Allem, mas wird, eine Bahrheit verborgen ober ju Tage liegt, fo muß auch in allem Diefen eine Ibee ju finden fein, welche eben bas Wahre und Bebarrs liche in fich schlieft ober ausbrückt, Dies Bahre und wahrhaft Seiende ift aber tein unterschiedlofes Einenlei. fondern umfaßt eine Bielheit besonderer Begriffe, von welchen ein jeber bas ewige Wesen ber Dinge auf eiane Beife barftellt. Auffteigenb tommt man fo zu benuGre tenntniß ber bochften Ibee, welche ben Grund aller Bung? enthalt, ju der Ibee Gottes, um in diefer wiedemme bie Bahrheit aller niebern Ibeen zu begrunden, ohne bin mit die Bielheit bes Seienden aufzuheben.

Wie nun aber biefe Bielheit fich zu ber gottlichen Einheit verhalte; wie bas Sinnliche und bas Berben : auch baran Theil habe; wie Sein und Berben gugleich moglich, Beift und Materie qualeich porhanden fei , biefe fpater fo wichtig gewordenen Fragen find von Platon noch nicht mit vollkommener Klarbeit entwickelt, ja, es zeigt sich bei ihm eine Geringschatzung aller finnlichen Ertenntnis, welche biefe gwar ale Mittel gur Babrheit nicht gang aufhebt, im Rorper und ber Empfindung aber boch weit mehr ein Sinbernif aller hohern Ertenntnif fteht.

Ja, alles Phyfische erscheint bem Platon blos als Durchgangspunkt aus bem Nichtsein in bas mabre Gein. und feine Raturlehre, die fich an bas Berben anschlieft. tann teine vollkommene Wiffenschaft fein, weil biefe tebias lich bas ewig Seiende, nicht bas Entstehende jum Ges genftand hat. Die Welt ift geworben, und in ber mer benben Belt tann fich bie gottliche Bernunft auch nur als eine werbende, am Korper Theil habende Bernunft Der gangen Welt Gestaltung entfteht aus ber Berbindung des Weltforpers mit der Weltfeele. Much in ber menschlichen Seele finden fich 2 Bestandtheile, ein simmlis der und ein gottlicher, verbunden und vermittelt burth eis nen britten, gleichsam bamonischen Bestandtheil; wir haben also das Begehren, den Muth (Ivuoc) und die Vernunft. Mur hinfichtlich bes letten Theiles ift die Seele unfterblich.

Das bochfte But erscheint bem Diaton als ein ber menschlichen Bernunft unerreichbares, auf welches wir jes boch immer ju bliden haben in allem unfern Streben als auf bas mabre Biel unfers Lebens; benn ohne bie Ertenntniß bes Guten ift uns feine Ertenntnig ju etwas nupe. Weil wir ferner bie Ibee bes Guten nicht in ber Einheit begreifen tonnen, fo follen wir fie in ber Mannichfaltigfeit und im Werben verfolgen, mo fie uns balb als Wofen und Wiffenschaft, als Wahrheit und Vernunft. balb ale Schönheit und Berhaltnismäßigfeit, balb ats bas Gemeinsame aller Arten ber Tugend erscheint. Alle biefe Erscheinungsweisen bes bochften Guts haben Aehnlichkeit mit demfelben, aber fie find nicht bas Gute felbft, fondern nur bas Gute im Werben, weshalb auch Platon nicht fobert, wir follen Gott gleich, fondern nue wir follen ibm ahnlich werden. -

Die Luft, im gewöhnlichen Sinne des Worts, tonnte bem Platon nicht als 3wed bes Lebens erscheinen; boch verwirft er fie nicht gang, fonbern unterscheibet bie mabre von ber falschen und rechnet zu jener porzugsweise bie Luft ber Bernunft an bem Befige ber Bahrheit und bes Guten. Ueberhaupt foll man die Berbindung bes Bernunftigen mit bem Sinnlichen nicht vernachlaffigen und ber harmonie beiber nachstreben. Gewiffe Guter, g. B. finnliche Luft, Gesundheit, Schonheit und Bermogen, hals ten ichon infofern bie Mitte zwischen bem Guten und bem Bofen, als man fie misbrauchen und zu wenig ober guviel bavon befigen tann. Die Tugend ift bas mabre But ber Seele; fie ift fowol als Eins, als in anderer Rucficht als Bieles zu betrachten. Die Tugend ber Beis: beit &. B. befteht in ber Renntnif bes Guten; ber Iapferteit barin, bag wir bie richtige Meinung über bas Furchtbare und Nichtfürchtbare, b. h. über bas Gute und Bofe zu bewahren wiffen. Gie vertheibigt bie vernunf: tige Ginficht gegen Berwirrung, mit welcher sinnliche Begebrungen die Seele bedrohen. Die Gerechtigkeit bezeich: net im Menichen bie innere Berhaltnismaßigleit feiner Ausbilbung und begrundet und erhalt eine vollige Drbnung ber Seele. Schwache also ist Folge ber Ungerechtigkeit, Starte bie ber Gerechtigfeit u. f. w.

Der Staat Platon's erscheint ihm allerdings unausführbar unter ben gewöhnlichen Berhaltniffen ber Menschen, doch sobert er, daß man nach bessen Berwirklichung
streben solle als nach einem möglichen und heilsamen Ziele.
Dennoch bleibt ber Einwand stehen: daß er die Personlichkeit bes Einzelnen, die Familie, das Eigenthum fast ganz
ben Staatszwecken opfert, die individuelle Freiheit mit der
allgemeinen nicht versöhnt, den Menschen über den Bürz
ger vergist und für die angeblich höchsten Zwecke tyrannisch, ja ungerecht wird. Die echte Aristokratie der Einsicht wird auf dem Wege einer kastenmäßigen Absonderung nicht gefunden, und wo die Stlaverei noch als nothwendig ausgestellt wird, muß das edelste politische Bestreben zur Halfte mistlingen.

Auch bei ber Platonischen Betrachtung bes Schonen ist nicht recht einzusehen, wie man es mit Geringschähung ber einzelnen schonen Dinge wahrhaft ergreisen und zur Anschauung bringen will; und, wenn die schone Aunst umgekehrt nur Nachahmung ber Erscheinungen sein soll, wie sie mit ben Ibeen und dem ervigen Schonen in Berbinzbung treten kann. Ueberhaupt ist der Uebergang von der Ibeenwelt zu dem sinnlich Bergänglichen, vom Ganzen zum Einzelnen, es ist die Wirklichkeit des Lebens nicht in allen Theilen ergriffen und zur beruhigenden Klarheit gebracht. Schon deshalb erscheint es natürlich, daß Arizstoteles, der größte unter Platon's Schülern, seine Forsschungen an einer andern Stelle begann, von welcher aus alle diese Mängel zu verschwinden schienen.

### Deutsches Paraboron.

Es wird so Biel in unsern bewegten Tagen barüber rais sonnirt und mehr noch beraisonnirt, baß eine allgemeine Unzustriedenheit herrsche, baß Europa mit seiner Gultur sich selbst iberstürzt habe, daß eine neue Zeit angebrochen set, die Bolter sein zum Bewußtsein gereift, und bleie Reise durse und konne nicht aufgehalten werden, die begonnene Bewegung mußt sich vollenden, das Alte durse nicht mehr an Erhaltung benken, und wenn es daran denke, so werde es nur um so unaushaltsamer und schmählicher zusammenstürzen. Wenn man nun aber fragt: Wie soll sich denn nun die begonnene Bewegung vollenden? Was

foll barans werben? Bie foll fich bie neue Beit geftalten? fo bleibt man bie Antwort foulbig und meint wol, bas muffe man ber neuern Zeit überlaffen. Run freilich haben fich bie menfclichen Dinge nach bem Untergange bes romifchen Reichs auch wieder gestaltet; aber es bat so viele Jahrhunderte getoftet, ehe nur ein irgend echt menschlich leiblicher Buftand fic gebilbet hatte. Wirb ble Menfcheit, ba gegenwärtig wenig-ftens boch keine romifche Berborbenheit und 3wingherricaft ju gerftoren ift, auch babei gewinnen? Alind teineswegs in ber übermäßigen Intelligeng, in ber über ben Ropf gemach-fenen Cultur und ber Reife bes Bewußtfeins ber Bolfer liegt ber Grund ber gegemvärtigen Bewegung, sonbern vielmehr in bem positiven Mangel an Intelligeng, an Cultur, an Reife ba, wo diese nicht reich genug vorhanden sein kann. Wo ift benn bie Intelligenz, die Gultur, die Reife, mit der wir prahlen? Im Bolte? Macht unfer Abel, unfer Gelehrten:, Kanzgelei:, Mittel:, Handel: und Gewerbestand bas Bolt aus? Und boch, wo ift die Basis der civilisteten-Bereine, bie wir Staaten nennen, ju fuchen? Unfer Bolt ift nicht bumm gerabe, aber verworren, hat wenig ober teinen Begriff von Dem, was ein Staat fei, ift genothigt, biefen als eine Brangsanftalt gu betrachten, von ber es für fich gar feinen Rugen abzufeben weiß, fondern bie es nur für eine Ginrichtung balt, wie ihm fein Leben abgepreßt werben tonne, bamit bie bobern Stanbe, und befondere ber gabireiche Beamtenftand, ein flottes Beben führen tonnen. In mahre Unbanglichkeit an ben Staat ift gar nicht zu benten, baber auch bas Bolt überall am geneigteften ift, bie Deimath ju verlaffen und bei jeber Beranberung nur ju gewinnen glaubt. Dben mag Intelligens, Gultur (auch Aftercultur), meinetwegen auch bier und ba Reife fein; aber tas bedeutet im Gangen gar wenig; unten muß fie geforbert werten. Aber wie? Durch eine verftanbige Co ziehung, und zwar beinahe noch mehr durch Bildung bes Berfanbes als ber Religiofitat, bie ohne richtiges, flares Denten wahrlich nicht viel fagen will und bamit recht wohl band in band zu geben vermag. Ja, wird benn nicht bafür geforgt? Bernt bas Bolf benn nicht lefen, fchreiben, rechnen und feinen Ratecismus? Aber wie an ben meiften Orten? tonnte man antwor ten, und mit bem Lefen :, Schreiben : und Rechnenter nen bis zum vierzehnten Jahre bochftens ift es bann auch nicht gethan, fonbern benten muß es teenen, es muß fabig mer ben, Etwas zu begreifen, in feinem Bufammenhange aufzufaffen und fo fich felbft, bas Leben und ben Staat gu ertennen. Bur Soulmeifter, bie bagu ben Geift zu entwickeln und ju bilben wiffen, muß geforgt werben, und folche Manner muffen nach ihrem Birtungetreife auch forgenfrei leben tonnen. Die Dorficulen, und größtentheils auch bie Stabt : und Boltsichus len, muffen zwedmaßiger organifirt, und auf Mittel muß gebacht werben, wie man bas Bolt babinbringe, fich gefcheiter machen zu laffen. Ja, wo foll ba bas Gelb herkommen? Run, wenn ich Monarch ware, ober gar Minister — zu beiben habe ich noch weit hin und tomme wol gar nicht bagu - fo warbe ich fagen: Ihr ba oben habt Gultur genug; forgt nun felbft für ihre Forberung, ich will mich mit ber Erhaltung bes 800 ftebenben begnugen und nun einmal fur eine geraume Beit Miles, was die Gultur fonft an Staatstraften in Anfpruch nahm, auf die Bafis wenden, bamit ber Staat mit Sicherheit auf ihr ruben tann. Dagu bilft mir benn auch wol, mas ich etwa am ftebenben Militair erfparen werbe, bas enblich boch in Abgang tommen muß, wenn bas Bolt mit gutem Billen und mit Ginficht bas Baterland zu vertheidigen vermag. Probirt is ein: mal, ihr beutichen gurften und Minifter, und gwar balb; es tann mabrlich nicht fruh genug barnit begonnen werben und nicht ernftlich genug. Schwierigfeit wird es haben; aber mas fein muß, muß fein! Entweber, ober! Ueberlegt et 111. nur recht.

Diergu Beilage Rr. 9.

Freitag,

Mr. 91.

1. April 1831.

### Bur Nachricht.

Bon biefer Zeitschrift erscheint außer ben Beilagen taglich eine Nummer und ist der Preis für ben Jahrgang 12 Thir. Alle Buchhandlungen in und außer Deutschland nehmen Bestellung darauf an; ebenso alle Postamter, die sich an die königl. sachliche Zeitungserpedition in Leipzig ober das fürstl. Thurn und Taxische Postamt in Altenburg wenden. Die Versendung sindet wochentlich 2 Mal. Dienstags und Freitags, statt.

Ueber Sprachwissenschaft, mit besonderer Berucksichtis gung der neuesten Schrift:

Grundlegung zur wiffenschaftlichen Construction bes gesammten Borter= und Formenschafes, zunächst ber semitischen, versuchsweise und in Grundzügen auch ber indo=germanischen Sprachen. Bon Mo=rig Drecheler. Erlangen, Palm u. Enke. 1830. Gr. 8. 1 Thir. 16 Gr.

Es ist unglaublich, wie groß seit Jahrhunderten die Bemühungen und Anstrengungen ber Philologen gewesen find, und wie wenig sie bewirft haben, wenn man fragt, was für die Kenntniß der Sprache, als solcher, was für bie Entzifferung jenes beiligen Gebeimniffes gefcheben fei, bas, burch Sahrtaufende hindurch getragen, ber menfchliche Geift immer fester und tunftlicher verhüllt hat, sodaß es wie ber gorbische Anoten als ein unauflosbares Runftwert, eine rathselhafte hieroglophe erscheint, und Reiner je es gewagt hat, die Entwidelung zu erringen. Bielfache Sypothesen über biefes Rathsel und feine Genesis hat man aufgetischt; man hat kluge und lacherliche Er-Marungen vorgebracht; alle moglichen Sulfetruppen wurben gur Begrundung biefer und jener Unficht berbeigetries ben, und bennoch: parturiunt montes etc. Der Beift, welcher biefes Runftwert geschaffen, beffen inneres, tiefes Wesen er darstellt, hat alle diese Versuche verneint, weil fie theils ohne feine Autoritat, ohne feinen Segen gemacht wurden, theils weil fie, bem Losungeworte fich nabend, nie von Centrifugalfraft getrieben, in die tobte Belt bes abstracten Berftandes zurudfehrten und, wie ber Dichter fagte, dem Beifte gleichen, den fie begriffen, und teine Bermandtschaft hatten mit jenem Geifte, ber in finblicher Stille ber Offenbarung laufcht, bie ihm die Gnade bes Sochiten in fleigenber Poteng barbietet, um bie Welt und fich felbit, ben Mitrotomus, ju begreifen und zu verfteben.

Rur ein solcher kindlicher Sinn, nur ein fo vom Ewigen ergriffenes Gemuth, nur ein fo tiefer ernfter Sinn vermag Blide ju thun in die Tiefen bes Menschengeistes, und feine Geburten verfteben ju lernen; fern von ber Welt des blos Abstracten ift ber Sis, mo die Bahrheit weilt; Begriffe find es nicht, in welchen bas Wefen ber Dinge waltet; mas tein Berftand ber Berftanbigen fleht, bas fiehet in Einfalt ein kindlich Gemuth. Jene Fabel von bem Bertebr ber Gotter und ber Menichen bat auch in dlefer Hinficht ihre tiefe Bedeutung. Je junger ber Menfc war, besto vertrauter mar er mit bem Gottlichen, besto näher war er ber Natur und ihren Werken — auch der Geift ift Natur -, befto mehr verftand er fich felbst. Se entfernter er wurde von der Uroffenbarung, beren heilige Worte in feinem Geifte jest nur noch wie ein entfernter Alang, bei biesem und jenem mehr ober minder beutlich, nachhallen, besto ferner mar er von bem Gottlichen, besto ferner von der Enthallung der Fingerzeige, welche auf ein fruheres feliges Leben, auf eine unmittelbare Unschauung bes Gottlichen beuten. Ein solcher Fingerzeig ist die Sprache des Menschen. Sie deutet auf eine Periode hin, wo der Mensch, in Harmonie mit sich und der Nas tur, im Unschauen ber gottlichen Bahrheit lebte und jeber Laut objective Realitat hatte. Aber fie beutet auch blos barauf hin. Wie der Mensch nur noch den Rest jener Harmonie, bie Sehnsucht nach jenem Unschauen, den Funten jener himmlischen Flamme, die teusch und rein auf bem Altare ber Gottesliebe und Gottesberehrung im Der gen ber Erftgeborenen loberte, in fich bewahrt, fo ift uns auch in der Sprache die objective Bahrbeit entschwunden. und was aus ber Bruft hervortont, ift nur rein subjective, bemnach blos approximirende Begeichnung Deffen, was bas Bezeichnete seinem Wesen nach ist. Aber wie in ber Got teserkenntnig, so ist auch hier ber Funke noch porhanden. ben die babulonische Sprachenverwirrung in die verschiede

nen Bungen binubergab. Aber, wirb man fragen, ift auch diesem Funten eine Offenbarung gegeben, eine Berfohnung, an ber er fich, wie bie Erfenntnif bes Gottlichen, enta gunbend gur Flamme gu erheben bie Rraft gewinnen tann? So lange nicht, als ber Denfd nicht vermogend fein wied, bas Befen ber Dinge ju ertennen. Denn mit Diefer Greenninff mare auch Die objective Realitat bes Baus tes, ber fie ausspricht, gegeben, und in jenem Leben, in dem Lande ber Unfterblichen, wird Wort auch bas Ding fein, wie es biefes war, ale ber Menfch noch unfterblich war. Aber Das ift ihm jest fcon gegeben, bag er ber Abnung jener Ginheit, bie bort uns ju Theil werben wird, wie fie fich in ben Lauten ausspricht, nachgebe und um ibre Bebeutung und um ihr Berhaltniß zu ben Objecten felbit, beren subjective Ertenntniß wir burch fie bezeichnen, befrage, wenn er auch von bem Berhaltnif biefer Ahnung m jener Birflichkeit mir anbetend fchweigt. Dbgleich wir aber biermit auf hiftorischem Boben fiehen, fo ift bie Aufgabe bennoch eine fo ungeheuere, als die Erforfchung ber Menschengeschichte es ift; benn Geschichte ber Sprache in biefem Sinne ift nichts Unberes als Geschichte ber Menschheit. Denn bie Aufgabe ift eigentlich bie: hinab= gufteigen ju ben anertannt alteften Sprachweigen, burch ihre Bergleichung ihren alteften Stamm aufgufinden, dies fen in feinem Befen und in feinen Elementen ju conftruiren und baburch ein Contrum ju gewinnen für bie Ertenntniß ber aus ihm erabirten Sprachenfamilien; in biefen bie Eles mente bes Urftammes herauszusuchen mitten aus ben ungah: figen Bildungen und Berbilbungen, und biefe Bildungen und Berbilbungen in ihren Grundurfachen nachzuweifen. Daß bies Alles aber nicht geschehen tonne, ohne bas Leben ber einzelnen Bolber gu verfolgen, ihre Bilbung und Berbile bung nachzuweifen, ift bem Rundigen von felbft flar, und fo ift Gefchichte ber Oprache Gefchichte ber Menfch= beit. Eine ungeheuere Aufgabe, wir wiederholen es, eine Aufgabe nicht für bas schwache Eurydauernde Einzelleben, fondern für eine Gesammtheit von Individuen, die alle Ein Geift, Gin Gemuth, Gin Sinn beherrichen mußten, por Allem Eine Tiefe und Gine Ginfalt. Denn biefe und bamit tehren wir jum Anfange unferer Erbrterung, in welcher lediglich von unferer, ber Sterblichen, Sprache die Rebe ift, gurud - find bie Grundfoberungen bes Ger lingens einer folchen Untersuchung. Allein, fie in einer Befammtheit ju finben, fcheint ummöglich und bemit bie Loftung ber Aufgabe felbft. Einzeine aber werben, falls es einem Beitalter verlieben wirb, baran gu benten, Das, was ben Individuen bennoch zu lofen möglich ift, nur in bem Dage wirklich lofen, in welchem ihnen Glaube an bas Gottliche, tiefe Betrachtung bes Seienden, einfültiges Semuth, mit Einem Borte Begeifterung im bolltommen ften Sinne bes Worts ju Theil geworben ift. Damit M aber auch ausgesprochen, wie fchwer felbft bie Lofung mach ber Möglichfeit bes Inbivibuums fein wirb, ba jeber Einzelne mit mehr ober minder bebeutenbem Schaben ber Unvolltommenheit behaftet ift. Und boch ift bie Aufgabe fo berrlich, bet Bewinn berfelben fo glangenb, ber Lohn fo unermeflich! Und boch follte man glauben, bag beren nicht Wenige find, welche in, wenn auch nicht ungetrubter Begeifterung ben Rhobusfprung gewagt baben; bag wenigstens Golde nicht fehlten, welche bie Bebeutung ber Aufgabe felbft, ben Weg, fie ju lofen, wenn auch nur ans gebeutet haben. Allerbings ift bies Lettere auch ber Ralle und wie wir Anfangs bemertten, allerdings faben Manche die Aufgabe, aber waren nicht vermögend, sie zu erkennen Manche abneten und traten naber, floben aber gurud, wie von Angft getrieben über bie Enthullung biefes Bilbes zu Sais. Der Erfte, welcher mit feinem tiefen ernften Sinne ju ahnen magte, mar Plato, ber im Rras tolos (p. 113 etc. ed. Bekk.) über bie Laute r. über i, uber ph, ps, s und z, d und t, l, g, n, a, e, e, und ihre Bedeutung fpricht, und bie Anfoderung macht, bag man, um ein Bollenbetes ju Bege ju bringen, einerfeits die Sprachlaute, andererfeits die Dinge in ein Suftem bringen und zeigen muffe, wie beibe Spfteme fich parallel taufen. Plato abnete also bas einzige Babre in ber Erforichung ber Bebeutimg ber Sprachlaute, aber mas er abnete, war nur bas Fragment eines Fragmentes, beffen Ganzes in feinem Geifte, wie eingehüllt, lag. Auch ber pythagoraische Philosoph P. Nigibius Rigulus, ber Rebner, Grammatiker und Aftrolog jugleich war (cf. Ernest. Clav. Cic. Dio Cass. 45, 1. Suet. Octav. 94) und mit bem und Gellius (XIX, 14) bekanntmacht, bemerkt, wie sich in ber Aussprache bes Pronom. vos bie Bewegung bes Munbes ber Bebeutung parallelifirt, indem wir die Borberlippen langfam bervarbewegen und ben Sauch nach vorn zu gegen Den hingehen laffen, mit bem wir fprechen, wahrend bei bem Pronom. nos bas Gegentheil stattfindet. Daffelbe findet fatt bei tu, ego, tibi, mibi. Denn sowie fich bei Berneinungen und Bejahungen Kopf und Auge ber bezeichneten Sache accommobirt, fo in den Wortern gleichsam eine Art von Gestus des Mundes und ein naturlich er Sauch. Unter ben Reuern haben Leibs nis, Ballis, Sieb Lubolf, Maier, Fr. Schlegel, Bodth, Othmar Frant, Bachemuth, Supfelb, Schmitthenner mit mehr ober minderm Erfolg, bieber aber nur im Alls gemeinen ober in Andeutungen Das, worquf es antommt, ausgesprochen, so jeboch, bag Biele ber Genannten mi aleich mit bem Erkennen bes richtigen Princips die Sache wieber aufgaben ober ben rechten Standpunkt wieber vers loren. Unfern Tagen, die in jeder Beziehung reich an Bewegungen und Regungen find, wie teine frubern, war es vorbehalten, auch hierin die Bahn zu brechen, und mas feit Plate nur in entfernten Ahnungen und bei langen 3ml= Schenzaumen von Finfterniß in vorübergehenden Bligen und Aunten fich offenbarte, bas beginnt nun in ernfter, bes fonnener, fester Bestalt, bem Burgen seiner Dauer, fich vor bie Beit hinzustellen und zu rufen: Dier bin ich; betrach: tet mich! Bas bunfet euch?

"Die Philologie als Wissenschaft ber Sprache", beginnt der Berfasser des an der Spihe zu diesen einleitenden Worten erwähnten Buches in der Vorrede, die nothwendig mit Ecust gelesen werden muß, ehe man dem Buche selbst sich nahert und die, hier abgeschrieben, besser als jede andere Bemerkung, das Bemerkungsnochige

bariegt, "ist noch keineswegs von bem Seiste bes Lebens, ber sich in den neuesten Zeiten immer mehr und mehr über das ganze Gebiet der Wissenschaften bestreitet, gemugsam durchdrungen. Bielmehr möchte kaum irgend eine andere reale Wissenschaft ersunden werden, die mehr noch als jene auf der Stufe bloßer Empirie stünde, die noch weniger auf den Namen einer Wissenschaft im strengen Sinne Anspruch machen könnte. Denn in allen ihren Theilen stellt sie nirgends ein aus einem lesten Principe mit Nothwendigkeit bergeleitetes Ganzes dar, dietet übergit nur ein Aggregat des Einzelnen, Zufälligen, das sich nimmer zur Einheit und Ganzheit, nicht zur Noth-

wendigfeit geftaltet.

Betrachten wir g. B. benjenigen Theil ber Sprachwiffenschaft, welchen man in ber Grammatik unter bem Ramen ber Elementarlehre zu behandeln pflegt, so konnen wir uns nicht enthalten, die Krage aufzuwerfen, ob benn im gangen Gebiete ber Biffenfchaften irgend ein Abschnitt tome erbacht werben, ber, mitten im Schofe ber Wiffens fchaft, bem Wefen berfetben in boberm Grabe wibers ftrebte, ber burch und burch unwissenschaftlicher, princips lofer, in aufällige Einzelheiten mehr aufgeloft mare, als Das, mas unter bem Ramen Elementarlebre, nicht etwa mur in Schriften prattifcher Tenbeng, sondern in Werten ber Wiffenschaft felbft gegeben zu werben pflegt. biefe Abtheilung ber Grammatik ihrer mahren tiefern Bebeutung entsprechen, so muß fie fich zu bemjenigen Theile ber Sprachwiffenschaft erweitern, welcher bie phonetische Seite ber gegebenen Sprache jum Gegenstand hat, unb in welchem nachzuweisen ift, wie fich bas Lautleben bie fer Einzelsprache dem individuellen Geiftescharakter des be treffenden Bottes gemäß gerade fo und nicht anders habe gestalten muffen. Dabei wird alfo die vollstandige Rennts nif bes zu Grunde liegenden Allgemeinen, die grundliche Einsicht in die Natur der Sprachlaute, in die allgemeinen Lautverhaltniffe vorausgesett. Die Modificationen dann, unter welchen die besondere Nation jenes Allgemeine sich angeeignet bat, muffen aus bem individuellen Boltsgeifte in ihrer Rothwendigfeit beducirt werden. Denn der phyfische Bestand ber Sprachwertzeuge ist bei allen Bollern Der Chinese konnte, blos physisch betrachtet, R ebenfo gut aussprechen als wir. Aber biefes Stavens polt, biefes Bolt ber Stockfchlage, mag bas mannlich: energisch wiberftrebenbe R nicht, fonbern nur beffen Bes genfas, bas L. Umgekehrt, bas Th ift unfern Organen vollig ebenso gut erreichbar, wie benen bes Englanders. Daß gerade biefer jenen Laut fich mit Borliebe angeeignet hat, ift aber aus bem im Lautleben der englischen Sprache allenthalben bervortretenben Grundstreben nach Demjenigen, mas man unter bem echt englischen Worte comfort, comfortable verfteht, herzuleiten. Denn biefem Grundzuge gemaß mußte bem Englander die begueme Schwerfalligfeit, Die trage Unbeholfenheit, babin fich die Art der Bungenhaltung in jenem Laute neigt, vorzugeweise behagen. Am beutlichften und unwidersprechlichften wird bies, wenn ein Bolt einen bestimmten Laut nicht gant, wie in den beis ben angeführten Sallen, aus feinem Lautfpfteme verbannt,

fondern nur mehr ober weniger gegen anbere zurückgestellt Daß ber Romer, bag ber Lacebamonier fein S habe aussprechen konnen, wem konnte einfallen, bies bes haupten zu wollen! Saben fie ja boch ben S: Laut in uns gahligen Bortern und Formen! Und boch finden wir bet Beiben vielfach bie entschiebene Tenbeng, ba, wo ursprungs lich S ftand, und wo andere Dialecte biefes erhalten bas ben, ein R eintreten zu laffen. Ramlich, nach ber ihnen einwohnenden avogla, virtus, ihrem ftrengen Charafter nach, mochten fie bas herbe R lieber. Ebenso ift bem Englander ber A-Laut feineswegs unbefamt; er fpricht ibn auch in gewiffen Sallen. Alfo wenn er in ben allers meiften Kallen & in a getrubt hat, fo tam ber Grund nicht in einem physischen Unvermögen liegen, fondern er ift anderswo ju fuchen. Wir finden ihn aber wiederum in eben ienem britischen Streben nach comfort, bem ges maß ber Englander bas ftraffe Angiehen ber Bunge gur breiten Flache, wie es jum reinen A erfobert wird, vers nachlaffigt, und fich ber bequemen naturlichen Lage, in welcher die Bunge im indifferenten Buftande fich felbft übers laffen ruht, zu nahern fucht, ba bann aber biefen Bers haltniffen ber Organe jufolge bas a in a getrübt erfcheint, Es verfteht fich von felbft, bag allemal, wenn auf folche Beife Ein Laut fur ben anbern eintritt, beibe fich nabe liegen, verwandt fein muffen. Rur infofern S und R mit einem und bemfelben Organe, blos auf verschichene Weise gebildet werben, tann Bahl und Taufch gwifchen Beiben fattfinben. S und R wird mit ber Bunge gebile bet, aber bem Romer fagte bie Art, wie bie Bunge in R fich gehabt, besonders zu, und er verwandelte, biefer Borliebe ju Gefallen, anderweitige Bewegungsmeifen ber Bunge in biefe ihm beliebte. Die Formenlehre, mas follte fie fein? Derjenige Theil ber Sprachwiffenschaft, burch ben gezeigt wurde, in welcher Art bas gegebene Bolt bie im Allgemeinen moglichen mannichfaltigen Dobiffeatio nen und Begiehungen, unter benen ber an ber Wurgel haftenbe reine Grundbegriff gebacht werben tann, feiner Individualität gemäß fich angeeignet, in feine befonbere Sprache aufgenommen habe. Aber auch biefer Abschnitt ber Grammatit ift in feiner gegenwartigen Beftalt taum etwas Anderes, als ein buntichediges Aggregat gufammengewürfelter Einzelheiten, in welches mabre Ginbeit und Gangheit und Rothwenbigfeit zu bringen, bieber noch tein eigentlicher Berfuch gemacht worben ift.

Ehe wir zum britten Beispiele weiter gehen, möchte es nicht ungeeignet sein, die ausgesprochenen Answerungen beispielsweise an concreten Fällen zu realissteen. Zuvörderst sollte gezeigt werden, welche Ausschliche über die Grundbegriffe der Clementarsehre und über die einzesnen Erscheinungen der besondern Sprachen aus der Kenntnis des physiologischen Theils des Sprache wertes zu holen seien. Wir haben dazu die Lehre von der Berdoppeiung ausersehen. Zur genügenden Auseinsandersehung dieses Punttes wird aber Einsicht in die Bisbung der Sprachlaute und in die verschiedenen Arten dersselben vorauszesest. Da num über diesen Gegenstand das Röthigste erst unten im Buche selbst (S. 15 fg.) beiges

bracht wirb, so ziehen wir es vor, die eigentlich hierher ! gehörende Abhandlung erft am Schluffe als Beilage ans guhangen, und geben nun alfo fogleich baran, ein Beis fpiel zu geben, wie aus bem individuellen Boltsgeifte bie Art und Beife ju beduciren fei, in welcher bas gegebene Bolf bie allgemeinen Lautverhaltniffe fich angeeignet hat. Dem Semiten ist ursprunglich alle Diphthongescenz sowol ber Consonanten, als auch ber Bocale burchaus fremb, und in ftreng geregeltem Sange wechfeln ohne Ausnahme bie beiben Elemente ber Rebe, Confonant und Bocal unauf: bortich ab. Gerade folche burchgreifende Berfchiebenheiten in den einfachsten Clementen, obwol gerobhnlich gang über gangen, ja verachtet (und fo, wie man bie Sprache ges meiniglich betreibt, ift mahrlich bie tieffte Berachtung gang billig!), find ber tiefften, unerschöpflichften Bedeutung voll. Dier find die Ausstromungen, in benen jener unterirbifche See, aus heiligem Duntel, aus unzuganglicher Tiefe ber: vorquellend, ans Tageslicht ausfließend offenbar wird. So tritt in ben Sprachen semitischen Stammes berfelbe Beift ber Subjectivitat, ber fich in ben großen Erscheis nungen jener Bolter im Großen zeigt, nach welchem ber Semit in ber Runft Lyrik allein ausbilbet; nachbem in ber Religion gerabe biefer Stamm die ibealistische Seite jenes uranfanglichen religiblen Naturlebens festhielt, und bas Gefaß marb, bie Ibee ber überall Ginen Rraft, ben Monotheismus zu erhalten; berfelbe Beift endlich, nach welchem ber Semit ursprunglich Wiffenschaft als folche gar nicht fennt; ebenberfelbe lprifche Beift, nur in ver-Schiedenem Rreise fich offenbarend, tritt auch in ber Sprache überall hervor. Der subjective Semit, machtig und in Maffe bewegten Gefühle, faßt nur Gines auf einmal. Dies Gine erreat ihn mit Macht. Daran bleibt er han: gen, bis er es erichopft bat. Nicht unaufhaltsam porwarts bringt er, bes Gangen fich ju bemachtigen, es fich zu unterwerfen. Bielmehr ift er gewohnt, bem übermals tigenden Einbrucke fich hinzugeben, vom Gegenstande erfullt und gehoben ju werben. Aber er wird nicht feiner Berr gu freier Mifdung, und beherrichender Berichmeljung, und überdachter Berarbeitung und besonnener Berwebung der Elemente. Und ebendaher tommt es, bag er in ber Sat= bilbung, Geftaltung und Ginung ber Gabe gur Periode; in der Formenbilbung Composita; in der Wortbeugung Berfchmelgung ber Flepionsfolben mit dem gebeugten Worte sur icheinbar vollkommenen, unaufloblichen Ginheit; in ber Silbenbilbung Botal = und Consonantbiphthongen nir= genbe fennt.

(Die Fortfegung folgt.)

Biographische Rotizen über Dubney, Clapperton und Laing.

Gin fürzlich zu Ebinburg erschienenes Werfchen: "A biographical memoir of the late Dr. Walter Oudney and captain Hugh Clapperton, both R. N. and major Gordon Laing, all of whom died amid their enterprising endeavours to explore the interior of Africa, by T. Nelson", enthalt furze und gebrangte, aber aus authentischen Quellen geschöpfte und

daher sehr interessante Nachrichten über die 3 berühmten schotstischen Reisenken, beren Namen auf dem Aitel bemerkt sind. Reisen war mit Dr. Dudney und Capitain Clapperton personslich bekannt; sur den Biogeliphen immer und in den meisten Fällen, also auch sur das Publicum ein außerordentlicher Bortheil. Die Notizen über Laing sind von geringerm Werth, da der gedbere Theil blos Compilation ist. Bon Insteresses sie bei bie Gompilation ist. Bon Insteresses nicht gedruckten Briese des Dr. Dudney an den Prossesson jahren, datiert: Murzuck, den 6. Juni 1822.

"3d habe alle Dube angewandt, um Quellen zu entbeden. habe aber bis jest teine finben tonnen, bie ju meinen Bwecken (thermometrifche Beobachtungen angustellen) geeignet gewefen mare. Das gange Band ift eine Quelle, wenn ich mich biefes Ausbrucks bebienen barf; benn bas Baffer fprubelt überall heraus, wenn man nur einige guß grabt; feine Temperatur ift bann burch bie Erbe afficirt, und ble Barme, bie es angibt. fann mir gu ber Bestimmung ber mittelbaren Temperatur bes Ortes und folglich feiner Dobe uber bem Meere von teinem Rugen fein. Diefer leberfluß von Baffer in einem Canbe, wo beinghe gar tein Regen fallt und mo es teinen Thau gibt, ift eine sonderbare und merkwürdige Erscheinung. Es ift in ber Erbe nicht entstanden, und es tann von ber See nicht berges leitet werben. Bober tommt es alfo? Bon ben tropifden Regen? ober von gluffen, bie fich in ber Erbe verlieren? (wie bekanntlich Gir Rufane Dontin vom Riger behauptet.) Der Borrath ift unerschöpflich, und bie Quellen geben zu einer Beit fo viel als zu ber anbern. Die Annahme, welche mir als bie mabricheinlichfte ericheint, ift, bag bie ganbichaften im Gaben viel hober gelegen find ale biefer Strich; bag mabrend ber Regengeit bas Baffer ziemlich tief in bie Erbe einbringt, bis es auf Schichten ftost, welche fein tieferes Berabsidern hinbern, und bas es bann auf biefen als unterirbifchen Strom in wett entlegene Segenben abfließt. Deine Erflarung mag mancher Ausstellung unterliegen; aber bei fcharferer Ueberlegung betrachte ich fie immer noch als bie wahrscheinlichfte, bie ich mir benten tann. Eine andere mertwurbige Erideinung in Fezzan ift bie fortwährenbe Salzformation auf ber Oberflache bes Sanbet. Auf meiner Reife tonnte ich bie verschiebenen Stufen bes Progeffes febr beutlich unterfcheiben. Buerft bilbet fich ein bunner Anflug, gleich bem Reif, und biefer nimmt bann fortwahrenb an Dicte gu. In einigen Stellen ift biefe Salzbecte wol fußtief".

Daß auf ahnliche Beise, wie Dr. Dubnen hier ben Quellemeichthum um Murgut begreiftich macht, neuerer Zeit auch bas Phanomen ber artefischen Brunnen erklart wirb, ift bekannt.

Much bon Banber, bem treuen Diener Clapperton's, ber eben jest wieber auf einer Entbeckungereife in Afrika begriffen ift, erhalten wir eine kurge Rotig: "Diefer Mann ift von Jugend auf ein Freund bes herumftreichens gewesen. Als er taum 11 Jahre alt war, begleitete er einen Raufmann auf einer Dambelereife nach Weftindien. Er war 8 Jahre abwefenb und machte bei feiner Rudtebr als Bebienter eine Reife nach Krant reich und andern ganbern bes Continents, auf welcher er bis gu feinem neunzehnten Jahre ausblieb. Auch jest verweilte er, nach Baufe guruckzetommen, nicht lange in feinem Geburtelande, fonbern ging mit Dajor Colebroote nach Gutafrita und bereifte mit biefem bie gange Capcolonie von einem Ende bis gum andern. Der Grund, weshalb er Major Colebroofe verlies, ift nicht offentlich bekannt geworben; aber als er bei feiner Ankunft in England im 3. 1824 von Capitain Clapperton's gweiter Erpebition in tas Innere von Afrita borte, fo muste bei feiner naturlichen Reigung gum Banberleben biefe Unternehmung ibm als etwas befondere Angiebendes erfcheinen ; er ging fogleich ju dem Capitain und bot bemfelben feine Dienfte an, die benn auch 169. angenommen wurben".

Sonnabenb.

Mr. 92.

2. April 1831.

Ueber Sprachwiffenschaft. (Fortsetung aus Rr. 91.)

Rady ebenberfelben Geiftebinbivibnglitat fann ber Semit, um nun and ein Beifpiel ju geben, wie bas Einzeine ber Formeniehre tiefer zu begrunden fei, jebes Bein und Sandeln nur nach bem doppelten Gefichtepuntte, als entweber innerhalb ober außerhalb bes Subjectes gefest, betrachten. Daher von allen ben vielen Berbaltniffen, unter welchen ber teine, am Stamme haftenbe Berbatbegriff gebacht werben fann, fatt affer ber Modus- und Tempus-Formen find im Bewußtfein bes Semiten nur 2 auseinanbergetreten und in felbftanbige Formen aufgegangen. Unter ber erften Form teitt ber im Stamme felbft ausgesprochene reine Berbalbeariff bann auf, wenn er als von Außen ber Empfange nes, als gemachte Erfahrung, als objectiv Angeschautes, ale Thatfache gebacht wirb. Die zweite Form ift fur bie Sphare bes fubjectiv Bebingten ausgeprägt; in fie Bleibet ber wine Begriff bann fich ein, wenn er, nicht als objective Anfchanung, fondern als im Subjecte gefeht, von Diesem als beffen Wunsch, Hoffnung, Furcht, Bermuthung u. f. w. getragen und gehegt, gefaßt wirb. Bill man das Gebiet einer jeben biefer beiben Kormen nach ber unfern Sprachen und Sprachlehren geläufigen Art ausmeffen, fo findet man, bag bie erfte Korm, unter ben Gefichtspunkt bes Tempus gebracht, bie Beitverhaltniffe ber Bergangenheit ausbrucht. Die Gegenwart gehort, frenggenommen, nicht hierher. Jebe Erfahrung, jebe Uns fchauung ift im Momente bes Aussprachens bereits ein Bergangenes. Mimmt man bas Praesens nicht, wie es aber in ben meiften Sprachen wirklich geschieht, ungenau und im weitern Sinne als Dasjenige aussprechenb, mas ein bereits Bergangenes ober erft Butunftiges, mas burch feine Bergangenheit und Butunft umschrieben, fonbern gut jeber Beit gegenwartig, bauernb anhaltenb, eigentlich an teine Beit gebunden, zeitlos ift, fo gibt es faft gar teines. Diefelbe erfte Form, als Modus betrachtet, entspricht unferm Indicativ. In ber zweiten Form liegt, wenn wir fie in unfere Runftsprache überfegen, ebenfalls ein temporales Element. Die Beitfphare bes Futurum, als welches ein Bermuthen, Borahnen, Soffen, Befürchten bes burch bie Debel ber Bufunft witternben und fpus renden Subjects ausbruckt, gehort biefer zweiten Form an. Gin rein objectives Futurum tann fich ber Ratur

ber Sache nach erst fpat aufthun und bat fich auch er fahrungsmäßig in ben Sprachen, in welchen es fich verfinbet, erft fpater, und auch hier aus Formen fubjectiver Bebentung herausgebildet. Angerbem enthalt Die zweite Form als Modus alle Subjectivitateverhaltniffe, welche reichere Sprachen unter Conjunctiv, Optatto, Imperativ u. f. w. vertheilen, ungeschieden in sich. Aus biefer Grundbebeutung beiber Formen ergibt fich auch, baf bie die Personensterion begrundenden Personalpronomina 32 ber erften Form hinten, ju ber zweiten bagegen vorn hingutreten muffen. In der erften Form ift die Idee bes Factums bas Ueberwiegenbe, Beherrichenbe, Borans gehenbe; bas Subject bagegen bas Abhangige, bas in Kolge bavon Afficirte. Go erscheint es wenigstens in Bel ber zweiten Foem bagegen ift bas concreten Falle. Subject ber Grund und Boben, aus bem bebingt ber Berbalbegriff hervorgeht, folgt. Das fich ber Semis mit biefen gang allgemeinen und fogufagen groben Unters scheidungen befriedigen tonnte, ift aus feinem Boiltscharats ter gang erklarlich. 3war fuchte allerbings bie fpatere Beit burch Mobificationen ber vorliegenden Formen nachubele fen, aber es blieben eben nur Mobificationen bes Bor handenen, nie tam es zu einer eigentlich wesentlichen Ums malaung, wie bies wol in andern Sprachen gefchab, in benen fich aus wenigen Grundformen eine Denge fich nunmehr gang gleichftebenber coordinirter Tempus - und Modus - Bilbungen entwickelte. Der lyrifche Beift bes Ger miten warb machtig und ftart, in großen Gefühlsmaffes bewegt; aber Kritit, feine Sonberung, fcharfe Scheidung, genaue Aus = und Abgrenzung ift ihm weniger eigen. Die her find im Verbum und auch im Nomen fo wenige lo gifche Berhaltniffe im Bewuftfein auseinanbergetreten, unb. was bamit Eins ift und Daffelbe, in eignen Formen als eigenthumliche Dentweifen individuell ausgepragt.

Noch Eins. Aus bemfelben Gennbe, aus welchem bem Semiten Diphthonge ursprünglich fremb find, well er namlich nur Einem auf einmal sich hinzugeben, nicht aber eine Vielheit in besonnenem griechischen Geiste besherrschend und übersehend zusammenzusassen sicht ist; aus bemselben Grunde vermag er nicht, die Beziehung, in welcher ein Rominalbegriff zu einem andern Sautheile steht, an dem reinen Nominalbegriffe selbst, als blose Umbiegung desselben zu fassen, sondern er denkt Jedes für

fich, erft bas zwifchen beiben Satthellen eintretenbe Bers baltnif, bann bas vermittelte Romen. Das beift, ba bie Sprache ber objective Ausbrud bes Gebantens ift: ber Semit bezeichnet die Casusverhaltniffe nicht durch Beugung bes Romens felbft, burch Flerion, fonbern er faft bie Begiebung felbståndig auf und gibt fie in einer Par: Damit fft auch die Stellung gegeben. tiftl wieber. Flerionsspiben, fo gut wie biejenigen Bilbungen, burch welche ber Numerus, die Motio u. f. w. bestimmt werben, und überhaupt Alles, mas ben winen, in biefer abgezogenen Reinheit nie vortommenden Begriff individuell modificirt, wirb, fofern es mit ber auszuruftenbem reinen Bortform gur Einheit verfchmilgt, gang naturlich und einfach ber Radir felbft, die als bas Ueberwiegende, als die Saupt: fache in ber Sprache vortreten muß, nachschlagen, nachs treten. Anders ift es im Semitifchen. Erft bentt ber Semit bas Berburn, bann bas Berhaltnis, unter melchem er fich bem hierauf erft folgenden Nomen als bem Dbjecte entgegenbewegt u. f. w. Alfo bie Partifel, in welcher bie vermittelnbe Bewegung vom Ginen Sattheile sum anbern objectiv wird, muß bem zweiten, bem ab: bangigen Gliede ber Bermittelung vorangeben, ift Drapofition, Praffirum. Doch bat fich im Berlaufe ber Beiten auch felbft bem femitifchen Beifte bie Ginheit, Die Bers fcmeljung bis ju einem gewiffen Grabe aufgedrungen, namentlich, wenn ein Berhaltniß gar ju haufig vortam, gar ju gelaufig murbe, um nicht enblich ben Bufammenguß ju erzwingen. Go ichon im Sebraifchen basjenige Berhaltnis, in welchem bas Streben, Die Bewegung nach einem Gegenstande bin bier noch gang finnlich und raum: lich gebacht wirb. Im Arabischen, bem jungften Dialette, finden wir sogar formliche Casussterion. Aber auch hier tonnte fie nicht gang burchbringen.

Beben wir nun ju bemjenigen Theile ber Sprachwiffen: fchaft über, welcher ben Berf. und die vorliegende Schrift gunachft angebt, jur Etymologie. Die Etymologie hat die Aufgabe, ben gefammten Formenichat ber gegebenen Sprache mit Bewußtfein nachzuschaffen, ben gangen Lebensprozef, in welchem ibn ber Sprachgeift ausgeboren hat, von bem erften Acte an, in bem Oprache wird, bis ju ber letten, parliegenden Geftaltung berab aufzubeden. Den gefamms ten Formenfchat foll fie conftruiren, nicht alfo etwa nur die Sprache, insofern fie in Verba, Nomina u. f. w. Ausbrud felbständiger Begriffe ift, fondern auch die Bezeichs nungen Desjenigen, mas felbft unfelbftanbig, an Gelbftans bigem, als beffen Beziehungen, Mobificationen u. f. w. ausbrudenb, haftet (grammatifche Formen), Alles alfo überhaupt, worin ein Glied aus ber continuirlichen Rette ber Gebanten objectivirt ift. Buvorberft fest nun bie Etymologie voraus, daß ber Thatbestand ausgemittelt fei und bas Materiale, welches fie verarbeiten foll, vollig bereit vorliege. Bier reicht es nicht bin, bag bie Stumme, welche in Nomina, Verba u. f. w. ausgeprägt find, ferner biejenigen grammatifchen Formen, welche gur Flerion und Motion bienen, und abnliche an ber Dherflache liegenbe vollkandig und genau gefammelt find; auch bie Bortbils bung muß erforfcht und burchgearbeitet, und blejenigen

Laute, welche zur Ableitung fungiren, muffen abgeloft, ihre Bebeutung möglichst ausgemittelt, bas Ganze umsfassend und durchgreisend dargestellt sein. Dann erst ist diese Borarbeit vollendet, dann erst das ganze Bermögen der Sprache zu etymologischer Bearbeitung bereit. Die etymologische Arbeit selbst kunn dann auf keiner andern Basis ruhen als auf der Erkenntnis des Bandes, durch weld ches Laut und Begriff verbunden sind. Bon hier aus, als dem ersten Lebensakte des Sprachgeistes, construirt sie die ganze Sprache, lebt das ganze Leben mit Bewustsein nach.

Rur fehr Wenige verhaltnigmaßig leuchten uns in biefem Theile fprachwiffenschaftlicher Beftrebungen als mabre Mufter und Borbilder vor. Die Rraft, fich weife an beschranten und innerhalb ber freiwillig fich gesetten Schrane fen mit treuen, innigent Aleife eine umfaffenbe und burchgreifende Arbeit zu liefern, wie bies jene gefoberte Borarbeit erheischt, biefe Rraft ift gerabe ben Allerwenigsten gegeben. Grimm allein mochte bier als Dufter und Erempel gepriesen werben tonnen. Bie aber fieht es mit ber Lehre von ber Wortbifbung in ben meiften andern Sprachen biefes Stammes aus? Rlage ift bier naments lich zu führen gegen die classischen Philologen als Sprachs forscher. Gerade fie find gewohnt, über bem viel minder Wichtigen bas Allerwichtigste ju überfeben; gerabe fie find im Allgemeinen bie rechten Berfechter ber Empirie; gewohnt, feit Jahrhunderten ohne Ginfpruch die Dictatus ju führen, pflegen fie alles Auswartige in ftolger Gelbits genügsamfeit von fich zu weisen. Aus ber eigentlich etpe mologischen Sphare ist es Pflicht, Ginen Dann besonbers bervorzuheben, ber, nicht befriedigt von der Durftigleit jenes analytischen Treibens, das fich gemeinhin für Etp mologie ausgibt, ben fonthetischen Weg, bie Conftruction, au gewinnen strebte: Fulda in feinem "Burgelmorterbuch". Dhne biefem Gelehrten ju nabe treten ju wollen, muß bet Berf. jeboch bemerten, bag, was feine Musfuhrung jenes Strebens anbetrifft, biefelbe, nach unferm Urtheile, burchaus verfehlt sei. Der Fehler scheint uns barin zu lie gen, bag, nach bem "Wurzelworterbuche" ju urtheilen, Kulda ber bichtenben Einbildungetraft gang und gar et mangelte. Daber hatte er gar teinen Ginn fur bie ut fprungliche innere Bebeutfamteit ber Sprachlaute, teine Ahnung von ber Art, wie die Idee im Laute fombolifc fich abmalt. Auch weiter herab, feine Begriffsentwicks lungen tragen überall bas Geprage trodenen Berftandes, tobter Abstraction an sich, find zu mechanisch, zu außer lich, nicht lebendig, nicht mahr. Run aber merben une selbst Diejenigen, welche gegen Alles, mas wie Ginbils bungetraft aussieht, eine angeborene Sbiofontrafie baben, gugefteben, bag in biefem Fache wenigstens ohne eine hinlangliche Dofis jenes gefahrlichen Baubertrants nicht fortgutommen fei. Richt am Schreibepulte, nicht in ber verkummernden Studierftube ift bie Sprache gefchaffen worden. Wollen wir ihrer Spur nachgehen, so laffet uns unter ben weiten, freien Simmel, in bie frifche, lebenstropende Jugendzeit der Menschheit, in das Alter fibermuthiger Rraft, gahrenden Lebensmuthes, überquellender Fulle verfeten. Diefes Leben laffet in und jur lebenbigen Gegenwart aufgeben. Die in nieben Beiten gurade. getretene Sing für die Sombolit ber Sprachlaute muffe fich neu in und beleben. Schwelgen muffen wir in bet Bebeutungefülle jedes Einzellautes. Die gange tiefgefühlte Nothwendigfeit, welche ben Urmenschen von einer Gprachftufe gur andern trieb; muffe une in lebenbigfter Unfcauung entgegentreten, unfet ganges Befen in innigem, urtraftigem Gefühle burchbringen, erwarmen. Go allens falls mag es gelingen, die langftverwehten Gpuren vergangener Sahrtaufenbe wieberum aufzufinden. Dur Wenige alfo, wir wieberholen es, gingen ben Weg getreuen, ernfts lich jum Biele gerichteten Fleifes. Bas foll man bagegen zu ben etymologischen Arbeiten, wie sie gewöhnlich beschaffen find, sagen ?! Nicht laut genug tann bie Rlage, micht hitter gemig ber Bormurf barüber fein, bag unter fo vielen Etymologen, fowie auch, um barauf gurudgus tommen, unter fo vielen Bearbeitern ber Elementarlehre kaum ausnahmsweise irgend einmal Einer von der Bilbung und Natur ber Sprachlaute Renntnif genommen bat, mabrend boch in beiben Theilen bet Sprachwiffenschaft von Lauten und Lautverhaltniffen überall bie Rebe fein muß. Es ift eine gang gemeine Sache, bag vor Gegenständen der Speculation, por Demienigen, mas nicht betaftet werben tann, die Meiften guruckschaubern. Dar über wundert fich Riemand. Sier aber durfte man nur ble leiblichen Augen gebrauchen wollen; hier burfte man fich nur ben Spiegel vorhalten; ja, hier tam es nur barauf an, Das ju lefen, mas von Unbern bereits barüber geschrieben worden war, und man hat es nicht gethan; man fcheint bas Bedurfnig nach Belehrung über biefen Segenstand gar nicht gefühlt zu haben. Sollte man eine so unverzeihliche Rachlaffigkeit (wir können es wahrlich mit Kinem gelindern Namen belegen) für möglich halten, bie ben Stoff, welchen fie ju behandeln unternimmt, nicht einmal empirischarimblich sich anzueignen für nothig erachtet? Micht genug aber, bag auf folde Beife alle Bafis für die Handhabung bes phonetischen Theiles fehlt, so befinben sich auch die meisten Etymologen, nachdem sich jene rob onomatopoetische Ansicht gegen ben beffern Beift ber Beit nicht weiter bat behaupten tonnen, in eingestandener ganglicher Unwiffenheit über bas Princip ihrer Biffens fchaft, bie Art namtich, wie Begriff in Laut übergebt, Beibe fich becken und eine Eins constituiren. Ja, fie bringen eigentlich gar nicht auf jenen Puntt an, sondern begnugen fich, in gang balt : und regellofen Spielen bes combinirenden Biges, in willfürlichen Abstractionen fich gu ergeben. Da pfluckt man erft bie Bluten ab, bann Die Blatter, weiterhin bie 3weige, Aefte; wie tonnte es je fehlen, fo endlich jum Wefen bes Baumes, ju ber inmerften Substang, jener Lebenstraft, welche ihn hervorges trieben. und geschaffen bat, zu diefer selbst endlich zu gelangen? Die Thoren! Wenn Du Dich nicht in bas Centrum bes Baumes felbft, mitten in bie schaffenbe Urfraft felber verfeben, wenn Du nicht aus bem innerften Mits telpuntte beraus ihr nachfchaffen tannft, fo entblattere nur immerbin, Dein Fund ift ber Tod, aber nimmer Roch Andere kunnten die Stymologie gar das Leben.

nicht als eigne, selbständige, burchgeeisende, untsassende Wissenschaft. Nur als Beracherin in einzelnen Fällen, als Dienerin anderer Wissenschaften betrieben sie dieselbe. Durch so beschrändte, so theilweise und vereinzelte Bestresdungen kann diese Wissenschaft am wenigsten jemals wossentlich gesodert werden. Nicht also! Nicht, dürftige, in willkürlicher Abstraction abgezogene Allgemeinheiten zu geben, sondern Leden aufzudeden, ist die Bestimmung der Etymologie. Nicht eine Stlavin ist sie im Dienste and derer Wissenschaften, sie ist eine Freie. Mitten im Nathe der ewigen Götter sicht sie, und wenn es gilt, das Urzleden des Meisterstückes der Schöpfung, des Menschengeisstes, zu enthüllen, da erhebt sie sich und Alles lauscht ihrem wahrsagenden Seherworte.

Moge es Riemand sonderbar bunken, wenn sich die Sprache des Verfassers bis zur Entrustung erhod. Went die Wissenschafter etwas Heiliges ift, der kann sich des ties sen Unwillens nicht enthalten, wenn er sieht, wie eitelm Spielen, inftelndem Herumkosten da gefröhnt wird, wo man auf heiligem Boden die Schuhe ausziehen, wo man nur der ernstesten Begeisterung sich weiben soste.

Es ift num noch Gines übrig: bie Etymologie in ber gefoberten Weise als conftruirende Wiffenschaft an et ner concreten Sprache ju realisiren. Diese Bestimmung hat die gange folgende Schrift. Schon feit mehren Jahren beschäftigt fich ber Berf. mit biefem Gegenstanbe. "Defter als einmal trat ich bei bem Beginne, meinen Rraften mistrauend, jurud. Denn wohl weiß ich es und babe es im Laufe biefer Arbeit noch beutlicher erkannt, bag es mir theils an umfaffenber Belehrfamteit, une überall die einzelnen, oft fo unkritischen Ungaben ber Worterbucher ju prufen, theils an reicher Bielfeitiakeit ber Combination, theils auch an jenem icharffaffenden, eine bringenden Scharfblide fehlt. Aber unwiderftehlich jog es mich immer wieder aufe Neue an. Auch ward mir reicher Lobn, als mit jebem Schritte bie Aussicht fich er weiterte, ber Ueberblick immer grofartiger wurbe. Und nun, ba ich bem gelehrten Publicum in biefem Banbchen bie erfte Probe meines etymologischen Strebens gur Beurs theilung vorlege, barf ich es fagen, bag ich nicht ohne Forderung der Wiffenschaft gearbeitet ju haben glaube".

Rach biefer Bevorwortung, beren feste Sprache bem begeisterten Sprachforscher nicht als Unbilbe, fonbern im Gegentheff ale Berbienft anzurechnen ift, tritt nun bet Berf. in den Borhof feines Tempels ein, ober vielmehr beginnt sogleich vom Allerheiligsten aus die in ihm rege geworbene Ibee hervorschallen ju laffen. Bom Scheffing's ichen Standpuntte aus, in einer Abhandlung, bie "Allgemeines" betitelt ift, versucht er barzulegen, wie bie Urtraft ber Belt bas unergreifbare, unaussprechliche, wechsels lofe Grundfein, entzundet von der Liebe ihrer felbft, fich felbft zu empfinden sich fehnt, fich an fich zu fattigen und in ewigem Acte bifferengiirt aufzugehen ftrebt. Dit urans fanglicher, unvordenklicher Nothwendigkeit firebt fie, in Gegenfage auseinanderjutreten und wirft fo, in biefem Sinne fich bewegend, bas Universum. Im Universum tritt bas Utwefen, ber Perfon nach, bifferengiirt auf, tommt

vereiniett, verendlicht wer Erfciebennig und wird fo fich felbft offenbar. Buerft gebiert fie in ber Ratur bie eigne Wefenheit, im realen Abbrucke vereinzelt, verenblicht, wie ber und wird fich felbft Dbject. Rad Bollenbung ber Sichfelbftbibiectwirung bricht fie aber bem realen Abbilbe in Boberer Poteng hervor und durchläuft nun als Gubiect bas lette : Stadium bes erscheinenben Lebens. Im Bets munftelesen: ift ber Act bes Sichfühlbarwerbens. Bon hier and their fich ber Urwille als Unichauendes fund, wird ber tir Roiche bes Reglen objectiv angeschauten Wefenheit genahr, ift unaufhaltfam beftrebt, fich aus ber Differenglieung gufammenzufaffen und fo im Gelbftbewußtfein in bez wallsommenen Empfinbung feiner urfprunglichen Ginbeit befriedigt zu ruben.

Die fich manifestirende Urmacht, absolute Sbealitat, fann in ihrer Differengilrung nur in ihrer Wefenbintegris tit auftweten. Auf jeber Stufe ihres Offenbarwerbens muß fich berfelbe Typus in wefentlicher Totalität wiederhalen, bennach wie im Makrolosmus, im Alleben, fo im Difrotosmus, im Bernunftwefen. Bon biefem Buntte aus, als Subject fich felbft in ihrer Objectivirung betraditend und bentend, fich in ihrer Berendlichung begreis fend, beingt fie biefen lebten Art bes Bufichfelbftfomment felbit wieber in objectiver Darstellung fich zur Auschauung.

Damit if biefer Act vollendet,

Bon biefer Darftellung aus geht nun ber Berf. über m ber Denethatigfeit bes Subjectes, zeigt, baf ohne obs fective Spiegelung bas Denken allein im Subjecte ver-Abtoffen bleibe, nur ewiges Auctuiren mare; thut dar, wie Rieberichtag eintveten muffe burch bas Giftiren bes fubjectiven Dentens in einem Punete und baburch, bag Die gewonnene feste Bilbung zugleich außer bem Subjecte im objectiven Abbrude wiedergeboren wird, wodurch, als mit bem Einzels ober Gigenleben, erft Beftimmtheit, Riars belt, Deutlichkeit im Denten befteht und bas Gubject fich felbft anschaubar wird. Die Denkthatigkeit geht objectivirt ais Sprache auf. Bie Leib und Seela, Form und Wefen, Peripherie und Censeum ein Sanges bilben, to Bort und Gedante.

(Die Fortfraung folgt.)

Untersuchungen über ben Ginfluß bes Mondes auf die Beränderungen unserer Atmosphäre, mit Nachweisung ber Befege, unter welchen biefer Ginfluß erfolgt. Bon G. Schubler. Mit Tabellen und Rupfern. Leipe ie, Baumgartner. 1830. Gr. 8. 18 Gr.

Derjanige Theif ber prattifchen Meteorologie, welcher uns bes Better voransbestimmen laffen foll, wird wol noch lange, mo nicht immer, feine problematifden Seiten behalten, und es ift merkwarbig, wie wenig bas Dunkel hierin hat aufgehellt werben tonnen, ungeachtet feit Sahrtaufenben bie Menfchen bas Better beobachtet und barüber gesprochen haben. Der Einfluß bes Monbes auf unsere Einbeberfläche gehört vorzüglich zu ben noch zweifethaften Punkten, ungeachtet bie gemeine Boltsclaffe benselben vorzüglich zu teunen sich einbilbet, großen Werth barauf legt, auch allerbings bisweilen ein Bufammenbang nicht

gu vordennen G. Die Chrustfung biefer himmetelbepert guf Ebbe und Flut bes Weltmerres ift befannt und enigempat; beffenungeachtet aber wollen viele neuere Physiter und Aftrange men keinen weitern anerkennen, obicon speculative Physiker, wie Koaldo, Temed, Flaugergues u. I., benfelben geltenbzw machen gefucht haben.

Es ift baber febr verbienflich, baf ber gelebete mit in fo manchen Imeigen ber Raturtunde erfahrene Berf, biefer Schrift fich ber Dube unterzogen hat, bie bis jest vorhanbenen reinwiffenschaftlichen angestellten Beobachtungen zu prüfen und ihre Refultate herauszustellen. Ergibt fich auch aus ihnen tein fo bebeutenber Ginfins, als halb und Ungelehrte anzunehmen geneigt find, fo ift boch bas Refultat, bas aus biefer Ent Rri-

til bervortritt, befto gewichtiger. Die Schrift felbft erlaubt nicht wohl einen Auszug, ba fie meift in Bahlentabellen befteht und fich ber gelehrten aftrenomis fchen Sprache bebient. Das Befentliche bes Inhalts mochte aber wol Folgendes fein. Der Berf. fand, bag. in ben letten 20 Jahren ber meifte Rogen swifden bem ergen Biertel und Bollmond, ber wenigfte gwifden bem letten Biertel und Rem-mond fiel, welches mit ben ftartern und minbern Rieberfchiagen gufammenhangt. Dagegen fallt gur Beit bes Sommerfolfte tiums bas Marimum ber monatlichen Regenmenge auf ben Bolls mond felbft, bas Minimum auf ben Meumond. Gerner jeigt fich eine beutliche Junahme ber Regenmenge mit Annaherung bes Monbes jur Erbnahe; umgefehrt bas Gegentheil; allein, bie Jahre 1785 — 88 und 1821 — 24 zeigten wieber Ausnahmen hiervon, und immer find ber Complicationen fo viele, bas man biefe Beobachtungen nicht ju einer frühern Borausfagung ber Witterung wird benugen tonmen.

Enblich ftellte ber Berf. nach bie größern Perioden jur Bergleichung gufammen, namentlich bie befannte neungehnichtige Beriode bes Wiederkehrs guter Jahre. Dier fand fich alleibings, bag die guten Jahre ibr Maximum in den Jahren erreichten, in welchen die Luniftitien die ftartfte Abweichung erreichten vielleicht aber nur, weil in diesen Jahren die Gegenfate publicheicht aber nur, weil in diesen Jahren die Gegenfate publie fchen ber Reigung ju beiterer und triber Bitterung flache und getrennter von einander hervortreten, und heiterleit und Rieberfclage beftimmter abwechfeln.

Mus allen biefen und noch vielen feinern Bufammenftellungen gieht ber gelehrte Bert, ben Schluß, bag ber unmittelbat mahrnehmbare Einfluß bes Mondes auf unfere Bitterung gerim ger fei, als man hatte vermuthen follen, und, wie oben fosen bemerkt, burch zu viele Zwischenwirkungen vielleicht gestört wieb. Much ber Ginflug bes Monbes auf die organische Schopfung zeigt sich nicht als febr bebeutenb. Diese gelehrte Abhandlung bat baber einen febr wichtigen, bieber noch in Unficherheit schwebenben Gegenstand ins Reine gebracht. 46.

### Literarifde Angeige. Becker's Augusteum.

Durch alle Buchanblungen bes In : und Auslandes find Anzeigen einer neuen wohlfeilen Ausgabe von Beder's Augusteum zu erhalten und Probebrude baselbit einen feben. Das Bert erfcheint in 3 Banben ober 13 Sefs ten in Royal-Folio, mit 154 Ampfertafeln, amb bas Deft, beffen Preis fruber 9 Abir. 16 Gr. war, toftet im Subscriptionspreise, ber bis Enbe Mac; 1831 fort bauert, nur 1 Thie. 21 Gr.

Leipzig, im Mari 1831.

R. A. Brodbaus.

Sountag,

9dr. 93. —

3. April 1831.

Ueber Spradwiffenschaft. (Fortfegung aus Dr. 92.)

Beiter fahrt nun der Berf. fort, die Frage zu beantworten: Auf welche Weise und nach welchem Gesete ift Begriff und Wort zu innerer Ginbeit, zum Sanzen

veraattet?

Che ber Berf. jur Lofung biefer Krage übergebt, fieht er fich auf ben ursprunglichen Buftand bes Menfcengeschlechts jurudgeführt, schilbert mit lebenbiger Bunge jenes Kindesleben ber Menschheit, vergleicht damit ben Menschen spaterer Beiten, ba, wo ber Drang erwachte, bas erfaßte Dafein verstanbesmäßig zu begreifen, zeigt, wie baburch jene Abstraction entstand, die die erscheinende Form als Negation liegen ließ; ein Gegensat zur Erst= tingsperiode, beren Charafter Alleinheit mar. Bernunftinstinkt im Erkennen und Sandeln war bas Gigenthum ber Urzeit, Armuth und 3meifel bedrangen ben abgetommenen Menfchen. Diefe Parallele bes Urmenichen und bes fpatern Menfchen wird weiter mit begeifterter Rebe fortgefest, "Sowie", heißt es endlich, "ber Urmenfc nach ber Nothwendigkeit seines Befens alle Stralen bes um= fahenden, in großartigem Raturleben angeschauten Alls mit offenem, reinem Sinne aufnimmt und abspiegelnb es in fich nachbilbet, fo geht, bem fein ganges Gein in ber letten Burgel burchbringenben Duglismus gemäß, jebes Bild in der Doppelrichtung der geiftigen und finnlichen Sphare auf. Ein Drud auf bie Tafte ber Seete, Die Ibee taucht auf, bas Bild fibriet fort, die Lafte tont, ber Gebanke erscheint finnlich gestaltet als Laut. Richt ein Suchen ifts nach bem entsprechenben, malenben Laute, - machtiger und ficherer als alles im Bewußtsein gespaltene, zweifelnbe Bablen führt ihn Inftinkt. Wie ber Runftler bas Symbol, in dem bie Ibee finnlich wiebergeboren erfcheint, nicht mit besonnenem Bewußtfein erfinbet, sondern in bewußtlofer Wiffenschaft, ber Ratur abn: lich, schafft; wie noch beute bie in Freude ober Schmerz bewegte Bruft ohne Suchen, ohne Umbertaften, unmittels bar, unbewußt, aber ficher und treffend ben bie Karbe bes Gemuthes treumalenden Laut ausstößt, so damals Alles. Die Art, wie ber Menschengeist thatig ift, bleibt überall biefelbe; nur in verschiebenen Rreisen, balb niebern, balb bohern, wiederholt fie fich. Wir find geschickt, Miffenschaften, Systeme aus bem buntein Schachte ber Bewußtlofigkeit ans Licht bes Bewußtseins zu forbern. Die Jugend bes Menschen war geschickt, Sprache ju schaffen. Er schuf fie, wie burch alle Beiten bin, wie noch heute ber Eingeweihte Schafft, ein Bunber Dem, ber nie geschaffen hat, ein Unbegreifliches bem Profanen. Der, beffen Instinkt am treueften Sand in Sand ging mit ber Ratur; Der, in bem bie allgemeine Gefehmagigteit im reinsten, ungebrochensten Strale hervorleuchtete, ber that ben gludlichen Burf, fprach ben Laut aus, welcher nach ben burche All geltenden Gefegen ber Symbolit bie Ibee bedte, und er warb jum Gefete fur Alle, benen num bie Bunge geloft mar".

"In ber Sprache wird also ber Begriff im Laute wiedergeboren. Das Bild im Beifte wird auf die Lautscala gebracht und erscheint als Laut, als ber bestimmte, bas Wesen bes Begriffes wiedergebende Sprachlaut". Bon ba an sucht ber Berf, bie Punkte, in benen bas Bermittelnbe liegt, bie Seiten, von welchen ber Begriff bem Subjecte im Sprachlaute gegenwartig ift, auf, ftellt bie gefundenen Seiten bar und zeigt, bag bas barftellende Moment im Laute sowol von ber ersten Seite liegen tann, bag er ben Begriff wiedergibt, fofern ihm eine beftimmte, ihm individuell eigne Stellung und Saltung ber Organe zutommt, ale auch von bet anbern, fofern er eine bestimmte, ihm individuell eigne Beboraffection mitfiche bringt, und fügt von der erften wie von der zweiten Seite ein Beispiel an bem Laute M an.

Der Laut M wird gebilbet, indem bie Lippen gut fammentretend bie Dunbhoble fchliegen, und ber aus bem Rehlbopfe burch die Stimmrite tonend ausstromende hauch

burch bie geöffnete Nasenhohle ausgeht.

Auf 2 Punkte wende man, als fur bie Bedeutung bes M-Lautes vorzüglich einflugreich, feine Aufmerkfamkeit, auf die im M ben Rachen im Schwibbogen umgebenben, vor ber Dundoffnung überbedend und verschließend gufammentretenben, bem im Ausstromen begriffenen Sauche ben Ausgang abschließenben, abschneibenben Lippen und Bacten, und auf die nun tief innen und weit hinten im hinterrachen tonenbe Stimme. Durch biefe Puntte find bem lautenden Subjecte im M folgende Begriffe gegens wartig: M umfast ein Inneres, ift um ein innen Befastes herumgeschweift; M ist die angefüllte, in sich ha= benbe Concavitat; M ift gleich ben Armen, bie umarmen, umfaffen; es ift gleich ben Tingern, bie in bie boble Dand zusammenfaffen, zwischen fich hinein ein= und auf= nehmen. M umfaßt in fich, im Bufen, im Schofe, als in fich tragende, hegende, pflegende, trachtige Mutter; es bat als Deripherie in feinem Mittelpuntte, Centrum. Die Lippen Schließen sich, machen Epxog; nun ift die Fulle bes Mundes eingehegt, in die Enge gebracht, concentrirt, ift eine Ginheit, ein Ganges, Umfastes, Busammengefastes, Umzingeltes. Dem Lebenshauche ift Grenge, Sinberniß, Baun gefett, er ift abgefchnitten, gehemmt. M ift ein Demmen, befonders mit Rudficht auf innen fich anfams melnde Fulle, ein Dammen, Gindammen, Bufammen= infichpreffen, Ginftampfen, Ginftumpen. M ift ein Umfaben, Umgrengen von allen Seiten. Die Lippen ftellen bar ein Ueber=, ein Ringsumvorhalten, ein Ueberbeden, Umhullen, Infichbergen, ein Ginfchranten, Ginhalten, In: fichhalten, Infichgurudgezogenfein. Die Lippen Schliegen fich, es ift bas Gefchloffenfein, bem eine Dede vor-, übergezogen wird, bag es zugemacht fei. M ift bas Um, Ueber, Bor, Bu. Die in M gufammentretenben Lippen ferner geben bie 3bee bes Busammentretens, ber Bereinis gung zweier Busammengehöriger, bes Berbundenfeins, In: einanberklebens, Aneinanberhangens, Bufammenkommens, Sichnaherns. M ift bas Bufammen, Beifammen,

Dies mag über biese Seite bes M-Lautes, ba wir nur Beispiele, nicht vollständige Aufzählung beabsichtigen, hinreichen. M ist aber auch sonst noch Symbol von Begriffen, und so wollen wir, um auch für die andere Seite, insofern der Sprachlant durch die sihm eigenthumlich zutommende Gehoraffection malt, ein Beispiel aufzustellen, in der Auseinandersetzung der Bedeutung des

M: Lautes fortfahren.

M ift, ganz allgemein gefast, bas Decilliren von taufend und abertausend burcheinander bin und ineinans

ber wimmernben, wimmelnden Atomen.

Wir machen auf 2 Puntte, ale in welchen biefe Bebeutung bes M-Lautes gegeben ift, aufmertfam. Dan bemerte bie eigenthumliche Art und Weife, wie die Sprachs organe und bie mit ihnen zusammenhangenden Partien fich mabrent ber Bervorbringung des M-Lautes verhalten; wie und unter welcher besondern Affection ber fummende M-Laut burch bas Bebor angeschaut wirb. M ift in letsterer Sinficht ber Gegenfat von bem Tone, ber eine Gins, eine Einheit, ein Ganges, ein Sug, eine gegoffene, folibe, fefte, compacte Daffe, eine fcwellendrunde, gleichmaßige, polirte, glatte, gleiffenbe Metallmaffe, ein heller, icharfer, fpibiger, ftechender Stral ift. M ift bas Drohnen, Wims mern, Wimmeln, Schwarmen, ift bie Menge von taufend burcheinander bin, in einander, barüber und barunter wims meinden, fcmarmenben, oscillirenben Moleculen; bas Ges mischte, Unreine, bas Nichtglatte, Saarige, Rauche, Frans gige, Rrause, Berharrichte, Berichrumpfte. In ber erftern Dinficht aber fühle man nur bas ben M-Laut begleitende Drohnen, bas oscillirende Erbeben bes Rehltopfes und ber ringsum anliegenden Salspartien, ferner ber Baden, Lippen und ber Rinnladen, ebenfo bes Nadens, auch des Theiles am Ropfe oben amifchen ber Stirn und bem Scheltel; enblich bas Sefühl innern Erdröhnens und Erschüttertseins durch den ganzen Kopf, welches, dei erhöheter Empfindlichkeit, fortgesetzes Brummen des Mckautes ordentslich schwerzhaft macht. Das M führt in dem so afficireten Gefühle die Idee des Dröhnenderbehenden, des Bimmerndvihrirenden, des in allen kleinsten Theilen windern und schwärmend Obscillirenden mit sich. Man sühlt ein Schwärmen, ein Flimmern, eine Menge unzähliger, durcheinander wimmernder, flirrender Punkte. So wirken also beibe Seiten auf einen Punkt zusammen, und durch die das M in beiberlei Hinsicht begleitenden Afsectionen ist dem Subjecte im Mckaute die oben ganz allgemein aussgedrückte Sdee gegenwärtig.

Buvorberft ift nun ber Grund biefes Charafters bes M-Lautes aufzubeden, was nicht schwer sein wird, wenn wir nur die Dube, weiter gurudzugehen und namentlich andere Lautinbividuen mit bem M-Laute vergleichend zusammenzubals ten, nicht ichenen. Der Charafter jebes Lautinbivibuums tann überhaupt nur burch Bergleichung mit ben übrigen vollständig bergestellt werben. Die Laute einer gegebenen Sprache bilben ein Ganges, und die Bebeutung bet eingeinen Individuums aus biefem Rreife ift relativ, es bedt die Mee nicht absolut, sondern vergleichungsweise am volltommensten. Da ber Berfuch, bie Bebeutung bes M. Laus tes tiefer ju begrunden, uns barauf führen muß, von Lauterzeugung und ben verschiedenen Arten von Sprachlauten ju fprechen, fo fet uns jugleich gestattet, biefe Gelegenheit zu ergreifen und weiter ausholend biejenigen alls gemeinsten Bortenntniffe über Lautbilbung, welche gum Berftanbniß ber vorliegenden Schrift vielfach erfoberlich fcheinen, bier beigubringen.

Hierauf erklart der Berf, als Borbelehrung über Lautbildung, wie die kaute erzeugt werden, und spricht von den verschiedenen Arten der kautbildung, gibt also eine kurze Theorie der menschlichen Stimme in Gesang und Sprache. Sodann, nachdem er gezeigt hat, wie Articulation entsteht, und wie jeder Sprachsaut durch sie hinzeht, zeigt er an den verschiedenen kautclassen, auf welche Weise die Articulation in ihnen waltet. Erste Classe: Mutae: BP, DT, GK. Zweite Classe: Aspiratae, Liquidae: F, Ch, S, Sch, Th, Erweichungen der Mutae. Dritte Classe: R, L, W, M, N, Ng. Vierte Classe: Wocale, besonders steht der Hauchlaut H spiritus apper und

lenis & und n, ebenso j.)

Bollends wird nun die Natur des M-Lautes auseins andergefest und der Kreis seiner Bebeutungen vollendet.

Als Gegenstück werden die Bocale erörtert, von da wird zu der Bestimmung des Bocales überzegangen und gezeigt, daß der rohe, unverarbeitete Wurzelbegriff im Consonanten aufgeht, die Berhaltnisse dagegen, unter welzchen der an dem Consonanten hastende reine Begriff in den Busammenhang mit andern Begriffen tritt, sowie überhaupt alle Modificationen und Nuancirungen des Bezgriffes, demnach Bezeichnung der Casusverhaltnisse, des Genus, des Numerus, der transstiven, intranssitiven und passiven Auffassung, der Modusverhaltnisse u. s. w. durch die Becale ausgedrückt werden.

Nach Beenblaung biefer Auseinanberfehung begegnet ber Berf. etwaigen Einwurfen , bie gegen feine Anficht ber Sprache, als bes organischen Gegensates bes Dentens von Seiten ber taglichen Erfahrung, bes Dentens ohne begleitendes Sprechen, ober von Seiten der menfch= lichen Berwilberung fich erheben burfen, und fagt am Schlusse dieser Abhandlung: "Noch mussen wir uns zu einer weitverbreiteten, aber gang nichtigen und eiteln Unficht über die ersten Anfange ber Sprache wenden. Man bat namlich bei ber Berlegung und Burucführung bes Bortvorrathes einer gegebenen Sprache auf lette, weiterer Ableitung nicht mehr fabige Burgelworter alle innere Bebeutsamkeit ber Sprachlaute gang und gar überseben und bie ursprungliche Bedeutung jener angenommenen Urwurzelworter barnach bestimmt, baf je nachbem ber Denfch mit irgend einer Erscheinung erfahrungemaßig irgend els nen Schall verbunden mabrgenommen habe, der biefen Schall nachahmende Laut, an fich gang leer und bebentungslos, burch biefe Ginzelanschauung erft zu einer Be beutung getommen, mit bem bestimmten Begriffe verbun: ben worben fei. Dan nahm & B. mabr, daß mit bem Patichen einer platten Flache gegen bie andere ein bem at abnlicher Schall verbunden ift, fo habe bas an fich für ben Menschen gar Richts bedeutenbe T burch bie Gingelwahrnehmung eines folden in bet Erfahrung vorgetoms menen Falles erft eine Bebeutung erhalten. Go mechas nisch, wie bie Sanbbune burch Anschwemmung fich bilbet, ward die Sprache nicht. Nicht ein so Leeres, Todtes, Meußeres ift fie. Wie ber Reim gur Blume, Blattern, Bluten, Frucht, wie ber Embryo jum geglieberten Befen, fo aus fich felbft, burch eigne Urfraft, als Glieb seines Lebens felbft, treibt fie ber Drganismus von innen bervor. Selbft ba, mo Schalle in ben Lauten wieberge geben werden, barf man bie Onomatopole nicht fo außerlich, so mechanisch fassen. Es drucke & B. ber Burgellaut F ben Begriff Fegen aus, fo trifft allerdings ber Laut mit bem die handlung begleitenden Schalle zusam= men. Aber nimmermehr in biefer von außenher angefcwemmten Bahrnehmung hat F feine Bedeutung erhalten. Seine Grundbebeutung ift eine gang andere. F gibt namlich in biefem feinen Lautcharafter bas burch Compression, anpressenden Drud haarscharf und schneibend über ein Anderes Sinftreifende, bas fcharfe, brennende Darüberhinstreichen wieder. Diese Bedeutung bes Lautes F ift naturlich, benn er entsteht felbst, indem bei verengertem Ausgange bie gufammengeprefte Luft an ben Banben icharf und ichneidend hinzustreifen gezwungen wird. Diesem allgemeinen Charafter ordnet fich ber Beariff Kegen leicht unter. Daß nun bei solchem haarschar= fen Darüberhinreiben im Regen berfelbe Laut, F. entftebt, wie von ber burch Compression ber Sprachorgane gepreß: ten, scharf an ben Wandungen hindurchstreifenden Luft, fteht nicht fo mechanisch außerlich zu ertlaren, fonbern fteigt gerabe aus ber tiefften Quelle, daß namlich bie Symbolit burch ben Laut burche gange Dafein bin bers felben Gefehmäßigkeit folgt, und Mensch und Ratur, nach Einem Befete Lautend, fich entgegenkommen, fich verftehen. Der Laut, bet von Außen komme, ist nichts Frembe artiges, ist ein Bermandtes, Gleichartiges. Unter ebensbemselben Gesetz, welches bei seinem Ursprunge die bes stimmte Signatur ihmt eingeprägt hat, klingt er dem Ohre an. Dieselbe Gesetzmäßigkeit waltet, indem er durch den Gehörnerv hinvibrirt und übergehend in der Seele als Ges danke nachhallt. Es ist die auf ewigem, absolutem Gesetze ruhende Harmonia praestabilita, der Einkang aller Wesen".

Betrachten wir nun, was in biefer allgemeinen Ginleitung gegeben und versucht ist, fo finden wir Folgenbes

zu erörtern:

Der Berfuch, welchen ber Berfaffer, angeregt burch Schelling'sche Lehren, gewagt hat, ben Abrif einer Urges fchichte bes Menschengeistes aufzustellen, ift nicht geeignet, uns eine feste Stute fut die Frage ju geben : Die ente stand die Sprache? Wie verhalt sich die Sprache zum menschlichen Beifte? Des Berfe, versuchte Lofung mag, wie andere Berfuche ber Art, auf bem Standpunfte ben Speculation seine subjective Bahrheit und bemnach Gels tung haben. Immer aber werben folde Berfuche blos etwas Subjectives bleiben; und wenn auch alle speculatis ven Fragmente und Spfteme eine objective Geltung ans sprechen, so wird ihnen biese nie werben. Es albt nur Eine Offenbarung in gottlichen Dingen, seit der Kall des Menfthen die unmittelbare Erkenntnif des Gottlichen ver-Schloß, und biefe ist eine außerliche - bas Christenthum Hier allein ist objective Wahrheit; und was uns zuganglich ift an Ertenntnif ber gottlichen Dinge, bas wirb uns bier gegeben. Darüber hinaus aber ift tein Weg gebahnt, und ber Menfch, welcher bennoch barüber binaus will, kommt auf Irrwege und in Fallstride, ja, in Erftarrung. Beleg bavon ift bie Begel'iche Speculation. wie fie am Schluffe ber "Phanomenologie" erscheint in graufenhafter, verschlingender Alleinheit. Die burch bas Chriftenthum gegebene Offenbarung fobert fur bas Gotts liche ben Glauben; und wir muffen annehmen, bag uns Er, ber fich ben Weg, die Wahrheit und bas Leben nennt, mehr geoffenbart haben murbe, wenn wir es tras gen tonnten.

Und was ist es anders als eine ungeheuere Tauschung, wenn man Christo die Gottlichkeit zuerkennt und bennoch über ihn hinausstrebt. Es ift gewiß und mahrhaftig nur die alleinige Alternative moglich: entweber ift Chriftus mabrer Gott im ehrlichften, treuesten Sinne bes Bortes, ober er ift ein Betruger feiner felbft ober unferer ober Beiber. Ein Drittes ist nicht möglich und ift barum nicht möglich, weil bie Aussprüche Chrifti über fich ju bestimmt, zu beutlich, zu einfach find, als daß fie ans bere verftanden werben konnen. Glaube man nicht, burch Andeutungen, Modificationen, speculative Auslegung feiner Worte der Gewalt, die zu jener Alternative bingieht, ents schlüpfen zu können. Da wo bie Sprache so wahr ist, ift es ein heilloses, aber auch fruchtloses Beginnen, fie qualen zu wollen, bis fie luge; Christus ift aber tein Betrüger; dafür zeugt die Geschichte der christlichen Religion feit 1800 Jahren. Alfo ift er Gott, und ba er biefes tst, so ift in ihm alle Wahrheit verschlossen, und ohne ihn

vermagen wir nichts, über ihn binaus ist tein Weg aur Grfenntnif.

Der Lefer entschulbige biese Abschweifung, bie nichts Anderes will als zeigen, wie wenig wir nothig haben, uns eine Urgeschichte bes menschlichen Seistes zu bichten, ba ber Menfc fich und fein Befen nur in Chrifto begreis fen lernt, Chriftus aber für gottliche Dinge nicht bas Biffen, fonbern ben Glauben fobert. (Jacobi: "Gin Gott, ber gemablt murbe, mare fein Gott".) Das Gefagte foll aber bem Berf. nicht etwa Borwurfe machen. Wir vermogen es wohl, ju begreifen, wie berfelbe in feiner Begeifterung fur fein Wert auf einem Gebiete, wo bie Phantaffe fo leicht fich einschleicht, auf Philosopheme gerath, bie von ber Phantaffe feine geringe Stute erhalten, unb einem Spfteme fich hinwandte, bas nicht blos burch feine Dentscharfe, sonbern auch burch fein poetisches Moment lebenbige Ropfe ansichzieht. Das Gesagte soll aber schon barum bem Berf. nicht jum Borwurfe bienen, weil bie Liefe ber Anschauung, bie in seinem Werke berricht, weil überhaupt fein Wert felbft barthut, bag er ein Geaner aller Rationalifterei, aller Dberflachlichkeit ift. (Der Befding folgt.)

#### Romanenliteratur.

1. Stole und Borurtheil. Gin Roman, frei nach bem Englifchen, von Bouife Maregoll. S Theile. Beipzig, Dattmann. 1830. 8. 2 Thir. 12 St.

Gin recht gutes Ramiliengemalbe aus ber altern englifchen Schule, ohne barte Schlaglichter und Schatten, voll gefunder Moral und pon einer angenehmen Behaglichfeit, welcher es nicht an Breite mangelt. Dabei verfteht ber Autor, fein Spiel bem Befer zu verbergen; er irrt fo gut wie bie Danbelnben, wenn er ben Stolzen für falt und ben Befcheibenen für warm balt. Bofewichter und heroen im großen und erhabenen Stol fucht man vergebens, aber nicht Menschen, wie fie sind, und zwar nicht in oberflächlicher Erscheinung nur so hingestellt. Wer nicht bie Gefcmademarzchen burch ben Genuß von "Sobten Gfein", "Beichten" u. bergt. fich wegbeigte, bem wird bie reine, traftige, unverfünstette Koft ficherlich behagen. Die Ueberfehung ift als febr gelungen gu rühmen.

2, Der lette Bille. Ergablung von henriette hante. Liegute, Ruhlmen. 1830. 12. 1 Thr.

Ungunft bes Gefchicks, bes Bufalls, fcmergliche Erfahrung verwandeln einen wohlgearteten, echt humanen Mann, ber nicht burch feine Schulb vereinzelt im Leben fieht, nicht gum Den. fchenfeind um; fie hangen ibm blos ein fleines, fleines Schwang. den von Sonberling an, woburch feine uneigennühige Gute bei bem Arof Bergeihung erhalt, und bas ihn nicht hinbert, im Leben, wie burch feine Berfügungen fogar im Tobe, auf bie Schickfale feiner altern und jungern Freunde einzugreifen und ein wenig bie poetische Gerechtigteit zu spielen. Die ernfte und boch milbe Jungfraulichteit bes Mabdens, bie fein Liebling ift, geichnete bie Berfafferin mit Deifterhanb, mit wenig Strichen, wie benn weibliche Anmuth ihren holbesten Reiz einbuft, wenn fie zu viel von fich reben macht, und doch ift die Gestalt berrlich ausgeführt. Dies Greichen, ber Ramensfchwefter im "Fauft" nicht unwerth, reinen und tiebevollen Bergens wie fie, betrifft nicht bas Misgeschick jener, ihre Reigung an einen Sefellen ber Solle zu ichenten. Die Erzählung enbet fauft beruhigenb. B. Der belgifche Ritter gur Beit ber Bilberfturmer. Bon 28 i L helmine von Gereborf. Beifen, Rlinficht. 1830. 12. 1 Thir.

4. Ergablungen von Bilbelmine von Gereborf. Bweiundmangigfter, breinndzwanzigfter, vierundzwanzigfter Band. Das Complott, ober Berrath und Arene. And ber zweiten Dalfte bes achtzehnten Jahrhunberts. — Die Lochter ber Freis gelaffenen. Zheile. Leipzig, Sauffer. 1830. 8. 2Abir. 20 Ge.

Ergeben fich auch bie Worte gemachlich in bie Lange und Breite, fo bringen fie von ihren Spaziergangen boch bubiche Ausbeute mit heim, Gebanten und Bilber, und so tann man mit Bergnügen bie Ergählerin auf ihren Wanderungen begleis ten. Im "Belgifden Stitter" erfahrt man Bieles von ben Stoben, Giniges von ben Gitten und mertwürbigen Perfonen jenes Beitabichnitte, lernt ein Studden Universal : unb Specialbiftorie tennen und überzeugt fich, bas mit bem recht verbiffenen Fanatiter, ber gefliffentlich fich Ohren und Augen zuhätt, von jeber schlecht zu verlebren war, gleichviel, welche Farbe und welchen Schnitt ber Mann tragt.

"Das Complott" ift die bekannte Anethote aus bem flebenjabrigen Kriege, die Rettung Friedrichs II. betreffend, der von einem fchlefifchen Baron ben Beinden überliefert werben follte, was ber König von einem Forfter, Mitthelinehmer bes Berraths, noch jur rechten Beit erfuhr. Das Ereignis hat schon mehre Schriftfteller beschäftigt, unter Anberm ber unvergestischen Friederike Lohmann Stoff zu einer finnigen, ansprechenden Erzählung gegeben. Den Jäger verleitet übertriebener Patrios tismus zu ber fchlechten That, und, um bas hinreichend gu erklaren, leistete bie Frau Berfasserin bas Ungeheuere: fie ver-fehte fich bergeftalt in die Abart des Patriotismus, die eber bem Rachbarhaß als der Baterlandsliebe gleicht, daß fie ficht und Beurtheilung von feltfamem Babn in bem 99:" fangen ließ, baß fie den flebenjährigen Krieg, ber nur Gingelne vernichtend traf, nur borübergebenbes Elenb erzeugte, nur Fleifcwunden folug, nicht ans innere Mart brang, für verberblicher für bas gefammte Deutschland ertlart als ben bertitg-jahrigen, ber leiblich und geistig von Grund aus gerftorte, Deutschland in Bildung, Kraft und Gebeiben um ein Sahrhunbert gurudwarf und manche Bunben nie vernarben ließ. "Die Rochter ber Freigelassenen" ift ein Roman, ber burch 2 Generationen in der Ukraine, in Petersburg und Italien, unter der Regierung der Kaiserin Katharina II., spielt, wo Kusharren und treue Liebe belohnt wird, unbequeme Leute sterben, und man immer in bem Glauben erhalten wirb, einen Roman gu lefen.

5. Saffan Ben, ober bie Stlavin bes Renegaten. Bon ber Ueberfegerin ber "Reife nach Tegopben, von Frau Generalin von Minutoli". Deißen, Alinticht. 1880. 12. 1 Abtr.

Bunter, verwerrener als bie Gefchichtstlitterung ber "Zoche ter ber Areigelaffenen" ift bie ber Tochter bes Lacebamoniers: aber baster mischt sich auch Wahrheit und Labet, Gegenwart und Erinnerung auf den historischen Schauplägen in Kairo und Morea, bei den Kriegsthaten, Abentemern und Liebeshändeln der Aurken und Mamelucken, Albanesen und Philhellenen, von benen bie Geschichte berichtet. Daffan Ben ift, seiner Renegatischaft unbeschabet, ein so großmuthiges berg, so berebt in Stammbuchesentengen, bas wir bie hoffnung begen, ihn nachftens als Melobramabelb auf ber Bubne glangen gu feben, wo bie Liebenben auch mit Bortheil erfcheinen tonnen; benn fie find wirklich angenehme und befeelte Perfonen, was nicht jebes Ro-

manenliebespaar sich nachrühmen barf.
6. Zugenbichiefale, Leben und Ansichten eines papiernen Kragens. Bon ibm felbst erzählt. Peransgegeben von Delmina von Chezy. Wien, Abolph. 1829. 12, 10 Ce. Was muste Der für ein eingesteischer Pebant sein, der

ein turges, spurioses Dafein, wie bas eines Papiertragens, bekritteln wollte? Dat er boch seine gange Eriftenz nur auf 64 Seiten gebracht, und zu so redlichem 3wecke! Ehe man noch überlegt, ob sein Wig boch nicht, felbst für einen Papierskragen, zu trocken und barr fei, ift er schon verschiffen und vergeffen; alfo griete mit ibm.

Montag,

Nr. 94.

4. April 1831.

### Ueber Sprachwiffenfchaft. (Befchlus aus Rr. 98.)

Der zweite Abschnitt bes Buches enthalt bie Unwendung ber allgemeinen Sate ber Einleitung auf bas Materiale einer gegebenen Sprache. Dazu ift ber femitische Sprachstamm gewählt, und vorerft wird in diesem ber früher schon beispielsweise angezogene M-Laut burch alle aus ihm, als ber Burgel, ausgegangenen Stamme, Mefte und Breige verfolgt. Diefer Erbrterung auf nachftem kurzestem Wege zu folgen, ist deshalb nothwendig, weit Laburch Einsicht in die Behandlung des Ganzen allein moglico ift. Als Einzellaut bildet das bloke einfache M für fich allein tein vollkommenes Lautganges. Es muß mit Bocalen jusammentreten, bamit es in biefen bie nothige Individualifirung, die jum Ausbrucke ber concreten Berhaltniffe, unter benen ber Burgelbegriff in Gingelfallen vorkommt, erfoberlichen Mittel erhalte. Die erfte Frage ist nun: Treten die Bocale dem M vor ober nach? Beibes, aber nicht nach Willfur und ohne Grunt fonbern nach festem Gefete und mit gutem Grunbe. Ramlich M bietet mehre Seiten bar, nach benen bin es jum symbolischen Ausbrucke von Begriffen dienen kann. Drei Stadien find im Leben biefes Lautes zu unterscheiben: bie Periode bes Werdens, M als Werdenbes, indem bie Lippen jufammentretenb fich vereinigen; bann bie Periobe bes vollen, mahren Dafeins, M als Gewordenes und nunmehr Selendes, indem ber Dund geschloffen ift und bleibt und die Stimme ausgehalten summt; endlich bie Periode des Bergebens, M, als fich wieder Auflosendes, indem die bisher jufammengebruckten Lippen auseinanders treten, überhaupt in die indifferente Lage gurudlehren. Rothwendig muß ein Sprachlaut nach biefen verschiebenen Seiten ang verfchiebene, ja entgegengefette Begriffe barftellen; bies zeigt sich an B am beutlichsten. B, inso= fern es als Werbendes malt burch bie Berhaltniffe, welche fich darbieten, indem die Sprachwerkzeuge die dem B-Laute eigenthumlich zukommenbe Lage einzunehmen fich ans schicken, b. h., indem die Lippen zum Schlusse zusammentreten, ftellt offenbar fombolifch den Begriff bes Abichnels bens, Abschließens u. f. w. dar. Dagegen B als Bergehendes, insofern es burch biejenigen Berhaltniffe malt, welche fich barbieten, indem bie Lippen, foeben gefchloffen, wieber auseinandertreten, ftellt gerabe bas Begentheil, ben

Begriff des Aufplagens, Aufbrechens u. f. w. vor. Nas turlich muß bas feinen Gebanten in B objectivirende Subject gerade biejenige Seite bes B-Lautes, in welcher für ben refpectiven Begriff bas malenbe Moment liegt, aussprechen. Daraus folgt, bag in bem Salle, wenn B als Werbenbes fungirt, ba g. B., wo es ben Begriff bes Abschneidens barftellt, ber Bocal vorausgeschickt und bann erft die Sprachwertzeuge jur Bildung bes B in Bewes gung gefett werben muffen. Dann tommt ber Act bes Bullappens, bie abschneidende, verschließende Motion als hier alleinbedeutsam jum Lauten; alles Uebrige aber fallt ins Lautlose, in bas auf den Wortauslaut folgende Nichts binuber, tritt als nicht zur Sache gehörig zurud. Kungirt bagegen B als in ber Auflosung Begriffenes, etwa um bie Ibee bes Losplagens barguftellen, fo fann ber Bocal nur nachtreten. Denn hier muß vor Allem und zu allererft, ebe es noch zum Lauten gekommen ift, bie gur Bilbung bes B erfoberliche Motion vorgenommen werben, die Lippen muffen ausammentretend fich fchließen. Dann erst wird der Hauchstoß losgeprellt und, indem dieser die bisher verbundenen Lippen durchbricht, kommt B nur noch als sich Auflosenbes, nur von ber Geite, welche hier allein bedeutsam ift, als Berftenbes, Plagens bes jum Lauten. Alles Uebrige ift hier ins vorhergebenbe Lautlofe hinübergefallen, tritt, als nicht zur Cache gehos rig, als nicht in die Augen fallend, gang und gar in ben hintergrund. Ebenso ist es mit M. Noch eine Seite ift zurud, biejenige namlich, ba M ale Seienbes burch biejenigen Stude, bie ihm jutommen, indem es aus- und angehalten wird, barftellt. In biefem Falle muß M of: fenbar biejenige Stelle gegen ben Bocal einnehmen, in ber es recht ungeftort ausgehalten, bas malenbe Moment recht con amore ausgeführt werben kann; ber Bocal wird also vorausgehen. Denn ware es umgekehrt, so murbe man burch biefen zweiten erft noch folgenden Laut jum alsbalbigen Aufgeben bes M-Lautes, jum Beitergeben gebrangt, und M erschiene nur noch im Bergeben, bas Stabium bes Mushaltens wurde wenigftens vergleichungsweise nicht hervorgehoben werden, wurde nicht zar Ecoxiv in die Augen fallen.

M als Seiendes und Werbendes. Die Bocale gehen voraus. Mit dem vortretenden Bocale hat sich ein zweiter Consonant, ein zweites Wurzelelement aufgethan in bem Sauchlaute, ber ursprunglich jebem Bocale, vor bem tein anderer Confonant bie Spibe anlautet, vortritt,

Die frühere Erorterung über Entstehung und Das tur des Hauchlautes wird wieder aufgenommen und weis ter auseinandergefest, in welchen Fallen ber Sauchftog im felbftanbigen, eignen Laute verforpert erscheinen tonne und muffe (S. 44-46). Auf biefem Bege gelangt ber Berf. vom Gingellaute M gur groeibuchstabigen Bursel HM. erortert fobann bie unfagliche Wichtigkeit bes neuhingutretenden, urfpringlich burch ein phonetisches Bedurfniß eingeführten Elementes für die weitere Ausbildung ber Wurzel (S. 46-48), zeigt, wie baburch, bag man den reinen Sauchlaut H, w ober a burch bie mannichfaltigen Stufen von Berbichtung und Berbartung bindurchgeben laffet, außer ber einfachsten, zunachstliegenben Burgel HM , Die ober Di, noch andere burch Berbichtung bes w, n in ri, v, 3, 3, p entfteben (mit Berbeigiehung des Arabischen und Sprifchen), wie die zweibuchstabige Wurzel sich in trilitera und quadrilitera erweitert und Die Sprache auf ber Stufe ber trilitera fich abgeschlosfen fiftirt hat.

Das Rächste, was nun ber Berf, beginnt, ift, bie ameibuchstabigen Wurzeln zuvorberft nur aunachst in biejenigen triliterae zu verfolgen, welche fichtlich bie nachsten Tochter find. Er geht von ber nachftliegenden Erweite rung ber bilitera burch Berdoppelung and, also von ben פנות , כמם , נמם , שם , המם , אמם , במם , במם , במם , במם , mit Berudfichtigung berjenigen Stamme ber bilitera, in welchen als brittes Element ein gang weicher, vocalahnis cher Laut eingetreten ift (7, 7, & und abnliche vocalische Confonanten). In Auseinandersetung biefer Stamme geht er von der unendlich reichen Bebeutungsfulle des Lautes M felbft aus, indem er mit ber onomatopoetischen Bebentung beginnt, und thut bie Concretirung jener Lautbebeutungen mittels ber Sauchlaute burch bie einzelnen Stamme hindurch bar, geht babei auf verwandte Laute ein und burchstreift bas gange Gebiet jener Stamme innerhalb bes femitifchen Sprachftammes, mit Gingeben in bie specielisten Spracherscheinungen in ben verschiebenen Sprachzweigen fo genau und vollständig, bas man nicht weiß, ob man fich mehr über bie große Sprachtenntniß bes Berfs., ober über feinen Scharffinn, ober über bie neuen, überrafchenben Refultate verwundern foll. Babrild, wem Die Richtigkeit ber Anficht bes Berfs. aus ber allgemeinen Sinleitung zweifelhaft erscheinen sollte, der trete in den besondern Theil bes Wertes ein, und er wird gewiß feine Bweifel finten laffen und fich überzengen, baf, foll Sprach: wiffenschaft threm Ramen entsprechen, foll bie bisherige Erniedrigung berfelben sich heben, foll Grammatit und Lexitologie wahrhaft wiffenschaftlich werben, auf bem Grunde fortgebaut werben muß, ben ber wurdige Berf. bier aufgerichtet bat.

Nachbem nun jene Stamme und ihre Erweiterumgen mit der gerahmten Anstrengung von S. 52—152 burchgearbeitet sind, durchgeht der Vers. auch auf dieselbe Weise ansangsweise die naheverwandem Wurzeln 22, 22,

2p, mit beren onomatopoetischer Bebeutung er biefen Ubsschnitt enbigt (S. 152-176).

Der dritte Abschnitt beschäftigt sich mit bem Bocas lismus und legt innerhalb besselben ebendieselben Concretirungen ber Lautbebeutungen an den verschiedensten Erscheinungen bar, wie sie an den Consonanten und mit bemselben Scharssinn und berselben Sprachkenntniß dar

gethan worben find (S. 176-191).

Der vierte Abschnitt wenbet bie bisher an bem Ge mitischen gemachten Bersuche auf ben indo-germanischen Sprachstamm ober wenigstens bie vornehmften und jus ganglichsten Mefte biefes Stammes an. Der bes Semith fchen unkundige Lefer, bem es im zweiten Abschnitte nur bis jur Ausführung ber concreten Kalle ju lefen vergonnt fein fann, erhalt hierburch Gelegenheit, von bort an fogleich auf biefen Abschnitt überzugehen und hier gu fine ben, was er bort nicht verfolgen tonnte. Mit ber Burzet HM wird baber fogleich begonnen. Bevorwortet wird bie Berfchiedenheit bes indo-germanischen Stammes von bem femitifchen in Binficht auf die Bocalifation, indem ber Bocalismus in jenem bie ungetrubte Rraft feiner ties fern Bedeutung in Bezug auf bie Ruancirungen bes Grundbegriffes, in benen ber Gingelfall nach feinen Ruaneirungen wiebergegeben wirb, verloren hat. Bu weit wurde es uns fuhren, auch biefen Abschnitt (G. 191-250) naher zu erörtern; wir führen lediglich an, baß berfelbe Sang wie im zweiten Abschnitte, nur bier und ba freier, ftattfindet, und finden auch hier alle Beranlaffung, bem Berf. ju banken und unfere Achtung ju bezeigen.

Dochft intereffant ift als Beleg, welche Auffoliffe über die Grundbegriffe ber Clementarlehre und über bie einzelnen Erscheinungen ber befonbern Sprachen que ber Kenntuif bes physiologischen Theiles bes Sprachwertes in holen fien, ber folgende Abschnitt von ber Berboppelung (S. 281-287). Um ju zeigen, wie auch bier bie befonderften Spracherscheinungen ihre Erflarung finden und wie Berhaltniffe, welche gewöhnlich gang empirifch behanbelt werben, in ihrer mabren Bebeutung mur vom Stanbe puntte bes Berfaffers aus fich erfaffen laffen, biene bie Anmerkung (S. 286). Daß nicht nur ber Semit fo fein blefe Berhaltniffe berechnete, geht aus ben Erfcheis nungen, welche auch andere Sprachen barbieten, hervot. So im Lateinischen, Griechischen, wenn Pofition einen langen Berefuß macht. Der Grund ift hier namlich tein anderer als daß, weil fo viele Confonantmotionen fich gus fammenbrangen, bie Stimme nicht leicht, fcnell und turg barüber weggleiten tann, fonbern anguhaltet gu verweilen gezwungen wird, fobaf über bem Abthun fo vieler Consonantarticulationen biefelbe Beit vergeht wie über einem langen Bocale, die Splbe also qualificirt ift, bie Stelle eis nes langen Bersfußes auszufullen. Die Erfcheinung, bas ein vor j vorhergehender Bocal lang wird, erflart man gewöhnlich auch burch Position, daß j als Doppellaut wie x, z wirke. Allein, j ift, wie Jeber fetbft obne Weis teres fieht, tein Doppellaut. Mit ber angeblichen Berboppelung bes j ift es auch nichts, benn ba biefer Laut nie auslautent, nie ohne folgenden Bocal fungiren Camp,

fo sann er auch nie verdoppelt werben. Es ift alfo auf ambere Weise aus feiner Ratur au erflaren ; und bies ift auch fehr leicht. Das j wirb, nach bem (G. 28) Ges fagten, nicht in einer rubigen Stellung ber Drgane, fonbern indem bie Bunge aus dem i= Puntte abgleitet. Uls Anfang bes j tont baber, als ber Punkt, bavon bie Bewegung ihren Ausgang nimmt, gang furz und vorübergehend i an. Geht nun ein turger Bocal vorher, fodaß also bie Stimme nicht, ebe sie jur neuen Splbe übergeht, rubend aushalten und fo die beiden Splben gefondert erhalten, ben Uebergang von der einen zur andern rein und teinlich ausarbeiten kann, fo fällt ber auslautende Bocal ber ersten Solbe unmittelbar in ben burch keinen Aushalt getrennten anlautenben is Dunkt hinein, fallt mit ihm gur Lanteinbeit zusammen, gewissermaßen zum Diphthonge. Achaja lautet unwillfürlich Achaj-ja; Troja (nur muß man bas o nicht lang sprechen) = Troi-ja. Co, als Diphthong ober etwa Salbbiphthong, wirb a, o lang. Run erklart fich auch, warum, wenn ber vorhergebende Bocal i ift, biefes burch j nie lang wird. Namlich, bann ift in biesem i schon ber Anfangspunkt gegeben, von welchem ohne Weiteres bas j bann, wenn bie Reihe baran kommt, ausgeht. hier fallen also alle jene Umftande weg. Daher bijugus u. f. w. Außerbem tann biefe Bermifchung nur nach langem Bocale, ba bie Stimme Beit bat, ansubalten, ebe fle and i gebt und so bas Busams menfließen zu vermeiben, umgangen werben. Bon diefem Kalle aber sprechen wir nicht. Wir nahmen einen nicht fchon feiner eignen Natur nach langen Bocallaut an. Nur von einem folden tann bie Rebe fein, nur ein folder

Bann burch folgenbes j lang werben. Im "Schlufworte" (S. 288 bis Enbe) berührt ber Berf., mas bisher auf bem Felbe, bas er zu bearbeiten begonnen hat, versucht und erstrebt worden ist, und endet bas Buch mit Andeutungen über bie Construction bes Spftems ber Sprachlaute, welche Andeutungen voll find von tiefen Bemertungen und mit folgenden Worten schlies Ben: "Und nun, ebe wie schließen, laffet uns in Ahnung, Someit ihr Blid reichet, faffen und fchmeden bie Sprach: wissenschaft, und namentlich ben etymologischen Theil berfelben in ber letten, bochften Bollenbung! Laffet ums ben-Len die Beit ihrer volltommenen Erfullung, ba fie ausgeben wird von bem ewigen Wefen des menschlichen Befammtorganismus, aus ihm bie Nothwendigfeit ber Grache im Allgemeinen beduciren, die Bahl und Art ber einfachften Elemente ber Rebe aus bem Grundwefen alles Daseins überhaupt und des menschlichen insbesondere her= leiten, enblich aus biefen Grundelementen, nach eines jes ben Bolkes und Ortes Natur fie anwendend und jusams menfetenb, alle bie mannichfaltigen Sprachen ber Erbe ihrem Wurzels und Formenschaße nach construiren wirb welche Wiffenschaft! gottlich, Beibes an Tiefe wie an Kulle des Lebens! Uns ward es nicht vergonnt, diese große Beit zu feben; aber es wirb, es muß ein Befchlecht tommen, bas, glacklicher als wir, ben Bau, ber langft schon vor uns begonnen, ber burch uns geforbert marb, gu Stande bringen wird. Denn, mare es moglich, hatte ber Menfch auch nur in Sinem Puntie jenes buntle Wallen und Quellen zum Lichte des Begriffenen verklaren können, könnte er auch nur einmal auf die Länge eines einzigen Momentes in dem Begriffenhaden befriedigt ruhen, wenn es ihm nicht in seines Wesens innerstem Kerne gesetzt ware, auch im Sanzen und Großen das Gedaude der Wiffenschaft dereinst zu vollenden und einstens auf ihren Siegen und Siegestränzen befriedigt, beseigt zu ruhen? Daß aber Dem also werde, gebe Gott, und dahin lasset uns streben, freudig und sonder Nast, mit Ernst!"

Mit diesen Schlufworten hat ber Berf. eigentlichausgesprochen, welche Stelle er feiner Arbeit anweiset, In feiner Begeifterung, einem Seber gleich in eine golbene Butunft, achtet er fie blos als eine Forberung bes Baues, ben nicht er, ben Frubere ichon begonnen haben. In ber That aber hat er ihn begonnen, wenn von einer feften Begrundung, wenn vom Beginnen eines Gangen bie Rebe tft, und biefes Berbienft wird und tann ihm Dies mand rauben. Bieles ift von ben im Anfange biefer Anzeige genannten Mannern und von noch mehren uns genannten für bie Sprache geschehen. Die Sprache aber als "Dynamit bes Geifterreiches" nicht bios zum Bor wurf wiffenschaftlicher Forschungen gemacht, sondern mas Othmar Frant in feinen Fragmenten eines Berfuchs "Ueber bynamische Spracherzeugung", was Wachsmuth in feinen "Andeutungen jur Begrandung ber Etymologit als Wiffenschaft" (in Gunther's und Bachemuth's "Ather naum", Bb. II, heft 1) aufgaben, ein Softem auf bie Berkorperung der Ideen burch die Sprachlaute, burch bie ihnen zukommenden Berhaltniffe ber Sprachorgane zu banen.

Manche zwar wird es geben, welche ebenfalls die Möglichkeit dieses Spstems bezweiseln und, auf rein empirischem Standpunkte stehend, das Bestreben des Berfs, zum wenigsten für vergeblich halten; Manche werden, mistrauisch gemacht durch frühere phantastissche Unternehe mungen ahnlicher Art, auch das des Berfs, für ein solches halten; Manche werden vielleicht zu einem solchen Urtheile durch die Einleitung des Berfs, selbst bewogen werden oder wenigstens die Bemerkung auszustellen sich gew brungen fühlen, das der Boben, den der Berf. betrat, zu unsicher und die Herschaft auf ihm gesährlich sein.

Diese Alle mögen die Idee des Verfs. in ihrer Comcretirung, von S. 11 an, einer nahern Untersuchung würdigen, und sie werden sich mächtig von dem gegebenen Resultate angezogen sinden. So unvollständig das begonnene Gedäude auch noch ist, so wird der Sprachforscher, der Grammatiker bereits aus ihm großen Bortheil zu ziehen im Stande sein, und durch ihn werden auch Anbere zur Betrachtung hingezogen werden. Und sollte auch das Bestreben des Berfs., woran nicht zu denken ist in unsern Tagen, spurlos und unbeachtet vorübergeben, so wird ihm immer das Verdienst bleiben, Großes angestrebt zu haben, und ein gewisser Lohn wird für ihn der Rachklang der lautern Begeisterung sein, mit der er seine Arbeit unternommen hat.

Findet aber fein Wert, was wir frendig erwarten,

den gebührenden Singang, web er dabund zu weitern Bestredungen veranlast, so geben wir ihm den freundlichen Rath, vor Anhaufung der Aropen in seiner Darstellung sich ju huten, weil sie es eben sind, welche zunächst an die Macht der Phantasse erinnern. Schließlich scheiden wir von dem verehrten Verfasser mit dem Besenutnis, in seiner Arbeit den frobesten Genuß gefunden zu haben.

Aurzer Abriß ber bisherigen stanbischen Berfassung im Königreiche Sachsen. Im Februar 1831. Leipzig, Broothaus. 1831. 8. 8 Gr.

In teinem Staate Deutschlands ift bis auf bie neuesten Beiten fo viel rein Germanisches erhalten worben als im Ronigreich Sachfen, was befonders in Beziehung auf bie Berhaltniffe bes öffentlichen Brechts gilt. Inbem aber, bei Ausbilbung jener germanischen Inftitute in ben mittlern Beiten, feine hobere, leitende, bem Befen bes Staats entsprechende und ihm entnom: mene 3bee vorherrichte, eine 3bee, bie fich noch eher bei Begründung ber öffentlichen Berhaltniffe burch ben schaffenben Beift Rarls bes Großen als jur Beit ber Ausbilbung ber ganbeshoheit ber beutschen gurften vorfand, fonbern ber rein factifche biftorifche Standpuntt, bas auf verschiebene Beife erlangte und erworbene Recht es war, was einzig und allein bie Rechte und Pflichten ber Fürften und bes Bolles, ober vielmehr ber jenem unterworfenen Corporationen bestimmte, fo tounen auch jene biftorifd begrundeten, feit Jahrhunderten bestehenben Inftitute einer neuern, weit fortgefdrittenen Beit, in ber bas Befen bes Staates erfannt und fomit auch nothwenbig als Bafis ber bffentlichen Ginrichtung verlangt wirb, nicht mehr genugen. Dem Gebiete ber Gefdichte und Antiquitaten, bem fie, bem Wefen nach, langst schon angehoren, muffen sie nunmehr gang-lich überwiesen werben. Doch alle Zeiten bes Ueberganges sind fdwierig, fdwierig fcon bann, wenn berfelbe nach und nach, wie es bas geiftige Bebarfnis bes Bolles verlangt, erfolgt, noch fdwieriger aber, wenn bas Beftebenbe, gang veraltet, teine In-Hange in bem Geifte ber Beit mehr findet, und boch erworbene Rechte mannichfache Berudfichtigung gebieterifch erheifchen. Dies aber ift unfer gegenwartiger Buftanb. In bem Rufe: es foll anbers, es foll beffer werben, concentrirt fich bie vieltonige Stimme ber offentlichen Meinung, bas vernunftige Berlangen ber Unterrichteten, bas Raifonnement ber Schreier, und bamit ftimmt ber Bille ber Reglerung überein. Doch bas Beftehenbe au tennen, es genau und grundlich zu tennen, ift bie erfte Be-bingung zur Erfüllung jenes allgemeinen Bunfches, bie gang befonders wegen ber geitherigen landftanbifden Berfaffung bes Sbnigreichs Sachfen fic ausspricht. Daber in neuefter Beit mehre populaire Darftellungen biefer Berfaffung erschienen, unster benen bie vorliegenbe jebenfalls bie erfte Stufe einnimmt. gern von neuen Antlagen biefer oft angeflagten Berfaffung unb ebenfo fern von einer Bertheibigung berfelben gegen bie Stimme ber Beit, gibt ber anonyme Berf. eine Bebem verftanbliche, gang genaue und grundliche Darftellung bes bis jest Beftanbenen. Belehrenb nicht nur fur Den, ber ohne positive Renntniffe gum Richter bes Positiven und gum Rathgeber ber Fürften und BbL Ber fich berufen fuhlt, mit benen wir jest fo reichlich gefegnet finb, henen aber freitich ju einer Belehrung teine Beit bleibt; belehrend nicht nur fur Beben, ber fur bas Deffentliche fich intereffirt, ohne bas er umfaffenbe Stubien barauf verwenben tann; fonbern auch für Den, ber bas öffentliche Recht gu feinem Stubium gemacht hat, ift diefe tleine gediegene Schrift. Denn ber Berf. bat nicht nur alle gebruckten juverlaffigen Quellen, fonbern auch wiele actenmäßige Rotigen gu benugen Gelegenheit gehabt. Bon befonderm gelehrten Intereffe ift Das, was bis G. 18 über ben Urfprung ber Landftande gefagt ift; mit Recht verwirft ber Berf. bie in Beziehung auf Gachfen oft aufgestellte Ansicht, bas

bie Landtage and ben placktis (masoribus) eintflanden; diese waren nur allgemeine Gerichtstage; die Landtage bildeten sich erft später bei den gesteigerten Staatsbedursnissen aus, wie Eich dorn tressend entwickt und der Verer. mit Urkunden in Besiehung auf Sachsen belegt. Einzig und allein auf diesem historischen Grund der die Justiligen Einderufung zur Berathung über die Deckung jener Bedursnisse berwit unsere gange Landtagedersassung und die Berechtigung zur Aheilnahme, sodaß dann selbst der Begriff der Rittergüter ein rein sactischer, unter keine allgemeine Ides zu stellender ist. Sehr dankenswerth endelich ist noch die umfassende Darstellung der oberlausser Versassung, die, höchst eigenthömlich und interessant, von den sächstschen Publiciften stets nur oberstächlich behandelt worden ist.

Sewiß verdient biese mit publicistischer Gelehrsamkeit in populairer Form und Darstellung geschriebene Schrift volle Anserkennung, und es ist nur zu bedauern, daß sie nicht früher erschienen; sie ware ein dankenswerther Beitrag zu dem damals noch geltenden diffentlichen sachst gewesen. Daß aber, außer dei den Gelehrten von Fach, unsere Berkassung ein alle gemeines Interesse erst dann gewonnen, als sie im Untergeben begriffen, spricht wol mehr wie jedes Andere basit, daß sie, für die Zeit nicht mehr passend, keinen Anklang in dem Geiste und den Bedursissen des Bolts gesunden.

Notiz.

Berhandlungen ber Gefellichaft ber Biffenfchafe ten ju Batavia.

Bon ben "Verhandelingen van het Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen", bie auch in Europa ruhmlich betannt finb, ift im v. 3. gu Batavia ber 12. Abeil erfchienen. Man findet in bemfelben guvorberft eine "Synopsis plantarum oeconomicarum universi regni japonici", von une ferm berühmten Cambemann Dr. von Siebolb. Da man von Japan in wiffenschaftlicher hinficht fo wenig weiß, fo ift biefer Auffat icon beshalb außerft bantenswerth; boppelt wichtig wird berfelbe aber burch bie mannichfachen Bemertungen aber Lebensmittel, Rleibung, Fabrifen in Japan, bie mit bemfetben verwebt find. Der zweite Auffag ift ein furger Bericht von ben javanischen Rriegen, welche von bem Jahre 1741 bis gu bem allgemeinen Frieden im Jahr 1757 mit verschiebenen Pringen geführt murben. Die Rriegstoften betrugen mabrent biefer 18 Rriegsjahre 4,286,006 boll. Bulben: eine Gumme, bie im Berhaltniß zu bem unermeglichen Aufwande ber britifchen Go-fellichaft in Oftindien freilich unbedeutend ift, indes, wie wir hier verfichert werben, ben fparfamen bollanbifchen Raufleuten, benen bamals die Rieberlaffungen auf Java gehörten, unertrage-lich fiel. hierauf folgt eine kurze Stizze ber Krantheiten, welche mabrend ber Expedition nach Celebes und mabrend ber letten Unruhen auf Java unter ben nieberlanbifchen Eruppen herrichten. Diefe Krantheiten finb, ba fich bamals bie Cholera nur sporabisch zeigte: 1. febris remittens biliosa, 2. dysenteria, 8. febris intermittens. Die Periode, mabrend welcher ber Berf. fie beobachtete, umfoft bie 3 Jahre 1825, 1826 und 1827 (bis gum 80. Juni); mabrent biefer Beit wurben, obwol am 1. Januar 1825 bie Starte ber Armee an europaifchen Militairs fich nur auf 6400 Mann belief, und von biefem Beite puntte bis zum Jahr 1827 aus Europa nur noch 8020 Mann tamen, nicht weniger als 66,000 verfchiebene Rrantbeftsfälle behandelt, sodaß bie meiften ber Leibenben balb mit biefer, balb mit jener Krantheit 4 und mehre Male zur Behandlung getom-men fein muffen. Bon einer Deeresmacht, bie, wenn sie volle ftanbig geblieben mare, 14,420 Mann betragen hatte, ftarben im Bertauf von brittehalb Jahren an Rrantheiten 4866. Den Schluß biefes Banbes bilbet bas Tagebuch einer Reife von Belerte nach bem Gebirge Praauw, von D. 3. Domie: ein fcoop-barer Beitrag zu ber nabern Renntnis ber fchonen und fruchtbaren Binnenlande von Java. 168.

Dienstag,

Nr. 95. -

5. April 1831.

Sigung bes Congresses.
Aus bem Belgischen übersett.

Prafibent. Ich bitte um Aufmerklamkeit, meine Derten. herr \*\*\* hat einen Bortrag von großer Wichtigkeit. (Genfation.)

Stimmen, Rube! Rube!

\*\*\* (besteigt die Aribune). Mein Antrag lautet — Stimmen. Wozu bas? Wir wissen es schon. Andere, Zur Sache! Zur Sache!

\*\*\*. In Paris --

Robenbach. Laffen Sie fich nicht ftoren. Ent-

\*. \* Ju Paris ift Benjamin Conftant geftorben,

in Paris ift Benjamin Conftant beerbigt worben.

Lehon. Das wiffen wir langst aus ben Zeitungen. Robaulr. Warum hat unfer biplomatisches Comité und keine officiellen Eröffnungen beshalb gemacht? Es hat sich dupiren lassen in Paris. Ich trage darauf an, daß und die Correspondenz darüber vorgelegt, daß es in Anklagestand versett wird.

Ban de Weyer. Meine herren, sobald Benjamin Conftant todt war, begab ich mich dieserhalb zu ihm, erzadrte ihm aber, daß ich nicht in ber Eigenschaft als Abzgesandter ber belgischen Nation, sondern vielmehr lediglich

als Privatperson -

Robenbach. Unfere Diplomaten follten noch in

bie Schule geschickt werben.

Rathomb. In Luxemburg, meine Herren, weiß man, was auch die Autorität einiger Diplomaten — das gegen sagt —

Stimmen. Reine Mutoritat, feine Mutoritat! Die

belgische Ration ift fich felbst Autorität.

Brave! Bravol

(Aumult.)

Prafibent. Meine herren, ber Antrag bes — Stimmen. Reben Gie, reben Gie,

Prafibent. Ift gur Chre ber belgischen Ration. Sollen die Franzofen etwas vor uns voraushaben?

Stimmen. Rein, nein!

David. Ich bemerte, meine Herren, baf meine Machtgeber, die Gemeinde von Berviers, anderer Ansicht find. Wenn ich fur die Republik spreche, so spreche ich bafür, well ich nicht dafür sprechen will.

Robenbach. Wer rebet von ber Republit? Bur Drbnung!

(Betummel.)

Prafibent. Ich werbe mich genothigt feben, wenn bie Galerie nicht zur Rube kommt, Nationalgarde holen zu laffen.

Potter (oben). Ist bas die Freiheit des belgischen

Bolles?

Stille! Stille! Stille!

\*\*\*. Mitburger, Freunde, Belgier! Benjamin Conftant hat gelebt, Benjamin Conftant ift geftorben, Benjamin Conftant ift begraben. Wer von Shnen, Belgier, hatte nicht mit ihm gelebt, wer ware nicht mit ihm geftorben, wer hatte fich nicht mit ihm begraben? Doch halt, hier liegt es. Wir haben noch teinen Benjamin Conftant begraben. Soll Frankreich, foll Paris, frage ich Sie, etwas vor uns voranshaben? Soll Paris allein fich ruhmen konnen eines Leichenbegangniffes, wie noch tein Bolt einen großen Mann gur Grbe beftattete? Rein, Belgier! bie Bernunft ift ein Gemeingut geworben, bas Berlangen ber Bolfer überall baffelbe, bie Greigniffe gleis den fich aufs Saar. Wir haben Barricaben, wir haben Rationalgarben, wir haben vertriebene Minifter, Ronige, Ronigssohne, Proclamationen, provisorische Regierungen, Antrage auf Tobesabschaffung; warum sollen wir keinen tobten Benjamin Conftant haben?

Bravo! Bravo! Bravo! (von allen Seiten).

\*\*\*. Dieser edle Eifer ist ber schönste Sporn für meinen Antrag. Die Ehre ber belgischen Nation verslangt, daß wir in einem so wichtigen Stude nicht hinter Paris zurückleiben.

Lehon. Schaffen Sie uns einen.

\*\*\*. Soren Sie meinen Antrag.

Prafibent. Halten Sie einen Augenblick inne. Der Enthusiasmus theilt sich ben Galerien mit, man umarmt sich. Achtung bem Nationalgefühl!

Mile. Achtung bem Nationalgefühl!

\*\*\*. Mein Antrag lautet: "Der Congres becrettet ein großes Nationalleichenbegängnis burch bie Straßen von Brüffel, bem die Deputirten, burchs Loos gezogen, die Comités, ber Magistrat, die Communen, die Nationalgarbe, das Militair nach dem nather darüber zu entwessfenden Gesete am folgenden Tage folgen sollen".

Prafibent. Finbet ber Antrag Unterfithung? Robaulp. Welche infolente Frage! Wir folgen Alle.

Alle. Alle! (Enthuflasmus.)

Maclagan. Wen will man benn begraben? Lebon. Das ift eine orangiftische Frage.

Stimmen. Bur Drbmung! Bur Drbmung!

Staffart. Man verzeihe es bem Deputirten von Offende. Er ift geborener Englander und versteht noch nicht ben belgischen Rationalcharafter.

Prasident. Alle sind einig?

Alle. Stimmeneinheit. --

Prafibent. Der Beschluß ist ber provisorischen Megierung mitgetheilt. Das Leichenbegangnis wird morgen angeordnet werben. Doch barf ich ber Rammer nicht verhehlen, baf sich noch einige Bebenklichkeiten eingeschliechen haben.

Robenbad. Das tommt von unferer unfeligen

Diplomatie.

Prafibent. Die vollziehende Sewalt fragt burch ihre Organe an: wer eigentlich beerdigt werden soll, ba bis dato noch kein belgischer Deputirter gestorben ist, anch dem Anschein nach bis morgen früh keiner sterben wird.

Roben bach (fabrt auf). Der Congrest hat ichon ents foieben. Die Frage ift orangistisch. Das heißt ben Com-

greß beleidigen.

(Sturm.) Bur Ordnung! Bur Ordnung!

Prafibent. Richtsbestoweniger muß boch Semanb begraben werben.

Robenbach. Berft ben Erften Beften in ben Sarg.

Bludliche Reifel

Celles. Es muß ein Mann von Ramen fein, ein Deputirter, Giner, ber geschrieben hat.

(Tumult. Stillfdweigen. Gefprach.)

Lehon. Wie, wenn es das Vaterland gilt, fehlte es an Belgiern, die dafür sterden könnten und wollten? Haben die Tage der Barricaden, der Tag von Bergs dem nicht Europa bewiesen, daß es Belgier gibt, die sur ihr Baterland sterden können? In 7 Tagen sielen 21 Kelzsenssellt, die englisches Gold für umsere Tyrannen ers daut. Sage man nichts gegen den Patriotismus der Belgier; sie scheuen kein Opfer, kein Blut, gar Richts, selbst den Spott nicht, wenn es gilt, was sie wollen. Wir Alle wollen sterden oder leden, und wir werden es, was auch die 5 Mächte dazu sagen. Ihre Cabinetspolitik soll uns nicht hindern, den besten Belgier zu begraben.

Bravo! Bravo! (Danbefdatteln).

Prafibent. Nichtsbestoweniger, herr Lebon, kommt es biesmal barauf an, einen speciellen Belgier zu ftellen.

Robenbach. Das ift bie Frucht unferer Diplos matie. Gingen wir, wie es echten Belgiern zienet, zu

Berte, fo brauchten wir nicht bes Berebes.

Broudere (fpringt auf die Aribune). Ich schage bee, bem Redner für seinen Antrag eine Dankabresse — nicht zu votiren, nein, den Dank durch die Ahat abzustatten. Wer ist ein besserer Belgier als er: wer hat mehr Ansfpruch auf die Ehre, die er dem besten Burger zudenkt,

wer mehr Recht auf ben Dant ber Radwelt? Der Antragfteller felbst sterbe für Belgien, und Bruffel beerbige ihn auf allgemeine Rosten.

Prasibent. Soll ich barüber simmen laffen?

\*\*\*. Mit tiesbewegtem Gemuthe erkenne ich die mir zugedachte Auszeichnung. Wäre ich auch wärdig, einem Constant zu vertreten, so verbietet mein Patriotismus doch, ein so ehrenwerthes Anerdieten anzunehmen. Ich vertrete namlich Namur, und Namur würde es nie zugeden, das ich zu Brüssels Ehren begraben würde. Nur der innigste Kumsch, die schone Einheit zwischen dem vereinigten Beigien zu erhalten, zwingt mich, in dieser zur ten Angelegenheit den Wünschen meiner Mitbürger nicht entsprechen zu können.

Stimmen. De Potter! De Potter!

(Radfudjungen nach be Potter.)

Prafibent. herr be Potter, berichtet man mir, hat fich entfernt, ju gerührt von Ihrer Gate, ihn in Eine Reihe mit einem Benjamin Conftant zu ftellen.

\*\*\* (fpringt wieder mit einem Gefegvorfolig auf die Arbbune). Meine herren, wiewol die Nation Ihren schönen Eifer nur mit Auhin und Dank anerkemen wird, pweiste ich boch, ob wir auf diesem Wege jum Ziel kommen. Wer wurde nicht gern für Belgien begraben werden? aber die Nation entscheibe, wer begraben werden soll. Ich trage darauf an: die Candidaten melden sich und der Congress entscheibet durch Stimmenmehrheit unter ihrer Zahl.

(Der Borfchlag wirb burch Acclamation angenommen. Die Ganbibaten werben aufgerufen. Es Rebt Riemanb auf.)

\*\*\* (besteigt mit einem nemen Geseporschlag bie Artome). "Der Congres decretirt: Ein echter Belgier wird jur Chre ber Nation morgen sterben und begraben werben. Der Congres entschebet burch freie Waht".

(Stillfdweigen.)

Sendebien. Buvorberft ware nothig, die Definistion eines echeen Belgiers zu geben.

Das Comité (bertatet). "Ein echter Belgier ift ein Danich, welcher ---

Rathomb. Die authentische Definition kann nicht allgemein genug gehalten sein, damit Eupemburg miteinbegriffen ist.

Comité (anbert). "Ein echter Belgier ift ein gwei:

beiniges Wefen -"

Robaulr. Halt! Will man die wackern Bertheibiger bes Baterlandes ausschließen, die ihre Gliebmaßen im Dienst gegen die Tyrannei verloren haben? Warum kann ein Beis gier nicht auch mit Einem Bein sein? Aendern Sie bas.

Comité (anbert). "Ein echter Belgier ift ein gweis

ober einbeiniges Wefen -

Maclagan. Doch mit Bernunft!

Ein Abt. Bogu Das? Wir leben nicht mehr unter protestantischem Druck.

Comité. "Ein echter Belgier ist ein zwei = ober einbetniges Mesen, mit ober ofwe Bermunft, welthes Walslouisch, Flamisch, Französsisch, Lupundurgisch, Deutsch ober eine Sprache spricht —"

Robaulr. Rur micht Bollanbifch.

Robenbach. Boju eine Sprache? Gin guter f

Belgier braucht gar teine Sprache zu sprechen.

Comité. "Ein echter Beigier ist ein zweis ober einbeiniges Wefen, mit ober ohne Bernunft, welches Walstonisch, Flamisch, Französisch, Luxemburgisch, Deutsch ober eine Sprache spricht ober keine, nur nicht hollandisch, und überzeugt ist von ber untheilbaren Einheit und Unabhängigkeit bes belgischen Bolles und Baterlanbes".

David. Der von ber Einvertelbung mit Frant-

reich, muß eingeschaltet werben.

(Es wird eingeschaftet mit Stimmenmehrheit.)

Robenbach. Ein echter Belgier muß bas Saus Dranien haffen.

Bravo! (Es wirb eingeschaltet.)

Comité. Demndast ist ein echter Belgier "ein zweis ober einbeiniges Wesen, mit ober ohne Vernunft, welches Wallonisch, Flamisch, Französisch, Luxemburgisch, Deutsch ober eine Sprache spricht, ober keine, nur nicht Hollandisch, und überzeugt ist von der untheilbaren Einseit und Unabhängigkeit des belgischen Bolks und Vaterstandes, oder von der Nothwendigkeit seiner Einverleibung und Verschung mit Frankreich und das Haus Dranien haßt".

Robaufr. Dit Ginem Bort: ein Belgier ift ein

Belgier !

Prafibent. The wir abstimmen, muß ich bes merken, daß über mich, nach dem Reglement, nicht ges kimmt werden darf.

Stimmen. Sie ftub gut beschelben.

Prasibent. Ich bin zur Commission nach Paris ernannt.

Stimmen. Die Chre geht vor.

Prafibent. Bebenten Gie, meine herren, bag Benjamin Conftant nie Prafibent ber Kammer war.

(Stimmen ber Billigung.)

Lehon. Das ift mas Unberes.

Prafibent. Wir muffen uns in Allem au nivenn mit Paris halten. Beber Casimir Perrier ift beers bigt morben noch ift Lafitte gefforben.

Dfy (får fic). Es kommt drauf an.

Robauly. Was bemerkt bas Mitglieb für Antwerpen?

Dfp. Ich bente nur für mich.

Robaulr. Sie benten orangiftifch.

Dip. Dentfreiheit ift boch erlaubt!

Prasibent. Das Mitglieb von Antwerpen ift im Irrthum. Die Conflitution spricht von Preffreiheit, aber nicht von Denkfreiheit, vom Druck, aber nicht vom Denten. Um ein echter Belgier zu sein, braucht man nicht zu benten.

Robaulr. In Dranien zu benten, ift nicht Dentfreiheit, sondern Dentfrechheit. Ich fobere, bas Herr Ofp zur Ordnung gerufen wird und bas ins Prototoll

vermertt.

Mobenbach (flarmt auf die Aribune). Ich fabere: Nies mand soll mehr das Wort Dranien aussprechen durfen.

Bravo! Bravel

Robenbad. 3d fobere, bie Budftaben o, r, a, n

follen aus bem beigifchen Alphabete ausgeftrichen werben. Sind wir Beine Ration?

Ban be Weyer. Das biplomatifche Comité ber

Robenbach. Bas? Sollen uns diplomatifche Rudfichten hindern, unfer eignes Alphabet gu haben? -

Ban be Beyer. Das diplomatifche Confité bes merkt nur, bag ber Bey von Dran bies als eine Besleibigung aufnehmen konnte.

Robenbach. Bas fummen uns bie 5 Dachte.

Wir find eine Nation.

Robaulr. Gehort ber Ben von Dran gu ben 5 Machten?

Bilain XIIII. Er ift ja in ber heiligen Alliang, (Das biplomatische Comité wird um Austunft erfucht und zieht sich gurud.)

Ban be Weper. Wir finden, meine herren, ben betreffenden Punkt in umferm Dictionnaire nicht an gegeben. Sollte indeffen der Ben von Oran —

Robenbach. Gludliche Reife! gludliche Reife! Bas tummert mich ber Bep von Dran? Bir find eine

Ration.

Ein Abt. Meine herren, die Buchstaben o, r, a, n können nicht abgeschafft werden, das Concordat wird das durch verletzt. Wie sollen wir denn kunftig beten: ora pro nodis ohne ora?

Ein Anberer. Kommt in bem Borte papa ein ora vor? Fur mich ift ber Papft genug. Braucht ein

guter Belgier mehr?

Robenbach. Abgeschafft ora, wir find eine Ras

tion. Glückliche Reise!

Lebeau. Wenigftens jage man bie Drangenweiber aus ben Strafen, die an jeder Ede bem belgischen Pastrioten einen Anftof geben,

Prafibent. Meine herren, wie entfernen uns von der Frage. Durch die Stimmenmehrheit ift ein fretwilliger Candibat jum morgenden Nationalbegrabnif ju wählen.

(Es wirb febr fill.)

Lebeau. Ich mache ben Antrag, baß fich Dies mand vor bem Beschiuß entfernen foll.

Prafibent. Herr Lebeau, warum entfernen Sie

lich letpit 3

Le be a u. Dringenbe Familienangelegenheiten! 36 hoffe, Belgien für den begrabenen Burger einen andern ju verschaffen.

Prafibent. Meine herren, meine herren, auf

Ihre Sige! (Rlingelt.)

Prafibent. Da bie nothige Bahl Micglieber nicht mehr zusammen ist, wird bie Abstimmung auf die solgende Sigung verschoben.

(Mile entfernen fich bis auf Deren Din.)

Dip (legt eine Motion auf den Prästdentenstudt). "Der belgische Congreß beschließt, daß zu Ruhm und Frommen bes belgischen Baterlandes sich alle seine Mitglieder in corpore begraben lassen!"

### Deutschlanbe Pflichten.

In mehren ausländischen Blättern wied nicht bios jeder Bersuch, die Bolksthümlichkeir aufrechtzuerhalten und von frember herrschaft zu befreien, saut gepriesen; sondern überhaupt jeder Ausstand wider die bestehende Obrigsteit mit 20d überschütztet, ohne näher zu untersuchen, od er eine Nothwehr gegen nichtswürdige Arannei in sich schloß, oder auf verdammlichem Nedermüthe und Ungehorsam beruhte. Urtheile aber, welche unter dem Borwande der Legitimität jede Arannei und unter dem Borwande der Bolkssouverainetät jede Empdrung billigen, sind oberstächlich und irrig. Sodald man, wie es sich gebührt, die einzelnen Fälle näher prüft, ergibt sich, wie Das, was in Paris, Brusselau, Braunschweig, Dresden, Maden, Nodena, Bologna und andern Orten geschah, einersseits ähnlich, andererseits aber auch sehr unähnlich ist.

Wir wollen indes heute auf diese Ereignisse nicht näher eingehen, sondern nur unsere Berwunderung aussprechen, daß die Franzosen, welche auf höchst preiswürdige Weise an Bater- land und Boltsthum sesthalten und mit Recht behaupten, man masse, trog aller sonkligen Spaltungen und vorhandenen Uebel, für dessen Unabhängigkeit einstimmig Gut und Blut einsehen, daß diese dessenungeachtet so oft von den Deutschen sprechen, als haten sie gar kein eigenthumliches Dasein, keine echte Rastionalität, keine Baterlandsliebe, keine selbständige Politik, kein Recht auf eigne Freiheit, Entwickelung und Unabhängigkeit.

Die Deutschen (sagen Manche jener ausländischen Politister) sind nicht blos ungeschieft, zu erobern, sondern auch unfässig, sich zu vertheldigen. Eingeklemmt zwischen Rubland und Frankrich, ist wertheldigen. Eingeklemmt zwischen Rubland und Strankrich, ist Baterland der natrliche Aummelplag fremset heere, und wir werden, da es uns an Gelde sehlt, schon deshald Krieg beginnen, damit Deutschland sie ernähre und besolde! So bliebe denn für die Deutschen als höchster Lohn nichts übrig, als den Ariumphäugen wohlgekleideter und wahlsgenährter franzblischer oder russelnen eine folgen und abges

Bungert, in knechtischer Unterwerfung ju folgen!
Bare dies jemals möglich, so batten die Deutschen es versdient! Aber nach den so jammervollen und so glorreichen Ersahrungen der neueften Zeit halten wir es sur unmöglich, daß man Deutschland durch Eift tausche und spalte, oder durch Gewalt bestege. Die Borzüge, welche die Bielheit germanischer Staaten gewährt, konnen und sollen ist mit der Starte ihrer Einheit verdunden werden. Jeder mächtigere deutsche Staat, welcher Eeden und Erdse lediglich im Erthoten der kleinern sande, jeder kleinere, der eigennüßig sich von dem allgemeinen deutschen Berbande löste und den Fremden anschlösse, ware versammlich; und die Franzosen müsten, ihrer richtigen Sinnesant nach, dies Urtheil am lautesten und härtesten bestätigen.

Daß bas Untersochen frember Boltstamme nicht flarte, fonbern schwäche, haben wir an ben mächtigsten europäischen Staaten gesehen; wer bieseibe Bahn noch einmal betritt, wirb bieselbe Erfahrung machen, und Deutschland aus eigner Kraft im Stanbe sein, bie Eroberungsluftigen gurudzubrangen, mogen sie von Often ober von Westen her naben.

Leiber (man foll es nicht leugnen, sondern ftrenge daran erinnern) hat jedoch Deutschland durch Lassigkeit und Uneinigsteit mehre Male schwere Sandenschuld auf fich geladen und ist bafür noch harter als in unsern Tagen zur Zeit bes breißigjahzeigen Krieges gestraft worden.

Bon ben entseslichen Leiben fener Belt (welche auch bie Artegelustigsten fur ben Frieden umstimmen konnten) reben wir vielleicht ein andermal; heute genüge es, zur Lehre und Beherzgigung bas Wesentliche einer Aufsoberung zusammenzubrangen, welche Wassenberg (Paraenesis ad Gormanos 1647) in bem Jahre erließ, wo Schweden und Franzosen (die angeblichen Befreier seines Baterlandes) Deutschland beherrschten und zers kücken.

Dit lauter Stimme (fo fpricht er) ruhmen bie Rrangofen

und Schweben, Bentschland sei von ihnen bezwungen, und die durch unsere eignen Sahne uns entrissen Fahnen zeigt diffend lich Paris und Stockholm. So, thörichte Dienstleute fremden Ruhms, zerstören wir den unsern und unsere Tugend mit unsern Blute! Könige, die sonst dem Kuse des Kaisers Folge leisten, sich zur Rechenschaft kellen mußten, entscheiden mitten in Deutschland über Deutschland, berusen Reichstage, sien zu Recht, vermögen mehr als der Kaiser und sind durch unsere Uneingkeit unsere herren geworden. Sie rusen, und wir ersschein, sie reden, und wir trauen ihren Worten wie Orasten; sie verprechen, und wir trauen ihren Jusischerungen, als wären sie göttlichen gleich; sie drohen, und wir zittern wie Knechte. Vor uns, über uns verhandeln sie in Deutschland über Deutschland und entscheiden in lehter Stelle, was sie uns nehmen, was lassen wollen. Und das heute Bestimmte wird morgen willsturich geändert, und wir, im Todeskampse liegend und den Sott, der uns sons dassen, Geren den Sosen anderer Böller alle Freiheit, Ehre, Ruhm, Geist und deen anderer Böller alle Freiheit, Ehre, Ruhm, Geist und deen

anderer Ablter alle Freiheit, Ehre, Ruhm, Geift und Leben!
Wie kann ber Einzelne bei solder Lage des Ganzen auf Freiheit rechnen? Unsere Scepter und Abler sind nicht mehr die unsern, unser Reich nicht mehr das unsere, sondern (das sagen sie laut in Wort und Schrift) die Deutschen alle, wo und wie sie seien, gehörten schlechthin ganz, undedingt ihnen! Schon Guston Adolf verlangte strenge Unterwerfung; aber er war dech ein König und ein großer König; was aber soll man dazu sagen, das deutsche Teisten, Pralaten, Kursursten wie Diener einem überseeischen Edelmanne auswarten, ihm Waschwasser, Mantel, Essen reichen, von ihm zurückgewiesen, sa verachtet werden? Mitten in Deutschland, das von seinem Kaiser abgewiesen, schaltet er wie ein Deutschland, das von seinem kaiser abgewiesen, schaltet er wie ein Deutschland, das von seinem kaiser abgewiesen, schaltet er wie ein Deutschland, das von seinem kaiser abgewiesen, schaltet er wie ein Deutschland, das von seinem kaiser abgewiesen, schaltet er wie ein Deutschland, das er der Kühne trachtete, ihm selbst zuwider Kandschaften an einen deutschen Fürsten sagte: sie bleibe ein Denkmal, das er von einem schwedischen Edelmanne soderte, und dieser ihn dewilligte, was zu sodern und zu bewilligen thöricht und under greistlich schein.

Wie mit Jubaskuffen nahen biese unsere angeblichen Befreier, und wir Thoren hoffen, baß so arge, heimtückische Feinde uns erretten, baß sie, die das herrlichste aller Reiche mit allen Araften und Mitteln aufzuldsen suchten, es hellend herftellen werden. Sie wollen uns dom Aaiser, den Kaiser von uns trennen, reichen uns in geschmickten Bechern gar mannichsaches, süßes, langsames Gift und erwecken uns mehr als einen Massenisse, dußes, langsames Gift und erwecken uns mehr als einen Massenisse weich zulest in ihre Betmößige keit zu dringen hossen. Bom Abein und der Rordsee und Offese ber erspähen sie auf ihren Warten jede Gelegenheit, jeden Streit, der da entsteht, oder von ihnen herbeigeführt wird. Sie sind, wie einst die Abmer in hellas, erst freundliche Juredner, dann Rathgeber, dann Schiedsrichter, endlich Herren!

D Deutschland, erwache, gebente beiner felbft, erftebe von biefem tobtlichen Rampfe! Das Reich tann nur burch bas Reich, Deutschland nur burch Deutschland wiebergeboren wer ben und burch bie Sonne ber gottlichen Onabe wie ein Phonix aus ber Afche bes eignen Leibes hervorgeben. Richt Ratholiten ober Untatholiten, nicht Romifche ober Butheraner (Ramen, ben argliftigen Beinben willtommen) follen uns bavon abhalten; fonbern als Glieber eines Leibes, eines Staates, als Brüber muffen fich alle Deutsche in Liebe umfaffen und mit allen Rraften und Augenben helbenmuthig jenem großen Biele nachftreben. Das Baterland ichugen, vertheibigen, erhalten, bagu ift Seber, bagu find Alle verbunden. Aber nach beiben Geiten gu binten, balb nach Paris, balb nach Stockholm zu blicken, Landschaften bingeben und Freiheit erkaufen wollen, bei Gott, bas ift und war nie beutsch! Bon bem Augenblicke an, mo wir bas Rechte wollen und magen, verschwindet bie geringe Rraft ber menigen Fremben, endlofem Rriegeleiben wirb ein ruhmvoller Friebe folgen, und ein haupt bes Doppelablets mit Lotbern, das zweite mit Delaweigen bekranzt werben! 54. zweite mit Delzweigen befrangt werben!

Mittwoch,

Mr. 96.

'6. April 1831.

Schiller's Leben, verfaßt aus den Seinnerungen der Familie, seinen eignen Briefen und den Nachrichten seines Freundes Körner. Zweiter Theil. Stuttgart, Cotta. 1830. 8. Preis für 2 Theile 3 Thir. \*)

Der 1. Theil enthlelt ble Lehr= und Manberjahre bes Dichtere; dieser 2. führt uns in sein Meisterleben ein und ist an zahlteichen Notizen, brieflichen Geistesbendmalen Schiller's, wichtigen Documenten und merkwürdigen Aeußerungen ber geistreichsten Zeitgenossen über ihn

teineswegs armer als ber 1. Theil.

Der erfte Abidmitt ergablt uns von Schiller's Ras theberleben in Jena. Seine Begeisterung für bas geschichtliche Fach ist in ben schon bekannten Briefen an Korner ausgesprochen. Die Luft zu bemselben sollte jeboch nicht ungetrubt bleiben: "Dit bem hiefigen atabemis fchen Senat kann ich Sandel bekommen und werbe fie nicht vermeiben", fchreibt er an feine Beliebte (benn bas war Lottchen von Lengenfeld feit dem August 1789, und seitbem herrscht in ben Briefen an sie bas trauliche Du und Die gartlichste hingebung und Offenheit ber Liebe). "Bas für Erbarmlichkeiten! Beil ich auf bem Titel meis ner gebruckten Borlefung mich einen Professor ber Ge-Schichte nannte, fo hat fich ber Prof. D. betlagt, bag ich ibm ju nabe getreten fei, weil ibm die Drofeffur ber Geschichte namentlich übertragen ware. Ich bin (bas ift mahr, aber ich hab' es jest erft erfahren), ich bin nicht als Professor der Geschichte, sondern der Philosophie berufen; aber bas Lacherliche ift, bag bie Geschichte nur ein Theil aus der Philosophie ift, und daß ich also, wenn ich nur bas Gine bin, bas Andere nothwendig fein muß. Es ift so weit gegangen, bag fich ber Atademiebiener er laubt hat, ben Titel meiner Rebe von bem Buchlaben, wo er angeschlagen war, wegzureißen. "Ich laffe es jest untersuchen, benn fo lacherlich mir biefes Berhaltnif ift, fo wenig laffe ich mir etwas zu viel gefchehen" (G. 46 fg.). Fur ben Reib jenes Collegen entschabigte ibn ber Beifall ber Studirenben. "In meine Lage weiß ich mich ziemlich gut zu finden, und meine Contenance bet mich bei ben ersten Borlesungen teinen Augenblick verlaffen. Der Zulauf war groß, und bies vermehrte meinen Muth;

anch meine Stimme hat sich gut gehalten und ben gangen Horsaal angesüllt, ohne mich zu sehr anzustrengen" (S. 14). — "Ich eile jeht ganz gewaltig, und meine Studenten freuen sich ordentlich, wie schnell es geht. Ganze Jahrhunderte fliegen hinter uns zurück. Morgen bin ich schon mit dem Alcidiades sertig, und es geht mit schnellen Schritten dem Alexander zu, mit dem ich ausshöre" (S. 31). Mit liebenswürdiger Naivetät erzählt er (S. 45): "Heute an meinem Geburtstage habe ich mein erstes Collegiengeld eingenommen von einem berndurger Studenten, was mir doch lächerlich vorkam. Zum Glück war der Mensch noch neu und noch verlegener als

ich. Er retirirte sich auch gleich wieber".

Schiller's poetische Producte in biefem Zeitraume waren nicht zahlreich, aber bedeutend, und Fortschritte, sowol in Ansehung bee Form als bes Inhalts, zeigten sich sehr beutlich in ben "Gottern Griechenlands" und in ben "Runftlern". Auch beschäftigten ihn Plane zu kunftigen poetischen Arbeiten, namentlich bie 3bee, ein episches Gebicht aus einer merkwurdigen Action Friedrichs II. gu machen, worüber uns ichon Korner berichtet hat. Bugleich schloß ibm seine Liebe immer mehr bas Berftanbnis bet Natur auf. In einem glubenden Brief an seine Braut vom 12. Sept. 1789 fagt er: "Die habe ich es noch fo fehr empfunden, wie frei unfere Seele mit ber ganges Schopfung schaltet, wie wenig fie boch fur fich felbst zu geben im Stanbe ift, und Alles, Alles erft von ber Geele empfängt. Die Anmuth, in die fie fich Bleidet, ift nur ber Wieberschein ber innern Anmuth in ber Seele ihres Befchauers, und großmuthig tuffen wir ben Spiegel, ber uns mit unferm eignen Bilbe überrafcht. Ber wurde auch sonft bas ewige Einerlei ihrer Erscheinungen ertras gen, die ewige Nachahmung ihrer selbst! Nur durch den Menfchen wird fie mannichfaltig, nur barum, weil wir uns verneuen, wird fie neu. Wie oft ging mir bie Sonne unter, und wie oft hat meine Phantaffe ihr Sprache und Seele gelieben! Aber nie, nie als jest hab' ich in ihr meine Liebe gelesen. Bewundernswerth ift mir boch im= mer die erhabene Ginfachheit und bann wieder die reiche Fulle ber Natur. Ein einziger und immer berfelbe Feuers ball hangt über uns, und er wird millionenfach verschie= ben gesehen von Millionen Geschöpfen und von demfelben Befchopf wieber taufenbfach anbers. Er barf ruben, weil

<sup>9)</sup> Bon bem Ref. über ben 1. Aheil in Nr. 48 u. 44. Byl. noch Nr. 363 b. Bl. f. 1830. D. Red.

der menfchliche Beift fich ftatt feiner bewegt; und fo liege Alles in tobter Rube um uns herum, und nichts lebt als unsere Seele", Inbeffen burfte vielleicht nicht gu leugnen fein, bag an biefer ibealiftifchen Unficht ber Ratur bie Kant'sche Philosophie, in welche ber Dichter sich gu verfenten anfing, ebenfo viel Antheil hatte als die Liebe. Wirklich finden wir ihn balb fo febr in bas Stubium berfelben vertieft, baf et über bem Philosophiren fogar spater an feinem Dichterberufe ju verzweifeln anfangt. "Ich glaube mit jebem Tage mehr ju finden, baß ich eigentlich Richts weniger vorstellen tann als einen Dichter, und bag bechftens ba, wo ich philosophiren will, ber poetische Geift mich überrascht" (1794). Doch trat bies fes Befühl erft ein, als er fich mit jener Philosophie gemiffermaßen überfattigt batte. In jener frubern Beit begte er eber poetische hoffnungen pon diesem Studium. So fchreibt er an feinen Freund Rorner (5. Dara 1791): "Du errathft wol nicht, was ich jest lefe und ftubire? Dichts Schlechteres als - Rant. Seine Rritit ber Ur: theiletraft, die ich mir felbft angeschafft habe, reift mich bin burch ihren neuen, lichtvotlen, geiftreichen Inhalt, und bat mir bas größte Berlangen beigebracht, mich nach und nach in feine Philosophie hineinguarbeiten", Und wies ber (1. Jan. 1792): "Ich treibe jest mit Gifer Kant's fche Philosophie, und gabe viel barum, wenn ich jeden Abend mit Dir barüber verplaudern konnte, Dein Ents fcbluß ift unwiderruflich gefaßt, fie nicht eher zu verlaffen, bis ich fie ergrundet habe, wenn mich bies auch 3 Jahre koften konnte. Uebrigens habe ich mir fcon febr Bieles baraus genommen und in mein Eigen: thum verwandelt. Nur mochte ich zu gleicher Zeit gerne Lode, Sume und Leibnig ftubiren". Noch 9 Monate nachher finden wir ihn "bis an die Dhren in Rant's Rritit ber Urtheilstraft", und er will nicht ruben, bis biefe Materie unter feinen Sanben etwas geworben ift (S. 82).

Das Stubjum ber Rant'ichen Philosophie unter Reinhold's Leitung hatte viele geistvolle Manner nach Jena gezogen, die fich bei Schiller zu philosophischen Ges frachen einfanden. Aber in biefes heitere, geistige Leben griffen ftorend Anfalle von fcmeren Bruftframpfen. Bei einem Befuche in Rubolftabt erlitt er einen neuen barten Unfall, wo er fich entschieden bem Tobe nahe glaubte. "Dem allwaltenben Beifte ber Ratur muffen wir uns ergeben", fagte er, "und wirten, fo lange wir es vermo: gen". Als ibm bie Sprache ichwer zu werben anfing, griff er nach bem Schreibzeuge und fchrieb: "Sorget für Eure Gefundheit, man tann ohne bas nicht gut fein", Die Gefahr ging jeboch bies Mal gludlich vorüber (S. 82-85). Inbef liefen mehre Rudfalle bas Schlimms fte für Schiller's Gesundheit befurchten, und wir wiffen que Rorner's Nachrichten von bes Dichtere Leben, bag er öffentliche und Privatvorlefungen einftellen mußte, und bag nur ber Edelmuth bes bamaligen Erbpringen von Solftein : Augustenburg und bes Grafen von Schimmels mann ihn vor hauslichen Gorgen fcutte. Diefe hochher: gigen Manner begleiteten ihr Geschent (ein Jahrgehalt von 1000 Abalern auf 3 Jahre, ohne alle Bebingungen. blos ju feiner Wieberherftellung) mit einem Schreiben, bas fo unfterblich fein wird wie Schiller's Berte felbft. und bas eines ber toftbarften Rleinobe biefes Banbes bils bet. Wir burfen bem Lefer bie iconften Stellen bes vom 27. Nov. 1792 batirten Briefes nicht vorenthalten: "3wei Freunde, burch Welthurgerfinn miteinander ves bunden, erlaffen biefes Schreiben an Sie, ebler Dann! Beide find Ihnen unbefannt, aber Beide verehren und lieben Sie. Beibe bewundern den hohen Flug Ihres Genius, ber verschiebene ihrer neuern Berte zu ben erhabenften unter allen menfchlichen 3weden (Werten?) stempeln konnte. Gie finden in biefen Werken die Dent art, ben Sinn, ben Enthusiasmus, ber bas Band ihrer Freundschaft knupfte, und gewöhnten fich bei ihrer Lesung an bie Ibee, ben Berfaffer berfelben ale Mitalieb ibres freundschaftlichen Bundes angusehen. ... Diefes lebhafte Intereffe, welches Gie uns einflogen, ebler und verehrter Mann, vertheibige uns bei Ihnen gegen ben Anschein von unbefcheibener Budringlichkeit! Es entferne jede Ber-Bennung ber Abficht biefes Schreibens; wir fasten es ab mit einer ehrerbietigen Schuchternheit, welche und bie Delicateffe Ihrer Empfindungen einflost". Rachbem bas Amerbieten auseinandergefest ift, fahrt ber Brieffteller fort: "Der Unblid unserer Titel bewege Sie nicht, es abzulehnen; wir wiffen biefe ju fchagen. Wir tennen teinen Stolz als nur ben, Menschen zu fein, Burger in ber großen Republit, beren Grenzen mehr als bas Leben eine gelner Generationen, mehr als bie Grengen eines Erbballs umfaffen. Gie haben hier nur Menfchen, Ihre Bruber, por fich, nicht eitle Große, die burch folchen Gebrauch ibrer Reichthumer nur einer etwas eblern Art von Stolk frohnen" (S. 89 - 94).

Wahrlich, biefen Brief sollten alle, hohe und niebere Wohlthater studiren, und Seneca, in seinen & Buschern ,De beneficiis", in welchen so feine Borschriften enthalten sind, wie man geben soll, hat doch ein so leuchtendes Beispiel nicht aufzuweisen.

Die ebein Freunde luben ben Dichter zugleich ein, nach Danemark zu kommen, und einen Augenblick glaubte er sich stark genug, eine solche Reise zu unternehmen. Doch, das Mistrauen, das er in seine Gesundheit setze, nahm mit den Jahren zu; er durfte eine Reise in ein nordliches Klima nimmermehr wagen.

Die wahrhaft edeln Freunde, die unsern Dichter mit jenem furstlichen Geschenke überraschten, waren vom Hauche der Freiheit, der von Westen kam, angeweht. Mit Bes gierde sorschen wie auch in dieser Schrift, wie wir es im "Brieswechsel zwischen Gothe und Schiller" gethan, nach dem Eindrucke, den die französische Revolution auf diesen Lestern gemacht. Da ersaben wir denn, daß Schiller in Lauchstäde im Familienkreise seiner Geliebten war, als zuerst ein Bekannter den Sturm auf die Bastille mit Enthusiasmus vorlas. "Wir erinnerten uns", sagt die Versassung und Erschütterung von ganz Europa folgte und die Revolution in jedes einzelne Leben eingriff, wie

biefe Bertrummerung eines Monumentes finfterer Despos tie unferm jugendlichen Ginne ale ein Borbote bes Gies ges ber Kreiheit über bie Tprannei erichien, und wie es uns erfreute, bag fie in bas Beginnen schoner Bergens: verhaltniffe fiel" (G. 23). Aber andere war fcon bie Stimmung am Schluffe bes Jahres 1789, als ber lies benswürdige Dichter Salis mit einem Empfehlungsschreis ben von Wilhelm v. Wolzogen aus Datis in den Kreis trat: "Die Greuelscenen hatten bort begommen. Salis' Erzählungen und Wilhelm's Brief schlugen unsere Freude über ben Sturm ber Baftille ichrecklich nieber, und wir geriethen in Unruhe uber bie Erifteng unfere Freundes auf jenem Bultan aller emporten Leibenschaften, Schiller hatte biefe Begebenheiten fcon bei ihrem Entsteben ernft und ahnungevoll aufgenommen; er hielt bie Frangofen für tein Bolt, bem nicht republitanische Gefinnungen eigen werben tonnten" (G. 65). Daß er fpater kaum der Bersuchung widerstehen konnte, sich in die Streitsache Ludwigs XVI. zu beffen Gunften einzumis fchen, wiffen wir fcon aus Korner's Mittheilungen (vgl. **5**. 98).

(Der Befdluß folgt.)

### Correspondengnadrichten.

Berlin, im Dara 1881.

Bas fann jest ein blos literarischer Correspondent aus Berlin, wenn er sich aller Politik enthalten soll, Reues und Ersbebliches berichten? Literatur und Theater? Wer gebenkt ihrer noch? Ehemals, kam man in die Goirée, wurde man noch gefragt: Safen Sie den oder jenen Gast auf der Bahne? War Demoiselle Sontag nicht magnisque gekleidet? Rimmt nicht Mab. Crelinger taglich in ihrer Runft ju ? u. f. wo. Wer spricht aber jest noch vom Theater? Ia, die Gleichgultigkeit gegen bas Theater geht gegenwärtig so weit, bag man sich nicht einmal mehr die Wabe gibt, Titel und Berfasser ber Stücke richtig anzugeten. Beil bas Publicum einmal gewöhnt worben, ein um ben anbern Rag ein Stud von Raupach ju schen, so macht man fich eben auch keine Sorgen, einmal ein Stud anzuzeigen, bas gerabe nicht von ihm ist, boch seinen Namen als Berkasser vorzusehen. So zeigt bie Bossische Zeitung vom 15. Marz an: "Donnerstag, ben 16.: Das Bilb, Trauerfpiel in 5 Abtheilungen von Raupach : es follte beigen ; von Souwald; aber wen fummert bas jest noch? Und überdies bebeutet Rampach bier an ber koniglichen Buhne so viel als; ber Dichter überhaupt. Er ist gleichsam ber Gattungs-begriff aller Buhnenbichter. So ist auch jest eine Commission von 8 Mitgliebern bei bem koniglichen Theater eingelest worden, um über bie Annahme neuer Stude ju entscheiben. In biefer Commission tommet Raupach 5 Mal vor: 1) Ernst Raupach, 2) Graf Rebern , 3) herr Cfperftebt, 4 und 5) bie beiben Regisseure Stawinsti und Weiß. Außer biefen haben Sig und Grimme in ber Commission: Dr. v. Raumer, Dr. Reumann, und ein Achter, beffen Ramen mir entfallen ift. Die Gigungen biefer Commiffion find aber naturlich nicht öffentlich, und bas mag eine von ben vielen Ursachen sein, weshalb man bis jest noch gang und gar nichts von ihrer Birkfamtelt verfpart bat. "Konig Engio", historische Aragobie von — man rathe — von Ernft Raupach war, wie es scheint, bisber das einzige Ergebnis ihrer Bemuhungen. Dann wurde, fo geht bie Sage, ein Studt: "Monalbeschi" nach bem Frangoffichen von bem Echau-fpieler Ludwig Schneiber (E. B. Both) eingereicht, aber abge wiefen. Run ereignete es fich aber, bas berfelbige Schneiber ein Danbbuchlein fur ben Canbwehrmann verfertigte, und es murbe nun von einer boben Person bie Frage geaußert: "Warum gibt man nicht Monaldeschiess Monadoeshi, lautete bie Antwort, wird biefer Tage in Scene geseth werden. Und in dies fer Mache noch find wir so albestich, es zu sehen.

Antobet, wied viest Lage und veren gelegt werden. Und in die ser Moche noch sind wir so glücklich, es zu sehen.

Aber ich stage nun, sind solche Ateinigkeiten geeignet, den Wilchen, im Thiergarten rauchen zu dürsen, von den großen Ereignissen, im Thiergarten rauchen zu dürsen, von den großen Ereignissen der Zeit adzuwenden? Was tigt und an einer Resorm unsers Bühnenwesens, wenn es und erlaubt wird, zuzusehen, wie man in England eine Resorm des Parlaments praeticirt? Was kümmern und Kämpse der Bühnendichter, wenn wir im Ossen kunnern und Kämpse der Bühnendichter, wenn wir im Ossen kunnern und Kämpse der Bühnendichter, wenn wir im Ossen kunnern und Lage Rellstad zu Pagenini, hat Demoiselle Winnicht große Atsplichteit mit Demoiselle Gontag u. s. w., law tet jest die erste Frages Haben Sie die Staatszeitung gelesen Wist isch erste Frages Paden Sie die Staatszeitung gelesen Wist ist eine Rachschrift darin? Es ist doch recht hübsch, meint der Eine, daß man jest auch in unsern Zeitungen zuweilen publicistische Angelegenheiten besprochen und abgehandelt sinder. Rein, meint der Indere, ich sehe nach geseinen; man überlasse das Reden den großsprecherischen nicht geziemen; man überlasse das Reden den großprecherischen Kinde, was doort herusesommt. Das sind Dinge, die uns Deutschen nicht geziemen; man überlasse das Reden den großprecherischen Kranzossen. Sollen wir anch hierin diese leichtsertige Nation nachahnen? Wise kann da der Staat zur regiert werden, wenn jeder in die Berwaltung hineinreden dars; Gibt, es keinen Ansas zu Krieg, wenn die Publicisten der verschiedenen Rationen sich beständig in den Hausseld seine Ausseld sie neuesten Rachschen wir Grenzen, er wird durch er, ist in vollem Aussane, Plöglich kommt ein Dritter hinzu und dering die der Kranzossen werden, in Rotre. Dame ist kie ansche unser werden, der Estaatszeitung die mersten micht schaften werden, der Estaatszeitung die unsersen nicht schaften werden, der Kannsten werden, der Kannsten der Estaatszeitung der unser ein der Vernes, das Remisser werden, der

nister geworben u. s. w. Woher geworben u. s. w. Woher haben Sie alle diese Rachrichten, ruft man? Die Fünfprocentigen sind um 6 Procent auf einmal gesallen, schreiber Berichterstatter, über jenen Zweisel erbost. Run ist kaum noch ein Ohr sür die hiodspost übrig, welche die königsberger, oder die breslauer, oder die posener, oder die berkliner Hands und Spener'sche Zeitung über Polen bringen. Diese Zeitungen istellen in der That sur den Kaiser von Ausland eine größere Racht auf, als alle Monarchen Europas zusammen nicht im Stande wären. Wenn man ihnen glauben dürste, so liefe keine Maus mehr über die polnische Erde, ohne Dieblisch's Erlaubmis, alle Polen hätten sich wie Rausswürfe in die Erde verkrochen, Warsschau wäre trenigstens schon 5 Mal vom Municivals

rath übergeben worben u. f. m.

Wit Gesprächen und Angelegenheiten der Art ist jest gang Berlin beschäftigt, und die Literatur kann nur dann die Aufmerksamkeit der hiesigen Welt aussichen, wenn ihr Inhalt politisch ik. hieran sehlt es denn auch nicht. Einzelne Schriften, Broschüften, sowie die rassonnirenden Artikel der deitungen dieten Gelegenheiten zu solcherlei Gesprächen hinreichend dar. Junachst wundert, freut oder ärgert man sich sider die Farde, die die daudes und Spenerische Zeitung seither angenommen. Man nennt sie allgemein die herliner Quotidienne. Einmal lieferte sie einen interestauten Aussauf so worin sie dinden lieferte sie einen interestauten Aussauf und sehen gedern Freiheit genieße, als man in Frankreich, England und selbst in Rordamerika kann kenne. Einen andern ähnlichen Beweis wollte ihr die Eensur nicht durchgehen lassen. Die Bossische Beitung ist dagegen gang fardlos. Sie nimmt Alles auf, was ihr nicht gestrichen wird: Gutes wie Schlechtes, Berndastiges wie Unvernünftiges. Her waltet, wie im Lussippiel, der Zusal vor. Die Staatszeitung zeigt dagegen das Bestreben, liberaler zu sein als die beiden andern Zeitungen, was ihr met Beitung der andern Seintungen, was ihr merkwärbigerweile schwerre wird, als man glauben sollte. Interessauf ist zu sehen, wenn eine Zeitung der andern widere

fpricht und wie fich bann biefe gegen jene bafür rucht. Wenn g. B. beute bie Staatszeitung melbet, Lord Palmerfton babe geaußert, Belgien fei eigentlich niemals eine Ration für fich gewefen und man tonne bas Berfahren ber lonbner Confereng teine Ginmifchung mennen, welcher Meinung Gir Robert Deel heftig wiberfprochen habe, fo fagt bie Boffifche bagegen, Gir Robert Peel habe in jenem Argument ben Minifter mit feiner gangen Kraft unterfiagt. Um fich nun für einen solchen Biberfpruch ber Staatsseitung zu rachen, die offenbar biekunt Unrecht hatte, melbet ein paar Aage barauf die Bosissche Beitung, ein sehr wichtiges Amen-bement des hrn. Obilon: Barrot über die Errichtung einer Brembenlegion fei in ber Deputirtentammer verworfen worben; bie Staatszeitung bagegen berichtet, und biesmal mit Recht, jenes Amendement fei angenommen worden. Man fieht, es if bies eine febr friedliche Art, fich zu bekampfen, und Riemand leibet barunter, als britte Perfonen, bas Publicum, bas teine Gelegenheit hat, die Zeitungen im Original zu lefen. Ich muß mmer lachen, wenn ich bie beutschen Beitungen frohlocken sebe, bas eine französische einen Ramen falsch schreibt oder eine Abat-fache entstellt. Ich will mich bagegen anheischig machen, in je ber Boche wenigstens 2 wichtige ober interessante Borfallenheis ten angugeben, welche g. B. bie biefige Boffifche Beitung falfch berichtet bat. Und nicht beffer verfahren die meiften anbern Beitungen. Außerbem verwirren fie auch ben Blid und bas Urtheil ber Befer aber ben Stanb ber offentlichen Angelegenheiten in fremben Staaten burch bie gang vom Bufall geleitete Auswahl und Aussage aus ben Raifonnements ber Allgemeinen Beitung, ber fransofficen und englischen Beitungen. Mus ben Artifeln über Deutschland wird man aber am wenigsten ting. Dochk wichtige Acten-finde, wie g. B. bie Abreffen ber beiben bairifchen Rammern, last man weg und nimmt bafur ein vages Raifonnement ber bande verifchen Beitung aber bas Abema ber "bewegten Beit". Die Staatszeitung liefert bie meiften raifonnirenben Artifel; bod berricht in benfelben oft ebenfo große Buruchaltung als Biberfpruch. Go fcreibt g. B. ein gewiffer BBsn einen Artitel über ben Einbruck, ben bie Juliereigniffe in Preufen gemacht; er meint, man batte bier mit Freuben ben Gieg bes Rechts über die Gewalt gefeben. Kaum aber hat ber gute Mann bas ger fchrieben, so muß er ein paar Lage barauf im Sunberhemb-chen Buse thun, er muß offentlich in ber Staatszeitung seine Meinung zurücknehmen, und thut bas fo kläglich und mit so vieler Scham, bas man ordentlich Mittleben mit bem Manne betommt. Wenn ich sagte, es herrschte in den Auflagen ber Staatszeitung Juruchaltung, so zeigt fich bas recht in den Artitein, bie von frn. v. Raumer herrabren. Er fahrt barin biswellen eine gang andere Sprache, wie in feinen "Briefen aus Paris und Frantreich". Mit bem "Journal des debata" hat er fich in einen Rampf über bie naturlichen Grenzen eingelassen und babei nach meiner Unficht ben Rurgern gezogen. Auf einen Auffag: "Das mit republitanifden Einrichtungen umgebene So-nigthum" bat ihm ber "Messager" tuchtig und bunbig geantwortet. Erbarmlich find aber auch wieber von ber anbern Beite bie Correspondengen, bie ber "Messager des chambres" aus Berlin enthalt, und bie Staatsgeitung thut Unrecht, fich bagegen zu ereifern. Gin Deutscher, ber fcpreiben kann, fich bagegen zu ereifern, Gin Deutschaft, bie Franzofen mußten wieber ihre alte Rheingrenze einnehmen, und ein Preufe, ber feinem Ronig rath, bas linke Rheinufer willig an Frankreich abzutreten, gebort entweber zu jenen un-warbigen, charafterlofen Dannern, die Rapoleonis fchlechte unb eigennusige Politit in Deutschland erzeugte, ober tragt nur bie Barve eines Deutschen und ift im Grunbe ein verlaufener obbachlofer Frangofe, ber fich gern auf Roften Anderer in ben Rheinlanden anfiebein mochte. Beibe aber find teiner Beruckfichtigung und Beantwortung warbig.

Betrachten wir nun biejenigen politischen Brofchuren, bie von Berlin ausgehen, so zeigt sich zunächst bie sonberbare aber nicht unertfarliche Erscheinung, bas nur solche hier gebruckt und verlegt, werben, welche ber sogenannten rechten

Sette in ber Politik angehören. Und ba ift es denn wirklich ju beklagen, das in Dentschland noch fold feichtes und alberne Gewafche gefchrieben werben tann und barf, wie bier gefchicht In biefer Rucfficht fteht obenan &. DR. Fouque's "Senbidenben an ben Berfaffer ber Betrachtungen über bie neueften Bo gebenheiten in Deutschland". \*) Die Beschräntheit kennt in größeres Bergnügen als sich in ihren siren Ibeen so recht beba-lich und gläubig ergeben lassen zu tonnen, und bieses idchenie Schauspiel wird uns in der vorliegenden Broschüre gewährt. Bunachst geht der Berfasser davon aus, die erfte französsische No volution, "biefes nachft ben hunnen- und Surtenüberfcmennmungen unbeilbringenbfte Greignis far gang Guropa", wie er fi ausbruckt, in ihren Folgen (man merke wohl: nicht bies in ihrer augenblicklichen Erscheinung, sonbern vorzäglich auch in ihren Folgen) als alle Woral und Wohlfahrt ber Staaten und Boller vernichtenb barguftellen. Unb boch ift für jeben Berften bigen nichts leichter zu unterscheiben, als bie Erschlaffung Deuts lands und ber Dangel an Rationalgeift vor ber frangoffin Revolution, bon feiner jesigen fraftigen Geftalt und bem also mein herrschenben Baterlanbegefahl. Bir beburften aber fo ich tiger Anftope und Erfchutterungen von Frankreich aus, um # unferer Lethargie gu erwachen. Gewiß finb Revolutionen & bie Gegenwart immer bas unbeilvollfte Ereignis, bas eine b tion betreffen tann, und es ift Pflicht ber Regierungen, Maufzubleten, was in ihrer Gewalt fieht, Milbe und Rraft, Ich giebigkeit und Stanbhaftigkeit, um fie zu verhindern. Aber a ihren Folgen und fur gutunftige Geschlechter find, wie die Go fcichte oft zeigt, Revolutionen nicht felten unenblich fegensreich. 3a. in gewissem Sinne ift die Behauptung wahr, bas die Menschbeit und die Civilisation nur burch Revolutionen sortschreite. "Ein und die Civilisation nur durch Revolutionen fortschreite. "Ein Krater", sährt der Berf. fort, "niche nur Feuerwurf und Lava, sondern auch gistigen Pestaualm hauchend, hat seit jenem Morment sich in der Mitte des civilisten Welthells ausgerhan, das von der Ratur gefegnetfte Reich beffelben gut feinem unmittelbaren Zummels Natur gesegnerte Ario verberblicher, je mehr ein seit etwa 2 Jahr-plage wählend; um besto verberblicher, je mehr ein seit etwa 2 Jahr-hunderten eingerissener Grillenwahn so Bolt als Sprache jenes unglacklichen Landes mit dem Stempel der Node — einer gleich= falls von ba heraufgeftiegenen Abgottin — bezeichnet hatte. Das Elend nahm ftufenweis überhanb, wie meift recht granblich ges fabrbrobenbe Krantheiten es an ber Art ju haben pflegen". Das Uebel, führt nun ber Bf. auf feine Beife weiter aus, muchs unter abwechselnben Geftalten bis in bie neueften Beiten immer mehr, fo= bağ enblich "nach folden Symptomen Konig Karl X. bas triegeris fche Frantreich als burch und burch vergiftet anertennen mußte. Se galt, wie die Aerzte so was dezeichnen, eine heroische Eur-sie ist vor unsern Augen verungläckt!" Außerbem führt der Berf. aus, wie Ludwig XVIII. eigentlich gar nicht nöthig ge-habt hätte, die Charte zu geben, da er in die unveräußerklichen Rechte seines hingerichteten Bruders getreten, wie die Charte aberhaupt nur bewilligt worben, um einen Berfuch bamit gu machen, ben man aber jeben Augenblick guruckgunehmen fich porbehalten habe, was ausbrucklich ber vielbefprochene 14. Artitel befage, wie aber bennoch bie Charte von Lubwig XVIII, fowol als von Kart X. niemals (auch nicht burch bes Lettern Orbonnangen vom 25. Juli) übertreten worben, wie bagegen bie fogenannten Liberalen tagtaglich bas Grunbgefet verlett unb alles Mögliche jum Umfturz bes Ahrones und ber Regierung gethan hatten. In dieser Weise geht das ganze Bachlein fort, aber Aues so kunterbunt burcheinander, fromm, ritterlich, ariftokratisch, fentimental, poetifch und fchlieft gulest mit einem Biebe von Buther, ben ber Berf. überhaupt gern als Gewähremann für feine obscuren Unfichten binftellen mochte, ber aber gu feiner Beit (Gott fei gepriefen) ein großerer Revolutionnair war als gegenmartia gafavette und Comp.

(Der Befolus folgt.)

<sup>9)</sup> Bir tommen in einer ber nachften Lieferungen barauf jutad.

# literarische Unterhaltung.

Donnerstag.

spen, ni bl: nik: lorzdefich: ber Gun fic jebn ! jehtaffung ? ber fung it und in

uriter da

rich aus, !

Revolution

if, but is

egicranjer. und Link.

indern. I in, wie is legentris die Dens

prefite. of und in

bad set i

ra Lame ra l Jajo offe jenes r gleids t. Das

d ges Das

unter be, for iegeris mufte. e Eur: bet beg gebiertigen Charte amit Pichon Lichard for alle for all for all

Mr. 97. -

7. April 1831.

Schiller's Leben zc. 3weiter Theil. (Befdlus aus Rr. 96.)

Schiller hielt überhaupt bie frangofische Revolution für eine Wirfung ber Leibenschaften, nicht für ein Wert ber Beisheit, bie allein mahre Freiheit zur Folge haben tann. Er gab zwar zu, baß viele wichtige Ibeen, bie fich zwoor nur in Buchern und in ben Ropfen aufgeklarter Menfchen befanden, jur offentlichen Sprache getom= men feien, aber "bie eigentlichen Principien", fagte er, "bie einer mahrhaft gludlichen burgerlichen Berfaffung gu Grunde gelegt werben muffen, find noch nicht fo gemein unter ben Menschen; fie find (inbem er auf Rant's "Eri= tit ber [prattifchen ?] Bernunft", die eben auf dem Lifche Bag, hinwies) noch nirgends anders als hier. Die frangofische Republik wird ebenso schnell aufhoren, als sie ent-Randen ift; die republikanische Berfaffung wird in eine Art von Anarchie übergeben, und fruber ober fpater wirb ein geiftvoller, fraftiger Dann erfcheinen, er mag tom= men woher er will, ber fich nicht nur gum herrn von Frankreich, fondern auch vielleicht von einem großen Theile Europas machen wirb". Go fprach Schiller, ber Seber, im 3. 1794. Einen burchaus unangenehmern Ginbruck auf ihn machte benn auch bie Erscheinung Napoleons von feinem erften Auftreten an. "Bu bem Eroberer", ergablt Frau v. 28. (S. 196), "hatte Schiller nie Reigung umb Bertrauen; nie hoffte er, bag irgend etwas Gutes ber Menfchheit burch ihn werben tonne. Seiner freien Seele mar ber Sauch ber Tprannei burchaus zuwiber. Als alle Welt voll war von dem Ruhme Navoleons sud bes Kelbheren Genie, und bie ungeheuere Wirtung beffelben auch manchen guten Ropf und manches eblere Gemuth mit Bauberfraft magifch umspann, ba fein Rame ble allgemeine Lolung war, stimmte Schiller in den allgemeinen Belfall und Jubel nicht ein; er mar bes ewis gen Rebens über ben Belben ber Beit mube, und wir botten ihn fagen: "Benn ich mich nur fur ihn intereffiren konnte! Alles ift ja sonft tobt, aber ich vermags micht; biefer Charafter ift mir burchaus zuwiber - teine einzige heitere Teußerung, tein einziges Bonmot vernimmt man von ihm!" Bie wunderbar ftimmen biefe Worte mifers beutichen Dichters mit Lamartine's Schilberung ber berühmten Dos-auf Bonaparte überein:

Jamais, pour éclaireir ta royale trislesse La coupe des festins ne te versa l'ivresse -

Tu vis de la beauté le sourire ou les larmes, Sans sourire et sans soupirer.

"Die Freiheit", heißt es weiter in unserer Schrift, "Schile ler's Lebenselement, scheint auch, insofern man bamals feine Werte in Frankreich fannte, auf ben Despoten eis nen unheimlichen Eindruck gemacht zu haben Ich erins nere mich keines Beichens bes Antheils, ber je von ihm vernommen ware. Bielleicht ahnete er schon die begeis fternde Flamme, bie fich im Baterlande entzundete, wie den von fern sich nabernden Racheaeist".

Im Jahr 1793 zog Schiller'n die Liebe zum Boterlande nach Schwaben. Das Wieberseben, nach eines Trennung von 10 Jahren, Schilbert fein Freund v. Do ven mit folgenden Worten : "Ich fand einen gang anbem Mann an ihm. Gein jugendliches Feuer war gemilbert; er hatte weit mehr Anstand in feinem Betras gen; an bie Stelle feiner vormaligen Rachlaffigfeit im Unzuge mar eine anstanbige Cleganz getreten, und feine hagere Geftalt, fein blaffes krankliches Unfehen vollenbete bas Intereffante feines Unblide. . . Leiber mar ber Genuß feines Umgangs häufig burch feine Krantheitsanfalle gestort, aber in ben Stunden bes Befferbefindens - in welcher Rulle ergoß fich ba ber Reichthum feines Beis ftes! wie liebevoll zeigte fich fein weiches, theilnehmenbes Berg! wie fichtbar brudte fich in allen feinen Reben und Sandlungen fein ebler Charafter aus! wie anftanbig war jest feine fouft etwas ausgelaffene Jovialitat! wie wir big waren felbft feine Scherze! Rurg, er war ein vollenbeter Mann geworben" (G. 104 fg.).

Babrend Schiller's Aufenthalt im Baterlande es folgte ber Tob bes Bergogs Karl von Burtemberg. Die fer Fürft, ber Schiller'n und feinen Betuf fo wenig ju wurdigen gewußt, baf er ihm, wie uns ber 1. Theil biefes Lebens berichtet, auf ber Atabemie bas Dichten formlich unterfagt hatte, wurde von bem Dichter bennoch ale ber Wohlthater feiner Jugend innig betrauert. "Da ruht er alfo (bies waren feine Borte gu Doven, als ein Spaziergang fie am fürstlichen Begrabnis vorüberführte), biefer raftlos thatig gewefene Mann! Er hatte große Fehler als Regent, großere ale Menfch; der bie erfteen fpricht und wie fich bann biefe gegen jene bafür racht. Wenn . B. heute bie Staatszeitung melbet, Lorb Palmerfton habe geaußert, Belgien fei eigentlich niemals eine Ration für fich gewes fen und man tonne bas Berfahren ber londner Confereng teine Gin: mischung mennen, welcher Meinung Sir Robert Peel heftig wiber-fprochen habe, so fagt die Boffische bagegen, Sir Robert Peel habe in jenem Argument ben Minister mit feiner ganzen Kraft unterflust. Um fich nun fur einen folden Biberfpruch ber Staats. Beitung gu rachen, bie offenbar biesmal Umrecht hatte, melbet ein paar Lage barauf die Bossische Beitung, ein sehr wichtiges Amens dement des frn. Odilon: Barrot über die Errichtung einer Sermbenlegion fei in ber Deputirtentammer verworfen worben ; bie Ctaatszeitung bagegen berichtet, und biesmal mit Recht, jenes Amendement fei angenommen worben. Man fieht, es ift bies eine febr friedliche Art, fich zu bekampfen, und Riemand leibet darunter, als britte Personen, das Publicum, das keine Ge-legenheit hat, die Zeitungen im Original zu lesen. Ich muß immer lachen, wenn ich bie beutschen Beitungen froblocen febe, bas eine frangbfifche einen Ramen falfc fcpreibt ober eine Thate fache entstellt. Ich will mich bagegen anheischig machen, in je ber Boche wenigftens 2 wichtige ober intereffante Borfallenbeiten anjugeben, welche g. B. bie hiefige Boffifche Beitung falfch berichtet hat. Und nicht beffer verfahren bie meiften anbern Beitungen. Auferbem verwirren fie auch ben Blid und bas Urtheil ber Befer aber ben Stanb ber offentlichen Angelegenheiten in fremben Staaten burch bie gang vom Bufall geleitete Auswahl und Ausgage aus ben Raifonnements ber Allgemeinen Beitung, ber framgoffichen und englischen Beitungen. Aus ben Artiteln über Deutschland wird man aber am wenigsten ting. Pochft wichtige Acten-Ride, wie g. B. bie Abreffen ber beiben bairifchen Rammern, last man weg und nimmt bafür ein vages Raisonnement ber hands verischen Zeitung über bas Thema ber ", bewegten Beit". Die Staatszeitung liefert bie meiften raifonnirenben Artifel; boch berricht in benfelben oft ebenfo große Buruchaltung als Biberfpruch. So fchreibt 3. B. ein gewiffer 238 n einen Artitel über ben Ginbrudt, ben bie Juliereigniffe in Preußen gemacht; er meint, man batte bier mit Breuben ben Gieg bes Rechts über bie Bewalt gefehen. Raum aber hat ber gute Mann bas geforieben, fo mus er ein paar Sage barauf im Gunberbembchen Bufe thun, er muß offentlich in ber Staatezeitung feine Meinung gurucknehmen, und thut bas fo tlaglich und mit fo vieler Scham, bas man orbentlich Mitleiben mit bem Manne betommt. Benn ich fagte, es berrichte in ben Auffagen ber Staatezeitung Buruchaltung, fo zeigt fich bas recht in ben Artiteln, bie von Den. v. Raumer herrabren. Er führt barin biewellen eine gang andere Sprache, wie in feinen "Briefen aus Paris und Frantreich". Dit bem "Journal des debata" bat er fich in einen Rampf über bie naturlichen Grenzen eingelaffen und babei nach meiner Unficht ben Rurgern gezogen. Muf einen Auffat: "Das mit republitanifchen Ginrichtungen umgebene Ronigthum" hat ihm ber "Messager" tuchtig und bunbig geants wortet. Erbarmlich find aber auch wieber von ber anbern Beite bie Correspondengen, bie ber "Messager des chambres" aus Berlin enthält, und bie Staatszeitung thut Unrecht, fich bagegen zu ereifern. Gin Deutscher, ber schreiben tann, bie Franzofen mußten wieder ihre alte Rheingrenze einnehmen, und ein Preuse, ber seinem Konig rath, bas linke Rheinufer willig an Frankreich abzutreten, gebort entweber zu jenen unwarbigen, charafterlofen Mannern, bie Rapoleon's folechte unb eigennüsige Politit in Deutschland erzeugte, ober tragt nur bie Barve eines Deutschen und ift im Grunde ein verlaufener obdachlofer Frangofe, ber fich gern auf Roften Anberer in ben Rheinlanben anfiebeln mochte. Beibe aber find teiner Beruckfichtigung und Beantwortung wurbig.

Betrachten wir num biejenigen politischen Broschüren, bie von Berlin ausgehen, so zeigt sich zunächt bie sonberbare aber nicht unerklärliche Erscheinung, bag nur folche hier gebruckt und verlegt werben, welche ber sogenannten rechten Sette in ber Politik angehoren. Und ba ift es benn wirklich gu bettagen, bag in Deutschland noch folch feichtes und albernes Gemafche geschrieben werben tann und barf, wie hier geschiebt. In biefer Rucfficht fteht obenan E. M. Fouque's "Senbichreis ben an ben Berfaffer ber Betrachtungen über bie neuesten Begebenheiten in Deutschland". \*) Die Befdrantheit tennt fein größeres Beranngen als fich in ihren firen Ibeen fo recht behaglich und glaubig ergeben laffen gu tonnen, und biefes lacherliche Schauspiel wird uns in ber vorliegenden Brofchure gewährt. Bundchft gebt ber Berfaffer bavon aus, bie erfte frangoffiche Revolution, "biefes nachft ben hunnens und Aurtenüberfchwemmuns gen unbeilbringenbfte Ereigniß für gang Curopa", wie er fich ausbrückt, in ihren Folgen (man merke wohl: nicht blos in ihrer augenblicklichen Erscheinung, sondern vorzäglich auch in ihren Folgen) als alle Moral und Wohlfahrt der Staaten und Bolfer vernichtend barzustellen. Und boch ist für jeden Berständigen nichts leichter zu unterscheiden, als die Erschlassung Deutsch lands und ber Mangel an Rationalgeift vor ber frangoffichen Revolution, bon feiner jegigen traftigen Geftalt und bem allge mein herrichenben Baterlandsgefahl. Bir beburften aber fo befo tiger Anftope und Erschutterungen von Frankreich aus; um aus unserer Bethargie zu erwachen. Gewiß find Revolutionen für bie Gegenwart immer bas unbeilvollfte Ereignis, bas eine Ration betreffen tann, und es ift Pflicht ber Regierungen, Alles aufzubieten, was in ihrer Gewalt fieht, Dilbe und Kraft, Rachgiebigfeit und Stanbhaftigfeit, um fie zu verhindern. Aber in ihren Folgen und fur zukunftige Geschlechter find, wie bie Gefcichte oft zeigt, Revolutionen nicht felten unenblich fegenereich. Ja, in gewiffem Sinne ift bie Behauptung wahr, baf bie Menfchheit Arater", fahrt ber Berf. fort, "nicht nur Feuerwurf und Lava, sondern auch giftigen Petiqualm hauchend, hat seit jenem Moment sich in der Mitte des civilisirten Welttheils aufgethan, das von der Ratur gesegnetste Reich bestelben zu feinem mittel. plage wählend; um besto verberblicher, je mehr ein seit etwa 2 Jahr-hunderten eingerissener Grillenwahn so Boll als Sprace jenes unglactlichen gandes mit bem Stempel ber Mobe — einer gleich falls von ba heraufgestiegenen Abgottin — bezeichnet hatte. Das Elend nahm ftufenweis überhanb, wie meift recht grundlich gefahrbrobenbe Krantheiten es an ber Art zu haben pflegen". Das Uebel, führt nun ber Bf. auf feine Beife weiter aus, muchs unter abwechfelnben Geftalten bis in bie neueften Beiten immer mehr, fobağ enblich "nach folden Symptomen Konig Rart X. bas friegeris fche Frantreich als burch und burch vergiftet anerfennen mußte. Es galt, wie die Aerzte so was bezeichnen, eine heroische Cur: sie ist vor unsern Augen verunglückt!" Außerdem führt der Berf. aus, wie Ludwig AVIII. eigentlich gar nicht nöttig gebabt batte, bie Charte gu geben, ba er in bie unveraugerlichen Rechte feines hingerichteten Brubers getreten, wie bie Charte überhaupt nur bewilligt worben, um einen Berfuch bamit zu machen, ben man aber jeben Augenblick guruckzunehmen fich vorbehalten habe, was ausbrücklich ber vielbesprochene 14. Artikel befage, wie aber bennoch bie Charte von Lubwig XVIII. forvol als von Karl X. niemals (auch nicht burch bes Legtern Orbonnangen vom 25. Juli) übertreten worben, wie bagegen bie fogenannten Liberalen tagtaglich bas Grunbgefes verlest und alles Mogliche jum Umfturz bes Ahrones und der Regierung gethan håtten. In dieser Weise geht das ganze Bachlein fort, aber Alles so kunterbunt burcheinander, fromm, retterlich, aristockaatisch, fentimental, poetifch und fchlieft gulest mit einem Liebe bon Luther, ben ber Berf. Aberhaupt gern als Gewähremann für feine obscuren Unfichten binftellen mochte, ber aber gu feiner Beit (Gott fet gepriefen) ein großerer Revolutionnair war als gegene wartig Lafapette und Comp.

(Der Befolus folgt.)

<sup>&</sup>quot;) Wir tommen in einer ber nächsten Lieferungen harauf jutact.
D. Reb.

# literarische Unterhaltung.

Donnerstag.

Nr. 97.

7. April 1831.

Schiller's Leben 2c. 3weiter Theil. (Befolus aus Rr. 96.)

Schiller hielt überhaupt bie frangofische Revolution für eine Wirtung ber Leibenschaften, nicht für ein Wert ber Beisheit, Die 'allein mahre Freiheit zur Folge haben tann. Er gab zwar zu, bag viele wichtige Ibeen, bie fich zwoor nur in Buchern und in ben Ropfen aufgetiar: ter Menfchen befanden, jur offentlichen Sprache getoms men feien, aber "bie eigentlichen Principien", fagte er, "bie einer mahrhaft gludlichen burgerlichen Berfaffung gu Grunde gelegt werben muffen, find noch nicht fo gemein unter ben Menichen; fie find (indem er auf Rant's ,,Eritit ber [prattifchen ?] Bernunft", bie eben auf bem Difche lag, hinwies) noch nirgends anders als hier. Die frangoffiche Republit wird ebenfo fcnell aufhoren, ale fie ent-Randen ift; die republikanische Berfaffung wird in eine Art von Anarchie übergeben, und fruber ober fpater wird ein geiftvoller, Eraftiger Mann erscheinen, er mag tom: men woher er will, ber fich nicht nur gum herrn bon Frankreich, sondern auch vielleicht von einem großen Theile Europas machen wirb". Go fprach Schiller, ber Seber, im 3. 1794. Einen burchaus unangenehmern Ginbruck auf ihn machte benn auch bie Erscheinung Napoleons von feinem erften Auftreten an. "Bu bem Eroberer", ergablt Frau v. 28. (G. 196), "hatte Schiller nie Reigung und Bertrauen; nie hoffte er, bag irgend etwas Gutes ber Menschbeit burch ihn werben tonne. Geiner freien Seele war der Hauch der Tyrannei durchaus zuwider. Als alle Belt voll war von bem Ruhme Napoleons und bes Kelbherrn Benie, und bie ungeheuere Wirtung beffelben auch manchen guten Ropf und manches eblere Semuth mit Bauberfraft magifch umipann, ba fein Rame ble allgemeine Losung war, ftimmte Schiller in ben alls gemeinen Belfall und Jubel nicht ein; er war bes ewis gen Rebens über ben Belben ber Beit mube, unb wir borten ibn fagen: "Benn ich mich nur für ihn interefffren fonnte! Alles ift ja fonft tobt, aber ich vermags micht; biefer Charafter ift mir burchaus jumiber - feine einzige heitere Meußerung, tein einziges Bonmot vernimmt man von ihm!" Bie munberbar ftimmen biefe Borte stufers beutschen Dichters mit Lamartine's Schilberung Der berühmten Dbe auf Bonaparte überein:

Jamais, pour éclaireir ta royale tristesse La coupe des festins ne te versa l'ivresse -

Tu vis de la beauté le sourire ou les larmes, Sans sourire et sans soupirer.

"Die Freiheit", heißt es weiter in unserer Schrift, "Schiller's Lebenselement, scheint auch, insofern man damals seine Werke in Frankreich kannte, auf den Despoten einen unheimlichen Eindruck gemacht zu haben Ich erimenere mich keines Zeichens des Antheils, der je von ihm vernommen ware. Bielleicht ahnete er schon die begeissternde Flamme, die sich im Baterlande entzündete, wie den von fern sich nähernden Rachegeist".

Im Jahr 1793 jog Schiller'n bie Liebe gum Boterlande nach Schwaben. Das Wieberfeben, nach eines Trennung von 10 Jahren, Schilbert fein Freund v. Do ven mit folgenden Worten : "Ich fand einen gang am dern Mann an ihm. Sein jugendliches Feuer war gemilbert; er hatte weit mehr Anstand in feinem Betras gen; an die Stelle seiner vormaligen Nachlassigkeit im Anjuge war eine anftanbige Clegang getreten, und feine hagere Gestalt, fein blaffes trantliches Anfeben vollenbete bas Intereffante feines Anblicks. . . Leiber war ber Genuß seines Umgangs häufig burch feine Krantheitsanfälle gestort, aber in ben Stunden bes Befferbefindens - in welcher Fulle ergoß fich ba ber Reichthum feines Beiftes! wie liebevoll zeigte fich fein weiches, theilnehmenbes Herz! wie fichtbar brudte fich in allen feinen Reden und Sandlungen fein ebler Charafter aus! wie anftanbig war jest feine fonft etwas ausgelaffene Loviglitat! wie war big waren felbft feine Scherzet Rurg, er war ein vollenbeter Dann geworben" (G. 104 fg.).

Während Schiller's Aufenthalt im Baterlande ese folgte ber Lod bes Herzogs Karl von Burtemberg. Dies ser Furft, ber Schiller'n und seinen Betuf so wenig zu würdigen gewußt, daß er ihm, wie uns ber 1. Thest bieses Lebens berichtet, auf ber Atademie das Dichten formlich untersagt hatte, wurde von bem Dichter bennoch als der Wohlthater seiner Jugend innig betrauert. "Da ruht er also (bies waren seine Worte zu Hoven, als ein Spaziergang sie am fürstlichen Begräbnis vorüberführte), dieser rastlos thatig gewesene Mann! Er hatte große Fehler als Regent, größere als Mensch; der die erstern

wurden von seinen großen Eigenschaften überrügt, und bas Unbenten an die lettern muß mit bem Tobten besaraben werben" (S. 108).

Außer Schiller's Aufenthalt in Schwaben enthalt ber zweite Abschnitt bieses Theils noch viel Interessantes über fein baudliches Leben und seine Krankheit (S 66 fg.).

Der britte Abschnitt (S. 115 fg.) sührt uns nach Jena zuruck, zeigt uns die Entstehung der "horen" und die Berbindung mit Gothe (S. 116 fg.), dessen steund-lichem, liebenswürdigem Einstuß es auch zu verdanken war, daß Schiller wieder mehr Vertrauen zu seiner Gessundheit gewann und sich regelmäßiger dem Schlase und der gewöhnlichen Ordnung des Tages überließ. Das Freundsschafts- und Geschäftsverhältnist zu Cotta, "dessen tiesen Bersstand, Umsicht in allen Verhältnissen und außerordentzliche Thätigkeit Schiller schätze, und dessen ehlem Chazrakter er vertraute", war schon in Schwaben entstanden (S. 111).

Der zweite und britte Abschnitt enthalt auch eine Reihe von Briefen Datberg's, in welchen dieser Fürst bie innige Liebe und Bewunderung für Schiller bekennt und das Sochste von seinen Seistesanlagen erwartet (S. 54—57, 138—146). Schon im J. 1790 schreibt er von ihm: "Schiller vereinigt Beibes, Bildungskraft und das schäbbare Ausbauern des Fleißes. Doch wunsche ich, daß er in ganzer Fülle Dasjenige leiste, wirke, was nur er leisten kann, und das ist Drama". Die spätern Briefe haben Bezug auf die Herausgabe der "Horen". Her bezwerbindung" Schiller's mit Gothe, die "Beiden zum hochzsten Beweis reiner und erhabener Sessinnungen gereicht". Ueber die Herausgabe der "Poren" verbreitet sich die Berf. ausführlich (S. 155 sg.).

3wei Briefe Herber's (G. 129 fg.) und ein früher rer Kant's, vom 30. Marz 1795 (G. 125 fg.), werden die Aufmerksamkeit des Lesers besonders aussichziehen. Der Bettere schließt sein Schreiben, das die Antwort auf eine Einladung zur Mitarbeit an den "Horen" enthalt, mit dem teider unersullt gebliebenen Wunsche: "Und nun, theuerster Mann! wunsche ich Ihren Talenten und guten Absichten angemessene Kräfte, Gesundheit und Lebens: daner, die Freundschaft miteingerechnet, mit der Sie Den beehren wollen, der jederzeit mit vollkommener Hochachtung ist Ihr ergebenster, treuer Diener J. Kant".

Roch werben in diesem Abschnitte die Aeußerungen Schiller's über einige seiner eignen Gedichte ("Die Ibeale", "Das Reich der Schatten", S. 121) und seine Idee und Plan zu einer Idolle (S. 121—125) willstommen sein. Novalis erscheint schon im zweiten Abschnitte als einer der eifrigsten Juhorer Schiller's in Jena und kommt diesem in dessen Krankheit, in der er die innigste Abeilnahme zeigt, vertraulich nahe (S. 77).

Fichte's Erscheinung war Schiller'n sehr merkvurdig; aber erst in ber Folgezeit, als sich bessen jenaische Bershilmisse trubten, entstanden lebhaftere Berührungen, da es Schiller's Natur mitsichbrachte, sich jedes Bedrängten anzunehmen. Schelling's tiefer Geist und biederer, offe-

ner Charakter war ihm sehr werth; mit ihm und dem vielschrigen philosophischen Freunde Niethammer verbrachte er (1796) alle Wochen einen heitern Abend. Auch die Humboldt kehrten im Herbst nach Jena zurück, wo Schilster im folgenden Frühjahr sein Gartenhaus baute und bezog (S. 174 fg.). Der Abschnitt schließt mit der Bollsendung des "Wallenstein" (S. 176—178), und der vierts beginnt mit dessen erster Vorstellung (S. 179 fg.).

Seit 1800 wurde Weimar Schiller's fester Aufentshalt (S. 183). Hier lebte er neben Derber, ber sich indessen abschloß, und bessen Abnelgung gegen die Kant's sche Philosophie auch keine freie Mittheilung gegen ihn gestattet hatte. Auch mit Jean Paul Richter entstand kein naheres Berhaltniß. Obgleich Schiller das große Talent, ben hohen Seistesssug des Mannes nicht verskannte, so widerstand ihm doch die Formlosigkeit seiner Producte. Kohedus zeigte große Verehrung für Schiller, die hieser natürlich nicht erwidern konnte, der ihm jedoch seigner Kamiltenkreis waren Schiller's eigentliches Lebensselement (S. 190—192).

In dieser Zeit beschäftigte oft seine Phantasie die Ibee der Direction eines größern Theaters, das er ganz nach seinem Plan einrichten könnte. "Denn das Theater", sagte Schiller und mußte leider in den 90er Jahren noch sagen, "und die Kanzel sind die einzigen Platze sund, wo die Gewalt der Rede waltet"; und in seinem Sinn sollte das Theater immer der Kanzel gleichen, die Menschen geistiger, stärker und liebreicher machen, die kleinen, engen Unsichten des Egoismus lösen, zu großen Opfern das Gemuth stärken, und das ganze Dasein in eine geistigere Sphare erheben, wo die Tugend als Ziel in höherer Glorie steht".

Ein wichtiger Bestandtheil des vierten Abschnittes sind die "Erinnerungen aus Schiller's Gesprächen, im I. 1801", die ein sinnvolles Mädchen von 20 Jahren, Christiana v. Wurmb, nachmals Gattin des Prof. Abeten, während ihres Aufenthalts im Schiller'schen hause in ihr Tagebuch einzeichnete. Sie enthalten einen Schatz der herrlichsten, sittlichen Bemerkungen, ein wahres Enchtribion Spictett in seiner Art, für dessen Mitthellung wir dem treuen, weiblichen Arrian nicht genug Dank wissen können (S. 204—223).

Im J. 1802 wirfte ber Herzog von Weimar aus eigner Bewegung ben Abelsbrief für Schiller aus, wie uns schon Körner erzählt hat. Aber Schiller's Seiene surchten bei diesem Antrage boch einige Bedenklichkeiten. Es war ihm ein unerfreulicher Gebanke, daß seine altern Freunde ein Abweichen von der schilderen Simmesart, in der er dis jeht anspruchslos an alle Neußerlichkeiten des Lebens gewandelt hatte, sinden könnten. Doch Keiner verkannte ihn (S. 228 fg.).

Der funfte Abschnitt verbreitet sich aber Schiller's leste Lebensjahre und Tod; ein Theil dieses Abschnitts ist aus Körner's Lebensabris entlehnt. Doch sindet ber Leser einige ihm neue, schone Briefe Schiller's an seinen Briau, vom Sommer 1803. In einem Briefe an Dru.

v. Welsogen freut er sich seiner Aufnahme bei dem durchs reisenden Könige von Schweden, der damals noch Brisstantringe zu vertheilen hatte und den Dichter mit einem solchen beschenkte: "Wir Poeten sind selten so glücklich, daß die Könige und lesen, und noch seltener geschieht's, daß sich ihre Diamanten zu und verirren. Ihr Herren Staats- und Geschäftsleute habt eine größere Affinität zu diesen Kostbarkeiten; aber unser Reich ist nicht von diesser Welt".

Ueber Schiller's Berhaltnif ju Frau v. Staël und Benjamin Conftant finden wir turge, aber intereffante Rotizen (S. 257 fg.). Seine letten Lebenstage, von welchen Rorner gang ichweigt, erhalten jest jum erften Mal ihren Biographen (S. 265 fg.): "Die Ahnung eis nes turgen Lebens verließ Schiller'n nie. Seit einem Krantheitsanfall in Jena (beffen Datum genauer angege ben fein burfte) hatten feine phofischen Rrafte merklich abgenommen; feine Gefichtefarbe mar veranbert und fiel ins Graue; aber fein geiftiges Leben blieb gleich fart und rege. Gine große Sehnsucht nach mannichfacher Welt: anschauung auf Reisen wandelte ihn in ben letten Les bensjahren oft an, und im letten Fruhling feines Lebens fühlte er ein oft wiebertehrendes Berlangen, Die Schweig gu feben und bie Beimath Tell's mit feiner Schilberung zu vergleichen". — "Im letten Winter burchbrang fein ganges Wefen eine unaussprechliche Milbe, die sich in allem Urtheilen und Empfinden fundthat; es war ein mabrer Gottesfrieden in ihm". Ueber den Tob troftete; er fich mit einem echt Kant'schen Argument. "Der Tob", sprach er zur Berfafferin, "tann tein Uebel fein, ba er etwas Mugemeines ist" (S. 268 — 272).

Die eigentliche Krankheitsgeschichte sindet der Leser S. 273 fg. Sie beginnt mit dem ersten Tag des Wonmemonds 1805. Hochst merkwurdig scheint es uns, daß
sich sein Geist auf dem Todtenbette nicht nur von allem Richts des Lebens, sondern auch von aller Resserion, welche in ihm sein ganzes Leben hindurch mit der Poesse gerungen hatte, loszumachen suchte. "Gebt mir Märchen und Rittergeschichten", sagte er am 6. Mai Abends, "da liegt doch der Stoff zu allem Schönen und Großen!" (S. 275.)

Roch am Abende des 7. Mai wollte er est Gespräch siber Tragodienstiesse anknüpsen, versiel dann in einen unzuhigen Schlaf und rief noch vor dem Erwachen: "Ist das eure Hölle, ist das euer Himmel?" Dann sah er sanstlächelnd in die Höhe, als begrüßte ihn eine himmelsche Erscheinung. In den letzen Nächten rief er einige Mal Gott an, ihn vor einem langsamen Hinsterden zu

bewahren. Der Ewige erhörte seine Bitte (S. 275 — 277).

Den sechsten Abschnitt, der Allgemeines über Schilbler's Charakter und Persönlichkeit enthält, ziehen wir nicht aus; sein Jusammenhang wehrt jeder Zerkückelung. Auch glauben wir durch das Bisherige unsere Leser zum vollsständigen Genusse dieser vortresslichen Schrift hinreichend eingesladen zu haben.

### Correspondenzuachrichten aus Berlin.

(Befdluf aus Rr. 96.)

In gang ahnlichem Geiste ist eine hier bei Dammler ersschienene Schrift geschrieben: "Die französische Revolution von 1830, faatbrechtlich und historisch beleuchtet in ihren Ursachen, ihrem Berlause und ihren wahrscheinlichen Folgen".») Der Berfasser hat sich nicht genannt, boch kennt man ihn allgemeint es ist der Prof. Jarke an der hiesigen Universität. Ein ziemzlich junger Mann, der noch im Jahr 1822 in Benn studirte, damals zur liberalen Burschessichaft gehörte, später aber unter Anleitung des bekannten Prof. Windsschmann in Bonn katholisch geworden. Ein Schriftfteller von berselben Gesinnung und ungesahr auch von demselben Bersande wie hengstenderg. Mehr, bente ich, bedarf es nicht zu seiner und des Buchs Characteristrung.

Bu unfern Magespolititern gehort ferner noch ber befannte Ariebr. Buchholz, bem absonberlich bie breifache Initiative in ber neuen frangofifchen Charte Pein macht. Beber Menfch bat fein Stedenpferb, jeber feine Leiben. Es gibt Leute, benen fcon eine zweifache Initiative in ehelichen Berhaltniffen unangenehm ift, warum follte es nicht auch Anbere geben, bie in vero faffungsmäßigen Staaten teine breifache Initiative bulben mogen. Derr Prof. Buchholf halt nichts uon ber Arennung ber Gewalsten; fur bie Abichaffung bes falifchen Gefeges icheint er auch nicht gut fein. Geine Unfichten lernen wir theils aus ber Bofs fifchen Zeitung, theils aus feiner "Monatsschrift für Deutschlanb" Begen ten frn. Buchholz ift nun ein Anberer, wie es fcheint ein Berliner, aufgetreten; ba aber bie Brofchure ein wenig im liberalen Sinne abgefaßt ift, fo erfcien fie in Bewaig. Sie führt ben Mitel: "Meber bas Beburfniß ber Intelligeng uns ferer Beit und die Möglichkeit, mit einer literalen Majoritat ben Staat zu regieren". Der Berfoffer ift unbefannt. Die Schrift ift mit Berftand und Renntnis ber Dinge und in gemas figter angemeffener Beife gefdrieben. Cehr richtig ift, was ber Berf. gleich am Anfange ber Schrift bemerkt: ", Bebhaft be ginnt man ben Grunden ber neuesten Ummaljung nachzuforichen und bas schweigenbe Deutschland scheint mit bem rebenben über biefelben in einer argen Meinungeverichiebenheit befangen. Schweigend aber burfen wir ja wol ben Theil ber intelligenten Deutschen nennen, bie es fablen, baf ihre mobimeinenbe Stimme nicht über freundschaftliche Mittheilung hinausreichen burfe, mabrend ber rebende Theit, ben herrschenten Staatsmarimen sich unbebingt anschließend, ohne Scheu Alles sagen barf, was ihm beliebt". Die sophistischen Ansichten bes frn. Buchbols, 3. B. "bie Gefinnung eines Monarchen tonne fcmertich eine andere fein, als feiner Bestimmung zu entsprechen", ober: "bie Berfafe fung eines monarchifchen (hierunter verfteht B. abfolut und unumschrantt monarchisch) Staats mußte bie volltommenfte feine weil barin alle Arafte gur Erreichung eines 3weckes nach bem guten Willen eines Einzigen jum Beften ber Gesellschaft geleitet und geordnet wurden" — werben von bem Berf. historisch und bündig wiberlegt. "Gerade bie Geschichte unserer Zage", ber mertt er mit Recht, "hat burch eine Reihe trauriger Beispiele bie gerechten Beforgniffe ber Unterthanen reinmonardifcher Ctace ten vermehrt. Das erträgliche Coos, welches ein gerechter und guter Monarch ihnen in ber Gegenwart bereitete, wurben fie mit keinem anbern vertaufchen, wenn fie Sewisheit batten, bag es nach feinem Tobe fich nicht unerträglich geftalte. Ihre Gebete vereinigen fich baber für bas lange Beben eines folden Donarchen und mit Bangigfeit feben fie über bas Grab binaus in bie Butunft. Darum barf man ben Bunfc nicht tabeln, ben bas Bertrauen eines Bolls ju feinem Monarchen beilfat, baf ex ihnen Garantien geben moge für die Fortbauer einer Berwal-tung, beren 3weit bas Bohl ber Gefellichaft war. Diese Sa-rantien sind aber gerabe ber streitige Punkt. Die Intelligenz verlangt biesetbe von allen Geiten für alle politische Institutio.

<sup>\*)</sup> Much hieraber und aber bie junachft angeführte Schrift wird balb ausführlicher berichtet werben. D. Reb.

nen und biefes Berlangen charafterifict das Bestalter". Ich glaube, daß jeder einsichtige Mann, der die Bedurfnisse und den Erift seiner Zeit tennt, und nicht von Borurtheilen oder Egois: mus geleitet wird, diese wohlgemeinten Worte und Ansichten

bes Berf. theilen wird.

Bei biefer Belegenheit freut es mich, auch noch einer ans bern eben erschienenen Schrift lobend erwahnen gu tonnen, bie gwar in einem minifteriellen Sinne verfast, aber nirgende bie Bahrheit entftellt, und im Sangen nur folche Thatfachen beleuche tet, beren mobitbatige Folgen gewiß jeber gute Preuße anerten-men wirb. Die Schrift beißt: "Preußen 1807 und jest, ober was ift in Preußen feit bem Jahre 1807 ausgeführt, um ben gefellichaftlichen Buftanb ju verbeffern und ju erheben". Eine turge, ben Freunden bes preugifden Baterlanbes geweihte Ab. handlung vom Regierungsrath Dr. Th. Jante. Sie ift, wie man fcon aus bem Mitel erfeben tann, größtentheils ftatiftifchen Inhalts. hier werben uns die Berbefferungen, die in ber Berwaltung bes preuß. Staats feit bem Jahr 1807 vorgenommen worben, flar auseinanbergefest. Zeber Freund bes Baterlands wird fich folder Kortschritte freuen und munichen, bag man auf ber Bahn bie'er geitgemagen Entwickelung weitergeben und, bie Beburfniffe und ben Grift ber Gegenwart ertennend, fich nicht bon ben Borurtheilen und Beforgniffen einer ruchwarteftrebenben Partei abhalten laffe, bem Canbe bie Burgichaften zu ertheis Ien, die es jur Sicherung jenes guten Beiftes der Regierung für Bunftige Beiten nothig bat. Richts ift aber mehr geeignet, meine phen ausgesprochene Behauptung, daß bie frangbfiche Revolution von außerft wohlthatigen Folgen fur Deutschland mar, zu befta tigen, ale eben bie Ausführungen bes Berfaffere biefer Schrift. Done bie beftige Erschitterung, bie Preugen im Jahr 1807 von Frantreich aus erutt, mare man mahricheinlich noch lange auf ber alten Bahn geblieben, sowie sich benn auch nicht leugnen last, bas von ber Beit an, wo man aufhorte, Frankreiche Einsfuß auf Deutschland ju fürchten, weit weniger burchgreifenbe, reformirenbe Dagregeln ergriffen worben finb, als in ben Sahe ren 1807—14. Man fing an fic von frabern Anstrengungen ausguruben und ben Impuls, ben man ber innern, vollethumlichen Entwickelung bes Staats gegeben hatte, nach ber jest herrichenbwerbenben,,retarbirenben Politit" mancher Staatemanner (wie v. Raumer fie richtig nennt) wieder etwas zurückzuhalten. Die Burcht vor ber Revolution und bem revolutionnairen Geifte, unter bem man fich ben Bofen leibhaftig bachte (bie guten Folgen hatte ober wollte man gang vergeffen), bemachtigte fich nach und nach fo fehr aller Gemuther, daß man nur Deil in ben Anfichten "ber guten alten Beit" ju finden hoffte. Beffere Ropfe hielten gwar nicht viel von jener guten Beit, boch konnten fle fich ber Revolutionsfurcht nicht erwehren. In biefer hinficht erregte bier Riebuhr's Xusspruch über die Folgen, die bie nrues ften frangofischen Greigniffe haben tonnten, großes Auffeben. Man begriff nicht, wie ein Mann, ber fo manche von wohltbåtigen Birtungen begleitete Revolution in feiner romifchen Ger schichte barzuftellen Gelegenheit batte, sich auf einmal fo fehr von biefem letten Act ber frangofischen Staatsumwalgung einfcreden und verwirren laffen toante, bas er "in eine, wenn Gott nicht munberbar hilft, uns bevorftebende Berftorung blickt, wie bie romifche Belt fie um bie Mitte bes 3. Sahrhunberts unferer Beitrechnung erfuhr, auf Bernichtung bes Bobiftanbes, ber Freiheit, ber Bilbung, ber Biffenschaft". Ich bin weit entfernt, an eine folde traurige Butunft ju glauben und hoffe, baß auch die gegenwartige Beit ihre guten Fruchte fowol fur die allgemeis ne Collifation als auch insbesondere für bas Bohl unferes eignen Baturlandes tragen wirb. Freilich find meine Granbe gang ans bere, als biejenigen, welche herr Ferber in einer über biefes Thema gefdriebenen Brofchire: "Gebanten über Riebuhr's Ansficht ber Europa brobenben nachften Butunft"") entwickelt. Conberbar ift bies Buchlein, auch trivial, und fcheint taum felbft ju wissen, was es eigentlich will. Revolutionen ober vielinehr sem Bersterung, wie sie Riebuhr ahnte, meint ber Bersosser, hatten wir nicht zu surchten, weil — die Entsittlichung unter ben Bote kern boch nicht so groß sei als im Jahre 1789. Entsittlichung, Revolution, Zeitzeist, Gift, Pest gilt ihm Alles gleich, und babei lebt er in ber schonen Phantasse, als konne von einer solchen Krantheit; die in ber Zeit läge und sich burch sie sortpstanze, wie die Cholera burch die Lust, nur bas Bott angesteckt werden, bie Herrschend bagegen lebten stets in einer solchen Atmosphäre, wohin nie ein solcher scholicher Pauch bringe.

In der That ist es aussallend, wie so viele Leute in dem Wahne leben, Revolutionen rührten nur von der Entsittlichung des Bolls her. Es ift bier nicht der Ort, die Gründe alle ausgauschlen, die eine Umwälzung veranlassen können; aber Zeder, der einige Geschichtstenntnis hat, wird z. B. wissen, das die vielen Revolutionen, die das alte Rom die auf die Gracchen erlebt hat, in der Regel von der hartnäckigkeit, dem Stolz und der hat, in der Regel von der hartnäckigkeit, dem Stolz und der hat, in der Regel von der hartnäckigkeit, dem Stolz und der hat, in der Regel von der hartnäckigkeit, dem Stolz und der heit der ersten franzblischen Revolution allerdings Entstitichung bes Bolls herrschte, diese ihren Ursprung dagegen an dem hose genommen, und von da erst verderbilch in die untern Regionen eingedrungen ist. Und welch auffallendern Beweis, das die Revolutionen auch von oben beginnen können, gibt es als die neuersten franzbsischen Ereignisse. War es dort nicht der herrscher, der, anstatt sich an das Recht und Geseh zu helten, an die Willfür und die Gewalt sich zuerst wandte?

Willfur und die Gewalt fich zuerft wandte?
Dieraus leuchtet schon ein, baf die erwähnte Ferber iche Schrift minbestens nur sehr ungenügend und einseitig ihre Aufgabe tosen tonnte, ba fie von der firen Idee ausgeht, Revolutionen hatten ihren beständigen Ursprung nur in der Cutfattie

dung ber Bolter.

Indem ich Ihnen hier nun eine Uebersicht der literarischen Tageserscheinungen unserer Residenz gegeben, sei es zum Schus noch erlaubt, die politische Poesse, der schon Willibald Alexis vor einigen Jahren eifrig das Wort redete und die jest mehr in Wobe tommt, vorübergehend zu erwöhnen. Es sind nämlich in diesen Agen "dwolf preußische Lieder" von Aart v. holtet erschie nen. Ieder gute Patriot wünscht aufrichtig, das herr v. holtet erschie viel Poesse habe, als er Patriotiemus zu haben scheint. Doch bleibt dieser Wunsch leider nur ein frommer, unerfüllter. Baterlandegesühl darf man z. B. solgenden Zeilen nicht absprechen, wol aber Poesse:

Und geblieben ift Dein Bilb Mir im herzen ftart und milb, Wie in Bredlaus alten Mauern Fürften, Grafen, Bürger, Bauern, Alle wollten mit Dir gehn! — König, fprich, war Das nicht fchön?

78.

· Literarische Angeige

Durch alle Buchhandlungen bes In und Auslandes ift von mir zu beziehen:

William Cobbett's englische Sprachlehre in einer neuen und fasilichen Darstellung ber auf ihre richtigen und einfachsten Grundsätze zurückgeführten Regeln. Für Schwlen und zum Selbstunterricht. Mit vielen Uebungstücken und einem besondern Anhange für Kausteute. Für Deutsche bearbeitet und sehr vermehrt von Deintich Plesner. Gr. 8. 224 Bogen auf Druckgepier. 12 Gr.

Diese Sprachlebre zeichnet sich neben ihren innern Borzögen besonders auch noch durch einen ungemein billigen Prets aus. Leipzig, im März 1881.

F. A. Brodhaus,

<sup>\*)</sup> Bal. hieraber Rr. 67 und 82 b. Bl.

## Blätter

får

# literarische Unterhaltung.

Freitag.

Nr. 98.

8. April 1831.

F. v. Aurowsty: Eichen's sammtliche Berte. Erster bis britter Band. Gotha, Flinger. 1830. 8. 3 Thir. 12 Gr.

Bis jest find und 3 Bambe ber gefammelten Schriften biefes Autors vorgelegt. Bie viel ihrer noch werben konnten, bas fteht babin. Der Rec, gefteht freis muthig, bağ er bis babin wol ben Ramen bes Dichters vielfach gehort hatte, inbeg, bei ber Menge alles Deffen, was bei dem überfüllten Stapelplag bes Wiffenswerthen jedem Gebildeten vorliegt, noch nicht zu den Werken des felben gekommen war. Nun plotlich wird ihm in Ge fammtheit bargeboten, was einzeln fich vielleicht foften weit burch die Lesewelt verbreitet hat. Wenn man einen Nas men oft hort, und fich so gewissermaßen ein Ruf bes Autors bilbet, ohne daß man das Funbament beffelben Bennt, fo muß man gemeinhin vorausseben, bag ein folches eriftire. Rec. ging baber wirtlich mit biefer Doffnung an bas Durchlesen bes 1. Banbes biefer Schriften. Es wird ihm fcwer werden, zu beschreiben, welchen Ginbrud bieselben auf ihn machten. Eine halb im fteifen Stol ber gemeffenften conventionnellen Berbaltniffe, balb in eis nem Drnate pathetischen und blubenben rhetorischen Gewandes gehaltene Einleitung mar bas Erfte, mas ihm au Gelicht tam. Er erftaunte, bag biefes Prachtftud poetischer Beredtsamteit und altabeliger Bichtigfeit ber Reber eines Dichters neuerer Beit angehoren follte, beffen Name ihm als einer ber bekammtern im Dhe klang; noch mehr erstaunte er über bas Object berfelben, bas nichts Geringeres ift als bie Beschreibung einer hochzeit= feierlichkeit auf bem Lanbe, mit allen Detgils über Rus chen, Wein und Chocolabe. Unmbalich kann es Rec. ju feiner eignen Rechtfertigung unterlaffen, eine Stoff: und Stylprobe mit Noten herauszuheben: "Dort nun zumal \*), der Traualtar war der jungen Dame geschmuckt; bazu ber prachtvolle Teppich von vielen geliebten Handen ber Braut \*\*), ferne und nabe, kunstreich in bedeutungsvollen Bilbern gestickt, von Blumen bestreut \*\*\*); bann ber An-

brang bes bittenben Boles: boch auch bas schone Kräulein Roschen, an ihrem Chrentage, im Augenblid ber Trauung, feben, die Traurede behorchen (!) ju burfen". -Sat, satis, superque, obwol bas Befte noch tommt, 1. B. die Phrase: "bis endlich Alles sie beendet", als Particis pialconstruction, bazu wie his rebus confectis u. s. w. Wir geriethen in ber That in bie Berfuchung, biefe Borrebe für eine Mpftification ju halten, und lafen weiter, namlich bas Gebicht, bem fie jur Ginleitung bient, betis teit: "Der entameite Liebeshof, ober Die Provencalen in Reapel, Ein lprifcheheiteres Spiel in 3 Bilbern's. Wenn wir jemals etwas Langweiliges, Steifes, in Allegorien fich felbst Erstickendes, den Leser als damit schwindelnd Bes taubendes gelefen haben, fo ift es biefes "lprifch : heitere Ber mit ben Berfen ber neueften Dpernbuder bekannt ift, wie man fie 3. B. von ber Deifterhand bes berliner Theaterpoeten Berklots vielfach befist, ber bat einen Beariff von der Dichtungeweise bes Drn. von Rus rowsty : Eichen.

Dergleichen Werke analpsiren, ihre Unhaltbarkeit, ihre Langweiligkeit barthun, hieße bas Faß ber Danaiben sulen, und ware eine ebenso bankbare Arbeit, als Schistaneber's "Zauberstöte" ernsthaft kritisch zu beleuchten und zu untersuchen, worin die Mängel berseiben beständen. Es kann dem Recensenten kaum um Beweise zu thun sein, daß er Recht in seinen, freislich dem Dichter nicht anges nehmen Behauptungen hat, denn jeder gebildete Leser, der das Buch nur in die Hand nimmt, wird sich sogleich davon überzeugen. Dennoch heben wir auch hier einige Proben heraus und versichern aus Wort, daß wir das nach nicht suchen, sondern nur geradezu ausschlagen und absorbreiben:

Es reitet ber Mitter zum Kriegstanz Gebulblos (!!) wiehert sein Ros, u.f. w. Er zieht von den Bergen, er schauet ins Ahal, Steht unten ein Schlöflein und fühlet Qual; Als sidg' er wie Pfeil vom Geschoß!

Wir würden die Leser beleidigen, wenn wir es für nothig hielten, auf die Plattheiten des Ausbrucks, auf die ungeschickte Zusammenstoppelung halber Gedanken und Empfindungen, endlich auf gewisse, nahe an das Delirium

<sup>\*)</sup> Bahrhaft homerische Ruance und Partifeln.

<sup>\*\*)</sup> Bermuthlich eine Defatoncheire, eine Tochter bes Brias reus.

<sup>\*\*\*)</sup> Es wird gewiß nicht nothig fein, auf biefen Rang der Objecte und Subjecte bes Sages burcheinander bin auf-

mertfam zu machen. Ein guter Quartaner corrigirt ben Sag leicht.

fireisende Bergleiche und Bezeichnungen des Seelenzustanbes noch besonders aufmerksam zu machen. Bisweilen geht es zwar etwas ebener fort (besonders wenn der Reim den Dichter nicht qualt), und wir gehen auf nüchternen Jamben dahin, ohne Gedanken, ohne Bild, ohne Araft, aber alle 25 Zeilen erneuert sich der baare Unsinn wieder. Bon der Berskunst des Poeten geben wir noch ein Beiwiel:

Schrecklich seh ich mich umstellt Wie ein Reb in Idgers Areiben. Sou ich flieben? Soll ich bleiben? Alles, Alles ist verfehlt!

Richard III. ruft: "Mein Königreich für ein Pferd!" Hen. v. Eichen könnte rufen: "Mein Königreich für einen Reim!"

Uebrigens füllt ber Berf. ben ganzen Band mit dies fen Gelegenheits ober Polterabendsgedichten, die gewiß jeder Stadtpoet ebenso gut für sein Publicum liefert. Rur ein ideales Werk schließt sich an: "Clotilde, tragisches Mono = Melodram". Wir fodern den Leser auf, den Bersuch, es zu Ende zu lesen, der und mislang, selbst

gu machen.

Bir haben ben 1. Band ber gefammelten Schriften mit moglichfter Gewiffenhaftigfeit gelefen, bis wir in bem Mono = Melodram fteden blieben. Darf man 'aber nach folden Proben ben Unspruch an bie Beit eines Mannes, ber fich afthetisch und wissenschaftlich belehren will, mas chen, bag er die opera omnia eines folchen Claffifers fins bire? Benjamin Conftant ergablte tur; por feinem Tobe: "Ich habe heute mit 2 mertwurdigen Menichen gespeift; ber eine berfelben war fr. Caille, ber burch bie Buften Des Innern Afritas bis nach Tombuttu vorgebrungen ift, und ber andere herr von N., welcher verfichert, den Ros man bes frn. v. P. gang burchgelefen gu haben". Ueber: geugt bin ich, bag, wenn bes beruhmten Rebners Beit ibm gestattet batte, fich mit etwas Unberm als ber claffischen beutschen Literatur ju beschäftigen, er einem beharrlichen Durchlefer ber Rurowety : Gichen'ichen Schriften einen Plat an ber Seite Caille's angewiesen hatte. Id will baber auch die folgenden Bande nicht recensiren, will gern eingestehen, bag felbft bas Durchblattern berfelben mich mit bem Sauch einer tobtlichen Langweile, eines afthe-tifchen Ueberdruffes angeweht hat. Allein, hier und da bin ich boch auf intereffante Entbedungen geftofen. Es war namlich vorauszusehen, daß ein Dichter, ber bas Schone fo rein empfunden hat, es fo meifterhaft barftellt, auch ein tiefer Forscher im Gebiete ber Bahrheiten und bes Gebantens fein muffe. horr v. Auroweth : Cichen ift Div: tholog, Siftoriter, Philolog, Runftphilosoph wie Giner. Wer fein Epo8: "Die Berftorung von Zantalis" gelefen hat und nachstem bas bramatifche Gebicht: "Untergang ber letten Dbinsfirche, ober Preugens Aufdammerung. Ein Ras tionalgebicht\*) in 4 Bilbern" (ber Berf. rebet gern in

Bilbern), ber weiß, welche nene hiftorifche, fumbolifche und philologische Combinationen der schaffende Genius des orn. v. Eichen aufgestellt hat. Wenn Bof ichon Creuger's "Sombolit" angriff und ibn wegen seiner Conjectus ren halbrichtiger Kacta einen Blatterer nannte, so wurde er bei Aucoweity : Eichen's Entbedungen wie angewurzelt und angedonnert (attonitus) bagestanden baben. — Es ift amar schwer zu vermuthen, bag Philologen bie Berte Eichen's und Recensionen barüber tefen, ich glaube foggr, Riemand lieft fie, bennoch muß ich eine Probe von bes Berf. fpmbolifch = biftorifcher Philologie lieferit. Bir treffen biefelbe Band III, G. 194 fg. Bas beift Riobe? hier verftummen Bolf, Bodth, hermann, Better und wer fich fonft jemals Grieche ober Lateiner getraumt hat. Riobe heißt: "Ich erlosche grollend bas Sonnenthum".\*) Denn bas Wort Niobn besteht aus ben Wortern ripyw, ich benete, spule ab, + λοβόλος, Gift auslassend, + ήως. bas Licht, bie Some; folglich, und nichts ift naturlicher als Neoßy == ich verlosche grollend das Sonnenthum. Ber biefe Beweisführung nicht verfteht, wer nicht einmal einfieht, bag fomit alle auf y endigenden griechischen Beis bernamen (bie blinden Philologen hielten bas bisber für die Geschlechtsenbung) von jus ftammen, bem ift freilich bie Sonne noch nicht aufgegangen, bie Drn. Aurowety-Giden bei biefen Unterfuchungen geleuchtet, ober ben Scheitel verbrannt bat, welches uns eine gilt.

Aber mober bat Dr. v. Giden bas Alles? Rolat er vielleicht anbern scharffinnigen Etomologen? Gi bewahre! Das Genie bricht fich felbst seine Bahn und findet die Golbabern, die ber bumme Bergmann nach mineralogie schen Formationen sucht, mit ber Bunschelruthe. Der Berfaffer geftebt bies S. 209, wo er uns fagt : "das nur aus freithatigem Combinationsvermogen allein eine Raturfraft, und nirgend burch Belehrung geleitet \*\*), bas feit Jahrtaufenben tief Berborgene fich für ben Anfagenben aufthat". Und was hat fich ihm aufgethan? "Dag der beutsche Orden ber Bewahrer der allerunfinnigften Gebeimniffe war und biefe nach Preugen verpflanzte", wo Dr. v. Gichen fie jest gang allein befist und behalten mag. Satten uns bes Berfaffere Gebichte nicht als Begenprobe gedient, so wurden wir seine Abhandlungen als nicht übel ersonnene Scherzeigutgebeißen baben. ach! So bleibt uns keine Wahl!!

Die Briefe ber frommen Manner bes 19. Jahrhunderts. Ein Spiegel jur Beforderung mahrer Frommigfeit. Ale tenburg, hofbuchdruderei. 1831. Gr. 8. 20 Gr.

Ein wirbiger Geistlicher am Bohnorte bes Referenten, welchem seine Berbienfte und langjahrige treue Dienstzeit Sig und Stimme bei ber geistlichen Oberbehorde hiesigen Ortes und einen Orden von der Gnade seines Landesherrn verschafft haben, remittirte das eben angezeigte Buch dem Buchhandler, welcher ihm dasselbe zur Ansicht zugeschickt hatte, mit dem auf der

\*\*) Bir glauben, glauben, glauben!

<sup>\*)</sup> Im gemeinen Leben pflegt biefer Rame Gebichten und Berfen von ber Nation, die fie als theures Eigenthum aboptirt, beigelegt zu werben. Or. v. Gichen tauft fein Bert
gang unschulbig felbst so und ftempelt es zum National-

eigenthum. Da sieht man, bas felbft zur Bescheidenheit einige Grammatik gehört.

\*) Bermunfcht nur, bas bas Sonnenthum die Riche verloschtel

Abreffe an ihn im gapibacftole abgefußten Rudfifreiben: Geht als ein Buch, bas mit Ehren weber gebrudt werben tonnte, noch gelefen werben fann, ungelefen gurud. Referent führt biefe Anethote nur aus bem Grunbe an, weil er gang ans berer Ansicht ift, und weil bie Worte bes wackern Mannes eis nen hiatus enthalten, welchen er hinwegzubenten außer Stande ift; benn wenn bas Buch ungelefen gurudgeht, woher mußte man benn, bag es mit Ehren weber gebruckt noch gelefen wers ben fonnte? Satte er es aber gelefen, fo ging es nicht unge-lefen gurud, folglich tonnte es wol mit Ehren gelefen werben, benn fonft hatte ber Schreiber es nicht gelefen. Auf ben Ginwand, bağ jenes Urtheil bem Rudfenber binterbracht worben, fann hier nicht eingegangen werben. Genug, bas Buch ift von einem febr ehrenwerthen Manne verfannt und wird von Andern ein gleiches Schickal erfahren, weshalb Referent nicht umbin-tann, bffentlich bargulegen, baß es ein foldes nicht verbient. Das bie Bestimmung bes Buches "gum Spiegel wahrer From-migkeit" kein frevelhafter Spott ober mußiger Jusah auf bem Titel ift, ergibt icon bas Borwort, welches benn auch, bem Berfaffer felbft nicht angeborig, fonbern aus ben Gebichten eis nes uns übrigens nicht befannten herrn v. Pfeil entlehnt, ben tiefen Sinn beffelben fur Aufrichtigleit ber Gefinnung, Cauterteit ber religiofen Begriffe und einer auf die driftliche Ethit gegrundeten Sandlungsweife befundet. Bir möchten behaupten, bas gange Buch folle ein Commentar biefer Abficht fein. Das fich ber Berfaffer babei ber fonft gewöhnlich wiber bie Religion gefehrten Mittel, Spott, Sohn und zermalmender Satyre bebient, ift zwar außergewöhnlich und beshalb frappant, allein, nach bes Referenten Meinung, nicht verwerflicher als ber Gifer, bem fich auf offentlicher Rangel faft bis gur Beleibigung eins geiner Mitglieber ober ber gangen verfammelten Gemeinbe übris gens vortreffliche Prebiger ungescheut und ungestraft überlaffen. Cowie im Grunde Tragobie und Komobie in bochfter Poteng einerlei Biel haben und die Berfinnlichung von Bahrheiten boche ften Intereffes nur in verschiedenen Formen anscheinend bivergirende Bege verfuchen, fo ift bie Beranfchaulichung ber boch-ten und reinften religibfen Anfichten ebenfo gut mittels bes feierlichen Ernftes in Andachtsbuchern, als mit ber ironischen, faunischen Manier bes Satyrs recht wohl moglich, und wir tonnen aus biefem Gefichtspuntte bem Berfaffer burchaus teinen Mangel an ehrhafter Gesinnung beimeffen, konnen ihn aber vor bem Berfanntwerben nur mit bem leibigen Arofte regaliren, bas ja bas ausgezeichnete Product in bas Laboratorium literas rifcher Subelfoche wanbern und Kritifen aller Art über fich ers geben laffen muß. Ber aber einen farten Geift nicht vertras gen fann, ber laffe bie Flafche, worin er ftedt, wohl vermahrt, damit feine fdmachlichen Rerven nicht betaubt werben und im blinden Erguffe ber Salle bem bober ftrebenben Sinne, ber fol: de Productionen fouf, nicht bas toftbarfte irbifche Gut, bie Ehre, abgesprochen wirb. Wen hat hoherer Ernft erfullt als Aristophanes, Petronius, Juvenal und wer hat gleichwol las-civere Gemalbe geschaffen, bie, auf bem hintergrunde ichaudere hafter Bahrheit aufgetragen, ben unenblichen Schwung bes Griffels bekunden, welcher fie hinwarf? Wir find nun nicht gefonnen, ben Berfaffer ber "Briefe frommer Danner" jenen uns fterblichen Biglingen in bochfter Poteng gu vergleichen, allein, wir muffen ibn rechtfertigen por ben unverftanbigen Bolgen teichtfertiger Urtheile. Geine Abficht geht auf bie Bernichtung alles wirflichen, eingebilbeten und erheuchelten hochmuthes, welcher leiber in bem religibfen Areiben unferer Sage fich ausfpricht. Gine fingirte Correspondeng einer Angahl fogenannter Erwedten und in Chrifto Betehrten bat bem Berfaffer hierzu bas am meiften geeignete Mittel gefchienen. Ueberfreibung unb fauftbides Auftragen ber garben geugen gwar von tedem Uebers muthe, aber nicht von Unbefonnenheit und leichtfertigem Dobne mit ben heiligften Angelegenheiten. Bebe Dem, ber bei ber lecture in fich eine Bermanbtichaft mit ben frommen Correspons benten wahrnimmt; für biefe ift bas Buch ein Spiegel unb eine Barnung, ben Beg ber ungefdmintten Babrbeit wieber gu

betreten, ben unfer gottlicher Erlbfer nicht genug anempfehlen tonnte und welcher er felber ift. Die Ausgelaffenheit, mels de bas Element ift, worin bie Thorheiten ber frommen Rine fterlinge fcmimmen, ift offenbar nicht bie Grundfarbe im Cheratter bes Berfaffers, fonbern bes Bilbes, worin fich ibm bas Areiben jener Leute geigt und beffen Garicatur nur einen Beleg au ber Brifche und bem Bermbgen feiner Phantaffe liefert. Ge bient ju nichte und wurbe unrecht fein, wiber ben Berf. Buge aus feinem Buche bier wieberzugeben, welche, aus ihrer eigenthumlichen Faffung geriffen, boch nur ben Anfchein eines Lebens gewähren wurben, wie bes aus bem natürlichen Bafferaufent halte entnommenen Bifches. Genugen mag bie Berficherung, bag biefe 50 und etliche Briefe wol bie Summe ber haupts verirrungen fchilbern mochten, welche Bertebrtheit, Bosheit und Beuchelei in bie religibfen Anfichten und Beftrebungen abfichte lich und unbebachtfam hervorzubringen pflegen und vermögen. Originale einzelner Buge ber bier auftretenben Reprafentanten ber religibfen Berfinfterung finben fich leiber nur gu baufigs allein, wir hoffen und bitten ben himmel, bas es teine Ungen heuer geben mag wie bas Scheusal, welches in biefen Briefen als Paftor Fetifch, und ber fcpredlich personisteirte religible to tale Jerfinn, welcher als Coufter Mochol bier bebutirt. Ra turlich besteht bie hauptftarte biefer craffen Dietiftereien, von benen ber felige Graf v. Bingenborf, obgleich bamals in einem anbern Ginne, bichtete:

> Ein einzig Bolt auf Erben Will mir anftößig werben Und ift mir ärgerlich: Die miferabeln Ebriften, Die tein Menich Pletiften Bettelt, als fie felber ficht

in ibren Bunftconventiteln. Bie ble Borfebung fich aber gerabe ber größten Uebel als Mittel gegen fie felber bebient, man bente an Rapoleon, fo hat ber Berf. ben befagten Mochol felbft benutt, um ber mit ihm allierten Banbe ben Garaus zu maschen. Seine Berrudtheiten gebeiben am Enbe fo weit, baf er felbft ben übrigen Erweckten anftobig und baber von ihnen ansgeftofen wirb. Ceine nunmehr jammervolle Bage veranlagt ibn. bei einem vom Berf. fingirten Tribunale, ber Tugenbbund ge nannt, welcher fich mit Steuerung bes religibfen Unwefens ber Erpptojefuitifchen Pietiften beschäftigt, ben gangen Orben angue geigen. Bum Beweife ber Bahrheit feiner Aufchulbigungen bringt er bie abgebruckten Briefe bei, und ber Tugenbbund ins quirirt auf Grund berfelben peinlich wiber bie gange faubere Rotte und gibt ein ohne Appellationsbefugnis rechtetraftiges Erfenntnis, worin bem gangen Bunbe ber Finfterlinge ber Stab gebrochen und ben verworfenften unter ihnen bas Urtheil zw. dictirt wird. Wer aus bem Borworte ben hochften Ernft bes Berfaffers noch nicht capirt bat, muß es nach Lefung biefes Urtheiles, welches mit ebenfo viel Scharfe, naiver Unbefangenbeit als warbevoller haltung bie Tollhausleien ber fcmargen Brie ber guchtigt. Ginige angehangte Briefe enthalten noch einige gelegentliche Ausfalle, an benen es übrigens im Berlaufe bes Buches burchaus nicht mangelt, auf anbere Berfcprobenheiten und Anmagungen, welche gegenwartig im Schwange find, unter anbern fehr mibige Bemertungen über einen uns übrigens web ter nicht befannten Professor ertraorbinarins ber noch ertraore binairern, b. b. Degel'ichen ober eignen Philosophie ju Balle, beffen weitere Betanntichaft nach bem bier über ibn Ditgethelle ten fdwerlich ein Befer wunfchen mochte. 168.

Blid auf einige Steuerverhaltnisse im Königreiche Sachfen. Bon B. Gerhard. Leipzig, Brochaus. 1831. 8. 6 Gr.

Die fichfifche Steuerverfaffung ift unter ftrengem Fefthalten ber aus bem Beubalfpftem pervorgehenben Bebingungen, wie bas Beburfuif ber Beiten es mitfichbrachte, in mehren Sahrhunberten nach und nach ausgebilbet worben. Daber richtige ftaatswirthichaftliche Principien ihr weniger gum Grunde lies gen, als mit der Beit theilweis wenigstens in fie erft bineinges tragen worben find. Doch murbe bies ftets burch bie Erhals tung ber Ergebniffe ber altgermanifchen Lehneverfaffung febr erfdwert, wohin benn auch ber Umftanb mit ju rechnen, bas bie gangen von ben Stanben bewilligten Steuern nur fubfibias rifcher Ratur, von ihrem Entfteben an bis auf bie neueften Beis ten, waren, inbem fruber ber gange und jegt noch ein großer Abeil ber Staatsausgaben aus ben eigentlichen landesberrlichen Revenuen, als aus ben Domainen, Forsten, nugbaren Regas fien, 3blien u. bgl. fietalifden, urfpranglich fcon mit ben Stammbefigungen bes hohen beutschen Abels verbunbenen Gin-Funften bestritten murbe. Bermoge biefer langfam erfolgten Entwickelung unferer Steuerverfaffung, beren Quellen nicht in Bebermanns Banben und beren Studium noch weniger Bebers manns Sache, ift fie gu ben fcwierigften und verwickelteften Theilen bes fachfifchen offentlichen Rechts gu rechnen. Rur Der, bem entweber fein Beruf in biefe Berfaffung felbft einführte, ober bem ein gludliches Schidfal geheimgehaltene Quellen offnete, bie jeboch in neuerer Beit mehr befanntgeworben, fonnte biefen Theil ber Berfaffung genügenb überfeben. Fur bie große Mehrheit ber Uebrigen und alle Die, welche publiciftifche Ctus bien nicht ex professo getrieben, blieben bie Steuerverhaltnife ein unbefanntes Banb. Gebr bantenswerth ift es baber jebens falls, bağ ber or. Berf. vorliegenben Schriftchens bem großen Publicum und allen Denen, welche eine neue Beit gur Theils nahme an ben Berhandlungen im Großen ober Kleinen beruft, bis 6. 85 eine gebrangte leberficht ber Entftehung und zeithes rigen Berhaltniffe unfere Steuerwefens, unter befonberer Beraushebung ber ftanbifchen Berhandlungen über beffen projectirte Beranberung, wobel bie Banbtageacten benutt, vorlegt. In bem Bolgenden fpricht ber Berf. in 6 §f. feine Ansicht aber bie neue Bestaltung ber Steuerverfaffung aus, wobei man nicht perfennen tann, bag man einen Dann fprechen bort, ber bas Leben nicht blos aus Buchern, fonbern aus ber Birtlichkeit ber Sefcichte tennen gelernt. Allgemein anerkannt ift ber auch hier ausgesprochene Sat, bas nur ber reine Ertrag ben Dase fab ber Befteuerung abgeben tonne; wie aber biefer zu ermits tein, und wie ein richtiges Berhaltnis zwifchen birecten unb indirecten Steuern gu finden, bleibt ftete eine febr fcmierige Aufgabe. Mit Recht fpricht ber Berf. für eine Bereinfachung unfere Steuerfoftems, Regulirung ber Grundfteuer nach einer neuen allgemeinen ganbesvermeffung und Bonitirung, wobei ber Roftenaufmand nicht gu icheuen, ba bie Arbeit fur Sahrhunberte bauert, fowie fur Ablofung ber Steuerbefreiungen burch ein nach bem neuen Steuerbetrag auszumittelnbes Capital in Staatsobligationen, und widerfpricht babei bem Borfchlage, ber in ber turglich ericienenen Schrift: "In bie Stanbe bes Ronigreichs Sachfen"\*), über biefen Gegenstand gefcheben.

Der §. 15. bes Entwurfs ber Verfassung bes Konigreichs Sachsen verheißt ebenfalls ein neues Steuerspitem, unter Berrucksichtigung ber künftigen Zollverhaltnisse bes Landes, auf der Mothwendigkeit der Berf. S. 35 ebenfalls hinweist. Die neue Standeversammlung wird hierüber zu berathen und zu urtheilen haben. Daß aber dis dahin dieser Gegenstand noch oft besprochen werden wird, ist als gewiß anzunehmen, und Recuminscht von herzen, daß diese Besprechungen mit derselben Bors derritung, demselben praktischen Tatt und berselben Ruhe gesschen mögen, wie es der Dr. Berf. in vorliegender Schrift gethan, mit bessen Borschlag einer einzigen Steuer Recubrigens sich nicht ganz befreunden kann, indem ihm die Arennung der Grundkeuer von der der nicht Angesessen aus vielen gelegentlich anszusührenden Gründen sich zu empfehlen

scheint.

D. Red.

### Correfponbengnadrichten.

Bieten, im Dite. Der Gifer bes Minifteriums, bie Univerfitat gu beben, bie akademischen Anftalten zu vervollkommnen und bie noch nothis gen Inftitute ins Leben gu rufen, beurtunbet fich auf vielfach erfreuliche Beife; burch feine Bemühungen bat bas neue Rlis nitum in bem berelichen Bocal bes neuen Univerfitatsgebaubes feine Birtfamteit beginnen tonnen, und fteht nun zu erwarten, baß ber Mann, welchem bie Direction biefes Infittuts über-tragen worben, in ber unmittelbaren Rabe beffelben eine Amtswohnung erhalte, um ihm feine ausschließliche Thatigteit gu widmen; nicht mindern Werth legte bie bochfte Beborbe barauf, bag bie Universität endlich in ben Befit ber Doubletten aus ber großberzoglichen hofbibliothet zu Darmftabt gelange. Dit bem neuen Jahre find gur Ueberfenbung berfelben Anftalten getrofe fen worben. Die neuerrichtete katholifch theologische gacultat tragt nicht wenig gur Bermehrung ber Frequeng ber Universität bei; in bem erften Gemefter wurben 40 Stubenten ber tas tholifchen Theologie inscribirt, unter welchen die Dalfte Austanber. Die Bahl ber Profesoren biefer gacultat ift ber Art, baß fich teine verminberte Frequeng fürchten last, wenn auch in Marburg eine tatbolifche Racultat ins Leben tritt und bie naffauifche Regierung fich mit Rurbeffen verbinbet, wie fie fich, in Dinficht ber anbern Bacultaten, mit Gottingen verbunben bat; bie Babl ber Raffauer, welche unfere Universität besuchen, ift feit biefer Berbinbung mit Gottingen von Jahr zu Jahr geftiegen. Man hat fich vielfach bemuht, unferer Staatsregie rung bie Schulb beigumeffen, bag Raffau fich einerfeits mit ber banoverfchen Regierung in Berbinbung feste, andererfeits, in Betreff ihrer tatholischen Theologen, ein Gleiches mit Rurhefe fen ju thun beschloffen bat. Ref. weiß gewiß, baf fruberbin Schritte von Seiten unferer Regierung gefcheben finb, um Raffau zu vermögen, Sießen zur ganbesuniverfitat zu ertiaren. was aber von Seiten Raffaus gerabezu abgelehnt wurde. Im Anfange bes vergangenen Jahres nun machte bie naffauische Regierung ben Antrag, bie Regierungen von Deffenbarmftabt, Rurbeffen und Raffau mochten fich babin unter einanber vereis nigen, bas eine tathotifch : theologifche Facultat auf gemeine Schaftliche Roften in Gießen ober Marburg errichtet werbe. Uns gefaumt erhielt bie bergogliche Regierung bie Erwiderung, bas bas großherzogliche Minifterium icon befchloffen habe, in Bie-Ben eine tatholifch theologische Facultat zu errichten, alfo eine Berhandlung mit Aurheffen in ber angetragenen Art nicht fatts finden tonne, indem man auf die Theilnahme an einer zu Mars burg ju errichtenben Facultat nicht mehr eingeben tonne, bas man aber mit Bergnugen febe, wenn nunmehr Raffau fich mit bem Großherzogthum Deffen in ber vorgeschlagenen Art vereinige, jeboch verlange man nicht, baß Raffau irgend einen Beitrag gu ben Rosten leifte, fonbern werbe diese jebenfalls aus inlandischen Ditteln zu bestreiten bereit fein; man bitte baber um nabere Propost tionen gur weitern Orbnung biefer Angelegenheit. Die naffauifde Regierung ift auf biefe Rote bie Antwort fculbig geblieben, welde biefen uneigennübigen Anerbietungen gewiß geworben ware, wenn fie eine folde Berbindung gewunscht batte.

### Fraae

In Ar. 365 b. Bl. f. 1850 fieht: "Gode, Rloh, Merkel und Conforten waren boch noch gründlich und gewissermaßen selbst ehrlich, sie hatten Kenninis, mitunter sogar Gelehrsamkeit, sie wußten, was sie wollten". Iweiselhaft aber bleibt es, was Refinit der Jusammenstellung jener 5 Ramen andeuten will. Welcher Goge ist gemeint; etwa Johann Melchior Gdze, der hamburger hauptpastor? Wie kommt dieser gründlich gelehrte Mann neden den talentvollen, aber im lastiven Muthwillen untergegangenen Rlog, wie Beide neden Garlied Merkel, der weder Kenntnis, noch Gelehrsamkeit, noch Calenthatte, sondern nur frech bestig war.

Dierzu Beilage Rr. 10.

## literarische Unterhaltung.

Sonnabenb,

Nr. 99.

9. April 1831.

### Ruffifche Rovellen und Darden.

Raramfin war ber Erfte, ber ruffifche Driginalnovellen fchrieb. Seine "Arme Life", "Die Bojarentochter Ratalie" und andere Ergablungen wurden mit Bewunderung aufgenommen und vielfach gelefen. Doch blieben biefe Muster mehr als ein Jahrzehend ohne Nachahmer, und Aler. Beftushem mar ungefahr ber Erfte, ber nach ihm mit Driginalnovellen auftrat, ohne jedoch feinen Borgan: ger zu erreichen. In den fetten 2 oder 3 Sahren find aber ploglich viele Novellenschreiber erftanden, die die Almanache und Beitschriften mit ihren Productionen fo reich= lich verforgen, daß man nicht mehr über Mangel an Novellen klagen barf. Wo eigne Erfindung fehlt ober boch nicht ausreicht, lehnt man sich, wie anderswo, an die Beschichte und liefert historische Movellen, Unbere fuchen fich burch Ortsbeschreibungen auszuhelfen, und fo muß Gefchichte und Erbbeschreibung bas Belanber liefern, an bem man die oft durftige und schwache Pflanze einer ma= ger ersonnenen Novelle ranten lagt. Die ruffische Geschichte, wie bas weite Raiserreich felbft, liefert ben Schreibluftigen merkwurdige Facta und febenswurdige Gegenben genug, um bas Gemalbe ber geringfügigen Schickfale irgend eines liebenden Paares mit diesem Goldgrunde ausguftatten. Damit man febe, wie die Berfaffer fich babei nehmen, überfeben wir ben Unfang einer geographischen Rovelle (warum follen wir biefen Musbrud nicht brauchen, fo gut wie ber einer hiftorischen Novelle bereits recipirt ift?), beren Scene in ben Babern bes Rautafus fpielt, alfo in genug entfernte Lanber führt, um bem überfattigten Leseappetit etwas Neues zu bieten. Dieselbe ift überfcrieben: "Ein Abend im Rautafus", und fullt bas vorjah: rige Septemberheft ber Beitschrift: "Syn oteczestwa" (b. i. "Sohn des Baterlandes"), und hebt also an: "Da liegt ber Berg Elborus, fagte ber Rofat, ber mich nach bem Babeort Kissowodsk fuhr, indem er mit der Peitsche hin= wies. In der That zeigte sich mir jest der Kaukasus, ben ein bichter Rebelschleier bis bahin bebeckt hatte, in seiner wilben Schönheit, seiner ernsten Größe. Unfanas fiel es schwer, feine beschneiten Spigen von bem weißen Gewolt zu unterscheiben, bas auf ihm lag; aber ein plotslicher Windstoß, und die Nebel bewegten sich, schoben sich in einander und schwebten babin, von ben gadigen Berg-

gipfeln vielfach zerriffen. Die Sonne ging eben unter. Ein rofenfarbenet, unfaglich reizender Schimmer fcmols auf ben blaulichen und gleichsam butchfichtigen Giespigen Des Bergkammes, inbeg vorübereilenbe, alle garben bes Regenbogens wiederstralende Wolfchen bie anmuthigften Schatten ausstreuten und ben Unblick noch zauberischer machten. Ich konnte mich nicht fatt feben, nicht genug ber Unficht mich freuen, die mir ber Ritukafus bot; ich begriff, warum man eine Bebirgsgegend bie Poefie ber Matur nenne. Aber ichon erlofch bas Abenbroth. Die Bergspiken versanken eine nach der andern in die Finsterniß bes Thales, nur ber zweigipfelige Ciborus leuchtete noch wie ein Doppelgestirn über ber dunkeln Klut ber Res bel; aber auch er ging endlich barin unter. Jest fielen einzelne Regentropfen; ber Wind trieb ben leichten Sand ber Steppe zu hohen Saulen empor, und mein rafch bahins eilendes Postwagelchen griff bem Winde gleichsam ins Sandwert und trieb abnliche Staubwolken auf. "Wie weit?" fragte ich ben Fuhrtnecht. "Roch eine halbe Werft", antwortete er, und in bemfelben Augenblick fuhr ein Blibstral nieber und erleuchtete bas nabe Lager bet schübenden Rosaken und bie in geringer Entfernung bavon liegenden Saufer und Sauschen ber Babegafte. Ich war zu keiner Gile verbunden, und fo beschloß ich, in Riflowobst 1 ober 2 Tage gugubringen, um meiner Reugierde gu genugen, bie Babegefellschaft tennen zu lernen und viels leicht auf alte Bekannte ju treffen. Der Bapfenftreich ward eben geschlagen, und die Wirbel ber Trommel halls ten in ben Strafen wieber, als ich in bas Gaftzimmer bes Wirthshauses trat und am Abendtisch 2 meiner guten Freunde fand. Nachbem ich meine Reuigleiten gegen bie ihrigen ausgewechselt hatte und ber vergangenen Beit gedacht, erhielt ich Dufe, an bem allgemeinen Gefprach Antheil zu nehmen. Das Abenbessen mar beenbigt, aber ungefahr 10 freisinnige Gafte, bie ben Borfchriften beepos tifcher Merate eben teinen blinden Gehorfam gefchworen hatten, dachten nicht baran, die Abendtafel zu verlaffen, und aus der bedeutenden Ungahl leerer Flaschen schloß ich, bağ bas Baffer bes Rautafus eine wunderbare Wirkung auf sie außere, namlich: in ihnen Durft nach Wein hers vorbringe. "Nun, wie geht es unfern mostauischen Schons heiten?" fagte ein junger Menfch in ungarischer Rleis bung, indem er einem Dragonerhauptmann und einem

Garbecapitain, zwifchen benen er faß, bebeutenbe Blide gumarf. Dein Freund, ber mir ben Ramen und ben Stand eines jeben Gaftes angab, flufterte mir ine Dhr, bağ bies ein Mutterfohnchen fei, bas aus bem weißsteis nernen Mostau getommen mare, um im Babe feine ger: rutteten Bermdaensumftanbe wieber berguftellen. "Reigenb wie immer find fie", antwortete ber Garbecapitain in einem gleichgultigen Zone, indem er fich auf feinem Geffel bin und her schautelte. "Sagen Sie vielmehr himmlifch", rief ber bartige Dragonerhauptmann aus; "tann man von Schonheit fo troden fprechen ?" "De, Rellner, eine glafche Champagner!" "Erlauben Gie mir, lieber hauptmann", perfette ber Sarbecapitain, "Ihnen freundschaftlich zu bemerten, bag es fur Sie leicht ift, in Etftafe über jene Fraulein aus Mostau ju gerathen, ba Sie lange Jahre hindurch bie Grenze bewacht, ober Streifereien gegen bie Gebirgevolfer unternommen und blutige Scharmugel bes ftanben haben. Beber, ber gewohnt marb, bie Frauen nur burch fein Fernrohr gu erblicken, wird bie erfte gebilbete Dame, in beren Rabe er tommt, fur Ideal ber Bollkommenheit halten. Aber ber Grund liegt nicht in ihr, fondern in ihm. Sie, Gr. Sauptmann, brennen, und ber Gegenstand vor Ihnen ift im Wiederschein Ihres Feuers, ohne burch fich felbft stralend gu fein". "In Ihren Worten, Capitain, ift viel Wahreb", entgegnete ber Dragoner, "viel Bahres, aber zwischen Biel und Alles Heat bas weite, tiefe Deer. Much ich tenne bie Weiber. 3ch rebe nicht von ben tatarifchen Frauen im Rautafus, von benen bie allerschonste, ihrer arabischen Erziehung gemaß, nur bagu gut ift, um uns die Pfeife anzubrennen, auch nicht von ben Grufinerinnen, beren Dummheit fo groß ist wie ihre Schonheit. Gine andere Sache ift es mit Cirtaffierinnen; allein, wir find verdammt, fie nur von weitem anzustaunen wie die unersteiglichen Sohen bes Raufasus und seben fie taum so oft wie eine Sonnen= finfternif. Aber ich habe auch in Refidenzen gelebt und fab die Belt nicht burch ein Schluffelloch; ein gebilbetes Frauenzimmer ift fur, mich gwar eine Geltenheit, aber boch tein ungesehenes Wunderthier". "Richt was ichon, ift une lieb, fondern was uns lieb ift, das ift fcon" bemertte ein wohlbeleibter Gutebefiger aus Rjafan mit schafter Diene, überzeugt, etwas Geistreiches gesagt gu haben. "Dies Sprichwort ift ohne Unwendung auf mich", ermiberte ber hauptmann. "Ich urtheile unparteifch und behaupte, bag fur diesmal bie beiben Schonen aus Dos: Equ liebenswurdiger find als die hier anwesenden De= tersburgerinnen, mit ihren mobischen Rleibern und sublis nirtem Tone. Meine Herren, auf die Gesundheit der beis ben Moskowiterinnen!" Da man fah, daß ber Cavalerift fich erhitte, fand man für gut, ihn nicht weiter burch Biberfpruch gu reigen. Alle Glafer murden gefüllt und einmuthig geleert. "Auf das Wohl ber himmlischen Bluten, die am Ufer bes Fluffes Mostwa fich entfalteten und hier im Thau bes Raukasus fich erfrischen!" sprach jest ein junger Schriftsteller, Mitarbeiter am "Mostauer Damenjournal", indem er ben vom hauptmann ausgegebrachten Toaft in feiner Art wiederholte". Dies Gefprach wird noch mehre Octavseiten weit fortgefest, bis bie Befellichaft barauf tommt, fich Gefpenftergeschichten gu erablen; boch wir halten mit ber Ueberfegung bier ein, indem wir glauben, burch bas mitgetheilte Fragment genug= sam gezeigt zu baben, wie auch wisische Novellenschreiber bereits hinter das Geheimnis getommen find, durch Bermehrung bes Gefprachs bas Bachethum einer ju productrenden Novelle fraftig zu beforbern. — Gine andere Novelle, gleichs falls im vorigen Jahrg. bes "Sohnes bes Baterlanbes" abaes bruckt und, wie es icheint, von bemfelben Berfaffer, ift betitelt: "Ispytanije" (d. i. "Die Prufung"). Sie führt ims in die hohern Rreife ber Refibeng. Gin Sufarenoberft traat einem Freund, der Major in demfelben Regiment ift, auf, feine Se liebte, die junge verwitwete Grafin Swesbitsch, burch Liebess werbung auf die Probe zu seten, ob sie ihm, dem Obersten. auch treu fei. Der Dajor ift nur zu gludlich und bringt die Angelegenheit fo weit in Richtigfeit, bag bie junge Bitwe bereit ift, fich mit ihm ju vermahlen. Jest aber mischt sich der Dberft in die Sache, und obgleich er sich aus ber Grafin nichts macht, weil ihm bes Dajore junge Schwester, Diga, viel reizender erscheint, fo fieht er boch in dem überschrittenen Auftrage eine perfonliche Krantung und fodert ben Major jum Zweikampfe. Die Diftolen find hierauf icon gelaben und großes Unheil fehr nab. als bie Grafin und Olga zwischen bie Kampfluftigen flurs gen, fie verfohnen und bann fich mit ihnen vermablen. Diefe einfache Begebenheit ift mit vielen Gefprachen ausgefchmudt und lagt fich ohne Bahnen gut lefen. (Der Befdluß folgt.)

### Bairische Betrachtungen. +)

Man schreibt uns aus Munchen vom 18. Marz: "Eine ganz eigen gemischte Sehnsucht nach ber Ferne scheint bier jest wie ein epidemisches Fieber zu grafftren. Biele freifinnige Manner von meiner Bekanntschaft, die nicht fest an Minchen ger kettet sind, werden slügge, und die Studenten nun vollends verrathen alle Symptome der Zugvögel dei herannahendem Frühjahr, ja, man behauptet sogar bestimmt zu wissen, daß ein berühmter Philosoge seine Stelle dei der hiesigen Universkat aufzugeben und sich nach Dresden zu wenden entschlossen sein derühmter ich endlich von mir selbst reden soll, so mus ich aufrichtig gestehen, meine hoffnung bermalen wieder im Rorden zu haben. Dem beutschen Rorden, meiner lieben kalten heis math, gilt mein hoffnungsfroher Gruß". So ist. der Mensch, gerne, und wenn er anlangt, begrüßt ihn die Zauschung mit ihrem kalten Sturzbade.

Munchen war ploslich das gelobte Land unferer Freiheitsfreunde und Patrioten geworden, Mancher nahm das Kreuz und zog hinüber. Teht scheinen sie Ierusalem nicht halten zu können gegen dem übermächtigen Andrang der Ungläubigen. Bielleicht wird man dieses Ereignis später ganz natürlich sind den; wir aber, die wir es erleben, und die wir gewohnt sind, unerhörte Dinge zu erleben, wir hatten zuerst keinen Grund zu zweiseln, mußten dann zwischen mancherlei Ungewisheit him und hergeworsen werden und werden endlich unserer gegenwärtigen Ansicht kaum mehr als den frühern vertrauen können; dennoch sehen wir und genötisigt, sie zu sassen, womit sied der seinelche Act der münchner Berherrlichung ankündigte: "hier wolle die Morgenröthe Deutschlands ausgehen"; zwar zweisels wolle die Morgenröthe Deutschlands ausgehen"; zwar zweisels

<sup>\*)</sup> Eingefandt aus granten.

ten einige etymologifche Menfchen, weil boch Munchen bon Monch tame; aber auf ein gegebenes Beichen frahten ungab-lige habne und richteten alle Augen auf bas verheißene Lagesthor. Babr ift es, bie erften Lichtblide waren vortrefflich und die Begeisterung fur biefen Unfang flieg zu einer feltenen bobe. Da erwachte ein anderer Dubnerhof im Beften, bie parifer Rampfhahne riefen nach ber alten marfeiller Melobie, und ploblich glaubte gang Europa, ber Morgen fet im Abenb. Das nahmen bie Munchner naturlich febr ubel auf, unb es ift nicht zu verwundern, bas man bie Behauptungen ber Pari-fer ganglich in 3weifel gog. Als endlich bie Thatfachen über allen 3meifel erhoben baftanben; als fogar in Deutschland bie freie Bewegung zu einer unerhorten Lebenbigteit, ja, zuweilen fogar zur Ausschweifung fich fteigerte, ba fcheint man in Baiern gu bem Entfchluß getommen gu fein, bas Paradoron anguertens nen, in ber Politit fei bie Morgenrothe im Beften. Dan tann es fich wol nicht verbergen, bag bie freifinnige Politit, bie guerft ohne alle Furcht und somit in großem Lobe mar, bennoch nunmehr etwas beforgt geworben fein mag, wenigstens suchten übelwollende Leute gerabeju barin ben Grund gu einer befannten Schriftftellervertreibung , mabrend Befferunterrichtete gwar im Allgemeinen einige Besorgniß zugestanben, für biefen einzelnen Ball aber bie Bemertung machten, bas seien blos Belletriften gewesen, beren übermäßiger Andrang bie bairifchen ganbe mit einer hungers : und Papiernoth bebroht hatte. Dies mag nun gwar mol wahr fein; bennoch scheint es, als muffe man ber Betrachtung Raum geben, bağ bie Belletriften boch teine Spagen finb, bie man ohne Beiteres aus bem Garten jagt.

Diese Leute erhoben benn auch, wie vorauszuschen war, ein lautes, burchdringendes Geschreis und wie man erzählt, daß sich Sewitterwolken vor dem Kanonendonner auslösen, so der zogen sich vor diesem disdarmonischen Lärm allmätig die begeisterten Rebel, und die lächerliche kealen Erwartungen von diessem ehrenwerthen Lande traten in ihr natürliches Bett zurück. Iene vermessene Hander trat dagegen mit allem Reiz der beutschen Erbaarteit auf gegen die französische unverschänte Base tensichen Allen gegen die französische unverschänte Diesenschlich auserschände zener auffallenden Masregel waren in der Ahat kaum dazu geeignet, eine solche Wichtigkeit zu erlangen, wie das Eigenthünsliche der Vertreibung aus einem Lande, woman dies am allerwenigsten erwartet hätte, ihnen gab. Eine allgemeine Werwunderung ging durch ganz Deutschland; aber Es gab doch immer nur Weinige, die darin ein Symptom volls illisteraler Mendung zu sinden sich entschlossen, und das ist gewiß auch nur insosen, als man übermäßiger Besorgenis Baum gegeben, der Kall gewesen.

Aber verhängnisvoll wurde diese Stimmung im Weihe nachtesest vorigen Jahres. Man weiß, wie in der Christnacht eine Gesellschaft von Studenten mit Kinderpseisen und Quarren vor das haus eines eben genesenen Sommilitonen zog, um ihm ein spashastes Ständen zu bringen. Der karm die ses Ständens und der Julauf wurde natürlich etwas außergen öhnlich. Scharf instruirte und diensteifrige Polizei ellte berzu und glaubte, dem Unsug keuern zu müssen. Daraus entstand aber erst der eigentliche Unsug und der Ansang der destagens werthen Ereignisse, welche die beiden solgenden Abende kattssanden. Es kann sehr wohl sein, das die Genebarmen mit Unrecht beschuldigt werden, ihre Besugnisse, in Bezug auf die Studenten, überschritten und den Versugnisse, in Bezug auf die Arrestationen gemacht zu haben, ohne das se deswegen minder unvorsichtig ist, dei solcher Gelegenheit unter einen aufgeregten Studentenhausen zu gehen. Die Reigung der Studenten, sich durch polizeitiches Austreten und Eingreisen höchlich beleidigt zu sahden, ist zu bekannt, als daß in diesem Falle etwas Gutes davon zu erwarten war. Es kam zu händeln und unangenehmen Abhälichteiten, die eine große Erbitterung unter die Studenten brachten. Dies wäre indessen Alles noch von geringem Belang gewesen, wenn nicht die Unglücksfälle der beiden

folgenben Abenbe barauf berubten. Man mus mol, wenn man fich biefer Auftritte erinnert, zu ber Uebergeugung fommen, bas bie Reniteng ber Stubenten in einem zu gehäffigen Lichte vorgestellt und für viel ernster genommen worden ift, als sie es ursprünglich verbiente. Buerft tonnte fcon ber Befehl Manchen auffällig erfcheinen, nach 11 Uhr folle fich Riemand mehr auf ber Strafe finden laffen, ba in Dunchen bie Gewohnheit herricht, bag gerabe um 11 Uhr alle Bierhaufer gefchloffen werben unb bann naturlich eine gang ungewöhnliche Lebenbigfeit auf ben Strafen entsteht; allein, dies mag mehr in einem ungenauen Ausbrucke als in ber Absicht, irgent eine Befchrantung ber gewohnten Sitte aufzuftellen, feinen Grund baben. Ernfthafter mar uns ftreitig bas Auffahren von Ranonen vor ber Sauptwache, unb theils biefe Drohung, theils jene Berordnung, theils aber auch bie argerlichen Banbel bes vorigen Abends brachten eine gewiffe Bereigtheit nicht nur in bie Bemuther ber Stubenten, fonbern auch in manche Dundner. Befanntlich ift bas munchner Bier nicht obne Ginflus auf bie Gemutheverfaffung ber Erinter, und als baber ben zweiten Abend um, 11 Uhr alle Bierhaufer fich entluben, tam auch ein Daufe vot bie Dauptwache, blieb bas felbft fteben und trieb feinen truntenen Spott über bie Ranos nen und bie Bache. Der Barm lodte Reugierige beran, bie Berbohnung wurde arger, bie Bache unwillig, und als enblich auf ber entgegengefesten Seite bes Marttes Cavalerie anructe, borte man (wie behauptet wird, von dem Bachhaufe herüber) bas Commando: "Daut ein!" Augenblicklich erfolgte eine Cavaleriecharge, bas Gebrange und Gefchrei und Geftolper mar für manchen Schabel verhangnifvoll, bie Denge inbeffen balb zerftreut. Ungleich ernfthafter war ber folgenbe Abend, mo fich zuerft bie Scenen bes vorigen wieberholten, bann aber von allen Seiten Militair anrudte, namentlich auch Infanterie, alle Aus-gange fperrte, und nun eine febr ernfthafte Attale mit blanten Baffen erfolgte. Dier scheint allerbings, theils aus Roth, weil tein Ausweg zur Flucht vorhanden war, theils aus bebenklis dern Grunben einiger Wiberftanb geleiftet gu fein; auch murben mehre Personen, namentlich ein Stubent, gefährlich verswundet. Dies ift ber mabre Dergang ber Sache, ber von ben meiften politischen Beitungen vertebrt aufgefast und auf teine Beife naturlich ertlart worben ift. Gin unbefangenes Urtheil wird weber bie Arinter und garmer als beterminirte Dochverrather, noch bie Beborben und bas Militair als boswillig und graufam antlagen; vielmehr fcheint es auf ber einen Seite unperzeihlich, in einer fo feltfam geftimmten Beit folche Ausschweis fung zu begeben, von ber anbern aber freilich nicht minber uns verzeihlich, eine ben Biertrintern Dunchens gang eigenthumliche Polizeimibrigfeit für Aufruhr zu halten und fo zu behandeln. Es mare mot moglich, bag in ber jest noch fcmebenben Unterfuchung einzelne Perfonen von beiben Beiten compromittirt murben, im Sangen aber burfte wenig gegen bie aufgestellte Ansficht geltendzumachen fein. In beibe Theile ift burch biefe betlagenswerthen Greigniffe eine febr unangenehme Stimmung getoms men. Die Stubenten, bie es irgend tonnen, verlaffen bie Unis verfitat, bie Burger geben naturlich fich felbft am allerwenige ften bie Schuld; bie Regierung bagegen fcheint burch biefe offenbar ohne Plan erfolgten Borfalle immer mehr gegen bas neue Princip in ber Politik eingenommen gu fein. Benigftens fcheis nen bie neuerlichen Sanbel wegen ber Preffe, wegen ber liberas len Abgeorbneten gur zweiten Kammer und enblich bie Beams tenverfehung, ebenfalls wegen freifinniger Beftrebungen, eine ents Schiebene Antipathie gegen ein Spftem fundzugeben, welches im Anfange, wie es foten, vollig aboptirt worben war.

Die Einfahrung ber Censur bebarf weiter keiner Erläutes rung, sie ift so wesentlich in dem entgegengesesten System, daß von beiden Seiten tein Zwelfel aber ihren Charafter herricht; auch haben sich die Betheiligten sehr barüber beklagt. Erfreulich ist baber die Ankundigung eines Presgeseges in der Throns rebe des Königs, welches hoffentlich den bisher genährten und gewachsenen Bedursutsen literarlicher Mandigkeit entsprechen wird.

Bon ber bochften Bichtigkeit aber und ber ernfthafteften

Erwagung murbig find bie beiben anbern Puntte. Gie betreffen ben beurfchen Beamtenftanb und fein gang eigen.

thumliches Berhaltniß gu ber Regierung.

Es liegt im Charafter unserer Ration, bag wir zwar eine große Liebhaberei zu Abeorien haben, aber uns bennoch nicht leicht von ihnen hinreißen laffen. Bon vornherein konnte man nun wol fagen: bie Staatsbeamten find nicht um ihretwillen, sondern um des Staats willen angestellt, sie konnen also auf teine Beise ein Recht auf ihre Stelle erlangen. Bielmehr muß ber Staat, sobalb er ein tauglicheres Subject findet, bas untauglichere entfernen tonnen. In Rorbamerita und in Frants -reich feben wir biefen Grundfas in einer Ausbehnung gur Une wendung tommen, die uns in Erstaunen fest, wenn g. B. in Frankreich die Prafecten mit den Systemen wechseln und in Nordamerika der Prasident Sackson sogar die Postmeister nicht Schonte. Das hat fich befanntlich bei uns gang anters gestaltet. Buerft waren alle unfere jegigen Souveraine abfegbare Reichsbeamte, barauf erwarben fie ein Recht auf ihre Stelle, enblich wurde fie erblich, und julest lofte ber gange Staat fich in eine Maffe tleiner fouverainer Staaten auf. Gang baffelbe Gluck hatten die untern Beamten nicht, fie wußten weber die Erblichteit noch bas jus armorum zu erobern, aber boch eine unbebeus tenbe Sicherheit zu erlangen burch bie allmalig eintretenbe Ibee, daß sie ein Recht auf ihre Stelle hatten und nur in Bolge eines gerichtlichen Berfahrens abgefest werben tonnten, nur bie hofbebienten blieben in ber Rattegorie bes Gefindes, und bas Militair tonnte auf ber Stelle burch einen bloßen Befehl verabschiedet werden; boch auch für ben Fall bes Abschiebes gab und gibt es gesegliche Bestimmungen in Beziehung auf ben fortlaufenben Golb. Wenn wir nun bebenten, bag es uns in Deutschland ganglich an einem gebilbeten unabhangigen Stanbe fehlen murbe, wenn eben biefe Beamten nicht, trog ihrer Stellung, im Lauf ber Beit eine folche Un-abhangigfeit von ber blofen Billfur ber Regierungen erlangt hatten, fo mus uns biefes Berhaltnis, welches fonft freilich viel Distides mitfichbringt, ale eine Sache von ber bochften Bebeutung fur alles Berfaffungemefen in Deutschland gelten. Da tritt benn nun natürlich bie Frage ein, ob ber Artitel in ber bairifchen Berfaffung, welcher bem Konige bas Recht gibt, Beamten, bie zu Deputirten ermablt finb, feinen Urlaub zu ertheilen, nicht mit gu weniger Rudficht auf unfere Berhaltniffe abgefaßt fei, inbem baburd mehr wie irgenbfonftwo bie tuchtigften Manner, pon beren Ginficht und ehrenwerthem Streben ber conftitution: nelle Staat gerade Bortheil zu gieben beabsichtigen muß, leichte hin und vielleicht gerabe bann, wenn ihre Grunbe für bas con-flitutionnelle Oppositionssystem am traftigsten burchbringen wurben, abgefest werben tonnen. Wenn man nun bie Borfalle in Burgburg, Bamberg und ben übrigen bairifchen Stabten in Betracht zieht, fo erklart sichs von felbft, mas jene energischen Detitionen gegen bie Ausführung bes buchftablichen Rechtes hervorbrachte. Gie hatten ihren Grund in bem Nationalgefühl, in biefem Gefege liege ein Bertennen fomol bes Befens ber conftitutionnellen 3bee, welche eben bie Opposition tennen lernen, feineswege fie unterbruden will, als auch, mas bier ber Bauptpuntt ift, es liege barin eine Disachtung ber gang eigenthumlichen Stellung und Bebeutung bes beutschen Beamtenstanbes, als bes gebilbetsten, geiftig am meiften emancipirten Theile ber Ra-

Iene Petitionen sind baber von ber außersten Wichtigkeit, theils weil sie bas rege Interesse ber Betheiligten an der Berwirklichung ber constitutionnellen Ibee durch bieses lebhaft gedusserte Gefühl, daß dieselbe verlegt sei, an den Tag legen, theils weil sie nothwendig dahinsuhren mussen, daß jene französisch nordamerikanische Ansicht von dem Beamtenstande, welcher in unser Leben und unsere längst vorhandene Verfassung durchaus nicht hineinpaßt, aussuhrlich discutirt und vielleicht, wenn ihre Ungulässigkeit gehörig dargethan ist, aus dem bairischen Grund-

geset entfernt wird. Man fieht aber an biesem Beispiel, wie mislich es ift, frembe Institutionen ohne gehörige Erwägung ber

einheimischen Berhaltniffe berübergunehmen.

Offenbar aus berfelben Ansicht, welche die Beamten wie ein Gesinde im Dienst der Regierung betrachtet, scheint die neulich entstandene neue Art hervorgegangen, dieselben zu bestrafen. Wir las seniger Zeit in den öffentlichen Blättern, daß einem rheimsdurischen Beamten nur aus ganz besondern Rückschen seiner seine kersetzung erlassen seinen Rückschen wird mit Tug und Recht etwas dagegen einwenden, wenn das Interesse des Staates oder des bestimmten Verwaltungszweiges, worin der Beamte thätig ist, eine Berfetzung nothwendig macht, ob man auch hiebei alle möglichen billigen Rücksichten zu nehmen psiegt; aber eine Versetzung als eine wohlverbiente Strasse ist eine Nichtanerkennung des wohlerwordenen Rechtes der dente schae Sengetzung und alle Vortheite derselben, wozu der Wohnort, die Fämilienverbindungen, und alle möglichen Veren. Freilich wird die Regierung immer Mittel genug haben, auch in der andern gewöhnlichen Form eine Verlegung zu der wirker: um so auffallender muß aber gerade das Geraustreten dieser ganz außergewöhnlichen Formen erscheinen, zumal da man gewohnt ist, das gerade die Regierungen dei Reuerungen und Abweichungen von der alten Sitte sehr vorsichtig zu versahren psiegen.

Wenn wir alle biese Ereignisse und Bestrebungen in Baiern zusammenfassen; wenn wir uns babei noch an die Nafiregeln gegen die Sensur der Zeitschriften erinnern, welche mehre bedeutende Blatter in Pamphlette umgewandelt und babei natürlich auch schafter gemacht hat, so ist es nicht zu verkennen, daß in biesem constitutionnellen Staate, auch außer ben Kammern, ober vielmehr vorzüglich außer den Kammern, eine starte Opposition in mannichsacher Beziehung ins Leben getreten ist: ein Umstand, welcher gewiß zu dem Bunsche berechtigt, diese Opposition in ber möglichsten Ausbehnung in den Kammern zu Wort kommen zu lassen, damit das Land nicht eben durch die Berfassung bie

Bortheile berfelben verliere.

Wenn aber Jemand mit bem Grn. v. hornthal gehofft bat, es konne zur Sicherung ber Reutralitat Deutschlanbs, im Fall eines ruffifch . frangofifchen Krieges eine conftitutionnelle Confdberation ber fublichen Staaten gu Stanbe tommen, fo wird ihm bie gegenwartige Farbe bes munchner Cabinets, welches hierin boch mol bas erfte Bort hatte, feine hoffnung etwas bebenttich machen; vielmehr burfte Baiern, bei feiner entschiebenen Antipapathie gegen Frantreich, unbebingt ju Deftreich fteben, und es bliebe in ber That teine andere hoffnung übrig, als bag Preupen ehrlich ben Frieden will und mit ber Autorität und Gelbftanbigfeit ber beutschen Begemonie, bie ihm ber gange Caben mit Freuben gugefteben murbe, ben Frieben gebietet, Frantreich aber von teiner exaltirten Partei voreilig in ben Rrieg gefturgt wirb. Richt in Sabbeutschland, nicht in Wien, auch nicht in Petersburg; in Berlin und in Paris wirb bas Loos über Guropa geworfen. Preugens Ehre und Celbftanbigfeit werbe bie Rettung bes Baterlanbes! und fo wollen wir mit bem Bort unsers munchner Freundes einstimmen: "Dem beutschen Rorben, unferer lieben talten Deimath, gilt unfer hoffnungefrober Gruf". 175.

### Literarifche Unzeige.

Bei mir ist erschienen und in allen Buchhandlungen bes In: und Auslandes zu erhalten: Atterbom (D. A.), Die Insel der Glückseligkeit. Sasgenspiel in fünf Abenteuren. Aus dem Schwedischen überset von H. Nous. Erste Abtheilung. Gr. 8. 18½ Bogen auf seinem Druckpapier. 1 Thir. 12 Gr. Leipzig, im Marz 1881. K. A. Brockbaus.

# literarische Unterhaltung.

Sonntag,

Nr. 100.

10. April 1831.

Ruffische Rovellen und Marchen. (Befolus aus Rr. 98.)

Außer den Rovellen liefern ble Beitschriften auch Sogen und Marchen, und es ift loblich und ersprießlich, baff man angefangen bat, biefelben, wie fie fich bas Boll erzählt, aufzuzeichnen, ebe fie gang verhallt find. Die "Norbifche Biene" gibt in 3 Blattern bes Septembermonats eine folche Kunde von einem Berge im Gubernium Pleskau, der Sudoma, d. i. die Gerichtsstätte, heißt. Rach einer alten Neberlieferung foll in grauer Borgett über bies fem Berge vom himmel berab an einer golbenen Rette ein gleichfalls goldener Ring gehangen haben, bem eine besondere Rraft inwohnte. Griff nach thm ein Unschuldis ger, fo ließ ber Ring fich erfaffen; wollte hingegen ein Miffethater benfelben beruhren, fo gog ihn bie Rette fo hoch in die Luft empor, daß ihn der hochste-Mensch mit ber langsten Sand nicht zu erreichen vermochte. Sierher wurden Angeflagte und Beschuldigte geführt, und ber munberbare Ring unterschieb burch feine Eigenschaft ben Unfculbigen vom Berbrocher. Einftmals hatte ein gutmus thiger Landmann einem bosartigen Rachbar Gelb geliehen, Als bierauf bie Bahlungefrift herangefommen mar, behauptete ber Schuldner, bas Darlehn bereits entrichtet ju baben, worauf er von bem Glaubiger jum Gotteburtheil auf ben Berg Suboma gefobert warb. Er nahm bie Labung an, und eine Denge Bolts folgte ben Streitenben gur Gerichtestätte. Sier bat ber argliffige Schuldner ben autmuthigen Glaubiger, ibm Duse und Stod ju halten, bamit er mit freien Sanben bie Prufung mit bem Ringe bestehen tonne. In bem Stode aber, ben ber Glaubiger entgegennahm, war die ihm fculdige Summe verborgen. Der Schuldner rief jest mit Buverficht aus: "Ich nehme ben himmel zum Beugen, bag ich die mir geliehene Summe meinem Rachbar gurudgegeben habe!" Er griff hiermit nach bem Ringe, und biefer ließ fich er= faffen. Weil auf diese Weise die Arglist der Menschen felbft bie gottliche Gerechtigkeit hintergangen batte, verfdwand der wunderbare Ring, und das unwirdige Menfchengeschlecht warb von ber gurnenben Gottheit unwiffenben Richtern und tauflichen Sachwaltern überlassen. Co lautet bie Sage, die wir moglichft gebrangt ergablt baben; viele Leser werden indessen sich vielleicht erinnern, daß das Gaunerflucken mit dem goldgefullten Stocke auch auf

ber berühmten Infel Barataria ausgesibt worben, wo Sancho Panfa ben Betrüger entfarote.

Neben ben Sagen werben auch Marchen aufgezeich-Ein folches ift in einem Juliblatt ber "Literaturnaja Gaseta" (b. f. "Literarifche Beitung") eptfo bifch in einem großern Auffate ergablt, ber alte Sitten und Sewohnheiten vergegenwartigen foll. Wir überfeben bies Marchen, weil es turz ift und bie gange Gigenthums lichteit ber Ergabtungeart bes ruffifchen Darchens anschaus fich macht. "In ber Fürstenstadt Kijew, im grunen, fchats tenreichen Garten riefelt und raufcht ein Bachlein über gelben Sand und bligendes Gestein. Weiches Gras und bunte Blumen fchmuden feine Ufer. Auf bemfelben liege und lagert im fußen Schlaf bie junge Fürstin Darthe, Bfeflam's Tochter. Sie ift fchoner wie alle Blumen. Mutter Erbe, bie Gebarerin, und Bater Simmel, bes Ernahrer, haben ihre Freude an ihr". - "Ploglich windet fich um ihre fchlante Geftalt ber Drache Gormitsch, gleich einem golbenen Gartel mit eingefehten Smaragben; fein azurnes Ropfchen schmiegt fich an bie Schwanenbruft ber Fürstentochter. Das war der Zauberer Tugarin, der Schlans genfohn. Es traumte ber Fürftin, bag ber Freund ihres herzens fie umfange". - "Nach 10 Monaten genas fie els nes Cohnes, Bolch's, Bfeflaw's Entels, eines gewaltigen Beiben. Bei feiner Geburt erbebte bie buntle Erbe, bas blaue Meer ward fturmisch, die Fische bargen fich in die Tiefe, die Bogel flogen in die Wolken, Stiere und Sirsche versteckten sich in Solen, Sasen und Suchse in Fels bern, Cher und Baren in Balbern. Bolch, Bfeflam's Entel, fprach mit lauter Stimme: Furftin Mutter, widele mich nicht in bunte Windet, gurte mich nicht mit feibenen Gurteln, fete mir aufs Saupt fein Bobelmutchen, Melbe mich, Mutter, in ftablerne Panger, fete mir auf einen golbenen Beim, in die Sand gib mir eine eiserne Reule, an Gewicht 300 Pub". - "Bon ben weltberühmten Speren in Rijem erlernte Bold alle Weisheit ber Erbe Es verwandelt fich in einen hellschauenden Fallen und fliegt zum blauen himmel empor; er verwandelt fich in einen Schwertfisch und schwinumt auf Fluffen und Meeren; co verwandelt fich in einen Lowen mit golbener Mahne und rennt burch tiefe Balber und fandige Buften". - "Es fammelt Bolch ein tapferes heer von 7000 Minnern ; ihre Ruftung ift von reinem Silber, über ben Ruden bangen ihnen fehnenbespannte Bogen und Rocher mit ebers nen Pfeilen; an ben Buften tragen fie icharfe, fabenlange, 8 Spannen breite Sabel; ihre Roffe find wilbe Thiere. Sie reiten, Steigbugel an Steigbugel, Schulter an Schulter, und bienen treu und ohne Ren bem freundlichen Fürften Blabimir". - "Gine fcwere Runde war in die Fur-Renftadt Rijem gelangt, wie ber Ronig von Indien fich rufte und fich brufte: Mit meinem Beerschild bede ich Rijews Stadt, nehme mir bie Jungfrauen und jungen Frauen, fpotte bes Fürften Bladimit's und laffe bie chrifts lichen Kirchen in Rauch aufgeben". - "Da geht Wolch, Bfeflam's Entel, ju bem gurften Blabimir über ben breis ten hofraum, er tritt in die hellen Rammern und fpricht folches Wort : Bei, Furft Blabimir, unfere ichone Songe! lag mich reiten mit meiner Mannschaft entgegen bem Ronige von Indien, er foll Rugland nicht ichauen". -"Die Rebe bes Degens mar bem Furften Blabimir moble gefällig. Er gießt einen Becher voll auslandischen Beines, ein Stierhorn voll fugen Methe, fredengt fie Bolch, Bfeflam's Enfel, und entgegnet alfo: Bei, Bold, Bfes flam's Sohn, biene mir aus einem großen Dienfte unb Burge ben Sochmuth bes Roniges von Jubien!" - "Aus ber Riteftenftadt Rijero fcwingt fich tein grauer Abler, es reis tet hinaus ber Degen Bolch, Beflam's Entel; es fliegen binque feine ichlanten Falten, es rudt binque feine tapfere Mannichaft. Ueber bas Felb reiten fie nicht bober wie ein Grashalm; burch ben Balb brechen fie fo boch wie bie Baumwipfel. Bor ihnen geht nicht Brief, nicht Berucht; hinter ihnen bleibt weber Spur noch Steg". - "Das Deer fchlaft, Bolch aber macht; er verwandelt fich in eis nen grquen Abler und fangt Ganfe, Schwane und bunte Enten. Das heer ichlaft, Bold aber macht; er vers wandelt fich in einen Lowen mit golbener Dahne und fangt wilde Thiere ein; ben Chern und Baren gebt es folimm. Er nahrt und trantt fein tapferes Beer mit füßer Speise und vielfaltigem Getrant". - "Richt schnell ges fdiebt bie That, aber balb ift bie Mare erablt. Gie reiten eine Boche, eine zweite und eine britte, in ber vierten halten fie ftill. Bor ihnen lagert ein jahllofes Seer, 100 Berft nimmt es ein nach allen 4 Seiten. Unfere Mutter, Die feuchte Erbe, biegt fich unter ber Laft, bricht faft-ein. Das ift bie heeresmacht bes Koniges von Inbien." - "Da entbrannten bei Bolch, Bfeflaw's Entel, bei feinen tapfern Mannern bie Belbenbergen, und die gewals tigen Arme murben mach. Gie fprengen los auf bas un: glaubige Deer; wohin fie bie Sabel ichwingen, borthin fallen gaffenweise bie Murfen und Uhlanen; wohin fie bie Roffe menben, borthin baut fich eine Strafenede. Rafen amb Dhren fliegen und fturgen, wie unter Drefchflegeln ber Staub wirbelt". - "Es eilt und heult ber Ronig von Indien: Dei, Bolch Bleflaw's Entel, lag uns mitfam= men fechten, prufen unfere ehernen Rechten! und er entfendet 7 eberne Pfeile. Die Pfeile fliegen, mie Bies men fcwirren, aber fie fchlagen nicht burch Wold's, Beflam's Entels, Selbenruftung, fie prallen ab". - "Da mimmt Boich, Beflam's Entel, aus bem Rocher einen ges barteten Pfeil, wol an 2 Ellen lang, er legt ihn auf

ben fcwergespannten Bogen, gieht bie Sehne bis binter bas Dhr jurud; bell erflingt bie Sehne, es raufcht ber Pfeil und bort fich bem Ronige von Indien ins Muge. Er zerrauft fein schwarzes Saupthaar und wirft fich mit gezucktem Sabelauf Bolch, Bfeflam's Entel". - "Das Belbenberg erbebt nicht. Wolch, Bielam's Entel, fdrwingt bie schwere Reule und ber Gabel bes Ronigs von Anbien fliegt in Kleinen Scherben auseinander. Da erfaßt Bolch. Bleflam's Cohn, ben Konig von Inbien bei ben weißen Handen und wirft ihn so boch empor, daß er zwischen ben rauschenden Baumwipfeln und ben schwebenden Wols ten mitten inne war. Dem Konig von Indien verging Soren und Geben; er fab weber ben blauen Simmel noch unfere Mutter, die feuchte Erbe. Er fliegt gurud und fallt schwer nieder; sein Leib bricht, und ber Ropf rollt weit vom Rumpfe weg". - "Das gange Konigreich Indien ergibt fich; Bolch, Bleflaws Entel, ward bort Ronig. Er heirathete ble junge Witwe bes Ronigs von Indien; die jungen Witwen find bald getroftet. Seine tapfern Gefahrten feste er an eichene Tifche, binter niem liche Tafelleinen; er ließ fuße Speife auftragen und auslandische Weine; er tleibete feine Gefahrten in toftbare Gewander, die mit Gold, Silber und ebeln Steinen geschmuckt waren". - "Go war bie alte Zeit, voll That und Berrlichkeit, tapfern Bergen Troft und Freud". Bir baben gesucht bas Marchen mit möglichster Treue zu überfegen und felbst bie bin und wieder vortommenden Reime und Alliterationen nachzubilben. Die Erzählung, fo turg und einfach fie ift, ermangelt nicht eines gewiffen poeti= fchen Schwunges, und manche Stellen erinnern an ben Bilderschmuck orientalischer Marchen. Des Belben ganges Leben wird in fichern Umriffen bargeftellt. Seine wunderbare Geburt, feine felbständige Entwickelung somie tie Erziehung, die er sich gibt, werden in eigenthumlicher Art beschrieben. Bahrend bes Bugs nach Indien zeigt er sich als ein vorsichtiger, tapferer Keldbert, ber fein heer zu verpflegen, anzuführen und zu belohnen weiß. Er wird badurch ein wurdiger Genoß ber Tafelrunde Mlas bimir's, in beffen Beit ihn quch bas Marchen fest. Das Sange Schließt mit einem Aubruf, ber die Berrlichkeit ver gangener Beiten preift.

Deutschland und Rom seit der Resormation Dr. Luther's, Eine Denkschrift zur britten Sacularfeier der augeburgischen Confession von Feber. 2 Bande. Frankfurt a. M., Bronner. 1830. Gr. 8. 5 Thir. 3 Gr.

Das vorliegende Werk ift in gewisser hinsicht unteugdar das wichtigste unter allen, welche bei Gelegenheit der dritten Satularfeier der augedurzischen Consession (am 25. Juni 1830) erschienen sind, und nicht genug kann daher, zumal unter dies sen Umständen, auf basselbe ausmerksam gemacht werden. Ju bedauern ist dabei nur, daß der ausmerk umfang (der 1. Band hat 692, und der zweite 808 Seiten!) wol so manchen Leser davon abhalten werde, es wirklich auch gewissenhaft und nicht nur oberstächlich zu lesen, und es ware daher zu winsichen, der Berf. hatte sein Buch nicht so gelehrt und inhaltschwere ausgeskattet und es lieber weniger umfangsreich, dann aber auch nur um so mehr zugänglich gemacht. Das Gange, in mehre Theile zerlegt, gabe gewiß reichen Stoss zu mehren einzelnen,

auch bann noch genug wechtigen, lehrreichen und vielleicht un To natlichern Buchern. Doch, bas Wert liegt nun einmal, wie es ift, vor uns, und es tann feiner Anerkennung auch fo nicht im Geringften entgehen. Bas ben Gegenftanb beffelben im Allgemeinen und ben 3weck, welchen ber Berf. babei gehabt, anlangt, fo ergibt fich ber eine wie ber andere fcon im Miges meinen aus bem Titel bes Buches. 3m Befonbern beabsichtigte ber Berf., ben boben Berth ber Reformation gu murbigen unb gegen ihre Reinde barguftellen, vornehmlich aber bas Papftthum an feinem innerften und eigenften Befen als eine firchliche Misgeburt, als eine blos menfchliche, burch Bift, Betrug und blus tige Gewalt ju Stanbe getommene Anftalt, ale einen Reinb bes Bohles ber Chriftenheit ju fchilbern. Er halt es (in ber Gin-Lettung gum 1. Banbe 6. 15) mit allem Rechte für eine bei lige Pflicht ber Protestanten, "in ernste Erwägung zu zieben, welche schwere und blutige Kampfe ber Protestantismus, ber mit bem 25. Juni 1590 guerft ins offentliche, ine ftaatsrecht Liche Leben eintrat; in ben feither gurudgelegten 800 Sahren au befteben gehabt babe, um fich in feiner mubfam errungenen Stellung mit Rraft und Burbe gu behaupten, wie glucflich aber auch alle bisherigen Berfuche vereitelt worben finb, bas große Bert ber begeifterten Reformatoren wieberguvernichten, welches, lange gubor fcon vorbereitet, erft burch fie gu Stanbe gebracht werben tonnte". Go tampft benn alfo ber Berf. für Die Cache ber Reformation und bes Protestantismus, für bie tatholliche Religion gegen bas Papfithum und bie romifche papfiliche Kirche; und innerhalb ber burch biefes Fiw und Bie ber bezeichneten Grengen bewegt fich feine vorliegenbe Darfteltung. Er hatte babet, wie er felbft fagt (1, &. 24), nicht Die Abficht, bie in feinem Bert abgehandelten Gegenftanbe in ein gelehrtes Sewand einzuhullen; ihm lag bietmehr hauptsach-lich baran, allgemein verftandlich zu werben, aber boch auch zugleich bem mit ben Wissenschaften befreundeten Forschungsgeiste weitere Rahrung zu ertheilen, was meistens in erläutern-ben und mit kleinerer Schrift gebruckten Anmerkungen, welche jebem Abschnitte besonders angehängt sind, geschehen ist. Sein eigentlicher 3weck war, "bas jest lebende Geschlecht durch jenen langen Zeitraum von 1800 Jahren besehrend hindurchzusühren, welcher . mit bem Entfteben bes Chriftenthums beginnenb, bis gur Reformation und von biefer bis zu unfern Tagen berab. reicht, infofern bas jest lebende Menfchengeschlecht feine fittliche religible Bilbung burch jenes und biefe erhalten hat; überall aber hat er barauf hingebeutet, wie ohne Freiheit weder im fircilicen noch burgerlichen leben gebeihliche Fortidritte gemacht werden mögen, und daß aus diesem Grunde der ungehinderte Fortbestand des Protestantismus, insoweit er auf freier Forschung beruht, als Bedingung des Glücks und Wohlstandes aller Staaten und Boller, selbst derer, welche ihm zur Zeit noch nicht angehören, betrachtet werben muffe" (I, 24, 25). In biefer lettern Beziehung ift bas vorliegenbe Buch gerabe in ber Segenwart besonders zeitgemäß, namentlich was ben gegenwartigen, hier offenern, bort verftedtern, Rampf bes Ratholi-cismus gegen Romanismus und Papismus anlangt; benn Katholicismus in feiner bobern Ausbilbung ift nichts als Protes ftantismus. Geben wir bier nun wenigstens etwas naber in bie Anordnung bes Ganzen ein, so muffen wir erwähnen, baf bas Ganze in 10 Abschnitte, benen sobann gleichsam weiter aussührende Ercurse folgen, zerfällt. In diesen 10 Abschnitten werden solgende Gegenstände in der hauptsache abgehandelt: I. Urfprünglicher Buftand bes. aus bem altteftamentlichen Do: notheismus hervorgetretenen Christenthums. Schilberung bef-felben in feiner erften, reinen Sestaltung. Ginleitung gur Ge-schichte bes traurigen Berfalls beffelben. II. Berunftaltung bes Chriftenthums, hauptfachlich burch bie Papfte. Gefchichte berfelben bis gur Reformation. III. Erhaltung des reinen Chriftenthums unter allen Sturmen ber Beit und ber Weltverfinfterung. IV. Uebersicht ber Reformationsgeschichte vom Jahr 1517—1648. V. Darftellung bes wesentlichen Inhalts ber augeburgifchen Confession, mit protestantisch freimuthigen Betrachtungen barüber.

VI. Die fumbolifden Bacher berevangelifden Rirde, und Erdrterung der Frage, ob dieselben als verbindende Glaubensnerm gu betrachten seien? (Der Berf. beantwortet diese Frage sehr richtig mit: Rein!) VII. Das tribentinische Concilium, als Seis tenftud ber fombolifden Bucher ber evangelifden Rirde. VIII. Geschichte ber Papfte von ber Reformation bis 1830. Beants wortung ber Frage: Sind bie Papfte feit ber Reformation ge-beffert worben? (Rein!) IX. Segenüberftellung ber romifch: tas tholischen und evangelisch protestantischen Glaubenelehren und Rirchenversassung. A. Die Reformation, als weltgeschichtliche Erscheinung betrachtet. In einem Anhange werden sobann noch folgende Gegenstände behandelt: 1. Jegige Stellung Deutsche lands zu Rom im Burudblick auf den Inhalt jener 10 Abschnitte; 2. Geschichetstafel ber abendlandischen Kirche; 3. Gegenwartiger Standpuntt ber europäischen fatholifden Staaten an ber Aufflarungsleiter, vorzüglich in firchlicher Begiebung; 4. Grundlinien eines allgemeinen chriftlichen Lehrbegriffe; 5. Gebanten über großere Gleichformigteit ber beiberfeitigen Ralenber, hauptfächlich in firchlicher binfict; 6. Beltburgerliche driftliche Doffnungeblide in bie Butunft. Bir haben es far nothig und gredgemas erachtet, ben fo reichen Inhalt bes Buches burch bas Borftebenbe turg angubeuten, ba wir boch nicht naber in bas Detail ber Darftellung felbft, bei ber großen Reiche haltigteit berfelben, eingehen tonnen, gleichwol aber bie eingels nen Gegenstände berfelben, gleichsam in nuce, angeben woll-ten und angeben zu muffen meinten. Dan fieht übrigens aus biefen Angaben, bag bas Wert in feinen einzelnen Theilen mehr enthalt, ale ber Titel im Gangen verfpricht. Daß ber Berf. feinen Gegenstand, im Sinne ber Bahrheit und ber Freiheit, auch freimuthig behandelt habe, ift taum nothig noch befonbers zu ermahnen. Wir empfehlen bas Buch in jeber hinficht allen Denen, welche an ben firchlichen Bewegungen unferer Beit Antheil nehmen; fcon als Materialienfammlung und Quelle gur Renntniß unferer Beit in firchlicher Begiebung ift baffelbe unentbehrlich, und ben Gebrauch bes Bangen in biefer Dinficht erleichtert binreichend ein vollftanbiges Ramenregifter. Bir tonnen une gum Schluffe nicht enthalten, bier folgenbe Stelle aus bem Borworte jum 2. Banbe (G. v, vi) zu entlehnen: "Stets trenne ich fatholisch und romisch. Den Katholiten, sofern er weber Papift noch Jefuit ift, liebe ich ; ben Papiften und Je-fuiten verachte ober betampfe ich. Gewonnen tiefe Legtern bie Oberhand, bann mehe allen Protestanten, webe ben Biffenfcaften, ber Auftlarung und ihrer getreuen Dienerin, ber Buchbruderpreffe, aber auch webe bem Beil ber Beit! Um ihrer Celbfterhaltung, um ber Ehre ber Reformation willen, welche nach einem breifigjahrigen Arlege im wefifalischen Frieben noch einmal errungen werben mußte, ift es jebem Protestanten unersichtige Pflicht, alle papstliche, burch ben neugeschaffenen, versbrecherischen Seluiterorben und seine finfterniftliebenbe Geiftes verwandte begunftigte, Gingelente raftlos ju enthullen und bens felben unermubet entgegenzuarbeiten. Go lange ich noch einen gesunden Arbem habe, werde ich mit Enther ber Menschheit zurufen: Impleat vos Deus odio Papao! In Rom werde ich am Grundonnerstage als Reger offentlich verfincht; wer wollte bas Recht mir beftreiten, bem bie Barve abzugiehen, ber mich verbammen, ber allerbarmenben Liebe Gottes bie Banbe binben will! In feinen Inber mag ber Papft mein Bert fegen; in Deutschland wird es nicht gang ohne Segen gelesen werben". Doffen wir vielmehr, mit recht vielem Segen und nicht ohne thatenreiche Folgen! wie überhaupt unfere Beit auch in firchlis der hinficht wichtige Folgen unleugbar in ihrem Schofe birgt. cher Hinsche wichtige Folgen unleugdar in ihrem Schofe virge. Und "möge", wie der Berf. die Einleitung zum 1. Bande S. 27, 28 schließt, "auch das vorliegende Wert dazu beitras gen, das eine Macht zertrimmert werde, welche, seitdem sie besteht, die Welt mit Undeil erfüllte! Möge aber auch die liebliche Hoffnung in Erfüllung gehen, das bei einer kunstigen Säcularseier die Alagen nicht mehr gehört werden, welche gegenwärtig immer nachbrücklicher gegen Kom erthnen!" 29.

### **税omanenfiteratur.**

1. Bergeftungen. Gradblenb bargeftellt von Denriette Sante. 3weites Bandden. Das Schachfpiel. Die Paffionsblume. Berlin, Bethge. 1830. 8. 1 Thir. 12 Gr.

Innig, gemuthlich, besonders "Die Passioneblume", bie, gart wie die schone Blute selbst, Sehnsucht und ftille treue Reigung athmet, und boch ift der Mann, der entfagt und dulbet und merschütterlich tren liebt, nicht weibisch; er hat ben hohern Duth für Bahrheit und Das, was ihm bas Rechte ift, irbische Suter aufzuheben; eine reine Johannesfeele, ift er jeboch nicht fo von ber Materie entfleibet, um formlos zwifchen himmel und Erbe zu fcwebein, und eben weil er noch empfinden und genießen tann, reicht ihm bas Sluck im Spatsommer bes Lebens Kranze, bie weniger frisch als bie bes Lenzes, aber voller und bauernber find. Rächft biesem mahrhaften Diener bes herrn ift feine Bafe, eine alte Jungfer, bie man bei Bleinen Schmachen respectiren muß, bie hauptperson in Diefer auf bie achtbarfte Beise rubrenben Gefcichte. "Das Schachspiel" enthatt bie Rechtfertigung von schmablichem Berbacht nach langen Jahren und ift eigentlich Anetbote, bie gu einer Ergablung erweitert und verandert murbe. 2. Rovellen und Ergablungen von Bertha van ber Belbe.

Erftes Bandchen. Leipzig, Leo. 1881. 8. 1 Ahlr. 12 Gr. Die Tochter verspricht ben von uns geschiebenen Bater zu erfegen; tein geringfügiges Cob. Sie bat die Gewohnheiten junger Schriftftellerinnen entweber schon abgelegt, ober vielleicht (wofür sie einer glactichen Organisation großen Dank schulbet) mie gehabt; fie tanbelt und fcmelgt nicht bin, rubrt tein empfindfames Budermaffer ein und hauft nicht Golb auf Golb, Sowulft mit Pathos verwechfelnb. Die Schreibart ift naturlich und auf eine anmuthige Beife geschmudt, welche Borguge befonbers aus ber zweiten Erzählung bervorftralen; bie erfte bangt allgu locker gufammen, Die Capriccios einer fo launenhaften Frau barzuftellen, wie die einft fo berühmte Gangerin Gabrieti es war, ist auch teine paffenbe Aufgabe für eine jugend-liche weibitche Seele. In ber zweiten ift das beliebte Thema ber Schriftstellerinnen, "Entsagung", so wurdig variftt, als man es setten siebt. Der junge mainzer Burger, für ben fein Basden nur Somefterliebe fublt, bat nicht ben gleden bes Buruds gefestfeins ju bufen; er tritt nicht gegen ben teden weilden Ritter in Schatten, und bas Baschen ift auch feine launenhafte Eigenfinnige; die Schwesterliebe ift badurch motivirt und gerecht= fertigt, weil fie von frubefter Rindheit an gewohnt war, ben Jungling, ber fur fie entflammte, als ihren Bruber gu betrache ten. Dan betlagt fie, bas ihr berg fur einen Dann getroffen wurde, ber im Glauben an fie und in ber Treue fur fie manten tonnte, aber man fdilt fie nicht; auch ertennt fie fo gut wie bie Lefer bie untabeliche Besinnung, bas garte und boch traftige, mahrhaft eble Banbeln ihres Aboptivbrubers. Der historische hintergrund, aus bem Kaifer Friedrich II. mithanbelnb und reprafentirend in bie vorbern Reihen tritt, erbebt und vermannichfaltigt bie Erzählung und gibt ihr außer bem

befondern auch ein allgemeines Intereffe. 3. Wolbemar. Bon Karoline Stahl. Rurnberg, Campe.

1830. 8. 18 Gr.

Das hauptergebniß, mas aus ber Erzählung fich ziehen lagt, ift, bag es unter ben bochften, bobern und Dittelfanben Leute gibt, die, sie mogen fic nun verlieben, haffen, entzweien, verfohnen, befchugen, sie mogen fcweigen ober sprechen, thun ober leiben, überall Langeweile mit fich schleppen, die nicht allein ihnen, sondern auch Allen, die mit ihnen in Beruhrung kommen, die ungertrennliche Gefährtin verbleibt. 4. Die Abreife. Ein Roman von Regina Frohberg. 2 Banbe. Wien, Abolph. 1880. 8. 1 Thir. 18 Gr.

Der langen Rebe turger Ginn ift, bag ein junges Dabe den ihren Bormimb zu lieben mahnt, ihn auch wirftich beirathet, und bag biefer fich von ihr trennt, um einen verführertichen Prinzen Plat zu maden, ben fie in ber That liebt. Dit fo wenig Inhalt und einem maßigen Gebantenvorrath eine Se-

schichte so andzuspinnen, das sie nicht nur 2 Banbe fillt, sonbern man auch ihre Danne und Leere nicht gleich mertt, if ein Safdenfpielerftud, bas nicht ein Jeber nachtunfteln wirb. 5. Das Arcuz im Baide, ober der Dappelmerd, Eine Erzih-lung von I. Satori. 2 Bande. Leipzig, Mein. 1890. 8. 2 Abir.

Blanca von Cafflien, ober bas Dyfer ber Volitik. Derfelben. 2 Banbe. Beipzig, Rein, 1831. 8. 1 Thir. 12 Gc. Gin vermbhnter junger gant verfdmabt in ber erften Ergablung bie ihm bestimmte Braut, theils weil fie nicht tolett, theils well fie ibm bestimmt ift, und lauft mit ihrer Schwefter bavon, bie in bas Gefolecht ber pitanten nez retroussés gebort. Die Berlaffene mad bas Glud eines wactern Mannet, ber auf ben beren Schwager ein fersuchtig wird, ber, bald genug ber Fran überbrüssig, in bie ebemalige Brant fich verliebt, im 3wertampf von bes Beleibigten Sand fallt, fowie er ibn tobtlich verwundet. Die Wefchichte tonnte fich geftem gutvagen, fowel ber gabel als ber Gintles dung nach; allein, sie ist sum rime et raison in das Jahr 1624 verlegt, wozu sich des Vaters der beiden Schwestern Leibsluch: Donner und Doria, verwunderlich ausnimmt, über gens nicht das Modernste bei der Sache ist. Damit die Ris-rung nicht zu hestig afficire, liest der erzählende Urenkel jenes Ermorbeten als luftiges Rachipiel einen Brief vor, in bem von manntollen Jungfern und abgepufften Theatercoupe, von Disverftandniffen, forcirten Befrathen bie Rebe ift, bie für ben Befchmad eines Mannes fein verbrieftes Benguif ablegen war ben, bei einer Dame jeboch unerklarlich finb.

Der zweite Roman reiht mubfam einige hiftorifche Thab fachen aneinander, ohne fie in Gintlang bringen, ohne für Begebenheiten und Perfonen Intereffe erregen gu tonnen. Blanca von Caftilien, bie Mutter Endwigs bes Deligen von Frankreid, mus ihrer Liebe entsagen, weil ber Mann ihrer Babl ihr nicht ebenbürtig ift. Das Poffraulein kommt besser weg, die barf thun, was das herz begehrt; dafür ift sie auch nicht so vor nehm wie ihre herrin, fite bie eine gluctiche Liebe fich gar nicht gehiemen wurbe. Die ertauchte Dame feufst unb fatt großinuthige Entschlusse, befreit ben ausgebrungenen Gemahl aus allerlei Gesahren und läßt abnen, was in ben nächtig Banden, die noch füglich solgen können, sie für Prachetigaten zu vollbringen Willens sei, wenn anders bie Gebuld ber Lefer fo langathmig wie ber Kurftin Rebe ift.

### Notiz.

Die Cholera Morbus.

In ber Sigung ber Atabemie ber Wiffenschaften zu Paris vom 7. Marg b. 3. fprach Moreau be Jonnes über ben betannten Brief bes Dr. Sahrnichen, in Begug auf die Cholera More bus in Rufland. Jahrnichen folieft aus ben Thatfachen, bie feiner Beurtheilung vorlagen, erftens, bag bie Rrantheit nicht eber als an ben westlichen Grenzen von Europa fteben bleiben werbe; zweitens, bas ihre Berheerungen um fo furchtbarer fein werben, je weiter fie nach bem gemäßigten himmeleftriche vorrudt; brittens, baf alle Dutfemittel ber Runft gegen fie ohne Er folg sind. Merkwardig genug leugnet Jahrnichen, mahrend er boch ankundigt, daß die Cholera ihren Umzug durch gang Gu-ropa halten werde, zugleich, daß sie ansteckender Natur fet. Er scheint bemnach den Begriff der Contagion auf jene Krankbeiten ju befdranten, welche fich burch bie unmittelbare Berabrung mittheilen; benn baß bie Cholera burch Emanationen aus bem Rorper bes mit berfelben Behafteten verbreitet werbe, gibt et felbst zu. Aber auch bas burfte noch teineswegs entschieden fein, bas ber Krantheitsstoff ber Cholera blos burch bie Lumgenabforption und nicht auch burch bie Bautabforption eingefaugt werbe. Jebenfalls ift es tlar, bas, fowie ein einzelnes Inbivibuum ben Krantheitsstoff, auf welche Beife auch immer, Anbern mittheilen tann, es von ber bochften Bichtigfeit wirb, jebe Berbine bung zwischen ben Orten, an benen bie Rrantheit muthet, und je nen, bie noch nicht angeftedt finb, ju perbintern.

L nd speci

# literarische Unterhaltung.

Montag.

me a control for a fix to

- Nr. 101. -

11. April 1831.

### Die Saint : Simoniften.

Es ift ichon fo viel über bie Saint= Simonisten gefititieben worben, daß man mahrfcheinlich neugierig ift, gur erfabren, was beim eigentlich bie Simonisten find. Wer bat nicht 10 Dal gelefen, bag bie Simoniften eine neue Religion erfunden haben, welche fie für bie affemseliamachende halten; bag fie offentlich Reben peroriren; wobel Ach eine Menge hubsche Frauenzimmer einfinden; daß fie Befonders ble fathelifche Religion angreifen und einen Papft erwählt haben und übrigens fehr curiofe Leute find ? Bon allen Dem und ber Erbitterung, welche in ber Rams ther ber Abgeordneten gegen bie Simoniften ausgebrochen, und von ben Bonmote, welche bie fleinen Blatter gus gleich gegen die Kammer und gegen die Simonisten schleubern, ift feit langer Beit bie Kunde nach Deutschland gelangt; was benn aber eigentlich bie Simoniften find und wollen, warum fie mit ben frubern Religionen ungufrieben, ob und in wiefern fie curiofe Leute finb, ob und inwiefern fle große Ibeen in Umlauf bringen, biermit hat man in Deutschland noch nicht Beit gehabt' fich reiflitch gut befchaftigen; und fo will ich es benn versuchen, meine geehrten Lefer in ben Urfprung, in alle Dogmen und Dofterien bes Simonismus einzuweihen. ihnen vor Allem bie Theogonie ber neuen Religion ju ent hullen. A Jove prineipium: wir beginnen mit ber Les bensbefchreibung Gaint = Simon's.

Das haben aber meine Lefer alle bem Guttenberg gu banten. Seitbem ber Drud bem Menfchen Muge. Dhr und Berftand offnete, bleiben religiofe Denfterien nicht lange ein Geheimniß. Es hat wenig Religionen in ber Belt gegeben, von benen man fo balb und fo beutlich nadweifen tounte wie vom Simonismus, auf melde Beife fie ausgedacht, redigirt, anempfohlen, vertampft, verbreitet wurden. Was ber Urheber eines Glaubens und feine Junger für Zwecke hatten. blieb der Menge Jahrhunderte lang Geheimnif. Der Urfprung mancher Relis gionen ift in fo tiefes Dunkel gehalt, bag man, wie vom Bubbhismus j. B., noch nicht genau weiß, ob fie einige Breitengrade füblicher ober norblicher entstanden, mer ber Erfinder war, warum biefe und jene Brauche fich mit bem Ausüben ber Religionen verbanden. Sang anders beim Simonismus. Da feben wir ordentlich bas Graschent wachsen; wir seinen, wie und wo, in welcher Strafe zu Paris der sorgsame Pflamzer den Keim legt; wie und warum sogar der Keim sich entwicklet; Wurzeln treiberand bereits Desperidenzweige über Frankreich und weiter hinaus verbreitet. Solche wichtige Probleme der Slaubensgesichichte lassen sich jest in einem gedruckten Journalarvitet beseitigen, und es ist der Muhe werth; einen sathen Armettel zu schreiben, um den kinftigen Theologen Foliomutersuchungen zu ersparen; ehe ich aber zu dem menen Evangelium übergehe, muß ich, versprochenermaßen, Saints

Simon's Biographie ergablen.

Charles henri be Saint : Simon, 1760 geboren, stammte, mittels ber Grafen von Bermanbois, von Rart bem Großen ab, und gewiß ift, baf er ale 18jabriger Jungling nach Amerika schiffte, unter Bouillé und Bas Shington 5 Belbzuge mitmachte, ben Gincinnatusorben betam und jene Feldzüge mit ben Worten befchloß: "Ich bin nicht jum Golbaten geboren. Dein Beruf ift, Die menschliche Cultur zu vervollkommnen". Diese Untipas thie ift um fo erklarbarer, als er eine Beitlang Rriegeges fangener war. Er legte fich nun wirklich barauf, bas Rab ber menschlichen Cultur um einen Schritt weiter gu führen, und erfand, als er nach Paris jurudgetommen war, eine Urt Diligencen, bie man Bliswagen nannte (éclairs). Diefe Unternehmung fiel übel aus, allein, fie war nicht ber lette 3wed Saint : Simon's: "ich wollte mich nur beshalb bereichern", fagte er, "um eine wiffenschaftliche Schule bes Gulturfortschrittes ju grunden und: bas Schickfal bes Menschengeschlechts zu erleichtern". Die Bligwagen gingen nicht, und Saint: Simon wurder Buchhanbler, wollte aber befonbers ein von ihm felbft verfaßtes Buch vertaufen, der Menfchlichteit gu Liebe. Er ließ ju biefem 3wecke eine große Lifte von Subscrie: benten bruden; boch ertlarten Lettere offentlich, fie bat ten nicht subscribirt, weshalb bem bas periodische Best nicht bis zur zweiten Rummer gelangte. Undantbare Menschheit!

War Saint-Simon unglücklich im Felde, im dent Diligencen und im Buchbarbel, so war er dappelt und glücklich als Heirathsbewertber und Gemahl. Bon reicher Familie, hatte er ein armes Mädchen geheirathet, not aber ploglich seine Frau vor einem parifer Maire erftheis nen und sprach von Ebescheidung, Saint-Simon schlucker fo laut, bas ber gerubete Maire fich an beffen Frau manbte und fie um Gottes willen fragte, warum fie ihren Mann im Stiche laffen wolle. "Er lagt mich im Stiche", erwiderte bie Ungludliche, "und ich armes Beib weiß nicht, wovon ich morgen leben foll". Saint-Simon ließ fich fcheiben, betheuterte feinen tiefen Schmen, und feine Rean fdreibt in ber Bergweiftung bis auf ben beutigen Tag Romane, unter bem Namen be Bawr. Barum nun biefe Trennung? St. : Simon hatte babei einen großen Amed, ju Sunften der Menschheit. Er eilte ju Frou v. Smel, marf fich auf feine Anie, beschwor fie, die größte Atau des Jahrhunderts, fich augenblicklich mit bem ards ten Manne bes Sahrhunderts zu vermahlen, im Intereffe ber Menschheit. Er hatte ben theuersten Banben entfagt, um biefe neuen Banbe au flechten, und - bie graufame Stael gab ihm einen Korb. Was boch ein frommer Mann fur Unbill im Leben erleiben muß!

Philosophie! Tochter bes himmels! bu verfüßeft ben bittern Reich bes Dulbers! Ungludlich in Allem, was er angriff, legte sich St. Simon auf Philosophica. Er mar reich, batte gar nicht nothig, Bligwagen zu halten med Buchbandel zu treiben, und zog fich in ben ruhigen Saubeurg St. - Jacques jurud, wohnte ber polytechnischen Soule gegenüber, lub bie Professoren ein und trieb 3 Jahre lang Phofit. "Ich machte Aufwand", ergablt er in feinen Schriften, "erebengte guten Wein, offnete ben Professoren meine Borle, und fie eroffneten mir ihre Bifs fenschaft. Ich hatte große Schwierigkeiten zu überwinben; mein Gehirn war nicht mehr nagelfest; ich war nicht mehr jung, hatte aber einen großen Bortheil: große Reisen, Umgang mit geschickten Leuten, und b'Alembert mar mein Erzieher. Er hatte in meinem Ropfe ein meambpfifches Ret mit fo engen Dafchen geflochten, bag Bein wichtiges Factum binburch fonnte"; er wollte fagen: binaus: "qui m'avait tressé un filet métaphysique si serré, qu'aucun fait important ne pouvait passer à travers"

Rachbem befagter hirnschabel bie Natur einer chinefifchen Douane angenommen hatte, welche alle Schate hereinlaft und nicht binaus, verließ ber Inhaber die Gegend ber polytechnischen Schule und jog in die Rabe ber parifer medizinischen Universität, machte physiologische Bekanntschaften und ließ nicht eber ab, als bis er fich mit fammtlichen "allgemeinen Ibeen" über bie Befchaffenbeit ber organischen Rorper vertraut gemacht hatte. "Der Friebe von Amiens", ergablt St.: Simon, "erlaubte mir nun, nach England ju reifen. Dein 3weit war, nachzuforichen, ob bie Englander neue allgemeine Theen entbedt batten. 3ch tam mit ber Gewißheit jurud, baf fie teine neue Capitalibee auf ben Werften hatten". Barum reifte St. Simon nicht gleich nach Deutschland? Diefe Frage machte er fich felber und reifte über Genf nach Deutschland. Bon leberer Banberschaft brachte er Die Gewißheit gurud, bag bie allgemeine Wiffenschaft bei und noch in ber Rindom mare; allein, er hegte große hoffnungen von unferm Baterlande. Barum trifte St.: Simon nicht etwas fpater nach Deutschland? Dat bie

٤.

Weltgeschichtt eine größere handelbsteiteit auszuweisen als den Berkehr der allgemeinen Ibeen in unsern lieben Baterlandern? Ich frage jeden Unparteilschen, ob man und nicht wenigstend diese Gerechtigkeit widerfahren las fen muß?

Bes blos auf allgemeine Ibeen and Theorien aufle got, wer bas Materielle vernachtiffigt, ber eröffnet eines Lags feine Borfe ober fein Dauptbuch, macht fein Ins ventarium und finbet Richts ober Schulben. Go geht es Bolfern, fo ging es St. Simon. Wer mehr auf Thens rie halt als auf Erfahrung, macht wenigstens jene Erfahrung. Das Bermogen St. : Simon's war in bermielben Dage gefchmolzen, als feine Theorien reif wurden, und feine lette Buffucht mar bie Arbeit, bas Schreiben. Rapoleon hatte bas Inftitut aufgefobert, Rechenschaft abens leaen, welche Fortichritte bie Wiffenschaft feit 1789 gemacht, auf welchem Puntte fie fich befande, wie man fie weiterbringen tonne. St.=Simon antwortete in ben 2 Ban ben ber "Introduction aux travaux scientifiques du dixneuvième siècle". Der Dauptgebante biefes Buches ift : bie Wiffenschaft muffe fich von ber Analyfis jur Synthefis, b. b., von der tritifchen Rachforfchung, über Grecialitas, ten ju ben allgemeinen Ibeen, ju Berallgemeinerungen erheben; man habe fich lange genng mit ber Analofis befaßt, ibre Beit fei aus, und man balte jest an ber Enne thefis. - In Deutschland wurde fich Riemand über ben Gebanken vermunbert haben, bort ift er alt; aber in Frankreich, bem Lande ber Kritit, war er neuer und auf fallender. Wenn St. : Simon wenigstens ben Specialita ten noch einigen Raum gestattet batte wie unsere Realphilosophen oder wie Coufin; aber nein: Ihr habt End Jahrhunderte bindurch mit Kritik über Lappalien belchafe tigt; fritisirt gar nicht mehr! Ihr habt Euch Sahrbmberte hindurch zu wenig allgemeinen Steen erhoben; frisch ans Wert und liefert fie zu Dugenben!

Bon biefem Gefichtspunkte aus, ber eine einseitige. aber wenigstens nicht gefährliche Richtung burch eine andere, gefährliche einseitige Richtung ersetzen wollte, schrieb St. : Simon feine "Lettres au bureau des longitudes". ben "Prospectus d'une nouvelle encyclopédie", ferner: "Mémoires sur la gravitation et sur la science de l'homme", welche lestere Abhanblung noch nicht gebruckt Seine pecunigiren Berhaltniffe murben immer traus riger. "Seit 14 Tagen", Schrieb er, "effe ich Brot und trinte Baffer, arbeite in einer ungeheigten Stube und habe meine Rielber vertauft, um für bas Gelb mein Manuscript abschreiben zu laffen. Die leidenschaftliche Liebe jur Biffenschaft, bie Sehnsucht, ein Mittel au finben, um ber fürchterlichen Rrife, worin fich bie gange europaische Gesellschaft befindet, ein sanftes Ende gu bereiten, haben mich in bies Elend gebracht". In ber Bermoeiflung wollte er fich erschiefen, allein bie Rugel verwundete blos fein Geficht; darauf fdrieb er fein lettes Bert: "Le nouveau christianisme", und farb am 19. Mai 1825. Bar biefer letten Arbeit hatte er einige ans bere, politischen und religiosen Inhalts, herausgegeben, unter Anderm: "De la réorganisation de la société euro-

passed und "L'organisateurs". Se flort in bed Armen feiner Schiffer, bie feine Lehre fottpffamten jehe wir aber auf bies Capitel tommen, muffen wir untersuchen, mas er lehrte. (Der Befdlus folgt.)

### Aus bem Babifden.

Ditein einige ber neueffen Brofcaren, annacht

Baben berreffen b.
Gines großen Beweifes bebarf es heutzutage taum mehr, baf bie periobifde Preffe bie haupttriebfeber bes Theenaustaufches Mr. Diefe Babrheit ift gut febr an ertannt; aber fie ift auch mistennt, ja Manche thun wol gar, ale tennten fie biefe Babr-beit gar nicht. Diefe find ben Linbern zu vergleichen, welche nicht gefeben zu werben vermeinen, wenn fie bie Augen zuma-den. Die periodische Dreffe keht, insofern fle Zeitungen be-trifft, in Baben auf einer febr tiefen Stufe. Auf eine kläg-Nice Art winden fich biefe fchaten Blattchen, Beitungen ge-nannt, durch die Ereigniffe des Tages und erfüllen den Lefer nit Etel aber ben ewigen Wieberhall bes Lobes, ben fie dem Abfolutismus zollen. Die karksruber bat es hierin vorzüglich m einer großen Birtuofität gebracht. Ueber innere Angelegenbeiten schweigen die Blatter fast gang; was sie bavon bringen, ift gerade das Oberflächlichte, das Allerunwichtigste. Die Cenfür tritt ber Besprechung vaterlanbifder Angelegenheiten fiber-all streichend in ben Weg und glaubt baburch ben Gegenstanb gu vernichten, wenn sie Worte vernichtet.

Diefe Refferion moge als Einfeitung gu einer kleinen Gorift bienen, welche vor kurger Beit bie Preffe verlaffen hat: 1. Die gange und vollfommene Preffreiheit, nach ihrer fittli-den, rechtlichen und politifchen Rothwenbigfeit und ihrer Uebereinftimmung mit beurfchem Fürstenvort und Rach ihrer vob Ugen Beitgemäßheit bargeftellt in ehrerbietigftet Petition an bie

Dobe beursche Bundesversammlung, von E. Ab: Welder. \*)

2. Un die Beitteriche Beolegker über den 18. Urt. der Bundesacte reihe ich der Bollständigkeit wegen eine Inauguraldissextation über den 18. Urt. der Bundesacte von Otto von Banter. (Freiburg, Groof.) Obgleich biefe tleine Schrift bas Befannte über Berfaffungen enthalt und teine neuen, tiefern Anficiten verrath, fo hat fie boch bas Berbienft, auf bie Ber-fprechungen von Conftitutionen hingubeuten und zu zeigen; bas bie Raatsburgerlichen Barantien nur unter bem fegensreichen Schatten von Reprafentatioversaffungen, picht in bein Absolu-timus zu suchen feien. Ich, und mit mir gewiß noch viele Andere, seben diese Differtation als ein Zeichen an, daß in Freiburg unter der Juriftensacultät ein tuchtiger, ausgeklärter Sinn herriche, der von v. Rotteck, Huttlinger, Weiter, und Fris machtig angefacht wird. Wer überhaupt aber ber Deis nung ift, daß in Baben ber Ginn für ein reges, öffentliches Breiben (wovon ja das literarische nut ein Iweig ift) mangele, ber tret sich gewaltig. In dem Mase, wie unsere Gensur freen, ge ist, ist dieser Sinn lebendig. Bekommen wir heute Prefertieit, so entstehen morgen neben "Sophrouizon", dem Bers desserr dom Nirche und Staat, noch mehre dem bssenlichen Beter ben entforechenbe Blatter.

3. Diefe Blatter baben fcon mehrmals fleiner Schriften erwahnt, welche bei Gelegenheit ber Sturme im beutschen Baterlande jur Wieberherftellung ber Rube erfchienen find und bie gerochten Bunfche ber Boller beutscher Junge laut werben lie-fen. Barum gehr ich an einer kiffnen Schrift nicht vorbei, welche man allgemein bem ebein v. Weffenberg "!) juschreibtt

ويوريه للطورة والإواق

Bothifde bei babiffen Bottes. Eine Buffbrift an W. C. D. ben Durcht. Grofferzog von Baben von einem trenergebenen babb fden Stuatburger. Sie ift in Barich bei Dreft erfchienen wegen Genfurcolliften ? - Gble, einfache, aber freie Sprache leuche wegen Eenfuredlistel? — Eble, einsache, aber freie Sprache leuche tet ans ihr bervorz ber biedere Berfasser weiß aber auch, wo der Schub berückt. Ben Buchstaben der Berfassing zu beleden, des sei Ihr Wertell wist er dem Fürsten zu. Der Berfusser spricht von Erkus Bervissen des Suten, aber von Ketem Bervissen des huchten der Werfassen bestäten er wünscht die verhaften Beränderungen der Berfassungsurtunde; wolche duch die (anläutere) Kammer von 1825 durchgeseht wurden) aufgehoben; er wünscht das unglückliche Bieldegissen beseitigt, worden dem die Bureautratte und eine gewisse Boldennntundigkeit wegkallen mod die Berantwortlicheit eine gewisse Eksandheannten erft ins keinen troken werde. ber oberften Staatsbeamten erft ins Leben treten warbe; ex bet soerften Staatsoenmien ern ins erven rerten wurde; er spricht von Bereinsachung im Organismus der Staatsverwalstung, von dem Wedursniffe einer guten Geneinbeordnung, von Berbesterung des Unterrichtes, Freiheit des handels und der Courses, von dem Wunfche nach technischen Lehranftalstun, von hern Hernstehung der Gatzsteuer, von Arunnung der Jufig von der Abminification, von einem nothwendig ges worbenen neuen Criminalcober u. f. w. Uber auch Preffreie beit sobert er, "weil es ohne Freiheit ber Gedanken, ihrer Entswickelung und Mittheilung überhaupt keine wahre Freiheit gibt". Go brangt sich Alles nach Presfreiheit hin. Gewiß erft durch sie wird der suddentige Buchhandel einen raschern Umschweng erlangen, den man ihm, nicht ganz mit Unrecht, hat

ftreitig machen wollen.

4. Der Geparatismus und beffen Ginfluf auf bas tirchliche und bargertiche Leben, von G. 9 b, von Sensburg. (Deibelberg, Abinter.) Das Schriftchen ift ein befonberer Abbrud aus bem "Cophronigon" von Paulus. In bem Borworte bemertt ber Berfaffer : "fein Angriff gebe auf ben Separatismus, welcher fogor unter bem gemeinen Bolte umfichgreife, auf Coreineutbauten abgehobelt, in Bauerntittel eingetleibet und von einigen Pfuregeiftlichen felbft einbibilfirt werbe und gu eines ber Rirche fpottenben und bem Staate laftigen Gecte gewerden fei". Gefahrlich, muß gesogt werden! Im erften Abfchnitte wird von bem Separatienus bis gegen Ende des 11. Jahrhunderts gehandelt; fehr kurz und oberfilächlich, wie es schent, ohne alles Quellenftubium. Im zweiten Abschnitt führt der Berf. die scholaftische Philosophie als Wiedergebarerin bes Ses paratismus ein und läst in dieser Periode zwischen Spiritug-lismus und Materialismus einen Zweisampf bestehen; Secund banten find Charron, Baco, Bode, Dobbes, Spinoza, Boltaire; ber Rampfplag: Dentfreiheit!! Der britte Abichnitt enthalt (auf 14 Beiten) eine Bergleichung ber Dauptattribute bes bermalis gen Separatismus mit den Attributen der altern philosophischen Schismen; sehr flüchtig und ungenügsam ift, was von Sharron, hobbes, tode und Boltaire angeführt wird. Im vierten Abschnitt ift eine sehr kurze Bergleichung zwischen den Folgen des altern und neuern Separatismus angeftellt, welche fehr zum Rachtheil bes lestern ansfällt: "die Sessunungen und handlungen der jesigen Separatisten greisen nachtheilig in das gemeindstrgerliche Leden, in die Lindiche Disciplin, in ihr eignes häusliches Berhältnis und in die ganze Staatssubstag". Dann solgt noch ein Prellschus, "auf den Lauschenden beier Sein der aufgeregten Zeit und auf gewiffe Affociationsibeen, womit bie jegige politifche Luft gefchwängert ift". Der Berf. vergift aber, zu fagen, wer bie Leibner Flaschen gelaben hat, welche bie, Affociationsibeen" unser rer flurmbenegten Beit bilben. Der funfte Abschnitt enthalt That fachen, welche leiber beutlich genng bie Gefährlichfeit bes Ger paratismus zeigen. Borguglich bie verfehrte Wethobe bes unterrichts bei ben Separatifientinbern finbet thre Burbigung ; bann fpricht ber Berf. von ber unfinnigen Auslegung ber Pfale men, beren er mehre anführt und fur Stuspunfte bes Separatismus ertlart. Bon mabrer und falfcher Dent- und Gewiffenofreis beit wird im fecheten Abichnitt gefprochen, bann im fiebenten und ach ten von ben tirchlichen und polizeilichen Mafregeln gegen ben Sepas retiemus. Dier findet fich manches Treffenbe gefagt, 3. 28. "Weift:

<sup>9</sup> Bir fprechen in ber nachften Sieferung b. 281. ausfahrlich über Belder's Chrift und laffen baber bas bier Gefagte meg.

m) Der Solus bei Schuftens berechtigt gang ju biefer Une nahme; bas Boll tenut Die framer wieber, bie fich feiner foon engenommen beben.

liche, auch une einer Alleciation sin bem Geparationun diene wiesen, sollen aller weitern Kinssabientse unsähig erklärt; wers den; Berkeung in datorius hilft nichts; man, überkrüge nur das Gift von einer angesteckten Ermeinde auf eine noch nicht angeskeckte". Die Ersahrung beweik die Mahrheit diesen Behaupe frung leider nur zu sehr! Uedrigenst zieht mit allem Rechte der Kerf. gegen die kraftigen Prodigten manchen, Ersklichen zu Leiden der Kerf. gegen die kraftigen Prodigten, manchen, Ersklichen zu Krissionsblätter, auf Ausschluß aller Gertiren vom geningsen Amte in der Gemeinde, auf Entsernung der Geparatisen ger de, ersahren wir hier durch den Nouch von einem parken des, ersahren wir hier durch den Nouch von einem haben wilstenden ger de, ersahren wir hier durch den Nouch von einem hohre wahren den Krissionsbeamten (f. S. 28 von dem karlstuher Missionsfrunde und feinem Missionsbonigh). Den Schluß der Breschüften macht das würtemb. Circularrescript, die Separatisen im kande (d. h. in Müstemburg) betressen, door Normens 1808). —
Bielleicht möchte sich der Merf. über Denke, und Gewische find der Merf. über Denke, und Gemische find den gegen dassische siehe von dem Geparatischen und gegen dassische sagt, verdient auch von Auswäre tiger Deen gebildet haben; was er jedoch von dem Geparatischen beberzigt zu werden.

5. Dit ber eben ermannten Schrift bringe ich in Berbinbung "Bwei Epiftelpredigten", gehalten von G. gr. Dang, Pfarrvermefer in Sagsfelb bei Rarisruhe. (Rarisruhe, Marr.) Gie liefern ben beutlichften Beweis bon ber Gro ifteng bes Dietismus und Separatismus, in ber Rabe von Raule? Es gibt nichts Alberneres und Etelhaftepes auf bem gane gen Erbenrunde als biefe 2. Probigten, weiche bod mit Erlaub-nig ber Beborben gebruckt werben mußten. - In ber erften Prebigt haranguirt ber Mpftagoge ben Aeufel und beweißt mit Bibelfestigfeit, baf ein Teufel fei. Alles Absurbe, was je vom Neufel ben kleinen Kindern vorgeplandert wird, ift hier als eine Bahrheit aufgetischt und foll ben Beweggrund zur Meral geben. Wie ber Satan feine liftigen Anlaufo gegen ibie armen Menfchentinber macht, ift ger luftig gu lefen für Den, ber fich an ben gemeinften Biertneipenausbruften erquiden tonn. Det. Sauptthema ift ber Unglaube ber Belt; befanntlich bas Berte wort aller Sectirer. In ber zweiten Predigt bofdreibt der fromme Mann bie Feinde des Areuges. Dieses Machwert ift ein wurdiges Seitenstud zu ber Teufelspredigt. Wir menden uns weg von bem etelhaften Muswurfe ber robeften Trivialität, welche bie Frechheit hat, mit Gottes Bort freventliches Spiel gu treiben.

6, Wir kommen zu einer Flugschrift, welche mehr auf das praktische Leben influirt: Die Abschaffung der Zehnten zum Kortheil der Achntestigten, ohne Rachtbeil der Achnterechtigten, vom Staatsrath von Sensburg. (Deibelberg, Winter.) Rach der Aeplenz d. Bl. ist hier nicht der Ort, genauere Rechenschaft über diese Wertchen zu geden; nur so viel sei gesagt, daß sich die babische Rezierung mit Abschaffung dieser, den Ackerdau tödenden Abgabe beschäftigt, und den Stadten demnächt dahin begückliche Bortagen gemacht werden sollen. Ich mache aber dier vorzigsich das Austand ausmertsiam auf diese Schriftchen, weil das darin Gesagte nuch im and bern Staaten seine Anwendung sinden durfte.

7. Was ich eben sagte, findet seine Unwendung bei einer etwas größern Broschüre besselben Berfassers: Ideen über einige Probleme im Steuerwesen und über einige andere Gegenstände, die an der Angesordnung sind. (heidelberg, Minter.) Ich übergehe beshald, was der Berf. über direcke und indirecte Abgaben, über Bollvereine, Freiheit des Berkehrs z. sagt; der Leser wird manches Beherzigenspoerthe darin sinden. Eine Abhandlung über den Edlisat derf aber nicht übergangen wers den, insosen dieser auf den Anstand der Richtung ausübt, und mit der Affichassung dieser Iwangsanstalt vielleicht mehr Demmnisse verschwinden, als man denkt.

Der Berfasser will den Childat nicht ausgehoben haben; er soll nur in die ehemausge kanonische Ordnung wiederherges

finit werhen in Alle Pufferniten unteiller erieben giner Prettere nigt führten, follen mit Radficht auf ben Zeitgeift wieber et öffnet werben". Allein, eben ber Beitgeift ift's, welcher bas Profeenium mit Biberwillen vonfichttout; bie babinterfiehenbe Buhne bes Colibats, worauf bie größten Schandthaten bes Erbobens vertit murben, machen bas gange Theater bes Romanismus jun frivolften Zwrce auf bie batholifche Religion. Dit febr ungefchieten, leibenschaftlichen Waffen vertheibigt ber Bert, ben Colibet, welchen er bald ein Digeiplimungefeb bald ein Dogma neint. Die Abbandlung hat den Hauptwert, die bekannt genng gewordene freiburger Bittschrift um Ausbe-tung des Colibats lächerlich zu machen und die fich eben ver-sammelnden babischen Landstande von etwassen Motionen, den Colibat betreffend, mit gang ungiemlichen Rebensarten abguhale ten. Dies fceint fogar bas Dauptmotiv ber Abbanblung a wefen zu fein, benn es ilt taum glaublich, bas ein wiffenschafte. lich gebilbeter Mann (ber ein Alter bat, wo man von feinen Erfahrungen - vorausgelest, bas man beren bat machen wollen gehren fann) ber Meinung fein mochte, bag eine langft wiberlegte Sache burch Bieberaufwarmung gang unhaltbarer, ja bis ftorifc unwahrer Grunde einige Bafis betommen tonne. Bie Belder in feiner Brofchure über Preffreiheit fagt, bas Alles, was gegen fie gesprochen worben fet, für fie fpreche, fo auch bei bem Chlibate, welchen ber Berf. als eine conditio sine qua nan ber Beichte (b. b. ber Ohrenbeichte!) betrachtet. Allerbings hangt bies Miles zusammen wie eine fefigefcomiebete Rettes bings hangt vies Aufe zugammen wie eine jegegenmewere weine bas Schmieden verstand Kam von jeher; aben die Ungländigen wollen kine Ketten mehr tragen. Sächsiche Keistliche geben bier in der neuesten Zeit abermals mit schnen Beispiele voran. Durch des Verf. Seitenhiebe wird der Chlibat nicht mehr seiter werden; aber sein Ausfall auf die aufgaktärten Freidung ger und "die Sprecher in fandischen Lammern" verdient je-benfalls eine offentliche Rüge. Wir ventaffen biese Abhanding. deren Gegenstand entichiebenen Ginfluf auf Ctaat, Rirche, Bife fenichaft, Gultur überhaupt ausübt, weil fing: giver ohne allen miffenschaftlichen Berth, nichtebefteweniger aber in bie Literatus bineingeschmuggelt murbe.

### Rotis.

Periobifde Literatur ber Rormanbie. Eine mertwurdige Erscheinung und darafterifisch für die bemotratifch foberaliftische Richtung, welche die Catwickelung bes Rationalgeiftes in Frankreich feit ber Bernichtung der Rapoleonischen Militairbespotie genommen bat, find bie zahlreichen periodischen Blatter, welche in allen einigermaßen bebeutenben Provinzialstädten herauskommen und sich bisher von Jahr zu Jahr vermehrt haben. Wie viel inbeffen in biefer Begiebung noch immer ju thun ift, ehe Frankreich fich, England und Rorbamerita gu gefchweigen, nur mit Deutschland vergleichen taun, zeigt g. B. ber Buftanb ber periobischen Preffe in ber Rormanbie, einer bet aufgeklarteften und wohlhabenbften Provingen, welche bei einer Berollferung von 2,656,500 Inbivibuen zwar 11 — 12 gelehrte Befellichaften, aber an Journalen, außer 5 politifden von eriferm und 8 von kleinerm Format, bis gang vor Aurzem nichts befaß als 2 landwirthschaftliche Bulletins und eine juribifche Sammlung. Die "Fouille du Havre", außerbem auch burch ihre Banbelsnachrichten nicht unintereffant, fuhrt zwar offenen Krieg gegen bie parifer Centralifation; gewonnen wurbe jeboch außer mancher recht treffenben Bemertung, für bie Rom wenig ober nichts. Erft zu Anfange bes. n. 3. gebieb es babin, bas eine Gefellichaft von Gelehrten und Literaten gu Geen fich gu ber Berausgabe eines wiffenichaftlichen Journals, unter ben Mitel einer "Rovuo normando", vereinigte. Das erfte befe wurde in frangofifden Blattem mit vielem Cobe angezeiges aber ob burch bie neueften Beitereigniffe und bie mit benfelben eingetretene Sto dung bes literarifden Bertebes nicht bie Bertfehung unterbrochen morben fein mag, finben wir nicht gemeibet. 163.

# literarische Unterhaltung.

Dienstag,

Mr. 102. -

12. April 1831.

Die Caint-Simonisten. (Befdlus aus Rr. 101.)

Saint-Simon hatte ben Ropf fo voll von Ibeen, allgemeinen Ibeen, neuen Capitalibeen, und war fo begierig, ber Belt jene Ibeen mitgutheilen, baf er nicht mußte, womit er anfangen follte. Gludlich ber Schriftfteller, ber wenig Ibeen hat! gludlich fein Lefer! Gin folcher Schriftfteller fagt uns gleich in ber Borrebe Alles, was in feis nem Buche fteht und macht und bie geiftige Arbeit leicht. Wenn wir jum Bude übergeben, ift Alles in voraus erfiert; wir errathen bas Ende bes Buches, ehe wir es beginnen. Wie gang anders, wenn man "Le nouveau christiamisme" lieft, bas 1825 bei Boffange erschienen fft. In ber Borrebe erfahren wir, bas Buchlein fei nichts anders als eine Oppositionsschrift gegen Pepronnet's Saerileggefet; am Ende erfahren wir, ber 3wed bes Berfs. fet "bas Bunehmen ber Wohlfahrt unter ber armften Bolteclaffe", und in der Mitte, oder vielmehr auf ben meiften Geiten finben wir nichts Anberes als Angriffe gegen alle bestehende Religionen von Anno 1 bis auf unfere Beit. Das ift aber, beim Lichte befehen, nur gu erflarbar, benn St. - Semon hatte eben ben Ropf voller Ibeen. Er wollte ein neues Gebaube errichten, bas in Paris anfinge und fich nach allen Weltrichtungen bis zu unfern Antipoden erftrectte. Rach welcher Geite bin er bauen wollte, überall fließ er auf früher erbaute Saufer, Rirchen, Ruinen, Tempel. Bum Bauen braucht man Raum, und wenn man über Ruinen bauen tarm, fo tft es boch schwerer über hoben Rirchen und Pataften. Diefe wollte also St.-Simon por Allem gur Seite ichaffen, und ebenfo begierig war er, fein eignes Gebaube vollenbet gu feben. Bas geschah? Die alten Gebaube ftanben noch, von feinem eignen war taum ber Grundrif fertia, als er starb.

St.: Simon ift im Begriff, seinen Grundrif auszuführen; er will fein neues, religiofes Gebaube errichten; er fangt also an. "Meine Religion", fagt er, "wird zum allgemeinen und alleinigen Glauben werben; Die Affaten und die Afritaner werben sich betehren; die Amerikaner, das verfteht fich von felbit". Diefe Worte machen und neugierig. Da fallt aber ichon unferm Lehrer eine neue Rebenibee ein, die nicht blos mahr, sondern auch luftig Er behauptet namlich, menn alle Menschen eine

und biefelbe Religion angenommen batten, fo gebe es teine Reger mehr. Wir find um fo neugieriger gewor ben, wir warten ungebulbig auf bas neue Bebaube; ba ftoft St. : Simon auf die erfte Schwierigfeit, auf ein fcon bestehendes, großes, schwer ju erschutternbes Gebaube - auf bie tatholische Rirche.

Ich muß bemerken, bag es mich schmerzen wurbe, wenn Jemand meinen Artifel übel auslegte. Ich vermahre mich und betheuere, baf ich nicht gegen jene Rirche fchreibe, fondern St.= Simon. Wenn alfo fur biefen Angriff irgend Einer der Inquisition überliefert werben muß, so ift es ein Tobter. Ueberdies greift St.=Simon alle Religionen an, und so beben fich obne Bweifet feine Angriffe einans ber auf.

Saint = Simon's Angriffe gegen ben Kas tholicismus. "Ich entbiete", fagt St.-Simon, "meinen Gruß bem Papfte, ber ba fagt, er fei Chrift, ber ba bes hauptet, er fei unfehlbar, ber ba annimmt ben Titel eis nes Stellvertreters Chrifti, und labe ihn vor, aufbag er mir antworte mit klaren Worten und ohne mpftische Res benfart, aufdaß er antworte auf bie 4 Beschulbigungen ber Regerei, die ich gegen die katholische Kirche vorbringe". Darauf beginnt St. = Simon jebe ber 4 Beschulbigungen mit den Worten: "J'accuse le pape et son église (ob et les cardinaux) d'hérésie sous ce 1r chef, 2e chef" u. f. w., und wirft tom vor, bag die tatholische Geifts lichkeit ben Laien schlechten Unterricht gebe, unwissend set, ein gebieterisches Benehmen habe, ber Inquisition und ben Jesuiten holb gewesen fel.

Deffen Angriffe gegen bie lutherische Re ligion. Reger find bie Lutheraner St. : Simon zufolge deswegen, weil ihre Moral nicht paffend genug für die jegige Beit ift; welt fie Rrieg führen; weil ihr Gultus gu profaisch ift, und weil Luther bie Dogmen ber Bibel für ewige Zeiten anerkenne, als ob ble Mathematiker und Chemiter fhren alten Buchern ewig Glauben beimeffen

wollten u. bgl. m.

"Wenn ich felbst richtig und gut freche", sagt St.s Stmon, "so habe ich im Namen Gottes gesprochen". Seine eigne Religion habe ben 3wed, bie Gelehrten, Kunftler und Sewerbtreibenden zu verbinden und aus ihnen die Ses neralbirectoren ber menschlichen Gesellschaft zu machen. Er wolle übrigens Niemand zwingen, seine Religion aus

zunehmen, sondern er wendet fich nut an die heilige Alliang, damit fie dieselbe überall einführen mochte. Dies ist der Hauptinhalt des "Nouveau christianisme".

Die Schüler St. : Simon's stifteten nach seinem Tobe das Journal: "Le producteur", welches Geldversluß producirte; 1829 ben "Organisateur", bessen Digarismus nachstens dem Dienst versegen mirb, und kauften endlich ben "Globe", der seitbem keine Käuser hat. Dies selben versogen übrigens ihren Zwed mit Eiser und möchten es dahin bringen, daß die ganze Menscheit einst so weit gelange als St. 2 Simon gelangt ist. Die Philosophen, welche vor ihm ledten, sagen die Simonissen, has den bereits gesagt, daß die Menscheit weiter schreiten könne; aber Jener sage zuerst, durch welche Mittel.

Diese Mittel wollen wir nun studien. Die Simonisten theilen die Weltgeschichte in organische Spochen, worin die Menschheit eine Bestimmung vor Augen habe, amb in kritische Spochen, wo das Gegentheil stattsindet. Die Weltgeschichte solle von nun an organisch werden. Der Polytheismus sei organisch gewesen, kritisch die Zeit der griechischen Philosophie; die Zeit des Christenthums organisch, aber seit der Resormation seien wir wieder kritisch, und dies dauere schon zu lange. Deswegen, scheint es, hat sich St. = Simon an die hellige Allianz gewendet.

Die Menschen sollen eine allgemeine Berbindung schließen. Kein Punkt ber Erdkugel durfe sich ausschlies ben. Es gab schon bisher Berbindungen: Familien, Stabte, Nationen und den Katholicismus. Aber die Familie vers uneinigt sich unter sich, die Stadt kampft gegen eine andere, Nationen suhren Krieg, der Katholicismus ist nicht allgemein, sogar einigermaßen zerfallen. Dies waren propisorische Berhältnisse; der Simonismus ist definitiv.

Die Gesellschaft war stets im Fortschritt. Sie fraß sich Anfangs einander auf, dann gab es Staven, dann Leibeigne, endlich wurde die arbeitende Classe frei. Auf ihr lasten immerhin noch die größten Beschwerden, und der Simonismus hat jum Zwed, die Classe der Arbeiter zur ersten im Weltstaate zu machen.

Das Segenthum bestand einst großentheils aus Selas ven, bann aus Lehnen, bann waren noch die Erstgebores nen bevorrechtet, endlich theilte man bas Eigenthum in gleichen Portionen unter alle Kinder. Dem Simonismus zusolge soll nicht die Familie, sondern der Stagt alles producirende Eigenthum erben.

Mas soll aber der Staat mit all diesen Schafen anfangen? Er soll ein hierarchisches System bilden, antworten die Simonisten, und in Zukunft soll das Verzmögen nicht vom Vater zum Sohne, sondern vom Kahizgen zum Fähigen übergeben. Wie jest eine Magistratsperson, ein Beamter der Verwaltung, ein Offizier an die Stelle einer andern Magistratsperson, eines andern Beamten u. s. w. tritt, soll hinfort der Kunstler die Erbschaft des Künstlers, der Gelehrte oder Sewerbtreibende die des Gelehrten oder Industriellen erhalten.

Die Simonisten glauben an die naturliche Ungleich: heit der Menschen; allein, sie verlangen, daß alle Privilegien der Geburt abgeschafft werden und vor Allem die

Erblichkeit. Der Grund und Boben, bas Geib foll in ble Sande einer hierarchischen Affociation übergehen, und aus ber gemeinschaftlichen Summe wird Jeber so viel erhalten, als er burch seine Fählgkeit verbient.

Als noch Kaften bestanden, ging jeder Rang, jede Prosession vom Bater auf ben Sohn eber, bann politisiche Stellen, spater gewisse Borrechte und Ehren, endlich bei einigen Boltern nur ber Reichthum. Auch letztere Erbschaft soll nunmehr aushören. Man muß zu biesem Bwecke eine große Centralbant errichten, von welcher ambere, immer speciellere abhangen; wer Capitalien braucht, muß bie Bank um Gelb bitten.

Was die offentliche Erziehung betrifft, sagen die Simonisten, so muß man, wie wir bereits in dem Artikel über Drn. Lajous gesehen haben \*), nicht blos die Jugend erziehen, sondern auch die erwachsenen Leute. Die Ulten hatten ühre olympischen Spiele, Mysterien, Sibyls
ten, Augurn; das Mittelalter den Katechismus und die Beichte; in Zukunst musse man ähnliche Anstalten treffen. Die jungen Leute, welche des Elementarunterrichts
genossen haben, wird man in Kunst-, Wissenschafts- und
Industrieschulen vertheilen, darauf in höhere praktische Anstalten, und wie die Leute ihr Leben lang erzogen werden
sollen, haben wir bereits durch Drn. Lajous gesennt.

Die Gesegebung wird außer dem peinlichen auch ein belohnendes. Geset liefern. Bu einer Zeit, segen die Simonisten, wo alle unwittelbaren Mittel der Erziehung in der Hand der Staatsgewalt so gut wie nust und nichtig sind, weil diese weder Fähigkeit noch Beruf hat, bleibt das Strafgeset die einzige Wasse, um die menschliche Gesellschaft zum Guten zu lenden. Dies soll anders werden: in Zukunft soll auch ein Jeder nicht seines Gleichen, sondern die unmittelbar über ihm stehenden Obern zu Richtern baben.

Was endlich die Religion betrifft, so habe fie schon bisher immer tiefem Wurzeln in dem Memschen gesast: die Polytheisten waren religioser als die Fatischiften, die Monotheisten religioser als die Polytheisten; allein, wahr haft religios werden erst die Simonisten sein.

Dies sind die hauptsächlichen Grundzüge der neuen Religion. Ueber die zahlreichen Werke, die in den letzten Jahren die Grundzüge weiter entwickten; über den Aufruf an die Kunstler und Zöglinge der polytechnischen Anstalt; über die neue politische Tendenz der Simonisten, über die neue politische Tendenz der Simonisten, über die Worstehen Discussionen, Predigten, Missionen, auch über die Vorsiebe der neuen Religion für das schone Geschlecht werde ich vielleicht in einigen solgenden Artikeln sprechen.

### Plit und Plot, \*\*)

Unter bem souberbaren Titel: "Plik et Plok, par Bugene Spe" (Paris, 1881), ift von einem jungen bisher unbekannten Schriftfteller ein Roman erschienen, bem burch ein freklich nicht blos fühlbares, sonbern greifbares Streben nach Originalität es

<sup>\*)</sup> Bgl. Nr. 70 b. Bl.

D. Reb.

Bgl. hieraber unfere Correspondenz aus Paris in Nr. 68 b.

Bl.

D. Reb.

gelungen ift, in Paris großes Auffehen zu erregen. Wie bas Weer fchan an und für fich, als etwas Frembes, Wonberbares, ten Landbewohner intereffert, so wird auch in der Kunft, abges feben von aller Bortrefflichfeit ber Musfchrung, bie Schilberung bes Seelebens fur uns Binnenlander immer einen eigenthumlichen Reit haben; wir mochten baber bie Baht bes Stoffes, an bem Sue fich versucht hat, indem er fich von dem hotel Riche-lien ober Bourdon auf die offene Cee hinaus begab, nicht tabein. Auch bie etwas gar ju ftart vorherrichenbe Schifffprache wurden wir verzeihen; benn warum follten wir uns nicht ein Mal von einem Matrofen in seinem eigenthumlichen Dialett er-gabten laffen? Beschwertich bleibt es immer, wenn man burch Cooper sich in alle Kunstausbrucke bes Schiffswesens eingeweiht glaubt, pibglich von einem eteganten jungen Parifer überführt gu merben, bag man es taum bis zu bem ABC gebracht habe. Doch, wie gefagt, auch biefe Unannehmlichfeit wurben wir uns allenfalls gefallen taffen, sobalb wir uns burch echte Poefie, burch tichne Badrebeit ber Bifber, burch tief aus bem Leben gegriffene Charafteriftit entschäbigt faben. Aber von bem Allen finden wir in "Plik et Plok" mehr Anfluge und Anwandtungen als vollgattige Belege. Statt seinen Stoff zu beherrschen, wird ber Dichter von ihm beherrscht; und vielleicht ift es nur gerade biese Meissterlösigkeit, welche bem Ganzen, ungeachtet ber gefährlichen Rabe eines Gooper und Byron, ben Anstrich von Originalität gibt.

Bir finden in "Plik et Plok" 2 Gefchichten, bie erfte von El Sitano, einem fpanifchen, die zweite von Kernock, einem fran-goffichen Corfaren. Et Sitano ift ein fpanischer Contrebandier, wie Reifende fie in ben Kuftenftabten Andalustens wol gesehen haben, voll füblicher Glut, ein braver Mann, ber fein Gewerbe in allen Ehren mit ebenso großer Unbefangenheit treibt als iegend ein Anderer ein anderes. Er durchlänft die spans-schen Kuften, bekämpft und bestegt die Alguazits und Kuften-wächter und behauptet seine Grundsahe der Moral, indem er Diejenigen erfchicigt, bie fie ihm widerlegen wollen. Diefe Morbitairn und bie Raubereien, beren Ertrag er großmuthig vertheilt, ungerechnet, hat man ihm Wenig vorzuwerfen. Er liebt, verschwendet fein Gold, ift gerade und offen, hat eine große Seele und edein Sinn, ik muthvoll wie ein edwe; nicht ein Zug von kleinlichem Haß, Reib, Eifersucht. Mit einem Worte, er ift einer jener liebenswürdigen heroifchen Berbrecher, bie teinen gehler haben als ben, bag fie fich in bie bergebrachten Formen bes gefelligen Bebens nicht recht ju fchicken wiffen. Das er ben Damen etwas zu fehr ergeben ift, kann man kaum als einen Fehler anrechnen, ba bie Damen banber keine Klage erheben. Volenti non fit injuria. Diefes herrliche Leben, bas in bem Romane beinahe ebenso prachtig ift als in ber Birt-lichteit, nimmt leiber ein trauriges Enbe: El Gitano wird an einem fohnen Morgen gehangt, gur großen Bufriebenheit ber Ruftenbewohner, ber Leute bes hen Alcalbe und ber Kaufleute von Cabir, aber gur größten Betrübnif aller Bettler und aller Schonen in Andalusien.

Rernock, bies ift bie andere Geschichte, ein Seehelb ber Rieberbretagne, bid und ungefchiett von Geftalt, ein Ergtolpel, bet aber nie vergist, alle Doglichfeiten bes Erfolges zu berechnen, ein Rauber, ber nicht um gu genießen und gu verschwenben, son-bern um gusammenguscharen planbert; mit etwas feinerm Berstande und etwas mehr Beigheit bas mahre Musterbild eines Geschaftsmennes. Er treibt gleichfalls Contrebande, aber mit einer wohl ausgefertigten Licenz; er ist ganz en regle; Riemanb hat ihm ein Wort zu sagen. Wie der Kranke bes Molière, hat ihm ein Arste gu jagen. Ante vor Aranie vor andere, ber zum Arzt gemacht wird, hat er die Erlaudniß, ungestraft zu töbten, zu rauben, zu schächen, "per totam terram" der Eng-länder, weil man im Kriege mit ihnen ist. Sobald der Krieg beendigt ist, darf er in seine heimath zurückehren, sich dort an-kausen, den erramplarischen Kedenatwandel sühren und alle Sonntage das ganze Kirchpiel erbauen, bessen Kirchenditester er ift. In einem schönen Morgen wird er dann durch den herrn Psarrer feierlich beerbigt, ber in einer glanzenden Leichenrede seinen Berluft beweint und ihm die wahrhaftige Grabschrift sett: "A

M. Barbe-Nicolas Kernock, ancien négociant". Das biefer Gegenfas gwifchen bem Leben ber beiben Piraten, von benen ber eine am Galgen, ber anbere auf ber Ehrenbant feines Rirdspieles ftirbt, eine glackliche poetische 3bee ift, wollen wir nicht leugnen; boch mußte gerabe bas beftanbige Fefthalten biefer 3bee. bas Durchführen biefes Gegenfabes burch alle bentbaren Detaits ben Ginbruct bes Gangen erbructen, inbem es ben Dichter ver-leitete, flatt mit feden breiten Pinfelftrichen beftimmte Inbioie bualitaten hinzuwerfen, feine Charaftere gu Reprafentanten allgemeiner Sattungsbegriffe gu erweitern, benen, bei allem Glange bes Colorits und bei aller Sorgfalt ber Beichnung, immer bie Babrheit bes Lebens feblen wirb.

#### Aus Italien.

Die "Biblioteca italiana" fucht im erften Befte bes Jabrganges 1851 eine Lude auszufüllen, die bieber von ben Freume ben ber italienischen Literatur barin als wesentlich bemerkt murbe. Sie gibt einen Retrolog neuerlich verftorbener ausgezeichneter Italiener; freilich noch barftig genug, aber fie gibt boch. Far Ultramontanen find nicht alle Ramen von gleicher Bebeutung, baber fei Derer bier nur ausführlicher gebacht, bie and bieffeits ber Alpen vermißt werben.

Am 10. Febr. 1850 farb blind und arm gu Floreng Cofimo Giotti, Berf. mehrer Dramen, unter benen "Agide", "Gusmano", "Almeida" und "Ines de Castro" mehre Auffas gen erlebten. Er war zu Florenz 1759 geb. und wird wegen feiner Kenntniß vaterlanbifcher Geschichte und ber Leichtigkeit set ner Unterhaltung gepriefen. Als praftifcher Beifer habe er fich burch Stanbhaftigfeit in Bibermartigfeiten bewährt.

durch Standpastigreit in Risberwartigreiten verwaprt.

Am 10. Juni best. I. zu Pisa, als Oberarzt beim dortigen Spistale, ber Uebersezer von Frank's "Ratio medendi instituti elin. Ticinensis", Kanieri Comanboli, geb. zu Pisa 1755.

Am 29. Mai dest. I. zu Florenz Luigi Euskachio Polis dori, Pros. der Physiologie und der gerichtlichen Arzneiwissenschaft.

in Difa. Unter feinen Schriften werben ble "Opuscoli spottanti alla fisica animale", vom 3. 1789, befonders hervorgehoben. Das Jahr feiner Geburt ift nicht ermahnt.

Am 17. Febr. bess. I. gu Livorno ber Ritter Gaetano Pak-lont, geb. zu Montevarchi im Toscanischen, bessen ausgezeichneter Abätigkeit man die gläckliche hemmung des gelben Fieders verv dankte, das 1804 in Livorno ausgebrochen war. Auch die Ber-breitung der Schuspocken in Toscana wird ihm zugeschrieben. Als Generalsecretair der italienischen Alademie zu Pifa bewährte er die Regsamkeit, die sein ganzes Leben bezeichnet, indem ex sie aus ihrem Tobtenschlummer erweckte. Stiftungen für die labronifche Atabemie und bie ärztliche Gefellschaft zu Livorne hatten bie Absicht, beibe nicht barein verfallen zu laffen.

Am 14. Juli beff. 3. Antonio Zabini zu Romane, im Ger biete von Bergamo, wo er auch am 31. Jan. 1754 geb. war: ein Mann, ber bie mannichfaltigften Lebenswechsel burchgemacht ju haben scheint. Dem geiftlichen Stand gewidmet, wandte er seine Reigung ber Mathematil und Physit zu, und mit solchem Gro-solge, daß er als noch junger Mann schon mit tor. Mascheroni wechselnd den Sehrstuhl zu Bergamo betreten konnte: Weitere Ausditdung suchte er auf Reisen, wo der dauf der Ströme und die damit zusammenhängenden Gesetze der Sphrautik ein Hampt-gegenstand seiner Untersuchung war. Bei ernsten Wissenschaften nicht sein Wissenschaft gede er sich den Bervogungen der Zeit den Bervogungen findend, gab er sich den Bervogungen der Zeit bin. Als Minifter bes Innern ber cisalpinischen Republik mußte er aber balb bemerten , wie wenig die Geschäfte bes öffentlichen Lebens mit ben Stubien ber Gelehrten vereindar find. Mehr an seinem Plage als Aufseher über bas Wasserwesen im Königreis de Italien, gab er jedoch anch diese Stelle auf, als seine An-sichten nicht mehr Eingang sanden. An den Ort seiner Sedurt zurückgezogen, gab er 1815 zu Malland die Schrist: "Quotidiana terrae conversio devio corporum casu demonstrata", später eine andere: "Del movimento e delle misure delle acque correnti", heraus, gu ber nach feinem Aobe noch ein Wert hinge

kam: "Di varie cose all' idranlica pertinenti", bas auf dis fentiiche Kosten mit entsprechendem Auswande gebruckt ward.

Am 5. Marz 1830 Francesco Mengotti, geb. zu Fonsgaco, im Gebiete von Feltre, im I. 1749. Eine von der Alademie der Inschristen zu Paris im I. 1785 gekronte Abhandlung über den Dandel der Kömer von den punischen Kriegen die zu Konstantis Zeiten, entschied seine Reigung zu Untersuchungen über den Staatshaushalt, denen er von da ab als Schristseller und Geschäftsmann seine Kalente zuwandte. Unter den mancherlei diffentlichen Stellen, die er betleidete, verdient die eines Senators des lomdardischen Konfreckel bemerkt zu werden. Auch die zurücktehrende directschischen Westellerung wuste seines Siegurücktehrende als Gubernialrath in Benedig, als Biceprässdent der Steuergiunta in National dwang.

Um 5. Sept. best. I. Ercole Angiolo Carloni zu Mailand, im 3. 1764 gedoren. Aus Liebe für die geschichtlichen Holisowissenschapen, besonders die Diplomatis, trat er in den Cistercienservoten, als Joseph II. eine Schule der Diplomatis dei den Cisterciensern in St. Ambrogio zu Mailand errichtete. Bei den "Instituzioni diplomatiche" war er dem P. Fumagalli von wessentlichem Rugen, und die durch jene steisigen Monche in die diplomatischen Schäe Mailands gedrachte Ordnung hat sie von der Zerstreuung und Berstörung bewahrt, die der Aushebung des Klosters ihnen drotte. Seit der Errichtung des diplomatischen Archivs zu Mailand im I. 1816 erhielt er dabei als Miterbeiter eine Unstellung. Ein Wert über die Veriode der bei den Berengare, 888, dis zu Otto I. Zuge nach Kalschland, 961, mit Zuziehung von Urtunden, war schon dem Orucke nabe, als der Kod ihn abries. Man beklagt, daß er keinen Schüler gegogen, der ihn zu ersehen im Stande sei.

sogen, ber ibn gu erfegen im Stanbe fei. Im Ditober beff. 3. ju Mailand Gaetano Franchetti, ber Berf. ber vollftanbigften und empfehlenswertheften Befchreibung

bes Domes ju Mailanb.

Am 18. Dez. zu Aurin Anbrea Bonelli, Prof. be Raturgeschichte an ber bortigen Universität, geb. zu Cuneo, im J. 1785. Ein Wert über die carabi, ein "Specimen faunas zubalpinae", ein neuentbeckter Fisch: Trachitterus crestutus und mehre einzelne Aussahe begründen den gerechten Schmerz dei seinem fechen Verluste.

Im Juni best. 3. Graf Giov. Francesco Rapione zu Kurin, wo er im 3. 1748 geb. war. Er verwaltete bort bas Umt eines Studiendirectors bei ber tonigt. Universität und eines Präsidenten bei bem Archive. Die Zahl ber Schriften bes Grafen Rapione, ber Monti's "Proposta" burch sein Wert!: "Dell' 1800 e dei pregi della lingua italiana", verarbeitete, betäuft sich Alles in Allem auf 86.

Im Juli zu Savona Celeftino Massucco, Lehrer ber Sthetorit an ber Universität zu Genua. Eine Uebersehung des Florus und eine prosaische des Poraz werden seinen Ramen kowerlich erhalten.

Am 4. Oktober zu Mailand Graf Ciov. Luofi, geb. 1755 zu Mirandola, unter ber Republit und bem Königreiche Italien Juftigminister und Chrenmitglieb bes italienischen Instituts. Seit ber herstellung lebte er in ehrenvoller Rube zu Mailand.

Im September zu Florenz Cav. Giov. Fini, ebenbas. 2760 geb. Ein paar lateinische Gebichte: "Eusedius, s. de christians educatione" (1825) und "Do aqua" (1829), beweisen, baß er bie durch offentliche Shatigkeit erworbene Muße literarisch zu verwenden verstand.

Im Sept. Pietro Auboni, Kanonikus von St. Babila, geb. 1762. Als Secretair bes Erzbischofs von Mailand wohnte er ber Versammlung zu Lyon bei. Seine erst seit 1820 er-

fcienenen Schriften find homitiftifd.

Am 10. Detober zu Bologna Giov. Batt. Martinetti, geb. 1764 im Paveffichen. Durch Bambrocari unterftügt, bilbete er fich in Bologna für hydrausit und Architektur aus und erlangte bath eine Art von Berühmtheit. Unter ben Berken, bie er an seinem Wohnorte Bologna aussährte, wird besonders bas haus bes Grafen Albini auf einem Sügel (il monte) nahe bei ber Stadt genannt, und, burch Cardinal Consatvi nach Rom berufen, gab er bas Schlachthaus an, bas ben Plat bei Popolo auf ber einen Seite einsaft.

Humoristische Reisebilder, entworfen auf einer Banderung durch Berlin, Dreeden, die sachstische Schweiz, Teplit, Prag, und heimwarts durch Beimar, Sobtingen, Hanover. Meigen, Gobsche. 1831. 8. 22 Gr.

Es ift schon karalich einmal von Literaturpobel in b. BI. bie Rebe gewesen; bier finbet fich neue Gefellichaft bagu, wenn anbere nicht ber Berf. ein fehr befannter Schriftfteller folder Art und Weise ist, was wir jedoch nur muthmaßlich glauben konnen. Durch ben leeren Beutel gebrangt, schreibt er ein Nagebuch ins Reine, vielleicht auch erst aus bem Ropfe, bas eine bloße Maßiggangerreise burch bie genannten Stabte und resp. Lanbstriche ift. Schabe um bas nicht gang zu vertennenbe Xalent bes Berfs.! Bare bas Gange so wie ber Artikel Dresben gehalten; hatte er fich bes Ebeln befleißigt und mehre, aber rein gehaltene Schilberungen wie bie ber fachfischen Schweiz geliefert, fo tonnte fein Buch wol auf ben Tifchen ber Webile beten liegen, wenn es auch fonft wenig Gehalt hat. Aber leis ber werben feine nach bem Leben entworfenen Bilber burch gemeine, ja boshafte Ausfalle auf achtbare Perfonen, ober boch burch Anetboten verunftaltet, bie nur Leute aus gemeiner Gefellschaft eifrig zu verbreiten pflegen. Gar Bieles erinnert an bie schlechteften Buge von Mullner, ja, man mochte ben Berf. beffen murbigen Schuler nennen. Dazu bann, bas ber berliner Aufenthalt, fo launig und, leiber, aut er auch im Gangen erzählt ift, fich boch nur um ein wahrscheinlich erfundenes Mbene teuer mit einer Perfon aus einem lieberlichen Baufe brebt. 26les Uebrige über biefe Resibeng ift flach und flüchtig bingefchries ben. Auch die Berfe find ftete unter ber Mittelmäßigteit, aft schlecht, ihr Inhalt häusig gemein. Es ift in ber That bas Riedrigfte aller Geschäfte, ehrwurbigen Mannern Schwachheis ten aufzuftechen ober, was ichlimmer ift, nachzusagen, obne bas es sogar fich ber Bahrheit gemäß finbet; noch schlimmer, Dergleichen felbft auf Berftorbene, beren Berbienfte bas Baterland ftets anertennen wird, auszubehnen und fo g. 28. auch Gottingen auf ein Paar Seiten zu verunglimpfen, ohne nur im geringsten die Lichttheile banebenzustellen. Möge man die Brofchure durchlesen ab etwa 2—8 Mal bei ben Lappereien lachein; am Schlus wirb man fie unbefriedigt aus ber band legen.

### Notiz

Das Conversations . Beriton.

Ein gewissen Rieser zu heilbronn hat Florian's Fabeln berausgegeben und in den Roten ganze Stellen aus dem "Conversations. Lexiton" abgeschrieden, ohne auch nur mit einem Worte zu erwähnen, wo er seinen Raub gesunden. Ein gewisser die ber zu Stuttgart hat in einem französischen Ersebuch, das er in seiner Einsatt ein "Dandbuch der französischen Ersebuch, das er in seiner Einsatt ein "Dandbuch der französischen Eiteratur" nennt, ganze Seiten aus dem "Conversations-Lexison" ercerpirt, ohne seine Luelle zu nennen. Der neueste Uederseiniger schalen Machwerte von Florian hat die Biographie dies Schriftstellers sas wortlich aus dem "Conversations-Lexison" abgeschrieben und verschweigt beschen, daß er dies gethan. Was soll man zu dieser Unverschamtheit sagen? Biele tausend Tremplare dieses Wertes sind in Deutschland verdreitet, Jeder such sich sein Kathe zu erbolen, wenn ihn sein Gedechnis im Stiche läßt, und diese Wänner — wenn man Coptemaschienen so nemnen darf — glauben, sie könnten ungestraft ein Buch ausschreiben, das ein Eigenthum der Nation geworden?

## Blätter

fůı

# literarische Unterhaltung.

Mittwoch,

Nr. 103.—

13. April 1831.

Die vollfommene und ganze Preffreiheit nach ihrer fittlichen, rechtlichen und politischen Rothwendigkeit, nach ihrer Uebereinstimmung mit deutschem Furstenswort und nach ihrer völligen Zeitgemäßheit dargesstellt in ehrerbietigster Petition an die hohe deutsiche Bundesversammlung von C. Th. Welder. Freiburg, Groos. 1830. Gr. 8. 16 Gr.

Bon vornberein, follte man benten, bedurfte es in jeder Beziehung eher einer Erklarung ber Stlaverei als ber Freiheit. Allein, jede ursprunglich unbezweifelte Freibeit wird durch die Verhaltnisse oder genauer durch die Usurpation ber hochsten Beamten nach und nach in Knecht= schaft umgekehrt, und wenn vorher unter Freiheit nichts Underes verstanden werden konnte als das unbezweifelte gleiche Recht, fo wird fie jest zu einer armfeligen Berneinung bes jedesmaligen Druckes ber Usurpatoren erniebrigt. Sehr erfreulich begegnet uns baber ber gefunde Sinn ber Englander und Nordameritaner, welche, wenigftens in Beziehung auf bie Preffreiheit, burchaus teinen andern als ben ursprunglichen Begriff anerkennen und alle Sicherung berfelben burch Befete aufe bestimmtefte verweigern, weil sich die Sache durchaus von selbst verftehe und, irgend einem 3meifel unterworfen ju merben, ebenso wenig geeignet erscheine als die Freiheit zu effen und zu schlafen. Bei uns ift leider biefe Angelegenheit viel vermidelter. Durch die Beschluffe ber hohen Bundesversammlung vom 20. Sept. 1819 wurde bekannts lich die Preffreiheit für alle Schriften unter 20 Bogen fuspenbirt und ift es gegenwartig noch, und nur Wenige, wie es fcheint, glauben babei intereffirt zu fein, bag fie restituirt werbe, weil bie Nation noch nicht recht gur Befinnung gekommen ift über bie Nothwendigkeit und Bortheile ihres Gebrauches. So kommt es denn, daß große Ungewißheit eingetreten ift in Beziehung auf eine Angelegenheit, worüber wir ber Ratur ber Sache nach ebenfo vollständig im Rlaren fein mußten als über ben Sas. ob ein jeder Mensch an der Luft einen Antheil habe, wie viel er nehmen burfe, um weber Andern zu nahe zu tres ten, noch felbft zu plagen, und was endlich ein folches Wefen, wie die Luft, fur Rugen habe. Die Englander, Rordamerikaner und Franzosen kennen sie auch wirklich ebenso gut wie Licht und Luft, weil fie im Befis und Genuß find; wie Deutschen bagegen konnen uns im Ganten einer folden

Renntnig nicht ruhmen und find nun in bemielben Nachtheil, worin wir fein wurden, wenn wir und g. B. ben freien Gebrauch bes Lichtes erft burch Abhandlungen über fein Befen und feine Nothwendigfeit erobern mußten Referent fuhlt in ber That einiges Disbehagen, inbem er an biefes nur relativ vernünftige Geschaft, wenn auch nur mittelbar, herangeht, und in eine hochst zerknirschende Disharmonie aller ehrenwerthen Gefühle mit ber Bornirts heit und Indolenz biefes aufgeklarten Beitalters wird fich hoffentlich jeder Lefer bes vorstehenden Buches am Schluß beffelben verset fühlen. Dennoch ift es leider nothwendig, ben wiberlichen Kampf anzunehmen, in welchem wir aber, trog bem, zulest zuverlaffig fiegen werben, weil unfere Gegner von vornherein gar nicht die Mittel in Sanden hatten, ihren Gegensag rein zu erhalten, und und in ber einen Form alles Das jugefteben mußten, mas fie in ber andern wegschnitten.

Bur Stlaverei gewöhnt ber Menfc fich leicht, Wenn Du ber Freiheit ganglich ihn beraubk;

wo das aber nicht möglich ist, da find auch alle Bersuche

der Unterjochung völlig vergeblich.

Solche allgemeine Rednerei nun, wie wir sie bis zu biefem Abfat geführt haben, ift, wir betennen es gern, gur Genuge und recht geiftreich von vielen Seiten fcon geführt worden, auch hat man nicht unterlassen, alle bie Bergleiche und poetischen Wendungen anzubringen, die wir une foeben erlaubten, die richtige, fachgemaße, erfchopfenbe Behandlung ber Sache bagegen hochst schwierig gefunben. Um fo mehr muffen wir es bem murbigen Orn. Berfaffer Dant wiffen, daß er unfern ichonschreibenben Freunden eine wahre Fundgrube wesentlicher Arguments an bie Band gegeben, burfen aber auch wol bei biefer Ges legenheit bas Schickfal ber Sterblichen beklagen; benn fele ten gibt ihnen ber Gott ju bem Guten auch bas Schone: ber Stol bes febr fchagenswerthen Belder'ichen Buches ift febr unverbaulich und barum ber Berbreitung feiner Lehren teinesweges forberlich. Alles, was zur Abhulfe bie fes Uebelftanbes in umfern fcwachen Rraften febt, foll bemnach ebrlich gethan werben und um fo mehr, weil wir anertemen muffen, bag bie Beftimmung bes Buches, als eines unterthaniaften Promemoria an bie hobe beutsche Bumbeevetfammlung, ben unpopulairen Stol. vollfommen rechtfertigt, benn es gibt befanntlich bei uns wie bei Domer eine Sprache ber Gotter und eine anbere ber Men-

fchen, ben Curial= und ben populairen Styl.

Statt ber Borrebe tragt bas Buch die Petition an ber Spige, und ftatt bes Buches folgt bann eine Motivirung und Feststellung biefer Borrebe. Die Petition Lautet :

Sobe Deutsche Bunbesversammlung! Der unterthanigft Unterzeichnete glaubt fich verpflichtet; in Gemagheit bes allen beutichen Burgern guftebenben Rechtes ber Petition an bie Dobe Deutsche Bunbesversammlung, Dochbiefelbe ehrerbietigft gu bitten : Gs moge Dochberfelben gefallen, gur Berwirklichung bes Mrs tifels 18 ber beutichen Bunbesacte, einestheils alle von ber Doben Bunbesversammlung fetoft burch bie vorübergebenben Ausnahmsgesege bom 20. Sept. 1819 und vom 16. August 1824 einge-führten Beschrankungen ber Preffreiheit aufzuheben, sobann aber burch allgemeine bunbesgefehliche gangliche Aufhebung ber Genfur, mit Begrunbung ber gerichtlichen Berantwortlichfeit unb unter Bestimmung ber etwa nothigscheinenben, bas naturliche Recht ber Presfreiheit aber felbft nicht gefährbenben polizeilichen Sicherheitsformen, wirfliche Preffreihett ober Freiheit ber Ge-banten und ber Bahrheit und ihrer gegenfeitigen Mittheilung in allen beutschen Banbern gu begrunden; inebefondere und vor Milem aber bie mefentlichfte, bie allgemeine ober flaatsburgerliche ober politifche, namlich bie Preffreiheit ber Beitungen, ber Beit:unb Blugfdriften.

Schon diese Petition spricht es aus, welche Preffreiheit bie eigentliche, wesentlichste, um die es fich immer banbeit, fet, und im Laufe bes beigefügten Promemoria wird ihr Begriff von allen Seiten festaestellt. Es bat VI Capitel und handelt in bem

I. "Bon ber fittlichen Berwerflichkeit ber Genfur". Die Hantgebanten biefes Abschnittes find ungefahr folgende: Der freie Staat verlangt eine rege Theilnahme aller seiner Mitglieder, in unfern germanifch : europaifchen Staaten aibt es nur in bem Billen ber Staatsburger eine Bertheibigung gegen Außen und in ber offentlichen Meinung eine Sicherheit ber Regierung, weber ber gute Wille ber Burger, furs Baterland zu fechten, noch die Dacht ber offentlichen Meinung fur bas bestehenbe Regierungsfostem ift nun aber ohne Ginficht in ben Gang ber Dinge möglich, und Diefe in unfern Zeiten nicht in ben Urversammlungen bes Boltes zu gewinnen; vielmehr verlangt ber Begriff unferer Staaten, welche nicht eine Stadt, fondern eine Das tion ju umfaffen beftimmt find, ein anderes Mittel der Belebrung über bie Staatsangelegenheiten, eine andere Quelle bes Patriotismus, ber Rereinigung ber Ration für Die Regierungs = und Nationalangelegenheiten, b. h. bes Gemeingeistes, ohne welchen weber die Regierung noch die Ration Madet bat. Diefes Mittel find die Beitungen. Sie tragen in wenig Tagen bie Berhandlungen ber Ber treter und bie Berfügungen ber Regierung burch bas gange Bolt. Jeber hat auf bie bequemfte Beife Theil an ben offentlichen Angelegenheiten. Die Beitungen, wenn fle gelefen werben wollen, find gezwungen, im Intereffe ber Nation zu fchreiben, Die Nation hat nur einen fitts tichen Willen, indem fie nur das Gemeinwohl im Ange haben tann; fo tommen bie freien offentlichen Blatter ber freien Staaten nur unter ber Berrichaft ber Ibeen bes Rechts und ber Sittlichkeit gebeihen und schwerlich andere Gefichtspunkte als bie bes Patriotismus und Gemeinwohls fassen. Diese Ibeen und biese Gesichtspunkte werben baber burch fie immer mehr ins Licht gestellt, und indem fie bas gange Leben beherrichen, bereichern fie es mit bewundernswurdigen Tugenden der Einzelnen, mabrend in bespotischen Staaten ber 3weck ber Regierung und ber Nation getrennt erscheint, sobaß nur Belohnung Die nothe gen Subjecte jur Ausführung ihres Willens vermogen tann und fo ber Eigennut und bie Schlechtigkeit gerabezu die Sauptstügen bes unseligen Gebaubes werben. Preffreiheit bient jenem, bie Cenfut biefem Spftem, ba her ift die Cenfur ebenfo unfittlich, als die Preffreiheit fittlich ift. Wie bie Cenfur bagu biene, alle Schandthaten. Diebrauche, Brrthumer machtiger Beamten gu verschleiern, alle Diebertrachtigkeit ihrer Belfer gu bemanteln, wie selbst bas Chriftenthum und die Reformation bei der Cenfur nicht hatten auftommen tonnen, bies Alles führt ber Br. Berf. febr zwedmäßig aus und macht bann folgendes Resume dieses inhaltschweren Abschnittes:

Bor Allem aber in unferer Beit ift Preffreiheit bie Bebingung bes gangen fittlichen und bobern Menfchenlebens. Die frubern Lebensverhaltniffe, bie alten Autoritatsbanbe in Religion, Sute, Recht und Staat find faft fammttich vergleet und gerftort. Berben jest nicht aufs Reue Bebanten und Beftrebungen ber Menfchen auf bas bobere und Sittliche bingewiefen, in einem neuen fittlichen Lebenstreife eingeburgert, fo fallen bie Menfchen und mit ihnen unfer ganger gefellichaftlicher Buftand ber Gelbftfucht und Ginnlichkeit, bem Berberben anbeim. Die heutige fittliche Lebensaufgabe und Lebensordnung aber ift entfchieben, gunachft mehr als je bie politifche, ift Erhaltung und Bervollkommnung ber bobern Menfcheit burch eine reformirte und allgemein : freie Gefellschaftsorbnung. Ihre ment behrlichste Grundbebingung aber ift bie Preffreiheit. Bes fie gerftort, vernichtet unfer beutiges fittliches Beben und bie legten feften Grundlagen von Thron und Altar und Gultur.

II. "Rechtswidrigfeit ber Cenfur".

Die rechtliche Freiheit überhaupt last allen felbftanbigen, munbigen Rechtsgliebern freien Gebrauch und Erwerb aller Krafte und Guter nach ihrer subjectiven leberzeugung ober nach ihrem eignen Gewiffen, soweit biefer Erwerb und Gebrauch nur nicht objectiv ertennbar rechteverlegenb für frembes Recht ift.

Das Recht alfo erlaubt nur 1) Rothwehr gur Aufhebung eines juriftifch = erweislichen, gegenwartigen, bereits begonnenen rechtswidrigen Gingriffs in bas frembe Rechtsgebiet, alfo bei bem Prefigebrauche gerichtliche Beichlagnahme eines bereits burch Druct juriftifch ertennbar geworbenen Angriffs, aber mit als balbiger gerichtlichen Rechtfertigung ber Befchlagnahme, ober mit Freigebung und Schabenerfag; 2) civil : und criminalrechte liche Berantwortlichkeit zur Austilgung vollbrachter Rechtsverlegung.

Die Censur aber ist rechtswidrig: 1) weil sie alle freie Manner von dem subjectiven Belieben Ein= gelner abhangig macht, welches bas gange Befen ber Stlaverei ist, und zwar in Beziehung auf die bochfte Foderung der menschlichen Natur, ben freien Gebrauch und Austausch ber Gebanten; 2) weil sie keinen Rechts grund und feine Rechtsgrenze hat; 3) weil gegen ben Nachtheil unterbruckter Bahrheit und verborbenen schriftstellerischen Eigenthums tein Rechtsmittel anwendbar ift; 4) weil fie eine fortbauernde Luge und Berfalfdung ber offentlichen Meinung ift; 5) weil fie bem literarischen Bertehrzweige otonomischen Schaben bringt; 6) schon privatrechtlich ift also die Gensur die größte aller Rechtsverlegungen, und boch zerstört sie in fast nach höherm Grade das staatsburgerliche Freiheitsrecht aller Burger und bes ganzen Boltes, das ganze Wesen freier, rechtlicher Staaten und reprafentativer, reichs- und landständischer Berfassungen.

Das Wesen bieser Staaten besteht barin, baß sie über die offentlichen Angelegenheiten einen Gesammewillen bilden und zur Anssuchung bringen. Das Mittel bazu ist die Preffreiheit. Es sind noch 3 Punkte, die aber nichts Neues enthalten, sodaß wir freilich wunschen muffen, der gelehrte hr. Berf. hatte bei seiner Eintheilung etwas mehr Stharfe angewendet.

(Der Befdluf folgt.)

### Deutsche Flugschriften.

1. Frankreich und Europa. Betrachtungen über bie neuen Staatserschütterungen in besonderer Rücksicht auf Deutschland, von Karl Panfe. Leipzig, hartmann. 1831. 8. 9 Gr.

von Karl Panfe. Leipzig: Hartmann, 1831. 8. 9 Gr. 2. Genbichreiben am beit Berf. ber Betrachtungen iber bie neuestem Begebenheiten in Bentschland. (von Fr. be la Motte Fougaté). Berlin, Mittler. 1831. 8. 8 Gr.

3. Politifches Reujahregeschent, von E. B. von Baenft. Breslan, Gofowerth. 1861. 8. 6 Gr.

4. Rom und Belgien, ober: Was will ber romifche Papft noch im 19. Jahrhunderte? und was sollen die Regierungen? Beautwortet und mit. Actenstüden begleitet von einem Freunde der Wahrheit. Renstadt a. d. D., Wagner. 1891. 8. 12 Ge.

5. Borte jur Beberzigung an Deutschlands Eble, Fürsten und Boller, von B. Freih, von Fürth. Aachen, Mayer. 1851. 8. 12 Gr.

6. Bas haben bie beutschen Bunbesstaaten gegenwartig zu thun? Stuttgart, Steinkopf. 1831. 8. 8 Gr.

7. Der Feldzug in ben Rieberlanden im 3. 1793, von einem fachf. Staabsoffizier. Leipzig, hartmann. 1831. Gr. 8. 6 Gr.

Deutsche Fligschriften unterscheiben sich von denen der meisten andern europäschen Rationen besonders dadurch, das man nicht leicht etwas Kiegendes an ihnen bemerken wird, außer etwa das schlechte, nachläsig drochiete Papier. Aber auch diese liegt im Buchhandel, mit seltenen Ausnachmen, wie Wies, und man degreift in der That nicht, woder ihnen ein so wenig, bezeichnender Rame geworden ift; es müßte denn sein, wie dies mit Ramen diere geschehen soll, aus Derisson. Bei den Engländern und Franzosen freilich gibt es wahre Flugschriften. Bom Augendlick gedoren, auf den Augendlick berechnet, sliegen sie, ophemere Libellen, von Hand zu Hand wed derrechnet, sliegen den Wogen der öffentlichen Meinung getragen, ost eine wundervare, schreckliche öder segensreiche Wertung hervor. Welchen außerordentlichen Einstuß auf den Gang der franzdisschen Revoslution zatte Sièpes!: "Qu'est-ce que le tiers-état?" Welchen außerordentlichen Einfluß auf den Gang der franzdischen Revoslution zatte Sièpes!: "Qu'est-ce que le tiers-état?" Welchen unberordentlichen Einfluß auf den Gang der franzdisschen Revoslution zatte Sièpes!: "Qu'est-ce que le tiers-état?" Welchen unberordentlichen Krosslution jatte Sièpes! "Qu'est-ce que le tiers-état?" Welchen zusch eine Flagsblatt ausguweisen, des Franzbeich, hat noch manches andere Flugblatt auszuweisen, des den genannten wenn nicht an Ruhm, doch an Wirkung wenig nachsteht; Deutschand seit Sahrhunderten auch nicht ein einz ziges. Aus vielen Gründen, hauptschlich aber wol, weil dem beutschen Rationalcharafter, wie er auf seiner gegenwartigen Bildungsfluse sich vors darfellt, nichts so zuwider ist als das schnelle Fertigwerden. Wer in Deutschland bei zeder Selegendeit sein Urtheil sogleich bereit hat, tann sicher darung rechnen, des ein vorelliger, obersächlicher, gehattloser Schwäher angesehen

gu werden. Bwifchen fonen und vorfchnell machen unfere bear ven, nur eiwas langfamen Lanbeleute teinen Unterfchieb.

unter den kleinen Schriften, deren Titel wir diesem Auffage vorgeseth haben, hat den Borwurf der Boreiligkelt woll keine zu bestücken. Durch das große Ereignis hervorgerusen, welches unerwartet wie ein Wetterschag aus heiterm himmel in die 15sährige Ruhe unserer alten Guropa hineinstel, hinken diese stiechen Boten ziemköh spat hinter den Bewegungen her, die sie sover der hemmen wollen. Auch das sten sie sammlich ihre Kräfte übel berechnet haben. Wenn die gesellschaftliche Ordnung in ihren tiesten Jundamenten erstädttert wird, so ge-hören mächtigere hebet dazu, um ihren Sturz zu verhäten oder unschällich abzuleiten, als Cathederweisheit und chevoleresse Frömmigkeit, wie die herrn Panse und Fouque sie uns bieten, oder hochschreibe Unwissendet und Einseitigkeit, mittelloser guter Wille: und deutsche Gutunstehre Studie und deutsche Grenn der sinseitigkeit, wieter Wille: und deutsche Gutunstehreibe und Einseitigkeit, mittelloser guter Wille: und deutsche Gutunstehrigkeit und Schwerfälligkeit, wie wir sie dei den übrigen herren, von dem niedersälligkeit, wie wir sie dei den übrigen herren, von dem niedersälligkeit, wie wir sie dei den übrigen herren, von dem niedersälligkeit wie Baron die zu dem sächsischen Stadsoffizier sinden.

Die Frage, um welche es sich in allen Kämpfen unserer Beit handelt, von beren Sofung die ganze Jukunft nicht blos des europässchem Continents, sondern der Menschheit abhängt, ist in ihrem einsachsten und kürzesten Ausdruck diese: Soll die gestige Fähigkeit über den materiellen Besig, oder der materielle Besig über die gestige Fähigkeit berzschen? Wer an eine sortschreitende bestende Entwickelung des Geistes glaude, kann über die Antwort nicht zweiselhaft sein; denn wie wäre ein Fortschreiten des Seizses möglich, wenn die Bedingung diese Fortschreitends in ein Element gelegt würde, weiches seiner Natur nich jeder Bewegung widersteht? Es bleidt daher nichts Anderes übrig, als entweder einem vollsommenen Stillstand aller Geislesbildung sür das Biel der menschlichen Sefellschaft zu erklären, oder zuzugeden, daß die Ordnung derselben nicht von den Interessen des bestiges, sondern von denen der Fähigkeit des Seistes abhängen müsse.

Bon biesem Standpunkte aus läst sich burch alle politissche Streitigkeiten der lesten Zeit, wie verwirrt sie auch auf den ersten Bid erschienen mögen, leicht ein sicherer Ausweg sins dem. Woher alle sene gewaltsamen Erschätterungen, als weil geistige Kräste vorhanden sind, welche durch die bestehenden gessellschaftlichen Berhältnisse an ihrer freien Entwickelung gehindert werden? Man entbinde den Seist seiner Fesseln, und die selbe Krast, die, durch den Druck gespannt, in Empdrungen und Kevolutionen ausdricht, wird in friedlicher Thätigkeit zum Rodle der Menschüheit wirken. Dunderttausende sählten in Frankreich das Bedürfnis, durch freien Austausch ihrer Sebanken sich gesgesseltig zu bitden, durch freien Austausch ihrer Sebanken sich gesgesseltig zu bitden, durch freie Anwendung ihrer politischen Sinslicht auf das Staatsleden ihre dusere Lage zu verbessern; statt dieses Bedürfnis zu besriedigen und von demselben sir das gesmeine Beste die Kortheile zu ziehen, die jede vermehrte Thätigsteit darbietet, suchte man es durch gesehvlörige Beschänkungen zu unterdrücken; die Folge war eine Erplosion, deren Kachwirztungen alle Länder und Bödler Europas durchliesen. In dem benachdarten Belgien war, neden dem Kationalstolze, besonders das religiöse Geschil gedräckt. Pätte die Regierung diesem seine Sandalung gestattet, so würde sie in ihm ihre sessen diesem seine siese Innehen haben. Seine Unterdrückung war ihr Sturz. In Posten Chuese aller Empfndungen, das Bewustlein der Kationalstisse Lucke aller Empfndungen, das Bewustlein der Kationalserssten, zu erstieden; mit welchem Ersolge haben wir gesehen. Welche Berchaut auch mitgewirft haben mögen, immer war gestiger Druck der Dauptgrund aller Kavolutionen.

Diesen einsachen Sas, ber in seinen verschiedenen Modificationen alle die in threr außern Erscheinung so verschiedenartis gen Bewegungen unserer Tage erkärt, haben die ? Versasser der in dieser Anzeige nebeneinandergestellten Broschüten einer fo wenig begriffen als der andere. Panse hat sich begnügt, eine Menge vereinzelter, zum Theil richtiger und geistvoller, zum Theil oder and gehaltsose oder völlig undegründeter Bemerkungen über den politischen Bustand einiger europätschen Stag-

ten gufammengutragen; eine leitenbe Ibee haben wir in biefem Shaos nicht entbecken tonnen, so wenig als einen Bwed, der burch baffelbe erreicht werben follte. Sang jum Schluß, auf ber porletten Seite, fcheint ihm ber mabre Grund ber Bemes gung, "beren lestes Enbe nicht abgufeben fei", boch noch beiger fallen ju fein. "Die Richtung biefer Bewegung", beift es, "Bielt nicht fowol auf ben Umfturg bes monarchifchen Drincips, als auf größtmögliche Freiheit ber Entwickelung menfchlicher Thatigfeit, und biejenigen Staaten ober Staatenvereine, welche biefe Freiheit beganftigen, haben am wenigsten gu befurchten". Aber biefe Bemertung, bie fich freilich gern fur eine Schluffolge ber gangen vorhergebenben Darftellung geben mochte, fleht außer allem erfichtlichen Busammenhange mit berfelben. Besonbers guwiber war uns, neben ber logifchen Baltlofigteit, ein fußlicher, afthetischer Zon, ber gwar portrefflich fur bie leichte Baare einer Romanenfabrit, aber gang und gar nicht für ben mannlichen Ernft einer wichtigen politischen Erbrterung geeignet ift. Was foll es 3. B. bedeuten, wenn (S. 58) von Beigien gefagt wirb: "Das Signal ift gegeben; Die Rugel bes Berhangniffes rollt fort!" G. 59: "Bie aber auch bie Burfel fallen mogen, immer fcheint bie Absicht bes Congreffes von Wien auf bem Spiele gu fteben, und biefer Umftand ift es, an den fich ber politische Knoten fchurze". Wir batten ftatt biefer und einiger Dugenb annlicher Phrasen lieber eine etwas genauere Renntnis von ber Lage ber Dinge gesehen, über bie Dr. Panse oft mit dem merks wurdigften Beichtsinn hinweghupft. So halt er (S. 53) ben Pang fur bie einzige Resibenz des Konigs ber Riederlande und ftellt (5. 59) bas Jus devolutionis Lubwigs XIV. mit Napoleons Droit d'alluvion gulammen; bag aber ber eigentliche wunde Ried ber belgifchen Frage in bem Berhaltnif bes Großbergogthums guremburg jum beutschen Bunbe liegt, wirb babei gang überfeben.

2. De la Motte Fouque ift burch feine gablreichen afthetis ichen Schriften gu allgemein befannt, als bag irgend Jemand in bem geringsten Zweifel fleben tonnte, was von ihm zu erwarten war, fobalb er fich uber bie neueften Lagesereigniffe vernehmen lief. 3wei Banberer, bie über eine nacht. und fturms bezogene Beibe geben, feben (burch bie Bolten) nach ben Sternbilbern empor, bie fie auf biefer irbifchen Prufungebahn leiten follen. Diefe Sternbilber find naturlich ritterliche Ehre und urtraftiges Gottvertrauen; fie begeiftern ben beutschen Sangesmund aufs Reue wie in ben bentwürdigen Jahren 1818 u. 1814, bem Beitgeifte, ber bier mit Claubius' Borten gar furchtbarlich als ein rechter Riefe Gollath geschilbert wird, unverzagt entgegengureiten: "Dit Gott fur Konig und Baterland!" Unfere "berglofe Berftanbestlugelei" fann einmal "bie Großes abnenbe Gefinnung" bes Dichtere burchaus nicht "erfaffen"; es bleibt uns baber wol nichts Anderes übrig, als bem bieberben Preu-Benbelben ein frohliches Zurnei gu munichen:

Mit unfrer Macht ift nichts gethan, Wir find gar bald verloren. Es ftreit't für uns ber rechte Mann, Den Gott felbst auserdoren.

3. Das "Politische Reujahrsgeschent" bes hen. Baron von ber Baerst ist unter aller Kritik. Das Einzige, mas wir baraus gelernt haben, ist, daß ber hr. Baron in hamburg einen Streit mit Bit. Döring gehabt habe, der ihn jest höslicher behandle, als er selbst es erwartete, und daß er mit dem hrn. Baron v. Bitrolles verwandt sei, der kein Abenteurer sein soll.

4. "Rom und Belgien" ift eine ganz tüchtige Susammenstellung ber Thatsachen, welche aus bem Areiben und Umtreiben ber katholischen Klerisei in Belgien zur öffentlichen Kenntnis gekommen sind, boch einseitig von bem protestantischen Geschickspunkte ausgefast, ber Nauches unbebingt verurtheilt, was selbs bem ausgeklärten Katholisen als löblich erscheinen wird, und außerbem im gegenwärtigen Augenblicke wol etwas veraltet. Wer wird auch von Rom noch Gesahr für die Freiheit befürchten, wenn ber Papst im Castello di San-Angelo nicht

mehr ficher ift? Die beigefügten Actenfticle: find eine werthe volle Bugabe.

5. Die "Worte zur Beherzigung" hatten in biefer Serstalt süglich ungeschrieben bleiben können. Im Einzelnen richt tiger Blick, im Allgemeinen Mangel an Uebersicht und besonders Mangel an positiven Kenntnissen. So wenig der erste Mangel durch sorgkältige Abtheilung in Paragraphen ersest wird, so wenig wird es der lette durch lateinische Dichterstellen, die eine so schlagend beweisende Krast haben, wie das S. 56 angesührte "medio tutissimus ibis". Als Wolkschrift wäre, dei der kennhaften deutschen Gestunung des Berss., das Buch wol brauchdar, aber dann mußte vor Allem aller unnüge Prunk mit salscher Gelehrsamkeit entfernt werden.

6. "Bas haben die deutschen Bundesstaaten gegenwärtig zu thun?" Die Antwort: Festes Aneinanderschließen und Bereithalten sur die Gesahe liegt auf der hand. Die Rathsschlage, welche der Bers. zu diesem Ende gibt, sind außerst eine sach; aber od es je dahin gedeihen wied, daß alle Bundesstaaten freiwillig wesentlichen Souverainetatsrechten (wie sie die Artikel 6 u. 7 der Bundesacte verdurgen) entsagen, um die Kraft des Ganzen zu erhöhen, dies durfte mindestens noch sehr zweiselbaft erscheinen.

7. "Der Feldzug in ben Nieberlanden 1793" ift ein schabarer Beitrag für die Ariegsgeschichte jener Zeit. Wenn es aber die Absicht des Berfs. war, wie aus dem Eingange bervorzugehen icheint, "die Wannder der Freiheit, Gleichheit und ber republikanischen Lapferkeit" der Franzosen durch seine Erzählung heradzusehen, so vergiht er offendar nicht nur die vieslen surchtdaren Lehren, die wir Deutschen in den Kroolutionskriegen empfangen haben, sondern auch die Regel der Almgheit, die jeden, selbst den schwächken Feind zu verachten verbietet.

Der Gesammteinbruck, ber von allen biesen Broschüren uns geblieben ist, war — wenn wir auch einzelnes Anerkennungswerthe sanden — der einer politischen Unmundigkeit, die freitich burch die Bergangenheit, wie durch die Gegenwart unseres Bakerlandes, nur zu beutlich erklart wird. Die Justunft wird, vielleicht bald, mit andern Geschenken, uns auch die Cabe ber Rede bringen.

### Noti.

### ueber bie Philosophie bes Schlafes.

Unter bem Titel: "The philosophy of sloop", hat ein schottlanbischer Argt, Ramens Robert Macnist, unlängst ein Wert berausgegeben, in welchem berfelbe vorzüglich bie Ursachen ber Eraume untersucht und in ihrer Mannichfaltigfeit gu ers tlaren fich Dube gibt. Macnifb ift ein Unbanger bes Gall's ichen Spftems. Früher gab er eine bemertenswerthe Ab-handlung über bie Aruntenheit beraus. Done gerabe bes Glaubens gu fein, bie Eraume feien eine Art von Bechfelmire tung mit einer bobern Welt, halt ber Berf. boch bafur, baf burch eine gesteigerte Gefühlsanregung zuweiten fich munberbare Berbindungen mit ber Ferne und Butunft in ber Seele bes Schlummernben fnupfen, und theilt jum Beleg einige Borgonge mit, die ihm felbft in feiner Praris vorgetommen fint. Go will er ein junges Mabchen gekannt haben, bie, als ihr Geliebter mahrend bes Krieges in Spanien gur Armee borthin beorbert murbe, einem grengenlofen Schmerg fich überließ und in biefer Stimmung einft traumte, ber Geliebte trete bleich und blutenb, mit einer weiten Bunbe in ber Bruft, in ihr Bimmer und vers kunde ihr, er sei im Kampse gefallen. Diese Erscheinung wirkte so heftig auf das ohnedies schon in sieberhafter Spannung sich besindende Mädchen, daß sie wenige Lage darauf starb, nachdem sie vorber noch ihren Angehörigen das Traumbild mitgetheilt hatta. Balb barauf erfuhr man, baß ber junge Krieger in ber That zu berfelben Beit, wo ihn bas Mabchen im Araume fab, in einem Gefecht geblieben fei.

**京文学等等等等等等** 

Mr. 104.

14. Eptil 1831,

Die volltommene und ganze Proffvelheit unch ihrer fittichen, rechtlichen und politischen Nothwendigkeit u. s. w. von E. Th. Welder.

(Befdlus aus Dr. 103.)

III. "Staatsverderbilichkeit ber Censur". Sie hindert bie organische Bewinigung ber Nation und ber Regierung mib ihrer Krafte für ben gemeinschaftlichen Zwed.

Dies ist eine Anwendung des unter I Ausgeführten, wie namlich in den heutigen Staaten die periodische Presse das einzige Mittel zur Bewirkung einer nationalen Ueberzeinstimmung sei. Die Verderblichkeit ihrer Misachtung fehrt ber Verf. folgendermaßen aus:

Die Seschichte der lesten 40 Jahre ist geeignet, auch biefen Wahrheiten Anschaulichkeit zu geben und das Bertrauen
auf die derch die ferie Presse unterstähren Regserungsmaßregeln
werklichen. Dauernd guldlich war auch in dieser Jett nur
Das, was, wie die geoßen Befreiungstriege, in Entstehung und
Ausführung sich möglichst anschloß an die öffentliche Meinung. Bie vieles unnöthig vergossen Belte volre den Böltern, wie manche
Beschänung der Weisbeit der Cabinetspolitit erspart worden,
wenn sie, von dem ersten so schlecht gelungenen Beruhigungskrieg gegen das revolutionneire Frankreich die zu den lezten
heiligen Allianz- und Congresseschalusten, die zu der so unglückseig abgelausenen Beruhigung von Spanien und Portugal, es nie verschmährt hätte, die freie und wahre öffentliche Meinung der Bölser zu vernehnen, und vor Allem ihre freie Sinwilkigung und Kraft mit sich zu alliven.

IV. "Begrundung ber Preffeelheit durch bas positive beutsche Staatsrecht und die offentliche Zusicherung aller Hachten beweichen Wegierungen".

Der Artikel 18 der bentschen Bundesacte heißt worte tich fo: "Die Bandesversammlung wird fich bei ihrer erften Zusammenkunft mit Abkaffung gleichformiger Berfügungen aber die Preffreiheit und die Sicherung des Rechts der Schriftsteller und Berleger gegen den Nachdruck be-

Der Berf, zeigt, wie nach Protokoll I, 50 die Prefeseiheit unter das bundesgesesslaf verburgte "Minimum" ver Freiheit gehöre. Dies besieht namlich in is Freiheit wis Grundeigenthumsetwerbs, b) des freien Ungugs und in der Nachsteuerfreiheit füt ganz Beutschlaftl. Hierufftzu dann d) die Zusicherung (ober vielmehr "Anierkenmung") des Rochts der Preffreiheit. Es unterliegt keinem Zweisel, sowol wegen der Berbindung, in welcher die Erstärung vorkommt, als auch wegen der damals wirklich des

stehenden Preffreiheit, das "die Berfügungen übet die Preffreiheit" teine Aufbedung berselben durch Censur, sondern die in Folge der bestehenden Preffreiheit nothwendig geworden nen Verfügungen, d. h. Sicherung gegen ihren Misbrauch, bezeichnen. Zu dieser damals fartisch bestehenden Pupfkerd heit wurde, wie bekannt, von allen Regiterungen Beutsch lands eine vollig freie Reprasentatioversaffung, die beit Betungen der Beit entspräche, verheißen, "in der Bilt von Berreiungstriege und der weiner Berhandlungen war in Deutschland freie reprasentative Versassung, und, als ihm Geele, die positische Preffreiheit tausendstimmiger Ruf, Biel und Press patriotischer Aufopserung".

े के जो अब के लाली

Freilich sollte es ganz anders kommen. Die unglacklichen Reactionen und ihre beklägenswetchen Folgen in
unsern Tagen sind zu bekannt, als daß eine allgemeine Undeutung etwas Neues bringen wurde, die speziellere Schilberung des murdigen orn. Verk. ist abet in mehrfas cher Beziehung von hohem Interesse. Die retrograden Bewegungen mehrer Regierungen, die Verzögerung der Verfassungen, die Verwaltung antingtionalgesinnter Manner — alles Dies konnte der Presstreiheit kein langes Les ben lassen, die Consur wurde provisorisch eingeführt. Darauf folgten die Denuntiationen der Patrioten und die ganz eigenthumlichen Hochverrathsprözesse gegen Jahn, Urndt und die Gebrüder Welcker. Der Verf. bemerkt in Benug auf den seinigen:

Dieser Prozes wurde übrigens gegen vergebliche Einsprache meiner ordentlichen Jukishebbrbe, und nachdem ihn seldst die erste aus dem Cabinete ausgewählte Commission ebenso, wie den gegen Arndt und meinen Bruder, wegen Mangels an Bers mittellt neu ausgewählter Polizels ind Sabinetscommissionen, unter beständiger Cabinetsleitung begonnen und gesährt, und zum Theil auf den Grund mehrsacher neuer Gesehe, die erst seit frühren Protestationen in diesem Prozesse, Beränderungen des Criminalrechts begründet heiten. Er war aber aus wicht biss dashalb. sondern noch aus wehr als 20 andern nicht biss dashalb. sondern noch aus wehr als 20 andern nicht dies knichtlich vöslig nichtig, sodas man auch, zumal da nicht die Leiseste Schuld sich zeigen wollte, hicht anders kavon lossommen konnte, als dadurch, das auf meine stied einestellte Institze einestellte Institze und Gebrungsbrungsson, vool und dei Rüchgebe meiner Papiere (den 8.:Jumi 1828) ofsielle Ministerialreschieden siehen Behörde, die ihn begann und leitete, gegen die ganzen Acken und eigene frühren Erklärungen, geradeiju abeleingeren, das nur ie irgend von Justiz und Strafversahren die Red gewesen sie, sondern lediglich nur von der Gewistellung,

co mir sach "ben über Ihre Crunbfage und Einmichungen in bas Abressenwesen (um frete Berfastung beim Bunbestage) vorliegenben Anzeigen", serner eine preußische Professur anzuvertrauen sei, wozu man mich boch, nachdem biese Erundssatz längst ebenso bssentich vorlagen als jene Abresse an bie bobe Bunbesversammtung, ungesucht aus bem Ausland berufen batte, und zweit fast unmittelbar vorler, eine man diese so eie eine Ausprufung begann.

Die ganze Richtung ber geltenden Bestrebungen seiner traurigen Zeit war auf Censur und Gedankeninquisition gerichtet, ihre traurigen Wirkungen schilbert der Vers. mit sehhaften Farben und rechnet die Berachtung, in die wie daduich det pussern steien Nachdarn gesunken sind, nicht zu den geringsten, "sodaß seder deutsche Ehrenmann, dem Scham nur semals die Mange geröthet, das Recht und die Oflicht habe, um die endliche Erfüllung des gegebenen Surstenwortes zu bitten, mit dem wohlmeinenden Zuruf: Areue um Treue, Bertrauen um Vertrauen!"

V. "Bestätigung ber Rothwendigleit ber Preffreis helt gerabe burch die gegen fie angeführten Momente". In bem Bisherigen hat ber Berf. gezeigt, bag Bahrheit, Struichtet, Ehre und Staatswohl teineswege Schut in bes Genfur, . fondern nur in der Preffreiheit finden, in: bem fie wie ber Speer bes Achilles bie Rraft bat, bie geschlagenen Wunden auch wieder ju beilen. Unfere Unmunbigleit fei ein leerer Bormand fur Preffflaverei, nach: bem wir von 1813 - 19 Preffreiheit genoffen und erweislich nicht gemisbraucht, bann aber auch ohne Uebung und Stolpern Riemand geben und außer bem Baffer Niemand Schwimmen ferne. Die fleinen Stagten, ble Bunbesverhaltniffe, bie bis jest mir noch unvolltommen ausgehilbeten fanbischen Werfaffungen feien gerade recht triftige Grunde fur die Preffreiheit; bie fleinen Staaten gewonnen baburch an fittlicher Rraft und Bebeutung, Die Bundebverfaffung in threr Berriffenheit an Ginbeit, die ftanbifden Berfaffungen an Entwidelung. Ebenfo umpaf-fend ift ber Ginwand: bie gegenwartige Aufregung ber Gemuther fel gu gefahrlich fur bie Preffretheit; du nichts aufregender fein tann als bie ungeheuern Greigniffe unfes rer Lage im In : und Auslande, die benn boch teine Cenfur gu verbergen auch nur unternehmen wirb; bages gen Scheint bies gerabe ber allerftartfte Grund gegen bie Cenfur ju fein, wie ihn benn auch ichon ber ehrwurdige Prolat Beffenberg mit folgenben Borten bezeichnet:

Boburch wird ber Geift ber Unzufriedenheit mehr genährt; woburch ein bumpfes, ftorrifches Mistrauen gegen Anordnungen von Oben mehr gehegt als hurch folche Iwangsmaßregeln; die, obgleich ohnmächtig, die Meinung zu beherrschen, der beruhigenben, ermäßigenden Wahrheit bas nothige Bertrauen entzieht?

Wenn die Eensur allen Tabel wegschneibet, so wird Miemand den ewigen, officiellen, "wohlgeordnet" auswarsschienen, "in gemessener Haltung" bestitzenden Tobhudezleien nur vortheilsuchender Subjecte trauen, und tein Zuskand ist gefährlicher als gerade ein solcher, denn Mesmand ist seiger als diese Lobhuder, wenn es darqus anstommt, einen isolirten Beschüber zu vertheibigen, sei es gegen auswartigen Angriss oder bei Auskanden im Innern.

Die Censur hat aber für eine Nation so viel Bes leibigendes in ihrem Wesen und in ihrem Folgen, bas

wir bas grifte Ereignif unfers Jahrhunderts, die Wie berherstellung der Freiheit in den Julitagen, wesentlich und hauptsächlich aus dem Bersuch, die politische Presse zu unterjochen, hervorgehen sahen, eine Sache, die so sehr in der Natur dieser hochwichtigen Freiheit liegt, daß der Hr. v. Rotteck schon vor Jahren die jest propher tisch gewordenen Worte in seinem "Staatsrechte" nie berschrieb:

Gin verftanbiges Boll nimmt jeben Berfuch, jeben Bowfdiag jur Unterbruckung ber Preffreiheit als eine Erklarung, es rechtlos zu machen, mit einem Schrei bes Entfegens auf und ruftet fich zur Bertheibigung seines heiligften Pallabiums burch alle Mittel, bie das Recht erlaubt, so eifrig und entschief

fen wie gu jener feines Dafeins.

Ueber die Nothwendigkeit der Preffreiheit und der Staatsgeführlichkeit der Gensur, gerade in diesen aufgeregen Zeiten, hat der Hr. v. Gent in seiner berimer Monatsschrift (II, 312) sehr zu beherzigende Warte gessagt. Er führt aus, daß die Unterdrückung der Preffreiheit geradezu ein absichtliches hinderniß der menschlichen Bervollkommnung sei, und sährt dann fort:

Aus Aufmerkfamkeit, alle Beforgniffe, alle Marnungen ber Menschenfreunde muffen jest bahingerichtet sein, daß nicht unmäßige gasten von Oben die Nationen zu einem furchtbaren Ausbruche reizen. Jebes "absichtliche" Streben, den großen Sang der Natur in immer steigender Berbefferung des Menschlichtes und seines Juffandes zu hemmen, ist nicht blos ein frevelhaftes, fruchtloses Beginnen, sondern erweckt auch unfehlbar den Widerwillen und haß Derer, gegen welche es gerichtet ist, und die Meinung, Sewalt mit Gewalt zu vertreiben,

VI. "Neber die Art der Berwirklichung der Prefereiheit". Bur Verwirklichung der Preffreiheit find, im Falle einer langern Jögerung von Selten des Bundet, die einzelnen Regierungen berechtigt und verpflichtet, da die Censurgesetze überall nur ausnahmsweise und als vorübergehende Maßregel gelten können und geltendgemacht worden sind, und da wesentliche Versassungsrechte der Bürger, als wahre und vertragsmäßige Rechte zwischen ihnen und der Landesteglerung, wie dies auch der Artikel 56 der Schlußacte anerkennt, nicht "durch Transactionen" ober einseitige Beschluße der Fürsten, oder fürstlicher heben Gesandten auf dem Bundestage ausgehoben werden können.

Die Prefgesete selbst aber burften einestheils to ber polizeilichen Magregel ber Cautionsleiftung und Romensuennung bestehen, anderntheils aber schon genügend

in ben Criminglgefegen enthalten fein,

Dies ist das Wesentichste, was wir zur Veranscham lichung ber sehr reichhaltigen Welder'schen Ausschhrungen berichten und ins Licht stellen zu mussen glaubten. Groß ist die Macht ber Wahrheit, ehrenwerth die Alichtung unsserer Zeit; und sollte der himmel und den Frieden edhalten, so durfte diese Stimme nicht ohne Erfolg lant geworden sein. Sollte aber der Krieg gewaltsam herrindbrechen und die ganze Versassung der Nation in nam Zweisel ziehen, dann wird es freilich vorher auf den Ausgang der Schlachten ankommen, ehe die Begründung der Freiheit Raum gewinnt.

Correspondengnadridten.

Die bemagogischen Sturme, bie Parobie auf bie Julius. tage von Paris find vorübergezogen, bie Phantome bes Schres Erns, die Symptome einer Bewegung, als die Fortseung einer vewalutionnairen Oscillation, haben fich verloren, und Riemand gebenkt mehr bes Dezembers und ber untubigen Chriftnacht des thatenreichen, verhängnisvollen Jahres 1830, bas in Paris eine Regeneration Europas ankanbigte. Das Aufbraufen ber Aubirenden Jugend, die fich felbft in einer Bniglichen Refibenge fabt bie Schranten ber Drinung und bes Anftanbes ju über-fpringen nicht icheute, verfchamte wie Champagnergischt, ber aus der Aehle einer Flasche herauf= und hinaksprudelt und mit dem Springen des Kortes, mit dem merwarteten Anall die anvorbereiteten, froblichen Galla porübergebenb überrafcht; nas turlich folde Gafte, bie mit biefem Phanomen nicht vertratt And. Bir erlebten Duelle, wir gurnten über ben Berluft eines jungen Mannes fcon bfters, ber ein Opfer biefer blutburfigen Roferei wurde, und entfesten und fpater nicht mehr, wenn fich das blutige Fechterfpiel erneuerte. Die allmelige Befreiung ber jungen Braufetopfe aus ben Gefangniffen beweift Ihnen, bas es burchaus teine politifchen 3mede galt, baf bie biefigen Stw birenben, fowol In = als Auslander, weit entfernt maren, Juliustage nachzuahmen, ober fich Ibeen einer politischen Reform im unglactlichen Schwindel bingugeben. Dag biefe Storung ber offentlichen Rube eine augenblickliche Abneigung erregte, besonders bei Goiden, die entweber unter Zesuiten ihre Curfe machten, ober, ihren hofmeistern auf ihren ganbebelfigen entlaufen, in Staatsamter traten, ertlaren Sie fich leicht! Bie ernft nahm man boch bie Poffenspiele leichtfertiger Bungen gu Amberg in ber Oberpfalz, bie man mit fichtbarer Anstrengung gu Staatsverrathern ftempeln wollte! Bahrenb junge Manner ber Dochfchule gu Bahrzburg fchnell wieder entlaffen wurden, foleppte man Anaben nach dem Rothenberg und verhangte über fie eine furchtbare Inquisition. Die beiden Untersuchungscommiffaire ber Givil - und Militairbeborbe, ein Stabtgerichterath und ein Regimentsauditeur, gewannen reichliche Diaten, und ber Staat hatte einige taufenb Gutben in ben Binb gefclagen. Das enbliche Refultat ber Unterfuchung war, baf ber Gerichtsbof zu Amberg bie armen Teufel, die unreifen, burch zweckwi-brige Lecture und kindische Schwarmerei trregeleiteten Gymna-fiaften gang lossprach! In einem Staate wie Baiern bleiben ähnliche Abfichten bes Staats und Dochverraths, ber Bewe-gung und fonftiger verwandten Attentate eine lacherliche Chimare. Baiern tennt, fo lange es historisch baftebt, teine fol-den Erscheinungen. Es erhob feine Baffen nie gegen fein geliebtre, angeRammtes Regentenhaus, aber wol mit bewunde-zungewürdigem Buthe, mit unermüblicher Ausbauer, mit furchtbarer Grbitterung gu ben Beiten bes fpanifchen Erbfolgetrieges, wo es eine Rationaltraft entwickelte, bie ben fconften Glangpuntt in feiner Gefchichte bilbet. Damals bewies ber Burger und ber Bauer, was ber Geift ber Gintracht vermag, felbft gegen furchtbare Deere!

Die hlefigen Barger benahmen fich wahrend ber unruhle gen Burschennachte in ber That musterhaft. Ihre vortreffliche Kationalgarbe, vom besten Geiste ber Ordnung beseit, richtete ibr Streben, sowol zur Beruhigung bes tonigl. Regentenhauses als ber Einwohnerschaft, auf bie thatigke herftellung ber Ruhe, und bie garnisonirenden Regimenter wetteiserten in unermablicher Tuskrengung, sie aufrechtzuerhalten, und schritten burchge-

benbs mit iconenber Dafigung immer ein.

Die Dorfale ber Universität find wieder gefüllt, die Professen folgen ihrer gewohnten Begeisterung, und die Studirenden, sethet nun über die Folgen der zügellosen Spriftnacht-Bachanalien, die Einige ihrer Comilitonen über Gebühr in der heiligen Stunde zum Ercesse erhoben, entrüftet, slüchteten wieder unter das Palladum der Weisbeit, das die Universitätstorpphäen, unter dies sehonders Gorres, Schelling und Thiersch, mit der Weihe seichen Araft dilben.

Abla geben biefe funchtige Blige nur bestall, welt fie m Ginfiufterungen und Augenbienerei in biefem Betterglasfifarme chen eine Revolution erblicten und mit ihren fchauervollen Bir fionen ungegrundete Beforgniffe bort erwedten, mo ein unre fchatterliches Bertrauen bas Glud und Bobl Baierns bemache und fchat. Baiern bat in ber Berfaffung einen Betterableitet. wenn ja zu viel Eleftricitat fic anfammelte. Die Stante find versammelt, ber Sonig erbffnete ben ganbtag mit einer wir bevollen, latonifchen Rebe, bie, allen Schmud vermeibenb, in grofartigen Bagen Das bewahrt, was ber Staat, ber hand halt beffelben, mas gu erwartenbe beilfame Inftitutionen mib burchgreifende Reformen betrifft. Gie machte einen freubiaen Einbrud; befonbere verfehlte bie Meuferung bes Sonigs ihre Birtung nicht: "Ich mochte nie unumschränkter Berricher fein". Diese Stelle im Munde Konig Ludwigs in biefer fturmbewege ten Beit, wo man die Throne nur um so machtiger zu umscham gen fucht, als man die gurften immer lauter erinnert, bas fie eigentlich aus bem Bolle hervorgeben und von biefem beschieben find, es in feiner gangen, inhaltschweren Bebeutung gu repra fentiren, bie Krone und bie Blute bes Stammes gu fein, bem fie entwuchsen, bleibt ein hiftorifches Dentmal, eine Golbftelle in ben Annalen ber neueften Beit. Bei ber erften Stanbeper sammlung machte eine andere Stelle, von Corres in feinem be-rachtigten Berte: "Deutschland und bie Revolution", scharf beleuchtet, eine gang entgegengefeste Birfung. Dort war bie Rebe vom Unwogen bes Boltes gegen ben Thron und von einem feften Damme, ben man (bie Ariftotratie namlich fpricht) bages gen aufzurichten hatte. Bir erinnern uns, bas in gang Baiern biefer beantragte Damm von gu forgfältigen, für bie Aufrechthaltung ber Legitimitaterechte grunblos befummerten Granben Indignation erregt hatte. Immer und überall gibt et Belde, bie fich zwischen bie garften und die Bolter brangen, um bei jenen Argwohn zu erweden und biefe vom Bertrauen berfelben fern gu halten.

Die gegenwartige Deputirtentammer hat fich febr vortheil haft conflituirt; fie gablt viele murbige, tuchtige Manner; bie Bahl ber intellectuell Dervorleuchtenben ift bebeutenb größer, unb wir haben nicht mehr fo viele rubig fiende Automaten, bie nur ber Beunbbefig ohne Talent gur Kammer berief. Die Reicherathe überraschten ganz Baiern — hoffentlich ganz Deutschland - mit einem febr ebelmuthigen Act ber Unnaberung an bie Deputirtentammer, inbem fie ihre Berhandlungen nicht mebe im Duntein vergraben, fonbern wie jene ber Deffentlichfeit überges ben werben. Birb bas 3weitammerfoftem immerhin für eine unbeite volle Spaltung, eine Art illiberaler Befchrantung gehalten, fo if boch der Antrag der bairifchen Reicherathe, nicht mehr tichtschen bie Intereffen bes Staates zu verhandeln, ein erfreutiger Borfdeitt in der politischen Ausbildung und beurfundet den ernften Billen, gemeinschaftlich mit ben Musermablten ber Ration file ble Intereffen Baierns zu wirfen. Das neue Preggefes, eine Bobification bes fcom bestebenben, bas eine fo große Genfetion erregt hatte, mochte nur feinen Grund in ber Abficht haben, ber roben, jugeliofen Martifcreierei einiger Zagsblate ter mit Rachbrud ju begegnen und ihnen bas Danbwert ber Blasphemie zu legen, die fie schamtos gegen Ginzelne ubern. In Baiern war tein Ehrenmann mehr ficher vor schmählichen Angriffen auf seine Person, wiewol wir nicht in Aberde ftellen, das Manches der Geifel der Satyre mit Recht anheimstel. Aber ber ungezägelte Con ber Calumnie aberfdritt alle Grene gen ber Achtung, ber Mäßigung, und boshafte Strandfchagen fanben gegen Bezahlung, g. B. in ber "Flora", ein Afol, aus welchem fie ihre Giftpfelle losbructen. Das neue Prefebect, nun balb ein wichtiger Gegenstand ber Rammerbiscuffienen, war nur ein augenblicklicher Bugel, und bas cenfurfreie Erfcheinen ber Canbtageverhandlungen beweift, bas es teinen Deuck ber freien Preffe gelten follte. Die Literatur bes Canbtags wird febr frachtbar. Gie tennen bereits gu gut bie "Baiernbriefe" bes eiftreichen Grafen Bengel - Sternan, bes Berfaffers bes "DofSpeaters von Barutarin", ber immer Arellen aus ben Bedichsen des Standverwandten, des congenialen Grofen von Platen, hebt und, um feinen Ansichten mehr Rachdeunt und Warde zu geben, immer auf ihn zurücksommt. Klemand kann diesem Staatdmann tief kindringenden Scharffun, zundlichen Kenner-dick und eine großartige Umslich bestreiten. Aust der römische Dicher aus: "Tantas melis erat, romanam condere gendem", so rusen wir dem tressischen Berf. der "Baierndriese" zu: Du haft ein unabsehdares Labyrinth durchgearbeitet, indem Du alle Stündeverhandlungen vam ersten Landage 1819, die zum fänften ausschließlich, mit Deinem Geiste durchdrungen und die

Berlen an eine Rette reibteft!

Dr. Gifenmann, ber ju Burgburg bas Bolleblatt rebigirte, mmb, in folge bes neuen Prefebictes, ale bas "Conftitutionnelle Baiern" fortfest, fieht an ber Spige ber Rebaction ber Canb tageblatter. Go febr bie gelottiche, im Dunteln brutenbe-,, Coe", gang unwurbig der Tenbeng, welche ihr der Grunber gab, ben Rebacteur bes "Burgburger Bolleblattes" gu verbachtigen bes mabt war, fo leibenschaftlich fie ihm feine jugendliche Berirrung vorwarf (er murbe mit anbern jungen Mannern wegen Demagogie verhaftet): fo gelang es ben munchner Buppredigern ber "Cos" boch nicht, ibm bie Gröfmuth bes Konigs zu entzie: ben, der nur zu hell fiebt, um fich durch solche Dectamationen ieremachen zu laffen. Diese "Cos", welche weber ihren Redacteur noch ihre Mitarbeiter zu nennen wagt, nahm sich gegen alle Erwartung des humoriften Beine an, Schopfte aus feinen meneften "Reifebilbern", beleuchtete fie mit ihrem begludenben Morgenroth und rief in einem pietiftifchen, fcweren, anbactigen Athemguge aus: "Diefer burch und burch verborbene (?) Menfch fagte einmal etwas Gebiegenes, Wahres". Deine fpricht fich mambic febe geiftreich über bas Theater, über feine vertebute Richtung, über feinen verberblichen Ginfluß auf bie Jagenb aus. Der "Guschtlofe" befteht manchen Lampf mit ben vertappten Bittern biefes fo oft metamorphofirten Blattes, bas int Juhre

1818 mit iconen Erwartungen begonnen. Die periobifde Literatur Baierns if im fteten Badethume begriffen; Ginheimifche wetteifern mit Muslanbern, unter allen möglichen frappanten Auffchriften bas Publicum anzulocen und die literarifche Gabrung ju unterhalten. Gin Wiener, Rams Buller, unter bie Aegibe bes Freiheren v. hormapr ge-Roll, flieg von feinem Dufenroffe berab und fchnallte fich bas Mangen bes "Sanbboten" an. Er nimmt fic in biefem Coframe febr artig aus; leiber vertummert ibm ber banbfefte Grune ber biefes Boltsblattes bas harmlofe Botengeschaft und fchimpft als "Canbbotin" wie die gemeinfte Polifarde auf ben gutmuthi gen Biener, der fich allmalig nationalifitte. Das ernfte "Inlanb", wiewel tief unter feinem Bruber, bem "Auslanb", erlitt eine Seform. Gin gewiffer Lautenbacher, ben Saphir als ben "braumen Ruchelbacher" febr luftig burchgeifelte, als ber "Bagar" noch in feiner vollften Stachelbilte fand, bat fich von der Resaction des "Inlands" gurudgezagen und apfeitet nun zu Tugshurg bei einem andern Cotta'ichen Institute. Daburch ent fand eine belletriftische Sucke im "Inland", und bie fchone Liter untur, für welche fich eine ftebende Rubrit erwarten ließ, ift wirder eine Waife! Go fast die sichne Literatur bei und nie Morgel, indem man ihr felbst die magerste Scholle leiber entht und fle ber Bertummerung ruckfichtelos preisgibt. War demeichette fich feit ber Berlegung ber Universität in bie tonigt. Refidenzfladt, bie Afgdemie, die mun bald bas 72. Jahr ihrer Erifteng feiert, werbe mit vollen Ganben gugreifen, fich in Gab-bentfchland Utrepifch gu centralifiren und fo von einem feften Mittetuntie aus nach allen Rabien bin, in Berbinbung mit ben Korpphaen ber Univerfitat, die Emancipation ber fabbeute ben Literatur berbeiguführen und bie beffern Ropfe, benen wiffen ichaftliches Streben und Birten Bebürfniß ift, für ein fefte begrindstes Inftitut gu gewinnen; allein, es übernahm Spapier, der Benhannte, die Anfgabe, "Riernberger Blatter" fin fibboutfige Literatur berantgugeben. Diefe Blatter find. Gie wer

ben sich überzengt haben, oben keine underverzer Lebtuchen ber schliechten Gorte, sie haben Warze und afthetischen Geschmack. Wir mussen wir immer von den Fremden den literarische kridischen Auft lernen; mittlerweile gucken wir ihnen doch etwas Lücheis ges ab und machen nach einem halben. Gannum einen Berssuch. Groffe, edenfalls ein Erul, übernimmt die derausgade der Westenriederschen Werte. Rennen Sie dies nicht eine schöden Dandlung eines Unglücklichen, der Baiern verlassen meiste Wis wir die Ankündigung dieses Undernehmens lasen, warrdelte und eine gewisse Auswund an, wir schämten und im Schlien, daß wieder ein Fremdlung einen hochverdienten Baier in veräfüngter, aber unverminderter Gestalt mit allen Rückschau auf die kleinken Eigenthumtichkeiten des Styles ins große Leben einstützt.

Sie werben flauen, wenn ich Ihnen sage, baß bie Baiern, bieber, wahr und treu, kein Bertrauen zu ihren eignen Schriftstellern trugen, daß sie auf ihre Leistungen keinen Werth legen. Wie musten leider wieder ausrufen: eine Thatsachel Wenn Einzelne voll patriotischer Warme, voll Rational: und Selbstgesuhl als rühmliche Vorschafter den Compatrioten die Augen öffnen und sie seurig belehren, was die Anregung, was die Ausmunterung für die Entwickeiung des heimischen, nicht seiten niedergebeugten Genius vermöchte, so haben wir uns gegen einen Borwurf, gegen einen gerechten Tadel verwahrt!

3ch babe aus meiner Bogeiperspective bie Objecte ver loren, welche ich mit poetischer Gleichgultigfeit betrachten woll-Ingwischen burften literarifche Angelegenheiten von meiner Margftigge nicht ausgeschloffen bleiben; ich gebe beutt ausführliche Rotigen, fo "unpopulair" ein gewiffer Diplomate fie aberhaupt neunen mag, vowol er icon wieder vergist, bos er felbft in einem andern Blatte aus egoiftlichen Abfichten die panegyrischen Baden vor Jahr und Tag aufblatte und selbft nur "Rotigen" mittheilte, freilich nur feinem Rubate unbebingt vertrauend, um Jenen Rrange angubieten, Die feiner hiftorifden Burbigung entfprachen. Bir feben, wie fetbft große Sciente befangen find, wie fie nicht felten fubjectiven 3wecten nachftreben und ebenfo gut ber allgemeinen, menfchlichen Schwachbeit untergeorbnete Schattenftreife in bie glangenbe Rabn bes Rubmes gieben. Gin Conflict muß fein! Done Diefen verfinten wir in die erbarmlichfte Lethargie, und ein jeweiliger Binb-ftof, ein Impuls im Geifterreiche ift nur ein wohlthätiges Phantom. Gin Sturm, ber bie Stamme fcuttelt, erwedt nur reiche Bluten und toftliche Fruchte. Bu Berbrehungen, ju Gne-Rellungen berausgeriffener Partien freimuthiger Antiprache ver ftebt fich nur bie Rieinheit ber Schmeichler, bie bas Jahrhum-bert nicht begreifen !

Be mehr von ben Baiern bie Conflitution begriffen wird, je glücklicher ihre Wahl rücksichtlich auserlefener Deputirten periodisch ausfällt, besto größere Borschritte macht ber frastvolle Staat, ben ein geistreicher Konig, ausgeschmuckt mit einem Reichthume von Remntiffen, glücklich leitet.

Die Deputirten haben Ofterferien, die Kammern find auf einige Tage geschlossen, und ich hoffe, Ihnen bei ber Wiederer öffnung wichtige Mittheilungen machen zu können. 186.

### Literarifche Angeige.

Speben erichelnt bei mir und ift in allen Buchhanblungen bes In : und Auslanbes gu erhalten:

Ueber die neuere Revolution in Frankreich. Ein Mort jur Zeit. Geschrieben zu Paris im September 183C. Sr. 8. 4 Bogen auf feinem Schreibpapier. Seh. 10 Gr.

Leipzig, im April 1881.

F. A. Brodbaus,

Freitag,

Mr. 105. —

15. April 1831.

Der neuefte Deffatalog.

"Hier hast Du eine Widerlegung aller Deiner Beforgnisse!" rief mein Freund Eduard, indem er ein kleis nes Packet vor mich auf den Tisch und sich selbst mit gegenüber in den altväterischen Lehnstuhl warf, aus dem das jugendliche Gesicht mit den seurigen Augen so schalbhaft heraussah, wie auf dem Gemälde eines niederländischen Meisters das Liedlingskählein, das sich in die Alslongenperucke des Domine eingenistet hat.

Außer mehren unbedeutenden Broscharen siel mir der neueste Messtatalog entgegen. Ich hatte die Vermusthung geausert, das die Sturme, welche von allen Seizen den politischen Horizont umzögen, anch in dem Gebiete der Literatur wenn auch nicht völligen Stillstand der Geschäfte, doch merkliche Stockung herdeischren warden, und fand mich allerdings durch einen 20 Druckbogen karten Octavband, der nichts als Büchertitel und Bücherpreise enthielt, wie es schien, widerlegt.

"Ueber brittshalbhunbert Artifel mehr als in ber vernangenen Oftermeffe!" jubelte mein junger Freund auf, nachbem ich ben Ratalog flüchtig brechblattert und bann wieber bei Geite geschoben hatte. "Ich habe genau nach-gezählt: 3431 fertig gewordene Schriften, wie bie lebl. Beibmann'sche Buchhandlung fich in ihrer Handwerksfprache ausbruckt, während ber Oftermeffatalog bes vergangenen Jahres mur 3162 enthielt. Das Gredeenbo unsever Buchermannfactur hat noch sobald tein Ende zu befürchten, wenn ten Frühlinge nicht etwa mit ben Rauven und Maitafern die Cholera Morbus ihren Einzug hatt, ober unter unfern Ueberfebern, Unterfebern und Sepern aller Art teine epibemifche Suffaule ausbricht; vor ben Revolutionen habe ich teine Bange. Was geht es uns an, ob unfere Rachbarn fich bie Balfe brechen? Bir Deutschen siben friedlich binter bem Bactofen und fpigen fatt ber Schwerter hamburger Ganfeliele".

"hinter bem Badofen?" siel ich mit einiger Berwunderung ein. "Der alte furore tedesco", suhr Freund Buard, ohne sich unterbrechen zu lassen, in seiner Standrede fort, "ist aus den Pangern und Pickelhauben des Mittelalters in unsere Bucherschränke gefahren; der Staud, den wir aufjagen, ist nicht mehr heißer Staub der Feldschlächt, sondern Staub von Folianten und Quartanten; das Blut, das wir vergießen, ift Dinte, und wenn wir etwas todtschlagen, so ist es höchstens unsere Zeit".

"An gutem Willen zu löblichern Thaten", nahm ich lachend das Wort, "scheint es doch noch nicht zu sehlen. Aber wenn ich mein altes Recht, Dir derb und ehrlich die Wahrheit zu sagen, in Anspruch nehmen dars, so muß ich Dir nur gestehen, daß dieser Sturm und Drang nach thätigem Handthieren mir als eine große Albernheit vorstommt. Was sind wir Menschen denn? doch nicht Hand und Kaust und Arm, sondern Geist. In geistigem Wirsten liegt eine höhere Würde und, glaube mir, oft höhere Kraft und Lapferkeit als in dem blinden Zuschlagen, das, gut abgerichtet, das Pferd und der Ochs und der Esel auch kann".

"Das alte Thema!" unterbrach mich ungebuldig ber Gereizte. "Ich hatte große Lust, Dich mit Deinem gelsstigen Wirken und bem Meßtatalog allen T— zu übers geben; doch — bier meine Hand:

Allen Sanbern foll vergeben und die Rache nicht mehr lein. Und weißt Du, weshalb ich so gnabig bin?"

Ich verneinte.

"Beil Du, ungeachtet ber Dickleibigfeit bes Maculaturtatalogs, mit Deinen berrifchen Beforaniffen bennoch Recht behalten haft. Man mußte fich ja Schamen, ein Deutscher m fein, wenn unfere Ration allein bei ber großartigen Entwidelung, ber bie europaifche Gefeltichaft entgegenschreitet, bie Rolle bes gleichgultigen Buschauers übernehmen wollte. Die Beleibtheit bes Catalogus if nur eine Kinte. Richt blos Bandfibeln und Gebetbis der, wie auch fruber fcon, mußten aufgenommen werben, um ihn zu einigermaßen ansehnlicher Saltung aufzublahen, fonbern Studentenverzeichniffe, Gelegenheitefchriftchen, und ich glaube, jebes Blattchen bebrucktes Papier, bas im gesammten beil. romifchen Reiche bem Pregbengel em laufen ist. Beitschriften und Broschüren in Ueberfluß, aber von Werten über 20 Bogen, die nach dem befammten Bunbestagsbeschlusse allein zu ben gelehrten und geehre ten gehoren, taum auf 2 ober 3 Seiten ein Dal eineb".

"Und Dies freut Dich", bemerkte ich, "weil Du baraus schließest, bas unsere bentenden Kopfe ihre Blicke aus der Sube auf die Welt zu richten ansangen oder; um mich meiner Sprache zu bedienen, über politschen

Ranneglefereien teine Beit behalten, etwas Tuchtiges und Bediegenes ju fchaffen".

"Das ware allerdings ungefahr meine Deinung", war die Entgegnung; "und wenn Du auch, wie ich freis lich wohl weiß, in diesem Puntte nicht meiner Unficht bift, so wirst Du mir boch zugeben, daß es in einer so bewegten Beit, wie die unferige, bes Belehrten marbig ift, fich ben Koberungen bes Tages nicht zu entziehen. Wer foll rathen, wenn nicht die Intelligenz, und biefe burfte, menn auch unsere modernen Constitutionen bies nicht an= ertennen, boch vorzugsweise unter ben Gelehrten gu fin= ben fein".

"In biefem Sinne", verfette ich, "tonnen wir uns verständigen. Mur nicht bas Kind mit bem Babe ausgeschüttet; in allen Dingen hubsch bas juste milieu gebalten, fo laffen fich die wirreften Berwidelungen ausgleis den und bie Schwierigsten Berhaltniffe ordnen. Um in= beffen von ber Politit auf unfern Deftatalog gurudgus tommen, fo fcheinft Du mir auch in Deinen Bemertungen über biefen bas juste milieu verfehlt ju haben. 3ch habe ben Ratalog, wie Du fabeft, nur außerst fluchtig burchblattert, und boch bin ich auf manche, bem Titel nach, febr beachtenswerthe Erscheinung geftogen. Um bie ftrengern Facultatemiffenschaften, Theologie, Jurisprubeng und Medigin, pflege ich mich nicht viel zu bekummern, aber wenn ich auch nur bei meinem eignen Sache, ber Beschichte, fteben bleibe, so finde ich Ramen, von benen man nichts Werthloses zu erwarten gewohnt ift, ich mochte fagen, in Bulle. Leib thut es mir, bag ein fo talentvoller Ropf, wie Leo, sich immer mehr ber Biels fcbreiberei bingugeben fcheint. Raum ift feine "Gefchichte bes Mittelalters" abgethan und feine "Geschichte von Stas lien" mit bem 5. Bande beenbigt, fo erhalten wir que fcon: "Bwolf Bucher nieberlandischer Geschichten"; und ich war ordentlich verwundert, nicht auch unter ben "Schriften, welche tunftig heraustommen follen", einige Dubend Gefchichten versprochen ju feben. In grundlis des Quellenftubium tann bei folder Budmacherei nicht gebacht merben, und bas schonfte Talent muß bei so leicht finniger Art zu arbeiten, die nicht einmal durch die dira necessitas entschuldigt wird, julett ju Grunde geben".

"Auch ich", fagte Couard, ,tann mich eines unangenehmen Gefühls nicht erwehren, wenn ich Manner wie Polit, Ernft Dunch u. A., die boch gewiß etwas Ges biegneres leiften tonnten, im Deftatalog gleichsam mit einander mettrennen febe. Wer die meiften Buchertitel sablt, bat gewonnen",

"Wenn man burch gewandte Sprache entschäbigt , erwiderte ich, "wie bei Polit, der auch dies Mal wieber mit 3 Nummern aufmarschirt: mit einer neuen Auflage bes "Glementarbuches bes Wiffenswurdigften (!) aus ber beutschen Sprache", ber "Neuen Sanbelslehranfalt gu Leipzig", und bem "Conftitutionnellen Leben nach feinen Formen und Bebingungen", laffe ich mir es noch gefallen; aber vereinigt fich mit ber Gilfertigfeit auch noch Labmheit bes Musbrucks, wie fo baufig bei Ernft Munch, und befonders bei biefera Mufter aller Bielfchreiber, Camuel Baus, ber irgendwo in Schmaben Stadt. ober Landpfarrer fein muß, fo ift bies boch wirklich unerlaubt und follte von Polizeiwegen - verboten werben. Ernft Munch rudt uns mit bem 2. Banbe feiner "Bolb ftandigen Sammlung aller Concordate", mit einer neuen Auflage feiner "Bergangenheit und Butunft von Deutsche land", und außerbem - Gott bebute uns vor einer poei tischen Ueberschwemmung, ba wir die prosaische noch nicht überstanden haben! - mit "Schwarzwalbrofen" entgegen Die "Concordate" mogen brauchbaren Stoff enthalten. aber "Deutschlands Butunft" und bie "Schwarzwaldrosen" hatte ber - Dr. Bibliothetar getroft in feiner Dappe ber balten konnen. Drn. Samuel Baur" -

"Einen Rugen", fiel mir Chuard in bie Rebe. "hat diese ekelhafte Bielschreiberei boch: ich wette, bak kein Cenfor im Stande ist, die "Sammtlichen Berke" ber herren durchzulesen, und es wird daber wenigstens für einen Theil unferer beutichen Schriftstellermelt de facto eine Gedankenfreiheit hergestellt, auf welche wir

Anbern noch lange warten konnen".

"Eine Gedankenfreiheit", Scherzte ich, "ohne Gebanten ; fo gonnt man une überhaupt in biefem Leben alles Mogliche, wenn wir es nur nicht nothig haben, und fogar die hochfte Seligkeit, wenn wir gestorben finb".

"Summa!" rief Ebuard. "Du scheinft Dich allmalig mit mir baruber ju vereinigen, bag ber gange Des fatalog das köschpapier nicht werth ist, auf das man ich

uns gebruckt hat".

"Du willst mich baran erinnern", entgegnete ich, "baß ich von achtungewerthen Erfcheinungen fprach, bie mir beim Durchblattern bes Ratalogs aufgeftogen waren? Wenn ich Dich mit gleicher Dunge bezahlen und Deine Rederei rachen wollte, burfte ich nur Gothe's "Berte". nennen, von benen bie lette Lieferung angezeigt ift. Abes wir wollen nur das Neue in Rechnung bringen. Achteft Du den neuen Band von Sammer's "Gefchichte bes osmanischen Reiches", hullmann's "Ursprünge ber Rive chenverfaffungen bes Mittelalters", Leichtlen's "Bahringer", Rommel's "Geschichte von Beffen" (4. Band), Bachte muth's "Europaische Sittengeschichte" und "Geschichte bet neuern Beit", ben 7. Band von Billen's "Gefchichte der Kreuggige" für nichts? Die Ueberfegungen fo mancher trefflichen Geschichtswerte bes Auslandes, wie 3. Lele: wel's "Geschichte Polens unter Stanislaus Anguft", aus bem Polnischen von Drafe; Lelewel's "Entbedungen bes Karthager und Griechen auf dem atlantischen Dzean"; Madintofh's "Gefchichte von England"; Balter Scott's "Geschichte von Schottland"; Billemain's "Leben Grome mell's"; Segur's "Geschichte Lubwigs XL"; Daru's "Gefchichte ber Bretagne" in Polit's "Bibliothet", und bie Fortfegungen von Botta, Lingard, Malcolm, Bignon ubergebe ich gang; uber Manches, wie Rufahl's "Gefchichte ber Deutschen bis jur Grunbung ber germanischen Reiche im westlichen Europa", ben 2. Band von Buchbolg's "Geschichte Ferbinands I., ba ich ben 1. noch nicht gelesen habe; Dieterici; "Die Balbenfer in ihrem Berhaltniß jum preußischen Stagte"; Philling

"Deutsche Seschichte, mit besonderes Rufficht enf Bettigion, Recht und Staatsverfassung"; Schaab's "Ersindung ber Buchdruckertunst durch I. Genesseissch" (mit vielen noch ungedrucken Urtunden), möchte ich mir wenigstens das Urtheil durch übereiltes Absprechen nicht veraeben".

"Num", kicherte mir das Kahlein aus der Allongenperucke entgegen, "so arg war 'es auch nicht gemeint. Und das Beste hast Du noch dazu vergessen; von all' Deinem gesehrten Geschichtskram kommt in meine Bibliotheca selecta kein Jota; dagegen ist für Raumer's "Briese aus Paris", für Fichte's "Leben und literarischen Brieswechsel" und für Chamisso's "Gebichte" bereits Platz gemacht".

"Glaubst Du", fragte ich stolz, "daß ein alter Beteran diese Haupttreffer unter den 3000 Nieten auch beim schnellsten Durchstug habe übersehen können? Aber die Ungeduld eilt immer voran. Wir sprechen jest nur von ber Geschichte".

"Mein lieber alter Freund", war die Antwort, "verzeihe mir, aber Du wirst in der That unausstehlich. Deine Systemmacherei hat mich schon oft geärgert; doch davon, daß Du sogar in Deinen Gesprächen systematische Prdnung einsuhren möchtest, habe ich disher noch kein Beispiel erledt. Du erzählst mir, was Dich besonders interessirt hat und was Du leicht aufsinden konntest, da Dir das Meiste wahrscheinlich ohnedes bereits bekannt war, und ich sage Dir dagegen, was mich interessirt. Welche Aufsoberung hast Du da, mich zu schulmeistern?"

"Beruhige Dich, Bergenstinb", fagte ich, etwas betreten über diese moblverdiente und baber am wenigsten erwartete Burechtweisung, "ich schlage Dich mit Deinen eignen Worten; es war fo arg nicht gemeint. Aber bie 3 Bucher, die Du Dir faufen willft, hatte ich gewiß nicht vergeffen, und noch mit einigen andern aus benfelben Fachern vergesellschaftet. Denn noch mancher alter und lieber Befannter ift mir begegnet: Borne, mit bem 8. Theil feiner "Gefammelten Schriften"; Fouqué, mit einem "Leben Jatob Bohme's" - ein politisches "Senbichreiben", bas ich nicht lefen mag, nicht ju gebenten; Frang horn, mit feinen "Erlauterungen von Chatfpeare's Schauspielen"; Rurnberger, mit "Aftronomischen Abendunterhaltungen auf einem Baldschlof"; Rumohr, mit bem 3. Banbe feiner "Stalienischen Forschungen"; und was fagst Du zu heine, ber fich jest sogar von Methfeffel auf Moten fegen lagt?"

.,,Boshafter! Mein Urtheil über heine tennst Du tangst; er ist in ber Poesse baffelbe, was Wit=Dorring, sein würdiger Freund, in der Politik: ein kokettirendes Kefflein, das bald die Bahne oder die Zunge, bald etwas Unanständigeres weist".

"Fi donc!"

"Im Ernit", sehte Sbuard hinzu, "feit dem 3. Bande ber "Reisebilder" habe ich alle hoffnung auf heine aufgegeben. Gin Mensch, bem so schmuzige Gemeinheiten begegnen können, wie heine in seinem Streite mit Blaten, ift für mich verloren; nie hat weber wahres

Kalent noch wahre Bilbung fich mit Bentalledt und Rie bertrachtigfelt ber Gefinnung vereint".

"Und Boltaire? Bpron? Dullner?"

"Saben sich im Scherz und wol auch im Ernst Manches erlaubt, aber so weit sich nie vergessen, ihren Gegnern in literarischer Fehbe Laster und Berbrechen aufzuburden, die man in guter Gesellschaft nicht einmal nene nen sollte. Der Born, wie überhaupt die Leibenschaft, bringt den Menschen nicht sowol außer sich, wie man gewöhnlich sagt, als vielmehr erst recht in sich hinein; die verborgensten Falten der Seele, die sonst, von convenstionneilem Lächeln übertuncht, sich unserm Blick entziehen, kommen da zum Vorschein, und bei Heine haben sie uns wahrlich nichts Schönes entbeckt".

(Der Befclus folgt.)

Das Duett, ein Roman von Theodor Mundt. Beslin, Dammier. 1831. 8. 1 Thir. 8 Ge.

Wenn Grofmutter Kritit, ihren nächtigen hintergrund bes richterlichen Abwägens und scruputosen Jugestehens von irgend einer Schönheit unter hundert Mängeln, auch einmal in ungewohnter Jugendlust verlaffend, sich hervorwagt in das helle Sonnenlicht freudigen Anertennens, dann tann es ihr leicht ergehen wie der Eule, die am Tage erscheinend dalb von Krahen und Dohlen sich umtreiset und angepickt fühlt. Und gerade in diesem Märtyrthum erscheint sie der wahrhafte Bogel Rinervens.

Ein armer Krititer ift aber wirflich übel baran, wenn er von einem eben burchgelefenen Buche nichts Unberes gu fagen weiß, als bag es in feinem Innerften einen Antlang gefunden, der noch immer nicht aufboren will nachzutonen. Dan erwartet von ihm burchaus gur Empfehlung feiner Bahrhaftigteit und Treue, gewöhnlich als Unparteilichteit gerühmt, bie vornehme Rennermiene, fich fpreizend in fcarffinniger Entbeckung irgend einer Diffonang, mag biefe nun bom Autor noch fo wohlbe rechnet bem Gangen eingewoben fein gu tunftlerifcher Aufthfung. Es foll ja ber Krititer über bem gu beurtheilenben Gegenftanbe fteben; und bas beißt in ben meiften Kallen nicht Anderes als: er foll fein Berg und fein Befühl berausziehen; alfo außerhalb berfelben, außerhalb bem Allerheiligften lebenbiger Runfticopfung. und fomit auf bem abfoluten Stanbpuntte ber Aprioritat, bes vornehmen Regirens fich befinden. Goldes aber tonnen wis von uns ein für allemal nicht ruhmen. Wir haben bas vorliegenbe "Duett", ober vielmehr ben gu einem Coffus von Onetten verschlungenen und in Einem Banbe fich abrundenben Roman Theobor Manbt's wieber und wieber gelefen, und in jeber neuen Tonreihe, in jebem Ineinanderschlingen ber Figuren und Bendungen, mogen fie nun einzeln ober im Bufammenbang fich geltenbmachen, finden wir feelenvolle Barmonie und ein Ge-fuhl, dem fich bas unfere gern hingibt. Gine tiefe Auffaffung ber Aunftwelt, auf das funftlerifcfie, und eben barum fo bochk einfach verzweigt mit bem wirflichen Leben, bas gegenfeitige Berhaltnis beiber in ber gegenwartigen auch afthetifch convul-fiven Beit, Bahrheit und Ereue in Beichnung ber bingeftellten Charaftere, bie, balb einem tiefern Glemente angehörig, balb mehr ber Oberfidche entnommen, fich gegenfeitig bebingen und ergangen, Begebenheit und Reflerion in erquidlichem Bechfeb verhaltnis, alles Dies mit einem bobern Sinne fur ble Runft und ben Gebanten gu lebenvoller Erfcheinung gebracht, - bas ift ber Sauptinhalt und zugleich bas quellenbe Princip in bem vora liegenben Buche. Die Geftalten geben paarmeife und bilben fis gu nothwendigen Gruppen fur bas Bange. Die bem Dufften so bochft schwierige Aufgabe eines Duetts, bas nicht als lofes aufalliges Gewebe, fonbern als eine von innerer Rothwenbige

Beit bebungene Doppeltonreihe fich geltenbmachen foll, ift auf mehr als Gine Beife hier geloft. Ge lieben jum Beleg unferer Behauptung bie Ramen ber Auftretenben und bie Situationen, welche fie aufs Intereffantefte miteinanber verfchlingen, fich viels fach aufgablen; allein wir übertaffen es bem finnigen Befer biefe in bem Buche feibft berauszufinden, wie benn überhaupt bies fem in legter Infang bie Enticheibung über Mahrheit ober Brethum febes Mutheils überlaffen bleiben muß. Davon aber find wir aberzeugt, bas felba folche, bie nur gewohnt find gur Befriedigung einer gewiffen literarifchen Gurioftat ober gur Ausfullung ber Beit ein Buch als neue Erfcheinung in bie auszunung ver zen ein wuch als neue Erichenung in die Sand zu nehmen, wenn fie anders nicht aller Eindencksfähigs beit baar geworden find, sich werden ungezogen fühlen durch die wehmüttig beruhigende Todeskene des allen Schmerzen in heiterer Berklarung entracken Prosessor der Kesthetik, und burch das humoristisch etecke Rachestäd des Wechselmords der beiben lebensfatten Briten, benen ihre bigarre Trodenheit noch beim Abichiebe vom Leben eine gewiffe Benialitat abgewinnt. Die tiefere Bebeutung bes burchgeführten Umschlags in bem Innern ber beiben Rünftler Ebuarb und Arnim, ber eigentli-chen heiben bes Romans, und bas feelenhafte Aufbluben bes aus nachtigem Schictfal geretteten Rinbes Elmira an ber ftillen Liebesflamme Arnims, ber aus bochfter Achtung für bie Runft biefe mit Bewußtfein aufgibt und jum Alltagsleben, ober viels mehr gur wahren Poefie bes Lebens und ber Liebe fich hinmen-bend, fich nur noch vergonnt für fein Liebstes die Farben gu mifden, mabrend wir aus innerfter Leberzeugung ibm bas Bertrauen fchenten, baf bies gewiß ein fehr getungenes Kunftwert geworben - Dies und Anderes wird wol nur einzelnen gart befalteten Gemuthern aufgeben, wahrend Abelaibe und Kantson, die fconen Sangerinnen, mehr dem größern Publi-cum zusagen burften. Aber ohne Antheil, ohne Anklang wird tool nicht leicht ein Bubbrer biefem Duettchor fein Dor gelieben Baben, und mander wird noch über bas nachfte Congert bindus Ath gerne biefe ober jene Aonreihe wieberholen.

#### Aus Stalien.

Glodita Gardvaglia, die auf der legten bffentlichen Ausstellung zu Mailand zu feben waren, sich nicht sowol umgünftig, als mit nicht genug Anersenung geäußert, und bonghi versächert von einigen Seiten als Abeilnehmender an diesem Artisel angesehen worden zu sein. Mit entschiedener Pochschäung diese Arbeiten sprach er sich daher in einem Briefe vom 18. Dezember an den sprach er sich daher in einem Briefe vom 18. Dezember an den sien Artisel weit von sironi gegen diesen seihen sehrt, war den keiten Artisel weit von sich wegweisend. Wie bord der Abel zu der der Artisel weit von sich wegweisend, und nur die Liebe zu den beiden Atlistiern macht erklärlich, wie bonghi so sehr sich der Bebhastigkeit hinge den frante. Mit den mildesen Worten hat Dr. Groni diesen Baum zu beschwichtigen gesucht, den Aunstler daran erinnernd, das Urtheile über Aunswerte stei sein musten. Der Abdruck beider Wriese, das vorantgegangenen von Bonghi und der Andwort, war eben sertig, als die Rachricht von des Meisters Zode den. Gironi zutam, der wol gewünscht datte, ein freundlicheres Blatt auf den Sang destien zu lesen. In dem Kovenderhefte der "Bibliotwa italiana" von 1830 sind beide zu lesen.

Longhi war am 28. Febr. im Aode vorausgegangen ber Maler Ritter Gasp. Landi, Prassent ber romischen Atademie, geb. 1756 zu Placenza. Durch die Werte der Caracci und des Pordenone in seiner Baterstadt erweckt, widmete er sich der Ausk und schlos sich desonders Battoni in Bom an. Iwei Bilder für den Dom seiner Baterstadt degründeten seinen Aus, des sein seines Ausstellung der Ausst die deruschen gewonnene würdigere Kichtung der Aunst seinen Kamen mit so vielen andern in Vergessendert brachte. Landi starb zu Piacenza, wohin er von Kom aus sich gewandt hatte.

### Abfegbarteit ber Beamten,

Bufolge bes in Frankreich herrschenben Grundfages: baf jeder Beamte (nur mit Ausnahme der Richter) ohne Angebe eines Grundes zu jeder Zeit nach Willer konne sortgeschickt werden, sind, laut der "Revue de Paris", in 8 Monaten, dom 1. August die zum 1. Rovember 1830, entlassen: 81 Prafecten von 86, serner 577 Unterprafecten, Generalsecretaire und Prafecturäthe, 2978 Stadträthe und 6401 Bürgermeister und Stendentritete derselben (maires et adjoints), zusammen 16,042 distentiche Beamte! Berdienten sie dies Schickal, welche Berductung muß vor den legten Ereignissen stattgefunden haben zuerdienten sie es nicht, welche entsehiche hatet!

Wie können aber Beamte überhaupt Sachkenntnisse erwerd

Wie können aber Beamte überhampt Sachtenninisse erwerben, Achtung gewinnen, Muth beweisen, wenn sie, sobald ber
Wind der Lehre in den höchsten Regionen sich wendet, wie
Spreu hinweggeblasen werben, daß keine Spur ihrer Thakiskeit abrig bleibt und das Reifte in entgegengesester Richtung
neu begonnen wird? Wie kann man sich da am Biele wähnen,
wo diesenigen Männer, welche das Reich wesentlich mitregieren
sollen, selbst keine Freihelt und Sicherheit genießen, sonderneiner Bureautratie preisegesehen sind, welche ihnen nicht einmel
wie dem geringsten Dienstdoten eine Kündigungsscist zugesteht?
Wie kann da, wo viele Leute, selbst wenn sie gar keine Geschäftelenntnis haben, dies ihrer Gesinnung halber die wichtige
ken Stellen erhalten, eine angemessen Berwaltung karrsinden?
Geschäftelenntnis und gute Schinungen gehdern zu einanders
Eins ohne das Andere ist und bleibt Stückwert.

Auch ware es sehr irrig, zu meinen, ber Bechfet ber Beamten treffe blos biese; er wirkt in noch ungleich größerm Masklade auf bas Bohl und Web der Regierten. Darum sollen nicht blos die Beamten, sondern auch die Bokter Gott dam fen, wenn weber leichtstinnige Bonvände noch erhebliche polities, bei berhabe vorhanden find, die Berwaltung in solchen Wase umzugestalten.

Sonnabend,

Nr. 106. -

16. April 1831.

Der neueffe Mestatalog. (Befalus ens Nr. 206.)

"Hr herren", sagte mein alter ehemaliger Schulskamerab und Commilitone Tronblin, indem er in das Bimmer trat und, seiner Gewohnheit nach, nur mit leichstem Kopfnicken grüßte, "was habt Ihr hier zu ftreiten? Ihr verführt ja einen Lärmen, daß die Borübergehenden auf der Straße stehen bleiben könnten?"

"Wir unterhalten und über ben Deftatalog", war meine Antwort.

"Das neuß ich gestehen! ber scheint mir solches Auf hebens wahrhaftig nicht werth. Sind ja nichts als laus ter Besschützen, Flugschriften und ühnliche Sachelchen, nach denen die Gelehrten, wie wir, sich gar nicht ums geben"...

"Doch wol nicht geng", bemertte ich, "wie wir Beibe einander eben bewiefen habm. In ber Geschichte —"

"Bleib mir mit Deiner Geschichte zu Haus! ble wird bei uns Dentschen so in das Spezielle versahren, das noch jeder Dorfschulmeister seine Wiographie, jeder alte Schoppen oder Weiler seine aus den Quellen gesschäpfte kristsche Historie erhalten wird. Da haben wir jeht wieder Lappenderg's "Geschichte der Insel Helgoland", Kinapp's "Wegentens und Boltogosch, der Lande Aleve, Jälich, Berg", Lägen's "Pragmatische Geschichte von Recklendurg", Mids's Geschichte der "Theilnahme Friedrichs des Großen an den Streitigkeiten zwisten herzog Karl von Würzembug und seinen Stünden", von Wackernagel gat eine "Geschichte des deutschen Herzog Karl von Würzembug und seinen Stünden", von Wackernagel gat eine "Geschichte des deutschen Herzog karl went Würzembug und Leinen Stünden", von Wackernagel gat eine "Geschichte des deutschen Herzes bis auf Klopstod"; aber wet kant mir eine deutsche Geschichte nennen, die Längeres Leben verdient; als der Berf. Zeit gebraucht hat, sie zu schrechen?"

"In Bemühungen", erwiderte ich, "fehlt es nicht: Aufahl, Phillips, Pfifter —"

"Lubent" fchaltete Chuarb ein.

"Steht nicht im Mefftatalog", entgegnete ich, "und ist vielleicht auch tein geoßer Schade. Die Lieben's aberstächlicher Gefindlichtett und grundlicher Oberstächtlicheit ist nus auch nicht gebolken".

"Daft Recht", sagte Trondlin, "Guben ift mein Mann auch nicht. Wie? bessert er und den Tacitus, Ummianus Marcellinus, und wie bie alten Herren alle heisen, auf jaden Seite, und wenn man naber nachsiebt, warmn? well er ste nicht verstanden oder die Sache nicht gekannt hat. Lacht er nicht über eine Stelle des Ammianus, webieser von den Burgunden berichtet, sie hatten bei Ungluck im Kriege oder Miswachs und Hungersnoth im Frieden ihre Könige den Göttern geopfert, ganz höhnisch, was sich der ehrliche Ammianus wieder einmal habe ausbinden lassen? Und Snorro Stucieson erzählt uns aussuhrlich, wis bei den heidnischen Deutschen im standinavischen Norden derselbe Brauch herrschte".

"Du bift boch ein sonberbarer Kaus, Ardnblin", sagte ich, "ereiserst Dich über unsere Spezialgeschichten und gehst boch bei jeder Gelegenheit selbst in das Aller-

fpeziellfte ein".

"So? ift zwischen speziell und spezial tein Untersschied? Dhue spezielle Kenntnisse ist philosophischer Geist und philosophischer Blick, wie ich ihn sodere, theils unsauf, theils unmöglich; aber bieses speziale Zersplittern ber besten Krifte, wo es nach so vielen tuchtigen Borars beiten nicht nothig ist, wozu soll das führen?"

"So ganz unrecht", meinte ich, "tann ich Die nicht geben; aber was haltst Du von unsern Taschenbestrebungen, die nach franzosischem Schnitt jest allerwarts aufsichießen? Meinem Ermessen nach ist der Hofrath Philippi in Dreeden, der und zuerft auf ben Geschmack brachte,

ein großer Mantn".

"Ja, ungefährl" war bie spottische Entgegnungs "in der Loge zum großen Nichts ist er Weister vons Studi".

"Reine Personlichkeiten!" beschwichtiger ich: "Die hils scher'sche Laschenbibliothet ift boch immer noch besser als bie erfurter Cabinetbibliothet".

"Und als das berliner "Alles durcheinander" und die "Berfassungsurtunde für das Fürstenthum Schwarzburgs

Sonderehausen", bemertte Couard.

"An Berfassungeurkunden", sagte Trondlin, "ist die ses Jahr fruchtbar gewesen; der besten Aufnahme scheint sich aber die hessische eichmen zu können, die fand ich ins Bekkatalog allein 7 Mal angezeigt".

"Da fle gut ift", sagte ich, "je ofter fie unter bas Bost tommt, besto besser. Diese Urt von politischen Bresschüren thut bis jeht unserm lieben Deutschland woch am meisten noth; von den übeigen halte ich wenig".

"Thre Bahl", rief Conard, "Aft aber Lagion; felbst

bie Abc Bucher, Kinderspiele und Kinderschriften, Prebigten und theologische Abhandlungen, an denen es sonst voniger als 214 politische Fingschriften zählte ich, wobei die zahlreichen Aussaue und Werte über die Cholera mordus nicht einmal mitgerechnet sind, obgleich die Cholera vielleicht dieses Jahr einen entscheidendern Einsluß auf die europäische Politik übt als alle diplomatischen Verhand-

lungen und Debatten".

"Biel Diptomatie", sagte ich, "burfte in unsern bentschen Flugblättern fürs Erste wol schwerlich zu ents becken sein. Diese ganze immer etwas außerliche Richtung ift unserm Rationalcharakter, der in allen Dingen und so auch in der Politik auf das Innerliche geht, völlig fremd. Daben wir doch nicht einmal politische Parteien, in dem Sinne wie Frankreich und England sie haben; jeder Einzelne hat seine besondere Meinung, und nur durch die Bergleichung derselben mit den bei unsern Rachdarn auszehlideten Parteiansichten kann er erfahren, ob er ein Lisberaler oder ein Ultra ist".

"Und was folgerst Du baraus?" fragte Ebuard.

"Daß politische Flugscheiften bei und keine Wirfung hervordringen, weil sie es mit tausend Kopfen zu thun haben, von denen jeder sie auf andere Weise liest. Und, was mich betrifft, so din ich damit in der That auch techt wohl zustieden. Wir Deutsche sind dazu berufen, auf dem Wege wissenschaftlicher Forschung und Ergründung zur Klarheit über und zu kommen, nicht durch praktisches Experimentiren wie die Engländer und Franzosen".
"Und unsere Zeitschriften?"

"Freunde!" rief hier Erondlin bazwischen, "laßt bie Bobten ihre Lobten begraben, unsere Zeitschriften, in Pausch und Bogen zusammengepact, gereichen uns Deutschen

wahrlich am wenigsten gur Ehre".

"Die "Blatter für literarifche Unterhaltung" ausges nommen", berichtigte ich, "ba wir ja selbst Mitarbeiter

finb".

"Reine Ausnahme", rief Sbuard mit tomischem Born; "auch wir, alle Drei, wie wir da stehen und sigen, sind unter aller Kritik. Der große Kritiker Wolfgang Menzel hat über uns den Stad gebrochen, und Wolfgang Menzel dat immer Recht".

"Leiber, meistens", sagte ich; "sein Name gehört zu ben ersten, die ich im Katalog aufsuchte, und ich bebaure, ihn nur als Redacteur des "Literaturblattes" gefunden zu

"A propos!" sagte Arondlin, "hat Giner von Guch bereits bas "Forum ber Journalliteratur" zu Gefichte betommen?

"Ich! Ich!" riefen wir Beibe gleichzeitig; und nachbem ich parlementarisch um das Wort gebeten hatte, bemerkte ich, daß Hr. Karl Guteow in seinen Urtheilen mir boch häufig noch etwas gar zu jung erschienen sei; aber wahre Freude habe mir ber Ernst und das Feuer gemacht, womit er sein Schifflein ber Mattherzigkeit und Lauheit so manches ältern Collegen vorbeisteure".

"Aber fein Panegprifus auf Wotfgang Menzel, von

bem er ohne Beiteres eine neue Perlobe unferer Literatue anbebt --".

"Ift übertrieben", fiel ich ein, "wie so manches Andere; aber wer wollte einem frohlichen Kinde sein Spiels

jeug gerftoren?"

"Nicht ich", entgegnete Trondlin, "nur soll man fich Rinder mit ihrem Spielwert nicht zu früh in bie Geseilschaft Erwachsener brangen laffen. Auf dem Forum mitzusprechen oder gar ein Forum zu errichten, sollte billig Reinem gestattet sein, der noch nicht die toga virilis ans gezogen hatte".

"Aber alte Pebanten", nahm Chuard etwas argerlich

bas Wort, "wie —"

"Nomen nescio!" unterbrach ich; "erzürne Dich nicht, Du kennst ja unsern alten berben Freund Aranblin. Er hat, bei aller seiner Gelehrsamkeit, verzessen, daß nach remischem Sprachgebrauch er selbst noch ein freilich etwas

altlicher Jungling mare".

"Eins", suhr Ardnblin mit ungestörter Gematheruhe fort, "freut naich nur, und das ist, daß wenigstens in der Poesse unserer Jugend die Flügel etwas beschnitten wors den sind. Kaum war so ein Küchlein slügge geworden, so sang es auch schon seine Liebesserenden und Liebesseiden; das alte Ahema vom Scheiden und Meiden und von der Sonne und ihrer Wonne wurde hundertrausend Mal variirt, und der nächste Mestatalog drachte zwerlässig: "Sedichte von — " und "Lieder von —", sander gedruckt und bessschit und als neueste Neuigkeit durch ganz Deutschland versandt. Jest scheint der drohende Krieg diesem poetischen Unwesen ein Ende gemacht zu haben; nur fängt destit leider ein anderes schon wieder an: der patriotische Singssana".

"Soltel's "Preußenlieber", fagte Ebuard, noch immer etwas empfindlich, "muffen Dich so erschreckt haben, Du Wunderlicher, daß Du schon ein ganzes heer Marfeillaisen im Anmarsch gesehen hast; ich wenigstens habe von poetie

fchem Patriotismus fonft Richts bemerkt".

"Defto beffer", erwiberte Teonblin, "wenn ich mich geirrt habe. Ich habe Muth wie ein Anderer; aber vor ben Kriegeliebern ber Jahre 1813 und 1814 hatte ich so

wenig Stand gehalten als bie Frangofen".

"Du bift freilich ein Barbar", erklatte ihm Ebuach, "aber zum Spas mochte ich boch wiffen, mas Du Die wol aus bem Restatalog angezeichnet haft; Roch's "Dente würdigkeiten aus bem Leben ber Herzogin Derothen von Liegnis", ober Förstemann's "Archiv für die Geschichte der kirchlichen Reformation?"

Er verneinte.

"Run bann gewiß Schefer's "Reme Rovellen ?"

; "Du spottest", sagte ber ehrliche Arondin; "aber Leopold Schefer ift mie nicht so unbefannt, ale Du glaubst. Ich ziehe einige seiner Novellen selbst manchen ber beffern Lied's vor; wie z. B. seine "Davede" in ber "Urmnia" bem "Griechtschen Kaiser".

"D Reger!" fagte Eduard lachelub; "num bann weiß ich nichts Anderes als die neue Auflage von Seget's "Logit". Arondlin, der fich auf meine wiederholten Eine

labungen moch nicht niebergelaffen hatte, griff nach hut und Stock. Er war nicht zu halten; und ba uns bie Mittel wohl bekannt waren, durch welche wir den alten Knas ben befanftigen konnten, fo folgten wir ihm.

Die Sage von Fribthjof bem Starten. Aus dem 38= landischen von Ch. Fr. Mohnite. Dit einer Rarte vom fühltchen Rorwegen. Stralfund, Trinius. 1830. Gr. 8. 15 Gr.

Die in Deutschland aus 3 Uebersehungen bes Tegner'schen Bebichts hinreichend bekannte "Sage von Fribthjof bem Starten ober bem Muthigen" (benn bas Beiwort "Frackna" erlaubt die eine und die andere Uebertragung) tritt hier in einer mogjichft treuen Uebersetzugung aus der islandischen Urschrift von uns auf. Der gelehrte Berf. derselben rechnet nicht ohne Stund darauf, daß diese Erscheinung allen Denen willsommen sein werde, welchen das schone Gedicht des schwedischen Sangers Freude gemacht hat. Zusällige Umftände haden die Bekannts machung verzögert; allein, bie Arbeit bat baburch an innerm Berth gewonnen, ba fie erlaubt hat, biefe Ueberfegung mit ber in ber neuen Ausgabe von Rafn im 1. heft III. Banbes ber Nordiske Kaempe-Historier" gegebenen burchweg zu vergleischen und eine reiche Bugabe von trefflichen hiftprifchen und pole: mifchen Bemertungen nebft einer bantenswerthen Rarte von bem

Schauplat der Sage hinzugufügen.
Der Berf. hat fich schon in seiner Uebersetung des Tege ner'schen Gedichts und in andern Schriften als ein achtbarer Renner ber altnorbifchen Literatur tunbgegeben; burch biefe Arbeit aber nimmt er eine Stelle unter ben Gelehrten von gach ein. Geine fritische Ueberfegung bes Gebichts, fo willtommen is uns an fich ift, bient ihm nur als Beranlaffung zu einer Reihe bantenswerther Unterfudungen, bie, in naberm ober fernerm Bufammenhang mit ber Sage von Fribthjof, mehre fdwie rige Fragen ber norbischen Chronologie mit ficherer und geschickter Danb auflosen. Wir fprechen gunachft von ber Uebersehung ber islanbischen Urschrift felbft. Der Berf. hat die Prosa in einer treuen und entsprechenben Profa, die Lieber in ben ihnen eigenthumlichen Stabreimen wiebergegeben. Durch biefen letten Grunbfag ift in bie Ueberfegung ber Lieber eine etwas freiere Auffaffung bes Gebantens eingebrungen; aber was bie Treue auf ber einen Beite verloren, hat fie burch bie Rachahmung bes nationalen Tonfalls auf ber anbern gewonnen. Der folichte Son ber gabel ift in allem feinen alterthumlichen Reis aufrecht erhalten. Sie ergablt in 15 Capitein von Konig Bele und Aborftein, von ihren Kinbern, vom König Pring's Botschaft an Bele's Sohne, von Fribthjof's Fahrt nach Balburshagen, von feinem Streit mit ben Königen, seiner Werbung um Ingebjorg, seiner Fahrt nach ben Orfneyinseln, bem Sturm, ben bie Baubetweiber auf der Könige Geheiß ihm erregen, wie er fie bes
fiege, von seinem Ausenthalt bei Angantur, wie König Pring
bie schone Ingebideg freit, von Fridthjos Rücklehr mit dem Schof, seiner Rache, seiner Flucht zu Oring in Ringarif, seinem Wiederschen mit Ingebideg, dem Tode Pring's, und wie biefer ibm Gattin und Reich vermacht, von feinem Sieg über Bele's Cohne, Belge und halfdan, und wie er gum König über Ringarif und Sogn wird. Es ift unftreitig die richtige histoeische Unficht von biefer Sage, wenn man die Lieber, bie fie enthalt, fur die altern Befrandtheile berfelben und die profate ine Bwijdenergablung für eine fpatere Form batt, welche gum 3weet hatte, biefe Lieber ju verftandigen und aufzubewahren. Wann und wie biefe Berbinbung zwischen Lieb und Ergablung entftanb, ift buntel und fcwer felbft annaherungsweise anzuger ben. Fribthjof, ben Ginige, offenbar irrig, ins 3. Jahrhunbert, Mediler ins 6., und Espelin etwa ins 8. Jahrhundert verweisen, lebte, aller Bahrscheinlichkeit nach, wie ber Berf. S. 54-60 febr gut ausschhrt, um bas Jahr 800. Ueber bie Sassung ber

alteften istanbifchen Urfdrift fagt P. G. Muller in ber "Sage-Bibliothet", bağ, wiewol man an einigen Bagen bas fpatere Beitalter fpurt, ber naive unb tunftlofe Sang bes Gangen boch annehmen taffe, baß fie ben erften Beiten bes Chriftenthums angebore. Es ift nicht mahrscheinlich, bas bas Gebicht im 14. Jahrh. niebergeschrieben fei; bie Sagen biefer Beit zeigen weit mehr Ausschmudung und mehr Runk; bie Fribthjofslaga ift alter als bie Thorftein Biffingsfon's, als bie Garbret unb Sorle Thattr, welche ihre allgemeine Berbreitung bezeugen und von Fribthjof und Ingebjörg's Nachkommen erzählen. Sie ges hort in ihrer jesigen Fassung wahrscheinlich dem 12. Jahrh. an. Bon der islandischen Urschrift der F. S. kennen wie 2 Ausgaben; die eine, alteste, in Maller's "Nord. kaempadater" (Stock). 1737), wo sie die sechste Abtheilung einnimmt. Diefer Rebaction fehlt es an Kritif. Die zweite, beffere, ift bie von Rafn im 2. Banbe ber "Fornaldar Sogur Nordlanda etc." (Raupmannabofn, 1829) beforgte, bef welcher nicht weniger als 8 Danbschriften vorlagen, unter benen bie in ber Arnamagnaanischen Sammlung Rr. 178 befindliche die vorzüglichste ift. Sie ift von Asgeir Johnson, bem Schreiber bes Thormob Aorfaus, geschrieben; sammtliche Panbschriften find auf Papier und geben nicht über das 16. Jahrh. hinaus. Rur ein Sober auf Perga-ment, Rr. 510 in der Arnamagnaanischen Sammiung, ift alter (aus bem 15. Jahrh.); aber er liefert bie Saga burchaus verturat und mit gang anbern Worten, febr tabl und in eingels nen Ausbruden gang unrichtig; bie größere Saga verbient offenbar ben Borgug. Sie ift in 2 fcwebifchen, einer lateinischen und einer danifchen leberfegung vorhanben; ber trefflichen llebers fenung von Rafn haben wir fcon gebacht.

Der Berf. hat bei ber feinigen ben Buchftabenreim beibes halten, und wir find unfern Befern eine Probe bavon foulbig, wie er benfelben behandelt. 3m 14. Capitel fingt Bribtbiof:

Pring, Du König, lebe Bang' unb gladlich, Erfter ber berrider Muf bem Erbenball. Babre Du, König, woll Beib und Banbe.

Da fang ber Ronig:

Sabre Du fo nicht. Bribtbiof, von bannen. Pochfter ber Delben, Im Bergen betrübt. Dier Deine Gaben Geb' ich Dir mieben Beffer, als felber Du fie erwarteft. Geb' auch bie grau Dir, Bribthiof \*), bie fcone, MI meine Babe Much mit berfelben.

Bribtbiof fiel ein:

Bas Du mit bieteft, Berb' ich nicht nehmen, Bift Da nicht, Ronig, Krant bis jum Tobe.

3um Chluf noch Giniges über ben Schauplas bes Gebichts, welchen Steffens in feinen "Rorwegern" (Ih. 6, G. 118) vers herrlicht hat. Zief im Innern bes Sognemeerbufens, im Stift Bergen, auf ber norblichen Geite bes Bufens, lebte und herrfchte Konig Bele. Diese Strede (an der Schiffsthede Tjugum) heißt noch der Balestrand. Der Konigshof soll Swiftrand gebeiben haben, und hiervon hat wahrscheinlich der noch gebrauchliche Rams Sbeskrand seine Entstehung (7). Im Balestrand stand mitten in einem befriebeten Dain (Fribligft) ein weit berühmter Balberstempel, Balbershaga genannt. Den Plas weiß man nicht beftimmt; aber auf bem Gute Bale fieht man mehre uralte Grabhugel, unter benen noch heute einer Balbarshong beißt.

<sup>&</sup>quot;) Stibthiaf - Briebebieb, wie Derthiof, Derrbebieb u. f. u

Das Wessenn in Bergen bewahrt, was in biesen Hügeln am Alterthümern gesunden ist. Serade gegenüber von Balestrand erstreckt sich eine anmuthige Landzunge ins Meer. Hier, etwa in der Gegend, wo jeht der hof Wangnas steht, soll Thorestein's Hersenste, Framads, gelegen haden (s. Bischor Reumann's "Reise in Sogn'). Die Solundarinseln halt man für die Inseigruppe am Eingang des Sognessord, die jeht Attre und Indressell gelesen. Angantyr war Larl von Gothaland und von König Bele zum Jarl der Ortnehs eingeseht. König Hring hatte seinen Sig in Alsheim in Uppland, südostwärts von Sogn.

Die treffliche Karte, von Brüggemann gezeichnet, verstinnlicht biese Gegend auss beste. Ueber die Orthographie der Ramen ift zu bemerten, daß der Berf. die schwedliche und daufiche Schreibart angenommen hat und helge, Bele, Ingebibrg, nicht belgi, Bell, Angibjorg, Fridthjof, nicht Fridhjoft u. f. w. schreibt. Dies ift richtig, da, nach Rast's ist. Gramm., das istandstofe i dem tiesen a gleichtommt (ber Rune 36):

Der Raum verbietet uns, von ben gehaltreichen Anmerrtungen bes Berfs. etwas mitzutheilen, so viel Bersuchung wir dazu auch haben. Rur S. 84 hat uns doch Bebenten gegeben, ob das "ihnefatafli" wirklich so zuverlässig durch Schachspiet zu überseien sei; wir wurden der Sicherheit wegen Bretspiet vorgezogen haben. Die Islander nennen dies Spiet noch Kotra, und halborsen überseit es gar alea, ludus talaris. Auf Bretspiet weift auch die Abstammung hin.

Berf., Druder und Kartenzeichner verbienen unfern Dant fur biefe vielfach willtommene Sabe. 25.

### John Jones' poetifche Berfuche.

England hat, wie Deutschland, feine Raturbichter; mur beweifen bie Briten auch als Raturbichter ihren praftifchen Sinn, indem fie fic burch bie Poeffe nicht abhalten laffen, auf ehrliche Beife ihr Brot gu verbienen, wahrend in Deutschland, wenigstens vor einigen Jahren, die Raturbichtung in eine mahre Landplage ausartete, bie uns unfere Magbe aus ber Ruche, unfere Bauern vom Pfluge, unfere Schuhmacher, Schneiber, Rorbflechter von ihren Dreis und respective Bierfiben hinweg-Bubeben brobte, um fie in ber Geftalt von manbernben Doeten und Poetinnen vor unfere abir gu fuhren. Ohne Uebertreis bung, wir haffen nichts bergifcher als ben Raftengeift, ber, mit Ausnahme von einigen Taufenb privilegirten Juntern, am lieb. ften bie gange Menfcheit in eine große Gae: und Drefchmas fcine verwandeln mochte; wir gonnen jebem Menfchen, gleiche viel ob "im brocatnen Rock" ober im Beinenfittel, neben feiner phyfifchen auch geiftige Eriftent, geiftige Freuben, geiftigen Genuß; aber bie elenbe, aufgeblafene, hohle Selbftgenugfamfeit und Gitelfeit, bie nicht ben fabeften Reim ju Papiere bringen kann, ohne bie gange Wett zu Pathen zu bitten, ift und in ben Tob guwiber, und wenn ein sonft braver und wechtlicher Mann biese Rarrheit hat, so wathen wir ihm, eine berbe Dosis Riefewurg nicht zu fcheuen.

Der berühmte britische poeta kauratma Robert Southen scheint nicht ganz unserer Weinung zu ftin; ein ziemlich farker Ockavband, ben er kürzlich erst hermisgegeben hat: "Attempts in verze by John Jones, an old vervant, with wome account of the writer, written by himself, and an introductory essay an the lives and warks of sur ineducated poets" (kondon, 1881), ift zur halfte mit den mittelmäßigsten Poessen und Beimen gesüllt, die kein anderes Interesse haben als die Enriostät, das der Bers. ein alter Wedienden ist, mit dem seine herrschaft alle Ursache hat zursieden zu. sein; allein, schon ein hinreichender Erund, ihm alle Anslage zum Nichter abzusprechen. So wenig Pegasus als Rangaul krauchden ist, weben seins versig der Dichter und schlechter Bedienter, oder ein schehen ein guter Dichter und schlechter Bedienter, oder ein schehen ein guter Bedienter; sonst schen wir keine Wahl. Bei dem Gunst

linge bot Baureuten tette, vielleicht zu Teinem Gificht, bie in tere Qualification ein; von feinen "Poetifchen Berfnchen" last fich nicht viel sagen, außer etwa, baf er fie Souther im Manuscript zusandte, und bag biefer, theils um bem Mann eine Freude zu machen, theils um bet biefer Selegenheit einige seiner eignen Ibeen und Einfalle guten Laufes lodzuwerben, fie jum Drude beforberte. Ras er zu feiner Entschutbigung fagt, latt fich freilich horen: "Schlechte Doeffe, wem fie barmios in ihrer Absicht und Tenbeng ift, tann tein Webel thun, aus fer wenn fie ats gut gilt, mobifd mirb und fo ben bereits ent arteten Gefchmad bes Publicums noch mehr verberbt und eine bereits verborbene Sprache noch mehr verfchlechtert. Schlechte Rritit ift eine viel folimmere Sache, weil fie viel mehr fcabet, beibes bem felbftgenugfamen Berf. und bem beiftimmenben Befer; nicht zu gebenten, bas ohne bie Beihaffe schlechter Kritit bie schlechte Poesse nicht auftommen konnte. Die Mittelmäßig-kelt ift seit langer Beit ein gahlreiches und immer zunehmenbes Befdlecht gewefen, und fie muß fich mit ben Bottfdeitten bet Civilifation nothwendig noch mehr verbreiten. Wher es mare fcwer, einen Grund anzugeben, weshalb man es als eine Beleibigung gegen bas Publicum betrachten foll, wenn Jemand Berfe herausgibt, bie Riemand verbunden ift weber gu taufen noch ju lefen. Buchhanbler werben an bergleichen Baare nicht leicht ihre Roften wagen; burch ben Druck flieft anbern Gewerbezweigen ein birecter Gewinn ju; Menfchen, bie Befchafe tigung bedarfen, erhalten Arbeit; und wenn permiafrer Berfuft bem Berf. gleichgulitig ift, fo erleibet er fethit teinen Schaben, und er konnte sich nicht leicht ein unschulbigeres Stedenpferd gewählt haben, wenn man es ein Stedenpferb nennen will. Benn er ein guter und braver Mann ift, fo wirb er durch bas Berfeschreiben nur um fo beffer und gludlicher. "Die Poefie, fagt gandor, eroffnet Quellen ber Empfindung, bie ohne fie ewig in dem Belfen verborgen lagen".

Das Zuletzgesagte vertheibigt allerdings die Weschäftigung mit dem Bersemachen oder der Boesse, gegen welche wir in der That auch wends einzwoenden haden, wenn man die Zeit, die ste hinwegnimmt, nicht zu etwas Besserm zu verwenden weisz ist was das Druckensassen der Mochten wir her der was das Druckensassen betrifft, so möchten wir hen betreit mit seinen Argumenten nicht so leicht durchlassen; denn so viel unterliegt doch wol keinem Zweisel, daß statt schlechter Berse immer etwas Bessers gedruckt werden könnte, daß der Raum, den jene in der Literatur einnehmen, sowie der Plat, hen nicht seten der Berse in der literarischen Welt occupirt, immer einer wirdigern Erscheinung und einem talentvollern Indaber vorenthalten wird.

Intereffanter ats die Berfe des guten John Jones warm uns die vorausgeschickten Rotizen über einige andere britische Naturdichter; von den mitgetheilten Proben sind indessen mur die von Taplor, dem Wasserbichter, wie er malo omino genannt wird, lesdar. Stephen Duck, James Woodhouse, John Benent, Anna Bearkley und J. Bryant hatten ohne Schamither Auch in der Bergessendeit überlassen bleiben tonnen, and der Souther sie "zur Bereicherung der englischen Siterausgeschichte" herausholte.

### Wiebererwedung.

In dem (in Imenan dei Boigt) eben ausgegebenen "Retrolog" auf 1829, eine abrigens sehr vollfändige und anregende Voltenmusterung, Kirdt der berühmte historider Hoftath Schlosfer den 16. Februar 1829 in Rom, wo er 1812 zur etmischen Kirche übergegangen sei. Das gilt aber von einem Kristier, Christian Schlosfer, der nit Fr. Scheget, Werner und Ud. Aufliche Gines Sinnes war. Der chandrige Schlosfer, der feinem Freunde Ioh. Deineich Bos die kräftige Parentation sprach, hat sich erk vor Kurzem in hosbeldurg verheirathet und ledt zur Freude aller Biebermanner in und außer Deutschland.

Sonntag

Nr. 107. —

17. April 1831.

Die Cholerafrantheit, und die neueste Literatur über bieselbe.

Den weiten Orient zerfieifchen beine Ruthen, Une, Bater! zeigft bu fie von fern.

Leffina

Die Geschichte ber Mebizin gewinnt gwar wie bie Belt = und Bollergeschichte mit biefem Sahrhundert fowol extenfto als intenfiv an vielem wahren Intereffe, allein, mit ben Darftellungen einer hiftorifchen Pathologie bes Menfchengefchlechts fieht es eben noch nicht absonber= lich aus. Die wichtige und freilich auch schwierige Gefchichte ber Gefundheit ber Menfchen und bes Auftretens und Berfcwindens ibrer Rrantheiten ift noch lange nicht genug cultiviet, und wie über bie in unferer Beit berrschend gewordenen Krankheiten, als z. B. über bie wahre Ratur und Contagiofitat bes gelben Riebers, ber fogenannten agoptischen Augenentzundung, der Barioliben u. f. w. noch ein geheimnisvolles Duntel schwebt, fo auch über bie bier zu besprechende, von Offen herstammenbe, gegenwartig ben Fluggebieten binan unsere europäische Welt bedrohenbe Cholerafrantheit, von beren vorangegangenem Schredensruf unfere Regierungen fast mehr noch als von ben neuesten politischen Erschitterungen in Bewegung ge fest wurden. Benn nun aber bie Erfcheinung biefer bosartigen Gallentrantheit im Bergen Ruflands bas erftaunlich rafche Umfichgreifen und bie im Bertauf erreichenbe gefahrliche Bobe berfeiben uns in ber That zu nicht ge ringer Beforguiß führen muffen, fo ift es gewiß bem Menschenfreunde um fo fcmerglicher, mahrzunehmen, baß umfere Phofiter und Mergte leider mit ber Ratur biefer Beltfeuche, bem Befen ihrer Contagiofitat und ben fpe cififden Mitteln gur fichern Beilung berfelben nichts weniger als schon enge vertraut find. Wot fehlt es nicht an Beitungsartitein, Die fortbauernb mit ben großen Opfern erfüllt find, welche biefes Beltubel Rufland toftet und bie uns auch forgfaltig von ber Bahl ber Geftorbenen und Genefenen fait taalich Rechenschaft geben; auch allerlei Bucher und Schriften von balb großem und balb kleinem Umfang, balb allopathischen und balb homdopathis fchen Inhalts, beren Berfaffer größtentheils bie Seuche aus eigner Unschauung gar nicht tennen, sonbern fie nur aus englischen und zum Theil auch schort aus ruffischen

Rournalauffasen. Mebizinalberichten u. f. w. zusammenftellen, tommen aus allen Gegenden unfers fdreibfuch: tigen beutschen Baterlandes ju und; allein, fie find jum Theil burch die Originale und beren Uebersetung im trefflichen "Magazin ber auswartigen Literatur", von Berfon und Julius, gang überfluffig, ober geben jum Theil nur gute hiftorifche Beitrage gur tunftigen beutschen Chronit dieser Spibemie; was aber bie fichern und festen atiglogischen Momente biefes furchtbaren Uebels angeht, so feben wir fast aberall nur Sppothefen an ber Stelle ber Bahrheit, nur Duthmagungen im Gewande ber Demonftration. Wir werden nun zum Ruben unserer Lefer aus nachstehender nenesten Literatur im Sinne Gicero's: "Debeo in aliena castra transire non tanquam transfuga sed tanquam explorator", ein treues Lableau biefer Krantheitsform nach bem Ramme b. Bl. in gebrangtem Umriffe entwerfen, zu benen 1) bie Aufzählung ihrer Symptome, 2) bie Geschichte ihres zeitherigen Dafeins und ihrer Kolgen, 3) thre muthmaklichen Urfachen und ibr Wesen, und endlich 4) die in Vorschlag gebrachten Sicherheitsmaßregem, Borbanungs: und heitungsmittel die Grundfarben ausmachen follen; bann werben wir am Schluffe noch einige allgemeine Beurtheilungsworte über ben verschiedenen Werth biefer fogleich zu benennenden, großtentheils auch auf nichtdratliche Lefer berechneten Schrife ten bingufügen,

1. Die asiatische Cholera in Russand, in den Johren 1829 u. 1830. Nach russischen amtlichen Quellen bearbeitet von J. R. Lichten sicht. Nebst einer Karte. Berlin, Haube u. Spener. 1831. 8. 1 Ehr. 12 Gr.

2. Ueber die Cholera und die fraftigsten Mittel bagegen, nebst Borschlag eines großen Ableitungsmittels, um die Krankheit in der Geburt zu ersticken, von Tilesius von T. Nurnberg, Schrag. 1831. 8. 16 Gr.

3. Seilung und Berthatung ber Cholera morbus, pon J. Ab. Schubert. Leipzig, Reclam. 1830. Gr. 8. 8 Gr.

4. Die Cholera mordus, oder die orientalische Brechruhr. Bon einem praktischen Arzes. Stuttgart, Hoffmann. 1831. Gr. 12. 9 Gr.

5. Die epidemische Cholera, sber die Brechruhr. Sin Bortrag, gehalten in der Natursorschenden Gesellschaft zu Leipzig am 14. Dez. 1830, von M. Hasper. Leipzig, Hartmann. 1830. 8. 4 Cr. 6. Mittheilungen über bie morgenlanbifche Brechruhr, pon B. Ab. Riede, Erfter Band. Stuttgart, Doff-

mann. 1831. Gr. 8. 21 Gr.

7. Die Cholera morbus, ihre Berbreitung, ihre Bufalle, bie versuchten Beilmethoben, ihre Eigenthumlichkeiten und bie im Großen dagegen anzuwendenden Mittel. Bon Rr. Schnurrer. Dit. ber Rarte ihres Berbreitunges bezirfe. Stuttgart, Cotta. 1831. 8. 20 Gr.

& Die offinbische Cholera, von J. M. Goob. Mus bem Englischen überfest und mit einigen Bufagen verfeben von &. G. Omelin. Tubingen, Dfiander. 1831.

Gr. 8, 10 Gr.

A. Die Rrantheitserscheinungen in ihrem Berlaufe.

Die fcon ben Mergten aller Beiten unter bem von Sippotrates gewählten Namen Cholera (xoln-cew, Galle, fließe) bekannte Brech: ober Gallenruhr, welche von jeber in allen Landern bei feuchter und talter Stabteszeit. und bei uns besonders im Spatsommer bald von Ertaltungen und balb von scharfen, metallischen und aiftigen Gallenreigen und andern auf den Magen nachtheilig wirfenden Urfachen, ale Magenüberladung von fauern, blas benben Speisen u. f. w. zuweilen epidemisch entsteht, meiftens aber sporabisch bei einzelnen Individuen beobachtet warb, bat vor ungefahr 13 Jahren fich zuerft in Inbien als eine Landestrantheit mit einem weit hober als fonst gesteigerten, bosartigen Charakter angekundigt, und ift feitbem nicht blos in Bezug auf Beftigfeit, fonbern auch auf Eigenthumlichkeit ber Erscheinungen nicht mehr in jebem Jahre von gleicher Art erschienen. Die Krantbeit beginnt zuweilen gang ploglich, meistens aber, je nachbem bie Umftanbe find, zeigen fich mehre ober wenige Stunden porher Borboten wie ein Gefühl von Bollheit bes Dagens, Etel, Frofteln in ber obern Bauchgegenb, Empfindung einer tublen elettrischen Murg, und besonbers eine gewiffe Angft und Riedergeschlagenheit, die fich felbit in ben Gefichtszugen ausbruckt. Dabei ift ber Puls gewohnlich fchnell und unterbruckt, nur in feltenen Fallen behalt er eine gewiffe Starte bei. Darauf entfteht, großtentheils in der Nacht ober auch gegen ben fruhen Morgen, beim Rranten große Uebelfeit, Aufftogen, und ber Dagen beginnt bie Entleerungen durch Erbrechen. Es stellt sich nun ein unangenehmes Gefühl burch ben gangen Darms fanal ein, und es erfolgen turz barauf balb gelbe, balb grunliche, an Geruch nicht auffallenbe, bem Erbrechen abnliche, trubem Reiswaffer gletchende, mit vielen fchleis migen foden, aber nicht mit Galle gemischte, fehr reich= liche Stuhlausleerungen, zu welchen fich auch allzu balb nun ein Gefühl von febr laftiger Mattigkeit und Sinfalligfeit, eine brennende Bellemmung in ber Magengegend mit furchtbar qualendem Durft gefellen. ftellen fich als wesentlichfte Beichen ber Krantheit trammf= bafte Busammenziehungen in ben Muskeln ber obern und besonders der untern icon ohnehin faltgewordenen Ertremitaten ein, bie fich nach und nach auf bie Dusteln ber Bruft und bes 3merchfells ausbehnen, febr felten aber bie Musteln bes Rudens und ber Weichen er-

greifen, und noch feltener fich ju allgemeiner Buchung fteigern. Die bisweilen im Unterleibe gefühlten Schmergen find folifartig und werben gleich benen, welche biefe Rrampfe ber Unterleibemusteln begleiten, burch Drud und gelinde Reibung erleichtert. Der Athem ift anfanglich beschleunist, wird aber bei Bunahme ber Rranfheit immer beschwerlicher und langsamer, zuweilen aber auch schneller, von Erstidungebrud begleitet, und bie ausgeathmete Luft immer kalter. Die haut wird nach umd nach runglich und gelblich, marmortalt, unempfindlich, und meisthin mit einem ftarten, tlebrigen, talten Schweiße bebectt, befone bere an ben untern Ertremitaten. Der Bule iff Infange flein, schwach und beschleunigt, gleich barauf aber. sobald die Rrampfe eingetreten, an ben Sandgelenken taum noch fühlbar. Das folden Kranten entzogene Blut zeigt tein Serum, ift fcwarz, olig und bicklig. Die Ges fichteguge werben eingefallen und leichenahnlich, bie Mugen treten in ihren Sohlen gurud, baben blaue, buntle Rans ber, und ihre Blide find außerft angftlich. Die Lippen und Ragel werben ebenfalls gang blau. Der Rrante be-Hagt fich fortbauernb über brennenbes Gefühl zwischen bem Rabel und ber obern Bauchgegend, über anhaltenb beftigen, nicht zu ftillenden Durft, und bas febnlichfte Berlangen nach Baffer bort gar nicht auf. Die Dunds hoble und die Bunge ift fencht und falt und mit einem weißen Ueberzuge belegt. Die Stimme ift fcmach und unnaturlich. Die hirnfunctionen aber erleiben felten bebeutende Storungen, wenn auch bie Sinne etwas getrubt find wie etwa bei bem nach einer Trunkenheit fich ein stellenden Schlummerschlafe. Der Kranke hat teine Rek gung jum Sprechen, feine torperlichen Rrafte liegen gang barnieber, und er ift gleichgultig gegen Alles, mas ba vorgeht. Doch behalt ber Krante feine vollige Befinnung bis gur letten Stunde, und in fehr feltenen Kallen nimmt bie Schwere bes Ropfes so gu, daß bie Begriffe baburch verwirrt werden, ftellenweise blaue Fleden im Geficht und in ben Ertremitaten bervortreten und ber Tob bei voll= tommener Gefühls- und Bewußtlofigteit erfolgt.

Reconvalescirt ber Rrante, fo beutet fich biefe Senefung burch Rudtehr ber Barme über bie gange Dber flache bes Korpers, burch ein Seben des Pulfes, Aufhoren ber Rrampfe, des Erbrechens und Durchfalls, bas Erfcheis nen von Galle in ben Ausleerungen, Wiebereintritt ber Urinund Speichelabsonderung und Reigung gum Schlafe an. Wiedererscheinen von wirklichen Rothabgangen ift ein febr gunftiges Symptom. Uebrigens geigt ber Berlauf mannichfache Abweichungen, und es find schon Falle vorgetommen, mo die Befallenen ju Boben fturgten und fo in furger Beit ein Opfer bes Tobes murben, ohne bag bie foeben beschriebenen eigenthumlichen Symptome ber Rrant heit fid beutlich zu ertennen gaben, wie bies auch fchen bei andern epidemischen Krankheiten besbachtet murbe. In folden Fallen ift benn ber Berlauf außerft fcnell, und fie tommen befonders im Unfange ber Epidemien vor. Meistens tritt tobilicher Ausgang in 26 Stunden nach bem Eintritt ber erften Rrantheitefpmptome ein; ebenfo fcmell ift auch oft ber Uebergang jur Genesung, jeboch leiben mande Reconvalescenten langere Beit an Magenund Unterleibsbeschwerben. In manchen gallen geht bie Cholera auch in ein nervofes Rieber über, bas nicht felten einen tobtlichen Ausgang nimmt. Es tommen aber noch manchmal Ruckfalle bei Biebergenesenben vor, welche bann noch gefährlicher als bie erften Unfalle ber Rrant: beit find, weil der Korper von biefen noch fehr geschwächt ift. Uebrigens verschont sie tein Alter und Geschlecht, teine Rorperconstitution, Menschenrace, und geigt fich an ben Seetuften, wie an ben Bergftromen, bei ben verschiedensten Temperatur= und Keuchtigkeitsgra= ben; boch find ibrer Unftedung bejahrte Leute und Rinber vorzugsweise ausgesett. Rur im Ruffischorenburgis fchen befiel fie auch viele Frauen; ebenfo arme, fchlecht= genahrte, fcwache, krankliche, besonders an Schwache bes Nervenspftems, Dagens und der Gebarme, Jowie an Leberbeschroerben leidenbe Derfonen und Brauntweinlaufer: auch nach Genuffen, moburch leicht ber Dagen überlaben wird, und vor Allem bei feuchter Witterung, in feuchten Bohnungen und bei Ertaltung ftellte fie fich ein.

Die Ergebnisse der bis jest angestellten Leichendsstungen, welche, beildusig gesagt, weber den neuern Foderungen der pathologischen Anatomie, noch den daraus zu ziehenden praktischen Schlüssen entsprechen, dürfen wir, bei der Tembenz d. Bl., wol übergehen; wen sie interesssten, der sindet sie in den Schristen Rr. 4, 6 u. 8 an verschledenen Orten.

(Die Fortfehung folgt.)

Demagogie, Aristokratismus, Jesutismus und die neuessten Revolutionen. Ein Abschiedswort an das Jahr 1830, nebst Bemerkungen über das Demagogische im preußischen Agendenstreite, sowie in den Machinationen der sogenannten Evangelischen. Neustadt a. d. D., Wagner. 1831. 8. 6 Gr.

Unsere Beit, reich — wie kaum eine anbere vor ihr — an politifden und firchlichreligibfen Berwidelungen, welche ficher (wir wollen hoffen, nur gum mahrhaft Guten!) auch dere Ent: wickelung finben werben, nimmt bie besondere Beachtung ihrer bentenben Genoffen nur um fo mehr in Unfpruch, und biefelbet konnen fich auch biefem Anspruche um so weniger entziehen, je weniger fie felbft von bem machtigen Ginflusse jener Berwicke lungen, unvorbereitet und unselbstänbig, fortgeriffen gu werben wollen tonnen. Das vorliegende Buchlein ift ein guter Begweiser burch die Berwickelungen unserer Beit, eine recht brauch bare Anleitung, die verschiedenen Richtungen berselben in Staat und Rinde, bie mancherlei Ausartungen und efelhaften Auswuchfe bes unfere Beit machtig bewegenben Beiftes tennen gu lernen und biefen Geift felbft, entfleibet von jenen etelhaften Muswuchfen, in feinem reinen und echten Sehalt aufzufaffen. Bas ber Berf. hier gibt, find, wie er im Borworte bemertt, nur fubjective Anfichten, aus unpartelischen Beebachtungen hervorgegangen, durch die Julis, Augusts und Geptembertage ausgebildet und burch die solgenden Monate mehrsach bestätigt. Unbesangenheit der Beobachtung und Unparteilichkeit des Urtheils läst sich ihm im Allgemeinen durchaus nicht absprechen, wenngleich er nament-lich in Dem, was er über die Richtung der demagogischen Umtriebe seit 1817 und besonders über den Jusammenhang derfels ben mit ben Revolutionen bes Jahres 1880 fagt, nicht gang frei Don Ginseitigkeit gu fein scheinen burfte. Auf isolirt baftebenbe Abatfachen legt er zu großen Berth, inbem er ihnen Bweck,

Plan, Bufammenhang mit anbern Beitrichtungen unterlegt und ber einen Partei als wohlangelegten Plan guschreibt, was nur burch bas zeitwibrige und gang ungerechte und unfinnige reaction-naire Spstem ber andern hervorgerusen worden ift. Wir ver-bammen aufrichtig und ernftlich allen fallden Liberalismus, allen Mitraliberalismus, Sansculottismus, Jatobinismus u. f. w., wie er allerbings in Frankreich nach ben Julitagen bes Jahres 1820, und nun auch von bort aus auf andere Känder wirkend sich gezeigt hat; aber eine angelegte, planmafig vorbereitete Revolution, eine weit verzweigte Berfcworung gegen bie Regierung Rarls X. (wiewol auch ber Berf. ber Schrift: "Die frangofie sche Revolution von 1880" u. s. w., Berlin, Dammler, sie annimmt) können wir in der Kataftrophe som Juli 1880 nicht erkennen, wir seben vielmehr darin nur das Ergebnis des seit 1815 auch in Frankreich gegen vernünstige und gesehliche Freiheit gerichteten Reftaurations: und Reactionsspftemes pon ber einen und das Wert der sich seihet sich gener Steicheit von der andern Seite. Leider ift, wie in der ersten Recoulution von 1789, so auch 1830 die Sache der wahren Frescheit durch freiheitsmörberische Auswüchse und Ausartungen viele fach gefchanbet worben ; aber wer wirb nach einem trans ten Menschen ben wahren Menschen beartheilen? Wie jes boch biesem Allen auch sei, auch aus bem Irrihume in bieses hinsicht ist Biel zu lernen und wenigstens Das barans abzuneh men, baß es auch hier heißt: "du aublime au ridicule c'est no qu'un pas!" Denn ber Liberalismus, gerichtet gegen Billfur unb Despotismus, wird felbft Billfur und Despotismus, wenn er bie Sache ber mahren Freiheit in Form, Welen und 3med aufgibt, und er zeigt sich bann nur in seiner ekelhaften Bibfe. Was ber Berf. in dieser hinsicht (besonders S. 51 fg.) aber De mazogie, Ultraliberaliemus, Ariftofratismus, Zesuitismus unb bgl. sagt, klarauberatiemus, arthorrarismus, Lesuitismus und bgl. sagt, kann nur gebilligt, aber es kann nicht genug wieder holt und beherzigt werden. Sehr wahr heißt es 3. B. S. 48: "Auf der einen Seite Berführung, Auswiegelung und Betrug; auf der andern offene Sewaltthätigkeit. Die eine Schar, Mis-vergnügen und Mistrauen verdreitend, Patriotismus für Selds fucht gur Schau tragend, überliftend und vielleicht felbft fiberit. flet; bie anbere, von ben mabren Banben ber burgerlichen Gefellschaft und ben mit biefer immer Dand in Sand gehenden Ge-boten ber Religion, ber Moral und bes Rechts entfeffelt ober minbeftens leicht gu entfeffeln und gu jeber Ausschweifung ober Befegwibrigfeit ebenfo gu verführen: beibe, gegen bie burgerliche Drbnung gerichtet, beibe gur Anarchie fuhrenb, beibe fo gefahr lich, bas mit bem Fortbefteben ber Richtungen und bes Birtens jener und ber Bieberholung ber Berbiechen biefer Schan in Deutschland bie burgerliche Orbnung nicht beffeben fann". Moge bas vorliegende Schriftchen in feinen Rreifen recht viel wirten und ben Beift ber Beit auf bie rechte und alleinrichtige Bahn gur Begludung ber Menfchheit leiten, ben in feiner Aus-artung freiheitsmorberifchen Geift aber befchworen helfen; nur in ber Bahrheit ift Freiheit, und nur mabre Freiheit macht bas Beil ber Staaten!

### Die englischen Beitschriften.

Mit der Gründung des "Kalindurgh reviewet begann eine neue Periode für das literarische Journalwosen in England. Die Zeitschriften, welche vor dieser Epoche erschienen, bezweckten zunächt die Unterhaltung der Mißiggänger und der Schöngeister in der Provinz, und enthielten nichts als schales Gesschwäh, geistose und parteissche Uedersichten von Allem, was die Presse Auge soberte. Das "Kalindurgh reviewet war bei seinem ersten Austreten schächten, seicht und ganz im Seiste der Sories abgesaft. Wie weit sind die erbärmtichen Gemeinspläge über die franzblische Revolution, womit der erste Band anstatz der von der Kühnheit und Driginalität der Gedanken, von dem krästigen Darstellungstalente entsernt, welche diese Zeicsschiedirit späterhin auszeichneten! So auffallend dieser Unterschied

tft, so leicht last er sich erklaren. 3wei Manner hatten sich von Spinburg, mit vieler Thatigkeit und einigen Capitalien; ber andere ein Abvolat, ber damals (1802) mehr Muße und Lalent als Prozesse hatte. So wie das Unternehmen voransschritt und gedieh, gewann almalig der talentvolle Schriftseller einen überwiegenden Einsus auf der Capitalisten, und bald wurde das "Edindungh review" die fruchtbare Quelle einer ebenso eleganten als gelehrten Aritit, im Fache der schonen Literafür sowol als der frengern Wissenschaften, und verbreitete ebenso kühne als neue und richtige Ansichten im Fache der Polis

til und Philosophie. Man weit, bas or, Jeffren ber Berausgeber bes "Edinb. rev." ift. Als folder ift er in beiben Belten befannt, und bennoch hat er, feltsam genug, einen Biberwillen bagegen, bas man ihn unter biefem Gefichtspunkte betrachte. Er will vor Allem als ein großer Rebner angefeben fein, als ein Beltmann, als ein Philosoph, als ein Schongeift, aber nicht als ber Derausgeber bes "Edinb. rev." Dr. Jeffrey ift ohne 3weifel ein Rebner vom erften Range; inbeffen ift nichtsbeftomeniger bas "Edinb. rev." ber Piebeftal feines Ruhmes, nicht allein als Berausgeber, sondern auch als Berfaffer einer Menge Artitet, bie feinen Ruf und ben Ruf seiner Beitschrift gegrundet. Er hat fich großtentheils auf die schone Literatur beschränkt. So mannichfaltig feine Darftellung ift, fo hat fie bennoch, wie überhaupt bie Darftellung jebes talentvollen Schriftstellers, einen eigenthumlichen Charakter. Sie ift reich an neuen, stanreichen Gebanken; seine kuhne und energische Phantasse bleibt immer in ben Schranken bes logisch richtigen Ausbrucks. Dabei zeigt er in feiner Rritit immer bie feine und bofliche Bilbung bes Beltmannes und ben Ebelmuth eines überlegenen Geiftes. Byron und Moore wurden in bem "Ed. rev." arg mitgenommen, aber einerfeits mar in Byron's erftem Gebichte feine Spur von beffen tanftiger Große zu finden, andererfeits war ber Artitel in dem "Ed. rev." nicht von Jeffrey. Byron rachte fich auf ber Stelle burch beleibigenbe, ungegrundete Perfonlichteiten, fobnte fich aber in ber Folge mit Beffren, fowie mit Allen, bie er in seiner Satyre angegriffen hatte, wieber aus. Moore hatte größeres Recht zu klagen. Er soberte Jeffrey, bas Duell fand fatt. Sie schoffen auf einanber, ohne sich zu verwunden. Spaterbin machte or. Jeffren in bem "Ed. rev." bas Unrecht gegen Moore wieber gut in mehren Auffagen uber "Lalla Rooth", über bie geistreichen "Memoiren bes Capitain Rod", über bie "Biographie Speridan's" u. f. w.

Das "Ed. rev." wurde balb nach scinem Entstehen ber Bereinigungspunkt aller geistvollen und gelehrten Manner von England. Es besinden sich zu Edindung eine Menge gelehrter Prosesson, von denen die Meisten an der Redaction dieser Beitschrift Theil genommen. Indessen werdankt sie ihren Auf meistens den Arbeiten der geiskreichen Whigs von England und Schottland. Sir James Mackintosh, ein Mann von großen und mannichsaltigen Kenntnissen und umfassenden Ansichten, des send aber zu Zeiten geschraubt und verworren ist, hat mehre vortressisch Artikel über Literatur, Politik, Geschichte geschrieben, namenklich über die Werke der Frau von Skal, und vor Kurzem über die neus portugiesische Constitution.

Der ehrwärbige M. Sydney Smith ift einer der fleißigsten und populairsten Mitarbeiter. M. Smith ift eine Art Yorick, zugleich Seistlicher und Schöngeist, macht Predigten und Wortsspiele und wagt sich an allerlei Gegenstände mit mehr Kuhnseit und Geschicklichkeit als Gelehrsankeit. Man schreibt ihm den Artikel über Byron's erstes Product: "Hours of idleneas" zu. Er ist Pfarrer in der Provinz. Man glaubte, er würde durch Canning's Einssüsschlich werden. Er ist auch wirklich besordret worden, aber auf keine seinen Talenten und seinem Ause angemessen Weise.

Auch Ih. Moore hat einige Artitel fur bas , Edinb. rev." geliefert, bie fich burch bie Schonbeit unb ben Glang bes Ausbruck, burch eine reiche Phantasse und einen bessenden, kaustischen Wis auszeichnen. Doch es ist Zeit, das wir zum Kolos des "Edind. rov." gelangen, nämlich zu Brougham. Wir wollen hier nicht untersuchen, od dieser berühmte Mann ein Universalgenie oder überhaupt ein Genie ist; in jedem Fall ist er ein Mann von universellen, ungeheuern Talenten. Man sindet ihn auf allen Wegen, die zum Ruhme sühren, im Parlament, im Barreau, in den Bolsbersammlungen, an der Spise der Geseggbung, der Literatur, der Politik, in dem "Kaind. rov." und den Bibliothe den sie den Unterricht der dürftigen Classen. Der weite Studientreis, den Pr. Brougham umsast, und die Schnelle, womit er arbeitet, machen seinen Styl häusig dunkel und verworren. Indessen, die sich auf gus geschen ist er das mächtigste Organ im britischen Reiche in allen Fragen, die sich auf gus flitte über den Stand der Parteien geschrieben. Der Aussas der bie Correspondenz des berühmten Ed. Burke wird ihm zugeschrieben.

berühmten Eb. Burke wird ihm zugeschrieben.
Seit einigen Jahren fangt bas "Ed. rov." an etwas zu finken; befinders hat man bemerkt, daß es sich zu viel mit Doe littl befant

(Der Befdluf folgt.)

### Ein Jesuitenbiplom.

Ein französischer Reisender, der in diesem Jahre das zerstörte Zesuitennest St. - Acheul besuchte, hat in demselben ein Diplom gesunden, das er der Oessentlichkelt übergibt. Wir wissen nicht, od das merkwürdige Stud echt ist; der Reisende dehauptet es aber in der Zeitschrift, welche es mittheilt ("Momorias de la Scarpe"), zuversichtlich.

Es ift auf einem großen Bogen Belimpapier gebruckt, und bie bildichen Darftellungen find fehr schon gearbeitet. Dben erblickt man bie Jungfrau Marie, von einem Deiligenscheine umfloffen; 4 hohe Mitglieber ber Gefellschaft Jesu umgeben sie; bas gottliche Kind ruht in den Armen eines berselben; zu ihren Füßen knien anbetend eine Menge Könige, Färsten, Papite und Krieger; barunter steht erft lateinisch, bann französsich:

Consécration à la très-sainte vierge,

Au nom du père etc.

Sainte Marie, mère de dieu et toujours vierge, moi .... vous choisis en ce jour pour ma reine, ma patronne et mon avocate. Je prends la ferme et invariable résolution de ne jamais vous abandonner; de ne jamais r'on dire ui faire contre votre service; de ne jamais permettre que ceux qui dépendrent de moi blessent en rien l'honneur qui vous est dû. Je vous en conjure donc, recevez-moi peur votre perpétuel serviteur; assistez-moi dans toutes mes actions, et ne m'abandonnez pas à l'heure de ma mort. Ainsi soit-il.

Ainsi, Dieu me soit en aide, et la bienheureuse Marie.

(Die Unterfchrift.) Dann folgt bie eigentliche Aufnahme in ben Orben mit fobgenben Worten:

L'an de Notre Seigneur, mil huit cent ..., le ... du mois de ... après avoir passé par toutes les épreuves, selon la coutume, et y avoir pleinement satisfait, a été admis dans notre congrégation, érigée à ... sous le ... Me .... agé de ...

En foi de quoi, nous soussignés directeur et préfet de la congrégation, lui avons donné les presentes lettres, signée de notre main et par notre secrétaire.

A ... le .... du mois de ... de l'an de grace ....

Dies ist also bies kostbare Diplom, bas noch vor einem Jahre in Frankreich dem Besitzer die Cassen des Staats diffnete und ein Recht auf alle Begünstigung gab. Der Bester diese Talismans ward Präfect, Präsident, Oberst, toniglicher Procurator, oder was er sonst wollte; dies kostbare Papier in des Dand, konnte er ausrusen: Sie itur ad astra!

18.

Montag,

Nr. 108. –

18. April 1831.

Die Cholerakrankheit, und die neueste Literatur über biefelbe.

(Fortfehung aus Mr. 107.)

B. Berbreitung ber Cholera und ihre Folgen. Kaft alle mit ber Beschreibung ber Seuche bisher befchaftigten Mergte find mit - Recht auf Unterfuchungen eingegangen: Db biefe epibemisch-contagiose Rrantheit eine neue Erscheinung fei ober nicht; benn erftens glauben wir gewöhnlich von einem alten, bekannten Uebel weniger als pon einem neuen, unbefannten fürchten zu burfen, und zweitens, tonnen ja bie Erfahrungen ber frubern Ralle auf bie neuen angewendet werben. Allein, fast alle find bisher zu teinen zuverläffigen Refultaten bieruber getommen, weil es nur zu fehr an gang authentischen bescriptiven Quellen über bie früher vorgetommenen choleraartigen Seuchen fehlt. Rur, fo viel ift gewiß, baß fie in Indien ichon langit, wenn auch nur als kleine, nicht so heftige und über so große Landstriche verbreitete Epi= bemie als bie gegenwärtige vorgekommen ift, die zuerst im Mai 1817, bei vorbergegangenen bebeutenden Bitterungsanomalien, 100 Meilen R. D. von Calcutta, einem eingeborenen, gelehrten Arste, Dr. Robert Totler, in umb um Silla Deffore, einer in einem tiefen, sumpfigen Thale am Urme bes Ganges belegenen Begirtsftabt, vorgefommen war. Er glaubte Anfange, Krante an Stechapfelvergiftung, fpater wiederum von Rahrung fchlechten, burch bama = lige regnerische Witterung misrathenen Reises zu behandeln. Einige Monate fpater erschien fie ju Calcutta, von wo aus fie binnen 15 Monaten Bengalen und bie gange oftindische Halbinfel bis an bas Ufer des arabifchen Golfs außerft verheerend burchtief, indem fie besonders in Ditin-Dien faft überall bem Mariche bes englischen Seeres ges nau folgte, b. h. in allen Dorfern gum Borfchein tam, mo fich mir englische Truppen gezeigt batten, und bann burch die Schifffahrt auf ben meisten im indischen Dzean tiegenben Infeln verbreitet wurbe. Schon im August bes barauf folgenden Jahres, 1818, hatte fie gang hindostan westlich durchzogen und war bis Bombay vorgebrungen, mo fie awar nicht allgemein verheerend, aber, nach James Ranten, boch bosartiger auftrat, inbem fogar hausthiere, wie Rameele, Biegen und hunde, von heftigem Durchfalle etariffen wurden. Bon da aus durchereuzte fie die ganze Rufte von Hindestan, brang nach Goa vor, von da durch

bie Fregatte Topaze auf bie Insel Ceplon, bann wieber gegen ben bengalischen Meerbufen nach Ponbicherp und Mabras, jedoch burchaus nicht eine Linie verfolgend, sons bern fie erfchien an mehren ber genannten Orte, ohnte bas irgend eine Unstedlung nachzuweisen war, und oft fchritt fie auch rudwarts auf Drte, bie fie in ihrer Richs tung übersprungen batte. 3m 3. 1819 brang fie auf bie Insel Isle be Bourbon (St. = Reunion) und Isle be France (Mauritius), wo die Cholera niemals in einer epibemischen Form beobachtet wurde und mo fie in 3 Monaten gegen 10,000 Inbividuen wegraffte. Deftlich von Calcutta folgte fie wieder ber Rufte über Pegu nach Malacca, brang in ben Bufen von Stam und erreichte im Jahre 1820 Sumatra und Java, wo in 2 Jahren gegen 100,000 Menschen ale Opfer biefer Arante heit gefallen fein follen. Bugleich erschien fie auch in China, und zwar in Canton und Peting. Sie wurde auch hier Anfangs für Folge einer Bergiftung gehalten und verbreis tete bie unerhörteste Sterblichkeit. Im Jahr 1823 wus thete fie in Amboina und Timor, auf ben Moluden, wo die Satfte bet Kranten ftarben. Der oftliche Puntt maren bie Philippinen, indem fie in diefem Jahre gu Das nilla innerhalb 14 Tagen gegen 15,000 Menschen wegraffte. Im Juni 1821 erschien sie auf einem zweiten Wege in westlicher Richtung im perfischen Meerbufen, und grat nicht zu Lande, sondern unerwartet burch Schiffe um Bombay und wuthete besonders in Baffora, wo in 14 Tagen ber britte Theil ber Bevolferung, 18,000 Menschen gestorben sein sollen. Bon ba kam fie langs ber arabischen Rufte nach Maffate und ber Umgegend, und opferte, bei ber bamaligen großen Sige bafelbft, 60,000 Menschen in wenigen Wochen. Bon bort jog fie am westlichen Ufer bes Meeres hinab, vernichtete gange aras bische Stamme, ja, fie foll in jener nicht febr bevollerten Gegenb auf 125,000 Inbividuen weggerafft haben. Db und wie weit fie von jenen Regionen aus burch bie Bufte in der Richtung nach bem rothen Meere fic ausgebreitet habe, ift unbefannt.

Die Seuche nahm von biefen beiben Orten, gleichs sam als von neuen Brennpuntten, 2 verschiebene Richstungen, welche man auf ben Landkarten lange ben großen Karavanen- und Handelsstraßen beutlich verfolgen kann, bie eine von Benber-Abuschaft an, norböstlich über Schl-

eas, und ble andere von Baffora westlich, lange bent Ew phrat nach Bagbab. Dort ftarben gegen 5000 Men: ichen, von benen die Salfte ju ber bamals bafelbft ftebenben perfifchen Urmee gehorte, und wodurch ber Baf= fenftillftand zwifchen ben Perfern und Turten bedingt ward, und so folgte sie bene Tigris über Mofnt bis nach. Ateppo im Povember 1822, vor bas ficherse Mittel, vonber Scuche verschont zu bleiben, bie Absonberung von ben Rranten blieb. So hatten 200 Franten fich baselbft ffolirt gehalten und blieben verschont. Die seitwarts von ben beiben großen Raravanen= ober Sandeloftragen gelege= men Ortschaften wurden entweder gar nicht ober nur bies fenigen ergriffen, welche burch irgend eine Communicas tionestrafe mit ben auf bem Sauptwege bes Seuchenque ges gelegenen und inficirten Ortichaften in Berbindung ftanden. Ihre Reife war regelmäßig und langfam fort: schreitend und nicht fo fonell und allgemein fich links amb rechts ausbreitend, als man vorausfeten mußte, wenn Die Richtung und Berbreitung berfelben von gemiffen Stromungen ber Winde, der ehemaligen Influenza gleich, abbinge.

Mit unerwarteter Wuth machte sie sich im Jahre 1823 in Aethiopien surchtbar, jedoch nur an einzelnen Punkten, die sie sie September desselben Jahres in dieser Richtung aushörte. Sbenso war die Cholera auch nörblich vorgedrungen, Im Jahr 1822 kam sie nach Ispahan, und im darauf solgenden nach Aeheran, wo auch gegen 5000 Menschen starben. Von Teheran aus gelangte sie endlich im Junius 1823 en die russische Grenze, indem sie eine an dem kaspischen Meere gelegene Stadt besiel, Limsoran, im August Sallian, einen russischen Ort am kaspischen Meere, wo an einem Tage 40 Personen starben, und im September Astrachan. Es starben da von einer Bevölkerung von 60,000 Menschen pur gegen 200 bis mit dem Eintritte der Kakte auch bier die Krankheit aushörte.

Aber weiter verbreitete sie sich in biesem Jahre und ben folgenden nicht, sodaß Aftrachan, Isle de France, Manilla, Peting und Patea die Grenzpunkte dieser fürcheterlichen Seuche zu sein schienen: eine Strecke von 100 Länge- und gegen 65 Breitegraden. Sie hatte innerhalb bieser 7 Jahre, nach einer ungefähren Berechnung, über 9 Millionen Menschen weggerafft.

Jeboch innerhalb biefer Grenze zeigte sie sich noch steers; so wüthete sie in ber Mongolei im Dezember 1826 und bedrohte Sibirien. Zu bersessen Zeit erschien sie im östlichen Theise von China, bis hier auch gegen Ende des Februars 1827 die Krankheit verschwand. In den Jahren 1828 u. 1829 zeigte sie sich auf ihrem ursprünglichen Herbe, in Bombap und Calcutta, jedoch nicht sporadisch; ferner im I. 1829 zu Pana, Oscheil, nach und im I. 1828 zu Ducka am Ganges unter den dorstigen Truppen. Erst im August des Jahres 1829 erschien sie plöslich wieder im russischen Gebiete, und zwar zuerst in dem orendurgischen Gouvernement, und blied baselbst bis zum Frühjahre 1830, ohne ebenso verheerzend wie in Ostindien zu sein.

Es ist nicht entschieden, ob sie von den Liegisischen Steppen her durch Anstedung gekommen war, oder ob sie im Drendurgischen selbst sich erzeugte; so viel soll auss gemittelt sein, daß, obgleich in Drendurg eine Hauptmies derlage mittelasiatischer Producte ist, doch durch keine gedssere Karavane oder durch Maarentransport auf den Ural die Kranklieit versslanzt worden reide.

Im Darg tam fie ichon nach Rafan; im August. ein Monat, ber überhaupt ihrem Erwachen gunftig ju fein scheint, wie es auch ber Kall bei unferer Brechruhr ift, murbe fie in Tiflis verspurt, nachdem fie fich fcon vorher in Perfien gezeigt hatte; von Tiffis gelangte fie bald nach Aftrachan, wo von 22 Kranten 9, im Ganzen 8000 ftarben. Bu gleicher Beit zeigte fie fich wieber im arenturgischen Gouvernement. Bon ba Scheint fie fic nach Simbiret und Penfa gewendet gu haben, und es starben baselbst innerhalb 14 Tagen 120 Individuen. ebenfo in Saratow 200 an einem Lage, im Gangen von 30,000 Einwohnern 3000. Jedoch schon 14 Tage nachs ber hatte fie fo nachgelaffen, daß taglich mur 23 Indivis buen ftarben. Im Oktober war fie ichon mehr nach Weften eingebrungen und hatte Tambow und Rifdnei Nowgorob befallen, in welcher lettern Stadt von 1126 Erfrankten 598 ftarben und 528 genasen. In dems felben Monate erfchien fie auch jur Roftom, wo in 19 Tagen 50 Personen starben. Mit dem Anfange bes Db tobers erschien sie in Rostroma und Jarostam, und ends lich in Mostau, wo bis jum 8. Rovember, also in 5 Mochen, von 4500 Erfrankten 2340, ftarben und 818 genafen. Seitdem ift bie Rrantheit im Abnehmen, wogegen in ihrer größten Bobe taglich gegen 400 Menfchen erfranften.

Betrachten wir biefen Bug ber Cholera naber, fo erhellt, daß sie feit dem Jahre 1817 von ihrem Berde, bem bengalischen Meerbusen aus, in ben erften 7 Jahren eine stralenformige Musbehnung annahm, in ben letten Jahren aber ben oftlichen und fublichen Stral erlofchen ließ, und dagegen ben nordwestlichen vorzüglich ausbehnte. Diefer nordwestliche Muslaufer hat auch wieber feine Stralpunkte, folgt aber boch bestimmt Giner Richtung nach Nordwest. Wir finden biese Straspunkte zuerst in Bombap, von wo aus sich die Krankheit nach allen Seis ten bin erstreckte, ben zweiten in Teheran, ben britten in Ustrachan; von hier aus brang sie sublich bis Tiffis, nordlich bis Rasan vor; ihre erste Richtung aber verfols gend, gelangte fie zuerft am 15. September zu ber alten Sauptstadt bes ruffischen Reiche, Mostau, von wo, sobald nur von ihrem Dafein offentliche Runde fich verbreitete, an 100,000 Ginmohner bie Stadt verließen; und als man in Petersburg von bem Erkranten fo vieler Individuen Radricht betam, faste ber Raifer Ritolaus ben großherzigen Entschluß, ber bebrangten Stadt felbft Muth einzuflogen, und fo tam er am 29. September (11. Pktober) baselbst an. Es erkrankten bort bis gur Mitte Dezembers 8000 Menfchen, von benen die Salfte und auch mehre bebeutende Aerste geftorben waren; feitbem aber bat fic bie Babl ber Erfrantenben

wie bee Sterbenben febe vermindert. Go fchritt bie Cholera langfam, felt 1817 - 30, vortvarte, bing nicht von ber individuellen Disposition ab, fondern befiel alle Miter und Geschlechter bet Inbier, Chinefen, Dalaien, Mraber, Deger, Murten und Europäer; ibre Berbeerungen fanben in jeber Jahreszeit und bei ben verschiedenartigften Barmegraben ftatt, wiervol große Ralte bie Rrantheit gu bemmen, jeboch nicht ju unterbruden fcbien. Gie befchrantte fich nicht blos auf feuchte Gegenben, obgleich biefe vorzugeweife beftig von berfeiben ergriffen wurden, fonbern fie zeigte fich auch in Bebirgegenben, in Depaul, auf ben bobern Dunften von Isle be France, in ben Sanbrouften Arabiens, in ber Bufte Diabetiz unb ben Steppen ber Taterei, wo man weber ftebenbe Baffer noch auch Schlechte Rabrung, g. 18. Die Fifche bes Sanges, ben ichlechten Reis in Dube u. f. m., genießt, Sie verbreitete fich nicht burch bie Binbe, benn fie nahm oft eine ben Winden entgegengefeste Richtung an, 1. B. als fie fich aus Bengalen nach Decan gegen ben einige Monate bafelbit ununterbrochen webenben Guboftwinb verbreitete - eine vielfaltig gemachte Beobachtung auf der hatbinfel Oftinbiens, in Perfien und am mittellanbifchen Meere -; fie überfchritt Fluffe und verbreitete fich burch die Schifffahrt auf gang entfeente Infein. Die Dauer ber Seuche ift nach ber Luftbeschaffenbeit, fowie nach ber Einwohnergabl berichleben: 2-6 Wochen und auch viele Monate, und fle bringt in Sprum gen weiter vor. lieberhaupt ruhrt fore gurchte und Schredenverbreitung nicht blos von ihrem tafden Berlaufe ber, ba einige Unfangs' verfaumte Stunben fle fcon unbeilbar machen, worauf fich auch alle ihre mannichfachen Benennungen in ben verschiebenen orientalis fchen Sprachen begleben, fonbern noch baber, bal biefe Beifel ber Denfcheit eben nicht in einem Stof vorüber ftreicht, sonbern an gar vielen Orten ichon im erften Sabre nur anpochte, im groeiten erft recht nachbrudlich fich einstellte und aberhaupt ba, wo man fie bereits fur burchpaffirt balten mochte, baufig aus ihrer Afche wieber emporfchlug.

(Der Befdius foigt.)

### Die englifden Beitfdriften. (Befoluf aus Rr. 107.)

Das "Quarterly review" ift gleichfells burch einen Literaten und einen Buchhanbler gestiftet worden; die Absicht der Redaction ist, gum Bortheil der arbitrairen Gewalt der Intolerrang, dem überreiedensten Grundfag der Avries und der höhern Geistlichfeit gegen dos "Ediad. rev." anzutämpfen. De. Aurren wer nicht wie Jessen des Bedieden giger Speculant, der Leinen andern Ghnner will als das Publicum, sondern der furchtsame, gehorsamste und unterthänigste Diwer des höhern Kierns und der Arisotratie. Auch glich Dr. Gissen, des Director, dem Bilde, welches wir von den. Jessen entwarsen, nicht im mindelten.

Die erfte Stelle unter ben Mitaebeltern bes hen. Gifford gebihrt ofine 3weifel frn. Gouthen, einem abteinnigen Demanogen und gekonten ') Dichter. hr. Gouthen war Anfangs als eifriget Apostet der demokratischen Cleichheit oder des Pantisereite, wie er est seich nannte, ausgetreten. Er war zu seiner Beit der Anachassis Cloop Anglands und donnerte in Wersen mud in Prosa gegen alle Meinungen, gegen alle Institutionen, die er als Meldräuche des Pfassenthums und des Despotismus verschrie. Das "Quartarly rov.", welches von demselben hen, Gissed redigirt wurde, von dem wir sorden gesprochen, zog gegen Gouther zu Felde und schalt ihn einem Jakobiner, einen Madicalen. Pidhich erscheint dieser in dem "Quart. rov." als Kämpe den Kriche, der gesellschaftlichen Dedung und krömed die Fluten seines Bornes über die Radicalen und Republikaner aus mit dem gistigen Eiser kinderschen, mit dem hasse eines Kodicalen und Republikaner aus mit dem gistigen Eiser kinderschen, mit dem hasse leicht ein anderes Belipiet aufzuweisen; denn inden er die Jasebobiner auss heftigke angeis, seinen er sich nicht im mindesten zu erinnern, das er früher ihre unstmigsten Erudssche mit derselben Währen verschläue

Das gach ber Geographie und der Reifebeschreibungen wurde herrn Barrow, Unterfloatssereitat der Abniralität, einem gelehrten und ausgezeichneten Beisenben, sbertragen. Dr. Barrow verfieht, wie man sagt, die Runft zugleich seinen Burraugeschaften obzuliegen und einen Aussach für das "Quart. rov." zu schreiben. Es verdient hier bemerkt zu werben, das her Seelie, ein speculativer Philosoph, von seinem Studiezimmer aus die Bergeblichfeit der englischen Rordpoterpedition vor ausgesogt, im Buberspruche mit dem gelehrten, ersahrenen Sewsaher, den Barrows!

Dr. Crofer, Cecretair ber Abmiralität, ift einer ber ftebind vielleicht ber beliebtefte unter ben Mebacteren bim drift. Geine Auffahr find mehr literarifchen als poli-Inhalts. Er handhabt feine Sprache mit großer Benit i er weiß Alles, was in ber großen Welt vorgeht, n mit Perfonlichkeiten und Garfahme um und ift ein er Beifter in ber Kunft, Anders beradunfenen

er Meifter in ber Aunst, Andere berabzusen. Dr. Lockpart, ein schotlischer Abvotat, der sich mit mit Elteratur als mit der Jurisprudenz deschäftigte und El. Scott's Aocher geheirathet hatte, wurde eingeladen, Edindurg zu verdassen nach die Direction des "Quart. rov." zu überrechmen. Während eines seines seines seinen keines seinem dand diese Beitschrift unter der Leitung eines Advosaten, Coleridge, aber nur dem Ramen nach; sie wurde eigentlich durch eine Junta redigirt, welche aus ehemaligen Radicalen destand. Der erste Schritt, den hr. Lockhart that, um dos Journal wieder in Aufnahme zu beinften, war, daß er sich der Bormundschaft der Junta und den seinften, war, daß er sich der Bormundschaft der Junta und der schährtern und lästigen Intervention seines Kuchhändlern, den, war, entzog und den. Souther über alle Berge schiste, sowie einige andere Rachzügler, die hinter ihrem Jahnhundert und ihrem Publicum zurächzisiehen waren und sordien wollten, gegen dem Nadicalidmans, den Kondpartismus und den Papisanus zu Felde zu zie den, in einem Augenblick, wo der Intobinismus zu Kelde zu zie den, in einem Augenblick, wo der Intobinismus in den ketzen den, in einem Augenblick, wo der Nadicalischen, in einem Augenblick, wo der Nadicalischen waren und der Kahnke der Rationalhaß der Engländer deskateligt und die Kanske der Kriedens die gernige Aufregung der religibsen Intolerung den schwichtigt harten.

Bum größen Scandal und jum ditterften Derzeleibe ber anglifanischen Frommter und Ultratories ward also das "Quart, rov." etwostlideraler, Plöglich wurde aber die gange Partei aus dem Cabinete bertrieben und Canning an die Spige der Berwaldtung gestellt. In diesem kritischen Angenblicke seige der Berwaldtung gestellt. In diesem kritischen Angenblicke seigeng, um Orn. Rurrap, den Boron den frigsten aller Buchhandler der Welten nannte, mit ihrem Born und ihrer Rache zu bedraben. Dr. Lockhart mußte sich dazu bequemen, den Rache unter das Ioch

<sup>9.</sup> Co piel ale Goffichter; wer biefe Btelle belleibet, if verpflichtet.

fabriid auf bas Geburtofest bes Rouige eine Dbe ju bichten, tom for er ein Las Portiveln und einige hundent Guinern jum Gen foreit erbalt.

ber hoben Geiftlichkeit und der Ultradories zu beugen, und bles sournal ist neuerdings die Lieblingslecture des fervilen hösdern Alerus und der unwissendsten Lords und Baronets geworsden. Eine Ausnahme machen jedoch die reinliterarischen und scientissischen Artikel und die Aussahle W. Scott's, worin er sich zwar als einen servilen Tory zeigt, zugleich aber jene eble Lieberalität der Gesinnungen an den Tag legt, die den Mann von Senie auszeichnetz diese Aussächliche sien indessen gewehrt, die Wallen von Errof seiner großen Geistesfähigkeiten, ist W. Scott ein schleche ker Aritiker.

Das "New monthly magazine" begann unter ziemlich gunftigen Aufpicien. Ge entlehnte gwar feinen Sitel einer frubern Beitschrift, indem es blos bas Wort neu bingufügte, ers fchien aber unter einer gang neuen Geftalt, unb nachbem befannts gemacht worben war, fr. Campbell, ber Dichter, werbe baffelbe leiten. Sampbell ift Berf. zweier toftlichen und ziemlich befannten Gebichte: "Die Freuben ber hoffnung" und "Gertrub von Booming", und anderer fleinern Productionen. Der Beraus. geber, Dr. Colburn, ließ bie Berbienfte bes Grn. Campbell, als Rebacteurs feiner Beitfdrift, mit einer fo unverfchamten Martifdreierei ausposaunen, wie nur immer ein Quadfalber feine Bahnpulver anpreifen tann. Campbell hat in biefem Jourmale einige Artitel über griechische Literatur gefdrieben; man fieht es ihnen an, bag er fie blos furs Gelb verfaßt bat. Inbeffen ertenut man bennoch barin bie Reinheit feines Gefchmade und bie etwas weichliche Elegang feines Styls. Die beften und intereffanteften Muffage erhalt fr. Campbell feit einiger Beit gus Briand. Ginige junge Abvotaten, bie mehr Dufe und Ralent als Gefchafte haben, haben ihm mehre vortreffliche und bodft ergobliche Stiggen über bie Polititer und Abvotaten iftes Ranbes gefchickt. Rur bemerkt man barin bier und bort iene falfche Berebtfamteit, jene gefchmadlofe Uebertreibung, welche ben Provinzialfdriftftellern eigen finb; auch Laby Morgan und ihr Mann liefern zu Beiten Auffage in biefes Journal. Die Arbeiten ber Laby Morgan zeichnen fich burch bie gewöhnliche Lebhafrigfeit ihrer Darftellung aus, burch eine fcharffinnige Charat. teriftit und burch eine unerfcutterliche Buverficht mitten unter ben gewagteften Behauptungen, mabrend ihr Gemahl fich oft vergebs Hich gerarbeitet, um ale Philosoph und Schongeift aufzutreten.

Unter allen Journalen, die monatlich heraustommen, "Blackwood's magazine" bei weitem bas originellfte; s ift ganglich im Sinne ber geiftlichen Ariftotratie und ber bobern Tories gefdrieben. Es zeichnet fich befonbers burch feine erivialen, fcwerfalligen Spafe aus, burch feine ausfchweifens ben und laderlichen Perfonlichkeiten, burch feine Berachtung für Bahrheit und Schicklichkeit. Befchwert man fich, fo ift bie Antwort, es fei Alles nur Scherg. Es murbe einem ebenfo abel anfteben, über bie Grobheiten bon "Blackwood's magamine" in barnifch gu gerathen, als wenn man über einen Rips penftos fich erbofen wollte, ben man am gaftnachtebienftage von einem Packtnechte ober Fifcherweibe betame. "Blackwood's magarino" ift ein ewiger Carneval; es ift inbeffen nicht obne Zalent redigirt; Driginalitat und Phantaffe find feine Baupts porzüge. Men meint, ehrwurbige, gebilbete Danner zu feben, bie ibr gewöhnliches Coftum von fich werfen und eine Maste porthun, um ihrer tollen und groben Laune ben Bugel fchießen gu laffen, über bie Bebermann lacht, ausgenommen bas getroffene Schlachtopfer. Bor feiner Muswanderung nach Condon war or. Lochart einer ber Dauptrebactoren und, wie man fagt, feibft Director. Auch 2B. Scott foll fich manchmal bie ginger befubelt haben, inbem er fur biefes Blatt gefdrieben. Der Dauptanführer der Masterabe ift jest or. Bilfon, einft eine Art von Dichter, jest Profeffor der Philosophie, der fich von seinen ernften Stutien burch hanswurftsprünge erholt und durch Possen, die er seinen Bekannten und Freunden sowol als Fremden spielt. Es ift bieses ein treues Bilb bes schottischen Sharaftere. Daben bie Schotten einmal ihre außere Rlugheit und Besonnenheit abgelegt, fo fturgen fie gagellos ins andere Ertrem.

Es bleibt noch Einiges über ben allgemeinen Charafter ber persobischen Literatur ber Englander zu sagen. Das "Edindurgh review" und "Quart. rev." haben zu ihrem nächsten Iwecke, den beiben entgegengeseten Parteien, in die Erospicianien getheilt ist, das Wort zu reden; das commerzielle Interess in nur Redensache, alle andern Journale aber sind tediglich buchhändlerische Speculationen. Das Bedürsnis, welches die periodische Presse in England hervorgebracht, den Saumen des Publicums durch sites neue und start gewürzte Speisen zu reizen, hat die Unzahl jener Halbgelehrten, die ein nühzliches Gewerbe mit Ersels zu feiben können, unendlich vermehrt, und zugleich zwingt es Männer von wirklichem Talente, größern und solie den Werten zu entsagen.

### Rotizen.

Die öffentlichen Bibliothefen gu Paris.

Die Bibliothet bes Ronigs enthalt 500,000 Banbe gebrudte Bucher, 100,000 Bbe. Danbfdriften, 120,000 Mangen; bas Arfenal 170,000 Druchverke, 6000 Danbfch.; St. Genevieve 110,000 gebr. B., 2000 Sanbid.; Magazin 93,000 gebr. B., 4000 Danbich.; Stabtbibliothet 42,000; Infitut 70,000 Bbe.; Cabinet bes Ronigs 50,000; Caffationshof 30,000; medizinte fde Soule 80,000; Deputirtentammer 30,000; College Enbe wige b. G. 30,000; Invalibenbibliothet 25,000; polytechnische Soule 24,000; Aribunal ber erften Inftang 20,000; Cemis nar von St. : Sulpice 17,000; Minifterium bes Musmartigen 15,000; Marinebibliothek 12,000; konigliche Archive 10,000; Rammer ber Pairs 10,000; Minifterium bes Innern 10,000; Depot ber Kriegstarten 10,000; Polizeiprafectur 8000; Gentralbepot ber Artillerie 6000; t. Schule ber Minen 6000; t. Schule ber Rufit und Declamation 6000; f. Schule ber Brit den und Strafen 5000; Kriegsminifterium 4000; 2. Mufeum 3000; f. Dructerei 3000; Observatorium 2000; Ministerium ber Marine 1500; Blinbenhospital 1300.

#### Corbellier Delanoue.

Dieser Mann ist eine Art Kritiker und hat Walter Scott eine lange Epistel geschrieben, in welcher er ihm manches Schöne, einiges Wahre und viel Unnothiges sagt. Wir heben folgende Stelle aus:

Parfois du vieil Homère imitant le repos
Tu fais un peu long-temps bavarder tes héros,
Et jaloux d'occuper la moitié du volume,
Les entretiens sans fin s'amassent sous ta plume.
Sir wissen nicht, ob Balter Scott bem Lobrebner, geautwon
tet bat. 92.

#### Literarifche Unzeige.

Bei mir ift erschienen und in allen Buchhandlungen bes In- und Auslandes zu erhalten:

Lehrbuch der Physik

g. S. Benbant.

Rach ber vierten französischen Driginalausgabe übersett von

Rarl Friedrich Aler. Hartmann. Dit 15 lithographirten Tafeln.

Gr. 8. 86 Bogen auf Dructpapier. 8 Ahr. Leipzig, im April 1831.

F. A. Brodhaus.

Dienstag,

— Nr. 109. —

19. Aptil 1831.

Die Cholerafrantheit, und bie neneste Literatur über | bieseibe.

(Befdlus aus Rr. 108.)

C. Entftehungeurfache und Befen ber Rrantheit,

Dan kann über Beibes vorläufig nur Bermuthungen aufftellen, beren Richtigkeit sich erst im weitern Fortsgange ber Forchung bestätigen muß. Der Wahrscheinslichkeit nach ist sie eine Anfangs miasmatische, d. h. durch atmosphärisch-tellurische Einslüsse, und zunächst durch Einswirtung von kalter und feuchter Sumpflust entstandene Krankheit, die in ihrem spätern Berlaufe contagios gesworden. Ihre unmittelbarste Ursache entsteht in einem Leiben der Blutmasse, die plöglich ihre lebendige Ausgesenz verliert, mit welchem schnelles Sinken der Lebersstüle, durch Störung der organischen Bewegung und Misschung des Blutes gleichzeitiges Aushören aller Secretionen verbunden ist.

Deffore, wo, wie wir vorhin erzählt, die Krankheit 1817 zuerst besbachtet wurde, liegt in einem tiefen sumpfigen Thale, an einem Arme bes Banges; bort regnete es bamals fehr viel, und ber Boben begann fchnell von ber Tageshipe wieder ju trodnen; es bilbete fich also in bem Boben eine Sumpfluft, welche an und fur fich ichon als Rrantheitspoteng wirten tonnte. Die Erbe erhalirte einen miasmatischen Stoff, und biefer trat in Conflict mit einer erflickenbfeuchten Site ber Atmosphare von 32 -35° R. und 95 - 100° bes Sauffure'ichen Sparo: meters. Mus biefem Busammentreffen einer tellurischen Erbalation mit einer erftidenbheißen Atmofphase entwickelte fich burch eine Rieberschlagung, etwa nach Urt der generatio aequivoca, ein eigenthumlicher Krankheitsftoff, ber fich in biefem Falle burch feine Bluchtialeit auszeichnete. In Beziehung auf die feuchenartige Ginwirtung bedurfte nun bas eigenthumliche Cholera-Agens gu feiner Anebreitung auch anfänglich teines palvabeln Stoffes ober einer Mittheilung burch Menschen wie bie Poden; die Spphilis u. f. w., fondern ber Krankheitsstoff entstand überall im Augenblicke bes Conflicts ber beiben teAurischen und atmospharischen Momente; wer fich bemselben nicht ausseste, wurde auch nicht befallen, und das ber ber mannichfache Zweifel an feiner Unfteckungsfahigteit. Im Perlaufe der Zeit aber verlor er nach und nach von feiner Flüchtigteit und Berftorbarteit, er animalifirte fich mehr, und gewann eine gewiffe Gelbstandigkeit, bet bie bichtere Atmosphare gum Trager bient; und hieraus burften fich alle jene Momente erklaren laffen, die feine contagiole Fortpflanzung oft schon hemmten und zum Theil auch erloscht haben, warum er nicht über 6000 Auf fich erheben konnte, sondern fich an Gebirgen theilte und in der Ebene fich ausbreitete, warum ber Ginfluß bes Bechfeld ber Barmegrade weniger auf ihn einwirkte, und warum er, in feiner Ausbreitung der Ummalgung ber Erbe um ihre Adsse folgend und gleichsam auf ihrer Oberfiache abharirend, eine weniger bem Buge ber Winde entsprechende Richtung nahm, und warum endlich locale Berhaltniffe, als z. B. unreinliche Wohnungen, tieflie gende Sauser und Spitaler u. f. m., für seine Aufnahme fo gunftig find.

Kuffen wir die vorbin angeführten Somptome mit jenen in den medizinischen Armalen niedergelegten Rosultaten ber Leichensectionen gusammen, fo zeigen bie Conge ftionen nach dem Gehirn, der Bruft und den Unterleibsor ganen (nam. ber Leber), der Zustand des schwarzen, unorpgenificten, toblenftoffigen, biden Blutes, und bie Go genwart bes venösen Blutes in ber linken Herzkammer und im linken Herzohr, sowie ferner ber bisweilen ente ganbliche Buftand bes Dunn nub Dickbarms, die abgeschiebenen und im Darmfanal angehäuften, eigenthumlich gaben, geronnerer Mild abnlichen Stoffe, und endlich bie Unterbruckung ber Hautausdunstung und Gallenabsonberung wol deutlith, daß sich die Bluteirculation von den außern Theilen nach den innern Organen gerichtet, die Masse des reizenden. Stoffe in bem gewohnlich entrundeten Darms fanal angesammelt und alle Ses und Excettonen mangelhaft ober völlig unterbuckt find.

Die Contagiosität dieser Seuche fand anfänglich im Rusland wie in Indien ihre Bertheidiger und Midersacher; allein aus den vielen in genannten Schriften dafür und dagegen zusammengestellten Beweisen, sowie aus den Mittheilungen des großen potersburger Medizinalraths geht hervor, daß sie nicht nur epidemisch, sondern auch in Berfolg der Beit sehr anstedend sei. Immer aber bleibt ihre Anstedungsart eine hothst eigenthumliche, da sie gar aft da erscheint, wo man sie am wenigsten erwartet hatte, wo sich auch die Answerfamkeit der Terze nicht genug auf

biefen Punkt lenken kann, ba bies vom höchsten praktis schen Interesse ist, und hiervon allein die Möglichkeit abs hangt, die gesunden Gegenden ganz und allgemein zu

fduben,

, Gulturgeschichtlich ift bie Ertlarung ber Braminen, baf bie Seuche aus bem Borne ber Gottin Ulabebi bei einem Streite mit bem Gotte Rali fich herschreibe, merkwurdig. Sie meinten, ber Born biefer Gottin muffe burch eine Balls fahrt zu ihrem Tempel in Ralinghaut, durch reichliche Opfer in bemfelben und Baben im benachbarten beiligen Banges befanftigt werben. Taufende folgten biefer Auffoderung und fielen mabrend ber Ballfahrt gerabe ale Opfer ber namlichen Rrantheit, welcher fie burch biefelbe gu entgeben gehofft hatten. - Gin chinefischer Dberamts mann antwortete dem ruffifden Grengollbirector in Rigdta, ber bort Quarantaineanstalten gegen die Cholera erriche ten wollte: polizeiliche Borfichtemagregeln wurden bei ihrer außerft farten Bevolferung nur unnug fein, indem er gang taltblutig bingufeste: biefe Rrantbeit verfchaffe ibrem Reiche um fo mehr Raum, je ungewöhnlich mehr Mens ichen fie hinwegraffe. Die Seuche tenne ihre Opfer, benn fie mable nur Menfchen, die in Unfauberfeit und Unmaßigfeit leben, und daß jene beffern Denfchen bei umverzagtem Gemuthe ficher vor ihr feien. Er bezog fich bei biefer Gelegenheit auf feinen jest lebenben Raifer, Deffen feftem Willen Peting feine Befreiung von der Seuche verdanten foll, indem Ge. Raiferl. Majeftat ju ihrer Ums gebung ju fagen geruhten : "Glaubt nicht, bag bie Krantbeit machtiger fei als Ihr, nur Rleinmuthige fterben baran". Bon biefem Augenblide an fasten Alle Duth, und ber Seuche blieb nichts Anderes übrig als bie Refibeng bu verlaffen. "Dogen Gie", fuht er fort, "meiner Gradblung Glouben beimeffen ober nicht, Gle werben mir boch jugeben, bag bie gurcht ben Beif entfraftet, ber auf ben Rorper fo entschieben wirft. Bie muffen barum das Berücht von ber Seuche burchaus ohne Turcht und Schreden anhoren, und bann wird fie und bestimmt auch nicht beimfuchen". Birflich fchritt die Rmutheit im bas maligen Sommer 1827 in diefen Begenden nicht weis ter vor.

D. Die Sicherungsmittel und Beilmethoben. Die Borfichtsmaßregeln verlangen vor allem Unter brechung bes freien Bertebes mit ben Gegenden, wo fich Die Rrantheit zeigt, ftrenge Einschließung Diefer Drte und unausgesette Bachsamteit, bag Niemand ben cemirten Drt verlaffe, ohne gehörige 2-3 Mochen anhaltende Puris fication. Die Ginrichtung folder ftets von der Sanitate: Ortsobrigfeit abhangenben Corbons und Quarantainensperre ift bier nicht weiter ju berühren. Nachftdem ift ein vollis ges Berbot aller Ausfuhr und Bertauf von Arbufen, Mepfel, Rirfchen und Pilgen aller Art, sowie von Transparten Delawagren, baumwollener Bagren und ahnlicher Stoffe rathlich. Reben ben abschließenden Quarantainen find Suminitatevereine nothig, die es Miemandem an taglicher Rabrung bei mafiger Arbeit fehlen laffen, ba bie Chos lera über die ohnebice gedrangte Menfchenclaffe ges mobnlich guerft ibre Beigel ichwingt; ferner ift ein Beri

meiben bes engen Beisammenwohnens in niedrigen und feuchten Wohnungen nothwendig und ben Bewohnern pon Stadten und Dorfern in tiefen Thalern, Fluffen und Sumpfen barum fehr angurathen, fich bei etwamiger Annaherung ber Seuche auf hohe, fuble Orte gu begeben Trodenheit, maßige Warme und möglichfte Reinfichkeit ift allen Wohnungen vonnothen, und befonders ift große Aufmerksamkeit gegen jede nur mögliche Erkaltung und Abwechselung der Temperatur, jumal bei herrschender talter und feuchter Luft zu empfehlen. Dan Beibe fich marm. trage Flanellhemben ober wenigstens wollene Leibbanben. fchlafe bes Rachts unter warmer Bebedung und trage auch ftets warme Susbeffeibung. Ruchtern gebe man niemals aus und beobachte große Dagigteit im Effen und Erinten. In biefer Begiehung werben übermitfig reichliche Fleisch = und Fischpeifen und berauschenbe Getrante gemieben, und ftete werbe eine heitere Gemutheftimmung, fern von aller Kurchtlosiafeit beobachtet. Man halte endlich bie Unterleibsfunctionen in gehöriger Dronung, und beblene fich allenfalls bei vorbandener Berftapfung der Alpftire und gelind abführenden Bitterfalge: auch ift ein taglides Reiben bes Korpers mit warmen, wollenen Tuchern, und wo man fann, mit gewärmtem Effig fehr zwedindfig: ebenso fleißiges Erinten eines Theeanfguffes von Chamilten. Rraufemunge, Deliffe, Salbei und anbern aromatifchen Rrautern. Bielleicht zeigt fich auch die mit Baffer verbunnte Salgfaure nuglich, welche nach Unnesly ben Cholerafranten ale Getrant fo mobitbut.

Diefe Borfdriften bienen fowol zu Borbauum gegen die Berbreitung ber Epidemie als gur Minderung ihres schablichen Ginfluffes, benn eigentliche zuverläffige Schusmittel vermag bie arztliche Schule gegen biefe Rrant heit fo wenig als gegen anbere zu geben, wenngleich es an guten und schlechten Borfdlagen, wie niemale, auch in neuerer Beit gegen biefe Choleratrantheit nicht gefehlt Die eigentlichen Beilmethoben werben wir bei ber Tendeng b. Bl. nur gang allgemein berühren. Die Sauptinbication besteht in der Entfernung ber innern venofen Congestionen von ben innern und obern Dragnen nach ben außern Theilen, in Berhutung ber Entaunbung ber Leber ober bes Darmtanals, burch Wieberherftellung bes Blutumlaufs, ber naturlichen Ausbunftung umb ber Gallenabsonderung, und burch Entfernung ber im Darms fanal abgesonberten und bafelbit angehauften trantbaften Stoffe. Dies wird nuch allen bisher gemachten Erfahrungen am beften burch einen gleich ju Anfange, ja fcon in den erften Stunden ber Renntheit angestellten ftarten Aberlag von 25 - 30 Umen Blut veranlagt, bevor ber Puls am Handgelent zu schlagen aufhort. Dan laft es so lange fließen, bis es gang frei rinnt und eine rothe Farbe sowie eine bunne Confiftenz wiederum annimmt. Will tein Blut fließen, fo muß man burch Reiben, Bas ber, marme Umschlage, reigende Frictionen, Senfteige u. f. m. erft Barme und Leben in bie erftarrten und ertalteten Glieber bringen. Sft der Argt nach mehrftunbigern Beginn der Krankheit — also zu spat herbeigeholt, und will bas Blut burchaus nicht mehr fliegen, fo muffen noch 20-30 Mintegel am ber Bergartibe und Rabelgegend und nun and wol am Ropf und an ber Schlafengegenb applicirt werben, obicon von biefer ortlichen Blutentlee rung weit weniger als von jener allgemeinen zu erwarten fteht. Nach ber Unwendung der Blutentziehung ift von allen neuen Autoren einstimmig bas Calomel (verfüßtes Quedfilber) in Scrupelbofen alle 2, 3 Stunden bis gu 3-4 Drachmen jur Befreiung ber Leber von ftodiger Galle und Ausleerung ber biden, gaben Daffe aus bem Darms kanale inbicirt. Wo aber ichon viele Ausleerungen erfolgt find, gibt man es mit Dpium verbunden, welches gegen übermäßiges Erbrechen und Abführen fo außerft nublich fich bewährt; boch wie in teiner Entzundungefrants beit, fo ift letteres auch bier nie allein anzuwenden, nur wo nervoje Bufalle ohne Ausleerungen bie Krantheit offnen (wo fle bann überhaupt eine fpasmobifche, ober vielleicht eine fenfible Rrantheit bes primar afficirten Sanglienfoftems fein burfte), find tleine Saben Opium allein auch nicht unpaffend. Aft ber Darmkangl febr reizbar, und leert er immerfort auch mafferige Fluffigfeit aus, fo find frampf= Aillende Ripftire und bittere Mittel neben bem Calomelgebrauch von großem Rugen. Alle ableitende und bauts reizende Mittel, wie große Blafempflafter ober Genfteige auf ben gangen Unterleib, Ginreibungsterpentin, Spiritus, beißes Baffer ober Sand, felbft mit trodenem, warmem Flanell find auch gleich nach ben Blutausleerungen vorzunehmen. Die Anwendung, sowie die andern noch empfohlenen Mittel glauben wir hier mit Stillschweigen übergeben ju burfen; wen fie intereffiren, ber fann fie in ben am Eingange biefer pathologischen Stige genann= ten Schriften nachlesen, auf welche wir nunmehr am Schluffe einen Ruchlick thun wollen,

Rr. 1 ist eine freie Uebersetung von einer in rustischer Sprache, vom petersburger Medizinalrathe herauszegegebenen Sammlung von Aktenstücken, als Gutachten, Bertichte, Berordnungen u. s. w., bezüglich auf die zu Ende 1829 und zu Anfang 1830 im orenburgischen Gouvernement gewesene Cholera, der vom Hen. Ueberseter noch ein schähderes Borwort mit vielen Glossen hinzugefügt ist, die mehre sehr zu beachtende kritische Winke enthalten. Das noch solgende Supplementhest zu dieser Schrist wird sich über die neuesten Fortschritte dieses Uebels verbreiten.

In Nr. 2 legt Dr. Hofrath Tilesius seine eignen Erfahrungen über diese Krankheit nieber, die er auf nach China gekommenen banischen und amerikanischen Schiffen selbst beobachtet. Der alte, wackere Gelehrte verbindet damit zugleich auf seine etwas rebselige Weise eine schlichte historische Darstellung dieser Krankheit nach allen bis zu Ende des vorigen Jahres ihm vor Augen gestommenen Quellen, und bleibt auch bei den arztlichen Rathschlägen nicht mit seinem Scherslein zuruck.

Mr. 3 ist eine eigne, von homospathischem Standspuntte aus raisonnirende Abhandlung. Im Sinne jener falfch verstandenen Worte Gothe's: "Legt nicht brav aus, sons dern brav unter", haben bekanntlich die Homospathen schon oft es versucht, merkwürdig geheilte Falle aus altern Unnalen der Medizin entstellt wiederzuerzählen, um nur

ķ

ţ

Ė

bek Welt weiszumachen, wie jene Euren lebiglich nach homdopathischen Srumbschen erfolgten. Dr. Opr. Schusbert thut ein Gleiches: er legt englischen Aerzten eine Meinung unter, die Hr. Prof. Dr. Smelin (vergl. die Schrift Nr. 6, S. 55) bei biesen nirgends vorgesunden. Sie ist nach dem Worworte gleichfalls "zum Gebrauche des Bolles" bestimmt, und wir erfahren hier von Hrn. Schubert, der die Cholera nie beobachtet, daß die Ipecacuanha und noch mehr das Veratrum album und die Chamille die besten Heilmittel sein mussen.

Rr. 4 ist bereits Anfangs Dezember v. 3. in Buchs handel gekommen. Diese Schrift ist von ihrem unges nannten Verfasser nur für Nichtderzte bestimmt und auf das Interesse des Augenblickes berechnet. Ihr dient im Allgemeinen Schnurrer's Artikel "Cholera" aus Ersch's und Gruder's "Encyklopabie" als Grundlage, und das Wesen der Krankheit wird S. 33 als in Folge von Lahrmung der Sauggefäse entstandener Krämpfe der Einges

weide angenommen.

Rr. 5 enthalt einen sehr saktichen Bortrag, ben ber Hr. Berf: am 14. Dezember v. J. in ber natursorschenden Gesellschaft zu Leipzig gehalten hat und bessen Inhalt mit Dem übereinstimmt, was berselbe Hr. Vers. im 1. Bande seines tielversprechenden Wertes: "Ueber die Natur und Behandlung der Krantheiten der Tropenlander" (Leipzig, 1830), dereits niedergelegt hat. (Wenn wir nicht irren, so ist dieser Bortrag auch schon im "Anhaltschen Boltsseund" — eine mit diesem Jahre zu Dessau ins Leben getretene Wochenschrift — abgedruckt worden.)

Rr. 8 ist eine treue Uebersetzung einer Abhandlung aus ber britten Ausgabe bes zu London im Jahre 1829 erschlenenen classischen Werkes: "The study of medecine. By John Mason Good". Dem hrn. Prof. Dr. Gmelin werben meine arztlichen Collegen hiersur Dank zu wissen haben, benn sie werden baraus mit den vorzüglichsten englischen Schriftstellern bekannt, welche die Krankheit in Oftindien beobachtet. Auch die angehängten Busätze sind in keitischer Beziehung begehtungswerth.

Dr. 7 hat ben naffauer Leibargt, ben beruhmten Schöpfer ber Seuchengeschichte, Brn. Dr. Schnurrer zu ihrem Berfaffer, von bem wir ichon gewohnt find, viel Geiftreithes und Scharffinniges, wenn auch nicht immer gang Wahres ju lernen. In Bezug ju ber Erklarung ber eis genthumlichen Choleranatur, ift ffe nach ihm mehr von tellurifchen als von atmospharischen Einfluffen bedingt, und namentlich hangt fie mit ben Erbbeben und vulfanis fchen Eruptionen fehr gufammen, indem beibe am ftartften in Judien 1820, in Arabien 1822 und in Sprien 1823 wutheten. Seine Theorie findet in vorbingenannter Schrift Mr. 8 ihre Widerlegung. Endlich aber gibt in Dr. 6 or. Dr. Riede (bem wir als Schriftsteller noch nicht begegnet find) auf "Auffoberung feines Berlegers" in biefem 1. Bandchen f. Schrift eine wohlgeordnete Busammenstellung als ler in den öffentlichen Blattern bes In- und Auslandes vorbandenen Materialien fur die funftige Geschichte ber Gende, und bilft fomit einem Beitbeburfniffe gut ab. Bir ermune tern ibn gern gur balbigen Deransgabe bes 2-Banbens;

das eine genauere Beleuchtung ber Krantheitesymptome; Sectionsergebniffe, Datur bes Uebels und aller Behands Menn nun die Ers lungemethoden ju liefern verspricht. fahrung gelehrt hat, daß die meiften Epidemien fich in einer bestimmten Richtung von Morgen nach Abend forts pflanzen, bag wie die befannte Deft, "ber ichwarze Lob", fich durch gang Afien und Europa in den Jahren 1746-49 bis Island hinauf von Often nach Westen verbreitete, auch "bie Influenza" im Jahre 1782 ihren Bug von Rords often nach Subweften burch gang Europa nahm, fo burfte allerbings ju beforgen fein, daß bie im gegenwartigen Augenblick bereits über mehr als 80 Breitegrabe und 100 Langegrabe ausgebehnte Cholera bei Fortfetung ber gegebenen Linie über Preußen, Polen und Deftreich jus nachst sich verbreiten wird. Ja, es ift nicht zu leugnen, baß ihre traurigen Wirkungen die gebrangten Stabte und großen Bevolkerungen in unfern civilifirten gandern vielleicht noch fühlberer treffen werben, als fie bies in ben gerftreuten Stabten und ber bunngefaeten Bevollerung Perfiens und Ruglands vermochte. Doch wie auch ber geistreiche Schnurrer vielleicht nicht mit Unrecht ichon fruher einmal bie Wermuthung aussprach: baß zwischen bem politischen Schicksale bes Menschengeschlechts und ben fo häufig bamit zusammentreffenben außergewöhnlichen Ereigniffen in ber physischen Welt ein tiefer Busammenhang anzunehmen fei, wie fich auch immerhin am Sims mel unfere Melttheils finftere, zwischen gurcht und hoffnung Schiebende Gewitterwolfen erheben, die ben mahren Freund bes Menschengeschlechts um bas Endre fultat biefer vielbewegten Beit tief besorgt machen konnen, fp mollen wir uns boch ben hintergrund ber Beit nicht zu buffer benten und von ber Butunft nur bas Befte hoffen. So lange bie an unfer Deutschland angrenzenden ruffischen Gouvernements und die nordlichen Seehafen Ruflands non biefem Uebel frei bleiben, bedarf es auf unferm beut: fchen Boben noch keiner besondern Magregel und sollte fie wirklich sich nahern, so wird die hohe Sorgfalt unserer Regierungen gemiß alle ihr ju Gebot ftehenden Sulfemit tel ergreifen, um wie Deffreich die daffelbe ichon fo oft bebrobenbe Deft, fo von uns die verheerende Beifel abzumenden, wenn nur nicht noch anbere Greignisse ebenso trauriger Art bie hoffnung vernichten und fo une doppelte 3minasherrschaften empfinden laffen werben.

Dii prohibite minas, Dii talem avertite casum. 139

Watizen:

Buffand ber Dild in Paris.

Aus ben Berichten des Conseil de salubrite in Paris vom Jahre 1828 geht hervor, daß der Milchverbrauch in dieser Stadt sich binnen weniger Jahre verviersacht fit, während doch nicht das Biersache, sondern nicht einmal ganz das Doppette von der Mihr gedrauchten Quantität Milch hervorgedracht wird; Das, was demaach nicht von den Alben gekommen sein kann, mussen also die Milchverkafter selbst fabricirt haben. In den "Annales d'hygiden publique" (Juli 1829) sindet man über das Bersahren dieser Milchsdricanten, der Laitiers, interessante Bemerkungen. Go viel ist allgemein bekannt, daß die Butiers in den Dorfern um Paris, wenn sie auch mit nichts

angefangen haben, in kurger Brit bie mohlhebenbfim Entte were ben. Auf ahnliche Weife tommen in mehren beutschen Stabten bie Bierbrauer oft, nachbem fie nur wenige Jahre ihr Gewerbe betrieben haben, zu unermeflichem Bermögen.

Englifche Meberfegung von D. Muller's Bert aber bie Dorier.

Unter bem Titel: "The history and antiquities of the doric race by C. O. Müller, transl. by H. Tufnell and I. C. Levis" (2 Bande, Bondon, 1831), ift eine englische lebersegung von D. Müller's Werk über die Dorier erschienen, die mit der beutenden, von dem Verf. den britischen Bearbeitern mitgetheilt ten Berdesterungen und Justafen dereichert sein soll. Ein gesichätes englisches Journal, welches das Erschienen der Uedense febung anzeigt, sagt, in Bezug auf das Original: "daß es nicht leicht ein Wert gebe, welches über die Duinelen Regionen der Fabel und Mythologie und über die Geschichte der Urzeit Griechenlands so viel Licht verbreite; es sei in der Ahat ein classische Wert" (It is, indeed, a standard classic).

Maschinenbackereien zu Portsmouth unb Deptforb. Bu Portemouth und Deptford murben bor einigen Sabren Dublen gebaut, auf benen bas fur ben Gebrauch ber britifchen Seemacht erfoberliche Debl mittels ber Anwendung von Dampfmafchinen gemahlen wirb. Seit Aurgem wurden mit ben Dublen auch Bactereien verbunden, in benen biefelbe Mafchine, welche die Muhlraber treibt, zugleich ben aus bem Mehl berei teten Teig knetet, malge und zu Biscuits ftampft, sobab bie Bader nichts mehr zu thun haben, als biefelben in ben Dfen gu fchieben, und wenn fie ausgebacten find, wieben berausgus gieben. Durch bie Maschinerie zu Portsmouth konnen 160,000 Pfund Biscuit binnen 24 Stunden bereitet werben: die Lagels ration für die Mannichaft von 20 Linienfchiffen; und mittel 8 ober 10 folder Maschinen murbe taglich eine hinreichenbe Angoll von Rationen fur 150,000 Mann gebaden werben. Die Roften bes Badereiapparats ju Portsmouth betragen frilich nicht weniger als 5000 Pf. Stert.: eine Summe, bie auf bem Continente für abntiche Anftalten wol nicht fobalb verwendet werden burfte.

Geographie von Berfien. In St. : Petersburg ift unter bem Titel: "Memoires geographiques sur l'empire de Perse, traduits par le colonel G. Drouville" (2 Bande), im Jahre 1827 eine französische Uebersehung bes bekannten geographischen Werkes von Macbonalb Kinneir über Persien erschienen, welche in reichhaltigen Anmertungen viele bebeutenbe Berichtigungen gibt. Go ergabit B. Kinneir, die Stadt Tebris fei einer ber elendeften Plate, bie er in Perfien gefeben babe; bie Mauern in Erime mern gerfallen, und nicht ein einziges Bebaube von einigem Belang, außer ben neuen Cafernen, bie für bie Aruppen bes Abbas Mirga gebaut worden waren. Der Ueberfeger, ber gleichfalls felbst in Persien gewesen ift, bemerkt bagegen : Das, was Kinneir über Tebris berichte, stimme so wenig mit ber Bahrheit überein, daß man glauben muffe, er habe biefe Stadt; ungeachtet feiner Berficherung bes Gegentheils, nie gefeben. Im bris fet eine ber angenchmften, reichften und blubenbften Stabte Perfiens, hinter ber felbft Teberan, bie Dauptftabt, gurude ftehe. Es gebe wenig Plate in Perfien, in benen bie Mauern in fo gutem Stanbe und von fo gebiegener Bauart maren; ungeheure, theils runde, theils vierectigte Thurme, bie noch bon ben Turten, gu ber Beit, mo ihnen biefe Proving geborchte, herruhrten, bebedten und flantirten fie. Bas bie Gebaube von Tebris betreffe, fo febe man, außer einer großen Ungahl fobner Palafte, bie ben Berren vom hofe bes 26bas Dirja geborten, Die Refibeng biefes Fürften, ben Art. ober bis Citabelle, mehre Arfenale, ben Dichiaber : thanet, bie Pulvermuble und mehre andere nicht weniger ansehnliche; bie Ruinen eines prache tigen Tempels ber Feueranbeter ungerechnet, welche noch immer 163. bie Bewunderung aller Reisenben maren.

Mittwod.

Nr. 110.

20. April 1831.

Briefe über bie Beit, Ansichten, Begebenheiten und Denschen.

IL. \*)

Enbe Mary 1881.

Sie werben übrigens zugeben, bag bas Schickfal meines erften Schreibens eben nicht geeignet ift, mir große Luft jur Fortfebung unfere Briefwechfels ju machen; bennach aber wurde ich mich barüber nicht beflas gen, wenn die grausame Schere ber literarischen Parge den leibigen Bwiefpalt ein fur alle Dal entschieden batte. ber wol in Jedem entstehen muß, ber einerfeits burch bie gewaltigen. Greigniffe, Gefahren, hoffnungen der Beit und burch bie Erbarmlichteit ber Gefinnungen, bie fich von fo wielen Seiten aussprechen, fich angeregt fühlt, feine Stime me zu erheben, anderntheils aber eben burch biefelben Er= scheinungen zu ber bemuthigenbften Ueberzeugung von ber Michtigkeit bes Einzelnen und feiner Stimme geführt wirb. Die Berftummelung meines erften Schreibens ift mir fehr erklarlich, infofern baffelbe Raisonnements ober gar historische Thatsachen enthielt, welche ber einen ober andern Dacht hatten zum Tabel gereichen tonnen. Dies war in Bezug auf Polen nicht ganz zu vermeiben, und allerdings wird eine vorsichtige Cenfur jebe Anspielung auf bie Geschichte von Polen ftreichen muffen, ba Richts gefahrlicher ist als historische Thatsachen; bemoch aber war (meiner Absicht nach wenigstens) mein Label weit weni: ger gegen bie Magregeln ber Regierungen gerichtet als gegen Anfichten und Gefinnungen, welche im Publicum verbreitet find und werben, in Journalen und Schriften von Privatleuten, die wenigstens nicht als officielle Des gane ber Macht anerkannt find, und benen ich bes halb glaubte in offener Sehbe auf bemfelben Belbe, mo fle auftraten, begegnen ju konnen. Allerbings aber erhals ten biefe Anfichten und Gefinnungen befonders baburch eine Wichtigkeit, die eine ernfte Erwahnung nothwendig macht, baß fie mit Recht ober Unrecht fich ben Schein geben, als feien fie wirklich biejenigen ber Dacht, als wurden fie auf ihren Befehl, unter ihrem Schut verbreis tet, mahrend boch die Gefahren, welche unferm Baterlande droben, mehr wie je Bertrauen und Emigfeit zwischen ben Bollern und ben Regenten nicht nur, sonbern auch swis

fchen ben verschiebenen beutschen Stammen untereinanber nothia machen. Bor Allem aber munichenswerth ift es. baß alle beutsche Staaten und Regenten, bas ganze beuts iche Bolf mit unbebingtem Bertrauen auf Preugen bliden konne, als auf ben feften, fichern Mittel= und Stuppunte bes Rampfes für unfere geiftige und materielle Nationas litat und politische Unabhangigfeit, im Sall, von welcher Seite es auch fei, biefe gefahrbet murben. Bahrend nun aber bis jest allerbings bie Sanblungen, Die innere und außere Wirksamkeit und Politik biefer Macht viele Urfachen und Burgschaften für ein solches Bertrauen barbies ten, fo find bagegen bie Befinnungen und Anfichten, welche von borther besonders lautwerben, welche fich fogar als eine Urt von offizieller, öffentlicher Meinung tunbs thun, jum Theil von ber Urt, baf fie alles Bertrauen und somit jede Hoffnung, im Fall eines ernften Rampfes, gerstoren. Diese Unfichten und Gefinnungen find besons bers wieder in Bezug auf Polen lautgeworben, und mabrend tein Unbefangener und Billiger in bem gegenwartis gen Benehmen Preugens in Bezug auf Polen ben geringften Grund jum Tabel finden tann, muß bie Befinnung, welche man in Preugen und von Preugen aus über ben helbenmuthigen Areiheitstampf eines ebeln, feit faft einem Jahrhundert ofters gemishandelten Bolfes vernimmt, die tieffte Berachtung und Indianation jedes rechtlichen, gefunden Sinnes und Gemuthes erregen. Sie beweift, bas auch bie beste Regierung (und wir halten aufrichtig bie preußische Regierung fur die beste, die es gibt und gegeben bat) ohne öffentliches Leben nicht hinreiche, eine tuchtige, wurdige Gefinnung beim Bolte ju erzeugen; benn was auch in anberer Sinficht bie Anfichten und Gefinnungen in Preugen fein mogen, in Bezug auf Do len, in Bezug auf gar viele andere wichtige Fragen ber Beit fpricht fich eine folche Gefinnung bier und ba aus, wie man fie von Soflacteien und Lafelbedern, allenfalls Rammerberren erwarten tonnte, nicht aber von einem beutschen Bolte. Und, wir wiederholen es, es barf feis nem Deutschen gleichgultig fein, wie man in Preußen benet; es barf ben Preugen nicht gleichgultig fein, wie bie übrigen Deutschen, wie auch nur ein achtenswerther, tuchtiger Theil bes beutschen Bolles von ihnen benten muß. Es barf ihnen in einer folden Beit nicht gleiche gultig fein, infofern fie fich felbst noch als Deutsche ans

feben; es barf uns nicht gleichgultig fein, infofern wir bort bie Kraft, bas Berg, bas Banner von Deutschland feben mochten. Die preußische Politik überlagt bie Polen ihrem Schickfal, fie neigt fich aus mancherlei begreif: lidjen Uffachen Ruftand gu, fie muß eine balbige Unterbrudungt bes Aufftanbes munichen, obgibich bie preugifch: polnischen Provinzen mahrscheinlich und höffentlich mit andern Banden als benen ber blogen materiellen Gewalt an bie preußifche Monarchie gefesselt find; Daffeibe gilt pon Deffreich, ja, Rugland felbft! Wer mochte das Recht, Die Rothwendigfeit beftreiten, den Aufftand mit Gewalt und um jeben Preis ju unterbruden? Wer mochte leugnen, bag, unter bestehenden Berhaltniffen, Die Ginführung oiner freien Berfaffung in Polen, die Erfullung ber in Mien fibernommenen Berbinblichkeiten mit ben größten Schwierigfeiten und Gefahren fur bas Bange verbunden fein mußten? Alles bies ertlart, entschulbigt, rechtfertigt, wenn man will, die Politif ber Dadhte; aber muffen beshalb in ber offentlichen Meinung bie Polen verdammt werden? muß beshalb in ber Bruft bes Ginzelnen jedes rechtliche, menschliche, mannliche, freie Gefühl in Bezug auf bie. Polen unterbruckt werden und einer offiziellen Bleimauftigfeit ober Berachtung und Bitterfeit weichen? Wie damn, wenn 1807 Preußen, ein Opfer der Treulos figeeit und ber Bewalt übermachtiger Feinde und Rachbarn, unterjocht, gerftudelt, aus ber Reihe unabhangiger Botter gelofcht worden ware; wenn Bertrage, Congreffe Diefe Gewaltthat fanctionnirt hatten, Bertrage, beren Bedingungen, infofern fie ben Gemishanbelten, Unterbruckten gunftig waren, nicht einmal erfullt worben find? Die bann, wenn nun ber Mugenblick ber Befreiung fur Preu-Ben ftatt 1812 erft 1830 gefommen mare? wohin mutben folche Gefinnungen, folche Anfichten führen, wie man fie jest gegen bie Polen außert? Wie murben folche Ges Annungen befteben vor ben Unfpruchen bes Baterlanbes, vor ben heiligsten Pflichten und Rechten der Bolfer, ber Menfthen, ber Religion? Und wer burgt une benn bas für, daß wir nie, nie wieder in dieselbe oder ahnliche Lagen tommen werben, aus der die Polen mit dem Sel-Denmuth ber Bergveiflung fich zu befreien ftreben? 'Bar erma ber preußische Uebermuth por ber Schlacht bei Jena eine Burgichaft gegen die tiefe Schmach ber folgenden Sahre? Benn aber Achnliches wieber geschähe; wenn auch nur abnliche Gefahr brohte, welche Geifter, welche Rrafte, welche Gefinnungen wollt Ihr anrufen, wenn Micht eben bie, welche Ihr jest bei Unbern verbammt? Es find aber überall nicht die Dagregeln ber Dacht, feien fie auch noch fo hart und druckend; erscheinen fie bem Leibenden auch noch fo ungerecht, unweise; es ift 3. B. in Diefem Falle nicht bie Parteilichkeit ber Rachbarftanten, nicht bie Gewalt, welche Rugland anwendet: es ist nicht Dies, was die tiefe Indignation jedes gesun= ben, freien, mannlichen Gemuthes erregen muß; die Erbitterung und Berachtung, welche jedes Bertrauen, jedes Anschließen unmöglich macht: es find bie nichtswurdigen Sophismen, Die heuchlerische Dagigung, Die pedantische Perfidie, womit halboffizielle Schwaber die Magregeln.

bie Ansichten und Rudfichten ber Dacht als bie ein: gigen barftellen, bie besteben tonnen und burfen; bies feile, halboffizielle Gefindel, bas in aller Rube und Bequemlichfeit Rebensarten brechfelt, um überall ber Dacht gu fchmeicheln; biefer hatboornehme Pobel, ber bie Defer beschimpft und verhöhnt, welche die Macht verlangte viels leicht verlangen muß? blefe beulenben Schafalt, beldie ben Lowen Dacht umlagern, - fie find es, bie uns jeben Augenblick in Bersuchung führen, aller Gebuld abzuschmos ren, alle Daßigung zu verfluchen. Im unertraglichften aber find biefe Michtemurbigen, wenn fie unter bem Schein vedantisch = historischer Grundlichkeit auf Die Un= wiffenheit bes Publicums fpeculiren; wenn fie, namentich in Bezug auf Polen, immer nur von ber griftofratifden Anarchie, bem heillofen Buftande vor ber etften Theis lung fprechen und Alles, mas feitbem, mas besonders von 1788 - 94 gur innern Regeneration Polens Ebs les, Großes gefchehen ift, mit Stillfchweigen übergeben und den Aufstand ber Polen als einen Berfuch bes Abels. Die alte Unarchie wieberherbeiguführen, barftellen. Die Ges fchichte Polens, besonders feit ber erften Theilung, ift eine fo laute, fo unwiberlegliche, fo entehrende Untiage und Berurtheilung aller ber Regierungen, bie babei betheiligt find, daß eine offene Darftellung berfelben in beutschen Blattern vielleicht nicht gebulbet werben fann; aber mochte benn boch bie Cenfur wenigftens confequent, unparteiifc fein und bie niedertrachtigen Lugen, welche von ber ans bern Seite vorgebracht werben, ebenfalle unterbruden! Ale Mufter in Diefer Gattung erfcheinen neuerbings einige Artifel in der "Allgemeinen Beitung". Bas find alle Unwife fenheiten, Lugen und leibenschaftlichen Uebertreibungen ber Parteiblatter bes Auslandes, die ber Aufregung, oft bem furchtbaren Drang bes Mugenblide folgen, gegen biefe über legte, heuchlerische, fpftematifche, gemaßigte, feile Perfibie? (Der Beidluf folgt.)

Erklarung bes Ministers Grafen von Munster über etnige in der Schmabschrift "Unklage des Ministeriums Munster" ihm personlich gemachte Borwurfe, sowie über seinen Austritt aus dem königlich handverischen Staatsbienste, Hanover, Hahn, 1831, 8, 4 Gr.

Die beim Ausbruche ber Unruhen im Handverischen ver breitete "Anklage bes Ministeriums Munster vor ber defentlichen Meinung" enthielt, wie jeder nur einigermaßen Unterrichtete sogleich entbeckte, so viele offenbare Unrichtigkeiten, Verdrebungen nub Uebertreibungen, daß ber Schein geschichtlicher Berbeutsamkeit langst von ihr gewichen ist. Bald aber erschien zu Handver eine "Actennachige Marbigung" der Anklagt, nach webcher der Berf. der lestern, der einst ausries: "Alles steht in Gottes Hand, und Gott und den Gerechten werse ich mich in bie Arme. Mein Werf für König und Baterland ist volldracht. Amen! Amen! Amen! als ein frecher Betrüger und Gotteslästerer, oder als ein sehstdesvogener Betrumber und Gotteslästerer, oder als ein sehstdesvogener Betrumber und Wolfdwerfläster erscheint.") Wider diesen Demagogen tritt hier der herr Minister Craft. Mit fer auf, um einige Erläuterungen zu geben über ihm personlich gemachte Angriffe (S. 6). Er sagt: "Ich sinde mich dazu um so mehr ausgesobert,

<sup>\*)</sup> Wal. Mr. 82 b. 281.

woll mein Anstritt aus bem toniglichen Dienfte fo unmittelbar nach ben im Bandverfchen entftanbenen Unruben erfolgt, und weil baburch nur zu leicht bie boppelte Bermuthung entfteben tonnte, bag meine Sandlungen als Mimifter nicht gang vorwurfefrei fein burften, ober baf boch mein Abgang ein Sieg ber Unruheftifter gegen bas Minifterium gewefen fei. Die erfte Bermuthung zu miberlagen, bin ich meiner Ehre, bie gweite bem Staate felbft foulbig".

Das gang Gigenthumliche biefer Munfter'ichen Grfigrung fceint dem Ref. barin gu liegen, baß burch biefelbe teine von beiben Wermuthungen wiberlegt, fonbern bas Gegentheil mabricheinlich gemacht wirb. Bas bie erfte Bermuthung: bie Danblungen bes Grafen von Runfter feien nicht gang pormurfefrei, betrifft, fo tann man auf Unachtfamteit im Ausbrucke es fchreiben, bag, anftatt verwurfsfrei, mahrfceinlich hat gefagt fein follen: verbrechen wer fchulbfret, benn tvelchem Menfchen ift es je eingefallen, zu behaupten, feine Sandlungsweise fei gang vormurfefrei? Aber auch mit folder Abanberung bes Wortes ift bem Grafen v. Dunfter nicht Scholfen. Die gange Art, wie er sich hier zu vertheibigen und zu rechtfertigen sucht, zeigt so viele Geistehoffangenheit, einen folden Mangel an Umsicht und ruhiger Burdigung der Ber-haltmiffe, daß ber Gebanke sich von seibst ausdringt: ein Mann in ausgebreiteter Minifterialmachtvolltommenbeit muffe bei ber bier offenbarten großen Berlesbarteit und bei bem bier fundgegebenen "Mangel eines burchgreifenben Scharffinnes in Beureheilung ber ibn junachft berührenben Angelegenheiten, bei Staats. und Regierungsangelegenheiten Saufchungen, Irrthumern und Misgriffen leicht zugänglich fein, mithin nicht als toulbfrei feine handlungsweise preisen durfen. Je harter bas Resultat dieser Schlußfolge ift, um so mehr ift Ref. zu bem Beweise verpslichtet, bas die Munter'iche Erklarung mehr aussieht wie ein unbeachtetes Gevattergesprach als eine von einem tuchtigen Staatsmanne ausgesprochene Rechtfertigung wiber folechte perfonliche Schmabungen. Bebe Beite ber Schrift gibt Beugniffe bavon; als Beweisstelle mablen wir G. 16.

Der herr Graf von Munfter fagt: "Es burfte bier ber rechte Ort fein, etwas über ben abfurben Borwurf gu fagen, baß ich bie Anmagung fo weit getrieben hatte, baß ich einft gewagt, meinem koniglichen Gebieter mit hohn zu begegnen, als biefer mir befohlen haben fall, meinen Bilbftand zu vertingern, weil bie armen Leute bei Er. Dajeftat um Sous gegen bas grafliche wilbe Bleb gebeten batten. Ge fann actenmaßig bezeugt werben, daß bergleichen Alagen nicht an ben Konig gebracht sind. Wenn meine Rach-barn über Wilbschaden zu klagen hatten, ben oft bas Wilb vom harze und aus bem Braunschweigischen angerichtet haben mag, fo habe ich fie gern entschäbigt, ober fie haben bei ben Berichten getlagt. Ich tann verfichern, bas ich mehr für Entfchabigung zu bezahlen gehabt habe, als bas Bilb gescha-

bet hat"

Der Borwurf, welchen ber or. Graf von Munfter bier underlegen will und umb, ift ein: zweisacher: er foll, auf Beranlaffung ber Befthwerben über ben von feinem Bilbftanbe angerichteten Schaben, "feinem toniglichen Gebieter mit hohn begegnet haben"; eine Beschutbigung, welche "absurb" genannt wird und, so abgesertigt, keine weitere Widerlegung erhalt, als daß ermahnt ist: "Es kann actenmäßig bezeugt werden, daß bergleichen Rlagen nicht an ben Ronig gebracht finb". Diefes Leere Provociren auf eine negative Beweisführung fagt nichts, fordern verbächtigt ben materiellen Theil ber Anfchulbigung. Dacht ber Graf von Munker ben Schaben, welchen bas Bilb auf feis nen im Ronigr. Sanover belegenen Gutern anrichtete, gum Gegenstande einer Rechtfertigung, so ergeben fich die Fragen von felbst: gab er burch solche Unbill feinen Gutsnachbarn zu gerechten Rlagen Berantaffung? . Cofen folde Rlagen nicht befonbers einen nachtheiligen Schatten auf einen machtigen Dinifter (wiber ben man nur von ber außerften Roth gebrungen gerichtliche Rlage erhebt), welcher, feiner boben Stellung bal-

ber, boppelt forgfam jebe Gefegwibrigfelt strmeiben mit, unb beffen fchiechtes Belipiel andere große Gutsbefiber und Stanbes genoffen leichtfertig macht in ber Anertennung ber Rechte Inberer? Die Beantwortung biefer Fragen fallen, nach ben eben mitgetheilten Borten bes Den. Grafen von Munfter, nachtheilla für ihn aus. Bas will es fagen, wenn er verfichert, er habe feine über Biefchaben ftagenden Rachbarn "gern entichabigt", ba er nicht verschweigen tann ben entscheibenben Rachfat: "ober fie haben bei ben Gerichten gellagt". Das bringenbe Rath die bebructen Grenznachbarn hierzu oft zwang, laffen die eignen Geständnisse bes herrn Grasen vermuthen: "Ich kam versichern, daß ich mehr für Entschötigung zu be-gahlen gehabt habe, als das Wild geschabet hat". Wie windig ift bie Grundlage biefer Berficherung, ba ber or. Graf in Bon-bon, weit entfernt von feinen in Deutschland belegenen Guteru, lebte und ben Gegenftand vieler Befchwerben nur aus fchriftlis chen Berhandlungen, bei welchen es an vielen Racfichen und Beschönigungsgrunden nicht fehlt, kunnte! Roch ließe fich bie Ginrede machen, bag der eben beleuchtete Gegenstand zunächst die Privatverhaltniffe des frn. Grasen, nicht seine ministerielle Birtfamteit berührt; boch find bekanntlich in ben Berflechtuns gen bes Menfchenlebens beibe nicht gu trennen; fie impulfiren fich wechfelsweise, und hier besonders hat der or. Graf burch feine eigne Erklarung bazu berechtigt, jenen Gegenstand bes

Privatiebens in Ermagung gu gieben. Richt blos bie Bormurfsfreiheit feiner minifteriellen Laufbahn will ber Berf. in biefer Ertlarung barthun; er glaubt auch bem Staate foulbig gu fein, gu beweifen, daß feine Bets abschiedung nicht ein Sieg ber Unruheftifter gegen bas Mini-fterium gewefen fei. Doch aus ben Mittheilungen über bieffen Gegenstand geht gerade bas Gegentheil ber verheißenen Beweise führung bervor. Durch nichts wird bie Behauptung über ben paufen geftofen, bag bie Ernennung bes Dergogs von Camte bribge gum Bicetonige von hanover ihre Berantaffung in ben bort ausgebrochenen Unruhen hatte, und baf bie vom Ronige fetbft als rathfam in Borichlag gebrachte Berabichiebung Duns fter's eine unmittelbare folge babon war; ließ boch ber Ronig burch Sir herbert Taptor bem Minifter fcpreiben, baß bei ber jesigen Rrifis ber Ronig fur nothig halte, Ginrichtungen gu treffen, welche ibm bie fernern Dienfte Munfter's raubten. Benn fo feststeht, baß bie Unruhen im Danoverifchen allerbings Manfter's Rudtritt veranlasten, so ist nicht weiter darüber zu freiten, ob seine Berabschiedung ein Sieg der Unruhestister über das Mintsterium gewesen ist, oder nicht? Auf jede Beile uber das Mintsterium gewesen ist, oder nicht? Auf jede Weise war es eine den Anklägern Münster's höchst erfreuliche Bes gedenheit und um so erwünschter, da hier S. 25 der Hr. Graf sagt: "Ich din es meinem Character schuldig, zu erstlären, daß ich nicht freiwillig im Augenblicke der Gesahr meinen Posten verließ; daß ich nicht ben Fehler auf mich nehe men möchte, den Umrubestiftern den Glauben zu geden, daß sie durch eine elende Schmähschrift und durch Lügen hervorzehrachte augenblickliche Täuschung einen Minister von der Geite seines Kerrn antsarnen konnten ist. Die Erzählung von Seite seines betru entfernen tounten!! Die Erzählung von ber feierlichen Berteihung des Gröftreuzes bes Batherdens ift fur ben hauptinhalt ber Erkärung bedeutungstos und beweift nichts, als bas Winfter nicht in Ungnabe bom Ronige entlaffen wurbe.

Wir wagen die Bemertung, baf ein Mann wie Munftee, wenn er nach feiner Berabichtebung über feine vieljabrige Dinisterialmirksamkeit reben, Misbeutungen, Backenmbungen und Schmähungen wiberlegen wollte, als Schriftsteller anders vorthelbaft fein, wenn dies schriftsteller Aubers vorthellhaft fein, wenn dies schriftliche Erklärung bald vergess fen wird; der Gerechtigfeit ber Radwelt aber bleibt es vorbe-halten, mit unpartelifter Bage bas Berbienft abzumeffen, welches er fich erwarb als birigirenber Minifter Banovers, als patriotifder Deutscher, befonbers auf bem wiener Congreffe, unb als Ordner ber braunfcweigischen Angelegenheiten mabrend ber Bormunbicaft bes unwarbigften aller beutichen gurftenfohne.

Gein Bollen und Bollbringen wird immer rabmlich erfcheinen, felbit wenn es Riemanbem beifallt, foldes als vorwurfsfrei anguertennen.

Correspondengnadrichten.

Paris, Enbe Mary 1881.

Shateanbrianb's Worte finden ftets in Frantreich einen gewaltigen Bieberhall. Boblelingend und fraftig, bie ine fleinfte Detail burch bie unerschöpflichen Erguffe ber fruchtbarften und lebenbigften Phantalie burchglubt und gefarbt, bie vielleicht je im Sopfe eines Profaiften gelobert, ichallen fie oft von ber fublimften Gebantenbobe berab, ju welcher fich irgend einer ber jest lebenben frangolischen Schriftfteller geschwungen. Seine Argumentation ift mitunter luckenhaft, mitunter gerreift feine Imagination in ihrem fturmifchen Fluge ben gaben bes Spilos gismus; aber an bie vertehrteften Raifonnements tnupft er Die prachtvollften Bilber und wirft über bie unbegreiflichften Biberfpruche eine folche gulle neuer überraschenber Figuren, bas man fie unter allem biefen Glange, biefem reichen rhetes rifchen garbenfcmude nur nach talterm Rachbenten berausfindet. Berlagt ibn auch zuweilen bie Logit, nie erbleicht feine Elocution, und man weiß, was bie Darkellung über Frangofen vermag. Roch machtiger aber wirtt Chateaubrianb auf feine Lanbeleute burch eine eigenthumliche Begeifterung bie etwas Comarmerifches, Ritterhaftes bat, und bie man als einen bobern und religiblen Ausbruck bes frangbfifchen Chrgefühls betrachten Fann. Jebe Partei, fie fei politifch ober literarifch, vertheibigt neben mehr ober minber gahlreichen und nachtheiligen Borurs theilen und Brrthumern, irgend eine eble, uneigennunige Ibee, irgend eine große, fittliche ober intellectuelle Bahrheit, welche weber bie niebertrachtigen Leibenschaften ihrer Berfechter noch ihrer Gegner gerftoren tonnen, und burch welche allein bie barts nadigteit ber Parteitampfe ju erflaren ift. Go hatte ber Ropas lismus mabrend ber Reftauration fein Gutes und Grofes, und biefes erfaßte ber eble Pair mit bem energifchen Enthusiasmus eines ebenfo fraftigen als ebeln Gemuthes, fomucte es aus mit ben Taufdungen und reichen Berfconerungen, bie ihm fein bichterifcher Genius barbot, und ftedte es auf als herrliches blens benbes Symbol feiner Partei. Dbgleich felbft mittelmäßige Schriftfteller Chateaubrianb mitunter an logischer Gebanten: traft übertreffen, fo hat boch teiner ber Sache ber Bourbons fo wirtfame Dienfte geleiftet ale ber Berfaffer von "Bonaparto et les Bourbons", und bennoch haben biefe vielleicht teinen ihrer Begner bitterer gehaft als biefen ergebenen, in feiner Treue unerschutterlichen Diener, ber nach bem Sturge bes uns dantbaren Ronigshaufes feine politifche Laufbahn als befchloffen erachtet, und fich, wie er in feiner letten Rebe in ber Pairstammer fagt, auf bie Arummer biefes großen Schiffbruches gefest, um bie oft vorausgefagte Rataftrophe gu beweinen. Rachs bem er lange ein unthatiger und ftummer Bufchauer ber politis fchen Begebenheiten geblieben, erhebt er aufs Reue bie Stimme gu Gunften bes vormaligen Konigs und feiner gamilie. Chas teaubriand's legte Brofchare: "De la Restauration et de la momarchie electivos, feste schon vor ihrem Erscheinen Alles in Bewegung. Der Berleger, ber ben Drud übernommen, war gue rudgetreten. Der Berfaffer hatte biefes felbft in ben öffentlis chen Blattern angezeigt; aus feinen Teuferungen tonnte man fogar fchließen, das bas Wertchen wahrscheinlich teinen Berteger finden wurde. Ein Buchhandler, der es nicht wagt, ein Wert von einem so berühmten Berfasser berauszugeben, mus dagu gang außerorbenetliche Grunde haben; benn folche Baare ift gang auperorvenettinge Grunor purcus vom jeter bie herren vom feiten und geht reißend ab. Folglich mußte er bie herren vom Parquet gefürchtet haben und bie Gelbtoften und bie Conciers gerie und bas übrige Unbeil, bas feit einiger Beit ebenfo freiger big über die Schriftsteller verhangt wird wie unter ber Reftaus

ration. Folglich mußte bas Bertchen tabne Angriffe auf bie Regierung enthalten, auf die man im Allgemeinen eben nicht gut zu fprechen ift. Das Publicum harrte einige Tage lang in fcmerglicher Erwartung, bis enblich an ben Buchlaben lange Bettel angeklebt wurden, mit ber Aufschrift: "De la restauration et de la monarchie elective".

Als wir ben Titel ber Alugichrift gelefen, glaubten wir Im fangs, eine vergleichenbe Aufftellung ber Borguge und Mangel beiber Regierungsformen zu finden, namlich ber Monarchie von Sottesgnaden und ber Monarchie, welche fich auf die freie Ball ber Ration frugt. Um folde rubige theoretifche Entwidelungen mar es aber bem Berfaffer teineswegs gu thun. Das und God haben feinen Genius angefacht, von ber erften Beile bis gur let ten glimmt eine mie ertaltenbe gornige Gebantenglut fort; wie Funten und Blammenwirbel aus einer Feuereffe, so praffete von Beit zu Beit gewaltige, grimmige, verwegene Perioden auf und schlagen mitunter aber bas Ministerium hinaus bis an bie Krone bes Burgertonias. Dit bitterm Dobne wirft er ber 200 gierung ihre bemuthige Stellung ben auswärtigen Machten gegeniber vor; fie wolle, fagt er, ihre Legitimitat verbier nen nicht wie bie Ritter ehemals ihre erften Spor nen, mit ber Bange in ber gauft, fonbern ben but in ber Sanb. Das ift eben bie fcmache Geite ber Bermaltung, und ber Augenblid war gut gewählt, um fie bier angu-greifen. Bacherlich tlingt aber, was ber fanatifche Royalift aber bie Delbenthaten ber Restauration fagt. "Die felo arme felige Legitimitat, ruft er prablend aus, ließ es fic von Beit gu Beit beigeben, Blut in ben Abern u haben", preift bann ben fpanifchen Betbgug, bie Erpe bition nach Morea und die Einnahme von Algier. Der fpas nifche Krieg murbe freilich gegen ben Billen von England ge führt, aber mit Billen und gewiffermaßen auf Befehl Ruflands und Deftreiche. Die Frangofen burchzogen freilich Spanien von ber Bibaffoa an bis an bie Gaulen bes Bercules, aber 2 Pub vermagen reichen bin, um fo viel Patronen zu faffen, als in biefem glorreichen Kriegezuge verschoffen wurden, und bie Gol baten betrachteten es beinahe als einen Glüdtsfall, eine Bunbe bavonzutragen. Der Feldzug ober vielmehr bie Aruppenfen-bung nach Morea hat fo wenig zu bedeuten, bas wir und ba-bei gar nicht aufzuhalten brauchen, und wem eigentlich bie Erpebition gegen ben Den von Algier galt, haben bie Orbonname gen vom 25. Juli gezeigt. Der eble Pair tann fich perfonlich wenig auf die bewaffnete Intervention in Spanien gugute thun, benn er hat als bamaliger Minifter ber antwartigen Im gelegenheiten am meiften baju beigetragen; und wenn Spanien fich gegenwartig wieder unter bem Jode bes Priefterbespotism befindet, fo bat ber liberale Conner und bas "Journal des debats" nach Araften bagu mitgewirft. Im Uebrigen verschont er bie Restauration fa wenig als bie Bahlmonarchie. Er glaubt in bem herzoge von Borbeaux ben einzigen Retter Frankreicht gu finben; bie Rubuheit, mit welcher er feine Buniche gu erten nen gibt, hat mahricheinlich ben herrn Lefevre, welcher ben Brud zuerft übernommen hatte, wieber abgefcireftt. Ban hatte ben jungen Prinzen in ben Ibeen ber Beit erziehen laffen, mahr fcheinlich von Orn. Chateaubriand; man batte an ber Charte jebe beliedige Abanberung machen tonnen, man hatte Krieg ge-führt, so beuten wir wenigstens die Worte: "Ajouton die in gloire, co qui était facile". Das biefe pia desideria nicht er füllt werben konnen, gibt ber Berf. felbft zu, benn, nachbem et Diejenigen, bie fich fur bie jetige Orbnung ber Dinge et Blart, gehörig abgeftraft, nachbem er fich von ben Romaliften, welche bie fremben Banonette ins Canb gurudrufen, aufe felerlichfte lodgefagt, follest er mit ben Borten: "Au huit août je demandai pour le duc de Berdeaux une couronne; je ne sellicite aujourd'hui peur lui que l'espoir d'un tousbean; est-ce trop?" (Der Befdius folgt.)

Donnerstag.

- Nr. 111. —

21. April 1831.

Briefe über die Zeit, Anfichten, Begebenheiten und Menichen.

(Befolus aus Pir. 110.)

Doch, bie Polen find es nicht, die wir hier vertheis bigen ober rechtfertigen wollen; bie Entscheidung ihres Schickfals, ihre Rechtfertigung vor der Rachweit liegt weber an ihren feigen Berleumbern noch an unfern ichmachen Worten; und was find alle Worte dem Rampfe ge genüber, ber bort gekampft wird & Unfere Absicht ift, hier blos als Deutsche zu verhandeln, was uns als Deutschen am Bergen liegen muß. Weil weder in Preugen, noch hoffentlich, Gott Lob, irgendwo in Deutschland bei frgend einem rechtlichen und vernunftigen Menfchen ber Gebante auftommen tann, bag bas Bolt fich von feinem Regenten mit Gewalt losreifen muffe, tonne, burfe, weil überall ber Bille und bie Moglichkeit, Die Babricheinlichkeit vorhanben ift, bringenbnothige Berbefferungen, Erleichterungen in ber Lage bes Bolts mit allseitiger Billigfeit, Rube, Umficht und Reftigfeit ju erlangen, - muß es beshalb ju einer Bebingung ju einem Rennzeichen eines guten Dreufen gemacht merben, überall, auch unter gang entgegengefesten Umftanben, Die erzwungene Rothwebr ber Bolter nach irgend einem allgemeinen Spftem ju verdammen? Beil wir, Gott Lob, bas Recht und bie Pflicht baben. unfern Regierungen mit Gehorfam und Bertrauen entges genzukommen, nicht als vollkommenen, fondern als rechts lichen, wohlwollenden, fortichreitenben, - follen wir beshalb Polen, Stalienern, Spaniern, Portugiefen unfere Theilnahme, unfere Achtung verweigern, fie verbammen, wenn fie unter gang und volltommen entgegengefehten Berhalt= niffen anders benten, fuhlen und handeln? Uns icheint, bağ Richts beleibigender fur bas Bolt und fur bie Res gierung eines Staates, wie Preufen ober irgend ein anberer beutscher Staat, fein tann, als ihn burch folche Musbehnung einseitiger Spfteme mit Spanien, Italien, Dos len. Portugal und ihren bisherigen Regienungen auf eine Stufe, in eine Claffe bu fegen. Wir wollen bier nicht untersuchen, ob Preußen ober bies und jenes beutsche Land einer reprafentativen Berfaffung, ober mehr ober weniger öffentlicher Freiheiten bedaef; ob nicht alle Bors theile, welche eine treffliche, fraftige, weise Regierung ges mabrt, aufgewogen werben burch bie moralichen Rachs

theile, melde mit bem Mangel an einem traftigen, offents lichen Bolksleben verbunden find; wir glauben, daß nur eine langere Erfahrung in ernften Prufungen und Bes fabren biefe Frage entscheiben kann; wir wollen jeboch annehmen, daß bem fo fet (wie fich benn viel dafür fas gen laft); folgt benn baraus, bag, um ein auter Dreuße su fein, man mit Berachtung, mit vornehmem Lacheln, mit Bedenbarten halboffizieller Theorien auf das öffents liche Leben in allen andern Landern herabseben, bas Reprafentativfoltem überhaupt als eine Lindifche, thorichte. gefahrliche Brille anseben muß? Die Dreugen bedurfen teiner Preffreiheit: bas mag fein, und gewiß wird es badurch ben preußischen Staatsmannern und ihren Lobe rednern fehr viel leichter, sich auf ihrer Sobe. ju erhalten, gewiß wird baburch fehr viel Butes und befe fen Entwickelung und Leftmurzelung erleichtert, fehr viel Schlimmes, Unbequemes vermieben; aber muß man bess halb in Preußen und von Preußen aus die Preffreiheit überhaupt verfchreien, verachten, verspotten? Andere Boller, fos gar andere beutsche Stamme baben andere Beburfniffe, ans dere Sitten, andere Rechte ale bie Preugen, und werben fich schwerlich überzeugen lassen, daß sie beshalb thoricht ober verbammlich find; benn sobald ernstlich von ernsten Dingen die Rede ist, wird man uns hoffentlich nicht zus mutben, uns burch ben Ton füßlicher Dafflaung, ber in den meisten öffentlichen Stimmen in Preußen herrscht, über den wesentlichen und wahren Sinn derselben taus schen zu lassen. Wir wissen auch gar wohl, daß Preus fen jeht nicht baran bentt, sich in die innern Berhaltniffe anderer beutschen Staaten unmittelbar und mit Bewalt m mifchen. Wir halten es aber bennoch für ein großes Unglud, bag ein, tros aller fcheinbaren Dagigung, tros aller wiffenschaftlichen Pebanterie, trop allem Unftrich bis storischer Gründlichkeit, trop aller erhenchelten Christliche feit, unbedingt gewaltthatiges, bespotisches, unwiffenschafts liches, unhiftorifches und undriftliches politifches Spfiens fich in Preußen nicht nur eine gewiffe offizielle Wichtige Beit gibt, fonbern wirklich bei bem Mangel an Proffreis beit, ber ein fraftiges, weltverbreitetes Entgegenwirten verhindert, fich ju einer Art von offentlicher Deinung gestaltet. Wir balten bies unbebinat für ein ebenso großes Unglud, als wenn in Dreugen irgend eine ber abgefchmadten und beillofen Theorien ber allerentgegengefete

teften Art auf biefe Beife herrichte, 3. B. ftatt bes orn. von Budholg Dr. be Potter, ftatt ber "- - Beis tung" ber frangofifche "Globe"; benn auch bie Leidens Schaftlichfeit folder Menschen und folder Blatter murbe ohne Befchwerbe in ben Ton pedantifcher Daffigung ubergeben, ber bein unbedingt harfdenbeit, Alleinfprechimen fo bequern und leicht wirb. Wir halten alfo Bieles von Dem, mas in Preugen gefagt und gedacht wirb, fur ein großes Unglud fur Deutschland, weil baburch, tros bem vielen Guten, mas in Preußen gefchieht; bas Wertrauen auf Preugen erschüttert wird, mas alletbings jedem guten Deutschen, wes Stammes er auch fet; Bin' Bebiefelf ift, well von beffen Erhaltung und Befeltigung. unter vielleicht nicht weit entfernten Umftanden, bie Ret: tung und das Hell von Deutschland abhange ... Wente die Beit bet Gefahr, ber Prufung tommen wird, fo werben es mabelich nicht die Pheafen monauchisch elegitimet Go-Rematiter fein, welche beutsche Stamme unter einander und mit ihren Regenten gum Rationaltampf, gegen jebes Frembe, undeutsche Befen vereinigen werben, moge feine Alebermacht aus Weften obet Dften broben : Dur ber Beift volksthirmlicher Freiheit und Uhabhangigfeit, bem ber Geift mabren driftlichen Glaubens jum Stunde togt, nur ber Gelft ber Billigfeit, bet Rechtlichfelt, bes Bes trauens wird bann Deutschland tetten tonnen. Much wiffen wir gar mobi, baf, wenn es gilt, Jeber, ber ben Damen eines bentichen, eines preußischen Staatsmannes berdient, fich von jenen Phrasen und ihren Uchebern tos: fagen wird und muß; aber wird man bann nicht: Urfache haben ju beleuen, bag min fie fo lange in etelhaftet Rachafferei die Staatsmanner fpielen lieft Moer, wirb man vielleicht fragen, was foll benn gofcheben? Gollen wir etwa Affociationen, Comites, Sammengen ju Bunften ber Polen anftellen, follen wir fremben Sefandien Die Fenster einwerfen wie bie herren Patifer? Bmar wirb te nicht an Solchen fehlen, Die in gewohnter gemäßigtet mauraise foi meine Worte fo beuten werben, bon alle Dem aber tft nicht bie Rebe. Das bie Frangofen in ber Sache thun, geht uns gar nichts an; Sammlungen gu Gunften ber Polen wurden bie Beborben wol weit weniger bulben tonnen als fruber blejenigen ju Gunften ber Griechen; und wie fehr wir ben Polen alles Glud, Freiheit und Unabhangigfeit wunfchen burch eigne Rraft ober burch traftige Bermittelung ber Dachbarftaaten, fo Ift boch gewiß redliche Bewahrung ber ausgesprochenen votet fich von felbft verftehenden Reutralität, auch burch Berhinderung thatlicher Meußerungen bes Untheils ber Einzelnen, Pflicht ber Beborben. Und was bas Fenfter: binwerfen betrifft, fo hoffen wir, daß der Angenblick det Schmache bet Behorden vorüber ift, ber im vorigen Sabre Pobelaufftanbe gut Tageborbnung machtes wir boffen befonders, bag-von affen Seiten Das, mas Doth thut, geforbert werbe, ohne die Inftiative des Poblels abemwarten. Was aber die Seffinnung an und fur fich betrifft, als beren unerlaubte, unregelmäßige, von bem gans jen Publicum bothlich getabeite, hoffentlich von der Bes borbe bestrafte Menferung jene Unordnungen in Paris

erscheinen, so ift ber Enthusiasmus ber Frangolen fur bie Polen bei Weitem ehrenvoller, rechtlicher, driftlicher als Die vornehme Gleichgultigfeit, welche man bei uns affectirt Wir wissen wohl, daß diese Gefinnungen nicht die einzis gen fein tonnen, bie es in Preugen gibt; wir wiffen wohl, baf fie fich nicht blos in Preugen findet. Gie fit feiber und nicht blos in Begiehung auf bie Polen, fonbern auf die wichtigsten Ereigniffe und Fragen ber Beit febr allgemein verbreitet und wird immer vorherrschender. feit gurcht vor eigner Gefaht, bor Storung ber eignen behaglichen Rube jede Klare historische Unficht verbrangt, Sbendeshalb aber thut es Roth, biefen Geift als vollig unvenifa, undurmoil, unduffild in belåmpfen und an ben Pranger au ftellen. Berberblich aber muß biefe Geffinding werben, wenn fle bon ben Regierenben ausgebt, gehegt und gepflegt wird in bem thorichten Bahn: fie fei es, durch die im Augenblick ber Noth und Gefahr bas Baterland getettet werben tonne. Doge fich biefe Geffittung noch fo icon bemanteln; moge fle auftreten in Phrafen halboffizieller Dagigung und biplomatischer Bornebrifgfeit, ober in phimpem Schimpfen gegen bie Frangofen und affectireer beutscher Redlichkeit, bie fich jebe Enge, jeben Unfirm, jede Berleumbung erlaubt \*), ober enblid fich binter bem eonfequenten, pebantifthen, mpfitfchen Unfinn ber Reftautatoren ber Staatswiffenfchaft in Betlin und Paris versteden: fie entspringt überall bei bem großen Saufen (gleichviel ob vornehm ober gering) aus Schlaffheit, Egoismus, Beigheit, Dummbeit; bei Einigen aber von Denen, bie ben Ton angeben, aus wohlberechtteter manvaise foi zu verberblichen Parteizweden. Solde Sefindungen, aus folden Quellen entfprungen, haben fo oft Schmach und Unglud über uns gebratht und werben fle mahrlich wieber aber uns bringen, wenn wir und bethoren laffen, fie für etwas Unberes zu halten als We find, sie als nothwendige Bebingungen ber Treue, des Behorfams gegen unfere Obrigfeiten, ber finern Rube imb Ordnung heranszuhlichen. Was das Schimpfen gegen die Frangosen betrifft, so mag es vielleicht nothig fein, bag wir und erft burch Schimpfen Duth machen : uber nur berufe man fich babei nicht auf 1813. Dber foll von 1813 bie Rebe fein - wohlan, fo gebt uns 1813 mit all' feiner vollenbumlichen, freifinnigen, echtretis giofen Aufregung, Binen Soffnungen, feinem Bertrauen! Aber ber Rationalhaß, bas Schimpfen auf bie Frangofen ohne jene eblern: Bugaben, ohne jene gerechten Urfachen giemt nur alten Weibern beiberlei Gefchlechts.

Correspondenznachrichten ans Paris. (Befolus aus Rt. 110.)

Im Gangen Anommen war bie Sensation, bie bas Chateam beiand iche Pamphlet gemacht, mehr Mitrarifch als politisch. Die Ope

<sup>\*)</sup> Wer blos die Stantsgeftungen tieft und fich durch beren biplomatisch wurdevollen Zon tauschen läßt, der wird freistig benfen, biefer Borwurf sei ungegründet; aber das Schimpfen wird Provinzialblattern überlaffen, wie dem "Westfälischen Sprecher", der "Auchner Zeitung" u. f. w.

pofitionsblatter baben bas Talent bes Bf. gepriefen, unb bie Stellen, Die in ihren Kram pasten, benust. Das "Journal des débats", bas minifterielle Organ, bat genglich barüber geschwiegen. \*) Im "Toma", bem machtigen, fast 8 Spannen langen Journal, wahr: scheinlich tem größten, welches existirt, hat fr. De Predt ben Expair arg mitgenommen. Es ist überhaupt sonberbar, baß Diefer Erpralat ben Erpair nie bat leiben tonnen und ftets perfolat, obne alle Beleibigungen von Seiten ber Lesten. Roch auffallenber ift, bag be Prabt, ber por einigen Jahren, gu Martignac's Beiten, mit ber Linken nicht figen wollte, well er fie nicht tubn, nicht liberal genug fanb, und beshalb feine Dimiffion als Depatirter gab, gegenwartig gegen die Linte, bie jest ungefahr fo ift, wie er fie bamals munichte, taglich gu Beibe gieht. Man glaubt, er habe buft, Ergbischof von Paris gu mer-ben, brollig mare es, wenn er fein Geftute in ber Auvergne, wo man fich bet ihm Dengft ober Stute, Renner ober Bug-pferb ad libitum bestellen tann, mit Rotre-Dame ver-tauschte! bann mare fein Bunfch erfullt; bann konnte er enblich Talleprand ercommunigiren. "Rame ber Schuft nur einmal in meine Didges, daß ich ihn in den Kirchenbann thun konnte" rief er einft voll Ingrimm aus; fo berichtet wenigstens bie Damo de qualité. Da nun einmal von frn. be Prabt bie Rebe ift, fo wollen wir hier im Borbeigeben ergablen, bas turglich ber Abbe Chatel, bas befannte Dberhaupt ber nemen frangofis fchen Rirche, bem gewesenen Erzbischof von Wecheln feine Aufwartung gemacht, und bag ber gewesene Erzbischof ben neuen Dobenpriefter die Areppe heruntergenvorsen. Wahrlich fur einen Prolaten ein febr bandgreifliches, polternbes Glaubensbefennt: nif! wie boch bie Revolution vom Juli Miles bier von feiner Stelle geruct und burcheinanbergeworfen! Sie bat einen glangenben, bodmuthicen Sof in bie Ginfamteit ber fcottifchen Gebirge gefcbleubert und gafavette an ben Dof geführt, freilich nur auf turge Beit! De Prabt, ben übertriebenften unter ben Ueberfpannten, in bie Bureaus bes,, Tems" eingeschwarzt, und Dupin, ben Bertheibiger bes Marfchalls Ren, bon feiner Popularitat berabgefturgt-und ber bangette bes "Figaro" preisgegeben und ber fatprifden Peitfde Barthelemp's! "La Dupinado" ift ein Ges genfind gur "Villeliado", über bas fich bie Billeliften freudig bie hande reiben mogen. Da uns ber Stoff nicht fo brangt wie gewöhnlich, fo tonnen wir etwas langer babei verweilen. Borlaufig muffen wir baran erinnern, bag Dupin vor einiger Beit fich auf ber Rebnerbuhne in ber Deputirtentammer gar febr berausgeftrichen, mit feinem in ber großen Boche bemabr ten Muthe und ben Gefahren, die er babei beftanben, grofiges than, worauf benn bie Lielnen Blatter aber ibn herfielen, ihn ben Retter bes Bateriandes nannten und allerlei tolles Beug gegen ibn vorbrachten und besonders über bie fcweren, mit Rageln beschlagenen Schube wiedlten, in benen er, wie er felbst ergählt hatte, bie Reise nach Reuilly gemacht, um fich jum bamaligen herzoge von Orleans zu begeben. Das Gebiche beginnt am britten Tage ber Revolution, namitich am 29. Juli. Der erfte Gesang ist betitelt: "Los escarpins". Der legitime Souverain, b. d. bas Bost ift nach 40 Jahren in seinen Palaft, in bie Zutlerien, gurudgetehrt; bie Freiheit ift ber Preis fbres Gieges:

La liberté, vois-tu, c'est se qui nous fait vivre; C'est le pain, quand il vaut un décime la livre. Avec la liberté, plus de ce vieux fatras, De pairs salariés, de députés ultras, Tu n'iras plus payer à des commis vampires, Mi le vin que tu beis, ni l'air que su respires, Et tu verra bientêt du budget éclairci Lo chifire interminable à la fin raccourci.

Der Dichter sieht also in der Freiheit nur das materielle Wohl. fein. In der Borrebe außert er, es gebe jest kein anderes Mittel, sich durchzubringen, als Minister, Deputirter ober Jourmatift zu werben. Dies scheint uns ein doppelter Misgriff. Einerseits sest er daburch seine Partei ihren Fenden gegentiber in Rachtheil, indem er zugibt, daß die Umwälzung im Intialles änsere Stück der Nation gerkört; andererseits sest er sich selbst Denjenigen gegenüber in Rachtheil, die er angreist, indem er dies das augendickliche, von diesen sicher nicht verschuldete Stocken der Geschäfte zu ahnden scheint. Der politische Midsgriff ist dier zugleich ein aktheissper, weil er zugleich seiner Sache und dem Interesse des Gedichts schadet. Während die letzt Feste des Aprannen von den Patrioten eingenommen wird, versammeln sich die Judas, d. h. die Doctrinnairs in den Stokas brüchen von Montmartre. An ihrer Spize ist Remp, d. h. Roper-Gollard, der bekanntlich während des Consulats und des Aaiserreichs ein Agent der Bourdonen war und seine Berichte "Remp" unterzeichnete. Dier solgt nun eine Reihe sabrischen Vortaits, die von verwundenden Persönlichkeiten wimmeln. Unch die Redactoren des "Journal des übsate" werden nicht verschant. Bon Salvandy heißt est

Et le beau Salvandy qui se pare en riant Du poetique habit qu'una Chateaubriand. Man hat früher schon sehr wisig von Salvandy gesagt, er sei ber Schatten Chateaubriand's im Mondscheine. Aber die S Dupin, und besonders der Arterer, sind es vorzüglich, welche die Ruthe des unerbittlichen Archisoches triffit:

Soldats de cabinet, patriotes de Cave, Géryons de la chambre, Horaces de Nevers, Cerbéres de tribune, aux trois gosiers ouverts, Triangle lumineux, à la base élargie.
Terne sorti de l'urne, intime trilogie
Trinité des Dupins! — —

Et toi par-dessus tout, aigle législatif,
Dont la griffe rapace étreint le positif,
Toi qu'allécha toujours l'odeur d'un ministère,
Grateur acrobate, Odry parlementaire
— — Sois le héros de mes rimes épiques.

Die erfte Belbenthat bes Baterlanberetters ift fein Spapiergang nach Reutilin. Graf Semonville, ber Großreferenbar ber Petels tammer, erscheint in ber Berfamfilung ber Jubas und empfiehlt ihnen im Ramen Karls K. an, fich einstweilen ber Staatsgewalt zu bemächtigen und hubsch Alles bis zu seiner Rücklunft beim Alten gu laffen. Salleprand murbe unterbeffen bie britte Rudtehr ber Bourbons in Conbon einleiten. Borlaufig muß fich aber Einer unter ihnen aufopfern und in ben Escarpins Ludwigs XVIII. nach Remilly gehen. Es find biefelben, in welchen ber gichtbruchige Monarch nach Sent flüchtete. Alle erbleichen beim Inblide biefer ungeheuern Maffen. Dupin, im Eifer ber patriotischen Regeifterung, entschieft fich endlich, seine gube mit biesen machtigen Leberklumpen zu belaften, und tritt bie ominose Reise an. Im zweiten Gesange, "La bataille" betfelt, geht es brunter und bruber. In Faubourg St. : Germain, im Palais : Bourbon, im Pont : royal wirb eine Schlackt geliefert. Journaliften, Deputirte, bie Rechte, bie Linte, bie Stubenten, bie Clubiften que ber Reitschule Pellier, bie Repus blifaner, bie Ropaliften, Alles ruct jum entscheibenben Kampfe aus. La Mennais und Die St. Simonisten erbffnen bas Gefecht. Der berühmte Abbe gerath in beiligen Born beim Unblick ber Papftin, namlich ber Malibran. Er fturgt auf fie los. Da erscheint ber Abbe Chatel und fingt ihnen bas "Credo" bon Dalern und bas "Dies irae" von Delavigne (fiege unfern legten Bericht), und wie Gis fallen biefe Berfe in die Bruft ber Strattenben und lofchen die Kampfwuth. Inbeffen gerathen bie Doctrinnairs und bie Republitaner an einander. Dupin fiftrat tenben und lofchen die Rampfwuth. ach in die Seine und schwimmt in die Baber Bigier. Lafapette tritt endlich vermittelnd unter bie Parteien, und Alles geht nach Danfe. Dupin fturmt hierauf in bie Deputirtentammer und ruft von ber Rednerbuhne berab: "J'ai sauvé la patrie!" Gs muß bier bemertt werben, bag man ihn allgemein beschulbigt, fich mabrend ber gefahrvollften Stunbe ber Revolution ins Bab gestedt zu haben. Der britte Gesang beift "Don Quichotte" und befingt ben Rampf zwischen bem Detben und bem Marguts

<sup>\*)</sup> Bir tommen auf die Chatsaubriand'fche Chrift noch jurid. D. Red.

de Chabannes. Es ift biefer Marquis ein narrifcher Kaug, eine Art Monoman, beffen Berftanb ein Opfer ber Journali wuth geworben ift. Schon vor einigen Jahren wollte er eine Be tfdrift grunben, unter bem Titel: "Le regeneratour", fanb aber teine Abonnenten. Stets im Streite mit ber Polizei uns ter ber vorigen Regierung, bat er auch bereits unter ber jegir gen manchertei Rectereien erbulben muffen. Man hat ihn fogar aus feiner Bube in ber Galerie b'Drieans vertreiben wols len; allein, er ift fiegreich aus biefem neuen Rampfe getreten und beflebt nun nach wie vor bie genfter feiner Boutique mit ben tollften Gebichten und Infdriften, welche ben gangen Sag binburd von einer Menge Babaubs angegafft werben. Diefen Cacus greift nun Dupin in feiner Dobie an und fchleppt ibn balb tobt bis an ben Laben bes Buchhanblers Dentu. Diefer Belbenthat febrt er in bie Deputirtentammer gurud unb ertlart abermals, er habe bas Baterland gerettet und bie Dys bra ber Revolution erftictt. In Confequeng und fcharfe Motis virung ift in bem gangen Gebichte nicht gu benten. Es ift befonders baburch angiebend, bag es ein bochft ergogliches Bilb ber allerneueften Gegenwart gibt. Die Perfonlichteiten über: foreiten jumeilen alle Schranten; in einer Rote fagt Barthes lemp fogar: "M. Dupin a porté un habit noir pendant trente ans; il n'a pas dit si c'était le même. Les poches auraient du être remises plus d'une fois à neuf". Barthélemp hat vor einigen Zagen ein Journal in Berfen angefundigt, unter bem Mitel: "Nemesis". Der Profpectus, gleichfalls in gebuns bener Rebe, ift erfchienen. \*)

Neber ben neuesten Roman B. Hugo'st "Notre Dame de Paris", behatten wir uns vor, umständlicher zu berichten. Der helb bes Bomans ift eigentlich die Kathebrale von Paris, an welche die Phantasie des Dichters eine schauberhafte Geschichte gefnuhrt, die im Jahre 1462 mit dem heil. Dreitdnigs und Rarrenfeste beginnt. Die hauptsiguren, die er aufreten läßt, sind Luassimodo, der Kuftet von Rotres Dame, eine schreckliche, obgleich serigineise Schöpfung, Esmeralda, ein Bigeunermädchen, eine gute Copie von Mignon, und der Archibiatonus Claube Crollo, eine Rachbildung des Götheschen Faust. Nächstens erscheinen historische Schriften von Chateaubriand. \*\*)

#### Rotizen.

Die Shidfale ber Staliener feit 1801.

Das ber Titel: "Fasti e vicende dei popoli italiani, da 1801 al 1806" (Floreng, 1850), eigentlich nichts Anberes verbirgt als die Memoiren eines italienifchen Offigiers über die Briegerifchen Greigniffe jener Belt, fofern er felbft ober anbere Italiener an denfelben Theil genommen haben, tann une in unferer Achtung vor Erfcheinungen biefer Art nicht irremachen. Der literarifche Werth ift an benfelben ber geringfte; benn mas Biegt uns am Ende barran, gu wiffen, ob es ein piemontefifches ober ein tosconifches Bataillon ber frangbfifchen Armee gewefen fei, bas fich bei biefer ober jener Belegenheit ausgezeichnet habe. Aber in noch boberm Grabe, als vor ber Revolution bas ungthetliche Polen, ift Italien auf ben Rubm feiner Bergangenheit befdrantt; und wenn man biefen burch Beifpiele italienifcher Zapferteit aus ber neueften Beit fo nahe als mog-Uch an unfere Lage fnupfen will, fo ift bies ein Beweis bes erwachenben Ratfonalgefühle, welches uns um fo erfreulicher aberrafcht, je mehr wir gewohnt finb,

bas fcone Sand, Belches bas Beer umgibt, bie Atpe fchismt,

als für immer verloren, in ftarren Tobesschlaf verfunten, gu betrachten. Die geringe Achtung, in welcher ber Italiener als Krieger fieht, ift gewiß unverbient; felbst ber Reapolitaner, fobald er weiß, was es gitt, und fobalb er die geringste hoff-

o) Wie tommen darauf noch zurück. o) Wie theilen baraus bald ein Bruchfild mit. D. Reb. D. Reb. nung auf Erfolg hat, welf zu tampfen. Aber freitlich fie eine frembe Sache, ober auch wol far die eigne, wenn er Einer gegen Behn fteht, fich schlachten zu lassen, ift er zu klug.

Die Strafen von Paris. Die Strafen von Paris find befanntlich in einem großen und gerade in bem belebteften Sheite ber Stadt außerorbentlich eng und frummwinklicht. Die ftabtifche Berwaltung verwenbet jahrlich eine nicht geringere Summe als 1,200,000 France auf ben Antauf und bie Entfernung von Gebauben, um allmälig jenem Uebelftanbe abzuhelfen. Aber ba bas gange Terrain, weides auf biefe Beife gewonnen werben muste, ebe bie Strafen bie von bem Plane verlangte Breite erfobert, eine Blache von 159,814 Zoifen einnimmt, und ba ber mittlere Preis einer Toife Banbes in biefen Stabttheilen 2300 fr. beträgt, fo mare ber Sefammtpreis bes aufzutaufenben Gebietes 367 Millionen France, und es werben, nach dem bisherigen Berfahren, noch 300 Jahre vergeben, ehe man gum Biele tommt. Wie wichtig abrigens eine Beschleunigung, nicht blos in Bezug auf die au-Bere Schonheit, fonbern auch auf bie Befundheit ber Stabt. mare, tann man aus ber Thatfache foliegen, daß in ben mitte lern Quartieren, welche am meiften einer Erweiterung ber Strafen beburfen, bie Sterblichfeit ber Rinber in bem erften Jahre 9-10 trifft, und bas in bem Alter von 20 Jahren

immer nur Einer von Dreien jum Militairbienft tauglich ift. Briefe eines Spaniers über die Erziehung. Dit ben fpanifchen Patrioten, welche ber Sturg ber Cortes vertrieb, icheint auch bie fpanische Literatur ausgewandert Erhebliches in spanischer Sprache wird beinabe nur noch in Bondon ober Paris gebruckt : ein überzeugender Beweis fur bie Freunde bes Ruchwartsfchreitens, bag an allen Uebeln unserer Zeit die Literatur Schuld ift. Denn so lange in Mabrib, Cabir und Barcelona noch gefchrieben und gelefen murbe, mollte es auf ber pprendifchen Salbinfel nicht rubig werben ; jest find bie Denter und bie geiftreichen Ropfe nach allen Beltgegenben ausgetrieben, und Riemand fallt es ein, ben Pater Enrillo ober Dermofo in feinem Mittagsfolafe gu ftoren. Das Buch, welches uns auf biefe Gebanten bringt, ift ein auberft unverbachtiges; nur vor einer fpanifchen ober romifchen Genfur burften bie "Cartas filosoficas sobre la educacion, por D. Francisco Dujay" (Paris, 1880) teine Gnabe finben. Der Berf., ehemaliger fpanischer Offizier, jest Gremit zu Mareuillez : Meaux, schreibt in einem Tone, wie er seiner wahren ober vorgeblichen Buruckgezogenheit von ber Welt und ihren Taus foungen geziemt; und wenn feine Unfichten für uns wenig Reues enthalten, fo tonnen wir ihnen um fo meniger bas Bem bienft ber Befundheit und lobenswerther Dagigung abforechen. Die mit vielem Geschick burchgeführte Form ift bie bes Romans. Marfilio, ein Opfer ber Berleumbung und ber Intris que, wird als Gefangener nach ben canarischen Infeln geschickt. Im Bertrauen auf feine Unschulb, ergibt er fich obne Murren in fein Befchick und finbet in bemfelben Seelenrube genug, um feinem geliebten Beibe in einer Reihe von Briefen ben Plan ber phpfifden und morafichen Erziehung fur ben Cobn, wetden fie ihm bald nach ihrer Trennung fchenkt, vorzuzeichnen. Endlich wird die Unschuld Marfilio's ertannt und er febrt in fein Baterland gurud. Gein Gohn Alexander, ber ingwifden bas Jünglingsalter erreicht hat, tritt in bie fpanischen Garben ; es eröffnet fich nun eine neue Correspondeng zwischen bem Bater und bem Sohne, in welcher ber Erftere bie Pflichten eines Offiziers gegen feine Golbaten und feine Bongefesten, bie Art, wie er fich in ber Gefellichaft gu benehmen bat u. f. w., auseinanberfest. Es gelingt bem Bater, feinen Alexander von ben Bergirrungen, benen er, wie wol jeber junge Mann in bie fem Alter, unterlegen ift, auf ben Pfab bes Rechts unb ber Tugenb gurudguführen; er vereinigt ihn mit einem liebenswichen bigen Beibe und ftirbt, wie er gelebt bat, mit ber Rube und Saffung eines Beifen.

Breitag,

Mr. 112.

22, April 1831.

Spiftolarischer Protest eines Mitgrbeibers an ben Redacteur bieser Bidtter, in Betreff bes Reuesten aus ber schönen beutschen Literatur.

Sie haben, febr geehrter herr und Freund, mir vor eint-gen Monden ein gewichtiges Padet beutscher Dichtungen aus neuefter Beit mit bem Auftrage zugefandt, ben Lefern b. BL meine Ansichten über die Sachen Lurg mitzutheilen, was früher-Fin fcon einige Male gescheben; aber girnen Sie mit nicht, wenn ich biefes Dal Ihrem Bunfche gar nicht ober nur theile weife entsprechen tann und Ihnen bie Bucher hierbei ohne Refation wieber gutommen laffe. hier meine Grunbe. Die Pfabe, Die ben Balb beutiger beutscher Dichtfunft burchfreugen, haben fo Wenig bes Anmuthigen und Belohnenben, baß ber mineralo-gifteenbe und botantstrenbe Wandersmann auf bes Weges halfte gern wieber in bie mit reichen Lehrenfelbern prangenbe Ebene der Biffenfchaft gurudtehrt. Die toftlichbalfamifche Frifche, die uns sonft schon beim Eintritt in jenen Balb anhaucht, hat mich terquickt; bas magische helbunkel, bas an bes Pythiers alte mystische Paine mahnt und die Imagination bestüngelt, ift wegen der vielen vertrockneten Eichen, die thre schwarz gen, blatterlofen Baden traurig zu ben Bolten emporftreden, faft ganglich verschwunden; ber Banberer bort felten bas Geawirfcher ber im Caube fpielenben Bogel, felten bas fanfte Ge-fumme ber in fommerlichen Gluten einfammelnben Bienen, bas Raufchen eines Balbbachs ober Bafferfalls, und bas Geflap: per einer romantischgelegenen Thalmuble; noch feltener gewahrt er einen Reifen, ber mit imponirenber Rraft bie nachten Spigen gum Aether hebt, mahrend hirt und heerbe an feinem guf lagern; felten fteigt ber Balfamhauch wilber Balbbeeren unb Blumen in feine Rafe; fo wird ihm tein Ginn gelabt unb erquidt, tein Bergflimmen verfüßt, teine Banbermube belohnt; autar, rein Wergelimmen verführ, reine Abanoermuhe delohnt; sonnen Sie es ihm verargen, wenn er auf des Weges halfte guradschieicht? Doch ohne Metapher. Ich durchzog spähend med erwartungsvoll den Wald unstere neuften deutschen voeries schen eiteratur und fand nichts die Sinne kadendes, nichts pikantes für Ohr, Auge und herz. "Aber man muß doch zu irgend einer Ansicht dei solchen Durchslug kommen!" hor ich Sie sprechen. Run ja, zu solcher kam ich auch. Die Schriften, die Sie mir sanden, gehören, mit Ausnahme weniger, in eine Aategorie. Bei dem Standpunkt intellectueller Cultur, wur welchem heutiges Aages das Kolf deutsches Kungs forde auf welchem heutiges Tages bas Boll beutscher Junge fieht, finden fich in allen Sauen Seister und Gemuther, die fahig, find, Stefferton und Gefühl burch das Medium des Numerus und Rhythmus gufammenguflechten; biefe Geffechte werben von Mreunden gefobt; ben Bitbner wird aufgefobert, bie felchten, mreunven gewort; ver wnioner wirv aufgesovert, die kelchen, artigen Sachen durch die Presse zu vervielsättigen, und ein Bandchen Gebichte ift fertig. Die meisten treten mit den aposlogetischen Redenbarten auf: "Freunde wünschten den Druck bieser Liemizselten"; — "sie machen keinen Anspruch auf Stediegenheit"; — "nehmt fürlieb, liebe Leser u. s. w." Andete gianben ein genugenbes, fünfgenbes Bolinters gegen bit Statas

pulten und Burffpiege ber Rritit errichtet gu haben, wenn fie in ben Borworten bie Offenfive gegen Recenfenten gebrauchen und biefe mit brauenben Borten ober wibigen Phrafen ungreis fen. Nun ware es in der Ahat ungerecht, wenn man behaupe ten wolte, diese Gebichte seien schlecht; das Unglud ift nur, daß sie nicht ausgezeichnet sind. Sie bewegen sich zum Theik leicht und zierlich, aber im Alltagerode deutscher Gesammtente tur; sie schildern Gemusty und Menschenen, aber in längle bekonnten Farmen: sie malen Welder. Riesen und Ströme. betunnten Formen ; fie malen Balber, Biefen und Strome, aber man bat bas Alles ichon oft gefeben; ihre Babt ift reich, aber fie find gabrifate einer großen Manufactur, in eine gorm gegoffen. In biefen Borten find fie fast fammtlich charatterie felbt" (Dresben, Arnold, 1830, gr. 8., 1 Ahr. 8 Gr.). Dier ift bes Dogmatischen zu viel und bes Gefühls zu wenig, Jaufig auch zu viel Wortprunt und zu wenig Kraft; und boch find gthatide Rachbitbungen barin, wie & B. bas Lieb von Chia-brera, und hin und wieber fpricht bie fententible Diction ben Stift an. — Die "Lyxifden Gebichte von F. 3. Micue" (Bemgo, Meyer, 1830, 8., 1 Abir.), fprechen bes Dichters Imbiribualität klar aus, find also wirklich lyxische Gebichte. — "Der fromme Sanger, zweite herausgabe, von Georg Dorner" (Baireuth, 1829, 8., 18 Gr.), offenbart eine in sich felhft bis zum Sterben verliedte Geschwähigkeit. — In "Wiege und Sarg, von I. A. Camerer" (Rothenburg, 1830, 8., 9 Gr.) waletet eine ansprechende, sinnige Sentimentalität, und dennoch gehort das Phickein in die oden bezeichnete Kategorie, swie mit noch gedörem Fug und Necht die "Dichterischen Versuche von Luberts Toel" (Emden, Kortmann, 1830, 8., 1 Kylr. 16 Gr.) — In Errich Wickerstellen, nehnt einem 16 Gr.). — In Ernft Richter's "Gebichten, nebft einem profaischen Auhang" (Biesbaben, Ritter, 1830, 8., 1 Ahr. 12 Gr.), machen wir bie Betanntichaft eines Raturmalers, bem bie Camone ben Pinfel Claube Belde's in bie Wiege gelegt vie Camone ven Pinjel Claude Gelee's in die Wiege geiegt hat, und boch — Pr. Eduard Etralau ("Gedichte", hamburg, Schuberth und Riemener, 1830, gr. 12., 1 Ahr.) gefällt sich in plasischen Schilderungen aus dem wirklichen Leben. — "Sedichte eines Zweidrückers, nebst Anhang, die metrische Ueversehung ausgewählter Stücke aus Dvid's Aristien enthaltend, herausgegeben von J. P. Arieger" (Inveibrücken, Mitter, 1829, gr. 8., 16 Gr.) sind sammtlich Selegenheitege bichte, und Rass erschiehte darin in einem Kappanliegenden beutschen Rocke. — "Rächge durch die Racht, Poessen des ersehlindern Tohann Ariehrich Richard" (Leinia. Rauck. blindeten Johann Friedrich Richard" (Leipzig, Rauck, 1830, 8., 1 Khir.). Diese Lieber sind nicht blos anziehend burch das Mitteld, welches sie dem Leser mit dem erdlindeten Dichter einstoben, sondern auch durch Wohlklang und classische der Sprache, die nur von einer gallschieftigen Krittl angetastet verwenten im Aussiehen Ben den Angelaste der ben tann. - "Rorbifche Immortellen, in Profa und Poeffe am Meeresftranbe gesammelt von gr. Siemerling" (Stralfund, Soffler, 1830, gr. 8., 1 Ahlr. 8 Gr.). Gine mit Gefchmad und Umficht veranstaltete Anthologie und nichts Gignes. — Die "Lieber fur bie Ingend, von h. T. von Samp" (Effen, Bo

deder, 1880, gr. 12., 10 Gr.), werben fich befinders betwegen. empfehlen, weil fie fur bas jugendliche After tlar und fahlich und boch nicht platt find. Der wackere Berf. tauert fich, wie viele pabagogische Scribler, nicht zu ben Kindlein hinab, sonbern gieht biefe gu fich in rubiger Baltung empor. - Dagegen bern ziehr diese zu sich in rudiger Patrung emport. — wiegen siehet es mit den "Blütenkranzen in Prosa und Posssie aus den Bedan des heutigen Amprevisators (welder prächtige Rame!)". Robby in gent" (Nagdoburg, auf Assten des Beste, 1829, ct. 8., 1 Lick & Gr.), sehr schicht aus. Sie schsen sich kruman das Mittelgut anschweißen. Araurig, und abermal traurig, wenn der Oichter, der mit des Olympus Göttern zu Tisch siesen foll, gleich ber bungrigen Raupe, an Einem Blatte gehren, b. b., wenn ber Dichter ums liebe Brot fcpreiben muß! — "Erbebungen bes herzens auf dem Wege zur heimath mit Golt" (Gulzbach, Geibet, 1830, &., 16 Gr.) find furze, zum Theil embibliche Wetrachtungen aus bem. Gebiete der Ascetif, von benen nur wenige in gebundener Rebe; also gehoren sie wol benen nur wenige in gevundener Reoe; aus geporen jie wortsellicher, vor das Karum eines theologischen Mecensenten. — "Gebichte von Allwin bon Candia" (Dreeben, Walther, 1829, ar. 12., 20 Gr.), alltäglich. — "Sedichte von Shr. Scharp st" (Zweidrücken, Mitter, 1829, 8., 8 Gr.), Bagatellen. — "Der Erdball im Aether, ein tyrisches Fragment, nehft einigen ans bern Gebichten, berausgegeben von Moris von Echgeler" (Berlin, Dummler, 1829, 1 Ahle.). Pr. v. Schoeler besugt in wohlklingenden Stanzen die Sterpenwelt, und der Ertrag fit für Kinder bestimmt, deren Aeltern in den vorjährigen Ueberichwemmungen in Preußen und Schleften verungluchten, ein 3med, ber, bem reichen Subscribentenverzeichniß gufolge, wol erreicht worben fein mag. Anziehend ift bie angehangte Weber: febung zweier Gebichte bes hollanbifchen Dichters Tollens, bie eine hochftvortheilhafte Meinung fur biefen Canger wedt, ber ein Liebling feiner Nation ist. Das erfte biefer Gedichte ift iberschrieben: "Der Gebante", und bas zweite, noch vorzuglichere: "Die Dichtkunft". Die Noten zum Tert ber Sammslung find turz und verweisen auf das "Conversations-Arriton". Befannten" (Berbft, Rummer, 1830, 8, '9 Gr.). hier gibts Sauberscenen, versificirte Anetboten und Morb und Tobifchlag genug', boch nichts Ruhrenbes. — "Die Jahreszeiten, besungen von Wilhelm Schwarz" (Manbeim, Boffier, 1830, 8., 12 Gr.), follen garte Gemuthlichkeit athmen, und wir munichen 12 Gr.), sollen zarte Gemutztickeit atymen, und wir wanden herzlich, bas man biese in ihnen sinde. — "Weiblichkeit, von Julius Kranz Schneller" (Freiburg, herbeit, 1830, 12., 8 Gr.), enthält einen Sonettenkranz, und sit ein in jeder Hinstellen bannes Bücklein. — "Sammtung von Gebichten, Reimsprücken u. s. w., derausgegeben von Julius Mansfeld" (Berlin, Krause, 1830, 8., 1 Ahr. 16 Cr.), ist eine zu wohlthätigen Zwecken, zum Theil mit selfsamem Geschmack veranstaltete Anthologie, welche vornehme Subscriben. ten gabit. — In ben, Gebichten von & B. Rogge" (Gottingen, auf Roften bes Berfe, 1850, 16., 8 Gr.), weht ein reiner, reicher Geift, und ihr Klang bringt in Das Gemuth. — Bei ner, reicher Seift, ind ihr Klang bringt in Sas Gemuth. — Bei der Lecture: "Etwas zum Lachen, von Friedrich Lennig" (Maing, Müner, 1830, 3. Lfr., 12., 3 Gr.), sud wir ganz ernsthäft geblieben. Obwol die "Lorischen Sebichte von Karl Wilhelm Airsch" (Heibetberg, Reichard, 1829), Geführ und Phantasse bekunden, schwimmen sie dennoch auf dem breiten Strome der Alltäglichteit. — "Drighalgehichte zur Besforderung geselliger Unterhaltung" (Embrn, 1830) sind auf höbliches Papier gedruckte Reimstefen, die kaum in diese Kategorie gehören: — Viel besser sind die paar Bogen: "Darse und Kreuz, eine Summlung vorliger Blätter, von Norig Edart" (Kothenburg a. d. Lander, 1829), ind voas die "Imanzla Parsbien bekannter Sedicke, von Egistarbit" (Luedlinburg, Basse, 1830, 16., 8 Gr.), andetrist, so kennt, man sa derzseichen Waare school längst und spricht lächelnd: Transeant zum caetaris erraribus! Transcant cum caeteris erroribus!

Indem ich Ihnen nun diese telchte, gum Theil verborbene Baare burch bie Fahrpost guruckgeben laffe, bemerke ich nur,

bas biese frestich sehr wortlargen Andentungen vielleicht einem andern Referenten einen Fingerzeig zu einer umfassedern Benrtheilung geben könnten, wenn Sie ihm meinen Protest zusommen liesen; ich zweiste jedoch, daß sich Solcher unter den Mitarbeitern an b. Bl. sinden werde, well nicht Ieder geneigt ist, die rasenlosen Steppen heutiger deutscher Dichtung im heißen sliegenden Sands zu duchwandernz- magen Sie-also auch diesen Friest zu solchen von Ihren Bapkeren legen, welche von den Franzosen Papekasses genannt werden, und an benen der Redacteur eines weitgelesenn Blattes doch gewiß reich genung ist!? Senden Sie mir aber dab etwas Erquicklicheres aus beutschem Erund und Roden und leben Sie wohl!

P. S. Sollten fich die hier mitgetheilten rhapsobischen Bemerkungen bennach etwa jum Abbruck in Ihren Blatetern eignen, so mogen Sie bieselben immerhin in die Officin senden.

### Aurzeb Bericht über die Kirchenzeitungslideratur fin Deutschland.

So groß auch bereits seit Menschenaltern bie Jahl ber in Deutschland erschienenen Zeitungen aller Act gewesen, so war es doch unserm Zeitalter vordehalten, die Literatur mit einer ganz neuen Gattung berfelben zu bereichern; wie neinem die in Zeitungksorm erscheinenden, ausschließlich den Angelegenheiten der Altwie gewidmeten Aagebläter. Rachdem die Kirche dem drößten Theil des 18. Jahrhunderts hindurch im Leden der Altwie gewidmeten Aagebläter. Rachdem die Leden der Kirche dem der Abelle gesprechter und im Ansange des gegenwartigen saft alle Kaltung Guropas im Jahre 1814 ein neuer Asendeppunkt ein. Die Kirche begann wieder einen wesentlichen Bestandtheil der Staaten zu dieden wie der heitelung der Gurie, die Auserwechung des schlummernden Issuitenordens, die eingeleiteten Concordate mit Mom, die Berluche, die evangelischen Lirchen zu organiscen und zu vereinigen, die großartige Ahätigkeit für die Wiede, und Missionssade, die begeisterte Sacularseier der Resonnation, alle diese und andere Womente gaben der Kirche und ihren Angelegenheiten eine Webeutung, weiche sie kaum in irgend einer frühern Periode gehabt hatten, und des Interess dossit war aus den Grenzen des gestlischen Standes heraus unter das Bolt seldst, wenigsstens unter die gebildbetern Classen bestennen aehrungen

stens unter die gehildetern Classen besselben gedrungen. Da war es zuerst herr Hofprediger Dr. Ernst Zimmermann in Darmstadt, welcher das Bedursnis der Zeit erkannte und in seiner "Allgemeinen Kirchenzeitung" nicht blos ein Ardiv ber tirchenhiftorifden Beitereigniffe, fonbern auch ein Dre gan, ober, wie er felbit fich ausbrudte, einen Sprechfaal für bie verschiedenartigften Berhanblungen in Sachen ber Religion und ber Rirche erbffnete. Der allgemeine und laute Beifall. mit welchem bas Anfangs fleine, fpater geits und gwedgemas erweiterte Unternehmen aufgenommen murbe, lieferte ben Beweiß. daß bamit wirklich ein, wenn auch bis babin nicht Max gebachtes, boch allenthalben gefühltes Bedurfniß befriebigt wurds. Geit nunmehr 9 Jahren hat biefe Beitung einen reichen Goes firchenhiftorifder Materialien gefammelt, beffen Berth erf bie Geschichtscher ber Nachwelt vollständig ertennen werben; anber mandem Unbebeutenben (woran es in einem Blatte biefer Art nie fehlen kann), haben eine Menge bochft schabbarer unb geiftvoller Abhanblungen viele ber wichtigsten Beitmaterien biscutirt und nan ben perfchiebenften Seiten beleuchtet, und ber perdienftvolle Berquegeber, welcher burch feine raftiefe Abatige feit in Borberung alles Guten nicht nur ben ebelften Sina und das rühmlichke Etreben beurtundet, sondern auch durch seine fiets murbepolle mannliche haltung und Unparzeilichkeit im Kampse für Licht und Wahrheit den richtigken Takt und eine feltene Tuchtigfeit gur Rebaction eines fo weit verbreiteten Blattes bemahrt, bat burch viele von ihm felbft in mufterhaf-ter Diction geschriebene vortreffliche Abhandlungen seine bobe theologische Bilbung sowol, als auch einen bem Gelehrten be

aus abgehenden rickligen praktitigen Blick bewiefen, ber es ihm mbglich machte, bas wohlverstandene höhere Interesse ber Lirche und des geistlichen Stundes mit der ihm eignen Umssicht und Freinuthigseit vielfach zur Sprache zu dringen und dahurch nach vielen Seiten bin segenvoll zu wirken. Insbesander verdient es Beachtung, wie der würdige herausgeber auch durin die Beit begriffen, daß er seinem Blatte eine über allen Parteikamps erhadene, unwerselle Richtung gegeben, und wir rechnen es ihm zum besondern Kerdienste an, daß er bei allen birchlichen Berwürfnissen und gehässesten Ungrisse nicht das verlecken lassen, ebenfalls einer einseitigen Beitrichung zu huldigen. Und bie wanstässeinen einse inseitigen Beitrichung zu, daß diese Beitschufst Vieles angeregt, zur Verschnung freitender Parteien gewirtt, hauptsächlich zur zeitgemäßen Beredlung des geistlichen Standes beigetragen, ja sogar tief in die Beit selbst

eingegriffen hat. Indeffen waren bie Portelen nun einmal factifch in der driftlichen Dirde Dentschlands vorhanden, und es ift leicht begreiflich, bas, als einmal ber Ion angegeben war, Diejenigen, welchen es mehr um Behanptung ihrer ertremen Stellung, als um Gewinnung einer verfohnenben Mitte galt, für ihre Unfiche ten und Intereffen auch ihre befondere Organe gu haben manichten. Zwerft trat bamit bie fatholifche Rirche hervor, wels de überhaupt bem orn. Dr. Bimmermann von Anfang an tein großes Bertrauen gefchentt gu haben fcheint. Ungefahr gleiche geitig mit ber "Allgemeinen Rirdenzeitung" begann in Burgburg ber "Religionsfreund fur Ratheliten", ber fich fpater eine Bett lang, eben nicht febr religionefreundlich, in 2 Inftitute gefchies ben hatte, und jest als "Allgemeiner Religions : und Rirchens freund und Rirdencorrespondent", unter Leitung bes orn. Dr. Bentert, für bie Stabilitat ber romifden Curie giemlich matt und geiftlos tampft. Ungefahr in gleichem Geifte, anderer nur epbemeren Erscheinungen nicht zu gedenten, wirtt bie "Rathorische Liedenzeitung", welche unter wechfelnder Redaction in Ifchaffenburg erscheint. Dagegen haben feit bem verfloffenen Babre 2 andere tathelifche Beitfcheiften ungleich freier fich gut bewegen angefangen. Die "Rirchenzeitung fur bas tathelifche Dentschland" entwickelt auf erfreuliche Art einen jugendlich frifien, nur fich felbit noch nicht gang klar geworbenen Geift, und ungeachtet ber Berausgeber an ben Sagungen feiner Rirche feftguhalten fcheint, fo burfte boch feine Biffenfchaftlichfeit bem mifchen Rirchenthume leicht ungleich empfindlichere Stofe beis bringen, als bie entfchiebenften proteftantifchen Ultrabiatter es vermögen. Die "Conftibutionnelle Rirchenzeitung" aus Baiern, nom Deren Pfarrer Berchenmaller, hat gwar befdranktern Ums fang, gibt aber ebenfalls von erfreutligen Beftrebungen Bengnis.

Aber and in der protestantischen Kirche gibt es eine Partei, welche mit Rom das Princip der Ausschließlichkeit, der Alleinrechthaberei und Alleinsectigmacherei gemein hat: sene ule traorithodoren Buchftäbter, welche dem herrlichen Kamen der Evangelischen neuerdings einen schangt wieden Redenbegriff ansgehängt haben. Als Wortfährer dieser Partei trat Derr Dr. hengstenberg mit seiner "Evangelischen Kirchenzeitung" hervor. Inch sie hat ihr Publicum gesunden und wird es haben, so lange es Menschen gibt, welche die Früchte eines 300jährigen Forischreitens mit Federstrichen austilgen zu können meinen. Sie dat die jest viele der geachtessten und ehrwürdigken Männer mit Koth beworfen, und herr Dr. hengstenberg (der am den. Pfarrer Beande in dessen, homketischilungstohen Correspondenpblatte" einen immer streitustigen Sahrsang mit dem "edangelischen" Entschafz, den die beiem Jahre zu richten, zu verdammen und zu verketern.

Linger ließ es bagegen die ultrarationaistische Partel ans seben, auch für fich einen literarischen Bereinigungspunkt in der jest so besiedben Zettungsform zu bilden. Als aber die jungsten politischen Erelgnisse allem Altrawesen neue Rahrung gaben, wurde auch hierfür geforgt; und so find benn mit Anfang

vieses Jahres 2 neue Beitschriften blefer Art int Leben getreten, beren Existenz freilich noch zu kurz ist, um ihren Seist erz schöpfend zu bezeichnen. Die "Reue allgemeine Kirchenzeitung" bes frn. Kirchenrath Stephani hubigt allerdings einem freien Beiste; jedoch bewegen sich die uns dis jeht zu Geschich gekommenen Kummern in einem engen Kreise weniger, immer wieberkehrender, fast möchte man sagen, siren Ideen. In der "Freien Kirche" bes frn. M. Richter in Iwistau scheint sich der revolutionnaire Schwindelgeist der Zeit auf den Kopf stellen zu wollen. Der vom frn. Amtsprediger Wöhner in Freiberg beabsichtigte "Lichtfreund" ist uns die jest nur aus der Ankunbigung bekannt. Wir können also noch nicht wissen, in welche Kategorie er gehören wird.

Erfreulich in hohem Grabe ift bie in allen biefen Erfcheb-nungen fich beurfunbenbe Ruhrigfeit, und bas offenbar hochge-fteigerte Intereffe ber Beit an ben Angelegenheiten ber Kirche; und bag biefes Intereffe nicht etwa blos auf ben geiftlichen Stand fich befchrantt, fonbern ben Gebilbeten aller Claffen fic mitgetheilt hat, erhellt baraus, baf es taum mehr ein ber Polis tit, ber Unterhaltung zc. gewibmetes Beitblatt gibt, in welchem nicht von Beit ju Beit Gegenftanbe biefer Art verhandelt und oft recht grundlich befprochen, ober firchenhistorifche Radrichten mitgetheilt werben. Der Reichthum ber hierher gehörigen Literatur hat nur bie eine Unbequemlichkeit, bas es nun faum mehr möglich wirb, eine vollstandige tiebersicht über bas Alles zu gewinnen, was besonders der mit Amtegeschäften überhäuste, ober von literarifchen Sammelplagen entfernt wohnenbe Seiffs liche ju bettagen Urfache bat. Es hat baber fr. Dr. Bimmermann, um auf benfelben noch einmal gurudzufommen, ein neues Berbienft sich zu erwerben angefangen, baß er feit bem Anfange bieses Jahres in seine "Allgemeine Kirchenzeitung" Berichte und Auszüge aus fast allen theologischen und nichtbeoloe gifchen Beitfcriften, ofters mit eignen fcagbaren Bemertungen liefert. Dierdurch erhalt der Lefer die Quinteffenz alles Beffen, was ihn auf diefem Gebiete interessiven tanp, und wer fic mit Ercerpten nicht begnügen mag, bat nun wenigstens Rachweis sung, wo er das ihm besonders Bichtige zu suchen hat. Wochte ber madere Berausgeber mit biefer neuen Ginrichtung, bie wit für eine wahre Berbefferung feiner nun erft vollftandig und recht univerfell werbenden Allgemeinen Rirchenzeitung halten, ununterbrachen fortfahren! Er tann auf den Dant vieler Kaufent lefer rechnen, ja felbft bie Berausgeber ber von ibm ercerpirten Beitschriften find ibm Dant foulbig, bag er auf ben Inhalt berfelben in Lefetreifen aufmertfam macht, in welchen man fonft taum ihre Erifteng tennen murbe.

Mochten aber alle von uns turz charafferisitete Organe bes kirchlichen Lebens, jedes in seiner Weise und in seinem Kreise, wurdig und segenvoll fortwirten, bamit aus ben Stürmen ber Beit auch die Kirche in verjüngter Glorie jum heil ber Boller und ber Staaten hervorgehe!

#### Napoleon auf ber Bubne.

Ein Fischer, ber am 26. Juli b. v. 3. von der franzdschen Rordsetüfte in See gegangen war, sah bei der Ruckehr zu seinem Erstaumen auf allen Schiffen die der kuckehr zu seinem Erstaumen auf allen Schiffen die der dicht zu seinem Kameraden, das Er noch lebt? daß Er noch einnal wies derkommt?" Lui war unter den Bourbonen, die frestich eine Bergleichung mit dem großen Usurpator nicht wünschen konnten und daser Alles aufvoten, sein Gedährink zu vertigen, im Munde des Bolkes immer Rapoleon. Det gemeine Mann wollte seinen Aod nicht gläuben, und der Kuf: Vivo l'empereur! der noch kurz vor den Julitagen zuweilen vor die police correctionseln kührte, war keineswegs so bebeutungslos, als die libera len Blätter ihn darstellten. Wer in solchem Grade, die überdas Grad hinaus, die Liede des armen, weder durch Ehrenskels vollen vor dehrenskeln noch politische Systeme bestochenen Bolkes desigt, war wuhrlich kein Aprann. Sparakterstisch für die Stimmung, Ve

in gang Frankreich, in Bezug auf Rapoleon, herricht, find auch bie Bramen, die in ben erften Monaten nach ber großen Woche beinahe alle Theater Frantreichs einnahmen. Der erfte Gebrauch, ben bie entfeffelte Poefie von ihrer Freihelt machte, war bie Tobtenfeier bes Belben, ber mit mehr Recht als weis land Louis le Grand fagen tonnte: La France c'est moi! Aber gerabe ber 3mang, ben bie offentliche Meinung auferlegte, nur bie Glangfeiten Rapoleons barguffellen, machte jebe brama-tifche Entwickelung unmöglich. Treffenb ift bas Urtheil, wel-ches ein frangofifches Blatt über biefe bramatifchen Misgeburten fallt: "Die Paffionsbruber, bie gegen bas Enbe bes 14. Jahrhunberts auf ihrem Theater im hospital be la Aris nite, Rue Saint : Denis, bie erften Unfange ber bramatifden Poeffe in Frantreich ftammeln ließen, waren in ber theatralis fchen Kunft ebenfo weit als bie Berf. ber Dramen, welche wir beute feben. In jenem frommen Beitalter waren Sefus Chris ftus und bie Beiligen ebenso populaire Personen als gegenwars tig Rapoleon; und bie Dichter jener Beit bebienten fich ber Coangelien und ber Legenben auf feine anbere Beife, wie bies fest mit bem "Memorial de Saint-Helene" und ben Beidich: ten Bonaparte's gefchieht. Man orbnete fie in Zableaur, übers feste fie in Dialogen, und, wozu wir uns jest nicht mehr bie Dube nehmen, man brachte fie in Berfe".

Außer ben fleinern Studen, in benen Rapoleon auf ber Soule ober ale episobifche Person auftritt, find bisher 4 Dras men erschienen, in benen ihm die Hauptrolle gugewiesen ist. Das erste, ber Zeitfolge nach, war: "Napoléon, mélodrame en trois parties et quatre tableaux, par M. M. Anicet et Francis", das am 15. Oktober v. J. zum ersten Male auf bem Ambigu : Comique aufgeführt wurde. Bir feben Bona: parte vor Loulon in bem Augenblide, mo bas Glud ihm feine erfie, und barauf an bem Lage von Montereau, mo es ihm feine legte Gunft erweift. Auf biefe beiben "Gemalbe" folgt ber Abicieb von ber Garbe und bie Abreife nach ber Infel Des Jena; eine Apotheofe bitbet ben Schluß. Die Berf. magen fich furchtsam nur an eine Seite ihres Delben; sie zeigen uns ben Anfang und bas Ende seiner militairischen Laufbahn, und bie einzige Poesse ihres Berkes, ober ihre einzige Ersindung ift die Perfon einer corfifchen Martetenberin, die mit bem Schoffinbe Fortunas in feiner Rindheit gespielt, seine tunftige Große geahnt und in ihren Araumen bie Siege von Lobi und Da: rengo und die Salbung in Rotre-Dame vorhergefeben bat. Babrend Bonaparte fic anschieft, Toulon zu nehmen, prophes geit fie ihm in einem couplet de facture feine Butunft. Rach 20 Jahren findet Rapoleon fie in einer hutte von Montereau wieber; fie hat fich feit 1804 von ber Armee gurudgezogen, ift aber bem Raifer noch ebenfo enthufiaftifch ergeben als je. traumt jest nicht mehr und hat baber ihrem belben nichts mehr borbergusagen; bagegen schlieft fie fich ihm an, um ihn nie mehr ju verlaffen; fie begleitet ihn nach ber Insel Elba.

Fünf Tage spåter als dies Melodrama wurde auf dem Theater der Porte Saint-Martin aufgeführt: "Napoléon, ou Schoendrunn et Baint-Héldine, drame historique en deux parties et neuf tableaux, par M. M. Dupeuty et Régnier". Auch hier wird, wie schoen der Aitel andeutet, uns nicht das ganze Teden Rapoleons, sondern nur ein sehr beschänkter Theil besielben der Augen gestellt: der Friede mit Destreich im Jahr 1809, als er auf dem Sipsel des Slückes und der Macht stand, und sein Sannlingstod in dem Kerker, wo Oudson dowe ihn dewachte. Der erste Theil ist nicht ganz ohne dramatisches Interesse. Die Studentenverschwörung, die Begeisterung des jungen Mannes, der an dem Tage, welcher zu seiner heirath der stimmt ist, sich dem Tode weicht, und seine hevoische Kestigkeit vor dem Kaiser und vor den Soldaten, die ihn erschießen solzen: dies Aules bildet eine Handlung, welche auf der Bühne nicht ohne Wirkung sein kann. Welche traurige Entwickelung! Wie viel Theilnahme sidst dieser heldemmutisige Intwickelung! Welche welchen Thisme ein Kaiser, wenn der ungläckliche Rächer und welchen Abschame flöst dieser heldemmutisige Intwickelung!

ber beutschen Feelhelt burch bas Wiel bes Giegent fust! Wee so durfte ber Dichter Rapoleon feinem Publicum nicht zeigen; auf der Buhne verzeiht Rapoleon, und der Borhang fallt unter dem Beisallstatschen der Pariser über eine Großmuth, welche die Geschichte nicht kennt. Der zweite Theil ift nichts als das dialogistete Memorial von St.-Optena; nichts, selbst des Besgrädnis des Laisers nicht wird uns geschenkt. Bon poetstichem Interesse ist nur ein Soldat, der auch in dem ersten Theile derreits eine Rolle spielt und jeht gekonnen ist, um Rapoleon zu befreien. Rach dem Tode seiner Generals, während alle Geschichen seiner Berbannung nach Frankreich zurücktehrten, bleibt er allein bei dem Grabe des großen Toden als freiwilliger Wächter zurück.

Beinahe die gange Caufbahn Rapoleons, von der Radtehe aus feinen ersten italienischen Feldingen die zur Apotheose, umfaßt: "L'empereur, événemens historiques en einq actes et dix-huit tableaux par M. Prosper": eine Folge von Prachts aufzügen und Bataillenstüden, die, ohne alle dramatische Kunstzeleich den Schattenspielen einer gigantischen Laterna magica aneinandergereiht, auf dem großen Cirque: Olympique mit unsermestichem Auswah und unter unermestichem Zulauf den großen

Ben Rindern von Paris vorübergeführt werben.

Bur Alexander Dumat, ben Berf. von ,, Napoléon - Bonaparte, ou trente ans de l'histoire de France, drame en six actes et en vingt tableaux", war es ein großer Rachtheil. fein Thema burch 8 Borganger erfchopft gu finden; benn ba er, gleich ihnen, fich genothigt fab, Rapoleon nur auf ber gro-Ben Beerftraße ber Bewunderung ju zeigen, fo blieb ibm frei-lich nichts Anderes übrig, als zu wiederholen, was bereits vom ihm gefagt worden mar, und bochftens einige neue perfouen ober einige noch unbenuste Borfalle bingugufügen. Sein Stud befdrantt fich, gegen bas Berfprechen bes Titels, ber 30 3ahre ber Geschichte von Frankreich ankundigt, hauptfächlich auf bie 9 lesten Jahre bes Kaisers. Bon Loulon 1793, wo wir natur lich fo ziemlich baffelbe feben wie in bem erften Abschnitte von bem Rapoleon bes Ambigu . Comique, werben wir, beinahe mit einem Schlage, in bas Jahr 1812 verfest; bie 20 Jahre, welche bazwischenliegen, fallen, mit Ausnahme einiger Augenblide bes Jahres 1804, in bie 3mifchenatte. Dagegen wirb bie große politische Kataftrophe Rapoleons und feine lange Agonie ausführlich in traftigen Bugen und nicht ohne manchen poetifiben Gebanten bargestellt. Die Stelle ber Marketenberin bes Umbigu und bes alten Golbaten ber Porte Saint : Martin vertritt bei Dumas mit geringerm Glud ein corfifcher Spion, ber im Dienfte ber Englander fieht und, in bem frangoffichen Lager vor Loulon entbedt, fufilirt werben foll. Bonaparte fcents ihm bas leben, und von biefem Augenblide an weiht ber Spion mit unermublicher Ausbauer und unerfchutterlicher Arene fich gang ber Person seines Retters. Es gelingt ibm, Alles gu ber Entführung bes Raifers aus feinem Rerter vorzubereiten; ex bient im britifchen heere und tommt, um Rapoleon ju melben, daß ein Schiff ihn in geringer Entfernung vom Gestade erwarte. Der Kaiser weigert sich, zu flieben, der Spion wird entbeckt und zum Tobe verurtheilt, und dies tragische Ereignis führt bas Enbe Rapoleons berbei, inbem baffelbe bie Rrife ber Rrant heit beschleunigt, on welcher er leibet. Das Stud schließt mit bem Leichenbegangnis und ber Apotheofe.

#### Notiz.

Ein Englander beklagt sich in dem "Kidindurgh journal of natural and geographical science", daß ihm bet seinem Einstritte in die papstlichen Staaten sein herbarium consiscirt word den sei, da es die Mauthbeamten sur Contrebande erklärt hate ten. Dem Reservet ging es nicht besser; als er früher einmal ider die Grenze eines großen süddeutschen Staats passirte, hatte er 10 Cigarren, also nur wenige Tabackstlätter, bei sich, die ihm nicht nur consiscirt wurden, sondern wofür er noch bbendrein 10 Guiden Cond. Runge Strass erlegen muste. 108.

Sonnabend.

Nr. 113. —

23. April 1831.

Be la restauration et de la monarchie élective, par Mr. de Chateaubriand. Paris, 1831. \*)

Bon ben bebeutenbern Staatsmannern Kranfreichs find Lafavette und Chateaubriand Diejenigen, bie ihren ursprunglichen politischen Anfichten am treuften geblieben find. Mahrend andere Staatsmanner jenes Landes, Duppen unter bem Raifer, Raupen unter ber Restauration. iest ale breifarbige Schmetterlinge um bie goldenen Blus ten der Freiheit flattern, waren Lafapette und Chateaus briand ftets bie Belben und Martyrer ihrer Principien. threr politifchen Religion. Der Gine tampfte, litt, tampfte und litt von Neuem fur die Freiheit, ber Andere war ein Marterer feiner Berehrung fur Legitimitat; unb fo bach bas eine biefer Principien über bem anbern empor-Beben mag, fo muffen wir boch zugeben: Chateaubrianb und Lafapette haben mit gleicher Barme, mit gleicher Uneigennübigfeit ihre verfchiebenen Principien verfochten; wir lieben Beibe nicht in gleichem Grabe, gollen aber Beiben biefelbe Bewunderung.

Bahrend Lafapette für bie Unabhangigkeit Rords ameritas tampfte, geborte Chateaubriand zu ben jungften und beften Freunden ber fallenben frangofischen Regentens familie. Babrend Lafapette für feine Principien in Frank reich tampfte und in Dimag litt, trug Chateaubriand feine Trauer in ben ameritanifchen Balbern nach und wurde, beimgelangt und Berfechter ber Legitimitat, bei Thionville verwundet. Beibe verloren burch bie Revolus tion einen großen Theil ihres Bermogens, Beibe fchloffen fich nicht an ben Siegeswagen bes Raifers an, Beibe bemunderten den Raifer, Beibe verabscheuten die Frevels that gegen Enghien. Ging ber Sinn für Freiheit in Anarchie über, fo ließ fich Lafapette bie Fenfter einwerfen und sprach gegen die Anarchie. Sing die Legitimität in Despotismus über, fo ließ fich Chateaubriand ju ben Aulterien binausiagen und wurde ein Oberhaupt ber Op: position. Im 25. Juli mar bie Sache ber Freiheit verloren, und Lafapette magte fein Leben ber verungluckten Freiheit halber. Früher in Gent, jest von Reuem, seit dem 29. Juli, ift in Frankreich die Sache ber Legitimis tat verloren, und fruber in Gent, jest in Paris batte

") Bgl. ben Bericht unfers parifer Correspondenten in Rr. 140 u. 111 b. Bl.

bie Legitimitat teinen eifrigern Bertheibiger als Chateaus briand. Wie enblich der Eine wegen des Misbrauches ber Freiheit nicht aufhorte, bie Freiheit zu lieben, so blieb ber Andere, nach bem 25. Juli, ein Berehrer ber Legis timitát.

In Giner Sinficht besonders lagt sich Chateaubriand . mit Lafapette vergleichen. 3m Juli bes vorigen Jahres, als Liebe fur Fretheit und haf gegen bie Bourbonen in Frankreich fynonym geworben waren, machte ber Republis faner Lafavette bon allgemeinen Staatenverhaltniffen eine bedeutende Conceffion und erhob, was er allein ju thun vermochte, einen gurften auf ben Thron, ber gwar in feiner Jugenb bie breifarbige Sahne trug und fie mit Freuben wieber ergriff, ber aber boch in einiger Beruhrung ju ber geachteten Aurstenfamilie fanb. Go machte benn auch Chateaubriand als Minifter, als Pair ber Freiheit Concessionen und gewann am Ende bie Freiheit lieb, bie, wie es fich gezeigt hat, mit ber Reftauration unverträglich mar; ja, er murbe ein Bortampfer in ben Reihen ber Freiheit und fprach barüber fo ichon, fo berge ergreifend, bas er balb bie Andern, enblich fich felbft von ber Bahrheit feiner Borte überzeugte, Unterflüht von Chateaubriand, flegte bie Freihelt. Allein, Die Glocken ber Dauptftadt, die ihr Auferfteben lauteten, gellten gugleich bas Grablied ber frangofischen Legitimitat. Dies gerbrach Chateaubriand's berg; er batte fich gern mit ben Sies gern gefreut, ware er nicht von ju tiefer Trauer fur bie Beffegten ergriffen gewefen. Dit gerriffenem Bergen bielt fich Chateaubriand an feinen alten Glauben, fchmur feine neuern Anfichten ab und schrieb in obiger Flugschrift feis nen letten politischen Willen, ber auch fein fruhester mat, Diese Mugichrift ift bas lette Betenntnis eines Glaubis gen, ber, um rein vor Gott ju erfcheinen, mit Dem, mas er für Brethum balt, jugleich manche ihm theuer gewow bene Ueberzeugung abschwort.

Ein Fremdling in feiner Deimath geworben, wird Chateaubriand in einigen Tagen Frankreich verlaffen und begibt fich, wie man behauptet, nach holprood, um Er gieber Deinrichs V. ju werben; bag er Frantreich verlaft und bie altere Linie gern wieber gem Throne gelangen fabe, fagt er felbft mehrmals ausbrudlich in vorlies genber Schrift. Offenbar ift Chateaubriand mit ber als tern Linie, etwa mit Ausnahme ihrer Orbennangen, von

Bergen gufrieben? Das eben nicht. Che er fie befucht. fablt er bas Beburfnif, feinen Unwillen gegen fle auszus fcbutten, und er, ber tunftvollfte Rebner ber ehemaligen glerlichen Pairelammer, fpricht fo barich wie irgend ein Deputirter von ben 221 über "bie funfgehn Jahre ber Refiguration mit ihren Unannehmlichteiten, Sehlern, ihrer Berfoctbeit, ihrer Tenbeng nach Despotismus in Befet und jeber Sanblung"; über bie "von einem übelwols lenben Beifte beherrichte Reftauration" - bas fteht S\_13; bas lege man ad acta; fo fpricht ber aufrichtigfte, ber altefte und lette Freund ber Bourbonen. Und wenn Chas teaubriand einmal im Buge ift, so ift er nicht einzuhals ten; früher hielt ibn teine gurcht gurud, jest nicht eins mal die Chrfurcht, und noch (S. 29) ift er voll Gifer gegen ben "Meineib und Morb ju Bulfe bes Meinelbs", und (S. 37) wirb er vollends orbentlich perfonlich unb schieft Pfeile ab gegen "les veneurs, les douairières, les Inquisiteurs et les publicistes de Saint-Germain et de Fontainebleau". Doch, wir wollen nicht auf bie einzels nen Meile achten, bie ihm unwillfürlich entfahren mos gen; um gu feben, wie erbittert Chateaubriand gegen bie Restauration fein tann, lefe man S. 30 eine gange Seite voller Geschoffe, eine mahre Batterie.

"Bie!" ruft Chateaubriand aus, "weil man eine constitutionnelle Opposition traf; in einer Rammer, welche feitdem genugiam bewiefen bat, bag fie weber aufrühreris fcher Ratur noch republitanifch ift; unter bem Bori manbe (ad acta!) von Confpirationen, welche nicht eriffirten ober nur bis gum Jahre 1823 eriffirten, unter foldem Borroande eine gange Ration ihrer Rechte berauben! Kranfreich in ben Bann thun! bas ift eine aes baffige Dummheit ("une odieuse betise"), die ihre Buche tigung erhalten und verbient bat. Bare biefe Unternebs mung bes Blobfinns und ber Berrudtheit ("de l'imbecillité et de la folie") auf einige Tage gegluct, so ware Blut gefloffen. Siegreiche Schwache ift unverfohnlich : alle Worte ber Sofflinge und Spione jauchsten Rache. 3ch, ber ich fpreche, mare querft geopfert morben, benn nichts batte mich am Schreiben gehindert, Ich hatte mir bas Recht beigemeffen, Gewalt mit Gewalt gurudzustes fen, Jebweben umzubringen, ber, eine Drhonnang und ein Gefet in ber Sand, mich hatte festuehmen wollen . . . " Bie fehr mußte fich also Chateaubriand über die Revos fution freuen? "Dein", fahrt er fort, "fie ift bennoch eines ber argften Greigniffe, welches hatte gefchehen tonnen".

Je nun, wird man benken, Chateaubriand rebet sich ein, die bestegten Royalisten hatten, wenn man ihnen das Ruder wiedergegeben, einen andern Weg eingeschlagen. Nein. "Die alte und ehrwürdige royalistische Partei", gesteht er (S. 32), "würde morgen dieselben Kehler machen wie heute; stets am Narrenseil geleitet durch heucheler, Intriganten, Spischuben und Spione, verbringt sie ihr Leben mit kleinen Kniffen, worin sie große Conspirationen sieht!" Kurz, man kann nicht besser gegen die Restauration sprechen als Chateaubriand. Wie wurde sich ein Mitglied ber außersten Linken in der Deputitrenkammer gesteut haben, wenn Chateaubriand, anstatt seine

Flugschrift herausjugeben, thm Unspage baruns hatte getommen laffen? Wer noch nicht gegen die Restauration
eingenommen war, wird es durch den größten Theil dies
ser Flugschrift; der Berf. überzeugt sich selbst, wird von
heiligem Abschen ergeissen; aber plohlich gedenkt er der
Leiden des ehemasigen Königstammes; die Leichen seines
eignen, in der frühern Revolution geopferten Benwandten,
die Manen Enghien's erscheinen ihm; er gedenkt des Sie
bes, den er den Bourdonen im Unglud in Gent geleistet
hatte; von Reuem fühlt er in sich den Beruf, Martyrer
der Legitimität zu werden, und wie ein Sterdender schwört er manche Ueberzeugung ab und bleibt seinem atten Glaubensbesenntnisse, seiner politischen Religion getreu.

Und wie ein Sterbender (au bord de ma fosse. lagt Chateaubriand) inbrunftig glaubt und alle Eringerune gen gurudenft, um alle Bweifel, alle Borurtheile, jebe teberische Ueberzeugung burch Andacht zu erfeben, fo fucht auch jener ungludliche Dartvrer ber Legitimitat alle Gingelheiten gufammen, bie ihn in feinem Glauben betraftis gen fonnen. Die Restauration, von ber er fich eben ein fo fdredlich mabres Gemalbe entworfen, erfcheint ibm ploblich in paradiesischem Glanze, und vor ihm fieht ein Elborabe voll funtelneuer "Monumente, Bilbfaulen, Kandle, Stadtviertel, Korntammern, Rais, Bafferleitungen, Bes Schonerungen aller Art, ein neugeschaffenes Seemefen, bas befreite Griechenland, bas eroberte Maier". Wie reid ift nicht die Einbildungefraft eines fterbenben Glaubigent Jene Monumente ber Restauration, b. b. 3 Bacffeine, bie man zu bem von Rapoleon begonnenen Triumphbogen vor der Barrière de l'Etoile hinzufugte; und bie Arbeit am Louvre, welche 15 Jahre hindurch ein Taglohner fort feste, und bie Guhnungseapelle fur ben Bergog von Berry an ber Stelle bes abgeriffenen mitichulbigen Theaters. folde Monumente werden allerdings, wenn Chateaubriand ihnen bie garben feiner Phantafie leibt, gar berrlich, bern licher als die Bendomesaule des Usurpators, herrlicher als bie Befestigungewerte ber jegigen nationalen Regierung um Paris und Lyon! Und die Bilbfaulen ber Reftans ration! wie großgrtig ist nicht in ber That ber von Berenger besungene Beinrich IV. zu Pferb auf bem Pontneuf gegen die von der Bendomefaule herabgeriffene Statue bes Usurpators, bie man nachstens wieber barauf fest! So ein trefflicher Maler ift Chateaubriand, bag man fich am Ende einreben muß, die vernachlaffigten Lanbftragen ber Restauration feien bequemer als bie Raiferftrage, bas neue Stadtviertel ber Plaine de Grenelle herrlicher als Napoleons Rue de Rivoli, welche boch ble schonfte Strafe der Welt ist; und das Seewesen! die 3 Flotten des Raifers maren nichts gegen bie Flotte bes hrn. v. Chabrot, bes hen. v. hauffeg; aber Chateaubriand fpart bas Befte bis gulest auf: bas befreite Griechenland! bas eroberte Algier!

Als man Algier eroberte, gehörte Chateaubriand zur Opposition gegen die Berwaltung. Er wußte, daß man in Algier blos franzosische Freiheiten zu Boben schlagen wollte. Er außerte es mehrmals in Reben und Tage-blattern; allein jest schwort er jene Ueberzeugung ab und

beweift glaubig mit Algiers Groberung Die Arefflichfeit ber Reftauration. Er fucht mit Bergweiflung Lichtfeiten in ber Gefchichte ber gefturzten Familie und finbet mit Entzuden ben griechischen Foldzug, ben, fo fprach Chateaubriand fruber, nicht bie Camarilla ber Anilerien führte, sondern die öffentliche Meinung Europas, burch Frankreich reprafentirt.

(Der Befdluß folat.)

Areie Blatter für Baiern und Deutschland. Berausgegeben von Rarl Beinrich Dermes. Erftes Deft. Bab truth, Grau. 1831. Gr. 8. 8 Gr.

Rad ber Angabe bes Titels ift ber Inhalt: Die Unruben in Manden; Baierns auswärtige Politik; Ueberficht ber perior bifchen Literatur von Baiern; ber Sonig, bie Liberalen und die Ultras; Miszellen. Demnach bezieht fich bas vortiegende 1. Deft lediglich auf Baiern, und nicht mit Unrecht. Diefes Land bietet feit einigen Monaten so vietsach interessante und für bie Entwickelung ber beutschen Geschichte hochwichtige Erfchei-Bungen bar, bas wir uns gewundert haben wurden, wenn nirs gende ein kundiger Mann bas Berfchiebene und Gingelne in eis ven Fotus zusammengefast und ju Rus und Bebre nach Rraften verwande batte. Dr. hermes bat baber in biefen Blattern einer wohlbegrundeten Grwartung entsprochen und einer billigen in der hauptsache unftreitig auch Genüge geleiftet, sobaf, bei einer ähnlichen Behandlung ber Angelegenheiten anderer beutsichen Staaten, wozu die Borrebe hoffnung zu geben scheint, biese Blatter nicht ohne Berdienft bleiben burften.

1. "Die munchner Unruben". Diefer Artitel, wir konnen uns ber Bemertung nicht enthalten, hatte uns faft gurudigeschreckt burch seine einsettig incriminirende haltung, wenigstens mußten wir, so lange wir noch nicht über ihn hinaus waren, sehr über bie Bebeutung bes Titels "Breie Blätter" in 3weisel fein, inbem uns die alte Leichenrebe auf die Berbienfte ber Grohen biefer Erbe mit bem verbächtigen Motto: do mortuis nil nisi beme entgegenzutönen schien. Allein, wir machen es uns gur Pflicht, zum Weiterlesen Jeben anzumahnen, ber aus diesem in ber That etwas unglucklich gewählten Eingange einen nachtheiligen Schluf auf bie gange Tenbeng ber "Freien Blatter" gieben follte. Buerft find fie, wenn man bas Phanomen ertide ren wollte, in Baiern über Baiern geschrieben, und in weldem beutschen Staate wird bis jest uncanbirte Bahrheit aber biefen Staat gebrudt? Dann aber last fich auch nicht leugnen, bas ein aufrichtiger Freund ber Freiheit von folden Auftritten, wie bie munchner Unruben fie barbieten, fich leicht gu einfeitiger Indignation hinreißen laffen tann. Das aber ift ans guertennen, bag jeber munbige lefer gerade bei einer fo bestimme ten Tenbeng, wie 3. B. in biefem Felbguge gegen bie Studens ten, bas mabre Sachverhaltnis leicht entbeden wirb, befonbers wenn wie bier bie Thatfachen im Wefentlichen richtig vortommen. Dan fieht im Berlauf ber Darftellung biefer fogenannten Unruben bie gufallige Beranlaffung, bie übermäßige Beforgs nis, die bebeutendften Disgriffe, die baburch febr ernfthaft geworbene Wenbung ber Dinge, aber auch bie unbebeutenbe Rolle, welche bie angeblichen Bauptacteurs, bie Stubiofen, babei fpies len, indem fie weber vorzugsweise ins Gefecht, noch vorzugs-weise in Gefangenschaft gerathen (S. 9), sobas am Enbe bas Betenntnis nothig wird, bie angegriffenen Daufen feien "ftraf-lich Rengierige" gewefen und bie ernftliche Absicht zu einer formlichen Revolution nur im Berlauf ber Dinge und nur febr einzelnen Perfonen getommen. Es ift ohne Bweifel eine wiberwartige Erfahrung, wenn einige Dugent Studenten eine fo lebs hafte Phantafie haben, bag fie bes feften Glaubens leben, bas heil beutider Ration liege in ihrer hand, und ber erfte befte Aumult tonne es berbeifuhren; und wenn bie manchner Unterfuchungen bergleichen aufwiefen, wogu inbeffen teine Doffe

nung gegeben wieb, fo mußte man ble Abvotaten mit fammit ber Glientin von Reuem bedauern. Allein, bie Phantafie if eine Cabe Cottes, welche fich auch ben Efel mit Pfauenfebern aufflust und zu einem luftigen Bogel macht; barum fcheint bie Methobe, folde junge Phantaften wegen übermutbigen Selbfte vertrauens und falfder Baterlands und Freiheitellebe ju verurtheilen, von aller naturhiftorifden Grundlichteit entbloft in fein. Ein folder Buftanb ift ju feiner Beit ebenso nothwendig, als in spatern Jahren die Auftlarung über die eigentlichen Um-Ranbe ber beutschen Ration und jene bemuthige Indoleng eines Mannes, ber Frau und Rinber bat.

2. ,,Ueber bie auswartige Politik Balerne". Der Berf. beginnt von bem breifigjahrigen Kriege und zeigt, wie Baiern einzig burch fein bornirtes Anschließen an Deftreich bamals bie große Selegenheit verloren, die erfte beutiche Macht ju werben, zeigt barauf, wie jebesmal die Alliang mit Deftreich nur Berberben gebracht, bagegen bas Anschließen an Rapoleon fone Provingen und eine Ronigetrone, mabrend wieder gleich barauf bas Un-ichließen an die beutsche Sache wirkliche Berlufte und nie gewährte Entichabigungeverfprechungen von Seiten Deftreiche gur Rolge ges habt. "Daber erhoben fich auch jest hundert, taufend Stimmen von unfern Brubern, auf bem linten Rheinufer zumal, die jebe Am naberung an bie Machte bes Biberftanbes für Berrath an ber Freise beit, Berrath an ben ebelften Gutern ber Menfcheit, an allen Soffnungen und Erwartungen ber Butunft ertiarten. Unter ben Bortampfern ber Freiheit, nicht unter ben Berfechtern bes Despotismus fei unfer Plat". Dennoch, meint ber Berf., fei bie frangofifche Areibeit von ber beutschen und bairifchen gar gu verschieben, als bas beibe fo leicht gemeinschaftliche Sache machen tounten. Es fei baber eine Schmach fur Baiern, fich Frankreich in bie Danbe gu geben. Der leste Sas ift ohne 3weifel ebenso richtig, als ber Beweis untlar und nichtig, ba bie gange bairifche Breiheit eine reine Copie ber frangofischen ift, und in einigen Studen nur gu febr g. B. in ber neuerlich angefochtenen 3bee, baß bie Beamten ganglich vom Konige abhangig feien (weiche 3bee bem Litel I, Abschuitt II, S. 44 ber Berfaffung jum Grunde liegt), mabrent boch gerate bie Beamten do facto bei une viel unabhangiger fteben unb, fobalb man ehelich gute Deputirte haben will, noch immer unabhangiger geftellt werben muffen. Der gultige Grund gegen ein frangofifches Bunbnif liegt für Baiern in ber volligen Berfchiebenbeit bes beutfchen und frangofischen Intereffe. Go lange Frantreiche Lage bebentlich war, schlug Talleprand Bereinigung Deutschlands burch Mebiatistrung vor, bamit Deutschland bie Racht habe, Aufliand ben Angriff zu verbieten. Dieser Augenblick ift jest voraber. Frankreich ift zu Kraften gekommen, die Armeen fteben auf ben Grenzen, mit bem Schwert in ber Banb, Gubbeutiche land will lieber frangofifch als preußisch ober gar ruffifch were ben; unter biefen Umftanben wirb Talleprand feinen beutichen Patriotismus und Rationalfinn, fonbern gerabe ben gegenwäre tigen Buftanb für nüglich halten. Go fteht Frantreichs unb Deutschlands Intereffe fich entgegen, und wenn fich ein eine gelner beutfcher Staat gu Frantreich folagt, fo verrath er Deutschland. Bas ift also gu thun? Der Berfaffer antwortet mit ber Brage: "Rann nur unter Preufens Bermittelung ein beutscher Fürftenbund, nur unter Frankreichs Protectorat ein rheinischer Bund gestiftet werben ?" Fromme Bunfche.

8. "Ueberficht ber periobifchen Literatur in Baiern". Granblich und intereffant. Bemertenswerth find guerft bie Mittheb lungen aus ben alteften Beitungen, 3. B. aus ber "Bodentib den Orbinarizeitung", von 1628, aus ber "Manchner Beitung", von 1756 u. f. w. 3m Jahre 1789 war bie "Munchner Beitung", noch die einzige. Damals tonnte fie es noch unternehmen, ben gangen Bug ber Parifer nach Berfailles und bie gezwungene gabrt ber konigl. Familie nach Paris als eine gang einfache allergnabigfte Gewährung ber Bitten bes Marquis von Lafavette, ben bie Parifer abgefchictt hatten, barguftellen. Damit wirb bas gegenwartige Journalwefen verglichen. Die "Minchner Bejtung" gibt jest bie Rachrichten aus England und Rranfreich

gefablicher und beffer, fie ift burd Concurrent anberer Blatter an großerm Bieife gezwungen worben, bennoch aber immer noch me beftimmte politifche garbung. "Der beirifche Beobach ter" brachte nichts Reues und baffelbe Material fpater und "Der beutiche Mercur", ein abnliches Dadwert. faleater. won einem ehrlichen Beamten, ber bie Beitungefdereiberei als Rebeneimerb betrieb, herausgegeben. Beibe Blatter tonnten ber folibern "Mündner Beitung" nicht fchablich werben. Die "Gas", bas Draan ber jefuitifchen Partet, machte eine Beitlang Glud, amieth aber febr in Berfall, als ein machtiger Befchager feine Danb von ihr abzog, und fab fich fogar überflügelt von ber "Moun", bie boch im Grunde nur lefenswerthe Ausgage aus fremden Journalen brachte. "Der Bagar" erfreute fich mit feinen befannten Bortwiten und feiner fchenungelofen Malice, tros mander faben Spafe, eines ausgezeichneten Beifalls. Der Berfaffer murbigt ibn einer langern Aufmertfamteit. "Der bais rifde Canbbote" befriedigte als echt populaire Beitung ein mabres Beburfnis und brachte ben eigenthumlichen Dumor, ber in ber bairifden Gigenthumlichfeit liegt, gur Erfdeinung. Um fo weniger tonnten bie beiben "Reifenben Teufel" und ber "Bolles freund", mit fammt bem "Tageblatt", feine urfprüngliche Beife erfegen, fobaß feine wahre Fortfehung, die "Sandbotin als ein febr geeignetes Unternehmen erfcheint. Allein, feit Baiern burch eine Bergrößerung ben blos bairifchen Charafter feiner Daupts kabt nach und nach in einen mehr allgemein beutschen umgu-wandeln veranlaft ift, bat fich auch "jene bobere Bilbung, burch welche Baiern mit ben übrigen beutschen Staaten bes beutschen Bunbes gufammenhangt" in ihren Reprafentanten, bem "Auslanb" und bem "Inland", ber gefammten altern periobifden Lites natur in Manchen gegenübergeftellt. Benn biefe Blatter gleich teinetwegs ihre großen Berfprechungen vollftanbig geloft haben, fo ift ihnen boch im Ganzen Geift und Anchtigleit nicht abzus fprechen. Im wenigsten burfte jedoch bas "Inland" feiner eigent lichen Bestimmung entsprochen haben. Die ganze Uebersicht zeigt allerbings noch bas offentliche leben auf einer fehr mangelhafe ten Stufe, von ber es fich jedoch ohne Zweifel mit ber Durch-bilbung ber freien Inftitutionen zu einem wahren Rationaleis genthum immer mehr erheben wirb.

4. "Der König, bie Liberalen und bie Ultras". Rachbem ber Berf. biefes Abichnittes bie bochft belicate Frage nach ben Ultras und Liberalen, und welches Spftem jest berriche, erdretet, nachbem er die Ultras geradezu als das bose Princip des geichnet hat, überläßt er sich der hoffnung, die bairische Berfase fung, bie Unabhangigleit ber Richter und ber freifinnige Sonig warben bie gangliche Realistrung ber fervilen Ibee unmöglich machen. Die Aufgabe eines conflitutionnellen Fürften fei, im Beifte bes Bolts gu regieren. "Dies erleichtert bie reprafens tative Berfammlung, welche ben Geift bes Bolles ausspricht, wahrend berfelbe in einer abfoluten Monarchie ftumm bleibt, und bochftens von Beit gu Beit gu ber Weberbenfprache bes Bur folagens feine Buflucht nimmt. Gegen ben Geift feines Bofe be banbein, ift die bochfte Comach, die einen gurften trefe fen tann; benn alle Rrafte bes Baltes, und folglich auch bie bes Murften felbft, werben burch eine folche Banblungeweife par palpfirt; bem Geifte feines Bolles gu folgen, tann bagegen nur ehrenvoll fein , benn ehrenvoll ift es für einen gurften, wie für jeben Menfchen, vernünftig ju fein, und vernünftig ift es für jebes Glieb ber Staatsgefellschaft, für bas erfte, wie bas lette, fich nicht von bem allgemeinen Geifte bes Gangen auszuschlies fen. Birb Baierns Sonig fich von biefem allgemeinen Geifte ausschließen? Wirb er es porziehen, einer aus wenigen Inbivit buen gufammengefesten Rafte, ftatt feinem Bolbe, fich beigugabe len? Sewiß nicht; nur turge Beit tonnen Bolten, vom Sture me getrieben, bie freie tonigliche Stien verbufteen, bie fo lange aber ben bochften Bergesgipfeln ungetrabt in ben beitern Simmel emporfab. Co manche Bweifel mag bie bewegte Beit gebracht haben, fo manche ungrabnte Beforgniffe gemeckt, aber was mit ber nachften Bergangenheit getommen ift, tann auch mit ber Bufunft wieber vergeben".

5. "Mitgellen". Aury aber gwedinifig. Der nenen-bings fo berühmt geworbene Titel ber bairifden Berfaffung. uber Bulaffung ber Staatsbeamten gur Deputirtentammer finbet fich barunter.

Rach biefen Anbentungen wirb leicht zu ermeffen fein, bagpwar mur ein benticher Freimuth bie Rarbe biefer Beitfdrift, aber wir wiffen nicht, ob beffenungeachtet ober gerabe barum bie intereffanteften Sachen ihren Inhalt ausmachen, Alfo Glad

#### 973 un f cb.

Sachfen verbient ben Ruhm, bas bie reine bochbeutiche Schriftsprache von ihm ausging. Diefen Rubm ju bewahren, ift es bocht wunschenewerth, ja nothwendig, die Ungahl auslanbifder Borter weggufchaffen, welche, ohne genagenben Grund, in bie neueften offentlichen und amtlichen Schriften eingebrungen finb. 3um Beifpiel: Decret, Revenue, Activa, Paffiva, Donativa, Dongratuite, Industrie, Pensionnair, summartifc, sanctioniren, Capitulation, Reces, Corporation, Individual buum, Agnaten, Primogenitur, Territorium, Juventarium, Pas trimonium, Civillifte, Parcellen, Gultur, Merarium, Tequiver lent, Apanage, Confession, contrasgniren, Competenz, befinitiv, Confiscation, Moratorium, Privilegium, Deputation, Deputation, Deputation, Deputation, Deputation, Concurrenz, Convent, Euratel, legitimirt, Rebaction, Inftruction , Committent , Minoritat , Majoritat , feparat , Cu rialftimme, Discussion, Commiffion, Publication, acceptien, Departement, Referve, Juftification, Chef, Debuction, Percipient, Concurs, removirt, suspendiet, active Militairs, Commission, Commission, Proving, respective, Convent, Resultat, Burisbiction, Reclamation, numeriren, bictiren, belegirt, Func tion, Introben, Surpiu, Quanta, Rebuction, bona vacantia , exclusive, Chatulle, firirt, Approvisiontrung, Revision, Ro miffe, Regie, Inquifition, Commerchum, Calamitofa, prafum tiv, Quartier, Equipirung, Perception, Reparatur, ertracrob nate, Provifion, fucceffio, Impoft, Demolition, Remonte, Transport, Summa Summarum, e caetera.

Mile biefe Borter tounen entweber ohne alle Schwierigfelt gerabebin in beutfche aberfest, ober burch eine leichte Benbung

erfest werben.

Unfere reiche Sprache bietet fo viel Mittel bar, fich burch fich felbft, und aus eigner Rraft zu entwickeln und zu bereis dern, bas man eine babylonifche Sprachverwirrung niegenbe weniger als in Deutschland entschulbigen tann. Es ift eine wahr haft vaterlandische Angelegenheit und eine Pflicht, mit ftetet Ausmerksamteit und festem Willen bem Auslandischen entgegengutreten, et fo menig in bie Sprache ale in Staat und Polis tit aufzunehmen und niemals bas Beffere aus Laffigteit ober Umpiffenbeit mit Golechterm gu vertaufden.

### Literarifde Angeige.

Intereffante Benigheit.

Soeben erfcheint bei mir und ift in allen Buchhanblungen bes In : und Auslandes gu erhalten :

Ausflug an den Riederrhein und nach Belgien im Sahre 1828.

Ran Iohanna Schopenhauer. 2 Abeile. Mit einer Bignette. 8, 404 Bogen auf feinem Dructpapier. 8 Abir. 12 Gr. Leipzig, im April 1881.

# literarische Unterhaltung.

**Sonntag** 

Mr. 114. —

24. April 1831.

De la restauration et de la monarchie élective. par M. de Chateaubriand.

(Befdlus aus Rr. 118.)

Mer eine schwere, unhaltbare These vertheibigt, finbet bekanntlich am meiften Grunbe, benn er fucht am meiften, und fo ruhmt benn auch Chateaubriand bie Reftauration wegen bes Keldzugs nach Spanien, burch welchen fie vollends um die Sympathie des frangofifchen Bol-Les tam. Er rubmt biefen Feldzug mit wenigen Worten, schichtern, allein er ruhmt ibn; er wurde ungern irgend einen Grund, einen ftarten ober nichtigen, opfern; und um vollends die Trefflichkeit ber Restauration zu beweisen, fcwingt er feine fatprifche Beifel gegen bie Belben ber neueften Revolution. In biefer Satpre entfaltet Chateaus briand bie gange Fille feines Talentes. Er finbet an ben Belben ber Revolution Manches auszuseten, vielleicht mit Recht, und nachdem er fie getabelt, ihre Unbrauchbarteit bargelegt, weist er nach, bag ein großer Theil berfelben in Diensten ber Reftauration gewesen war. Liegt aber nicht, mochten wir ben Berf. fragen, in biefem Tabel ber Re polutionshelben zugleich eine Satyre gegen die Restauration? Dun erhebt Chateaubriand die Stimme und wirft ben neueften Staatsverwaltern Frankreichs vor, bag fie ben Arieben Guropas baburch erhielten, baß fie Bolter ermurgen liegen, welche bie Ertlarung ber Richtintervention ernstlich nahmen. Fahre fort, ruft er ber Regierung au. bich alfo ju betragen, und bie Cabinete werben bich beffer finden als bie vorige Monarchie, und bu wirft beine Les gitimitat verbienen wie einft ber Ritter feine Sporen, ans fatt ber Lange, ben hut in ber Sand. Wenn es nach meinem Willen gegangen, mare, fahrt ber Berf. in tries gerifcher Begeifterung fort, wenn Beinrich V. Ronig und ich Minifter geworben mare, fo hatten wir ben Dolen beis gestanden, wenn fie aufgestanden waren. Aber, wirb man antworten, bie Polen maren alsbann nicht aufaeftanben. Und wenn ich Minister geworben mare, ich hatte Die Abgaben nicht erhoht wie bie jegigen Dachthaber. Aber, wird man antworten, womit batte benn Chateaus briand die Truppen bezahlt, die er ben Polen ju Gulfe schiden wollte?

Doch wozu unsere Fragen ? Wer eine Broschlire schreibt. tann nicht auf alle Fragen antworten, die wir hinterher an ibn richten. Der Recenfent bat allerbings bas Recht, feine Einwurfe vorzutragen, allein ber ebeliche Rritiler thut dies nicht, um bas lette Wort zu behalten: er macht nur Ginwendungen, bamit ber Berf. fich ertlare, vertheis bige. Dies geht bei Chateaubriand's Alugichrift nicht an. Es ift fein letter Wille, er wird nicht antworten, wir wollen also bas viele Kragen bleiben laffen und ihn auboren. Much wurde ich fürchten, bie Selben ber neueften Revolution gegen alle Beißelhiebe ju verthelbigen, benn manche zielen scharf, treffen richtig, und ba mochte ich mich nicht in bie Mitte ftellen.

"Es gibt Manner", bekennt Chateaubriand, "die im Gefühle ihres Talentes und ihrer Tugend bem Baterlande auch bann noch bienen mußten, wenn es ihnen nicht mehr möglich war, biejenige Regierungsform aufrechtzus halten, welche fie vorzogen; ich bewundere biefe Manner, attein, so bobe Grunde geboren nicht meiner Ungulanglich=

teit, meiner Schwache an".

"Wenn bei jebem Sturze eines Monarchen", flagt Chateaubriand, "Groß und Rlein mit ihm fallen mußten, so ware kein gesellschaftliches Band mehr möglich. Die Arone muß ihr Wort halten; fehlt fie bagegen, fo find Unterthanen ober Burger bes ihrigen entbunden. Aber die besondern Berhaltniffe meines frubern Lebens erlaubten mir nicht, dieser allgemeinen Regel zu folgen, ich gehörte

ben Ausnahmen an".

Schon in diesem Vorworte liegt Fronie, nun beginnt bie Satyre: "Es gibt Manner, ruft Chateaubriand aus, ble ber Einen und untrembaren Republik ben Gib geleistet, barauf bem funftopfigen Directorium, bem breitopfis gen Confulate, bem Raiferthum mit Ginem Saupte, ber ersten Restauration, bem Acte additionnel, ben Conftis tutionen bes Kaisers, ber zweiten Restauration, und die noch etwas für Ludwig Philipp zu leiften (preter) übrig haben. Go reich bin ich nicht. Es gibt Denfchen, bie Jeden, ber seine Politik nicht nach personlichem Interesse abmift, einen Rarren und Einfalspinsel nennen; ich bit ein Narr und ein Ginfaltspinfel. Es gibt Furchtfame, die lieber nicht geschworen hatten, die aber schon fich selbft, ibre Großaltern, ibre Entel und alle Gigenthumer erwurgt vor Augen sahen, falls sie nicht ihren Gib herauszitterten: bas ift ein physisches Gefühl, welches ich noch nicht empfunden habe; ich will bie Beit meiner Gebrechlichkeit abwarten, und wenn fie fommt, will ich schon seben",

"Es gibt - benn Chateaubriand ift im Buge große Derren aus ber Raiferzeit, bie mit heiligen, unaufloslichen Banden an ihrem Gnabengelbe haften, aus welder Dand es auch fallen mag; bie Pension ift ihre Frau; ich aber bin von Fortuna geschieden, bin gu alt für fie, laffe fie im Stich; benn fonft muß ich furchten, fie lagt mich im Stich. Es gibt Barone und Sohepriefter, bie feinen Berrath gegen bie Orbonnangen übten; nein! aber bie Ungulanglichkeit ber gum Ausführen ber Ordonnangen angemanbten Mittel bat ihnen bie Galle aufgeregt; ent ruftet über bas Berfehen gegen ben Despotismus, fuch: ten fie eine andere Antichambre auf; ich mag ihre Ent= euftung und Wohnung nicht theilen. Es gibt gewiffenhafte Leute, bie nur meineibig find, um es von Reuem Bu fein, bie ber Gewalt weichen und fur bas Recht find; biefe weinen um ben armen Rart X., ben fie burch ihren Rath ine Berberben gebracht und bann burch ihren Gib umgebracht haben; wenn er aber wieber auferfteht, er oder fein Stamm, fo find fie die Donnerfeile ber Legitimitat. Ich aber bin bis ju meinem Ende fromm gewefen und folge bem Leichenzuge ber alten Monarchie wie ber hund bes armen Mannes. Es gibt enblich lopale Ritter, bie Chrenablag und Untreuerlaubnig in ber Tafche nachtra-

gen; ich nicht".

Label ift leichter als Lob; wie hatte alfo nicht Chateaubriand, ber die Reftauration zu loben weiß, einzelne Belben ober einzelne Caricaturen ber neueften Revolution nach achtmonatlicher Beobachtung tabeln tonnen? Allein, ber Tabel gegen Perfonen genugt ihm nicht. Er mußte einsehen, wenn fleine Menfchen Großes thun, fo verbies nen fie bennoch, ja befto größere Bewunderung. ternimmt alfo nach bem Label gegen Personen auch einen Angriff gegen bie große Thatfache neuefter Beit, die lette frangofifche Revolution : eine fcwere Aufgabe, gumal fur einen ehrlichen Mann, ber bie Ordonnangen bes 25. Julius une odieuse betise genannt hat. Doch wir haben es oben gefeben, bie befondern Berhaltniffe feines frubern Lebens erlauben ibm nicht, feiner Ueberzeugung gu folgen; er bleibt fromm bis ju feinem feligen Ende und treu wie ber Sund bes armen Mannes. Er fucht baher wiederum mit Bergweifelung und findet wiederum mit Entzuden Grunde gum Angriff gegen bie reinfte ber Ummaljungen, welche Die Beltgefchichte aufweift. Und por Allem bittet er feine Mitburger, fich überzeugt gu halten, es fei beffer gewes fen, wenn fie ihre Revolution erft 20 Jahre fpater ges macht und fich erft tuchtig barauf einftubirt hatten. Ins fofern bat er allerbings Recht, als in jenem Salle wenis ger Scandale wie die obenerwähnten vorgefallen, und Zallepsand, fruher Berfechter ber Legitimitat, nicht nach Cons bon geschickt worben mare, um bort ju fagen: Ich habe in meinem Leben tein mabres Wort gefagt. Weiter furchs tet Chateaubriand in ber jegigen Revolution großes Uns glud von ber Freiheit ber Preffe, und boch gibt er gu, baß bie Reftauration burch ihre Orbonnangen gegen bie Preffe großes Unglud über bas Land gebracht hat. Rur ein uralter Stamm tonne ben Sturm ber Preffreiheit vertragen, behauptet Chateaubriand; bient aber nicht die

englische Geschichte jum Gegenbeweis? Das jebige Frantreich, meint er enblich, tonne nicht in Rube bleiben, weil feine Miffion fei, andern Boltern ju belfen; bies juges geben, mas boch nicht nothig ift; und wenn ber Berf. jene Einmischung furchtet, wie tonnte es ihm in ben Sinn fommen, als Minister Beinrichs V. ben Polen beizusteben ?

In ber Bergweiflung, womit Chateaubriand nach Grunden fucht, um die Restauration in ein glanzendes Licht zu stellen, und gewissermaßen im Delirium eines Sterbenben, ber fein lettes Glaubenebetemntnig ablegt, glaubt er in die Butunft ichauen zu tonnen und prophes geit: aus ben Tagen bes Julius konne nichts Anberes bervorgehen als permanente Republiken ober vorüber gebenbe militairifche Regierungen, auf welche ein Chaos folgen wurde. Dan muß zugestehen, daß Chateaubriand fich, wie andere Propheten, ordentlich vorfieht; entweber wird etwas Bleibendes eintreten, ober etwas Borüberges bendes, ober feine von Beidem! Er ftust feine Beiffas gung barauf, bag in Frankreich feit einem balben Sabre ein Bunder eingetreten ift, alle Gewalt fei namlich gebrochen, es gehorche, wer ba wolle, Frankreich regiere sich felbst und lebe nur burch den großen Kortschritt seis ner Bernunft. Angenommen, bies fei volltommen mabr, und wenn einmal ein foldes Wunder moglich fein konnte. warum fürchtet Chateaubriand, ein fo vernunftiges Boll tonne unter Despotismus ober ins Chaos gerathen? Aber, wendet ber Berf. ein, es ift nicht anders möglich: benn ihr habt bas Erbreich in ein Bablreich verwandelt, und fügt ihr die Erblichkeit zur Bahl hingu, fo ichafft ihr eine Amphibienpolitif mit Konigstopf und Boltsichweif, mit allen Dislichkeiten und ohne die Bortheile ber Babls barteit und ber Legitimitat, \*) Sonberbar! Wie kann ein so geschichtskundiger Mann wie Chateubrignd bergleis chen Betrachtungen anftellen? Ift es ihm unbefannt, daß jede erbliche Monarchie auf einer urfprünglichen Bahl beruht?

Rein, dergleichen Grunde, womit ber Berf, bie Restauration vertheibigt, konnten nicht aus seiner Ueberzew gung hervorgehen. Er hat ein Biel, einen berglichen Bunfc und schuttet fein Derg aus; allein, fein Berg ift mit feiner Bernunft im Biberfpruch. Sagt er boch selbst, et sei préoccupé de ces idées. Er läßt fich burch Natalismus leiten, nicht burch Ueberzeugung. "Die Restauration", sagt er, "hat fich zu Grunde gerichtet, ich muß mit ihr fallen, bas Fatum hat gefprochen" (G. 46 fg.), und "ich rebe nur noch ein lestes Bort ju Gunften ber Restauration, eine lette Drebiat, die Drebiat eines einsiedlerischen Klausners, den man nicht anhören wirb" (S. 7).

Wenn fich unfer ruhmvoller Schriftfteller als Eine fiebler nach Jerusalem zurücköge, wohin er schon früher jum Bortheile ber frangofischen Literatur gewallfahrtet ift, oder wenn er von Neuem seinen Tieffinn in die Balder Morbameritas nachtruge, fo murben wir es leicht verfcmergen, daß er Frankreich feines politischen Talents be-

<sup>\*)</sup> Bgl. bie Seiten 28, 14, 25, 27.

raubt. Macht er fich aber jum Alauener, um in friedlicher Burudgezogenheit zu leben? Rein, man behauptet, er gehe nach holprood, und fo viel ift gemiß, feine vorliegende Alugichrift ift ein Manifest gegen die jegige frangoffiche Regierungsform. Wir achten Chatagubriand wes gen feiner Confequenz in politischen Anfichten; allein, er berucksichtigt ben Drang ber Berhaltniffe, die fast einmuthige Stimmung Krankreichs zu wenig, und, anftatt in friedlichem Ufple die Bernichtung feiner Traume ju beflagen, will er bie Unmoglichfeiten, bie er traumt, verwirklichen. Chateaubriand ift mit fich felbft confequent; allein, fowie ein Krommer, ber teinen neuen Glauben annimmt, weil er mit bem fruhern auf die Welt getommen; sowie ein Gelehrter, ber tein neues Spftem ans nimmt, weil man es ihm nicht 40 Sahre fruher angeboten; sowie ein Menfch, ber nicht glauben will, daß die Erber fich um bie Sonne breht, weil es nicht in ber Bis bel flebt. Chateaubriand will confequent fein. Er ging früher nach Gent zu ben Bourbonen, als fie gegen ben Despotismus heranructen, und geht jest, wie man bebauptet, nach holprood ju ben Gegnern frangofischer Freis beit. Bahrend Andere bie Legitimitat ehren, infofern fie mit der Freiheit vereinbar ift, liebte Chateaubriand ftets bie Freiheit nur, insofern fie vereinbar ift mit ber Legl timitát.

Ueber ben Antheil ber Sachsen unter Johann Georg III. am Entfat von Wien.

Bon ber breitenfelber Schlacht 1631 an bis zu bem Tage bei Auerstädt und Jena find bie fachfischen Baffen bei auslans bifchen Schriftftellern etwas in Discredit getommen, und felbft über ihre Tapferteit auf bem Schlachtfelbe bei Bagram hat Rapoleon mabricheinlich im Unmuth über ihren bamaligen frangoffichen Oberbefehlshaber ein hartes Bort gesprochen, welches inbeg ein fachfifcher Beneral nachbrudlich und aberzeugend in einer eignen Schrift gurudgewiesen. Defto mehr verdient bas Brugnig eines unparteilichen Mannes, bes Profesors und Conrectore Codner in Rurnberg hervorgehoben gu merben, welches er in seiner von der Jablonowski'schen Gelellschaft zu Leipzig gekrönten Preisschrift: "Ueber den Antheil Johann III., So-bieski's, Königs von Poten, Johann Georg III. Kurs. v. Sachsen und ihrer heere an dem Entsah von Wien im I. 1683" (Rürnberg, Campe, 1831, gr. 8. 16 Gr.) den Sachsen ertheilt, hervorgehoben zu werden. Diesek tressliche Schristigten gibt eine bocht anschauliche Darftellung ber Berhaltniffe am oftreichifchen und polnifchen hofe und von Deutschland in seiner bamaligen Erniedrigung, bann von bem Ariege felbft. Raifer Leopolb, ber aus Bien entflob, von ben Ausbruchen feiner unzufriebenen Unterthanen verfolgt (baber Boltaire fagte, bas gange Raifers thum fei bagemefen, nur ber Raifer habe gefehlt, fpielt freilich eine febr unbebeutenbe und mit feiner fleifen Stilette und feinem Unbante mitunter fogar eine unleibliche Rolle. Gine ber ins tereffanteften Quellen find die Briefe Cobiesti's 'an feine frangoffiche Gemahlin (von Salvandy herausgegeben), und in biefen außert fich ber Ronig über ben Rurfurften von Sachfen nach sapers pay der konig woer den kurjurgen von Sachjen nach seinem Acusern, seiner schlichten prunklosen Kleidung, seinem ganzen Benehmen nicht sehr günstig (was auch nach 2. S. 37 zu der geringschäftigen Behandlung von Seiten des Katsers mitbeigetragen haben mag), aber desso vortheilhafter über die schlichten Aruppen (11,000 M.) selbst. Er sindet sie sehr fcon, gut getleibet, gang vollzählig und gut bisciplinirt, und befonbers bie Sarbe vortrefflich. E. 87, Abschnitt X., ift beson-

bere noch von bem Anthell ber Gachfen und ihres Rürften bie Rebe, und ba flogen wir auf eine Bentertung, bie bier gant unparteiifch erfcheint und wegen ihrer fchlagenben Bahrheit aus gehoben ju werben verbient. "Es hat fich, ich weiß nicht wos burch fo gefügt, bag bie bftreichifchen Gefchichtfchreiber nut Beniges von ben Cachfen ermabnen, fobag, mahrent man ben Polen und ihrem Ronige ziemliche Berechtigfeit ertheilt, von ben Sachsen nur fo obenhin und wie im Borbeigeben gerebet wirb. Es fceint ein eigenthamliches Gefchie bes fachlichen baufes gu fein, bem bftreichifden in großer Gefahr und Roth mit Bereitwilligfett gu Dulfe gu eiten, bafur aber burch gar teinen, ober nur einen unbebeutenben Dant betohnt ju werben. Es burfte fich biefe Behauptung burch bie Erinne rung an Sachfens Stellung zu Deftreich im breifigjahrigen unb fiebenjahrigen unb auch in biefem Zurtentriege fattfam beweifen laffen: Dan barf in biefem Benehmen nicht eine blinde ober auf eignen Bortheil gut febr rechnende Anbanglichteit ertennen. benn biefe Berbindungen mit Deftreich brachten Bachfen wie Bortheil, fonbern vielmehr wird febergeit ber Gebante von ihnen ausgesprochen, bag man bas Dberhaupt bes Reichs in allen Rothen unterftuen muffe; mit biefem fanben, mit biefem fielen alle einzelnen Stanbe bes Reiche".

Es werben mehre Belege von bes Rurfürften Ergebenheit gegen feinen Raifer angeführt, aber auch G. 93 bemertt, bag ber Raifer bie geleftete Gulfe nur für fomibige Pflicht halten und barüber fich jeber Dantbarteit aberhoben glauben mochte. Rach G. 91 gebuhrt ben Sachsen erftlich bas Berbienft, bag fie am 11. Septor. guerft auf ben Gipfet bes Ralenberges ge-tommen find, bafeibft an bem Camalbutenfertlofter unb. ber St. : Leopolbscapelle Ranonen aufgeftellt haben, woburch fie ben Belagerten bas frohe Beichen ber Untunft ber erfebnten Bulfe gaben, und bie gu fpat angreifenden Turten an bemfelben Tage gurftelicungen: Ferner Rebe fest, bas am Tage ber Schlacht (12. Septbr.) ber Rampf auf sachsicher Seite begonnen bat primum belli impetum: fortissimi Saxones excepere - und wenn auch hier nicht, mit voller Dacht getampft wurde, well wenn duch pier nicht wir vower neuge gerumpt warer, torn fich ber hauptangriff ber Turken gegen ben rechten Flügel wendete, so lag boch das zweite Berdienft ber Sachsen darin, daß fie auf bem linken Flügel ben Angriff der Aufren erft aus-hielten, nachher sie zurückzuweichen zwangen und zwerft, währen nur wenige Despecicher im Gesech betheiligt waren, eine Unbobe gewannen. Mis die Feinde mit Gefchus vom Bager auf bie Sachfen fewerten, nahmen fie biefen Puntt unb bas Gefchus. Selbft bas Bager fcheinen fie noch bor ben Polen guerft erreicht ju haben. Bom Aurfürften aber wied ergablt, bag er nach ber Schlacht, ale er einige gefangene Chriften auf einer Donauinfel von ben Zurten jammerlich ermorben fab, mit verbangtem Bugel burch bie Aluten ben Ungludlichen gu Bulfe eilte.

Die Beilagen geben ein Berzeichnif ber benutten Bucher, worunter auch bas Journal bei Arepfig ift, in v. hammer's "Gefch. bes osman. Reichs" 6. Band aber noch nicht genannt sein konnte. Eine andere Beilage verdreitet sich über Leopolds und Sobieski's Bundniß. Schließlich möchte Ref. noch den Bunsch ausspreschen, das doch ein unterrichteter sachsischer Offizier, deren das kleine heer fo viele zahlt, mit Benutung archivalischer Quellen eine Ariegsgeschichte Sachsens (nicht blos Geschichte der Armee) schreiben und damit eine wesentliche Lücke der sachsschlichen Beschichte ausfällen moge.

Nemesis, wochentliche Satyre von Barthelenn.

Die Poesie ist immer auf ber Seite ber Opposition gewesen; an ben hof verpflanzt, war die reichste poetige Aber bald vertrockert. Daber befremdet es uns nicht, auch nach dem Siege der lideraten Dichter Frankreichs noch immer der Regierung gegenaber zu seheh; am wenigsen Bartholemp, den frurigen Sanger ber "Villeliade" und "Poyronacide", des "Kilde de l'homme" und "Waterloo". Aber eine satprische Beitschrift-

in Berfen, Journaliffit und Poeffe find und so verschiedenartige Dinge, bas wir fie in der Mac nickt vereinigen konnen. Barethekenny, in seinem Erimm über des "juste milieut hat dies versucht, und bereits ift von seiner "Nemesis, satire hebdomadaire", die erste Rummer in unsern handen.

Quand Thémis est aveugle, ou feint de ne plus voir, Pour le Parquet nouveau s'ouvre une tâche immense; Qu s'arrête la loi, la satire commence. Tella est son écuvre: au front des asousés tremblans, Outelle imprime la houte en distiques brûlans,

Qu'elle imprime la houte en distiques brûlans, Qu'aux yeux des citoyens, en lui montrant la plaie, Elle traine le crime étendu sur la claie.

Sepr schen, wenn mer nicht unmittelbar folgte:
Sans doute le poète, en ce raide sentier,
Souvent heurte de front le genre humain entier,
Qu'importe! Il brave tout, pour lui tout est profane,
Un siècle corrompu veut un Aristophane.

Das "genre humain entier" ift boch eine etwas zu ftarke Ueberreidung, um nicht, auch in den etegantesten Berfen, den gesunden Benfchenverstand zu beleibigen. Aber horen wir weiter:

Les tenns sont foin de nous on des frondeurs béains
Décochaient leurs longs vers sur des poètes nains:
A quoi ben agiter la cinglante lamère
Sur un pauvre Cottia, sur un obsur Limère,
Ou, sous des nouss d'emprunt, masquant nos ennemis,
Plageller un Perxier sur la peau d'un Damis?
Non, nou! je n'aime pas de pseudonymes voiles,
L'ignore l'art menteur des points et des étoiles;
Quand la satire frappe un coupable, elle doit
L'extraire au grand soleil et le montrer au doigt.
Bas marbe basu mot unsere seinsiger Gensur sagen?

Plagellar un Perrier sur la peau d'un Damis; un Perrier, b. h. in ber Sprache Warthelemp so viel als un ministre, — einen Minister peitschen, welche horrible Idee! Und, follte man es für möglich halten, ber Marfeillen rühmt sich noch, in diesem Umte nicht nen zu sein:

Bh bien! J'ose m'offrir pour ce rude service;
An métier de bourreau je ne suis point novice:
Depuis sept ans entiers, opérateur brutal,
J'ai bien souvent dressé l'infamant piédestal;
De Mentrouge an pouveir j'ai flétri les mystères;
F'ai pris mes condamnés dans tous les ministères:
Ces idoles d'alors qu'on servait à genoux:
Wilèle, Peyronnet, Corbière, Frayesinous,
Franchet et Delavan son compagnon de chaîne,
Bourmont qui doit ouvrix la campagne prochaine;
Juges, pairs, députés, prélats, princes romains,
Em masse ou tour-à-tour ont passé par mes mains.

"Sie find gefallen", fahrt er fort: Ils sont tombés: crédule encore à cette époque, Je rejetai bien loin les verges d'Archiloque, Et dans le siècle d'or du royaume à venir, Je n'entrevis pas même un délit à punir. Mais pulsqu'en moins d'un un notre nouvelle histoire Déroule à la satire un si long répertoire, Que sur les vieux tréteaux fraichement redressés Pullulent tant d'acteurs, l'un par l'autre chassés; Puisque le coq gaulois, honteux et trainant l'aile, N'est plus qu'un triste ennuque aux mains de nes Villèle. Et que livrant le trône à de graves hasards, Le parti doctrinnaire a fait son treize mars; Hatone nous: trop long-temps ma haine fut aides; Il fout que désermais mon encre corrosipe, Dans le sein d'un pouvoir qu'epargna ma torpeur A force de scandale inocule la peur.

Offener hat wol noch nie die Poesse ber Staatsgewalt ben Krieg erstätt; auch ist bem Dichter das Loos, welches er auf dieser Laufsahn zu erwarten hat, keineswegs verborgen gehlieben: Qui donc peut m'arrêter, rendre ma plume esclave?
L'indigence? je l'ai; la prison? je la brave.
An bureau du journal, quant même un alguaril
Viendrait notifier un mandat de Persil;
Quand même du jury le verdict unanime
Tordrait mes vérités pour en entraire un crime,
Toujours grêt an signal, je, dirais sans effici:
Marchons, qu'on me ramène an guichet de Lecoy; \*}
Pour moi, dans les cachots de cette autre Bastille,
Les blessés de juillet seront une famille;
J'aurai quelque plaisir à retrouver encore,
La porte aux longe verroux, la cour, le corridor,
La pistole qu'on paie à l'avare régie,
Et ma place encore chande à Sainte-Pélagie.

163.

### Notizen.

Spittler sagt von Revolutionen: "Die Sestzeiteffen können nicht errathen, wie der einmal angesangene handel sich endigen unvede, besonders wenn die gange Rationalmasse in Bei wegung kommt, und die stelle Willendussentlärungen in solden Red gionen des Bolls ausgesammeit werden, wo feit Jahrhumberten keine unmittelbare Abellnahme an großen Kationalensschließungen flattsand. Off treiben Die, so das Wert zu treiben haben, burch Furcht und hossung und Caceionengemenge, seibst der eignen Ueberzeugung den Werthebeit zuweder, schnet Ales zut Weltmung; oft des entwicktu sich aben, dere Alles zut Weltmung; oft des entwicktu sich aben große Mitwirtung berselben in genen unterm Rationalregionen Gesinnungen und Entschlüsse, die man allein deswegen nicht begreisen konnte, weil man gerobynlich auf Entstehung und Witdung der eigentlie den Denkart des Bolls zu wenig Acht hatte".

Gins ber mertwurbigften Greigniffe unfere Sabrbunberts ift in mancher Begiebung bie gottingifche Revolution. tann eine Stadt, bie vor mander anbern von ber Regierung begunftigt ift, mo bie Glieber bes Universitatswefens von Rubm und Befolbung, bie Burger von ben Studirenden und bie Leg-ten von ihren Mitteln ohne Beziehungen und Berpflichtungen jur Staateregierung, alfo auch ohne Baften und Buruchfebungen, leben, in Aufftand gegen beftebenbe Autoritat treten ? Er ift nie ju beforgen bon bofflichen hofratben, gutee Dieth-unb Speifegelb einnehmenben Burgern und von jungen Leuten, welche bas Philisterthum haffen und bei aller Liebe ju Burfdenverbindungen mit ihren baus und Speifewirthen tein Bund. niß fchließen. Dennoch ift bie Sache gefcheben, aber ebenbese halb unbegreiftich. Will man fagen, die Doctoren und Private bocenten feien an Allem Urfache, so kann freilich ihre Gefinnung burch frantenbe Burndfegung ober hunger, ben ja Rafte ner, als Privatbocent in Leipzig, volltommen gelernt haben wollte, erflarlich werden; aber wie erhalten biefe im ftillen. Arbeitzimmer forgenben und mirtenben Leute Ginfluß auf Bate ger, unter benen fich vielleicht Glaubiger finden, wie bewirten. fie, baf Stubirenbe mit burgerlichen Magiftraten baffelbe wol. len und begehren, wie tommt ihnen überhaupt der tede, nugewohnliche Duth? Raffels Rabe hat fonft auf Gottingen nicht anbers eingewirft als burch Oper und Schaufpiel, und eine Refibens ober ein folbatenreiches Rachbarlanb tonnen boch nicht gleichgestellt werben mit einem bacherreichen Dufenfige! Bie alfo Gottingen gegen Danover fich vergeben tonnen - wofür es leider bart bestraft worden - bleibt immer rathfelhaft unb beweift nur, bag allgemein verbreitet in unferer Segenwart ber Drang nach Revolutionen sein muß, da felbst folde Stabte und Einwohner sich von ihm hinreiben lassen. Weil in Gottingen Bevolution ausbrach, fteht zu fürchten, die gange Welt könne. in biefen Buftanb tommen.

9) Der Infrector bes Gefangniffes Saint-Pelagie. Sierzu Beilage Rr. 11.

# literarische Unterhaltung.

Montag,

Nr. 115. -

25. April 1831.

Politische Satyrit in Frankreich.

1. La Dupinade, ou la révolution dupée. Poëme héroi-comique en trois chants. Paris, 1831.

In jeden Worte bes anonymen Berf. glaube ich ben Geißelhieb jenes patriotischen Dichters zu erkennen, ber bie "Villeliade" schrieb, die "Corbiereide" und "Peyronneide".

Et douze mille vers tout chauds de liberté.

Woher kommt es aber, bag ber Dichter ber "Villeliade"

eine "Dupinade" fchreibt?

Das kommt nicht blos baber, weil Barthelemp, ber im Rerter fur bie Sache ber Freiheit litt, ber in ber Strafe Montmartre gegen bie Orbonnangen tampfte und ben General Excelmans vor ber Buth bes Bolkes rettete, fich feit 9 Monaten von feinen Strapagen ausruben muß, wahrend Andere, die sich in den 3 Tagen ausruhten, jest vollauf in den Ministerhotels zu thun haben. Das kommt nicht blos baber, bag er, wie viele Undere, ber Dichter bei ber Theilung ber Erbe ift, turg, es gefchieht gewiß nicht blos aus perfonlichem Intereffe, fondern auch beshalb, weil eben jene Leute, die durch Intriquen und Worte weiter gelangt find als unfer Dichter burch Thaten und Dartperthum, ihm feltbem Stoff gegeben haben, feine Dufe gegen fie zu benuben. ist es einerlei, ob die Manner, welche die politischen Beriprechungen vergeffen, Billele und Marchangy beißen, ober Dupin und Perfil; er greift als eifriger Satprifer bie Sehler, Lacherlichkeiten und Worgehen an, wo er fie findet, bei Keind oder Kround. Chemals hatten die Staats: vermalter mit ihrer Rechten auf die Linke geschlagen, und Barthelemy foling rechte. Test schlägt bie Linke auf bas Programm des 29. Julius, und Barthelemy schlägt links. Auf ber einen Seite ftoft er wiber die aufrichtigen Freunde bes Despotismus, auf ber anbern wiber Freiheitsheithler, und er ruft mit feinem Gegner, dem Procumter Perfil, ous: il faut frapper à droite et à gauche.

Er führt uns also sone viel Weiteres vor die Batriere des Montmartre und zeigt uns, wie Ende Julius, wahrend Lafapette, Dupont, der kranke Conftant und Barrot das Boll zur Freiheit suhrten, die jezigen Großthuer der Revolution, unter Andern der Held des Gebichtes, in einem mauerkesten Gewölde des Berges Montmartre versborgen waren:

Si même un jour sur nous tombait du firmament La conète qu'annonce un prophète allemand, L'indestructible voûte aux robustes pilastres Soutiendrait sans faiblir la secousse des astres.

Bu biefen helben, bie sich seitbem bie Retter des Baters landes nannten, kommt ber Referendarius der Pairekamsmer mit einer allerhöchsten Botschaft:

Nous, Charles, roi de France, à nos amés salut: Le vingt-neuf de juillet, au moment qu'il fallut Céder à des félous le château de nos pères, Et chercher dans l'exil des destins plus prospères, Nous avons, en partant, ordonné ce qui suit: Que les amis secrets qui nous servent sans bruit, D'un régime nouveau présentant le fantôme, Saisissent à l'instant les rênes du royaume, De peur que ce royaume, objet de notre amour, En de perfides mains ne tombe sans retour. Pour acte de début, qu'ils expulsent sur l'heure Lafayette, Laborde, Audry, Dupont de l'Eure, Et tous ces factieux dont le coeur obstiné Méconnaîtrait les droits de Henri-Dien-Donné.

Die Botschaft findet Beisall, und einem tuhnen Sterblischen, der eine weitere Botschaft nach Neuilly zum damalisgen herzoge von Orleans zu bringen sich entschließt, dem helben unsers Gedichtes, bindet der Referendarius jene feinen Schuhe an den Fuß, die seitdem Dr. Dupin nicht ausgezogen haben soll:

Cette fine chaussure à la solide empeigne, Merveilleux escarpins, flexibles comme un gant, Portés par le seu roi dans son voyage à Gand — Desmegen heißt auch der erste Theil des Gedichtes "Les escarpins". Im zweiten Gesange: "La bataille", sind die helden des Montmartre nach der Stadt gelangt,

Et dans l'Hotel de ville, on l'empire est vacant, Horos du lendemain, ils ont plante leur camp. Hr. Dupin, ber das ergriffene Ministerporteseuille wieder ausliesern nuß, führt seine Scharen in den Kampf und wird durch das Ordre legal und das Juste milieu vom Untergang gerettet, und ruft: "Pai sauve le pays". Da bes ginnt aber der dritte Gesang und aus den Grabern strigen die gereizten Leichen des Julius, um dem Netter des Bater-landes ein Standen zu bringen.

Paris dormait: minuit appelait le mysère, Les tombe était muette et le champ selitaires Soudain le sol frémit et des communes freids,

es ift übrigens eine Rachahmung bes beutschen Gebichtes,

welches Barthelenn im Anhange jum "File de l'homme" übersest,

Se dressent lentement autour des saintes eroix, womit bekanntlich das inprovisitet Begrabnis am Louvre bebeckt ist,

Et chacun de ces os, tout blancs de sépulture, Intelligent débris, rentre dans sa jointure. Bientôt s'est déroulé sur le sol des vivans Un long cercle muet de squelettes mouvans. Un fantôme a réglé leur marche sépulcrale. Un fantôme a réglé leur marche sépulcrale. Ils volent; et déjà, par des chemins obscurs, De l'hôtel Coq-Héron ils ont froissé les murs.

Die Gespenster machen nun dem Den. Dupin in seiner eignen Wohnung bittere Borwurfe, er slieht, wird auf der Straße wieder muthig, eilt nach dem Palais Royal. Dort sieht er an dem kaden des öfter erwähnten merkwurdigen Menschen, Marquis de Chabannes, aufrührerissche Verse, die gegen ihn selbst gerichtet sind, jagt als Generalprocurator den Marquis aus dem Hause, denn

Il croit avoir reçu d'en haut la mission De tuer ici bas la révolution.

Dupin eilt nach ber Kammer, verkundet den neuen Sieg, bas Centrum ist in Ekstafe, und ba unser Dichter hier etwas ploglich schließt, so durfen wir auf eine Fortsehung

feiner Satyren gefaßt fein.

Diese neue Satyre Barthélenn's — benn von ihm ist ke offenbar, das Selbstlob in der Borrede ist wol Humor und die "Villeliade" durste er sogar arnstlich loben, da die Häfte davon seinem frühern Zwillingsbruder in Apollo, dem Hrn. Mery, angehört — diese besonders im ersten und dritten Gesang sehr kurzweilige Satyre schießt in dem ernstgemeinten Aerte sowol als in den lustigen Anmerkungen ein wahres Congreve'sches Feuer von Sarkasmen gegen tausend Individuen los, denen Gott kob daburch kein Haar gekrimmt wird, und da konnte es nicht ausbleiben, das manche Nakete auf etwas zu bedeutende, oder auch auf zu umschuldige Leute herabsiel. \*) Aber, bemerkt Barthélemy in seiner, seit dem 27. März' ebensalls bei Dénain erscheinenden

2. Nemesis, satire hebdomataire, par Barthelemy. \*\*)
Abet, bemerkt ber Berf., unsere Belt verlangt perstbuliche Satyre und wo möglich einen Aristophanes.

Un siècle corrompu vent un Aristophane.

Les temps sont lein de nous où des frondeurs bénins Décochaient leurs longs vers sur des poètes nâins:

A quoi bon agiter la cinglante lanière
Sur un pauvre Cottin, sur un obscur Linière,
Ou, sous des noms d'emprunt, masquant nos emmenis,
Fiageller un Perrier sur la peau d'un Damis?
Non, non! je n'aime pas de pseudonymes voiles,
Pignere l'art menteur des points et des étoiles;
Quand la satire frappe un coupable, elle doit
L'extraire au grand soleil et le montrer au doigt.

3u bissem 3medie will Narthélenny, bet schon fruier im

Serichtshofe' eine politische Berthelbigungerebe in Berfen gehalten hat, eine Zeitung in Alexandrinern herausgeben, eine wochentliche Satyre. Die Satyre, bieser Richter, sagt Barthélemy,

Ce que le code absout, ce juge le condamne; Aux essises du peuple, il traduit le pouveir; Quand Thémis est aveugle, ou jeint de ne plus voir, Pour le Parquet nouveau s'ouvre une tâche immense; Où s'arrête la loi, la satire commence.

Damit ist nun freilich ein anderer Dichter unzufrieden, namlich ber Romantiker Deschamps; wenn es ihm nachs ginge, wurde ein Dichter nie über Politik schreiben, und baher steht in einer franz. Zeitschrift, der "Revue de Paris", folgende Dichtung:

3. Les hommes politiques. Satire. A. M. Alfred de Vigny. Par Antoni Deschamps.

Comme on fait aujourd'hui, fchreibt et feinem Freunde, bem Bearbeiter von Shaffpeare's "Dthello",

toi, tu ne voudrais pas

Prostituer ta lyre aux chose d'ici-bas;

Tu l'estimes trop sainte, et, méprisant la ruse,

Tu n'attachas jamais de cocarde à ta muse.

Les dieux lares sont tout, et le Forma n'est rien

Pour moi.

Deschamps bricht also ben Stab über jegliche politische Dichtung. Schiller's "Tell", die Hommen des Apriaus und die "Marseillaise" sind also in seinen Augen verächtlich. Als Schiller ausrief: "Der Mensch ist frei geboren", hat er sich also prostituirt. Ueber Dreierlei soll man mur dichten: Gott, Kunst und Liebe; wo nicht, so ist man ein schlechter Mensch.

Ami! l'amour de Dieu, de l'art et de la femme, Est le seul aliment digne d'une belle ame. Celui qui ne sent pas, au midi de ses jours Habiter en lui-même un de ces trois amours, Est mauvais à mon sens; et fût-il populaire, Je le tiens enfanté dans un jour de colère; Et je ne voudrais pas, pour son fragile bien, Porter dans ma poitrine un coeur pareil au sien.

Die Mitarbeiter ber "Revae de Paris" können allerdings wenig Zeit und Reigung zu politischen Dichtungen haben, benn sie sind bei den Ministerien angestellt. Aber sonderbar! Hr. Deschamps ist nun einmal Franzose und kann das politische Dichten nicht lassen, gegen welches er eben ziems lich eifrig sprach. Nur dichtet er auf eine andere Welse als Barthelenn und auf eine Art, wobel sich freisich ein Komantiker nicht lange gefallen kann. Hat je ein franz. Ctassiter gedichet wie solgt: Das Bolk

C'est un cheval, rétif au cavalier timide Et docile à la main qui lui tient haut la bride. Ethabener neuer Gebanke: has Rolf ist ein Gaul.

Mais, dut on m'appeler ami de Charles dix, C'est là se que je pense, et partant je le dis. Segts am Ende nechmals:

Done, messieurs du pouvoir .... Gouvernez, gouvernez, c'est là votre méties Et tenez-vous toujours formes sur l'étrier; Et si votre cheval.

Da haben wir ben Gaul wieber.

<sup>\*)</sup> Bgl. aber bie "Dupinade" ben Bericht unfers parifer Correspondenten in Rr. 111 b. Bl. D. Reb. \*\*) Wir haben baraber schon in Nr. 114 d. Bl. berichtet. D. Reb.

a l'hupour velonizire, Qu'il veuille en se cabrant jeter sen majtre à teure Il fandra, cavaliers ...

Also auch der Romantiler Debchamps bichtet Politik und beiläufig gegen

Des prêtres chantant vêpro et la mosse en français! Wie wollen wir es da dem Berf, der

4. Déclaration de guerre au fourbe et certe au ministère und ber Suite dieser Déclaration,

kun, dem besagten Marquis de Chabunnes derbenken, daß auch er Politik dichtet und diese Poeste au den Fensterlaben anshängt und auf allen Straßen an Lanzen anklebt? Hort die schone Dichtung, sie nimmt es mahrlich mit der von hrn. Deschamps auf.

Ais de la Parisiente.

De par la loi, de par justibe.

Mon bareau du Palais Royat

En dépit de rage et malice :

Sera le quartier-général

D'où je vais faire à mort la guerre

Au fourbe, et certe au ministère.

Je brave les coups

De ces nouveaux fous.

Ma plume et ma voix déviendront contre tous
La foudre et le tounarre,

Die politische Dichtung bes Marquis de Chabannes hat großes Aufsehen erregt, und die Menge las mit Etstase folgende großartige Poesie:

> Lafayette et Dupont de l'Eure Ont d'abord été écartés; Odilon - Barrot à cette heure, Avec Baude sont depostés. La loi tardive électorale Ne peut changer l'impression Qu'une conduite illibérale A du faire à la nation.

Ei, wird der Leser fragen, wenn er geduldig genug war, obige Beispiele zu lesen, sind das die literarischen Ergebnisse der großartigen Berhältnisse, die von Frankreich, aus die Welt in Staunen setten? Und ist es möglich, so stark zu handein, so schwach zu schreiben? Und was ist der Grund, wird der denkende deutsche Leser fragen, weswegen die jehige franzosische Literatur so kleinlich ist? Seset, der Leser reist beshalb nach Paris, so wird er solgende Antworten erhalten:

Die Literatur ist im Fallen, wird der Cine armibern, weil die Berleger Bankeratt machen — Aben die Berleger machen Bankerott, weil die Literatur im Fallen ift.

Die Zeit ist zu positiv zum Dichten, ermibert ber Andere, sie ladet zum Denten, zu logischer Prosa ein. So zeigt mig boch die merkwurdige Prosa neuer französichen i Denter.

Conderdar! es gibt Dichter, gute Dichter in Frankreich, aber fie dichten nicht. Hugo schrieb eine Dde über die Revolution; dann fing etz wieder au, über das Mittelalter zu schreiben. Delavigne schrieb 2 Meffeniennes über die Revolution; dann ging er wieder an seine Tragobie über Ludwig XI. Dergleichen hatten sie ebenso gut vor bar Mevelufion foreiben Binnen; in biefen Schriften geigt fich fein Fortfcbiel.

Ist man vielleicht unzufrieden mit der jehigen Beit? Aber Lamarine, Anhanger ber vorigen Regierung, bes gann seine Rlagen, und horte ploglich auf. Berenger, ber so schöne Satyren und hymnen bichten kann, schrieb ein Gebicht; es ist weber Hymne noch Satyre.

Mertmee endlich, ber geistreiche Merimes, ein Freund der Fraiheit; schreibt ieber spanische Stierges sechte. Und ber geniale Janin sagt geradezu: Ich stede meinen Ropf nicht mehr zum Fenster heraus. So spricht Janin, der so lebendige Schilberungen des jegigen Treisbens in Paris hatte entwerfen können.

Es fehlt nicht an guten Dichtern, allein fie schreiten nicht im Dichten fort. "Es fehlt nicht an Stoff zum Enthufiasmus, und wir bekommen in Frankreich nicht einmal einen Korner. Und es fehlt nicht an Stoff zur Satyre; wo bleibt aber ber Aristophanes?

Der Grund ift einfach. In ber Politit, in ber Freihelt, in dem Drude, in ber Bufriebenheit und bem Misvergnugen, in bem Enthusiasmus und ber Lauheit berricht in Frankreich bas Juste milien. Wer wird fich bagu hergeben, über eine folche Beit zu bichten? Rur ein mittelmäßiger Menich. Dber ein Schwachtopf wirb es wagen und wird bichten wie Chabannes. Ober ein Mann von Talent wird fich bagu herablaffen und wird nicht mehr leiften als Barthelemy. Bor 9 Monaten berrichte in Frankreich Enthufiasmus, und alle Dichter wollten ichon übersprudeln; um aber ben Dichter ju begeiftern, muß bie Beit nicht blos enthuftaftifch gewesen fein, fie muß es bleiben. Darum, liebe Lefer, erwartet von Frankreich ein leibliches Gefet über Wahlen, Nationalgarbe, Strafenlarm, ein Gefet fur bie Bieberherftellung bes Pantheons und gegen die Theaternapoleons; erwartet aber von Frankreich keine neue originelle Dichtung, sonst konnt Ihr lange warten, und handelt und begeistert Euch und bichtet lies ber felbft.

#### Ein Jahr in Spanien.

Ein junger Amerikaner, Alexander Sibell, Schiffellentenant in britischen Diensten, hat soeden, unter dem Litel: "Ein Jahr in Spanien" ("A year in Spain, de a young American", 2 Rador, Landon, 1881), ein Wertchen herrausgegeden, welches ein so ledendiges und unterhaltendes Gemalde der Sitten und des Eedend in der premässen halbinsel enthält, daß wie es saft den classischen "Skizzu aus Spanien" von B. A. huber an die Seite sehen mochen; bestäusig gessagt, einem Buche, welches, wenn es nicht das tinglich hätte, von einem Deutschen geschrieden zu sein, gewiß von unsern tritischen Instituten bereits die in den himmet erhoden worden weite und in der ausgemählten Sibliothet eines Privatmannen nicht sehen Buchen, den tiefen Blief, das scharfe Urtheil huber's zu desiben, mit ihm die Leichtigkeit der Aussausg und die Freiheit der Bewegung gemein, die unsern gewöhnlichen Beisebeschien so sehr abgeben und doch die ersten Bedingungen nicht bios zum Bestweiben siner Beise, sondern zum Keisen sehr find.

Bir wollen, wer unfore Lefer auf bie unmittelbarfte und

vielleicht groetmassate. Weise mit ber Darfrelling bet Berf. bekannt zu machen, ihn auf einer Spaziersatzt, in bem Probo, bem Corso ober bem Bouleyard des Italiens von Mabrib be-

aleiten

"Fuhrwerte, mehre hundert an Bahl, fieht man von allen mbalichen Barietaten; barunter bie eleganten. Caroffen bes biplos matifchen Corps, einen Ruticher und einen Bebienten in Sivree, und neben bem lettern einen Chaffeur, mit einem Daar Gpaulettes, Birfchfanger und Offizierebut mit grunem Feberbufch. Die meifen Bagen find inbeffen nach ber alten fpanifchen Art und mahricheinlich wenig verschieben bon jenem erften Eremplice, und waprigentut wenig verigieden von jenem eifen Eremplate, das die gute oder vielmehr nicht gete Königin Isdnann, die Khörichte in Spanien einführte. Der Raften ift vierectig und in chinesischem Seschmack verziert, sobaß er einer tolostalen. Abeebüchse nicht unähnlich sleht. Setragen wird er von lebernen Riemen, deren einzige Springtrass verch ihre Länge gebildet wird, weshalb sie in so großer. Innternung von einander angebradt sind, daß man sie kann für Theile dessehen Wagens halten sollte. Be diese Uraescharte in aleen Leiten Lana nar balten follte. Da biefe Urgefahrte in alten Beiten, lange por ber Erfindung unferer Bagentritte gebaut find, fo wird ber Gingang und Ausgang burch eineh tleinen breibeinigen Schemel erleichtert, ber an einem Riemen binten hangt, und ben ber Bebiente, fowie ber Bagen halt, eilig in Berritfchaft feat. Dies mertwurbige gabrieng wird gewöhnlich von einem Paar fetter, langohriger Maulthiere gezogen, beren Mahne, Daar und Schwanz phantaftifch zugefcnitten find; die Stelle bes Autsichers vertritt ein befahrter Postillion, in futdibaren Aufraffierstien und einem nicht weniger furchtbaren Feberhut bon Bacheleinwand. Benn ich eine Cquipage' biefer Ert fab. tonnte ich mich taum überreben, bas Rutiche, Maulthiere unb Postillon nicht von Erschaffung ber Welt an eriftirten und bis jum Enbe ber Belt taglich ihren Umzug um ben Prabo halten murben".

"Aber etwas Schoneres tann man fich nicht benten als ben Gefichtstreis, welchen ber Brunnen ber Cybele an bem Rachmittage eines Befttages barbietet. hinter uns, an bem Ausgange einer boppelten Baumreife, bas Thor Recoletos, gur Rechten ein Dagel, ber fich mit ber Strafe von Alcafa atimalig bis jur Puerta bel Gol ethebt, jur Einten biefelbe Strafe eine andere Bobe hinanlaufend und burch ben schonen Ariumphbogen begrengt. Die gange Strafe gebrangt voll von Golbaten in ben verschiebenften Uniformen und von Leuten in ben male: rifden Trachten ber verfchiebenen Provingen Spaniens. Much ber Plat ift zum Ueberfitzimen gebrangtvoll, wahrend man in ber Ferne burch bie Biftas ber Baume einen Theil bes Mufeums und bes botanifden Gartens entbedt; und in bem 3wifchenraume treibt Reptunus, hatb verbedt burch bas vor ihm ausgebreitete Laubwert, feine Bafferroffe. Die Antunft bes Ronigs, umgeben von einer Pracht, bie man nicht leicht an eis nem anbern Sofe Guropas tennt, mus bagu bienen, ben Glang des Schauspieles zu erhöhen. Seine Annäperung wird durch die Arommein und Arompeten gemeldet, sowie er bei den vers-fchiebenen Wachhausern vorüberdommt, welche am Wege liegen, und balb burch bas Gricheinen eines Borreiters, ber, ohne we-Der fints noch rechts gu feben, auf ber Strafe baberfprengt, auf welcher fein Derr ihm folgen foll. Bundchft tommt jest eine Schwabron junger Ebelleute von ber Leibgarbe, auf prachtigen Pferben aus bem toniglichen Marftall, die meift von ber Bace von Aranjues find, und unmittelbar barauf ein vergolbeter Ba gen, von 6 mildweißen Roffen gezogen, bie mit geberbufden bebectt find, und beren Mannen und Schweife im Binbe fliegen. Sielentt werben fie von Jodeis, reich in Blau und Golb ge-Lieibet. Im Bagon fist zur Rechten Ge. katholische Majestat, leicht kenntlich durch die vielen Orbenssterne, die benne Charpe und bas gothene Blief, bas um ben Raden bangt. Er blickt auf die Menge mit einem Gefichte, in welchem ber Ausbrut von Theilnahmlofigfeit und gutmathiger Laune vereinigt ift, unb

gruft fie medanifd, finbem et bie Sanb zu ber Rafe empor-bebe und wieben finten laft, ale od er fich bie Bliegen verfceuchte. Bu feiner Linten fist bie Ronigin, ble für biefe fundliche Welt zu gut aussieht. Rach ihm tommt Don Carlos, bet vermuthliche Ahronerbe, von 6 fahnefarbenen Roffen gezogen, bie fchoner find als bie feines Brubers. Er gringt greulich burd feinen rothen Gamurrbart und erfdredt, wenn er fcmeis cheln will. Reben ihm ift feine Gemablin, ein breites, berbes Beib, mit foweren, überhangenben Angenbrauen. In ben britten Rutiche ift Don Francisco und feine Gemablin, von 6 ebeln Rappen gezogen. In bem vierten bie Portugueza, mit Ihrem jungen Gohn Don Beraftan. Auf biefe folgen noch & ober 6 Carueffen, jebe von 6 Mautthieren gezogen, in benen fich bie herren und Damen bes Gefolges befinden. Der gange Bug ift von einer gahlreiden Ecorte von Reitern ber Leibmadt und Gtaltfreiten bes toniglichen Dtarftalles umgeben. Die Intunft ber toniglichen Familie falt wie ibas Borubertragen bee poftie ober bas ganten bes Angelus Seben in ber Stellung gefeffelt, in welcher er, fich im Augenblitte, eben befinbet. Die gange Linie zwifchen ben Bagen wiph burd bie Bemubungen ber Cavalerie geraumt, und bie Carroffen gu beiben Seiten halten, bis Ihre Dajeftaten worüber find. Die, welche gu guß geben, wenden fich mit dem Geficht gegen die Strafe, die Der-ren bffnen ben Embogo bes Mantels und nehmen ben but ab, bie Damen falutiren mit bem Racher".

#### Stitte

3. C. Bode's "Anleitung zur Kenntnis des gestirnten hims melb", ein Hand und Pausduch vieler Freunde der Naturund himmelskunde, gibt in der neuesten (der 9.) Auslage (Berlin, 1823) im zweiten Abschick der zweiten Abtheilung, Seite 571 — 404, eine gar bequeme Uedersicht des Laufes und der Erscheinung der Planeten von 1822 — 31 incl. nedst einem Berzeichnisse der in diesen Beitraum sallenden Sonnens und Mondsinsternisse. Sollte es der Berlagsbandlung (der Nicolai's schen zu Berlin) nicht gefallen, eine Fortsegung dieser Uederrschen zu Berlin) nicht gefallen, eine Fortsegung dieser Uederrsche, z. B. auf 10 Jahre, entwersen und, auf einen besondern Bogen gedruckt, im Buchhandel verkausen zu lassen Soelsst dies Besieben der kuhren Auslagen des beliebten Bode'schen Werzelse würden diese mit Dank erkennen und die Kenntnis ter Dimmetskunde daducch mehr gestretet werden als durch manzhes volumindse Wert, welches Bode's "Anseitung", die freilich auch ihre Mängel hat, zu verdrängen berechnet ist.

### "Literarische Anzeige

### Derabgefette Preife

In allen Buchhandlungen bes In= und Anslandes ift ein Berzeichnif von Scheiften gratis zu erhaften, die bei mir erschienen und zu

bedensend herabgesenten Preifen zu beziehen sind. Es enthalt hauptsachlich treffliche Uebersehungen von elassischen Schriftkellern der italienischen, spanischen, englischen, staudischen, bantschen, schwedischen und ruffischen Literatus, und namentlich Werte von Dante, Petrarca, Tasso-Calberon, Shatspeare und holberg. Alle Freunde der Literatur werden auf das Werzelchnis ansinerkan gemacht. Eelpzig, im April 1832.

g. M. Bredhaus.

# literarische Unterhaltung.

Dfenftag,

Mr. 116. —

26. April 1831.

Ausstug an ben Niederrhein und nach Belgien im Jahr 1828. Von Johanna Schopenhauer. 2 Theile. Mit einer Bignette. Leipzig, Brochaus. 1831. 8. 3 Thir. 12 Gr.

Raum wollten wir unfern Augen trauen, als ein unter ber beutlichen Abreffe ber Dr. 74 eingegangenes Padet ben "Ausflug an ben Rieberrhein", mit einer freundlichen Ginladung, eine Beurtheilung fur b. Bl. ein= gufenden, brachte. Wir haffen auf biefem Erbenrunbe, außer ben brestauer Leiermannern und ben fluttgarter "Knopfle und Spatle" \*), nichts fo febr als 2 Dinge: 1) Schriftstellernde Damen, und 2) fchriftstellernde Damen, bie über Runft ichreiben. Sier mußte alfo entweber eine Berwechselung vorgegangen fein, ober eine fehr verehrliche Rebaction hatte bie Absicht, auf Roften ber Brodhaus'= fden Buchhandkung ihren Lefern einmal bas Schauspiel eines Auto = ba = Fe jum Beften ju geben. Denn ein ande= res Uetheil als bie Verdammung jum Reuer war boch mabrlich von une fo wenig zu erwarten ale zu verlangen. Da es indessen ein regnerischer Nachmittag war und wir für ben Augenblick gerade nichts Befferes zu thun mußten, fo entschloffen wir une, nach einigem Ueberlegen, auch biedmal unferer bei Recenfenten vielleicht nicht fehr haufigen Gewohnheit treu zu bleiben und, ehe wir unfer Berbammungeurtheil aussprachen, die beiben zierlichen Bandchen wenigstens erft zu lefen. Bu unferer Bermunberung fanden wir die Ausführung biefes Entschlusses bei Beitem nicht fo schwierig, als wir uns vorgestellt hat= ten. Donn, die Bahrheit zu gestehen, wie meistens mit Sas Unternenif verbunden ift, fo war und g. B. von ben gablreichen und, wie Sr. Brodhaus uns verfichert; allgemein gefchatten Schriften ber verehrungewurdigen Frau Johanna Schopenhauer noch nie auch nur bas Geringfte zu Geficht getommen, und wir faben une baber in ber That gang angenehm überrafcht, fatt eines wiberwartigen welblichen auteur, ber auf Deutsch sogar ein Fehler gegen bie Grammatit ift, eine fehr gebilbete, lebenbige Frau in reiner, fliegenber, größtentheils recht correcter Sprache von ben mertwurdigen Dingen, bie fie auf ber Reife gefeben und

erlebt, ergablen gu boren. 3mar tonnten wir und bes Lacheins nicht enthalten, wenn wir tafen, bag bie toltter Redensart "rattekahl" von dem frangoffichen radical ftams men folle (Th. I, S. 153), ober baß heinrich IV. (von Frantreich) es gewesen fei, ber in Bejug auf Gent ges fagt habe: "Jai un gant, ou je mettrais Paris (Ih. II, S. 159); aber welcher noch fo berühmte Reifebeschreiber ließe fich nicht abnliche kleine Berftoge ju Schulden toms men? Statt unfere Berbammungeurtheils fprechen wir baber ein aufrichtiges Pater peccavi und nehmen uns vor, funftig auch ben Damen es nachzusehen, wenn bie Luft fie anwandelt, fatt bes Rochloffels bei Gelegenheit einmal die Keber zu führen. Die einzige Clausel, die wir unferer gnabigen Erlaubniß anhangen mochten, mare etma, baf es in ber Gelehrtenrepublit mit ben fcbriftftels lernben Damen auf eine ahnliche Beife gehalten wurde wie in Frankfurt mit ben heirathenben Juben: man gabe namlich jabrlich nur einer bestimmten Angahl, bie nie überschritten werben burfte, ben Confens. Denn was bliebe für und Danner wol noch zu Cheweibern übrig, wenn die Kronengimmer alle unter die Schriftsteller gehen mollten?

Mais, trève de plaisanteries, mir haben die beiden Bandchen des Ausstugs wirklich gelesen, und zwar mit alle ben Gemalbebeschreibungen, für bie wir uns fonft wenig intereffiren, ohne uns von unferm Lehnfeffel ju ers heben. In einer Beit, die fich beinahe um nichts mehr bekummert ale um bie Politit, ift bies gewiß viel; aber, bie Wahrheit zu fagen, was ums fcon auf ben erften Blattern gewann und festhielt, war auch am Enbe nichts-Anderes als Politik. Go lange wir in Deutschland bie Genfur noch behalten, follten eigentlich mur Beiber über Politik schreiben; biesen wird Miemand einen Borwurf baraus machen, wenn fie Alles loben, wue nur irgend erträglich ober auch unerträglich ift; eines Mannes ift biefe knechtische Lobhudelei nicht warbig. Doch, hatten wir in unferm Eifer nicht betnahe vergeffen, bag ,am ftunbige Freimathigfeit" jebe Cenfur erlaubt? Einen Beweis hiervon gibt ums, außer bem fchlagenben, ber in bem Stehenbleiben biefer Beilen liegt, gleich ber erfte Abs. fchnitt bes Musfluges, ber "Rudblid" überfchrieben, uns aus bem Jahre 1828 ploblich auf ben erfurter Congreß, im Jahre 1808, verfest. Die 4 Ronige, bie fich

<sup>\*)</sup> So nunt man bei uns in Schwaben die nordbeutschen Ridge, die demnach der Gr. Berf. auch nicht sonderlich zu lieden scheint. D. Setzer-

damais in Erfurt gufammengefunben, gemabnen uns faft wie Kartentonige; Napoleon batte fie alle 4 in ber hand, aber bas Spiel ging boch verloren; benn es fehlte ihm bie Carreaur, und Carreau war à tout.

Alles, was fich irgend um theures Gelb ober burch bobe Protectionen einen Plat verschaffen tonnte, batte

fich im Theater gusammengebrangt;

Rabe por ber Buhne waren im Parquet 2 gauteuils für bie beiben Raifer, und neben biefe gu beiben Beiten gewöhns liche Stuble fur bie Ronige und regierenben gurften geftellt. Der Raum hinter benfelben begann nun fich zu beleben. In Galatleibern, mit Orben und Sternen überbedt, traten ber zubmte Staatsmanner und Generale aus faft allen europaifchen Banbern in bas Parquet, lauter Manner, beren bamals auf allen Bungen fcmebenbe Ramen fcon jest großtentheils ber Befchichte anheimgefallen find, Die von Golb ftarrenden Unis formen, ber nicht gu verhehlenbe lebermuth, welcher fowol in feber ihrer Bemegungen als in ihren lebhaften, größtentheils febr markirten Gesichtszügen fich beutlich aussprach, zeichnete bie Franzosen vor ben ernftern, pruntsofen Deutschen merklich aus. Berthier, Soult, Caulincourt, Savary, Lannes, Duroc und noch viele Andere von gleicher Bedeutsamkeit standen ba in bichten Reihen; der Abgtanz der herrlichkeit ihres Kaisers vertlarte auf eine gang eigenthumliche Beife bas Geficht eines Beben unter ihnen, und mitten unter biefen fand Gothe, mit bem vollen Ausbruck unerborgter, ftiller Dobbeit und Burbe in ben ebeln Bugen, und neben ibm Bielanb's ehrwurbige Geftalt. Der Großbergog von Beimar, ber, ihre Rabe ungern entbebe renb, Beibe gu fich nach Erfurt gelaben, ber geiftreiche, von feiner Beit zu wenig anerfannte Bergog von Gotha, mehre beutfche gurften und toniglichen Baufern nabe verwandte Prins gen gefellten fich gu jenen Beiben und bilbeten einen Kreis um fie ber, wie ibn bie Belt fobalb nicht wieder feben wirb.

Draufen wurde bie Trommel gerührt. Der Kaifer tommt! ging es flafternb burch bie Reiben in bem übervollen Daufe. "Bêtes que vous êtes, que faites vous, ce n'est qu'un roi!" bonnerte bie garnenbe Stimme bes commanbirenben Offigiere, und ein beutscher König trat ins Parquet; noch 8 folgten ihm nach und nach. (Xh. I, S. 11.)

Es war eine große, furchtbare Zeit, wo ein franzöfifcher Bachtoffizier in einem beutschen Schauspielhause ausrufen konnte: "Ce n'est qu'un roil" Aber unverfamben ift biefe Beit an uns vorübergegangen, und ihre Folgen, bie jest brobent hereinbrechen, finden uns wieber

ebenfo unvorbereitet als fie felbst uns fand.

Aber wir wurben bon bem Berte ber murbigen Krau, welches wir in b. Bl. anzuzeigen übernommen baben, unfern Lefern eine vollig vertehrte Borftellung geben, wenn wir nur Das herausheben wollten, mas burch feine politifche Beziehung für uns von besonderm Intereffe mar. Den Hauptinhalt bildet in beiden Bandchen die Runft; und wenn biefe nicht auch in unferer Beurtheilung ben breiteften Raum einnimmt, fo ift bies in ber That nur unsere eigne Schuld. Bir haben bie meiften Gemalbe und Semalbefammlungen, welche bie Berfafferin fdilbert, gleichfalls gefeben und finden ihre Bemertungen fast burchgebends mahr und treffend; aber ebenbesbalb verweisen wir lieber auf bas Buch selbst, als bag wir baffelbe einer anatomischen Section unterwürfen. Mans des fluchtig hingeworfene Wort, tonnen wir inbeffen wol fagen, bat ums wirklich überrafcht; wie treffenb ift g. B. bas Folgende über Lutas Kranach:

Meines Biffens bat vor und nach Lutas von Aranaca noch tein Maler biefe Art, gleichfam rudwarts zu portraitiren, perfucht, obgleich es vielen wiber ihren Billen oft genug wiberberfahrt, ber Beit vorzugreifen und bie Beute alter barauftellen als fie find. Der alte Weifter hat mit bewundernswerther Runft es verftanben, gleichfam in ber weichen Anospe bie tunf tige Entwickelung ber feften, traftigen Buge bes größten Dannes feiner Beit flar angubenten; wer biefes Bilb erbitat, ruft: "Das ist Martin Luther!" und doch steht ein Kind vor uns, ein wahres, wirkliches Kind, mit allen Eigenheiten bieses gläcklichen Alters, fein Bwerg mit einem finbifden Korper und einem altflugen Geficht. (Ih. I, G. 89.)

Besonders werth war uns, was in Koln bei Gele genheit bes Wallraf ichen Museums über ben obwol bes rühmten, boch teineswegs binianglich getannten Stifter gefagt wirb. Wallraf war eine jener feltenen antiten Ras turen, bie scharf und bestimmt, aber zugleich flar und burchfichtig, wie Arpftall, uns unter allen Schatten bes Lebens bis auf ben tiefften Grund ber Seele bliden lafs fen; weber ber Reib ber Pebanten, noch ber haf unb. bie Gemeinheit unwurdiger Angehörigen konnen einen folchen Charakter verbunkeln, und wer die Züge beffelben sprechend auffaßt und gur Nacheiferung ausstellt, erwirbt fich ein bleibendes Berbienft um die Denfcheit. \*)

Der 2. Theil, welcher bie Reise in Belgien, von Aachen über Luttich, Namur und Bruffel nach Gent, Brugge und Antwerpen, und von da über Mecheln, Lowen, Maestricht nach Aachen zuruck enthalt, wird durch die Beitereigniffe, benen biefe Gegenben jum Schamplate bie nen, bopvelt anglebend. Wer follte es für möglich bals ten, bem bas Bilb bes Bohlstanbes, bes Gluds und ber Bufriedenheit vor Augen schwebt, wie es hier mit ben glanzenoften Farben entworfen wirb, baß fo turge Beit barauf die Flammen bes Aufruhrs über allen diefen blie benben Befilden und Stabten jufammenfchlagen wurden? Aber der Funte gluhte unter der Asche. Wie charafteris stisch ist es in bieser Beziehung, wenn ber Autscher, ber unfere Berfafferin von Ramur nach Bruffel bringt, auf ben Schlachtfelbern von Fleurus umb Quatrebras mit Wohlaefallen verweilt, aber bei bem toloffalen Lowen, bet jum Andenken bes Sieges von Waterloo nach Frankreich herüberbroht, in fillem Grimm, ohne anzuhalten, vor überfahren will. Es gibt machtigere Intereffen für ben Menschen als physisches Wohlbehagen. Die Belgier fühle ten gewiß in dieser Sinficht unter der bollandischen Regie rung alle ihre Bunfche befriedigt; ihre Garten und Felber waren von Ueberfluß gefdwellt, ihre Stabte, burch 300jahrigen Verfall verobet, wurden burch bie Eroffmung ihrer verschlossenen Handelswege neu belebt; aber feine Wohlthat vermochte das gekränkte Nationalgefühl zu verfohnen, welches bas unweise Bemuben, burch bie Ginfuhrung hollandischer Sprache, hollandischer Gesete, bollandischer Sitten, die Belgier in Hollander zu verwandeln, bis zum glühenbsten Nationalhaß steigerte. Bas uns auch unsere Zeitungen und Dublicisten von den Umtrieben ber

<sup>\*)</sup> Bir haben bie intereffante Biographie von Ferbinand Ballrof in Nr. 121 - 124 h. Bl. f. 1880 mitgetheilt. D. Reb.

Atistotratie ober ber Jesuiten erzählen mögen, so werden sie und nie überreden, daß der Abel und der Alexus in Aeisgien so thöricht gewesen ware, seinen durch die Gesegen durch das Concordat wohlgesicherten Einsus absichtlich einer zügellosen Pöbelherrschaft auszumpfern. Häter nicht in dem ganzen Lande dereits allgemeine Erditterung gegen das helländissische Wesen geberrscht und die Zumeigung zu dem Fürsten, den man persönlich liedte und ehrte, aber als Holländer häßte, verdrängt, so hätten unsmöglich einige Hundert französischen will, einen Auszuhr entzünden können, der so augenscheinlich die wichtigsken materiellen Interessen nicht blos auf das Spiel sette, sondern vernichtete.

Daß babei freilich viel loser Pobel sein Wesen getrieben ihat, ist nicht zu bezweiseln; und beklagenswerth
ist es, wenn wir eines der schönsten Länder der Erde um
einer Zbee willen verwüsstet sehen, deren Berwirklichung
auch ohne dieses furchtbare Opfer, bei einiger Mäßigung,
so leicht gewesen wäre. Mit einem schmerzlichen Ses
fühle haben wir deshalb die schönen Schilderungen
von dem herrlichen Maasthale, von dem reichen, thatis
gen Leben in Lüttich, Bruffel, Sent und Antwerpen gele-

fen. Antwerpen!

Wit immer neuer frendiger Bewunderung (foreibt bie Berfasserin von Antwerpen) wandelte ich durch die schonen breisten Straßen, die großen herrlichen Plage dieser zu neuem Leben erstandenen Stadt, die din Erdge und Umfang nicht weit hinter Gent zurückbleibt und an Lebendigkeit es noch übertrisst. Welch ein Unterschied zwischen sehr und vor 20 Jahren! Welch ein reges, den beglückenden Finsus des dühenden Dandels verzündendes Leben in den reinlichen Straßen! Wir sahen kerfehenden Hauser, keine in trüber Vernachlässigung in sich versallenen Palässe mehr; die kleinen, in Blei gesaßten, oft zerbrochenen Fensterschieden, die diese sons versahmenken, Alles sah neu, heiter und freundlich aus, die Etraßen wimmelten von wohlgekleideten Leuten aus allen Stänsden, keine zugleich Abscheu und tiese Nitleid erregenden Bettsler verfolgten uns, wie es damals dei jedem Schritte auf der

Straße geschab.

Richt leicht habe ich in wenigen Sagen in einer fremden Stadt mich so einheimsschig geschitt als in Antwerpen; die vieslen ans dem Aussande hier ansässig gewordenen Familien, Deutsche, Franzosen, Engländer, Italiener, verdannen aus dem geselligen Eeden jene Monotonie, jene eingerostete Stelschelt, die in Handelsstädten, welche nicht zugleich Seestädte sind, oft zu fühlbar wird. Das häusliche Leden bleibt frisch und freiz. Saffreiheit wird gegen Fremde auf die zwordommendste Welse geübt; man mag, aus welchem Abeile der civilistren Welse auch sei, hier als Reisender anlangen, man kann sicher darauf rechnen, Kandeleute zu sinden, die hier ausässig sind und zur zuworsommendsten Ausnahme des durch ein gleiches Vaterland ihnen verdundenen Sastes sich bereit sinden lassen. Pracht und übertriebener Lurus hatten die dahin noch nicht den Weg nach Antwerpen gefunden, wol aber jene wehlthätige Eleganz der Sitten, wie der häuslichen Imgebungen, die von innerer Wohltsabigkeit und echtem dürgerlichen Wohlbehagen der sicherke Benoeis bleibt und zugleich die Dauer dieses Gläcks verdürgt. (Xh. II, S. 264.)

Und all biefer reiche Seegen bes Friedens ift mit bem Frieden, vielleicht unwiederbringlich, verloren. Schon seben wir die schönen, breiten Straffen durch Ruinen ente ftellt, der Handel ftodt, die jahlreichen Fremden und mit shnen bie wohlhabendern Einheimischen find entsichens und wenn Holland feine Ausprüche auf dem Alleinbesig von Antwerpen, Brügge, Gent bald wieder dieselbe Tode tenstille herrschen wie vor 20 Jahren, wie vor der in so vieler Rudsicht preiswurdigen und doch, eines einzigen Wisgriffes wegen, jest so arg verhaften und so bitten verwunsichen Regierung des Konigs Wilhelm I. der Ried derlande. \*)

Deutsche Encytlopable, ober sykematische Lehrbuch bes jedem Gebildeten nothigen Remntnisse. Ein Buch für Schule und Haus. Bearbeitet von I. G. Stemler. Erfier Band. Auch unter dem besondern Titel: Spesiematisches Lehrbuch der Welt- und Erdbeschreibung. Rosmo- und Geographie. 2 Abtheilungen. Leipzig, Hartmann. 1830. Gr. 8. 2 Thir.

Der Berf. bes vorliegenben Bertes funbigt baffelbe mit ber Bemertung an: "Benn ich es unternehme, auch bas Weinige zur Forberung ber Bilbung, sowie zur Berbreitung wiffens-werther Kenntnisse burch gegenwärtiges Wert heizutragen, so glaube ich, tros ber vielen trefflichen Schriften, welche win Deutsche über bie in biesem Buche vorzutragenben Wifteniches ten befigen, fein unnuges und überfluffiges Unternehmen au beginnen". Bir munfchen bem Orn. Berf. ju bem Unternehmen Blidt und Ausbauer und dem Orn. Berleger einen vollen Beustel, da ihnen nicht unbekannt sein kann, mit wie vielen ähnlichen, manches Lob verdienenden und auch eingeernteten Unternehmungen fie gu tampfen haben. Der Dr. Berf. nenut übrigens fein Wert ein foftematisches Lehrbuch, ba es wiffenschaftlich geordnet und bas Biffenswerthefte nach ben fcon festgestellten Lebren abgehandelt fet. Rein — ohne Beimifchung anderen Biffenschaften — folle eigentlich (nach bes Berfa. Anficht) blos bie reine Mathematit genannt werben tonnen. Dierin hat aber Ref. eine andere Meinung, die umftanblich auseinanderzusezen hier nicht an feinem Plage fein wurbe, und er fragt nur unter Anderm, ob bie bogit g. B. nicht eine reine Biffenfchaft ift? Uebrigens fest ber Berf, ben Elementarunterricht in ber Mathe matit bei feinen Lefern voraus, bemertt aber hierhei febr aufrichtig, bağ er felbst es nicht weit in ber Mathematik gebracht habe, um hierüber vortragen zu wollen. Trog bem, das er auf Schulen und Universitäten reine Mathematik getrieben und gehört habe, so sei bieses doch — wahrschematik getrieben und gehört habe, so sei bieses doch — wahrschematik in Folge best mangelhaften Sinnes dafür — mit so wenig Erfolg geschen, daß er höchstens sur ben hausbedorf mit seiner Mathematik ausreiche. Ref. bemerkt hier, baf es ihm febr gewagt icheint, Aftronomie und Raturtebre vorzutragen, ohne Gingeweihter

in die Mpsterien der Mathematik zu sein.
Der Plan des ganzen Werks ist folgender: 1. Band, 1. Absteilung: Ueber das Universum, Akronomie oder Kosmognesphie; 2. Both.: Erdbeschreibung oder Seographie. 2. Band, 8. Abth.: Katursehre, Physik und Shemie. 3. Band, 4. Abth.: Raturseschickee oder Katurbeschreibung. 4. Band, 5. Abth.: Allgem. Seschickee, mit Judegrissung. 4. Band, 5. Abth.: Allgem. Seschickee, mit Judegrissung. 4. Band, 5. Abth.: Augem. Seschickee, mit Judegrissung. 6. Abth.: Lehre der werden, Minste, Bissenschickee, Eitseraturs und Kirchengeschickee. 5. Band, 6. Abth.: Lehre der menschilichen Betriedssakeit, der Sewerde, Künste, Bissenschickee in steperschieben. 6. Band, 7. Abth.: Kenntnis des Menschen in steperschieben gestigter hinsicht. Anthropoologie, Physiologie; 8. Abth.: Rhyandlung über die wichtigsten Angelegenheiten des Menschen, Lebenszweck, Tugend, Religion, Unskerdlickeit, Gott.

Much gebenkt ber Berf., bas bas Biffen fammtlicher ben

<sup>\*)</sup> Wir werben auf bas eben befprocen Wert noch einmal gurücksommen. D. Reb.

Inhalt biefes Berts ausmachenber Biffenfchoften and barger fiellt werben tann, als :

I. Die Offenbarung Gottet in ber Ratur,
II. Gofchichte,
III. im Menschen.
vorzüglich im mehschlichen Geifte.

Ohne uns hier wetter in die Grunde einzulaffen und fie näher zu bezeichnen, die dem Berf. als Leitfaben dei der Bear-Beitung feines Stoffes vorgeschweit haben, und die er denn auch umfändlich dem Lefer mitthelit; wallen wir hier mur noch

Giniges von bem Gehalte bes 1. Banbes bes Bertes felbft fagen. Die aftronomifche Partie ift, ohne auf fo gebiegene Arbeis ten wie die eines Bube ober neuerbings eines Brandes Anspruch gu machen, recht verftanbig und verftanblich gufammengetragen. Mef. vermist fur ein handbuch ber Art teinen Gegenstand bon Bebeutung, und baber mag biefer Abfchnitt für Diejenigen, bie micht tief in bie Sache eingehen wollen und tonnen, recht zweit: maßig fein; nur ertaubt fich Ref., ben Berf. barauf aufmerts fam zu machen, bas bei einer abftracten Biffenschaft, wogu boch auch ohne 3weifel bie Aftronomie gu rechnen ift, poetifche Rebensarten wie 3. 35. 65. 98: "Die allumfaffende Ratur wird eine Beit haben, wo fie big ebelften Bestrebungen so vielartiger Befchopfe vereint und bie Bluten aller Belten gleichfam in einen Sarten fammett. Jest wollen wir Denfchen fein, b. b. Gin Son, Gine Farbe in ber grafen harmonie ber Ebne unb bes Bichts, bis wir enblich inniger mit berfelben verfchmolgen wer: - nicht an ihrem Plage finb. Es mifchen fich ognebles in bie großen Babrheiten bes Beltenbaues eine Menge Oppothes fen, fobaf eine blumenreiche Sprache nur noch weiter auf Irrwege führt. Die fcmachfte Seite biefes Abschnitts ift ohne Bweifel die zehnte Abhandlung, die vom Gebrauche ber him-melekugel zur Eblung aftronomischer Aufgaben handelt. Das lediglich nur Beschreibende reicht kaum hier aus; es mus, wenn man verftanben fein will, fclechterbings Mathematit ju Gulfe genommen werben; fonft wirb bas Gange nur eine Borte, nicht eine Sacherflarung.

Die zweite Abtheilung bes 1. Bandes führt den besondern Titel: Seographie ober Erdbeschreibung. Die haupteintheilung ist noch die alte, wenn wir auch nicht sagen wollen, die veraltete, in die mathematische ober aftronomische, physische und politische. In der Literatur der Geographie ist dies Cannabich's und Stein's Lehrbücher gedacht und manche höchst wichtigen Werke der Erdfunde, wie die von Ritter, Zeune, hasselse und kennen Bode und Kant, Samuel Chyd. Wagener: "Das Leben des Erdballs und aller Welten". Zu den bei einer kanftigen Auslage zu derichtigenden Stellen rechnet unter Anderm auch Res.: das als höchse Bergspisen der Erde unter Anderm auch Res.: das als höchse Bergspisen der Erde nach dem Ohawalagiri der Spimborasso nicht unmittelbar gesetzt werden kann, da, nach Pontland, der Illimani 24,200, und der Nevade von Sorata 25,200 englische Aus höhe hat.

Wir übergehen hier nun alles Weitere, was über das Physische ber Geographie gesagt ift, ba es von der einen Seite nichts Reues, mas nicht schon in den bessern Behrückern aufgeführt sich besindet, enthält, von der andern Seite aber auch nichts Wesentliches vermist wird. Bei der Darstellung der Sebirgsverzweigung in Europa demerkt Ref., das die Ungade der Verbindung der Pyrenden mittels der Sevennen und des Jususgebirges mit den Alpen wol nur höchst relativ ist, da bedeutende Genen dazwischenliegen. Auf diese Weise selben alles Keige der Erde im Jusammenhange. Dier mag anch noch die Frage erlaudt sein: was versieht der Vers. unter den vorzügslichsen Sebirgen? Die Pyrenden sind weder das höchste noch das ausgebreitetste in Europa. Ueder die wesentlichen und charafteristischen Bestandtheile der Gebirge hätte mindestens eine allgemeine Stize ausgenommen werden sollen. Was die katistisch etopographische Beschretbung der einzelnen Länder und Staaten anbelangt, so sind Cannadich's und Stein's kleine gese

graphische Schuldicher zum Muster genommen; Stef. weiß demnach in Allem; was biese Gegenstände betrifft, auf obige, in Obistschland alledenein gekannte Werte hin. An möglichter Bufammendrängung ber Gegenklade fehlt es nicht. Man nehme als Mahltab, daß Portugal auf 2 Octobseiten abgehandelt ift. Wir munichen dem Bert. Muth zur Fortsehung seines fleißigen Unsernehmene, das zwar, wie Alles unter der Sonne, seine Mänget und Schwächen hat, dem allgemeinen wiffenschafte

Bemertung.

liden Bauebebarf aber recht gweitmapig entfpricht.

Meber bas Raturrecht. Professor Minne fagt bei Gelegenheit feiner Beurthei-lung breier Werte über bas englische Recht (von Cooper und 3. D. Mayer) in ber hallischen "Allg. Bit. Beitung", 1830, Rr. 207: "Das romifche Recht mar bas gemeine Recht nicht blos fur bie beutfchen, fonbern faft fur alle europaifche Juriften. Als aber biefes gegebene Material durch die einmer wachsenben Maffen nationeller und provinzieller Rechte mehr zw rudgebrangt murbe, glaubte man bie Gemeinfamteit bes Rede tes burch einen blogen Bechfel bes Staffes erhalten gu tonnen: bas Raturrecht follte in bie Stelle bes romifchen treten. Jest enbild, nachbem bie meiften Juriften bei bem Raturrechte entweber gar teine, ober boch mir eine febr burftige Befrietigung gefunden haben, wird es mehr und mehr babintommen, bas auch bei bem verfchiebenartigften Stoffe bie Ginheit ber Rechtswiffenschaft bewahrt werbe burch Ginbeit in ber Behandlung". Bur Chre bes Raturrechts ftebe bier bie Bemertung, baf, Derr Prof. Blume in biefen Teuperungen ein mehrfach fchiefes Uttheil ju Tage geforbert bat. Denn erftens ift es eine gang falfche Auffaffung ber Geschichte bes Raturrechts, wenn man behauptet, es habe daffelbe als ein gemeines Recht an bie Stelle bes romifchen treten wollen. Reineswege; fonbern feiner Ratur nach mußte es bie Schranten febes pofitiven, mithin freilich auch bes romifchen Rechts nachweifen und bervorbeben. Dies fiel aber bei bem romifchen Rechte, weil biefes bas verbreitetfte, bellebtefte und herrichenbfte mar, naturlich am meiften auf. Gobann ift es fonberbar, bavon gu fprechen, bag bie Juriften gar feine ober boch nur febr burftige Befriedigung im Raturrechte gefunden hatten; fonderbar um bemillen, weil gerabe jest erft bie Frucht bes Raturrechts, jene allerwarts fich geftaltenben neuen, conflitutionnellen und freien Berfaffungen, recht glangend zu Lage tommt, weil fogar bochft fpecielle Staatshaushaltungs = Ent: wurfe, wie ber Entwurf eines neuen Steuern : und Abgabenfpfteme für Sachsen, ausbrucklich nach ben Grunbfagen bes Raturrechts gebilbet und gepruft merben. Das romifche Recht gibt zu freien Berfaffungen auch nicht ben unbebeutenbften Grunb. fos her, aus bem romifchen Rechte wird man fur liberale Stenernfpfteme auch nicht ein Jota entlehnen tonnen. Berr Prof. Blume hatte fagen follen: bie Civiliften (benen ja ftete bas Bernunftrecht ein Dorn im Auge war) haben teine Befriedigung im Raturrechte gefunden. Dann hatte Jeber fein Amen hingu-igefest. Endlich ift anch bas ein Irrthum, bas gleichfam auf ben Trummern bes Raturrechts eine Semeinsamfeit in ber Rechtsbehanblung fich erhoben haben foll, inbem man bem Busammenhang und die Bermanbtschaft ber Particularrechte gu erimitteln und fie nach bobern Gefichtspunkten wieber ju vereinis gen ftrebe. Beber aufmertfame Beobachter bes Sanges ber Ge fdidte ber Rechtswiffenfchaft weiß, baf biefes Streben, bas fic besonders in der gang neuen Biffenschaft ber vergleichenben Ivrisprubeng offenbart, eben nur eine grucht ber wiffenfchaftlichern Bearbeitung bes Raturrechts ift. Daß fich an biefe Frucht bes Naturrechts, weil sie sich auf bas positive Recht erftreckt, auch die Civiliften anschließen, wer wollte fich barüber wunbern ober fich nicht barüber freuen? - Wer fie burfen am nicht fagen, es fei bit Arucht ibrer Arbeit. . 176

### Blätter.

# literarische Unterhaltung.

Mittwod.

Mr. 117. —

27. April 1831.

Dramatifche Bucherfcau fur bas 3abr 1830. Deitter Matttate

21. Dramatifches Straufden. Bon 3. 8. Caftelli. Furfi gebater und fechteenter Jahrgang für 1850 u. 1851. Burn, Ballisbanffer. 16. 4 Abtr.

Diefe Cammlung, wiewol feit einigen Jahren in mertidem Abnehmen, ift noch fummer ein beliebtes Repertocium leiche ter Bannenftucte. Der für b. 3. 1850 beffimmte Band gibt purft bas berintige buftpiet: "Gine für bie Anbere", eine et-mas verbrauchte, aber burch gefällge Rebenumftanbe unterhale trube Intrigue, bei welcher bie Bervolcklung jebem Liebhaber eine andere Geliebte aufbringt, als fein Derz eigentlich meint. Wie bemerten in Caftell's Duction bisweiten fonberbare Italia nismen, wie S. 11 u. c. D.: "Best fteben wir frich" (Stinno fruschi). Das queite Stud: "Diana v. Poitiere", neunt fich "historisches Luftspiel, in Alten, nach bem Frangbfischen". Die befannte Anethote ift sounig und ziemlich im Colorit ber Seit behandelt, und bie Urt, wie Dinna ben von ihrem Bater bebrohten Abnig rettet, ift frin eine angiebend erfonnen. Marot ift eine febr gute Befialt, und auch gegen die Charatterifill bes Ronigs ift nicht viel eingeworden. "Die in ein Weth verwons bette Rage" ift eine frangbfifde Caprice, bie bis mabe an bie Grengen bes tinftatthaften freift; boch ift bie narrifche Erffinbung mit Geift behanbelt. Daß bies Genre fich feibft fiberbie ben taun, bat und früher einmal ber "Rene Rarpel" gezeigt. Auch hottel bat bies Buret bearbeitet; bie vortiegenbe Bearbeis tung hat Borgige und mag als eine wirtfame Parvole roman-tifcher Schwärmerei gelten.

Der Jahrgung für 1831 beginnt mit einem etwas lange welligen Bitrengenalbe in 4 Abebeitungen: "Johann hafet", nach bem Frang. bes Absaulon. Es foll met geigen, wie bie Liebe eine vohr und niederige Ratur verwandeln fonnez ein Geprofimb, ben fcon Mercerito beffer behanbelt bat. Bir vermiffen bie rechte fuft in biefem Stad, beffen Berwichtung fouft gut ift. Gegen bie veine Diction ift oft gefanbigt. Durmont's Kangleibenfchaft ift gu berit behanbett; es ift eine ewige Bieber-Kauleibenschaft ift zu berit behandelt; es ift eine ewige Mieberkehr besselen. Der Johann geht an. Scride's "Josef Jahr
nach ber hochzeit, ober: Wer ift Schuld baran ies in einem
Anfange, ift ein ibdliches Enfipiel. Ein handfreund verwiert
eine gtäckliche Ehe, und ber ehrliche Buchhalter Reisenhuber
fleite sie wieder her. Die Schuld ist zwischen beiden Getten getheilt; das Sange ift für ein Luftspiel soft zu ernst. "Unisonn und Schlafrock", in einem Anfange, nach dem Frang., ist befannt. Es ift eine kecke und heitere Ersebung, mit beleber und gefällis gur handiung. Die Speache könnte besse isten glein; allein, der Berf. macht es sich mit seinem drametischen Strikischen, has seinen alten Dutt siemlich einsehfelt det. best seichter als bas feinen atten Duft siemlich eingebuft bat, fest leichter als

Dramettide Berfuce. Ben C. G. Dilber.

Dennenide Berjude. 1858 u. w. guirre. wiere Banben. Stuttgart, bofinnb. 1850. 8. 2 The.
Der Barf, biefer Dramen fommt eines fold mit bemBerfuch, bas Iffiand iche tuftspiel wieder zu Chren zu beingen.
Der genannte Dramentiter ift fein Borbild, und er ahmt ihn
aller jeiner bärgerlichen Greispeit, in der Alte feiner Erffahungen mid in ber impostischen Krichtung feiner Tenbengen nach. Dabel bietbt er in belebenn und bahnenmösigen Dialog hinter ihm fucht biefen Mangel burch Einfalle und Wertwig nur fesen. Wei biefen ilmftänden bleiben feine "Bersuche"

unwirtfam; und wiemol eine gewiffe Babigfeit, git m und eine Inreigue anzulegen, nicht zu vertennen ber Aon feiner Beide boch im Sanzen wenig erheie wat wahrer Luft, vom Spiel der keibenschaften und non ber ergöhlichen Pervode, die bas Wesen bes Luftspiels auss macht, wird wenig bemerklich. Wit einem Wort, est fehlt bies sen Genden an Saly, an fomilider Araft, und für blobe Statengemalbe fü unser Bachne zu alt geworden. "Liebe und Großmuth", Schaufpiel in 6 Aften, peigt und einen großbergigen Dofrrath, ber fo weit geht, für feinen Rebenbuhler zu werben. "Der Berftreute", in 8 Aufgagen, ift ein extragliches Charafterbil von einem mur fibr feine Stubien finnenben und in allen übrigen bebeneburhaltniffen ungefchieften Gelehrten. Dier tommen einige fpafhafte Orpftificationen por, und befannte Tuefboten find benuft, spaparte urpustationen vor, und bekannte Auekdern find benugt, um kachen zu erregen. Das Ganze hinterläft jedoch krinen gefälligen Eindruck. "Bieberfinden", Schaufplet in S Alten, ikt reshem daß est an "Stelle" erinnert, mendlich dreit und ohne alle kuft. Aurzum, Iffland hat blefen Redenduhler nicht zu fürchen, und noch weniger erreicht er Goldoni in bessen leben vollen Sittenzendlichen. Die Sprache ist, wiewol breit, doch grammatisch vein und zweilen selbst von einer Arak, welche ben Ersnbungen schlt. Wit glauben nicht, daß mit diefer Gateung. Selbst in der kurkfreilassen Sand, wet noch Michel zu mat

male wieber werbe wach und lebenbig werben.

tung, feibft in ber tunffertigften banb, jest noch Gibel ju ma-den fei, ber Ginn bofür ift erftorben, und Aiches in ben jestgen Berbatuiffen ber Bahne fcheint baruuf hingabenten , bas er je-

reals weber werde mad ind lebendig verben. 25. Die Erbichoft. Die Zigennerin. Bon Blut. Rolte. Ein Berfog, E. Errlbe's bennatische Werte auf die deutsche Kades zu verpfaugen und zu nationalisten, hamburg, Perthes und Besser, 1850. S. 12 Gr. Etan siehe, das der Berf. in Deutschland, wie er seichst ge-sledt, vällig semb geworden in, wenn er glaubt, das es nach eines Berfaches deburfe, um Erribe's Erker merr und einden mille zu machen Melochten Werthe ist leiber von ein den Listen misch zu machen. Besagter Sertbe ift leiber une zu febr Ufwe-pator und Apraun ber beutschen Bretervoll. Wie seben eben nicht ein, woberch fich biefer Berfuch von allen ferigen meter fchiebe; atwos Sprechgewandtheit ift barin zu bemerken. Die aberfestem Eruch finder "L'hariciare", von Geride, eind feiner reinften und besten Entipiele, und "La Bohandenen", histori-sche Schampiel and ber amerikanischen Revolution, nach Seride und Melekville, in 5 Aften, und voll bekannter frangbilicher Geoffmuth und Baterlanbellebe.

<sup>&</sup>quot; Dur erfen und gwellen Let. fiche in Rr. ab, 20, 20 u. 20 b. 22L.

24. Subwig ber Bellige in Legopten. Schanbiel in 5 Aften | uan Freiheren von Defele. Gere, Deinfins. 1831. 8.

Diet Drama, auf strenges historisches Stubium gegrünbet, scharf und ficher in seinen Theratteren, staureich und poetisch in seinen Intentionen, anzubend in seiner Antwicklung
tisch in seinen Intentionen, anzubend in seiner Antwicklung
tind in seinen Bersuch ber Sprache, vertindet ein achtbaues Talent.
Der Verf. frunt den Imissipale von Bichne und Drama und
macht einen Bersuch, ihn auszuschnen. Die Bespahlung seines
Gtoffes hat der poetischen Arstindung wenig Raum verstattet;
allein, dier vertrat die Geschichte gikalischerweise seine Neumannen
der Paelle. Kudung der Pallige in Regupten dat auch in der
Geschichte das Anschen einer schonen Fiction, und wir wissen
wicht, wie viel von seinen Abenteuern der ausschmickenden Ern
findung seiner Sproniften angehort. Der Bers, suben Noment
den von feiner Landung von Damiette die zu dem Monnent
vor, von Falardin's Aufruhr seinen Aobseind vom Ahron stürzt,
und von die Garagenen den gefangenen Frankrafdung zu ihrem
ihn rährt und ihn zum Frieden und

ihn ruhrt inn ihn gim gene geringer in die schönken Sitvationen wie von de Stoffe find der dramatischen Ber Stoffe find der dramatischen Ber Stoffe find der Berf, versicht es, hervorzuheden und eine Personen en, die hier die werdmäßigke warseiner Pflicht dis zum Lode, begeir heitigerz Margarethe die würdige en, und feine Gefährten sind echte des Arenzherres im Großen zeigen ab kröftige Grenen. Galardin ist ein de kroftige

fanatischer aber redicher Muselmann; Mimoadan, ber Gultan, ein Debpot, ohne Uhnung ber höbern Menschemberbe. Der Bern bes gangen Gedichts ift bie S. Geene bed legten Atte, wo Budwig und bie gesangenen Kreupritter ben Aob erwarten, ben Patarbin's Anstand (etwas greil) ploglich in ihren höchsteu Artumph verwandelt. Die Mitter, vor ihren Aobesbidden kniend, sobern von ihrem König, baß er fie segne.

2) Rinber meines Brantreide, feib gegräßt,

attft at and t

Mir haben und in Goladten oft gefebn, We tanfenbfach ber Aob im Gturm ber Pfelle Um unfen hanter wäthete.

Bas thaten wied ich bei habe und.
Und jeber Wild war bes Gefährten Gonne. (?)...
Dentt jeht, ihr ginget wieder in den Anupf, Bei Gott; nicht einen dabem bant Mir fechten Der Preid ift Baterland, Religion!
Und proht bein Ab, und windt ein em ig Ceden, Des himmels gebne There diffnen fich, und windt ein em ig Ceden, Des himmels gebne There diffnen fich, und worte den Reug m.f. vo.

In Sproche und Bituation verräth ber Berf. Mösigtag und Rachabaung guter Mußer. Einzelnes ift zu tabein, wie die daufgen Rachabuung des Aigenschaftsworts: die Racht, die dunkte u. f. w.; aber im Allgemeinen ift der Ausbrud dichterisch und wardig die Rataftvophe ift mildrichtend, ohne weichlich zu fein, und der Karten Charotters find zugleich men schliche. Das Gange ift eine gute Arftingsarbent und wird, der zwecknäßiger Darkellung, sich Frennbe erwerben. Unter den historischen Drasmen deses Iadwes nimmt fie die erste Stelle nach dem "Iohann den Schwaben" ein.
25. Schanspiele von F. v. Elsbold. Erster Band. Stuttgert, Catta. 1850. Gr. 8. 20 Gr.

Dier lernen wir einen ausgezeichneten bufispielbichter tennen, ber Beruf mit Fleiß, Geschmack mit Urbung in seinem Aach verbindet. "Die hosone", buftspiel in d Aften und Alexandrimern, ift ein feines, überaus geschnachdolles Stilc, bas uns die

Bekanntschaft bes Berf. mit bem guten Ton ber bieren Stifinbe (jenes pinn degidarium bei den meisten beutscha Tuffpeten) bendprt, und das, in seinem Stoff yvon mager, boch von so vieganter Haltung in Sprache und Bervolckung und dom so virsamer vis somien durchzogen wird, daß wir dem Berf. unser "Beave" yrusen mussen. Acin Iweiset, daß des Gamge hätte verkürzt werden können, ohne an seiner Birtung zu verdieren. Biele Scenen sind allzu lerr en handlung, die ein geistigen weigen die bei gen wir dezen berufen sit; allein mit Bergudgen solgen wir diesen and den nie Berguschen zuschen diesen wir dernechen, sehnenher, der eingeften Fragen des Leden zu Sprache beingen- und auf gesälige kieren Fragen des Leden zu Sprache beingen- und auf gesälige ihren Fragen des Leden sie für für d Alte nicht ausreichend. Sie ist in aller Acige dies Abeit sit für das keine Braut dogegnen sich salt, weil Beide über der Furcht vor der Pflicht über gegenseitige kebendwartigtelt nicht ertennen. Der Fürst wurst sein Kage auf eine hosdame, die Fürstn auf Eraf Admar; allein, durch Modernanzäge mpflistirt, gerathen üben wirt einen honft gertrecht wird einer Boppelehe. Dieser Segenstand ist schon sonst gestwacht (wenn wir nicht wern, namenntich von Fr. v. Berliemkunn) er ist nicht nur, aber er erschein so der zweiste Bedandung und einen wahrhaft köstlichen Bers. Alles ist sein, geschwacht und einen wahrhaft köstlichen Bers. Alles ist sein, geschwacht und einen wahrhaft in dieser Kroit, und wer zweistet duran, das es desnders sonien werden beschlang sind bie Kranzelen besondern, kann here Berf, nicht in dieser Kabit, und wer zweistet duran, das es dennder Franzblichen Muster — und in diese Gatung sind die künsten der Allen hat mit Ausselchweisung in zur handlung. Das zweise Schaf den Preis heinzutragen; er hüte sich nur vor allzu großer Breit und Ausselchweisung in zur handlung. Das zweise Schaf ist des Sinds die Klindseit und der einer Schaf in der einer Schaf in den einer Bereit und bie Weiser weiche als Bewerdungen zu einer offenen Berei und

Empfindung, Abel, Araft, Gebächtif, Bilbung, Gelf, Gefcmad, Belefenheit, und wie es weiter heißt, hat Jebe, fowort fie mir abn' alles llebertreiben, lind beine Einzige — bann onthognaphifch foreibent

Wie erwarten von bem Berf. Die Erfüllung eines unferer warmften Bianfche für die varerlandische Literatur: ein echten, deut sches Luftspiel, das die Sitte, aber zugleich auch die Bilbung zurückspiegle, die bei und einheimisch ift.

26. Cefinia, die Aenfeisbraut, ober der 6. Miry. Weisbrams in 3 Perioden, jede in 2 Abth. Bon Beiffendung bem Reitern. 1829. 8. 16 Gr.

Es ist ein helbenklipner und woll noch niemals bagevorsener Gebanke von einem Dramatiler, einen Neufichn, ber noch lebt, bei lebendigem Leibe vom Arufel von den Bretren wegholen zu lassen. Dies aber geschieht hier vor unsern schlicken Augen. Seson Aimm, die berücktigte Glstmörderin in Bremen, ist die helben dieses Bigemers, wirdt um sie und gewinnt sie. Dies hat das Gute, das die soft willenlose Noberta der Ihrigen erscheit. Eswustsonen, Arünpfe um Aod erställen der Ihrigen erscheit. Eswustsonen, Arünpfe um Aod erställen der Undern diese Sichtlig die Gerichesszung ist da, oder der Arufet mitste sien Liebeiten und starzt sie in das höulische Brautibett. Der Gegenstand ist zu wideig, um dabet zu verwellen; es ist ein gutet Beichen, dos keine Bertagshandtung ihren Ramen dazu herzeiten hat. Die Sprache, der Bert ist die Suijets wärdig, oder vleineihr, wie schlacht belde auch selen, sie sind unter noch zu gut dasse.

27. Der Goaf wiber Billen, ober Belrath burch Bift. Bon Thielmann. Luftfpiel in 1 Mit. Mains, Muller. 1850.

23. Die Gesanbtschaft. Ein Schwant in 1 Aft, von Dems felben. Ebenbaf. 1830. 8. 6 Gr.

29. Des Meifters Geburts, und Ramenstag. Komifches Gemalbe, ale Baubeville bearbeitet. Bon Demfelben. Chenbaf.

1890. 8. 6 Gr.

Sehr fcwache, langweilige und talentiofe Arbeiten. Der Berf. hat einige Kenntnis von Dem, was auf ber Boltsbahne Effect macht, und reiht Gpafie erträglich aneinander ; von ber echten Rombbie lebt jedoch teine Borftellung in biefen Luftpie ten. "Peirath burch Lift". Gine jebe Beirath auf der Bubne ift eine sotche. Eine Person wird für die andere untergeschoben; auch bas gebort gu bem Mlergewöhnlichften. "Die Gefandtfchaft" ift eines gebilbeten Publicums gang unwarbig, unb auch biefer Spaß ift verbraucht. "Das geft ber Gefellen, ober bes Meifters Geburtstag" ift eine fabe Bariation gum "Beft ber Danbwerter", bie nicht einmal bas Berbienft hat, bie Dialette treu wieberzugeben. Kein Berliner sagt g. B. ich fon für: ich bin. Bon Ersnaung ist nicht bie Rebe; ber Berf. hat sein Borbitb nicht nachgeahmt, sondern abgeschrieben. Er bewährt keine Art von Talent, und wiewol nur Angely sein Meister ift, fo ift er auch von biefem ein folechter Schuler.

30. Reue Buhnenspiele in Driginalluftspielen und Bearbeituns gen, von Bebrun. 3meiter Banb : Die Stimme ber Ratur. Der Beitfpiegel. Dane Buft. Maing, Rupferberg. 1830. 8.

1 Ahlr. 8 Gr.

Der herausgeber biefer Sammlung hat es fich biesmal außerst leicht gemacht. In ber "Stimme ber Ratur" gibt er ein befanntes Schröber'iches Schauspiel, bas er zeitgemas und fur bie Bubne eingerichtet zu haben versichert. Es ift ein gufür die Bubne eingerichtet gu haben verfichert. Es ift ein gu-tes, attes Stud, bas burch biefen Aufput wenig gewonnen hat. "Der Beitspieget", Luftfpiel in 8 Aften, scheint ihm gwar et genthumlicher anzugehoren (was jeboch in unfern Zagen fcmer ju verburgen tft); Diefer ift bafür aber auch eine überaus leichte und unbebeutenbe Arbeit, bei ber fast aller Big auf bas halbenglis fce, halbbeutiche Rauberwelfc bes M. Stock hinauslauft. "Dans Bufe", in 3 Abtheilungen, ift bagegen wieber baffelbe Stud. bas wir unter bem Altel: "Johann Dafet" unter ben Caftelli's fchen Arbeiten fcon tennen lernten, bier noch um ein Betrachts liches niebriger im erften Theil und breiter in ben folgenben. Statt bes englischen Rauberwelsch im vorigen Stutt ergobt uns Rigolard hier buell franzbfisches. Der Berf. verfteht es wenig, ben Urfprung feiner Stude ju verbergen, und fein fonft nicht verächtliches tomifches Bermogen wird burch nachläffige Behandlung von Jahr zu Jahr unbebeutenber.

81. Francesca von Rimini (Francesca di Rimini). Erauers spiel. Aren metrisch nach dem Italienischen des Silvio Pellico, von Ernst Schäfer. Augedurg, Kranzselber.

1830. 8. 14 Gr.

Eine ziemlich robe Uebersegung eines guten italienischen Arauerspiels, besten Berg. als einer ber Berfechter bes romantischen Geiftes im Orama befannt ift. Die politische Partet, der Pellico anhangt, erlaubte nicht, viel gum Cobe feiner Arbeis ten in Stallen felbft gu fagen; une muß er ale ein ruftiger Streiter gegen veraltetes Borurthell und engherzige Rritit in feinem Baterlande achtbar erfcheinen. Geine "Francesca" legt es besonders auf garte Rubrung an, und bies Biel erreicht ber Berf., trot feiner ftarren, trodenen Sprache. Der Stoff ift aus 10 Berfen ber "Divina commodia" befannt.

Wir lafen eines Lags u. f. w. "Inferno", C. V, 127 fg. gart und gefühlvoll behandelt und in 8 ober 4 Scenen voll bramatischer Wirkung. Francesca und Paolo gehen durch Morb unter. Die Uebersegung ist dußerst treu, aber ungelent und sprachlich ohne allen Reig. Der Beatbeiter macht oft gang uns rhothmifche Berfe, verliert fich bfter in ber Conftruction und trifft auch nicht immer ben eigentlichen Gebanten feines Drigie nals. Es fehlt ihm an lebung. Dennoch wollen wir es gern feben, wenn er uns auch ben "Bufemio di Messina" bes Bers faffers gibt, ben wie in vielen Beziehungen ber "Francesca" vorzugiehen geneigt finb.

82. Der Renegat von Granaba. Dramatifches Rachtgemalbe (1) von Joseph Freib. von Auffenberg. Frankfurt, Sauers länder. 1830. 8. 1 Ahkr. 18 Gr.

Der bekannte Dichter biefes Dramas hat fich in bie Geschichte ber Mauren in Spanien bergeftalt vertieft, bas er bie übrige Belt barüber aus ben Augen verloren gu haben scheint. Bein auf 1600 Geiten ftarter "Albambra" bubet, mit biefem Rachtrag zusammengenommen, ein ungeheueres bramatisches Epos (sit venia verbo) von vielleicht mehr als 40,000 Bersen, ein in unserer Beit flaunenswerthes Unternehmen. In bem vorties genben Stud leiftet er, wie es icheint, Bergicht barauf, nach bramatifchen Gefeben beurtheilt gu werben; er felbft nennt feine Arbeit weber ein Orama noch ein Arauerspiel, sondern ein Rachtgemalbe, und fur Rachtgemalbe hat unsere Kritik noch keine Gesetze erfunden. Ernsthaft betrachtet, ift "Der Renegat" eine Arbeit voll einzelner großen Schonbeiten und voll unbegreife licher Sanden wider ben guten Gefchmad. Der Stoff ift fo licher Sunden wiber den guten Sejamaut. Der Ging ju ju reich, so echtromantisch, so gläcklich, wie nur einer erfunden wers den kann. Das legte Addeszucken des großen Bollsstammes, der einst 5 Sechsthelte von Spanien beherrschte; der legte Aufstand der Mauren, unter Philipp II. im J. 1570—71, bilbet das Sujet des Stücks; es endet, nach kurzem Arinmph unter einem felbstgemabiten Konig, hier Abborrhamen et Fert (alias: Mohammed Ben : Ommiah) mit ber ganglichen Ausrotung bes Bolls, beffen leste Gelben wir in ber Damonenhohle ber Inquifition ju Grunbe geben feben. Die gange Anlage ber gabel ift trefflich. Wir feben ben letten Ommaijaben als Raufmann. ben legten Begri als Schmied auftreten; ber Aufftanb briche aus; Roberto be Dierro, ber wuthenbe Begri, wirb jum Berrather feines Bolts, um fich an ihm fin bie Bahl bes Rebenbus lers jum Ronig gu rachen. Bernando Balor (ber Ronig) geht unter. In biefe Gefchichte spielt eine andere hinein, eine fone Erfindung, abet aufe bochfte wibermartig und unwahrfcheintich. Barnabas, ein Baftarb bes Grafen von Pennaroja und Monch, entflieht feinem Rtofter, trifft auf feinen folafenden Bruber Lorengo, ber fein volltommenes Spiegelbild ift, ermorbet biefen, um feine Stelle bei ber getiebten Dolores (Balor's Schwefter) einzunehmen, erschlägt seinen Bater, verräth das Alhambra und verfällt nach Don Juan's Sieg den Martern der Inquisition. Dolores fürzt sich der eisernen Jungfran mit den Schwerters armen an die Brust und stirdt. Diese tede Ersindung ist und glactich, benn fie tampft gegen alle Bahrfcheinlichkeit. Geben wir auch die Moglichkeit einer fo volltommen phyfifchen Arbnlichteit zwifden & Brubern zu, wie fie uns bier vorgestellt wirb, fo muste bie ungebenere Charafterverfchiebenheit, in welcher Lorengo und Barnabas bier erfcheinen, Beben, bor Allen aber Delores, doch sofort enttauschen. Starzt hermit nun die gange Fabel anch in sich zusammen — denn diese Aehnlickeit ift ihr Arager —, so bleiben doch die einzelnen Bilber voll Araft und Schonheit stehen, die dem Dichter häusig gelungen sind. Gleich die Exposition ist vortressisch ber Prior ist zwar eine arge Cap ricatur, wie fie biefer Autor liebt; aber Balor, ihm gegenüber, ift meisterhaft. Die vorzüglichfte Scene aber ift bie bes Groß inquifitors Guerrero mit Don Efteban be Pennaroja; es ift wenig Effectvolleres gefchrieben als biefer Anftritt. Die Perfonstichleit bes wilben Großinquifitors, in ber Geftalt eines tranten, gebrechtichen, halbblinden Mannes, der Leine Frende auf Erden hat als seine 12 Kahen, und der, indem er Peterchen an dem Bart figelt, ausruft:

Und meine Dellebarbe fpiest bie Belt,

biefe Perfonlichkeit ift mit einem Aufgebot hober, poetifcher Schöpfertraft erfunden. Im Gebanten wie im Ausbruck mische fich bei biefem Dichter bas heterogenfte, Großes mit Albernem, Rraft mit Dhumacht. Go fcon Don Guerrero gebacht ift, ebenso ungluctlich ift fein Amtsgenoß, ber Prior, erfunben. Sein Monolog im britten Alt, 24 Seiten lang, ift eine Unbegreiflichfeit, ein Aufter alles Ungeschwacks, wie seine ganze Erscheinung; ebenso unbegreistich sind die spanischen Exercitien: "Prosenten las armas!" u. s. w. im Sternensaal und Anderes. Wit der Sprache verhält es sich ebenso; das Schönste, das Rahrhaftpoetische steht neben dem übertriebensten und geschmacklosesten Zusdruck. Roberto überstürzt sich beständig; S. 211 sagt er:

Die - mein Ropf ift Feuer! Stromfturg! Glutgegifd und hammerbonner!! Barnabas ift ebenfo übertrieben, G. 298:

Sft mir bod, als pocht ber Weltpule In ber Heinen Menfchenbruft.

€. 299: 3n on

Unfer Glend ift gefund,

Rrant ift unfre bochte Wonne!

Rarrisch ist es, wenn Don Juan (S. 406) es einer Leiche auffett, bas ber Sohn ben Mord vollzogen hat:

Das ift bie Beiche eines Baters, ben Gein Gobn erfdlug!

Semein spricht Don Cfteban (G. 304) som "Sonntagskonfect armer Kalbaunenschlucker". Die vielen spanischen Brocken sind ohne allen Geschmack, und des Priors lange Arden sind vielmehr gemein als tomisch. Wie verträgt sich so viel Alent mit so viel Misverstandenem und Geschmackwidrigem? Wie kann man fühlen und zugleich nicht schlen? Das ist ein Rättsel, das wir nicht zu lösen vermögen. \*)

Annuaire pour l'an 1831 présenté au roi par le Bureau de longitude. Paris.

Das bietjährige "Annuaire" bes Bureau de longitude gibt eine Uebersicht ber Bevölkerung von Frankreich im Jahre 1828 und der Stadt Paris im Jahre 1829.

Die Angahl ber Beburten betief fich im Jahre 1828 auf 976,547, bie ber Sterbefälle auf 887,145, bemnach hat bie Bevollerung um 189,402 zugenommen. Im Jahre 1827 hatte

sie um 189,071 zugenommen.

Im Jahr 1829 sind zu Paris 14,760 Knaben und 18,961 Mädchen auf die Welt gekommen, davon sind 10,155 uneheliche Kinder. Dieses Berchältnis der auserehelichen zu den legistimen Geburten ist beinahe alle Jahr dasseum dem nicht so ist, läst sich leicht erklären. In den Departementen ist die Anzahl der illegitimen Kinder weit geringer. Im Rordbepartemente waren unter 80,100 Kindern, die im Jahre 1828 zur Welt gekommen, nur 3102 außer der Erzeugt, also ein Jehntel der Bevölkerung. Im Departement der Ullaine sind von 17,142 Gedurten nur S48 uneheliche, also 50 legitime Kinder gegen ein vatürliches.

Im 3. 1828 wurben 7128 Ehen geschlossen: 5878 zwischen Junggesellen und Jungfrauen, 549 zwischen Junggesellen und Währten, 710 zwischen Witwern und Mabchen, 191 zwischen Witwen und Witwern.

Gestorben sind (in Paris) 25,591 Individuen, von denen 12,289 bem mannlichen, und 13,852 dem weiblichen Geschlechte angehörten; 15,268 sind in thren Behausungen gestorben, 9184 in den Eivischospitien, 681 in den Militairspitälern, 82 in den Geschanzissen; 276 sind in der Morgue deponirt worden. 4719 sind in ihrem 1. Jahre gestorben, 1590 im 2. Man kann im Gangen annehmen, daß von 28,721 Kindern 8207 in den ersten 5 Jahren starben, 865 vom 5. zum 10., und nur 417 vom 10. zum 15. Die Perioden, wo die Sterblichkeit am gedsten ist, nach den ersten Jahren, sind die von 20—25, in denen 1418 Individuen starben, von denen 787 männlichen und 626 weiblichen Geschlechts; vom 25. zum 30. starben im Durchschnitte 1880 Individuen, von denen 606 dem

mannlichen und 774 bem weibtiden Sefchlechte angehoren. Bom 80. Jahre bis zum 65. starben bei weitem weniger Menschen. Bom 65. bis zum 70. starben 1464, und vom 65. zum 70. 1510. Es starben also zu Paris sast ebenso viele Leute zwischen dem 20. und 25. Jahre als zwischen dem 65. und 75. Im Jahre 1829 haben 11 Personen ein Alter von 95—100 Jahren expresche; 2 sind über 100 Jahr alt geworben.

Aus einer von frn. Matthien aufgestellten Uebersicht geht hervor, daß in den 12 vorhergehenden Jahren, nämlich von 1817—28 einschließlich, in Frankreich 11,613,076 Individuen geboren sind, nämlich 5,988,742 Anaben und 5,624,856 Madden. Da die Gesammtbevölkerung von Frankreich auf 32 Mill. angeschlagen wird, so folgt darans, daß diese Bevölkerung und gesähr alle 12 Jahre um ein Drittheil erneuert wird.

Am Ende bieser höchst interessanten und wichtigen Schrift besinden sich einige astronomische und geographische Untersuchungen. Die höchsten Punkte der Erde sind: in Europa der Montsblanc, 4810 Metres über der Meeresssiche; in Assendag, 7821 Metres; in Afrika der Pic von Aenerisa, 5710; in Amerika der Revado de Sorata 7696 M. Der Montsperdu in den Pyrenden, 8410 M., der Montdor, 1884 M., sind die höchsten Gebirgspunkte in Frankreich. Der höchste der wohnte Punkt auf der Erde ist das Postpitum auf den St.-Gotthard ist dies 2075 M. hoch. Die höchste Pyramide in Aegypten mist 146 M.; die Ahmensche der Invaliden ist 105 M. hoch, das Kreuz des Pantheon 79 M.; der Mast eines französischen Kriegsschisses mit 120 Kanonen ist 78 M. hoch.

#### Notiz.

Dr. Johann Banbal, erfter Professor ber Theologie in Ropenhagen (geft. 1675 als Bifchof von Seeland), lies nach ber banischen Revolution vom Jahre 1660 ein Wert über bas Recht ber Konige brucken, womit er in ben gabprinthen ber Politit ben rechten Gingang und Musgang angeben wollte, unb welches spater als ein politisch symbolisches Buch galt. Er grundete Alles auf 1. Sam. 8, 11—17, und daß die hochfte Gewalt unmittelbar von Gott gegeben werbe. Bober fie fonft tomme? Rach einer verberblichen und verpefteten Lehre, meine man, bas Bolt übertrage bie Bewalt ben Ronigen. woher folle bas Bolt biefe Gemait haben? Richt von Gott, weil bie Bibel fage: jeber Menfch fei untertan ber Dbrigfeit; nicht von fich felbft: benn wie follten Schafe, bie ihren Sire ten verloren, bas Recht haben, fich felbft einen gu feben? Gis nen britten Ursprung gebe es nicht, wenn nicht eine bom Sen-fel. Man folle aber burchaus nicht glauben, bas er fur ben Despotismus fei; benn bie Konige hatten eine fortwahrende Berpflichtung gegen Gott, ber Sache nicht gu viel gu thun, und wenn ein Konig jum Tyrannen ausarte, fo burften fic bie toniglichen Minifter und Rathe bagegen mit Bitten, Ers mabnen und Rathen regen, auch bas Bolf burfe bitten und weinen. Um Ende aber gebe mit febem Ronige, ber gur Regierung gelange, eine außerorbentliche Beranberung bor, eine innere ichopferifche und carafterififde Salbung, bie jeber erhalte, die ihm ausgezeichnete Gaben mittheile und eine, besondere fortbauernde mpftische Berbindung mit ber Gottheit

Spaterhin warnten Andere, man muffe nicht zu viel bem lieben Gott banken, weil dies zu reichlich geschehen tonne, und bas viele Danksagen leicht Anlaß gebe, über Dinge zu raisom niren, die aus Staatsursachen bester unangerührt blieben.

Wo sinden sich zu unserer Zeit noch solche Schriftseller? Man dankt, man raisonniet, man spricht von Bolksevolutionen und erlebt sie. Ist etwa die myftische Berbindung mit Gott verloren gegangen?

<sup>&</sup>quot; Der leste Artitel folgt im Dai.

# literarische Unterhaltung.

Donnerstag,

Mr. 118.

28. April 1831.

Lebensgeschichte ber Sistmorberin Sesche Margarethe Gottfried, geb. Timm. Rach erfolgtem Straferkenntniß hochster Inftanz berausgeg. von dem Defensor berselben, K. L. Boget. Bremen, Kaiser, 1831. 8. 1 Ablr. \*)

Die mahrend einer Reihe von Jahren verübten und 1825 entbecten Berbrechen ber bremer Giftmifcherin baben nicht nur in ganz Europa, sonbern auch in andern Welttheken einen, fo unerhörten Greneln angemeffenen Abfchen und das damit in der menschlichen Natur so engverbundene, aus so gemischten Quellen entspringende Intereffe im hochften Grabe erregt, und bies, wie es scheint, um so mehr, ba man im Auslande uns Deutschen, in Deutschland aber einer alten ehrenfesten Sanfestadt, bie Chre anthat, fo fchwere Berbrechen als eine gang befonbers feltene, monftrofe Erfcheinung angusehen. Der bringende Wimich, etwas Raberes, ja, alle möglichen Details aber bie Perfeulichkeit, bie innere und außere Lebens- und Entwickelungsgeschichte einer folden Berbrecherin zu erfahren, mußte naturlich ans jenem Intereffe entfteben; allein, es lag in bem gangen Bange unfere Criminglverfabrens, daß biefer Bunich bis zum Schluß ber gegen bie Berbrecherin eingeleiteten Untersuchung nicht, wenigftens richt aus authentischen Quellen, befriedigt werben Die Folge war, baß das Ausland bie bentsche Giftmifcherin, nach einigen Meußerungen ber Bermundes rung über bie Langfamteit ber beutfeben Juftig, vergag, ohne gu bedenten, bag, wenn folche Falle beweifen, bag wir gur Roth an Scheuflichfeit ber Berbrechen mit anbern Rationen wetteifern tonnen, bie Bahl berfelben boch jeben Zaks bei und so gering ist, daß wir Zeit haben, 5-6 Jahre auf ihre Untersuchung zu perwenden, mah: end Englander und Frangofen ben ihrigen taum einige Stunden wibmen tonnen. Und boch hatte biefer, fowie andere Falle, wirklich ein heilfames Rachbenten veranlaffen mogen über bie Bechfelwirtung, bie, wie es fcheint, me ifchen ber Schnelligfeit des Eriminalverfahrens and ber zunehmenden Unzahl ber Berbrechen flattfindet. Doch, bas ist ihre Sache und für uns nur ein Grund mehr, zu wunschen, bag bas Interesse für unser erimina-Uftisches Cabinetestud burch bie vorliegende Schrift auch im Austande wieder angeregt werde. Dag bies in Deutsch-

\*) Das Bilbnis ber Giftmorberin, mit ihrem Facfinite, tofet 4 Ge.

land der Fall fein wird, ist wol nicht zu bezweifeln, wenns gleich auch hier die lange Berzogerung, die Bichtigfeit ber neueften politischen Ereignisse und noch mehr einzelne, von ganglich Unberufenen gemachte Berfuche, bas frubere Interesse zu benuben, burch vorgebliche Lebensgeschichten ber bremer Siftmischerin bie Ungebulb bin und wieber in Ueberbruß verwandelt haben mogen. Daß die vorlie gende Schrift die erfte und wesentliche Bedingung, bie man an eine Biographie biefer Art machen fam: Authens ticitat ber Quellen, im bochften Grabe erfulle, bafur burgt schon bie Stellung bes Berfaffere als Defenfor ber Bers brecherin; ja, es laft fich mit Recht behaupten, daß Ries mand als gerabe ber Defenfor im Stande fein tonnte, in diefer Sinficht bie gerechten Unspruche bes gebilbeten Publicums zu erfullen, ba er, neben allen actenmaßigen Quellen, auch die außergerichtlichen Meußerungen ber Berbrecherin um fo reichlicher benugen tonnte, ba gerabe fein Berhaltniß ju ihr bas Einzige mar, mas fie zu Bahrheit und Bertrauen vermogen tonnte, foweit fie überhaupt noch fabig war, Babrheit zu fagen. In biefer Sinficht muffen wir es besonders billigen, bag ber Dr. Berf., fo viel als möglich, die eignen schriftlichen ober mundlichen Meußerungen ber Berbrecherin in feine Erzählung einwebt, ba biefe auch, wo fie lugen, bemoch bie Gefinnung berfelben aussprechen und insofern zu Thatsachen werben.

Wir gehen nun zu einer gedrängten Uebersicht der Hauptmomente, welche diese Scheift und vorsährt, über, der wir einige allgemeine Bemerdungen folgen lassen wers den, und fügen nur noch hinzu, daß wir, als Laien, Ben benten tragen würden, eine sothe Arbeit zu übernehmen, wenn nicht der He. Berf. selbst den Gegenstand hier durchaus nicht von dem juristischen Standpunkte aus des handelt hätte, sondern von dem allgemeinmenschlichen und für das gebildete Publicum im besten und allgemeinsten Sinne. Wir mussen sies um so mehr billigen, da diese such in moralischer Hinduternd und tiesdedeutsem sie auch in moralischer Hinduternd und tiesdedeutsem sie auch in moralischer Hinduternd podch, wie es uns scheint, in eriminalistischer Hinsicht weniger Interesse darbieten. Doch, zur Sache.

Gesche (ober Gesina) Margarethe Sottsteb wurde 1785 in Bremen geboren. Ihr Bater war Schneibes metster und hatte sich nach und nach über die Grunp sinie eigentlicher Armuth hinaufgearbeitet. Der Shar rakter, bas gange Leben ber Teltern sowal als ber

Tochter und eines Zwillingsbrubers bieten mabrend einer Reihe von Jahren burchaus Richts bar, mas fie von der großen Mehrgahl Derer unterscheibet, die in gleichen ober abnlichen Berhaltniffen leben. Es ift ein gang gewöhnliches, befchranttes, tleinburgerliches, tleinftabs tisches Treiben. Gefina zeigte als Rind die Ungeten und Sanben, die fich fast alle Rinder ju Schulden sommen laffen, jeboch in geringerm Grabe ale viele; fie zeichnete fich fruh burch einnehmenbes Wefen und einen gewiffen Grab von Schönheit aus; fie war die Beauté ber fletnen Nachbarfchaft; aber ihr Betragen blieb, mas biefen Punet betrifft, untabelhaft, ihr Ruf unbescholten. Gie hatte mehre Beirathsantrage ausgeschlagen, weil weder innerer noch außerer Antrieb bawar, fie anzunehmen, ale enblich, 1806, ein Rachbar, ber Sohn bes reichen Sattlermeifters Miltenberg fich um ihre Sand bewarb. Miltenberg scheint in jeder Sinficht ein gang elender Menich gemefen zu fein; burch Musichweifungen aller Art und burch eine furchtbare Sjahrige Che mit einem altern, bem Trunke ergebenen, lieberlichen, herrschfüchtigen Weibe, torperlich und geiftig zu Grunde gerichtet, zur Beit feiner Berbinbung mit Geffing fogar mit einer etelhaften Rrantbeit behaftet. Gefina nahm ben Untrag biefes Freiers an, theile well ihre Meltern ben reichen Schwiegersohn als ein Glud ansahen, was von fich ju ftogen Thorheit und Gunbe mare, und an die Moglichkeit einer Beigerung von Seiten ihrer Tochter gar nicht bachten; theils weil fie felbft teinen positiven Grund bagegen hatte, ba bas Meufere, bas Betragen bes Freiers nicht unangenehm war, wahrend fein Reichthum, feine ganze Stellung unter feinen Standesgenoffen ihrer Citelfeit, ihrer Bergnus aungesucht und ihrem Eigennut schmeichelte. Diese Che, welche in mancher hinficht und auf ben erften Aublich als die erfte und Sauptveranlaffung ber furchtbaren Demoralisation biefes Beibes erscheinen tonnte, war jeboch außerlich nicht schlimmer als tausende von Chen. Der Mann feste feine Ausschweifungen unter ber Sand fort amb ergab fich besonders dem Trunk, doch immer noch fo, daß sein Ruf, was man gewöhnlich so nennt, nicht barunter litt, und feine Frau felbst ift weit entfernt, sich über ihn und sein Betragen gegen sie zu beklagen. Die Geschente, womit ihr Mann seiner eignen und ihrer Gi= telfeit fchmeichelte, feine Gutmuthigfeit, bie Doglichfeit, immer mehr die Dame spielen und ihre gesellschaftlichen Berhaltniffe auf die hobern Stande auszubreiten, icheinen ibren Anspruchen und Erwartungen vollkommen genügt zu haben. Die Rlagen, die sie anfänglich barüber führte, daß fie teine hoffnung habe, Mutter zu werden, sowie fpatere über andere Punkte, waren erheuchelt und fielen ohnebies weg, als fie 1807 eine Tochter und spater noch 3 Rinber gebar. Dennoch ift erklarlich, wie unter folchen Umftanben bei ihr eine Reigung zu einem andern Manne entstehen konnte. Dies war ein junger Raufmann, Ramens Gottfrieb, ber in ihrer Rahe wohnte und ein gang unbebeutenber Menfch, ein fogenannter Freund ihres Mannes war, auf beffen eignen Wunsch sie auch feine Bekanntschaft machte und fortfeste und ihn endlich fogar

als Miethemann in ihr Saus aufnahm. Die Reigung war gegenseitig, konnte jeboch bei Gottfrieb nicht eine gewiffe Enthaltsamkeit überwinden, die überbies mehr auf phosischen als moralischen Ursachen beruhte. Dan konnte nun auf ben erften Anblid in biefem Berhaltnif bas tragifche Motto ju bem erften Berbrechen biefes Weibes, ber Beraiftung ihres Dannes feben; aber erftlich hatte fie wahrend berfelben Beit mit Raffow, einem anbern Frennbe Miltenberg's, ein ehebrecherisches Berhaltnig angefnunft. fodaß von eigentlicher Liebe ju Gottfried nicht bie Rebe fein tonn; und bann mar Miltenberg felbft weit entfernt. ibren Neigungen etwas in ben Weg zu legen, sonbern niedertrachtig genug, Beibe zu begunftigen ober boch abfichtlich ju ignoriren, um bie Bortheile, bie fur ihn aus bem Umgang mit feinen Freunden erwuchsen, besonbers wohlfeil ober umsonft Bein zu trinten, nicht zu verlieren In Bezug auf ben moralifden Buftanb Gefina's ift noch au bemerten, daß fie ichon au jener Beit ihre Sausbewohner und unter Undern auch ihren Beliebten Telbft beftabl. Indeffen erhielt ber Bunich, fich mit Gottfried ebelich gut verbinden und bemgufolge beffen Gemiffensftrupel, wofür fie feine Burudhaltung anfah, aus bem Wege zu raumen, immer mehr bie Dberhand, und bei Miltenberg's gunehe menbem geistigen und torperlichen Berfall entstand ber Gedanke an feinen balbigen Tob, bie Ungebulb, ibn noch verzögert zu sehen, und endlich allmalig ber Entschluß, ihn ju beschleunigen. Im Sommer 1812 gab fie bem Glenben Arfenit und wieberholte balb barauf bie Babe, und nach wenigen Tagen ftarb er rafend vor furchtbaren Schmerzen. Gottfried's Geschaftereisen und feine fort mabrende Abneigung ober Unentschloffenheit verzigerten immer noch die gewunschte offentliche Berbindung mit ihm, wahrend zugleich ber Umgang mit Raffow fortbauerte. Die Gattenmorberin gewöhnte fich allmalig an ben Gedanten, ihre übrigen Familienverhaltniffe, ihre Meitern, ihre Rinder als ebenfo viele hinderniffe ihrer Ber bindung mit Gottfried anzusehen. Gine bestimmte Bet anlaffung icheint fie hierzu nicht gehabt zu haben. Bon Gottfried felbst findet sich burchaus teine Meuferung bet Art, und obgleich ihre Aeltern gelegentlich ihre Disbillie gung biefes Berhaltniffes, soweit fie es tannten, ausbrudten und ber Berheirathung mit ihm ihre Gimmilliauma gu verweigern brohten, fo tritt boch alles Dies nicht ent scheibend genug hervor, um so weniger ba bie Meltern am Berbem die größte Bartlichkeit und Nachsicht für ihre Toch ter bewiesen. Wie bem auch fei, in bem turgen Beitraum vom Dai bis September 1813 ermordete fie ihre Dut ter, ihren Bater und ihre 3 Rinder mit Arfenit; und als 1816 ihr Bruber gerlumpt und frant aus ber Frembe zurücklam, ward auch er ihr Opfer, da fie auch in ihm ein entferntes Sinderniß ihrer Berbindung mit Gottfried au feben glaubte ober ju feben fich porfpiegelte, und ba fie überdies fürchtete, von ihm in Erbichoftsfachen bebeis ligt zu werben. Letteres mar ohne 3meifel ber eigentliche ober boch vorherrichende Grund. Bahrend fie auf biefe Art Berbrechen auf Berbrechen haufte, traf fie tein Berbacht in ben Augen bes Publicums, fondern im Gegen

theil, man bielt fie fur bas Opfer eines graufamen Schickfale, und ihr langgeubtes, jur andern Ratur ges wordenes Befen von Schmeichelei, frommer Beuchelei, Bohlthatigfeit, Gefälligfeit vermehrte die Bahl ihrer Freunde und besonders Freundinnen und den Rreis ihres gefellis gen Umganges. Das wirkliche ober vorgebliche Biel, wo= bin alle ihre Berbrechen fuhren follten, erreichte fie inbeffen noch nicht. Gottfried gefiel fich zwar in ihrem Um: gang, liebelte mit ihr, aber mehr tonnte fie nicht von ihm erlangen. Much nachbem am Spivefterabend 1816 awischen ihnen vorgefallen mar, mas ihm die Berpflich= tung einer ehelichen Berbindung auferlegen follte, als fie fich balb barauf schwanger fühlte, tonnte fie lange teine beruhigende Erklarung von ihm erhalten; und es scheint, als wenn ein bunkles Gefühl, ein Grauen vor ihr bagu beigetragen habe, ihn in feiner Abneigung gegen eine folche unauflosliche Berbindung ju bestarten. Bon ihrer Seite scheint bamals, mas etwa von Liebe in ihrem Ge= fuhl für ihn ursprunglich gewesen war, verschwunden zu fein, und au dem fchon fruher mol vorherrichenden eigennugigen Bunfche, einen Dann ju haben, ber einem bobern Stande angehorte und ben fie fur reich hielt, gefellte fich nun die Angst, burch eine außereheliche Schwangerschaft ihre außere gefellschaftliche Stellung und ihren guten Ruf zu ver: lieren. Daß dies Gefühl bei Gottfried's Beigerung, fie burch bie Che aus biefer Lage ju befreien, in Sag und Rachgier übergehen tonnte, liegt am Tage; allein, es findet fich in biefer Sinficht burchaus teine bestimmte Meußerung von Seiten ber Berbrecherin, und biefe Boraus: fegung erklart nicht genugend, wie fie, nachdem er endlich auf vieles Bureben eines Freundes fich entschloß, ale Ber lobter mit ihr offentlich aufzutreten, bennoch feinen Tob beschloß. Bielleicht kam noch hinzu, daß sie schon das male ein Berhaltnig mit E., einem reichen, jungen Dann, angeknupft hatte, ber ihr ichon feit 2 Jahren heimlich Gelb vorzuschießen und gegen welchen Gottfried Gifersucht ju außern pflegte. Sottfried ftarb 1817 an Arfenit unter ben graflichsten Symptomen, und auf feinem Tod= bette murbe die Trauung mit feiner Morderin vollzogen.

Von Gottfried's Ermorbung bis jum Jahre 1823 tritt in ber Geschichte ber Berbrecherin eine Epoche ein, wo fie zwar keine neuen Berbrechen begeht und wo ihr ganges Wefen und Treiben mit geringen Abweichungen wieder in die alltäglichen Formen gurudtritt, wie fie ihre Stellung mitfichbrachte; boch entwickeln fich aus biefen alltäglichen Berhaltniffen für fie allmalig Beranlaffungen zu neuen Berbrechen. Borberrichend in diefer Periode werben namlich immer mehr die beständigen Gelbverlegens heiten ber Witme Gottfrieb. Schon Miltenberg batte feine Angelegenheiten in ziemlich verworrenen Umftanben hinterlaffen; nach feinem Tobe mar bas Geschaft noch mehr in Berfall gerathen, und Gottfried, ber fur wohls habend gegolten hatte, binterließ nichts als Schulben; augleich nahm die Pus- und Bergnugungssucht der Berbrecherin und ihr Bestreben, sich burch gute Werte vor ber Welt ein Berbienft und burch Geschenke Freunde gu machen, immer ju, und fie fah fich balb genothigt, burch

manderlei mehr ober weniger tabelnewerthe Mittel, & D. falfche Sanbichrift, Bormanbe und Meineid fich Gelb zu verschaffen. Dies führte zu einer zunehmenben Bertraus lichkeit mit E. \*), ber allmalig bis zu einer fur ihre Lage bedeutende Summe ihr Glaubiger wurde. Diefes Berhaltniß und E.'s Bunfch vermochte fie, mehre Beirathes antrage, bie fie erhielt und die beweisen, wie gunftig bie Belt von ihr bachte, abzulehnen, mahrend fie jedoch jus aleich eine Liebelei mit einem jungen Commiffionnair, Das mens Mofees, anfing, ber in ihrem Saufe wohnte. Ihr Berhaltniß ju E. fing inbeffen balb an, brudend fur fie zu werden, ba fie feinen Scharfblick furchtete und er ibr feine hinreichende Sicherheit gab, bag er, ober jeden Kalls feine Rinder, nicht von ben von ihr ausgestellten Dbligas tionen Gebrauch machen fonnte. Seine Bereitwilligfeit ju neuen Borfchuffen nahm ab und er feste fie fogar zuweilen burch Dahnungen in Berlegenheit. Gin neuer Bewerber um ihre band, Ramens Bimmermann, fand fich 1823 ein, und fie nahm feine Antrage an, ba fie ihr Gelegenheit gaben, unter mancherlei Bormanben Gelb von ihm zu erlangen. Die wirkliche Bollziehung ber Che lag nicht in ihrem Plan, ba ihr Meußeres, burch Toilets tentunfte allein noch erhalten, eine nahere Prufung ebens so wenig ertragen konnte als ihr Inneres, ihr ganges Treis ben. Sie vergiftete alfo ihren Brautigam und mußte fich aus seinem Nachlaß noch Manches anzueignen. Gine Bergnugungereise nach Sanover, wo fie bei einem gemis fen Rleine die freundlichfte Aufnahme fand, trug bagu bei, fie von Neuem in Gelbverlegenheiten gu fuhren, fobag auch Rleine ihr Glaubiger wurde. In einem gemifs fen, jedoch nur bedingten Ginne konnen diese Umffande als Urfache neuer Berbrechen ericheinen, die gleich nach ihrer Rudtehr aus Sanover ichnell auf einander folgten. namlich bie Bergiftung einer langiahrigen Freundin, Gophia Meyerholt, die burch Musitunterricht ihren alten Bater nahrte und fich eine kleine Summe erspart hatte, beren bie Morberin fich bemachtigte, ferner ihres Sausgenoffen Mofees, ber ihr ein Legat ausgefest hatte, ber Frau bes Rademachers Rumpff, ber ihr Saus gefauft hatte und ben fie vielleicht ebenso ju benuben hoffte mie Bimmermann. Daffelbe Loos hatte ihre ehemalige treue und auch jest noch mit großer Liebe an ihr hangenbe Magb Schmibt, die fie im Befit eines fleinen Erfpare niffes mußte, welches die Roften eines Wochenbettes bestreiten follte. Die Morberin bot fich ju ihrer Pflege an und fand fo leicht Gelegenheit, ihr Borhaben auszuführen; auch bas Kind ber Schmibt ftarb burch baffelbe Gift, boch ohne bag es in dem Plane ber Morberin gelegen hatte. Da fie auch von Kleine in Hanover gemahnt gu werben fürchtete, ftattete fie biefem im Juli 1827 einen neuen Befuch ab, ward nicht weniger berge lich aufgenommen als bas erfte Dal, und tobtete ihren Mirth nebst feinem altesten Sohne burch Gift. Uebrigens

<sup>\*)</sup> Der Berf. bezeichnet biefen Mann nur fo, Andere mit fingirten Ramen, wahrend er wieber andere Ramen ganz ausschreibt. Rach welchem Grundsat er hierbei serfahrt, ift uns nicht kar geworben.

Tochter und eines 3willingsbrubers bieten mahrend einer Reihe von Jahren burchaus Richts bar, was fie von ber großen Mehrzahl Derer unterscheibet, bie in gleichen ober abnlichen Berhaltniffen leben. Es ift ein gang gewöhnliches, befcheanttes, fleinburgerliches, fleinftab= tifches Treiben. Gefina zeigte als Rind die Ungrten und Sanben, die fich fast alle Rinder ju Schuiben fommen laffen, jeboch in geringerm Grabe ale viele; fie zeichnete fich fruh durch einnehmendes Wefen und einen gewiffen Grad von Schonheit aus; fie war die Beauté ber fiel: nen Radbarichaft; aber ihr Betragen blieb, mas biefen Punkt betrifft, untabelhaft, ihr Ruf unbescholten. Gie hatte mehre Beirathsantrage ausgeschlagen, weil weder innerer noch außerer Untrieb bawar, fie anzunehmen, ale endlich, 1806, ein Rachbar, ber Cohn bes reichen Sattlermeifters Miltenberg fich um ihre Sand bewarb. Miltenberg scheint in jeder Hinficht ein gang elender Menfch gewesen zu fein; durch Musschweifungen aller Art und burch eine furchtbare bjahrige Che mit einem altern, bem Trunke ergebenen, lieberlichen, herrschfüchtigen Beibe, Borperlich und geiftig zu Grunde gerichtet, zur Beit feiner Berbinbung mit Gefina fogar mit einer etelhaften Rrantbeit behaftet. Gefina nahm ben Untrag biefes Freiers an, theile weil ihre Meltern den reichen Schwiegerfohn als ein Glud anfahen, mas von fich ju ftogen Thorbeit und Gunde mare, und an die Moglichkeit einer Beigerung von Seiten ihrer Tochter gar nicht bachten; theils weil fie felbst feinen positiven Grund bagegen hatte, ba bas Meußere, bas Betragen bes Freiers nicht unangenehm war, wahrend fein Reichthum, feine gange Stellung unter feinen Standesgenoffen ihrer Gitelfeit, ihrer Bergnus gungssucht und ihrem Eigennut schmeichelte. Diese Che, welche in mancher Hinficht und auf ben ersten Aublich als die erfte und hauptveranlaffung ber furchtbaren Demoralisation biefes Weibes erscheinen tonnte, war jeboch außerlich nicht schlimmer als tausende von Eben. Der Mann feste feine Musichmeifungen unter ber Sand fort und ergab sich besonders dem Trunt, doch immer noch fo, daß fein Ruf, was man gewöhnlich fo nennt, nicht barunter litt, und feine Frau felbst ift weit entfernt, sich über ihn und sein Betragen gegen sie zu beklagen. Die Geschenke, womit ibr Dann feiner eignen und ihrer Gi= telfeit ichmeichelte, feine Gutmuthigfeit, die Doglichfeit, immer mehr bie Dame fpielen und ihre gefellschaftlichen Berhaltniffe auf bie hohern Stande auszubreiten, icheinen ihren Unspruchen und Erwartungen vollkommen genügt zu haben. Die Klagen, die sie anfänglich darüber führte, baß fie feine hoffnung habe, Mutter gu werben, sowie fpatere über andere Puntte, waren erheuchelt und fielen ohnebies weg, als fie 1807 eine Lochter und fvater noch 3 Rinber gebar. Dennoch ift erklarlich, wie unter folthen Umftanden bei ihr eine Reigung zu einem andern Manne entstehen konnte. Dies war ein junger Kaufmann, Namens Gottfrieb, ber in ihrer Rabe wohnte und ein gang unbedeutenber Menfch, ein fogenannter Freund ihres Mannes war, auf beffen eignen Bunsch sie auch seine Befanntschaft machte und fortsette und ihn endlich fogar als Miethsmann in ihr haus aufnahm. Die Reigung war gegenseitig, tonnte jedoch bei Gottfried nicht eine gewiffe Enthaltsamteit überwinden, bie überbies mehr auf physischen als moralischen Ursachen berubte. Man kinnte nun auf ben erften Anblid in biefem Berhaltnif bas tras gifche Motto m bem erften Berbrechen biefes Weibes, ber Bergiftung ihres Mannes feben; aber erftlich hatte ffe mahrend berfelben Beit mit Raffow, einem anbern Freunde Miltenberg's, ein ehebrecherisches Berhaltniß angefnupft. fodaß von eigentlicher Liebe zu Gottfried nicht die Rebe fein tann; und bann war Miltenberg felbft weit entfernt, ibren Reigungen etwas in ben Beg ju legen, fonbern niedertrachtig genug, Beibe zu begunftigen ober boch abfichtlich ju ignoriren, um die Bortheile, die fur ihn que bem Umgang mit feinen Freunden erwuchsen, befonbers wohlfeil ober umsonft Wein zu trinten, nicht zu verlieren In Bezug auf ben moralifchen Buftand Gefing's ift noch ju bemerten, daß fie fcom ju jener Beit ihre Sausbewohner und unter Undern auch ihren Geliebten Telbst bestabl. Indeffen erhielt der Bunfch, fich mit Gottfried ebelich gut verbinden und demaufolge beffen Gemiffensffrupel, wofür fie feine Buruchaltung anfah, aus bem Wege zu raumen. immer mehr die Dberhand, und bei Diltenberg's guneh= mendem geistigen und forperlichen Berfall entstand ber Gedanke an seinen balbigen Tob, die Ungebuld, ibn noch verzogert zu seben, und endlich allmalig ber Entschluß, ibn ju beschleunigen. 3m Sommer 1812 gab fie bem Glens ben Arfenit und wiederholte balb barauf bie Gabe, und nach wenigen Tagen ftarb er rafend vor furchtbaren Schmerzen. Gottfried's Geschaftereisen und feine fort mabrende Abneigung ober Unentschloffenheit verzögerten immer noch die gewunschte öffentliche Berbindung mit ihm, mahrend jugleich ber Umgang mit Raffom fortbauerte. Die Gattenmorberin gewöhnte fich allmalig an ben Gedanten, ihre übrigen Familienverhaltniffe, ihre Meltern, ihre Kinder als ebenfo viele hinderniffe ihrer Berbindung mit Gottfried anzusehen. Eine bestimmte Bers anlaffung icheint fie hierzu nicht gehabt zu haben. Bon Gottfried felbst findet fich burchaus teine Meußerung ber Art, und obgleich ihre Meltern gelegentlich ihre Disbillis gung biefes Berhaltniffes, soweit fie es kannten, ausbrudten und ber Berheitathung mit ihm ihre Einwilligung zu verweigern brohten, fo tritt boch alles Dies nicht ents scheibend genug hervor, um so weniger ba bie Meltern au-Berdem die größte Bartlichkeit und Nachsicht für ihre Tochs ter bewiesen. Wie bem auch fei, in bem turgen Beitraum vom Mai bie September 1813 ermordete fie ihre Muts ter, ihren Bater und ihre 3 Rinber mit Arfenit; und ale 1816 ihr Bruder gerlumpt und frant aus ber Frembe jurudtam, warb auch er ihr Opfer, ba fie auch in ihm ein entferntes Sinderniß ihrer Berbindung mit Gottfried au feben glaubte oder au feben fich vorfpiegelte, und ba fie überbies fürchtete, von ihm in Erbichaftsfachen bebeis ligt zu werden. Letteres war ohne 3weifel ber eigentliche ober boch vorherrschende Grund. Bahrend fie auf biefe Art Berbrechen auf Berbrechen haufte, traf fie tein Berbacht in ben Augen bes Publicums, fondern im Gegens

theil, man bielt fie für bas Opfer eines graufamen Schickfale, und ihr langgeubtes, jur andern Ratur ge= worbenes Befen von Schmeichelei, frommer Beuchelei, Bobithatigfeit, Gefälligfeit vermehrte die Bahl ihrer Freunde und besonders Freundinnen und den Rreis ihres gefelli= gen Umganges. Das wirkliche ober vorgebliche Biel, wobin alle ihre Berbrechen führen sollten, erreichte fie indeffen noch nicht. Gottfried gefiel fich zwar in ihrem Umgang, liebelte mit ihr, aber mehr tonnte fie nicht von ihm erlangen. Much nachbem am Spivesterabend 1816 zwischen ihnen vorgefallen mar, mas ihm die Berpflich= tung einer ehelichen Berbindung auferlegen follte, als fie fich bald barauf schwanger fühlte, konnte fie lange keine beruhigende Erklarung von ihm erhalten; und es scheint, als wenn ein buntles Gefühl, ein Grauen vor ihr bagu beigetragen habe, ihn in feiner Ubneigung gegen eine folche unauflösliche Berbindung zu bestarten. Bon ihrer Seite Scheint damale, mas etwa von Liebe in ihrem Gefubl für ibn urfprunglich gewesen mar, verschwunden zu fein, und zu bem ichon fruber mol vorberrichenben eigennutigen Muniche, einen Dann zu haben, ber einem bobern Stande angehorte und ben fie fur reich hielt, gefellte fich nun die Angft, burch eine außereheliche Schwangerschaft ihre außere gefellschaftliche Stellung und ihren guten Ruf zu ver: lieren. Dag bies Gefühl bei Gottfried's Weigerung, fie burch bie Che aus biefer Lage zu befreien, in Sag und Rachgier übergehen konnte, liegt am Tage; allein, es findet fich in biefer hinficht burchaus teine bestimmte Meugerung von Seiten ber Berbrecherin, und biefe Boraus: fepung erklart nicht genugend, wie fie, nachbem er endlich auf vieles Bureben eines Freundes fich entschloß, ale Berlobter mit ihr offentlich aufzutreten, bennoch feinen Tob beschloß. Bielleicht tam noch hinzu, daß fie schon bamals ein Berhaltnis mit E., einem reichen, jungen Mann, angefnupft hatte, der ihr ichon feit 2 Jahren heimlich Geld vorzuschießen und gegen welchen Gottfried Giferlucht au außern pflegte. Gottfried ftarb 1817 an Arfenit unter ben graflichften Symptomen, und auf feinem Tobbette murbe die Trauung mit feiner Morberin vollzogen.

Bon Gottfried's Ermorbung bis jum Jahre 1823 tritt in ber Beschichte ber Berbrecherin eine Epoche ein, wo fie zwar teine neuen Berbrechen begeht und wo ihr ganges Wesen und Treiben mit geringen Abweichungen wieder in die alltäglichen Formen gurudtritt, wie fie ihre Stellung mitsichbrachte; doch entwideln fich aus biefen alltäglichen Berhaltniffen fur fie allmalig Beranlaffungen gu neuen Berbrechen. Borberrichenb in biefer Periobe werben namlich immer mehr bie beständigen Gelbverlegens heiten ber Witme Gottfrieb. Schon Miltenberg hatte seine Angelegenheiten in ziemlich verworrenen Umständen hinterlaffen; nach seinem Tode war das Geschaft noch mehr in Berfall gerathen, und Gottfrieb, ber fur mohlhabend gegolten hatte, hinterließ nichts als Schulben; augleich nahm bie Dut: und Bergnugungefucht ber Berbrecherin und ihr Beftreben, fich burch gute Berte vor ber Welt ein Berbienft und burch Geschenke Freunde gu machen, immer zu, und fie fah fich balb genothigt, burch

mancherlei mehr ober weniger tabelnewerthe Mittel, & B falfche Handschrift, Bormanbe und Meineid fich Gelb au verschaffen. Dies führte ju einer junehmenden Bertraus lichkeit mit E. \*), ber allmalig bis ju einer fur ihre Lage bebeutende Summe ihr Glaubiger murbe. Diefes Bers haltnif und X.'s Bunfch vermochte fie, mehre Beirathes antrage, die fie erhielt und die beweisen, wie gunftig bie Belt von ihr bachte, abzulehnen, mahrend fie jedoch gus gleich eine Liebelei mit einem jungen Commiffionnair, Das mens Mofees, anfing, ber in ihrem Saufe wohnte. Ihr Berhaltniß ju E. fing inbeffen balb an, bruckend fur fie su werden, ba fie feinen Scharfblid fürchtete und er ibr teine hinreichende Sicherheit gab, baf er, ober jeben Falls feine Rinder, nicht von den von ihr ausgestellten Obligas tionen Gebrauch machen tonnte. Seine Bereitwilligkeit gu neuen Borfchuffen nahm ab und er feste fie fogar zuweilen durch Dahnungen in Berlegenheit. Gin neuer Bewerber um ihre hand, Ramens Bimmermann, fand fich 1823 ein, und fie nahm feine Antrage an, ba fie ihr Gelegenheit gaben, unter mancherlei Bormanben Gelb von ihm zu erlangen. Die wirkliche Bollgiebung ber Gbe lag nicht in ihrem Plan, ba ihr Neußeres, burch Toilets tenkunfte allein noch erhalten, eine nabere Prufung ebenso wenig ertragen konnte als ihr Inneres, ihr ganges Treis ben. Gie vergiftete alfo ihren Brautigam und wußte sich aus seinem Nachlaß noch Manches anzueignen. Eine Bergnugungereife nach hanover, wo fie bei einem gewife fen Kleine die freundlichfte Aufnahme fand, trug bagu bei, fie von Reuem in Gelbverlegenheiten gu fuhren, fobaf auch Rleine ihr Glaubiger wurde. In einem gewifs fen, jeboch nur bedingten Sinne fonnen diese Umftanbe als Urfache neuer Berbrechen erscheinen, bie gleich nach ihrer Rudtehr aus Sanover ichnell auf einander folgten, namlich die Bergiftung einer langjahrigen Freundin, Gophia Meyerholy, die burch Musikunterricht ihren alten Bater nahrte und fich eine fleine Summe erfpart batte, beren bie Morderin fich bemachtigte, ferner ihres Sausgenoffen Mofees, ber ihr ein Legat ausgefest hatte, ber Frau des Rademachers Rumpff, der ihr Saus gekauft hatte und den fie vielleicht ebenfo ju benugen hoffte wie Bimmermann. Daffelbe Loos batte ihre ehemalige treue und auch jest noch mit großer Liebe an ihr hangenbe Magb Schmidt, die fie im Befit eines fleinen Erfpar niffes mußte, welches bie Roften eines Wochenbettes beftreiten follte. Die Morberin bot fich ju ihrer Pflege an und fand fo leicht Gelegenheit, ihr Borhaben ausgus führen; auch bas Rind ber Schmibt farb durch baffelbe Gift, boch ohne daß es in dem Plane ber Morberin ges legen hatte. Da sie auch von Kleine in Sanover gemahnt ju werben fürchtete, ftattete fie biefem im Juli 1827 einen neuen Besuch ab, ward nicht weniger berge lich aufgenommen als bas erfte Dal, und tobtete ihren Wirth nebft feinem alteften Sohne burch Gift. Uebrigens

<sup>\*)</sup> Der Berf. bezeichnet biefen Mann nur fo, Andere mit finguren Ramen, mahrend er wieder andere Ramen gang ausschreibt. Rach welchem Grundsag er hierbei werfahrt, ift uns nicht klar geworben.

wurde man vergeblich für alle während biefer letten Epoche von ihr bewirften ober versuchten Bergiftungen auch nur fo wenig bringenbe und erhebliche außere Furcht ober Ei: gemus anregende Beranlaffungen fuchen. Schon 1826 hatte fie einer Freundin Gift gegeben, weil fie nachtheilig von ihr gesprochen hatte; aber auch folder Beweggrunde bedurfte fie nicht mehr. Bergiften war ihr nach und nach zur ichlechten Gewohnheit, jum Beitvertreib, ihr Dopf mit Maufebutter jum albernen Spielzeug geworben. Sie felbst bekennt: "Ich gab bas Gift nicht mit Ausmabl ber Personen, sondern ben Personen, die ber Bufall su mir flahrte. Buweilen war ich Monate lang von bem Triebe, Etwas ju geben, frei; bann kam aber wieber eine Deriobe, mo ich mit bem Gebanken aufwachte: wenn bie ober bie Berson tommen follte, sollst bu ihr Etwas geben". So gab fie Rindern, die fie besuchten und ihr jum Ge= burtstag gratulirten, Gift, fo vielen anbern Personen, beren Babl und Namen nicht einmal genau auszumitteln tft, ba fie nur mehr ober weniger lange trankelten. Ja, es konnte icheinen, als wenn ber Wunsch, burch Rrankenpflege ben Ruf ber Milbthatigfeit und Frommigfeit, beffen fle genoß, aufrechtzuhalten und angufrifchen, in manchen Fallen fie vermochte, folche Krantheiten herbeiguführen. Doch ift über biefen Beweggrund teine bestimmte Meußerung ba. Rumpff, bei bem fie jest in ihrem eignen Saufe gur Miethe wohnte, zeigte indeffen eine ent= Schiebene Abneigung gegen ihre Absichten, und auch bei einer burch Bift herbeigeführten Rrantheit, in ber fie' ibn pflegte, war ihm tein Bermachtniß abzuschmeicheln; fie Beschloß daher seinen Tod, wohei Rachsucht und eine buntle Kurcht, daß Rumpff ihr Treiben zu ahnen anfange, mitgewirft haben mogen. Ein von ihr mit Maufebutter bestrichenes Stud Sped erwedte nun wirklich ben Ber-Bacht ihres Opfers und führte ju einer Untersuchung, welche im Dar; 1828 ihre Berhaftung und bie Entbedung aller ihrer Berbrechen herbeifuhrte.

Dies find die fluchtigen Umriffe bes grauenvollen Befens, mas uns in biefem Beibe entgegentritt; für bie nabern Umftanbe, wodurch freilich erft bas Gange, foweit es überhaupt möglich ift, verftandlich und anschaulich in feiner Entfeglichkeit wird, muffen wir auf bas vorliegende Wert felbst verweffen, mas auch bie gespanntefte Reugierbe in biefer hinficht befriedigen muß.

(Die Bortfebung folgt.)

Le se frik obte.

Burfart Albrechts von Branbenburg fraftiges Bort über bie Geiftlichen feiner Beit.

Mis biefem beutschen Achilles fein hauptmann bes-Farftenthums Baireuth (1481) berichtet hatte, bas die Pfaffen wegen bes Interbicts Riemand begraben, noch Beichte boren wollten, fo schrieb er biesem: "Man muß sich bes Teufels wehren mit bem heiligen Kreuz. Der hauptmann folle bie Tobten ben Pfarrberren ins Daus tragen laffen, bann wurden biefe fie wol Degraden. Sie hatten gern bas weltliche Sowert an bem geiftlichen. Datte Gott ein Schwert baben wollen, u battmes ebenfowol erbenten konnen als zwei. Wenn fie uns mit bem Banne vom våterlichen Erbe bringen wollen, fo werben bie Bannbriefe nicht lange ausbleiben wegen ber Bebnten, benn bie Geiftlichen meinen, biefe geboren ihnen alle und viel-leicht bie neun Theile bagu". (Stengel's "Gefchichte Preu-Ben's", I, 236.) Ein fiat applicatio brancht man hier nicht erft hingugufegen.

Bie urtheilt ein Amerikaner über Blato's "Republit".

Ih. Jefferfon, weiland Prafibent ber norbameritanifchen Areistagten, fat in Plate's "Republit" nichts als sophisms, whimsies, puerilities, unintelligible jargen, non sense, futilities und incomprehensibilities und wunfchte ber Menfcheit Glad, baß ber Platonifche Republitanismus nie in ber Belt Gingang gefunden habe. (Mus Jefferfon's "Memoirs, correspondence and private paperse, Sonben, 1829, 35. 4, 6. 284.)

Constitution — Beto — Charte. Bei ber ruffifchen Infurrection im Dezember 1825 brachten mehre Garbiften ber Conftitution ein Lebehoch und erflarten in ben Berboren, baf fie biefelbe fur bie Gemablin bes Groffürsten Konftantin gehalten hatten. In Frankreich riefen Biele im 3. 1791 "A bas le Veto", in bem feften Glauben, bas Beto ein haffenswerther Ariftofrat fei. In Paris ließen während ber Revolution im Julius 1830 viele Arbeiter, wie Ohrenzeugen versichern (vgl. Jarte, tleber bie frangoffiche Revolucion von 1830", S. 266), ben Derzog von Chartres wiebers bolt boch leben ftatt ber Charte, für welche fie ju tampfen porgaben.

Literarische Angeige.

Bei mir ift erschienen und burch alle Buchhandlungen und Poftamter gu begieben:

Beita e n o Gin

biographisches Magazin für bie

Geschichte unserer Beit. Dritten Banbes zweites Beft. (XVIII.)

Rebigirt unter Berantwortlichfeit ber Berlagshanblung

Rriebrich Chriftian August Saffe, Professor ber historischen Salfewiffenschaften an ber Universitat su Beiphig. Gr. 8. 104 Seiten. Geb. 12 Cr.

Inhalt:

Biographien und Charafteriftiten.

Leben ber M. E. Rarfdin, geb. Darbad. Bon ihr felbft, in Briefen an Sulzer. Mit Erganzungen von 28 i b helm Körte.

Robert Bloomfielb. Bon Abrian.

Christian Bilbelm Ablwarbt. Ødrbber.

Biographische Andeutungen.

Malte:Brun.

Jatob Glas.

Sames Batt

Miszellen.

Benjamin Conftant. Etienne Denri Debul.

Das britte heft bes britten Banbes erfcheint im Dai 1881. Leipzig, Siften Dary 1881.

F. A. Brockhaus.

für

### literarische Unterhaltung.

Freitag,

Nr. 119. —

29. April 1831.

Lebensgeschichte ber Sistmorberin G. M. Gottfried. Herausgegeben von F. E. Voget. (Fortsezung aus Rr. 118.)

Wir haben uns bisher so viel wie möglich blos mit ber außern Geschichte ber Berbrecherin beschäftigt; offenbar aber ift bie Beschichte ihrer innern Entwidelung bie Hauptsache, und ber 3weck bes hrn. Berf. mußte besonders ber fein, die Möglichkeit, die Art und Beise, die Urfachen einer folchen Entwickelung barguthun. Wenn wir gefteben, bag uns biefe Seite ber Aufgabe teineswegs gang geloft gu fein fcheint, fo find wir weit entfernt, bem Den. Berf. einen Borwurf bamit ju machen, ba wir bie Schuld bavon lediglich in ber Sache felbit, in ber Unmöglichteit einer folden Ertidrung feben. Ja, wir tonnen es nicht genug loben, bag ber Berf. biefe Unmöglich teit ober Schwierigfeit nicht ju umgehen gefucht hat, daß er weber als Biograph noch als Defensor (unsers Biffens wenigstens) bem beillofen Softem gefrobnt bat, was in Frankreich besonders, und, obwol weniger flar ansaelprochen, auch in England, und, wenn auch mit mehr Pedanterie bemantelt, felbft in Deutschland in eis nem so brobenden Grade umsichgreift: bem Spftem, wonach balb jebes Berbrechen als Arucht eines temporairen Bahnfinnes, einer mania oceulta u. f. w., ber Zurechnungs= fahigkeit, bem Richterstuhl sowol ber Moral als bes posttiven Rechtes entzogen wirb, ober boch entzogen werben tonnte; ber Berf. verläßt niemals ben wurdigen Standmuntt ber Moral und ber Religion, und in einem Sinne tonuten wir freilich fagen, baf schon ber Spruch, ben er feinem Berte vorfett: "Wer Gunde thut, ber wirb ber Sande Anecht" (Joh. 8, 34), die Aufgabe loft, die er übernommen. Allerdings nämlich erscheint eben bies als bas Refultat ber innern Entwickelung ber Gottfrieb: bie gunehmenbe Berrichaft ber Gunbe, bis zulett ihr ganges Wesen Sunde wird. Gerabe aber weil die Erklarung eis nes folden Ergebniffes wirklich gulegt in ber Sundhaftig-Ceit ber Menichennatur liegt, wird biefe Erklarung, inbem fie ju allgemein richtig ift, für ben einzelnen Fall nicht gerügend. Wer funbigte nicht? und wer mare infofern wicht ber Sinde Anecht? Die Frage bleibt also immer woch diefelbe: Wie und woburch erhielt bei biefem Wefen Die Sande so gang und unbedingt die Herrschaft? Dieses Rathfel wird keineswegs baburch geloft, daß für bie meis

ften der begangenen Berbrechen außere Urfachen, Beranlaffungen angegeben werden, welche, Furcht, Sag, Liebe, Eigennut anregend, jene Berbrechen in einem gewiffen Sinne erklaren, und welche zu tennen allerbings von gro-Ber Bichtigkeit sowol in moralischer als in juriftischer Sinficht ift; ware es auch nur, weil ohne eine solche Berbindung von Ursach und Wirtung in dem Urtheil Dans der nur zu leicht jene Unficht von Bahnfinn, die wir oben rugten, Gingang finden tonnte, und weil fie ben Fall auf ein gang anderes Gebiet verfest, ihn von bem Be fen und Treiben bes übrigen Menschen vollig isolirt; wahrend im Gegentheil bie Ueberzeugung, baf auch bies grauenvolle Wefen auf bemfelben Grund und Boben menschlicher Sunbhaftigkeit steht wie wir felbst und nur burch unmertliche Uebergange eine folche bobenlofe 265 scheulichfeit erreicht hat, mahrend nur diese bemuthigende, erschutternbe Ueberzeugung zu einem ernften und ersprieß= lichen Ruckblid auf uns felbft führen kann. Immer aber bleibt die hauptfrage unbeantwortet: Wie erhielt in dies sem Weibe die Sunde eine solche Herrschaft, daß solche außere Beranlaffungen und innere Antriebe eine fo unerhorte Reihe von Berbrechen berbeiführen tonnten? Denn, wenn auch biefe Untriebe und Beranlassungen in bem gegebenen Salle biefe Berbrechen jum Theil ertlaren, fo find fie boch zu gewöhnlich und folche Berbrechen zu felten, als baf eine folche Erklarung genügen konnte.

Dies führt uns aber auf eine Seite ber Sache, die uns von der größten Wichtigkeit zu fein icheint, namlich ben Unterschied, ber zwischen bem Lafter, ber Gunbhaftigfeit und beren einzelner Meußerung, bem Berbrechen, bie große Berichiebenheit, welche in bem Berhaltnig zwischen ber Schwere und Bahl ber Berbrechen und bem Grade ber Sundhaftigfeit, ber moralifchen Abstumpfung, bem Mangel an religiofem Gefühl bemertlich ift. Diefes Berbaltniß in feiner tiefen Bebeutung verftanden, muß ums auf boppelte Art unfere Bermandtichaft mit bem Berbrecher zeigen, entweder indem wir und überzeugen, daß bas Berbrechen ihn nicht hindert, beffelben Troftes, berfels ben Gnade, berfelben Freudigkeit theilhaftig ju werben, bie für uns im Chriftenthum liegt, weil bas Berbrechen eben nur Teugerung ber Sunde ift, bie Sunde aber uns Alle gleichstellt, ober inbem wir uns überzeugen, bag im entgegengefesten Kalle gwar bas Berbrechen uns fcheinbar

von dem Berbrecher durch eine unermestliche Kinft zu trennen scheint, während doch Das, was, recht erwogen, viel trostoser, suchtdurer ist als das Berbrechen, während die senes Arostes, jener Erlösung beraubte Sündhaftigkeit, die sich in unserm der höhern Beziehungen ermangelnden Areiden ausspricht, und wieder so sehr dem Berbrecher nahe stellt, daß wol ein heilsames Entsehen und aus unserer selbstgefälligen, dumpfen, schlassen Ruhe ausschrechen sollte.

Wir glauben zwar überhaupt nicht, daß die Geschichten von Verbrechern in der That die Wirtung haben, die sie allerdings haben könnten und sollten, und wir fürchten, daß auch der Hr. Berf. in seiner lobenswerthen Hoffnung sich tauschen wird, und zwar gerade um so mehr, je unerhörter, alle Begriffe übersteigend die Verbreschen sind, die er zu beschreiben hat, indem gerade dies die Ansicht, den Wahn der Menschen begünstigen muß, daß eine solche Verbrecherin eine ganz andere Art von Wesen sei als sie selbst; daß Alles, was von ihr gesagt wird, mit ihrem eignen Treiben und Wesen gar

Beine Begiehung haben fann.

So unerhort grauenvoll bie Berbrechen ber Gottfried burch ihre Bahl und ihre nahern Umftanbe er-Scheinen, fo ift boch ber Beiftes : und Gemuthsauftanb Diefes Beibes, Das, was Jir ihre Gunbhaftigteit nennen tonnen, bei weitem grauenvoller, troftlofer, und noch furchtbarer ift die Ueberzeugung, die sich bei einer aufmertfamen Durchlefung biefer Biographie und einer ernften Beherzigung ber fo forgfaltig gesammelten einzelnen Blige und Meußerungen ber Berbrecherin immer mehr aufbrangt, bas abnliche Geiftes = und Gemuthezustande unabhangia von folden Berbrechen nicht nur möglich, fondern fehr baufig, ja eine natürliche Folge gewiffer fehr weit verbreis teter religiofer, moralifcher, burgerlicher, im weiteften Sinne gefellschaftlicher Buftanbe find. Bas uns bei eis mem folden Buftanbe rathfelhaft und unerflatlich bleibt, ift mur bas erfte Berbrechen. Das unaufhaltsame Fortschreis ten auf ber Bahn bes Berbrechens, bas gur Gewohnheit, mir Befchaftigung Berben bes Berbrechens bagegen ift uns, gerade bei einem folchen Buftande fowol ber Berbrecherin felbft als bes gefellschaftlichen Lebens, bem fie angehort, fehr ertlartich, vorausgefest, bag biefe Berbrechen ohne Unftrengung irgend einer Rraft bes Geiftes, bes Charafters, bes Rorpers, ohne Auffehen, ohne Storung Der außern Lebensverhaltniffe, ohne Gefahr, ohne Furcht por Entbedung begangen werben tonnen. Alles bies mar bei ber Gottfried ber Fall, benn man wurde fich febr ieren, wenn man glaubte, baf fie bei ihren gahllofen Berbrechen mit großer Lift und Berechnung ju Berte ging, obgleich ber Spr, Werf. hin und wieder eine folche au finden glaubt, und die Furcht vor Entdedung, ber einzigen Gefahr, bie einem folchen heimtlichifchen Morben brobte, mußte theils vor ber Erfahrung verschwinden, theils fcheint geradezu ber Stumpffinn, ber Mangel an Phantasse biefes Geschöpfes biefe Furcht nie febr lebhaft baben aufkorpmen zu faffen. Wenn une bagegen, wie wir oben bemertten, bas erfte Berbrechen, Die Beraiftung Miltenberg's, als ber hauptpunkt und als wirkich

unerflärlich erfcheint, fo liegt bas furchtbare Gebeimnis fur uns eben barin, bag bis zu ihrer Berbeirathung mit Miltenberg ihr Charafter, ihr Geiftes : und Gemurbeins ftand, ibre gange Erifteng burchaus teinen Bug barbietet. wodurch fle fich von Taufenden und wieber Taufenden von ber großen Daffe ber Menfeben, bie fich por uns berumbewegen, unterfchieben batte. Gie fchien nicht nur in jeber hinficht ihren Umgebungen gleich ju fein, fonbern fle war es wirtlich, und alle einzelnen Bige, wos burch ber Dr. Berf. eine allmalige Entwickelung bofer Unlagen barthun will, find eben von ber Urt, wie fie alle Tage und gerabe in ben alltäglichften, gewöhnlichften, am weitesten verbreiteten Berhaltniffen vortommen. Der De Berf. bat übrigens biefe traurige Babrheit feineswegs überfeben, fonbern fie febr bestimmt ausgesprochen, inbem er in ber Borrebe fagt: "Dan mochte bie bier erzählten Berbrechen beispiellos nennen, aber ihre Quelle flieft mehr ober weniger in jedes Menfchen Bruft: es ift bie Urfache alles fittlichen Clenbes, aller Berbrechen u. f. w., es ift bie Selbstfucht. Dochte biefe Geschichte ben Blid Bielen über bas Wesen ihres Innern scharfen und fie mit Kurcht. und Abscheu vor jedem selbstsuchtigen Streben erfullen. welches, wenn es gleich mit einem außern guten Rufe von ber Welt wohl besteht, bennoch unter begunftigenben Ums ftanben bie icheußlichften handlungen gu gebaren vermag!" Bie wir ichon oben bemertten, glauben wir nicht, bas ber Bunfc bes orn. Berf. merklich erfullt merben wirb. wir furchten fogar, baf es ihm von manchen Seiten verargt werben wirb, bag er, anftatt es bem Lefer leicht gu machen, ben Abicheu vor ber Berbrecherin burch einen felbstaefälligen Blid auf eigne Bortrefflicheit zu erhoben. anftatt einen Commentar ju bem troftlichen : "Bir banten, bas wir nicht find wie biefer Giner", ju machen, er folde Bergleiche und Bufammenftellungen anregt. Auch wir int bellen muffen uns einer gleichen Disbilligung ausfeten, indem wir noch weiter geben als ber Berf, und bestimmeter ju bezeichnen suchen, wie gerabe bie Geftalt, welche bie Gelbstlucht in ben gesellschaftlichen Berbaltniffen, benen biefe Berbrecherin angehorte, um fo verberblicher ift, je weniger fie ichneibend bervortritt, je mehr fie fich mit eis nem behäglichen, außerlich genügenden, nach ber berges brachten Meinung fogar lobenswerthen Gewohnheitszuftanbe vertragt, wie gerade biefe Beftaltung ber Gelbitfucht, wie fie fich in ben bobern und mittlern Stanben in um fern Stabten, befonbers unfern Sanbeleftabten bilbet. wenn fie weniger Berbrechen erzeugt, als fie es unter andern Umflanden, in andern Geftalten thut, bagegen auch gerade folche Berbrechen, gerade ein folches Uebermaß ber Sundhaftigfeit ohne iegend einen entschuldigenden, verfobe nenben, troftlichen Beifat erzeugen tann. Benn befrige Leibenschaften, von Sitten, Lebenbart, Bomrebeilen, febe lerhaften Gefegen und noch mangelhafterer Santhabung derfelben begunftigt, in manchen Laubern, g. B. im Gie den von Europa, in Spanien, Italien, achlreiche Berbrechen erzeugen, fo beutet beren Babl und Brofe boch feinese wegs eine entsprechenbe motalische Berberbtheit ber Berbreder an; gerabe weil diefelbe Energie, welche biefe Berbre-

den berbeiführte, eine gleiche Energie ber beffern Elemente bebingt, und weil die Robbeit, die Ginfachheit ber Sitten, der Mangel an Bilbung die Sophismen ausschließen, welche ben einfachen driftlichen Begriff von Gunde, Reue, Gnabe und Erlofung verwirren tonnten. \*) Dier haben wir melftens ben rafchen, wir mochten wunbargtlich fagen, reinen Mord mit Dolch ober Rugel, wonach ber Morber entweber mit aufrichtiger Reue und bem kraftigen Troft bes Chriftenthums, wie feine Rirche ibn barbietet, bem Gelebe feine Schuld abträgt; ober bleibt er unbestraft, so verarbeitet feine gesunde Natur fein Berbrechen wie einen Krantbeitsanfall. Wenn beftige Leidenschaften, bei bem bochften Grabe ber gesellschaftlichen und burgerlichen Berfeinerung. ben grellften Gegenfaben von Armuth und Reichthum, gable Lofen Berfuchungen, in bem wilbesten Strubel bes Lebens in großen Stabten, wie j. B. London und Paris, ungahlige Berbrechen jeder Art erzeugen, fo bedingt eben diefer Buftand immer eine fo vielfeitige Anftvengung aller Geis ftes : und Seelentrafte, bag bie Moglichteit einer beilfas men Reaction felten gang verschwindet, und jedenfalls merben von einem bifterischen Standpunkte aus diese Opfer ber Civilifation burch bie banebenftebenben großartigen Refultate compenfirt

So bringt bie Selbstfucht in ben verschiebenen Befalten, bie fie unter eigenthumlichen Umftanben annimmt, als lestes Refultat auch Berbrechen mehr ober weniger eis genthumlicher Art bervor, bie und eben aus jener Bestals tung ber Gelbftsucht, aus bem baraus hervorgehenden ges fellschaftlichen Zustande mehr ober weniger erklärlich sind. Wir begreifen 3. B. in Spanien den Zusammenhang eines Marbes mit einer verschmabten Liebe, in Paris ben Bufammenhang eines fchlau angelegten Diebftahls mit ben Lodungen ber Spielbaufer, in London ben Bufammenhana eines Todichlags mit ben Lodungen ber Branntweinschenke, in Irland den Bufammenhang einer Brandftiftung mit Religions : und Nationalhaß. Auf welchen gefellschaftlichen Buftand follen wir nun aber foliegen, wenn une folde Berbrechen, wie bie ber Gottfrieb, vorgeführt merben ? Bir brauchen nicht zu zeigen, wie lacherlich es fein wurde, aus ber Bahl und Scheuflichteit biefer auf ein Individuum gehauften Berbrechen auf einen im felben Grabe moras lifch verberbten gesellschaftlichen Buftand zu schließen und au behaupten, bag, weil eine beutsche Stabt ein Unge heuer bervorgebracht bat, wie London und Daris feines aufzus weisen haben, ber gesellschaftliche Bustand biefer und ahnlicher Stabte mehr Ciemente ber Sunde, bes Berbrechens enthalte als berjenige von Paris und London; wol aber thut es Noth, obne Schonung und Rudficht es auszusprechen, daß bies fer gesellschaftliche Bustand eben in ber Art, wie fich in

ibm bie Gelbitiucht entwickelt und geffaltet, ebenfo gut Glemente, Reime ber Sunbe, bes Berbrechens enthalt, mie Paris und London mit allen ihren Lodungen, wo alle Raber bes gefellichaftlichen und burgerlichen Lebens, in ungeheuern Dimenflonen unaufhaltfam germalmend, wie burch einen Sturmwind umgetrieben werben, ja, baß die eigene thumliche, grauenvolle Scheuflichkeit biefer Erfcheinung teis neswegs etwas blos Bufalliges, sonbern im Gegentheil etr mas ebenfo Charakteriftifches, burch ben gangen gefelfchafte lichen Buftand Bebingtes ift, wie, Gott Lob! bas Unerhorte berfelben und überhaupt bie verhaltnismäßige Seltenbeit eigentlicher Berbrechen in benfelben und abnlichen Umgebungen und Buftanben. Bei ben mittlern und bobern Stanben in unfern Stabten, befonbers in unfern Dem belestabten, ift ber wesentliche Charafter, ben bie Gelbfis fucht annimmt, eine gewiffe Rleinlichkeit, Schlaffbeit und Schwerfalligkeit, Furchtsambeit und Weichlichkeit, und aus all Diefem geht wieber eine gewiffe Beuchelei bervor, bie nicht sowol eine selbstbewußte, auf absichtliche Lauschung bes Rachften berechnete ift, als vielmehr auf Gelbstraus schung und einem allseitig, burch stille Uebereinkunft und Gewohnheit geheiligten, falfchen, engherzigen Dafftabe von bem Berthe ber Dinge, ber Menfchen, ber Sandlungen beruht. Diese Beuchelei ift überbies eine faft nothwendige Kolge, gleichsam eine naturliche Schummehr gegen bie Kleinflabtifche Rlatfcherei, welche auch in unfern fogenannten großen Stabten bas einzige und traurige Surrogat fite eine eigentliche offentliche Meinung ift. Diefer Mangel an einer öffentlichen Deinung bangt wieber innig aufame men mit dem Mangel an offentlichem Leben und an ale len ben Anfoderungen gur Entwickelung ber Rrafte, bie aus einem folchen hervorgeben. Die Rleinftabterei, ber mefents liche Charafter unferer großen und fleinen Stabte, ift, wenn fie mit Sitteneinfachheit und Einfalt verbunden bleibt, ein febr ehrenwerther Buftand, aber wenn einmal Lupus, Genuffucht in einem fo boben Grabe überhandgenommen haben wie bei uns, fo gibt es nichts Beift: und Seelens erschlaffenberes als bas bumpfe, Bleinliche Treiben in Gfe fen und Erinten, Clubs, Schlechten Theatern, Rlatscherei u. f. w., wo burchaus jebes aufregende, Eraftigende Eles ment fehlt, wie fie in bem großartigen Treiben einer gros Ben Stadt (beren es eigentlich in Deutschland faum eine gibt) immer auch auf ben gewöhnlichften Geift einwirten und eine folche Stagnation verhindern. Ja, gerade bas freche Hervortreten des Lasters in großen Städten erklart die Thatfache, die hin und wieder schüchtern ausgesprochen ist, und die wir aus eigner Erfahrung bestätigen muffen, daß bei einer fehr gabireichen Claffe von Bewohnern groe fer Stadte, besonders g. B. von Paris', meniger Genufe sucht, weniger Lurus, mehr Saustichkeit berricht als bei berfelben Claffe in unfern Rleinstädten.

Siegn kommt nun noch die überwiegende Wichtigkeit, welche in handelsstädten Gelb und Gelberwerb erhalt, son baß die Selbflucht, fast ausschließlich auf diese Gebiet ans gewiesen, die Menschen in ihren wichtigsten Angelegenheiten, ja in ihrem ganzen geistigen Leben zu Ellaven des tobten Metalls macht. Das ausschließende Streben, was schon

<sup>\*)</sup> Wir können biefe, wie so manche andere Seite bieses so vielseitigen und wichtigen Segenstandes dier nur berühren dud sind überhaupt weit entsernt, und die Fähigkeit zuzur traven, ihn zu orschopsen; wem jedoch dieser Unterschied zwischen Berworfenheit und woralischer Berworfenheit und das hier angedentete Verhältnis nicht klar ist, den verweiten wir auf eine Reihe sehr merkwürdiger spanischer Srimmalfälle in dem tressischen eriminal. Journal von higig.

von frühester Augend am als die einzige oder boch wesents liche Aufgabe bes Lebens erscheint, ift aber ein gewaltiges Dinberniß für jedes bobere geiftige Streben, für jebe mabre Bilbung und bedingt bei aller außerlichen Abrichtung und Haltung eine innere Robbeit, die fich befonders auch in ber Unbeholfenheit und Unklatheit bes Denkens zeigt. Bas aber freilich die Sauptfache ift: dies Streben untergrabt bie Grunblage bes geiftigen Lebens, bie Religion, benn: "wo ihr Schat ift, ba ift auch ihr Berg". Alles bies aber gilt wieber in besto hoberm Grabe, je weniger Seiftestrafte bei bem Belbermerb thatig zu fein brauchen, je Meinlicher berfelbe ift. Welchen Ginfluß bies Alles, um nur Eins anzuführen, auf bie Chen bat, brauchen wir nicht weiter zu belegen. Undere Urfachen führen in anbern Berhaltniffen gu unwurdigen Chen, diefe aber ficher in Sanbelsstädten, und überall ift ber baraus bervorgebende Mangel an mahrem hauslichen Leben, welches im geiftigen Bufammenleben, in Glauben, Liebe und hoffnung besteht, ber Sauptquell bet Gelbit = und Genusfucht. Wie groß ift nicht die Bahl ber Ehen, die aus benfelben Beweggrunden geschlossen werden wie die Diltenberg'sche? Freilich find gang so unwurdige Clemente wie hier nicht fehr häufig; freillch bewahren ftille weibliche Tugend, Grimbfate, Temperamentstalte, Mangel an Bersuchung die meisten Rrauen in folden Shen auch vor bem gering: ften ber Berbrechen, wozu jene Che Beranlaffung murbe; aber schließen solche Ehen, auch wo ihre Beweggrunde, ihr ganges Wefen am wenigsten schreiend hervortritt, nicht bennoch jebe mahre, beilige Sauslichkeit aus? Sind fie es nicht, welche bas Streben und Treiben beiber Theile von allem Ernft, allem geistigen Busammenleben abziehen und auf taufend Meußerlichkeiten, Gitelkeiten, Genuffe binlenten? Sind solche Chen nicht die reichste Quelle ber Beuchelei, die fich und Undere mit einer anstandigen conventionnellen Außenseite tauscht? Ja, ift nicht die Schlaffheit, welche fogar bas Gefühl für ben unermeflichen Jammer eines folden Treibens ausschließt, eben bas großte Unglud babei, die Saupturfache ber Unmöglichkeit einer fraftigen Reaction? Konnte irgend etwas diefe Schlaffheit überwinden und uns zu einer ernften, fruchtbringenben Betrachtung unfere Wefens und Treibens zwingen, fo mare es wol eine solche Erscheinung wie die, von ber bier die Rebe ift, vorausgesett, das es möglich mare, uns bavon ju überzeugen, daß biefe giftige Frucht einer Pflanze angehört, die gerade in solchen Berhaltnissen ein gang gewöhn= liches Untraut ift, und daß es nur zufällige Umftande waren, welche eben hier biefe Pflanze gur Blute gebracht und die tödtliche Arucht gereift haben, mabrend sonst biese wuchernbe Giftpflanze auf eine weniger auffallenbe Art, aber allgemeiner und beshalb nicht weniger verberblich wirkt, indem sie die guten Keime erstickt und ihnen Licht und Warme des Glaubens und der Liebe entzieht. Man zeige uns in Paris die Berbrechen und Greuel der Spielhaus fer, in Spanien die blutigen Rolgen der Eiferfucht, fo leuchtet uns bas ein, ba wir recht gut wiffen, bag bie Leidenschaften, welche babin führen, sundlich find; wir

geben es um fo eber gu, ba gerabe biefe Leibenfchaften unsern gesellschaftlichen Berhaltniffen frember find; mer tonnte aber hoffen, uns ju überzeugen, bag bie feigen. heimlichen Greuel einer Gottfried mit ben Gunben und Laftern, bie nun gerabe auf unferm Bege, in un= ferm Leben und Treiben liegen, einen Bufammenhang haben? Ja, wer konnte uns nur erft überzeugen, baff unfere fleinlichen Gitelfeiten, unfere Weichlichkeit, Schlaffs beit. Seuchelei, Genugsucht, Gelbgier und Reib ebenso gut Sunde find, als blutige Eifersucht und Rachfucht? Diese Ueberzeugung auch nur bei Einzelnen burch unsere Schmachen Worte zu weden, haben wir febr wenig hoffmung, fonbern wiffen im Gegentheil gar wohl, ball nur febr Benige überhaupt verfteben werben, mas mir eigentlich meinen, und bag bei Denen, bie uns verfles ben, wir uns wenig Dant erwerben; bennoch aber, ba wir es einmal übernommen hatten, über biefe bebeus tungevolle, furchtbare Erscheinung zu fprechen, fo fonnten wir nicht umbin, sie eben von ber Seite aufzufaffen, bie uns bie wichtigfte fchien. (Der Befdlut folgt.)

----

#### Notizen.

grangbfifche Tagespoefie. "Die Revolution von 1880", fagt ein frangbfifches Blatt, "hat unfere gange Literatur getobtet, fofern fie fich nicht ihr anschlieft, unsere ganze Poefie, sofern fie nicht von ihr erzeugt ift; und felbft von biefer Poefie bes Mages, gu ber fie begeis ftert, gablt man, was mitten in ber allgemeinen politischen Aufregung noch einigen Ginbruck auf bie Bemuther gemacht hat, fo findet man bie Jamben von August Barbier, 2 Dben von Bictor Sugo, eine Meffenienne von G. Delavigne, eine Dbe Bictor Sugo, eine uxepenienur von d. Derreger, um ju von Camartine; alles Uebrige ift tobt, ober erwartet, um ju einige Beit in Paris aufhielt, fchrieb uns: bie gange moberne frangofifche Poefie werbe burch bie Worte histoire, gloire und memoire charafterifirt, bie hundert Mal in hundert verfchiebenen Beziehungen wiederholt und immer wieder aufs Reue betlaticht wurben; in Dem, was uns felbft ju Gefichte getommen ift, fanben wir mehr Patriotismus als Schwung ber Poefie. Gelbft Polen, ein fo reicher, unerschopflicher Stoff fur bie Poeffe, ift meift in recht wohlmeinenben, aber gar zu froftigen Berfen befungen worben, von benen wenige fo fcon find als die fol-genben aus ber "Varsovionne" von de Calonne, in benen nur bas mous-mêmes etwas matt ift:

> Déjà le vent de la tempête A soufflé jusqu'en nos climats; Le nord rassemble ses soldats, De loin à la lutte il s'apprête. Pour rendre ses voeux impuissans, Des peuples, lessés d'être esclaves, Brisons nous-mêmes les entraves, Et délivrons-les des tyrans.

Puisque notre élan magnanime Par la Pologne est imité, Complices de son noble crime, Armons-nous pour sa libertá.

Polnische Manifest des Manifest anifest. Bon bem Manifest des polnischen Reichstages gibt das Januarhest der "Revvo encyclopediquo" eine treue Uederseung, weiche sich vor der in den deutschen Zeitungen dieber gegedenen durch eine dem Inhalt entsprechende, ebenso schoa als kräftige Sprache auszeichnet.

### literarische Unterhaltung.

Sonnabenb.

Nr. 120. —

30. April 1831.

Lebensgeschichte ber Giftmorberin G. D. Gottfrieb. Perausgegeben von R. E. Boget.

(Befofus aus Rr. 119.)

Die behaglichen, beschräntten, ftillen, einfachen Lebeneverhaltniffe, von benen bier bie Rebe ift, und bie in biefer Geftalt als ben bobern und mittlern Stans ben unserer beutschen Stabte eigenthumlich erscheinen. haben ohne 3meifel fehr Bieles, was die religios=fittliche Entwidelung bes Denfchen begunftigt, und wir find weit entfernt, die guten Seiten und Refultate folchet Buftanbe zu leugnen, ober irgend einem andern uns befannten Buftanbe entschieben ben Boraug ju geben ; aber wenn wir nicht ichon früher überzengt gewesen waren, fo hatte uns ber gall, ber uns bier beschäftigt, überzougen muffen, bas auch bier tiefe und furchebare Reime bes Bofen liegen, und bag biefe um fo gefahrticher find, je weniger sie als solche erkannt werben, je leichter fich in folden Berhaltniffen eine gemiffe engherzige Gelbftzufriedenheit, ein pharifaifcher Ginn erzeugt. Sowie nun im allgemeinsten Ginne die Gelbftsucht, und alfo die ber menschlichen Ratur inwohnende Sundhaftigfeit uns als bie Quelle biefer Uebel erscheint, fo erscheint und bie bemuthige Ertenntnig biefer Sundhaftigfeit als erfte vorlaufige Bebingung einer Befferung, indem biefe allein bem Beilmittel, mas bas Evangelium barbietet, ben Weg offnen tann; Beibes ju bewirten, mare bie Cache ber Beiftesarzte, beren Pflicht und Beruf es ift, nicht nur bas heilmittel bargureichen, sondern auch jene Bedingung berbeiguführen. Aber freisich, wie steht es bamit? Gollen wir fie an ihren Fruchten ertennen? Lauter als Alles, was wir über diefen Punkt fagen konnten, spricht die einfache Thatsache, die der Berf. erwähnt: "baß, trop des guten Gedachtniffes ber Berbrecherin, fie fich aus ihrem Religionsunterricht auch nicht eines einzigen Eindruckes reli= giofer Babrbeiten erinnerte". Much hier gwar wird man fich febr leicht ber ernften und traurigen Betrachtungen, wozu eine folde Thatfache führen tonnte und sollte, über= beben; indem man fie burch individuellen Charafter und Berhaltniffe erklart; aber ebendeshalb ift es unfere Pflicht, fie fehr bestimmt als bas Resultat eines tiefliegenben und allgemein verbreiteten Uebels zu bezeichnen, beffen Urfache nicht fowol in irgend einem Einzelnen als in mangelhaften Einrichtungen, in jur Gewohnheit geworbenen, allge

meinverbreiteten unklaren Ansichten, Schlaffheit und Borurthellen liegt.

Wir haben gleich im Anfange und wieberholt erklart, bağ in ber Inbividualität und in allen Berbaltniffen ber Gottfried vor ihrem erften Berbrechen burchaus Richts ift, was sie von ihren Umgebengen und von hundert ahnlis den Umgebungen in hundert Stabten unfers Baterlandes auszeichnete. Dber mochte es Jemand magen, im Ernft und mit autem Gewiffen au behampten, daß biefe Ginbrudslosigkeit bes Religionsunterrichts etwas Geltenes, Ungewöhnliches ift; biefes außere, mechanische, gewohnheitsmäßige Chriftenthum in bem alterlichen Saufe ber Gottfried, was nicht einen Augenblick ben herrichenden Erteb umd Gebanten bes Gelberwerbs und ber Ge nuffucht zu stören, zu schwächen, bas häusliche Leben zu erheben, ju beiligen vermag? Wir wollen das Bilb nicht weiter ausführen, fonbern ben Lefer auf die Biographie felbft verweisen und ibn auffobern, ob er mit gutem Gewiffen leugnen tann, bag es Bug fur Bug ein folches ift, wie fie uns taglich vortommen, bag es bas wesentlich darakteriftifche Bilb einer aroffen Mehrzahl von Menichen. Familien und banelichen Berhaltniffen ift, Es gehort in ber That ju bem gangen grquenvollen, troftlofen Ginbrud, ben biefe Beschichte macht, daß in ihr auch nicht ein Charafter, nicht ein Bug, nicht ein Wort vortommt, worin fich irgend ein fraftiges Element ausspräche. Alles ift Schlaffbeit, Dummheit, Egoismus, Schwerfalligfeit, Bemeinheit, Gewohnlichfeit. Wir haben ofters bes guten Rufes ermahnt, beffen bie Berbrecherin genoß; bie große Bahl ihrer ehemaligen Freunde, Freundinnen und Verebe rerinnen wird freilich langft mit ihrer Anficht im Reinen daß sie von einer undurchbringlichen Beuchlerin aufs schnoe beste getäuscht worden, und schwerlich wird diese Biographie, fo menig als unfere Bemerkungen barüber, fle felbft und bie Ungahligen, die ihnen gleichen, zu einem ernften Rachbenten vermogen: was es benn eigentlich für Eigenschafe ten, für Elemente find, auf welchen in biefem wie in taufend Fallen ihre fogenannten Freundschaften, ibre Berebrumgen beruhen ? mas es benn eigentlich für ein Dafitab ift, ben fie an fich felbft und an Anbre leaen?

Wir haben ichan oftere wiederholt, und wenn biefe Bieberholung ben Lefer langweilt, fo ift fie boch unferer innigen Ueberzeugung ein Bedurfniß, wir baben ichon oft wiederholt, bag eine grengenlofe Schlaffbeit bas charakteris ftische Somptom ber Gelbitfucht ift, wie sie fich in biesem Falle und in biefen Buftanben außert. Diefe Schlaffbeit fcblieft fogar jebe Energie ber Leibenschaft aus, und fo tritt auch bei ber Gottfried nirgends eine eigentliche Leis benichaft beroft, und wir haben gefehen, wie wenig ihr Gefühl für Gottfrieb ober frgend eine andew iber Biebes leien ben Ramen einer Leibenschaft verdient, ba fie, abgefehen von allem Unbern, immer mit bem gemeinften Sigennus vereint war. Much Geig erfcheint, bei all ihrer Gelbaier, nicht als Leibenschaft bei ihr, ba sie wieber in Gitelfeiten aller Art und in heuchlerischem Wohlthun und Befdensen verfcwenderisch war. Rein, in biefen wie in allen Dingen war fie bas gewohnlichfte, alltaglichfte Ge= fchopf von bet Welt; und wenn ber Be. Berf. fehr treffend ibr ganges Befen ale: "Genuffucht im Allgemeis nen und angftliche Sorge um ihr Austommen" bezeichnet, welche furchtbare Mahnung und Marnung. geht bann nicht aus ber Allgemeinheit biefer feelentobtenben Elemente hervor? Bei allebem bleibt es uns freilich ein Rathfel, wie bies Weib gu bem erften Berbrechen, gu ber Bergiftung Miltenberg's, zu bem Entschluß, bem Muth gur Ausführung einer fo ungeheuern, außergewöhnlichen That tommen tonnte, benn eine Art von Duth gehorte immer bagu, ba, abgefeben von allen hergebrachten moratifchen Begriffen , von ber hiftorifchen gurcht vor gotts licher Strafe, von ber Stimme bes. Gemiffens, auch bie Rurcht por irbifchet Strafe erft burch wieberholte Erfahs rung ber Unentbedtheit verfchwinden tannte. Bir tonnen biefes Rathfel nur auf eine bielleicht parabor erscheinenbe, aber boch burch manche einzelne Umftanbe bestätigte Art Es scheint namlich eben die Schlaffheit, die Beichlichkeit, ber gangliche Mangel an Energie, ber bei folden Menfchen jeben flaren Gebanten, jebes tiefgreis fenbe Gefühl, jebes lebenbige Musmalen ber Phantafie ausschließt, eben auch alle bie Gebanten, Gefable und Bilber geschwacht zu haben, welche fich gegen ben Entfchluß, gegen bie Ausführung folcher Unthaten hatten vereinigen tonnen.

Schon bei biefem erften Berbrechen, noch mehr aber bei ber weitern Entwickelung auf biefer Bahn zeigt fich eine gewiffe Untlarbeit, Berworrenheit, gerabezu Alberns heit und Dummheit, die, unserm Gefühl nach, bas Grauen: polle ber Berbrechen, bie aus folcher Stimmung, folchen Motiven hervorgeben, noch vermehren, ober eigentlich techt bebingen. Abgefeben von allem Anbern, hatte ichon ein etwas fraftiger, icharfer Berftand hingereicht, die meis ften biefer Berbrechen als unmuß in ihrer Große und Gefahr dem unbebeutenben 3wede gar nicht entsprechend gu verbinbern : eine etwas lebenbige Phantafie hatte es gerabezu für ein menfchliches Wefen unmöglich gemacht, folche Eindrucke, wie die vor ben Augen ber Morberin Lage, Boden lang bauernben grafflichen Qualen ber Schlachtopfer und die Bilber, bie baraus entftehen mußten, zu ertragen. Diefes Beib trieb ihr greuliches Morben mit berfelben dummen, bumpfen Schlaffheit, wie fie irgend ein gleich: auttiges Gefchaft getrieben, wie fie irgend einer gleichguls tigen albernen Schwäche ober unschicklichen Reigung gefrohnt haben wurde, mit dem einzigen Bestreben, es
vor den Augen der Welt zu verdergen, aber auch dies ohne
irgend eine besondere Anstrengung von List und Berechnung. Wir gestehen, das die surchtbare Haufung den Bertrechen in diesem Fall gekade Das ist, was ims ein erklarkasten scheint, und dies scheint nus das twiede Sprichwort: Il n'y a que le premier pas qui coute, seine bebeutungsvolle Anwendung zu finden.

Wie benn biefe Schlaffheit bie Energie ber Leibenschaft ausschließt, so schließt fie auch die Moglichteit ber Reue aus und erklart ben Bug biefes Genialbes, ber vielleicht der furchtbarfte von allen ist, namlich den gefrelichen ober fast ganglichen Mangel ber Empfindung ber Reue bei biefem: Gefchopfe. Eine wedtfie allgemethe Unithe und Uhzufriebenheit, ein unbeimliches. Gefühl, was fie befonbers gegen bas Ende ihrer Laufbahn beberrichte, fogar einzelne Augenblicke von balber Gelbstertenninis tonnen nicht als eigentliche Reue, ja taum als Gewiffensbiffe betrachtet werben. Ja, sogar bie Art, wie fich biefe fchwachen Reguns gen andbruden, erregen unfer Entfegen burch eine gewiffe greuliche Rawetat, j. B. wenn fie fagt: "Dft im Monde fchein fag ich im Garten, und wenn bann bas große, ichone Erbe vor wir lag, und ich mich barfiber freute, baifft burchfuhr mich oft ber Bebante, mas far eine Perfon ich fei, der das gehöre! bann fchamte ich mich". Sollte man nicht benten, es fei von bem Bewußtfein efnes fleinen Rehlwittes, einer Umporfichtigkeit bie Rebe? Die Dorberta ihres Gatten, ihrer Aeltern, ihrer Rinber, bie biefe alle unter furchtbaren Qualen bat fterben feben, fchamt fich gelegentlich. Uebrigens war auch biefe Scham nur vorübergehend, fie macht immer wieber Nane eines auf die elendesten Reinlichkeiten und Leußerlichkeiten gegrundeten Gluckes, ja sie fühlt sich wirklich glucklich, so: bald biefe Plane auch nur zum Theil verwirklicht werben. Statt mehrer andern fehr bestimmten Mengerungen in Diefer Dinficht, führen wir nur folgende aus ber letten Beit an: "Dir war gar nicht schlimm bei bem Bergiften gu Muthe. Ich konnte bas Gift ohne bie minbesten Gewis sensbiffe und mit volliger Seelenrube geben. 36 hatte gewiffermaßen Wohlgefallen baran. 3ch schlief ruhig, und alle biefe ungerechten Sandlungen brudten mich nicht. Man schaubert boch fonft vor bem Bofen, aber ich konnte mit Luft Bofes thun". Charakteriftifth ift auch folgende Meuferung: "Denten Sie: wahrend ich bas Gift für meine Mutter eins mache, gibt mir ber liebe Gott ein hergliches lautes Lachen, baf ich erft mich felbst bavor erschraft. Aber gleich befann ich mich, bies gabe mir ber liebe Gott ein, jum Beweise, daß so Mutter nun bald im himmel lachen merbe". Wir fprachen vorhin unfere Ueberzeugung ans, bag, fowie Schlaffheit im Allgemeinen, die jebe energische Action und Reaction ausschließt, so inebefondere bie Schlaffbeit ber Phantafie bei biefem Gefchopfe, wenn auch nicht bas erfte Berbrechen, boch bie greuliche Gewohnheit bes Berbrechens bedingt, und wir muffen auf biefen Punkt um fo mehr aufmertfam machen, ba in fo vielen anbern Sallen allerdings das Borberrichen ber Phantaffe, die Be-

fchaffelgung beefelben inte Bitberi bes Beebrechens, bie a Ausführung bes Berbrechens felbft vorbereitet. Der Dr. Werf, fucht auch in biefem Fall einen abnlichen Ginfluß der Phantafie nachmiveifen; allein, wie es uns scheint, gelingt ihm bies nicht, und er hebt auch biefen Punkt fe wenig hervor, bag et ihm felbst offenbar nicht febr geniggend erwiesen erscheint. Es tritt bin und wieder zwar der Ginflug von Kartenlegen und Altweiberprophezeinw gem auf bie Berbrecherin herpor, ginde achielt fit auf: ihre Fragen wieberholt bie Antivort, bie wettigftens eine cies tige Schapung ihret Muniche verrath: "baf thre gange Familie aussterben und fie allein ubrig bleiben werde, um bann febr gut leben gu tonnen". Aber bie fer Einfluß ift efnerfetts miches als gang gewohnlicher bummeet, bumpfet Abergiaube, wie' er fich bet taufend Raffeeldwestern findet, ber taum ben Namen Abergiaube verbient, weil er fo menig wie irgend ein anderes geistiges Element zu einiger Confisten; und Energie ge langen tann; andererfeite fpeitht fich auch gang beutlich eine absichtliche Tauschung ber Berbrecherin aus, um entweber fich felbst gleich bamals ober vielleicht erst spater ihre Richter und ben Defenfor felbft burch' eine folche Art von Entschalbigung und Erfidrung irreguführen. Much was bin und wieder von Bissonen vorkommt, die sie gehabt haben will, kann unsere Unsicht nicht schwachen, fonbern bie gange Art, wie sie fich barüber außert, beweift gerade bie Etfchlaffing ihrer Phantafie. So g. B. wenn fie ergahlt: "Ein ander Mal kann ich mich bes Abends gar nicht die Diele himunterfinden, und wie ich in die Hohe sehe, kommt mir eine große Wolke entgegen. Ach, bente ich, bas ift Miltenberg feine Erschei: nung!" Der Br. Berf. feht hingu: "Auch gegen ben Einfluß folcher Schreckniffe verhartete fich die Morderin"; aber ihre eigne Meußerung beweist, daß von einer Berhar= tung nicht eigentlich die Rede fein kormte, ba die Sache taum einen Einbruck auf fie machte. Was die fpater nach firer Verhaftung haufiger werbenben Bissonen betrifft, so scheinen fie (abgesehen von jeder andern Dog= lichfeit) geradezu Krantheitserscheinungen gewesen zu fein, wie sie ganz unabhängig von ber Phantasie als gesunder Seistesthätigkeit vorkommen. Auch Das muffen wir wieberholen, bag wir bem Berf. nicht beipflichten konnen, wenn er bei der Verbrecherin einen hohen Grad von berechneter Schlauheit sucht. Go zeigt sie g. B. bei ber Sandhabung ihrer Gelbvethaltniffe und anbern Geschaften gang die Albernheit, Berworrenheit und Unklarheit ber Begriffe, bie man bei aller Gelbfucht, bei aller egois ftischen Rleinlichkeit fo oft bei Personen, befonders bei Frauen ihres Standes findet. Ja, gerabe in bleser Duminheit erscheint ihr plotliches Bergiften als ein unfehlbares, einfaches Mittel, sich aus allen Berlegenheiten au ziehen, ohne daß fie babei über bie eigentliche Art, wie Diefes Mittel in ben einzelnen Fallen ihre Berlegenheiten lofen foll, fich Mare Rechenschaft gibt. Daffelbe gilt auch von dem Erfolg, den sie sich von dem Tode ihrer Aeltern und Kinber gur Erleichterung ihrer Berbinbung mit Gottfried verspricht. Obgleich also außere Beranlaffungen bes

Bigermatiset allerband bet beit Imstillen ifferer Giffmatite einkeuchten, fa beweift is ebenfo viel. Dunnsubeit als mord-Uffie Bermerfenheit, bag biefe Besanfuffungent eine Tod che Wirkung baben konnten. Wir : binnen foune: bem Sorn. Berf, nicht gang beiftimmen in ber Art, wie er bie fortgefehte Wohlthatigteit, Gefülligfeit und außere Freund-Uchteit ber Morberin erklart. Allewings lag hiet auch Doutheld jum Brutthe, der, wie es ims fcheine, wenten sine Albitbownite in febens einnemen Ralls all jene allgemeine, conventionmelle, von ber wir oben fprachen, allenfalls tiefer gewittgelt, weiter ausgebilbet; allerbings fpricht fich hier: und da in ben Geftanbriffen iber Berbrecherin ber Munfch, bie Soffnung aus, burch gute Werte ibre Berbrechen abzugatien : aber bies, wie iebes andere Geficht, jeder andere Begriff, ist bei ihr dumpf, unklar und fchlaff. Dein, es fcheint mes vielmehr gerabe bas daratberiftifch in blefer greulichen Erscheinung, bag bie Morbeein, bie enblich fogar ohne weitere Urfache, aus bloger muffiger Langweile \*)- und innerer Unbebaglichfeit Gift gab, daß fie bennoch bie Art von welchlicher Gutmusbinteit beibehielt, auf bie in unferm gefellichen Leben fo viel Werth gelegt wird, und bie nicht nur ben tiefften Egoismus nicht ausschließt, sondern oft fogar eine Meußerung beffelben ift und ihn burch wechfelfeitige Berweith: lichung und Schmeichelei nabrt.

Benn manche unferer Meuferungen, ja, unfere gange Unficht biefer Geschichte übertrieben, parabor, ungerecht erscheinen follten, fo wurde und bies nicht Wander nehmen, und wie werben uns gern barein ergeben, fofern wir burd unfere Bemertungen wenigstens recht Biele auf biele Erscheinung aufmertfam gemacht und vermocht ba= ben, bie vorliegende Biographie felbft und mit Ernft und Demuth zu lefen. Wir gweffeln nicht, bag bann unsere Auficht bei Manchen boch Berftanbnig und Unklang finden wird, bei Manchem, ben zuweilen wol ein tiefes Grauen, ein unaussprechlicher Sammer bei bem kleinlichen, felbstfüchtigen, genuffüchtigen Treiben einer so großen Debezahl von Menschen, von Familien ergreift, was um fo gewiffer alle ebeln; ernften, beiligen Clemente des geiftigen Lebens tobtet, je weniger diefe Menfchen fich über irgend eine gewöhnlich fogenannte Sunde, Lafter, Unsittlichkeit, Berbrechen, Thorheit, Handlung überhaupt Vorwurfe ju mochen baben, jemehr sie in schlaffe Gelbftzufriedenheit ober Bewußtiofigleit verfinten. Diefes Grauen ist gewöhnlich nur vorübergehend und viellricht uns selbst nicht flar bewußt und führt ebenbeshalb nicht zu einem heilfamen Ruchlick auf uns felbft; hier aber, bei biefer unaussprechlich unerhort und so gang eigenthumlich grauenvollen Erscheinung wich es uns ploglich furcheber fler, vor welchem verborgenent, burch unfer ganges gefenfchaft liches Leben Schleichenben Beifte unfere Seele abnungevoll fcauberte. Gine folde Erscheinung, recht verftanden, mitfte, wenn noch ingenb Etwas, unferer fetbftgefälligen

<sup>\*)</sup> Mit Recht bebt es ber Berf, hervor, bas ber Russiggang, bem fich bie G. hingeben tonnte, nachbem fie ihr haus vertauft, wefentlich zur Entwickelung ihrer Scheuflichteiten beitrug.

Citetheit Dennith mit Edennants amferer Simbhaftialeit behom und und, im Bewußtsein eigner Guilflofigkeit, mach bem Beit, ber Bitife, bem Eroft hinweifen, ben uns bas Enangelinm verheißt und ber allein unfer Leben beiligen fann, ber es aber auch ficher beiligt, von bem aller Unterfchieb geiftiger Bilbung, nathrlicher Anlagen und auße ver Berhalmiffe verfchwindet. Ber aber wirkich meint, med en Golden wird es freilich nicht feblen, daß die hier ausgefprochenen Anfichten über gefellschaftliches: und Famillenfeben nur Rruchte einer befchrantten, einfeltigen, buftern, pebantifchen Lebensansicht find, ber moge fich felbft aufrichtig fragen und antworten: wie viele feiner Gebanten, Winfche, Gefühle, welcher Theil feines geiftigen, täglichen Lebens, wir wollen nicht einmal fagen, auf bie boch ben Dinge, fonbern nur auf eble, bobe, fcone, emfte Dinge gerichtet ift, und welcher Untheil fich lebiglich auf gleichgultige, gemeine, fleinliche, unlöbliche, eitle, bem Seblete ber Sinne, ber Berrichaft bes Beibes angehörige Dinge bezieht. Wahrlich, wenn man fieht, welche Nahwing so viele Tausende Jahr aus Jahr ein ihrer Seele bieten, fo tft es tein fleines Bunber, bag biefe Seelen unfterblich, bleiben.

Der Berf. verspricht, als Fortsetung bieser Biogesphie, eine Geschichte ber G. während ihrer Gesangenschaft, welche über ihren Gemuthezustand, ihre Bissonen, Erdume, Mittheilungen aus dem Gebiete der Seelsorge für dieselbe, Bekehrungsgeschichte, Endurtheil u. s. w. (dies aminose u. s. w. ist verständlich genug) interessante Ausschiffe enthalten wird, und wir bedauern mur, daß, wie dicheint, Buchhändlerrücksichten eine solche Zersplitterung der Materialien in 2 Theile veraniast haben.

#### Rotizen. Die Confunft in ben Rieberlanden.

3m Jahr 1824 wurde von ber vierten Glaffe bes tonigt. nieberfanbifden Inftituts ber Biffenschaften und ber Runfte bie Preisaufgabe geftellt: Beiche Berbienfte haben fich bie Rieber-Minber besonbers im 14., 15. unb 16. Jahrhundert in ber Aonfunft erworben? Bon ben Untworten, bie eingingen, erhielten 2, eine in beutscher Sprache, bon Liefenvetter in Bien, bie anbere in frangbiffder, von getis in Paris, ben Preis, indem der erften bie golbene, der zweiten bie filberne Debaille zuerkannt wurden. Beibe Abhanblungen sind im vor. 3. unter dem Titel: "Verhandelingen over de Vraag: Welke Verdiensten hebben zich de Nederlanders vooral in dold., 15. en 16. eeuw in het rak der Toonkunst verworven, - door R. G. Kiese-wetter en F. I. Fetis" ju Bruffel im Drud erschienen; und besonders bie erfte wird burch bie gabtreichen Belege und Documente, die fie beibringt, jeben Freund ber Dufitgefchichte angenehm überraschen. Bor ben Beiten Octegbem's und Josquin's bes Pies bis auf Orlande bi Laffe ftanben die Flaminder in ber Denkunk allen andern europäischen Rationen voran. Die italienische Schule, von welcher man gewöhnlich die Wiedererweckung ber Musik in Europa batirt, if viel junger als bie flamifches Paleftrina, ber Schopfer ber italienifchen Tontunft, lebte gu ber Beit Drianbo's bi Baffe, eines ber legten unter ben großen Muffern und Componiften von Finnbern. Bis ju fet-ner Beit fand bie flamifche Schule in fo allgemeiner Achtung, baf man faft an allen Bofen von Guropa Meitter ober Bebrs linge berfelben fanb. Josquin muß ein wunberbarer Mann gewefen fein; feine Berte find die alteften Dentmale einer Com-

position, in welcher sich ein vorlischer Instinkt ausspreicht, wahrend seine Zeitgenossen viel zu sehr mit Regeln und Berechnungen beschäftigt waren, als daß sie Phantasie ober Geschlicht bie Musis häten nötzig sinden können. Durch die Mannichsabie Kusis hier Gompositionen, von denen jede das Gedieb er Kunft zu erweitern schien, war er die Bewunderung der Istaliener. Roland Lassus, oder, wie er gewähnlich mit den Istalienern genannt wird, Orlanda di Lasso, ledte 100 Jahre späten als Issalien unter den glücklichsten Berhältnissen, deren sich wol je ein Musister erfreut hat? sein Name ist so unverzänglich als seine Aunst. Wiede siner Tompositionen werden ihrer Unsandischen Wieden Auf des auf des Augst. Pelestring, der Stisse siner Tompositionen werden ihrer Unsand hie auf des Ausschlichten Kieden Kiedenmusst, der Zeichet. Pelestring, der Stissen siede stallenischen Kiedenmusst, der Zeicher Schalberischen Kieden Kiedenschlichen Kiesenscher und Keiner flandrischen Kieden Keiser. Isosanis den Islandern in 8 Epochen: das Zeitelster Islander von 1500—40, und das von Orlando di Lasso von 1540—90. Rach dieser Zeit war der Genins der stämischen Weister im Abrehmen. Aus den angeschörten Abatsahen werde Keiser Weister Ausschlichen Konstünkter anderthalb Jahrhunderte lang die ersten Europas waren, und das deher dandes wenigkens das Epsgramm Wartial's:

Aurem, qui modo non habet batavam, frine Anmengung fand.

Reues Journal in Saiti. "Die Civilffation, geleitet von bet Philosophie, verbreitet sich nach allen Richtungen; neue Ibeen treten an die Stelle ber alten Ansichten; die Erziehung der Boller macht täglich neus Fortschritte, und die Nationen, hingerissen durch den Cang der Zeit, fragen, wohn dieselbe führen wird. Das Wissen if ihr erftes Bedurfnis. In biefem allgemeinen Aufschwunge bleibt haiti nicht jurud. Rachbem es bie Belt in Erflaunen gefest bat burch feinen glorreichen Kampf gegen bie Aprannei, legt unsere Infel bas Schwert nieber und geht auf fettliche Erober rungen aus. Bulest erfchienen auf ber neuen Bahn ber Civille fation, last fie bereits bie jungen Republiten, ihre Rebenbublerinnen im Gaben, hinter fich gurud und tritt mit Ehren in bie Reihe ber civilifirten Bolter ein". Go beginnt ber Prospectus eines neuen Wochenblattes, welches unter bem Titel: "Le Phare, journal politique, commercial et littéraire", feit ber Witte bas v. 3. gu Port au Prince heraustammt. Die 19 erften Rummern, die bisher nach Europa getommen find, werben großentheils von Berichten über bie neueften Greigniffe in Frankreich eingenommen. Die Julirevolution hat in Daiti, bas von bem bourbonifchen Frankreich feine Freiheit unb Erifteng gefahrbet fab, naturlich ben größten Enthuffasmus erregt. Am 28. Ceptember fanb, um ffe gu feiern, ein großes Gaftmabl ftatt, und es murbe gum Beften ber Bermunbeten eine Gubscription eröffnet, die sich am 9. Dezember bereits auf 1151 Dollars belief. "

Bolks ablung in Ruflanb.

Jahlen sprechen hausig berebter als die geststreichsten Restiertonen; welche surchtare Lehre liegt z. B. in den solgenden, die uns die Ergebnisse der beiden lehten Bolkszählungen in dem russischen Reiche, nach offiziellen Angaden, darbieten! Im Jahr 1811, nor dem franz dischen Arriege, 6,873,185 Krowdauern und 10,887,271 Bauern der Edelleute; im Jahr 1816, nach dem Arriege, 6,353,467 von den erstern und 9,767,762 von den lestern, also zusammen, nach 4 Kriegsjahren, 1,069,227 Benschen weniger. Bur die Beoditsrung der Etadet witte sich, im Ganzen bertächtlich vermehrt, indem man 1811 nur 620,847, im Jahr 1816 dagegen 885,071 Bärger zählte, Kausseute im erstern Jahre 121,121, im lehtern 78,485.

Diergu Beilage Rr. 12.

### literarische Unterhaltung.

Sonntag,

Nr. 121. -

1. Mai 1831.

Bur Radyricht.

Bon dieser Beitschrift erscheint außer ben Beilagen taglich eine Rummer und ift ber Preis für ben Sabugang 12 Thir. Alle Buchhandungen in und außer Deutschland nehmen Bestellung darauf an; ebenso alle Postamter, die sich an die königt sächliche Beitungserpedition in Leipzig ober das fürstl. Ehurn und Zurische Postamt in Albenburg wenden. Die Bersendung sindet wochentlich 2 Ral. Dienstags; und Freitags, flatt.

Gezählungen von Ahere se Suber. Gesammeit und herausgegeben von B. A. H. In 6 Theilen: Erster und zweiter Theil. Leipzig, Brodhaus. 1830. 8. 4 Thir. 12 Gr.

.... Bez fich; einmal in ben . Strone wirft; ber muß fduwimmen, und fo ift und Jeber, ber fich einmel in die Literatur: begibt, ber Deffentlichbeit verfallen, von ber er fich nicht, fowie es ihm beliebt, wieber gurlicksiehen tann. Wenn baber ber Berausgeber ber vorliegenben Erabblungen in ber Borgebe bemerft, baf bie Sinterbliebes men ber verewigten Suber urfpringfich gewänftht batten, ben Namen ber Berfallerin wenigfund nach ihrem Lobe ber Deffentlichkeit ju entziehen, ameil biofelbe bei ihrem Leben "nie aufgehort habe, in ihrer Stellung als Schriftftels lerin ein Beraustreten aus bem unturlichen Kreife ftiller Weiblichteit schmerzlich zu empfinden", fo finden wir bie bennoch veranftaltzte Sammlung ihrer Erzählungen gerechtfertigt, nicht nur burch ben einnen in ihrer lesten Lebenszeit geatsperten Bunfch ber Berfafferin , "bag bas Opfer, was fie gebracht, indem die als Schriftftellerin auftrat, wenigstens Andern fo viel Frucht und Seil brim am folle wie möglich", fondern auch gerechtfertigt burch den eigenthumlichen Werth ihrer Arbeiten felbit, die wenigftens eine fo rudfichtelofe Bergeffenheit nicht verbies sten. Es ift überhaupt eine eigne Gache, wenn eine Schriftstellerin, Die fich einmal in ber Literatur als eine Ericheinung geltenbyumachen gefucht, ihr literarisches Wirken als ein "Dofer" bezeichnet, bas fie auf Roften ihrer Beiblichkeit bargebracht babe. Es mag ein Dufer Bin, aber entweber hat fie bies Opfer mur ber gang aus Bern Nothwendigkeit gebracht, ohne den innern Beruf, und in diefem Salle wurden ihre hinterbliebenen eben teine Roth bamit baben, ihren Ramen ber Deffentlichkeit zu onczieben, denn fie wirde obscur in ber Welt bieiben, und

weim man ihren Ramen mit Flammenfchrift bruckte; ober fte bat ben ftillen Rreis ber Beiblichfeit zugleich aus einer innern Rothwenbigfeit überfchritten, um einem brangenben Trieb nach Mittheilung, einer ihr naturgemaß inmobnenden Amlage zu genügen, und dann ware bies ein fo ehremverthes Opfer, daß burch folche Bestre-Sungen ein hinlanglicher Glang auch über die nie abzus leugnende Schattenseite ber Arauenschriftstellerei geworfen wurde. In welchem Falle fich eine Schriftftellerin wie Therefe huber befindet, tann taum bezweifelt werden. Daben auch außere Berhaltniffe ihr Talent zunächst in Bewegung gefest, bas ohne biefelben vielleicht unthatig geschlummert hatte, so traf boch bei ihr bie außere Unregung mit einer reichen und vielfeitig gebilbeten Innerliche teit gusammen, beren hervortreten für die Welt nicht unbebeutent fein tounte. Durch die Grengen, innerhalb beren bie Buber ibre Bervorbeingungen bielt, bat fie auch manche Abwege und Unnaturlichkeiten, in die fonft schrift ftellernbe Frauen leicht ju gerathen pflegen, gludlich vermieben, inbem fie nandich vorzugsweife bie außern und innern Intereffen ihres Gefchlechts, Die sittlichen und gefelligen Berhaltniffe beffelben zum Gegenstand ihrer Dam ftellungen nahm, indem fie fich felten auf die Behandlung folder Buftanbe einließ, bie eigentlich nur ber Ginn des Mannes richtig aufzufassen vermag und wo die Auffassungeweise bes Beibes balb lacherlich wirb, indem ihre Darftellungen faft immer aus eigner Unschauung und aus bem Schas ber mannichfaltigften Lebenserfahrungen, die ihr, wie wenigen Frauen, zu hulfe kamen, hervors gingen. Daburch ift in ihre Dichtungen viel Mahrheit und Lebenofulle getommen, mabrend andere Schriftftelle rinnen es oft nur zu martiofen Schattengeftalten bringen, bie nirgenbe anders ale in bem empfindsamen Ropfchen einer traumenben Rarrin ihre Birflichfeit haben.

Das productive Darftellungstalent ber Suber ift

zwar nicht ganz unerheblich, aber boch ifft es eigentlich nicht ihr Zalent, wodurch fie ihren eigenthumlichen Rerth als Schriftstellerin behauptet, sondern vielmehr ihre ftarte und vielfeitig burchgebilbete Gefinnung. Es tommt ihr in ihren Darftellungen auch allerdings nicht barauf an, freie Schopfungen bes poetfichen Raleits, bie um threr felbfe willen fcon waren, ju entwilleln, forbern ber Ausbrud ihrer Gefinnung ift ihr immer die Sauptfache. Dies wurde an fich noch tein afthetischer Borwurf fein, fo lange nicht burch bas lieberwiegen auf ber einen Beite bie Harmonie bes Runftwerks gestort wirb. Dies Lettere gefchieht aber bei ber Suber fo haufig, bag wol feine einzige ihrer Erzählungen au einer vollendeten Korm und einer Einheit bes Bangen gebiehen ift, weil bie mos ralifche Tendenz, in ber fie fich bewegen, immer auf Ros ften ber poetischen Ausbitbung bes Stoffes burchgeführt wird. Wo fle barftellen follte, predigt fie, wo fie ham beln laffen follte, reflectirt fie aber bie Befimumgen ihrer hanbelnden Perfonen und fest auseinandet, wie fie hatten hanbeln follen ober warum sie gerade so und nicht ans berg gehandelt. Mur eine ihrer Erzählungen habe ich gegenwartig im Sinne, ohne Zweifel eine ihrer ausge= geichnetften, ich meine ben "Moftesberuf" (im 4. Abeil ber vorliegenben Sammlung), in der bas poetische Sw tereffe burch bie ethischen 3wede fast gar nicht gefahnbat morben, und bie, überhaupt floffhaltigerer Natur, eine Artiche und Lebenbigkeit ber Geftalung gemabet, wie wir ffe mur bei unfern beften productiven Dichtem gewohnt find. Mogen bie in biefer Erzählung als Sintergrund hingeftellten Berhaltniffe Polens jur Beit Roseinsgto's, welche auch in Die Berhaltniffe bes Dovellenftoffs felbft burch ihren fchmergischen Conflict tief innerlich eingreifen, einigermaßen Antheil haben an bem lebhaften Ginbend, ben biefelbe auf Referenten gemacht, inbem fich babei ber Sinblid auf bie gegenwartigen ungladlichen Lagesvers baltniffe ber in ber Ergablung geschilberten Ration unab: weistich bem Lefer aufbrangt und bas Gemalbe baburch an fcmerglichergreifenber Bebeutung gewinnt. Aber auch bas innere Thema, bas bie Dichterin barin aufaefast, ift anziehend und eigenthumlich und loft fich hier in einer heitern Plaftit auf, mabrent fonft ihre Geftalten und Berhaltniffe, besonders jum Schluß, in eine allgemeine ethifche Reflexion zerfließen. In biefer Erzählung wird the bie heranwachsenbe, unter tiefunfictlicher Umgebung in fich erstartenbe Tugenb eines echtweiblichen Gemuthes jum Gegenftand, bas, "im Schofe ber Unnatur feine hobere Bestimmung abnend, bie bodifte Unnatut, bas Riofterleben, ju erreichen ftrebt, weil es bort Mittel gu lieben und zu wirten vermuthet, ein Gemath, bem bas fürchterlichste Unglack seine Sehnsucht nach Wirtsamkeit ftillt, und bas enblich, burch feinen innern Reichthum geffdret, im liebenben Bergeffen feiner felbft mit ber Welt versohnt wird". Der Charafter Theofaniens, ber Beldin ber Ergablung, einer über fich felbft nachdenkenben Retur, in welcher fich bies Gemuth personificitt, wird in feiner angiebenben Entwickelung nicht auf bem Bege ber Refferion, sonbern im lebendigen Conflict bestimmter und pis

auant gezeichneter Lebensverhättniffe bargeftellt. "Bir feben", fagt die Dichterin felbft in ber gufammenfaffenden Ueberficht ju Anfange bes zweiten Abschnittes, "ein Dabchen, bas über ihre Jahre gebilbet ift an Beift und Gefühl & über ihre Jahre fost an Billen und Entschluß, aber gang for unerfahren iber Denschen und Binge, wie es ihn So fhlecht in bene Altes, worine fie fith befand, mitfichbrime gen mußte. Die Denfchen, unter benen fie fich befanb. ber Beitpunkt, in bem fie lebte, waren nicht bagu ges macht, ihre Anfichten ju milbern, ihre Gefühle berabaus In Theofaniens Baterlande (Polen) zeigten fich bie Denichen noch in größern, ftartern Umriffent als bei andern Rationen, benen Gultur mib Comornieng wer niger Eigenthumliches gelaffen bat. Das Lafter war bort rober und bie Tugend fühner; ein Bolf eriffirte nicht. und barium war ber Abel abeliger, benn er kunn nur neben Staven befteben. Wer fenes Land nicht fennt. ber wird manches Gemalbe grotest finben, weil er bie Berhaltniffe feines Boltes hinemverfest. Die poinifche Nation hatte konnen gebildet, andere miffin neu geschafe fen werben". Streng als Runftganges betrachtet, fallt freilich auch biefe Erzählung febr auseinander, und es ift charafteriftifch für bie Werfafferte, wenn fit ten Borbie richt berfelben gefteht, baf ber theolie Gefichtspinift ihrer Dichtung freilich teinen ber gabireichen Mangel rechtfertige, baf es aber eben biefe 3bee fei, um beren willen fie sich bem billigen Tabel "gern" aussehe. Det zweite Abfchnitt ber Erzählung, welcher ber ftoffbaltigfle ift, made bas Gange besonders umformlich benech bie ju welt nuegefpournente Befchichte bes Batest Egefinsty's, bie, mie intereffant und gelungen bangeftellt fle auch an fich ift, boch zu frembartig und überwiegend in ben Bufammens hang eintritt. Ein kunftlerifder Bufammenbang ift freib lich bas Dachfte, wogn es bas fchaffenbe Anlent mir gu bringen vorming, und werm es Aberele Stuber mie buan gebencht hat, to tst both wenigstens bie abserviegend poez tifchgebliebene Gestaltung, burch welche fich bie in Rebe ftebenbe Erzählung vor thren abrigen auszeichnet, ehrenvoll aneverlennen.

In ihren andern Dichtungen hebt fich fast immer ber belehrende 3wed gu fehr heraus, und flatt ber Dich= terin feben wir bann bie lebenberfabrene Barone, welche bie Jungern und Umerfahrenen ihres Gefchiechts zu bil: den, zu unterrichten und zu warmen frebt. Abstrabier man elumal babel bon poetischen Zwecken, so kann man auch bier nicht umbin, bem tiefen Ginn biefer Fran und ihrer gelftreichen Auffaffungeweife, unt ber fie bie venwidelesten Lebensverhaltmiffe burchbildt und beurtheilt, Soute achtung widerschren zu laffen. Ihre Euchkungen, als Parfiellungen zur Bildung ihres Gefchiechts bewachtet. find baher wahre Framenfpieget, and benen bie ebefften Angenden und Pflichten ber Beiblidfeit in bellem Refler hervorschimmern. So verbreiten fich bie im' 1. Abeile ber Samming wieber abgebruften "Fragmente eines Briefwechfels" (urfprimglich burch bie Rupfer bes "Damenalmanache" für 1798 u. 1799 veranlaft) auch aber die phylischen Berhaltniffe des weiblichen Geschleches,

dien ble, Auftende ber Schwanzerfchaft, über Stiffung ber Rinber u. bgl., in Begug auf bie Ginenthumlichtett bet berfcbiebenen Inbivibuafitaten, übet bie ein Befaltat feis ner Beobachtungen entwickelt wirb. Unbebeutenber ift bie Ergablung: "Die Jugendfreunde", welcher bie Darftellangeweife ber Berfafferin, die Gegenfiande mehr au be fprethem ale bargafteblon, befondere michtheilig gut tvorben ift, fobag bie bavin burchgeführten Berhaltniffe tu keiner Markeit für bie Anschauung bervortteten. Außerdem enthalten die beiden bis jest erschienenen Theile ber Sammlung bie Engahlungen: "Berftand, kommt nicht vor Jahren"; "Eine Cheftimbegeschichte"; "Roch war os Beill pber: Die gotbene Sochzeit"; "Gefchichte eines armen Juben"; "Der Chemagen"; "Die ungleiche Beirath"; "Der Ariegegefangene". Die erftgenannte biefer Ergabe lungen : "Berftend tommt nicht wor Jahren", behandelt unter beim etwas uimaffent gewählten Bitel einen febr gartfittlichen Lebensconflict, beffen enbliche Entwickelung für eine milbe ethische Louma abulider Berhaltniffe in Bothe's ,, Wahimmandtichaften" gelpen tonnte, indent Das, was ber Gethe'fche Momant weir burch fchmergliche Berfiorung aufloft, bier burch einen heltern Gieg ber Bernunft fich ordnet und zu einer fichern Rlarheit feftstellt. Die kleine Erzählung ware nabe baran gewesen, ein volle enbetel Gemaibe abenaeben, aber die leibige Briefform, welche die Berkusseum erwählt, hat es wicht dazu kommen taffen. Durch biefe ummelieliche Form wirb and bie Manier, die Ravellenverhaltniffe, figtt barzustellen, zu besprechen, gang besonders beginftigt, und weil vornehmlich Schriftshilerinnen fich gu biefer Manier hinguneigen vilo gen, fo finbet man auch gembe von ihnen ben Roman in Briefen vorzugeweise angebaut. Unter 100 Roma= nen, welche in Briefen gefchrieben worben, -find gewiß immer 99 von Damen verfaßt. Bef. geftebt, bag er eine gewiffe Antipathie gegen alle Damenproducte in Briefen hat, eben weil sie fich hier in der breiteften und unbefimmteften Geschwäßigkeit recht geben laffen tonnen. Die Leferinnen mogen ihm bies zugutehalten, benn es wird einem Resenfentent gu faner, ex officio immer galant gu fein. Gine Litreaturbeine benur überhaupt nur von bem Damenpublicum vollständig gewürdigt und anerkannt werben, besonders wenn es eine Schriftstellerin ift, Die auch in ihren literarischen Bervorbringungen bem Rreif ber Weiblichkeit treubleibt, for biefen und aus ihm heraus productet. Dies ift auch gewiß bei ber huber ber Fall, die so sehr für ihr Geschieche und aus bem Standpunkt duffelben gefchrieben, bag ber Rritifer in vielen Sallen teinen Mafftab bafür in sich hat, fonbern fie nur aus ben Witkungen welche fle auf ihr Dublicum bervorbringt, foweit ar biefelben wahrmimmt, ju beurtheilen vermag. In manchen Damenschriften, die the weibliches Publicum gang befriedigen tonnen, tft für bas mammide zu wenig Eisen, ju menig Maffives vorhanden. Der Rangel an Bifen ift und auch in ben Schriften ber Therefe Suber Thisbar, was une jeboch bei thr, die burch ihre bedeurende Individualität über ber gewöhnlichen Rategorie ber Damenschriftstellerei erhaben baftebt, nicht hindern tann,

Das, was fie gefeistet, sowie es ist; als wurdige Meistes, bendrage einer tiefnebildeten Krau gelten zu laffen.

Der Herausgeber hat ben einzelnen Erzählungen bie Anteszahlen ihrer Entstehung hinzugesügt, obwol die Aufammenstellung sonst nicht nach der chronologischen Rebbenschen ist. Munschenswerth wäre dies viels leicht infosern gewosen, nm einen Unberdick der alfinistigen Entwickelung, welche die literartsche Ahatigkeit der Berfasserin genommen, dadurch zu gewinnen.

#### Correspondengnachrichten.

Rarlbrube, 18. April 1881.

So viel man aus ben biediahrigen Babien gum Canbtage foliegen burfte, ließ es fich burchaus gar nicht bezweifeln, bas bie Roraphaen unter ben Deputirten Antrage auf Preffreiheit machen wurden. Schon in einer ber allererften Sibungen murbe bie Motion bes Abgeordneten hoft. Belder auf Ginführung volltommener Preffreiheit angefundigt und hierauf is ber funften offentlichen Sigung wirflich begranbet. Das Weider seine Rebe halten werde, war befannt; wie er fie halten werbe, ihes fich aus seiner Schrift schon entnehmen "); und so brangte fich bas Publicum in Stramen nach bem Stanbehause. Man batf fo gen, daß Welder's Rebe von europalicher Wichtigkeit ift; wo biefe Stimme ber Wahrheit erichallen wird, barf man fich auf Antlange gefaßt machen. Der Ginbruck auf bas Publicum war mahrhaft unbeschreiblich; bie Schlagenben Grunde fliegen aus ber Bruft jebes ber Buborer gleich alten Betannten, von beren Anwesenheit er por her nichts weiß, hervor. Darum versuchen wir es, bie traftige ften Stellen aus Beider's Rebe bier wieberzugeben, obgleich es nicht zu leugnen ift, bag ber Ginbruck, ben bie inhaltschweren, lebenbigen Bligesworte machten, ein ungleich größerer war als ber, welchen wie vermittelft ber Prefte ben Lefern bereiten; boch foon hierin liegt bas Bortreffliche, bas Wohlthatige ber Preffe. Und so geben wir bem Lefer die Kernstäde aus Welder's Rebe als eine Ergänzung zu feiner Schrift: "Die ganze und vollkommene Preffertheit", zugleich aber auch als einen Beweis von dem Gkiste, der die Ständeversammlung beseelt, und nan dessen Psiege die Iconsten Kruchte sich erwarten lassen - Fruchte nicht allein materieller, fonbern auch geiftiger Art. "Ich habe um bie Erlaubnis gebeten, ben Antrag motivis ren zu burfen, bas die Rammer Ce. R. D. ben Großt, ersu-den mochte, es moge ber Regierung gefallen, balbmöglichst burch Ausbebung ber Gensur ober burch Begrundung vollcommener Preffreiheit, jugleich mit ben nothig fcheinenben rechtlichen Garantien gegen Blisbrauche, bem Art. 17 ber Berf. : Urtunbe gemas, unfere Berfaffung gu einer Babrbeit gu erheben. . . Ber uber bis Preffreiheit gu fprechen bat, ift in Berlegenheit; er weiß nicht, wo er anfangen, wo er enden foll, wegen ber Unenblichkeit bes Gegenstandes und feines Werthes — unenblich wie die Bahrheit felbft. Denn Freiheit der Bahrheit, Freiheit ber Bahrheit auf bem wichtigften Bege, Freiheit ihrer Erwerbung und Mittheilung ift bie Presfreiheit ... Ber, meine herren, mochte Den einen freien Mann, wer möchte Den perfonlich frei nennen, ber nicht bas Recht bat, bie Erfahrun-gen, Ansichten und Bunfche feiner Mitburger zu vernehmen und auszusprechen?" Der Rebner übergibt ber Kammer seine Schrift und vermeift barauf; er fahrt fort: "In biefer Schrift habe ich es gewagt, barguthun, bag bie ehrwurbigen Gefinnungen unferer beutichen Burften getaufcht worben finb, als man ihnen 1819 von Staatsgefahren fprach; baß fie getaufcht worden find burch frevelhafte Actenverfalfdungen, bie ienem boben Congreffe vorgelegt wurden; ich habe mich bemubt, barguthun, baß bie Cenfur feit biefer Beit fortmabrenb ein Ber-

<sup>4)</sup> Bal. bierüber Rr. 108 u. 104 b. 21.

rath an Burft und Boll gewesen fft, baf fie Beutfoffand ger fcanbet, bie Rarften in noch nicht beliegte Gefahren ge nd bas Boll an seiner Ehre angegriffen hat." Bur Begruns bung feines Antrages burchgeht nun ber Rebner folgenbe & Damptpunkte: 1) die Grundsage, von denen, wie er glaubt, ein Presgeses ausgeben son 2) den Beweis, daß seine Foderung den Gesehen des Deutschen Bundes durchaus nicht widevstreitet, und 3) die Angabe des eigenthamtichen Momente, durch wolche gerabe für Baben bie Gemahrung ber Preffreiheit mit einem Prefgefege ju einer absoluten unvermeiblichen politischen Rothe wendigfeit wird. Eben biefer britte Gefichtspuntt ift für Baben febr wichtig. Wir liegen mit einer großen Grenze gegen bie Schweiz und Frankreich, woher wir eine Menge cenfurfreier Biatter erhalten, bie oft mit falfden ober entftellten Dingen über Baben angefallt finb. Ramentlich ift ein Blatt bei uns febr verbreitert und wird überall febr begierig gelesen: ift bas in Strasburg prauvfommenbe "Confittutionnelle Deutschland", worin fich eine Menge Artifel über Baben in ben beißendften und bestigften Ausbruden, finden. Bon biefer Beite erfcheint bie bab. Cenfur' als eine reine Bacherlichteit, benn fle wird burch bie uns aus ben Rachbarftaaten berüberge brachte Preffreiheit, ich möchte fagen factifch vernichtet.

Der Rebner fabrt fort: "Ja, m. D., es gibt große Diss brauche ber Preffreiheit, wie es einen Misbrauch ber Rells gion, ber Regierungsgewalt, ber Civil: und Militairgewalt, gion, der argireungsgewan, der die nud beintungenant, einen Misbrauch bes Rechtes, mit bem Munde zu reden, gibt, und noch gibt es keine Munde und Sprachgefege." Der Ards ner gibt die Sarantien gegen ben Misbrauch ber Presse an. Eine solche ift ihm vorzüglich, daß bei Berleumdungen gegen Privatpersonen oder bei Injurien, Schmähungen, Rachlagungen von ehrenrührigen Thatfachen nicht einmal bie Ginrebe bet Bahrheit gelten soll; ferner will ber Rebner, daß sich ber Schrifte feller, der Berleger ober ber Rebattehr öffentlich nenne, und daß ber Berfaffer eines verlegenben Artifele felbft in gerichtlicher Un: terfuchung an bas Bicht geftellt merben foll.

"Benn die Regierung es wunscht und bie Dehrheit biefes Daufes es für angemeffen balt, fo will ich gern zu besondern Sarantien gegen die Beitungsfcreiber einwilligen. Die Bei-tungsfreiheit ift freilich bas wesentlichfte politische Freiheiterecht; ich fchlage ungefahr vor: es follen nur bab. Staatsburger von einem gewiffen Miter, g. B. von bem eines Deputirten "), Beitungen berausgeben burfen ; ich laffe mir endlich auch eine Garantie burch Caution mit einem gewiffen Bermögen gefallen... Bu ber Befchrantung bagegen, bas fich bie Preffe auf bie innern Angelegenheiten Babens befchranten follte, wurbe ich auch in bem altertraurigften Rothfalle nie meine Beiftimmung geben". Der Rebner beweift, bag nirgenbe in ben Bunbesgefegen von einer Befchrantung auf innere Angelegenheiten bie Rebe fei. "Aber follten benn wir Deutsche, Manner eines großen, ebeln Bolles, bas einft bas erfte in ber Geschichte war, wollen unb fortwährend gugeben, bas Deutsche nicht mit Deutschen über beutsche Angelegenheiten sprechen burfen? Fur Das, was man uns hellig verhieß, nachbem ebles Blut in Etromen vergoffen war gur Rettung ber Fürstenthrone, namlich für Rationaleinheit bes beutiden Baterlandes und Berftellung bes beutiden Rechtsgustandes unter gewissen zeitgemäßen Mobistcationen für biese beiben größten, heiligsten Rechte des beutschen Bolles sehe ich keine Garantie, kein Mittel als die Presse. Soll benn mit ber freien Presse das leste Band, mittels dessen Destreicher und Baiern, Preufen und Burtemberger fich mittheilen tonnen, aufgehoben werben ? Goll ber Babener mit bem Arangofen naber verbunden fein, enger gusammenleben als mit seinem beutschen Mitbruber? (Allgemeines Bravo erschallt; auf ben Galerien große Bewegung.) D. D., man fobert bas Blut beutscher Manner, man fobert bas Blut unserer Brüber und Rinber von uns, man fobert von Baben nun feit 12 Jahren eine

Summie von mebr ale Be BRit. Glo.") 3 weger Bim Statte für Deftreid, Penufen; für bie berigen bentiften Binber, für ben Dentiden Bunb". Der Rebner geigt woch bas Geführe liche ber sogenannten innern Wreffreiheit, inbem bann bei uns jeber Misgriff getabelt, gerügt und bekrittelt werbe, wogegen bie Schmeichter ber bfireichischen und peruf. Begierung nur Bob attsposatien, woburch unfere Reglerung, gegenkber benem ben anbern benefichen Connecten, im du gwobet Misterebaltnis gefest werben muche. "Roch weniger wurde ich mich auf eine langere Dauer ber Genfur einlaffen konnen, bis es etwa bem jangere Daute der Genjur einlagen tonnen, die es eiwa dem hohen Deutschen Bundestage in seiner Weisheit gefallen möchte, das Gese abzuändern. Rein, m. H., 30 Jahre rechnet man nach mittlerm Durchschnitt zu einem Wenschreckter; eben 16 Iohre haben wie geharrt auf die Berwirklichung des im 18. Art. der Deutsch. B.. Art. der Deutsch. B.. Art. der beilig verheißenen politischen Rechts. Als Stellvertreter eines draven deutschen Bolkes wage ich es nicht, auszusprechen, daß ich Inger harren vollk". Der Redner komme nun nochmals derauf, daß die Bundesgesche seinen Bordslager nicht gerogenorien ihr gernschnit der ha. 17 den bed comme unn nochmais darauf, das die Bundesgesetzt seinem Bore schlage nicht entgegenseim; ex ermeint des g. 17 den dad. Betsaff.; urt., weicher Preffreiheit derheift; ex spricht pan den tarlsbader Beschüssen als einer Rothmassegel; da nun aber die Woth aufgehört habe, so müsse auch Preffreiheit berden auf kessen auf kessen auf kessen und Ke gepetter verven. "An. D., wer und pranter, die bas Recht fos-ben auf leben und Eigenthum ind personlige Freiheit 7 fo groß enth die Rechte des Dautschen Bundes sein nogen, der Deutsche Bund kann und dunch beinem Beschluß diese Rechte nehmen. Die Preffreiheit ist, al sei eine geschriebene Versassung da ober tlicht, das heiligste Recht des Privatnannes, ein Privatprening, oas gettigte vercht des Privatnianes, ein Privatpte-schildeirerecht, und zugleich des Wessen unserer Bersassung, das uns der Bund nicht nehmen dars". Derein beweit der Bedoner, das im den besomen karistader Beschilfen niegends von Cepsus etwas zu sinden sei, und daß es der Ategierung gustehe, ein Presigeies zu geben, wie sie ohne den Bindestag auch die Bersassung faffung gegeben babe, welche er mit teiner anbern verraufches er verweift auf bie Aufhebung ber Senfur, ale Rowig Lubwig vom Bajorn ben Chron besting, und beruft fich auf die Confur-froiheit bes babischen Landagsblates. \*\*). (Der Beschutz felgt.)

### Motizen.

Borb Byron's "Don Juan".

Es gibt taum ein Begebniß, felbft in bem gewöhnlichen taglichen leben, auf bas man nicht eine Stelle aus "Don Juan" anwenden fomte, und in ber That wird in Gnafand, mit Musnahme ber Werte Shatfpeare's, tein bichterifches Ergungnis bfter angeführt, ba co fo ungemein neich an Wemerkungen aber Segenftande jeder Art und die mannichfaltigsten Beziehungen des Lebens ift. Man mus babel das bescheidene Noto des großen Dichters nicht vergessent difficile est proprie communia dicere.

Me're d'e glace. Ein fcottifcher Geftlicher, Weeber Batter, hat im Sate 1828 "Letters from the continued" herautgegeben, in welchen Briefen er fich, wie es bie neuere Mobe will, gern mit framgofischen und italienischen Borbern und Phrafen fcmact und fie in ber Regel verunftaltet. Go fcpreibt er aprové, en rout, coup d'ocuil, disagrement, campaigne, fuorescenti etc. ?us fliger ift die ungablige Dal vortommenbe "mère de glace", wie er ben fattlichen Gietfcher in Chamoung neunt, bamiethlich weil er ben Arveiron jur Beit forbert.

<sup>.)</sup> Ramlid für ben Miliairelat. \*\*) Disfes erfdeint jum erften Male wahrent bes. Campings pon 1891 5 Rebacteur ift ber Deputirte und erfte Secvet. ber zweiten Rai mer, Grimm, ein echt liberaler Mann. Der Abfat bes Blattes ift erftaunlich. Der Berf.

# literarische Unterhaltung.

Montag.

Nr. 122.

2. Mai 1831.

Le précurseur.

Ils n'ont rien appris, ils n'ont rien oubliés. Beit bem 5. Februar biefes Jahres erscheint in Lonbon wechentlich einmal ein franzosisches Journal: "Le précurseur, recueil politique et littéraire", welches von ben in England fich aufhaltenben tarliftifchen Emigranten geschrieben wirb. Achille Jouffroy foll ber Rebacteur fein. Obwol, wie begreiflich, bas obenanftehende Motto bem besagten Jonmale, von dem uns 7 Rummern vorliegen, nicht vorgebruckt ift, fo bebarf es boch feines besonbern Scharfblicks, um den Ausspruch des großen Rais fers aus jeder Beile heranszulesen. Der Titel ist leicht: verständlich. Das Rachläufige, welches biefem Vorläufer folgen foll, ift offenbar die Wiedereinsehung ber Bourbons auf den Thron von Frantreich. Gine Ginleitung fest bie Principien der Redaction auseinander. "Die gewaltsamen Infurrectionen, welche Europa bewegen, werben nicht eber aufhoren, ale bie bas Recht auf legitimen Grundlagen wieber erbauet ift. Diefer neuen und unvermeiblichen Drbmung ber Dinge bie offentliche Meinung ju nabern; bie Mittel anzugeben, um zu bem fo oft verfehlten Biele zu gelangen; ben Frieden juruckufthren, ohne bie Rrafte ju erschöpfen; ber Unarchie ein Ende zu fegen, ohne die Welt bem Schwerte bes Despotismus ju übergeben, bies ift bie Aufgabe, die fich ber "Précurseur" gestellt hat, dies bie Erklarung feines Titels. Seine Erscheinung bat in ber jegigen Beit nothwendig geschienen. Unter so schwierigen Umftanben bedurfte bie bohe Politik eines über bie Arrthimer, Borurtheile und Leibenschaften bes Boltes erhabnen Drgans. Die Mitarbeiter bes "Précurseur" ha= ben gang besonbere genaue Rachrichten über bie Derfonen und Greigniffe der Beit, fie wollen die Lugen ber Preffe bezeichnen. Ils so préparent à opposer, au vertige des intelligences, la logique la plus puissante de toutes, celle des faite. Es liegt eine gehelme Remefis barin, bag bie Bourbons an die 2 Gemalten appelliren, von denen sie gestürzt worden sind, an die weltrichtende Logit der Ereigniffe und an die Preffe. Gine barauf folgende Declaration erflart gleich barauf, bag bie Mitarbeis ter burch ihre unabhangige Stellung allen Intereffen ganglich fremb find, bie gegenwartig verhandelt werden und daß fie keinen andern Triumph verlangen als die Ruck tehr bes Friedens in Frankreich. In bem folgenden Auffate heißt es: "Die Couverainetat ift bas Lebensprincip eines großen Bolfes, bie erhabenfte Garantie ber Gefell-

schaft und ihrer Dauer. Sie ist ber freie Wille, ber alle befondern Billen beberricht, und ber von feinen Sandlungen nur fich felbst Rechenschaft abzulegen bat. Man fagt, daß fie von Gott herstammt, weil es in ber Ophare menschlicher Ginsichten nichts Erhabeneres gibt. Sie ift ber oberfte Richter aller Beschwerben ber Gefellschaft und ihr Ja und Rein sind unwiderruflich. Die Souverainetat ift eins und untheils bar. Es kann nicht 2 herrscher im Staate geben, sowie nicht 2 Götter im Weltall. Ein verantwortlicher Couverain wird der Sklav Derer, benen er verantwortlich. Daber ift bie Lehre von ben 3 Gewalten, Die fo viele Bucher geboren, fo viel Ronfe verbreht, fo viel Res volutionen verursacht hat, in den Augen der erleuchteten Bernunft nichts als eine Chimare; baber auch ift jene vorübergebenbe Regierungsform, bie man unter bem Ramen "conftitutionnelle Monarcie" fo laut gepriefen (préconisée) hat, in der bie gefetgebenbe Bewalt ben Deputirten gutommt, teine Monarchie, fonbern eine verftedte Re publit, beren beftbefolbeter Beamter misbrauchlich ben Ramen Ronig tragt". Der Geift ber Stuarts, ber in dem alten Schlosse von Holprood umgeht, fpricht vernehmlich aus folchen Grundfagen, welche die Geschichte ber letten 50 Jahre als ierthumliche ober verbrecherifche Anftrengungen einiger Unruheftifter Bie gen ftrafen mochten. Aber es ift gut, bag bie Belt ben eingewurzelten Sag jener Partei gegen alle Elemente eis ner freien Berfaffung tennen lerne, weit baburch, bas man bie theuersten Lebeneintereffen ber Beit angreift, jebe Moglichfeit eines Einfluffes auf bie Stimmung in Frantreich schon im Voraus vernichtet wird. Von bem bezeich: neten Gesichtspunkte aus werben alle Fragen ber Beit mit ruchlofem Leichtfinn beantwortet; ja, felbst bie Charte von 1814 wird als eine Concession bestagt, die Ludwig XVIII. bem Reuerungsgeifte gemacht habe. Mus langftverscholles nen Reben, aus langftvergeffenen Buchern werben Ausfpruche beigebracht, um die Unfichten ber Berfaffer gu unterftugen. Briefe aus Paris enthalten bie entftellteften Schilberungen ber bortigen Ereigniffe und athmen nur Sehnsucht nach bem toniglichen Rinde, bas Frankreich, feine Duppe, einlullen foll. In allen irgend erbenklichen Formen wird immer bas Ramliche gesagt; Gebichte aus mittäglichen Journalen, Satyren gegen Ludwig Philipp, scènes contemporaines, Correspondenzen aus Ebinburg,

erfundene Anetboten wettelfern im Preise bes craffeften Absolutismus und in Berunglimpfung bes jegigen Frant reiche, bas fie mischen Furcht nach Außen und Anarchie nach Innen schwebend barftellen. Auch bie Poefie wird nicht verschont, benn bies Journal ift ebenso ber Erbos lung (1) als ber Belehrung bestimmt. Dit bet gröften Bitterteit wird Ludwig Philipp felbft verfolgt. Auszuge aus Briefen, bie er fruher geschrieben haben foll, Acten= ftude, bie er unterzeichnet, Meußerungen über politische Ereigniffe, bie er bat laut werben laffen, werden jest gu einem Gewebe ber boshafteften Berleumbung ausgefpon= nen. Bollende emporend ift aber die Art, mit ber auf jeber Seite bie Dachte ju einem Rriege gegen Frankreich aufgereigt werben. Lange, unlesbare Auffage erichopfen fich in weitlaufigen Schmeicheleien gegen bie Monarchen; falfche Berichte von Ronigsmorbern, Die von ben parifer Miociationen ausgesendet werben, follen die Furcht, vertletnernde Darftellung ber Rrafte Frankreichs bie Rriegsluft ber Fürsten herausfodern.

Bum Beschluffe ift es vielleicht nicht ohne Intereffe, für unfere Lefer, aus einem Auffat, ber "Statiftit bes revolutionnairen Frantreichs" überschrieben ift, die Berechnungen und hoffnungen ber Dhnmacht tennen zu lernen. Es heißt darin: "Die Revolution, die den Thron ber Bourbons umgefturgt hat, mar bas Wert dreier Parteien: 1) bie bes Herzogs von Reichstadt, 2) bie bes Hauses

Drieans, 3) bie ber Republit. Diese fioften seit langer Beit der Maffe den Geift bes Misveranugens ein. Die Deputirten auf ber Tribune, bie Dichter in ihren Gefans gen und Satoren, die Buchhandler in ihren in - 32. für 5 Centimes hatten weber Sarkasmen noch Fronie noch aufrührerische Anspielungen gespart"...., Citons cet hommedrapeau, ce Lafayette, qui ne peut plus fuir la sanglante immortalité, que, dans une nuit à jamais fameuse, le sommeil meurtrier de Versailles a suffi pour lui conquérir. Ce Lafayette, nommé par eux-mêmes la révolution incarnée, Labbey de Pompières, Benjamin Constant".... Sobann werben 2 Claffen ber Befellicaft als bieieniaen bezeichnet, welche bie meisten Clemente ber Revolution in fich nahrten, bie Fenbalariftotratie bes Gelbfacks unb die alten Militaire und abgesetten Beamten bes Raiferreiches. Der Auffas spricht bie feste hoffnung aus, bag die Bourbons, die das Recht und das Factum (?) für fich haben, nothwendig jede einzelne jener 3 Parteien befiegen mußten, ba nur ihre augenblickliche Bereinigung ben Thron gefturgt habe. Bas in biefem Calcul chemi= fcher Staatsweisheit überfeben fein mochte, ift ber eine Puntt, bag gegen ben gemeinfamen Keinb bie Berbindung der Parteien keine augenblickliche war und fein Bum Beschlusse wird eine bochft charakteristische Tabelle über bie revolutionnairen Stimmungen Krantreichs beigefügt, die wir ber Curiositat balber mittbeilen.

| Die Revolt  | tionnairs bil= |
|-------------|----------------|
| ben ben vet | berbten Theil  |
| folgenber   | : 13 Claffen.  |
|             |                |

### Urfacen ber Oppofition.

Bas fie wollen.

- 1. Banquiers und Raufleute.
- 2. Die Maires von Paris und ber
- Communen zweiten Ranges. 5. Bargerfchaft und Rleinhanbel von Paris.
  - 4. Magiftratur, Abvotaten.
- 5. Aeszte, Professoren. 6. Souler bes Rechts unb ber Mebizin, Kaufmannsbiener, Aramer.
- 7. Journaliften, Gelehrte, Runft-
  - 8. Sobere Beamte.
    - 9. Subalterne.
- 10. Maebantte Militairs, Arims mer ber taiferl. Berwaltung, Polytechnische Schule.
- 11. Lieferanten, Gefundheitsbeamte.
  - 12. Golbaten.
  - 13. Balfstruppen.

Das gegen ben Abel. Durft nach Macht und Ginflus. Gitle Anmaßung, einen Staat lenten zu tonnen wie ein Comptoir. Dochmuth und Unvermogen (suffisance et insuffisance). Schuler bes ,Journal des debate".

Geheuchelte Furcht por Baftille, Zefuiten und Fentalismus. Den Bergog von Orleans, mit ber Rleine Interessen. Dupes obligées de tous les factieux. Schüler bes "Constitutionael". Gewohnheit zu chicaniren. Sucht, zu glanzen. hoffnung,

burch bas Wort zu herrichen. Religibler und politischer Atheismus. Betehrungsgeift.

Reigung jum Aufruhr. hoffart. gangtismus für greibeit unb Gleicheit.

Ohne Areue und Glauben (sans loi et foi).

Ohne politische Grunbsage. Die Staatseinkunfte als ihr Ei-genthum ansehend. Immer bereit zu schwören und zu ver-rathen. In einer Revolution blos ihren Bortheil suchend. Bebrangte Bage. Schulben. Beburfnif einer Menberung. hoffnung in ber Unorbnung.

Ewiges Seufzen nach bem Kaiferthum. Sewohnheit bes Despotismus. herrichfucht. Unbestimmter Chrgeig. Daß gegen bie liberalen Inftitutionen. Berachtung ber Legitimitat. Unwiberftehliches Beburfniß gum Kriege. Drang, fich zu beschäftigen, und hoffnung, burch ben Krieg

fich aufzuhelfen. Tiefverschuldete Menschen. Bankeruttirer. Junge und alte Bollaftlinge. Entehrte. Befreite Galeerenftlaven zc.

Brotiofe Arbeiter und Burger. Sheoretifche Polititer. Gleichguttige. Salfche. Heberlaufer bes Ropalismus. Leute mit fleinen Leibenschaften und fleinen Anfichten zc.

Den Bergog von Driegne.

Den Bergog von Orieans.

Conflitution von 1791 ober et: was bergl.

Die Repubitt.

Die Republit. Die Republif.

Cine Regierung, bie ihnen schmeichelt, fie bezahlt, und bie fie ungeftraft verspotten barfen. Bas man will; nur muffen fie ibre Stellen behalten.

betto.

Den Sohn Rapoleons.

Gine Revolution, gleichviel welde, und Plunberung. Ginen gladlichen Tusgang einer unvermeiblichen Tragobie.

#### Correspondenzuachrichten aus Rarisrube. (Befdlus que 90r. 121.)

In Bezug auf ben britten Gefichtspuntt fpricht ber Reb. ner: "Ich bin ber Meinung, wir, b. h. bie Minister ber Krone und bie Stande, bie Stellvertreter bes Bolles, begeben einen politischen Selbstmorb, wenn wir die Preffreiheit langer Bas bens bravem Bolle vorenthalten". Der Redner vertheidigt ben Grundfas, bag jebe ftanbifche Berfaffung ohne Preffreiheit eine Luge fei. "Ja, m. D., lange Jahre hindurch ift biefe babi fche Berfaffung eine Luge gewefen. Welche Fruchte hat benn biefe Berfaffung getragen? — Alle die herriichen Borfchlage, alle bie herrlich berathenen freien Gefegentwurfe gur Erleichtes rung bes Bolles, fie find ja nicht ins Leben getreten. \*) Reine wefentliche Erleichterung ift bem Bolle gu Abeil geworben. Man hat bie Bertreter biefes braven Bolles schimpflich nach Daufe gejagt. \*\*) Dan hat alle Beamte, bie ein freies Bort in diefen Dauen fprachen, gleich Berbrechern verfolgt und fie ungludlich gemacht, ihre haare vom Rummer gebleicht (tiefer Einbruck in ber gangen Balle) ober ihre Schwache benutt, um fie auf bie Seite ber Servilen zu ziehen; man bat fie aus ihrem Birtungetreife verbannt und bie garteften Berhaltniffe mit gugen getreten; man bat einen Beamtenbespotismus ge-Schaffen gegen bie Beamten und von den Beamten, wie er vor ber Berfaffung in Baben nie eriftirte. Gin Spftem ber Splos nerie, eine etethafte geheime Angeberei hat fich faft in allen Scheilen bes babischen Boltes bemerklich gemacht. (Abermaliges Bravo.) Jebes Jahr hat die Armee ber Pensionnaire vermehrt; ben achten Theil ber fauern Fruchte bes Boltsfcweißes bezahlen wir an Richtsthuer, mehr als 960,000 Ston., nach bem legten Etat. Man bat biefe Armee ber Pensionnaire vermehrt, um bier einen muthigen, freisinnigen, rechtlichen Mann wegguftogen, bort um einen verächtlichen Gunftling einzuschieben, überall aber um ben Gervilismus, ben Rnechtsfinn, Die Staatsladeiengefinnung zu beforbern, zu erhalten und zu befestigen. (Wieberholtes Bravo erschalt.) Goll ich noch weiter fortsabren in bem traurigen Gemalbe ber Fruchte ber liberalften Berfaffung in Deutschland ohne Preffreiheit? Goll ich Sie erinnern an bie Bernichtung ber Freiheit ber Bablen unferer Mitburger, an jene Romobie, die man bamals mit ber Berfaffung gespielt bat, wenn ich nicht mehr fagen, wenn ich nicht mit bem handverfchen Schloger rufen will, an jene privilegirte Banbesverratherei, bie mit ben heiligften Rechten getrieben worben ift? Erinnern Gie fich ber ganbtage von 1825 und 1828? Es war eine traurige Erfcheinung, hier mit Jubel Ja rufen gu boren gu allen gaften bes Landes; gu feben, wie alle Unterfchleife und Disbrauche gebulbet und beschönigt, ja bie Regierung herausgesobert wurde, bas arme gebruckte Boll noch schwerer zu belaften. Go tonnte es benn freilich tommen, baf aus Rorben und Guben bes babifchen Banbes arme Burger und fervile, unwarbige Beamte gu bem Ahrone bes gurften bie bemuthige Bitte nieberlegten, bas berrliche Gut ber Berfaffung aufzuheben". (Abermaliges Bravo.) Diefes fcpredliche Bilb breitet ber Rebner mit ungewöhnlichem Feuer ber Sprache vor uns aus; ich fage ich recklich, schreckslicher noch, benn es kann burch bie entsehlichsten Büge von Ahaten noch vermehrt werben bis zu einem Grabe, ber alles Menfche liche vernichtet. So entfestich, fo wahr; und es geschah unter bem "Schuse" ber liberalften Berfassung Deutschlands! Bergebens warbe man fich abmuben, ben tiefen Einbruck zu fchilbern, ben biefe Stelle auf bie gange anwefenbe Berfammlung Don Bubbeern machte; bie Galerien gaben burch Stampfen und Areten, burch Schlagen mit ben Stoden, ja burch Alat-fchen und Bravos ihren Beifall zu erkennen, obgleich bies ftrenge verbaten ift; auch sah fich beshalb ber Prafibent gend-

") Dies betrifft bie Sanbtage von 1819, 1820 und 1888; bie Sanbtage Don 1895 unb 1828 beißen bei bem Rolle nicht felten Schanbtage; ba wat Alles voll Friebe und voll Freube - wegen ber Eintracht.

Der Berf. Der Berf.

thint, in bes nachften Sigung an ben Thiren angufchlagen, bag men fich alles Beifalls von Seiten bes Aubitoriums gu enthale ten habe; boch hat es bis baber noch nicht volltommen geline

gen wollen, des Beifalls gang Meister zu werden. Wir folgen dem Redner. "Ja, wenn langer die Preffreis beit, eine hochft gemäßigte, gesesliche Preffreibeit, über die polis tifchen Angelegenheiten bes Baterlandes verweigert wurbe, fo fürchte ich, möchten sich die Minister, die zu diefer Berweigerung Ja sagen wollten, einer schweren Antlage aussehen. Sie seten sich der Antlage des Berrathes gegen das Bolt und den Fürften aus". Dann fpricht ber Rebner von ber Gefahr, ber fich tleine Staaten aussehen, wenn fie teine Preffreiheit gewähe ren, und von ber Bebenttichteit ber Cenfur. "Ich will bie neuefte Schrift gegen bie Preffe nehmen. Sie heißt: Eine Stimme wiber ben Pregunfug; ift unterschrieben: ein Preuge, und mit Gensur erschienen. Diese Schrift findet unsere jedige beutsche Beitungefreiheit gang maßlos; unfere Beitungen, mol gar unfere karlsruber, ausbrucklich bie Allgemeine und bie preus hifche Staatszeitung (!!!) find ihr Jakobiner und Revolutions naire. Sie fobert noch ftrengere Cenfur. Wer einmal bie Bahrheit nicht bulbet, muß fie gang vernichten, ober fie tommt jeben Augenblich wieber, feine Schanbe aufzubeden. (Eine Stimme: Bie mahr, wie trefflich! Diefe Babrheit ift gottlich und bes Preifens werth!) In biefer Schrift lefe ich: Der bentiche Bund, b. b. Deftreich und Preugen, muffen fogleich einen Befolus faffen, bas in gang Deutschland ftrenge Genfur und Ordnung herrsche... Folgendes ift dagegen unter badischer Censur geschrieben: Ich greise namtich hier zu Rr. 71 von
1851 ber Manheimer Zeitung. Dier sinde ich den Preis des
hohen Stades, einem großen Staate wie Rufland anzugehde ren, mit ben glangenbften garben gefdilbert. Biergegen babe ich nichts zu erinnern. Ich finde weiter, bas man bie Polen für wahnfinnig balt, bas fie biefes Glades fich nicht erfreuen wollen. Auch hiergegen erinnere ich Richts ..... (hier wirb ber Rebner vom Staatsrath und Regierungscommiffair Binter unterbrochen, welcher ihn von biefem Wegenftanbe abzubrechen bittet, weil man nicht wiffe, wie bie Angelegenheiten Guropas ausgeben tonnten.) Der Rebner fahrt fort und meint, ber Regierungscommiffair batte ibn nur ausreben laffen follen, wo er bann nicht in bas Disverftanbnis, bie auswartigen Regierungen betreffend, gefallen fein wurbe. "Ich frage, ift es eine gute lehre, heutzutage zu fagen, ein fleiner Staat taugt nichts, in mifern Agen, wo aus ganz andern Grundfaen, als jener Mann ") hegt, abnliche Ansichten geäußert werden? Ich wollts bas Gefährliche für die Regierungen aus den neuesten Aagesartiteln berausbeben, wenn man bie Babrheit ber Berfaffungen verweigert... Denn bies ift bas mefentlichfte Ungluck ber Cens fur, daß nur berartige Leute in ben Beitungen fich boren laffen. . . "

Der Rebner erwähnt bes Gerüchtes, bas bie Regierung ein Prefgefes vorlegen werbe, und citirt bie Stelle aus ber Thronrebe, worin Bahrheit ber Berfaffung verfprochen wurbe; bann ruft er bie Regierung auf, fich mit freifinnigen und ebein Grunbfagen an die Spige gu ftellen, und fchliest feine Rebe mit folgenden fcweren Borten: "Bringen wir unferm Bolle bie Bahrheit ber Berfaffung gurad! 3war weiß ich, baf bas Bolt vor Allem auch Erleichterung in materiellen Laften ver-langt. Aber die Preffe hilft ab und beugt taufend materiell-len Uebeln und bofen Mafregeln vor. Und mit allen Steuernachläffen, bie wir bewirken konnen, werben wir boch noch keine Wahrheit der Berfassung haben... M. H., über den materiels len Kraften fteben bie gestigen und sittlichen Krafte; und die Kraft und Zufriedenheit in dieser Beziehung muffen wir, glanbe ich, unserm Bolle zurückeingen, wir muffen sie auch in die nieberfte Dutte pflangen... Bir aber musten felbft bann, wenn, was wir nimmermehr glauben, nimmermehr erwarten, unfere Doffnung getäuscht werben folltes wenn wir ben Doffn

<sup>\*)</sup> Ramlid ber Berf. bes benannten manbeimer Beitungsartifols.

nungen, bie in biefer hinscht auf uns gesant sind, nicht entsprechen könnten, wir müßten felbst dann unsern Wunsch aust sprechen, ihn vor dem Throne niederlegen, wenigstens um im Angesicht unsers Eldes, den wir auf die Wahrheit der Berfassung geschworen haben, im Angesichte Sottes und unsers theuern Baterlandes die schwere Berantwortlicheit einer Richtverwirklichung auf andere häupter überzutragen". (Wiederholte Rundos bealeiten den Kichter au seinem Side.)

Bravos begleiten ben Redner zu feinem Sige.)

Dem Regierungscommiffair wurde nun icharf zu Leibe ges gangen, daß er den Redner gegen alle Ordnung unterbrochen habe, und feitbem ift er auch in dem Blatte "Das conflitutions pelle Ornticklond", freilich zu hisia, mitgenommen warden.

nelle Deutschland", freilich zu hihig, mitgenommen worden. Was aus der gangen Geschichte nun werde, das weiß der Has aus der gangen Geschichte nun werde, das weiß der Himmel; Jedermann fragt, werden wir Preffreiheit haben, oder wird die Prefflaverei in dem bedauernswerthen Grade sorts dauern? Rein! es ift unmöglich! Bereits ist eine Anzahl von Bittschriften um Gewährung der Preffreiheit dei der zweiten Kammer eingelausen; die eine zählt mehre Bogen mit Unterschriften. Die Kändische Commission zur Prüsung des Welcker's schriften. Die Kändische Commission zur Prüsung des Welcker's schriften. Die Kändische Commission zur Prüsung des Welcker's schriften. Die Kändische Commission zur Prüsung des Welcker's schriften Antrages ist ernannt; sie besteht aus den, dem Auslande als Christiseller wohlbekannten Deputirten, Geh. Rath Duttlinger und Wistermaier, dann aus dem Deputirten Prosesson Grunm (8 Anschlen und Prosiston), und aus den beiden Deputirten den Abvokaten Mohr und Rindeschwender. Der Bericht werd dassen erstattet werden; was die Regierung thun wird, steht dahin.

Bon Allem biefen wird sich bie Gelegenheit geben zu fpreschen; sowie auch von einigen anbern Reben, welche hochft wichtige Gegenstände betreffen, z. B. von v. Weffenberg über Bersbefferung ber Schullehver, von Babel über benfelben Gegens hand, von Bell über Revision ber Mittelschulen 2c. 174.

### Notizen.

Die Chtrotefen.

Gin ameritanifches Blatt, ber "Commercial advertiser" enthalt folgenben Brief vom 6. Juli 1880 über einen Befuch bet ben Chirotefen: "Wir haben uns neulich mit bem Dberften Solb von Connecticut und feiner Gattin unterhalten, bie eben von einem Befuche bei ben Chirotefen gurudgefommen waren. Sie hatten 8 Monate in bem haufe ihrer Tochter zugebracht, bie an E. Boubnirt, ben Rebacteur bes befannten "Cherokeo-Phonix", verheirathet ift. Gie haben uns manche intereffante Rachrichten über biefes Bolf mitgetheilt; aber Alles, was fie und ergablten, beweift, bag bie Civilifation in bemfelben außerorbentliche Bortfchritte machen muß. Die große Dehrzahl ber Chirotefen lebt im Boblftanbe, Ginzelne auf die glangenbfte Beife. Der Oberft fab felbft, mabrend feines Aufenthaltes in ihrer Mitte, weitausgebebnte Banbereien urbarmachen, Saufer und Gebaube aller Art aufführen und eine Menge von mannichtachen Berbefferungen vornehmen. Die Erziehung ber Jugend genießt einer befonbern Aufmertfamteit; ber Religions. und Elementarunterricht find allgemein verbreitet. Bir haben mehre Briefe gefeben, bie von Chirotefentinbern aus ben Schulen ber Miffismaire geschrieben waren. Sie waren febr gut geschrieben ; und der Geift ber Frommigleit, ber fich barin aussprach, beweift, baß ihre Erzieher ihre religible Bilbung nicht vernachtaffigt has ben. Biele Familien find mit ber Manufactur von Beinwand und Baumwollenzeuchen, theils zum eignen Gebrauch, theils zum auswärtigen Bertauf, beschäftigt. Das Spinnrab und ber Bebeftuhl findet man beinache in jedem Sause. Dberft Gold beficht mehre Rufter ihrer Arbeit, bie man in ber Abat bem Beften in biefer Art an bie Seite stellen kann. Ihre Straffen find mohl unterhalten und in gutem Stanbe. Der Oberft bat alle Gegenben bes Lanbes gu Bagen bereift. Er wohnte einer allgemeinen Boltsversammlung bei und war burch bie Orbnung

und Regelmäßigkeis in ihren Benathungen, sewie durch das Aaslent, welches einige ihrer Redner bewiesen, sehr aberrascht. Was die Gesahren ihrer gegenwärtigen Lage betrifft (da die Regierung des Staates Georgia beschilfen hat, sie aus ihren Besserung ju verdrängen), so zeigen sie unerschütterlichste Standbastigkeit und vertrauen auf die Gerechtigkeit des obersten Gerichtshofes, vor dem sie ihre Angelegenheit zur Antschiedung zu bringen hoffen. Aus Allem, was wir über die Chirokesen gehört, geht hervor, daß sie dem nomadischen Leben völlig entssagt, den Aomahawt und den Garabiner mit dem Psiuge, der hade und dem Webestuhl vertauscht haden, und daß sie bereits zu einem Grade der Bildung gelangt sind, der uns um bereits zu einem Grade der Bildung gelangt sind, der uns um gung war, daß diese Ainder des Waldes unmöglich sich von ihren angedorenen Reigungen trennen könnten.

Die Rieberlanbe.

Eine gnt geordnete und aus den zuverlässisten Duellen geschöpfte tabellarische Zusammenkellung von Allem, was aus der Geschichte, der Geographie und der Statistis der Riederslande unter den gegenwärtigen Umständen interessiren kann, sind det man in dem "Kissai distorique, geographique et statistique sur le royaume des Pays-Bas par Baldi et Delaroquette" (Paris, 1831), ein großes colorietes Blatt.

It a l i e n.

lieber ben gegenwärtigen Zuftanb und die politische Lage von Italien enthalten die beiden neuesten Defte der "Ravad enayelopedique" einen sehr geikreichen und beachtenswerthen Auffas. Die ganze Halbinsel zählt, nach demsetben, ungesähr 21 Millionen Menschen, die auf einer Oberstäche von 90,652 (ital.) Quadratmeilen wohnen; ihr Staatbeinkommen beträgt B28,370,000 Fr., ihre active Armee, aus den italienischen Armpen der verschiedenen Fürsenthümer zusammengeset, 116,941 Wann. 21 Millionen Menschuner zusammengeset, 116,941 Wann. 21 Millionen Menschune Europas, in Kleinlichen Strettsfragen große geistige Fähigseiten vergeubend, ohne Industrie mitten unter den reichsten Naturproducten, ohne Handel, det der vortheilhaftesten geographischen Lage, ohne politische Eristen mit allen Elementen derselben und mit den glänzendsten historischen Ueberlieferungen!

Die Jesuiten zu Dole hatten T reiche Klöster, bas Kloster Lasieche in Tojou, welches ihnen Beinrich IV. geschentt hatte. Dies veranlaste folgendes Distiscon:

Arcum Dola dedit, dedit illis alma sagittam
Francia: quis chordam, quam meruere, dabit?

112.

Literarifche Anzeige.

Bollftanbig ift nun erschienen und burch alle Buchhandimngen bes In . und Austandes von mir zu beziehen:

## Philipp Melanchthon's

in einer auf ben allgemeinen Gebrauch bes rechneten Auswahl. Perausgegeben von

Friedrich August Köthe. 6 Abeile. 1829—30. 8. 1074 Bogen. Subscriptionse preis: 2 Ahr. 8 Gr.

tim bie Anschaffung zu erleichtern, laffe ich ben ungemein billigen Subscriptionspreis einstweilen noch fortbauern. Leipzig, im April 1831.

3. A. Brodhaus.

## literarische Unterhaltung.

Dienstag,

Nr. 123. —

3. Mai 1831.

Raifer Seinrich VI. Eine Tragobie in 5 Aften von Grabbe. Frankfurt a. M., hermann. 1830. 8. 1 Thir. 8 Gr. \*)

Unter ben traurigften Erscheinungen auf bem Felbe ber neuern poetischen Literatur behaupten bie Tragobien bes herrn Grabbe einen ausgezeichneten Plat. Der berubinte Berfaffer batte vor einigen Jahren bas Unglud, gunt bramatifchen Dichter ernannt zu werben, welche Ernennung bamale burch bie Beitungen mit Angabe bes Behalts bekanntgemacht wurbe. Wenn nun zwar an fich der Gehalt beneidenswurdig ift, fo liegt doch fur ihn und fur uns ein Ungluck in bem Umftanbe, bag er baburch gehalten ift, Tragobien ju fchreiben; ba er nach ben bisherigen Proben leiber nicht in bem Fall zu fein Scheint, weder von ber Dichtfunft im Allgemeinen, noch von feinem Zweige, ber Tragobie, tinen richtigen Begriff Recensent wurde bem ungludlichen Danne zu haben. gern mit feiner eignen Weisheit aushelfen, wenn hert Grabbe nur in bem Fall mare, einiges Gefühl für bas Lacherliche zu haben, benn bann mare gur Ginleitung in jene nothwendige afthetische Borlefung nichts weiter nothia als einige Citate aus ber fogenannten Tragobie "Seinrich VI." und die Frage, ob er une bamit ergogen ober jum Besten baben wolle ? 3. B. Die Sterbescene S. 251.

Raifer Deinrich.

Ich fiebe auf bes Artna Gipfeln, und Wie ber Schut bie Pfeile senbet burch bie Euft, Genb' ich bie Kriegsschiffe burch bie Gee!
(Caut aufschreienb)

Bas folug? Ber klopft? — Das ift mein herz nicht — Der Tob! — Der Punb! —

Der Raiser stirbt am Schlagsusse, baher bas "Was schlug?" und "Wer klopft?" Wir begreifen aber nicht, wie der Raiser so grob sein kann, den Tod einen hund zu schimpfen, da berselbe mit seinem Rlopfen offenbar ein Uebriges gethan, denn man weiß, daß er in der Regel ohne zu klopfen mit der Thur ins haus fällt. Groß gedacht ift die Scene aber immer, denn da der Raiser auf dem Aetna unter freiem himmel ist, so kann der

Tod an nichte Anderes geklopft haben, als an den Berg, und bas ift hoffentlich erhaben. So ist bie Sache, wenn wir annehmen, bag Dr. Grabbe und ergoben wollte; will er uns aber zum Beften haben, fo fragen wir, welche Sterbescene hat ber farkaftische Autor travestiren wollen? Die angeführte Stelle steht wirklich wörtlich so in dem Buche, und ist keinesweges die einzige in ihrer Art, was man zu fürchten versucht werben konnte. Wenn wir uns nach folden Entbedungen nur im allerentfernteften einbils den konnten, daß Fragen, wie die obigen, einigen Ginbrud auf ben Dichter machten, fo wurden wir nachher Selegenheit finden, barguthun, Seinrich VI. fei teine Tras godie und was daran ein lehrbegieriger Recenfent Alles knupfen konnte, ist leicht zu erachten. Da inbessen bie Umftande nicht fo gludlich find, fo fürchtet Recenfent eine Grabbe'iche Sundflut von Tragdbien, wobel bie Literatur freilich offenbar den krabbigen Sang ginge, es mußte denn fein, daß das Publicum biefe Erzeugniffe als bumoriffis fche Donquiroterien aufnehme und nur als folde liebaes Dann mare es fehr erfreulich, mandymal eine treffliche Rebe bes ebeln Ritters und Poeffe mitten in bem Unfim ju finden. Das Publicum hat aber ebenfo gut feine Launen als herr Grabbe, und vielleicht macht er gang ernstlich Furore (wie wir es ja erlebt haben, bas man Dhrenbetaubung fur "muftealischen Genug" nabm, obgleich wir feierlich bagegen protestiren muffen, Beren Grabbe mit irgend einem Runftler, ber nie gegen ben reinen Sat fehlt, verglichen zu haben); wenigstens ift es ichon möglich geworben mit einer grundlichen Beurtheis lung feiner Werke Gehor zu finden, ja fogar nothwendig, daß die Kritik fie berücksichtige. Um nun nicht für tas belfüchtig zu gelten, wollen wir zuerft anerkennen, bas überraschende Gebanten nach beiben Seiten und einzelne, sehr schöne Stellen den Leser Heinrichs VI. erfreuen werben, und bann ben Bergang als vorläufigen Reig gum Lefen und zum Behuf einiger Bemertungen angeben. Die Ibee bes Stude ift ber hochstrebenbe, aber leiber ploplic sterbende Beinrich VI. und bas Tragische wird in ben bei ben letten Berfen also interpretirt:

Achmet.
So ploglich hingeftürzt im größten Gladt
Diephold.
Das fcredlichte, bas tragifcifte Gefcidt

<sup>\*)</sup> Bgl. Rr. 558 und 559 d. Bl. f. 1830, wo ein anderer Mitarheiter aber Grabbe's "Kaifer Friedrich Barbaroffa" berichtete. D. Red.

Funfzig Personen und 4 heere gehen über bie Breter, Schlachten werben geschlagen und Bultane spein.

Der Berlauf ift biefer:

Unter bem bespotisch überspannten Beinrich von Dos benftaufen feufzet bie normannische Eroberung. Tancred, ber ebelfte ber normannifchen Großen, tritt auf ben Befun und rufet Buistard und Bohemund aus ihrem Ber: fted-bann beklagen sie alle Drei mit vollen Backen von bemfelben ebelgornigen Standpunkte, und ohne ben allers geringften caratteriftifchen Unterschieb bas Schidfal ber Rormannen. Ueberspannter Patriotismus und Uhnenftolz, Baf gegen bie Deutschen, Begeisterung fur bas schone Stallen, Berachtung gegen bie Italiener, zeichnen Zan: Darauf tommt Graf cred nur bem Grade nach aus. Acerra und verkundet frohlodend Barbaroffa's Tob, Lancred ift ebel, er vergift feinen Born und trauert um ben Nachdem er biefe und andere konigliche großen Feind. Gefühle geaußert bat, fest ihm ber grundlicher haffenbe Acerra bas Diabem auf, und fogleich fühlt Tancred feine Schwere in der bekannten Melodie von ben golbenen Reifen. Darauf fluchten sie sich vor einer schwäbischen Wachtpatrouille ju Schiffe. Diese Leute verrathen zwar einiges Studium ber Golbatenfluche, reben aber bennoch feineswegs claffifch gemein, fo g. B. fagt gleich ber Sauptmann von Schwarzened: "Beilige Rreug = Donnerwetter, bleibt mir in gleichem Schritt, Rerle!" fatt: Rerle! haltet Tritt! und "alle Sacrament" ftatt: himmelfatterment!

Es ift unbegreiflich, warum ber Dichter hier nicht mehr nach bem Leben gezeichnet hat, mas fo leicht mar, wenn er nur bem erften beften Unteroffizier bie Scene burch Durchlicht und Berbesserung vorlegte. Da die Schwaben keine Normannen sehen, halten sie einen Schwäbischen Discurs miteinander, worin viele ausgesuchte Bise portommen, die indeffen mehr baju bestimmt fcheis nen Unwillen, weniger Lachen ju erregen. Bolfgang g. 23. ergablt, er habe einen Eremiten tobtgefchlagen, ber ihm bie Thranen Christi nicht herausgegeben und arrangirt Den Schluß bet Geschichte so: "Meinst Du, hauptmann, bağ ber fcurfige Pfaff mir ben Wein herausgeben wollte? 3ch follt' ihn bezahlen! — Na, ich bot ihm 4 Baben. - ber Kerl machte nicht einmal die Hand auf, - ba gab ich ihm Eines (lies Eins) an bie Dhren, und als er Erachete, Schlug ich ihm natürlich auf bas Maul, und als er ba noch nicht ftill war, sondern gappelte und winselte, bandthierte ich an ihm ein wenig mit bem Speer - er fiel an ben Boden wie ein geschoffener Sperling, und ich ging mit ben Ehranen aus ber Thur".

Ruprecht.

Beweint tann er alfo nicht wohl fein.

Ift Ihnen gefällig ju lachen, meine herren? ober finden

Sie sich roh verlett?

Nachdem auf biese Weise Sitte und Zustand jener Zeit geschildert worden ist, wozu auch noch das Abweischende gehort, daß die Gemeinen viel vornehmer reden als der Hauptmann, ziehen die Schwaden wieder ab, die Herr Grabbe sich indessen wahrscheinlich alle unter 40 Jahren gedacht hat, denn sie sind gar zu naiv.

Alfo vorbereitet kommen wir an den wilden Hohenstaufen selbst, der und so glühend entgegentritt, daß er schon im dritten Verse in die Worte ausdricht: — "o ich glühe!" — und ein Glas Eis verlangt. So zürnt er den empörerischen Unterthanen! Dann braust er sozt von Arlegen, 'Blut und Fener, umarmt beiläusig seine Gemahlin Constauze, die ihn zu besänstigen sucht und, als die Leiche seines Vaters kommt, da hat er keine Zeit zu trauern, selbst auf das ausdrückliche Verlangen seiner Gemahlin nicht. Wehr Wirkung bringt seine Mutter hervor, die "Kais'rin" Beatrice. Zwar tritt er ihr mit dem bedeutungsvollen: "Kais'rin" — entgegen, allein sie antwortet noch bedeutungsvoller: "Heinrich — aus — vorbei —"

Spartanische, Grabbe'sche Kurze! und sie versehlt ihre Wirtung nicht, man merkt bem harten Hohenstausen ben Schmerz an. Darauf erzählen die Fürsten Varbarossa's Tod und ben Verlust bes ganzen heeres. Dem politissch en Eindruck überläßt sich heinrich ohne Zurückhaltung und faßt ben Borsaß, keinen Kreuzzug zu machen, überhaupt nicht so hochsinnig zu sein wie sein Vater, sondern bie nämlichen Wassen zu gebrauchen wie seine Gegner, Verrath, List, Gelb und Grausamkeit. Seine Gemahlin erinnert ihn an Nachruhm und Gewissen; er antworstet groß und entsagend:

Dem Nachruhm frift' ich keines Sperlings Leben, (ein seltener Ausbruck der Wichtigkeit des Nachruhms!) Und das was Ihr Gewissen nennt, was in

und das was 39t sewiffen nennt, was in Dem guten Stuttgart jeden Burger ziert, Ift auf Waiblingens Throneshoben Nur schwäbische Spiesbürgerei.

Die Grundsate, die Anfichten, die Gefühle des Mannes tragen ben Stempel bes Ungemeinen, und wenn bies nicht ber Kall fein follte, fo affectirt er folche, von benen er es glaubt. Mit Donastienstolz und hobenstaufischen Gefühlen nimmt er feinen Anaben auf ben Arm, und mit innerlich gemeiner Berechnung beschließt er Destreich an Richard Lowenherz zu rachen. Darauf melbet man ben Aufruhr ber Normannen und ben Verluft Siciliens und Beinrich ruft nach "frischem Gife!" - Rom foll burch Aufopferung bes treuen Tusculums gewonnen, Richard gefangen, und mit Englands Gelb bie Belfen, beren Er= hebung gemelbet wird, und Welschland, bas in Aufruhr fteht, bezwungen werben. Dit biefen Entschluffen geht ber Kaifer nach Rom. Seine Gemablin bleibt in Reas pel und fein Rind in Rocca d'Arce unter Diephold's Schut. Dies ift ber erfte Aft, ber im Gangen und im Einzelnen um fo weniger befriedigt, je viel versprochender ber Anfang ift, namlich Tancred's Schilberung bes Gol fes von Reapel, S. 6.

In einer öftreichischen Schenke, wo natürlich alle Leute "halter" sagen und ans dem "Airoler Wastel" das Speiseverzeichniß aufgenommen ift, weil die Destreicher Fresser sind, in dieser also charakterisirten Schenke spinnt sich der Faden fort, indem Richard Lowenherz zuerst ebenso berosch glübt, wie der Hohenstaufen oben that, und dann

auf vollig mahnfinnige: Welfe. Schlagerei anfängt. und feine Bertleibung geradezu antunbigt. Rachdem er fich tapfer geprügelt, wird er übermannt und gefangen gefett. Lapplicher konnte bie Scene nicht leicht angelegt werben, und boch ift gleich bie folgende, wo Blondel vor bem Gitter fingt, vielleicht noch thorichtet, ba fie ju nichts bient, als ju Blondel's Gefangennehmung und einem abermatigen wahnsinnigen Wuthen Richards. Im Allgemeinen jeboch, bas ift nicht zu leugnen, haben wir erfahren, bag Richard ein unfinniger, wutbend tapferer Dann, gefangen fist; nur muß man gefteben, bag auf feine Beife ju begreifen ift, wie der 3med des Dramas, Charafteriftit Beinrich's VI. und fein Schickfal, biefes weitlaufige Dasquill auf ben, wie anderweitig bekannt ift, rubig tapfern, liebenswurdis gen Richard rechtfertigt, ba er boch julest nur bagu gebraucht wird, um ihn aut zu vertaufen, und teineswegs einen bedeutenben Contraft gegen Beinrich bilbet, er, ber ebenfo bibig, ebenfalls graufam und, auf bem Reichstage, enblich eben ber Tucke fahig zu sein geständig ift. einzige Unterschied bleibt, baß Seinrich etwas mehr fchurs tifches Bewußtsein und teine Belbenthaten für fich hat. (Der Beidluß folgt.)

### Deutsche Flugschriften.

1. Chateaubriand's Anfichten über Frantreich feit bem Juli 1830. Deutsch von Friedrich Gleich. Leipzig, Peeters. 1881. 8. 6 Gr.

2. Die Frage über bie Rieberlande und bie Rheinlande, von

E. M. Arnot. Leipzig, Beibmann, 1831. 8. 9 Gr. S. Demofibenis erfte philippifche Rebe. Im Auszuge überfest von B. G. Riebuhr. Reuer Abbrudt, mit einem Borwort. Samburg, Perthes. 1831. Gr. 8. 4 Gr.

4. Drang nach einer beffern Berfaffung und mobithatiger Erweiterungen ber Rahrungsquellen in Sachfen, mit Bemer-tungen über Babens Berfaffung und manche Anbeutungen für andere merdende Berfaffungen, von &. A. Ruber. Leips gig, Giáct. 1831. 8. 6 Gr.

5. Ueber die Biebergeburt bes Konigreichs Cachfen. Bom prof. Rrug. Erfte Sabe. Leipzig, Rollmann. 1831. 8. 4 Gr.

6. Kritifche Bemerkungen über bie turbeffifche Berfaffungeurtunbe vom 5. Januar 1831, nebft bem Abbrude berfelben und Betrachtungen über bas Konigreich Sachfen und ben Entwurf ber neuen Staatsverfaffung, von Juftus Freimunb. Leipzig, Glud. 1831. 8. 6 Gr.

7. Das unumfdrantte Danemart bas Banb ber Freiheit. Rebe, pon P. G. Franbfen. Altona, Mue. 1830. Gr. 8. 10 Gr.

Wenn wir von Chateaubriand nie Etwas gelefen hatten als die Bleine Blugidrift, welche an ber Spige ber obigen Siebengabl theils auf beutichem Boben gewachfenet, theils in benfelben verpflangter Brofchuren ftebt, fo murben wir in ihm einen ebenfo ebeln und ritterlichen als geiftreichen und tiefblidenben Staatsmann erfannt haben. Wohlthuend ift es, nach bem ad nausoam wiederholten Gefchmas ber Schule, bes Eigennutes und ber Parteisucht endlich auch einmal die Stimme eines Denfchen gu vernehmen; und Denfch, nicht Pair von Frankreich, noch Minifter wollte Chateaubriand in biefem, wie es fcheint, legten Borte an unfere Beit fein. Die Anficht über Die Julirevolution und ihre Bolgen, welche er auffiellt, liegt, wenn wir uns biefer auch in Deutschland einmal geläufigen Bezeichnung bebienen follen, ber auferften Linten naber als der Rechten; aber mahrent fie beftanbig fich in dem Charafter einer reinperfonlichen Meinung ausspricht, nimmt fie zugleich

ben erhabenften und allgemeinften Standpuntt ein, von bem biefe Angelegenheiten noch gewürdigt worben find. Benn Chateeubriand von biefem Standpuntte aus mehr fcmare fieht ale weiß, fo ift bies bem Beforgten, ber eine feiner Demung nach fichere, gludliche Bufunft, mit Beinrich V., ohne Roth einer unfichern, fcmantenben aufgeopfert fieht, wol gu verzeihen. \*)

"Ich habe es in meiner lesten Rebe auf ber Tribane ber Pairetammer vorhergefagt: Die Monarchie bes 29. Juli hat bas unabweisliche Beburfnis von Rubm ober Ausnahmegefegen; fe lebt burch bie Preffe und bie Preffe tobtet fie; ohne Rubm wird fie verbrangt werben burch bie Freiheit; greift fie biefe Freiheit an, fo geht fie unter. Es ware fcon, wenn man uns, nachbem wir um ber Preffreiheit willen 3 Ronige mit Barris caben vertrieben, neue Barricaben gegen biefe Preffreiheit er-heben fahe. Und bei allebem, was follen wir thun? Wird bie verboppelte Thatigkeit ber Gerichte und ber Gefege hinrefe denb fein, Die Schriftfteller im Baume gu halten? Gine neue Regierung ift ein Rind, welches ohne Gangelbanber nicht geben tann. Gollen wir bie Ration wieber in ihr Widelzeug einfcnuren? Diefer furchtbare Saugling , ber in ben Armen bes Sieges bas Blut fo vieler gelblager fog, wird er nicht feine Windeln gerreißen? Gs gab nur einen alten, tief in bie Bergangenheit gewurzelten Stamm, welcher fchablos von ben Sturmen ber Preffreiheit bin- und hergeworfen werben tonnte. Gs gab mabrent ber 5 erften Jahre ber Revolution Freiheit in Frantreich, weil es Legitimitat gab; mas murbe aus biefer Freiheit von bem Tobe Lubwigs XVI. bis auf bie Reftauras tion? In ber Republik morbete fie Alles, und in bem Raiferreiche wurde fie felbst gemorbet. Wir werben feben, was in ber Wahlmonarchie aus ihr werben wirb".

Die Berlegenheiten biefer Monarchie treten jeben Augenblid ftarter hervor; fie ift in Disftimmung mit ben unums fchrantten Continentalmonarchien, welche fie umgeben. Ihre Aufgabe ift, pormartejufdreiten, und bie Danner, welche fie leiten, magen es nicht, vorwartszuschreiten; fie tann weber stehen bleiben noch gurudgeben; und in der Furcht, sich in ebnen Abgrund zu fturgen, wollen ihre gubrer ftebenbleiben und gurudgeben. Ihre Gefühle find für bie Bolter; wenn man fie von ber Sache ber Bolter abfallen lagt, wirb ihr fein Buns besgenoffe bleiben. Drei Gefahren bebroben fie: bas Gefpenft ber Revolution, ein Kind, welches an bem Ende einer langen Reihe von Grabern fpielt; ein Jungling, dem feine Mutter bie Bergangenheit, fein Bater die Butunft gegeben bat".

"Wegenwartig ift es eine ausgemachte Sache, bas bie Reftauration eine Beit ber Unterbrudung, bas Raiferthum eine Epoche ber Freiheit unb Unabhangigteit war: zwei in bie Mugen fallenbe Biberfinnigfeiten. Er murbe gewiß nicht wenig über feine Burgertrone erftaunt fein, wenn er in bas leben gus rudtehrte, ber Liberale ber Confcription, ber am 18. Benbemiaire bas Bolt auf ben Stufen von St. - Roch mit Rartatfchen nieberfchmetterte und zu St. Cloud bie Rationalreprafentation zu ben Fenftern hinausspringen ließ. Die Freiheit ber Preffe, die Freiheit ber Tribune und bas Konigthum auf ber Strafe murben ihm gar feltfame Elemente feines Reiches icheis nen. Man geht fo weit, unfern Rationalruhm bem Ruhme Rapoleons zu opfern; es fieht aus, als ob wir nichts ohne ihn

<sup>\*)</sup> Bir entlehnen bie bier ausgezogenen Stellen bem frangbfifcen Driginal; in ber oben angeführten Ueberfegung lautet bie erfie folgenbermaßen: "Sch habe es in meiner letten Rebe auf ber Tribune ber Pairstammer gefagt: Die Mongroie pom 29. Suff ift in ber unabweichlichen Rothwenbigteit zwifden (,,dans une condition absolue de") Ruhm ober Ausnahmegefeben; fie lebt burch bie Preffe und bie Preffe tobtet fie; ohne Ruhm wirb fie von ber Freiheit verfchlungen (,,delivreo") werben, und wenn fie biefe Freiheit angreift, wird fie untergeben. Es mare merts murbig zu feben ("il ferait beau nous voir - élever"), wie fic, nachdem 8 Konige wegen ber Freiheit ber Preffe verjagt wurs ben, von Rouem Barricaben gegen'bie Freiheit erheben u. f. m."

gewesen waren. Fallen wir nicht, inbem wir uns unserer Unabhängigteit rahmen, in Ertase vor bem Despotismus; lernen wir die Ehre bes Baterlandes über ben Ruhm eines Eingeinen

fegen, wie groß biefer auch fei!"

"Bas die Restauration betrist, so sind die 15 Jahre ihres Bestehens mit allen ihren Unannehmlichkeiten, ihren Kehlern, ihrer Albernheit, ihren Bersuchen, durch Geses und Berhands lungen den Despotismus einzusühren, der Gehässigkeit des Geisstes, der sie beherrschte, doch, Alles wohlerwogen, die freiesten, deren die Franzosen sich seit dem Beginn ihrer Geschichte zu erfreuen gehabt haben".

"Bir haben seit 6 Monaten ein Wunder vor Augen: alle Gewalt ift gebrochen; es gehorcht, wer will; Frankreich regiert sich selbst und lebt burch sich selbst, lediglich vermöge der Fortsschritte seiner geistigen Bilbung. Unter welcher Regierung hat es aber diese Fortschritte gemacht? Unter den Geseen des Convents und des Directoriums, oder unter der Willfür des Kalserreiches? Rein, unter der gesestichen herrschaft der Charte, unter der herrschaft der Kebescheibeit und der Pressentielt. Das, was ich beut auszusprechen wage, wird die Lebenschaften des Augenblickes verlegen; alle Welt wird es wiederholen, so dalb die Auswallung der Revolution beruhigt sein wird".

"Bir geben einer allgemeinen Revolution entgegen; wenn bie Umwandlung, die fich vorbereitet, ihrer Reigung folgt und teinem hinberniffe begegnet; wenn bie Boltsbilbung in ihrer fortidreitenben Entwickelung fortfahrt; wenn bie fittliche Ers giebung ber mittlern Stanbe feine Unterbrechung erleibet, fo werben bie Bbiter in gleichmäßig vertheilter Freiheit alle Un-ebenheiten bes Ranges verflachen; wenn biefe Umwanblung aufgehalten wirb, fo merben fie baffelbe in ber Gleichheit bes Despotismus thun. Diefer Despotismus tann in einem Beitalter allgemeinverbreiteter Auftlarung nicht lange bauern; aber er wird hart fein und eine lange, gefellige Auftofung wird ibm folgen. Es tann, in mehr ober weniger entfernter Beit, aus ben Julitugen nichts hervorgeben als Republiten von bleiben: ber, ober Militairherrichaften von vorübergebenber Dauer, an beren Stelle bas Chaos treten wurbe. Die Rurften tonnten bie Orbnung und bas Ronigthum noch retten, wenn fie bie nothe wenbigen Conceffionen machten; werben fie es thun? Riemanb alaubt bies".

Außer dieser Prophezeiung ber Zukunft, und außer ber ber rebten Schilberung ber Gegenwart, auf welcher jene Prophezeiung beruht, enthält die Broschüte des hrn. v. Shatraubriand noch manchen interessanten und wichtigen Beitrag zur Zeitzeschichte. So erschren wir hier, daß Frankreich in politischer Beziehung innter der Restauration keineswegs so tief gesunken wat, als man gewöhnlich annimmt. Shateaubriand hatte, als Minister der auswärtigen Angelegenheiten einen Plan zu einer neuen, "billigern Theilung Europas" ausgearbeitet, in welchem die emancipirten spanischen Solonien miteingeschossen waren und durch welche Frankreich Grenzen erhalten hätte, "die Paris dagegen sichergestellt hätten, zum zweiten Male durch 6 Märsche der seindlichen Cavalerie occupirt zu werben". Dieser Plan hatte, wie Chateaubriand erklärt, schon die Zustimmung des Kaisers Alexander gefunden; und nur an dem zusälligen Umstande, das sich ein fremdes Ministerium nicht zu behaupten dermochte, lag es, wenn unser Deutschland nicht, mitten im Frieden — wie dies ja auch Polen mitten im Frieden wieder sahren ist — behuss einer billigern Theilung Europas zersschnichten wurde, wie ein alter abgelegter Rock.

Der besondere 3wed der Chateaubriand'schen Broschüre, die Ausschliefung des herzogs von Bordeaux vom französischen Boden zu verhüten, ift versehlt, und mußte bei der Aufregung der Parteien, die durch Worte nicht zu beschwicktigen war, verssehlt werden; aber wie Frankreich dem Berfasser dankbar sein wird, von ihm über den Justand seiner politischen Lage manche wohl zu beachtente Lehre empfangen zu haben, so darf — freilich in anderm Sinne — Deutschland ihm danken für die Ausstätung, die es über die Absichten der Franzosen aus einer Zeit,

wo man biefen herren am wenigften eiwas Arges hatte zutrauen follen, erhalt. \*)

Rotigen.

Berühmte Shaufpielerinnen im 16. Jahrhunbert. Es verging, als bas Theater wieber in Aufnahme tam, geraume Beit, ebe es Frauen ju betreten magten. In Italien mag es zuerft gefchehen fein. Bum minbeften lefen wir in ber "Piassa universale" von Tommaso Garzoni \*\*), wovon bereits 1646 eine beutsche lleberfegung gemacht murbe, G. 849 bie Un= gabe: "Bei unfern Beiten finbet man beineben ben Dans nern etliche Beibeperfonen, fo fich gu biefen Gachen ge= brauchen laffen". Das Borurtheil mußte bamals alfo noch febr arg bagegen berrichen. Go wie fich jest noch mancher Literatus fogar fremigen modte, ber ein bubiches Dabden Schlitt-Schublaufen fieht, fo erschrat mancher bamals, wenn er eins auf ber Bubne erblicte. Bange icheint aber bas Borurtheil nicht angebalten ju haben, benn biefelbe Quelle glebt auch gleich an, baß "fie nicht geringe Ehre babei eingelegt". Ramentlich hatte eine "Ifabella bie Theatra und Schauplage nicht weniger mit ihrer Soone, bolbfeligen Reben und Beberben, als mit ihrer Zugenb geziert, und bie artem comicam mit ber oratoria bermaben zusammengebracht und gezieret, baß man, so lange die Belt ftebet, von ber fconen, zierlichen und gelehrten Ifabella wird gu fagen wiffen". \*\*\*) Auch eine andere Italienerin, Libia, und eine Bittoria wird von bemfelben Gargoni gepriefen. Er nennt bie lestere eine "beinabe divina Vittoria", und tann ibr Spiel, ibre Rebe, ihre Beberbe, ihr Teugeres nicht genug rubmen.

Bucher foleichen fich überall ein, und wenn fle auch noch fo febr verboten werben, fie finden boch den Beg. Sind je Bucher burch papftliche Bullen und Inquisitoren verpont gewesen, so waren es Luther's Schriften, und bann die von Melanchthon, 3mingli und Conforten. In Italien waren biefe naturlich am aller fcharften verboten. aber both fanben fe ben Beg bin. Bifcofe und Carbinate fetbft tafen fie, ohne zu wiffen, mas fie in Sanben hatten. Wie ist dies möglich? Ei, wenn man jest in Spanien Boltais re's fireng verbotene Berte einführen will, vertaufcht man ben Titel 3. B. gegen: Berte bes beiligen Chryfoftomus. Da macht ber Bucherbeschauer einen Budling und lagt ben Reger philichft herein. Gerabe fo machten es auch bamals bie Leute. Melanchthon's Schriften 3. B. gingen unter bem Ramen eines "Messer Ippofilo da Terra negra", eines herrn Philipp von Schwarzerb. Ge bauerte ein ganges Jahr lang, ebe man in Rom bas Ding entbedte und alle noch porrathigen Gremplare verbrannte. Ein Buch Euther's ging unter ber Firma bes Carbinals Fregofo, und 3wingli's Berte tamen unter bem Ramen Coccejus, Cogelius in Umlauf; Bucer's Schriften biegen bie eines Aretius Felinus. Bucer mußte bie Gefchichte, und hatte felbft bie Erlaubniß bagu gegeben. Aber fo arg machten es bie Buchbanb. ler bamale boch nicht, wie jest bie frangbfifchen, bie bem Boltaire ben Mantel bes beiligen Chrpfoftomus umbangen.

1689 in Frankfurt heraus.

<sup>9)</sup> Bgl. aber bie Chateaubriand'iche Schrift auch Ar. 110, 111, 113 u. 114 b. Bl. D. Reb.

<sup>&</sup>quot;) Sie ericien in Benebig 1681. Unfere beutiche Ueberfehung tam

<sup>\*\*\*)</sup> Isabella Andreini war Mitglied und Zierde einer der erften das maligen Gesellschaften, der Gelosi, und stard 1604 in Loon, wo ihr auf dem Kirchhofe ein Denkmal errichtet wurde. Tuch als Schristfirllerin glänzte sie, und so setzte sie dei ihrem Tode den gams zen italienischen und französischen Darmaß in Bewegung. Auf dem Leichenstein zu Loon wurde sie als pia, religiosa et artis scenicae caput bezeichnet. Garzoni schried, wie wir sehen, 1561. Sie muß also mindestens 25 Jahr lang ein Auster der Augend und Kunk zugleich gewesen sein. Das man von ihr reden wird, so lange die Welt keht, ist nicht ganz ohne. Bayle hat sie in sein, Dietionnaire" ausgenommen, so auch Idage wad Ereder.

barin bestehen, das Reser Mensch allen stittlichen Salt vers loren hat und in Sanden bahinsahrt? Dazu ist der Dichster zu ausgeklart und zu freisinnig, denn er ist dahinger kommen, daß er weder im Sittlichen noch im Sprachetichen noch im Prosobischen irgend eine Regel anerkennt, eine wahrhaft göttliche Freiheit, aber leider hat sie zur Folge, daß wir seine Verse nicht messen, seine Sprache nicht genießen, seine Helden nicht schäen können. Das ist die Regel; wo wir es kinnen, sinden Ausnahmen katt. Wan versuche zu. B. den Bers:

Reapel, und Antiochia, Palastina
zu einem Berse zu machen, und S. 11 fesen wir:,
Bwei Zeichen, daß ber Wotmann wit bem Feind
Gern ringt, ihm gerne nah ift |-Roch
Ift nicht ber atten helmath Grache | von
Der Lipp' und gang entsioben, um fo lang
Der Normann spricht normannisch, | tann
Er auch normannisch benten, handeln.

Mancreb.

Bar's

Doch to —

Solche Passagen gehören nicht zu ben seltenen, gleich bie gange Seite 10 ist ahnlich und zum Theil noch schlimmer, wie z. B. in bem Berse:

Reicht er Giftbeger bar zum Arinken — ftatt ze. Das allerabscheulichste Gansegezisch ist aber in bem Schlußs verse:

Das schrecklichte, bas tragisch'fte Geschick! Wenn Herr Grabbe endlich von Mannerbrüften rebet und sich erlaubt, zu sagen:

Blåb' und ermachfe fort,

so find das ganz unverzeihliche Frevel gegen Sprachgebrauch und Logit. Es ist aber gar nicht möglich, alles Falsche und Widerwärtige aufzuzählen, wenn man nicht das halbe Buch abschreiben will; daher gab Recussent es auch bald auf, diese Sächelchen anzumerten.

Um Alles in ein Urtheil jusammenzusassen, mussen wir sagen, daß Herr Grabbe die Regierung Heinrichs VI. völlig roh und untunstlerisch dramatisert und keineswegs wahre und bedentungsvolle Charaktere geschaffen und dargestellt habe: ein Misgriff, welcher nicht nur in der epfschen Weitschichtigkeit und der Verkennung des wahren dramatischen Elementes, sondern leider mehr in einer völligen Geschllosigkeit für das psychologisch Wahre und den Umständen Angemessene seinen untilgbaren Grund zu haben scheine; die wichtige Frage aber, wiesern der Geispiener Zeit citirt sei, zu thun, musse bei so dewandten Umständen mehr als überstüssig erscheinen.

### Deutsche Flug fcriften.

2. Eine beutsche Antwort, und eine so berbe, als man fie von biesem Ramen irgend etwarten konnte, gibt G. M. Arnb; in seiner Schrift über die Rieberlande und die Rheinlande. Seinem Mahlspruche:

Lieber ben Wolf, ber reift, Mls ben Buchs, ber gleifts möchten wir zwar keineswegs unfere unbebingte Justinnung erstheilen, so wenig, als wir es unterschreiben möchten, das wir das Jäckelein vor 16 Jahren wirklich schon so sest in den Eisen gehabt hätten, wie Urndr zu glauben scheint; aber im Allsgemeinen können wir die echtbeutsche Gesinnung, die in kräftiger, dernhafter Sprache sich kundgibt, nicht anders als anerkennen. Das Deutschland die Westumung, welche die Natur und schon seine geographtsche kage ihm angewiesen haben, wur durch berkellung in seine alten Greuzen, durch die Ginverkeibung der Schweiz, des Etsasses und der Redrecklung in seine alten Greuzen, durch die Ginverkeibung der Kahn, ist auch unsere Leberzeugung; und es st ein Berdienkinwelche Arndt mit Recht geltendmacht, das er diese Urderzeugung und es st eine Urderzeugung und es sie der biese Urderzeugung und es sie der besteugen gung dereits zu xiner Zeit ausgesprochen hat, wo es noch leich ter möglich war als seit, die Alder ihr Kolgen au lassen.

ter möglich wan als jest, die Ahat:ihr folgen zu laffen.
"Ich habe vowherzesagt und gewarnt, die Franzosen würden, two aller schönen Gelodungen und Gleikmerelen, dieben, die fie gegen Deutschland immer gewesen; ich habe vorherzesagt, ja ich habe Pinnmel und Erde angesleht, man musse Deutschland gegen die habsachgigen, auflaurerischen und hinterlistigen Rachdarn, die mit der Areue wie mit dem Winde Dandel treis ben, kart und wehrhaft machen, man müsse die alten Erenzen Deutschlands, die Naturgrenzen wiederherstellen, wan müsse vor allen Dingen die gewaltigen sesten Porten, woraus sie mis unermeßlichem Bortheil immer auf uns heraussätzmen können, man müsse Met und Etradburg, die sie mitten in der Eicher heit des Friedens als schlaue und wereschänte Diebe und Sexiale wad wereschänte Diebe und Sexiale wad wereschänte Diebe und Sexiale Gelem werbe seinen dunthaarigen Pelz nicht verwandeln".

"Deutschland, ber Bundesstaat, der Staat vieler Könige und herren, hat weder Bortheil noch Reigung, Kriege zu siche ven und Eroberungen zu machen; er ift seiner Ratur nach friede lich. Auch ist es ebendeswegen, damit er gleichsam ein rubeme der Wall gegen Westen und Often schwer und kark vorliege, der gemeinsame Bortheil Europas, daß diese Deutschland, das herz des Welttheils, der Mittelpunkt dessehen, sein Wint in killern und langsamern Pulsschlägen umtreibe als die Ausenz theile dessehen; daß es zum Ungriffe durch seine Verfassung und den ganzen innern Ban seines Getriedes langsam, nicht imp mer durch sed Bewegung und Erschütterung zur geschwindesun, angestrengtesten Vertheibigung herausgesodert werde".

Alles, was hierauf über das Recht Deutschlands auf die Riederlande, über Katurgerngen, über Sprache, Strome und Gebirgsgrengen, gesagt wied, ist edenso treffend und wahr als gestreich; die ganze beigische Berwinzung, die Europa jest in einen allgemeinen Arieg hineinzureißen brobt, wärde nie eingetreten fein, wenn nicht blos Luvemburg, fonbern bas gange Konigreich ber Rieberlande bem beutschen Bunbe gese gegabtt morben mare; und baf nicht ber Rhein bie Gruge Frankreichs fein follte, fonbern bie Bogefen und Arbennen, haben wir feit ben Lagen Lubwigs XIV. oft genug zu unferm Schaben erfahren, um es enblich mahl zu begreifen. Aber mas bie alten verbrauchten Tiraben über Franzosenthum und Balfco thum, bie in ben Jahren 1813 und 1814 recht gute Dienfte thaten, weil fie bamals, wenigstens theilweife, Babrheit hatten, uns gegenwartig nugen follen, mo fetbft ber gemeinfte Bauer in ben guerft und zumeift gefährbeten Gegenben bie guten und fchlechten Seiten bes frangbfifchen Bolfscharafters gu gut tennt, um fich burch bergleichen Rebensavten gu leibenfchaftlie chem haffe hinreiben zu laffen: bies ift uns weber aus bem Bormorte "ber ehrlichen beutschen Stimme", wie Arubt etwas fentimental feine Brofeifere nennt, noch aus biefer feibft flar geworben. Wenn G. 51 es ben Bangofen gunt Bomourfe genmacht und als eine Schanbe angerechnet wird; bab fie "anbern Blutes und Stoffes waren als des germanifchen", fo tonn man nur lachen; benn ebenfe gut tounten bie Frangofen es uns Deutfoen jum Bormurfe maden, bas wir anbern Blutes und Stofe fes find als bes romanifchen. Bei biefen und manchen andern Stellen feines Buches, die wir bier nicht naber begeichnen wollen, um fein Aergernis gu geben, ift uns Urnbt in ber That.

faatstlug ift; bas Mabchen hat viel Anglebenbes und ift beutlich und gut gehalten, man konnte ben Anfang bes britten Aftes, wo bie beiben Liebenben noch allein im Saals ber Reichstagsversammlung finb, meifterhaft nennen. Der Reichstag felbst bringt allerbings ben Raifer Beinrich gum Daribeln mafige ihm aber gibm fang obstructen Guate. maime, bem nichte gite ale feine Bwede. Dannin geht er auch tafchenspielermäßig mit bem Reichstage und felbft mit Konig Richard und bem Liebespaare um. Mertwurbig ift es, baf Riemand von ben faatblingen Berren. nur Manes ihn burchschaut und alfo zu ihrem 3wede tens ten tann, intem fie ihm vor ber gangen Berfammlung Die nothigen Grunde für die Berfahnung mit ben Wels fen ins Dhr raunt. Wiefern folche Fiction ftatthaft fei, fiberfaffen wir Jobes befonderm Gefühle, menigftens icheint bie Rafvetat: bes Dabchens viel Schwieriges moglich im machen. Das zweite Ungiemliche, ihre tiefblichenbe Staats Mugheit, evilart ber Dichter mis einer ebenfo tiefen Getis teng aus Agnes eignem Munbe, fie fagt:

Das West Sieht tief, der Mann sieht weit. Euch ist die Welt Das Herz, uns ist das herz die Welt.

Und damit wollen wir uns auch zufrieden geben, wenngleich die innere Unwahrheit hierin nicht minder groß ist als in den Artigkeiten, die sich Richard und Heinrich am Schlusse der Bersammlung sagen, während kurz vorher noch Heinrichs gezücktes Schwert dem Leben des Löwenderzigen drohte, eine Geberdung, die wiederum schwerlich unter solchen Umständen gestattet werden kann. So drängt auch in dieser dessern Partie eine Absurdität die andere, weil es dem Dichter nicht gefallen hat, die erste Augend des Dichters, die Besonnenheit, dei der Empfängnist der Phantasien zu gebrauchen. Nach der Berschnung mit Heinrich dem Löwen, den er sterbend antrisst, eilt der Kaiser zum Entsat von Rocca d'Arce, dem lehten Uebers bleibsel seines italienischen Reichs.

Mir finden die im erften Afte geachteten Normannen jest im Befige ber Berrichaft. Der Konig Tancred ift Die Schonfte Erscheinung im Stude, und fein Musgang ber einzige tragifche, benn er hat umfonft fur bas Baterland auch als Ronig gelitten und flirbt vor Gram bei Guiscard wird jum tapfern General, und feinem Kall. man findet ihn bem Tancred fehr verwandt. Acerra erfcheint blutburftig, Bobemund faul, genuffuchtig und ehr= tos, jeboch finden wir ben Lettern mehr befchrieben als charakteriffet, und billig hatte man eine orbentliche Ruaneirung gleich in ber erften Scene bes erften Ittes finben follen : Denn, wie ichon Ariftoteles fagt, ber Charafter ift ba, wenn man weiß, mas unter Umftanben von ber Perfon gu erwarten ift; alfo liegt ber Lebenspuntt jebes Charafters gleich in bem erften Auftreten.

Aus bem normannischen Reichstagssale geht es in die Wachflube auf Rocca d'Arce. Darauf kommt Entfah, und es wird eine Schlacht geliefert, deren Borflellung in dem Flüchten der Truppen über die Buhne und in dem Gespräch Tancred's und Guiscard's besteht, welche ziemlich zuschauermäßig darüber verhandeln, dis das Mese

fer auch an fie, wenigstens an Guiscard, tommt. Rach bem Siege verfahrt Heinrich mit der ausgesuchtesten Graufamteit. Scheiterhaufen, zu Tode schleifen, Blenden sind die Strafen, und bei dem Dome von Palermo baut er fein Schaffot.

Raifer Din fich (fic unterconent).
Dofe Daufer, macht ge Fenfier, Der Dont beian — bie befte Stelle, ein Schaffot ba aufzurichten —

Schlagt es auf! -Er morbet recht mit Liebe und Wolluft, er ift ein fo ar get Teufet, bag wol, außer biefem Sohne ber graufamen Grabbe'ichen Phantaffe und feinen vielen Brubern, fcmer Ach noch ein anderer unter der Sonne gefunden wurde, Und für biefe etelhafte Disgeburt follen wir uns gleich in ber folgenben Stene wieber fo febr intereffiren, ball wir es ertragen tonnen, fcone Reben und große Gebans ten, Eroberungsplane und überfpannte Sochmuthephrafen, bie, wie Dr. Grabbe überhaupt zu thun Scheint, bas au-Berlich Große mit ber innern Große verwechfein, angubos ren ? Bir muffen es, und es ift tein Enbe abzuseben; ba ploblich fommt jener Deus ex machina, ber Schlage fluß, der gwar anklopft, wie wir gefehen haben, aber burch wichts motivirt ift als burth bie beiden Glafer Eis, bie ber Raifer bei großer Aufregung und Sige im erften Att genommen bat, wovon freilich biefes Ereignis eine giems Uch fpate Wirtung mare.

. Diefer Charafter ift gemein und haftlich, er ift aber auch unwahr, benn fo febr wirft Niemand bas Gemiffen und alle Chre weg, felbft um die bochfte Berrichaft nicht. Eine Berrichfucht ohne Chrgeiz ift ber gemeinfte Materialismus, ber fich benten läßt, ein bloges Streben nach Befig und zwar mit großer Unklarheit, benn Befig ift nichts ohne Senus, und eine wirkliche Berrichaft vertimmert ihn. Und, in der That, fo firebt Niemand. Wer herrschaft will, ber will auch Chre, oder vielmehr er will Berrichaft vorzüglich um ber Ehre willen. Bas foll man alfo zu diesem wunderlichen Abstractum, bem Raifer heinrich, sagen? Was von fast allen Charatteren in biefem Stude gilt: fie find unwahr. Menfchen tennt herr Grabbe nicht; fie find ihm auch gar fein Gegen: fand: auf Schlachten, Donner, Berge, Bulkane ift fein Ginn gerichtet; Schwertergeklire; Truppenmarfche, ungebeure Berfammfungen, Bejagerungen find ibm wichtiger als bas Geheimnis des Menfchengeiftes, bas zu bes laufchen bie unfterblichen Rrange gebieten, und barguftellen die hochste Aufgabe der Rumft, die einzige der Tragodie ift.

Dieses Drama ist keine Tragsbie, benn ber Delb geht burch kein tragisches Perhalenis, er ist immer im Glud, nirgends wird seine prahlerische Seelenstarke in ben Gluhosen des Ungluds gebencht, es bleibt nichts übrig als sein Tod, und plotlicher Tod im Glude ist kein Unglud, vielmehr hat sede gesunde Philosophie von jeder Die gepriesen, die wie Kleobis und Biton auf dem Sipsel ühres Gludes starben, und Castr wünschte sich den unerwartetsten Tod. Aber sweisch ist des Kaisers Glud ein sehr äußerliches. Oder soll erwa die Tragsbie wirklich

barin bestehen, daß klefer Mensch allen stitlichen halt verstoren hat und in Sanden bahinsahrt? Dazu ist der Dichster zu ausgeklart und zu freisimmig, denn er ist dahinge kommen, daß er weder im Sittlichen noch im Spracheitichen noch im Prosodischen irgend eine Regel anerkennt, eine wahrhaft gottliche Freiheit, aber leiber hat sie zur Folge, daß wir seine Verse nicht messen, seine Sprache nicht genießen, seine Helden nicht schiegen können. Das ist die Regel; wo wir es kommen, sinden Ausnahmen katt. Man versuche zu B. den Bere

Reapel, und Antiochia, Patsiftina
zu einem Berse zu machen, sund S. 1d sesen wir :

Bwei Zeichen, das der Rosmann mit dem Freind
Geren ringt, ihm gerne nah' ik |-Roch
Ift nicht der alten Delmath Sprache | von
Der Lipp' und ganz entsiohen, um so lang
Der Rormann spricht normännisch, | tann
Er auch normännisch denten, handeln.

Mancreb.

Bar's

Doch so — Solche Passagen gehören nicht zu ben seltenen, gleich die ganze Seite 10 ift ahnlich und zum Theil noch schlimmer, wie z. B. in dem Berse:

Reicht er Siftbeder bar zum Arinten — fatt 2c. Das allerabscheulichste Gansegezisch ist aber in bem Schlußs verfe:

Das schrecklichte, bas tragisch'fte Geschiet! Wenn Herr Grabbe endlich von Mannerbrüften rebet und sich erlaubt, zu sagen :

Blub' und ermachfe fort,

so sind das ganz unverzeihliche Frevel gegen Sprachgebrauch und Logik. Es ist aber gar nicht möglich, alles Falsche und Widerwärtige aufzuzählen, wenn man nicht das halbe Buch abschreiben will; daher gab Necussent es auch bald auf, diese Sächelchen anzumerken.

Um Alles in ein Urtheil jusammenzusassen, mussen wir sagen, daß Herr Grabbe die Regierung Heinrichs VI. völlig roh und untunstlerisch dramatisitet und keineswegs wahre und bedeutungsvolle Charaktere geschaffen und dargestellt habe: ein Misgriff, welcher nicht nur in der epfschen Weitschichtigkeit und der Verkennung des wahren dramatischen Elementes, sondern leider mehr in einer völligen Geschllosigkeit für das psychologisch Wahre und den Unständen Angemessene seinen untilgbaren Grund zu haben schee die michtige Frage aber, wiesern der Geischlener Zeit eitste sei, zu thun, musse des so bewandten Umständen mehr als übersussissen.

### Deutsche Flugschriften. (Befohnt aus Br. 198.)

2. Eine beutsche Antwort, und eine so berbe, als man fie von biesem Ramen irgend etwarten konnte, gibt G. M. Arnb t in seiner Schrift fiber bie Rieberlande und die Rheinlande. Seinem Wahlspruche:

Bieber ben Bolf, ber reift, Mis ben guchs, ber gleift; möchten wir zwar keineswegs unfere unbebingte Justimmung erstheilen, so wenig, als wir es unterschreiben möchten, bas wir das Pächtelein vor 16 Jahren wirklich schon so fest in den Eissen gehabt hätten, wie Arndt zu glauben scheint; aber im Allsgemeinen können wir die echtbeutsche Sestunung, die in kräftiger, ternhafter Sprache sich kundgidt, nicht anders als anerkennen. Das Deutschland die Westpunnung, welche die Nature und schon seine geographische kage ihm angewiesen haben, nur durch her Schweiz, des Etsassen, durch die Ginverkeibung der Schweiz, des Etsassen, durch die Ginverkeibung der schweiz, des Etsassen, ist auch unsern lederzeugung; und es sit ein Berdianst; welches Arnde mit Necht geltendmacht, daß er diese Uederzeugung gung bereits zu xiner Zeit ansgespooden hat, wo es noch leiche ter möglich war als setz, die Alder ihr diese zu allen.

ter möglich war als jest, die Abat ihr folgen zu lessen.
"Ich habe vosdergesagt und gewarnt. Die Jeanspesen würden, ilch habe vordergesagt und gewarnt. Die Jeanspesen würden, iw dasse dier schönen Gelobungen und Gielsnereien, dielben, die sie gegen Bentschien immer gewesen; ich habe vordergesagt, is ich habe himmet nad Erde angesiebt, man midse Dentschie glaub gegen die habsächtigen, aussaurerischen und hinteristigen Nachdann, die mit dem Winde handel treib ben, start und wehrhaft machen, man midse den Abingsa die gewaltigen seinen Worten, man midse vor allen Dingsa die gewaltigen sessen psorten, woraus sie mit unermeslichem Vortpeli immer auf uns herauskarmen können, man misse West und Strasburg, die sie mitten in der Eicher heit des Friedens als schlaue und unverschäunte Diebe und mondt haben, wieder zum beutschen Neiche siege siede merde seinen dunthaarigen Pelz nicht verwandein".
"Deutschland, der Bortheil noch Reigung, Kriege zu siede

"Deutschland, ber Bundesstaat, der Staat vieler Könige und herren, hat weder Bortheil noch Reigung, Kriege zu siche ren und Eroderungen zu machen; er ist seiner Ratur nach friede lich. Ruch ist es ebendeswegen, damit er gleichsam ein ruhem der Wall gegen Westen und Osten schwer und stark vorliege, der gemeinsame Bortheil Europas, das diese Deutschland, das herz des Welttheils, der Mittelpunkt besselben, sein Blut in killern und langsamern Pulsschägen umtreibe als die Aussenztheile besselben; das des zum Ungrisse durch seine Verfassung und den ganzen innern Bau seines Getriebes langsam, nicht inz mer durch jede Bewegung und Erschütterung zur geschwindesten, angestrengtesten Vertheibigung herausgesodert werde".

Alles, was hierauf über das Recht Deutschlands auf die

Alles, was hierauf noer van vernt verutigunne und verRieberlande, über Katurgengen, dier Sprache, Strome und Gebirgsgrenzen, gesagt wied, ift edenso trestend und wahr-als geistreich; die ganze beigische Berwinzung, die Gurapa-jeht in einen allgemeinen Arieg himeinureisen brocht, würde nie eingetreten sein, wenn nicht blos Lupemburg, sondern nie eingetreten sein, wenn nicht des Lupemburg, sondern bas gange Konigreich ber Rieberlanbe bem bentichen Bunbe gus gegablt worben mare; und bag nicht ber Rhein bie Grenze Brantreichs fein follte, fonbern bie Bogefen und Arbennen, haben wir feit ben Tagen Lubwigs XIV. oft genug zu unferm Schaben erfahren, um es enblich mohl zu begreifen. Aber mas bie alten verbrauchten Tiraben über Franzolenthum und Balfchthum, bie in ben Jahren 1818 und 1814 recht gute Dienfte thaten, weil fie bamals, wenigftens theilweife, Babrheit hatten, uns gegenwartig nugen follen, mo felbft ber gemeinfte Bauer in ben zuerft und zumeift gefährbeten Gegenben bie guten unb folechten Ceiten bes frangofifchen Bolfscharaftere gu gut tennt, um fich burch bergleichen Rebensauten gu feiben ichaftif-dem Daffe binreihen gu laffen: bies ift uns weber ans bem Bormorte "ber ehruchen beutschen Stimme", wie Arubt etwas fentimental feine Brofchare nennt, noch aus bisfer felbft flar. geworben. Wenn G. 51 es ben Franzosen zum Bomourfe ge-: macht und als eine Schanbe angerechnet wird, bas fie "anbern Blutes und Stoffes waren als des germanifchen", fo fann man nur lachen; benn ebenfe gut tonnten bie Frangofen es uns Deute. fchen jum Bormurfe machen, bağ wir anbern Blutes und Stoffes find als bes romanischen. Bei biefen und manchen andern Stellen feines Buches, die wir hier nicht naber begrichnen wollen, um fein Aergerals zu geben, ift uns Arnbe in ber Abat

ergekommen wie jener Wandever in der Sage bet fchleskien Riefengebirges, ber mit außerorbentlicher Anftrengung zufchreis tet und babei boch fich nicht von ber Stelle bewegt, weil er ben Auf immer wieber auf benfetben Alect nieberfest, von bem er ihn expoden hat. In Anstrengung, mit der Zeit vormarts-guschreiten, hat Arnht es seit dem Jahre 1813 gewiß nicht fehlen laffen; Minde und Stikme haben ihn feitbem mandwal gewiß nicht eben fanft umweht; aber Arnbe ftebt im I-1881 woch auf berfelben Stelle, auf ber wir ihn bamals faben.

8. Die nicht auch Riebute benfelben Tabel verbiente, tone sen wir aus ben turgen fragmentarifchen Worten, bie ben menen Abbauck feiner Ueberfegung ber erften philippischen Rebe ben Demofthenes begleiten, nicht mit Sicherheit foliegen; wenn ber Philippus von Marchenium, vor dem Griechenland — "das Deutschland des Aktrethund" — gewornt wird, etwa der fran-zölliche Lanis-Khilippa sein soll, so därfte dem guten, biedern Bärgentönig doch madellich zu viel geschehen. Wir wenigstens können, außen bem Ramen, weber in Lage nach Charakter zwi-tien bem frangofischen und bem macebonischen Philipp die ge-

singfte Mehnlichteit entbeden.

4. Wenn foon Menbt und Riebuhr nicht blos in ber gewahltern gorm bes Ausbeuckes, fonbern auch an Freiheit unb Bisherhelt bes Bildes weit hinter Shadeaubriand zurückleiben, so ih beirden übrigen deutschen Publiciften, die wir in dieser Anzdigs wit ihn in eine Reihe zestullt haben, auch an die entsfenteste Annaherung gar nicht zu denden. Richer beschäftlichen Erfahrung sich Einesten Richertung Gefahrung in Einesten Richertung der Gefahrung in Einesten Richertung der Steinsteilen Erfahrung im Einzelnen Mathichlage und Winke zu geben, die großentheils febr beberzigungswerth find; auf eine hobere Ansicht, auf einen umfassenbern Blick macht er keinen Anspruch. Rur allzu wahr ift es leiber, was er in seinem Borworte fagt: "Gelten find die Concipienten unferer Berfaffungsbegründungen (?) mit der wahren Roth des Bolles befannt. Schon mag die Arme mang der Berrocktung von der Zustig und schon die Abschaffung aller Patrimonialgerichtsbarbeit sein, walche ficher zu den Jeffeln ben Canbhanes febr Mieles beitrug; aber ich geftehe hier auf-platig, ich fürchte, bas biefe in ber Absicht bochk lanbesbabeniche Ibee ben Aufwand bes Staates, nach Abzug ber berechneten Snorteln, bober fteigern durfte; und die Schwierigleit, bie bisherigen Staatsauflagen befautreiben, bedarf (? macht nothwendig) vor Allem eine moblfeilere Staatsverwaltung". Do. lit, mit ben Anfichten und Borfchlagen feiner befannten Schrift nom conflicutionnellen Leben, mirb fcharf mitgenommen ; wie es ems fdeint, nicht mit Unrecht.

"Einige Fehler, welche ber herr. Hofrath Polis an ber hoffischen Berfaffung fanb, find Mängel feiner Theorie, bie fogar einen Grund gur Ruge barin entbeckte, bas Rurbeffen, bei einer Berdikerung von 600,090 Penfchen, nicht mit 2 Kammern beglückt worden fei. Das Zweikammernspftem läßt fich in gro-Ben Staaten vertheibigen, bagegen genügt bem tleinen ganbchen obne Ruften und Strome und Beltvertebr ohne Bweifel eine

Rammer".

Das Barum ? fest Rüber, wie es fceint, aber mit Unrecht,

als allgeniein befannt vorans.

5. Die fleine Schrift von Rrug verlangt Theilnahme an ollen Stagteburgerrechten für bie Juben, ausbrückliche Ausfoliefung aller retigibfen Orten, Beibehaltung bes Antrags: rechtes (ber Anitiatine), wie baffelbe bisher von ben fachlifchen Stunden befeffen werben fet, in der neuen Berfaffung, und Aufhebung ber vorgeschlagenen Beschrankung ber Bablbarbeit auf Anfaffige. Benne ber Berf. feine fulchtigen, aber zwechmäßigen und wohimeinenben Bemerkungen mit bem Bemfche fchlieft; "Geht die Will nicht fo weit, als einige Reformer wunschen, fo mögen fie bebenken, daß bei jeder Sache ein Anfang sein muß, und bağ es thorig mare, ein bestimmtes Gut gu verwerfen, blos weit fie nach einem noch beffern trachten", fo wirb

jeber Bebliche ihm von gangem herzen beipflichten.
6. Die "Kritischen Bemertungen" ftellen bie beffifche Berfaffung , bie ben größten Theil bes Budleine einnimmt, gum

Muffen für Sachfen auf. Dabet wird Manches an bem Borbilbe ausgefest, mas bem Berf. mangelhaft fcien, unb mas er baber in Sachfen vermieben wunfchte. Die Anficht, von welder ber Berf. im Allgemeinen ausgebt, bezeichnen wir burch ein Bort über Oreffreibeit:

"Die Cenfun if ein ebenfe weberrechtliches als untinaes Mittel, die Preife gu gigeln, und boch last fie bie neme tem-beffifche Berfaffung in ben burch bie Bunbesgefege befimmt en gellen gu. Man feint ben Deutschen Bund ais einen Staatenbund feinem Wefen nach gang gu verfeinen, ber, all folden, mit ber innen Begierung ber Coaten gar nichts gu thun haben, sondern blos die Benbattuffe bes deutschan Bundes jum Auslande bestimmen sollte. Genehmigt man einmal seine Einwiefung in die ihnern Angelegenheiten der Staaten, fo kann er alles Sitte hindern, was jeder einzelne Staat für fic beabsichtige. Barben in Oputschand mol die Revolutio-nen der Jahre 1880 und 1884 ansgebrochen sein, wenn die Preffe frei gemofen wore, wenn fie gurften und Boller an ibre Pflichten gemabnt und alfo (?) Beber gethan batte, was ibm Chre und Pflicht gebietet 2"

7. "Das unumfdrantte Danemart" wieberholt in einer gur "Feier bes toniglichen Geburtstages", am 28. Jan. 1830 in einem Borfaale bes Symnafiums zu Altona gehaltenen Rebe bie befannte Geschichte, wie Danemart fich feiner bon bem Bolte als verberblich ertannten biftorifchen Berfaffung entlebig und unter einer milben, weber burch Gefege nich ftanbifdet. Barrieren befchranten Conigaperrifiaft bie Freiheit fand, welche ein hochabeliger Reichstag erftidt tatte. Rir haben biefe tieine Schrift, die nur etwas zu philologisch gehalten ift, mit Bergnugen gelesen, ba es in einer Beit bes Meinungstampfes wie Die unferige wohlthut, auch von entgegengefester Geite einmal ein vernünftiges Wort zu boren. Und mabriich, noth thut et.

bağ man ung ben alten Gyruch:

Incidit in Scyllam, qui vult vitare Charybdim, wieber in bas Gebachtnif ruft. Jebermann - benn bie menigen Ultras gablen nicht — erwartet nur noch von gefchriebes nen Berfaffungen Deit; wie aber, wenn burch biefelben nicht bie Freiheit, sondern nur die herrschaft ber Ariftotratie begrinbet murbe? Möglich ift bie Sache; befonbers, wenn unfere "hiftorifde Schule" mit ber Abfaffung ber Conftitutionen beauftragt wurde. Daß es nur nicht auch in Deutschland wie Anno 1661 in Bangmart nothig werbe, mit bemfelben Gifer einft unfere hiftorifchen Conftitutionen ju fturgen, mit bem win jest baran arbeiten, sie aufzubauen! Besonders vergeffe man nicht, zu beherzigen, was ber freisinnige Ruber in seiner etwas ungeschicken, aber biebermannischen Sprache in ber oben angeführten tieinen Schrift fagt:

"Richt fo febr von ben Regulativen einer weifen Berfaffung. bie immer nur fpater wirten tann, und ebenfo wenig von befe fern Sanbels und Inbustriegesepen erwarte man allein bas tunftige Beil Sachfens (und, fegen wir bingu, jebes anbern beutschen Staates), sonbern weit mehr von einem rationalen landwirthschaftlichen Gefeebuch. Die bobere bürgerliche Freiheit ift ein lachenbes Sbeal ber bobern und mittlern Bugertlaffe. eber fie ruhrt wenig bie vielen burftigen Rahrungstreiber" h. ben armen Laubmann, ber beinahe überall in Deutschland unter ber Laft ber Steuern und Befchrantungen aller Art er-

突っせもね。

Die Cholera. Berbus, obwol mrfpringlich eine Krantheit warmer Gegenben, in Rufland fetoft im Binter ihre Bermuftungen fortfeste, liegt mabricheinlich in ber fünftlichen Sige, welche in Mostau und anbern ruffifchen, Stabten theils burch bas allgemein getragene Pelzweit, theils burch bie Ofenheizung hervorgebracht wirb.

## literarische Unterhaltung.

Donnerstag,

Mr. 125.

5. Mai 1831.

Politische und literarische Gegenwart.

Der Einfluß, welchen bie Journale und bie Literatur überhaupt auf bie Begebenheiten ber neueften Beit anbubten, sowie bie Erscheinung, bag die beleibigte Preffe es war, welche querft jum traftigen Wiberftanb rief, zeigt auf eine erfreuliche Weife, wie fehr die Cultur allgemeiner verbreitet fei, und wie die Literatur aufgehort babe, eine Art von Dieroglophie ju fein, ju welcher nur eine geringe Babl ben Schluffel befaß. Benn es baber erlaubt, ja wenn es bochft munfdemewerth ift, bag bie Schriftfteller mit gerechtem Stoly ihre gestiegene Wichtigkeit empfinben, fo muffen fie auch ebenso tief fuhlen, bag zugleich mit Diefer bobern Steilung ihre Pflicht gefteigert, ihre Ber= antwortlichkeit unendlich vermehrt fei. Es ist nicht mehr die Furcht vor einer launenhaften Cenfur, mas fie beforgt machen und über den Ausbruck ihrer Gebanken machen lebren konnte; es ist bas tiefe Gefühl einer ernften mo= ralischen Pflicht, welches sie beseelen muß, bamit nicht unbebachte Worte, unflare Darftellungen an die Stelle ber Belehrung treten und um fo größern Rachtheil bringen, als fie jest nicht fpurlos verhallen, fobag Berirrungen ber Feber gerabe jest, wo teine Bewalt fie einengt, mabre Berbrechen fein tonnen. Der herrlichfte Gieg, welcher errungen werben tann, ift ber Gieg ber Cultur; aber es ift tein Gieg, welcher gefeiert werben foll burch einen ros mischen Triumphzug, wo gefeffelte Feinde bem Wagen bes Imperators folgten, ber froblockend bie blutigen spolia opima jur Schau trug; es ift die Morgenrothe eines veredelten Dafeins, welche bie Kinfternig durchdringt, und ber Glang ihrer Erscheinung ist zugleich ihr Tempel. Mogen baher die Gelehrten, als Reprafentanten ber Cultur, burchs brungen von ber Erhabenheit ihres Berufs, burch ihr murs biges Auftreten zeigen, bag es ein wahrhaft gottliches Drincip sei, bem sie bulbigen; mogen sie bie Unbilben, welche Beschränktheit ihnen wiberfahren ließ, als ehrens volle Bunden betrachten, die keiner kleinlichen Rache be: durfen; mogen fie demnach; bervortretend aus ber haft einer wirklichen ober symbolischen Inquisition, nicht als befreite Stlaven, fonbern als Manner fich zeigen, welche nie aufgehort haben, die ihnen außerlich entzogene Freiheit im Beiligthum ihres Innern au bewahren. Es bat eine egeistische Partei leiber nicht ohne Erfolg fich bemubt, bas

Aufftreben ber Guleur zu bemmen, benn wenn auch manche Schriftsteller stets lebhaft behaupteten, "ber geiftige Aufsichwung laffe sich nicht zuruchrangen", fo ift dieses Theorem wol richtig, wenn man die Ausbisdung bes Menfchengeschlechts im Allgemeinen betrachtet, aber gang falfch, wenn man diese Behauptung auf eine specielle Zeitperiode anwenbet; im Gegentheil ift nichts leichter, als bei ber Enichung eines Rinbes beffen Sabigfeiten zu unterbruden, ober solchen, wenn bie Naturanlage zu gewaltsam sich wis berfett, wenigstens eine verwirrte Richtung ju geben, und bie Grziehung einer Ration ist boch weiter nichts, als bas Ergebnif vieler partiellen Erziehungen.

Bur Erlangung biefes 3weds fuchten unfere Feinde fich in ben ausschließlichen Befis ber Erziehungsanftalten gu fegen, in welchen fie es fich angelegen fein ließen, Dies fenigen Wiffenschaften, welche ben Beift auf eine confes quente Art baburch ausbilden, baß fie ber Phantafie einen großen, bennoch aber bem Berftand unterworfenen Birs fungetreis anweisen, ftets bas Berlangen nach boberer Er-Benntnif anregen und die Erzeugniffe bes Geiftes mit bem Leben verenupfen, als Mathematit, Naturwiffenschaften, Geschichte, beren Wirfung bemnach ihren Wünschen nothwendig entgegengesett mar, zu unterbruden und bagegen ben empfänglichen Gemuthern ber Jugend Die Bigottes rie einzutmpfen, welche bumpfen Glauben an die Stelle bon Streben nach Wiffen feste. Ihre Lehren fanden um fo mehr Eingang, als fie folche, gleich ben Prieftern bes alten Aegoptens, im moftifchen Gewande ber gottlichen Gingebung vortrugen und Unwiffenheit, Aberglauben, Berfols gungesucht als die dem bochften Befen besonders wohls gefälligen Eigenschaften schilberten, wozu fie theils aus überkommenen Dothen, theils aus Legenden Beweife lies ferten. Naturlich mußten bie auf folche Art unterrichteten Menfchen, gewohnt mur Unmöglichkeiten und Unfinn für Wahrheiten, und noch bazu für beilige zu halten, mit tiez fer Berachtung und religiofem Schauber auf Diejenigen bliden, benen bas Universum ein beiligerer Tempel ber Gotts heit erschien als die Legende, denen die Lehren der Philos fophen und Mathematiker ein boberer Beweis für bas dem Menfchen inwohnende gottliche Princip waren als die Rebe ber here von Endor, benen bas Stublum ber Bis bliotheten interessanter portam als die Berehrung der Reliquien. Da nun zu einer solchen ununterbrochenen Durch=

führung einer fostematischen Absurbitat ein boher Grab von Lift und ein gewiffer Berftand gehort, obne welchen eine folche, wenn auch fatanische Confequeng nicht burchgeführt werben fonnte, fo murbe gleich nach bem parifer Krieden vom 30. Mai 1814 Europa für vielfache Opfer und unenbliche Anftrengungen sur Abwendung eines Di: Mairbespotismus baburd, belohnt, baf am 7. Auguft 1844 Bur beffern Erreichung ber ermahnten 3mede ber Sefuiten: orden, und am 15. August 1814 die Inquisition von Dius VII. burch jene Bulle bergeftellt wurde, beren Uns fangsworte: Sollicitudo omnium ironisch und prophetisch zugleich find. Bon biefer Periode an beginnt zugleich mit der Restitution ber Bourbon'ichen Kamilie in Frantreich ber Rampf gegen jedes geiftige Beftreben, und ber frangofische Schat gab auf Untoften ber Nation reiche Subfibien gu biefem Kreuginge gegen ben Berftanb. Der Erfolg war uberraschend; bie "Bibliographie de la France", ebemals eine Ankundigung ber ausgezeichnetften geiftigen Productios nen, ward ein Bergeichnif platter Darchen; bie Cultur erlag, bis endlich wieber in bas Licht trat, was für bas

Licht geschaffen ift.

Ich bestrebte mich, bie Machinationen ber Feinde der Cultur furg zu entwickeln, bie einzelnen Details überges hend, beren genaue Renntnig, fowie bie bes ichauberhafs ten Einfluffes bes absichtlich verbreiteten Dbfcurantismus nicht nur auf die Wiffenschaft, sondern auch auf Staats und Familienleben, auf Moralitat und Bohiftand, auf Alles, mas ben Menfchen geiftig verebelt und animalifch erhalt, jeboch von größter Wichtigfeit und beren flare Darftellung Aufgabe ber Schriftsteller ift. hierbei aber muß ber Schriftsteller bebenten, bag er bie Bewebe und Ber: flechtungen ber feit 16 Sahren beständenen Berichwörung gegen bie Gultur nicht beshalb auffucht und ber Ration por Augen legt, um gehaffige Leibenschaften gegen Indis viduen zu erregen, fondern, wie ein Argt bas erfte Ents ftehen und ben Berlauf einer Rrantheit ftubirt, bamit er fowol folde beben als neuen Ausbruchen guvorkommen konne, erforscht auch er, burch welche Mittel und zu wels chem 3med man versucht habe, bas geiftige Leben gu vergiften, und wie weit bas Unglud gebieben fei, um bas gegenwartige Geschlecht hervorzugiehen aus der tanfilich bereiteten Rinfternig und die tunftige Generation auf eine foldhe Stufe allgemeiner Bilbung zu ftellen, bag fie un: guganglich werbe für heuchlerische Borfpiegelungen und Pfaffentrug. Als die beutschen Beere gegen bie überlegene Rriegefunft Napoleone erlegen waren, bemuhten fich Scharns borft und andere ausgezeichnete Manner, bas uns fo verderblich geworbene frangofische Militairspftem zu ftubiren, und aus biefer erlangten Renntniß ichopfte ihr Geift Dit tel, bem Reinbe im neuen Rampfe fiegreich zu widerfteben. Ahmen wir biefes Benehmen, bem Deutschland feine Befreiung von auswartiger Unterbrudung verbantte, in bem gegenwartigen noch heiligern Rampfe gegen ben Despo: tismus ber Befehranttheit und ber Bigotterie nach und ftellen une bie nicht durch weitlaufige Demonstrationen und Phrasen, sondern einfach und Har zu beantwortende Frage: wodurch gelang ber die Gultur betampfenden Partet, in ihrem verberblichen Streben großere Fortschritte ju machen. als der Vernunft gemäß zu erwarten mar? Wir werben finden, daß biefe Partei besonbere burch bie Ginheit ihres Wirtens, bes Strebens aller ihrer Glieber nach einem ge= meinsamen 3wed, sowie baburch, bag bas vorgeftedte Biel jebem Etwelnen beutich por Augen ftanb, im Berfola ibver Plane ben namlichen Succes batte wie ber Relbberr. welcher feine sammtlichen Colonnen im gleichen Augenblick auf einen und benfelben Punkt zu richten versteht. Uebris gene war ihre Aufgabe ihnen teine neu zu erlernende Rolle. fondern ein langgewohntes Spiel, beffen Regeln fie pon ihren Borgangern erlernt batten und weiter zu verbreiten fich vorfegen. Daber bie fast vollige Gleichheit ihres Bes nehmens in Dortugal, Spanien, Atalien, Kranfreich und Deutschland. Jede Art von Bilbung, außer ber scheinbaren, wo die auf Untoften bes Berftanbes vorherrichenbe Phantaffe einen tauschenden Unftrich von Cultur gibt, mar ihr naturlicher Zeinb, ben fle zu unterbrucken und besonbers zu isoliren suchten. Die Unmoalichkeit fühlenb. Die bereits burch Wiffenschaften und Speculation gebilbete Claffe für die Sache ber Unwiffenheit zu gewinnen, mußten fle aus allen Rraften barnach ftreben, biefer ben Buwache abpuschneiden und zu hindern, daß die heranwachsende Generation sich zu biesem Feinde geselle. Daber bie bereits erwähnte Bemühung, fich ausschließlich ber Erziehung zu bemachtigen. Die Grunbe, womit fie ben Fürften und Aristofraten zu beweisen suchten, daß nur ihre Partei burch bie in ihrem Sinne handelnden Jefulten, Rebemtoriften, Mustiker u. f. w. treue Unterthanen bilben konnte, waren zwar gegen alle Bernunft und alle Erfahrung, aber fie erschalten ummterbrochen auf gleiche Art, fast mit ben namlichen Worten, von ben Ufern bes Duero bis jut Rema, und es wurden Biele baburch veranlaßt, biefe scheinbat einhelligen Unfichten fur Nationalmeinung zu halten. Ge versteht sich, bag fie, wenn es barauf antam, gewiffe Raften ber Gefellschaft zu gewinnen, auf beren speciellen Caoismus oder ihre Citelteit befonders Rudficht nahmen. gewannen mehre Fürsten, indem fie die Gottlichfeit bes Absolutionnus mit ben Dogmen ihrer Mothen vermischten, stellten fich unermublich ale bie einzigen wahren guides des voyageurs für bas himmelreich bar, folgerten aus ber Parabel von dem umbefugt ben Baum ber Erfenntnig benaschenden Menschen auf ben Wiberwillen ber Gottheit gegen Renntniffe, ließen in ben Belehrten die verlockenbe Schlange des Paradieses ahnen, die es wagte, wieber aufrechtzugehen, schreckten von bem ohnehin beschwerlichen Wege gum Tempel ber Wiffenschaften baburch ab, bag fie ihn als bas Borgimmer ber Solle schilberten, gaben den Ariftotraten nebenbei ju verstehen, wie ihre mit Glaus bensartiteln gemafteten Boglinge gewiß fehr geneigt fein wirben, auch ihre Privilegien als eine gottliche Emanation angue feben, mahrend bie Liberglen nicht gleiche Gefälligkeit haben durften, waren bagegen zu rechter Beit tolerant bei Bleinen Bergehen, wie bei Don Miguels intenbirten Bater = und Schwestermorden und sonftigen Thaten, und erlangten auf Diefe Art bie Aufficht über Collegien, Geminarien, fomie die Erziehung bes Duc de Borbeaux und ber Kinder pies

ler Aristotraten nebst benen einiger Roturiers, benen es gesustete, in guter Gesellschaft auf so vornehme Art in ben himmel zu kommen, wie die Prinzessin Louise, Lante Ludwigs XVI., beren lette Worte waren; "Au paradis, vite, vite, en grand galop".

(Die Bortfehung folgt.)

Die politischen Journale von Paris.

In einer Beit, wo die periodifche Literatur einen fo aufer-ordentlichen, entscheibenden Ginfluß gewonnen hat als in ber bern, muß es auffallend erfcheinen, wenn wir feben, bag bie Staatsgewalt, fatt ein nun einmal vorhandenes und fraftig entwickeltes Lebenselement ber Rationen, gleich anbern Rraften bes Bollerlebens, mit in ihre Berechnungen gu gieben, beinabe auf allen Punfren Europas fich abmust, baffelbe ju unterbructen, in möglichft enge Schranten guruckzubrangen und burch Probibitivgefebe, wie man fich einbilbet, unschablich gu machen. Befonders feit ben parifer Julitagen ift überall bie Beforgnis erwacht, baf bie Journaliften anberer Banber es ihren frangofifchen Collegen nachthun und Rebellionen, Insurrectionen, Re-volutionen anftiften tonnten; feitbem liegt, um ber ibichpapiernen Emporung zu fleuern, auf allen Journaliften ein fcmerer Bann. Fragt man, warum und woburch benn biefe ehrlichen Leute fo gefahrlich geworben finb, fo wirb man mit Achfelguden auf bie Revolution von 1789, wo es noch gar teine bebeutenben politifchen Journale gab, und auf bie Revolution von 1830, politischen Journale gab, und duf in kebenition von 1936, wo es beren in Menge gab, hingewiesen. "Die Journale! Die Journale!" ift seiemlich die einzige articulirte Klage, die man zu hören bekommt; und, wie gesagt, ihr großer entschelbender Einfluß ift nicht zu leuguen. Aber wenn Ihr diesen Einfluß der Journale fürchtet, warum reigt Ihr sie gegen Euch zum Arieg; warum brudt 3hr burch Befchrantungen und Berfolgungen aller Art bie Rebactoren, bie, baburch naturlich erbittert, auf bunbert: taufend Wegen, welche ihr unmöglich alle verstopfen könnt, ihrem Groll guft machen? Der Groll ber Journalisten ist wie bie Sholera Morbus: er stedt, ehe ihr es hindern ober auch nur bemerten tonnt, gange Bevolterungen an; ba bilft fein Berbot, fich anfteden zu laffen, und tein cordon sanitaire.

Ernsthaft gesprochen, scheint es uns eine auf dem Misbernstand einzeiner Erscheinungen beruhende Verwechselung zu sein, wenn man ten Einstu der Journale für geschrlich halt. Gerschrich in dem Sinne, in welchem Journale bies sein können, ware auch das Denken, oder eigentlich nur das Denken. Denn seiten ruft ein Journal neue Gedanken, neue Ansichten hervor; es sindet die Gedanken bei seinen Lesern dereits vor und dilbet nur das Stoffartige in denselben zur Klarheit aus. Ein Journal, welches nur neue Gedanken debitiren wollte, würde keine Leser sinden; daher haben auch die originellsten und geistreichsten Blätter immer das beschränkteste Publicum gehabt. Jedermann liest in dem Journale nur sich selbst; der Liberale lieft, nicht bios in Frankreich, keine Ultrablätter, der Ultra keine lie beralen. Richt darin besteht daher der Einsluß der Journale, das sie Proselyten zu ihrer Partei herüberziehen, sondern darin, das sie in dieser Partei ein helleres Bewußtsein, sondern darin, das sie in dieser Einsluß im Allgemeinen nie schädlich, immer nur vortheilhaft wirken. Richt bei bellem, klarem Semustsein, sondern nur in der Bewußtlosigseit rast man, und der Unterschied zwischen den Revolutionen von 1830 und 1789 hat dies gezeigt.

Die Journale bilben weber die Botkemeinung, noch machen sie Revolutionen; aber wenn eine diffentliche Meinung vorhanden ift, ober wenn Revolutionen ausbrechen, sind sie die Organe berselben. Wichtig breibt es immer, diese Organe kennen zu lernen, und wir glauben baber, das eine Charafteristit der politischen Blätter, welche in biesem Augenblicke den verschiedenen Phaancen der öffentlichen Meinung in Paris, diesem Mit-

telpuntte aller mobernen Stevolutionen erfcheinen, in b. BL wol ibre Stelle verbienen barfte.

Das populairste Blatt in ganz Frankreich ift, wie allgemein bekannt, ber "Constitutionnel", gegründet im I. 1815 von Männern, welche die geheimen Absichten der Restauration upd ihre alten Reigungen zu göttlichem Rechte, Junkerthum und Mönchthum richtig erkannt hatten. Das Silck, welches diese Blatt bereits in den ersten Jahren seines Bestehens machte, war außerordentlich. Die Rationaleitelkeit, gekankt durch den Ansblick der fremden heere, welche ein beinahe vergessens fürstenbaus zurückgesührt batten; die Aufregung der zahlreichen Interessen, welche an die gestürzte Ordnung der Dinge geknüpst waren; der haß gegen eine von der Gewalt ausgedrungene heerschlast, welche überall im Dunkeln oder an offenem Aage ihre Reactionen vorbereitete; das Rationalgesühl, mit einem Worte, welches den Massen sage, daß zwischen ihnen und ihren neuen herren keine Semensschaft bestehe, schuf eine Ansags vielleicht weniger bemerkte, aber dalb immer surchtdarer hervorz gan diente.

Der materielle Erfolg, ben ber "Constitutionnel" burch seine unermeßliche Berbreitung gehabt hat, ist jedoch keineswegs immer auch ein geistiger Erfolg, ein Beweis ausgezeichneter, hober Geistestraft gewesen. In die Grenzen einer engen, spstematischen Opposition eingeschlossen, vertheibigte er nicht immer die Sache einer wahren philosophischen Freiheit, sür welche seine Redactoren, aufgewachsen und gebildet unter dem Despotismus des Kaiserreiches, freilich keinen Sinn haben konnten. Oft kann man ihm zum Vorwurf machen, hat er den Borurtheilen und Leidenschaften der Menge geschmeichelt und gesäulig sich aben dennen der dischenktichen Meinung gesägt, auch wenn diese ossenhaften steinen Beinen gestat, auch wenn diese ossenhaften gerade erst mit doppelter Kraft erhob; später trieb er seinen Krieg gegen den Isluitismus dis zur Albernheit, und die Ordonnanzen des Iahres 1828, welche die religibse Freiheit in ihrer Burzel verlegten und vielleicht das schlechteste Denkmal Beisall.

Dieses Schwanken ber Grunbsate bewies, daß die Herausgabe des "Constitutionnel" nicht mehr die Ausbreitung einer Ansicht und den Sieg einer Meinung zum Zwech hatte, sondern zu einer einfachen Finanzspeculation heradzeseunken war. Der 25. Juli ftellte diese Thatsache in das hellste kicht. Während die übrigen Journale das gesahrvolle Beispiel des ersten Widerstambes gegen die Sewalt gaben, weigerte der "Constitutionnel" sich, ihrer kraftigen Protestation besautreten. Er beugte sich vox der Macht und erhielt, ohne Scheu vor dem Borwurse der Feige heit, die Ersaudnis, unter dem Regime der Ordonnanzen sortzubestehen. Nur einzelne Mitarbeiter unterzeichneten, als Individuen, die Protestation der Journale. Erst nach dem Siege kehrte der "Constitutionnel" unter die Fahnen der Kreiheit zurschzieht er sich für ihre sessen zu erhalten, welche ihm keinen Kamps gekostet haben.

Wenn wir den "Moniteur" ausnehmen, der nicht sowol den Ramen eines politischen Journals als eines Regierungsblatztes verdient, und, da er mit den Regierungen und den verschiede denen Ministerien derselben pslichtmädig die Farde wechselt, hier nicht in Betracht kommen kann, so haben seit der Restauration sich nur 2 Blätter behaupten konnen, welche das retrograde Princip repräsentirten: die "Gazette de France" oder die ehemaslige "Ktoile" und die "Quotidienne".

Wir werben spater noch einmal Gelegenheit haben, von ber "Gazette" zu sprechen, die beinahe immer mit vielem Talent redigirt worden ift; gegenwärtig besteht ihr System barin, die Revolution als ein historisches Jactum, als eine nothwendige Folge ber Fehler ber legitimen Gewalt zu betrachten, sie setz ber neuen Staatsgewalt nichts entgegen als die fortwährend wieberholte Behauptung, bas es ihr unmöglich fein werbe, itz genb etwas Dauernbes und Gutes gu fliften. Beididt in ber Benugung ihrer Erinnerungen, fucht fie in bem Leben ber Dans ner, bie auf ben Arummern ber Reftauration ihre Große erbauet haben, alle ihre widerfprechenben Meinungen, alle ihre gebros chenen Gibe auf, um fie in ber öffentlichen Meinung berabzufegen: bies ift eine leichte und vielleicht überfiuffige Aufgabe. Die meiften biefer alten Stammbalter aller Regierungen haben in biefer Begiebung nichts gu verlieren.

Die "Quotidienne", burch bas Berbienft ihrer Rebaction gerabe nicht bemerkenswerth, ift bies um fo mehr burch bie Ungebahr, mit ber fie ihre Meinungen ausbrudt. Ihre Grab ten find voll ber lacherlichften Rlagen über bas Unglud und bie Augenben einer gamilie, bie fich in frangofischem Blute gebas bet bat; voll ber unverfchamteften Bunfche fur bie Rudtebr eines Rinbes, welches, wenn es ein menfolliches berg batte, feine Blice nicht auf bie Mauern und auf bie Dentmaler von Paris wenden tonnte, ohne über bie Berbrechen feines Uhnen gu errothen. Ueber bie albernen Beleibigungen, welche einer gangen Ration erwiefen werben, brauchen wir nichts gu fagen; Frankreich verachtet und verzeiht fie.

Die einzige Birtung, welche biefe beiben Journale gegenwartig noch hervorbringen tonnen, ift, bas fie von Beit gu Beit irgend einen alten, abgelebten Sofling, ber in feinem Schioffe auf bem Lande fich an ben Leiben weibet, die man feinem Baterlanbe prophezeit, und bemfelben von Bergen noch

größere municht, erfreuen ober betrüben.

Das "Journal des débats" muß an bie Spise ber Blatter bes Wiberftanbes gestellt werben, b. i. jener, bie gwar bie Revolution von 1830 fich gefallen laffen, aber von ben Folgen berfelben nichte wiffen wollen. In ber gangen langen Baufbahn, bie es gurudigelegt, bat biefes Blatt nie politifche Grunbfabe, fonbern immer nur Intereffen vertheibigt. Die Ariftotratie, beren Organ es ift, befteht aus Dem, was von ben großen Berren bes ancien regime noch übrig ift, aus jenen Reften bes alten Provinzialabels, ber bas Ungluck hatte, fich auf ben Ruinen ber Monarchie und in ben Antichambern bes Raiferthums ju bereichern, aus einem Theile bes Abels, ben Rapoleon gefchaffen bat, und endlich aus ben Befigern einiger gro-fen burgerlichen Gluckslofe, bie fich alle erbentliche Bube ge-ben, um fich mit ben Lacherlichteiten und ben Laftern jener Raften zu zieren. Als Bertheibiger biefer Baftarbariftofratie war bab "Debate" monarchifch und religibe, bis bas Minifterium Billole's, bas mabre Regiment ber Emportommlinge, bas Spftem etwas gar zu unbefonnen und gar zu weit trieb unb auf biefe Beife bie Berbindlichteit auferlegte, fich fo ungefcidter Freunde gu erwehren.

Die Bahrheit zu fagen, so war es bas "Journal dos débata", welches ihren Fall entschied. Das Minifterium Martignac fant in ihm naturlich einen gefälligen Diener ber Bewalt, benn biefes Ministerium war gerabe bie Regierungsart, welche ihm zusagte.

Aber balb mußte es fich wieber in bie Reihen ber Oppofition werfen. Das Ministerium Polignac, bas Bert ber Camarilla ober vielmehr ber Sacriftei, wurde ohne Buftimmung und felbft gegen ben Billen ber liberalen herren von ben Tuilerien und vom Luxemburg gebilbet; es gewährte Mannern, welche Frankreich zu gut tannten, um es nicht ju magen, eine Rudfehr ber alten Billfur zu bewirfen, feine Garantie. Unb vielleicht wurde biefes Regime nicht einmal ben Reigungen ber Majorität ber Ariftokraten entsprochen haben. Biele von ihnen ertannten gar wohl, bas ihre Stellung in einer Reprafentativregierung nach englischer Art, mit einer Pairetammer, Dajoraten und großen Gigenthumern, fconer, ficherer und einfluße reicher fei.

Daher wurde eine heftige Fehde wiber die neue Gewalt geführt; man hoffte, theils burd biefen offenen Biberftanb,

theils burch bie geheimen Intriguen bes Goles fie zu Afrien wie bas Minifterium Billele.

Die Thorheiten bes 25. Inli machten allen biefen fchonen Planen ein Enbe. Deffen fann man gewiß fein, bag es nicht bie Abficht ber Ariftotratie war, auf biefem Wege zu fiegen, selbst wenn ihr eignes Loos an ben Erfolg eines coup d'état gefnupft gewefen ware; aber man tann fich auch wol benten, baß es ihr nie eingefallen mare, bie Ungefehlichteit burch eine Opposition ber Art juridjumeifen, wie fie in ben Strafen von Paris ftattfanb.

Die Monarchie fiel; biefe Rataffropbe verructe alle Ente warfe. Bas follte aus ber Aristofratie werben unter einer Regierung, die einem Bolksaufstande ihren Ursprung verbankte? Was überlegte einen Augenblick, ob man sich auf den Arümmern i Monarchie nieberfehen follte, um bie homne mitzusingen, bie ber Grofpriefter in ber Pairstammer angeftimmt hatte; ob man feinen alten Reigungen treu bleiben follte, einem Ahrone, bet so unerwartet schnell gefallen war, bas nicht einmal bie Beit blieb, gu unterluchen, was er etwa von Burgeln guruckgelaffen håtte, ober ob man sich an eine noch in ber Biege besindliche und von Gefahren umringte Dynaftie anichloffe.

Die Gegenwart trug ben Sieg über bie Bergangenheit bavon; man folos sich an die neue Monarchie an, obwol nicht ohne Bordehalte. Man vergaß nicht, fich gegenseitig das Beresprechen abzunehmen, daß man fie sobald als möglich mit dens selben aristofratischen Ketten umschließen wollte, welche ben

alten Abron umgeben batten.

Dan begriff, bas, um biefes Biel zu erreichen, neue Berbinbungen unentbehrlich waren; man fuchte vor Allem jene mit ben Mannern, welche ihre beftanbige Opposition unter ber Re-

Rauration volksbeliebt gemacht hatte. Die Gelegenheit bot fich balb bar. Die Deputirtenkammer, bie einzige Gewalt im Staate, welche nach bem Sturme aufrecht geblieben war, hatte fich in bem Drange bes Augenblide eine Dacht beigelegt, welche Riemand ihr fireitig machte, fo lange bie Rothwenbigfeit einleuchtete, beren Ungefestichfeit inbeffen demein auffiel, als man fah, bas berechnenber Ebrs inbeffen demein aufftel, als man fah, bas berechnenber Ehrs geig und herrschbegierbe bei bem Beharren in ihrer Anmahung im Spiele waren. Es fant fich, bag burch bie gerechte ober ungerechte Entfernung ber meiften Ultrabeputirten bie Kammer beinahe nur noch bie patriotischen Mitglieber aus ber Beit ber Reftauration in ihrer Mitte gabite. Manner, welche überall einige Logit verlangen, und alfo naturlich auch in ber Regierung, erhoben ihre Stimmen und verlangten, baf bie neue Orbnung ber Dinge burch einen großen Rationalatt fanctionirt werbe, damit spater die Ration nicht desavouirte, was ohne fie geschehen war, wie bies mit der Charte von 1814 der Kall gewefen. Die gefammte periobifche Preffe mar in biefem Dpa positionerufe, welcher in ber That nur ber Ausbruck ber allgemeinen bffentlichen Meinung mar, einig. Rur bas "Journal des debats" übernahm bie Bertheibigung ber Kammer, welche fich glucklich icate, mitten unter fo vielfachen Angriffen irgenb eine, wenn auch nur eine folche Stupe gefunden zu haben. Concessionen wurden von ber einen und von ber anbern Seite gemacht; und so tam man enblich babin, wo wir bie Dinge gegenwärtig sehen. Die Kammer, vereint mit ben Ariftotras ten ber Restauration, nahm ihren Beistand an und gewährte ihnen bagegen ben ihrigen.

Das "Journal des débate" arbeitet nun baran, in ber neuen Ordnung alle Elemente ber alten, gefturgten ju erhalten; bie Kammer, mit allen ihren zahlreichen Creaturen, benen fie bas Bubjet preisgegeben hat, vereinigte ihre Bemühungen mit den seinigen; eine siegreiche Majorität, bildete sie sich ein, daß die Revolution nichts gewefen als das Schwanten einer Schautel, und daß ihr 3med erreicht fei, fobalb fie ben Plat der beffege ten Minoritat eingenommen und fich in ihre Beute getheilt habe.

(Der Beidlus folgt.)

## literarische Unterhaltung.

Freitag

Nr. 126,

6. Mai 1831.

Politische und literarische Gegenwart.
(Fordsesung aus Rr. 125.)

Aus biefem abscheulichen, aber consequenten Benehmen komen die Liberalen entnehmen, wie machtig die großten Abfurditäten eindringen konnen, wenn sie auf ein beftimmtes Princip, beffen man fich deutlich bewußt ist, bafirt, mit Musbauer und einer Folgerichtigfeit, die ich hier eine Art von negativer Logit nennen mochte, verfolgt werben, und befonders die Nothwendigkeit baraus abstrahiren, mit gleicher Beharrlichkeit, aber auf eble Art und zu eblerm Bred ihre Rrafte zu vereinen, bas ihnen gemeinsame Biel thres Strebens mit einfachen, flaren, feiner Misbeutung fahigen Worten öffentlich barzulegen und auf baffelbe of: fen loszugeben. Es tann biefes tein anderes fein, als "bie arost = mögliche Steigerung der menschlichen Intelligenz, bie größt : mögliche Erkennung ber Wahrheit in allen 3meigen ber Biffenschaft, und bie größt : mögliche Berbreitung ber erkannten Bahrheit auf alle Stande und alle Nationen". Diefes Streben, eine allgemeinere Gultur zu verbreiten, fei frei von jeder egvistischen Ruchicht individueller Berhaltniffe, aber ebenfalls schonungelos gegen jeben Frrthum, jedes Borurtheil, jeden Aberglauben, denn wir wollen bie Menichen nicht überreden, sondern überzeugen. Es fel ba= ber unfer Auge gerichtet auf bie aufblubende Beneration, in beren Innern unsere Feinde, bie schone Dothe bes Prometheus gleichfam umtehrenb, ben gottlichen Funten vernichten wollten, und alle unsere Rrafte in unserm literarifchen und burgerlichen Bertehr barauf gerichtet, baf biefe gerettet werbe aus den Sanden ber Schlechtigkeit, ber Bigoterie, ber Beichranktheit und ber oft ebenfo nachtheili= gen Pebanterle. Beigen wir ben von unfern Biberfachern getäuschten Meltern und Freunden biefer Jugend, daß bie Gottheit das Streben nach höherer Erkenninis in ben Menfchen gelegt habe wie ben Trieb zur Erhaltung in bas Thier; bag Musbildung biefes von ber Gottheit gepflanzten Reims ihrem Willen nothwendig entspreche, und fie werden um fo mehr gewonnen werben, wenn fie mahrnehmen, was jene Seuchler aus ihren Rinbern gebilbet ba= ben. Wenden wir uns an die Fürften, welche von jener Partei ebenso in Bezug auf uns getäuscht sind als bieje nigen Aeltern, welche ihre Rinber in die Semingrien ber Befuiten ober in bie Betichulen beutscher Rrommler ichidten, indem wir sowol bier als in jedem andern schrifts

stellerischen Berkehr ober perschulichen Handeln stets einge= bent find, bag bie Gragien die treuen Begleiter ber Dufen fein muffen, bag ber eble Bebante bes ebeln Musbrude bedurfe, und bag robe Sitte auf innere Gemeinheit schlles Ben laffe. Es ift ein fo großes Unglud, wenn bie Sprache bes cultivirten Theils ber Nation, beffen Reprafentanten bie liberalen Schriftsteller find, nicht richtig verstanden wird von ben Fürsten, bag wir jeder Moglichteit ber Diebeus tung forgfam vorbeugen muffen, benn ohne aus entleges nen Perioden Beweise ju schöpfen, lehrt uns bie Geschichte ber neuesten Beit, bag bie Trennung bes Ronigs von ber gebildeten Classe ben Tob Lubwigs XVI., die schwankenbe Lage Ferbinands VII., die Unficherheit ber italienischen Throne, die Bertreibung Rarls X. herbeiführte, nebft als tem Unglud blefer Begebenheiten. Es haben unfere Feinde biefe philosophisch und hiftorisch nothwendige Erscheinung benutt, um den Fürsten barguftellen, als hatten bie libes ralen Schriftfteller biefe Ehrone erschuttert, obichon biefe Behauptung ebenfo abfurd ift, als wenn man fagen wollte, "baß ein Menich, welcher daburch unterging, baß er bem Rath seiner Freunde das Dhr verschloß, durch seine Freunde gefallen fei". Sie ftellten bemnach bas Wort ,liberale Partei" als ein Collectivum auf, welches fo ziemlich alle Sorten von Berbrechen infichfaßt, schrieben jede in Gus ropa begangene Unthat biefen imgluctlichen Liberalen zu, benen fie bie beterogenften Benennungen, als Carbonari, Kreimaurer, Sanseniften, Demagogen u. bergl. beilegten, welche Affociationen fie wieberum als bie verfchiebenen Glie ber eines Ungeheuers, einer Art von enormen Polypen, Beitgeift genannt, betrachteten. Alles, mas verwirrte Den fchen in gang Europa fagten, thaten und schrieben, bie von Louvel, von Sand begangenen Morbe, die confusen Schreibereien in beutscher und fremder Sprache, Alles ward ben Liberalen aufgeburbet. Bitten wir baber unfere Fum ften, und ebenfo wenig mit Berbrechern ju vermengen, als es uns einfallen wird, ihnen die Abfcheulichkeiten Raris X., Ferbinands VII. und Miguels beigumeffen.

Ich glaubte, gerade in biesen Blattern, wo die Erzeugnisse deutscher und ansländischer Literatur dem Publiscum dargestellt werden, die Pflichten eines liberalen Schriftsstellers, im eigentlichen Sinne des Worts, hervorheben und die Steigerung derselben durch die Begebenheiten der gegarmodritgen Zeit um so mehr darstellen zu mussen, als

gerade jest gegen bie erste Pflicht bes gebildeten Mannes, belehrend, nicht tobend zu der Nation zu sprechen, Wahrsheit mit besonnener Rede in reiner Absicht, nicht aber Lügen in verwirzten Worten zu planmäßigen Zweden zu verbreiten, so vielsch geschundigt wird. Es zerfallen die mannichsachen, über die jezigen Begebenheiten philosophierenden oder sie beschreibenden Schriften, außer den wiedlich zwedmäßigen, in 2 gleich nachtheilige Classen, von denen die eine dadurch schadet, daß sie die liberalen Ideen mit Kanatismus aufsaßt, die andere aber noch fortsährt, die Sache des Absolutismus auf die gewohnte heimliche Weise mit Sophistereien, aber oft nicht ohne Scharssinn, zu vertheidigen. Unter den über die neuesten Zeitereigs nisse erschienenen Werken möchte ich das Werk:

Kranfreich und die letten Bourbonen. Ueberficht ber Bor: falle in Frankreich von 1814 - 30. Bon Theobor Mugge. Berlin, Bereinsbuchhanblung. 1831. 8. 16 Gr. Lobend berausbeben. Es schildert bas Benehmen biefer Kamilie, ober vielmehr ber unter bem Namen ber Bourbonen herrschenden apostolischen Partei feit ber Restauration im Jahr 1814 mit vieler Kenntniff, großer Folge= richtigkeit, marmem Gefühl für bas Gute und Wahre in burchaus ebel gehaltenem Stol. Ich follte glauben, biefe leidenschaftslose Darlegung unbestreitbar vorliegender Thatfachen, ber mit mathematischer Genauigkeit entwickelte Kortgang ber schändlichen, gegen Bolleglud und Cultur gerich= teten Plane ber Congregation mußte auf jeden Unbefangenen tiefen Ginbrud machen. Infofern als ber Berfaffer, bem es nur auf Belehrung über die Principe ber libera: Len und apostolischen Partei ankommt, über die factischen Greigniffe bes Juli tury hinweggeht, schließt fich an bas ermabnte Buch eine Schrift:

Eine Woche aus ber Geschichte von Paris, von bem Baron v. 2... 2... Deutsch von Friedrich Gleich. (Leipzig, Peeters. 1830. Gr. 16. 1 Thir. 4 Gr.)

worin bie Ereigniffe biefer bentwurdigen Epoche und bas feige, elende, ungeschickte Benehmen ber Sofpertei, welche in mancher hinficht übertrieben, aber im Gangen boch leis ber mahr gefchildert ift. Eben aber weil Briefe, Bengen und die Borfalle felbst unwiderleglich die grenzenlose Unwurbigfeit bes bourbonifchen Sofes barftellen, fo ift es um fo fleinlicher, Unwahrheiten einzuflechten und, wie 3. B. in bem angeblichen Gefprach zwischen bem Minister Depr ronnet und dem Polizeiprafecten Mangin, eine Scene aus Bootien barzustellen, welche, wenigstens sowie fie erzählt wird, um so unmöglicher ift, als Mangin felbst sie feinen Freunden mitgetheilt haben foll, wo er boch gewiß nicht sich felbst solche Plattheiten in den Mund gelegt hat. Noch biel tabelnewerther aber ift es, baf ber Berfaffer in Diefer für bie Begenwart, und zwar für eine febr aufgeregte Gegemvart bestimmten Schrift emporende Befculbigungen auf frembe Cabinete malgt, bem Fürsten Detternich Schulb gibt, burch einen besondern Bertrag Polignac Unterftugung versprochen und also Mitschuldiger des intendirten Attentate gewesen zu sein, Wellington eines gleichen Berbredens bezüchtigt, mit ber, augenscheinlich zur Aufregung bes französischen Nationalgesuble beigesugten Bemerkung, es habe berseibe ben 20jährigen Besis von Calais für seinen Beistand zugestanden erhalten, und sich sogar nicht entblodet, den reinen Ramen des Königs von Preußen auf solche shrenrührige Art zu erwähnen. Sonderbarerweise nühmt der Verk die constitutionnellen Ansichten Rustands, gleiches mals ob er dasselhe durch das gespendete Lob bestechen wollte. Wenn auch nicht von Irrthümern, nameratich einer Ueberschäung des personlichen Werthes der Dauphine und Herzogin von Berry, auch einer zu großen Anhänglichseit an das Ministerium von Martignac, frei zu sprechen, tritt eine andere Schrift:

Journal de St.-Cloud à Cherbourg, par Théodor Anne (Paris, 1830)

uns wegen der unvertennbaren Stimme ber Bahrheit, ber treuen, redlichen Gefinnung bes Berf. erfrenlich entgegen und schließt sich in Sinsicht der Zeitfolge an bas porfte hende, ben hof ju St. : Cloud in hochst befolgter Lage verlassende Werk. Es ift ein alter Garde du corps, ein braver, redlicher, wiffenschaftlich nicht ungebilbeter Dann. welcher, bem Ronig treu ergeben, alle Regierungefehler ben Ministern und Jesuiten auschreibt, die er um so mehr haßt, als fie die von ihm verehrte konigl. Kamilie um bie Liebe ber Nation betrugen. Das Unglud, welches bie unheilvollen Orbonnangen herbeiführen muffen, vorausabe nend, bort er mit Entfegen ben Donner ber gegen bas Bolt gerichteten Ranonen, an welchem Rampf Theil m nehmen ein gunftiges Geschick ihn hindert, ba feine mis litairische Pflicht ihn in St. = Cloud festhalt. Er erzählt bie beispiellose Rube bes Ronigs mabrend biefes emporenben Rampfes, welche er beffen volliger Untenntnig bes Go schehenen zuschreibt, schildert bes Siegers von Trocadero hochst flaches, schwächliches Benehmen um so mahrer, als er in ihm den Dauphin ehrt, die schmachvolle Abreise von St. = Cloud, ben Leichenconduct bes alleir Glanges entblog= ten Ronigsthumes nach Cherbourg, und bie schandliche, treulose Desertion bes Hofabels, ber fich hier als echter Abkommling jener miserabeln Doldritter vom Sahr 1792 bewährt. Es ift biefe Schrift ein ergreifendes Bemaibe ber gesunkenen Dajeftat, ober vielmehr ein treues Bilb ber Nichtigkeit ber außern Majestat, Die keine innere Dos heit wahrhaft königlich macht. Keine Stimme rief, bie abziehenden Bourbonen gurud, bie Boflinge maren Libes rale geworden, bie Jesuiten und Beichtvater überließen ibas tonial. Semissen als ein unfruchtbares, ber Bearbeitzung nicht mehr murbiges gand, und bas ruhigschweigende, Sies ben Laut bes Sohns unterdrudenbe Boll zeigte eine Großet welche ju ichonen hoffnungen berechtigt. Rur ein Mann reprasentirte ben gefallenen Ropalismus auf murbige Art, aber er hatte auch nie bas Glud bes Ronigs, nur fein Unglud getheilt; es war der Marquis von Laroche : Jagues lin, Gemahl ber geistreichen Witwe bes tapfern Lescure, Rampfgenoffe bes Belben ber Benbee, Benti be Laroche-Jaquelin; der hof der Bourbonen hatte ihn nicht gefeben; mit bem verbannten Konfg verließ er fein Baterland. (Die Bortfegung folgt.)

### Die politischen Journale von Paris. (Befolus aus Rr. 125.)

Ungeachtet früherer, bessere Zeiten und tros ber Chre eines rühmlichern Benehmens in ber Revolution, mussen wir ben "Toms" bem "Journal des debats" an die Seite segen. Wie bieses sucht er die Aristokratie in die neue Berfassung einguschmuggeln und ihre Privilegien unter ben Schus einer volksthumlichen Tharte zu fiellen; und wie dieses stößt er die Rammer von 1830 in die Aristokratie.

Mit gründlicherer Kenninis bes Materiellen ber Berwaltung, obwol mit geringerm literarischen Talent, verlangt er, wie dieses, und mit noch größerm Eifer, eine Organisation nach englischer Art. Er spricht bei jeder Gelegenheit eine souderaine Berachtung gegen Alles aus, was man haushalt nennen kann, und deweist dadurch eine große Untenntnis in der Wissenschaft der gesellschaftlichen Ordnung; und wenn er damit eine affertiete Geringschäung der "Albeorien" verbindet, so mus man ihm zugestehen, daß dies für Den, der weder Uebersluß an Wissen hat, noch genug Gewissen, um mit Ernst nach dem Wissen zu fireden, dußerst bequem ist. Seboren unter dem Schuse der Opposition von 1829, hat er die Schicksale berselben gethellt: populair, so lange sie liberal war, durch die dssentliche Weizung als eine Speculation des Chrzeizes gebrandmarkt, sobald sie zurückzuschreiten ansing.

Der "Messager des chambres", ber nur ein Reuigkeitisblatt ist und keinen politischen Ginstus geniest, unterstütt gleichfalls die aristokratische Partei. Dieses Blatt rechtsertigt seine Achselträgerei durch ein außerordentlich nawes Raisonnement; die Psicht der Presse wie jedes guten Bürgers sei es, sich der Majorität anzuschließen; da man nun aber ohne wahre oder singirte Rajorität nicht regiere, so solgt hieraus die strenge Berpsichtung für ein Iournal, unter allen Umftänden immer ministeriell zu bleiben. Diese Schlußsolge hat eine Evidenz, die Riemand bestreiten wird.

Wan kann sich wol benken, das alle diese Ritter der Aristotratie nicht die Ungeschicklichkeit haben, sie allein im Kampf bloszustellen; ihr hauptkunkgriss besteht gegenwärtig darin, ihr aus dem Burgerstande, der Bourgeoisse, eine Brustwehr zu bilden. Da die Nationalgarde große Kriedens und Ordnungsbilde gezeigt hat, so stellen sie sich, als glaubten sie biefelbe Planen zuzethan, die man unmöglich aussühren kann, ohne den Brieden und die Ordnung zu sieden. Die Berstärkung der Aristotratie durch die Bürgerschaft und die Arennung der lestern vom Bolke wärde nur für sie selbst verderblich werden; surchtbare Convulsionen wären unvermeiblich, und ein Bertilgungskamp und Raubkrieg der Massen würde ganz Europa unterwählen.

Uebrigens barf man in ber Polemit ber Journale bes Biberftanbes weber tiefe philosophische Ibeen noch irgend eine fittliche ober geschichtliche Theorie suchen, welche die Vergangenheit mit ber Inkunst durch den Ring ber Gegenwart verknupftes und dies ift es viellericht, was die Partei und die Interessen, welche sie vertheibigen, auf das unwiderrustichste zu
einem aewissen und naben Tode verdammt.

Wenn wir die Journale der Bewegung bie Revue passer lassen, so mussen wir unsere Augen zuerst auf den "Courrier français" wersen, theils weil er das alteste derfelden und nie von der einie abgewichen ist, die er sich vom Ansang vorzeichnete, theils wegen der berühmten Schriftsteller, die hausig seine Spatten gestüllt haben. Die Ramen dieser Manner sind hinzlanglich, um den "Courrier" vor dem Borwurse zu rechtsettigen, den man ihm zuweilen gemacht hat, daß er nach der Republist strede. Wie kann man glauben, daß Ramen, die wir gewohnt sind, an der Spise der Intelligenz zu erdlicken, eine Regierungsform verlangen könnten, sur welche wahrscheinich weder Frankreich noch Europa reif ist. Seine unermüblischen Anstrengungen, um ein wahreres Repräsentatiospstem herbeizusschaltes in

bie Berwaltung zu bringen, eine bemofratifche Municipalverfaffung zu erhalten, beweifen nichts, als daß er eine Monarchie, umgeben von republikanischen Inftitutionen, municht.

tionen, wunscht.
Diese Wunsche, welche die Revolution von 1880 erfüllt, hat ber "Courrier" bereits unter ber heuchlerischen Regierung der Restauration ausgesprochen. Auch war er der Gegenstand ber besondern Ausmerksamkeit und der beharrlichen Berfolgung der richterlichen Polizei jener Beit.

Ber "Courrier" muste sich natürlich unter ben Opponenten gegen eine Kammer besinden, beren höchster Ehrgeiz darauf gerichtet scheint, die Restauration und ihre Lügen sortzuseten. Er war in der Abat unter den ersten, welche die Entwürse der Doctrinaires entschleierten und vor der dssentlichen Meinung anklagten. Seltdem hat er teinen Augenblick gewankt; und sowie der Aod oder Absall ihm einige der Kampelier entzog, welche unter seinen Fahnen stritten, hat er andere nicht weniger krastvolle an Kalent und Vatriotismus geworden.

Richts unterscheibet von dem "Courrier français" Tandere Blatter der Bewegung: das "Journal de commerce" und die "Tridune". Beide stellen, gleich ihm, den sortschreistenden Liberalismus dar. Die "Tridune" ist ausgezeichnet durch die Eteganz und Correctheit, die in der Absassing ihrer Artikel herrsch; das "Journal de commerce" enthält häusig tressliche Aussig über Gegenstände der Berwaltung, deren Bers. Guille mot ist.

Der "National" erschien querft in bem Augenblide, wo bas gottliche Recht sich zum lesten Male mit bem Rechte ber Bernunft, b. i. bes Boltes meffen sollte. Er trug nicht wenig zu bem Siege ber Boltssache bei.

Der Kampf war in der Art begonnen, daß er einen entsichtenden Ausgang haben mußte. Abgeschen von dem Coup do main, der ihn auf einmal endigte, so hatten beide Abeile, die Regierung und die Nation, zu bestimmt ihr Ultimatum gegeben, als daß einer von beiden sich noch hätte zurückziehen können. Entweder mußte das Ministerium durch die Berweigerung der Abgaben und in Folge derseiden durch thällichen Wiederstand sallen, oder das Boll durch die materielle Gewalt des werden. Run liegt aber gegenwärtig die materielle Gewalt sewalt selbst in der dischtlichen Meinung; an diese waren dahen beide tämpsenden Abeile gewiesen.

Die "Gazette" erhob bie Stanbarte bes droit divin, ber "National" das Banner bes Bottsrechtes. Gine heftige Polemik entspann sich zwischen befen beiben Blattern, bie auf jeder Seite beinahe nur durch einen einzigen Mann geführt wurde, durch Ehiers für ben "National" und Senoude für die "Gazette". Bon beiben Seiten wurde großes Talent aufgeboten, und man kann sagen, daß die periodische Presse sich nie höher erhob und nie vollkommener ihre Ausgade toste, als in diesem Streite. Die Entscheidung, welche dieser bald barauf gefunden, hat des währt, daß von beiben Seiten die Praxis mit der Theorie vew eint wort.

Wie es sich fagte, daß Ahiers sich nach dem Siege eine Beitlang mit Mannern verdand, welche von der Theorie der Revolutionen, die er selbst so tressitie entwicklte, keinen Begriff hatten: dies auszusähren liegt außerhald der Erenzen unserer Ausgabe. Der "National" blied nur einen Augendick der schwache Gehülse der Hoctrinaires; dalb fühlte er, daß dieser Weg nicht der richtige sei. Die Redaction ging an einen jungen Schriftseller über, der durch lange Opfer für die Sache der Freiheit dereits rühmlich bekannt war. Durch Armand Sarrel wird jest jener jugendlich träftige Liberalismus repräsenstirt, dessen Borkampser, gleich fremd den blutigen Spaltungen der Republik, den Wohldienereien des Auserthums und den Heucheleien der Restauration ihre Ansichten nur in dem lebendigen Spskiede der Bedürstissse Gegenwart schopfen, der sie aussschliebe der Bedürstisse der Gegenwart schopfen, der sie aussschliebe der Bedürstisse der Gegenwart schopfen, der sie aussschlieben der Bedürstisse der Gegenwart schopfen.

Dem "National" reiht in biefer Beziehung fich an ein Blatt, bas mitten unter ben Sturmen ber Julitage geboren

wurde, "Les communes". Der 3wed biefes Blattes war bauntfächlich, die liberalen Ibeen unter bem Canboolte ju verbreiten, welches im Ganzen benfelben wenig zugethan war, weil es wes nig von ihnen mußte. Geit ber Bereinigung ber "Communes" mit bem "Courrier des élocteurs" ift biefer Plan, ber bie Behandlung mancher politischen Journalen gewöhnlich fremben Gegenftande aus ber Sandwirthichaft und haushaltung u. b. gl. nothwenbig machte, einigermaßen verandert worben, ohne bas beshalb bie urfprungliche Abficht aufgegeben mare.

Die Journale, von benen wir bisher gesprochen haben, se-en in ber Politik nichts, als die Politik selbst; nicht aber die Grundlage berfelben, bie gefellichaftliche Ordnung. Sie beschäftigen fich nur mit ber Wegenwart ober ber nachften Bufunft, und nehmen ben Buftanb ber Gefellichaft, wie er gerabe ift. Jene, gu benen wie jest übergeben, richten ihren Blid weiter in bie Ferne binaus, verfolgen einen neueren Plan und erheben tub-

nere Antorniche.

Bon der "Révolution de 1880", ober bem "Journal des interets populaires", fagen wir nur ein Wort. Geine Ansicht ift bie, welche man in England ben Rabicalismus nennt, b. h. es verlangt eine volltommene gefellige Gleichheit. Dit jeber bestehenben Organisation befindet es sich in fortwährendem Kriege; feine Rebactoren find nicht ohne ftaatswiffenschaftliche Kenntniffe und nicht ohne Aalent; aber gerabe baburch, bas fie ben Dasftab ihrer Unficht beständig an bie vereinzelten Thatfacten legen, welche ber Mag ihnen bietet, bleibt ihr Biffen wie ihr Malent ohne allen Erfolg, ba man in biefer Bereinzelung ihr Spftem nicht übersehen tann. Go ift bie "Revolution" sonberbar genug jugleich bes populairfte Blatt in Bezug auf feine Lehren, und bas am wenigsten populaire in Bezug auf feine Achtung in ber offentlichen Meinung.

Der "Globe" und bas "Avenir" führen ein vollständigeres Spftem burch; fie beschränten fich nicht barauf, ihren Theil an bem Ginfluffe ber periobischen Preffe auf ben materiellen Buftanb ber Gefelifchaft, bie burgerliche und politifche Gefengebung gu verlangen; fie wollen auch eine moralifche Gefeggebung begrun-

ben, inbem fie ben religiblen Glauben organifiren.

Der "Globe" war ursprünglich bekanntlich nicht sowol ein politisches, als ein philosophisches und literarisches Blatt, bas in Frankreich eine neue Schule ber Kritit grundete und guerft eine Philosophie einführte, bie wir in Bezug auf ihr Berbaltniß zu ben neueren philosophischen Systemen bie etletrische nennen tonnen. Die frangbifiche Jugend folos fich in Daffe einem Banner an, welches nicht zum Ariege, sonbern auf eine Entbedungsreise führte; und ber "Globe" leiftete auf biefe Beife außerorbentliche Dienfte und erwarb fich eine Achtung, bie wenige anbere Blatter in Guropa theilten.

Unmittelbar nach ber Julirevolution erneute ber "Globe" faft burchaus bas Personale feiner Rebaction; 2 Monate lang unterhielt er eine reinliberale Opposition gegen die Rammer und bas Ministerium Guizot; barauf ging er noch einmal in andere Banbe über, und wurde bas Organ ber neuen Lebre bes

Diefe Behre leibt, neben Manchem, was und als parabor erfcheinen muß, fo vielen Ibeen bas Wort, die nothwendig aus bem gegenwartigen Buftante und ber Entwicklung ber Gefell-Schaft hervorgehen und baber in ber That bereits in bunklerer mausgebilbeterer Form allgemein verbreitet finb, bas es nur ein Beweis fleinlichfter Rurgfichtigfeit mare, wenn man fic bemühen wollte, gegen ihre Erifteng langer ein vornehmes Still fcweigen zu besbachten. Etwas, worauf wir bei biefer Gelegenheit alle Freunde ber Wahrheit aufmerkfam machen wollen, ift, bas in Deutschland por Saint Simon ber gottinger Phis lefoph Rraufe eine in ihren Grundzügen fehr ahnliche Lehre aufgeftellt und gleichfalls mit Bort und That bewährt bat.

Der "Globe" ift als ein taglich erscheinenbes Pamphlet gu betrachten, welches bagu beftimmt ift, Ibeen in bie Belt gu

werfen, welche bie Beit und ber Cang ber Greigniffe geitigen und zur Reife bringen werben. Die Prufung, ber biefe Propos gation fie unterwirft, wirb fie von ben Brrthumern und ben moftischen Rebeln reinigen, welche bie neue Lehre in biefem Augenblide noch umgeben; und Das, mas gulent als mabrer Gewinn gurudbleiben muß, wirb ein neues Princip fur bie Reorganifation ber Gefellichaft fein: ein neues Princip für unfere Beit, bas aber feinem wefentlichen Inhalte nach nichts Anberes ift, als bas alte Gebot ber Liebe, bas Mofes nur negativ und Chriftus querft positip, aber auf bie Berhaltniffe ber eingelnen Menfchen unter einander, aufgeftellt bat, und welches jest auch als das Fundament der großen menschlichen Gesellschaft, des Staates, geitendgemacht werden soll. Zäglich gergliebert der "Glode", mit erschreckender Wahrheit, die sittliche Krankbeit unferer Beit, ben Berfall bes Glaubens, ben Dangel jebes religiblen Banbes. Befonbers fest er es fich gur Aufgabe, gu beweifen, bas der Katholicismus veraltet, oder vielmehr, das er abgeftorben, und bag jener außerliche Guttus, ben er in uns ferer Mitte noch zur Schau trage, nur ein Automat fet, bas burch frembe Springfebern gehalten und bewegt werbe.

Diefe Stimme, welche fo laut ben Tob eines Roloffes verkunbet, der einst bie Belt beherrschte, hat inbeffen glubende Gegner erwectt. Ein Mann von großem Miffen und ausgezeichnes tem Malent, ber felbft gur Erbauung feiner Brüber ein Aefta-ment geschrieben und in bemfelben bas Glaubensbefenntnif feiner Religion niebergelegt hat, tounte nicht ohne Schmerz einen Reind erbliden, ber biefelbe gleich einem verwefenben Leichnam mit Rugen trat. Er bat fich erhoben und mit machtiger Stimme vertanbet, bas bas Christenthum wieber geboren werben folle.

De Camennais begriff, baf man, um einem Beitalter fich verftanblich zu machen, feine Sprache veben maffe; er gab ein Journal heraus: bies ift bas "Avenie".

Much begriff er wohl, bag Das, was ben Ratholicismus auf ben Puntt gebracht bat, auf welchem wir gegenwartig ibn feben, feine falfche Berbinbung mit ber materiellen Gewalt war: bie Begierbe feiner Diener nach ben Reichthumern und Genaffen biefer Welt.

Endlich begriff er, bas bie Lehren ber Anechtschaft ihre Rolle ausgespielt haben und bag jebe Lehre von jest an auf ber

Kreibeit beruben muß.

Daher hat er diese beiben schonen, so lange unvereinbaren Worte zum Bahlspruch genommen: Gott und Freiheit. Das ber hat er feine Bruber, mit jener Berebtfamteit, bie ibm ele gen ift, gebeten, ber Sewalt ihre Reichthumer und ihren Schus ju laffen und nichts von ihr zu verlangen, als Freiheit. Daber hat er ihnen verfundet, bas die machtigfte Baffe in biefer Beit bie Biffenschaft ift, und bas man biefe mit bem Glauben, von bem fie fich losgeriffen, vereinigen muffe.

Der 3med bes "Avenir" ift bemnach guvorberft von ber Regierung volltommene Freiheit bes Cultus und bes Unterriche tes zu erhalten; fobann bie Geiftlichkeit ju vermögen, bie Innahme jedes Staatsgehaltes abzulehnen und enblich burch bie Armuth und bie Lehrfreiheit bem Ratholicismus feinen alten Einfluß wieder ju gewinnen. Das "Avenir" erklart fich fic bie Sache bes Boltes und ber Freiheit in ihrer weiteften Musbehnung, es fpricht unverhohlen feine Theilnahme für bie Julirevolution, für Belgien, für Polen, für Irland aus, und wir muffen gefteben, bag ber Katholicismus nie auf glangenbere und reinere Beife vertheibigt worben ift.

Ift aber auch bie hoffnung be Lamennais' gegrunbet? Berricht ein Glaube 2 Mal in ber Bett? Ift ber Ratholicis mus vereinbar mit ber Form und ben Sitten ber modernen Gefellichaft? Birb es möglich fein, feine Priefter gu ber Entfas gung, bie be Lamennais fobert, zu vermögen? Und wurde bes Ratholicismus nicht, wenn er flegte, die Freiheit aufs Reme gerftoren, bie ihm neues Beben geben foll ?

## literarische Unterhaltung.

Sonnabend,

Mr. 127. —

7. Mai 1831.

Politische und literarische Gegenwart. (Fortsetung aus Rr. 126.)

Unter den in der offenbaren Absidit, der Sache bes Aristokratismus und Absolutismus zu huldigen, die liberaten Ideen der Inconsequenz zu beschuldigen und durch eine Zusammenstellung wahrer und entstellter geschichtlichen Bezeichneiten, sowie durch kunstliche Discussion staatsrechteilicher Berhältnisse die Meinung über Gegenstände irrezusteiten, wo der einsache natürliche Sinn nicht begreift, wie ein Zweisel darüber obwalten könne, versasten Schriften hebe ich besonders

Die französische Revolution von 1830, historisch und staatsrechtlich beseuchtet in ihren Ursachen, ihrem Verlaufe und ihren wahrscheinlichen Folgen (Berlin, Dummler, 1831, gr. 8., 1 Thir. 12 Gr.)

beraus, beren 3med in ber Borrebe babin ausgesprochen ift, daß ber Berf, fich nicht an bie unverbefferlichen Li= beralen, sonbern an Diejenigen, welche burch perfide Rela: tionen getauscht waren, welche er bemnach als verirrte Schaflein wieber auf ben rechten Weg zu leiten bentt, wenden wolle. Es kann hier der Ort nicht fein, ein weit länfiges Werk in allen feinen Theilen zu wiberlegen, welches nothwendig nur bochft oberflächlich geschehen mußte, weshalb ich mich begnüge, Dasjenige vorzugsweise zu erörtern, was die Bertheibigung Karls X. betrifft, und zwar um fo mehr als bas barüber Gefagte bie Unfichten enthalt, toelche eine gewiffe, der Aristotratie fast mehr noch als bem Absolutismus ergebene Claffe barüber nicht sowol hegt, als vielmehr zu verbreiten sucht. In biefer Hinficht enthalt bas ermahnte Buch Folgendes: Nachbem ber Berf. bie Entstehung ber constitutionnellen Charte im Jahr 1814 bargestellt und gezeigt hat, wie Ludwig XVIII. den Bor fchlag eines vom Senat ausgegangenen Conftitutionsent= wurfs, in welchem erklart wurde: "bas frangofifche Bolt berufe freiwillig auf ben Thron Stanislaus Ludwig Zavier , Bruder bes letten Konigs", burch eine aus St.= Duen am 2. Rai 1814 erlaffene Proclamation reficirt und baburch, bag er fich in biefer "Bon Gottes Gnaben Ronig von Frankreich und Navarra nennt, auch biefen Erlag aus bem 19. Jahre feiner Regierung batirte, binlanglich deutlich bargethan habe, daß er die Krone nicht als ein Geschent bes Bolte, fonbern, vermoge bes gottlichen Befeges ber Legitimitat, als ein von feinem Bruber Lub-

wig XVI. auf bessen Sohn Ludwig XVII., und von dies fem auf ihn felbft übergegangenes Erbtheil in Befit nebe me", geht berfelbe ju ber Charte felbft uber. Der Gingang biefer Charte beweise ebenfalls, bag Ludwig XVIII. barin teineswegs einen Contract zwischen fich und ber Ras tion, fonbem eine freie Ausubung feiner toniglichen, ihm von Gott verfiehenen Machtvollkommenbeit fab. und biefe Burudführung auf bie Entstehungsart ber Charte fei besonders deshalb wichtig, weil man in benjenigen Fallen, wo Zweifel über ihre Auslegung entständen, auf die muthmakliche Billensmeinung bes Berleibers recurriren muffe. Uebrigens war bie Charte in mehrfacher Sinficht fo fehlerhaft, bag Kranfreich nach berfelben unmöglich regiert werben tonnte, fowie bas Berfprechen, bie Revolution gu vergeffen ebenfalls unmöglich war, benn bie Bourbons tonnten ben Schulbigen aus nothigen Rudfichten wol Begnabigung, ummöglich aber Bergeffenheit jufagen. Jeboch felbit die Charte als bindend für Rarl X. betrachtet, fo stand ihm, nach Art. 14 berfelben, bas Recht zu, feine Minister zu mablen, und er ubte bei Ernennung des Dis nisteriums Polignac dieses ihm zustehende Recht aus, und bie Deputirtenkammer brach durch bie aufrührerische Abreffe. bom 18. Darg 1830 ben auf die Charte geleifteten Gid, indem fie ben Ronig an ber freien Muslibung feiner Rechte hinderte. Es blieb Rarl X. nur bie Bahl, entweder ber Rammer nachzugeben, b. b. bie Minister zu entlaffen und biefe Stellen mit Liberalen zu befegen, ober fich eine Das, joritat in einer neuen Rammer ju verschaffen. Das Erfte. konnte er nicht, benn fein geleifteter Gib legte ihm nicht nur die Pflicht auf, die Charte zu schützen, sondern auch 1) bie fatholifche Religion aufrechtzuerhalten, wie Clobwig es gethan; 2) allen Unterthanen Recht und Gerechtigkeit zu gewähren, und er hatte bie gegeimbetfie Urfache, zu befürchten, bag biefes von einem liberalen Dis nifterium nicht geschehen wurde, wie benn auch nach erlangtem Sieg die liberale Partei fogleich 1) aufhorte, bie katholische Religion als Staatbreligion zu betrachten. 2) bie Rechte von 94 Dairs annullirte und bie Emigrantenentschäbigung antaftete. Daber wahlte er, gemaß feinem Gib, ber ihm ble Berpflichtung auferlegte, bie tatholifche Religion nach Clobmigs Beispiel ju ehren, ben zweiten Ausweg, fich in einer neuen Rammer ber Majoritat gu vers fichern, und erließ die bekannten Ordonnangen in ber fo

sien tleberzeugung, daß die Charte ihm das Recht dazu gabe, indem sie ihm, zusolge Art. 14, die Besugniß zussprach, "die zur Bollziehung der Gesete und zur Sicherdheit des Staats notigen Versügungen und Verordnungen zu erlassen". "Gesets den Fall, es habe Karl X. sich über die Ausbehnung der ihm vermöge der Charte zustehenden Rechte geirrt und der Ausstand gegen ihn sei sechtmäßig gewesen, so siel doch, nachdem der entmuthigte Greis, welcher keinen Bürgertrieg hervorrusen wollte, die Ordonnanzen zurücknahm, ein liberales Ministerium wählte, selbst, nebst seinem Sohne, die Krone niederlegte, aller und jeder Grund weg, die Empörung fortzusehen und durch die Aussschließung des Duc de Bordeaur zu verewigen".

Dicfes find bie treulich ausgezogenen Grunde, welche im erwähnten Buch fowie in mehrern andern Schriften aufgeffellt werben, um Rarl X. zu entschulbigen, bas Be nehmen ber Frangofen zu verbammen und die Rechte bes Bergogs von Bordeaur ju vertheibigen, welche um fa gebeis liater maren, als ein Attentat gegen bas von Gott aus-Riegenbe Regentenrecht ein Frevel gegen ben gottlichen Millen fei, indem überhaupt alles revolutionnaire Unglud baber famme, weil man bas Souverainetatbrecht als aotts liche Einrichtung zu betrachten aufhore. Sierauf ließe fich mun wol offenbar erwibern, bas es sowol in moras lifder als juriftifcher hinficht allerdings febr übel ift, wenn eine Conftitution nicht als ein gegenseitiger freiwilliger Contract, welcher bie Bebingungen enthalt, unter welchen ber Regent von ber Nation bie Krone empfangt; sondern als ein aus Machtnollfommenheit gegebenes Gefchent betrachtet wird, wodurch fie juriftisch aus ber Reihe ber Contracte, ausgebrudt burch bie Worte do ut des (ich gebe, bamit auch Du geben muffeft), in die Claffe ber Schenkungen fallt, welche ihrer Ratur nach in ftreitis gen Fallen ju Gunften bes Gebers ju commentiren finb. Es ift biefes um fo nachtheiliger, als ein junger, burch angeborenen ober anerzogenen Sang jum Despotismus ge neigter Fürft feine Stellung jur Ration nothwendig ver-Ennen und bei jeder Differeng mit den Boltereprafens tanten in biefen nur Undankbare feben muß, welche bie ihnen durch freiwillige Limitirung der konigl. Macht ergeigte Bohlthat nicht geborig ertennen, woburch er nur au febr au bem Berfuch angereigt wirb, biefe ibm wibrige Schenkung zu revociren. Ebenso Schlimm ift es, wenn au ber Beit, wo biefe Uebereintunft, fie moge Contract ober Schenfung heißen, getroffen wurde, einer ber beiben Theile fich nicht im außerlich freien Buftande befand, woburch von allen fervilen Schriftstellern bie mannichfachen Eibbruche von Lubwig XVI., Ferdinand VII., Miguel u. f. w. fo berebtfam entschuldigt und fogar in Tugenben umgewandelt wurden, welcher Kall jedoch vor Allem notos uifch in Frankreich ftatthatte, wo bie Charte in einem Moment ertheilt wurde, als bas Land von seinblichen Armeen befett war, die offenbar nicht fehr fur die Sache ber frang. Ration enthusiasmirt und wenig juganglich fliz liberale Ibeen waren. Dennoch hatte bie ertheilte Charte entweber gar feinen 3wed, ober ben ihr boch nothwendig au suppeditirenden, "es folle burch felbige, ihre

einzelnen Artifel mochten mehr ober wenter blat fein, ber Ration ein Nuten erwachsen", und ber Applaus, mit bem bieselbe aufgenommen wurde, sowie ber Umstand, baf bei bem Sturm ber Tuilerien, im Augenblid ber bochften Aufregung, Die Bufte Ludwigs XVIII., als bes Berleis bers ber Charte, verschont und nur mit einem Schleier verhüllt murbe: biefes Alles beweift, bag bie frang. Da tion Lubwig XVIII. bei Ertheilung ber Charte eine wohl wollende Absicht beimaß. Beit entfernt, die Charte für ein Meifterftud einer auf Erfahrung begrundeten ftaats: rechtlichen Weisheit zu balten, fo ift alfo boch flar, fie follte, ihrer Bestimmung nach, teine societas leonina, b. h. teine Lowenverbindung (ein aus ber bekannten Fabel ber unrechtmakigen Beutevertheilung bes Lowen in Die Murisprubens aufgenommener Ausbruck), wo aller Rugen bem einen, aller Rachtheil bem anbern Theil gufallt, fombern, wenn auch nicht, was sie eigentlich sein sollte, ein von beiben Theisen weislich überbachter, biscutirter und mit beiberfeitiger freien Zustimmung wohlbebachtig verabrebeter und geschloffener Contract, boch allerminbestens eine wohl meinende Schentung, eine Art von milber Stiftung fein. wo benn ber Nation wenigstens bie Berudfichtigungen gu ftatten tommen mußten, welche bie Gesehe für pips causas (fromme Stiftungen) und personas miserabiles (erbarmungewurdige Personen), welches fie nach Dem, was ihr bevorftanb, im eigentlichften Sinne bes Borts mar, feststellen. Ueberhaupt aber lebrt bie juristische und abmis niffrative Praris unleugbar, bag ein Contract, Reces ober eine fonftige Uebereintunft amar bie Befugniffe ameier an trennten Personen für ein bestimmtes Geschaft flar und bestimmt feststellen, schwerer icon die mannichfachen Berbinde lichkeiten, welche eine bauernbe Gemeinschaft, wie Diethe, Pacht u. f. w. beiben Intereffenten auferlegt, umfaffen, gang unmöglich aber bie unenblich vielen Begiehungen eis nes gemeinschaftlichen Lebens in ben ftets mechfelnben Berflechtungen bes Dafeins aufgablen tonne. Belcher Contract vermag bie Pflichten einer Che, bie Berbinblichfeiten awifchen Meltern und Rindern vorzuschreiben, wenn es ber bentenbe Geift und bas fühlende Derz nicht thum ? Ein Contract fann bestimmen, unter welchen Berhaltniffen eine Che geloft, burch welche Rechtsform bas Eigenthum ber Rinder ben Sanden eines verschwenderischen Baters ent riffen werben foll, aber unmöglich eine Rorm, wie Kamb liengluck zu sichern fei, aufstellen, und bas Ramliche gilt bon einer Constitution im erweiterten Staatsleben. Benn in einer Ehe beibe Gatten erft ben verfchloffenen Checomtract aus ben Schranten bolen, um ihre respectiven Rechts abzumagen, tann ber Richter schwerlich etwas Befferes thun, als bie in ihrem innern Wefen fcon factifch aufgelofte Che legal zu trennen. Chenfo trauria ift es mm einen Staat bestellt, wenn Regent und Unterthanen um einen Artifel der Conftitutionsacte fich ftreiten. Als im Saht 1813 ber Ronig von Preußen feine Unterthanen auffeberte, als er alle intellectuellen und physischen Rrafte bes Landes betbeirief, als er Opfer an Leben, Belb, Grundeigenthum verlangte, wem ware auch nur auf bie entferntefte Weife in ben Ginn gefommen, aus alten Us-

kunden ergrübeln zu wollen, mit welchen Rechten bie Mart Brandenburg im Jahr 1417, bas Konigreich Preugen im Rabe 1611 an das Saus Hobenzollern kam? Es war gerade ber icharfe Gegenfat von ber Stimmung Frantreichs gegen die Bourbonen. Alles wurde dem Ronige von Preußen in einer Beit gegeben, wo wegen bes Dranges ber Lage Zwangsmittel ummöglich waren; es wurde geges ben, nicht weil man glaubte, es fei julaffig, bem Ronige Liebe zur Ration beizumessen, sondern weil die absolute Gewißheit, daß ber Ronig nur fur fein Bolt lebe, in eis nes Jeben Bergen lebendig eingegraben war. Wenn' man baher bas Benehmen Preußens lobt, wenn man es naturlich findet, bak, als neuerlich ber Ronia am einem aes brochenen Fuß trant barnieberlag, bie gange Stadt Berlin einer angstlich besorgten Kamille glich, so fei man auch umgetehrt billig und begreife, bag aus gleichem Gefühl bie Frangofen einem Furften, von bem fie fich gehaft wußten, Alles verfagten, bag fie Darbringung von Rraften und Gelb verweigerten, weil die Regierung Beibes feindlich gegen fie felbft anwenden murbe. (Der Befchtus folgt.)

Betrachtungen über Gemeindeverfassung und Gewerbemefen, mit besonderer Beziehung auf Baiern, von S. Beisler. Augsburg, Wolf. 1831. 8. 1 Thir.

Ein furchtbarer Gegner unserer modernen Berfassungen, furchtbarer als ein Dugend Rathebergelehrte und Stubenweise von der historischen Schule, tritt mit Wassen, die etwas geschrlicher sind als logische Schusse, in die Schranken. In einem constitutionnellen Lande, in welchem ein großer Theil der Foderungen, welche die öffentliche Weinung oder, was gleich viel ift, die allgemeine Boltsstimme in unsern Tagen an die Staatsverwaltungen macht, bereits ersüllt ist, und die Erfüllung der übrigen in einer vielleicht nicht mehr fernen Jukunst zu erwarten keht, erklart ein discultücker Beamter, der in seiner Stels lung, als Witglied einer der hohern Berwaltungsbehörden, vielsseitige Gelegenheit gehabt hat, sich ein gediegenes, gründliches Urtheil zu bilden, sich beinahe ohne Ausnahme gegen alle jene Foderungen: gegen Repräsentativversassungen, wie man sie discher verlangt hat, gegen Gemeindeversassungen, wie man sie als Bordereitung und Grundlage der Repräsentativversassungen empseht, und endlich gegen die Gewerberreihust, welche man als nothwendige Bedingung einer freien Gemeinde, wie eines freien Staates au betrachten arwahnt ist.

Staates zu betrachten gewohnt ist.
Dr. Beisler ist tein knechtischer herrendiener, wie manche unserer liberalen Eiserer ihm vielleicht ohne Bedenken vorwers sen werden; er will keine Estaverei, er will Freiheit, nur eine praktisch mögliche und nicht den Bestreiten selbst nachtheilige und verderbliche Freiheit. Als verderblich erscheint ihm aber zusörberst eine Reprasentativversassung, in welcher nicht die wahren Interessen des Landes, sondern falsche, eingebildete repräsentirt werden. Um die wahren Interessen eines Landes zu erkennen, sind vor allem Intelligenz, Bildung und Kenntnisse ersoberlich; und wenn in einer Bersassung jene Interessen vertreten werden, kann dies daher vernünstigerweise nur durch die Intelligenz, bie geistige Bildung und die wissenschaften senntnisse des Landes geschehen. Gerade diese Eigenschaften sind es aber, nach denen man in unsern modernen Repräsentationen zuleht oder vielmehr gar nicht fragt. Dat Iemand eine Duse Landes oder ein haus, oder an andern Orten auch nur einen vollen Beutel Geld, so ist er vollkommen besähigt, die Interessen besandes zu repräsentren; übrigens mag er dumm sein wie Bohenenstrob, und unwissend wah von das liebe Bieh, in desen

Sefellschaft er dielleicht ledt. Wer aber teine hase Landes; kein haus ober keinen Gelbsack besiet, mag an Weisheit Sor krates und an Bildung und Kenntnissen die Gebildeten und Gertehrten aller Jahrhunderte übertressen; odi profamm vulgus et arcool Christus sagt zwar, es sei schwerer, das ein Kasmeel durch ein Radeldbr, als ein Reicher in das himmelreich eingehe; darin liegt aber eben der Unterschied zwischen dem himm melreiche und unsern Deputirtenkammern, Ständeversammiupgen und Kandtagen: in diese dürsen nur Reiche eingehen. Sollte aber nicht auch hierin, wenigsens großentheils, den Grund liegen, weshald der Justand, in welchem sich, ungeachtet aller Deputirtenkammern, Ständeversammlungen und Kandtage, die europäische Geseulschaft bekinder, immer noch sehr weit von dem himmelreiche entsernt ist?

"Der reiche Ebelmann", fagt Beisler, "ben feine Grziehung beftimmt, bie Bluten eines genupreichen Bebens gu pfifcen, ben Priefter, ber fich mit bem Reiche biefer Belt nicht befaffen foll, ber Banbbauer, ber Raufmann, beren tagliche Beschaftigung mit bem Studium ber Befengebung unverträglich ift: alle biefe find berufen; aber bem Manne, welcher fein ganges Leben ber Bifs fenfchaft gewibmet bat, welcher burch bas Bertranen bes Lanbesherrn berufen ift, welcher allein ihre Birtung, ihrem gang gen Umfange nach, zu beurtheilen, allein ihre Bate ober ihre Mangel zu warbigen vermag, ihm bleiben die Thuren der Roprafentantenhalle verfchleffen, wenn er nicht zufällig jene übri-gen Qualitäten besit, welche bas Gefeb von einem Gefengeber fobert. Dan hat es fur bas Bohl bes Staates bebenklich gebalten, einen Staatsgenoffen ohne vorgangige Lebrjahre, Gefele lenarbeit und Meifterprobe einen Schub machen gu laffen. Das felbe Indivibuum, welches feine Rrafte nicht im Schubmachen versuchen barf, barf Gefege machen belfen, wenn ihm beute ober morgen eine Erbschaft gufallt, welche bem erfoberlichen Steuersimplum entsprigt". Das or. Beidler feinerfeite unter ben gur Geschgebung Befähigten, wie es fceint, nur bie Be-amten verfieht, tann man bem Beamten verzeihen. Durfen wir an bie Stelle bes Staatsbeamten überhaupt jeben wiffen. Schaftlich gebildeten Mann fegen, fo find wir mit feiner Anficht volltommen einverstanden. Aber wie? man foll boch nicht etwa eigne Prufungscommiffionen fur Bollsreprafentanten nie berfegen? Dann fiele ja bie gange Reprafentation in fich felbft zusammen, ba bie Entscheibung ber Julaffigteit am Ende boch nur in die Sande ber Regierung gelegt wurde? Ik auch gar nicht nothig. Go gut man weiß, wo man fich bie beften Coube machen laffen tann, ohne felbft Schubmacher gu fein, murbe man wol auch bie beften Gefesfabritanten berausfinden , wenn nur hier nicht bie fonderbare Befchrantung auferlegt marbe, bas man fie fuchen muß, wo eben feine, ober boch nur wenige, gu finben finb. Rurg, man ftelle bie Foberungen bes Reich thums, ber Bobihabenbeit, ber Anfaffigfeit nur an bie Babler und erlaffe biefelben ben Babtbaren; fo, wir find bavon überzeugt, wirb man balb, auch in Deutschland, Rammern erhalten.

mit benen felbft Dr. Beisler zufrieden fein wurde. Die Grundlage jeber Reprafentativverfaffung mus eine freie Bemeinbeverfassung sein. In Frankreich, wo zwar bie erfte bestand, fehlte bie lettere; wie tann man fich wundern. baf ein Gebaube ohne gunbamente bei bem erften Stofe in fich gusammenfturzte? In Deutschland hat man ben vernunftigern Beg eingeschlagen, nicht von oben, sonbern von unten angusamgen. In Preußen fteben bie Fundamente jest fcon feit vollen 28 Jahren, ohne baf bither noch an ben Beiterbau gebacht worben mare; in Baiern und anbern beutfchen Staaten, bie mit ihrem Bauwesen fich etwas mehr beeilt haben, ift die prem Bifche Stabteorbnung nachgeahmt und auf berfelben weiter gebaut worden. Die Grundzüge biefer Stabte ober Gemeinbeordnung, wie wir fie in Preufen und Baiern finden, find, nach Beisler: "1) Gelbständige Berwaltung des gefammten Gemeinds wefens burch von ben Bårgern aus ihrer Mitte gewählte Beamte, und zwar burch a) eine vollziehenbe Beborbe, genan Magifirat; b) einen gefeggebenben Körper, genannt Gemeinbe

deputiete ober Stadtverordnete, welche gugleich bie Controle ber lemeindeverwaltung und die Reprasentation ber Burgerschaft bitben. 2) Uebertragung ber Polizeiverwaltung an bie Maais ftrate, in ber Gigenschaft als Regierungsbeamte. 8) Gine bie Ragifrate beauffichtigende und die Dobeiterechte bes Staates mabrenbe Beborbe, in Baiern Stabtcommiffaire, in Preugen Sanbrathe, beibe mit einem mehr ober minber unbeftimmten,

arbstentbeils negativen Wirtungetreife".

In allen biefen Ginrichtungen bat fr. Beister große unb wofentliche Ausftellungen gu machen, benen wir inbeffen, aufsichtig geftanben, bei weitem weniger guftimmen als feinem Rabel unferer bisherigen Reprafentativverfaffungen. Reblicher Bille und auf prattifche Erfahrung geftüste Einficht ift auch bier unvertennbar; aber im Allgemeinen erfcheint une Beisler gerade durch diese, nothwendig einseitige, Erfahrung irregeleitet. Bas in Augsburg wahr sein kann, wie 3. B. was über die Erweckung des veligibsen Fanatismus durch das Gemeinderedict gesagt wird, braucht beshalb nicht an andern Orten wahr gu fein. Und bavon, baß bas bemotratifche Glement bes Stabtelebens, wie man fürchtet, bem Staatszwecke ober bem monarchifchen Principe feinblich entgegentreten tonne, fceint boch feibft Augsburg bisher noch tein Beifpiel gegeben gu haben, wenn man nicht eben bie von Beister gerügte "fchamlofe Ber-fchleuberung" bes Gemeinbevermögens in Festen und Buftbarteiten gu Ehren bes Monarchen ale foldes anfeben will.

Reben ber unbefugten Ausbehnung bes an einem einzelnen Puntte Begrunbeten auf bas Bange hat ohne 3weifel ben groß: ten Untheil an ben ierigen golgerungen, welche Beibler aus an fic richtigen Thatfachen giebt, bas Borurtheil bes Beamten, welches überall nur burch Staatsbeamte bie Staatszwecke erreichen gu tonnen glaubt. So mag es g. B. mabr fein, bas bie Poligeiverwaltung, wo fle aus ben Danben von eignen burch ben Staat befolbeten Beborben in jene ber ftabtifchen Magiftrate thergegangen ift, toftfpieliger geworben fei; aber baß fie augleich folechter geworben mare, wie Beibler behauptet, burften vielleicht felbft in Augeburg nur Benige zugeben. Bielmehr haben wir nirgenbe in Baiern Rlagen über bie Polizeiverwal tung gebort, außer in Munchen, wo fie nicht ftabtifch ift; und was namentlich bie von Beisler befonbers angeführte Bunahme ber Unfittlichteit betrifft, bie ben ftabtifchen Polizeiverwaltungen gur Baft fiele, fo wollen wir bagegen nur an ben fart genug in die Augen fpringenden Umftand erinnern, baf in Minden, unter ber Aufficht toniglicher Polizel, beinabe ebenfo viele uneheliche Rinber geboren werben als eheliche. Go weit bat es benn bod bis jest noch teine ftabtifche Polizei gebracht. (Der Befdluß folgt.)

Rleine Buniche für Biographen.

Martial ergablt feinen Lefern, baß er unter bem Bilbpret ben hafen und unter bem Geflügel ben Arammetevoget am tiebsten fpeife. Der Mann muß ohne Bweifel fich groß und gitictich gefühlt haben, weil er überzeugt war, es werbe feine Befer eine folde Rotiz intereffiren; und ba er allerbings ein febr ausgezeichneter Dichter mar, fo wollen wir es ihm nicht blos verzeihen, fonbern ihn loben, daß er uns von feinem guten Gefchmack auch in biefer hinficht ben Beweis gibt. Ueberhaupt mochte wol das blose Bort "Geschmad" (fewie gustus, gout, etc.), wegen feiner vielfeitigen natürlichen und metaphorifchen Bebeutung, einer nabern Untersuchung werth fein, bie jeboch jeber Lefer felbft auftellen tann, fobalb er Luft bagu hat. Aber eben um biefer Bebeutfamteit willen ift bie Sache nicht gang unwichtig, und ich wurde in ber Belt nichts bagegen haben, wenn man uns mit Sicherheit ergablen tonnte, mas Chaffpeare und teffing, Schiller und Jean Paul am liebften gespeift und getrunten haben. Der Deutsche verfteht fich befanntlich auch auf fo etwas recht, gut, und wenn er bergleithen Berftanbnis pur mit ber geborigen Ironie ju burchbringen weiß, fo if

nichts Erhebliches bagegen einzuwenben.

Roch angiehender find bie Fragen: welche Karbe liebt ber noch lebende ober bereits fetige, vortreffliche Rann am meisten für feine Rleider? für fein Arbeits- und Gefellschaftszinmer? Bis zu welchem Grabe bes Rhaumur'ichen Abermometers ließ er bie Bimmermarme tretben? Gorgte er auch geborig für funftliche Boblgeruche? Genoß er bubich bie ftille Freude ber Abenbbamnierung? Dber ließ er — ich will Befferes von ihm hoffen — gleich beim erften Ginbrechen bes 3wielichts bie Bachsober gar Talglichter anzunden? Dber erklarte er fich fur ben Campenidein? Genof er aber bie Dammerung, fo frage ich ferner, wie? Still mebitirenb, ober im traulichen Gefprach? Ober ließ er sich etwas vorfingen? u. f. w. u. f. w. Der gute Biograph verfieht mich febr wohl, ber orbinaire lachelt babei und weiß nicht, wie er baran ift. Er erzählt uns wieberholentlich mit ungeheuerm Aufheben, ber Gelige fei ein überans augbarer und vortrefficher Dann gewefen, ber fich bie Dochachs tung feiner Borgefesten und Collegen in nicht geringem Grabe erworben habe, wobei als Beleg einige Belobungsichreiben von Beheimrathen, Generalfuperintenbenten u. f. w. mitabgebructt werben tonnen. Das ift nun Alles recht loblich, aber mahrhaft intereffant wird es nur bann, wenn wir bie genauefte Beichnung bes hochgeachteten Mannes und wenigftene bie Stiggen ber pochachtenben baju befommen. Bie bie Sache aber gewöhnlich mitgetheilt wirb, erregt fie nur Gabnen, und bie Rebensarten ber gewöhnlichen Biographen gleichen überhaupt alten, abgelegten Dberroden, beren Faben man gablen tann, weshalb man fie lieber fobalb ale moglich wegichaffen follte. Der Bergleich, ich weiß es, ift gar wibrig, aber er past, leis ber; boch geben zum Gude bie bestern Biographen Eroft, an benen es boch auch burchaus nicht fehlt. 130, benen es boch auch burchaus nicht fehlt.

> Literarische Anzeige. Sammtliche Schriften

Rohanna Schopenhauer.

Bierundzwanzig Bande in Taschenformat. Wit bem Bilbniffe ber Berfafferin.

Subscriptionspreise: Muf gutem, mildweißen Drudpapier 12 Abir. Auf ertrafeinem Belinpapler 16 Ahlr.

Bon biefen Shriften ift jest bie erfte und zweite Bieferung, ober:

Band I u. II. Fernow's Leben. 2 Theile.

III. Ausflucht an ben Rhein.

- IV u. V. Johann von End und feine Rachfolger. 2 Abeile.
- VII-IX. Sabriele. 3 Theile.

XIII u. XIV. Die Tante. 2 Abeile. XV u. XVI. Reife burch England Reife burch England und Schott land. 2 Abeile.

erfchienen und an alle Buchhandlungen verfenbet worben.

Die britte und vierte Lieferung erfcheinen noch im Laufe

Bon obigen Subscriptionepreifen ift bie erfte Balfte beim Empfange ber erften, bie andere Balfte beim Empfange bee britten Lieferung zu entrichten.

Leipzig und Frankfurt a. DR., im April 1831. K. A. Brochaus.

3. D. Sauerlanber.

## literarische Unterhaltung.

Sonntag,

Nr. 128.—

8. Mai 1831.

Politische und literarische Gegenwart.
(Beschief aus Rr. 127.)

Es war ber emporte Unwille Frankreichs bei ber Ernennung bes Fürften Polignac tein Beweis, bag man mit bem Ronige über bie Ausbehnung bes 14. Artifels ber Charte bisputiren wollen, fonbern es war biejenige Emporung bes Gemuthe, welche nothwendig entfteben mußte, als nunmehr das langft Gefurchtete, turglich immer beutlicher Geahnete, baf namilich die Regierung ber Unwiffenbeit, ber Bigoterie und ber niebrigften Gelbftfucht als einem Goben hulbige, bem fie bie Cultur, die Freiheit und den Bobifiand bes Landes jum Opfer bringen wolle, in klarer Evidenz vor Augen lag. Die Grunde, welche angeführt werben, um bas Recht bes Ronigs, nach Billtur Minifter gu ernennen, ju erweifen, will ich nicht bes ftreiten, indeffen tann ich bie warnende Abreffe ber Deputirtentammer ebenfo wenig aufruhrerifch finden, ale ich es bem romifchen Senat verabelt hatte, wenn er bem Raifer Caligula, als berfelbe aus taiferlicher Dachtvolltom= menheit fein Pferd jum Conful ernannte, einige befcheis bene Borftellungen gemacht hatte. Auch will ich nicht biscutiren, ob die berüchtigten Orbonnangen nach Art. 14 gefestich waren ober nicht, aber fo viel ift gewiß, daß ble Aufhebung ber Preffreiheit nicht nur feindlich gegen ble Gultur überhaupt, fonbern in ber gegenwartigen Lage bie Liberalen ifoliren und ihre Berbindung ummöglich machen, bag bas neue Bablgefet eine Kammer bitben follte, welche bie Meinung Kranfreichs nicht reprafentirte, und bag bie Auflofung der Deputirtenkammer bewies, wie verhaft jebe freisinnige Anficht bem Sofe war. Das unter biefen Umstanden die Nation in jedem Augenblick die Ausbruche eines zerftorenben Despotismus erwarten mußte, und bag fie biefen zuvorkam, war um fo natürlicher, als fur ben Augenblick ber Hof zwar vollständige Absolution für etwas nige Regungen bes Gewiffens, aber nicht hinreichend erges bene Satelliten hatte. Dir fommt eine Erdrierung über bas Recht, folche Orbonnangen zu geben, fonderbar vor. Miemand, auch nicht ber epaltirtefte Demotrat, wird bie Befugnif bes Regenten, an einem beliebigen Ort ber Saupt-Rabt ble Feuersprigen zu befichtigen, in 3weifel gieben; wenn berfelbe fich aber biefes an fich einfachen Rechts in einem Augenblick bebient, wo ber entgegengefeste Theil ber Stadt in Alammen steht, so wird er boch billig als ein zweiter Nero verabscheut, beffen Berbrennung Roms übrigens bei ben servilen Schriftfellern wol auch, analog ben Orbonnangen, als ein aus Machtvollkommenheit angeordentes Keuerwerk Entschuldigung sinden durfte.

Wichtig aber ist der angeschirte Grund, daß Karl X. burch seinen Sid gebumden gewesen sei, die katholische Restigion, nach dem Beispiel Clodwigs, zu schuken, weshald es besonders wesentlich ist, zu erforschen, wodurch Clodwig die katholische Religion aufrechterhieit, sowie die Unssich, daß das Souverainetatsrecht keine menschliche Einzrichtung, sondern eine unmittelbar gottliche Kügung sei, sich nothwendig dei Clodwig offendaren muß, da derselbe der erste König von Frankreich, mithin der Erste war, welchem das Bolk, nach den Worten der angesuhrten Schrift, gehorchen mußte, um Gottes Gebot zu erfüllen.

Mun war Clobwig befanntlich ein Anführer frantis fcher Rrieger, welcher im Jahr 486 über ben Rhein ging, bei Soiffons ben romifchen Statthalter Siagrius folug, ber nach Toulouse zu bem Westgothen Alarich flob, von biefem aber aus gurcht ausgeliefert und von Clodwig ermorbet wurde. Bisher mar Clodwig nur Anführer freier Scharen und erhielt bei Bertheilung ber Beute burch bas Loos gleichen Antheil wie seine Kampfgenoffen. Rach ber Schlacht von Soiffons aber wigte ein koftbares Ge füß Clobwigs Begierbe; tuftern fredte er bie Danb barnach aus; aber ein Solbat schob bie Streitart und rief; "Du haft keinen andern Theil, als ben bas Loos Dir gibt". Clodwig schwieg; aber balb barauf tabelte er ben Solbaten bei einer Mufterung, entriß ihm die Streitart, bie er zu Boben warf, und als ber Solbat fich budte, um fie aufzuheben, spaltete ihm Clodwig den Ropf mit ben Worten: "Erinnere Dich an bas Gefaß zu Soissons". Diefes war die erfte Bandlung ber Souverainetas, obs Schon Clobwig noch blinber Beibe war. Bermahlt mit ber driftlichen Clotilbe, blieb er bennoch verftoct, aber int Sahr 495 lieferte er ben Allemannen, in Berbindung mit Siegbert v. Koln eine Schlacht bei Tolbiak (jest Balpich bei Bulich), welche mielich Rand, worauf er betete: "Gott ber Ronigin Clotilbe, meine Gotter haben mich verlaffen, hilf Du mir, und ich will Dich anbeten". Er fiegte, und ber Bifchof Remigius follte ihn taufen; aber bas Gebrange war fo groß um ben Taufftein, baf ber Rirdenbien.r verges bens versuchte, mit bem geweihten Baffer burchzubringen.

Auf bas Gebet bes heil. Remigius erfchien eine weiße Mube, und brachte in ihrem Schnabel bie Flasche mit beiligem Del, womit ber Ronig gefalbt murbe. Munmehr betehre ten fich bie Franken. Der Papft Unaftaffus um fo mehr erfreut über biefe Betehrung, ale Clodwig ber einzige orthobore Ronig jener Beit war, benn bie antern driftichen Rarften waren in die Schlingen ber griaulichen Reperei gefallen, fchrieb ihm: "Der Stuhl bes beiligen Petrus gitterte vor Freuden, ale er vernahm, bag bas Des bes Menfchenfischere, bes feligen Thurbuters bes himmels, eis nen fo wichen und wunderbaren gang gethan. Du bift ber Sohn ber Rirche; fei alfo ber Eroft Deiner Mutter, fei bie eberne Saule, welche fie mitten unter ben Unfals len ber bolle ftute; Du tappteft im Sinftern, und jest find Deine Augen durch bie Riarheit bes himmlifchen Lichtes erleuchnet. Wir loben ben herrn, bag bie Rirche in Dir einen Arm gefunden, ber alle ihre Keinde au Boben au werfen vermag. Amen". Bu diefer Belohnung feiner Bes februng muß man noch bie mit Lillen gesticte gabne, bie thm ein Engel birect vom Simmel brachte, sowie bie Driffamme, bas Rriegspanier, gablen. Auch rechnete bie Rirde nicht vergebens auf feinen Urm. Er betriegte und zobtete ben weftgotbifden Konig Alarich als arianischen Reger im 3. 507, bemachtigte fich im 3. 508 ber Schabe beffelben in Louloufe, reiste ben Globovich, Gohn feines frubern Milicten, Siegberte, Fürften von Roln, an, feinen Bater au ermorben, warauf er biefen verbrecherifchen Gohn tobten lief umb fich bes Landes bernachtigte. Den Cararich, einen Furften Bleiner nabeliegenber Banber, ließ er nebft beffen Gobn überfallen und Beiben bas lange Sauptbaar abicheren, woburch man bamals einen Dringen far unfabig ju regieren erflarte. Ale ber Cobn ben verzweis feinden Bater burch bie Borte: "Die Ameige murben fcon wieber machfen, ba ber Stamm nicht abgehauen mare", gu troften fuchte, gab Clobwig ihm Recht und ließ Beiben bie Ropfe abichlagen. Den Ragnachar, Fürften von Cambrav, tief er burch Spione in feine Danbe liefern, welche Berrather er mit vergolbetem Aupfer bezahlte, inbem er fagte: Bofewichte bezahle ich mit teiner beffern Dimge. Den Bifchofen war Ciobwig fehr ergeben; auch fliftete er Rlofter, ftellte ju Driegne eine Rirchemperfamms timg an, von welcher Beit bie Regerverfolgungen befons bere beginnen, wofür er eine feietliche Dantfagung ers bielt; vor allen andern Beiligen begte er bie tieffte Chr. furcht für ben beiligen Martin und ließ einen Goftaten, welcher Gras bei beffen Tempel geschnitten hatte, binrichs ten, wie er auch oft wiederholte: "Wie konnen wir fies gen, wenn wir bas linglich haben, ben großen St. = Mars tin ju beleibigen?" Mis bem Urheber bes falifchen Gefeses. welches eigentlich nripringlich nur für einen Boltsftamm ber Franten, bie Galier, bie er mit Landereien belieb, galt, baib aber auf gang Granfreich ausgebehnt murbe, verbantt ibm bie Briftobratie ibr Dafein, fowie baburch Die Framen von ber Regierung ausgeschloffen murben. Er ftarb 511, warb ju ber Rirche bes heil. Pauleis und Detrus begraben, melde fpater ber heil. Genovefa gewib: met wurde, wobei Lubwig XV. ben erften Stein au ber ber Schuppatronin von Paris geweihten Kirche legte, unbward canonifirt.

Benn also Karl X. burch seinen Gib verpflichtet mar. bem Beispiel Clodwigs gemaß ju regieren, welches wirts lich sein ernsthafter Borfat gewesen zu sein scheint - benn ungegehtet ber ihm Gemilde gegebenen grundlichen Diefe ganglicher Unwiffenbeit, fellte mang que feinen Denblungen meinen, er habe Clobwigs Benehmen, beffen Tapferteit ausgenommen, ftubirt -, fo tonnte er allerdings tein liberales Ministerium zu finden boffen, welches folche Thaten contre fignirt hatte, und mußte baber bie in Clobwigs Beift verfaßten Debonnangen erlaffen. Umgefehrt ift es aber ben Kranzolen boch auch nicht zu verbenten, wenn fie fich einen Ronig munichen, welcher burch teinen Gib verbuns ben ift, wie ein heiliger Cladwig gu herrichen, und fo ift es gewiß febr paffend, daß ber Canal bie beilige Kamilie vom unbeiligen Franfreich trennt, benn beneficia non obtruduntur (Mohltbaten werden nicht aufgebrungen): warum follte man alfo bas verblendete Frankreich zwingen, bas unverlangte Glud ju haben, nach Art bes beil, Clobwigs permaltet ju werben?

Was die Rechte bes Bergogs von Borbeaux betrifft. fo tonn ich mich allerdings nicht recht bemeugen, bes Die Gottheit bas Erbrecht der Somverginetat, mit anbemm Muge betrachte als andere Erbrichte, wie benn überhaupt bie Weltgeschichte ein ftete wechselnbes Steigen und Fallen einzelwer Donaftien barftellt, und namentlich in neuer Beit, außer ben beiben weißen und febwargen Raifern. Das poleon und Beinrich von Baiti, Die Konige Rart IV. von Spanien, Joseph von Spanien, Guffan von Schweden, Berome von Westfalen, Lubwig von Dolland, Joachim von Meapel, Christian von Morwegen, ber Bergog von Brannschweig u. f. w., nebst dem balb souverginen Der von Algier, allefammt entthront find, ohne bag eine fo entfebliche Bermunberung barüber entftand. Das übrigens Die Rinder die Gunden ber Bater tragen, ift oft mora lifch, meistens physisch, ftets aber in Benig auf Beils und Bermogen der Kall und bangt mit ber Ragur ber Dinge zusammen. Auch geben bie servilen Schriftsteller felbft ju, daß Karl X. wol die Berbrechen ber Revolution begrichigen, unmöglich aber aufhören tomite, die Mevelution felbft als enormes Bergeben zu betrachten; etwas gang Aehnliches hatte aus den nämlichen Grunden die jewiese Revolution nom Bergog von Borbeaup zu emparten, und Frank reich hat offenbar den febr natürlichen Bunfch, bie Nace des Juli nicht als einen Frevel, sondern als ein nothwendig : gerechtes Auftweten ber Ration gegen ein infames Borhaben von seinen kunftigen Königen betrachten mi seben. und die Erfahrung seit 1814 hat zu tiefe Weitzel geschlos gen, als bag man es nochmals mit ber bourbonifchen Kamilie versuchen wollte. Uebrigens ift bie Boblfabet von 30 Millionen Menschen zu wichtig, als bag eman fie megen des ohnehin in alter, mittler, nenever, befonders gerade neuefter Beit fo vielfach untergrabenen Princips ber Legitimitat fo offenbar gefahrben burfte; bein obfeben die Schriftsteller des Absolutismus mit umverfennbarer Beuchelei bie Seele bes fogenannten fonial, Rinbes wie

sin reines weißes Blatt Belinpapier barftellen, auf welches nach Belieben alle liberalen und conflitutionnellen Tugenben eingeschrieben werben tonnten, fo ift biefe Prafumtion an und für fich unwahrscheinlich, da ber Bergog von Borbeaux fich geistig und moralisch von feiner gangen Familie lossagen mußte, welches von einem kindlichen Sinne weber ju erwarten noch ju verlangen ift; überbies aber ift biefes Rind ben 29. September 1820 geboren, balb 11 Jahr alt, von ber apostolischen Partei erzogen, b. h. von abntichen Menfchen, wie fraber ber Jefuit le Kellier, Beichtvater Ludwigs XIV., welcher, als ber Ronig fich wegen ber großen Bebruckung bes Bolks und ber worhabenden neuen Bermehrung berfelben burch Auflegung eines Behnten einmal Borwurfe machte, biefem verfprach, bie Casuisten um Rath ju fragen, und nach einigen Tagen feinem Beichtsohn berichtete, biefe gelehrten Manner hatten einstimmig feine Bewiffensbiffe fur unnut erklart, benn er fei als Ronia mabrer Eigenthumer und herr als ter Guter feiner Unterthanen, worduf Lubwig XIV. fich vollig beruhigt fühlte und ben Behnten becretirte; fobaß vielmehr zu vermuthen fieht, es habe der Bergog von Bor-Deaux Schon jest, als ein travestirter Samnibal, ewige Reinb= Schaft ber Cultur und Clobwige Anfichten Treue geschmoren, wie etwas Aehnliches von Polignac erzählt wirb. Mebrigens follte ich meinen, bie jetige Beit bote gang anbere bes Mitleibs murbige Gegenstanbe bar, als bie Berweigerung einer Krone an ein von einer mit Recht ge= baßten und verachteten Kamilie abstammenbes, notorifc bon Jefuiten erzogenes, von bornirten Menfichen umgebemes Rind, welches wahrscheinlich febr unwiffend ift; benn wenn auch ber Grofvater und Ontel ihm vielleicht freien Butritt in ihre Bibliotheten geftatteten, fo miffen wir aus ber Revision berfelben bei ber Einnahme ber Tuilerien. baß, außer Boftillen und Ralenbern, Nichts barin enthalten war. Bas aber bie Sache mahrhaft komisch macht, befteht barin, bag, mabrend die Absolutiften, Ariftofraten und bie gange Congregation, nebft ihren Unbangern, über bie Schnobe Austreibung ber Bourbonen gar nicht jur Rube tommen tonnen und meinen, himmel und Erde muffe fich barob aufthut, bie einzigen Betrofteten ber abgefebte König und sein Sohn sind, benn als der Baron de Guiche eigens nach England fam, um mit ihnen wegen ber Bemubung ber Karliften zu Gunften ber Legitimitat zu conferiren, fand er bei Rarl X. tein Gebor, benn berfelbe unterbrach ihn ftets mit Jagbgeschichte, und ber Derzog von Angouleme unterhielt ihn von seinen trefflich sigenden Ramafchen, worauf der Baron mit etwas vermindertem Rapalismus Dolprood verließ.

Betrachtungen über Gemeinbeverfaffung und Gewerbewefen, mit besonderer Begiehung auf Baiern, von D. Beibler. (Befolus aus Rr. 187.)

Können wir die Frage über Gemeindeverfaffung, die wir, aus den angedeuteten und aus wichtigern bier nicht zu entwickelnden Gründen, unmöglich in bemfelben Sinne beantwarten wie Beisler, welcher ungefähr ein Martignac'sches Municipalgeset verlangt, so muffen wir dagegen unsern aufrichtigsten

Dant aber bie vielfache Belehrung aussprechen, die wir in Besug auf bas Gewerbewefen in Baiern und aberhaupt in Bequa auf bas gefammte fittliche und bargerliche Leben in biefem Staate erhalten. Daß bie fogenannte Gewerbefreihelt in Baiern von ben nachtheiligften golgen begleitet gewefen ift, barfte, nach ben gablreichen Belegen, die barüber beigebracht werben, nicht in Bweifel gu gieben fein; aber ebenfo ungweifelhaft wirb es, wenn bies auch Beisler nicht anzuertennen geneigt ift, bag ber Grund überall nicht in ber Gewerbefreiheit, fonbern auf ber efnen Seite in ben Bebingungen, an bie fie gefnupft mar, auf ber anbern in ben neuen Baften lag, bie gleichzeitig mit berfets ben ben Stabten gum Gefchent gemacht wurden. Die Gewer-befreiheit ift in Bgiern, wie die Preffreiheit, eine fehr ber forantte Freiheit; und wenn eine beschrantte Freiheit im gewöhnlichen Sprachgebrauch Unfreiheit ober Drud genannt wirb, fo verbiente fie in ber That eber ben Ramen eines Gewerbes brudes. Das burch Gewerbebruck aber bie Stabte verarmen muffen, wirb Riemanben in fonberliche Bermunberung feben. und wir werben baher burch bas Bilb, welches Beieler von bem gegenwartigen Buftanbe Baierns in biefer Beziehung entwirft, teinemegs überrafcht. Daß mit bem unter bem Ramen ber Gewerbefreiheit beftebenben Gewerbebrud noch andere Urfachen gufammemoirten, möchte freilich nicht in Abrebe gu ftellen fein. Bie tann in einem ganbe Bobiftanb berrfchen, in welchem bis auf bie unterften Stanbe binab eine Genuffucht verbreitet ift, welche ben Erwerb bes Mugenblides im nachften Mugenblide

"In keinem bentschen Lanbe vielleicht", sagt Beisler, "finbet man einen so überaus zahlreichen täglichen Wirthshausbesuch, eine so ungeheure Consumtion von geiftigen Getranken, eine so unersättliche Genussuch ber von ihrer Sande Arbeit lebenden Bolksclasse, so hoben Gaglohn neben so häusiger Alage über Mangel an Arbeit, einen so bis in die untersten Classen und auf dem ganzen platten Lande verdreitern Luxus in Aleidung und Rahrungsmittein, eine solche emporende Sittenlosigkeit in den untern, namentlich in den bienenden Bolksclassen als in Baiern".

"Erflaren last fich biefes nur, wenn man weiß, baß es von jeber eine ber Dauptaufgaben ber bairifchen Befeggebung war, bie Confumtion ber geiftigen Betrante gu fteigern unb, in newerer Beit, ben Lurus aller Art als Reig und Beforder rungsmittel ber Rationalinbuftrie zu begunftigen. Ein Sprichs wort sagte fraber von Frankreich: tein Dorf ohne herrichaft. In Baiern tonnte man fagen: tein Dorf obne Derrichaft, unb teine herrichaft ohne Braubaus. Die herrichaft war aber ber Banbesberr, ber Rierus und ber Abel, bas beift, Diejenis gen, welche in ber Gefebgebung ausschließlich eine entscheibenbe Stimme hatten. Roch heute find bie Debrgabl ber Bolferes prafentanten beiber Rammern Brauereibefiger, mas man übris gens, auch wenn man es nicht wifte, aus ben neuern unb neuesten Sanbtageberganblungen über bas Bierwefen errathen tonnte. In Baiern fan gewährte bas Brauhaus, neben einem guten Saustrunt, in ber Regel bie befte und ficherfte Revenue eines Gutes; tein Bunber, bas ber Befiger, welcher bie Gigen: fchaften bes beirathenben Gefengebers unb bes Gerichtsherrn in einer Perfon vereinigte, allen Bebacht barauf nahm, biefe Revenuen gu exhalten unb gu vergrößern; baß in einem Banbe, wo bie geiftlichen Gewiffensrathe bas namtiche Intereffe hatten, und wo, fo lange man überhaupt nur von bem Gebrauche, nicht aber von ber Entwickelung ber Rationaltraft einen Begriff hatte, fich gegen bie ungemeffene Begunftigung ber Bierconfumtion weber von Seiten ber Moral noch ber Polizei eine Stimme erhob. Go ift benn, Dant ber hulfe von oben, Bieles, was in anbem Canbern bem gamilienleben angebbet, in Baiern in bas diffentliche ober vielmehr bas Wirthshausteben übergegangen; und, außer ben gewöhnlichen Mangmufiten und Bechgelagen, welche an ben Airchweitsfesten , Maifesten , Martitagen , Baffinachts-und anbern. Sonn : und Feiertagen fatifinden , werden alle Hochzeiten , Kindemable (Lindhaufen) und Bobtenmable in ben Wirthehausern gehalten, und zwar bie Dochzeiten mit ber liberalen Ausbehmung, baf fie zugleich afigemeine Freinachte find, wo die Mang : und Bechluftigen von nahe und von ferne an der Beluftigung bis weit in den jungen Sag hinein Untheil nehmen konnen".

"Es ift eine üble Teußerung bes Rationalfioiges (!), bie man oft genug hört, daß das Bolf in Baiern gut lebe und von seher gut zu leben gewohnt sei. Dieses Gutleben verzehrt die Ersparnisse, nämlich Das, was mehr erworben wird, als zur Befriedigung der Lebensbedursnisse gehört, und woraus allein ein Buwachs des Privat: sowie des Rationalcapitals entstehen kann. Dieses Gutleben macht uns von der Industrie des Austandes abhängig und gefährbet unsere Gelbständigkeit, die nur auf sittliche Unverdordenheit und die Benugung der schlafenden vaterländischen Reichthumer seit begründet werden kann".

Den mabren Grund, weshalb alle unfere mobernen freis finnigen Inftitutionen fo weit binter ben Erwartungen gurudgeblieben find, mit benen fie empfangen wurben, berührt Beister nur beilaufig, und baber erflart fich feine falfche Stellung, wie er, obgleich entschiedener Reind aller Unterbrudung, boch icheins bar ben erbitterteften Krieg gegen reprafentative Berfaffungen, Demofratifche Gemeinbeordnungen und Gewerbefreiheit führen Zann. Liberale Inftitutionen find unnut, wenn fie nicht von liberalem Geifte belebt werben; aber, wenn biefer fehlt, wenn fie baburch unwirtfam gemacht werben, fo find beshalb nicht bie Inftitutionen felbft ju tabein. Auch ber Schluf, bag man, wo ber Beift ber Freiheit nicht vorhanden fei, auch teine freien Inftitutionen brauche, ware falfc, ba bie lestern jenen Geift erweden, wenn berfelbe nicht gewaltsam niebergebruckt wirb. Die Seele bes conflitutionnellen Staatslebens ift bie Preffreis beit. Bo ber Gebante in die Feffeln ber Cenfur gefchlagen ift, wird nie freier conftitutionneller Bargerfinn fich entwickeln; ohne Preffreiheit ift jebe andere Freiheit ein leerer Rame.

"Wan spreche nicht von liberaler Ansübung ber Censur", sagt Beisler mit Recht; "ich sete, wo es auf geistige Entwider lung ankommt, die strengste, die unverständigste mit der tiberalken, vernanstigsten ganz in gleiche Linie. In Bezug auf die Wittheilung von Thatsachen mag eine Censur liberaler, vernanstiger als eine andere genannt werden; in Bezug auf das geststige disentliche Leben ift sie, wann, wie, wo und von wem sie immer ausgeübt werden mag, absolut letal, und diese ihre todzende Ratur ist sonotorisch, das man es nur für hohn nehmen kann, wenn man sich das Ansehen gibt, als kenne man sie nicht".

Sollte hr. Beisler, da er an dieser und mancher andern Stelle so schaft und schiedend die Wurzel des Uebels bezeichnet, über welches er klagt, vielleicht bei all seinem Freimuthe doch absichtich vermieden haben, tieser auf einem Freimuthe dem absichtig vermieden haben, tieser auf einen Gegenstand einzugehen, den man in diesen Tagen so gern, um uns eines parlementarischen Ausdruckes aus Benzel-Sternau's "Baierndriesen" zu bedienen, "mit Stilksweigen umgangen" saber Wir glauben kaum. Auf Gunft der Behörden muste der Berseiner Schrift wie diese "Betrachtungen" zum Boraus verzichtet haben. Auch ist das Mittel, welches die bairische Bersassung der Regierung zur Ichtigung misställiger Beamten übeig läst, wie wir hören, gegen Beister bereits angewender worden. Er wurde werige Wochen nach dem Erscheinen seinere Schrift aus Eile, welche beweist, das die empsindlichen Stellen gerade nicht geschant sein mögen.

#### Notizen.

La question polonaise.

Unter biefem Litel ift kurzlich in Paris eine kleine Broschafte, von Lucien be Saint-Firmin, erschienen, bie mit gerechter Liebe und Warme für die Sache bes unglücklichen Polens Partei nimmt. Dem Hauptgebanken, welcher durchgefahrt wird, daß der Kaiser von Bustland tractatenmäßig nicht das Recht gehabt habe, in den polnischen Angelegenheiten mit einem ruflischen heere zu interveniren, konnen wir indessen, zu unserm

Bebauern, nicht beistimmen. Rach ber polnischen Constitution hat der Kaifer, als König von Polen, das Recht, im Falle eines Krieges polnische Truppen in Rufland und russische in Polen zu seinen zwecken zu verwenden; und daß biefer Fall eingetreten ift, obgleich auf eine von der Constitution nicht vorderzeichen Weise, möchte wol nicht zu bezweifeln sein.

. Remoiren bes Carbinals Pacca.

Gin Bert, welches in Stalien großes Muffehen gemacht bat und auch wol biesfeits ber Alpen einige Aufmerkfamteit verbient, find bie "Memorie storiche del ministero, de' due viaggi in Francia, e della prigionia nel Forte di S.-Carle in Fenestrelle, del Cardinale Bartolommeo Pacca iscritte de lui medesimo (Rom, 1830). Carbinal Pacca war ber Minister Pine VII. im J. 1808, als Rapoleon nach ber gewaltsamen Befignahme von Rom einen fleinen Erieg gegen ben Papft begann, ber in feinem Palafte auf bem Quirinal einas fchloffen blieb, bis er mitten in der Racht von franzbfichen Genebarmen entführt und nach Savona gebracht wurde. Pacca hatte bie schwierige und gefahrliche Aufgabe, die Rechte und die Unabhangigkeit seines Gebieters durch diplomatische Beweife und Protestationen au vertheibigen. Gein Gifer jog ibm ben Born und bie Rache bes Raifers ju, ber ihn langer als 2 Jahre auf ber kleinen Feftung Feneftrelles gefangen hielt, und felbft noch im 3. 1813, als er fich mit bem Papft zu verfohnen fuchte und alle gefangenen Carbinale frei lief, nur mit Buche zu ber Befreiung Pacca's ju bewegen war. Babrend biefer Gefangen-Schaft begann Pacca feine Demoiren gu fchreiben; und wenn in benfelben nicht immer bas unparteiifchefte Urtheil vorherricht, fo tann man bies bem arg Dishanbelten leichter verzeihen als manden unferer fogenannten pragmatifden Biftorifer.

Comebifde Journaliftit.

Rach ber "Swensk Bibliographi for Ar 1831", ober bem Allgemeinen Bergeichnis über herausgefommene Bucher, Dufitalien, Sarten, Supferfiche und Steinbrucke", meldes von ber Buchbrudereigefellichaft gu Stochboim berausgegeben mirb, erfteinen biefes Jahr in Schweben 81 Beitungen und Beitfdrif ten, namlich in Stocholm 21 : bie Post - och Inrikes - Tidninger, Stockholms Dagligt Allehanda, Stockholms Posten, Granskaren, Journal för Handel, Slöjd och Konst, Stockholms Dagblad, Stockholms Tidning, Journalen, Swensk Förfaltnings-Samling, Nya Argus, Arkif för Hushållningen och Näringarne, Heimdale, Skandinawiers Conversations-Blad, Swenska Minerva, den Swenske Medborgaren, Fäderueslandet, Astonbladet i Stockholm, größtentheils mehr ober went ger auf innere ober außere Politik gerichtete Tagblatter; Magasin för Konst, Nyheter og Moder, Mimer, Musikaliskt Tidskrift, Musikaliskt Allehanda, afthetifde Beitfdriften; in Sothenburg 7: Götheborgs Nyheter, Götheborgs Allehands, Götheborgs Tidningar, Aftonbladet, Götheborgs Posten, Götheborgs Dagblad, Gotheborgs Stifts-Tidningar; in Upfala 5: Upsala Stads - och Läns - Tidning; Upsala Arko - Stifts Tidningar; Correspondenter Tidning for Litteratur och Politik; Swea, Tidskrift för Wetenskap och Konst; Reclesia-stik Tidskrift till läsning för Prester; in Spriftanfatt 4: Christianstads Weckoblad, Skänska Posten, Juridiskt Arkif und Magazin för blandad historisk Sällskapsläsning; in Cals mar 4: Calmar-Tidning, Calmar-Bladet, Calmar Stifts-Tidningar und Läsning uti Musikaliska Amnen; in Sund, Stara, Strengnas, Bisby, in jebem 3 Journale, worunter bie Theologisk Quartalskrift von gund, und bas Magnein for Votorinar Wetenskaper von Stara; in Lintoping, Malmo, Rorrts ping, Befteras, Berid erfcheinen 2, und in Bords, Cartshamn, Sartstrona, Carlkabt, Fahiun, Geste, Halmstabt, Delskingborg, Derndsand, Idntoping, Wartästabt, Ryköping, Thpe, Udbewalla, Ulricehamn, Wadkerna, Wenersborg und Orebro 1 Zournal.

### literarische Unterhaltung.

Montag.

Nr. 129. -

9. Mai 1831.

Reuefte Literatur über Polen. \*)

1. Das Königreich Polen seit 1815, nebst Urfachen ber jetigen Revolution. Rach bem Frangofischen bes 211= phonfe b'herbelot. Paris, 1831. Gr. 8. 6 Gr.

2. Polen. Ein hiftorisch = geographisch = ftatistisches Taschen= buch far Reifenbe, Gefchaftemanner und Beitunasiefer von 2. Freiherrn von Beblig. Berlin, Dunder u. Humblot. 1831. 8. 20 Gr.

3. Polen, wie es war und ift. Historisch = geographisch = ftatistische Darftellung zur Berbreitung naberer Rumbe ber Beschaffenheit und Berfassung Polens, und gur Befilmmung und Berichtigung ber Urtheile über die polis tische Lage beffelben. Samburg, Schuberth u. Dies

meper. 1831. 8. 5 Gr.

4. Wichtige Beitrage und Actenfructe gur Geschichte bes Aufftandes in Polen, im Jahre 1794, welcher bie gangliche Theilung biefes Reiches jur Folge batte, nebft beffen fpatern Geschichte bis gum wiener Congreffe. Ein Nachtrag zu ben Dentwurdigfeiten über Polen von bem Grafen M. von Dginsti. Mit Anmerkungen bes Herausgebers. Leipzig, Wolbrecht. 1831. Gr. 8. 1 Thir.

5. Polens Schickfale feit 1763 bis zu bem Augenblicke, wo es fich für unabhangig erklarte. Paris, Dibot.

1831. 8. 18 Gr.

Mr. 1, aus bem Novemberhefte ber "Revue encyclopedique" überfest, ift bas Wert eines jungen, für bie polnische Sache begeisterten Frangosen, welcher von bem Buftanbe Polens genau unterrichtet gewesen zu fein scheint. Das mur 55 Seiten farte Schriftchen, in einer ziemlich fcoeffen und freifinnigen Sprache abgefaßt, schilbert bie miffiche Regierungsweise feit 1815 in bem Konigreiche Dolen, und ben Kampf ber gefehmäßigen Opposition in ber Landbotenkammer gegen bie Eingriffe ber Bewalt, Man findet barin nicht etwa blos ein oberflächliches Rais fonnement, wie man es an Franzosen gewohnt ist, fonbern eine auf erwiefene Thatfachen fich grunbenbe Ent= wickelung ber polnifchen Staatsverhaltniffe wahrend ber

15 lesten Nabre. Jebem, ber einiges Interesse an ben Beitereigniffen nimmt, ift biefe Schrift febr ju ems pfehlen; er wird barin Belehrung und Auftiarung über die Reime und Urlachen bes Aufstandes ber Dolen finden. welche ihn auf ben wahren Standpunkt zur richtigen Beurtheilung ber Berhaltniffe verfegen burften.

Mr. 2. Der Berf., burch statistische Compilationen bekannt, wahlte für feine Schrift bas Motto:

> Reiche tommen und vergeben -Richts tann mit ber Beit befteben. Ciner nur, ber tann fie banb'gen, Der ftets war und nie wird end'gen.

Man weiß nicht recht, ob biefer Opruch, aus bem Munde eines turtischen Dichters, blos Bezug auf bie Bergangenheit Polens, ober auch auf seine Gegenwart haben foll; der Berf. scheint jeboch erstere bamit zu meinen. Buerft gibt er ein Bergeichnis ber Bulfsquellen gur Erlangung ber Renntniffe von ben biftorischen und ftatistischen Berhaltniffen von Polen, S. 1-6. Es konnte leicht noch vermehrt werben; g. B. Dohm's "Dentwurdigfeis ten" n. f. w. burften wol angeführt sein. Dann eine bis ftorische Ginleitung, bochst oberflichlich und einseitig; sie Schließt mit einem Daneavrit ber ruffischen Berrichaft in Polen. "Mit einem Worte: bas Konigreich Polen ift glucklich, und alle Polen segnen Alexander als ihren ersten Wohlthater und Nifolaus als den großherzigen Bollstreder bes Bermachtniffes feines Brubers". Auf Diefes folgt eine dronologische Ueberficht ber Geschichte Polens, G. 15 -19, und eine Regententafel. S. 21 beginnen bie ftatiftis fchen Rotizen mit ber Schilberung ber Lage und Grenzen bes Lanbes, welche mit einem Berzeichniß der Douanenamter erfter und zweiter Claffe enbet. Rach ber Angabe bes Berf. betragt ber Alacheninhalt bes Konigreichs 2270 poin. Quabratmeilen, oder 141,786 poln. Hufen oder 22,253,600 poln. Morgen. Davon find 255,015 Morgen angebautes Land, bas übrige nehmen gluffe, Sumpfe, Walbungen, Wohnplate u. f. w. weg. Die Einwohnerzahl ift zu 4,088,289 Seelen angegeben; davon fommen 459,948 auf die Juben. Wohnplage find 22,448 gezählt, 451 Stabte und 21,997 Dorfer, im Gangen 489,500 Baufer. Rach biefen Rotigen gibt ber Berf. furge topogra= phische Beschreibungen ber vornehmsten Stabte und Derter. Als Probe geben wir bas burch bie jungfien Siege

<sup>\*)</sup> Einem tiefer in bie poln. Frage eingehenden und über bie genannten Schriften, sowie eine hier in Leipzig gebrudte, aber mit Befchlag belegte Schrift, bie wir nicht nennen burfen, berichtenben Artitet von bemfelben Mitarbetter murbe bas Imprimatur nicht ertheilt, was wir ju unferer Rechtferti: gung glauben bemerten gu muffen. D Reb.

ber Polen berühmt geworbene Sieblce. "Diefe Bleine, bubiche und wohlgebaute Stadt ift bie Bauptftabt bes Palatinats Poblachien. Das große Schloß, in welchem bie Stadts und Juftigbehorben ihre Sigungen halten, ift von einem Schonen Batt umgeben. Dier ift ein Eribus nal erfter Inftam, eine Parochialfdule, eine Domainens inspection und eine Synagogeninspection. Es befinben fich hier mehre gutgebaute Wirthehaufer, von benen bas auf dem großen Plate besonbers gerühmt wirb. In que tem Rufe fteben bie Badwaaren von Sieblce und bas nach ihm benannte Beigbrot, welches befonbere in Barfchau fehr beliebt ift". Die Stationen von einem Orte gum andern find angegeben, und gulegt finden wir noch Angaben über bas Poftwefen und über Mangen, Mage und Sewichte. Gine Tabelle über Ankunft und Abaana der Posten in Barfcau schließt bas Gange. Die Schrift ift, mas ihren ftatiftifchen und topographischen Theil betifft, ziemlich zwedmäßig und brauchbar eingerichtet und wird Reifenben und Beitungslefern gute Dienfte leiften. Rur freies, unbefangenes, politifches Urtheil barf man barin nicht fuchen.

Rr. 3 bat gleichen 3wed wie Rr. 2; aber es ift eine außerft magere Compilation allerlei geschichtlicher, geographischer und ftatiftischer Rotigen über Polen, welche in Gile jufammengetragen worben find, um ben gunftigen Beitpunkt nicht zu verfehlen. Das Geschichtliche wirb auf 8 Seiten abgemacht, und als Beispiel ber trivialen Er gablungsweise beben wir nur eine Probe heraus: "Das Reich war burch innern Zwiespalt zerrüttet, und ba es im Truben gut Fifchen ift, fo griff Deftreich ju u. f. w." Unter ben fatistischen und topographischen Angaben finben fich zahlreiche Grethumer ober veraltete Angaben, fo 2. B. ift bie Einwohnerzahl viel ju gering nur auf 3,800,000 angegeben, wahrscheinlich nach ber "Militaits geitung" von 1827, bie noch weniger, 3,702,300, gablt; ebenso ift bie Bahl ber Juben, wol um die Balfte gu fomach, nur ju 220,000, aufgeführt. Bur Beftimmung und Berichtigung ber Urtheile über Polens politifche Lage wird biefe Arbeit nichts beitragen.

Dr. 4. Rach bem Titel biefer Schrift follte man im Buche felbft etwas gang Anderes erwarten, jumal ba es felbft ben berühmten Ramen bes ausgezeichneten, polnischen Patrioten Dgineti auf ber Stirn tragt. Es ift aber taum erflarlich, was biefer mit ben "Wichtigen Beis tidgen" gemein hat, wenn es etwa nicht barauf abgefeben war, ihn als Rober fur bie Raufer auszuhangen. Denn bie wichtigen Beitrage find nichts weniger und nichts mehr als weitlaufige, langweilige, unbedeutende Mittbeilungen und Auszuge aus ben Acten ber preußi: fchen Specialcommiffion, welche nach bem Aufftanbe von 1794 in Grofpolen niebergefest wurde, um bie Unterfuchung gegen bie Urheber und Saupter ber Insurrection in ben preußisch=polnischen Provingen ju fuhren. Diefe wichtigen Beitrage haben es vorzuglich mit einem gewifs fen v. Pfarsti, einem giemlich unbebeutenben Danne, ber ble Insurrection im Lande Wielun beforberte, ju thun,

umb max von S. 19-177. Db berfei Actenftude, wie

ber Herausgeber ernstlich zu glauben scheint, für die Geschichte brauchbare und zwerlässige Quellen sind, möchten wir sehr bezweiseln; man darf ihnen kaum mehr Werth beilegen als einer durch die Folter erzwungenen Aussage, und auf jeden Fall muß die Geschichte parteiloser und gerechter sein als eine hochnethpeinliche Speciascommisssion, welche nach Instructionen und nach einer vorgefaßten, wenn auch durch den tobten Buchstaben des Gesess gerechtsertigten Meinung handelt.

In bem, ben Auszugen aus ben Acten vorangebenben Abschnitt: "Die Theilung Polens", sucht ber Berf. porzuglich Preufens Benehmen und Politik bei ber ameis ten Theilung inbirect gu rechtfertigen, indem er ben Bolen vorwirft, fie hatten Preugen, nachbem biefes mit ber Turtei am 31. Januar 1790 eine Offensivalliang, unb mit Polen felbft am 20. Mary beffelben 3. einen Bas rantiebund abgeschloffen, ohne Unterftugung im Stiche gelaffen und erwartet, daß Preußen fich pour l'amour de Dieu für eine polnische Partei (bie constitutionnelle) aufs opfern murbe, wahrend bie Undern, die enfiffd Gefinnten. es mit bem Seinde hielten. Bon ber auf bem Titel an= geführten, fpatern Geschichte Polens bis jum wiener Congreß tonnen wir in bem Buche nichts finden. Der Berf. mußte uns etwa zumuthen wollen, ben letten mit "Finis Poloniae" überschriebenen Abschwitt, welcher einige geschichtliche Rotizen, einige Berse von Friedrich II. ents halt und mit bem Gemeinplat: "Polen war burch fich felbst gefallen! Concordia res magnae etc." enbet, für eine Geschichte zu halten.

Rr. 5. Der ungenannte Berf. hat seiner Schrift folgendes Motto v. R. Herloffohn beigefügt:

Polen! — — Wirft bu's jest nicht, wirst bu niemals frei! In der Weltgeschichte steht die Frage: Ob ein Polen noch, ob keines fei.

Das er feine Schrift auf bem Titel in Paris und nas mentos erscheinen ließ, bafür führt er im Bormorte fole genden auffallenden Grund an: "Mehre kleinere Schrifs ten, welche an bem Orte, wo ber Berf. lebt, wiber Recht, Billigfeit und Mugbeit - benn einer fchlechten Sade tann man baburch nicht aufhelfen und eine gute bedarf folder Gewaltmittel nicht - confiscirt werben folkten, bestimmten ibn bazu u. f. m." Wie lange noch werben bie Lehren ber jungft vergangenen Beit umbeachtet bleiben? Wie lange noch glaubt man, ber offentlichen Meinung vornehm trogen ju burfen? "Die Boller verlangen Prefs freiheit, fie bitten nicht mehr barum!" fprach ber Eble von Rotted febr mabr und treffend jungft in ber babifchen Rammer, und feine Worte finben Anklang in gang Deutsch= land. Auch ift es nicht die Preffreiheit, welche Unruhen erregt, Berfdworungen anzettelt, bie Begierungen in Discredit bringt, fondern bie Willfur, welche bie Meinungen ber Personen, wie beren Eigenthum verlett.

Der Berf. gibt eine klare, jusammenhangende Darstellung der Schicksale Polens seit 1763, oder seit der unter ruffischem Einflusse erfolgten Wahl Stanislaus Poniatswell's, bis auf die jungste Revolution und schließt

mit ber Erklarung bes Rationalconfells, bag Polens Thron edibigt fei. In ber gangen Schrift herrscht eine lichtvolle Anordnung bes Stoffes, bie beften Schriften über Polen find gewiffenhaft benust, und ber Berf. fceut fich nicht, ungefchmintt bie Wahrheit ju fagen; immer von großem Berth, mo bas feltene Glud ber Beiten, mo man meis nen tann, mas man will, und schreiben barf, mas man meint, une noch nicht zu Theil geworben ift. Bon feis ner Unparteilichkeit findet ber Lefer namentlich & 153 einen Bewett, wo er von bem ruffischen Raifer mit fols genben Worten fpricht: "Aber wie wohl thut es bem Menschenfreunde, wenn er nun bort, daß Nikolaus I., gleich feinem altern Bruber, nichts als Gutes will! bag Liebe gur Gerechtigfeit, Billigfeit, Thatigfeit, Denichenliebe Haupteigenschaften seines Charakters find n. f. w." 3m letten Theil ber Schrift find vorzüglich Rr. 1 und die Proclamationen, Manifeste und andere befannt geworbene Actenftude benutt worden. Wir wunfchen biefer gelunge nen Arbeit recht viele Lefer; teiner wird fie unbefriedigt aus ben Sanben legen,

#### Italien.

Italien! Wie können biefes Wort nicht aussprechen ohne ein wehmachiges schwerzliches Gesthl. Araurig war das Schickfal von Polen, ehe es in seiner heldengröße sich exhob; traurig ist das Schickfal von Spanien, Portugal, trauriger sel das Zoos, das Italien, wie es scheint, unwiderruslich zugefallen ist. Italien, durch seine geographische Lage mehr noch als Griechen, land dazu bestimmt, die geistige und commercielle Bermittelung zwischen dem Drient und dam dem Decident zu übernehmen, einst die Perrscherin und dann die Behrerin der Well, was ist es jeht? Rut einmal, seit die Unterdrückung der Gothen und der Eriechen, der Longodarden und der Franken beendigt war, hat sich für Italien eine Selegenheit dargeboten, seine alte Größe wiederzugewinnen. Dies war, als Papst Gregor VII. den Sieg des christichen Glaudens über alle weltlichen Gesche verzändete und die Wölker ausschehe, nach Rom die Bilick zu wenden, wenn sie Schier aufsoderte, nach Rom die Bilick zu wenden, wenn sie Schier aufsoderte, nach Rom die Bilick zu wenden, wenn sie Schier aufsoderte, nach Rom die Bilick zu wenden, wenn sie Schier aufsoderte, nach Rom die Willicken Demals kand die Pierarchie an der Spise der Intelligenz des gesammten Abenblandes; und wenn sie auf dieser Die sich behauptet hätte, so ist kein Zweisel nach zu geställend ausgehen mußte. Aber der weichem nicht nur die geligige, sondern auch die politische Freiheit der Wild zu gesten welchen katt zu besterin; er zog es vor, die Nacht des Glaudens durch weitliche Gewalt zu sichen, katt zu besterins er zog es vor, die Nacht des Glaudens durch weitliche Gewalt zu sichen, katt sie der weichen, katt zu besterinst mehr als den Ficksen des Glaudens, sondern als den Angehen des Archenstaates zu derrachten. Seitdem wurde sein Einsteilend war, die der vorfand, zu verweheen, aber nicht, die zerstückten Lens, die er vorfand, zu verweheen, aber nicht, die zerstückten Lens, die er vorfand, zu verweheen, aber nicht, die zerstückten Lens, die er vorfand, zu verweheen, aber nicht, die zerstückten Lens die e

Aber, unfere Absicht war nicht, uns hier mit bem Lanbe Italien zu beschäftigen, sondern mit einem Buche, das seinen Kamen trägt, und bessen Segenstand es ift. "Italy", dies ift der Aitel eines Wertes aber Italien, das vor Aurzem in London erschienen ist und, mit Fleiß gearbeitet und mit dritischer Eleganz ausgestattet, wahrscheinlich auch in Deutschland Freunde sinden wird. Der Berf., Josiah Conder, durch ein früheres

in England mit außerordentsichem Beifall aufgenommenes Werkt, "The modern travoller", vortheilhaft bekannt, hat aus den freisich größtentheils auch dem deutschen Gelehrten zugänglichen Palfsmitteln und Ausellen auf geschmackvolle Weise und in gestilderte Sprache so ziemlich Alles zusammengestellt, was etwa dem gewöhnlichen Reisenden in Italien zu wissen notitig ist. Bor Eustace's "Classical tour" hat Conder's "Lady" den Borzug, daß, bei größerer Bollständigkeit, die ekelhaste orthodore Pedantexie sehlt, welche keider nicht blos in England meist die unzertrennliche Begleiterin unserer "Wohlehrwürdigen Derven" ist; vor Reigebaur's Reisehnduch, neben dem Rachthell geringserer Uebersichtlichkeit, den Borzug lebendigerer, gestreicheren Darkellung, umfassenn Blichs und gefälligerer gorm. Bur Bergleichung heben wir die Beschreibung von Bologna aus, der Stadt, die in dem lesten schwächlichen Bersuche der Italiener, ihre Freiheit zu erkämpsen, die Kahrerin war.

"So wie man ber Stadt fich nahert, verbeffert fich alls matig die Canbichaft und wird holzreicher. Die außerordentliche Aruchtbarteit ber reichen Ebene, auf welcher fie ftebt, wird burch Die Schwere bes Betreibes, bie Bobe und Starte bes vollabrie gen Mais und ben unvergleichlich iconen Stand bes Sanfes ber zeugt. Anch in ber Bierlichfeit ber Bauernhaufer, bem forg-lichern Lanbau und bem allgemeinen Aussehen ber Bevollerungertennt man bie Beichen eines bobern Grabes von Wohlftand als in irgend einem andern Abeile von Italien. Das Bologne fifche ift immer die blühendste unter ben 4 Legationen des Atre-chenstaates gewesen, was, wie Bischof Burnet und belehrt, seiner eigenthumlichen Berfassung zuzustreiben ist. "Denn Bo-logna", sagt er, "ergab sich dem Papstbum nur in Folge einer Capitulation, burch welche es fich nicht unbebeutenbe Privile gien borbehielt. Dier werden Berbrechen nur in ben Personen Derer bestraft, die fie begangen haben, es gilt teine Confiscation ber Guter; und obwol bie richterliche Gewalt in Grimis Beamten gehandhabt wird, so find bord die dinen Legaten und seine Beamten gehandhabt wird, so sind doch die dürgerliche Verwaltung, der Magistrat und die Jurisdiction in Civilsachen der Stadt überlassen. Durch biese Anordnung geschieht es, das, wie auf der einen Seite die Reichthamer von Bologna den Fremben überrafchen, ba es weber an einem fchiffbaren Strome gelegen, noch ber Mittelpuntt eines Staates und ber Gig einer hofhaltung ift, auf ber anbern ber Papft an Abgaben viel mebr aus biefer Statte ber Freiheit zieht als von fenen, mo feine Gewalt unbeschrantt und absolut ift, die aber auch beinabe gang verlaffen finb". Ein anderer gunftiger Umftand ift, bas ber Bertauf ber Alofterguter wahrend ber Befignahme ber Frange-fen bie 3ahl ber kleinern Grundeigenthumer betrachtlich vermehrt und einen wohlgebeihenben Stand von freien Acerbauern geschaffen hat. In einer hinficht jedoch hat diese Bevolution ju ungludlichen Folgen geführt. Gie hat ber reftaurirten Regierung eine Gelegenheit und einen Bormand gegeben, bie Bolognefen ber meiften ihrer alten Privilegien zu berauben. Durch ein papftiches Refeript vom 6. Juli 1816 wurden die volle thamlichen Magiftrate und Eribunale, bie alten gacultaten, bie Berwaltung ber Milis, bas Mungrecht und bas Recht ber Boltswahl aufgehoben und vernichtet, und Bologna ift jest benfelben Gefehen und Anordnungen unterworfen wie ber abrige Rirchenftaat. Bologna ift an bem Fufe ber Apenninen molerifch gelogen, ber Beno burchfirbmt bie Stadt und die Covena mafcht ihre Mauern. Sie ift von einer hoben Ziegelmauer umgeben, bie ungefähr 6 Mighien im Umfange hat und eine Revollerung von 60-70,000 Geelen einschlieft. Indem man fich der Stabt nabert, gewähren ihre fonberbaren geneigten Thurme m bie hoben alterthamlichen Spigthurme, mit bem feltfamen Begengange, ber zu ber Rirche ber Mabonna bi San- Luca, auf gengunge, bet zu er Ateue ber kindedin Gemeinen Gun einen eigenstinen fielen Berge aber dem Steno, hinauffahrt, einen eigensthamilichen und überrafchenben Eindeuck. Dovol eine der alteiten Städte Italiens, ift sie eine ber am besten erhaltenen und hat ein ehrwärdiges Aussehen, ohne in Arammer zerfallen zu sein. Ihre Strassen sind mit Bogengangen beseht und bieten

auf beiben Seiten einen bebedten Fustweg bar wie in Pabus und Mobena. Weniger elegant in ihrem Teusern als die legsten Stadt, hat fie nichts von dem einstrmigen, duftern Charat- ber der erstern. Ihre schonen hohen Arcaden ruben auf wohls proportionirten Saulen, und die Architettur ist in besserm Sessigmack, mehr vollendet und nach gerdsern Masstade ausgeführt. Man sieht eine Menge großer Kirchen und ansehnlicher Halaste und nicht durch auffallende Bortresslichet der Bauart ausgezeichnet sind, so ist doch der Styl berseiben im Allgemeinen gut und der Eindruck gefällig".

Eine besondere Bierde biefes empfehlenswerthen Wertes barfen wir nicht vergeffen, die zahlreichen Aupfer; sie gehoren zu dem Besten, was man in dieser Art selbst in England zu sehen gewohnt ist, und werden von englischen Blättern jenen "der so jehr gepriesen Auschendcher" an die Geite gestellt. 178.

C. E. Morftabt's kritisch pragmatischer Commentar über Mittermaier's Grundsage bes beutschen Privatrechts. Erstes (arretirt gewesenes) Heft, als Probe. Auch unter bem Titel: Commentar über Mittermaier's Theorie von Verlagscontract, Schrifteigenthum, Nachbruck und Collegienheften. Heidelberg, im Selbstverlage bes Verfassers. 1831. Gr. 8. 18 Gr.

or. Prof. Dr. Morkabt hat im Jabre 1825 bie von Genster nachgetassenne Collegienheste über Martin's "Lehrduch des Eivilprozesies" als einen Commentar über legteres herausges geben. In einem darüber entstandenen Rechtsstreit holte der Buchhändler Winter in D. ein Rechtsgutachten von dem Orn. Seh.: N. Prof. Dr. Mittermaier ein, in welchem dieser die Herausgade von Collegienhesten ohne Erlaubnis des Lehrers, von dem rechtlichen und moralischen Standpunkt ausgehend, eine unerlaubte und schäeden habt die Handlung nannte: ein Urtheil, din welches wol die Rehrsten einstimmen werden. Dies und die von dem Respondenten in sein "Deutsches Privatrecht" ausgenommene Lehre von dem Schrifteigenthum dat nun gegenwärtige Schrift, eine sommien Commentar zu f. 204 d. "Erunds. d. Beutsch, Privatr." v. Mittermaier, und das erwähnte Responfum mit 69 Anmerkungen enthält.

In dem Commentar widerspricht der Berk. jedem Sache des genannten f., und indem er die bekamten für dem Rachdrud oft angeschierten Sründe wieder vordrügt, und babei den allerdings nicht gang unbegründeten, von homeyer in seiner gründlichen Recension des Mittermater'schen Werks ("Bert. Jahrd.", 1828, Mai) zuerst ausgesprochenen Aadel, daß particulaire Rechtssähe oft als gemeines Recht angesährt werden, wiederdit, erschäpst er sich in einem unausschlichen Haschen, wiederdit, erschäpst er sich in einem unausschlichen Paschen nach Wie, was um fo lästiger wird, als eine Wenge Personichteiren darin verslochten zu sein scheinen. Das übrigens in diesem F. mancher Sah als gemeines dentsches Recht sieht, was diesen Eharakter nicht hat, weist der Berf. allerdings nach, wie sich auch sich auch sich auch siehen Ton Eichhorn's "Einseitung" u. s. w. ergibt. Sanz in demselben Ton nach Seist wie dieser Sommentar sind auch die Koten zu dem Rechtsgutachten abgesaßt. Worttrittelei, Jagd nach Wissen, die sit über der Strenze des Semeinen, Personichseiten u. s. w. wechteln mit einzelnen richtigen Bemerkungen ab. Iedenfalls ist dies eine Strenze des Semeinen, Personichseiten u. s. w. wechteln mit einzelnen richtigen Bemerkungen ab. Iedenfalls ist dies eine Strenze des Semeinen, Personichseiten u. s. w. wechteln mit einzelnen richtstigen Bemerkungen ab. Iedenfalls ist dies eine Etweisser zu dem Bemerkungen ab. Iedenfalls der den Etweisser genze der und Rechnelmen und nur bedauern, da daburch eine traurige Bereicherung der jurist. Lit. geworden. Den bleibendsten Eindruck hat auf Rec. die lehte Roche zum Responsum gemacht, wo der Bers. versüchert, das bei biese Slossürung ibm viel Etel und wenig Ausm zu ernten geweien, was jedensalls die größte Wuhrheit in der ganzen Schrift enthält.

Der Berf. brobt auf bem Titel und in ber erften Borrebe

mit einem Commentar aber bes ganze Mittermaler'sche Werk in 8 Abtheil., wobei er, um ben Leser bei Lame zu erhalten, und weil es bem Eregeten der teutonischen Privatrechtsnormen allzu schwer ist, ernsthaften Mundwinkels zu bleiben und eine Sattore nicht zu schreiben, "nur allein zu den femischen Salten Abaliens greisen" wird. Nach der Probe, die gegenwärtiges Heft gibt, wird es Riemanden nach der Aussührung dieser Vlanes gelüsten; ein Werk wie hommel's "Akad. Reben über Mascov" kann der Berk, nicht liesern, und die Zeiten, wo man solche Späse in der Wissenschaft liebte, sind vorbei. Sollte es aber dem Berk, Ernst mit seiner Drohung sein, was und nicht einenkachten will, so erlaube er, der ja stets Mi im Citiern der Dichter gefällt, daß wir, ihm Schiller's Worte über "Kant und seine Ausleger" — denn dasselbe Berhältniß wie zwischen Inden und Seinen und Diesen sindet zwischen Mittermaier und ihm katt — zurussen:

Wie boch ein einziger Reicher so viele Bettler in Rahrung Sett! Wenn bie Könige baun, haben bie Karner zu thun.

#### Spindler in Danden.

In unferm literarifchen horizonte erfcheinen von Beit gu Beit neue Firfterne, Planeten mit und ohne Arabanten und mitunter auch fchimmernbe Meteore ohne genau gu berechnenbe Begrengung, ohne flare Bestimmtheit ber germ. Saphir, ber Ratobamon ber Satyre, wurde von feinem himmel geftoben. Er fab in feinem Sturge aus wie ber Großherr ber hochmuthigen Geifter im Milton'ichen Epos. Wir nennen aber Groffe ben Ababonna, ber fich ber Restitution mit Recht wurdig machen burfte. Gein Bruber, ber talentvolle Spagier, ber im funftfine nigen Rurnberg eine literarifche Colonie gu grunden begann, lebt und wirtt für Baiern noch ebenfo fort wie Giner, ber Baierns Scholle angehört. Dem "Bazar" fehtt bas unmittelbare Einwirfen ber manchner Sonne — er ist ihren Stralen zu fern, und fo veraltet er gufebenbs. Er gebieb nur unter bem unmittelbaren Ginfluffe bes munchner Lebens. Jest ift er eine gabme Reffel. Der beliebte Rovellift Spinbler, ein willtommer ner Gaft, grunbete ben "Beitspiegel", ber mit ber netteften Elegang erfcheint, aber leiber nichts weniger als ein Beitfpiegel ift. Er mabite einen "anserlefenen" Rreis von Mitarbeitern und jog fogar ben Aurnmeifter Dasmann hinein. Diefer turnt in bem neueften Defte mit ben Ditmarfchen und fcwingt und tummelt fich mit altgermanifchem Rode und gescheiteltem, langem Saare. Ebuard Duller, ber Banbbote und Dichter, gab in einem frabern Defte eine fcone Abhanblung über bie Gippe tothet, mit tiefer Ginficht in ben griechifden Mothus unb im feine bedeutungsvolle sombolische Berkettung, wohn ihm bie einzelnen Kunftsale nach ihren sinnvoll geordneten Classificationen und bie meifterhaften Darftellungen bes gepriefenen Cornelius reichen Stoff boten. Diefe treffliche Abhanblung bilbet einen rationellen Ratalog, ben bereits, fo viel uns bekannt ift, burch

ben berühmten Posarchitekten v. Alenge ausgearheitet wurde.
Das ist aber auch die einzige Perte in den bereits erschienknen, eleganten Blättern des "Zeitspiegels", der auch sinem Herrn v. Ebezp einen Spielraum zu wässerigen Dichtungen gibt; vielleicht hatt sich dieser Poet, der dem Buchhändler Franch eine wenig bekannt gewordene "Damenzeitung" redigitre, durch eine Krissonanz und Berwandeschaftsalliteration für berufen, in runden, netten Bersen, ohne des Phôdus Glutstral, im "Beitspiegel" Jarade zu machen. Auch ein Perr 8. Bechstein liesert zoldeze Sier. Der Mann, der uns den vielversprochenen "Zesuiten" lieserte und Anspruch auf Berdienst hat, wird dei allem Streben, die münchwer Welt in seinem Spiegel die Beit mit ihren mannichsachen Erscheinungen des Einst und Seht schauen zu lassen, große Mühr haben, da es überal auf die literarischen Gourmands ankommt, ob sich Sauptstadt keine Unterhaltungsschrift akthetischer Richtung, die Dauptstadt keine Unterhaltungsschrift akthetischer Richtung, die dem "Zeitspiegel" das Gleichgewicht hatten könnte!

# literarische Unterhaltung.

Dienstag,

Nr. 130.

10. Mai 1831.

Briefa aus Paris und Frankreich im Jahre 1830, von Friedrich von Raumer. 2 Abeite. Leipzig, Brodhaus. 1831. 12. 3 Ahlr. \*)

Ueber bie Armuth ber beutschen Literatur an Des moiren und überhaupt an Berten, die unmittelbar aus bem Leben hervorgehen und baber auch wieder unmittels bar auf bas Leben gurudwirten, ift hunbert Mal geklagt worden und wird wahrscheinlich noch hundert Mal ges flagt werben, benn in Abrebe zu ftellen ift bie Sache nicht; wir Deutsche haben eine fo unergrundliche Befcheis benheit, daß ich überzeugt bin, wie hochmuthig fich auch befonbers unfer Schriftstellervolltlein guweilen geberbet, fo ift boch fefbst unter biefem Reiner, ber nicht in Gebans ten Gott und die Welt um Bergeibung bittet, fo oft er fich in ber Berlegenheit fieht, feinen Namen gu nennen. Wahrend ber ftolge Englander fein Ich groß schreibt, begnugt fich ber Deutsche nicht bamit, bas feinige, gleich bem feinen Frangofen und andern artigen Leuten, flein gu fdreiben, namlich mit einem fleinen Anfangebuchftaben, fonbern er lagt baffelbe wo moglich gang weg und begeht lieber eine Sunde gegen bie Grammatit und gegen ben gefunden Menfchenverftand als gegen die Soflichteit. Wenn nun bennoch einmal einer unferer guten ehrlichen ganbe= leute bas Berg hat, es offentlich ju gestehen, bag er eri= ffirt, und fein unwurdiges 3ch vor Jebermann gur Schau gu tragen, fo ift bies ichon, als ein Beweis von außerorbentlichem Muthe, aller Ehren werth; preiswurdig aber wird es im hochsten Grade, wenn uns ein solches Ich nicht etwa blos in bas einfame Stubirfammerlein, fon= bern in bie weite reiche Welt hinausführt, in bas bunte Sewahl ber Boller, auf ben großen Weltmartt, wo bie wichtigften Intereffen und bie theuerften Guter ber Menfchs beit verhandelt werben, wie bles in ben foeben ausgeges benen Briefent des Berfe. ber "hohenstaufen" geschieht,

Wir begleiten hen, v. Raumer auf einer Reise von Berlin über Bruffel nach Paris, und von Paris burch bas subliche Frankreich über Senf und Strasburg nach

Berlin zurud. Der Charafter unfere Begleiters, seine Anfichten und feine Gefinnungen liegen fo offen und unverhalt vor uns, bag wir beinabe von ber erften Dofts ftation an in Gesellschaft eines alten vertrauten Befanne ten und Freundes ju reifen glauben ; und ba biefer Freund aberbies nicht nur ein ehrlicher und achtbarer, sonbern auch ein febr unterrichteter Damn, mit hellem Blick und freier Stien ift, fo tann es nicht fehlen, bag unfere Epo curfion ebenfo angenehm als vielfeitig belehrend ausfallen muß. Bie wohl will uns aber bas Glud! Die größte, bie wunderbarfte, wenn wir fo fagen burfen, die weltges fcichtlichfte Begebenheit ber neuern Gefchichte geht vor unfern Augen vor: ber Stury ber Bourbonen; ber Stury ber alten levitischen Theofratie; die Entfesselung des Geis ftes der Boltermaffe; Die Geburt eines neuen Princips bes Staatslebens, einer neuen Legitimitat. Alles sehen wir vor unfern Augen werben, fich geftalten, entfteben. Ueberall ift unfer Begleiter wohlbekamt und überall macht er uns bekannt; aber erftaunen muffen wir über bie Scharfe bes Urtheils, mit welcher er fo manche wechselnde, schnell vorübergehende Erscheinung auffaßt, wenn wir sehen, wie so oft schon ber folgende Tag bestätigt, was an dens vorhergehenden nur als Vermuthung angedeutet oder als wahrscheinliche Folge vorhergesagt war. In der That, wenn in biefen Briefen nicht bie gange Art ber Darftels lung, Farbe, Ton und Saltung fo unvertennbar bas Geprage des Augenblickes trugen, so konnte man glauben, der Berf, habe bas Publicum muftificiren wollen, inbem er feine Auffage antebatirte. Aber für ben aufmertfamen Lefer bebarf es kaum ber Berficherung am Schluffe, baß nach ber Sand nichts Wefentliches peranbert ober binaus gefügt worben fei; so fehr spricht jede Beile füt fich felbit und für ihre Bahrheit.

Am 11. May 1830 langte De. v. Raumer in Bruffel an. Schon bamals, wo boch an die Revolution der 3 Julitage noch gar nicht zu denken war, erkunnte er die Borzeichen eines nahenden Sturmes und die Undaltbarkeit des aus den widersprechendsten Westandtreiten zusammengeleimten niederlandschen Staatsgebäudes. "Ich kann nicht darüber urtheilen" — sagt Dr. v. B. (I, S. 23), nachdem er eine Reihe von Stellen, die in der Ahat ebenso viele Beispiele des zügellosesten Uebermuthes sind, aus den belgischen Journalen angeführt hat —, "in wier

e) Bgl. ben Artifel eines andern Mitarbeiters in Rr. 46 u. 47 b. Bl., wie auch Rr. 325 u. 388 f. 1880. Es wirb gus gleich bemertt, bag Raumer's Briefe, bie fich balb nach ihrem Erfcheinen vergriffen, jegt wieber burch alle Buchhanblungen bezogen werben tonnen.

welt biefe meift tatholifchen Blatter von ihren Begnern gereigt find, und ob und welche Schuld bie Regierung wirklich trifft; boch geht aus Dem, was ich fah und las, mancherlei hervor. Go 1) bag ble Preffe bisher nichts weniger als beschräntt war, vielmehr bie Frage wegen Preffrecheit febr naturlich gur Grache tommt; 2) bag fegen wirtliche bber eingebifbete Uebel enur nicheenutige, repolutionnaire Mittel in Borfchlag gebracht werben und bie Staatsweisheit biefer Freiheitsapoftel fehr gering ift; 3) baß ein Binbnif bes Ultrafatholicismus mit biefem irrigen Liberalismus unnaturlich und unbeilbringend fein muß; 4) baß bie tatholifchen Belgier weniaftens tein Durch bie frubere Geschichte bestätigtes Recht haben, bie protestantischen Sollander ber Undulbsamteit anzuklagen : 5) daß bie Sollander, als ein Bolt mit einer gleichsam abgeschlossenen Beschichte, die Freiheit porzugeweife in die Kortbauer Deffen fegen, mas fie ichon befigen, und mit bem Besisthum auch bas monarchische Element für vertraglich halten. Die Belgier hingegen, jest meift emancis piet, nehmen einen Anlauf zu neuen Bahnen, wollen ein politifches Dafein erft erringen und fich am wenigften pon ben Sollanbern biefe vorzeichnen ober verkurzen lafe fen. Benn die Belgier ben Sollander als phlagmatisch, abgefforben und Enechtisch bezeichnen, so findet dieser jene revolutionnair, für rubige Breiheit unempfanglich und hochmuthig auf ihre neue unbewahrte Beisheit. Der Bollanbet grimbet feinen Werth und feine Foberungen auf Das, mas er bereits gethan hat, ber Belgier auf Das, mas er thun will. Auch verwirft bet Ratholit größtentheils Das, mas ber Protestant fich jum Ruhme anrechnet. Go find bie beiben Saupetheile bes nieberlans bifcben Staates mehr aneinander geleimt als organisch permachient und es wird Beit, Dagigung und Weisheit toften, bem Rorper Ginen Blutumlauf beigubringen. 3a. man tann fragen, ob ber Ronig es nicht leichter gehabt batte, wenn junachft ein Doppelftaat, etwa wie Schweben und Rorwegen, mare organisirt worben".

Gerabe Dies, die Errichtung eines folden Doppels ftgates, mar es, mas bie Belgier mahrend ber erften meniger frumifchen Stadien ihrer Revolution verlangten ; auch jest noch, nachdem burch bie Gewaltthatigfeit beiber Theile bie Spaltung für ben Augenblid unbeilbar gewor ben Scheint, halten wir bies fur bas einzige naturgemaffe Berhaltniff, in welchem Lanbichaften, die burch fo mannichfache Banbe miteinander vertnupft und auf ber anbern Seite wieder durch fo große Berfchiedenheiten voneinander getremt werben, zu einander fteben tonnen. Aber welche hoffnung ift, bag bies naturgemaße Berhaltniß in einer felbft entfernten Butunft werbe herzuftellen fein? Bei ber wuthenben Erhitterung, bie fich auf beiben Geis ten temmer tiefer eingrabt, muffen wir es offen gefteben: teine. Und wer tragt am Ende jumeift die Schuld? Richt bie Belgier, benn was fie im Anfange ber Revolution foberten, tonnen wir nicht ungerecht nennen; erft als bie Regierung bie ausgebrochene Bewegung burch amedwibrige Mittel au bemmen fuchte, nahm biefelbe ihren fest unaufhaltfamen, Alles mit in bas Berberben binab:

reifenben Schwung. Dies gibt auch St. v. Raumer, ber fonft mahrlich fur bie Belgier nicht eingenommen ift. nothgebrungen gu. "Unbegreiflich" - ruft er auf feiner Rudfebr in Strasburg, von den Borgangen in ben Ries berlanden unterrichtet, aus - "ift es mir, welcher bafe Damon Die gieberlanbifde Begierung fo verblenben femmte. ben Angulf auf Bruffel ju unternehmen. Machbem bas Bolf ungeschickt die Parifer nachahmt, betritt die Regies rung noch ungeschickter bie Bahn ber frangofischen Dinis fter. Die Anarchie wuche fo in Bruffel, bag man nach wenig Tagen bie Bulfe ber Reichsstande wurde gesucht und einen Bergleich zu Stande gebracht haben. Rum ift bas Uebel fast unbeilbar, und ber verwerfliche Anfang wird über ber Fortfetjung vergeffen. Wenn Solbaten in einer Stadt eine Schlacht beginnen, muß unfaalicher Schabe geschehen, es muffen Unschuldige leiben, ja, um: tommen, was felbft die ftrengfte Mannszucht (bie gefehlt zu baben Scheint) nicht ihindern tann. Man follte ein Buch fchreiben: Ueber die bequemfte und furgefte Art, die Berrichaft au verlieren ; prattifche Beifpiele find gur Sanb" (II, S. 320). Dies Buch ift geschrieben, und Dr. v. R. ift der Berf.

Bebeutenber in jeber Begiehung als bie fluchtig hingeworfenen Bemerkungen, Die ben turgen Aufenthalt in Belgien ober eigentlich nur in Bruffel jum Gegens ftande haben, ift, was Dr. v. R. in Frankreich fiebt, erlebt und beschreibt. Wer über ben Buftand von Frank reich auch gar nichts Unberes als bie Briefe gelefen batte. bie Br. v. R. mahrend ber Monate Mark, April, Dai und Juni aus Paris fchrieb, ber murbe teines außerordentlis chen Aufwandes von Scharffinn bedurft haben, um bie furchtbare Explosion vorherzusehen, welche burch die Dr bonnangen vom 25. Juli veranlagt werden mußte. Schon am dritten Tage nach seiner Ankunft bemerkte Dr. v. R. (I, S. 29), baß er feinen einzigen Denfchen gefunden habe, ber bas Ministerium vertheibigte ober an beffen lange Dauer glaubte. "In ben erften Sigungen", fagt er, "bat fich bie politische Unfabigfeit biefer Danner noch in weit großerm Dage gezeigt als felbft ihre Gegner er warteten. Polignac ift leichenblaß auf ber Rebnerbuhne erschienen und hat gerabehin Richts jum Borichein gebracht. Gine vorbereitete Rebe behielt er, burch einige Einwendungen aus der Fassung gebracht, in ber Tasche, obgleich ihm Mehre guriefen: er moge fie boch nur ber vorziehen und barauf los lefen". Welches Beil mar pan einer Bermaltung zu erwarten, und welches Beil fur eine Bermaltung, die eine fo grellhervortretende Simpotens an bie Spite ftellte?

Raum sind die ersten 14 Tage und rait hen v. R. in Paris versossen, so treten aus dem Anfangs wie von einem halbdurchsichtigen Schleier umhülten Semalde die einzelnen Partien bereits in scharfen und bestimmten Umrissen hervor. "Bor einigen Jahren war Frankreich fast ganz beruhigt; die Ernennung des Ministeriums Polignac hat Alles wieder aufgereigt, und die Macht der Wenigen, welche man die Congregation nennt, ist so groß als unbeildringend. Bu dem Steigen dieser Macht haben die Liberalen durch den Sturz des Richelleu'schen und Mae-

tianac'ichen Ministeriums felhft beigetragen, unb ihre fiete Dovolition . bas immerwahrende Berneinen, entfleht faft mothwendig baburch, baß die Regierung fich bie alleinige Initiative vorbehalten hat und Reiner als ein bloßer In herr erscheinen will. So geht aus Dem, woburch bie Regierung fich ftarten wollte, ber unbequeme Rampf gro-Bentheils hervor... Die Liberalen appelligen jest an bie Wahlen, gang ber Berfaffung gemäß; wie; went aber bas jetige Bablgefet, welches tur bie Thaler gablt, ebens so wenig die mabre Burgschaft echter Freiheit brachte als Die Bahlgesete, welche vor 30 Jahren nur die Kopfe gabiten? Dann mußten bie Liberalen fich gegen bas Bahlgefes erklaren; febr naturlith, ja, verftanbig, obgleich man es als revolutionnair bezeichnen würde" (1, S. 89). Und bald darauf: "Sieht man im Bulletin des lois, wie fest 16 Jahren fast gar teine mahrhaft forderlichen Gefete gegeben find, Frankreich aber boch wenigstens an Reichthum und Wohlftand fortgefcheitten ift, fo mochte man die Gefetgeberei überhaupt nur fur Rebenfache hab ten. Andererfeits aber mangeln fo große Grundeinrichs tungen, baß ber Bahlfpruch bes jegigen Minifteriums: "Reine Bugeftanbniffe!" mahrhaft einfaltig erscheint. Die gange Gefchichte befteht ja aus Zugnftenbuiffen und Rege tionen; wer Beibe verwirft, fpricht bom jungften Tage. Auch find viele Bugeftanbniffe ebenso jum Bortheil bes Konigs wie bes Bolkes, und bas unbebingte Entgegenfegen Beiber eine Rrantheit ober Dummheit ober Beibes zugleich. Die Franzosen sehen ein; bag fie eines Konias bedürfen; aber biefe kalte Ueberzeugung reicht nicht aus, nach fo langem berben Scheibungsprojeffe, eine gludliche Che mit ben Bourboniben ju begrimben. Biele meinen: eine zweite Scheidung, wie 1688 in England, habe teine großen Schwierigkeiten, ja, fle fei nothwendig, fobalb ber eine Theil die Chepacten übertrete und auflose. Die Babl ber sogenannten royalistes purs (Gegner der Charte und aller conftitutionnellen Ginrichtungen) nimmt taglich ab, und ein coup d'état', in diefem Ginne verfucht, mußte auf jeben Fall gan; und gar mislingen" (1, C. 95). Die Bortfegung folgt.)

Provinzial=Literatur.

De la paix universelle, ou le mariage philosophique du com-merce avec l'agriculture et sa famille entière, reposant sur l'empire universel des intimes et légitimes liaisons qui existent naturellement entre la nature, l'homme, l'agriculture, les arts, les sciences, les commerces, les gouvername une noch 4 cinien, par J. B. Rhodes, de Plaisance, bann 2 Motti, enblich à Tarbes, chez R. Lagarrigue, imprimeur de la Préfecture, Août 1850. Genoismet aux amis de la liberté, des lumières, de la raison, de l'ordre, de la concorde, de la paix, du bien, du beau, des délices, du bonheur et de dieu...

Es gibt fein großeres unglad fut einen Menfden, als wenn er nicht lachen tann. Jahr aus Jahr ein machen einige taufenb Englander bie Reife nach Paris, blos um gu lachen, und Derobot ergablt, ein Grieche, bem es ebenfo gegangen fei wie jenen Englanbern, fei erpret nach Delphi gereift und babe Apoll um Rath gefragt, wie er es anfangen folle, um ju las then. Apoll habe grantwortet, er folle gu feiner Wutter geben. Der Grieche besuchte feine eigne Butter und tonnte nicht fa-

chen ; als er aber in Rieinaffen ein feitsames Bilbnif von Amil's Butter ju Gefichte betommen, ba fei er herausgeplagt. Sest gibt es leiber teine Drakel mehr; wer aber nicht lachen kann, ber reife blos nach bem füblichen Frantreid, nach Zarbes, und gebe gu frn. Rhobes; benn er bemertt ausbrucklich, bas fein Buch blos in feiner Bohnung gu vertaufen fei.

Der Reifenbe wird fich alsbann auch eine Borftellung won bem frangolifchen Provinzialftple machen, und wer gu Daufe bleibt, bem tann ich burch meine Anzeige bes Buches nur einen

unvollftanbigen Begriff bavon beibringen.

or. Rhobes will & B. fagen: Die Belt taugt nichts, und brudt fich &. 12 folgenbermaßen aus: "In ber That, wie viele Ungerechtigkeiten, wie viele Streitigkeiten, Unruhen, Unei nigfeiten, 3wiftigfeiten, Raubereien, Ufurpationen, Revolution nen, Emporungen, Kriege, Morbe, Grausamkeiten, wie viel Buth, wie viel ergrimmte Schandlichkeiten, was far Gifersucht, Saoismus, Glend, Lafter, turg, wie viele phyfiche und mora-ifiche Bebrechen gibt es nicht auf ber Erboberflache, um einen isige Gebreigen give es migt auf der Erdoderstäche, um einen abscheulichen Schauplah des Schmerzes, der Beträbnis und des Todes zu bilden und auf tausenbfache Weise das ehrwürdige und majestätische Menschengeschlecht zu qualen, das, ihrer besportischen und verdammungswerthen Macht überlassen, dabinrolle in Schmerz und Elend, wie ein verdrecherisches und wahrhaft verdammtes Wesen, durch die stürckterliche Finsternis der zewsten und Touse absertabilichen Krallen der Alauen der Fusien wird bei Furfal einer Art nan emisge Calle 114 rien und Teufel einer Art von ewiger Bolle...!

Dr. Rhobes will fragen: Ber tann bie Belt beffer machen? und fagt G. 16: "Ber ift aber ber Denfc, ber ba fabig ift, in biefer Dinficht ben finftern und ichablichen Irethum auszurotten, um an beffen Stelle ein glangenbes und beile fames Licht gu bringen ? Belder Sterbliche tonnte, in biefer Beziehung, bie Bege ber Ratur entbeden und burchfchauen. um gu lefen in ber Gefinnung und in bem Sebanten ebenbens felben Ratur, wie auch in benen bes Ewigen? 280 finbet man auf ber Erbe ein foldes Genie? Bann wird es ber Ratur belieben, es gu erzeugen? Ift es fogar vernunftigermeife erlaubt, baran gu benten? Done 3meifel wird bieles von ale len andern privilegirte Wefen, wenn es noch nicht vorhanden ift, gewiß eines Tages vorhanden fein, und zwar, wenn die Ratur fein Borhandenfein nuglich und nothwendig finden wirb".

or. Rhobes will antworten: 36 nicht, und beginnt &. 18, wie folgt: "Rein, ich bin bagu nicht fabig; meine phpfifchen und moralischen Arafte laffen mich fühlen, das die Aussubeung eines solchen Borhabens meine phymatische Gewalt zu sehr überfteigt; in ber That, was kann ich wahrhaft Erklediches, Rugliches, Sutes ober Angenehmes leiften in biefer umfaffene ben, fdmeren und bornvollen Laufbahn, auf diefem unermefile chen Schauplage, wo ich, wie ein unsehharer Punkt, verloren bin auf ben unendlichen Ebenen bes Dzeans! Gar febr wenig ohne Zweisel; benn ich mußte alsbann bafteben wie ein furch terlicher Rolof an Buchs, Abatfraft, Lauf, Faffungetraft, Latt, Geschmad, Geruch, Gebor, Gesicht, Berkand, Alter und besonders Ginsicht und Gewalt, um mit einem Male und bile fonell bas Gange unfere Planeten und bes civil : politifchen Rorpers, ben er auf fich tragt und fcweigenb burch ben Raum rollt, gu beobachten, und um auf biefe Beife gu ertennen bie Urfachen, Birtungen, Ginftaffe, Berbattniffe und bie in allen Dingen anwenbbaren Dittel; mabrend ich in jeber Dinficht nichts bin, als eine fcmache, ephemere, unfebbare Dilbe in ein nem wegen ber außerorbentlichen Geringfügigleit feiner turgen Ausbehnung taum bemertbaren Kreife",

3d nicht, bentt fr. Sthobes; boch erfahren wir von 6. -26, baß er es "in einigen gindlichen Momenten verfuchte, und bas hieraus mehr ober weniger tiefe Betrachtungen ber borgegangen feien": biefe Betrachtungen, fammt benen, welche er icon 1822 bruden leffen, "se tiennent et s'enchainent naturellement et réciproquement depuis leur commencement successivement jusqu'à leur terminaison".

Im Grunbe bin ich mit mir gufrieben, bentt

Derr Sthobes und schreibt &. 27 bie unterhaltenden Worter, Rachdem ich in großen Jügen das Ganze des neuen Gebaudes "Rachdem ich in großen Jügen das Ganze des neuen Gebaudes stigtt und geordnet, habe ich "pacifiquement et amoureusement" mit lauter Stimme und in Gedanken jenen nüglichen und schonen Frieden, jene gläckliche Hymne, seit 1822, ohne zu übertreiben, wenigkens mehre Raufend Mal gesungen, und debertreiben, wenigkens mehre Kaufend Mal gesungen, und die beim Berfassen des Buches besedte, das ich diissichnell erz dachte und ausschreite; und noch jest ist es meine Leidenschaft, von Zeit zu Zeit den wichtigen Indatt wiederzutauen und das mit angenehm zu schweigen, besonders in meinen Wusseltunden und beim Spaziergang, wenn ich einsam ober den anfrichtigen und wahrbasten Freunden begleitet din; so sehr sind ihr ein Gedanken übereinstimmend mit meinen Gesählen und mit der Harmonischen Einheit meiner Ideen, meines Gelbstewustseins, meiner Einssich und Vernunft".

Rachbem uns Dr. Rhobes in 82 Seiten trefflichen Provinglaffinle gefagt: "bie Weit taugt nichte; wer taun fie befer machen? ich nicht; boch will ich es verfuchen", fangt fein eigentliches Buch an, woraus man nicht fo leicht Stellen citti ren tann, benn hier werben die Perioden etwas lang, und eine bauert von S. 58-76. Wir geben nur ben hauptinhalt an: hr. Rhobes belehrt uns, bas sich bie Bolter jest, gleich ben Planetensoftemen, "passagerement et éternellement um un centre commun ou pacifique équateur divinofibéral" herumbres ben, welches Centrum gleichweit entfernt ift bon ben "poles da despotocivilisme et du despotosauvagisme". Er gibt uns ben Rath, ben Sanbel mit bem Aderbau und feiner gangen Samt-fie in jebem Canbe, bei jeber Ration und fogar auf ber gangen Erboberfläche "legitimement et pacifiquement" gu vermabe ien, aufbaß fie eine einzige große und allgemeine Conjugalges fellichaft bilben. Bir follen eine univerfelle Sprache ichaffen, bie leichter einzuführen fei, als man gewöhnlich bente; wir fole len bie Rriege, Duelle, Sethstmorbe u. a. Morbe abschaffen, außerbem bie 3wistigleiten, Chicanen und Prozesse; die mineras lifden, vegetabilifden, animalifden und moralifden Gifte und ben Atheismus. Es ift ber Rube werth, nach Zarbes gu reifen unb bas Buch ju taufen, um fo mehr, als or. Rhobes für 21 Franten noch ein anderes Büchlein mit in ben Rauf gibt, nämlich ben: Buccinct extrait de quelques fragmens de la Théocosmorho-

die, ou nouveau système de la nature, de Jean Baptiste Rhodes, de Plaisance, par l'auteur même. Tarbes, chez

F. Lavigne, imprimeur, Novembre 1830. "Iwanzig Jahre (so beginnt bies Bücktein) Beobachtungen, Erfahrungen, Betrachtungen und Anschauungen über die große und göttliche Ratur haben mir "intelligentiellement, matériellement, oculairement et irrévocablement" bewiesen, daß bie von dem ganzen Menschengeschlechte angenommene Raturwissenschaft, unter welchem Ramen und Systeme man sie auch vorgestellt hat, im Allgemeinen in so tiese Irrthumer versunsten ist, daß man nicht einmal sagen kann, und das ist sehr erfaunlich, daß sie in der Wiege liegt; denn sie war erk noch zu schaften Ichen vor der der den beschen und Verschler und Verschler erfaunliche Schöpfung nach den Besehlen und Verschristen ebenderselben Ratur zu Stande gebracht, und et ist nicht meine Schuh, wenn man meiner überrasschenden Schöpfung nicht alsbald Glauben beimessen wird". Dr. Rhodes spricht darauf unter Anderm solgende Sedam-

Dr. Rhobes spricht barauf unter Anberm folgende Sebanfen ans: Das ewige ober zufünstige Leben existirt ebenso genis als
bas vorübergehende ober gegenwärtige Leben hienleben. Es exis
stirt ein ätherischer Dzean ober eine universelle Atmosphäre.
Die Sonne ist nicht von Metall; ihr Organismus ist das Res
suitat eines einzigen homogenen Elements. Die vermeintlichen Sonnensieden eristiren nicht; sie sind blos Irrthümer und optische Ausschungen. Die Milchstraße ist weber eine Gruppe von
Sonnen noch von Massen materiellen Lichtes; sie entsieht blos
aus einer leicht erklärbaren Erschelung. Das Rordlicht ist
weber eine magnetische noch eine elektrische Erscheinung; es ents

steite burch eine leicht erklatbure Asterung. Die Aerolithe stad teine himmets. Monde oder einetrische Phansmene; fie haben andere nachtliche Ursachen. Die Strömungen, Ebbe und Fint u. a. m. entstehen nicht durch Attraction; sie haben andere natürliche Ursachen. Die Raturvissenschen, wiederholt herr Rhobes, waren dis segt in Dunkel gehült. Es war aber leicht, bicht hineinzubringen. Er theise sie baber so ein: 1) These, Er Ablie, B. Nügrio, 4) Abbingele, 5) Dizonio, 6) Pantazonio, 7) Palyzenie. Diese Liste segt der Rhobes senkrecht meter einander; dann schießt ex: Gott gebe, daß man meine gute und fruchtbare Göttin nicht vernachtassige!

Indit Orn. Modes; bas Mittel ift unsehbar. Blos in seiner Mohnung sind obige Bacher zu kaufen, und damie Ihr ja gu ihm kommen möget, hat er sein Portrait nicht vor das Buch geset. Glaubt mir, wer ein Hopochonder ist, der reise nach Larbes und frage die genannten Buchdrucker: Wo wohnt herr Rhobes, Bers. der "Paix universelle" und der "Théocosmorkodie"? Oder noch besser, diebt in Deutschad, denn auch dort gibt es Schriststeller, die es mit Hrn. Rhodes ausnehmen. Wenn derr Rhodes unsere Sprache verstände, so wärde ich glauben, seine Werte seine Catyre gegen einen Abeil uns seren euesten Literatur und namentlich gegen die Herren — Nomina sunt odiosa.

Rachiavelli über Raliens Befreiung von fremdem Einfluffe und beffen Einheit. (Aus feinem "Principe", Cap. 26.)

Damit ein großer italienifder Geift erwache, war nothwenbig, bas Italien fo tief verfinten muste, ohne Saupt, ohne Dres nung, gerichlagen, geplanbert, gerriffen, eine Beute alles Glembes und Unglactes murbe. Iwar hat hier und ba Einer fich geseigt als ob er bas von Gott ermählte Werkzeug ware, bas Erlbfungswert zu vollbringen; allein, mitten im Laufe bes Unternehmens gerftorte bas Gefchict bas begonnene Bert, fobes Stallen halb entfeett auf ben Augenblid harrt, ber feine Bunden beile und ber Plunberung ber Combarbei, ber Berbeerung und Branbichagung Reapels und Toscanas ein Enbe mache und ben bereits trebsartigen Schaben beile. Es ruft gu Gott um einen Erlofer von all ben Greueln und Mishandlungen ber Fremben; es erwartet nur ben Aufruf gur Fahne und Einen, ber fie vorantragt. Aber niegenbebin tonnte es fich mit gro-Berm Bertranen wenben als an 3hr erlauchtes Daus (namlich an bas bes Bergogs Boreng von Mebici), bas burch Berbienfte und Slud, von Gott und ber Rirche (ber Mebiceer Leo X. wat Papft) begunftigt, an bie Spite bes Unternehmens fich ftellen fann. Goll Stalien enblich einmal nach fo langer Beit feinen Grretter feben; fo barf bie wirtlich gute Gelegenheit micht unber nust vorbeigelaffen werben. Es ift unaussprechlich, mit web der Liebe er an allen Orten wurde aufgenommen werben, bie bieber von Fremblingen überschwemmt wurden; es ift nicht zu fegen, mit welchem Racheburft, mit welcher beherrlichen Erene und mit welcher frommen Ergebenheit, mit wie vielen Ahranen man ibn empfangen wurde! Rein Thor wurde fich bor ihm Schließen, tein Bolt ibm ben Gehorfam verweigern, teine Gifersucht ihm entgegentreten, tein Italiener ihm Folgsamkeit versfagen. Jebermann ekelt die fremde herrschaft an. Rehme bemnach Ihr exlandites haus bas eble Wert auf fich und bes ginne es mit jenem Duthe und jener Buverficht, bie von jebem gerechten Unternehmen ungertrennlich find, bamit unter feiner gabne bas Baterland fich vereble und erfullt werbe, was De trard gefungen:

Virtà contr'al furore Prendra l'arme, e fia il combatter corto. Che l'antico valore Ne gl' italici cuor nen è ancora morto.

## literarische Unterhaltung.

Mittwoch,

Nr. 131. -

11. Mai 1831.

Briefe aus Paris und Frankreich im Jahre 1830, von F. v. Raumer. 2 Theile. (Bortfehung aus Rr. 190.)

Daß die öffentliche Meinung und der allgemeine Boltswille in Frankreich, um und einer frangofischen Rebeform zu bebienen, linkes Centrum fei, wie feit ber .. aros Ben Woche" burch bie Saltung ber Rammern, felbit bem unermeglichen Ginfluffe eines Lafavette und vielleicht felbft ber perfonlichen Unficht Lubwig Philipps gegenüber, fo unwidersprechlich bewiesen wird, sah hr. v. R. schon 3 Monate vor ber Revolution. Ein mit der (liberalen) Majoritat ftimmenber Abgeordneter erhielt von feinen Bab: tern auf eingezogene Erkundigung bie Antwort: man werbe ihn nicht wiederwählen; und als er gang verwunbert fragte: warum? erwiberte man ihm: "Gie haben burch Ihr Benehmen ben Schein erweckt, als maren Sie ein Gegner der Bourbonen und der bestehenden Einrich= tungen. Wir wollen aber feine Unruben und Reuerungen und werden beshalb unfere Stimme einem Gemas Bigten geben". Erft auf bie Begenbemertung: er theile gang biefe Deinung, habe aber geglaubt, fein Benehmen fei ihren Wunfchen gemaß gewesen, ging man in weis tere Capitulationen über eine neue Wahl und Berfahrungeweise ein. "Diese auf gemäßigte Entwickelung binweisende Gefinnung", fügt Gr. v. R., indem er biefe Anetbote ergahlt, hingu, "ift febr erfreulich, und man fieht baraus, baf es bie eigne Schuld ber Berrichenben fein burfte, wenn je eine zweite Bertreibung ber Bourbonen eintrate". So wahrscheinlich durch Alles, was Hr. v. R. be-

richtet, eine solche Beräuderung für den völlig unbefanges nen und selbst für den ununterrichteten Leser seiner Briefe wird, so wenig kann der ruhige, wohlwollende Geschichtssforscher und Staatsmann, der Alles zum Besten zu deus ten und zu lenden gewohnt ist, sich überwinden, an die nahe Möglichkeit dieser Beränderung zu glauben. "Das Jahr 1688", sagt er (I, S. 139), "kehrt schwerlich so bequem wieder. Ein Schwiegerschen wie Wilhelm III. ist nicht gleich zur Hand, Frankreich ist keine Insel, die Franzosen sind keine Engländer, und endlich: wie viel Fehden haben sich nicht an diese scheinkar so ruhige Vewanderung angereicht? Die Bürgschaften der Freiheit müssen ganz wo anders gesucht und gesunden werden als im persönlichen Wechsel.". So wahr diese Alles ist, so kam

boch freilich nicht bas Jahr 1688 gurud, aber bafur ber 27., 28., 29. Juli 1830; und je naher biefe 3 Tage tamen, um fo mehr brangte fich, wiber Willen, bie Uebers zeugung auf, bag eine große, entscheibenbe Beranberung unvermeiblich fei. "Mit jedem Tage", fchrieb Sr. v. R. am 10. Juli, " wachft bie Ueberzeugung: Er allein (ber Ronig) und vor Allen widerfebe fich beharrlich Dem, was Frankreich wolle und wunsche. Gibt er nach, so ent: fteht baburch nichts weniger als ein bergliches Berhaltniß, ja, für Das, mas Roth und Furcht ihm abpreste, halt fich Riemand zum Danke verpflichtet. Er ist und bleibt bem Bolke fremb. Gibt er nicht nach (was noch immer viele und wohlunterrichtete Leute fürchten), fo bereitet er fich und bem Latte großes Unglad; benn fo leicht bas Wort über bie Bunge geht: "on ne payera pas", folgt baraus boch bie Unmöglichkeit zu eriftiren für faft Alle, bie von ber Einnahme bezahlt werden follen" (II, S. 106). Bierzehn Tage spater wurden bie Orbonnangen unterzeichnet und 14 Tage barauf war Charles X. auf ber Reise nach Cherbourg. On a payé! aber nicht mit flingender Munge, fondern mit Angeln, bie Garbe bes Ronigs und bie Sauptstadt mit ihrem Blute, er felbft und feine Familie mit bem Berlufte ber fconften und glangenoften Rrone in Europa.

Roch am 26. Juli hielt Dr. v. R. eine friedliche Entwickelung und Ausgleichung fur moglich, und fo mes nig glaubte er fur die nachsten Tage die offentliche Rube gefahrbet, baf er in ber Racht bes 26. Paris verlief, un- einen Ausflug in die Normandie zu machen. Balb eilte die Rachricht von bem Beginn bes Kampfes ihm nach; in Davre und Rouen zeigte fich bereits bie bochfte Aufregung, und auf ber Rudfahrt nach Paris, in St. Germain, hatte Dr. v. R. felbft, nebft feinem Begleiter, eine Beine Gefahr ju bestehen, indem fie, in ihre grauen Staubmantel gehaltt, fur Barbeoffiziere gehalten wurden, die fich verkleibet jum Ronige burchschleichen obet Depeschen fortbringen wollten. So viel wir auch baburch verlieren, daß Hr. v. R. die parifer Schlacht nicht als Augenzeuge beschreiben tann, fo werben wir boch burch bie Mittheilung Deffen, was fich burch die Vergleichung glaubwurbiger Berichte über ben Rampf ale die Bahr heit ergab, und noch mehr burch bie lebendige Schildes rung bes Buffanbes, in welchem fich bie Sauptftabt um

mittelbar nach ber Beenbigung ber' Gefechte befand, und der vielen merkwurdigen Scenen, die auf den Kampf folgten, hinreichend entschädigt. Auch das bereits Bekannte erbalt burch bie Frifche ber Darftellung, die uns mitten in bas Leben bineinverfest, neuen Reig; und ers boht wird bas Intereffe burch bie geistreichen und tiefges fühlten Betrachtungen, bie tiberall in bie Goilberung verwebt finb. Dr. v. R. zeigt fich hier - und bies ift bas Schönfte, mas wir von ihm ober von irgend einem Schriftsteller fagen tonnen - als mahrer Menfch. Homo sum, humani nihil alienum a me puto, fonnte er mit gleichem Rechte wie ber große Romer ju feinem Motto wahlen. Gerade baf wir nirgend eine Parteianficht, baß wir nicht ben Staatsmann, ja, nicht einmal ben Gelehrs ten, fondern immer nur ben Menfchen und bochftens etwa bier und ba ben preufischen Beamten boren, gibt biefen Briefen ihren eigenthumlichen Berth; welcher polis tijden Partei, welchem Stanbe, welcher Bilbungeftufe auch ber Lefer angehoren mag, immer wird er fich fagen tonnen: "Ja, fo hatteft bu bie Sache auch angefeben! Der Mann hat Recht; wenn ich auch nicht alle feine Meinungen unterschreiben mag, fo bleibt boch fein Ucs theil im Sangen mahr und treffenb".

Unrecht wurden wir inbeffen ben. v. R. thun, wenn wir burch biefen Spruch bas Uetheil veranlaffen follten, ale fehle es ihm überhaupt an einer bestimmten Rebensamficht; ba freilich nichts häufiger ift, als bag Menfchen, beren Anfichten für jebe Pattei gleich brauchbar find, fur fich fetbit eigentlich gar teine Unficht haben. Aber baffelbe ift auch bann ber gall, wenn bie rechte Mitte getroffen wirb, von ber ja boch alle Parteien aus: geben; und in biefem Salle fcheint uns br. v. R., wes nigftens in ber vorliegenben Schrift, fich ju befinden. Der innerfte Rern feiner gangen Belts und Lebensauficht ift in ben ichonen Worten ausgesprochen, mit benen er feinen Freunden in Berlin bie nabe Antunft eines geliebs ten Freundes in Paris melbet: "Unter Allem in ber Welt ift Bimeigung und Liebe bas am meiften Demokras tifche, fie ftellt Alter und Jugend, bas Sochfte und Ges ringfte gleich und verbindet es; und fie ift wiederum bas am meiften Arifiofratifche, benn fie fonbert bas Geliebte von allem Uebrigen und erhebt es jum Mittelpuntte einer eignen Belt. Dunbert Schuler ber verfchiebenften Abs Bunft fleben bemotratifc vereint neben einamber, und jeber ift, feinen Meltern ausgefonbert, ber Mittelpuntt ihrer Theilnahme und ihrer hoffnungen. Ein ganges Boll tann feinen Ronig lieben, ein Ronig für fein ganges Bolt fich opfern; bie Bahl, bie Abflufung thut ber Liebe tets nen Gintrag. Liebe bezieht fich inbes immer auf Perfonen, Wenn ein Bolt in bem Ronige nur einen Begriff, einen felbfigemachten Gogen ehrt, ift gar teine echte Liebe vorhame ben ; und ift ein Ronig unfahig, ju begreifen, wie bas Boll Bleifch von feinem Bleifche, Bein von feinem Beine ift, fo wird Auflofung und Bermefung bereinbrechen" (II, C. 118).

Diese schone, wahrhaft menschitche Ansicht ift ber Mittelpunkt bet ganzen Schrift; in jedem Urtheile wies berholt sie fich, und selbst da, wo bieses noch so misbillis

genb ausfallt, wird fie felten vergeffen. Um scharfiten werben, mahrscheinlich zu großer Bermunderung Dancher, bie Drn. v. R. bisher felbst für wenig beffer als einen vertappten Ultra achteten, die Ultra mitgenommen. Gin Besuch bei hen. v. Haller (II, S. 17 fg.) wascht diesen politischen Mohren mit ber icharfften Lauge, und mahrlich nicht weiß. Aber wer konnte fich auch wol ber Indignas tion enthalten, wenn er Reben bort wie jene, von benen Dr. v. R. (aus feiner Unterhaltung mit S.) uns einen Auszug gibt: "Die alte Regierung und Berfaffung mar gar nicht fo fchlimm. Sielt fich ber Ronig Maitreffen, fo that er nichts, als was Unbere auch thun; gab er viel Gelb aus, fo mar es fein eignes Gelb. - Cowie Frantreich fich freuen murbe, die Rammer loszuwerben und in einfache, naturliche Berhaltniffe guruckzutehren, fo finb auch die Dairs ihrer politischen Stellung überbrufig und banten Gott, wenn tein Reichstag fie mehr in ihren Ge-Schaften ftorte und langweilte. Gibt ber Ronig ber neuen Rammer nach, so haben wir bie Revolution, gibt er nicht nach, vielleicht einen Burgerfrieg, ber ein großes Slud fein und ben rechten Grundfaten ben Sieg verschaffen tann". Berbient ein Monard, ber auf folde Ansichten boren und solche Eingebungen bem Rathe ber treneften Diener vorziehen tann, baf man fein Schickfal beklagt? Babrlich nicht mit Unrecht schrieb Dr. v. R. in einem feiner frühern Briefe (vom 21, Dai): "Bleibt ber Ronig verftoctt, eigensinnig, verblenbet; spieft er alle feine Rarten bis auf bie lette aus, fo fleht am Enbe bes Dramas nicht ber Sieg, sonbern eine zweite Berjagung, wenn nicht aller Bourboniben, boch feiner Linie, und man kann nichts sagen, als: tu l'as voulu, George Dandin" (I, S. 241). Gewiß, nicht leicht wird Jemand, zu welcher politischen Ansicht er sich auch sonft bekennen mag, bie Briefe bes Orn, v. R. aus ber Sand legen, ber nicht von Bergen miteinstimmte: "Tu l'as voulu, George Dandin!"

Das bervorragenbfte und bedeutenbste Clement, aber feineswegs ber aufschließenbe Inhalt biefer geiftreichen Briefe ift allerbings bie Politie; mehr als einmal bemertt ber Berf, felbft, wie fehr bas gange Leben und Treiben ber Frangosen in biefer untergegangen fei: wie ware bies auch anders möglich, in einem Beitpunkte, wo eine für alle Jahrhunderte entscheibende Rrise alle Intereffen bes Indivibuums, ber Gefellichaft, bes Staates erariffen bat? Inbelien wurden wir Orn, v. R. Unvecht thun, wenn wir ihn gleicher Ginfeitigteit beschulbigten; oft muß er fich gewaltsam von bem politischen Intereffe lobreifen, um feine Aufmertfamteit auch auf andere Gegenflande richten gu tonnen; aber immer feben wir ibn gleich empfanglich für bie mannichfaltigften Ginbrude, gleich theilnehmend an den verschiebenartigften Erscheimungen, bie fich feinem Blide porüberbrangen. Borgtigliche Beadtung findet naturlich die Literatur; wohltbuend ift es. neben dem schweren, gewichtigen Ernfte des Lebens auch bie Prefie und ben Scherz nicht vergeffen zu feben. "Ich kann nun einmal ben Ernft in Solsschuhen nicht leiben", fagt Br. v. R. in einem Briefe aus Bonn; "ber echte

Eruft geht vielmefte barfuß, banit bas Gefühl schufet werbe, und hallt fich keineswegs in Pedanterel, um menschliche Schwäche zuzubeden". (Der Beschut folgt.)

Die Ungarn wie fie find, von Anguft Ellrich. Berlin, Bereinsbuchhandlung. 1831. 8. 1 Thir. 6 Gr.

Ben möchte nicht bie Schilberung ber Rationen überhaupt und jumal die Sharafterschilberung eines freien Bolles in seinen Berbaltniffen und Sesannungen interessiren, die nud unter obigem Ditel gegeben wird? Die Gebilbetern aus jebem Stanbe, Wefchlechte und von jebem Alter, wenn fie nur fonft Sinn für Bolfsthum, Gefcichte und Menfchengiad in fich tragen, ergrei-fen gern und freudig die Gelegenheit, fich über andere Boller, ihre Inflitute, Sitten, Gewohnheisen, ihre Lebensweife, Charatter, Staatseinrichtung zu unterrichten, um bier, im Bergleich mit bem eignen Boile, bem fie angeboren, beffen Mangel ober Borguge tennen gu ternen, und um jene gu vermeiben und biefe gu erhalten. Erwägt man noch, baf bas vorliegende Buch ein treues Gemalbe von einem freien Bolte entwirft, und beruch fichtigen wir bie Beit, in ber wir leben, ben gegenwartigen Standpunkt ber Rationen überhampt, fo tann man bie gegebene Schilberung nicht anbers als zeitgemaß willfommen beifen. Damit batte eigentlich Referent feiner Pflicht vollbemmen genügt, wenn fie barin ju finden fein sollte, daß er die Lefer bie fer Blatter auf intereffante und lehrreiche Erscheinungen in uns ferer Literatur nur aufmertfam ju machen habe. Allein, ber Lefer winscht die Ansicht bes Ref. naber angegeben, bas Urtheil über bie empfohlene Schrift mit Stellen baraus belegt, vielleicht ein Bilb bes Schriftftellers, in einigen Ingen wenigstens, hingeftellt zu feben. Alles nicht mehr wie billig; ob aber biefem billigen Berlangen immer entsprochen werben tann?! Referent hat eine eigne Art, Schriften, die er zur bffentlichen Anzeige zugesendet erhalt, zu lefen, die er turz angeben mus, ohne sie gerade zu billigen. Ref. liest zuerk die Borrede, Ginleitung bes Buchs, bann das Ende besselben, siebe es nun als Ganges für sich ba, ober mache es einen zusammenhangenben Theil bes Bu-ches seihft aus, und erft nach biesen Borbereitungen beginnt er baffelbe von Anfang bis gu Enbe burchgulefen, um fich babei bie bemertenswerthen Stellen anzuzeigen und eigne Anfichten gu notiren. Er glaubt namlich burch jenes Berfahren foneller eis nen Blid in ben Geift bes Schriftftellers gu thun, um leichter aufzufinden, was er in dem Buche ju erwarten bat, folgtich auch gleichsam mit ben Augen bes Autors beffen Wert und feine Entftehung zu betrachten und zu verfolgen. Diefe — Saune eher als Marime auf "Die Ungarn wie fie finb" angewendet, fo erwähnt der Berf. in der Einleitung, nachdem er über die Schreibfeligkeit der Reisenden in Italien geseufet, daß bis jest nur wenige Schreiften über die Ungarn erschienen, gibt diese kurg an, faft gu turg, und tabelt bie Berfahrungeweise bes Ginen und des Anbern, ber aber Ungarn ben Gansetiel in Bewegung geseht. Seben wir, wie ber Berf. bei seiner Schilberung zu Werte gegangen. Das lernen wir gleich, nicht zu Anfange, sonbern aus bem Schlusworte. Der Berf. sagt von sich, daß er ein Genremaler, baß er, als folder, beforgt gewefen fei, alle Figuren, die ihm auf feiner Reife begegnet, fcarf ins Ange Bu faffen, baf er barum auch nicht verfcmabt, wenn er beute an ben Tafeln ber Magnaten und Bifchofe gefeffen, morgen mit Burgern, Bauern, Solbaten, Schaufpielern und Bortangerinnen umzugeben, um in Sabagien Striche und Situationen gu feinen Gemalben aufzufinden. hieraus sog Stef. fogleich ben Schluf, baf er und feine Lefer in ber Schilberung Babrheit und Manrighten aus bem erste in ver Sogiverung wartet und naute nichfaltigkeit sinden, dadei aber, sollte er einzelne Bilder und Figuren aus dem großen Gemalibe ausheben und den Lesern die ser Blätter vorlegen, in nicht geringe Berlegenheit kommen würde. Und er hat sich nicht betrogen in dieser zwiesachen Anssicht. Werben nämlich die Leser der Ellrich schen Charakterschiberung und ihm iber die Maryige biefer chereinstennen, so mussen sie bagegen bie Mängel ber Relation bandber in dies sein Biktern anerkunen. Denn was in aller Weit kann Bef. andwahlen!? Er kann nur die einzelnen Bilberchen (die Abschitte) nennen; vielleicht läßt sich eine Gestalt, eine Situation, eine Gaple? (eine Bemerkung, Charafterschilderung 2c.) barans entslehnen, zumal der Maler (Tutor) in seinem Gemälde oft auch Figuren und Gegenden aus andern Sandern und von andern Gedelern ausgenommen hat.

Wationalstatz und Sharakter der Ungarm, S. 10; Der niedere Abet, S. 40; Der hohe Toet, S. 62; Der magarische Goldat, S. 75; Sprache und Geistesdicung, S. 94; Die Abeater, S. 110 (unsern Leftern wird wol der Abeaterzettel S. 122 nicht gang neu sein, wenigstens entstant sich Ref. ihn irgendwoschon gelesen zu haben); Gerichtspsige, S. 157; Metigian, S. 186; Pserde, S. 188. Die Ungarm sind zuverläsig das gakerieste Bolt des Erddodens, sagt der Verle., sie sinden einen hohen Semp darin, mit dem Fremden zu essen and erinen hohen Gemp darin, mit dem Fremden zu essen and erinen kannen hohen Senischen, und zwar aus einem angeborwen hasse, den ker Autor S. 31 dadurch zu erklären sindet, das die Destricher Deutsche sind. In Ungarn ist den niedere Abel so zahlreich, das es ganze Odeser gibt, der und kunden sindere sindere

Tuspen und Staatspapiere, ein Beitrag zur Seschichte bes Handels bes 17. und 19. Jahrhunderts. Handurg, Bossmann und Canne. 1831. 8. 4 Gr.

Der Aitel klingt etwas wunderlich; die Sache ift einfach und geschichtlich interessant. In der Vorrede dieser kleinen Schrift beist est: "Es ist ein sehr gewöhnlicher Irrihum, daß der Actiens und Prämtenhandel eine Ersindung der neuern Zeit sei. Freilich in Staatspapieren tonnte er nur emportonmen, seitdem sich das System dieser die zu dem Seade ausgediebt hatte, in welchem ein geregelter Berkehr mit ihnen überhampt möglich war. Allein, in andern Gegenständen, namentlich in Actien großer handelsomphynien, kam er welt früher vor. Eine der merkwärdigten Artry diese handels war derzenige, welchen schon in der ersten hälfte des 17. Jahrhunderts die holländer mit Authen trieben. Man sindet in jenem handel ganz Dasjenige, was nachher in Actien und jest in Senats-

papieren getrieben ift". Das legtgenannte Gefficht bat neuer ich nach feinen Werpflichtungen und Folgen wieflache Grotterung gefunden! es ift ein Studefpiel in ber form eines Ranfes, eine Bette über ben Gurs ber Staatspa, iere an einem feftgefehten Lage. Chenso wurden, wie hier nach Bedmann's "Beitragen jur Geschichte ber Ersindungen" (Bb. 1, C. 228 fg.). erzählt wird, in der Mitte bes 17. Jahrhunderts in den Riederlanden Scheinkaufe gemacht über Aufpenzwieden, wo zur bedangenen Ablieferungszeit nur der Wechfel des Marktperifes zwischen Kaufer und Berklufer ausgeglichen, nicht aber die Waare geliefert wurde. Dieses unfanige Cladsspiel konnte sich nur kurze Beit erhalten, weil die Blumenliedhaberei dem Nodewechsel und Die Beftimmung ber Qualitat ber 3wiebeln (außer bem Gewichte) Schwierigfeiten unterworfen war; auch reducirle fich bie Realis ftrung bes Scheintaufes, welche boch nie gang aus bem Auge berloven ging; auf einen nug- und werthlofen Gegenftanb, mab. rend ber Scheinbanbel mit Staatspapieren ben machtigen Nervum

rerum gerendarum, bas Gelb, jur Grundlage hat und behalt.
Raber berliten unfer heutiges Leben und besonders bas Schickfal ber Staaten bie Folgen, welche bie hier gegebene nebersicht ber in ben Jahren 1815 — 29 in Europa gemachten Staatsanleihen herbeifahren. Der Gesammibetrag berseiben wird auf nicht weniger als 7,563,830,870 Mart Banco berrechnet; mag nun auch angenommen werben, daß durch bie neuern Unleihen theilweife bie vorhergegangenen amortifirt wites den, und bag in bem angegebenen Beitramme partielle Ruchab-lungen ftattfanben, fo erreicht jene Cumme boch noch bei weitem nicht ben Betrag ber im Sanbel circulirenben Staatsfculbpapiere, ba theils alte Schulbbriefe neben ben neuen im Umlanf find, theils bie Fabrication berfelben, als ein gar gu bequemes Mittel, aus Binangverlegenheiten gu tommen, benugt und gemisbraucht wirb; barum wird hier auch bie Staatsfchulb ber europhischen Machte weit hoher und gwar also berechnet:

| ence a bandadon                                                           |       | 7    | •   |              | - , | , ,  |     |     |                    |    |        |
|---------------------------------------------------------------------------|-------|------|-----|--------------|-----|------|-----|-----|--------------------|----|--------|
| Deftreich gu                                                              | _     |      |     | ٠,           |     |      |     |     | 1,125,225,918      | W. | Banco. |
| Preußen .                                                                 | •     | •    |     | -            |     |      |     |     | 511,387,490        |    | 5      |
| Sachsen .                                                                 | •     | •    | •   | •            |     | -    | -   |     | 44,593,456         | *  | 8      |
|                                                                           | •     | •    | •   | •            | •   |      | •   |     | 47,142,857         |    |        |
| Danover .                                                                 | •     | •    | •   | •            | •   | •    | •   | ٠   | 119,651,450        | 8  |        |
| Boiern                                                                    | •     | •    | •   | •            | •   | •    | •   | •   | 31,799,872         |    |        |
| Burtemberg                                                                | •     | •    | •   | •            | •   | •    | •   | •   | 45,710,845         |    |        |
| Baben .                                                                   | •     | •    | •   | •            | •   | •    | •   | •   | 2,683,759          |    | · ·    |
| Deffentaffet                                                              |       | •    | •   | •            | •   | •    | •   | •   | 40 COT 796         | -  |        |
| Deffenbarmft                                                              | abi   | ;    |     | •            | •   | •    | •   | ٠   | 18,687,7 <b>26</b> |    |        |
| Braunfdrvei                                                               | a     |      | • , | •            | •   |      | •   | •   | 7,954,451          | *  | •      |
| England .                                                                 | •     |      |     | •            | •   | •    | •   | •   | 11,199,140,056     | 2  | 3      |
| Rieberlanb                                                                |       |      |     |              |     |      | •   | •   | 2,447,040,677      | 8  |        |
| Franteric)                                                                | -     |      |     |              |     |      |     |     | 2,870,073,241      | 8  | *      |
| Spanien .                                                                 | •     |      | _   |              |     |      |     |     | 914,623,332        | *  |        |
| Rufland, m                                                                |       | Œir  | ſΜ  | ĭn£          | 90  | oler | 1   | _   | 808,999,717        |    |        |
| Mann and                                                                  | **    | •    | .14 | - <b>-</b> - |     |      |     | •   | 164,368,640        |    |        |
| Danemart                                                                  | •     | •    | •   | •            | •   | •    | •   | ٠   | 89,295,880         | ,  |        |
| Soween                                                                    | .•    | •    | •   | •            | •   | •    | • • | •   | 15,193,877         |    |        |
| Rorwegen                                                                  | •     | •    | •   | •            | •   | •    | •   | •   | 865,074,118        |    | •      |
| Reapel                                                                    | •     | •    | ٠   | •            | •   | •    | ٠   | •   | 86,750,000         |    | •      |
| <b>Oriechentant</b>                                                       | )     | •    | •   | •            | •   | •    | •   | •   | 46,539,426         |    |        |
| Daimain 122                                                               | 21    | •    | ٠   | •            | •   | •    | •   |     | 40,000,000         | •  | •      |
| Die nicht genannten kleinern europäis<br>ichen Staaten: ber Kirchenstaat, |       |      |     |              |     |      |     |     |                    |    |        |
| Carron Car                                                                | A A S | · no | ne  | т ж          | ırc | Den  | w   | 46. |                    |    |        |
| Portuga                                                                   | 1.    | 60   | rbi | nie          | n,  | M    | sbe | na  |                    |    |        |
| you ugu                                                                   | •,    | _    |     | _            |     |      |     |     | 138,116,310        | 8  | •      |

21,000,000,000 DR. Banco.

Diefe Angabe berechnet im Gangen genommen nicht mehr, als bie wirtiden Staatsichulben betragen, fonbern gemiß gu wenig ; es laffen fich leicht bei einzelnen Angaben Unrichtigleis ten nachweifen, was aber ber leberficht bes Gangen wenig Gins trag thut und um fo mehr ju ber Uebergeugung führt, bag bie Binangminifterien oft mit beillofem Leichtfinne bas Staats. eigenthum verfdwendet und auf den Staatscredit getroft baben. Roch eine Bemertung finbe bier ihre Stelle: bon Diefen 21,000 Millionen ift gewiß burth ben Berluft beim Abe

foluffe ber Anielhen burch: Elgenthamswechfel ber Obligationen, bund Danbel, burch Gureverenberung a. f. f. ein Hunftel ben Staaten und burgerlichem Betriebe verloren und auf bas 3us benthum übergegangen, beffen Polypenarme alle Gelbmittel an fich reißen. Bie aber hierin eine felten erwogene haupturfache der oft führbarmerbenben Gelbnoth liegt, bariber aufführti= der gu berichten, mag einer anbern Beranlaffung vorbehalten bleiben.

### Literarifche Angeige.

### Berangegette Preige trefflicher Uebersebungen

### CLASSISCHEN SCHRIFTSTELLERN

italienischen, spanischen, englischen, frangofischen, banischen, schwedischen und ruffischen Literatur.

Rachftebend verzeichnete bei mir erschienene Schriften find su ben babei bemertten billigen, melft febr ermäßigten Preifen burch alle Buchhanblungen bes In : und Auslandes zu beziehen. Bur. ben Berth berfelben burgen bie Ramen ber Berfaffer und Ueberfeher; im Teufern zeichnen fle fich burch eine vorzügliche Ausstattung aus.

Beipgig, im April 1881. K. A. Brochaus.

### Stalienifde Literatur. DANTE.

1. Die gottliche Komobie bes Dante. Ueberfest und ertlart von Karl Ludwig Kannegießer. Zweite, fehr veranberte Auflage. 3 Theile. Mit einem Litels Eupfer und geometrischen Planen ber Solle und bes Parabiefes. 1825. Gr. 8. 604 Bogen auf bem Früherer Preis feinsten frangofischen Drudpapier. 6 Thir.

Jent für zwei Thaler und zwolf Groschen. 2. Dante Alighieri's lyrifche Gebichte. Stallenifch und beutsch herausgegeben von Rarl Lubwig Ranne= gießer. 1827. Gr. 8. 311 Bogen auf bem feins ften frangofischen Druckpapier. Fruberer Preis 2 Thir. 8 Gr.

Jett för einen Chaler.

Beibe Schriften zusammen für drei Thaler.

Die Berblenfte diefer Ueberfegungen bes Dante find allge mein anertannt, und ich bemerte nur, bag ber Gottlichen Romobie Ginleitungen und ausführliche Commentare beigefügt find, pon ben fprifchen Gebichten aber es weber in Stalien eine bolls ftanbige Ausgabe bes Originals noch in Deutschland irgend eine ueberfegung gibt.

8. 3ch befige mehre Exemplare einer überaus fchan gebruckten Ausgabe von:

La divina commedia auf Belinpapier in Quart, und erlaffe fie, beren Labenpreis fruber 25 Ehle. war, um bamit aufzuräumen, für sechs Thir.

4. Dreißig Umriffe zur Solle nach Flarman von hum= mel. Querfolio. Fruberer Preis 5 Thir.

Jent får zwei Chaler. (Die Fortfegung biefes Bergeichniffes folgt nach und nach in ben fpatern Lieferungen b. Bl.)

# literarische Unterhaltung.

Donnerstag,

Nr. 132. -

12. Mai 1831.

Briefe aus Paris und Frankreich im Jahre 1830, von F. v. Raumer. 2 Abeile.

Gang hat jedoch auch Gr. v. A. ben beutschen Ge lehrten nicht ausziehen konnen, und gerabe ba begegnet uns biefer am baufigsten, wo wir ihn am wenigsten ver muthet haben wurden : int Abeater. Der follte es nicht ein. West von beutscher Gelehrtengrundlichkeit fein, wenn Dr. v. M. die "gewandten Erzeugniffe", wie er bie beitern Lebensbilder Scribe's neunt, verwirft, weil er in ihnen nichts entbeckt habe, jwas in die Tiefen bes menfchlichen Gemathes binabftiege ober im Stagelfchlag wahrer Poefie über bas kleine Ereiben bes gemeinen Lebens erbobe"? (I. G. 46). Und wie follen wir mit biefer Anficht bas ftrenge Urtheil vereinigen, bas an einer anbern Stelle (I, S. 128 fg.) aber Bictor Sugo's "Dernani" gefallt wird? "Go weiß ich benn nun", ruft Dr. v. R. spottend aus, "was den Franzosen l'école romantique heißt, welche Bergeshaben ihre neue Poefie erstiegen bat, und auf welche Beife fie von de herab Natie, Boller, Borrs fcher, Chre und Liebe betrachtet. Welche Ueberrafchmin. wenn Raifer Rarl V., ber in feinem gangen Leben nie Maß, haitung und Wurde verlor, als ein hafenfuß und Lump erfcheint, ber fich in einen Schrant foerem latt und einem Andern feine Braut ftehlen will, wahrend feine Begleiter den Brantigam abfangen follen; dent ein Bebell die größten Grobbeiten fagt; ber materent ber Rais ferwahl fin Grabannilbe im Aachen Monotoge balt n. f. w. i barin biefer Wernani, wie man eine Hund unnbrifft, genangin Mal wuthend und gartlich, lebenstustig und les bentichenbriffig, foine lange Roile mit allen Manieven bet frangofifchen Schule barchfairenb. lieberall bas point d'honneur castillan fo votherrichent, baf Calberon's jugespipte Berhaltniffe, ober Wiffiner's Zweikumpf in des "Schulb" bagegen nur muthkofe Benfuche find, ber gange Karbenfaften fogenammter Mamantit umgeftofen und sinn Ergöhen der Zuschanet die die Luft gewoofen wird". Hr. v. H. Bann für diefes Urthoil fuellich bas eines gangen beutichen Dublicums, bes muncher, auführen, weithes bie beutsche Bearbeitung ungefahr auf abuliche Beife aufnahm als Su w. R. bas Driginal; aber jedenfalls burfte, wie bas minchner Publicum ber Parteihaf feiner Jours makliken. To Duie, d. M. das überkeitische Auge des Histos riffere fregeführt haben. Duß bie beglaubigte Befchichte Don ben Jugenbianben Raris V. nichts weiß, burfte ben Dichter nicht abhalten, ber Sage zu folgen, die bier, wie fo oft, die Gefchichte ergangt. Bollig verfehlt ift nur bie Berfdmorungsscene, in ber beutsche Rürften bie Rolle itas liemifcher Banbiten fpielen; aber auch biefer Disgriff wird, wenn nicht gerechtfertigt, boch emichulbigt burch bie Uns kennents des franzofischen Dublicums, welches fich berech eine kleine histostfiche Unrichtigkeit so teicht nicht ftoren last und bagegen die richtig mufgefaßte frembe Nationalis tat fcmerlich ju marbigen gewußt hatte. Stellt boch Dr. v. R. selbft das Emporheben über das Keine Treiben des gemeinen Lebens als die hochste Ansgabe der bramatischen Poeffe bat; mas tann aber erhebenber fein als biefes brein fache Kampf zwischen ben ebelften und gewaltigsten Gier fühlen, awischen finnlicher Leibenschaft und wahrer Liebe, falfchem Chraefuhl und wahrer Chre, und endlich gwis feben der bochften, winften Liebe und der bochften, reinfon Chre, ber in bem freiwilligen Tobe hermani's und feiner Geliebten eine fo evareifende Lofung findet? Tabelu nichten wir an bem Metsterwerte bes französischen Dichters wer, außer einzelnen Didgeiffen, bie leicht entfeunt werben tonnen, daß er es so oft verfebmaht hat, feine Motive, die mase inuner wahr und tief gefühlt find, auch åuferlich mehr hervorzustellen; namentlich erscheint nach bem vierten Alt bas Ganze faft als gefchloffen, ba Rup Comes wit ber Erianerung an feine Rache in ber unerwarteten freudigen Entroidelung gang aberfeben wich.

Eine natürliche Gonfaquenz best verachteiten Untheils über Bicvor Dugo und Scribs ist es, weinn: Pr. v. A. im Milgemeinen über die neuere Michtung der dramatisschen Literatur in Frunkreich den Stad bricht; mur so auffallender und dies erscheinen, da in anderen Beziehung dem Ernste, welcher seit der Nevolution und seit der Naisserwegierung an die Stells der altem Milschen Feivolisätt getreten ist, vollsonnnene Gerechnigken diberschen Feivolisätt getreten ist, vollsonnnene Gerechnigken diberscher. Mun gegen die persodische Liventur der Franzosen wird Dr. m. M. obensti ungerecht als gezen die dramatssche. "Ich habe in 14 Augen die Petsigen diffentitieren Richter nicht gelesn", scheicht er in einem Briefe vom 1. Mai, "und daran wenig verloren. Denn sie haben als Zeitungen keineswegs den Zwelle, mignetheisen, was Merkwirdiges in der gangen Lielt geschleht; sie sind nur rheterliche Pars

teiblatter, bie ihr Grundthema ungablige Dale varilren unb' ben fleinen Rrieg taglich fortführen, ichon um nicht fur gefchlagen ju gelten. Much hier will Jeber im Befentlis. chen nur feine Unfichten ausgesprochen und wiederholt feben; er bat fein Blatt umb einen Spiegel feiner eignen Beichelf in bemfellen. Alnfee binter Dint berthugt gang edwas Anderes; en will von jeder Ahfiche and-Thatfache Runde, um nach allen Richtungen hinzusehen, ju überlegen und zu entscheiben". Statt bes historischen Sinnes hatten wir, aufrichtig geftanben, bier eine leife Grwahnung unferer Genfur gewunscht. Denn bag bie 20= berungen, welche ber hiftorische Sinn ber Deutschen ftelt, war benen ber Krangofen am Enbe boch nicht fo gar weit entfernt fein burften, zeigt unter Unberm bas fchnelle und außerorbentliche Glud, welches noch jede beutsche: Beleung gemacht hat, ber es erlaubt wat, eine bestimmte Farbe angunehmen: felbst bie meinungslofe "Allgemeine Beitang" verbandt ihr großes Publicum nicht fo fehr ben Thatfaden, bie man in andem Blattern, g. B. mit Ausnahme ber offtichen Angelegenheiten in ber "Preußischen Staatsgeitung", ebenfo gut und vollständiger findet, als ben Reiseselift, burch welche es ihr gelingt, biefes und jenes Mailonnement burch bie Barrieren ber Genfur einzue fowdiegen; inbem fie vorgibt, bag bergleichen nothwendig zu ihrem geschichtlichen Materiale gehore. Für einen Urtifel nut ber "Gazotte" ober ber "Quotidienne" werben, Der Bollfründigfeit wegen, fogleich 10 aus bem "Conatitationnel" ober bem "Courrier" binburthgelaffen; für ein Dagr Briefe aus Loon gleich eine gange, jum Theil felbft: gemachte Correspondenz von Paris, Bruffel, Warfchau, Lombon und allen Belfgegenben: Gerade biefe Correfpens bengen find es, die das Publinum am meisten angieben; jeboth wicht blos, wie man, nach hrn. v. R., meinen follee, weil hier Jeber feine eignen Unflichten wiederholt fin: bet, sondern vor allen Dingen bestfalb, weil fie die Duba bes Urtheitens ersparent, bie für einen armen Beitumgblefen oft größer ift, als ein beutscher Arofeffor ber Geschichte. der bas Urtheilen ext. officio gelerut haben muß, fich werfellen tann. Den herren Frangofen geht es, ungeachtet ibrer 16jahrigen constitutionnellen Bilbung, nicht viel befe fer; und Sr. v. R. hatte fich, um bies ju erfahren, nut ein Mal in ben Café de la paix begeben burfen, we boch winbritte noch micht bie fchlechtefte Gefellschaft verfammelt tft :. bein beutfcher Dorfichulmeister tann erbaults dece. Ranbploffen machen; wenn er feiner Gemeinde bie Beitumgen vorlieft, als bie, welche man hier, in ber haupt= Rabt ber Welt, von ben boch: und tiefgebildetften Daris fern bort.

Einen eigenfamlichen und nicht ben unbedeutende finn Werth verlage ben Briefen das hen 5. R. ein Bei standtheil, den wir, dem politischen und dem literarlichen gegenüber, dem geselligen nennen möchen. Wir lachen, wenn wir lefen, wie der gelehete Mann schon in Bonn beinahe durch das heinnwed wieder nach hause gerrieden worden wäre; aber wir beneiden die Freunde und Freundinnen, deren liedewolle Theilnahme so innig erwidert wird, und um so berglicher interessissen wir und alles.

was auch sonst vielleicht völlig gleichgültige, versönliche Berbaltniffe und Beziehungen betrifft. Die Begequiffe, welche bem Berf, guftoffen, find freilich felten von befon= berer Bichtigfeit und größtentheils mehr tomifcher als tragischer Art, - wie & B. wenn er in bem Parterre beg Dpera neben einem Beriter Stufenten ju Eben tommt. der fein , bes Debfeffere , Dafein teugelet. ,, De finben Sie biefe Schnupftucher getauft?" rebete ber Stubiofus, ber an feinem Nachbar mahrscheinlich etwas Deutsch= thumliches bemertte, ben Professor an. "In Berlin". Warm Sie lange in Berlin?" "Ja, eine ziemlich lange Beit". "Ich auch; ich habe baselbst Theologie stubirt". "Reunen Sie einen Professor v. Raumer ?" ... Rein. ein folder eriftirt nicht". Wenn bier bie Befcheibenheit bes Berfs: der "Sohenstaufen" auf eine schwere Drobe gestefft wird, so hat er an anderm Orten nicht: leichtere Prufungen anderer Art zu befteben; aber nur ein einziges Dal. so viet wir uns erinnern tonnen, fallt er vollfommen burch, namtich in ber Unterhaltung mit bem jungen Korff: beamten, ber fich in feiner betannten frangoffichen Danien über :: Preufen \_ ausfpricht. Meber bie Behanptung. bas Breuften in feiner : gegemoartigen Warfaffung mehr Gas rantien für bie Areiheit beiter als Aranfreich, mag bie gange Boirée ben Mund aufgesperrt haben; und, bie Wahrheit zu gestehen, wenn wir ums unter ben Amwelenden befunden hatten, so vortrefflich und auch mehr als eine proufifche Ginrichtung fcheint und fo febr wir ben Geift : ber preußischen Regierung im Gangen anerkennen, wenn...wir .uns. unter ben Amwesenben befunden batten. wieden wir ben. Dund wahrscheinlich nicht geschloffen behatten haben. Das bas preußische Landrecht, namentlich in feiner aufprunglich en Geftalt, auf ben freifinnige sten Grundsähen beruht; daß die im Jahre 1808 begon: nene Reorganisation bes Gemeinbewefens manchen verjahrten Mistrauch abgeschafft bat, und daß bie Hierarchie bes Beachtenstandes. burch Die hobe wiffenkhaftliche Bilbung, welche ber Staat von bemfelben fobert, in ben meisten Fallen menigstens erträglich gentacht: wirb, wollen wir kaneswegs in Abrebe ftellen; aber bag bie preußische Censur, so liberal sie and sein mag, die geistige Entwicklung mehr begunftige als die frangofische Preffrei= heit; daß die preußischen Provingialftande, fo viel Gutes auch bmeits von ihnen ausgegangen fein mag, bas Befte des Landes auf eine zweckmäßigere und wirksmere Art vertreten als die framdische Denntirtentemmer, und baff ber gesellichaftliche Buftand bes Staates, in welchem ber lette Lieutenant fich zu bobern Anspruchen berechtigt glaubt als ber verbienftvollfte, thatigfte und gebitbetfte Burger: daß ein solcher Justand ein freierer sei als der eines Lanbas; du welchem nicht bas Portsence, sondern nur ble offentliche Meinung Anspekthe auf Achtung und Auszeichmang gibt, Dies und Ashnkiches, was wir hier mit Stillschweigen übergeben, werben wir und num und nimmermehr überreben laffen.: :

Mit freudigster Zustimmung unterschreiben wir das gegen, mas Dr. v. M. in Bezug auf die alts Arrondis rungspolitik sagt, die in Frankreich noch immer selbst die

beffern Ropfe zu bestechen scheint. Gin frangofischer Libes raler machte ihm, noch vor ben Julitagen, die Bemerkung: "Preußen gewinne, wenn es die Rheinsande (an Frankreich) loswerbe und bafür Dies und Das in Deutsch= land nehme, um feinen Buche und feine Gestalt zu verbeffern". Dr. v. R. ermiberte: "Dergleichen Unfichten waren sonst auch wol in Preußen gang und gebe gemes fen, jest aber größtentheils ausgetrieben, weil fie in lets ter Stelle auf einer verwerflichen Ansicht von Staat, Recht und Politik beruhten. Preußen arrondire fich in Deutschland weit beffer, sofern es an die Spige ber leiblichen und geistigen Entwickelungen trete und bie allgemeine Zuneigung gewinne. Das freiere Bollfostem und das Anfchtlegen Baierns und Würtemberge fei z. 23. ein Arrondiren ohne Berletung und Gewalt". Wer mochte in Deutschland es bezweifeln, daß bies die einzigrichtige Politit nicht blos Preugens, fonbern auch jedes andern Staates ift? Gebe Gott, daß fie in Deutschland nie verfannt werbe; bag in ebelm Betteifer jeber beutsche Staat bem anbern voranzueilen fuche; bag jeber nur in der unbeschränkteiten, freiesten Entwicklung aller feiner Rrafte bie festeste und sicherfte Stute feiner Dacht, bie reichste Quelle kunftiger Große sehel bann haben wir Dentsche von ben Fremben nichts zu befürchten; bann mogen wir unbeforgt fein um unfern fconen Rheinftrom; bann konnen wir kuhn mit jebem anbern Bolke in bie Schranken treten und jebem, fatt bon jedem Befete gu empfangen, mo es Noth thut. Gefete vorschreiben.

Aber wiber Willen sehen wir uns wieder in das weite Net der Politik hineingezogen, und das Einzige, was wir thun konnen, um nicht aufs Neue gesangen zu werden, ist, — die Maschen zu zerreißen und davonzusgehen oder, mit andern Worten, das Buch zuzuschlagen, die Feder bei Seite zu legen und unsern Bericht, stagsmentarisch wie er ist, mit tausend Empfehlungen und Entschuldigungen an die lobl. Redaction zu übersenden. 74.

Sebichte ernften und scherzhaften Inhalts, von St. Schute. Berlin, Bereinebuchhandlung. 1830. 8.
1 Ihr. 8 Gr.

Es erregt ichon ein ganftiges Borurtheil fur biefe Camm-tung, baf fie, mabrent ihr Dichter ichen fo lange fingt, boch fo tlein ansgefallen ift. Dies Berbienft erfcheint noch großer, wenn wir bie große Leichtigfeit ber gorm in Erwagung gieben, bie in ben lprifchen Ergiegungen und ben ergablenben Gebiche ten bes Berfs. waltet, und bie fo leicht zu einer Manier ver-fubren tonnte, in welcher fich Lieber und Ballaben zu hunberten fertigen laffen. Statt in eine folde gu verfallen, bat fich ber Dicter fein frifches und eigenthumliches Gefühl bewahrt, umb bei ben mei en feiner Lieber empfindet man es, baß fie burch unmittelbare und lebenbige Eindrude in einem empfang-lichen Beifte fchnell erzeugt und von bemfelben leicht geboren worben find. Seine Art und Weise hat viele Nehnlichkeit mit ber bes alten Gunther, ben Leichtfinn und bie Fruchtbarteit bes Lettern abgerechnet. Das heitere Thema, bas in pielen anmus thigen und wechselvollen Bariationen in ben eigentlichen Liebern ber Sammlung ausgeführt wirb, ift ber Gebante, baß bie Belt (Ratur und Menichenwelt) uns anblickt, wie wir fie anbliden, und bag ein beiteres, helles Auge Alles mit feinem Rosenlichte farbt:

Gläfer Kingen, Lieber fcallen, Ganz behaglich ift es hier, So kann mir die Welt gefallen, Freunde, so gefall in mir; Pflegb ich ihr den Aert zu lesen, Ried vin Juckhum wool gewoekn.

Seute kann ich Alles fassen, Alles wird mir dell und klar, Und ich trage jeht gelassen, Bas mir jängst perdrießlich war. Benn ich gestern mich erdoste, War ich wahrlich nicht bei Aroste.

Sollt ich toben, follt' ich finchen, Bweifeln und bebentlich fein? Rein, es finden, die de fuchen, und das Glidd — es fiellt fich ein. Wenn ich jemais anders dächte, Dier beim Wein, wars nicht das Rechte.

So heißt es in dem lustigen Weinkiede: "Frohlich, seile" (S. 7). Auch auf der Ratur glanzt ein Wiederschein dieses aufgredumten Innern, und die flüchtigen Freuden und Leiden der jugendlichen liebe umschweden Flux und hain. In den Sedichten: "Bersuch zu zirnen" (S. 18), "An eine Spröde" (S. 16), "Reue heimath" (S. 28), "Bersaumtes Glack" (S. 24), "Kein Vergessen" (S. 37), "Trost. im Malde" (S. 39), "Spatchebk" (S. 41), "Justucht" (S. 40), sinden sich solche in der bewegeten Welle des Geistes gespiegelte Raturbilder. Die 2 tiesstem und kunstreichsten Lieder dieser dieser Krt sind "Die Beaut im Walde" (S. 19) und "Der vermählte Dichter" (S. 20). In jenem Liede such der Sanger seine Geliebte im Paine; jeder Baum erinnert ihn an ihr Wild, und jeden befragt er um sie?

Du freundliche Birte mit fonumernbem Beis, Mit hangenbem Beis, Mein Lieboen entsish in ben bammernben Walb In schlanter Gestalt, Bilt du es nicht selber, so sage mir geschwind: Wo schwebet, wo scherzet das liebliche Kind?

In ber schirmenben Buche sieht er bas brautliche Gezeit bes Mabchens, die dustere, kronenschwere Tanne erinnert ihn an ihre Trauer, ihr Sinnen und Denken, in der hochragenden, königlichen, sesten Eiche erblickt er ihre Treue und hort in des Baumes rauschendem Kranz ihre Schwäre. Da fieht er, von allen diesen Kanne, ihre Schwäre.

Die Aanne, die Buche, die Birfe babei, Die Eiche voll Aren', Sie haben fich all' um fie bergefett, Mit ihr noch ein Wortchen ju tofen gulett,

Und in biefes trauliche Raturgesprach weiht bie Geliebte ben. Dichter ein, wie ber lette Bert, nur leiber er gerabe matter als bie andern, andeutet. Der vermahlte Dichter (E. 20 fg.) farchtet, es mochte bie Ehe ihm bie Muse verscheucht haben:

Euch ruf' ich an, ihr grenen Bäume, Lebend'ge harfen in der Luft, So manches Lieb, so wanche Ardume Entschwebten Euch wie Blütendust; — So fill, so flumm, was ist mit euch? Berschlest ihr nun das Banderreich?

Wie Mond dunch Welten, wie die Sterme Durch eines Walbes düstern Flor, So brang das Eeden aus der Verne, Halb unerkunt, das Clad hervor; Kun sieht das Dunkel, dell und nah Steht Walb und Mond und himmel da.

Aber nein; bas Liebesglad bringt ihm ben Raturgeift nur immer naber:

Ein Sarten ohne gaun und Grenze, So weitet fich bie Welt vor mir; Es winden Kranze fich an Kranze, Und freier aus ber Felfenthur Aritt mein Gefahrt und mein Gefell, Der Bad, und grust mid freubenhell.

Die Baume gehoren ihm wie Rinder an, der Zweige Raufchen ift das Echo feiner Luft, die Sterne hat er an den himmel ausgesande, ihm das hochzeithaus zu schmuden, dies Sotter-baus, das ihm die Seliebte zur Mornengade gebracht hat.

In den erzählenden Gedichten herrscht im Sanzen weniger Poesse als in den Liedern. Der Stoff ift in vielen zu anetdostenartig, wie z. B. gleich in dem erften: "Der Petzroch" (S. 45 sp.), welches eine Studentenpresterei mehr fentimental als Launig erzählt; auch der moderne Schwant: "Ludyens heime Lethe" (S. 80 — 104) sit etwas prosassischer Ratur; poetischere Stoffe aber sind zum Abeil zu sehr ins Breite verarbeitet, wie z. B. "Die Iohannisbraut" (S. 50) und "Annaberg" (S. 57). Doch meinen wir mit diesem Boswurse nicht die ihrer Ratur gemäß längern, aber deinewogs gedehnten ihnlischen Gebichte: "Das hirtenleben" (S. 56 sp.) und "Das Rortsehschen" (S. 70 sp.). Eine schone Ballade, von Phantaste und Gesähl belatt, st. "Die Rormmutter" (S. 53 sp.), und eins der schon kan Gebichte in der Sammlung ift "Das Pferd" (S. 78):

Buth und Araft begehren Flägel; Und es fprach ein tähner Mann Einft ben Abler bauum an; Doch er hab fich weit vom Sagel. Aber nahr babet vernommen

hats bas Rof auf graner Mu', Und mit prächtig: ftolgem Bau Bab mans bahnlich naber tommen,

Und es fprach: 3ch habe Flügel Wie ber Sturm und wie ber Aur, Stelle mich jum Dienfte bar, Schene nur ber Anechtschaft Jügel.

Der Reiter bietet nun bem Roffe einen Bertrag an; wenn es ihm bienen will, so gonnt er feinem Duthe Freiheit, und fle leben wie verbrübert:

Bechfeind follft bu fanft mich tragen, Und bann wieber Sturmwind fein.

lind zu hatten, was ich fpreche, Sei ein Aug, wo bu jur Schau Rennen-magft auf ebnen Aus, Schamenb wie die Wetterbache.

Das Ros ift aus England; es darf sich trauen, und bald barauf wird ein Rosselauf angestellt, wie er noch jest als Fest actions wird.

Bon ben Scherze und Lehrgebichten zeichnen sich bie "Brautigamswahl" (G. 112 sp.), "Arne gegen sich felbst" (G. 134 sp.), "Cammiung bes Semathe" (S. 141 sp.), "Die stillen Berwendten" (G. 144 sp.) febn vorthellhaft aus; von tiefer Wahrheit ift "Das knabenhafte Mäbchen" (G. 140 sp.), das Refvor weil 20 Jahren mit inniger Luft gelesen hat, und das nach, jeht vor seinem Geschie die Probe halt:

> Wie friedlich binter Rofenglut Sich Anab' und Mabchen hier verfiedent Balb bieber fram ju noden, Balb wieber freiend, und entzweit Bas derz mit figem Streit.

Oft tritt in Gile ge beran, Gang nab, bat Munber mir zu fagen; Dann flockt fe in ben Fragen; Gin Bweifel tommt fie an; Doch, wie fie finnt, es fallt ühr bei Richt beutlich, was es fei.

Oft, weitt fie fo mit Buverficht, Berabe ich ihre Rofenwangen;

Mein Dumb hat auch Brelangen Bum Anabenangesicht: Doch acht ich — größre Wonne mir! Den Frieden Gottes bier.

Das ift ber Ceele himmelsduft, Au sehn, wie Gottes Wild, ernemet, Durch tein Geschlecht enzweiet, Roch wohnt in reiner Bruft. halb Knab', halb Medden lehrt das Kind Mich erft, was Engel find.

Die Gebichte, mit befonderer Beziehung und Reftiumung (G. 165 fg.), find größtentheils noch in frifdem Andenken bei dem Lesepublicum. Die "Erinnerung an das Allerdeutschenfeft" (S. 177 fg.) verdient in biesen fturmifden Zeiten mit besondes rer Andacht getesen zu werden.

Fire Annseher maffen die Sedichte Schae's, der Mehrzahl nach, desonders beiohnend sein; sie sind einfach und doch nicht leer; wenn sie gut componiet werden, so lauscht man gewiß den Klängen und den Worten zugleich, und das kommt immer auch dem Componisten zugute.

Reues Bunderbuch, ober Auswahl bes Außerorbentlichen und Merkwürdigen aus Ratur, Welt und Menfchenleben zur Belehrung und Unterhaltung für Gebilbete, von Ferdinand Stiller. 2 Theile. Meißen, Bobfche. 1830. 8. 1 Thir. 10 Gr.

Borftebenbes Buch enthalt ungewöhnliche Begebenbeiten einiger Menfchen, geographische Mertwurbigfeiten, fowie Bei-spiele von Sagacität und Eigenthamlichteit mehrer Thiere; mithin ift baffelbe aus ben Berten über Sefchichte, Geographie und Raturgeschichte compiliet und bennach wol vorzugeweise bestimmt, in Lesectrein des nicht eigentlich wiffenschaftlichen Publicums, sowie von der Jugend mit Bergnagen und einigem Ruben gelefen gu werben. Da nun ber vorliegenbe Stoff, aus welchem bem Berf. Die Auswahl freiftand, im eigentlichen Ginne bes Borte unermeflich ift, fo hatte man gum Theil intereffans tere und belehrenbere Ausguge, befonbers aber bei ben geogras phischen Merkwarbigkeiten eine etwas genauere Beschreikung der Lage und fonftigen Berhaltniffe bes Drts, wo fie fich gutrugen, erwarten tonnen, welches Lettere vorzäglich bei bemjenigen Dus blicum, welches bergleichen Compilationen gern lieft, nothig ift. Einige Bifionen und Bunberlichkeiten über eine Dab. damache, weiche in Liffabon curiofe Dinge unter ber Erbe fab, Allegirung von Rotigen über ben Schottlanbifchen Aberglamben bes zweiten Gesichts, fowie Rachrichten von bem taubftummen, verwirrten Duncla Campbell geboren wol weniger, unter bie Bunber ber Ratur, als vielmehr unter bie fast nicht minber gabtreichen Bertehrtheiten unferer Beit und fann far bie angegebene Claffe von Lefern leicht nachtheilig wirten. Uebrigens aber verbient bas Buch in ben Lefecirtein gewis mehr eine Plag als bie meiften andern, welche die Phantafie auf Untoften bes Berftanbes befchaftigen.

#### Miszellen.

Der herzog von Mobena, bei bem fich ein Franzose, ber eine Schalbsoberung an die Regierung hatte, beklagte und fich babei auf Karls K. Benehmen in ahnlichen Fällen berief, gab ihm zur Antwort: "Sprecht mir nicht von einem solchen Jakobiner!" (Balery, "Voyages histor, et litter, en Italie".)

Rach' bem mobeneffichen Prefgesete vom 29. April 1828 ift auch ber Dante baselost verboten. Jebes Buch muß auf ber erften und letten Seite mit bem Censurstempel verseben sein. (Balerp.)

## literarische Unterhaltung.

Freitag.

- Nr. 133. ——

13. Mai 183 I.

Seschichte ber europäischen Staaten, herausgegeben von A. H. E. Heeren und F. A. Utert. Dritte Lieserung. 2 Bande, enthaltend: Geschichte ber italienischen Staaten, von H. Leo. Bierter Band. Geschichte bes preußischen Staats, von S. A. H. Stenzel. Erster Band. — Vierte Lieserung. 2 Bande, enthaltend: Geschichte von Sachssen, von K. W. Bottiger. Erster Band. Geschichte von Spanien, von F. W. Lembke. Erster Band. Hemburg, Perthes. 1830—31. Gr. 8. 7 Ablr. 16 Gr. \*)

Wie es ohne Groschen keine Thaler, so gabe es auch shue die jeht so beliebte Viergroschenliteratur keine Thalestiteratur. Das soll nicht beißen, daß aus den Büchern ersterer Art erst die lehtern gesertigt würden, sondern daß die unübersehliche Masse der erstern erst Werke größern Umsanges und längerer Dauer desto mehr heraushebt und zu Riesen unter Zwerzlein macht. Bon dem obengenannten Unternehmen ist es anerkannt worden, daß es zu dem großartigsten der neuern deutschen Literatur gehött, und noch hat von den hundert spiken Zungen der Kritik, unsserd des sonden der Schaffens, nicht Eine dagegen gestichelt oder gestochen. Daß es so rasch und kräftig vorwärtsgeht und, wie wir hören, den wohlverdienten Absah sindet, ist auch eine nicht zu verachtende Kritik.

Aber eben darum mussen wir auch eilen, mit unsern Bemerkungen darüber nicht zurückzubleiben; denn leicht michte sonite, ehe diese Zeilen auf ihren langen Berufssegen die vor des Lesers Auge kamen, eine neue Lieserung die neueste schon zur alten gemacht haben. Schon stellt sich eine stattliche Reihe von 9 Banden dar und wird noch würdiger ins Auge fallen, wenn erst die Dappels oder gar die derische Zahl die Bücherbreter schwückt. Es ist ein Capisal, das, selbst merkantlissch, seinen Werth für Ainder und Enste nicht vertsert, mit dem man ein ehrenvolles Zeugstis von dem Seist und Fleis deutscher Selehrten in dem zweiten Wiertel des 19. Jahrhunderts den Nachsommen hinterläst und den großen Sammlungen des Auslandes en die Selte stellt.

Für blese 2 neuen Lieferungen haben diesmal 4 Universitätisgesehrte von Halle, Breslau, Erlangen und Göttingen ihre Beiträge gegeben; die 3 Erstern sind ber reits durch mannichfaltige Schriften schon bekannt, der Lettere tritt, so viel wir wissen, zum ersten Male auf, aber gewiß nur rühmlich, darum willsommen, in den Chorus der altern Senossen ein. Wir haben es vorause gesagt, daß, die Mannichfaltigkeit der Staatenerscheinung noch abgerechnet, selbst die verschiedene Art, wie Jeder seine Aufgade gesaßt und löst siedoch immer inner halb gewisser, von dem Seist und Sinn des Enternehmens selbst gebotener Grenzen), selbst die stylistische Paletung nicht ohne ein gewisse Interesse bleiben könne, und daß sich das bekannte: Le stile c'est l'homme, dewahren wird.

Prof. Les (ber uns zwischeninne noch eine Se-Schichte bes Mittelalters in 2 Banben gegeben, beren wir Mr. 237 u. 238 b. Bl. f. 1830 ruhmend gebachten) schreitet mit feiner schwierigen Darftellung Italiens ruftig fort und bringt nun auch die Geschichten von Florenz ober Toscana (und ber bamit in nachbarlicher Beziehung ftehenden Stadte Siena, Lucca, Difa, Arego und Perus gia), bann bie bes Rirchenstaates, und enblich bie bes Ronigreiches Reapel bis zu dem Schlufpunkt von 1492, Wir wiffen, aus Mangel einer Borrede, nicht, ob die Geschichte Italiens bis auf die neuere Zeit fortgesetzt wer ben wird, aber wir munichen bon Bergen, bag bies gefche ben moge. \*) Gewiß ift aber, bag man die neueste Beit nicht ohne bie vergangene versteben wirb. Das unendlich lebens bige Bilb, welches Italien im Mittelalter gewährt, biefe Rampfe ber Parteien fo verschiebener Ramen, Diefes Rim gen awischen Kurften : und Bolfsberrichaft, biefes Ber schworen gegen iche constituirte Gewalt, diese einzelnen, burch Leidenschaften gehobenen und gesuntenen Indivi buen, biefe Beroen ber Literatur und Runft, biefe Gelbft fucht und Gelbstaufopferung, die burch Beisheit und Muge Dagigung Burfen geworbenen Raufleute, bie burch aludlichen Rampf zu Staatsbauptern emporgestiegenen Solbaten, die rankesuchtigen, ben Krieg um bes Rrieges willen nie endenden Condottieren ; bann wieber Danner,

<sup>\*)</sup> ueber ble erste und zweite Lieferung sprachen wir in Rr. 129, 121, 135, 136 b. Bi. f. 1829 u. Rr. 93 u. 94 f. 1880.

<sup>\*)</sup> Eine Bemerkung über bie neuern Creigniste in Italien haben wir weggelaffen. D. 246.

melde, wie Cola bi Rienzi burch alle Formen, die alte arofie Beit gurudbefdmoren wollen, ober wie Savonarola bem Bolte mit ergreifenber Berebtfamteit ben Abarund fcbilbern, ber fich zwischen beffen Leben und einem mahr= baft driftlichen geoffnet bat, bie craffe Entfittlichung, melde gange Bolteclaffen einer Stadt verfdwagerte (Ciompi), und bie bobe Reinheit Gingemer: biefe Gegenfage, biefe Licht = und Schattenpartien mochten nicht leicht andere Stagten in folder Menge und Steigerung barbieten. Aber es ift nicht blos die Erscheinung selbst, es ist auch ber Sinn berfelben; nicht bas Concrete allein, fonbern auch bas Abstracte, mas ben Berf. beschäftigt. Bie ver-Ranbig wird (S. 321) die Berbindung Cofimo's von Des biel mit bem Condottiere Francesco Sforza gleichsam als eine mechselseitige Erganzung bargestellt, ober als eine Berbindung ber Gelbmacht mit ber Kriegegewalt, eine Berbinbung von 2 Richtungen, in beren Jeber fur bie bobere Sandelekenntniß, wie fur die bobere Rriegführung Malien Mufter und Schule bis zu bem breißigjahrigen Rriege hin blieb:

Damals nun wurbe bie eine Richtung in ihrer höchken Ausbildung durch den Banquier Cosimo de' Medici, die andere durch den Condottiere Francesco Siorza repräsentiet, und die nachste zeit erhält vornehmlich ihren Charafter durch das Bewühen dieser Manner, die italienischen Berhältnisse nach ihren Bedürsnissen zu gestalten. Nie vielleicht ist in der Politit ein seinerer Verstand entwickelt worden als damals unter dem Einziusse dieser beiden Manner, und wer wie Sismondi auf Costmo's und der Medicer Birken schandt, weil sie die Republik Florenz in allen ihren sittlichen Grundlagen verdorden haben, der zeigt dadurch nur, daß er die höhern Zwecke und die höhere Männer weder erkannt hat noch zu würdie

gen weiß.
Doch mehr verbieten wir uns aus biefem Bande auszuheben, so gern wir auch noch Etwas über die grozen Restauratoren der Kunst und Wissenschaft in Italien, unter denen auch die herrlichen Füchtlinge aus Gries chenland (vor der brutalen Türkengewalt) nicht vergeses sen sind, unsern Lesern mitthellen möchten. Wir kommen auf unsern alten wohlgemeinten Rath zurück: man lese selbst.

Satten bas bie Berren Berausgeber in ihrer Bemalt gehabt, fo hatten fie bes Gegenfages willen als Begleiter Staliens bei biefer Lieferung etwa Schweben geben muffen. Go murben fich vielleicht bie beiben geogras phischen, ethnographischen und politischen Pole Euro: pas begegnet fein. Doch, wir werben wenigstens burch etwas Deutschnordisches, burch die Geschichte von Preugen, ents schäbigt und doppelt entschäbigt, ba fie von einem Manne bearbeitet ist, der uns noch burch seine ,, leschichte Deutsch= lands unter ben franklichen Raifern" (2 Bbe., Leipzig, 1827) im besten Anbenten ift. Prof. Stenzel in Breslau reiht fich wurdig an die Pauli, Buchholz, Reites meier, Tafchutte, Bacgto, Manfo, Boigt, Lancizolle u. a. Befdichtschreiber Preußens hohern Ranges an, wenngleich er feine Aufgabe bier etwas anbers faßt, als die Berren Pfis ffer und Leo es mit ben von ihnen bearbeiteten Staaten gethan haben. Er halt namlich, wenn jene herren faft unwillfürlich mehr ben gelehrten Lefer vor Augen gehabt i

gur baben icheinen, mehr in ber wohlgefundenen Mitte zwischen einer Darftellung für Gelehrte und einer Erzählung für das Bolt. Er ertiart felbft biefe Geschichte für bie größere Claffe ber Gebilbeten unserer Ration, nicht für bie minbergahlreiche ber Gelehrten geschrieben zu bas ben, woher die innere Behandlung, Darftellung und Sprache die verhaltnismäßig feltene Anzeige von Quellen rubre. Geben wir bem Berf, in biefer feiner Anficht vollkommen Recht, so hatten wir boch, freilich etwas eis gennubig, namlich ju unferer eignen Belehrung, bin und wieder ein Citat mehr gewünscht, fo z. B. (S. 70) über bie bort aufgeführten Steuern ber Slawen u. f. m., um nicht erft ben weitlaufigen Gebharbi beswegen auf Schlagen ju muffen. Der Berf, verschmaht es mit Recht, mit einem gelehrten Apparat ju prunten. ber ihm, nach feinen bekannten Forschungen und in feiner Stellung als Professor und Archivar, so leicht m Sebote stanb.

Er findet, daß ber große Rurfurft Friedrich Wilhelm querft unter ben Dobenzollern fich über die bisberigen provinziellen Unfichten hinweggefeht, bie 3bee bes Staates im neuern Sinn des Wortes aufgefaßt, nach außen der Gesammtheit feiner Staaten eine felbftanbige Stellung im europaischen Staatenspfteme zu verschaffen gewußt und im Innern endlich die Unbeschranktheit ber Regierungsgewalt begrundet habe. Darum gibt er bie gange Ge schichte ber Marten, Schleffens und anderer fpatern Erwerbungen, und befonders bes Deutschorbenslandes, bann Bergogthumes Preugen bis 1640, als Borgeschichte im 1. Band und wird sobann in 2 anbern Banben bie folgenden 2 Jahrhunderte behandeln. Bas nun besombers unfern Beifall hat, ift bie gefchictte Bermebung und Bertheilung ber Specialgeschichten immer mit bem Blick auf ihre kunftige Bereinigung, ohne ben anbern Beg ber Einschaltung jeder Specialgeschichte bei bem Beitwunft ber Erwerbung einzuschlagen,

Momanenliteratur.

(Die Fortfehrung folgt.)

1. Die Braut. Ein romantisch-historisches Gemalbe bes genussischen Raftenlandes und ber Sitten und Gewohnheiten feiner Bewohner in den neueften Zeiten. Aus bem Italienischen iberleht von C. G. Dennig. 3 Thelle. Leipzig, Lauffer. 1830. 8. 3 Thir.

Wieber einmal ein Buch, bem wenig sehlt, um gut zu sein, bas aber burch eben bas Fehlende, nicht Erfüllende in der Meinung des Lesers es tief unter Das herabsehen dürste, was es doch dei alledem ift. Es kindigt sich an als einen durch das Medium der helle eines italienischen himmels verklärten Scott, und es verläuft sich zu einem ziemlich charaftere und somiosem Semälde, nicht einmal von prismatischen Faceenspiel aufgedlist; was so viel verhieß, verliert sich ins Flache, Undeskimmte, und von dem schottischen Bordilb ist am meisten die breite Redeseligkeit unchgeahmt, die freilich in dem süßen ausonischen Ich bester Arden lich bester ausnehmen mag als in unserer raubern und klanglosern Sprache. Die Braut seldst versprach eine seltene Eigenthamlichetes oder vielmshr eine dei Bielen rasch, die, wo das Rädchen gegen die Liebs ankämpst, ihre Freiheit des Willens, der Empka-

bung labent. 3ba, bie Cochter eines veichen Banquiers aus Genua, ift in biefem Buftanbe; aber es mifchen fich unreine Elemente hinein, Gifersucht u. bergl., thre Benialität wird Bb-garrerie, und selbst die veriäft sie bald, sie ermattet im Kampf gegen ihr eignes herz, aus bem fie als eine Dugendliebende hervorgest. Ihr Geliebter, ein liebenswärbiger Spanier, bem man mehr angenehme als große Kräfte zutraut, wird von einem rathfelhaften Braunmantel verfolgt, ber viel, viel gu finchtig abgefertigt ift. Des Spaniers Canbemann, von beffen ahnenftole gem Bater in feinen Menfchenrechten gefrantt, bietet er bie Danb, ben Cohn gu morben; bie Menfchenfreunblichfeit von Diefem entwaffnet ibn, und fo will er ihn blos von ber Geliebten trennen, bedient fich bagu eines Rohlenbrenners (auch eines gu oberflächlich behandelten charaftervollen Individuums) und bes Junglings Bebienten, ben er tobtet und felbft baburch bem Tobe verfallt. Die Birthin einer Dorffchente macht fich in jedem Sinne breit und verspricht nationelle Scenen in ihrem Befisthum; allein, balb hat man es nur mit ber habfüchtigen, von ihren Beiftungen eingenommenen Gigenthumerin einer Derberge zu thun, bie, wenn nicht manchmal bas mittellanbische Weer ermahnt murbe, ebensowol an ber Ofifee haufen konnte, und wie mit ibr geht es mit ben Uebrigen. Die bunten Blas fen vollsthumlicher Buge, an benen man fich zu ergogen meinte, gerplagen im Entfteben; Subftantielleres will fich vollenbs nicht finben ; bochftens find bie Roblenbrenner und ber Richter anbers als bei uns; ber Barbier, bie Gevatterinnen, bie alte Jungfer u, f. w. find Gattungen, beren Gebeihen nicht bas Klima bebingt, teine Species. Der Gewiffenerath ber alten, frommeinden Dame, eine ziemtich gemeine Pfaffennatur, tann nur infofern auffallen, als fie eine Freifinnigteit ber italienifchen Cenfur vorausfest, bie man ihr taum gutrant. Ein wohlmollenber, in fein gach verbiffener Botaniter ift bie Busammen-schmetzung bes Raturforschers in Cooper's "Prairie" und bes ehrlichen Sampson's in Scott's "Aftrologen". Dem italifirten Rachbild hatten Abfargungen gut gethan, was überhaupt ber Berbeutscher, gum Beften feines Driginals, nicht batte aus ber Acht laffen follen.

2. Erzählungen und Aleine Schriften. Bon Johann Ema-nuel Beith. 2 Bandchen. Wien, Gollinger. 1831. 12.

1 Abir. 12 Gr.

Gin Wert, bas ben Lefer unaufhörlich irreführt. Bie in einem Raleiboftop veranbern fich jeben Augenblick bie Bilber ; balb erinnern fie an Jean Paul, Berner, balb an Tieck, Doffmann, fogar an Pater Abraham, nur ohne beffen Scurrilitas ten; wieber glaubt man eine artige Rovelle, welche Mobethors beiten lacherlich macht ober ohne Bitterfeit guchtigt, erzählt tu bekommen; ploglich sest sie fich um, predigt Buse und Ber-knirschung, allegorisiet und bekümmert sich nicht barum, ob die chriftliche Ruhanwendung auch mit der Fabel in Zusammenhang sei und aus ihr wirklich hervorgehe. Gine kräftige, geistvolle Selbfithumlichfeit, eine gebiegene Schreibart find Gigenschaften, bie Jebem klar werten, wer auch über bie Richtung ber 3wecke ben Berfs. im Dunkel schwebt. Auch biese laffen sich ermit-tein. Der eifrige Katholik will feiner Lehre (fcheinbar ber Papismus eines Reubetehrten) recht viel Profelyten verfcaffen, bie bereits angewandten Mittel bunten ihm nicht burchgreifenb, geite gemaß, andere, wirtfamere, will er an ihre Stelle feben. Er schilt, vertegert, schmabt und brobt nicht, burch Runft will er nicht überreben, auch von ber Poeffe macht er nur maßig Gebrauch, mit gutem Borbebacht, fein Bers ift bei weitem nicht fo ibeenreich und anmuthig als feine elegante Profa. Geine Doftit ift nicht bie tiefe, glangreiche bes Calberon, fie geht, ben Foberungen ber Beit nach, mehr vom Berftanb als von ber Phantafie aus, balt auch meiftens gludlich bie Mitte zwischen Einblicher Ginfalt und tieffinniger Betrachtung, bie in unfern Sagen in ben meiften gallen boch nur bas Wert ber Bil-lenefraft fein tann. Wie im 10. Jahrhunbert bie Ronne Roswitha Romdbien fchrieb, um ihre gelehrten Beitgenoffen abzuhalten, die beibnischen bes Aereng zu lefen, fo Bleibet ber

Berf. Das, was ihm unumftbiliche Babrheit ift, in bie beliebte Rovellenform ein, wogegen nichts einzuwenden mare, wenn pur. wie gefagt, die Rusanwendung mit ber Sache im Gintlana Mußer ber drifttatholifden Rirche tein beil, mur in ber Befchaulichkeit, im Rlofter Cauterung bes Orrzens, bofer Exiebe und Gewohnheiten: bas prebigen Alle, ohne Blumelet und Bortgetanbel, allein, nicht immer ins Schwarze treffenb und einen Beborfam unter bie Sagungen ber Rirche und ihrer Diener voraussegenb, ben unmöglich bie Debraabl ber Lefer befisen fann.

3. Sammlung neuer Schriften von Alexander Bronis towsti. Bierter und funfter Band. Polen im 17. Sabre bunberte, ober Johannes III. Sobiesti und fein Dof. Erfter umb zweiter Theil. Palberftabt, Brüggemann. 1829. 8. Erfter bis britter Theil 4 Thir. 18 Gr.

4. Schriften von Alexander Bronitoweti. Behnter, elf. ter, awolfter Band: Olgierb und Olga, ober Polen im 11. Jahrhundert. Erfter bis britter Theil. Dresben, Arnolb.

1828 - 29. 8. Erfter bis vierter Theil 6 Thir.

Beibe Erzählungen ermangeln bes Schluffes, was ein of fenbarer Schabe ift; benn bie Ergablungen find gut, und bie legte insbesonbere bricht ba ab, wo bie Spannung boch geftelgert und man begierig auf ben nicht zu errathenben Ausgang ift. Ruhiger bewegt fich Sobiesti, ber Dochbegabte, bem feine rantefüchtige, launenhafte, herzlofe Gemablin, Baffenbrüber, bes Canbes Bauptlinge und mantelmuthige Bunbesgenoffen Schlime meres erzeigen als felbft feine Erbfeinbe, bie Turten. Bir lem nen ben trefflichen Mann, Felbherrn, Fürften tennen, bem nichts vorzuwerfen ift als liebenbe Rachgiebigfeit gegen feine ibm fo unwurbige Gemablin; wir werben an feinem Dof eine geführt, als er eben im Begriff fteht, bie Reuvermabite feines Erfigeborenen zu empfangen und einen Rrieg mit ben Demanen gu beginnen. Aufer ihm ift ber zweite Pring, ber bes Baters wohlwollenbe heiterteit, Offenheit und tapfern Muth ansiche tragt, eine anziehenbe Erscheinung, sein Freund Wisniowiecki und bie im Gebeim von ibm geliebte Pringeffin Therefe, auch bie an ben trubfinnigen Pring Jatob Sobiesti angefettete Prine geffin Debwig wurben es fein, wenn fie mehr als fluchtig ange-In Begebenheiten ift bie Gefchichte nicht reich, beutet maren. auch nicht an vortretenben Inbivibualitaten; aber bie Portraits find meifterlich ausgeführt, und felbft bie Polen aus einer Beit, bie ber unfern nicht allgu fern liegt, haben noch Bottethamliches genug, um burch ihre Frembartigfeit fur bie Deutschen picant gu fein. Dem Anfchein nach, tonnte bie Gefchichte mit Sobiesti's Tobe fchließen und es gur vollften Ueberzeugung gelangen, wie bie Rante, ber Geig, ber Dochmuth ber Konigin auch bie jungern Sohne Sobiesti's von ber Thronfolge ausfchloffen, fowie bie unangenehme Perfonlichfeit bes alteften bie-fem nur Gegner erwarb.

Romantifder, bem Stoff, ber Beit nach, bewährt fich ,,De gierb und Diga"; noch braufen wild bie Elemente einer mer benben Sittigung, unvereinbare Boller geben foroff neben einanber bin, und wo fie fich berühren, gibt es einen Mislaut, einen Rif. Das Berhaltnif ber Stanbe unter einanber fomantt unf der, gewaltig toben bie Leibenfchaften ber noch ungebanbigten Bolen und Ruffen, und was ber roben Kraft nicht unterliegt, bas umgarnt bie Arglift ber überfeinerten, verborbenen Gries chen. Keine berrliche Ratur wie bie bes Johann Sobiesti gieht biefe Ergablung aus bem Duntel ber Jahre, bafür originelle, charafteriftifde in Menge, und viel handlung; benn bie Menfchen bamals liebten es, fich in Thaten, ftatt in Borten, auszufpreden. Boleslav, ber zweite biefes Ramens unter Polens Stonie gen , will ben fiem'fchen Groffurften, Demetrius Bjaslav, ber von feinen Brubern und einer machtigen Partei vertrieben murbe, wiebereinfeben. Er bebient fich babei ber Dalfe bes Schwerd tragers ber Rrone, bes herrn Rifolaus Strgemienic, beffen Bo ter Severin, Derrn auf Bembocin, er heimsucht und bort manche biplomatifche Zwede verfolgt. Dr. Geverin ift ein ftrenger Ge bieter, bem ber langft munbige Cobn ungern gehorche und offen

d bem Bater wiberfegen wurbe, wenn nicht fein bothes, fanfe tes Cheweib, ein Dufter ihres Gefchlechts, vermitteinb eintrate. Der alte Raffellan begunftigt einen trobigen, bothaften Leibeigs men, ben er für feinen naturlichen Sohn balt, welcher vermuth-Bic aber ber bes Demetrius ift, vielleicht von ber heftigen Diga beren, eine bamonische Ratur, von griechischer Abkunft, ob ibrer Schonbeit und Leichtfertigfeit von ben Mannern begehrt, mun eine Rachegottin, in ftetem 3wiefpalt mit ihrem Cohn Die gierb, ben fie wenig zu lieben fcheint, sowie er fie auch nur fcheut und einige Dal nabe baran ift, bas Geheimniß feiner Geburt ven ihr gu erpreffen. Ge haft ben vermeintlichen Bater und Stiefbruder, und diefen um fo beiser, als er für beffen Beib Malgargathe glubt. Diga, eigentlich Sophronia, entsgieht ihn der Anechtschaft und fiellt ihn an die Spige ber Meuterer, Canbftreicher und Anechte, bie fich, in Abwefenheit ber Derren, bes Gigenthume, ja mitunter ber Gunft ihrer Beiber und Abchter bemachtigten. Diga, bie auch Demetrius gu verberben gebentt, fcheint Polen und Riem unter bie Botmafigteit des griechischen Raifers bringen zu wollen; benn nicht allein Beinlicher Privathaß leitet fie, fie ift bei, aller Gefuntenheit und Botheit, grofartig, eine Tigerin, Digierb ift weit gemeiner, geringer, ber griechifche Botichafter, weichlich, verzagt, eigenfactig, eitel und jebes Weittel für erlaubt achtenb, ift feinerfeits auch nicht matig, er entzweit ben Ronig und Groffürften und vermundet Bolestav an beffen verlehlichem Flede, bem Boblgefallen an finnlichen Genuffen. Der Schwerttrager finbet in in Riem in ber weibifden haustracht ber bamaligen Stie-den, umgeben von wolluftigen Zangerinnen, Gauttern unb Schranzen, fleifig ben betrangten Becher teerenb, gang vergeffenb bes Eriegeruhms und ber Bebrangnis bes Baterlanbes. Severin, fower ertrantt, wird mit ben Frauen feiner Familie durch einen geheimen Sang gerettet, als eben Olginob im Be-griff ift, ihn ju tobten, mit welcher Flucht ber 8. Band fchlieft. Mochte balb die Fortsehung möglich werben! Beibe Romane gehoren zu ben beften ber hifterifchen Gattung, welche unfere Sprache aufzuweisen hat: ber Berr wie der Diener, ber franabfifche Marquis wie ber Leibeigne find Begriff und Perfon, und aud im Dialog, woran fo Biele fcheitern, mufterhaft eine geführt. Dabet wird theils in ber Erzählung, theils im Ge-fprach alles Rothwenbige jur Borgefchichte bes Lanbes, ber Derfonen beigebracht und alfe auch in ber hinficht nichts gu manfden abrig gelaffen.

#### Rotizen. Die königliche Druderei zu Paris.

Sines der großartigften Etablissemens, und in seiner Urt das großartigste, ift die Imprimerio royale zu Paris. Sie beschäftigt in diesem Augenbilde 114 handpressen, nach der alten Bauart, sur alle Papiersormate, 6 Suseisen pressen, nach allen bekannten neuern Rodellen, 5 mechanische Pressen, dach allen bekannten neuern Rodellen, 5 mechanische Pressen, die einen Bogen auf beiden Seiten gugleich deucken, und 1, die 2 Bogen auf beiden Seiten bruckt. Diese 6 mechanischen Pressen werden burch eine einzige Dampsmaschine in Bewegung geseht. In Appen besiet diese Druckerei 56 orientalische Schristorten, die alle bekannten Schristarten der ältern und neuern Böllen Afiens umfassen; 16 europäische Schristorten den Böllen micht der gewöhnlichen Lateinischen Schrift bedienen, und von diese lestern 46 vollständige Schristorten von verschiedenen Formen und verschiedener Gedse. Die ganze Masse diese Schristen wiegt wenigstens 375,000 Kilogramme; und da der Sas einer Seite in 8. ungefähr 3 Rielogramme wiegt, so bestet dei einer Eelte in 8. ungefähr 3 Rielogramme wiegt, so bestet die Schristen Druckerei an Schristogramme wiegt, so bestet die Schristige Druckerei an Schristograms wiegt, fo bestet Schristige Druckerei an Schristograms wiegt, fo bestet Schristige Druckerei an Schristograms die geleichzeitig 7812 Octavbogen, oder 260 Octavbande zu 80 Bogen und 125,000 Seiten sehn kann. Eine hand

preffe tann toglich 3000 Bugen auf einer Beite, und folglich

Bonnen 2 Preffen 3000 Bogen auf beiben Geiten brucken; eine

mechanische Presse drudt bagegen täglich an 14,000 Bogen auf beiben Seiten; und die Imprimerio royale kann baher an eine m Age 278,000 Bogen oder 556 Kies Papier abziehen lessen, was so viel ist, als 9266 Octavbände, den Band zu 30 Bogen. Dieser unermestiche Auswahr von Mitteln macht es möglich, das man an 5000 Formen, welche für die öffentlichen Abmindskrationen gebraucht werden, beständig kehen lassen kenne, was eine außerordentliche Ersparnis an Zeit und Kosten bewirkt. — ilm alle Bedürsnisse Gersparnis an Zeit und Kosten bewirkt. — ilm alle Bedürsnisse Gersparnis an Zeit und Kosten bewirkt. — ilm alle Bedürsnisse Gersparnis an Zeit und Kosten bewirkt. — ihm alle Bedürsnisse Gersparnis an Zeit und Kosten bewirkt. — ihm alle Bedürsnisse Gersparnis an Zeit und Kosten bewirkt. — ihm alle Bedürsnisse Gersparnis an Zeit und eine Steuesphrusterei und, was nich der Seiten von gewöhnlichen Giesen der Schriftigenere verdunden, welche, außer dem gewöhnlichen Beziehung kehr, nach nich eine Steuesphrussen der Auswirkt. Beche Defen beschäftigen 40 Arbeiter, und die steuesphrusses der Bousen ausgebehnt werden kann, sind hiebei nicht einmal gerechnet; ebenso wenig die Buchbinder, die in besondern grossen Aretiers Arbeit sinden. Der Papierverbrauch der königlichen Druckert, oder Das, was sie binnen einem Jahre an Drucker tiefert, betäuft sich auf 80—100,000 Ries, oder 261—326 Ries für jeden Arbeitstag. Die Zahl der beschäftigten Arbeiter beträgt gewöhnlich 850—450.

Sittlidfeit in Paris.

Daß bie Sittenverderbnis in Frankreich, und namentlich in Paris, in der neuesten Zeit keinesweges auf so beunruhigende Weise gugenommen hat, wie eine gewisse Partei und glauden machen will, geht, wenn man es nicht auch sons schen den vonkte, aus den Listen der Findelkinder seit einem Jahrhunderte klax hervor. In den 20 Jahren von 1710—30 zählte man ein ausgesetztes Kind auf 9, die überhaupt gedoren wurden, 1730—50 eines auf 6, aber 1750—70 eines auf 3,80 und 1770—90 sogar eines auf 3,80, dagegen 1790—10 wieder nur eines auf 4,40. Die Jahl der anserehelichen Kinder gibt, dei den Ansichten der Franzossen über die Ebe, einen bei weitem weniger sichern Maßtad. Diese betrug freislich im I. 1806 unter 24,045 Geburten schon 6282, und 1826 gar unter 29,970 nicht weniger als 10,502. In einigen deutschen Städten, 3. B. in München, ist das Berhältnis indessen delt nicht als Grund angesührt werden kann.

Die Bartholomaus nacht.
Rürzlich ift in Paris unter dem Titel: "Monumens inddits de l'histoire de France" ein Buch erschienen, welchels
mehre disher noch undefannte Documente zur Geschichte der
Bartholomausnacht enthält, und namentlich die Frage, ob die
Grenelsernen derseiben von Karl IX. planmäßig vordereitet waren, entscheidet der Brieswechsel zwischen Karl IX. und Mandes
lot, dem Gouverneur von Epon zu jener Zeit, und deweist, das 12 Aage vor dem Blutbade bereits der Besehl ertheilt war, alle Communication zwischen Frankrich und Italien aufzuheben, theils
um die Antunft von Briesen aus Italien zu verhinden, welche
die Protestanten hätten warnen können, theils um die Mittel
vorzubereiten, durch welche jeder Weg zur Flucht versperrt wedden sollte.

Die Quabratur bes Girtels.

Bon ber fehr. selten gewordenen Abhandlung des berühmten Mathematikers Montucia: "Histoire den rocherches sur in quadrature du corcie", ist vor Aurzem zu Paris eine neue Andgabe erschienen, die, von Sacroir besorget, nicht dies durch die Gorrectheit des Drucks, sondern besonders auch durch die Bussafe, welche größtentheils die neuern Forschungen in Wezug auf diese, welche größtentheils die neuern Forschungen in Wezug auf diesen Gegenstand detressen, Werth erhält. Den Beweis, daß die Sdung des Problems der Lusdratur des Cirkels unmöglich sei, hätte Lacroir sich indessen siehelten erhanen, da dewschen Bathematiker unbekannt ist und sur die Unwissenden der Berwirten, die sich noch mit jenem Diungespinste des sich siehen wird, dass des siehen wird.

fåt

## literarische Unterhaltung.

Sonnabend,

Nr. 134. -

14. Mai 1831.

Seschichte ber europaischen Staaten, herausgegeben von A. D. L. Heeren und F. A. Utert. Dritte und vierte Lieserung. 4 Bande.

(Fortfehung aus Rr. 188.)

Das erfte Buch enthalt die alteste Geschichte bis jum Anfang bes 14. Jahrhunderts und hat es besombers mit Brandenburg und Preußen zu thun. Gine Ueberficht ber innern Berhaltniffe zeigt folgende Rubrifen: Die Fürften; bie Bauern; Einwanderung ber Deutschen; Inlegung freier Dorfer; Grundung beutscher Stabte; ber Sandel; Die Geiftlichkeit; Die Rlofter; Die Biffenschaften; ber deutsche Orden. Das zweite Buch geht bis zum Anfange des 16. Jahrhunderts, und hier find es fur Brandenburg, nach Abgang ber Anhaltiner, bie Luremburger und endlich die Hohenzollern; für Schlessen, das an Bohmen fallt, die Lupemburger und Ladislaus, Podiebrad und Matthias Cowinus; fur Preugen ber Culminations punet ber Orbensmacht unter Winrich von Aniprobe, aber auch ber icon beginnende Berfall bes Ordens bis zum thorner Frieden, welche ben Berf, beschäftigen. Gine Ueberficht ber innern Berhaltniffe beschlieft auch biefen Beit raum. Mertwurdig ift ims gewesen, bag ber Berf, über Die Echtheit ober Unechtheit bes fogenannten Pfeubowalbemar (ben man gewöhnlich als eine Maschine ber luremburger gegen bie bairifche Partei betrachtet, zu ber fich ein Muller Rebbod aus hundeluft hergegeben babe) burchaus nicht entscheiben will, wol aber seine Geschichte spater einmal befonbers zu behandeln verspricht. Daran Enupfen wir die allgemeinere Bemertung fur unfere fo fcreibluftige Beit, bas eine Gefchichte ber falfchen Pringen, ber Pfendetaifer, Konige, Baren und Kürften einen bochft intereffanten Bilberfaal gewahren mußte. Das britte Buch endlich gebt vom Anfange ber Reformation bis aum Regierungsantritte bes großen Rurfürsten. Durch bie Reformation erhalt namentlich bas Gebiet bes beutschen Drbent, beffen Macht mit feiner an Polen verlorenen Selbständigteit ichon gang gebrochen mar, bie mertwurdige Metamorphose in ein weltlichbeutsches Herzogthum. Be naber ber Berf. jur neuern Beit beranruckt, besto intereffanter werben feine Mittheilungen, ba ihnen haufig handschriftliche Nachrichten zu Grunde liegen. Besonders erbalt bie fchlefifche Stadtegeschichte, und namentlich bie von Breslau, manche treffliche Bereicherung, Die Ges

schichte bes breißigiahrigen Rriegs bis 1640 nimmt einen nicht unbedeutenden Theil, vielleicht den britten bes Banbes ein; allein, es ift gewiß, daß erft, wenn jeder beutsche Staat seinen Antheil an biesem Kriege und seine Schickfale in bemfelben so grundlich bargelegt haben wird, als hier mit Brandenburg und Schlefien geschieht (vorzüglich wichtig ift, was über ben sogenannten sachsischen Accord Johann Georgs von Sachsen ju Gunften Schlesiens gefagt wird), das wir dann erft eine ganz umfaffende und grundliche Geschichte biefes Kriegs erhalten werben. Der Berf. verfteht es endlich trefflich, in ble Darftellung eins zeine charatteriftische Buge aus ber Geschichte einzelner Menfchen ober Fürstenhofe einzuweben und so bas Intereffe bes Lefers immer mehr zu erhoben. Denn nicht bie Maffe ber Begebenheiten, sondern bas ben Menschen Menschlichnaberbringende ift es, was in ber Geschichte bleibend angieht und belehrt. Wir heben gum Beschluß eine folche Stelle ohne weitere Rudficht auf hiftorische Wichtigkelt (sonft murbe bie Rechtfertigung Karls IV. gegen so manche Antlage, S. 110, ben Borzug verbienen) berans, um bas eben Gefagte ju belegen und unfern Lefern einige Entschädigung für unsere trodene Relation ju gewähren. G. 540 beifit es:

Es war bieses schone Berhältnis zwischen Fürsten und Unterthanen gleichsam erblich in dem briegischen Fürstenhause. Es ruhete der Segen Sottes auf ihm und ging von Georg II. auf seinen Sohn Joachim Friedrich und auf seinen Ankel Zohaum Shristian über. Dieser vermählte sich mit der Aochter des Aursfürken Iohann Georg von Brandendung, Oerothee Sichule, einer Fürstin, welche es verdient, allen Frauen vom Ahrone dis zur Särstin, welche es verdient, allen Frauen vom Ahrone dis zur Särstin, welche es verdient, allen Frauen vom Ahrone dis zur Särstin, welche es verdient, allen Frauen vom Ahrone dis zur Spitte als Muster einer Fürstin, Sattin und Mutter vorgestellt zu werden. Ihr Semahl lub den Nath der Stadt Brieg ein zur Aheisnahme an der heimsährung der Perzogin und zum Gastmahle auf dem Schols in Brieg und berief sich dabei auf die alte Sitte des fürstlichen Pauses: die Unterthanen an den Freuden der Landesfürstlichen Obrig keit Aheil nehmen zu Lafsen. Die Stadt ließ der jungen Fürstin am 1. Jan. 1611 durch die Frauen des Kaths, von denen sie am Ahor empfangen wurde, einen Banstel von Goldstoff, mit eingewirkten silbernen Wosen, mit Dermelin gefüttert und mit Jobel verbrämt, einen Petzhut mit echten Persen benähet, einen Must von seinen Karber, einen Kusstungsküde son Sammet, mit moskowitien Wosel gefüttert, und berreichen. Die Fürstin stieg aus dem Wagen und legte die Aleidungsküde sogleich an. Um solgenden Tage sam sie auf ihrem Aische ein mit Soldbliech beschlagenes Gebetbuch und eisen sieher Aleidungsküde son einen Soldbliech beschlagenes Gebetbuch und eisen ihrem Alsche

nen Brief Stednabein, in weichem 200 Goldgutden, alle vom Gepräge ihres Baters bes Aurfürften lagen. Dagegen besuchte bie Derzogin in den nächsten Aagen die Frauen der Rathmanner der Reihe nach und lud sie und die Frauen der surfätigen Rathe, der Geistlichen und Lehrer der Schulen zu einem Weinschplein und zu einem Marcipan ein. Obgleich resonmirt, dersuchte sie doch die lutherische Niede in den ihr von der Stadtverehrten Rieidungsstücken, segte sich neden die Frau des Butrgermeisters und nöthigte diese, ihre Führ mit in den Fuhsack au stecken, den sie von der Bürgerschaft erhalten hatte.

Das ruhrende Fest, welches 2 Jahre spater erfolgte, und mo bie Schulkinder, beren Bucher fie burchfah, thr verriethen, baf fie im gangen Lande nur "bie liebe Dos rel" genannt werde, und wie ihr Gemahl, ber Bergog, fie fortan auch fo gu nennen gelobte; wie nachher ber Berr Paftor felbft ein Chrentangchen mitmachen muß, und die Surftin felbft mit bem Rothgerber Girth tangt, bem ob ber unverdienten Ehre bie Beine gitterten; wie fie nach: ber in ben von ber Stabt geschenkten Fuchepels fich bullet, "ber fie boppelt warmen folle, weil er mit ber Stadt Liebe gefuttert fei"; wie aber auch ber Bergog Georg II. felbft fruber bie Entschulbigung bes jum hofprebiger bes Stellten Magister Martin Bimmermann, bag er vor Furften nicht predigen tonne, mit ben Worten gurudwies: "Mein lieber Martin, bie Furften gehoren in ben Simmel, in welchen auch die Bauern kommen. 3ch laffe mir fein ander Evangelium predigen, als was einfaltigen Leuten porgetragen wird", wird man gewiß nicht ohne Theils nahme (S. 540 fg.) felbft nachlefen. Die etmaigen Groß : Rron = Dberhofceremonienmeifter unter ben Lefern werben freilich fagen: bas fei ein verbauerter bof gemes fen! bie herren freilich hatten fcwerlich bingetaugt.

Ueber bie Beiten ber Reformation und biefe felbft macht ber Berf. manche fcharfe Bemertung, g. B. C. 299, bas bie Reformatoren nicht verleugnen tonnten, Satholiten gewesen gu fein, und beshalb eben, wie fie von borther gewöhnt waren, nur felbft Gine Ertlarung als bie einzig richtige, ja, als bie einzige jum Beile führenbe, jebe andere als verbammungewurbig aufftellten; daß fie alfo eben wie bie tatholifche Rirche ben freien menfchlis den Beift burd Formeln in Seffeln folugen; bas auch Die Meinung ber Reformatoren von bem alleinseligmas denden Glauben, ben fie hatten, nicht eben fehr verfchies ben von bem ber tatholifchen Rirche gewesen; fie nahmen Die Freiheit ber Forschung, ohne Anertennung menschlichen Anfebens, in Anspruch, wollten biefelbe aber bei Andern. welche weiter gingen , nicht gelten laffen. Endlich murbe über Borten und Kormen ber Geift zugleich faft gang und gar vergeffen.

Fragt man nun, wie viel benn ber Protestuntismus die Menscheit eigentlich gesorbert habe, so ist die Antwort: Um nicht wenig, gemiß nicht; allein, es ging ihm wie dem Christenthume überhaupt. So lange man an Worten klebte, um Worte stritt, um den Sinn firitt, um den Geist stritt, so that man eben etwas Sutes zu Cadtes Epre, indem man nichts that und der Liede six unser Brüder und der Psichten gegen Menschen sich enthod. Wenn wir die, man möchte beinahe verzweiselnd jagen, an aller ebeln Gessnung und Dandlung so unsruchtbaren Iahre der befestigten Resprendion betrachten, so seben wir, daß das praktische Christenthum bier ebenso mieder

lag wie in ber tatholifden Rirche, bis es in ber neuen Bett geweckt wurde.
(Der Befolus folgt.)

Die nieberlandische Literatur im Jahr 1830.

Eine auffallenbe Erscheinung ift es, bas unter allen aus-tanbifchen Bireraturen zwar keine ber beutschen niber, aber auch teine in Deutschland unbekannter ift als bie hollsabische. Richt felten begegnen wir in unferm Baterlande febr gebilbeten Dannern, bie uns allen Ernftes fragen tonnen, ob benn, außen einigen ftrengwiffenschaftlichen Berten, bie bollanbifche Literatur überhaupt irgend Etwas befige, womit es fich ber Dabe verlohne. nabere Bekanntichaft zu machen. Das hollandifche Philegma, beißt es bann wol, diese absolute Indifferenz, die fich in berr Befichtszugen bes Boltes wie in ber Phyfiognomie bes Canbes ausbrudt, macht jeben bobern Schwung ber Phantafte und ben Gebanten ja gerabegu unmöglich; biefer ift aber nicht nur für bie Schöpfung poetischer Kunftwerke, sonbern in bemfelben Dage für bie Philosophie und fur bie Wefchichte und im Allgemeinen in Leben und Literatur fur Alles, was aus bem Kreife bes Gewohnlichen und Alltäglichen hervorragen will, unentbehrlich. Sobald man mit einigen Alten annimmt, bag ber Geift bes Menschen seinen Sig im Blute habe, und bag aus biefem, aus bem fcnellern ober langfamern Umlauf beffeiben alle gabigtelten und Talente fließen, werben wir ju Sunften ber guten, ebslichen hollander wenig einzuwenden haben; benn baf fie wahre Amphibien find, mit bem katteften und langfamften Blute von ber Belt, haben wir in Utrecht und Leiben und in Amfterbam und bem haag manchen langen Monat gur Genuge erfahren, wenn wir im Sommer mit ihnen Laback rauchten und gum Benfter herausfahen, ober im Binter Sabact rauchten und uns am Ramin warmten. Rur haben wir bisher immer in ber Delnung geftanben, bag nicht ber fcnelle Umlauf bes Blutes bie Regfamfeit und Lebenbigfeit bes Beiftes, fonbern ber Gelft ben fcnellern Blutumlauf bewirte. Beftartt wurben wir in biefer vielleicht irrigen Unficht, wenn wir ben phlegmatifchen Sollanber in feiner Binterluft auf bem Gife ober in ber Ausgelaffenheit ber Rirmes faben; noch mehr burch bas reiche poetifche Ciement, welches wir in ber hollanbischen Literatur entbeckten. Die Dichter bes 16. und 17. Jahrhunderts bilben allein eine Bibliothet, in ber unter unermeslichem, werthlofem Buft fich boch auch manche toftliche Perle befinbet; Bonbel, Antonibes, Gats u. A. wurben in jebem Banbe und gu allen Beiten unter ben ausgezeichneten Dichternamen genannt fein. Termer ift bas 18. Jahrhundert; aber in der neuesten Beit wird zwischen dem D und bem Let wieder ebenso viel gereimt, als dies in frühern Aagen je der Fall gewesen sein kann; und Bilberbyt, Loots und Solje der gau geweien fein rann; und wilverope, word nam gog-lens reihen fich wurdig ben alten nieberlandischen Schngern aber Far die Geschichte wird viel gethan; aber ob Scheitema ober Beperman geeignet find, ben alten, gediegenen, kernhasten hooft zu ersezen, möchte freilich noch sehr zu bezweiseln stehen. Auch sur vie Philosophie scheinen die Tage Spinoga's die jest noch nicht wiederkehren zu wollen; Kinker und feine gahlreichen Gege ner geugen jeboch immer wenigstens von Intereffe an philosoph

schen Untersuchungen.

In literarischer Abätigkeit im Allgemeinen werben bie Polländer gewiß von keinem Bolke oder Bolkskamme, der in gleich enge Grenzen eingeschlossen ist, übertrossen. Sie schaftiger Durchblick der "Lyst van nieuw uitgekomen docken in dem Jaro 1880" gad und nicht weniger als 648 neu erschienene Werke an, von denen nur eine sehr geringe Angahl neue Anflagen, 158 lebersehungen, meist aus dem Pochbeutschen der gange Stest neue Originalschiften, aber freilich meist nur Werke von mäßigem Umsange, zum Abeil Broschheren von wenigen Bogen waren. Boran stest wie in jedem gut geordneten Laufang, mit Ausnahme von 8 Rummern, darunter 29 liedersehungen, mit Ausnahme von 8 Rummern, aus dem Prutschen. Besonders die Seutschie Predigtenstiteratur hat in Holland ein ausgeders die deutsche Predigtenstiteratur hat in Holland ein ausgeders

breitetes Publicum, und man ergabt fich in biefer Beziehung manche ergobliche Anetbote. Go lafen wir vor einiger Beit in ben "Letteroefeningen" von einem weleerwaardigen heer, ber auf einer Bucherauction Alles gusammentaufte, was irgend einer beutschen Predigt ahnlich sab. Ein Bauer, ber auch Doch beutsch las und gern auch einmal einen Kauf machen wollte, ärgerte sich barüber und rebete endlich ben geistlichen herrn an: "Ew. Boblehrmurben benten gerabe wie ber Schmieb von unferm Dorfe". "Bie fo ?" fragte ber Domine. "Ei", erwiberte jener, "unfer Schmieb fagt, baß er felbft wol auch gute Schibffer machen kann, baß es ihm aber gemächlicher fei, fie aus Deutschland kommen zu laffen". Die Juriaprubenz war wenier reich bebacht als bie Gottesgelehrfamkeit, wir gablten nur 15 Stud und barunter bie Gefegsammlung, bie als "Byvoegsel tot het Staatsblad en officieel Journal van het Koninkrijk" ausgegeben murbe, ein Regifter über bie Befete und Befchluffe ber Regierung, feit bem Sabr 1818, und Mener's frangoffice Schrift: "De la codification en général, et de celle de l'Angleterre an particulier, en une serie de lettres" (Amsterdam, 1880). Die Naturwiffenschaften, Medigin, reine und angewandte Mathematit, nebft allen ben Biffenschaften, bie auf biefer beruben, lieferten 65 Rummern, wovon 17 Ueberfestungen; die Geschichte und Geographie, mit den der lettern sich anschließenden Relseberschreibungen, 74 Rummern, wovon 38 Ueberfestungen, meift aus dem Englischen. Unter den Driginalwerten sie len uns auf bie "Schoonheden en merkwaardige Tafereelen uit de Nederland'sche Geschiedenis" ("Schonheiten und mertwurdige Semalbe aus ber nieberlanbifchen Gefchichte"), von Bitfen Gepebert und Engelbert Gerrite; mahricheinlich in bem Geschmad ber veralteten "Boautes", bie unfern Lefern noch aus ihren Jugenbjahren erinnerlich fein werben. Mus A. van ber Billigen "Annteekeningen op een togtje door een ge-deelte van Duitschland, in het jaar 1828" ("Bemertungen auf einem Ausstuge burch einen Abeil von Deutschlanb", Door lem) werben wir uns in Deutschland schwertlich viel Reues erholen; fo wenig als aus Sprenger van Cot "Het Hartugebergte" ("Das harzgebirge", Rotterbam). Intereffint sollen bagegen bie "Merkwaardige lotgevallen van een Hollandschon uitgewekenen, ten tyde der laatsten Staatsonlusten in Kuropa" ("Mertwurdige Schitsale eines hollanbischen Ausgewander ropa" (,, Metruurage wittigie eines polanotigen Ausgewander-ten", Kotterdam) sein, ein kleines Buch voll merkvärdiger Abenteuer, die der Berf. nicht blos in Europa, sondern auch auf der Kordtuse von Afrika, in Algier und Fez, erledte. R. Westendorp, "Jaardook van en voor do provincio Groningen" (Groningen) ist eine verdienstliche Bereicherung der dichter noch fo wenig betannten und bearbeiteten Theile ber Geschichte feines Baterlandes. Gbenso verdienstild find 6. van Orben "Bij-dragen tot de penningkunde van het Koninkrijk der Nederlanden's (Baandam, 4.), um so mehr, ba die Rumismatik in der Legten Beit beinahe überall sehr vernachtässigt worden ist. P. Stroet, "Aanteekeningen, gehouden op eene reis om de wereld, met het fregat, de Maria Reigersberg en de korvet, de Pollux, in de Jaren 1824, 1825 en 1826" ("Bemerfungen auf einer Reife um bie Belt", Rotterbam) bringt uns manche nach so vielen Weltunkegelungen noch immer villsommene Aunde, die, wenigstens im Auszuge, auch in Deutschland mit-getheilt zu werden verbiente. Auch aus dem kleinen Werken bon M. be Beibe, "De Preanger Regentschappen op Java gelegen" (Amfterbam), möchte für bie nähere Renntnis von Java noch Manches zu lernen sein. Aber am wichtigsten war uns J. Mobera, "Verhaal van cone reize naar en lange de zuldwestkust van Nieuw Guinea, gedaan in 1828, door Zr. Ms. korvet Triton en Zr. Ms. koloniale schooner de Iris" ("Beticht von einer Reise an de und langs ber Sabwestitifte bon Reuguinea", hartem), ein Wert, weiches uns die neuesten Entberungen ber Riebersaber an einer bisber noch philig unbekannten Kuste keumen lehrt, auf ber seitbem eine nieberlandische Colonie gegründet worden ift, die vielleicht einft für holland und Java Daffelbe werben tann, was Reubolland und Banbiemenstand für Grofbritannien und bas

briffiche Inbien. Durch bie Auffabenung ben nieberlanbischen Begierung an alle Belehrten bes Canbes, ihre Bebanten und Infichten über bie Bearbeitung ber nieberlanbifden Gefchichte eine gufenden, find außer Scheltema's befanntem Auffage noch eine gange Reihe abnlicher Schriften veranlaft worben : Groen van Prinsterr, "Proeve ever de samen stelling eener algemeene Nederlandsche Geschiedenis" (Paag); Roparbs, "Bij-dragen tot de bewerking van de Gesch. der Nederl." (bas felbft); Beperman, "Over het schrijven van de Gesch. der Nederl." (baf.); auch wol Simons, "Historische Verhande-lingen" (Amsterdam), bie burch einen Plan zur Ausgrbeitung einer allgemeinen nieberlandischen Geschichte eröffnet werden. In bem Geschmad ber "Merkwaardige lotgevallen" find auch Smoving's "Zonderlinge ontmoetigen en wonderbaarlyke lotsver-wisselingen na zijne vlugt uit Delft" ("Sonderbare Begegniffe und munderbare Schichalswechfel", Dorbrecht), beffen "Tienjarige militaire loopbaan" ("Behnjahrige militairifche Caufbahn", bas.) und Bruining's "Herinneringen met betrekking tot de omwentelingen in staat en kerk gedurende zijnen levensloop" ("Erinnerungen mit Begug auf bie Umwalzungen in Staat und Rirche mabrend seines Lebenslaufes", bas.): Memoiren nicht nach franzostschem und englischem, sondern nach gutem, altem beutschen Schnitt, in ber Art ber wohlbefannten "Leben, Thaten und Deinungen" unferer Beibbibliotheten. Dag Beder's "Beltgeschichte" ins hollandische übersest worden ift, unter bem Titel: "Algemeene Geschiedenis" (harlem), hat uns nicht befrembet, befto mehr aber bie Ueberfehung von unferer jum Abeil boch außerft oberflächlichen "Diftorischen Saschenbibliothet"; sogar Philippi's "Geschichte ber Riebertanbe" ift unter bem Aitel: "Beknopte gesch. van het koninkrijk der Noderlanden" (Daag), nach holland gurudgewandert.

Bei weitem übertroffen, wenn nicht immer an innerm Reich. thum, boch an Maffe, werden alle übrigen Fächer ber Literatue burch bas poetische. In Romanen wurden allein 80 ju Zage geforbert, wovon freilich volle 50 Ueberfehungen aus bem Deutichen, Englischen und Frangofischen. Aromite, Spinbler, gange bein, Sacobs, G. Dbring, Derloffohn tragen zu ber Unterhal-tung ber mußigen und afthetischen Theetische in ben Riebertam-ben beinabe ebenfo viel bei als in unserm Deutschland, was, beilaufig gefagt, eben noch tein befonberer Ruhm ift; benn wir erinnern uns noch gar wohl, wie zu ber Beit unfere Auf-enthaltes in ben Rieberlanben ber eble Clauren bei ben hollanbifden Damen fo beliebt war, bas feine Romane, um fie ja recht frifc in bie garten Banbe gu liefern, aus ben theuer begablten Probebogen überfest wurden. Die gereimte und verfificiete Poeffe läft an Bahl ber Banbe und Bandoen fogar bie Romane noch hinter fich gurud, indem fle nicht weniger als 96 Rummern aufftellt. Darunter find indeffen, neben wenigen Nummern duffellt. Darumer ims insellen, neden wengen ueberfehungen, eine Menge einzeln gebruckter Getegenheitsgebichte, zum Zheil politischen und patriotischen Indalts, wie die zahlreischen Uitboessemingen (herzendergießungen) aus Anlaß der Unsruhen in Belgien: "Woerklang aan de oproerige vrijheidskreet van eenige Belgen, op den 25 en 26 Augustus" (Amsterdam); "Uitboesseming, by het vernemen der oproerigheden te Brussel" (Amsterdam); "Opwekking aan de Noord-Nederlanders tet aangeging van verteinsdlickleit (Manterdam). don te Brusselt' (Amsterdam); "Opwekking aan de Noord-Nederlanders tot aansporing van vaterlandsliesde" (Gröningen); "Amsterdam aan de muitende Brusselaren" (Amsterdam); "Wapendronk ter oore van oud Noderland" (Haag); und alle die andern Wapenkreten (Bassenuse), Schuttersliederen (Idgerlieder) u. . "w. niehr, welche die niederlandischen Ingend zu einem die jest gerade noch nicht durch herosche Idgerliederen Kampse begeistern sollen. Auch in dem Mangeleichner Kampsenusennachen mollen. wolfte est und nicht und Bergann der Mohnerische Ausst und annennachen mollen. Bacherlifte Alles zusammenpaden wollen, wofar es uns unbequem mare, eigne Stubriten aufguftellen, und welches baber 152 Schriften bes verfchiebenften Inhalts umfaßt, nehmen bie belgie fchen Unruhen einen beträchtlichen Raum ein. Auf bie "Btem nit Amsterdam san de Brusselaren" (Amftrebom), einem filegenben Blatt, bas fcon in ben erften Magen bes Ceptembers

ausgegeben wurde, folgten fpater 3. Scheltema, "Tots over het oproer en den opstand to Brussel en Luik" (Utrecht); Lipmon. De Scheiding van Belgie in derzelver gevolgen getoetst" (Amfterbam); "Kort Verhaal der voornaamste gebeurtenissen, voorgevallen binnea Brussel, tusschen den 25 Aug. en den 2 Sept. 1880" (Amfterbam); "Nu of nooit! Vaderlandsche Ontboezeming enz." (Utrecht); "Wat moet men denken van de eischen der Brabanders na het oproer in Brussol enz". (von bem Berf. bet "Stimme aus Amfletbam", Ams firtham); "Wie zal er worden beslist" (Paag); "Vrymoedige gedagten over de tegenwoordige beroerten, toegelicht door eenige staaltjes uit de geschiedenis van den opstand der Belgen tegen hunne laatste Souvereinen uit het huis van Oostenryk" (Paag); Ban Estroobe, "Gedachten ter ge-legenheid van den tekst van sommige Noord Nederlandsche dagbladen, enz." (Amfterbam); "Diepe verontwaardiging over het schandelijk oproer te Brussel" (Amsterbam); "De afscheiding van Belgie, vooral uit een zedekundig oogpunt beschouwd" (Amsterbam); "Gedachten omtrent de Koninkl. Boodschap aan de Staten-Generaal van den 13 Sept." Unter allen biefen glugichriften fceint, nach Dem, (Paag). was wir bisher vernommen haben, feine einzige von Bebeutung gu fein; der Beift, in welchem fie verfast find, wird burch bie Eltel hinreichend bezeichnet, und wir haben die legtern beshalb, als rinen, wenn auch nicht bebeutenben, Beitrag gur Beitgeschichte en biefe Stige ber neuesten literarischen Thatigkeit in ben Rieberlauben aufgenommen. Nachtragen muffen wir noch zu unfe ver Ichtung, um biefelbe vollständig zu machen, 54 pabagogi-fche Werte und 20 sprachkundige und literarisch-historische. Um fere Aufmerkfamteit erregte unter ben lettern befonders, außer Bilberbyl's "Woordenboek voor de Nederlandsche spelling" (Daag), was zur Forberung ber Keintnis ber alten friessichen Sprache geschen war. Db "Het Emsiger landrecht van het jaar 1812, naar een oorspronkelijk Oud-Friesch perkamenten handschrift uitgegeven door Moutanus Hettena" (Leuwarben) wirklich, wie ber Titel vermuthen laft, noch in reinem Frieffich gefchrieben mar, wagen wir nicht gu enticheiben. Eine Ueberseung von Shatspeare's "Lausmann von Benedig" und "Zulius Casar": "Willem Shakspeare, De Keapman ser Venetien in Julius Cesar, two toneelstikken uut it Ingels foar frieske, trog R. Posthumus" (Gring); und ein Gelegenbeitegebicht: "Ammelied bye wiele wale" (Leuwarben), beweift wenigstens, bag bie westfriefifche Bauernsprache, in ber Gusbrecht Zapir bichtete, noch immer aus Liebhaberei guweilen gefcrieben wirb. Bettema's tleine Schrift: "Beknopte Handleiding om de oude Friessche taal, voor zoo verre zy in handachristen en in druk nog bestaat, gemakkelyk te lezen en te verstaan" (Luwarden), wurde eine wichtige Bereicherung unserer beutschen Mundartenkunde sein, wenn sie nicht, wie der Litel andeutet, mehr zum praktischen Gedrauch als für Sprachforfcher beftimmt mare.

Was vielleicht manche unferer beutschen Gelehrten, welcht die Riederlande nur vom Hörensagen kennen, in Berwunderung seine nürfte, ist die außeroedentliche Armuth an phisologischen Werken, die wir auf eine Schulausgade von Platon's "Phadon's "Phadon's "Phadon's "Phadon's Phadon, cum prolegg, et annotatione D. Wyttendachii" (Lepden), und auf eine Ausgade von "Wyttendachii" (Lepden), und auf eine Ausgade von "Wyttendachii" epist. select." (Gent), also so ziemlich auf Richts beschräuft sinden. Um sahreichet sind die Zeltschrüften, Almanache und Asschendücher, die in unserer obigen Ausgählung nicht mitbegriffen sind, und über welche wir dei Eelegenheit in einem besondern Aussach und einige Rotizen mittheilen wollen. So viel geht aus Dem, was wir dieher angesührt haben, hoffentlich dereits hervor, daß die Unkenntus, welche in Deutschland in Bezug auf die ültere und noch mehr in Bezug auf die ültere und noch mehr in Bezug auf die neuere niederländische Eiteratur herrscht, keineswegs, wie man wol dier und da dehautet, durch die Werthlosgskeit und Gedaltossystel berselben gerechtsertigt wird. Möhrte es uns geltus

gen sein, burch biese flichtigen Beiten wenigstens in Einem ober bem Andern unserer Sandsteute die Luft erweckt zu haben, fich mit ben so nahen und leicht zugänglichen und boch von so Biesen kaum geahnten literartichen Schäen ber Riederlande burch grundlicheres Studium vertraut zu machen!

#### Lefefrüchte.

Barum weigerte fich Portugal, bie ameritanifchen Freiftaaten im 3. 1784 anguertennen?

Die mächtigen Abeligen am hofe, sagte Pinto, ber portugiesische Gesandte in London, zu Thomas Jefferson, wärden fich beswegen ber Einsuhr des amerikanischen Mehls widersehen, weil sie Besider der zahlreichen Windwidten un Lissaden wären. (Aus Eh. Jefferson's "Memoirs, correspondence and private papers", London, 1829.)

Medizinisches Curiosum. Bei Gelegenheit eines im I. 1826 vor dem englischen Oberhause gesührten Rechtsftreites über die Rechtmäsigkeit eines gewissen henri Fenton Jadis, der mit der Ehefrau des Lord Gardner im Ehebruche erzeugt sein sollte, kamen viele adweichende Ansichten über die Zeitraume der Schwangerschaft vor. Da that ein englisches Journal den Borschlag, man solle eins oder gar fünshundert Mädchen gleich nach ihrem zehnten Jahre is ein Aloster einschließen, und ihre künstigen Chemanner sollten, beidab sie dazu geschicht sind, mit jeder nur eine Racht zusdrügen, worauf dann der Zeitpunkt der Riedertunft der in berselben Geschwängerten genau beodachtet werden soll.

Der napoleonische Abler.

Als Rapoleon als erfter Consul die Stadt Köln im Jahr 1799 besuchte, hatte der damatige Obersecretair der Municipalität, D. F. Engethardt, der als Unterpräsect zu Stratburg 1828 verstorben ist, die Fahne der directionen Ehrmasche als römisches Feldzeichen oben mit dem Adler gestalten Lassen. Die Idee gestel dem ersten Consul und warb daher dei allen französischen Deeren ausgesührt. "Beitgenoffen", Rr. KVII, S. 95.

### Literarische Anzeige. Heraugegetzte Preige.

### Stalienische Literatur.

### PETRARCA.

1. Le rime di Francesco Petrarca. Francesco Petrarca ca's italienische Gebichte, übersetz und mit erläusternben Anmertungen begleitet von Karl Förster. 2 Theile. 1818—19. 63 Bogen auf Schreibpapier. Früherer Preis 5 Thir.

Jettt für zwei Thaler.

Das Driginal ift biefer anerkannt gelungenen Ueberfehung gegentbergebrudt und bie fcwierigen Stellen find in Anmertungen erklart.

.Gine gute Bugabe hierzu bilbet:

2. Francesco Petrarca, dargestellt von C. L. Fernow. Mebst dem Leben des Dichters und ausschieflichen Ausgabenverzeichnissen herausgegeben von Ludwig Dain. 1818. 8. 224 Bogen auf Schreibpapier. Früherer Preis 1 Thir. 12 Gr.

Jetzt für zwölf Grofchen. Leipzig, im Mai 1881.

B. A. Bredhaus.

## literarische Unterhaltung.

Sountag

Nr. 185. —

15. Mai 1831.

Seficiente ber enwopalften Staaten, herandgegeben von M. D. L. Geeren und F. A. Ukert. Dritte und vierte Lieferung. 4 Banbe.

(Befahis dus Re. 194.)

Bettiger's "Gefchichte von Sachsen", Mebet Stof. pe were bie Reihe trifft, befdyrdnern wir und barum bios auf eine allgomeine Angabe, weil wir annehmen, daß in diesem sachfischen Blatte einer Geschichte von Sachsen win einem Sachsen (wenn er auch Professor in Balern in) mach eine befondere Beurtheilung nicht fehlen wird. Die Frage aber tounte aufgeworfen werben, ob Sachfen wellich in biefem ben europalfchen Staaten gewihmeten Gefchichtewerte ein Plat gebubre. Wir glauben, ja, und atiffen alle Breifter baran erimern, bag Sachfens Gefchichte 'nicht biss allgemeinbentiche, fonbern auch euros pibliche, und zum Theil felbft welthiftorfiche Momente batbiete. Bu ben erften gehört u. A. ber erfte polis tifibe Beveinigung eversuch beutscher Botter in bem thus vingischen Konigreiche, die wichtige und vom Berf. in feis ner vollen Bebeutung hervorgehobene Grunbung bes limes Bornlicas, ats Scheibewand zwischen Oft : und Westen: topa, wifchen Germanen- und Slawenthum, feine Kunft und Millenschaft im Mittelalter, vor Milen feine Univerfündt gu ber zweiten Gattung, fein Antheil an bem fchundtalbifchen bis jum breifilgjafreigen Rriege und an ben Ereigniffen von 1806-15; ju ben letten unbeftete: ten feine Reformation, meldye barum auch ber Berf. befenbers weitlaufig behandult bat. Der vorliegenbe Band mathait, mad oiner Sinleitung und Worgefchichte, bie mit einem Bergeichnif ber Marten, Biethumer und Gauen beim J. 985, we eine die exfern blothenben Staatsfors men gewonnen waren, fchlieft, im erften Buch bie alls milige Bereinigung bes Staates bis gur Erwerbung bes Bergogthumb Cachien mit ber Rumunbe 1423, und im ameiten Buche: Die Beiten bleibenber politischer und firch licher Trennung burch Landestheilungen und Riechenverbaffenung bis zur Feftstellung ber Rirche und bes Albertisniffen und Ernestinischen Lanberbefiges, 1547 u. 1555. Das britte Buch (ober ber 2. Band) foll bann bie Gefchichte bis auf die neugste Zeit (und mage diese die von dem Landtag 1831 erwartete geitgemäße Umgestaltung ber Werfuffung wiedlich betbeiführen, welche bann ber schönfte undt bes Wertes fein wurde) hernufführen. Als

Beilage (was in der Inhaltsanzeige nicht angeführt ist ist eine nicht unmerkwürdige handschriftliche Nachricht über die Ermordung des Kurfürst Woris, über weichen der Berf. hderhaupt ein weit strengeres Urtheil als frühre fällt, beigedracht. Es scheint also hier nicht unbedingt mehr Alles gelobt werden zu sollen, wie es sonst woch Brauch gewesen. Um aber dem Berf., wie seinen obigen Vorgängern, auch sein Recht anzuthun, sich gleichfalls in diesen Blättern hören zu lassen, wählen wir Kolgendes.

über bie Reformation (S. 370):

Benn eine Revolution ausbricht, ift fie bereits in ben Geelen ber Menichen fertig, gereift, ja, burchgefampft worben. Bas in ber fogenannten Rirchenverbefferung vorgeht und ber sweckt wird, tritt micht men und unerhört in bas Leben berein, fonbern es ift nur bas reifere Biebertebren pon Gebanten unb Ibeen, die, an fich ewig und mabr, nur ihre Beit haben muße ten, fich feftzufegen in ben Ropfen und Derzen, und bie im 16. Sabrhunbert nicht mehr abwelsbar waren wie in frühern, und wären fie es gewesen, gewis in kürgern Paufen und so oft-wiedergesommen wären, bis fie ihre Beit und ihre Menschen ge-funden hätten. Was die Arnold von Brescia, die Waldus, Wiscliffe, Peter von Dresben, Dus und hieronymus, Capiftran und Savenurola, mas bie Beften und hellften ihrer Beit, welde für Dunberttaufenbe benten und hanbeln, gesprochen und gethan, es war unverloren gewesen im Strome ber Beit. Diefe Sturmubget einer geiftigen Revolution (wenn fie auch wie Wofes bas gelobte Laub nur von Weitem faben) hatte ein tiefes, geistiges Gefühl zu ihren Mahnungen und Antunbigungen getrieben. Es war leer geworben in ben Gemuthern, mahrend es heller wurde in den Köpfen; man war am Glauben verarmt, je, er fehtte faft ganglich, und ber Gottesbienft tonnte ben Mangel ber Religion nicht erfegen; man fonnte, wie ein Reuerer richtig fagt, bei bem burch bie Biffenschaften verbreiteten Bichte in ber entftellten driftichen Bebre feine genugthuenbe Rebergeugung, bei bem Beburfniffe eines wohlthuenben, arbebenben Glaubens in ben berrichenben religiblen Gebrauchen trine Berntigung finden. Das man biefes Beburfnis fehlte, war Bargichaft genng, bas man bem mittelalterlichen Gangelbanbe ber hierarchie nun entwachfen und in religibler und firds icher hinsicht reifer, zum Theil ganz mandig geworden fel. Bor Allem gad es in Deutschind einen tücktigen Burgerfand, ben Kun ber Nation, welches zwischen Feubalarifiokraele und Dienerchie hindurch etwas Onntickeres aberte, burgerliche und religible Freiheit, ber in der Mitte zwischen herrschaft und, personlicher Unfreiheit das Manchthum übersulfig, ja, nerächt-lich, des Papftes Gewalt und Bann verdraucht, Gewissen-zweng unertrüglich fand und, wie die Straße sitt den Waarenjug. Die Stadt für ihr Gemeinwefen, die Scholle für thern Bebauer, so auch die Seele für Das, was sie baffen und fürnbeten und glauben wolle, frei verlangte. Die hoffnung war aufe

segeven, das vom Papfie selbst ober von feinen Concilies oder bon den Farften, die wenigstens oft davon gesprochen hatten, die Salfe kommen werde; nur Wenige gestanden sich ihre Sehnsucht laut. Roch sehlte ein Mann, der, gelehrt für die Selehre ten, fromm für die Frommen, muthig für die Muthigen an dem großen Offenbarungslichte selbst seine Fackel anzündere, um allen Menschen ihre West voll Roth und Unfreiheit zu zeigen umd dem so Allgemeingefühlten auch eine Zunge zu geben.

Wir wenden und nun zu dem Werte des him. Dr. jur. F. 2B. Lemble, welchem bereits Ritter Deeren in ben "Gottinger gelehrten Anzeigen" ein fo ehrenvolles Monument gefeht hat. Bie fehr es bem Berf. Ernft mit feinem hiftorifchen Lieblingeftubium, ber fpanifchen Befchichte, war, zeigt ber Umftand, baf er zu biefem Awecke noch besonders die arabische Sprache flubirte. Wie tamen ibm aber auch bie Schatze ber gottinger Bibliothet mfatten! Die Gefchichte jenes Lanbes ift in neuerer Beit mehr in ihren einzelnen Theilen als im Sangen bearbeitet worben. Befonders reich ift bie Literatur über bie neuern frangofischen Arlege in Spanien. Für Die als teffe Gefchichte ift Boffi nicht unbrauchbar, obwol nicht Eritisch genug; fur bie weftgothische Periobe batte Afche bach bisher bas Brauchbarfte geliefert, wenngleich Gr. L. oft gegen ihn polemifirt; fur bie arabifche Periobe bat Conde bas Sauptwert gefdrieben, und Afchbach wieber über Die Dmmijgben besonders. Schmidt (Leipg., 1828) ber hanbelt blos Aragonien im Mittelalter; 2. Rante in feis nen "Fürsten und Bollern von Gubeuropa" Spanien im 16. und 17. Jahrhundert; Louville und Core die Beit ber Bourbons dafeibft.

3mei Befürchtungen über fein Bert fpricht ber Berf. gleich in ber Borrebe aus, und wir konnen ihm babei nicht gang Unrecht geben. Er befürchtet namlich "von gewiffen Seiten ber" einen Tabel ju baufiger Berufung auf feine Quellen. Da Ref. wirklich jufallig auf biefer gewiffen Seite fteht, ohne boch hoffentlich einseitig gu fein ober von bem Berf. gemeint fein ju tounen, fo will Ref. auch nicht verhehlen, bag ber Berf. wirklich ofters aus ber Rolle bes Ergablers in die bes Unterfuchers ges fallen ift, wie er auch (S. 119) selbst bemerkt und be-Glaubt aber Ref., ben Standpunkt und ben Sinn ber gangen Unternehmung begriffen gu haben, fo gehören nur Resultate bereits abgefchloffener Untersuchuns gen hierher. Daber verwirklicht fich auch einige Dal bes Berfe. zweite, in ber Borrede geaußerte Befürchtung, baß feine Leiftung "vielleicht ben Forfcher befriedigen, Den aber, ber in ber Renntnig vergangener Beiten Erhebung Des Beiftes und Gemuthes ju fuchen gewohnt ift, in ber Trodenheit ihres Inhalts taum auch nur ansprechen fann". Ref. laft bem Studium und der gewonnenen Belehrfamteit bes Berfs, volle Gerechtigfeit wiberfahren und weiß aus Erfahrung, baf man im Anfang in Ausbreitung bes gelehrten Apparats leicht zu viel thun fann, aber er gibt auch nun bem Berf. ben Rath, etwas ein: aufenten und ben blos gebilbeten Lefer ju bebenten, bem nicht Alles wichtig erscheinen durfte, wie es bem Beleichesforscher ift. Es laffen fic allenfalls falche Unterferbungen wol in einige Beilagen pber eigne Epcurfe ver-

wohlen ,- bas Jintereffe bes Lefers wurde gewiß ungemein geftelgert werben.

Diefer 1. Band enthalt bie Geschichte Spaniens von Chrifti Geburt (boch ift bes Scipio gebacht) bis gu ber Mitte bes 9. Jahrhumberts. Die Ginleitung (Bom gefchichte) geht bis jur Beturibung ber Beftgothem aud Franfreich über bie Dyrmaen. Der erfte Theil ber Ges Schichte gebt von 531 bis gum Ginfall ber Araber 711 und schilbert auch bie innern Berbaltniffe ber Monardie. Der zweite Theil gebt von ba an bis zur Mitte des 9. Jahrhunderts bis ju ben Regierungen El Dafems und Monfo bes Reufchen. Die Befchichte ber frantifch : spanischen Mart ift nicht vergeffen und fehr dans tenswerth. Drei Beilagen geben Ausfunft theils aber eine von bem Berf, bemiste Sandichrift bes Abbmeb af Motri (mit weitlaufigen arabifden Auszugen), thefis iber ben mahren Beitpunft ber Schlacht Larals am Grabalabe (Keres be la Frontera), welche vom 18. bis 26. Stuli 711 banerte, und über die fogenannte Rafel Galomo's, bie, von ben Arabern erbeutet, nach Affen gurudgefender: wurde. Ueber ihre Geftalt und Beftimmung weiben inbeg auch nur Vermuthungen vorgetragen. Gehr grandlich ift die Untersuchung (benn Darftellung will es ber Benf: felbft nicht genannt wiffen) über Roberich und Similant beffen Tochter angeblich von Roberich entehet und babunch bie Beranlaffung wurde, bag Julian Muga, um Rache ju nehmen, jum Ginfall in Spanien aufgefobert babe. Die Schandung wird unmahricheinlich gefunden, wol aber moge ein alter haß Julians als Berwandeen von Willga's verbrangten Sohnen gegen ben Ufurpator Roberich bie Saupturfache gewefen fein. Erft mußte Julian, Stattbalter im fpanifch-gothifchen Afrita, eine Landung in Gpas nien mochen, bann ber freigelaffene Berber Larif Abus fera, endlich ber Freigelaffene Taret Ben Gejab. (Danaus erklart fich die häufige Berwechfelung von Zarif und Tarel.)

Das es dem Berf. auch nicht an Lebendigkeit der Darstellung gedricht, zeigt eine Schilberung jener denktwürdigen Schlacht des gestlichteten Afturiers Pelayo (734?) vor der Höhle von Cava Donga in den Sedirgen Afturiers, von wo eigentlich die 700 Jahre dauernde Wiederroherung Spaniens durch die Christen beginnt. Die Moslemen, unter Alchama, begleitete der treusse Bischppas, Wiliza's Bruder (S. 318).

In dem westlichen Abelle Asturiens behnt sich, unfern bet Ortes Cangas da Onis, in ober Gegend, das Gebirge Auseba ans. zwischen diesen Bergen erhebt sich ein sehr steller Feis, aus welchem ein kleiner Fluß, Diva genannt, entspringt. Bon dort aus slieft er durch ein sinsteres, sehr enges, von I hohen und schren Bergen einzeschiesens Abal. Wo diese Berge an den Feisen kosen, verengen sie das Abal so sehe, daß wer, von den Orten Golo oder Riera ausgehend, den Feisen besteigt, keinen Ausweg vor sich sinder. Die Ratur hat in die seing kelsen eine Sobie gedildet, welche schon damals den Remenn Cava Donga erdielt; der Eingang zu ihr ift in einiger Arhöhung von dem Boden; sie seligen zu werder singe 100 Menschen undemerkt in sich zu sassen. In sie verdag sich Pelapoans die Annbe des Anräckens der Araber mit einigen seines Leute; die llehrigen legte er in die Malbungen der Berge zu

othen Geiten bes Abales all Bindschaft. Als nam bie Moblemen in tiefe Wegend famen, flaunten fie ob ber geringen Unacht bes Reinbes und biefen, um best Blutpergiefen au vermeis ben, wo an fein Entformen zu benten war, den Dopas feine Canbellente zur Uebergabe auffobern. Bergebens. Pelavo antwortet bem Berrather mit Schnahungen, fest entschioffen, ber Uebermacht bes Feinbes ben Beistenb bes himmels entgegen-zusehen. Bunberbar wieb sein Giaube bewährt. Der Bischof ruft bie Modlemen jum Rampfe auf, aber ihre Pfeile prallen ab von bem schroffen Felfen und fallen, vermischt mit bem Geichoffe ber im hinterhalt liegenden Gothen, auf fie felbst gwebet. Entsehen ergreift fie, ba Bels und Balb sich zu beleben fceinen; bestürzt weichen fie gurud; aber bes Thales Enge gewöhrt ihnen keinen Ausgang; in dem Gewähle der Fliebenden faut Mann gegen Mann, der Rachfolgende erbrückt den Bor-auseilenden; ben Shriften erhöht fich der Muth; nicht mehr um die eigne Rettung, um ben Untergang bes Feinbes tampfen fle ; aus ber Soble bes gelfen, Pelape an ihrer Spite, brechen fe berver, von dem Gipfeln der Berge runnen fie herab und bringen Aob und Berberben in die Reiben bes in die Schluchten bes Abales verierten Feinbes. Die Angahl ber Getbbteten mare unglaublich, wenn nicht ber himmel ein Wunber gethan hatte (20,000, nach Andern 124,000!!). Auch fiel der Deerfahrer Elchama. Oppas aber, ber Berrather an feinem Glauben und Paterlande, gerieth lebend jur gerechten Strafe ben Chriften in bie Banbe. \*)

#### Das Licht. Europaische Beitschrift.

Kas der Gultur Berlins disder noch immer im Lichte gekanden, war das Nichterscheinen dieses Lichtes, das jest endlich durch sein Hervortreten mit der Gaserleuchtung wetteisern wird, die nordische Paupiskadt zu erhellen; aber wie die Arsahrung dei uns gelehrt hat, daß das Gaslicht dei schlechtem Wetter nur sehr erübe drennt, so schauch dies europäische Journallicht noch erst auf gutes Wetter, d. h. auf Abonnenten, zu warten, um weiter num sich zu leuchten, denn die jest soll es noch nicht weit über die Druckerei hinausgestralt haben. Dies ist aber im Grunde sehr gleichgältig sür erachtenden Unternehmungsgest der Gesellschaft I. W. Schmig u. Comp., die es beabstätigt, unter der Firma i "Allgemeiner literarischer Berein" sich von Deutschland, von der Witte Europas aus, über die angrenzenden Länder nach einem dieber noch nie verwirtlichten Plan auszuberiten, sodas schon durch die zu erhossen Abeilnehmer diese Bereins, von dem kich sein Gebilbeter dieser Erde wird ausschließen können, eine dinlängliche Anzahl von Lesern der Universalzeitschrist erwartet werden muß. Die Anzahl der Abonnenten ist aber von dem Perausgeber, deren I. W. Schmig, sürs Erste beschienerweise auf 1000 sestgesetz, und nach diesem Praßsabe wird den Witarbeitern ein Honorar von 16 Ahlen, per Bogen berechnet, wos wahrschien, und ein Thaler ist ein so ordinaires sublunarisches Wesen, daß man es der nach dem Höchten frebenden Underfasselsten, daß man es der nach dem Höchten frebenden Universasselsten, daß man seinen Breunden nichts Schlechteres geben könne als Sehl: In der idealen Berechnung, welche die Geschlächer in Kr. 6 des "Ethetes" mittheilt, ist aber das diese sessen danse als Sehl: In der idealen Berechnung, welche die Geschlächer, was nach dem idealen Naßstade ein honorar von 240 Then, per Bogen sür die Ritarbeiter ergibt.

Der Editiffel bes Unternehment if Gietbemet: "Den gut Schriftftellern gutes Donorge!" Gs foll bem Unwefen ber But banbler, welche ben Schriftfiellern bie gebahrenben großen Behandler, welche ben Schriftfellern die gebährenden großen Bei lohnungen entziehen, dadurch auf Einmal ein Ende gemacht werden. Das Publicum selbst wirkt für diesen Awed wie, indeme ihm durch Aufnahme von Actien ein Geschöftbantheil on der zeitschrift endssnet wird. Dadurch wird das Publicum dem gewicklichter wird. Dadurch wird das Publicum dem gewied Redacteur und Inhader der Zeitschrift, in welcher es seine Weinung ausdrückt, denn die Jahaber großer Actien haben dem Bortheil, das nur aus ihrer Mitte die Michglieder des "praffenden Berrins", welcher über die Ausnahme der Aufsche zu end"schieden dat, gewählt werden. Auf dies Weise wird das Paddlicum nicht nur Kedactionkaebühren nach einen nossitiven Gelvogen van beleim nicht nie Bevorteur eines Jonenais, zonven es gewinne auch selbst an Rebactionsgedichren nach einen position Gelbortheil, indem sir die Präfungen nicht weniger als einen Book Ahrt. Denorm jährlich berechnet werden. Die Geschlichaft macht aber überhaupt auf ein Capital von 66,000 Ahrn. die zur Borcung der Kosten sich die Universalzeitschrift und ein damit von bundenes Leseinstitut in Bertin Antpruch, weiches Capital sie im 8720 Actien vertheilt. Der Actionnair hat dam zu wählen, "ob er sein Capital von 50 Ahlen, nebst Iinsen in dem Zeiteraume von 20 Jahren mit jähetlich 6 Ahlen, oder im Cangen. 100 Ahrn. zurückerzahlt haben will", ober im Gengen:
Actie ben verhättnismäßigen Geschäftsantheil an bem ganzen tweternehmen der Bibliothet, bes Journalcabined und ber Jeibschrift mit allen ihren Abtheilungen erlangen will, woden den
veranschlagte Gewinn auf 100 bis wehre 100 Procent der Etnlage. fleigt". Der Berein fcheint su boffen, bat fich ihm allmali alle Rebactoren und Berleger ber übrigen Beitfcheiften anfchil ben werben, um mit bem lichte gufammen eine Beitfchrift gu bie ben, wo ihnen bie Belbehaltung ihres gangen Gewinnes vorgefchlagen wirb, indem der Berein nur ihr Blatt adoptiet, durch bie Gemeinschaftlichfeit aben die Roften bergeftalt erspart tont ben, baf ber bochften Donortrung ber mitarbeltenben Schriftden, das der dochten honorirung der mitarbeitenden Schristikeller dodurch Agum gegeden mird. Mas endlich die Aendenddes, Lichtes" andetrisst, so ift sie dem Bernin selbst, nach seiner eige! nan Erdssung in Nr. 5 bessehen, noch nicht genau bekannt, weil er eben, die Tendeng des Publicums noch nicht genau dennt, benn das Publicum ist ja selbst Aedacteur des "Lichtes". "Das Publicum", heißt es, "redigirt, was es will; Manches scheitert andem Felsen der Prüsung; die Prüsenden sind aber auch selbst wieder ein Publicum, und wer kann vorauswissen, was sie nach Seit und Unssänden durchgeben lassen?" Ja wohlt In dem uns dieber mitgerheilten Rummiern der Errembischen Beischeiten uns bieber mitgerheilten Rummiern der Errembischen Beischeiten uns bieber mitgetheilten Rummern ber Guropaifchen Beitfchrift find wir auch wirklich nicht im Stande gewesen, eine Tendens zu entbaden. Die gebste Starte bes orn. 3. B. Schmis fod die Raturphilosophie sein, in der er die Ursache aller Bewegung ber Planeten auf eine bisher ganz unbegreistich gewosene Art gesunden hat. Jeht ster in feinem Spliem der Raturphilosophie zum Licht gefommen, aber das kint, wie er es begreift, scheint die Lualität zu haben, daß, wenn es ihm auch durch Mangel an Abeilnahme ausgepust werben sollte, die Welt das burch noch nicht an Licht zu verlieren braucht. Indes hielten wir es für unsere Pflicht, dem Publicum, da es einmal feloft Res bacteur und Inhaber bes "Lichtes" fein foll, ausführlichere Rache richt bavon zu geben , bamit ibm nicht burch tintenntnis fein ete waiger Gewinn am Geschäftsantheil entgebe. Sebenfalls muffen wir mit Polonius fagen : "Though this be madness, yet there's method in it".

Prafervative wider Revolutionen. Rebst einem schnell wirkenden, gang neuen Mittel, jeden Gaffentumule und Auflauf ohne Bintvergießen zu stillen. Leipzig, Reclam. 1831. 8. 4 Gr.

Diese fleine, nur 70 Geiten enthaltenbe Schrift icheint von einem in ber Gegenb ber hansestäbte lebenben und mit ben bas selbst, sowie besonders im Danischen berrichenden Ginrichtungen

<sup>9</sup> Bir tommen nächftens in einem besonbern Artifel eines andern Mitarbeiters auf Semble's "Geschichte von Spanien" gurud. D. Reb.

. jefer weuterten Marfaffet hetzutebred, und ihsefein bie Meinung, bis in birfa freian Genbte bie moberne Berbitbung und tinetaes beit meniger eingebrungen fei als in anbere Provinzen Dentidlands, wahr ift, trägt fie ben beutlichen Grempel ihres Ur-farunges. Dine gehäufte Phrafen und affestiete Gelehrsamfett, bist ber Berf. bei Aufluchung ber wefentlichen, das maseriells web geiftige Fortigereiten hindernben Gebrechen unferer Staatse innichtungen lediglich den gefanden Menidenverftand wollten up frifft; mir mun, im "Genteinen gegen fatt ben Mobel auf ben Renf. Den monfreben Gebauten einer herrfconben Riece, melden übrigant fcon togifd entwebet ein Unfinn ift, ober ben Gegenfan einer unterfochten Rieche aufftellt, verwerfenb, geigt de, wie ben Unterricht ber Bigoterle in ben Schulen bie leiche empfänglichen Gemakther ber Jugend von jeder nachrlichen verb ufegenäßen Anficht, bon ber mabren Religiofttat entfernt unb k abfthtild eifcanen ju feint fcheint, um bie Menfchen ju gemen: bas lambhlidje zu glauben und fie baburch unfähig zu machen, bas Einfachmehrte ju begreifen. Heber bie Suftigein-nichtungen, besondete über die gewöhnliche Art, Prototolle auf: genehmen, ohne daß die interefficte Partei gegenvärtig fein und bindige oft aus ber Untenntnis des Prototolifährets mit ber etmehamliden Opradie bes Landmarines Bereithrende Misterfande nife an Du und Stelle berichtigen Bonte, fagt ber Berf. viel Mahand, fomde er bei Daiflollung gwedmäfiger Inftitutioner im Manenadi auf ebte Aut bes verbienftvollen, burch ben Dess patismus einer weiblichen Furie fonnachvoll erinorbeten Bituenfer gebente, beffen Unglud nur baburth einfticht, baf ber Abunfc, andentact aus bin Danben bes einen blobfinnigen Ronig beherrfontien. Ariftolicatie ju retten, einen Plag in feltiem Bergen niben ber Sjebe gu feiner unglocklichen Freundin fanb.

Ginen weitern Mudjug aus biefem turgen Wert gu lieferh, hies mit bei Bande eines Plagiats schuldig machen, und für ben Fall, das biefe Anturbigung bem Wiffe, fin Gesicht kame, bemielben beinestbar machen, wie er affenbak ein entschienen Salent für populaire Baffellungen che, weiches nichts Rieines ift, benn es ift viel leichter, fur ben gebinden und ungebildeten Thell ber Ration ju fchreiben, tretern zu belthurn, ohne fich zu erntebrigen, ober ihn kunftlich empörzu-fchriuben, und wie bie jehige Beit großen Mangel an populairen Schriftfellern habe; welche nicht Schreier fondern klare Denter

#### Rotigen:

Unter bem Titel: "Eco, gtornale di scienze, lettere, aeci, mode e teatri", ericheint feit 8 Jahren zu Malland ein nach bem Plane ber beutschen sogenannten Unterhaltungeblatter angelegtes Journal, welches für bie meistentheils sehr vernachläsigte Bilbung ber italienischen Damen ohne Zweisel von großem Rugen fein wird und baber jebe Aufmunterung verbient. Bir baben in biefem Augenblick einen gangen Jahrgang, ben beitten, bor uns liegen und muffen ben Derausgebern gum Bobe ubchfagen, but, wie es fceint, bet burftigen Mitteln, bie Aus-wahl ber Artitet, weiche bas "Coo" bringt, mit Umficht und Gefchichtichteit getroffen ift. Gine geringe Angabl beuticher, engliffher und franzosischer Journale find der literarische Borrath, auf ben bie Berausgeber beschräntt fcheinen. Das münchner "Ausland", bas boch, mit außerft feltenen Ausnahmen, felbst nur Uebersehungen aus ben bekannteften englischen und wenigen frangefifden Blattern gibt, ift nach ber "Revue de Paris", beren Rovellen beinahe ber Reihe nach überfest werben, am haufig-fin benugt worben, was und freilich nicht labilich bebunt. Denn wenn es auch im gemeinen Leben nicht mehr als billig ist, bas ber Rauber feinen Raub wieber berausgibt, fo gilt bies bach nicht in ber Literatur. Das Berfahren bes "Echo", welches bie ungefchieften Ueberfegungen bes "Auslandes" noch einmal überfest, ift taum weniger tabelhaft als jenes bes berliner "Gefelle

fchafterd's, welches bie fektien Befoglinge bes "Austeinbes" ab-fchebibe unde bie entlehnten Auflage, ohne ein Wort iber bie Duette zu verliesen, getroft ale Gigenthum ausbieret. Doch, went thun bem "Cho" Unvedit, wenn wir in Bezug auf bas "Ausland" feine Derausgeber mit Drn. Gubig in eine Bribe-ftellen. Die Goffeen nehmen bem "Anslande" nur, worde es-lieberfiuß hat, frembes Eigenthum; ber berfiner Dieb, ob De. Gubig felbft ober einer feiner Mitaveiler, wellen mir nicht enticheben, Birbis bens aumm auch bas Benige, was baffelbe! erwa un lertjell und Maisomment sein eigen kennen kum. Aus-perbem fann bas "Ocho" einen Entschulbigungsgründ anführen, ben bes Berliner hoffenetich nicht geltenbrachen wird. In Itatien wird methobifd alles Eigne unterbrickt, während in: Berlin bie Genfur bed wol nur auf bas Berbachtige angewiefen ift. In Raiten, kann man und entgegnen, ift dies, was bas literarische Leben betrifft, auch nicht unbere. Allerbinge, nur mit bem Unterschiebe, daß in Italien, außer bem ochten Cavole, eben Must verbachtig ift. Charafteriffifch ift in Biefer Sinficht die Gorgfalt, mit welchet aus bem "Goo" jebe, auch bie! leifelle Andentung ober Gewochnung ber frangofifden Bievolution ausgemergt ift. Ber auch gar fein anberes beutfches Journal lafe als biefes fchechtefte unter ben fchlechten, warbe boch mes nigftens baraus erfeben beben, bas in Frankreich eine große. imwölzung bor sich zegangen ist. Richt so gut wiede eben Lefer best "Echo". Das einzige Wert, worans wie schieben können, bas in Mailand bie 8 Inlienge uchtet ganz unbekannt geblieben sind, ift in Rr. 8 vom 19. Ian. d. I. vor einer kurzen Bestieben gen ber Beste Dam solgender latonis fcher Borbericht: "A chi legge le gamette non sarà forse discaro l'aver qualche notizia sul castello di Ham in Picardia".

neber bie Anfange ber Ruffen. Untet bem Titel: "Bur les origines russes: extraits de manuscrits orientaux, par M. G. de Hammer" (St.: Peters burg, 1827), ift bereits vor geraumer Beit ein magiger Quartband erfchienen, ber bis jest wenigen bentichen Gelehrten guger tommen fein burfte und babet in blefen DL wol eine, wenne gleich vetfpatete Erwahnung verbient. Dr. von hummer bat nicht weniger als 18 prientalifde Mutoren, und gwar 8 arc bifche, 7 perfifche und 3 turtifche, excerpirt, um von benfelben Auffchluffe uber bie altefte Geschichte ber Ruffen ju erhalten, bie er in einer Reibe bon Briefen bem Rangler bes ruffifchen Reiches, Grafen Rumangem, mittheilte. Diftorifgen Berth bar ben biefe Sabeleien, welche er überall ftatt ber Gefdichte fanb. ven velle Goeteten, weiche er iverau frat der Seigigfe fand, nur insofern, als sie für die Bilbungskuse bes Boltes, bei dem sie in Umlauf waren, carafteristisch sind. Im Probe führen wir nur an, was Ibn Kessie, ein arabischer Sesciachschreiberz, von den Asschabir-Ras, nach hen von hammer, den Borfahrein der Russen, erzählt. "Die Asschaber-Ras hatten einen Brunnen, der ihnen Wasser in hinreichender Menge gab, um bamit ihre Canbereien gu bewaffern, und einen gerechten Ronig, ben fie bei feinem Sobe febr betlagten. Ginige Beit barnach er fchien ihnen ber Teufel in ber Seftalt bes verftorbenen Ronias und fagte ihnen: 3ch bin nicht tobt, fonbern ich habe mich nur von Gud entfernen wollen, um nicht Beuge Gures Schmerzes ju fein. Barüber hatten fie große Freube. Run befahl er ihnen, einen Borhang gwifchen bem Bolte und ihm anzubringen, and aberrebete fle, bag er nie fterben murbe. Die Reiften glaubten es und bienten ibm. Da fandte Gott ihnen einen Propheten, une ihnen zu metben, baf es ber Teufel fei, ber hinter tem Borbange ju ihnen forache und fie bon feinem Dienfte abwende; er befahl ihnen ben einzigen Gott anzubeten, ber tetnen Genoffen feiner Macht bat. Gie erhoben fich aber wiber bem
Propheten, tobteten ihn und marfen ihn in ben Brunnen. Da verfdwand bas Baffer, fie titten Durft, bie Baume vertrodeneten, bie Fruchte fielen ab, ihr Land wurde eine Bufte, und fle feibft murben won Menfchen in wilbe Thiere vermanbeit?", gur bie Ruffen ift biefe Geschichte von ihren ehrenwerthen Borfabren wahrlich fein Compliment.

## literarische Unterhaltung.

Montag,

Mr. 136, —

16. Mai 1831.

Neber bie frangofifchen Finangen.

Die Berwaltung der Finanzen hat, insbesondere seit den 3 letten Jahrhunderten, den wesentlichsten Einsluß auf Slud und Unglud, Kraft und Ohnmacht der Staaten gehabt. Die englische Rebellion, die danische Umwalszung von 1660, die Unruhen der Fronde, die franzosische Revolution gingen großentheils aus Geldverlegenheiten der Regierungen hervor. Den Beweis dieser Behauptung für Frankreich subt von Neuem das brauchdare Wert von Bailly: "Histoire sinancière de la France depuis l'origine de la monarchie jusqu'à la fin de 1786". 2 Bande. (Paris, 1830.)

Wir geben einen Auszug ber wichtigern Salfte bies fes Werkes seit ber Zeit Karls VIII. Damate, beim Ansfange ber neuern Geschichte, legte bie Regierung ohne Beistimmung ber Stanbe keine neuen Steuern auf; bald aber übernahmen die Parlamente nicht selten beren Gesschäfte, und noch später fiel auch dieser Einfluß in der Begel bahin. Db solch eine Unbeschränktheit der Könige und Minister ihnen überall Bortheil gebracht habe, wird sich aus den mitzutheilenden Thatsachen ergeben.

Wahrend der Regierung Ludwigs XII. genoß Frankreich wenigstens innern Friedens, und die Staatseinnahmen wuchsen ohne Erhöhung der Steuern. Der König beschützte die niedern Classen gegen die damalige Aprannei der Großen, welche ihn deshalb spottweise den Bürgertonig (roi rotatier) nannten.

Die Verschwendung und die für Frankreich und Europa unheilbringende Kriegslust so vieler Rachsolger Ludwigs XII., brachte seit Franz I. Verwirrung in den Staatshaushalt, und es entstanden Misverhaltnisse zwischen dem Betrage der Einnahmen und Ausgaden. Zur Erhöhung jener sührte Franz den Verkauf der Kemter ein, und seit dieser Zeit war die gesammte französische Berwaltung der Willstür preiögegeben oder übte Willtur, Denn wo man die Kemter kauft, oder wo man die Beamten willstrich wegiagt, gibt es keine echte Freiheit der Verwaltung, und jene beiden Systeme haben in Frankreich immerdar abwechselnd vorgewaltet; man gerieth aus der Scolla in die Charybbis, und hat die auf den heutigen Tag das Rechts noch nicht gesunden.

Amei andere Uebel haben feit fener Beit bis auf bie

Revolution fortgebauert: 1) baß auch die neuen Lasten fast ausschließend bem britten Stande aufgelegt wurden, während die alten Privilegien des Abels und der Geistlichteit höchstens eine Befreiung hinsichtlich des Frühern begründen konnten; 2) daß die meisten Staatseinnahmen eigennützigen Personen verpachtet wurden, woraus Druck und willkurliche Behandlung der Steuerpflichtigen nur zu oft hervorging.

Ungeachtet ber Erhöhung mancher alten und der Einführung vieler neuen Steuern, fehlte es unter Franz I. nicht selten an Gelbe zu den dringendsten Ausgaben, während seine Gunstlinge und Beischläserinnen sich bereischerten. Die Taillen, welche fast ganz allein den Ackers dau trasen, waren jest 8 Mal so hoch als 100 Jahre früher unter Karl VII., und der König, weit entsernt, die Stände zu befragen oder auch nur die Borstellungen der Parlemente zu hören, hielt zur Rechtsertigung neuer Steuern die Formel für hinlänglich: daß es ihm so ger salle ("tel est notre don plaisir").

Unter feinem Sohne und Nachfolger Beinrich II. wurden neue Zemter erfunden und verfauft, Anleihen gu hohen Zinsen gemacht, Zweige ber Staatseinnahme vers äußert und selbst in jedem Friedensjahre mehr ausgegeben. als eingenommen. Während ber 30 folgenden Sahre burgerlicher und Religionstriege wuchsen naturlich alle biefe Uebel, und obgleich die Steuern feit Ludwig XII. bis heinrich IV. auf bas Kunffache gestiegen waren, fand diefer das gesammte Finanzwesen in der scheußlichsten Auflosung. Was er und fein großer Minister Gully binnen wenig Jahren in diefer Beziehung zu Stande brachten, tann nicht genug gerühmt und bewundert werden. Nicht burch überkunstliche Mittel (bie in neuern Beiten ungebuhrlich viel gelten), fonbern burch Orbnung, Spate famteit und Rraft bes Charafters, burch Strenge gegen Unberechtigte, Sabfüchtige und Betruger, burch möglichft gleichmäßige Behandlung ber Steuerpflichtigen und vor Allem burch Erhaltung des Friedens beilten fie die fast todtlichen Wunden Frankreichs, stellten Einnahmen und Ausgaben ins Gleichgewicht und sammelten sogar einen Schat für unvorhergesehene große Ausgaben.

Wahrend der nichtsnutigen herrschaft der Marie Mehlei und ihrer Gunftlinge murden die Schahe vergeubet, die Abgaben erhöht, Schulden gemacht und Alles auf unverantwortliche Weise in die frühere Verwirrung aurückgestützt, die Richelien die Zügel der Regierung erzgriff. Die Furcht vor seiner Kraft und Strenge stellte Ordnung und Gehorsam wieder her; allein, da seine Thättigkeit vorzugsweise auf die größern Regierungsangelegenz heiten, Bezwingung der Prinzen und Barone, Zähnnung der unruhigen Hugenotten und auf die auswärtigen Verzhältnisse hin gerichtet war, so erscheint die Finanzverwalztung nicht tadellos, und für die erneuten Kriege insbezsondere ward Geld durch eigenmächtige Mittel herbeisgeschafft.

Dies Uebel nahm während der Minderjährigkeit Ludwigs XIV. noch zu. Johann Particelli, herr von Emery,
früher als betrügerischer Bankerottirer verurtheilt, ward Kinanzminister und antwortete, als man seine ungeheuer kostspieligen Anleihen tadelte: "Wenn ein Fürst hohe Zinsen gibt, so schenkt er seinem Bolke etwas, es bereichert sich auf seine Kostent!" Dieser Ausspruch, dumm oder frech, oder Beides zugleich, charakteristet die gesammte Finanzverwaltung. Der Kinanzminister kaufte Staatsschuldscheine zu 40—50 Procent auf und ließ sie sich aus der össentlichen Kasse mit 70 Procent bezahlen. Im Jahre 1645 wurden 18 neue Steuergesetze auf einmal beim Parlemente eingetragen, und man erzählt, es hätten wegen Beitreibung der Grundsteuer (taille) an 23,000 Berbastungen stattzesunden.

Hatte das Parlement in seinem Wiberstande gegen berlei Uebel richtiges Maß gehalten, so ware man vielsleicht zu erheblichen Besserungen gekommen; indem es den Krieg der Fronde herbeisührte, bahnte es der unumsschränkten Sewalt den Weg und bot zu willkürlichen Maßzegeln bisweilen selbst die Hand, wenn sie mit seinen eigenen Leidenschaften übereinstimmten. So z. B. bei widerzrechtlicher Berkürzung der Staatsgläubiger und bei Unterdrückung eines Bersuches, den alten Einsluß der Stände herzustellen. Die Hoffnung, diesen Einsluß ganz ansichzuzziehen, schlug dem Parlemente sehl, denn Ludwig XIV. untersagte im Jahre 1652 alles Berathen über eigentzliche Staatsangelegenheiten und wußte diesen Besehl durchzauseben.

Die ersten Jahre ber Gelbstregierung Ludwigs XIV. zeichnen fich nach Magarin's Tobe burch wefentliche Forts schritte aus, eine Folge bes endlich abgeschloffenen westfallichen und pyrenalichen Friebens, fowie ber Perfonlich= keit des neuen Finangministers Colbert. Er ist seit Sully ber Erfte, der eine namentliche und ehrenvolle Erwahnung verbient. Misbrauche murben abgestellt, Beruntreuungen bestraft, eine übersichtlichere Rechnungs : und Raffenvers faffung gegrundet, manche ber brudenbften Steuern ge minbert, verpfandete Rroneinnahmen eingeloft, mit wohls feilern Anleihen bei fteigendem Crebit die toftspieligern ge tilgt, die Bablungsanweisungen obne Angabe bes Grundes und Empfangers (acquits de comptant) abgeschafft, überfluffige Memter eingezogen, bie ins Ungeheure fteigende Babl ber Steuerbefreiungen verkleinert und bie bei Steuerauspfandungen zu beobachtenben Grundfate genauer und milber festgefest.

Es war loblich, daß Colbert die verschiebenen Keinen Bollerhebungen unter einen Ramen brachte und fie meift an die Grenze verlegte, baf er Gemerbe und Sandel uns terftuste und die Steuerfate ben neuern Berbaltniffen amgemeffener bestimmte. Bon ihm hauptfachlich ging bas allmalig über gang Europa verbreitete Spftem aus: bie Ausgangszölle zu vermindern, die Gingangszölle zu erbie ben und manden fremben Baaren ben Bugang gang ju versperren. Bis auf einen gewiffen Dunkt verbient biefes Spftem Lob, namlich fofern es inlandischen Kabrifen Schut und bem Staate eine bebeutenbe Ginnahme ge: mahrt; in feinen Uebertreibungen aber bat es Europa nun icon über anberthalbhunbert Jahre geplagt, bie vergehrende Claffe bedrudt, unnaturliche Gemerbezweige auf Roften bes Bolles begunftigt, Betrug aller Art erzenat. tie Freiheit in febr mefentlichen Punkten vernichtet und bie Bolfer zu wechselseitigem Rachtheile von einander abgesperrt. Mertwurdig, bag Preugen, welches einft bies Softem in aller Strenge aufnahm und nachahmte, querft mit preiswurdiger Ruhnheit die argften Feffeln brach und ben Frangolen mit liberalem Beifpiele voranging, welches aber ju großem Rachtheile berfelben bis jest noch nicht richtig gewürdigt ober befolgt marb.

Unnute, ja, ungerechte Rriege (biefe immer wieber tehrenbe Rrantheit Frantreiche) gerftorten balb alle auten Einrichtungen Colbert's, und er nahm feine Buffucht ju Mitteln, welche sich weber theoretisch noch prattisch rechts fertigen laffen. Dabin gehort g. B. bie für Gelb bewilligte monopolistifche Schliegung ber Bunfte, Die Ein führung des Labaceregals, die fortbauernde Sperrung bes Getreibehandels u. dgl. Indef erfcheinen diefe Uebel nur gering im Bergleiche mit benen, welche Lubwigs brits ter Krieg von 1688 - 94 und ber spanische Erbfolge frieg erzeugte. Gin Berfuch, bie neuen Laften auch auf Geiftlichkeit und Abel auszudehnen, hatte nur furgen und unzureichenben Fortgang, und Uebermuth, ben Ludwig nur au oft gegen bie andern Dachte ausgeubt hatte, mußte er (eine bittere Remefis) jest felbft erfahren. Stabte und Land waren entvollert, viele Grundftude lagen unbebaut, bie Fabriten ftanben ftill aus Mangel an Gelbe und an Sanben, und die Sittenloffafeit wuchs mit ber allgemeinen Roth. Im Enbe feiner Laufbahn fagte Lubwig XIV. feinem Entel ein, noch in unfern Tagen von allen Herrschern zu beherzigendes Wort: "Arbeiten Sie aus allen Rraften, die Leiben Ihrer Unterthanen ju ver mindern und ihr Bohlfein ju erhohen. Bu biefem 3mede muffen Sie auf jebe Beife bahin ftreben, ben Frieben, als bie Quelle ber größten Guter, zu erhalten, und ben Arieg, als die Quelle ber größten Uebel, ju bermeiben. Rur um fich ober feine Berbundeten zu vertheibigen, barf man Krieg erheben. Ich habe Ihnen hierin ein folleche tes Beispiel gegeben, ahmen Sie mich nicht nach; bies ift ber Theil meines Lebens und meiner Regierung, ben ich am meisten bereue".

Beim Tobe Ludwigs XIV. betrug bie Staatsschum aber 2000 Millonen Livres, und war nach bem Fall bes sogenannten Law'schen Spstems noch Karter als vor-

ber. Richt große Dagregeln, fonbern bet burch Fleury lange erhaltene Friede wirtte fo heilfam, bağ im Sabre 1740 bie jabrliche Einnahme beinabe fo groß mar als Die jahrliche Ausgabe. Der ungerechte oftreichische Erbfolgetrieg hatte bagegen Landbau und Banbel gu Grunde gerichtet, bie Blotte auf 2 Schiffe berabgebracht, bie Staateschulb um 1200 Millionen Livres erhobt und die Summe aller Abgaben verdoppelt. Der Plan, burch eine neue Tilgungetaffe die Schulden gu vermindern, fcheiterte an Beigerung ber beiben erften Stanbe, bagu beigutragen, und an ben taglich fleigenden Beburfniffen bes verfcwenderifchen Bofes. Betrugen boch bie Ausgaben, ohne Angabe des 3mede und Empfangere, jahrlich 60-90 Millionen, ja, im Jahre 1758 (wo ber Minister Silhouette vergebene große Befferungen vorschlug) über 117 Dillionen.

Daß ber unverständige siebenjährige Arteg so nachteilig wirkte wie der östreichische Erbsolgekrieg, versteht sich von seldst; überraschen aber muß es, daß in den ersten 5 Jahren nach dem Frieden die Staatsschuld nicht vermindert, sondern noch um 115 Millionen erhöht wurde, ja, im Jahre 1769 überstiegen die Ausgaben jährlich die Sinnahmen um 100 Millionen. Die Verschwendung des Königs, seiner Beischläserinnen und Günstlinge, die Unredlichteit und der Unverstand in der Verwastung übersstieg alles Waß, und des Finanzministers Terray gerühmte Geschicklichkeit bestand lediglich darin, die ungerechtesten und schlechtesten Mittel für die schlechtesten Vwerte aufzusinden.

Beim Lobe Ludwigs XV. war ein jährlicher Mangel von 40 Millionen vorhanden, obgleich man die Staatseinnahmen um 131 Millionen erhöht hatte, und die Zinfen der Staatsschuld waren um 73 Millionen gestiegen, obgleich man die Gläubiger oft ungerechter Beise verkurzte.

Turgot's umfassende Plane zur Umgestaltung des Finanzwesens scheiterten an dem Widerstande der Abeligen, Geistlichen und Hosseute: Neder's Hauptausgade ging während seines ersten Ministeriums dahin, Geld für den amerikanischen Krieg durch Anleihen herbeizuschaffen, und sein leichtsinniger Nachfolger Calonne nannte den Lurus die Hauptquelle des Wohlstandes der Staaten und die Verschwendung einen Haushalt im großen Style. In den 10 Jahren, seit Aurgot's Entsernung die 1786, hatte man 1600 Millionen angeliehen, und hiervon sällt ein unverhältnismäßig großer Abels auf die Ihrlichen Einnahmen in demselben Zeitraum wieder um 140 Millionen erhöht hatten, betrug das Desicit im Jahre 1786, nach Calonene's Angade, 114 Millionen.

Dhne große, burchgreifende Beränderungen war kein Ausweg aus diesem Labprinthe mehr möglich; leiber kam man aber während ber Revolution von angemessenen Berzbesserungen bald zu ben gewaltsamsten, ungerechtesten Maßzegeln, welche, statt die Uebel zu vertilgen, sie auf eine unglaubliche Höhe hinauftrieben. Und nachdem die anzgebliche Republik Frankreich burch Steuern, Anleihen,

Sutereinziehungen und Pfanderungen erschöpft hatte, erschien es dem Weltstürmer Napoleon wie eine Pflicht und Shre, halb Europa für seine Zwecke ausb zuplundern.

Diese langen Leiben Frankreichs und Europas blies ben jedoch in sehr vieler Beziehung nicht ohne Frucht. Verzleichen wir diesmal nur das jehige Steuerwesen Frankreichs mit dem vor der Revolution, so sind die wes sentlichsten Verbesserungen eingetreten, z. B. hinsichtlich der Grandsteuer und Salzsteuer, des Zehnten, der Versteilung, Verwaltung und Erhebung der Abgaben, der Ausbedung aller Vimmenzölle, der Vertheilung von Grundsstüden, der Abschaffung brückender Lehnsabgaben, Dienste u. s. Andererseits ist das französische System der Contrebande, die neue Wehrung der Schulden, des indiszecte Besteuerung, das Addackmonopol u. des noch ims mer vom Uebel und gibt den jehigen Machthabern die reichs zu wirken.

Wer, unbeiehrt burch taufend Erfahrungen, ben ger rechtesten Wunsch aller Botter nach ruhigem, friedlichem Entwickeln und Fortschreiten vereitelte, wer insbesondere eroberungssüchtig ungerechten Krieg erhöbe, er lube eine unermesliche Schuld auf sein Haupt, und die Nemesis (welche jeto schneller als jemals in der Weltgeschichte eins herzuschreiten scheint) wurde die Uebermuthigen und Strafs wurdigen verdientermaßen schnell zu Boben werfen.

Phofische Beobachtungen bes Mars bei seiner Opposition im September 1830, von Bilbelm Beer und S. G. Mabler. Mit einer Abbildung. Berlin, 1831.

Die Ueberzeugung , baf jebe auch nicht bedeutenbe Samma lung von Erfahrungen ichon ein erworbenes intellectuelles Bero mogen ift, bas gumeilen gu recht lichten Begriffen und großer Ruganwenbharteft führen tann, wird immer allgemeiner, je mehr man bie evibente Ginficht gewinnt, bas Das, was in ber Gegenwart icon ein boberes, volles Dag von Renntniffen be-geichnet, in tommenben Beiten wieberum nur eine Dalbheit benannt fein wird. Damm werben auch bie ehedem bier unb bort von fogenannten Biffenfchaftebelben ausgefprochenen Behauptungen, bas bas Deiligthum ber Biffenfchaften nur von Denen ausfoliegenb vermahrt werben follte, welche bie Bemuhung, bies feibe gu erweitern, auf fich genommen, unb baß 2Biffenfchaftsllebhaberei und Dilettantismus mit ihren erworbenen Galbtennts niffen mehr ichaben als nugen, ober minbeftens mehr ju Dise griffen als gu Ruganwenbungen veranlaffen, jest nur als febr einseitige, falich bafirte und mit bem gegenwartigen Stand-puntte ber Runft und bes Biffens gang unberträgliche Unfiche ten betrachtet, wie bies auch untangft von einem ber gefeierte ften Forscher unser Jahrhunderts — von Bergelius selbst, beim Beginn seiner jahrlichen tebersichten von ben Fortschritten unferer Raturwiffenschaften gethan worben.

Diese Erinnerung glaubt Ref. zur Inition der ihm zur Aufgabe gestellten Anzeige von einer Schrift, beren Autoren sich als dußerst bescheibene und sehr achtungswerthe Dilettanten kundgeben, wählen zu muffen, benn je weniger unsere ernste, von so mannichsachen Sturmen tief bewegte Gegenwart für wahre bleibende Erweiterungen im Gediete friedlicher Wissen schapel fichgiern geeignet erscheint, besto ersreulicher muß die Begegnung

röftiger junger Forscher fein, bie ohne allen sogenannten außern Beruf zu höhern sceintifischen Kreisen, blos ditettantirend auf gestilige Eroberungen ausgehen, und dieses mit so trefflichem Erfolge gefrönt seben.

Während in allen Regionen unsers Planeten die schon so vielseitig begonnenen und in der Entwickelung der Zeiten unsehlbar nach mehr beginnender Motionen und Operationen des unseiedlichen Mars bald in der Rähe und bald von der Ferne mit der gespanntesten Ausmerksamkeit versolgt und erspäht werden, har den die als wackere Mathematiker hier zu vegrüßenden Verf. vorklegender Schrift ihre astronomischen Scharsblicke zum Mars am friedlichen Himmeldsstrmament erhoden, und diesen Planeten dei seiner diesmaligen Opposition Ende vorigen Jahres, dei welscher der derfelbe unserer Erde so nahe kam, wie das erst in 15 Iahren wiederum der Fall sein wird, mittelst eines durch des berähmten Enke's Regulirung parallaktich ausgestellten Frauensposer'schen Fernrohrs von höcht seltener optischer Schälfe, auf einer dem Orn, v. Beer zugehdrenden, nahe den Thoren Berzlins belegenen Willa sorgsättig beobachtet.

Rach ben 35 über bie Oberfläche biefes Wanbelfterns zu perfchiebenen, auf bie Coorbinaten bezogenen Beiten zwischen bem 10. Gept. und 25. Oft. v. 3. angestellten febr feinen Beobs achtungen und ben unmittelbar bom Teleftop felbft aus geführe ten correcten Beichnungen, bie ber Schrift beigefügt find, mar es ihnen gelungen fowol bie gange fubliche und einen betrachtlichen Theil ber norblichen Dalbtugel biefes Planeten guerft auf einen fleinen Globus, und bann in Polarprojection nach ganges und Breitegrab barguftellen, bie gefundene Rotationsperiode beffels ben (bis auf einige Secunden Ungewißheit) auf 241 87'. 10" p. 203. nach D. angunehmen, und bann bie Commergrengen ber fcon von frubern Aftronomon bemertten, und unter ber Benennung ber Schneezone befannten im weißen lichte glangen: ben Polarjone bes Dars gu ermitteln; fie erftredt fich namlich -nur bis jum 87° Breite. Dbichon biefe Darftellung im Allges meinen nur als eine fragmentarifche erfcheint und erfcheinen fann, weil fie erft nach weitern Beobachtungen bei tunftigen Oppositionen zu reifen vermag, so haben fich boch für Eingeweibte aus ber Bergleichung ihrer wohlgeordneten Beobachtungscon-trole mit ber in ben Annalen. der Aftronomie schon von frubern Beobachtern gerftreut vortommenben Beftimmungen fcon febr intereffante Refultate fowol uber bie Dauer und Intenfitat ber verfchiebenen Jahreszeiten als Starte ber Ermarmung und Er: leuchtung u. f. w. u. f w. ergeben, bie Dr. M. v. Dumbolbt als febr fcatbare Beitrage gur tunftigen Planetographie (bie abgefeben von ber unferer Erbe und jum Theil von ber bes Mondes noch in gar febr großer Kindheit schlummert), in einer neuerlichen Sigung ber Akademie zu Paris an einem Originalglobus zu erlautern fur nothig erachtete. Etwanige nabere Intereffenten fur biefe Objecte verweifen wir - um bier nicht weitfaufig zu fein — auf bie Ginficht in Schumacher's "Aftro-nomische Rachrichten", Rr. 191, aus welchen eben vorliegenbe Schrift nur als Abbrud zu betrachten ift. Wie die ,,Berliner Beitung" (Rr. 94) jungft melbete, ift Or. 23. Beer Banquier und Bruber fowol bes berühmten Dichters als bes im Auslande fehr gefeierten Componiften gleichen Ramens. Comit verleben: bigt fich in biefer achtungswurdigen Familie die Schone Arinität jener bobern poetifchen, mufitalifchen und mathematifchen Opbare, welche hinfichtlich ihres volligen Gleichgestelltfeins als Glieber in ber Reihe ber Ertenntniffe, fowie nach ihren in gleichem Grabe reprafentirenben symbolisch beiligen Abbilbungen einft fcon vom unstervlichen Rovalls berrlich geahnet, und noch jungft vom ber kannten geiftreichen Physiter G. F. Pohl in ben meisterhaften "Andeutungen aber bie Einheit ber Ratur und ber Gefchichte" (Berlin, 1826) in ganger Liefe erfast und bargeftellt word.

#### Motizen.

#### Litta's berühmte Hamilien Staliens.

Eines ber bebeutenbften hiftorifchen Berte, bie neuerer Beit in Italien erschienen find, aber im Auslande und naments-lich in Deutschland noch so gut als vollig unbefannt, if bie Gefcichte ber berühmteften italienischen Familien, von ber, unter bem Littl: "Le famiglie celebri italiane, del Cay. Pompeo Litta" (Malland, 1819—81), bis jest 18 Defte in Groffolio erfchies nen sind. Der Preis: 416 liro italiano, ist freilich der glangenben Ausstattung an Portraits, Debaillen, Monumenten und Rarten angemeffen; aber für ben Gelehrten, ber bie neuere Wefchichte Italiens nicht blos oberflächlich tennen ternen will, ift bas Wert bes Cavaliere Litta, welches bereits 30 Kamilien umfaßt, unentbehrlich. Rehr als in anbern Banbern bat in Italien von je bie Inbividualitat bes Ginzelnen fich geltenbgemacht; baber ift auch mehr als in irgend einem andern ganbe gur Renntnif bes Gangen bie Renntnif ber eingelnen Perfonen, bie in temfelben ihre Rolle fpielten, erfoberlich. Bei bem Berthe und bei bem boben Preife bes Driginals mare gu munfchen, bas baffeibe in Deutschland, wo fo viel Berthlofes aus allen Spras den überfest wirb, einen tuchtigen Ueberfeger fanbe. Bitta, ber fein Bert mit ruhmlicher Aufopferung auf eigne Roften bruden lagt, murbe burch eine leberfegung fcmerlich großen Schaben leiten, ba biefe vielleicht im Begentheile erft auf bas Original aufmertfam machen und manche Bibliotheten gur In-Schaffung beffelben beftimmen tonnte.

#### Appographifches Stammbud.

Als ber Ronig von Reapel, bei feinem Aufenthalte in Das ris im vorigen Sahre bie tonigliche Druderei besuchte, wollte ber Borfteber berfelben, Baron be Billebois, bem Furften eis nen Begriff von ihrem typographifchen Reichthum geben, indem er ihm gum Unbenten an biefen Befuch ein Deifterftuct ber Druderfunft überreichte, welches burch Richts übertroffen wirt, was in biefer Art bis auf biefe Stunde geleiftet worben ift. Dies Runftwert, benn anders barf es nicht genannt werben, ift ein Folioband, mit bem Titel: "Album typographique de l'Im-primerie royale, exécuté pour LL. MM. Siciliennes par les soins de M. le baron de Villebois, — sous la direction — de M. E. Duverger". Schonheit ber Charaftere, Sefchmad in bet Bufammenfegung, Reichthum in ben Bergierungen, Gleichformigleit und Delicateffe im Drud, Alles vereinigt fich gu einem harmonifchen Gangen, bas aber gugleich burch bie Berfchiebenbeit ber Schriften, ber garben und ber metallifden Glanze (Bergolbungen, Berfilberungen u. f. m.), beren man fich bebient bat, die großte Mannigfaltigfeit erhalt. Die Debication, in Golblettern auf Porcelainepapier gebruckt ift bas Coonfie, was man in biefer Art feben tann. Die lateinifchen Bettern bieten bie toftlichften Proben ber neuen Schriften, welche bie Bermaltung erft turg vorher hatte gießen laffen. Reben ihnen finden fich bie mertwurdigften Schriftproben ber altern und neuern Boller von Oft: und Beftafien, Afrita und Europa; bar-unter ein Baterunfer in ben neugeschnittenen chineficen Charafteren, auf gelbem Papier, und vor bemfelben ein prachtiges Titelblatt in Golb und in verfchiebenen garben auf glangenbem. fcwarzen Grunde. Die Strafentarte von Frantreich, Spanien und bem Konigreiche Reapel, lebiglich burch topographifche Pros-ceburen gebrudt, beweift bie Fortfdritte ber Runft in biefer Begies bung. Die Mufitnoten, auf biefelbe Beife gebruckt, laffen nichts gu wunfchen übrig. Ihre Elegang wirb nur burch bas Titelblatt übertroffen, bas ihnen vorangeht und in Golb und verschiebenen Farben gebruckt ift. Die Portraits bes Ronigs und ber Ronie gin von Reapel, ebenfo gebrudt, find mabre Deifterftucte; fo auch eine Spige, weiß auf blauem Grunbe, bie man verfuct wirb, von bem blauen Papier, auf welches fie nur bingelegt fcheint, emporzubeben. 163.

# literarische Unterhaltung.

Dienftag,

Nr. 137.

17. Mai 1831.

Briefwechsel zwischen Schiller und Wilhelm p. humbolbt. Mit einer Borerinnerung über Schiller und ben Sang seiner Geistesentwickelung. Bon B. von humbolbt. Stuttgart, Cotta. 1830. 8. 2 Thir.

Bon ben bisber ericbienenen Briefwechseln Schiller's eft ber vorliegende unftreitig ber reichhaltigfte, nicht feiner Ansbebnung nach (benn er umfaßt nur Ginen Banb), auch nicht burch die Uebergahl ber non Schiller felbst herruh renben Briefe (beren auf 57 Briefe im Gangen nur 23 kommen), fonbern burch bas Object, mit bem fich fo gient fich alle befchaftigen, und bas tein anberes ale bie Poeffe felbft ift; burch ben Inhalt, ben biefen Mittheilungen bie tieffinnige Behandlung bes Gegenstandes verleiht; burch ben turgen Beitraum, ben fie umfaffen, benn vom 7. bis zum 43. Brief find sie alle vom Jahre 1795, und geben folglich die vollständigste und ausführlichfte Rachricht von des Dichters innerm Leben in biefem Jahre. Diefes Miles aber konnte freilich nicht fein, wenn der Spiegel, in welchem fich ber Dlebter beschaut bat und in welchem wir ihn bier erblichen burfen, nicht ein Geift ware wie Wilhilms v. humboldt. Dies ift es, wobenth ber eben ausgesprochene Werth biefer Brieffammung bebingt ift. Man ternt barum aus bem nicht viel über Sahredfrift aussaffenben Abfchnitt eines Dichterlebens fo viel von und über Schiller, weil fein Correspondent nicht nur ein bochgebilbeter, bochft geiftvoller Dann überhaupt. fonbern weil er ein Schiller'n verwandter, in bie philose phifchen Tiefen ber Poefie einbringenber, ben Dichter, ben er bewembert, ftesbirenber Geift ift. In ber That muß man Schiller's Gille preffen, bas ihn auf feiner Dichterbahn Areunde wie Gothe und Sumboldt hat finden laffen, von welchen er in Jenem bas Borbild Deffen, was ihm noch fehlte und was er mit hoher Willens: und Beiftedtraft erficeben gu nitffen und gu tomen fichte, in biefem ben Entbeder Besjenigen ertannte, was er befaß, ben Auffchließer feiner funern Schage, ben mitfinmenden Korfcher, ben erflarenben, erlautemben Bewunde wor. Als einen folden Dermeneuten fellt fich DB. v. Spuneboldt auch befondett in ber einteltendur Bouesians rung bar (S. 3 - 84), welche mit ihren philosophifchen Betrachtungen ben Endzwed bat, ben nachfolgenden Briefwechfel in ben gangen Entwickelungsgang Schiller's ein--earmations (SL 82).

Der Hamptzeitraum biefes Ariefwechsels war (wie seine Cinleitung bemerkt) ohne 3weisel ber bedeutendste in der gestich gen Entwickelung Schiller's. Er beschloß den langen Abschmith, wo Schiller seit dem Erschienen bes "Dan Carlod! han alleg braumtischen Abkeigkeit gestiert hatde, und zing appulitelbar der Beriode vorzus, wo er von der Ballendung des "Aballenstein" an, wie im Borgesühl seiner pahen Ausschung, die kesten Lädver seines Ledens fast mit edenso vielen Meisterwerken bezeichneten. Sie war ein Wensehmt, aber vielleicht der seldwide, den is ein Mensch in seinem gestigen Leden ersauen hat. Das angle socken, schweinisse Dadteergenie durchbroch, gleich einem ausgeschenen. Strowe, die hindernisse, welche ihm zu mächtig angewachsene Strowe, die hindernisse, welche ihm zu mächtig angewachsene Strowe, die hindernisse und besteit gewordenes Bewußtsein entgegensehten, und es trug and diesen Lämpke selbst die Form ideater Rothwendigkeit reiner und klarer der Geblich bie Form ideater Rothwendigkeit reiner und klarer der Geblich feiner Ratup und der rassosen Trdeit, mit der Geblich feiner Ratup und der eringigen Ausgade nachskredte, die reichste Lebendissen Wegen der einzigen Ausgade nachskredte, die reichste Lebendissen Wegen der einsten Ausgade nachskredte, die reichste Lebendissen Wegen der einsten Trdeit, mit der was der der Kunft zu den Kunft zu den Gesch

Wie er in biesem Streben burch bas Urthell bes Freundes unterflügt marb, zeigen bie Briefe Dumbolbeis in gegenwartiger Sammlung; aus ihnen geht hervor, bas jener Freund "in ben Stumben und Lagen bes 3weifell. ber Reinmuthigkeit, bes fcheinbaren Schwantens gutichen Poeffe und Philosophie, bes Dangeis an Buverficht auf feinen Dichterberuf" einen gludlichen, entscheibenben Ginfluß auf ben Dichter ausgelibt hat. Wir enehalten uns ausführlicher Musjuge aus biefer "Borerinnerung", bu biefelbe burch ihren Abbruck im "Morgenblatte" bewits hinreichenbe Berbreitung erhalten bat, und begeichnen wur als besonders treffend bie Charafterifirung Schillet's (G. 10 fg.), wo nachgewiesen wirb, wie biefes Dichtergenie auf bas engfte an bas Denten in allen feinen Ziefen und Soben getrupft war, wie es gang eigenflich auf bem Srunde einer Intellectualität hervortritt, die Alles, grundend, halten und Miles, verfnupfend, au einem Gine ten vereinigen mochte. Sicherlich ift es gud biefer atiefe Untheil bes Bedantens", die thn jum Lieblinge ber Station ftempelt, die überall, felbft in ber Denfit, wie unfere Dachbarn über bem Abeine Kaymend verfichern, wie viel eher heimnach in ber Doefie Anfpruch auf bas Den ten macht.

Aus biefer Sigenthymlichteit Schiller's erffiren fich aber auch (wie S. 11 bemerer wird) bie tabeinben Utshelle Derer, bir in Schiller's Berten, ibm bie Freimilligfeit ber Aber Bufen abfprechend, wenigen bie leichte, alotliche Cabunt

bes Senies als bie fich ihrer selbft bewußte Arbeit bes Seiftes au erkennen meinen, worin allerbings bas Mahre liegt, baß nur bie intellectuelle Große Schiller's Beranlaffung zu einem solchen Label barbieten konnte.

Und nicht bet Berfaffer biefer Einleitung nur thut mobi bamn, bie Bertheibigung Schiller's gegen folche Bermurfe nicht weiter auszuführen; fie tft in ber That gegenüber ber Ration in jebem Runde überfluffig, benn bie große Dehrzahl ber Deutschen liebt Schiller'n gerabe um ber in feiner Poeffe überwiegenben Refferion wiften; fie entbehren bie reinfte, bewußtlofe Schfinbeit gern über bem munberbaren Reig, ben fur fie ber Un: blid jener unermiblichen Ebatigeelt bat, Die balb als ein Spiefen, balb als ein Ringen mit ber Refferion ericheint; Der Deutsche liebt nicht ben Dichter, ber ihm bie Poeffe ats leichtgewonnene Geliebte entgegenführt, fonbern ben, ber nach tiefem Ginnen bie Formel findet, mittele wels ther bie in einem Denchen verzauberte erloft wird und vor ben faunenben Augen fich in Schönhelt verwandelt. Det Aufwand von Kraft, ber bei biefem ritterlichen Bageftud fühlbar wird, ift ihm fogar lieber als bie Doefie, Die bars aus entfpringt. Go - mabrend Schiller mit übermenfchs licher Anftrengung ben fteilen Pfad binanklimmt, auf bef fen Bipfel ihm als Biel bie tunftlerifthe Schonheit wintt, ju welcher auf ber entgegengefesten Seite ein mithe lofer Pfad ieber bie Sochebene ben gludlichern Banderer, bem ber Inftintt ibn gezeigt bat, leitet - blidt ber bewundernde Buschauer weniger auf jenes Biel als auf bie Riefenschritte Deffen, ber es auf bem ichwierigften Bege erftrebt; ber Manberer felbft ift ber Gegenstand feines Intereffes, und fein Unblid macht ben Ginbrud bes Erbabenen, über welchem man bas Schone mo nicht vergift, boch, wenn es von dem Dichter auch nicht als Biel erfaßt murbe, eher entbehren tonnte. Go ruftig nun Dumboldt, felbft mit Schiller nach jenem bochften Biele ber Runft ftrebt, fo will es une boch fowol in ber Gin: feitung als in ben Briefen manchmal bebunten, als ftande er and unter jener bemunbernben Schar, welche fich mit bem Anblide bes herrlichen Strebene begnugt und sim feinetwillen ihren ringenben Liebling vergottert. Bemieftens mare ohne eine Bewunderung biefer Urt bas Urtheil nicht wohl begreiflich, burch welches (G, 30 fg.) fetbit bie frubern Productionen Schiller's (alle vor dem "Don Garfos") fo hochgeftellt werden, bag ber beaet-Bette Freund ichon in ihnen Schiller's hohe, reine, nach Sotalitat ftrebende Unficht der menschlichen Ratur und des Lebens entbedt und glauben tann, bas in ihnen Ber= legende babe nur einer funftlerifchen Berichtigung bedurft und fei nur aus mieverftandenen Begriffen von poetifcher Bahrheit, aus noch nicht hinlanglich gefühlter Rothwens Sigfeit ber Unterordnung ber Theile unter ble Ginbeit bes Sangen, bann im Einzelnen aus noch nicht gehörig ge Lautertem Gefchmad entfprungen. Referent bagegen, ber Ach boch bei ber innigen Bewunderung, Die ihm Schile Ler's fpatere Deifterwerte einflogen, nicht gu ben "Indivibuglitaten" gablen fann, "welchen Schiller's gange Dichennametse und seine gange philosophische Ansicht: minder aufagt", muß gefteben, bag ihn in bes Dichters frubern Werten (ben "Don Carlos" mit eingeschlossen) ber ethis fche Brrthum, in welchem er benfelben befangen glaubt, tiefer verlett als. die kunftlerische Unwahrheit, und nie wird er & B, in humbolbt's Bewunderung ber Schie ler'fchen "Reffgnation" (G. 43) einftimmen; ja, er alaubt. daß bie Umbitbungsperiode, beren Geschichte ber vorliegende Briefwechsel enthalt, burch bas tiefe Stubium ber Rant'schen Philosophie und Moral, besonders auch in ben fittlichen Drincipien und Ansichten bes Dichters, wie in feinen affhetifchen, über welche in biefer Beglebung (S. 49 fa.) so Treffliches bemerkt wird, eine wesentliche, wohl thatige Umwandlung bewirft hat. Daß aber früber Sall ler auch im Jerthum großartig und faumenswurdig war, wer with es leugnen wollen? (Die Fortfetung folgt.)

#### Ans Stalien.

Bare bie Gefchichte wirklich bie Bebrerin, bie weifer macht, wofür fie gerühmt wirb, so mußten die Italiener vor manchen Bethorungen bewahrt fin. Ihre Geschichte ift so alt, so voll von Beifpielen und gwar von intereffanten Beifpielen, bie Beber fich leicht merte, jo voll von Wechfeln, und bocht fieht man fich um, fo foute man meinen, fie maren alle reinweg vergeffen. Man muß Das um fo unbegreiflicher finben, ba es bie Dentmaler übernehmen, in ihrer gummen Berebtfanteit biefe Lebern einbringlich gu machen. Gange Stabte und einzelne Diage, trogente Bebaube und taum bemertbare Fragmente, bie aufgefucht fein wollen, leiben biefen Batiefprüchen ihren Rund. Denn jebes weiß von Sagen anbeter Sabre, manches von Sagen anberer Sahrtaufenbe, jebes von Glang und Ruhm ber Gefchlechter, die fie bervorriefen, viele von Berfall, von getaufchten Berbeigungen, gu frub abgefallenen Fruchten eines nicht reifen pber mur nothreisen Stammes, von hobien Borten und noch ungebiegenern Thaten zu erzählen. Entweber lag es also an ben Sbrern, die auch bei solchem Zurufe taub blieben, ober die Sprache flang ihnen ju vielbeutig, und man muß fich baber freuen, bas es bie Italiener unferer Tage fur Pflicht balten, biefe vielleicht zu allgemeinen Lehren ber Monumente und ftr-tunben in die Rebe ber Gegenwart zu überfegen. Befonders rühmlich ift es, das man ber Städtegeschichte fo eistige Pflege auwenbet, benn fie fpricht naber gum Barger, gibt ber Chronit einen ausgebehnbern horizont, bringt Weltereigniffe auf ben Meribian einer liebgewordnen helmath und wiederum Thaten einer angfilich umfchriebnen Befchranttheit auf bie mabre Die tagszeit bes beutigen Rosmopolitismus. Das biefen Foberungen gang gu genugen freilich auch nicht Jeber ber Dann ift, last fich voraussagen. Biele tragen ben Thurfus, boch nur wenige find bie Geweiheten! Auch bie neueften Geschichtschreiber von Como sollen nicht zu ben Geweiheten gehort haben. Somol bie "Storia della città e dioceri di Como, esposta in dieci libri dal prof. Cesare Cantu (Como, 1829), heftweise em scheinend und bis jest noch nicht vollenbet, als die "Storia di Como seritta da Maur. Monti, prof. nel liceo diocesano della stossa citth" (Come, 1829) (auch noch nicht vollenbet) wirb von einfichtigen Beurtheitern getabelt. Beibe in ihrem wefentlichen Stoffe aus Rovelli's "Storia di Comes (Mailand, 1789 -1808 8 Bbe., 8.), genommen, follen nur zu haufig ben Augen-puntt verlieren, ber bei Bejdnungen biefer Art vorzäglich felbauhalten ift. Beibe beabfichtigen biplomatifde Genauigleit, tonnen fich aber nicht barein finden, guden einzugeffeben, wo fie nicht zu leugnen find. So möchten fie gern erzählen, bas Como gur Beit bes longobarbiften Beiche, als es nach Clephe Aobe 575 unter 36 Bergoge vertheilt war (bis 585, ma Authari wie

ber ale Roufg gewählt warb), auch feinen Bergog gehabt habe, eine Behauptung , ber tein einziges Bengnis zu Dulfe tommt; fcheinen aber ber magistri Comacini nicht gebacht ju haben, bie in longobarbifchen Gefeben bevorrechtet, in Urtunden und Infchriften als bewandert in den jum Bauen geborigen Runften erwähnt werben. Rur eine Nebersicht aus zu engem Raume ausgesast, ift bat "Compendio atorioo della regia città di Belluno o sua antica provincia, scritta dal conte Florio Miari" (Benebig, 1830), wie die "Biblioteca italiana" versidert, bie bem Budelchen ans ju großem Streben nach Surge Duntelbeit Schulb gibt. Leute, benen Gefchichteftubien fremb Sutreigent Signis gibt. Etzite, venen Sergingispitoten irems find, hått man får die Berf. der "Conni topografico storici della città di Chioggia, publicati nel solenne ingresso alla sede vencovile di Chioggia di Mona. Ant. Savorin da alcuni cittadini della stessa città" (Spioggia, 1830); dafür tritt mit dem Prunte gelebrier Citate der Ranonifus Pietro Chancovich auf, ber eine Stelle bei Strabo (V, 1) barum in die genauefte Untersuchung nimmt, um aus ihr ju erweisen, bas bas bort ermahnte Tergestae nicht einerlei mit Tergesto und Tergesta fei, wie burch einen D. Roben gefcheben war, ber in einem Berfuche über ben Urfprung Triefts bies ju einem car-mifchen Dorfe machen wollte. Bas ber tritifch genaue Kanoni-tus bagegen vorzubringen bat, finbet man in feiner. Schrift: Trieste non fu villaggio carnico, ma luogo dell' Istria, for-Sezza e colonia de' cittadini romani" (Benebig, 1850), aus allen ihm betannt geworbenen Inschriften gufammengefiellt, inbem forgfaltig bie, wo Tergeste fich finbet, von benen, wo Torgestum ober Tergistum genannt wird, unterfchieben find. Durch biefe Sonberung glaubt ber Berf. jebem biefer Ramen fein Recht angebeiben zu laffen, boch finbet er fich besonders bas burch berechtigt, die flawische Etymologie abzuwehren, die man als Burgel bes Ramens Torgaste hingeftellt hatte. In biefe vorzugeweife bervorgehobenen Unterfuchungen fnupfen fich mehre andere, bie bei ben vielfeitigen Sprachtenntniffen bes Berf. für mehr als eine Claffe von Lefern Materialien bringen. Gelbft barum wirb bie kleine Schrift ben Literaturfreunben willkommen fein, weil fie, im Anhange, ein vollftanbiges Bergeichnis ber Schriften bes Ranonitus Stancovich gibt, bie fich nicht nur auf geschichtliche Fragen, sonbern auch auf archologische, naturge-schichtliche und agrarische erftreden. — Ein Sacularfest zu Benedig zur Erinnerung an die Stiftung ber Rirche S.-Maria della Salute hat einem Ingenieur, Joh. Cafoni, zu einer Schrift Anlas gegeben, bie auch außer ber Bannweite bes Breihafens und gerade jest boppelt intereffiren muß. Jene Rirche entftand namlich als Gelabbe, im 3. 1630, gur Beit einer Beft, Die von allen ten Unorbnungen begleitet war, welche bie Leiben ber Bewohner Mostaus beim Musbruch ber Cholera vermehrs ten. Roch beftanben bamals in Benebig bie Beghinen, bie burch Umgange und Aufguge ber Anftedung immer neuen Stoff gur führten. Die Freunde ber italienifden Literatur, benen aus Mi. Mangoni's "Promessi sposi" noch bie bort mit wahrhaft Scott'fcher Lebenbigteit gefchilberten Aufruhrfcenen ber Monalten in Mailand im Gebacktniffe find, werben in: "La peste in Venezia nel MDCXXX origine della tempio a S.- Maria della Balute" (Benebig, 1830), and Actenstucten ebenso angie-Dende finden. Dit ber neueften Roth werden Bergleichende bare in Berührungspunkte finden, baf auch bamals bas Leiben burch bie Richtübereinstimmung ber Aerzte vermehrt warb, bie eiferfüchtig alle von Fremben empfohene Berfahren verwarfen. Wenn auch die Mafregeln der Behorden nicht mit benen zu vergleichen waren, welche die Einsicht des 19. Jahrh. bem Umfichgreifen ber Cholera entgegenstellte, fo verdienen fie boch für bie bamalige Beit bie anertennenbfte Beachtung. Reinigungen und Sauberungen wurden ftrenge angeordnet, und bamit fie ger wiffenhaft vorgenommen warden, ging ber Senat mit feinem Beifpiele voran. Benedig verlor viel burch biefe Calamitat, benn mit ber Seuche wurgte ber hunger gemeinschaftlich. Der Berf. hat baruber genaue Angaben aus tirtunben beigebracht. Doch fparte ber Senat teine Roften für bas gelobte Dentmal ber

Schnung, die Kirche bella Salute, an beren Sistung, die Staatsklugheit ebenso viel Antheil hatte als die Frommigkeit. Bei allen von der damaligen Zeit gesoberten Berschnbrkelungen, ist diese Kirche doch eins der schönften Denkmale Benedigs, und ihr Baumeister Balbassare Longhena hat ein Anlent de währt, das ihn unter den Künster seiner Zeit bebeutend hoche kellt. Ueber ihn auch gibt die kleine Schrift genauere Racherichten, von denen man immer Gründlichteit und einsache Darkstellung rühmen kann. Aber ein Wisgriff war die Wahl der beigegebenen Perzierung: statt einer Ansicht der Kirche hat man eine Zeichnung der Denkmunge beigelegt, die in den Grundstein der Kirche gethan ward, gerade dort tief genug dem Auge der Renschen mitzogen, die am vollen Augeslichte nicht ihre Frende daran sehen würden.

Mue bie bier genannnten Schriften fuchen burch genauere Grorterung bes Gingelnen fich ihre Stelle gu fichern; aber nur Der wird bas Gingelne richtig ju murbigen wiffen, ber auch bas Sange fortmabrend por Augen bat. Daber murbe man eine Bude bettagen muffen, wenn ber Darftellung biefes Gangen tein neueres Bert gewibmet worben ware. Aber es gibt eins, und ein so gediegenes, daß es vielen Ansprüchen genügen kann. Wir meinen die "Storia d'Italia del C. Cesare Balbo, socio della R. Accademia delle scienze" (Aurin, 1830) (bis jest L Bande; es scheint auf 13 berechnet). Graf Balbo beginnt feine Geschichte Italiens mit Oboacher, für Italiens alte Befchichte auf die Alten felbft hinweisend, die in ihrer Darftellung
fich felbst gaben. Den Zeitraum von 476 - 567 umfaßt er. Der 2. Band gibt bie Greigniffe mabrenb ber Beit ber Grare den und ber Bongobarben, von 568 - 774. Auf ahnliche Beife find alle 18 Bucher abgetheilt; und wenn er eine Periode burch einen Gingelnamen bezeichnet, fo ift es immer ein folder, ber auf Italiens gange Geftaltung einen Ginfiuß wie etwa Corenzo Mebici geubt hat. Mag er bie Klippe vermeiben, nicht aus Beforgnis vor bem Einzelnen zu febrand Stizzenhafte zu gerathen; gelehrte Roten unter bem Terte, bie felbft auslanbifche Literatur berudfichtigen, geben jedoch ben Beweis, wie tief-ichopfend bie vorausgeschickten Forfchungen maren. Dit weniger Bertrauen geht man an bie "Istoria della R. Casa di Bavoja per Davide Bertolotti" (Malland, 1830), bem ihr Berf. ift ein Romanenbichter. Doch auch biefes Wert wird wegen feines gludlich berechneten Rurge von ben Berf. ber "Bibl. ital." geruhmt, die nur dem Ausbrucke hier und ba guviel Geziertheit Schulb geben. Die weitern Mangel ober Borgage bes Bertes werben bort wenigftens nicht bestimmter begrunbet.

#### Cobbet's Regifter.

Giner ber ausgezeichnetsten politischen Schriftseller, die England jemals gehabt hat, ist Cobbet, ein ehemaliger gemeiner Soldat, der sich ohne alle Erziehung, blos durch sein emtmets Aalent, ungeachtet der dittersten Berfolgungen von den Machthabern aller Parteien, zu dem Kange eines speilich von der Regierung nicht anerkannten, aber insgeheim gewiß von manchem Staatsmanne beneideten Wortschrers einer zahlreichen Elasse des dritischen Bottes emporgeschwungen hat. Entscheden er Revolutionnach, läßt er keine Gelegenheit undenust vorübers gehen; die herrschenden Stande, die Aristoratie, die High-Church, die Regierung und, man kann wol sagen, den Staat mit allen Wassen einer schnedenden Dialektif, einer kihnen, rücksichtslosen, surchtbaren Beredtsamkeit anzugreisen; was Haul Louis Courier in Frankreich war, ist in ungleich höherm Grade in England Cobbet. Den diutdurftigen hohn, mit dem Gobbet der Macht den Arieg erklärt, hätte sich Gourier nie erlaudt; aber auf der andern Seite kann er, dei seinerer Sahre und eizganterer Sprace, auf die männliche ober teuslisse Kraft der Rede keinen Anspruch machen, die Gobbet zu Gebote Redt. Flast sebe keinen Anspruch machen, die Gobbet zu Gebote Redt. Flast sebe Seite des Wochenblattes, das unter dem Aitel "Cobbet Begistar" in ganz England, in der niedrigsten Dutte wie

in bem glangenbften Palafte gleich befannt ift, enthalt Proben einer wahrhaft Demofthenifden Berebtfamteit. Bir führen hier nur eine Stelle aus bem "Megister for January the 29th 1831" an. "Bie viele Jahre", sagt er, bei Gelegenheit ber Parlementsbebatten über die Penstonen ber Civillifte, "bin ich über biefe Penfionen, Sinecuren und Berleihungen ber: newesen! Alle meine Lefer wiffen, wie febr ich bie gandwirthichaft Hebe. Banbliche Befchaftigungen, lanbliche Bergnuguns gen, Alles, was fich auf bas Lanbleben bezieht, hat einen bezaubernben Reiz fur mich. Aber icon als Anabe batte ich meine Bebenten bei manchen biefer Bergnugungen. Ber bat je an einer hafenjagd Theil genommen, hat bas arme Abter aus feinem ruhigen und unfchulbigen Lager auffahren und vor 36 blutburfigen und lautbellenben hunden und vielleicht ebenso viel fcreienden Jungen und Mannern flieben feben, ohne bei fich felbst zu benten: Was hat es gethan, um Dies zu verdienen? Wer hat es im tause ber Jagd, von Koth und Feuchte burcht weicht, innehalten und die Ohren splien sehen, um zu entbeden, ob sein Kreuzsprung die Berfolger breggeführt hat, wahrend bie Augen vor gurcht aus bem Ropfe herausschwellen', jebe Mustel bebt und bas Der; fo beftig follagt, bas man es 5 ober 4 Schritt weit horen tann; wer hat Dies gefehen, ohne bem armen Thiere meniaftens Sicherheit vor feinen geinben gu wunschen? Aber wer hat, nachbem er Beuge von allen feinen erstauntiden Anftrengungen war, jein Beben burch die Flucht oder durch die folauesten Kunfe der Tauschung zu retten, wer hat es dann alle hoffnung aufgeben und die halbe gange des lehten Felbes unter dem schrecklichsten Todesgeschrei durchrennen feben: wer hat Dies gefeben und gehört und nicht gefühlt, bas bie hafenjagd ihre Beimischung von Unannehmlichteiten hat? Ich nicht, und wenn nicht so Manches zu Gunften ber Jagb gefagt werben tonnte, wurde ich fie für blutig und unmenfchilch halten. Aber nie tte ich bies Gefühl bei einer Ratten-agb. \*) Eine Rattenfagb ift toblich in jeber hinlicht, unter ber man fie betrachten tann. Das Thier felbft ift ein efelhafs ter Anblid; es ift eine Beftie, Die immer nur auf Diebereien lauert; es lebt auf feine regelmäßige Art und an feinem bes fimmten Ort; weber Erbe noch Baffer tann fein eigenthumtides Element genannt werben, benn es lebt in Beiben; weber Stabt noch Sand, fonbern Beibes; es nahrt fich von teiner befonbern Art von Hutter; Fleifch, Fifch und Korn, Alles bient ihm gleicher Beise und auf jede Beise verkleibet zur Rahrung; nichts entgeht ihm und feine Gefragigteit ift über alle Befchreis bung. Es ift überbies ein gang unnatürliches Ding, indem es nach ben Raturgeschichtschreibern seine bejahrten Aeltern vernach: taffigt und feine fcmachen Jungen auffrift. Es hat teine ein: gige gute Gigenfchaft und verzehrt boch mehr ober verbirbt mehr als irgend ein anderes Gefchopf; es bat Appetit gu Allem und fcheint nie fich gu erfattigen. Es ift, mit einem Worte, ber Penfionift ber Ratur, und allen nüglichen und thatigen Befen mus an feiner Ausrottung liegen. Gine Ratten jagb hat beshalb fur mich außerorbentliche Reige; ju allen Stunben, in jebem Better, an jebem Tage bin ich gu ber chasse aux rate bereit. Ich gebe gu ihr mit ber volltommenften Bergenbleiche tigfeit; benn wenn irgenb Etwas es entschutbigen fann, fich ba: mit zu vergnügen, bag man bie Runfte bes furchtfamen, unfondbigen und harmtofen hafen beobachtet, wenn er von gein: ben verfolgt wird, wieviel mehr ift es zu rechtfertigen, bas man sich ein Bergnigen baraus macht, jene ber Ratte mit anzusehen, beren Bernichtung etwas entschieden Gutes ist! Um bieser Ursache willen liebe ich die Rattenjagd, empfehle ich die Rattenjagd. Sie ist wirklich unterhaltend. Wie oft habe ich auf ber Flur einer Scheuer geftanden und an diefem Spaß meine Freude gehabt ! Wie habe ich gelacht, wenn alles Strot von bem Boben hinweggenommen war bis auf wenige Bufchet!

") A rat-hant. Rat beißt aber in ber geneelnen Boltssprache auch ein Accifebeamter und guleht jeder Beante der Regierung! Dann beginnt die Jagd. Der Charffinn bes hunded, die Uebeweilung des Anaben, die Erfahrung des Mannes, wie zeigt sich dieses Alles, sobald man die auf wenige Wilchel von dem Restern der schwuzigen, Kinkenden, plündernden Deutde gekommen ist! Ein allgemeines Gerassel under dem wenigen derwiese gekommen ist. Die der die der die der Albe ist, ausmerkanzund die, o mein Gott, wie habe ich gelacht, wenn ich nun einem Augendlick daranf den ganzen Schwarm des Ungeziesers hervorstützen sah; wie habe ich gelacht, wenn ich die Onabe sie ausselchappen sah, die Anaben einander durch das Geschreit verwiesern: "Da gehen sie Anaben einander durch!" und die Männer, nachdem sie dem Jungen zugernsen hatten, nicht vor den Hunden zu schlagen, die Hunde nicht aus sie Kasen zu tressen, dem allgemeinen Enthusiasmus nachgeben und soden und schlagen und strettn und schreien, so gut als Einer. "Zeht soll das Strob weggenommen were were ben""

#### Bemertungen.

Bangweilig werben am Enbe alle Menfchen, wenn man ihnen Beit bagu laft. Big und Renntnis, fobalb ihnen bie Aufgabe wirb, nur eine Woche hindurch ju unterhals ten, b. b. bie Langweile zu verscheuchen, vertieren ficher ben Athem. Ja, fetbft wenn fie benfelben nicht veribren, banten fie in ber zweiten Boche bem horer langweilig und ermabenb. Bon Empfindungen ift noch weniger zu hoffen, fie barfen burch bas Bort bochftens im Fluge berabet, nicht mit Ausführlichkeit gefchilbert werben. Darum ift bas Jufammentreffen geiftreicher Menfchen, g. B. Autoren, für wenige Sage bochft erregenb, und verfandet bernach flets mehr in fcwachere Thelinahme und Steichguttigfeit. Beffer macht fich bie Sache in Briefen, beren enge Blatter ben Geift verbichten und ihren Lefer nur turge Beit befchaftigen. Rennen wir baber einen Menfchen blot ams Briefen ober Buchern, welche ben Geift feines Geiftes enthalten, fo verliert er allemat bei langerm perfonlichen Umgange; benn er fann bie Foberung, nie langweilig zu fein, nicht aushalten, und um fo weniger, je mehr die Erwartung gespannt gewefen. Ber fic Diefes nicht fagt, muß ftets bie Denfchen, welche er tennen lernt, im Anfange toftlicher finden ale bernach und mithin Bechfel ber Umgebung fuchen. Ein Anberes ift Freunbichaft, welche fich an blober Gegenwart ihres Gegenfanbes genugen last, Wohlwollen empfängt und erwidert, ohne lebhaftes Be-gebren geiftiger Unregungen. Gelten wird bennoch auch ihre leicht wieberholbare Freude einen größern Beitraum ausfüllen , weil bie meiften Denfchen eine Cehnfucht nach bem Reuen, Unbetannten haben, welches ihnen mehr zu verfpre. en fceint als bas befannte Alte. Diernach ift ein übrigens gang wahrer Musfpruch ber Frau von Gentis ju berichtigen : "Auf Die Lange gibt es nichts Cangweiligeres, als Loute, bie nur einen Mon, nur eine Gattung von Berftanb haben, mag er fo glangen fein wie er will". Es mußte beißen: alle Lone, alle Gattungen von Berftand werben langweilig auf die Länge. Und barum muß man far die gewöhnliche Annehmlichkeit und ben Reiz des Umganges sich nicht zu viel kennen und seben.

Bei dem Wiederandick früherer eigner Schriften bezegnet uns manchmal eine Berwunderung, wie viel mehr wir damabb gewuft haben als jeht, wie viel beichter wir mit Dingen fertig geworden, die uns später schwer dunken. Dieraus erklären sich die Anmasungen der Jugend gegen das Alter. Jene besigt das Gefühl des Mehrwissens, während lehteres eine Anwandlung von Minderwissen verspürt; flack sich daher vom Alber über Wissensminderung belehren zu kassen, ist es die Jugend welche das Alter belehren will und hierfür eine ruhige Ausmerksamskeit sodert.

## literarische Unterhaltung.

Mittwod,

Mr. 138.

18. Mai 1831.

Briefwechsel zwischen Schiller und 2B. v. Humboldt.

(Sortftfung and Str. 187.)

Doch, wir geben auf Die Briefe felbft aber. Die 9 erften find fammilich von humboldt, und ber erfte ift mus Erfurt, vom 3. Mal 1792 batirt. Schon 1-8, sbaleich sie sich noch nicht in die Zstalität von Schiller's Doeffe einiglien . enthalten viel Intereffantes über mandes Gingelne, namentlich ein icones Beugnif fur Schill-Ier's Rritit über Dichtwerte (G. 88 fg.); mit bem 9. jeboch (S. 118, aus Tegel, vom 4. Aug. 1795) bebt fich eine Reibe von philosophischen Betrachtungen über Schiller's Poefie inebefonbere, wie über Runft und Poeffe im Allgemeinen an, ble, von Schiller immer baus figer in Antworten berudfichtigt und fortgefest, fich burch bas gange Buch bingieben. Der genannte Brief befchafs tigt fich, aus Beranlaffung ben Schiller's Beitrag jum "Diufenalmanach", vorzugeweife mit Schiller's Uebergang pon ber Detaphofit jur Doeffe.

Das wunderdare Phânomen, das Ihrem Kopfe beibe Michtungen in einem so eminenten Grade eigenthümtlich i sich nicht leicht zu fassen und gibt, bei genauer gewis nicht geringe. Aufschilfe über die innere Webes dichterischen und des philosophischen Genies.

des dichterischen und des philosophischen Genies.

der hichtungen entspringen aus Einer E geman, und das Characteristische Ihred deiste sie is er beide besicht, aber auch scheckerbings nicht E se beide besicht, aber auch scheckerbings nicht E se beide besicht, aber auch scheckerbings nicht E spillesophit, oder der Philosoph, der dichter. In Ihres ist es schlechterbings Eine. Was den Dichter und Philosophen sonk so schlechterbings Eine. Was den Dichter und Philosophen sonk so gänzlich von einander trennt, der große Unterschied wischen geställt, und der Wahrheit der Ihres der vollstädigen Industrialität, und der Wahrheit der Ihres der die gleichsam für Sie ausgehoben, und ich kann es mie nicht anders als aus einer solchen Fälle der gestigen Kraft erklären, das dieselbe vom Wangel an Klesendert in der Körklichkeit zurückgerrieben wied.

Auf diesen Brief schildt Schiller bem Freunde sein "Reich ber Schatten" (S. 125, Jena, 5. Aug. 1795). Bein Brief athmet die Arrube über ein gelungenes Wert:

Ich gestehe, daß ich nicht wenig mit mir zufrieden duns und habe ich je die gute Arinung verblent, die Gie von mir haben und deren Ihr lester Weises mich versicherte, so ist as durch diese Arbeit. Um so frenger muß aber auch Ihre Aristif sein... Aber nur was Ihren nach zu dunkel scheint, will his anderns side dem selbstellt kann ich meine debeit nicht berechnen... Es ift gewift, bas bie Bestimmtheit ber Begriffe bem Geschäft ber Einbildungstraft unenblich voerheilhaft ift. hätte ich nicht ben sauem Weg burch meine Aesthetik gernbigt, so werbe bieses Gebicht nimmermehr zu der Rarpeit und Leiche tigkeit in einer so difficilen Materie gelangt sein, die zu wird lich hat.

Die von Schiller gewünfchte Reitit über biefes Der bicht finbet fich im 13, Briefe (G, 146-158); fie geht bewundernb bis ins Einzelfte; aber noch vorber, im 12. Briefe, ftromt ber Freund in gerechten, begeifterten Lobfpruchen ber "Dacht bes Gefanges" über (G. 132-136) und libt hier eine Rritit, bie feibst wieder wie Porfie wirte und bie tein Freund Schiller'icher Tiefe um gelefen laffen follte. Richt geringere Aufmertfamteit verbienen bie Beurtheilungen bes "Tanges" und vieler grofern und Beinern Gebichte in biefen und ben folgenden Briefen, namentlich (G. 171) über "Die Ibeale". Allen blefen Rrititen verleiht es Berth und Reig, baf man thuen aufühlt, wie fie fich über neue, gum erften Dal gelefene und nachempfundene Gebichte verbreiten. Coll fer's Lieber und Dramen find feinen beutfchen Lefern van früher Jugend an fo tief ine Gebachtnif geprägt, baf fie ihnen jest faft zur Alltagebefanntichaft gewarben finb, und wie die Buge bes fconften Gefichtes, wenn :man os täglich vor Angen bat, fich gerabe für die Phantaffe am eheften verwischen, so wied es immer fcmerer, fich bie einzelnen Schonbeiten feiner Berte mit beliem Bewuttfein vorzustellen und fie fo grundlich burchjugeniegen, wie man jest etwa bie Alten genleft. Die Betrachtungeweise, bie im humboldt's Beurtheilungen berricht, ift viellelche nur in weiter Ferne wieber möglich; erft nach Jahrhune berten, wenn bann, was Sott gebe, beutsche Oprache und Rumft noch bilibt, werben Schiller's Bebichte von ben Lefer im Geifte wieber fo gerlegt werben, wenn auch bas Urtheil über fie nicht gerade baffelbe fein fofte. Best aber fchon nimmt man, wenn man biefe Rritifen gelefen bat, bie Berte bes großen Mannes mit einer erfrifchten Stime mung fie bie Dand, um fie mit gescharftem Ginne pp lefen und ju burchforfchen. Gdiller felbft beachtet bie Urtheile feines Freundes mit größter Aufmertfamteit und gibt bem feltenen Tabel hauptfachtich Bebor. Go fagt er in Beglehing auf "Die 3beale" (Br. 17, G. 186 fa.):

Bas Gin fiber bie Ibente mebellen, baf ihnen Gidelle und Fruer fehlt, ift febr mabe, aber es wimberei mich, bas

Sie es mir als gehler anmerten. Die Ibeale find ein flagenbes Gebicht, wo eigentlich Gebrangtheit nicht an ihrer Stelle fein marbe. . . Es ift mehr als ein Raturlaut, als eine Stim: me bes Schmerzes, ber funftlos und vergleichungeweise auch formlos ift, gu betrachten. Es ift gu fubjectiv (individuell) wahr, um als eigentliche Poefie bemerheilt werben gu tonnen, beren bas Inbivibuum befriedigt babet ein Beburfnis, es etleich. tert fich von einer Baft, anftatt baß es in Gefangen von,anber ter Art, von innerm Ueberfluß getrieben, bem Schopfunges brange nachgibt. Die Empfindung, aus ber es entfprang, theilt es auch mit, und auf mehr macht es, feinem Gefchiecht nach, nicht Anfpruch.

Sumbolbt bleibt übrigens bei feiner Meinung. Ihm "find die Ideale ju fehr auf die wirkliche Empfindung gerichtet, -Ratur und Schule ju fcharf auf ben Bedan: ten". Alle folche Kritifen nimmt ber Dichter bankbar bin. So provocirt auch Humboldt's Urtheil (S. 247 fg.) einen ausführlichen Commentar Schiller's zu feiner "Elegie", im 35. Briefe (G. 318 fg.). Wenn man nur bie Borerinnerung Sumbolbt's gelefen hat, fo tounte man glauben, in Einer Meinung fei ber Dichter burch feinen Kreund mit Unrecht bestärft worden: in bem Glauben

an eine ihm inwohnende poetische Allseitigkeit.

meine ihm inwohnende poeister anleingeten.
Roch wollte ich (schreibt Schiller, Br. 24, S. 228), um einem langen Wunsch nachzugeben und mich zugleich in einer neuen Gatung zu versuchen, eine romantische Erzählung in Bersen machen, wozu ich auch ben roben Stoff schon babe.... Ich habe mich nach und nach in so vielen gachern und Formen versucht, ob die Frage entsteht, ob ich ben Rreis nicht vollenben foll. Auch ift bas Pu-blieum, wie es fcheint, auf biefe Dannichfaltigteit bei mir aufmertfam geworben, und fie fcheint ein Ingrebiens ber Borftellung gu fein, unter ber ich ben meiften Lefern erfcheine. Muf biefem Bege fcheint alfo ber Erang gu lie gen, ber får mich gu erringen ift.

Wenn nun auch bie Mitwelt, geblendet burch ben Clang verschiebenartiger Berfuche, fo urtheilte, fo ift jest 30th gewiß bie poetische Bielseitigkeit felbft beim großen Publicum nicht mehr ein Ingrediens ber Borftellung, bie es fich von bem großen Dramatiter und Lyriter macht. Bie tonnen baber nur bebauern, daß Schiller nicht bas mals foon bem innern Rufe, "bem ungebulbigen Ber: langen", bas ihn gu feinen "Malthefern" trieb, gefolgt fft, fatt auf bie verworrenere Stimme von Aufen unb auf bie eigne "Steelkeit", vor ber er fich felbft fürchtet, gu boren (vgl. S. 229). Auch hat thn gewiß fein guter Genins von ber Ibplle und bem Epos, benen er entgegeneilte (S. 327 fg. u. 230), zuruckgehalten unb unwiderftehlich bem Drama jugeführt, in welchem er ber größte beutiche Dichter geworben ift. Schiller'n war ber Rothurn angeschaffen; fein pathetischer Schritt tont auch burch feine Lieber und, nicht jebem Horer in Allem willlommen, burch feine Ballaben in feierlichem Wieber. hall; aber mit ber ftillen Stolle, bie, nach feiner eignen Goberung (G. 328), sone Belbulfe bes Pathos einen bobeit, ja, ben bochften portifchen Effect hervorbringen foll, mit bem fcblichten Deifeschritte bes pollethumlichen Epos batte fich berfelbe burchaus nicht vertragen. In Beziehung auf die Ihplie ift humboldt nicht unserer Meinung (S. 370); was aber bas Epos betrifft, fo bat er bas große Berbienft, ben Dichter von einem enticheb

benben Misgriffe abgemahnt zu haben, und teineswegs redet er ber Bielfeitigfeit feines Freundes bas Bort, fons bern er fagt mit schonungsloser Babrheit im 26. Briefe, ber vielleicht ber gehaltreichste ber gangen Sammlung und für bie Charafteriftie bes Schiller'ichen Dichtergeiftes von bober Bidtigleit ift, also ju Diefem (6. 243):

Berglichen mit ber bramatifden, halte ich bie epifche Does fie nicht fo fabig, ihre gange Starte gu entwickeln. Ueberhaupt Scheint mir bie bramatifche bie bochfte Frucht bes Dichtergenies, und ich halte Gie einmal für biefe vollig geboren, infofern Gie fich nur auf eine gewiffe Gattung befchranten. Un fich brancht auch bas eigentlich Epische überhaupt (nicht aber bie große Epopbe) eine leichtere, lachenbere, mehr malenbe Phantaffe, als Ihnen in Bergleichung mit ber Tiefe ber Ihrigen eigen fcheint. Bewiß murben Sie auch hier mit großer Burbe auftreten, aber Sie warben eine Ihnen felbft nachtheitige Babl treffen. Inbet ift bas Gebiet bes Epifchen, porgige lich in den weiten Grenzen, die wir ihm hier geben, so groß, daß es eine zahlreiche Menge von Formen einschließt und das Lyrische, wie das Didaktische, in sich ausnimmt. Borzöglich nach Ihren neuern Gebichten, von ben "Gottern Griechenlanbs" an, last fich eine Gattung zeigen, bie Sie allein fich geftempelt baben, und bie mit allem Reichthum epifcher Schilberungen ben hochten lyrischen Schwung vereinigt und burch biefen geboppels ten Ginbrud auf bie Phantafie und bie Empfindung ben Geift gu tiefen und überraschenben Bahrheiten führt. Diese Gattung und mithin bas Epische ift Ihnen vollkommen eigen ... aber ich wurde Ihnen Unrecht ju thun glauben, wenn ich Gie barauf beschranten wollte.... Den schonften und Ihrer am meis ften wurdigen Krang bietet Ihnen bie bramatifche Poeffe, aber nur innerhalb gewiffer Grengen, vorzüglich in ber einfachen beroifchen Sattung, einen leichtern und in einem weitern itmfange bie epische bar. Dein Wunsch tann jest hiernach nur bie "Malthefer" treffen... Etwas Dramatifdem jest vor ber romantischen Erzählung ben Borrang zu geben, muß to barum rathen, weil ich überzeugt bin, bas bie lettere boch immer gewiß ift und uns nicht entgeht, ba bingegen ber erfte Berfuch, ben Sie wieber im Dramatifden magen, mehr hinderniffe finben muß.

(Der Befdluf folgt.)

### Correspondengnadridten.

Berlin, ben 1. Mai 1881.

Bielleicht gab es noch nie eine Beit, wo bas Intereffe für bie fcone und wiffenschaftliche Literatur in Berlin geringer wer als jest. Wefellfchaften, bie ausbrucklich gu bem 3mede gegrunbet find, fich über bas Reue in biefem ober jenem 3weige ber Lite ratur gu unterrichten, reben jest, wenn fie gufammentommen, von Richts als Politit. Mehr als je past jest wieber, was Cothe in ber zweiten ber "Romifchen Glegien" fagt, wo ihn ein und balfelbe politifche Gefprach bis nach Rom verfolgte:

Und fo mußt' ich bis jest auf allen Antten und Schritten Schelten boren bas Bolt, fcheften ber Ronige Rath.

Man warde aber im Allgemeinen ben Berlinern zu viel Lod exthellen, wenn man behaupten wollte, daß sie mit scharfem und richtigem Blicke die Angelegenheiten in ihren Ursachen und Folgen beurtheileten. Es finb immer mur bie Ereigniffe bes Lages, bie fie besprechen, und ba ift es benn fonberbar, bas alle Reutgteiten, Gerüchte und Curiositaten auch sogleich Glam ben finben. Es liegt bies baran, bas bie Wenigften irgend eine auf hiftorifder Forfdung ober Erfahrung beruhenbe feste Anfict von ben Dingen haben und bie Deiften in ber Gegempart wie in ber Finfternis herumtappen. Ginige umtlammern wie einen Rothanter irgenb ein Extrem und halten fich baran feft, um nicht von dem Strubel der Ereigniffe in den allgemeinen Strom mitfortgeriffen gu werben. Bei biefen baben bann ent-

weber bie herriden immir Stadt, fit fichtig erbelliern und von Boltsseunerginetat reben. Doch hat Die lettere Anficht viel weniger Anhanger bier als bie erftere. Der größte Theil aber ift generis neutrius, fie tonnen wie die Amphibien im Baffer und auf bem Banbe leben und zeichnen fich besonbers burch et nen guten Dagen aus, ber Alles, was fich nur ereignen mag, portrefflich verbauen tann. Sie verfchluden g. B. eine englische Parlamentsaufthfung wie ber gemeine Mann, ber bie Bortreffe lichtett biefet Speifen nicht tennt, eine Aufter ober Kaviar. Einheimifche Gerichte lieben fie aber am wenigften; von ber Gute ber heffentafter Berfaffung haben fie g. B. teinen Ge-fomact. Doch, um aus bem fchlechten Gleichniffe herausgutom men, Gines muß man ihnen laffen : fie wollen Alle bas Glack wen, swes mus man ihnen lagen: pe wollen Aus oas Gint der Polen; hierüber herricht beinahe nur Eine Stimme, abet keine öffentliche; benn bie darf nicht laut werden. Im Segensteil, die wenigen Stimmen, die fich ohnentlich horn lassen, the nen alle wie aus einer ganz andern Welt. Es ware ein arger Brethum, nach diesen die Meinungen des größten Aheils der hiesgen Bewohner zu deutschellen. Wenn z. B. so ein Buchbolz mit einen preußischen Blick aus dem sieden arzieg die malische und franzölliche Reckollung mit einen ungeheuren Verenglifche und frangofiche Berfaffung mit einer ungeheuern Berachtung von oben berad anfieht, fo ift bas eine Erfcheinung, bon ber bie Leute nicht wiffen, ob fie mehr barüber lachen ober weinen follen. Golder Blide thut fr. Buchholz zuweilen aus vernen jouen. Solder Boiter tout yr. Budgool geweiten aus ber Bosssschaften Zeitung beraus. Dann tritt ein gewiser Abhne auf (in einer bei Laue erschienenen Schrift) und fragt: "Wodt man liberal; in Preußen ober in Frankrich?" Ratürlich in Preußenz ist bie Antwort. Das Einzige, was ich an dieser Schrift auszusezen hatte (benn meine Ansderungen an den Berf. sind du perft gering) ist, daß er sich die Sache gar zu beicht gemacht hat. Ich will nicht davon reben, daß er nur ein berdt gemacht hat. Ich will nicht davon reben, daß er nur ein paar Inftitutionen aus bem Rerus aller Staatseinrichtungen herausgehoben hat und hier nun die preußischen auf Koften ber frangofischen ohne Weiteres lobt, sondern bavon, daß er alle seine Grande und Richtgrunde und seine Rebensarten aus eingen Auffagen, bie in ber "Staatszeitung" geftanben, und aus et nigen Briefen Raumer's aus Paris, bie er natürlich gewaltig vermaffert hat, herausgenommen. Dies Ausschreiben fangt hier an Mobe zu werben, und ich gestehe, bas mir biefe Robe eint-germaßen verbrieflich wirb. Wenn ich ben Lefern bie Erunbe gefagt haben werbe, so geben fie mir ohne 3weifel Recht. Ich nehme g. B. bie Schrift bes Prof. Jarte über bie neuefte frangofische Revolution in bie Sanbe und bente in einem so ftar-ten Buche von mehr als 20 Bogen etwas Reues zu finden. Bas aber lese ich zu meinem Erftaunen? Aufflage, Die ich schon vor einigen Jahren in der "Quotidieune", "Gazette de France" und in Correspondenzen aus Paris in ber "Allgemeinen Beitung" gesehen. Raturlich ward ich ungehalten über ben guten Pro-fessor, well er mir meine Beit geraubt; ich barf nicht sagen wein Gelb; benn ich habe mich gehatet, bas Buch zu kaufen. Wan glaube aber ja nicht, baß die Sache hiermit schon zu Ende ift, sondern nun erscheint eine Schrift von Fouqué. Fouqué, bente ich, ift immer der Mahe werth zu tesen, zumal nach Alche. Ich schlage also das Bachlein auf und lese — Gott siehe mir dei — einen Auszug aus Jarke's Schrift. Das hat denn seine sehr übein Folgen: erstens —; zweitens ich bekomme einem wahren Wiberwillen, irgend eine neue Schrift tunftig zu lefen, aus Jurcht, ich möchte nur weber einen Auszug aus Fouque antressen. Run frage ich jeben Lefer, und vielleicht ift manther unter ihnen, ber baffetbe Schicfal mit mir gehabt: Rann man es mir verbenten, wenn mir bie Dobe bes Ausfchreibene verhaft geworben? Doch, ich will bie Sache ben Buch-hanblern an bas berg legen. Diefe mogen bebenten, bas, wenn fene Apprehenston noch weiter umfichgreifen follte, mas nothe wendig der Fall sein muß, je mehr ansgescheiten wird, Rie-mand tunftig ein Buch wird tausen mögen. Ich hatte num hier auch die Broschütze von Arubt über die Rieberiande erwähnen konnen, da fie gleichfalls pur

ein Antzug ans seinen einen frühern Schriften M. Iber ber würdige Bers. Keht zu boch über ben ebengenannten Mannern als baß er schiedlich neben ihnen erwähnt werben bürfte. Auch ift es meine Abschir nicht, bas Buch hier zu beurtpellen, sonbern bie Meinungen, bie man in Berlin barüber geäußert (benn es bat hier, wie man fich berden fann, einige Auswertschlich gefanktet er beit weben. Aufmertfamteit gefunden), mitzutheilen. Dauptfachlich meinten Biele, es tame gur ungelegenen Beit. Wenn bas frangoffiche Cabinet, flatt friedliche Gefinnungen zu begen, jene berrichfuchtigen Plane auf Deutschland hatte geltenbmachen wollen, fo ware es allerdings an der Beit gewefen; dem alten Das gegen Brantreich wieder anguschuren. Jest aber fanden, fo berede fie auch waren, solche Declamationen wenig Antlange in ben Dergen ber Deutschen. Diefe gonnen ben Franzosen aufrichtig ihre Freiheit und winfchen nur, daß sie biefe innerhalb ihrer Gren-gen genießen mogen. Arnbt fann man einen Deutschen von ber außerften Linten nennen. Bie bie außerfte Linte in Frantreich ben Sthein gern wieber gur Grenge haben mochte, fo befiebt Arnbt auf eine beutfche Grenge, bie ebenfo febr ben Berhalte Arnbt auf eine beursche Gernze, Die ebrnjo jest von wergutenissen ber Gegenwart zuwider ift. Rach ihm sollen nicht nur Elfas, Sochringen und Burgund, sondern auch holland, Belgien und die Schweiz wieder zu Deutschland geschlagen werden. Am meisten aber wundert man sich, daß ein Mann von den Kalenten und Emsichten Arnbt's so venig mit der Beit fortgeschierten und Enter und Enter und Enter alle eine gegente ift und noch heute wie in den Jahren 1813-16 gu leben glaubt. Damals war er der Wann feiner Beit, jest ift er etwas anti-quirt; daher kommt es, daß Diejenigen, die jest zum erften Male jeine Bekanntischaft machen und der gegenwartigen Generation angeboren, feinen großen Ginfluß in fruberer Beit nicht recht begreifen tonnen.

Bon anbern felther in Berlin erfcfienenen Schriften if vorzüglich folgende zu erwähnen: "Riefinprenfen und feine ftaatewirthschaftlichen Intereffen in ber heutigen europäfichen Staatentrife, ober vergleichenbe Betrachtungen aber ben frühern und gegenwartigen Buftand der toniglich preußischen Rheinlande, vom Prof. Dr. Kaufmann". Es ift dies eine sehr zeitgemäße Schrift, die gewiß üderall, vorzäglich aber in den Rheinlanden felbft, eine gute Aufnasme finden wird. Roch nirgendwo if ber Buftanb biefer Provingen, wie er unter ben frühern turfürft. lichen Regierungen, spater unter frangosischer Derrichaft und gegenwärtig unter preußischer Dobeit war und ift, so umfaffend verglichen und bargestellt warben. Die Schrift wird vielen Deutschen um fo willtommener fein, als fie bie in Frantreich und auch in Deutschland noch bie und ba verbreitete Meimung, als wollten die Stheimprovingen wieber französisch werben, bindig wiberlegt und die vielen commerziellen und überhaupt materiellen Bortheile auseinanderfest, die ben Abeinlanden aus ihrer Biebervereinigung mit Deutschland erwachfen find. Es ift für jeben Preufen eine mabre Freude, auch einmal eine Schrift ju lefen, welche bie einheimischen Inftitutionen auf eine vernanftige Beife beleuchtet, ba bie meiften blind in die Lobpofaune floßen, offne von ben Gachen nur bie minbefte Renntnif gu haben, und affes Beftebenbe preifen, dagegen alles Reue unbebingt verbammen. Der Berf. ber gegenwärtigen Schrift begnugt fich aber nicht allein mit bem Beftebenben, fonbern macht auch viele unb barunter vortreffliche und leicht auszufahrende Borfcblage au

neuen Einrichtungen. Unter ben nicht politischen Rovitäten ift unter ben wenigen Werten, die noch erscheinen, fast nur ein einziges, bas Ausmertsamkeit verbient. Es find die 8 ersten Bande der Rovellenund Sagenfammlung von Simrod, Chtermeper und Denfchel, welche bie Dwellen jenn Shaffpeare enthalten und gegenware tig vollständig erschienen find. Der 3. Band enthält größten-theils die febr ausschhrlichen und gelehrten Ubhandlungen zu ben Ergabtungen. Es ift bier eine Unterfuchung vollenbet, bie bisher nur sehr lackunhaft gefährt worden, und zu deren ge-nauerer Kenntnis man nur mühfam gelangen konnte, da man fich die Belehrung aus den verschiedenartigsen Quellen zusam-mensuchen muste und dabei doch noch oft das Wichtigste sbew

fahr Daun fetch was Affendung in ben Insthen zu seiner Ueberschung gegeben, war theils nur unvollständig und auszuge mößig, theils berührte er, was das Wichtisste ift, die Endwicklung ber Sage und thren Sehalt sakt gang und gar nicht. Es verdiente barum die gegenwärtige Schrift eine ausstührliche Beurtheilung von Finem, der mit dem Gegenstande derselben schon lange vertraut ist, nicht aber, wie es so ost der Fall ist, von Solchen, die erst die gange Sache aber die vornehmlichsten Arnntnisse davon aus dem Buche seicht schopfen. Für Diesensen, welche sich die Ausgabe gestellt haben, die Beit des Shadzspeare in literarischer und künsterischen die keinem zu lernen, ist das Wert ein sehr willommenes hülfsmittel. Auch ist es zum Verständnis des großen Dichters selbst gar nicht unwichtig, zu ersahren, welche gesistige Ansgaungen er etwa von Ausen erhalten haben konnte. Und endlich wird der Aunsstwerflandige zu einer höchst interessanten Bergleichung angeregt zwischen den ursprünglichen sagenhaften Stossen, Demienigen, was spätere Dichter daraus gemacht, und den Kunstwerten, die

enblich Shatfpeare's Genie aus ihnen gebilbet bat. Unfer tonigliches Theater liegt größtentheils brach; benn Raupach feiert. Es gebort fcon ein gutes Gebachtniß bagu, um fich ju erinnern, wann gulest ein neues Stud von Berth gegeben worben. Dabame Dilber, bie ichon feit einigen Sabren verabschiebet ift, bat in ber vorigen und biefer Boche eis nige Gastrollen gegeben. Ihr Talent zeigte fich ftets in Slud's schen Opern am größesten, und auch jest noch wird es, außer Dem. Schechner und Mad. Schröber-Deucient, teine Sangeried nen geben, bie ihr in ber Darftellung ber Armibe, befonbers aber der Alcefte, welche beide Rollen fie diesmal fang, gleich: tommen. Das Daus war naturlich bei biefen Darftellungen febr befucht und ber Beifall allgemein. Da wir feine ber beiben eben genannten Cangerinnen, obwol es moglich gewefen, für unfer Theater gewonnen und Mab. Milber nun ganglich abtritt, fo werden wir fur lange Beit auf ben Genuß, bie großen Gluck'ichen Compositionen zu boren, verzichten muffen. Da bas Schaufpiel fo ganglich in Berfall gerathen und auch teine Xus-ficht vorhanden ift, es tunftig wieder nur einigermaßen gu beben, so hatte man boch wenigftens jur Erhaltung einer guten Oper etwas thun tonnen, jumal da hierzu boch noch einige halfsmittel bafind. Ein vortreffliches Orchefter, Sanger und Sangerinnen, wie Dr. Baber, 3fchiefche, Devrient, Mantius und bie Damen Geibler, v. Schagel, hatten nur einiger Berftartung bedurft, sowie eines vernunftigen und nicht felbftfuchtigen Oberbirectors, um wieber eine recht gute Oper zu bilben. Aber bie Reiften, bie gegenwärtig bas Abeater besuchen, thun bies nur, um ein Paar langweilige Stunden auszufüllen, und bie Theaterverwaltung bentt (vielleicht nicht mit Unrecht), bies Dublicum tommt boch, wir mogen fpielen, was und wie wir wollen. Das tonigftabtifche Theater hat wieberum fein gang eige nes Publicum; boch ift es langweilig, von biefem ju reben, noch langweiliger aber, in feiner Gegenwart zu fein. Es ift eine Art von Borftabtpublicum, bas bie größen Albernheiten und Unfinnigfeiten aus vollem Bergen belacht. Sebe Spur von ech-tem Luftfpiel ift aus ben Studen, bie bort gegeben werben, gang und gar verfcmunben. Es ift Schabe um bie tuchtigen tomifchen Talente, wie Schmelta, Spigeber, Bedmann und Ro-Me, die in Caricatur gang vergeben und burch gewöhnliche Poffenreißerei fich ben Beifall bes Publicums exobern muffen. Reben folden Doffen werben auch bort tragifche Gefchichten vorgeftellt, Melobramen, bie fic in emperenben Greuelfeenen, Ge-meinheiten und Unwahricheinlichkeiten erichopfen. Ge ift gum -Erftaunen, wie in fo turger Beit in Deutschland alle bramatis fche Runft verloren gegangen ift. Betrachtet man bie Ungefchicklichfeit und vollige Untenntnis, mit ber ein heutiger Buhnenbichter ein Stud gufammenflictt, fo muß man glauben, baß bie erften Unfange ber bichterifchen Runft noch weit erhaben über tiefe Berfuche finb.

Co ift ber Buftanb ber Literatur, Runft und Theater in

Berlin im Cangen hocht thaurig und wieb gewift nicht eben wieber fich verbeffern, bie bie Fessein ber Censur, die auf allen biesen Zweigen furchtbar laften, einigermaßen erleichtert werden. Leiber aber ift hierzu noch teine Aussicht vorhanden! 78.

#### Rotizen.

Der Krieger in ber 3uradegezogenheit, Unter bem sonderbaren Titel: "Il milieare in ritiro", ersschient seit Zahren in Malland ein unsern deutschen Taschern buchern nachgebildeter almanaco, der seines terflichen Styls wegen — bas Erste, worauf der gebildete Italiener sieht — viesles bod und verdienten Beisall sindet. Der diedschrige "Militaro in ritiro" gibt uns zuodrderst oder vielunche zum Schuß 4 ästhetisch melancholisch sentimentale Giornate, die man einem alten ausgedienten Soldaten ger nicht zutrauen wurde, wenn man nicht wüste, wie großen Autheil guch an auferer beutschen ästhetischen Tageslieratur verwossisieden Dissetze, Umstrossischen Gemeine der verschiedennen beutschen Bundescontingente haben; daneben, als Einleitung, eine berbe, aber etwas lange und am wenigsten wol an diesen Ort passenbe Antikritik gegen eine tndelnde Recenson des erstem Jahrganges.

Die Polizei in Conbon. Mis die neue Polizei in London eingefihrt wurde und balb thre Birtung fraftig genug außerte, fanb man bes anbern Tages folgens ben Anfolag an ben Strafeneden: "Peel's Polizei, robe Dummern, blaue Teufel (blue devils, unüberfetbar!), ober unter welchem ans bern paffenden Ramen fie befannt fein mogen. Rachrichtwird bier ertheilt, baß eine Subscription eroffnet worben ift, um bas Bolt sowol zur Bertheibigung als zur Strafe mit Stoden von trefflicher Birfung gu verfeben (to supply the people with staves of a superior effect). Diese follen berett fein und unentgeltlich ausgetheilt werben, fo oft wieber ein abnitiger unveranlagter und beshalb unmannlicher und blutburftiger Anfall auf Englander gewagt wird; gewagt burch eine Gewalt, die ber britischen Constitution unbekannt und burch ein Parlement hervorgerufen ift, welches ungefestich conftituirt, nur für feine eignen inbivibuellen Intereffen, folgtich jum Rachtheil bes gemeinen Beften, feine Befege gibt".

"Sehe nicht Dein Bertrauen auf Farften!" Davib. "Dilf Dir felbft, und Gott wird Dir helfen". Frang. Motto.

Pollandische Taschenducker.
Die Hollander haben bereits seit einigen Jahren gleich ben Englandern unsere Gitte, die Voesse durch das zierliche Gewand eines Taschenducket zu empsehlen, nachgeahmt. Die hollandischen Taschenducker sind zwar weder in Bezug auf litter artischen Werth den beutschen, noch in Bezug auf artistischen den englischen gleichzustellen; doch werden einige von ihnen als recht artige Gammlungen gerühmt, wie z. B. der "Belgische Musen-Almanak", der zuerst im I. 1826 herauskom und gewöhnlich Beiträge von Tollens, Bilberdyst und andern geschätten Dichtern enthält. Bon ähnlichem Charafter ist der "Nederlandsche Muzen-Almanak", der besonders auch durch die kunzen biographischen Rotizen über süngst verstorbene niederländische Dichter Interesse erhält. Der "Groninger Studenten-Almanak" ist gleichsalls eine poetische Anthologie. Das Taschenbuch "Voor det schoone en goede" bringt unter seinen prosalichen Beiträgen in der lesten Zeit manche nicht unverdienstiche, wie die Rodelle "De Minneangster" den Koutelle "De Minneangster" den Koutelle "De Minneangster" den Koutensense, welche ein Lesten Gelebertand im 14. Jahrhundert entwirst. Der "Almanak toet nut en verpoozing" wetteisert mit jenem "Für des Schone und Gelebertand mehre andere Almanache sind auf den Geschungen werschiedenere Almanache sind auf den Geschungen und bie Foderungen verschiedenere Classen ker Lestenetherzet"), von welchem 1850 das 19. Bändchen erschien.

# literarische Unterhaltung.

Donnerstag,

- Mr. 139. -

19. Mai 1831.

Briefwechsel zwischen Schiller und W. v. Humbolbt. Von W. v. Humboldt. (Befolus aus Rr. 180.)

Schiller bamtigBr. 28, S. 258) bem lieben Freunde far bas Intereffe, mit bem er feine afthetifche Gemiffensfrage ihm beantwortet bat. Alebann verbreitet er fich, zugfeich burch feine eigne Abhandlung über bas Raive veranlaßt und geleitet, über bie Frage: "Inwiefern tann ich bei biefer Entfernung von bem Geifte ber griechischen Doefie (val humbolbt, S. 235 fg.) noch Dichter fein, und grar befferer Dichter, ale ber Grab jener Entfernung gu erfauben fcheint?" Er glaubt, bag blos ber Bufall gwifchen the und bie Grieden getreten fein Bomte. Schon ber Umftant, bağ er fich im enticheibenben Alter, mo bie Bemuthsform vielleicht für bas gange Leben beffinmt wirb, vom 14. bis jum 24. Sabre, ausschließenb nur aus mobernen Quellen genahrt, bie griechische Literatur vollig verabfaumt und felbft aus bem Lateinifchen febr iparfam gefchopft hat, ertiart feine ungriechische Form, bei einem wirflich unverfennbaren Dichtergeift, bas Uebrige aber ber Ginfluß philosophischer Studien auf feine Bebontenokonomie. Und nichtebestoweniger ift er jest, mo er burdy Krantheit, Lebensweise, Alter, jahrelang getries bene Speculation von ber bichterifchen Borftellungsweife um fo viel mehr hatte abkommen follen, ihr eher naher ae= tommen, nur weil er zugleich in biefer Beit, obgleich nur febr mittelbar, aus griechischen Quellen ichopfte. Bielleicht bat er eine großere Affinitat gu ben Griechen als viele Andere, weil er fie, ohne einen ummittelbaren Bugang gu thnen, boch noch immer in feinen Rreis gieht und mit feinen gubibornern erfaffen fann. Dit Duge und Gefimbbeit traut er fich Werte gu, die nicht ungriechischer feint follen als bie Producte Derer, welche ben homer, an ber Quelle ftubirten. Rur feine Sprache wirb vielleicht immer gunfflicher organifirt bleiben, aber fbreit Unebell an bem Gebanten unterscheibet ein teitifches Mage leicht. und es mare ber Dube und Aufopferung inicht werth, eine fo mubfam gebilbete Organisation, die auch nicht an Tugenben leer ift, auf gut Glud wieber gu gerftoren (S. 259 — 261).

Baffen Sie mich (fahrt' er fort) noch eine Bemertung maden. Es ift Etwas in allen mobernen Dichtern (bie Romer mit eingeschloffen), woll fies als moberne, miteinanden gemein haben, was ganz und gar nicht geiechischer Art ift, und wos durch Sie große Dinge ausrichten. Es ist eine Realität und keine Schranke, und die Reuern haben sie vor den Griechen vor au s. Selbst die Annaherung an den griechischen Seisk (z. B. dei Sothe), die doch nie Erreichung wird, nimmt immer etwas von jener modernen Realität an, und gerade kerausgesagt, ein Product ist immer dumer an Geist, jemehr es Natur ist. Darum sollen die neuern Dichter auf ihrem ihnen ausschließend eignen Gebiete sich einheimisch und volltoms men zu machen suchen, sollen lieder das Ideal als die Wirkelickstel bearbeiten (S. 261, 262).

Auch in Humboldt's Antwort (Br. 28) find treffende Bemerkungen über bas Verhaltnis ber griechischen Poesse zur modernen enthalten; das einsachste und einsteuchtendste Wort über die Griechen spricht aber Schiller (Br. 42, S. 379), nachdem sich die Freunde lange gesgenseitig in tiese Besprechungen über naive und sentimen-

talische Poefie eingelaffen hatten,

Sie werden mir eingestehen (sagt Schiller bort), daß kein griechisches Trauerspiel, dem Gehalt nach, sich mit Demjenigen meffen kann, was in dieser Radflicht von Reuern geleistet werden kann. Eine gewisse Armuth und Leerz beit wird man immer daran zu tideln finden, wer nigstens ist dies mein immer wiederkehrendes Gefühl. Homer's Werke haben zwar einen hohen subjectiven Sehalt (sie geben dem Geiste eine reiche Beschäftigung, aber keinen so hohen objectiven, sie erweitern den Geist gang und gar nicht, sondern dewegen nur die Kräfte, wie sie wirke sich sind, sonder dichtungen haben eine unendiche Aleche, ader keine solche Alese. Was sie an Tiefe haben, das ist ein Chartebes Sanzen, nicht des Ginzelnen; die Ratur im Mangen, ist timmer unendlich und grundlos.

Diesen so naturlichen und boch überraschend wahren Gebanken erganzt auch humboldt in dem reichen Briese aus Kom, vom 22. Oft. 1803, in welchem "Die Braut von Messina" von ihm abzehandelt wird (Br. 56, S. 461—484), und dem ein sanges Für und Wider in Beziehung auf die Einführung des antiken Chores in die

moberne Tragobie eingewebt ift

Ueber die Sobe (fagt Humboldt), in der Sie Ihr Stick gehalten haben, geht nichts. Das hohe, fühftlerische Kerdienk, die reine Aunksorm werden nur Wenige stihten; aber der Schwung der Gedanken, die Erhabenheit der lieischen Partien, dies innige Berweden Ihres Stoffes in alle größten Ihren aller Beiten kann Riemand entgehen, selbst die Einsacheit der Behandlung muß penigstens Bielen sichten sein. Was ich indes panschies, ware, das Sie mit diesen neuen Fodetungen, die Sie wach dem Selingen bieses Stücks mit Recht an sich machen konnen, bald wieder einen in sich mächtigen, schon durch seinen timfang massam zu bandigendem Stoff, wenn nicht so groß wie Wallenstein, doch wie die Aungfran behandetten... Es ift noch ein anderer Unterschied zwischen der alten und neuen Aragddie als der der blosen Kunktorm, und es gibt hier eine Berbindung, die ich im hoben Grade sie möglich halte. In jeder Scene Ihres neuen Stäcks ist das schon sichtbar. Uederall gedt Reflerion und Empfindung in Aiefen ein, welche die Alten in ihrem heitern Connun lichte zu verschmähen schenen, die sie aber, undarteilsch gestanden, auf diese Weise nicht kannten. Es ist wirklich auch noch mehr. Freilich scheint es an sich einerlei, wenn man uur den testen Bweck, die Varstellung der reinen Aunstorm, an seinem Gegenstande erreicht, wie viel oder wenig man an Stoff in das Gemälde ausnimmut und mie weit man den Gegenstand auszeichnet. Aber es versest das Gemüld in eine Andere Stimmung, wenn eine reiches Weltschlich wenn auch seine Sabellich wenn von nicht blos die großen Partien der Renschlich, wenn auch seine Sabellichneumen erscheinen.

Mit biefer überzengenden Ansicht B. v. humbold's simmt nicht ganz die Bewunderung, die er in ber "Borsertnnerung" den aus Euripides von Schiller, jedoch

nur aus greiter Danb überfehten Geenen gollt.

Ich gestebe (fast er bort von iber "Dochgeit ber Shetis"), baß ich biefen Chor immer mit großem Bergnügen wieder lefe. Es ift nicht blos eine Uebertragung in eine andere Sprache, sonbern in eine andere Sattung von Dichtung. Der Schwung, in ben bie Phantasie von den ersten Bersen an verseht wird, ift ein verschiebener, also gerade Das, was die reinpoetische Widtung ausmacht. Denn diese tann man nur in eauger weine Stimmung der Phantasie und des Sefühles seinen, die ber Dichter, unabhängig von bem Iberngestatte, blos durch den seinem Werte beigegebenen Patich kinkt Begriftetung im beset bervorruft. Der Antile Geist blickt wie ein Ghatten durch

bas tom geliebene Gemand,

Mit bem beften Willen tann Ref. ben gereimten Dattolen Schiller's in jenem Chorgefange folchen Gefcmad nicht abgewirmen. Jene Armuth an Gehalt, welche Schiller und Dumbolbt in ben Alten ju empfinden gesteben, zeigt fich noch weit fühlbarer, wenn fie ber ern: ften, antifen Form entfleibet wird, die fur fich fo herriich fft und ohne jene Zemuth nicht in biefer Bolltommenheit batte ausgebifdet werden connen. In einer ftrengen Ues berfebung, wie g. B. im Golget'ichen "Copholles", hals ten auch im Deutschen bie feften Rhythmen, bie unabgemusten accentreichen Worter bem Mangel an Wechsel in Storen inth Gefahlen bas Gleichgewicht; wahrend man in jenem Fragmente bes Euripibes burch bie bliebenbe Diction Schiffer's, burch bie Appige Peacht ber Beimor: ter gu ber Soffnung auf Gebantenreichthum berechtigt und in ihr imangenehm getäufcht wird. Die alte Korm foll wie conflitutiv für unfere moberne Poeffe werben, aber regula: the foll und wird fle timmer wirten, wenn fie forng obne alle Palbheit gehanbhabt wirb.

Wir kehren zu ben Briefen zurück. Der geste 30. Brief humbolbt's verbreitet sich noch ferner anefahrlich iber Schiller's Berhaltnis zur Griechheit. Er meint, Schiller warde vielleicht weniger fein und richtig über die Orbechen benten, wenn er fie seibft griechisch zu lesen ge-

wohnt ware,

So wett bin ich entfernt, die eigentliche Sprachfenntnis auch nur zu einem febr wichtigen Maffiad ber Bettranlichfeft mit bem Geifte ber Griechen zu machen, und Gothe und herber, die Beibe vielleicht nur maßig Griechifch wiffen, find hier roenbe Beweise. Das aber, wodurch Sie ben Erlechen so verwandt sind, ist die reine Genialität, der echte Dichtergeist! Diese ist in Ihnen, wie in den Griechen, nur freilich auf eine ganz andere Weise und durch andere Rahrung gestärkt. In Ihnen nämlich ist, außer diese erstem und wesentlichen Berkandtheil des Dichtenderust, noch ein anderer mehr, den abe nickt wothwendig hindert, mellen ganz, nur nicht bios Katur in sein. Diesen Charattet theiten Sie mit allen Nodernen; nur ist diese Gigenthumlichkeit an Ihnen 1) stärker als irgendwo, darum sind Sie, wenn ich so sagen, der modern seiner (vom Justilligen am meisten gesondert), und darum nächen, Sie allein unter allen mir dekannten Dichtern sich den Eriechen, ohne boch um einen Schritt and dem dem Kumern eigenthumlichen Gebiete hinauszugehen (S. 275 fg.).

Es wird uns bei biefer noch lange fortgefesten Betgleichung Schiller's mit den Griechen etwas angstlich ju Muthe; eine Angst, welche durch Schiller's Selbsfidergiefchung mit Sophotles und sein Eingehen in Humbolde's Ideen (S. 448) nur noch gesteigert wird. Wir wollen baher eine allgemeinere Charafteristrung Schiller's durch Humboldt aus einem weit spatern Briefe (Nr. 56, Rom,

b. 22. Dfr. 1803) gleich hier beifeben:

Sie sind der glackichste Mensch. Sie haben das Schäfte exgriffen und besigen Kraft, es softzuhalten. Es ist Ihre Ategion geworden; und nicht genug, das des gewöhnliche Leben Sie darin nicht stort, so sübren Sie aus jenem bessern eine Bute, eine Milbe, eine Alarheit und Währme in dieses hindber, die unvertenndar ihre Abkunst verrathen. Sowie Sie in Idean sie unvertenndar ihre Abkunst verrathen. Sowie Sie in Idean sommen. Für Bis beaucht man das Schieffal wer um Leben zu bitten. Die Ausft und die Jugend sud Ihnen von selbst gewiß (G, 485 fg.).

Aus dem 35. Briefe, in welchem Schiller bem Freunde Rechenschaft von seiner Elegie dem "Spaziergange" gibt, läßt sich ersehen, mit welchem Fleise, welder Gorgsalt auch der größte Dichtergeist arbeiten muß,

wenn er Ewiges Schaffen will.

Ich will Ihnen nicht leugnen (schreibt er S. 318 fg.), bas ich mir auf bieses Stück am meisten zu gut ihne, und vorzüglich in Rücksicht auf einige Erfahrungen, die ich unterbesten darüber machte. Mir daucht das sicherste empirische Ariterium von der wahren poetischen Gete eines Products die kriterium von der wahren poetischen Gete eines Products die stein, das es die Stimmung, worin es gesällt, nicht erf abwartet, sondern hervordringt, also in jeder Gemüstlage gesällt. Und das ist mir noch mit keinem meiner Stücke begegnet, unser mit diesem... Mein eignes Dichtweselent hat sich wie. Sie gerolf gesunden haben werden, in diesem Sedische er weitert; noch in keinem ist der Gedanke sa poetisch gewesen noch in keinem hat das Gemäth so sehr gewesen und gedieben, in keinem hat das Gemäth so sehr alse Araft gewirkt. Ich werde des wegen noch alle mir mögliche Sorgfalt an die Bollendung desselben wenden und nicht nur Ihre Anmerkungen das Soo auchen, sondern anch auf Beraalassung derselben eine und größere Strenge dagegen ause übsan, als Sie dewiesen haben.

Er geht alsbann genau ins Einzelne und berücksichtigt ober widerlegt auch den Keinsten Borwurf Hum-

boldt's.

Wir haben bem Lefer aus beiber Freunde Briefen schon so viel Urtheile über die griechischen Dichter mitges theilt, das wir mit einiger Schuchternheit auf diesen Sesgenstand zuräcktommen, und bach möchten wir nicht unserwähnt lassen, was Schiller peranlast, durch Friedrich

e Schiegel's Abhandlingen iber bie gelachischen Branen, won der Darstellung der Weiblichkeit und bes Werhiltentsfes bet beiben Geschlechter zu einander burch bie griechtichen Poeten sagt. Er findet bieselben "sehr wenig afthes tisch und im Ganzen geistleer".

Im homer tann ich leine schöne Weiblickeit; benn bie bloße Raivesat, in ben Parstellung mast, es noch nicht aus. Seine Raustag ist blos ein naives Landmädchen, seine Bernellung eine Kaustage eine klude und treue hauskrau, seine helena blos eine palops eine klude und treue hauskrau, seine helena blos eine jleichsuniga Frau, die ohne hergenskartheit von einem Weere-lops zu einem Paris überging und sich auch, die Furch vor der Strafe gegene übernet, vieht daraus machte, Ienen wieder gegen Alesen zingutausgen. Und dann die Livee, die Kalopsa! Die ohnmischen Krauen im homer sind wie verze weibe lich schon. In den Tragisern sinde ich wieder keine schope Weiblickscher, die Bestrauen seine sinde sich wieder die Mükter, die Köchter, die Eschten, die Bestrauen sein und gestalten, aber die Selchkanden Watur sehe ich mit der Eigenzthumlickeit des Geschlechts niegends vereinigt.

Ueber die Domer'schen Frauen wollen wir nun nicht mit dem Oldster streiten; nur hatte er schwerlich selbst es ertragen, wenn dier sentimentalische, Speale mitten in dem derben Delbenkeben zum Vorscheine gekommen waren; aber die tragischen Frauencharaktere mussen aus den deutschen und französischen Uebersehungen Schiller'n doch nicht in ihrem vollen Leben vor die Seele getreten sein, sonst hatte in der Kindestlebe einer Sophokleischen Cektra und Luxipideischen Isphigenia, in der engelsreinen Gelchwisterziebe der Antigone; in der aufopsernden Gattentiebe der Antigone; in der aufopsernden Gattentiebe der Metstät, wenn anders unter weiblicher Idealität nicht blos eine idealistische Schwärmerel, eine objects und thatenlose Lugend zu verstehen sein soll.

Roch gehort zu ben merkoardigsten Schulen ber Sammlung ber 42. Brief, in welchem Schiller (S. 374 fg.) Humboldt's Aeußerungen über nalve und sentimentalische Dichtung beantwortet, und aus welchem wir schon von ein Bruchstuck mitgetheilt haben. Auch die Ueiheise bes Dichters über Gothe's "Naturuche Lochert' im 63. Briefe (S. 451 fg.), und über seinen eignen "Wallensstein" (Br. 50, S. 429 fg.) werden mit viesem Intereffe gelesen werden. Aus Beraniassung des Lettern bestichtet Schiller über seine veränderte Productionsmisse;

Borbem legte ich bas gange Sewicht in die Mehrheit bes Gingelnen; jeht wird Alles auf bie Spalttat berechnet, und ich werde mich bemuben, benfelben Reichthum Einzelnen mit ebenso vielem Aufwand von Aunft zu versteden, als ich sonst angewandt, ihn zu zeigen und bas Einzelne recht dochringen zu

Doch, wir könnten mit unseren Anzeige nicht zu Ende kommen; wenn wir auf' alles Merksakrbige, was biefer Briefwechsel enthalt, auch nur mit wenigen Borzen aufmerksam machen wolken. So set zum Schussen nur noch der seize Brief Schiller's an Humboldt kvom L. April 1805 datiet, also keine 6 Wochen vor seinem Kode geschrieben) erwähnt, in welchem er in so dittere Klagen über den Zustand der poertschen Production in Deutschland und über die unsellge Nachahmungssucht der Deutschen ausbricht, deren Nachahmung blos in einem

identischen Warenderen und Anthiechtem fin Abbites vestehet. Men siebe wertlich wiehten, suge voor eine Literature für die nachstent II Juhre herdinissen sollte. Eiteratur für die nachstent II Juhre herdinissen sollten und umgeheure Literatur. Aber über ihre Qualitat e möchen wein wol Schiker's verklatere Gosst uns seite Weimung sogne beginnen. Fresschlich iburbe er sich von Vielem mit Ebel und mit Abschau absehren, aber bei einigem Wenigen bosh wirde er Uebend, vielleicht seitst bewunderne verwerten, die steffinnige Aunstcheosie, die in diesen Briefen unbalten ist, als Norm an dosselbe anlegen und, verne sie einiges Votressstliche, was seithern entstanden ist, ntojt passentiges Votressstliche untermensen.

Borlefungen von Caint-Marc Girarbin iber bie pelitifche und literarifche Geschichte von Deutschland.

Bir gieten Brutichen haben ein eignes Meldiet. In ber Beit, wo ber Freiheit und Belbstandigkeit, in dem Mefteben an-fers Bakerlandes von Weften die meifte Gefahn brobte; war Auce bemubt, Frangbilich gu lernen, frangolifche Sitten und Manieren nachzuahmen und frangofifche Befinnung und Denfinelle gu verbreiten. Bolt, Große, garften, Alles eilte, fich für bie Anechtschaft vorzubereiten, gu ber man an ber Seine uns be-ftimmte. Sest bat bas Spiel fich gewandt. Sange tranvige Erfahrungen haben bie Frangofen gelohrt, baf es auf bie Dauer tein Gitet bringt, frembe Bbifer gu unterfeden; nub gofer-bem haben fie eingefeben, bas nicht fie allein bas Bourght auf Bildung und Civiffation befigen, fonbern bag fie ihren Die barn auch einen Abeil bavon zugefteben muffen; fie fangen an zu begreifen, bag bie Gefege ber humanität, wenn fie bie gefelligen Berhaltniffe unter ben eingelnen Meufchen ordnen follen, auch ben politischen Bertehr unter ben Bolbern regeln unter fen. Bogleich mirb non Gelehrten, Polititem, Stantemannen Alles .aufgeboten, wen bie Leibenschaften ber Mange gegen nine Ration gu entflammen, bie es magt, unfer Berbienft anmertennen und gu fcheben. Dagegen werben wir auf eine ertge-gengelehte Wolkgagend als auf den Duell unfern Geits und unferer Reftung vermiefen. Warum? Rach bam eben Gefon. ten haben wie taum wothig, es auszufprechen

Ebre Beriffentg von ihnes Mulger Malner Bacferubamer; bie . bette Mratthe feine Bortefangen bertmagibt. ...., werben wir noch nicht einmal auf der fatterffanten Gegenfand guractommen, ben wie beten, und ungeachtet ber gewaltigen Einwirfung Bonaparte's, wienes größten geinbes bes Mittelalters, ber Deutschland nach feinen taunen und Intereffen gerthetit und gerfonitten bat, in-bem er Staaten auflofte und fcuf, bie Gengen veerfictte, ausbehnte, verengte, bie Boller von einem Burften auf ben anbern abertung, Diefem ged, Benem nahm und off fir fich seibst be-hielt'. Aber bieser "tripotage d'états et de territoires" hat, wie Girarbin bemertt haben will, einen glucklichen Ginfluß auf Die geiftige Ginheit von Deutschland gehot. "Bas follten bie Bolleefchaften benten", fragt er, "wenn fie fich ohne Unterlaß von ninem Gerpter gu bem andern übergeben faben? Gollten fie Bd, nach bem frets wechfelnben Buchtlaben ber Aractate, beute als Babener betrachten, während fie gestern Baiern gewesen waren, morgen als Burtemberger und übermorgen als Preußen ober Deffen? Rein, fie blieben babei fleben, bas fie alle Deuts fiche maren, umb ftatt jener veranberlichen Baberlanber, bie nach jebem Binbe ber Diplomatie balb hierhin, balb borthin fcmantten, foufen-fie fich burch ben Gebanten ein Baterland, welches ihnen wenigstens nicht mehr unter ben guben wich: Deutichland. Rein Deffen, Preußen, Braunfcweig, Baiern: bas Allen gemeinfame Deutschland, bas alte beilige beutsche Reich". Das Bieb, auf welches Girarbin fich hier begiebt, und welches er in seinen Borlefung, wie auch in anbern bentichen Beitidriften bewits ermannt wurbe, recitirte, ift leiber feit fo mandem Sabre Berfcollen und wirb nur bochftens bei ben Gelagen unferer fin-Direnden Jugend zuweilen einmat gebort; bie Folgerungen, welde aus benifelben und aus ben berin niebergelegten Grunbfaben und Wefinnungen gezogen werben, mochten baber neuerer Beit par febr gu befdranten fein; und mit Recht wenbet ein frandiffes Journal wiber die geistige Einheit Girardin's ein, daß man nicht begreife, wie bei berfelben bas atte beilige bentfche Biebh noch immer bas Canb ber innern Bwietracht und Uneinige toit fein tonne. Mebrigens barf uns bie Borllebe für bas Mit-wlakter, bie Girarbin bier und ba gu außern fcheint, nicht irremachen; die hiftorische Schute, zu ber er fich betennt, gebort in Frankreich gang ber neueften Beit an; die Ansichten, die Baufche und hoffnungen biefer Beit sind es, die wir auf bem Sutheber ber Gorbonne ebenso frei und offen verkindet horen, .. als von ber Tribune ber Deputirtenkammer. "Als bie Revos-dution bes Jahres 1830 in Europa wieberhallte, verbroitete fich alsbalb überall bie Borahnung, baß biefe Rataftrophe ihre Rach: wirdungen haben muffe. Jebermann ichweite in gefpannter Erwurtung, unrubig ba und borthin bie Mugen wenbenb, unt ju foben, wo guerft ber Bulfan fich Stift machen weche. -Der wiener Congres hatte får Richts Gorge getragen, als für batte, em 30. Juli fturgte es baffelbe. Best hat Franterich fein atter Uebergewicht und feinen alten Ginfing wiebengewonnen. Die Biter haben ihre Blide auf Frankreich gerichtet ats auf tas Baterland ber mobernen Freihelt. Sie habm es gefablt, baf son bier ibr beil tommen muffe". Den Krieg fcheint Dr. Grachen, wie man nach ben angestüprten Stellen freifich febr begreiflich finden wird, weniger zu färchen, als man einigen Gliebern bes französischen Ministriums, vorgeworfen hat. "Der Kriege", sagt er beredt, wenn auch nicht under-bingt wahr, "hat keine ender Wirdung, als We', bas er die Geschiede der Köller beschiehtigt und die Antionen heftiger, fdmeller bem Biele gabringt, bem ber Briebe fie ente gegenfübrt".

Sobald ber erfte Band ber "Mistoire politique et litteraire de l'Allemagne" erfchienen fein wirb - ber Zitel, unter

einmat auf bem intereffenten Gegenftand gurachemmen, ben wie hier nur fluctig berahren tonnten.

#### B.emer.t.mus.

A 11 4 4 4 4

Confequeng fritiforliferarifder Blatter. Dbwol es bei fritifden Belifchriften nicht leicht bentbal, auch nicht allemal wünfdenewerth fein mochte, vollige Ginheit ber Anficht und bes wiffenschaftlichen Strebens, etwa wie bes ben politifchen Beitfdriften Englands und Brantreiche, feftigne halten, ba faft alle trittichen Blatter von mehren, oft von febr vielen Mitarbeitern beforgt werbent fo follte boch wenigftens eine fo berborffechenbe Inconfequeng vermieben iverben, baf auf einer und berfeiben Geite bas Wegentheil bon bem furg borber Behaupteten gejagt wied. Denn hierdurch wird offenbar jeder Lefer an ber Competenz des tritifden Urtheils ber Beitfchrift überhaupt irre. Das aber Golches in ber That haufig bei uns gefchieht, baffir tonnten viele Beweife getiefert merben. Gra neutich fiel uns ein eclatantes Beifpiet ber Art in bie Augen. Die "Gemaifche Bit, Beitung" beurtheitt in Rr. 8 (Januar 1831) bie rechtsgeschichtlichen Zafeln von Stocharbt und bie romifde geschichtlichen Beittafeln von Banber unmittelbar nach einander. Die erfte Recenflon fagt am Schluffe: "Die fünfte Abtheilung, mit der Bezeichnung: "Literatur", enthalt bie Angabe ber bes nugten hulfsmittel und Muellen. Go nothwendig auch souft bei anbern gufammenhangenben Darftellungen eine folde Angabe ift, fo tann fie boch bier gewiß entbehrt werben." Die gweite Recension aber beginnt fogleich barauf folgenbermaßen: "Richt leicht ist bem Rec. ein Wert vorgetommen, bas den Beducfe nisen bes Lehrers wie bes Schuters gleich angemessen ware, als biefe Zeitrafeln. Sie haben namlich von vieten Bichern ber Art ben Borgug, baf bet jeber aufgeführten Begebenheit unten vollfignbig die Stellen angegeben find, in welchen man fich binfictild ber hiftorifden Angaben Rathe erholen, ble Beffatis gungen finden, mehr barüber nachlefen tann. Beiche Galfe! welche Erleichterung! welche Aufmunterung gum tiefern Forfcent welche treffliche Anleitung gur fichern und vollftanbigen Ertenntuiß ber einzelnen gacten! Diefem Umftanbe, biefer Brauchbarteit verbantt benn auch bas Buch, bas es icon nach 4 Jahren die zweite Anstage erlebt hat". Welches von dies fen beiben Urtheiten hat nun wol Becht? Denn offenbar be-treffen fie einen und benfelben Gegenstand. Wir nicht das erfte fechte Urtheit pon bem zweiten vollig annullirt? Unb, wenn man einen Schluf a minori ad majus macht, muß man nicht gu ben taglichen fieben Bitten noch bie bingufügen: Gott, gib mir einen vernunftigen Recenfenten! ober etwa: Bott, bewahre mich bor folden Recenfirmiblen! ober foll man lieber mit Doe ras fanen: Risma tenentis emici!

### Literarifche Anzeige.

Meber bie Stabtedrbnung.

In bem jebigen Beitmuntt perbienen folgende. 2 fleine Schriften, bie in allen Buchhandlungen gu erhalten find, porgeliche Beachtung:

Raumer (Eriebrich, von), Ueber bie preugifche State teordnung, nebft einem Borworte über burgerliche Freis heit nach frangoffichen und beutichen Begeiffen. Ges

, Bur. Rechtfertigung, unb Berichtigung meiner Schrift über bie preußische Stabteordnung. Geb. 4 Gr. Leipzig, im Pai 1831.

& A Brodhans

## literarische Unterhaltung-

Freitag,

Mr. 140. -

20. Mai 1831.

Ueber Stalien.

Polemische Bemerkungen zu bem Auffat: "Erinneruns gen an Stalien, in firchlicher, geistiger und politischer Beziehung", in Rr. 1 u. 2 b. Bl.

Ueber bas Rubliche ift man einig, über bas Schone maltet ber Streit. Alle Reisende, welche bie Industrie Englands, ben Sanbel Sollands, bie Cultur Frankreichs Schilbern, sprechen aus Ginem Zone; über Italien trifft man nicht auf zwei gleichlautende Stimmen. Der Berf. bes oben angegebenen Auffages hat entweder Italien gar nicht ober er hat es burch bas fallchaeschliffene Glas verfeffener Borurtheite gefehen; Beibes ift, im Grunde ges nommen, Gins: er hat es in feiner mahren Geftalt nicht gesehen. Ein Urtheil über Italien ift nothwendig mehr ober meniger subjectiv, und die subjectiven Urtheile bes Berfs. icheinen uns in ihrer Sonderbarteit einen protes ftantifchen Geiftlichen ju verrathen. \*) Das ift aut für fein Urtheil über bie firchlichen Buftanbe Italiens; wir geben ihm biefe preis, wie leicht übrigens auch hierin eine entgegengefette Unficht burchzufuhren mare. Aber er urtheilt auch über die politischen und die statistischen, ja, über bie geistigen Buftande Stallens, und hierin spricht er wie ein Blinder von ber Farbe, ober wie etwa ein dinesischer Bonge von ben politischen Regungen in Eutopa fprechen murbe. Wir laffen ohne Anfechtung bingeben, mas er von ber Erziehung fagt, wiewol fein Gemalbe an einer Uebertreibung ohne Gleichen teibet. Allein, wenn es richtig ift, daß die Erziehung in Italien fo über alle Vorstellung verworfen und elend ift, so beweist fich bier nur wieber ber alte Sat, bag ber Menfc beffer ale feine Erziehung ihn ju machen ftrebt. Der Berf. nennt Stallen das Land ber Rirchen; wir nennen es bas ber "naturlichen Gefühle". Der Italiener lebt fur biefe und in ihnen. Die Gefelfchaft bat teine Gewalt über ihn, er ift Denfch. "Italien", fagt ber Berf., "fteht in Industrieller und moralischer Beziehung niebriger als jedes ambere civilifirte Land. Der priefterliche Sirocco entnervt bort alle geistigen und forperlichen Rrafte und ruft alle Lafter hervor. Mit innigem Mitteib fur biefe von ber Matur fo reich und uppig ausgeftattete, aber von ben Den=

fcen so schrecklich geschanbete Nation fieht man fie burch Unwiffenheit, Irrthum und fcmere Berfchulbungen jum tiefften Abscheu fur andere Botter befiedt u. f. w." Belche ungeheure, welche emporende, welche widerwartige Befchuls bigung! hat ber Berf. Italien wirklich gefehen? hat er bie in Industrie hochblühende Lombardei mit ihren huns bert großen, vom Gewerbsteiß regen Stadten, wie fie auf einem fo engen Raume tein anderes Land zeigt; hat er Toscana, ben Sig ber vollenberften Agricultur; Lucas bas 14,000 Menfchen auf ber Quadratmeile ernahrt, bit Blute bes Arnothals, die Chiana, die blubenben Stabte, welche die Runft auf Moraften gegrundet hat, Livorno und Benedig; hat er die Campagna felice, die Terra bi Lavoro; hat er Genna und ben Ruftenjug ber Corona, bie Riviera di Ponente und di Levante; hat er die Mark Ancona, die mit großen und blubenden Stabten überfullte Romagna, wo jedes Dorf einer nordischen Rreis hauptstadt gleicht, wo ber Ader, mit bem Spaten beam beitet, als Barten bluht - hat er bies Alles gefehen? hat er ben Sanbel von Genun, Ancona und Livorno, bie uppige Regung von Reapel, die Kunstwerkstatten von Klorenz. Mailand und Rom, die Kabriken von Livorns und Benedig, Reggio und Brescia besucht, oder die Deffe von Sinigaglia und Bergamo, und bie wiffenschaftlichen Anstalten von Pavia und Bologna? Unmöglich, brei Mal unmöglicht Sein schwarzes Nachtgemälde von dem Berfall Italiens wurde fich hier zu einem blubenben Landschaftsbilde verwandelt haben, das unfern Reid em regte. Was in aller Welt hat ber Berf. barunter, ein ungeitiges Mitleid, einen nublofen Schreden gu verbreis ten? Weiß er eine Proving in Deutschland, die wie bas Arnothal bluht? ober wie bie Riviera? ober wie Lucca, wie die Lombardei, wie Ancona? Wir wissen sie nicht Wo ift es in Deutschland bahingekommen, daß die Familie eines Landmanns von einem Garten, 12 Ruthen im Quadrat, gemachlich leben fann wie in Chiana? If bies ein Beweis ber Entnervung und schlummernder Inbustrie? Wo ist die Ackercultur als praktische Wiffenschaft höher ausgebildet als im Arnothal? Selbst England hat noch lange Beit zu ffreben, ebe es Provingen aufzuweisen hat, die wie Ancong ober Genua Muben. Dber tennt ber Berf. ben Norben feines eignen Bater landes gar nicht ? Er follte eine Beife babin, thung.

follte bie Steppen ber Mart, bie luneburger Bilbuif, bie robe und in ben erften Grundfaten noch unerfahrne Gultur in gang Rorbbeutschland, die unermeglichen wuften Buter Preugens und Pommerns, bie Schlafrigfeit, bas Elend bes Lambmanns in biefen Gegenden feben und bann bingeben und behaupten, Stalien flege im Berfall. Dber bat er bie berufene romische Bilbnif im Sinn? 'Wir verzeihen ihm bies. Er weiß vielleicht fo wenig wie hundert andere Reisende, daß eben biefe berufene Bufte bie fconften Ernten tragt. Er weiß nicht, baß im Fruhjahr (benn Rom fieht man gewöhnlich im Serbfte) 20,000 Aderbauer aus ben Abruggen auf biefe Gegend herabs fturgen, ben Boben burchwuhlen, in 2 Monaten eine Ernte bavon erheben und bann wieber verschwinden. Er weiß vielleicht nicht, bag biefe berufene Bufte nicht großer ift als ein einziger Rreis in ber Mart Branbenburg unb Doppelt fo viel Einwohner ernahrt als der dramburgifche Rreis, ale bie luneburger Beibe, ober bie Landes; ja, bag ohne ben Contraft ber uppigen Blute und ber ftrogens ben Bevolkerung in Dber = und Mittelitalien uns bie Campagna di Roma nielleicht gar nicht fo verobet erfcheis men wurde. Dber foll ber Berfall Benedigs und 2 ober 3 anderer Stabte entscheiben? Bo verfallen nicht Stabte, menn andere emporbluben? Bo ift der alte Glang Mugs: burgs, Rurnbergs, Die Macht Bismars und ber Sanfe? Und gibt nicht Erieft Erfat fur Benedig, Livorno reich= lichen für Difa? Dan wird es taum glauben, bag Italien, bas Land der Alterthumer, ber Runfte, ber erhabes nen Erinnerungen, bas land ber Dante, Colombo, Gas lilei, bas Land ber Alfiert und Canova, Beccaria und Filangieri bas Land, bas von Prachtbauten, Runft: fammlungen, Rirden, von einer ftrogenden und lebens, frahen Bevollerung erfullt ift, mo Lieb und Gefang felbft burch bie Racht wiedertont, wo ber Gefchmad und bie Runft ihren Thronfit haben, von bem Berf. jener Rhapfo-Die ein fast burchgangig verobetes Land genannt wird, mo man fich im Lande ber Tobten glaubt !! Dem hypochen= brifchen Reisenben fcheint in biefem fchonen Lande Alles, fetbit bie Berge amftofig, blos weil die Form des Lebens bort nicht biefelbe ift wie in Schwaben ober in der Mart. Er ereifert fich wie weiland Smetfungus gegen bas Dolce far niente ber Stallener, ohne ju ahnen, bag bies immer noch um einige Grabe geiftvoller und ebler ift als bas Bierfchenten: und Beinhausleben, als Billard und Regels bahn in Schwaben. Diefe fcmabifche Magiftergefinnung, welche Baiblinger fo energisch gegeißelt hat und worin ber Berf. vollig verloren ift, laft ihn alle "geiftigen und tbeperlichen" Borguge ber Stallener, als ebenso viele las fterhafte Reigungen ericheinen. Er ichiebt es ber Rirche gu, bag bas geiftige Leben in Stallen erlofchen fei. Schabe mur, daß er nie einen Blid in bie "Biblioteca italiana" geworfen, ber ibn batte überzeugen tonnen, wie wach und rege ber Sinn fur Wiffenfchaft, fur Aritit, fur Runft, ja, fur Philosophie in Stallen heute ift - Die lette freilich in einem anbern Berftanbe genommen als bie auf Borte erpichte bialettische Danie gewiffer großen Philosophen fie verfteht. Ja, in feiner verworrenen Art gu

fchllefen, geht er fo weit, fogar ben volligen Berfall ber Rorpertrafte in Italien ju erbliden, und auch bies Glend ber - Rirche auguschreiben. Als wenn irgend ein Land ein iconeres Mannergeschlecht ober vollendetere Frauenge-Ralten aufzuweisen hatte als Italien; als wenn ein burde gefeffener beutfcher Dagifter fich mit einem Sifcher vom Stranbe ber beil. Lucia an Mustelfraft und Rorperschon: beit meffen tonnte! In folden Behauptungen ift ber Rhapfodift nur lacherlich; aber mahrhaft fcmahfuchtig und strafbar erscheint es, wenn er (G. 3) von einem gans gen Bolte fagt! "fein Leben gleiche einem Sin = umb Bermurf von fundigem Genuß zu bugenber Entbehrung"; wenn er ein ganges ebles Bolt nicht anbers als einen Saufen fur bie Galeere gereifter Richtswurdiger und Betruger anrebet, blos well bies Bolf nicht benfelben Conns tagbschritt in seine Rirche geht wie bes Berfs. Landsmannschaft. Es ift barüber nichts zu fagen als: ber Berf. ift blind und taub gewesen, er hat bie beffern Stande in Italien gar nicht gefehen, ober er befist Das nicht, was zu einem Urtheil irgend einer Art unentbebr= lich ift. Weiter beißt es: "Es Schlafen ble Stallener ibr Leben bin, daher find fle verweichlicht und fraftlos. Selbst bas Sprechen scheint ihnen laftig ju fallen u. f. m." Wir halten uns nur an die handgreiflichften unter ben lachers lichen Behauptungen bes Berfe. hat er benn ben Tolebo und bie Riva be' Schiavoni nie besucht? Beil ber Romer es zuweilen vorzieht, mit Geberben zu fprechen, barum foll die gange Ration ju faul und ju trage fein, um ben Mund zu offnen! Ginnlofe Behauptung! Aber aus welchem Lande ftammt nur ber Berf., bag er in ben Prachtstraßen ber italienischen Stabte überall nur Lums pen, in dem lebensfrohesten aller Bolter ein Elend ohne Gleichen, in den heitersten und gemuthlichften Gefells Schaftsfalen nichts wie Dummheit, Bigoterie und Uns wissenheit, in ben blubenben Lanbschaften Dber und Die telitaliens, in ben uppigen Garten lange bem Arno, bem Do und ber Riviera nichts als Buften erblicht? Wir wollen bas Rathfel mit Ginem Worte lofen. Italien ift ein katholisches Land, und bem Princip bes Berfs, gemas, muß ein foldes Land elend, in Dummheit, Aber glauben und Tragheit versunken, verobet, geiftig tobt, turgum, eine Schmach unferer Beit fein. Gein Rachtgemalbe von Italien ift ein vollig willfurlich erschaffenes und nur vorhanden, um ein aus der Abstraction gebilbes tes Phantaflegemalbe leichtglaubigen' Lefern als wirklich vorhanden barguftellen. Bergeblich mag Stalien bluben und bas Bolt Beweis auf Beweis thurmen, baf es nichts weniger als geiftig tobt, bag es bas gefchmachvollfte, beiterfte, tunftfinnigfte und burch feine finbliche Ratur eis nes ber liebenswurdigften Boller ber Erbe fei; es fallt vor bem Bilbe ber Madonna nieber, und fofort befteben feine Danner aus Banditen und Dummtopfen, feine Frauen aus verworfenen, nur im Ginnengenuß und in Sunde lebenben Geschöpfen. Beil feine Rirchen beftandia offen stehen, fehlt es ihm an Religion; weil seine hellblidenden Geifter, feine liebenswurdigen Gelehrten bem philosophischen Geschwatz gewisser Schulen wenig Dbr

Leihen, ift febe Unabhangigfeit bes Scantens in Stallen verschwunden und alles geistige Leben in Todesschlaf verfunden. Beil ber Staliener mehr fühlt als benet, fo tennt er nicht einmal bas Beburfnif ju benten, und went bas Bolt ben frommen Priefter ehrt, fo' hat bie Armuth und die Berzweiflung ihr Panier über Italien ausgestredt. Alles bies past nun burchaus nicht gusammen; aber ber Berf. hat fich in einen folden Borneseifer hins eingerebet, daß er das Diametralwidersprechende feiner Behauptungen gar nicht mehr bemerkt. Einmal behauptet er, Italien habe fonft geblüht, jest fei es verobet, und an biefer Berobung fei ber Berluft feiner Freiheit Schutb. Mann war Italien frei? Die Antwort auf Diese Frage mochte bem Berf. wol ebenfo fchwer werben als es uns wirb, ben Anfang feiner Diatribe mit ihrem Ende ju veis men. Ginmal war gefagt: "alles Denten, ja, bie Ba= terlandeliebe, oder bas Berlangen nach einem beffern Bir ftanbe ber Dinge fei in Stalien untergegangen", und Ploblich beift es wieder, "baß die Erinnerung an die alte Derefchaft, bie innere Freiheit nicht etiefden fei", ja, gang jum Schluß hat fogar eine beilige Glut die befte Dehr: heit (dieser apathischen Nichtsbenker) ergriffen und fie flammen begeiftert auf für Recht, Baterland und Freibeit. Der Barfaffer moge uns doch lehren, wie ein Bolt nichts benten, nichts fühlen und boch begeiftert fein tann! Unauflosliche Biberfpruche wie biefe zeigt jede Seite bieses sonderbaren Berichts. Ein Mal soll die papstliche Weltherrschaft den Reichthum Italiens gegrundet, bas andere Dal feine Berginung verfchulbet haben; ein Dal befteht bas Bolt Staliens aus Bermorfenen, ein anderes Mal ift es ein ebles, bochbegabtes Bolt. Wir wiffen nicht, mas ber Berf. will. Bald ift ber Reim zum Großen in ihm verloren, bald And alle alten und begeisternden Erinnerungen ihm erbalten u. s. w.

Auf biefe unerklarliche Art fpricht ber Berf. von eis nem Bolle, bas - wir find feft bavon überzeugt - in ben nachsten Decennien Europa in Erstaunen feten wird; von einem Bolte, das wol namenlos betrogen, unterbruckt, jum Schweigen gebracht, aber weber erniebrigt noch politisch vernichtet werben konnte. Wir hoffen, er werbe als Antwort hierauf betennen, bag er Italien gar nicht tenne, daß fein Bericht auf einer Rette von Jrrthumern berube. und daß er bamit nur ben lauten Biderfpruch ber Befferunterrichteten habe hervorrufen wollen. Wie bem auch fei, wir tonnen verfichern, bag uns nie ein falfcheres und unwahreres Bilb eines Landes und eines Bolts geliefert worden ift als bas bee Berfs. von Italien, und bag uns fein Rachte und Schaubergemalbe von ber Berobung und Entrollerung bes Lanbes taum auf einige Theile bes freis lich gang entarteten Spaniens \*), aber auch nicht auf einen Tus breit bes schonen Erbstrichs "che il Mar' circonda e l'Alpe" ju paffen scheint.

#### Correspondengnachrichten.

Am 21. April fant in Bremen die hinrichtung ber Gifte milderin Gottfrieb ) flatt. Befonders Auffallendes und Bemertenswerthes fiel übrigens babei nicht vor, man mußte benn Die wirklich febr geziemenbe und paffenbe Baltung bes Publis cums auch aus ben unterften Standen babin rechnen. Die Bers brecherin, ebgleich feit einigen Wochen febr trantlich, bebielt boch bis jum legten Augenblick fomot ihre forperliche als gele ftige Saffung, und bis zum lesten Augenblic beutete ihre Dale tung auf eine gemiffe Gitelfeit und Gefallfucht. Bemertens werthe Meußerungen von ihr find mir nicht ju Dhren gekoms mens fie fcheint vielmehr feit bem Mustritt aus bem Gefangniß Benig ober Richts gesprochen gu haben. Babrend ber Dauer ihrer haft, besonbers aber in ber legten Beit, ift ein hiefiger geachteter Geiftlicher um bas Seelenheil ber Berbrecherin bemubt gewefen. Db babel ber rechte Weg und Zon gewählt, mag ich nicht enticheiben, jedenfalls fceinen bie Resultate febr umbefriedigenb. Rabere Rachrichten über biefe, fowie manche andere Seiten biefer furchtbaren Erfcheinung verfpricht ber Berf. einer gleich nach Publication bes Urtheils erfchienenen Biogras phie ber Gottfrieb, ihr Defenfor Dr. Boget. Intereffant find bie Resultate, welche bie Amvendung ter Grundsate ber Phres nologie auf ben Schabel ber Gottfried geben, und ich theile Ihnen über biefen Puntt bie Beobachtungen eines hiefigen Arge tes mit, ber fich mit jenem Bweige ber Popffologie und Pfps dologie in Ebinbutg, wo fie ihre großte Ausbilbung und ihren Dauptfig erhalten, vertrautgemacht bat. Dan braucht eben nicht an bie phrenelogifte Schabeliebre gu glauben - wie es gewöhnlich und abfarb gening beißt -, um biefe Hebereins fimmung ber Erfcheitungen und Shatfachen mit ben Grunb. fagen biefer tehre febr mertwutibig gu finden unb ale eine gewichtige Peefumtion fur ihre allgemeine Richtigfeit angunchmen, Das phrenologifche Butachten über ben Schabel ber Giftmifche rin ift nun in aller Rurge folgendes. Gleich ber erfte Anblid beffelben muß auf Jeben, ber nur einigen ofeologischen Ginn hat, einen wibrigen Einbruck machen, inbem ber gange vorbere Theil bes Schabels faft obne Stirne in einer fchiefen glache nach hinten auffteigt, woburch bie Organe bes Bohlmollens und ber Ghrfurcht gang wegfallen, mabrenb bagegen um bie Mitte bes Schabeis über ben Obren bie Drgane bes Berftbrungs. triebes, und bes Berheimlichungs : ober Deimlichfeitetriebes et nen Bulft bilben, wie er noch bei teinem anbern Schabel be mertt worben ift. gaft ebenfo ftart entwickelt ift bas in berfets ben Gegenb liegenbe Organ ber Beifallsfucht. Berbaltnif må fig unbebeutenber bie Organe ber Liebe gum Bunberbaren, ber Befampfungstrieb, ber Anbanglichfeitetrieb und ber Gefchechtstrieb, bie Rinderliebe und die Borfichtigleit; jeboch find alle biefe an und fur fich nicht unbebeutenb entwickelt. Die Dre gant ber eigentlichen Berftanbestrafte bieten nichts Auffallem bes bar.

3ch bemerte nur noch, baß bie hier angebeuteten Erfcheis nungen, besonders bie Flache bes vorbern und obern Theils bes Schabels und bas übermäßige Dervortreten in ber Ditte unb su beiben Geiten auch taien auf ben erften Blick auffallt unb nicht etwa phrenologisch ax post, beducirt worden ift. Die Schäbeliehre hat babei nichts zu thun als daß sie biese Erscheinungen nach ihren Grunbsahen gebeutet hat, und gewiß stimmt diese Beutung auf eine febr auffallende Weise mit stummt diese Bentung auf eine jest aussallende Weise mit den dekannten Handlungen, dem Charafter der Berbrecherist iberein. Einige scheindere Widersprüche können nichts das gegen entscheiden, denn sie finden sich auch in dem Charafter ter der Gottfried — und in weichem Wenschem sänden sich nicht die sondervarsten Widersprüche? So z. B. scheint es auf den ersten Bild undenkdar, daß Kindertiebe dei der Mot-derin ihrer Kinder, Anhanglichseitskrieb dei Berzeuigen vorsans den aussalen die andelich anna almad aus Einzelanden berfans ben gewefen, bie enblich gang ohne 3weck aus Gewohnheit und

<sup>\*)</sup> Gegen biefen Musipruch bes Berf. burfte benn boch auch Manches gu bemerten fein. D. Reb.

<sup>9)</sup> Bel. Nr. 118-190 b. Bl.

Liebhaberei ihre Bekannte und Freunde vergistete; und bennoch sind in ihrer Lebensgeschichte, in ihrem ganzen Wesen und Betragen hinreichende Belege für die Richtigkeit dieses phrenologischen Resultats. Wir mussen nur in dieser Kinsberliebe eine blos animalische Affentiebe suchen; und in dieser Anhänglichkeit nur das gewöhnliche Geselligkeitsbedürfniß, was so viele Menschen, ohne irgend eine tiesere ernstere Bezziehung verdindet. In diesem Ginne aber schließet sich jener Wiebung verdindet. In diesem Ginne aber schließe sich jener Wiebens. Wie viele Altern, benen es uns nicht einfällt Kindersliede abzusprechen, machen ihre Kinder durch schlichterziehung (in den verschiebensten Formen) elend? wie viele sogenannte Freunde und Freundinnen machen sich absichtlich ober aus alleitiger Citelkeit, Egoismus und Weichlichkeit das Leben schwerze Spernolog ist — das er sogar von der Pernologie sehrensweges Phrenolog ist — das er sogar von der Pernologie sehrenspeliken packtein der Weichte sichtigkeit und Wahrheit, denn diese sichtigke nach und kanten in hinsicht auf ihre theoretische und praktische Richtigkeit und Wahrheit, denn diese sichtigke Wichtigkeit und Wahrheit, denn diese sichtigke Wichtigkeit und Wahrheit, denn diese sichtigkeit Were Resultatee.

#### Rotizen

#### Das englifche Dinifterium.

Das gegenwartige englische Ministerium ift von einem frangolischen Poeten in Berse gebracht worden, die wir pour la rareté du fait in b. Bl. mittheilen :

Présidant, Lord Lanedowne; Premier, Lord Comte Grey; Scean Privé, Lord Durham; Lord d'Irlande, Anglesey; À l'Intérieur, Melbourne; au Controle, Sin Grant; Chambellan, Devenshire; à la Monnaie, Auckland; À l'Exchequier, Althorp; Lord Chancellier, Brougham, Etranger, Palmerston; Lord Amiral, Graham.

"Diefe Gebachtnifreime, bemerkt bas "Quarterly review" hoshaft, eriunern uns an bas befannte:

Ut sunt divorum, Mars, Bacchus, Apollo, virerum. Ut Cato, Virgilius;

abwol wir nicht wußten, wo wir bie Gotter ober bie Catonen in ber Lifte fuchen follten. Die Rollen fcheinen in ber That feltfam ausgetheilt. Bir haben bie Bemertung machen gebort, baß jebe Perfon in biefem Arrangement mit vielem Glad ge: rabe für bie Stelle beftimmt worden fet, wofür fie fich am wenigsten geeignet habe. Gir James Graham wurde, weil er bie Finangwiffenschaft zu feinem besondern Studium gemacht hatte, jum erften Borb ber Abmiralitat ernannt; und Borb Altbory, ber um feines Batere willen in ber Abmiralität gern gefeben worben mare, wurde Rangles ber Schaffammer, und minifterieller Bortfahrer in bem Daufe ber Gemeinen, weil er micht bas geringfte Rebnertalent bat; Corb Palmerfion, weil er in ben portugiefischen Ungelegenheiten mehr als irgenb ein Unberer compromitirt war, mußte an bie Spige bes Bepartements bes Auswartigen tommen; Der. Abnn- erhielt bas Rriegeminifterium, weil er an bie Gefchafte bes Rechnungshofes (board of control) gewöhnt mar. 3mei Lambs (Cammer) werben für bas Denartement bes Innern ausgewählt, weil bier vor allem 2 Wachthunde nothig gewesen waren, und weil bas fanftmutbiafte Temperament und bie freunblichfte Stimmung erfoberlich ift, um ein: Cabinet zu leiben, in welchem nicht & Perfonen gefunden werben, die über irgend eine ber großen ihrem Urtheil unterliegen. ben Fragen berfelben Meinung maren, beshalb murbe Carl Grey ber Premier, ber fie alle bei guter Baune erhalten folt. (Carl Grep wird ven bem Berf. von "Babylon the Great" und ans beren gerabe nicht parteiffden Publiciften, als ein unverträglis der und matrifder Mann geschilbert.) Eine andere Bahl, die wir nicht vergeffen barfen, ift bie bee bord Brougham und Baur an bem Sie auf bem Bollfack. Und bennoch, fo burchaus m:

poffend blefe Wahl auf ben erften Blid erscheinen muß, mag sie sich leicht burch ben Erfolg unter ben getroffenen noch all bie beste bewähren. Die Zalente bieses außerordentlichen Mannes können ebenso wirksam für bas Gute fein, als sie bisher für das Bose waren:

He has a stirring soul;
Whatever it attempts or labours at,
Would wear out twenty bodies in another

Er ist jest auf ber erhaltenben Seite und in einer Stellung, bie ihn über die Rebel ber Factionen erheben muß. Und möge man es immer sich in das Sedachniß rusen, daß eine veränderte Etellung, bis zu einem gewissen Grade, immer auch eine veränderte Ansicht mit sich bringt". Wir haben es wol kaum notig, unsere Leser darauf ausmerksam zu machen, daß das "Quartarly review" eines der entschiedensten Aordjournale ist, und daß feine Brurtheilung des gegenwärtigen driffigen Ministeriums ungefähr mit demsselben Maskabe zu messen ist, all bie Aritit, welcher die "Gazette de France" oder bie "Quertidienne" das Ministerium Cassimir Perier's oder jedes andere in dem jegigen Frankreich unterwirst.

#### Der große Bar.

Win fonberbarer Titel, ber burd ben Beifat: "ober fibnifder Beitvertreib" gwar ertiart, aber fcwerlich populairer gemacht wirb. Auf Finnifch beißt bas Buch, bas febr verfchiebenartige profaifche und poetifche Auffage, in finnifcher Sprache theils Ueberfehungen, theils Driginale, und unter ben letten eine Sammlung von 1141 finnifden Spricowortern enthalt und im vor. Jahre zu Stodholm herausgefommen ift: "Gtava, all suomalaisa huvitunkia". Der Berausgeber und Berf. ift Smit Gottlund, ben Freunden biefer Literatur bereits burch feine Beitrage gu Schroter's "Finnischen Runen" und burch feine eignen "Pienia Runoja" betannt. Er hat im Berlauf eines Jahres alle Behaufungen ber Finnen fowol in Rormegen als in Sows ben bereift und Alles gefammelt, mas in Begug auf bie Dert-lichfeiten, sowie auf bas gesellige Leben und bie hiftorischen Ueberlieferungen biefes Boltes irgend von Intereffe fein tann. Der 3med feines Wertes ift, burch bie That zu beweifen, bas es moglich fei in finnifcher Sprache uber biefelben Gegenftanbe gu fdreiben, wie in jeber anbern; und bei ber bereitwilligen Unterflühung, bie ber Berf. von feinen Canbeleuten gefunden hat, fteht gu hoffen, bag biefer Berfuch nicht ber lette fein wird. Bon 580 Subscribenten, welche bie "Otava" gablt, find nicht weniger als 134 Bauern: bei einem Preife von 8 Shir. Banco ein Beweis großer und lebenbiger Abeilnahme. Bielleiche erhalt baber, gleich fo manchen anbern bis auf bie neuefte Beit ungerecht vernachläffigten Munbarten, auch biefe jest noch arme und ungebilbete, aber wohlflingenbe und an Beugungen reicht Sprace balb ihre eigenthumliche Literatur.

#### Chinefifche Grammatit.

Bu Macao ift, in portugiesischer Sprache, eine dinefische Grammatit von Pater Gonçalves erschienen, die in bem "Canton Register", bem bekannten englisch dinefischen Journale, welches feit einiger Beit in Canton heraustommt, sehr gelebt mirb.

#### germat.

In Tobolek foll Jermat, bem kühnen Eroberer Sibiriens, ein Monument ervichtet werben. Auf einem Ufervorsprunge bes Kuffes Thukuman wird ein von einem eisernen Sitter umgebes ner Garten angelegt, ber zugleich zum dffentlichen Spazierz gange dienen soll; und in der Mitte besselben errichtet man auf einem Piebestal von Granit eine Marmorppramibe, die 14 Meires hoch sein und an ihrer Bass 44 Metres haben soll. Die Kosten beckt theils das kaiserliche Cabinet, theils eine zu diesem. Ende erössiete Subscription.

## literarische Unterhaltung.

Sonnabend,

Nr. 141. —

21. Mai 1831.

Ueber bas Princip ber Bewegung in ber Politik.

- 1. Der Bervolltommnungstrieb ber Bolter, für Gesetzgeber und Politiker aphoristisch geschilbert von Joh. Christian Gottfr. Jörg. Leipzig, Barth. 1831. Gr. 8. 8 Gr.
- 2. Ueber bas Bedürfnis ber Intelligenz unserer Belt, und bie Möglichkeit, mit einer liberalen Majorität einem Staat zu regieren. In Erwiberung auf des herrn Friedrich Buchholz Auffat: "Ueber den fünften Akt der französsischen Ummalgung", im diedjährigen Oktoberheft seiner "Monatsschrift für Deutschland", Leipzig, Barth. 1830. Gr. 8. 4 Gr.

Schon lange herricht in Deutschland bie Gewohnheit, in Schriften burchaus freisinnige Salten aufzugleben. Danner, bie Bebermann in ihrem Leben von einer gang anbern Seite tannte, waren in ihren Buchern fur Brutus und bie Freiheit; und wenn ja bie entgegengesete Rahne fich bervorwagte, so folgte ihr meistens ein fo allgemeines Belachter wie etwa bem hrn, von Saller und feiner Res Lauration. Riemals burfte jeboch unfere Literatur ein einstimmigeres Loblied auf die Freiheit gewesen sein als gerade in biefem Augenblick, wo es felbft in Berlin nicht moglich ift, Mitarbeiter für eine Beitung von ferviler Farbe gu finden; wo nur febr einzeln einmal ein Schollaft bes Despotismus auftritt und uns von der Freiheit bie Interpretation gibt, fie fei bie Erlaubnif, unter bem Allers bochken Schute in aller Rube geiftig und körperlich in Faninif überzugehen; wo endich bie offentliche Meinung, als volltommen ehrenwerthe, uneigennutige und freie Befinnung, eine folde Gewalt erlangt hat, bas felbft nototifch feige Ueberlaufer num ichon wieber ber liberale Safer flicht, und manche verlaffene ariftotratifch : bornitte Boffees len mit ben Bolfen heulen ju muffen glauben. Und fo elend ift bie entgegengefeste Partei, baß felbft Feldmars schall Diebitsch mit seiner musterhaft geprbeiteten Untertres tungsproclamation teine rechte Dialettit in fie hineingus bringen vermochte, mabricheinlich weil es ben ruffischen Dhilosophen bis jest noch an gelehrtem Ruf und baber thren Argumenten an Anfeben fehlt: ein Mangel, ben fie in biefem Augenblick burch ben Donner ihrer Ranonen auszubeffern bemuht find. Aber auch ohne diese bonnernben Argumente ber ruffifchen Philosophie andert fich ein

folder Buftanb, wie er gegenwartig noch in ber beutschen Literatur ju beftehen Scheint, burch bie Provocation bes freifinnigen Philosophems felbft. Freilich, fo lange fiche nur um Polignac und Lafavette hanbelt, ift Diemand zweifele haft, wie er reben foll; die Ehre gebietet, und mas hindert feine Kritit? Sobald es fich aber um die Berfaffung une fere Staates ober gar unferer Stadt handelt, gleich wenbet fich bas Blatt, ber Rugen gebietet und, mas ift bie Chre? fagt Rallftaff, tann man fle effen? nein u. f. w. 5 jest also muß man ben offentlichen Kampf gegen jene Foberungen annehmen ober Schaben leiben. So erzwingt fich bie freisinnige Partei ben Biberspruch auch in ber Literatur, b. b. fie nothigt bie Leute, fo gu reben wie fie benten. Und in ber That, von biefem Kampfe haben wir schon intereffante Borpostengefechte selbst in biefen Blattern gefehen, und er wird fich ohne 3weifel noch immer mehr erhiten, ber Sieg aber baburch nicht zweifels haft, fonbern nur glanzender fur bie provocirenden Prins cipien werben. Benn nun aber auch bis jest ber Duth und bie Luft, freie Reben gu fuhren, immer mehr umfichgreifen, und wenn wir auch jugeben, bag felbft bie Em wedung bes Biberforuche nur gum Siege führt, fo muß man boch auch auf ber anbern Seite bekennen, daß Theorie und Praris bei uns himmelweit auseinanderliegende Dinge find, und bag wir mit großem Bohlgefallen nach Spftemen jagen, ohne ihnen eben fonberlich zu vertrauen, wenn wir fle haben. Die Deutschen find Theoretifer, und ihre politischen Raisonnements ebenso langweilig als ihre politische Geschichte. Diefen Charafter verleugnen auch bie vorstehenden Schriftchen nicht, wiewol fie nicht gang ohne Bebeutung geblieben finb. Die erfte hat ihre Bonner um ter ben Philistern, bie zweite viel Lefer in Preugen. Biel leicht liegt bies in bem Segenstande, benn fie beziehen fic Beibe in gewiffer Weise auf bie wichtigfte Frage unseres Beit, namlich auf bas Princip ber Bewegung in ber Politit. Bu biefer Frage gibt bie erfte Schrift ben allgemeinen Theil, namtich bie Ibee bes Menfchenlebens aus ber Ratur bes Menfchen entwi-Celt, wobei ber Dr. Berf. freilich ben Anoten gerhaus durch die bequeme Sppothese bes Bervolltommnungstris bes, ber ebenfo in bem Menfchen liegen foll wie Ge fchlechtstrieb, Rahrungstrieb u. f. w.; die zweite ber vom flebenben Schriften bemubt fich um bie bestimmte Gefia

tung jener Ibee in ber gegenwärtigen Beit, hat alfo bie Absticht, zu zeigen, welchem gefellschaftlichen Ibeale unfere Beit nachstrebe.

Beibe Schriften haben eine ehrenwerthe Richtung und verrathen auf jeder Seite die wohlwollende, Aufklatung suchende Sesinnung der heeren Berfasser; bennoch scheinen sie etwas voreilig an den Segenstand gegangen

au fein.

Rr. 1. "Ueber ben Bervolltommnungstrieb ber Bols Ber" ift von einem Arzte geschrieben und gang aus bem Befichtspuntt bes Physiters ausgeführt. Buerft erfahren wir, bag jeber Menfch bis zu gewiffen Sahren torperlich größer und volltommener wirb, bann aber nur geiftig machft, barauf wird auch fur gange Bolter ein gleicher Erieb in Unspruch genommen, und über bas gange libes rale Befen und feine verschiebenen Foberungen eine recht gemeinfafliche, aber auch ziemlich Richts fagende Prebigt gehalten, welche febr haufig Dinge, die Sebermann weiß. weitlaufig zu beweifen fucht, febr haufig aber auch bie fcmierigften Probleme mit unfäglicher Bonhommie ohne Beiteres annimmt. Das Buchelchen aber muß feine Berehrer finden, weil es jedenfalls fehr fcmeichelhaft fur ben Lefer ift, bag ber Dr. Berf. fich nicht herausnimmt, Dinge porzubringen, bie ber Lefer nicht auch ichon mußte. Intereffant ift uns bie Erffarung der Staatsentstehung, von ber bekanntlich Aristoteles und Mehre nach ihm fo aufs fallende 3been gehabt haben, daß wir noch beute barüber im Streit liegen. Go 3. B. fennt Jeber ben berühmten Sab, bas Bange muffe eber gewefen fein als ber Theil, alfo ber Staat, bie Gemeinschaft Aller, eher als ber Einzelne. Freilich klingt bas parador; aber wie foll ber Einzelne außer bem Staate entfteben und befteben? Unfer Berf. finbet barin feine Schwierigfeit, und ber Staat Scheint ihm mehr ein Ding bes Beliebens, als ein Bert ber Rothwenbigfeit zu fein. Er fagt im 6. 12: "Der Menfc lebt, gezogen von bem ihm inwohnenden Gefellschaftstriebe und bestimmt von andern Beweggrunben, lieber in Bereinigung mit Debren feines Gleichen als einfam".

Chenso gutmuthig lebern ift bie. Beschreibung bes

beutigen Gefellschaftsibeals mit ben Worten:

Roch unfern jegigen Begriffen von der Bolltommenheit einer Staatsverfaffung wird biefe barin bestehen, daß wes nigstens die größere Bahl der Mitglieder eines Staates die in demfelden geltenden Gefege, wels de aber ebenso wol Wiederholungen der Morals gesete (?), als auch von der Bernunft eingegeben sein mussen (bas wird freilich nothwendig sein), und welche die Freiset der Bürger nur insofern deschaften durfen, inwiesern es das Jusammenleden gleich freier Menschen nothig macht, aus eignem Willen, aber nicht aus Zwang achtet und defolgt.

Mir muffen es aufrichtig gestehen, das wir der Meis nung sind, dies Buchelchen compromittire die freisunige Partei ein wenig, wunschen daher nicht, daß dem wurdigen Hrn. Berf. irgend ein bösartiger Mensch von der Gegenpartei über den Hals komme und sein Muthchen an ihm kuble. Dem Berf. ist die Bervollkommung der Menschen offendar Herzenssache, und er dehnt sie nach

allen 3 Bicheungen auf bas Wahre, bas Sute und bas Schone aus; et ift bereits 25 Jahr praktifcher Argt, und bennoch muß man von ihm gestehen: "er blibet sich noch ein, er tonne was lehren, ben Menschen zu beffern und ju bekehren". Das ift brav. Es hat aber feine eigne Bewandnis barnit, und je mehr wir in gewissen Berioden auf biefam Gebiete fchmarmen, befto beitiger wird bie Pflicht, fpater, wenn bas Feuer verfliegt, Die Ibee bes Menschenlebens scharf ins Auge zu faffen, um nicht zue profanen Berratherei hinübergufpringen. Ebenfo interefs fant als gemeingultig ift in biefer Begiehung bie Gefchichte eines jungen Mannes, welcher folgenbermaßen in ganz eigenthumlicher Weise jene Ibee aufaufaffen fuchte. Er fagt: Ich habe mich mit ihr beschaftigt wie mit einer lieben Braut, und ich liebte fie mehr als mein eignes Leben. 218 ich fie am feurigften liebte, ba gab es feb nen Zweifel; mit raftlofer Berfolgung fturgte ich ihr nach. Aber wie ein Irrwisch sprang fie fort, und ich saß im tiefften Sumpfe. Deine Frembe gingen vorüber und kannten mich nicht, meine Feinde aber skanden skill und wollten mid grinfend verfinten feben. Run tant ich jut Besinnung und faste vor allen Dingen ben Beschluß, Rettung zu versuchen, ben Tob aber zu verachten. Mit grofer Anstrengung arbeitete ich mich burch bis zu einem trodenen Rafenplatchen und fant erschöpft unter ben bike henden Holunder, ber es überfchattete und balb meine Traume zu ungewohnter Lebendigkeit anregte. 3ch war bemaht, die flachtige Idee wieder einenholen, aber, freilich profaifch genng, mit Ertrapoft. Der Bagen fog burch bis Ebene von Troja, Settor fliemte bas Lager ber Achder. und ich horte seine unfterbliche Stimme, wie er rief:

Sucht tein befferes Beichen, als Rampf für bie hellige Aroja. Bei biefen Worten exhlicite ich bie Ibee in weiter Rerne. So buntel fie auch war, ich folgte mit ernemtem Eifer, Da trat und ein Mann entgegen in einem griechtschen Mantel, gebot bem Poftillon, ju halten, und redete mich also an: Mein Guter, Deine Pferbe find wol teine Rinber des Pegasus, und vertrauft Du ihnen ba nicht piet leicht zu viel? Doch, Die scheinst mir ein ablimes glie ju verfolgen, benn, wenn ich nicht irre, fo liebft Du jenes schone Beib. Du bift Godrates von Athen, vief ich aus, fieb mir bei, bennt Dit famift es, o Gotrates, wens iegend ein Sterblicher; fage mir, wie foll ich fie erreb den? Du treibft Deinen Spott mit mir, Ihngling : wenn ich Das wiffte, flande es wahrlich febr gut une mid und Did: nun aber fomme ich felbft als ein Riche wiffender und mochte Dich nach allen ben Reben fragen, die in ben vielen Jahrhunderten, feit jemem Lage, wo ich das Gift trant, über bies flüchtige Weib gerebet wor bent find. D Gotrates, bub ich begeistert an, wir find weit, weit in ber Cultur fortgeschritten! 3ft bas eine Augend oder ein Wiffen, was Ihr mit foldbem Lobe Gufs tur nennt? Es ift bas Richtbarbarifche, fagte ich. Bie alfo? rief er aus, und in bem Richtbarbarifchen feib 3he fortaefdritten ? Ja, Gofrates. Co 1. B. haben wir langft ben Befchluß gefaßt, unfere Beiber follten auch Denfchen fein und nicht blos Weiber, beswegen gibt es bei

\_

und ein großes umgeschriebenes Gefes, welches fie gu ehten befiehlt, auch wenn fie es nicht verbienen follten, ein: sig aus bem Grunde, weil fie Weiber find, und biefes Gefet nennen wir Convenienz. Ja, wir find fogar fo milbe geworben, baf wir felbft bie Danner, welche wie Beiber ober noch fchlechter find, in Ehren halten aus Achtung bor biefem Gefete. D Du Guter, wenn bies nur nicht mehr mebisch und barbarisch genannt werden muß als hels lenisch, daß Ihr die Aufrichtigkeit verbietet, die boch loblich tft, bagegen Leute gu ehren befehlt, die feine Chre vers bienen, und ein foldes Berfahren ein nichtbarbarifches neunt. Das ift wol mahr, Sokrates, und bagu kommt noch, daß wir die Weiber und Manner, die unfeine Rleis ber tragen und nicht vornehm find, teineswegs unter bies Befes stellen. Und gegen biefe burft Ihr aufrichtig fein, während Ihr jenen schmeicheln mußt?! Eugend also mate Eure Cultur nicht; und da sie auch das Nichtbarbarische nicht zu fein scheint, was meinst Du wol, bag fie benn fei? Ein Biffen, o Sofrates. Und biefes Biffen, fagft Du, fei fortgefchritten? Freilich, und bas Bachfen im Biffen nennen wir ben Fortfdritt ber Cultur ober ber Bilbung. Wie aber schreitet man fort im Biffen, wenn man Etwas umlernt ober gulernt? Benn man Etwas gulernt. Das mußte mit alfo ets was Reues fein, und ich mochte wol ein Beispiel hos ren. Weißt Du, mas Rummel ift? Gine Pflanze, bent ich, was follt' es auch Anderes fein? Und boch ift es nicht mur jene befamte Pflange, fondern auch eine Urt Beift, welcher aus Korn ober Kartoffeln gebrannt und mit Kinnmel verebelt wirb. Far ein paar Obolen tannft Du eine gange Blafche voll haben. Darum behaupten aud unfere ber ühmtelten Philosophen, Alles zu wiffen, benn weil fie ben Beift auf Flaschen ziehen tonnen, so ift er ihnen nicht mehr merforschlich. Ueberraschend wirft Du es vielleicht auch finden, daß man jest die Luft befchifft wie fruher bas Baffer und mit Dampf die Ruder der Schiffe bewegt, fatt mit ben Sanden. In ber That, Du erzählst mit wunderbare Sachen. Und bas Bulernen folder Tafchen: fpielerftuchen, bas ift bie gepriefene Gultur ober Bilbung? Freilich, Gokates; aber biefe Aunfiftudden And nur ein Theil bavon; benn die Erkenntuif foreitet nicht nur in ber Wiffenschaft von der Ratur fort, sondern auch in ber Miffenschaft vom Geifte ober von fich felbft. Das ware freflich bas Größte, und was tannft Du mir batin für einen Bumache nemen? Du, g. B., o Cotrates, behaup: teteft ju Deiner Beit nur bas Gine ju wiffen, bag Du Michts mußteft; unfere Philosophen bagegen behanpten, 21: les und alfo auch die Geheimniffe bee Geiftes zu wiffen, wie ich schon gesagt habe. D Du Guter, wenn fie Dich ba nur nicht anführen, ba fie Die boch nicht gewißges macht haben, wat jenes flichtige Befeu, bie Ibee bes Menschenlebens sei, die Du schon so lange verfolgst und bie wir Beibe ertennen mochten. Freilich, wenn ich bas bebente, so weiß ich nicht, ob sie benn wirklich auch weis fer find als Ihr, benn biefe Rebe von der Allwiffenheit Minat faft wie die Gurer Cophiften, und bas Befte, was fie außerbem noch vorbringen, haben fie offenbar aus

Guerm Brunnen gezogen, und fo fcheint es in ber That faft, als mare hier nur ein unbebeutenber Bumache nache zuweisen, wenn jener allwiffenben Philosophie nicht gu trauen ift. Doch befinne ich mich jest auf eine Rebe, die vielleicht ju billigen ift. Go lag horen. Einige namlich fagen, in bem Menfchen fel Zweierlei, ein Thierifches und ein Gottliches. Das Gottliche, welches man Beife nenne, fei bas Belebenbe und herrschenbe, feine Thatige feit aber, welche wieber zweierlei fei, nantlich zu erfens nen und nach biefer Ertenntniß gu ichaffen, biefe Thatfakeit mache bas eigentliche menfchliche Leben aus. Die Sicherung biefes Lebens, bag bie Ertenntnig nachfpie ren tonne, wem sie wolle, und die Liebe ihre Schofun gen barnach einrichten, bas fei bie Aufgabe ber Menschen, Beft man nun in jedem Menfchen Diefes Gottliche pers ehren muffe, fo burfe Niemand bes Undern Cflave fein. sondern alle Menschen seien so gut wie die Athender. Die Rebe ift gut, o Jungling, und ich bente, wir nebmen fie an, bis ein Belferer und eine beffere aufweifet. Dort sehe ich auch Deine Geliebte naben. Lebe wohl unb freue Dich ihrer. Der Beise verschwand, und ich fühlte ben Weihekuß ber Unfterblichen auf meinen brennenben Lippen. Go gibt Gott bas Gute im Schlaf. (Die Bortfegung folgt.)

Historia de la revolucion hispano-americana por D. Murisno Torrente. Matrid, 1829-30.

Bas man von einem Spanier faum erwarten fann, ber unter bem unmittelbarften Ginfluß ber Regierung bie Gefchichte eines Abfalls von berfetben befchreibt — Rube und unparteile fches Urtheit finben wir in biefem Berte. Gs ift fein Rune ber, wenn in ber altern Gefchichte bie fpanifden Diftorifer eine Beber führten, bie von ber Danb bes Monarchen gelentt gu werben fchien; wenn fie Shatfachen verbreben und verbeden mußten, beren jegige Weftalt es bem forfcher unmöglich macht, die Wahrheit aufzufinden, fobaf er bei dem 3weifel und Arge wohn ftehenbleiben muß. Dabin fcheint uns immer noch bie Gefdichte bes Don Carlos gu geboren, gegen ben fich bie neuere Rritit ebenfo verfcovoren ju haben fcheint, wie fruber fein Bater und feine Feinde, um bies beilaufig gu bemerten. Ballt es une nun ba nicht auf, wo bie Schriftfteller fern von ber gefchil berten Beit ftanben und felten von ben Leibenfchaften ber Parteien mehr berfibrt wurden, baf fte bochftens, nach Tacitus' Beife, burch ihre Darftellung ihre Anficht, Schmerz ober Frenbe verftohlen burchblicken laffen, fonft nur Das fagen, was fie burfen, fo follte bics bei einem jegigen Schriftsteller in einer fol den Stellung ber Dinge noch weniger auffalten. Doch Tor-rente widerlegt bie Beforgnis, mit ber man an bas Bert geht. Dan tann freilich bei ihm nicht bie ewigen Freiheitstiraben, bies Renommiren mit revolutionnairen Gefinnungen erwars ten, was man jest faft aberall, oft bis gum Gtel, boren mus. Dies tfeibet ibn als hiftoriter auch um fo beffer, ba er fich aus bem leibenfchaftlichen Treiben ber Parteien heraus und über fie ftellen muß, um einen freien Blid gu erhalten und bie Menge von fich treugenben Intereffen feftguhalten und gu verfolgen. Die bebeutenbften Dachte ber Belt fampften ja um biefe Beute, und leiber pflegt ja bie Politit nur ju oft bie Borfpiegelung von Freiheit gur Coffpeife gu benugen, um bie Getäufchten wie Bifche an ber Angel zu feffeln und gu gebrauchen, wo fie gut find. Es ift ja nicht bas erfte Mal unb bas einzige Beifpiel, bas Bolter burch angepriefene Freiheit ble Inftrumente felbftfüchtiger 3mede frember Politit ober eigner Mitburger wurden. Bie England in Diefem Rriege verfubr,

ift ja leiber bekannt genug. Diefe, wie bie übrigen politischen Collisionen mußte er entwickeln und nachweisen, wo ber Keim in ben-aufgeftanbenen Provingen gur Revolution gu fuchen, unb wie er folche Fruchte trieb, die fur Spanien gu bitter waren, als bas nicht ein Spanier fich barüber beklagen follte. Bas Spanifcher Seits verfeben, bectt er freimuthig auf, allerdings mit bem fichtbaren Streben, es ju entschulbigen. Gin Artitel in ber "Gacota de Madrid" von 1829, hatte, obgleich er febr auf bie Spige getrieben war, fo viel Zehnlichfeit mit ben Anfichten bes Berfaffers, bas wir ibn entweber aus feiner geber gefloffen halten, ober aus ber Lecture feines Bertes entstanben. Gie Alingen fonberbar — biefe Ansichten , aber erhalten ihre Babrbeit, fobalb man fich in bie von ben unferigen fo verfchiebenen Berhaltniffe verfest. Benn er 3. B. ergablt, man habe ben Ragiten, welche bei bem Bitbe bes Ronigs tniend zu fchworen gewohnt gewesen, bei ber Entrichtung ihres ablichen Aributs augerufen: "Y a sois ignales á los demas ciudadanos: y a se han proscrito esos actos de sumisa dependencia: y a se os ha elevado al noble range de hombres libres: y a se han ablerto las puertas, paraque obtengais todas las qualifica-ciones civiles", und fie hatten mit ihrer angeborenen Gut-muthigkeit geantwortet: "No, taita (Ausbruck ber liebenben Berehrung, das Callen der Kinder, Bater) eso no: haremos todo lo que quieras, — con tal que no nos prives de la gustosa costumbre de arrodillaraes i besar la imagen de nuestro Rey: el ciel nos lo ha dado, i lo lumos de respetar como obra de sus manos: los tributos son suyos, i no so los podemos negar" — so klingt das sonberbar, wenn man einen Kaziken mit bem berühmten Reisebilberschreiber zusammenhält. Ein russischer Bauer aber wurde ebensowie ber Kazike sprechen, wenn ihm mit einem Male die glanzende Musficht wurde, über jenen halbaffatifchen Rolos mitzuberrichen, bie nüblichften Ginrichtungen fur benfelben gu treffen und feine eignen Rechte gu fichern. Bolter, beren Bilbung fo weit hinter ber europaifchen guructtebt wie bie Bilbung einer Bauerin binter ber einer gnabigen grau, muffen baffelbe Schaufpiel geben, wenn ihnen von Außen eine gang aus ihrem Bereich ber gefdichtlichen Entwidelung, ja ihr guwiberlaufenbe Regierungsform aufgebrungen wird, wie eine ploglich gur Grafin erhobene Bauerin! Allerbings mußten Schritte gefcheben, ben uns nur traurig erfcheinenben Buftanb ber Gingeborenen Ameritas ju milbern; und es gefcah auch. Bon ben Beamten in Merico waren im Sahre 1811 in ben bobern Aemtern 388 Gingeborene neben 76 Europäern. Langfam tonnte bas nur gefchehen; eine Umbilbung ber Berhaltniffe, wie fie jest fteht, muß ben innern Bwiefpalt noch fichtbarer und gefahrlicher machen, mahrenb bie historische Entwickelung eine allmälige Ausgleichung nothig gemacht hatte. Dies ungefahr find die Grundzüge ber Auficht bes Berfs. Als Motto hat er ben Ausspruch bes Boffuet gewould in the service of the service leur moyen de leur découvrir ce que peuvent les passions et les intérêts, les tems et les conjunctures, les bens et les mauvais consoils". D bas sie lasen und horten! Er beginnt mit ber mahren Behauptung feinen Prologo: "La historia de las revoluciones segun la opinion de algunos sabios, no debiera escribirse tan distante de ellas, que se haya perdido su memoria, ni tan cerca, que falte el escritor la ne-cesaria libertad". Und barnach scheint denn ber vom Berf. gewählte Zeitpunkt ber rechte ju sein. Doch verhehlt er sich bie Schwierigkeiten seines Unternehmens nicht. Denn abgeseben von Weift und Darftellung, in Bezug auf welche er fich die große Reihe ber claffifchen hiftorifer von Thurpbibes bis auf bie neueften Frangofen und Englander (Deutsche nennt und tennt er, außer humbolbt, nicht) als Dufter vorgeftellt hat muß aus bem Schreien ber Parteien bie Bahrheit herauszubo: ren nicht leicht fein. In Rudficht auf bie technische Structur eines Geschichtswerkes bemertt er: "No basta, que sea esacta i verdadera la relacion de los successi, que estos se ballen bien enlazados, que haya uniformidad en el plan, i que la narracion este amenizada con la sana critica; sino que el raciocinio debe ver vigoroso, los pensamientos nobles, el lenguage puro i correcto, el estilo fluido, conciso, vivo i moderadamente elevado: i finalmente debe formar un cuerpo hermoso, cuyas partes esten en perfecta armonia con el todo". Acht Jabre lang hat er fich mit biefem Wert beschäftige, Alles gefammelt, was in klaren und truben Quellen ibm guflos, und fein Biel burin gefest, eine Befchichte gu liefern, in ber er neben ber Darftellung auch entwicken wolle "les desco-tos, para que al favor di esta escropulosa revista se aclara la verdad le les heches, se aumento la prevision, se fortalesca la virtud i la obediencia". In bem aus 2 Theilen beftebenben "Discorso preliminar" verbreitet er fich in einer febe nothwenbigen Ginteitung fiber bie geographifchen und fatiftifchen Berhattuiffe ber fpanifchen Provingen, über bie frabere Ber-faffung mit febr fpeciellen Ungaben bes Gingelnen, geht bie eine gelnen Vireinatos, Intendencias, Corregimientos ober Subdelegaciones, Alcaldias und Encomiendas und Misiones burdis um ein tigres Bilb bes Schauplages feiner Gefchichte ju geben, mas bie Auslander noch dantbarer anertennen werden als bie Spanier. Dann geht er gur Schilberung ber Ginwohner, b. h. ber Indias, castas meziladas, los Hispano-americanes, los Negros und los Europeos über, entwirft mit wenigen aber fchlagenden Bugen bie Charafterzeichnungen ber Gingelnen und gibt nun ein Bitb von bem imren Buftanb ber Regierungen mit Refterionen über bie suavidad de las leyes e del filantropico gobierno. In den uns vorliegenden 2 Theilen führt er die Geschichte der einzelnen Provinzen, nach Jahren getrennt, durch, was um so zwecknäßiger ist, da sie zu verschiedenen Zeisten mit sichtbarer Uneinigkeit losbrachen und oft ganz unabhängig von einander regierten, auch zu ganz verschiedenen Res fultaten tamen. Bis gu ben Begebenheiten in Merico 1818 hat er bie Darftellung hinuntergeführt, wobei er bemertt: "Lan obras de Ms. Humboldt, del abate de Pradt etc.", pergéglich aber Robamuel's "Acontecimientos de Buenos Aires, Pert, Chile e Quito desde el anno 1806-18" unb Martinez, "Historia de Chile hasta 1820" benust zu haben. Bir fchliefen mit feiner mertwurdigen Beurtheilung jener Ragitenanetbote: "Ojala no habiera inventado la filosofia moderna especiosos argumentos, i habrian desconocidas las porfiadas guerras civiles, que han empapado el suelo de sangre durante el sigio prestante, i que hacen todavia gemir la humanidad". 114.

#### Literarische Anzeige. Herabgestetzte Preise. Italienische Literatur. TASSO.

1. Torquato Taffo's befreites Jerusalem, überset von Karl Stredfuß. 2 Banbe. 1822. 8. 45 Bogen auf feinem Drudpapier. Geh. Früherer Preis 3 Thie. Jett für einen Thaler.

2. Torquato Taffo's befreites Jerusalem, überfest von Karl Streckfuß. Mit gegenübergebrudtem Driginaltert. 2 Banbe. 1822. Gr. 8. 511 Bangen auf gutem Druckpapier. Geh. Früherer Preis 3 Thir. 12 Gr.

Jetzt für einen Thaler und 3 wolf Groschen. Es ift allgemein anerkannt, das die Streckfus'sche Uebern sehung die Reize des Originals am treusten wedergibt und sich wie dieses durch anmuthige Leichtigkeit auszeichnet.

Leipzig, im Mai 1831. g. M. Brodhaus

## literarische Unterhaltung.

Sonntag

Nr. 142. —

22. Mai 1831.

Ueber das Princip ber Bewegung in ber Politif.
(Fortfegung aus Rr. 141.)

Bielleicht ist biese aanze Erzählung allegorisch, und was in biefem Kall die Unterredung mit Sofrates bedeutete, lage auf flacher Sand. Gang ernftlich fcheint uns aber ber Traum bas Umhergreifen ber Ertenninig und bie Schopfungeluft und Dacht ber Liebe zu bem einzig mabren Leben zu machen, barauf aber aus bem Untheil aller Menfchen an biefem Leben einen gleichen Abel Aller unb eine gleiche Achtung vor Jebem in Anspruch zu nehmen; Die Beuchelei ber Convenienz und bie Charafterlofigfeit ber Bolerang betame fo einen gewiffen Sinn, indem fie über alle Abftufung wegfebend immer bas allgemeine Gefet: feber Menfch ift burch feinen Unthell un bem Gottlichen mefer Standesgenoß und als folder zu behandeln, befolnen; und bie Ibee bes Menfchenlebens mare biefe: baß Dasjenige zur Erfcheinung tomme, mas am entfernteften von ber Bestialität und am nach: fen bem Gottlichen, alfo bie unterscheibenbe Eigenthumlichteit bes Menfchen fei; biefes Rein: menschliche aber bestehe zuvorderft in dem Bestreben der Ertenntnif, Gefft und Ratur zu umfaffen und fich fo gur Religion zu erheben, und bann in bem Beftreben ber Liebe, Sebilbe zu fchaffen nach bem jebesmaligen Stanbe ber Ertenntnif.

Wir tonnen nicht umbin bas Betenntnif abzulegen, bas wir diefer Unficht vom Menschenleben in ber Sauptfache beistimmen, und bestünde nun Jemand barauf, bas Fortschreiten ber Wiffenschaften (welches man hauptfach: ich in ben Raturwiffenschaften recht augenfällig mabr mimmt) und die bemgemaße Mobificirung ber Lebensfor= men und Beifen eine Bervollkommung zu nennen, fo Bonnten wir nicht füglich etwas bagegen haben, es mußte benn fein, bag eine folche Benenmung biefer Thatfache leicht ben falftigen Berbacht einschwärzte, als gabe es auch oine fortichvoltenbe Berfittlichung ber Menfchen. Auch ift noch ein anbered Bebenten babei: Durch bie verschiebes wen Belber bee Erbe geht eine verschiedene Ofcillation gwis fchen bem Gontichen und Bestialischen, anders ift fie bei ben Frangofen, anders bei ben Ruffen, und einige Stepvenbewohner und Polnachbarn find leiber nicht in bem Sall, in ber Extennenis fonderlich fortzuschreiten und ein mehr menfchliches als viehisches Leben zu führent. Dan

erschrickt vor ber Stufenleiter, welche von ben Menschen gu ben Thieren hinablduft, wenn man in ben Naturaliens cabineten von bem vollenbetften Griechenschabel bis gu bem eines Borofuben hinabsteigt, und endlich ben letten Menschen- und ben ersten Uffenschabel nicht mehr zu une terfcheiben vermag. Dennoch geben wir die altariftotrastifche Ibee, bag ber Menfch beffer fei, nicht auf, und verlangen auch für ben Funten bes Gottlichen die Chre bes Menschen; benn felbst bort, wo bie Ratur ihm faft tein anderes Leben geftattet, ale ben Rampf mit ihr um fein Dafein, felbst bort beweiset er sich als den Dern ber Erbe. hieraus ift nun freilich ber Schluß zu ziehen, bas ichon bie Behauptung bes Dafeins gegen bie ungunflige Natur burch ben Gebrauch ber Vernunft als menfche liches Beftreben ju achten fei; immer aber wird bas eigentlich Menschliche: Entwickelung von Geift und Ges ftaltung geiftiger Formen ober, wie es oben bieß, die ber bern Beftrebungen ber Erkenntnif und ber Liebe, tods man mit einem Wort, freilich mit einer fleinen Neues rung, Bilbung nennen tonnte, nur wenigen, wieber aris ftofratisch ausgesonderten, von der Natur begunftigten Bob tern gehoren. Rur wenige Boller find fahig, bas Reinmenschliche bes Lebens barzustellen und in bem Menschen ben Gott, beffen Bilb er ift, ju verherrlichen. Diese aber haben auch, eben weil fie es vermogen, bie Berpflichtung gu biefem Gottesbienft und werden, je mehr fie biefer Berpflichtung nachtommen, befto eifriger auf die Ehre halten, welche ein folches Berfahren verbient.

So viel über die erste Schrift und ihren Gegenstand, welcher im Wesentlichen die Grundlage des Princips der Bewegung in der Politik ist, und dei unsern politisch ungleich gebildeten Brüdern in Altengland den lange sests gestellten Namen the march of intellect führt, bei uns aber mit verschledenen oft unpassenden Titeln beehrt wird. Iener englische Name ist ohne Iweisel der Bater des Tietels der zweiten vorstehenden Schrift, welche zu zeigen verspricht, welche gesellschaftliche Korm die gegenwärtige Stuse der Einsicht verlange und bedürse, somit das Prine cip der Bewegung voraussetz, und seine unmittelbar nothe vendig gewordene Anwendung machen will. Also

Nr. 2. "Ueber das Bedürfnis ber Intelligenz uns ferer Zeit und die Möglichkeit, mit einer liberalen Majos ritat den Staat zu regieren". Diese Schrift if von ungleich größerer Bebeutung als bie vorige. Der Berf. geigt fich überall als einen Dann, ber in feinem Fache gebacht und bie entschiebenften und wohlbegrundetften Uebers zeugungen gewonnen bat. Diefe Ueberzeugungen find faft burchgangig auch bie unferigen, es find biejenigen Lehren von Menschenmurbe und Freiheit, vom Staate als einer organisirten Ration und von ber gegenwartig nothmen: Digen Art folder Organisation, die sich im Befentlichen fon als bas Glaubensbefenntniß von England, Frant reich und Deutschland ansehen laffen, aber ebenbeswegen einer immer allfeitigern Feststellung nicht entbehren burfen, fonbern gerabe um fo forgfaltiger theilhaftig werben muffen. Much ift es nicht ju vertennen, daß der Berf. aus einem fehr burchgebilbeten Spftem berausgeschrieben bat, und tunbigen Lefern wird es leicht in die Augen fpringen, bennoch muffen wir bebauern, bag er entweber nicht beutlicher fein wollte ober es nicht konnte, beuts licher, um auch Denen ju genügen, die nicht von vornberein jenes Guftem ichon tennen, ober mit ber fehr ge wohnlichen Boraussehung an ein Buch geben, es werbe wol eben teins brin fein, und barum bas Berborgene gu enthecken felten bas Glud haben. Freilich belicat ift es immer in einem Staate ober mit Bezug auf einen Staat, melder meber eine Reichsverfaffung bermalen hat, noch auch ob er eine anzunehmen gewilligt fei, tundgibt, bie freifinnigen Foberungen bes Brn. Berf. laut werben ju laffen. Daher mag benn wol ein Drehen und Wenden. ein herumgeben um ben heißen Brei und alle übrigen Untugenden ber Undeutlichkeit Diefer fonft unftreitig verbienftlichen Schrift ihre vollgultige Ertlarung finden. Der Rerf, hat besonders Preußen und Frankreich ins Auge ges , und redet über Beibe mit der offenbarften Sachtennt: niß. Diese Sachkenntniß macht ihn unparteilich, und nas mentlich febr bebergigenswurdig wird baburch feine Unficht non ber Entwickelung bes preußischen Staates.

Seit Friedrich II. fei das eifrige Bestreben der Regierung auf Berbreitung der Intelligenz (der Wissenschaft) gerichtet gewesen. Er sagt:

Richts ist unterblieben, um jene Bilbung im Bolke zu verbreiten, welche bas hauptaugenmert bes großen Friedrichs war, bem es beutlich einleuchtete, daß ein gesundgebildeter Menschwerftand sich weit teichter behandeln und zum Staatswohle verwenden lasse, als die Beschränktheit der Begriffe, mit welchere zu tämpsen hatte. In Gebuld aber harrte der aufgestäterer Theil des Boltes dem Augendlick entgegen, wo fein weifer und gerechter Fürst den nothigen Grad der Reise (zur Repräsentativversassung) erkennen werde, und vielleicht hegte man dem Glauben, daß dieser Augendlick gekommen sei.

Darauf erklart der Verf. die Beschränktheit und potitische Unmundigkeit der Provinziallandtage im Verhaltnif zu der Regierung und zeigt, wie sich die Regierung durch ihre Solidität ein ganz unbedingtes Vertrauen erworben habe, und fährt endlich also sort:

Allein wenn die Regierung sich ein so großes Vertrauen burch ihre trefflichen Einrichtungen zu erwerden wußte, weshalb hat sie den Beifall, ja nur den Untheil der Barger sie jene findischen Institute nicht zu erlangen gewußt? Sind diese Institute der Urt, daß sie Untheil, daß sie Beisall erwecken konnen, oder entsprechen sie den Ansoderungen der Intelligenz nicht in dem Mase, das diese ihre Bechnung dadei findet? Einen Grund muß die Abatsache haben, und schwerlich ift es der, das die preußische Ration ganz gleichgaltig gegen alle constitutions nellen Institutionen sei. Gewis aber ist auch, das man noch eine Berantassung hatte, Das zu sodern, was man vielleicht wänscht; und dies ist eins der schönsten Zeugnisse, welche eine Regierung von ihrem Bolke erhalten kann, darf aber auf teinen Fall zur Grundlage unrichtiger Folgerungen gemacht wewden. Ein einziger unbedeutender Anstos ist im Stande, den stillen Wunsch laut zu machen, und wie zweiseln nicht, das dann dessen vollst and ig e Ersällung die Zeitigung und Reise der Intelligenz der preußischen Kation zur allerhöchten Instise denheit beurtunden werde.

Diefe Rebe ift unter ben gegenwartigen Umftanben von der hochsten Bedeutung, und wenn es noch so freundschaftlich gesagt ift, so ift es boch eben gesagt, ball ber gegenwärtige Stand ber Bilbung auch in Preußen eine conftitutionnelle Berfaffung et beifche. Und bas mare nach ber Anficht bes Berf. bas Bedurfniß ber Intelligenz unferer Beit. Anftatt aber bie sen sehr wichtigen Sat jum eigentlichen und einzigen Aus genmerk zu machen, schlägt bie Abhandlung fich, wie reche ex officio, mit ben albernen Gaben bes brn. Buchbole berum, die nur gang beilaufig und als Einleitung etwo ju einer Berudfichtigung hatten gelangen follen, und mab. rend so viele verschiebene Wenbungen und Ausfalle gemacht werben, weiß man gulet nicht gu fagen, mas benn num eigentlich erfochten fei. Der Br. Berf. bat fich zwar nicht genannt, wir konnen also nicht wiffen, ob ibm biefe Bellen ju Geficht tommen werben, für ben möglichen Sall aber fodern wir ihn bringend auf, bei einer etwa folgen den Gelegenheit, wenn feine Berhaltniffe es irgend gulas fen, alle Mittet ber Darftellung und Anordnung beutlicher auf feinen wiffenschaftlich und politisch bebeutenben Gegenstand zu richten, statt wie bier, nur so von fern und von hinten ihm zu naben.

In ber Sache felbft haben wir ums icon beifallig über die Hauptfage erklart, und namentlich wird bie von dem Princip ber Bewegung gemgchte Anwendung burch bie constitutionnelle Berfaffung, fofern ihr Befen barin besteht, daß die Regierung jedesmal im Sinne ber Debe aghl ber Bolfsvertreter regiert, nicht ju tabeln fein. Die gange Sache aber, was die Bewegung fei, wovon und wie fie vorfichgehe, und baf ihr bemnach Folge geleiftet werben muffe, wird freilich mehr vorausgefest als begrum bet. Dagegen ift auch in einem fo fpecieljen Ball, wie bem einer polemifchen Flugschrift, nichts ju fagen. Unfen Drt hatte vielleicht eine noch gultigere Bergeihung. Dennoch aber wollen wir biefe Frage, wegen ihrer unendlichen Wich tigteit und vielfachen Berbuntelung burch Untunbige und Uebelwoller, zwar nicht erschöpfen, aber boch in Betrache gieben. Wir werben babei in bem Puntte non bem as mohnlichen Spfteme abweichen muffen, bag und teines wegs die fogenannten Garantien für eine gute Regierung. und noch viel weniger bie materiellen Intereffen bes Bob tes bie einzigen, ja nicht einmal bie wesentlichen Grande für bie Foderung ber constitutionnellen Staatsverfafe fung fcheinen, die Sache vielmehr, aus bem richtigen bobem Gefichtspunft aufgefaßt, ihre Rothwendigkeit in fch felber trägt, ohne Rudficht auf bergleichen Ruslichteit und Bortheil, ber weber geleugnet noch behauptet merben foll.

Bir baben une bei Gelegenheit ber Berichtigungen nu Dr. 1 über die Art und Beife, in welcher ein Fort ichreiten des Menschengeschlechtes fattfindet, hinlanglich herausgelaffen, und glauben nun baraus ohne Weiteres folgern zu durfen, daß auch in der bestimmten Form bes Lebens, welche wir den Staat nennen, nur von einem folden Fortschreiten die Rebe fein tonne. Wenn wir nun aber weiter finden, daß biefer Organismus ber Gefellschaft ober, um es genauer zu fagen, die gesellschaftlichen Kormen eines Boltes ein Menschenwert, ein Gebilbe bes Geiftes, ein Runftwert find, fo wird der Begriff der Bewegung in ber Politit nur barauf gehen tonnen, inwies fern, in Kolge ber fortichreitenben Biffenschaften, biefes Runftwerk anders gemacht wird. Daran freilich, daß Ents bedungen in der Biffenschaft die Form des Staates verandern, ift nicht zu zweifeln, feitbem wir wiffen, was bie einzige Erfindung bes Schiefpulvers fur burgerliche Berhaltniffe ausgetragen, welche neue Gestaltung bes Gebans tenvertehrs, welche erhöhte Dacht ber Ibee, und folglich welche neue Mittel ber Regierung bie Buchbruderfunft bewirft, und welchen Ginfluß in unfern Tagen bie Benuzung der Kräfte des Dampfes auf viele Formen und gange Classen ber Gesellschaft gewonnen hat und noch fermer zu gewinnen verfpricht. Dan wird aber gefteben muffen, daß der Augenblick solcher Umgestaltungen und die Art und Beife, wie fie vorsichgehen, teineswegs fo leicht gu ergreifen find, und auf alle Falle nicht unmittelbar burch bas Entstehen einer neuen Erkenntnig fich ergeben, fonbern erft bann, wenn eine fo ausgebehnte Unwendung Davon gemacht ift, daß man teine Mittel mehr hat, ihre Folgen abzuweisen, wo man bann in der Regel hinterher findet, bag etwas Wichtiges vorgegangen fei, und nun die Betrachtung barüber und bie Folgerungen eintreten läßt; 2. B. bei ber Beranberung bes Kriegswefens burch bas Schiefpulvet Lange Beit hielt fich neben biefem mehr geiftigen Wefen noch bie rohe Tapferteit und torperliche Runftfertigkeit der alten Kriegerkafte, welche mit eiserner Fauft bas Leben belaftete, bis endlich ber Sieg ber neuen Baffe fich zugleich mit bem Sturz bes Ritterthumes als bestehend vorfand, und nun eine Menge Folgerungen veranlagte, bie jum Theil. noch heute nicht erfullt find, es aber ohne Zweifel werben, wenn sie sich als folgerecht ausweisen. Die Folgerungen aus folchen eingetretenen, mehr erlebten als gemachten Beranberungen icheinen inbeffen faft Lastiger als die Veranderungen selbst, und man bat viels faltig wirklich behauptet, sie hatten nicht die unmittelbare Reglität wie jene factischen Ummalgungen, und maren baufig mehr unverschamt als machtig, besonders finden bies leicht Diejenigen, welche den bisherigen Organismus ber Mation als ihr Wert, wenn auch nur zum Theil betrach: ten, ober barin ihre Bebeutung verlieren, wenn jenen Folgerungen Genüge geschieht.

(Der Befdlus folgt.)

Deutide Blugfdriften.

1. Das Jahr 1850, ober vollftanbige Gefchichte fammitich Staatsummaljungen, sowie ber übrigen wichtigen Greigniffe biefes Beitabichnitte; nebft einer gebrangten Darftellung, wie folde in den letten 15 Jahren berbeigeführt worben find. Bon &. Strahlheim. Erfter Banb. Stuttgart, Boffmann. 1831. 8. 1 Thir. 8 Gr.

2. Der Schweizerspiegel; ein Angebinde für Schweizer und Riche Comeiger, für Regenten und Boller, für geiftliche Pfaffen und Laien. Bon hartwig bunbt. Rabowsty. Stuttgart, Schweigerbart. 1831. 8. 1 Thir. 6 Gr.

3. Ueber Die Biedergeburt bes Ronigreichs Sachfen. Bom Profeffor Krug in Leipzig. 3weite und britte Gabe. Leipzig. Rollmann. 1831. 12. 8 Gr.

4. Reue mertwürdige Erfcheinungen in Sachen bes Lichts und ber Finfterniß, belegt burch Actenflude aus bem Jahre 1880, ober Beitrage gur Kenntnis Roms und feiner Rampfgenoffen in Sachfen und Baiern, von einem antijesuitifchen Rechtefreunde aus Weimar, jest in Leipzig. Leipzig, Glebitfch. 1831. 8. 8 Gr.

5. Preußen 1807 und jest, ober "Bas ift in Preußen feit bem. Jahre 1807 ausgeführt, um ben gefellichaftlichen Buftanb gu verbeffern und zu erheben". Bon Eb. Jante. Berlin, Rand.

1831. 8. 10 Gr.

6. Preugen in feiner gegenwartigen Stellung im Innern und nach Außen. Dresben, Arnolb. 1881. 8. 4 Gr.

7. Ueber ben hanbel mit Staatspapieren und bas Borfenfpiel, gwei Cenbichreiben von Dr. \*..... in \*....., beantwortet unb beruusgegeben von G. A. Scherpf. Augsburg, Rieger. 1831. 8. 16 Gr.

Wenn wir, bei einer fraberen Gelegenheit, einmal bie Bo mertung machten, bağ wir nicht einfaben, wober bie literarifchen Eintagefliegen, die man in Deutschland gewöhnlich Flugschriften nennt, einen fo wenig bezeichnenben Ramen hatten, fo finben wir uns jest, nach ernfterm Studium biefer Species, ju einem feierlichen Biberrufe veranlaft. Wie eine Dafchine, bie in ber Absicht erfunden worden ift, mittelft berfelben zu fliegen, eine Blugmaschine genannt wirb, wenn man auch durch thre Bermittelung flatt in ben himmel unter bie Erbe beforbert wirb, fo nennt man eine Schrift, bie in ber Abficht geschrieben wurbe, fle gleich, einem fliegenden Drachen über Stadtmauern und Rirchtharmen aufsteigen zu laffen, mit Recht eine glugfdrift. Darauf, ob fie wirklich fliegt, kommt es babet nicht ans so wenig als es barauf ankommt, ob bas Rücklein flügge ift, sobalb es sich um bie Classification bes Beberviehs handelt. Da sich indessen in ber Literatur, wie vor Bericht, bie Abficht bes Comparenten nicht immer mit Sicherheit ermitteln last, fo hat man wohlgethan, bem innern Grunde ein außeres Indicium au fubftituiren, und biefes ift, ba gluchtigfeit Leichtigfeit voransfest, ein möglich geringes Bolumen. Bie aber nun, wenn gufallige Umftanbe, Sielleicht wiber ben Billen bes Berfs., bas Bolumen vermehren ? Wie wenn 3. B. ein hoher Bunbestag in Frankfurt allen Schrifte ftellern beutscher Ration verbote, Schriften zu schreiben, bie nicht wenigftens 20 Drudbogen bielten? ober wenn bie Gebantenfalle eines Schriftftellers fo groß mare, baß er bet bem beften Billen gu fliegen, fich unmöglich in einem geringern Bolumen als bem eines ftattlichen Octavbandes in Bewegung fegen tonnte ? 3ft ber ameritanifche Conbor tein Bogel, ber mit feinen Riefenfittigen fich auf bie bochften Gipfel ber Anben fdwingt? ober ber Straut, weil er turge Flagel und einen etwas unbehalflichen Beib bat?

Ehrlich geftanben, bem Deutschen fallt es, wie wir felbft eben erft gezeigt haben, etwas fcmer fich turg gu faffen; er ift ein gefester Mann, ber, wenn er bor feinem Schreibtifche, ober an jebem beliebigen anbern Orte, einmal fist, gern mogliche lange figen bleibt; felbft in Bewegung, in Gefahr unb nad Abelung fogar auf fluchtigen guß fest er fich, was boch, unter folden Umftanben, ben phiegmatifcheften Frangofen ober Engiden bern nicht einfallen marbe. Bir barfen uns baber, ohne unge recht gu fein, burch bie Dicte einer Schrift nicht gerabe abbab ten laffen, fie ben Blugfdriften beigmablen, wenn Be font alle

Bennzeichen berfeiben ansichtragt; wenn man es 3. B. bem Berf. auf ben ersten Blick ansieht, baß er sie im Fluge geschries ben hat. Wie kann man einer Schrift ben Kamen einer Flugsschift kreitig machen, die sogar im Fluge geschrieben ist? In diesem Sinne gehoren manche Folianten und Nuartanten unter die Flugschriften; und wenn eine wohlgeborene Redaction d. Bl. Ach begnägt, unter der Rubrit "Flugschriften" uns Werke in Octav zu übermachen, so konnen wir eine so lobenswerthe Massigung nicht anders als anerkennen.

Einen Conbor haben unfere verehrlichen Lefer unter ben in biefer Angeige begriffenen Blugichriften nicht gu fürchten, boch-

ftens einen ober ben anbern Bogel Strauf.

1. Den Berf. bes "Jahres 1830" möchten wir in ber That bem Strauf vergleichen, nicht blos wegen bes Umfanges feines Bucht, von dem gwar noch ein 2. Banb gu erwarten febt, fonbern welt ber arme Mann bie Beitungenachrichten, bie er im vor. 3. in ber "Allgemeinen Beitung", ber "Redarzeitung" und etwa ein Paar frangofifchen Blattern gelefen bat, fo unvers baut wieber vonfichgibt, wie bies bem gravitatifchen Bogel ber 23tifte mit manchen feiner Rahrungemittel geben foll. Bum Erofte bes ehrenwerthen herrn fei es gefagt, baß er fich hierin mit manchem berühmteren Manne in gleichem Falle befinbet. BBc.fs ang Mengel, bem man boch fonft bergleichen nicht gutraut, hat gang Mengel, bem man von jong vergenden wenig mehr ge-in feinem "Safchenbuch ber neueften Geschichte" wenig mehr gethan, als die "Allgemeine Zeitung" in einen Styl überseht, ber nicht immer besser ist. Bor Wolfgang Menzel hat der Bers. des "Jahres 1830" noch voraus, daß er sich einer populairern, um nicht zu sagen pobelhaften Sprache bebient. Inststiger ist d. B. die Justewolution doch wahrlich noch nirgend beurtheilt worben, als in folgenben Beilen bes Rebacteurs "Unferer Beit." "Ba", fagten bie bochabeligen, hochtrabenben herren, "nur mit Stockfolagen und Peitschenhieben muß man biefe Canaillen pachtigen, unfere Degen maren gu gut für fie". Baren bas nicht gang wieder biefelben Ritter und Maulhelben von 1789, löblichen Aubenkens? Wie gewaltig wendete fich das Blatt in 24 Stunden! die auf ihre wurmstichigen, gegerbten Efelsfelle so ftolzen herren, welche die Stockhiede austhellen wollten, erhielten nicht nur diesel ben, fonbern wurben fogar mit Befenstielen (?) unter bem Dobngelachter aller mahrhaften Chrenmanner bavongejagt" (G. 282). Ginige und nicht befannt geworbene Quellen muffen bem Berf. boch zugangtich gewefen fein; benn wie er in ber anges führten Stelle bie Bereitelung ber ariftofratifchen Umtriebe eis ner Baffe gufdreibt, von beren Amvenbung in ben Julitagen wie bisher noch teine Renntniß hatten, fo zeigt er uns an einer ambern Stelle Polignac in einem Reller feines Gotele, von einer Batterie Beinfaffer umftellt, und wieberholt fogar bie Reben, welche bie in Tobesangst fich befindende Excellenz in biefer feltfamen Beftung gehalten bat: "Ih, bie Canaille, bie Schline gel, einen Polignac fo gu behandeln!! Das foll Guch theuer u fteben tommen; Ranonen und Ragusa sollen mir Rechenschaft obern" (S. 186).

2. "Der Schweizerspiegel" steht an Beleibtheit wenig und an Gemeinheit gleichfaß nicht allzu weit dem "Jahre 1830" nach. Die Facta, die nicht länßst allzemein bekannt sind, und die Hack, die vergeten die Eigenthum ansprechen kann, ließen sich leicht auf wenige Seiten zusammendragen. H. Hundte Naddendern hat die seiten zusammendragen. H. Hundte Naddendern sowisch hat den Schweizern thre Gastsreundschaft, die sie sinne sowisch hat den Schweizern kre Gastsreundschaft, die sie ihnen vorhält, zeigt wahrlich nichts Liebliches. Aber das vermag doch auch Hundte Nadowsky, nachdem er alle schlechten Seiten des Schweizercharatters herausgekehrt hat, nicht abzuleugnen, das wahrer Seist der Freiheit auch jeht noch die Alpenthäler durch weht. "Besonders schwe ind det noch die Alpenthäler durch weht. "Besonders schwe auch eine Freiheitssinn und die Renschenftenundlichkeit der Schweizer in ihrer allgemeinen, seh daften und begesstert Abellnahme an den Schlössland der Zeitungen gelesen, die über Begierde wurden nicht blos alle Zeitungen gelesen, die über den Freiheitstampf dieses helbenmittigen Bolkes Rachrichten ertheilten, sondern Alle, Reiche und Arme,

Bornehme und Geringe, ja fetbit bie armiten Dienftoten braiteten nach Berhaltnis ihres Bermogens ihre große ober kleine Babe bar, um ben Ungludlichen, benen fie mit ihren Armen unb Baffen nicht beifteben tonnten, die Befreiung von bem furchterlichen Stlavenjoch ihrer Bedruder gu erleichtern. Biele Pfarrer beiber Confessionen, fowol in ben Stabten als auf bem Banbe, ermunterten nicht blos ihre Gemeinben, bem hartber brangten Boite burth Gelbbeitrage zu helfen, fonbern fie magten fogar, auf ihren Rangeln für ihre griechifden Mitchriften gu beten, Die, gur emigen Schanbe ber Menfcheit, von driftlichen Monarchen und Miniftern fur Emponer und Majeftatsverbrecher ertlart und bem Schwerte ihrer Benter preisgegeben wurden" (S. 259). Bie frimmt mit biefen fconen Bugen furchtlofer Freiheits liebe und Aufopferung bas abschreckende Bild zusammen, bas hunbt - Rabowety an anbern Stellen feines Buches - in ebenfo allgemeinen Ausbruden im bofen, wie bier im guten Ginne von ber Schweig entwirft? Manche Gingelne mag ber gerecht und ungerecht Gemiehanbelte, Getrantte und Berfolgte mol richtig gefehen, beobachtet, gefchilbert haben, aber, einzelne fcmarge, Baben machen ein grunes ober rothes Gewand noch nicht fcwarz, und einzelne raudige Schafe machen noch nicht bie gange heerbe, fo lange biefe unangeftedt bleibt, raubig. Am wichtigften ober vielmehr bas einzige Bebeutenbe war und, was hundt - Radowelly in feinem 7. Abfchnitt: "Bas follen bie Schweizer jest thun ?" jur Beantwortung tiefer Frage fagt:

"Baiern, Burtemberg und Baben find bie naturlichen Bunbesgenoffen ber Schweig; Getreibe, Salg, Bieb, Leber und manche andere wichtige und unentbehrliche Gegenftanbe muffen bie Schweiger aus biefen ganbern begieben und brauchen bon ihren eignen Runft = und Raturerzeugniffen, bie fie bahin ab-fegen wollen, nur verhaltnifmafig niebrige Abgaben gu gablen. In Binficht feines handels und feiner Producte ift Frankreich gwar fur bie Schweis ober wenigstens boch fur ben nordweftle chen und westlichen Theil berfelben von ebenso großer Bichtige teit, als Baiern, Burtemberg und Baben; allein ein Bund-nis mit Frankreich murbe fur bie Eidgenoffen bochft gefahrlich und nachtheilig fein, benn im gall eines Bruches zwifden Deftreich und Frantveich murbe ihr Baterland gang unvermeibe lich die Schaubuhne bes Arieges werben. Ift die Schweiz bingegen mit jenen 4 conflitutionnellen fubbeutichen Staaten verbunben, bann tann fie, von ihnen unterftust, fowol gegen Branfreich, als gegen Deftreich ihre Reutralitat behaupten und teine biefer beiben Dachte wird sobann burch erzwungene Durchmariche ober auf andere Beife ihr Gebiet verlegen. Rur mit Bobigefallen tonnten Deftreich und Frantreich einen fab-beutschen Bund biefer Art, bem bie Schweiz fich michloffe, betrachten, inbem hierburch swifden beiben eine fichere Scheibes manb aufgeführt murbe. Gin folder fubbeutscher Bund aber wurde burch ben Beitritt ber Schweis auch ftart genug werben, biefe und alle feine Angeborigen gegen bie Anmagungen Eriegerifcher Eroberungsfucht und unbeschränkter monarchifcher Billtar fcuben gu tonnen; und tein einziges feiner Ditglieber wurde ein fo großes Uebergewicht an Dacht befigen, bag bie Anbern Ursache hatten, wegen ihrer Freiheft und Selbstänbigkeit bas Minbeste zu fürchten" (S. 168—172). (Der Beschus folgt.)

> Moti<sub>š</sub>. Riccolini.

Riccolini, nach Alflert ber erfte Tragifer Italiens, ift in Deutschland noch beinahe völlig unbefannt, wahrend bie matten Bersuche Mangani's durch Gothe's Protection sich der ganstigeften Aufnahme erfreuen. Freilich ift Mangoni ein frommer und serviler und Riccolini ein liberaler Dichter. Als einen Beweis der Furchtlosigkeit, mit welcher auch in Italien die diffentliche Meinung sich auszusprechen anfängt, durfen wir es daher am Geben, daß eine Subscription, die in Florenz eröffnet wurde, um zu Chren Riccolini's eine Medaille schlagen zu laffen, in kurzer Frift nabe an 4000 Unterschriften fand.

## literarische Unterhaltung.

Montag,

Nr. 143. —

23. Mai 1831.

Ueber bas Princip ber Bewegung in ber Politif.

Dabei ift zu bebenten, daß biefe Folgerungen ebenfo gut Ertenntniffe find, und gwar neue Ertenntniffe, ebenfo gut als jene oft freilich viel eclatantern Erfindungen, und ebenso gut wie jene den Drang, ja die Nothwendigkeit, ihnen gemäß zu schaffen und zu bilben, mitfichbringen, also ebenso unabweisbar find, wenngleich nicht geleugnet werben foll, bag bie Feinde biefes Fortichrittes gegen fie viel leichter auf threr buth fein und illubirende Dagregeln, wenn auch nur fur ben Augenblick, ergreifen konnen. Au-Ber ben großen revolutionnairen Erfindungen und ihren Confequengen, gibt es noch ein brittes umgestaltenbes Element ber Wiffenschaft, namlich bie verschiebenen Ertennts niffe, welche als Philosopheme unmittelbar eine Menge Denichen für fich gewinnen, freilich nach ihren Beburfniffen und auf Beranlaffung ihrer Schickfale. Diese Phi= losopheme ober Doamen haben zwar ebenfalls ihre ftetige Geschichte, wir unterscheiben fie aber megen ihrer mehr apriorischen Entstehung, und weil fie teine anbern Mittel fich geltenbzumachen haben als geiftige. Saufig, und namentlich in ben Staaten, bie bas Princip ftationnairet Bornirtheit adoptiren, ichiebt man diefen Philosophemen Alles in die Schuhe, auch die Wirkungen jener Erfindungen und ihrer Consequengen, und ift beswegen eifrig bemuht, fie nicht über bie Grenze zu laffen, mahrend man Dampfwagen, Dampfmaschinen, Congreve'sche Rateten u. bergl., für ben status quo ungleich gefährlichere Dinge, mit bem größten Gifer ergreift, anftatt wie jener ruffische Bar die geschenkte Wanduhr als ein Zauberwerk lieber bes Landes zu verweisen. Es ift aber ben Wirtungen ber Erfindungen und Philosopheme auf teine Weise weder nachzukommen noch zu wehren, wie benn gegenwärtig in Rugland ohne 3meifel die Wanduhren gang legitim fein werben. Wir reden indeffen nur von ben Boltern, welche fiche jur Ehre rechnen, mehr bem Gottlichen als bem Ents gegengeseten zu folgen und weber ben Beftrebungen ber Ertenutnis noch benen bes Schopferischen Triebes wehren gut wollen fich angelegen fein laffen. Bei ihnen ift ihr Organismus ober ihr Staat bas jebesmalige Ergebniß ber beweglichen Erkenntnig, beffen Kraft und Bestand auf ber Unerfennung und Billigung ber Mitglieber beruht, und bei eintretender Disbilligung wom Standpunkt der veran-

berten Ertenntniß fich zu mobificiren bereit ift. Dies ließe fich vielleicht beutlicher fo fagen: Die Anerkennung und Billhaung bes Staats und ber Art, wie von feinem Gefichtspunkte bas Sbeal bes Staats aufgefaßt, und wie es von ihm zur Berrichaft gebracht wird, ift bie offentliche Meinung, und lediglich burch fie besteht jeber Staat. 3. B. das Ideal eines bespotischen Staats ift ruhiger Gehorsam gegen ben Herrscher und allenfalls Boble stand ber Unterworfenen. Sind biefe Unterworfenen nun mit biefer Staatsform und biefem feinen Ibeale gufrieden, so hat ber Despotismus hier bie öffentliche Meinung für sid, und burch biese Anerkennung und blese Billigung wird fein Beftand und feine Rraft gefichert. Ein bespotischer Staat unterscheibet fich aber baburch von ben Staaten gebilbeter Nationen, bag ber Staat bes gebilbeten Bolles diese offentliche Meinung und biefe Billigung bes Ibeals feineswegs festzuhalten gebenet, fonbern von vornherein einer Kritik vom Standpunkte ber veränderten Ers fenntnig überhaupt, und bann auch gang besonders ber in Bezug auf bas Ibeal bes Staats veranberten Ertenntniß Gehor zu geben entschloffen ift. Bas bie Idee des Staats fei, was ber Staat eigentlich fein und gewähren solle, turz, das Ideal des Staats, ift aber bekanntlich zu verschiedenen Beiten fehr verschieden aufgefaßt und aufgestellt worden. Wir erklaren uns bies natürlich aus uns fern obigen Gaben vom Kortidritt ber Ertenntnig und ben baraus folgenden Umgeftaltungen ber gefellichaftlichen Formen; aber man tann auch bie verschiebenften Auffas fungen des Staatsideals aufs Bestimmteste in der Ges schichte nachweisen. Bei ben Athendern in ihrer Blute war bas Ibeal bas freiefte behaglichste Leben ber 130,000 attischen Burger, bie ber Staat feien, auf Roften aller übrigen Landeseinwohner, und, um gleich ein naherliegenbes aufzugreifen, nennen wir nur bas Ibeal ber Reubal monarchie, bes spatern unumschrantten Ronigthums, ber Schweizerrepubliten, ber norbameritanischen wenigtoftenben und wenigregierenben Einrichtung, ber conflitutionnellen Monarchie u. f. w.

Wenn es nun für und keinem Bweifel unterliegt, zuerst, daß jede Belt ihr eignes Ibeal vom Staate aufestellt, die Folgerungen aus demfelben ins Leben einfahrt, ober vielmehr aus dem so oder so eingerichteten und vew anderten Leben gefolgert wird, und daß diese ganze Bo

wegung ihren Grund in ber fortichreitenben Bilbung bat: fo fragt fich boch immer noch, wie geht bie Umbilbung bes 3beals ober die Beranberung ber Auffaffung bes Ges fellichafteibeale, b. h. bie Beranberung ber öffentlichen Deis nung, por fich? Die offentliche Meinung ift bie Billi= gung und Anertennung bes Staats und feines Ibeals von Seiten feiner Mitglieber in bem Dage, bag felbft bie Ungufriebenen fich unterwerfen muffen. Dhne Ungufriebene besteht aber tein Staat, theils wegen ber perfonlichen Stellung Einzelner, theils wegen wirklich reinvernunftiger Anfoberungen, benen ber Staat bermalen eben nicht genügt. Solche Anfoberungen, mogen fie nun aus den großen Entbedungen und ihren Folgerungen, ober in Kolge verbreiteter apriorischer Ertenntniffe entftehen, er= gengen natürlich ein Ibeal, welches von bem bes Staats abweicht und burch feine Unerfennung unmittelbar bie offentliche Deinung einer Partei grundet, die, mehr ober minder conftituirt, als Staat im Staate besteht und je nach ber Rothwendigkeit ihres Ibeals sich immer mehr geltendmacht. Wir erinnern an bas Ibeal bes Chriften= thums und bie Art wie es sich allmalig geltendmachte, und an bas Ibeal ber freifinnigen Partei unter ben ger= manifchen Boltern, welches in biefem Augenblid in manchen Landern fur feine Erifteng und Rothwendigfeit tampft, in Frankreich aber babin burchgebrungen ift, bag es nunmehr die offentliche Meinung ber frangofischen Monarchie macht. Bahrend bie öffentliche Meinung bes Staats alle Mittel ber Gewalt für sich hat und bisweilen auch an= wenbet, hat bie offentliche Meinung ber Partei, welche eine Modificirung bes Gefellschaftsibeals fobert, in ber Regel nur die moralische Rraft für sich, sofern sie nichts als die Consequengen ber Ideen fobern barf und baburch eine ausgezeichnete Ehre erwirbt, die hochste Ehre bes Menfchen, baß er ber Ibee um ihrer felbft willen folgt, und bie größte menschliche Große, wenn er mit vollem Bewußtsein fur die Bahrheit ber Idee und ihre Berwirk tichung ju Grunde geht. Run lehrt bie Erfahrung, bag bei ben Rationen, welche bes Fortschrittes ber Bilbung fabig find, bie richtig gefolgerten Ibeale mit unwiberfteh: licher Gewalt fich ins Leben' einführen. Daber ift ber Gebante, bie Regierung bes Staats auf gesetlichem Bege ber Einwirfung einer opponirenben gefellichaftlichen Deis nung, die einem neuen Ibeal anhangt, auszuseben, bas mit fie ohne weitern Rampf, fobalb die Opposition bas Hebergewicht gewinnt, zu biesem neuen Ibeale fich beten: nen tonne. Diefe Realifirung ber Ibee ber Bewegung burch Conftituirung ber fortschreitenben Oppositionspartei tft bas Wefen ber constitutionnellen Foderung, und fo tamen wir auf ben Sas ber Schrift unter Rr. 2 gurud, daß ber Staat im Sinne ber Majoritat ber Boltevertre: ter regiert werden muffe. Die Ehre aber des Boltes befteht barin, bag feine Anfoberungen im Sinne bes Ges fellichaftsibeals respectirt und vollzogen werben, ein Begriff, ber nichts mehr und nichts weniger ju bebeuten bat als die Souverainetat bes Bolles. Die heutige Freis heit besteht benmach in ber Befolgung ber constitutionnels len Foderung und ift in ihrer Berwirtlichung bie Aus-

übung berjenigen Rechte, welche aus ber Sbee bes Mensichenlebens und ber ihr gemäßen Anerkennung der menschlichen Würde folgen. Schön ist unsere Zeit, und groß die Wiederherstellung des Glaubens an die Menschheft und die allgemeine Verehrung der Helben, die treu für das Ibeal gestritten und gefallen; die Betrachtung aber können wir hier nicht bergen, daß es dem Menschen nicht vergönnt zu sein scheint, sein Geschich mit fester Hand einer ewigen Regel zu unterwerfen, dem die ganze Weltzgeschichte ist ein ewiger Lamps der Freiheit gegen die Usupation und selten ohne Blut gekämpst; wird sie von min an anders lausen?

### Deutsche Flugschriften. (Befdins aus Rr. 142.)

5. Arug ift ein zu befannter Rame und fur einen großen Theil unferer Befer, wenn auch nicht für bie Befammtheit, tomnen wir hingufegen, ein gu gern gehörter, als daß es bei einer neuen Erfcheimung, bie benfelben an ber Stirn tragt, mehr als einer blos refertrenben Inhaltsanzeige beburfte. Die zweite Sabe ber glugschriftenfolge über bie Biebergeburt Sachfens be-Schaftigt fich mib ber neuen Stabteorbnung, beren liberaler Geift im Allgemeinen lobenb anerkannt wird; unter ben Ausstellungen, benen wir ohne Ausnahme unfere vollste Justimmung geben würden, schien uns besonders, was über die stets nachtheilige Bermischung der Polizei mit der Justig gesagt wird, wohl zu beberzigen. Auch fragen wir, mit Krug: "Warum ist wol in bem Entwurfe ber neuen Stabteordnung nichts von ber Communals ober, wie es beffer heißen warbe, Bargergarbe gefagt? Man wird boch biefes herrliche, echt bargerliche Institut nicht wieber wollen eingeben laffen?" Die britte Gabe: "Die junge Preffreiheit", fcheint une noch etwas gu fruh gu tommen; benn ein Rind, bas noch nicht geboren ift, kann man boch wahrlich mit Fug weber jung noch alt nennen. Ueberrafchend war uns ber Borfchlag, nur folche Schriftfteller ber Cenfur gu imternere fen, welche fich burch wieberholte Prefvergeben bereits als me verbefferlich gezeigt hatten. "Diefe burften bann ebenfo wenig über Ungerechtigkeit klagen, wenn man ihnen einen Genfor ihrer Schriften gum Bormunbe feste, als Berfdwenber, wenn man fle burch einen Curator ihres Bermbgens bevormunben läßt".

4. Die neuen mertwurbigen Erfcheinungen, auf welche bet antijesuitifche Rechtefreund uns aufmertfam macht, find 2 aller bings mertwurdige Beifpiele von bem Ginfluffe ber romifden Curie ober, um mit Buther gu fprechen, bes Papftes in Deutschland. Das ju Erfurt unter preuftider Cenfur ericienent "banbbuch bes gefammten in Deutschland geltenben tatholifden und proteftantifden Rirchenrechte" murbe in Baiern verboten und confiscirt, weil es, 300 Jahre nach guther, die Untrüglich teit bes Papftes in Glaubensfachen und feine abfolute Gewalt in Rirde und Staat leugnete. Dhne Bweifel ift es eine birecte Berlegung ber Conflitution, welche zwiiden Protestanten und Ratholifen Gleichheit ber Rechte herftellt, wenn, wie ber Berf. anfihrt, bie bescheibenften Untersuchungen ber Gebrechen bes Ratholicis mus bem Interbict unterliegen, mabrent boch Schriften frei cie culiren burfen, "bie laut und frohlodend ben bevorftebenben Untergang ber Protestanten antunbigen und fich bie fcanblichften Berbrehungen und Schmabungen gegen biefe erlauben" (6. 22). Das Concorbat, welchem biefer Uebelftanb gur Bas fällt, verbient auch in mancher anbern Ruckficht gerechten Sobel; übertrieben icheint uns inbeffen bennoch, mas "ber freifinnige Munch" in ber "Aletheia" gefagt haben foll: "bie bairis foe Liberalitat, b. h. bie von oben, fet eine narrifc geworbene Ophelia (?), welche, mit einer Jatobinermuge (?) auf bem haupte, in ein Rapuzinergewand ober in den Jesuitentaler fich

geftallt hat, und welche die Marfelllaife (?), bas omni die, die Mariao, bas Bohlauf, Aameraben, zu Pferd! zu Pferd! und Aprie Eleison in dithprambischem Delirium burchetnander fingt". Bas namentlich bie Darfeillaife betrifft, fo tonnen wir bem freisinnigen frn. Munch versichern, bas man in Wien ober St.-Petersburg teinen größern Abscheu vor ber Marseil-laise haben tann als in Munchen. Als im Sommer b. v. 3. sufallig von einer Dufitbande an einem offentlichen Orte biefe fcone Beife gespielt murbe, ging von Seiten bes Minifteriums sogleich ein eigner Aurier an den Konig ab, um Gr. Dajes Rat über biefes wichtige Greigniß bie erfoberlichen Auffcluffe u geben. Das tann man boch mahrlich teine Borliebe für bie Marfeillaife nennen! Roch auffallenber als bas Berbot bes "Danbbuches" in Baiern mußte fur jeben Freund ber Freiheit bas Berbot fein, bas in Sachsen, in einem protestantischen Banbe, ben "Canonifden Bachter" traf. Der Entel bes Fürften, welcher, wenn nicht ber Schöpfer, boch ber Erhalter und bie Dauptftube bes Protestantismus war, befahl feinen protestantis fchen Rathen, ben Drud einer Beitfchrift gu verhindern, welche in ber gemäßigteften Sprache bie Grunbfage bes Protestantismus, wie fie bem aufgeflarten Ratholiten annehmlich erfchienen, verbreiten follte. Das Journal, aus Sachfen, ber Biege bes Protestantismus verbannt, wanbte fich nach Preugen; und man tonnte es fich baber zu bem Rebacteur, benn biefer ift ber antijesutifche Rechtsfreund, freilich wol verfeben, bag er ber liber valen preußifchen Cenfur auf Koften ber bairifchen Preffreifeit und bes fachfifchen Prefbruces bei Belegenheit ein fleines Loblieb fingen warbe. Bir tonnen nicht einftimmen; benn Cenfur unb Liberalitat fcheinen uns fo unvereinbare Dinge, bas wir uns mit ber erftern felbft burch ibre Rachficht mit bem "Canonifchen

Bachter" nicht verfibnen laffen.
5. Aleranber Daller fagt in ber eben angezogenen Schrift naiv: "Das preußische Cenfurebict bient, wenn einmal teine Preffreiheit ftattfinden foll, allen Staaten gum Mufter". Bir glauben, man tonnte biefen Sat auch erweitern und mit gleis dem Rechte fagen: "Die preufische Berfaffung ober Staatsorb-nung bient, wenn einmal teine Freiheit stattfinden foll, allen Staaten gum Mufter". Dr. Regierungsrath Jante wird über eine folche Befdrantung mitleibig bie Achfein juden; burch bie unleugbaren außerorbentlichen Fortfdritte, bie Preußen feit bem Jahre 1807 gemacht bat, icheint bie fefte Ueberzeugung in ihm begrundet zu fein, bağ biefer Staat bas taufenbjahrige Reich, wels ches bie Apotalppfe uns nach ber Beffegung bes Antichriftes verfpricht, fcon im Sabre bes herrn 1851 begonnen habe. Benn bie berliner Anetbote mahr ift, bas ber Spotter Sies pes (!), ber fich vor 1807 eine Beitlang in Preusen aufhielt, allen Grites verficherte, erft bier erfahren gu haben, mas mabre Breibeit fei, so bliebe gegenwartig in ber That nichts Anberes abrig, als Berlin fur bas himmlische Berusalem ju ertlaren. Unbegreiflich ift es uns nur, wie Dr. Jante, nach beffen Darftellung es in Preufen ja gar nichts mehr ju verbeffern geben Cann, feinen Panegyrifus mit ben Borten fchließen mag: "Auch jest folaft Preugen nicht; feine fittliche, religiofe, miffenfchaft. liche und hervorbringende Rraft, burch bas Unglud geweckt und geftartt, schreitet rubig und ficher vorwarts, und immer vormarts. Dies fichere Bormartsfchreiten haben wir unter unfern Konigen gefernt; nun ift es uns zur Sewohnheit geworben" (S. 77). Wir übrigen Deutschen, die so weit noch nicht gestommen sind, daß uns das Borwärtsschreiten zur Sewohnheit geworben wäre, gratuliren von herzen; aber wohn wollen denn die Preußen eigentlich noch schreiten, nachdem sie doch schon Aules erreicht haben, was man vernünstigerweise auf Erden sich wünschen tann?

6. Der Berf. von "Preußen in seiner gegenwartigen Stellung" ift freilich ber Meinung, baf auch in Preußen, ober wie Or. Regierungsrath Janke sich ausbrackt, im preußichen Baterlanbe, ebenso gut als in unserm beutschen Baterlanbe noch gar Manches zu thun und zu vollbringen sei, ehe man bie hande in ben Schof legen barf. So wenig uns alles Selbstlob bes

Regierungerathes in Rr. 5 begrunbet fchien - unferer Meinung nach follten überhaupt Regierungsrathe, um nicht als Re nommiften angesehen zu werben, ihre Regierungen nicht zu viel loben —, ebenfo wenig fcheint uns aller Tabel bes anonymen ober pfeubonymen Berf, von Rr. 6 begründet. Aber barin theis len wir gang feine Anficht, baf ein Staat, in welchem ber See bante ben Claufuren ber Genfur unterworfen tft, in welchem Beamte wegen politifcher Deinungen entlaffen, Knaben, Junge linge und Mannet auf ben bloßen Berbacht von "Umtrieben" eingefertert werden tonnen, fich feiner Freiheit und feines Fret finnes nicht fonberlich rubmen burfe. "Preugen", fagt unfer Berf. mit Recht, "foliest eine großere Daffe von Intelligens und unftreitig auch mehr Besonnenheit in fich als Frankreich, wo ber große Saufe noch rob ift, und wo bie Sachführer bes Bolles fich leichter gur Graltation binreißen laffen. Bewahre benn bie preufifche Regierung ihrem Bolte bie ihm noch fehlens ben gwei mefentlichften Stude gur burgerlichen Freiheit : eine Conftitution und Freiheit ber Preffe, fo wird Preugen an Populas ritat gewinnen, doppelt fo geachtet bafteben, und felbft grantreich wurde es wegen fold liberaler Infitiutionen respectiven muffen und burfte nach biefer Seite bin nicht mehr wagen, auf bas Disvergnugen ber Bolter mit ihren Regierungen ehrgeizige und eigennuhige Plane gu grunben" (G. 27).

7. Ueber ben Danbel mit Staatspapieren ift schon so viet Gründliches und Erschpfenbes gesagt worden, daß or. Scherpf seinen Brieswechsel über diesen Gegenstand ohne Schaben in sein nem Pulte hatte behalten konnen. Die Einfälle über alle mögelichen Gegenstände, die in dieser kleinen Schrift sich brangen, sind großentheils so unreif, und wenn auch hier und da treffend, doch so wenig begründet, daß sie für benkende Leser kein Intersesse und folche, die nicht selbst zu benken gewohnt sind, nur verwirren mussen.

Ueberhaupt sieht es um unsere beutsche Politik, so zahm sie ift, wo möglich noch trauriger aus als um die wild zerrate tete französische und englische. Jebermann, der in einem Kasses hause einmal über diesen oder jenen politischen Gegenstand das große Wort gescht hat, hält sich su einen Politiker; und wenne er nicht sogleich auch den Beruf insichsüblt, als politisches Schriftsteller auszutrasen, so sud wir ihm, seiner Meinung nach, und allerdings auch in der unserigen, für diese übergroße Bescheibenheit schon zu dem lebhastesten Dank verpslichtet. Die wenigen wahren Politiker, die, ein sestes Ziel im Auge, dasselbe mit gründlicher Sachenniss und eindringender Schaffe zu erreichen suchen, dürsen in diesem Getümmel, wo die Wesnigsten ihre eignen Worte verstehen, auf Anerkennung seiten rechnen.

#### Sitten und Gebrauche Frankreiche im Mittelalter. \*)

Man hat bisher allgemein geglaubt, die Moral und die Religion habe der Barbarei des Mittelalters zum Gegengewichte gedient. Man stellte sich die Familien zu dieser Zeit zwar als roh vor, aber in frommer Eintracht um den hauslichen herbsiehend, in der schlichten Einfalt des goldenen Zeitalters. Es ist dies eine grundfaliche Ansicht, welche die neuere Geschichte sich bestreden muß zu widerlegen.

Der Berein ber romischen und germanischen Gesellschaft erzeugte eine zwiesache Berberbnis. Die Laster, welche einem Jeben angehören, sind leicht kennbar; man unterscheibet sie wie die Gewässer zweier Flusse bei ihrer Bereinigung. Raubsucht, Graussamkeit, Brutalität, thierische Wollust sindet man bei den Franken, Feigkeit, Arglift, Geistesverdorbenheit, seine Ueppigkeit.

bei den Romern. Die driftliche Religion suchte so viel möglich ben Krebsschaben ber barbarischen Jahrhunderte zu heilen; allein, man

<sup>&</sup>quot;) Aus einem Fragment von Chateaubriand's neueften biftorifden Schriften.

folgte mehr bem Buchftaben als dem Geiste des Christenthums. Die Alerisei war ebenso ausgeartet wie das Bolk. Um den inz nern Justand dieser Spoche kennen zu lernen, muß man die Bershandlungen der Concilien und die Begnadigungsbriese der Kösnige lesen. Dier zeigen sich die Wunden der Gesellschaft in ihr ver Blöße.

Man tennt bie ichauberhafte Geschichte bes Prieftere Una: ftaffus, welchen ber Bifchof Caulin aus Rache mit einem Leichs nam einsperren ließ. Im erften Concilium von Soure, unter bem Bifchofe Perpert, lieft man, bag Priefter Beinschenten in ben Rirchen errichteten, und bag bas Beiligthum vom garm ber Saftmabler und Raufereien ertonte. Baronius, welcher bem ros mifchen hofe so gunftig war, nennt das 10. Jahrhundert das eiferne, so große Berberbniß herrschte damals in der Kirche. Der heilige Bernard zeigt sich ebenso streng gegen die Laster feines Jahrhunderts. Unter Philipp bem Schonen murbe ein Concilium gufammenberufen, um bem Berfall ber Gitten gu fteuern. 3m Jahre 1351 trugen bie Pralaten und bie Bettels monche ihre gegenfeitigen Befdwerben bem Papfte Clemens VII. gu Avignon vor. Diefer Papft, welcher ben Monchen gewogen war, rebete bie Pralaten aufs heftigfte an: "Bollt Ihr von Demuth reben, 3hr, die 3hr fo eitel und pruntend umber: ziehet in Euern Wagen? Wollt Ihr von Armuth reben, Ihr, die Ihr so gierig seib, daß alle Pfründen der Welt Euch nicht genügen wurden? Was soll ich von Eurer Keuschheit sagen?... Ihr hasset die Bettler, ihr verschies fet Ihnen Eure Thure und öffnet fie Splophanten und Richts-wurdigen". Die Simonie war allgemein. Liberal fündigten bie Priefter gegen bas Colibatgefes: fie lebten mit lieberlichen Beibebilbern, Concubinen und haushalterinnen (chambrières). Gin Abt von Roneir hatte 18 Rinber. In Biscapa bulbete man teine anbern Priefter als biejenigen, welche Gevatterinnen hatten, 8. h. Frauen, welche man als rechtmaßig betrachtete. Petrarca fcreibt einem feiner Freunde: "Avignon ift eine bolle geworben. Die Daufer, die Palafte, bie Rirchen, bie Sige des Papftes und ber Carbinale, bie guft und bie Erbe, Miles ift mit Luge geschwängert. Das jungfte Gericht, Die Strafen ber Bolle, bie Breuben bes Parabiefes werben als absurbe und findische Marchen verlacht". Er felbft, ber teufde und treue Unbeter Lauras, war von Baftarben umgeben: "Ebbe allora un figliuolo naturale; e, dopo alcuni anni, una figliuola; ma protesto che non estante queste licenze, egli non amo mai altra che Laura". Die Sirvente, welche weber bie Papfte, noch bie Ronige, noch ben Abel verschonten, geißelten ebenfalls bie Beiftlichteit: "herr Bifchof, Er wird nicht eber teusch werben, bis man ihn gum Caftraten macht, - - o bu falfche, versatherifche, lugenhafte, meineibige, lafterhafte Rierifei! Der beis lige Petrus hatte weber Gintunfte, noch Schloffer, noch Guter; nie fprach er bie Ercommunication aus... Es gibt Diener ber Rirche, bie nur burch ihre Pracht glangen und bie Abchter, Die fie mit ihrem Liebchen erzeugt haben, an ihre Reffen verheis rathen" (Raynouarb über bie Troubadours).

In England finden wir denfelben Unfug. "Bei einer Abtei besindet sich ein Ronnenkloster, am Ufer eines Flusses, sis wie Milch. An Sommertagen sahren die jungen Ronnen den Flus hinauf, und wann sie fern von dem Kloster sind, zieht sich der Teufel nacht aus, streckt sich auf das Ufer und

fchickt fich an ju fchwimmen u. f. w."

Die Castellan und Castellaninnen sangen, pflegten ber Liebe, waren guter Dinge; mit dem Glauben an Gott stand es ziemelich schlegt. Der Vicomte von Beaucaire droht seinem Sohne Aulassin mit der holle, wemm er nicht von Ricolette, seinem Liebzigen, lasse; der Danolseau antwortet, als kumere schlich wenig um das Paradies, wo nichts zu sinden wäre als saule, haldenacke Monche, alte, schmuzige Pfassen und zerlumpte Eremiten. Er will in die holle, wo die Könige, die Paladins und Barone hof halten; dort gebe es schon Frauen, welche die Wenestriers und Jongleurs, Freunde des Weins und des Wohllebens, geliebt.

Die Grafin von Die fcreibt bem Aronbadoux Rambnub, Grafen von Drange: "Mein schoner Freund, komm diesen Abend, um die Stelle meines Mannes in meinem Bette einzunehmen". Wilhelm, Graf von Poitters, gründete zu Niort ein dffentliches Daus nach dem Muster einer Abeti jede Ronne hatte ihre Belle; eine Priorin und eine Aebtissen leiteten die Anstalt, und Wilhelm lud seine Basallen ein, das Roster reichlich auszusstaten. Ein Graf von Armagnac heirathete seine Schwester und lebte dssentlich mit ihr auf seinem Schlosse.

Diese Ebeln ber "gaie science" wandelten sich zu Zeiten in Straßenrauber um. Die Burger von Laon riefen Thomas de Courcy zu Huse. Thomas, noch in der ersten Jugend, plunderte die Pitger aus, welche gegen Jerusalem zogen ober aus dem gelodten Lande lamen; um Geld von seinen Gesangenen zu erpressen, hangte er sie mit eignen Handen auf, "testiculis appendebat propria aliquoties manu" (Guiderti, do vita sua). Undere ließ er an den Daus men ausschießen, und schwere Steine auf ihre Schultern legen. Unter diesen lebendigen Galgen ging er umber und schlug Diesjenigen, welche nichts hatten ober sich weigerten zu geben, mit einem Stock todt. Ein herr von Tournemine, dem ein Gerichtsdiener, Ramens Loup, eine Borlauung gebracht hatte, ließ dem Unglücklichen eine hand abhacken, indem er sagte, es wäre nie ein Wolf in sein Schoß getommen, ohne daß seine Pfote an das Thor wäre genagelt worden.

Die verschiebenen Classen der Gesuschaft und die verschies benen Provinzen zeichneten sich theils durch den Schnitt ihrer Kleidungen, theils durch örtliche Moden aus. Der Abel, die Ritter, die Magistrate, die Bischofe, die Weltgeistlichen, die Religiosen von allen Classen, die Pliger, die grauen, schwarzen und weißen Busenden, die Einstedler, die Burgersleute, die Bauern boten ein buntes Gemisch der verschiebenartigsten Arachten dar. Etwas Achnliches liebt man nach heutzutage in Italien

Etwas Aehnliches sieht man noch heutzutage in Italien. Bom 12. vis zum 14. Jahrhundert trugen ber Bauer und ber gemeine Mann bas graue Bamms, welches mit einem Gartel um die Guften fest gebunden murbe; wenn ber Ritter bie Ruftung ablegte, so hullte er fich in einen Pelg und in bas lange, orientalische Gewand, beffen Aermel bie Banbe bebedten; es glich bem heutigen turtifden Raftan. Die hofen maren fo turg und enge, bag fie unanftanbig wurden; fie reichten nur bis in die Mitte ber Schenkel. Die beiben bas-do-chausses hatten jebes eine verschiebene Farbe. In Salatagen trug man einen Mantel, ber balb turg und balb lang mar. Der Mantel Richards I. war aus einem gestreiften Stoffe, mit silbernen Globen und halbmonben burchstidt, gleich einer himmeletugel. Manner und Frauen trugen halbketten. Spie und a la poulains ausgefütterte Schuhe waren lange Mobe. Der obere Theil war wie ein Rirchenfenfter ausgeschnitten. Die Schube eines Ebelmannes maßen 2 guß in der Lange und waren an ber Spige mit hornern, Rlauen ober grotesten Figuren ausgefchnite ten. Spaterhin machte man fie noch langer, fobaf man um gu geben bie Spigen mit einer golbenen ober filbernen Rette fefts binben mußte. Die Bifchofe ercommunicirten bie Schube à la poulaine als eine Gunbe wiber bie Ratur; Rart V. erflarte, fie feien ben guten Sitten gumiber und gum Dobne bes Schopfers erfunden worben.

Die Ebelfrauen (gentilfames) trugen sehr feines Beiszeug und tange Oberkleiber (tuniques), welche ben Bufen verhüllten auf der rechten Seite befand sich das Wappen ihres Mannes, auf der linken ihr Familienwappen. Ihr haar war entweder schlicht, glatt über die Stirn gestrichen und mit einer kleinen mit Bandern burchstochtenen Haube bebeckt, oder sie thürmten es auf in Pyramiden von 3 Fuß in ber Hohe, an welche sie lange Schleicen oder seidene Bander befestigten, die die auf die Erde hingen und im Winde flatterten. Bur Zeit der Königin Isabean mußte man die Ahuren höher und breiter machen, um dem Kopfpute der Damen Durchgang zu verschaffen.

(Der Befdlus foigt.)

# literarische Unterhaltung.

Dienstag,

Nr. 144.

24. Mai 1831.

Die Insel ber Gludseligkeit. Sagenspiel in 5 Abensteuren, von D. A. Atterbom. Aus dem Schwesbischen überset von H. Reus. Erste Abtheilung. Leipzig, Brodhaus. 1831. Gr. 8. 1 Ihlr. 12 Gr.

Eine erschöpfende Beurtheilung eines Werkes ist nur Dem möglich, ber das Ganze überschauen kann. Indem wir es daher unternehmen, dieses bedeutende Gebicht anzuzeigen, sind wir gezwungen, uns auf eine Darstellung des Borliegenden zu beschränken, da in den beiden Abenzteuern, welche bieser Band enthält, nur die Exposition enthalten ist. Damit aber der Umriß, den wir geden, nicht ganz fardlos sei, verstatten wir uns, soweit es der Raum erlaubt, durch einige Proben unsere Leser zu nähezer Bekanntschaft mit diesem Gedichte einzuladen.

Zuvorderst ist das Verblenst des Uebersetzers anzuertennen. Denn obwol wir mit dem schwebischen Driginale nicht bekannt sind, ist uns doch Gewandtheit und Dichtergefühl in der Verdeutschung unverkenndar. Einige Harten waren allenfalls wegzuwünschen, sind aber sehr zu entschuldigen bei der großen Schwierigkeit, in so mannichssachen Versmaßen den Inhalt, der in die knappen Formen der schwedischen Sprache gedrängt war, treu wiederzugeben.

Erfte Abenteure. "Die Luftreise". Gine Barenjagb in wilder Baldgegend, hoch oben am Nordpole, beginnt bas Gebicht und gibt mannichfaltige Gelegenheit, norbi= fche Ratur und Sitten barzuftellen in lebenbiger bramas tifcher Form. Gisbaren werden auf ihrer blanten Flotte von Gis betriegt, und ein Schmaus im Balbicbloffe fteht ben freudigen Jagern bevor. Wahrend fie num mit Ge fang babingiehen, und Florio, ber aus einem Bitterspieler jum Sofmarichalle bes jungen Ronige Aftolf geworben. in Betrachtung ber herrlichkeit bes Morbens verfinkt, lagt fich ble klagliche Stimme bes fremben Gefanbten, ben bie fturmifche Jago zu Falle gebracht hat, vernehmen. Es beginnt ein ergögliches Gesprach. Rachbem ihn Florio mit Punsch und gum Imbis mit etwas Fronie bewirs thet, entfernen fie fich nach bem Jagbfchloffe. Sier versammelt sich nach und nach bie Jagbgesellschaft, bie sich benn über bes Ronigs poetischen Sinn und über Florio, ber fein traumhaftes Befen nahre und ihn baburch ihnen, ben Bernunftigen, abwendigmache, gar wenig gufrieben

zeigt, und bem Spielmanne, obwol sie seine Fertigkeit im Trinken und Schießen halb versohnt, als er ankommt, ihre Beschwerben nicht verhehlet. Er befragt sie, wodurch er benn ben König, wie sie ihm Schuld geben, verpsussches worauf ihm eröffnet wirb:

Ihr impfet Euch auf ihn. Die Frucks
Ift ein ungläcklich Mittelbing. Wie weich,
Schwermäthig ift er worden. — Gut'ger Gott 1
Wer sollte glauben, jener Ingling, wild
Auf Jagden wie im Kriege, lowenfuhn,
In jeglicher Gefahr kühl und besonnen,
Sei eben Der, der dann bisweiten sich
Bu halben Aagen unterm Daupt die Hand;
Ia, oft zur Zeit der Nacht in seinem Zimmer
Umber in Träumen wandelt und mit Seufzen,
Mitzsücht'gen Mädchen gleich, die heirath wünschen?

Sein wadtes Muhmlein mus nun auch bezahlen Die herrlichkeit ber neuen Schwärmeret. Die stille, engelhafte, gabenmilbe prinzessin Swanhwit, mit ihm aufgewachsen Bin Wieg und Puppe ber; taum einen Blid Mag er ihr schenten nun,

Ihr Aerger steigt bei dem Gedanken: der König plage sich vielleicht mit einem argen Dinge, einem sogenannten Ideale. Aber ihre Besorgnis unterbrechen Neuankommende, die den König suchen. Von dem Walde, wo sie sind, kennt Niemand die Oftgrenze, wohin sich der König verloren, mancherlei Sagen gibt es von ihm, aber das Schlimmste ist eine Tiefe,

Die schon so manchen Raub verschlang. Im Dunkel Bon Schnee und Busch versteckt, im hinterhalt Sahnt sie nach ihren Opsern. Abgrundstief Lauern auf Wandrer die verfallnen Schachten, Wo ihr Gewirt bes Erzes Geister hammern, Das man zur Nachtzeit hart bas bumpfe Donnern.

Florio sucht die Idger zu ermuthigen; ein Fener wird entzündet, da der einzige Ructweg, den der König gehen kann, bei dem Schlosse vordeiführt; ein Lied wird über laut gesungen, ob es der König vernehme, wo nicht,

Go streifen wir, so weit als wir vermögen, Auf Kundschaft in bes Balbes Racht.

Das Lieb reigte wol zur Mittheilung, aber Anberes bat gleiche Anspruche.

Wie sehen hierauf, wie ber verierte Aftolf in ober Waldgegend, die ein Nordlicht erhellt, muthig vordringt. Das horn hat er vergebens erschallen loffen;

Bohlan! Entbedungsfahrt wird so die Jagd;
Sei mir willtommen, neues Abenteuer!
Und du des Poles klarer Stern, o leuchte
Bie früher meinem Sang zu holdem Schluß!
Die Butter hielt die lied. Sie sagte mir,
Der unsern Kord lenk' auf des Perrn Scheiß.
Seitbem nun trank mein Auge jeden Wend
Bit Rührung deinen milden Königsglanz.
Selehrte sagen, du seift eine Welt.
Bielleicht wohnt meine Wutter nun auf dir Und sieht auf dieses Schneegessich und mich!
De in ist noch meine Secel'. Ich kann annoch,
D Mutterstern! ertragen beinen Bilct.
Sieh doch nicht so auf mich. Zu hold, zu stark
Ist bein Magnet. Ich darf nicht mehr ein Kind sein.

Ja ehm al 6. — — Doch, wie kann bei neunzehn Jahren Man reben von bem Chmats feines Lebens? Darum? weil Alles, was das herz sich wünscht, Rur eine Gag', ein ewig Ehmals ift?

Aber wir muffen hier abbrechen und uns zunächst in bie Grotte ber Winde begeben, beren Mutter, Anemotis, handmutterlich frinnt. Hier erscheint, nach mubseliger Manberung burch bie lange Racht, Aftolf, ber erfte Menich, ber biefe Felfenburg betritt. Indem ihn bie Alte freundlich bewirthet, kommen ber Oftwind, ber Rords wind und der Sudwind, Riesengestalten, mit ihrem Se folge an. Die Uebermenschlichkeit biefer Naturen ift fehr gludlich bargeftellt. Ale milbernbes Glement gefellt fich gu ben Brubern Bephpr, ein anmuthiger Anabe, fo gart und schmeichelnd wie die Bruber wild, ja, tudifch. phor ergahlt ber Mutter, wie er auf bem Gilande ber Bluckfeligkeit gewesen sei in bem Garten Felicia's. Ihre Berrlichteit schilbert er mit ben glanzenbften Farben, fodaß Aftolf das Bith feiner Traume entzückt wiedererkennt. Bephyr zeigt fich bem Junglinge freundlich und geneigt und gewährt bem Dringenben bie Bitte, ihn nach bem Gilande zu entführen. Im Morgen berichten bie übrigen Minde ber Mutter ihre Thaten. Mit größter Wahrheit find fle charafteriffet. Wir muffen übergeben, mas Dorben von feinem Elspalafte ergablt, wo die Lufte frei herr= fchen, wo fie bei Nordlichtscheine mit Schwerten an Schilde von Dagnet schlagen, baß burch die Welt ein Tonen, bas Riemand beutet, geht; was Dften von Schi= ras in herrlichen Berfen berichtet; Gubens Ergablung ift folgenbe:

Auf Gift web Qualm und bampfenden Duften schwer Jog ich von Genson über Sahara ber. Dort eine Karavan' in dem Sande schlich Und suchte lange schon einen Bafferstrich.

Bergehrt von Durft fab ginren man fcon erftebn Mit gruner Infeln Boumen, und Quellen gehn. Doch, als babin tam unfrer Kameele Lauf, Ging hoffnung unter, gelblich bie Buften auf.

Buleht erreichte man eine Dattelpalm',
Im Schatten fang ein Quell einen Abenbpfalm, Die weifen Kramer firicen bie Barte lang Und firedten sich bequem in ber Zelter Gang.

Jest lobt' ein Jeber, wie er so ehrenhaft, So wegbetannt, und seiner Kameele Kraft; Man bachte bes Gewinnstes, mit ftolzem Schrein Bom Stlavenschwarm, von Golb und Elfenbein. Da sanbt' ich benn erflicenbe Birbei aus — Die machten bem hochweisen Seschlecht Saraus. Rur hier und bort gloht noch wol ein haupt emper; Doch, bas es rechne, tommt mir nicht glaublich vor.

Bon schwarzblaun Lippen wird nun kein Ein verführt! Der goldne Mond boch stellt sich so gar gerührt! Er harmt sich zart und leuchtet Schakalen hin; Sehn nach der besten Kost sie mit Fleiß und Sinn.

Wenn nun die schlauen Schabel in weißem Schein Richt prunten minder schon als ihr Elfenbein, Will ich die lift'gen Manner noch einmal schaun, Wie, ohne hirn, sie kingeln noch mit Bertraun.

Mit brausenbem Gesange vertheilen sich die Winde. Spatter nimmt auch Zephyr den Fürsten in die Arme und fliegt mit ihm dahin nach dem glückseigen Ellande.

Die erste Abenteure schließt mit einer Scene auf Asiol's Burg, wo Swanhwit sich in einsamem Grame verzehrt; sie haucht ihre Kingen im Liebe aus, bis sie endlich in die Worte ausbricht:

D tonnt' ich nur jum gangen Beben fagen: Gut' Racht! boch es entgegnet nicht: "Schlaf wohl!"

haben wir nun von der ersten Abenteure einen Umrig eer geben, ber ben Sang bes Gebichts wenigstens im San sen barftellt, wobei wir freilich bas Unzulängliche biefes Berfuches wol fuhlen, fo wird eine folche Erzählung bei ber zweiten, betitelt: "Die Liebe", noch weit mislicher, ja, bei bem hier vergonnten Raume vollig unmoglich. Wir geben es baber auf, von ber traumhaften Feenwelt biefer zweiten Abenteure einen trodenen Bericht abzuffatten Der Bang ber hauptbegebenheit ift burch mannichfaltige episodenhafte Unterbrechungen verzögert, die alle bas Leben auf ber Feeninsel- ber Gludfeligkeit schilbern. Go Bephyr's Liebe ju Spinarofa (bem lebenden Rofengeiffe). In biefen Schilberungen hat ber Dichter eine reiche Phantaffe offenbart, und ber hervorleuchtenben Sterne an bie fem phantaftischen himmel sind nicht wenige. hiervon heben wir ein Lieb ber Nachtigall aus, die im Grame über Spinarofa's Liebe ju Benbpr in Magen ansbricht. worin Dichterliebe und Dichtergeschick wiebertonen:

Abor! ich meinte, nicht verfehle Diefer Tone voller Schlag!
Sie ift, ach! obn' Ohr' und Seele, Mir gebricht ber Schönheit Aag.
Um Bergefen mußt du werben,
Schlag' tein Aug', o Wunfch, mehr auf!
Schnen, hoffen, muffen, sterben
Ist bes Sangers Lebenslauf.

Könnt' ich folgen beinen Pfaben, hober, toniglicher Aar, Wollt' ich mich in Stralen baden, Ach, im himmel tief und kar! In die Blumenwelt gewiesen, Die mich boch so hart verschmäßt, hab' ich oft ben hain gepriesen, Deffen Kind mich nicht versieht.

Die bu mir verliehft, vor Anbern, Flammen beiner Glut, Ratur, Brich ben Kerfer, las mich wanbern, Wilch verwehn, verklingen nur? Den Atom voll Gram und Schmerze, Dem bie Dichtung alle Luft, Rimm gurud ibn, Mutterherze, Und fein Grab fei beine Bruft!

Die zweite Abenteure schließt damit, daß Aftolf zum Biele seiner Sehnsucht, zum Bestige Felicia's gelangt. Aber nachbem Zephyr und Spinarosa ihr Glud geseiert und die Nachtigall sich Arost gesungen, deuten die Schlissworte ihres Gesanges auf eine Wendung des Geschließe:

Streng verschworne Mächte Rahn ber herrin hier: Ach! sie finkt in Rächte, Wein' und stirb mit ihr!

Die Fortsehung erwarten wir begierig, nicht blos aus stoffartigem Interesse, sonbern um bas Sanze ber Allegorie übersehen zu können und in aufrichtiger Anerstemung der vielen Schönheiten des Gedichtes. In einzelnen Dingen mag man an frühere Werte der romantischen Poesse leise erinnert werden, wie etwa durch die mannichssaltigen Personissicirungen oder Sprachbegabungen an einige Werte Tieck's oder an Dehlenschläger's "Aladdin"; bennoch hat der Dichter einen originellen und tiesen Dichtergeist offenbart, der über einige Sonderbarkeiten, z. B. Bephyr's Champagnertrinken, leicht hinwegsehen läst und uns dem Ueberseher zu Danke verpssichtet. \*)

## Sitten und Gebrauche Frankreichs im Mittelalter, (Befdlus aus Rr. 148.)

Eine Dame in volligem Staate (on plein esbatement) trug hatstetten, Armfpangen unb Ringe, ihr golbener Gartel war mit Perlen und Ebelfteinen befest; fie galoppirte auf einem Belter, trug einen Bogel auf ber gauft ober ei-nen Stod in ber hand. Der Lurus in Rleibern und Feften überfteigt allen Glauben. In einem Aurniere fab man 1000 Ritter, Alle in ein Gewand von feinem Seibenzeuch, Cointife, gelieibet. Den Sag barauf erschienen fie in einem anbern, nicht minter toftbaren Aufzuge. Richard II., Ronig von England, hatte ein Rleib, welches ihm 80,000 Mart Golb gekoftet. Johann Arundel hatte 52 vollftanbige Anguge von Golbftoff. In einem andern Aurniere gogen guerft 60 prachtige, reichgeschirrte Pferbe auf, jebes bon einem Chrenftallmeifter geführt, unter Begleitung von Erompetern und Menetriers. Sobann erfchienen 60 junge Damen auf ihren Beltern, pracht voll gekleidet, jebe einen Ritter in voller Ruftung, an einer filbernen Rette führenb. Im Beihnachtsfefte fab man große Daskeraben. Karl VI., welcher fich als Wilber verkleibet und in Esinwand, bie mit Dech beschmiest war, gehallt hatte, ware beis nabe ums Beben getommen. Bier Ritter, welche fich ebenfo maskirt hatten, wurden ein Opfer ber glammen.

Die theatralischen Darstellungen begannen überall. In Engaland stellten Auchhändler die Schöpfung vor: Abam und Eva erschiesnen ganz nacht. Roah's Frau, welche sich weigerte in die Arche zu geben, gab ihrem Manne eine Ohrseige. Die Jagb gehörte zu den hauptbelustigungen der Ebelleute; Manche hielten 1600 hunde. Die königl. Jagden kosteten ebenso viel als die Aueniere.

Das Zeichen zur Mahlzeit warde bei den Abeligen durch ein Horn gegeben, dies nannte man encorner l'eau, weil man sich die Hande wusch, ebe man sich zu Alfche setzte. Man, as um 9 Uhr des Worgens zu Mittag, um 5 Uhr des Abends zu Racht. Man saß auf banques ober Banken, die balb hober,

balb niebriger waren. Bon banque kommt bas Wort Bankett. Man hatte golbene und filberne Tifche. Die bolgernen wurden mit bappelten Tischtuchern bebedt, die man doubliers nannte, Die erften Sabeln findet man unter Rarl V. Dan af biefelben Speisen wie heutzutage; einige Lieblingsgerichte biefer Beit finb jest völlig unbekannt, wie g. B. bas Dellegrout, Maupigyrnum, Karpmpie. Man trug Bactwert von bochft unanftanbiger Korm auf, bie felbft junge Dabchen und Geiftliche bei ihren nadten Ramen nannten. Es berrichte in fittlicher hinficht eine unbefcrantte Sprechfreiheit; "L'instruction du chevalier Geoff Latour-Landry gentilhomme angerin" gibt babon einemmerk-wurdigen Beweis. Man trant Bier, Apfetwein und Beine von allen Gattungen. Schon unter ben Konigen ber zweiten Rage war ber Apfelmoft befannt, getiarter Bein, mit Gewars versest, hieß clairet. Bei einem Gastmable, welches ein Abt im Jahre 1810 gab, fanben sich 6000 Gaste ein; die Jahl der Schüsseln belief sich auf 8000. Die königl. Sastgelage wurden burch 3wischenspiele verherrlicht. Bei einem festlichen Mable, welches Karl V. bem Kaiser Karl IV. zu Ehren gegeben, sab man ein Schiff, welches burch gebern in Bewegung gefest wurde. Auf bem Berbede fanb Gottfrieb von Bouillon, von feinen Rittern umgeben. Dann fab man bie Stabt Berufalem nebft ihren mit Saragenen angefüllten Thurmen. Die Chriften nahmen die Stadt mit Sturm ein. Man fab fich gulegt genbe thigt, ber Schwelgerei burch Gefehe Einhalt ju thun; ben Rei-chen wurden nur zweierlei Arten von Fleifd erlaubt, mit Ausnahme ber Pralaten und Barone, benen vollige Freffreiheit gelaffen wurde. Raufleute und Ranftler burften nur einmal bes Tages Fleifch effen; bei ihren übrigen Dablgeiten mußten fie fich mit Mild, Butter und Gemufe begnugen.

Barme Baber waren allgemein gebrauchtich, man nannte fie etnves. \*) Sie kamen erst ab zur Beit ber absoluten Mowarchie, "époque", fagt Chateaubrianb, "od la France devint sale". Unter Philipp August fchrie man in ben Straßen von Paris:

> Seigneur voulez-vous beigner? Entrez donc sens délaier: Les bains sont cheuds: c'est sans mentir.

Es war bies die Zeit des Wunderdaren in allen Dingen. Der Monch, der Pilger, der Kitter, der Troubadour hatten stets Abenteuer zu erzählen oder zu besingen; des Abenteuer zu erzählen oder zu besingen; des Abenteuer zu erzählen, oder die herzbrechende Seschichte des Schellan von Souch, oder die minder traurige Seschichte der Königse Pédanque mit breiten Sänsessües. Die schone Welusine war dazu verdannte, alle Samstage sich zur hälfte in eine Schlange zu verwandeln und bie übrigen Aage eine Zes zu sein, oder ein Statter muste sie heirathen und darauf verzählen, sie am Samstage zu seinen. Natimondin, Graf von Forez, welcher Melusine in einem Walde tras, machte sie zu seiner Frau; er zeugte mehre Lüder mit ihr, unter andern einen Anaben, der ein rothes und ein blaues Auge hatte. Melusine das Schloß Lusstane. Da aber endlich Nasimondin sich in den Kopf geiest, seine Frau des Sammtags zu sehen, wo sie zur hälste Schlange war, sieg sie zum Fenster hinaus, und die zum züsten Gericht must sie eine Fee bleiben. Wenn das Schloß Lussgnan einen andern-herrn bekommun, oder ein Cited der Familie kerben soll, erescheint Melusine während Sagen auf den Ahrmen des Schlosses Weltstelters.

Ein Semalbe ber Sitten biefer Zeiten methobisch entwerfen wollen, ware bas Unmögliche versuchen, und ber Berwirrung dieser Sitten Sewalt anthun. Rur in der allgemeinen Bewegung, welche die Sesellschaft, bem natürlichen Geseh bes genichtichen Lebens zufolge, einer entsernten Bervollkommunung zutried, war Einhelt Auf der einen Seite das Ritterthum, auf ber andern der Aufstand des Landvolks; alle mögliche Ausschweis-

<sup>\*)</sup> Wir gebenken noch einmal auf Atterbom's Gebicht zurucktgukommen. D. Reb.

<sup>\*)</sup> Es existirt heutzutage noch eine Straße zu Paris, genaunt: Rus des vieilles étures.

fungen bei ber Geiftlichteit und bet warmfie Glaubenseifer, Bie Galois und Galoifes, eine Art penitans d'amour, warmten fich bes Commere an einem großen gener und hullten fich in Pelge ein; im Binter trugen fie blos ein teichtes Rleib (cotto). "Plusieurs transissoient de pur froit et mouraient tout roydes de lez leurs amyes et aussi leurs amyes de lez eulx en pariant de leurs amourettes". Lieberliche Monche, um sich an einem ftrengen, turgverftorbenen Bifchofe gu rachen, graben fets nen Beichnam aus, peitfchen ihn und tommen bamit weg, bas be jahrlich 40 Sous Gelbbufe erlegen. Die Cordeliers hatten auf Brot, bas fie afen, ein Eigenthum? Ja, behaupten Manche von einem anbern Orben; ber Corbelier, welcher iffet, verlet alfo fein Orbenegelubbe, folglich macht er fich einer Tobfunde fchulbig, aus bem einzigen Grunbe, weil er lebt, unb weil man effen muß, um zu leben. Der Raifer und bie Shibellinen ertid: ren fich fur bie Corbeliers, ber Papft und bie Belfen gegen bie Corbeliere. Daraus entfteht ein 100jahriger Krieg; ber Graf Du Maur, nachher Philippe be Balois, zieht über bie Alpen, um bie Kirche gegen bie Bisconti und bie Corbeliers in Schus gu nehmen.

Liebeshofe (cours d'amour), wo man nach ben Regeln bes Scottismus graumentirte, und zu beren Mitgliebern Stiftsherren (Chanoines) geborten, Eroubabours und Meneftrels, welche von Schlof gu Schloß irrten, die Damen in ihren Ballaben preis fenb, und bie Manner mit ber Geifel ber Satyre ftrafenb; Barger in Danbwerteinnungen getheilt, Rirchenfeste feiernb, bei welchen beibnifche Gottheiten neben ben Beiligen bes Parabies fes auftreten; Rarrenfefte; gotteslafterliche Deffen; Ritter unb Barone bei geheimnifvollen Gelagen auf einen Pfauen ober Reis ber fcworend, ihre Damen burch Baffenthaten verherrlichen gu wollen; Inben, bie ermorbet wurden ober fich untereinander wurgten und fich mit den Ausfägigen verfdworen, um die Brunnen und Quellen ju vergiften; Gerichte aller Art, in Rraft aller Arten von Gefegen zu allen Arten von Strafen verurtheilenb; Schuldige von allen Rategorien, von bem Reger, ber lebenbig gefchunden und verbrannt wurde bis zu ben Chebrechern, welche nackt aneinanbergebunden vor bas Bolt geführt warben; um bie Berwirrung und ben Contraft vollstandig zu machen, die nach bem Rufter ber Alten civilifirte Gefellschaft fich in ben Rloftern fortpflangenb; bie Stubenten ber Universitaten, bie Streitigfeis ten ber griechifchen Philosophen wieber aufnehmenb; bas Begant ber Schuler von Athen und Alexandrien, fich vermischend mit bem Setofe ber Turniere und Caroufels. Ueber und aus per biefer fo bewegten Gefellschaft ein anderes Bewegungsprincip, ein Grab, Gegenftanb aller Liebe und hoffnung, ju welchem unaufhörlich Ronige und Unterthanen, Sapfere und Berbrecher gogen; bie Erften um Feinde, Ronigreiche, Abenteuer gu fuchen, bie Unbern ein Gelübbe ju erfüllen und ihr Gemiffen ju befchwichtigen.

Arog bes schlechten Erfolgs ber Kreuzüge blieb ber Orient lange Zeit für die Franzosen bas Land ber Religion und des Ruhmes. Unablässig war ihr Blick nach bessen schne gerichtet, nach den Palmen Ibumaeos, nach den Ebenen von Rame, wo die Ungläubigen unter den Delbäumen ruhten, die Gottfried von Bouillon gepsianzt; nach jenem Zerusalem, welsche nach kurzer Freiheit wieder in die Stlaverei gefallen, und sich ihnen wie einst dem Propheten Zeremias zeigte, in Ahrdnen schwimmend, von den Borübergehenden gehöhnt, seines Boltes beraubt und in der Einsamkeit trauernb.

So waren biese Jahrhunderte, reich an Araft und Phanstasse; so bewegten sie sich mitten unter den mannichsaltigsten Ereignissen, der Regerei, den Feudals, Burgers und auswärtigen Arsegen; edenso günstig für die Geistesentwickelung durch die Stille der Albster, wenn man sie aufsuchte, als durch die aufs mannichsaltigste dewegte und lebendige Welt, wenn man diese der Einsamkeit vorzog; da war kein Punkt in Frankreich, wo sich nicht etwas Renes ereignete. Jede weltsliche oder kirche

liche herrschaft war ein Kleiner Staat, welcher sich in seiner Sphare beweger und seine Phasen hatte. Dieser Stand der Dinge, welcher der allgemeinen Civilisation höchst nachtheilig entgegenwirkte, theilte dem Geiste des Einzelnen eine außerordentliche Bewegung mit; auch gehören alle großen Ersindungen jenen Jahrhunderten an. Rie hat das Individuum so viel gelebt: der Fürst sann auf Bergrößerung seines Reiches; der Seigneur auf die Eroberung bes Lebens seines Rachdarn; der Bürgerömen auf Vermehrung seiner Privilegien. Die Tindheit bieser Jahrhunderte war derbarisch; ihr mannliches Alter voll Inergie und Begeisterung; sie haben ihr reiches Erde der civilissieren Jahrhunderten übermacht, die sie in ihrem Fruchtweren Schose trugen.

#### Rotizen.

Prachtausgabe ber "Bliabe" in Ginem Banbe. Die Ausgaben claffifder Werte in Ginem Banbe, bie eigent lich nichts als eine Nachahmung ber alten im 16. und 17. Jahrhunderte fo beliebten Sammlungen der Glaffifer find, fceinen auch in Italien Glud gu machen. hier wird von florentis ner Buchhandlern eine Ausgabe ber "Bliabe" in einem Banbe angefundigt, welcher neben bem griechischen Texte bie lateinie fcen Ueberfegungen von Benne und Cunich, die italienifche von Monti, bie beutsche von Bog, bie englische von Pope, bie spanische von Sarcia Malo und bie frangbiiche von St.: Aignan vereinigen foll. Rach ber Antunbigung ber herausgeber bes "Echo", welche ben Debit für Deutschland übernommen haben, ware bies Wert eine typographische Erscheinung, wie bie Balbe infet bes Apennins noch teine gefehen hat. "Richt blos ber Bibliomane", fagen fie, "fonbern jeber Gebilbete, ben ber Gob terfunten ber homerifden Dufe auch nur einmal in feinem Les ben burchquet hat, wird mit erhobten Gefühlen vor einem Buche verweilen, bas, wo wir es auffchlagen, uns ben guften ber Dichter zeigt, und um ibn ber bie ebelften Geifter ber gebilbetften Rationen fich bestrebenb, bie emigen Gefange bes Bunbergreifes ihren Brubern zu verbollmetfchen". Das gange Bert gerfallt in 24 Defte, jedes berfelben mit einem trefflichen Kupferftiche geziert. Das erfte Deft ift ju Anfang b. 3. erfcie nen; ber Preis jebes heftes 10 oftreichifche Lire (4 Fl. Rhein.).

Urania in Frantreid. "Parmi le grand nombre d'almanachs", fagt ein frangéfifches Journal, indem es ben Jahrgang 1831 ber "Urania" antunbigt, "que l'Allemagne met au jour chaque année, l'Uranie jouit d'une réputation méritée. Contes intéressans, poésies où il y a de l'imagination, gravures exécutées par des artistes habiles, belle impression, tout se réunit pour mériter à cet almanach une place sur la table des sasons et des boudoirs". Die Rovelle: "Der griechische Kaifer", erhalt ver-biente Anertennung. "Le conte de Tieck", heißt es, "est un petit roman bien conçu, dont l'action se passe en Flandre du tems de Baudoin, empereur de Constantinople. La cour et le peuple y sont points avec beaucoup d'intérêt, et l'action est dramatique". Das bas Colorit des "Scharfenstein" gegen Aied's Farbenglang blas erschelnt, wie barauf bemertt wird, konnen wir zugeben; aber unbegreisich ift uns wie ber Berf. diefer Anzeige, mahrscheinlich ber auch bei uns ruhmlich bekannte Depping, in Bezug auf bie icone Grzahlung Sche fer's: "La Duvecke", bingufegen fann: "Malheureusement l'auteur a eu à peindre une époque barbare"; benn gerabe ber Contraft, welcher bie Bartheit ber weiblichen Charaftere ber Konigin und ber Davede gu ber roben Barbaret bes Konigs bilbet, leiht biefer Rovelle, einer ber beften, bie Schefer ge fdrieben hat, ihren eigenthamlichen, wahrhaft bezaubernben Reiz-163

# literarische Unterhaltung.

Mittwoch,

Mr. 145. —

25. Mai 1831.

Dramatische Bucherschau für bas Jahr 1830. Bierter und letter ArtiteL.

35. Otto ber Grofe, Ronig ber Deutschen. Gin Schauspiel von F. Detellus. Berlin, Reimer. 1880. 8. 8 Gr.

on g. Meteltus. Beetin, Reimer. 1830. 8. 8 Gr. Der Berf. hat durch seinen ""Aarl den Kühnen" \*\*) ein überaus günstiges Borurtheil für sich erweckt, dem er durch diese Arbeit, wir sagen es ungern, wenig entspricht. Die Winke, welche wir ihm damals gaben, hat er sich nicht zunuhegemacht; seine dramatische Fabel ist eher noch zersallender und seine Diction nachlässiger geworden, wies wol Beide nach immer viel Talent verrathen, das zu der sorgsfältigsten Psiege ausschen sollte. Die hervorstechendste Gabe kat Versel, ist die Köhiskeit einen köhnen und herrischenden Shobes Berfe. ift bie Kahigfeit, einen tubnen und herrichenben Charafter mit folden Umgebungen barguftellen, baß feine bobere Ratur in die Augen leuchtet. Situationen und Personen wer-ben zu biesem 3wed gludlich erfunden, und eine hohe und energifche Wirtung ift allen feinen Gemalben eigenthumlich. Golde Bilber find jugleich Liebhaberei fur ihn und bie Puntte, mo fein Talent in Form und Gebanten fich am erfreulichften ausfpricht. Allein, bies Aatent ftempett ihn mehr gum ausgezeich-neten Biographen fur Delben als gum Dramatiter, und in ber Abat ift bies Schauspiel auch mehr eine bramatische Lebensbe-fchreibung als ein Drama. Bas ihm fehlt, ift bie Einheit, bie Bufammenwirtung bes Gingelnen. Es mangelt an einem Knoten, welcher allmälig ju höherer Berwickelung auffleigt und beffen bofung auch eben bie Bofung bes gangen Stückes ift. hier feben wir Otto ben Großen im Kampf wiber außere und innere Feinde, wiber bie Ungarn und feinen Sohn immer gleich fest, wurdig, unbesieglich. Aber biese Umstande wechseln, Konrad von Franken fallt bem Kaifer balb zu, balb von ihm ab, ja, ber emporte Sohn selbst, Ludolf von Schwaben, ftreitet wiber ihn und fur ibn, ohne bag alles Dies ben Schritt bes Dramas anberte. Dies beutet auf einen Grunbfehler in ber Unlage bes Stude, und biefer ift in ber That fichtbar genug. Statt einer Situation aus bem Leben bes Belben hat ber Dichter bas Beden bes Belben bramatifirt, und eine folche Aufgabe talin nur überaus felten gelingen. Dier fteben bie Scenen nebeneinanber, aber ohne Rothwenbigfeit, ohne fichtbare innere Berbindung. Perfonen treten auf und treten ab, blos um gu fprechen, blos um bes Lefers und bes Bubbrers willen, nicht toell ihre Ericheinung in ber Danblung bebingt mare; turgum, wiewol es an Sanblung nicht fehlt, fo fehlt es an einer bramatifchen Danblung. Bon biefem Grunbfehler abgefeben, gibt bas Stud viel Erfreuliches funb. Buetft ift bie Charafteriftit bes Delben anguertennen. Otto ber Große ift wirklich Deto ber Große. Der Sohn ift weniger hiftorifc, aber in feiner unbanbigen Gemutheart gut bargeftellt. Konrab ift gang ber beftige und eble, bei allem Bechfel boch treue Charafter, ben bie Gefchichte zeigt, und bie abrigen Perfonen find gut, obicon

9) Bal, Nr. 49, 50, 84, 85 u. 117 b, BL \*\*) Bal. Rr. 126 3. Bl. f. 1000.

bie Frauen etwas bleich und farblos, die Manner etwas grell gezeichnet ericeinen. Dervorftedenb find bie Ungarn Muggo, Artan und Sippo, und bie neunte Scene bes britten Afts gwifden biefem und bem König ift febr schön. Die Danblung, in bras matischem Sinn genommen, fehlt, aber bie Sprache ift von bichterischem Werth. Dem Berf. mangelt es nie an einem schöe nen Ausbruck für ein traftiges Gefühl, fet es nun Born ober Baß, ober Liebe und Areue. Sein Dialog ift fcwunghaft, seine Bilber find tubn, aber fast immer ebel. So bricht ber Konig (S. 105) gegen Sippo in bie fconen Bornesworte aus:

Du Knecht, ber beutiche Berriichteit beareift Bie blobes Bieb ein prangenbes Gebaube, Sag' Deinem Deren, bas ich mit macht'ger Schar Ibn treffen marbe im Gefilb' ber Schlacht. Und mußt' ich barbaupt gehn von Sau ju Gan, Das Boll zu mehnen in ben beil'gen Rampf. Sa, mit gerichlagner Bruft, auf wunden Knien Ein Deer von Engeln mir von Gott erbitten, Bu ftrafen all' ben Frevel, ben Ihr abt, u. f. w.

Einige Unarten kleben biefer im Ganzen reinen und töblichen Diction bennoch an. Dahin gebort & B. die allzu häufige Rachstellung des Beiwortes. So begegnet uns auf einer Seite (S. 7): "bie Danb, die frevelnde; die schwere Kron', die eine ferne; bie Beit, bie berrliche". Barten gegen ben Rhpthmus und uneble Auswuchse sind hier und ba auch anzutreffen:

Der bochken Barbe toftbaren (1) Reif gelegt, ift tein guter Bere, und Bergog Eubolfe Born wird in ber zweiten und vierten Scene bes erften Atts oft gur gemeinen Schmabung. Das Stud enbet mit bem Sieg ber wiebervereinigten boutschen Deere über bie Ungarn und mit Konrabs Belbentob, ben Lubolf, ftreng in feinem Charafter, beflagt, nachbem Bater unb Sohn burch ihn und ben Sieg ausgesohnt find.

84. Die Aufhebung ber Leibeigenschaft. i. Die Ausbebung ber Leibeigenschaft. Bestspiel in 1 Aft. Bur Sacularseier Rarl Friedrichs, von Alops Schreiber. Rarisrube, Muller. 1328. 8. 6 Gr.

Gine Blume auf bas Grad eines gurften, von ber Eirbe ausgestreut. Bon einem Gelegenheitsspiel biefer Art ift nicht viel zu erwarten, und ber Berf. bescheibet sich felbst, nicht viel geleistet zu haben. Indes ist die Ersindung gefällig, und ber Bers ift, für die Eile, mit der das Stück geschrieben wurde, forgfaltig genug gearbeitet. Die Gebanten find weber groß noch überraschend, aber sie find gefällig und passend, und bet groß bat seine Annuth. Der Berf. bewegt sich mit Freiheit in dieser Sphare, die sich freilich in einem sonderbaren Verhältnis zu der eigentlichen dramatischen Poesse besindet.

26. Meifter Pilgram. Arauerfpiel in 4 Aufgagen. Bon Chuart Duller. Wien, Abolph. 1829. 8. 12 Gr.

Dies Stud ift in Wien, gu bem es in localer Beziehung febt, mit Beifall gefeben worben und verbient biefen Beifall, Die Fabel ift wurdig an fich und mit Gefchick entwickelt; die Sprache ift Deinhardftrinifd, aber bie Chreftere find mit mehr Scharfe und größerer historischen Arene gezeichnet, als dem ebengenannten Dramatiser eigen zu sein psiegt. Meister Anton Pilgram hat das Wunder Wiens, den Stephansshurm, vollendet. Iohannes Purbaum, sein ehemaliger Lehrling, von der Bewunderung sur das Wert zum Reid gegen den Wertmeister hingerissen, tödtet ihn und fürzt sich selbst verzweiselnd von dem Thurm hetad. Diese Fabel ist reich im Gelegenheit zur Ceelenmelerei, und der Verf. hat einig achtbare Aruchssücke eines solchen Semäldes geliefert. Die Scene zwischen Purdaum und den Altgesellen (S. 52) ist von dieser Art, wenngleich der Vers!

Warum konnt' ich benn nicht bas Wortchen (Amen) fagen? auf unangenehme Weise an "Macbeth" erinnert. Die Handlung entwickelt sich rasch, wiewol sie hier und da bunkel bleibt. Die Art, wie Purbaum seinem Röschen (einer nach Klärchen gebilbeten Gestalt) gesteht, daß er zu Zauberkanken seine Zusstucht genommen, ist außerst fein ersunden (S. 86):

Ich kann nicht beten; fühlft Du, was bas beift? Wenn die Gemeinde fromm im Mänster entet, Und Aug' und Derz sich nach den Worten wenden, Kann — ich nicht beten, und der einzige Arok. Den Der, den ich nicht nennen dar f. dort oben Dem druften, druften Bettler nicht versagt. Bon dem hab' ich mich selber abgeschloffen. Und wie der Fündrer, der im Golde wählend, Die eigne Dand, die er im Duntel sast. Bestiehlt, dab' ich mich seiber frech beraubt. Das Andre frage nicht!

Diese einzige Stelle warbe genägen, Talent und Gabe, ja, poetische Weihe anzukunden. Das Wild vom Bucherer ift in Wahrheit trefflich. Biele andere Stellen verrathen Tehnliches; manche andere zeugen von ungeabtem Geschmad; viele Gedansten sind trockene Rachahmungen; viele Berfe sind hart oder unschythmisch; aber das Alles reicht nicht aus, dem Burf. achtbare Gaben adzusprechen. Seine gedankenreiche und an einzelnen Schönheiten fruchtbare Arbeit verdiente eine bestere Ausstatung. Empsindung, Araft und Sinn für schwe Form, die ersten Bedingnisse aller poetischen Schöpfung, liegen in diesem Wert, roh zwar, aber sie liegen barin. Er möge fortsahren, er möge namentlich die Alippe tobter Rachahmung glücklich umschissen, und wir versprechen ihm, das Anerkennung ihm nicht sehlen wird!

86. Erif XIV. Ein bramatifches Gebicht in 2 Abtheilungen. Iteberfegung aus bem Schwebischen. Stockholm. 1827. 8.

1 Thir. Das Liben Ronig Erichs XIV. von Schweben gebort gu ben im bodften Grabe tragifchen Stoffen; bie Gefchichte bat fich bier gefallen, eine fo volltommene Eragobie barguftellen, wie bie Runft nur immer erfinden tann. Gin Ronig, mit ben berrlichsten Saben des Geistes ausgerüftet, scharfblickend, mild, tabn, im Bergeben groß, Philosoph, in der Liebe Schwärmer, babei Dichter, Selehrter, Sternfundiger, groß von Denkart auf dem Abron und im Kerker, ein Delb und schwärmerlicher Freund feines Boltes, ber fein Leben, burch Brrthumer verbuntelt, burch Bervath vergiftet, im Glend befchlieft und burch Erhabenheit des Ginnes Berirrungen ber Gewalt abbust - ein folder Ronig it porjugsweife ein Stoff fur ben tragifden Dichter. Der Berf. der vortiegenden beiben Tragsbien hat mit seinem Stoff gefichte und ihn poetisch burchbrungen. Inlein, sein Talent, das in Schweden Bewunderung und Liebe gefunden hat, ift vor dem Richterfluhl der hobern Kritik an Einer Alippe gescheitert: bas gange Leben Griche ift eint fortlaufenbe Eragobie, unb ber Dichter hat nicht gewußt, wo anzufangen und wo gu enden. In biefer Ungewisheit bat er eben bas gange Leben feines bei ben als bramatifchen Stoff ergriffen; und bas ein folches Beginnen nur außerft setten gelingen tam, haben wir schon mehr als ein Mal ausgesprochen. Es geht hierans bas Schapsobi-iche, die ellige Behandlung ber Begebenheiten und das Ungenagende herver, bas une befonders in ber erften Aragebie:

"Gelt, ber Konty", misfallt. Statt eine einzelne Situation aus bem Leben feines Belben poetifch gu geftalten, gu ents wideln, jum Rahmen feines Bilbes gu machen, entrollt er uns alle handlungen feines Lebens geschichtlich und naturlich in solcher Berturgung, bas wir an teiner einen lebhaften Antheil nehmen. Gelbst die Rebeneinanderfiellung zweier bramatischen Gebichte, von 5 Aften ein jedes, reichte hierzu nicht aus. Die Begebenheiten brangen fich bergeftalt, und ben Bechfel von Seelenguftanben und außern Motiven tritt fo reißend ein, bas wir zu teiner Einheit bes Gefühls, zu teinem Ueberblic bes Sanzen gelangen. Erichs Fall ift die Idee ber erften Tragd-bie. Dier erscheinen uns seine moralischen Tugenben, seine Bergebung, seine Milbe, seine Liebe, seine Berschnung mit ben Sturc's, als ebenso viele politische Kehler, und was schon Guftav Abolf von ihm fagte: feine Reue ift ihm noch Schablis cher als biefe Rebler. Alle Personen biefes Trauerspiels, ben einzigen Ragmalb ausgenommen, find biftorifche Geftalten, und wahrscheinlich ift hierin ber Grund für ben begeifterten Beifall zu suchen, ben biese Dilogie in Schweben gefunden hat. Geschichtlich ist: Maximilians Schickfal, Erichs Mahnung zum Zweikampf, sein Wiberstand gegen bie Bluturtheile, mit welden bie Sture und fein Bruber Johann betroffen waren, fein Entschlus, fich in bie Luft gu fprengen, und endlich, womit bie Tragobie endet, feine Thronentfagung. Biel treffliche Scenen begegnen uns hier: bes Ronigs Berhaltnis ju Ratherina Mansbotter, feiner Geliebten und enblich feiner Gemablin, if echt poetisch aufgefast und gart und finnig wiedergegeben. Beurraus ift ein treffiich gezeichneter Charafter, und Marimilian ift ebenfo ruhrend als wirkungsvoll. Aber bas Sanze hat mehr ben Charafter ber neuaufgekommenen Gattung von Scenes historiques als ben einer kunftgerechten Aragobie. Es fehlt hier wie in "Dtto ber Große" von Metellus' an einer in sich nothwendigen, in sich abgeschloffenen tragischen Bandlung. Bebe Scene fteht und gilt fur fich, und bie Uebergange find fo wenig vermittelt, baf bie Bahricheinlichfeit barunter leibet. So erbliden wir ben ungludlichen Marimilian, Ratherinas jugenblichen Geliebten - er verschwindet - wenige Borte mer ben gewechfelt, und icon boren wir, baß feine Leiche in ber Gee entbeckt fei, mabrend boch taum Beit genug jum Sterben ver-ftrichen ift. In einer Scene S. 78 fpricht Erich ploglich wie im Bahnwis, und nichts bereitet uns auf biefe Erfcheinung vor, die ebenso ohne fichtbares Motiv wieber verschwindet. Bollends aber find die Schluffcenen in ihrer raufchenben Schnelligkeit gar nicht zu benten und ftellen fich jeber Aufführung geradezu entgegen — Etwas mehr Raum und Rube hat ber Dichter im zweiten Theil ber Dilogie: "Erits Berfohnung", gefunden. Dier ift ber Bang ber Greigniffe entwickelter, bie Gemuthezuftanbe find nicht blos fliggirt; bie beiben Dauptperfonen, ber Ronig im Rerter, und fein Bruber Johann auf bem Ahron, find vielmehr genügend ausgeführt. Erich im Rer-ter ift ein belb, ein Beifer. Ruhrend und erschutternb find sein Wiebersehen mit Katherina, nach achtiabriger Erennung, Mornay's Rettungsversuch, des Konigs Weigerung, ju flieben, feine Rebe in bem frierlichen Gericht in St. Ritolaus. Gpif mit fich felbft verfahnt. Ihm gegenüber feben wir feinen Brue ber, ben Thronrauber, von Gewiffensqualen gerriffen, Benfahnung suchend im Schof ber alleinseligmachenben Rirche, von feiner wohlmeinenden Gattin und bem heuchlerifden Poffevin bearbeitet, feinen Glauben abfdworenb und bennoch bie gehoffte Rube nirgend findend. Diefe Gegenbilber find trefflic und zeugen für bas poetische Bermogen bes Dichters. Alles enbet bamit, bağ Pofferin heimlich einen henter nach Dertobus fenbet. ber Erich ben Giftbecher reichen muß. Go flar wie im Gebicht ift in ber Geschichte weber Poffevin's noch Johanne Schulb; ber Dichter hatte Beibe mehr im Duntel halten follen. Erich flirbt verfohnt und nimmt unfere gange Abeilnahme mit him weg. Diefer zweite Aheil ber Aragobie ift barftellbarer als ber erfte; er ift überfichtlicher und laut die tragifche Einheit der Dandiung weniger vermiffen. Die Sprache beiber Gebichte is de der echem Aragobin, dichend, billerneits, begestert und frei von lurifcher Breite. Die Urfchrift gilt in Schweben fine ein classisches Wert, und felbst die Uebersteung, erzongt im Gangen genommen, Achtung und Abeilnahme für den Dichter. Im Ginzelnen beweist sie, daß ber leberseger entweder ein Auständer sein muß, oder, wenn ein gedorener Beutscher, daß er seine Muttersprache verternt hat. Er sagt Dinge, die ein schallendes Gelächter erregen mussen, und kennt oft sichtbar die Bedeutung der von ihm gebrauchten Worte nicht. E. 25 sagt Erich:

Was gegen mich er brach — für vordrech. Als biefe Wiegler — für Aufwiegler. Rein König, baffen thu' ich nicht Johann.

und hundert ahnliche Dinge. Einmal ergabit Ranig-Erich mitten in einer pomphaften Rebe, daß feine Krone ewig wackeln wurde, und S. 96 ruft er aus:

Errettet! Delft mir! Bache! Bache! Ellt nur, Bon jenem Teufeld berl mich zu erretten! So werd' bestraft sin jeglicher Berrather.

Dagegen find viele andere Stellen wohl gelungen und laffen bie energische Schonheit bes Originals durchschummern. Doch, biefe Schopfung eines echten und geweihten Dichtergeiftes verbiente eine beffere Uebersehung.

87. Sophofles Debipus in Kolonos, von A. Ruge. Jena, Schmid. 1830. Gr. 12. 12 Gr.

Dies ift in unferer biesjahrigen Ueberficht ber zweite Berfud, bie Tragobien bes Cophotles in einer gefälligen, auf Berftand= nis und Bobllaut abzielenden Berbeutschung wiederzugeben, ben wir willfommen beißen. Bie oben ber "Philottet", fo tritt bier "Debipus in Rolonos" in einer mohlgelungenen Heberfegung auf, bie zwar keinen Anspruch auf bas philologische Berbienft ber Solger'ichen macht, wol aber ben 3weck erreicht, uns ben gries chifden Tragiben in einer unferer Gesublaweise verwandten Form vorzusuhren. Der gewandte leberseher vertieft fich in feis ner Borrebe in tiefgebenbe Betrachtungen über bas Befen einer poetifchen Ueberfegung, gegen welche fich Mancherlei ausftellen laft. Geine prattifche Probe ift uns lieber. Die Ueberfegung ift bes alten Tragoden wurdig, frei zwar und mehr auf ges fälligen als auf ftreng richtigen Ausbruct berechnet und mit fühlbarem Streben nach Bohllaut und ansprechende Form, aber unter biefem weitern Befichtspunkt burchaus empfehlenswerth. Bas fr. Meper ohne Beruf mit Chaffpeare vorgenommen, baffelbe thut ber Berf. mit vollem Beruf und gutem Gefchmad mit Cophotles. Sein Jambus ift fast fo rein als ber feines Dichters, bie Chore in freien Rhythmen find gereimt, bie Sprache ift burchaus ebel und von alterthumlichem Rlang. Das Gingelne entgieht fich bier unferer Analyfe; aber wir manfchen aufrichtig, balb einen ganzen Gophottes aus der Seber zu beffgen, bie uns biefen "Debipus" gegeben bat. Die Correctur ift unvollständig. Disfallen hat une G. 18 ber Bers: "D ber bolen Leibenstrabe!" - G.-64: Belbenbort, Athene! nichtsfagenbe Borte, von beven fich ber Ueberfeger frei erhab ten mub.

58. Jahrbuch beutscher Bahnenfpiele. herausgegeben von Sarl v. holtei. Behnter Jahrgung für 1831. Berlin, Bereinst buchbandima \$ 1 34% 16 Me.

buchhandlung. 8. 1 Shir. 16 Se.
Wit diesem Banbe nimmt der herausgeber von seinem Unternehmen Abschied, dessen Fartsührungen er Orn. Prof. Gubis übergeben hat. Wir haben und seiner Ahätigkeit dadei zu freuen gehabt und wünschen nur, daß diese Sammlung in seinem Getste sortgeset werde. Auch in der diedstrigen Audmahl zeigt Or. D. Poltei Geschmad und Bühnenkenntnis, die nothwendigsteit Bedingungen für das Bestehen einer solchen Unternehmung, und die, wie wenig wir auch sonst Bewehrer seiner dramatischen Muse sind, ihm boch nicht abgesprochen werdere tonnen. — Das erste Stied der Sammlung: "Was doch die Bortsellung thut!" einatiges Luftspiel von St. Schüge, ist eine allerlieds ersundene Kleinigkeit, so rasch, so lebendig und so gläcklich entwickeit, das sie in ihrer Satung Auster ist. Der Dichter Rosen-

ring wirb für ben Schaffeliger fein Mbienter für ben Dichter, ber bide Amimaun Maifeld für den großen Wagten prhaten. Der Dialog ill so wisig und Ledhaft wie faum in irgend einem andern Stude biefes Lufthielbichtert, und ben gange Stact bis in seine kleinften Detailt bin eine gestwolle und löblich Achte. "Das eingebrachte Stundchen, ober Beffert im Schlafe rod", Luftfpiel in einem Alt, nach einer Anerbote, von G. Ratolt, in Berfen, ift nicht minber eine heitere und mobigelungene Erfindung. Der Bere hat ber Sprache feboch einige Sewalt angethan, und Duntelheiten und harren begegnen und allzu oft. Das heirathogesuch", berifner kocalposse in einem Aft, ger fort zu den witigen und guten Proben bieser in Norgbeitiche tand neuen Sattung; bennoch murben wir in bes Derausgebers Stelle folden Studen bie Aufnahme verfagt haben: fie gehoren in ein eignes Repertoir, wo thre Rachbarfchaft nicht anstedenb wirfen tann. Im unbebeutenbften in ber gangen Sammlung ere fcheint uns bes herausgebers "Unna Roffignoli, ober Urm unb Reich", Buftfpiel in 8 Aften. Es ift burchaus nichts Reues barin. Ebaraftert, Situation und Begebenbeit gleichen abgetragenen Rleibern, um die fich Riemand befummert, es feblt an Brifche, an echter guft; ble Moral ift labm und bie Großmuthe scene von verbrauchtem Effect. Den Befchluß macht: "Das Urstheil", Drama in einem Alt, von g. BB. Gubig. Bwei Bog gen voll gereimter Trochaen, bie Scene bleibt buntel, bie Dande lung bewegt fich in Erzählungen. Wir haben aus bem Stud nicht flug werben tonnen.

59. Afmanach bramatifder Spiele jur gefelligen Unterhaltung auf bem Lanbe, begründet von Kobebue. Reunundzwanzigster Jahrgang, herausgegeben von G. Lebrun. hamburg, Doffe mann und Campe. 1881. 16. 1 Ohr. 16 Gr.

Diese hinlanglich befannte Sammlung liefert biesmal einen lleberfchus von Erfrenlichem. "Der Sag vor Beihnacht", Ge-malbe aus bem Burgerleben in 2 Aufzügen von R. Top fer, verr rath ben Dichter bes "Suten Sons". Es ift hier auf mehr Ruhrung als Caune abgefehen; aber ber Berf. jeigt fich ftete als ein feis ver Beobachter und als ein gefchmachvoller Dichter. Bielleicht ift bie Gattung nicht gu loben und Jeber weiß, wie viel gegen bas larmopante Schauspiel zu sagen ift; aber bie Species ift gut, wenn die Sattung einmal gelten barf. Bild elm Marsano hat in bem "Spiegelbilb" bewiesen, wie febr er in biesen Letnen Gemalben einheimisch ift. Seine Erfindungen find gefällig, seine Berse allerliebst. Er bewegt sich so frei barin, daß er Unrecht thun murbe, biese Form je zu verlassen. Wir wanschten einmal ein größeres Bilb von bem Bers. ber "Belben" und bes "Spiegelbilbes" gu feben, fur bie Borbereitung hat er genug gethan. "Der Degen", von Raupady, bramatifcher Schery in 2 Aufgügen, ift in ber That nur ein Scherz bem es obenein nicht an unwahrscheintiben und grellen Bugen fehits inbef fit humor menigstens in eben bem Mese baxin zu finben wie frangofische, englische und italienische Broden. Es ift eine feine Schnieiches let gegen bas beutsche Theaterpublicum, bas thm ohne Beiteres jugemuthet wirb, alle europaifchen Sprachen gu verfteben. Co weit, wie Raupach sichs bentt, ift freilich die Wolkerschmeizung noch nicht vorgeräckt. Indes, was nicht ift, tann nach werden, und Raupach versteht es, zu sagen, was dem Publicum gefallt. "Die vier Sabreszeiten, ober Babemife eines Opportion briften", in 2 Aufzügen, von Charren, beruben, broff bem Bachen, bas fie erregen, auf einem ber Runft wenig mittbigen Grundgebanken. Der Berf. läßt die 4 Jahretgeiten fich verbeitrathen, um am Schluß andeufen zu tonnen: "Mie Metter! daß wird eine gewischte Rachtommenschaft geben". "Die Cometer", Buffpiel in Alexandrinern; ohne Ramen des Berf., ift eine des ferst schwache Ersindung. Die Berwechselung zweier Sanette erregt Liebetzarn, der, wie natürlich, in Kerschhaung und Berle-bung ibergeht. Die Berfe sind gut; aber an den Serfesiel, eine Fabel auf sessend Urt durchzusähren, scheint es dem Berf. ganzlich zu feblen. Der Druck ift wie gewöhnlich, und die Auspfer find laderlich genng.

#### 

Deutfches Buibes: unb allgemeineuropaifches Barftengericht.

E. Mand in feiner auch in b. BL nach Berbienft gewurbigten Schrift: "Deutschlands Bergangenheit und Butunft" (1880) folagt unter Anberm auch ein Aribunal für Dentschlanb por, bas aus Abgeordneten fammtlicher Lanbftanbe ber Bunbes, ftaaten gebildet fein und in der Restenz der Confoberation gus fammentommen folle; der Zweck besselben musse sein: die Intereffen ber einzelnen Botter bes Bunbes und bie ber Berfaffuns gen zu ber einzelnen volltzt ver Soulore aus ole der Verlaglangen zu ber der geben (B. 7.1, 72).\*) Friedrich K. v. Strombeck in seinem Schristigen: "Nas ift Rechtens; wenn die oberste Staatsgewalt dem Zwede des Staatsverbandes entgegenhandelt?" (1830) sagt (S. 40): "In einem Staatenperdande wied Deutschland wurde der außerste Fall der Gehorz famsauffunbigung baburch in ber Theorie vollig befeitigt mer-ben , bag bie beutschen Fürsten einem oberften Bunbesgerichte unterworfen wurden, bei welchem bie Reprafentanten bes Bols fes auf Erfüllung bes Staatsvertrages, wenn folder von bem Burften verlett murbe, flagen tonnten. Gin großer Schritt gu ber bochften Civilifation, in Beziehung auf offentliches Recht, warbe burch bie Errichtung eines folden bochften Gerichts ges wiß gethan". Die Ibee eines allgemeinen Fürftengerichts findet fich bagegen in ber Schrift: "Bon Staat und Rirche" u. f. w. (Reuffabt a. b. Drla, Magner, 1831), S. 11, vergl. S. 104, ausgesprochen; auch ber Berf. eines Auffages: "Aus ben preu-Bifchen Rheinlanden im Marg 1851", in der Beilage gur "Allg. Beitung", 1831, 27. Marg, G. 438, fpricht von einem europais fchen Parlamente, mit bem Bufage: "Dan hat ben Bebanten eines folden europaifden Parlaments einen fconen Traum genannt. Dierauf haben wir nur zu erwibern, bag Alles, mas in ber Belt je Großes gefchab, querft in der Seele eines ebeln Mens fchen entftand; Geftalt annahm und, fo angefeben, ein Traum war. Wie tief in Unrecht, Glenb und alte Barbarei verfunten waren wir Alle noch, wenn nie bie fconen Eraume ber Ebeln fich verwirklicht hatten!" Es beift auch hier: Prufet Alles und bas Gute behaltet!

#### Midaub's Bibliothet ber Rreugguge.

So wenig wir es im Allgemeinen billigen, wenn Gelehrte bem Publicum mit ben Refultaten ihrer Forfchungen zugleich bie gange Baft ihrer Collectameen aufburben, fo febr find wir geneigt, eine Ausnahme guzugefteben , fobalb daburch neue, bisber unbefannte Quellen uns zuganglich werben. Dies ift ber gall mit einem Theile der Materialien, Die Michaud in feiner earglich als golge ber "Histoire des croisades" erschienen "Bibliothèque des croisades" (4 Banbe, Paris, 1830), qusammens gestellt hat. Michaub hat für sein Geschichtsbert burch 2 gefcatte Gelehrte, Jourdain und Reinaud, bie reichen Schape ber parifer Bibliothet an orientalifden Autoren zu Rathe ziehen laffen. Die Ausguge aus biefen Schriftftellern, bie gewöhnlich etwas wortreich, rednerifch und lugenhaft find und ben Chriften Berachtung für Berachtung, Daß für Dag reichlich wieber geben , fallen einen gatigen Band und , ba fie meift aus Damus feripten entnommen finb, verbienten wol einen wortlichen Mbs brud. Db nach ter reichen Ernte, bie Dichand bier gehalten hat, nicht boch noch eine ebenfo reiche Rachtefe übrig fein follte, muffen wir babin fteben laffen. Dagegen bemerten wir, bag er eine von ben meiften anbern hiftoritern unbillig verachtete Quelle, bas Bollslieb, nicht fiberfeben bat. Unfere beutschen Lie ber des ber Beit ber Kreugzüge find burch Bolff's "Gammlung hiftortider Boltslieber" (Stuttgart, 1830), befannt; aber eine

literarifise Guriafität ift ein alter italienisches Lieb, in worlchem eine schöne Benetianerin ihren Schmerz über die Abwesenheit ihres Mannes ausspelät, der unter den Streitern in Palästina ift. Wir ennehmen basselbe, nach einem französischen Journale, aus: "Cocilia di Baona, ossia la marca trevigiana al finire del medio evo" (3 Bande, Benebig, 1829).

Ke 'l me marlo se n' è andao Ke 'l mie cor con lui à portao E eo cum ti me deo confortare, Fin che 'l stara de là del mare.

Si prego Deo che guarda sia Del me signor in pagania, E fazza si che 'l mario meo Alegro e san s' entorna endreo.

Veder mia faza eo mai non quere En spacio, che non fa mestero, Che non ai cura d'esser bela, E men sto sola en camerela.

En an talora en mei la sala No ai che for zo dela scala, Ne a balcen ne a fenestra.

#### Die foone Celefte begli Spabari

Der Gefchmad an bem hiftorifden Roman, ber in Italien guerft, namlid nach ben Ueberfegungen bes Balter Scott, burch Manzoni's "Promessa sposa" erwedt worben ift, scheint sich, ungeachtet ber Erbarmlichfeit ber gabtreichen Rachahmungen, bie balb überall wie bie Pilge nach einem Sommerregen empor-fchoffen, noch immer exhalten zu wollen. Roch immer erichet nen neue hiftorifche Romane, aber leiber noch immer teine gw ten. Der neuefte: "La bella Celeste degli Spagliari, cronachetta milanese del 1666 per G. B. Bazzoni" (Malland, 1830), ift, wie es scheint, ber Erftlingsversuch eines jungen Mannes, ber bie Sprache in seiner Gewalt hat und es auch wol an Fleiß nicht fehlen last; aber teine Spur von Phantafie, von poetischer Kraft. "Se possiedi fantasia calda e vivace, immaginazione ricca e pieghevole, abbandona immediata-mente l'anno 1830, e trasportati 164 anni addietro nella medesima piazza ch'è indicata de' Tribunali, ma che, come in quell' epoca, tutti chiamano ancora de' Mercanti", fagt er im Eingange. Diefe Foberung, bemertt ein tralienifches Jour-nat mit Recht, bie ber Berf. an feine Befer ftellt, muß man an ihn felbft machen, und wenn er fie erfullt hatte, warben wir uns nicht genothigt feben, bas Berbammungsurtieil über fein Buch auszufprechen.

#### L'echo de la Pologne.

Aufer ber beutschen recht gut geschriebenen "Barfchauet Beitung", bie man nicht mit bem elenben jest eingegangenen "Barichauer Blatt" verwechfeln muß, erfcheint in Barichan feit bem 24. Jan. b. 3. auch ein frangbfifches Journal: "L'ocho de la Pologne", welches mit vielem Malent rebigirt ift. In einer ber erften Rummern mirb Chlopidi, als er ben Dberbefehl nieberlegte, bas Beifpiel Rofciuegto's unb Poniatomefi's vorgehalten: "Als Rosciuszko in Krakau ankam, und bort bie Revolution begann, fagte er zu ber geringen Angahl Krieger, Die unter feinem Bofeble fanben: "Wir find nicht gabireich genug, um zu fiegen, aber wir find genug, um mit Ehren fterben ge konnen , indem wir bas Baterland vertheibigen". Poniatowett rief in bem Augenblide, wo alle hoffnung verloren war, und er fich verzweifelnb in die Fluten ber Elfter fturztes "Sott hat mir die Chre der Polen anvertraut, ihm allein werbe ich fil auruckgeben"". Gine mertwurbige Thatfache, bie uns burch bas Echo de la Pologne" befannt wird, aber nach Muem, was wir über die puffifche Bermaltung in Polen wiffen, bennoch taum glaublich ift, daß bie Cenfur in Barfchan fo weit ging. gumeilen sogar bas offigielle "Journal do St. - Péterebourg" su

<sup>\*)</sup> Får jeben einzelnen Staat ware, nach bem Borgange Aurhessens in der Bertaffung vom 6. Jan. 1861, ein Landtagbaubschus zu wählen, der in der Best, wo der Landtag nicht versammelt ist, über die Bollziehung der Landtagbabschiebe zu wachen und überhaupt das landfändische Interesse zu wachen und überhaupt

## Blätter

fåı

## literarische Unterhaltung.

Donnerstag,

Mr. 146.

26. Mai 1831,

Beber bie neuere Revolution in Frankreich. Ein Wort gur Beit. Geschrieben zu Paris, im September 1830. Leipzig, Brodhaus. 1831. Gr. 8. 10 Gr.

Eine mertwurdige Erscheinung, biefes "Wort gur Beit"; mertwurdig burch bie Offenheit und Raivetat, mit welcher in bem ungunftigften Augenblide alle Unspruche ber Aristofratie, alle Bunsche und Bestrebungen des Junterthums ber großen breiten mogenben Plebejermaffe verrathen werben; merkwurdig burch bie eines romischen Patriziers wurdige Strenge, mit welcher, ohne Scheu vor ben Folgen, jeber Grundfat bis jum außerften Ende burchgeführt, bis jum Ausgange feftgehalten wird. Go lieben wir ben Frei, am bellen Tage, ohne Sinterlift bas Schwert gezudt! Wir "Proletarier" find bes ebeln Baffenhandwerks auch nicht gerade unkundig; und wer von und etwa als Senior auf ber Universitat feinen Sieber ober Schlager geführt hat, wird feinen Dann icon fteben; bie gestrengen Preugen, bie ja sammtlich gebos rene Militairs find, und unferer breebner, leipziger und zittauer Communalgarbe gang zu geschweigen. Gefahrlich ift biefe Partei nur, wenn fie, unter bem Jefuitenmantel verfappt, im Dunteln Schleicht, insgeheim, aus bem Berborgenen ihre Dolditofe beibringt. Ehre bem offenen Reinb!

Die Ansicht, welche in bem "Wort zur Zeit" uns entgegentritt, zu bekampfen, kann hier unfere Aufgabe nicht fein; die Parteien stehen schlagsertig einander gegenüchter, über ihre eignen Interessen sind beibe Theise hinzeichend aufgeklart; Das, worauf es allein noch ankommt, ist, die Plane des Gegners zu kennen, um ihnen zuvertommen zu konnen.

In dieser Beziehung scheint und die vorliegende kleine Schrift von nicht geringer Wichtigkeit. Das Urtheil, weiches sie über den gegenwärtigen Zustand von Frankreich, seine Ursachen und seine Folgen fällt, ist seinem wesentlichen Inhalte nach zugleich ein Urtheil über die ganze Gegenwart, Bergangenheit und Zukunft der europäischen Gesellschaft; die Mittel, welche hier als die einzigen bezeichnet werden, von denen für Frankreich Heil zu erwasten gewesen ware, durch welche die Bevolution der Julitage hätte verhütet werden können, sind die Hulfsmittel, auf welche die Aristotratie

in unferm Baterlande rechnet, um ihre Plane jur Beit

begludung in ihrer Beife auszuführen.

Die reprasentative Monarchie, nach englischem Schnitt, fagt ber Berf., wie fie heute von unfern Res formatoren als Borbild und Mufter aufgestellt wird, ift in ihren Bestandtheilen, ihrem Gange und ihrer Entwides lung nichts als eine Combination bes Konigthumes und ber Republik. Diese Combination ift aber mur bann möglich, wenn eine burch Grundbefft, Reichthum, mas terielle und moralische Macht farte Aristofratie ftets bas Gleithgewicht zwifchen ben beiben entgegengefetten Prins cipien erhalt, wie in England. In Frankreich, wo es teis nen Abel im englischen Sinne gibt, tonnen Demotratie und Monarchie unmöglich in einer Staatsform vereinigt werben, ohne fich gegenseitig zu befampfen und aufzureis ben. Ale bie Bourbonen gurudtehrten, war aber eine reprafentative Berfaffung unbedingte Rothwenbigfeit; ohne ble Charte maren fie nach bem Abzuge ber Allitrten nicht 4 Bochen langer in Frankreich geblieben. Aber, wenn fie fich auf die Dauer behaupten wollten, tam es nicht blos barauf an, burch die Charte den augenblicklichen Boltsunwillen zu befanftigen, sonbern vor Allem barauf, bas republikanische Clement, welches sie enthielt, die Bahls kammer, nicht in die Sande von Schriftstellern, Journalis ften, Profefforen, Abvotaten und überhaupt Dannern, Die tein reelles Intereffe vertreten, tein unbewegliches Gis genthum befigen und folglich an nichts gebunden find, fallen ju laffen, fondern ausbrudlich bem Grundeigens thume vorzubehalten. Das Grundeigenthum bleibt überall unter allen Umftanben bas Sauptintereffe ber Gefellicaft, benn bas Grundeigenthum ift ber Staat. Aderbau bat ihn erzeugt, Aderbau erhalt ihn; aus ihm entspringen junachit alle übrigen Intereffen, Sandel, Induftrie, Runfte. Much Scheint es bem 3wecke und ber Bestimmung eines Berfaffungefpftems, bas hauptfachlich Eigenthum fchuten foll, angemeffen, bag Abgaben und Grundfteuern, als bie Hamptfoberungen an bie Nation, vorzugeweise von Denen regulirt werben, die bas besteuerte Land besigen und nicht von Denen, die über feine Scholle Erbe verfügen und folglich a priori gar nicht barüber urtheilen tonnen. Bon bem Augenblide an, wo man bie Bertretung, flatt fle auf bas Grunbeigenthum zu concentriren, in die Banbe ber "Sclehrten und Proletarter" lieferte, mar bie Sache

bes Konigthums verloren. Wer Richts zu verlieren bat, fann burch Revolutionen nur gewinnen, und die Richts geltenbeumachen haben als ihre Perfon, ftreben nach ein ner Popularitat, bie fie ju eigennütigen Abfichten brau: den. Aber, mit biefem Diegriff nicht gufrieben, beging man einen zweften größern, indem man ben Proletatien gu bem Ginfluffe, ben fie burch bie Wheilmahme an ber Gefetgebung auf bie Bermaltung erhalten hatten, noch burd bie Preffreiheit ben unbeschrantteften Ginfluß auf Die offentliche Meinung ober auf ben Bolkswillen ein= raumte. Das Gefet wider ben Diebrauch ber Preffe Connte bem Unfuge, ber durch biefelbe angerichtet wurde, nicht feuern, weil ein folches Repreffingefet bem 3mede niemals entsprechen wird; es ift eine absolute Unmöglich= feit, bas Strafbare und Gefehwidrige jebesmal fo zu bes geichnen, bag tein Diebtauch ftattfinden tonne. Angriffe gegen ben Ronig, gegen ben Staat und bie Religion wirb fich heute Riemand ju Schulden tommen laffen; aber auflofenbe Principien, boble Theorien, verderbliche Lehren. fcarfe und ungerechte Rritifen, bamifche 3meifel, bie millionen Dal mehr wirten als die grobften Injurien, Bonnen in einem Profigefet speciall nicht als ftrafbar angefithrt merben, wenn überhaupt Preffreiheit fein foll, Durch bie Preffreiheit war ber Demokratie Thur und Thor geoffnet; als Karl X. dieselbe auch noch auf die periodische Preffe ausbehnte, erreichte balb bas Uebel ben bochiten Sipfel; Die Demokratie burchbrach bie letten Damme und ris bie ohnmachtige, alleinstehende Monarchie gemaltfam mit fort. Weife waren baber bie Ordonnan: gen, welche bie Preffe suspenbirten und bas Reprafentas tivfpftem auf feine richtige Grundlage, die Bertretung bes Grunbeigenthumes, gurudführten. Diefe Dagregein allein Connten bie Conftitution retten, die nie von bem Monar= chen, fonbern immer nur von ber Demofratie; ben Belehrten und Journalisten, mit einem Wort, ben Proletas riern bebrobt mar; aber leiber tamen fie m fpat, ober wurden wenigstens auf die ungeschicktefte Weise gehands babt. Das neue Bahlgefet, bas fo viel fleinen Fabriteigenthumern in Paris bas Bahlrecht nahm, durch weldes fie einen Grad von politischer Wichtigfeit erhalten hatten, ble ihnen werth geworben war, mußte fie aufs Soofte erbittern. Indem fie ihre Fabriten ichloffen und ibre Arbeiter entließen und aufreigten, mußte ein Aufftand ftattfinden, beffen Endresultat nicht abzusehen war, benn Polizei und Gensbarmerie reichten nicht hin, ihn gu bampfen, und bag die Golbaten nur fehr ungern mit dem Burger bandgemein werben wurden, mit dem fie in Kriebenskeiten gu viel Berührungspunfte behalten, ließ fich leicht berechnen. Sobald der Sieg wider die Monarchie entichieben mar, eilten bie Proletarier offen jur bemo: tratifchen Form überzugehen, und fo liegt benn ber Plan, ben fie von Anbeginn verfolgt hatten, Jedermann Elar por Augen. Dem Ronige, ber unstreitig bas Recht batte, Berbefferungen einzuführen, ba die Berfaffung von ber Krone ausgegangen war und, nach bem Willen bes Stifters ber Charte, Alles barin monarchifch bleiben follte, wird ein Berbrechen baraus gemacht, bag er biefes Recht

ansüben wollte, und bie burch die alte Charte und bas alte Bahlgeset jusammenberufene Kammer, die folglich gar tein Recht hatte, bas Bestehenbe ju andern, andert es jest propria autoritate burch einen mabren coup d'état in einem Sinne, ber teine Berechnung fur die Butunft mehr zufift. In Ermangelung einer feften Grundlage, and ba kin Gleichaewicht unter ben constituirten Gemas ten mehr möglich ift, nachdem bie Bahlkammer alle Macht ansichgeriffen hat, wird funftig in Frankreich Me les auf die Tugend der Menschen antommen, auf ble Borausjegung, baß fie niemals ben Leibenschaften und immer ber Bernunft Gehor geben werben. Db aber In gend allein zu einer Constitution, wenn fie nicht blos eine fentimentale fein foll, eine fichere Bafis fein mag? Die Tugend ift eine schone und gute Sache; fie ift aber nicht gewöhnlich, und in Staatsfachen lagt fich nur auf gewohnliche Dinge, nicht auf Bufalligkeiten rechnen. Bas bie Frangofen jest gethan haben, durften fie baber balb bitter bereuen; benn fie haben die fcmachen Grundlagen, Die feit 1814 bas politifche Gebaude gewonnen batte, von Reuem abgetragen und tonnen leicht burch eine folgerechte Gradation von Ereigniffen, bie in ber Ratur liegen, und bie teine menschliche Dacht abzuwenden vermogen wirb. alle Formen wieber durchgehen, die feit 1787 bie Plage Frankreichs und Europas gewesen find. Digen bie Regenten und die Bolfer, Schlieft ber Berf., fich uber bie Urfachen biefer neuen Revolution nicht taufchen; fie ift nur eine Fortfehung ber erften, eine Folge ber vielen Reb: ler und Disgriffe ber Alles auflosenben Constituante. Gie ist mit einem Worte ber Triumph ber Demokratie mit ber Monarchie, ber Republit über bas Ronigehum, und folglich ein neuer Uebergang jum Despotismus. Gine fortlaufende Bewegung im Staat, die unaufhorlich babin gielt, bas Ronigthum zu erniedern und bie Demofratie gu erheben, muß zur Republit führen.

Wir haben in diesem Auszuge beinahe gang unveranbert bie eignen Ausbrucke bes "Bortes gur Beit" beis behalten und durfen baher nicht füchten, bag ber Berf, une ben Bormurf einer ich arfen Rritif machen wird. bie er ben Proletariern fo fehr übelgunehmen fcbeint. Seine Anficht, wie wir bereits erklart haben, wollen wir hier nicht betampfen; was die Ausführung berfelben bes trifft, fo tonnen wir ihm Bunbigfeit bes Urtheils und tief eindringenbe Sachtenntnif fo wenig abfprechen, als bie wurdige termige Sprache, die auch durch unfern Ausjug hindurchbilden wird; nur burfen wir 2 Bemertimgen nicht unterbrucken, bie fich vielleicht auch ben Lefern Des Auszugs aufbrangen: namlich zuvorberft, bas es uns mit ber im Einzelnen behaupteten Confequeng nicht gang übereinguftimmen Scheint, wenn ber Berf, im Gingange bie ber englischen Berfaffung nachgebilbete Reprafentationenarchie als unmöglich für Frankreich bezeichnet, weil Frankreich teinen felbständigen Abel habe; und bann boch wieber bas gange Unglud Frankreichs barin fieht, bag bie Reprafen tation nicht, wie bies in England ber Kall ift, ausfoliefilich "auf ben Grundbefit concentriet", b. h. auf bie großen Butsbefiger befchrantt worden fei. Er verlangt

bier offenbar etwas, feiner eignen Behauptung nach, Uns mögliches; benn felbständiger Abet und Grundbefit in bem bier bezeichneten Sinne aft gleichbebeutenb, und ber erfte fehlte ebendebhalb in Frankreich, weil ber zweite feit der Res volution nicht mehr vorhanden war. Begu also biefe Er: bitterung gegen bie armen Proletarier, wenn fie nur ein nothwendiges, gang unvermeibliches Unglud etwas befchleus nigten? Unfere zweite Bemertung ift, bag von Grund: eigenthumern zwar allerdings mehr Ruhe und Firitat zu erwarten fein mag als von Proletariern; aber fcwerlich mehr Tugend. Nicht blos die Proletarier und Gelehrten find eigennütig, fondern auch die Grundeigenthumer; und bağ ber Cigennus bes Grunbeigenthums gleichfalls ein fchlechtes Ende nehmen tann, beweift bie Rrifis, in ber England, trot feiner Ariftofratie und trot feiner Bertres tung des Grundeigenthums, in diefem Augenblicke fich befinbet.

Loblich ift die Confequenz, mit welcher ber in feinem Saf gegen das Princip ber Gleichheit felbft wider bas romifche Recht ju Felbe gieht. "Es mare gewiß vom bochften Intereffe", fagt er in einer Anm., "ju unterfus chen, ob unfere Befege, auf romifches Recht funbirt, bas nle für erbliche Formen gefchrieben murbe, die Erfullung unferer politischen Bunfche nicht gang unmöglich machen". Allerdings, geben wir jur Antwort, und es mare baber michts sehnlicher zu wunschen, als dag wenigstens bie als ten Compositiones ber Leges Barbarorum möglichst balb wieber eingeführt wurben, wonach für einen tobtgeschlas genen Cbelmann boppelt fo viel bezahlt werben mußte, als fur einen ermorbeten Burger, und fur biefen wieber noch einmal so viel, ale für feinen Anecht. Aber freilich mochten, wie auch ber Berfaffer gugugeben fcheint, wol noch Jahrhunderte vergeben, ebe biefer gludliche Buftand in Europa wieber gurudtehren durfte.

Historia de los movimientos, separacion y guerra de Cataluna, en tiempo de Filipe IV, escrita por D. Manuel de Melo. Parié, 1830.

Man tann als ben Benbepuntt von Spaniens Racht und Berfall bie Epoche betrachten, wo im vierten Jahrgebend bes 17. Jahrhunderts, Catalonien und Portugal, biefe beiben Strebepfeiler ber Monarchie im Dften und Beften, fich faft gleichzeitig von berfelben lobriffen. Carbinal Richelleu, ber bamals grantreich regierte, fachte jene Unruhen an, welche bie Spanifche Monarchie gerftuden und in ben Buftand von Schwache verfegen follten, gus bem fpaterbin bie Mulang Lubwigs XIV. und ein langer Britbe fle nicht gu reißen vermochten. Man Bonnte foldes ale einen Act ber Rache fur bas Glenb unb bie langiahrigen Burgertriege betrachten, bie wahrend bes 16. Jahrhunderts durch Karl V. und Philipp II. in Frankreich bervorgerufen und genahrt wurden. Das einzige Band, welches Die spanischen Provinzen umschlang und ihre Arennung bamale perhinderte, mar ber Katholicismus. Aragonien und Caftillen, Catalonien und Balencia, verfchieben in Sitten, Intereffen und Grinnerungen, waren im Begriff, fich gewaltfam von einander Losmreißen. Der von Richelien ausgestreute Same ber 3wietracht feimte; ber alte Localhaf trat mit ins Spiel, Drud, willfurlis de Besteuerung und bas hochmuthige Berfahren ber Regierung gegen ihre Boller erwedten aufs Reue jenen republifanifden Geift, jenes Bebarfnis wilber Unabhangigfeit, bas unvertilgbar

ouf ber Balbinfel ift, und bas ein gwiefaches Joch, ein 400faffe riges Danieberhalten auszurotten nicht vermochten. Allein, in ben Abern felber biefer wilben, unterjochten und gitternben ge fellichaftlichen Organisationen befand fich eine gemeinfame Lebens traft, die ihrer Aufthfung entgegemvirtte: es war bies bie Ge-meinschaft bes Glaubens ; biefer einzige Stuppuntt ber fpanischen Monarchie, ber Allem wiberftanb. Benn aber gleichwol Portus gal, feiner religibfen und fetbft phyffichen homogeneitat mit Opas nien ungeachtet, fich von bemfelben loeris, fo lag ber Grund bavon in ber damaligen Schwäche ber oberften Regierungsgewalt, in ber Grichopfung ber Staatsfinangen und in ber Unfabigfeit ber Minister. Catalonien bagegen, bas zu ber nämlichen Beit, von ebendemselben Seift beseelt, sich in Empörung erhob, warb nach einem elssährigen Krieg durch Don Juan von Destreich 1641 wieder gum Gehorfam gebracht. Doch war man genothigt, ben Catalomern in Allem nachangeben; ihre alten Privilegien wurden ihnen neuerbings bestätigt; man entwaffnete fie nicht; eine alls gemeine Amnestie warb vertanbigt, und fogar bie Gerechtsame, bie fie um ben Preis ihres Blutes behauptet hatten, wurden ihe nen jugeftanden und gesichert. Ein portugiesischer Offizier, ber bamals in ber spanischen Armee biente, Don DR. be Melo, unternahm es, bie Gefchichte ber erften Unruhen in jener Provina gu fchreiben. Als Mitacteur und Augenzeuge verbient er volles Bertrauen; als Gefchichtschere barf er ben mertwarbigften Schriftftellern jener Beit beigegablt werten. Gein Bert jedoch blieb lange in bem Staube einiger Bibliotheten vergraben, beren Befiger ihre Schape nicht ju wurdigen verftanben. Sismonbi führt nicht einmal Melo's Ramen in feinem Werte über bie Bis teratur bes Gubens an, und Bouterwet ermabnt feiner nicht in feinen Cataloniern. Buerft 1645 zu Liffabon schlecht gebruckt, nachmals aber vergeffen, erschien eine neue Austage biefes Bueches zu Mabrib 1808. Allein, unter ben bamaligen so fürmib fchen Greigniffen konnte baffelbe nicht bie Beachtung finben, bie es verbiente, bis endlich in neuefter Beit ein spanischer Gelehrter beffen Bieberabbeuck ju Paris beforgte. Die gange spanische Eiteratur burfte um bie Witte bes 17. Jahrhunberts viels leicht tein Product aufzuweisen haben, bas hinfichtlich bes Intereffe feines Inhalts und ber Energie ber Sprache mit biefer Geschichte gu vergleichen mare. Die mannliche Ginfachbeit bes Sipis contraftirt seltsam mit bem laderlichen Schwulft, ber bamals in ber Poefie herrichte. Die Freimuthigfeit bes Urtheils fest uns in Erstaunen, und bie Charaftere find mit fo traftigen Bugen geschildert , wie nur ein Balter Scott immer es gu thun vermochte. Der Geschichtsergablung setber ftebt eine biographische Rotig aber ben Bers. voran, die ber "Biblioteca Insitana" bes Antonio Barbosa entlehnt ift. Melo ward im Jahre 1611 gu Liffabon geboren. Poeffe, Literatur, Rrieg und Liebe beschäftigten ihm mabrend ber erstern Jahre feiner Jugend. Er befand fich bei einer Aruppenaushebung, bie in Flanbern unter ben spanischen Fahnen bienen sollte. Gleich Camoens warb er von einem heftigen Sturme überfallen, ber 19 Tage anhielt und bas gerschmetterte Schiff in ben Dafen von St. : Bean be bug warf. Die Erzählung biefes Schiffbruches ift als ein Do-cument ber Sitten jener Epoche merkwarbig: "Die Racht bes jangften Tages war gekommen. Sie verging in großer Ber-wirrung; Jeber that Gelabbe und machte fein Teftament. Der General tannte wol bie Gefahr, worin er fich befand. Inbeffen faste er einen feltfamen Entfolus; er legte feine reichften Rief. ber an, und Alle, bie mit ihm waren, ahmten ihn nach. Dacht ber Schiffbruch unferm Leben ein Enbe, fagten fie, so werben wenigstens Die, welche unsere Leichname finben, erfahren, wer wir finb, und uns eines ehrenvollen Begrähnisse wurdig erache feiner Lasche, und indem er eines davon entfeltete, näherte en fich dem Don M. de Melo und fagte ihm: "herr ift ein noch nicht abgebrucktes Gonett nom Bones de Melo und fagte ihm: ten. Einmal angefleibet, jog ber General mehre Papiere aus ht abgebrucktes Sonett von Lopez be Bega. Er machte es mir jum Gefdent, als er bas leste Dal an ben hof tam. Bir wollen es burchgeben". In ber That, Don Manuel las bas Sonett und mabrend die Maften bes Schiffes in Splittern bavonflogen, fuhren Beibe fort, fich ihrem Berufe als Artitler bine gugeben, als waren fie im Schofe einer ruhigen Atabemie ges wefen. Ein Bers fchien ihnen unnug; und noch waren fie bamit befchaftigt, ihn burch einen beffern Bers gu erfegen gu fu-chen, als fie bie Rufte berührten". Don Delo tam nach Spanien zurud und wohnte bem Kriege in Catalonien und glanbern bei, wo er Beweife von Buth gab. Gleichwol erging es thm wie allen guten Burgern unter einer argwohnischen und millfürlichen Regierung; ohne Beweggrund wie ohne Untlage erlitt er eine breimonatliche Gefangenschaft. Jeboch seine Unfculd lag gu flar am Age; er wurde wieber frei, ging nach England, befuchte holland und tam nach Portugal, feinem Baterlande, guruck, bas ber herzog von Braganza foeben bem fpanifden Jode entzogen hatte. Er nahm an ben Staatsgefchaf: ten feines banbes Theil und biente bemfelben mit ebenfo viel Rlugheit und Geschicklichfeit, als er Muth entfaltet hatte. Des Meuchelmorbes gegen Arancisco Carbofa angellagt, brachte er 12 Jahre im Rerter gu, warb aber gulest für unschulbig aner-tannt. Um fich bie Langweile feiner haft zu vertreiben, begann Don Melo bie Gefchichte ber catalonischen Insurrection. Die Feinbichaft swifchen Portugiefen und Spaniern fand bamale, noch in vollen Flammen; Don Delo war baber genothigt, feinen Ramen ju verschiveigen, und unter bem Ramen von Clemente libertino ein Wert ju fchreiben, worin von Sponien bie Rebe war. Er ftarb ju Liffabon ben 13. Oftober 1667. Dies war ber Lebenslauf unfers Gefchichtschere. Um aber von feiner Manier einen Begriff ju geben, werben einige Anfahrungen aus bem Berte felber hinreichen. Wir mablen bagu führungen aus dem Werte selder hinreichen. Wir wahlen dazu die Borrede, die dem Kerte selder fünleitung dient: "Ich rede zu meinem Leser: Suchst Du die Wahrheit, so sade ich Dich ein, nich zu losen. Wedarst Du nur der Erholung und schwer Worte, so mache dies Geschichtbuch zu und danke mir, Dich so bald enttäuscht zu haben. Weder Aunst noch Lüge haben Aheil an meiner Arbeit gehabt. Sitationen, Denkspräche, Aphorismen, den Philosophen entlehnt, von dem Allen wirst Du hier nichts sinden. Alles, was der Autor schreibt, hat er selber gedacht; viele Ahatsachen, die ich berichte, konnen Dir starke Expern geden; allein, Du mußt mit einem soliden Urtheil ihre Ratur und ihre Rechultate zu veraleichen wissen. Dir der Rusen. mir die ihre Refultate gu vergleichen wiffen. Dir ber Rugen, mir bie Mabe: fo wird biefes Buch 2 Autoren haben, ich, ber ich bie Erzählung fcreibe, Du, ber Du folche zu Beinem Bortheile anwendeft. Der Bufunft übergebe ich ein Beifpiel, ben Lebenben eine unbekannte Babrheit, der Bergangenheit ein Andenken.... Ginige werben meine Gefchichte als Waurigfeit und Schrecken erweckend verurtheilen. Wie tann man aber Aragobien in lusti-gen Wendungen schreiben ? Aitus Livius bebiente sich niemals der Späse des Plautus ober ber Wisworte Martial's. Wenn meine Jeder disweilen von der Erzählung abschweift und sich Betradtungen Aber bie Begebenheiten biefer Gefchichte hingibt, fo gewahre barin teinen Sunfigriff; bie Urfache ift, weil fich alebann ber Stoff mehr behnte und mich unbewußt binrif. 3ch rebe von ben hanblungen großer Fürsten und anderer erlauchten Personen; bierin besteht bas Welen ber Geschichte. Beschäftige ich mich mit bem Konige, fo fege ich niemale bie bem Purpur, ber fle unwollt, fculbige Achtung aus ben Augen; allein, man berühte eine frische Wunde selbst mit Bartheit, so blittet sie und sameret... Ich habe mich sorgfältig bestrebt, bie Menschen so reben ju laffen, wie fie gerebet haben, fie so bargoftellen, wie fie waren. Went; Schriftfeller bemühten sich lebhafter, die Leibenfcotten fo gu erfaffen und gu fchilbern, wie fie fich entwickelten. Gelang es mir, fo fchreibe ich es bem Berhangnis gu, bas mich bie meiften Derjenigen, die eine Rolle in biefer Geschichte spielen, befonbers tennen lehrte. 3ch wollte ihr Innerftes entschleiern, wicht aber ihre feibenen, wollenen ober Purpurgewanber befchreis den, wie es ein berühmter Geschichtschreiber biefer legten Zeiten gethan hat. Glaubst Du, mir einigen Dank schulbig zu sein febre Bersuche es nicht, ich bitte Dich, mehr auf meine Kosten zu ersperen, als ich Dich wissen lassen will. Ich theile Dir meine

Sebanken so mit, wie mein Seift sie schuf; ich gebe Die nicht meine Pesson preis; sie hat nichts mit dem gankligen oder nacht theiligen Urtheil zu schaffen, das meine Arbeit lossprechen oder verurtheilen wird. Missall sie Dir, so halte ein mit Lesen; gesüllt sie Dix, so ertasse ich dir den Ansbruck des Dankes ich sirchte edenso weng Label, als ich auf tod stotz die. Nederdies tunn diese Geschichte sortgeseht werden. Weit ist der Schamplas; unermestlich ist das Arauerspiel. Ein anderes Mal werden wir und wieder erkennen. Du wirst wissen, welche Stimme zu Die sprach; ich werde erkahren, wie Du mich beurtheilst".

#### Rotigen.

Balbe's Gefcichte von Stallen.

Bon dem italienischen Ueberseter des Tacitus, dem Grafen Sasa Balbo in Aurin, ift in demselben kräftigen und gedrungenen, aber etwas bizarren Styl der Ansang einer Geschichte von Italien erschienen, die ein sehr dandereiches Werf zu werden verspricht. Das einzige Eigenthünliche, was die die jest herausgekommenen beiden Bande der "Storia d'Italia" (Zurin, 1830) auszeichnet, ist die Schreibart; und diese durfte in historischen Untersuchungen, bei denen es vor Allem auf Klarheit ankommt, eben nicht zu loben sein.

Antwort auf bie Brofchure Chateaubriand's. Unter bem Aitel: "Repome d'un pair de France à la brochure de M. de Chateaubriand" (Paris, 1831), ift in Per tis eine Flugschrift erschienen, die weber eine Antwort auf die beredten Worte des großen Bortampfers der Legitimität, noch eine Antwort von einem französischen Pair ift. Der ganze Indatt beschräntt sich auf alberne und grundlose Borwürfe, die Chateaubriand gemacht werden, und wir erwähnen diese amgebliche Reponse daher nur, um unsere Leser zu warnen, sich durch das Aushängeschild des Machwerts nicht täuschen zu lassen.

#### Biterarische Anzeige. Perangegetzte Preige. Italienische Literatur. ALFIERI.

Denkwürdigkeiten aus bem Leben Bittorio Alfieri's. Bon ihm selbst beschrieben. Nach ber ersten italienischen Originalausgabe von Ludwig Hain. 2 Theile, 1812. 8. 43 Bogen auf Oruchpapier. Früherer Preis 3 Thir.

Jent für einen Thaler.

#### **BOCCACCIO.**

Das Decameron, von Glovanni Boccaccio. Aus dem Italienischen übersett. Mit einer Einleitung. 3 Theile. 1830. 12. 42 Bogen auf Druchapier. Geh. Labenpreis: Imei Chaler.

#### UGO FOSCOLO.

Lette Briefe bes Jacopo Drtis, von Ugo Foscolo. Aus bem Italienischen übersett burch Friedrich Lautsch. Mit einer Einleitung. 1829. 12. 134 Bogen auf Druckpapier. Geb.

Labenpreis: Sunfzehn Grofchen. Leipzig, im Mai 1881.

8. A. Brodbaus,

## Blätter

får

## literarische Unterhaltung.

Freitag,

Nr. 147.

27. Mai 1831.

Untersuchungen über bie wichtigsten Angelegenheiten bes Menschen, als Staats und Beltburger, von L. hoffmann. 2 Banbe. Zweibruden, Ritter. 1830. Gr. 8. 4 Thir.

Der Berfaffer ber in Dr. 37 b. Bl. f. 1830 angezeigten "Staatsburgerlichen Garantien, ober bie wirffamften Dittel, Thronen gegen Emporungen und Burger in ihren Rechten zu sichern", theilt im vorliegenben Berte bie Rechtfertigungen, Erlauterungen und fpe riellen Warnungen mit, welche er in jenem versprach. Bugleich ift ber 1. Band einer neuen Auflage beffelben erschienen, welcher ben geschichtlichen Theil, Die Ueberficht ber Emporungen enthalt und gwar erweitert ift, abes ben namlichen 3meifeln und Bebenklichkeiten Raum albt, wels de Ref. ber fruhern Ausgabe entgegenftellen gu burfen glaubte und nur bie Bueignung und bie bergliche Bibmung bes Lobes an einen nie vorhandenen Rurften uns terbrudt bat. Befanntlich überrebet fich Br. D., burch eine Babl breier Reihen von Notabeln und baraus berporaebende oberfte Beborbe, die er Areopag nennt, ohne Derert Buftimmung nichts gefchehen barf, allen Ungufries benbeiten und Rechtsverlegungen ber Burger vorbauen zu tommen: eine Sicherheit, die er constitutionnellen und reprafentativen Staatsverfaffungen abspricht. Dabin führt thre Borliebe für die von Solon getroffene Staatseinrichs rung, wie er fie benft und beutet. Geschichtstenner, benen Ref. nicht vorgreifen will, werben in feiner Darftellung and Unnahme manches Bebeutenbe unerwiesen und uns erweiblich finden; boch ichon eine einzige, jedem Schuls Enaben befannte Thatfache ift binreichend, um ber von Solon eingeführten Berfaffung bie Gigenschaft einer festbearundeten Dauer abzusprechen, worin fie von ber Ep= furg'ichen, wie fehr biefe ihr übrigens nachfteben mag, umvergleichlich übertroffen wirb. Golon felbft mußte noch exleben, daß Pififtratus eine herrschaft anfichriß, die feis men Absichten widersprach; und wiewol blefer weise Regent und beffen Rachfolger, benen Thucybibes nicht abgeneigt ift, gute Golon'iche Gefete jum Bohl bes Staats banbhabten, erlagen boch auch fie ber leichtaufgeregten Uns aufriedenheit und wichen einer Bermaltung, die nicht ermubete, Bugellofigfeit ber Sitten, Beftechlichkeit, Tyrans nei und Uebel berbeiguführen, ber Sicherheit auter Burg

ger nachtheilig, obgletch glanzende Erfolge und unfterbliche Großthaten bas Muge ber Menge verblenbeten. Es scheint vermessen, bon irgend einer menschlichen Einrichtung bie Bemahr zu fobern, baß fie von unerschutterlicher Saltbam teit sei, von einer gegebenen Borschrift, daß fie immer befolgt werbe. Der große griechische Gefetgeber beruhigte fich mit ber Ueberzeugung, er habe bem Bolt, bas ibm ju biefem wichtigen Auftrage berief, wenn nicht bie beften bentbaren Berhaltungeregeln, boch bie besten gegeben, beren es fahig gewesen, und Weisheit, welche an Drt und Belt gebunden ift, wird biefe Grengen fcwerlich überfchreiten wollen. Die Allmacht schuf bie Welt und überließ ber menschlichen Bernunft, ben Theil ber Welt zu ordnen. welchen umzuschaffen ihre Rrafte überfteigt. Batte bet Berf., bem es an Scharfblid, Beobachtungsgeift, Rennt nif und Erfahrungen nicht gebricht; ber felbst, an einer Stelle wenigstens, gefteht, nicht Alles tauge überall, und es gebe treffliche Ginrichtungen, bie nicht getroffen werben burften, weil ber Ginn bee Bolts nicht bafur gereift feiftatt fich fur ben Entwurf einer Berfaffung zu begeiftern, bie auf teine bestehenden Berhaltniffe Racficht nimmt und lebendige Menfchen gleich willenlofen Bahlen behandelt, einen bestimmten Staat, ein vorhandenes Land ins Auge gefaßt und, mas bafur geschehe, benutt, befordert, gebes fert, geandert, ausgeführt, verbreitet ober gehindert werden muffe: fo wurden feine Borfchlage und Bemerkungen ohne Zweifel willtommen fein und der Anwendung nicht verfehlen. Da er fich aber ins große Blau verkiert und, um bie Erbe gu bewegen, feinen Standpuntt außer ber Erbe mable, fo gehort bas gange von ihm vorgezeichnete Gebaube zu ben unwesentlichen Luftgeftalten wohlmeinen ber Manner, die von Gleichgefinnten nicht ungem ange schaut werben, aber teine bletbende Spur jurudlaffen. Sein Tabel ist nicht immer zu billigen, boch wenigstens ju begreifen; fein Lob, feine Empfehlung, fteht bagegen mit beglanbigten Thatfachen ber Gefchichte, mit alltaglis den Erfahrungen ber oberflächlichften Menfchenkenntnis nicht felten in fo grellem Wiberfpruch, daß fie taum und hinkonnen, auch Das verbachtig zu machen, was ein folder Beuge mit großer Babrhaftigleit ausfagt. Es if ein unwiderrufliches Raturgefet, daß wer zu viel umfpannen will, nichts festhalten wird; und ber Werf, tann von Blud fagen, wenn feine um Theil schatbaren Belehrun-

gen nicht gang verloren geben, weil er fie mit einem Beltmeer von unhaltbaren Behauptungen und Anspruchen umgibt. Der angebliche Freund monarchischer Berfaffuna wird die besonnenen Anbanger einer folchen nicht fur fich gewinnen, weil er bem Monarchen jebes Borrecht abs fpricht, beffen er nicht entbehren tann, um mohithatige Birffamteit gu außern. Denn mas ihm beliebt, reine Monarchie zu nennen, ift fo burchaus gereinigt von allem Einfluß bes Monarchen, baf ihm nichts als ber leere Name übrigbleibt und bie gange Staatsverwaltung res publitanifch wirb. Wer aber von ben Borgugen republis tanifcher Berfaffung überzeugt ift, burfte fich fcmerlich von ber Buträglichkeit überzeugen, bas Merovingische Schattenbild eines Monarchen auf bem Thron zu bulben und bie Fortbauer einer Sinecure ju begunftigen, beren Roften, wie fehr fie auch befchrantt wurben, ju nublis dern 3weden verwenbet werben tonnten. Unbrauchbares bleibt um jeben Preis ju theuer. Roch in anderer Rudficht wird es ber Berf. entschiedenen Demotraten nicht rechtmachen. Riemand ift erblicher und hertommlicher Ariftotratie abgeneigter als er, und boch ift flar, baf fein Areopag, aus 3 Mal 3 Bahlen hervorgegangen, eine mahre Dligarchie bilbet, von welcher nicht ju verburgen ftebt, fie werbe weber burch innere Zwietracht und Berfchies benheit ber Anfichten gelahmt, noch burch Ginmuthigfeit ber Gefinnungen ju bem Bunftgeift verleitet werben, ben Dr. B. überall wittert, wo von einem Senat die Rede ift, ben er nicht geschaffen bat. Die volltommenfte Beams tenwahl kann nicht mehr erreichen als Unftellung unbefcholtener und fahiger Danmer; ob biefe aber ihrem Ruf entfprechen, ihre Befchicklichkeit treulich geltenbmachen werben, vermag nur bie Butunft zu enthullen. Berants wortlich ift und bleibt jeber Diener bes Staate, aber auch ber Staat ift ihm verantwortlich, bag er nicht aus einem Poften verbrangt werbe, ben er reblich und pflicht magig verwaltet. Das Gegentheil muß ftreng erwiefen fein, muß einfichtevollen Richtern einleuchten, bie einem allgemeinverbreiteten Gerucht gwar Aufmertfamteit, nicht aber zuvorkommenben Glauben fchenten. Bas erfinbet nicht ber Reib; mas verbreitet und vergrößert nicht bie Schabenfreude; mas nimmt bie Leichtglaubigfeit nicht fur Bahrheit? Die Erfindung bes Drucks, die Freiheit der Preffe, burch ihren wurdigen Gebrauch von unschatbarem, unveraußerlichem Werth, hat boch auch den unvermeidlis then Nachtheil fur unfere Gegenwart und Butunft, Berleumbungen, die man fich in ber Borgeit nur ins Dhr fagte ober in wenigen Abschriften ausstreute, bie bald ber Bergeffenheit anheimfielen, Unfterblichteit ju fichern und gur Runde bes In= und Auslandes ju beingen; benn nichts ift leichter, als jenseits ber Grenzen bes Staats pur Deffentlichkeit ju beforbern, mas innerhalb berfeiben awar augenblicklich gehemmt werben mag, abet befto eifris ger und mit verftarttem Reig aus ber Frembe fich einfchleicht. Die bescheibene Stimme ber Dagigung wird Teicht überhort und langweilig; fcharfer, witiger Zabel unterhalt felbst alsbann noch, wenn man ihn für übers trieben ertennt, und ber Unverschamte tann mit Buverlaffigfeit barauf rechnen, von feinen tedlich gehauften Lasterungen werbe boch etwas haften. Soll ben Beborben. von benen bisher bie Bahl ber Beamten abgehangen. biefes Borrecht barum entzogen werben, weil fie Bettern und Freunde besiten, so mochte Diogenes' Laterne erlefchen, ehe fie einen Denfchen beleuchtet, ber feine Bettern und Kreunde hat; und bei einer unwiderstehlichen Bonliebe fur bie niebern, ungebilbeten und unbeguterten Stans be bes Bolks hat Schreiber biefer Beilen bennoch nie m entbeden vermocht, bag ihre Unhanglichteit für Freunde und Bettern schwächer sei als die ber Bornehmen umb Reichen, vielmehr in ber Regel fie leibenfchaftlicher und bestechlicher gefunden. Der haufige Bechsel ber Beams ten, die nach turger Frift wiebertehrenbe Beftatigung ober Entfernung berfelben, welche Dr. S. bem Entwurf feines Mufterstaats jum wesentlichen Borgug aurechnet, mochte leicht zu beffen größten Unguträglichkeiten gehören. Es bebarf teiner tiefgeschöpften Erfahrung und Beobachtung. um zu erkennen, bag in jedem Geschaft nur Uebung ben Bogling jum Meifter macht, und gerabe bei Golden am weisten, die einen geringen Aufwand geistiger Rrafte, aber viel Aufmerkfamkeit, Beharrlichkeit und Fertigkeit mechas nifcher Berrichtungen erfobern. Ein Gefchaftemann fole cher Art, blos von fcblichtem Menfchenverstande und am tem Willen unterftubt, wie verächtlich auch bas Borne theil auf ihn berabblickt, ift schwer zu erfesen, und Ref. bat in großen und fleinen Berbaltniffen oft erlebt, baf ein burch glangendere und geehrtere Eigenschaften überfirelender Nachfolger ben vertannten Borganger fcmerglich ver miffen ließ.

Doch, ber reiche Stoff bes vorliegenben Buch wurde ein größeres Buch erfobern, wenn man ibn icherall nachwagen wollte, und jeder Lefer wird ihn aus feinem Standpunkt ins Auge faffen. Sier mag bie Anzeige bes Inhalte und eine fluchtige Angabe ber Bemerkungen genugen, bie Ref. nicht ju unterbruden mußte. Der 1. Band ift ben ge dichtlichen Grundlagen bes allgemeinen Staate : und Bolferrechts gewidmet. Die Ueberficht ber merhvurbigften Staats: und Regierungsverfaffimgen ber ginnt mit Indostan. Der Berf. theilt bie Bewunderung ber unbedingten Lobredner beffelben und tann nicht begreifen, baß eine folche fraftige und civilffiete Mation, civis liffirter ale die meiften unfere Beitaltere, bie Beute einer bem achtlichen Rramergefellschaft hat werben fonnen, benn mebr als Bonaparte'fcher Sas verfolgt im gangen Buch Mes. mas Briten gethan oder unterlaffen, mit unverfohnlichem Widerwillen. Darum erlaubt fich Sr. S. ju verfchmeis gen - bem er weiß ohne Zweifel febr wohl, bag bies fogenannte Kramervolt nicht über eine traftige und civilifirte Ration, fonbern über eine folche bie Dbermacht erworben habe, die unter bem Joch mongolischer Despoten und ungebilbeter Gewaltrauber erlag, unb bag, welche Misgeiffe fich auch die britische Berwaltung zu Schulden tommen laffen — bas brudenbe Joch von ben Schultern ihrer hindostanischen Untergebenen abgenommen worben. fodaß ber Menfchenfreund biefes Ergebniß als eine mabre. wenngleich nicht volltommene Erlofung, als Borberritung

eines beffern Buffandes ansehen tann, bem hoffentlich Inboftan, wie feber Theil ber bewohnten Erbe entgegengeht. Nationalvorurtheile werden von den fremden Ankommlingen mit großer, jum Theil vielleicht mit ju großer Schos nung behandelt; Auftiarung und Bilbung bes Bolts macht unleugbare Fortschritte, und felbft die Segnungen ber driftlichen Religion, ber einzigen Sittenlehre, bie jebem Bolk unter jebem himmelbstriche angemessen ist, werben teineswegs aufgebrungen ober burch 3mang und Sewalt eingeführt, fonbern allein mit bem Beifte ber Menschenliebe und Dulbsamkeit geltendgemacht, ber bem Sinn bes gottlichen Stifters eignet. Der Berf. wird erft dann Glauben für feine abweichende Anficht finden, wenn alle Geschichtschreiber außer ihn verloren find. Megopten, von bem er vorausfest, es habe Berfaffung und Cultur aus Indlen erhalten, findet ebendeswegen Snabe vor feinen Augen und veranlagt ihn ju ber Bes hauptung: bas Bolt muffe fich in Beiten, von benen wir keine zuverläffigen Nachrichten besigen, sehr glücklich befunden haben, weil wir nichts von beffen Emporungen wiffen. "Denn", fest er hinzu, "bie ganze Geschichte bestätigt, tein Bolt empore fich aus blogem Uebermuth, fondern nur bann, wenn feine Leiben zu groß find, um langer ertragen werben ju tonnen". Die gange Geschichte? Raum die halbe! Die ganze Geschichte, alt ober neu, berichtet und wird funftig zu berichten haben, wenn fatt bes Menschengeschlechts nicht eine vollkommenere Sattung von Wefen ben Erbfreit bewohnt, bag ber Uebermuth des Wohlstandes awar nie die einzige — benn auf febe große und allgemeinverbreitete Bewegung wirken unzählige -, aber oft bie Haupttriebfeber und ber mabre Nerv ber Angriffe gegen eine bestehende und herkommliche Berfaffung gemefen. Richt immer, nicht überall führen Leiben gu thatigen, fraftigen Ausbruchen ber Bergweiflung; wo fie recht groß, erdrudend und anhaltend find, erzeugen fie vielmehr Duthlofigteit, Stumpffinn und unbegreifliche Ergebenheit; benn auch bie Gewöhnung ift eine Beherrscherin ber Belt. Sat fich bingegen, mas gleichwol zu munichen und zu befordern ift, der Bohl-Stand über bie gesammte Bollsmaffe verbreitet; ift auch ben unterften Standen gelungen, fich auf eine Stufe gu erheben, die ihre Borfahren nicht erreichten, fo wachst die Eflust über Tisch, so begehren fie, was sie vielleicht durf: ten, gewiß nicht, wie fie burften, und ber gefährlichfte Theil der Schöpfung, ein Mann von Ropf der nichts gu verlieren hat, findet teine große Schwierigfeit, Die, welche etwas zu verlieren haben, zu Schritten zu verleis ten, benen feine fpatere Reue einzuhalten vermag. Ift es möglich, naben und fernen Opfern diefer Art die malfche Grabschrift zu versagen: "Ich befand mich wohl, ich woollte mich beffer befinden, barum befinde ich mich hier"? Mflen Erbenburgern ift beschieben, von ber Gegenwart bie Uebel, von der Bergangenheit die Annehmlichkeiten am lebhaftesten zu empfinden und von der Bukunft zum Theil etwas gang Unberes zu erwarten als fie gemahrt.

(Der Befdluß folgt.)

Baffington Froing's Reifen ber Gefährten bes Colombo.

Dbwol die englische Literatur, gleich ber frangoffichen, burch bie große politifche Bewegung, welche alle anbern Intereffen mit fich fortreift, geftort wirb, fo fehlt es ihr bod nicht fo gang an bebeutenben Erfcheinungen als ber legtern. Gine ber willtome menften, auch fur bie beutsche Lefeweit, war ein neues Bert ober Wertigen von Bafbington Arving, das fic als Fortfesung an fein Leben des Golombo anschließt: "Voyages of the com-panions of Columbus" (London, 1881, 12). Richt leicht barfte ein anderer Gegenftand gleich geeignet fur bie romantifchebifforifche Darftellungeweife Bafbington String's fein als biefe Entbertungezuge. Beber Schritt erbffnet eine neue Belt, bie Phantafie hat beinahe nichts zu thun, als ber Birtichteit gu folgen und bas bunte, reiche Leben, welches biefe barbietet, mit treuen garben in ihr Gemalbe gu abertragen, ober im Gingelnen gu ergangen, mas burch bie Bange ber Beit verloren gegangen ift. Die Periode, welche uns bier geschildert wieb, reicht von bem Schluffe bes 15. Jahrhunderte bis ungefahr in bas erfte Bies tel bes 16.; und bie vornehmften unter ben Reifenben, bie wir tennen lernen, find Mongo be Djeba (mit bem Amerigo Be Spucci aussegelte), Bicente Pingon, Diego be Ricuefa, Basco Runnes, Juan Ponce be Leon, ber Entbecter von Bloriba, u. I. Der mertwurdigfte unter Allen ift aber wol Dieba; fein ganges Leben gleicht mehr einem Roman als einem auf ungefchmucter Wahrheit beruhenben Abichnitte ber Gefchichte.

Rachbem er ben Golf von Coquibacoa, ober wie er ibn nannte, von Rlein:Benebig ober Benezuela entbectt hatte, lanbete er, mit ben ausgebehnteften Bollmachten ber fpanifden Regierung verfeben, auf ber Rufte von Cartagena. "Die Monche, welche ibn begleiteten, lafen ein gottfeliges Manifeft, Djeba machte ben Gingeborenen Beichen ber Freunbicaft und hielt ihnen glangenbe Gefchente entgegen. Aber fie hatten bie Graufamteit ber weißen Manner bereits erfahren und waren burch Gute nicht gu gewinnen; vielmehr fcwangen fie ihre Baffen, ließen ihre Dufcheln ertonen und bereiteten fich gum Rampfe. Juan be la Cofa fab ben auffteigenben Born Djeba's und tannte feine unbegahmbare Ruhnheit. Er bat ihn aufs Reue, biefe feindlichen Bestade gu verlaffen, und erinnerte ihn an die vergifteten Baffen ber Feinde. Alles mar umfonft; Djeba vertraute blindlings auf ben Schut ber Jungfrau. Gr bielt, wie gewöhnlich, ein turges Gebet an feine Patronin, und barauf zucte er seine Waffe, ergriff ben Schild und fiarzte wüthend auf die Wilben los. Juan be la Cosa folgte ihm so unverzagt, als wenn die Schlacht sein eigner Rath gewesen ware. Die Indianer wurden balb geworfen, eine Anzahl er fclagen, und mehre zu Gefangenen gemacht; an ihrem Leibe fand man Golbplatten, jeboch von geringerer Qualitat. Stolk auf biefen Erfolg, nahm Djeba einige ber Sefangenen gu Sub: rern und verfolgte ben fliehenben Feind 4 Meilen weit in bas Innere. Ihm folgte, wie gewohnlich, fein treuer Lieutenant, ter Beteran la Cofa, indem er ihm fortwahrend Borftellungen über seine unnüge Berwegenheit machte, aber tuhn in ben brobenbften Gefahren unterftuste. Rachbem fie weit in ben Balb vorgebrungen waren, fließen fie auf einen hinterhalt bes Reinbes, in welchem eine gabireiche Dacht, mit Reulen, gangen, Pfeilen und Schilden bewaffnet, bereit war, fie ju empfangen. Djeba führte feine Leute mit bem altcaftilicen Kriegerufe: "Gantjago!" jum Angriff. Die Bilben ergriffen batb bie Flucht. Acht ihrer brauften Krieger warfen fich in eine hutte und mache ten von ihren Bogen und Pfeilen fo tuchtigen Gebrauch, bas fie die Spanier in achtenber Entfernung hielten. Djeba rief Somach über feine Begleiter, bas fie fich von 8 nackten Menfchen gurudschreden lieben. Gereigt burch biefen Borwnrf brang ein alter caftilifcher Krieger burch ben Pfeffregen und erbrach bie Thur, empfing aber bier einen Bangenftog burch bas Ders und fiel tobt auf ber Schwelle nieber. Djeba, wuthenb bei bie. fem Anblid, befahl jest, bas aus Dolg aufgeführte Gebaube in

Brand ju fteden; in einem Augenblide ftanb es in lichten Blammen, und bie 8 Rrieger tamen im Feuer um. Siebengig Inbianer wurden gefangen genommen und zu ben Schiffen gefandt, mabrend Dieba, ohne auf bie Borftellung Juans be la Sofa gu achten, feine verwegene Berfolgung ber gluchtigen burch ben Balb fortfette. In ber Dammerung bes Abends gelangten fie gu einem Dorfe, bas gurbaco bieß, und beffen Ginwohner, mit ihren Belbern, Rinbern und werthvollften Dabseligkeiten in bie Berge gestoben waren. Die Spanier, in ber Meinung, bag bie Inbianer volltommen gerftreut und entmuthigt maren, Rreiften jest unter ben verlaffenen Daufern, bie entfernt von einanber und unter Baumen verftedt ftanben, nach Beute umber. Babrend fie fo gerftreut waren, fturaten von allen Seiten Daus fen von Wilben, mit furchtbarem Gefdrei, aus bem Balbe bervar. Die Spanier verfuchten fich zu fammeln und einander gu unterftugen, aber jebe fleine Schar war balb von einem heer von Feinden umgeben. Gie fochten mit verzweifelter Kapferfeit; aber biesmal half ihnen weber ihr Muth, noch bie Gifenruftung; fie wurben burch bie Menge überwältige und fan-Ben unter ben Streichen ber Streitfolben ober burch vergiftete Pfeile gu Boben. Dieba jog bei bem erften Barmen eine geringe Angahl feiner Leute gufammen und nahm feine Buflucht in eine fleine Umgaunung, bie mit Pallifaben umgeben war. hier wurbe er belagert und burch einen Regen von Pfellen hart bedrängt. Er fiel auf bie Anie und bedte fich mit feinem Schilbe umb, ba er flein und gewandt war, fo gelang es ibm, fich gegen bie tobtlichen Gefchoffe gu fchugen; alle feine Gefahr: ten fielen inbeffen an feiner Geite, und einige nach fcredlichem Tobestampfe. In biefem furchtbaren Augenblicte tam ber Beteran la Cofa, ber von ber Gefahr feines Befehlbhabers gebort batte, mit wenigen Begleitern ju feinem Beiftanbe. Der brave Biscaper ftellte fich an bas Thor ber Pallisabirung und hielt die Bitben ab, bis bie meiften feiner Beute erschlagen und er felbft gefährlich verwundet war. Jest fprang Dieba, gleich eie nem Tiger, mitten unter bie Beinbe und theilte gu beiben Geb ten feine Streiche aus. La Cofa murbe ihn unterftugt haben, aber er war burch feine Bunben gelahmt. Er jog fich baber mit bem Reft feiner Leute in eine inbianifche hutte, von ber ihnen bas Stropbachabmerfen half, bamit bie Wilben fie nicht in Brand ftedten. Dier vertheibigte er fich, bis alle feine Rameraben, bis auf einen, erlegen waren. Das feine Bift feiner Bunben überwältigte ihn endlich, und er fant zu Boben. 216 er ben Tob am Bergen fühlte, rief er feinen einzigen überles benben Gefahrten. "Bruber", fagte er, "ba Gott Dich vor Unglud gefchust bat, fo fpring hervor und fliebe, und wenn Du je Alongo be Djeba feben follteft, fo berichte ihm mein Schict-fal". Go fiel ber tubne Juan be la Cofa treu und ergeben bis gum legten Bauche. Bon feinen Beitgenoffen wurde er als einer ber tuchtigften unter jenen fuhnen spanifchen Seefahrern anerkannt, bie zuerft ben Weg nach ber neuen Welt erforschten. Und ift inbeffen fein Anbenten befondere burch bie biebermannifchen und liebenswürbigen Eigenschaften feines Bergens werth unb vor Allem burch bie ritterliche Treue, bie er bei blefem feinem letten Geeguge bewährte. Durch Reigung und Freunbichaft mit einem jungern, bigigern Rriegshelben verbunden, feben wir biefen vorfichtigen Beteranen feine gewöhnliche Rlugheit und bie Behren ber Erfahrungen vergeffen und Berg und Banb, Dabe und Geben ben wilben Unternehmungen feines Lieblings weihen. Wir sehen ihn als Bater über ihn machen, als tiugen Rathgeber ibn marnen, aber als unerfdrodenen Gefährten an feiner Seite ftreiten, ohne Bebenten, ihm in vorhergefebene und nuglofe Gefahren, ja jum gewiffen Tobe folgen und in feinen leaten Augenblicken teine andere Gorge zeigen, als von feis nem Freunde nicht vergeffen zu werben".

Djeba allein entfam, und nachdem er sich mit Ricuesa vereinigt hatte, nahm er schreckliche Rache an den unglücklichen Eingeborenen.

"Die beiben Statthalter, jest nicht langer Rebenbuhler,

laubeten 400 Mann umb mehre Pferbe und brachen in aller Gil nach bem verberblichen Dorfe auf. Gie erreichten es in ber Racht, theilten ihre Streitfrafte in 2 Abtheilungen und gaben ben Befehl, bag man teinen Indianer mit bem Leben bavontommen laffen follte. Das Dorf lag im tiefften Schlafe, nur ber Balb war mit großen Papageien angefüllt, bie, burch bas Gerausch ber anruckenden Aruppen erweckt, ein großes Geschrei erhoben. Aber die Indianer, welche bie Spanier alle vernichtet glaubten, achteten nicht auf biefes Barnungszeichen. Richt eber, als bis ihre Sauser bereits angegriffen und in Flammen gehullt waren, bemertten fie ben Beind. Sie ftarzten theils mit Baffen, theils maffenlos beraus, wurden aber an ihrer Thur von ben erbitterten Spaniern empfangen und entweber erfcblagen ober in bas Teuer gurudgetrieben. Beiber floben wilb, ihre Rinber im Arme, aus ben Flammen; aber bei bem Anblick ber in Stahl glanzenden Spanier und ihrer Pferbe, Re fie fur menfchenfreffende Ungeheuer hielten, eilten fie, laut auftreifdenb vor Entfegen, in ihre brennenben Bohnungen gurud. Groß war bas Blutbab, benn weber Alter noch Gefchlecht wurde gefcont. Biele tamen burch bas Feuer um, Biele burch bas Comert. Als bie Spanier ihre Rachfucht endlich gefattigt hatten, gingen fle auf Beute aus. Mahrend fie fo beschäftigt waren, fanden fie ben Leichnam bes unglücklichen Juan be la Cofa. Er war an einen Baum gebunben, aber burch bas Gift ber Pfeile, bie ihm ben Tob gegeben hatten, icheuflich geschwollen und entftellt. Diefer grauenvolle Anblick hatte eine folche Wirkung auf bie gemeinen Leute, bag nicht ein einziger an biefem Orte über Racht bleiben wollte. Rachbem fle bas Dorf geplundert hatten, verließen fie baffelbe baber als brennenbe Ruine und Behrten im Triumph ju ihren Schiffen gurud".

Wenige dieser Abenteurer, so sehr sie auch das Gluck bet ihren tuhnen Unternehmungen begünstigte, nahmen ein glückliches Ende. Auch Djeda siel zuleht in das größte Elend: "ex starb so arm, daß er nicht Geld genug hinterließ, um damit sein Begrädnis bestreiten zu können, und so niedergedrücke, daß er mit seinem lehten Athemyuge noch dat, man möge zu der müthiger Guhne seines frühern Stolzes seinen Leib in dem Alossier Sans Francisca, gerade unter dem Portal begraden, das mit Jeder, der in basselbe eingehe, sein Grad mit Füßen trete".

#### Motiz.

Die alte Dame Rumpany.

Mis einft, fo erzählt ber treubergige Dolmes, ber im Gefolge bes Borb Macartney bie Gefanbtichaftereife nach China mit machte, ein gebilbeter chinefischer Sauptling von ben Briten eine Banbtarte verlangte, um England barauf gu feben, ba zeigte man ihm, über ben kleinen Fled befcomt, bas gange Amerita. In bemfelben Ginne hat bie englisch oftinbifche Compagnie, feitbem fie fich in bie Rothwentigleit fugen muffen, ibren indifchen Unterthanen einen nothburftigen Unterricht ange beihen zu laffen, burch bie Calcutta school-book society, faz folche Elementarbucher wenigstens geforgt, welche über Europa wo moglich einen Schleier werfen und felbft in Afien bie mabre Lage ter Dinge verheimlichen. In einer hindoftanifch gefchrie-benen Geographie, gegen welche jebe beutiche gibel ein Deifter ftud mare, wirb England nicht weiter genannt, als baf es mit Japan Bandel treibe, wobei es wol bem Lehrer überlaffen bleibt fich bas Zeitwort im Defiberativ gu benten. Sonft erscheint bier allenthalben bie Kumpany in ihrem Glange, umgeben von ihren Dienerinnen, ber tochordj mischenary-, ber skulbukund andern ausnithys, welche fich in biefem affatischen Bewande etwas tranfhaft und unbeimlich ausnehmen. Der pham taliereiche Inber bagegen bat fich langft gewöhnt, bie Rumpany als eine Art von Gottin ober als eine altliche und eitle Dame zu betrachten, die gar fern wohne und viele Dufer beifche.

## literarische Unterhaltung.

Connabent,

Nr. 148.

28. Mai 1831.

Untersuchungen über bie michtigften Angelegenheiten bes Menschen ic, von & hoffmann, 2 Banbe.
1885oine and Ar. 1673

Roch berichtet Br. B.: "Die dappeische Priefterariftotratie babe burch ihre Aufflarung und ihre Missionnaire, bie fie nach Griechenland und überallbin ubsandte, unenblich viel zur Civilisation ber gangen Erbe beigetragen; teine andere Aristokratie bonne sich biesen Rubm aneignen". Beniamin Conftant, ber Bierarchie gewiß nicht quaethan, bef fen treffliches Bert über Religion Memand unboachtet Laffen barf, ber biefen Gegenstand reiflich ermagen will, bat mit unwidersprechlichen Grunden erwiefen, bag von eigentlichen absichtlichen Diffionnairen agyptischer Priefterfchaft gar teine Bebe fein barf, bag ber nie verleugnete Beise ihrer Immung alle Berfuche diefer Urt burchaus undenfbas macht. Wenn aber auch ein leichtwiberlegtes Borurtheil von unheilbarem Eigenfinn in Schus genommen werben wollte, fo mußte boch biefer alle Babrheit ber Geschichte verleugnen, um zu verfennen, baf bie Diffiomnaire ber christichen Rirche bie Grenzen unenblich überschritten haben, auf welche fich bie vorgeblichen agnptischen nothwendig besthranten muffen, und daß ber Girfluß ber erften auf bie Civilisation ber gangen Erbe weit bedeusender gewefen, infofern Das, was biefen Ramen verbieven foll, von ber Erkenntnif und Berehrung bes Sittengefetes ungertrennlich ift. Es ift eine gar feine und tiefe Bemertung bes frommen und weisen Delanchthon. bas fcon die 10 Gebote im Grunde nichts Anderes find ale ein turger, faglicher und allgemeinanwendbarer Inbegriff bes Bernunftgefeges. Der Borliebe bes Beefs, fitt-Athen und beffen Antopag ift bereits erwähnt. Bum Lobe bes lestern erzählt er, eine Krau, vor ihm angeflagt. Mann und Cohn ermorbet gu baben, well Beibe ihren Sohn erster Ebe umgehracht hatten, fei von biefem Ge-nicht baschichen worben, mit ihren Anttigern nach 180 Sahren wicher ber ibm ju erfcheinen, "Go", füct er trimmphipend hingu, "hatte mel auch Salouwen entschie den, aber tein frangofisches — Parlament, so bie engile'iche Jury, aber nicht ber Genat zu Spacka und zu Rom!" Der Sr. Appellationstruth in 3meibriden mag feben, wie er feine Meinung teber Salomon und bis englifche Juen vor ihren Frannden vertreten will; bas Par-Coment und bie Cemate bunften bei Umbefannenen feiner

Rechtfertigung beburfen. Darf ein besonnener Rechtspfleger billigen, bag Berbrechen burch Berbrechen beftraft werbes Sabfthulfe, wo bie richterliche weder verfage wird, noch burch Bergug gu fpat tommt, ift in keines burgerlichen Gesellschaft zu bulben, und im angegebenen Fall war ja nicht einmal von ungedulbig erwarteter Bulfe, fonbern blos von unverfohnlicher Rachfucht bie Rebe: Aber auch ju andern Berhaltniffen, welche biefer Rechtsgelehrte gu genehmigen fcheint, werben nicht winiget umis' fichtige Rechestundige ben Ropf fcutteln. Für eine Bes vollerung von 20,000 Burgern, 10,000 Schutverwandten und 40,000 Sflaven (!), welche Athen gur Beit feis nes hochsten Flors nicht überftieg, war eine Ungahl von 6000 Richtern augenstheinlich viel zu viel. Das mußte nothwendig verberblicheres, auch von ber Geschichte nicht abergangenes Unbeit veranlaffen, als Ariftophanes verewis gen wollen, ber, feinem Swed gemaß, ben Gegenfinnt blos von ber lacherlichen Seite auffagte. Dem romifchen Senat ift der Berf. fo feind, baß er sogar bas Tribunat beschulbigt, ihm nicht genug widerftanden gu haben, und ber Religion und ihrem Einfluß auf bas Bolt will er nichts als ungludbringenbe Wirkungen beilegen. Dions tesquien erfaubte fich anderer Meinung gu fein, und, ohne ben Aberglanben ju beschönigen, wird ber aufgeklare tefte Dann, ber ihn' gewiß nicht festzuhalten ober gurud's gurufen wunfcht, bennoch ber gefchichtlichen Thatfache nicht wiberfprechen, bag bie Sittenreinheit ber Romer, Die Beis ligfeit ber Bufagen und Bertrage, bie ftrenge Aufrechts haltung ber Gefete, mithin ber Beftand bee Staate, an bie Chefurcht vor ber maltenben Gottheit gebunden war und unwiederbringtich verloren ging, ale 3weifelfucht und Unglanben, von griechischen Sophiften verbreitet, Die eins fache Lehre ber Bater untergruben. Berachter bes relis gibfen Gefühle haben nie begreifen wollen, baf feine Burgichaft menschlicher Bernunft jemais bas Anfeben und bie Buverficht gewinnen kann, welche ber ungebifdete Boltes finn einer gottlichgeglaubten, ans Liebe ober Furcht, wil lia ober unwillig enteduntt. Religion eff volksthumliche Sittenlehre, und ber Besonnene barf nicht mehr von ihr begehren, als bag fie beren Gebote vor ber Bernunft rechtfertigen tonne, wenn fie auch für ihre Sagen unb Gebrauche weiter nichts als Ueberlieferung unb Dertommen anguführen weiß. Auch wird er fich mol buten,

្លែស្តី (ស្រុក) ស៊ូនេ ( ស្លាក់ថា ១១៨ អាចម៉ែង ៤ (សេច) ១១ សភា ១ **ភ្លើងខ**ាចនៃ ១៤ នាក់និងអន្ត លិចខ្លួញស្ត្រា រៀបសភាព ស្រុក ស harmlose Sagen und Sebrauche mit unerdittlicher Mecht= haberei zu besehben, weil ihm nicht entgeht, baß gerabe sie es sind, die dem Pflichtgeset die Hulbigung des Bolts erwerben.

En faveur de son cortége, il fait grace à la raison.

So lange in Sina bas Rreux unter Bismen bes Landes fich verftedte, warb das Rreug nicht verfolgt. Dr. D. gefteht felbft einmal, es fei unbillig, bie Sandlungen, alfo auch bie Berfügungen ber Menschen, nach einem ans bern Mafftabe au beurtheilen als nach bem bes jeweille gen Beitgeiftes und ber Stufe ber Cultur; bamit aber bat er über bie allgemeine Anwendbarkeit feiner Borfolige ben Stab gebrochen, benn sowol ber Geift ber Bolfer ale bie Stufe ihrer Cultur ift fogar bei benach: barten und vermandten unendlich verschieben; und sollte pollenbs, wie er in ber frühern Ausgabe feiner "Garans tien" porfdreibt, ber 3wed bes Staats bahin gerichtet fein. ben Stand ber Beiftlichen ganglich überfluffig ju machen, fo burften gemiffenhafte und umfichtige Bertreter bes Bolts Bebenten tragen, für einen folden 3med ihre Ans ftrengung aufzubieten. Englands Geschichte hat ber Berf. aus truben und verbachtigen Quellen ftubirt, und feine Beiftesrichtung verhindert ihn, irgend ein Berhaltniß bies fee Landes mit Unbefangenheit ju beurtheilen. Daber magt er bie unerweisliche Behauptung, die reprasentative Form und bie Pairstammer hatten unter Elifabeth nichts gum Bohl bes Reichs und bes Bolks gewirkt. Sebe Geschichte jener Beit reicht bin, um bas Vorurtheil zu widerlegen; vor Allem barf ber nichtbritische Beobachter englischer Berhandlungen nie vergeffen, daß bort nichts in Mirklichkeit übergeht, was nicht die gemeinschaftliche Bewilligung bes erblichen Regenten, ber aus großen Land: eigenthumern, bohen Beiftlichen und obern Richtern gus sammengefesten Pairstammer und ber gewählten Bolts: vertreter bes Unterhauses erwirkt; bag bemnach jebe ein= zelne biefer Beborben auf bie beiben anbern Rudficht nimmt und nicht leicht in Borfchlag bringt, wogegen ein Biberspruch zu besorgen ist, bem die allgemeine Bolksftimme bas Wort reben murbe. Es beift ber flugen Elifabeth nicht gu nahe gerebet, wenn man annimmt, bies fes Bewußtsein habe ihren bekannten Gigenfinn mehr als Ein Mas gezügelt und fie vor Magregeln gewarnt, beren fich ihre Laune sonst wol überlaffen mogen, um bie Bis berfehlichkeit erblicher und gewählter Stimmberechtigten nicht aufzuregen. Wer burch fein bloges Dafein ber Ent= ftehung eines Lebels vorbeugt, barf nicht beschulbigt wer; ben, er wirke nichts jum Wohl bes Gangen. Ebenfo uns billig und unverdient ift ber Bormurf, Rarl I. fei meit entfernt gemefen, ben Beift ber Beit auch nur zu begreis fen, noch entfernter, ihm ju folgen, und burchaus unfahig, ibn zu beherrichen. Daß er ihn in feiner gangen Schwere begriffen und ihm folgen muffen, zeigt bas Eindr faci-Auxy und bie Gefchichte. Wober bem ungludlichen Mongrchen bas Bermogen kommen follte, ihn zu beberr: fcen, ift unbegreiflich, ba biefe herrschergewalt felbft bem großen und felfenfeften Cromwell verfagt blieb, der hoch über dem Geift feiner Beit fanb, bennoch, wie Burton's Tadebuch unwibersprechlich beweift, seinen Geift ber Milbe und Duldsamkeit unverbesserlichen Puritanern nicht einhauthen tonnte und geschehen laffen mußte, mas Riemand berglicher misbilligte als er. Diefer Befchuter feines Bolls und ber protestantischen Freiheit fanb, wie bas em wahnte fchitbare, von einem Begner' geschriebene Weit gum erften Dal berichtet, feinen unzeitigen Cob burch -Gift, und die gute Sache ber Menschheit gewann Dichts babei, bag ber feltene Rauber einer unrechtmäßigen Semalt verhindert ward, fie geltenbjumachen. Auf Nordame rika wirft ber Berf. minder parteiische Blide und if weniger befangen in seinem Lobe und in seinem Tabel Doch überfieht er, wie die meiften Auslander, bag von Nordamerita im Allgemeinen wenig zu fagen ift, mas im Einzelnen mahr bleibt. Der große Begirt umfaft verbunbete Staaten, beren jeber feine eigne Berfaffung bat Bas von bem einen gilt, ift auf ben anbern nicht anwendbar, und nicht jedem berfelben barf eine großere Sis derbeit ber Perfon und bes Eigenthums, eine wohlthas tigere Gesetgebung beigelegt werben, ale in Europa ange troffen wird. Som. Robing's "Cotumbus", biefe reichhale tige und zwerlassige Quelle bes Unterrichts, sollte von rechtswegen schriftstellerische Disgriffe biefer Art gange lich entfernen, ba bie unleugbare Begeifterung bes Berausgebers für bas Land und bie heilige Sache ber Freibeit ibn bennoch nicht abhalt, Berichte aufzunehmen, bie unwilltommene Erscheinungen beglaubigen.

Der 2. Band beschäftigt fich auf einem Gebiet. wo ber Berf. beffer zu Haufe ift, und wenn auch nicht felten ben Biberfpruch, boch vielleicht noch bfter ben Beifall wiffenschaftlicher Richter erfahren wieb: Culturge schichte ber wichtigsten Zweige bes öffentlichen Rechts felt ben altesten Beiten bis auf unsere Tage. Es war ju vermuthen, daß Sr. D., nach feiner Art zu feben, mit Beringschabung und Diebilligung von Cicero reben murbe, und ber große Abgeschiebene, beffen einzige Schwäche vielleicht eine zu reizbare Empfinblichkeit gegen Lob und Tabel mar, burfte vielleicht ein unangenehmes Biertelftund: chen im Elpfium zubringen, wenn ihn diese Runde bort erreichen konnte. Soffentlich hat jedoch bas Baffer ber Lethe diefe Ferfe des Adills geheilt, und es wird wol nie eine Beit tommen, in welcher es bem hochverbienten Staatsmann und Schriftfteller an wurdigen und bantbaren Bewunderern gebricht, - Bergleichung bes beutigen Buftandes ber wichtigften Angelegenheiten bes Staatsund Weltburgers, mit ben Foberungen bes bochften Ge feses der Ratur und ber Bolkskingbeit. Unter Andern ftellt ber Berf. Die ungeheure Behauptung auf: "Deutsch= lands jegiger Staatenbumb fei, rhaffchtlich bes Rationals geiftes, weit nachtheiliger geworben und muffe immer mehr und, mehr nachtheiliger werben, als die ehemalige beutsche Reicheverfassung gewesen". Was mag er Rationalgeist neunen? Das Staaten, an Elimatischen und geistigen Beburfniffen, an Grofe, Rraft, Religion, Gewohnung, Betrieb und was fonft geneunt werben mag, beffen bas Beftebenbe nicht entbehren tann, ohne fich unbehaglich zu fühlen, auf bas Bett bes Protruftes as

ftredt, nach Einem Leiften behandelt, in Eine gorm gepaßt, von Einer obern Beborbe in Eine Richtung gezwangt, ober wenn feine ftattfindet, ber Unarchie preisgegeben werben sollen? Di meliora piis, errorem hostibus illum! Bohin man auch ben Sit ber oberften Behorbe verlegen wollte, in Rorben ober Suben, Dften ober Beften, Gleichformigkeit mochte für eine Beitlang entstehen, Bufriebenheit nie, Auflofung balb. Wer von einer gleich= finnigen Ginheit Deutschlands traumt, bei ber fich alle Betheiligten wohlbefinden murben, ift bem Belben Rabes lais' nicht unahnlich, beffen tagliches Fruhftuck aus hirmgefpinnften bestand. Die bebachtigen Regierungen Deutschlands sind übereingekommen, ihren einmal bestehenden Staaten Anerkennung, Dauer und Gefehlichkeit ju fichern, bie Beforgnif ju entfernen, bag ber fleinere bom großern unterbrudt werden tonne, fie nicht jum Trus aber jum Schus gu berbunden, gemeinschaftliche Bertheibigung festzustellen und jeden Zwiespalt auf dem Wege friedlicher Unterhands lung und gegenseitiger Rachgiebigkeit auszugleichen. Das gemeinschaftliche Bunbesgericht ift aus einsichtsvollen, tunbigen und ehrenwerthen Bevollmachtigten aller einzelnen Staaten jufammengefest, bie noch teine Berfugung erlafs fen haben, welche von ihrer Bifffur zeugt ober bie Bills tur der Regierungen und Burger begunftigt. Biel Gutes ift geschehen, einigem Uebel abgeholfen, Befferes vorbereitet. Freitich feblt ber Bauberstab, alles Bunichens: werthe mit Einem Schlage bervorzurufen, und Erfahrung und Gewöhnung allein fann Borurtheile verfcheuchen, bie so wenig an Einem Tage verschwinden als an Einem Tage entstanben. Saben alle Staaten bes norbamerifanischen Bunbes über turz ober lang die Bevolkerung bes beutschen erreicht, so wird beffen weiser Congres fich wol bescheiben muffen, daß die Behutsamkeit, welche ber Un-Bunbige unferm Bunbesgericht jum Borwurf macht, wie misfallig fie bem Gingelnen fein mag, eine nothwendige Pflicht ber Rlugbeit fei. Bande, ju feft angezogen, reis Ben am ichnelliten.

Ueberaus treffend und zeitgemäß fpricht ber Berf. gegen bie zu weit getriebene Begunftigung und Belohnung ber schonen Runfte. Der Runftler felbft wurde nicht fein tonnen, mas er- ift, wenn ihn feine Begeisterung nicht vermochte, ihnen einen hoben Werth beizulegen. Auch ist ber Aufwand, bem sich ber Reiche fur sie überlaft, ohne Zweifel ein wohlthatiger und lobenswurdiger Gebrauch ber Schate, die ihm bas Glud zugeworfen. Die Pfleger ber Staaten hingegen, bie Bermalter eines Bermogens, bas nicht bas ihrige ift, haben sich wohl zu berathen, um nicht bem glangenden Zalent bargubringen, mas unenthehrlichern Bedürfniffen gehort. Der große Perifles lebt als Beforderer ber. schonen Runfte in ben Jahrbuchern ber Geschichte; als Beforbeter ber Wohl-- fahrt seines Boltes, seiner Berbundeten und ihrer Zukunft burfen fie ihn nicht aufstellen. Raum traut man feinen Mugen, wenn man ben Schluß bes Buches lieft: bie Ueberficht bes Bustandes bes Bolter: und Weltburger: rechts feit bem wiener Congres von 1814 - 15. Das ist arger als Lindner's verschrienes "Manuscript aus Sub-

beutschland". Det vorgeblicht Freund bes Boltefreiheit und ber Bollerrechte lagt bie Larve fallen und wird jum argften Lobrebner und Bertheibiger bes eigenmachtigften und willfurlichften Gewaltraubers, ben je bie Erbe getras gen. Er findet nichts rechtmäßiger und billiger, als baß Bonaparte Elba verlaffen und den Raiferthron wieder eingenommen habe, bem er feierlich entfagt hatte; nichts unbilliger, ungerechter und widerfinniger, als bag man ibn von bort jum zweiten Dal vertrieben und bem gefahrtis chen, nie zu befanftigenben Unruhftifter bie Bahrscheinlichkeit erschwert habe, verberbliche Fehde von Reuem gu beginnen. Wie es auch in Hrn. H.'s Ropf und Herzen aussehen mag, bie Namen Deutschland, Europa, Belt, Ruhe und Gintracht muffen bort in Schlechtem Unsehen fteben. Es ift allerbinge nicht ju leugnen, baß er eine gewiffe Art bes Beitgeiftes volltommen begriffen hat, bag er ihm blindlings folgt und unbedingt von ihm beherrscht wirb.

Pensées et souvenirs historiques et contemporains, suivi d'un essai sur la tragédie ancienne et moderne, et de quelques aperçus politiques; par Michel Palmieri de Micciche, proscrit italien. 2 Theile. Paris, 1830.

Ich für meinen Aheil bin überzeugt, ungählige Italienes wurden nur beshalb proscribirt, um zu schreiben. Die wohl weisen Ministerien haben gedacht, wenn die lieben Leute unter italienischem himmel und Scepter bleiben, fällt ihnen vor Wonne der Griffel Alio's aus der hand, kurz, sie legen sich auf die saule Bank; um also die lieben Leute ernster zu stimmen und thätig zu machen, gibt es nichts Einsacheres, als wir zerstreuen sie die die die die kinder Afraels in die weite West. Wir proscribicen sie, damit sie schreiben. Das ist meine Ansicht von der Sache, und wer anders denkt, den bitte ich, zeme Meisnung in alle deutsche Blätter einrücken zu lassen.

Iene Absicht ist gelungen. Man vergleiche bie Schriften ber Proseribirten mit benen ber Autoren, welche zu Sause blete ben mußten. Lettere sind großentheils nicht weit her; ber Erkern Ruhm erkrectte sich besto schneller durch beibe Welten, als sie ihn mit sich nachtrugen. Raum ist ein Italiener proseribirt, so schreibe er ein Buch. Wenn er ansängt, so weiß er barum noch nicht, welchen Aitel er wählen wird; und wenn er fertig ist, so weiß er es noch weniger. Gerade wie unsere originellen Schriststeller in Deutschland. Ein Buch schreiben! benkt ber Italiener, ich habe nie Materialien gesammelt, und wenn, so habe ich sien bie Srenze gebracht, benn pensées et souwenirs sind nicht zollfrei. Ein Buch schreiben! benkt er also, weiß gar nicht wie ich es ansangen soll, aber so viel weiß ich, baß ich ein Buch schreiben muß. Tout comme chez nous.

Falls ich diese Bemerkungen auf Drn. Miceiche anwenden wollte, so könnte er es mir nicht füglich übelnehmen, benn er sagt es in der Borrede in eigner Person von sich selbst. Und wenn man bedenkt, daß ich 2 Bande geschrieben, sügt er im 2. Bande, S. 86, hinzu, daß ich viellescht noch 1—2 andere zu Tage fordern werde, ohne übrigens Rotizen oder gar Badere vor mir zu haben, so redet man sich am Ende ein, daß der Berf. der souvenirs ein wenig Gedächtniß hat. Aber nein. Alles, was Frau v. Sévigns über hrn. v. Brancas, den zere streuten, sagt, das bezieht sich auf mich. Nan erinnert sich eines andern Menschen, der auf die Post ging, um Briese abzuholen und unterwegs seinen Ramen vergaß; der Mensch dir ich. Pdrt einige curiose Beispiele an, sährt dr. Micciche fort. Der Frau v. S. machte ich einst das Compliment, ihre Tocheter, Frau M., habe eine schone Stimme; Frau M. war aber

ebenfo wenig ihre Cochter als bie meinige. Gin anberes Mal bat ich fie um Radricht von ihrem Mann, und fie war Bitme. Darob batte mir Frau &. bie Mugen anereißen mogen. In Genf, nein, bier in Pavis, vor einem Jahr, ber Saufenb! es war vor einem Monat, grüßt mich ein französsisches Fraulein, womit ich lettes Iahr 50 Mal gespeift, getanzt, geschwaht hatte. Ich gehe zu ihm, dem Fraulein, und frage, wie sich sein Kind besindet. Ich habe Unterricht in der Mnemonts genome men und habe jest ebenso viel Gebachtnis wie zwor. — Bin auch ein gar unwissender Mensch, sest or. Micciche in der Bor-nebe hingu, und nehme es an Gelehrsamkeit mit allen Sicilia-nern auf. In meiner heimath gibt es wenig Elementarschulen, fonbern viele Jefuiten. Die herren Mebici und Tommafi bachten, Reapel fet fur bie Sefuiten nicht gut genug und machten fie uns sum Geschente. Da lehren nun Lestere Ibealphilosophie und Aberglauben; da grufen benn bie Gefflichen dominus vobiscus, und nicht vobiscum, bamit, fagte Giner, bas hauptwort mit bem Abjectiv übereinftimmen moge. Man fieht hieraus, bas or. Micciche wenigstens fo viel weiß, bag er nichts weiß. Er ift Sokrates. Außerdem erinnert er fich taglich und ftundlich, daß er sonft beschäftigt war, jest nichts zu thun hat, sonft reich war, jest arm. Ohne heimath, ungluctlich, ein leibenschaftlicher Patriot, tagtäglich hoffnungsloser, wollte er Fortunens Rab mit Gepatt herumbreben und ging, er erinnert fich beffen nur ju beutlich, in ein Spielhaus und verlor. Run will er es wiebergutmachen und wagt ein noch gefahrlicheres Spiel: bie Schriftftellerei. Dierln ift er gludlich. Gein Buch hat wenig Meten, viel Daupttreffer; wir wollen hoffen, bas Europas les fendes Publicum fie bei Beller und Pfennig ausgahlen wirb. Benigftens bas altere, gefeste Publicum, bas manche Spielerei vertragen tonn, ohne in Reuer und Flamme zu gerathen. Das Buch ift ein mabrer Sudtaften, ein Kaleiboftop. Da fieht man Ronige und Raifer vorbeigieben, Politit auf Ballen, Balle bei Congreffen ; Abenteuer bie Menge und politifche Gentengen, wie ouch andere über bas Drama alter und neuer Beit. Dr. Dice ciche ift tein eigentlicher Schriftsteller; er halt nicht auf Drbs Bung, er wirft feine Bebanten unter einanber, aber er hat Bes banten und ift tein Debant. Wie bie meiften Autobibatten, bat er viel negative Borgage, und macht er es nicht in Allem gut, fo macht er es boch in Bielem beffer als Unbere.

Dr. Micciche hat einen guten Charafter; er macht gwar vielen Beuten feinen guten Ramen, aber blos beswegen, weil er fich nicht entfinnen tann, baf fie etwas Gutes gethan; fein Ges dachtniß ift Schulb baron. Ueber bas Bofe ift er nicht unger halten, er wundert fich nicht barüber, er lächelt blos, und so niedlich, bag ber Lefer jeben Augendlick herausplatt. Bo aber unfere Schriftstellers Gebachtniß im Stanbe ift, fich an etwas Sutes gu erinnern, ba balt er es feft, ebe es ihm entwifcht. Mis Deutsche muffen wir uns infonbere über bie Bahrheiteliebe freuen, womit er von vielen hoben Perfonen fpricht, bie wir wegen ihrer Stellung achten, wegen ihrer perfoulichen Gigen: fchaften verehren. "Der jegige Konig von Baiern", bemertt er Bb. 1, G. 264, "gebort ju ber kleinen Babl ber Romige, welche Beift und Bernunft genug hatten, um Bahrheiten gu ertennen und zu wurdigen, welche andere nicht feben wollen, ober nur halb feben und überfeben. Man ergabit von ibm, er fage von fich felbft, er fei ber Conftitutionnelfte feines ganbes; er hat Recht, und bas heißt, er hat mehr Berftand als feine Unterthanen. Ich habe ihn in Sicilien gekannt als Kronpringen, bei ber Pringeffin Butera; er fab Alles an, ertunbigte fich nach Rleinem wie nach Großem, wollte bie einzelnften Details wiffen. Deimgelangt, endlich Konig, legte er Band and Bert. Er ift einer ber weiseften Souveraine Europas und macht bas Stud feiner Botter aus. Butet Euch vor Jefuiten mit furgem Rock und von jeglicher garbe". Dan fieht alfo, nach bem Bobe gibt fr. Micciche zuweilen einen Rath. Er tennt bie Belt, tann fas gen, ich fcbreibe quaeque ipse vidi, et quorum pars magna fui. Er fennt bie Belt. Seine Jugend verbrachte er im Glange ber Dofe;

jest ein Funfziger und arm, ist er nicht wie Agneas, der jewe lateinischen Worte spräch, zum Jesusten geworden. Er sprächt, wie er im Stück gesprochen hatte, hatte er im Stück gestyries ben. Proserdiert, schreibt er, und ich lobe Ihr Buch mit Bersgudgen, De. Micciche; aber Eins mussen Sie wertprechen, Sie spielen nicht mehr. Oder, wenn Sie wollen, spielen Siez dann bekommen wir bald ein anderes geistreiches Wert von Ihrer hand.

#### Abel und Gemeinheit in ber Poesse.

Ein Wort von Boron, welches er, in einem seiner Briefe, in Bezug auf Leigh hunt und einige andere englische Dichter sagt, findet auch in Deutschland nur zu treffende Anwendung und kann baber wol eine Stelle in b. Bl. in Anspruch nehmen:

"Die große Unterscheibung der niedern Elassen ber neuen Dichterschule ist ihre Gemeinheit. Darunter verstehe ich nicht, daß sie roh und ungeschlissen sind, sondern "schäbigs vornehm". Nan kann noch so ungeschlissen sein, und doch nicht gemein, und umgekehrt. Burns ist ost roh, aber nie gemein. Shatterton ift nie gemein, auch Wordsworth nicht, so wenig als die befesen Dichter der Seeschule, obwel sie das Leben in seinen niedrigsten Formen darstellen. Es ist gerade ihr aufgepustes Wesen, durch welches die neue Schule am meisten gemein wird, und man kann sie daran auf den ersten Blick erkennen; wie ein gemeiner Kert in seinem Sonntagsstaate leicht von einem Gentleman unterschieden wird, wenn auch seine Kleider nach einem bessern Schnitt gemacht oder seine Stieson glanzender gewichst sind, vielleicht weil er jene selbst gemacht, diese selbst gerein nigt hat".

"Weit ift es von mir entfernt, zu behaupten, buß es jest eine Aristofratie unter ben Poeten gebe ober geben tonne; aber es gibt einen Abel ber Gebanden und ber Schreibart, ber jebem Stanbe juganglich ift und theils burch Salent, theile burd Bib bung erworben wird; man finbet biefen Abel in Chaffpeare und Pope und Burns nicht weniger als in Dante und Alfieri, aber man finbet ihn nicht unter ben faubern Bogeln und Sangern, welche hunt's kleine Bande bliben. Wenn ich aufgesobert wurde zu besiniren, was bas Welen eines Gentleman ift, so wurde ich fagen, bağ man es nur burch Beifpiele befiniren tann. 3m Leben, murbe ich fagen, baben es bie meiften Offigiere ber Armee und bie wenigsten ber glotte; viele Manner von Rang bas ben es und wenige Abvotaten; es ift baufiger unter Schriftftels lern als unter Paftoren (wenn fie feine Debanten finb); Fects meitter haben nicht bavon ale Tangmeifter, und Ganger mehr als Chaufpieler; und im Allgemeinen ift es baufiger unter Beibern als unter Dannern. In ber Poefie, wie in ber Literas tur überhaupt, wird es nie allein einen Dichter ober ein Ge bicht machen; aber weber ber Dichter noch bas Gebicht taugt etwas ohne biefes Wefen bes Gentleman. Es ift bas Salg bez Gefellichaft-und bie Burge bar Literatur. Gemein beit if viel folimmer als Schurfereis benn bie lettere befist zuweilen Bis, Sumor und Rraft, mabrend bie erftere ein elenber berunglidter Berfuch ift, ju allem Möglichen ju gelangen, ohne bas Geringfte gu erreichen. Gle hangt nicht von ber Babl bes Gegenstandes ober ber Sprache ab; Fielding wählt oft bie niedrigften Gegenstande und bedient fich ber niedrigften Sprache, aber wirb er je gemein? Rein. Dan fieht ben Mann von Bilbung , ben Bentleman , ben Gelehrten , ber mit feinem Ge genftanb fchergt; er ift ber herr beffelben, nicht ber Ruecht. Der gemeine Schriftfteller ift immer am gemeinften, je erhabes ner fein Gegenftand ift, wie ber Dann, ber bie Menagerie bei Pibcocks zeigte, gewohnt war, zu lagen: "Dies, Ihr Derren, ift ber Connenabler, von Archangel in Rustand, je beißer et ift, besto bober fliegt er". (,,This, gentlemen, is the eagle of the sun, from Archangel in Russia: the otterer it is, the igherer he flies"). 168.

# literarische Unterhaltung.

Sountag.

Eine beutsche Dichtergesellschaft von elf Personen. \*)

Lichtenberg hat gesagt: "Wenn man mit ber Badel ber Bahrheit burch eine Gesellschaft von herren und Damen gebt, so ift es nicht anders möglich, ats bas man hier einen Bart und bort ein Kopfzeug versengt". Bar gern möchte nun Ref. beim Weilen in bieser Dichtergefellschaft höslich erscheinen und bie gadel ber Bahrheit fo vorfichtig tragen, bağ er weber Bart noch Ropfgeug verfengt; allein er fürchtet, bei aller feiner Bor: und bei aller feiner Rachficht, bennoch bin und mieber ein toenig anguftofen; bein will er ben gebiererifden Foberungen feiner Pflicht genügen, fo taun er nicht anbers. Bunddift, bicht am Eingange bes Gefellichaftsfaales trifft fein Augerauf ein Paar, bie micht blos Bruber bem Blute nach, fonbern que Bruber in Apollo find und von ber fengenben Glut ber Babeheitsfackel eben nichts gu fürchten gaben, well ihnen ber golb-gelockte Gott' bie von Saufenden erfehnte Gabe, bie Innenwelt anmuthig burth Bort und Rlang gu geftatten, als . Angebinbe auf bie Bwillingewiege gelegt bat. Dies bas Gefammturtheil, neachbem er gelefen hatte :

1. Gebichte von Rubolf und hermann Darggraf. Berbit,

Rummer. 1830. 8. 1 23alr. 8 Gr.

Belbe finb pierifche Bogtinge neuerer und neuefter Beit; im prismatifchen garbenfpiel ihrer Schopfungen brechen fic hänfig Strafen aus den Giangregionen eines Lied, Schlegel und Cothe, und wonn fic am Schliffe der Cammlung auch nicht ein paar Frierlieber un E. Uhland fanben, fo murbe man boch leicht ertennen, bas auch ber Genins biefes Meifters nicht ohne Ginfing auf Beiber poetifches Schaffen gewesen ift. Sie mogen bas gwar nicht Bort haben, inbem ne bas Titelblatt bes Buche mit bem Spruch aben thres Burpphaen gegiert haben:

> Deilig achten wir bie Geifers Mber Ramen find und Dunk, Barbig effren wir bie Wetfter, Aber frei ift und bie Junft -3

fie haben aber bennoch, gewiß ohne et febft gu abnen, bas be-wegliche Dichtergemath an eines Weifters Ramen gehängt und fomit bie Freiheit ihrer Runft befchrantt. Beibe find abrigens mit felbftanbiger, reicher, bewegticher Phantafie ansgeraftet, und nirgends treten auffallenbe Reminifengen hervor; nur Schate, bağ fie ber Phantaffe haufig in ihrem (fo fceint es) noch jugenblichen Ungeftum allgu febr ben Bagel fchiefen Laffen, fobaf bas Ros ber Begeifterug mie ihnen in ein Gebiet burchgeht, über welchem ein unferribfer Rebet fcwebt und in wels dem mitunter findifche Zanbetei beimifch ift. In ben Romangen, beren Zon hermann noch gMcClichet als Rubolf trifft, klingt, wenn auch nur felten, bie Affonang beroot. Das erfte Buch bon Rubolfe Gebichten fint Momangen und Lieber, bie bas Motte baben :

Bie fic Leib in Liebe finbet. Birb in Liebern Cuch verbanbet.

But spreiten Buth ertonen berbitftimmen mit bem myftifchen Genetinspruch: - ... Commence of the same of

> Frente bie Form unb fremt bas Wefen. Well mir fremb ber Derbft gewefen (?).

Dann folgen vermifchte Gebichte mit bem Mottos

Bas fic nicht last etaffiseiren. Paus man bunt gufammengabren. Far ben vierten Abicanitt fcheftt ber Orbner teine patiiche Bezeichnung finden gu tonnen und ftellt beshalb bas Motte poran :

> Graft und Gdere ift ausgestellt. Rebmet, wie es Guch gefallt.

Die Sprüche und Stangebichte find jum Theil allerfiebft, g. (C. 170) "Reue Lette":

> Liebe beutsche Dichtergunft! Leme leben, thatig hanbeln, Lerne leiben, forgeos manbeln, Berne benten, tief empfinden, Deines Befens Rern enguinben, Errne Boine und Bout verachten, Rach Gebautenfalle trachten: Dann wird gottlich Deine Runk Worte fint nur eitel Dunft.

Gin Glaubiger Der Beitarift ift. Bezahlt bie South, Lutz ift bie Griff.

Chenbafelbft:

Sechstaufenb Sahr' bie Menfchen Britteln. Don' aus bem Gleis bie Beit ju rattein.

Bermann theilt seine Sammlung ein 1) in Romanzen und Lie ber, mit bem Motto:

Dier ift Trauriges gu lefen, Manches ein ergönlich Befen.

Sie find richt brav; nur erinnert "Tunde aus England" (S. 227), mit bem Anfang :

Am Galgent, am hoben Galgen Da hangt bie Liebste mein, Und um bie Biebfte fingen Die Doblen und Raben Blein.

an Deine's poetifche Misgeburten; bagegen (G. 229) "Rach bet Jagb" trefflich gelungen. 2) Blumenwunder mit bem Mette :

> Auch im lieben Blumenteben Dat fic Manderlei begeben,

mobei fich Ref. die Bemetfling erlandt, baf hier ber Berf. baufig nicht mit ber Phantafie, fonbern fie mit ihm fpielt. 3) Bilber und Araume, recht frifc und tedphantaftifch, und ausgezeichnet bie "Dichterbilber" (G. 261), von benen bas erfte Oft sagen zu mir die Leute: Ich ware gar nicht bumm, Doch ginge mir Alles im Kopfe Car wuft und bunt herum.

Richt minder anmuthig Klingen die Lieber ber Arquer. Die Legte Abtheilung bietet Lieber ber Freude, die ift aber bes Dichters Clement nicht; er thut beffer, sich nicht zu entfernen aus dem Gebiet ber elegtschen Weichheit.

2. Philomele, ein lyrifches Sebicht, von Wilhelm Deibelberg. Bweite, ganz umgearbeitete und verbefferte Auflage. Braunschweig, Meyer. 1830. Gr. 12. 20 Gr.

Die Form, in welcher biefe lprifden Erguffe auftreten, ift nicht übel gewählt, und ber Gebante, an Philomelens Fruh-lingsleben, an ihr Thun und Regen ein Ausstrehmen von Gebanten und Gefühlen über Raturgenus, Poeffe, Liebe, Baus: lichteit, Schmers, Cob, Unfterblichkeit u. f. w. zu tnupfen, Connte, bei mehr Bleiß und Sorgfamteit einen frifchen Arens lleblicher Lieber bilben; aber eben an Bleis und Beile fehlt es. Es fcheint, ber Dichter meine, burch leichten, ungefuchten Dinwurf biefe Rlange anmuthig gu machen, und fo tragen benn feine Berfe bie Spuren einer eilenben geber; er fchreibt frifch barauf los; es geht über Stod und Stein; er wirb bei biefer gefuchten Leichtigfeit befobers in feinen Raturichilberungen fo profaifd wie Schmibt von Berneichen, fanbigen Anbentens; baber find auch die Berfe fehr ungleich; manche find wohlelin= gend und lyrifch, andere hochft matt und platt. Die für bas Sanze gewählte Form macht ihn zuweilen bibaffifch und erinnert an Schiller's Glode, aus welcher fich namentlich Reminifcengen in ber Schilberung bes liebenben Paares, unangenehm aufbrangen und fich wie Golbflittern auf einem groben Tuds rock ausnehmen.

5. Alexander. Canzone pan C. F. B. von G. Dreiben, Gartner. 1830. Gr. 8.

Die 58, auf ebenso vielen Seiten abgebrucken, einem poetischen Seift entwehten Stanzen bilben eine Rame auf ben rustschen Monarchen bieses Ramens und stellen in gehaltener Stimmung vor des Lesers Seele, was er war und that. Eine Sidden Sprache, Reinheit im Ausbruck, rhythmische Kraft, richtige Bilber wirken wohlthatig auf den Leser des Phichieins, indem sie thn fesseln und oft hinreisen, wozu die Beodachtung der Regel der Canzonensorm gewiß viel beiträgt. Schabe, daß es dem geistreichen Verf. nicht gefallen hat, der Regel nach eine Chinsa anzuschießen; und welche treffliche hätte sich aus kliefanders Manen auszuschweben. Wie allgesobert hätte, zu Alexanders Manen auszuschweben. Weie schon resectivt der Pichter in der neunten Stanze:

Ein Menschendasein ift im Zeitenstrome Rur ein Moment. Bergessenheit umschwebet Die Kürstentrone gleich dem Beitlerstade. Den Bau von Menschenhand, der tühn entstrebet in Dem Erdenschof zum blaugewöldten Dome, Berscharrt mit der Empfindung himmelsgade Im bodenlosen Grade Die Ewigkeit! In ihren heiligen Aiesen Berwesen mit dem stollen Leichensteine Der heldenglieder modernde Gebeine. Gefähle, die im herzendraume schliesen, Und die noch nicht geweinte Wehnutdszähre Ruhn, staudvermengt, im Strom der Beitenmeere.

Beweift biefe Probe nicht fattsam, bag biefer Dichter bas Plectrum nicht zum erften Male führt? Was heißt bas aber (G. 52): "Er, beffen Schwert ber Segen Gottes feite"? Etwa: weihen? fegnen?
(Der Beschluß folgt.)

Deutsche glugschriften

1. Ueber die Einigung der Handelsintereffen Deutschlands. Bon A. v. Am & b. er g. Braunschweig, Bieweg. 1831. Gr. 8. 8 Gr. 2. Leipziger Freuden und Leiden im Jahr 1830. Ober das mertwardigfte Jahr meines Lebens. Ein Rachtrag zur Bebensreise von U\*\*\*\* 8. Leipzig, Kollmann. 1831. 12. 6 Gr.

8. Die Inden, in Bezug duf bas ihnen zu ertheilente ober vorguenthaltende Burgerrecht. Leipzig, Kollmann. 1831. 8. 8 Gr.

Leber Anreizung zum Bolksaufftanbe, mit specieller Berud: fichtigung ber bermaligen Revolution in Belgien. Ein Bortrag, gehalten von einem ergrauten Staatsbiener, im Derzember 1880. Bonn, habicht. 1881. 8. 2 Gr.

5. Der Ausstand ber Belgier im September 1830. Rach dem bruffeler Original übersett, und mit einem Borwort und einigen Jusähm begleitet. Frankfurt a. M., Bronner. 1851. Gr. 8. 6 Gr.

6. Die wahren Schnbe ber belgischen Revolution im Jahr 1830. Bon einem Umparteiischen, ber in der Rabe Belgiens lebte. Berlin, Bereinsbuchhandlung. 1831. 8. 2 Gr.

7. Ueber Berantwortlichteit ber Minifier, von Benjamin Conftant, aus bem Frangbfifchen überfest von D. G. von Edenbahl. Reuftabt a. b. Dria, Bagner. 1851. 8. 6 Gr.

Deutschland ift burch ben Charafter feiner Bewohner, umfichtig, verftanbig, traftig, wie burch feine Lage zwifden 3. Meeren, im herzen Guropas, feinen Umfang und feine nas Untiche Beschaffenheit bagu berufen, in allen Angelegenheiten Europas die entscheibende Stimme gu führen. In bem Ges biete ber Biffenschaft gibt es nicht leicht ein Bolt, welches bie Ueberlegenheit ber Deutschen fich anguertennen weigerte; und in biefer Beziehung hat baber Deutschland seine Bestimmung vollkommen erfüllt. Aber was ift es im Staatsleben? Bel den Einfluß ubt es auf die politischen Berhaltniffe Guropas? Welchen Untheil bat es an ber Gefeggebung ber Belt? Deft reich und Preußen zwar werben unter ben europatichen Groß. machten genannt; aber beibe Staaten, aus ben verschiebenartige fen Beftundtheilen gusammengefest, reprafentiven fie Deutsch land? Und felbft, wenn wir bies zugeben wollten, haben Defreich und Preußen, getrennt, wie fie find, in politischen Anfichten, Interessen und Mitteln eine entscheibenbe Stimme? Rur ein vollig Berblenbeter tonnte bies behaupten. Roch ift Deutschland vollkommen in ber Lage, gu welcher Rapoleon es in feis nem excentrifden politifchen Spfteme, bas Brantreich gu ber Gebieterin Europas erhob, herabsegen wollte, "Das Rittels land Europas,", sage er auf St. Delena, "muß aus verschiebenen Staaten ungleicher Macht bestehen, die burch ihre Lage und ihre politischen Beziehungen genotifigt find, eine Stuge in bem Schube ber großen Dachte gu fuchen. Diefe Staaten werben Alles aufbieten, um ben Frieben gu erhalten, weil ber Rrieg immer nur auf ihre Roften geführt werben murbe". Dus nicht jeber Deutsche errothen, wenn er biefe Rolle feinem Baterlande gugemitfen fieht? Dan muß bie Deutschen fo fomach machen ale möglich, bamit fie, völlig wehrlos, fich als eine Art von politifden Rachtwachtern anftellen laffen, bie bei bem erften Tumult in ihrer Rabe herbeiellen und bitten und befcmbren, man moge boch ja hubfc ftille und friedlich bletben und bie Rachbarn nicht in ihrem Schlafe ftoren. Aber wenn wir bies nicht thun, war bas Raisonnement Rapoleons und ber Frangofen, wurde Deutschland mit feinen 30 (jest 36 umb mit bem Etfas, ber Schweiz und bem Rieberland mehr als 46) Millionen uns balb über ben Kopf wachfen. "Benn, im fall eines Bruches zwifden ben beiben Reichen Frantreich und Stuflanh", fagte Rapoleon, "ber Bund ber Mittelftaaten burch einen und benfelben Erieb bewegt mare, fo murbe hieraus nothe wendig ber Stury von einer ber ftreitenben Parteien hervorgeben, und Frantreich mare bemfelben mehr ausgefest als Rußlanb". Diefe Unficht icheint bei ben parifer Friedensfoluffen und auf bem wiener Congres bie gange europaische Diplomatie beherricht ju haben; jum Beweise, bag wir Deutscher alles

Andere, nur teine Diplomaten find. Denn Das sollte boch wol feibst einem Kinde einleuchtend sein, daß, was von dem französsischen Standpunkte aus richtig und nüglich und vortheilhaft ift, Dies, so lange Frankreich und Deutschland sich feindlich gegenüberstehen, nicht auch von dem deutschen sein kann.

Doch, wirb man und entgegnen, wurde nicht bereits in bem erften parifer Frieden ber Grundfat ausgesprochen: "Die Staaten Deutschlands werden unabhängig und burch ein gemeinsames Band verbunden (unis par un lien federatif) sein"? und wurde bieser Grundsat nicht durch die beutsche Bundesacte,

vom 8. Juni 1815, wirklich in bas Leben gerufen?

Die Ginheit, bie, wie Rapoleon zugeftand, Deutschland gur herricherin Guropas machen wurde? Wir brauchen, um biefe Frage zu beantworten, nur einen Blick auf bie ganbkarte gu werfen. Go bunt es bier aussieht, nicht weniger bunt fieht es im beutschen Furfienrathe aus. Daran hat Riemand ger tacht, bağ bas beutsche Reich, burth Rapeleon gefturgt, nachbem ber frembe Druck abgewehrt und entfernt war, fich wieber erheben tonne; baf es in bem Intereffe aller Glieber beffelben fich wieber erheben muffe; und bas, wenn in bem bentichen Bunbe ftatt bes monarchifchen Princips bes Raiferthumes bas republitanifche ber Foberation eingeführt werben follte, wenigftens von abfoluter Unabhangigfeit und feinbfeliger ober eigens mubiger Abfonberung ber einzelnen Beftanbtheile beffelben nicht bie Rebe fein burfe. Baren nicht alle beutschen ganbe Beben bes Reichs? Ber hat biefen Lehnsverband aufgehoben? Doch nicht bie Bolter, welche ihn in bem Bewußtfein ihrer politie fchen Beburfniffe gefchaffen hatten, und benen baber, nach ben Grunbfagen bes Bolter: und Staatenrechts, nicht weniger als bes gemeinen Rechts, allein bie gefetliche Dacht ber Auflofung zuftanb?

Die Ansicht, die wir hier aus leicht begreiflichen Gründen nur in wenigen Jügen angedeutet haben, müßte, wenn es eine beutsche Politik, eine beutsche publiciftiche Literatur gabe, die Seele berselben sein. So wenig wir deutsche Diplomaten haben, so wenig haben wir Politiker und Publiciften. Aber freilich, wie es dald dahin tommen wird, das Istermann, der sich, wie es dald dahin tommen wird, das Istermann, der sich Beit nicht mehr sern, wo Istermann, der mit Pülse einer Landkarte die Hauptkädte Europas zusammensuchen und mit Hälfe des "Conversations-kerkons" sich die Pauptkata aus der Seschäsche und Statistik eines Lands zusammenstellen kann, sich für einen Politiker und Publicisten halten wird. Bon allen den sogenannten Politikern, die wir disher in diesen Blättern die Revue haben passtrel, als dem eben angegebenen auch nur auf ein nechtstitel, als dem eben angegebenen auch nur auf ein

Gran von politifchem Urtheil Anfpruch machen tonnen. 1. Ginen vierten macht es une Freude burch biefe Anzeige jenen wenigen Erwählten jujugefellen, ben Berf. ber fleinen Schrift "Ueber bie Ginigung ber Danbelsintereffen Deutschlanbe", Drn. Dberlegationsrath v. Ameberg. Benn bie Darftellung in Diefer Brofchure burch bialettifche Scharfe und Glang ber Rebe bem tief und flar gebachten Inhalte entfprace, murben wir Teinen Anftand nehmen, biefelbe ben beften publiciftifden Arbeiten ber Englanber und Frangofen an die Seite gu fegen. Auf entscheibenbe, unwibersprechliche Weise wird bier, blos von bem Sefichtspuntte ber commerciellen und gewerblichen Intereffen aus, ber Beweis geliefert, bas bie Berfplitterung Deutschlanbs in 39 ben Grunbfagen ihrer Berwaltung nach einanber wilbs frembe Staaten, nicht nur bas Intereffe ber Gefammtheit, fofern wir ben beutichen Bund als einen Staatenverein und nicht als eine Staatenentzweiung anfeben, vernichtet, fonbern auch in beinabe gleichem Dage ben Intereffen aller einzelnen Glieber als felbftanbigen Staaten zuwiber ift. "Die Grenze Deutsch-lanbs mit bem Auslanbe, eigentlich bie Grenze ber fammtlichen Beutschen Bunbesftaaten, als ein Sanzes betrachtet, gegen bie Setfuften, und bie mit bem Bunbe grengenben fremben Stad ten, enthalt eine Ausbehnung von überhaupt 690 Meilen. Bare Daber Deutschland wie Frankreich, England u. f. w. ein eingi-

ger Staat, ober in Anfehung ber Intereffen bes Sanbeis tunb ber Gewerbe als ein Ganges gu betrachten, und mare biefer gefammte ganberumfang jum Behuf ber indirecten Abgaben mit einer Bolle und Steuerlinie gegen bas Ausland umichloffen, fo wurde biefe ginie eine Strede von 690 Meilen betragen. Rimmt man ferner an, bag ein fogenanntes Grenzgebiet, namlich ein folder Flachenraum innerhalb ber Bolltinie, wofelbft ber Bertehr zur Sicherung ber Abgaben gewöhnlich mit gewiffen Formen belegt wirb, flattfinden und biefes Gebiet burchgangig eine Breite von einer Meile haben foll, fo murbe ber Blacheninhalt beffelben 690 Quabratmeilen ausmachen und eine Bevolterung von etwa 2 Millionen Einwohnern gablen. Rechnet man ben Flachenraum biefes Grenggebietes ab von ber gefammten Grunbflache Deutschlands, so bleiben 10,900 Quabratmeiten. Bieht man bie Bahl ber Bewohner bes Grenggebietes ab von ber Bollszahl von Deutschland, fo bleiben 84 Millionen Ginwohner ubrig. "In bem angenommenen Falle wurden also 84 Millionen Deutsche auf 10,900 Quabratmeilen vollkommen frei miteinander vertebren, und nur 2 Millionen auf einem Raume von 690 Deilen einem befchranttern Bertebr unterliegen, bie Roften ber Berwaltung und Controle ber allgemeinen beutschen Grenze aber fich nach ber Ausbehnung berfelben bemeffen. Run betrachte man bagegen bie Berhaltniffe, wie fie, ba Deutschland in 59 unabhängige Staaten zerfällt, fich geftalten und wirt,ich vorliegen. Die Ausbehnung aller Grenzen ber einzelnen 28 umbeeftaaten gegeneinanber, mit Abrechnung ber Grenzen gegen bas Ausland, beträgt nicht weniger als 2930 Meilen; umftellen fich baber bie fammtlichen beutschen Bunbesftaaten, jeber ein geln, wie es bie meiften bereits gethan, mit Boll- und Steuers linien, so haben fie, bie 690 Meilen gegen bas Ausland mitge-rechnet, insgesammet 3620 Meilen Grenzen zu verwalten und zu bewachen. Das fogenannte Grenggebiet enthalt alfo in biefem Balle einen Flachenraum, von 8620 Quabratmeilen mit etwa 11 Millionen Einwohnern; auf biefer Flache tann blos ein befchrant ter Bertehr ftattfinden, und nur 25 Millionen auf 7980 Duc bratmeilen, alfo nur 2 Drittbeile ber gangen Bevollberung Deutschlands bleiben übrig, bie wirflich im Binnenlanbe mobnen und ben unmittelbarften Einwirtungen ber Grenglinie entgogen finb. Ermagt man bie Berhaltniffe einzelner Staaten, fo ergibt fich unter Anberm, bag bie Bollgrenze, welche bas einzige Ronigreich Preugen, mit Ausschluft feiner Befigungen in ber Schweiz, umfolieft, 210 Deilen langer ift als bie Grenglinie um bie fammtlichen Staaten bes beutschen Bunbes, inbem biefe 690, jene aber mehr als 900 Meilen beträgt; bag bie Grenze bes einzigen Ronigreichs Sannover, mit anberthalb Millionen Einwohnern, fich beinahe auf bie Salfte ber Ausbehnung ber gangen beutschen Grenze gegen bas Ausland belauft, u. f. w." Bu ber Abstellung aller ber gabllofen, ben Gemeinfinn und bie Rraft bes Gangen lahmenben und ben Wohlftanb aller einzele nen Bunbesflaaten untergrabenben Uebelftanbe, welche bei bem gegenwartig beftebenben Spftem gegenfeitiger Ausschließung, Bewachung und Bebrudung unvermeiblich finb, werben Borfdlage gemacht, bie mit ber weifeften und borfichtigften Dasigung burchgreifenbe Bwedmaßigfeit vereinigen.

2. Die "Leipziger Freuden und Leiben im Jahr 1830"
stehen in einem engern Jusammenhange mit den soeben berährten Fragen, als vielleicht der wohlbekannte Bers. zugeden wird. Es ist ein allgemeines Gesähl des Undehagens, mas allen den einzelnen, gewiß nicht durch planmäßig handelnde Auchstäder vervanlasten Ausbrächen des Bollsunwillens zum Grunde liegt; und dies unbehagliche Gesähl, dessen utsachen sich freilich die der wuftlose Masse micht zu erklären vermag, sindet in so Manchem, was die umsichtigken und gemäßigtsten Staatsmänner seither zur Sprache gedracht haben, nicht nur seine Deutung, sondern, wir halten es für unsere heilige Psticht, dies odne Schen zu sogen — sogar seine theilweise Rechtsertsgung. Das Urcens den Rachtrag zu seiner "Ledenserise" in derselben deitern und vohlgemuthen, aber hier und da etwas feiwelen Manier despandelte wie die frühern Stationen der Reise, wollen wir ihm

keinedwiege Abeinehmen; auch in unferer ernften, gramlichen Beit durfte bas Ridendo dicere vorum keineswegs so gang pu verachten sein; und wie ein Jeder seine personlichen Angelegenheiten betrachtet, ob lachend ober weinend, geht keinen Dritten etwas an. Doch anders ist die Stellung des Privatimannes, und jene im öffentlichen Leben, und ernste Ereignisse bes Bestern mit der muntern Laune des Erstern barzustellen, möchte zwar in vielen Källen recht amusant, aber nicht immer

mochte zwar in vielen Fallen recht amufant, aber nicht immer wurdig fein.
B. Die Juben wiffen bie Berhaltniffe und Bebarfniffe ber Begenwart beffer und fcarfer gu beurtheilen als bie Debrgabl unferer Polititer. Raum haben fie bie Bitterung bavon, baß ber Bind ber offentlichen Deinung in bie Segel ber Dens fcenzechte, ber naturlichen Freiheit und Gleichheit blaft, fo wiffen fie fich gu ihrem Bortheil barnach gu richten. Rabrenb des alten Ausfangefoftems maren fie bie treueften Diener, Gebulfen und henter ber Aprannen; jest ift bas Tyrannifiren aus ber Mobe getommen und gefchwind verbergen bie Rinder Sfrael ihre Dufaten, bas Erfparnis ber guten alten Beit, in bie Balten ihrer zerlumpten Schabbeerocke und fleben bemuthig gu Den Bollern : "Bir find Menfchen, arme, tyrannifirte Denfchen; nehmt Euch unfer an und gebt uns gurud unfere Den-fchenrechte und unfere Freiheit. Ihr wollt frei werben, wie verbient Ihr bie Freiheit, wenn Ihr Anbere bebrucht?" Unter Breiheit verfiehen aber bie fchlauen Bebraer nur Dutaten, mas fe vermuthlich in Polen gelernt haben, wo die Freiheit in alts nationeller Sprache nie anbers als golbene Breibeit genannt wirb. "Laft uns Theil nehmen an Gurer Freiheit!" beifit bei den Juben fo viel ale: last uns Weil nehmen an Enern Dufaten wie früher, als fie noch ben bezeichnenben Titel ber hoffactoren erhielten ; wie ihre Bitte gu ben Potentaten : "Lagt uns Theil nehmen an Quern Bebrudungen!" nichts anbers bebeutete, als lagt uns Theil nehmen an Quern Dutaten. Dies ift ungefahr bie Unficht, welche wir in ber fleinen Schrift: "Die Juben", wieberanben. Reue Grunde werben nicht gebracht, und bie alten find fo allgemein betannt, baf wir unfere Lefer mit benfelben nicht beläftigen burfen.

4. Der graue Staatsbiener, welcher über Anreizung zum Bolksaussanbe geschrieben hat, wird durch den ersten Sat seiner Schrift hinreichend charakteristet. "So wie nicht blos dicke Finkernis, sowern auch stralendes Licht das Auge unschieg machen, die äußern Gegenstände richtig zu erkennen, wogu weder mehr noch minder als Klarheit ersoberlich ist, so vermag der Mensch auch nur im Zustande einer sich der wusten Gewissens und Gemüthserube, Zwede zu erwählen und Mittel zu deren Erreichung anzuwenden, die ihm keine zu spake Neue berriten". Das Argumentum ist, wie man zusch im der Art des Schuffes: "Sleichwie der Lowe ein grimmiges Abser ist und die Füchse lange Schwänze haben, also sollt Ihr Euch unter einander lieben und dem herrn gehorsam sein".

5. Der "Auftand der Belgier" ift die Uebersegung einer im Ottober vor. J. zu Bruffel erschienenen Parteischrift: "Revolts de la Belgique en septembre 1830. Exposé de ses causes et de ses conséquences, par des Belges, amis de leur pays". Neue Thatachen sinder man darin nicht, und die einfeitige Ansicht, daß die Empdrung nur von dem Abel und der Geistlichteit gemacht worden set, wird auch gerade nicht durch die schlagendsten Beweisgründe unterstügt. Der Standpunkt und der minder aufmerkame Besdachter der alle ziene nen Stimmung in Europa muste schon lagst das Dassein einen Stimmung in Europa muste schon lagst das Dassein einer über unsern ganzen Welttheil verdreiten Faction absein von einer ganz andern, ihr eigentlich seindlich entgegengeseten Vartei herbeigeschierte Errignisse in der neuesten Zeit verstätzt wurde, deren 3weit war, überall die bestehende Ordnung umzgestützen u. s. w." Die Wisderlegung des langen Sases, den wir

unmöglich gang abidreiben toanten, liegt in bem Morte, bas wir unterftrichen haben.

6. "Die wahren Granbe ber belgifden Revolution" find nichts mehr noch weniger als die matte Paraphrase irgend eines berliner Zeitungsartifels.

7. Mit einer nicht geringen Erleichterung wandten wir und, nachem wir all das Gewasch überwunden batten, was die ehrenwerthen frn. Berf. der Rr. 5, 6, 7. zum Stück weinigstens noch in beschränkten Raum zusammenzudrängen oder auseinanderzudrängen? — verstanden haben, zu einem alten lieben Bekannten, bem wartern Benjamin Constant. Auch im beutschen Gewande war er uns willsommen; seine Schrift, odwol vorzugsweise auf französische Berhältnisse berechnet, wird als das letzte Bermächtnis eines wahren Freiheitsfreundes von jedem Gleichgesinnten nicht ohne ein Geschl ernster Wehmuch zur Sand genswumen werden. Eine Beutsteilung käme jezt zu spät. Ihm eine Bemertung, die wir immer und immer wiederholen mussen, beiden der Bespandlung eines scheinden: Wie überlegen zigt sich bei der Behandlung eines scheinden: Wie überlegen zigt sich bei der Behandlung eines scheinder se trockenen Gegenstandes der Franzose uns Deutschen! Wann werden wir, da wir spiel schreiben, noch schreiben lernen?

### Notiz.

Die Brofduren, bie über Polen in Deutschland erfceinen, barfen in öffentlichen Blattern taum angezeigt, viel weniger mit Freimuth beurtheilt werden; mas follen wir alfo gar uber eine in Barfchau, in ber hauptstabt ber Infurgenten, Rebel len , Aufrührer , Emporer , ericienene Flugidrift fagen ? Den Ritel wird es une boch wol erlaubt fein, unfern Lefern mitgu theilen; er ist sehr unschulbig: "La Pologue et la Russie, par M\*\*, ancien officier français" (Barschau, 1831). Der Berk betrachtet die Theilung Polens, gewiß sehr mit Unrecht, als bas größte Berbrechen bes 18. Jahrhunberte; er behauptet, mit noch offenbarerer Ungerechtigleit, bag grear bie Groberung mit ben Baffen einen legitimen Befis verleiben tonne, doch nie jene Art bes Ermerbs, burch welche Polen ben 3 Dachten gugefallen mare; und ber Schluß ift baber freilich ebenfo naturlich, als für "fühlenbe Bergen" emporenb, bag bie gottlofe polnifche Revolution eine volltommen rechtmäßige Unternehmung fei. Des außerbem auch bie Berlegung einer beschworenen Berfaffung ben Aufftanb rechtfertige, ift eine jener gefährlichen Lehren, beren Berbreitung wir einem übel angewandten Studium ber Philofophie verbanten. Der gefunde Menfchenverftand begreift et. bas bie Boridriften ber Moral, welche bie Boller binden, bet balb noch teine Graft fur bie Furften haben; biefe, als Statt halter ber Gottheit, fteben ebenfo boch über aller Moral, als ber himmel über ber Erde fteht; und fo wenig es bem Rem ichen erlaubt ift, bem himmel zu gurnen, wenn es regnet, begelt, foneit, fo wenig ift es ibm erlaubt, fich gegen feinen gur ften aufzulehnen, wenn biefer ihm ben Ropf abichlagen ober ibn, wie vor der Revolution — —, burch die Tortur zu Tode martern last. "Quel est celui des articles de la Charte", fragt der Berf. der angezeigten Broschüre, "qui n'ait pas 666 violé? le vote du budget, l'examen de l'emploi des fonds, la responsabilité des ministres, la publicité des discussions, la liberté de la presse, la sureté des personnes, rien n'a été respecté". Aber rechtfertigt bies ben Aufftand? Dann habten auch bie Reapolitaner, Piemontefer, Spanier, Portugiefen u. f. w. bas Recht, fich ihrer gefalbten Baupter gu entlebigen, und wohin follte bies führen? Bahrlich wie einft in ben Rirchen ger betet murbe:

Bor'm Papft und vor bes Aarten Rord Bewahr' und, lieber Berre Gott!

follte man jeht fieben: "Bor Philosophie und Rebellion bewahr" uns, herr, auf beinem Thron!"
163.

# literarische Unterhaltung.

Montag,

Nr. 150.

30. Mai 1831.

Eine beutsche Dichtergeseilschaft von 11 Personen. (Beschuß aus Rr. 149.)

Der vierte Dichter unferer Gefellichaft beift gangene fcwarg, von welchem wir 3 Erzeugniffe bier hinftellen tona) "Arnatho, romantifche Ergablung in 5 Gefangen" (Bien, Molph, 1829, 16., 15 Gr.). Dier wirb uns eine poetifche Erzählung geboten, beren Erfindung zwar tein ausge-geichnetes Dichtungsvermogen betundet, bie fich aber mit ihren in rubiger Saltung fortfchreitenben Stangen gang gut lefen laft. b) Ein zweites Opusculum biefes Dichters: "Die gahrt ins Innere", zweite Auflage (Wien, Abolph, 1880, 16., 7 Gr.), bat uns beffer ale ,, Arnalbo" gefallen. Gs ift eine Allegorie, bie fich ihre Bilber vom Bergbau holt und infofern bibattifc genannt werten mag, bas fie bie moralifche Rraft anregt, bas tiefverborgene Gold ber Seele gu Tage gu forbern und gu laus tern. Sie erinnert bin und wieder, aber nur in ber Form, an Schiller's "Glode" und vereinigt mit Lebenbigfeit und Bobls tang lyrifte Erguffe mit jener Bilbern. Det Berf. fchrieb bas Buchtein (es ift ein winziges Gebeg) 1824 gu Golms-Mobelsheim, im atterlichen Saufe, und es hatte bas Glud, bem Rronpringen von Danemart gu gefallen, bem es bedicirt ift, worauf es auch balb nachber jum zweiten Male aufgelegt wurde. Aber fr. Langenschwarz ift auch ein Rebenbuhler bes beutschen Improvisators Bolff. Das erfahren wir aus einem 13 Seiten langen Deftlein, betitelt: "Erfte Improviation, von Langenschwarz in Munchen, im tonigl. hoftheater an ber Restbenz, am 19. Juli 1880, ftenographisch aufgenommen und berausgegeben von Gabelsberger" (Munchen, Finsterlin, 1880, gr. 8., 4 Gr.). Der erfte Auftritt beffelben am tonigl. Dofe theater in genannter Stadt veranlafte ben geheimen Rangeli ften g. E. Gabelsberger, einen Beweis bes Rugens und ber Annehmlichkeit ber Stenographie nach einer von ihm erfundes nen Beichenschrift zu geben, fobag ber erften Kunft eine zweite bie hanb bot, und bas geflügelte Bort gefeffelt und ber Berganglid feit entriffen warb.

Um auch die Lefer d. Bl. beurtheilen zu laffen, ob ora. E: wirklich die Gabe geworden fet, die innere pierifche Regung ohne Weiteres und mit Anmuth, felbst ohne Gallimathias zu Tage fördern zu konnen, theilen wir, mit Weglassung bes epischen Stucks, wo oft Wortschwall und Bombast waltet, das fierte Stuck: "Die Schattenseite der Begeisterung", mit, wo sich wesnigstens Alarheit und rhythmisches Talen offenbaren:

Wenn men im bochten, beil'gen Geiftesichivung Mit Recht muß bitten um Entschuldgung, Und eigentlich ben Febler nicht verschuldet — Dies ift — die Schattenfeite ber Begeifterung.

Doch nein! ich lest es klar in jedem Blide, Das Sie verschnt Apollois hober Schwung Und wahrlich, dieses Licht in Ihren Augen Sit nicht — die Schattenseite der Begeisterung! Bergebung, wenn ein Berg bas Berg versohnet, Dies ift bes Lebens iconfte Beiligung; Und hatt' ich nicht vollbracht, was ich geboten, ' Dies war' die Schattenfeite ber Begeisterung!

5. Rleiner Ordis pictus für große Kinder, in Anittelversen, von Melchior Balthasar Regenbogen, ehemaligem Schmiedemeister zu Karnberg. Gesammelt von seinem Better Kakpar Pettor Lämmerschwanz, Magister der Philosophie zu Kausbeuern, und mit einer Borrede herausgegeben vom Berefasser von "Welt und Zeit". Stuttgart, Mehler. 1831. Er. 8. 1 Ehlr. 16 Gr.

Die Borrebe zu biefer mit etwas grellen Farben gemalten und in 894 Studen befcmagten und gegeißelten Belt icheint, ihrem aphoristischen Ansehen nach, in verschiebenen Beiten, wie eben bem Berf. bie Gebanten tamen, abgefaßt zu fein, und belehrt uns, ber Deifter Balthafar Regenbogen fei eben tein Stlav irgend einer Partei, fpredje nur feine mitunter febr fonberbaren und theilmeis abenteuerlichen Meinungen aus, ohne an beren Unfehlbarteit gu glauben, und wünsche Lefer zu finden, bie es auch mit ben Berfen nicht zu genau nehmen, wenn nur bie Gebanten teine ausgewaschenen Schlaftodte finb; benn bie Anittelverse im Buche feien oft hart, steif und unbeholfen gesichniebet, und man sehe ihnen nicht felten ben hammer an; aber ber Satyr fet auch tein gepuberter Junter, ber ftets in felbenen Strumpfen gebe; er habe Berfchiebenartiges, Ernft unb Poffen, Schnurren und Glegien gum Beften gegeben, und es gebe im Werte fo fraus und wirr burcheinanber wie in ber wirts lichen Belt; inbeffen fei auch Bieles fo ernftich nicht gemeint, fonbern oft nur Ibeenspiel, Reimzwang, Muthiville u. f. w. Bir finden in ber That in biefer mit humors Farben gemalten Belt viele von ben Politifern, Chriften, Facuttatsgliebern und Kunftlern unferer Beit zu beherzigenbe Bahrheiten und fum-mern uns eben nicht um bie wirklich folechten Berfes vergleis den wir inbeffen bas bier Gebotene mit bem Umberfpruben von 394 Funten, Die bes luftigen Schmiedemeifters hammer aus einem gu bearbeitenben Gifenftabe folagt, fo finben wir beren eine nicht fleine Bahl, bie weber lenchten noch gunben, vielleicht weil ber Reifter gu berb folagt und bie fich ablofenben Gifentheilden gu bid werben. Ueberbies fallt ber Schmieb nicht felten aus ber Rolle; bie Darftellung bes groben bon sens, mit bem ber pfiffige handwerksmann zu lachen liebt, ift-hanfig verfehlt; ber Mann wird zu gemein. Bei Abfaffung bes Gangen
mochte bem Berf. bei ben Griechen Ariftophanes, bei ben Frangofen Rabelais, bei ben Dentichen Brand, Rollenhagen, Bifchart und Rabener vorschweben ; aber lieber himmel, bie Satyrpeite fche, mit welcher biefe Manner thre Beit guchtigen, ift aus viel feinerm Stoff gefchaffen, und wie meinen, bas Berbienft eines Sittenpredigere, ber es liebt, ridendo veritatem dicere, beftebe nicht in berben Explosionen aus einer Wertstatt ober ben Phrafen ber Bachftube, fonbern in ber feltenen Runft, mit feiner, aber folagender Ironie die Belt und ihr bigarres Treiben zu belachen. Die-fer Ton fcheint und g. B. in bem Gebicht G. 80: "Lebensermubung", etwas zu ranh, gu plump fur ben feinen humoriften gu fein. Doch find auch hubiche Saden und ichlagende Bahrheiten gu finden; g. B. "Geiftesvermogen", G. 24; "Literatur", G. 85; "Beiberpratensionen", G. 69; unsittlich bagegen ift: "Die Debel", S. 68; und aus bem artigen Gebanten, ein Dres fcher habe eine Maus verschludt, und ber Argt habe ibm ge-rathen, eine Rage zu verschlingen, um ihn gu beilen, tonnten viel wisigere golgerungen gezogen werben, als hier gefcheben ift.

6. Gebichte von Frang hermann bon hermannethal. Bien, Gerotb. 1830. Gr. 12. 12 Gr. Areten shne Borrebe und Inhaltsverzeichnis, und bios mit

bem : "Abfchieb pber Gruf" auf:

Benn, Lefer, Dich bie Bieber nicht bewegen, Dich munbert's nicht, benn Du bift ja nicht ich. Bie guft und Comers in meiner Bruft fic regen, Dein innees Beben woller Bluch unb Gegen, Das fpiegelt tren in biefen Zonen fic. Gefällt es Die, fie aus ber Banb gu legen, Co thu's und brich ben Stab nur über mich. Ber mir verwandt, theilt mit mir Buft und Comergen; 36 grus ibn jest aus liebevollem bergen.

Leicht fonnte man aus biefen Warten ju große Reitbeit und leberfchabung bes eignen Werthes heraustefen; lieft man inbeffen bie nachfolgenben Gebichte, fo wirb man überzeugt, daß Der Berf. biefe Sprache als Borrebner fabren barfe. Es meht ein reicher und reiner Geift aus und in biefen Gebichten; nirs gende Unnatur und Affectation; überall ungefuchte gulle und Ginfalt; nirgends mußige Worte und Geflingel; überalt Sraft, Die fich ihrer felbft bewußt ift, und aberall Anmuth, die bes Bes fühle beiligem Born entquillt; Reflexion unb Befchreibung Max und anschaulich, und bie elegische weich ohne weinerlich zu fein. Auszeichnen mochten wir G. 14: "Die Sprache ben Biebe"; 6. 20: "Biographie"; 6. 29: "Gefang ber Grinnven"; 6. 99: "Das ftille Derz" u. f. w.

7. Dichtungen vermischten Inhalts von 3. IR. Rathaler. Rreugnach, Rebr. 1830. 8. 12 Gr.

Das Rabeweinlied ift viel zu lang, um im Kreife frohge launter Arinter gefungen werben ju tonnen; und wenn ber Berf. zu feinen Sinngebichten, Die ihre gurcht vor ber Miles nieberbonnernden Kritit außern, fagt: Ihr Einfaltspinfel feib ja unter aller Kritit, fo bezieht er bas wol nicht auf die hier gebotenen, und wir wollen es auch nicht thun; aber bie Debrs Bahl hat abgestumpfte Spigen. Den ihnen nachfolgenden gas bein und Ergablungen fehlt es an jener pragnanten Rurge, woburch fie auch fur große Rinber genießbar und anmuthig wers ben tonnen, und bie vermifchten Gebichte laboriren an einer wis bermartigen Breite. Das Befte, Frifchefte und Lesbarfte ift bas

8. Tobias. Gin epifches Gebicht von Johann Friebrich von Deper. Bweite verbefferte Musgabe. Rempten, Dannbeimer. 1831. Gr. 12. 1 Ablr. 16 Gr.

Bormort.

Man muß es einen gladlichen Gebanten nennen, bie Gefcicte bes jungen Zobias, wie fie uns ber apotrophifche Stoff ber beiligen Urtunde bietet, in eine poetifche Ergablung gu geftalten. Die Erscheinung eines Engels, bas Auftreten eines bbfen Beiftes, ber patriarcalifche Charafter bes alten Tobias, bie trefflichen Behren, bie er bem auspilgernben Sohn gibt, ber wunderbare Fifchfang, und felbft bas Dundlein find gang geeignet, eine productive Phantafte anguregen, und haben fo viel ibplifches Moment, bag man fich munbern muß, wie nicht fcon andere Poeten und Poetafter ben Stoff aufgegriffen und nach ihrer Beife verarbeitet haben, ba man in unfem Sagen viel umbebentenbere Gegenftanbe auffifcht, um Bebei und Salen gu haben, bie eignen Ibeen und Bierathen angufdweißen. Gegen form und Con im vorliegenben Gebichte, welches, treu ber ebraifchen Urtunbe, Tobias Geschichte in regetrechten, wohlftingenben Berametern mittheilt, und mit 6 jebem ber Befange porgefehten portrefflichen lithographifchen Umriffen vom Profeffor

Julius Schnore gegiert ift, tann bie Rritit nichts einwenben ; wol aber vielleicht gegen ben auf bem Titel gebrauchten Ausbrud: episches Gebicht; benn bie Erscheinung und Thatigfeit eines guten und eines bofen Beiftes tann noch tein Motiv werben, bas Gebicht ein episches ju nennen. Dagu tommt, bas ber Belb beffelben (ber junge Tobias) ju weich ift und zu menig Großartigfeit bes Charaftere zeigt, um ein Bilb menfche licher Große gu werben und Bewunderung zu erregen. Der achtungswerthe Berf. batte es vielleicht ein ibpllifches Epos nennen tonnen.

9. Pertha's und Ibuna's Beihe, eine poetische Epiftel von Karl Bo C. Effenberg, Schone. 1880. Gr. 8. 8 Gr.

Dem Berf. völlig in ber Borrebe beiftimmenb, wenn er ba als Grunbfat für bie Theorie ber poetifden Epiftel aufftellt, biefelbe muffe balb erzählenb, balb lprifc, balb bibattifc und oft gemifcht fein, haben wir gar nichts bagegen, wenn auch gegenwartige por une liegenbe Spiftel bie genannten poetifchen Gebiete gleichsam burchschweift; nur, meinen wir, muffe man bie Befugnis ber freiern Bewegung nicht misbrauchen und fo welt geben, bas bas Gange bie poetifche haltung babet einbast, wie es bier ber Rall ift. Es tann immer Lebenbigteit und Abwechfelung burd bas Gebicht geben, und ber Ernft bes Lebr-gebichts mit ber Beiterfeit ber Lyrif verfcmolgen werben; nur barf es nicht baburch ein fo buntscheckiges Ansehen bekommen wie hier, wo Form und Geift in jabem Bechfel foweben. Bon folder Buntidedigfeit findet fich weber in ben clafficen Mue ftern bes Alterthums (Dvid und horag), noch in ben Epifteln eines Us, Godingt, Alamer Schmidt und Jacobi eine Spur. Bas ben Segenstand ber Epistel vor uns anbetrifft, fo ist er bie Mahnung an einen Freund, ben Aufflug aus bem gemeinen Leben gum bobern, reinern gu nehmen, und es wird hier bas gemeine Leben gefchilbert im Gegenfat mit ber Ratur (Dertha) und ber bichterifchen Gemuthewelt. Eingewebt find mehre to rifche und plaftifche Gebichte, die bereits der Berf. in Beitschriften bat abbrucken laffen, und biefe eben, gut ober übel hinein gepast, maden bas Gange gu bunt unb haltungeles, mabrent fie als Stude für fich betrachtet, recht artig und frifc find. Bebem Epiftelbichter beutscher Bunge möchte man übrigens bie Bemertungen und beachtenswerthen Binte anempfehlen, bie in bem Berichte über bie Preisaufgaben ber "Urania" für bas 3. 1820 enthalten find.

10. Der Riefe ginn. Bon Cfaias Zegner. Bunb, 1829. 8. 3 Gr.

ift eine von Mobnite überfeste, im betannten Geifte bes würdigen Dichters verfaßte Legenbe, im Gangen 14 Seiten.

11. Die Winde, ober gang absolute Conftruction ber neuern Beltgefchichte burch Oberou's Dorn, gebichtet von Abfolu-tus von Degelingen. Beipig. 1881. Gr. 8. 18 Gr.

Daß Degel's Philosophie, wenn fie in ber Einheit bes Subjectiven ober Realen und bes Objectiven ober Realen bas absolute Biffen ober bie absolute Bahrheit fucht, ober wenn fie als Princip aufftellt, bas bas Sein reiner Begriff an sich felbst und nur ber reine Begriff bas wahre Sein fei, ber fac-kaftischen Laune ein weites Felb eröffnen könne, wird Sebenn tlar werben, wenn er verfucht, Folgerungen aus biefem Sage gu gieben, und es ift auch nicht bas erfte Mal, bas phantaftereiche Dumoriften ihre Satyre in bas Gebiet ber neuen Philosophie senben; man bente nur an Fall und an feine literaxische Abatigkeit aus ber erften Periobe feiner Autorensansbahn, wie er Richte und Schelling mit ber Schellentappe gierte und beren Seiftesbluten mit biden, grellen garben bemalte. Sier if es auf ben Mann abgefehen, welcher ber Well die Quinteffeng bes Schellingianismus aufgetifcht hat, aber ebenfs fehr auf feine Rachtreter und Schüler, unter benen uns hier numentich Prof. Bans in Berlin gezeichnet gu fein forint. Der bramatifche gaben, auf welchem bie fatprifden Gefoffe aufgereiht finb, ift giemlich bunn und wird oft wieder angetnunft, wo er geriffen mar. Dramatis personae find Oberon und Aitania, Diurn.

der Tagioind, Rocturn, der Rachtwind, Abfolutus, Philosoph gu Utopien, beffen Frau und Famulus, Prafibent bes Raths gu Utopien, Aaron Sang, jabifcher Deftillateur und Schentwirth gum concreten Geift in einer Utopien benachbarten fleinen Stabt, feine Gabre, Stubiofen ber abfoluten Philosophie gu Utopien, Bindgeifter, Geifter bes Schlafe, Erfcheinungen welthiftorifcher Danner, bie Bolfen und Sterne. Die Beit ift vom Unfang ber Revolution bis auf bie neueften Lage. Dem Dberon ift mit feinem horn auch die Zauberformel, welche Welten schafft, abhandengekommen, und bem Absolutus fliehlt Rocturn, der Rachtwind, in einem Papier ben reinen Begriff, welches eine Reihe wihiger Expectorationen und Scenen gwifchen ihm und feinen hausgenoffen, auch eine gerichtliche Untersuchung von Geb sen bes mopifchen Gerichtsprafibenten veranlast. Ebenfo gibt Die Reife ber 3 jubifchen Stubiofen, bie mit bem Bater und der Mutter nach Utopien wollen, Beranlaffung, einige Dauptfage Degel's lacherlich ju machen. Spater blafet Rocturn in Oberon's horn und veranlaßt baburch Geiftererfcheinungen und Gruppirungen aus ber literarifchen, politischen, philosophischen und afthetischen Welt, wie fie eben heutiges Tages ift. G. 100 lebrt ber absolute Philosoph:

Koch mehr im Großen construir' ich, Gang absolut nur philosophir' ich. Anch schlicht ich aller Ansicht Zwist: Bernánstig ist, was wirklich ist, Und alles Wirkliche vernänstig. Doch hab' ichs nicht so streng geweint, Well sonk auch wol vernänstig scheint, Wer meiner Ansicht widerspricht: Den nenn' sch aber wirklich nicht.

Titania.

Der Mann ift Hug.

Di u r n. Das geht,auf herrn Professor Krug.

Der abfolute Philofoph.
Und aller Philofophie Geftalten
Sind in der meinigen enthalten,
Die sich aberhaupt der Beift,
Als Wettgeschicht' und Gott erweift.
Auch ifts allein in mir die Sache,
Die selbst sich treibt zur Griftenz;
Denn andrerseits, weils ift die Sache,
Drum macht mir tiefe Reverenz.

X i t a n i a.

gein, febr fein!

Der abfolute Philosoph. Aus allen diefen triftigen Erfnben Berfehlt nicht, Euch ju mir zu finden; Bedenkt, kein Studium geht so schnell, Das Absclut Ihr lernt's zur Stell': Welch Studium wol belohnte mehr? Auch brancht Ihr's zum Cramen sehr! Ich lehr' Euch gleich in Allem Alles; Da tönnt Ihr schwaken großen Schalles Und dürft nicht schwaken großen Schalles Und bürft nicht schwaken felchen Schnaken.

(Gine ungeheure Schülerschaft sammelt fich um ihn.) Bernehmt nun, was ber Staat, bas Recht, Was Sittlichkeit und Freiheit seie, Wist, nur der Diener und ber Anecht, Das ift allein bet wahre Freie.

Dich treuen Diener tenn' ich bran, Und rechn' es Dir zu Gnaben an.

Der absolute Philosoph. Sest auf bem Café national Arrangir' ich einen Mastenball. Es werben biemit all bie Meinen Gebeten, en costume zu erscheinen. Das geschieht benn, nachbem Rocturn, ber Ractwind, geblafen, und die Scene verwandelt sich in den Saal bes Casé national zu Berlin; der Philosoph, im Costum einer Rachteule, mit dem Alachut unter dem Flügel, geht als Wirth auf und ab und versammelt

Der abfoluten Philosophie Speculatives Febervieh.

Bei ber Safel zieht Denning, ber Safin, ein bides Buch hervor.

Den ning. Was fagt Idr herrn zu bem Gerichte: Grundbegriff preußischer Staats: und Rechtsgeschichte, Bon Karl Friedrich Ferdinand Siehe?

(Er schlägt auf.)
Er erklärt hier das Gebet des Herrn. (Lieft)
Dein ist das Reich, die Kraft und herrelicktet.
Das Reich ist Dekerreich, das Reich;
Die Kraft das ist der preußsiche Staat,
Die herrlichkelt dann, in der Ahat,
Ik das Bolk der Slaven, denn ohne Streik
heißt Slawa dofa: die herrlichkeit.
Bu lesen Seite sechsundert acht und vierzig;
Kun, scheint die Speis Euch nicht gewärzig?

Bieles in diesem Gebicht wird nur ben Lesern gewürzig ers scheinen, die mit der Deget'ichen Philosophie und ihren Jüngern bekannt find; der Uneingeweihete muß auf viele Stellen ftofen, die des Salzes und der humoriftischen Frische ermangeln. 56.

The results of machinery, namely cheap production and increased employment, exhibited; being an adress to the working men of the united kingdom. Conbon, 1831.

So ist es Recht. Ein unwissenber Pobel hat in England bie Maschinen zerfibren wollen; bamit das nicht mehr geschehe, hat ein menschenfreundlicher und aufgeklärter Berein es unternommen, kleine und wohlseile Aractätchen herauszugeben, worin das Bolt über seine Borurtheile belehrt wird.

Die angezeigte Schrift ist Ar. 1 unter biesen Aractätchen mb beweift dem Bolte handgreisstig, daß die Maschinen Legenge Bortheile sur Bolte handgreisstig, daß die Maschinen Legenge Bortheile sur dassel Macherlohn durch die Maschinen außerordentlich vermindert wird, und zweitens, daß die Handerdeit, im Ganzen nicht nur nicht aushört, sondern sogar zunimmt. Außer diesen in dem Litel angegedenen Punkten, zeigt die Flugsschrift auch, daß durch das unsinnige Jerstdren der Maschinen der ganze Gewerbseiß zerrüttet wird, und das Bolk dernach vielender wird als es zuvor war. Alles dieses wird meisterhast dargestellt, wie man es in England versteht, wo das Bolk dei Allem in Betracht kommt und so oft angeredet wird.

Der Berf. geht die hauptmaschinen durch und deweist burch Raisonnement und durch statistische Ahatsachen, das erst seit Einführung der Fabrikmaschinen der Gewerbsteiß in England einen hoben Schwung genommen hat, und daß jest 3 Mal mehre handwerter sich nahren als sonst, wo keine Naschinen im Gebrauche waren, und wo fast Alles mit der Hand gemacht werd den mußte. Das Beispiel der Baumwollenspinnmaschinen können wir übergehen, denn es ist hinlänglich bekannt, da es oft angesührt worden ist. Nicht so bekannt, aber ebenso einleuchtend und klar ist solgende Beweissührung, deren Gegenstand aus der Buchbinderei genommen ist.

"Themals", sagt ber englische Berf. ber kleinen Boltsschrift, "pflegte man die einzubindenden Bücher mit einem hammer auf dem Ambos zu schlagen, um fie fefter zu machen. Dies geschiebt jest in London vermittelft einer Maschine. Dem handwerter wird baburch der mußesmfte Abeil seiner Arbeit erspart, der ihn sonst unfähig zu dem zartern Theile seines handwerts oder vielmehr seiner Kunft machte. Dem es gehorte eine ungeheure Kraft bazu, und er konnte dann den vorzäglichen Abeil

feines Danbwertes nur folecht machen. Daber überließen bie beffern Sandwerter ben folechtern biefes Schlagen, bingen aber alsbann von ihnen ab; benn wenn bie Schlager faul und nach: taffig waren, tonnten bie Binber hicht arbeiten. Seitbem aber bie Mafdine gebraucht wirb, geht Alles regelmäßig. Der Buchs binber tann mehr Arbeit liefern und folglich auch mehr Gefeb Ien brauchen; bas Einzige, wovon er jest überhoben ift, war gerabe ber grobfte und unangenehmfte Theil feiner Berrichtungen".

"Wollte man fich nun gegen die Erfindung ber Schlage mafchine auflehnen, weil fie Banbe erfpart, fo mußte man fich ja mit ebenfo vielem Rechte gegen bie Schneibepreffe auflehnen, woburch bie Bacher beschnitten werben. Barum follte man nicht auch ein Febermeffer und Lineal nehmen und einen Bogen nach bem anbern befchneiben? Daburch gewonnen ja auch mehr Leute ibr Brot, und offenbar erfpart eine folche Schneibepreffe einen großen Theil ber Danbarbeit! Bill man ben Dafdinen ben Rrieg ertlaren, warum fangt man benn nicht bei ben Bandwertszeugen an, welche alle jur Erfparung ber Banbarbeit bienen ?

"Run bebente man bie Folgen bes Berfchlagens ber Dafchis nen. Würben in Birmingham bie toftbaren Dafchinen ber Fas briten zerschlagen, so murben teine Capitalien mehr zur Uns legung von Fabrifanftalten verwendet werben, wodurch jest Raufenbe von Dandwertern ihren Lebensunterhalt gieben. Gewiß wurde man nicht mehr baran benten, eine Gifenbahn von Bonbon nach Birmingham angulegen und 8 Millionen Pfund Sterl. in bies große Unternehmen zu fteden. Ihr handel murbe rud: wartsgeben, bie Gifenbahn murbe nicht gu Stanbe tommen; benn bie fcon vorhandenen Ranale wurden taum noch gebraucht werben, und auf ben Canbftragen murbe bie Bufuhr aufhoren. Sie wurden nur bagu bienen, bem burch feine eigne Schulb barbenten Arbeiter ben Weg zur Auswanderung zu zeigen. Er mußte bann anderemo bie wohlbezahlte Arbeit suchen, die er zu Paufe muthwilligerweise zerftort hatte. Much bie Capitalien wurden nach anbern ganbern manbern, wo bie Denfchen noch als vernunftige Befen banbeln. Diefe Capitalien, fowie unfere Mafchinen und unfere beften Danbwerter wurden fich nach Frantreich ober nach Amerika begeben. So wurde bie Aprannei bes Pobels ben Boblftand und ben Gewerbfleif ber Ration, nach ficherern Gegenben vertreiben, gerade fowie bie Tyrannei eines Ronige bie (protestantischen) Geiben : und Baumwollenweber vor anderthalb Jahrhunderten ju uns vertrieb. Die Birtung jedweber Aprannei ift biefelbe, fie moge von einem ober mehren Despoten berruhren. Alle Aprannei gerstort ben Frieben und bie Sicherheit eines ganbes. Muffen bie Menschen ftets in Aurcht und Schreden leben, fo suchen fie Dasjenige, mas fie erworben haben, in Sicherheit zu bringen, anstatt noch mehr gu erwerben. Capitalien ftromen nicht mehr herbei und bie Arbeit nimmt ein Enbe".

Alle biefe Betrachtungen find von ber gefunden Bernunft eingegeben, und es mare ju munichen, bag fie nicht allein in England, fonbern auch in anbern Banbern Gingang fanben ; benn aberall treffen bie Bervolltommnungen bes Gewerbfleißes Feinbe an, und zwar nicht allein unter bem Bolfe, fonbern auch unter Claffen, die nicht gum Bolfe gerechnet werben wollen.

### Lesefrüchte.

Bie foll fich ber tatholische Geiftliche in Begies hung auf politische Begebenheiten betragen?

"Er foll in besonderer Beziehung auf politische weltliche Banbel allen Parteien ohne Ausnahme einscharfen, bag Buge, Meineib und Berrath eine fcmere Gunbe, fowie baf es beffer fei und Gott antlich mache, Unrecht in biefer Welt gu leiben fatt es gu thun; er foll alle Parteien im Ramen bes Gottes ber Liebe ermahnen gur Rachficht, Dulbung und Liebe, alle erinnern, bag bie Treue und ber Behorfam gegen bie Dbrig: teit, welcher Gott die Gewalt gegeben, ber ausbruckliche Befehl bes Apostels fei, alle warnen por bem Gebrauche gefahrlicher ober

zweibentiger Mittel". Jarte (ein Katholif) in feiner Schrift "Ueber bie frangofifche Revolution von 1830", G. 117. Gs mare ju munichen, bag alle tatholischen Geiftlichen in ganbern, wo proteftantifche Banbesherren find, die fatholifche Rirche aber boch alle Chre genießt, wie g. B. in Rheinpreußen, fich die oben ans' geführten Borte gur Richtschnur nehmen möchten.

Rafferlides Decret über bie Entfesung bes fole fifden bergogs Friedrich III. von Liegnig.

Muf vielfache Befchwerben ber Bewohner bes Bergogthums Liegnis fdritt Raifer Ferbinand I. gegen ben Derzog berfelben, Friedrich III., ließ ihn 1560 gefangen fegen und ichrieb ihm bagu: "Demnach wir aus Deiner felbe Berfchulbung und unvollzogener von Dir gegebener Obligation, auch anderm Deinen unorbentlichen Leben (ber Bergog mar in hohem Grabe Berfchmenber, Aruntenbolb und Buthrich) und Regiment verurfacht merben und uns auch gegen Gott und bie Bett langer unverantwortlich fenn wollen, fold Dein unbillig Beginnen unb unnuglich Berfchwenten ber Waben Gottes zu Deinem felbft, Deiner Sausfrau, Minder und Unterthanen legtem Berberben und Untergang ber Baufer Liegnis langer zuzusehen und zu geftatten, haben wir Dich beshalb in unfere gnabige Cuftobie (Gefangnis) nehmen und bagegen Deinen alteften Sohn Bergog Beinrich gur Regies rung einführen laffen." Go erzählt Stenzel in feiner "Gefdichte Preußens", Ih. I, G. 548.

Frembe Legion im siebenjährigen Kriege. Im flebenjahrigen Rriege hatte Friedrich II., wie Archenbolg in ber Geschichte biefes Rrieges, Ib. II, S. 205, ergabit, bem frangofischen Abenteurer Le Babie erlaubt, ein Regiment gu errichten, bas ber Ramen Etrangers Prussiens führte. Diefe jusammengerafften Golbaten tannten teine Disciplin. Go gefchah es im 3. 1761, baß 3 Compagnien bei ihrem Musmariche aus Leipzig rebellirten, bie Regimentscaffe und bie Bagage plunberten, ben commanbirenben Major erfchoffen und bann gu ben Reichstruppen nach Altenburg übergingen. Die Anführer biefer Meuterei waren 5 Offiziere, Fontaine, Merlin und Eftagnolle, beren Bilbniffe bafur zu Leipzig burch ben Benter an ben Galgen geschlagen murben. Unter Rapoleon waren bie Sfenburger ein abnliches Corps, ebenfalls aus Abenteurern aller Art que fammengefest und ihrer Aufführung und Disciplin wegen eben nicht febr beliebt.

## Literarische Anzeige herabgegetzte Preige. Spanifche Literatur. CALDERON.

1. Schauspiele von Don Debro Calberon de la Barca Ueberfest von Ernft Friedrich Georg Dtto von der Maleburg. 6 Bande. 1819-25, 12. 115 Bogen auf dem feinsten Druckpapier. Fruherer Preis 12 Thir.

Jent für vier Chaler.

Einzelne Bande für einen Thaler.

Die 6 Banbe biefer Ueberfegung bes Calberon, bie von ben competentesten Richtern als vorzüglich anerkannt worten, enthalten folgende Stude, und jebem Banbe ift noch eine auf Calberon bezügliche Einleitung beigefügt: I. Es ist beffer als es war. Es ift follimmer als es war.

II. Burft, Freund, Frau. Bobl und Beb.

1V. Die Seberin bes Morgens. Die Morgenrothe in Copacabana.

V. Der Schultheiß von Balamea. Weiße Banbe tranten nicht. VI. Graf Lucanor. Beine, Beib, und bu wirft fiegen. Leipzig, im Dai 1831. K. A. Brodbaus.

# literarische Unterhaltung.

Dienstag,

Mr. 151. -

31. Mai 1831.

Die Erbin von Brügge, Eine Erzählung aus bem Jahre 1600, von Thomas Colten Grattan. Ins Deutsche übertragen von K. L. Meth. Mulier. 4 Banbe. Berlin, Dunder u. humblot. 1831. 8. 4 Thir. 12 Gr.

Enblich wieder ein Roman für unsere durstige, huw gerige Lesewelt, voll Begebenheiten, Abenteuer, Wunder, Spannung, dabei keusch und rein, wie sich von einem Engländer von selbst versteht, also unbedenktich. Töchtern, Schwestern und Bräuten in die Hand zu geden, nedenbei etwas historisch, daß man auch daraus lernen kann, wer lernen will, daß die Psesserüchterin sich kein Gewissen zu machen braucht, ihre Zelt mit etwas Unnübem zu verdringen: was will man mehr Lob für einen Roman für Privatzirkel und Lesebibliotheken? Mit vollem Munde und gutem Gewissen können wir ihm dies zollen und ihn Allen empsehlen, die wieder nach Lecture verlangen, weil ihnen die ernsten Welthändel sich doch etwas ungebührlich in die Länge ziehen und sehr rücksichstos die gerpohnten Vergnügungen sidren.

Belch ein Bolk boch die Englandst sind und was pon ihnen kommt! Komme man boch endlich von bem alten Borurtheil ihres framerischen und tyrannischen Egoismus jurud! Sind fie es nicht feit nun fast 100 Jahren, Die vorzugeweife bie Rabrung und Sattigung von Europa burch Romane übernommen haben? Und was bas ben fle bavon, daß fle einen Richardson, einen Fielding, Smollet, eine Dif Burnet, Rabeliff, Dple, Ebgeworth, einen Balter Scott, Cooper, Bafbington Irving burch bie Buffe ber emopdifchen Familienlangwelle troftbringende Miffionereifen unternehmen liegen? Doch teinen großen Gelbvortheil, benn Alles, was Cpoche macht, wirb fogleich nachgebende, überfest, Die paar Eremplace lohnen fich nicht. Daben fle Ehre bavon? Auch die nicht eben befonbers. 3d rechne es ihnen rein als gutes Bert, als Beilbthatigfeit fur bie arme, burftenbe Dobewelt un; fa, fie haben, wie es echten Diffionnairen überall begegnet, noch eher Spott gu tragen, und in England felbft gumeift, wo ber Novelift ein untergeordnetes Wefen ift und bleibt. Deutschland aber ift gerecht. Bir banten es ihnen, wir ichetten und nicht, ben Dant zu betennen, und wenn wir ihnen auch bafur tein Bag Rheinwein gus fchicken, ben wir lieber felbft nach bem bekannten Liebe

auf ihr Bohlfein leeren, fo feben wir fie in unferer uns begrenzten Unparteilichkeit fo hoch über uns felbst, daß uns fere Berleger lieber gehn Romane von Englandern überfeten laffen, ungelefen, ebe fie an ben Druck eines beutschen Drigis nalromans gehen. Und, gludlich für uns, bie englischen Novellisten find unsterblich: Scott's englische Gerichte verloren taum etwas von ihrem faftigen Wohlgeschmad, fo feste uns Cooper gleich fo erfraunlich viel aus feiner ames ritanifchen Urfuche vor, daß wir über feinem Wildpret und feinen geschmorten Buffelruden bie trefflichen Roftbeefs ganz außer Ucht ließen. Mun, ba auch Cooper burch bas Einerlei feiner Berichte bem Saumen ber Gafte eine merkliche Langweile bereitet, erscheint ber Irlander Thomas Colley Grattan und richtet ben Tifch wieder mit etwas aus ber frangofischen Ruche hergeleiteten Geschmade an. Seine "Deers und Querftragen", feine "Reisebilber" welchen merklich von bem englischen Rovellistenfint ab, Die frangofische Lecture war in ber Art ber Darftellung seiner Erzählungen nicht zu verkennen, und es war etwas Neues auf englischem Grund und Boben. In biesem neueften Roman nahert er fich aber wieber bem Baters lande, benn erftlich ift es ein Roman von mehren Bans ben (boch 4 fatt ber ublichen 3), und bann ift wieber eine Rudneigung jur Scott'fchen Manier, bas hiftorifche gu behandeln, nicht zu vertennen.

Der hiftorische Beltpuntt, welchen die Geschichte bes handelt, und ber Boben, auf dem fle fich exeignet, ems pfiehlt fie fast ebenso jest unserer Lesewelt als die Scott's fchen Romane ber letivergangenen Epoche. Denn es laft fich nicht leugnen, bag bie Gebanken mahrend ber Res fauration, bie versuchte Bieberbelebung bes feubaliftifchen Alterthums nicht wenig zum Beifall beitrugen, ben Scott's Schilberungen ber Parteifampfe und bes politifchen Rleine lebens errangen. Jest, in ben Beiten ber Revolutionen und der Boltsanfpruche, mag ein Gemalbe aus dem pos lltischen Befreiungstampfe ber Rieberlande vermandte Theile nahme in Anspruch nehmen. Freilich könnte man eine wenden, bag der unfelige, fogenannte Befreiungsaufftand ber Belgier nicht mit bem großherzigen Rampfe ber Dies berlande gegen bie fpanische Tyrannel verglichen werben barf; aber in vielen Kleinzügen war aud jeme Beit mit ber unferigen verwandt. Der beigische Charafter hat fic nie und nimmermehr verleugnet. Flandern und Brabant

verzehrten fich in nichtenutigen Meutereien, in Parteiens fampfen, in hochmuthigem Schwadroniren und - wurben nicht frei. Grattan, ber Autor, hat lange genug in Bruffel, Brugge und andern nieberlandifchen Stadten gelebt, um ben Leichtsinn und bie Unwiffenheit ber Ballonen, bie trage Berftodtheit und ben unverftanbigen Duns tel ber Klamander gu tonnen. Mitten in ihrem beffern Aufstreben nach einem großen Biele, weiß er fie uns in ihrer Individualitat fo barguftellen, bag wir bavon über: geugt finb, fie werben biefe erftrebte Freiheit nicht errins gen, und wenn fie ihnen heute burch ein Gefchent bes himmels wurde, hatten fie biefelbe icon morgen burch Diebrauch eingebuft. Biele Auftritte in Brugge, wie wol bas Buch vor ben Septemberscenen geschrieben und gewiß vor ben letten Meutereien und Plunderungen in Flandern, Brabant, hennegau und Luttich gebruckt mor ben, find wirklich nur Abbrude Deffen, mas wir in ben Beitungen lafen. Und gab uns Lied's "Griechischer Rais fer" nicht baffelbe Bild aus ber grauen belgischen Bors

geit? - C'est une race incorrigible.

Der Autor führt une im Jahr 1600 nach Brugge, Bruffel und bie Daasufer. Die vereinigten Provinzen bes Rorbens find fcon frei durch Ausbauer und Ginig: Beit ber Generalftaaten. Der tuhne Dranier Movit finnt auf Plane, auch Beabant und Flanbern, wo ber Aufftanb fo oft aufgelobert und immer wieder nur burch eigne Schuld ber uneinigen, fich beneidenden Stabte wieder un: terdruckt worden, frei ju machen. In Flanbern fnupft er Berbindungen mit ber tatholifch = patriotifchen Partei und ben fectirenben Reformirten an, in Brabant mit eis nem fühnen ritterlichen Ebelmann, ber feine gange Dabe ber Freiheit bes Baterlandes apfert. Dies ift ber biftos rifche Sintergrund. Wiewol Moris felbft verkleibet nach Bruffel kommt und mit ben Burgermeiftern und Schop= pen unterhanbelt, zerschlägt fich boch bie gange Sache an ber Giferfucht ber Parteien, und Brugge fehrt, unbant bar gegen feine beften Patrioten, unter das schmablige Soch ber fpanifchen Tyrannei gurud. Brabant fann ebenfo wenig burch bie außerarbentlichen Unstrengungen eines einzelnen Chelmanns (bes Solben ber Gefchichte) befreit werben; ber Wallone fampft gefühlles fur und gegen biefethe Sache, wie es gerade tommt und wie bezahlt wirb. Und ebenfo menig tann ein berüchtigter, fur die aute Sache gewonnener Strafenrauber, Martin Schent, ber Sache einen andern Ausschlag geben. Die Geschichte schließt historisch mit ber burch Maris von Oranien Befchick und Lapferleit gegen bie Feigherzigen gewonnes nen Schlacht bei Nieuport und Oftenbe.

Die Haupthelben bes Romans, geworfen und getragen von ben historischen Ereignissen, sind der Burgermeisster von Brügge und seine Tochter Therese, ein Ausbund von Schönheit und Liebenswürdigkeit, nach der der Roman seinen Namen hat. Sie ist aber nicht, wie man glauben könnte, eine Erbin der herrschaft über die Stadt Brügge, sondern die Erbin ihres Baters, eines unermestlich reichen Slückspilzes. Um ihre Hand bewerben sich spanische Gouverneure, Glückstitter aus aller Welt, Com-

miffare ber hollanbifchen Generalftaaten, Gerberfohne, Golbschlägerbursche, und ber tubne brabantische Ebelmann. ben wir oben genannt, und ber, wie Therese an Schonbeit, ein Ausbund von Duth, Berfchlagenheit und Giud Der ftolge Bater laft, nachbem wir im 1. Band seine Jugendgeschichte und wie Therefe im Rlofter erzos gen worden, erfahren, im Champagnerraufch feines Duntels eine offentliche Prafentation aller Freiwerber in Brugge veranstalten, in beren Folge eben biefe Freier etwas ans einander gerathen, und ber Burgermeifter, ber inbeffen mit bem Dranier complottirt, fich eiligst und schleunigft nach Bruffel begeben muß, um der Wuth und den Tys ranneien des spanischen Gouverneurs zu entgeben und Rlage bei ben Ergherzogen anzustellen. In Bruffel aber hat man bereits Denunciationen und nimmt die gange Deputation, ber man taum noch einen practigen Empfang geftattet, gefangen. Bon nun an tritt ber Delb aus Brabant mehr als handelnb auf, benn er vollbringt Unglaubliches. Die Belbin wird gerettet, bem erften Retter wieder abgenommen und auf Baffenvelt's Schlof Balbasch gebracht, wo sie in Liebespein und 3weifel, in Gorgen um ihren Bater, in Furcht ober Richtfurcht vor Bespenstern, an benen bie alte Felsburg reich ift, und in Angst und Theilnahme um bas Schickfal ber von ben Spaniern hartbelagerten Burg schwebt und lebt. Sier ge Schehen wieder Wunder über Wunder, und gwar recht intereffante, bis Schloß Malbafch in bie Luft gesprengt und mit dieser gewaltigen Explosion verschiedene interefs fante und nichtintereffante Debemperfonen abgefertigt mer Die Garnison Schlägt sich burch, Therese wird noch ein Mal von ihren politischen und Privatseinden gefangen, aber burch ben fuhnen brabanter Belben, in Folge bes nieuporter Sieges, wieber aus beren Sanden geriffen, und eine Wiebervereinigung und Ertemmungsfremen, nebft Auftlarungen, finden ftatt, in einer Fulle und Gebrangtbeit, wie fie felbst noch tein englischer Wunderroman gezeigt hat.

Der Roman ist so überreich an Episoben und Nes benpersonen, daß fie der Ginheit ber handlung und bes Intereffe Schaben thun. Jedoch haftet letteres bei bem Liebesverhaltniß zwischen Theresen und Lambert Bronen und - bem Baffenvelt. Es wird hier ein getheiltes Ders gespielt und ein nedischseltsames Spiel getrieben, was uns graufam und albern bunten tonnte, namlich von Seiten Deffen, der es spielt, wenn es nicht aus bem Romanencharafter einer chevaleresten Beit fich erklarte, bie ihr Ritterthum aus bem Amadis von Gallien geschest bat. Gerade biefes Wunder und biefe Spannung ift am geschicktesten burchgeführt und entwickelt, mas man nicht von den übrigen allen fagen tann. Der Lefer ahnet que wiß schon zu Unfang bes 3. Banbes ben Bufammenbang : wir handelten boch aber gegen unfere Recenfentenpflicht, wenn wir ihm bier schon im Boraus bie mögliche Zandung raubten.

Im Uebrigen ist "Die Erbin von Brügge" ein Rosman, ber nichts Anderes sein will als Roman; sonst, vor einer asthetischen Kritik, mocht die Anhäufung des

Momanhaften minber besteben. Diese brange fich in ein nigen Banben, befonbere im letten bergeftalt, baf nicht allein die Bahrheit, fondern auch die Bahrscheinlichkeit entflieht. Der Ueberbruß bat ben Berf, fichtlich übertommen, und er eilt, verworrene Berhaltniffe, die ihm felbft aber ben Ropf gewachsen, und beren Loftung, im Bers haftnif jum Anfange, noch Bande erfobert hatte, in we nigen Seiten, ja, Beilen, abzuthun. Charaftere, bie pfp= chologisch gut angelegt find, geben ju Ende, ohne baß man noch ein Wort von ihnen bort. Ja, es ließe fich beweisen, bag Dersonen aus bem 1. Band im letten ans bere geworden, als ber Anlage nach schien. So ift im 1. und 2. Bande offenbar angebeutet, baf ber Prior eigents lich Therefens Bater ift; im letten ift es dem Autor bequemer, ihn jum langitverschwundenen Bater ihres Ge liebten (an beffen Biebertehr feine Seele benft, und für ben fich tein Denich intereffirt) ju machen. Es toftet ihm nur ein Wort, benn ber Bufammenhang wird weiter nicht angegeben, und die bezeichnete Person tritt nicht weiter auf als im Marginalftol. Ebenso wenig find verschiebene Episoben, ber Befchichte, Legende und localen Erinnerungen entnommen, in Die Geschichte funftlerifch Berwebt. Sie buntten bem Autor ber Aufzeichnung mertiburbig genug, und nun ergablt er fie ohne Weiteres, mit, feiner andern Copula, als daß hochstens eine ober die andere Person aus bem Roman ihnen von Beitem zugefehen bat, fo 3. B. Martin Schent's Unternehmen gegen Rommegen und bie Schlacht bei Rieuport. Wie gehott ber etiquet tenartige Bericht von bem Lebenbigbegrabenwerden Beatricens in eine Geschichte, wo biese Maurin eine bis bas bin fo bedeutende Rolle gespielt hat? Der Schluß ift, wie gesagt, echt englisch, benn auf 3 Seiten ift zusam= mengehauft, in tabellarifcher Rurge, bas Schicfal ber Derfonen, mit welchen ber Romanbichter nicht fertig werben konnte. Diefe fluchtige Behandfungsart ift wirklich Schabe, benn Bieles im Roman, sowol mas die Charat teristis als die Fabel unlangt, ist so angelegt, bag man mehr als Einen solchen ramanhaften Roman erwartet batte; und bag ber Autor mehr tann, hat er gur Gnuge in feinen "Deer= und Querftragen" bewiefen, wo gerade bie psphologischfeine Auffassung mit einem Interesse an ben Begebenheiten verknupft ist, die nicht in romanhaften Umfchlagen ihren Grund haben. Richtsbestemeniger wird "Die Erbin von Brugge" auch folche Lefer intereffiren, welche mehr von einein Roman fobert. Einzelheiten find auch in dieser Rudlicht vortrefflich. Go dürfte ber 3. Band, welcher bie Belagerung von Batbafch enthalt, ben Borgug verbienen. Die Schilberung von ber projectirten Erfturmung ber Bergfefte ift meifterhaft und fpannenb. Die Ueberfegung ift angenehm zu lefen, bis auf wenige gu lange Petioben, 4. B. fbigende (4. Bb., S. 303): "Beas tricens Etgebenheit, welche eine Beranberung ihrer gangen Ratur unter feiner machtigen Ginwirtung hervotbrachte, wurde bei der Barftellung feiner Person, als sie, ben Molando reitend, ben fie faft ebenso gut mie fein Berr lentte, die Escorte befehligte, welche Theresen nach Web bafch brachte und an bem erften Ziusfalle aus bem belagerten Schiffe Theff nahm, ober, als fie, um des Grafen Ivon Geheimnis nicht zu verrathen, ihn in seinem Charakter als kambert Boonen vorstellte, in dem verzweis seiten Augenblicke der Zerstörung des Schlosses, der nur durch ein Wunder nicht ihr letter geworden war, keiner gewältsamen Probe ausgefeht". Wer versteht das? Englische Petioden muß der deutsche Ueberseher auslösen und nicht Sah für Sah übertragen wollen.

#### Diberot's Briefe.

Bas auch unsere vorlaute Jugend von Oberstäcklichkeit, Seichtheit und Arastlosigkeit schwagen mag, es war eine merkwürdige und an großen Dingen krucktbare Zeit, dieses 18. Jahrdundert. Waren es nicht unsere Bater, von denen wir unsere heutige Weisheit gelernt haben ? Und was wären wir ohne sie ? Bottaire, Obberot, Rousseau, in dem verachteten Frankreich, welche Ramen! Bottaire, welche Fälle von Aenntnissen, von Gebanken, von Gesählen drängt sich in diesen einen Ramen zusammen! Rousseau! war er nicht der Johannes der neuen Zeit, die dereits so gewaltig über uns hereingedrochen ist und noch immer vergedens auf ihren Messisch wenngleich mit diesen Messisch wenngleich mit diesen großen Genien nicht zu vergleichen, derftes an krykallhesser Alarheit, an durchbringender Schärfe und keinen die ihm an die Seite zu sesen wären.

Diberot ift, besonders in Deutschland, mo doch Sothe es nicht verschmäht hat, eines seiner unbedeutendern Werke eingussähren, noch lange nicht genug bekannt und anerkannt. Das Urtheil, weiches Schlegel über seiner dramatischen Leistungen füllt, mag begrändet sein, aber der tiesste Philosoph kann, wie Plato bezeigt hat, die schlegelen Dramen schreiben, und es wäre das ber ungerecht, wenn wir einen Schristseller, der schon durch sein nen außerordentlichen Einfluß auf seine Beit sich als einen eminent philosophischen Kopf bekundet, nur nach einigen mislungenen dramatischen Wersuchen beurtheilen wollten. Paul Bouls Courier, der kichen Wersuchen beurtheilen wollten. Paul Bouls Courier, der fichen Winger, den man in der legten Beit so hoch erhebt, hat manche Nechnlichkeit mit Diderotz, aber abgesehen davon, daß dies seinen Rachfolger an Tiese des Blicks bei weitem zu übertressen zund mit in der ost darocken Kraft der Rede ihm nachzussehen.

Beffer alle in manchem feiner größten Berte lernen wir Diberet, wie Courier, in feinen Briefen tennen; bie Anfichten, bie in ihrer fostematischen Ausführung uns häufig ais erfünftete und gegwungen erfcheinen, treten und hier in ber unmittelbare ften Frifche bes Lebens als bie Refultate einer eigenthumlichen geistigen Organisation entgegen. Schon in biefer Beziehung find bie 4 bisher erschienenen Banbe ber "Memoires et correspondance de Dideret" (Paris, 1880) von bobem Intereffe, bas indessent durch die Areue und Bollständigkeit, mit der sie uns das gesellige, literarische und selbst das politische Leben vor der Revolution und bamit zugleich duch bie Grunbe und Urfachen biefer lettern felbft barftellen, noch febr gefteigert und erbobt wirb. Es ift feit einiger Beit unter einer gewiffen Glaffe von Schrift. stellern in Deutschland Mobe geworben, die franzossische Staats-umwälzung als eine blose Berschwörung ber sogenannten Philofophen zu fchilbern. Der Buftand von Frankreich, beift es, fei vor ber Appoliution gang extraglich, ja glicklich gewesen, und bie überspannten Ardume und Spfteme der Erleinten batten ben Leuten nur ben Kopf verradt.. Wer bas alte Frantseich nur que ben Memairen ber Robleffe Kennt, wie biet bei unfern beutichen Pplittlern nicht felten ber Ball: fein foll, mag in biefen und ahnlichen Behauptungen ben Inbegriff aller Beisheit finben; wir wollen hier bie gelehrten herren nicht wiberlegen, fonbern ihnen nur aus bem 8. Banbe von Diberot's Briefwed-fel eine kleine Geschichte erzählen, bie bas angion regimo in feiner gangen Glorie zeigt.

"Es if bier eben eine theine Gefchichte vorgefallen", fceibt Diberot, "bie beweißt, baß alle unfere fconen Reben uber bie Infolerang eben noch teine besonbern Fruchte getragen baben. Gin funger Menfc aus guter Familie, ber nach Ginigen bei einem Apotheter, nach Andern bei einem Raufmann in ber Bebre war, gtte bie Abficht, einen Curfus ber Chemie burchzumachen. Der hrherr willigte ein, unter ber Bebingung, baß er ein befonbes res Bebrgeib gable, wogu ber junge Menfc fich berftanb. Rach Berfluß bes Biettetjahres foberte ber Cehrherr fein Gelb, unb ber Lehrling begablte es. Rurge Beit barauf erfolgte eine neue gos berung von Geiten bes Deren, bem ber Behrling porftellte, bas er ihm ja wol noch tein Biertetjahr fculbig fein werbe. Der Lehrherr leugnete, baf er bas vordergebende bezahlt habe. Die Sache fommt vor bas Sanbelsgericht. Der Behrherr wird auf-gefobert zu schworen. Er schwort. Raum ift fein Gibbruch voll enbet, ale ber Behrifing feine Quittung hervorzieht, und ber herr ift in Strafe und Roften verwitheilt und entehrt. Er mar ein Schurte, ber bies perbiente; aber ber Lehrling mar wenigftens ein unbefonnener Thor, bem biefer Streich theurer gu fteben tam als bas leben. Er hatte fur baares Gelb ober auf anbere Beife von einem Colporteur, Ramens Lecuper, 2 Gremplare bes "Christianiame devoiles erhalten, und eines biefer Eremplare hatte er seinem herrn vertauft. Diefer, um fich zu rachen, zeigt bie Sache bem Boligeilieutenant an. Der Colporteur, fein Beib unb ber Lehrling werben alle 8 arretirt; eben ift ihr Urtheil gefprochen morben: ber Pranger, Ruthenftreiche und bie Brandmar-tung, außerbem für ben Lehrling 9 Jahre Galeeren, für ben Solporteur 5 Johre, und für bas Beib auf Lebenslang bas Dos pital. Das Urtheil fest neben ben "Christianisme devoile" ben "Homme aux quarante sous" und "La Ventale", eine Aragobie, bie wir im Manuscript gelesen haben. ") Dan bort pur einen Schri bes Unwillens gegen frn. v. Sartines. Aber feben Sie bie folgen biefes Urtheilsfpruches? Gin Colporteur bringt mir ein verbotenes Buch. Raufe ich bavon mehr als ein Exemplar, so werbe ich als Begunftiger eines unerlaubten Dans bels betrachtet und bin ben furchtbarften Strafen ausgeseht. Sie tennen ben "Homme aux quarante écus" und werben Dube haben, su begreifen, wie er gleichfalls unter bies infamirenbe itrs theil tommt. Der gange Grund ift nichts als bie Grbitterung, bie unsere großen herren noch immer über ben Artifel "Tyran" im "Dictionnairo portatift" \*\*) haben, bessen Sie fich vielleicht erinnern. Sie werben es Boltaire nie verzeihen, bas er es gewagt bat, gu fagen: es fei beffer, mit einem Raubthiere gu thun gu haben, bem man ausweichen tonnte, als mit einer Bande flei! ner untergeordneter Tiger, bie man jeben Augenblid gwifden feis men Beinen finbe"

Auf fo surchtbare Weise war die Freiheit der Rebe und des Gebankens unterdrückt, der man jest gern alles Unglück der Revolution zuschreiben möchte; und dennoch war der Ausbruch nicht zu verhindern. Was will man, nachdem die großen Mittel ein für alle Mal vertoren find, von jenen kleinen Majregeln hofe sein der man sich jest bedient, war die Entwickelung des Geiefes zurückzuhalten? Man besordere wahre Bildung und verzhreite sie, statt sie zu hemmen, und man wird dei ihr sicheren Schug sinden als bei Gensur, geheimer Polizei und obmischen

ober -er Inquifition-

Motizen.

Eine katienische Ampubliatriet Eine Dame, Labbei, die am Weihnachtsabend bes vor. Iin der Gesenschaft del Ginzelino in Malland als Improvise trice auftret, wird von italiensschaft Blattern als ein wahrts Wunder (un vero portento) geschildert. Sichende Phantasse,

\*) Der urfprängliche Attel bes "Dictionnaire philosophique".

Wahl und Lebenbigfeit det Bilber, phetifche Caltung, Ibeets reichthum, Leichtigkeit, Alles foll in ihr vereinigt fein. Einer ihrer Improvisationen: Der Dichter, von Raubern angefallen, mit bem Refrain:

Se trovate qualche cosa Siete bravi più di me,

(findet: Ihr etwas, fo feib Ihr tapferer als ich) — tonnen wie wenigstens einige biefer Gigenschaften nicht absprechen; wie laffen unfere Lefer febst urtheilen:

Deh! placate il vostro sdegno, Son poetà, e son meschino, Niun di voi fa l'indovino, Ma il mio nome vel dirà. È la tasca vuota, e rotta, Chè dai topi mi fu rosa; Se trovate qualche cosa Sieti bravi più di me.

Mi rammento, ch'anco il Tasso Ebbe un giorno incontre eguale, E la sorte a lui fatale Pur coi ladri il favori; Che dei ladri l'alma ruvida Si mostrò con lui pietosa; Se troutte etc.

Fate pur, non mi sgomento, Ricercate in ogni canto; Quattro versi io penso intanto, Che vi voglio improvisar. Anche in mezzo a' guai più tristi La mia musa non ha pess, Sa trovate etc.

Rachbem ber Poet ben Klaubern noch alleriet vorgesungen und versprochen, besonbers aber seinen hunger geliegt hat:

Più che fama a dirvi il vero Ho una fame assai rabbiosa;

fagt er Ihnen enblich gu:

V'ha chi vuol, che triste, e orribile Fosse sempre il mestier vostro; Ma mostrar vò coll' inchiestro, Che si rubba con onor. Canterò s'anco la musa Si mostrasse schizzinosa; Se trovate etc.

Die Rauber, natürlich, lachen und befchenten ben armen Zenfel:

A quel dir, a quel aspetto Ogni ladro allor sorries, E con lui franco si mise Dolcemente a favellar. E ciascun la faccia allegra Hostra a lui già pria salegnissa E gli dona qualche dosa La sua fame a satollar.

Die Stunben: ber Ankadt.

Gine französische Ueberseung der "Stunden der Andache", die unter dem Aitel: "Möcktations religiouses, an forme de discours pour toutes les époques, circonstances et situations de la vie domestique et civile, traduites par Monnard et Geme" (Paris, 1830), erfchienen sit, erhält in französischen Sicktien ausgezeichnetes Lok. Die Anfolden, heißt eb, hätten ein Erdaumzbluch der Att nicht aufzunktlen; pein die "Nachdahmung Christie" verdeuge unter leichtem und angenehmem Ausdaumt eine große Gedonkenleuneit, und die Roller des heil. Franz von Sales enthielten nur zurtlichen und bizarren Mostischen. Nach folden Bordibern könne man von Dem, mas noch eine Stufe niedeiger siebe, gar nicht veben.

Diergu Beijage Rr. 15.

 <sup>,</sup> Bricie, ou la Veniale, drame en trois actes, par Fontenelle<sup>id</sup> (Sonton. 1769).

für

# literarische Unterhaltung.

Mittwoch,

Nr. 152. —

1. Juni 1831.

Bur Nachricht.

Bon biefer Zeitschrift erscheint außer ben Beilagen taglich eine Nummer und ift ber Preis fur ben Jahrgang 12 Thir. The Buchhandlungen in und außer Deutschland nehmen Bestellung barauf an; ebenso alle Postamter, die sich an die königl. sach siehe Beitungserpedition in Leipzig ober bas furstl. Thurn und Tarische Postamt in Altenburg wenden. Die Bersendung sindet wochentlich 2 Mal, Dienstags und Freitags, statt.

Ueber Oper, Drama und Melobrama in ihrem Bers haltniß zu einander und zum Theater.

Bon Theobor Munbt.

Die Oper hat das Drama eigentlich erft auf bem Theater ju verbrangen angefangen, feitbem Componiften, wie Roffini und feine Nachfolger, Dufit gefchrieben, welche burch bie Eigenthumlichkeit ihres Style vorzuge: weise baju berechnet scheint, in die menschliche Gesang= Gimme einen Bauber zu legen, ber in fo leichten, eleganten und wie aus frifden Springquellen hervorfprubelnden Tonen sonft auf der Buhne noch nicht vernommen worben war. Dan wird leicht bamit fertig, mit bem mobes gemo rbenen Gerebe über Roffini'fche "Schnorteleien" über ben Maeftro abzusprechen, aber burch folche allgemeinhin gewagte Urtheile find feine Dangel ebenfo wenig als fein Charafter und feine Berbienfte genau bezeichnet. Der ermeiterte Umfang, welchen Roffini burch feine ausgebehnte Renntniß der Instrumente dem Orchester gegeben, mag von ben gelehrten Dufittennern gebührend hervorgehoben merben; ein Instrument aber bat Roffini vor allen gefannt und mit einer Genialitat benugt, die ihm neben den großen claffischen Componisten einen eigenthumlichen Rang gufichert; bies Instrument ift bie men fcbliche Stimme. Roffini ift ber eigentliche Componist fur bie Gefangstimme und hat durch feine Dpern bem Gefang: talent, für das er vorzugsweise schrieb, die Zunge gelöft, indem feine Arien die Rehlenfertigfeit, die geschmachvolle Belaufigkeit des Bortrags und die Routine des musikalis fchen Ausbruck auf eine Beife ubten und bilbeten, wie es bisher noch nicht ber Fall gewesen war. Es ift baber nicht zufällig, bag wir gerade in unfern Tagen einen folthen Rlor von Sangern und Sangerinnen erblicen, fondern die Roffini'sche Musit ist es, welche burch ihre aus: ichließliche Anlage für den Gefang benselben hervorgerufen,

und gerabe an ben gefelertften Gefangtunftlern ber neues ften Beit bestätigt es sich, daß fie ihre bedeutenoften Leis ftungen in Opern ber bezeichneten Gattung entwickeln, aber bei weitem weniger in den altern claffischen Musikwerken, welche die Stimme nicht fo burch gefchmeibige Rouladen begunftigen, sondern in ihrem ichweren Stol einen Bor trag erheischen, zu dem unter hundert mit Gefang begabten Rehlen faum Gine Die auereichenben organischen Mittel befigen durfte. Roffini bat die Dufit ber Reble bervor gebilbet, er hat freilich auch oft mit ber Reble coquettirt, wie er mit allen Instrumenten coquettirt, aber burch ibn ift ber Gefang zu einer allgemein geworbenen Blute ges diehen, und erst feitdem durch ihn biefe Runft fich einen solchen Reichthum an dienstbaren Talenten erweckte, hat fie angefangen auf bem Theater die ausschließlich gehule bigte ju werben. Alles, mas wirken will, muß einmal Dobe gewesen sein, und burch Rossini ift die Dufit gu einer Dobefunft geworben, welche mit ihrer einschmeis delnben Leichtigkeit auch in bas gefellige Leben mehr als sonft sich eingebrangt bat, sodaß sie hier auch in ben schlechteften Tonen, Die fie von fich gibt, jum guten Ton gehort. Sonft war es in gesellschaftlichen Birteln gar nicht ublich, Dermmufit zur Unterhaltung zu fpielen; bamals, als die Leute noch viel barmlofer und idvilischer waren benn heutzutage, fang man in traulichen Bereinen ein gefelliges Lieb von Gothe, componirt von Reichard, man wiederholte bas Solala mit Grazie in infinitum, man ftartte fich an einem traftigen Rundreim, und juguter lest gab die Tochter vom Saufe, unter allgemeiner Rubrung mit bescheibener frommen Stimme, eine Arie aus Breiner's "Apfeldieb" ober aus Weiße's "Lottchen am Dofe" jum Beften. Diefes Sonft ift freilich etwas weit in die Betgangenheit hinausbatirt, aber die beutsche Geselligkeit hat sich doch lange, besonders was die musikalis iche Unterhaltung anbetrifft, in gemuthlicher Einfachheit

und Unfpruchlofigfeit erhalten. Etwas von Glud ober Mogart in Gefellichaft gu fingen ober gu fpielen, mare, ftatt ber Erholung, eine Unftrengung gewefen, bie man bem gefelligen Dilettantismus nicht zumuthete. Roffini aber ift ber Mann, beffen Compositionen nicht nur fur bie Theaterroutine, fondern auch fur ben gefellichaftlichen Dilettantismus gleich einschmeichelnd und gangbar wurden. Seine Mufit bat auch wirtlich eine gewisse gesellige Galanterie an fich und war beshalb geeignet, mit einer folden quedfilberartigen Schnelligfeit und Leichtigfeit auch in bas gefellige Leben überzugeben. Seitbem liegen im Befellschaftszimmer auf bem Clavier immer bie neueften Opernpartituren aufgeschlagen, und wenn man ben Thee getrunten, geht es nicht mehr ohne Opernmusit ab, benn alle bie beliebten Cavatinen, Romangen, Arien und Duos find ja fo hiebich, fie find nicht nur fo hubich, fie find auch fo leicht, und je mehr man fie fingt, je mehr fühlt man, wie allegro, wie frifch und geläufig einem baburch Die Reble wird, und je weniger tann man aufhoren. Dan bekommt bei biefen mundrechten Tonen eine große Freude über fich felbft, baß man fo affectvoll fingen fann, und indem biefe Freude auch auf ben Beifall ber Buhorer über: geht, fo werben bie ftrengen Sittenrichter es fich nicht nehmen laffen, bag burch den Flitterprunt der Roffini'fchen Mufit bie Eitelteit genahrt werbe. Es wird aber nicht nur die Citeffeit baburch genahrt, fonbern auch ber Erieb jum Singen und bie allgemeine Luft an ber Tonbewegs lichkeit ber menschlichen Stimme. Fur ben Charafter bes heutigen gefelligen Lebene, im Bergleich mit bem fruherer Beit, ift es auch fehr bezeichnend, bag eine folche Das fft gum Bindemittel ber Unterhaltung geworben, denn ber raffinirtere gesellschaftliche Ton stimmt harmonisch überein mit bem raffinirten mufitalischen Ion der Roffini's ichen Oper.

Bie aber burch bie Dufit, feitbem fie eine Mobes funft geworben, in ber gefellichaftlichen Unterhaltung mehr ober weniger bas Gefprach als Rebenfache gurudgetres ten, fo hat auch feitbem in gleicher Beife auf ber Bubne bas Drama gegen bie Dper an Intereffe verloren. Durch ben allgemein geworbenen Duftenthuffasmus ift der Runftfinn unferer Beit in eine Spielerei und in einen Raufch verfallen, worin er fich um fo wohler fühlt, weil man mit biefer beitergalanten Runftfertigfeit bei ber gangen Welt fein Glud macht. Daß bas poetische Drama so wenig geltenbe Macht mehr ausubt, bat auch wol feine innern Grunde, aber biefe treffen hier nur mit benen que fammen, welche aus bem überwiegend gur Dafit geftimm: ten Runftfinn bes Publicums hervorgeben. Das Dmna felbft fucht von ber Gunft ber Dufit Emas fur fich au profitiren, indem es fich eine Inftrumentalbegleitung beftellt, und bann als fogenamtes Delobrama mit ber Aussicht eines beffern Erfolges auf die Buhne tritt. Schon ber Rame eines folchen Melobramas ift ein wunberliches Ding, bas burch ben Begriff bes Inhaits, ben man bamit verbindet, noch wunderlicher wirb. Der Rame De lobrama, in feiner eigentlichen Bebeutung verftanden, mire nichts Unberes ale bie Dper felbft, bie ihrer Ratur nach als ein mufitalifdes Drama zu betrachten ift, und so finden wir auch g. B. in bem gu feiner Beit berühmten Berte von Arteaga ("Le rivoluzioni del teatro musicale italiano, dalla sua origine fino al presente") \*) die beiben Mamen Oper und Melobrama burche gangig ale gleichbedeutend und biefelbe Runfigattung begeichnend gebraucht Es gab freilich auch von jeber eine Gattung von musikalischem Drama, in welchem die Dufit nur als Intermezzo mitspielte, und bas fich also baburch von der Oper ale bem in der Einheit von Dichtfunft und Tontunft gegrundeten Musitdrama mefentlich unterfchieb. Mit jenem mag bas heutige frangofische Delor brama, in bem nur bie Dufit noch untergeordneter und bedeutungslofer angewendet wird, ber Form nach etwas Bermandtes haben, aber bie bestimmte Tenbeng, in ber es auch auf unfere Buhnen übergegangen, und wonach bies Melodrama in der Regel ein raffinirtes Mordspectaletfluck mit möglichstem Eriminalschauber bebeutet, ift ihm gang eigenthumlich, und zwar fo, daß man nicht begreift, wie biele Gattung, die burchaus nicht Dufit bat in ihr felbit. auch nur zu ben paar Bafftrichen fommt, welche gur Einleitung und Begleitung ihrer Scenen aufgewandt mer ben. Die gange Erscheinung biefes Melobrams aber, wels ches fich bes Dufiteffects, in wie burftiger Unwendung auch, ju feinem Fortkommen ju bedienen fucht, ift nichts Underes als ein Sulferuf ber vom Beitgeschmack verlaffes nen bramatischen Dichtkunft, welche fich an ber Gunft ber andern ihr zuvorgekommenen Rumst felbst wieder zu einer eignen Blute heraufranten mochte. Db ihr bies nicht wirtlich gluden toune, wenn namlich bas Delobrama ans feiner bieherigen mangelhaften Runftform zu einer bobern Bildung fortichritte, ift eine andere Frage, Die ich bei den nachfolgenden Mitthellungen über biefen Gegenstand naber auffassen will. Die Beantwortung einer folden Frage wird aber mehr ober weniger prophetifch ausfallen, ober als ein afthetisches Project erscheinen muffen, weil fle eine zukunftige Umgestaltung der Theaterkunft, welche fich aus dem gegenwartigen Buftand ber Oper und bes Dramas entwickeln tonnte und follte, und wofür biefer gegenwartige Buftanb etwa eine Durchgangsperiobe ware, im Auge hat. Ich weede mir erlauben, dem Publicum gewiffermaßen eine kritifche Phantaffe bier vorzusegen, und wer bergleichen nicht liebt, ben muß ich bafur um Rachficht bitten. Bevor ich aber meine Anficht barlegen Sann, Scheint es nothig, über bas allgemeine Berhaltnif ber Dus fit zur Poeffe, wie ber Dper jum Drama meine Deinuma porausjufdiden.

Wenn man eine Kunst mit ber andern vergleicht, so darf dies eigentilch nie zum Nachtheil weber der einen noch der andern ausfallen, sondern eine Bergleichung zweier Künste mit einander kann nur den Zweck haben, die Sie genthumlichkeit einer jeden badurch um so schäfter herausetreten und erkennen zu lassen. Ein philisterhafter Kunstsiam wate es, welcher eine Kunst auf Kosten der andern

<sup>\*)</sup> Unter bem Titel: "Geschichte ber italienischen Oper", von G. R. Fortel ins Deutsche überfest. 2 Banbe. Leip: 36g, 1789.

herabsehen und barthun wollte, bag bie eine beffer sei als die andere, weil fie Dieles ober Tenes gewähre, bas bie andere nicht vermöge. Jebe Runft ift auf ihrem Gebiet eine vollendete Schonheit, fie ift eine Gottin, bie nur mit fich felbst verglichen werden barf, und ich mag ber Paris nicht fein, ber zwischen Gottinnen fo zu mablen hat, daß er einer ausschließlich ben Preis ber Schonheit zugefteben muß. Bare ich an Paris' Stelle gewesen, ich batte ben Anfel in 3 Theile gerschnitten und jeber ber olpmpifchen Gottinnen ein Apfelftud gang ergebenft pra= fentiet, und baburch ware wenigstens ber trojanische Rrieg vermieben worden. So will ich auch hier, um Rrieg gu vermeiben, ba ich es mit 2 Gottinnen, ber Musit und ber Poefie, gu thun habe, weder ber einen noch ber anbern ben Apfel reichen, aber ich will mir beibe Gottinnen, die hier vor mich hintreten, recht genau ansehen, und indem ich bemerte, daß die eine fcon fingt, mabtend bie andere foon fpricht, fo werbe ich mich huten, eine für schoner zu halten ale bie andere, ba ich in Beiben gang die Gottin erkenne. Demnach ließe fich bie Dper gegen bas Drama zuvorderft nicht fo abmagen, bag man von einem Bortheil ober Rachtheil fprache, ber burch bie Alleinherrschaft ber einen auf dem Theater hervorginge, fondern wir muffen junachft annehmen, bag wir an ber Stelle bes vor ber Dufit jurudaetretenen Dramas auf ber Buhne eine neu fich geltendmachenbe Runft erhalten baben, welche in ihrer Erscheimung eine ebenso bestimmte Inbivibuglitat behauptet.

(Die Fortfegung folgt.)

## Die Rorbweftfufte von Amerita.

Giner ber am weniaften befannten Theile von Amerifa ift die fogenannte Rordwestrufte, von welcher ber größte Theil unter ber Berrichaft ber Ruffen fteht. Gie haben gwar auf ber gangen Rufte nur 3 ftebenbe Rieberlaffungen: Robiat, Reuar changel und Bobega; aber ber Santel biefer Wegenben ift ausfchlieglich in ihren Banben. Die Englander befigen nichts als ein unbebeutenbes Comptoir auf Revalbion, bas mit Dube erhalten wirb; und bie Ameritaner, bie fruber bier ihre gifcheseien hatten, finden es vortheilhafter, einen biretten Danbet mit ben Ruffen zu treiben. Unter bem Namen ber Rorbwefttufte verfteht man gewöhnlich jenen Theil ber bon bem norblis den Dzean befpulten ameritanifchen Rufte, ber fich von bem Cap Mendogino (40° 75' R. B.) bis ju bem außerften Rorben erftredt. Die Indianer, welche biefe Rufte bewohnen, haben, mit Ausnahme ber Robiaten und Aleuten, eine Lupferbraune Dautfarbe, bie buntler ift als jene ber fubamerifanifchen Bols Berichaften. Ihre Conftitution ift feft und fraftig, ihre Gemuthe: art wild, Treulofigfeit ber Brundjug ihres Charafters. Alle find Menfchenfreffer. Dbwol fle gegenwartig burchaus teine an= bere Begiehungen gu einander haben als jene ber Feinbichaft, fo icheinen fie boch fammtlich von bemfetben Stamm. Sie wech. feln ihren Aufenthaltsort, jenachbem fie Ueberfluß ober Man: gel an Bilopret und Fifchen finden. Ihre Butten find aus Bretern und Baumaften gebaut, bie fie mit fich fuhren. Dans tel von Otterfellen fur bie Bauptlinge, von Barenfell fur bie Uebrigen bilden ihre einzige Befleibung. Ihr Schmud beftebt aus Mufcheln, die fie theils als halsbanber, theils als Dorge-bange tragen; auch die Rasenwand, und felbft die untere Lippe wird auf biefe Beife pergiert. Die Beiber find gurudhaltenber, als die ber meiften anbern Bilben, und fie fcheinen viele Ge

walt fiber bie Manner gu befigen. Die Rorbwefitufte bringt Baume von außerschentlicher Große hervor: Gebern, Lannen, Bichten, Copreffen, bie gum Schiffsbau trefflich geeignet find-Man findet brafilifche Meerottern, Bieber, Bolfe, Geeld= wen und andere Thiere, von benen bas Pelgwert febr gefchat wirb, in großer Menge, bie Ruften find voll von Ballfifden, Daringen, Rabljaus und Fischen aller Art, welche bie vors nehmfte Rahrung ber Eingeborenen bilben. Für ihr Pelgwerk erhalten sie durch Taufch Feuergewehr, Pulver, Wollenzeuche, Glasperlen, Spiegel und gefärbte Febern. Die europäsichen Schiffe, weiche biefen Danbel betreiben, muffen bie größte Bors ficht besbachten; benn mehr als einmal ift es gefcheben, bag bie Indianer, wenn fie ohne Beforgnif vor einer möglichen Gefahr jugelaffen murben, fich auf bie Mannichaft marfen und hiefelbe ermorbeten; ober baf fie in ber Racht bie Antertaue kappten und bas gahrzeug an die Rufte zogen. Die Infel Robiat, die ungefahr 50 Stunden in ber Lange und 20 in ber Breite bat, ift gang in ben Banden ber Ruffen, bie bier eine ihrer bebeus tenbften Niebertaffungen haben. Man gabit auf ber Infel uns gefahr 18,000 Eingeborene und 150 Ruffen, bie in ben Dienften ber rustisch amerikanischen Danbelsgeseilschaft steben. Die Rosbiaten sind bronzesarben, unter mittlerer Große, aber ftark und gewandt, geschickte Idger und Kischer und wuberft gelehrig. Sie bedienen fich zur Jagd ber Langen und Pfeile, mit eisernen Spigen; fie miffen gwar auch mit Fenergewehr umzugeben, aber bie Ruffen erlauben ihnen ben Gebrauch beffelben nur auf den Erpebitionen, bei benen fle felbft, bie Anführer machen. Biele Robiaten find in bie Dienfte ber ruffichen Sanbeisgefellichaft getreten, bie fie, bei ihrer großen Gefchicklichteit und Belehrigfeit, auf mannichfache Beife mit Bortheil befchaftigt. Diefe geben gang auf europaifche Art gefleibet und erhalten bie gewöhnlichen Rationen an Debl, Gemufe und Rleifch. Die übrigen tragen Mantel von Bellen und nahren fich von Bifden, Geehunbefleifch und Beeren. Getreibe bat bisber auf Robiat nicht gebeiben wollen, bagegen baut man Rartoffeln und andere Knollengewachfe; bie hausthiere, welche von Californien eingeführt wer-ben, arten balb aus. Mit bem Ramen ber Rabiaten werben, außer ben Bewohnern ber Infel Robiat, auch bie aller ber foris gen tleinen Infein belegt, welche bie Gemaffer ber Behringse ftrafe befpulen; fie icheinen von bemfelben Stamm gu fein, und bie Ruffen haben fie auf allen ihren Rieberlaffungen ange fiebelt. Die Dauptnieberlaffung ber Ruffen und ber Gis ber Regierung des gangen ruffischen Ameritas ift Reuarchangel, eine fleine Stadt, bie fie feit einigen Jahren auf ber Ronig-Georgs : Infel angelegt haben. Gie befigen von biefer Infel nur die Beftfufte und find in fortwahrenbem Rrieg mit ben ins blanifchen Bolterichaften, welche bie übrige Infel bewohnen unb im 3. 1808 bie erfte ruffifche Colonie Sitta gerftorten. Reuarchanget hat ungefahr 1000 G., von benen aber nur 250 Rufs fen ober Abtommtinge von Ruffen find. Der Reft befteht aus Robiaten. Der Gouverneur ift ein Dberft, ber feinen Sig gu Reuarchangel bat. Die Festungewerte, bie Magazine, sowie alle Bebaube ber Stabt find von Golg. Serobonlich haben 2 Fregatten und 2 Corvetten bier ihre Station. Die Berbindung mit Rufland wirb über Dootff unterhalten, boch werben auch Schiffe von St. : Petersburg aus nach Reuarchangel gefanbt, bie dann bas Cap horn umfegeln. Die Compagnie besicht une gefahr 15 Schiffe von 20 bie zu 200 Nonnen, die sammtlich zu Reuarchangel gebant sind. Die kleinern biefer Fabrzeuge bienen gue Ruftenfahrt, bie großern führen ben hanbel mit Dbercalifornien, von wo man Bieb, Getreibe, Gemufe u. a. Baaren bezieht, und mit Dootfe, welches geiftige Getrante, Beuche, Salz, Tabad, Sprup und Thee liefert. Da bas Meer bon Dchotft aber gewohnlich nur von bem Monat Dai bis in ben September fahrbar ift, fo murbe oft an allen biefen Wes genftanben großer Mangel berrichen, wenn nicht bie ameritanis fchen Schiffe, Die biefe Gemaffer befuchen, aushulfen. Seit bem Sabre 1808 haben bie Ruffen auch eine Rieberlaffung ju Bobega, was fruber gu Dbercalifornien geborte. Dbgleich ber Da

fen nicht gut ift, so ift boch ber Befig biefes Punttes als Entrepot fur ben Sanbel mit Californien und mit China von gros Ber Bichtigkeit; bie gesammte Bevolkerung besteht indeffen nur aus 30 Ruffen und ungefahr 300 Robiaten. Die fublichfte unter allen Infeln ber Rordwestlufte ift bie bis jest noch unab-hangige Infel Routfa, bie von mehren beständig im Kriege mit einander begriffenen kleinen Bollerichaften bewohnt wird. Die Routkainfulaner gleichen im Allgemeinen ben Gingeborenen bes Continents, boch haben fie eine weißere haut. Geit ihrem Ber-Tehr mit ben Guropaern haben fie Tabactrauchen gelernt; ihre Pfeifen find mit vieler Gefdictlichfeit gemacht, Rur bie Daupts linge haben bas Recht, 2 Weiber ju nehmen. Ebenso fieht biefen allein bas Privilegium bes Ballfischfanges gu, gu bem fie fich mit vielen Geremonien vorbereiten. Gin gludlicher Erfolg wird mit mehrtagigen Beften gefeiert. Die Routkainfulaner beten einen Geift an, ber bas gute Princip reprafentirt, und verabideuen eine andere bosartige Gottheit. Der Dauptling verfieht zugleich bie Berrichtungen eines Priefters. Gie icheinen eine Borftellung von einem anbern Leben gu haben; boch bes merkt man nicht, baß fie ihren Berftorbenen Speisen mit in bas Grab gaben. Das gemeine Bolt wird ohne Unterfchieb an jeben beliebigen Ort begraben; für bie Bauptlinge find bagegen besondere Rirchhofe bestimmt, und auf bas Grab eines jeben wirb, als Symbol feiner Gefdidlichteit im Ballfifchfang, ein Ballfifc aus bolg gefchnist geftellt.

### Rotiz. Der Pont b'Arcole.

Aus ben Beschreibungen ber Julirevolution in Paris ift es befannt, bag am 28. ber Befit bes Dotel be Bille, fowie am folgenben Tage jener bes Louvre und ber Tuilerien, ber hauptgegenstand des Rampfes war, und daß diefer Rampf durch die Erfturmung ber Bangebrude, bie von ber Cité nach ber Place be Greve fuhrt, entschieben wurde. Schnigler in feinem "Ausführlichen Bericht eines Augenzeugen über bie erften Auftritte ber frangbfifchen Revolution" (Stuttgart, 1830) fagt: "Eine Abtheilung Schweiger bectte diefen Puntt. Bon bei ben Enben ber Brude murbe unaufhörlich gefenert; einmal fielen 8 Schweizer zugleich zur Erbe; mitten burch ben Angeleregen hindurch, ben bie Andern herüberschiedten, sprang ein Ingling auf die Gefallenen zu, fich ihrer Waffen zu bemachtis gen. Er fiel; aber von feinem Beifpiele begeiftert, folgten, bie ihn umgeben hatten: die Baffen wurden erbeutet, und auf den Sowibbogen ber Brude forieb man ben Ramen bes gefallenen Beiben. Pont b'Arcole heißt fie nun; ein Rame großer Borbe-beutung". Diefe Gefchichte ift recht hubich, nur leiber offenbar erfunden. Es hat nie eine Perfon exiftirt, bie b'Arcole gebeis Ben batte. In bem erften italienischen Belbauge Bonaparte's wurde bekanntlich die Etichbrude bei Arcola erfturmt, indem er feibst eine Jahne ergriff und feinen Grenabieren voranschritt. Um bas Andenken diefer ruhmlichen Baffenthat zu erneuen, nannte man nach ber Revolution, als die faiferlichen Ramen ber Plage, Strafen und Monumente in Paris bergeftellt murben und bie Ponts be Jena und b'Aufterlig ihre alten Benennungen wieber erhielten, bie neue Bangebrude bes Greber plages Pont b'Arcole; Unwiffenbe, benen wir gu unferm Beibmefen auch herrn Schnigler beigablen muffen, machten aus bem Ramen eines Ortes ben eines Mannes, und ber Rubm Bos naparte's wurde auf einen ichnell geschaffenen Monsteur b'Arcole übertragen. (C. "Quarterly review", Rr. 87, S. 249.) Muf bem Plan von Paris, welcher ber Schnigler'fden Brofchure beigegeben und wahrscheinlich aus irgend einem veralteten Guide entlehnt ift, finben wir von bem Pont b'arcole nur den Ramen, ber, merfwurbig genug! bem Pont be

Rotre Dame beigelegt wirk. Die Brude bes Graveplages, ber biefer Rame eigentlich gebuhrt, fehlt.

## Literarifche Angeige.

# Perangegetzte Preige. Spanische Literatur. CALDERON.

Comedias de Don Pedro Calderon de la Barca, codejadas con las mejores ediciones hasta ahora publicadas, corregidas y dadas á luz por Juan Jorge Keil. 3 Bände. Mit Calderon's Bildniss. 1820—22. 12. 102 Bogen auf dem feinsten Druckpapier. Geh. Früherer Preis 9 Thaler.

Jetzt für drei Thaler.

Der Inhalt biefer Banbe ist folgenber:

I. La vida es sueno. Casa con dos puertas mala es de guardar. El Purgatorio de san Patricio. La gran Cenobia. La devocion da la Cruz. La puente de Mantible. Saber del mal y del bien. Lances de amor y fortuna, La Dama Duende. Peor está que

estaba.

II. El principe constante. El mayor encanto amor. El galan fantasma. Júdas Macobeo. El médico de su honra. Argenis y Poliarco. La virgen del sagrario. El mayor monstruo los zelos. Hombre pobre todo es trazas. A secreto agravio secreta venganza. El sitio de Bréda.

III. El astrologo fingido. Amor, honor, y poder. Les tres mayores prodigios, con Loa. En esta vita todo es verdad y todo mentira. El maestro de danzar. Mañanas de Abril y Mayo. Los hijos de la fortuna. Afectos de odio y amor. La hija del ayre, parte primera y segonda.

3. Die sammtlichen Stude bes ersten und zweiten und bas erste Stud bes britten Banbes sind auch unter besondern Titeln einzeln zu erhalten. Der Labenpreis eie

nes einzelnen Stude ift 16 Grofchen.

4. Calberon's Bilbniß toftet in besonbern Abbruden in gr. 4. 8 Grofchen.

## CERVANTES.

Der sinnreiche Junker Don Quirote von La Mancha, von Don Miguel de Cervantes Saavedra. Reu übersetzt burch Dietrich Wilhelm Soltau. Mit einer Einleitung. 1825. 12. 60% Bogen auf Druckpapier. Geh.

Labenpreis: Zwei Thaler und 3 wolf Groschen.

## QUEVEDO.

Geschichte und Leben bes Erzschelms, genannt Don Paul, von Don Francisco be Quevebo Billegas. Aus bem Spanischen überseht burch Johann Georg Keil. Mit einer Sinleitung. 1826. 12. 82 Bogen auf Druckpapier. Geh.

Labenpreis: 3molf Grofchen. Leipzig, im Mai 1831. F. A. Brodhaus

# literarische Unterhaltung.

Donnerstag,

Mr. 153. -

2. Juni 1831.

Ueber Oper, Drama und Melodrama in ihrem Berhaltniß zu einander und zum Theater. Bon Theodor Mundt.

(Fortfehung aus Rr. 162.)

Obwol die Dufit teine Worte hat, sondern Tone, fo hat fie boch auch in ihren Tonen ben Ausbruck und Umfang einer Sprache in ihrer Gewalt, mit ber fie Das bezeichnen kann, was die Poeffe burch Worte gibt. Tone find verschleierte Borte, und eben barum ift ber Musbrud ber Mufit durch Tone, als Sprachausbruck, bei weitem nicht fo bestimmt ale ber unmittelbare Wortausbruck ber Poeffe. Die Dufft fast Alles für die Phantasie auf und maat ben Begriff, welchen fie barftellen will, erft lange Tpielend und tandelnd auf den Alugeln ber Melodie, ebe fie ihn fur Berftand und Gefühl zu einem gewiffen Eindruck fich gestalten läßt. Oft verliert fie fich auch in eine heitere Bredlofigleit, in einen genialen Dupiggang ber Lone, und begnügt sich an dem harmlosen Spiel des blogen Phantaffrens, ohne ben Weg, ben fie aus ber firmlichen Phantafie in ben geiftigen Berftand gurudlegen follte, zu vollenden, benn es gibt unleugbar auch Duft, bie gar teine Gebanken hat, obwol fie deswegen immer noch feine gang werthlose Dufit ift. Musit der lettern Art hort man besonders in der leider von der Dobe fo fehr begunftigten Bariationenphantafirerei, bei ber aber freitich felten etwas Anderes herauskommt, als ein willkurfichft jusammengewürfeltes Potpourri von Reminiscenzen, bas in Gefellfchaften und Concerten mit ber unausstehlis chen Unmagung auftritt, intereffant ju fein. \*) Der mu-Malifche Ausbruck hat baber gegen ben poetischen immer etwas Paraphrafirendes, eben weil er nicht ber unmittelbare Rebeausbrud eines Gebantens, fonbern eine für bie Phantaffe aufgebaute Figur von Tonen jur Umschreibung beffelben ift. Ein einziger Bers bes Operntertes gibt bem

Componiften oft zu mehren Reihen mustcalischer Phrasen Anlag; und was die Poesse durch ein Wort bezeichnet, bafür muß bie Dufit nicht felten ein ganges Spftem von Tonen aufwenden. Die Dufit sieht fich beshalb durch bie Ueberschwenglichkeit ihres Ausbrucks meiftentheils ges nothigt, die Rebe bes ihr untergelegten Tertes gu gers ftudeln, sodaß biefelben Worte bes Gedichts mehrmals wiebertehren und fich wieberholen muffen, ehe der mufis kalische Ausbruck mit bem barin enthaltenen Gebanken zu Ende kommt. Daher sagte einmal ein Amousikos (ich weiß nicht, mar es Mullner ober Rogebue, Beibe hatten gleich wenig Sinn fur Duffe), er finde es arrogant, bag ble Musiter immer biefelben Stellen in ihrer Dufit fo oft wiederfehren ließen und mit folchen Biederholungen Deffen, was ihnen gelunger und effectreich ju fein schiene, vor bem Publicum pruntten, indem er meinte, wenn es nun die Dichter ebenso machen und ihre gelungenften Stellen burch wieberholte Unführungen mehrmals jum Beften geben wollten. Eine folche Deinung beruht auf ber Einfichtelofigfeit in bas Berhaltniß bes Rebeausbruck jum mufitalifchen ober ber Dufit gur Poefie, und bies Berbalts niß erscheint besonders Dem, ber für die Tonmuse teine Dhren hat, zu horen, schwieriger und vermidelter, ale es ift. Wenn aber ber Redeausbruck ber Poefe burch feine unmittelbare Beziehung auf ben geistigen Berftand eher gum Ausbruck eines Gebankens tommt als bie Dufit, welche, auf ihrem gautelnden Phantasieflug einen Ums weg machend, wie eine Biene an taufend schonen Blumens ftellen fich niederläßt und nicht aus einer, sondern aus vielen Bluten ben Honig bereitet, so ift barum ber Bor theil bes bestimmten und gehaltvollen Ausbrucks in einem Runftwert teineswegs immer entschieben auf Geiten ber Poefie. Ja, es tann Falle in einem Aunstwert geben, wo bie musikalische Ausführung eines Gedankens bas Rebevermogen bes Dichters bei weitem überbietet, wo die Dus fil Alles fagt, mabrend bie Poeffe mit ben ihr gu Gebote ftebenben Mitteln nur andeuten tann. Gin einziges Lebewohl! welche Ausbrucksfulle vermag ihm die musis kalische Ausführung zu geben! Was dieser ftumme Gruf bes Scheibens Alles insichschlieft, die Dufit ift im Stande, es burch die Gewalt ber Inftrumentation heraustreten gu laffen, fie lagt ben unenblichen garten Schmerz, ben bas ftille Wort infichbirgt, aus ber Tiefe ber Men-

<sup>\*)</sup> Diese Bariationensucht in der Musit hat mit einer gleichgetitigen Erscheinung in der Poesse viel Verwandtes. Die von der Muse fliesmutterlich ausgestatteten Dichterlein, des ern Erzeugnisse nur für Phrasen und abgeschwächte Erins nerungen aus den großen Poeten der Bergangenheit gelten können, find solche Bariationenspieler und Potpourriträmer in der Poesse. Sie sangen an, in der Tagesliteratur, die burch originelle Dichtergeister einen neuen krästigen Ausschwung genommen, immer seltener zu werden. Möchte es auch die Baviationenspielerei in der Ausst

schenbruft hervortonen; ber Laut bes Weinens, ber aus bem Wort bes Lebewohls auffteigt, loft fich los in ben Rlangen ber Instrumente und vermischt sich mit ben Wellen ber Melobie zu einer seligen Thrane; bas einzige Wort Lebewohl! wenn die Musit es in seinem gangen Umfang verherelichen will, bann schwillt es auf zu einer arenzenlosen Rlage ber Wehmuth, bann gittert es wie erostlose Aussicht in die freundlose fremde Butunft; bann fpielt es fich in fanftern Biolinenaccorben von Erinnerung zu Erinnerung noch einmal in die gludlichere Bergangen: beit jurud, wo Richts ben Freund von ber Freundin trennte; bann reißt es fich mit bem letten Schrei bes Scheibens wieder los, und die Flut ber Tone mogt auf und nieber, ein Deer bes Schmerzes; bann lispelt leife burch bas Chaos ber Trager ein ferner, bangaufathmen= ber, aber immer ftarter anschwellender, immer inniger fich ansaugender Flotenton, die Feier bes Abschiedekuffes; bann brudt bie Baggeige mit einigen festen Strichen bie Buverficht und die Hoffmung aus; bann mahnt es jum Mufbruch, aber es gemahnt an ein Miberfeben; bann gereinnt bas Lebewohl in einen fanften, gartlichen, fern verhals Lenden Ton der Liebe! Wer die Mittel der Musit tennt, wird nicht zweifeln, daß ihr ein einziges Wort der Rebe gu einer folchen Ausführung, die einen gangen Cpclus von menschlichen Gemuthezustanden infichfaßt, Anlag geben tonne. Wir finden in Opern von Mozart und Glud ge nug folder Stellen, die ein lakonisch hingeworfenes Wort bes Tertes mit ber gangen lprifchen Ueberschwenglichkeit ber Musik aussuhren, und wo in dieser Lyrik der Musik eine gange Scenerie bramatischer Momente bes Gefühls heraustritt. Golde iprifde Ausführungen und Auffassungen find ber Dufft eigenthumlich, fie gehoren gu ihrem Kunftcharakter, wahrend der bramatische Dichter mit ben Mitteln feines blogen Rebeausdruck davon abstehen muß. Des Dichters Loos ist es überhaupt, das Wort, indem er es in die Welt hinausschickt, seinem Schicksal preiszugeben und es barauf ankommen zu laffen, ob man alle feine Intentionen wird verstehen wollen und tonnen; ber Dichter verbirgt Manches in feinem Runftwerk und ftellt es in einen griftigen hintergrund gurud, aber ber Componist lagt auch bie subtilften seiner Intentionen laut werben. Es gibt Stellen in bramatischen Dichtwerken, welche ben Schauspieler burch die Bielfaltigkeit des Ausbruces und Verstandniffes, deren sie fabig sind, in Berlegenheit segen konnen. Der geistige Busammenhang bes gangen Runftwerfes tommt babei in Unschlag, und ber Schaufpieler muß bies mit Rritit burchdringen und ftubis ren, er muß fich aus zerstreuten Andeutungen bie Einheit eines menschlich mabren Charafters zusammenseben, um eine einzelne mehrbeutige Stelle ihrem wirklichen Sinne gemäß sprechen ju tonnen. Gin großer Schausvieler ift erfoderlich, um 3. B. bie Worte Macbuff's bei Chat speare, als ihm die Nachricht gebracht wird, daß ihm Macbeth alle seine Rinder ermordet habe, und er bem Malcolm, der seinen Schmerz auf die bevorstehende Rache als auf eine Arznei vertroftet, erwidert: Er hat teine Rinber! in ihrem gangen Umfang, in ihrer charaftergemaßen

Bahrbeit auszubruden. Diese Borte richtig zu iprechen murbe um fo fchwerer fein, ba bie Stelle befanntlich eine zwiefache Deutung erfahren, und, wenn ich nicht irre, hat fich felbst Tied bafür entschieden, bag Macbuff bamit ben Malcolm meine, ber teine Rinder habe und barum ben unstillbaren Schmerz bes Baters nicht ermeffen tonne, während die andere pikantere Auffaffung die Worte' auf Macbeth beziehen laßt, an bem Macbuff teine vollftan= bige Rache nehmen tonne, weil ber Morber kinderlos fei Solche mehrbeutige Stellen, bie ber poetische Rebeausbruck zuläßt, konnen im musikalischen Ausbruck fast gar nicht entsteben. Es kann zwar auch Paffagen in ber Duffe geben, wo die Eigenthumlichfeit eines Sangers, fein Geschmad, fein Bortrag, feine mehr ober weniger heraustretenbe Innerlichkeit und Begeisterung, eine Stelle besonders zu heben, eine Arie mit neuen finnreichen Bergierungen auszustatten vermag; aber einerfeits bat ber Sanger immer sowol an ber Instrumentation bes Orchesters als an seinen eignen Gesangnoten etwas Bindendes, bas iben bestimmte Grenzen vorzeichnet, andererseits tann es bei ber Musik nie auf den Ginn einer einzelnen Phrase an fich antommen, weil biefe Runft erft burch ein ganges Spftem von Tonen, bas fie ausführlich mit Sat und Gegensat burch ihren Beremeister, die harmonie, aufbauen und ausbauen laft, ihre Wirtungen erreicht. Der Dichter fann für folde Stellen und Wenbungen, bie, im Einzelnen ameideutig, erst aus bem Ueberblick ber gangen Situation, aus dem Zusammenhang des Affects, in dem sie entsteben, ihr richtiges Berftanbniß erhalten, er fann für folche Stellen auch nichts weiter hinzuthun. Er wurde umpoe tisch werben, wenn er einen solchen pitanten Latonismus feines Gebichts paraphrafiren wollte, um feine Intention baburch außer Zweifel zu fegen; die Schonheit ber Intention besteht eben in ber verschwiegenen Rurge und in bem ergreifenden Sinblick auf etwas Unausgesprochenes, bas fich hinter dem Wortausdruck birgt. Wenn aber der Dichter in folden gallen burch Paraphrafiren bie Schonbeit feiner Intentionen vermaffern und bie mahrhaft bramatischen Momente feiner Charaftere vermischen wurde, fo fommt bet Componist bagegen nach ber Ratur feiner Mittel erft burch die mannichfaltigfte Paraphrafe ber wechfelnoften Tone zu ber mahren Schönheit bes musikalischen Ausbrucks. Aus diesem so aufgefaßten Berhaltniß scheint hervorzugeben, baß ber Schauspieler mehr productives Talent besigen muß als ber Sanger, weil jener mehr felbftichopferisch bei ber Uneignung eines poetischen Charafters ju Werte geht, mabrend biefer mehr nur ein schöngestimmtes und burch gluck liches Naturell berufenes Drgan ber ihn beherrschenden Composition au fein scheint. Wirklich gibt es Sanger und Sangerinnen, bie, ohne zu fpielen, ohne fich nur irgend mimisch zu bewegen, in bem magischen Schacht ihrer Reble Alles haben, wodurch fie in ben Stand gefest find, felbft bie hramatischen Momente ihrer Rolle durch Tone ausbruden, und selbst bas außerlich vernachlaffigte Geberbenspiel durch die and Wunderbare arenzende Clasticitat ihrer Stimme, bie ben vollen Seefenausbrud eines Charafters umfaßt und gibt, erfeten ju tonnen. Daran zeigt fich nicht nur, bag ber Componist auch in Rlangen ein plas ftischer Rimftler und Charafterjeichner sein tann, sonbern auch bie geniale Gefangproductivitat ber menschlichen Stim: me thut sich baburch auf eine Weise tunb, die der Probuctivitat bes Schauspielertalentes nichts nachgibt. Abgefeben bavon, wird ber Sanger in feiner vollendeten Aus: bilbung, und es fehlt und nicht an Beispielen bafur auf ber Buhne, auch die Runft bes Mimen mit ber feinigen perbinden, und so mare es wenigstens unnut, ein folches Dilemma zwischen ihm und bem Schauspieler aufzubrin: gen, wie man überhaupt wohlthut, in Runftsachen einem jeden Dilemma diefer Art auszuweichen.

(Die Bortfetung folgt.)

### Correspondengnadrichten.

Daris, im Dat 1881.

Auf bem Umichlage von B. hugo's legtem Romane: "Notre-Dame de Paris", grinfet uns ein fcheufliches Antile entges gen, in beffen verworrenen, wilben und gleichfam gerfplitterten Bugen man Dabe hat, bie Spuren ber menschlichen Organisas tion herauszufinden. Wenn bie Ratur fich je bis gur Bervorbringung eines folchen Wefens verirren tonnte, fo mußte es un: ter ben Budungen bes Wahnfinns und ber Raferei erzeugt werben; bie ichauberhafteften Bifionen, welche ben unglücklichften aller Sollengeifter in einem Anfalle von Bergweiflung halten Bonnen, mußten Sag und Racht die Phantafie ber Mutter gerwühlen, die einem folden Ungeheuer Leben und Gefialt gabe. Man bente sich einen mächtigen, schwarzen, startbehaarten Kopf, mit einem Munbe in Geftalt eines Dufeifens, mit breiten, bus fchigen Augenbrauen, welche faft bie gange Stirn einnehmen; eine Barge verbirgt bas gange rechte Auge; zwischen ben ungeftalteten Eippen ragen bier und ba fcmarge, halbzerbrochene Bahne hervor wie die Fangzahne eines Ebers. Dieses ift Quafimobo, ber Rufter von Rotre Dame. Der Dichter Scheint einen besondern Werth auf biefe Schopfung zu legen, indem er fie bem Lefer gleichfam als Aushangefchilb entgegenhalt, als ein Symbol bes Geiftes, ber ibn inspirirt, und ber Empfindungen, bie ber Lefer ju erwarten hat. Und mahrlich, fr. Dugo balt gewiffenhaft, mas er verfpricht, ja, er gibt noch mehr. Er übertreibt bas Uebertriebenfte, er verwundet und gieft Gift in bie Bunde. Und vergebens fucht man fich von ihm loszumachen; er umfchlingt bas Gemuth mit ben Blumengewinden feiner Poeffe und balt es bamit an bie Folter gebunden, bis er es fattfam gemartert, bis er es gerriffen und gernichtet hat. Much hafcht Dr. Dugo feit einiger Beit nach bem humoriftis fchen, bas ihm burchaus nicht gelingen will. Es ift nun einmal tein Element feiner poetischen Organisation. Schon in bem erften Capitel laft er feinem humor ben Bugel ichießen ober gibt ihm vielmehr ben Sporn. Der Roman beginnt mit bem 6. Januar 1282, bem beil. Dreitonige unb gugleich Rarrenfefte. 3m Juftigpalafte werben Myfterien gefeiert. Jupiter erscheint auf bem Theater und funbigt an, baß "Le bon jugement de la vierge Marie" gespielt werben foll. Bier allegorifche Personen sprechen ben Prolog. Die Gine ift in Golbund Gilberbrotat getleibet; am Saume ihres Gewandes fteht gefdrieben: "Je m'appelle noblesse". Die zweite ftellt bie Beiftlichfeit vor u. f. w. Un biefem Tage hatten bie Stubenten bas Borrecht ju fchimpfen nach herzensluft; was ihnen burch ben Kopf tam, burften fie ted Jebermann an ben Ropf werfen; felbft ber Rector magnificus und bie Facultaten maven ihrem unverschatten Wiet preisgegeben. Bulest wirb ein Marrenpapk ermahlt; wer bie icheuflichte Grimaffe reifen Fann, bem wird bie Liare querfannt; Quafimobo tritt als Gieger aus biefem feltfamen Bettftreite und wird im Triumphe burd die Strafen von Paris gefahren unter ber feltfamften

Begleitung. Da erfcheinen le royaume d'Egypte, le royaume d'Argot, namlich fammtliches Diebsgefinbel nach Glaffen und Burben geordnet, bie Anführer in Bagen, bie von Dunden gezogen werben; ber Ronig bes empire de Galilée etc. Bie man fleht, ware ba Stoff genug fur ben echten humoriften; allein, bugo benuht ihn fchlecht. Wenn er fpafen will, fo geberbet er fich wie ein Lowe, ber verfuchen wollte, Affenfprunge nachjumachen. Der Scherz gelingt ibm nur, wenn er verbobnt, wenn er bitter ift, wenn ibn ber Born abichiest. Bir tonnen uns hier nicht in eine umftanbliche Analpfe bes Romans eine laffen und heben blos 2 Scenen aus, bie fo ziemlich bie Sand-

lung vollständig infichfcließen.

Der Lefer verfege fich in Gebanten auf ben Borplat ber biefigen Rathebrattirche. Ge ift ein fcbener Dargtag; Die Sonne, welche, wie ber Berf. bemertt, Dubartas bamals noch nicht le grand duc des chandelles genannt, straft am beitern Fruhlingshimmel. Auf einem Teppich, ber über bas Strafenpflafter gebreitet ift, tangt Esmeralda, ein Bigeunermabden, ein reizendes, unwiffentes Gefchopf, famme abeille, in eines balb afritanifden, bath frangofifden Tracht. Bon ben Thurmen ber Rirche berab feben Quaftmobo und Claube Frollo ihrem Lange mit gierigen Bliden gu. Claube Frollo, ber Archibiatonus, ift ein Aldonmift, ber in einer bunteln Belle bes Thurmes haufet, ben Stein ber Beifen fucht, von Tobtenge rippen und Tobtentopfen und gefpenfterartigen Seftalten umgeben, ber Bauberer und Beren verfolgt unb. verliebt ift, unb zwar in Esmeralda, wie auch Quafimobo. Dieser Claube Frollo sliegt nebstbem ber Wissenschaft, bem Lichte, ber Sonne, bem blenbenben Gaubloche zu, bas auf bie andere Welt geht. Seine Leibenschaft zur jungen Biene, bie da unter ihm summt und in ihrem Zangfluge, mit halbentblößtem Bufen, guweilen ihre gierlichen Beinchen bis gur Babe feben lagt, ift blos finnliche Buth, bie ber Dichter mit befannter Energie fcilbert: "avec quelle furie cette mer des passions humaines fermente et bouillonne, quand on ne lui donne point d'issue et éclate en convulsions et en sanglots intérieurs". Auf bem Balcon eines Daufes, ber Rirche gegenüber, befindet fich ber Capitain Phobus be Chateaupers, ein Bengel, ber nicht eine Stunde uns ter honnetten Frauenzimmern gubringen tann, ohne baß fich ihm bie Gurgel mit Riuchen guftopft, bie er bann bei ber erften Belegenheit ausspeit; biefer ift Esmeralba's Geliebter.

Schauberhaft ift bas Enbe biefer munberlichen Seichichte. Auf bemfelben Plage finden wir die Esmeralda wieder, aber Lang und Freude find verfdwunden und ihre Liebe ift verras then. Claube Frollo hat fie eines Morbes befchulbigt; fie ift jum Lobe verurtheilt worben. Der geile Priefter bietet ibr an, fie zu retten, wenn fie fich ihm ergeben wolle. Esmeralba ftoft fein Anerbieten mit Abichen gurud und wird gum Richt. plage geführt. Rurg guvor bat fie ihre Mutter wiebergefunben. Als ibr bie Denter ihr Rind entreifen wollen, fest fie fich gur Behre. Diefer gange Auftritt ift meifterhaft: "A quatre pattes, comme une panthère et toute hérissée: Approche un peu prendre ma fille! Sais-tu ce que c'est qu'un enfant qu'on a? Hé, loup-cervier, n'as-tu jamais gité avec ta louve? n'as-tu jamais eu un louveteau? et si tu as des petits, quand ils hurlent, est - ce que tu n'as rien dans le ventre que cela remue ?" Gie beift ben Benter in bie Band im Augenblide, wo er Esmeralba jum Sobe fcbeppt und fallt tobt gur Erbe. Auf ben Thurmen von Rotre Dame fteben gleichfalls wieber Quafimobo und Claube Frollo. Als aber bie Geliebte am Bals gen bangt, pactt ber Rufter ben Archibiatonus und frurat ibn von bem Thurme berab. Lange fcwebt ber ungludliche Pries fter an ber bleiernen Dachrinne, bie allmalig nachgibt und fich biegt; in ber Tobesangst schlieft er enblich bie Augen und last sich in bie unermesliche Tiefe fallen. Quasimobo, bas Ungeheuer, "singe manque, produit d'une trule avec un juiff, vermablt fich mit ber Gehangten. Bwei Jahre nachher fanb man in einem Gewolbe ihre Stelette, "qui se tennient embrassés d'une façon singulière". Barum Dr. Dugo sein Buch

"Notre-Dame do Paris" betitelt, geht gum Theil aus bem eben Ergahlten binlanglich bervor. Bir fügen noch bingu, bas ber Berf. eine umftanbliche Befchreibung biefer Rirche gibt. Wir hatten bier noch Manches zu bemerten, wollen es aber auf eine anbere Gelegenheit verschieben.

Bon Barthélemy's "Némésis" find bereits 3 Rummern erfcbienen. Der Inhalt rechtfertigt ben Titel volltommen. Es find mahrhaft furienartige Ausbruche eines Genies, beffen ei gentliches Glement ber Born ift. Er fpeit Bift und Feuer gegen bas jegige Minifterium, wie fruber gegen Billele und Dos Ugnac. Diefes ewige Schimpfen, biefe Diatriben, bie ber Dich ter nur mit fichtbarer Anftrengung foleubert, biefe gemachte Entraftung wird man zulest überbruffig. Perfonliche Angriffe muffen burch wichtige Bwede gerechtfertigt werben. Es hanbelt fich ja jest in bem gangen Streite mit bem juste milien nur um ein Bischen mehr ober weniger Freiheit, und bas ift boch wahrlich biefes Gepolters, biefes Gefchimpfes nicht werth. Man febe nur, wie Barthelemy mit Cafimir Perrier umgeht, ber bekanntlich etwas jahzornig ift und viele Beftigkeit in ben Des batten ber Deputirtentammer gezeigt hat:

Au comptoir, au conseil despote tracassier, Il traite un sous - ministre à l'égal d'un caissier. Va - t - il parler, il semble, avant qu'il se décide, Macher entre les dents une parole acide. Qu'un seul geste, un seul mot en passant l'ait froissé Sur sa lèvre aussitôt erre un dépit glacé; Il se tord sur lui-même et le corps si débile Bondit galvanisé par un aller de bile.

Das lette Deft ber "Nemesis", betitelt: "Napoleon", enthalt munberfcone Stellen und gereicht bem Dichter gu großer Ehre, um fo mehr, ba biefe periobifchen Satyren in fo turger

Beit geschrieben merben muffen.

Die berüchtigte "Contemporaine" ift nun auch wieber unter bem Titel : "La contemporaine en Egypte" aufgetreten. Die: fes Beib ift eine fpirituelle Plaubertafche, bie ein febr pitantes Unterhaltungstalent befiet. Rach ihrem Portrait gu urtheilen, muß fle febr fcon gewefen fein; allein, fle ift jest welt und veraltet, wie bie Siege bes Raiferreichs, an welchem ihre gange Seele hangt. Bon ihrer Reife in Aegopten haben wir foeben ben 2. Band gelefen. Gleich Anfangs macht fie fich viel mit bem Argte Parifet gu fcaffen, den fie ben troubadour de la peste nennt. Befanntlich bat Parifet einen Theil bes Drients burchreifet, um biefe Krantheit an Ort und Stelle gu ftubb ren. Er ging in feinem Gifer fo weit, bas er bas Dembe eines an ber Deft Berftorbenen angog. Die "Contemporaine" behauptet, er habe fehr weislich bas Bembe vorher beeinfigirt und fei weiter nichts als ein Charlatan. 3wifden einem wurdigen Gelehrten wie Parifet und einer Abenteurerin wirb bas Urtheil ber öffentlichen Meinung wol nicht schwanken. Die Europäer in Rairo fcheinen faubere Gefellen gu fein, ein redlicher Frante ift bort ein Wunderthier. Es wimmelt von franzosischen Glückrittern. Chemalige Tambours treten als Df. figiere auf, Rrantenwarter als Mergte. Es find meiftens Intriganten und Sauner, welche lebren, mas fie felbft nicht verfteben, bie in Frantreich nicht 400 Francs verbienen marben, und benen in Rairo 1000 und felbft 1200 Piafter nicht genus gen. Ibrahim Pafcha, ber Cohn bes Bicetonigs, ift ein Mann von 5 Schuh 8 Boll (wie unfere Frangofin es angefangen, um ben Pringen fo genau mit ber Elle abzumeffen, fagt fie nicht), ftart beleibt, mit weniger Anmuth als fein Bater, ju Pferbe nimmt er fich gut aus. Geine Gefichtszuge brucken eine rubige Bestigkeit que; fein Eacheln ift angenehm. Er ahmt bie Fran-zofen nach pour le luxe et l'agrement, versteht aber ebenfo wenig die frangofische Sprache als Mohammed Ali. Jouffouf Boghos, ber erfte Minifter, erhalt ben "Constitutionnel" unb andere europaifche Journale, und theilt feinem herrn bie Artitel mit, welche bie Angelegenheiten ber Murtei betreffen. Unfere

Berfafferin verfaumte nicht, einen barem gu befuchen. Che fie eingelaffen wurde, mußte fie ein befonberes Coftum angieben, Buerft trat fle mit einer alten Griechin, ihrer gubrerin, in einen vieredigen, mit bunnen Saulen von Sops umgebenen bof, aus welchem eine Stiege in ben oberften Stock führte. Diez fand fie in einem Bimmer, welches ein langliches Bierect bilbere und blos mit einem Borhange verschloffen war, brei Beiber auf reichen Riffen und prachtvollen Teppichen figenb, die eine rauchte aus einer fconen Pfeife, bie anbern ftidten Schnupftucher, Sie luben bie Gurbpderin ein, fich nieberzulaffen und ihnen ihre europaifche Tracht ju zeigen, bie fie unter ihrem turfifden Gewande trug. Es waren noch ba eine Amme, die ein Rind fangte, und 4-5 Dagbe in einfachem, weißem Dembe. Balb bers nach traten noch einige verschleierte Damen herein, welche aber mit Berachtung auf bie Chriftin berabblidten und fich balb wies ber entfernten. Die Tollette fammtlicher Schonen wirb als febr prachtvoll befchrieben. Gie hatten Demben an aus Bage, bie gu 60 France an Berth gefchapt werben, und Pantoffeln mit Diamanten befest. Unter ben Lectereien, bie ber Befucherin vorgefest wurden, preift fie befonders eine Confiture aus Ros fenblattern. Auch machte man ihr 3 fcone Schnupftucher gum Gefchent. Dies gab ber "Contemporaine" Beranlaffung, fic über bie Bestimmung ber Tafchentucher zu erkundigen, b. b. bei ben turtifchen Schonen angufragen, ob ihr Webieter feine Babl mittels Buwerfung bes Tuches ju ertennen gabe. Die 8 Thre tinnen brachen bei biefer Frage in ein lautes Gelachter aus und liegen ber Chriftin burch ihre Dolmetfcherin erwibern, wenn bem fo mare, fo marbe nie bie Frau eines Dufelmannes einer Unglaubigen Safchentucher gum Gefchente machen. Db wirflich bie "Contemporaine" in einem barem war, und inwieweit man allen biefen Befchreibungen ber Berrlichkeiten, bie fie ba gefes ben haben will, Glauben fchenten tann, laffen wir babingeftellt fein. Relata refero. Roch wird bemertt, bag bie Turtinnen bie unwiffenbften Gefchopfe feien, die man fich nur benten tonne, was wir unbebingt annehmen. Es find ber anziehenden Stels len febr viele in ben 2 bis jest erfchienenen Banben; wir were ben noch Mehres baraus mittheilen. Befonbers pifant finb bie Ueberfdriften ihrer Capitel, bie aber gu oft taufchen. Go wird ein Capitel überfcrieben: "Chateaubriand et Fauvel". Schlagt man nun nach, um zu feben, was barüber gefagt wirb, fo finbet man, bas Chateaubriand ein genialer Schriftfteller fei, ober etwas Arhnliches. (Der Befdluß folgt.)

Notik.

## Dbeleben's frangofifche Revolution.

In bem neuesten Beft ber "Revue encyclopedique" finbet fich eine Beurtheilung von bem Berte bes Freiherrn von Dbes leben: "Die frangofische Revolution 2c.", worin unter Anbern gefagt wird: "Ce n'est guere qu'en Allemagne que l'on trouve des écrivains empressés à mettre toute sorte d'instruction historique à la portée des habitans des campagnes; ici, c'est. un baron qui s'est donné la peine d'écrire dans le stile le plus vulgaire l'histoire de la révolution française, et ce baron ne ressemble point à tant de ces confrères du ci-devant saint-empire, qui se détournent avec horreur quand il est question de la révolution. Il explique les causes de ce grand événement, fait voir quelle était auparavant la situation du peuple, et ce qu'il a gagné au changement; ce qui ne l'em-pecne pas d'exposer fidelement tous les excès de la révolu-tion". Das unter ber Geschichte ber Revolution auch jene bes Raiferreiches mit begriffen ift, wird gemisbilligt; boch wol mit Unrecht, ba bie Militairherrichaft Rapoleons bie naturide und nothwendige Folge, ber Schlufftein ber Revolution mar. 168.

# literarische Unterhaltung.

Breitag,

Mr. 154. ——

3. Juni 1831.

Ueber Oper, Drama und Melobrama in ihrem Berhaltniß zu einander und zum Theater. Bon Theodor Mundt. (Fortsehung aus Kr. 166.)

Bon bem allgemeinen Berbaltniß ber Dufit gur Does fie ausgehend, find wir zugleich unferm 3wed, bas Berbaltnif ber Dper jum Drama baraus zu entwideln, naber getommen. Die lprifche Ratur ber Dufit überhaupt, wie wir fie bezeichnet haben, bestimmt auch ben besonbern Charafter ber Oper als einer eigenthumlichen bramatischen Runftgattung. Wenn bas poetische Drama ber unmittels bare bigleftische Ausbruck einer burch bie mannichfachften Conflicte fich fortbewegenben Sanblung ift, wenn bie scharf und confequent burchgeführte Dialettit ber Sandlung ber alleinige Zweck bes Dramas ober vielmehr bas Drama felbft ift, fo fast bas Dufitbrama bagegen biefe Sanblung gu einem gang andern 3wede auf, namlich um bie ber Handlung inwohnende Eprif baraus hervorzubilben. Das Musikbrama ober bie Oper hat es wie bas poetische Dras ma mit allen Momenten einer handlung, mit Affecten, Leibenschaften und Charafteren ju thun, aber bie Dper gibt mehr bas Phantastren des Affects, die Dufit ber Leibenfchaft, bie Lyrit des Charafters, ben in Tone aufgeloften Sinn ber handlung, als den Affect, die Leiben= Schaft, ben Charafter und die Handlung felbst in ihrer unmittelbar heraustretenden Plaftit; mas das Drama bar= ftellt, befingt bie Dper. Dies tonnte fcheinbar gu ber Behauptung Unlaß geben, daß in der Oper eigentlich et was Inconventionnelles liege, und felbft Kritifer, welche biefe Kunftgattung ihrem wahren Begriff nach nicht zu würdigen verstanden, haben es unnaturlich gefunden, bag bie Personen in ber Oper in ben bebenklichsten und ge= fahrlichften Lagen ihres Lebens fingen und musiciren, wo es feinem vernunftigen Menschen in ber Birflichfeit einfallen wurde, bergleichen zu thun; benn wie follte Jemanb in ber Todesstunde, in ber gewaltsamsten Aufregung ber Leibenschaft, in Schmerz, Angst und Berwirrung bes Da= feins einen folden überirbifden Rehrmichnichtbaran haben, um in Situationen ber Art noch ben tunftvollsten Bras vourgesang mit obligaten Instrumenten ausführen zu konnen. Rur der gang gemeinen Berftandigfeit burfte eine folche Anficht einleuchten, ber auch Mullner, ben bie Tonmuse ihrer feinen Genusse nicht wurdigte, beitrat, indem

er bekanntlich die Oper "ein Ruhrei von Poeffe, Mufit und Unfinn" nannte. Man scheint überhaupt noch wenig bazu gekommen zu fein, die Oper als eine eigenthumliche Runfis gattung vom afthetifchen Standpunkte aus ju begreis fen. Das Misverstandniß, die Oper um der angeführten Grunde willen in ihrer Form für inconventionnel gu halten, tann nur baber tommen, wenn man, ben alls gemeinen Begriff ber Dufit vertennend, die Oper gang nach ben Gesehen bes poetischen Dramas mist und ben unzulaffigen Anspruch macht, in jener bie bramatische Handlung ebenso aufgefaßt und wiedergegeben zu sehen als in blesem. Aus einem solchen verkehrten Maßstab ist bie Ansicht Mulmer's hervorgegangen, und Biele, die sie nicht so breift auszusprechen magen, theilen fie boch. Aber auch bie gang gemeine Berftanbigfeit muß wenigstens einsehen tonnen, bag in ber Dper bie Dufit nur allein bie Stelle des Organs vertritt, welches in bem poetischen Drama bie Sprache ift, wobei alsbann freilich bas nach 2 ver-Schiedenen Richtungen auseinandergebenbe Berhaltnig be= rudfichtigt werben muß, wie blefe beiben verschiedenen Dr= gane ihrer entgegengesetten Natur nach die Gegenftanbe auffaffen und ausbruden. Wer es inconventionnel findet, baß ein von den Furien verfolgter Dreft in dieser schrecks lichen Lage singt (ober man murbe vielleicht sagen: noch singen fann, wo einem anbern Menschen bie Saut schaubert), ber mußte es auch inconventionnel finden, daß Shatspeare's Julius Casar g. B. Englisch redet, ftatt Lateinisch, benn in ber Wirklichkeit hat ber gotts liche Julius boch fein Lebtage tein Englisch gesprochen, und Die, welche die Oper so auf ben Buchstaben ber Birklichteit, ober, was Duffelbe ift, ad absurdum jurudführen mollen, tonnen an biesem Beispiel einsehen, mas eine folche Beziehung auf bie buchstäbliche Wirklichkeit in ber Runft überhaupt für Confequengen erzeugen wurde. Die Dufit ist ein ibeales Organ bes Ausbrucks, bas in ber Oper als gang mundrechte Conversationssprache, etwa boberer Poteng, vorausgesett wird. Dies versteht sich eigentlich gang von selbst und ist eine alte ausgemachte Geschichte, aber boch bin ich überzeugt, daß ein nicht geringer Theil bes brillanten Residenzopernpublicums, bas bie Oper besucht und beklatscht, weil es einmal jest so sein muß, davon nicht flar genug unterrichtet ift, benn wie Manchem, ber bei ben hinreißenden Gesangschwarmereien einer tonbegeisterten

Sangerin ben Hatus ber herzlichsten Langweile hinter bem Schnupftuch elibirt und sich dann verstohlen umsieht, ob es auch Keiner gemerkt hat, wie Manchem mag dabei insgeheim der hypochondrische Gedanke einfallen: "Warum zerreißt sie sich nur so die Kehle, die gute Person? Könnte sie nicht lieber sagen, was sie will, dann wüste man es doch, und sie machte weder sich noch uns das Leben sauer!" Aber bei Leibe wird sich Siner vor dem Andern nicht merken lassen, daß man so denkt, es würde sür eine Keherei gegen den guten Lon gelten, nicht Passion sur Kunst zu haben, und wenn die neue Oper nur erst aus ist, dann war sie gewiß göttlich. Mülner war so ehrlich, oder vielmehr so frech, es gerade herauszusagen, daß ihm die Oper nichts als ein Unsinn sei. Es kommt im Grunde auf Eins hinaus, ob man so ehrlich ist oder nicht.

Wenn wir nun die Oper ihrer lprifch = phantafirenden Auffaffungsweise megen, mit ber fie bie Sandlung bars ftellt, als beftimmten Gegenfat bes poetischen Dramas bezeichneten, fo haben wir bei letterm vornehmlich an bas Shatfpeare'sche Drama gebacht, weil bies vorzuges weise in gediegenfter Form ben Begriff bes Dramatischen am Scharfften burchführt und beshalb ben entschiedenften Gegenfat bes poetischen Dramas jum Dufitbrama abge ben tann. Erfennt man Shaffpeare als Norm ber bras matischen Gestaltung an, und man muß es wol, ba seine Form bem allgemeinen Begriff bes Dramas am ftreng: ften entspricht, fo wird man bagegen bem fogenamnten lprifchen Drama, wo Sandlung und Charaftere in fubjectiver Eprit gerfließen, auf bem Gebiet ber Poefle eine bei weitem untergeordnetere Stufe ber Bollenbung anweis fen muffen. Das lyrifche Drama gelangt nur auf bem Gebiet der Musit, wo es sich jum Musitbrama, gur Oper ausbilbet und baburch in die Sphare bes ihm naturge magen Ausbrucks verfett wird, zu einer funftmahren und miberspruchslofen Form. Wirklich neigt auch bas lprifche Drama feht zur Mufit; ich wußte tein Stud von Calberon, bas ich mir nicht fehr gut mit Dufitbegleitung benten konnte, und ber Ginbruck murbe badurch in ben meiften Fallen nicht mur nicht gestort, sondern wol fogar gehoben werben; aber man nehme bagegen Stude von Shatfpeare, wie "Julius Cafar", "Macbeth" u. f. w., in benen bie bramatische Form gur bestimmtesten Plaftit gebieben, ju Chatfpeare's Studen mußte man jede Mufitbegleitung verbitten, weil fie bier nur die Runftgebiete und mithin auch ben Runftgenuß verwirren wurde, obwol auch Shatspeare fonft ber Mann ift, ber Dufit hat in himself. Sein Drama wird man daher mit Recht als ben birecteften Gegensatz ber Dper betrachten und fich baran bie verschiebenen Auffaffungeweisen ber beiben ver-Schiedenen Runftgattungen flar machen tonnen.

Mogen nun aber auch beibe Gattungen, ungeachtet ber verschiedenen Mittel ihres Ausbrucks, im Allgemeinen benfelben Inhalt zur Anschauung bringen, so scheint sich boch mit einigem Grund behaupten zu lassen, bag bas Drama ein populaireres Kunstwerk ist als die Oper, welches baber mehr dazu berufen sein konnte als biefe, ein grö-

Beres Publicum vor sich zu versammeln, weil es bas Schone burch ein gangbareres und allgemein menschliches Draan ber Mittheilung verherrlicht, mahrend bie Dper Bedem, ber bas Schone in ihr gang verftehen und genie: Ben will, eine feine Uebung bes Dhre und felbft einen naturlichen Ginn fur die Tonkunft nicht erlaffen tann. Dagegen durfte jedoch wenigstens Dies anzuführen fein. daß auch bas Drama, um in seiner hochsten und reinsten Birtung aufgenommen zu werden, ein ebenfo tunftgebil= betes Dublicum und einen Geschmad bei bemfelben voraus: feten muß, ber nicht weniger einer besondern Ansbilbung bedarf als das Gehor in der Muste. Im Gegentheil aemabrt bie Oper noch eher Paffetemps und einzelne Plais fanterien, woran auch ein Publicum, bas zu weltzerftreut ift, um ein Runftganges umfaffen gu tonnen, feine Luft haben mag; aber das Drama, wenn es einmal von feiner Reinheit und fproden Runftform irgend Etwas ein: bufen und Theaterallotria mitmachen foll, wird leicht gang ruinirt und aller feiner Runftbedeutung beraubt, wie wir bies im Durchschnitt an dem abscheulichen Melobrama erleben. Somit durfte bie Oper fast eher berufen fein, ein größeres Publicum vor fich ju versammeln, benn das musikalische Gehor wird so leicht bei einiger Uebung erworben, und ber Duftefinn ift fo wenig felten bei ben Menschen, daß er nur erweckt zu werden braucht, und Jeder, der teinen Sinn für Dufit mit auf bie Welt gebracht hat, nur als Ausnahme von der Regel gelten fann.

(Der Befdius folgt.)

## Correspondenznachrichten aus Paris. (Befolus aus Rr. 158.)

or. Theobore Unne, ber Berf. bes "Journal du voyage de St. - Cloud et Cherbourg" hat "Mémoires, souvenirs et anecdotes de l'intérieur du palais de Charles X" perquegegeben. or. Anne icheint ein bochft rechtlicher Schriftsteller gu fein, bem wir gern Glauben ichenten. Er verhehlt feine bantbare Gro gebenheit für die gefturgte Ronigsfamilie feineswege, und bebauert ihr Unglud, ohne fich mit bitterm Revolutionshaffe gu fpreizen und bie Freiheit und bie große Woche zu verhohnen. Diefe unparteiliche Anficht ber legten Ummatgung bat beibe Parteien gegen ibn aufgebracht, wie er feloft in ber Borrebe er gablt. Er wird zugleich als Jakobiner und Rarlift verschrien. Er suchte bei ber jegigen Regierung um ein Amt nach. Ein Minister, bei welchem sich ein Pair für ihn verwendete, gab ihm zur Antwort: "Je le connais, j'ai lu sa brochure, il y régne un dévouement trop entier pour la famille des Bourbonses. wir glauben alfo feinen Mittheilungen volltommen Butrauen schenen zu konnen. Wir haben uns zuerst, wie billig, nach ber hauptperson umgesehen, aber wenig Neues barüber gefunden: baß Karl X. in die Messe ging und Abends bei der Dauphine spielte, ift Alles langst bekannt. Ueber bas innere Treis ben ber Tuilerien, über bie Intrigue u. f. w. wird ziemlich ober= flachlich weggegangen. fr. Anne versichert, bie befannten Borte, bie Rarl X bei feiner Thronbesteigung gesprochen: "Plus de hellebardes", seien wirklich von ihm. Bon Chateaubrianb foll er gesagt haben: "On a été trop loin envers lui". Einige Sof. linge gehörten gur Opposition, unter Unbern ber Bergog von Maille, ber ftets gegen bas Ministerium fchrie. Gines Sages tlagte ber liberale Orrzog, er habe einen Ratharr: "Tant mieux", fagte ber Ronig, "ca t'empechera d'aboyer". Auf ben tonigi. Jagben wurben jebesmal 12-1500 Stud Bilbpret von allen

Sattungen erlegt, welche unter bie bobern hofbeamten vertheilt wurden. Diese verfauften bie tonigl. Geschente an bie marchands de comestibles ju Paris, befonders an ben fambfen Chevet im Palais-Ropal. Diefen Banbel trieben bie Großwurbentrager bes Reichs von 1815-80, fagt or. Unne, und boch namiten fie bie Raufleute fpottweise boutiquiers. Belche fonberbare Berhaltniffe bie Gefege ber Gtitette berbeiführen tonnen! Unter ber Regierung Lubwigs XVIII. mar ber Bergog von Artois blos petit fils de France, und folglich hatte bie Dauphine, feine Gemahlin, als fille de France ben Rang vor thm. Lubwig ertheilte ihm zwar mittels eines brevet ben Rang eines fils de France, inbeffen wurde bie Dauphine immer als vornehmer betrachtet, und wenn ber Dauphin mit feiner Gemah. lin fich jum Konige begab, fo melbete man nur bie Dauphine. 216 petit fils de France batte er blos ben Titel Monseigneur te duc d'Angoulème; als fils de France hieß er Monseigneur duc d'Angoulème! Als chemaliger garde-du-corps weiß Gr. Unne über ben Dienft ber Leibmache volltommen Befcheib, und berichtet barüber manches Ergbeliche. Die Leibmache befeste nicht allein alle Poften im Innern bes Palaftes, fie mußte auch bie Mahlzeiten Gr. Maj. escortiren. Alle Lage bes Morgens um ein Biertet por 10 erfchien ein huissier de salle und verlangte vom Brigabier einen Garbiften. Diefer verfügte fich nebft bem Duifs fier in die Ruchen, wo bas Frühftuck bes Konigs in einem Rorbe eingepackt bereit ftanb. hierauf feste fich ber Bug in Bewegung. Boran ber huissier, hinter ihm 2 Ruchenjungen mit bem Korbe, und hinter ben Ruchenjungen ber Garbift. Die bienftthuenden Schweizer offneten die Flügelthuren ber Gange und Bimmer, burch welche ber Bug ging. Der Duiffier rief mit tauter Stimme: "Le service du roi, Messieurs", alebalb ftane ben alle Unwefenbe auf und entbioften fich, und begrußten aufe unterthanigfte bie Rapaunen und Roftbeefs, welche bie Ehre has ben follten, die Efluft Gr. Daj. ju ftillen. Gben mit bemfelben Geremoniel murbe bas Mittagseffen aufgetragen, mit bem Umterfchiebe jeboch, baß 12 Bebiente baffelbe in 12 bebectten Schuffeln trugen und von 2 Garbiften begleitet murben. Personen von hohem Range an einer Schilbmache verbeigingen, fo mußte fie 8 Dal mit bem Abfage bes Stiefels auf ben Bos ben ftampfen; biefes Beichen mar fur bie Unwefenben eine Beis fung, ben Borübergebenben boflichft gu begrußen. Im Innern bes Schloffes hatten die Capitaine ber garde-du-corps ben Rang vor ben Marichallen, weil jene perfonlich fur ben Leib Er. Maj. verantwortlich waren. — Der Gottesbienft war an bies fem bigotten hofe naturlicherweife ein Begenftanb von hoher Bichtigfeit. Der Dauphin tam immer guerft in bie Kapelle. Beim heraustreten aus ber Rapelle grußte ber Ronig bie Prins geffin, bie ibm bafür eine tiefe Reverenz machte. In ben Baften wurde 5 Mal gepredigt. Es wurde bann ber Kangel gegenüber ein Seffel für ben Konig hingeftellt. Die Prebigten waren meift erbarmliche Diatriben gegen Boltaire und Rouffeau. Den Damen, welche ber Deffe beiwohnten, war es unterfagt, ben Ronig, bie Pringen und Pringeffinnen gu lorgniren; ein Garde-du-corps war eigens in ben Travees ober Galerien aufgestellt, um fie baran ju verhindern. Es berrichte nicht allein zwischen bem alten und neuen Abel große Spannung bei Dofe, fonbern auch zwischen ben Reinen, b. b. benjenigen Abeligen, bie mabrend bes Raiserreichs teine Dienfte angenommen und ben Raiferlichen, "ceux qui s'étaient rués dans les antichambres de Napoléon". Die Erstern bilbeten bas fogenannte Petit - chateau, wobei wir bemerten, bag bie Qui-Ierien oft nur fchlechtweg le chateau genannt werben. Dies fes Po.i.-chateau beftanb aus unverfohnlichen Feinden ber Revolution, bie noch heutzutage Rapoleon nicht anders nennen als "l'ogro do Corso". Wenn biefe Leute fich nach Semand extunbigen, ben sie gum ersten Male seben, so fragen sie nicht, mie beißt er? wer ift er? fonbern blos: "Est-ce quelqu'un?" "Est-il ne?" Das Petit-chateau hatte Polignac ans Ruber gebracht, beffen Grnennung indeffen einen großen Theil ber Bofe linge aufbrachte. Um Sage felbit, wo bie neue Bilbung bes

lesten Ministeriums bekanntgemacht wurde, versicherte ein gentilhomme de la chambre dem Hrn. Anne: eine hohe Person
habe in seinem Beisein erklärt: "En politique, Polignac est
l'être le plus présomptueux que je connaisse". Der Hergog Decazes war der Liebling des Dauphins, und würde, wenn
dieser auf den Ahron gelangt wäre, Premierminister geworden
sein. Der Dauphin las den "Courrier francais"; die Daus
phine hielt die "Quotidienne", welche sie alle Aage den dienst
thuenden Gardes-du-corps schickte. Zum Schlusse noch eine
Anekdote über Ludwig XVIII. Dieser gichtbrüchige Wonarch hatte
einen Rollsessel versertigen lassen, mittels welches er aus seinem
Gemache dis an den Ausschlasgeschoben wurde. So der
hutsam sich auch der gargon de toilette, der diese Fuhrwert zu
leiten hatte, dabei benahm, so ging die Fahrt nicht immer ohne
Ungemach sür den König ab, der dann in den sürchterlichsten
Jorn gerieth. "Baptiste", schrie er dann, "bougre d'animal,
voulez-vous dien ne par pousser ai fort! soudre! voulez-vous
donc me tuer!"

Im Théatre de la porte St.-Martin hat "Antony", ein Drama von Dumas, dem Berf. von "Henri III", Gluck gemacht. Gin junger Mann finbet feine frubere Geliebte als Die Gattin eines Anbern wieber. Er verführt fie und wird bei ihr von ihrem Manne überrafcht. Ehe ber beleidigte Gemabl bie Thur bes Gemachs einftoft, ermordet Antony feine Geliebte. "Jo l'ai tuée", fagte er zu ihrem Manne, "elle me resistait". Leibene Schaftliche Glut, Energie charafterifiren bas Talent bes Berf. Es fehlt ihm aber an Dentfraft und Diefe, und er loft fich gu febr bon Reminiscengen beberrichen. Go miffen mir g. B., bas er "Marion Delorme" von B. Sugo, bie nachftens auf bem Theatre français gegeben wirb, im Manufcripte gelefen und fich Bieles baraus angeeignet. Er ift fich biefer Plagiate burchaus nicht bewußt, was fich zum Theil aus bem ermahnten Mangel an Reflexionsvermogen ertlaren last. - "Charlotte Corday" von einem orn. Regnier, wo wir nicht irren, bat nur mittelmäßige Birtung hervorgebracht; wir glauben bos Stad mit Stillschweigen übergeben gu tonnen. — "Norma", von bem bekannten D. Soumet, ift ein Trauerspiel in 5 Aufzügen in Alexandrinern, mit einer machtig langen Exposition, mit Lis raben und Sentengen, turg mit bem gangen claffifchen Appas rate und bennoch wird es ftart besucht. Es fehlt an biftos rischem hintergrund, an Charafteriftit, an handlung; Rorma ift eine verrathene Beliebte, wie beren in ber Belt und in ber Tragbbie fo viele finb, ohne alle Individualitat, aber fie hat wahres, energifches Gefühl; die Ausbruche ihrer Leibenfchaft erfcuttern, zerreißen. Die Scenen, wo fie nicht auftritt, find lappifch, talt, langweilig; taum erscheint fie, taum bat fie einige Berse gesprochen, so ift es nicht anders, als wenn an einem kalten Apriltage die Sonne ploglich aus ben Wolfen hervortritt. Rorma, bağ wir es nicht vergeffen, ift eine gallifche Priefterin, "pretresse d'Irminsul" fteht auf bem Progamm: feit mebren Jahren lebt fie mit bem Proconful Pollio in heimlicher Ebe, und 2 Rinber find bie Fruchte biefer Berbinbung. Pollio wirb ber Priefterin überbrußig und wendet feine Liebe einer Anbern gu, beren Rame und entfallen. Rorma erfahrt ihr Unglad burch ihre Rebenbuhlerin, bie von ber Liebschaft ber Oberpries fterin mehr weiß. Diese wird mahnsinnig, ermorbet eine ihrer Rinder und fturgt fich mit bem anbern von einer Brude in ben Blug. Dr. Soumet gebort nebft Delavigne gu bem juste mi-lieu in ber Literatur. Er fieht wohl ein, bag mit dem alten Softem fein Glud mehr zu machen ift; allein bies fede, rude fichtelofe Bagen ber neuen Schule will ihm nicht gufagen. Er fucht beibe Principien miteinanber gu verfohnen, und bas mare bann vielleicht fo abel nicht, wenn or. Soumet nur bie romans tifche Poefie beffer begriffe. Das Clasifiche mit allen feinen Runftgriffen, Gffecten und Motiven liegt ibm flar vor; bie Kormen beffelben find feinem jugendlichen, noch weichen Geifte, wenn man fo fagen barf, aufs icharffte eingeprägt worben. Das unermefliche Bebiet ber Romantit muß feinem an bie engen und genau begrengten Regionen ber Schulpoeffe vermobnten

Blicke wie ein Chaos erfcheinen, in bem er nur hier und ba Etwas flimmern fieht, bas ihm in feinen Kram zu taugen fcheint. Dit einem Borte, Coumet fucht in ber Romantit Materialien, um bas claffifche Drama aufzufrischen, und beswegen werben feine Berte, obgleich fie Spuren eines febr achtbaren Salents tragen, in wenigen Jahren vergeffen fein. Die Berfification in "Norma" ift melobifch, prachtvoll, und Mabem. George ift in ber Rolle ber Oberpriefterin vortrefflich. Ihre Kraft verfteigt fich nur felten ins Uebertriebene, von allen frangofifchen Bubnen: kunftlerinnen icheint uns teine Mabem. George, fo wenigstens, wie wir fie in biefer Rolle gefeben haben, zu übertreffen. — Die feit fo langer Beit angekunbigte Eragobie von Chateaus briand: "Molse", ift enblich im Drucke erschienen. In ber Bors rebe erklart ber Berf. umftanblich, warum er fein Arauerspiel nicht habe aufführen laffen. Der hauptgrund scheint wol gewefen zu sein, daß er fich vor bem Parterre gefürchtet, und, wie und scheint, mit Unrecht. Wir haben hier Arauerspiele beklat-schen sehen, die in ihren 5 Atten nicht so viel wahre Poesse halten als manche Scene bes "Moloe". Der Litel bes Stücks scheint uns nicht ganz richtig zu sein. Der Gesegeber ber Juden erscheint nur selten. Das Interesse ift auf einen Ressen La-ron's konzentrirt, der mit einer unglücklichen Leibenschaft zu einer gesangenen Königin der Amalekter kampft. Die hiftorisch-religibse Aufgabe, bie fich Chateaubriand zu lofen unter-nommen, war, ben Anfang ber Abgotterei im jubifchen Bolte und ben Sieg bes Jehovablenftes zu schilbern. Es fehlt im Sanzen an Tiefe und Scharfe bes Berftanbes; blenbenbe Schilberungen, großartige Bilber, appige Poeffe in ben Choren ber Amaletiterinnen, felerliche, majeftatifche Große in ben Choren ber Ifrealiten, fichern inbes biefem Arauerfpiele eine Stelle gwifchen ben beffern Producten ber neuen frangofifchen brama-tifchen Literatur gu. Bir kommen barauf gurud.

Dieser Tage sind die Herren Cousin und Biemet in die Atademie ausgenommen worden. Die Antrittsrede von Cousin ist meisterhaft. Borträge, wo sich eine solche Hohe der Gedanken mit einer so durchssichtigen Klarheit der Stylsormen und einer so ruhigen und doch begeisterten Barme des Gemüthes paart, werden in dem Palais des beaux-arts zu selten gehort. Herr Parseval de Brandmaison benufte diese Gelegenheit, um abermals gegen die Romantiker zu schimpfen; er hat nicht einmal den Ariumph gehabt, diese in Parnisch zu bringen. Pr. Hugo, der nebst St. Beuve der Sigung beiwohnte, hat seine Rede mit dem lärmende

ften Applaufe begrüßt.

Die diesjährige Aunstausstellung ist sehr reich ausgefallen; es werben mit Inbegriff der Zeichnungen und Miniaturgemälbe nicht weniger als 2670 Aunstwerke den Schaulustigen dargeboten. Wir brauchen wol nicht zu sagen, daß  $\frac{1}{2}$  die Grenze des Mittelmäßigen nicht überschreiten. Es verdient bemerkt zu werden, daß unter den vorzäglichsten Malern sich besonders 3 deutsschen, Schnec und Schester. Bon Legterm haben wir 2 geniale Bilder: Faust und Greichen demerkt. Die heilige Jungsrau, Consolatrix afflictorum, von Schnec, bringt sicher von Allem, was wir in den ungeheuern Salen des Musseums gesehen, die meiste Wirtung hervor. Man tadelt allerslei daran, vielleicht Manches mit Recht, aber man bleibt davor steben, man kommt wieder, man hat Rühe, sich zu entsernen, man versinkt in das Anschauen der zertumpten italienischen Bettler, des siechen Anabens, seiner bekümmerten Mutter, welche die Heilige anssehen.

#### Rotizen.

Brown's ameritanische Romane.

In Europa ift bie nordameritanische Literatur beinahe nur burch ben ebenso sauber geschliffenen, als unbebeutenben Geoffrep Crapon ober Bashington Irving und burch ben tubnen und traftigen, aber oft etwas duserlichen Cooper bekannt; und boch fehlt es in Rorbamerita nicht an Schriftftellern, bie in ihrem Baterlande eines ebenso ausgebreiteten und vielleicht ebenso vers bienten Rufes genießen, als bie genannten beiben. Selbft in ihrem eignen Fache, bem bes Romans, haben fie einen Ditbe-werber, ober vielmehr einen Borganger, ber von ihren Canbeleuten haufig noch jest ihnen vorgezogen wirb, obwol er ein Bierteljahrhunbert vor ihnen feine fdriftftellerifche Baufbahn begann. Charles Brodbon Brown hat 6 Romane gefchrieben, von benen ein einziger: "Die Familie Bielanb", burch eine bereits vor 30 Jahren erfchienene frangbfifche Ueberfegung auch bei uns Eingang gefunden hat. Das Berbienft in Brown's Romanen ift bie psychologische Entwicklung. Gin Gebanke, ber einmal in die Seele gebrungen ift, fast immer tiefere Burgel und breitet jugleich feine 3meige immer weiter aus, bis er, jum machtigen Baum erwachsen, alle Fibern bes Dafeins in fich aufnimmt, jeben andern Gebanten, jebes andere Gefahl erflickt und ben Menfchen, ber von ibm beherricht wird, mit aller Begeifterung ber Tugenb jum Berbrechen forttreibt. Diefe pfochos logische Erscheinung, bie Balter Scott in einigen feiner Romane nur mit wenigen Pinfelftrichen andeutet, hat Brown in zweien ber feinigen mit wunderbarer Kraft und Wahrheit ausgeführt. In der "Familie Bieland" wird ein frommer und fanfter Menfc, ein guter Chemann und ein guter Bater, burch religibfe Schwarmerei gum Morber feines Beibes und feiner Rinber. In Ormond feben wir einen politifchen ganatiter, ber feine Talente und feine Reichthumer bem Bahne opfert, es fei feine Pflicht, alle bestehenden Institutionen umzukurzen, um bie Gefellichaft auf einer neuen Bafis, nach neuem Plane, wieber aufzubauen. Aber mit all feinem Fanatismus tann ber Schware mer nicht herr feiner Ginnlichfeit werben; er ftirbt von ber Dand eines Beibes. Fur bie gewöhnliche Lefewelt, bie fich genn mit leichter Unterhaltung begnugt, hat Brown burch feinen "Arthur Mervyn" und "Ebgar Duntlep" geforgt. Malertiche Banb-fchaften , und überhaupt ber fo beliebte Bocalton , mit den masnichfaltigften romantischeften Greigniffen, feffeln und spannen bie Aufmertfamteit. Bunbern follte es und baber nicht, wenn ble Berte Brockbon Brown's, die vor Aurzem unter bem Titel: The novels of Charles Brockdon Brown (7 Banbe, Beften, 1830), in einer neuen Ausgabe gesammelt erfchienen find, felbst in ben gegemvärtigen unruhigen Beiten balb einen beutschen Ueberfeger fanben.

Retus.

Bahrend bes Carnevals machten im Mittelalter, nach Menage, die Klostergeistlichen der Picardie sich den Spaß, unter bem Titel: "De redus quae geruntur" satyrische Sproniken zu schreiben, in denen gerade die Worter, welche den hauptgedanten ausdrückten, nur durch Bilber ober-durch abgerissene Sisben oder Worttheile bezeichnet wurden, wie in dem bekannten:

> Deus gratiam denegat nus nam bis,

b. h. Deus super-nus gratiam super-nam denegat super-dia. Diese eben nicht sehr geistreiche Art, sich auszubrücken bie indessen in Frankreich als jen d'esprit eine Zeitlang sehr in der Mode war, heißt seitdem: Redus. Bon Redus anderer Art, nämlich solchen, welche einzelne Worter durch Figuren ersezen, sindem sich schon im Alterthume Spuren. So schrieb Cicero seinen Ramen: Marcus Tullius, und dahinter seht er eine Kichererbse (cicer). Julius Casar ließ auf einigen Munzen seinen Nauren durch einen Elesanten darstellen, weil dieser in Mauretaniem Casar hieß. Die Münzvorsteher Lucius Aquilius Vora und Boconius Vitulus ließen auf einige ihrer Münzen der Eine eine Blume, der Andere ein Kald abbilden. Zu den bekanntessen Redus gehören die solgenden beiden, die von Katharina II. dererühren sollen; der erste: "Santé n'est pas santé (sans t); c'est maladie qui est santé" (sans t); der zweite: "Ie suis capitaine de 24 soldats, et sans moi Paris serait prise, nämelich ohne das a.

## literarische Unterhaltung.

Sonnabend,

Nr. 155. —

4. Juni 1831.

Ueber Oper, Drama und Melobrama in ihrem Berhaltniß zu einander und zum Theater. Von Theodor Munbt. (Befolus aus Nr. 164.)

Wir haben aber bis jest zu fehr im Allgemeinen bon ber Oper gesprochen und muffen, um une unferm 3med zu nabern, Scharfer in ben heutigen Theaterzustand ber Oper hineinbliden. Wenn wir behaupteten, daß erft die Roffini'sche Musik diese Kunft bei und zu einer De obetunft gemacht und burch ihre einschmeichelnde Galanterie die allgemeine Berbreitung und Aufregung des Musikfinnes bewirft bat, fo muffen wir nun auch hinzufugen, bag in ber burch ihn beliebt gewordenen Form ber Theateroper jugleich eine Entartung von der mahren afthetischen Opernkunftform am Tage liegt. Bei ber noch unausgebilbeten Aesthetik ber Oper gibt es zwar noch keinen afthe= tischen Gesetcober für bieselbe, aber Das leuchtet ein, baß bie Dper, ungeachtet ihrer lprifch : phantaftischen Behand: lungsweise, boch immer ein Dufit brama bleiben muß, wenn sie überhaupt eine Aunstform sein und bleiben soll. Je mehr aber bas Recitativ aus ber Oper verschwin= bet, je mehr wird biefelbe auch ihren bramatischen Charafter einbugen. Glud benutt bas Recitativ jum erhabensten Ausbruck bes bramatischen Opernftple und gibt bamit ber Oper etwas Plaftifches und Architektonisches, wodurch sie auf die großartigste Weise die Bedeutung eines Dufitbramas erfult. Mogart, ber neben bem Recitativ auch die Arie ausbildete, hat in seiner Musik ebenfalls bramatische Wirtungen erreicht, welche zeigen, bag bie Dper in ihrem eigenthumlichen Stol burchaus ein bramatisches Runftwert ift. Bei Roffini und seinen Nachfolgern mußte aber bas Recitativ gang zurucktreten und der in ihrer Beweglichkeit Alles übersprudelnden Arie Plas machen. Wie ungemein auch bas Gefangtalent baburch begunftigt und gehoben wurde, fo ift boch eben baburch in biefer Schule Die Dper als bramatifche Gattung fast ganglich zu Grunde gegangen. Roffini, Auber, Bovels bleu verlegen ihre Effecte fast nie in die Charakterzeiche nung ober in bie bramatischen Momente ber Sandlung. Die Charaftere, wenn die barin sichtbar werbenben Figuren noch diesen Ramen verdienen, find von bem Componiften burchaus mit weiter keiner menschlichen Individua-Utat ausgestattet, als bag fie insgesammt ben größten Gifer

verrathen, sobald als möglich vor bas Proscenium hinzutreten, um ihre Schmerzen ober Freuden in einer auss brucksvollen Bravourarie lautwerben zu laffen. Went ber Componist sich in Allem, wo er ben Gang und Busammenhang ber Sandlung, bie Entwickelung ber Affecte und Charaftere burch bie Inftrumentation motiviren follte, meift seicht und fluchtig zeigt, so gewinnt er bagegen, sos balb er nur zu Befangftuden tommt, eine geniale Ges schwäßigkeit, welche mit ber Gunft bes Publicums auf bas Sußeste liebaugelt und selten ihr Biel verfehlt. Dies ist freilich ein gewisses Stuber : und Manschettenthum in ber Kunft, und ber Geschmack bes Theaterpublicums wird baburch immer mehr von der Theilnahme an ernften, arundlichen bramatischen Wirkungen sowol in ber Dufit als in ber Poefie abgeführt. Die Theatertunft geht baburch fonurftrace ihrem Ruin entgegen, ber fich vielleicht balb in einem vollkommenen Kunftbankerott offenbaren wird. Die großen classischen Opern werben gwar noch ges geben und auch wol besucht, wenn gerade eine gastirende berühmte Sangerin barin einen Triumphaufzug halten will, aber für gewöhnlich ift es boch in Mogart's Opern leer, und man mag sagen, was man will, Rossini ist immer ber Reprafentant bes Beitgeschmads in ber Musik und hat auch fur bie Doelle auf bem Theater ben Ginfluß gehabt, bag bas Publicum burch feine fpielerischen Flittereffecte zu febr zerftreut und verwohnt worden, um ben Wirkungen des poetischen Dramas noch einen vollen Einbrud auf fich zu verstatten.

Es könnte nun die Frage entstehen, ob die dramatissche Aunst auf dem Theater nicht noch einen neuen productiven Ausschwung zu nehmen vermöchte, und es ist Zeit, daß ich hier mit meinem afthetischen Project herausrücke, das mir dei dieser Gelegenheit eingefallen, und dieser Einsfall hat mich eigentlich darauf gedracht, den vorangegansgenen Abstecher in das noch wenig gedahnte Gebiet der musskalischen Aesthetik zu einem Bergleich der Oper mit dem Drama zu unternehmen. Ich meine eine kunstgerechte Umgestaltung des Melodramas zu einer planmäßiger gesormten Gattung, in welcher die Effecte der von der Zeit begünstigten Aunst, der Musik, nach eie nem bestimmten Maß der Amvendung benucht würden, ohne dadurch die überwiegende Wirkung der poetischsen die bist

berige ichlotterige Melobramenform tann fur feine Runfts form gelten, bie Dufit ift barin ju außerlich und pfufcht nur fo nebenher mit einigen Inftrumentenftrichen, und ber Aufwand von Poeffe, ben die Dichter meift baran wens ben, ift auch nur fo fo, benn ein piquanter Criminalftoff, aus dem Groben jusammengeftudelt, mar bisher im Durch= fcbnitt für bas Melobrama ausreichenb, fodaß es felten eigentlich Dichter find, bie fich gur Berfertigung beffels ben bergegeben haben. Dan versuche es, von ber bem Melobrama ju Grunde liegenden Idee einer gleichzeitigen Benubung poetischer und musikalischer Effecte ausgehend, daffelbe ju einer mahren Runftform auszubilden, und bie Wirtung bavon auf bem Theater, wenn fie fo gefchieht, wie ich es im Ginn habe, tonnte bedeutend werden. Ein folches Melobrama mußte, um fich bie Dufit als einen integrirenden Theil einzuverleiben, bas Recitativ aus der Oper herübernehmen und bann auch nichts weiter aus berfelben entlehnen, um auf der andern Seite gang ein poetifches Drama zu bleiben. Es mußte alfo nicht blos, wie bisher, bie Dufit jur Inftrumentalbegleitung benugen, fonbern noch einen Schritt weiter geben und auch ben Gefang in fein Gebiet herüberziehn, aber biefen freilich nur in ber Form bes Recitativs. Die Urie wurde ausschließliches Eigenthum ber Oper verbleiben, benn im bramatischen Dichtwert - und ein folches sollte bas Melobrama überwiegend fein - tonnte fie nicht wie in ber Oper ale naturgemaßes und unwillfurliches Organ bes Ausbrucks gelten. Auch bas Recitativ, wie es bei ber Uebertragung in ein folches Melobrama anwendbar mare, burfte wol eine Bereinfachung ber Inftrumentation erlets ben muffen, bamit die Dufit gegen die poetischen 3mede bes Bangen nicht gu felbftandig heraustrete. Dies Melos brama murbe bann in feinen gleichgultigern Partien bie poetische Rede im gewöhnlichen Bers und Rhythmus, ober warum nicht auch in Profa, ju feinem Ausbrud mablen, aber fobald bas bramatifche Pathos fich fteigert, fobalb bie Leibenschaften, Charaftere und Situationen ju einem Sipfel, ju einem hinreißenben Conflict gelangen, mußte Die poetische Rebe fich jum mufitalischen Recitativ erhoben, und barin tonnte eine eigenthumliche bramatifche Birtung erreicht werben, welche ber rhothmifch = mufitalifchen Ausführung ber antiten Tragobie ber Griechen vergleichs bar ware. Bur theatralifthen Ausführung eines folchen Melobramas wurden aber Runftler erfoderlich fein, welche bas Schauspieler : und Sangertalent vereinigt in fich beberrichten, und mas aus ber gleichmäßigen Bereiniguna Diefer Talente für großartige Effecte und mahrhafte Rumfts genuffe bervorgeben tonnten, murbe mir nie deutlicher ats burch bie berliner Gaftvorftellungen ber Dab. Schrober: Deprient. Diefe Runftlerin ift eben barum eine ber ets genthumlichften Erfcheinungen, bie ich je auf ber Buhne gefeben, weil ihr hochft bebeutenbes Schauspielertalent ges gen ihr Gefangtalent ohne 3weifel überwiegend ift, und fie banach ftrebt, bie poetischen und musikalischen Effecte in ihrem Spiel ju einer Einheit ju verschmelgen. Daber find ihre Leiftungen im bramatifchen Gefang, im Recitativ, in allen Partien, bie ein Gefangfpiel erfobem.

ausgezeichnet und einzig in ihrer Art, während fie in ber blos lprischen Arie und in Allem, wo der rein mufikalische Um: fang bes Organs die gange Wirtung hervorbringen foll, andern großen Gangerinnen nachfteht, ja ihre Begeifte: rung für bas Poetische und menschlich Bahre ihrer Rolle reift fie nicht felten femeit bin, daß fie auch durch bie Arie bie rebenbe Empfindung hindurchhoren und bie Tone bes Gesanges burch echt bramatische Momente bes Affects, die ihr productiv angehoren, unterbrechen lagt. Eine folche vorzugsweise bramatische Sangerin wurde in einem Melobram, wie wir es uns benten, wo bie poetis fche Rede fich mit ber mufikalischen zum Recitativ verschwiftern follte, herrliches ju wirten vermogen. Diefe Form eines Melobrams, in bem die Poefie und bas Dramatische bas Uebergewicht behielten, und wo die erbobte Stimmung in ben recitativifchen Dufffansbruck über ginge, wurde ihrem Talent ein gang gemages Gebiet ber Wirksamkeit sein. Wenn ein Dichter, von folchen Krafs ten unterstütt und in Berbindung mit einem seiner Idee bienstbaren Theater, es unternahme, das Melodrama gu einer hobern Kunftform umzugestalten, wir tonnten eine kraftige Wiebergeburt bes beutschen Theaters baran erleben, und das Drama, das jest gar teine Richtung bat, wurde durch die planmaßige Berbindung mit mufitalischen Effecten wieder ein tunftgeweihtes Ansehen erhalten. Die Bebruder Schlegel hatten einmal die Abficht, gur ibealen Reformirung bes Theaters bie Antite barauf gurudaufth ren, aber die griechischen Beremage thatens freilich nicht, und "Jon" und "Alarkos" gingen einflußlos für die beutsche Theaterfunft vorüber. Wir erwarten tein Beil von ber Antite fur die heutige Buhne; aber wem es barum ju thun, einen bem antiten Melobram - wir meinen die griechische Tragodie - verwandten Kunfigenuß im Theater zu finden, bem burften wir einen folchen auch von bem von une bezeichneten modernen Melodram versprechen, welches bie ber alten Tragobie besonbers eigenthumliche Form, bas Recitativ, in fich aufnehmen wurde.

Ich bin keineswegs ber Meinung, burch bie in Bor schlag gebrachte Umgestaltung und Ausbildung ber in Rebe stehenden Gattung etwa die Oper verdrangen ober auch nur vertreten zu wollen. Sollte bas Fortbefteben ber Die fit nur auf die von uns beabfichtigte melobramatifche Un wendung beschrankt werden, so wurden wir und baburch bald um den selbständigen und umfassenden Genuß einer Runft bringen, beren ich im Leben nicht entbehren mochte. Daß aber die schon oben erwähnte Bereinfachung ber Inftrumentirung bes melobramatischen Recitative ein nothwendiges Erfoberniß fein wurde, scheint beftatigt ju wer ben, wenn wir uns an bas Recitativ ber antilen Tragobie ber Griechen erinnern, benn schon ber Umftand, bag bie Alten Das, was wir in ber Dufit Sarmonie nennen, in ber ihrigen noch burchaus nicht kannten, burfte beweifen, wie einfach und bedingt die mufikalische Aufführung ihres Melobramas ausgestattet gewesen fein muffe, fobas ber poetische Effect immer als die Sauptsache bervortreten tonnte. Wie weit unser Melodram in seinem Recitatio bon Seiten ber Inftrumentirung ju geben babe, mufte bem Ermeffen bes baffir gewommenen Dichters und Componiften, auch mit Berudfichtigung bes Stoffes, ben fie mablen, überlaffen bleiben, wenigstens tann fich die afthes tifche Theorie hier nicht baruber ausbreiten. Die Oper aber mag als eigenthumliche Runftgattung in ihrer Gelb= ftandigteit fortbefteben, mas ihr freilich nur moglich fein wird, wenn fle fich von ihrer afthetischen Entartung ab: und zu ihren großen classischen Muftern wieder gurudwens bet. Das Drama hingegen wird, um nicht gang ju verfallen und bem Beitgefchmad fich ju entfremben, ber Er= neuerung fich nicht entziehen konnen, und fo mag es benn bie zeitgemäße Dufit nach einem bestimmten Plan zu Bulfe nehmen und fortan als tunftvoll geformtes Delo: dram zu wirten suchen. Die Theaterfunft wenigstens tonnte Daburch nur gewinnen; ob die Runft im Allgemeinen auch? mußte der Erfolg lebren. Ein folches Melobram mare bann naturlich feineswegs wie bieber blos auf tragifchen Graus und Sput ju beschränten; burch die beabsichtigte Runftmaßigfeit murben Graus und Sput fich von felbft gu rein poetischen Motiven verklaren, aber auch humor und Romit maren von biefer Gattung nicht auszuschlies Ben, und nicht nur die tragifche Leibenschaft, fonbern auch ber tede Scherg tonnten in recitativifchen Gefang binuberfpielen. Es fehlt mir nicht an Planen zu folchen Delobramen, beren Effecte auch von außerlich eben nicht bemittelten Theatern zu bestreiten sein wurden; ich mochte fie ausführen, wenn mir ein Theater und ein barauf eingebender Componift die Sand bagu bieten wollten. Das Theater ift boch, fcon feiner populairen Birtfamteit megen, ein zu wichtiges Inftitut, als bag man es gang aufgeben und ihm nicht vielmehr felbft burch funftliche Mittel wieder aufzuhelfen bemuht fein follte. Möchten begeisterte Runftfreunde sich bafur vereinigen, um jede biesfallfige Beftrebung burch Rath und That ju unterftusen!

### Ueber bie Freiheitsbaume.

In bem größten Theile von Europa berricht von alten Beis ten bie Sitte, ju ber Reier eines landlichen Feftes einen Baum aus bem Balbe gu bolen und auf einem freien Plate, meift por ber Kirche ober bem Wirthshaufe, früher auch wol vor bem berrichaftlichen Schloffe aufzupflangen, um ben bann bas junge Boll fich mit Spiet, Sang und Rufit beluftigt. In Deutschland beißen biefe Baume nach ber Beit, wo fie gewohn: Lich hereingebracht werben, Pfingftbaume, in Frantreich les mais. 36r Urfprung aus bem graueften Beibenthume ift unbezweifelt. ba icon altromifche Schriftfteller bes Bebrauches gebenten, por ben Saufern von Personen, bie man ehren wollte, Baume ober grune 3weige aufzustellen; und wahrscheinlich fteht biefer Ge-brauch mit jenem anbern in Berbindung, ber ebenso uralt iff, wonach ber Besiegte ober Frieden Flebenbe bem Feinbe mit grunen Zweigen entgegentommt. In Frantreich finbet man bie frabefte Ermahnung ber Dais in treunben bes 18. Jahrhunberts, mo fie aber bereits allgemein verbreitet gewesen fein muffen; benn Bemeinben aus ben verfchiebenften Gegenben laffen fich' in ihren Freiheitsbriefen bas Recht gufichern, aus ben Balbungen ber herrschaft bie Baume gu bolen, beren fie beburften. Dagegen bebroben Abteien und Rlofter Diejenigen mit bem Bann, bie es magen wurden, in ihren Balbern ben Dai au fallen. Gollte man nicht glauben, baß biefe Berren bereits eine Ahnung bavon gehabt hatten, welche Berwanblung bem Dai bes Feubalwefens bereinft bevorftanb?

Richt überall war inbessen bie Rlerisei so unnachsichtig; vielmehr wußte sie an manchen Orten auch aus bem Rai ihren guten Rugen zu ziehen. Go hatte in Paris bie Bunft ber Golbe fomiebe bie Berbinblichteit, ber Kathebraltirche Rotre Dame ib. ren Mai zu bringen. Diefer war Anfangs ein gruner Baum und hieß beshalb auch le mai verdoyant, die beiben Mitglieber ber Bunft , welche ihn überbrachten , wurden gewählt und fuhre ten ben hochtrabenben Titel ber princes du mai. Mumalig fanb bas Capitel, bağ ber Glanz bes "grunenben Mai" boch allzu verganglich fei, und um benfelben bauernber feftzuhalten, tam man benn barauf, an bie Stelle bes Mais in natura allerlet Gotbarbeiten, prachtige Tabernatel und julest Gemalbe einguführen. Banger als ein Jahrhundert empfing die Kathebrale jährlich unter bem Ramen bes Mai ein 11 Fuß hobes Botivgemalbe, bas man gum Unbenten feines Urfprunges, mit Buirlanben umwunden, mabrend ber erften Tage bes Maimonats unter bem großen Portale ausstellte. Bon bem Portale wanberte bas Gemalbe in bas Schiff ber Rirche; und ba gewohnlich bie beften Deifter ber Beit ausermablt wurden, um ben Mai zu malen, fo war burch biefen Gebrauch bie Kathebrale ein mabres Dufeum für bie Fortidritte ber Runft geworben, bis bie Bilberfturmerei ber Revolution baffelbe nach allen Richtungen gerftreute.

Ein anderer wirklicher Mat war jener, der alljährlich in dem hofe der Rechtsschule zu Paris von den zehntausend Untersthanen des Königreiches Basoche gepfianzt wurde. Die Rechtsschule maßte sich, ungeachtet der Berdote Deinrichs III., der wahrscheinlich auf die Concurrenz eisersschaftig war, diesen Attell an, und ihre Mitglieder waren nach alten Privilegien berechtigt, in den königlichen Waldungen einen kolossalen Mai fällen zu lassen. Eine majestätische Eiche, mit grünendem Gipfel, wurde mit Buchsbaum bekleibet und mit Guirlanden und Kränzen, Bändern von den Farden der Basoche, blau und gelb, und Schilben mit ihrem Wappen, 3 Schreibzeugen auf einem Felbe von Sand, behängt. Dieser Mai blieb das ganze Jahr hins durch stehen, die er von sehnem Nachsolger abgelöst wurde.

Ruhmreich ware es für die Basoche gewesen, deren Amaslen manche Jüge des Patriotismus bewahren, wenn ihre Mitzglieder das Zeichen zu der letten Berwandlung gegeben hätten, welche die Mais in Frankreich essuhren. Dieses ging indeskun, wie wir aus Grégoire's im Jahre II der Republik erschlenenen, won Bonaparte verbotenen und schwer verfolgten und deskald dußerst settenen Berkchen: "Bur les ardres da la lidorich", se hen, von einer kleinen, wenig bekannten Dorsgemeinde und von einem edenso wenig bekannten Gesklichen, welcher derselben vorskand, aus. Korbert Pressa, Pfarrer von Gaint: Gaudens, dei Livray, im Departement Bienne, ließ im Mai 1790, am Tage der Organisation seiner Dorsmunicipalität, im Balde eine schde junge Eiche ausgraben und sie auf den Semetndesplat des Dorses bringen, wo die jungen Leute sich vereinigten, sie zu pflanzen. Darauf hielt er eine Rede über die Bortheile der Revolution und der Freidert. "Inter dem Schatten dieses Baumes", sagte er, "werdet Ihr Euch erinnern, das Ihr Franzoses Baumes", sagte er, "werdet Ihr Euch erinnern, das Ihr Franzoses schwichige Zeit zurückrusen, wo Ihr ihn gepflanzt habt". Darauf willigten die Kürger, welche durch Rechtsftreitigkeiten entzweit waren, in seine Foderung ein, dieselben durch Schiedsrichtes ausgleichen zu lassen, sie kerteingen sich über die Bahl, umarmelsche heichsteiles die kiefteligen biese eines freien Bolkes würdige Fest.

Die Rachricht von biefem patriotifchen Fefte, welche bie Journale burch gang Frankreich verbreiteten, veranlaste auf allen Seiten gabtreiche Rachabmungen. Batb wurde Das, was Anfangs nur bie Ibee eines Einzelnen gewesen war, allgemeiner Seebrauch und zulest ein Geseh des Staats. Endwig XVI. pflanzte selbst, mit großer Pracht, einen Freiheitsba um in dem Garten der Auflerien. Aber durch einen jener in den Ma

polutionen so baufigen Bechfel wurde gerabe biefer erlauchte Urfprung jenes Combols fpater ein Grund feiner Bernichtung; ber Convent befahl ben jungen Baifen gebliebener Baterlands: vertheibiger, ben Baum nieberguschlagen und einen anbern an

, feine Stelle ju fegen.

In ben erften Jahren ber Revolution war bie Berwandt: fcaft bes Freiheitsbaumes mit ben alten Dais allgemein be-Kannt; und man mablte beshalb immer ben Monat Dai, um ben erften ju fegen. Im Dai 1792 erreichte ber allgemeine Enthusiasmus fur biefen Gebrauch feinen Gipfel. In allen Bemeinden fab man fich um die Wette die prachtigften Baume erbeben; und ba um biefe Beit bie Coalition Frankreich mit ibe rem Einbruch bebrobte, fo fcworen bie Burger, indem fie bas neue Symbol ihrer Freiheit in bem Boben befestigten, baffelbe gu vertheibigen, wie der Krieger feine gabne vertheibigt. Die Babl ber Freiheitsbaume, die bamals gepflanzt wurden, muß fich auf mehr als 60,000 belaufen haben; benn bas tleinfte Dorf in gang Frankreich hatte ben feinigen, und in ben Stads ten bes Gubens fand man beinabe in allen Strafen, ja vor ben meiften Saufern Freiheitsbaume. Aber nicht blos in ben Stabten und Dorfern, fondern auch auf ben Grengen ber Staaten und auf ben vorragenoften Puntten ber Departements murben fie gepflangt. Go beschloffen die Frangofen und Bennefer, bağ gum Beichen ber Bereinigung beiber Rationen auf ihrer Brenze ein Arbre de la fraternité errichtet werben follte; und gu berfelben Beit pflangten 20 Bollegefellichaften, Die fich gu Die, im Departement ber Drome, versammelt batten, einen Kreiheitsbaum auf bem Gipfel bes Glandoffe, eines ber bochften Berge bes Departements.

In biefer erften Periode bestanden die Freiheitsbaume groß: tentheils, gleich ihren Borbilbern, ben alten Dais, nur aus Baumftammen mit ihrer grunen Krone; ba man bie größten Stamme mablte, fo tonnte man nicht baran benten, fie noch forttommen gu feben, und bie Burgeln waren baber unnug. Da nun aber biefe Baume naturlich in turger Beit vergingen, und ihr welter Gipfel gang andere Ibeen wedte als jene ber jugenblichen Rraft und ber Unfterblichfeit, die er barftellen follte, fo beschloß ber Rationalconvent, um biefem Uebelftanbe gu begegnen, burch ein eignes Decret, vom 4. Pluviofe bes Jahres II, bag aberall an bie Stelle ber vertommenen Freiheitsbaume frifche, fortwachsenbe gefest werben follten: "In allen Gemeinben, wo ber Freiheitsbaum eingegangen ift, foll von bier bis gum 1. Germinal ein neuer gepflangt werben. Der Convent vertraut biefe Pflanzung und ihre Unterhaltung ber Gorge aller guten Burger, bamit unter bem Schuge ber Freiheit von Franfreich

ber Baum ber Freiheit grune und blube". Ueber die Baumart, welche gewählt werben follte, wurbe nichts verfügt; an vielen Orten nahm man, ihrer langen Dauer wegen, Giden, an anbern zog man Ulmen, Raftanien, Platanen und befonbers wegen ihres ichnellen Wachsthumes Pappeln vor. Der Freiheitsbaum ber Stadt Rouen, welcher bis jum Sahre 1810 feinen majeftatifchen Gipfel, mit ben bochften Thurmen wetteifernb, in ben Luften wiegte, war eine Pappel. Manche biefer Baume haben fich ohne 3meifel noch bis auf biefe Stunde erhalten. Steht boch felbft in Paris, obgleich von Benigen gefannt, ein Freiheitsbaum, ber in ben erften Beiten ber Revolution gepflangt wurde. Dieser ift die Ulme, die sich mitten in ber Strafe bes Faubourg . Saint : Antoine erhebt und burch ihre malerifche Bereinzelung bie Blide aller Borübergebenden auf fich gieben muß. Welche munberbare Wechfel hat biefer Baum portibergeben feben! Den Sturg ber Republit und die Errichs tung bes Raiserthumes, ben Sturg bes Raiserthumes und bie Radtehr ber Bourbonen, ben Sturg ber Bourbonen und bas Reich eines neuen Burgertonigs, gleich jenem, beffen Blut vielleicht feine Pflanzer befpriste. Die alten Republikaner bes Faubourg hatten ihren Freiheitsbaum nicht vergeffen; taum wehte bie breifarbige gabne von Rotre-Dame und ben Tui-

lerien, fo schmuckte fie auch die Ulme des Faubourg : Saint : In-

Daß an ben meisten Orten bie Freiheitsbaume bie Freiheit überlebt und befonders in abgeschiebenern Gemeinden einzelne fich bis auf biefen Zag erhalten haben, wird Riemanben befremben, bet weiß, bag wenige Stunden von Paris eine Dorftirche ift, bie auf ihrem Giebelbach noch gegenwartig in fehr lesbaren Buchftaben die famble Infdrift tragt: "Temple de la Raison". In einem Dorfe am Rhein murbe bem Schreiber biefer Beilen vor wenigen Jahren ein Freiheitebaum gezeigt, vor bem fein Bauer vorüberging, ohne ben Out abzunehmen; und ein alter Mann ergablte, mit Abranen in ben Augen, wie er mit ber gangen Gemeinbe, ben Pfarrer voran, alliabrlich an bem Stife tungefeste um ben Baum getanzt habe: bas fei eine golbene Beit gewefen! - Doge ber beutiche Rhein biefe golbene Beit nicht wieber feben!

### Rotizen. Danbon's Rapoleon.

In ber hauptstadt Großbritanniens zieht gegenwärtig ein Gemalbe von Daybon, feit Lawrence's Tob wol ber ausgezeiche netfte unter ben lebenben britifchen Runftlern, alle Blide auf fich: Rapoleon auf St. : Gelena. "Es war unmöglich", fagt Dapbon felbft in einem Auffage über fein Aunftwert, "fich einen folden Benius in Gefangenschaft vorzustellen, ohne eine mofterible Anknupfung bes Boltenhimmeis, ber See, bes Felfens und ber Ginfamteit, womit er umgeben war; ich bachte mir ihn nie anbers als sinnend in ber Morgenbammerung ober melancholisch beim Untergange ber Conne, um Mitternacht bem Bellenfchlage und bem Brullen bes Dzeans laufchend ober nachbentenb, mabrend bie Sterne auf ihn nieberblickten und ber Mond auf ihn berabichien. Rurg, Rapoleon erfchien mir nie anders als in jenen Momenten bes Schweigens und bes 3wielichtes, wo bie Ratur mit bem Befallenen ihr Mitgefühl auszubruden fcheint, in jenen Augenblicken, welche, wenn überhaupt auf diefer ge raufchvollen Erbe eine Berbinbung mit ben himmlifchen moglich ift, unfterbliche Beifter mablen murben, um gu une berabe aufteigen, um ben Ungludlichen gu troften, gu erheben und ju ermuthigen. Dies waren bie Ibeen, welche mir vorschwebten, als ich bas gegenwartige Gemalbe hervorbrachte. Ich bachte mir ihn auf bem Borfprung einer überragenben Rlippe ftehenb und feine vergangenen Gluckewechfel überbentenb; Geeobgel treifchten gu feinen guben, bie Sonne eben untergegangen, bie Segel bes Bachschiffes am Porizont glanzend und ber Dzean ruhig, fdweigend, furchtbar tief und enblos ausgebehnt". Rapoleon ift von bem Beschauer abgewendet, man fleht fein Ge-ficht nicht, und boch macht bies Bilb ben großartigften Einbrud.

#### Ein Wort von Brougham.

Als in bem jest aufgeloften britifchen Parlemente bie Dartei ber Ariftofraten einen Berfuch machte, mit Gulfe bes beruchtigten Stiefelwichsefabritanten Dunt und leiber auch bes ehrenwerthen Gir Robert Bilfon, bas Bolt ter Cache ber Reform gu entfremben, inbem bie niebern Stande barauf bingewiefen wurden, bag alle Bortheile ber Bill nicht ihnen, fonbern ter Mittelclaffe gutamen, bemertte ber Borbtanglen Brougham: bies Manoeuvre fei bas eines mobibefannten Intriganten, ber baffelbe bereits bor 1800 Jahren angewandt habe. und jum Beweise führte er bie Stelle aus bem Evangelium ans "Und Jubas Ischariot sprach: Barum wird bies nicht Alles für 800 Pfennige vertauft und ben Armen gegeben ? Richt bas er fich im Beringften um bie Armen befummert batte, fonbern meil er ein Dieb mar".

für

# literarische Unterhaltung.

Sonntag,

Nr. 156. —

5. Juni 1831.

Der ungarische Reichstag im Jahre 1830. Bom Grafen Johann Mailath. Pesth, Wigand. 1831. Gr. 8. 1 Thir. 12 Gr.

Rach ben Lehren unferer hiftorischen Schule ift bie ungarische Verfassung unbezweifelt bie beste und tabellosefte in Europa. Denn bis in die altesten Beiten bes ungarifchen Bolees ragen ihre Spuren, und mit bem Ramen ber Magyaren werben uns zugleich auch ihre Reichestande genannt. "Als die Magyaren ihre Wanderung antraten", erzählen uns bie Chronifen, "verfammels ten sich die 7 vornehmsten Saupter berfelben und mable ten einen Felbherrn, Almas, ben Gohn Uget. Dit biefem tamen fie uber 5 Punfte überein: 1) baß fie immer einen herrscher haben wurden aus ben Nachkommen Mis mas'; 2) baf einem Jeben ein Antheil an der Beute werde, die ihnen zufiele; 3) daß die 7 Manner, die Almas freiwillig ju ihrem herrn gewählt, nie weber fie felbst noch ihre Nachkommen von dem Rathe des Herrs Schers und ben Ehren bes Reiches ausgeschloffen werben; 4) daß des Todes fterbe, wer bem herricher untreu wurde ober zwischen ihm und ben Verwandten Zwietracht Stifte; 5) daß Derjenige, welcher von des Almas' oder ber übrigen Saupter Angehörigen biefen Bund breche, verflucht sein solle in Ewigkeit". Die lette dieser Bedins gungen ausgenommen, welche, ungeachtet ber driftlichen Schlufformel: in Ewigfeit, boch einen etwas gar ju entschledenen heidnischen Unstrich tragt, begreifen dieselben in ber That Alles, was man von einer guten Berfassung verlangen kann. Die Bornehmen vereinigen sich und wahlen aus ihrer Mitte einen Berricher, beffen erleuchtes ter Beisheit überlaffen bleibt, in allen Dingen ju ordnen, was ihr gut beucht; nur in Einem Puntte wagt man es nicht, unbedingt ber absoluten Macht zu vertramen: "an ber Beute, bie uns zufällt", heißt es, "muß einem Jeben von uns und unsern Nachtommen sein ge bubrender Theil werden". Der folgende Artikel ift eine naturliche Folge und eigentlich nur eine nahere Bestimmung biefes vorhergebenden. Denn ba die Beute in jenen Beiten einfaktiger Kraft so ziemlich bas ganze Staatsbubget ausmachte, fo war es offenbar, bag bie Perfortett, die zu der Theilnahme an berfelben berufen maren, im Rathe bes Reiches Sig und Stimme haben mußten. Spater, als die Beute nicht mehr von dem Feinde, som

betn in der friedlichern Gestalt der Abgaben von den Unterthanen erhoben wurde, hat man in Berträgen ahnlicher Art den Artikel wegen der Theilung hinweggelassen und sich mit der Kestsehung der Theilung hinweggelassen und state des gnügt, weil aus dieser jene schon hervorging. Der vierte Punkt ist in alle neuern Berfassungen übergegangen und bedarf daher keiner Erläuterung. Bon dem Bolke ist in dem magyarischen Grundgeset nicht die Rede, auch verdient dasselbe keine Erwähnung, da das Wohlbesinden desselben mit dem Besinden des Herschers und seiner Basallen im genauesten Jusammenhange steht. Wahrlich, bei so tiefer Weisheit ist es zu verwundern, das man uns bald die französsischeit ist es zu verwundern, das man uns bald die französsische Berfassung zum Muster vorhält.

Das hohe Alter ber lettern ist übrigens, obwol Mailath bie Authenticität berseiben bahingestellt sein läßt, nicht zu bezweiseln. Die Zeit, in welcher die herrscher ber Magparen keinen wichtigern Punkt in ihren Stuatse verträgen kannten als die Theilung der Beute, kann wolkaum junger sein als die erste Einwanderung in Europaz mit der Niederlassung und Festsetung in Ungarn mußten bereits andere Interessen mächtiger hervortreten.

Bichtiger aber als biefer negative Beweis ber Echts heit biefer mertwurdigen Urfunde ift bet pofitive, baff, wenn auch nicht ber Buchstabe, was schon durch die Am fieblung ummöglich murbe, boch ber Geift berfelben noch bis auf biefen Augenblick bie Berfaffung und ben politi-ichen Buftanb ber Magparen bestimmt. Roch jest, wie gu ben Beiten Almas', bilben bie Großen bes Reiches, obwol jest mit ben Abgeordneten bes niebern Whels, bes Rierus und ber Stabte, ben erblichen Rath bes Furften, ber noch jest, bevor er ben Thron besteigt, die Grundge fete bes Reiches beschworen muß. Die Beute wird nicht mehr getheilt, bagegen beziehen bie boben Gerren und Magnaten bie beften Ginkunfte bes Landes und theilen dieselben nur infofern mit bem Ronig, als fie ihm, was. ihrem Ermeffen nach ju ber Landesregierung erfoberlich ist, davon jutommen lassen. Zu Allem, was die Regies rung beschließt, ift bie Einwilligung ber Magnaten und ber Stanbe erfoberlich, umb bas Blud bes Landes unter einer so wohlgeordneten Bemaktung kann nicht in 3md fel gezogen werben, ba es von ben Berren beffelben mit ben glanzendsten Karben geschildert wird.

Die Reichsversammlung, die im September bes vortigen Jahres zu ber Krönung bes Kronprinzen zum König von Ungarn ausgeschrieben war, wurde (11. Sept.) durch eine Rebe eröffnet, in welcher ber begeisterte Sprecher erklarte:

Die Liebe unsers Königs zu uns reicht über die Grenzen ber Sterblichkeit; ob er gleich mit Zuversicht erwarten darf, daß sein großes Beispiel dem Sohne hrilig sein wird, will er boch die Zukunft mit der Segenwart verdinden; er will, indem er das Haupt seines erstgedornen Sohnes mit der heligen Krone schwücken laßt, nicht, daß einst der Alten Schwur über die zu haltende Verfassung vom treuen Bolke gehört werde, er will ihn selbst hören; er will auf diese Weise unsers Jubels, unsers Kationalsestages nicht nur Schöpfer, er will auch dessen erlauchter Zeuge sein. Dies ist ein seltenes Beispiel der ihm angedornen Seelengröße; und nur dies Eine war noch übrig, um die Liebe seiner Vorgänger, und Ahnen zu uns zu überdieten. (Mailath, S. 25.)

Gludliches Bolt, rufen wir unwillfurlich aus, dem in unserer frurmischbewegten Zeit nichts fehlt, um die allgemeine Zufriedenheit in den lautesten Jubel ausbrechen

au laffen, als biefe Auffoberung!

Daß mitten in ben furchtbaren Ummalgungen ber Dinge und Reiche und mabrend bringender Ariege (fagte ber Patriard, Erzbischof von Erlau, ber berühmte Berfaffer mehrer unfterblichen Delbengebichte, Labistaw Porter, als Sprecher ber Deputation, welche ben Saifer und bie Kaiferin bei ihrer Antunft begrüßtel, bağ in fo fcwierigen Beiten Ungarn in feinen ural ten bertommlichen Rechten und Freiheiten nicht ben geringften Berluft erlitt; baß bie Religion, bie Gefebe und bie offentlichen Beborben überall in voller Burbe und Rraft aufrecht befieben; bağ bie Inbuftrie von Lag zu Lag mehr aufblubt, bem banbet fich neue Quellen offnen, ber Ruhm bes ungarischen Ramens auch im Auslande erfcallt, und bag wir endlich eine uns geftorte öffentliche Sicherheit und Rube genießen: bas find bie erhabenen Dentmale ber glorreichen Regierung Em. Majeftat in Ungarn ; - bas bie Mittel, burch welche Gw. Majeftat mit gleichem Startmuth im Glade wie im Unglad und blos auf Das Bengniß Ihres Gewiffens fich freudig ftugend, Gich bei ben Beitgenoffen eine Dantbarteit ohne Grengen erworben und bei ben Rachtommen Allerhochflibrem Ramen bie herrlichfte Unfterblichfeit jugefichert haben. (Mailath, G. 43.)

Ein zweiter Plinius Secundus spricht vor einem neuen Trajan. Die königlichen "Propositionen", welche auf dem Reichstage übergeben wurden, hatten hauptsichtich die Bermehrung des Heeres zum Iweck. Der ungarische Hoftanzler, nachdem er die bereits vorher getrossen Bestimmung des nachsten Reichstages angekündigt hatte, sagte:

Der König ist aber auch die reinste Gesetlichkeit in Dem, was die Gegenwart erheischt. Sie erheischt neue Arieger für die tapfern ungarischen Heerscharen. Er hulbigt so zugleich der Heiligkeit der Gesehe und dem Auhm der Ration. Und well biese beiden Mächte in jedem echtungarischen herzen von Allem herrschen, wird auch hieren der Erfolg des Reichstages glamben sein. (Mailath, G. 57.)
(Der Beschluß folgt.)

Altefranzössische Boltslieber, gesammelt, mit sprach umb sacherklarenden Unmerkungen versehen und herausgeges ben von D. L. B. Wolff. Leipzig, Fr. Fleischer. 1831. 12. 1 Thir.

Der Berf., schon burch seine abntichen Leiftungen in verwanden Literaturgebieten, als Freund ber Rationalpoeffen und fleifiger Sammler und Bearbeiter berselben bekannt, hat gegenwärtiges Werk ber Gesellschaft für ausländische Literatur zu Berlin, ihr schones Streben anerkunnend, gewidmet. Sicher ift

es ihr febr erfreulich, mit Mannern in Berbinbung gu treten, beren abnliche Bestrebungen und Leiftungen barin ihrem eige nen 3med verwandt und fur ihn forbernd finb. Dat fie gleich gundchft ben Plan, fich in ihren Berfammlungen über bas Reuefte in jeder Literatur ju unterhalten, fo gebort boch vorliegendes Bertchen infofern bazu, als es bie altfrangofifche Lieberpoesie unter une naber beleuchtet und fich einer neuern Richtung unferer Literatur anschließt. Bor nicht langer Beit batte man bie traurige Bemertung machen tonnen, bag leiber bie Frangolen, auf ihre eignen Schate am wenigsten aufmertfam, ihre alten Sprach : und Dichtungebenkmaler ziemlich vernach laffigten. Indes, gleichzeitig mit unferm Berte erfchienen eben mehre. Sammlungen in Frantreich, bie von einem erwachten Intereffe fur biefe fo lange unbeachtete Literatur geugen. Bir machten auf biefe "Poésies gothiques françaises" por einiger Beit in biefen Blattern \*) aufmertfam und enthalten und fernerer Bemertungen barüber. — Der Berf. hat es nun für wünschenswerth gehalten, "Das in einer Sammlung vereint zu feben, was unfere überrheinischen Rachbaren in biefem Fache befigen". Aber er fand feine Dube und feinen Gifer nicht belobnt, benn er ift mit ber fparlichen Ausbeute nicht gufrieben, bie er nur in ber Absicht herausgibt, boch Etwas zur Ausfüllung einer bebeutenben Literaturlude beigutragen. Bir find mit ihm uter feine Anficht von ber frangofischen Lieberbichtung einverftanben. Gie tragen einen burchaus von ben übrigen Dentmalern biefer Art verfchiebenen Charafter. Aber mas ihnen an Liefe bes Gefühls, an Mannichfaltigfeit ber poetischen Situationen abgebt, bas erfeben fie burch Leichtigfeit, Anmuth, fchlagenben Big und native Derbheit, die jene Beiten fo vortheilhaft von ber unserigen auszeichnet. Wahrer Abbruck bes Bollscharatters zu fein, bas ift bie einzige Bebeutung ber Boltsbichtung. Die vorliegende Sammlung enthalt bie verschiebenften Buge bie fer Eigenthamlichkeit, und beshalb ift fie vollftanbig gu nemmen, wie fie benn Jeber mit großem Bergnugen lefen wirb. Bir wundern uns barum über ben Berf., baß er bie frangofiche Boltspoesie so tief ftellt; sie ift, was fie fein tann, fein muß. Ebenfo wenig wie wir ben frangbuiden Charafter tabein tonnen, durfen wir auch feinem Ausbruck unfere Anerkennung versagen. Jebet hat seinen Charafter, und wohl ihm, wenn er ben hat! Gines fchidt fich nicht für Alle. "Um meisten hat bie Rormanbie geliefert; ber nordische Charafter herrschte noch lange vor und zeichnet bie Boltslieber, bie ihre Berwandtschaft nicht verleugnen tonnen, ruhmlich aus. Much Flanbern barf einige, wenngleich geringe Anfpruche auf bies Bob machen. Die Lieber ber frangbfifchen fteben beneit ber beutschen Schweiz bebeutenb nach. Die Provence geborte nicht hierher, ba Sprache und Sitte fur fich abgesonbert bestanb". Bum Schlus hat uns ber Berf. mit ber Mittheilung einer alten Ergablung aus einer feltenen Danbichrift, die fich auf ber jenaer Bibliothet befindet, erfreut. Sie berichtet eine ahnliche Begebenheit wie bie bes Grafen D. Gleichen. Die Danbfchrift beftebt aus 113 Blattern Pergament in Kleinfolio, ift nach ber gewöhnlichen Weise verziert, tragt bas Elevesche Bappen und ben Ramenszug bes Befigers Philipp v. Rieve. Berfaffer und Abschreiber find unbekannt, wie uns benn bie Auslaffungen ber abern Beitbestimmung zu Anfang ebenso auf die Absicht zu beuten Scheint, bie Beit unbestimmt gu laffen, nicht wie ber Berf. meint, baraus zu erklaren, baf ber Abschreiber bie Ramen bas noble roy en france .... et en haynan de conte .... nicht babe lefen konnen. Gillon be Arafignyes, am hofe bes Grafen v. Dennegau, heirathet Marie fille au conte d'Ostrovent, bleibt aber ohne Rachtammenschaft. Er thut bafür bas Ge-lätbe einer Rallfahrt nach Jerusalem. Rachrlich wird seine Frau fogleich fcwanger, benn bas wirft. Er tommt jum beiligen Grabe, wird aber auf ber Rudreife gefangen nach Saine en Babilonne gebracht; er foll auf Befehl bes Gultans getobtet werben, erfchlagt aber ben Barter mit feinen Behulfen, wird jeboch begnabigt und burch bas liebende Mitleib ber Gra-

coenne, ber Lochter bes Sultans, befreit, gumal ba ber Ritter ben unterbes gefangenen Sultan rettet und ibn in feinen fernern Rampfen auf bas traftigfte unterftugt. Die Gracyenne wird Christin. Da Gillon nun nicht gurudtehrt, bewirbt sich Amanry um bie Band ber Marie, bie 3willingefohne geboren hat, und erhalt ben Befcheib, erft bie Bewißheit vom Tobe bes Gemable zu bringen. Er macht fich auf ben Beg, findet ibn, ergablt, Marie fei im Bochenbette geftorben, buft aber feine Enge in einer Schlacht mit bem Tobe. Gilion wirb aus bers felben, auch gefangen, nach Exipolis abgeführt, aber balb, auf Antrieb ber Gracpenne befreit. Bei feiner Rudtehr wird biefe feine Semahlin. Gilion's Sohne, mahrend ber Beit erwachfen, fuchen ihren Bater auf, verrichten naturlich unterwegs ungebeuere Thaten, finden ihren Bater, und ber Gultan gibt ben vereinten Bitten Aller nach, baf Gilion mit feiner Gemahlin und feinen Gohnen in feine Beimath reifen barf, mit ber Berpflichtung, auf bes Gultans Gebeiß fogleich gurudtehren gu wollen. Marie will in ein Rlofter geben, um bas angetommene Paar ruhig leben zu laffen. Gracpenne gibt bas nicht zu und geht mit ihr in baffelbe Rlofter. Gilion theilt bas Gut unter feine Sohne und wirb ebenfalls Mondy. Er exhielt vom Gul-tan eine Foberung und folgt ihr, nachbem feine beiben Frauen in bemfelben Jahr geftorben, fallt im Rampf, last fein Berg nach Guropa bringen und es zwifchen feinen beiben Frauen beifegen. Der Berf. bat uns nun bie lieberfchriften ber Erziehung, und bas 50. Cap., als bas leste, gang mitgetheilt, deffen Inhalt so angegeben ift: "Comment les enfans de Trasignyes se deviserent à leur pere et du retour quilz firent en haynau". Die Darstellung ift einfach kindlich, und bie Retferoute fo karg, als ware fie eine kurze Ratigenfammlung bes Bichtigften. Bas warbe ein neuerer Rovellift aus ber Antunft ber Gefellichaft in Rom gemacht haben! Dagegen ergablt bies Buch: fie tamen von Reapel nach Rom. "Quant la furent arrivez ils vindrent descendre en une hostellerie ou de loste et hostesse furent moult bien receuz. Puis le lendemain matin vindrent vers le pere saint auquel gilion, gracyenne et hertan se confesserent et leur baillia absolucion de leurs pechies. Puis dedans leglise seint pierre ou fist apprester une grand ouve remplie deaux en laquelle le pere saint baptisa la belle gracienne et hertan sans ce que son moun lui feust mue ne changioe". Der trene Diener Pertan ftirbt aber eine Stunde nach feiner Taufe — ob er fich babei erkaltet, wird nicht erwähnt. Man betrauert ihn und fommt "par toscane et lombardie en savoye, apres en bourgoigne". So gelangt bie Sefellschaft febr foneil in ihre Deimath, und hier wird ffe aufs Glangenbite empfangen. Bir feben noch ben state de la company de la comp faire. Et cy fine la vraye histoire du preu gilion de trasignyes, duquel qui plus au sray en vouldra savoir si voise en l'abbaye de l'olive, ou son cuer gist entre les tumbes de ses deux femmes ausquels dieu face meroy. Amen". Diefe Abtei liegt in Brabant gwiften Bincho und Rivelles. Dan fiebt, bas gegen ben Schius ber Berf. eitt, wie er g. 28. vergift, gu bemerten, was boch wahrscheinlich, bas bem Sultan Gilian ben Sob feiner Socher berichtet, und was bas auf ben Alben für einen Ginbrud gemacht.

Den hamptibell bet Buches machen nun bie Gebichte felbst aus, bie wir sehper im Allgemeinen charafteriffet haben. Bei ben vonhals des hommes, bie echt vollsthunlich find, fiel uns ein abnilicher Bunfch im Plattbeutschen ein, ber ebenso haruf-

teriftifd ift. Er lautet übertragen:

Wenn alle Berge Butter maren Und alle Crande Grage, Es tam ein wermer Sonnenfdein, Und lief die Butter in die Erche hinein, Sott, was must' das für ein Fressen sein! Auffallend if, beildufig gesagt, die Alliteration des B und C, und der Reim am Schluß, vielleicht ein Beweis für das Alter dieses soliden Wunsches! Die meisten der französischen Wünsches! Die wielen Weinlieder tragen das Gepräge send den Franzosen eigenthümlichen Frohinnes, der sich vorzäglich in den S., Bachanales" ausspricht. "La fauto d'Adam" und "Kloge de Noe" sind überraschend und erinnern an unsere deutschen Weinlieder dessenkeinlieder dessendes. Dem ersten liegt der Gebanke zum Grunde, Abam hatte besser gethan, hatte er getrume ken, statt zu essen. Es heißen die Lersten Berse:

Adam (c'est chose très notoire)
Ne nous eut mis en tel danger,
Si, au lieu du fatal manger,
Il se fust plus tost pris à boire.
C'est la cause pour quoy j'évite
D'estre sur le manger gourmand.
Il est vray, que je suis friand
De vin, quand c'est vin qui mérite.

Anspielungen auf biblische Berhaltmisse, worauf auch das merkte zu beziehen ist, nicht wie der Berf. meint, lo zu suppliven. Wichtiger sin den ist, nicht wie der Berf. meint, lo zu suppliven. Wichtiger für die Geschichte sind einzelne Lieder, in denen sich das Nationalgeschihl, z. B. Das gegen die Engländer, ausspricht, oder die sich auf bestimmte Begebenheiten beziehen. Andere sind vie dem allgemeinen Seiste der Bottstieder und sind soon in frühern Sammlungen aufgenommen, z. B. die gewöhnlichen Alagen aber die Zeiten, die Roth der Ehe und derzie. Hährelich ich "La pauvre diadle"; start lasciv: "Ouvrex nouse", "La delle hostesse!" wie auch "Le oocher amoureuxe"; recht artig "La fliebe, vonnme il y en a pou" aus sliegenden Blätttern des vorsgen Jahrhunderts. Ein wahrhaftet Bolkstied ist "Le suisse", wie er einen Liedhader bei seiner Frau sinder und ihn erschlägt. Dankenswerth sind ik Anmertungen und theilweisen liedertragungen ins neuere Französsisch, die durch das Sanze hindurch Bulesen hinguthun ließe, dem Berf. und seinem Streben Ehre macht.

Papst Clemens XII. an die protestantischen Sachsen im Jahre 1732. Die Bulle Sedes Apostolica, pia mater, mit den dazu gehörigen Actenstüden neu herausgegeben, verdeutscht und beleuchtet von Ludwig Richter. Leipzig, Wosbrecht. 1831. 8. 12 Gr.

Indem der Verfasser und herausgeber vorliegenden Schriftdens die auf bem Titel besselden erwähnte Wulle mit den dazu gehörigen Actenstäden herausgad und (S. 5—36) näher des leuchtete, beabsichtigte er, einen "Beitrag zur Beurthellung des Risverhältnisse zwischen der Eurie zu Rom und der Kirche" zu geden. hat nur alledings zime Bulle überhaupt und an und für sich ein bistorisches Inderesse, so tann sie auch, wenn man sie als einen Ausstuß des römische und, im Gegensahe zu biesem Systeme, die Inderessen der tatholischen Kirche auf der andern Geite erwägt, wenn man, mit einem Worte, das tirchens und staatsgesährliche System des Paptimus und Romanismus auf das allein wahre und dristliche Princip des Ratzselicismus, das sich heutzutage in der römischen Kirche mancher Länder mit des allein wahre und dristliche Princip des Ratzselicismus, das sich heutzutage in der römischen Kirche mancher Leite hierbei beachtet und bemgemäß zends Miswerhältnis zwische werden der und der Kirche auch in und an diesem Seispiele erdennt, — für die so nothwendige Emmencipation der katholischen auswärtigen Kirchen von Kom wirsem und einsupreich seise Schrischens, wie in diesem Setrachten wir den Merth dieses Schrischens, wie in diesem Setrachten wir den Dereden" gewöhnet worden. Denn die genannte Bulle von 1782, durch welche den protestantischen Saszen die des der Ber

formation eingezogenen Kirchengater unter ber Bebingung ihres Rudtritts gur alleinfeligmachenben Rirche gefchenft werben folls ten, liefert einen nur wenig gefannten Beweis, theils von bem unheilbringenben Stabilitatsfofteme ber romifchen Gurie, theils von ber ichiefen und falfchen Anficht ber lettern, von bem mabs ren Befen ber protestantischen Rirche, und es ift nothig, bie Genoffen unferer Beit in ber tatholischen wie in ber protestans tifchen Rirche über bas papftliche Rom und beffen 3wecke immer wieder bon Reuem ju belehren. Außer jener Bulle felbft und ber barauf fich beziehenden Confiftorialrebe Clemens XII. und beffen Breve an Kurfurft Friedrich August II., welche im latete nischen Originale und in einer beutschen Ueberfegung mitgetheilt werben, finden fich bier auch, als verwandte Actenftucke, die gegen ben weftfatifchen grieben eingelegte Proteftation theils bes Apostolischen Runcius, theils bes Papftes Innocentius X. felbft; biefe nur im lateinischen Driginale. Bir haben in Borftebenbem auf ben Inhalt und bie Tenbeng bes uns vorliegenben Schriftchens aufmertfam machen wollen und wünschen bemfelben, mit Begug auf biefe Tenbeng, nicht nur recht viele Eefer, fonbern mehr noch Bebergigung ber Abficht bes herausgebers.

### Notizen.

griebrich Sank

So wenig Clauben auch bas Meifte verbient, mas Bit in · feinen Memoiren über gebeime Berbindungen und Spionereien, vertraute Befanntichaften mit Großen und wichtige Plane berfelben berichtet, fo ift boch nicht zu leugnen, bas er im Allgemeinen Das, was von feinem Standpunkte gu feben und gu erfahren war, b. b. mas jeber mit Gewandtheit und Urtheilstraft begabte Aventurier feben und erfahren tonnte, meift richtig aufgefast bat. Seine Bemertungen über bie bobere Befellichaft in Frantreich, sowie manche abnliche Beobachtungen find nicht ohne Berbienft; und wie richtig er g. B. bie fonberbare Borftellung foilbert, die fich ber Parifer und überhaupt ber gran-Bofe feit ber ungludlichen Abat Sand's von bem beutschen Stu-benten macht, ift uns erft turglich burch ein frangofisches Blatt gurudgerufen worben, welches ben geiftesperwirrten Jungling gum Delben einer Rovelle mablt. In einem Gefprach mit bem Berfaffer, ber mit ihm im Dars 1819 in einem wir-tham gu Deibelberg gufammentrifft, balt er feinen Commilitonen eine Lobrebe, bie eben nicht schmeichelhaft ift: "Honneur aux champions du libéralisme en Allemagne! Bailler à cinq ou six cours le matin; le jour promener ses doigts sur un piano, ou se balafrer mutuellement le visage avec de longs sabres; vider une douzaine de crachons de bière chaque soir, vollà lours exploita!" Die Anfichten und bie Ibeen ober Cophismen, bie Canb hierauf vor feinem neuen Befannten, einem grangefen ! austramt, find fo ziemlich blefelben, bie wir in feinen Sagebachern tennen gelernt haben. Der Ruf bes Rachtwachtres trennt bie Unterhaltung. Im folgenben Tage nimmt Canb von feiner Braut Abschied. "A propos", fragt diese ihn nato: "quel est-ce costume noir? Il vous sied nutant que vetre habit de landwher. Est-ce le costume d'une profession? - C'est celui de la burschenshaft. - Une de vos vilaines sociétés en l'on se bat et ou l'on boit, comme dans vetre ancien tagenbund ?-Le tugenbund arracha l'Allemagne au sabre de Napoldon, Le berschenshaft veut l'arracher au knout de la sainte-alliance". Auch bei bem Befuche bes Schaufpiels in Manheim an bem verhängnisvollen 28. Mary muffen wir noch einmal bie burschonshaft und ben tuguaband zu horen betommen: 3a Jena wurben, wie bem Berf. ein beibelberger Stubiofus, sorte de dandy germanique, aufbeftet, im Mai 1818 bie quatorse principaux statuts do la burschenshaft entworfen: "On y vous à l'exécration les souvernins parjurés qui avaient dissous le tugenbund! !" Unter allen Mitgliebetet ber burschenshaft, bie bei biefer Gelegenheit auftraten, war natürlich Canb le pins beau, le plus éloquent. Der Ctubiefus will Cand gum Abend:

effen einlaben, da exschallt plohlich ein Geschrei: "A l'assassin". Sand flürzt aus dem hause, in wetchem er Robebue ermordet hat, heraus, rust: "Le traitre Kotxebue est mort! la patrie est sauvée; vivat Teutonia!" und köht sich den Dolch in die Brust. Der Begleiter des Franzosen erklärt gleichsalls: "La patrie est sauvée! Sand sut un héros". Der Legtere, der in diesem Augenblicke durch das Fenster den Leichnam des ermordeten Breises ansichtig wird, entgegnet indessen vernäuftig genag: "Non, non, Sand sut un assassin"; und ein deutscher Doctor bedauert, Sand's Schädel nicht untersucht zu haben; es sei eine Wette darauf einzugeben, das sich die Borderbestimmung zur monomanie homicide daran gezeigt hätte.

## Sigung ber geographischen Sefellicaft in

In ber letten Sigung ber tonigt. geogr. Gefellichaft in London las Lieutenant Bafbington, von ber britifchen Marine, eine geographische und topographische Abhandung über bas Raiserthum Marocco. Bashington hatte im herbit 1829 ben britifchen Generalconful Drummond Dap auf einer Senbung an ben hof bes Raifers begleitet, und feine Bemertungen, bie er jest ber Gefellichaft mittheilte, waren bas Refultat biefer Reife. Der Beg ging bis nach Azamor, am Capo Blanco, langs ber Meerestufte, und von da landeinwarts gerabe nach ber Dampt-Rabt, wo bie Gefanbtichaft mit vielen Chrenbezeigungen gaftfrei aufgenommen und einen vollen Monat lang in einem ber Dolafte bes Gultans einquartirt wurbe. Bei ber Radveise echiett Dr. Drummond Day bie Grlaubnif, ben Atias ju befuchen und soweit in bas Gebirge vorzubringen, als ber Schnee es geftab ten warbe; biefer Ausflug bilbet ben wichtigften Beftanbthell ber Reife, ba ber übrige Beg burch frühere Reifenbe bereits himreichenb befannt ift. Bon ber Ger bis jum guße bes Milas erftredt fich bas gand über eine fceinbar volltommen ebene Blache an 150 engt. Meilen weit; aber bie Stabt Maroco, bie noch 16 Meilen pon bem Gebirge entfernt ift, hat boch bereits eine Dobe von 1200' über bem Beeresfpiegel, und bei aufmertfamerer Unterfuchung tann man 8 verfchiebene Gufta ober Unterbrechungen in ber Continuitat ber Chene unterfdeiben, durch welche man, obwol bei jeber mit leichtem Emporfteigen, gu ber erwähnten Dobe gelangt. Der Boben ift leicht und tro-den, größtentheils Sanbftein und ber Anbliet baber burr unb unfruchtbar. Wo jeboch Baffer flieft, und baran warbe es nicht fehlen, wenn es nur zwedmäßig vertheilt ware, finbet man überall bie außerorbentlichste Fruchtbarteit, und es ift tein 3weifel, das bas gange Band, beffer angebant, Ueberfing an Probucten aller Art haben mußte. Cogemoartig ift ber Ertrag fehr befchrändt, obwol Alles, was es herverbringt, Gebribe, Früchte und Begetabilien aller Art, von ber ausgezeichnetfen Qualitat ift. Das Golg ift meif vertummert und bestätigt bemnach Plintus' Beldpreibung nicht. Die Begeintion ift tre-pifch bis an ben gus bes Aslas und bilbes fo einen fchroffen Gegenfat ju bem ewigen Gone auf bem Sipfel beffelben. Der Abhang bes Gebirges ift fteil und fcmee gu erfteigens bie größte bobe, welche bie Reifenben erreichten, war nur 6400', indem fie bier burch ben Schnee aufgehalten wurben. Im Sommer tam man natürlich bober hinauftommen. Ein eingeborener Stanten, die Schillebs, die weber Maurisch noch Arabisch versteben, haben alle Kichfte und Thäter bestatt bei nabe ein Biertheil biefer Bollerichaft bitben Juben, bie aus dem flachen Banbe, wenn fie ben Druck der Mauren nicht langer ertragen tonnen, hierher ihre guflutht nehmen. Die Gebirgsart bes Berges, welcher erftiegen murbe, mar nur Uebergangsgebirge : fecunbakter Raltftein, Schlefer unb Sanbftein ; toine Spur von primitiven Formationen, außer großen Gneisbiden unten in bem Thale. Die Tenbeng ber gangen Formation war Plateaubitbung, mit Bergrücken und gerundeten Gipfeln, nie gend scharfe Spigen ser Alpennadeln. Der höchfte Punkt, ben man im Cefickt hatte, wurde auf eine Sobje von 11,400' berechnet. 163.

fåt

# literarische Unterhaltung.

Montag,

Nr. 157. –

6. Juni 1831.

Der ungarische Reichstag im Jahre 1830. Bom Grafen 3. Mailath.

(Befdlus aus Rr. 156.)

Bon außerorbentlicher Wichtigkeit nicht blos für Ungarn. fonbern vielleicht für Europa war ber Bortrag, welcher zur Einleitung ber Kronung von ben Stanben "nach Sofe" gehalten murbe. Unter ben 5 Abschnitten des Inaugu= ralbiplomes, wie es ber Ronig von Ungarn in seiner ge= genwartigen Abfaffung beschworen muß, verspricht ber britte: "Alles, was an Lanbern ber ungarischen Krone ein Mal gehorte, sowie es wieber guruderhalten wirb (hactenus recuperata et expost Deo adjuvante recuperanda), berfelben einzuverleiben". (Mailath, S. 142.) Run war der Anspruch, unter welchem Deftreich von "bem Ronigreiche Galigien und Lodomerien" Befig ergriff, barauf begrundet, daß biefe Provingen fruber zu Ungarn gehort hatten; und unter ben 10 Sahnen bes Reiches, bie bei ber Kronung bem Ronige vorgetragen werben, befinden fich in ber That auch jene ber imaginairen Ros nia reiche Galizien und Lodomerien; baber erklarten bie Stainbe:

Ein Gegenstand, ben wir erlebigt zu sehen munschen, ift bie bald zu verordnende Einverleibung ber getrennten Provinzen bes Ronigreiches, hinsichtlich welcher, um der dritten Bebingung der diplomatischen Sewährleistung und dem Ardnungseibe Genüge zu leisten, wir Ew. Majestat bitten, die Einverleibung jener schon wieder erlangten Provinzen mittels einer kanglichen Resolution noch vor der Ardnung ausbrücklich kundzugeben. (Malisth, S. 105.)

Roch an bemfelben Tage (24. Sept.), an welchem biese Borftellung überreicht wurde, erfolgte bie "Resolucion":

In Bezug auf die getrennten und wieder zurückerworbenen Provinzen des Königreiches wünschen wir nichts sehnlicher, als daß dem neunten Punkte der biplomatischen Zusickerung und dem Inauguraleide Senige geleistet werde; deshalb, eingedenk Unseer huldvollen königlichen Resolution, die wir an die reichstägzlich wersammelten herren Stände am 17. Oktober 1802 erlassen Krone des Reiches anerkennend, da es Euer Liebben und Euch Setreuen nicht undekannt sein kann, welche wichtige Rücksichen der Kriegen der Wiedervereinigung derselben mit dem Königreiche Ungarn obwalten, werden wir, has Beispiel Unsers Urgroßvaters, welches im 92. Artikel 1715 ausgedrückt ift, besolgend, alsodaldeine Commission ernennen, und sobald wir den Bericht derseben erhalten, was nöthig ift, zum wirklichen Bollzug der der diplomatischen Bersicherung anordnen. (Matzlich, S. 108.)

Die eigentlichen Berhanblungen bes Reichstages finb, foweit ber Berf. für gutgefunden hat, fie mitzutheilen, großentheils burch bie Beitungen bereits bekannt. Bekannt ift, bağ ein fraftiger, auf frubern Reichstagen nicht allzu gewöhnlicher Geift ber Opposition sich entwickelte. Der Bunich, baf ber tunftige Ronig für immer feinen Gis in Ungarn mablen moge, murbe fogar bem (bereite erwähnten) Bortrag nach Sofe beigefügt. Zahlreiche Stims men erhoben fich, bie Publicitat ber Berhandlungen burch die Zeitungen verlangten; und obwol bies Begehren feine Bolge batte, fo wurde boch ber Befchluß gefaßt, um mes nigftens die Berbreitung des Tagebuches der Berhandluns gen zu erleichtern, daffelbe nicht mehr wie bisber ungas rifch und lateinisch nebeneinander, sondern in jeder dieser Sprachen besonders abbructen ju laffen. Der Abgeord: nete von Borfcood ertlarte bei biefer Gelegenheit: "Der Bunfc ber Stanbe fei baber entstanden, weil mahrend bes letten Reichstages die Zeitungen kaum etwas Anderes geschrieben hatten, als mann und bie wievielte Sigung gehalten worben. Daher bei Manchem fich bie Beforg: niß erhoben habe, als fet ben Zeitungsichreibern nicht erlaubt gewesen, mehr zu ichreiben, welches fich mit ber erfoberlichen Deffentlichkeit ber Berhanblungen nicht vertrage". (Mailath, S. 148.) Die Bahl ber Refruten, beren Stellung die Regierung verlangte, beilef sich auf nicht weniger als 50,000 Mann, ebenso viele als im 3. 1796, wo boch Deftreich ichon im Bergen feiner Staaten bedroht war, gestellt wurden. 216 Grund gab bie Reichstagedeputation, welche fich beshalb mit bem Prafibenten bes Soffriegsrathe, Grafen Bannus, benahm. an: "Sie habe vernommen, bag auch in folchen gandern Berlegenheiten entstanden waren, beren Bermaltung bis jest als fanft und human gerühmt worden fei; fie habe vernommen, bag Bewegungen entstanben wiren, bie ben Umfturg ber Rechte und bes Gigenthums bezweckten und bie blubenbften Reiche einem Strome gleich burcheilten; es feien ihr nicht verborgen geblieben bie Ruftungen, welche andere Dachte für nothig erachtet haben, um ihre Rrafte fcnell auf ben bochften Doglichkeitegrad zu fpannen". (Mailath, S. 178.) Rach lebhaften Debatten ging endlich ber Antrag burch, daß ber Regierung 28,000 Res kruten fogleich und noch 20,000 fur ben Fall eines Rrieges zu ftellen feien. Befonders eifrig im Sinne ber Re-

gierung fprachen ble Abgeordneten ber Capitel, j. B. jener bes Capitels von Agram in Mailath's Auszuge, ber viel errathen lagt (S. 165): "Das Streben bes Beit: alters ift vorzugsweise gegen die Aristokratie. Das Reich bat die nabern Nachweisungen perlangt; bes Ungars hochfte Pflicht und Ruhm ift bie Bertheidigung bes Ba= terfandes". Dagegen bemerkte ber Abgeordnete ber Stadt Trentfin, ber beshalb von dem Prafidenten, bem "Perfonale", gurechtgewiesen wurde: "Bur Bertheibigung bes Baterlandes lafte auf bem Lande teine andere Pflicht als bie ber Insurrection; die Refrutenftellung fei baber gleichs fam ale ein Gefchent zu betrachten, und beshalb fei es nothig, diefen Gegenstand um so grundlicher ju untersu= chen, ba bies auch bei anbern Begenftanben gefchehe". (Mailath, S. 171.) Die Frage, welche fich hierquf ent: fpann : "Db bei ben ungarifchen Regimentern blos ungas rifche Offiziere anzustellen maren, sobag auch ihre Beforberung blos in ben ungarischen Regimentern ftatthabe, ober ob es zwedbienlicher fei, bas gegenwartige Spftem aufrechtzuerhalten, nach welchem die Offiziere ohne Rudficht auf die Nationalität circuliren", deutet Mailath (S. 194) nur an; fie ift ein neuer Beweis, wie fraftig ber felt wenigen Jahren neuerwachte Rationalfinn ber Magnaren fich bereits zu regen anfangt.

Die Gravamina, welche, nach altem Brauch, bie Stande ber Regierung vorlegten, werden gleichfalls nur flüchtig erwähnt; unter ben dringenden Beschwerden (gravamina praeserentialia) ist jene über Berzögesung der Einverleibung von Dalmatien und der zu Dalmatien und Kroatien gehörigen Inseln, sowie von Galizien und Losdomerien (S. 198).

Die Magnaren gehören ebenfo fehr und vielleicht noch mehr ale bie flawischen Stamme zu jenen Bolter= fchaften, welche, gleich ber jungfraulichen Erbe eines Ut= maldes, noch Arafte besitzen, bie burch bie Civilisation nicht verbraucht find. Sie haben noch ihre eigenthumli= chen, von den Batern ererbten Sitten, Die fie nicht, gleich ben meisten andern Europäern, mit ber Dobe mechfeln. Sobe Liebe fur Freiheit, Ehre und Baterland gluht in ber durch falsche Bildung nicht beengten, durch die Feffeln einer medjanischen Bermaltung nicht gebruckten Bruft, und Großes tann aus ihrer Mitte einft hervorgeben. 3mar haben bie Dagparen teine Boltspoeffe, bie fich mit jener ber fangreichen Clawen vergleichen tonnte; aber wie ffe, ihrer hertunft nach, bem Orient naber verwandt find als die Slawen, stehen sie auch an Feuer, Leidenschaft, jugendlicher Rraft ihm naber. Rann biefe jest auch nur in bem Abel fich frei entwickeln, fo geht fie boch burch ihre gegenwartige Unfreiheit für bie Daffe bes Boltes nicht verloren. Stlaverei erftidt, tobtet ben Beift nur, wenn fie mit Afterbilbung verbunden ift. Die Robbeit. bie man bem ungarischen Bauer, wie bem polnischen und ruffischen vorwirft, bient ben gartesten Unlagen zur schüßenden Dede, wie die unscheinbare Erde, unter ber man im Binter bie Rebe birgt.

De la peine de mort, et de son influence sur la santé publique, par Piorquin. Patis, 1830.

Ber tann wiffen, es wird vielleicht eine Beit tommen, wo man weber morben noch Krieg führen noch hinrichten wird. In ewigem Fortschritte begriffen, kehrt vielleicht ber Mensch ins goldene Zeitalter zurück, schreibt aber nicht auf die Setzleten: Du sollst nicht tobten; benn es kommt ihm gar nicht in ben Sinn. Er fieht alsbann mitleibig auf unsere barbarifche Beit herab, welche Morber, Felbmarschalle und Griminalrichter besiet. Dem Bungernben fallt es nicht mehr ein, ju ftehlen und zu morben, weil es in jener Beit feine Sungernben gibt; ber Marfchall fchieft nicht mit Rartatfchen unter bas Boll, benn es gibt ja alsbann teine Marfchalle mehr, und am menigften tann es bem Richter, bei bem man bie größte Gultur vorausfegen muß, einfallen, einen Menfchen ums Leben gu bringen. Bie balb ein folches Beitalter erfcheinen wirb, mag ich nicht bestimmen, wiewol ich bei ber Prophezeiung nichts rietiren wurde; ich will fogar nicht barauf fcworen, baß es jemals ericheint. Wenn aber Menfchenfreunde fich beftreben, es berbeiguführen, fo ift bies gum wenigften verzeihlich; es ift fcon, ben Mord vollig abichaffen gu wollen, ben ja fcon unfer halbbanbarifches Gefet verbammt; et ift fconer, einen Schritt weiter gu geben und ben Morb im Großen, ben Rrieg, abgufchaffen, ber alles Gefes umfturgt; am fconften ift es vollends, ber Tobes strafe ein Ende zu machen, welche beizubehalten weber Rothwenbigteit noch Rationalintereffe zwingt. Und von allen Seiten bore ich rufen: Das beise ich mir wieber ein Utopia!

Daß ich aber in einigermaßen munterm Lone über ein Buch zu sprechen beginne, bessen Juhalt großentheils so schawberhaft ist, darf den Teser nicht wundern. Mir standen die Heder als Buch weglegte und die Feder ergriff; indem ich jedoch, um mit dem Ansange des Buches zu beginnen, wieder die vordern Blätter ausschlage, wird mir von Reuem lustig zu Muthe. Dr. Pierquin ist ein merkwärdiger Dramatiter; nach dem lustigen, sast lächerlichen Ansang, womit er uns anlackt, sührt er uns allmälig zu den tragischsen Scwen, die sich ein Mediziner vorstellen kann. Wer zarte Arron hat, muß es wie der Kritister machen und nach Durchlesen des Wuches wieder von werne ansangen: eine Laktist, die nicht jedem

Schriftkeller gelingt.
Daß Or. Pierquin ein guter Arzt ist, erleibet keinen zweisfel; nur ist so viel gewiß, er ist ein noch bessere Abvokat. Ein Jurist, wie ein Anderer beginnt seine Klagschrift mit den besten Gründen, die er im Borrath hat; sind die guten ausgeleert, so mussen auch die schlechten Gründe beran, die das Maß der Langweile voll ist. Sanz anders Hr. Pierquin; er beginnt mit den schwächsten Gründen, und der Gegner denkt, gegen hru. Pierquin habe ich leichtes Spiel. Die Borposten werden geschagen. Da rückt aber fr. Pierquin mit dem tapfern Hampte corps und der Reserve der tressischien Beweise herbei und er kämpst den vollständigsten Sieg.

Edr wollen auch die schwachen Sründe anhören: sie sind amusant. Der Berf. deweist, daß man nicht dies aus der Webel Alles deweisen kann. Sein Thema ist, man solle die Zoodesstrafe abschaffen, und sein erster Grund: sie sei gar keine Strafe, sondern ein süßer kohn. Nie habe ich ein humorikischeres medizinisches Buch gelesen. Sieren, sagt der Berf., und Seneca, Parthez und Cadanis, Darwin und Civillo kinnaen darin überein, der Lod müsse mit einem unsäglichen Geschlud von Bergnügen und Wollust verdunden sein. Nie hat der Nensch so viel Berstand, mehr Eindilbungskraft als im Augendische des Todes. In diesem Augendische beclamirt Alfieri Berse Pesiod's, die er ein einziges Mal gelesen hatte. Niemand kann so gut improvisiren wie ein Sterdender, und Michael Abert hat zu Wittenderg 1747 eine lateinische Dissertation über den Schwanengesang dersselben herausgegeden. Dem wollästigen Wontaigne ging kein kederbisse über den Sod. Der heilige

Franciscus Laver fagte jum beiligen Paullus: "Mori lucrum oet". Ein Bofewicht mar gegentt worden, ohne ju fterben; nachher berichtet er, ein großes Feuer und wundericone Baumalleen gefeben gu haben. Gin anberer, beffen Strid 3 Dal rif, machte bem Benter bittere Bormurfe, bag er ihn um bas reigenbe blenbenbe Licht gebracht, welches ihm vor ben Augen funtelte. Baco ergablt, ein Borb ber fich hentte und rettete, babe ein herrliches Feuer, bann Finfternif, barauf practige blaue und blaffe garben gefeben ; fo etwas Schones ift bem Borb fpater nicht wieber vor bie Augen getommen. Pafca Achmet bat feinen Ermurger, ihn allmatig umzubringen. Der Morber bes Pringen von Dranien, fagt ebenfalls Baco, weinte vor feiner hinrichtung, fing aber an gu lachen, als - bier fangt bas Buch fcon an, einigermaßen fchauberhaft gu merben - als er, fahrt Baco fort, einen Begen feiner Rusteln auf einen entfes ten Bufchauer fallen fab. Gotrates, Geneca, Petronius fanben Bergnugen baran, ihre Agonie gu verlangern, und bewiefen bas burch, bas jeder Tob unendlich angenehm ift, bas man in biefer Beziehung auf Epitur's Unfichten gurudtommen mus. Rero berhinderte bie Dompeja Paulliaa, fich umzubringen, um ihrem Semable Seneca gu folgen. Bestern batte er umbringen laffen, um ihm einen Befallen gu erweifen, feiner grau aber gonnte er nicht ben Tob. . .

Run kommt eine lange englische Geschichte aus einem amerikanischen Journal, worin gezeigt wird, was ein Mensch austfeht, ehe, und wie selig er ift, indem er hingerichtet wird. Ja, folgert der Vers, Darwin und andere Arezte haben Recht, daß sie die Angst vor dem Tode für unvernünftig, six abgedroschen erklären; das gehört zur modernen lederbildung; ganz anders dachte man im Atterthum. homer kagt, der Schlaf sei desto füßer, je verwandter anscheinlich dem Tode; beibe seien Geschwister. Diogenes ist ungehalten gegen den Arzt, der ihn aus der Agonie auswedt. Sprus, Plato, Sokrates, Sierro, Ovid, Lucrez sahen im Tode den liedlichsten Schlaf, und Bonaparte sprach, seinen Kammerdiener Constant zusolge: "La mort n'est qu'un sommeil, sans reve". "Tede entgegengeseste Ansicht", schließt hr. Pierquin mit Recht "würde also obigen Ahatfachen zuwiderlausen. Rach langer Untersuchung kehrt man immer zur Theorie der Thaumatologie von Prosessor Sobstein zurüct".

Unfer Berf, hat mir manblich erzählt, er werde nächstens bie Statistik eines französischen Departements herausgeben, hauptsächlich in Bezug auf die Rarren. Ich bin überzeugt, dies Werk wird interessant. Wie lustig wuste er nicht die Grillen ber großen Manner zusammenzustellen; wie erst, wenn er zu ben eigentlichen großen Rarren übergeht. Er verhandelt über bergleichen Gegenstände mit einem Ernste, ber uns zum Lachen bringt; aber wir konnen nicht mehr lachen, und die Haare steigen uns zu Berge, wenn er mit seinem Ernst zum Ernste bergebt.

Da sehen wir Aobte vor uns, beren Lippen sich noch bewegen, wenn ber Rumpf schon vom Eribe getrennt; Aerzte, welche auf dem Schassott in dem Marke des Kopse Kryerimente ankellen, und die sürchterlichen Geberden des Kopse. Unten sehmendes Abier. Im I. 1411, während Karts VI. Radnssinn, dilbet Gras St.:Paul in Paris eine Miliz von 500 Medgerjungen, die ans Blutvergießen gewöhnt, von den Ahieren zu den Menschen übergingen und das Parlament, den Hof und die Milister in den größten Schrecken verfeten. Gall erzählt, ein metancholischen Mensch, der einer hinrichtung deiwohnte, dade dahrech auf einmal die Schnsicht bedommen, einen Menschen umzubringen. Ein Indexer, der einen Berbrecher auf dem Schassott dus einen Kenschen gemordet, um selbst auss Schassott zu kommen. In der "Gazette des tribunaux" seht, am 23. Wai 1829 sei ein Mädchen, das seinen Bater ers morbet, zu Kantua hingerichtet worden; ein anderes Mädchen habe davon gehört und ebensalls Eust bekommen, seinen Valden habe davon gehört und ebensalls Eust bekommen, seinen Bater umzubringen. Unser Vers, erzählt eine Ungahl ähnlicher Beisloste, wie der Andlick einer direit den Ungahl ähnlicher Beisloste, wie der Andlick einer direit den dahrlicher Beisloste, wie der Andlick einer direit den dahrlicher Beisloste, wie der Andlick einer direitung die Justiauser zum

Mord veranlaste, und wer erinnert fich babei nicht an bas des kannteste aller Beispiele, an das Jahr 1798?

Derfelbe Unblick, fcon ber Gebante baran, bat viele Menfcen jum Gelbftmorbe verleitet ober verruct gemacht. Der Bierbrauer Saint-Quentin von Cambray wurde 1829 gur Jury in ber Stadt Druap berufen und war bis babin gang vernunftig gewefen. Die Jury verurtheilte einen Menfchen gum Tobe, einen andern zu ben Galeeren; von ber Beit an murbe Saint : Quentin melancholisch und frieß fich balb barauf ein Deffer ins Berg. Man fieht oft, bal Bufchauer por bem Schaffotte burch ben Schlag gerührt werben, daß Frauen vor ber Beit niebertommen, viele Leute find fogar bei jenem Anblide bes Sobes gewesen. Mis der breifahrige Diberot einem Menfchen hinrichten fab, betam er die Belbfucht. Muf jeben gall werben bie Bufchauen burch jenen Unblid leicht verhartet ober fanatifch. Im fublichen Frantreich, g. B. in Montpellier, tennt man feine großere Augenweibe als eine hinrichtung. In eben biefem Orte wird bet ben niedern Bolfsclaffen ber Tob einer Mutter, eines Baters - gefeiert, und in Montpellier muthete im 3. 1815 ein blutis ger Burgerfrieg!

Im Theatre français find mehr als einmal Franen vor ber Beit niedergekommen, wenn Talma eine Schauspielerin erskach. In den Provinzen Frankreicht, wo am meisten hinrichtungen stattsinden, kommen am meisten Kinder ohne Kopf auf die Welt; dasselte erzählt man vom alten Tegppten. Topterdem sagt hr. Pierquin, seien die hinrichtungen Schuld, wenn Coccycephalen, Eryptocephalen, Unencephalen, Eryftencephalen, Derencephalen u. dgl. Ungeheuer zur Welt tommen. Manchmal trägt ein Kind eine Guillotine auf dem Gesicht, weil seine Mutter eine hinrichtung mit angesehen. Sogar die nicht außgeschiebte Todesstrafe hat oft üble Folgen: Dr. Jarrold sagt, Banqueroutiert und zum Tod Verdammte bekämen gewöhnlich noch lange nach dem richtertichen Urtheile keine Kinder und den Beweis liefert die Beit nach dem Terrorismus in Frankreich.

Wer Luft hat, solche schauberhafte Dinge recht genau tens nen zu lernen, muß das Buchlein des hen. Pierquin lesen. Der Berf. hat aber einen schotern Iwed als Unterhaltung: er will den Regierungen einen heilsamen Schrecken vor einer Strafe einstößen, welche noch eine der vielen Anomalitäten unfers gebilbeten Zeitalters ausmacht.

### Urfachen ber neuesten Unruben in England.

Die leichtefte Art, bie Unruhen, welche in ben verfchiebenften Theilen von Europa ausgebrochen find, jugleich ju erklaren und ju verbammen, ift, wenn man fie einer Urfache, ber fortichreis tenben Unsittlichfeit bes Bolles, ber umfichgreifenben Aufflarung ober, wie es jest heißt, Ueberbilbung ober bem Mangel an Chriftenthum gufchreibt. Dagu tommt benn nun etwa noch ber allen Menfchen angeborene Rachahmungstrieb unb ber verberbe liche Ginflus einiger ganbftreicher und anderer verbachtiger Der sonen, und bas Recept zu einer vollständigen Revolution in bester Form ift fertig. Go bequem inbeffen die Sache auch ift, so haben wir uns boch nie entschließen konnen, bei dieser Unficht und gu beruhigen; wir haben uns bie Dabe genommen. bie Beranlaffungen unferer Revolutionen und Aufftanbe genauer gu untersuchen, und wir haben überall, neben einer freilich ge-meinsamen geistigen Ursache, einen materiellen und meift einen localen Grund des Misbehagens entbectt, auf den jene geiftige Urfache erft wirken mußte, um die Emporung hervorzubringen. Bleiben wir g. B. bei ben Unruben im fablichen England fteben. bie erft in ber neuesten Beit unterbrackt worben finb, fo brangt sich uns, bei ber Beschrantung berfelben auf gewiffe Grafichaf-ten die Frage auf: warum find biefe Unruben in bestimmten Diftricten und nicht ebenfo auch in anbern ausgebrochen? Wenn wirklich nur eine einzige gemeinschaftlich wirfenbe Urfache, bas Beispiel von Frankreich, bie Bolter jur Rachahmung aufrief, so mußte biefe Thatfache uns unbegreiftich erscheinen. Durch einige Kenntnis ber Localverhaltniffe ift fie leicht erklart. Als

im 3. 1795 bie Preise bes Getreibes und anderer Rahrungsmittel eine ungewöhnliche bobe erreicht hatten, und befonbers unter ben Sagelohnern auf bem Canbe eine auferorbentliche Roth herrichte, vereinigten fich bie Friebensrichter ber Graffcaft Berts zu ber Ausfertigung einen Lare, welche ben Cohn ber Arbeiter nach bem Preife bes Brotes unb nach ber Große feiner gamilie bestimmte. Das Dinimum bes Bochenlohnes für einen unverheiratheten Arbeiter wurbe, wenn ber Laib Brot (the gallon loaf) 1 Schilling toftete, auf 8 Sch. gefest; für einen verheiratheten, ber ein Rinb hatte, auf 6 Sch., hatte er 5 Rinber auf 12 Sch., und wenn er 7 Rinber hatte, auf 15 Cop. Stieg ber Preis bes Brotes aber von 1 Sch. auf 1 Sch. 6 Pence, fo murbe bas Arbeits-lobn bes unverheiratheten Mannes auf 4 Sch. 3 D. erhoben, bes verheiratheten mit einem Kinde auf 8 Sch. 8 P., mit 7 Kindern auf 20 Sch. 8 P. Eine Parlamentsacte (36 Geo. III, Cap. 28) bestätigte im 3. 1796 biese bocalversügung und bie meiften benachbarten Graffchaften abmten biefelbe nach und legten die Summe, die über das gewöhntiche Arbeitelofn bis gu dem durch die Tare festgesesten noch fehlte, den Kirchspies len als Steuer (parish rates) auf. Die unmittelbate Folge bavon war, bag bei bem armen Bolte auf bem Canbe balb jebe Spur von Sparfamteit obet Borficht verschwand. Alles brangte sich, möglichft fcmell zu beirathen, um boberes Arbeitslohn zu erhalten, und etwas fur fchlimmere Beiten zurückzulegen fiel Riemanb mehr ein, weil man im gall ber Roth ber Unterftugung bes Rirchspiels gewiß war. Gin Parlamentsmitglieb erflarte in eiblicher Ausfage vor bem Auswanberungscomité, baß früher bie Canbarbeiter in Rent gewöhnlich bis zu ihrem 25., 80. ober 85. Jahre als Anechte in Dienften geblieben waren und nicht eber beiratheten, als bis fie fich ein 40 - 50 Pf. St. erfpart hatten. Jest eile Miles möglichft fruh gu beirathen und oft traten sogar noch Minderjährige, in der Aussicht auf Kirchspielunterftugung, in die Che. Un eine Belohnung bes Bleifes ift nicht mehr zu benten; der befte und ber ichlechtefte Arbeiter erhalt benfelben Bohn und Jebermann ergibt fich baber naturlich so viel als möglich bem Maßiggange. In manchen Diftricten werben gange Scharen von Arbeitern, unter ben Ramen roundsmen oter gangs ju ben Bauern und Pachtern herumgefandt und empfangen balb einen Theil balb bas Gange ihres Unterhaltes von bem Rirchfpiel, mabrend fie auf ben Aedern einzel-ner Individuen befchaftigt find. Die Legtern werben baburch versucht, ihre gewohnlichen Arbeiter entweber gang ju entlaffen ober ben Bohn berfelben auf ben möglichft geringen Sat berabzufegen. Die Friedensrichter und Auffeber bestimmen ben Sarif ber menfchlichen Subfifteng; ber Arbeiter tann fich teinen Bohn bebingen, fonbern er muß nehmen, was ihm gegeben wirb; und bie Maratoren haben bei ihrer Beftftellung ber Preife nur gu berudfichtigen, bas fie nicht weiter geben, als moglich ift, ohne ein bellum servile zu erregen. Der Arbeiter felbst wirb gewöhnt, feinen Bohn als ein Recht zu betrachten, bas er unter allen Umftanben ansprechen tann. Wer tann bei einem folden Spfteme ber Berwaltung fich wunbern, wenn bie Arbeiter eines Diftrictes einmal finden, daß ber Bohn, ben man ihnen gefeht bat, ju gering ift, und bat fie burch Drobungen und nothigen Balls burch Gewalt fich einen bobern Bobn erzwingen ? Dies ift es, was in Berts, Rent und anbern fühlichen Graffchaften gefcheben ift. Die Unruhen find unterbruckt worben, theils weil man mit Strenge gegen bie Meuterer verfahren ift, befonbers aber, well man gethan, was fie verlangten, und ben Arbeitslohn erhöht hat. Cossanto causa cossat effectus. Aber eine große Urfache bes Glenbes und ber Unruhen, bie, burch allgu frubes Deirathen berbeigeführte Uebervollerung ift nicht gehoben worben, und tann nur burch ein Mittel gehoben werben — burch Auswanderung. Darüber find feit Jahren in England alle Parteien einverftanden; und es gefchieht baber von Beiten ber Regierung Biel, um die Auswanderung gu erleichtern, aber, wie es fceint, immer noch nicht genug.

## Rotigen.

Merkwürdiges Urtheil über Lafayette.

"Für Das, was er für Recht hält, das ist für seine Phantasmagorie von amerikanischer Sonstitution, wie er, sie aus der bloßen Constitutionsacte der Bereinigten Staaten mit vollkommer ner Untunde der wirklichen Geses und Sitten Amerikas kennt, für seine Erklärung der droits de l'homme ist es ihm gleich, ob das Blut von Hunderttausenden vergossen werde oder nicht: was thun alle Greuel der Revolution, wenn nur die Principlen über all dem Blute, wie Del über dem Wasser schwimmen!

In seinem verkehrten Stolze datirt er alles Deil Frankreichs und der Welt von sich seinen Stolze datirt er alles Deil Frankreichs und der Welt von sich seinem Stedenschen, der mehr er auf seinem Stedenschen, der garde nationale, herangetradt kömmt, eine vortressliche Seene für einen neuen Aristophanes". (Aus der Schrift von Jarke: "Ueber die französische Revolution vom I. 1830", S. 133 fg.)

Aaubmann's "Urtheil über bie Jesuiten". "Nonne nequam est Jesuita?" Das Echo "ita". — "Quid est Jesuvitulus?" Das Echo "Vitulus". (Linge's "Schulschriften", S. 19.)

Ueber Schiller.
Göthe's Debication bes 6. Abeiles seiner Correspondenz mit Schiller an ben König von Baiern und die decknere Weisenung, das Schiller bei größerer Gunft und Ausmertsantiet ventischer Fürfen eine behaglichere Eriftenz hätte haben tonnen, veranlaste den Minister von Beyme zu Bertin zu einer berichtigenden Erklärung. Aus derselben, welche in der "Allgem. Literat.» Zeitung", 1830, Ar. 29 und in der "Preußischen Staatszeitung", 1830, Ar. 109, mitgetheilt war, ging hervor, das der jest regierende König von Preußen im Jahre 1804 dem Dichten ein Jahrzehalt von 3000 Ahr. zugesichert habe, wenn er in Bertlin bleiben wollte. Eine ausschiltige und interessante Erzistzung dieser Borgänge sinden die Berehrer Schiller's zeit in den "Erinnerungen der Frau von Wolzogen aus Schiller's Leden", Ab. II. S. 260—264; zu ohrn. von Beyme's Erklärung dagt gen stehen sehr überstüssige Bemerkungen von E—e in der Buchbolz'schen "Wonatsschrift sir Deutschland", 1830, D. V. S. 102 sp., worin unter Inderm dargethan werden soll, de

## Literarifde Angeige. Herabgegetzte Preige.

Englische Literatur.

Bibliothet neuer englischer Nomane. 6 Theile. 1814—17. 8. Auf Druckpapier. Früherer Preis 8 Thu. 8 Gr. Jetzt für drei Thaler.

Diefe 6 Theile enthalten:

I. Dentwürdigfeiten bes Grafen von Glenthorn, von Mis Ebgeworth. Ueberfest von Karoline von Boltmann. 1814. 35 Bogen. Früherer Preis 1 Ahlr. 8 Gr. Jeht für 12 Grofchen.

II. Schleichtunfte, von berfelben Berfafferin und Ueberfegerin. 1814. 29 Bogen. Früherer Preis 1 Ahr. 8 Gr. Seat fur 12 Grofden.

III n. IV. Darftellungen aus bem wirflichen Leben, von Miftres Opie. Ueberfest von henriette Schu-bart. 2 Abiei. 1816. 58 Bogen. Frührer Preis 2 Abir. 16 Gr. Jest für 1 Abaler.

V n. VI. Der Guerilla: Anführer, von Miftres Emma Parter. Ueberfest von Henriette Shubart. 2 Abeile. 1817. 46 Bogen. Früherer Preis S Thir. Jest für I Thaler. Leipzig, im Mai 1831.

g. A. Brodhaus.

## literarische Unterhaltung.

Dienstag,

Mr. 158.——

7. Juni 1831.

Rapoleon oder die hundert Tage. Ein Drama in 5 Aufzügen von Grabbe. Frankfurt a. M., Bermann. 1831. 8. 1 Thir. 16 Gr.

Nil est ab omni parte beatum.

Referent gehort zu berjenigen Claffe von Leuten, welche nur bei gang außerordentlichen Belegenheiten und auch bann wo möglich nur bei verschlossenen Thuren fich bie nothigen Thranen erlaubt, sonft aber in ber Regel lacht, wenigstens haufig ein grinfendes Geficht zu gies hen nicht unterlassen kann. Ref. hat ferner burch ben unermudeten hammer bes Schickfals nicht gur Unertennung einer Tragodie gebracht werben konnen; und end= lich, was hier vorzüglich noch hergehort: er hat hrn. Grabbe's "Seinrich VI." in b. Bl., mit vollem Recht, wie er meint, tobtfeinbliche Dintenftriche beigebracht. \*) Dennoch - und das erlaubt er fich für merkwürdig zu halten — hat er fich genothigt gefehen, bei Grabbe's "Napoleon" an einigen Stellen ebenfo forgfaltig bie Thur gu verschließen, als an andern bas unverschamtefte Belachter zu erheben, und balt in biefem Augenblicke jene felb e feindselige Feber in ber Sand, um in allem Ernfte. werin er es vermochte, gang Deutschland gugurufen : "Lef't ben Napoleon!"

Bas soll man bavon halten, wenn ein so gefühllo= fer Recenfent, ein fo überfpannter Ibealift, ein fo lacherlich gestimmter Mensch, wie Rec. zu fein nicht leugnen tann, folde Erfahrungen macht? Dicht mabr, bas Buch muß Furore machen? Wir hoffen es, weil wir es wunfchen, wir prophezeien es, weil wir Urfache bagu haben und machen bies Alles bier befannt, weil bie Gelegenheit

ee werth ift.

Wenn wir guerft auf bie Art feben, gu ber biefe Dichtung gerechnet sein will, so ift fie ein bramatisches Epos, in welchem man den franzosischen Liberalismus (burch Kouché, Carnot, Labebopere reprafentirt), ben engliichen Nationalhaß und bas junge beutsche Bolksgefühl (durch die freiwilligen Jager und Blucher bargestellt) bie 3 Gottheiten nennen konnte, welche zu Rapoleons Inbis vibualität in Beziehung tretend ben Anoten schurzen und tofen. Das lag freilich fehr zu Tage; wir wollen es aber bem Dichter nicht verbenten, wenn er bas zu Tage

Liegende gut barftellt, und bies scheint uns hier in ber Pauptface bis auf die unmittelbare Losung bes Rathfels in ber Katastrophe allerdings ber Fall zu fein. Wir has ben uns auf den Grund der frühern Tragobien von vornherein fest überzeugt gehalten, Grabbe murbe an bem Unternehmen, vollig befannten Ereigniffen, einem vollig betannten und festgestellten Charafter aus ber neuesten Beit eigenthumlichen Reiz zu verleihen, elendiglich scheitern; daß bies nicht geschehen ift, bavon scheint uns ber Grund in bem febr glucklichen Gebanken ju liegen, allen Schein ber Poefie, felbft ben Bere forgfaltig und recht gefliffentlich wegzuwerfen und fich lediglich mit bem aus ben Sachen felbft hervortretenden hochromantischen Effect zu begnügen. Diefe Refignation, diefe Scheinbare Profe, biefer humoris ftifche Standpunkt, ben Dr. Grabbe genommen, ben Dr. Grabbe gu nehmen im Stande mar, benn bas ift bie schwerste poetische That, verstärkt die poetische Gewalt, bie in dem Stoffe liegt, jum Unglaublichen. Mag biefe That bewußt oder unbewußt gethan fein, gleichviel, wir ertennen fie an; um fo argerlicher aber war bie Entbedung ber alten Grabbe'ichen Absurbitaten, bie besonbers im zweiten Theile bes Buche febr reichlich aus ben bekanns ten Quellen bervorfprubeln, aus bem unbegreiflichen Mans gel an sicherm Tatt, aus einer volligen Bebankenloffafeit in einzelnen Fallen, wenn es nicht Drudfehler find, und endlich aus der Paffion des Berfs. für teuflische Grausamteit, biefer feiner bichterischen Tigerzunge, die nach Blute lechet und ihn ju Musspruchen bringt, wie (S. 141):

Borftabter und anberes Bolf. Behirn, Behirn, ba fprist es, ba raucht es, wie berrlich, wie füß!

Sr. Grabbe und ber E... muffen psychologische Erfadrungen haben, die uns Anbern abgeben, ober bies ift eine Berleumbung ber Menfcheit, felbft ber aus bem Faubourg St. - Antoine. Ja, ftunbe bas Bortchen "Feinbes" vor Gebirn, bann ware Alles in Ordnung; fo aber ift es ichlimm, febr fchlimm. Daß (G. 145) gu lefen ift, ber Gendarmecapitain, welcher schon hangt, rufe boch noch: "Ich!" tonnte wol ein Druckfehler fein, bag aber (G. 313) folgendes Commando vorkommt:

> Seneral Esban. Reuer! Gleichfalle!

<sup>\*)</sup> Bgl. Rr. 128 v. 124 b. Bl.

tft gegen alle Kriegs : und Ererciermanier; ober ift bes Berfe. Disposition fatt ber Aussuhrung in ben Abbrud getommen? In einer anbern Stelle Schieft ein Jagers junge weiter als man sehen kann, und ber unfterbliche Ausruf ber fterbenben Barbe: "La garde meurt et ne se rende pasis, ift von einem "Laffe" verftartt worben. Dies Alles ift argerlich, vieles Andere aber noch baneben fo originell-absurd, baß, wenn ber Berf. bie Abficht hatte, auf feine Roften ein vielfaltiges Belachter anguftiften, er biefen 3med um fo weniger verfehlen wird, ba fich biefer fein "Rapoleon" wegen anberweitiger Tugenben vielen neu: und poefiebegierigen Bliden ausgefest feben burfte. Daf er baburch mertwurbiger geworden ift, leibet feis nen Zweifel, ob aber beffer, bas mag fr. Grabbe aus ber Absidt heraus, bie er bamit hatte, felbft entscheiben; wir finden uns vorläufig mit ber Mertwurdigfeit nicht übel berathen.

Dies über die Manier und den Ton des Sanzen. Die Darstellung ist außerst malerisch; man wird in den poetsichen Traum so schön und leicht mithineingezogen, daß Alles lebendig dasteht und viele Bilder sich seste won Frankreich, Jouve's Zug an der Spise der Borsted ter stechen hervor; vieles Andere, fast Alles ist dem ahnslich, selbst über die Absurditaten fühlen wir uns phantasstischzeich hinderend der Borsteden, daß er noch fortwährend den Jägerjungen schießen und die sehr weitentfernten, der Menge ganz unsichtbaren Franzzosen en miniature davonsprengen sieht. Bravo! muß man da austrusen; aber ewig Schabe, daß die Seschichte nicht in einem Märchen und das Pulver von zauberischer Kraft ist!

Die Charaftere icheinen uns alle getroffen, fo= weit wir fie aus ber Geschichte tennen: Rapoleon, Lud= wig XVIH., die Pringen, mit Ausnahme bes Artois, ber aber, weiß Gott burch welches Diegeschick, fast gang aus bem Spiel gelaffen ift, ba boch feine Bichtigkeit gleich von vornherein angebeutet wirb, ber alte Blucher u. f. w., lauter wohlbefannte, gutgezeichnete Bilber, gang eigen= thumlich, und die größte poetische Production ift ber Un: führer ber Borftabter, Jouve, von ber intereffanteften Et genthumlichkeit, ein mabrer Mirabeau, und babei mit eis nem humor begabt, ber uns fehr überrafcht hat, fobaf wir tein Bebenten tragen, ben Ausspruch gu thun: wir fennen feit Mephiftopheles, humoriftifchen Undentens, nichts Aehnliches von objectivirtem humor. Das aber halten mir fur eine gute Wirtung ber "Mémoires de Ste.-Hélène etc.", baß Rapoleon nicht im minbeften blutbur: ftig ift, vielmehr, gang gegen alle Grabbe'iche Gewohnheit, menfchenfreundlich und gut. Das bischen Blutburft, bas fich geltenbmacht, ftedt lediglich, wie ichon gefagt, in ben unseligen Faubourgs. (Der Befdlus folgt.)

Beechen's Entbedungsreise in bas ftille Deer.

beitisches Kriegsschiff, bie Blossom, unter bem Commando des Capitains Beechen von Spithead unter Segel ging, mit dem Auftrage, den Capitain Parry oder Capitain Franklin in der Beringstraße aufzunehmen, sofern es der Severyedition des Erkern oder der Eanderpedition des Zweiten gelingen sollte, die zu jenem Berdindungskanal mit dem stillen Meete vorzudringen. Da die Blossom auf dieser Fahrt manche disher nur setten oder gar nicht besuchte Punkte der Erdoberstäche berühren umste, so wurde ihrem Jührer zugleich die Weisung ertheilt, jene Segenden zu erforschen und in dem Interesse der Geschrt und der Beissen zu erforschen und in dem Interesse der Geschrt und der Bissen krise verseht, da Parry durch des Eis in weiter Entserung, Franklin durch andere Pindernisse ausgehalten und zur Umsehr gezwungen wurde; aber der Rebenausgabe, alle dieher noch nicht hinrechend bekannte Gewässer, die unterwegs durchschnikten werden unsetzahntenden als in vielsacher hinsicht belehrendes Aessewort: "Narrativo of a voyage to the Pacisic and Beering's Strait" (London, 1831).

Wir umschiffen mit bem wackern Beechen unbeforgt bas früher so gefürchtete, und für ungeschiedte Seefahrer auch jest wol noch nicht gesahrlose Cap Dorn, besuchen die Aufte von Chile, sehen in der Ferne das Eiland Sala p Gomez und durchfurchen dann die unermeßliche Wogenstäche bis zu der Ofterinsel.

"Als bie Boote fich naberten, gab bie angfliche Reugierbe ber Gingeborenen fich burch ein Gefchrei tund, welches bie Stimmen der Offiziere bebectte, und unfere Boote waren, che fie das Ufer erreichten, von hunberten von Schwimmern umringt, bie fich an Gefchubleiften, Stern und Ruber antlammerten, bis man fich kaum von der Stelle bewegen konnte. Sie schienen alle freundlich gefinnt, und teiner tam mit leeren Sanben. Bananen, Jams, Kartoffeln, Buderrohr, Rege, Gogenbilber wurden zum Berkauf ausgeboten, und Manche warfen ihre Baare ofne Beiteres in bas Boot, inbem fie es ben Gaften überließen, was fie jum Erfat geben wollten. Unter ben Schwimmern befanben fich viele Frauenzimmer, bie ebenfo begierig ober noch begieris ger waren, in das Boot zu tommen, als die Manner, und fich jedes Uederredungsmittels bedienten, um die Mannschaft zu vermögen, sie zuzulassen. Wenn man ihnen indessen nachzegeden batte, so ware Alles überladen und den unvermeiblichsten Planberungen ausgefest gewesen. Schon jest wurden die Boote burch bie Personen, die sich an dieselben anklammerten, so niebetgego-gen, daß die Manuschaft um ihrer personlichen Sicherheit will len fich genothigt fab, ju bem Stocke ibre Buflucht gu nehmen, um bie Bubringlichen entfernt zu halten, worftber bie Eingeborenen fich nicht im Minbeften ergurnt zeigten , inbem fie vielmehr in bem Augenblide, wo bie Aufmertfamteit ber Bootsteute auf einen anbern Gegenstand gerichtet war, ihre Stellung wie-ber einnahmen. Gerabe im Bereich bes Gefchableiftens befanben fich mancherlei Rleinigfeiten, bie von ben Schwimmern ungemein gefchat murben; und ba bie Boote burch bie baran bangenbe Menge tief in bas Baffer gebruckt waren, fo wurben mehre biefer Dinge geftoblen , fo forgfame Bachfamteit bie DRannschaft auch beobachtete. An ein Zurückerhalten war nicht zu benten, ba die Planderer sogleich in das Wasser sprangen und in dem Augenblicke, wo sie einen Diebstahl begangen hatten, untertauchten. Die Beiber waren bei biefen Geeraubereien nicht weniger thatig als die Manner; benn wenn fie nicht die wirklichen Rauber waren, fo verfchafften fle boch ben Anbern bie Gelegen-beit, inbem fle burch ihre Liebtofungen und laderliche Geberben bie Aufmerkfamteit ber Geeleute ablentten. Auf bem Bege gu bem Landungsplate mußten bie Boote bei einer tleinen ifolieten Rlippe voraberfahren, die mehre Fuß boch über bas Baffer eins porragte. So viele Frauenzimmer, als irgend möglicherweise auf bieser Erhöhung Raum finden tonnten, hatten fich darauf so bicht aneinandergedrängt, das ber gange Felsen eine Masse vom lebenden Wesen schien. Bon biesen Rereiden warfen sich bann mol 8 ober 4 gugleich in bas Baffer und schwammen mit ber

Denjenigen unserer Lefer, welche ben neuern Entbedumgen im Gebiete ber Erbkunbe einige Ausmerksamkeit zuwenben, wird es noch wol erinnerlich sein, daß am 19. Mai 1825 ein

Befenbigkeit von Fiften gu ben Baoten, um bie Dacht ihrer Reige über ihre Gifte zu versuchen. Eine von ihnen, ein gang junges Midden, bie weniger an bas Baffer gewohnt fchien, als ihre Gefährtinnen, wurde von einem altlichen Manne, wahricheinlich ihrem Bater, auf bie Schultern genommen, ber fie ber Aufmertsamfeit eines unserer Difigiere empfahl und burch bas Ditteib beffelben fur fie einen Sis in seinem Boote erhielt. Sie war jung und fehr hubsch, ein jartes wohlgebilbetes Gesichten, bunkle Augen, langes tofe herabhangenbes schwarzes Daar und buntelbrunette garbe. Sie war auf ber Stirn in Bogen tattoutet, und gleich ben meiften ihrer Canbenfaulimen von bem Unterleib abwärts bis zu ben Knien in engen bichten blauen Einien, bie in einiger Entfernung wie Beintleiber ansfahen. Ihre eingige Bebedung war ein fleines breiediges Stud Beuch, aus Bras und Stauben geflochten ; ba inbeffen biefer wingige Schirm ihren Begriffen von bem Anftand, ben fie in ihrer neuen Lage gu beobachten hatte, nicht entsprach, so half fie bem Mangel ab, indem fie fich ohne Umftanbe ein Stud von einem Anzuge bes Offigiers zueignete; und barauf fing fie einen nicht unbarmonifchen Befang an. Beit entfernt auf ihre Lage eiferfüchtig gu fein, war fie vielmehr allen ihren Banbemanninnen, bie nach bems felben Chrenfig ftrebten, behutflich, indem fie biefelben bei ben Daaren aus dem Baffer zog. Aber so unfreundlich es auch fein mochte, biefer liebevollen Bermittelung entgegenzutreten, fo war bies boch unumgänglich nothwendig, weil fonft bie Boote balb gefüllt und unlentbar geworben maren. Als unfere Partel vorübertam, begann bie weibliche Gefellschaft auf bem Felfen einen Gefang, ber bem von bem Dabchen im Boote gefungenen glid, und begleitete ibn burd munberliche Weberben, inbem fie balb bie Arme über ben Ropfen ausbreiteten, balb fich auf bie Bruft folugen und auf jebe Beife gu verfteben gaben, bag um fer Befuch wenigstens biefem Theile ber Bevollerung willtommen fei. Als bie Boote nur noch in einer Entfernung, die burch-watet werben konnte, von bem Ufer waren, wurden fie von ben Eingeborenen in Scharen umgeben. Beber brachte Etwas, wenn es auch noch so wenig war, in ber hand; und beinabe Jeter verlangte zubringlich eine Gegengabe. Alle, die fich im Wasser befanden, waren nadt, und nur bier und ba zeigte fich am Ufer ein bunner Mantel von einheimischem Beuche. Ginige hatten bie Sefichter schwarz gemalt, Andere roth, noch Andere schwarz und weiß, ober roth und weiß, gang auf die lacherliche Art, wie bei uns bie gaftnachtenarren zu thun pflegen. 3mei bamonifche Uns geheuer maren gang ichwarz beftrichen. Schwer ift es eine Bor ftellung von bem Gemalbe ju geben, welches biefer bunte Daufe barbot, wie er unbefdrantt burch irgend eine Gewalt ober Ructficht, Alle aus vollem Salfe fcreiend und mit Grimaffen und Geberben aller Art fich gu ben Booten brangte. Man fanb es nicht möglich gu landen, wo urfprunglich bie Abficht mar. Die Boote ruberten baber etwas nordwarts, von ber gangen Menge gefolgt, und bewirften bier mit bem Beiftanbe einiger ber Gingeborenen ihre Ausschiffung. Die guten Leute halfen ihren Ga-ften mit ber einen Sand über bie Kelfen, indes fie mit der an-bern ihre Zaschen plunberten. Es war nicht leicht, bie dichte Menge zu durchbringen; einen Dieb durch bie tausenb sich heranbringenden Gruppen ju verfolgen, fiel unmöglich. Die geftoble nen Gegenfiande maren baber bier ebenfo unwiederbringlich verloren, als fie es fruber in ben Sanben ber Saucher gewefen mas ren. Es ift außerorbentlich fcwer, bei folden Gelegenheiten gu entidelben, welches Berfahren bas gwedmäßigfte fei, bas frenge bes Capitains Coof, ber barauf bestand nie einen Diebstahl unbestraft zu laffen, sobalb er einmal tar ermittelt war, ober jenes, bas Caperoufe mit ben Bewohnern ber Ofterinsel beobache tete, indem er ihnen ohne alle Borftellungen ober Gegenwehr gu ftehlen erlaubte, was fie wollten. Bielleicht wird fich ber Blittelweg, bie Augen gegen jene Dieberrien gu verschließen, tie man gerabe nicht zu bemerten braucht, und bagegen andere, bie man nicht unbeachtet laffen tann, auf bas firengite zu bestrafen, als bie weisefte Politit erweisen. Unter ten Borberften in bem Gebrange waren 2 Manner, mit Pelifansfebern getront, bie,

wenn fie nicht Sauptlinge waten, fich bod ein gewiffet Aufeben gu geben wußten und mit ben beiben aben errodonten Damonen und einen Beg gu bahnen fuchten, inbem fie bie Denge auf bie Fuße folugen; wobet fie inbeffen forgfaltige Acht hatten, ihre Schlage immer fo gu richten, baf fie nicht trafen. Done ihre Beihilfe mare es beinabe unmbglich gewefen gu lanben. Das Bott fummerte fich nicht um Drobungen; eine Flinte, mit ber auf fle angelegt wurde, hatte teine Birtung außer in bem Am-genblide, wo bies geschab, und war weniger wirkfam als Etwas Baffer, bas von ben Perfonen, welche ben Fremben Play mas den wollten, auf bie Beiftebenben gesprengt murbe. Der Berte welcher zuerft an bas band ftieg und mabricheinlich beshalb fus eine Person von Rang gehalten warb, wurde bis auf den Stipsel des Gestades hinauf begleitet und auf einen großen Lavablock niedergeseht, welches die Grenze war, bis zu der man den Sasten freien Raum zu gestatten schien. Es wurde hierauf ein Berfuch gemacht, einen Ring um ihn gu bilben; aber bies mat febr fcwer, ba bie Infelbewohner, fammtlich in Erwartung et nes Geschenkes, sich stets aufs Rene zur Stelle brangten. Diese Bittfieller waren ungebulbig, unrubig und unartig genug; fia geigten ihre Sade, die sie vorger sorgsam geleert batten, und gaben ju verfteben, bas fie biefelben wieber gefüllt gu febent wunschten; fie bebienten fich jebes Runfigriffes und flablen, was wünschten; pie oroienten jew jewes beunpgerfiet und payron, ber fie tounten, auf die sorgiofeste und offenherzigste Weise von der Welt. Einige gingen noch weiter und begleiteten ihre Foder rungen mit Brohungen. Während besten fab man einen der Eingeborenen, mabricheinlich einen Dauptling, mit Mantel und Dauptichmuck, von ben Dutten gu bem Sandungeplage eilen, bee gleitet von mehren Personen, bie mit turgen Reulen bewaffnet waren. Diese verbachtige Erscheinung, auf welche balb bas Blas fen ber Mufchel folgte, ein Schall, ber nach Coor's Bemertung nie etwas Gutes bebeutet, veranlagte uns auf bem Schiffe une fere Glafer vorzugeweife nach biefer Stelle ju richten. Diefem Pauptling, schien es, — benn es war unmöglich, burch bie Menge hindurch zu sehen, — machte der Peard ein schones Geschent, momit er wohl gufrieden war, und man hatte daber teing Urfache, Feinbfeligkeiten ju befürchten. Allmalig waren jeboch bie Geschenke erschöpft, und ba biefer Offigier hierauf nach bem Boote gurudtebren wollte, um neue gu bolen, fo murben bie Gingeborenen, bie ihm vermuthlich anbere Abfichten unterlegten, febe unrubig; und die Bermirrung nahm gu, als ein Geefoldat feine Mige wieber gu erhalten fuchte, bie thm vom Kopfe genommen worben war. Die Gingeborenen wußten biefe Berwirrung gu benugen und verboppetten ihre biebifche Induftrie, bie unfere Leute sich endlich gendthigt saben mit Dropungen und stweilen mit Gewalt zurückzweisen. Endlich wurden sie so keck, daß über ihre Absichten kein Zweifel langer sein kounte. Es begann eine formliche Planberung, und bies, fowie bas Erfcheinen pon Reulen und Stoden und bie Entfernung ber Beiber vermochte Den. Pearb weislich, feinen Leuten ben Rudgug nach ben Booten zu besehlen. Dies schien das Signal zu einem allgemeinen Amgeriff zu sein. Der hauptling, welcher mit so vielem Wohlge-sallen sein Geschient empfangen hatte, warf nach frn. Peard einen großen Stein, der ihn auf den Rücken tras und von einem Regen von abnlichen Burfgefchoffen beglettet war, welcher bie Begen von ahnungen wurgesupopen orgiener war, weicher die Eingeborenen im Wasser und um bie Boote zogen sich sogleich zu ihren Kameraden zurück, die sich hins ter einem Hägel außerhalb der Filmtenschussweite verdorgen hate ten. Rur frühere Erschrung konnte sie diese Borsicht gelehrt haben; denn die jest war doch kein Schus von uns gesallen. Die Steine, von benen Jeber ungefahr ein Pfund wog, fielen auftrordentlich bicht und mit solcher Bestimmthett, daß mehre Seeleute unter ben Querholgern ber Boote niebergeschlagen wurs ben. Alles war mehr ober weniger verwundet, anger bem Dab-den, welchem Lieutenant Beinwright seinen Schut verlieben hatte, und bie, ale ob fie ber Gefchichtichteit ihrer Banbeleute ficher mare, gang unbeforgt auf bem Gefchagleiften faß, bis einer ber Offigiere, ber fich mehr um ihre Sicherheit befammerte als fie felbft, fie aber Borb ftief, wormn fie an bas Ufer fowamm.

Es wurde jest zuerk eine klinde Labung über den Samptern der Menge hinneggefenert; aber Nachsicht, die Wilde grodhnlich stür Feigheit oder Ungeschicklichkeit nehmen, vermehrte nur ihre Wuth. Der Steinregen nahm, wo möglich, noch mehr zu; die die personliche Sicherdeit Aller es nothvendig machte, strengere Makregeln zu ergreisen. Der Hauptling, welcher die Insulaner noch immer vorwärts trieb, siel sehr verdienters und vielleicht sehr gläckticherweise auf den ersten Schus, der zur Verteidigung geswert wurde. Geschreckt durch dieses Beispiel, hielten die Willden sich dichter unter ihr Boliwert, und abwol sie sortschen zu wersen, und das Herausziehen der Boote sehr erschweden, sie darch die Kriste zu wersen, und das Perausziehen der Boote sehr erschweden, und nicht wernen die vorher, und nicht verwögend, die Einschiftung der Namnschaft zu deren gefommen zu sein, an Bord gelangte".

Mit ben Bemerkungen, die Beecher biesem Vorsall beistigt und namentlich mit seinen Vermuthungen über die Gründe, welche ben Angriss der Wilden verantaffen, sind wir nicht so zuschen, als mit der hier ausgezogenen Darstellung besselben. Bei dem außerordentlichen Werth, welchen alle europäische Waaren für diese Katurmenschen haben mußten, war doch wol nichte natürlicher, als der Wunsch, möglichst viel von solchen Kostarteiten zu bestigen; und sodalb einmal dieser Wunsch erwacht war, gab es wahrlich nicht ein näheres Wittel, von welchem seine Erssulung zu hossen war, als die Gewalt.

Die Grengen, welche uns in biefem Blatte gestedt find, erlauben uns nicht, die Blossom auf ihrer weitern Fahrt zu verfolgen; bem Zwecke, auf ein intereffantes und burch ben Stoff, wie durch seine Bearbeitung gleich ausgezeichnetes Wert aufmertsam zu machen, glauben wir durch das Bruchstat, welches wir aus demselben mittheilen, genügt zu haben. 178.

#### Rotizen.

Die britifde Parlamentereform.

Ueber bie Bebeutung ber Parlamentereform, bie in biefem Augenblicke in England eine großere und tiefere Aufregung veranlagt, ale man aus ben meiften unferer beutschen Beitungen erfeben wirb, tann fich wol nicht leicht Jemand taufchen. Es hanbelt fich bier nicht barum, ob eine gewiffe Angahl von Perfonen, die jest bas Recht besit, eine gewiffe andere Anzahl in bas baus ber Gemeinen gu fenben, biefes Recht behalten ober verlieren foll, ob bie großen Stabte, bie bisher in bem Parlamente nicht reprafentirt waren, funftig in bemfelben reprafentirt werben follen; es handelt fich um Gein ober Richtfein ber britifchen Ariftotratie, ber machtigften, toniglichften Abels herricaft ber Erbe. Die britifche Parlamentereform ift eine neue Revolution, in ihren Folgen wenigstens ebenfo tief eine greifend als die frangbifiche. Daß die gemäßigten Reformers in England bies moglichft zu verbergen, zu verfcleiern fuchen, ift leicht begreiflich. Sie betrachten bas Enbe ber Ariftofratengemalt ale unvermeiblich und wollen auch burch ben Schein ber Prablerei bie Begner nicht zu unnühem, aber verberblichem Bie berftande reigen. Aber "bie außerfte Linke" nimmt biefe Rud. fichten nicht; von ihr, von ben Rabicafreformers, erhalten wir über bie nothwendigen Folgen ber von ben Miniftern porgefchlagenen Dagregeln allein offenbergigen Auffchluß. "Die Minister", fagt ber "Examiner", ein mit auserorbentlichem Ta-lente redigirtes ultraliberales Sonntagsblatt, "haben weit unsere Erwartungen übertroffen. Der Plan ber Reform, ben fie vorgefchlagen haben, obwol immer noch teine Rabicalres form, bewirft bie volltemmene Bernichtung ber Burgframerei (boroughmongery) und wird einer volltommenen Berbefferung ben Beg bahnen. Der Grund und Boben, fo beschrantt er ift, ber gereinigt und bem Boltseinfluffe geoffnet werben foll, wirb hinreichend fein, wie ber Plat, ben Archimebes verlangte, um bie Rraft barauf zu ftellen, welche zulest bas gange Spftem regieren muß. Done Reform ift eine gewaltsame Umwalgung unvermeiblich; von jeber Reform ift weiter fortfchreitenbe Berbefferung bie nothwendige Folge, und bie endliche Begrundung ber Regierung auf einer bemotratischen Bafis baber gewiß. Benn wir vorausfesten, daß ber gegenwärtig vorliegende Plan bleibend ware, warben wir ibn für ungulänglich ertiaren; aber wir haben feine folche Rurcht in einem Beitalter ber Bormartebemes gung, und wir begrafen ibn mit Frohloden als ben erften Schritt gu einem großern Sute und ben erften Schritt zu bem Ber-laffen eines abscheulichen Bafters. Er gibt bem Bolle nicht Al-les, was dieses bedarf, aber er nimmt den Feinden bes Bolles ihre Baffen. Gleich Sinbab maffen wir querft ben alten Mann ber Infel und von ber Schulter werfen und bann unfere Befreiung vollenben. Der Plan ift barin gang vortrefflich, baf et bem alten Spftem ein Enbe macht; feine gehler liegen in bem confiructiven Theil, und ber großte Theil ift bas Bergeffen bes Abstimmens burch Rugeln. Wir haben es wieberholt behauptet und wir ertlaren, nochmals unfere Ueberzeugung , bag teine Reform wirkfam fei ohne Rugelung; aber es ift nicht gewiffer. bağ ber Sag auf bie Racht folgt, als baß bei bem gegenmartis gen Stanbe ber politifchen Ertenntnif bes Bolles bie Rugelung (Ballotage) folgen wirb".

#### Rationalreichthum von granfreich.

Unsere vornehmen herren und Alle, benen es um die Gunft ber vornehmen herren zu thun ist, geben sich fortwährend die größte Rühe, und zu beweisen, daß die französische Revolution für Frankreich und Europa nichts als Uebel zur Folge gehabt hat. Es läst sich barüber viel pro et contra reden, und dickte Bande sind bereits geschrieben worden, ohne daß die Sache entischieden worden wäre. Da kommt herr Dupin, der Rechenmeister, noch dazu ein Mann pon dem juste milieu, und entsaltet eine Rolle mit Zissern vor uns. "Die Gesammtsumme", sagt er, "die in einem Lande während eines Jahres verdient und eingenommen wird, nenne ich seinen jährlichen Reichthum.

im 3. 1830.
Aber beinahe in bemfelben Berhaltnis wie die Einkunfte eines jeben Franzofen gunehmen, haben die Staatsabgaben, die jeben Einzelnen treffen, abgenommen; benn im 3. 1780 belieben fich bie Thooben eines jeben auf ben

Auf ahnliche Weise wie das Einkommen und folglich das physische Wohlsein, hat sich auch die mittlere Lebensbauer der Franzosen vermehrt. Bon jedem Franzosen kann man jest im Durchschutte annehmen, daß et 7 Jahr länger ledt als seine Keltern vor der Revolution; denn im I. 1780 betrug die mittlere Lebensbauer 28.74% Jahre, im I. 1830 bagegen 85.36% "Rum mache man es den Franzosen noch zum Borwurf, daß sie Freunde der Freiheit und Freunde ihrer Revolution sind! Ieder Franzose, der vor 50 Jahren nur 28 Jahr alt wurde, erreicht jest 35 Jahre; er muß jest 21 Kage mehr arbeiten als das mals, verdient aber dasur auch 100 Fr. mehr, also nicht vorwenger als das Doppelte; und wenn er daher anch jest ungessähr ebenso viel an Abgaden bezahlt, so drückt ihn dies natürslich bei weitem weniger.

Mittwoch.

Nr. 159. -

8. Juni 1831.

Rapoleon, ober bie hundert Tage. Ein Drama in 5 Aufzügen von Grabbe.
(Befchipf aus Ar. 168.)

Im Einzelnen gestaltet sich die Sache ungefähr so: Der erste Akt erstreckt sich bis zu Napoleons Beschiuß, an der französischen Kuste zu landen, beginnt aber mit der Schilberung des Zustandes von Paris. In der ersten Scene-sindet man 2 abgedankte Kaisergardisten, ihre Unzuscheichenheit und mancherlei Bolk (als da sind Ausrufer in Menagerien und beim Guckasten), das Veranlassung zur Darstellung der Stimmung geben muß. Große Erinnerungen, die Anklang sinden und in Opposition mit der kläglichen Wirklickeit treten, rust die Rede der alten Pusmacherin hervor. Sie sagt einem Zeitungsausrufer, der wichtige Nachrichten verheißt, diese gehörten an ihren Tisch, und als er höhnisch fragt: "An das morsche alte Bret?" da gibt sie solgende Ausklärung:

Respect vor ihm, Mann; der Tisch ist elassisch! Auf die sem Fleck siel zuerst das Fankchen, welches die Welt entzündete. Dier sas ich am 12. Juli des Jahres 1789, Rachmittags gegen halb 4 uhr, an einem sonnigen Tage, und, selbst noch jung und heiter, verkaufte ich einem frohlichen Brautchen aus St.-Marceau einige Spieen. Wir schezten über den Preis und dachten an nichts als an den Hoachzeittag. Da kam ein Mann mit wildsstutenden Loden, brennenden Augen, herzzerschmetternder Stimme — is war Camille Desmoulins —; die Ahränen rannen ihm and den Augen; zwei Pistolen riß er and der Tasche und rief: "Recker hat den Abschied, eine Bartholomäusnacht ist wieder da; nehmt Wassen und wählt Cocarden, daß wir einander erkennen". Und seitbem ist er, sind der gewaltige Danton, der erhadene Derautz de: Sechelles, der schweckliche Robespierre unter dem Messen Geleuchtet, daß man vor dem Stanze die Pand vor die Augen hielt, und ist dahin geschwusden wie den Arrwisch; I meiner Schne sind seitbem in den Schlachten geblieben; viel, viel Blut und ist dahin geschwusden mir die Kevolution gesostet, aber sie ist ante um so theus ver geworden, und an diesem Tische lies die wichtigen Zeitungen! Das ist jeht mein lehtes, einziges Bergnägen.

Dergleichen Nachweisungen ber Geburt großer Be-

gebenheiten fprechen ungemein an.

Darauf eritt ein Redner herzu und melbet die retrograden Schritte ber Regierung; es entsieht ein Zusammenlauf; die Polizei will verhaften; der herzog von Drleans wehrt ihr; das Bolk läßt ihn leben; Berry blamirt sich; die Bourdons beweisen sich als linkisch, lächerlich und schwach. Aber, damit nicht zufrieden, führt der Dichter Lubwig XVIII, und im klaglichen Juge die megebefferten Smigres selbst vor. Sine grelle Sature sucht sich durch große Uebertreibung der altabeligen Absurdickt kenntlich zu machen. Die Darstellung ist nicht übel. Am schlechtesten kommt Angouleme weg, der auf die Frage des Königs, was er über die Nationalgüter düchte, and wortet: "Sire, ich denke wie meine Semahlin. Ich sehe und sehe schon lange — da auf dem Dache sitz ein wund berschoner Tauberich — könnte man ihn fangen!"

Die Wiederkehr biefes Wipes (S. 59) ist ärmlich. In ber letten Scene des Aufzugs erscheint Rapoleon mit Bertrand und einigen Getreuen auf Elba. Seine fatalis ftische Lebensansicht ift hier sehr am Orte, ebenso wichtig aber ber Augenblick, wo er seinen Plan und bie bereits ergriffenen Dagregeln entbedt. Dann nimmt er bis jum andern Morgen Abschied von bem Meere, bas nach Frant reichs Ufern rollt. Der Gebante ift gut, aber bas alberne "Amphitrite" ftort ungemein. Wir konnen bie abastras genen Schuhe ber Alten ba nicht mehr gebrauchen, fonbern nur das finnlich vorgeführte Wirkliche. Die Come Phobus und das Meer Amphitrite zu nennen, ift eine große Dummheit, benn was man fonst wirklich vor Augen hatte, wird fo ein talter, tobter Rame, ber burch Schulerreminiscenzen teineswegs bas Deer und bie Some erfett. Wen bies nicht ftort, für ben enbet ber Met gut.

Der zweite Akt bringt mit dem Gerückt von Rapoleons Wiederkehr in die verschiedensten Kreise der Gesessellschaft, wo Alles sehr gut individualisier und recht lebendig zu Tage gestellt ist. Freilich ist es etwas zu altade lig, wenn der Staatsminister von Frankreich den Känig von Preußen den Marquis von Brandenburg neunt, und Artois ist ohne Aweisel zu indosent; aber desse schol schaerschließt der Aufzug mit einer nächtlichen Zusanmenkunft Carnot's und Fouche's: die edelste Gesinnung und der tiesste Wick in Berathung über den großen Moment, der bevorsteht oder schon eingetreten ist; Gedanke und Ausesschlerung sind vortresslich.

Im britten Aft gerath Parts in Bewegung; ber Raiser ruckt heran; man ist indessen in Ungewisheit und allerhand hoffnungen leben auf; daß aber Jowe so schnell ben ganzen Apparat des Terrorismus wieder zusammenstioppelt und die ganze Kannibalenwirthschaft der Septembriseurs, das sind schwerlich Tugenden an diesem Aufzuge,

weber wegen einer historischen noch wegen einer poetischen Mahrheit. Napoleon ergreift das Ruber des Staats; der alte Organismus beginnt noch einmal sein wilderregtes Leben und sendet seine Schrecken die in den außersten Norden und Often Europas, aber er wird nicht heimisch bieser Organismus in dem Herzen der Nation, denn Napoleon hat edenso wenig gelernt und vergessen als die Bourbons. Unschäftbar ist Jouve's Commentar über die Maiselderemonie.

Damit beginnt ber vierte Akt. Jouve ist der Abvokat von Frankreich; in Napoleon und der alten Armee aber stedt der bose Senius der Nation, ein unsittlicher Egoismus, der zu Grunde gehen muß vor dem Jorn der Freunde und der Ehre der Deutschen. Napoleons Abstotied von Hortense gibt Gelegenheit, ihn von seiner lies denswürdigsten Seite zu zeigen. In der vierten Scene kommen endlich auch die Deutschen daran, und, wunderlich genug, gleich der Erste (der das Malheur hat, aus Berlin zu sein) spricht schlechter Deutsch als die Franzosen. Man könnte sich den Spaß hier wol noch gefallen lassen, besonders da der Charakter eine gute Wendung nimmt und einen tiessen psychologischen Blick zum Bater hat; aber das Grammatikvociren (S. 261) ist völlig unerträglich und unverzeihsich.

Dennoch ist dieser Alt ohne Zweisel der ergreisendste. Besonders hat und die Scene zwischen den freiwilligen Jagern auf dem Schlachtfelde von Ligny ergriffen, und wir mussen die Kuhnheit ehren, womit der Dichter in diesem großen Augenblick, eben da, wo von allen Seiten das Baterlandsgesuhl wieder zu Worte kommt, aber nichtsedeswoniger seine Prediger gefährdet, jene ehrenwertheste Erinnerung des deutschen Bolkes wieder zu erweden wagt. Dann solgt die Schlacht bei Ligny, welche besser ist als Grabbe's gewöhnliche Schlachten, denn sie dient zur nas

hern Charakterifirung Napoleone.

Der funfte Uft eroffnet fich mit bem beruchtigten Ball von Bruffel und ift im Grunde gang von ber Schlacht bei Belle-Alliance occupirt, benn der Ball ift ibre Duverture. Diesen Uft konnen wir aber auch eben barum am wenigsten ruhmen, obgleich manche schone Erinnerungen fich an jene Ramen knupfen, und manches Bobliche, auch abgefeben von jenem Intereffe, darin liegt. Das Gewirre ber Schlacht, Die Entscheidung ber Gewalt und bes Bufalls ist eine schlechte poetische Lofung bes großen Rathfels: Die fiel Napoleon? Bier hatte bie oben angebeutete Maschinerie beutlicher spielen muffen. Die pommeriche Bauerlichteit und Rorperlichkeit find ba micht am Drt. Der Untergang bes Imperatore mußte mumittelbarer unter bas Schwert bes beutschen Rationalgeiftes treten ale bier geschieht. Das große Wort: "Bormarte, Preugen!" mußte bie Schlacht gewinnen, nicht blos bie Berfolgung eröffnen und bas Drama fchließen, benn ba hat Napoleon fich ja fchon felbft auf:

Menn wir nun ein Resultat aus allem Borigen ziehen, so kann man freisich von biesem Stud nicht sagen, baß es ein vollenbetes Kunstwerk sei. Dennoch hinterläst es ben Eindruck: Napoleon mußte vor bie

fer Welt, ober biefe Welt vor Napoleon zu Grunde gehen, und biefe Wirkung ift ber Muhe werth und groß.

Franz von Spaun's politisches Testament. Ein Beistrag jur Geschichte ber Preffreiheit im Asgemeinen und in besonderer hinsicht auf Baiern. Mit des verstorbes nen Custos Docen Borbericht und Bemerkungen hers ausgegeben von Eisenmann. Erlangen, Palm und Ente. 1831. Gr. 8. 1 Thir. 8 Gr.

Rach ber classischen Schrift von Welder ift unter bem Bielen, was in ber neuern und neuesten Zeit über Preffectpeit geschrieben worden, leicht das Bebeutendste "Spaun's politisches Testament". Richts ist vartheilhafter und zweckmäßiger, als wenn eine Sache theoretisch von dem Standpunkte der allgemeinen Betrachtung aus erschöpft ist, sie nun einnal praktisch, in ihrer Unwendung auf einen einzelnen Kall zu betrachten und von dem Speciellen auf das Allgemeine überzugehen. Dies ist in "Spaun's politischem Testament", wie dasselbe und durch die Sorge des Derausgeders, des als Redacteur des würzburger "Bairischen Bolksblattes" und des "Constitutionnellen Baierns" bekannten Dr. Eisenmann vortlegt, geschehen.

Mit Rührung haben wir ben Vorbericht bes Custos Docen gelesen. Wir saben im Seiste den seurigen Eiserer für Recht, Freiheit und Wahrheit, wie er als umzeitiger Spötter gehaßt, versolgt, von Ort zu Ort getrieben, endlich in Baiern, unter der Regierung eines milben und väterlichen und zugleich eines freisinnigen Königs, eine Stätte gefunden zu haben glaubt, wo er sein haupt in Frieden niederlegen könne. Aber wer eins mal für eine heilige Sache erglüht ist, kann auch deim Erschlassen ter physischen Arafte niecht von ihr lassen. Der 70jährige Greis eiserte in seinem neuen Vaterlande ebenso leidenschändigegen Alles, was ihm das Ansehen der Unterdrütung, der Umgerechtigkeit, der Lüge zu haben schien, als der Inngling in der alten heimath. Arge Ansechtungen hatte der Arme deshald bereits zu der Zeit der Ensehr zu bestehen; aber merkwirdig ist es, daß seine eigentliche Bersolung, wie es scheint, erst mit der Einsährung der Presseiste begann, sodas man sagen kann, Spaun ist nicht blos ein Martyrer für die Presselbit, sondern

auch burch bie Preffreiheit gemefen.

Um bie Tenbenz Spaun's zu errathen, barf man beinahe nur bie Titel feiner gabireichen Schriften tennen: "Bemertungen fiber ben Behrbau", "Ueber Korntheuerung", "Die politisische Architektur bes hrn. v. Wiebeking", "Der farmatische Lyburg", "Ueber bie wichtigften Berhanblungen ber bair. Stanbeverfammlung 1819", "Neber bie geseglichen und gesetzlosen Regierungs-tammern", "Gloffen über ben Beitlauf", "Neber bie Thaumaturgen", "Ueber bie Junfteinrichtung und Aussehung ber Gewerbszünste", "Neber gutsherrliche Gerichtsbarkeit" u. s. Nor mehr von diesen Schriften als bie Titel gu tennen, ift auch fcwer; benn taum war wieber ein neues Wertchen aus ber allezeitfertigen Reber Spaun's erfchienen, ober vielmehr nicht erfchienen, fonbern nur gum Erscheinen vorbereitet, geschrieben, gebruckt, so wurde die gange Auflage, ebe noch ein Eremplar in den Buchbandel ge-tommen war, confiscirt. Der alte Mann, in seiner Sutmuthige feit, glaubte allmalig, baß er boch wol Unrecht haben, bas er, ohne es zu wiffen , Dinge fcreiben muffe, gegen welche fich gegrunbete Musftellungen erheben liegen. Um biefe gu erfahren, ba bei ber Confiscation von Grunden nicht bie Rebe mar, übergab er ein Manufcript "lieber bie philosophischen Discuffionen Schelling's mit Jacobi" vor bem Drude ber Polizei gur Durche ficht und Cenfur. Dehr konnte man boch mabrlich in einem Staate, mo bas Gefes bie Preffreiheit aussprach, nicht verlangen. Aber ber liebe ehrliche Spaun tam aus bem Regen, wie man gu fagen pflegt, nur unter bie Traufe. 3mar batte er bies.

mai die Drudkoften erspart, denn sein Manikscript war natürlich nicht gedruckt, aber die Strase der Gonstscation wurde seit auch auf seine Handschrift andgedehnt, und zugleich wurde dem awmen Manne, der von der dairischen Weglerung ein kleines Jahregehalt bezog, mit dem Berluske seiner Vonsson gedroht, "wenn er sich kunftig wieder in geschrte Streitigkeiten, von welcher Art sie and, sein under Kelebrte Streitigkeiten, von welcher Art sie and, sein under Mangen! Dagegen muß min das kaiserliche Commissionsberret, vom 14. Aug. 1715, dach noch swann nenden; denn dies die sieht nur, "den Schriftgesehrten einsagen zu lassen, sich in geist und weltsichen Dingen eigenstüntiger hiesen, dam undescheie dener, zwischen Christen unndehleger Eiserungen zu entschlagen".

Benn man fich icon bei "gelehrten Streitigkeiten" mit ber Confiscation nicht begnügte, fo tann man fich leicht benten, wie es Spann ergeben mußte, dis er einen wirtlich ichabhaften und gefährlichen Puntt bes Staatslebens berührte. Der Landmann ift in manchen Gegenben von Baiern in einer wahrhaft verzweifelten Lage, und ein hauptgrund feines Glendes ift, neben unerichwinglichen Abgaben, bie Berweigerung rechtlicher Bulfe, bie großentheils burch bie guteberrliche Berichtsbarteit bebingt gu werben icheint. Gine Abhanblung "leber bie gutsherrliche Gerichtsbarteit", bie Spaun geschrieben hatte, war bereits confide cirt worden; aber bie Sache ichien bem madern "tribunus plebin's, wie er fich zuweilen nannte, gu wichtig, als baß er fie bamit hatte beruben laffen follen. Er fühlte fich burch bas Berbot vielmehr gerade erft aufgefobert, fie gum Gegenftanbe feines ernfteften Studiums ju machen; er burchging, wie er in feb nem "Politischen Teftament" felbft fagt, die gange juriflifche Lite ratur Balerne, von Aventinus Beiten an, gog bie beften und neueften juriftifchen Schriftfteller gu Rathe und fchrieb feine Stelle nieber, beren Beweise er nicht in Banben hatte. Den auf biefe Beife entstanbenen Auffas ichaltete er bem 2. Banbe feiner "Bermischten Schriften" ein. Das Buch machte vieles Auffeben, und ba, auffallend genug, bie Polizei einmal verfaumt batte, es vor bem Ausgeben zu confisciren, murbe in mens gen Monaten die gange Auflage vergetffen. Erft baburch wurde die Aufmerklamkeit ber Polizei gewertt. Diese begnügte fich aber jest nicht bamit, bas Buch in feiner zweiten Auflage mit Ber folag zu belegen und zu confisciren, fonbern zog überbies ben Berf. gur Berantwortung und verurtheilte ibn, in Gemagheit bes f. 6 bes fogenannten Preffreiheitsebictes, wo es beißt: "baß bie Polizei nach Unterfchied felbft ber Beftrafung wegen geeignet gu verfahren habe", ohne Angabe fpecieller Grunde, nach Unter: fchieb, ju mehrtagiger Gefangnifftrafe. Spaun entgegnete: un: möglich konne ber angezogene Paragraph ben ihm jest jum erften Male untergeschobenen Sinn haben; benn fonft konnte bie Polizei ihn ja auch, nach Unterschieb, zu Sjähriger Buchthausstrafe ober einer beliebigen Amzahl von Stockschägen verurtheilen; in §. 8, Sit. IV ber Berfassungsurtunde beiße es aber, "bag Riemand verfolgt ober verhaftet werben burfe als in ben burch bie Gefebe bestimmten Fallen und in ber gefeglichen Form". Das ber Polizei überlaffene Berfahren wegen ber Beftrafung tonne baber ebenfo wenig von einem Rechte, felbft Strafen gu= guerkennen, verftanden werben, als man einem Scharfrichter, well berfelbe allerdings "nach Unterschied ber Bestrafung wegen ge-eignet verfahre", bas Recht zugestehen werbe, selbst eine Zurisbiction über ben armen Gunber auszuüben.

Die Regierung bes Jarkreises, an welche Epaun recurrirte, wies biesen Einwand guruck, indem sie erklätte: "die Jurisdiction der Polizei sei allerdings begründet, weil ein Bertsag zwischen dem Magistrat der Stadt München und der Polizeidirection geschlossen worden sei, vermöge welches das Büchermesen der Aussicht der Polizei gugetheilt sei!" Wie der Magistrat, der selbst keine Jurisdiction bestät, dieselbe dennoch einer andern Behörde zutsellen könne, darüber hatte das Erkenntnissich in keine Erdretrungen eingelassen; ein hinreichender Grund für Spaun, seine gerechte Sache die zu der höchsten und allerzhöchsten Stelle zu versolgen. Das Ministerium war jedoch nicht gelaunt, mit sich scherzen zu lassen; da sich in der Beschwerdes

fcifft unehverbietige Ausbrude fanben, so wurde die bem eigenfinnigen Rechthaber guerkannte Strafe nicht nur bestätigt, sonbern verschäft; eine weitere Appellation an ben Staatsrath, an welchen Spann sich jest wenden wollte, erklärte ihm die Polizei, fande nicht statt, und der arme 70jahrige Greis mußte wohl ober ibel in das Gefängniß waidern.

und und was enthielt die Schrift, um berentwillen man einen alten Mann, am Rande des Grades, noch so hart verfolgte? Er hatte geschrieben: daß die Gerichtsbarkeit ein wesentliches Wiefeldisrecht sei und nie veräußert, sondern nur ad tempus betegitt werden könne; daß viele Gutsbesiger die Gerichtsbarkeit wurden ind arge Misbrauch damit treiben. "Diesse", hieß es, "ist eine Beschimpfung des Abels und der Gerichtsbarkeit".

Er hatte gerügt, daß bie Usurpatoren von einigen Dikasterien widerrechtlich begünstigt würden und selbst bei Justigstellen bie Privilegieren in Privilegiensachen mitstimmten, obgleich bies durch viele (angesihrte) Gesetze bei Cassation verboten sei; daß sogar ein Privilegierter beim Ministerium bes Innern Reserent in Unterthans- und Privilegiensachen sei. "Dieses", wurde ents gegnet, "ift ein strasbarer Angriss auf die Amtsehre".

In bem "Polizeianzeiger", einem Intelligenzblatte, welches von ber munchner Polizeibeborbe berausgegeben wirb, ftanb, als Spaun feine Strafe angetreten hatte, unter ber Rubrif ber "Polizeichbertretungen" bie Angeige: "es fei ein Inbivibuum megen Uebertretung ber Senfurgefege bestraft worben". 3m BRarg 1823 mußte alfo, wie es fcheint, bie munchner Polizei noch nicht, bag bie Berfaffung bom Sabre 1818, inbem fie ben Grunde fag ber Preffreiheit ausfprach, bie "Cenfurgefege" aufgehoben hatte. Gine birecte Berufung auf biefelben trat gwar fpater, foviel une befannt worden ift, nicht wieber ein; aber bas Recht, Schriftfieller wegen Diebrauches ber Preffreiheit "im Polizeis übertretungegrabe", wie gegenwartig ber Runftausbrud ift, nach Unterfchied, b. b. willfurlich, gu beftrafen, ift auch ber Poligei bis auf biesen Augenblick noch ebenso wenig entzogen als ernstlich sweitig gemacht worben. Saphir und Dettinger mußten wegen Preffreiheitsvergeben im Polizeinbertretungsgrade in bas Gefangniß spaziren; Kalb, Regele und wie biese Leute heißen, welche in Danden bas Journaliftenhanbwert, freilich auf faus bere Art, treiben, werben abwechfelnb in einem Monate viels leicht ein paar Mal von ber Polizei eingesperrt. Urtheil und Recht "in ben geseslichen Formen" zu verlangen, fallt biefen Menschen gar nicht mehr ein. Aber wenn auch bei ben genannten Derfonen eine fleine Buchtigung bier und ba mobiverbient fein mag, fo follte man boch nicht vergeffen, baß 'eine positive Rechtsvers legung nie baburch gerechtfertigt werben tann, baß fie in bem betreffenben Falle vielleicht nicht fchabet, und felbft baburch nicht, baß fie eine vortheilhafte Birtung haben tann. Der 3med beis ligt bie Mittel nicht. Billfur, in einem galle wohlthatig angewandt, tann in bem nachften verberblich angewandt werbens und wer burgt bafur, bas man nicht etwa nur beshalb in geringen Dingen einen Unfang macht, um gulest mit ben größten und wichtigften aufzuhoren? Der Spruch ber Aerzte ift: Fiat experimentatio in corpore vili,

#### Aus Stalien.

Der gelehrte Professor Spallanzani in Navia war überrascht worden burch die Sewandtheit, mit der Fledermäuse in ihs
rem nächtlichen Fluge allen Segenständen ausweichen, an die sie
in eingeschlossenen Räumen wurden stosen mussen. Durch ihn
wurde der Flug der Fledermäuse eine Ausgabe für das Nachdenken und die Untersuchung der ausgezeichnetsten Natursorscher;
und die Liebe zur Wissenschaft mag dem Mittel Bergebung verschaffen, das er selbst ausbot, um der Sache auf den Frund zu
kommen. Er stach ihnen die Augen aus; sah aber zu seinen Erstaunen, das die geblendeten Fledermäuse gleich sicher und ges
schickt wie vorher die Gegenstände des Anstoses in ihrem Fluge
vermieden. Daher rieth Spallanzani auf einen sechsten, den

Mebermaufen eigenthamlichen Ginn, ber ihnen beim Bluge gu Duife fame. Spallangam's Rachfolger auf bem Leprftuble gu Pavia, ber am 15. Rovember vorigen Jahres verstorbene Pro-fessor Sos. Mangili (er war 1767 in Caprino im Bergamaftifchen geboren) feste die Unterfuchungen fort, bie namentlich auch in Genf von Jurine mit Eifer vorgenommen wurden, Jurine ahnete guerft, bas bas Gebor bei ben Flebermaufen ben Dienft verrichten muge, ben bei anbern Gefchopfen bas Geficht leiftet; aber feine Berfuche maren gu unbestimmt und nicht ausreichenb. Mangili meinte alle feine Beobachtungen grundlicher anftellen ju muffen; aber leider konnten sie nicht ohne einige natunfor scherische Grausamkeit abgehen. Anfangs nämlich hatte Mas gili geglaubt, bas Befühl fei ber regelnbe Ginn bei bem Fluge ber Blebermaufe, und ihr Bau felbft hatte ihn bei biefer Boraussehung bestärft. Zus bem alten Thurme von Pavia (torre pubblica) ließ er fich Korbe voll Flebermaufe, von ber Species murinus, nach haufe bringen und that fie in einen Raum, wo Baben von ber Decke berabbingen. Um fich nun gu überzesgen, ob bas Gefühl in ben Flügethanten befonbers in Anspruch ge nommen fei, fonitt er bie Rerven an der Stelle burd, wo fie von ben Brachialknoten in bie Flügel übergeben; und bie armen Flebermaufe fließen wol bie und ba an, als er fie fliegen lies, aber boch nicht fo oft, als er gemeint hatte. Daburch wurbe Mangili auf Jurine's Bermuthung guruchgebracht, unb auffallend bestätigten biefe gleich die erften Berfuche. Berkopfte er namlich einer Alebermaus mit Papierfdmigeln ober Baume wolle bie Dhren und ließ fie fonft unbeschäbigt fliegen, fo fies fie überall an, bis fie nieberfiel, mo bann bas Thier mit ben peinlichften Anftrengungen ben fremben Rorper gu entfernen fuchte, und wenn bies gelang, ben ging mit atter Sicherheit wieber anfing; aber nie von ber Stelle fich regte, wenn bies nicht gelang. Die flebermaus ftarb auf ber Stelle, wo fie niebergefallen, ober wo man fie hingelegt, fogar vor bem offenen Fenfter, wenn bie Ohren mit Talg ober etwas Fettigem verftrien waren, wo bie Bemühungen, es zu fortzuschaffen, nicht gelingen tonnten. Mertwurbig war noch ein anberer Berfuch : eine geblendete Flebermaus flog ohne Unftof, wie gewöhnlich, im Bimmer und feste fich bann an bie Decke, von ber fie wie eine Frucht von einem Baume berabbing. Gine unverlegte, bie in bemfelben Bimmer losgelaffen war, umfreifte fie in bestimmter Entfernung, mabrend bie blinde ben Ropf fortmabrend in ber Richtung ber fie umfliegenden und besonders die Obren nachbrebte. Augen: Scheinlich that fich baburch bar, bag bie Blebermaufe im Saife Beweglichteit genug haben, um im Buftanbe ber Rube ben Ropf nach jeber Geite zu wenben, was auch bezweifelt worben mar. Alle biefe Thatfachen fchienen Jurine's Bermuthung gur Bewißheit zu bringen, daß bas Gebor bei biefen Thieren ben Befichtfinn ergangt, wo nicht gar erfest. Und biefe Borausfegung befratigt felbft ber außere Organismus. Mis Entichabigung für die mitroftopischen Augen erhielten bie Alebermause einen Behorapparat, ber foldes Umfanges ift, baf man wol begreift, wie in biefer Schnede auch ber leifefte glugichlag einer Spinne und Schnate einen Bieberhall findet. Die Ratur, aus gleichend wie immer, vergas auch biefe Gefcopfe nicht. Rur in ber nachften Rabe mogen feine Augen ihm nugen. Dafür hort es die Wellen des Lufthauchs und die Gefchopfe, die ihn burchfegeln, wie ber Abler, die Schwalbe, benen biefelbe gottliche Rraft ausgezeichnet große Augen gutheitte, in weitefter Ferne auf bem Bege bes Connenftrals feine Beute ertennet.

Rotigen.

Memoiren über ben hof Karis X.
,,Mémoires, souvenirs et anecdotes sur l'intérieur du palais de Charles X, par M. Théodore Anne, ex-garde du corps" (Paris, 1881); wer folkte unter biefem Titel nicht bie wichtigsten Aufschlusse über das leben und Areiben im Inneun ber Tuilerien und über die geheimern tiefern Beranlassungen

ber welthistorischen Intituge fuchen? ") Riemand, ber bas frangtfifche Memoirenwefen tennt, antworten wir jur Bernhigung aller Rengierigen, benen ber burch atte allgemein befannte Anels boten und unmate Details gu einem refpectabeten Umfang gefcwellte Band ber Memoiren bet Ergarbe-bu-Corps Unne noch nicht zu handen getommen ift. Hober bas Innere bes Palaftes exfehren wir fo gut als nichts; benn ber größte Theil von MIlein, mas ber Berf. und ergablt, derubt auf biefem obren fo-gen; eine Dmelle für die Geftpichte bes Bourbeneuhofes ift bas Buch also nicht. Dagegen enthält es manche andere Radrichten dorr Gegenstanbe, von benen ber Berf. burch feine Stellung beffer unterzichtet fein tonnte. Ren war und 3. B., was er iber bie Privilegien ber Garben und bie nachtheitigen Wirtungen berfeiben fagt: "Als im 3. 1828 ber Dauphin von Lubwig bem XVIII. jum Generaliffimus ber Armer von Spanien ernannt worben mar, jog man für biefen Belbgug aus jeber Compagnie ber Berbes bur Corns bat Ronigs eine Etcabron und bifbete auf biefe Beife eine Stiemebtheitung, bie unter ben Befehl bes Benerals b'Dubenarbe, communbirenben Bientenants ber Compagnie Roailles, gestellt wurde. Das Gorps war zu Pau angekom-men, und ber General ging bemfelben voraus, um zu Baponse bie Befehte bes Dauphin gu empfangen. Bei feiner Intunft war bie erfte Person, bie er traf, ber General Guilleminot, Generalquartiermeifter ber Armee: "Guten Morgen, General", begrußte ihn Graf Guilleminot. "Gie tommen mit ben Garben? Das ift fchon; Gie sollen morgen Ihre Befehle empfangen". "ber General", antwortete ber Braf b'Dubenarbe, "als ich Paris vertief, beehrte ber Konig mich mit einer besonbern Inbieng: Be. Rajeftat fagte mir, baf ich meine Befohle taglich and bem Munte ihres Reffen exhalten follte; ich barf bieft unhmuolle Bodrecht bes Corps, welches ich bie Chre habe gu commanbiren, nicht aufgeben und werbe mich unmittelbar an ben Pringen wenben, um feinen Billen gu vernehmen". "Gut", entgegnete Guilleminot falt, "ba Gie teine Befehle wollen, wers ben Sie frine erhalten". Diefer Unterhaltung, bie, gleichviel, ob wahr ober faifch, unter ben Escabronen auf bem Ariegefuf alls gemein verbeeitet war, schreibt man bie Unthatigfeit ber Garben mabrend bes Feldzuges zu. Gie waren zu Baponne, als bie Armee gu Burgos war, und gu Burgos, als fie unter ben Mauern von Mabrib antam. Dier erft entschieb man fich, fie in Gilmariden nach ber Dauptftabt Spaniens tommen gu lafe fen; aber, taum angelangt, wurden fie in Quartiere gelegt und blieben in benfelben, indef unfere Truppen auf Cabir marfchitten. Man betachirte von ben Gecabronen nur eine Abtheilung von 24 Mann, die nach Chiclana ging, mm König Ferbinand VII. in Empfang zu nehmen und ihn von da nach Mabrid zu escortiren. Diese 24 Offiziere erhisten sammtlich das St. - Ferbinanbetreng. Die 5 Chabronen verfahen 18 Monate lang ben Dienft bei feiner fpanischen Majeftat und fehrten erft im 3. 1824 jurucht; aber alle, jung ober alt im Dienft, bebauerten, bağ man ihnen wahrenb bes Belbjuges feine Gelegenheit gegonnt habe, ihre Tapferfeit zu beweifen". Man fieht aus biefer et nen Probe, wie in Allem, was vom hofe ausging, bas treffe liche ancien regime in feiner gangen gloribfen Berwierung und Albernheit wieder aufgelebt war. Fürwahr, Rapoleon hatte Recht, als er von ben Bourbonen fagtes Diefe Menfchen find unverbefferlich!

Dampfmafdinen.

England despart, nach Dupin's Berechnung, durch die Anwendung der Dampsmaschinen gegenwärtig die handardeit von
mehr als 7 Millionen Menschen; Frankreich die jest erst 500,000.
Paris erward während der 39 Jahre vor 1817 nur 9 Dampsmaschinen; während der 14 Jahre vor 1817 schon 149, und
man kann dei dieser außerordenklich schwellen Bermehrung daher
annehmen, daß Frankreich auch in dieser Beziehung nicht lange
mehr hinter England zursächleiben wird.

163.

v) Bgl. unfere parifer Correspondenz in Rr. 154 b. Bl. D. Reb. Dierzu Beilage Rr. 16.

für

# literarische Unterhaltung.

Donnerstag,

Mr. 160. —

9. Juni 1831.

Ein Gebachtnigblatt an F. M. Klinger.

Am 25. Kebruar b. 3. ftarb ju St. - Petersburg im 77. Jahre feines Lebens Friedrich Marimilian Rlinger, ein Dichter und Denter, ber immer zu ben Bierben beuts fcher Literatur gerechnet werben wirb. Wir find im Befig bes Reisetagebuchs eines Freundes, der im 3. 1824 eine Beit= lang in jener Refibent fich aufhielt und Klinger gekannt bat. Dier ift baraus bas biefen berühmten Mann betref: fende Bruchstud, das wie, nebst einigen Busaben, als eis nen Beitrag zu feiner Charafteriftit mittheilen: "Geftern Morgen fuhr ich nach ber Basiliusinsel, einem Stabttheil ber Refibeng, um Rlinger, ber bort wohnt, einen Besuch ju machen. Sein Saus tiegt bicht am Ufer ber Newa, und aus ben Kenftern beffelben hat man eine reizenbe Aussicht auf den breiten, blauen, durch Schiffsgewühl belebten Strom. Innerhalb empfing mich eine Stille, die ben Geschmack bes Gigenthumers für Ruhe und literaris iche Duge beurtundete. Go wenig wurden ftorende Befuche erwartet, daß felbft in bem Borgimmer der anmelbende Diener abwesend war. Ich burchschritt biefes, sowie das junachft anftogende und offnete bie Thur bes brits ten, in der Erwartung, endlich den Diener zu finden. Dier aber fah ich Klinger felbst in einem langen Lehnsessel halb liegend figen. Ich bruckte die Thur wieder zu, um mich anderwarts nach bem Diener umzuschauen, aber Rt. hatte meine Schritte gehort und rief ruffisch: "Wer ift bort? berein!" 3ch trat also naber, auf diese Beise genothigt, mich felbft anzumelben und zu nennen, benn ich hoffte nicht, bag Klinger, nach einer Reihe von Jahren, die felt meiner letten Reise vergangen find, fich auf mich besinnen murbe; boch et fam, mich gleich erkennend, mir zuvor und fagte: "Siehe da, Gie benten an mich; 36= ren Ramen habe ich fcon in ben Beitungen gefehen und meinerseits bereits an Sie gebacht". Bei biefen Worten richtete er fich auf, und ich betrachtete wieber einmal bie große, imponirende, burch Alter taum mertlich gebrudte Gestalt, die ich immer mit einer Empfindung von Freude und Chrfurcht erblickt hatte. Ich nahm Plat neben ihm. "Sie treffen mich im Sausrod", sprach er, "aber Sie werben fich erinnern, bag ich mich in biefen langen Dhne= forgestuhl nie anders als der Rleider der außern Welt lebig fete. Run, wie gehte Ihnen; wie gehte am Rhein? Kangt man an, an die neue, ober eigentlich an die alte

Ordnung ber Dinge fich ju gewöhnen?" Als Antwort auf feine Frage Schilberte ich turz ben Buftanb bes wieber ben Frangofen entriffenen linken Ufere und ermahnte, daß, obwol ohne Urfach und mit Berleugnung bes Nationals finns, jeboch nicht felten unter bortigen Landesgenoffen Stimmen fich erhoben, welche die Bonaparte'schen Zeiten "Das tann ich mir ichon benten", erwiderte Rlinger, in feine Worte die ibm eigenthumliche Scharfe und Bitterkeit legend, "gegen Alles ftraubt fich ber Deuts iche, am meiften aber, wenn man ihn zu einem Deut: ichen machen will". Das Gesprach brehte fich jest eine Beitlang um die politische und militairische Lage jener Lander, bann ging es auf politische Schriftstellerei über. "Mir erscheint die Richtung", sprach Klinger, "die jest die Beitungeschreiberei nimmt, hochft widerwartig, und ich prophezeie Unheil. Der fanatisch = ropalistische Schriftsteller, der Vertheidiger des sultanischen Despotismus, ist mir verhaßt, aber den fanatisch : bemokratischen, ben Beitunges fchreiber gemiffer Urt, ber fur Gelb, um eines großern Absahes seiner Beitung wegen, sich bemagogisch fanatisirt und den anarchischen Despotismus des Saufens herbeiruft, ben mochte ich mit ben Abfagen meiner Stiefel gertres ten!" hier erhob Klinger ben großen militairischen Sties fel und schlug gegen ben Boben, bag ber Sporn laut er= flirrte. "Aber genug hievon; fagen Sie lieber etwas Neues von der schönen Literatur, den poetischen Christen und ih= rem Ginfluß auf die jungere Belt". Poetische Chriften nannte Klinger, wie mir diefes aus frubern Gefprachen mit ihm befannt mar, biejenigen Schriftsteller und beson= bere Dichter, Die vom Protestantismus jum Ratholicismus hinzuneigen schienen, weil fie, wie er fagte, im Lettern gleichsam ein großeres Revier ber Romantit erblicten, ober bie sich, was wol noch ofter geschehe, absichtlich in die Regionen bes religiofen Dofticismus verloren, um barin wie in einem wildwuchernden Errgarten geheimnifvolle Blumen zu brechen. 3ch beantwortete biefe Frage, so gut ich es vermochte, und meinte, bag bie poetischen Moffifer ben poetischen Demagogen weichen mußten. "Sie geben mir wenig Troft", bemertte Rlinger, "benn ba tonnte gwi= schen diesen Unheilftiftern zu noch größerm Unheil leicht eine Milanz zu Stande kommen. Ich mochte lieber, fie wichen poetischen Satprifern. Die Deutschen bedurften eis nes perfistirenden Boltaire, und fie haben Unrecht, vor die=

fem so ungemeine Furcht, ja haufig Abscheu zu zeigen. Aber", feste er mit bem eigenthumlichen, ausbruckvollen Lacheln feiner bunnen, feinen Lippen bingu, "meine Lands: leute baben bis jest wenig fatprifchen und persiflirenben Beift gezeigt, und fo durfte, ber himmel weiß, wie viel Beit hingeben, bis ffe einen Boltaire hervorbringen, wenn es überhaupt geschieht". Wie nun ein Gesprach biefer Art burch die Improvisation hin und her schwankt, so verfeste ich, ohne felbst in bem Augenblicke an bas Abirrende meiner Bemertung zu benten, baß ja Wieland haufig ber beutsche Boltaire genannt worden fet. "Warum nicht gar noch ein Dugend Anderer", fiel Klinger ein; "ich achte gwar Wieland hoch und habe es brucken laffen, aber gwiichen ihm und Boltaire ift nur die Aehnlichkeit, daß Beide ungefahr hundert Octavbande meist guten Inhalts geschries ben haben. Wir Deutsche glauben Bielerlei: fo haben wir uns fogar eingebilbet, Rabener fei ein Satprifer gewefen. Ein guter, witiger Schriftsteller mar er ohne 3weifel, aber fein Satprifer, wie benn überhaupt wir feine Satoren haben, bie ein Mann, ber die Welt und bie Menschen fennt, lefen mag. Um vollends eine fatprifche Opposition, wie ich sie meine, hervorzubringen, mußte vorerst unter ben Deutschen ein energisches Selbstbewußtfein erwachsen, bas fich nicht gleich vor einem Goben bes Tages, einem tppographischen Riefen, einschrecken lagt, fei es nun ein raisonnirender Scribent oder ein poetischer Christ. Uebris gens wenn man fo mitten unter ben poetischen Christen lebt, fo mag es auch schwer fein, fich auf eine geiftige Afolirbant zu ftellen und, frei vom Ginflug ber Umgebung bie Sache zu beurtheilen". Es wurde mir fcwer merben, bas fernere Befprach mit Treue wiederzugeben, und in ei: ner Aufzeichnung ber turgen, scharftreffenden Reflexionen bie geiftreiche Eigenthumlichkeit Klinger's zu bewahren. Gine Bemerkung über Rogebue entreiße ich jedoch ber Berganglichkeit bes mundlichen Gesprache, fo berb auch bie Meu-Berung ift. Als ich ihm ben manbeimer Borgang, beffen localer Beitgenoß ich zufällig gewefen, hatte erzählen muffen, fagte Klinger: "Armer Porit, er hat auch vergebend Larm machen muffen wie eine Dofenblase, auf die ein muthwilliger Anabe fich mit dem St \*\* niederwirft. Ruhe fei mit ihm! Um feine Schriften beneibe ich ihn nicht, aber um bie Leichtigkeit, mit ber er fie hervorbrachte; er machte fie ftehend, gehend, ohne fich aufzuhalten, ohne - fich barnach umzusehen, wie die Ruh ihren Fladen". (Der Beichluß folgt,)

unferer afthetifchen Literatur. Muf ber Bilbungeftufe, auf melcher in biefem Augenblicte Guropa fich noch befindet, ift Poeffe und Geiftesleben im Allgemeinen beinahe ibentisch; wenn bie Quellen ber Poeffe vertrodnen, bort auch bas Berg unfere geifit. gen Bebens zu schlagen auf. Und follte man nicht wirklich glaus ben, taß es in Deutschland bereits babin getommen ware? Fabe Gesellen, bie balb viel Gentimentalität und wenig Big, balb weber Sentimentalität noch Big, balb von Beiben Etwas aber nicht Biel haben, geben ben Son an. Beine mit feinem frechen, albernen Gewafch, bas une nur burch feine Unverfcomt beit zuweilen zum Erstaunen nothigt, nicht einen neuen Geban-ten, taum einen Funten wahren Gefühls, ber nicht in hohler, ohnmachtiger Gelbstsucht erflickt ware, barf es wagen, sich nu-fern ersten und größten Ramen an bie Seite zu ftellen, unb Riemand ftoft ben eiteln, aufgeblafenen Bigling von bem angemaßten Chrenplage berab; feine Gemeinheiten werben als Raturlaute entschulbigt, und beutsche Frauen errotten nicht, ben unflatigen Plunber, etwa noch mit Seufgen und Augenverbreben, in bie Danb ju nehmen. Und um biefen murbigen Chorführer reiht fich bie gange Schar von pinfelnben und winfelnben und großthuenben Glaubenegenoffen und Rachbetern und Rachfibe lern, und Jeber nimmt gleichfalls feinen Abeil an bem poetie fichen Corber und fein Plagchen auf bem beutschen Parnaf in Anspruch.

Unter ben Rachfolgern Deine's ist der burch seinen adenteuerlichen "Rhongar Jarr" bekannte Friese Harro Harring nicht
ber lette, und wir verdanken ihm, bei einer von heine selbst
nicht übertrossenen Offenherzigkeit, manchen nicht verachtenswerthen Ausschung wie der die Richtung bieser Schule; benn, so wenig Achtung wir auch vor dem christlicheisereitischen Dichter bes "Buches der Lieder" und der "Reisedicker" haben; daß er eine Schule gestistet hat, konnen wir nicht leugnen. Durch seinen neuen "Faust", der — vielleicht wider den Willen des Vers. — nicht mehr noch weniger, als eine Uederschung des Gotheischen Faust aus dem Deutschen in das heine schung ben ist, hat harring sich in diese Beziehung ein wahres Berbings erworden. "Dies Buch", sagt der Vers. selbst, mit isbenswerther Bescheineit, "enthält nur wenig Ernst, viel Possen";

's ift eigentlich nicht viel an biefem Buc. Doch febn baraus bie lleben Beitgenoffen, Bas ich ju jeber Bett im herzen trug.

Und was ist Dies, was D. D. zu jeder Beit im Perzen trug? Wenn wir nicht das Ganze als eine Satyre betrachten müsten,— in der Art der "Epistolas obscurorum virorum", in denen gleichfalls die Petden gerade nicht zur Nachahmung hingestellt werden,— könnten wir nicht anders sagen, als neben einigem Selüst zur Liederlichkeit, welches mit liedenswirdiger Naiveräaf frank und frei an den Tag seitt, vor Allem "Auerdach's Keller"; weinigstens ninnmt dieser in dem erneuten Faust nicht etwa blos den beträchtlichsten Abeil, sondern in der That deinahe das Ganze ein. Wan hore, wie Harro's Mephistopheles, Kleinmeister, seinen Faust einsührt;

Run fang' ich an. Der Spaß beginnt. (In ben Burfchen.) Proft all' Ibr alten Threndäuser! (Alle starren ihn an.) Ihr karrt mich so vernagest an? Kennt Ihr benn nicht den Jotenreißer?

Erumpf. Ben faulen Dunft?

> Balbrian. Den hohlen gahn?

Rlein meifter. Denfelben! wie man auch mich nennt, 3ch boffe boch, bag Ihr mich tennt?

Sjefete. Bift Du ber?

<sup>1,</sup> Fauft im Gewande ber Zeit. Gin Schattenspiel mit Licht. Bon Harro Harring. Leipzig, Liter. Museum. 1831. Gr. 12. 16 Gr.

<sup>2.</sup> Der Carbonaro von Spoleto. Politifch-fatyrifche Novelle von Darro Sarring. Leipzig, Liter. Mufeum. 1831. 8. 1 Thir.

<sup>3.</sup> Die Ugtotin. Novelle, mit hiftorischen Erlauterungen von R. D. Spagier. Leipzig, Dot. 1831. 8. 1 Thir. 8 Gr.

Wenn irgend Etwas uns an ber Gegenwart und Jufunft Deutschlands verzweifeln laffen konnte, fo ware es ber Buftanb

OS i a I.

Bift Du icon Philifter?

Arump f. Ift er es wirklich, ba bergift er Sein Leblang nicht ben Aneipenton.

Man lobt die Boten ganz unfäglich, Die Du zu reißen pflegft. KI ein meifter.

Es freut Mich fehr, wenn bier mein Ruhm erschollen. Ich bente boch, Ihr lieben Leut', Das wir eins tommerschiren wollen?

Den "Kommersch" ober bas Selag, welches hierauf folgt, wollen wir unsern Lesern ersparen, ba nach bieser Einleitung Jeber, ber irgendwo einmal ungezogene Burschen in ber Glorie abermuthiger Pobelhastigkeit gesehen hat, ihn leicht sich erganzen kann. Aber bieser Faust ift solcher Gesellschaft leiber volltommen warbig.

Run fabre mich zu einer Schönen, verlangt er von Dephistopheles, indem er ermüdet ben "Rathskeller" verläßt —

> Im bunft'gen Keller bab' ich's fait. Ich trage Sehnsucht nach bem Sehnen, Wie Keiner es empfunden hat.

Wirf Ciwas nur in biefes Dafeins Leere, Beig Ciwas mir, bas lodenb mir erscheint! Geis auch Phantom; feis Liebe ober Chre! Erwede meine Kraft, baß sie, vereint Mit Muth unb Kühnheit, sich im Rampf verzehre, Bevor ich untergeh! Beig einen Beinb Mir nur, ihn, meiner würdig, zu bekämpfen, Der Leerheit schauriges Gefühl zu bampfen.

Der Leerheit schauriges Gefühl! Es ift freilich schlimm, sich mit biesem Gefühle herumschleppen zu muffen; aber gibt es benn kein anderes Mittel, sich bemselben zu entziehen als Berse machen? Wahrlich in friedlichen Tagen ware ein tüchtiges handwert besser, das, wenn auch den Geist nicht unmittelbar besschäftigt, doch durch die körperliche Austrengung vor geistiger Ueberspannung und hohler Aufblähung schüft. Und nun in einer so wild bewegten Zeit wie die unserige, die selbst für die geswöhnlichsten Lebensverhältnisse die vollste Spannung der Manns, kraft in Anspruch nimmt?

2. Abbiliche Leerheit, inhaltloses Sehnen nach bem Sehnen, und eine Ueberspanntheit, die selbst das entschiedenste Talent, die reichste Phantoste lahmen maßte — und D. D. ist nicht ohne Talent — Dies ist auch der Inhalt von Nr. 2; wie es dierhaupt — wenn die wiederholten Alagen des Berf. nicht blos poetische Bahrheit haben — der Inhalt von seinem ganzen disherigen Leben gewesen wäre. Die Politik und die Satyre, die auf dem Titel versprochen werden, sind, wahrscheinlich aus Schen vor der Eensur, so fein versteckt, daß wir nur wenig davon haben errathen können; der eben nicht alzu seine Scherz, daß der bekannte Doppelabler einige Mal der "Knutvogel" gewannt wird, muß dem Eensor unter der Schere entschlichtstefeln.

6. Wenn wir Spazier's "Uzfotin" in biefer Anzeige mit dem modernen "Fauft" und "Carbonaro" zusammensassen, so geschieht dies keinesweges in der Absicht, so verschieden geartete Producte auf dieselde Linie zu stellen. "Die Uzfokin" ist, was "Der Cardonaro" sein sollte, eine politische Rovelle; und wenn wir auch wirt der Darstellungsweise Spazier's edenso wenig zusrieden sind als mit der des Friesen: dieselde Rachläsigkeit in der Sprache und dieselbe Bernachläsigung der Motive, so müssen wir ihm doch ledendige Aussassigung der Charaftere, rasches Fortschreiten der Handlung und Festhalten eines bestimmten Bieles zugespehen, und dies ist in unsern schlechten Zeiten schon mehr, als man von einer gewöhnlichen Rovelle erwarten kann. Niemand wird "Die Uzfokin" aus der Hand legen, der nicht mit dem Werf. den Abschen gegen eine Politik theilte, welche die schönsten und

ebelsten Ardste absichtlich ber greulichsten Antartung preisgab, um einen Nachbarstaat zu schwächen und in gesahrvolle Lagen zu verwickeln. Lieber ware uns zwar eine einsache Geschichteerzählung gewesen als biese poetsiche Ausschmätung und Berkleb dung; boch bleiben wir bem Berk. immer Dank schulbig, uns auf ein politisches Berhältniß aufmerksam gemacht zu haben, welsches, ohne Einsluß auf die historische Entwickelung im Großen, boch über eine bisher wenig beachtete Seite unserer Staatengesschichte ein unerwartetes Licht verbreitet. \*) Und gern verbinden wir dieses tob mit dem Tadel der grunds und dobenlosen Berkrebungen Harro's, weil wir baburch zu zeigen hossen, das Wangelhafte und Unvolltommene, sondern nur das Richtige unbedingt verwerfen.

#### Muntus fuld tezibi!

In manchen Bibliotheken sinbet sich ein jest ziemlich setten gewordenes Buchlein Joh. Burk. Menden's: "De charkataneria eruditorum declamationes duae" (Leipzig, 1715). Das Titelkupser stellt eine Duacksalberduhne mit den nöthigen Burmdoctoren, Handwursten, Mohren und im hintergrunde einer hochausgeputen Dame neben einem Papageienkölig vor, und das Aushängeschild, die Firma oder Nazion diese edeln Betrugscomptoirs lautet: muntus fold texibi! Da hätten wir nun den frommen Wunsch, daß unter den 4—5000 Büchern, welche der leipziger Restatalog jährlich ankündigt, auch einmal eine Fortsezung dieses Büchleins erscheinen möchte. Boltaire sagte einmal: Wenn diese oder jene Akademie der Wissenschaften (eine, auf die wir rathen würden, erstierte damals noch nicht) ein Lexison der Wissersprücke herausgeden wolle, so pränumerire er gleich auf 50 Folianten. Wir wörden uns noch zu einem Paar mehr anheischig machen, wenn es der Fortsetung des obis gen Büchleins von 154 Seiten gälte.

Alle Welt weiß, ober weiß nicht, wie ein berühmter Seco gnoft durch kunstliche Bersteinerungen, die beim Thefer erst gemacht, dann in einen Steinbruch geschmuggelt worden waren, von dem zärklichen Liebhaber seiner Frau getäuscht wurde; nicht minder weiß man, wie ein grundgelehrter Drientale eine Stunde über ein ganz ungewöhnliches hedrässiches Dagesch nach unfäglichen Borbereitungen commentirte, welches doch keiner seiner Juhörer, auch nicht in derseiben Ausgabe, sand, und welches sich nacher als das Werk einer gelehrten Fliege ergad, die ihre punktähnliche Conjectur gerade borthin abgeset hatte; oder wie ein namhaster Gelehrter durch eine römische Inschrift die zum Kopfzerbrechen gesopt wurde, dere riefer Sinn zu deutschslich endlich als: hier geht der Weg für Efet! auswies.

Einen kleinen Beleg zu biesem großen Capitel vom texibi verbanken wir bem kühnen Reisenben von Sammelburg, ben wir nach seinem legten Reiseberichte in afrikanischer Gefangensschaft wähnten, ber aber mit den Schäen des Dei von Algier wieder über das Meer auf den Seimweg sie nuß eine schöne Besigung bei Ansbach) gedracht worden sein muß und als Ritzter und Geheimerath von Lang wahrscheilich alleiniger Herausgeber und Redacteur des uns eben zugekommenen "Jahrberichts des historischen Bereins des Rezatkeises für das Jahr 1830" (Jahrsberichte und Rechnungen werden nicht wie Almanache vor, sondern nach dem fraglichen Jahre gemacht) ist. Die Zeitungen, die Baierns berühmte Walhalastistung ausposaunten, über welche sich protestantische Rolbaulfaltistung ausposaunten, über welche sich protestantische Rolbaulfaltischen geben wollen, werden nicht versehlt haben, zu berichten, daß sich nicht nur im Rezatkreise des genannten Königreichs, unter der Aegibe und Anwaltschaft der Präsidenten Ritter von Mieg und von Feuer-

<sup>\*)</sup> Die Ableitung bes Ramens ber Ugeoten von bem italienischen scoco (S. 211) ift falich; wekok ift ein flawisches Wort, welches unserm beutschen Parteiganger entspricht, von uskotiti, illprifch, gurudfpringen.

bach und unter ber Conservation bes hen, von Lang, im bortgen Jahre ein historischer Berein gebildet habe, sondern daß auch bie übrigen 7 Kreise durin eiligst nachgesolgt find. Auf diese Weise erfreut sich Baiern, wahrend andere Reiche kaum Einen zusammenbringen, gleich 8 historischer Bereine, wenngleich und die Stistungsurkunden und Denkschrieben der übrigen noch nicht bekannt geworden sind. Sogar die Benugung der Archive ist diesen Bereinen freigestellt worden.

Ref. tennt solche löbliche Bereine, die seit Jahren bestehen und wie todtgeborme Linder noch kein Lebenszeichen, außer der Smission von Mitgliebschaftsbiplomen, von sich gegeben haben. Dazu scheint num der Rezatkreisverein nicht gehören zu wollen; denn der Jahrsbericht (Rürnberg, Riegel und Wiespur, gr. 4.) verkündet schon große Abatigkeit und macht zu noch größerer

Poffnung.

Außer ben Statuten, und ben Ramen ber bermaligen\_122 Dits glieber biefes Bereins, befonders aus Ansbach, Rurnberg und Erlangen (nach gurth tft gufallig ein Mitglied burch Berfegung bins getommen), außer ber Mufgahlung ber fchatbaren Beitrage an Manuscripten, Urtunben, Inschriften. Mungen und Buchern, welche bereits bas Bereinsconfervatorium erhalten bat, wirb nun bie biftorifche Bichtigfeit bes Regatfreifes guvorberft bargethan, besonders durch das wichtige Romermonument der Teu-felsmauer, dann durch den erwiesenen Umstand, daß es die Grenze des romischen Weltreiches enthalte, wobei sich freilich die Gennen, mit denen Garacalla stritt, die Berwandlung in Shatten gefallen laffen muffen. Auch scheint fich burch Ausgrabungen zu ergeben, bas in ber Oberpfalz und Oftfranken noch Dermunduren gelebt haben muffen, und bas balb Berbrennen, balb Begraben (Lesteres vielleicht blos bei Weibern, Kinbern und geringen Leuten) ftattgefunden habe. Mußerbem enthalt ber Bericht noch eine Untersuchung bes orn. von Feuerbach, ob wirklich Rarl ber Große 793 von Regensburg aus burch ben Altmublgraben zu Schiffe nach Burzburg gefahren fet (was aus hiftorifchen und localen Grunben mit Recht geleugnet wirb, fo glorreich es auch fur Baiern fein mußte, fcon vor 1000 Sabren bie Berbinbung gwifden bem Often und bem Norbweften ber bamale befannten Welt in feinen Gauen enthalten gu haben). Auch ber Inhalt mehrer Raths = und Stabtbucher, jum Theil febr mertwurdig fur Sitten und Gebrauche gegen Ende bes Mittelalters, ift mitgetheilt.

Aber alles Das ist nichts gegen bie isländischen Runen, die man auf dem einzigen, bisher in Deutschland gesundenen Runensteine, 4 Stunden von Ansbach, dei Großhabersdorf, geseben und sogar gelesen hat, worüber ein Candidat der Theologie, hr. huscher (Bers. des Trauerspiels "Germanicus"?), in Alberti's trefflicher "Bariscia", II, 1830, derichtete; die Inschrift lautet: "Stainr dansi i raugi: noa var lag vigands tuitsmer i Zannua — rainistr risti Alfrunr u. s. u. d", welches hr. h. aus dem Isländischen so überset: "Dieses ist der Grabstein des Mannes Augina Barlag, Wigands und Keutschmanns aus Jannua (d. s. Langengenn); den Grabschgel hat errichtet Alfruner". Welcher Fund, glückliches, nun auch Aunen und ganz allein ste bestendes Baiern! Wird der Stein nicht gleich im Walhalla emzumauern sein? — Doch Geduld!

Aus ben beshalb angestellten amtlichen Untersuchungen ergab sich durch Zeugenaussagen, daß im Jahr 1804 ber damalige Regierungsrath Repnissch von Ausbach durch einen Maurremeister, Friedrich Roth aus Bürglein, diesen Stein Aus einem benannten Steinbruche holen, dem etwas zu symmetrisch behauenen die Ecken abschlagen und die Runen darausmeisteln ließ, die nichts Anderes heißen sollen als: diese Steine auf dem Hügel wurden gelegt einem deutschen Krieger der Jennen. Reninssch zeichnete vor die Steinschrift 1804! Auf ähnliche Weise verhielt es sich mit dem großen Schlachsseine am Dillenberg und der Blutrinne darauf und dem Siedengericht, zu welchem R. 7 Steine, als angebliche Sie der 7 Schliffen, aufrichten ließ, weil eine Sage einen aus der Erde hervorragenden Stein

ben Opferstein ober Druibenstein nannte. Um biese Zeit schrieb R. auch seine Schrift über Truchten und Truchtensteine (Gotha, 1802), und so konnte er sich freilich rühmen, mit Wort und That ein Alterthumssorscher zu sein; benn sur das ipso fecit seiner Antiken konnte er so ziemlich stehen. Wie Mohammed die Göttlichseit des Koran aus seiner göttlichen Sendung und diese wieder aus dem Koran erwies, so hätte hr. R. die Schtheit seiner Untersuchung aus der Echtheit der Oenkmäller und diese wieder aus der Echtheit seiner Untersuchung aus der Echtheit ver Venkmäller und diese wieder aus der Echtheit seiner Untersuchung gen erweisen können.

Moge bieses Probigen manchen Enthusiaften etwas vorsichtiger machen, und moge man bedenken, daß die alten Abpfe unter der Erde und die Aausende von ausgegrabenem hünenbetten oder Leichenhügeln mit ihrem ganzen Inhalt und dis beute fast noch nicht Eine undestrittene historische Ahatsache geliefert und damit die Geschichte weiter gebracht haden. Eher mögen diese Ausgradungen dem Ackerdau sorberlich gewesen sein. Auf schon vor 28 Jahren danach graden helsen, kann alle auch ein Lieden davon singen! Manche wollen es indes nicht anders: texibiandur ercha!

#### Notizen.

Ueber ben Ramen: Buther.

Diefer, allen Freunden ber Babrheit und bes Chriften: thums fo theure Rame ift feit jener weltberühmten Disputation, in welcher ber fanatische Dr. Ed benfelben a luto herzuleiten beliebte, bekanntlich in bem Munbe zelotischer Papftlinge oft auf eine gemeine und abgefchmadte Beife verunftaltet worben; und es wird baber, fo wenig auch an fich ber Rame gur Sache thut, jedem Berehrer bes großen Rirchenreformators erwunscht fein, über die Beschaffenheit bes vielgefeierten Ramens ins Rlare gu tommen. Wir glauben ben eigentlichen Urfprung bes Remens guther, gefunden ju haben. In bem Gibe namlich, welchen Lubwig ber Deutsche feinem Bruber Rarl bem Rablen, Konige von Frankreich, leistete, und welchen uns ber Entel Karls bes Großen, ber Sohn Engelberts, Reitharb (abbas S. Richerii) in ber provenzalischen Sprache aufbewahrt, ber be rubmte bu Fresne aber in feinem "Glossarium" (praef., §. 35) mitgetheilt und erklart hat, findet man folgende Borte: "Et ab Ludher nul plaid nunquam prindrai". Du Freene überfest diese Borte folgenbermaßen: "Et cum Lothario nullum placitum unquam capiam". Lubber bebeutete also in ber pro-venzalischen Sprache: Lothar, und es ift wol feinem 3weifel unterworfen, bas unfere Luther's Rame mit jenem Luther vol lig Gines ift, ba befanntlich in bem halbromifchen, halbbeutiden Mittelalter bas b und t häufig verwechfelt wurde, fibrigens es auch bald bem Genius ber beutschen Sprache zuwider ward, bas b mit einer Abspiration zu verbinben, in welchem Balle man vielmehr ftete ein th fcried. hiernach wurde also Luther ber altbeutsche Rame Lothar fein. (Man vgl. auch über jenen Gib: Tiefensee, "De lingua romanorum rustica diss. academica". Jena, 1785, 4. S. XIX.)

Ber ift ber Erfinber ber Leberreime?

Bu ben Wisspielen einer geschmacklosen Vorzeit, welche sich jedoch noch bis auf unsere Zeit fortgepflanzt haben, gehören jene bekannten Leberreime: die Leber ist vom Secht und nicht von einem Bar u. s. w. leber den Urbeber dieser Tischbetustigung sindet man in "M. E. N. (Neumeisteri) specimen dissertationis historico - criticae de poëtis Germanicis" (Mittenberg, 1808, 4., S. 89), Holgendes: "Scaevius (Hear.) kilonicasis restor, vir in caeteris longe doctisaimus, in põesi vero patria parum praestans song doctisaimus, in põesi vero patria parum praestans superince doctisaimus, in põesi vero patria parum conscius song doctisaimus, in põesi vero patria parum praestans superince Hepaticos (Leberreime), qui ridicule ac minus congrue consui solent". Also ein Rector gu Kiel, Peinrich Schvins (vielleicht Lincisch?) war der Ersinder jener Reime.

Freitag,

Nr. 161. ---

10. Juni 1831.

### Ein Gedachtnisblatt an F. M. Klinger. (Beschut aus Rr. 160.)

"Da Alinger fcon langft aus eigentlich binbenben Dienft: verbaltniffen berausgetreten ift und ein großes, theils erheirathetes, theils felbfterworbenes Bermogen befist, bas ibn an feinen Ort binbet, magte ich scheibend bie Frage, ob er nicht einmal ben ichonen, fur ihn beimathlichen Rheingau besuchen wurde. "Warum nicht", sagte er mit els nem freundlichen Blid ber Augen, durch die bie Erinnes rung heiterer Jugendjahre ging, "warum nicht, da Pfaffen und Franzosen nicht mehr barin sind? Aber - er ward ernfter - Sie kennen die Leiben meiner Frau, und ich tann bies hauswesen voll Trauer nicht an andere und frembe Orte fubren". Bur Erflarung biefer Borte fei es hier gefagt, bag Klinger bas Unglud gehabt hat, feinen einzigen Sohn in ber Schlacht bei Mosbaist zu verlie ren. Diefer Berluft wirfte verberblich auf die Gefundheit feirer Frau, bie fich von bem Schlage nicht mehr erholte und aller Theilnahme an ber Welt abstarb. Da einmal ber Gegenstand einer Ortsveranderung gedacht mar, aus Kerke ich leise, daß vielleicht ein anderer Aufenthaltsort ihm mehr genügen wurbe. "Im Gegentheil und gang aufrich: tig gefagt", erwiderte er, "ich tonnte mir teine beffere Umgebung componiren, ale die ift, in der ich vollig gufries ben lebe. Da Sie an meinen Lebensfreuben Theil nehs men wollen, fo schlagen Sie in meinen "Betrachtungen emb Gedanken" eine Stelle nach (er bezeichnete fie mir naber); bort werben Gie mein Befenntnig über Lebensgenuß finden". Roch murben einige Reben gewechselt, bie bamptfachlich bie Urfache meines diesmaligen Aufenthalts in ber großen Refibeng bes Rorbens betrafen, und wobei Minger seine freundliche Gefinnung gegen mich, sowie feine tiefe Kenntnig ber Denfchen und ber Berhaltniffe bewahrte; hierauf ichieb ich in ber Doffnung, ihn nicht jum letten Dale gefeben ju haben. Im Laufe bes Tas ges verschaffte ich mir fein obengenanntes Buch und schlug bie angegebene Stelle nach. Ich schreibe sie aus als eine Erganzung bes Gefagten:

Der höchfte Genus für mich in biefem Leben — fpricht Rlins ger — war bis jest bie Dervorbringung einiger Schriften; bann ein wisiger Einfall unter munters geistreichen sich verstehenben Saften bei Aische, ber bas Lachen rechter Art erweckte; ober ein tunes Bilb, ein starter, verwegener Gebanke, bie, plöglich gang ausgerüste bem Geist entsprungen, tiefen Ginn enthiels ten, die Juhorer in angenehmes Erstaumen ober mit Furcht ger mischte Berwunderung verseten. Der Augenblick ist voll wahe ren ästhetischen Genusses, wenn die Anwesenden nach und nach, noch mit schächternem Blick nach dem Manne hinsehen, der die Blige so tubn über ihre häupter schleuberte, ohne sie zu versengen".

Soweit bas Tagebuch meines Freundes. Jest nach Alinger's Tobe ift ein turger Netrolog in ber peters burgischen beutschen Beitung erschienen (Blatt 47 u. 48, im Mary b. 3.); er enthalt in einer gebrangten Uebets sicht die Hauptabschnitte seines Lebens, nebst einer sums marischen Würdigung seiner Verdienste als Schriftfteller und Mensch; wir fugen ben Bunsch hingu, bag einer ber literarischen Freunde Rlinger's in St. = Petersburg im Stande fein mochte, aus dem Nachlaffe bes mahrhaft ausgezeichneten Mannes biejenigen Materialien zu erhalten, die zu einer vollständigen Lebensbeschreibung bienen konns ten, welche lettere bann auch noch mehr bie ungerechten und einseitigen Urtheile berichtigen burfte, bie bin und wieder über ihn ausgesprochen worben find. Man hat besonders Stoly und Ralte barin gefunden, was wol nur ber Ueberdruß eines geistigen Riefen an Zudringlichen mat, bie ihm nicht genügten. Bis denn einft ein unterrichte terer und wurdigerer Bertheibiger auftritt, fei uns bier vergonnt, aus den ichon angeführten "Betrachtungen und Gedanken über verschiedene Gegenstande der Welt und 26 teratur" Bruchftude ju geben, bie Klinger's Unbeutungen und Urtheile über fein eignes Leben enthalten, und worin man ben Dann von tiefem Gefühl und fraftiger Eigenthumlichkeit nicht verkennen kann:

Es gehört große moralische Kraft bagu — brudt er sich aus —, ben Berftand durch Weltersahrung, durch thatiges Geschäftsleben und in dem Umgange mit bobern Standen aufguklaren, ohne daß das herz in dieser Schule auftrockne. Ich kenne darum nichts Interessanteres als einen weltersahrenen Mann mit granen Haurn, der nach ehrenvollem thatigem Leben zu seinen Berwandten und Jugendfreunden gurücklehrt, und den Alle, obgleich die Zeit sein Keußers verwittert hat, an seinem gemenden herzen, seinem Geist, Sinn und seiner Denkungsart wieder erkennen. Dieses nenne ich, den Kern im Menschen auf bewahren, und darauf arbeite ich, überzeugt, daß der innere Rensch nie altert, wenn Berstand und herz sich nicht trennen.

An einem andern Orte bezeichnet er feine Stellung im Leben, fowle feine gebiegene Benkungsart mit folgenben Worten:

Es gebort viel bagu, bas fich ein Mann, ban, wie man

ju fagen pflegt, bas berg überflieft, in ber Gefellschaft erhalte; am hofe ift es gar ein Bunber. Ich rebe nicht von einem Rarren, ber aus Gefcmdhigfett und Unbesonnenheit überflieft, ich fpreche von einem Manne, ber gu fpat an ben hof und unter bie feine Belt getommen ift, ber, gu fteif burch ben moras Lifden Panger, ben er fich seicht geschmiedet und angelegt hat, aller fernern feinen Erziehung unfähig ift, ber, selbst seil, rasch subind, wahrhaft und bieder, nur Leute solcher Art aufgefucht bat, und wenn er fie nicht fand, fich, nach Erfullung feiner Pflicht , in feinen einfamen Bimmern aufhielt. Berührt man por einem folden Manne eine folechte, verbachtige Cache, fo bezeichnet er fie, gereigt von ber fconenben Soflichteit ber Anmefenben, mit Ginem Buge, fahrt mit ber Bahrheit gerabe beraus, ohne zu bebeuten, ob fie bie Anmefenben ertragen ton: nen ober ertragen burfen. Selbst gleichgultigen Dingen gibt er burch Warme, eignen Ton und feste Art ein Gewicht, die die wichtigsten im Munde Anderer nicht haben. Aus muthvollem Bertrauen auf fich, aus Gewohnheit und einer gewiffen, vertraulichen Gutmuthigfeit und arglofen Abficht theilt er felbft an ber Safel feines Monarchen, wenn ibm Umftande biefe Chre verschaffen, feinen Rachbarn Gefinnungen über berührte Gegen-ftanbe und Personen mit, baf biefen blau und gelb vor ben Augen wirb. Man muß fo etwas feben und erfahren haben, um baran gu glauben; und noch mehr, wenn ich hingufete, bas man einen solchen Mann rubig hinlaufen last, hat man fich erft überzeugt, er ftrebe nach nichts weiter und laffe sich die Grfüllung feiner Pflicht genügen. Alles, was man bann thut, ift, daß man ihm ein Beiwort zu seinem Ramen hinzuseit.

Welches schmudenbe, ober eigentlich, wenigstens in ben Augen ber Menge, nicht schmudenbe Beiwort Klinger in seinen Sedanken gemeint hat, wird der weltersahrene Leser leicht ergänzen. Zum Schluß führen wir seine Anssicht bes Standes an, in welchem er ben bei weitem größten Theil seines Lebens verbracht hat; er trat nämlich 1778 in Kriegsdienste, zuerst in dem öftreichischen, sodann in dem russischen Heere, wo er die zum Generallieutenant emporstieg. Diese Ansicht trägt auch dazu bei, seine Sin-

nesart in bas rechte Licht zu ftellen.

Ich halte dafür — spricht er —, daß in der jestgen bürgerlischen Berfassung der freiste Stand, der namlich, in welchem man seinen natürlichen Sharatter und eine bestimmte Dentungsart am meisten beibehalten, solglich von Seiten des Seistes am unabhängigsten leben kann, der Soldatenstand ist. Wenn man rschts, links, vorwärts marschirt, den Befehlen gehorcht, zu bessehlen versteht, so kann man im Uedrigen (vorausgeset, man wolle nicht durch Schleichwege sein Stad machen) so frei, gewade und kühn verbleiben, als es die Natur mit einem gemeint hat. Sest man noch hinzu, daß ein solcher Mann das Sluck hat, bei einer schonen Selegenheit von einer Augel am rechten Fied getrossen zu werden, auf freiem Felde, in frischer kust, unter dem blauen Gezelt des himmels, ohne Shirurgus, Keldarzt und Feldpriester, in der Seligeitst seines Beruss aus der Welt zu gehen, so muß man sagen, er ist so unabhängig und frei gestorben, als er gelebt hat.

Diefer unabhangige und freie Tod ift nun bem alts gewordenen Streiter fur Wahrheit und Recht nicht geworden; aber was auch Klinger's Gegner sagen mogen, de geistige Freiheit und Unabhangigkeit hat er sich durch

fein ganges Leben bewahrt.

#### Reneste Reisen in ber Turfei.

Ueber ben großen Ereigniffen, welche feit ber Julirevolution oft in unferer unmittelbarften Rabe fich brangen, haben wir bie Beranberungen, bie in bem osmamichen Reiche vorsichgeben,

nicht aus bem Auge verloren. Auch bier ift eine große Revolution bereits erfolgt und bereitet fich eine großere vor. Der 3med. ber erreicht werben foll, ift, wenn auch nicht berfelbe, boch ein abnlicher: Gleichftellung ber politifchen Berhaltniffe unb gormen bes Staatslebens mit ben Fortfchritten ber Civilifation und ben Beburfniffen ber Gefellichaft; nur barin liegt ein mertwarbiger Contraft zu Dem, was unfer Abenbland zeigt: mabrend im Befen die Umwalzungen und Umgeftaltungen von unten, von bem Bolle, von ben niebern Stanben ausgeben und gegen bie Regierungen gerichtet find, geben fie in der Sartei von oben and, von der Regierung, und find gegen das Boll gerichtet. Auch ift ber 3wect, ben wir eben als einen abnilden bezeichneten, boch, naber betrachtet, gar febr verschieben. Denn mabrend bie europaifchen Staaten ober Boller aus bem Buftanbe, in bem fie fich gegenwartig befinden, berauszugelangen freben, fucht bie thrtifde Regierung mit angeftrengtefter Rraft ben Buftanb er gu erreichen, ben wir eben gu verlaffen im Begriff fteben: ftrengfte Sentralisation ber Racht und Cammiung aller Rabien berfelben in bem einen Rocus ber Militairgewalt. Das bie ber ren Turten bagegen fich gewaltig ftrauben und haufig ihre Oppofition nicht anbers aufgeben als mit ihren Ropfen, tonnen wir ihnen eigentlich nicht übel nehmen; benn überall, alfo anch in ber Tartei, hat nicht blos bie Regierung, fonbern auch das Bolf Intereffen, und jeder Theil vertheibigt die feinigen, fo gut er tann. Dit einer Dilitairberrichaft ift, wie boch wol allmalig Jebermann einsieht, Freiheit unvereinbar; und am schärfe ften tritt baber ber Gegensas ber tartischen Beranterungen zu ben unsern barin hervor, bag wir burch bieselben an indivi-bueller Freiheit gewinnen, während die Aurten an Freiheit ver-Heren.

Bwei Boller find bei ber Revolution ober bei ber Reform. welche bie bobe Pforte in ihren Reichen veranftaltet, befonbers intereffirt: bie Ruffen und bie Englanber. Die Erftern, weil bie Plane, welche feit Peter bem Großen bas petersburger Cobinet verfolgt, ohne ben Befit von Konffantinopel unerreicher find und bie Bahricheinlichteit biefes Befites burch bie mue Rraftentwickelung ber turfifden Regierung wieber in unabfebbare Ferne hinausgerückt wird. Die Lestern, weil eine ber wi ften Aufgaben ihrer auswartigen Politit bie Storung und Ber eitelung ber ruffischen ift. Sobalb ber Bar von Mostau feinen Titel mit bem eines Raifers von Konftantinopel vertaufcht, bat bie britifche Seeherrschaft in ben europäischen Gemaffern, wie in ben ameritanifchen, ihr Enbe erreicht. Rufland befist, außer ber Freiheit, alle Elemente, burch bie es ein europaifches Rorbe amerita werben tann: ein unermestiches, fruchtbares unb noch immer großentheils berrenlofes und unangebautes Gebiet, weite Ruftenftrecten und große Strome, bie alle Producte bes Canbes n den Emporien des Welthandels führen. Gewinnt Aufland überdies einft bie Berrichaft über ben Gund und bie Darbenellen, fo befist es 2 Binnenmeere, bie Oftfee und bas fdmarge Deer, mit benen bie ameritanifden Geen, bie fich eher bem taspifden Meere gegenüberftellen laffen , teine Bergleichung aushalten.

Wenn die Bereinigten Staaten, obwol durch das Weltmer von Europa getrennt, den britischen Interessen bereits so geschertich geworden sind, das nur gegenseitige Furcht das Schwert in der Scheide halt; was ware dann von einem Reiche zu erwarten, das mit allen Palssmitteln der Bereinigten Staaten die Uederlegenheit der monauchischen Einheit, die Fabisseit, alle seine berlegenheit der monauchischen Einheit, die Fabisseit, alle seine kräfte auf einen Punkt zu vereinigen, verdande? Wenn wir nicht ungerecht sein wollen, konnen wir daher, da Selbsturhaltung die erste Pflicht ist, es den Briten nicht verdenken, das sie alle Fortschritte Auslands mit eisersächtigem Auge bewachen, und am wenigsten, das sie Alles ausbieten, um die russischen, derer von den Aboren ihrer geheiligten Stadt, von Konstantinopel, entsernt zu halten. England ist in der Ahat der nachtnopel, entsernt zu halten. England ist in der Ahat der nachtbied die Berdündete, wie der Ofisemächte, so der Austei; und nicht blad die Britische Regierung sieht dies ein, sonden auch des Bolf sühlt es durch senen Instinkt, der mit Bernunkgründen oder ohne Bernunstgründe jedes Wesen leicht Frand und Feind

underscheiben löst. Der Antheil, welchen ble Englander an der Bartei nehmen, ift baher weber durch die gewaltigen Bewegungen auf dem Continente noch durch jene in ihrem eignen Staatswesen geschichten worden. Roch immer bilden Rachrichten aus der Kurtei und nene Beiträge zu der Kenntniß ihres Justandes einen der wenigen Gegenstände, welche auch über dem mächtigken Aagesinteresse nicht vergessen werden. Jum Beweise konnen wir 2 neue Reisebeschreibungen ansühren: Die "Narrative of a journey across the Balcan, dy Major G. Keppel" (kondon, 1891), und das "Journal of travels in the seat of war betwean Russia and Turkey by T. B. Armserong" (kondon, 1831), die nach Macsarlane, Nadden, Fransland und so vielen Andern noch im Stande waren, die allgemeine Ausmerksmetet

auffichausieben.

Beibe Berte, besonders aber jenes bes Majors Reppel per-bienen in ber Shat auch die Beachtung bes beutschen Publicums. Man tann nicht leicht auf einer Reife einen angenehmern und unterhaltenbern Begleiter haben als ben Dajor, wenn man mit ibm bie Reife burch bie Turtei macht. Seine Absicht, Beuge bes Rampfes gwifchen ben Ruffen und Zurten gu fein, wurbe burd ben tubnen Marich bes Babaltanstoi vereitelt; aber vielleicht war ber Befuch bes Rriegeschauplages nach beenbigtem Rriege nur um fo intereffanter, ba er Belegenheit gab, ein Urtheil über bie nachften Bolgen gu fallen. Diefe find ohne 3weifel ber Seminn einer nicht unbebeutenben Partei im turtifchen Reiche für Rusland, ba bie ruffischen Truppen die ftrengfte Mannegucht halten mußten und in der afiatischen, wie in der europailchen Türkei ben Bewohnern baber taum als Reinbe, sonbern eber als Befreier von ben Bebrudungen bes Gultans erfchienen. Auf ber anbern Seite waren aber auch bie vielfachen Bortheile, welche bas Spftem bes Lettern mitfichbrachte, unbertennbar. In Konftantinopel, wo vor wenigen Jahren noch fein Frante ohne Befahr über bie Strafe geben tonnte, ift man gegenwartig fo ficher als in jeber anbern europaischen Dauptftabt. Seit ber Bernichtung ber Janiischaren barf, außer ben Beamten ber Regierung, tein Zurte Baffen tragen; und feit-bem find die übermuthigen Osmanli außerorbentlich fanft unb milbe geworben. Der Rationalcharafter eines Bolles ift freilich nicht mit einem Schlage umzuwandeln, und Reppel fchilbert uns mehr als eine Scene, in welcher wir bie alten Duselmanner gerabe ebenso wieberfinden, wie Tott und Eton fie und gezeigt haben. So begegnete er bei Robosto einem jungen Rrieger, boch gu Ros; bie Bugel bes Pferbes murben aber, feltfam genug, von einem ehrwurdigen Greife mit langem weißen Barte geführt. Sie waren Bater und Sohn, aus einer reichen Familie, die auf bem affatischen Ufer ber Darbanellen angefeffen war. Auf die Frage, wo er bertomme, antwortete ber junge Dann: "Kriegerifches Reuer bat mir ben Bunfch eingefloßt, mich meinen Rameraben in ben Baffen angufchließen; aber Gottes Borfebung fanbte Burcht in mein Berg, und fo fehrte ich gurud".

In Konstantinopel sah Keppel auf einer ber Straßen ben Boben mit Blut besteckt. Gs war nicht lange vor seiner Antunft eine weitverzweigte Berschwörung entbeckt worden, und Zausende, die in dieselbe verwickelt waren, wurden hingerichtet. Die Aussen durften ben Erfolg ihres zweiten Feldzuges in der Stat nicht weniger dem Widerwillen der Türken gegen der Sroßberern als ihrer eignen Uederlegenheit und dem Talente ihres Feldheren zu verdanken haben. Die besten Truppen des Sultans, die gegen die Russen. Die besten Truppen des Sultans, die gegen die Russen. Die besten Truppen des Sultans, die gegen die Russen bestimmt waren, mußten dazu verwandt werden, die Rube in Konstantinopel aufrechtzues holten. Der Plan, für den die Berschwörer bereits die Rehrzahl der Asiaten in dem Lager dei Schumla gewonnen hatten, war, die Rezierung des Sroßheren zu fürzen, die Janitscharenstalte wiederberzussellen, die Pauptstäde zu verdrennen und

sich nach Aleinasien zurückzusiehen.
Daß die Aurten, burch innere Uneinigkeit geschwächt, einer zahlreichen gut disciplinirten Armee keinen fraftigen Biberftand entgegenzusegen vermochten, kann uns nicht befremben. Ihren atten Stolz und ihre alte Gleichgültigkeit gegen die Ungläubi-

gen verleugneten beshalb die Staatsbeamten ber Pforte nicht. Ein bekannter Seneral, der am 6. August in Konstantinopel ankam, ein bejahrter und wohlbeleibter Mann, wurde bei seinem ersten Respel's, von diesem Minister defragt: "Gut, General, was son sen Korschüde habt Ihr uns von dem Kaiser in Bezug auf den Frieden vorzulegen?" Die Antwort des Generals war, er sei nur beaustragt, die Pforte von den friedliedendem Gestmungen des Kaisers in Kenntniß zu sehen. "Run dann, General, auf mein Wort", erwiderte der ReiseCffendt, "dann muß ich mich verwundern, wie ein Mann von Enerm Alter und Eurer Gospulung eine so weite und beschwerliche Reise um einer so under deuten Gache willen hat unternehmen können; denn bieselbe Bersicherung erhalten wir täglich von beinahe jedem Gesandern".

Charakteristisch, wenn nur nicht gar zu unglaublich, wäre bie Anetbote, die Aeppel als die Ursache ber langen und für die Auflen beinahe verderblichen Berzögerung der Ratisscation des Friedensschlusses gibt. Es ist nämlich die Sewohnheit der Pforte, das Documente dieser Art auf vergoddetes und in eigenthümlicher Art gemaltes Papier zeschrieden werden; und als der Aractat in Konstantinopel ankam, sand sich gerade kein Borrath von diesem Papier. Was war nun zu thun? Ehe der Gultan die Ratisscation auf anderm Papiere unterzeichnet hätte, hätte er sein ganzes Reich zu Grunde gehen lassen. Die Russen, und weus sehn lassen. Die Russen sicht einen Besuch im Gerall gemacht hätte; zum Clade wartetet er, die das kostdare Papier bereitet und dadurch die leste große Schwierigkeit des Arieden wer

große Schwierigkeit bes Friedensabschlusses gehoben war.

Weniger unterhaltend und vielleicht auch weniger belehrend, obwol durch viel unbekanntere Gegenden des inrissen Reiches, ist die Reise von Armstrong. Bei der außerordentlichen Keiche, ist die Reise von Armstrong. Bei der außerordentlichen Keiche, mit welcher er, vermuntlich als Aurier, den unermeßlichen Kaum zwischen Wien. Karna und Teheran durchssen, war es freilich schwer, interessante Wemerkungen über Sitten und Gebräuche zu machen. Auch erhalten wir beinahe nichts als eine Anslicht der Route, die der Bers. zu Pferde und zu Wagen zurückzlegt hat. Nur die geringe Kenntnis, welche wir von diesen slächtigssirten Landschaften haben, leiht den Andeutungen Armstrong's einigen Werth. Wie viele Reisende z. B. können sich rühmen, den See Urumia (im persischen Armenien) gesehen zu haben? Alles, was wir jedoch durch Armstrong über diesen merkwürdigen Gee ersahren, ist auf solgende Zeilen beschränkt:

"Bei Sonnenuntergang hatten wir eine herrliche weit ausgebehnte Aussicht über ben See Urumia und die Berge zu seiner Linken. Wir kamen in dem freundlichen Städtchen Aussic an, dessen Umgedungen einen wahren Garten bilden, indem die künstliche Bewässerung, wie in den meisten Abeilen Persiens, hier von dem besten Ersolge belohnt wird. Der Umfang des Sees Urumia beträgt 250 (engl.) Meilen, seine Länge von Rorden nach Süden 90 und seine Breite 32; die Landschaft ist reizend. In der Mitte dieses unermestichen Sees liegen mehre sonders dar gestaltete Inseln, und die Gebirge von Aurdistan begrenzen den Blid. Sein Wasser ist, wie wir hören, so salzig, das kein

Fifth barin leben fann"

Armenien erschien auf biesem Durchsinge als ein Paradies; und Alles, was schon Charbin und Tournefort zum Lobe dieses herrlichen Landes sagen, sindet hier auss Reue seine Bestätigung. "Der einzige Febler in diesem glücklichen Lande", bemerkt Armestrong, "ist der Mangel an Gasthofen; ein einsames Karavanseratisch, mit seinen nackten Fusboden und undehaglichen Wänden, ein schlechter Ersat; und da schone Aussichten, wenn man sie lange geniest, eine starte Tendenz haben, den Appetit zu schörzsen, so ist der Rückfall von den Freuden der Phantasse zu den undekriedigten Foderungen des Magens um so unangenehmer"

umbefriedigten Foberungen bes Magens um fo unangenehmer".
Um diese Bemerkung zu machen, braucht man nicht bis Erzerum und Tokat zu reisen. Indessen tonnen wir, bei ber anspruchlosen Form, in welcher dies Tagebuch uns geboten wird, ohne ungerecht zu sein, auch nicht füglich großen Aufwand af Geist oder Gelehrsamkeit verlangen; und so nehmen wir denn von Den. Amftrong Abfchieb, indem wir wunfchen, baf er auf feinem wenig betretenen Wege balb einen Rachfolger haben moge, bem es vergonnt ift, benfelben mit mehr Gemachlichkeit und befonders mit geringerer Gile gu burchmeffen.

Literarischer Mimanach fur 1831. Funfter Jahrgang, ober: Literarisches Handbuch für 1831. Erster Jahrgang. So nuglich und angenehm als unterhaltend und luftig gu lefen. Berausgegeben von Lic. Simon Rate: berger bem Jungften, \*) Dunchen, Dich. Lindauer. 8. 1 Thir.

Diefer lange Titel mag bie Tenbeng bes Berausgebers begeichnen follen; ber Inhalt bes Buche aber rechtfertigt ibn wenig. Theils ernft, theils tragifch, Weniges erfreulich gu lefen. Der erfte, anderwarts fcon gelefene und rucfichtlich ber ber borftebenben britten Gacularfeier bier aufgenommene Auffag ents halt eine Geschichte bes protestantischen Symnasiums zu Augsburg, beffen 1799 errungene Bereinigung mit bem tatholifchen Byceum in eine beiben Kirchen gemeinschaftliche Reals und ho-bere Burgerschule in gang Deutschland eine ebenso angenehme, als bessen neuerlich wieder bewurdte Areunung eine befrembliche Sensation hervorbrachte. Anbere offentliche Blatter haben ber Intolerang ber Protestanten ben Grund beigemeffen; bier lefen wir, bie Regierung habe, nur ben Religionsunterricht fonbernb, nicht nur Behrer und Schuler, fonbern alle Ginmohner Mugsburgs einander naber zu bringen gehofft, bie Burgerichaft fei Dem aber wenig entgegengetommen; fcon 1807 fei im Schut-programm getlagt worben, bag bie Ratholiten, aus Unbefannt-Schaft mit einem solchen Inftitut, so wenig Theil nahmen. Da gegen erblubte eine fcone Einigkeit zwischen beiberfeitigen Beb vern und herzliche Anhanglichteit ber Junglinge immer fichtbar rer. "Das aber eben ift es, was wir nicht wollen", foll ein Ratholit von großem Ginfluß wirtlich geaußert haben. Die Babrheit möchte, anbern Rachrichten gu Folge, wol in ber Mitte liegen. Sewiß ift nur, baß jebe Confession thr eignes Symnasium wieber bat, beibe fich nun bes neuen, vielbesproches nen bairifden Soulplans zu erfreuen haben. Bon letterm fcweigt unfer Literator ganglid. Run finden wir 60 Seiten Beitrag ju einem Martyrologium ber Gelehrten; abermals eine unrichtige Ueberschrift, benn als Reger, auch wie Balter Raleigh ober Lavoifier als Opfer politifcher Sturme ober anderer Bars barei, gelangten biefe Danner jum Martyrextobe. Ferner: Bruchftud aus einem Babemecum aus ber Sirchen : und Relis gionsgeschichte. Biel Scanbalofes, felbft Unfauberes; neu fand Ref. nur bas an bie Spanier von ben Geiftlichen erlaffene Ber: bot, fich ber iconen Baber gu bebienen, welche bie vertriebenen Mauren gebaut hatten, "weil bas eine driftliche Unreinigfeit fei". Auch bie unter einer anbern Rubrit ergablte Raivetat eis nes wartembergifchen Prebigers ift ergoglich. Er ruhmt bie Bnabe Gottes, bei Gelegenheit ber Geburt eines Pringen, und fügt bingu: "Dit unfern Gunben haben wir freilich folche Bobl: that nicht, fonbern burch unfere Berachtung bes Gottesbienftes vielmehr verbient, bağ bu, o Gott! bas gange hohe herzog. liche Baus hatteft ausfterben laffen!" Die abrigen Abfonitte, als: Bon Polygraphen, gu beutfc Bielfdreibern; Bon berühmten Schuftern; Literar. Anetboten aus Burtemberg; Mb lerlei; Autor-Calamitaten; Bur Geschichte ber Schriftfteller. Do. norarien, charafterifiren fich theils burch ihre Titel, theils burch bas bisber Mitgetheilte.

Dies nun ift es, was bas neuefte lit. Tafchenbuch — bie Borganger find Ref. nicht gu Geficht getommen - mittbeilt. Angenehmes, wie gefagt, febr wenig; Reues, b. b. noch nicht

e) Mit bem Motto: Sud aberall auf Deinem Bege Licht, Bobin es führt, fei Deine Sorge nicht!

anbermarts Gelefenes, auch eben nicht mehr ; unb aber bie neuefte Literatur - benn 2 Seiten über ben Meftatolog von 1829 barf man boch babin nicht rechnen? — offen ju reben, gar nichts. Die Phyliognomie bes Gangen ift einer vorübergegangenen Epoche gugewenbet; es herricht ein gewiffer Son barin, ben man ebe bem mit Profefforfpågen ju benennen pflegte, ber aber in eine gewiffe Belefenheit, Befenntichaft mit mehren 3wei ber Libreatur bedingt und augenfcheintich fein Publicum finben muß, benn ber Berf. rühmt es bantbar, bağ er willige Ramfer und billige Beurtheiler gefunden habe; und einen bobern Bu werben wenige Schriftfteller tennen.

Literarifche Angeige.

Berabgegetzte Preige. Englische Literatur.

### BYRON — CRABBE — MOORE — SCOTT.

1. Britfiche Dichterproben, (Ueberfest von & Breuer.) Dit gegenübergebrudtom Driginaltert. 3 Befte. 1819 - 27. 8. Auf feinem Dructpapier. Beh. Aruberer Dreis 4 Thir. 6 Gr.

Jeut für zwei Thaler.

Erftes beft. Rach Thomas Moore unb Byron. (1. Das Parabies und bie Veri. Aus Lalla Rooth von Thomas Doore. 2. harems : Lieber. Aus Balla Rooth von Thomas Moore. 3. Parifing. Bon Byron. 4. Drei Lieber. Bon Byron.) 1819, 114 Bogen. Fruherer Preis 1 Shir. 12 Gr. Jest far 16 Grofden.

Bweites heft. Rach Georg Crabbe und Byron. (1. Die Belagerung von Korinth. Rach Byron. 2. Amfterniß. Rach Byron. 3. hebrdische Lieber. Rach Byron. 4. Der natürliche Tob ber Liebe. Bon Crabbe.) 1820. 13 Bogen. Früherer Preis 1 Thir. 12 Gr. Iest

får 16 Grofden.

Drittes Deft. (Die Infel, ober Chriftian und feine Kamera-ben. Rach Byron.) 1827. 12 Bogen Fruberer Preis

1 Abir. 6 Gr. Jest für 16 Grofchen. 2. Byron, Manfred. Trauerspiel. Deutsch von Abolf Wagner. (Mit gegenübergebrudtem Drie ginaltert.) 1819. 15 Bogen auf feinem Drudpas pier. Beh. Fruherer Prets 1 Thir. 12 Gr.

Jett für fechezebn Brofchen.

3. Byron, Childe Harold's Pilgrimage, a romaunt in four cantos. 2 Bande. (1. Childe Harold. 2. Notes to Childe Harold.) 1820. 8. 29 Bogen auf Schreibpapier. Geh. Früherer Preis 2 Thir.

Jett für sechszehn Groschen.

4. Scott, Schottische Lieber und Balladen. Uebersett von henriette Schubart, 1817. Gr. 8. 16 Bogen auf Dructpapier. Geh. Fruberer Preis 1 Thir. Jent für zwölf Groschen.

5. Scott, Die Jungfrau vom See. Frei überfest von henriette Schubart, 1819. 8. 144 Bogen auf Schreibpapier. Web. Fruberer Preis 1 Thiz 8 **G**r.

Jetzt für zwölf Groschen. Beipzig, im Juni 1881.

F. A. Brodbaus.

Sonnabend,

- Mr. 162. ——

11. Juni 1831.

Tobtenkranze, von Joseph Christian Baron von Beblig. Zweite vermehrte Auflage. Bien, Ballishauffer. 1831. Gr. 8. 1 Thir. 8 Gr.

En toutes choses ce n'est que l'émotion qui est sublime!

"Lettres et maximes du prince de Ligne".

Der eble Drang, über ber Ufche großer Tobten ein Manfoleum gu errichten, hat bies Gedicht geboren. Große Tobte ehrt man aber einzig und allein burch sie felber. Es ift eine alte Sitte ber Bildnerei, auf ben Grabftein ber Belben ihr eignes Bildnif als rebendes Denkmal hinauftellen. Daffelbe mußte ber Dichter thun, ber fur feine Lieblingehelben ein Beftminfter bes Liebes erbaut; er mußte "mit bem Bauberftab begunftigter Naturen ihre Graber fprengen, nicht allein ihren Schatten, fie felbft heraufbeschworen, bag fie vor und erschienen in ftiller Maieftat, mit ber tiefen Bunbe im Bergen". Da nun fo verschiedenartige Gestalten, wie die zufällige Reigung bes Dichtere fie umfast, ohne innern und außern Bufammenhang find, so erwarteten wir, er werbe uns feine Selben in einzelnen befeelten Bilbern vorführen, beren vereinenbes Band nur auf ber Gigenthumlichkeit feiner Sprache. Unschauungeweise und Reflexion beruhen murbe. Statt beffen hat ber Dichter, von einem falfchen Streben verleitet, fein Bert, was es feiner Ratur nach nicht fein konnte, als ein Runftganges erscheinen zu laffen, feine Belben, Dichter und Liebenbe burch die Aufftellung eines allgemeinen moralischen Gesichtspunktes, von bem aus fie betrachtet werben, und eine bafur erfundene lodere Composition zu einem Sangen verschlungen, bas burch ben untergeordneten bibattifchen 3med, ben es mit gemiffenhafter Treue verfolgt, weit von ber poetischen Sobe berabsinkt, auf der die eigentliche Aufgabe stand, welche die Begeisterung für feine Lieblinge bem Dichter gestellt hatte. Die "Tobtentrange" find nun ein bibattifches Gebicht geworben, bas bie alte Gludfeligfeitelehre wieber aufnimmt, die ehebem jahrlich wenigstens ein Dal in labmen Alexandrinern abgehandelt werden mußte, um bie moralische Lesewelt zu beruhigen. Freilich erscheint fie bier in neuen, glangenben Formen mit großem Aufwande poetischer Begeisterung und Schopferfraft, aber besto nuchterner und verlegender tritt fie felbft hervor, die vor dem großen Schickfal ber Weltgeschichte hatte verstummen musfen. So kommt es benn, daß die alten Helbenbilben nicht um ihrer felbst willen, sondern nur als Beispiele eines moralisierenden Raisonnements aus thren Grabern bemubt werden.

Der Dichter versetzt sich, ungefahr wie Dante am Eingange der Holle, in ein Walbesbuntel, wo er in Bertrachtung versunten baliegt. Er rechtet mit sich selbst:

Bas foll, o herz, die Glut, von der du trunken?
— Willst du für ein Phantom von Sein und Leben Das Leben selbst mit seinen Freuden geben?
D gib sie auf, die tauschenden Gestalten,
Sie scheinen nur, sie sind nicht fest zu halten!
Aber die Glut für das Höchste, die ihm in der Brustssammt, ruft ein lautes "Nein!" dazwischen:

Was du gefühlt, es war unsterblich Leben, Nicht Schatten, die zerrinnen und verschweben! Die Eiche bes Ruhms, der Lorder des Liedes, die Rose der Liede waren nicht der Schmuck des Lebens? Nimmermehr! denn unsterblich ist das Ideal, das unsere Brust entzündet:

Begeistrung ift bie Sonne, bie bas Leben Befruchtet, trankt und reift in allen Spharen! — Begeistrung ifts, vor ber ben Schwachen grauet.

Bortrefflich! Aber da steht mit Ginem Male ein grauenvolles Schemen neben dem Dichter, das diesen einen Araumer schilt und sich erbietet, ihn dorthin zu führen, wo die Thoren modern.

Die, fowie bu, einft traumten Lichtgebanten!

Wer ist bieser Geist? "Der Geist bes Grabes", antwortet er selbst bem Dichter. Jener Geist, ber wie Grabeshauch ben reinen Aether bes Lebens verpestet, ber alle Blute und Schönheit als täuschende Maske verlacht und die Berwesung schonungslos ausveckt, die unter ben Rosen schummert. Es ist tein höllischer Geist, etwa des Jatums ober der Sunde, mit dem es sich verlohnte, auf den Gräbern der Helben eine Lanze zu brechen, es ist der Geist des nüchternen Weltverstandes, der an keine Größe herausveicht und sich gleichwol nicht bescheidet, sie zu messen, der uns durch seine slache Sinrede schon um so manche große That, um manches kühnempfundene, kühngesprochene Wort gebracht hat und unter Anderm auch um dieses Wort, wie es in dem edeln Dichter geledt has den muß. Dieser Geist nun ist es, der den Dichter

burch bie Lufte entführt und ihm, wie ein alter Caftels lan, bie Gruftgewolbe auffchließt, benn fonft mare es unbegreiflich, daß ber Bermefung die Dacht folle gegeben fein, die Graber ju fprengen. Es ift fein Gefchaft, uns alle bie Erhebung, die wir an ben Grabern großer Tod= ten empfinden, weil fie ja eben nicht tobt find, hinmegs aubisputiren und neben bie Lichtseite, beren Glang uns bestechen konnte, die Schattenseite Kluglichst hinzumalen. 3mar thut Beblit mit feiner Begeifterung, in ber er bichs terglaubig verharrt, gar manchen fraftigen Ginfpruch, ber fich mitunter zu bohem poetischen Schwunge erhebt, aber feine Begeifterung und bie Grabestunde bes Geiftes find parallele Linien, bie fich in Ewigfeit nicht begegnen. Jener Beift bes Grabes ift ein endlofer Schwager, weil er mur einen einzigen Gebanten hat, den namlich, bag alle Große verganglich ift und ohne Glud. Die Begeisterung gegenüber fann nichts als verftummen bei folchem Ges fcmag, und wenn fie fich gleichwol mit ihm einlagt, fo ift fie in Gefahr, ebenfalls gur. Schwäherin gu werben, um fich jenem verftanblich ju machen. Sie tommt in den Berbacht, sich nicht aus sich felbst, sondern nur an ber Opposition gegen bie nuchterne Gemeinheit entzunden gu tonnen. Es tommt am Enbe aus ber Busammenftel: lung beiber weiter nichts heraus als eben bas Bewußte fein, fich niemals begegnen zu tonnen. Das follte fich aber pon felbft verfteben. Beil aber ber Schmaber ftets bas lette Bort behalt, fo auch unfer Schemen:

Run benn, begann ber Geift, so las uns scheiben, Und wenn ein Traum bein Gidt, wohlan, so traume! Ein Mal erwacht, entschlummerft bu nicht wieber.

Er verzweifelt endlich an der Bekehrung des Schwärmers und der Schwäßer entweicht. Sic me servavit Apollo! Aber unglücklicherweise endet auch hier das Gedicht.

Dun wurden wir bem Geifte febr gern feine mat ten Refferionen nachsehen, wenn er burch biefelben nicht augleich alle Belbengroße aufloste, indem er fie in bie Beftanbtheile ber Alltäglichkeit, aus benen fie verwachfen ift, in Glud und Unglud gerlegt. Denn mit ber ewig durch: Mingenden Frage: "Und war er gludlich?" schwindet aller Bauber bes Belbenthums. 3ch mochte bagegen fragen: Und war er recht ungludlich? Sat er ben Unbant, ben - Misverstand erfahren; hat er die gange Leiter ber Belben: fcmergen burchfühlt, bie ihm bie Palme erwerben ? Glud: lich war Tellus, ber Burger von Athen, gludlich waren Cleobis und Biton, bie Bruder; aber bas Selbenthum. gleichviel ob der That, des Geiftes ober bes Bergens, ift ja eben Entfagen auf Gluck, auf jenen gleichmäßigen Ges nuß geräufchlofer Lebensfreuden, auf jene gleichmäßige Ues bung ftiller Pflichten. Bas hatte ber Belb fur Erfat, wenn, was Andern Unglud ift, auch ihn als folches brudte, wenn er in Retten nicht frei mare, nicht jauchgen tonnte im Tobe ? Die Menschheit jubelt beim Disacs ichic ber Belben; fie jubelte, als es gemeiner Bosbeit gelang, ben Entbeder einer neuen Welt in Seffein au fcmieben, benn fie fah teinen großern Triumph, als wie ber Beib feine Feffeln trug. Er feufzte nicht und barf

fodern, nicht beseufzt zu werden. Jacobi hat einmal ein großes Wort gesprochen, als er gegen die unsittliche Conssequenz eines objectiven Sittengesesses mit der schonen Glut seiner sittlichtiesen Empfindung eiserte. Er sagte (Brief an Fichte): "Ja, ich bin der Atheist und Gott lose, der lügen will wie Desdemona sterdend log; lügen und betrügen will wie der für Orest sich ausgedende Pplades; morden will wie Aimoleon; Geseh und Eid brechen wie Epaminondas, wie Johannes de Witt; Seldsstmord beschillesen wie Otho, Tempelraub begehen wie David". Man könnte dies wenden und sagen: Ich will verkannt sein wie Colombo, verbrannt wie Huß, verbannt wie Napoleon.

(Der Befdlus folgt.)

#### Deutsche Flugschriften,

- 1. Rebe an die deutschen Dichter und Schriftfteller jestger Zeit, von G. A. v. Maltig. Zweite Auflage. Pamburg, Schwbert und Niemeyer. 1831. 8. 8 Gr.
- 2. Der Staat. Beitgemäße Anbeutungen von Theobor Fren. Presben, Arnold. 1881. 8. 6 Gr.
- 8. Deutschlands Butunft. Gine politische Flugschrift von L. E. Rofen. Altenburg, hofbuchbruckerei. 1831. 8. 5 Gr. 4. Bemerkungen über bie Frage: Bas wunschen wir ? ober:
- 4. Bemerkungen über die Frage: Bas wünschen wir? ober: Gebanken umd Empfindungen in unserer aufgeregten Beit, zw Berständigung und Beruhigung seinen lieben Sanoveranem bescheiben mitgetheilt von F. J. B. Schläger. Sanover, Sahn. 1881. 8. 8 Sec.
- 5. Borfchläge zu einer Berfassungsurtunde für bas Konigreich Sanover. Zweite Auflage. Rinteln, Ofterwald, 1881. Gr. 8. 6 Gr.
- 6. Schill's Bug nach Stralfund und fein Ende. Agebuch es nes feiner Bertrauten. Queblinburg, Baffe. 1881. 8.
- 7. Einige wichtige Actenstude ben ungludlichen Findling Raspar Sauser betreffend. Bur Berichtigung bes Urtheils bes Publicums mitgetheilt von v, Feuerbach. (Aus Siglig's "Annalen".) Berlin, Dummler. 1851. Er. 8. 4 Gr.

Wie trube auch manche Finfterlinge und Finfterfeber bie Butunft unfere lieben beutfchen Baterlanbes uns ausmalen; bie Gegenwart, bas tonnen wir nicht verbergen, tommt uns noch manchmal luftig genug por und erinnert une immer unwillturlich an bie guten alten Beiten ber italienifchen Commedia dell' arte. In biefer, wie wir unfern gelehrten Lefern nicht ju fagen brauchen, wirb ben Schaufvielern ber Plan bes Studes nur gang im Allgemeinen vorgezeichnet; bie Ausführung ber verfcfiebenen Rollen und befonbere ber Dialog bleibt bem Gr meffen jedes Gingelnen überlaffen und es thut und fowast baber fo ziemlich ein Jeber, mas ihm in ben Ginn ober in ben Dunb fommt. Gine folde Romobie gu fcreiben ift nun freilich teine besondere Runft und in biefer Beziehung burfte ber Rame einer Commedia dell' arter fich fower rechtfertigen laffen; eine um fo größere Runft ift es aber, in berfelben zu fpielen, ohne aus ber Rolle zu fallen ober vielleicht burch eine einzige Dummbeit bas gange Stud zu verberben. Auf bem Theater mußte in einem folden galle, ehe bie Sache unverbefferlich murbe, Arlechine einfallen und burch feine Spate und feinen Big Alles wieber in bas Gleiche bringen; aber, und hier fangt bie Une ahnlichkeit zwifden bem beiligen romifchen Reiche beuticher Ras tion und ber Romobie an, wo ift unfer Arlechino, ber bie misveransigten Buschauer bei Laune erhielte und ben Raben, wenn er abgebrochen ift, wieber aufnahme? Alle übrigen Rollen find gut vertheilt, an ben Dasten fehlt es nicht; aber einen brauch: baren Dous ex machina wird man, wenn nicht ein unerwarteter Clackefall uns beganftigt, noch lange suchen maffen. Setnen Rod, ber burch biefen schnoben Misbrauch hier und ba etwas zerriffen ift, haben wir inzwischen aber bie Buhne gebreitet; und wir barfen baber nur unsere Landcharten betrachten, um statt bes fehlenben Arlechino wenigstens ganz naturlich seinen Babit zu sehen.

Gin Intermezzo in ber Romobie bilbet unfere politische Literatur; und biefe hat - wie haufig Intermeggen mehr werth find als bas ganze übrige Stud — ben großen Borzug, baß bunbert fleine Arlechinetti, bie Rinberchen ber garten Colombine Schulweisheit, fich bemuben , ben großen Arlechino zu erfeben. Meiftens fchmagen bie Rleinen zwar tolles Beng, wie Bogelges zwitfcher, ohne Ginn und Berftand, bunt burcheinander; aber Buweilen faut boch auch ein gar gescheutes Wort bazwischen, und wenn man nichts Befferes zu thun hat, mag man baber bem muntern Boltchen immerbin geneigtes Ohr leiben. Ernfte erfahrene Manner bekommt man boch felten gu boren, und verwandeln fich nicht felbst biefe, wenn wir fie nur aus ber gehörigen Bogelperfpective betrachten, unferm Auge in die gierlichften Puppchen? Sieben ber Aleinen, die wir bei unserm letten Theaterbesuche aus Berfeben in die Lasche stedten, wollen wir por ben Lefern b. Bl. in Reihe und Glieb aufmarichiren laffen ; aber, wenn ber eine ober ber andere etwa im Born ein garftiges Geficht fcnitte, muffen fie fich nicht entfegen: bei ben meis ften ift es nur Berftellung.

1. Dr. v. Maltis sollte uns als ber Bestgelaunte erscheinen, ba er uns nicht nur in Bersen, sondern stellenweise sogar in Reimen anredet. Aber man erwarte beshalb keinen leichten Schwung ber Phantasie, keinen frohlichen Erguß der komischen Muse; ernst if ein Bort und sein Ruf, an ernste Pslichten mahnend, verfetz und aus der Commodia dell' arte und aus unserer heiterstern Stimmung wieder mitten in das leidenschaftliche raftlose Gebrange, dem wir auf lange entsichen zu sein glaubten.

Das Wort ber Bahrheit hat von Reuem fic Mus feinen engen Banben losgewunden Worin es Arug und Babn gefangen bielt, Und wieber fich bie belle Stralentrone Mis Weltenberricher fiegenb aufgefest. Drum, Priefter, ihr, am beilgen Licht : Mtare! Ihr freien gurften, burd bes Dochften Dacht Belehnet mit bes Wortes Beltenfcepter! Germaniens Dichter, ihr! Jest zeiget Guch In Gurer Berrichergroße vollem Glange; Entwidelt Gure gange Riefenmacht; Rudt an mit Gures Borts allmacht'gen Deeren; Mit ber Beweife bonnernbem Gefchut; Dit Gures Sanges rubmgetronten Baffen; Begeiftrung fubre Quer Giegepanier! Grobert Guch bes Borber's golbne Bier Und fuct bem Bort ber Bahrheit Recht ju fcaffen? Beg, mit Apollo's fußer Relobie! Dit Liebesliebern und mit Fruhlingsoben! Ein anbrer Frubling grunt auf beutichem Boben In beutscher Boltetraft auf und Energie.

Die Beit verlangt von Euch ber Wahrheit Wort; Orum reißt ber harfe leichte Saiten fort, Singt Lieber nur in månnlich em Accord; Auf daß von ihrem Alang der Welttreiß bebe Und ewig Wahrheit, Recht und Breiheit levet

• . •

- Find! breimalger Find bem Aftersohne Des heiltons, ber beut, im Schergentone, Sein beilges Bort ber Aprannei verbingt Und fnechtisch ihr ein feiles Loblied fingt! Bereinigt Euch, Ihr freien beutschen Dichter, Bereinigt Euch zu einem heilgen Bund. Und macht sold einem Wicht, als frenge Richter, Sein Schandurtheil auf ewige Zeiten bund! Berfiofen fel er von ber belligen Sobe Des beutschen Belitons auf immerbar; Berfiofen auch von jedem Aunftaltar; Berflucht fein Wort, fein Bied und feine Rabe!

Schon gesagt, und brav und ehrenvoll, wenn danach gethan wird; aber mögen unsere Sanger ja sich in Acht nehmen, daß sie nicht zu laut von Wahrheit und Freiheit singen! Der Pobel, die große Nasse wird mit Erstaunen den keden Gesang andderen; aber bald wird solchem Unwesen gesteuert, und der übermüttige Canarienvogel kann seine Welodie, wenn er sich nicht durch die Flucht rettet, leicht por einem engern Kreise anstimmen.

2. Dr. Dr. Fren, als tuchtiger Profaift, fceint beffer mit bem Beltlauf betanut au fein; er fangt eine fonft febr freifine nige Abhanblung über ben Staat, feine Foberungen und feine Beburfniffe, breit und schlau genug, damit an, daß er erklärt: "Richt aus einseitigem Europäismus, sondern laut Anficht ben Geschichte, geben wir ber Staatsversaffung, welche einen erblichen Fürften an der Spige hat, ben Borgug vor der reinrepublifae nifden, weil biefe, ihrem Wefen gufolge, gu vielem Banbel preisgegeben ift". Bum Etel und Ueberbruß haben wir biefe ewigen Declamationen gegen bie Wanbelbarteit republitanifder Berfaffungen icon boren muffen. Diese Frage, sollte man meinen, batte boch wol ber jugenblichaufblubende norbamerites nifche Freiftaat enblich entschieben. Richt barum, ob Monare dien ober Republiten beffer find, hanbelt es fich jest, fonbern welche von beiben Ctaatsformen unter gegebenen Berhaltniffen moglich fei; und barin find wir benn mit bem Berf. volltome men einverstanden, bag unter ben gegenwärtigen Umftanden eine große europaische Republit auf teine Beise weber zu rathen noch zu munichen ift. Bas bagegen allerbings ju manfchen bleibt, und barin find wir wieber mit bem Doctor einverftanben, bas find an ber Stelle ber alten wurmftichigen Throne mit bem gottlichen Recht vernunftige Conftitutionen, burch bie bem einzelnen Indivibuum bas Leben, bem Regenten und ber Regierung bas Regieren erleichtert wirb. Schon vor 40 3ahren fagte Bieland, ben bod mabrlich nur ber Aberwig für es nen Revolutionnair erklaren konnte: "Despotismus ift eine bare barifche Regierungsform, welche, um lange befteben gu tonnen. Umftanbe und Bedingungen vorausfest, bie bei ben aufgebelltern Rationen Guropas nicht mehr bentbar finb. Das mobifthatige Licht, bas fich immer weiter über biefen Welttheil ausbreitet. immer tiefer einbringt und auch bas vorgebliche beilige Duntel ber falfchen Staatstunft bis in feine geheimften Soblen und Wintel burchleuchtet, wird bie Bolter fowol als bie Regenten immer beffer und grundlicher, jene über ben Umfang ihrer Rechte und bie Grengen ihrer Pflichten, biefe bingegen umgetehrt über bie fo oft überfdrittenen Schranten ihrer Rechte und bie fo oft vergeffene Große ihrer Pflichten belehren. Bir werben einsehen lernen, baß nur ein Blobfinniger fich gumm-then laft, Golb fur gelbe Blatter hingugeben und fic vor Bliben von Barlappenftaub gu furchten; bag nur Schafe einem herrn unterthanig finb, ber fie blos barum weiben last, um fie gu icheren unb, fobalb es ihm einfallt ober gelegen ift, abe gufchlachten, und bag es nur an ihnen liegt, Spinnefaben, bie fie in einer feltsamen Berblenbung für ungerreifliche Stricke halten, fur Spinnefaben ju ertenner. Auf ber anbern Geite wird die allmächtige Roth endlich auch ben Regenten, die beffen bedurfen, bie Mugen offnen und fie aus ber traumabnlichen Zaufdung erweden, worin bie Deiften von ihnen ihr eignes wahres Intereffe von jeber fo febr verkannt haben. Austinnerfter Ueberzeugung, daß es für bie Inhaber ber oberften Staats gewalt unenbliche Dal beffer ift, über freie, thatige und glide liche Menfchen, als über thierifche, muthlofe, langfam verhungernbe Cflaven, beffer, über voltreichblubenbe und überall burch bie Birtungen bes Fleifes, ber Betriebfamteit, ber Runfte und bes Reichthums verschonerte gander, als über armfelige Batten und verwilbernbe Einbben gu regieren, werben fie fich willig ber verhaften Dacht, gegen ihre Abficht Unbeil angurichten.

entaubern, um befto unbefchrantter nichts als Gutes thun ju tonnen; und indem fie fich einer Art von Gewalt, Die feinem Sott, gefdweige einem Renfchen gutommen tann, begeben, wers ben fie, aus innerer Uebergeugung, nichts au verlieren, aber wol

febr viel zu gewinnen glauben".

3. Bon Den. Dr. Rofen haben wir unfern Befern wenig gu berichten. Er fpricht ,,manch gewichtiges Wort" von Deutschs thum med Frangofenthum, citirt Jahn und Arnbt und Rotted und befchwort bie Geifter ber Gefallenen von Leipzig und "Schonenbund" (?), um uns zu beweifen, das Deutschland vor Allem einig sein und bemnachft Preußen, mit seiner liberalen Gensur, seiner liberalen Polizei und Politit, seiner liberalen Mittairmacht und Cabinetsjuftig und seinem liberalen Douas menfufteme ale Borbild anertennen muffe. "Beiber hat ein enges politifdes und Bermandtichafteband Preugen in neuerer Beit bestimmt, bem Organe ber offentlichen Meinung Beffeln angulegen ober baffelbe nur fcmach und behutfam hervortreten gu laffen. Aber es bebarf wol feiner weltern Museinanberfegung, daß ein Staat wie ber preußische vor allen anbern gefchaffen ift, als Bertreter ber liberalen Ibeen fich barguftellen; bies Bann aber nur bann gefcheben, wenn er felbft ober vielmehr feine Leiter biefen liberalen Ibeen bulbigen und fie im Leben einzuführen fuchen. Preugen muß baber bie Mengftlichkeit megwerfen, bie nur fteinlichen, hafenbergigen Seelen eigen ift; es muß mit Kraft und Rachbrud, entschiebener ale es leiber bis: ber gefcheben ift! bie Sache ber gefehmäßigen Freiheit vertheis bigen und unterftugen, bann werben bie meiften beutichen Staaten fich ihm anschließen, und fo wirb, vielleicht auch erft in spatem Jahren, aus dem vielherrigen Deutschland ein Reich entfleben, traftig nach Innen und Mugen, geachtet und gefürchs tet von feinen Rachbarn, ber Mittelpunkt aller Biffenfchaft und Runk". Db biefe Prophezeihung eintreffen wird, muffen wir naturlich, wie ber Berf., ber Bufunft überlaffen. (Der Befdluf folgt.)

Romifches Bullarium, ober Muszuge ber mertwurdigften papstlichen Bullen, aus authentischen Quellen, burch alle Jahrhunderte bis auf die neueste Beit, überfett und mit fortlaufenben hiftorifchen, archaologischen und anbern nothigen Bemerkungen verfehen von C. DR. Gis fenichmib. Erfter Band. Neuftabt a. b. D., Bagner. 1831. Gr. 8. 2 Thir. 6 Gr.

Der Berausgeber vorliegenben, in feinem 1. Banbe er: fcbienenen und 2 Banbe - nach ber Bestimmung - umfaffenben Bertes ift ber bekannte, vor einigen Jahren von ber romisch-katholischen Kirche zur protestantischen übergetretene Prof. Gi-fenschmib, jest in Schweinfurt. Schon auf manche Beise hat er feitbem in Schriften bas Wefen ber romifch : papftlichen Rirche in ein helleres Bicht ju fegen verfucht und auch bas vorliegenbe Bert hat im Allgemeinen bie namliche Tenbeng und Beftimmung. Er fpricht fich barüber in ber lefenswerthen Borrebe aussubrlicher aus. Inbem er bas romifch papftliche Spftem, wie fich baffelbe in Bullen ausgepragt hat und, ber fich erft bil benben tatholifchen Rirche gegenüber, auch noch heutzutage fich geltenbmacht, burch Musjage baraus barguftellen bemubt ift, will er "bie reblichen Ratholiten aufmertfam machen, wohin bas papftliche Intereffe führe und welche Folgen bas Dogma nachfichilebe: es fei bas fichtbare Dberhaupt in ber Rirche nothig, mm ben Glauben rein gu erhalten" (G. XIII); er will in bie: fem "Bullarium" eine Barnungstafel für bie Ratholiten aufftellen, "bamit fie bas Glud ber evangelifden Freiheit und bes reinen Lichts ber Bahrheit auch immerbar fchagen und fich nicht wieber fangen taffen unter bem alten Jode, bas fie und ihre Bater mit Unwillen getragen" (G. xv), und er richtet es befon: bers auch "gegen bie jesuttifche Schaltheit Derer, bie ber tatho-

lifden Rirche eine freundlichere Geftalt geben, um bie Unwiffenben gu taufden, sowie gegen Die, welche alle hiftorifde Babrheit in ber Geschichte ber Papfte verbreben und ben Protestans ten pormerfen, bas fie bie Babrheit verleugnen und bie tathos lifde Rirche in ihren Oberhauptern brandmarten" (6. xII). Dan fieht icon bieraus beutlich genug, bas ber Berf. auch in biefem Berte gegen Romanismus und Papismus und fur eine, nothwendig nach bem Ginne Jesu gu gestaltende, fichtbare alle gemeine tatholifde Rirche tampft, und - wer wollte leugnen, bag er nicht mit ben geeignetften Baffen bagegen tampfe, bie es nur gibt ? Auch fur bie Protestanten ift biefes "Bullarium", nach bes Berf. Abficht, von bochfter Bebeutung. Gie follen baburch (nach G. xv) "nicht gur Unbulbfamfeit und Lieblofiafeit gegen ihre Mitbruber, bie hellbentenben Ratholiten, fonbern gur Borficht und Bachfamteit gegen Zefuiten und romeinbe Ratheliten und gur Beharrlichfeit an ber Lehre bes Evangeliums mit aller Freiheit und Unerfchrodenheit aufgemuntert werben", und bie Thatfachen ber Gefchichte find es, bie fie bebergigen follen! Denn bes authentischen Unfebens fur hiftorifche Bengniffe entbehren bie bier gegebenen Muszuge aus bem romifchen Bullarium burchaus nicht, und eben barin liegt auch bas for bas Dapfithum fo Gefahrliche biefes Rampfes. Der berandgeber bat bas Bert nur auf 2 Banbe befchrantt und alfo viele Bullen babei gar nicht berachichtigt. Inbes befidtigt bas mit weifer Auswahl gegebene Borliegenbe, um nur nach bem 1. Banbe zu urtheilen — es binreichend, daß "ber romische hof in seinen Gefinnungen burch und burch einen schneibenden Contraft gegen bie Gefinnungen Jesu bilbe" (G. xvn). In ben Roten bat ber Berf. nicht bie Belehrten allein ine Muge gefaßt, fonbern großtentheils bas Bedurfniß gebilbeter Laien beruchfichtigt, und bas ift auch gewiß burchaus zweckmäßig. Uebrigens um it ber vorliegende 1. Band bie papftlichen Bullen aus ben Jahren 458 - 1535 (von Leo I. bis Paul III.).

Bir haben nicht fur nothig gehalten, hier in bas Gingelne bes vorliegenben Bertes weiter einzugeben, vielmehr nur befonbers auf ben 3med und bie Tenbeng beffelben, in allgemeinerer Beziehung, aufmertfam machen wollen. Doge es nament. lich fur bie Ratholiten feinen 3med erreichen und gum Gegen für mabren Ratholicismus und mabres Chriftenthum gebeiben! Dem 2. Bande feben wir mit Gehnfucht entgegen.

#### Motizen.

Sonupftudwerfen.

Biermit bezeichnet feineswegs ber Gultan bie Dbalisten, bie er gu feiner Gunft ausermabit bat, fonbern bie Sultanin Mutter führt ihm jedesmal die Obaliste gu, wie hoffmann in ber Erfch: Gruber'schen "Enchtlopabie" (Sect. II, Th. II, 8. 406) auseinanbergefest bat. Derfelbe bemertt ferner, baß ber Gultan fonft febr leicht hatte eine unrechte treffen Eonnen. The ware bas Berfahren Johanns von Lepben, bes wiebertaufe rifden Ronigs in Dunfter, angurathen, ber burch ein Stabden auf einer Safel, welche bie Ramen fammtlicher Frauen enthielt, bie jebesmalige Bettgenoffin anbeutete.

Blumensprache.

Diefe, häufig als Sprache großer Bartlichfeit bezeichnete Art ber Mittheilung hat in einer febr unebeln Liebe, namtich in ber lesbischen Liebe ber Weiber im harem bes Dbersten ber Bers fcnittenen ihren Urfprung. Die Blumenfprache wird innerhalb bes Barems von ben Bewohnerimen zu gegenfeitigen Galanterien benutt, aber nicht, wie Laby Montague verbreitet bat, gu geheimen Billetebour fur Manner außerhalb bes Dareme, infofern die Bedeutung ber Blumen und Fruchtgewinde allgemein betannt ift und alfo die ftraftiche Reigung fofort errathen werben tonnte. (Sammer, "Neber die osmanische Staatsverfastung", Ah. II, S. 67.)

Sonntag,

Nr. 163. —

12. Juni 1831.

Tobtentranze, von J. C. v. Beblig. (Befolus aus Rr. 162.)

Bol liegt in jeber Große ein Frevel an ber Gebrechlichkeit menschlicher Ratur, ein Ueberfliegen ber eng= begrenaten Menscheitschranken, innerhalb welcher bas Glud verftrent ift, freilich auch nur fur Den, welcher es findet. Jeber Frevel racht fich, und noch war tein Deib, ber nicht für feine Große gebußt, ber nicht ber Weit, beren ruhigen Bestanb er aus ben Angeln zu heben brobte, ben fculdigen Tribut bezahlt hatte. Daber ift Schmerz und Leiben nothwendig im Leben ber Belben. Und boch — wie erhaben : verworren ift bas Leben doch wurde die Welt ohne die Aufregung, in die ber Beldenfrevel überfliegender Ratur fie verfest, in Mittelmaßigfeit vertommen und im Stillftand untergeben. Der Dichter aber, ber bie Rrange ber Rachwelt um die Sauptem ber Selben schlingt, wird gerade bas ungludfeligfte, bas fcmerglichstbewegte Leben burch Ruhm entschäbigen und jedes Lebensglud, bas bem Selben lachelte, feinem Ruhme entziehen. Dem Dichter ber "Tobtenkrange" foll hiermit burchaus nichts Reues gefagt fein; er felbft hat Das, worauf es ankommt (S. 125), ausgesprochen. Mur bie Rothwendigkeit follte bargethan werben, auf biefer Balis bas Gebicht zu erbauen und jenen unseligen Dua-Lismus baraus zu verbannen, ber es von innenheraus gerftort. Dies gilt mehr ober weniger von allen Gestalten bes Sedichts mit Ausnahme bes Tallo, auf ben ich fogleich muidtemme.

Deisterhaft und von charafteristischer Wirtung sind bie Naturschilderungen, welche die Gematide der Helden einfassen, indem sie die in diesen vorherrschende Stimmung vordereitet: die schwüle Glut Italiens in Tasso's, die distere Einsamkeit von Schottlands Felsenkussen in Byzron's Seele. In hinsicht auf Bers und Sprache ist Bollendetes geleistet. Die Canzone, mit dieser Freiheit behandelt, ist ein wahrer Gewinn für deutsche Poesse, und die Sprache, in ihrer ernsten, schweigsamen Kurze der Dante'schen Diction glücklich nachgebildet, ist so glänzend als schaft ansgeprägt wie Goldlettern auf Marmor. Zebils gehört zu Deutschlands sprachmächtigsten Dichtern.

Bet ber Darfiellung Mallenstein's war es zunächst umpaffenb, die wirkliche Leiche zur Schau zu stellen (S. 12). Damlet nimmt auf bem Rirchhofe einen Schabel

auf und, von bem häflichen Gebanken überrascht, ob Alexanders Schadel wol auch fo aussehe und so rieche, wirft er ihn schauernd wieber gur Erbe. Aber auch, mas in ben folgenden Canzonen von Wallenstein's Ruhm und Glang gefagt wirb, ift nur ein fcmacher Schein bes ge maltigen Schicksalsbilbes, bas bie Selbstbuge bes Belbenthums, von ber eben gesprochen wurde, in allen innern und außern Bezügen burchführt. Der Dichter mußte in biefem Rampf mit unferer Phantafie unterliegen, in ber Schiller's Gebicht so riesengroß baftebt. Ebenso ungluch lich ringt er mit unserer Erinnerung an Shatspeare. "Romeo und Julia" ist eine ber vielen Liebessagen, die in dem blutenvollen Stalien im Bebachtniß ber Menschen fortleben; Berona allein ift überreich an folden Runden. Shakspeare abelte sie durch seine Poefie. Da nun Romess und Julias Liebe ber Phantafie, wenn auch nicht ihr Dafein, boch ihr Leben verdanten, fo bileb unferm Dichter nur eine fargliche Rachlese und, trot bes ichonen Einganges (S. 46), worin das tragische Berhang. niß angedeutet wird, bas über biefer ploglichen Liebe male tet, vermag er es kaum, uns an alle die lebenvollen Scenen ber Shaffpeare'ichen Tragobie auch nur gu erine nern. Die Bahl bes Stoffes war verfehlt. Defto uns abhangiger von Gothe's Drama ift 3. in feinem Dent mal bes Taffo. Gothe hat Taffo's Eigenthumlichkeit ju einer Darftellung bes Dichtere überhaupt im Kampfe mit ber Welt verallgemeinert; er hat die Sarten von Taffo's Schickfal abgeschliffen, Alfonfo's ftarren Sinn ge milbert und viele ber Leiden, die ihn wirklich betroffen haben, in fein inneres Seelenleben verlegt. 3. führt uns ben geschichtlichen Taffo vor in ber herben Große seines Geschickes (S. 60-76). Der Knabe, ber, schon frub aus der Beimath verbannt, in ber Frembe umirrt und, vorgereift, Mannerschmerz im Rinderbufen tragt; bie plote lich aufgeblühte Knospe ber Poeffe in bem liebeseligen Jungling; die verberbliche Gunft bes Sofes, bie er eben feinem Dichterruhm ju banten hat; bie Liebe gur Prinzeffin, die arge Thate des Herzogs, bas lange Kerkerleben, ber vorgegebene Wahnfinn, ber faft zum wirflichen wirds ber Tag ber Befreiung, ben ber frele Beift in einem fiechen Leibe begrußt; bie Reife nach Sorrent; bie alte Unruhe, die ihn wieber ben Schwesterarmen entführt; ber Jubel Italiens, ber ihn tragt, und endlich ber Bug.

der ihn zur Krönung auf dem Capitol geleiten will und ihn todt findet an den Stufen von San Onufrio: — alle diese Clemente sind zu einem Bilde von ergreisender Wahrheit geworden. Hier steht der Dichter nicht blod in der Begeisterung, sondern auch in der Darstellung auf der Hohe seiner Ausgade; hier verstummt das Schemen vor dem großen Schmerze, in dem Tasso's Leben austint. Ueber Lord Boron, das Gegenbild zu Tasso, sinzden sich geistreiche Andeutungen (S. 80 u. 81); aber dabei bleibt es auch, und sein interessantes Leben, das einer schottischen Ballade gleicht, zieht spursos an und voorüber.

Am größten war bie Aufgabe fur bas Grab von St. = Selena, und am unbefriedigenoften ift fie geloft. Der Sarg auf bem Felfen, ber vom Blis getroffene Lors berbaum baneben, ber gebleichte Durpurmantel und bie gerbrochenen Rronen bilben fur bas Gebicht boch nur eine intereffante Decoration, die auf bem Gemalbe bes Borace Bernet einen vortrefflichen Gindrud hervorbringen mag. Die Malerei muß burch folche fombolische Beichenschrift reben; aber, auf die Poefie übertragen, ericheint fie arm und talt wie jebe Allegorie. Die Geschichte hat große artiger gebichtet. In bem bochften und einfamften Fels fenthale ber Infel liegt Rapoleons Grab, bas er fich felbft gewählt hat. Gin platter Sandflein, rob mit Mars mor eingefaßt, bedt feinen Leib. Daneben riefelt feine Quelle. Bier Trauerweiben, von ben Gefahrten feines Bannes gepflanzt, beschatten ben Stein. Die hohen Fels fenmande mehren wohlthatig bem Sturm, ber fich an ben Bauptern bricht und ber Aussicht nach bem nahen Longs wood, bem Rerter bes Raifers. Der einfache Grabftein ift ohne Infdrift. Welch ein Berftummen! Die ift ein Belb erhabener geehrt worben. Attila's und Alarich's Gras ber find nur bas Lallen einer roben Erhabenheit. Stort ihn nicht auf aus biefer Grabesruhe von St. : Selena! Bringt ihn nicht nach bem gerauschvollen Paris, um ihn auf bem Plat Benbome unter ber Saule ju begraben, auf ber fein Ruhm eingegraben ift. Gein Ruhm er: brudte ihn, als er lebte. Gei ihm die Erde leicht! Jebes Mal, wenn ich ein Urtheil über Rapoleon lefe, frage ich mich unwillfurlich, um es mit bem rechten Riefen= maße zu meffen, wie es fich wol als Inschrift auf bem leeren Grabftein bes Raifers ausnehmen murbe. Bas wurde aber ber Wanderer von Gateshill dazu fagen, wenn er bie Rednerflostel verzeichnet lafe:

Betlassen liegst Du bier, einsam, begraben, Kein Auge weint. Soll nichts geliebt Dich haben? Würde er nicht schweigend auf die Achränenweiden hinz zeigen und auf die Arummer von Bertrand's Wohnung? Man kann einem Urtheil über Napoleon den Jahrgang abschwecken, in dem es gedoren wurde. Das Zehlig'sche ist von der edelsten Sorte des Jahrgangs 1815. Er erz eisert sich noch über den Wust von Caricaturen und Schmähschriften, die gegen den gefallenen Kaiser erschies nen; er hat gegen ihn in Wassen gestanden und ist erz füllt von dem frommen Gesuble, dem edelsten, welches ein unverhosst schnelles, ungeheures Gelingen einslößen

tam, baf fein Sturg nicht Menschenwert, sonbern Gotete Finger fei:

Bir aber prahlen nun mit seinem Enbe! Daburch wird aber bem Dichter bie geschichtliche Sesialt bes Kaisers ganzlich entrückt; benn man kann boch nicht füglich von ihm sagen, baf er ein Wetter war, die Welk zu reinigen. Solch eine Elementarkraft war Ebel, die Gottesgeißel, aber nicht ber helb bes 19. Jahrhunderts.

Neu hinzugekommen bei bieser zweiten Austage ist Joseph's und Canning's Denkmal. Dom erstern fehlt es an physiognomischem Ausdruck. Bon Canning wird ein schönes Wort gesagt;

Er fam gefenbet, und gerufen tehrte Er wieter heimworts gu ben Sternenhallen.

Wer stimmte nicht von ganzem herzen in Canning's begeistertes Lob ein? Und ist es nicht eben seine unsichtbare, unwillig zugestandene Gewalt über die Geister, die es möglich macht, daß dies Lob jest schon von den Ufern der Donau ertonen darf?

Unlösbar steht sein Zauber — benn sie haben Das Siegel mit bem Zauberer begraben! DR. Beit.

### Deutsche Flugschriften. (Befding aus Rr. 162.)

4. Der Paftor Primarius von Samein, ber uns bie Frage beantwortet: "Bas wir wunfchen?" ift gewiß ein ftrengreche licher und mahrscheinlich ein febr ehrwürdiger Mann. Wir muffen biefes Beftanbniß vorausschicken, weil wir bemfetben fogleich bas zweite folgen laffen, bag nichts in ber Belt uns laderlis der erfcheint als ein Pafter Primarius, ber mit feiner deift lichen Liebe und Demuth aber Politit fpricht. Die Regierung. bie Berwaltung von Danover ift gang vortrefflich. "Ich fobere Alle auf, bies Betenntnis mit mir vor Gott unb aller Belt abzulegen, bas unfere Regierung gerabe burch ben guten Willen am herrlichften glangt". Aber nun lebnen fich Leute gegen biefe vortreffliche Regierung auf und, follte man es für möglich halten, biefe find auch gang portrefflich und glangen gleichfalls gerabe burch ben guten Billen am berrlichften. "Bit halten une überzeugt, bag bie Manner, welche mit ihrem cher gegen ihren Billen in ben Plan, Berbefferungen ju ermoingen, verwidelt murben, von ben beften Absichten befeelt waren. Ro mentlich murben wir uns fur ein Paar Freunde verburgen, bie wir genau zu tennen glauben". Und wer find biefe Freunde? Dr. Konig von Ofterode, ber ale Berfaffer ber "Antlage bes Minifteriums Munfter" bezeichnet wirb, und Dr. Caubinger, Beibe in biefem Augenblide bes Dochverrathes angetlagt im Rerter. Guter Paftor Primarius, febr ehrenwerth ift es, feine Freunde auch in ber Roth nicht gu verlaffen, aber in einer Zeit, wo die Parteien, von Kopf bis zu Fuß geruftet, einander gegenüberstehen, ist es weder kug, sich in die Mitte zu werfen und unter den Schwertstreichen verschnnende. Reden zu pelten, noch wird es einem von irgend Jemand gedankt. Da heißt est Ber nicht fur mich ift, ift wiber mich. Riemand bort auf ben umberufenen Prebiger, und er tann von Glud fagen, wenn er nur unfanft bei Geite geschoben wirb. Die Liebe, beren wir jest in ber Politit beburfen, ift eine andere als bie weibifche bes Dutbens und Bufebens und Burebens; es ift bie feurige Liebe ber Ahat, ber Aufopferung, und nur Mannerhergen find biefer fabig, nicht "alte Beiber beiberlei Gefchlechts".

5. "Wenn in bewegten Zeiten, wie die gegenwärtigen, Wanfche sich tundgeben, Weschwerden und Ansprüche erhoben werben, die früher nicht empfunden und nicht gekonnt waren, so ist die Ursache davon mehr in den nen auskommenden, mitunter ierd-

geleiteten Anfichten, als in bem wahren Bedirfniffe ber Boller gu fuchen". Bon biefem Grunbfage geben bie "Borfchlage gu einer Berfaffungeurtunbe" aus, bie bem Abnigreiche Danover porgelegt werben. Der Wiberfpruch, ber barin liegt, bie Befcwerben eines Boltes fur ungegrunbet zu erflaren und bennoch Borfchlage gu ihrer Abbulfe gu machen, bezeichnet ben Standpuntt bes Berf. beffer als bie gelehrtefte Controverse, in bie wir une mit ihm einloffen tonnten. Wir begnugen uns baber, mit Uebergehung aller Bemeinplage, einige Gigenthumlichkeiten ber vorgeschlagenen Berfaffungsurtunde beranszuheben. Art. 11: "Der fur ben Ronig, die konigliche Familie und die pofhaltung erfoberliche jahrliche Bebarf wird von benjenigen Domainen bezogen , welche ju biefem 3wed ausgefest und fur immer gum Sibeicommisvermogen ber Krone bestimmt werben follen"- berubt auf ber sonderbaren Borftellung, die freilich auch in manden anbern nicht blos vorgeschlagenen Berfaffungeurtunden fputt, baß nicht bie Menfchen, Die Bewohner eines Staates biefen bils ben, fondern bie Meder und Grundftude, was ungefahr baffelbe ift, als wenn man behaupten wollte, ber gandbau wurde nicht gum Beften ber Bevollerung, die fich durch feine Producte ernabrt, fonbern ber Felber getrieben. Lowie man ben Grund unb Bo-ben fur ben Staat ertlart, ift es volltommen folgerichtig, ben Ronig, bas Baupt bes Staats, jum größten Grunbeigenthus mer gu machen; wenn man nicht etwa umgefehrt ben größten Grunbeigenthumer jum Ronig machen will. Chenfo folgerich. tig ift es, alle politifchen Rechte nur von bem Grundeigenthume abhangen gu laffen; baber tonnen wir es, ben Borberfas einmal zugegeben, nicht tabeln, wenn, nach Art. 88, 40, 43, mit Ausnahme eines Deputirten ber Universitat Gottingen, nur Brunbeigenthumer gu Diegliebern ber gefeggebenben Berfamm: lungen gewählt werben follen. Da ber Staat nur ein großeres Bauern: ober Rittergut ift, fo verfteht es fich von felbft, baß ber Bauer und ber Ghelmann bie Intereffen beffelben am beften zu berathen weiß; bie Intereffen ber Baufer merben burch bie Befiger, bie angefeffenen Burger, vertreten. Um es ju vers buten, bag bei bem unichagbaren Berthe bes Grundeigenthumes fich nicht Unberufene, etwa gar Gelehrte ober überhaupt wiffen. fcaftlich Gebilbete, zu bem Erwerb brangen, verfügt ein befomberer Artifel (Art. 80): "Bebem Gigenthumer eines Gutes, Dofes ober Grunoftudes (g. B. einer Biegelicheune) fteht frei, burch Errichtung von Fibeicommiffen felbige feiner Famille und feiner Rachfommenschaft (auf ewige Beiten) zu erhalten, jeboch unter Beobachtung ber beehalb gefehlich festzustellenden Bebingungen". Das mit einer Aufhebung ber Leibeigenschaft ben Grundeigenthumern in hanover wenig gebient fein tann, finben wir febr begreiflich; bas Bort ließ fich zwar gegen bie neu auftommenben Anfichten" nicht langer halten, aber bie Sache feben wir burch bie Art. 28 u. 29 gludlich in bie Berfaffungsurfunde mit eingeschwarzt. Der alte Spruch: Rustica gens optima fiens, pessima ridens, ift, wit man ficht, ba und bort noch nicht vergeffen.

6. Berzeihen möge es uns Schill's helbengeist, daß wir seinen Ramen in diese Sesellschaft einführen. Das Tagebuch über seinen Zug nach Stralsund, aus der Feber eines Mannes, der sich von allen Einzelheiten diese kühnen Abenteuers genau unterrichtet zeigt, haben wir mit Freude und mit Schmerz gezlesen. An helben hat es Deutschland nie, selbst in jener ruhms losen Zeit nicht, gesehlt; aber kein einzelner helbengeist und keine Pelbenschar vermag es, die starre leblose Masse in Wewegung zu sezen. Bon Grund auf, mit schneibendem Eisen muß sie aufgewählt werden; jeder Einzelne im Bolke muß sich werden, gekränkt sählen, ehe das Volk sich regt, ehe es auch nur einen Schritt thut, um sich Lust zu machen. Wie wenig die Nede und selbst die That des Einzelnen wirkt, hat Schill's Unzelde und selbst die That des Einzelnen wirkt, hat Schill's Unzelden sewissen. Er rechnete auf Einverstandnisse in den eben matigen preußischen und hessischen Provinzen, aus denen Kaperland und konigreich Westsallen gedübet hatte; aber schon in Werndurch von Berlin, sah er sich entdusset. "Das Bolk ist nicht so enthusiastisch.

lagte er in bem Rriegerathe, ben er (4. Dai 1809) biett, "als es mir geschildert worben. Taufende, glaubte ich, wurden mir folgen, die Ausbeute biefer Sage find 20 elende Bagabonben". Er rieth beshalb, "über bie Elbe gurudjugeben, fich mit ben Deftreichern ju verbinden und fo lange gu laviren, bis gunftie gere Umftanbe eintraten". Aber unter feinen Begleitern maren Ropfe und Bergen, bie noch feuriger glubten ale er felbft; Lieus tenant Stort, ber bei Dobenborf blieb, entgegnete: ,, Als General in gewöhnlichen gallen murbe ich ben Borfchlag unfers Chefs, hinter bie Elbe gurudgugeben, volltommen genehmigen. Bir aber find in einer gang verschiebenen gage; wir haben ein ungeheueres Unternehmen begonnen, bie Mugen ber Welt find auf uns gerichtet; wir tonnen baber unfere Operationen mit teiner Retraite eröffnen, ohne bas allgemeine Bertrauen gu fowachen. Wir muffen vorwarts nach Weftfalen, bem Bolle Gelegenheit geben, bas Jod, bas uns brudt, abzufchutteln; macht es mit uns nicht gemeinschaftliche Sache, giebt es ben Drud ber Freiheit vor, bann haben wir bas Unferige gethan, und une bleibt nichts übrig, ale fo groß gu enben, wie mir ans Und fo haben bie mactern Manner, bie biefem gefangen!" Rufe folgten, geenbigt; in fpaten Jahren wirb ihr Rame noch mit Ehrfurcht genannt werben; moge es nicht nothig werben, bağ er gu gleich ernfter Racheiferung auffobere. Berloren foll ibr Beifpiel beshalb nicht geben; benn nicht auf bem Schlacht feibe allein tann man Beifpiele belbenmuthiger Aufopferung felde allein rann man Beilpteit gerorimmerigen nachahmen. In jebem Berhaltniffe, in jeber Lage bes Lebens bieten sich Gelegenheiten zu ebler Gelbstverleugnung, zu ber Aufonferung kleiner Anteresten für eine große Sache. In bem Aufopferung fleiner Intereffen fur eine große Cache. engften Rreife finbet fich Raum genug, um eine große Seele

7. Db bie herren Rurnberger freilich biefer Ansicht beie ftimmen werben, konnen wir nicht fagen. Ihnen scheint, wenn wir anbers nicht falich berichtet find, die Ehre nicht in bem innern Bewußtfein bes eignen Berthes, fonbern in ber guten Meinung ber Leute zu liegen. Kaspar hauser, ber ungluckliche Findling und Pflegling ber Stadt Runberg, hat in gang Deutschland ein so mächtiges Interesse erregt, daß man selbst aber ben großen Weltereignissen, die seit einem Jahre sich brangen, ibn taum vergeffen bat. Belde abenteuerliche Soppothee fen find nicht über bas Bunbertind gehäuft worben, g. Ih. fo tolle, bas wir fie in biefen Bl. faum gu wieberholen magen. Bas wurde man nun wol bagu fagen, wenn man borte, bas ber gute haufer weber ein ungarifcher Graf, noch ein -er Pring, noch, wie ein preußischer Polizeibeamter vermuthete, ein fchlauer Betruger, fonbern ein einfaches, unfchulbiges nurnberger Kind fei? Uns ift bie Sache erzählt worden mit bem Beifat, ber actenmäßige Beweis fei von einem nurnberger Buch-hanbler bereits gur Berausgabe bestimmt gewesen, biefe aber burch Bermenbung bes Magiftrats verhinbert worben. Bir glauben, in bem Intereffe biefer Beborbe, eine Behauptung, die vielleicht unbegrundet fein mag, aber bel mundlicher Berbreitung nie wiberlegt werben tann, gur bffentlichen Renntnig bringen gu muffen. Beigte fich bie Ergablung, bie uns allerbings etwas mehr als ein blopes Gerficht gu fein fceint, begrundet, fo ware freilich bas Ribicule, bas auf ben Pflegern bes guten Raspar Baufer haftete, unausibichlich. Die "wichtis gen Actenftude", die 2 argtliche Gutachten über ben phpfifchen Buftanb Saufer's enthalten, entideiben, unferer Deinung nach, wenig ober nichts. Bielleicht mare es aus politifchen Rudfich. ten fogar gu wünfchen, bağ bas Geheimniß, welches uns Alle fo lange in gespannter Erwartung gehalten hat, in bem angebeuteten Sinne aufgeklart murbe; benn um einen Denfchen in bie befte Saune gu verfegen, barf man ihn nur gu einem recht berglichen Ausbruch bes Lachens bringen; und wie mußte gang Deutschland lachen, wenn Saspar Saufer nach langem Forschen im Often und im Westen sich als ein ehrlicher nurm berger Pfesserkuchenbader ober Pfesserkuchenbaders Sohn auswiefe!

Los bandos de Castilla ó el caballero del Cisne, novela española original, por D. Ramon Lopez Soler. Wit Aupfern. 3 Bándohen, Balencia, 1830.

Wer follte glauben, daß man in dem ganz von uns abgeschnittenen Spanien baran denkt, Walter Scott nachzuahmen
und die Nationalgeschichte des Mittelalters romantisch zu beaxbeiten, wie man in andern Ländern thut? Wird die Eensur oder
Inquisition so etwas erlauben und darin nicht eine geschhrliche
Reuerung der franzossischen Philosophen oder der englischen Keher
erblicken? Aetten sich nicht alle Neuerungen aneinander, und
läuft die heilige Inquisition, oder was für ein heil. Gericht jeht
besteht, nicht Gesahr, dereinst einzustürzen, wenn man nur einer einzigen Neuerung erlaubt, über die Grenze zu schreinen?
Wäre es nicht möglich, Spanien so lustdicht zu schließen, daß,
auch nicht ein Gedanke aus dem nördlichen Europa in die spanische Paldinsel hineinkomme, sondern Alles hübsch so frehen
bleibe, wie es im 16. oder spätestens im 17. Jahrhunderte war?
Die besten Regierungen, z. B. die spanische oder die Don Mie
guels handeln wahrlich nicht ganz consequent; wäre ich Großinquistor, nicht ein einziges Buch sollte ins Land hinein; wer
weiß, was sur Sedanken sich unter Walter Scott's Firma einschliechen und bei den getreuen Spaniern den blinden Gehorsam
berschen können?

Es gibt aber heutzutage keinen heiligen Gifer mehr. Sogar die ftrengften hater bes Bestehenden taffen sich einschläfern, und weil der Berfasser Walter Scott heißt, laffen fie ihn durchpassiren, ergoben sich sogar an demfelben; die Scheere ober die zum Streichen erschaffene Feber sinkt ihnen aus den Sanden, und weg ist die allgemeine Furcht vor bem Großinquisitor!

Genug, Walter Scott fangt auch an in Spanien sogar Leser und Bewunderer zu sinden, und ein Don Ramon Lopes Soler wagt es, ihm nachzuhmen. Dieser Versasser soll ein Schüler Moratin's sein, hatte aber die jest noch nichts geliesert als ein Leichencarmen. Da es in Spanien so wenig Borfälle gibt, woran sich Dichter üben konnten, so hatten mehre derseiben ihre Trauer über den Tod der Perzogin v. Frias, die der Dichtkunst und den armen Dichtern hold gewesen war, in Bersen ausgebrückt. Bu dieser Jahl gehörte auch Don Ramon Lopez Soler; seine Octavas stehen in der Sammlung "Corona sunedre" ober Leichentrone, welche besagte Dichter zusammengestochten hatten, beren Auf aber nicht über die Pyrenden erschollen ist.

In bem jegigen erbarmlichen Buftanbe ber fpanifchen Lites ratur ift ein Romanbichter eine neue Erscheinung; feit Montengon foll tein Schriftsteller fich in biefem gache versucht has ben. Die traurige Birtlichfeit ift freilich nicht geeignet, ben Aufschwung ber Phantaffe zu beforbern; fie muß wie Blei an bem Dichtergeift hangen und ibn banieberbrucken. Es ift alfo eine muthige Sanblung von Seiten Don Ramon Lopes Coler's, bağ er es magt, fich aus ber armfeligen jegigen Beit beraus :, und in eine alte freilich nicht beffere Beit bineinzubenten, namlich in bie Regierungszeit des Konigs Juan II., unter beffen fclechter Leitung bes Staatsrubers bie Parteien ben Staat verheerten und ungludlich machten burch ihre Febben. Diefe Febben find es, welche ber fpanifche Romanfchreiber gefchilbert bat, ober vielmehr hat schilbern wollen. Denn man fieht es ibm balb an, daß er auf ber neuen Bahn, bie er fich vorgezeichnet hat, nicht fehr fest einherwandelt und sich nicht von feinem Meifter Balter Scott ju entfernen magt. Manchmal überfest er ihn fogar, ftatt ibm nachzuahmen, und fchreibt ibn aus, wenn er fuhlt, bag ere nicht beffer ober nicht anders machen tann. Fur die Spanier, bie Balter Scott's Berte noch wenig tennen, mag bies febr angenehm fein; aber auf Driginalitat barf Don Ramon Lopez Goler wenig Anspruch machen.

Die einzigen hiftorischen Figuren, die ber Dichter geschils bert hat, sind ber Konig Juan II. und fein Minister D. Alvaro be Luna, der bekanntlich das Schickfal mancher Gunftlinge der Fürften erlebte und eine glanzende Erhebung mit einem klaglichen Ende beschlof. Um den unruhigen Seift der damaligen Großen zu schildern und den heillosen Einfluß der Geistlichkeit und der seligibsen Meinungen darzustellen, hatte der Dichter nicht in Spanien, sondern außer dem Bereiche der heil. Inquisition schreiben muffen. So Etwas läßt sich in Spanien selbst nicht ausrichten. Diese Schilderung ist daher auch schwach; man darf den Fehler aber dem Dichter nicht zurechnen; je mehr Schilderungstalent er hier wurde angewandt haben, desto weniger wurde man ibm verstattet haben, es zu zeigen.

Uebrigens gefteht ber Berf. felbft, bas bie Epoche D. Buans II. noch nicht die intereffantefte aus bem fpanifchen Dittelatter ift, und er berfpricht anbere Epochen zu behandeln, be-fonders die Regierungen D. Alonfo des Weifen oder Gelehrten, D. Pebro bes Graufamen und Donna Ifabellas ber Ratholifden. Bubrt er biefes Borhaben aus, fo betommt er vielleicht auch mehr Bewandtheit im fogenanhten biftorifden Roman und fchreis tet ohne bie Stugen Balter Scott's voran. Alsbann verbient er einem ber vielen Rittenorben gu befammen, welche ber Ronig von Spanien ju feiner Berfügung hat. Denn gewiß gehote ein gewaltiger Duth bagu, bei bem jehigen Buftanbe ber Ding. und bei ber fcpredlichen Befchrantung ber Preffreiheit, eine Reife von Dichtungen zu vollenben, bie alle Augenblide an bie Gefchichte anftogen und einen Doncheorben ober einen Grante ber Monarchie beleibigen tonnen; und mabricheinlich bat D. Ramon Bopes Soler nicht Buft, fich über alle ihm gezogenen Schranten ju erheben und fich in bie Prefibios auf ber Rufte von Afrita fdiden gu laffen. 109.

#### Notizen.

Baierifcher Index prohibitorum.

Im 3. 1800 schrieb Weber in seinem Werte von Impirien: "Reuerer Beit hat man angesangen, die sammtlichen Werke eines Berf. in sollo zu verbieten, ohne die einzelnen Schriften namentlich anzugeben. Das kursurft. Bacher: Censur-Soliegium zu München kann darin zum Muster dienen. Der "Allgemeine litekar. Anzeiger" von 1797, S. 410, liesert mit dipplomatischer Richtigkeit 2 bair. Berzeichnisse verbotener Bücher, worin unter Anderm verboten werden alle Werte des Delvetius, Montesquieu, Boltaire. Eben diese Collegium verbot auch homer's Itiade, Birgit's Aneibe und alle Ralender, die nicht die Zeichen zum Aberlassen, haarabschneiten, Purgiren, Bäumessällen und derzl. enthalten. Die Folge davon war, daß dies Teicher seicher seiner Bücher selbst wieder verbieten mußte, woll das Publicum laut seinen Spott und seinen Authwillen Ker die Beisheit dies ser Gensur trieb". Dabin wird es wost in Baiern nach den neuesten Borgängen nicht wieder kommen?

#### Die Ronigin: Mitwe von Stabeite.

In Otaheite ober Zabiti, wie biese paradissische Infel etgentlich heißt, scheint bie Civilisation sich, ungeachtet ber Einführung des Efristenthumes, noch auf einer erbärmlichen Stufe zu bestaden. Sapitain Beechen, der die Insel vor wenigen Iahren besucht, erzählt in seiner Reisebeschen, wurde ich durch Iim ben Dometscher amusirt, der mir eine Empfehung von der Kdnigin-Witwe brachte "und sie würde und sehr verdunden sein durch ein wenig Rum", dessen sie bedürfe, um eine Mahlzeit von rohen Fischen zu würzen, die sie eben gehalten habe. Wir hatten Ihre Majestat wenige Minuten vorder aus der Kaszüte vermist und sahen sie, indem wir über den Stahl verzeschen". Ein legitimes Gemüth wird nicht ohne Schaudern horen, wie nahe diese Kdnigin der Subser einem europälschen Hettlerweibe steht.

\*) Bgl. bierüber Rr. 158 b. Bl.

D. Reb.

Montag,

Nr. 164. —

13. Juni 1831.

#### Ueber Polen.

- 1. Geschichte Polens unter Stanislaus August. Eine Darfteilung ber breißigidhrigen Anstrengungen ber polnischen Nation, ihrem Baterlande aufzuhelfen. Bon Joach im Letewet. Aus der noch ungebruckten Originalhandsschrift übersett von A. v. Drake. Braunschweig, Bieweg. 1831. Gr. 8. 16 Gr.
- 2. Polen. Bon Borb Brougham. Bruffel, 1831. 8. 1 Ehtr. 12 Gr.
- 3. Polen in seiner tiefsten Erniedrigung; oder Russlands frühere Politik in hinsicht auf Polen. Bon harte wig hundt=Radowsky. Stuttgart, Schweizerbart, 1831. Gr. 8. 1 Thir. 12 Gr.

Gang Europa hat in gespannter Erwartung feine Mugen auf ben Rampf im Often geheftet. Die Boller harren mit Ungebuld bes Ausganges; benn fie fuhlen, bag es auch ihre Sache gilt; bag ber große Rampf gwischen ben alten Gewohnheiten und ben neuen Ibeen, an ben Ufern der Seine begonnen, an bem Niemen, der Beichfel und bem Oniefter ausgekampft wirb. Die Rurften fcheinen bie Entscheibung einem Gottesurtheil ju überlaf= fen; aber fie follten nicht vergeffen, bag ben Rampfern im Gottesurtheil Sonne, Wind und Erbe auf gleiche Beife getheilt fein muffen. Babrend ben Bortampfern bes Alten, ben hunderttaufenden, die, wie in ben Tagen von Thermoppla und Marathon, Affen in ben Kampf stellt, jebe Begunftigung wiberfahrt, alle Bege eroffnet, alle Bedurfniffe jugeführt werben, Schließt um die Belien-Schar, die, gering an Bahl, fur die neue Lehre, ben neuen politischen Glauben Europas ftreitet, ber Rreis ber Bi= berwilligen fich immer bichter, beengender. Selbst bie arme Erbe, auf ber fie fteben, wird ihnen nicht mehr gegonnt, umb bie Nacht bes Todes ober bes Kerkers brobt Jebem. ber von ber Uebermacht nur einen Schritt aus ben Schrans ten gebrangt wirb, welche biefe boch auf allen Seiten ungestraft überschreitet.

Wenden wir von der Gegenwart unsern Blid auf die Bergangenheit zurück, so muß uns, was wir mit unsern Augen sehen, und wenn nicht durch die Theilnahme der That, doch des Herzens miterleben, noch wunderbarer erscheinen. Das Bolt, welches jest in dem Kampfe für Freiheit voransteht, waren wir gewohnt als eine Heerde

willenlofer Stlaven ju betrachten, und Das, mas uns aus ber Geschichte besselben bekannt murbe, war wenig mehr als ein abstoßendes Gemalbe ber grauenvollsten und troffe losesten Anarchie, aus der, auch ohne fremde Unterbruckung, faum ein anderer Ausgang benebar mar als jum Unter= gange. 216 in ben letten Sahren bes vorigen Sahrhunderts mitten im Frieben ein Stud nach bem anbern von Dos len abgeriffen und zulett nach kurzem aber verzweifeltem Miberstande bas Sange von ben 3 Nachbarmachten, Rufland, Destreich und Preugen, als gute Beute getheilt wurde, erhob fich baber taum eine einzelne misbilligende Stimme, viel weniger jener allgemeine Schrei bes Unwils lens und ber Entruftung, ben unter andern Umftanden eine so widerrechtliche, verbrecherische That hervorgerufen haben wurde. Daß die Sklaverei, in welcher sich aller= bings die große Masse bes polnischen Boltes befand, für diese selbst keine Last, sondern ein durch Gewohnheit mins bestens erträglicher und burch manche Annehmlichkeiten sogar behaglicher Buftant fei, und bag bie Unarchie, welche man fich mit ben grellften Farben ausmalte, zwar nach Mußen wehrlos machen, aber bagegen im Innern bie freiefte Entwidelung ber ebelften und großgrtigften Geelen. frafte begunftigen tonne, bavon hatte man, felbst als man durch die That den Beweis in die Hand erhielt, noch feine Ahnung.

Gin gablreiches friegegeubtes beer bielt, mit ber Ginwilligung des schwachen Monarchen - wenn wir Stanis= laus August biefen Ramen geben tonnen - Polen befest, als die barer Confoderation ben ersten Bersuch machte, bas Baterland von fremdem Joche zu befreien. Friedliche Gutsbesiger, die ben Gebrauch ber Baffen bochstens auf ber Jagd erlernt hatten, erhoben fich gegen eine Dacht, bie ichon bamals die erfte Europas mar. Gie mußten, baß von diefer Stunde an ihre Perfonen fo wenig ficher fein wurden als ihr Bermogen, bag ihre Familien, das Liebste, mas ber Menfch auf Erben befitt, bie Gobne bem Tobe ober graufamer Berftummelung, die Tochter ber Entehrung preisgegeben maren; aber auch bas theuerste und das schmerzlichste Opfer galt ihnen nicht zu hoch, wenn bas Baterland es foberte. Den glanzenbften Ruhm vor Allen erwarben in bem ungleichen Rampfe bie 3 Bris der Pulawski. Ihr Bater war um grundlosen Berbachtes willen, vielleicht aus Reid, von den Sauptern bes

Bunbes gefangengenommen worben und ftarb im Rerter. Die Sohne, feiner wurdig, fcworen, ihn nur burch taps fere Thaten zu rachen und bie Reinheit ihres Ramens burch helbenmuthige Aufopferung ju bemahren. Gie find Alle für die Sache ber Freiheit gefallen. Ehre ihrem Ges bachtniß! Ihnen gegenüber verbient auf ber Geite ber Unterbruder, ju ewiger Schmach, jum Abicheu aller Beis ten, ein Rame aufbehalten ju werben: General Drewis, ein Schleffer, ein Deutscher. Seine Gefangenen wurden theils unter Martern getobtet, theils auf bas fchrecklichfte perstummelt, indem ihnen Rafen, Ohren und Sande abs gehauen murben. Biomenist, ein frangofischer Offigier, ber von bem Cabinet von Berfailles ben Confoberirten zugefandt worden und Drewit in bie Banbe gefallen mar, ergablt, wie eines Tages eine polnifche Dame, mit aufgeloftem Daar, weinend und halb mahnfinnia vor Ent: feben, ju ibm gefturgt fei, feine Dulfe erfleht und ibn mit fich geriffen babe. In bem Simmer bes ruffifchen Generals lag, auf einen Tifch gebunden, ihre Tochter.

Die Abjutanten bes Generals ftanben umber.

Durch biefe Mittel wollte man, wie bie hoben Dachte in ihren Proclamationen verficherten, ber Unarchie in Dolen ein Enbe machen. Der Plan ber Theilung reifte erft fpater. Die Ehre, ihn erfunden gu haben, gebuhrt bem Pringen Deinrich von Preugen, Bruber Friedriche bes Gros Ben. Rufland ubte in Polen unumschrantte Gewalt. Defte reich, um biefe feinen Grengen nicht zu nabe tommen zu laffen, befette mit feinen Truppen bie benachbarten Dis ftricte, von benen fruber ein Theil ju Ungarn gebort batte. Das Berücht vergrößerte in ber Ferne Das, was wirklich gefchah; und ale bie Rachricht nach St. : Petereburg fam. baß bie Deftreicher bie Feftung Czenftochowa genommen hatten, fagte Ratbarina II. lachelnb und mit niebergefchlas genen Augen zu Beinrich: "Es scheint, bag man fich in biefem Lande nur nieberzubuden braucht, um aufzunebs men, was einem beliebt". Diefe Meußerung ging nicht verloren. Roch einige abnliche Unterredungen, und ber Plan ju ber erften Theilung Polens war entworfen. Die Bebenklichkeiten, welche Friedrich IL außerte, ein Fürft, der auch in der Politit die Gebote ber Ehre anerkannte, wurden beseitigt, indem Ratharina erklarte: baß fie alle Schande auf fich nehme. Maria Therefia weinte und un: terzeichnete ben Theilungstractat, Polen, von feinem Ronige verrathen, mußte fich unterwerfen. Gine gefehliche Anerfennung ber Berftudung, wie fie bie befiebende Constitution verlangt hatte, burch ben unter bem Borfite bes Ronigs versammelten Reichstag erfolgte nicht. Die Bes bietstheile, die auf biefe Weise abgeriffen wurden, tamen an Umfang machtigen Ronigreichen gleich.

Roch bestand bie polnische Nation nur aus einem gabireichen und freiheitellebenden, aber ben bisciplinirten Truppen ber Nachbarftaaten burch regellofe Tapferteit nicht gewachsenen Abel. Diefer felbst fühlte, daß feine Rrafte Bit der Erhaltung des Baterlandes nicht hinreichend maren, und in biefer Ueberzeugung gab die poinische Ariftofratie ein Beispiel, bas feine andere je weber por ihr, noch nach ihr gegeben hat. Sie beschloß, freiwillig ohne frembe

Auffoberung und fogar unter Gefahr, ihren wefentlichften Rechten ju entfagen, bie Daffe ber Nation, um fie fir bie Bertheibigung ihrer Eriften; gu intereffiren, aus ihrer bisberigen Eigenthumslofigfeit und Rechtlofigfeit zur polis tischen Freiheit zu erheben und zugleich bie Rraft bes Staates, die unter taufend Berren gersplittert mar, in ber Person bes Monarchen auf einen Dunkt zu vereinigen Dies geschah, unter ber Genehmigung und Mitwirfung bes preußischen Cabinets, in welchem endlich gerechte Be foranis für die Butunft erwacht mar, burch bie Conffiention vom 3. Mai 1791. Die Manner, benen Polen bie Abfassung biefes ebenso weisen und gemäßigten, als burch: greifenden Staatsgefebes verbantt, Graf Ignag Potodi und Sugo Rollontay, verbienen burch alle Beiten unter ben Bohlthatern ber Menschheit genannt zu werben. (Der Befdlus folgt.)

Deutschlands Rechtspflege, wie fie ift und fein follte. Dit besonderer Beziehung auf die frangofische Juftigverfassuna umb bie preußische Gesetzevision, Erster Theil: Bon ben bei der Rechtspflege vorkommenden Personen. Ale tenburg, Literatur . Comptoir. 1831. Gr. 8. 1 Thir. 16 Gr.

Bu einer Beit, wo Reformen in allen Abeilen bes Staatslebens bevorfteben, muß ein mit Scharffinn und praftifdem Beifte verfastes Wert über bie Juftigreformen gewiß hobes Im tereffe erregen, wenn es auch feftftebenbe Meinungen einzelner Stanbe und verjahrte Borurtheile verlegen follte; baber vorliegendes Bert von einer abgefchloffenen Richtertafte, von ben Bertheibigern bes Feubalfpftems, von ber Legion Derer, die in und burch bie gabireichen und gablenben Auswachse bes bentichen Gerichtswesens aufgewachsen und von dem großen und wichtigen Deere ber herren Referenbare und Auscultatoren eines benachbarten Staats viele Angriffe wird erfahren muffen, wo-gegen ber Berf., als erfahrener Anwalt, an mehren Orten fcon fich mit einer replica libello inserta fcut, namentlich mit ber Ertlarung, baf er fur alle bie Leute, bie fich nicht überzeugen wollen, nicht fcreibt.

Sebr einfach und gang aus bem Leben gegriffen ift bie Grunbanficht bes Berf. , bag alle unfere Juftigreformen bisber beshalb fo mangelhaft, weil fie einestheils faft nur Rictwert, mit Beibehaltung alter unpaffenber Inftitute, als Patrimonialgerichtsbarteit und privilegirter Gerichtsftanb, enthalten, und anberntheils, flatt bas prattifche Leben aufgufaffen, mit Ibealen fpielen; baber ftrenger Sabel des preußifchen und Bob bes frangofifchen Gerichtsverfahrens, ohne bei lesterm jeboch bas zweckluse Spiel mit Formen zu vertheibigen. Das große Ber-langen unserer Tage nach Deffentlichkelt findet hierbei nicht nur eine Bertheibigung, fonbern felbft eine neue Begrunbung, benn mit ichlagenben Grunben ift ber Beweis geführt, baf fe bie größte Stute bes monarcifchen Princips abgibt, beffen Grundlage Gerechtigfeit ift, bie ohne Controle ber Beborben burch Deffentlichkeit nie vollftanbig zu erlangen, baber bie wahr ren Beinbe jenes heilfamen Princips, Ariftofratie und Dierasdie, auch ihr entgegenarbeiten.

Soll bemnach eine Juftigreform wahrhaft fegenereich umb nicht blos auf bie momentanen Beftrebungen berechnet fein, fo muß, außer Bermeibung jener Mangel, auch noch bie Moralitat und ber Bohlftand bes Bolls und beffen bringenbften Banfche beobachtet werben. Weshalb ein praftifches Moralprincip allen Reformen gum Grunde zu legen, jeber Biberftreit zwifchen Moral und Recht gu beben, mobin befonbers ber große Fos-malltatentram, Gremptionen und eine Menge gefeslicher Einrichtungen, die unmoralische Beispiele geben, gehören, und die Ehrliebe aller bei ber Rechtspfiege betheiligten Personen zu fleigern ift, wozu die Deffentlichkeit ebenfalls das beste Mittel abgibt. Die hauptsachlichsten Winsche des Volles aber sind fast überall auf Abschaffung von druckenden, niderssinnigen und zwedwidrigen Einrichtungen, wie Stempels und Succumbenzgelter und Berbessersengenter, wie des Erecutionsversabrens und des gangen hypothetenwesens, was überall mangelhaft, gerichtet.

Außer biefen nothwendigen Erfoberniffen muß bei einer neuen Gerichtsverfassung besonders das Mittel, durch welches fie in das Leben tritt, das Personal, betrachtet werden, dem unfer scharffinniger Berf. diesen 1. Theil widmet und zuvorberft von ber Ausbilbung beffelben fpricht. Schon unfere getoohnliche Art ber Universitatsbilbung findet er mangelhaft und ohne praftifden Ginn, wo wir bann leiber nicht wiberfprechen können unb ben Grund barin fuchen, baß bem atabemischen Lehrer bas Leben oft zu fern tiegt. Um fo nothiger aber ift es, nach ber Univerfitat einen richtigen Beg ber prattifden Ausbildung einzuschlagen; häufig wird beshalb eine Anftellung als Actuarius, Gerichtsichreiber u. bergl. vorgefchlagen und angewendet, woburch aber nur Routiniers gebildet werben. Roch folechter aber ift bas Referendar: und Auscultatorenwesen, was in Preußen feine bochfte Ausbilbung erhalten; ein nicht gu erreichenbes 3beal eines Richters liegt bier jum Grunde, bas Bohl und Bebe bes Bolte wird gur Schülerprobe gemacht, fatt einer praftifchen und theoretifchen Ausbildung wird blofe Routine in Bagatelfachen, Duntel und Ginfeitigfeit erlangt, unb bas praftifche Leben bleibt biefen Praftifern gang fremb, mabrend ihre ganze Lage felbft auf die moralifche Ausbilbung einen nachtheiligen Einfluß außert. Das befte und ficherfte Mittel ber praktischen Ausbildung besteht bagegen barin, bas bie Richter teine solche besondere, sich aus sich selbst herausbildende Kafte abgeben, sondern aus bem Stand der Anwälte entnommen werben, und fo bie jungen Leute bei ben Lestern ihre Laufbahn beginnen. Ginfeitigkeit und bantelhafte Anmagung wird hier von bem Leben felbft und bie von und in ihm hervorgerufenen Biberfpruche vernichtet, und eine grundliche Gad und Rechts-Berntnis, unabhangig von zwecklofen Gramen, ift es allein, bie bei biefem Stand ein mahres und bauerhaftes Unfeben begrunben tann. Richts ift aber bem Richter neben ben juriftifchen Renntniffen nothiger ale praftifche Erfahrung und Renntnig bes Lebens, Die ber Unwalt am ficherften ju erlangen im Stanbe ift, wogu noch tommt, bag ber jugenbliche Charafter beffer gum Armalt und ber reifere mannliche beffer jum Richter fich eignet. Gin Grund, warum Sachsen so baufig burch feine Juriften fich ausgezeichnet, ift wol auch mit in ber Beachtung biefer Erfah: rung zu fuchen.

Sehr mangelhaft und hochft fcablich ift ferner ber viele, perfas et nefas bem wichtigthuenben und unwiffenben Beere von Subalternen geftattete Ginflug; biefe muffen nothwenbig gang andere geftellt merben ale bieber, ihre Bintelconfulents Schaft und Praris muß ihnen gelegt und bann auch jene Boltsplage, die Bintelabvotaten und Commissionnaire, vernichtet wer-ben. Gang besonbere Beachtung verbient bagegen ber Anwalt, und nur ju mahr ift es, bas, je fchlechter in einem ganbe bie Buftig und je geringer bas Unfeben ter Unwalte, befto fchleche ter auch biefe felbft finb. Gine genaue und gang aus bem Beben gegriffene Darftellung von bem Stande ber Unwalte, mit feinen Schatten: und Lichtfeiten, von ber gewöhnlich verfehlten Stellung beffelben und feiner boben Bichtigfeit gibt und ber Berf. in berebter Darftellung; und wenn auch bie Begner feis ner Anfichten bier manchen Puntt bes Angriffs ausbeben, eine oratio pro domo barin erbliden und eine andere ihr entgegen: fegen werben, fo tann ber Unparteiifche boch gewiß nichts als reine und theilweis traurige Bahrheit barin feben. \*) Ebenfo ftimmen wir wegen bes Borfclags bes Berf. jur Erhebung biefes wichtigen Standes mit ihm überein und ertennen, bag

biefer nur burch Deffentlichfeit, Entfernung ber Bormunbicaft misganstiger und neibischer Beamten, und beffere pecuniaire Stellung einen beffern und bobern, für bas Bolf außerst wohlthatigen Standpunkt erreichen kann, wodurch er zugleich allein und bauerhaft von ben elenden Gubjecten, die ihn noch oft schanden, befreit werden kann.

Bie fehlerhaft bie Stellung bes Richters, sowol ba wo ges meines, als me preußisches Recht gilt, noch oft ift, ergibt fich befonders nach legtern aus ber fehlerhaften taftenartigen Musbilbung, ben unenblichen Mangeln und Misgriffen bes Inftruce tionsverfahrens, aus ber Ueberlabung mit Arbeiten, bie ben eti gentlichen Beruf, bas Urtheilfallen, faft gur Rebenfache machen, und besonders für Lander bes gemeinen Rechts aus ber Berbine bung mit Abminiftration und Polizei; wogu bann im Allgemeis nen noch bie fchlechte pecuniaire Lage, oft gar Sportelwefen und ber große Ginfluß tommt, ben bei ben jegigen Ginrichtune gen Standesvorurtheile und gnabige ober ungnabige Binte und Blide haben. Das grunblichfte Beilmittel findet ber Berf. auch hier, wo er übrigens wol nicht gang unparteilsch spricht, in ber Deffentlichkeit, und ganz besonders beachtenswerth schein: bem Rec. die Bemertung, daß, je weniger ber Richter mit den Parteien und Anwälten selbst zu thun, desto größer die hosst nung einer unparteisschen Rechtspflege ift. Den größten Beleg fceint hierzu bie fachfifche Dicafterialverfaffung gu geben, unb es fei erlaubt, ben Bunfch auszusprechen, bag bei ber angefunbigten Tue ftigreform in Sachfen nicht nur bas vorliegenbe fcharffinnige Bert beachtet, fonbern namentlich jene Berfaffung, foweit als thunlich, erhalten und alles Referendarmefen vermieben werben moge.

Ueber das Material der Rechtspsiege wird der 2. Abell dieses Werfes handeln, wobei der Berf. nachzuweisen verspricht, daß "teine Gerichtsverfassung unpsphologischer und praktisch uns aussührbarer ist, als die preußische, bei allen ihrem vortrefflichen idealen Streden", und im 3. Abelle wird er alsdann den Entwurf einer Gerichtsverfassung selbst mitthellen. Sollen wir über obiges Wert einen Aabel aussprechen, so ist es der Wunsch nach einer etwas dündigern Darkellung und Bermeidung der dann und wann etwas derben Ausbrücke.

### Romanenliteratur.

1. Die Geschwister. Ein Roman von Abeline v. A... Leips zig, Kollmann. 1831. 8. 1 Ahlr. 6 Gr.

Datte je Greuze ben Einfall gehabt, eine von Rubens' tube nen, großen, wenn auch hie und ba im Ausbruck übertriebenen Compositionen in seine eigne Manier gleichsam zu überfesen, so mochte ein fo fubliches, vertunfteltes, minaubirentes, flaues Dachwert in ber Mobe feiner Beit baraus entftanben fein, wie obige Ergablung, in ber bie Berf. mit ber wahren Gefchichte feltfam umgefprungen ift. Bare bie Dichtung nur fcon ober fraftig und geiftreich! Aber fie ift offenbar matter als bie Birtlichfeit, gezwungen, unmahr und unwahrscheinlich. Ge banbelt fich, ben von Schriftftellern vielgequalten Pringen Iman aus feiner Ber-geffenheit hervorzugiehen, ihn in bie Sochter ber Saiferin Giffabeth, welche Graf Orlow in Livorno gefangen auf feinem Sciff bavon führte, verliebt gu machen, mobei viel empfinbfames Baffer verbampft. Die junge Fürftin, sans rime et raison in Polen erzogen, hat ben Zaufnamen Feborowna; bies und bie Drangen, malber um Difa tonnen als Maffab ber Art und Beife bienen, wie bie Berf. in Gebrauche und Dertlichfeit eingebrungen. Die Raiferinnen Glifabeth und Rotharina haben fdmerlich Portraitabnlichteit, fie und bie ubrigen geschichtlichen Personen zeigten fich wol gefliffentlich flach und mit verblafenen Bagen, um gegen bie Un: bebeutenbheit ber erbichteten Siguren nicht grell abzuftechen; für fo erlauchte Damen und herren eine bewundernewerthe Ceutfeligfeit!

2. Almanach ber Rovellen und Sagen, herausgegeben von Ales ranber Bronitowsti. Erfter Jahrgang. Erftes Banbchen. Der Urfprung bes Botto, genuesifche Bollefage. Saleberflabt, Bruggemann. 1831. 8. 16 Gr.

Ein Buffling reifern Alters bricht Dergen und Gibe, wirb

<sup>&</sup>quot; Recenfent ift felbft nicht Unmalt.

von einer berglofen Dame weggeworfen wie eine ausgepreste Bitrone, angetirrt burch Spielgewinnft und vorgespiegelte Chrenftellen von einem Capitano, scheinbar bem ber alten Kombbie, eigentlich aber bem leibhaftigen Bofen, ber benn auch ben Buftling, biesmal auf naffem Wege, burch einen Sprung ins Meer, gu fich holt. Daß um folch Bolt ber Teufel sich nicht gu bemühen branche, hat ber Berf. felbft empfunden, barum lagt er feinen Benebetto mittelbar bie Bablenlotterie veranlaffen und baburch bie Bemühungen bes fcwarzen herrn um Ginen, ber fo Erfpriets-liches für ihn gewirft, rechtfertigen. Die Geschichte ift bunbig und gut erzählt.

3. Ergablungen. Die Bielgeprafte und ber Doppelganger. Bon

2. v. Schaben. Gera, Beinfius. 1831. 8.

In ber erften Ergablung findet ein fanftes weibliches Berg, bas wenig verfculbet, fic oft getaufcht, Gefchick, Bufall, Thorbeit und Schlechtigfeit ber Menfchen thaten ihm mehe und nur als es nicht mehr schlug, ward ihm Rube. — Der Doppelganger ift tein übernaturliches Befen, sonbern ein zwar nicht verwandter, aber abnlicher Mensch, ber sein Ebenbild in komische und ernfte Bertegenheiten fturzt, ben vergnüglichen Schluß jedoch herbeis führen bilft.

4. Der narrifche Bormund. Gine tomifche Gefchichte von Frieb.

rich & aun. Leipzig, Dartmann. 1831. 8. 21 Gr. Das Prabicat "narrifd" ift eigentlich nur ein leerer Sitel, benn ber Mann thut blos nach Thorenweise, um feines thorichten Reffen willen, ber nicht auf verftandige Behren horcht, ber am liebften bas Berbotene, vor Allem Das thut, was ben Bormund verbrieft. Indem er auf bie rechte Art ibn burch Anrennentaffen u. bgl. praftifc jum Bleiß, jur Drbnung, gur Bernunft gurudfahrt, er-halt er gulest eine Braut, bie ber Alte ihm langft bestimmt, ben luftigen Munbel jeboch in bem Wahn erhielt, als fet ihm bie Berbinbung gang ungelegen. Gin Amt wird bem Gebefferten auch, bie Berfplitterung bes Bermogens war mehr fcheinbar, unb fo tonnen wir fur ben jungen Saufewind, ber une lieb geworben, eine gludliche Butunft boffen.

5. Das Rofenfest zu Balency. Roman von S. Stahl. 2 Banbe den. Leipzig, Kollmann. 1831. 8. 1 Thir. 18 Gr.

Unterscheibet fich von vielen Romanen, zu benen ber beilige Rrieg ben Stoff lieb. Die Frangofen find bie vorgezogenen, bie beutiden Rrieger haben ber Mangel viele, ber Zugenben wenige, auch die beften fpielen, trinten und - verführen. Reiner tommt an Thatigleit bem enthuffaftischen jungen Frangofen Gregoire bei, ber bem entthronten Raifer nach St. Delena folgt und burch Beharrlichkeit und Abel ber Gefinnung felbft feine nationellen Borurtheile vergeffen macht. Die Deutschthumler betommen berbe Diebe, nicht ohne Dumor gereicht; ernftere Rugen bie Dachtigern im Staate, welchen man Berlegung versprochener Ginrichtungen, Borgieben unwurdiger Reiglinge u. f. w. vorwirft, bas Bilb bes erfcheinenben Furften ift jeboch vollig ins Blaue hineingematt, vielleicht mit Borbebacht, um teine Beguglichfeit berausipuren gu tonnen. Die Schreibart beffert fich mit ber Bogengabl. Bu Unfang ift fie fteif, ungrammatifch und gleicht einer Neberfegung, bie gu febr mit ben fprachlichen Formen bes Driginals fich vertraut

6. hermann und Emma, ober bie Schwergepraften. Gine Rloftergeschichte von Mug. Beibrod. 2 Theile. Leipzig, Rollmann. 1881. 8. 2 Ablr.

Unter ben vielen Grunben, die für und wider die Aufhebung ber Ribster stritten und streiten, wurde gemeiniglich einer aberfeben, ber, bas mit bem Aufhoren ber Ribster ein ergiebiges Brunnlein für erfindungsarme Romanenfcpreiber verfiegt. Bas mare ohne tuctifche, beuchlerifche Monnen und Monche aus obigem Roman geworben? Eros ber Bafferfucht, an ber gaien unb Rlerifer epibemisch leiben, ein schmachtiges Werkchen, bem man bas ephemere Dafein gleich angesehen hatte. Sest gautelt bie Bewegung , welche bie geiftlichen Personen burch Entfuhren und aber Entfuhren, Gintertern u. f. w. verfolgen , über bas Leben ber Banbelnben, bas nur ein fcheintares, hinmeg. Um bie Das nier ber Priefterherrichaft gu motwiren, fpielt bie Gefchichte, einie gen Ausbrucken nach zu urtheilen, im Mittelalter. Es gebort bas Auge ber perfischen Liebenben bagu, um Emma auf bem Die teltupfer fcon zu finden. Das eigne Muge wird nur einen gefcwollenen Bechfelbalg in ihr erblicen.

7. Albert und Maria, ober Unschuld im Kampfe gegen Apronnei. Bom Berf. bes Leonino. Rady bem Frangofischen, Leine

zig, Wolbrecht. 1831. 8. 1 Ahlr.

Der sich übertyrannenbe Tyrann ift gräßlich bis jum Lacherlichen. Dit einem Knalleffect folieft er bas Buch, enthauptet feine Gattin und ftirbt in bem Augenblick an bem Platen einer Pulsabergeschwulft. Die Unschuld ift fab, und albern, das Bafter fragenhaft; so zwischen Bangweile und Unnatur einge-Klemmt, tann ber Lefer erft, wenn bie Aufgabe vorüber, bas Buch zu Enbe ift, eine behagliche Stimmung erlangen.

8. C. Spinbler's fammtliche Berte. Gecheter Banb. Der Schwarmer. Lebens . und Charafterbilber aus vergangener Beit. Stutgart, Franch. 1831. 8. 2 Mblr. 6 Gr.

Fromm munberthatig, ein Seher, wirb ber Schwarmer vom Damon ber Sinnlichteit beimgefucht, bem er nicht fo fraftig wie berftebt, wie er tonnte. Unreine Glut flammt in ibm fur eine erlauchte Dame auf, die er fpater meint fur feine Mutter ertennen zu muffen, die aber nur feine Sante ift und fur bie er ftirbt. Gin unschulbiges, liebes Dabchen birgt ihre reinen Gefuble, ihre Trauer um ihn in flofterlichen Mauern, bas Schickfal biefer, engverbunden mit bem bes Schwarmers Leobegar, ber legten Markgrafin von Baben katholischer Linie (obne Urlache ift ber Rame des Landes und bes beutlichft abconterfeiten Lufts foloffes Favorite verschwiegen), ihres Sohnes und eines bosartigen Poffrauleins bilbet bie Gefcichte, in ber ohne ftatthaften Beweggrund Niren in Eraumen und als unfichtbarer Debel eine Rolle fpielen. Dies Unschickliche, bas Fantaftische mit bem flar Berftanbigen zu verbinden, tonnte man einem minter Begabten wie Spinbler verzeihen; ibm, ber zu großen Unfoberungen berechtigt, gebührt eine ftrengere Ruge; er mußte es genauer mit fich nehmen und Das, was er trefflich angelegt, nicht leichtsinnig ausführen. Bas batte aus ber Rachegottin, bem Fraulein Geles fline für eine impofante Geftalt, mas aus ber bigotten, eiteln Markgrafin werben konnen, wenn er fo traftig und mabr fortzeich: nete, wie er begann? Much Leobegar ober Ifibor ift allzu fluchtig hingeworfen. Diefe leichte Manier, bei ber Alles verfließt und verfliegt, zieht bie gebantenlose Menge an; was bleiben foll fur alle Beiten, muß barnach ftreben, ben Beffern, fich felbft genug gu thun, bas tann Spinbler, barum wolle er es auch!

### Literarisches Curiosum. Die beilige Glifabeth.

1767 wurde im Schwabenlande noch eine Franciscanernonne "auf ben Leuchter ber Rirche gestellt", b. h. gu einer Beiligen erhoben. Reun Tage lang bauerten bie Ceremonien fur die gute Betha ober bona Elisabetha, wie fie bieß, an Reuthe. Die babei gehaltenen Prebigten füllten einen Quartanten von 452 G. und wurden bem Bifchof von Ronftang vom Canonicus Raur bebicirt, ber jugleich Pfarrer in Reuthe war. Ber gutes Deutsch lernen will, muß bies Buch lefen. Gleich in ber Debication tommt Difchmafch vor, an bem nur bie beilige Glifabeth Freude finden tonnte. Es fleht barin j. B .: ,, Grlaube, gnabigfter Reichsfürft, Dodmurbigfter Bifchof und gepurperter Carbinal, bağ ich felbes (Buch) gu Deinen g na bigft en gufen legen barf, mit angefügt unterthanigfter Bitte, Duwolleft gnabigft geruben, foldes in Deinen bochften Schus aufzunehmen, auch mit Deinen hochfürftlichen Purpur ju bebeden, und fo wirb es ohne Anftand in bie jest beigle Belt ausgeben, allforberft bie Glori Gottes, bann auch bie Ehre ber feligen Elisabethae Bonae verfündigen". Db bas in Schwaben gefchehen ift, tonnen wir nicht fagen. In Rorbbeutschland hat tein Menich bis jum beutigen Lage von ber feligen Glifabeth etwas gewußt.

Dienstag,

Nr. 165. —

14. Juni 1831.

### U e b e r 3) o I e n. (Befdlus aus Rr. 164.)

Aber es ift immer bas Unglud Dolens gewesen, bag es bei ber allgemeinen Unfenntnig ber flawischen Opras chen geringerer Beachtung gewürdigt worben ift, als bie lette Grenzhut europaischer Civilisation wol batte ansprechen burfen. Noch in biefem Augenblicke, mer kennt felbit in bem naben vielgeschaftigen Deutschland bie polnischen Beschichten? Gelehrte, welche bie Staatentunde jum Ges genftande eines befonbern Studiums gemacht haben, fpres den von Polen und von den polnischen Berhaltniffen, als wenn biefes Land nicht vor ihrer Schwelle, fondern etwa auf bem Monde ober auf einem ber Ringe bes Saturmus gelegen mare; und Danner, bie unter ben Stimm= führern der liberalen Partei gablen, magen es, ben polnischen Abel felbstfüchtigen Raftengeiftes anzuklagen. Stellte boch Wolfgang Menzel, ber freilich mehr Poet als Polis tifer, aber auch als folcher in einem nicht geringen Kreife geachtet ift, erst gang vor Rurgem ben polnischen Abel mit bem ruffifchen, und ben polnischen freien Bauer mit bem ruffischen Leibeignen auf eine Linie! Ueber bas Innere won Afrika find biefe herren vielleicht genquer unterrichs tet als über ben Buftand eines Landes, bem Europa mehr ale einmal die Rettung feiner Civilisation, und bem felbst bie Wiffenschaft manche ihrer wichtigsten Entbedungen verbantt, Der Schöpfer ber modernen Aftronomie, Copermiens, war ein Dole.

Dag bie polnischen Bauern ichon zu ber Beit, in welcher treulose Gewalt die politische Eristeng von Polen vernichtete, etwas mehr als fühllofe Stlaven maren, bes wahrte ber Untheil, ben fie an bem Kampfe bes Sabres 1794 nahmen. Die ersten Schlachten Kosciuszto's murben von polnischen Bauern geschlagen, und ihr murbiger Belbherr trug felbst bie polnische Bauerntracht. Roch les ben im Munde bes Boltes die Manner, welche in ber Schlacht bei Raslawice bie Sensentrager gegen bie ruffischen Batterien führten. Glowadi, Bartoft und Swittadi maren polnische Bauern, aber fie trugen unter bem Leinenkittel Kurftenbergen. Bei Raslawice fcmantte ber Rampf zwis Schen bem ruffischen Beere und Rosciuszto's Schar, als biefe 3 Manner mit eilig jufammengerafften Senfentras gern ankamen. Das ruffifche Gefchus richtete furchtbare Berheerungen in ben Reihen ber Polen an. Do ging Glowacki, mit seinen beiben Begleitern, vor ben Bauern her, indem er ihnen zurief: "Dziatwa! uzbroyta się! kupta i biyta!"\*) In wenigen Minuten waren die russischen Kanonen genommen, die Kanoniere auf ihren Studen ersichlagen, die Schlacht entschieden. Und die Sohne dieser Manner waren, wie B. Menzel meint, Sklaven, die erst burch Bildung eines Stadteburgerstandes langsam für die Civilisation gewonnen und zur Freiheit vorbereitet werden müßten?

Die Mahrheit ift, obgleich bies bie neuern bemofratifchgefinnten polnischen Schriftsteller, wie Lelewel u. U., selbst nicht zugeben wollen, bag bie Leibeigenschaft in Polen weit von jener Stlaverei entfernt war, in welcher fich bis auf diese Stunde ber Bauernstand in einigen Gegens ben von Deutschland befindet. Sie hatte sich auf ahns liche Weise wie bas schottische Clansverhaltniß aus einem patriarchalischen Gesellschaftezustande entwicket und verleugnete biefen Urfprung nur, mo frembe Sitte und frems ber Luxus die altpoinische Urt verdrangte. Der polnische Ebelmann lebte unter feinen Bauern wie ein Bater uns ter feinen Rindern; er trug einen beffern Rod und be mohnte ein befferes Saus; fie arbeiteten fur ihn und fie gehorchten ihm in Muem, mas er befahl: aber er af mit ihnen diefelbe Roft, führte diefelbe einfache Lebensweise und verlangte nichts von ihnen, was fie nicht mit Freuben ju geben bereit maren. Das es einzelne Tyrannen gab, kann man nicht bem gangen Stande bes polnischen Abels anrechnen. Nur in ben Lanbern, welche burch Eroberung polnische Provinzen geworben waren, wie in ber Ufraine, in Podelien u. f. w., war bas Loos bes Landmanns harten. Aber auch hier gab es neben ben bofen Berren ebenfo viele gute. Als gurft Czartorysti feine Guter in Reußen, vielleicht in ber Borahnung, bag fie ihm einst zum Dant für langidheige treue Dienste confiscirt werben wurden, verlaufen wollte, verbreitete fich eine allgemeine Bestürzung unter feinen Bauern. Weit aus der Ufraine fam eine Abordnung der Aeltesten nach St. Petersburg, wo ber Fürst bamals lebte, und legte eine Angahl gewichtiger Gelbs beutel vor ihm nieder. "Baterchen", fagten fie, "wir has

<sup>\*)</sup> Rleinpolnischer Bauernbialekt, flatt: Dziatwa, uzbroycie się! kupcie się i biycie! (Kinber, ergreist bie Wassen, brangt Euch zusammen und schlagt zu! — Das beste Commando.)

ben gehort, Du willft uns verkaufen, Du barfft bas nicht thun. Wenn Du Gelb brauchft, haben wir Dir welches mitgebracht; und wenn Du mehr haben willst, darfit Du es nur fagen". Die guten Leute behielten ihr Beib und wurden nicht vertauft. Der gewöhnliche gehler, ben wir bei ber Beurtheilung frember Sitten, Gefete und Berfaf: fungen begeben, ift, bag wir unfern eignen Dagftab an fie legen. Bas fur une gut ober schlecht ware, muß auch für Andere, bie boch vielleicht vollig verschiedene Beburfniffe haben, gut ober schlecht fein. Die naturliche Folge ift, bag ber Rreis bes Guten in unserer Einbilbung fo beschrantt wird, daß er fich über unsere fleine Berfonlichteit feiten weit binauserftrectt. Wir felbft, und mit uns allenfalls unfere Rachbarn, Bettern und Gevatterfleute, wenn es hoch kommt unfere Landsleute, find portreffliche Menschen, ber gange Reft Barbaren.

Eine nicht gang fo einfeitige Anficht, bie aber boch auch noch nicht allgu weit von berfelben entfernt ift, finben wir bei Brougham und Lelewel. Beibe ftellen in turgen, fraftigen Bugen ben Untergang bes alten polnischen Ronigreiches burch bie 3 Theilungen bar: Brougham, mehr pon bem außern Standpuntte ber europaifchen Politit, Lelewel, von dem Innern bes Rationalgeiftes aus betrachtet. Bon Borliebe fur ein bestimmtes politisches Spftem find Beibe nicht frei. Beibe ertennen und Beibe aus bemfelben Grunde, obwol ber Eine Englander, ber Andere Pole, bas große Berbienft ber polnifchen Artftofratie bei Beitem nicht nach Burbigfeit an; aber felbst Brougham muß zugestehen, bag bie Leibeigenschaft bes Bauernftanbes nur negativ au bem Berfall und Untergange von Dos len beigetragen habe, inbem fie bie Bertfwidigungsmittel bes Staates verminberte, und baf ber Reichstag von 1791 (b. h. ber polnische Abel!) bes hochsten Ruhmes werth fet. "Die Geschichte", sagt er, "wird einft biefer erlauchten Berfammlung Gerechtigfeit wiberfahren laffen, und die Radwelt wird biese Revolution als ein volltoms menes Mufter ber ichwerften Reform bewundern. Benn fie Scheiterte, fo gefchah es nicht aus Mangel an Betss beit: bie Republit erlag ber umwiberfteblichen Dacht und ber ichanblichen Treulofigfeit ihrer Reinbe".

Neue Thatsachen haben wir in Brougham's Schrift nicht gefunden; aber die Darstellung der alten, durch Mulhiere und Ferrand bekannten Geschichten in dieser einsstachen, gedrängten, wahren, kühnen und freien Sprache überrascht mit aller Kraft der Reuheit. Leleunt, der mehre disher außer Polen wenig bekannt gewordene Umpftände zuerst zur allgemeinen Kenntnis bringt und namentlich das aufblühende literarische Leben treffend schlibert, wird die Indignation, die Brougham in jedem männlichen Herzen erweckt, nicht hervordringen; aber vielzleicht wirdt dieses leidenschaftslose, ruhige Gemälde in geswissen Kreisen, die hestige Aufregung nicht lieben, nur um so mehr. Wozu bedarf es auch der Worte, wo so laut die That spricht?

Obgleich an Umfang ben beiben Kleinen Schriften von Brougham und Lelewel beträchtlich überlegen, ist bas Werk bes. bekamten Hundt-Radowsky über benselben Ge-

genftand an Inhalt boch beinabe in gleichem Berhaltnif armer. Aus ben gewöhnlichsten Quellen ift in ber gewohnlichsten Sprache und stellenweise mit einer, man mochte glauben, affectirten Gemeinheit, bas ichmachvolle Ende Polens bargeftellt. Die Gefinnung bes Berfs, mare zu loben, wenn in diesem Augenblicke, wo in Deutschland wol nicht leicht Jemand magen burfte, gegen bie Bolen Dartei zu nehmen, es ein besonderes Berbienft mare, für fie Partei genommen zu haben. Selbst ohne neue Quels len lagt fich aus ben vorhandenen die Geschichte jener Deriode bereits mit ziemlicher Bollftanbigfeit febreiben: aber mas foll man baju fagen, wenn ein Befchichtschreis ber gerabe feine Sauntquelle unbennst laft? Die 3 Banbe ber "Histoire des trois démembremens de la Pologne" fcheint hundt auch nicht bem Ramen nach gefannt gu haben; jum Glud hat Dginsti in feinen über Berbienft gepriefenen Memoiren einen großen Theil ansgeschries ben, und biefen finden wir benn getreulich an feinem Orte eingeschoben. Doch, tein Bort weiter über hundt : Ras boweth! Auch biese Art ber Behandlung, leicht und oberflächlich hingeworfen und mit ber wohlfeilsten Raffeehauspolitik gewürzt, bat ihren Ruben. Ein fo großes und wichtiges Thema kann nicht auf zu vielfache Beise besprochen werben, ba jebe, auch bie schlechtefte, boch immer eine gewiffe Claffe von Lefern vorzugeweise anspreden wirb.

Reue Beerschau ber bairischen Journale.

Bir ließen vor langerer Beit bie periobifchen Blatter ber Dauptftabt Baierns und feiner Provingen bie Revue paffiren. \*) Benn wir eine neue vornehmen, fo üben wir nur eine zeitgemaße Analogie. Man muftert allenthalben bie Beere und bie physischen Streitfrafte; wir wollen bie Journal-Cohorten und ihre geiftige Deeresmacht an uns vorüberziehen laffen mit Mingenbem Spiele und mit entfaltetem Banner. Die Befer b. Bi. erfuchen wir, fich neben und zu fiellen, barnft wir ihnen jeben einzelnen Aufzug nach feinen Diftinctionen gennn belende ten. Benn es nicht anmagenb mare, murben wir, nach Schiller's Romange, bem hanbichub, bas Rampfipiel feierlich eroffnen und winkend mit bem Binger bie hiefigen Journale auf bie Arena lostaffen. Wir rufen vor Allem bas "Inland" auf, bas bie ministerielle Counte ablegte und bie Cocarde tricolore ploting aufflectte. Diefes Blatt, fo vaterlich gebegt von ber Regienung, biefes Blatt, beffen Rebacteur Limbner bie eingeschickten Muffabe ungefdeut umgos und nach Belieben verftummelte, bat fich, große gesaugt an ben Bruften ber gartlichen Mutter, vor einigen Be-chen von ihr losgeriffen und ftellt sich in offene, hartnäckige gebbe gegen ben Minister von Schenk. Das Kind rafet gugeb los — immer halt es ben Bogen gespannt auf die Bruft feines Schöpfers; es ift ein entartetes, ungezogenes Kind und fog fones bie Gefinnungen bes baireuther Rosmopoliten - feines neuen Pflegevaters, bes Dr. Birth, ein. Dert von Cotta barf es uns ter feinen 21 periobifchen Pfleglingen taum feinen Benjamin nennen. Ge fleibet fich beinahe taglich in ein Flugblatt, fobalb ihm die Cenfux die gewöhnliche Garberobe verfchicht, und fliegs aus ber Deputirtentammer wie eine muthwillige Elfter auf bie Binne bes Ministerhauses. Es tragt auch wie fonft ein etwas braunes Gewand und vergift, überfprubelnd von franzbitichem Muthwillen, bag ibm bie toniglichen Beborben aus ihrer Regie eine Freitafel um halbjahrige 6 Gulben geben burften. Go am ten bie Minber aus!

hier naht sein 3willingsbruber, bas "Ausland". Sie tem
nen seine encollopäbische Seftalt, die er immer wechselt, se nachbem es aus Amerika, Afrika, Afien, Italien oder aus Polen
mit seinen interessanten Ansbestimgen tonmt. Es redet baber
alle Sprachen und geberdet sich wie ein reicher Aussmann, der
schwerbelastete Aunsschreischiffe im hafen liegen hat. Es bietet uns köftliche Schäfe, und seine Hosmester spenden nicht setten gediegene Artifel aus eigner Fabrik. Aurz, es ist sollt und meintlich, wir sind ihm febr geneigt und feinem Fünsorn

gugethan!

Ift das nicht die "Flora"? Ja, sie ist es! Sie kennen sie auch? Sie schreitet wie eine Virago (Mannin nennt man sie in Airol!). Sie war vor Aurem so schmanig, so abgenut, so trech und boch so gehaltsos, naschen mur aus nordbeutschen Afried und boch so gehaltsos, naschen mismaden und colpotitren nicht selten mismedere Wäschen Ist sie auch ihrem feinsinnnigen Papa natreu geworden? Ihr Kleid ist elegant, schneeweiß. Alles an ihr so zierlich und reinlich, die Lettern so gefällig, und das Blumenkörden mit erotischen Gründlen gefüllt! Das macht die Emancipation! Die derühmte Schasspielerin Pfeisser, nun doppelnamig: Birchen Pfeisser, dat sie mit neuer Sarderobe versehen. Der Gatte kannt und frifirt das artige, wiedergeborene Jidrchen, und Nama der gießt ihr das Lockenköpschen mit Rosends. Die Münchner der willsommen nun recht freundlich das artige Wumenkind, aber man fürchtet für seine Arhaltung, da es nicht mehr die derbe Kost des Alexes genießt, der es mit Fettbrocken ost sätterte. Lassen wir es als eine längst ersehnte Metamorphose seinen Weg geden!

"Wer naht bort, gleisnerisch in uch gebuckt, die Blicke erbwarts geheftet, aber heimlich feitwarts lauernd? eins braune Autte, einen weißen Strick um die Mitte, das Haupt geschoren, baarfuß, auf Sandalen daherschiedend, ein Arus zisst in der durren hand, die Wangen hohl und blaß?" Das ist bie "Cos"! Sie ist seit einigen Jahren ins Kloster gegans gen umd übernahm die Stelle des Missonnairs für die lebenssche Hauptstadt; sie predigt Worte der Bekehrung, des Heils, der Phis losophie und hält der "Allgemeinen Zeitung", dem "Inlande", dem "Seehperus" und d. Bl. eindringliche Bupreden, sie zuchtigt die zu liberalen Deputirten, verneint das Dasein der so oft besprochen Congregation, signet sich die Farbe des "Avemir" an und beeldwict mit Salbung gegen den Berfall der Sitren. Sie hat Consequenz, und man vermuthet nicht ohne Grund, das ihr Talente, freilich selltsamer Richtung, der scheren entzgegengesetzt, die Zelle mit Eristenzmitteln sichern. Sie hat nicht 60 Abonnenten, aber noch weniger Leser. Berworsene Zeit Ein bedeutender Rame stebet Wassen und ein Sara

genenfdwert.

"Das rothe Kappchen?" Sie kennen ben Spinbler'schen "Zeitspiegel"? Er wandelt bescheiben daher. Ein rother Demino umwolkt ihm zierlich die Schuker, innen ein dend dend weißes Untergewand. Er sieht jugendlich seisch, spielt immer wie verlegen mit dem Spiegel und beschaut sich seind weißes Untergewand. Er sieht jugendlich sein Bornehmsthun müssen Sie ihm gelten lassen, dangling. Sein Bornehmsthun müssen Sie ihm gelten lassen, dan er die Zeiten abspiestelt und mit seinem Resiere die Abrigen Blatter von sich wezschacht! — Das Schilk, das er sührt, ist bedeutsam, beliedt, gewichtig und romantisch. "Spinbler" tesen Sie. Um Rande prangen Romantisker, Balladisten, kpriser und Turner in schimmernder Einsassung. "Odi prosanum vulgus et arcoos", ist seine Devlse, kein gemelner Poet dars sich nahen. Er muß das Ereditiv von Wolfgang Weenzel haben, um der Ausnahme sähig zu sein. "Also vom Uterarischen Erschütterungs und Polemitspstem?" Ich bitte, strieren Sie das kommende Jouthal! Es ist der "Bairische Beobachter" des hen. Bruckbau, an der hand ein munteres Andelein, psissig, scherzhaft und nersich; es nehnt sich das "Wünchner Conversationsbatt". Also Beobachtung und Conversation! Sind seine Beobachtungen schaft-politischer, lites arrischer Ratur? Die Politis entlehnt er aus politischen Blätzern, die Conversation schaft er aus eignem Uederssusse.

Laffen Sie biefe Abtheilung fich inzwijchen auf bem Martfelbe aufftellen! Bir brauchen Raum fur bie "Conftitutionnette Beitidrift" Gifenmann's. Das bairifche Banner flattert boch und prachtvou! Gie feben in feinem Buge eine , Galerie ber Des putirten Baierne" tragen. Bor ber Sant nur I. II. III. IV. V. Rubhard , v. Schent , Dertel , Gullmann, Platner! biefe Portraite find burchaus plaftifch mahr. Buweilen bat ber Reifter ben Pinfel in bie Salle getaucht. Er mengte zuviel Pfpchologie in ben Zon feiner Gemalbe, er trug manchmal recht bamifc bie Schatten ju grell auf. Aber wir feben bie Riguren bequem von allen Seiten und wir rufen aus: Betroffen! Bemunbern Sie bas brillante Neußere, die foone topifche Ausstatung biefes Blattes - in Burgburg gegrundet, fo burfen Sie von feis nem Gehalte teine geringere Erwartung begen. Es befiet einen gebiegenen Stol; es bat Gebantenfulle; allein feine Are ift uns ju polemifc; es verbindet eine eble Freimuthigfeit mit tiefer Einficht in ben Staatsorganismus. Allein biefe politifch : poles mifche Rotation ift nicht unfere gaches, und wir bebauern, bag Dr. Gifenmann ben "Phantafus", ben er gugleich als Bugabe angefunbigt batte, gang fallen ließ. Aber ber Phantafus und bie nieberbengende Politit - ber fcone, buntgefieberte Bos gel neben bem Stofgeier ber Opposition! Dan lagt jenen in Baiern ohnehin nicht flugge werben, gefchweige fich auf-fchwingen, fangreich und melobisch und fich traumerisch nieberlaffen auf bie Blutenzweige harmlofen Lebens! Gie werben ernfthaft und finfter? Run ja - wir wollen nur bas beitere

Reich der Literatur und einer poetisch freudigen Bewegung. Dort seben Sie aus ber Ferne, so giemlich am Boctletter, wo einst ber Berf. des "Mabdens aus Ithata" und bes "Ries gelhaubchens" bie ftartickegenben Burfte fchmaufte, bie feifte "Banbbotin" mit bem "Langboten" Danb in Band geben. Der "Boltsfreund", ber "Reisende Teufel in allerlei Gestalten", ber "Furchtlofe", und bas fcmugige, eilfertige "Tagblatt" brangen fic neugierig an bie Sanbtutfche ber Botin, bie als Dr. Muller ein Glas Bock (Doppelbier) fcmungeind ausleert, aber mit trobiger Miene den "Candboten" muftert, weil er in fein Rangden fein' Potpourri mehr aufnimmt. Ebuard Duller, ein ichbnes Talent, gab bem Rullerifche Rramann'fchen "Banbboten" bie Richtung eines guten Bolfsblattes, auf beffen Son fic Dr. Daller nie verftanb, fonbern nur mit Schnurren und bem felte samften Gemengfel bie robe Claffe bekuftigte. Duller hatte ben Bortheit, ale ganbemann bes hiftoriographen hormanr, baß ihm Rotigen aus ber Gefchichte Baierne gufloffen. Allein er trat von ber Rebaction gurud und bas Blatt verfummert, mabrend die "Banbbotin" in voller Behaglichfeit wie eine ftaats liche Bauerefrau in ihrer Auffche Baiern burchreift. Bie bie Temperatur hier rafd medfelt, fo bie periobifde Preffe, fo ibre Erfcheinungen, fo ihre Unhaltbarteit, wenn Sie nicht febr beschränkte Ausnahmen gelten laffen wollen. Der "Teufel" und bie "Cos" laffen ihr Gepolter los gegen bie Deputirtentammer, als glaubten fie ber Regierung baburch gu gefallen,

Sie erinnern fich, bag man bei ber frangofifchen Erpebis tion in Mogupten commandirte: "Les anes et les savens au milieu!" Gut, wir laffen ben Rachtrab kommen, die Beits schriften: "Rheinbaiern" und "Das constitutionnelle Deutsch lanb" bes Grafen Bengel: Sternau. Gie bemerten aus ben coms pacten Deften bie Gebiegenheit, bas Rraftige, bas besonbers jene mit einem Aufwande von Geift verbindet, aber leiber misbentet murbe. Es ift entschieben, bas bas "Inland" feit feiner Emancipation, bie Gifenmann'fche Beitschrift, bas "Rheinbaiern" und B. Sternau's Journal auf bie offentliche Meinung und auf ihre fo folgenreiche Birtung ben machtigften Ginfluß üben. Bab: rend wir biefe Beilen fchreiben, beweift bas neuefte glugblatt bes "Inlands" bie Griftenz einer Congregation in Baiern - in Baierns Daupts und Refibengstadt! Ihr Dauptgweck ift nad ber Angabe bes "Inlanb" Berbreitung guter Bucher! Es nennt einen Profeffer Auerbacher als eines ber erften Mitglieber. Bir ftaunen über manchen Ramen und möchten nun felbft balb glauben, bas man in Baiern ben Geift in neue gefsein schlagen wollte, mahrend bie Gesegebung tein tüchtiges Mittel beut gegen bie perfonlichen Angriffe ber Schmeiffliegen. Literarische Schmach!

#### Rotizen.

Paganini.
Ein französsiches Unterhaltungeblatt, bas in Sondon ersiheint: "Le furet de Londres", berechnet, daß dei einer Einsahme von 16,500 Franken, die Paganini bei einem seiner Concerte in Paris hatte, er sur jeden Tact 12 Francs, für eine ganze Rote 6, eine halbe 3, eine Viertel 1½ Francs, für eine Achtelnote 15 Sous und eine Sechzehentheilmote 7½ Sous erhalten habe, wobei noch 120 Francs ungerechnet blieben.

Jur Rachahmung für Aerzte.

An bem hofe von Sinde herrscht ein merkwürdiger Gebrauch, bessen Rachahmung vielleicht auch in Europa in manchen Kallen zu empsehlen ware. So oft der Kürk, im Fall einer Krantheit, Arznei nehmen muß, wird der Arzt verurtheitt, eine gleiche Portion zu sich zu nehmen. Dr. Burnes, ein britisseher Arzt, den der Emir von Bombay hatte holen lassen, wurde genötigt von den Pillen, die er verordnete, Zselbst zu verschlucken zes war ein hoher Beweis des Bertrauens und der Enade, daß er hierauf die Erlaubniß erhielt, seine Stelle von einem Stelling vertreten zu lassen, der wahrscheinlich an das Pillenschus ken besser gewöhnt war, als der Doctor.

### Literarische Anzeige. Perabgegetzte Preiße. Englische Literatur. SHAKSPEARE.

1. Shakspeare's Schauspiele, übersett von Johann Beinrich Bog und bessen Schnen heinrich Bog und Abraham Bog. Mit Erläuterungen. 9 Bande. Leipzig u. Stuttgart, 1818—29. Gr. 8. 3564 Bogen auf Druckpapier. Früherer Preis 27 Thaler.

Jent far neun Thaler.

Kinzelne Bande für einen Thaler und acht Grofchen.

Die Berbienfte biefer nun vollft anbigen Ueberfehung Shaffpeare's find von ben geachtetften Artitfern anerkannt worben, und vor ber Schleget'fchen bat fie in jedem Fall ben Borgung, baf fie beendigt ift.

Die einzelnen Banbe enthalten:

I. Der Sturm. Der Commernachtstraum. Romes und Julia. Biel Barm um nichts.

II. Der Kaufmann von Benedig. Raf für Raf. Bas ihr wollt. Der Liebe Muh' umfonft.

III. Bie es euch gefallt. Ronig Lear. Die gezähmte Reiferin. Limon von Athen.

IV. König Johann. König Richard II. König Deinrich IV. Erfter und zweiter Theil.

V. Ronig Deinrich V. Konig Deinrich VI. Erfter, gweiter und britter Theil.

VI. König Richard III. König Deinrich VIII. Arollus und Aressida. Cortolan.

VII. Othello. Julius Cafar, Antonius und Rieopatra, Die Irrungen.

VIII. Damiet. Die luftigen Beiber von Binbfor, Cymbelia. Enbe gut Alles gut.

IX. Bintermarchen. Die beiben Beronefer. Macbeth. Nitus Andronicus.

Gingeln abgebrudt find bieraus:

2. Shatspeare's Romeo und Julia, überset von Johann Beinrich Bog. Mit Erläuterungen. 1818. Gr. 8. 101 Bogen auf Druckpapter. Geh. Früherer Preis 1 Thir.

Jetzt für zwölf Groschen.

3. — —, Kaufmann von Benedig, überfett von Sohann heinrich Bos. Mit Erlauterungen. 1818. Gr. 8. 9\frac{1}{2} Bogen auf Druckpapier. Geh. Fruckerer Preis 21 Gr.

Jest für zwolf Brofchen.

4. — , König Lear, übersett von heinrich Bos. Mit Erlauterungen. 1819. Gr. 8. 14 Bogen auf Druckpapier. Geh. Fruberer Preis 1 Thir. 4 Gr.

Jett für 3wollf Groschen. Ale Commentar ju Shatspeare, sowol für die Besiger von Originalausgaben als irgend einer Uebersegung ift zu betrachten:

5. Shatspeare's Schauspiele, erlautert von Frang born.
5 Theile. 1823 — 31. Gr. 8. 107 Bogen auf guetem Drudpapler. Labenpreis: 8 The.

Der erste Theil enthalt außer ben Erlauterungen zu 8 Schauspielen eine Einleitung: "Shatspeare in Deutschland", ber vierte außer ben Erlauterungen zu 10 Schauspielen noch einen Auhang: Anbeutungen iber einige bestrittene Dramen Altenglands und Shatspeare's, über Eudwig Lied's Berbienste um bieselben und über bie Mufit in benselben.

Bichtig für bas Stubium Chatspeares ift auch:

6, Shatspeare's Borschule. Herausgegeben und mit Borreben begleitet von Lubwig Tied, Erster und zweiter Band. 1823—29. Gr. 8. 55 Bogen auf feinem Druckpapier, Labenpreis: 5 Thic. 6 Gr.

Erster Banb: I. Die wunderbare Sage vom Pater Baco.
Schauspiel von Robert Green. II. Arben von Feverebam,
eine Tragbbie. III. Die heren in kancashire, von Thomas hermagh. 29 Bagen. 2 Aler. 18 Gr

mas heywood. 29 Bogen. 2 Ahr. 13 Gr.
3weiter Band: I. Die schone Emma, ein Schauspiel. II.
Der Aprann, ober die Jungfrauentragdbie, ein Araverspiel
von Massinger. III. Die Geburt des Merlin, oder das
Kind hat seinen Bater gefunden, ein Schauspiel von B.
Shakspeare und B. Rowley. 26 Bogen. 2 Ahr. 12 Gr.
7. Shakspeare's Bildniß, vorzüglich in Aupfer gestochen,

kostet in einem Abbruck in gr. 4. 8 Groschen.

### GOLDSMITH.

Der Landprediger von Watesielb, eine Erzählung von Die ver Goldsmith. Reu übersett durch Karl Ebnard von ber Delbnig. Mit einer Einleitung. 1825. 12. 11½ Bogen auf Druckpapier. Geh.

Labenpreis: Bunfgebn Grofchen.

#### FIELDING.

Geschichte Tom Jones, eines Findlings, von henry Fielding. Aus bem Englischen übersett durch Wilshelm von Lüdemann. Mit einer Einleitung. 4 Theile. 1826. 12. 59 Bogen auf Dructpapier. Geh.

Labenpreis: Iwei Chaler und zwolf Geo-

Beipgig, im Juni 1881.

R. A. Brodbaus.

Mittwod.

Mr. 166. -

15. Juni 1831,

Aus und aber Darmftabt,

Enbe Mai 1881.

Einige Radrichten munichen Gie bon mir über Darmftabt in artiftifcher, literarifcher und gefellichaftlicher Dinficht. Lieber himmel, menn bas leben turg und die Runft lang ift, fo mußte fcon ber artiflifche Abeil jener Rachrichten langer fein als bas icon ber arriftische übent jener machtigen ianger jein als von berben, nömlich meinen, und vor Allem hatte ich auf einen Rachesleis zu benten, ber ben artiklichen Zaben aufnähmen mo die große Fadengerichneideren ihn mir aus der hand geriffen hatte, um ihn zu Ende zu spinnen und zugleich bas ersverliche Liev aurische und Gesellschaftliche anzuknäpfen. Doch, zum Stäck, solche Ankalten find nicht nöttig. Es handelt sich bier um darmfädere Aunft, die an der Welkseite von Deutschland liegt und alle nicht mandelich noch der Melkseite fich much eine fin der den wendelich noch der in. De handele fich um fein und alfo nicht unenblich weit ber ift. Es benbeit fich um fein and also nicht unenotin weit ger in, us penseit uch um ein Ertren, auch nicht einmal im ein Ertren (was befanntlich wiel leichter ift), sondern nur um einiges Erzählen, Referiren aber wir Sie's sonft nennen wollen. Einst verspreche ich Ihmem babei. Es ift Bahrheit. Esbedienerei in feiner urt fell meine Feber führen. Eins bagegen verspreche ich Ihme nicht. mæine Feber führen. Eins bagegen verspreche ich Ihnen nicht. Es ift: Bollftanbigfeit. Ueberhaupt abgesehen vom nothwendig Melativen diese Worts, und einzig es modelnd nach den Bodurfaissen diese Blattes und Ihrer geschäpten Beser, ist doch immæhin der Stoff zu mannichsaltig, um nach schreitlicher Andiensieltung dessehen mit Aufruchtigkrit sagen zu können: Dos ift Ausst Und selbst wenn man es können, will ich es nicht. Rein, so gewiß noch andere Flügelseben der Capitolsereterinnen im Gedunde Kerten, woraus ich diezenlge genommen, welche gegen wärtig an Sie schreibt oder doch Buchfaben zeichnet, so gewiß sollm von Zeit zu Zeit andere Artikel diesem solgen, und wie dem Kannen Annieds ausnehmen, was vorder moch zur nicht aben nicht vollständig berührt warb. was vielleicht gerade dans ober nicht vollftanbig berührt warb, mas vielleicht gerabe bane erft, mit jenem Reuen verbunden, in feinem treffenbften unb elgenthamlichften Lichte erfcheint.

Alfo — Aun ft. gaft unwillfarlich werbe ich mit biefem Worte jur Betrachtung unserer Theaterungelegenheiten geriffen; benn auf ber Bahne concentrict sich ju bekanntlich bie Aunst: Bichtung, Malerei, platische Aunst, Dinft. Auf ihr brobeit ber herperfest, wo das Alles, wie im "Atacbeth", burcheinanbergefocht, und, alle Aunstellen gehinautgereicht wird. There, nach Anteitung ber vebnerischen gibanne man einem Abell fürst Canne feat. Ift ieht nicht manne gur, wo men einen Theil fure Gange fegt, ift jest nicht unter-gemeffen, unfer Aboater mit: unfer Arauerfpiet, ju bezeichnen. Die Rataftraphe ift bereits vorbel. Das Enbe nabt. Leife wirb fcon bie Cortel bes Borbangs losgefnupft. Roch einen Monat, und er findt. Das Publicum fcwinnnt in Spranen, geht nach haufe, ift gu Racht, und warbe, wenn nicht bes Erbe bes Armerfpiels pagleich große materielle Interffen vernichtete, Ach ju troften wiffen,

Dier nur gang tury bie Gefchichte bes lesten Sabred une fere Abeaters. Am 6. April 1830 ftarb ber vorige Großbergog. Das Abeater war in inebe ale einer Dinficht bas feinige gewon

fen. Richt wur, baf er jabrild an 200,000 gt. barauf verwandte (ungerechnet die hoftapelle, für welche in der Civillite 60,000 M. jabrlich antgefest gewesen find), sondern auch eine große Angah von Freibillers vertreilte seine freigetige hand das, dorte und hierhint beinnhe der größte Abeil der Abacters ren feine Gafte. Diefe tonnten und mußten gufries enn, in Begiebung aufe Schaufpiel, namentlich mit m far bie Oper verglichen, wenig geschab. Chenfe in gern bie bubenbfachen Bieberholungen berfelben ns benn immer blieben Coffume, Decorationen und affeichnet; bas Bangperfonal geborte jum Beffern, und felbft, in einzelnen Mitgliebern, zum Meften. Diefer Geift — und es war tein finsterer — ging durchs ganze Daus. Man mas dem Betfall, wie der Dof angad, und man mas ihn nicht früher. Irgend dem Gewohnheiten und Ansichten des "alten derror" sich entgegenzufiellen, hatte für ein moralische Majen flatwordrechen gezolten. War doch das Theater sein letzter Deilbalfam für ein vielsach dewegtes, nühliches keben. Geloft fein nen Schwächen, in Beziehung auf jenes, sah man deshalb nach. Wan verstebet dabei den wirflichen Kenner.

Der größte Abeil von biefem veranberte fich nach bes ale ten Fürften Nobe. Das bie Oper nummehr aufbore, Favoritim gu fein, hatte man ichnell für wahrscheinlich gesunden. Dages gen, bachte man, biche bem Schauspiele eine neue Tera. Die mit Freibillets Begabem bachten angittich an ihre plage. Man borte von ber Composition einer neuen Intendang, horte von einzelnen Schauspielers nab Sangerberusungen. "Alles geht gut", fagte man. Einzelne freilich erhuben Bebenten. "Barum bie Umgeftaltung, und fo breit, von oben anfangen ? Barum bas Abenter etwa 5 Monate lang foilesen, und so die Aafferm bas Abenter etwa 5 Monate lang schilesen, und so die Aafferm nahme für diese Beit vernichten, wahrend bas Steifte ber Ausgaben bleibe ber Aber freilich, man baute; und wenn die Iweisers auch biesed Bauen, mindeftens großen Abeild, für überftässig hietten, so — geschah's nicht minder, und zuleze mußte bas Ende den Meister loben.

Aber bas Enbe lobte nicht ben Meifter. Roch vor bem neuen Beginne ber Borftellungen waren namlich bon ben Cambftanben ble 2 Millionen Privatfchulben bes nunmehrigen Grofberjoge ale nicht abernehmbar nom Lanbe erflatt morben. Damit ftellte fid bie Berwenbung ber Civilliffe anberd. Doch follte bas Cheater, ale Inflitut, hierburch nichts verlieren. Rur feine Angeheigen, als Einzelne, follten's. Dies Ereignis entsseine bem Entschutz bes dieber immer noch zögernden, gutigen Erofderboes. Ebe noch sen Frage zur Discussion und Abstims nung in die Kammer gedracht war, wol aber bereits die öffentliche Meinung und einstimmig der Rammerausschutz sich dag gegen ausgesprochen hatten, kam der Beschutz zu Grader des bisdertes Dafinsonkaaten ausgesprochen beiten, kan der Beschutz zu haben der halben bisherige Dofoperntheater aufgulbfen und bagegen ein Doftheae ber gut granben. Die erfte Commiffion, aus bem bisberigen Intenbanten und einem weitlichen Rirchenrathe befiebenb, went befonbere hierbel mirtfam. Gehalterebuctionen bet Theater unb Doffapelles Angeftellten nahm man vor; manche anbere frubere

Ausgaben, meniger fürs Theater, als in Beziehung barauf, wurden gestrichen. Es konnte nicht anders sein, als daß Rlagen ertonten, daß Misgunft und Reib gegen manche neuengagirte Mitglieber sich regten, und daß diese Ungufriedenheit auch im Publicum einen entschiebenen Anklang sand, nachdem man sich überzeugt hatte, daß mit solden Engagements mehres hoch mittelmäßige für theuern Preis hierher gebracht war, und daß man bei ben meisten Engagements auch nicht entfernt die diffentliche Stimme — burch vorgängiges Gastspiel — zu Rathe

gezogen batte.

Die Aufhebung ber Freibillets war mittlerweile erfolgt. Das Poublicum war baturch für mundig erklart worden. Es zahlte, wollte aber bafur auch fprechen und gebort fein. Ohnebies find junge Regierungen mit bem Publicum gewiffermaßen aufgewachs fen. Es nimmt fich eber etwas gegen fie beraus, wenn auch bamit nicht entfernt bie erfoberliche Anftanbegrenze verlest wirb. Go gleichfalle bier. Deffentliche Blatter empfingen bie Spuren von allem Diefem, mabrend fonft nur felten etwas barin übers barms ftabter hofoperntheater hervortauchte; ja, einzelne Unfichten, bie früherhin fo ziemlich ohne Wiberrebe, namentlich in ber "Abende geitung" und ber alten "Gleganten", für einige hiefige Abeaterangestellte enthusiaftifch : tategorisch geltenbgemacht worben was ren, erregten nun mehr ober minber heftigen Biberfpruch, theils in ben "Didastalien", bem "besperus" ober bem "Correspons benten von und fur Deutschlanb". Inbessen war bas Repertoire gewählt, und auch bas Runftlerifche bes neuen Inflituts ging fo so seinen Sang. De mortuis nil nisi bene, ift ein Ginnsfpruch, ben Bosewichter ober Thoren erfunden haben, aber fur ein fterbenbes Theater nimmt ibn Ihr Correspondent namentlich bann in Anspruch, wenn er sonft noch zu erwähnen bat, mas ihm wichtiger buntt. Rurg, bas Publicum war zwar über Gingelnes und Gingelne ungufrieben, aber niemals trat biefe Ungufriebenheit in anftogiger Art hervor: Dof und Publicum gingen für fich ihren Gang. Daß eine Dyarchie (mit 2 Intenbanten) gut fei, fonnte fich lesteres übrigens nie einsprechen laffen; gerate baraus erflarte es manche vertebrte Dagregel, und bas Reutralifiren ober ein Streben barnach fchien eingetreten, wie die "Allg. Beitung" in einem Artifel aus Darmftabt gleich Anfangs bem neuen Beginnen prophezeit hatte.

In bies hinein fuhr — um mich eines altverbrauchten, aber, als befannt, um fo mehr ansprechenten Bilbes zu bebienen — gleich einem Blige aus heiterm himmel: die Abeateraufhebung. Riemand wollte es glauben. Aber, nicht nur geschrieben, sonbern felbft gebruckt mar's ju lefen in bem betreffenben Generale ber Intenbang. Diefes Generale, fowie ein fpateres, worin bie Commission - nun fcon bie zweite - gur Liquidation etwaiger Anfpruche, naber bezeichnet war, tam Allen gur hand, bie nur Etwas in Berbinbung jum Theaterwefen ftanben: Sangern und Malern, Cangerinnen und Couffleur, Schauspielern und Schaufpielerinnen, Choriften und Statiften, Billeteurs und Caffiere, ja, fogar ben Mitgliebern bes Theaterjuftigamts, einer Bleinen Juftigftelle, welche bie Rechtsangelegenheiten ber Den: fchen aus ber Buhnenwelt leitete. Run ging's an Barmtroms pete und garmtrommel. Die öffentlichen Blatter ichallten bavon wieber. Bielleicht nicht mit Unrecht; benn eine Menge Intereffen ber Refibeng, bie fo viel fcon ihrem Regentenhaufe als Dufer barbrachte, murben baburch verlegt, und mindeftens Gines barf boch bem Berlegten bleiben - bie fanfte Rlage. Man vertannte babei nicht, bag bas neue große haus viele Roften notbig mache, überhaupt, bag ber hof immerhin noch viel gufchiefen muffe - fo viel, bag, auf eine Schulbentilgung verwandt, bier bie Summe nicht gang unansehnlich gu nennen fei; aber auf ber anbern Seite — genug, man war nicht bon ber in-neren Rothwenbigkeit und ebenfo wenig von ihrem wirklichen, nachhaltigen Rugen fur bie hoftaffe überzeugt - um fo meniger, als bas Berg bes Großherzogs zu gutig ift, um gang ohne Penfionen gu entlaffen, eine Procedur, bie in vielen Gingelfallen übrigens nicht einmal rechtlich gu realifiren mare. Go fteht's im Wefentlichen noch. Die Commiffion ar-

beitet still fort, and soll nach welt billigern Principien versahren als die erste that. Einzelne Mitglieder gingen schon. Andere sind im Gehen begriffen. Das Ende des Juni, weiches zur Bollziehung der Ausbedung sestigestist, wird kaum noch das in Seenesehn eines kleinen Rühpstückes erlauben. Iwar, noch immer wechselt der Putsschlag der Sterbenden. Reutich dehauptete man für gewiß, der Schlaß der Borkellungen dauerte nur 8 Monate, und die Ausbedung ware weiter nicht als eine postliche Kigur oder spanische Wand, hinter der die Intendanz ihre Iowwossisch wechsele; dann widersprach man's ebenso bestimmt, und nun, als noviter reportum, will die Meinung sich gettendsmachen, der Schluß damere ein Zahr. Es sein blicht, in diesem Zickraume einen Pensionssonds zu dilden, der, schon nach 4 Jahren, ohne Belastung der Ansse, die Ausnahme des Apellenehmenden möglich mache. Dann solle das Abeater Rationale theater werden. Alls Argument sührt man an: A. Sischer, der nach Paris auf 2 Monate zing, habe auf 5 Jahre in Bertin sich engagiren wollen, habe dies aber, auf den Wunsch einer durchlauchtigken Frau, nur auf ein Jahr gethan, indem dann, nach ihm ertheilter mündlicher Bersschern unterliege. Ebenso noch Anderes.

Doch genug bes Aheaters. Ich wende mich zur Mufit. Aber auch da geht mir's wie dem Wanderer durch Karterufe. Er breht um 20 Straßenecken, und immer rück sich ihm am Ende ber Straße der Schlosthurm vors Auge. Wiederholt will das Aheater fein Recht aeltendmachen — fein kurzek Recht.

bas Abeater fein Recht geltenbmachen — fein turges Recht. Es tann nicht fehlen, baf in einer Stadt, wo fo viel Mufit in ber bochften Inftang getrieben wurde, biefes auch nach ihren Ebenen fich verbreitete. Schon bas Gine: wie viel ge-schickte Mufiker waren in der hoftapelle, die Unterricht erthei-len konnten und zwar guten! Wie viel Anregung lag in den großen, trefflichen Compositionen, bie man tennen lernte, um barnach fleine, in gewiffer Art nicht minber treffliche Cabinet ftude fich ju verfchaffen, Mitbilbner und Mitmirter babei gu fein. Aber gerade hier fehlte bas verbindenbe Glieb: Concerte. Selten, bas ein Frember ein foldes versuchte und dann ge-wohnlich nur spartiche Mitwirtung fand. Roch seiner, bas ein Ginbeimischer fich an die Spiee eines folden gestellt batte. Der Grofberzog fab nicht gern, wenn von feiner hoftapelle, feinem Singpersonale Mitglieber bei Selegenheiten biefer Art auftraten. Und gerade in ihnen hatte man bas Ersprieflicfte gefunden. Das wirfte nachtheilig auf Alle. Auch war bas Publicum verwöhnt, theils mit Unrecht, theils mit wirflichem Rechte. Dit Unrecht: insoweit Danche wegwerfend von Beftrebungen fprachen, bie, allerbinge mit fcmachern Umriffen ale Opernbarftellung, boch immerbin eigenthumlich fich verhalten, und wieder mehr zur Raturlichfeit zuruckfuhren. Go alfo blieb bas Deifte nur ifolirte Privatubung; boch find bier Er. Gebeimerath Bimmermann und fr. Dofbuchhandler Leste rubmlich gu erwähnen. Erfterer gab und gibt regelmäßig ein Bochen concert, und auch bei Letterm feben fich baufig ein- und ausübend Anhanger ber Tontunft.

Die Materet hatte vor 70 Jahren bessere Aage in Darmstadt als jest. Damals lebten und wirkten Seekah, Fiedler und Sowenstern, freilich, besonders der Erstere, mehr für Franksut; aber sie waren doch da, die Waskern. Dafür sehen wir in einer Reiche von Salen eine Bilbergalerie nunmehr eröffnet; der verstordene Großherzog wies ihr die schönsten Gemächer seinen Wochentage unentgelttichen Jutritt. Semeine Soldaten, Landleute, vornehme Damen, ästhetische Reisende, Einwohner und Fremde, Junge und Alte wandern da dichtgebrängt durcheinander, und gerade das: dichtgebrängt, hat wol. schon den Wunsch zegemacht, daß man die Galerie öfter dem Publicum erschilleße. Man wird den Sapitalisten unklug nennen, der nur den siedenten Abeil eines gewissen Zeitaumes seine Gelder auf Jinsen legt; noch mehr, wenn vom siedenten Abeile kaum ein Viertel zählt. Das sogenannte alte Museum ist jest ganz verschossen. Das

Antifencabinet war es immer, well man bem Publicum telne Rubitaten zeigen will. (Ach, bas find oft bie unschulbigften Bloben!) Cbenfo waren es immer bie Baffenfammlung, bas phyfifalifche Cabinet u. bgl. Junge Runftler bilben bier haupt-fachich ber brave Galeriebirector Muller, ber gang feinem Fache lebt, und hofbilbhauer Scholl. Als vorzüglich ift zu nennen: Schilbach, Dof: und Theatermaler, ber Schopfer unferer Decorationen in ber "Stummen von Portici".

Da bie Dichttunft mehr zur Literatur gablt als zur Kunft, fo erlaube ich mir, bei jener barauf zuruckzufommen.

Biteratur. Dier ift fower, foftematifch ju fein. Birb viel in Darmstadt gelesen, geschrieben, gedruckt, wohin geschrieben, was, wie gelesen; zehren wir mehr an der Erinnerung, oder haben wir gar keine und find homines novi im Fache literartfchen Seins, Thuns, Treibens und Traumens? Doch, die Fragen follen mir Rubriten fein. Reichen fie nicht aus, fo füge ich Einzelnes an, 3. B. hofbibliothet, bffentliche Borlefungen, Berkehr unter ben Literaten, Burbigung ber Literatur u. f. w.

Es wird viel in Darmftadt gelefen, wirklich fehr viel. Die Obfivertauferin lieft am Rorbe, ber Gefrette auf ber Bache, ber Lobnbediente lieft über bie Gaffe, wenn er bem herrn bas Buch aus ber Leibbibtiothel gutragt. Diefer lettern haben wir hier ein halb Dugend, wovon bie großte (bes orn. Deinrich Allweiler) gegen 20,500 Rummern gabit, und bie alle ihr reich: liches Auskommen finben. Außerbem exiftiren auch noch ein Dugend cirtulirende Cammlungen, meift Journale, und entweber nach ihrem Einbande, bie graue, blaue, grane u. f. w. Gefellschaft geheißen, ober nach ihrem Inhalte, bie gelehrte, portifche, juriftithe, techmologische u. f. w. Dabei verfieht fich, bag jene, nach bem Ginbanbe benannte Journale lebiglich belletrie ftifden Inhalte finb. "Morgenblatt" und "Abendzeitung" nehmen barin regelmäßig bie erften Stellen ; bie "Elegante" fchließt fich ibnen an; ber "Freimuthige" brangt fich an bie "Elegante"; "Das menzeitung" unb "Mobenzeitung" reichen fich bie Danb ; ber "Ge-fellschafter" fehlt nicht; fonft noch bas eine unb andere Blatt fahrt bagwifchen. Auch mittelernfte, mehr wiffenfchaftliche Unterhaltung, burch Ihre Beitschrift, "Desperus" u. f. w. vertreten, finbet Gebor ober Geficht, und regelmaßig zweimalige Bechfelung bes Lefemate. raals in ber Boche last eher befürchten, bas man Bieles nicht beenbigt, Manches nicht angefangen und Mehres nicht überlegt Enblich eriftiren in Darmftabt noch mehre große gefoloffene Befellichaften: bie vereinigte Befellichaft, ber Club, bie Reffource, bie Lefegefellichaft. Ueber ben Beift biefer Gefellfchaften wirb unten gu fprechen fein. Dier wirb ihrer nur er-wahnt, als Anftalten, bie, besonbers bie Lefegefellschaft, eine Menge Blatter einer großen Angabl hiefiger Ginwohner an befrimmter Locals bieten, und fleine Bibliotheten, beren Gebrauch ebenfalls ben Mitgliebern offenfteht, hieran gefnihpft haben. Enblich halten noch Gaft = und Birthebaufer und Privaten fich eine Menge Beitungen.

Aber vielleicht ift intereffanter, zu miffen, welche einzelne, benannte Blatter man vorzugemeife von ben vielen lieft? Da if benn nach unferer , Großherzoglich beffifchen Beitung", bie Gigenthum hiefiger Invalibenanstalt ift, babei eines alten und verals teten Privilege fich erfreut, und von ber unten befonbere gehanbelt werben foll, bie gelefenfte: bas beutsche "Frankfurter Jour-nal" nebft feinem Beiblatte, ben "Dibaskalien". Wahrenb von ber "Allgemeinen Beitung" (bie aber um fo mehr gewählte Befer bat) nur etwa 40 Gremplare vom hiefigen Poftamte taglich ausgegeben werben; mabrend etwa Gleiches mit ber "Frankfurter Dber-poftamte = Zeitung" geschieht; wahrend bie "Zeitung fur bie freie Stadt Frantfurt" noch weniger Abonnenten gablt, und ein neus gefchaffenes barmftabter Blatt: bie "Beffifchen Blatter", gleiche falls taum fich aufzuringen vermag, erfreut fich bas "Frankfurster Journal" bier eines taglichen Abfahes von etwa 180 Eremplaren. Das macht: Es ift wohlfeil, fein belletriftifches Bei: blatt bringt regelmäßig Schlechtes und Breites, und bamit gut. Uebrigens muß man billig fein und anerkennen, daß bas Journal felbst in weit liberglerm Beifte geschrieben werbe, als bie

Poffamtezeitung und welt bedweath letterer in ber Renabatin

Aber die "Großberzoglich heffische Zeitung", auch wol Landzeitung genannt. Seit Ansang biefes Jahrs erscheint sie 7 Mal die Woche. Sie ist, wie oben bemerkt, Eigenthum hiefiger Invalibenanftalt; ein Beamter beim Kriegsminifterium rebigirt fie, b. b. er ftreicht mit Rothel ober Bleiftift in ben frankfurter Blattern, bem "Schwäbischen Mertur", ber Allgemeinen und ber "Preuß. Staatszeitung" an, mas für feine lieben Lefer und insbefonbere für bie auf Stallfutterung gefesten beffifchen ganbbewoh-ner fich eignet, und babei bringt fie eine Menge Inferate, mit beren Gebubt man bie Bunben ber Invaliden beilt, und binfichtlich beren ebenfalls eine paffende Borficht herricht, bas nichts hereinkomme, was ansibhig ift. 3. B. vor etwa einem halben Jahre warnte ber Gemeinberath — bamals noch Commerzienrath - G. G. Doffmann allhier offentlich in ber Canbzeitung por fogenannten & und & Sechstreugerftuden und Grofchen. Die hiefige Judenfchaft, weil in ber Barnung von Juben bie Rebe war, welche fie hauptfachlich ins Land brachten, glaubte fich angegriffen und veranlaste eine Replit; boch nur ihr Gefchriebenfein: benn vom Drucken war es noch weit. Man wollte bas Inferat, was, bem Bernehmen nach, febr milb abgefaßt war und beffen Berf. jebenfalls fich nannten, nicht aufnehmen. Lange Bemuthungen koffete es. Man matelte um Spleben. Die Juben fandten endlich eine Deputation ins Palais. Da erschien benn bas Schmerzenstind — ein trauriger Beleg zugleich zum Rechte babier, fich frei und bffentlich zu außern. (Der Beidluß folgt.)

#### Der Abenteurer Giovanni Kinati.

Siovanni Kingti mar ber Cobn eines mobibabenben Bute. befigere ju Ferrara, welcher ibn ber Rirche bestimmte. Das Confcriptionegefet, welches im Konigreich Italien in Wirtfams teit trat, erreichte auch ginati. Er befertirte, murbe eingefangen, enttam jum zweiten Male, und erreichte glucklich bie Grenzen von Albanien. Die Turten nahmen ihn nebft einigen Befährten mit Freuben auf. Rach Berlauf einiger Beit gaben fie ihnen aber zu verfteben, fie murben wohl baran thun, ihren Glauben abzuschworen. Da fie biefen Borfchlag mit Berachtung abwiefen, murben fie zu ben barteften Arbeiten angehalten. Dan behandelte fie wie Laftthiere. Diefes Argument leuchtete ben Ungludlichen ein; fie bekehrten fich jum Islamismus. Finati erhielt ben Ramen Mohammeb, und warb Pfeifentrager eines turtischen Generals, ber ihm balb ein fo unbeschränktes Butrauen fcentte, bag er ihm ben Butritt in feinen Darem geftattete. Der junge italienifche Pfeifentrager machte fich biefes Borrecht gu nuge; ein gartliches Berbaltnis, welches fich zwischen ibm und einer georgischen Stlavin entspann, nothigte Finati fich nach Aegypten zu fluchten. hier trat er in bie Dienfte bes Pafca, und warb balb barauf jum Betick bachi ober Corporal einer Compagnie Arnauten beförbert. Kurg nachter fanb er Gelegenheit sich auszuzeichnen. Da bie Wahabiten bie Bilgertaravanen auf ihrem Juge nach Metta und Mebina aufgefangen, so beschloß ber Pascha sie zu gernichten, nachdem er zwor bie Mamelucken gu Grunde gerichtet. Das Regiment unfers Abenteurers, welches gur Armee geborte, bie bestimmt war fich ber beiligen Stabte gu bemachtigen, wurde unter bas Commanbo Toffoun's geftellt, eines Junglings von 17 Jahren und Liebe lingsfohnes bes Pafcas. Ungahlige Raubericharen beunrubigten bas heer auf biefem Buge, und plunberten gur Rachtzeit Solbaten und Officiere mit einer faft unglaublichen Rubnheit. Die Aegyptier nahmen bie Stadt Dambo an ber arabifchen Rufte ein, murben aber bei einem Angriffe auf ben Engpaß Diebib : Bogag gurudigefchlagen. Finati entfam gludlich bem Gemegel und febrte nach Rairo gurud.

Mohammed = Mi entschloß fich hierauf in eigner Person ins Kelb zu ruden. In ber Spige eines gabireichen Beeres erzwang er den Durchmarsch durch den Engpas von Djebib Bogas und brang bis nach Mebina vor. Die Kunde von Mohammed's Waffenglud entstammte aufs Kene die Kriegsluß Finati's. Er gessellte sich zu einem Corps Albanesen, welches nach Suez marschitte, und sand Gelegenheit sich mit den Wahabiten zu messen bei der Belagerung von Konsodah, wohln sich deren eine große Anzahl gestücktet hatte. Bei einem Auskalle socken sie mit dem Muthe der Berzweissung: die Kampsenden, durch den engen Raum hart aneinandergedrängt, gersteisichten sich mit gräßlicher Wuth. Sie bebienten sich nicht eilein ihrer Sabel und Messen, sonderen sie gerriffen sich mit den Rägela und Bahnen.

Ein Theil ber ägyptischen Truppen wurde balb barauf von einem Corps Bahabiten angegriffen. Gin panifder Schreden bemachtigte fich ber Aegyptier. Finati verlor auf ber Flucht feine Schuhe; feine guffohten wurben in bem glubend beißen Sanbe bergeftatt aufgefchunben, bas er nicht weiter tonnte. Bum Glade tam ein agyptifcher Reiter an ihm vorbei: Finati ergreift zuerft ben Steigbugel, hernach ben Schweif bes Pferbes. Der Reiter, welcher ihn in ber Angft mabricheinlich fur einen Beind hielt, feuert fein Piftol auf ihn ab. Finati buct ben Ropf, um ber Rugel auszuweichen, bleibt aber in berfeiben Stellung, und wirb fo eine große Strede weit fortgeschleppt und endlich gerettet. Spaterbin entwischte er in die Bufte, unb gelangte mit einem Truppe Bebuinen nach Metta. Das Mert: wurdigfte in biefer beiligen Stadt ift ein großer gepflafterter Dof, ringeum mit Saulengangen eingefaßt. In ber Mitte er-bebt fich bie Raaba, beren außere Banbe mit fcwarzem Sammet betleibet finb, auf welchen fich arabifche, mit golbenen Buchftaben gestictte Sprache befinden. Ginem Bintel biefes Gebaubes gegenüber ift ein Brunnen, Jemzem genannt, beffen Baffer für so heilig gehalten wird, baß man jabrlich bem Großberrn bavon nach Konstantinopel senbet. Am Fuße bes Gebaubes ift ein Stein, ben alle Pisger tuffen, wenn sie in baffelbe wandeln: bie Dberflache ift burch bie Ruffe ber frommen Banberer gange lich abgenust. Der Raaba gegenüber fieht man 4 abgefonberte Pavillons, welche fur bie Pilger ber vier verschiebenen Gecten bes Islam bestimmt find. Als Finati zu Melka war, tamen 2 Karavanen baselbst an, die zusammen wenigstens 40,000 Perfonen gahiten.

In Metta hatte Finati mit Mohammed Ali eine Unterredung. Er trat auf beffen Befehl in ein neues Regiment. Mohammed Ali zernichtete endlich die Wahabiten ganzlich. Nach manchem Ungemach gelangte Finati zulest wieder nach Kairo, und entsagte ganzlich dem Kriegsdienste. Im Jahre 1815 folgte er Prn. Banter auf seinen Reisen, und zwar zuerst nach Oberägypten. In der Gesellschaft dieses Gelehrten sing er an für die ägyptischen Alterthumer Geschmack zu bekommen. Späterbin besuchten die Reisenden Palästina. Lassen wir nun Finati selbst sprechen.

"Bebu Mage waren feit unferer Abreife von Rairo verflofs Rachbem wir 2 Zage gu Jaffa ausgeruht, reichten wir beim Commerneur biefer Stabt eine Bittidrift ein, in welcher wir ibn um einige Maulefel und einen Geleitsbrief nach Jerufalem erfucten; ber Pafcha fchicte uns einen Janiticharen, ber uns gum Begweifer bienen follte, und Maulefel fur uns Mile, nebft 2 Bebienten ju Buf. Wir reiften mit Lagesanbruch ab. Ginige Pilger gefellten fich unterwegs zu uns. Sie mußten fammtlich an einem Engpaffe Boll bezahlen; unfer Daufen war allein bavon befreit, auf ausbrudlichen Befehl bes Gouverneurs. Als wir bie Mauern und Binnen von Jerufalem mahrnahmen, ftiegen alle Reisenbe, wie gewöhnlich, von ihren Maulefein ab und knieten nieber; fobann festen wir die Reise zu Buß weiter. Der Lag fing an ju bammern, als wir an bem westlichen Thore von Jerufalem antamen; es war noch nicht geoffnet. Bir ließen unfern Begweifer gurud und gingen um bie Stabt bis gum Stephansthore, welches fich gunachft bem Tempel Sa-Lomo's befindet. Dr. Banter eroffnete mir, ber Bunfc, biefen

Tempel ju feben, beffen Gingang ben Chriften unterfagt ift, fei ber Dauptbeweggrund, ber ihn nach Berufalem gefahrt babe, und brang in mich, mit ibm bineinzugeben. Er frügte fic barauf, bie Bachter bes Tempels tonnten unmöglich arnautifd verfteben', und ein Albanefer fei nicht gehalten, bas Turtifche ober Arabifche zu fprechen; wir liefen alfo burchaus feine Befahr, entbeckt zu werben u. f. w. Ein Chrift, ber biefe Wofchee ohne Autorisation besucht, macht sich bes Tobes schulbig, wie auch ber Muselmann, ber sich zu einer solchen Uebertretung bes Befebes hergibt. Inbeffen war teine Beit gu verlieren, bie Gache mußte rafch vorfichgeben ober gang unterbleiben. Das Stephanether that fich auf, Dr. Banter trat hinein, und wir foritten mit einander auf ben großen Dof bes Sempels gu. Diefer Dof ift febr fcon und mit einigen Copreffen bepflangt. In ber Mitte, auf einer großen achtedigen Platforme, weiche auf Stufen ruht, erhebt fich bas Gebanbe, ein Bert bes Rhas lifen Omar; auf allen & Seiten befinben fic eberne Thore. lleber bem burch farbige Glasfenfter erbeilten Zempel wolbt fich eine Ruppel".

"Bir bewunderten schweigend bessen prachtvolles Teusere, als wir einen Türken mit grünem Aurdan, einen Schiffel in der hand, auf eins der Thore zuschreiten sahen. Während er ausschloß, fragte er und, od wir das Innere zu sehen wünschten. Ich bejahte es und sing sosort ein Gespräch mit ihm an, um seine Ausmerksamkeit von meinem Begleiter abzulenken. Als er indessen beim Einritte seine Neugierde in dieser hinsicht beskiedigen zu wollen schien, erklärte ich ihm, mein Gesährte seit erst seit Auszem von Scutari angelangt, er verstehe blos die arnautische Sprache. Unser Wegweiset bekümmerte sich nicht weiter um Hrn. Banker".

"In gleicher Richtung mit ben 8 innern Winkeln bes Aempels befinden sich 8 massive Pfeiter, zwischen benen sich 16 Marmorsaulen erheben, welche die Auppel tragen. In der Mitte des Raumes, den sie einschließen, ragt eine große Fessemasse abs Pflaker. Man gibt gewöhnlich vor, sie schwebe in der Lust; sie ruht aber auf einigen kleinen darunter besindlichen Gaulen. Man zeigte und ebenfalls auf dem Pflaker die Eingange des Paradieses und der Holle, und den Ort, wo man Abams Schädel sand und die Stelle, wo Kain den Abel töbetete. Der Sage zwolge sehre sich der Engel auf die Felsemasse, als er unter Davids Regierung der Pest Einhalt that. Bei einer jeden bieser heiligen Stellen knieten wir nieder und opserten einige Varas".

(Der Befchluß folgt.)

#### Rotif. Dreieinigkeitsorben in China.

Gine mertwurbige Berbruberung befteht im chinefifchen Reiche unter ben Ramen ber himmlifch irbifchen Gefellichaft, ber Gefellichaft ber verbunbenen Dreiheit, namlich Dimmel, Erbe und Menfch, und anbern geheimen Benemungen mehr. Sie will von Erschaffung ber Belt an bestanden baben und ift ausnehmenb verbreitet, vom Staate aber geachtet, weil ber 3wed biefes Orbens hauptfachlich auf Raub ober politifche Dpposition hinausgeht. Die Ditglieber ertennen fich an gebeimen Borten, Bahlen, wobei bie Drei eine hauptrolle fpielt, und Fingerzeichen; fie nennen sich untereinander Brüber, ihre 9 Borfteher bie alteften Bruber; fie leiften fich gegenfeitige bulfe gegen bie Richteingeweihten und tragen außerlich bie Daste ber Bohlthatigfeit und allgemeinen Menschenliebe, um neue Mitglieber ju werben. Die Inition gefchieht zur Racht und bie Rovis gen muffen unter emporgehaltenen Schwertern bie fürchterliche ften Eide ber Berschwiegenheit ablegen, wobei fie jugleich als Symbol ber Bergeltung einem Dahne ben Ropf abschlagen. Ihre Statuten find auf Leinwand geschrieben, bamit man fie erfoberlichen galls ins Baffer werfen tonne.

Donnerstag,

—— Nr. 167.——

16. Juni 1831.

Ans und über Darmstabt. (Beschluß aus Rr. 166.)

Bielleicht host man, daß, troß so manches Tabelswerthen, unsere Landeszeltung — bie mit der mainzer und wormser Zeitung das politische Landestrisolium bildet — um so reichere Ausbeute an Inländischem deringe. Aber nein, das ist gleichsalls nicht der Kall! Direct enthält sie dieweilen nur eine Hostalls nicht einen Unglücksall, den Tod eines alten Nannes mit vielen Enkelein oder Urentelein, eine Zeuersdrumst, eine mehr oder minder gute That u. dgl. Ia, man hat Beispiele, daß solche inländische Rachrichten erst aus der "Mainzer Zeitung" ins "Frankfurter deutsche Journal" gewandert waren, eine wie, Großberzogl. dess. Zeitung", mit dem süßen Entzücken zweiten Wischerzogl. dess. dich papiernen Arme ihr dssetz, oder daß sie von Offendach aus erst in der "Allgemeinen Zeitung" sich angessebelt hatten, ehe sie mit matter Druckerschwärze in der desssebelt hatten, ehe sie mit matter Druckerschwärze in der desssebelt die gedachte Zeitung gar nicht). Militaireigenthum, von einem Militair redigirt, von Militairs überdacht, in gewisser Mart ofsiell und nicht officiell, privilegirt, unendlich mager, könnte mart doch die Koderung an sie machen, daß, was sie an Inländischem Bringe, mindestens wahr sei. Und läßt sich dies sagen?

Gin fdwer wiegenbes Beifpiel als Antwort! Im Oftober por. 3., als bie Unruhen in Oberheffen ftattgefunden, betam bie "Großherzogl. beff. Beitung" Leben. Wie follte es auch nicht! Gelbft ein tobter Frofc unterliegt ben Wirtungen bes Galvanismus, um fo mehr wird eine Beitung, wenn in ihrem nabern Bereiche Truppen marfchiren, Martialgefege verfundet werben, Meuterer über Dorf und Stadt fich verbreiten, minbeftens eie nige Spuren hiervon ihren Lefern zum Beften geben. So anch bier. Die "Großherzogl. heff. Zeitung" vertundete in einem Extrablatte zu Rr. 241 vom 2. Dit. vor. 3., Darmftabt, Mittags 12 Uhr: "Rach eben eingetvoffenen weitern Berichten langte bie aus Cavalerie bestehenbe Avantgarbe ber großberzogl. Truppen geftern Abend, auf ihrem Marfche nach hungen, ju Sobel ein. Babrend bes Durchmarfches burch Sobel fiel aus einem Garten ein Schuf, ber aber nicht traf. Die Cavalerie sprengte in ben Garten, ein Cheveaurleger feuerte feine Piftole auf ben Rebellen ab, ber gefchoffen hatte: berfelbe fiel tobt gur Grbe. Die Cheveaurlegers verfolgten eine weitere Angahl von Rebellen, bie fich in bem Garten befanben und hieben auf fie ein : brei berfelben wurden bleffirt, wovon einer gleich barauf ftarb. Bei ben fernern Rachforschungen fant fich teine Spur von Rebellen mehr. Souf fiel an biefem Age nichts vor. Die bocffte Erbitterung gegen bie Rebellen herricht unter ben Truppen".

Dieses das Siegesballetin, was man im ersten Augendlick überrascht, dis auss kleinste Jota, selbst dis auf die beiden Rolons, womit die beiden Totungen eingeleitet waren, in Darmstadt für unzweiselhaft bielt. Aber bald änderte sich die Sache. Man hörte immer entschiedener, jene getöbteten sogenannten Rebellen seine Rebellen gewesen, vielmehr wackere, redlich und vaterlandisch gesinnte Manner, die gar teine Beraniassung zu solcher Behandlung gegeben. Man erfuhr, es sei eine Deputation aus Sobel bei Se. t. h. bem Großberzoge in Darmstabt gewesen, die hieraber, sowie das sonstige begleitende Bersahren ber großberzogl. Cheveaurlegers in ihrem Orte, nachbrudliche Beschwerden erhoben und von Se. t. h. ihr fürstliches Wort streuger Untersuchung erhalten hatten. Man las in dffentlichen auslanbifden (beutschen) Blattern mehr und mehr von ber Sache. "Desperus", die "Redarzeitung", ber "Schwäbische Mer-, am ausführlichften bie "Allgemeine Beitung" (auf. Beil, Rr. 199) thaten Melbung bavon. Direct ober boch indirect war damit ber "Froßberzogl. hess. Beitung" vorgeworfen, daß ihr oben worts lich eingefügter Artifeltheil unrichtig sei. Aber helobte Zeitung schwieg. Ein tüchtiger barmstädter Anwalt — nachdem 2 Mosnate seit jenem Unglücktage (1. Det.) vergangen waren und die bochfte Beborbe, trog Deputationen, Erinnerungefchreiben bes fobeler Burgermeiftere und allenthalben fraftigft fic aussprechenber bffentlicher Meinung, immer noch teine Untersuchung anges ordnet hatte — trat nun, Ramens ber Witwe bes einen Getobteten, mit formlicher Denunciation auf, fprach von Blutschulb u. bgl. Da enblich verfügte man bie Untersuchung. Aber bie "Großherzogl. beff. Beitung" fdmieg. Gie bat nicht bas Publicum, fein Urtheil zu suberenbiren, bie Sache werbe untersucht, man werbe bas Resultat ber Untersuchung betannt machen. 3wei Aubiteurs wurden Monate lang gleichzeitig thatig. Enblich gas ben fie ihren Bericht beim Kriegsminifterium ein, worin eine ansehnliche Bahl großherzogl. Golbaten — barunter auch mehre Offiziere - in Untlageftanb ju verfegen, angetragen ift. Immer entschiebener ift bas Publicum in feiner Anficht von ber volligen Unfdulb ber armen getobteten ober vermunbeten ober mishanbels ten Sobeler und Molfersheimer geworben. Man fammelte Collecten und bie Staatsregierung felbft that Giniges für fie. Aber bie "Großherzogl. beff. Beitung", welche bamals mehrmals fich beeilte, Rleinigkeiten zu wiberlegen, welche mit Bezug auf bie Unruhen in Dberheffen, nebft vielem Babren, in bentichen Blate tern (auch in ihr felbft) erzählt worben waren, last fort und fort ben Ehrentitel: Rebellen, ben fie ihnen nachfchleuberte, auf bem blutigen Grabe jener Manner fteden.

Es muß auffallen, daß auswärtige Blätter so viel vom Areiben und Richttreiben im Großberzogthume hessen melben, daß die Stadt Darmstadt hauptsächlich der Ort sein mag, wo solche Artitel verfast werden, und daß im Inlande selbst so wenig davon durch ben Oruck zur Dessentlichteit tommt. Sollte man nicht vielmehr glauben, über die Grenze hinaus sidgen nur einzelne Wassertichsen, über die Grenze hinaus sidgen nur einzelne Wassertichsen oder Matsucken vor Regendos gentheilchen, während innerhalb berselben durchs Räderwert der einheimischen Blätter ein wahrer Rheinfall von Thatsachen oder Rassonnement brauste, ein slammender Wald von Gelehrsamteit in seiner einzelblättlich-wissenschaft den Titeratur ausseinen, in die liebe Belletristit, wie Rossen werden Weihnachtzusertdaum, in umgepurzelter Regendogengestalt, über alles Das — mit Vormsttags, Rachmittags oder Rachtlättern — sich lustig hier

ftrectte? Aber nein, bem ift nicht fo. Barum nicht in ber Politit, geht icon aus Dem bervor, mas oben gelegentlich bei, ber Charatterifit unferer "Großbergogl. beff. Beitung", ber einzi gen privilegirten und ber einzigen, burch bie man politische Ar-titel in ben altern Theilen bes Großherzogthums befanntmas chen tonnte, gefagt worben. Wer mag hier auch nur versus chen, etwas Sethstanbiges, Freisinniges insertren zu lassen Die periodifche wiffenschaftliche Literatur ruht auf einem Daupt e. Die belletriftifche, obgleich neuerbings einige Mügelichlage vers fuchend (vgl. unten), verbient boch faum ben Ramen Litesatur. Und so, wie die Bewohner Savogens mit ihren Kindern, so thut's die Mehrzahl der großherzogl. hess. Schriftsteller mit ihren Arbeiten. Sie sendet diese in fremde kander. Erst wenn sie dort gewesen, durfen sie wiederkehren ins heimische kand. Ihnen felbft, &. B. Bilhelm Schulg, geht es oft nicht beffer.

Benes eine Daupt, worauf bie periobifche wiffenfchaftliche Literatur unserer Stadt ruht, ift or. hofprediger Ernft 3ims mann babier. Er redigirt bie "Allgemeine Kirchenzeitung" nebst theologischem Literaturblatte und die beiben Abtheiluns gen ber "Schulgeitung". Aber er felbft hat gelegentlich getlagt, bag, minbeftens im gache ber Correspondengnachrichten, bas Benigfte ihm aus bem Grofberjogthume gutomme, und feine hies figen orn. Mitgeiftlichen icheinen ihm namentlich nicht in biefer

Beziehung forberlich gu fein . Die "Allgemeine Militairzeitung" ebenfalls bier erfcheinenb und vom ben, Kriegerath Bimmermann und frn. Major Bache ter rebigirt, ift nicht umfaffend, nicht felbftichaffenb genug, um fo febr in Unfolag ju tommen. Doch bisweilen bringt fie auch eignes Gutes, feibft Borgagliches.

Dben ward foon einigemal ber "Deffifden Blatter" erwähnt. Mis Beitrage gur Unterhaltung und Belehrung erscheinem fie babier feit bem 1. Dit. vor. 3. Es zeugte von Ruhnheit, nach mehren verungluckten Berfuchen, abermals mit einem belletriftischen Blatte aufgutreten. Freilich beutete ber Prospectus an, daß die Mitarbeiter ihre Producte als "patriotische Opfer" ins neugegründete Blatt niederlegen sollten, und bie fchlieflide Bemertung: "Gingefenbete Beitrage, welche bem Plane ber Anftalt entfprechen, werben übrigens auf Berlangen honorirt", wollte wenig bagegen fagen; aber, lieber himmel! Drud und Papier find für fich toftspielig genug, abgesehen von eigent-lichem Material und Inhalt, bag jene Ruhnheit immer noch bleibt, wenn bie Lauheit bes hiefigen Publicums, welches viels teicht mehr als viele andere ben Propheten in feinem Baterlanbe nichts gelten last, auf bie Bagichale bagegen gelegt wirb. Gebichte ftellten fich ein — Rovellen rudten vor — Ergab.

lungen tamen an - frangoffiche tleine Arbeiten murben gu Ueberfegungen benutt, man nahm auf Inlanbifches und bie "gegenwartig fo beliebten (leiber!) Theaternachrichten" Rudficht; aber gugleich faste nach und nach eine Frivolitat ber Darftellung ober bes Sujets im Allgemeinen Burgel, welche bem Blatte nothwenbig bie Gemuther entfrembete. 3mar überftanb es glud: lichermeife ben Sahresmechfel, aber Enbe Darg mare es ficher gu Grunde gegangen, um fo mehr, ale bie barmftabter Theater: nachrichten, welche fich eine Beitlang burch gewiffe, oft agenbe Scharfe auszeichneten, nun wahrhaftes laues Baffer geworben maren, und als bisweilen bie Gemeinheit mancher Artifel wirt: lich bas Unglaubliche überwog. Aber einige Einwohner Darm: ftabte intereffirten fich ba ruftig fur bie Sache. Ge war ihnen angenehm, ein Organ gefunden zu haben, um Danches, mas bie bobern Intereffen unferer befiffchen Staatsgefellichaft berührt, mit Erfolg anzuregen. Die Theaternachrichten follten beschräntt, alles Ariviale formlich ausgeboten werben, bie Belletrifit follte in engere Grengen fich zwar fort und fort anfiebein, aber Leineswegs mehr bie Alleinherricherin fein. Und felbft bas Blatt in feiner bisberigen Weftalt hatte Danches gebracht gehabt, was man vielleicht politifches Raifonnement nennen burfte. Die Genfur war ohne Bebenten barüber weggegangen. Aber taum wehte ein etwas entschiebenerer Beift burch bie erften Aprilnums mern ber "beffifden Blatter", taum brachte bie neugeschaffene

Rubrit : Lanbesbegebenheiten - Pitantes, ba - gog auch bie Cenfut ihre-Bugel an. Gin bochft unschulbiger Artitel aus Mains wie man vernimmt, wurde geftrichen, obgleich er nichts enthielt. als Bob ber 5 Burgermeifteramtscanbibaten. Genug, bas Lob roch wie Politit, es war im Prospectus bes Blattes ertlart worben, Politit folle nicht binein, alfo - was tonnte ber Deraus-geber ber ,, Deffifchen Blatter" fagen, wenn er nach feinen eignen Borten gerichtet wurbe? Inbeffen bat fich bas Berbaltnis nicht geanbert. 3mar fceint bie Staateregierung nicht abgeneiat. bie Conceffion ber "Deffifchen Blatter" gu erweitern, aber vorber muß eine neue Inftruction fur ben Cenfor gemacht merben, ber bisher wie es fcheint, fur Doglichfeiten fo unfchulbiger Art nicht inftruirt mar, und jest, ba fie entworfen ift, hat man fie, bem Bernehmen nach, nach Offenbach und Siegen geschieft, damit fie — wer weiß, wer? — begutachte. Aurg, die "Deffischen Bildter" bleiben in ihrem provisorischen Jammer, ihrer Abgegrabenbeit von frifcher quellenbem Gefprubel, als Gradblungen, Gebichtchen, Charaben und einige Stadtunterhaltungsangelegenbeis ten find; das Publicum, welches zu fehr neue Wunder erwartete, bleibt tuhl und ftumm; die Mitarbeiter erlahmen und das Ende Junis, was bem hoftheater und bem erften Gemefter 1831 fein Ende bringt, wird's auch wol ben "Beffischen Blattern" thun. Bielleicht wird um biefelbe Beit, die nach Siepen und Offenbach ergangene Auflage regierungsamtlich alsbann reproducirt.

Rur noch eine fleine Probe von ben Genfurfaten jener "Deffifden Blatter", aus ber Beit, wo man noch feine liberalen Tenbengen barin wahrzunehmen glaubte. Gin br. Prof. Ritolaus Muller in Mging, ein bort anfassiger Mann, lieferte unter ftebender Chiffre (R. M.) Theatercorrespondenzen. Spater erfolgte - ich glaube in ben frantfurter "Dibastalien", ein Angriff auf Muller, wegen biefer Arbeiten. Die Rebaction, wie gebuhrend, nahm in ben "Deffischen Blattern" feine Partie, und verficherte bei biefer Gelegenheit, bag ihm "bas oft Be beutenbfte" von ber Cenfur geftrichen worben fei. Gie flagte nicht barüber, fondern fand nur hierin einen Beweis für feine Freimuthigkeit, Die fie gleichfalls nicht auf Roften ber Unfreismuthigkeit bes Cenfors ruhmt; bas mare gegen ben respectum parentelas gewefen, benn bie Cenfur ift eine Art Grofmutter, bie unfere Gebanten, als Kinber von uns, purificirend wieber

gebärt.

Roch zum Schluffe biefer Abtheilung meines Berichts Foli genbes: Wir haben nicht nur Genfur hier, auch noch mehr: eine Art Schicffalsmacht, bie überm Jupiter fteht. Diefe verfügte, bag vom vertriebenen Bergoge Karl von Braunfdweig nichts mehr in bie gr. Beitung aufgenommen werben burfe. Das Lette, was hierüber fich in ihr vorfand, war ein ber "Preus-Stagtszeitun," entnommener Artifel über bes Bergogs Unter: nehmungen am 29. und 30. Rov. 1850. Der gleiche Befehl warb auch nach Maing an die Redaction der "Reuen mainger Beitung" — wie man versichert, par estafette — gefanbt.

Rothmenbig muß all Dies nachtheilig auch auf Brofchie renliteratur wirten. Daber tommt es, bağ von Gelegenheitsfchriften wenig mehr vortommen, als Gelegenheitspredigten, bas, was ber Art ericheint, felten eigentlich in ben Buchhanbel tommt. Ueberhaupt wirft in biefer Sinficht nachtheilig, bas nur alle 3 Jahre unfer ganbtag zusammentritt. Mittlerweile balt, was an politischem Leben fich bei uns vorfindet, feinen Binterfchle und ba von ben giegner Gelehrten nur Gingelne fich boren affen, aber tein Univerfitatsblatt eriftirt, ba bie Angahl von Berlagebuchhandlungen — aufer Leete in Darms fabt und G. F. heper Bater in Giefen, beren Erfierer obenermahnte Beitschriften, und Letterer Compendien und wiffenicaftliche Berte von - meift - Mustanbern ober Beftorbenen verlegt - wenig Anfehnliches bei uns ju Tage forbert, und ba überhaupt der Sinn für nahes, lebendiges, literarisches Trei-ben nicht viel mehr bei uns als Puppe ift, so habe ich vielleicht über diese Berhältniffe mich schon zu aussubrlich verbreitet. Unsere hiefige Dofbibliothek ist trefflich — noch jest. Aber aus politifden Blattern ift befannt, bag ibr, vom Anfange b. 3.

an, ber hof alle Unterflügung entzogen hat, baß sie, ba man auf ben Juschuß vom Staate alle Sehalte und auch namentlich ben eines (unnöthigen!) historiograppen barbete, nur noch bie Anschaffung ber Fortsehungen für sie möglich ist, hinschtlich beren unabwendbare Berbindlichkeit der Annahme vorliegt, und daß sie sonach, helsen nicht die Stande, auf dem besten ober schlimmsten Wege ist, eine gute Antiquität zu werden.

Borlefungen balt man hier wenige, und boch scheint kein ungunftiger Boben bafür; mindestens konnte Dr. Prof. Butte vorigen Sommer in seinen Borlesungen über Biotomie über Mangel an Buhörern nicht flagen. Früher las bisweilen Dre Dberfinanzrath Schlesermacher über Physik. Ueber Botanik thu es Dr. Oberfinanzrath Def noch jeht. Die Borlesungen bes hrn. Prof. Pauli, wol meist nur angekundigte, sind ohne Bebeutung. Die Rubrik: Berkehr unter ben Literaten, bahnt ben

Me Rubert: Berrege unter den eiteraten, dagnt ben Weg zu: Darmstadt in gesellschaftlicher hinsicht, ja, sie gehat wol eigentlich bazu. In dieser hinsicht ift nicht gerade bas Erfreulichste zu melden; es müßte denn dadurch seine Schatten gemindert sehen, daß ber größte Aheil davon auch wol ans

bermarts zu finden ift.

Bisher war bas hoftheater ber allverzehrenbe Saturn. Bas an Unterhaltung, an Streben und Gefellichaftlichkeit vortam, gehrte es auf; es nahm minbeftens fo viel Raum ein, um nichts Tuchtiges, Gebiegenes und Unabhangiges jener Art neben fich zu laffen. Go bam zwar, baß Jahre hindurch hiefige Ge-fellschaften burch einzelnes ober gemeinschaftliches Bortefen von poetischen Arbeiten, insbesonbere von Theaterftucken, fich bilbeten und unterhielten, aber immer war ba wieber bas Theater ber Anlehnungspunkt und einen Berein für Runft und Literas tur wie in Maing, ober ein Dufeum wie in Frankfurt a. DR., ober einen Lieberfrang wie in Stuttgart, Stabte, bie boch auch Theater bisher hatten, fab man noch nicht bei uns entfteben. Id, Diejenigen, von welchen man Etwas biefer Art hatte er-warten konnen, ftanben fich ferne ober theilweise nabe, boch keineswegs freunbichaftlich, fondern bie Baffen in ber Banb. Die erfte Beranlassung war abermals — unser Theater. Fragen über Lob und Tabel einzelner Schauspieler und Schauspielerinnen, Sanger und Sangerinnen zettelte man auf bie Schlacht-gebiete von "Besperus", ber "Abendzeitung", ber "Beit. f. b. eleg. Belt" und ber frankfurter "Didaskalien". Dan mochte von ber einen Seite etwas zu viel fliegenden Enthuffasmus mitgebracht haben, bafur erfcbien auf ber anbern Seite eine Saune wie Briefe auf bem Choleralande: burch Effig gezogen und geräuchert. Balb waren bie erklarteften Perfonlichkeiten gu finden, man rif fich bas Dibastalienblatt aus ber Banb unb wußte ben Großen und ben Rleinen - ob gum Ruhme bes Berfaffers, laffen wir babingeftellt.

Seit mehren Jahren feierte eine geschlossene Gesellschaft Sothe's Geburtstag auf bem Karlshofe, einer schönen Villa bei Darmstadt. Man fragte im Publicum: Warum Sothe'n? seierte aber, von Seiten ber Fragenden, keinen andern Kag, sondern ließ es gehen. Erst in diesem Jahre dachte man entschiedener an Schiller's Todesseier. Doch war das Fest sehr improvisit, obgleich sich improvisite Theilnehmer genug gesunden hatten. Man beabsichtigt von Seiten Mehrer, es mit Gothe's Gedurtstagsseier zusammenzuschmelzen. Eine Mekallance, die wol mehrsaches Bedenkliches hat. Berschnt sie indessen die bisher getrennten Gemäther und Seister aufrichtig; geht, was dieher war, und ansprechend, freundlich und gestvoll gewesen ist, nicht zu Grunde, so mag man immerhin experimentiren. Das Experiment soll dann spater von uns gelobt sein. Aber bedenklich ist und bleibt, daß, wo noch vor Kuzem so entschiedener Zwiespalt — über die Ehren, welche dem von Holteisbener Zwiespalt — über die Ehren, welche dem von Polteissenscha, wo man der Ehrenden Sinn und Seschmad verdächtigte und ber Streit nun noch recht in extenso an auswärtige Glocken gehängt wird, daß da sisch warm die Hande in einander schlingen und Schiller-Göthe, als ässerliche Doppelpatres, zum

unauflöslichen Bunde fie weihen tonnen.

Bon größern Anstalten ber Geselligkeit sinbet hauptsächlich hier die Bereinigte Gesellschaft ihre Anschrung. Sie ist die theuerste (ein ordentliches Mitglied zahlt jahrlich 25 Fl., und 15 Fl. ist als Entrée bei seiner Ausnahme schzesehl. Sie ist aber auch die vornehmste, weniger an literarischer Unterhaltung, die sie bietet (benn hier siele der Begriff: vornehmste, mit reichlicke zusammen, was aber keineswegs der Fall ist), als an Stand und Rang und großer Anzahl der Mitglieder. Doch hat sich ber jesige hof, wie es scheint, von der Bereinigten Gesellschaft, deren Statuten, und namentlich deren Ausschußwahlspieden dag auf arstokratischen Principien beruhen (anders bei der Lesegesulschaft, die schon 197 Mitglieder zählt und erst seit dem 1. Jan. 1831 entstanden ist), zurückgezogen; er ist mindestens auf ihren Bällen und Lanzdellustigungen nicht zu sehen, und ebenso gibt man als Anlas Berschiedenes an

Die meisten barmstäbter Einwohner haben ihr ganb in ber Stabt, und sind beswegen seltener in der Stadt und den eigentslichen Stadtspaziergangen als Lustwandelnde zu treffen. Wir verstehen hierunter, das durch die vielen hausgarten in der Reustadt viel Gesellschaftlichkeit dahin verlegt und den Augen des dritten Beodachters entzogen wird. Desto mehr freilich ersichliesen sich die Wirthsgarten vor der Stadt und die Wirthsstuden in den nahen Odrfern dem darmstädter Bürger, wo er weniger Bier als der manchen, und weniger Kasse als der berliner trinkt, aber in der Dauptsache nach denselben Princis

pien verfährt.

Bon Trennung ber Stanbe ift hier nichts Reues ju fagen. Allerdings, unfer Abel, ber bier lebt, ift nicht reich zu nennen, und im Reichthum allein bestande boch feine materielle Bebeus tung. Aber die formelle hilft als Surrogat, und man tann nicht leugnen, baß, balt fich auch ber Abel für fich, boch fein Benehmen gefällig und ansprechend ift — ein Zeugnis, was wir nicht als Bob geben wollen. Minbeftens verbiente es, gebns fach leichter ju wiegen als ber Tabel bes Entgegengefesten. Die verbefferte hofrangordnung (nun bie britte feit einem Sabre) ift liberaler als bie beiben frubern, aber ihr Milberwerben erftrect fich faft nur aufs burgerliche Militair, nicht ben burgerlichen Giviliften, ber nur in ben bochften Graben ber Anftellung hofe fabig ift. Dadurch allerbings bleibt ber hof febr ifolirt. bleibt es um fo mehr als bis jest nicht, wie in Rarlsrube unb Stuttgart wochentlich, und in Floreng fogar 2 Dal bie Boche offentliche Aubienzen beim gurften eingeführt find; als teine Boftefefte bier exiftiren, wo Dof und Richthof fich trafen, und als nun auch bas Theater, ber einzige Ort, wo man fich fab (jest wirb es nur noch im Borüberfahren gefchehen, ober in ber Rirche, infoweit bie Unwefenben nach ber fürftlichen Ems

porbuhne zu bliden vermögen), bald geschlossen ift.
Wögen nun noch kurzlich einige Wunsche anzusügen, so sind es diese: Freiheit der Presse; größere Beröffentlichung der hiesigen Aunstsammlungen; Sicherung des disherigen Fonds der hiesigen Aunstsammlungen; Sicherung des disherigen Fonds der hofbibliothet; aufrichtige Einigkelt und gemäsigtes Betragen Derer, die für Regeneration unsers gesellschaftlichen hiesigen Bedenen, das wir Darmstädter, von äußern Slückgütern: Haben, das wir Darmstädter, von äußern Slückgütern: Haben, dei uns gewiesen sind, das wir gar nicht zu verachtende, aber wüstellegende, oder das wir gar nicht zu verachtende, aber wüstellegende, oder das wir gar nicht zu verachtende, aber wüstellegende, oder das und borthin zersprengte Mittel haben, die wir, etwas abssehend von Kanzleirang und Ständerphilisterei, nur zusammens zusuchen uns precknäßig zu verbinden brauchen, um, wie man uns politisch einiges Gute nachsagt (nur nicht der leipziger, Komet"), auch literarisch, artistisch und gesellschaftlich eine Persona und paren ind persona honoratior vorzustellen.

Der Abenteurer Giovanni Finati. (Beschlus aus Rr. 166.)

"Rachbem wir Alles befehen, brang or. Banter bare auf, bas wir bas Zeugnis begehren follten, welches ben Dit gern, die diesen Tempel besuchen, gewohnlich ausgesertigt wird. Unser Führer geleitete uns an eine kleine Areppe, nahe am Eingange. Da er uns nicht solgte, hielt es Dr. Banker der Klugheit gemäß, sich das Gesicht mit seinem Mantel zu verhüllen; daran that er sehr weislich. Denn als wir in ein kleines Jimmer über dem Eingange gelangt waren, fansden wir 4 Ulemas, welche uns einluden und niederzulassen und uns Kassee andoten. Mein Sesädrte, das Gesicht salt ganz in seinen Mantel gehült, derührte ihn kaum mit den Lipven. Ich gad ihn sür krank aus. Hierauf ward sür einen Jeden von und eine lange arabische Schrift ausgeseht. Sie enthielt die Aufzählung der heiligen Stationen, welche wir besucht, und wurde nach herkommlicher Form unterzeichnet und gesiegelt. Als dieses Instrument ausgesertigt war, lief Pr. Banker Sesahr, entbeckt zu werden auf eine Art, die wir nicht vorhergesehen hatten. Es ist nämlich Sitte, das man dieses Papier aus Ehrsucht auf den blosen Kopf legt. Pr. Banker hatte seine haare unter einer Müße verborgen. Sätte er sie abgezogen, so wäre er auf den Stelle entbeckt worden. Ich sellte daher ehrerbeiteigst vor, wie ungemächlig es sür den kacher Reisen den Kupfe, seinen Kopfverband loszusknüpsen, und legte in aller Andacht beibe Actenstücke auf meinen nachten Scheitel."

"Mehre Tage wurden bazu verwendet, das heilige Grab, ben Delberg, den Berg Zion, das Ahal Isosaphat und die Gräber ber Könige zu besuchen. Da das Weihnachtssest der Griechen beramatte, so verfügte sich hr. Banker nach Bethlehem, um ben Ceremonien beizuwohnen. Mehr als tausend griechische Pilger waren hier versammelt. Wir kamen am Tage vor dem Feste an, und sahen diese Menge auf der Terrasse des Kloskerbachs zu Mittag essen. Ihr Mahl bestand aus Oliven und

Schneden; es war gafttag".

"Bir fliegen in bem Theile bes Rlofters ab, welches ber lateinischen Communion gebort. Die Monche, welche uns bewire theten, fucten uns von unferm Borhaben, ber Deffe, welche von Regern gehalten werbe, beiguwohnen, abzuhalten und verficherten une, bas, wenn wir ihrem Rathe nicht folgen wollten, es une unmöglich fein werbe, vor bem Morgen aus ber Rirche zu tom-men. Es war wirklich eine febr ermubenbe Ceremonie. Der Ort, wo Chriftus geboren, ift febr enge und befindet fich unter ber Erbe. Er war von ungahligen Rergen erleuchtet und mit eis ner ungeheuern Menge von Glaubigen angefullt. Die Beiber fagen auf bem Boben, die Manner fchritten über fie meg. Jeben Augenblid murbe irgenbwo ein Gefdrei ausgestoßen, und es erhob fich balb bier, balb bort ein larmenber Streit im Deiligthume. Es tam mitunter zu Thatlichfeiten, und biefer Iumult bouerte bie gange Racht hinburd. Gegen Mitternacht wurde bie Aufmerksamteit ber Anwesenben aufs Sochfte gespannt, weil, einer alten, aberglaubifchen Sage gufolge, um biefe Stunde bie gampen am Altare von felbft gittern follen. Dbgleich wir febr nabe ftanben, fo bemertten wir nichts bergleichen; nichts. bestoweniger versicherten nachber mehre Unwefenbe, Beuge biefer Erfcheinung gewefen gu fein"

"Die großen Masserbehalter, welche bie Sumpfe Salomo's genannt werben, verdienen gesehen zu werben. Es wurde mir auch in der Rabe ein Rieselsteld gezeigt, welches, wie man mir sagte, nie könne gereinigt werden, und in diesen Justand verseht worden sei, um einen Grobian zu ftrasen, der es einst bedaute. Die heilige Jungfrau habe ihn nämlich gefragt, was er sae, und er habe grantwortet: "Kieselsteine", darauf habe die heil. Jungfrau erwidert, so solle er denn auch ernten, was er sae"!.

"Rachdem wir der griechischen Taufe im Jordan beigewohnt, reiften wir nach Djerrache, wo wir den vierten Tag ankamen. Die Ruinen dieser Stadt überstiegen dei weitem unsere Erwartung. Die Gebäude sind nicht plump und massiv wie in Tegypten, sondern leicht, zierlich, allerlicht, mit unzähligen Säulen. Dbe gleich Palmyra vielleicht größere und zahlreichere Ruinen end hält, so hat es mir doch geschienen, als dote es im Sanzen keinen so reichen und prachtvollen Andlick dar als Djerrache".

Die Reisenden befachten hierauf die Ausnen von Dumkais; auf einer Anhohe hat man eine herrliche Ansicht auf den See Aiberias. Die Einwohner halten sich in alten, in die Felsen gehauenen Grädern auf. Sodann gehen hr. Banker und sein Begleiter über den Jordan zurück, ziehen längs dem Fuße des Berges Aabor hin, und kommen dei anbrechender Racht zu Razuerth an.

Finati gibt wenig Details über bie Ruinen von Palmpra, Or. Banter timbigt aber in einer Rote eine sonberbare Entbedung an; er hat nämlich auf bem Architrave eines Portals, bas sich unter ben Arummern bieser Stadt besindet, eine hebrüt-

fche Inschrift gefunden.

Bu Selenica trennte sich Finatt von Hrn. Banter, geng nach Aleppo, wo er eine Zeitlang in den Diensten des Paschas blied, und tehrte von da nach Kairo zurück. Auf den Rath des hrn. Salt, brit. Generalconsul zu Kairo, entschos er sich, den Reissenden als Dolmetscher zu dienen. Bald darauf begad er sich aber wieder zur Armee, die er nach dem Aode des albanesischen Berds wieder vertieß. Hierauf nahm ihn hr. Salt als Janischaren in seine Dienste, und behielt ihn auf seiner Reise nach Dberdanvten dei sich.

Finati reisete späterhin nach Rubien und Abysinien; seine Abenteuer in biesem Lande bieten aber wenig Erhebliches dar. Als er nach Kairo zuräckgekommen, ward er nach England berrusen, um in einer Rechtssache Zeugnif abzulegen. Während seines Ausenthalts in England bictirte er den. Banter die Erzählung seiner Abenteuer in italienischer Sprache. Dr. Banter übersete das Wert auf englisch, und gab es im Jahre 1830 in London heraus. \*) Den letten Rachrichten zusolge begleitet gegenwärtig Finati einen englischen Lord, der im Driente reiset.

### Notiz. Zauft in England.

Die lächerlichen Irrthamer, welche unsere beutschen Sandwerksaberseher hausig begehen, sind so bekannt, daß et sich kaum der Mahe verlohnt, noch Jagd barauf zu machen; zu unserm Aroste sehen wir indessen, daß in England und Frankreich, die wir ja doch einmal als unsere Borbitder in allen Dingen gelten lassen, ahnliche Ursachen ahnliche Wirtungen herr vorbringen. Einer der ärzsten Blunders, der uns noch je begegnet, ist der solgende in einer englischen Uebersehung aus Sothe's "Faust". Die Scene ist die tiefergreisende, wo Gretz den in der Airche ohnmächtig wird.

Margaret.

I feel imprison'd. The thick pillars gird me.
The vaults low'r o'er me. Air, air, I faint.

Evil Spirit.

Where wilt thou lie concealed? for sin and shame Remain not hidden — wee is coming down,

The Choir.

Quid sum miser tunc dicturus? etc.

Rvil Spirit.

From thee the glorifies avert their view, The pure forbear to offer thee a hand.

The Choir.

Quid sum miser tum dicturus?

Margaret.

Neighbour, your - - drambottle!

"Rachbar, Eure Schnapsflasche!" Das ift boch in ber That zu arg! 168.

\*) Unter bem Ettel: "Narrative of the life and adventures of Giovanni Finati etc. translated from the italian, and edited by William John Banker, Esq." (2 Banbe. Conton, 1880.)

Freitag,

Nr. 168. –

17. Juni 1831.

- 1. System ber Aesthette, als Wissenschaft von ber Ibee ber Schönheit. In 3 Buchern. Bon Christian hermann. Weiße. 2 Theile. Leipzig, Hartmann. 1830. Gr. 8. 3 Thir. 16 Gr.
- 2. Aesthetik als Wissenschaft. Bon Joh. Christian August Grohmann. Leipzig, Dyd. 1830. Gr. 8. 1 Ebir. 12 Gr.
- 3. Aesthetik, ober Lehre vom Schonen und ber Kunst in ihrem ganzen Umfange, von Franz Ficker. Wien, heubner. 1830. Gr. 8. 2 Thir. 16 Gr.

Raum begreift ein Lefer literarischer Unterhaltungs: blatter, wie Jemandem zu Muthe ift, bem 3 Aesthetiken mit Ginem Male heranruden, die gelesen und beurtheilt fein wollen, beren Gine (bes Srn. Weiße) fur fich ichon über 800 Seiten gablt, mithin Mugen und Gebanken fattfam in Unspruch nimmt; und noch weniger begreift ein folther Lefer, was es heiße, ihn mit bem Inhalt ber heranruckenden 3 zu unterhalten, namlich in bequemer, faßlicher Art beren afthetischen Charatter und Benehmen zu Schilbern. 3mar gibt es, nach einer alten Behauptung, kein Buch, also auch kein bides, woraus nicht etwas zu Lernen mare; allein, nicht jebes Bernen ift ein Erfreutmerben, und wer mit feinen Bucherberichten blos Rudficht auf bas Erftere ohne bas Lestere nimmt, mochte alle barauf gewandte Muhe mit wenig Dant belohnt feben. Bubem weiß ein folcher Berichterftatter nicht, ob feine Lefer jung find ober alt, welches alle Mal, und besonders bei Mefthetiten, einen Unterschied ausmacht, benn bie Jugend ift für Berglieberung bes Schonen aufgelegter als bas Miter, und will wegen größerer Lebhaftigkeit und Dan= nichfaltigfeit ber afthetischen Einbrude, beren fie fich bemußt wird, auch entschiedener eine bestimmte Rechenschaft über das Warum und über bie Richtigkeit und Rlarheit bes Gewonnenen, wahrend bas Alter bei geringerm Um= fang und minberer Starte bes Ginbruck baruber ichon gu einem gewiffen Abschluß gefommen ift, in einem burch Gewohnheit hinreichend bekannten Rreife fich mit ruhigem Befallen fortbewegt und eine genauere Rechenschaft davon meber sonberlich vermißt noch begehrt. Berlegenheit alfo über Berlegenheit, wenn plotlich 3 Aefthetiter, aus Leipgia (Weiße), hamburg (Grohmann), und Wien (Kider) porgeführt zu werben verlangen.

Im Allgemeinen ließe fich wol vorausseten, Dies mand fei ohne Gefühl fur Schonheit, baber ihm leicht beizukommen ware burch afthetische Reben und Mittheis lungen. Allein biefe Gefühle find boch fehr unbestimmt, und follen fie in Worte gefaßt werben, fo fahren bie Eins zelnen mit ihren Urtheilen auseinander, werden ichon uns einig über bie Schonheit ber Natur, ober ber Thierwelt, ober ber Manner und Frauen, welche Gegenftande jedem Menschen am nachsten gegeben find und woran sein Schonheiteurtheil fich mit ber geringften Buruftung verfuchen kann: benn noch ftarker wird es individuell abmeis den in ben Runften, sobald Dichtwerte, Gemalbe, Stulps. turen, Gebaube in Frage tommen, ber Tontunft ju geschweigen, welche zwar von Bielen praktisch geubt ober berkommlich gepriesen, aber von Wenigen mit mahrhafter Theilnahme geschätt wird, und mehr verborgene Gegner in ber Gesellschaft gablt als man meinen burfte; wie benn Rant, ber felber über bas Schone gefchrieben, gegen biefe Runft viel Gleichgultigfeit kundgibt, ihr einen Mangel an Urbanitat, daß sie nach Beschaffenheit der Instrumente ihren Ginflug weiter als man verlangt, auf bie Rachbarschaft ausbreite, und Bubringlichkeit vorwirft, boch stens ihrem Spiel Einfluß auf ben Korper und beffen Gefundheit einraumt, ja, fogar bie Wirtung eines Tons ftude auf ihn felber babin beschrieben haben foll, es fei, als wenn ihm Jemand mit den Fingern auf bem Unterleibe trommle. Gemeinhin läßt man in folchen Fallen entweder Alles als Geschmadesache auf fich beruhen, ober man streitet, ohne sich zu überzeugen, ober man bescheibet fich, teine Kennerschaft ber Kunftwerte zu befigen, was auch für bas gewöhnliche Leben genügen und hinreichen mag. Allein, ber Aefthetiker lagt Richts auf fich beruhen, will bei abweichenden Urtheilen sich felbst rechtfertigen ober ben Streit vermitteln und macht Unspruch auf Renner-Schaft bes Schonen, wo und wie es fich finde. Sebt er nun an mit feinen Begriffen und Entwickelungen, fo lauft er Gefahr, teine Buhorer ju finden; die Genießenden wob len genießen ohne weitere Dentbeschwerbe; die Genuflosen halten jede Erörterung für überfluffig, ba ihrem Bewußts fein die Empfindung fehlt, auf welche man fich bezieht, ober wenigstens nur in so eingeschranktem Dage vorhanben ift, bag fie keiner besonbern Erorterung werth scheint. Dennoch fei gewagt, mit hoffnung einiger Gebulb

unserer Lefer, von jenen 3. herangeruckten Aesthetiten bes vergangenen Sahres etwas zu berichten. Wunschenswerth dafür find Borreben, um an bem Allgemeinsten bas Alls gemeine ju finden, gleichwie von Duverturen behauptet worden, daß in ihnen bie gange Oper im Umrif ftede; allein Grohmann hat teine, nur Fider und Beife find bamit verfeben; man tounte also mit biefen ben Anfang machen. Wieberum neue Schwierigfeit. Der Borrebner Reife namlich ift bescheiben, erklart sich fur ben Unbans ger einer befannten philosophischen Schule (Segel's), und will fein wiffenschaftliches Berbienft hauptfachlich ber von ihr befolgten ftrengen Dethobe verbanten. Bie nun? Gefett, Ref. gehort nicht zu biefer Schule, so kann er weber ben Berf. verftehen, noch von ihm berichten, weil es in Deutschland, und besonders im angegebenen Falle, nie vorgekommen, bag Jemand außerhalb ber Schule bie Schulphilosophie verftanden; gefett aber, Ref. gehort ju biefer genannten Schule, fo verfteht fie ihn und er fich felbit gang vortrefflich, außerbem aber tein Denich, und jeglicher Bericht wird fonach überfluffig für Diejenigen. welche langst verstehen, und bie Andern, welche nie verfteben werben. Daß aber biefe Unbern jum Berftanbniß nicht gelangen, ift teine übertriebene Unnahme, weil nach Meußerungen bes Stifters ber Schule bas Sochstvernunf. tige leicht für ein gang Unverständiges gilt und baber bem niedrigen Standpunkt bes gewöhnlichen Berftandes, ber auch wol gesunder Menschenverstand heißt, die ents Schiedensten speculativen Bahrheiten als Bertehrtheit, ja fogar als formliche Berrudtheit erscheinen. Ift nun biefes betrübt, fo ift ein zweites furchtbar. Unfer leipziger Aefthetiter ift heben feiner Befcheibenheit auch unbefcheis ben, b. b., er ift, ungeachtet ber gerühmten Schulmethobe, mit bem Stifter ber Schule gar nicht einig, sonbern nennt beffen objectiv bingeftellte und geltenbgemachte Welt anficht bas Schrofffte und Ginfeitigfte, mas jemale aus: gesprochen fei; er beschulbigt bie Begel'iche Philosophie bes großen Dieverstandniffes, daß fie bas Metaphyfifche mit dem Physischen und Geiftigen, bie absolute Ibee ber Logie mit ber Ibee ber Gottheit verwechsele und ein logis fcher Pantheismus fei, obgleich fie teiner fein wolle (Th. I, S. 11). Finde fich nun Jemand heraus gwischen eis ner Philosophie, welche gewaltige Bermechselungen begeht und ihr eignes Wefen verkennt, und einem Unhanger berfelben, ber ihr biefes norwirft und bennoch fein eignes Berbienst in ihrer Methobe sucht! Doch nein, biefer Unbunger will ja die Philosophie über den Begel'ichen Stand= punkt emporheben und fie von der Abgotterei, die fie auf biefem mit fich felbst treiben muß, reinigen (Ih. I, S. 28). Abgotterei alfo? Schon aus einem fruhern Werte bes hrn. 2B. erinnern wir und ber Behauptung, bag man mit bemfelben Rechte, mit welchem Segel die geringften Erscheinungen und Meußerungen bes Beiftes über bie bochften Gestaltungen bes Naturlebens fest, auch fagen tonne: "Jedes unbedeutenbfte Naturding, jebe Erbicholle, ober Strobbalm, jeber robe Gobe ungebildeter Bolfer, ber Wolf, Stier, Affe, ber Dalai-Lama fei ein boberes als ber Gott Begel's, ber logische Begriff". Welch ein Bor- | Diefes bieb ift übrigens noch gang von ber Aroftlofigfeit einge-

wurf! Die Philosophie ift sonst boch angesehen morben als eine Wiffenschaft, die vom Gobendienft befreie, wenn fle auch manchmal zu ftart wirte und zugleich ben Gots tesbienst aufhebe; hier soll fie ber argsten Abgotterei fchulbig fein und tiefer als die Borftellungen ungebilbeter Bols ter jurudfinten. Gott bewahre une vor unfern Freunden! Aber hat benn Dr. 2B. ben Stifter feiner Schule verstanden, ba er mit ihm meins ift? Wer foll es ausmachen? Reiner ber Streitenben, benn Jeber verfteht nur sich selbst. Ein Dritter aber auch nicht; benn entweder versteht er ben Ersten, b. h., ift mit ihm einig, und bann versteht er ben 3meiten nicht; ober er versteht ben 3meis ten, und bann verfteht er ben Erften nicht. In biefer ungewiffen Gewißheit ftedt ein Berichterftatter, wenn er Borrede hat ober keine, wenn er versteht ober nicht verfteht; und nur vielleicht bei wenigen febr geneigten Lefern burfte biefe Schilberung feines Bustandes selber schon als eine Art von Bericht gelten. Die Bortfegung folgt.

Funfgehn politische Gebichte. Stuttgart, Wachenborf. **1831**. 8.

Roch wenig Sangvogel haben bie neue Beit begruft, beren Frühlingefaat feit 10 Monaten fproft. Die, welche fich bier vernehmen laffen (benn bem Tone ber Lieber nach zu urtheilen, find es ihrer mehre), haben ihr Reft an einem ziemlich verborgenen Orte gebaut, und ihr Gefang tonnte leicht ungehort verhallen, fo wenig er bies verbient. Um fo mehr ift es bie Pflicht ber Rritit, auf bas Gute und Schone aufmertfam gu machen, bas hier abseits von ber Deerstraße ber Literatur seine Bobnung aufgeschlagen bat.

Bleich bie erften Strophen bes erften Gebichtes, bas "Den Manen ber Polen" gewibmet ift, und fich als in ben erften Za-gen bes Marg, nach ben ungludlichen Schlachten bei Grochow gefungen antunbigt, beweifen, bag es tein gemeines Salent ift, bas fich bier in bie bescheibene Offigin bes orn. 3. Bachen-

borf geflüchtet bat:

Dem Dichter, ber nie gabme Borte Und nie bie Schmeichelei erlernt, Der turtifder und beutider Pforte Mit grabem Raden fteht entfernt: Ihm werbet ihr, verklärte Schatten, Die ihr nach jenfeite Blagend giebt, Ihm werbet ihr es wol geftatten, Daß er euch ehrt mit feinem Bieb!

Satt' ich mit eines Dadht'gen Bobe Mein reines Sattenfpiel beflect; Wenn je an mir bie Freienprobe Gin Stlavenbrandmal hatt' entbedt; Bar zu burdlauchtigem Entzuden Mir je ber Bahrheit Runde feil: Dann must' ich meinen Schmerz erbruden Und Gurer batt' ich feinen Theil!

3d werbe nicht von bannen weichen, Eh' meine Rlage euch geehrt, Ch' ich von ben gefdmabten Leichen Den Schwarm ber gugner abgewehrt; Ch' ich jum Spenben in bie Schale Des Bergens Thranen ausgebrückt, Und jene finftern Tribungle Får euch jum Pantheon gefdmudt! w. f. m.

geben, und felbft ber Amft, ben ber Sanger in weiter gerne fiebt, ift ein theuer ju ertaufenber:

Als fie jum Zeichen ber Ertennung Erbauen wollten Babels Thurm: Da fprach ber herr bas Wort ber Trennung: Berftrent ward bas Gefchlecht vom Sturm; Doch, wenn bie großen herrn auf Erben Jum Stlavenbau jusammenkehn, Wird wieber Eine Sprache werben Und alle Wölter sich verstehn.

Ich abne fie, bie neue Sprache, Sie zu erleben boff ich nicht; Ihr erfted Wort vielleicht heißt: Rache! Dann folgt Gerechtigkeit und licht. In bem, was euer Bolt erbulbet, Dort bann bie Zugenb fich nicht fatt; Denn euern blutzen Manen schulbet Die neue Zeit ihr erftes Blatt.

Derfelbe Berf., wie es scheint, hat ben Polen noch 4 andere Gebichte geweiht, von welchen "Polens Schickfal", ein Lieb, das laut der Rote gleichzeitig mit dem oben ausgezogenen entstanzen, aber mehr von der Bitterkeit als der Trauer eingegeben ift; sich durch Starte und Wahrheit der Gedanken auszeichnet. Rachdem der Dichter Diejenigen aufgeführt, welche über den polnischen Ausstand wegen seiner Unzeitigkeit den Stad brechen, fährt er antwortend sort:

Soll man nicht die Freiheit Laufen, Wenn um hoben Preis fie feil? Ift ein Kind zu jung zum Aaufen? Ift ein Greis zu alt zum heil?

Spricht bes Schickfals echte Stimme Wol aus ber Kanonen Mund? Wird in ber Kofaten Grimme Eine heil'ge Fügung dund?

Offen fei es euch gestanben, Wie die Weisheit mir verbast, Welcho Wöltern, die in Banden, Rühmt: wie gut die Kette past.

Die fur Traume, für Fantome, Bas nach Bukunft burftet, nimmt, Die nur hinterbrein bem Strome Der gemeinften Thaten fcwimmt;

Die fo fchmählich infallibet Auf ben Thron erbebt bas Sest, Beil fie über Gut und Uebel Klüglich bas Nothwend'ge fest;

Die ber Seifter frischem Ahnen Spottend aus bem Wege geht, Und mit unentrollten Fahnen In ber lehten Reihe fteht.

Das Gebicht führt biefen Gebanten noch weiter aus, und tehrt erft fpat fich bem Schluffe ju:

D bes Wahnfinns ohne Grenze, Erob mein herz vor Jorn ertrantt: Das man auch für folde Kränze Dinne Scham dem himmel bantt! u. f. w.

Bon einem anbern Berf. scheinen ums die Gedichte: "In ben Konig Ludwig von Baiern", "Rathfel", vielleicht auch "Die beutschen Kaiser" und "Der fterbende Kosmopolit" herzurühren. Sie sind weniger reich an schlagenden Gedanken, haben aber mehr bichterische Anlage und innere Parmonie. Dem Konig Ludwig wird es vom Dichter boch angerechnet, das er es wagt, im Purpur noch ein Meufch zu sein, daß er nach einem Loreber ohne Blut zu ringen nicht für untöniglich hält, und sich nicht schen, den gemeinen Kranz um den erlauchten Fürstendut zu schlingen:

Bwar, Du deneibent, die getragen Das Schwert im weiland heli'gen Arieg; Doch lehrft und auch, daß im Entfagen Das herz exringt oft fchonern Sieg; Sa willft vom haupt die Krone reißen für ein hellenisch Bürgerrecht!— Rur Deutschlands erfter Bürger heißen, Ift wol ein Ruhm für Dich zu schlecht?

Der Schluß bieses schonen Gebichtes, der (was der Poesse wolnach erlaubt ist) die unumwundene Anmuthung an den Baierschriften macht, eines neuen deutschen Kaisers Basall zu werden,
und das Schwert, das an ihm lastet, dem rechten Aar hingus
geben, der es schwingen mag: — dieser Schuß wird durch das
tleine, "Rathsel" überschriedene Gedicht, das wir nicht anstehen,
demselben Berf. zuzusschrieden, einigermaßen erläutert. Das Ledtere behandelt den Dahnenschreit vom Rheine her, den die
alte, schlasende Sunde, die da

- traumt von Racht umfangen, gottverlaffen fei bie Belt, Und fie felbst far Gott auf Erben gur Statthalterin bestellt, nicht horen will. Auf den Ruf des frühen Bogels erheben sich enblich die bunteln Raubvogel, "bas geschwärzte Reich der Lufte" dammernd aus der Racht; mit ihnen ift auch ein Abler aufgewacht; aber

Richt ber alte boppellopfge, der nur radwärts schauen mag, Und bei zugedrudten Augen meint, es bleibe nirgends Aag; Rein, ber junge, der die Blide sonst dem Lichte zugewandt. Dieses Geschöpf des Aages und der Sonne, dieser Helbenvogel soll dem finstern Bund der Gulen den niedern Argwohn lassen, in Ruhe bleiben, und den Hahn nicht reizen; denn

- fein Kraben ift von gang besondrer Art, Und er ift so ftart geworden, daß er teinen Abler spart. Balb, als rother Dabn im Sturme trabt er leicht auf Deinem Borft.

Dallt in Flammen bie Palafte, Burg und Batte, Gelb und Forft; Und, mus auch fein Ruf verstummen; — ninmer in ber Flamme

Stirbt fein klingenbes Gefieber, und ber Dahn wird Phonix fein. "Der sterbenbe Kosmopolit" (Rr. 12) ist eine Perle ber Sammlung, obgleich es nicht im engern Sinne politisch genannt werben kann.

Eine britte Feber, bie aber ben beiben anbern nicht nachsteht, beurkundet bas achte Lieb, "Der beutsche Soldat" betitelt,
bessen bitterer Sumor "ben Generalen —en, —ben, —len,
—men, —ren, —sen, —mer, —mar, —bolz, —wald, —zweig,
—slrauch u. s. w. gewidmet" ist. Dieses Lieb ist recht aus
ganzem Holze geschnitten, und wir rechnen es zwersichtlich zu
ben besten satrrischen Gebichten, bie in Deutschand seit sangem erschienen sind. Es hebt an:

Der Deutsche ist zu Allem gut, Ob er, wo ber Obio brauset, Mit leichtem Beutel, tählem Muth, Als Wauer auf ber Lichtung bauset; Ob Bäderbursch im beiligen Rom, Ob Schweizer im pariser Dom, In Grasenhaag Magister, Tüchtig ist er.

Wer gleicht ihm, greift er als Solbat Jum abeligen Rod ber Ehre? Der Krieg verginge manchem Staat, Wenn nicht ber brabe Deutsche wäre. Mein ganzes Saus soch hier und bort, Doch nur um Ruhm an jedem Ort, Und manchmal eine schwere Abatiere.

Der naive Ariegsmann macht uns sofort mit seinem Stammbaume bekannt. Sein Urahn blente als eines Prinzen Buchsens spanner unter ber Ligne und zeichnete sich in ber Bartholomausnacht aus, bessen Entel sicht im schwebischen Wams bei Lüben und erhalt von Wallenstein Offiziersrang, Abel und Dotationen; fein Sohn, unfers Generals Urgrofpppa, wieber ein Schwebe, geht, sowie er bei Pultawa ben tollen Karl verloren sieht, getroft ju ben Ruffen über:

Der Tanfo macht mir bas herz nicht fower! Ihr werbt farmabr ein balbes heer In Einem beutschen Ritter, Ahr Mostowiter!

Den Großpapa und sein Regiment hat ber große Fris bei Joinborf in Person zu schlagen geruht, bem Bater schlug ein Jamitschar vor Oczakow, wo er für bas Kreuz stritt, ben Kopf
herunter; ein Better trug in Paris ben rothen Schweizerrock,
imb fand ein schlese Ende durch Sansculottenhand; unser Delb bricht bes Ritterthums erste Blume als Cornet bei Austerlig,
wo er vor Bonaparte als Gesangener zu bestieren die Ehre hat;
ber Lieutemant geht vom Ural auf die Franzosenjagd, der Major erringt im Palais-royal den deutschen Brübern die Freiheit.
Zeht aber strigt zur guten Stunde die Hober aus dem Weichselsumpse und der "heilige Krieg" beginnt:

> Und enblich behnen fich bie Reibn, Sie schimmern grün burch Raucheswellen; Die Riesenstügel hüllen ein Das blque Sauflein ber Rebellen. Rebellen? — nein boch, ober ja, Cotilob! es muß boch dier und ba, Soll unsereiner leben,

Rebellen geben.
Bictoria, Tebeum, bann Tobtenstille. Aber Welch unbellvolle Politik,
Wenn hier der Spaß zu Ende wäre!
Boran — man sieht's auf Einen Blid —
Muß unser herr zu seiner Ehre.
Roch hab' ich weit zum Feldmarschall —
Ie nun, wir dienen allzumal
Bom Fähnberichspatente
Bis an's Ende.

Diese beißenbe Satyre muß auf echt beutsche Gemuther einen nicht weniger elegischen Eindruck machen, als die polnischen Renien ber kleinen Sammlung, die mit einem, gebe ber himmel, nicht zu frühen Siegeshymnus endigen. Wann wird mit Buversicht gesungen werben durfen:

Frohlodt ihr Berge, jauchat ihr Sigel! Der weiße Abler fpannt bie Flügel Aus über ein erloftes Lanb!

2.

#### Britische Staatsbocumente.

Gine ber wichtigften Quellen ber Geschichte find Urtunben und offentliche Documente. Die Urfunden muffen in ber neuern Gefdichte bie Stelle ber Reben vertreten, welche bei ben alten Diftorifern ben Berftanb ber hanbelnben Personen reprafentiren. Denn bas unfere Staatsmanner ihre Angelegenheiten felten munblid, und wenn biefelben einige Bebeutung haben, immer fchriftlich abmachen, ift befannt. Dennoch ift bis in bie neuefte Beit eine gemiffe Gattung von Staatspapieren febr vernachlafe figt morben. Die eigentlichen Urtunben, Documente, welche bas Mein und Dein betreffen und politifche Fragen mit allen bergebrachten biplomatifchen Formlichteiten enticeiben, hat man mit großem Fleife gusammengesucht, und wir befigen große Sammlungen, in benen bas Wefentlichfte gusammengebruckt ift. Aber fur bie innere Geschichte ber Staaten geben oft intereffantere Muffchluffe, als alle offentlichen Documente, bie Briefe, bie inegebeim ober boch wenigstens nicht vor ben Mugen bes Dublis cums amifden ben betheiligten Perfonen gewechfelt werben. Diefe Taffen uns in die verborgenen Triebfebern hineinfeben, burch welche bie große Staatsmafdine in Bewegung gefest wird; fie geigen uns, vielleicht in einem einzigen Borte, bie Urfachen, bie wir ohne ihre bulfe une oft nur mit bem außerorbentlichften Aufwande von Scharffinn und Gelehrfamteit entrathfeln tonnen.

Daß unsere großeit herren gerabe nicht eilen, ihr Spiel zu verrathen und die Karten aufzubeden, wird Riemand befremben ; aber fleinlich erscheint bie Gorgfalt, mit welcher hier und ba Actenftude, bie boch einer ben unmittelbaren Intereffen ber Gegenwart langft entfrembeten Bergangenheit angehoren, noch im: mer in unzuganglichem Berfted gehalten werben. England, bas auch mit ber Sammlung und herausgabe feiner bffentlichen Documente voranging, geburt ber Ruhm, in ber neueften Beit auch bas Beispiel gur Eroffnung feiner geheimen Archive gegeben gu haben. Unter bem Titel "State papers" (vol. I, parts I and II, Conbon, 1881, 4.) ift unlangft, unter ber Aufficht einer eigens gu biefem 3mede niebergefesten Commiffion, ein maßiger Quartband erschienen, ber jenen Theil ber Schape bes britifchen Archive umfaßt, ber fich auf bie Regierung Deinrichs VIII. bezieht. Diese Papiere, Die alteften noch in bem Archiv vorhandenen, waren bis gum 3. 1825 in ber grengenlofeften Berwirrung geblieben. Sie ju ordnen war bie erfte Aufgabe ber Commiffion, bie in bem gen. 3. Ronig Georg IV. mit ber Beauffichtigung und herausgabe ber "State papers" beauftragte: teine geringe Arbeit, wie man fich leicht vorftellen tann, wenn man bebentt, bag vor bem 3. 1528 nur felten ein Brief mit bem Datum bezeichnet wurde. Dennoch ift biefe Schwierigkeit gegenwartig volltommen überwunden worden; bie lichtvolle Unordnung bes Bandes, ben wir bem Fleife ber Commission verbanten, fann jebem abnlichen Unternehmen gum Mufter bienen. Der Inhalt zerfällt in folgenbe Abtheilungen: 1. Die Correfponbeng zwischen bem Konig und Carbinal Bolfep. 2. Jene zwifden bem Ronig und feinen übrigen Miniftern in England. 3. Jene zwischen ben Regierungen von England und Irland. 4. Jene zwischen ber Regierung und ben tonigl. Bevollmachtige ten an ber schottischen Grenze. 5. Jene zwischen ber Regie-rung und ben tonigl. Bevollmachtigten zu Galais und ben bagu gehörigen Diftricten. 6. Jene zwischen bem britifchen hofe und ben verschiebenen auswärtigen Sofen. 7. Bermifchtes.

Bon besonberm Intereffe find bie Briefe, bie fich auf bas Schickfal ber unglucklichen Anna Bolen beziehen; charakteriftifc für die Regierungsweise und Rechtspflege jener Beit find bie Rlagpuntte wiber ben Derzog von Rorfolt: "Wenn ein Mann, tommend von der Rebenlinie bes Rronerben, ber bas Bappen von England nur in bem zweiten Quartier tragen follte, mit bem Unterschiebe ihres Ahnen, es magt, ben rechten Plag befelben zu andern und es in bem erften Quartier zu tragen, indem er ben Unterschied bes Uhnen ausläft und ftatt beffen ben Plas bes rechten mannlichen Erben einnimmt; wie ift bie Abficht biefes Mannes gu beurtheilen, bringt es bem Sitel bes gurften ober beffen rechtmäßigen Grben irgend einige Gefahr, Rachtheil ober üble Rachrebe, und wie muß es nach ben Gefegen beftraft werben? Benn ein Dann, fich felbst vornehmend, bas Reich zu regieren, wirtlich barauf ausgeht ben Ronig zu leiten und in biefer Abficht feiner Tochter ober Schwefter rath, bie Bure beffelben gu merben (to becom his harlot), bentenb, es baburch zu Bege gu bringen, — was bies zu gewärtigen bat? Wenn-ein Mann biefe Worte fagt: "Wenn ber Konig ftirbt, wer wurde bie Aufficht über ben Pringen haben, als mein Bater ober ich", was es zu befahren bat? Wenn ein Mann biefe Borte von einem Mann ober einer Frau im Ronigreiche fagte: "wenn ber Ronig tobt mare, murbe ich ihn balb einsperren", was bas gu befahren bat? Benn ein Mann, aufgefobert und gezwungen burch bas Gefühl feiner Pflicht, folde Dinge, bie er borte, angibt und barauf fortmabrend von ber angeflagten Perfon mit bem Tobe ober mit Berlegungen bebroht wirb, mas bas zu befahren hat? Benn ein Unterthan es fich herausnimmt, ohne Erlaubniß Fremben Baffen gu geben, was bas zu befahren bat". Dan fieht, wenn man es nicht vorher bereits gewußt hatte, baß Tenbengprozeffe feine Erfindung unferer Beiten finb! Rut burch ben ploglichen Tob bes Ronigs wurde ber Bergog, ben man unter fo nichtigen Bormanben bem Berberben bestimmt batte, gerettet.

für

# literarische Unterhaltung.

Sonnabend,

Nr. 169. -

18. Juni 1831.

1. Syftem ber Aefthetifte. Bon C. S. Beife. 2 Theile. 2. Aefthetif als Biffenfchaft. Bon S. C. A. Grohmann.

3. Mefthetit zc. Bon &. Fider.

(Fortfegung aus Dr. 168.)

Ueberlaffen wir inden biefen Streit ber Schule mit ihrem Anhanger ihnen felbst, um uns zu ber Dethobe zu wenden, worüber Beibe einig find. Der Lefer mochte von ihr Giniges erfahren wollen, und, tros ber Schwierigfeit, hiervon in ber Rurge nur bezeichnend, geschweige faflich ju reben, versucht Ref. bas Bagnif. Die Des thobe besteht in bem biglektischen Umschlagen ober Ueberschlagen ber Begriffe ju ihrem Gegentheil, wodurch fie fich auseinander erzeugen und vermittelft einer Gegenfegung ober Berfegung in Die Geburt treten. Jeder Begriff namlich hat feinen Biberfacher, welcher verneint, mas er bejaht, etwa wie Tugend und Lafter, Allgemeines und Besonderes, Etwas und Nichts; beibe Entgegengefeste aber, Part und Widerpart, bleiben in einer fteten Begiehung zu einander. Durch blefe Beziehung des gegenfeis tigen Berneinens wirb ein Begriff, ber fonft an fich in ftarrer, abftracter Diefelbigfeit verharren mußte, ein in fein Begentheil überichlagendes Bewegliches, beffen Berneinung verneinend (bas Unbere bes Unbern), alfo bie Tugend Nichtlafter, bas Allgemeine Nichtbesonberes, bas Etwas Nichtnichts. Er gewinnt aus biefem Ueberfchlagen zu einem Unbern und Rudschlagen in sich alsbann für fich nabere Bestimmungen, in welchen eben ber biglettifche Scharffinn bes Ungleichsebens und Gleichsebens fich geigt, und worin das fpeculative Denten gum Unterschiebe bom gemeinen besteht. Begriffe erzeugen fich aus Begriffen, Einheiten aus Gegenfagen und Gegenfage aus Ginheiten, in fteter Dentbewegung bes Ginen gegen ein Anderes und bes Andern gegen bas Andere feiner felbft, namlich bas Eine. Sr. 2B. nennt biefes ben Rhothmus Des bialettisch fich in sein Gegentheil vertehrenben und aus biefem wieberauftauchenben Gebantens, als Princip ber organischen Glieberung eines Systems und seiner Theile.

Dies könnte nun, bei oberflächlicher Betrachtung, als ein bloßes hin und her, als ein leeres Denkspiel angessehen werben, was etwa von ben griechlichen Sophisten geschehen, wenn man nicht die tiefere, philosophische Bedrutung erkennen wollte. Alle Wahrheit namlich ist kein Erzeugniß subjectiver Denkthatigkeit, sondern ein Objecti-

ves, an fich und fur fich Bestehenbes; ber mahre Begriff ift alfo ein objectiver Begriff, bas Wefen bes Objectiva vorhandenen, mithin ift ber Begriff eines Dinges bas Wefen diefes Dinges. Bon bem Standpunkte bes fubs jectiven Dentens erhalt ber Begriff feine Bewahrung burch Sachen; nach bem Standpunkte bes objectiven Dentens verhalt es fich umgefehrt, Die Sachen erhalten ihre Bewährung burch ben Begriff, alfo g. B.: ber Bes griff Tugend wird nicht bewährt burch tugenbhafte Dande lungen, sondern diese werden bewahrt burch ben Begriff ber Tugend; nicht ber Begriff Mensch wird bewährt burch einzelne Menfchen, fonbern biefe werben bewahrt burch ben Begriff Menich, ber in ben Menichen ihr eigentliches Wefen, ihre Substanz und Bahrheit ausmacht. Das gange Universum baber besteht, feinem Befen nach, aus Begriffen, welche burch Gelbstbewegung in Wirklichkeit treten, welches geschieht burch bas Ueberschlagen aus ibs rem Ansich in ein Anberes, und durch Ruckfchlagen aus biefem Unbern in ihr Fursich, weswegen auch die Begriffe Boll, Kamilie u. f. w. Substanzen beißen. Alle Andivis buen, g. B. eines Bolts, find, ihrem Befen nach, bet objective Begriff Bolt, welcher aus feiner Einheit an fich in fein Anderes, die Bielheit, umgeschlagen ift, und in feinem Rudfchlagen aus diefer Bielheit in bie Einheit eben bas Bolt fur fich bewahrt, fodaß bie Scholaftiter gang Recht hatten, ju fagen: bas Befen jebes einzelnen Gabriels fei feine Gabrielitat. Alle concrete Wirklichkeit hat alfo gu ihrem Befen ben allgemeinen Begriff als ihre Boraussehung und Substang, wird gleichsam von bemfelben getragen, erhalten und in Birtlichfeit gefest. Die lebenbigen Begriffe find bas substantielle Leben ber Welt, und die Schwierigfeit folder Auffassung ober Einwendungen bagegen entspringen aus ben Unmagungen bes subjectiven Dentens, welches fich als Wesen fest, ba es boch fein Befen nur im Begriff bes Dentens als feiner Substang hat, welches burch feine Gelbstbewegung, ben bialektischen Rhythmus, in subjectiver Form feine Wefenbeit und Wirklichkeit barthut.

Satte ein Lefer dies einigermaßen gefaßt, und er kann es am leichtesten, wenn er Begriffe und Sachen in ein umgekehrtes Berhältniß seht, als er bisher im subjectiven Denken gethan, so läßt sich ihm von der Schulphis losophie, zu welcher Hr. W. sich bekennt, einige Einsicht

beibringen. Die Philosophie tommt bekanntlich durch Begriffe ju Stande, es follen aber teine ftarre, tobte, fons bern lebenbige fein, eben folche, von benen guvor gefpros den worben. In ber Spige fteht ber Begriff bes Abfos luten, und wenn nach feinem Wefen gefragt wirb, heißt es: "Das Absolute ift bas reine Sein". Als foldpes ift es eine ftarre, unwandelbare Abstraction, die nur burch Um-Schlagen in ihr Gegentheil Gelbftbewegung und Leben er= balt. Das Gegentheil bes reinen Seins ift bas Richts, bas Absolutnegative, und wir entbeden bas Umschlagen ins Richts an ber reinen Unbestimmtheit bes reinen Seins, wodurch aar Richts von ihm ausgefagt werben tann, es alfo ein anderes ift ale ein politives Sein. Mus Diefem Gegentheil muß es burch Berneinung beffelben gurud: fchlagen in fich felbft, also Nichts fein und boch fein. Diefe Ginbeit beiber ift bas Werben; bas Werben ift tein reines Sein und jugleich boch tein Richts, Die Gin= beit beiber ift ihre Bahrheit, und aus dem Busammenfallen beiber in biefe Ginheit entfpringt ihr Refultat, bas Dafein, als Gein mit einer Bestimmtheit. Collten wir biefen Begriffprozes ber Selbstbewegung durch ein bochft empirifches Gleichniß erlautern, fo tonnte es etwa folgens bergeftalt geschehen. Man fpricht von Effengen, beren Substanzbegriff alfo Effeng fein muß, bies ift ein abs gezogenes, reines, unbestimmtes Gein, bemnach gugleich ein Richts, in welches Gegentheit feiner felbft es über fchlagt; allein, die Ginheit beiber ift ein Berben, und bie Effenz gelangt jum Dafein, namlid) jum Gein mit einer Bestimmtheit, als : Traubeneffeng, Riricheneffeng, Aepfeleffeng u. f. w., beren Wefen und Gubftang immer Effeng ift, aber eine ins Werben gefehte, bewegte, lebenbige, wirkliche.

Bielleicht fpricht Jemand, ber feinem gewöhnlichen, gefunden Menichenverstande ju folgen gewohnt ift, mit ben Borten bes Polonius im "Samlet": "Es ift boch Des thobe barin!" Und gerabe biefes Geftanbnif ift bem Bepichterstatter febr willtommen, ber fich abgemubt, bie Methode tenntlich ju machen, worauf fich die leipziger Aefthetil beruft. Sogar eine Bermuthung mochte fich aufbringen über bie Abgotterei, beren gleichfalls ermahnt wird, und welche taum eine andere fein fann ale eine Abadtterei mit Beariffen. Diefe ift nicht felten Bennbar in Schriften und Lebeneverhaltniffen, ja, gange Beitalter baben ihr gehulbigt. Dan nehme 3. B. ben Begriff Bole, fo ift berfelbe in feiner ftarren Abstraction bes Seins unlebenbig, aber jugleich wegen feiner reinen Uns bestimmtheit überschlagend in bas Regative feiner felbft, bas Richts, weil Niemand fagen tann, wer und was bas Bolt fei. Sebe man es nun ibentifch mit bem Richts, b. h., behandle man bas Bolk als nicht feienb, fo wird ber Begriff beweglich und voll Leben und bringt burch Rudichlag die Einheit bes Seins und des Richts, namlich bas Werben, mit einer folden Eriftenzialmacht, bag alles ftarre, bleibenbe Gein bagegen verschwindet, worin eben eine Revolution besteht. Sierbei scheint nun eine boppelte Abgotterei möglich, namlich biejenige bes ftarren, reinen Seins, und biejenige bes absoluten Wers bens. Mis Dogma ber erften (Stabilitatslehre) wird gels

ten: "Alles, was ift (bas Reinfeienbe) ift vernenftig", alfo ber Berehrung und bes Dienftes werth; als Dogma ber zweiten (Bewegungslehre) wird gelten: "Alles, mas wird (bas fich Berandernbe vom Andern jum Andern) ift vernunftig", alfo ber Berehrung und bes Dienftes werth; indem aber bas Berben, als eine Ginheit bes Sein-Dichts, wie guvor erinnert, bas Dafein gur Folge hat, fo geben bie Abgottereien auch ineinander über und es ift oft ichwer auszumitteln, welcher von beiben ein Inbivibuum anhangt, jumal bas Dafein, als aus bem Werben hervorgegangen, in die Beit fallt und es babei fanach einen Unterfchied macht, ob bie Abadtterei fich auf Bergangenheit ober Butunft bezieht, wiemol bann mieberum bie Bergangenheit in bie Butunft und umgefehrt. überschlagen tann, woraus eine fortschreitenbe ober ruck laufige Bewegungelebre entfpringt.

Ledialich als Bermuthungen muß Ref, biefe Anfich ten von Begriffsabgotteret mittheilen, weil er unficher ift, ob fie aans mit benen des orn. D. übereinftimmen, und weil Abgotterei im menichlichen Gemuthe einem Proteus gleicht, der in feinen mandelbaren Geftalten fcwer ju fafe fen ift. Nach manchen Meußerungen fest Dr. 2B. bie Begriffe nicht als lebendige Substanzen, sondern blos als Formen, die nothwendig, ewig und allgemeingultig fur alles Seiende find, die aber fur fich allein noch teinen Inhalt ausmachen, und gleich ber Bahl für bie gezählten Dinge gelten. Co wenig alfo gefagt werben tonnte, bie Babl fei bas Wefen ber gezählten Dinge, burfte gefagt werben, ber Begriff fei bas Befen ber Dinge, worauf er fich bezieht. Dann aber, wiewol foldes bem gefunden Menschenverstande einleuchtender mare, liefe fich entgege nen: man finke mit biefer Behauptung wiber bie Angaben des Stifters ber Schule ins subjective Denten que rud, in einen Kormalismus, von welchem eben die Obis losophie burch objectives Denten befreit werben folle, man vertenne ben Beift ber mahren biglettischen Methode, faffe bas Universum in formaler Erstarrung, mache fich gerabe bierburch ber Abgotterei fculbig, beren Thun barin bestehe, bas Leben ber Dinge und ihre Bahrheit in tobter. inhaltleerer Form ju fuchen. Genug von biefen recht fchwierigen, und nach Demjenigen, mas guvor aber Berfteben und Richtverstehen bemerkt worben, auch unauftos baren Berhaltniffen, in welche und ber eine Borrebner burch feine Meußerungen über Methode und Abgotterei gebracht, und beren allgemeinfte Andentung die Lefer b. Bl. vielleicht schon zu ausführlich gefunden! (Die Fortfegung folgt.)

Buchhanbler, Buchfammler und Autoren.

Es ift eine baufige Rlage unter jungen Schriftftellern, fagt ein geschätes englisches Journat, bas fie große Schwierigkeit finden, ihre Werte vor das Publifum zu beingen, weil der Sandet, the trade, wie man in England ben Buchenbel und die Buchhandler par excellence nennt, eine wahre Schen vor Manuscripe ten bat, bie nicht entweber einen wohlbefannten Ramen ober wenigs ftens bie Antanbigung eines fehr populairen und anziehenden Segenftandes auf bem Litel trägt. In ber Abat ift bei manchen Gelegenheiten binlanglicher Grund porhanden, aber biefe Art von

Dinbernis zu Magen. Der Buchanbler, obwol anertannter Danbelsmann in Dingen bes Berftanbes, tann nicht in jebem Malle ein unfehlbarer Richter über bie Bertauflichteit ber Baas ren fein, die ihm vorgelegt werden, und boch ift bies offenbar ber einzige Umftanb, auf ben er in feinem Geschafte Rudficht gu nehmen bat. Der Rame eines alten befannten Schriftftellers ift eine, wenngleich auf feine Beife unfehlbare, Berficherung gegen Berluft; gerabe wie ein erfahrener Jodei, wenn er Beine anbern Ausgangspunkte für fein Weltfpftem bat, fein Beib gewiß auf einen Abtommling bes berühmten Renners Eclipfe wagen wirb. Behlt biefe Art ber Empfehlung, so wieb ber Buchhanbler oft und natürlich genug burch eine Bergleichung mit ber Manier ber Werte, bie um biefelbe Bett gunftigen Ers folg gehabt haben, entichieben. Finbet er, bas ber neue Ans tommting fich mit bemfetben Gegenstanbe befchaftigt, ober bier felbe Uniform angezogen bat, bie im Augenblide eben en vogue ift, fo wird er fich leicht ber hoffnung hingeben, baf fein Buch, wenn es and in ber That bie Borbilber bes Tages nicht er reicht, bennoch bem herrichenben Gefchmad guiagen und von bem gunftigen Winbe Bortheil gieben wirb. Dies mag man, von Seiten bes Buchhanblers, nicht gerabe als eine febr vers Ranbige Berfahrungsweise anseben; aber wir bleiben ber Deis nung, baß es immer eine ber ficherften fein wirb, bie er ermabs Ien fonnte. Bir baben vielfache Gelegenheit gehabt , unfere Beobachtungen in biefen Dingen ju machen, und bas Resultat berfeiben ift unzweifelhaft, baß wir, sobald wir von einem jumgen Buchhönbler horen, ber große Anspruche auf tritifche Scharfe und Urtheiletraft macht, feiner Laufdahn tein gutes Enbe porberfagen. Unter ben ungludtichen Buchbanblern, mit benen wir betannt geworden find, waren bie meiften Manner, bie fich auf ibren eignen Befchmack verließen und fo Speculationen magten, bie vorfichtigere Leute, welche fich auf ben mehr mechanischen Theil ihres Gefchafts befchrantt und nicht leicht mehr ale ben Titel angefeben hatten, vermieben haben wurben. Bir find nicht fo albern, bağ wir glauben follten, ber Buchhanbler, welcher mat pollfommener Renntuis bes commerciellen Theils feines Gefcafts eine vertraute und verftanbige Bekanntichaft mit ber Lideratur befaße, fei biefes Borguges wegen weniger fur feinen Beruf geeignet. Im Gegentheil, ein folder Berlagebanbler muß nicht nur ben Gipfel feines Stanbes erreichen, fonbern auch eine Bierbe feines Baterlanbes und ein Bohlthater ber Biffenfchaften werben, mabrent fein Reichthum in bemfelben Berhaltniffe mit feinem Rufe gunimmt. Gein Rame, mit einer Mifchung von Liberalitat und Borficht gepaart, gibt ben Berten, auf benen er ftebt, Gewicht und ift an und fur fich ein Burge ibres Berthes. Um inbeffen gu einer folden bobe ber Auszeichnung zu fleigen, bebarf man ein ungewöhnlich gesundes und fcharfes Urtheil, und eine lange Reibe von Beobachtungen und Erfahrungen, und Der, welcher fie erreicht, wirb felten ober nie in ben erften Stabien feines Geschäftes unter bem Untriebe reiner literarischer Begeifterung gehandelt haben. Sein 3med und feine Regel ift und muß fein, ju taufen und heraus. gugeben, was die meifte Bahricheinlichfeit hat, burch ichnellen und beständigen Abfas ihm von bem Bager genommen gu werben; bie gabigteit, ju beurtheilen, welche Gunft irgend ein gegebenes Manuscript eigentlich verbiene, tann ihn fur ben Mangel an Tatt, ben Grab ber Gunft gu fchaben, welche bas Publi-tum wahrscheinlich bent Berte erweifen wirb, nicht entschäbigen. Bir wollen ein mertwurdiges, obwol faft verbrauchtes Beifpiel nehmen. Dente man sich Samuel Simmons, ein achtbares Mits-glieb tet Buchhändlergesellschaft (Stationers' company) in London, in einer dunkeln Straße, oftwärts von Temples Bar, im 3. 1667 auf feinen Babltifch gelehnt. Gin bejahrter, ernfter, ehrmfreiger Mann, bon einem anftanbig gelleibeten Frauen-gimmer geführt, tritt ein und übergibt ihm ein bides Manufcript, welches er ibm gum Rauf anbietet. Run bente man fich, unfer Freund Simmons ware ein Mann von reinem Gefchmad und tiefem Gefühl für Poefle gewesen, so ift es nicht anders als wahrscheinlich, daß er als honorar für ein Meisterwert-wie das

"Paradiso lost" eine Summe geboten hatte, bie bem Werthe seines gunzen Lagers gleichgekommen ware. Was ware aber die Kolge gewefen? Es douerte volle 2 Jahre, ehe eine Kustage von 1300 Eremplaren verkauft wurde, und der arme Samuel Simmons mußte, wenn er in gerechtem Bertrauen auf sein eige nes Urtheil die Grenzen kaufmännischer Bedachtsamkeit übersschritten hatte, früher ober später in dem Gesolge eines gerichtlichen "Sintemalen" ober "Alldieweilen" abmarschiren; frühes oder später, genau in dem Berhältniß zu dem Grade von poer bischem Urtheil oder Gesühl, welches er sich hätte keiten lassen, oder mit andern Worten in dem Berhältniß, in welchem das von ihm gebotene honorar zu dem wahren inneren Werthe des Deldenabliches kand.

Aber Samuel Simmons war ein Kind biefer Belt, und er urtheilte mit Rudficht auf bie außere Babricheinlichkeit, welche bie Berausgabe bes fraglichen Gebichtes für fich batte. Rannte er auch Milton nicht von Perfon, fo mußte er boch balb entbeden, bag er ber Secretair Gromwell's und ber beftige Bertheis biger ber Ronigsmorber gewefen fei; bag fein Rame baber ges rabe nicht geeignet war, einen besonbers gunftigen Ginbrud auf bas Publicum zu machen, ba ber Strom ber Politit eine anbere Richtung genommen hatte. Auch war ber Stol und ber Gegeniftand bes Gebichtes, ernft, fcmer, theologisch, eben nicht beffer geeignet, es ben leichtfertigen und leichtfußigen Beiten zu empfehe ten, wo Butler und Baller an ber Spige ber mobifden Auto renwelt ftanben. Bon einem gewißigten Buchhanbler mar babet vorauszusehen, bağ er thun murbe, wie Simmons wirklich that, namlich, bas er bem Autor einen Preis anbot, ber auf bie Bahrscheinlichkeit bes Abfahes berechnet war, ben ein ernstes Bert in einer leichtfinnigen Beit und überbies von einem ber flegenden Partei verhaften Berfaffer finben tonnte. Unter bem Einfluß folder Betrachtungen fchloß er mit bem Berf. bes "Paradiso lost" ben wohlbekannten Danbet ,, auf unmittelbare Babe lung von 5 Pfunb, mit ber Bebingung, ferner 5 Pfunb gu empfangen, sobalb bie erfte Auftage von 1900 verkauft fei, unb wieber 5 Pfund nach bem Bertauf einer zweiten Auflage von gleicher Starte, und 5 Pfund nach bemfelben Bertauf einer britten"; und wenn wir in Betracht gieben, baß Simmons im 3. 1680, nachbem er bereits 20 Pfund aus feinem Beutel geges ben hatte, bas gange Berlagerecht bes "Paradise lost" für 25 Pfund vertaufte, fo tann man taum fagen, baf er einen jubis ichen Dandel mit bem großen Dichter gefchroffen habe. Die Sache ift schmachvoll; aber bie Schmach muß auf bas Zeitalter fallen, - nicht auf ben Budbanbler.

Es tann uns im Traume nicht einfallen, baf bie Borficht bes jest befiebenben Buchbanbels bem Publicum irgend Coopfuns gen vorenthalten habe, bie an bemfelben Tage mit bem gottlie chen Gebicht genannt werben burften, welchem fich die Thar von dem Laden Sammel Simmons' fich so widerstredend bffnete. Im Gegentheil, unsere bisherigen Boodachtungen berechtigen uns gu fagen, baß es nur wenig Umftanbe ober Granbe ber Unvonus laritat gibt, welche einem Schriftfteller, ber nur bie maßigfte Wahrscheinlichkeit bes Erfolges besitht, die Aussicht auf Herauss gabe feiner Berte verfchtlegen. Gs gibt immer Buchhantler genug, wem auch vielleicht nicht bie achtbarften, welche bereit find, fich ber Gefahr auszufegen, ihren Ramen mit ben extravaganteften und gewagteften Unternehmungen ju verbinben, in ber Meinung, bas vielleicht gerabe biefe Ertravagang und Geitfamteit es fein tann, was die Gunft bes Publicums gewinnt; unb wir fonnen nicht umbin hingugufügen, bas wir bei Betrachtung ber Befchaffenheit fo vieler Banbe, bie jahrlich ihren Beg gur Preffe finben, eber in Berlegenheit finb, was benn bas eigentlich får opera fein mußten, benen nicht in irgend einem Bintel ein Patron wurde. Dennoch gibt es ohne 3weifel Perfonen, für beren Anerbietungen ber Buchhandel burchaus tein Dor hat; und wir erinnern uns wohl, bas in bem Sahre ber Projecte (1826) bie ungludlichfte aller feiner abenteuerlichen Ausgeburten ber Plan einer Befellichaft mar, welche fich ber Antoren annehe men follte, benen es nicht moglich wurde, ihren Weg gum Dubil.

cum burch ben legitimen Kanal von Paternofter : Row ober bie ebenso gultige Rordwest-Passage von Albemarle-Street zu sinden. Was die Folge dieses Projects sein mußte, wenn es zur Ausstührung gesommen ware, tann man sich leicht benten. Die Pressen, beren eine solche Gesellschaft sich bedient hatte, wurden wenig Ursache gehabt haben, sich über Mangel an Beschäftigung zu bellagen und die Schachtelmacher und Pastetenbacker wurden zu billigern Preisen ihren Bedarf an Maculatur bezogen haben, als die Annalen von Grud-Street noch aufzuweisen haben.

Die alte Methobe, fich in solchen Fallen zu helfen, wo bie Buchhandler Anstand nehmen, auf die Bortrefflichkeit der Productionen eines Schriftftellers zu vertrauen, war die Bermittlung einer Subscription. Aber obwol manche Autoren, die ein
besseres Schicksal verdient hatten, sich in der Rothwendigkeit gesehen haben, ihre Zuslucht zu einer Art der herausgade zu nehmen, die zu viele personliche Bemuhungen nothwendig macht,
um einem edlern Geiste angenehm zu sein, so ist dieselbe doch
so ungewöhnlich geworden, das wir sie gegenwartig als ein Mittel, Schriftsellern den Zutritt zu der Welt zu erkeichtern, ganz

außer Betracht laffen tonnen.

Doch gibt es immer eine gewiffe Claffe von Berten, bie eine gemiffe Claffe von Lefern intereffiren, welche auf bem gewöhnlichen Wege bes Buchhanbels nicht leicht gum Druct gelangen tonnen. Bir beziehen uns auf jene gabireiche Claffe, welche bas große Publicum bloge Curiofitaten nennt. Golde find alte Bebichte, alte Chroniten, alte Legenben und die Berhandlungen von alten Rechtsfällen, überhaupt Alterthumer, gleichviel ob aus dem Gebiete der Geschichte, der Jurisprudenz, der Literatur, bes Oramas oder ber Polemik, Abhandlungen, die mit biesen Guriositäten in Berbindung steben, liegen in seltenen Manuscripfen vergraben, in feltenen Flugidriften, großen und unbehalfli-chen Sammlungen, Ausgaben, die fo prachtig ober fo elend ausgeftattet find, baß fie entweber zu boch über bem Auge bes gewöhnlichen Beobachters, außer feinem Geficht, ober gu tief unter bemfelben fteben, um nicht überfeben gu werben. Solche literarifche Raritaten, bie in ber Meinung ber Menge blofe Manbeleien finb, tragen bennoch einen eigenthumlichen innern Werth in fic, und einen bedeutenben ober vielmehr einen aus-Ichweifenben, aber nur in ber fleinen Welt ber Bibliomanen und in ber besonderen Race von Buchhandlern, die es fich gum Befchaft gemacht haben, bie Stedenpferbe biefer herren mit gutter zu verfeben, ober, in andern Worten, ihre Bucherrepofitorien mit ben

Small rare volumes, dark with tarnish'd gold, gu füllen, welche bie Delilahs ihrer Einbilbungsfraft finb. Diefe Liebhabereien haben teinen Reig fur bie Belt im Allgemeinen, und wenn wir einige wenige glanzende Ausnahmen übergeben, haben ble Banbe, in benen bergleichen Gaden abgebruckt maren, bei bem Publicum fich gerabe teiner febe ermuthigenden Auf-nahme erfreut. Abbrücke biefer Art befriedigen eigentlich keine einzige Claffe von Raufern; fie find gu leicht gu erwerben, um in ben Augen bes Sammlers von Profession viel Berth zu baben, mahrend die veraltete Orthographie und, gerade herausgefagt, ber geringe Theil, ben fie in ben meiften Rallen von wirts lich Berthvollem ober Belehrenbem enthalten, fie fur ben gemeinen Kaufer gu Raviar machen. Die vielen Repositorien von alten Tractatchen in Profa und Berfen, von fcababaren Staatspapieren und Sammlungen, die fich auf bie Gefchichte bes Banbes begieben, bie man gu biefer Stunde um einen Preis haben fann, ber taum bie Druckloften bect, beweisen flar, wie Schlechte Speculationen selbst die besten Sachen biefer Art für bie Berausgeber gewefen fein muffen. Bir burfen nur bie au-Berft verbienstliche Unternehmung ber londner Buchhanbler ans führen, welche fich zu bem Wieberabbruct ber alten englischen Chroniten von Dellinibeb, Stowe, Grafton, Borb Berener's Froiffart u. f. w. vereinigten; biefe fchabbare Samm'ung ber wichtigften Materialien fur bie englische Geschichte wirb jest zu bebeutend berabgefestem Preife vertauft. Davib Dac-

phersen's Ausgabe von Winton's Chronit von Schottland, auf eine Weise verankaltet, die jeder chalichen Unternehmung zum Muster diennen tönnte, wurde mehre Jahre lang zu sehr herads geseitem Preise verkauft. Die "Restituta" und "Archaica", von 2 ausgezeichneten Alterthumsforschern, Sir Egerton Brodges und Mr. Park, auf das Splendideste herausgegeben, sanden noch weniger Gunst auf dem Markte. Die große Sammlung: Ahurlow's "State papara", welche die authentischesten Duellen sür die Periode des großen bürgerlichen Krieges in England und der Regierung Cromwell's enthält, wurde noch vor kurzem und wird vielleicht noch jeht zu einem Preise gekauft, der wenig höher ist als der Maculaturpreis.

Es ift mahr: habent sun fata libelli; folche Berte baben ihre Phalen und werben biber gefchat, je nachbem fie auf bem Martte feltener werben und fich in Bibliotheten verfirenen, aus benen fie nicht haufig gum offentlichen Bertauf gurucktehren. In einem folden Falle erhalten fie gulest einen boben Berth, weil fich bas Berbienft ber Curiofitat mit ihnen verbindet. Che inbeffen ein folches Steigen ftattfinbet, haben die urfprunglichen Unternehmer gewöhnlich allen Antheil an ben Buchern verloren, bie mabricheinlich ben Buchhanblern als Refte (remainders) pertauft worben find, worunter man jenen Theil von bem Gigenthum eines Berlegers verfteht, welcher bas Refiduum feines Las gers ift und welchen er fur jeben Preis losschlagt, ben er bafur erhalten tann. Dies Schicffal, welches gewöhnlich, wenn auch nicht unvermeiblich ober beständig mit ben Abbruden alter, feltener und mertwurbiger literarifder Erfcheinungen verbunben ift, fceint fie größtentheils mit Recht von ben Speculationen eines Buchhandlers auszuschließen, ber boch, wenn er überhaupt Etwas herausgeben will, bies nothwendig in der Erwartung eines ver-nunftigen Gewinns thun muß. Auch die Erbffnung von Sub-scriptionen hat sich in den lesten Jahren auf Werte biefer Art nicht anwendbar gefunden, und bas Einzige, was baber übrigblieb, und mas in ber That auch gefchehen ift, mar, bag Gefellicaften von Liebhabern biefer Guriofitaten gufammentraten, welche ben Abbruck berfelben, gu ihrem eignen Gebrauch, auf ihre Roften unternahmen, wobei naturlich an einen taufmannie iden Gewinn nicht gu benten ift.

## Piterarische Anzeige. Perahgegetzte Preiße. Französische Literatur. RACINE — VOLTAIRE.

Classisches Theater ber Franzosen. (Uebersett von Friesbrich Peucer.) Mit gegenübergebrucktem Originaltert. 4 Bandchen. 1819—23. 8. Auf feinem Schreibpapier. Geh. Früherer Preis 5 Thir. 8 Gr.

Jett für zwei Thaler.

Erftes Bandchen. Baire, von Boltaire. Mit einer Ginleitung. 1819. 224 Bogen. Früherer Preis 1 Abir. 16 Gr. Jest fur 12 Grofchen.

3 weites Band den. Semiramis, von Boltatre. 1820. 17 Bogen. Früherer Preis 1 Thir. 4 Gr. Jest für 12 Groschen.

Drittes Banboen. Cafar, von Boltaire. 1821. 11 Bogen. Fruherer Preis 1 Thir. 4 Gr. Beht für 12 Grofchen.

Biertes Banboen. Iphigenia, von Racine. 1823. 17 Bogen. Früherer Preis 1 Ahle. 8 Gr. Sest für 12 Grofchen. Leipzig, im Juni 1881.

K. A. Brodhaus.

Sonnfag.

Mr. 170. —

19. Juni 1831.

1. Spftem ber Aeftbetif zc. Bon C. G. Beife. 2 Theile. 2. Meftbetit als Biffenfchaft. Bon S. C. M. Grobmann. 3. Meftbetif ic. Bon F. Rider.

(Fortfegung aus Rr. 169.)

Weit leichter ift ber Bericht über ben zweiten Borrebner, namlich Srn. Ficer, welcher mit feiner Mefthetit in jungen Gemutbern ben Ginn und bie Liebe fur bas Schone weden und nahren, ihnen bie Ueberzeugung einflogen will, bag die Runftwerke unter die hochften Beftrebungen bes Menschen geboren und eine vollständige, alle Runfte umfaffende Runfttheorie bezweckt. Gerade biefes wollte ber Erfte nicht, wollte keinem praktifchen 3wede bienen, teinen Sinn fur bie Schonbeit erweden, wo er noch schlaft, ober burch klare und untrugliche Rennzeichen bas Schone von bem Nichtschonen unterscheiben lehren. Prattifche 3mede, welche bem Leben naber liegen, find allemal bequemer aufzufaffen als die blos fpeculativen, geben fich gleichsam von felbst in die Hand. Und außerben ertfiet Dr. F., er wolle fich nicht an ein herrschenbes philosophisches System anschließen, keine frembe Terminologie gebrauchen ober immer auf bem bobern Standpuntte ber Speculation fteben bleiben; er macht auch felneswegs auf vollige Eigenthumlichteit Unspruch, sonbern bat bas Einzelne, Unschabbare und Treffliche, mas in verfchiebenen Werten gerftreut fich finbet, benutt, und follte bem ftrengen philosophischen Runftrichter Manches etwas breit bunten, fo fcheint bem Berf. bies jur Anregung bes jugenblichen Geistes und Gemuthes, wie zur völligen Rlarbeit bes Dargestellten nothwendig. Eflekticismus und eine mit bemfelben verbunbene Breite bedurfen teiner bes fondern Kenntlichmachung ber Methobe und ebenso menia ber Bermuthung ober bes Streites über abgottisches Befen. Unfer britter Wefthetiler, Dr. G., welcher ohne Borrebe auftritt, burfte in die Mitte ber beiben Unbern fich Rellen, indem feine Spur ber fpeculativen Schulme thobe bes Erften, und weniger Breite bes 3meiten ober pabagogifche Erwedungsabsicht für junge Gemuther an ihm kenntlich ift, wie er benn zugleich auf die geringfte Bogengahl sich beschränkt hat.

Ins Befonderfte nun bier einzugeben, mas über afthetische Segenstande reichlich vorgetragen wird, über bie einzelnen Runfte und ihre Leiftungen, über bas Berhaltnis berfelben zu; einander. Pargeronben mit Pangarenben

vergleichend, mare ein Geschaft, welches schwerlich ben Dant unferer Lefer verbienen tonnte. Beffer glaubt Ref. ju verfahren, wenn er fur ben Ueberblid Giniges hervors bebt, mas ben allgemeinen Charafter gur nahern Uns fchauung bringt; und es wurde ihn freuen, wenn babei, nach Art ber von Theologen versuchten Sarmonie ber Evangelien, auch einige Barmonie unferer 3 affhetischen Evangeliften, in Bezug auf Inhalt ber Wiffenschaft, auf bie 3 Cardinalschonheiten, Erhabenes, Unmuthiges und Romisches, und rudfichtlich bes Unterschiebes ber Runfte

nadzumeifen ftanbe.

Buvorberft also: mas ist Aesthetit? Dr. 1 nennt fie die Wiffenschaft von der Ibee ber Schonheit, und eine solche Ibee ift, als logische ober metaphysische Wesenheit, bie unter ber Geftalt ber Emigfeit und Rothwendigfeit ertannte Korm alles mabrhaft Seienben. Die Ibee ber Schonheit fleht in ber Mitte gwifchen 2 andern Ideen, ber Ibee der Wahrheit und ber Ibee ber Gottheit, und macht mit beiben ben Begriff und die Ibee bes absoluten Geiftes aus. Nach Dr. 2 ift Aefthetit die Metaphpfik ber Principien bes bobern Gefühlvermogens ober Des taphysit bes Schonen. Die Vermunft ift bas Bermogen ober Bewuftfein bes Ibeellen, Ueberfinnlichen, Unendlis chen, und es gibt eine afthetische Bernunft, fo gut wie eine theoretische und praktische. Das Gefühl ist ein gros Ber allgemeiner Refler bes Lebens auf fich felbit, ber Renfch wirb fich baburch feiner überfinnlichen Beftimmung bewußt. Dr. 3 gibt als Worthegriff bie Baums garten'fche Definition : "Biffenfchaft bes Schonen ober ber finnlichen Erfenntnis", jedoch mit bem 3med, die Ibee bes Schonen, bas Befen ber Runfte und ihre mannich; fachen Formen philosophisch zu ertlaren, b. h., die letten Grunde bes Schonen im menfchlichen Gemuthe aufzusus chen. hier scheint num Dr. 3 von ben beiben andern abzuweichen, ber finnlichen Empfindung befonderes Gewicht einraumend; indem aber bie Granbe bavon im Gemuthe, als einem Richtfinnlichen, aufgesucht werben follen, nabert. fich biefes ben Ausfagen von Rr. 1 u. 2, bem Bewußt: fein bes 3beellen, Unenblichen, bem Detaphpfischen, unter ber Geftalt ber Ewigkeit, und auch diese beiben werben ja nicht leugnen wollen, daß jede afthetische Auffassung sich auf einen sinnlich empfundenen Gegenstand beziehe und an ihm pur Wieklichkeit umfchlage, binausschlage ober herabschlage,

Bas ift ferner bas Schone? Auffallend lautet bie Bestimmung von Rr. 1: Schonbeit fei bie aufaehobene Bahrheit; es wird aber babei bemerkt, Aufgehobenwerben bezeichne allenthalben in der Philosophie das dialektische Umschlagen eines Begriffs in Dasjenige, mas fein Gegentheil ift, bergeftalt, baß er in biefem nicht vernichtet, fonbern, wenngleich mit einftweiliger Berneinung feiner fruhern Art und Beife, su fein, bennoch feinem eigentlichen Wefen nach erhalten und gleichsam aufbewahrt wird. Darum beißt auch an einem andern Orte (Th. II, S. 255) ber rein und abstract thatfae Beift ber Bahrbeit bie absolute Bafis aller Schonbeit, mas außerbem micht recht zu vereinigen mare; aber bie Schonbeit ift abfolutgeistiger Natur, b. h., sie hat ihr Dafein nur in bem Beifte und fur ben Beift, und biefes ihr Dafein ift uns mittelbar mit bem Bewußtfein ihrer Nothwendigfeit und Emigkeit verknupft. Die unmittelbare Geftalt biefes Das feins ift die Phantafie. Das Bewußtsein der Ewigkeit, Rothmenbiateit und Allheit, welches in ber Geftalt feiner Allgemeinheit ber Schonheit eingebilbet ift, individualifirt fich im einzelnen Schonen zu ber mit bem Schaffen und bem Anschauen beffelben verbunbenen Gewisheit ber aufgebobenen ober, ber Anlage nach, in ihm absolutgegens martigen Totalitat ber endlichen Welt. Dr. 2 nennt bas Schone bie Bernunftfreiheit bes Gefühls, bas jum uns enblichen Bewußtsein gesteigerte Gefühl, die in bas Gefubl eingegangene überfinnliche Welt. Dr. 3 fpricht vom Schonen als von Darftellung ber Ibee in einer entspres chenden, anschaulichen Form, wodurch bie harmonische Thatigfeit ber Gemuthefrafte erregt wirb. Much nach biefer letten Angabe ift bie Schonheit nur fur ben Geift anschaulich, bringt als Ibee bas Bewußtsein ihrer Rothe wendigfeit und Ewigfeit, welches Dr. 1 und 2 verlans gen, und ihre Darftellung in anschaulicher Form ift In: bivibualiffrung im Enblichen, womit, nach Dr. 2, bas Meberfinnliche ins Gefühl tritt, nach Dr. 1 bie Gewißbeit ber Totalität ber endlichen Welt (auch ein Ueberfinns liches) fich verbindet.

Mas ist bas Erhabene, Reizenbe, Komische? hier werben irenische Bemuhungen zu Schanden. Dr. 2 und 3 ließen fich wol einander annahern, beibe fchieben noch bas Romantische ein; bas Erhabene ift bem Einen uns mittelbare Darftellung ber Bernunftfreiheit im Gefühl, bem Anbern bas Offenbarwerben ber 3bee in ihrer Unenblichkeit; bas Reizende ift bem Ginen Erhebung ber finnlichen Gegenstande aus ihren Beschrantungen gur Ungeige ber überfinnlichen Freiheit, bem Andern ein Uebergewicht ber gorm, ein leichtes harmonisches Spiel ber Gemuthefrafte; bas Romantifche ift bem Einen ein Cone traft zwischen Simulichem und Ueberfinnlichem, bem Unbern bas Malerischschone, worin bie Sehnsucht bes Ge muths fich über bie Gegenwart hinaus eine Welt bes Unenblichen baut, aus welcher bas 3wielicht bes Bunberbaren fich bammernd berabsenet; bas Komische ift bem Ginen Erhebung zu bem Ueberfunlichen burch ben Segens fas bedingter finglicher Formen, bem Andern eine Ungereimtheit mit leifer jum Grunde liegenbem Sinne, alle Kormen aufzulofen scheinenb, aber fich eine umgekehrte Form Schaffend. Aber bas Berfahren von Rr. 1 ift gang abweichend. Die Schonheit ift im Gegenfage ju fich felbft begriffen als Erhabenes, Sagliches und Romifches Die Erhabenheit ift eine gegen fich felbst gefehrte Schons heit, ein Untergang, ben bie Schonheit barum erleibet. um in bem Momente bes Untergange felbft in hoberer Gestalt wieder aufzustehen; die Baglichkeit ift als Die perkehrte ober auf ben Ropf gestellte Schonheit zu faffen; bie Romit ift aufgehobene Sonflichfeit, eine Bieberberfiels lung ber Schonheit aus ihrer absoluten Regativitat, melche die Saflichfeit ift, Dem Ref. tam hierbei bie Scene aus Gogi's "Marchen ber 3 Pomerangen" in Erinnerung, wo ber in melancholische Rrantheit versuntene Erbpring nur genesen fann, wenn er lacht. Dan versucht bierfür Alles umsonft, bis enblich an einem Refte bie ale altes Weib erscheinende Fee Morgana im Gebrange und burch Truffalbin's Nedereien nieberfallt und mit erhobenen Beis nen auf ben Kopf zu fteben tommt. Der Pring lacht barüber unmäßig. hier ware bas auf ben Kopfftellen allerbings bas Romifche, allein, ba bie Ree in Bestalt eines alten Weibes boch schwerlich schon, also wol eine auf ben Ropf gestellte Saflichkeit gewesen, hatte eigentlich ber Dring biefes nicht tomifch finden, mithin nicht lachen follen, sondern nur etwa bann, wenn die auf den Ropf gestellte Baglichkeit wieber auf die Beine tam.

Was ist die Kunft? Nach Nr. 1 die Schönbest. bie zu ihrer Substanz bas geschichtliche Gelbstbewußtsein bes Beiftes hat, aber aus ber Allgemeinheit biefes Bewußtseins als besonderes Dasein in außerlicher Unenblichteit fich ausscheibet. Much ift ber Begriff ber Runft bie Einbildung der absolutgeistigen Substan; ber Schonheit in einem außerlichen tobten und gleichgultigen Swff. Nach Nr. 2 find die Kunfte ideelle Darstellungen ber afthetischen Gefühlezustande unter ber reinften, allge meinsten Korm ber Anschauung, und bas Schone tann und muß fich nur barftellen an ben ibeellen Beichen bes Raumes und ber Beit. Nach Dr. 3 ist Kunft bas Bermogen, ju bilben, bas Bervorbringen eines Gegenstanbes burch Berrichaft bes Geiftes über ben Stoff. Alle Drei nennen bas Beiftige im außern Stoff, mithin auch be Raum und Beit Einbilbenbe, Darftellenbe, Berrichenbe. (Der Befdlus foigt.)

Rovellen von F. G. Ruhne. Berlin, Finde. 1831.

Ref. erfreut sich mit Borliebe an ben reichen und vielfarbigen Erscheinungen ber neuesten Rovellenliteratur, und zu biesen Freude haben ihm auch die aben angezeigken Novellen in hohern Grade Beranlassung gegeben. An einen Dichter, der sein erstes. Auftreten burch so inhaltsvolle Gaben bezeichnet, als hr. F. G. A., darf man mit Recht bebeutende Erwartungen Inchpsen, und wenn dein Zweisel ist, das das Aalent des Berfassers, das sich in den vorliegenden Rovellen noch zuweilen etwas beklommen dewegt, dennachst einen noch höhern und freiern Schwung nehmen kann und wird, so ist doch auch schon Das, was in dem in Rede stehenden Bande zu einer vollendeten Leistung gediehen, sehr des stehenden kanne zu einer vollendeten Leistung gediehen, sehr des erwas des eines societates schwas die gewöhnlichen Aagestessichen auch der Literatur Ueberragusdes bernuszuheben. Imm Sied für den guten Sindrud, den des Berf. Talent so end schieden auf uns gemacht, lasen wir die zweite Revelle, die uns durch ihren Titel zumeist anlockte, zuerst, und wir empsohlen dies Rangordnung auch dem Teser, der sich mit dem Berf., was er verdient, zu befreunden wünscht. Die als die erste in der Berich ausgestellte Novelle: "Die Geschwister", ein offendar früherer Bersuch, ist von der zweiten in Ton, Farde und Gessennung sehr verschieden und so sehr, das man kaum glauden sollte, deide Rovellen rührten von einem und demselben Bers. Der. Mit den "Geschwistern" können wir, was Plan, Anlage und Ausschhrung anbetrist, dei weitem nicht so übereinstimmen, als mit der "Wartburgsseier", die nicht nur einen viel durchdachtern Plan hat, sondern sich auch durch originellere Partien, durch geiste reiche Ausschlang und poetischeseisterte Darstellung auszeichnet.

Das Thema, welches ber Berf, in ber "Bartburgefeier" behandelt, ift ihm burchaus eigenthumlich, und wird auf febr originelle Beife zu einem Rovellenftoff benutt. Es ift bas um etwa 18 Jahre in ber Geschichte uns gurucführenbe Thema ber Deutschihmelei und bes Demagogismus, welche ber Berf., ber fich burch feine Dichtung als Antibemagog beweift, in bas Gebiet ber Rovelle hinuberfpielt und auf bem Boben mannichfach bewegter gamilienverhaltniffe, bie von ben fie berührenben Umtrieben bea politischen Fanatismus feinbselig angeregt, in ihrer Le-benstube gestort und zerstort werben, auslaufen last. Unter einem Antibemagogen im ftrengsten Ginne bes Wortes bentt man fich gewöhnlich eine pebantifche Peructe ober ein ehrenfteis fes Cabinetsgeficht; um fo eigenthumlicher ift es, baß bier ein Dichter, ber wirtlich poetischen Fonds befigt, es unternimmt, biese Phanomene menschlicher Berirrung auf bem Wege productiver Darftellung in ihrer Regativitat gu behandeln. Der Berf. thut bies mit polemifcher Begeifterung, und feiner Begeifterung liegen tichtige, gesunde und klare Begriffe von Religion, Staat und Kirche, sowie ein sinnreiches Tuffassen der geschichtlichen Entwickelung dieser Begriffe, zu Grunde. hierin zeigt er seine Starke, besonders in den Raisonnements und Reden, in benen überhaupt bas Intereffe ber Dichtung überwiegenb concentrirt ift. Wenn nicht ber eigentliche Rovellenftoff, bas Intereffe ber bunten beitern Gestaltung, baburch gurudstände, wie es wol bin und wieber ber Fall gu fein fdeint, so wurde bem Dichter in jeber hinsicht etwas Meisterhaftes gelungen fein.

Die Rovelle hat es eigentlich auf teine Ginbeit ber Bege: benbeit abgefeben, beren Berlauf fich ftufenweise vor bem Lefer entwidelte, fonbern fie reiht fich bier mehr in vereinzelten Begebenheiten aneinander, die nur baburch ihren Busammenhalt haben, insofern fle fich mehr ober weniger mit dem ibeellen Thema bes Gangen berühren. Der Berf. führt uns im Oftober bes 17. Jahres unfere laufenben Gaculums in Die Umgegenb von Sena, auf ben vielberühmten Aurmplas hinaus. Aber ber Plas, wo die gymnastischen Leibestibungen sonst betrieben zu werden pflegen, stand heut verlaffen, und bie beutschen Junglinge widmen diesen Abend ernstlichern Berathungen und Mittheilungen. Die bevorftebenbe Feier ber leipziger Bollerfclacht follte biesmal mit ber Jahrhunbertfeier bes Beginnes ber Reformation in Berbindung gesetzt und dieses Doppelfest auf ber Bartburg begangen werden. In der Mitte der über die Feier-lichteiten sich berathenden Idnglinge wird einer besonders bemertlich gemacht, ber fich auch balb als Rebner ber Berfammlung zeigt. Es ift Otto, ein Graf Balter von Danna, ber unger Ochtet feines Grafentitels feinen fcwargen altbeutfchen Rittel fo gut, ober vielmehr fo fchlecht wie jeber Unbere trug, ja fein Rigorismus wird piquant genug baburch bezeichnet, bağ bas preußische eiserne Arens auf seiner Bruft ihm "aufgebrungen" genannt wird. Er hat aber eine sehr dewegte Rebe über die Freiheit und politische Einheit Deutschlands, in der viel Bernümftiges und Geistreiches zur Sprache kommt, und zu deren Beschuff er hochderzig seinen Abelsbrief preisgibt, um ihn zu erreifen indem zerreißen, indem er aukruft: "Wellt Ihe ablig sein, seid treu, seid bieder und edel, seid beutsch, so seid Ihr ablig, benn Ihr tragt ben Abel Eures Bolles in Euch. Wohlan benn! es gelte

tein Abel auffer bem Abet ber Geffinnung, bem Abet bes Ge-mathes !" In einer anbern Riebe fest Otto feinen beutschen Brubern bie gefchichtliche Entwickelung bes beutschen Geiftes auseinanber, aus ber wir uns nicht enthalten tonnen, zur Probe ber trefflichen Schreibart und bes gebantenvollen Inhalts Holgenbes berauszuheben: "Bei anbern Rationen hat fich bie Bil bung langfam gur Dobe, bie fie erreichen tonnte, hinaufgeichleppt; was bei ihnen bie Frucht von Jahrhunderten gewesen, vollenbete fich in Deutschland binnen Jahrzehenben. Urploglich fprubelte bie beitige Quelle ber Poeffe und braufte madtig von hinnen, alle Damme burchbrechenb, bie vornehme Philisterei und abgeschmaattes Frangofenthum ihr entgegenfesten. Das fcolaftifche Abbrtergerippe früherer altbackener philosophisches Spfteme ftand balb obe und verlaffen; ber isolirte Berftand batte fich erschopft und seine eigne Grube fich gegraben. Die Philosophie begann fich auszufohnen mit ber Belt, mit ber Wirklichkeit und mit ber Poefie. Die Raturphilosophie burche brang bie Tiefen bes Beltalles mit heißem Durfte nach Babrbeit; ibre Ahnungen flogen wie gottliche Pfeile burch ben Rebel retigibfer Meinungen und fetteten bie Erbe mit bem Sime mel, ben Menfchen mit ber Gottheit wieber neu aneinanber. Das Relb ber Biffenfchaften glich nunmehr einem blubenben Warten und es fehlte nicht ber vereinenbe Mittelpuntt, gu bem alle Rebengange führten; im Ochofe ber Religion liegt Alles geborgen. Der Deutsche mar nie fo beutsch gewesen, ale er es wurde feit biefer Beit. Und man brang auf bas Befen ber Deutschheit mit beiligem Ungeftum" u. f. w. Rur feine patrios tifchen Ibeen feinen Abel aufzugeben, galt ibm jeboch, wie ber Berf. weiter erzählt, nur fur ein leichtes Opfer, weil mit fete ner graflichen Abtunft teineswegs eine tugenbhafte, unftrafliche Geburt verknupft war. Otto war namlich bas Kind einer schwachen Stunde feines Baters, zu ber ihn die Liebe zu ber reizenden Sochter eines Auchenbaders in Mainz vermochte. Aus solchen Berhaltniffen seiner Geburt erklart sich Manches in seise nem Befen, bat, ber fteifen gorm bes ibm übertragenen Standes entwachsen, durch eine gewisse überschwengliche Geschlösinner-lichkeit sich charakterisirt. Durch einen solchen mehr ober we-niger hervortretenden Geschlsüberschwang machen sich aber sast alle Personen, die der Dichter zeichnet, kenntlich, und er weiß vornehmlich der Sprache des Geschles, besonders wo er sich innigen, elegischen Ergiegungen bingibt, einen Ausbrud gu geben, der einen hoben Schwung der poetischen Beredtsamkeit erreicht. Diese Eigenthamlichkeit des Berf. spricht für sein the rtsches Aalent, das sich auch in dem S. 363 mitgetheilten Liede als ein vorzügliches offenbart:

Die Welt ift weit; doch Biede fcmiljt gufammen, Bas himmel, Meer und Erbe trennt. Rein, es erlöschen nicht der Kerze Flammen, Die ewig zehrt, doch ewig brennt.

Und kann ihr Stral nicht mehr ber Sonne gleichens Er warmt boch noch die matte Bruk; Schau an ben Mond, den fillen, fednsuchtsbleichen, Das Bilb erloschner Liebesluft u. f. w.

siehen wollte, hatte ber fonft fo zartflibtenbe Otto ben Auf bes fterbenben Baters verfaumt, ber ihn auf feinem Arantenlager folennigft zu fich beschieben. Bu fpat trifft er nach begangenem Refte im Baterbaufe ein, bas er verbbet finbet, weil alle Bewohner beffelben bem Beichenzuge bes alten Grafen gefolgt find. Durch bas haus umberirrend, findet er in Blattern aus Emiliens Tagebuch eine Stelle, bie fich auf ihn felbft zu beziehen fcheint, und die ihn wie ein Strafgericht ber Bers bammung trifft. Bergweifeit fturgt er fort und feine Ginne umfangt ein Fieberparorysmus, ber in Bahnfinn überzugeben brobt. Emiliens Depftification als Engel Gabriel, woburch fie in die verwirrte Phantaffe bes Rranten eingeht, um ihn gu beilen, und welche fich in ben wechselseitigen Parorpsmus ber Liebe verwandelt, ift schon gedacht und ausgeführt. Bei Emilien felbft flingen Rachmeben einer alten Geiftesverwirrung wieber, benn ber plogliche und fcredliche Tob ihres Baters hatte fie einft in Babnitan verfentt. Sie ift eine geiftig reigbare Ratur, bie an prophetischen Traumen leibet und im Traum ben Sob bes Baters vorausempfindet. Bas bei diefer Gelegens beit von ihr über bas Berhaltniß bes Araumes zur Birkliche teit gefagt wird, 6. 225 - 230, wurde ber tieffinnigfte Pfps colog in fein Spftem aufnehmen tonnen, aber eben bies mpftifche Seelenleben in ihr ift ber iconen form ber Beiblichkeit nachtheilig, sobaß fie zu wenig zur Gestalt geworben ift, um ein rechtes Intereffe bei bem Lefer aufkommen zu laffen. Aber bie Wefühleinmerlichteit fpricht fich in ihr neben Dito am tiefften und gehaltreichften aus. Einen Gegenfag zu biefer Richtung bitbet Cafar, ber in feiner tlaren Berftanbigfeit alle Berwirrungen ber Berbaltniffe überbauert.

Das wunderliche Testament des alten Grafen v. Dayna, wonach Emilie durch ihre Wahl über die Bermögensantheile seiner beiden Sohne entschiedt, veranlast eigentlich den Mittelpunkt und Constitt der Rovellenverhältnisse, die dadurch so schwerzlich und peinlich werden, das Emilie zulegt nur in ihrem Tobe einen Ausweg aus der ihr anheimzestellten Entschieng zu sinden glaubt, und dies Alles um eines Bestaments willen, das kaum eine gerichtliche Gultigkeit haben würde, well sich mit Tug annehmen ließe, daß es der Sterbende in einem unzurechnungsfähigen Zustande abgefast. Wie ein so absonderliches Lestament dem alten Grafen eingesommen, ist dei seiner vernunftigen Gesinnung, die sich besonders in den von ihm mitgestheilten Memoiren, worin er manches Treffliche über die französische Revolution sagt, ausspricht, kaum abzusehen.

Den letter. Anftof gur Bofung und Aufibfung ber Berhalt: niffe gibt ein ziemlich außertich in bie Rovelle eintretenber Umftand. Gin Jugendfreund Ottos aus ben Beiten bes jenaer Turnplages her ift Bubwig Sand, beffen an Rogebue verübter Mord als mahnfinnige lette Ausgeburt bes allmalig fich wieber gerftreuenden Demagogismus, ben Schluß ber Rovelle berührt. Schon gu Unfange bee Dichtung hatte die aus Sand's Leben befannte Geschichte, wo er feinen Freund beim Baben ertrinten fieht, bem Berf. ju einer febr poetifchen ballabenartigen Schile berung biefer Begebenheit (G. 196) Anlas gegeben. Auf feiner Durchreife nach Manheim befucht er Otton auf Danna, wo Emilie ben ihr verbachtigen wilben Menfchen erblicht und feinen Ramen erfahrt. Als barauf bie verübte That ruchbar wirb, lagt fich bie franke Emilie von ihren peinlichen Uhnungen fo weit hinreißen gu glauben , baß ihr Geliebter, Otto, mit bem Morber gemeinschaftliche Sache gehabt und mit ber fcwarzen That in Berbindung ftebe. Ihre Bergweiftung barüber gebt endlich in ben fcmerglichften Bahnfinn über, in bem fie ben Beliebten als Morber felbft antlagt, und in welchem fie ibr freudiofes Dafein enbet. Dtto befteigt im ftarren Schmerz fein Pferb, um ben Ort bes Entfegens ju verlaffen, und wird am andern Morgen tobt in einem Sumpf gefunden, in bem er fteden geblieben. Bir tonnen bie Deinung nicht gurudbrangen, daß eine mitbere Bolung auch eine poetischere gemefen fein murbe. Ehe wir aber von ber in fo manchem Betracht ruhmenswerthen

Novelle schelben, unissen wie noch ber vortresslichen Rebe Erwahnung thun (S. 825 — 832), in welcher Otto, zu seinen Bertheibigung gegen Casar und Emilien, die ihn noch wegen bemagogischer Umtriebe in Berdacht haben, mit gemäßigter und tiesbegründeter Gesinnung den Einsluß hervorbebt, den das Staatsleben, und die Entre Wickelung des Eicstel und namentlich der Poesse einer Nation außere. Wir sind begierig dem geistreichen Berf, recht bald wieder in der Literatur zu begegnen.

Sallimathias vom Berfasser. Leipzig, Engelmann. 1831.

Auf bem Aitel fieht mit griechtichen Buchstaben geschrieben: "Sie errathen boch — Sift Ironie", Seite 40, folgende Auftlarung über ben Tang:

Das ein ungereimtes Bergnugen bas Tangen fet, Sieht wol Jeber balb ein;

If nicht ber Rabden bolbe bezanbernbe Bier babei, Läßt's auch Jeber gern fein.

und S. 45: 78 Sentenzen über die Liebe, unter andern: "Die Kunft, Gefallen zu erregen, ist diejenige, die unter allen die meiste Ratürlich feit ersodert". Dieser wahre Ausstellech hat noch andere neben sich, die ebenfalls wahr sind, aber S. 82 liest man "Recensionen dieses Buchleine", die aus Wahrheit und Irrthum gemischt sind. Wahr ist, das diese Buchlein keinen Schaden stiften wird, im Gegentheil: dei solchen Raeturen, die Reigung zum Erdrechen haben, konnte es in vorsommenden Fällen von Rusen sein, aber zu einer Recensioni von Z Seiten und folglich zu erklecklichem Gewinnts für dungrige Recensenten ist es nicht wohl zu gedrauchen, wenn nicht der Rec. seinen ganzen Gredit aus Spiel sehen will. Indem wir uns von dieser affectirten Misgedurt wegwenden, wiederholen wir den wahren Sas des Bers., die Kunst zu gefallen u. s. w., gestehen aber zugleich, das es ihm in einzelenen schieden seineswegs an Urtheil und Selbsteherrschung zu prange, sich öffentlich auf dem Tieel dieses Büchleins zu neun nen, glücklich Widelind gusterstand geleistet.

### Notiz.

### Tied's Rovellen.

Tiedt, ber in feinem Baterlanbe bas Schicffal ber meiften unferer ausgezeichneten Geifter theilt, auf ber einen Seite von ben aufgeblafenen boblen gubrern bes literarifden Pobels ungebührlich herabgefest, auf ber andern von enthunastischen Berehrern - wie von B. Mengel - ebenfo ungebuhrlich über fich felbst erhoben zu werben, fangt an allmalig auch in bem Aus lande ein Publicum gu finden, und es feht baber gu erwarten, bas von bort aus über ton enblich ein richtiges, auf feiner von beiben Seiten übertriebenes Urtheil ju und gurucktehren werbe. Die Auswahl der 3 Rovellen, die soeben unter dem Litel: "The old man of the mountain, — The love charm, — and Pietro of Adano, from the German of Tiock" (Condon, 1851, 12.), in britifchem Gewande erfchienen find, durfte inbes gerabe nicht geeignet fein, ben ebenfo flaren als tiefen Gelft bes Dichters in feiner vollenbetften Entfaltung gu zeigen; wie muffen es baber als ein gunftiges Borgeichen betrachten, bas ungeachtet dieses Misgriffes englische Blätter der Meinung sind: "We should think a series of these little volumes would be popularis. Freilich beift es, in ben giemlich oberfiachlichen Bemertungen ber "Literary gazette", bie vorbergeben: "Porhapa the little volume before us is as fair a specimen as could be selected of the remantic and mystic school". 20er but Bormrtheil, welches beutfche Poeffe und Dipfticismus in ben Augen bes Englanders untrennbar vereint, wirb ber Babrheit gegeniber nicht lange bestehen. 165.

Montag.

Mr. 171. —

20. Juni 1831.

1. Spfiem ber Aefthetit zc. Bon C. S. Beiße. 2 Theile. 2. Aefthetit als Biffenschaft. Bon J. C. A. Grohmann. 3. Aefthetit zc. Bon F. Fider.

(Befdlus aus Rr. 170,)

Diernachst wird bann bie Tontunft successio in Tonen, die bilbende Runft raumlich in Gestalten barftellen und bilben, jene fur das Dhr, biefe fur das Auge. Es tann wol nicht anders fein. Dr. 1 bruckt biefes folgen= bergestalt aus: Die unmittelbare Erscheinung bes Beitlis chen ober bes Kursichseins aller concreten Dinge überhaupt ift ber Rlang, und insbesonbere bie unmittelbare Erfcheis nung des abfoluten Geistes, der im Begriffe des modernen Ibeales jum einfachen Fürsichsein, b. h., jum Selbst bewußtsein geworben ift, ift bas Reich ber Tone. Dan konnte auch die Tonkunft die Logie ober Metaphosik ber Sbealschonheit nennen, gleichwie bie Gefehmäßigkeit ber Sprache die Logif und Metaphofit bes endlichen ober pfochologischen (nicht bes absoluten) Geiftes enthalt. Dr. 2 nennt die Contunft eine reine, wrifche Poefie ber Gefühle, Dr. 3 lagt fie unter ber Korm bes Borbaren bils ben. Nach Nr. 1 vertauscht die plastische Kunft die Form ber Beitlichkeit, welche bie unmittelbare bes Beiftes ift, gegen bie zu biefer fich negativ verhaltenbe Form ber Raumlichkeit, nimmt zu ihrem Elemente bie fichtbaren, ben Raum erfullenben Gestalten; nach Rr. 2 legen Das lerei und Bilbhauerei bas Schone in raumlicher Flache und Ausbehnung bar, worin gleichfalls Rr. 3 einstimmt. Wie gefagt, es tann nicht gut anbers fein.

Ueber die Dichtkunst endsich sagt Nr. 1: "Nachdem in der bisbenden Kunst der Begriff der Kunst sein Berzhältniß zu der dußern Welt offenbart und auseinanderz gelegt hat, welches darin bestand, die Gesammtheit der endlichen Welt als Schein aus sich herauszusezen, und eben durch dieses Sezen als die Wahrheit seiner selbst und dieser Welt die Ide Schöpfung einer Welt außer sich, die dennach seine eigne bleibt, in sich bereichert, zu seiner ersten Bestimmung zurück, das in einem einsachen Elemente der zeitlichen Neußerlichkeit erschienende Schaffen und Weben der Phantasse zu sein. Ein solches Element ist allein die durch Schrift zum räumlichen Dasein und Bestehen besessigte Sprache, deren Bedeutung demnach als Element der Poesse oder Dichtkunst wesentlich diese

ist: die Erscheinung eines Geistes zu sein, welcher bie Totalität ber Natur und Gefchichte in sich aufgehoben tragt und feine eigne Wefenheit for an einzelne, jur erscheinenden Eriftenz berausgestellte Momente berfelben ans knupft" (Th. II. S. 223). Ungleich turger fpricht Rr. 2: "Dichtfunft bat ben allgemeinsten Stoff, bas allgemeinfte Mittel, ben allgemeinften Umfang ber Darftellung, bie bes Worts, ber Sprache, ber fich verkunbenden Geifters welt" (S. 185); und noch furzer nennt Rr. 3 bie Poeffe : eine Kunft, schone Ibeale burch Worte zu realisiren. Dan fieht, diese Aussagen wiberfreiten einander nicht, blos Nr. 1 verlangt noch ausbrucklich bie Schrift als fombolischen Ausbruck fur bie Bestimmung bes poetischen Runstwerks zum objectiven Dasein und zur ewigen Dauer; ein Ausbruck, ohne welchen biese Bestimmung nicht zu Marem und vollständigem Bewußtfein gebracht werben, und also nicht mit ber Macht bes Begriffs ober ber Ibee, bie sie ber Subjectivitat bes Runftlers gegenüber behaupten foll, wirten tonnte. Daffelbe gilt auch fur ein mufitalifches Runftwert, wenn namlich unter Runftwert ein selbständig insichgeschlossenes, und in allen Momenten feiner außern Form bie Schonbeit ausgeprägt tragendes verstanden wird. Gewiß ist biefes bem Berf. einzuraumen, benn ohne Befestigung burch Schrift verhallen bie Worte, verklingen die Tone, bas aufbewahrende Gedachte nif wird untreu, die Trabition erlischt in den spatern Geschlechtern, wie folches mit Offian's Gefangen ichon im schottischen Sochlande ber Fall fein foll. Bei ber epischen Poefle tritt, nach Dr. 1, ber Inhalt in Form einer zeit: lichen Begebenheit auf; nach Dr. 2 hat fie Begebenheit jum Stoff, ben Willen als Princip einer Begebenheit; nach Mr. 3 ift fie objective Darftellung einer Sanblung unter ber Form ber Bergangenheit. In ber lprifchen Poefie bleibt, nach Dr. 1, bas Borausgefeste, Deffen Schönheit unmittelbar in Die Erzählung übergeben follte, fern und entfremdet, und das subjective Thun ber Runft, das sich biefer Entfremdung bewußt wird, verwandelt sich in ben Ausbruck ber Erinnerung, ber Sehnsucht, turg, bes balb ausbrucklich gefesten, bald wieberum burch Unnäherung aufgehobenen Gegenfabes zum Ibeale. In ber dramatischen Poefie kehrt der Runftbegriff, der sich in der Gestalt ber lyrischen Poesse als sein eignes Wert gegeben hat, zur Bestimmung des abjectiven Schaffens eines Bil-

bes ber Welt gurud. Eben biefes Bilb fann fein anbes res fein als die unmittelbare Nachbildung bes gefchicht= lichen Sanbelns und Leibens ber Menfchen in Form ber zeitlichen Gegenwart burch bie Sprache. Der allgemeine Begriff ber bramatifchen Poeffe bleibt fich auch hierin gleich, bag er nicht in bie Erscheinung einer rubenben Substang feine Schonbeit zu legen vermag, fonbern allein in bie unenbliche Bewegung ber in bie Nichtigkeit bes Enblichen abmechselnd eingehenden und aus berfelben wie: ber hervortauchenben Substang. Dr. 2 fagt: In ber Iprifchen Poefie fingt bas Gefühl von fich felbft, bie bramatifche hat handlung jum Stoff, ben Willen ale Prin: eip berfelben. Rr. 3 nennt bie inrifche Doefie ben un: mittelbar positiven Ausbruck eines bewegten Gemuthe in einer rhothmischen Aufeinanderfolge gegliederter Tone, Die bramatifche bingegen eine objective Darftellung einer Sandfung unter Korm ber Begenwart. Wir finden in allem biefen mehr Uebereinstimmendes, als fonft wol in beutichen Aussagen verschiedener philosophischen Schulen vorautommen pflegt, und murben hieruber ber Biffenfchaft noch ernfthafter Glud wunschen, wenn nicht bennoch im Ginzelnen bas afthetische Urtheil, trot jener allgemeinen Begriffaufftellung, abweichend genug ausfallen mochte, meil, wie Rr. 3 behauptet, bas Genie, nach einem un= enblichen Biele ftrebend, bie Schranten bes Bertommlichen burchbricht, fich felbst gleichsam Regel und Gefet ift, und meil ber Geschmad nur ju oft von Beit, Rationalitat, Rlima, Gewohnheit, Erziehung, Gefchlechteverschiebenheit, Lebensalter, burgerlicher und religiofer Berfaffung, Gits ten und wiffenschaftlicher Cultur abhangig zu fein pflegt. Durch Genie aber und Geschmad wird bestimmt, mas Remand Schones Schafft ober ale folches anerkennt.

Und fo tounten wir noch ber Lebre vom Genius gebenten, mit welcher Dr. 1 feine methobifch = bialettifchen Unterfuchungen über Aefthetit befchließt. Buerft wird ber Benius in subjectiver Gestalt betrachtet, wie namilch ber Begriff ber Schonbeit ju einer, bie Regativitat ber phantaffifchen Unmittelbarteit einerfeits und ber funftlerifchen Meuferlichkeit anbererfeits bezwungen infichtragenben, für: fichselenden Birklichkeit nur in bet Geftalt ber Inbivis bualitat umb Perfonlichteit bes Beiftes gelange, welche absolute Perfonlichteit, in ber form und bem außern Gemanbe ber enblichen Perfonlichfeit auftretenb, Gemuth beißt. Die namliche Substang mit bem Gemuthe, nur in ber Geftalt ber Entaugerung und Befonderheit gefest, ift bas Talent. Die bohere Bermahlung bes Talents und bes Semuths, in welches beibe nicht, wie in bem Talent als foldem, unmittelbar ibentifch, ober Gines in bem Undern aufgehoben, fonbern beibe als ausbrucklich unterschieben, und in biefer Geschiebenheit bennoch organifch vereinigt find, beißt im engern ober bevorzugten Sinne Genius. Derfelbe allgemeine Genius, welcher bem Gemuth und Talent ihren eigentlichen Inhalt gibt, bemabrt fich objectiv in bem bewußtlosen, erscheinenben Dafein ber Natur, als eine ber Ratur eingeborene und burch bas innere Weben ihrer Rrafte hervor-, an bie aus Berfte Dberflache ber Erscheinung bringenbe Schonbeit: ferner als Beift, b. h., als eine in ihrem Ericheinen furfichfeiende Befenheit ift fie ber physiognomische Ausbrud und aus biefer Form ber Perfonlichfeit tritt fie wieber beraus in bem Begriff ber Sitte. Aber biejenige Beftals tung bes Schonheitebegriffe, welche als concrete Ginbeit bes subjectiven und bes objectiven Genius bie Reibe ber übrigen Gestalten beschließt, und in ber ale Ginzelnes allein die Schonheit als Ibee vollständig verwirkliche mirb. ift bie Liebe. Die Wiffenschaft geht ju bem Begriffe bes fich als concrete Selbstheit erfassenben absoluten Seis ftes, b. b. ju bem Begriffe ber Gottheit über. Die erfte ober unmittelbare Form ber Liebe, in welcher bas eine ber in fie eintretenden Individuen noch bie Bebentinge einer unmittelbaren, ichonen Gegenstanblichkeit bat, ift bie platonifche; ber Begenfat bes anschauenben Subjects mi bes angeschauten Objects, ber in ihr noch erhalten war. wird vollends aufgehoben ober jur Gleichquitigfeit berghgefett in ber Freundschaft. Die Ibee ber Schonheit, welche in bem Begriff ber Freundschaft fich in bie Allgemeinheit des Beifteslebens aufzulofen und in einem Dros greffe ins Unenbliche ju entfliehen fchien, erhalt bie ibe eigenthumlich zufommende Bestimmung, Die Bestimmung ber absolutgeistigen Einzelheit und Begemwart, baburch aurud, daß ber Gegensat ber liebenben Inbividuen und ibre Beziehung auf einander die Gestalt einer Naturnothmens bigteit annehme, welche jenem Beiftigen feinen Romer gibt. Dies geschieht, indem die Liebe fich in die Gestalt bes Naturtriebes fleibet, ber 2 Individuen entgegengefets ten Geschlechts gur simulichen Bereinigung und gur phys fifchen Erzeugung neuer Individuen treibt. Die Ums wandlung diefes Naturtriebes in ein Element ber Schon heit ift die lette und bochfte Stufe ber hineinbilbung bes Begriffs ber Schonheit in bie Geftalt ber naturtichen und geschichtlichen Wirklichkeit, und feine vollendete Bermirt lichung als Ibee ber Schönheit. — Also, lieben Wetber und Danner, liebt einanber!

Es macht sich jedoch die dußerste Grenze einer Berichterstatung für unsere Leser subsbar, und sie selber kommen vielleicht ohne Weiteres zu dem Urtheil, daß Nr. 1 für die Liebhaber der Speculation am meisten geeignet sei, besonders wenn sie mit dem Umschlagen der Begriffe sich befreunden; daß Nr. 2 besser Denjenigen zusage, welche ihre zum Bewußtsein gelangenden ästhetissichen Empsudungen an ein Höheres knupsen und im gemeinschaftlichen Insammenhange übersehen wollen, ohne in das dialektische Treiben der Schule näher einzugehenz daß endlich Nr. 3 für pädagogische Zwecke am besten tauge, um eine Bekanntschaft mit ästhetischen Untersuchungen einzuleiten und ihren herkommlichen Umsang kennen zu lernen.

Franz Karl Joseph Napoleon, Herzog von Reichstadt, seine Geburt, seine Erziehung umb jetige Stellung, nebst vielen seltenen Zügen aus seinem Leben. Aus bem Franzzösischen. Leipzig, Michelsen. 1831. 8. 9 Gr.

Der herausgeber glaubte, bas biefe Blatter, boten fie auch bem Geschichtsfreund nichts Reues bar, fich boch burch

genauere Bufammenfiellung bes mehr ober weniger Befannten empfehlen, und fo querft ein Bilb von bem Schicffale eines juns gen Surften geben murben, ber bei feiner Geburt bie Mugen von gang Europa auffichjog, unb, burfen wir hingufegen, in eben bem Grabe Theilnahme erregt, als er fpater ben Blicken ber Welt entzogen au werben fchien. Theilt uns nun bas politifche fcmeigfame Bien teine Rachrichten aber ibn mit, fo haben wir leiber nur folktzofifche, - und welche trube! Quellen vor ums. Der Berausgeber bat fie nicht naber bezeichnet. Gie find augenscheinlich verschieden, nach bem Beitabschnitt und ber Art wie fie fich ergoffen. Im Gingang begegnen wir ben oft vernommenen Rlagen über Rapoleons an Josephinen begangener Untreue; fie rubren von ben gabtreichen fentimentalen Freunden ber berühmten gran ber, und weil aller Ausgang ein Gottesurtheil, war es ihnen leicht in Rapoleons jabem Sturg ein foldes nachzuweisen.

In biefem Urtheil kimmten, wiewol aus ben verschiebenften Ursachen, jene Republikaner überein, die es ihm nicht verzeihen konnten, daß er aus der Sobe des vom Bolke frei gewählten Staatsoberhauptes in die Reihe erdlichlegitimer Berrs scher hinadzestiegen sei, und beiden Parteien schlof sich eine britte und sehr zahlreiche, diejenige nämlich an, die in dem Gefallenen nur einen Ikarus oder einen zweiten Phaeton sahen, der sich vermessen den Bagen der Götter zu lenten. Sie alle

preifen vereint bie maltenbe Remefis.

Sollte es aber auch nur ber Mannichfaltigfeit ber Anfice ten wegen fein, fo wird es erlaubt fein, die Scene auszumalen, bie fich uns barftellen murbe, wenn jener Sturg nicht erfolgt mare. Ber von ben größten Staatsmannern Europas, bem erften Monarchen ber Chriftenheit, bis auf ben fchlichten Bur ger berab, theilte vor 20 Jahren nicht bie Meinung, Rapoleon miffe, um feinen Stomm und jugleich bie alten legitimen Dynaflien bor ewigen Angriffen zu fichern, mit biefen in engfie Fami-lienverbindung treten, und daß ber noch Kinderlofe bagu eines ebenburtigen Rachfolgers beburfe. Ließen fich Rapoleons fernere Gewaltschritte, bie Bereinigung Dollands und ber Banfeftabte mit Frantreich, ja felbft ber ruffifche gelbzug, in bem ihm alles Bolt vom Rhein bis gur Beichfel gur Geite ftanb, als confequente, fogar nothwendig geworbene Durchführung bes für England unfehlbar verberblichften, für bie Induftrie bes Feftlandes aber bochft wohlthatigen , von Millionen fleifiger Deutschen fpater beiß gurndigemunichten Continentals fostems wol ertlaren, wenn auch nicht aberall rechtfertigen, fo burfen wir wol auch benten, England fei endlich zu einem billigen Frieden genothigt worben, beffen ebelfter Preis bie erneute Selbständigteit Deutschlands und feiner Furften gewesen ware; traumen wir benn weiter: Rapoleon, nun 63 Jahr alt, einer ber atteften hetricher Guropas, ein reicher gamitienvater, milber geworben burch bie Jahre, bie Erfahrung und fo viel neue Segnungen bes Schicfals, fase auf Frankreichs beruhige tem Throne, in Italien aber walte ber ftammverwandte, treffe lich erzogene, eben 20 Jahr alt geworbene Ronig von Rom, umb nun beim Erwachen fiele unfer Blick auf bas von einem Enbe zum andern aber : und abermals von Aufruhr und Unluft durchwühlte Guropa, in bem, wie Infein ber Seligen, nur noch einzelne im Sonnenichein aufzutauchen icheinen; wir faben, man fage mas man wolle, bas theuer ertaufte Princip ber Leaftimitat aufe Rene, und in mehr ale einem Banbe aufe Reue verlegt, England aber, mit Ausnahme ber fleinen Jabbe, burch Sanover, als herrn bes gangen beutfchen Meeres von ber Gibe bis an ben Dollert, Preußen aber hinweggebrangt, feiner treuen Oftfrieslanber und bes einzigen Rorbfeehafens beraubt; gewiß bas allgemeine Urtheil über jene fo viel getabelte Berbinbung, beren einziger Sproffling ben Begenftanb biefer Schrift ausmacht, warbe fehr viel anbers lauten.

Doch, troften wir uns über manches Unbehagliche, burch fo vieles burch jenen Sturz wirklich gewonnenes Sute, und kehren zum eigentlichen Gegenstande zurad, so finden wir Napoleon, vom Schwarzenberg'ichen Brande — furwahr nicht frohe Beichen, die

biefem Bund geleuchtet - bis zu bem Ange, ba, ihm felbft uns bewußt, Ahranen ber Freude über die Geburt des. Sohnes über die Wangen flossen, und dann durch die Ungläcksperiode, bis zu der ernsten Stunde, in der er fterdend sein Auge auf das Bild des ihm entrissenen einzigen Sohnes heftet, — dies Alles sinden wir in bekannter Beise erzählt, und wir wünschen nur, daß der deutsche herausgeber uns nicht durch die überall eingeschalteten, hald sentimentaten, dalb sarkastischen Anekdoten gemartert hatte. Biele von ihnen gehdren zu der entsehlichsten Gattung aller Anekboten, zu den gemachten, denen man die Zwangsarbeit anslieht.

Es wird bann bes jungen Prinzen Scharffinn und ein Grad von Einsicht gerühmt, ben besseh beengte Erziehung nicht habe vernichten können. "Riemand", so lesen wir S. 75, "ist instereffanter von Ansehen, als er; bem Kaiser Rapoleon gleicht ein ganzen Gesichtszuschnitte, besonders im Ausdruck und Umrisse Mundes. Bon seiner Mutter hat er die Augen; es ist unswözlich ohne Rührung die eble Gestalt zu sehen, auf deren frischen Wangen ein unaussprechlicher Jug von Schwermuth ruht. Jener Jug von Gutmuthigkeit, gemohnlicher hingebung und geselligen Reigungen, der sich bes Standes entkleidet, wie man dies dei dem meisten Prinzen Deutschlands sindet (!), liegt nicht darin. Es ist etwas Stolzeres, Araftigeres zu lesen".

Bis babin ift ber Berausgeber augenfcheinlich einer, gum Theil altern Quelle gefolgt. Run aber fcon auf ber nachftfolgenben Beile, und bie beiben vorlegten Blatter binburch, baben wir Mern's vielbesprochenen "Fils do l'homme" vor une. Ref. mag es nicht Behl haben, bag er Das, mas DR. in biefer' Schrift mittheilt, gu bem Giftigften gablt, mas je ber geber eines Dichters entquollen ift, und wir banten es bem beutschen Bearbeiter, bağ er Das, mas bas Original boppelgungig nur gu errathen gibt, bier noch mehr verbeckt hat. Rur mit widerftrebenber Danb und bem lebhafteften Bunfche, bag balb eines beutichen Dans nes offene und unparteiifche Rebe bie Schmach tilgen moge, bie ber frembe Dichter hier ausgoß, vermochte Ref. aus S. 76 noch Bolgenbes bergufeben. "Die taifert. Familie und befonbere beren Dberhaupt, lieben ben Pringen gartlich; aber ber Abel herricht in biefem Canbe; und bie Art, wie man jenen ergieht, erregt traurige Gebanten von ber ewigen Gefangenschaft, u ber er verbammt ift. Ein finfterwaltenbes Gefchick ums folelert feine Bage. Bon Beit gu Beit folagt er bie großen Bimper auf; ein Blie fpringt ploblich aus feinem Muge" viet fconer fagt bas Driginal: fowie vom blanten Stahl bie Blamme wieberleuchtet - ,, wie einft bei feinem Bater; aber fogleich fchlagt er fie nieber, bie Erbe gu fuchen. Er wird nicht bas Schickfal bes Pringen Iwan haben, — und boch fagt man, bas er jung wegsterben murbe; icon haben bie Rofen ber Gefunds beit, bie feine Bangen farbten, ber traurigften Blaffe Dlas gemacht. Er ift groß, bochgewachsen, aber bie Rolgen eines frub gereiften Altere haben feinen Rorper abgemagert und allen Bliebern ben anmuthigen Umriß geraubt. Ungludlicher junger Mann! minber frei, als ber geringfte Unterthan feines Baters, ift er in einem moralifchen Belena eingefertert. Die Großen, bie fich feierlich an ihn brangen, find lebenbige Rerter; er ift ergos gen nicht zum Denten; mit Don Miguel aber foll ihm geftattet

worden sein in Wien auf dem vertrautesten Juse zu verkehren". Doch genug, und zuviel der Art! Möchte eine neue Bearbeitung — die Ereignisse könnten sie ja wol herbeisähren — die gehofften Berichtigungen bringen, der Ueberseher aber auf Präscisson und Reinheit des Ausbrucks mehr Fleis wenden. Besonders sinnskörend sind die immer wiederkehrenden Berwechselungen von sein umd dessen; so z. B. lesen wir E. S: Rach der Schlacht von Wagram hatte sein (Rapoleons, oder dessen) Ehrzgeiz seine Granzen mehr gegen seine (Destreichs) Rachtwahrunehmen.

### Burnes' Besuch von Sinbe.

Eines ber am wenigsten bekannten ganber ber Erbe, obwol es im grauen Alterthume von Scylar, bem Abmirale bes Darius

hykaspes, besucht und von Alexander dem Geofen durchzogen worden war, ift das Delta des Indus. Dier, von dem Districte Schiftirpur an der Grenze von Aadul und der Juste Wistister in dem Indus die zur See, zwischen Belubschistan im Westen, erkreit sich über eine Fläche von 250 englischen Mellen in der Länge das Gebiet der Emirs von Sinde, in diagonaler Richtung vom Indus durchströmt und von seinen Gewässen, gleich dem Delta des Rills, durch periodische Uederschwemmungen der Fruchtet. Die Hauptstadt seiberadad liegt auf dem Okuser des Flusse, ungefähr 180 Meilen von seiner Mandung. Ihre Beschlerung wird auf 20,000 Geelen geschätzt die von Tatta, der einzigen andern Stadt von Bedeutung im Lande, auf 40,000. Die neueste und beinahe die einzige Rachricht, die neuerer Zeit aus diesen Gegenden und zugesommen ist, verdanken wir einem englischen Chieurgus James Burnes, der im I. 1827 Deis deradad besuchte, um einen der Säurtes, der im I. 1827 Deis deradad besuchte, um einen der Säurtes, der im I. 1827 Deis deradad besuchte, um einen der Hauptlinge von Sinde, Mits Murad All von einer gesährlichen Krantheit zu helten, und dessen Reissemerkungen, unter dem Titel: "A narrative of a vinit to the court of Sinde, dy J. Burnes! (Edindung, 1831), zuerst in Indien und das eicht gekommen sind.

Bei der Theilung des großen indischen Mongolenweiches in Sudas oder Provinzen zur Zeit Akber's, wurde Sinde zu Multan gerechnet, indessen häusig von besordern Bicekönigen regiert, die zu dem Einfalle des Radir Schab, wo es in Folge eines Bertrages zwischen biesem Fürsten und dem Kalser Mohammed II. Persten zusiel. Der Lettere trat nämlich, um in der diplomatischen Sprache des Orients zu reden, die von der unserigen in Zartheit und Seschlissendet noch lange nicht erreicht worden ist, "in Betracht einer Zuneigung, die stärker war, als jene, die ein Bater je zu seinem Sohne oder ein Bruder zu dem andern getragen", seinem Sieger alles Land zu deiden Seiten des Indus ab, soweit bieser es seiner Annahme würdig fand. Rachem diese lebereinkunft getrossen war, desachte Kadir Schah Latta; da er indessen dab darauf zu Welchib in Khorasan erwordet wurde, so sand der Ehrzeiz seines Feldherrn Thmed Rhan Siduss freies Feld: er erklärte sich zum König von Kadul und stissen diese Beld: er erklärte sich zum König von Kadul und flistete das Duraniereich, dem nach einiger Zeit auch Sinde sindessendetet hat

Segen das Ende des vorigen Jahrhunderts erhob Jultie Ali, der Rachtdmmling eines Belubschenhäuptlings, Ramens Talpur, einen Aufstand in Sinde und wurde, da dieser glücklichen Fortgang hatte, nach orientalischem Brauch, durch ein Patent des Königs, Aimur Schah, als Herricher des Landes bestätigt. Bei dieser Erhebung saste er den Entschluß, seines bestätigt. Bei dieser Erhebung saste er den Entschluß, seines bestätigt. Bei dieser Erhebung saste er den Entschluß, seines bestätigt. Bei dieser Erhebung saste er den Entschluß, seines heinem Slücke Theil nehmen zu lassen und die Viere kamen überein, unter dem Ramen der Emirs von Sinde gemeinschaftlich zu regieren. So lange sie noch alle lebten, zog die seste und unwandelbare Zuneigung, die sie zu einander beweisen, ihnen den ehrenwerthen Beinamen der Aschar Jax oder der Esteunde zu; und obwol Mir Jutti Ali im J. 1801 und Gulam Ali 1811 gestorben ist, haben doch die beiden andern Brüder die gemeinschaftliche Regierung in ungestörter Eintracht die auf den gegenwärtigen Augenblick fortgeseckt.

Der bisherige Berkehr ber Englander mit Sinde ift under beutend gewesen. Die großen Bortheile, die Katta als Emporium des handels von Mittelasten darbletet, haben zwar frühzeitig britische Speculanten an den Indus gelockt; aber die Uebermacht der Portugiesen in diesen Ergenden verhinderte lange jede fremde Riederlassung um 1758 lud Gulam Schah die Regierung von Bomban ein, eine Factorei zu Katta zu errichten; wenige Jahre darauf wurde sie indessen wieder ausgelöst und es blied nur ein britischer handelsagent oder Consul zurück. "Die ehrgeizigen Plane der Franzosen", wie der Engländer sich aus.

benacht, "machten es nothwendig, in den Jahren 1808 mb 1809 Gesandte an die Hauptmächte im Rouden von Indien zu schien, um den Intriguen der französsichen Emissaris entgegenzundtz; und während hr. Elphinstone und Gir John Malcolm nich Odse von Kabul und Perssen des sehrert wurden, ging auf in Abgeordneter nach heiberadad, der, odwol aufangs talt sien nommen, doch den Zweck seiner Gendung erreichte".

Eldingender als die Aufnahme des britispen Gesanden meine, die 20 Jahre später, seiner Beschreibung nach, der hie rurgus Burnes sand. Freilich wurden von ihm Dienkt mi Gesäuligkeiten erwartet, während sein vornehmerer Borging, dieselben in Anspruch nahm. Ueber Erdsunde, Lambesott mi Sitten von Sinde erhalten wir durch ihn manchen mertudik gen Ausschlieben. Ein neuer Beweis der so oft bewunderten der den Ausschlichteit des Prients ist es z. B., wenn er erzählt, wer der dem Ueberschreiten des Kura, oder des hillichen Anne des Indus die Bewohner noch immer in deweglichen hilm sand was schon Arrian ans den Angen Alexanders ansicht. Der Empfang in Heideradad wird geschiltert, wie wir um mit den Genocht sind. Wan muß ein Engländer und ein Insein, um Etwas der Art zu sehen umd zu erleben.

### Rotis.

Brenie und Perfiflage.

Die Deutschen find bafur berühmt, feinen Spaf ju wo fiehen, und natürlich Gronie ober felbft bie grobere Perfffagt noch viel weniger. Dies ift mabricheinlich ber Brund, weihalb unfere langweiligsten und infipideften Autenen (a. v. v.1), wie - - und abaliche Deroen unferer Literatur, wenn fie eine mal etwas recht gabes und Albernes geschrieben haben, es obne Beiteres gu Ehren gu bringen glauben, inbem fie bas Gewafd als Fronie verlaufen. Wenn das Fronie ift, so bewahre uns der himmel vor der holle! wie eine luftige Person in einem neuen romantischen Arauerspiele fagt. Aber bie Gelehrten find fo ziemlich überall Deutsche, b. h. sie verfteben Ironie nur, wenn fie mit bem Maurerpinsel al fresco aufgetragen ift, und felbft bann nicht immer. Gines ber ergestichften Beifpiele eines wirtlich unglaublichen Disverftanbes biefer Art gab ber befannte Bibliograph Michael Maittaire, ber im 3. 1710 eine Ausgabe ber "Epistolae obscurorum virorum" peranffattete und biefe furchtbare vernichtende Satyre allen Ernftes für ein Product bes Unwiffenheit und Absurbitat ber angeblichen Berf. hielt! Aber was follen wir bagu fagen, bas Steete, einer ber wihigften Ropfe feiner Beit, in feiner Beitfchrift "The tatler" biet Bert, ohne eine Ahnung bes barin verborgenen hohnes und Wiets zu haben, auf folgende Weise angelate: "Bie es scheint, ift bies eine Sammlung von Briefen, welche einige außerorbentliche Dummtopfe, die vor unfern Tagen lebten, einander gu Ghru und zu gegenseitiger Unterrichtung in ihren Albernheiten fcrie Sie find meift von ber Ration ber Deutschen, aus ber von Beit gu Beit Ueberfdwemmungen von Schriftftellern ausgeftromt finb, bie in ber gelehrten Belt angere Berheerungen angerichtet haben, als bie Gothen und Banbalen in ber politischen. Es ift boch wunderbar, das fotche Burfche eriftiren und bas finntofette Beug fowagen und boch mit größtem Ernft fich unterhalten tonnten, als maren fie bie getehrteften Beute, ohne auch nur bie Ibee von Renntniffen ober Menfchenverftand ju haben. Es ware eine enblofe Mube, folche Impertinenzen an irgend eine andere Weise am den Lag zu beingen, als burd eine Ausgabe ihrer eignen Werke, in bemen man ihre Aborbeten, bem Chrgeige folder Birtuofen gemas, in ber correctefien Edition fieht". Wie tann man fich wundern, wenn die guten Franciscaner und Dominicaner gu Butten's Bebgeiten feine und feiner Freunde "Epistolne obscurorum" anfangs, ungeachtet bes Titels, als baare Dange annahmen?

Dienstag,

Printer in the Control of the Contro

日本江南西南北南江南北南南北南

- Nr. 172. -

21. Juni 1831.

Ueber bie Uranfange ber frangofischen Revolutionen.

Unter allen menschlichen Bahrheiten burften nur 2 untruglich und ficher genannt werden, namlich die Bahrbeit, bag wir taglich, Jeber in feinem Rreife, fei es nun im Denten, im Rublen ober im Sanbeln, vielfach ir= ren, und bie andere, bag feiner unserer Brrthumer, bege ibn nun ber Ginzelne ober eine gange Generation, ohne Folgen, ohne Rachwirtungen und Nachweben bleibt. Es ift unleugbar, bag bie menschliche Ratur für Ertenntnig ber vollkommenen Wahrheit in irgend einem Gebiete burchs aus unfahig ift, und bag nur ber große Bang ber Weltgeschichte burch ftete Abbugung ber vergangenen Brrthus mer bas Dallabium ber reinen Bahrheit bewahrt, bas wir mpoptischen Geifter nur ju ahnen vermogen. Jenes verschleierte Bild ju Sais tragt in feiner eignen Symbos lit fo fehr bie mahre Weisheit felbst, daß wir in der That staunen muffen, wie viel beller die alte aavptische Einfalt fah, als die neueste himmelfturmende Philosophie, welche in ber Anmagung bes Befiges ber teinen, untruglichen Wahrheit ihren unenblichen Irrthum und ihre namenlofe Einseitigfeit nur allzu febr felbft verkundet. Wahrlich wir feben, wenn wir uns nicht absichtlich verblenben wollen, bie Bahrheit nur durch ben bichten Schleier bes Irrthums hindurchschimmern, und mit Recht find nur biejenigen Manner fur bie größten und weltgeschichtlich wich= tigsten gehalten worden, welche, wie Sofrates, aussprachen: "Ich weiß nur bies, baß ich nichts weiß" und welche, wie Chrifti Junger und Luther, mit ganger Seele bekannten : "Unfer Biffen ift Studwert und unfere Beisbeit ift Thorheit, wir find alljumal Gunber und erman= geln bes Ruhmes vor Gott". Selbft bie ausgezeichneten Genien ber Menschheit, so fehr fie auch die Mitwelt be= wundert, tragen irgend eine Ginseitigfeit in ihre Berte über, die ber vorgeschrittenen Nachwelt als unvermeiblicher Beisat menschlicher Beschranktheit und menschlichen Irr= thums erscheinen muß. Und so irren auch die erhas benften Manner auf ben Thronen, so auch die burch ibre Aufklarung fternbell glanzenben Generationen und Bolter. Daß aber jeber biefer Jrrthumer, im unermeß= lichen Gebiete bes Moralischen ebensowol als in dem bes Intellectuellen, seine Nachwehen, sei es auch noch so spat, mitfichführt, daß jeber berselben in seinen Folgen sich felbst überlebt, ja oft nach vielen heimgegangenen Ge-

schlechtern von ben Urenkeln erst bas piaculum fodert, das der weltgeschichtliche Zusammenhang, wie die moralis sche und physische Weltordnung auf jede sittliche Berirrung und auf jebes phofische Uebermaß im Leben des Ginzelnen, fo auf jegliche Uebertretung bes Beltgefetes im Bangen und Großen bes Bolfer : und Generationslebens unausbleiblich folgen lagt, wer wollte baran zweifeln, beffen Blick ben innern Sang ber Ereigniffe nur einigermaßen ju verfolgen im Stande ift? Ja, nichts bleibt in der Weltgeschichte als ein einsam für sich bestehenbes, gleichsam umgrengtes Factum fteben; jebe That, jebes Greignif, jebe herrichend gewordene Ansicht ist in die große endlose Rette eingefügt, in welcher ein jedes Glied auf bas andere, wie in der galvanischen Saule, obwol unbewußt und taum bemerkbar, boch mit aller feiner Rraft einwirkt. Es ift bies gang Dasjenige, mas ichon die urkmbliche Stimme bes Weltgeifice fagt: "Ich werbe bie Gunbe ber Bater heimsuchen bis ins tausenbste Glieb". Go aber und nicht anders fonnte es auch nur in einer Belt fein, die aus lauter lebenbigen Rraften, mithin aus lauter einwirfenben Factoren besteht, in einer Welt, bie felbst Leben und Kraft ift und geistiger Busammenbang. Wir feben fo bas ifraelitische Bolt spat erft ben Lurus und bie Berweichlichung bes weifen Salomo und feiner Rachfolger, sowie bie fruhe Berberbnif bes Pharifdismus, burch traurige Berftorung und Unterjochung abbuffen; wir betlagen fo ben fpaten Fall ber schonen griechischen Belt burch ben fruhen Leichtsinn, burch die uppige Beichliche keit ber Bater bes Bolts, burch bie uranfangliche Ginnlichfeit ihrer Religionen, burch bie gugellofe Prachtliebe bes großen Perifles; wir etbliden fo in bem Sturge bes ungeheuern Romerstaates die schreckenvolle Suhne fur ber romifchen Urvater und heroen Bolfertorannei, fur bie traumerische hingebung ber Berftorer Karthagos in bie trage Ueppigteit und mufte Schweigerei bes Ueberfluffes, für bie Sicherheit bes Stolzes, welche ichon frubzeitig fich mit weit größern Bolferschaften als beren Bormund und Bwingherr ungeracht vermischen ju tonnen glaubte, enbe lich fur die fruhe Sittenverberbniß, welche einen Rero und Caligula ju erzeugen vermochte; wir feben fo bas machtige beutsche Reich, nach beffen Throne bie ftolgeften Regenten ber Welt geigten, burch feinen Umfturg nach Jahrtausenben erft bie irrthumliche Berfaffung jener pris

villegirten Comitate ber alten Deutschen, wie sie Tacitus beschreibt, abbußen, abbußen jene Ministerialengeprange, aus benen bas verderbliche Lehnsverhaltniß entsprang, abbußen endlich ben gutmuthigen. Stolz ber Kaiser, welche ihren Basalen immer größern Glanz und größere Rechte verliehen, bis sich diese allmalig zu freien Dynasten und zuslest zu selbständigen, unabhangigen Monarchen abtrennten.

Chenfo nun und awar mit besonderer Deutlichkeit umb Unmittelbarteit ertennen wir in ben frangofischen Repolutionen bes jungft verfloffenen und bes gegenwartigen Sabrhunderte bie Schuld vergangener Beiten und ben Irr= thum langft ju Grabe gegangener Geifter. Gerade bier brangt fich bem bentenben Geschichtsforscher mehr als irgendwo bie Bahrheit auf, baß eine ungludliche Gegen: wart ftets bie Tochter einer fehlenden Bergangenheit ift, fowie fie felbit wieder die Mutter einer mehr oder minder begludten Butunft wirb. Als Grundelemente gur Dog= lichteit folder politischen Berirrungen und Erschutterungen ftellt uns bie Geschichte bes frangofischen Bolts ichon anfanglich ben eigenthumlichen Muthwillen und Leichtfinn biefes Bolte, welcher felbft bas Beiliafte jum Spielwert ber Tanbelei und ber Mobe macht, die eigenthumliche Bemeglichteit und Unftetigteit beffelben, vermoge beren es ben ruhigen Sang ber Weltgeschichte gleichsam überspringt und pon einem Ertrem fich rasch zu bem andern bewegt, ben eigenthumlichen Rationalftolg beffelben in Berbindung mit einer unermublichen Borliebe fur ben Rriea und mit wilber Musgelaffenheit im Glud, endlich beffen Mangel an sittlichem Ernst und gemuthlicher Tiefe bar. Milein biefe Elemente liegen ferner und verborgener vor bem menschlichen Muge. Es gibt weit nabere und un= mittelbarere Ericheinungen in ber frangofischen Geschichte. welche die Rothwendigkeit ber heftigsten Revolutionen, die bie Beltgeschichte fah, bei biefem Bolle foderten. Diefe Erfceinungen laffen fich fammtlich mit bem einen Worte bes Ertreme ber fich felbft vergotternben und menfchenverach= tenben Alleinherrichaft bezeichnen, und fie vereinigen fich alle in ber Person und bem Beitalter - Ludwigs XIV., ber feine unermegliche Schuld allenfalls zu einem Theile auf feinen Ergieber, ben Minifter und Carbinat Magarin, Diefen fanatischen Staliener, welcher benn auch diefen Fluch, wie fo mannichfachen andern, auf die Sierarchie brinat, por bem Weltenrichter übermalgen mag. Ludwig XIV. awang burch bie Blige, die er von feinem ertraumten Gotterthrone berab auf die in Stlavenfesseln liegende Menschheit fcbleuberte, die Geifter ber Nachwelt, fich ihm gegenüber einen Sollenthron ber Bugellofigfeit und Billfur ju errichten. Er, ber einfame Gott auf ber erhabenen Ginobe bes Despotenthrons, bat nur wenig gebust für feinen übermuthigen Frevel, für jene vogois, die nach einem tiefen Blid ber hellenischen Dichter Die eigentliche Angel jes Allein besto schrecklicher mußte fein der Tragodie war. Bolt, mußten feine Rachfolger auf bem Throne, mußte endlich ber gange Rachwelt feine Berirrung abbuffen; ob: wol am Enbe Alles jum Guten führt. (Die Bortfebung folgt.)

### R. D. Miller's Dorier.

Müller's "Dorier" haben in England eine ebenso günstige Aufnahme und dieselbe verdiente Anerkennung gefunden als in Deutschland. Aber wenn selbst Rieduhr gewichtigen Ausstellungen und zum Theil harten Tadel bei den kaltblutiger beurtheilenden Briten nicht entgehen konnte, so war vorauszuschen, daß dies bei dem gelehrten und scharssinnigen, aber offendar einseitigen und oft ertravaganten Werke D. Müller's in ungleich höherm Grade der Fall sein wurde. Das neueste heft ber "Edindurgh vorden" enthält eine ebenso scharfe und beißende als treffende und wahre Kritik, von der ein gedrängter Auszug in d. Bl. nicht unwillsommen sein wird.

Indem er die gewöhnlichen und lange hergebrachten Materialien der Geschichte verwarf und den Bersuch machte, das Gedaude des Römerthums ohne dieselben und zum Trog derselben mit Husse der Discussionen aufzubauen, die aus einem sole den Bersahren nothwendig hervorgehen miffen, war Rieduhr im Stande, dem Studium der römischen Alterthümer einen Anstod zu geben, der nicht viel weniger lebhaft war als ein elektrischer Schlag. Durch ein ebenso neues und kaum weniger fühnes Bersahren hat Pros. Müller versucht, der griechischen Archaologie frisches Leben einzuslöhen. Er hat eine Geschichte, nicht sowol von Griechenland, als von einem der vornehmsten Stämme in Griechenland, als von einem der vornehmsten Stämme in Griechenland, else von einem der vornehmsten Stämme in Griechenland geschieden, und er hat sich, gegen die herrscheden Ansichten, bemüht zu beweisen, das das Bolt seiner Wahl das das brauste, bestie, weiseste und glücklichste gewesen seinzich der, mit einem Worte, wenn wir uns eines solchen Tusseunsche hebeinen dürsen, das griechische unter den Griechen. Dies ist die Behauptung oder das Paradoron des gelehrten Geschüchstehreibers von Göttingen. Der Plan, die Geschichte eines Abeils von Griechenland, eines desondern Stammes zu schreiben, besigt manche Bortheile, und wir sollten daher dem derschen Bestigt manche Bortheile, und wir sollten daher dem berdienstvollen Forscher den gedührenden kohn seiner Mühe, das Recht, eine entschiedene Parteilichteit für den vorgezogenen Stamm, nicht verkümmern.

Wenn wir ben burftigen Strich ganbes betrachten, ber auf ber Rarte von Griechenland mit bem Ramen Doris bezeichnet ift, fo find wir erftaut uber ben geringen Umfang bes Sebiets, bas einst eine Ration insichiof, welche bie Welt mit ihrem Ruhme erfult hat. Jahrhunderte lang ift ber Rame ber Dorier in allen civilifirten ganbern berühmt gewefen; viele Sabrhunberte, nachbem fie ihr enges Pinbuethal verlaffen baben, wetteifern bie Bewohner bes entgegengefesten Enbes von Europa ihnen Ehre zu erweifen. In bem entfernten Gottingen ift einer ber gelehrteften Danner feiner Beit bemubt, alle feine Salente und feine Belehrfamteit und einen betrachtlichen Theil feines Bebens ber Aufgabe zu widmen, ihre Anspruche auf bie Bewunderung und Dankbarkeit bes menschlichen Geschlechts nachzuweisen; und wenn er in ber Ausführung biefes Unternehmens irrt, fo ge-Schieht bies nur burch übertriebenen Gifer und überfpannte Begierbe, ihre Bortrefflichfeit barguthun. Alle Gelehrten Deutschlands werben burch bies Beliptel belebt; in England wird bas preiswardige Wert fogleich überfest, und uns macht es Wer-gnügen, eine folche Anwendung bes Fleißes und bes Wiffens zu empfehlen und bie Aufmerkfamteit aller Rachbentenben auf ben grunenden und blubenben Ruhm ber Dorier gu gieben. Bir zweifeln nicht, baf in anbern ganbern Guropas anbere Uebecfeger und andere Krititer ebenfo geschaftig find, bie Beitungen berifchen Ruhmes in ihren respectiven Sprachen gu verbreiten. Und diefe berühmte Ration war ursprünglich innerhalb ber Grengen eines gerabe nicht febr ausgebehnten und mabricheinlich auch nicht febr bevolterten Rirchfpiels eingefchloffen. Ronnen wir vorausfegen, bag 3000 Jahre nach uns bie gelehrten Manner, welche bann ber Belt beil bringen und intellectuellen Berth leiben, mit einander wetteifern werben, ben Ramen irgend eines fcottifden Rirchfpiels zu feiern, bas ruhige lanbliche Boltden, meldes bort ben fcmalen Streifen fruchtbaren Bobens baut, ber

ben lieblichen Strom betrangt, ober bas fein Bieh auf ben ben boben weibet? Jebermann, gelehrt ober ungelehrt, vornehm oder gering, wurde, wenn man diese sonberbare Frage thm vorlegte, antworten, bas sei unmöglich. Und bennoch ift es gesschepen, und dieser Gebanke allein ist im Stande, einer Gesschichte wie ber gegenwärtig uns vorliegenden ein lebendiges

Intereffe gu geben.

Die Staaten, welche in bem alten Srlechenland nach dem Borrang stredten, waren die Lacedamonier und die Athenienser. Die ersten waren wandernde hellenische Dorier, die anderk einzeborene pelasgische Jonier, und der gelehrte Bersechter der Borzäglicheit dorischen Blutes sucht natürlich die Glorie der Berühmtern Gegner, der seeanwohnenden Manner von Athen zu mindern. Er vereint mit seinem Lieblingsstamme das Princip der Permanenz und sindet in den Rebenduhlern disselben jenes der Beränderlichkeit, den ionischen Geist der Reuheit, Keuigkeitsssucht und Reuerung, einen Geist der Reuheit, Keuigkeitsssucht und keuerung, einen Geist, den der gelehrte Prof. susperordentlich übei halten muß, da er sich jeht noch darüber freut, daß vor 3000 I. Iedermann, der nach Lokri kam, gestraft wurde, wenn er nach Reuigkeiten fragte. Wenn jeht ein Reisender nach Göttingen kame und in einer Leihbibliothek nach dem neuesten Koman oder vielleicht sogar nach der lehten Ausgade der "Dorier" fragte, so hätte er, sosen der echtborische Sharakter sich hier glücklich in das Leden gurückrusen ließe, nach diesem Grundsag zu gewärtigen, daß er sein Verdrechen im Gefängnis oder unterder Peitsche des Universitätspedells düßen müßte.

Ginen Theil bes Gifers, welchen ber Prof. babei entwickelt, inbem er bie Bortheile permanenter Ginrichtungen vor haufigen Reuerungen hervorhebt, haben wir ben patriotifchen Gefühlen bes Berf. Bugufchreiben, ber in ben Doriern feine gandsleute fieht und fiblt, bab er, inbem er bie politischen Gegner von jenen herabsest, zugleich bas Borurtheil gegen bie Franzosen bestärkt, welches in Deutschland herrscht. So rühmt er von Rhobus, baf hier bie mahren Eigenschaften bes Dorers, Sapferfeit, Ausbauer, Baterlanbeliebe, mit einer gewiffen ftolgen Strenge ber Sitten und Dagigung, langer fich erhalten hatten, als in ben meiften anbern borifchen Staaten. Und balb barauf ftellt er ben Rhobiern bie Korcpraer gegenüber, die zwar thatig, fleißig und unternehmend waren, aber die Stabilität und die ebeln Buge bes borifchen Charafters gang verloren hatten. An Unverschämtheit übertrafen fie fogar die Athenienfer, bei benen boch, wie ein gewiffer Philosoph fagte, fogar bie hunbe un-verschamter waren als an anbern Orten. Wenn ein Schrifts fteller fich fo lebenbiger Parteilichteit hingibt, fo tann ber Befer, wenn er auch bie vorgetragene Meinung nicht theilt, berfelben boch nicht leicht feine Mufmertfamteit entziehen. Rur in Paris, hatte ber patriotische Prof. fortfahren konnen, wirb ein moberner Jonier mit Bulfe einer Schere versuchen, einen Pubel in einen Bowen umgumanbein; ein unveranberlicher Spartaner, ober ein aufrichtiger Danoveraner murbe ben erbarmtischen Betrug verachten.

Das Ibeal ber Staatsverfaffung, fur welches Muller mit außerften Rraften tampft, ift "bie reine Ariftofratie". Aber barunter verfteht er nicht, wie man bies Wort gegenwärtig gewöhnlich braucht, eine Dligarchie, bie unbeschrantte Berrschaft einer privilegirten Rafte; er municht, bag eine geringe Ungahl bas Ruber ber Staategewalt führe, aber er halt fich babei fireng an bie Etymologie bes Bortes Ariftofratie, inbem er verlangt, bag biefe geringe Bahl bie Beifeften und Beften umfaffe. Daß bie Beis fen und Guten ausschlieflich an ber Spige jebes 3meiges ber Bers maltung ftunden, mare allerbings munfchenswerth, und es ift leiber nur gu gewiß, baß bie Bahl folder Perfonen immer nur gering fein wirb. Es ware febr zweitmäßig, bie Dacht nur ben Banben mabrer Philosophen anguvertrauen; aber wenn wir fragen, mas ift ausführbar, und nicht blos, was ift zu wünschen, so wird bies Lieblingsproject Plato's und bes Alterthums uns als vollig utopisch erscheinen. Quis custodiet ipsos custodes? Welcher Philosoph foll bie Philosophen ernennen? welcher ausgezeichnetfte, weife und gute Dann foll bie Beifeften und Beften er-

wählen, die das Platonische Cabinet, die Sokratische Abministration, die höchste Autorität im Staate bilben, die übrigens zugleich nicht die höchste, sondern jenem Hauptstüde von Bollkommens heit, dem Ungeheuer von Weisheit und Tugend untergeordnet wäre, welches das Wahlrecht übte. Wenn irgend ein höheres Wesen, ein Engel oder Geist zu gelegenen Zeiten erscheinen und die Versonen aussuchen wollte, welche die Welt regieren sollen: dann möchte die echte dorische Aristokratie sich einsühren lassen so lange dies indessen nicht geschieht, wird sie wol nur in den sinnreichen Lucubrationen deutschier Prosessoren bestehen.

Muller beschreibt bie berühmten und eigenthumlichen Inftitutionen von Sparta in ber Sprache glubenber Bewunderung; aber wenn er ihren großen Stifter auch nicht gerabegu verniche tet, indem er ihn gum Kabelhelben berabfest, fo behauptet ez wenigftene, bag er nur ber Erneuer und herfteller ber alten borifchen Politit gewesen fei, und baber wenig neue Ginrichtune gen getroffen habe. Lyturg murbe ju Berobot's Beiten als eine mythifche Perfon betrachtet; nun ift es aber, folieft ber Prof., bie Tenbeng ber Mythe, abnliche Sanblungen verfchies bener Personen aus ben verschiebenften Beiten unter einem eine gigen Ramen gu vereinigen, und bemgemaß fagt ber bloke Rame einer Enturgischen Inftitution wenig in Bezug auf ihren wirt. lichen Ursprung und Urheber. Reugierige werben bie Untersuschung, ob Lyturg eine wirkliche ober nur eine eingebilbete Eriftenz gehabt habe, in Muller's erstem Buch finden; und vielleicht werben sie, in Erwagung ber Grunbe, die fur bie lettere Meinung fprechen, es fich gum voraus ausmalen, wie bie Rachwelt einft mit ahnlichen Untersuchungen über bie wirt. liche ober mythische Eriftenz bes Prof. R. D. Muller beschäftigt ift und forfcht, ob fein mahrhaft gelehrtes Wert bie Arbeit bie fes Berf. fei ober bie Beifteuern verfchiebener Beifter aus pere ichiebenen Beiten unter bem Ramen einer Perfon vereinige.

Die indische Einrichtung ber Kasten bestand bis zu einem gewissen Grade auch in Lacedamon; fast alle Gewerbe und Beschäftigungen waren erblich, und dieser Umstand trug viel dazu bei, die Unveränderlichkeit alter Art und Sitte zu erhalten. Eine dieser Erbschaften war wirklich sonderbar: auch die Geheimnisse der Kochkunst waren erblich. Die Idee, einen Roch zu brauchen, der seine Kunst durch seine Abstammung erlernt hat, ist gerade nicht sehr schwacken, wie es scheint, gefallen lassen. Auch die Bapta, wie es scheint, gefallen lassen. Sparta, meint er, würde nicht so lange mit seiner schwarzen Suppe zufrieden gewesen sein, wenn seine Roche die Kunst sie zu machen nicht von Jugend auf geternt und nach der Art ihrer Bater geübt hätten, oder wenn dies Amt einem Ieden überlassen worden wäre, der durch seine Kunst den Gaumen zu kigeln versstanden hätte. Er entscheibet indessen später, es sei nicht wahrsschwicken der Verschulen einer bieser Erbköche von dorischem Urs

fprung gemefen fei.

Die harte gegen bie ungläcklichen, entwurbigten Deloten ift ber bunkelfte Schatten ber spartanischen Geschichte, und ber schaffsinnige Bertheibiger von Tacebamon sucht mit vielem Eiser und großer Geschichteit diese schwere Anlage zu entsers nen. Aber ungeachtet aller Raisonnements und Sophismen bes großmuthigen Prof. zwingt die historische Wahrheit uns zu erklären, daß, wie vortheilhaft auch die reine dorische Aristokratie für die Aristokratien selbst gewesen sein mag, das Benehmen der Spartaner, während einer langen Periode, gegen die unterworssenen heloten und Perioken uns außerordentlich an die Behandlung erinnert, welche die Engländer während des ersten Jahrzhunderts nach der Eroberung von den Normannen ersuhren. Der interessanteste Theil des Werkes für gewöhnliche Leser

Der interessanteste Theil des Werkes für gewöhnliche Leser wird das vierte Buch sein, welches über die hauslichen Ginrichtungen, die Aunft und die Literatur der Dorer handelt. Dier erhalten die berühmten Sossilien oder Hentlichen Taseln gedührende Beachtung. Die Spartaner, Aretenser und andere dorriche Bollkerschaften psiegten nämlich, gleich den Deutschen, an tables d'hoto zu speisen. Müller betrachtet es als eine altgrieschische Sitte, gemeinschaftlich auf Kosten der Gesellschaft zu

effen. Reifenbe auf bem Continent baben bie Bequemlichteit runber Safeln, bie man in manchen Lanbern finbet, erfahren; in unferm eignen bietet bie Militairmenage Personen von bes fchrantten Mitteln ein angenehmes und oft ein toftliches Dabl; und bie folechte Roft in ben Galen unferer Convictorien (ber inns of court) beweisen bie Ungerechtigfeit, bie man begebt, indem man bie anftanbige Erquidung Bieler bem Genuß ober ber Laune Weniger opfert. Die Behandlung ber Weiber mar bei ben Doriern außerft nachfichtig. "Unter ben Spartanern, boren wir, wurde bas Beib von bem Manne fogar mit bem Ehrentitel deanorna, herrin, angerebet, eine Galanterie, bie weber ironifc noch bebeutungslos mar'. Der fpottischen Belt fann boch ein Dann, ber es im vollsten Ernfte ift, oft ausnehmend lacherlich erfcheinen. Unfere Bobntuticher find vermuths lich ein borifches Gefchlecht; benn fo oft einer von ber rofigen Peitschenbruberschaft von seinem Beibe fpricht, nennt er fie nie anbers als my mistress, und bies weber ironifch noch bebeus tungelos. Aber mit aller hochachtung vor bem guten Professor find wir boch fehr geneigt zu bezweifeln, baß ber höfliche Ruticher beshalb weifer und beffer fein muffe, als ber weniger galante Paffagier, ber vielleicht feinen Sig mit ihm theilt. Dit aller Achtung por einer Parteilichteit, ber nur ein febr aufrichtiger Menfch fich hingeben tann, glauben wir: bie Bahrheit ift, baß alle Griechen, gleichviel ob Dorier ober Jonier ober Meolier in threm hauslichen Leben febr mufterhaft waren. Die tragifchen Dicter find voll von fconen Stellen, welche auf bas leber: geugenbfte ihre ruhmliche Liebe gur Beimath und herb und bie Barme ihrer Unbanglichfeit an Meltern, Gattin und Rinber beweisen. Der gelehrte Prof. fpricht oft mit unvertennbarer Bufriebenheit von ber außerorbentlichen Ernfihaftigfeit ber Dorier; er gefteht jeboch ein, baf er hier und ba einen Stral von Leicht: finn ober luftiger Laune entbedt habe, ber ben Eruft ihrer Ratur burchbrang. Er wiberlegt bie Anficht, bağ bas Leben in Sparta eine unveranberliche Scene buftern Trubfinns gewefen fei, und behauptet, es fei vielmehr febr mannichfaltig, anges nehm und anziehend gewesen. Much wird ber borifche Ernft gewiß felbft ben Lebhafteften und Lebenbigften nicht tabelhaft er: icheinen, wenn fie ihn als ein tuchtiges gundament betrachten, baf nur beshalb gelegt murbe, bamit ber Scherg, ber barauf errichtet werben follte, nicht verloren gehe; die Spartaner was ren nur traurig um luftig gu fein, ernft um befto fpafhafter gu werben! Wie wurden wir uns freuen, wenn es une versonnt mare, in einem Codex rescriptus unter einem Commens tar gu ben Rlageliebern Beremia eine ber borifchen Rombtien bes Epicharmus zu entbeden! Much eine Probe von ben bes rahmten Mimen Cophron's wurde und nicht weniger willfom: men fein. Plato felbft bewunderte biefe Berte und fand bas Stubium berfelben vortheilhaft fur bie Composition feiner Dialogen. Sie waren nicht blos burch ihre treue Rachahmung ber Sitten, felbft bes Pobels, burch bie genaue Rachbilbung tes roben Dialette bes gemeinen Bolles und ihren reichen Borrath an fprichwortlichen Ausbruden ausgezeichnet, fonbern bewiefen auch bie bochfte Befdidlichteit in ber Darftellung ber garteften Schattirungen und Ruancen bes Gefühls und in ber Rraft, mit welcher fie bie Einheit und Confequenz der Charaftere burch:

Duellentunbe ber beutschen Geschichte, nach ber Folge ber Begebenheiten für eigne Borträge ber beutschen Gesschichte geordnet von F. C. Dahlmann. Gottingen, Dieterich. 1830. Gr. 8. 12 Gr.

Wenn akademische Borträge aber Geschichte einerseits bie Bestimmung haben, burch Mittheilung von Ansichten und Urtheilen ben Buhörer zu tieferer Einsicht in das Wesen und ben Busammenhang der Begebenheiten hinzusahren und anzuleiten, so sollen sie andererseits auch mit den Quellen und hissmitteln, ihren Grundlagen, bekanntmachen und burch Warbigung der

erftern jugleich bie Beit, welcher fie angehoren und welche fich in ihnen abspiegelt, auf anschanliche Beife charafteriffren, burch Anführung ber legtern bas Fortichreiten unb ben enblichen Stantpuntt ber Forfchung bezeichnen, bas Berftanenis ber Quellen erleichtern und Demjenigen, welchem ein tieferes Stubium nicht gestattet ift, wenigstens ben Beg gu weiterer Belehrung zeigen. Solde Anfichten, verbunben mit ber Unbequemlichfeit bes Dictirens und vielleicht auch die Erfahrung, bas gefprechene Ramen fo oft falic aufgefaßt werben, mogen bie Beranlaffung gu ber vorliegenden Busammenftellung gegeben haben, welche fich burch Bwedmaßigfelt ber Auswahl und ber Anordnung auszeichnet und augleich ben Borlefungen als Grundriß bienen fann, inbem nach Beenbigung ber vorangeftellten allgemeinen Buchertunde bie Quellen und hilfsmittel nach ber Bolge ber Begebenheiten auf-geführt und ben sieben Buchern, in welchen ber Berf, bie beutsche Geschichte behandelt, und ben verschiebenen Capiteln berfelben untergeordnet find. Die Gintheilung bes Stoffes ift übrigens fo naturlich und zwedmaßig, bas bie Brauchbarteit biefes Buchs, welches gewiß ein mehrfach gefühltes Beburfnis befriedigt, baburch noch erhöht wirb.

> Literarische Anzeige. Herabyegetzte Preige. Französische Literatur. DELAVIGNE.

Der Paria. Trauerspiel in 5 Aufzügen mit Choren. Aus bem Franzosischen bes herrn Casimir Delavigne von J. F. von Mosel. 1823. 8. 10½ Bogen auf Druckpapier. Geh. Früherer Preis 18 Groschen. Jent für acht Groschen.

### SISMONDI.

Die Literatur bes sublichen Europas, von J. C. L. Sizmonde be Sismonbi. Deutsch herausgegeben und mit Anmerkungen begleitet von Ludwig hain. 2 Banbe. 1816—19. Gr. 8. 100 Bogen auf Druckpapier. Früherer Preis 6 Thlr.

Jett für zwei Thaler und zwolf Groschen. Dies Werk ift als ein trefflicher Commentar zu ben früher angezeigten Werken ber italienischen und spanischen Literatur zu betrachten.

### LE SAGE.

Gil Blas von Santillana, von Alain René Le Sage. Aus bem Französischen übersett. Mit einer Einleitung. 4 Abeile. 1826. 12. 45½ Bogen auf Druckpapier. Geb.

Labenpreis: 3wei Thaler.

## STÄEL.

Delphine, von Anna Germaine von Staël. Aus bem Frangofischen überset burch Friedrich Gleich. Mit einer Einleitung. 3 Theile. 1829. 12. 423 Bogen auf Druckpapier. Geh.

Labenpreis: Einen Thaler und zwanzig Grofchen.

Beipgig, im Juni 1831.

K. A. Brodbans,

Mittwoch,

Nr. 173. -

22. Juni 1831.

Ueber die Uransange der französischen Revolutionen.
(Bortsehung aus Rr. 178)

Diefe Betrachtungen fint wol oft ichon angestellt, Biefe Ibeen wol hier und ba ichon ausgesprochen und haufiger noch gedacht worben. Treffender aber und tiefer eindringend in ben biftorifchen Bufammenhang, ruhiger und unparteilscher, philosophisch scharfer und kunftlerisch ceicher burften fie noch nirgends zu einem Gangen mit ihren taufend gaben verflochten worben fein, als in bes edeln Pierre Edouard Lemontep berühmtem "Berfuch über bie monarchische Staatsverfassung Ludwigs XIV." einem Meifterftud politischer Geschichtsbarftellung, welches er bereits im Jahre 1809 als Ginleitung zu etnem beabsichtigten großern Werte über bie beiben Regierungen nach bem Tobe Lubwigs XIV. entwarf, aber erft im 3. 1818, unabhangig von jener größern Arbeit, ber Welt bekammtmachte. Diefes Deisterftud fleat qe genwartig in einer beutschen Ueberfebung von C. E. Ring, großherzogl. babifchem geh. Referenbar (ber fich, fonberbar genug, nur auf bem Umschlag, nicht auch auf bem Titel genannt hat), vor une, unter folgendem Titel:

Die monarchische Staatsverfaffung Ludwigs XIV. Ein geschichtlich politisches Gemalde, nach dem Franzostsschen der zweiten Ausgabe des Peter Eduard Les montep. Leipzig, hinrichs. 1830. Gr. 8. 1 Thir.

Die hier genannte zweite Ansgabe (bie erfte war sehr balb nicht mehr zu haben) erschien namlich zu Paris 1829, "revue et préparée par l'auteur". Sie war eine Ausgabe sammtlicher Werke Lemontey's und enthielt sichtbare Bereicherungen an Stoff und an historischen Belegen. Rach der ersten Ausgabe hatte Hr. Ring dereits eine deutsche Uebetsezung in die del Cotta erscheinenden "Allgemeinen politischen Annalen", Bd. 21 u. 22 vom Jahr 1826 und 1827, geliefert. Gegenwärtige Bearbeitung, die sich vor ahnlichen Uebertragungen rühmlich auszeichnet, gibt nun nicht allein die lehrreichen Bemerkungen des Verfassers zu seinem Werke, sondern auch die in den "Politischen Annalen" besindlichen und mehre vom Bearbeiser beigesützt neue Scholien zu dem interessanten Orizginal.

Wir glauben uns ben Dant unferer Lefer zu ermerben, indem wir uns anschieden, ihnen einen Bor-

fcmad biefes trefflichen Wertes, bem Sauptibeengange

deffelben folgenb, zu geben. -

Will man bie Dinge mehr nach ihrer Ratur, als nach ihrem Namen bezeichnen, fo tann man fagen: es bat in Frankreich nur eine Nation bestanden, aber verschiedene Monarchien find auf einauder gefolgt. Monarchie, die am Ende bes 18. Jahrhunderts vor une fern Augen fo furchtbar jufammenfturgte, war auf febr neuen Grundlagen gebaut. Das Genie Beinrichs IV. hatte ben Plat bagu angewiesen, ber unerbittliche Urm Riche lieu's bas Erbreich geebnet, und ber große Charafter Lubwige XIV. die Aufführung bes Gebaubes felbst geleitet. Ludwig XIV. war burch die Sewalt ber Umftande gleiche fam berufen, biefe große Erbschaft, entstanden aus einem ausgebehnten Lehnsgute, zu ordnen. Gine folche Unter nehmung erfoberte hohe Borausfehungsgabe. Webe bem Staatsmann, ber die frangofische Nation wie welchen Thon, ber jeder Form fich fügt und willig jede Geftalt annimmt, behandeln ju tonnen glauben follte! Diefes Bolt befitt vielmehr ursprungliche Buge eines unvertilge baren Nationalcharakters, ber unter ber Robbeit barbaris fcher Sitten, im Enthusiasmus ber Ritterzeiten und in ber weichlichen Berfeinerung einer geschmeibigen Civilisa tion gleich mertbar hervortritt. Die Natur gab bem Franzosen in ungewöhnlicher Fulle bie Eigenschaften ber Befelligfeit, ber Unbeftanbigfeit und bes Stolzes (ober ber Ettelleit). Bervorgegangen find ans biefen 3 Quellen: ein unüberwindlicher Abscheu vor aller fremden Dberhert schaft, Borliebe für ben Krieg und Ausgelaffenheit im Glud ("Frankreich ist bas Land, wo Alles zur Mode werben fann, nur nicht bie Niebertrachtigfeit"), allgemeine Abneigung gegen bie Tugend ber Sparfamfeit und bie Gorge für bas Gingelne (entspringend aus jener furia francese, wie fie ber Staliener bezeichnet), unbezähmte Beglerbe nach Auszeichnung ("Unzufriebenheit wird jum Ton, Burus gur Pflicht, bas Lacherliche zum Tyrannens ble Mode ist bier eine vertrauliche, stets fortbauernde Revolution, mit ihrer leichtfertigen Tanbelei alles bas Beiligfte, Raslichfte und Bernunftigfte, wie mit beimlichem Gifte, verpestend; bas Geheimniß, ein folches Bolt gu beherrichen, besteht nur in ber Runft, es zu gerftreuen"), unnachahmliche Leichtigkeit, bie eignen Reigungen Undern mitzutheilen, welche burch ihre zauberische Einwirtung

Frankreich nie auf ber zweiten Stufe unter ben Nathnen stehen lassen wird. Nur damit haben sich die verschieder nen Monarchien bieses Landes, dem zwar nur die Erbe monarchie bei der Leidenschaftlichkeit seines Bolks als Gezwähr der Sicherheit und Dauer zusagen kann, ihre stufenweise Hernbrützung und ihre endliche Vernichtung gugezogen, daß sie von dem erhaltenden Grundslaße der Nationaleinheit immer mehr abgewichen sind.

Lubwig XIV., von einer fpanischen Mutter und eis nem italienischen Carbinal nachlaffia erzogen, batte nur einen mabrhaften Lehrer, es war ber Burgerfrieg. Dies fer ftablte feine Seele, reifte feinen Berftand, und aus Dieser Quelle schöpfte er jene Rraft, die nach Magarin's Tobe gang Europa in Erstaunen feste. In feiner neuen Monarchie bezengte Alles, bag ber Ronig ein Neuerer gewefen fei. Seine Monarchie war rein und unumschrantt. Die beruhte gang im Ronigthum, und biefes gang im Ronig. Der Ronig verwechselte fich mit ber Gottheit und machte, wie biefe, Anspruch auf blinden Beborfam. Er wurde die Seele bes Staats, die Quelle aller Gnade, aller Dacht, aller Gerechtigfeit, alles Eigenthums. Die gemagiate Monarchie mar in feinen Augen ein Schand-Bed für ben Regenten. Er felbft fchrieb: "Da bas Les ben meiner Unterthanen mein eignes Gut ift, fo muß ich besto mehr Gorge bafur tragen; bie erste Grundlage meis ner Reformen war, meinen Willen recht unumschrantt mu machen". Der Roran von Frankreich war in ben 4 Worten enthalten, die der Konig einst wirklich aussprach: "Der Staat bin 3ch!" Diefer Lehre gab nur fein eigner Bille Gefegestraft, und er forgte bafur, bag bie Seele feiner Nachfolger ichon in fruber Jugend von biefen Grundfigen recht innig burchdrungen murde, wie bas hinterlaffene Manuscript eines Lehrcurfus bes Staatsrechts von Krankreich fur den Bergog von Bourgogne beweift. Mis Stuben biefes neuen tubnen Spftems bienten ibm Aurcht und Bewunderung. Erstere ward durch Gewalt und ungeheuere Dilitairmacht, lettere burch ftets genahr= ten Glang und unermegliche Pracht, die beiben Saupt= triebfebern ber Politik bes Konias, mach erhalten. eben aus biefer Politik ging hauptsächlich bas Berberben bervor, bas fich fpater über ihn und feine Nachfolger perbreitete.

Dabei kann aber nicht unbemerkt gelaffen werben, baß Lubwig XIV. in bas bis dahin verworrene Chaos ber öffentlichen Geschäfte zuerst Dronung brachte. Unter ben 400 Mebaillen, bie entweder gerechte Butbigung ober Schmeichelei ihm verschwenderisch gewidmet hatten, durfte diejenige, welche sein Bildniß mit der Umschrift: "Ludovicus Administrator" schmuckte, vielleicht für ihn die ehrenvollste und der Wahrheit entsprechendste gewesen sein: denn, übertroffen in allen Pflichten der Alleinherrschaft, ifter in diese Eigenschaft ohne Seinesgleichen geblieben.

Für diese neue Staatsmaschine stiftete er, ber Militair gewalt wie der Justigewalt gleich stark mistrauend, die Institution der Polizei, die mit der Thatigkeit der erst ern, gewisse Formen der lettern verband.

(Der Befdluß folgt.)

Die Schlittenfahrt. Ergablung von Dan. Lesmann. Berlin, Bereinsbuchhandlung. 1831. 8. 1 Thir.

Es trifft fic, bas Berf. und Rec. biefes Buchs in eben bem Belbguge, welcher biefer Erzählung gur hiftorifchen Bafis bient, in einem Gliebe, ja Schulter an Schulter gestanden haben. Diefes tamerebicaftliche Berhaltniß wird manchem Befer geningen, fich auf ein befangenes Urtheil gefaßt gu halten; boch er berabige fich, benn inbem Rec. biefe Belegenheit mahrnimmt, feierlich gu betheuern, baf er nie in feinem Leben ein Buch mit Rudficht auf die Person bes Berfs. beute theilt hat, municht er, bas recht viele Rrititer baffelbe von fich aussagen tonnen. Doch bies Buch bat ihm feinen alten. in 18 Jahren nur einmal wiebergesehenen Kameraben von Renem theuer gemacht, und wiewol er feinen Sabel gleich mit bem Titel beainnen muß, fo verbantt er biefer Becture boch ein Paar febr beitere und genupvolle Stunden. Ge ift gerabegu nichts baran gu to beln als ber Titel. Der nichtsfagenofte und nichtsbezeichnenbfte, ben je ein gutes Buch getragen hat. Wir haben une beim to fen biefes Buche oft gefrogt, woheres boch tommt, baf Gefcico ten voll großer haupt- und Stantbactionen, voll leibenfchaftle der Beidnungen, unerwarteter Bechfelfalle bes Gluck, funte reicher Ersindungen und geheimnisvoller Erscheinungen, so bawfig langweilig ausfallen, mabrend diese Erzählung, die fast teine
einzige überraschende Scene, taum eine ungewöhnliche Dandlung, feine kunftreiche Raturschilderung, toum einen Anorm und nichts Geheimnifahnliches enthalt, une spannt und fes-felt bis zum letten Buchftaben. Das Rathfel erklatt fich baburch, bas ber gebilbete Lefer nicht fowol bie Begebenheit als bie Charaktere aus bem Roman heraustieft, bas bie innere See lengeschichte ber Danbeinben die Reuigkeit ift, nach bet er vor allen Berlangen trägt, und baf ein Moman ihm um fo ang benber wirb, je weniger die untern und je mehr die bobern Geelenfrafte babei in Thatigfeit gefet werben. Das Bergndgen, bas bie Phantafle gewährt, ift ein fcnell vorübergebenbes und nur far bie rohere Ratur ausreichenbes, wenn bas Urtheil, ber Berftand nicht zugleich feine volle Befriedigung gewinnt. Die Beisheit gewinnt bem Dichter mehre und zuvertiffigere Freunde, als die Einbilbungstraft; biefe ergogt fich und vergift - jene feffelt, nothigt gur Rudtebr, gum Ginbringen, gu wieberholter Anwendung. Wir haben phantafferriche Ergabtes genug, aber wenig weife, bas Leben überblickenbe, furg, wenig folde, bie zur Wieberbebr zu ihren Erzählungen auffebern.
"Die Schlittenfahrt" ift eine folche, bie nan 8 und 4
Mal mit immer frifchem Bergnügen lefen kann. Diefen Borzug verbankt ber Roman breien, befonbers aber einem Charatter, ber dus ber Ratur gegriffen, niemals geschilbert worben ift. Debrig von Binter ift eine fo originelle Erfinbung, wie bie geber je gezeichnet hat; eine Calberon'iche Cochter ben Luft im burgerlichen Leben, über bie Magen feltfam und boch treue und wahrhafte Raturcopie. Jebes ihrer Worte ift uns ven Bebeutung; wir jagen und fürchten fie in einer neuen Situation zu erhlicen und verlangen boch barnach mit angfilichen Erwartung. Auf ihr beruht bie Spanntraft ber Dichtung. Bie wird biefer feltfame Geift nun und nun fich zeigen ? Bich er bestehen - fallen - fich entbeden - in feiner fcmunge hafren Unabhangigteit fich behaupten ? Inbem wir une beftan-big fo fragen, burchlefen wir bas Buch mit angfilichem Bergnugen. Der zweite hochft trefflich aufgefafte Charafter iff Leapolb ben Borft, ber tiebenswurdige Menfchenfeinb, ber aus tiefer Liebe raube Menfch, einer ber unemprinbliden Characterb; bie verfannt, verspottet an und vorübergeben, ohne bas wir eine Ahnung von ber Belt von Gebanten haben, bie in ihrer Bruft lebt; ber abstofenbe Puntt für Bebwig und bennoch ihr nabe verwandt, Bwifden Beiben, ale vermittelnbe Poteng, Georg von Sperchow, mit.grufer Feinheit und Schieflichteit erfimben, uns 2 ercentrifche Raturen in ben gewohnten Lebenstreis guruchguführen. Mas um und neben biefen fieht, Frau von horft, ber Burgermeifter, feine Tochter, hebnigs Aelfern, ber Glafer, lebt und bestrift in eigenthumtidem, feriem, fetbftanbigen Dufein; Riches ift erborgt, Aus ift naturgetreu, mahr, bebeutenb in biefen Charatteren.

Bur bie Charafterzeichnung ift "Die Schlittenfahrt" einer ber foonften Romane, bie wir tennen. Es ift bem Berf. ger tungen, burd feine blote Bortrefflichfeit in biefer Begiebung, feinem Buch ein fpannenberes Intereffe mitzutheilen, ale buns bert Unbere burch unnaturliche Erfindungen und foredliche Bes gebenheiten erlangen. Um fo mertwurbiger ift es, bag er feine foon Dichtung mit einem grellen Diston, einer unaufgelbften und unauftoelichen Diffonang foliegen last. Barum er Debwig, bie burd 200 Seiten ihre Unabhangigfeit, ihre atherifche Bes Ralt behauptet, auf ben 8 legten Geiten ihren himmel verlafe fen und gum gewöhnlichen Beibe werben laft, und warum horft fallen und gum Berrather an bem Freunde werben muß, feben wir burchaus nicht ein. Bar es bem Berf. nur um einen Solus, einen Byron'fden Musgang ju thun, mie ihn tein Ber fer erwartete, fo hat er fich von einem falfchen Reig, von einem Brelicht blenben laffen, bas ibn von einer lang verfolgten und richtigen Bahn verloctte. Debwig ift gu grofartig und gu fraf. tig gezeichnet, ale baf fie in biefe ihr unnaturliche Rachgiebigs Beit verfallen tonnte. Wie ift überbies ihr plogliches Berftummen zu erklaren? Gine Liebe, wie bie ihrige, macht zwar nicht viel Borte - aber fie banbelt - fie mußte lieber nach ber Daupeftabt entflieben als burch Schweigen fich aufopfern. Bir tabeln biefen Going - aber ber Berfaffer hat gewiß feine Mrmee von Grunben bafur; bas gange Gebicht ift bie Frucht bes Rachbentens, und ein lapsus pennae tann bei einem fo wich-Rigen Puntte nicht gewaltet haben.

In den Greigniffen ift Giniges nicht febr mahricheinlich. Die Bermechselung ber Schlitten ift fcmer für mahr gu halten, und ein guter Reiter wird nicht leicht begreifen tonnen, warum Sperchow (S. 180) fein Pferb aufopferte u. f. w. Aber wie meifterlich find anbere Erfindungen? Das erfte Busammentref: fen Debwigs und Sperchow's ift in Bugen gemalt, bie mehr als Salent, bie ben Benius verrathen; ebenfo bie Scene mit bem Portrait forft's im Schloffe Rlofterhagen, Auftritte, bie an bie bes Biebteften im "Berther" erinnern. Bas bie Sprache betrifft, fo Bebet ber Berf. eine boppelte. Er ift humoriftifc und fentimental. Sein humor gibt baufige gunten eines Berftanbeswiges tund, ber nicht immer gang naturlich erfcheint. Bir tonnen über bie Bibe bes Glafers und ber geringern Perfonen bes Romans felten lachein, aber wir bewundern die Beichnungen verborgener Biebe (Frau v. Dorft), bes Reibes, ber Disgunft (ble Tochter bes Burgermeifters), bes Mistrauens, ber Schelfucht (Fr. v. Binger). Die Liebe zeichnet ber Berf. in wenigen, aber ftarten Bugen. Seine Diction ift originell, ohne Frembartigfeit. Dier and ba begegnen une bintenbe Bergleiche; aber überall find Blige bes Beiftes, Behren ber Lebensweisheit, Mufflarungen über bas buntte Balten unferer Gefühle ausgeftreut. Die Sammtung von Mottos, welche ber Berf. liefert und bie wol nicht ælle ben angegebenen Quellen angehoren, gewährt einen nicht gezingen Beitrag von Rerngebanten zu biefem gebantenvollen Buch. Bir wiberfteben ber Berfuchung. Giniges biefer Art auszuziehen, allein, ohne eine Apliftifche Probe biefen Bericht au enben, tonnen wir uns nicht entschließen. G. 105 mag eine folche hergeben: "Den kleinen Birtel befeelte in ber That ein froblicher Beift. Die beiben Tochter bes Burgermeifters bebachten, bag Grabenau wenigftens um 70 Ginwohner ihrem Seburtsorte nachftebe; fie betrachteten baber bie Partie ale ein landliches Bergnugen, und hielten es bem feinen Anftand ge-maß, mit bem Anftand es bier nicht fo genau zu nehmen. Done es zu wiffen, gewannen fie daburch an Liebensmurbigfeit und Batten fich felbft einmal eine wirflich fchone Stunde bereitet 22. f. m." Die Beichnung ber Rleinftabter und bie, welche bas Sambleben jum Segenftanb bat, gelingen bem Berf. ungemein, and bie Sefühle eines Mannes, ber mit einer Borliebe für bie, Pleinen Kreife bas Gerümmel ber Dauptftabt wieder por fich fieht, find fo naib als mabt ausgemaft — um fo überrafchenber, als ber Berf, boch nar aus ber Phantufte bie garben feines Ges malbes entlehnt. Gin foldes fleinftabtifdes Genrebild mag un-

sere Anzeige beschließen: "Es last sich aber ohne menschliche Gesellschaft ein kargliches Leben weit leichter als gesegnete Beieten ertragen. Mehre Tage schlichen unserm Sperchow kumm und ftockend bahin. Bormittags immer die nämlichen Rigganger mit ihren Korben am Arm, die nämlichen Kigganger mit abgebissenen Pfeisen und gedämpsten Schlasmügen auf dem Markt umherstehend, einander wichtige Rachrichten zwichweigend und jeden Habicht, der über die Stadt hinzusliegen geruhte, mit durchgesessenen Bemerkungen begleitend . . Die Woche ging zu Ende und Sperchow verstand bereits die vorzüglichsen Schlaspelze, die um den Markt her wohnten, zu unternschlichen, er kannte die bebeutendsten Ounde in der Stadt, gah mit Sicherheit den Hah an, zu bessen Frauenschaft diese pow jene henne gehörte und wußte, wievel Pfund hammelsteisch jede Röchln täglich einkauste. Bon Schönheiten nichts zu gewahren . . . und so machte er mit Unmuth die Bemerkung, daß es in der Stadt furze Straßen, aber entsellich lange Stunden gab". Und biese starten, ober Eristenz so kresstig geschieben, lebenvoll und unermeßlich sollte sie ihm dab erschienen!

Richt wir, sondern sich selbst, empfiehlt dies Buch, ale ein Roman voll Geift und Anziehungetraft, reich an Lebensbesdachtung, meisterhaft durch Darstellung, und durch Charafterzeichenung berechtigt, einen Plat unter den vorzüglichsten Dervore bringungen dieser Gattung einzunehmen. 189.

### Aberglauben in Bales.

Seit wir zu ber Ginficht gelangt finb, bas fo Bieles, mas wir felbft gewohnt maren, als tiefe Beisheit gu betrachten, eis gentlich nichts Anberes ift als Aberglauben, bat unfere frubere Strenge gegen die aberglaubischen Gebrauche, Meinungen und Ueberlieferungen unferer Boraltern febr abgenommen. Gelbft ber Berenglaube, fammt feinem fanatifden Gefolge von Bereng prozessen und Autobafés erscheint uns in milberm Lichte; una fchablichere Brrthumer werben mit ber liebevollen Rachlicht ben trachtet, bie wir ben irrigen Borftellungen ber Rinber ermeifen. und Tieferblidenbe feben auf bem Grunde bes Irrthums ben vers borgenen Reim ber Bahrheit, bem er gur Bille biente, und ertennen es wohl an, bag ber Aberglaube, felbft in feiner greulichften Ausartung, boch immer nur ber poetifche Ausbruck bes mahren Glaubens fei. Daber bas Intereffe, was bie neuefte Beit an Sagen und Marchen und an ben abenteuerlichen Gipe bilbungen aller Art genommen bat, welche in ber butte bes Banbvoltes noch jest in einem großen Theile von Guropa bie Stelle wiffenschaftlicher Renntniffe vertreten. Bon Deutschland ausgebenb, bat bie Borliebe fur biefe unwillfurliche Doefie ber Boltebilbung fich über Großbritannien, Frantreich, bie ftanbinavifchen Reiche, und balb auch über bie flamifchen Banber verbreitet; überall ift, mas von bem Biffen und Glauben bet Borgeit in ber Ueberlieferung bes Bolfes gurudigeblieben mar, mit Liebe gesammelt, herausgegeben und commentirt worben. Bon vielen, fur bie Boltepoeffe wichtigen Gegenben feblen inbeffen noch immer folde Sammlungen, fo besonbert von jenen auch in mancher anbern hinsicht noch lange nicht genug erforschten ganbftrichen in Frankreich und England, in benen fich bie Refte ber urfprunglichen teltifchen Bevolterung bis auf biefen Mag noch fast unvermischt erhalten haben, von ber Bretagne und Bales, fowie von dem erft feit wenigen Jahren germanificten Cumberland. Alles weift hier auf bag Borhanbenfein einer reichen Abez von Trabitionen bin, bie vielleicht bis in bie grauefte Urzeit bine aufreichen, une inbeffen bie jest noch immer unguganglich finb.

Kin kleines Werkchen: "Cambrian superstitions, comprising ghosta, omens, witchcraft, traditions oto., by W. Howells' (Tipton, 1831), welches kürzlich in England ers schienen ift, gibt uns nur einen bürftigen Borichmast von dem Schähen, ihr wie bei sorglicherm Aufsuchen bier nach zu arwarten haben; herr howells gehört noch janer Zeit an, die nur mit höhnischim Lächeln auf die Dummbeit des Bolfes headse ben konnte, welches bergleichen albernes Zeng glaubte; und der Ten, in welchem gruns biese theils schwertlichen, theils lieblie

den, immer aber wunberbaren Dinge berichtet, wird oft wahr-

Baft unertraglich

Die Been, welche man bisher meift aus bem Drient, von ben perfifchen Peris, bergeleitet bat, fcheinen nach Mllem, was wir von dem altbritischen und gallischen Boltsglauben wiffen, vielmehr teltischen Urfprungs. Much in ber Mythologie ber Griechen und Romer, bie mit ber feltifchen gewiß nabe vers wandt war, finden wir Spuren von ihnen; benn was find bie Dit und Deae minorum gentium, namentlich bie Dryaben und Damabryaben, Rymphen u. f. w. am Enbe Anberes, als bie britifden fairies? In Bales wird über ben Urfprung berfel: ben folgende Gefchichte ergabit: "In ben Tagen unfere Deis landes war ein Beib, welches bas Glad hatte, wol 20 Kinder gu befigen (was wurden unfere Malthusianer zu einem folden lebendigen Borrath fagen), und da fie unfern gottlichen herrn sich ihrer Bohnung nabern fab, fo schämte sie fich ihrer Frucht-bartelt, und, damit er nicht alle ihre Sprofilinge seben sollte, fo perbarg fie bie Balfte von ihnen forgfaltig; wie erftaunt mar fie aber, als fie nach feiner Entfernung fie wieder hervorholen wollte und fand, baß fie Alle verfchwunden maren. Dan bat fie feitbem mie wieber auffinden tonnen; benn es war eine Strafe vom him: mel, baß fie, weil fie verbarg, was Gott ihr gegeben hatte, bers felben beraubt fein follte; und man fagt, bag von biefen verlores nen Rinbern bie Befen berftammen, welche feen genannt werben".

"In einigen Theilen von Pembrokshire und Carmarthenssten hire horen wir von Inseln, die gang von Feen, dem sogenannten guten Bosse (good people) bewohnt waren. Diese besuchten regelmäßig die Märkte zu Milsordhaven und Laugharne, tausten schweigend ein, was sie bedursten, und entsernten sich, indem sie das Geld, gewöhnlich Silberpsennige, zurückließen, als ob sie wüßten, was man von ihnen gesodert haben wurde. Buweilen waren sie sichtbar, meist aber unsichtbar. Die Inseln, welche schon und geschwackvoll eingerichtet waren, konnten in einiger Entsernung vom Lande gesehen werden, und man glaubte, daß sie durch einen unterribischen Gang mit den erwähnten Btäbten in Berbindung stünden. Es wird erzählt, daß sie ihr Bleisch besonders gern dei einem Fleischer kauften, den sie oft unssichtbar besuchten; nie vergaßen sie, wenn sie das Fleisch genommen datten, die gebührende Bezahlung niederzulegen".

Gin altlicher Mann von Anglefea verficherte bem Berf. als len Ernftes, bağ er als Rnabe haufig bie Tylwyth Teg (fo beis Ben in Bales bie fairies) gefeben habe. Als er eines Morgens in ber grube ausgegangen fei, um bie Rube feines Baters von bem Beibe gu bolen, habe er eine gange Menge ber fleinen Leute tangen gefeben. Durch biefen Unblid, fagte er, maren feine Augen ebenfo geblenbet worben, als wenn er in bie Sonne gefeben batte. Bei feiner Rudtehr von ber Biefe fanb er auf einem Steine ber Symmunobbrude einen Grofchen, und bies gefchat feitbem immer, fo oft er fie gefeben hatte. Da er nun fo baufig Gelb bei fich hatte, fo wurde badurch ber Berbacht feines Baters erregt, ber an einem Sonntage nach ber Rirche ton vornahm und in ihn brang, auf welche Beise er bas Gelb erhalten habe, worauf er eingeftanb, baß es ein Gefdent ber Been fei. Dft ging er nachher wieber auf bas Belb, aber er fanb nie wieber Gelb auf ber Brude, und fab auch bie beleis bigten Tylwyth Teg nicht wieber; benn burch bas Ausplaubern pres Seheimnisses war ihre Sunft und Juneigung verloren. Derseibe Mann", sahrt or. howells fort, "unterrichtete mich, baß in seiner Rachbarschaft ein Mann eines Tages, als er gur Arbeit aufftanb, febr befrembet gewesen fei, fein bemb nicht zu finben; noch mehr aber ben nachften Morgen, als er eine Ree in bas Gemach fpringen und im Augenblide verfchwinben fab. Er ftanb fogleich auf und war nicht wenig erfreut, fein Demb wie gewaschen wiebergufinden und babei eine halbe Rrone, bie er ber freundlichen fee verbantte". Bu Blanbempan, in berfelben Graffchaft, hatte ein Weib 3willinge, welche bie Been liebgewannen und bavontrugen, inbem fie in bie Wiege Ratt berfelben 2 ihrer eignen Rinber legten. Die Mehnliche Beit gwifden ihnen war aber fo groß, bas bie Fran biefen Streich nicht eher merkte, dis mehre Mongte vergangen waren und fie sah, daß die Kinder gar nicht wüchsen. Da dachte sie sich wol, daß Etwas nicht recht sein möge, und nahm sie mit zu Gwe Gyvarwydd, dem Dorforakel, welches ihr rieth, eine Eierschale zu nehmen, mit Würze und Hopfen gefüllt, dem kleinen Bolk in den Weg zu legen und dann genau achtzugeben, was sie dazu sagen würden. Sie that, wie ihr gerathen worden; und als die Feenkinder die Eierschalen sahen, so schienen sie ganz erstaunt und das eine von ihnen rief aus: "Ich kann jene Eiche noch als einen kleinen Strauch benken, der nie hahe ich in meinem Leben Leute in einer Eierschale brauen gesehrich. Als das Weib dies hörte, wurde sie wüthend, ihr cambrisches Blut wallte auf, und sie ergriff eine Peitsche, die in der Rähe lag, und gab sie den verwunderten Feen zu kosten. Als jedoch die Alten das Geschrei ihrer Sprößlinge hörten, legten sie sins Mittel, und am nächsten Tage hatte das Weid zu seiner Kreude seine wahren Kinder wieder.

Diese Geschichten und hundert abnliche find dieselben, die wir auch in Deutschland von Kobolden, Wichtelmannchen und ahnelichen Geiftern horen. Gine Zusammenftellung mit dem Bolkeglauben in andern europäischen kandern, zu welcher so wiele Materialien vorhanden sind, mußte manche intereffante Aufoschliffe über Berbreitung, Ursprung und Bedeutung beffelben geben.

### Notizen.

Bahrend ber legten republikanischen Unruben ju Paris im Februar wurbe ein mertwurbiges Schreiben: "Lettre d'un étudiant à ses concitoyens", mit bem Motto: "Vive le peuple, quand meme".... vertheilt. Es ist febr gut geschrieben, bemuht fich aber mit ben größten Sophismen bas Bolt aufam regen. Ginige Stellen verbienen ausgezogen zu merben; fo beift es u. A.: "Sowie bie unreinen Bogel, welche bas Schlachtfelb erft, wenn es voll von Leichnamen liegt, heimfuchen, fo tam ber fcwarze Dupin aus feiner Boble und fprach : 3ch rette bas Baterland, ich habe es gerettet, ich werbe es retten .... Geboftiani, ber nie ben Sieg gefannt bat, mar ftete ein gewandtes hofmann, ein geschickter Diplomat ober, was Daffelbe ift, ein unverschamter Eugner . . . . Gafimir Perrier , ber alte Gunftling Rarls X. , ber Banquier mit bem groben Teufern , ber barren Seele, ohne Mitgefühl und Empfinbung für bas nie von ibm getannte Glenb, erichrecte bie Freunde bes Bolts, als fie ibn an ber Spige ber Angelegenheiten faben .... Die großmutbigffen Patrioten wirft man in bie Gefangniffe, man ftedt fie gu ben Dieben in bas Buchthaus, alle mogliche Beleibigungen und Bere folgungen werben ihnen zu Theil; jede handlung ber Unabham gigfeit wird als Emporung betrachtet .... Die Deputirtentammer lagt im Beifte burch ihr Aufruhrgefes bie Burger nieberfchiegen". Diefer lette Lugfag ift befonders mertwurdig, und zeigt, wie fich die Franzolen burch ichontlingende Phrafen taufchen laffen. So weit tann es mit uns Deutschen boch nie tommen!

Das im vorigen Jahre zu Paris erschienene, vortressliche und auch in diesen Blattern sehr gelobte Wert: "Voyage & Paris, par le chevalier S. R. Lanfranchi", unter welchem Rasmen schon die "Revue encyclopedique" einen Andern verworgen muthmaste, hat den Baron von Lamotte: Langon zum Berf., wie er selbst in seinen "Cinq mois de l'hist. de Paris", S. 136, gesteht.

Der in ber neuesten Beit wieder befannt geworbene polnische General Paç stammt ursprünglich von der alten florentinischen Familie ber Passi.

Als im Jahre 1505 ber Erzhischef von Borbeaur, als emfter franzosischer Papst, unter bem Ramen Glemens V. erwählt wurde, sagte ber Carbinal Rubeus zum Carbinal Rapoleons Orsini: "Hodie socisti caput mundi de gente sine capite!" (Stenbhat's "Promen. en Rome", Bb. I.)

Donnerstag,

Mr. 174. -

23. Juni 1831.

Ueber die Uranfange der französischen Revolutionen.
(Befolus aus Rr. 173.)

Wie aber Ludwig XIV., bei dem ungemessenn Hervortreten der königlichen Vorrechte, die Geistlichkeit, den Abel, die Magistratur und den Burgerstand beschränkte, so rächte sich auch jede dieser 4 Abtheilungen der Nation

Spater an ihm und an feinen Dachfolgern.

Die erste Grundlage zur unumschräntten königlichen Gewalt machte das Concordat mit dem Papst, das der schlaue Kanzier Duprat schloß und der König trot allen Widersprüchen der Kirche sesthielt. Die Kirchengüter wurden, obwol dem Scheine nach zu religiöser Bestimmung beibehalten, in der Wirklichkeit das Erbgut des Abels und der Preis für Soldatendienste. Allein, die noch schlauere Kirche wußte zuletzt doch den frommelnden König selbst, und somit auch die ihr entrissenen Guter desto sicherer in ihre Sewalt zurückzuziehen.

Ein noch wichtigeres Unternehmen, als bie Beschrangung ber Beiftlichkeit, mar fur ben Ronig die Unteriodung bes Abels. Diefe Dacht, welche ber Bernunft gum Tros eine innere Rraft hat, von ber man beinahe, wie jener Rirchenvater, fagen mochte: Credo, quia absurdum, suchte Ludwig baburch zu enteraften, bag er ihr Die Selbständigfeit nahm, in welcher fie bisher bem Throne gegenüber bestanben hatte. Er jog die Ritter bes boben Abels aus ihren Burgen in ben Provingen burch feinen Glanz und burch die orientalische Pracht feiner Umgebungen in die Residenz, und so mußte ihr Glanz, aberftralt von ber großen Gonne, verlofchen. Er wies bem Abel nur noch ben einzigen Ausweg bes Militair= bienftes für ibn felbit an und erhob bagegen verbienftvolle Manner aus bem Burgerstande, wie Beaumarchais, Colbert und Andere, ju den hochsten Staatsamtern und fomit zu einem oft fürftlichen Range. Allein auch hier band er fich am Ende felbft feine Beifel auf. hieraus entstand jene militairische Glorie bes Ronigs, bie ausschließlich aus bem Abel bestand, hieraus jene privilegirten Corporationen, hieraus jenes ausschließliche Abelsporrecht, sich des vertraulichen Umganges, des innigen Bu= grauens und ber Schwachheiten bes Rurften ju bemachtis gen. Schmeichelet wurde bem Abel gleichsam zur Religion, und er errang burch biefe Runft und burch bie Befalliakeit der Grazie eine Unzahl mubloser Sinemuen und

Sehalte, die nur der Verschwendung eines Ludwig XIV. entstammen konnten. Es entstand mit einem Worte jesner heiliose — Hof mit allen seinen Weichlichkeiten, Schweigereien, Abgeschmacktheiten und Sittentosigkeiten; es entstand jene höllische Vormuuer der Wahrheit, mit der die den Herrschende Abelskaste den Konig umgab und ihn in seinem eignen Verderben besto fester verstrickte.

Auch bie Magistratur mußte an die Reihe kommen, in den Schmelztiegel des Despoten zu wandern. Schlau genug hatte sie die Abschaffungsder Generalstände Franksteichs selbst mit beklatscht und nahm nun die Stellung einer desso undewachter zu ihrem eignen Interesse die grausamen Civil- und Criminalmarimen des Despoten aussührenden Justizkaste ein. Sie bediente sich hierdes einer sehr simmeichen Taschenspielerkunst, jener nämlich: die Nothwendigkeit von Zwischenstellen, als das Wesen der Monarchie, vorzuspiegeln. Sie ward so, indem sie an willkommener Strenge das despotische Geset noch übertraf, ein Werkzeug des Despotismus und endlich ein verderblicher Despot über den Despoten selbst.

Der britte Stand erschien ju febr in Elend verfunten, als daß ihn ber Monarch noch tiefer herabzus bruden vermocht hatte. Aus ben burgerlichen Rriegen und aus ben Religionstampfen waren nur wenige Gemeinderechte noch unvernichtet in Ludwigs Zeit binübergerettet worben. Er bekummerte fich wenig um biefe gebrechlichen Ueberreffe. Die allernatürlichften Burgerrechte mußten fich hinter brudenden Privilegien verfteden. Danbel und Manufacturen maren in feinen Augen nur Bauberquellen fur ben Fiscus, und biefer nur eine Borfe fur Rrieg, hofpracht und Eroberungen. Wie aber ohne Dag amb Biel biefe Bauberquellen erichopft wurben, tann man fich benten, wenn man überlegt, baß fich ber Ronig fcon bei Teinem zweiten Relbzuge genothigt fab, bas Gilberwert feiner Palafte zu verlaufen. Rur gur Befriedigung. jener foniglichen Liebhabereien bachte Lubwig baran, ben Sandel und die Manufacturen unter feinem Bolfe ploblich zu belebenund bies gelang ihm burch Colbert's Genie auf eine bewunderungswurdige Beife. Alles murbe im britten Stande gur Manufactur: und Runftubung abrichfam gezwungen. wie beun von Rranfreich aus die. erften Dafchinen nach England tamen. Aber dabei gewann qued: ber Burgerhyfiaspes, besuckt und von Alexander dem Geofen durchgogen worden war, ift das Deita des Indus. hier, von dem Districte Schifdirpur an der Grenze von Kabul und der Insel Wälfer in dem Indus die zur See, zwischen Beludschlan im Westen, und Schessumer und des Sundwüßte Aebschisten im Often, errftreckt sich über eine Fläcke von 250 englischen Weilen in der Länge das Gediet der Emirs von Sinde, in diagonaler Richtung vom Indus durchströmt und von seinen Gewässen, gleich dem Delta des Rils, durch periodische Uederschwemmungen des fruchtet. Die hauptstedt heideradad liegt auf dem Okusse des Vollerung wird auf 20,000 Geelen geschätz; die von Katta, der völlerung wird auf 20,000 Geelen geschätz; die von Katta, der einzigen andern Stadt von Bedeutung im Lande, auf 40,000. Die neueste und beinahe die einzige Rachricht, die neuexee Zeit aus diesen Gegenden uns zugekommen ist, verdanken wir einem englischen Chirurgus James Burnes, der im I. 1827 heideradad besuchte, um einen der Hauptslinge von Sinde, Mir Wurad Ali von einer gesährlichen Krankheit zu heiten, und bessen Kriebenerkungen, unter dem Aietz: "A narrativo of a vialt to the court of Sinde, dy J. Burnes" (Eddindurg, 1831), zuerk in Indien und darauf vor Kurzem in einem Rachdruck zu Edindurg an das Licht gekommen sind.

Bei der Theilung des großen indischen Kongolenweiches in

Bei der Aheilung des großen indischen Mongolenweiches in Subas oder Provinzen zur Zeit Akber's; wurde Sinde zu Multan gerechnet, indessen dussig von besordern Bickönigen regiert, dis zu dem Einfalle des Radir Schah, wo es in Folge eines Bertrages zwischen diesem Kürken und dem Kaiser Mohammed II. Persien zusich. Der Lettere krat namlich, um in der dehomatischen Sprache des Orients zu reden, die von der umserigen in Zartheit und Geschisseneit noch lange nicht erreicht worden ist, "in Betracht einer Zuneigung, die Karker war, als jene, die ein Bater je zu seinem Sohne oder ein Bruder zu dem andern getragen", seinem Sieger alles Land zu beiden Seiten des Indus ab, soweit dieser Seinen Annahme würdig fand. Rachtem diese Uebereinkunst getrossen war, desuchte Kadir Schah Katta; da er indessen dab darauf zu Meschib in Khorasan erwordet wurde, so sand der Schap zu Meschib in Khorasan erwordet wurde, so sand der Echzeiz sein kand wie den Kadir Schah Sidus freies Feld: er erklärte sich zum König von Ladus und stietet das Duraniereich, dem nach einiger Zeit auch Sinde sich gid unterwarf und seitdem beständig sich als untergeordnet der

Gegen das Ende des vorigen Jahrhunderts erhod Jultie Ali, der Rachtdmmling eines Belubschenhäuptlings, Namens Talpur, einen Aufftand in Sinde und wurde, da dieser glücklichen Fortgang hatte, nach orientalischem Brauch, durch ein Patent des Königs, Aimur Schah, als herrscher des Landes bestätigt. Bei dieser Erhebung faste er den Entschluß, seine bischätigt. Bei dieser Erhebung faste er den Entschluß, seinen Jüdigern Brüder, Gulam Ali, Kirm Ali und Murad Ali an seinem Sinde Theil nehmen zu lassen mit und Kurad Ali an seinem Sinde Theil nehmen zu lassen und gemeinschaftlich zu regieren. So lange sie noch alle lebten, zog die seste und unswandelbare Juneigung, die sie zu einander bewiesen, ihnen den ehrenwerthen Beinamen der Aschar Jax oder der 4 Kreunde zu; und obwol Mir Futti Ali im J. 1801 und Gulam Ali 1811 gestorben ist, haben doch die beiden andern Brüder die gemeinschaftliche Regierung in ungestörter Eintracht die auf den gegenwärtigen Augenblick fortgeseckt.

Der bisherige Berkehr ber Englander mit Sinde ift under beutend gewesen. Die großen Bortheile, die Katta als Emporium bes handels von Mittelasten barbletet, haben zwar frühzeitig britische Speculanten an den Indus gelockt; aber die Uebermacht der Portugiesen in diesen Segenden verhinderte lange jede fremde Riederlassung. Um 1758 lud Gulam Schab die Regierung von Bombay ein, eine Factorei zu Katta zu errichten; wenige Jahre darauf wurde sie indessen wieder ausgelöst und es blied nur ein britischer handelsagent oder Consul zurück. "Die ehrgeizigen Plane der Franzosen", wie der Engländer sich aus.

brückt, "machten es nothwendig, in den Jahren 1808 und 1809 Sesandte an die hauptmächte im Rouden von Indien zu schieden, um den Intriguen der französischen Emissate entgegenzuwirten; und während for. Eiphinstone und Sir John Malcolm an die hose von Kabul und Persien befordert wurden, ging auch ein Abgeordneter nach heiberabab, der, obwol anfangs kalt ausges nommen, doch den Zwed seiner Sendung erreichte".

Slängender als die Aufnahme des britisten Gesandeen war jene, die 20 Jahre später, seiner Beschreidung nach, der Shir rurgus Burnes sand. Freilich wurden von ihm Dienste und Geställigteiten erwartet, während sein vornehmerer Borgängez, dieselben in Auspruch nahm. Ueder Erdtunde, Landesart und Sitten von Sinde erhalten wir durch ihn manchen merkwürdigen Ausschlicheit des Prients ist es z. B., wenn er erzählt, wie er dei dem Uederschreiten des Aufschlichen Armes des Indus die Bewohner noch immer in deweglichen Armes des Indus die Bewohner noch immer in deweglichen hütten sand wird geschlichert, wie wir und nach dem Erzählungen von 1001 Racht die Höse des Vrients zu dem ten gewohnt sind. Man muß ein Engländer und ein Erzählungen von 1001 Racht die Höse des Vrients zu dem ten gewohnt sind. Man muß ein Engländer und ein Arzielein, um Etwas der Art zu sehen und zu erleben.

### Rotiz

Bronie und Perfiflage.

Die Deutschen find bafür berühmt, teinen Spas zu verfteben, und naturlich Bronie ober felbft bie grobere Perfifiage noch viel weniger. Dies ift mabricheinlich ber Grund, weshalb unfere langweiligsten und insipibeften Autoren (a. v. v.1), wie - und abuilche Deroen unferer Literatur, wenn fie eine mal etwas recht gabes und Albernes geschrieben haben, es ohne Beiteres gu Ehren ju bringen glauben, inbem fie bas Gemafc als Fronie verkaufen. Wenn das Fronie ift, so bewahre und ber himmel vor der Solle! wie eine lustige Person in einem neuen romantischen Trauerspiele sagt. Aber die Gelehrten sind so ziemlich überall Deutsche, b. h. fie verfteben Fronie nur, wenn fie mit bem Maurerpinfel al fresco aufgetragen ift, und felbft bann nicht immer. Gines ber ergostichften Beifpiele eines wirklich unglaublichen Dispoerftanbes biefer Art gab ber befannte Bibliograph Michael Maittaire, ber im 3. 1710 eine Ausgabe ber "Epistolae obseurorum virorum" veranftaltete und biefe furchtbare vernichtenbe Satore allen Ernftes für ein Product bes Unwiffenheit und Abfurbitat ber angeblichen Berf. bielt! Aber was follen wir bagu fagen, bat Steele, einer ber wisigften Ropfe feiner Beit, in feiner Beitfchrift "The tatler" bies Bert, ohne eine Ahnung bes barin verborgenen hohnes und Biges gu haben, auf folgende Weise anzeigte: "Wie es scheint, ift dies eine Sammlung von Briefen, welche einige außerordentliche Dummtöpfe, die vor unsern Zagen lebten, einander zu Ehren-und zu gegenseitiger Unterrichtung in ihren Albernheiten schrieben. Sie find meift von ber Ration ber Deutschen, aus ber von Beit gut Beit Ueberfcwemmungen von Schriftstellern ausgeftromt finb, bie in ber gelehrten Belt argere Berberrungen am gerichtet haben, ale bie Gothen und Banbalen in ber politifchen. Es ift boch wunderdar, das folde Burfche existiren und das finntofelle Zeug schwahen und boch mit größtem Ernft sich unterhalten tonnten, als maren fie bie gelehrteften Beute, ohne auch nur bie 3bee von Renntniffen ober Menfchenverftanb gu baben. Es ware eine enblofe Dube, folde Impertinengen auf traend eine andere Beife an ben Sag ju bringen, als burch eine Ausgabe ihrer eignen Berte, in benen man ihre Chorbeb ten, bem Chrgeige folder Birtuofen gemas, in ber correcteften Ebition fieht". Wie tann man fich wundern, wenn bie guten Franciscaner und Dominicaner gu Outten's Cebgeiten feine und feiner Freunde "Epistolno obscurorum" anfangs, ungeachtet bes Litels, als baare Dange annahmen?

Dienstag,

Nr. 172. —

21, Juni 1831.

Ueber bie Uranfange ber frangofischen Revolutionen. Unter allen menichlichen Babrbeiten burften nur 2 untruglich und ficher genannt werden, namlich bie Bahrbeit, bag wir taglich, Jeber in feinem Rreife, fei es nun im Denten, im Fuhlen ober im Sanbeln, vielfach ir= ren, und bie andere, bag feiner unferer Brrthumer, bege ibn nun ber Einzelne ober eine gange Generation, ohne Rolgen, ohne Nachwirkungen und Nachweben bleibt. Es ift unleugbar, bag bie menschliche Ratur für Ertenntniß ber vollkommenen Wahrheit in irgend einem Gebiete burch= aus unfahig ift, und daß nur ber große Bang ber Welts geschichte durch ftete Abbufung ber vergangenen Brrthus mer bas Dallabium ber reinen Bahrheit bewahrt, bas wir mpoptischen Beifter nur ju ahnen vermogen. Jenes verschleierte Bild zu Sais tragt in feiner eignen Sombolit fo fehr bie mahre Weisheit felbst, daß wir in ber That faunen muffen, wie viel heller die alte agyptische Einfalt fah, als die neueste himmelfturmende Philosophie, welche in ber Anmagung bes Befiges ber teinen, untruglichen Wahrheit ihren unendlichen Irrthum und ihre namenlose Einseitigkeit nur allzu fehr felbst verkundet. Wahrlich mir feben, wenn wir uns nicht absichtlich verblenben wollen, bie Wahrheit nur durch den dichten Schleier bes Irrthums hindurchschimmern, und mit Recht find nur biejenigen Manner fur bie größten und weltgeschichtlich wich= tigften gehalten worden, welche, wie Sofrates, ausinrachen: "Ich weiß nur bies, baß ich nichts weiß" und welche, wie Christi Junger und Luther, mit ganger Seele bekannten : "Unfer Biffen ift Studwert und unfere Beisbeit ift Thorheit, wir find allzumal Gunber und erman: geln bes Ruhmes vor Gott". Gelbft die ausgezeichneten Genien der Menschheit, so fehr fie auch die Mitwelt bemunbert, tragen irgend eine Ginseitigfeit in ihre Berte über, bie ber vorgeschrittenen Nachwelt als unvermeiblicher Beifat menschlicher Beschranttheit und menschlichen Irrthums erscheinen muß. Und so irren auch bie erhabenften Manner auf den Thronen, so auch die durch ibre Aufflarung fternhell glangenben Generationen und Boller. Daß aber jeber blefer Brethumer, im unermeßlichen Gebiete bes Moralischen ebensowol als in bem bes Intellectuellen, seine Nachwehen, sei es auch noch fo fpat, mitfichführt, daß jeder berfelben in feinen Rolgen fich felbst überlebt, ja oft nach vielen heimgegangenen Be-

schlechtern von ben Urenkeln erst bas piaculum fodert, bas ber weltgeschichtliche Zusammenhang, wie bie moralis iche und pholische Weltordnung auf jede sittliche Berirrung und auf jedes phofische Uebermaß im Leben bes Gingelnen, fo auf jegliche Uebertretung des Beftgefetes im Gangen und Großen bes Boller = und Generationelebens unausbleib. lich folgen läßt, wer wollte baran zweifeln, beffen Blick ben innern Sang ber Ereigniffe nur einigermaßen gu verfolgen im Stande ift? Ia, nichts bleibt in ber Belt-geschichte als ein einsam fur sich bestehenbes, gleichsam umgrengtes Factum ftehen; jebe That, jebes Greignif, jebe herrschend gewordene Ansicht ift in die große endlose Rette eingefügt, in welcher ein jebes Glieb auf bas andere, wie in ber galvanischen Saule, obwol unbewußt und taum bemerkbar, boch mit aller feiner Rraft einwirkt. Es ift bies gang Dasjenige, was schon die urkundliche Stimme bes Weltgeistes fagt: "Ich werbe bie Gunde ber Bater heimsuchen bis ins taufenbste Glieb". Go aber und nicht anders konnte es auch nur in einer Welt fein, die aus lauter lebenbigen Rraften, mithin aus lauter einwirkenben Factoren besteht, in einer Belt, die felbft Leben und Rraft ift und geistiger Busammenbang. Wir feben fo bas israelitische Bolt fpat erft ben Lurus und die Bere weichlichung bes weifen Salomo und feiner Nachfolger, sowie bie fruhe Berberbniß bes Pharifaismus, burch traurige Berftorung und Unterjochung abbugen; wir be-Elagen fo ben fpaten Sall ber Schonen griechischen Welt burch ben fruhen Leichtsinn, burch bie uppige Beichliche keit der Bater des Bolks, durch die uranfängliche Sinn-lichkeit ihrer Religionen, burch die zugellofe Prachtliebe bes großen Perifles; wir etblicken fo in bem Sturge bes ungeheuern Romerstaates die schreckenvolle Suhne fur der romifchen Urvater und herven Boltertprannei, fur ble traumerische hingebung ber Berftorer Karthagos in Die trage Ueppigteit und mufte Schwelgerei bes Ueberfluffes, für bie Sicherheit bes Stolzes, welche icon frubzeitla fich mit weit großern Bolferschaften als beren Bormund und Bwingherr ungeracht vermischen zu tonnen glaubte, endlich fur bie fruhe Sittenverberbniß, welche einen Rero und Caligula zu erzeugen vermochte; wir feben fo bas machtige beutsche Reich, nach beffen Throne bie ftolgeften Regenten ber Welt geigten, burch feinen Umfturg nach Jahrtausenden erft bie irrthumliche Berfassung jener pris

werben. Schon bie altern, langst bestehenden und anerkannten Journale haben jest Muhe, sich neben den politischen Zeitungen zu erhalten und vielleicht keins wird sich eines Zwoochses von Abonnenten rühmen konnen. Sin merkwürdiges Beispiel von Meichgultigkeit des Publicums gegen literarische Dinge ist der Ausgang der Preisbewerbungssache des "Gesellschafter". Der Derausgeber, Dr. Prof. Gubib, hat weder Muhe noch Kosten gespart, um ein Urtheil des Publicums über die beste der zu der Preisbewerbung eingesendeten Novellen zu erlangen. Nichtsdeskoweniger ist nicht ein einziges eingegangen, mit Ausnahme einiger Zettel aus dem Handverischen, auf denen eine Novelle bezeichnet ist, welche den Preis nicht erlangen könne. Er hat daher statt der Preismedaille allen Mitbewerbern eine Erinnerungsmedaille an den "Gesellschafter" zugesendet. Uns scheint in der Ahat dies das Einzige, was er nach dem unerwarteten

Ausgange ber Unternehmung noch thun tonnte. or. Prof. Begel hat vor einiger Beit einen Auffat in bie "Staatszeitung" über bie englische Parlamentsreform geliefert, beffen Fortfegung aus unbefannten Grunben bobern Orts ploglich unterfagt worben ift. Diefes Berbot ift um fo unbegreiflis der, ba ber Auffat fich weber burch großen Liberalismus noch überhaupt burch viele politifche Raifonnements auszeichnet. Er ift vielmehr in einem untersuchenben Style gefdrieben, unb ftellt einzelne Bestimmungen ber englischen Gefengebung unb Berfaffung, die burch die Reform eine Beranderung erleiden tonnten, auf eine fastiche und hiftorifche Beife gusammen. Sa, hinter bem Gangen blickt felbft noch bas gewöhnliche preußische Borurtheil hervor, bag wir in Preugen alle bie Bortheile, welche die Englander erft burch eine Reform gu erlangen ftrebten, bereits befäßen. Go mahr biefe Behauptung ift, wenn man von einzelnen vollewirthichaftlichen ober ftaaterechtlichen Bestimmungen fpricht, fo vertehrt ift fie, wenn man fie auf die Ausbil= bung ftaatsrechtlicher Principien im Allgemeinen ausbehnt. Bacherlich aber wirb bie Sache, wenn man, wie es auch zuweilen gefdicht, aus folden einzelnen Bestimmungen auf eine größere Freiheit ter Unterthanen und auf eine gefeslicher eingerichtete Staatsge-

walt in Preußen als in England schließen will.

Dr. Pros. Eousin aus Paris besindet sich gegenwärtig hier, um die Einrichtungen der deutschen Universitäten näher zu untersuchen. Wahrscheinlich wird er sich jest hier wohler schlen und besser ausgenommen werden als vor 11 Jahren, da er edens salls hier war, aber, weil er der Demagogie für verdächtig gebalten, in die Hausvogtei gesteckt wurde. Andere Zeiten, andere Sitten. Der "Destreichische Beodachter", der im Jahre 1819 Cassmir Perrier mit B. Constant, Chauvelin u. A. als die gesschrichsschen Demagogen und Revolutionnairs in Frankreich verschrieb, weiß seit nicht graug des Erstern Liebe zur Ruhe, Ordnung und Frieden zu preisen. So wird sich denn auch Hr. Sousin nicht wundern, wenn er gegenwärtig det einigen herren eine ganz andere Sprache hören wird als ehemals. Lange hat man den Liberalen den Vorwurf gemacht, sie hingen den Mantet nach dem Winde, jest aber trifft er die entgegengesete Pars tei stäter als je eine andere.

Spruchworterbuch in seche Sprachen, beutsch, englisch, lateinisch, italienisch, franzosisch und ungeisch, von Georg von Gaal. Wien, Bolke. 1830. Gr. 12. 1 Thir. 12 Gr.

Dieses "Sprüchwörterbuch" ist Seiner Durchlancht bem regierenden herrn Ricolaus Fürsten Esterhazy von Galantha gewidmet, bem es ein Leichtes sein muß, wie Sancho Pansastundenlang zu sprechen, da der Dedication zusolge "der Instalt bieses Buches schon langst Eigenthum des reichbegabten Gedachtuisses Sr. hochschriftichen Durchlaucht ift".

Dem reichbegabten Gebachtniffe Sr. Durchlaucht, bas eine mat als eine Chrestomathie aller Spruchworter sonach anzusehen ift, waren, um ber Bollständigkeit willen, einige Rachtrage zu

empfehlen, namentich aus Leffing's Werken ("Samtliche Schriften", Berlin, Boß), Banb 18, S. 212, und Bb. 16, S. 173. Richt allein völlig hier fehlende wurde Se. Durchlaucht baraus nachtragen, sondern auch bessere Lesarten für die aufgenommenen gewinnen können; dem hrn. von Gaal scheint der Untersschied nicht recht flar gewesen zu sein, der zwischen einer Snome und einem Sprüchworte stattsindet. Wer einem Sprüchworte die Kürze, das Epigrammatische abstreift, wer ihm den Reim nimmt, wenn es einen Reim hat, vernichtet seine Ratur; denn eben dadurch, daß ein Wort, eine Lehre mit eigenthunstichem Gepräge, dalb glatt und balb eckig, dem Gedächtnisse des Volles sich ausbrängt, wird ein solches Wort erst zum Sprüchwort.

Ein Beispiel mag bas barthun: Rr. 558 heißt bei D. von Gaal: "Der Fuchs verandert wol ben Balg, aber nicht ben Sinn" ("Vulpes pilos mutat, non mores"). In Leffing's "Bermischten Schriften", Bb. 13, C. 218, wurde er aus Lehmann's "Florilogium" bieses Sprachwort so sinden:

Der guche anbert ben Balg Und behalt ben Schalt.

Rr. 980, "Rappen machen keine Monche"— "Habitus non facit monachum" — "In vestimentis non est sapientia mentis" — "L'abito non fa il monaco" — "L'habit ne fait pas le meine". Bei Lessing:

> Mancher tonnt bie Acppe fparen: Man tennt ihn fcon für einen Rarren.

Roch mehr ift die Bermafferung ber trodinen Rurge eines uten Sprüchworts bei benen zu beklagen, die in reimlofer Forme fich von Wunde zu Munde erhalten haben. Jede Sylbe hinzu ift ba gembhnlich vom Uebel.

Rr. 1244 gibt D. von Gaal: "Der Pfennig, ben man erspart, ist so gut, wie der Pfennig, den man gewinnt"—"A penny saved is a penny got"— "Lo sparagno è il primo guadagno"— "Quattrino risparmiato, due volte guadagnato"— "Sparen ist größere Kunst, als Erwerben".

Bie viel torniger Leffing:

Ein Pfennig erfpart, ift zwei Dal verbient. Die Bergleichung ließ fich langer fortfeben. Raum irgend eine mal wurde fie gu frn. von Gaal's Bortheile ausfallen. Doch man er fich troffen. Auch ber gelehrte Prof. Bell gu Freiburg, bet in feinen "Ferienfchriften" einen manche Rachtrage gulaffenben Muffat "Ueber bie Spruchworter ber alten Griechen und Romer" gegeben bat, ift fern von ber tornigen Rurge geblieben, bie eine fo mefentliche Gigenfchaft bes Spruchwortes ift. Das Beftreben, gebilbet fich auszubruden, mag beibe Bearbeiter alter Spruche worter irregeführt haben. Aber bas Spruchwort will nicht elegant fich ausbruden; es will fraftig, vor Allem furz und pifant tlingen; baber es fich neuerbings in ber guten Gefellschaft immer feltener noch horen lagt. Sollte bas Beftreben, lauter mobige gogene Spruchworter gufammenguftellen, wie man faft abnen muß (benn "laufig" Rr. 1176 ift bas garftigfte Bort, bas wir in ber Sammlung von 1808 Spruchwortern fanben), auf Drn. v. Saal's Auswahl Einfluß gehabt haben, fo murbe uns bics leib thun fur eine Sammlung, die wir fonft wegen ihrer bequemen Anordnung und außern Musftattung empfehlen möchten.

#### Die Mündung des Riger.

Soeben geht aus London die Nachricht ein, daß es endlich dem Muthe und der Ausdauer der Gebrüder Lander gelungen ift, das große geographische Problem über die Mandung des Rigers, das Jahrtunderte lang die Geographie Afrikas verwirrt hat, zu losen. Sie schifften sich in Youri auf einem Cance auf dem Riger oder Quarra, wie der Fluß dort heißt, ein und gelangten nach mancherlei Gesahren und Mühseligkeiten in der Bucht von Biafra ins Meer. Die muthigen Reisen den sind jest auf dem Deimwege.

greitag,

— Mr. 175. —

24. Juni 1831.

Briefwechsel zweier Deutschen, herausgegeben von P. A. Pfizer. Stuttgart, Cotta. 1831. Gr. 8. 1 Tblr. 8 Gr.

Erfter Artitel.

Seit langer Beit ift in Deutschland teine Schrift von (theilwelfe) politischer Tenbeng erschienen, bie vielfeis tigern Biberfpruch ju erregen und allgemeinere Achtung au gewinnen geeignet ware. Die besten deutschen Fürsten wird fie nachdenklich machen, Sof, Abel und Bureaufratie erbittern, unfere außerfte Linte, bie, an ben welfchen Westen gelebnt, im beutschen Often nichts als einen Reinb ber Beltfreiheit fieht, irremachen; und boch werben alle Parteien von ber Sprache, Die in biefem Buche geführt merb. zu einer gewiffen Bewunderung gezwungen werben, melde ihnen burch bas Gefühl aufgebrungen wirb, bag bier tein Parteimann rebet; bag Richts im gangen Buche Eingebung beleibigten Chraeijes, ober gefrantter Eitelkeit, politischer Rancume ober bemagogischer Absichten ift; baf tiefer Ernft ber Ueberzeugung und lauterfte Ba= terlandsliebe aus jeder Beile fpricht. Freiheit von jeder Menschenfurcht flogt felbst Denjenigen Sochachtung ein, bie von Jebermann Rudfichten ju verlangen gewohnt find. Go muß an einer Schrift, welche ben Rosmopoliten und unbebingten Liberalen nichts weniger als freund: Lich entgegentritt, biefen wenigstens gefallen, baß fie bie absolute Monarchie und ihr Gefolge mit tubnem Muthe angreift; ben Monarchischen, bag fie ben Demagogen und Deutschthumlern bas Wort nicht rebet; biefen, bag fie es magt, ber Polparchie Deutschlands ins Angesicht zu fagen, baf fie Deutschlands Berderben fei. Rurg, die Rurcht= tofigfeit gegen alle Dauptmeinungen, in welche bie Beit getheilt ift, wird bei jeber Partei ben Berbruß minbern, ben ihr ber einzelne Angriff auf fie verursacht. Und selbst wer mit bem Inhalt in teiner Sinficht einverstanden fein follte, muß, wenn er anders zu ben Bebilbeten gebort, bie gebiegene Biffenschaftlichkeit, bie Rlarbeit und Popularis tat der Darftellung, felbft bei den abstrufeften Materien beutscher Metaphysit, über welche fich ber vielfeitige Geift bes Berfs. mit gleicher Lebenbigkeit, wie über bas politifche und gefellige Leben ber Deutschen verbreitet; emblich Die Clafficitat ber Sprache, welche nie buntel und nie exivial wird, bei einem Schriftsteller bewundern, beffen

Name zum ersten Mal in ber beutschen Literatur genannt wirb.

Dem Buch ift bie übrigens nur zufällige Form eie nes Briefwechseis zweier jungen, bochftens Bojahrigen Deutschen gegeben, und bie Rolle Beiber fo vertheilt, baß Friedrich mehr ber Theorie, Wilhelm mehr bem praktischen Leben hulbigt; daß die Briefe bes Erftern aufs Wiberlegen eingerichtet find und Bilhelm bas lette Bort behalt. Das Gange ift in 2 Abschnitte getheilt, beren erfter ben praktischen, ber zweite ben theoretischen Theil umfaßt. Der erfte und zweite Brief handelt vom Berth und Bebeutung ber beutschen Philosophie, ber britte und vierte vom Absoluten und ber Belt, als Probe beutscher Realphilosophie; ber funfte und fechete von Freiheit und Nothwendigkeit; ber flebente und achte Brief von Religion und Unsterblichkeit; ber neunte und zehnte von Offenbas rung und Christenthum; ber elfte und gwolfte vom Berhaltniß ber Philosophie gur Rumft und Poefie. Der zweite Theil verbreitet fich im breizehnten und vierzehnten Briefe über ben gegenwartigen Buffand Deutschlands in Begies hung auf Literatur, Rirche, Staat und Leben; ber funfe gebnte und fechegebnte Brief über Rosmopolitismus und Rationalitat; ber fiebzehnte und achtzehnte über bie Stellung von Deftreich und Preußen gegen bas übrige Deutsch= land; vom neunzehnten endlich bis jum einundzwanzigften wird Deutschlands Butunft ins Muge gefaßt, mit Grunden fur und wider die Soffnung einer feftern Bereinigung ber beutschen Staaten. Ein Anhang enthalt 24 Gebichte, burchaus politischen und patriotischen Inhalts.

Wenn dem Buche das große Publicum, das es versbient, gewonnen werden soll, so muß zunächst auf den praktischen und eigentlich politischen Theil desselben aufs merksam gemacht werden. Wir fparen daher den ersten Abschnitt, nebst dem poetischen Anhang, auf einen zweiten Artikel auf, und beschäftigen uns in diesem Aufsahe ausschließlich mit dem zweiten Abschnitte. Wenn die schlagendsten Stellen, weiche wir aus diesem Aheile des Werts den Lesern mittheilen werden, allzu kuhn erscheinen sollten, so mögen sie berücksichtigen, daß Alles, was der denklich scheinen könnte, im Buche selbst durch has Vorwertes dung entgegenstehender Ansichten, sowie durch das Vorwort selbst wieder möglichst neutralisier wird; dieses letze ern nämlich sagt ausdrücklich, daß es sich die Schrift

sur Aufgabe gemacht, ben unausgeglichenen Segensat bes Theoretischen und Praktischen, von bessen glücklicher Auflösung bas künstige Schicksal von Deutschland abzuhänigen scheint, mit möglichster Bestimmtheit auszusprechen, ihn ohne Milberung und ohne Schen vor Uebertreibung, in aller Schrossheit und Schärfe, welche seiner Ausgleischung vorangehen muß, hervortreten zu sassen. Auch besbenke man, daß sodalb die frühere Halfen. Auch besbenke man, daß sodalb die frühere Halfen. Auch besbenke man, daß sodalb die frühere Halfe des Briefwechssels hinzugedacht wird, der Ton des Ganzen mehr philossophisch als politisch gehalten erscheint und auf ein Publicum berechnet ist, dei dem eine etwas freimuthigere Sprache schon eher erlaubt ist.

Bas nun alfo ben zweiten Theil bes Bertes ber trifft, so geht burch ben noch so mannichfaltigen Inhalt beffelben boch nur Gin Grundgebanke und aus ihm alle Polemit ber Briefwechselnben hervor; es ift bies bie Ues berzeugung bes Berfs., bag es feine Freiheit gibt ohne Rationalitat; baf bie lettere Bebingung aller Freiheit ift, bag bie Deutschen teine Nation sind und ihnen baber nor allen Dingen Roth thut, daß fie eine Ration wer ben. Darum geht Wilhelms Bestreben burch bas gange Buch babin, Deutschland bie Nothwendigkeit barguthun, fich bem Ginfluffe einer erlahmenben, alle Rationalitat binbernden, unpraftischen Philosophie zu entziehen. Im breigehnten Briefe ift er bemuht zu beleuchten, wie Lites ratur, Runft, Leben, Staat und Rirche fich unter bem porhertschenden Einflusse ber Philosophie bei ben Deutfchen gestaltet habe. Er gefteht gu:

Daß bei keinem Bolke der Welt sich vielleicht solche Massen geistiger Schahe aufgestapelt haben; daß es bei keinem so leicht ift, selbst ohne einen Funken von Productivität als geistreich zu erscheinen; nirgends (fagt er) hat man diese Fertigkeit erlangt, alle Erscheinungen der Welt und des Lebens im Sinne eines dlemdenden Systems zu deuten; ader gerade dieser Gedankent dersluß ist die Arankheit, an der wir leiden, diese beständige Resterion hestet sich wie ein Fluch an Alles, was wir untersnehmen, um Allem "des Gedankens Blasse anzukränkeln" und und im Boraus das Gesühl der Richtigkeit oder Unzulänglichskeit unserer Bestrebungen auszudringen.

Der beutschen Literatur überhaupt "fehlt, wie bem bentichen Bolt, ber rechte Lebensmittelpunkt; fie ift lau: ter Veripherie ohne Gentrum. Die icone Literatur insbesondere gleich einer Safel, die mit ben feinsten Lede: reien und ben ausgesuchtesten Geltenheiten aller Urt bebedt ift, wo es aber an einem ehrlichen, foliben haupt= gerichte mangelt, fodaß man gulebt mit überfülltem und boch obem Magen ungefattigt bavon auffteht. Die beuts fche poetische Literatur besteht aus lauter Arabesten und Bergierungen, und bie echte Poefie verstummt mehr und mehr, benn es fehlt ihr an einem Gegenstand, an bem fie fich aufrichten tonnte, an ber Unschauung eines großartigen und erfullten Lebens; bie blos innerlichen Stoffe und Motive find perbraucht, Alles gerfließt, ftaubt burchs einander, verflüchtigt fich und lagt oft einen etelhaften Rieberschlag gurud: fatt einer echten Mischung ber Beftandtheile, ftatt einer Durchdringung ber realen und ibeq= len Clemente, bier ein nebliger Duft, in bem man bie perschwimmenben Gestalten nicht mehr unterscheiben fann, bort im Segensat bie nacte Plattheit und Gemeinheit,

sich mit ihrer Bibse bruftend, well wir die wahrhafte Wirklichkeit, die reale Mitte des Lebens überhaupt verlos ven haben". Rach dem Berf., sehlt uns die Poesse, well wir kein Bolt sind.

Rur ber Boltsbichter ift ber wahre Dichter, weil er einen reellen und nothwendigen Stoff hat, den er nicht willturlich ersinnt, sondern aus der Tiefe des Lebens schopft, einen Stoff, den feine Nacht des Genies zu productren im Stande ift, weil er nicht erfunden werden tann, sondern im Bolle werden und wachsen muß. Dem Aunsthichter sehlt der bunkle Grund, das unerschaftbare Raturelement, der Korper, die Nateriez er ift lauter Licht und Form ohne realen Inhalt, und unfere großen Dichter gleichen Sonnen ohne Planeten.

Bum Theater übergebend, fagt er:

Bu verwundern ist es, das noch Riemand darauf verfallen ift, unsere vielfach behauptete Verwandelchaft mit den Griechen insbesondere dadurch zu erweisen, das man nur unsere beliedte sten Tagesblätter zu lesen braucht, um sich zu überzeugen, das, wie dei den alten Athenern, das Aheater für uns eine weit wichtigene Angelegenheit ist, als das wirkliche Leden und das Schicksal des Vaterlandes. Steets sindet man die Kritik mit der Scharbsche, nie mit den Ereignissen der beutschen Boltse und Staatsgesschichte beschäftigt. Dabei nähert sich aber nicht nur die Scharspielsunft täglich mehr ihrem Zerfall, sondern wir haben auch bis zieht beinade noch kein einziges, den mähighen Ansoderungen eines volksthämlichen Sehalts und der Poeste zugleich genügen des Drama.

(Die Fortfehung folgt.)

### Correspondenznachrichten.

Paris, Enbe Dai 1811.

Die Saule auf bem Plage Benbome ift ein Dentmal ber ehemaligen Große und Knechtschaft ber Frangofen. Diefe eber nen Schlachten, bie fich ba in unabfebbarer Reiche bis in bie Bolten binauf winden, maren ebenfo viel eherne Retten, triefend vom Blute ber Gieger und ber Besliegten, und beibe an ben Triumphwagen bes gewaltigen Schlachtengewinners feffeinb. Und alle biefe Grofthaten führten gulegt bie große Ration gu Schmad und Berluft, und bie übermundenen Boller gogen als Uebermin ber an biefem übermuthigen Dentzeichen ihrer frubern Rieberlagen vorüber, und unter bem Birbeln preußifder Arommein, unter bem Schmettern ruffifder Borner murbe bas Stanbbilb bes Belben von Jena und Aufterlig, im Angefichte feines Bolls berabgeftargt! Aber ques Diefes haben bie grangofen vergeffen. Sie haben vergeffen, bag unter biefem Caulentoloffe bie Spolien ber Revolution fo lange vergraben gelegen, baß Lubwig XVIIL fie barunter hervorholte, baf bie Tage von Leipzig und Batesloo bie Uebermunbenen von ben Retten ihrer Siege freigemacht, und bağ bie Charte ihnen ein glorreicher Erfat war fur Groberungen, die fie eigentlich felbft ju Eroberten gemacht hatten. Sie feben in Rapoleon nicht ben Despoten, nicht ben Rauber ihrer Freiheiten, fonbern blos bas im Glange bes Genius ftralenbe Symbol ihrer ehemaligen politifchen Große, ben Belben, ber im Gril auf einem Felfen geenbet, ben ein Dubfon Lowe gu Sobe gemartert. Das Jahrgebachtniß feines Sterbetages wurde fibrylich auf eine fehr larmenbe Beife gefeiert. Debre Sage lange ftromte bie Menge auf ben Benbomeplat; man brangte fich um bie Gaule, als murbe fie gum erftenmale ber Reugierde bes Dublicums bargeboten. Bon Beit ju Beit flogen Corberfrange und Blumenftraufe unter bem Beifallflatichen ber Bufcauer über bas Sitter und bauften fich balb zu Laufenben auf einander. Bwefchen biefen gewaltigen Maffen von Rofen, Maiblumen und Immortellen ragten ungablige Buften bes Belben berbor, umflattert von breifarbigen Rahnen, von Trauerfloren und Eppreffen. Rund umber fanben Bantelfanger, Fiebler und Leiermanner und bubelten und schrien die Marseillaise ober "Lo vieux drapeau. Die erften Tage maren biefe Bulbigungen aufrichtig; mir faben .

nicht obne Richrung manden Invaliben, manches arme Beib aus ber niedern Bottsctaffe ihre paar Sous aus ber zerlumpten Rafche hervorsuchen und einige Paqueta do muguet taufen, und fie aber bas Gitter werfen. Mitunter maren biefe Blumenopfer von fo brollig : rubrenben Ausbruden begleitet, wie fie wol felten von bem gemeinen Manne auf bem Grabe eines Fürften gehort werben. Aber was verbrancht bie Parteiwuth nicht? Bas ift ihr groß, was niebrig? Belches Schlechte hat fie nicht auf ben Mitar geftellt, welches Erhabene nicht in ben Roth ges fturit? Diefer barmlofen Meußerungen ber Rationalbantbarteit hat fie fich bemachtigt, um bie Regierung ju verhöhnen! Satobiner haben "Vive la republique" an biefem Dentmale bes Despotismus gefchrien! Rapoleon und bie Republit! Bie emporend, wenn es nicht fo laderlich mare! Rach einigen Cavaleriechargen lief bie Polizei bie Sprigen porruden und auf bie Republitaner lospumpen. Das Sange enbigte mit einer Karce. Die gewafch: me Partei ift muthenb. Sie ift ausgelacht worben, und man weiß, was bas in Frantreich ju bebeuten bat. Die kleinen Blat-ter verfolgen feitbem bas Ministerium aufs heftigfte. Cafimir Perrier beift Cafimir Pompier u. f. w. Auf einer Caricatur ift or. Mapeur abgebilbet mit einer gewaltigen Aluftierfprige, er fagt: "Tonnerre de Dieu, je m'en vas faire évacuer le mi-

Das beutsche Theater und bie Runftausstellung nehmen ausfcblieflich bie offentliche Aufmertfamteit in Anspruch. Bir werben bie Befer guvorberft in legtere fubren. Benn man fich vor ermubenbem Genuffe fcheuen follte, fo wollen wir nur gleich bie werthe Gefellichaft beruhigen. Bir haben bei biefer Ausstellung mande Betrachtungen über ben Rugen fchlechter Gemalbe gemacht. Man hat Unrecht, unfere Grachtens, in ein Mufeum nur vortreffliche Arbeiten aufgunehmen; wie überfattigend ift nicht eine folche enblofe Reihe vollenbeter Formen! wie behaglich ruben nicht bie von ber Anschauung eines Deifterwerts erfchopfe ten Sinne auf ungestaltetem Farbengeschmiere! Dier wird man aber wahrlich ebe ber Erholung mabe als ber Anstrengung. Doch wir vergeffen, daß wir ben Lefer in ber Thure bes Saals habe fteben laffen. Wir hitten ihn fich gefälligft links zu bre-ben. Seben Sie biefe Wogen, bie im Sturm wirbelnb fich swifden ben Bogen eines Kreuzganges brechen und in granlichen Chaumfloden bis in bie fowargen Gewollte aufflattern? Im Borbergrunde find einige Leichen: anbere merben von Donchen weggetragen. Allein ber Sturm, und bas Meer, und bas Rlofter und die Tobten find nur Rebenfache, wiffen Sie was bem Runftler bie hauptfache war? Diefe 2 Lichtstreifen, bie Sie ba fchief über bie Spigen ber Daftbaume, über bas 2000 gengewirr langs ber Leichen weg in ben Kreuggang fallen feben. Solche Lichteffecte weiß or. De Forbin meifterhaft barguftellen und fucht jebe Selegenheit, bamit zu glangen. Die lieblichften ganbichaften, Schredenfcenen, Rirchen und Arummer, bie Ratur in ihrer Blute und in ihrem Abfterben, Alles überfchuttet er mit einem Strome bes blenbenbften Lichtguffes. fr. be Forbin foll ein Maler von großem Talent fein. Wir wollen es glauben: unfer Rann ift er nicht. Reben biefem Sturme befinbet fich eine heilige Familie, trauernd im Borgefühle ber Leiben bes Erlofers, von Guerin (Paulin). Elegante Figuren, hubiche Ropfe, recht anftanbiger Schmerz. Der Anabe halt fich fo zier-Tich auf bem Schofe feiner Mutter, bag nicht wohl zu begreifen ift, wie er in biefer Stellung bat einschlafen tonnen, ber beil. Joseph hat ein warbevolles, mannlich fcones Antlig; allein es ift tein Bimmermann. Rie hat die Sonne biefe feinen Buge perbrannt; nie ift Arbeitsschweiß von biefer vornehm-fcwermuthigen Stirn gefloffen. Auch nicht ber leifefte Antlang von Un: Lacht regt fich im Gemuthe beim Betrachten biefer fashionable Beiligengeftatten. Geben wir weiter, Werfen Sie im Borbeige-ben einen Blic auf bas Bilb bes Konigs Louis Philipp. Er ift gu Pferd und balt ben but in ber banb. Die Buge finb nicht fcarf genug, bie Umriffe find fcmantenb; allein es ift gang bie Baltung feines Rorpers, bie beitere, marbevolle Gragie, mit welcher er gruft ober Grufe erwibert; fo haben wir

ihn geseben, als er unter betaubenbem Burufen und bem Danner ber Ranonen fich am 8. August in bie Deputirtentammer begab. Beat ift feine Physiognomie etwas bufferer geworben : Rronen find vom toftbarften, aber auch vom fcmerften Metalle; auf ben Stirnen, bie fie tragen, laffen fie tiefe Spuren gurud. Suchen wir uns burch bie Menge gu brangen, bie fich vor \$ Meifterwerten von Delaroche verfammelt bat. Der Strom, ben ba vorbeifließt, ift bie Rhone. Auf einem prachtvoll ausges fdmudten Schiffe, unter ben langen und reichen galten eines Beltes von Golbbrotat, umgeben von Bachen und Boflingen rubt ein Priefter auf feibenen Polstern ; in feinen ftolgen Bugen , bie icon im Borgefühl eines balbigen Bobes erschlaffen, athmet noch eine tubne und harte Beftigteit und bas Wohlbehagen befriebige ter Radfuct. Es ift Richelieu, welcher ben unglichtlichen Ginge mars nebft feinem Freunde be Thou nad Lyon fchleppt, wo er fie hinrichten laffen will. Der "Constitutionnel" finbet biefe Composition "simple, naturelle et charmante". Etwas Schape mantes tonnten wir in diefem Priefter, ber einen großbergigen. liebensmurbigen Jungling gum Bentertobe führt, eben nicht fin ben. Diefes fleine Genrebilb wirft fo machtig als bie fchame berhaftefte Scene eines Dramas von Chatfpeare. Dabei ift es bis ins Einzelne mit bem forgfaltigften Fleife ausgeführt, bie Farben find von großer Pracht, und die Gruppen mit geiftrele cher Gewandtheit angeordnet; ber Maler fcheint uns aber bas Intereffe ju febr mit Richelien concentrirt ju haben. Singe mars und de Thou find in jeder hinficht etwas vernachtäffigt. Der Tob Mazarin's von bemfelben Runftler wirb von Ginigen bem erftern Bilbe vorgezogen, von Unbern nachgeftellt. Der Gine brud bes Gangen ift minber granbios und ergreifenb; fonft ente faltet Delaroche in bem Tobe Magarin's biefelbe geiftreiche Behandlung, baffelbe glangenbe garbenfpiel, welche erfteres Gemalbe auszeichnen. Wir geben nun vor einem machtig langen und breis ten Gemalbe von Lethières vorbei; es ftellt ben Sob ber Birginia ver. Dr. Lethières ift ein Souler Davib's, bie leste unb fintenbe Stube ber atabemischen Schule. Dr. Lethieres unb Arnault ber Bater haben Beibe ihren Ruhm überlebt. Die Romantit hat die fogenannten gefunden Doctrinen, die claffie fchen Traditionen aus ben Malerwerffatten wie von ben Bab. nenbretern vertrieben. Richt weit von ber Birginia finden wir ben Papft Leo XII. von Drn. Bernet. Sier ift bie Ausführung Miles; Poeffe mar ba nicht moglic. Das Gemalbe theilt fich in rothe und weiße Maffen; feibene, purpurne Gewander, pittoreste Gesichter herrlich beleuchtet, von blenbenbem Effecte. Bir werben Befferes und Großeres von orn. Bernet feben. Reben biefer Prozession ift bie Maria consolatrix afflictorum pon Schneb. Diefer Reifter abertrifft alle andere in ber Runft, feine Sujets zu ibealifiren; er hat unftreitig am meiften poes Geben Sie ben Bater bes franten Anaben! wels tische Kraft. de gewöhnlichen Buge und welcher erhabene Ausbrud von gue trauungevoller Anbacht in biefem gemeinen Bauerngefichte! bis niebrigfte Ratur und bas bochfte Ibeal hat Schnes bier ju vereinis gen gewußt. Da Schnes ein Deutscher ift, fo ift es vielleicht nicht unintereffant, bas Urtheil ber Frangofen über ihn gu boren: "Bas biefes Gemalbe vorzuglich auszeichnet, ift nicht allein bie Babrheit ber Beichnung und ber Farbung, als biefer lebenbige und tiefe Blaube, welchen ber Runftler ben Gefichtegigen aller Derjenigen, welche bie beilige Jungfrau anfleben, bat aufe gubruden gewußt. Diefer Anabe, welcher bleich, halb tobt ba ausgeftredt liegt, bilbet einen mahrhaft pathetifchen Contraft mit ben Umftebenben, bei welchen bas Bebet und bie Boffnung bas Leben vervierfachen. Redisons le, c'est là de la vraie peinture! Go fpricht bas "Journal des debata"; im gleichen Jone bes Entjudens und ber Bewunderung fprechen bie ubrigen Journale. Benn man ihre Urtheile gufammenftellt, fo geht geradezu baraus hervor, bag Schnes ber erfte jest lebenbe Ma-ler in Frantreich ift. Da aber bies unmöglich zugegeben werben tann, fo feben wir einer Reaction entgegen; es werben fich schon noch Mittel finden laffen, die Rationaleitelkeit sicher gu ftellen. Behauptet boch in bem heutigen "Journal des debata"

ein Recenfent, Bignon fei ber erfte Ueberfeter Domer's, welcher ben Berth ber griechischen Epitheta ertannt und felbe treu it ebergegeben! und bas behauptet ber Krititer, nachbem er ben Abschied Dettor's von ber Anbromache, in ber Bog'fchen Ueber tragung angeführt, die er, nota bene, trivial und ichwerfällig findet und gapglich unhomerisch. Und wiffen Sie warum? Woss — so schreibt ber Franzose — nenne Hector l'homme d'Andromaque (ihr Mann), er fei nicht ihr homme, sondern ihr mari gewefen! Er nenne ferner ben Aftyanar Anablein; bavon ftanbe im Griechischen tein Wort!

Wir haben nun noch 2 Gemalbe von einiger Bebeutung in bem erften Saale zu beschauen. Die Berbremung ber Jung: frau von Orleans ju Rouen, von Eugene Deveria, wirb faft ganglich überfeben. Bor 4 Sahren machte ber junge Maler burch feine Geburt Beinrichs IV. Auffeben; biefes Jahr nennt man taum feinen Ramen. Gin Chriftus am Kreuze von Si-gafon ift eins ber beffern Rirchengemalbe. Die Gruppe ber Frauen ift vortrefflich. Die Maria bat ein febr profanes Ge-ficht, gang im frangoffichen Schnitte und Lon; eidem parifer Frauentopfe keusche Armuth, milte und fromme Jungfräulich-keit zu verleihen, darfte wol selbst einem zweiten Rafael nicht gelingen. Sonst herrscht in dem Gemälde Sigalon's Leben und großartige Bewegung; der Christus ist etwas schwerfällig und ftart gegliebert. In unferer nachften Unterhaltung werben wir bie Promenabe in ber Galerie bes Louvre fortfegen.

Bon ben "Etudes historiques" von Chateaubriand ift bie sweite Auflage erschienen. Was wir von den 4 farten Banden bieses Werks gelesen, scheint uns auf reiche, mit langem Fleiße gefammelte, nur mit unvorhergefebener Uebereilung verarbeitete Materialien gu beuten. Chateaubriand bat Paris verlaffen und lebt gegenwartig in Genf.

Die Franzofen fangen allmalig an, fic auch mehr mit Geschichtephilosophie zu beschäftigen; Die sonft so verschrienen theories allemandes, Die so lange als buntle und verbuntelnbe Wolken vor ihren Augen geschwebt, fangen an auch bier ihre befruchtenbe Kraft zu außern. Welches ift ber lette 3wed bes Menschengeschlechts auf Erben? Wie ift bas Problem ber Weltgeschichte zu lbsen? In Cousin's "Fragmens philosophiques" finden fich einige Abhandungen über diese wichtigen Fragen. Dr. Dichelet bat furglich eine Brofchure herqusgegeben, bie auch in Deutschland Begebtung verbient: "Introduction à l'histoire univorselle". fr. Michelet ift als Ueberfeger von Bico's "Reue Biffenschaft" betannt. Seine "Einfeltung in bas Stubium ber Beltgeschichte" ift bie Frucht vieljahrigen Bleifes. Dabei hat ber Berf. bas bei uns ju febr vernachlaffigte Zalent, bie tiefften Combinationen bes philosophifden Geiftes unter ben lebhafteften und ergreifenbften Formen barguftellen; feine Grubition ift fein Gerippe. Der Sauptgebante, welcher feinen Betrachstungen über bie Beltgefcichte gum Grunbe liegt, ift folgenber. Das Drama, welches auf ber Beltbubne aufgeführt wirb, ift ber Rampf zwifden bem Schickfale (fatalité) und ber Freiheit. Seit ber Schopfung find bie Ratur und ber Denfc in fetem Kriege. Die Rataftrophe bes Beltbramas liegt fern in ber Bufunft; fie wird berbeigeführt werben burch ben Gieg bes menfche lichen Beiftes über bie Rothwenbigfeit. Bon Bico fagt ber Berf.: "Pour voir l'homme Herder s'est placé dans la nature. Vice dans l'homme même . . . Vico est le véritable prophète de l'ordre nouveau qui commence". (Der Befdlus folgt.)

Der entlarvte Jesuit. Die verabscheuungewerthen Grund: fate und Lehren ber Jefuiten, aus ihren eignen Schriften geschöpft; und bie Jefuiten als Ronigemorber bargestellt von 2. v. Alvensleben (Guftav Sellen). Meißen, Gobiche. 1831. 8. 12 Gr.

Der Berf. geht in bem Borwort von bem Gebanten aus, daß, ba es erwiesen fei, wie die Jefuiten, trog ihrer Aufhebung

als geiftliche Corporation, noch täglich in Europa nach Macht und Ginflus umbergreifen, bies ihnen nur baburch gelingen tonne, baf bie Ratur ihrer Bebren noch immer nicht geboria bekannt fei. Er hat fich beshalb bie Dube gegeben (wofern en nicht vorgearbeitet fanb), aus ihren vorzäglichften Schriften ben Kern ihrer Grunbfage auszuziehen und biefe in ihrer nacks ten Schandlichfeit binguftellen. Diefe Arbeit fann ihr Berbienft haben, wiewol wir unfere Theile nicht gu Denen gehoren, welche überall Befuiten und Befuitismus wittern, wo man ibn bat finden wollen. Bir feben in biefem ,, Balloh" gegen bie Sefnie en nicht viel mehr als ein Parteigeschret, das seine oft uns reinen Absichten hinter diesem Jagdiarmen zu verdergen fredt. Und wenn vollends der franzbsische "Figuro" die Stadt Ersurt als Collegiats" und Dresden mit Leipzig als Missionsorte des Ordens von ganz Europa benuncier, so ist eine solche Anklage nichts weiter als ein tacherlicher Scherz. Bie bem jeboch anch fei, bes Berf. Arbeit hat ihr Berbienft. Die turge Geschichte bes Orbens, bie er von G. 1-21 gibt, ift bunbig und gut. Dann folgen bie einzelnen Grunbfate, fcarf und ohne Bemer-tung neben einanber gestellt, in 188 Rummern, welche vom Mord, Diebstahl, hatber Beichte, Chebruch, Berleumbung und allen übrigen Berbrechen handeln, und noch ben großen Grunde fat: Der Bwed heiligt bas Mittel, ju rechtfertigen freben. Run folgen in ebenfo vielen Rummern bie Schriftfteller unb bie Berte, benen biese Gage entlehnt find. Man bat bebaumtet, daß biefe Autoren von ihren Dbern nicht anerkannt wurben, baß fie bas Imprimatur nur erfchlichen haben und bag ber Orben fur ihre Srethumer nicht verantwortlich fein konne. Der Berf. wiberlegt biefe Anficht recht gut G. vill u. Ix. Enblich folgt noch im Anbang eine Beschichte ber Sesuiten als Ros nigemorber; bie gefchilberten Perfonen finb : Barrière, Campian, Chatel, Damiens, Garnet, Guignard (Brinquaret), Dall (Dibcorn), Walagriba und Mathos, weiche Joseph I. von Portugal ans griffen. hiermit schlieft biese kleine Schrift, ber wir ihr geits gemaßes Erfcheinen, in unferer obigen Ginfchrantung, nicht beftreiten wollen. Die Darftellung ift gut, bie Sprache fliefend und rein.

## Literarifche Angeige. perabgegetzte Preige. Danische Literatur. BAGGESEN.

- 1. Parthenais, ober bie Alpenrelfe. Gin ibplifches Epos in 12 Gefangen von Jens Baggefen. Neue Auflage. 2 Theile. Dit 6 Rupfern. 1819. 8. 30 Bogen auf feinem Schreibpapier. Cart. Fruberer Preis 2 Thir. 16 Gr.
- Jent für einen Thaler und acht Brofchen. 2. La Parthénéide, poëme de M. J. Baggesen, traduit de l'allemand par J. Fauriel. Mit einem Rupfer 1810. 12. 141 Bogen auf Schreibpapier, Geb. Früherer Preis 1 Thir. 12 Gr.

Jett für achtzebn Grofchen.

3. Beibeblumen. Bom Berfaffer ber Parthenais. Rebft einigen Proben ber Dceania. Dit Baggefen's Bilbnif. 1808. 8. 21 Bogen auf Belinpapier. Geh. Früherer Preis 2 Thir.

Jett für einen Thaler.

4. Baggefen's Bilbnif toftet in befonbern Abbruden in gt. 4. 8 Grofchen. Leipzig, im Juni 1881. K. A. Brockaus.

Connabend,

Nr. 176. -

25. Juni 1831.

Briefwechfel zweier Deutschen, herausgegeben von P. A. Pfiger.

Erstetung aus Rr. 175.)

Aehnliche Trauerbetrachtungen ftellt Wilhelm über ben Bustand ber übrigen Kunfte, ben ber Kirche, ber Sittlichkeit, bes Rechts und Staates an. In Beziehung

auf bie lettern nur einige Muszuge:

Bir fpiefinbigen Deutschen verlangen überall Moralitat nur ba, wo fie nicht eigentlich am Plage ift, und es gibt eigne Immoralitateriechet, Die in jeber Tenbeng ber Literatur und Runft etwas Unfittliches herausspuren. Aber ungeachtet biefes anscheinenden Rigorismus gab es nicht leicht eine fclaffere, bes moralifchen Buthe und ber Tuchtigfeit im hanbeln mehr ents behrende Beit. . . Unfere Sittlichkeit ift meift negativer Art: aus Kurchtfamteit wird bas auffallende und großartige Bofe unterfaffen, felten bas Bahrhaftgute angeftrebt. Bon activen Pflichten tennen und uben wir im Grunde blos noch bie Giteb Teitspflichten ber Boflichfeit und bes gefelligen Lebens; von Den ernftern Pflichten begnugen wir und ju reben und ihre Er-Millung in Romanen und Gebichten mit aller Strenge gu verlangen . . . Richt mehr Staat , Kirche und Familie, die Ge-fellschaft ift jest Alles , fodert Alles , verschlingt Alles ; sie ist uns Schickfal , Remesis , Rothwendigkeit. Seiner Natur Gewalt anguthun, fein Temperament umguwandeln, den angebores nen Reigungen und feinem gangen Charafter gu entfagen, wenn er nicht in ben Mobel ber Gefellchaft paft, wirb beutautage für eine gang billige Foberung gehalten.

Der Berf. sindet es naturlich, wenn bei blesem Stande ber Dinge auch bas Staatsleben zum todten Mechanismus herabsinkt, wenn man nichts vom wahren Bürgerstande weiß, wenn man nur die Pflicht des Gehordens und das Recht des Gebietens streng geson-

bert fieht.

Daher will auch in Deutschland Keiner, ber auf geistige und gesellige Bilbung Anspruch macht, einfacher Bürger bleisken; ber Bürger ist ja Richts, und nur der Beamte, höchstens etwa noch der Gelehrte, hat eine Geltung; Alles will vom Staatsbienste leben, b. h. bei uns, dem Fürsten bienen und von dem Erwerd des Bolts zehren, denn die Beamten sind nicht Diener des Staats, für ums einer todten Abstraction, sondern des Fürsten, der allein Leben hat und, nach Ludwigs XIV. samdsen Ausspruch, den ganzen Staat in sich vereinigt. Und so hat sich bei uns zwischen dem mit dem physischen Bedursais eingenden Bolte und den bevorrechteten höchsten Staaden, welche vom Keben, Geselligkeit, Aunk und Wissenschaften in behaglischen Rüssiggange nur die Bläte spielend für sich abkreisen, eine Welt verdumpster Papiermenschen eingeschoden, die die kiede schnen, wer nicht handeln und fühlen Edunen,

und und nach und nach das Mark aussaugen, das eine gesunde, gerade, auf diesen Stand berechnete Dessentlickeit stärken sollte. In dem Mase nämlich, als der Fürst die Beamten süblen läßt, das sie nur seine Geschöpfe sind, drücken die Beamten wieder auf das Bolk und entschädigen sich an diesem sich die Beschrämkungen und Demütbigungen, welche sie von odenherad ersaben mögen. Und wie soll nun dei den Unterthanen Anhänglickseit und Bertrauen zu einer Berwaltung gedeihen, die als Finanzsdoheit den Ertrag seines Fleißes verschlingt, die als Justig dei verschlossenen Thüren unter der Decke der Heimickseit über sein Beden, seine Freiheit, seine Ehre und sein Eigenthum richtet, und ihre Drakeisprüche aus den unverständlichen hieroslyphen einer modernden Bergangenheit schret, ziede stein Schritte mistrauisch bewacht, zede freie Regung eine kammt und selbst den Schlag seiner Pulse nach ihrer Borschrift regeln möchte, die als Militairgewalt ihn zu maschinenartigem Dienste prest und sein und seiner Stand ihrer Worschrift regeln möchte, die ihm seinen oder den seinigen geradezu entgegenssind, zu verzießen nöthigt? Wir sind versoren, wenn wir auf dem dieherigen Wege weiter gehen.

Das traurige Rundgemalbe bes beutschen Aunste, Kirchene, Gesellschafte und Staatenlebens, das der Verk, in diesem Briese entwirst, hindert ihn jedoch nicht, am zuerkennen, daß bei alledem die Deutschen nicht nur das benkendste Bolk der Erde sind, sondern auch heute noch dasjenige, welchem es mit Literatur und Kunst der hete ligste Ernst ist, welches das Bedürfnis der Religion am tiessten fühlt, und bei welchem das Gebot der Psicht und die Stimme des Gewissens vergleichungsweise noch am meisten vermaa.

Die Deutschen sind immer noch das unverdorbenfte Bolt, und es ist tein geringer Beweis von der Gute und Gebiegens heit ihres Sharatters, daß sie im Ganzen nie darauf verfallen sind, für den Mangel an nationalem Leben und volksthumlichen Inde in se entschaften. Auch ist es nicht möglich, ger ring von einem Bolte zu denken, das — wenn es Kettung fetener Rationalität gegolten, von seinen Fürsten sast immer verzlassen — bennoch Baterlandsvertheibiger, wie Schill, hofer und Speckbacher, und Baterlandsschwärmer, wie Stapf, Sand und Kollenius, hervorgebracht hat. Aber alle diese Keime einer bestern Zukunst gehen verloren in dem dürren Stoppelselbe der Gegenwart.

Auf biefe Klage und Antlage folgt ein milbernber Brief Friedrichs, ber bem Gemalbe zu duntle Farben vorwirft, nur unfer dußerliches politisches Leben trant nennt, während umser geistiges Leben traftig sei, endlich der Philosophie und der Macht des in uns waltenden Geis fies unfer Schicksal und unsere Zutunft getroft andeim

ftellt. Ihm Scheint beinabe ber beutsche Charafter zu ebel, erm in bem Setriebe materieller Intereffen und induftriel Ler Beftrebungen obne geiftigen Bezug, welche feit einis gen Jahrzehnden die Tagesgeschichte fullen, eine Rolle zu fpielen; ihn munbert es fogar nicht, bag bie Daffe bes beutschen Bolles feinen "Gesalbten bes herrn" weber mit ber conventionnellen Infallibilitat bes constitutionnellen Monarchen, noch mit bem felbftgeschaffenen 3bol ber Bollssouverainetat vertauschen will. Er fieht in bem geis ftigen Leben ber Deutschen ben Reim zu funftiger prats tischer Entwickelung (G. 148 - 156). "Das, mas bie Deutschen ju einer Ration gemacht, mar von jeher weit weniger ein außerliches Band, als eine ans Bunberbare grengende Uebereinstimmung ber Dent : und Borftellungs: meife, ber Rechts = und Lebensanschauung. . . . Es fragt fich baher, ob benn bie beutsche Nation nicht auch in ih= rer Berfallenheit und Trennung fortbestebe?" Friedrich betrachtet bie beutsche Literatur als bas Band ber Ginis gung; ber gegenwartige Buftand muffe vielleicht, meint er, fo lange bauern, bis eine neue geiftige Beltbegeben= beit bie Deutschen wieder ju vereinter Thatigfeit nach Außen ruft. "Ift es nicht, als ob sie sich zu felbstandigem Leben nur ba erhoben, wo die Geschichte eine Tens beng jum Universum, ju ben bochften Intereffen hat, und mo bann eben fie es find, welche bie Geschichte bestim= men". Dies wird an ben altstanbischen Berfaffungen, ber Blute ber hierarchie und ber Reformation nachgewiefen; und fo, beffe er, tonnte jest wol "in bem raftlos unter ber Ufche fortglimmenden geistigen Leben ber Deutichen eine neue welthiftorifche Geburt relfen" (G. 156 - 162).

Aber Wilhelm glaubt nicht an biese glorreiche Bustunft, so lange wir uns nicht burch That und Leben wies ber gur Nation erheben. Er ist ber Meinung, daß selbst die Heroen unserer Literatur, Herber, Gothe und Schiller, indem sie uns bas Evangelium der humanistät predigten, uns den unrechten Weg gewiesen.

Ecte Dumanitat tann nur auf ber Grunblage ber Rationaiftat ruben; bie Deutschen aber haben Beibes als Gegenfage behandelt, und burch ben politischen Buftand Deutschlands begunftigt, bat bie Irrlehre bes Rosmopolitismus fo fefte Wurgel gefclagen, bas bie Deutschen jeben Gebanten an Deutschheit als eine Berunreinigung ihres weltburgerlichen Charafters verfcmaben. . . Billigerweise wird baber ber einzige beutsche Botteftamm, ber fich feloft fubit und auf feine Botteepre etwas zu halten wagt, ber preußif de, von bem übrigen Deutschand mit Bitterfeit getabelt und angefeinbet. Dagegen tann ber Rechtefinn beutscher Publiciften taum Borte finden, um feinen Unwillen über bie Theilung und Bernichtung ber polnis forn Ration mit binreichenber Energie auszubruden. Dan batt es für unverantwortlich, wenn bie Grengen bes neuen Griechentan's fo eng gezogen werben follen, bas bie griechifche Ration efnen Theil bes vorzugeweife claffifchen Bobens verliert. Dan ertlart die gezwungene Bereinigung Belgiens mit holland fur unmaturlich und frevelhaft. Dan ift fogar baraber einig, bas Die Rationaleitelleit ber Frangofen es erfobert, ihre Grengen wieber bis an ben Rhein auszuhehnen . . . baß auf folche Art gerade bie ichonften Provingen Deutschlands, biejenigen, an melde mit bie bebeutenbften gefdichtlichen Erinnerungen fich fnus pfen, von Deutschland abgeriffen und unbeilbar entfrembet werben, tann uns nicht ju herzen geben. . . Daber barf mol auch,

wenn die Franzosen nur ein wenig Atugbeit zeigen und gehörig zu schweicheln oder zu broben wissen, beim ersten Krieg, ber ausbricht, ein neuer Rheinbund nicht sehlen. Das ift etwas ganz Raturliches; benn — wir sind ja teine Ration!

Der Berf, entwidelt nun, daß eine Nation reiche, fo weit eine Sprache reicht, und bag bies bas leitenbe Princip ber neuen Belt ift, die Nationen bilben will.

Und wir, werden wir nie nach einem gemeinschaftlichen Eigenthum, ware es auch vorerst nur ein gemeinschaftliches Gesehuch, einer handelsvereinigung, streben? Die Ration, welche Roms Weltreich zertrümmert, Europa wiederzeboren und durch viele Jahrhunderte beherrscht hat; welche dann mit der Responsation an die Spise der geistigen Welchewegungen getreten ist, kann nicht aus gemeinem, schlechtem Stoff gebildet sein. Und doch... ist ist es so weit mit uns gekommen, der Englinder uns das seigste und niederträchtigste Bolk der Erde ("the most dasse and timid poople of the world") schelten, das Franzosen uns mit den Barbaren des Rordens in eine Reihe stellen., das man in einer einst deutschen Proving die Straßenjungen jest in deutscher Sprache schwören hott: So wahr ich ein Franzose bin! (S. 163—170).

(Die Fortsehung solet.)

## Correspondenznachrichten aus Paris: (Befolus aus Rr. 175.)

Romane gehen in ber Literatur nie aus, weil babei immen auf Abfat zu rechnen ift. Die Befecabinete, beren bier neuer bings eine unglaubliche Denge eröffnet worben ift, bie Dugige ganger, bie Familien, bie auf bem Canbe wohnen, find for folde Baare fichere und treue Runben. Die gewohnlichen übergeben wir wie gewöhnlich. Bon Balgac, einem Rachahmer bes orn, 3. Janin, wirb "La peau de chagrin" angefundigt. Bon bem pfeubonomen Abbe Lieberge, bem Berf. von "Louise ou la fille de joie", haben wir "Un bal chez Louis Philippe" gelesen, ben uns recht gut unterhalten hat. In ber Borrebe nennt ber Berf. sein Bert: "Un roman de faits, une histoire de sentimens Wenn wir nicht irren, fo ift ber Dr. Abbe Tieberge Riemand anbers als fr. Desmortiers, ber fürglich, Charlotte Corbap" auf bem Theatre français hat aufführen laffen. Die ziemlich alltage lichen Begebenheiten ber Romane find meifterhaft bargeftellt. Des noch junge Abbe Lieberge bat ein reines und rubiges Dalent, voll Grazie und Energie zugleich; man glaubt oft Sterne gu lefen. Aber, er last feine geber nach Billfur laufen; baber bie balb lieblichen, balb erfchutternben Schilberungen, bie er forge los mit ber natoften Leichtigleit aneinanberreiht, burch teine Pauptibee verbunden find. Man weiß am Enbe nicht, was bes Berf, eigentlich will, und je geiftreicher bas Gingelne ift, beffe ftorenter ift ber Mangel an Bufammenhang. Wenn bie Fram gofen bod nur einmal recht begriffen, bag einzelne Scenen und Buge nicht bie Dauptfache find; baf bas Reue in ber gorm faft immer mit bem Reuen in ber Auffaffung bes Sangen gufammenhangt; bas, fobalb ber Seift bes Runftlers fich auf eine originelle Grunbibee gefcomungen, originelle Motive, Benbungen und Bilber fich meift von felbft barbieten! "Don Martin Gil" von Mortonval, ift eine Gefchichte gus ben Beiten Peters bes Graufamen. Die Regierung biefes Bathriche ift eine reiche gunbgrube von Berbrechen, bie ber Berf. gut benust bat. Gs gibt ba hinrichtungen, Bergiftungen unb Groelchungen bie Renge. Im Uebrigen ift biefer biftorifche Roman nicht beffer und nicht

schiechter als die meisten neuen Producte dieser Art.

"Les potits appartemens" sind Memoiren über das Kaisem reich vom Bers. der Memoiren eines Pagen, der vollständige Kitel ist: "Les potits appartemens des Tuileries, da St.—Cloud et de la Malmaison, pour servir à l'histoire de France, de Nuples, d'Espagne, de la Hollande, Westphalie, Suède"... ein locknoes Ausdangeschild! Geschichtliches haben wir in Grunde wenig gesunden. Denn das am Renjahrstage die auswärtigen

Sefandten Gr. Maj. aufgemattet, baf Rapoleon feinen Marfcallen beim Spiel viel Gelb abgewinnt, baß bie Marfcalle Gr. Maj. einen Ball gaben, bei welchem aber 8000 Pfund Bachefergen verbrannt worden u. f. w., wird bem Geschichte foreiber giemlich gleichgultig fein. Der Berf. ergablt aber einige bochft ergopliche Anetboten aus bem hauslichen Leben Rapoleons, und in biefer hinficht balt er, was ber Sitel "Petits apparte-mens" verfpricht. Ginft als fich ber Raifer zu Fontainebleau bei Jofephinen befand, nahm er ein Gebetbuch und fing an bie Besper gu fingen! Josephine bat ihn gu fcweigen, man burfe Rirchengefange nicht außer ber Rirche fingen, es bringe Uns glad. Rapoleon fcwieg und ging gum fogenannten Beichtspiegel sinte. Rapoleon implete und ging gum jogenannten Deterpresen "Carther. Unterbessen war ber Carbinal Fesch bereingetreten. "Carbinal", fragte ihn Rapoleon, "wisten Sie, wie viel Arbsinden
es gibt?" "Sieben", war die Antwort. "Achte", sagte Rapoleon. "Und welche ist die achte?" "L'exemption de la conscription". Einige Aage nach der Finnahme von Danzig ließ der Raifer ben Marfcall Lefevre rufen. Als ihn ber Abjutant mel-bete, fagte biefer jum Abjutanten: "Sagen Sie bem Bergog von Danzig, baß ich ihn fo fruh habe fommen laffen (es war 7 Uhr bes Morgens), um bas Bergnugen gu haben, mit ihm su frühftücken". "Aber, Sire, es ift ja kein Herzog von Dans dig ba, es ift ber Marschall Lekevre". "Monsieur, lorsque je kais un duc, le prenez - vous pour un comte ?" Rach dem Frabftuct überreichte Rapoleon bem Marfcall ein Patet: "Vous aimez le chocolat, en voici d'excellent: les petites cadeaux entretiennent l'amitié. Au revoir, Monsieur le duc". Der neugebadene Bergog fand in bem Patet fein Diplom und eine bebeutenbe Summe in Bantnoten. Dan tennt ben unverfohnlichen Das, mit welchem er die Puhmacherinnen feiner Frau verfolgte. Ginft erblictte er eine biefer Marchandes do chiffons im Borgimmer. Bergebens fuchte fie fich binter ben Anmefenben zu verbergen; er ließ fie nicht aus ben Mugen und fchicte mach Duroc. Da biefer abwefend war, fo erhielt Cavary bie Beifung, bie Mamfell Despeaux nach Bicetre fuhren gu laffen. Duroc, ber unterbeffen herbeigetommen, wollte fie entwischen laffen; Cavary war aber unerbittlich! "C'est une occasion pour nous venger : ces femmes là nous ruinent". Mamfell Despeaux fuhr alfo in Gefellichaft bon 2 Genibarmen nach Bicetre, wo fie 24 Stunden in Arreft blieb. Rapoleon betummerte fich um bie Toilette feiner Chebalfte mit einer guweilen groben Corgs falt. Als fie einft eine Robe anhatte, die er nicht leiben tonnte, fleg er ihr ein volles Dintenfaß auf ben Schoos fallen. Er wollte, fie folle fich einfach tleiben. "De la simplicité, Mon-siour Boulard" — fagte fie einft zu ihrem Tapezier, bei welchem fie eine neue Toilette bestellte - "De la simplicité, l'empereur le veut. J'aime mieux vous donner dix mille france de plus". or. Boulard machte bie Toilette fo einfach, bas fie fo theuer gu fteben tam, ale wenn er fie von maffivem Golbe gemacht hatte. Tros Mauth und Prevotalhofen fcmuggelte Jofephine. Ginft batte fie ein Rleib von berrlichem oftinbischen Mouffelin an. Der Raifer fragte fle, aus welcher Manufactur fie es bezogen. "Aus Epon", ermiberte Ihre Daj. gang unbefangen. "Tant mieux" fubelte ber betrogene Cheherr; "celà prouve que nos manufactures sont supérieures à celle des sutres". Unter autres verftand er bie Englanber.

Der Aob des berühmten und würdigen Pralaten Gregoire, sowie die Umtriede, durch welche ber fr. Erzbischof von Paris seine legten Augenblide verhittert, sind bereits durch die Zeizungen bekannt geworden. Einige biographische Rotizen über dies sen ausgezeichneten katholischen Priester wird man wahrscheinstich mit Interesse lesen. Er wurde am 4. Dezember 1750 zu Betro dei Luneville gedoren. Bon seiner ersten Jugend an des schäftigte er sich mit dem Studium des Bolters und öffentlichen Rechts. Im Jahre 1772 erhielt sein "Klogo de la pocaio" den Preis von der Alabemie in Nancy; im Jahr 1778 wurde sein "Essai sur l'amélioration politique et mosale des juiss", von der Asabemie von Neth gekrönt. Stegoire war damals Pfarrer von Embermenil. Im Jahr 1789 wählte ihn der

em glan at still lien than his call Merus feiner Proving gum Bitgliebe ber deats gendenux. Er war ber Erfte, welcher ben von ben Geiftlichen verlengten Gibfdwur leiftete. Mis Mitglieb bes Convents trug er auf Abe fchaffung der Abbesftrafe an, in ber Abftche; Enbudg XVI. 38 retten. Als Mitglieb bes Comité de l'instruction publique schrieb et 2 Broschuten: "Contre les persecuteurs en matière de religion", und "Contre la translation du dimanche au décadi". Das Bureau des longitudes unb bas Conservatoire des arts et métiers find auf fein Betrefben und nach feinen Stathfolagen gegründet worden. Dach Auftssung bes Convents wurde Gragoire Mitglieb bes Rathe ber Finihandent, und nach bem 18. Brumaire trat er in ben gefeggebenben Rorper, Spa-berhin ernannte ihn ber Raifer gum Genateur Black ber Ro-Rauration wurde er von feinem bifchbflichen Stuble und aus bem Inftitut vertrieben. Ale ibn bas Wablcollegium bes Ifore bepartements im Sabre 1819 gum Deputivten ermabit batte, murbe er als indigne von ber Rammer ausgefchloffen. Seitben lebte er in ber arofen Abaefdiebenbeit.

Gs bleibt mis jest noch übrig, misere Erser mit einer ber grandiosesten, sublimesten und in jeder Hinschen mächtigsen Arscheinungen, nicht allein der französischen; sondern überhampt der ganzen neuern Literatur bekanntzumachen. Ge ist dies nichts Geringeres als eine Epopde, die nicht in Paels zeststed wichts Geringeres als eine Epopde, die nicht in Paels zeststed wen worden, sondern in Amiens, und zwar während des Kaiserreiges. Eine französische Epopde? Ja, meine Derren, eine französisches. Gine französische Epopde? Ja, meine Derren, eine französische Epopde, und die sein 30 Jahren gedruckt ist und die noch kaum jest die Franzosen kennen. Erastville hieß der Mann, dem Frankreich bieses herrliche Sedicht verdandt. Wie Rann, dem Frankreich bieses herrliche Sedicht verdandt. Wie Iran Paul in seiner Jugend, so ledte Granvolle in den darftigsten Umständen. Er ernährte sich vom unterrichtzeben; er sehrte wie Jean Paul das Einmateins. Aber er fand keinen Morig, der seinen Senius erkannt hätte. Roch und Granz zogen ihm zuletzt ein hisiges Jieder zu; in einem Anfalle stürzte et sich in den Kanal der Somme. ") Er hatte das Wert in Beried bir nach alse Somme. ") Er hatte das Wert in Beried bir werden lassen Zournal zeigte es an. Det einzige Schrissteller, war der Engländer Crost, der diese Sedicht an krütem: durch der Interpunction er lauterten Poraz eine Epopde neunt, die mehr dazu geeignet schiene, die zum letten Wenschen zu gelangen, als die "Itas" und "Das verlorene Paradies".

Das ursprüngtich von Grainville in Prosa geschriedene Gebicht hat hr. Greuze be Lesser, der Berf. der "Chevaliens do la table roade", in Reime gesett. In einer gestreichen Recension seiner Arbeit sagt Charles Robier: "Frainville hatte die Idee seines Gebichts schon seit seinem 16. Jahre mit sie herungetragen; als er sich mit der Bollendung bestelben des schichtsiste, ereiste ihn der Aod. Das Wert, sowie er es here ausgegeben, war nur eine große und herrliche Stizze; wenn er es vollendet hätte, so wurde es nicht tief unter Alopstock's "Wessias" gestellt worden sein. Damit ist. Dr. de Lesser aber nicht zusseichen. "Nescio quid majus nascitut liade!" rast er in der Borrede aus. Inwieweit dies bezrühder sein dusse, können wir hier unmöglich unterluchen. Das Wert wird wahrscheinlich bald in Deutschland bekannt und näher beleuchtet werden. Wir sühren einstweilen Einiges daraus an, um von der Erhebenheit des Grundgedankens sowol als der Ausführung ein

nigermaßen einen Begriff zu geben.

In der Soble des Todes, unter den Arummern von Palmpra, ericheint dem Dichter der Genius der Zukunft und enthullt vor feinen Augen die kommenden Jahrhunderte, um ihn den lesten Uft des großen Weltbramgs erhlicken zu loffen:

Tu vas, veyant eur aux (bie letten Binfon) les douleurs amassées

Ainsi que leurs discours entendre leurs pensées. Mais, écouts le bien: la scène où je t'admets, Va passer un moment et finir pour jamais.

<sup>&</sup>quot;) Am 1. Februar 1806. Et war geboren 1746 ju Subre, bem Buterlande von Bernardin de St. : Pièrre und Delavigne.

Surtout ne pense pas qu'ici je te prépare Um pléisie curisux, un spéciacle Mittre, O jeune infortuné, qu'oppresent les destins, C'est toi qui les peindra les derniges des humains, Hélés! ils n'aurent pas dans leur malheur suprème Une postérité que les plaigne et les aime! Pour les dédommager j'ai daigné te choisir Et par toi le passé sera leur avenir.

Dierauf erblicht ber Dichter bie Minen von Paris, unter wel chen nur ein Menfch noch herumiert. Dann erfcheint Abami. Bis babin war, ber Urvater bes Menfchengefdlechts an bie Pfarten ber Unterwett gefettet gewesen, wo alle gum ewigen Berpammten an ihm vorbeigeben mußten und ihm fluch: ten. Rachbem er fo mabrend Johrtmfenben Beuge bes Glends gewefen, bas er über feine Rachtommen verhangt, erfcheint ibm enblich Raphael und verfandet ihm, daß er für ben Augenblick von feiner Qual ertbfet werbe, und bas feine gangliche Bes freiung nur von ihm abhinge. Abam bricht in ruhrenbe Jubelgefange aus und, von Raphael geleitet, tommt er gleichfalls in ber gerfallenben Dauptftabt Franfreichs an. hier fieht er Omegare, ben letten Menfchen, und feine Gattin Syberie. Gie feten fich auf ben Abbang bes Rirchhofs Pere-Lachaisa, und aus ergabt Omegare feinem Gafte, wie allmalig bie Erbe gealtert, wie bie Chen unfruchtbar geworben und bie gamitien unter vergeblichem Jammern ber Matter ausgeftorben und bie menfchenlofen Baufer nach und nach gerfallen. Gines Abends fchien ber himmet ploglich in Feuer gu fteben; ber Mond warf lange Blammenftrome burch ben glubenben Tether; ein Bultan vergehrte ihn, und bald folgte auf die fcredliche Feuersbrunk tiefe Racht. Abam beweint in hernlichen Berfen bas Beriofchen Des fchinen Sternes, ber einft bie gludlichen Rachte erleuchtet, die er in Eva's Armen genoffen. Omegare ergabit ihm weis ter, bağ ihm balb barauf bet Genius ber Erbe erfchienen und ihm; verkunbet, ber Rampf, ben er feit ber Schöpfung mit bem Genius bes Tobes bestanden, neige fich zu feinem Endes ber Tob werbe Gieger fein. Rur er, Dmegare und feine Gattin, tonns ten bas Menfchengefchiecht retten u. f. m. Run wirb bie eie gentliche Fabel bes Gebichte naber auseinanbergefest; wir ton: nen bem Dichter nicht weiter folgen. Wir bemerten nur noch, bag Dinegare ber lette Sprofiling bes frangofifchen Ronigs. haufes ift. Unter ben fublimen Stellen, die fich in Diefer Epos poe fo bicht und gabireich aneinanberbrangen wie bie Berge gipfel in ben Alpen, heben wir noch folgende aus:

Hormis notre compagne, objet d'un chaste hommage, Rien n'est digne ici- bas des regrets d'un vrai sage. Si sublimes qu'ils soient, à quoi bon des écrits Sur la terre et les cieux qui sont bientôt finis? Sur l'homme dont voilà les heures écoulées? Sur les langues hélas! que ne sont plus parlées? Sur Dieu que tout mortel doit chanter et prier, Mais qu'aucun écrivain n'a compris tout entier?

Ifraeli's Leben und Regierung Raris I.

Mit bem 5. Bande ist soeben ein für die britische Geschichte aicht unwichtiges Werk: "Commentaries on the life and reign of Charles I., by J. D'Isrseti" (London, 1831), gesschoffen worden. Der Berk. nimmt, wie dies den meisten Biographen begegnet, entschieden Partei sür seinen helben; da insbessen die Thatsachen nicht versälscht, sondern nach frenger Bergleichung der Zeugenauslagen der Wahrheit gemäß erzählt sind, so bieibt es dem nachdenkenden Lescr natürlich überlassen, aus denselben Bolgerungen zu zieden, die von denen des Berk. oft gar sehn abweichen werden. Das Ideal eines Färsten, ebel, ritsterlich, großmützig und nur durch seine Derzensgüte unglücklich, wie d'Israeli König Karl I. gern darstellen möchte, war deser schwache und verdlendete Färst gewiß nicht. Schon aus der Wahl seiner Freunde und Diener, wenn man auch keine andern Beweise hätte, kann man, wie ein englisches Blatt richtig

bemerkt, seinen ganzen Mangel an gaiftiger Araft erkennen heier sinhet bas bekannte treffende Work Waller's seine volle Um wendung. Karl II. suchte in der Unterhaltung mit Waller die Konigin Elisabeth heradusezen und bemerkte: "So viel ift gewis, sie hatte sehr weise Kahe". "Ja", war die ebenso wahre als beisende Antwort, "aber wann wählte sich je ein Karr weise Kathe?" Der einzige Minister von Aalent, den Karl I. hatte, war Strafford und diesen opferte er mit unverzeihlicher Schwäcke. Richtiger und schefter als der Charakter der Hauptperson sind die meisten untergeordneten Sharaktere ausgesaft, über manche bisher wenig bekannte oder falsch beurtheilse Umstände wird ein neues Licht verbreitet und einzelne Scenen sind mit hinreisender den kantalischer Kraft dargestellt. Wie heben nur eine einzige Stelle heraus, die unsere Leser an ähnliche Scenen in unsern Tagen erinnern wird: Richter Jenkins vor dem Parlament.

"Bahrend ber Sprecher ben Richter Jentins anrebete, bat ber alte Mann mit leifer Stimme feinen Begleiter, nichts gu erwidern: "Doge alle ihre Bosheit auf mich fallen, meine Babre tonnen es beffer tragen". Rachbem ber Sprecher geen bigt hatte, fragte Jenkins, ob man ihm jest die Freiheit gebe zu reben? "Ja, wenn es nicht zu lange dauert". "Rein! Ich will weber Euch noch mich mit vielen Worten belästigen. herr Sprecher, 3hr fagt, biefes Daus fet beleibigt burd-mein Betragen, weil ich Guch nicht meine Chrerbietung bezeigte, als man mich hieher brachte; und barüber habe man fich um fo mehr gewundert, ba ich vorgabe, in ben Befeben biefes Landes erfahren zu fein. 3ch antworte, baß ich nicht blos vorgebe in ben Gefegen bes Landes erfahren gu fein , fonbern bies wirklich bin, weil ich fie feit 45 Jahren gu meinem Studium gemacht habe; und gerade, bag ich bies bin, ift ber Grund meines Benehmens. Go lange 3hr bas Bappen bes Ronigs auf Guerm Stabe truget und Guer großes Siegel nicht verfalfcht mar und Ihr unter feiner Bollmacht hanbeltet, fo murbe ich mich gebore fam vor feinem Befehle verbeugt haben, burch ben Ihr guerft berufen worden feib. Aber ba Ihr, herr Sprecher, und bas haus Euern Eib ber Treue gegen Guern Souverain gebrochen habt und eine Rauberboble geworben feib, fo murbe ber Berr es mir nicht verzeihen, wenn ich in biefem haufe Rimnon's mich verbeugen wollte". Das gange Daus war wie von einem eleb trifden Schlage getroffen; Alles erhob fich in Aufruhr und Berwirrung. Es mahrte lange, ehe bie Dronung wiederhergeliellt mer ben tonnte, ober bie Buth fich erfcopft hatte. Es fcbien, als ob jebes Mitglieb einen perfonlichen Angriff erfahren batte. Das Saus ertlarte bie Befangenen, ohne allen Prozeß, bes Dochverrathe foulbig und verfügte, baf fie bie Strafe erleiben follten, ale wenn fie bes Dochverrathe überführt und verurtheilt worben maren. Dan rief ben Gefangnigmarter pon Remgate herein, um von ihm die gewohnlichen Tage ber hinricheungen ju erfahren. Diefe maren Mittwoch und Freitag. Der Rag. welcher bestimmt werben follte, wurde jest ber Gegenstand ber Debatte. In biefem fritischen Augenblide, wo es teiner menfchlichen Dacht mehr möglich fchien, bas Leben bes Mannes ju retten, erhob fich ber wisige und entschloffene Barry Martin, ber noch nicht gesprochen hatte, - nicht, in ber Absicht, bemerkte er, gegen die allgemeine Unficht des Daufes gu fimmen, fonbern blos um Etwas in Bezug auf bie Beit ber hinrichtung ju fagen: "herr Sprecher, Jebermann kann nicht anbers als überzeugt fein, baß biefer Dann es fich feft in ben Ropf gefest bat, als Martyrer für feine Sache zu fterben, benn unmöglich könnte ex fonst bas Daus burch so beleibigenbe Ausbrücke herausgesabert haben. Wenn Ihr ihn hinrichten laft, thut Ihr alfo gerabe Das, worauf er feine hoffnung geftellt hat, und fein Lob wird einen großen Eindruck auf bas Boll machen, ba er ohne Gefcmornenausspruch verurtheilt ift; ich mache baber ben Borschlag, bas wir ben Tag seiner hinrichtung auf unbestimmte Beit hinautssegen und ihn mitterweile zwingen, seinem hartnackigen Kopfe zum Trog zu leben". Das lächerliche bleses Borfolages verfeste bas haus in beffern humor und bie Staatse gefangenen murben gurudgeführt". 178.

76.

fåt

# literarische Unterhaltung.

Sonntag

Mr. 177. —

26. Juni 1831.

Briefwechsel zweier Deutschen, herausgegeben von D. A. Pfizer.

Erfter Artifel. (Bortfesung aus Rr. 176.)

Friedrich gesteht in seiner Antwort, daß dieser Brief einige verkamte und wichtige Wahrheiten ausgesprochen hat. Er bejammert es, daß bei den Deutschen die Gesduld meistens noch weiter reicht, als die Bedrückung zu gehen wagt; daß Kriecherei und Selbsterniedrigung Viez Len ein Bedürsniß des Herzens geworden zu sein scheint; daß sogar bei den meisten Deutschen noch die Einsicht in die Nothwendigkeit einer Bereinigung sehlt, und von den Fürsten Deutschlands Opfer für ein unerkanntes Bedürsniß nicht mit Billigkeit zu erwarten sind. Unerträglich ist ihm ferner die politische "Fraubaserei" der Deutschen, die für alle Welt guten Rath wissen, während sie ihren eignen Zerfall vor Augen haben und dabei lustig und guzter Dinge bleiben.

Welche Borftellung muß ber Frembe von einer Ration en halten, die ihrem eignen Berberben unangesochten zusieht, aber in Berzweisung gerathen tonnte, wenn ein liberaler Canbibat in Frankreich durchsiel, oder dem Ministerium Wellington's eine Reaction zu glücken brohte! Wie haben sich unsere Zeitungsteser und Wirthshauspolitiker mit der neuen Revolution gebrüsket und sich für größere helben als die Franzosen selbst gehalten, wenn sie sich auditen, das Marseillerlied zu singen, oder wenn beim Glase Bier davon die Rede war, den französischen Ministern den Kopf abzuhauen, die Bourdons mit Stumpf und Stiel auszurotten, die Zesuiten ins Weer zu werfen.

Auch er glaubt, daß uns von all biesem Jammer nur die Erweckung der Nationalität erlösen kann. Aber er erwartet die Wiedergeburt derselben durch die Macht des Gebankens, in dessen Reiche die Deutschen Herrsschen sind; er hofft, das kunftige Vaterland werde aus dem schon errungenen idealen hervorgehen und kreuzt sich vor unsern französirenden Liberalen.

Seht es nach bem Kopf solder Leute, so kann burch die Ginimpfung der franzosischen Charte dus jeder deutschen Winzelhauptstadt ein Keines Paris, aus jedem Flickstaate eine Raition gemacht werben. Weil es in Frankreich Roth that, dem Unwesen-der Iequiten ein Ziel zu sehen, darf es auch im prosteskantischen Deutschland nicht an Leuten sehlen, die beständig gegen Iestuiten und Pfassen lassen und ihren Muth auf die wohlseisste Art glänzen lassen, indem sie einen bereits wehrlosen Feind entwassen. Weild die Franzosen stolz sind auf ihre Geschwornen und auf eine mündliche, öffentliche Rechtstapsee, so verlangt man auch bei uns, ehe noch ein verständlis

ches Sefegbuch, ja, noch ehe überhaupt nur einiger Sinn für diffentliches Leben vorhanden ift, Rechtssachen, um die keine Seele sich bekümmert, von unmundigen Abvokaten diffentlich vershandelt und von ungelehrten Richtern entschieden zu sehen. Beil Frankreich zwei Rammern hat, so muß jeder Achtels- und Sechzehntelskaat in Deutschland, deffen unabhängige Intelligeng nicht einmal für Eine Rammer hinreicht, deren zwei besiehen.

Der Berf. zieht nun eine Parallele zwischen bem beutschen und franzosischen Charafter und fahrt fort:

Und warum maffen benn nun boch die Franzosen überall zum Muster dienen? Warum musten wir uns dadurch, daß wir, ohne die geselligen Talente der Franzosen, ihre Leichtigkeit und elegante Lehaftigkeit affectiren, lächerlich machen? Ober warum sollen wir uner innerliches Leben in einer Gesühls und Sedankenwelt ganz mit der gemäthlosen Aenberlichkeit, die gröspere Innigkeit und Reinheit des Familiens und des Geschlechtsverhältnissen mit der Frivolität der Franzosen vertauschen Warum endlich, und dies ist gegenwartig die wichtigste Frage, sollen wir Politik und Staatsweisheit ausschließlich in det Schule ber Franzosen lernen?

Der Berf. erklart es bei ber allseitigen Berfchiebens beit beiber Bolter "für Unvernunft, zu erwarten, bie gleis chen Heilmittel, wie in Frankreich, konnten auch uns allein retten. Statt in blinder Bewunderung die Franzofen nachzuahmen, follten wir die uns angeborenen Borzüge kraftigen und ausbilben" (S. 176—183).

Wilhelms Antwort billigt alle biese Ansichten. Die Deutschen sollen fortsahren, bas geistige Princip ber Weltz geschichte zu reprasentiren; aber bamit sie biesem Beruf genügen können, mussen sie sich in That und Leben zu einer Nation verbanben. Dies kann nur unter einer neuen hegemonie geschehen, zu ber Praußen berufen ist, nachbem Destreich sie ausgegeben hat (S. 190—197).

An der Stelle einer der beutschen Geistesbildung entfremedeten und abgeneigten Macht erblicken wir jest einen Staat, der einen Ruhm darin sucht, Richts zu unterlassen, was ihn zum Mittelpunkte deutscher Geistesbildung machen kann. Dabel besiebt bieser jugendliche Staat ein wohlwollendes, dein Bolte besiebtes Fürstenhaus; eine ausgeklärte und consequente Regiederung, eine umschiege, humane Gesehgedung, die ihre Weldbeit nicht aus den Krümmern versunkener Jahrhunderte hervorsucht, sondern die Sprache der lebendigen Gegenwart redet; eine mussterhaft geordnete Verwaltung, ein System der Volksbewassenung, das, indem es den Verustenskeltungers mit dem des Kürlgers ibentissiert und so die gesährlichse Riepers mit dem des Kürlgers ibentissiert und so die gesährlichse Riepe europäischer Freidelt und europäischen Wohlfandes, einen von der erwerdenden Selasse geschiedenen und feindselig gegen sie gesinnten Wehrestand vermeidet, in seinen Srundsahen gerechter und in seinen Ersolsen wirksamer und imponirender ist, als irgend ein Wilis

tairfoftem Europas; enblic - und bies ift bas Bidtigfte ein Bollegefühl, woburch bie Preugen vor allen beutschen Stammen fich anszeichnen und ihren Anfpruch auf bie erfte Stelle unter benfelben beurfunben.

Die Bestimmung Preußens zu bieser beutschen Bunbeshauptmannfchaft wird aus bem Entwickelungsgang bie-Es Staates abgeleitet. Es wird babei jugegeben, baß bas preußische Bolt bis jest blos ein außeres, tein innes res politisches Leben hat, daß Dreffur und Runft ber unautanglichen Ratur bin und wieber nachbelfen muß, und bag manchen feiner Inftitutionen eine gewiffe Magerteit und Durftigfeit anflebt. Daraus bag bie Ginheit bes Billens, die Concentration ber Rraft, die ungehemmte Rafcheit ber Bollziehung, fo lange Preugens materielle Dutfsquellen nicht bedeutend gunehmen, fein bochftes Gefes ift, ertfart und entschulbigt er fogar bie Berfaffungstoffateit und Reffelung der Preffe in Preugen. Es fann nichts zulaffen, "was den schlummernden Lowen einer Dopolition erweden tonnte" (G. 198, 202).

Wenn ber Berf., was aus Berlageort und Borwort wol geschloffen werben barf, ein Gubbeutscher ift, fo muß man gesteben, bag biese Sprache überrascht, und bie Dreu-Ben burfen von biefer Stimme eines Prebigers in ber Bufte (vgl. bas herrliche Gedicht: "Der funftige Deffias", S. 354 fg.) nicht auf die Stimmung Gubbeutschlands fcbließen, bas teineswegs folch en Deffiashoffnungen Raum gibt. Bir berudfichtigen bier nicht einmal bie Berichies benheit bes Charafters und ber Sitten, welche Rord = und Subbeutschland in 2 fcwer zu einigenbe Salften fpaltet; es ift dies wol tein unüberfteigliches Sindernig für einen in Deutschland ju begrundenden gurften : und Bolferbund, benn Rord : und Gubfrantreich find burch Dentungsweise und Sitten wenigstens ebenfo gespalten, und geborchen boch einem und bemfelben Befet und Berricher. Aber fammtliche fubbeutsche Bollerschaften find an Berfaffungen und neuerbings an einen Schimmer von Dreffreihelt gewöhnt worben; ein Stamm, ber ibnen nicht mit biefen Sotern vorleuchtet, fonbern nur eine von ber Derfonlich-Beit bes jeweiligen Monarchen abhangige, wenn auch noch To vortreffliche Staatsverwaltung ju zeigen vermag, fann, fo lange er nur fo regiert ift, nicht bas Bertrauen ein= flogen, bas Deutschlands constitutionnell regierte Boller bemjenigen Bolte, bas jum leitenben beftimmt fein und beffen Dberhaupt an die Stelle bes beutschen Raisers tres ten foll, entgegenbringen muffen. Diefe Ueberzeugung ift im Suben Deutschlands bie berrschende, und zwar nicht blos bei Denjenigen, die der Berf, unter die Frangofische Liberalen, bem beutschen Baterlande Entfremdeten gablt, fonbern auch unter Denen, bie bas Beil Deutschlands wie er, mir von Deutschland erwarten.

Der geiftvolle Brieffteller bat allerbings auch Gim wendungen abnlicher Art porausgesehen, und lagt im nachden Briefe feinen Friedrich gegen bas Durftige. Durre im Preußenthum, und fpater (G. 240) felbft fur Deftreichs nicht aufgegebenen Antheil an beutscher Rationalität mit Lebhaftigteit sprechen (G. 203-222). 3m Uebrigen ermartet er - und hier fallen bie Teugerungen bes Berfs.

mit anbern, im Ginne eines bumanistischen Realise mus neuerbings in einem auch in biefen Blattern beur theilten Werte mitgetheilten Anfichten aufammen - von einer Revision ber Jugenbergiehung, als bem einzigen jest moglichen Mittel die Biebergeburt Deutschlands. Er ch fert gegen bas Latein, und 'fpricht begeiftert für Gomnaftit und Naturwiffenschaften. Auch ertennt man in bem burchgebildeten Berf. einen burch biefe lettern ebenfowol. als burch Mesthetit formirten Geift, und er verbantt bem felben jene herrlichen Bilber feines Styles, bie wir, jeboch in uppigerer oft beleibigenber Bulle, nur bei Borres in biefer Weife gebraucht, antreffen. Wir erlauben uns aber boch bas Argument ad hominem gegen ben Berf., baf er schwerlich, ohne jene fruhe altvaterlandische Bilbung burch bas Latein, ju feinem fo clafftichen, bei allem Bil berreichthum maßigen, und im beften Sinne nuchternen Style gefommen mare, ber uns jest nicht weniger in feis ner Schrift jur Bewunderung ftimmt, als beren Inhalt. (Der Befolus folgt.)

Romanenliteratur.

1. Lilien, von Rarl Graf Basquez. Bien, Collinger. 1831, 12. 16 Gr.

Richt vom Gefchlecht ber boben toniglichen Blume, bie, ein Bilb reinfter Uniquib, wie fehnfachtig nach bem himmel blict, bem fie entftammt, nicht bie erhabene weiße Sartenliffe ift bas Urbild jener Ergablungen, bei benen man allenfalls an bie gemeinen Bafferlilien benten mag, bie ihr Plagden an feuchten Stellen und in Leibbibliotheten ausfüllen, bas man ihnen gonnen fann, fo lange fie fich nicht erfuhnen, eblere Bewachfe ju verbrangen.

2. Bintergrun. Safdenbuch für 1831. herausgegeben von

Georg Bos. Damburg, Derold. 8. 1 Thir. 8 Gr. Gine unterhaltenbe Gefchichte, in bem eine reigende hirtin von guter Ergiebung, in geheimnifvoller Berbinbung und Umgebung, ein feltsamer Bettler, ungludlich burd Schulb und Schichfal, ben romantifch abenteuerlichen Theil übernehmen, mabrend ber tomifch ergobiliche von einem jungern burgerlichen Gbelmann, Landjunkern, Schulmeistern gan nicht übel verwaltet wird. Paul de Rock, der Berf. bieser Erzählung, im Original "La maison blanche" genannt, ist schläpfriger und atrocer, als er sich hier zeigt. Eine Bergleichung ber Nachbildung mit dem Origi nal, die Ref. nicht anftellen fann, ware allein im Stanbe gu beurtheilen, ob diefe Daffigung Berbienft bes Autors ober bes Berbeutfchers fei.

8. Maria, ober Bahrheit und Liebe. Gine Brieffammlung. mitgetheilt von G. 3. 8. Benbal. Munfter, Theiffing. 18 **G**r.

4. Pfarrer Trofibeim und feine Freunde. Gin Briefwechfel gesammelt von Demselben. Ebendas. 1830. 8. 1 Able.

Gugenius, ober Arm bis in den Aod. Bon Demselben.
Ebendas. 1830. 8. 12 Gr.

Alle 3 Böcher des nämlichen Berf. haben dieselbe Richtung,

benfelben 3med, fur ben er bie Form ber Ergablung mabit, um ihn einganglicher ju machen. Gin ebler Geift, ein reines, fchanes, liebevolles Gemuth will feine Mitmenfchen ber Uebergeugung gewinnen, die Den befeligt, welcher fie in biefen Blattern nie berlegt, er will von bem irrigen Pfab auf ben mahren, in ben Schos ber alleinseligmachenben Rirche gurudführen, aber ohne Bertegerungssucht, blinden Gifer, tinbifches Wortgetlingel; es geschieht aus innigem Derzensbrang, auf bie murbigfte Beife. Rein Dobn, teine Balfcheit mischt fich in feine Burechtweisungen ben Anberebentenben; was es ben protefantifchen Geiftlichen porwirft,

Schurednerei, Mationalismus, Sucht, eber politische, philosophische, thustich expetorische Werträge zu halten als einsuchristelliche, ist leider eine Wahrheit, die sich bei Bieten nicht wegkreisten läßt, so wenig wie bei den protestantischen Laien Lauigskeit im Glauben. Richt Unwahrheit kann man dem Buche vorwerfen, ader Einseitigkeit; es erkennt an dem Protestantismus nur Late Arübe, an dem Ratholicismus nur erwärmendes Licht, der direkt der die helle, hier die Schattenseite. Wer auch dem Busstnicht in jedem seiner Sähe deipstichten kann, wer aber gewohnt ist, die wichtigsten Fragen, die der Mensch an sich zu thun vermag, an sich ergehen zu lossen, sich zu prüsen, über Glauben, Offendarung, Kreigion im höchsten Sinne nachzubenken der werd an dem tressischen, zur empfundenen Inden der seiner mit den Ansichten des Berf. übereinstimmen, ohne jedoch sich den Dogsmen seiner Riche schlechten zu unterwersen.

6. Raphaele. Romantifche Erzählung von Anna Beng. Dsnabruck, Rachorft. 1881. 8. 6 Gr.

Artig vorgetragen, allein zu unbedeutenb, ber Erfindung, ber Berwicklung und felbft ber Korpermaffe nach, um als ein felb. Kanbiges Wert zu gelten.

7. Reme Rovellen von Leopold Edefer. Erfter Banb. , 1. Der Unfterblichkeitstrant. 2. Der Geelenmartt. Leipzig,

Dartmann. 1831. 8. 2 Abir.

Der Rame Leopold Schefer auf bem Titel eines Buchs ver-Bunbet im Boraus Geiftreiches, Driginelles, aber auch Bunberliches, und eine zerftudte Schreibart, gefliffentlich holperig, als wolle ber Berf. zeigen, wie er bie glatte form, baufig bas einzige Berbienft eines Buchs, verachte, und wol auch Die, welche ber Leeren Gutfe fich erfreuen und bas fehlenbe Mart gas nicht vermiffen. Originelles und Geiftreiches finbet fic, beinahe gum Alebermas, in biefen "Reuen Rovellen", und babei eine gefälligere Schreibart, gumal in ber erften, bie eine ber bebeutenbften Ers fceinungen in ber neueften Literatur ift. Dit finniger Babl fegte ber Berf. ihren Schauplas nach China, bas Baroce, Buns berbar : Fantaftifche ift baburch im Boraus gerechtfertigt; zwar find Rudficten auf dinefifche Art und Weife und Dertlichteit genommen, auch bie feltfamen Begebenheiten erinnern burch ihre barode Bufammenfegung an bas Banb mit feinen Glodentharmen. Daufern von Robr, appigem Pflanzenwuchs und Bogeln mit metallglanzenbem Gefieber. Charaftere, Gefinnung und Aborheis ten find die ber heutigen Europäer, vor Allen unferer Bandsleute, bie icarffte Lauge ergiest fich über politische Bertebrtheiten von oben herab und von unten herauf, bie ber Furften, Priefter bes Bolts werben ebenso icharffinnig als grundlich, mit ernftem humor beleuchtet, und ber bie Gebrechen ber Beit verbindenbe Saben, ber in pruntenbe Flostein fich verhallenbe Egoismus, in einer gangen Bibge aufgebectt, als trauriges Rennzeichen unferen Mage. Das Gemathliche rettete fich in bas hausliche Leben binsin, nicht leicht find bie garten Beziehungen, die helligen Ge-fable der Neitern- und Aindestliebe inniger empfunden, reiner und Anniger ausgebrucht worden, als es hier geschah. Die reichen Gebanten und Sittenspruche, die die Rovelle schmuden, ihr Werth far alle Beiten geben, fpenben bas Schonfte und Ebeifte fur bies fen Gegenstand, foimmernd und anmuthig, bas jebes Album Ebftlich bamit ausgestellt mare, nur gu tief fur bie meiften. Das Bettere und Liebliche nehmen 2 Frauen über fich, von benen bie attere, bei manchen guten Eigenschaften, auf eine ergobliche Beife befangen und herrschfüchtig ift. Die hauptfigur reprafentist Das humorififch fantaftische Princip: Gematuang genof ben Erant ber Unfterblichfeit und Jugend, erleibet viele Aufechtungen, erblicht feine Frau als altes Matterchen wieber, bat mehr Beiben als Freuben burch bas Uebertreten ber Raturgefege, unb enbigt bamit fich in einen Bultan zu fturgen, wodurch er fich gum Geift erbobt. Die Gronie, welche leife in Cematnang's Erfallung feines Bunfche hineinfpielt, ift nicht gleich berauszus ablen, and tounte forvie bie erfte Betrachtung thorichten Abers Sparnten Berlangens flerter bemertreten.

"Der Sulenmark"geißett Rachbruder und Mecensenten. Sein Streich fällt beneben, und fast jeder ift ein verdienter. Geistreich ift auch biese Rovelle, heiter ebenfalls nicht und an Tiefe und Innigkeit ber Gedanken welt ber ersten nachstehenb.

8. Schriften von D. C. R. Belani. Dreizehnter bis funfs zehnter Band. Die Ereolin. S Theile. Braunschweig, Meyer.

18**3**0. 8. 4 Ahr.

Riefenhaft wie bie Pflanzenwelt in ben Tropenlanbern hat ber Berf. Die materielle und intensive Kraft seiner Creolin abgeschilbert. Bie schwindet die bauerhafte Gesundheit gewiffer Romanen und Melobramenhelbinnen, die wir bewundern und beneiben, im Bergleich mit biefer! Gie leibet Schiffbruch, wirb bom Erbbeben begraben, ficht, eine zweite Jungfrau von Dr. leans in ben fabameritanifchen Freiheitetampfen mit minberm Gre folg als ihr Borbild, ferner burchwandert fie bie Savannen, hat Baffere und Keuerproben wie weiland Pringeffin Pamina gu befteben, mit bem bebentlichen Unterfchieb, bag Lamino feine Bauberfibte bei fich führt; einmal fcwebt fie eine Beile zwischen Dimmel und Boffer, um in Cabir von Außen bas Kenfter eines Befängniffes gu brechen, hineingufpringen und ihren Gemahl Miranda, nebft andern an Tophus leibenben Kranten fonber Befcmverbe gu pflegen. Geringere Roth und Anftrengungen wollen wir gar nicht in Anfchlag bringen, nur noch Mabalenens geistige Drangsale in Erwagung ziehen; sie hat namlich ben nichtswurbigften Menfchen gum Bater, ben fie verachten unb boch ihre Kinbespflicht gegen ihn üben muß. Dann verfolgen fie ber woltuftige, bespotische, rankestuchtige Bolivar, und ber Abfcaum ber Menfcheit, ber Reger Boves mit ihrer Brunft, bie fie Liebe ju nennen belieben; fie muß bem Geliebten entfagen. bem ungeliebten Miranba bie Banb reichen und einen geheimen Berebrer auch bei guter Caune erhalten, was bei bem heißbluti-gen Indianer teine geringe Aufgabe ift. Das Alles übersteht fie, ohne bas ihrer Schönheit ein haar getrümmt wird; fie kann als Bitwe ben einzigen Geliebten, Ferrand, einen beutschen Argt, ber, wie fiche ergibt, ihr Better ift, gur rechten Stunbe Bits wer wurde, heirathen und in vergnuglicher Rube mit ihm am Rhein leben. Ferrand hat burch minbere Dauerhaftigkeit feine Zugendjahre in Deutschland abzubaben. Er ermattet bei ben Befdwerben und tann feiner bulbin nicht fo unablaffia beiftes ben, wie ber lette Abtommling ber Intas, Alfonfo, ber unmittelbar, nachbem er eine Art von Aortur ausgestanben, ungeheuere Thas ten vollführen tann, und, tros einem Bauberer in ber Pantos mime, ber bebrangten Colombine ftets halfreich gur Gelte fteht, fogar bann, wenn er turg zuvor noch weit von ihr entfernt war. Bir verlaffen ihn in einem unbefannten Gebirgsthal bei Quito. als Ragiten, mit einer hubfchen Banbemannin vermablt.

Es tobt und brauft in der Erzählung so gewaltig, die dunte, siets wechseinde Scenerie läßt keine Besinnung austommen, daß es kaum möglich ist, die nachlässige Schreibart zu demerken, die groben Berflöse gegen das Seschickliche, namentlich die Ungerrechtigkeit gegen Bolivar. Die Uedertäubung kann auf einem Punkt dem Berf. Rachtheil bringen: die gut gezeichneten Bolissseren, welche das Wankende in der Gunft der Wenge, das Gräfliche der Pobelherrschaft mit flauten, aber wahren Farben zum warnenden Beispiel ausstellen, geben ebenso schner von über wie alles Uedrige, ein undestimmtes Bild in der Ermyde

rung juradlaffenb.

### Bevolkerung und Uebervolkerung.

Eine ber wichtigsten Fragen ber Politik ift bie, wenngleich früher schon mehr als einmal aufgeworfene, doch erft seit bem Ende b. vor. Jahrhunderts durch Malthus zum Segenkande ber allgemeinen Borge aller Staatsmanner erhobene Streitsfrage: Ift es rathsam, die Zunahme der Bevöllerung zu bokbern ober zu hindern. Ift, sofern von Seiten des Staates Leines von beiben geschieht, sondern der Natur ihr Lauf überlassen bleibt, eine Uebervöllerung zu fünchten, ober wird die noch

fo fehr vermehrte Bevollerung immer noch hinreichenben Raum finben? Dem einfachen gefunden Menfchenverftanbe fcheint bie Sofung biefer Fragen leicht. Sobalb bie Menfchen auf irgend einen gegebenen Raum befdrantt find, wird er antworten, fo ift es freilich bentbar, bas Umftanbe eintreten, burch melde fie vermocht werben, fich so sehr zu vermehren, daß gutegt kein Raum mehr für sie bleibt. Aber gum Blud ift die Welt nicht mit Bretern verschlagen. Auf der Erde gibt es noch so viele weite und fruchtbare Landschaften, daß man nur die übergablige Bevolterung aus bem Canbe gu fchiden braucht, um aller Roth abzuhelfen. Aber felbft, wenn bies nicht thunlich mare, barf man nur nicht burch ungeitige Begunftigungen bie Bermehrung ber Menfchen beforbern, fo werben biefe fcon von felbst merten, ob fie im Stande find, außer ihrer Person auch noch Beib und Rind ju ernabren; und wenn fie fich fagen muffen, baß fie bies nicht im Stande finb, werben fie fich wol buten, burch übereilte Beirathen bie Bevollerung gu vermehren. So wurde unferer Meinung nach ber gesunde Menschenverftand antworten. Malthus begnugte fich indessen mit dem einsachen Menschenverstande nicht. Er entbeckte durch eine scharfsinnige Berechnung, daß die Bevollerung im Allgemeinen sich in einem geometrifden, bie gleichzeitig junehmente Probuction bes Bos bens nur in einem arithmetifchen Berhaltnis vermehre, ober bas Menschengeschiecht wie die Bahlen 1, 2, 4, 8, 16, 82, 64, 128, 256, bie Rahrung beffelben nur wie 1, 2, 8, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10; fobaß, wenn beibe obne eine außere Demmung fortfchritten, die Bevollerung ber Erbe fich von 1000 Millionen auf 500,000 Millionen vermehrt haben murbe, mabrend nur fur 10,000 Millionen Rahrung vorhanden mare. Freilich ein furcht-barer Profpectus, der eine menschenfreundliche Regierung leicht zu der Annahme bes bekannten Weinholdichen Spftems veranlaffen tonnte. Aber worauf beruht bie Berechnung, welche ju fo grauenvollen Resultaten führt. Malthus nimmt gur Grundlage berfelben bie Bunahme ber Bevolkerung in ben Bereinigten Staaten. Diese hat fich, seiner Behauptung nach, binnen 25 Jahren verboppelt; folglich, schließt er, muß fich bie Bevolterung, wenn ber Bermehrung berfelben tein Ginhalt gefchieht, überall binnen 25 Jahren verboppeln. Binnen 5 Jahrhunderten, folgert ein Bewunderer der Malthus'ichen Theorie weiter, wurben fich bie Bewohner eines jeben ganbes um bas Dillionenfache ihrer gegenwartigen Bahl vermehren. England mußte in 500 Jahren 12 Millionen Millionen Ginwohner haben, wobei nach einer masigen Berechnung auf jebe Familie ungefahr ein Quabratzoll ganb tame. Ueber eine Berechnung biefer Art tann man nur lachen; benn Jebermann fieht flar, bag, ba bie Belt fcon volle 6000 Jahre fteht, ohne übervollert zu fein, die Bahricheinlichfeit außerorbentlich gering ift, bas fie in 500 Jahren abervollert fein werbe. Muf alle galle tonnte man bie Sache baber abwarten. Aber unfere weifen Staatsmanner haben nicht fo gebacht. Sie find bor ben Bablen bes frn. Malthus erforoden, und um nach 500 Jahren nicht verhungern ju muffen, haben fie an vielen Orten allen Ernftes baran gearbeitet, ber junehmenben Bevollerung einen Damm entgegengufegen, bas Beirathen fo viel ale moglich gu erfcmeren u. f. w. In England, wo die Malthus'sche Theorie gleichfalls viele Freunde fand, kommt man neuerer Beit immer mehr bavon gurud; und flatt ble Menfchen zu verhindern, Menfchen zu fein, hat man, ba in einzelnen Diftricten unleugbar Uebervollerung eintrat, auf ein vernünftiges Mittel gesonnen, die überfüssige Wenfchenfalle abguleiten. Dies gefchieht auf bie einfachtte Beife burch Auswanberung; in bem Daufe ber Gemeinen ift erft furglich eine Bill eingebracht worden, bie Regierung moge veranlaft werben, bie Auswanderung nach ben britifchen Colonien auf jebe Beife gu erleichtern. Frankreich bat jest, in feiner Eroberung von Ab gier, einem herrlichen Abzugscanal fur feine überfluffige Bevolterung gewonnen, und vielleicht erleben wir es noch, bag jen-feits bes mittellanbifchen Meeres ein zweites Frantreich erbinbt.

Wir armen Deutschen strikch, shue Schiffe, ohne Colonien sind übel daran; aber da in einigen Gegenden die Kriegstusk sich so gewaltig regt, so dursen wir hossen, daß die tapsern Herren, wenn es dei und Friede bleibt, sich von den Engländern eine Flotte dorgen und mit derselben und gleichfalls einige Colonien erobern. So lange dies nicht geschen ist, magen unsere diedern dandeleute, wenn es ihnen in der Heimath zu eng wird, wie dieser, in frem de Länder wandern. Bor einer Hungersnott aus Uedervölkerung können wir jedensalls noch under sorgt sein.

### Notizen. Die Söttin Cholera.

Die hindostanische Brechruhr ist, so viel man ermitteln kann, erst ein Lind der neuern Zeit und hat hauptsächlich vom den Inseln Java und Sumatra ihre verheerenden Wanderungen nach Norden angeteren, weshald sie unter den Bollern der nach Norden angeteren, weshald sie unter den Bollern der pelichen Dalbinsel am bekanntesten und gestücktetsten ist, während die ältere Literatur eine ähnliche Seuche nicht kennt. Die Cholera wird bei den Bhills und andern rohen Stämmen des Detsan als eine Göttin gesühnt, hat ihr eignes, roth oder schwarz angestrichenes, Idol, welches oft nur aus einem Baumstamme oder Steine besteht und führt den Namen Bhuldamata, sweise Mutter, heißt. Bei den Lamulern wird zene Göttin Ole Bibi genannt.

#### Bigeuner.

Bie wahr es fei, bas ein grundliches Sprachftubium enbe lich auch die buntelften Probleme lofen toune und bemnach als bie erfte und ficherfte Grunblage aller biftorifchen Korfchung bes trachtet werben muffe, bies hat fich wol in ber neueften Belt bei ber Untersuchung über ben mertwurdigen Boltskamm ber Bigeuner am glangenbften bemabrt, infofern allein bie Sprace es gewesen, welche guerft gu ber Quelle berfelben binleitete unb bie fomachen geschichtlichen Spuren ihrer Banberung wieber auffrischte. Als bie Bigeuner, welche gegenwärtig nur noch sperabifch in Europa umberftreifen, im 15. Jahrhunderte von Rleis affen herabstromten und unter eignen Derzogen in zahlreichen Bugen, die fich in ber Schweis fogar bis auf 14,000 Individuen beliefen, mit ihren Biebheerben über alle ganber bes Beften fich ausbreiteten, ba murben fie balb als Meanpter, Methioper, toptische Chriften, balb ats Tataren, Juben aus bem babylonischen Eril ober hussten angeseben und die jedesmalige Meinung mit einer Menge von Scheingrunden verfochten. Den ficherften Bea. ihre Beimath mit Bulfe ihres Ibioms, zu erforfchen, folug gu erft Rubiger ein: es führte ihn nach Binboftan und Grellmann fantmelte bagu bie weitern Belege, aus bem Charafter und bet Gefchichte ber Bigeuner entnomment. Die Briten enblich fanben in Inbien Gelegenheit, alle biefe Thatfachen gu beglaubigen, und was fo von allen Seiten fich ermittett, bebarf nur noch einer forgfältigen Sichtung und Bufammenftellung, um ein reines Ractum aus bem 16. Jahrhunderte gum Belege für bie Doglichtett früherer indifcher Wanberungen gu gewinnen. Ref. ift im Befige reicher Materialien, welche von Professor Rraus in Ronigsberg über bie Sprache ber Bigenner gefammelt wurben, und gebentt fie gu verarbeiten. Anglebend wird biefe Munbart baburch, bag ber vierte Theil berfelben als ben eigentlich um fprunglichen Rern ober als basjenige Ibiam fich offenbart, web des abnliche Pariaftamme in Dinboftan reben; bas bie Balfte bes Wortvorrathes aber auf bas Sanstrit jurudgeht und endlich bas lette Biertheil aus allen benjenigen Sprachen beftebt, burch beren Gebiet, von Perfien berab, bie Bigenner gezogen

## literarische Unterhaltung.

Montag.

Nr. 178. —

27. Juni 1831.

Briefwechsel zweier Deutschen, herausgegeben von P. A. Pfizer.

Erfter Artitel. (Befolus aus Rr. 177.)

Wilhelm sindet Friedrichs Borschlage allzu beutsch, b. h. zu langsam wirkend. Er beharrt darauf, das Beste von Preußens Suprematie zu hoffen, wenn es zu rechter Beit den Uebergang von unumschränkter Selbstherrschaft zu einem zeitgemäßen constitutionnellen System sindet und die beschränkte preußische Nationaleitelkeit allmälig zu einem deutschen Nationalgesühl erweitert. Das Beste hofft er von einer rechten Einsicht dei Fürsten und Bolt, dann ware ein Project zur Bereinigung leicht gefunden.

Es barften nur z. B. die Landstande, weiche (mit Ausnahme Destreichs) in allen beutschen Landern eingeführt sind, oder nach ber Bundesacte eingesührt werden mussen, nach Berhaltnis der Menschen, die sie reprasentiren, aus der Mitte ihres Landes eine bestimmte Anzahl von Abgeordnoten zu einen deutschen Bundestage wazien, der sich am Sie der preußischen Regierung versammel.e und die Bestimmung hatte, alle gemeinsamen Interessen Deut hands zu vertreten und durch Gesehe, deren Initiative ihm zustänte, sestzulellen.

Ihnen gegenüber sollte bann bie preußische Regierung (?) bie übrigen Fürsten in gleicher Art, wie die Bundesversammlung bas bentsche Bolt, repräsentiren und Boltsstreckung ber für ganz Deutschland verbindlichen Bundessbeschiusse garantiren (S. 223—229).

Friedrich erwidert, daß, fo lange das deutsche Boll in der politischen Bilbung und Aufklarung noch fo gar weit zurudfei, es unnuge Gelbstqualerei mare, sich Soffnungen hinzugeben, zu beren Erfullung für jest noch alle Borquelegungen fehlen. Er balt Preugen nicht fur ben gottgesandten Retter in ber Roth, er glaubt es nicht ftark genug, eine bauernbe Schutmauer gegen Franfreich ju bilben. Aber so lange Destreich schlummert und Preußen noch nicht gang fur Deutschland gewonnen ift, erscheint es ihm als ein mahres Glud fur die beutsche Nation, baß noch ein bebeutendes Gebiet von Landern übrig ift, die fich boch soweit entwickeln tonnen, bag ber Beift ber neuen Beit in Deutschland nicht erstirbt, bie eine geistige Schutwehr gegen frembe Unmagungen bilben und in welden die politische Aufklarung wohnt. Diefe Bilbung wird - so hofft er — allmälig allgemein werden, und Deutsch= and ift bestimmt, bereinft alles geiftige Eigenthum ber

Menschhelt zu sammeln und zum Gemeingut für bas ganze Geschlecht in wahrhaft weltburgerlichem Sinne zu weiben (S. 233 — 247).

Wefinrung dieses Gedankens — um Etwas bitten burfte, so ware es Das, mir nie wieder von dem Weltburgerthum der Deutsschlen, diesem armseligsten Troft der Armseligkeit, zu reden. Was beisen alle schönen Worte, wenn sie nicht hinreichen, unsere Schande zu bedecken? Was hilft uns die Uederzeugung, der Ausbund der Menschieft zu sein, wenn außerhald Deutschland Niemand daran glaubt? Und überdies, gerade wenn die Deutschen zu kosmopolitischer Wirksamkeit derusen sind, ist es um sondthwendiger, daß sie nicht aushoden ein Nation zu sein, weilsonk ihr ganzes Weltdurgerthum nichts Anderes ift, als das Uedergehen und Jerstließen in fremde Nationen.

Um aber zur Nationalität zu gelangen, genügt bas blinde Vertrauen auf die Wege des Schickfals nicht. Wir mussen etwas wollen, nur dann dursen wir hoffen, daß bas Gluck uns beistehen und das Schickfal selbst den recheten Weg zeigen werde (S. 265—274).

Im heibenthum herrschte auch im Staats = und Wels

terleben bie Rothwendigkeit.

Es galt für natürlich und nothwendig, das ein Staat auf Rosten des andern bestehe; das der stärkere den schwächern unsterdrücke, beraube und von diesem Rande sich erhalte; das im Staate selbst die Freiheit ihr Dasein nur der hartesten Stlas verei verdanke, und von Griechen und Römern wurden ihre Sklaven mit einer Grausamkeit behandelt, die hinlanglich zeigt, daß sie sich der Möglichkeit eines Unrechts gegen sie gar nicht bewußt gewesen sind. Princip des Christenthums ist es dagegen, daß kein Staat dem andern, kein Stand dem andern kein Mensch dem andern ausgeopfert werden soll, sondern das Geset der Liebe verlangt, daß keiner verloren gehe.

Dieses lette Wort führt ben Briefsteller auf die geplagte Classe der Arbeiter und des Bauernstandes, welche das Alles compensirende System unserer Philosophie so sorge los aufopsert. Wol weiß der Verf., "daß nicht die Unvernunft und die Gemeinheit, sondern die Intelligenz und die Tüchtigkeit die Welt regieren mussen, und daß es nichts Schlimmeres gibt, als einen frechen Pobel, der seinen Willen zum Gesetz macht und überall nur Seinesgleichen anerkennt". Aber gerade nur auf der Grundlage einer gessicherten physischen Eristenz gedeiht auch das höhere geistige Leben, und darum begehrt jeder Staatsbürger mit Recht den nothigen Spielraum zur Arbeit, die ersoderliche Freiheit zum Wirken, Lohn und Gewinn für seine Ansstrengungen. Und hier liegt der eigentlich zwingende Grund,

warum eine Beränderung des politischen Zustandes der Deutschen zu wunschen ist. Der traurige Zustand der großen Masse der Bewohner Deutschlands, ihres Stamms und Kerns, des ackerbauenden Volks, kann nicht and ders werden, so lange Deutschlands Zustand bleibt, wie

er jest ist.

So lange jebes Bleine ganboen bie ungeheuern Anfoberungen, welche man bei bem jegigen Culturftanb an ben Staat in Gefeggebung und Berwaltung, Rriegewefen, bffentlichen An-ftalten und Pflege von Runft und Biffenschaft zu machen berechtigt ift, aus eignen Mitteln gang allein beftreiten foll; wenn baneben noch ein maßlofer Kurftenprunt ben angenommenen Schein ber Große unterftugen und bie falfche Chre retten foll, fo muß ber Drud ber Abgaben und offentlichen Caften alle Lebenetraft bes Bolts ericoppfen. Bergebens, bag man bas lebel, bas man zu fühlen anfangt, burch angftliche Sparfamteit im Gingelnen, burch eine aufmertfame Rechtspflege, ftrenge Drb: nung und verbefferte Befegebung ju verringern, bas Gewicht ber Staatstaften burch gleichere Bertheilung und burch milbere Bermaltungsformen zu erleichtern fucht. Es ware undantbar und ungerecht, die Gutmuthigkeit beutscher Regierungen pertennen gu wollen, und bag muthwillige Bebructungen, fcreienbe Ungerechtigfeiten und bohnifder Uebermuth obnebin au ben bochft feltenen Ausnahmen gehoren, wird tein Billig-bentenber zu leugnen begehren. Der Fehler liegt im Spftem, und ohne bag biefes von Grund aus geanbert wird, ift teine Mbhulfe moglic.

Der Berf. magt es, die Abhulfe von ben beutschen

Rurften, und von ihnen allein zu erwarten.

Den Uebergang zum Bessern einzuleiten, scheint nur badurch möglich, das Deutschlands Fürsten sich um eine Stufe tiefer und ihren Unterthanen wieber naher stellen, indem sie unter einer gemeinschaftlichen Bundesfahne zum Wieberaufban des gemeinsamen Baterlandes sich bruderlich die hand reichen.

Er thut bies, nachbem er uns mit Worten, beren Wahrheitseifer ihnen ben Stachel ber Bitterkeit nimmt, ohne Scheu und Schonung vor den Abgrund hingestellt bat, ber nach seiner Ueberzeugung sich vor uns aufgethan.

In bie tiefern Rreife ber Befellichaft muß man binabftels gen, in ber butte bes ganbmanns muß man fich umfeben, wenn man bas Clend, welches eine unfelige Berftudelung über Deutsch: land gebracht hat, in feinem gangen Umfang ermeffen will. Dort ift gu feben, wie bas fleifigfte Bolt ber Erbe taum fo viel erwirbt, um gegen hunger und Ralte nothburftig gefchust au fein, wie bie fraftigften Raturen burch barte Entbebrungen und unnaturliche Anftrengung bor ber Beit altern und in ftunbe lichem Rampf und Ringen um bie elendefte phyfifche Grifteng fich aufreiben, wie Zaufende von Batern ben Sob ibrer verfruppelten Rinder als eine Gunft bes himmels, ihren eignen aber mit ber ftumpfen Bubllofigfeit bes Beibeignen anfeben, wie bie Eroftungen bes Glaubens nicht mehr hinreichen, ihre Bersweiflung gu bampfen, wie ein thlerifcher Raufch ihre einzige Erholung und manches ber gemeinften Lebensbebarfniffe fur fie ein unerschwinglicher gurus geworben ift. Warum tritt benn nun in ben Bersammlungen ber Stanbe Riemanb auf \*), ber ben Rurftenfcmeichlern guruft, biefes Schaufpiel zu betrachten warum fragt Reiner, ob benn biefer Jammer ewig bauern und Millionen Menfchen wie bas Acervieh fich qualen follen, nur bamit bie Berrichenden und Bevorrechteten von bem gemeinen Loos ber Sterblichkeit nie Etwas erfahren, und irbifche Speife ben efeln, an Rettar und Ambroffa gewohnten Baumen ber Erbengotter nicht beleibige ?

Darum, will er, foll man die Landbewohner behutfam und mit Klugheit der bessern Zukunft entgegenfüh:

-) Settbem ift es in Baben geicheben.

ren, fie nicht burch fortgesetten Drud gewaltsam aus bem Seelenschlummer weden, nicht muthwillig in ihnen die letten Reste frommen Glaubens und treuer Anhanglichsteit gerftoren.

Denn noch lebt in biefen Menschen jene Religion ber Areue, bie in ausopsernder Anhänglichseit an das angestammte Fürsten haus einen Gottesbienst begett. Noch würden Tausende von ihnen auf den ersten Ruf den Fahnen ihres bedröhten Landesbertern zueilen und Blut und Leben für ihn einsegen. Aber diese Pietät schwindet täglich mehr und wird bald ganz verschwinden, wenn es fortgeht wie disher. Die ersten, haldverstandenen Laute don den Rechten, die man ihnen vorenthalten, haben schon den Wege zu ihrem Ohr gefunden, sie sind ausmerksam und mistraussch geworden, tausend Uebelwollende sind geschäftig, das Feuer zu schüren und anzublasen.

Daß ber eble Berf. biefes Wertes, bas nicht aus unferer Mofaitarbeit beurtheilt, fonbern von Anfang bie ju Ende burchgelesen und durchbacht fein will, nicht ju jenen Uebelwollenben gehort, zeigt noch mehr Beift und Ton ber gangen Schrift, als bie julest angeführten Borte, und ber philosophische Theil insbesondere, sowie die im hochften Sinne beutich en Gebichte, von welchen in eis nem zweiten Artifel die Rede fein foll, geben bafur ben unwidersprechlichften Beweis. Und gewiß ift, daß nicht Manner vom Genie und Gemuthe unfers Berfe, auch wenn fie Unwilleommenes fagen, Die Feinde ber gurften find; baf es vielmehr Diejenigen maren, bie ihre Borte aus ber Burgel reifend und vergiftend, baraus ein Dittel bilbeten, ihre herren ber Bahrheit abgeneigter gu machen und mistrauischer Gewaltsamkeit zuzuwenden. Aber freilich in die Kreise ber gewöhnlichen vornehmen Belt und ber leichtsinnigen Freude tritt biefer fremde Gaft mit Gigantenschritt herein, und auf welche Beife man auch feiner laftigen Gegenwart loszuwerben fich beftreben mag, und wenn man ihn noch fo zuversichtlich ein Gespenst ober Traumbild nennt; vergebens!

Des Jubels nichtiges Gethfe Berftummt, und jede Larve fallt, Und vor der Wahrheit macht'gem Siege Berschwindet jedes Werk der Lage.

187.

Die Ungarn wie fie find. Charafterschilberungen bieset Boltes in seinen Berhaltnissen und Gesinnungen. Bon August Ellrich. Berlin, Bereinsbuchhandlung. 1831. 8. 1 Thir. 6 Gr. \*)

Der Berf. hat ganz Recht, wenn er in dem Schlußwort seines Werkens meint, man werde nach Durchlesung desselben fragen, wer denn der Mensch eigentlich set, den wir dalb an der Tasel der Wagnaten und Bischose, bald in einer Tadagte, dalb auf den Alpen, dald auf dem Alion sehen, und den wir von Ungarns Versassung und von Tängerinnen, von Bauern und Abeligen, Ossisieren und Schauspielern sprechen hören. Er sagt, er sei ein Genremaler, und wir gestehen, daß er mit seiner schaesen Keber ebenso keete als ansprechende Figuren und Landschen, Sittengemälbe und Sharasterstizzen zu zeichnen weiß, und daß er, wenn er es darauf anlegte, durch die Farbengebung zu glänzen, es zu einem hohen Grad von Borrtressische garbengebung zu glänzen, es zu einem hohen Grad von Konstresssichte bringen könnte. Wir dezweiseln nicht, daß der Künster Zugang bei den Großen und Bischösen Ungarns sinder glau-

<sup>\*)</sup> Bgl. eine Angeige in Mr. 181 b. Bl.

ben aber barum nicht gerabezu, bas ber Berf. als Maler im eigentlichen Sinne bes Wortes sich bei ihnen Eintritt verschaft habe. Rurz, ber Berf. ist nicht Der, ber er scheinen mochte, und wenn uns einige Bticke unter die Maske nicht getäuscht haben, so rühren die "Ungarn wie sie sind" von einem Manne her, ber auch mit England sich in neuerer Zeit ziemlich vertraut bewiesen und bem Publicum, selbst nach der Behauptung von Recensenten, keine undebeutende Gabe gedoten hat, indem er seine ergöhlichen Briese aus der Unterwelt an die Oberwelt beforderte. Wir sind, offen zu reben, der Ansicht, der Berf. vorliegenden Buches sei mit dem Berf. der "Briese eines Berstorbenen" eine und dieselbe Person. Irren wir, so kann sicht der Berf. der "Ungarn wie sie sind" nur geschmeichelt finderi; der Schatten bes Berstorbenen aber wird uns nicht zur nen noch auch beunruhigen, da er uns in der Geisterstunde setzem zu Pause sinder Besuch uns nicht gefagt sein soll, daß sein geistreicher Besuch uns nicht zu jeder Stunde an-

genehm mare.

Bei Leuten, welche ein Buch nach Titel und Borwort ober Borrebe beurtheilen, wirb unfer Berf. wenig Glud machen, benn ber erftere ift etwas abgenugt und burch Stumper und Compilatoren in Discredit getommen ; in mehren folden Ban: bern und Stabten wie fie find erfahrt ein erfahrener Lefer entweber nichts Reues, ober er lernt bochftens, wie fie nicht find. Auf ein Borwort ober eine Borrebe ließ fich ber Berf. nicht ein, und baran that er febr woht. Die Rcc. machen fich es in neuerer Beit fo bequem, baß ein Schriftsteller genothigt ift, alles Salg feines Geiftes in ber Borrebe gu concentriren, um bem Rec. Achtung einzufibgen - ein Berfahren, bei welchem bie eigentlichen Befer nur verlieren, ba bas ber Borrebe Buge: wendete naturlich bem Buche entzogen wird; biefem Rachtheil entgeht man, wenn man teine Borrebe fchreibt, man mußte benn eine anbere Austunft mablen und burch bie Borrebe ben Rec. auf alle Beife irrefuhren, fobaß er, wenn er bem Bormortler blinben Glauben ichentt, fich bem Spotte bes Publicums preisgibt. Die Ginleitung, welche unfer Berf. vorausschidt, fpringt fo fonell in modias res, bag man fie mit ben wenigen Duverturen neuerer Opern vergleichen fann, welche mit ber Oper felbft in unmittelbarem Bufammenhang fteben. Begen bie bier aufgestellte Behauptung, bas Ungarn zuverläffig eines ber fcon-ften ganber Europas fei, und bie mahren Ungarn zu ben intereffanteften Bollern des Erbbobens gezählt zu werden verbien-ten, last fich Bieles einwenden, was jeboch burch bie Bemertung befeitigt wirb, bas fcon und intereffant relative Begriffe find. Die Schonbeit bes Landes betreffend, fo last fich ber Berf. auf teine Art von Beweis ein; in Dinficht bes Intereffanten

ber Ration aber ift bas Buch felbft ber fprechenbste Beweis. Unter ben Abfchnitten bes Bertes, welche uns am meiften angesprochen haben, nennen wir vorzugeweise ben erften: "Rationalftolg und Charafter ber Ungarn" überfdrieben. Der Berf. bemerft, ber Ungar fei ber Anficht, man fpreche im Parabies ungarifc und burfe nur in ungarifchen Beintleibern bort erfcheinen. Die Baeten baben eine abnliche Meinung von ihrer Sprache und glauben, wenn wir nicht irren, man fpagiere in Sben auf Stelgen umber, weil fie fich berfelben fo haufig bei ihren Sumpfpromenaben bebienen. Bei ber ausführlichen Schilberung ber verschiebenen Stanbe zeigt ber Berf. fein Talent als Genremaler in glangenbem Lichte; Ptiemanb wirb gefcont, am wenigften aber bor bobe Abel und bie bobe Geiftlichfeit, welche fogar nebft ben Offizieren und Golbaten ju ben Richtun: garn gerechnet werben. Die vornehmen Ungarn fcheinen ten reichen Beuten in Irland ziemlich gleich zu fteben: wie biefe fur ein Lacheln vom Ahrone, ober auch nur von einer minifteriellen Lippe die Seligkeit, von hunderten angebetet und als Bobltbater verehrt zu werben, hingeben und in Bondon kriechen, mabrend fie in Erin's Band wie Bleine Ronige, ftolg und frei baberwandeln konnten; wie fie nur ebenfo lange in ihrer beis math bleiben, bis bas nothige Gelb, ber Schweiß ber Armen, berbeigeschafft ift, bas fie in bem Austande vergeuben; wie fie, mit alle ihrem Gelbe, in den glänzenden Kreisen Londons doch nur eine sehr untergeordnete Rolle spielen und die Bielschied bes Wises der jungen Leute von Aon sind: so leden auch die reichen Ungarn mehr in Wien als zu Pesth oder auf ihren Gütern; haden in Wien Paläste und Schulden, lassen sich mit werten und zum Besten haden, besuchen ihre Gelen sind, nur, wenn sie Geld drauchen, und verkausen ihre Geele und vielleicht etwas Bessers für ein Ordensdand. Auch des dem Abschnitte, wo der Geistlichkeit erwähnt wird, dachten wir abermals unwillkurlich an das arme Irland: der Primas von Ungarn und die Erzdischied beziehen Jahrgehalte, von den süglich viele Lausende leben könnten, sowie in Irland — doch das gehört nicht hierher, und die nächste Zeit dürste auch eine Aenderung bervoordringen.

bervorbringen. Unfer Berf. zeigt für bie magparifde Sprache eine Bore liebe, welche nur Der nicht übertrieben nennen wirb, welcher das Ungarische von schönen Frauen sprechen bette, obgleich nicht geleugnet werben barf, baß sogar bas Hollanbische, von schönen Lippen gesprochen, nicht ganz unangenehm klingt. Was ber Berf. über die geiftige Bildung des Bolles beibringt, klingt jeboch weniger angenehm als bie fugen magvarifden Laute pon schwellenben Korallenlippen gehaucht. Es fei, meint unfer Genres maler, zwar in Ungarn nicht, wie in einigen andern Staaten bieffeits bes ftillen Meeres, Derboten, die Kinder der Burger und Bauern in die Chule gu fdicen, allein es befummere fich auch Riemand barum, ob fie biefelben besuchen, und fo fei es gang natürlich, wenn die lieben Rleinen gu Daufe blieben; fo tomme es benn, daß die gefährlichen Runfte bes Lefens und Schreibens in Ungarn nicht verbreiteter feien als in Sarbinien, Frantreich und England. Bei bem nicht glangenben Buftande ber fammt lichen bobern und niebern Lehranftalten ift es nicht gu munbern, wenn bie geiftige Bubung felbft ber bobern Staffen vernachlafe figt ift. gur bie fogenannten prattifden Biffenfchaften wirb jedoch manches Forberliche gethan, und unfer Berf, hatte billig fein und bessen gebenken sollen; im idrigen sind bie Symnassien und Universitäten ziemlich vernachlässigt, und es wird noch mancher Jahrzehnde bedurfen, um diese Anstalten mit manden beutschen auch nur entfernt in Bergleichung bringen gu burfen. Ueber bie Literatur ber Magparen fcmeigt ber Berf. faft gang, indem er, wie er fagt, fich nicht mit fremben gebern fcmuden will und fich mit einer Sache, bie er nicht verftebt, nicht gern befaffen mag. Inbem er hinfichtlich ber magbarischen Dichttunft auf Frang Tolby's "handbuch ber ungarichen Poeffe" (Peftb, 1828) hinweift, bemertt er, baf bie Gelehrtens gefellichaft zu Siebenburgen gebunben gewefen fei, ihre Siguns gen in Segenwart eines Regierungscommiffairs gu halten, bas aber ichon nach ber erften Sigung eine Suspension aller folder Busammentunfte erfolgt sei und bie versprochene weitere Ber-fügung in biefem Betreff bisher vergeblich erwartet werbe. Ferner ift es auffallenb, baf bie meiften in Lolby's "handbuch" aufgeführten neuern Dichter Ungarns augsburgifcher ober belvetischer Confession sind, daß mehre berfelben manche unanger nehme Schickfale gehabt, und langere ober kurzere Zeit in deut-schen ober ungarischen Festungen hingebracht haben. Wir tonnen den Grund dieses Berfahrens gegen die magyarischen Poeten so wenig angeben, wie unfer Berf. ober Tolby felbft, pflegen aben Alles von ber beften Seite gu betrachten, und muthmaßen baber, bas man bas Befte ber Literatur babei im Auge gehabt bat. Digige Dichtertopfe haben mit hinigen Beinen viele Tehnlich feit, baber fie auch lestere ungemein lieben; biefe werben an tublen Orten nicht nur gegen Berberbnis gefichert, fonbern fie gewinnen auch burch einen folden Aufenthalt bebeutenb an Reuer, Barbe, Gefdmad und Frifde - Gigenfchaften, bie fein Dichter in zu hohem Grabe fich aneignen tann. Sobann ift Ginfam teit, wie Jean Jaques bies weitlaufig erortert und an fich fell erprobt bat, bie befte Mutter und Amme großer Gebanten, und unfern meiften jungen beutichen Dichter, welche ba fingen, wie ihnen ber Schnabel gewachsen ift, tonnten einige Jahre Reftungshaft, wo fie gehalten murben, bie Alten gu ftubiren,

ibre Muttersprache grandlich zu erlernen und fich in ber Des trit, fatt ihre Befer in ber Gebulb geborig gu üben, burchaus nicht fcaben. Endlich ift es ben meiften großen Dichtern auf ber Belt fo folecht ergangen, daß es die Pflicht aufgeflarter Staaten, benen bie Poeffe am Bergen liegt, fein burfte, teis mende Talente auf alle Beise zu qualen, und fie so lange im Miftbeet der Roth und ber Schilane steden zu laffen, bis fie fich felbft Bahn brechen zu bem Sichte der Freiheit und ber Areibeit bes Lichtes.

Bir bebauern aufrichtig, wegen Mangele an Raum unb Beit, ben Berf. nicht in die ungarifden Theater und Raffeebaufer, ju ben Bifchofen und Tangerinnen begleiten ja tonnen, ras then aber ben Lefern, fich feiner Gefellichaft anguvertrauen, und find im Boraus ihres Dantes gewiß. Bei ber großen Menge von Buchern aller Art, welche fich Jebem, ber auf einige Belefenheit Unspruche machen will, jest aufbrangen, gereicht es einem Buche zu vorzäglichem Lobe, wenn man es 2 Mal mit Aufmerkamteit burchgeht, und wir betennen, baß bies bei uns ber Kall war, und bag uns bie zweite Becture nicht weniger Bergnugen gewährte als die erfte. Auf der andern Seite bur-fen wir aber auch nicht verhehlen, daß der Berf. zuweilen etwas prolir ift und fich auf Dinge einlast, bie fich recht hubsch lefen laffen, mit ber Sache felbft aber nicht im geringften Bufammenhange fteben.

### Die oftinbische Gesellschaft in England.

Ueberall eilt bas Reich ber Monopole seinem Enbe entaes gen. Gines ber großartigften, mas je eriftirt bat, bas Ban-Delsmonopol ber oftinbifchen Gefellichaft in England, burfte nach ben Berganblungen, bie bisher in Bezug auf baffelbe im britifchen Parlamente ftattgefunden haben, teiner Erneuung entgegenschen. Schon im Jahre 1813, als die legte Erneuung beffelben erfolgte, wurde ber Danbel mit Offindien allen Untersthanen bes britischen Reiches freigegeben, und nur ber Berkehr mit China wurde ber oftinbifden Gefellichaft noch ausschlieflich porbehalten. Damals ertiarten bie Bertheibiger ber Gefellichaft, und in ber That eigentlich biefe felbft, es fei unmöglich bie Ausfuhr britifcher Guter nach Oftinbien gu vermehren, die Compagnie erleibe bei biefem Sanbel bereits einen betrachtlichen Berbuft und bie Erbffnung beffelben fur die allgemeine Concurrenz werbe teine andere Folge haben, als die Kaufleute, die fich bas mit befasten, ju ruiniren und viele Taufend induftriofe Menfchen an ben Bettelftab gu bringen. Diefe Behauptung, die freilich auf ben erften Blict bem gefunden Menfchenverftand gu wiberfprechen icheint, wurde burch eine Menge gewichtiger Biffern be-legt. Die Erfahrung fprach leiber fur ben gefunden Menfchenperftand und gegen bie Biffern. In bem letten Sahre bes ausfolieflichen Danbels ber Compagnie betrugen die Ausfuhren nach Offinbien, bie bamals ihr Maximum erreicht haben follten, 870,177 Pf. St.; und im Jahr 1819, 4 Jahre fpater, nachdem der Danbel freigegeben worden war, betrugen fie bereits 3,052,741 Pf., im I. 1828 sogar 4,701,784 Pf. St. Ungeachtet dieser factischen Wibiberlegung behauptet die Compagnie jest in Betreff ihres Bertehrs mit China baffelbe, wie fraber aber ben oftinbifden Danbel. Der Bertebr mit ganbern, beren Bevolkerung man beinahe auf ein Drittheil bes menschlichen Geschlechtes berechnet, soll ben Briten nur mittelft einer geschloffenen Gesellschaft möglich sein. Warum? begreift man nicht, ba bie Amerikaner, Hollanber, Danen ihre Berbindung mit diesen Ländern nicht ben geringften Beschrakungen unterworfen und, fo viel une befannt, fich bieber babei recht mobl befunden haben. Aber vielmehr follten wir fagen, man begreift wes wohl; benn ber Banbel mit China verfieht England mit et nem Artifel, ber in allen Stanben gum unentbehrlichen Bebensbebaufulf geworben ift, und fo lange bie oftinbifche Compagnie

bas Privilegium bat, ben britifchen Martt mit biefem Mrtifel ausschließlich zu verfeben, tann fie ben Preis beffetben fo boch ansehen als fie will und auf biefe Beife fich und ihren 2500 Theilnehmern einen recht habiden Bortheil fichern. Dies ift ohne 3meifel ber einzige Grund, weshalb bie oftinbifche Gefells Schaft ungeachtet aller Rlagen bes Publicums ihren dinefischen Panbel noch immer fo hartnactig festhalt. Ans ben Unterfus dungen, bie im bergangenen Jahre von einem Comité bes Daufes ber Gemeinen angeftellt wurben, ergab fich, baf bie Compagnie burch ihr dinefifches Banbelsmonopol bem britifchen Bolte fabrlich eine indirecte Steuer von mehr als 14 Millionen Pf. St. auferlege.

Der Bobenthee, von bem jabrlich in England 3,778,012 Pf. verlauft wurden, toftete namlich in bonbon 1 Schill. 64 Bence, in hamburg nur 8. Pence; ber Congouthee, Bertaufsquantickt 20,142,073 pf., in donbon 2 Sch. 4 P., in hamburg 1 Sch. 22 P.; ber Iwantway, Quantität 4,101,845, in bonbon 2 Sch. 5. P., in hamburg 1 Sch. 2. P.; ber hpfan, Quantität 1,014,925, in bonbon 4 Sch. 1. P., in hamburg 2 Sch. 8 P.; in abnlichem Berhaltniß bie übrigen Sorten, bie in England weniger allgemein verbraucht werbeh: Campoi, Souchong, Opfons ftin und Gunpowber. Rur ber Petoe war in hamburg 94 91. theuter. Der Misbrauch, ben die Compagnie von ihrem Mo-nopol machte, war so übertrieben, das mehre britische Kaufleute um die Erlaubnis einkamen, ihre Theet in hamburg taufen zu burfen. Gin angefebener Kaufmann, herr Jofbua Bates, legte vor dem Comité bes Parlaments, bas ihn über ben Aberbandel ber oftinbischen Gesellschaft befragte, folgenbe eite liche Musfagen ab;

"Daben Sie wol einmal eine Berechnung gemacht, wie viel bem britischen Publicum ber Thee, welchen jest bie Compagnie eintauft und hier vertauft, mehr toftet, als wenn er auf Privvatrechnung gefauft murbe?" Ich tann fagen, ber Thee toftet bem Banbe ungefahr anberthalb Millionen mehr, als wenn er auf Privatrednung gefauft murbe.

"Deinen Sie, bas bie oftinbifche Gefellfchaft einen Gewinn von einer und einer halben Million über Das bezieht, was Gie als einen angemeffenen taufmannifchen Gewinn betrachten wir ben ?" Ueber einen angemeffenen taufmannifchen Gewinn.

"Bas wurben Sie als einen angemeffenen taufmannifden Gewinn bei einer Baare wie ber Thee anfehen, die weite Entfernung und bie gange ber Beit, mahrend welcher bas Car pital ausgelegt werben muß, mit in Anschlag gebracht?" 3ch wurde 25g für einen angemeffenen Gewinn auf die Roften ber feinern Thees in Canton halten; bie grobern Thees wurden vielleicht noch mehr bringen.

"Aber, indem Sie biefe 14 Millionen berechnen, bie Sie als einen Ueberfchus ber oftinbifchen Gefellschaft über ein nen angemessenen Gewinn ansehen, ziehen Sie auch die tof spielige Art, auf welche bieselbe ihre Geschafte führt, mit in Betracht, ober wollen Sie blos fagen, ber Thee toftet ben Confumenten 14 Millionen mehr, ale er thun murbe, wahrend er boch im freien hanbel noch immer einen Gewinn abwarfe ?" Ich tann mich auf die Frage über bie Koflen, welche bie Compagnie hat, nicht eintaffen; ich weiß nur, was in bem Geichaftsgange, welcher mir burch meine Erfahrung befannt ift, ber Thee mir am hiefigen Plage koften wurde. Ich bente, ich konnte mich verbindlich machen, ihn um ein Drittheil wohrfeiler gu liefern, ale bie Preife ber Compagnie find.

Rach biefer und manchen abnlichen Unterhaltungen bes Comités barf man wol nicht langer bezweifen, daß bem hanbelsmonopole der oftindischen Compagnie ein nahes Ende bevorftebt. Auch bie Wiffenfchaft wird von ber hanbelsfreiheit in biefen Gegenben Gewinn gieben; benn mit vermehrter mercantilischer Thatigkeit gingen noch immer Ausbehnung und Bereicherung unferer geographifden, ethnographifden und natur-hiftorifden Renntniffe Danb in Banb. 163.

## literarische Unterhaktung.

Dienftag,

Mr. 179. —

28. Juni 1831.

Die beutsche privilegirte Lehn, und Erbaristokratie, vernunftmäßig und geschichtlich gewürdigt für gebils bete Deutsche aller Classen, von Johann Chrisskian Fleischhauer. Reustadt a. b. D., Bagsner. 1831. Gr. 8. 2 Ahlr.

Nicht ohne große Erwartungen nahm Ref. biefe Schrift jur Sand, und mit ber gespanntesten Aufmertfamteit hat er fie nicht nur, nach bem vom Berf. (S. 40) felbit gegebenen Rathe, 2 Dal gelefen, fondern ftus birt, und halt fich um fo mehr berechtigt, fein Urtheil parteilos barüber offentlich abzugeben, ba er felbft, feit Sah= ren mit geschichtlichen Forschungen beschäftigt, Diesem Ge= genftanbe ernftes und langes Rachbenten , gewidmet hat. Diefes intereffante, fammtlichen Berrichern Deutschlands augeeignete Wert, welches vieler Orten bas großte Mufs feben erregte, bat unfere Erwartungen jeboch nicht gang befriedigt. Wir gollen ber Tenbeng bes Berfs., bem Muthe, mit welchem er feine Ueberzeugung unverhohlen und rudfichtelos ausspricht, unfern vollen und lauten Beis fall, theilen auch feine Unfichten über ben Abel, infofern Diefer fich in unfern Beiten noch als bevorrechtete Rafte geltenbmachen will, ein Streben, was vorzuglich feit ber Abelberathenen und fchlecht berechneten Restauration von 1815 in vielen beutschen Staaten burch unwiderlegbare Beweise bargethan werben fann; aber bebauern muffen wir, baf ber Berf. fich von einer Ginseitigkeit in ber bis ftorischen Entwickelung ber Erbariftofratie nicht freigehale ten, mas ihm leicht ben Bormurf ber Ungerechtigfeit ober einer gehäffigen Leibenschaftlichkeit zuziehen fann, baß er Die neuere Literatur über biefen Gegenstand, Die ibm manche neue Aufschluffe, manchen bochft intereffanten Beis trag, auch manche belehrende Berichtigung gegeben haben wurde, beinahe gang unberudfichtigt ließ, aus welchem Brunde, bleibt uns unerklarlich; ober follte wahr fein, mas Gegner bes Berfs. behaupten: ber geschichtliche Theil ber Schrift ware schon vor langer als 20 Jahren geschrieben? enblich, bag er fich hier und ba von feinem Eifer für bie gute Sache hinreifen laft und feinem Motto: "Richt ben Personen — nur ber ungerechten Sache gilts", eine Berficherung, bie er noch einige Dal und vorzüglich S. 41 u. 42 ber Ginleitung gibt, untreu zu werben scheint. Ebenso konden wir ben Wunsch nicht

unterbruden, bag ber Berf, fich weniger auf Autoritaten, selbst des zweiten Ranges, gestütt und mehr auf die Quellen felbft bezogen haben mochte. Wir vertennen bas bei aber nicht die großen Schwierigkeiten, welche fich bei ber Bearbeitung biefes fo reichen und fruchtbaren Stoffes barboten und welche ber Berf. meiftentheils gludlich bes waltigt bat; "aber ein vollkommener Geschichtschreiber gu fein", fagt Famianus Strada, "ift fehr fcmer, ja unmoglich; benn man follte (wenn es geschehen fonnte) wes ber einem Stande noch einer Partei, weber einem Lande noch einer Rirche angehören", Wir gehen nun gur nabern-Beleuchtung und gur Begrundung unfere allgemeinen Urtheils über und werben es fpater in b. Bl. verfuchen, bie Bahrheit beffelben in der fritischen Beleuchtung eine gelner Capitel nachzuweisen. Die Ginleitung zerfallt in einen philosophischen und politischen Theil. Im erftern wird die Bestimmung bes Menschen, ber 3wed bes Staatevereines u. f. w. borghalich nach Rant'ichen Grundfaten, auseinandergefett und bas richtige Facit berausgehoben, daß Geburtsvorzüge eines fogenannten Erbabels: ohne ober boch über eignes perfonliches Berbienft ben Kortidritten ber Menschheit zum Bollfommnen und Bef. fern, bem bochften Gute, ber Annaberung gur reinen Bernunftnorm aller Staaten, bem Geiste ber reinen Bernunftreligion und bes driftlichen Glaubens binberlich und wiberftreitend feien. Darüber, bag bas Bufalligfte in ber Welt, bie Geburt, feinen Erbenbewohner über ben anbern erhebe; bag von Ratur Reiner bes Andern Anecht, Reis ner bes. Anbern herr fei, und bag es feine vernunftige Begründung von Burbe und Ansehen gebe als bas Berbienft, die innere Tuchtigkeit, die Tugend, barüber ift die große Dehrheit aller Bolter einig, bas hat langft auch felbft ber Bauer, ben fchwere Arbeit und große Dabs runasforgen an vielem Rachbenten hinbern, begriffen. Much hat es feiner Beit an Befampforn ber Stanbesvorurtheile bes Abels und an Berfechtern ber Babrbelt gefehlt. Schon Frigebant fagte:

Ber wohl thut, ift wohlgeboren, Ohne Augend ift Abel gar verloren, und von der Gleichheit ber Menschen !

Der Raifer fterben muß wie ich, Dem mag ich wohl genofen (beigefellen) mich! Einen handgreiflichen Beweis aber führte Rumbalb, als er zu König Karl II. in England fagte: "Ich werbe nie glauben, daß die meisten Menschen mit Satteln auf dem Rucken und mit Sebis im Maul geboren werden, und andere Wenige mit Stiefeln und Sporn, damit sie auf Nenen reiten können".

Der zweite oder positische Theil ber Einleitung hanbelt von ben Privilegien bes beutschen Lehn und Erbs ober Geschlechts und Geburtsabels, und bem Kampfe bes sogenannten britten Standes gegen bieselben. Die Fragen, welche hier besprochen und erörtert werden, sind mehr staatsrechtlicker als politischer Natur. Sehr tressend sagt

ber Berf. (G. 25):

Man fab immer beutlicher ein, bas bas mabre, gerechte und allgemeine Intereffe bes Bangen [bes Staates] nicht bem particulairen Intereffe und ber niebrigen Gigenfucht einiger gamilien: bas Recht und Bernunft nicht bem blinben Dertom: men, ber Anmagung, bem Unrechte und ber Unvernunft nach. fteben, aufgeopfert werben tonne, und bag bies Mues einmal aufhoren muffe. Diefe Einficht hatte nach und nach fast alle Renfchenclaffen in Europa burchbrungen; fie außerte fich in Rebe und Schrift, in Bebre und Unterhaltung, in Bahrheit und Dichtung, in Ernft und Spott, in fcherzenber und ftrafenber Satyre. Doch Alles war umfonft. Die Erbariftofratie, welche alle oberften Stellen ber Gefeggebung und Berwaltung innehatte und alle Throne Europas umlagert hielt, ließ jene Stimmen entweber nicht gu ihnen gelangen, ober boch bafelbft unbeachtet und wirtungslos verhallen. Die Bortführer aber trugen in ber Regel feinen anbern Bobn bavon als eignes Disgeschick und fanden jebe Thur zu ihrem Fort und Emportommen verfchloffen. Denn nicht genug, bag bie Glieber ber Erb. ariftotratie in ber Regel jebem oft weit Burbigern vorgezogen und vorgefest murben, fie unterbrudten auch Die, welche ibnen nur im Minbeften entgegenwaren, fobaf man bie Erbariftotratie nicht mit Unrecht bie Erbfrantbeit, ben Rrebsschaben von gang Guropa nennen tonnte.

Die franzosische Revolution legte ein scharfes Deffer an diesen Bergpolypen ber Bolter; eine Beitlang ichien ber Sieg bes britten Stanbes vollfammen; er murbe fcwantenb, als ber große Sohn ber Revolution ben Grundfaben untreu wurde, burch die er fich auf ben frangoffichen Raiferthron erhoben, einen neuen Abel schuf und ben alten aus bem Staube emporgog, bag er friechenb fich por ibm beuge; enblich schien bie Niederlage unbes zweifelt, als bie Sahne ber Restauration von ben Binnen ber weltgebietenben Stadt wehte und in Wien bie Furften mit ihren Ratben aufammentraten, um au reftautis ren, b. b., bas Alte, bas Unhaltbare, foweit es moglich und nicht im Wiberftreit mit ben eignen Intereffen war, wiederherzustellen. Diefer Berfuch murbe bas. Lofungszeis den jum neuen Rampfe ber Parteien, ber Privilegirten und ihres gelehrten und ungelehrten Trolles auf der einen, und der constitutionnellgefinnten Staatsburger, mit bem gangen Bolle im Sintergrunde, auf ber anbern Seite. Wir wunschen, daß ber Berf, biefen Anfangspunkt bes erneuten Rampfes etwas weitlaufiger befchrieben batte, und halten es fur unfere Pflicht, hier einen Keinen, wie wir glauben, nicht unintereffanten Rachtrag zu liefern.

Der wiener Congres bilbet die Grundlage ber neuern europäischen Staatsverhältniffe, wie wir sie seit 15 Jahren bestehen sahen. Bon bem wiener Congresse erwartete bas beutiche Bolk, bas seine Unabhängigkeit und Freiheit mit theuerm Blute errungen, die Wiedergeburt eines Einen und starten Deutschlands. Napoleon hatte von den Deutschen gesagt: "Dieses Bolk ist nie wortbrüchig und nie treulos. Sein Unglud war seine disherige Zerstückelung; durch Sinheit wird es in Zukunft zlücklich sein". Map wolkte von dem Feinde, dem man doch einigen Scharfsstinn oder Verstand zutraute, lernen; man hosste Großes, weil Vieles und Großes nicht in mystischen Ausdrücken, sondern offen und deutsch versprochen worden. Es wurde damals laut ausgesprochen (vgl. "Welt und Zeit", 1. Theil):

Dentschland, zwischen mächtigen Staaten eingekemmt, tonne nur durch eine große, gediegene, wie aus einer Form ges gossen Berfassung erhalten werden, und müsse in jeder Stickoder Flicksom hothwendig untergeben. — Wo Männer kömpfen (hieß es weiter), werden Linder zertreten und können Kanben unmöglich mitringen, und wo Staaten in ihrer physsischen Mannetraft tämpfend austreten, müssen vereinzelte Bollskämme, sowie jeder schwere nach, zertrümmert werden. Nur von der glücklichen Stunde an, wo der deutsche Kieße seine zerstreuten Glieder aus eigner Araft zusammenassen und seinen, wo derselbe nicht mit hundertsältigen Wassen, korten Kinnen, worfeben und geziert, sondern in der einschen, Korten Kinnen vereinigter Bollserkraft, mit einem einzigen großen helm auf dem Daupte, gewassnet dastehen wird, ist unser Vaterland feri

und Guropas Gleichgewicht bergeftellt.

Derartige Ansichten und Erwartungen begte bas Bolt und feine Sprecher; bie herftellung bes alten, beis ligen, schwerfälligen Reiches, mit seiner gangen Feudalherrlichkeit aber und allen ihren verlorenen Rechten, boffs ten und verlangten bie bevorrechteten Derren, bie Lehn : und Erbaristofratie. Weber bie Erwartung bes Boltes, noch bie Buniche und hoffnungen ber Priviles girten konnten erfullt werben. Dan glaubte bas Bolt durch die Herstellung eines Staatenbumbes, in welchem fich bie Furften gegenfeitig ihre Intereffen garantirten, burch ben 13. Bundesartifel: "In allen Bumbesstaaten wird eine landstånbische Berfassung stattfinden", und burch bie Busicherung bes freien Sandels, ber freien Schiffahrt und ber Preffreiheit, auf beren enbliche Erfullung die Hoffnung von gang Deutschland jest aufs Neue gerichtet ift, volltommen zu befriedigen und bie viels jahrigen Opfer und Leiben ber getreuen, unter allen Sturmen und Bersuchungen an ihren Fürften und bem Ba: terlande hängenden Deutschen hinlänglich belohnt zu haben. (Die Bortfegung folgt.)

Frankreich in den Jahren 1829 u. 1830, von Lady Morgan.

Die mehrften biefer Tefer tennen ohne Bweifel bie frabern Berte ber Baby und alfo auch ben Geift, ber biefelben belebe.

Obschon bies neueste Wert ber geistreichen Irlanderin, nicht allein bereits in einer Menge Blatter bes In: und Auslandes bes sprochen, sondern auch sowol im Original als durch mehrfache lebersehungen \*) hinreichend verbreitet worden ift, so glauben wir doch den Besen noch Einiges darüber mittheilen zu derfen. \*\*)

<sup>\*)</sup> Eine Ueberfehung von Fr. Sleich (Leipzig, Allgemeine nieberlänbische Buchhanblung, 1881, 8.) toftet 8 Ahlr.; eine andere von C. Richard (Lachen, Mayer, 1880, 8.) ebenfalls 8 Ahle. D. Reb.

<sup>69)</sup> Der Ref. hat und leiber febr lange auf feinen Bericht warten laffen. D. Reb.

Die ehemalige MH Dwenson ift sich nickt untreu geworden; wie immer ift ihr Panier das der Freiheit, ihr Schibolet das des Kampses gegen Anmahung, Vorurtheil, Verstocktheit, Pfassenthum und Junterwesen. In dieser Beziehung muß man den Hut vor dieser Schere des freien Britanniens abnehmen. Sewandt und anmuthig, wie eine Dame aus den Salons, und zugleich sest wie ein Mann, tritt sie gegen Das, was sie als Unrecht und als Feind des Clacks des Wenschengeschlichts erstennt, auf, und eben daß sie dabet mit der weidlichen Leichtigskeit und Gewandteit die mannliche Arast der Rede verbindet, macht ihr Wort zum wahrhaft zweischneidigen Schwert und es doppelt erklärlich, warum da und dort ihre literarischen Saden so verkegert, sie seicht mit einer Art Interdict delegt worden ist.

In consequenter Folge knüpst sich das Buch über Frankreich 1829 und dem Schitkfalsjahre 1830 an das frühere Werk der Reise durch Frankreich, theilweise auch an das der Reise durch Frankreich, theilweise auch an das der Reise durch Stalien, an. Als Lady Morgan damals den Continent desucke, sah sie der Anteimen der Frückte der Restauration; es war die Zeit; wo diese Frückte in ihrer vollsten Blüte sich antsalteten, in jener unheilvollen Blüte, die durch eine Tera von 16 Jahren getragen dat, was ein Same dieser Art zu tragen vermag, was aber nicht geglaubt wurde; denn wie zu allen Zeiten, so war zu diese nehr als jemals die Stimme ernster Wahnung das Weizenform auf Felsendoben, der Auf des Propheten in der Wüste. Und der Zorn, der sich in jeder Linie der genannten beiden Werte über das Areiben der Reaction aussprach, und der Preis, den sie dem helben der Epoche, dem gesesslich abler auf hetens, überreich weihete, sindet in dem Andlick, der sich ihr dot, und in dem Gescht, welches das Ansschalt, der sich ihr dot, und in dem Gescht, welches das Ansschaltens der Känder erwecken mußte, auf denen jest die Sespenker des Wittelalters, ihren Grädern entstiegen, das unholbe Weseln sieden, seinen Grund und seine Entschung, wo nicht seine Rechtsertaung.

Aber teine Deroentraft halt ben langfamen aber fichern Schritt gur Bervolltommung auf; wie hatten bie Schemen ber Mitternacht, jene hohlen Geftalten ohne außere und innere Rraft und Große, jene wurzellofen Gebilbe verfuntener Sage ibn auf. guhalten vermocht! Still und ruhig , geheim und boch offen-bar, ging ber Geift feinen Beg und Alle faben es, nur Die nicht, bie auf ben Thurmeshohen ftanben und ebenbeswegen am weis feften batten bliden tonnen. Als bie Laby 1829 Franfreiche Erbe wieberbetrat, fanb fie bas Franfreich von 1815 u. 1816 nicht mehr. 3mar faß noch ber verborrte 3meig ber Bourbons, ben frembe Bajonette eingepflangt hatten, auf bem Ahrone, zwar umfland noch wie damals die Schar ber Emigration hungernb, anmaßend und begehrend wie bamals, biefen Ahron und griff, obicon eine Milliarbe aus bem Schweiße bes Boltes in bas Danaibenfaß biefer leeren Daffe gefloffen war, habgierig um fich ber; zwar bewachten frembe Diethlinge in rothen Roden noch immer ben fogenannten 900jahrigen Ronig, aber bobler und hohler war ber Boben unter biefem gangen Gerufte gewor-ben und es bedurfte weber einer neumobifch magnetifchen noch altteftamentarifchen Gehertraft, um, trog ben Sprungen und Fechterftreichen einer geheimen Camarilla und ihres Lieblings, Polignac, zu ber Erfenntniß zu tommen, daß über turz ober lang bei bem erften beften Anftof Alles burcheinander purzein und in ben Stanb und Mober zerfallen mußte, aus bem und woranf es gebaut mer.

Mit der Lady zugleich faben bies Taufende in allen Landern; das aber ift das Berdienst ihres Buches über Frankreich, daß sie es entschiedener wie ergend Jemand aussprach und zugleich durch Bilder aus dem Leben des Momentes das Gefagte begründete.

Birklich hatte sie mit wahrhaft weiblichem Sakt auch so schaft und tief die Berhaltnisse und die Rabe der Satastrophe erkannt, daß, als sie kaum ben Juß wieder auf den Boben der heimath geset hatte, die Stunde der Entwickelung auch kam, und zwar mit einer Schnelle und einem Durchgriff, die zugleich

bas Ceftaunen, bie Ueberraschung und die Bewanderung ber ganzen Welt erregten; benn während noch die legten Bogen des Manustriptes in London gebruckt wurden, lief schon die Radpricht von Karls X. und der Seinen Sturz in Dublin ein, mit ihr gleichzeitig ein Brief von dem ebeln, glorreichen Lassauchen an die Berfasserin, die unsterdlichen Julitage in wenis gen Beiten melbend.

Es haben Manche, Mehre, ja man kann sagen Biele, bie Leichtigkeit ber Stoffe getabelt, an welche die Berfasserin in biesem ihrem neuesten Wert theilweis ihre Resterionen knupft ober dieselben gewissermaßen aus jenen herleitet; aber muß man fragen, deurkundet es nicht Geist, gerade aus dem Leichten und Oberstächtlichen die ernste Resterion zu schöpfen, und scheint nicht überhaupt Manches dem schwerfälligen und oft dabei nur zu kurzsichtigen Geleprten oder Staatsmann oberslächlich, was es keineswegs ist, sondern vielmehr in seiner täglichen Erscheinung, in seinem verzweigenden, nach allen Seiten hin im Leden wird kenden Sein von tiesernster Bedeutung wird?

Jubem, ein handbuch ber Statistit, ein gelehrtes Schulzeisewert ober ein biplomatisch politisches Raisonnement wollte die Bersasserin ja auch nicht geben: wie sich Frankreich ihren Blicken in der genannten Zeit darstellte (und Paris ist Frankreich gerade in den Beziehungen die sie auffast), dies zu schildern, nahm sie die Feder und schrieb, nachem sie sich umgesehen, nachem sie gehört und beobachtet hatte in den Salons wie in den Bürgerwohnungen, dei glanzenden Festen wie auf den Straßen und Spaziergängen, was sie gesehen, mit ihren Resternonden gebend, die dem Studenproducten tiessinniger Selehrsankeit und Zeischen, die den Studenproducten tiessinniger Gelehrsankeit nur allzu oft mangelt.

Wer wird beswegen bei dieser wol nur gerechten Aners kennung aber zweiseln, daß nothwendig sich auch Manches hierbei sinden muß, was irrthumlich ausgesaßt, zu viel ober zu wenig bedeutsam genommen oder durch die Individualität der Anschauung bedingt, in nicht immer genau richtigem Lichte erkannt wurde ? Dergleichen sindet sich allerdings; es ist dies die Spreu unter ten Aruchtlornern; aber man nenne uns einen Fruchthausen, in welchem es bergleichen Spreu nicht mehr ober minder gibt.

Den Ultrafeelen, ber angewöhnten Befangenheit, die nur im Ehemals bas Glack und heil erkannt, bem Vorurtheil ber privilegirten und abgeschlossenn Kasten, tonnen und werben allerdings die Bemerkungen der Britin nicht zusagen, auch sindet sich manche. Eitelkeit in dem Buche verlest, manche Illustration sieht sich beier des geliebten Kindus beraubt, und das sind dann natürlich deründe genug zur Verwerfung und zum Unwillen oder wenigstens zur Richtanerkennung; wahr aber bleibt doch, was wahrist, und das die Laby wahr sah, hat die Zeit entschieden und wird es zum Aheil noch entscheben.

So weit unfere Anficht aber bas Bert, von bem felbft nur noch weniges Rabere. Es gerfallt in 2 Banbe, beren verichiebene Capitel folgenbe bezeichnenbe Ueberfchriften tragen: Unfere liebe Frau von Calais; Der Gafthof; Pas-be-Calais; Die Bar-riere be la Bilette; Die Strafe Rivoli; Erfter Lag in Paris (Mite Freunde); Das alte und neue Paris; General Lafapette; Anglomanie; Royalismus im Jahre 1829; Die Congregations Parfumerie (Magazin von gelir Daubigant : Charbin); Der Graf v. Tracy; Der Ball bes engl. Gefanbten; Der Graf Cegur; Romantifch und Claffifch; Reuere Literatur; Die Philosophie in Frankreich; Frangofifche Stulptur; Die Morgen in Paris; Robert Lefevre; Der proteftantifche Papft; Dabame Sacotot; Ameublement; Bum großen Boltaire; Bon ben Lefern und ben Schriftftellern ; Frangofifche Danbies ; Zortoni ; Deffentliche Deje nung im Jahre 1829; Die Straffe; Gerard (Aronung Karl K.); Philotechnische Gefellschaft; Beranger (Befuch in La-Korce); Privatfammlungen; Befonbere Gefellichaften; Fromond (Gartenfoule); Literarifche Fabrilen; Das Recht ber Erfigeburt; Die Galerie Orleans; Die Doctrinaires; Reue Romane; Theater; Archive von Frantreich; Das hotel ber Rinon be Lencios au Marais; Die Kunft ber Mofait in Frankreich; Die franzb-

Affen Journale; Magazine von Mertwürdigkeiten (Rapoleon im 3. 1829); Morgenspaziergange (Meubon, Gebres); Das Boll; Policinell; Gin Dittagseffen in ber Borftabt St. Germain ; Deffentliche Barten ; Deffentliche Borlefungen ; Die Zoilette; Gefellschaft ber driftlichen Moral; Rufit; Diners; Abendgefell: Schaft bei ber Pringeffin von Salm; Reuere Gefchichtsschreiber; Die inbuftrielle Claffe (Befuch ju St. Duen); Frobnleichnams feft 1829; Die Dfagen in Paris; Unfer letter Abend in Paris;

Radidrift.

Man fieht hieraus, Laby Morgan fah fich tuchtig um, und wenn weiter nichts, fo murbe bas einzige Capitel: "Deffentliche Meinung 1829", bles beweifen , benn richtig und wahr wirb in biefem bie Lenberung aufgefast, welche fich feit 1816 im Beift ber Boller augetragen bat, und wie recht eigentlich von biefer Periobe an erft ber conftitutionnelle Ginn fefte Burgel gefchlagen und überall, in allen Claffen, Boben gefaßt hat. Bu ver-tennen ift bei ber Darftellung ber Berfafferin jedoch auch die Borliebe, welche sie fur die franzosische Ration begt, nicht, ein Befühl, welches fie oftere ungerecht gegen andere und namentlich gegen ihre eignen Banbsleute macht. Dan fann von unferer Babs fagen, fie ift Frangofin burch und burch, und wer ihre frühern Schriften tennt, wirb bies ebenfo gut wiffen als fich bie Beftatigung bavon in biefem Berte finbet. Die Capitel Lafayette, Eracy, Segur, Lefevre, Gerarb (ber Maler) und Beranger find besonders burch manche particulare Buge aus bem Beben biefer in ber politischen und Runftwelt ausgezeichneten Danner, intereffant, wie fich benn überhaupt in ben verfchiebenen. Ab- fcnitten bes Buches theilweis fchabbare Rotigen über eine Menge public characters ber neuern Beit, bin und wieder auch fruberer Epochen finben.

Bum Schluß unferer Befprechung wollen wir hier nur noch ben Brief mittheilen, welchen gafapette gleich nach ben erften Zagen ber Juliereigniffe an feine Freundin, die Berfafferin, und beren Satten, Gir Rarl Morgan, fchrieb. Mis Document von ber Sand eines Mannes, beffen verbienter Ruhm, trog bem neuerbings erhobenen elenben Werebe mancher Menichen, in ungetrubtem Blange burch beibe hemispharen ftralt, haben biefe in großartig bewegten Augenblicken fluchtig hingeworfenen Beilen eine classifiche Bebeutung, indem fie zeigen, wie am Rande eines boben Lebenszieles ber noch immer jugenbliche Gefahrte Rochambeau's und Bafbington's biefelben Anfichten und biefelbe Begeifterung begt, die ihn einft auf Ameritas Gefilben bas Das nier ber Menfchenrechte und ber Freiheit mit fefter Danb auf-

pflangen ließen:

"Mitten aus bem Birbel, in welchem ich lebe", foreibt er, "bitte ich Sie, meine theuern Freunde, um die Erlaubniß, meine Antwort auf Ihre beiben angenehmen Briefe bictiren und gugleich ben Gingang ber 10 Pfund Sterling melben gu burfen. Mir haben eine fcone und fonelle Revolution gehabt: ber gange Ruhm berfelben gebuhrt bem Boll von Paris, b. h. bem wenigft wohlhabenbften Theile, ben Schulern ber mebiginis fchen und Rechtsschule u. f. w., gemischt mit ber Bevollerung, und vorzüglich ber ebeln polytechnifden Soule, beren Uniform überall jum Beiden bes Bertrauens murbe. Das Bolt hat fich ebenso groß burch feinen Ebelmuth nach bem Siege gezeigt, als es schrecklich und unwiberftehlich im Rampfe war. Gebr freut es mich, bas Gie ben Entfchluß billigen, ben wir Republikaner in Betreff ber Errichtung eines vollsthumlichen Thrones in ber Busammenfcmelgung beffelben mit republikanifden Inftitutionen nahmen.

Die Babl bes Pringen und ber Familie ift vortreffich". "Sie munichen Rachrichten in Betreff ber Person Ihres alten Freundes. 3ch befand mich am Dienftag in La : Grange beim Frubftud, als wir ben "Monitour" mit ben Orbonangen erhielten; 8 Stunden barauf war ich in Paris. Man bat fich Dienftag Abend, ben Mittwoch und ben Donnerftag gefchlagen. Den Donnerftag Bormittag wurde bas genommene und wiedergenommene Stadthaus mein Sauptquartier und bie von mir 40 Jahre früher bier aufgepflanzte breifarbige gahne wehte

von Reuem bier. Den Freitog fampfte man noch in ben Barfabten; aber ber größte Theil bes toniglichen Deeres befand fich auf bem Bege nach St. Sloub. Der hof machte Miene, in Rambouillet Biberftand gu leiften. 3ch lief 20,000 Burger marfchiren. Das bewog ibn gum Rudgug. Die tonigliche Kamilie ift hierauf, unter Escorte unferer mit breifarbigen Ochars pen gefcmudten Commissarien, burch Frantreich gereift, überall murbe fie schweigenb, aber ohne Beleibigung aufgenommen. Frankreich organifirt fich als Rationalgarbe, beren vorlaufigen Oberbefehl man mir bat anvertrauen wollen".

"Die gange Familie befindet fich wohl und last Gie tans fend Mal grußen. Die Beweise von Billigung und Buftimmung. welche une von bem Bolle von Grofbritannien und Irland ges geben murben, haben uns febr gerührt. hoffen wir, bag biefe fledenlofe Revolution die Freiheit Guropas berbeiführt".

"Empfangen Sie, meine theuern Freunde, bie Berficherungen meiner Dantbarteit und Freundschaft. Lafanette".

"Ich werde Ihnen unfern Rationalgefang von Cafimir & vigne fenben, obicon er gu viel Schmeichelhaftes für mich enthalt. Aber ich habe jest nicht Beit, ihn gu copiren".

## Literarifche Ungeige. Berabgegetzte Preife. Danifde Literatur. HOLBERG — ÖHLENSCHLÄGER.

1. holberg's Luftspiele. Ueberfest von Dehlen ichlager. 4 Theile. 1822 - 23. 8. 111 Bogen auf feinem Drudpapier, Geh. Fruherer Preis 9 Thir. 8 Gr.

Jent für vier Thaler.

Einzelne Theile fur einen Thaler.

Die einzelnen Theile enthalten:

I. Der politische Kannengieber. Jean de France. Jeppe vom Berge. Geert Weftphaler. Der elfte Junius. Die Bochenftube.

II. Das grabifche Pulver. Die Beibnachtsftube. Die Masterabe. Jakob von Anbo. Ulpffes von Ithacia. Die

Reise zur Quelle.

III. Melampe. Beinrich und Pernille. Dieberich Menfchenfchred. Bauberei. Der verpfanbete Bauerjunge. Der

gludliche Schiffbruch. IV. Erasmus Montanus. Pernille als Tochter vom Saufe. Die Unsichtbaren. Biel Geschrei und wenig Wolle. Die bonette Ambition. Der Poltergeift. Don Ranubo be Colibrados.

2. Niels Klim's Ballfahrt in die Unterwelt, von Ludwig holberg. Aus bem Lateinischen überset burch Ernft Gottlob Bolf. Dit einer Ginleitung. 1828. 12. 134 Bogen auf Druckpapier. Geh.

Labenpreis: gunfzebn Groschen. 3. Alabdin, oder: Die Bunberlampe. Dramatisches Gebicht von Dehlenschläger. Reue, verbefferte Auflage. 2 Theile. Mit 2 Rupfern. 1820. 8. 414 Bogen auf feinem Schreibpapier. Beh. Fruberer Preis 4 Thir.

Jett für zwei Thaler.

Der hirtenknabe. Dramatifche Ibplle von Abam Deblenschläger. 1821. 8. 9 Bogen auf feinem Schreibpapier. Geb. Fruberer Preis 20 Grofchen. Jett für acht Groschen.

Leipzig, im Juni 1831. F. A. Brodhaus,

## literarische Unterhaltung.

Mittwoch,

Mr. 180. —

29. Juni 1831.

Die deutsche privilegirte Lehn- und Erbaristofratie u., von I. C. Fleischhauer.

(Fortfetung aus Dr. 179.)

Beffer ale bem Bolle geschah ben Bevorrechteten, obwol auch ihre hoffnungen unerfullt blieben; die Rechte bes Abels, ber fruber reichbunmittelbar mar, wurden burch ben 14. Artitel ber Bundesacte, ben langften und um= ftanblichften und mit ber moglichften Bestimmtheit und Sorgfalt verzeichneten, geordnet und gewahrt. "Als hochste Angelegenheit ober als hochfte Schuld ber Ration erschien - bie Befriedigung ber Mediatifirten", bemeret ein treff= licher Geschichtschreiber fehr mahr. Diese burch bie Bun= befacte ausgesprochene Bevorrechtung bes Abels erneuerte bie Spaltung und fette ihn in Opposition mit bem Bolte. "Da es fich um eine neue Bilbung ber Staatsformen gum Behufe einer fichern und rechtlichen Erifteng handle, behaupteten bie Sprecher und Bertreter bes Bolfes, tonne von bergebrachten Rechten und vom Beficktande feine Rebe mehr fein; im Gegentheil erhalte bas Berfahren feine Richtung einzig baburch, daß die Bernunft erkenne, mas ihrem Befete gemaß, und bie Klugheit, mas fur ben beabsichtigten 3med bas Dienlichfte fet. Auf diefem Ertenntniffe ber Bernunft und ber Rlugheit verharrte bas Bolt; auf feinem alten Rechte ber Abel; Beibe traten als Parteien einander gegenüber; mit Giferfucht und Def= tiafeit verfochten Beibe ihre Unspruche; Die Banbe ber in ber Epoche gemeinsamer Unterdrudung und Roth ents ftandenen Unnaherung loften fich auf; Distrauen, Erbit: terung und Sag traten an bie Stelle; bie lautefte und allgemeinfte Stimme im Bolte zeugte bafur, es fei nun Beit, geltendzumachen, was man in Beziehung auf Standesvorzüge, Privilegien und Lehnswesen langft als bas Babre erkannt babe und bem Wiederauftom= men einer Ariftofratie vorzubeugen, beren Bernichtung eine ber wenigen guten Fruchte ber blutigen Ausfaat unfere Sahrhunderts gewesen sei". Die bevorrech: teten herren aber, uneingebent ber Mahnung, welche ihnen Ewald in feiner Schrift: "Was follte ber Abel jest thun?" fcon 1793 gab, inbem er fagte: "Rur burch freiwilliges Bergichtthun auf manche erworbene ober erschlichene Rechte; nur burch freiwilliges Theilnehmen an ben Laften bes gebruckten Theils ber Ration; nur burch uneigennütigen patriotischen Geift, ber fich burch Thaten

unverkennbar und allsichtbar zeigt; nur burch echtabeligen Sinn konnten fle ihren Abel bei ber Ration legitimiren und bie Stimmung andern, bie in Deutschland immer allgemeiner wirb"; ftatt ihre Unspruche nach ben Foberuns' gen bes Beitgeiftes ju maßigen, Schritte ju vermeiben, welche ein Berharren bei ben alten, jur Thorheit gewors benen Vorurtheilen anzeigte, und fich bereitwillig zu ertlas ren, unbegrundete Borrechte, die in der Wirklichkeit boch nicht mehr bestehen konnten, aufzugeben, strengten fie alle Kraft an, von ihren Privilegien bas Moglichste zu retten und zu bewahren. Noch zur Beit bes wiener Congreffes suchten fie ihre 3wede burch bie Bildung eines geheimen Bundes unter bem Abel burch gang Deutschland zu befördern; dieser allgemeine Abelsverein führte den Namen: Die Rette; bas Statut beffelben erflarte, inbem es die mahre Absicht bes Geheimbundes, ben Fürsten ebenso gefährlich ale ben Boltern, verbectte, "bag Alles, was auf Religion und Staatsverfassung Bezug habe, bem Abeleverein fremb fei, und baß fein 3wed blos barin liege, burch eine nabere Berbindung unter bem beutschen Abel, vermittelft Berbreitung moralischer Grundfate und wiffenschaftlicher Kenntniffe, auf eine folche Bildung bes Standes ju wirfen, bag er ber ebelfte Stand im Staate fei, ber fich burch Ropf und Herz, burch Bildung und Grundfate vor den übrigen Standen auszeichne. Im Privat =, wie im offentlichen Leben follte gewirkt werben, ben mahren alterthumlichen, ritterlichen Ginn bes deutfchen Abels zu erweden, zu erhalten und zu bewahren; bie Rette follte fich baber eine Berfaffung geben, welche ben Berbindungen ihrer Mitglieder Saltbarkeit und ihrem Bestreben Uebersicht gewährte; Deutschland sollte fich ju biefem Behufe in Rreife, Die Rreife wieder in Baue ein= theilen; jeder Gau und jeder Areis, sowie auch das Ganze, follte feine Borfteber haben; es follten Berfammlungen gehalten, Protofolle geführt, biefe gegenseitig mitgetheilt, Caffen für bie gemeinschaftlichen 3mede bes Bereines errichtet, eigne 26 = und Ertennungszeichen geführt werben n. f. w." Wie tiefe Burgeln biefer ariftokratische Gebeimbund in Deutschland schlug, welche Ausbehnung er erreichte, wie viele Glieber er jablte und welche Wirkfamfeit er hatte, ift nicht ausgemittelt; er murbe von ben Regierungen nicht verfolgt und hat sich wahrscheinlich bald aufgeloft, indem bie Rettenglieder bei Beiten einfaben, daß

fie folder Mittel nicht einmal beburften, um rafch und ficher gum Biele gu fommen. Nach ber Behauptung Sachverftanbiger foll bie Berfaffung ber Abeletette bem fungern bemotratischen Beheimbunde, ober bem fogenann: ten Junglingebunde, ber feine Brrthumer und Berirrun: gen Schwer gebußt, jum Dufter gedient haben. Die Ents ftehung ber Rette aber, burch welche bie Menschenrechte bes britten Stanbes auf immer gefeffelt werben follten, ift einer bunkeln Borftellung des Abels, bag ein bloßer alter Name, ein reicher Stammbaum und ein befiegeltes Stud Pergament nicht hinreichend feien, bie alte Stellung zu behaupten, sondern daß es nun darauf ankomme, fich burch moralische und intellectuelle Bilbung über bas Boll zu erheben, guzuschreiben; er wollte Bilbung nicht als Zwedt, fondern als Mittel feiner felbftfuchtigen Beftrebungen. Doch hatte er, wie ichon bemertt, Diefes fauern, einzig legitimen Beges, burch Berftandes : und Gemuths: bilbung die Borguge ju verdienen, bie fruber feiner Ge burt als Recht eingeraumt worden, nicht nothig. In ben meiften beutschen Staaten erhielt er Lorrechte und Borguge, bie zwar ber Souverainetat ber Fürsten teinen Gintrag bewirften, aber fur bas Bolt brudenb genug murben; babin geboren ein privllegirter Berichtestand, Die Patrimonialgerechtigkeiten, die erften Unspruche auf Offis gierftellen im Beere, die ausschliefliche Boffahigfeit u. f. w. Mit bem in feinem Glude machfenden Uebermuthe bes Abels wuchs auch bie Erbitterung bes Bolfes, zumal ba einzelne gurften eine ju große Sympathie fur Diefe Rafte außerten, lieber einen abeligen Stall = ober Jagbiunter um ihre Derson litten als einen burgerlichen Regierungs= rath und Dberrichter, und fogar, gegen die Gefete bes Grundvertrags ber landftanbischen Berfaffung, Rescripte erließen, wodurch nur Gohne ber Bafallen und ber bodiften Staatsbeamten, in der Regel auch Abelige, in ben bobern Staatscollegien angestellt werben sollten. Doch am bellen Tage und bei heiterm himmel leuchtete ein Blis, rollte ein furchterlicher Donnerschlag in bem Rach: barlande und trubte auf Ein Mal all die schonen Musfichten ber Abelskafte in Deutschland. Das Bolt ift zu bem vollen Bewußtfein gelangt, daß die Borrechte des Abels feine vimunftige Begrundung haben; daß er bem Gemeinwesen gur Laft und ber freien Entwidelung ber Rationalkeaft zur Storung ba ift; die Beit ift getom= men, wo gelchehen muß, was der Freiherr v. Zurtheim feinen Stanbesgenoffen in ber erften babifchen Rammer fcon por Jahren verkundete: "Das besondere Intereffe Thres fowie jedes andern Standes fann in Ihnen nur infofeen Bertreter finden, als es bem Allgemeinen nicht wiberftrebt; wol tonnen Gie baber in Lagen tommen, wo felbft moblerworbene, burch Gefete gefi derte Berechtigungen bennoch nicht engherzig bebauptet, fondern jum Boble bes Gangen aufgegeben merben muffen. Ihre Pflicht als Menschen und Burger, welche nach ber moralifchen Weltordnung ben Borrechten bes Standes vorangeht, ift es, Dasjenige anzuerkennen, mas fich als nothwenbige Foberung bes Beiftes und bes Bedurfniffes ber Beit bemabrt, benn biefer kann teine menschliche Ginrichtung widerstehen, und auch ein bem herzen theueres, einst gutes Institut ber Bater kann die Zeit seiner Anwendbarkeit überlebt haben".

(Der Befdluß folgt.)

### Die Pitcaieninfel

Gine ber mertwurbigften europäischen Colonien ift ohne 3mel fel bie auf ber Pitcairninfel, im ftillen Meere, gegrunbet von Meuterern, bie fich bes britifchen Kriegsichiffes Bounto bemache tigt und fich mit bemfelben nach jener einfamen, bamals vollig unbewohnten Infel gewandt hatten. Die Bounty verließ Enge land im Dezember 1787, erreichte aber, wegen fchlechten Betters und anderer Urfachen, ben Ort ihrer Bestimmung, Dtabeite, nicht vor bem Oftober 1788. Der 3med ber Reise mar, Die Brotfrucht ber Cubfee gu holen und nach Weftinbien gu verpflangen. Das Schiff lag volle 6 Monate an biefer wolluftigen Infel, und man tann fich benten, bag bie verwohnten Seeleute nach einem folden Aufenthalte ungern gu ihrer harten Roft und ftrengen Disciplin gurudtehrten. Ein Streit gwifchen bem Gapitain und einigen feiner Offiziere, unter benen fich ber Mate Chriftian befand, fuhrte unter biefen Umftanben leicht gu offener Emporung. Chriftian außerte bes Abende gegen einen anbern Offigier, er wolle fich ber Tyrannei bes Capitains nicht langer unterwerfen; er habe fich ein Floß gebaut und wolle auf bemfelben nach Otaheite entfliehen. Gein Freund bemerkte: es murba leichter fein, fich bes Schiffes gu bemachtigen, mit bem bann alle Ungufriebenen nach ber Infel gurucktebren tonnten. Chriftian fußte fogleich biefen tuhnen Borfchlag auf, bie Dannfchaft wurbe gewonnen, bas Schiff genommen und ber Capitain mit ben meiften Offigieren und ben treu gebliebenen Matrofen in einem ber Schiffsbote ungefahr 10 Deilen von Tofoa ben Bellen über geben. Um Borb ber Bounty blieben, mit Chriftian, 8 Dibfhipmen, ber Beugmeifter, 16 Matrofen, 8 Bandwerter und ber Sartner, in allen 25 Personen. "Duffah nach Dtabeitet" war jest ber allgemeine Ruf am Borb ber Bounty. Balb hatten fie bas Biel ihrer Bunfche erreicht und nachbem fie fich hier mit ben nothigen Borrathen, mit Arbeitern und Weibern verfeben, gingen fie nach ber benachbarten Infel Tabouai unter Segel um fich auf berfelben fur immer niebergulaffen. Es gelang ib nen jeboch nicht, bie Eingeborenen fur biefen Plan gu gewinnen; und fie manbten fich baber, nachbem fie lange barüber gefiritten hatten, mas fie anfangen wollten, noch einmal nach Dtabeite, fehr gegen ben Billen Chriftians. Diefer fab vorber, baß, fobalb Capitain Bligh nach England tame, und felbft fofern bies nicht gefchehe, im Berlaufe ber Beit Rriegsfchiffe ausgefanbt werben murben, um nach ber Bounty gu forfchen; und ba Dtabeite noturlich einer ber erften Puntte fein mußte, ben fie befuchten, fo war bie Entdedung unvermeiblich. Deshalb hatte er ben Plan, bas Schiff nach irgend einer unbefannten und unbewohnten Infel gu fuhren, mo fie leicht ber Rache ber Gefebe entgeben tonnten. Ginige ber Meuterer weigerten fich ibn gu begleiten, wenbeten aber nichts bagegen ein, baß er bas Schiff fur fich nahm. So wurden die Laue gekappt und bas Schiff, mitten in ber Racht, ehe ber Landwind eintrat, in die weite See hinausgeführt. Icht Perfonen von der Mannschaft ber Bounto und 6 Eingeborene entschlossen fich bas Schickful Christians zu theilen, und mehre Beiber von Dtabeite waren gleichfalls von ber Dam tie. Die Meuterer fagten jest ber gangen Welt Lebemobl, aufen ben wenigen Perfonen, bie mit ihnen in ihrem Eril vereinigt waren. Wobin fie ihre Buflucht nehmen follten, mar noch nicht Die Marquefasinfeln wurben guerft genannt; entichieben. Chriftian, ber Capitain Carteret's Befdreibung von ber Pitcairninfel gelefen hatte, hielt biefe inbeffen für beffer geeignet, ihren 3meden gu entsprechen; und babin ging baber bie gabrt. Sie erreichten nach wenigen Zagen ihr Biel, und Chriftign lanbete

mit einem ber Geelente in einem fleinen Rachen, ber auch foater noch gute Dienfte leiftete. Gie burchwanderten bie Infel and hatten fich bald überzeugt, daß fie ihren Bunfchen volltommen genügte. Gie befat Baffer, Bolg, einen fruchtbaren Boben und einige esbare Fruchte. Der Anterplas war febr folecht und bas ganben felbft für tleine Bote außerorbentlich gefahrlich. Die Berge waren fo fcmer juganglich und bie Paffe fo fcmal, bas fie von wenigen Perfonen gegen, ein heer vertheibigt werben tonnten; auch fanden fich einige Boblen, in welche man im folimmften Ralle feinen Rudzug nehmen, und wo man, fo lange bie Borrathe nicht erfchopft waren, jeber Berfolgung Trog bieten tonnte. Dit biefer Rachricht febrten fie an Bord gurud und brachten bas Schiff in einer fleinen Bai auf ber norblichen Seite ber Infel vor Anter. Dier wurde Alles, was von einis gem Rugen fein tonnte, gelanbet und bas Schiff barauf, um jebe Spur beffelben gu vernichten, verbrannt. Dies gefchab am 23. Rebruar 1790. Gine paffenbe Stelle wurde ausermabit, um ein Dorf auf berfelben zu erbauen; ber Reft ber Infel warb in gleiche Theile getheilt, von benen jeber ber Seeleute einen erhielt. Die armen Schwarzen wurden als Freunde und Bebulfen angefehen, fanten aber, ba fie ohne Gigenthum von bem guten Billen ber Matrofen abhangig waren, für bie fie arbeis teten, allmalig ju Oflaven berab. Inbem man ben Raum, ber fur bas Dorf bestimmt mar, reinigte, murbe eine Reihe Baume swifchen bemfelben und ber See fieben gelaffen, um bie Gebaube wor Schiffen, bie vielleicht vorüberfahren tonnten, gu verbergen. Bis bie Baufer vollenbet waren, wurden bie Segel ber Bounty au Belten benust; und als fie bagu nicht mehr erfoberlich mas ren, mußten fie bie Stelle ber Rleiber verfehen. Go mit allen Beburfniffen bes Lebens unb manchen feltenern Genuffen verfeben, fühlten fie ihre neue Lage über alle hoffnung und Erwartung behaglich; und 2 Jahre lang ging Alles gang vortrefftich. Rach Bertauf biefer Beit wurbe Giner ber Europaer, Williams, ber einen Monat nach feiner Antunft bas Unglud gehabt batte, fein Beib zu verlieren, unzufrieben und ertlarte, baß er in einem ber Boote ber Bounty bie Infel verlaffen murbe, wenn man ihm nicht ein anderes Beib gabe. Dies war eine unvernunftige Foberung, ba alle Frauenzimmer auf ber Infel verheirathet waren. Um ben ungeftumen Menfchen gu beruhigen, zwang man enblich Ginen ber Schwarzen, fein Beib ihm abzutreten. Diefe emporenbe Ungerechtigfeit erbitterte bie Schwarzen im bochften Grabe; fie machten mit bem Gefrantten gemeinschaftliche Cache and befchloffen, an ihren Bebrudern blutige Rache gu nehmen. Bu ihrem Unglud vertrauten fie biefen Unfchlag jeboch ben Beis bern ber Europaer, und biefe hatten gu viel Buneigung gu ihren Mannern, als baf fie biefelben ungewarnt batten laffen follen. Die Art, wie fie ihre Barnung einfleibeten, erinnert an manche romantifche Ergablung bes Mittelalters; fie legten in eines ib: rer Lieber folgenbe Worte ein: ,,Barum fcarft fcmarger Mann bie Art? um weißen Mann ju tobten". Jest begann eine Scene bes Berraths und bes Morbes, bie fich barauf auch unter ben Quropaern immer wieber von Reuem wieberholte, bis von allen mannlichen Bewohnern ber Infel nur ein Gingiger ubrig blieb, ber alte Abams, um bas Schickfal feiner Befahrten ju ergablen. Dief ergriffen von Reue, faßte biefer ben ernften Entichluß, burch fein funftiges Leben fur bie Berbrechen bes vergangenen gu bus Ben und fich gang ber Erziehung ber buiflofen Befen gu wibmen, bie jest feiner Dobut allein überlaffen maren. Er belehrte bie otoheitifden Beiber jum Chriftenthume und bie gutmuthigen Gefchopfe unterwarfen fic balb ber Lebensordnung, bie er fur fie feftfeste. Die Rinber wuchsen auf in Sittlichfeit und Frommigfeit, die Colonie gebieb, und fie bilben jest eine gluchliche und wohlgeordnete Gefellicaft. Die Seefahrer, welche bie Infel aufgefunden und feitbem wiederholt befucht haben, find ent-gadt von ber tinblichen Einfalt biefes Bolfdens und von ber patriarchalischen Ordnung, welche ber alte Bater Abams unter ihm zu erhalten mußte. Rach ben neueften Rachrichten ift biefer am 5. Dary 1829 in einem Alter von 65 Jahren geftorben; aber bie Colonie, bie jest fogar einen Geiftlichen bat, ift noch

immer in frohlichem Cebeihen begriffen, und die Bewohner find mit ihrer Lage so zufrieden, daß sie ganz und gar nicht den Wunsch hegen, ihre kleine Insel zu verlassen. Die Beschreibung ihres gegenwärtigen Zustandes bildet eine der interessanteisten Episoben in der turzlich erschienen Reisedschreibung des Weltumseglers Beechen, Voyage to the Pacific and Beering's Strait". und wenn irgend einer unserer Novellen- oder Romanendichter um einen Stoff verlegen sein sollte, so wüsten wir ihm keinen belohnendern zu empsehen, als die Vitcairninsel.

Italia in hunbert und Einem Standchen befungen von einem Morgenlander. Darmftabt, Leste. 1830. 8.
1 Thir. 18 Gr.

Dunbert und Gin Stanboen im elegischen Bersmaß follen hier bas gand feiern, welches feit Jahrhunberten ben Tribut ber Bewunderung in Profa und Berfen zu empfangen gewohnt ift. Der Morgenlander jedoch, ber ihn barbringt, ift eben nur ein verkleibeter und hat ben Turban und Raftan mehr in: als auswendig. Es ift taum möglich ihn ju vertennen, ba er gleich im erften Berfe auf feine Deimath binweift, namlich auf bas "faatumwogte Befilbe bes alten Carnuntume" und auf jeber Seite ben Mann burchbliden tagt, welchem bie "Funbgruben bes Driente" gu Gebot fteben. Roch mehr verrath er fich burch fein Beftreben, auf alten italienischen Kirchen (3. B. in Parma, Ferrara und a. a. D.) gnoftifche Symbole gu ertennen, und mo es fich irgend thun lagt, Proben morgenlanbifcher Beisheit angubringen. Die fogenannten Standen enthalten nun, mit mancherlei Betrachtungen und Empfinbungen burchflochten, Darftellungen ber ibm intereffanteften Gegenftanbe gwifchen Benebig und Reapel. Gie zeugen fammtlich von vieler Sachtenntnis, artiftifcher und antiquarifcher Gelehrfamteit, verrathen eine gebilbete Beltanficht, aber im Gangen wenig Poeffe. Dan finbet oft feitenlang in ben troctenen Befchreibungen tein poetifches Rornchen, und wirb nur burch bie Form baran erinnert, bag man Gebichte vorfichat. Aber auch biefe Form lagt gur Bollenbung noch febr viel zu munichen übrig, und bie holperiche ten herameter und Pentameter, nicht felten noch burch In-correctheiten ber Sprache entfiellt, fallen bem Gebore nur gu haufig gur Baft. Darum wird ber Lefer, ber Stalien noch nicht tennt, fdwerlich burch biefe "Stanben" fich angezogen fublen und weit barin fortlefen tonnen, bagegen ber in Italien bewans berte und mit beffen Schagen vertraute manchen erfreulichen Ans ober Rachtlang aus ben fconen Beiten feiner hesperifchen Ballfahrt empfangen und manches verblichene Bilb feines Erinnerung in frischem Farbenglange erwachen feben. Solchen Lefern, wenn fie nicht gar gu verwohnt finb, moge biefe "Italia" empfohlen fein und fie wird in ihrer italienischen Bibliothet fein unverbientes Plagen einnehmen.

Unfer Urtheil über bes Berf. Darftellungsweise und Bersban zu belegen, schlagen wir bas Buch, bem Jufall uns überlaffend, auf und finden S. 246 eine Schilberung und Geschichte bes berühmten Gemälbes ber Johanna von Aragonien von E. ba Binci im Palazzo Doria zu Rom.

Diese Johanna ift, so glaub' ich, die heldin des Bildes,
Die im Beden früh mir schon in England erschien;
Ort im Mittelpunkt des meerbederrschenden Ellands
Thront aus Marwicks Schlof Sie als die herrin der Burg.
Dort ergriff mich zuerst das Bild mit himmlischer Annuth
Und als Ideal brannt' es der Seele sich ein,
Jehen Jahre darnach fand ichs am User der Seine
In des Louvre Saal, sand es in Crawfurd's Besis;
Ward im Louvre das Kild von Sancto (1) wirklich gemalet;
O so rief auch Er seines zu Warwick dervor!
Bwei Mal sand die Dulbin im kralenden Abbitd,
In den Palästen von Wien (aber wo weises Ce int?).

In Enbomirsto's Palat marb Sie mit bem Loofe (1) verfpielet. Bon bem Briefifchen jog felbe ju Guthon binaus. Sieh! jum fechsten Dal begegnet ich felbe (!) ju Mailand, Im vertleinerten Das treu nach ber rom'ichen gemalt, Aros bes geig'gen Berbots, traft beffen Runftlern vermehrt ift In ber Galerie einzuftubiren bas Bilb. Mifo fechs Dal icon mar mir bie Bulbin erichienen, Immer mit neuem Glang frifdent bie britifche auf, u. f. w.

Poetifc wird man biefe Berfe fcmerlich nennen wollen, boch geboren fie nicht gu ben fcblechteften bes Buches.

#### Die Ueberschwemmung Morans in Schottland.

Gin Alachenraum von mehr als 6000 englischen Deis len, welcher ben großen Theil von Morapfbire ausmachte, war wahrend bes Augustmonats 1829 ber Schauplas einer ichrecklie der Rataftrophe. Gine plogliche Ueberschwemmung gerftorte ben vierten Theil bes ichottifchen Gebietes. Drei Regentage, ber 2., 3. unb 27. Auguft, führten biefe furchtbare Ueberschwemmung berbei. Die Rataratten bes himmels waren geoffnet; alle Rluffe maren aus ihrem Bette getreten; biefes ungeheure Beden bilbete ein Meer; Strafen, Felber, Gebaube, Baloungen, Feifen, Al-les war verschwunden. Es schien, ale wenn bie Berge, aus ihren tiefften Burgeln geriffen, alle in bem Schoofe ber Erbe enthal: tene Gewaffer entfeffelt hatten; als wenn bie Ratur, guctenb in gewaltiger Anftrengung , alle Spuren bes Menfchen und feis ner Berte von biefer weiten Oberflache batte vertilgen wollen. Unermesliche Canbitrecten fammt Reierhofen, heerben und Bewohnern werben von Strome hinweggeriffen. Bege von 10 Stunben in ber gange find ganglich verwischt; Bruden von Granit, welche in die Belfen eingemauert waren, find gertrummert worben. Maffe find aus ihrem Bette geworfen worben und haben fich eine neue Bahn gebrochen. Die gange Topographie biefes gro-fen Bezirks hat fich anbers gestaltet. Es ift unmöglich bie ebemaligen Grengen und Demarcationelinien einer einzigen Befigung gu ertennen. Man muß fich fogar wundern, bag nicht fammte liche Bewohner ums Leben getommen find, fo unvorgefeben und ploglich trat die Rataftrophe ein, fo unaufhaltsam war die Buth ber Muten.

Babrend biefer Ueberschwemmung fanb ber himmel in Stammen; von allen Geiten frachte ber Donner. Die Unboben, auf welche fich bie Ungludlichen, welche bie Bellen verfolgten, flüchteten, wurden unaufhörlich vom Blige getroffen : es war ein furchtbarer Streit aller gum Berberben bes Menfchen ver:

fdwornen Raturfrafte.

Die Lage und physifthe Geftaltung Schottlanbs tragen befonbers bagu bei bie Intenfitat biefes Phanomens gu feigern, welches im Innern von England beinabe unbefannt ift. Barum aber hat es fich in diefem Jahre mit einer fo unwiderstehlichen und ungewöhnlichen Buth gezeigt? Belches maren die Urfachen biefer fcrectichen Ueberfcwemmung? Belde befonbern Umftanbe baben fie begleitet?

Babrend ber Monate Mai, Juni und Juli war bie hige außerordentlich gewesen; ber elektrische Buftand ber Atmosphare veranberte fich fo baufig, bag bas Barometer bie Temperatur febr unrichtig anzeigte. Auf eine außerorbentliche Trodenheit, welche Stauben und Blumen tobtete, folgte gu Beiten ein ungewohn-lich beftiger Regenfchauer. Es zeigten fich mehre Rordlichter; ber Bind webte mit vieler Beftigfeit. Ein ungludliches Ereige nis, gleichfam eine Borbebeutung ber Rataftrophe, fanb ftatt am 12. Juli. Im Gee Reanlochluichart, in ber Pfarrei Contin, liegt ein Beiler beffelben Ramens. In einem Sonntage befanben fich die Einwohner in ber Rirche, als ploglich ber Cee, burch einen gewaltigen Regenstrom angeschwellt, aus feinen Ufern tritt, ble Bruce wegfdwemmt, fich in bie Ebene verbreitet, fammtliche Butten von Reanlochluichart gerftort und feine Spur bes Ortes übrigläßt. Die Kirche lag auf einer Unbobe und war burch ein Magden und eine Brude von bem Beiler ges trennt. Man bente fich bas Erftaunen ber Ginwohner, als fie, aus ber Rirche tretenb, weber Brude, noch Beiler, noch Biefen mehr faben, fonbern blos eine ungeheure Bafferflaches welche mit reißender Schnelle babinbraufete! Die Rinder batten Beit gehabt, fich ju retten: außer ihnen, hatten fie Alles verloren. In ihrer aberglaubifchen Ginfalt fchrieben fie biefes Unglud ber abttlichen Rache gu; fie mabnten, ihr Gutsherr babe es auf ibr Daupt gezogen, indem er im Parlamente fur bie Emancipation ber Ratholifen gestimmt.

Mußer ben allgemeinen und entferntern Urfachen, bie wie angeführt, gibt es andere, nabere. Die Beftwinde hatten auf ben norblichen Theil von Schottland eine Daffe von Dunften gebauft, beren ungeheure Caule, burch einen pibglichen aus Rord. often webenben Sturm fortgeriffen, fich gen Gub-Often fturgte, langs ben Ruften von Caithnes und Sunderland, aber ben Rith von Moray, und enblich, von ben fcarfen Spigen ber Bebirge Monabbleabh angezogen, fich in bie von benfelben berabfturgens ben Fluffe entlud, in ben Rairn, Findhorn, Spen Loffie, Don, Dee u. f. w. Es verbient bemerkt ju werben, bas je naher bes Quell eines Minffes an bem Gipfel ber Berge lag, befto großere Berwuftungen er angerichtet. Der Ringuffie und feine Buffuffe. wuchsen über bie Dagen an, mabrent bie Spep innerhalb ben Grengen ber frubern Ueberfcwemmungen geblieben ift. Bon ber Deftigleit, mit welcher fich bie Raffe biefer verbichteten Dunfte aufgeloft und auf bie Granitfpipen ber Monabhleabh berabe gefturgt, tann man fich taum einen Begriff machen. In eines großen Entfernung von biefem Gebirge, gu huntly Lobge, fiet von 5 Uhr bes Morgens bis 8 Uhr bes Rachmittags eine folche Daffe von Baffer, bag ber Boben bis zu einer Bobe von 81 3all überschwemmt murbe. Die Maffe von Regenwaffer, welche am 2. und 3. August gefallen, macht ungefahr ein Sechetheil berjenis gen aus, welche in einem gewöhnlichen Jahre in gang Schottland:

### Notiz.

Araber im atlantifchen Deere.

In feinem neuern Berte über bie Entbedung von Amerita findet fich, fo viel mir bekannt, die Stelle aus ber Erbbefchreis bung bes Mohammeb Scherif Ebbris benugt ober berfelben ges bacht, welche fcon zu Anfange biefes Jahrhunberts von Rlarroth in feinem "Affatifchen Magazin" mitgetheilt wurde, und bie allerbings wol einige Berudfichtigung verbient. Ebbriff, ber um 940 auf Sicilien feine Beographie ausarbeitete und ebenfalls über ben Norben von Guropa einige hochstanziehende Berichte burch bie Rormannen erhielt, ergabtt folgenden merkwurbigen Borfall, ber, einige Schiffermarchen abgerechnet, ben Berburg feiner Bahrheit in fich felbst tragt und ben Bersuch, ber Araber nach Beften gu bringen, beurtunbet, moge er auch über bie Mgoren nicht binausgegangen fein. Es bereben fich 8, mit einanber verwandte, Araber gu Liffabon ein gabrzeug auszuruften unb mit Lebensmitteln auf mehre Monate gu verfeben, um nach Beften in bas Meer ber Finfterniß vorzubringen. Sie ftechen bei frischem Oftwinde in die See und gerathen nach 11 Tagen in ein trages Baffer mit übelm Geruche und vielen Felfenbanten, mesbalb sie nach Guben sich wenden und nach 12 Nagen an eine Infel gerathen, wo fie mit fußem Baffer fich verfeben, aber von bem Bleifche ber bortigen Thiere, ber berben Bitterfeit wes gen, nichts genießen tonnen. Rach Berlauf ebenfo vieler Sage gerathen fie an eine großere und bewohnte Infel, werben fofort von ungahligen Canots umfdwarmt, gefangen und nach ber Stabt, welche an ber Rufte lag, abgeführt, um von bem Ronige bas Urtheil gu empfangen. hier finten fie zu ihrem Erftaunen einen Dolmeticher, bes Arabifchen tunbig, tonnen aber ber Gefangenschaft nicht entgeben und finden nur nach vielen Dishandlungen Belegenheit, wieber von ber Infel gu entfommen. 179.

fåı

## literarische Unterhaltung.

Donnerstag,

- Nr. 181. -

30. Juni 1831:

Die deutsche privilegirte Lehns und Erbariftofratie u., von 3. C. Fleischhauer.

(Befdlus aus Rr. 180.)

Bir tehren, nach biefer Abschweifung, jum Berte bes Berfe, felbst wieber jurud. Da ber Abel als privilegirter Stand, wie S. 36 bemerkt wird, von philosophis ichen Erdrterungen und Entscheibungsgrunden nichts boren will, sondern hinsichtlich feiner Borrechte an bie Geschichte und bas herkommen appellirt, fo wibmet ber Werf, ber Untersuchung biefes historischen Grundes ben größten Theil seiner Schrift und gibt im ersten Capitel bie Gefdichte bes Urfprungs ber Lehne in Deutschland; im zweiten bie Gefchichte bes Urfprungs und ber Bermehrung ber Steuern in Deutschland; im britten bie Beschichte bes Kaustrechts, bes barin liegenben Ursprunges ber meiften Bauernbelaftigungen, auch bes Geleites und ber Bolle in Deutschland; im vierten bie Befchichte bes Patriciate in ben meiften beutschen sonftigen unmittelba= ren ober fogenannten Reiche- und einigen mittelbaren ober Territorialstadten; im funften die Gefchichte ber Leibeigen= schaft in Deutschland; im sechsten die Geschichte des Johanniterorbens; im fiebenten bie Geschichte bes beutschen Orbens; im achten die Geschichte ber ehemaligen beutichen unmittelbaren Erg= und Domftifte, ober ber foge nannten Sochstifte ober Sochfirchen, und im neunten Die Geschichte ber lanbftanbischen Ritterschaft in ben einzelnen Territorien ober Fürstenthumern. Die Thatfachen, welche ber Berf. in jebem einzelnen Capitel jusammenftellt und Die bei einiger Bekanntschaft mit den neuesten Forschungen noch fehr vermehrt werben konnten, find an fich mahr und richtig; aber ber Standpunkt, von welchem aus ber Berf. fie betrachtet und beurtheilt, ift einseitig, und barum find es auch feine Kolgerungen und Schluffe.

Die Einseitigkeit bes Werfs. beruht vorzüglich darin, daß er das Mittelalter, in welchem der Abel entstand und blühte, nur als eine Zelt der Unwissenheit und Barbares, des Despotismus und der Stlaverei, die nur Abscheu und Berachtung erregt und verdient, betrachtet und das Gute des Mittelalters, das in der Entwickelungsgeschichte unfers Bolkes als eine naturgemäße, nothwendige Periode, als eine Uebergangszeit zu etwas Besserm ausgesaßt werden muß, ganz miskennt. Wir gehören gewiß nicht zu den undebingten kohpreisern des Mittelalters, deren

Biele ihren 3weck, Herstellung bes Aristokratismus und ber Priefterherrschaft, nur schlecht versteden, aber wir tons nen ebenso wenig bas Urtheil unterzeichnen, welches in ben 2 bervorstechendsten Inftituten bes Mittelalters, in bem Abels= und Rlosterwesen nur die absichtliche und spftema= tische Unterdruckung aller geistigen und burgerlichen Freis heit, nur Beraubung und Unterbrudung bes Bolfes feben will. Wir wollen beswegen bie Leichen bes 13. und 14. Sahrhunderts mit ihrem Modergeruche nicht wieder unter bas lebenbe Geschlecht stellen, wir wollen beswegen weber Rlofter mit tragen und arbeitescheuen Monchen und hpsterischen Ronnen anfüllen, noch bie Burgen wieder aufbauen für Ritter und Chelfrauen, aber wir verlangen Gerechtigfeit in ber Beurthellung ber vergangenen Beiten, an welche ber Dagiftab ber unserigen nicht angelegt werben barf. Satten bie Deutschen bes 11. und 12. Jahr= hunderts philosophirt wie bie bes 18. und 19., hatten fie bie Lehren eines Bolingbrote, Sume, Montesquieu, Rouf= seau, Raynal, Schlozer, A. Smith u. A. gekannt; hatten fie mit Einem Worte die politische Auftlarung unferer Beit befessen, es murbe meber von bevorrechteten geifts lichen und weltlichen Standen, noch von Abel und von Leibeignen und Sorigen die Rede fein konnen. Anch burfen wir bem Abel feine gange große Bebeutfamteit im Mittelalter, fein Recht, Das gewesen zu fein, was er mar, zugestehen, ohne daß wir beshalb ihm in unserer Beit ein einziges Borrecht, wodurch er sich von dem Bolke ausscheidet, gewähren muffen. "Corporationen", fagt einer ber grundlichsten und ausgezeichnetsten Staaterechtslehrer unferer Zeit, R. E. Schmid in Jena, in seinem "Staatsrecht" (S. 11), "tonnen, weil fie ihre corpora tiven Rechte nur als Mittel fur bie allgemei nen 3mede bes Staates erhalten, niemals ein eigenthumliches und unwiderrufliches Recht behaupten", und S. 23 wird biefer Gegenstand mit geboriger Rlarbeit behandelt:

Aus dem bloßen Dafein erblicher Standesunterschiede bei ben meiften Bolfern folgt also noch nicht die Unentbehrlichfeit ober auch nur die Rühlichfeit berfelben. Die hiftorische Entwickelung gewisser Standesvorrechte von ben frühesten Beiten eines Bolles an ift an und für sich Rechtsgrund ihres fernern Beftehens. Bielsmehr sind biefelben ber Gerechtigkeit zuwider, insofern sie den Ausspruch eines jeden Einzelnen auf personliche Freiheit beeins

trachtigen, inebefonbere ben Gingelnen verhinbern, bei ber Bahl feiner Lebensbestimmung feinem innern Berufe gu folgen; bas Urtheil über ben fittlichen Berth bes Menfchen von etwas Meus Berm und Bufalligem (Geburt ober Befig) abhangig machen und ben Staat verbinbeen, nur nach bem Dafftabe ber Tuchtigfeit und Burbigfeit gu vergeben; in ben Leiftungen ber Gin: gelnen für bas Bange ben Grunbfat ber Bleichheit aufheben".

Und in beigefügten Unmertungen (G. 24) werben

noch folgenbe Erlauterungen gegeben:

Montesquieu's befannter Cas, bas ber Erbabel ber Monars die unentbehrlich fei, grunbet fich auf ben falfchen Borberfas, bas bas erhaltenbe Princip biefer Regierungsform bie Chre fei. Im Begentheil ift gerabe bie Geburtsariftofratie bie naturliche Beinbin ber Monarchie. - Der Aufhebung rechtswibriger Stanbesvorrechte tann ber langfte Befit fcon barum nicht entgegengefest werben, weil biefe nicht barin befteht, bas bem Bevorrechteten etwas genommen wirb, fons bern barin, das ben Uebrigen nur ein gleiches Recht gegeben wirb.

Mur insofern die Folgerungen bes Berfe. mit biefer ftaatbrechtlichen und; nach unferer Ueberzeugung, allein richtigen Unficht übereinstimmen, tonnen wir fie gutheißen. Bir billigen baber mit voller Ueberzeugung, mas er (S. 352) fo einbringlich ben Regenten und Regierungen an-

rath und empfiehlt:

Das bei Befegung eines jeben Poftens, er fei welcher und fo boch er wolle, bei jeber Anftellung und Beforberung im Staate hinfort nicht ariftofratifche Beburt und Abstammung, fonbern einzig und allein bie erfoberliche bobere moralifche und miffenfchaftliche Burbigleit, foweit fie fur Menfchen, bie nicht allwiffend find, erforfcbar ift, berudfichtigt merbe. Dabei ver: ftebt es fich von felbft, baß jebe Art von Repotismus, jebe Sie monie, jebe Amtsfeilheit ober Rauflichfeit, jebe Protection ober Begunftigung forgfaltig vermieben und ftreng unterfagt werben muß, weil fich jebe Staatsverwaltung, bie anbers verfahrt, in ber Meinung ihrer Untergebenen unb Staatsburger baburch un:

permeiblich herabfest u. f. m.

Wenn er aber verlangt, baß alle Titel, Bappen unb Abzeichen, alle aus wechfelfeitiger Gefälligfeit ober aus ferviler Kriecherei hier und ba noch gebrauchliche Converfations : und Soflichfeitsformeln, bie an bie alten Beiten, Miebrauche, Anmagungen und Ungerechtigfeiten erinnern, bauptfachlich aber bie Ertennunge :, Bereinigunge = und Bulammenhaltungsworter von, gu ober auf, bei nam= hafter Strafe verboten werden muffen, tonnen wir ihm nicht beivflichten; bem Staate fann es gang gleichgultig fein, ob er herren von, ju und auf befist, ob Gin: geine bie Erinnerung an ihre Borfahren und beren Gu: ter burch Portraits, Mappen und Sinnbilder fortpflans gen, wenn bamit nur fein Borrecht verbunden ober aus: gesprochen wird; jeder Mensch hat als folder ein Privatrecht auf feine Borfahren, was fo lange fur beilig geachtet werben muß, als es nicht gur Grundlage von staatsgefährlichen Anmagungen wird. Bas die Aufhebung ber ausschließlichen Soffahigfeit bes Abels betrifft, fo ftimmen wir bem Berf. im Gangen bei, find aber ber Meiming, baf man bem Furften ebensowol wie jebem Sausvater bie freie Bahl feines Sofgefindes überlaffen muß; ift er aufgetlart, haben bie Biffenschaften feinen Ropf erhellt und bie angeborenen Borurtheile verdrangt, fo wird ibn eine hofumgebung, wie fie haufig finb, ge-Schraubt, Erlechend, falt, intrigant, voll Robomontaben und Abgeschmacktheiten von selbst aneteln und er fic aufae flarte, verftanbige, mahrhaftgebilbete Danmer zu feinem Umgange mablen; ift ber Kurft aber felbst voll von Borurtheilen, ohne mahre Geistes : und herzensbilbung welcher tuchtige, gebilbete und tugenbhafte Mann wurde nicht eher vorziehen, nach Sibirien auf ben Bobelfang, ale an einen Sof zu geben, wo ihn Aerger und Lanas meile langfam tobten murben ?

Wenn es ber Raum b. Bl. gestattet, so merben wir, versprochenermaßen, noch einmal auf mehre einzelne Capitel diefes Wertes, bas fo außerorbentlich reich an Thatfachen ift, bie im Durchschnitt gut jufammengeftellt find, jurudtommen. Unter ben Schriften, beren Benubung wir ungern vermißt haben, nennen wir bier nur: "Die Ehre bes Burgerstandes nach ben Reichsrechten", von v. Sorir (Bien, 1791), und: "Bur Bermittlung ber Ertreme in ben Meinungen", von Friedr. Uncillon (1828).

Etwas über die Congregationen und ihre Tendenz.

Die "Bl. f. lit. Unterh." haben gunachft bie Tenbeng, fich parteilos über alle Erscheinungen auszusprechen, welche bem Beifte bes Sahrhunberts und feinem Charafter eine beftimmte Richtung mittels ober unmittetbar geben. Wenn wir bas ans gefündigte Thema flar und befonnen auffaffen; wenn wir es mit prufenber Umficht burchauführen fuchen, fo glauben wir nichts 3wecklofes unternommen zu haben. Da wir aus bem tatholischen Deutschland ben Lefern biefer allgemeingeachteten Blatter unfere Erfahrungen mittheilen, fo haben wir ohne 3meifel ben Bortheil auf unferer Seite, bag man uns bie unbefangenfte Babrbeit zumuthet. Die Congregation, biefes gefürchtete Ungetham, bas in Frankreich ber bourbonischen Regierung als ein machtiger Debel biente, Scheint auch im tatholi= fchen Subbeutschland Rachahmung zu finden und, find bie Behauptungen bes bairifchen "Inland" gegrunbet, in Baiern fich Bahn gemacht zu haben. Wir tennen bie Congregationen als gottesbienftliche Uebungen, bie an befontern geften, befonbers an jenen ber Maria ftatthaben; wir tennen fie unter eis nem Bunbe, bem Debre aus besonberer Devotion beitreten, Opfer barreichen, unter fich Borftanbe mablen, die unter ben prangenben Ramen : Prafecten und Confuin, burch abgefonberte Sige im Berfammlungsorte, burch rothe ober blaue Tuder, womit ihre Stuble und Bante geziert find, vor ben übris gen frommen Mitgliebern ausgezeichnet werben. Gewöhnlich erneuen fich jahrlich bie Bablen bes Prafecten und ber Confuln - Burben, bie bem Laien ebenfo gut übertragen werben als bem Priefter. Wir erinnern uns einer tatholifden Univerfitat, wo bie Congregationsfefte mit bem größten Pompe, mit bem glangenbften Aufwande firchlicher Pracht begangen murben; wo ber Jungling eine Auszeichnung fanb, wenn ihn bas Scrus tinium unter bie Confuln aufnahm, wo neben ber Universitat ein Symnaffum beftand, gab es eine fleine und eine große Congregation. Da jene fich aus bem Kreife von Knaben und Junglingen bilbete, welche, ihrer Altereftufe gemaß, nur auf geringern Aufwand fich einlaffen tonnte, fo trat fie nie in eine Bereinigung mit biefer, an welcher felbft Beamte hoben Ranges Theil nahmen. Gine feierliche Deffe (hochamt) unter Begleitung einer auserlesenen Dufit, Litaneien und eine brillante Prozeffion, welcher bie Congregationswurbentrager und bie übrigen zahlreichen Mitglieber mit großen Bacheterzen folgten; bie Opferung ber Geschente, welche auf einen großen, tunftvoll gearbeiteten Gilberteller gelegt wurden, endlich eine Prebigt und Gebete machten bas Feft aus. Diefe firchlichen Ceremos nien, bie man Congregationen nennt, bestehen noch - ber fromme Bruberbund, oft unter bem Ramen : Marienifcher Cisbesbund, blubt noch, und mochte nur in Baiern, wo unter Mantgelas' Regierung bem Jesuitismus zum wohlverdienten Lohne für Berfolgungen und absichtliche Bersinsterung der lette Schimmertand abgeriffen wurde, an pietisticher Warme und an hingebender, frommer Schwärmerei vertoren haben. Das Concordat und die Alofter haben die Aufgabe; ben erloschenen Songregationssinn wieder anzusachen; allein, die Beamtenclasse, namentlich jene, welche auf den Universitäten Baierns eine dem Beitalter angemessene Richtung bekamen, sind kaum mehr für

biefen religibfen Dieuft zu gewinnen. Unfere Biffens burfen fich bie Jefuiten ber Grunbung biefes Inftituts ruhmen; biefe politifch bierarchifden Erabans ten ber romifchen Gurie, die fich felbft tales quales nannten, als man fie fragte, ob fie ben Weltprieftern ober ben Donden angeboren, foufen biefe Art von Orgien, bie bamals freilich gang umichulbiger Ratur waren und nur gum 3mede hatten, bie Glut ber Berehrung ju unterhalten und bie Bahn bes ties fern Korichens mit Blumen zu überftreuen, um ben Beift, ber bie Beit auffoberte, fich hellere Regionen auszumitteln, in buftenben Rofenbanben gefeffelt zu hatten. Es galt eine ununter-brochene, fefte Reaction gegen ben Ginfluß ber Reformation, und ihrer Confequeng gelang es, eine unerfcutterliche Scheibes mand aufzuführen, bie aber einfturgen muß und wirb, ohne unbebingt ju erwarten, bag Berber's ichoner Traum fich balb erfullen werbe. Bir hoffen eine biftorifche Bafis gegeben gu bas ben. Die frubere Zenbeng ber Congregationen artete in biefem Decennium aus; bie 3mede wurden mehr ober minber vertaufcht; man borgte ben Ramen eines burchaus religibfen, firchlichen Inftituts, und fcmudt bamit ein neues, bas auf gang andere Grunbfage gebaut ift, bas unmittelbar fich bie Berr-Schaft über bie Seifter anmast und nach unbefannten Statuten feinen Wirtungstreis auszubreiten ftrebt. Es erscheint uns wie ein moberner Pothagorism, ber gwar nicht über ber Beit ftebt. aber fich wie eine Souswache über fie ftellen will, ber in einer Art geheimer Berbruberung im Stillen wirft und allmalig bie Bemuther umgarnt, um fie bem Ratobamon ber Frivolitat, ber Flaubeit gegen bie bochften und beiligften Intereffen bes Denfchen gu entreifen und bie erlofchene Flamme bes religibfen Gemuthelebens mit forglicher Pflege aufzusuchen. Wenn wir in Frantreich ben Gang ber Congregation betrachten, fo burften biefe Anfichten fcwerlich als unftatthaft erscheinen. In Frankreich trug bie Congregation ihre Gesinnungen, ihre Grund-fage und ihr Wirken unverholen gur Schau; man burfte ihr nachsagen, baß sie bemubt war, ber Regierung bie Sand gu bieten, um die alte, einft fo gepriefene Chevalerie wieber ins Leben gu rufen und felbft mondifder Bigotism, fcmarmerifche Dietiftit und Refignation in ben Charafter ber burch bie Revo-Intionsfturme entarteten Ration gu pflangen. Irren wir nicht, fo erscheint uns in Camartine's Poeffen ein auffallenber Sang au einer gewiffen, religiofen Apotrophie, bie wir aber bem ebeln Dichter nicht tabeln wollen, ba wir in ibm, bem Reprafentanten einer in mannichfacher hinficht richtungelos geworbenen Ration, ben Mustruck einer fconen Sehnfucht nach bem Befige unwanbelbarer Gater ertennen. Die Stimme bes Gingelnen ift bas Cho von Millionen, und wieberhallte in Boltaire fein Bolt, fo burfen wir gerabebin behaupten, auch in Camartine offenbart fic ber großte Theil. Dalten Sie es fur Ginfluß ber Congregation? In einer Bechfelwirfung mochten Beibe fteben, nur mit bem Unterschiebe, bas gamartine abfichtelos in feinen wohltonenben Liebern Das ausspricht, was bei ter Congregation entichiebene Abficht ift.

In Baiern follte eine ber franzöfischen Congregation verwandte bestehen. Seit Jahr und Tag hort man die Alage, selbst in disentlichen Blättern, daß eine Congregation in der Residenzstadt hause. Man kann noch zur Stunde nicht behaupten, daß sich eine unter diesem Ramen bestehende Gesellschapten, daß sich eine unter diesem Ramen bestehende Gesellschapten, daß sich eine unter diesem Ramen bestehende Gesellschapten, daß eine unter diesem Ramen bereicht werden, auf das Bestehen einer solchen zu schließen, da sich die Wirtungen durch Organe zu sehr verkünden. Iene, welche den Kampf gegen diese frommen Berbrüderung nicht dulben wollen, eisern mit gelotifder Raferei und fuchen Diejenigen laderlich ju machen, welche mit unerforodener Stirne ihr entgegentreten.

Borres, ber Dann von "europaifchem Rufe", wie ibn feine Berehrer nennen, trat gegen ben Abgeordneten Gullmann aus Rheinbaiern auf, wie ein begeifterter Borfechter, um ben berebten Reprafentanten zu enttaufden. Die Schrift erfchien als Bugabe ber "Cob". Das "Inlanb" nannte offentlich bie Mitglieber ber fogenannten Congregation. Balb barauf ericbien ber Berein für bie Berbreitung guter (fatholifder?) Bie cher, ben Riemand ale eine Befellichaft tannte. Er wirft unter bem hirtenstabe bes Archiepistopats, und wir fteben in ber Borhalle eines Bereins, ber einen Ginfluß auf bie Bilbung bes Geiftes gewinnen wirb. Wenn "bie guten Bucher" Baierns allgemeine Beiftes und Gittencultur bezwecken und erreichen, fo wunfchen wir bem frommen Bereine bas befte Gebeiben. Aber wir beforgen nicht ohne Grund eine einfeitige, engherzige, geiftfeffelnbe Richtung eines Bereines, ber fich bie feltfame Auf-gabe ftellte, auf bas Bolt burch Mittel einzuwirten, welche nur bie Regierungen überhaupt tennen und prufen muffen, um die beiligfte ihrer Pflichten gu realistren. Freilich wirb man entgegnen: wie burften fich bie Bibelvereine verbreiten? Allein wer wird folche Institute anfeinden? Die Stimmführerin "Cos", bas Organ ber bairifden Bucherverbreitungecongrega: tion, wird uns benachbarte Gubbeutiche nie ju ihrem monchie iden Parorism binauffdrauben und uns von ber festbetretenen Bahn echter Auftlarung nie abführen tonnen.

Funf Monate aus ber Geschichte von Paris im Jahr 1830. Bon E. L. B. be Lamothe= Langon. Deutsch von Friedrich Gleich. Erster Band. Leipgig, Peeters. 1831. 8. 2 Thir.

Dies Buch ist sehr leicht zu charakteristren: ein anmuthiger Franzose, von der kriegerischen Partei, aber ehrlicher Freund Bouis Philipps, hat es geschrieden. Der vorliegende 1. Band, welchen Dr. Gleich sließend überseht und die Buchhandlung auf das eleganteste gedruckt und mit dem Bildnisse Bouis Philipps geschmückt hat, gibt die Ereignisse vom 29. Juli dis zum Abtreten des Doctrinairministeriums. Wer den Zeitungen immer gesolgt ist, sindet gar nichts Reues, was von Bedeutung wäre, auch nicht in der Charakteristis der hervorstechenden Männer; wer indessen aus irgend einem Erunde nicht recht im Zusammendange über diese großen Begedenheiten sein sollte, der sindet hier vollkommen seine Kechnung und zwar auf eine angenehme Weise, indem sich das Buch leicht wie ein Roman lieft.

Far ben Dobergestellten ift bas Urtheil bes Berf. ebenfalls von teiner Wichtigkeit, vielmehr muß es ihm entgegentreten als ein flaches Deinen und bulletinmäßiges Unftreichen, bas je nach bem 3mede fo ober fo ausfallen tonnte. Dan bore: 6. 103 wird guerft ergablt, bie alten Republifaner feien alle in ben Ger nuffen, bie ihnen bas Raiferreich geboten, ju Grunde gegangen, es gabe aber eine große Anzahl unter ber Jugend, bie in ihren gutmuthi. gen Eraumen ebenfo fonell wie bie Formen auch bie Menfchen anbern au konnen glaubten und ihnen im Boraus fcon alle Tugenben aufdries ben ; bann heißtes weiter : "Co bachte bie Debrzahl jener jungen Republitaner, mabrend im hintergrunde und bemungeachtet an ibrer Spibe, folan einige unruhige Chrgeizige, einige Menfchen, bie gegen jeben mohlerworbenen Ruhm gehaffig finb, auf ben Augenblich lauerten, fie in ihrem Bortheil vorruden gu laffen, inbem fie. fich vorbehielten, nach bem Siege zu handeln und bann auf bem Sipfel biefes getraumten Utopiens blutige Boblfahrtsansichuffe und Sicherheitscommiffionen , mabre collective Monarchien au grunden, wo sie bann regierten, mabrend ihre verblenbeten Bertzeuge fich aufopferten, fie zu halten". Da haben wir bas alte abgedroschene flache Gemafc, bag einzelne Berbrecher fich vornehmen, herricher zu werben u. f. m., aber bas ift echt-frangofisch. Roch harafteriftischer ift Folgenbes (S. 108): "Die Armee war mehr befchamt als ftolg über ihren gelbzug in Spanien und fublte überbem, baß fie jest, um fich fowol

in Frankreichs als in Europas Augen wieber in die alte Achtung zu seigen, der wirklichen Thaten bedurfte, und neue, glanzende Schlachten und eroberte Provingen (?) ihr nur erlauben konnten, wieder einen gerechten Stolz zu hegen". Ind S. 125 sagt er sogar: "Die große Ration hatte sich gleich nach der Justrevolution ihre natürlichen (?) Grenzen wiedernehmen müssen, die sie über kurz oder lang doch erringen werde". Richt zu übergeben ist hier ferner der echtfranzdische Ausbruck S. 141, dei Gelegenheit der Absahrt Karls X.: "So verließen diese Fürsten auf immer ein Kaph. das sie Zwal von sich gestoßen hatte, und intem sie aus dessen Grenzen schieden, konnten wir nicht sagen: es gibt jest einige Franzdsen weniger".

Ginige intereffante Rotizen burften vielleicht neu fein; fo lieft man bei Gelegenheit ber febr gut beschriebenen Ginschiffung 6. 188: "Gin feltfames Spiel bes Bufalls fugte es, baß bie gemietheten (nordameritanifden) Schiffe ber Familie Bonaparte geborten. G. 189: "In biefem Augenblid fußten einige ber Offigiere von ber Garbe bu Corps, Abschieb nehmend von ber toniglichen Familie, ber Dauphine bie Band; ber Seeprafect wollte bies auch thun, aber bie Fürftin jog thre Band gurud und fprach mit Stolg: "Baffen Sie bas, mein herr, unsern Ereuen". Sowie bies bie Bergogin von Angouleme charatterifirt, fo bezeichnend ift fur ihren Gemahl bie Unterrebung mit Buiche auf der Reise nach Cherbourg (G. 187); er fragt: "Beift Du wol, Guiche, was ich am mehrsten beklage?" "Run, was benn, gnabigster herr?" "Deine Jagbequipage; fie war so fcon!" S. 111 finbet man eine furchtbare Aufklarung über bie liberale Anftellungsjagb, die um fo mehr Glauben verbient, als fie gewiffermaßen bie Gelbftantiage jener Bartei ift. Gebr intereffant muß man G. 89 finben bie Ruckfebr jener bewaffneten haufen, beren bloße Unnaherung Rarl X. bestimmt hatte, Rams bouillet zu verlaffen: "Es war ein feltfames, munberliches unb boch jugleich impofantes Schauspiel, biefe braven und babei gum Theil folechtgetleibeten Leute, jene Arbeiter, jene Sapfern ohne Stolz und Anmagung nach Paris jurudtebren gu feben, wo man fie mit Freubenbezeigungen empfing; ju feben, wie bie Ginen zu Buß, bie Anbern auf ben Buhrwerten, welche fie hingebracht hatten, und noch Andere in Staatscaroffen, gelentt von Rutichern in glangenber Livree, babertamen. Man gewahrte ba harte und jurudftogende Physiognomien, bie gleich: fam felbft barüber erftaunt zu fein ichienen, fich zwischen fo vieler Pracht und auf Sammt und Seibe ju erbliden; junge Beute von angenehmem Meußern, bebedt mit Staub und fast wie in einem Traum einherwandelnb". Go verfteht ber Berf. bie Greigniffe lebenbig vor bie Augen gu bringen. Aber bies und bie frangbiffche anmuthige Form ift auch in ber That fein Sauptverbienft. Ber eine folche Lecture municht, ben wird er gewiß befriedigen. Angehangt-ift bie neue Charte ber Frangofen.

#### Luigi ba Porto.

Die Perle in Chatfpeare's bramatifchem Krange ift "Romeo und Julie"; tein anderes feiner Stude hat, besonders in jugenblichen Gemuthern, einen fo allgemeinen und fturmifden Enthusiasmus erweckt. Auch erscheinen alle anbern noch so tief gefühlten Scenen aus bem großen Buche ber Liebe neben biefem glubenben Gemalbe matt und farblos; und es ift baber nicht mehr als billig, bağ ber Glang, ber von bemfelben ausstralt, auch allen Rebenumftanben, bie mit ber Entftehung bes gottliden Bedichts in bem entfernteften Busammenhange fteben, wenigftens einen Theil feines golbenen Schimmers leibt. Reine Muhe ift gescheut worden, weber in England, Deutschland, noch Italien, um Alles, was auf bie Gefchichte ber Montecchi unb Capelletti fich begiebt, in bas bellfte Licht gu ftellen, und auch Luigi ba Porto, ber zuerft bie tragische Sage von Romeo und feiner Julia ergablt, ift nicht vergeffen worben. Erft im vor. 3. haben wir wieber 4 kleine Schriften erhalten, die theils über ben Rovellendichter, theils über feine Erzählung, ber man gern ben Charafter ber Novelle, bie Erbichtung fireitig machte, mancherlei Auftlarung geben:

1. "Notizia intorno alla vita e agli scritti di Luigi da Porto" (Pabua, 1830), ein biographischer Bersuch, ber in hochtrabenben Worten, neben vielem Bekannten, einiges uns Unbekannte enthalt. Luigi ba Porto wurbe im 3. 1483 gu Bicenga geboren. Rach fruhem Berlufte bes Baters von feinem Grofvater und von einem vaterlichen Obeim erzogen, murbe er noch als Jungling, an ben blubenben hof von Urbino gefanbt, wo Guibobatbo be Monte Feltro ibn in ben Baffen und bem Rriegswesen unterrichtete. Er biente als hauptmann ber Reis terei in bem Beere ber Benetianer, bei benen er fich burch Begunftigung ber Biebereroberung feiner Baterftabt, bie Raifer Maximilian in bie Banbe gefallen war, in große Gunft gefest hatte. Rach wenigen Monaten wurde er inbeffen in einem Gefechte, an bem er Theil nahm, fcwer verwundet und unfabig gemacht, die Waffen ju fuhren. Rubrend find bie Rlagen, die er in mehren feiner Briefe wieberholt, baf er in ber Blute ber Jahre genothigt fei, bem ebeln Baffenhandwerte zu entfas gen; boch murbe er schwertich auf biefem Bege fo bauernben Rubm erworben haben, als ibm burch bie einzige fleine Ros velle: "Giuletta e Romoo" geworben ift. Bon ben gabtreichen literarifchen Arbeiten, mit benen er fich in feiner landlichen Burudgezogenheit auf seinem Sute Montorso bis zu feinem Tobe 1529 beschäftigte, find nur ein Band "Lettere storiche", einige Liebesgebichte und biefe Rovelle bis auf unfere Beit getommen; aber nur die legtere ift es, welche feinen Ramen jebem Freunde ber Poeffe und bes Schonen wohl befannt macht.

2. "Alcune lettere inedite di Luigi da Porto, scritte dall' anno 1509 al 1513" (Padua, 1830) enthalten 24 von ben eben erwähnten historischen Briefen, welche, im Ganzen 69 an 3ahl, die Kriegsereignisse in der Sombardei, Romagna und Marca Trivigiana mahrend der Jahre 1509—13 in Briefe form beschreiben. Der gesuchte, unnaturliche Styl, der überhaupt an Luigi da Porto, wie an so manchem andern berühmsten Schriftseller des Sinquecento getadelt wird, kehrt auch in

biefen Briefen wieber.

3. "Del caso di Giuletta e Romeo, lettera di Giuseppe Todeschins e Jacopo Milan" (Padua, 1830). Der Berf. ber "Notizia" hatte die Frage unberührt gelassen, ob Luigi da Porto die Rovelle, der er seinen literarischen Auhm verdankt, ersunden, oder in derselben nur ein historisches Factum erzählt habe. Todeschini behauptet das Erstere, weil man in historischen Documenten keine Spur von Romeo oder Julie entbeden könne, und die bekannte Stelle des Dante:

Vieni a veder Montecchi e Capelliti,

auf bie Liebenden boch wol nicht leicht gebeutet werben konne. 4. Dagegen behauptet ber Beroneser Filippo Scolari in einer Lettera critica sulla pietosa morte di Giulia Cappelletti e Romeo Montecchi" (Bellune, 1830), bas Berona in Babr heit bas Grab ber treueften Liebenben, wenn auch, wie wir hinzufugen muffen, in unverantwortlicher Bernachlaffigung, befiges Bandelle habe bie Geschichte von Romeo und Julie bereits ermahnt, che noch bie Rovelle ba Porto's gebruckt - abet auch ehe sie ihm bekannt mar? — und bas Stillfcweigen ber historiter beweise nichts, ba biese oft burch die munbliche Trabition ergangt murben. Wir glauben biefen Streit entichelben gu tonnen, inbem wir barauf aufmertfam machen, bas biefelbe Gefchichte nur mit Beranberung einiger Rebenumftanbe und uns ter andern Ramen por Luigi ba Porto, aber nicht von einem Liebespaar in Berona, sonbern in Bologna erzählt wurde. Auch ift nicht Chaffpeare ber erfte bramatifche Bearbeiter berfelben, fonbern ein unbebeutenber italienischer Luftspielbichter, ber biefen herrlichen tragischen Stoff unter bem Titel: "La donna costante" — zu einer Komobie zuschnitt. Un hiftorische Bahrbeit ift unter folden Umftanben wol nicht zu benten. 163. Diergu Beilage Rr. 18.

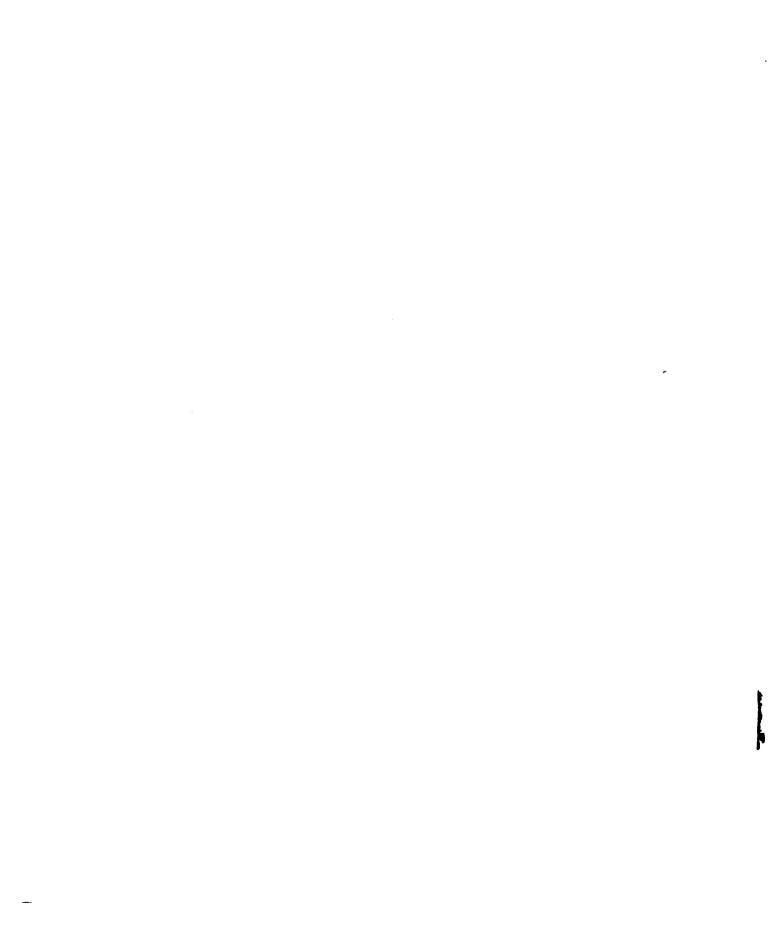

